

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet bon J. J. Herjog

In dritter verbefferter und vermehrter Auflage

unter Mitwirfung

vieler Theologen und anderer Gelehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck professor in Leipzig

Elfter Band

Konstantinische Schenkung - Tuther



Teipzig 3. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1902 ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS.

H 55, 1-11 Der. 17, 1770

Ulle Rechte, insbesondere das der Abersetzung für jeden einzelnen Urtikel vorbehalten.

## Berzeichnis von Abkurzungen.

### 1. Biblifde Buder.

| Gen  | = | Genefis.       | Pr   | = | Broverbien. | Be  | = | Bephania.     | Rö   | = | Römer.          |
|------|---|----------------|------|---|-------------|-----|---|---------------|------|---|-----------------|
| Er   | = | Erodus.        | Pro  | = | Prediger.   |     |   | Saggai.       | Ro   | = | Rorinther.      |
| 2e   | = | Leviticus.     | DE   | = | Dobes Lieb. |     |   | Sacharia.     | Ga   | = | Galater.        |
| Ru   | = | Numeri.        | Bef  | = | Jefaias.    | Ma  | = | Maleachi.     | Eph  | = | Ephefer.        |
| Dt   | = | Deuteronomium. | Ber  | = | Beremias.   | Rud | = | Judith.       | Phi  | = | Philipper.      |
| Toi  | = | Jojua.         | Ez   | = | Ezechiel.   | Bei | = | Beisheit.     | Rol  | = | Roloffer.       |
| Ri   | = | Richter.       | Da   | = | Daniel.     | To  | = | Tobia.        | Th   | = | Theffalonicher. |
| Sa   | = | Samuelis.      | Do   | = | Sofea.      | Si  | = | Sirad).       | Ti   | = | Timotheus.      |
| Rg   | = | Rönige.        | Soel | = | Soel.       | Ba  | = | Baruch.       | Tit  | = | Titus.          |
| Chr  | = | Chronita.      | 9lm  | = | Mmos.       | Mat | = | Maffabaer.    | Phil | = | Philemon.       |
| Ear  | = | Esra.          | Db   | = | Obabja.     | Mt  | = | Matthäus.     | Sbr  | - | Sebraer.        |
| Reh  | = | Nehemia.       | Jon  | = | Jona.       | Mc  | = | Marcus.       | 3a   | = | Jatobus.        |
| Eith | = | Efther.        | Mi   | = | Micha.      | Ωc  | - | Lucas.        | Bt   | = | Betrus.         |
| Di   | = | Siob.          | Na   | = | Rahum.      | 30  | = | Johannes.     | Su   | = | Judas.          |
| Bi   | = | Bfalmen.       | Sab  | = | Sabacuc.    | MA. | = | Apoftelgeich. | Apt  | = | Apotalypje.     |
|      |   |                |      |   |             |     |   |               |      |   |                 |

| Refit Schemia. Jon Anna. Me Ware.  Pith Schemia. Jon Anna. Mi Miland. Land Miland.  | Ger =   | Esra. Ob = Obadja.                   | Mt = Matthaus. Obr = Debraer.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fifty = Eiber. Mi = Nida. Lo = Local. Al = Retrus. So = Johannes. An = Jahas. Pi = Plalmen. Pab = Habaut. No = Johannes. An = Acta Sanctorum ber Bollanditen. As = Acta Sanctorum ber Bollanditen. Bolled = Bibliotheea maxima Patrum Lug = Bibliotheea maxima Patrum Lug = Codex diplomaticus. CR = Corpus Reformatorum. CSEL = Corpus Reformatorum. CSEL = Corpus Reformatorum. Communit & Wace. Corpus Reformatorum coclesiast. lat. DehrA = Dictionary of christian Antiquities von Smith & Cheetham. DehrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.  23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                      | Mc = Marcus. 3a = 3afobus.                      |
| Sie Siob. Ra Sabacut.  2. Beitschriten, Sammetwerte und bgl.  91. Mititel.  92. Mititel.  93. Missemein der Berliner Alademie.  94. Missemein der Berliner Alademie.  95. Missemein der Berliner Alademie.  96. Missemein der Berliner Alademie.  97. Missemein der Berliner Alademie.  98. Missemein der Missemein der Missemein der Berliner Alademie.  98. Missemein der Missemein.  98. Missemein der Berliner Alademie.  98. Missemein der Missemein.  98. Missemein der Mi |         |                                      | Le = Lucas. Rt = Betrus.                        |
| 2. Beitschriften, Sammelwerke und des 1.  2. Beitschriften Beitschriften.  2. Beitschriften Beitschriften.  2. Beitschriften Beitschriften.  2. Beitschriften Beitschriften Beitschriften.  2. Beitschriften Beitsch |         |                                      | To = Tohonnes. In = Judgs.                      |
| 2. Zeitschriften, Sammelwerke und de.  91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                      |                                                 |
| 91. — Artifel. 91891 — Möhanblungen der Berliner Alademie. 91898 — Möhanblungen der Göttinger Gesellsch. 91898 — Möhanblungen der Göttinger Gesellsch. 91898 — Acta Sanctorum der Möhanblungen. 91898 — Acta Sanctorum der Bollaudisten. AS — Acta Sanctorum der Bollaudisten. AS — Acta Sanctorum der Bollaudisten.  AS — Acta Sanctorum der Bollaudisten.  91898 — Mites Teitament.  91898 — Mites Teitament.  91899 — Mites Teitament.  91899 — Mites Teitament.  920 — Mites Teitament.  920 — Sände Bibliotheca maxima Patrum Lug.  921 — Oodex diplomaticus.  922 — Oodex diplomaticus.  923 — DehrA — Dictionary of christian Antiquities von Smith & Cheetham.  923 — DehrA — Dictionary of christian Biography von Smith & Cheetham.  923 — Deuts & Seitsteraturs elima hatinitatis ed. Du Cange — Clossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange — Colossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.  92389 — Deuts Beitsteratur-Richtung.  9249 — Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.  925 — Deuts & Seitsteratur-Biatt.  9260 — Sistoris & Seitsteratur-Biatt.  9260 — Seitsteratur-Biatt.  9260 — Seitsteratur-Biatt.  9260 — Sistoris & Seitsteratur-Biatt.  9260 — Sistoris & Seitsteratur-Biatt.  9260 — Seitsteratur-Biatt.  9260 — Sistoris & Seitsteratur-Biatt.  9260 — Seitsteratur-Biat | +1 -    | plumen: Que = queutue                | the - thelitificials the - thetatable.          |
| 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 2. Beitfchriften, G                  | Sammelwerte und bgl.                            |
| Michael   Mich   | 21.     | = Artifel.                           | MSG = Patrologia ed. Migne, series graeca-      |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NBN     | = Abhandlungen ber Berliner Atademie | . MSL = Patrologia ed. Migne, series latina-    |
| Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21023   | = Allgemeine beutiche Biographie.    | Mt = Mitteilungen. [Geschichtstunde.            |
| ber Wissendigen.  19.286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A & &   |                                      | . NU = Reues Archiv für die altere beutsche     |
| Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                      | No = Neue Folge.                                |
| geschichte bes Mittelalters.  AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2029G   |                                      | NAOTh = Neue Rahrbiicher f. deutsche Theologie. |
| AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                      |                                                 |
| ASB — Acta Sanctorum ber Bollaubiften. ASB — Acta Sanctorum ordiniss. Benedicti.  ASB — Acta Sanctorum ordiniss. Benedicti.  ASB — Acta Sanctorum ordiniss. Benedicti.  ASB — Bibliother Biffenfdaften.  Bb — Band. Bde — Bände. [dunensis.]  BM — Bibliotheea maxima Patrum Lug. CB — Codex diplomaticus. CR — Corpus Reformatorum. CSEL — Corpus Reformatorum. DehrA — Dictionary of christian Antiquities von Smith & Cheetham.  DehrA — Dictionary of christian Antiquities von Smith & Cheetham.  DehrB — Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.  223 — Deutifde Bitteratur-Beitung Du Cange — Glossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.  Beutifde Bitteratur-Beitung Du Cange — Glossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.  Beutifde Bitteratur-Beitung Du Cange — Glossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.  Bittorifde Beitfdriit f. Kirdeurecht.  Bog — Siltorifde Beitfdriit von v. Subel.  Jaffé — Regesta pontif, Rom. ed. Jafféed. II.  Bozh — Sahrbüder für poteftant. Theologic.  Br — Sirdeurefdide Eentralblatt.  Br — Sirdeurefdide Eentralblatt.  Br — Sirdeurefdide Selttralus.  Br — Sirdeurefdide Seltertalus.  Br — Sirdeurefdide Beitfariit von v. Subel.  Br — Sahrbüder für poteftant. Theologic.  Br — Sirdeurefdide Eentralblatt.  Br — Sirdeurefdide Seltertalblatt.  Br — Sirdeurefdide Selte | 91 M 91 |                                      |                                                 |
| ASB = ActaSanctorum ordiniss. Benedicti.  ### Sthanblungen ber Schiftighen Gefells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AS      |                                      |                                                 |
| No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                      |                                                 |
| figgif ber Bissignisgasten.  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21E(3)  |                                      |                                                 |
| ### Burden Berner Bedieder Berner Ber |         |                                      |                                                 |
| BM = Band. Bde = Bände. [dunensis.]  BM = Bibliotheca maxima Patrum Lug.  CD = Codex diplomaticus.  CR = Corpus Reformatorum.  CSEL = Corpus Reformatorum.  DehrA = Dictionary of christian Antiquites  von Smith & Cheetham.  DehrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.  223 = Deutsfig Eliteratur-Scitting  Du Cango = Glossarium mediae et infimae  latinitatis ed. Du Cange.  183 = Deutsfig Eliteratur-Scitting  Du Cango = Glossarium mediae et infimae  latinitatis ed. Du Cange.  183 = Deutsfig Eliteratur-Scitting  Du Cango = Glossarium mediae et infimae  latinitatis ed. Du Cange.  183 = Berte Beimater Musgade.  184 = Berte Erlauger Musgade.  185 = Berte Beimater Musgade.  185 = Berte Beimater Musgade.  185 = Beitfortiffe Sciffdrift on v. Eybel.  185 = Beitfortiffe Sciffdrift on v. Eybel.  186 = Bobliotide Tier during Theologic.  187 = Beitfortiffe Sciffdrift Scittedurit.  188 = Berte Beimater Musgade.  189 = Beitfortiffe Scittedurit.  189 = Beitfortiffe Scittedurit.  180 = Beitfortiffe Scittedurit.   | 913     |                                      |                                                 |
| BM = Bibliotheca maxima Patrum Lug- CD = Codex diplomaticus. CR = Corpus Reformatorum. CSEL = Corpus Reformatorum. CSEL = Corpus scriptorum ecclesiast. lat. DehrA = Dictionary of christian Antiquities von Smith & Cheetham. DehrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace. 223 = Deutsche Citterature Scittung Du Cange = Glossarium mediae ot insimae latinitatis ed. Du Cange. 23AR = Deutsche Selischrift f. Rircheurecht. Rog = Govichungen zur beutschen Gescheichte Ungeigen. Rog = Gibritige Belehrte Ungeigen. Rog = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Both = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rom. ed. Jastée d. II. Rot = Rogesta pontif. Rot ed. II | 230     |                                      |                                                 |
| CD = Codex diplomaticus.  CR = Corpus Reformatorum.  CSEL = Corpus scriptorum ecclesiast. lat.  DehrA = Dictionary of christian Antiquities von Smith & Cheetham.  DehrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.  223 = Deutifoe Litteratur-Reitung  Du Cange = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed, Du Cange.  2383 = Deutifoe Litteratur-Reitung  Du Cange = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed, Du Cange.  2383 = Deutifoe Litteratur-Reitung  Du Cange = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed, Du Cange.  2383 = Deutifoe Litteratur-Reitung  Du Cange = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed, Du Cange.  2383 = Deutifoe Litteratur-Reitung  Du Cange = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed, Du Cange.  2383 = Deutifoe Litteratur-Reitung  Du Cange = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed, Du Cange.  2383 = Deutifoe Litteratur-Reitung  Bastert. Sei Lutteri und Australitististististististististististististis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                      |                                                 |
| CR = Corpus Reformatorum.  CSEL = Corpus Reformatorum.  DehrA = Dictionary of christian Antiquities von Smith & Cheetham.  DehrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.  223 = Deutlife Litterature Scitting  Du Cange = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.  2383 = Deutlife Litterature Scitting  Du Cange = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.  2383 = Deutlife Litterature Scitting  Du Cange = Glossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.  2383 = Deutlife Scitifariit f. Rirdeuredit.  350 = Soridungen zur beutlichen Gefchichte.  360 = Soridungen z |         |                                      |                                                 |
| CSEL Corpus scriptorum eeclesiast. lat. DehrA Dietionary of christian Antiquities von Smith & Cheetham.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DetrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  DetrB Devlougide Etiterus.  DehrB Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  Dehr Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  Dehr Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  Dehr Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  Dehr Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  Dehr Dietionary of christian Biography von Smith & Wace.  Dietion Cange Dehr Dietionary of Charlon Smith No. Smith.  Dehr Dietion von Schlaus.  Dehr Dietion und Rritten.  Dietion Cange Deepth u. Darnad.  De | CR      |                                      | Thos = Theologifches Literaturblatt.            |
| DehrA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                      |                                                 |
| von Smith & Cheetham.  Dehrb Dietionary of christian Biograph von Smith & Wace.  THE Second History of Christian Biograph von Smith & Wace.  THE Second History of Christian Biograph von Smith & Wace.  THE Second History of Christian Biograph von Smith & Wace.  THE Second History of Christian Biograph von Smith & Wace.  THE Second History of Christian Biograph THE Second History of Christian Biograph THE Second History of Christian Biograph THE Second History of Christian The Second History THE  |         |                                      |                                                 |
| DehrB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                      |                                                 |
| von Smith & Wace.  Peutsche Literatur-Zeitung Du Cange Glossarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.  23KR Deutsche Leitsche Leis | DchrB   |                                      | Ill = Terte und Untersuchungen beraus.          |
| Du Cange Glosarium mediae et infimae latinitatis ed. Du Cange.  3.849 Deutsche Seitschrift f. Kircheurecht.  360 Sorichungen zur beutschen Geschichte.  363 Sitterichte Seitschrift f. Kircheurecht.  363 Sitterichte Seitschrift f. Kircheurecht.  363 Sitterichte Sahrbuchd. Görresgeschlich.  363 Sitterichte Seitschrift von v. Sybet.  364 Regesta pontif. Rom. ed. Jaktéed. II.  365 Sahrbücher für beutsche Tectologie.  367 Sircheurschung.  368 Sircheurschung.  369 Sircheurschung.  369 Sircheurschung.  360 Sircheurs |         |                                      |                                                 |
| Du Cango — Glóssarium mediae ét infimae latinitatis ed. Du Cange.  23.KR — Teutide Zeitschift; Kircheurcht. 3500 — Heiner Muscige.  23.KR — Teutide Zeitschift; Kircheurcht. 3500 — Heiner Muscige.  23.KR — Seitschift zeitschift Muscige.  23.KR — Seitschift zeitschift Muscige.  23.KR — Seitschift zeitschift Muscige.  23.KR — Zeitschift if alttestament. Wissen.  23.KR — Zeitschift if alttestament. Wissen.  23.KR — Jeitschift wird westellich.  23.KR — No deutschift word.  24.KR — No deutschift word.  25.KR — No deutschift.  25.KR — No d | DER     | = Deutide Litteratur-Reitung         |                                                 |
| Astinitatis ed. Du Cange.   Istinitatis ed. Du Cange.      | Du Can  |                                      | BB = Berte. Bei Luther:                         |
| DRN = Deutsche Zelischrift f. Kircheurecht.  Hog = Sorichungen zur beutschen Geschichtet.  Hog = Gorichungen zur beutschen Geschichtet.  Hog = Historiche Zeleschrichtet.  Hog = Gorichungen zur beutschen Geschichtet.  Hog = Gorichungen Eichen Eichen Geschichtet.  Hog = Gorichungen Eichen Eich |         |                                      |                                                 |
| Herne de Gertraftsche Generalischen Geschichte.  Herne de Gertraftsche Generalische | DRAN    |                                      | 2523 2821 = Berte Beimarer Ausgabe. fichaft.    |
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                      | BatB = Reitschrift für alttestamentl. Biffen-   |
| SHO = Siltorifde Kaftbudd. Görresgefella.  3affe = Regesta pontif, Rom. ed. Jaste ed. II. 3bTh = Rahstinder für deutsche Ekstelland. Theologic. 3bTh = Sahrbüder für beutsche Theologic. 3pTh = Sahrbüder für beutsche Theologic. 3pTh = Sahrbüder für protestant. Theologic. 3pTh = Sahrbüder für protestant. Theologic. 3pTh = Sirdeugeschichte. 3pTh =  |         |                                      |                                                 |
| DBB = Siltorische Zeitschrift von v. Sybel.  Jaffé = Regesta pontif, Rom. ed. Jafféed. II.  BDB = "" b. beutsch, Kalkstitua Vereins.  Jürk : Regesta pontif, Rom. ed. Jafféed. II.  BDB = "" in firiterische Cheologie.  BDB = Sahrbücher für protestant. Theologie.  BBB = Sircheuzeschichte.  BC = Rircheuzeschichte.  BC = Rircheuzeschichte.  BC = Literarisches Centrasblatt.  BC = Literarisches Centrasblatt.  BC = Ringesche : "" in firiter. Theologie. Kirche.  BC = Ringesche : "" in firiter. Theologie. Kirche.  BC = Ragaziu.  BC = Ragaziu.  BC = "" in Treclogie und Kirche.  BC = Ragaziu.  BC = "" in Treclogie und Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                      |                                                 |
| Jaffé     Regesta pontif, Rom. ed. Jafféed. II.     \$87h     " für bifortigie Theologie.       JdTh     Sabrbüder für beutigie Theologie.     \$80 = " jür Rirdengeldidte."     " jür Rirdengeldidte."       HT     \$17h     \$17h     " jür Rirdengeldidte."       HT     \$17h     " jür für für belijde Theologie.       HT     \$17h     " jür für für belijde.       HT     \$17h     " jür für für belijde.       HT     " jür für für belige inh Stirde.       HT     " jür für für belige inh Stirde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                      |                                                 |
| In the Collectic conciliorum ed. Mansi.   In the Cologic manger in Page in Fire Collection conciliorum ed. Mansi.   In the Collection ed. Mansi.   In the Collecti   |         |                                      |                                                 |
| Intervention of Sank in Sichenschie in Protestant. Theologie.  In Sank in Sichenschie in Protestant.  In Sank in Sichenschie in Sank in Sichenschie in Siche |         |                                      |                                                 |
| SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                      |                                                 |
| KD = Africhenordnung.  LEB = Literarijches Centralblatt.  Mansi = Collectio conciliorum ed. Mansi.  Rg = Ragaziu.  33782 = "für fircht. Wissensh. u. Leben.  31783 = "für hirch. Wissensh. u. Leben.  31783 = "für fircht. Wissensh. u. Leben.  31784 = "für fircht. u.  |         |                                      | Red = für tatholische Theologie.                |
| LEGY = Literarifdes Centralblatt.  Mansi = Collectio conciliorum ed. Mansi.  RG = Rgagajiu.  RG = Ritcher. Theologic u. Kirche.  RF = "für Unter. Theologic u. Kirche.  Für Protejtantismis u. Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                      | Renge = " für firchl, Miffenich, u. Leben.      |
| Mansi = Collectio conciliorum ed Mansi. IRR = " für Protestantismus u. Kirche.<br>Mg = Ragaziu. IRR = " für Theologie und Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                      |                                                 |
| Mg = Magazin. BEhR = " für Theologie und Rirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                      | one - time                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                      | 5766 - # # 76-1-1 61-4-                         |
| Olocy - " lat totilen and it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                      |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                      | Ores - h lar millenlahelin schengfer            |

Konstantinische Scheutung. — Beste Kusgabe bes Tegtes: Karl Zeumer, Der älteste Tegt bes Konstitutum Konstantini in Festgabe für Ruboli vom Gneist, Berlin 1888. Zur Geschichte ber Urtunde vol. Ödlinger, Papssigabe für Ruboli vom Gneist, Berlin 1888. Zur Geschichte der Urtunde vol. Ödlinger, Papssigabes in Kuscheller der Geschichte Geschich

Donatio Constantini, Konstantinische Schenkung nennt man seit dem späteren Mittelalter berkömmlicherweise eine angeblich den Konstantin dem Größen dem Kapste Silvester I. ausgestellte, umsängliche Urkunde, welche unter dem Titel constitutum domni wo Constantini imperatoris zuerst in dem Codex Paris. lat. 2777 saec. IX (ineuntis?) austaucht. Die Urkunde gehört seit dem 11. Jahrhundert zu den Hauptbeweisstücken der päpstlichen Lartei. Eben deshalb ist sie sein 12. der Gegenstand sehr lebhaster Konstroderin gewesen, deren Spuren sogar in der vollstümsichen Saga und dichtung sich verfolgen lassen. Zugleich "hat sie nicht zum wenigsten die Anschauungen gefördert, auf wennischen des Practicus des Anschauungen gefördert, auf wennische des Vollstellse des Papstrums eine Rechtssontinuität zwischen werden des ermögslichte, durch das Mittelglied des Papstrums eine Rechtssontinuität zwischen welche der römischen Imperatoren und dem mittelalterlichen Kaisertum berzustellen". Sie dat also die verlägeschichtliche Entwicklung in hohem Maße beeinflußt. Eben deswegen ist die Franze nach ihrer Herthunft und Entstehungszeit, nachdem im 15. Jahrhundert ihre Unsechheit zo dargethan war, die auf die neueste Zeit von einer Laum übersehderen Reise von Gelehrten

erörtert worden, ohne daß doch die Forschung zu einer allgemein acceptierten Lösung des Problems gesührt hätte. Angesichts dieser Thatsache, sowie angesichts der hoben geschichtslichen Bedeutung der Urkunde wird es sich empsehlen 1. kurz ihren Indalt mitzuteilen, 2. einen Überblich über ihre Geschichte und 3. über die Entwicklung der Kritit zu geben, woh erhölich 4. kurz über den gegenträckigen Stand der Verschung der von einer diese

5 und endlich 4. furz über ben gegenwärtigen Stand ber Forschung ju orientieren. 1. Inhalt ber Urfunde. Rach fehr eigentumlichen Protofoll (§ 1) fün= bigt ber Raifer § 2 eine liquida enarratio ber wunderbaren Thaten an. welche bie Avostel Betrus und Baulus burch ben summus pontifex et universalis papa Gilvefter verrichtet baben. Bevor er aber biefe liquida enarratio giebt, teilt er § 3 10 und 4 bas Glaubensbekenntnis mit, bas Gilvefter ihn gelehrt habe, und ermahnt im Unschluffe baran alle Bolfer, fich ju biefem Glauben ju befehren und ben Chriftus, ben ber pater noster universalis Silvester prebige, angubeten. hierauf bereichtet ber Raifer, im wesentlichen übereinstimment mit ber Silvesterlegende, wie er in Nom vom Aussatz befallen, durch den inluminator noster Silvester bekehrt, getauft 15 und geheilt worden sei, §§ 6—10. Dabei sei ihm klar geworden, welche Gewalt der Erlöser Mt 16, 18 dem Petrus verliehen habe. Um sich nun für Petri Wohlthaten erfenntlich ju zeigen, habe er im Einverständnis mit feinen "Satrapen", bem Senat, allen Optimaten und dem ganzen römischen Bolke es für angezeigt gehalten, die potestas principatus der Bikare des Apostelfürsten anzuerkennen, und beschlossen, den 20 Sit bes Petrus über seinen irbischen Thron ju erhöben, indem er bemfelben imperialis potestas, gloriae dignitas, vigor, honorificentia verleihe (§ 11). — Diejem Bejüluffe gemäß "sanktioniert" er zunächt § 12 den Prinzipat der sedes Petri über die praecipuae sedes Antiochen, Alexandrien, Konstantinopel, Jerusalem und alle Kirchen bes Erbfreifes. Beiter verfügt er § 13, bag bie von ihm im Bereiche bes Lateran= 25 palaites acquindete Salvatorfirche als caput et vertex omnium ecclesiarum in universo orbe verehrt werbe, und teilt zugleich mit, daß er auch dem Petrus und Baulus Rirchen gebaut und benfelben pro concinnatione luminariorum feine "largitas", b. i. seinen Besit in Iudaea, Graecia, Asia, Thracia, Africa et Italia vel diversis insulis geschentt habe. Hierauf vermacht er § 14 den Kählen den Actrampalast, den Gerten Palast des Erdreises, verleiht Silvester sein faisertiches Diadom, die Mitra, das Pallium, die Aurpurchlamps und die Purpurchunita, die laisertichen Szeder, danda, d. i. Fahnen, turz die gange processio imperialis culminis. Im Anfchluß hieran bedenkt ber Raifer \$ 15 aleich auch die römischen Klerifer mit boben Bnadenerweisen: fie erhalten Senatorenrang und bamit bie Qualifikation jum Batrigiat und Konfulat und gu allen 35 übrigen dignitates imperiales; weiter verleibt er auch ihnen gewiffe Ebrenabzeichen an ibrer Rleibung. Aber von ben Rleritern wendet fich ber Raifer gleich wieder ju bem Papfte felber : er fpricht bemfelben bas ausschließliche Recht gu, Senatoren gu Rleritern gu weiben, und warnt nachbrudlich vor anmagender Ubertretung Dieses Gebotes. - Darauf berichtet Konstantin § 16 weiter, daß Gilbester ce abgelehnt habe, das faiferliche Diadem über ber 40 corona clericatus, ber Tonfur, ju tragen. Co habe er benn die weiße Mitra ibm mit eigner Sand auf ben allerbeiligften Scheitel gefett und aus Ehrfurcht gegen ben bl. Betrus ihm den Dienst eines strator, d. i. Stallfnechts, geleistet. In Zufunft, schließt der Bassus, sollen alle Päpste bei öffentlichen Aufzügen die Mitra tragen. — Ferner aber, fährt der Kaifer § 17 fort, überlasse er dem Papse, damit der päpstliche Abron nicht er-45 niedrigt werde, nicht nur den Lateranpalast, sondern auch ad imitationem imperii nostri die potestas et ditio über die urds Roma et omnes Italiae seu occidentalium (= abenblänbisch vgl. orientalibus 1. 272) regionum provintias, loca et civitates. Nostrum imperium et regni potestatem verlege er (§ 18) nach bem Drient, two er zu Byzang eine Resideng sich grunden wolle. "Denn es gegiemt fich nicht, so bak ein irbifder Raifer ba berricht, wo von bem bimmlifden Raifer bas Fürstentum ber Priester und das haupt der Religion seinen Sit erhalten hat." — Darauf beschwört der Kaifer § 19 alle seine Nachfolger, alle Optimaten, "Satrapen", den Senat und alles Bolf des Erdreises an diesen Berfügungen nicht zu rütteln und wünscht allen Zuwiderhandelnden in eigentumlicher Formel Die etwige Berbammnis. Es folgt § 20 noch Die 55 Mitteilung, daß er diese Urfunde eigenhändig unterzeichnet und eigenhändig auf dem Leibe des hl. Petrus niedergelegt habe. Mit der subscriptio imperialis und dem Datum

2. Geschichte ber Urfunde. Es ist eine viel erörterte Streitfrage, ob schon Papst Hadrian I. in einem Briefe au Karl b. Gr. vom Mai 778, codex Carolinus sonr. 60, ed. Gundlach MG EE 3, S. 587, Jasse nr. 2423, auf das constitutum an-

ichließt bann endlich bas umfängliche Schriftstud.

Der Cat. in bem Sabrian Ronftantin und Gilvefter erwähnt, 3. 9 ff., icheint unfere Urfunde vorauszuseten, die folgenden Sate, 3. 18 ff., führen eber zu ber gegenteiligen Meinung. Beweisen lagt es fich somit nicht, bag habrian die Urfunde im Sinne batte. Unansechtbar ist dagegen das Zeugnis des codex Paris. lat. 2777. Er zeigt, daß das constitutum zu Beginn des 9. Jahrhunderts, ja vielleicht schon vor 793, in 5. Denis, also im Frankerreiche, bekannt war. Dem Frankerreiche gehören auch die nächstältesten Zeugen sur das Vorhandenstein der Urkunde an: Pseudosisson ed. hinschie I, 569 ff., Abo von Vienne de sex aetatibus mundi ad 306; MSL 123, 92, hintmar bon Reime, de ordine palatii c. 13, MG Capitularia II, p. 522. Dagegen hat man in Rom im 9. und 10. Jahrhundert fich nie auf die Urtunde bezogen. Erft zwei 10 "frantifche" Bapfte Gregor V. und Gerbert, ber gweite Gilvefter, baben fich ihrer gur "fränfische" Päpite Gregor V. und Gerbert, der zweite Siweiter, haden na ihrer zur Begründung getvisser territorialer Ansprücke bedient. Aber sie erregten damit am Hose Ottos III. so großen Anstos, das der faiserliche Kanzler Leo von Vereelli sich nicht scheie, in seiner Urfunde für die römische Kirche das constitutum kurzerhand sür die Höslichung eines gewissen Johannes digitorum mutilus zu erklären (vgl. MG Dip-15 lomata Ottonis III. nr. 389, Diplomata II, p. 818ss. und Bloch NU 22, S. 92 st. Od ber Johannes, den Johannes, den Johannes, den Johannes, den Johann XII. 964 die Houd abhaden ließ, erscheint zweiselsgaft, vgl. Böllinger, Bapftfabeln 3, G. 82). Nach biefem erften scharfen Angriff bleibt bie Urfunde wiederum ein volles halbes Jahrhundert hindurch gang unbeachtet. Erft wieder ein "frantischer" 20 Kapst, Leo IX., entreist sie zum zweitenuale der Kergessensteit, aber er verwertet sie in der Auseinandersetzung mit Byzanz gleich so energisch, Jasse nr. 4302, daß sie nun nicht wieder der Bergessensteit anheimfällt, sondern mehr und mehr sür die päpitliche Partei die Bedeutung eines klassischen Betweisstücke gewinnt. Schon Bier Damiani beruft sich auf sie mit Rachbruck im Kampf gegen Radalus von Parma (dis. 26 ceptatio synodalis MG libelli de lite I, p. 88). Gregor VII. spielt auf sie am in ber Eidesformel, die er 1081 dem Gegenkönige Hermann von Salm vorlegen läßt (MG Constitutiones I, p. 559). Sein Bertrauter, der Kardinal Deusdedit, spricht im hinblid auf fie in bem jogenannten dietatus papae bem Papfte faiferliche Ehrenrechte ju (vgl. Sadur in NU 18, S. 197 ff.) und nummt fie, wie fcon vorber Anselm von Lucca 20 in feine Ranonensammlung auf. Auch von ben Bubligiften bes beginnenben 12. Sahrbunderts wird fie eifrig benutt und jum Teil ju febr weitgebenden Schluffen verwertet (Hugo von Fleury ca. 1105 in De regia potestate et sacerdotali dignitate II, lib. de lite II, p. 486; Placidus von Nonantula ca. 1111 in De honore ecclesiae c. 57, 91, 151, cbb. p. 591 f., 614, 635; disputatio vel defensio Paschalis papae 35 ca. 1112, ebb. p. 664; Honorius Mugustodunensie ca. 1123 in De summa gloria c. 17, ebb. III, p. 71f.). Rurg, zu Beginn bes 12. Jahrhunderts ift bas noch vor 50 Jahren fast verschollene Dotument überall verbreitet, befannt und als wertvolle Baffe im Kampfe gegen die weltliche Dacht erprobt. Eben baburch aber faben fich auch die Anwalte ber letteren genötigt, fich mit ber Urfunde auseinanderzuseten. Rur febr felten geschah bas 40 wohl in der Weife, daß fie dieselbe geradezu zum Betweis ihrer Thefen verwerteten, insbem fie z. B. aus § 17 die Berechtigung der Laieninvestitur folgerten (Gregor von Catina, Orthodoxa defensio imperialis, c. 4 lib. de lite II, p. 537). In ber Regel verjuchten sie wohl nur, ohne bie Echtheit ber Urfunde zu bestreiten, sich ben rechtlichen Konfequenzen berfelben zu entziehen und bie Interpretation ber Gegner als falfch zu erweisen, 45 indem fie barlegten, daß Konstantin und feine Rachfolger laut bem Zeugnis der Uberlieferung nie auf die Berrichaft über Italien verzichtet hatten (fo die Dlonche von Farfa 1105 vgl. ben Bericht bes Gregor vor Catina in historiae Farfenses c. 20-22, SS. XI, p. 569-571, und ähnlich auch die fautores imperii, deren Ansichten Otto von Freifing 1143-1146 in feiner Chronif IV, c. 9 ed. Pert p. 478 f. wiedergiebt), ober so baß Ronftantin Gilvefter nie mit ben Regalien belebnt babe (fo lothringifche Unbanger Heinrich V. um 1120 nach Hugo Metellus, Certamen papae et regis v. 133 st., lib. de lite III, p. 718 f.). Aber all solche Ausstührungen versehlten ihren Zweck, so lange man der Urkunde selber nicht beizulommen vermochte. Hierzu fand Mittel und Wege erst die republikanische Opposition in dem papstlichen Rom, und ihr Lehrmeister war auch in 55 biesem Stude, wie es scheint, Arnold von Brescia: ein Anhanger Arnolds, ein Jurift, bestritt ca. 1151 in einer Disputation im papftlichen Balaft mit bem ftreitbaren Bropft Berbob von Reichersperg jum erstenmale bie rechtliche Giltigfeit ber Urtunde, "weil Konstantin in ber arianischen Saresie getauft ober wieder getauft fei (Gerbob, De novitatibus huius temporis c. 11, lib. de lite III, p. 296; Commentarius in 60

psalmum 64/65, ebba. p. 447). Aber bierbei blieben bie Arnolbiften nicht fteben: fie erflärten 1152 bie gange Urfunde rundweg für ein mendacium und eine fabula haeretica und suchten Diese Behauptung erstmalig hiftorisch ju begrunden, indem fie barauf binwiesen, bag nach Pseudoifidor Ronstantin bereits por feiner Anfunft in Rom s die Taufe empfangen habe (Brief bes Arnoldiften Bezel an Barbaroffa, Wibaldi ver Laufe einzigung der Erie Germ. bibl. I, p. 542f.). Allein, was die häretischen Arnoldisten behaupteten, machte weder auf die Anhänger des Kaisers Eindruck. Friedrich I. erinnerte sich, als Habrian IV. von ihm den Marschallsdienst forderte, nicht an Wezels inhaltreichen Brief, und seine Parteigänger und 10 Freunde tvagten, so anstößig ihnen die Urkunde schien, doch nie deren Schibeit zu bezweiseln, sondern begnügten sich, gleich jenen älteren kautores imperii, die rechtlichen Konsequenzen derselben unter Hinweis auf Konstantius Reichsteilung und Bibelstellen wie Mt 22, 21, abaulehnen (val. Gottfried von Biterbo, Pantheon 22, 3, SS 22, p. 176. Auch für Gerhoh ift die Schenlung ein Stein bes Anstoges, De investigatione I, lib. de lite is III, p. 393 f., de quarta vigilia noctis ebb. p. 517 f.). Um fo zuversichtlicher beriefen fich feit Ende des 12. Jahrhunderts die Papfte felber auf bas constitutum (Innocen; III., sermo de s. Silvestro MSL 217, p. 481 ff.; Gregor IX., Raynaldi annales ad 1236. 24, p. 481), ja im 13. Jahrhundert verstiegen fie fich sogar zu ber später oft wieder-holten Behauptung, daß Konstantins Konzessionen nichts weiter seien als Restitution ber 20 bem bl. Betrus bis auf seine Zeit unrechtmäßig vorenthaltenen Rechte (Innocenz IV. Botthast nr. 11848). Aber je überspannter bie Ansprüche ber Kurie wurden, um so ftarfer ward die Abneigung nicht nur der Anbanger ber weltlichen Gewalt, sondern auch ber Frommen gegen die unbeilvolle Urfunde. Schon Ende des 12. Jahrhunderts begegnet Die Sage, bag in bem Augenblide, wo Ronftantin bem Stuble von Rom "Rreug, 26 Speer und Krone übertrug" eine Teufels ober eine Engelsstimme laut gerufen habe: "Beute ist ber Kirche Gift eingeträufelt worben". Auf Grund biefer Sage gelangten dann die Walbenfer, Katharer, Apostelbrüber zu der Ueberzeugung, daß Konstantins Schenlung in der Entwicklung der Kirche die Wendung zum Absall, zum Antichristentum bezeichne, ja daß Silvoster der Antichrist sei (vgl. Döllinger, Papstiabeln, S. 111 ff.). so Die Sage fest die Echtheit bes constitutum voraus. Selbst ben Regern fallt es also im 13. Jahrh. nicht ein, diefelbe zu bezweifeln - fo fehr beberricht damals die Urfunde bie Be-Schichtsauffaffung bes Abenblandes (barüber, baß fie Ende bes 13. Sabrbunderts auch im Drient befannt wurde, val. Dollinger G. 78). Erft um Die Wende bes 13. und 14. Jahrhunderts erhalt das faft tanonifche Unfeben bes Schriftftudes einen ftarten Stoß: Die 35 Legisten Philipps des Schönen tommen gurud auf die Ideen jenes arnoldistischen Juristen, mit dem Gerhoh 1151 disputierte: sie bestreiten wiederum die rechtliche Giltigkeit der Schenfung (vgl. Bierre Dubois, Deliberatio ed. Dupup, Hist. du différ. entre Bonicychiung (vg. pritt Zuvors, Deliberatio ed. Tupuy, Hist. au differ. entre Bonface VIII et Phil. le bel, preuves p. 45f., die Schentung ungiltig, prout concorditer dieunt doctores legum. Die Quaestio in utramque partem dissoputata ed. Goldaft, Monarchia II, 95 ff. fübrt nicht tweniger als fünf juristische Gegengründe gegen die Schentung ins Feld). Diese Theorie findet sogleich an der Parifer Universität großen Beifall (vol. Johann von Paris, De potestate regia et papali c. 22, Goldast ebb. I, 140) und verbreitet sich von Paris aus über alle anderen Lander bes Occibents. Aber nur auf folde echt icholaftische Weise bermag man fich im 14. Jahrhundert der unbequemen Urkunde zu entledigen. Die Möglichkeit, daß dieselse eine Fälschung sei, saßt man nie ernstlich ins Auge: auch Marsilius von Padua spielt nur mit diesem Gedanken, Defensor paeis I, c. 19, ed. Goldast, Monarchia I, p. 187. Erst im 15. Jahrhundert tritt an Stelle der juristischscholastischen Deduttion wieder die historische Kriits, und der erste, der dieselsche Gegen wieder einschläck; ist ein 50 Deutscher, Altolaus von Russ. Nach sehr gründlicher historischer Untersuchung kommt er 1432/33 in feiner concordantia catholica III, c. 2 ju beni Ergebnis: Constantinum imperium per exarchatum Ravennatem, urbem Romam et Occidentem papae minime dedisse. Die donatio ift bemgemäß seiner Unsicht nach ein dictamen apocryphum. 1440 folgt bann bie glangende declamatio bes Laurentius de Balla, in 55 welcher die Urkunde evident als Falfchung erwiesen wird, und 1450 die etwas schwerstellige Darlegung Reginald Peccols, der ganz selbsstädige werden bei Auflate ge-langt, wie Kues und Valla. Aber über ein Jahrhundert sollte noch vergesten, ebe die Unechtheit des constitutum allgemein zugestanden wurde. Um frühesten machten Ballas Argumente, wie es icheint, Gindrud am beutschen Sofe. Sier ftellte Biccolomini 60 fchon 1443 ben Antrag, auf bem neuen Generaltongil, beffen Berufung er empfahl, auch

die "wiele Geister verwirrende Frage von der konstantinischen Schenkung" zur Entscheidung zu bringen (Pentalogus ed. Bez, Thes. Aneedot. IV, p. 3, 679; Piccolominis Urteil über die Urkunde pflanzte sich überdies in der Reichskanzlei fort, vgl. Mt des österr. Inftitute 2, G. 115 f.). Aber ju einer rudhaltlofen Anertennung ber Unechtheit tonnten fich bor 1517 ficherlich nur febr wenige Gelehrte entschließen (ein Beispiel: Sieronymus s Cattbalaunus, Cubitular Alexanders VI., wohl Striptor ber papftlichen Ranglei, in feiner Practica cancellariae apostolicae, zitiert in der oben angegebenen Musgabe der Ballaschen declamatio p. 12 f.). In Paris dielt z. B. um 1510 die Mehrzahl der Doktoren noch an der juristich-scholastischen Theorie sest, daß die Urkunde echt, aber nicht giltig fei (vgl. Jatob Almain in Gersonii Opera ed. bu Pin II, p. 971. 1063). 10 Andere Gelehrte, wie der Schotte Johann Major (1512), entschieden sich noch immer für die Echtheit wie für die Giltigleit (ebb. p. 1158), und noch andere, wie der papstliche Sefretar Antonio Cortefe und ber Kardinal Bernardin Carvajal, versuchten fogar litterarisch bie Echtheit gegen Balla ju verteibigen (vgl. bas Citat aus bem ungebrudten Auctarium des Job. Butbach zu Trithemius dei Gieseler 2. Bo § 136 n. 5). Aber die große Masse is ber Priester und Juristen nahmen überhaupt von Lallas und Kues Untersuchungen keine Rotiz. So kann es nicht Wunder nehmen, daß Luther erst durch huttens Drucausgabe ber declamatio erfuhr, bag bie Urtunde unecht fei (Briefw. ed. Enbers nr. 274, Bb 1, 6. 332 vom 24. Febr. 1520). Ballas Betveife machten nun auf ibn fogleich ben tiefften Ginbrud: noch bie spätere Berbeutschung "ber weiblichen, fetten, biden, wohl gemästeten, echt 20 papftlichen Lugen", Die er 1537 publigierte (Erl.-Ausg. 25, S. 206 ff.), bezeugt bas. Für ibn und bie Protestanten war naturgemäß die Urtunde mit Ballas Kritit abgethan. Aber im fatholifchen Lager verstummten Die Stimmen ber Berteibiger erft, als Baronius 1592 fich genötigt fab, bie Unechtheit jugugesteben, Annales ad a. 324 ed. Rom. III. p. 244. Jeboch beschränkte Baronius dies Zugeständnis bloß auf die äußere Gestalt der 26 Urtunde. Den Inhalt, die sabelhasten Angaben über die Schenkungen Konstantins, suchte er mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten. 3hm folgte die Mehrzahl ber tatholischen Siftorifer bis ju Beginn bes 19. Jahrhunderts. Erft feitdem ift biefe labme Musflucht aufgegeben worben, erft feitbem bat bas constitutum alfo enbgiltig aufaebort. "bie Beifter ju verwirren" und endgiltig feine weltgeschichtliche Rolle ausgespielt.

3. Die Rritif. Rachdem einmal die Unechtbeit ber Urfunde erfannt und anerfannt war, haben protestantische und katholische Forscher sehr lebhast die Frage nach ihrer Her-tunft und Entstehungszeit erörtert. Die Ansichten gingen zunächst weit aus einander: tot capita, tot sensus! Die Katholisen stimmten in der Regel für griechische (Baronius) ober frankliche (Thomassin, Zaccaria, Cenni), die Brotestanten für römische Hertunits Freber, Schröckh). Bezüglich der Datierung schwantten die Ansahe zwischen 752—757 (Stephan II.), 757—767 (Baul I.; vgl. z. B. de Marca), 772—778 (Habrian I.), ca. 850 (Cenni), ca. 875 (Freber), ca. 963 (Morin). Biel Unheil hat Leo von Bercelli ansahen. gerichtet mit der Angabe, ein gewisser Johannes digitorum mutius habe die Urfunde verfaßt. Denn man suchte mit vieler Mühe diesen Johannes zu ermitteln, und benutzte so das unsichere Ergebnis sosort als sesten Anhaltepunkt sür die Datierung (Morin: Kardinal Johannes ca. 963; Freher: Johannes Diakonus ca. 875; Cantel: Subdiakon Johannes 752/3). Eine Epoche in der Kritik der Urkunde bezeichnete die erste Auflage von Dollingers Bapftfabeln 1863. Dollinger wies vor allem fiegreich nach, bag bas constitutum nicht griechischer, sondern abendlandischer Bertunft fein muffe. Gine aweite Evoche 45 bezeichneten bann Grauerts Untersuchungen in 530 1882-1884, nicht wegen ihrer Refultate, sondern wegen ihrer anregenden Wirtung und teilweise wegen ihrer Methode: Frauert dat zuerst energisch — nicht überhaupt zuerst; benn schon bei Lalla sinden sich beachtensverte Ansätze dazu — Kornt und Wortschat der Urtunde geprüft. Seine Re-ultate: das constitutum bald nach 840 auf fränsischen, in S. Denis, ent= 50-standen, riesen eine sehr lebhaste Debatte hervor, in deren Verlauf Friedrich 1889 mit ber neuen These hervortrat: bas constitutum besteht aus einer alteren vor 653 verfasten Urfunde und aus einer jungeren, vor 754 von Papft Paul I. hinzugefügten, Falfdung. Die Debatte wurde junachft geschloffen burch Loening in einem Auffate 63 1890. Ihren Ertrag wird man trop Martens' neuester Beleuchtung ber Frage — Hodgtin 55 ignoriert bie gefamte neueste Kontroverelitteratur - in folgenden Gagen gufammenfaffen bürfen:

4. Der gegenwärtige Stand ber Forschung: 1. Das constitutum ift eine Falfchung. 2. Die Falfchung ift ein einheitliches Werk. Es liegt kein Grund vor, fie als die ungeschiedte Zusammenfügung zweier gefälschter Urkunden zu betrachten. 3. Doch 60

bat ber Kälscher älteres Material benutt, nämlich a) in § 6-10 bie Silvesterlegende in einer bisher nicht aufgefundenen, aber im 8. Jahrhundert auch sonst in Rom befannten und benutten Fassung, b) in § 3 u. 4 ein alteres Glaubensbefenntnis, e) im Protofoll und Eschatofoll bygantinische Raiserurkunden. 4. Die Fälschung ift in den Jahren 752 5 bis 778 in Rom entstanden.

Reine Übereinstimmung ift bagegen erzielt 1. über bie Frage, ob die Fälschung bem Bontifitat Stephans II. 752-757 ober bem Bontifitat Baule I. 757-767 ober bem Bontififat Sabrians 1. 772-795 angebort, und 2. über bie Frage, welche Tenbeng ber

Kälicher verfolgte. Uher beibe Fragen sind daher noch einige orientierende Bemerkungen nötig. 1. Was die Tendenz des Fälschers anlangt, so behauptet Schesser-Boichorft, es sei ihm in erster Linie um die Verherrlichung des hl. Silvesters zu thun gewesen. Aber ware das der Fall, fo hatte ber Falicher nicht eine Urfunde, fondern eine neue Legende verfaßt. Die That-fache, daß er eine Urfunde falichte, beweift icon jur Genuge, daß es ihm in erster Linie 15 barauf anfam, ben Schut ober ben Erwerb von Rechtsansprüchen irgent welcher Art ber romifchen Rirche zu ermöglichen. Aber welches waren biefe Unfpruche? Die Unerfennung bes Papftes als eines bem Raifer an Burbe und Rang gleichstebenden Machtbabers. Die Ausstattung der römischen Aleriter mit Senatorenrang, die Herrichast über alle Provinzen Italiens seu occidentalium regionum: das alles hat man nachweislich niemals im 20 8. und 9. Jahrhundert in Rom ernftlich erftrebt und beansprucht. Diefe Thatsache führt ju ber Bermutung, bag ber Källcher absichtlich, wie bas auch fonft portommt, bas Obiett, um bas es fich handelt, nicht beutlich beschrieben, sondern nur umschrieben habe. Ift bas ber Kall, bann ift bie Unnahme nicht von ber Sand ju weisen, bag bie Tenbeng ber Fälldung fich in bem Abfate § 17f. verftedte, in bem ber bispositive Teil ber Urfunde fulminiert,

26 b. i. in bem Absas über die Landschenfung. Da nun die Kapste jener Zeit nie die Herschaft über ganz Italien begebrt haben, so kann der Fälscher nur beabsichtigt haben, ihnen den Erwerd des Leils, den sie wirklich begebrten, des Exarchats, gründlich zu sichern. Die Urkunde sollte also, schließe ich, den Käpsten als Wasse in dem Kampse um den Exarchat dienen, und sie war wahrscheinlich bestummt, siege ich gleich sinzu, dem kann den Statschaft des Geschen des Geschen gesellsche Bestellung der Verleich und geschen Losse und der Verleich bestellt auffälligerweise unter den Attributen des Raifers im Brotofoll bas febr gewöhnliche Francicus (vgl. Grauert a. a. D. 4, S. 62); bies Attribut, barf man vermuten, ift von bem Galider absichtlich aus Rudficht auf bie Franken weggelaffen worben.

Unspruch auf ben Erarchat hat nun nachweislich zuerst Bapft Stephan II. (752 bis 85 757) erboben. Schon in den Berhandlungen mit bem frantischen Sofe im Jahre 754 spielte biefer Anspruch eine große Nolle, und icon bamals muß ber Papst behauptet haben, bag er nicht auf Eroberung neuer Gebiete ausgebe, sonbern lebiglich Rückgabe ehemaliger Bestigungen bes hl. Petrus begehre. Denn in seinen Briefen an ben franklichen Hof aus ben Jahren 754—757 geht er burchweg von biefer Anschauung aus. Diese wanschauung entsprach jedoch keinestwegs ber Wirklichkeit. Sie war eine Fiktion, eine Fiftion, beren ber Bapft fich bebiente, um bie Franten feinen Bunfchen gefügig zu machen. Es ift nun taum bentbar, bag man biefe Fiftion geltend machte, ohne "Beweife" für fie borzulegen. Golche Beweise mußte man aber erft fabrigieren. Das Berhalten Stephans im Jahre 754 forbert alfo geradezu die Annahme, daß er mit gefälschten Urtunden 45 operierte, und legt eben dadurch die Bermutung nahe, daß das constitutum vor seiner Abreise an den franklichen Hof in Rom gefälscht wurde, um die Franken von seinem Rechte zu überzeugen. Nünmt man diese Bermutung an, dann muß man andererseits die Absassung der Urkunde in die Zeit unmittelbar vor Stephans Abreise werlegen. Stephan ift nämlich als Bewerber um bie Berrichaft über ben Exarchat erft aufgetreten, to als fein Silfegefuch an Raifer Ronftantin V. Ropronomos fich als wirkungelos erwiefen, und er bie Ueberzeugung gewonnen hatte, bag er von bem Raifer nichts mehr zu hoffen, aber auch nichts mehr ju fürchten habe. Rurg bor feiner Abreife langte nun aber boch noch ein faiferlicher Gefandter in Rom an, ber ihn belehrte, bag Ronftantin feine Unspruche auf ben Egarchat feineswegs ausgegeben batte. Dan mußte also an ber Rurie to jest mit der bisher kaum recht gewürdigten Möglichkeit rechnen, daß der Kaifer gegen die Forderung des Bapftes am frankischen Hofe Einspruch erheben werde. Um diesem sicher zu erwartenden Einspruch, der später thatsächlich erfolgt ist, begegnen zu können, salschte man, schließe ich, kurz ver Stephans Abreise, 14. Oktober 753, unser constitutum. Es fragt fid nun, ob bie Form ber Urfunde, bie Ausbrucks und Anschauungeweise bes 60 Kälfchers biefen auf biftorifche Erwägungen gegründeten Anfat rechtfertigen. Was junächft

1. Die Form ber Urkunde anlangt, so sei bervorgehoben, daß ber Tert an einer Stelle interpoliert ericbeint. Der bekannte Cat über ben Marichallebienft Ronftantine in § 16 vaft absolut nicht in den Ausammendang. Er erweist sich der genauer Prüsung als päteres Einschiebsel. It er als selches zu betrachten, dann fragt sich, warum er nachträglich eingeschoben ist. Zweierlei ist, wie mich dunkt, möglich: entweder hatte der Interpolator die Begegnung von Vonthion vor Augen, d. i. er interpolierte den Sat nach derselben, oder er beabsichtigte ben Frankenkönig ju jener Ceremonie ju bewegen; benn es ift möglich, baß man papftlicherfeits, vielleicht in Erinnerung an einen abnlichen Kall (bgl. Diener, Bippin, S. 127 f.), biefe eigenartige Sulbigung forberte, als man mit Bippins Abgefandten fich über bas bei ber Rusammentunft zu beobachtenbe Ceremoniell verftandigte. Bei beiben 10 Annahmen gelangt man aber zu bem Ergebnis: bas constitutum ist mit Ausnahme jenes Satzes vor Stephans Abreise entstanden. Was bann 2. die Ausbrucks- und Ans ichauungeweise bes Fälichers anlangt, jo hat Scheffer-Boichorft nachgewiesen, bag beibe am meisten ber Ausbrudes und Anschauungeweise ber Ranglei Paule I. entsprechen. Aber ber Stil ber Ranglei unter Stephan zeigt eine folche Berwandtschaft mit bem Stil ber Ranglei 15 unter Baul, daß die Entstehung Des constitutum unter Stephan nicht für ausgeschloffen gelten kann. Auch ist zu beachten, daß aus Stephans Zeit längst nicht so viel Schriftstude uns für einen Bergleich zu Gebote stehen, wie aus Pauls Zeit, — von letzterem enthält der codex Carolinus, die Hauptquelle, 31, von ersterem nur 8 Briefe — und endlich ift nicht zu vergeffen, bag bas Personal aus Stephans Ranglei gum Teil unter 20 Paul im Dienst verblieb. Nichts hindert also die Annahme, daß das constitutum von einem Notar versagt wurde, der erst unter Paul zu voller Wirsfamkeit gelangte. Ich erinnere nur, um einen ganz bekannten Namen zu nennen, an den Notar Christophorus, der Stephan als Regionar ins Frankenreich begleitete, unter Paul als primieerius sungierte und bei Baul wie bei Stephan als consiliarius ein foldes Bertrauen genog, bag man 25 ibn in Bugang ber eigenmächtigen Abfassung antibugantinischer Erlasse ber Rurie beschulbigte (cod. Carol. nr. 36, p. 546; Jaffe nr. 2363). Was bann weiter bie "Unschau-ungsweise" bes Fälschers anlangt, so sei a) erwähnt, bah Stephan mit seinem Bruber Paul Die Berehrung für ben bl. Gilvester teilte (V. St. liber pontificalis c. 4, ed. Duchesne I, p. 441; Surius, De probatis Sanctorum historiis V, p. 659), und baß gerade 30 furz vor der Abreise bes Papftes ins Frankenreich die Aufmertfamkeit ber Römer auf ben bl. Silvefter gelentt wurde. Denn im Jabre 753 wurden mit Aiftulfe Genehmigung Die Bebeine bes Seiligen von bem lombarbifden Abte Anfelm ausgegraben und meggefcleppt. Beiter fei b) baran erinnert, bag bie Unflage: Die Bilberverebrer festen an Stelle ber Dreieinigfeit eine Biereinigkeit, durchaus nicht erst zur Zeit der Konstantinopolitaner Synode von 754 im 25 Lager der Bilderfeinde aufgetaucht ist. Schon Johann von Damastus sest sie in seiner ersten Rebe für die Bilber voraus (c. 4 MSG 94, p. 1236). Daß man aber auch in Rom icon vor 754 von diesem allergravierendsten Borwurf ersuhr, bafür werden die zahlreichen laiferlichen Gefandten, die zwischen 726 und 754 den papstlichen Gof besuchten, sicherlich geforgt haben. Anschauungs- und Ausbrucksweise des Fälschers nötigen uns also durch- 60 aus nicht, bei ber Datierung bes constitutum über 753 binabzugeben. Die Interpolation in § 16 macht es fehr wahrscheinlich, bag es noch vor bem 14. Ottober 753 berfaßt ift. Stephans Berhalten gegenüber bem frantischen Sofe forbert geradezu bie Unnahme, daß er 754 mit gefälschten Dotumenten operierte. Dazu komint nun noch, daß auch die Ueberlieserungsgeschichte der Urfunde dem Ansatz 753 günftig ist: sie taucht 45 zuerst in dem Aloster S. Denis auf, wo Stephan 754 die kalten Monate zubrachte, und wo Abt Fulkad amtierte, Pippins Abgesandter bei Stephans Ankunft in St. Morit, und fie findet fich in der bionysianischen Formelfammlung zwischen einem Briefe des Papftes Bacharias und einem Briefe Stephans II., gegen beffen Echtheit allerbinge mehrfach Ginspruch erhoben worden ift. Der Ansatz 753 hat also ben Borzug, daß er allen That= 50 fachen, die bei ber Zeitbestimmung in Betracht tommen konnen, gerecht wird. notigt nirgende ju einer funftlichen Erflarung berfelben. Darum barf er ale bie relativ einsachste Lösung ber viel erörterten dronologischen Frage wohl von neuem empfohlen werben. S. Böhmer.

Ronflantinopel und bessen Patriarchat. — Ueber die Stadt Konstantinopel biete misgliende Litteratur, auch eine Arumbacher, Geschichte der Bhz. Litteratur, 2. Auss. 1840 brauchen ist auch Ulisse Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen Age, Montbessen, Bol. 1, 1894—1897, s. v. Constantinople. Besonbers bleibt zu nenuen: Pseudo-Kooden blode, artique Koorvaarvavsakovs, ed. Launbechis, Faris 1655, aussty best die SS 157,

S 429-634; Du Cange, Historia byzantina dupl. comm. illustr., Baris 1680, Teil II, Constantinopolis Christiana; Anfelm Banduri, Imperium Orientale, 2 Bbe, Paris 1711; 3. v. Hammer, Constantinopolis und der Bosporus, 2 Bbe, Besth 1822. (Patriard Konftantios I. von Konstantinopel), Korotartiria, nadaiate xai rewiega, fitoi Hegizoagi Korbrantive a. den adolpantitopers, Karoateritas, anadate kai veotega, fied iteizgagi kob oranivenshews an ago ilding Geodoslov 1820; Skarlatos Byzantios, / Kovotavitovonolis, 3 Bde, Alten 1851—1869; Eugen Oberhummer, Constantinopolis, Abrih der Topographie und Geschichte. S.A. auß Paulh Wissons Real-

encutlopabie ber flaffifden Biffenfchaften 1899. Ueber das Patriarchat in Konstantinopel sind zunächst de alten und neuen Werte über 10 die griechische Kriche zu vergleichen. Borzügliche Dienste leistet Kattenbusch, Lehrbund der vergleichenden Konscissonstunde I, 1892, die Ortsbodge anatolische Kriche. Ueber die ältere Entwidelung findet man auch sehr vieles bei H. Gelger, Abrif der byzantinischen Kaiser-geschichte (Anhang bei Krumbacher, Gesch. der Byz. Litt. 1897, S. 911—1067). Besondere Berie sind Petrus de Marca, De Constantinopolitani patriarchatus institutione, ed. B. Faget Wette sind Petrils de Marca, De Constantinoponiani patriarciatus institutione, etc. 3. engget 15 1669; & E. Luien, Oriens Christianus, im gangen 3 Be. Ramentlich Bd. 18 Baris 1740 fommt in Betracht; 3. Hergenröther, Photius. Batr. von Konstantinopel, Regensburg 1867, 3 Bde; C. 3. v. Hetele, Conciliengeschichte, 2. Ausliage, Freiburg 1889 si; Γίνικοί Κανονισμοί περί διευθετήσεως του έχχλησιαστικών καὶ έθνικών ποραγμάτων τῶν ίπο τον οίνουμετικών θοσώνον διατκδούντον δοβδοδέων χριστιακών είπηκόων τῆς Α. Μεγ. τοῦ Σουλτάνου, Konstant 20 tinopel, Patriarchaldbruderei 1888 und öster; M. Salellaropulos, Έκκλησιαστικών Δίκαιον, Althen 1898; Maaßen, Das Primat des Bijchofs von Rom u. d. aften Patriarchalfirchen 1853; Gelzer, Der Streit über den Titel des ökumenischen Batriarchen JprTh XIII (1897), S. 549 ff.; Sidel, Das byzantinische Krönungsrecht bis zum 10. Jahrhunbert, Byz. Zeitschr. 1898, S. 511-557. Die neuere russische Literatur ist bei Krumbacher nachzusehen. Ueber 25 bie Reihenfolge ber Batriarchen bat fich eine besondere Litteratur entwidelt. Die alteren Rataloge in bem auch hier fehr wichtigen Berte von Anfelm Banduri, auch bei Konft. Sathas taloge in dem aligh her jegt wignigen werte von unjeim vandurt, ang ver konst. Guigus Moc. Bigd. III. 1872, S. 69 ff. Grundlegend für die filter Zeit Le Qulein in seinem schon genannten Werke. Dositheos, Batt. v. Zer. Iorogia negi rör ir Iegogadismos natguaggersorow, Bulataris 1715, S. 1169 giedt eine Reiche neuerer Patt., ebensalls Neothylvis Nausorommatis, Metropolit von Arta im 18. Jahrh, herausgegeben von J. Sakkelion im Köngredurch Schollegender in Berte Tähert ihr Alwoon, ed. Arbotonibes, Konstantinopel 1870, bringt die Patr. von 1453—1789; Sergios Makkos in seiner Expansacium stroofa dei K. Sathas, Mea. Biβl. III, S. 204 sp., ist wichtig für die Zeit 1750—1800. Eine Monographie über sämtl. Patr. schried Z. N. Mathas, Bischof von 38 Thera unter bem Titel Karidovo, iavogieds röw nowing einen finite I. Natugas, Oilgald von Schera unter bem Titel Karidovo, iavogieds röw nowing einenkönen nat ind speszif, natugag zön etc., 2. Auflage, Athen bei Koromila 1884. Das inhaltsreichste Berzeichnis der Patriarden verläßte M. J. Gedeon, Natugagzikoi Nivakes, Konstantinopel 1890, mit wertvoller Einleitung, angezeigt und beurteilt von Gelger in der Byg, Zeitsche ist, S. 5152—154. Einige Neinere spätere Schriften bis 1897 bei Krumbacher S. 1088. Seitdem ist zu notteren: 40 Broofs, The London Catalogue of the Patr. of C., Byz. Beiticht. 1898, S. 32; A. Papabopulos Rerameus, Πατριαρχικοί κατάλογοι (1453—1636) ebenda 1899, S. 392 ff.; E. Ruzicic, bopulos Kerameus, Nargaozykoi κατάλογοι (1453—1636) ebenda 1899, S. 392 ff.; E. Mujcic, Katalog der Katirarden von R. 2c., Belgrad 1887 (Jerbifd). Der Katalog der Katirarden von 315—1520 von Gelzer bei Krumbacher a. a. D., S. 1148 ff. Eine volltändige Sammlung der Erlafie von 1638—1684 bilbet bie Noukk arvayayh des Hatt. Defitheos von Jer. Das Kähere bei A. Kapadopulos Kerameus, Ieogoodynutikh Bifdiodhin, Bolis, Zérrayna tön Pictor kai legör Kardron, Bob. 3 f. Reuere Sammlungen von Khalis und Polis, Zérrayna tön Pictor kai legör Kardron, Bob. V. Michen 1855; M. 3. Gedon Károvec kai dautášeis etc., 2 Bde, Konflantinopel 1888—1889. Die Redifprechung des Katruradais von

to 1800-1896 hat registriert Michael G. Theotofas in der Nouologia tov οίκουμετικού πατοιagyelov etc., Ronftantinopel 1897.

Das alte Byzang am thracifchen Bosporus, ber Sage nach 656 v. Chr. von Byzas, König von Megara, als Kolonie gegrundet, batte fcon im flaffifchen Altertum teils bie Wichtigkeit einer gludlich gelegenen Sandelsstadt, teils auch politische Bedeutung gebabt. so Nach mehrfach wechselnder Abhängigteit von versischer, macedonischer und gallischer Oberbertschaft, eine Zeit lang auch mit Athen verdündet, versiel es endlich ven römischen Neich, erholte sich aber von jedem Verlust, selbst von den Folgen der Eroberung und gänzlichen Zeitlörung unter Septimius Severus (192 n. Chr.). Seit der Mitte des dritten christischen Sahrhunderts und noch mehr unter Diokletian lag ber Schwerpunkt ber romifchen Reichs-60 regierung nicht mehr in Rom felbft, fondern in ben öftlichen Gegenden von Illyricum. Der Gebante, auf biefer Seite bes Reichs eine zweite hauptstadt zu grunden, ivar alfo bereits historisch vorbereitet, ebe Konstantin ihn ergriff und mit der Thattraft, die seine Sandlungen auszeichnet, verwirtlichte. Alls Konftantin, fo erzählt Sozomenus (Hist. eccl. II, 3), seine außeren Feinde besiegt oder durch Bundnisse verfohnt hatte, beschloß er, eine 65 nach fich benannte und an Ebren Rom gleichstebende Stadt zu erbauen, und nach einem

nächtlichen Gesicht wählte er bas berrlich gelegene Brzanz, welcher Ort nun spaleich in bebeutenbem Mage vergrößert und mit Mauern umgeben wurde. Dies geschah im Jahr 326, die Einweisung 330. Der Kaiser verwendete ungebeure Mittel für diesen einen Frankler von Kirchen und Palästen, Schenkungen von Ländereiten and werden und Palästen, Schenkungen von Ländereiten an vernehme Fauntlien, Jwangsansednschelungen und Ausstattung mit ungähligen aus Jtalien bund Griechenland geraubten Kunssischen und Statten (Eused. Vita Const. III, 48. 54) gaben biefem Neurom ober Konstantinopolis (auch wie Rom Flora und Anthusa genannt) in furgem ben Glang einer Refibeng. Auf bemfelben Blate murben allein mehrere Sundert Stanbbilber von allen Arten errichtet, und ber Raifer unterließ nicht, fich felbit in toloffaler vergoldeter Statue ju verewigen. Als älteste, von Konstantin selbst errichtete Kirche be- 10 jeichnet Eusebius (De vita Const. IV, 58. 59) die der Apostel, von bedeutender Größe und reicher Ausstatung, und Soomenus (II, 3) nennt die Vichaelstrucke er raise korlaus. Auch die berühnte Sophienkirche ist von Konstantin gegründet; sie wurde jedoch von Justinian 538 völlig neu gebaut, der zugleich die von der Kaiserin Pulcheria (457) hers rührende Blachernenkirche (er raise Bageoprais) neu und großartiger aussührte (Du Cange, 16 Constantin, christiana, lib. III et IV in Histor, Byzant, illustrata, p. 56, 65, 71). Den raiden Aufichmung Ronftantinopels erflarte bie Auffaffung eines Sogomenus aus ber firchlichen Frommigfeit und driftlichen Wohlthätigfeit ber Ginwohnerschaft, welche fich als wahre Pflanzslätte Christi (reonaphs Xoiorov nolies) bewährt, keine heidnischen Tempel aufer zu Julians Zeiten geduldet und unter Heiden und Juden große Früchte 20 ber Bekehrung gebracht habe. Diese einseitig religiöse Tendenz lag wohl damals dem Gründer sern; aber indem Konstantin sein erneutes Byzanz zu gleichem Anstehen mit Rom erbob und fogar beffen innere Einrichtungen mit Ginfclug bes Genates borthin übertrug, bezweckte er boch gewiß, bem burch bie Anertennung bes Chriftentums neugegrundeten Staat einen Mittelpunkt ohne heibnische Traditionen zu verleihen, der dem alten an Herr- 26 lichkeit nichts nachgeben follte. Seine That bat bie Geschichte in seltenem Grabe au ber ihrigen gemacht. Zwar wendete sich der lebendige Strom der Entwickelung entschieden Besten zu; aber die Erhebung von Konstantinopel hat die östliche Halfte bes römiichen Reichs bom Untergang gerettet, gegen feindliche Angriffe auf Die europaische Christenbeit eine lange Zeit unzerftorbare Schutymauer aufgerichtet und einen Rulturguftanb bon so jebenfalls weitreichenber Bestimmung vorbereitet.

Gelebrte.

Mus solchen Anfängen entwicklte sich der Charakter des späteren griechischen Staates und Kirchentums. Dieser byzantinische Gesis ist ohne eigentliche Schöpfertraft und Frisch, aber mit wunderbarer Beständigkeit bewahrt er alles überkommene und weiß jeden emstangenen Inhalt genau und oss sinnvoll wiederzugeben. Runst, Litteratur, Sitte und Reckweise der Byzantiner haben etwas Gemeinsanes in der Form oder Förmlichkeit und 60

unterscheiden sich von anderen Gattungen durch die selftsame Verbindung von Feinheit, Schwusst und Deutelei oder Schwörtelhaftigseit, welche Eigenschaften gerade geeignet waren, teils einen Mangel an Gehalt zu verderen, Schein und Heusgeprägte in underrücklicher Überlieserung sestzuhalten. Man kann ferner 5 dem Byzantinismus einen hohen Grad von Universalität nicht absprechen, da er alle sirchlich-volitischen Erscheinungen, welche anderwärts zerstreut liegen, in sich vereinigt dartiellt. Allein aus diesem Jusanmensein entstand auch dald eine solche Verwirrung und Verwachsendeit der Interesphen daß jede Macht in die ihr fremden Gebiete übergriff und Verschafte der anderen übernehmen wollte. Ein reiner Kanpf zwischen Kichen und 10 Staatsgewalt wie im Abenbland war auf diesem Boden nicht möglich. Bald berrchte das Mönchstum und der Klerus und machte sich selbst zum Wertzeug politischen Archen und 10 Staatsgewalt wie im Abenbland und zogen sich auch Wolsemit, subrten kirchenpolitische Unterhandlungen mit dem Abenbland und zogen sich am Ende nach unrubwoller Regierung in litterarische Wuße zurück. Unter beständigen Schwantungen verharrte das sirchliche 18 Leben Jahrhunderte lang, ohne se durch ein größes Ereignis innersich erschwiltet zu werden. Aber des eines despiele ungeachtet darf der Protestantismus dreierlei nicht vergessen, das die byzantinische Weltz und Kirchenmacht das driftliche Europa gegen die von Osten andernen Gefahren geschützt, daß sie der päpflichen Oberherrschaft widerstanden und einen nichterdinsch and siehen siehen Stehensicht der Sahrhunderte aufrecht erhalten, welcher der Reformation zo ein großattiges Betweismittel übers bistorischen Nechts in die Haub gepflegt hat, wo

bie Verbindung der Diöcesen betressenden Anordnungen sesster (can. 3), daß das Epissopat von Konstantinopel, weil dieses Keurom sei, den höchsten Nang nächt dem röminden einnehmen solle, wedung ihm natürlich der nachhere Antervooliten erster Ordnung (Alexandrien, Antiochien, Jerusalem, Nom) verliehene Titel Patriarch edensalls zugesichert et var. Roch weiter ging das Konzil von Ehaleedon (451); dieses diindizierte im can. 28 dem Patriarchen von Byzanz, damit diese össtliche Kestden vor erstlichen in nichts nachstehe, gleiche Ehren (rà isa anespesa) mit dem römischen, widersprach also wörtlich gernommen der Bestimmung von Nicaa, woselbst can. 6 nur die Vorrechte der Viscosse

Merandria, Rom und Antiochia einsach anerkanut worden waren. Auch sollte der Patriarch 48 sein Aussichteste über die Discesen von Pontus, Assein und Thracien ausdehnen, sämtliche ihm untergeordnete Metropoliten ordinieren, Prodinzialspnoden berusen dwifen und sür höhere Kirchensachen im Crient die lette Justanz bilden (vgl. Petri de Marca de Const. Patr. institutione diss. p. 194 sqq.). Das verliehene Ordinationsrecht wurde praktisch noch weiter ausgedehnt. Den ganzen Inhalt diese halceddonensischen Kanons dwiederholte später das dem Abendland anstößige Concilium quinisextum (692). Justinian erklätte die Kirche seinen Residenz jür das Haut aller übrigen neben Konn und der

ftätigte die Stellung des Patriarchen über der Provinzialsynode (f. die Stellen dei Gieseler, KB I, 2, S. 408, 4. Aust.). Allein trog aller Vorzüge, welche dieser bischöstliche Stuhl sortau genoß, wirften doch mehrere Gründe zusammen, um dessen Angeben in gewissen die Schranken zu halten. Erstens duldete die griechisch-orientalische Kirche keine Centralisation, die der Mehrdlande sich entwicklichden hätte ähnlich verden, also ein bezignativisches Papalsystem begründen konne. Die Bischöste dom Alexanderin und Antiochien üben im 4. und 5. Jahrhundert nech großen Einsluß und traten erst während der monophysissischen Unruhen gegen Konstantiopet zurück, ohne jedoch die Selbsständigkei über Verwaltungen einzubsügen. Jun Mittelalter sinden vor die Patriarchen des Orients häufig in freier Versen

bindung mit bem von Ronftantinopel, beffen Borrang fie anerkennen, in Abhängigkeit aber meift nur, fofern bas Berhaltnis jum Bapfttum und ber Gegenfat gegen bie lateinische Rirche bauptfachlich von Bygang aus entschieden wurden. Go weit allerdings fann von einer Oberhobeit bie Rebe fein, als biefe Rirche mehr als irgend eine andere bie Zusammengeborigkeit bes gesamten nichtromischen Katholicismus repräsentierte. Zweitens bat bas 6 mehrsach wechselnde Berhältnis zu Rom der Gelbstständigkeit von Konstantinopel Abbruch gethan. Schon Bapft Leo I. proteftierte gegen Die ju Chalcebon (nach P. de Marca I. c. p. 196 bon ber Minorität bes Rongile) befretierte völlige Gleichstellung beiber firchlicher Site als gegen eine bem Nicanum wiberfprechenbe und bie Rechte ber anberen Batrigreben verlegende Neuerung (Leonis epist. Baller. ep. 104-106, de Marca, p. 211). Durch 10 eigene Demutigung gelang es bem Patriarchen Anatolius ben Konstantinopel, Leo ju berfohnen, und ber Wiberspruch bes romischen Bildofe gegen jenen Kanon lagt fich mit ber jonftigen Anerkennung ber chalcebonenfischen Beichluffe bon feiten Roms nur funitlich vereinigen. Derselbe Brotest wiederholte sich später gegen die Bestätigung des Concilium guinisextum. Gensowenig wollten Papst Pelagius II. und Gregor I. dem Johannes 15 Jejunator (587) den schon von seinen Vorgängern angenommenen Titel ölumenischer Patriarch einräumen, und als sich später Sergius II. (1024) und Michael Cäularius (1053) biefen Ramen beilegten, erfolgte ber Borwurf unbefugter Unmagung. Uber bie Bedeutung biefes Titels herrichte wohl zwifden Rom und Neurom ein Migberftandnis. Rattenbufch (a. a. D. G. 112) bat es fehr wahrscheinlich gemacht, bag ber Patriarch nie 20 "episcopus universalis" sein wollte. Der *aargiagens okovyterikos* war vielmehr nur "Reichspatriarch". Solche konnte es mehrere geben. Nur die standhafteste Behauptung ber Cbenburtigleit hatte aber biefen Wiberftand Roms entfraften tonnen. Cowie aber Habian von Konftantinopel ben Beiftand eines Leo I., und Gergius I. bon Konftantinepel im Monotheletenstreit ben bes Honorius I. annahm: fo fehlte es auch übrigens 25 nicht an Schritten ber Batriarchen, Die einem Silfesuchen bei Rom abnlich faben ober boch fo gebeutet werben tonnten. Die Folge biefes zwischen Giferfucht und Unerfennung ichwantenben Verhältniffes mar jene richterliche Superiorität, mit welcher bie Bapfte bei meterern Gelegenheiten den Ausschlag zu geden sich erdreisteten. Nach solchen Vorgängen wurde der Bruch durch Männer wie Photius und Cärularius unvermeidlich. In den 90 solgenden Jahrhunderten hat sich die griechische Unionspartei zur Einräumung eines römis ichen Brimate in gewiffen Grengen bereit erwiefen, die orthodore beharrte bei ihrem Biberbruch und unterstütte ihn mit gelehrten Grunden. - Drittens murbe bie freie Bewegung bes Batriarchats durch bie Berrichsucht ber Raifer vielfach gehemmt. Die Patriarchen erideinen als bodifte geistliche Bafallen bem Throne beigefellt; die hoffitte gebot ihnen 25 logar, die Ginführung jedes Bifchofs oder firchlichen Gefandten, der dem Kaifer vorgestellt jein wollte, ju übernehmen. Dft haben fie ibren herrn Trop geboten und imponiert, nicht minder oft als Kreaturen bes Sofes fich migbrauchen laffen. Daß ihre Wahl ober Abjegung meist eigenmächtig vom Raifer verfügt oder boch berbeigeführt wurde, daß manche burch faiferlichen Ginfluß faft unmittelbar bom Laienftanbe gur Batriardenwürde emporftiegen, 40 bat die Raifer in die firchlichen und bogmatischen Angelegenheiten beständig eingriffen, Unioneverhandlungen einleiteten, einzelne Bijchofe und Klofter ber Gewalt bes Patriarchen ent= jogen und unmittelbar mit bem Sofe verfnüpften: biefe und abnliche Umftanbe baben bie Patriarchen von Byzang nicht zu wurdevoller und gleichmäßiger Ausübung ihrer Gerechts same, viel weniger zu papstlicher Allgewalt gelangen laffen; es waren bie Beschränkungen 45 ines Staatskirdentums, von denen die griechische Kirchenleitung auch in neueren Zeiten nicht frei geworden ist. Statt anderer Beweise eritutern wir an die Regierung des Band den Zohames (711), welcher durch seinen Aufracchen Zohaunes den Menotheletismus durchsehnlich, dessen Nachsolger Anastalius II. aber denselben Zohannes zu dem entgegengesetzten Berfahren nötigte, ferner an bie Zeiten bes Bilberftreites, welche gwar manche firchliche 50 Standbaftigfeit, aber auch die Schwäche eines Bifchofostubles offenbarten, ber unter Baulus (um 780), Nicephorus und Theodorus (814), Johannes (842) und in dicht auseinandersiolgenden Kirchenversammlungen seine Grundsätze wiederholt zurücknahm und verwarf, sowie an die wilben bürgerlichen Unruhen bes 14. Sahrhunderts.

Die Neihenfolge der Bischöfe von Konstantinopel kennen wir aus verschiedenen Wer- 55 zichnissen zur den sie vollkändig, eine sehr zweiselbaste Tradition sührt dieselbe sogar durch die ersten Jahrhunderte und angeblich die auf den Apostel Andreas als Unsänger hinauf. Abzeichen von den ersten unssichern Jahrhunderten würden sich vier Perioden unterscheiden lassen, die erste von Konstantin bis zum photianischen Streit (861) oder die zum gänzlichen Bruch mit dem Abendlande unter Cärularius (1054), die zweite bis zu dem Inters of

regnum der Lateiner, tvelches die griechischen Patriarchen nötigte, mit dem Kaiser nach Ricka überzussiebeln, während in Konstantinopel ein lateinisches Patriarchat bestand (1204 bis 61, vgl. Conspectus chronol. ap. Fadric. l. c. p. 737), die dritte die zur Ersoberung der Stadt durch die Türlen (1453) und die vierte bis zur Gegenwart herab. Der Umsang des Patriarchats war im Mittelaster am größten. Sein erster großer

5 Der Umfang des Katriarchals war im Mittelalter am größten. Sein erster großer Berlust datiert von der Errichtung des russischen Patriarchals im Jahre 1589. Iwar sind die unschieden Herrichten der Arischen der und der Arischen Patriarchals im Jahre 1589. Iwar sind die unschieden Herrichten der Verlächen gewesen, der nationale Gedanke auf der Balkanhalbinsel unnötigerweise eine Reihe von autotephalen 10 Kirchen hervorgebracht. Dadurch ist die Macht des P. in Konstantinopel und dem die Macht der orthodogen Kirche im Drient sehr zurückgegangen. Den Unsang der Selbstätändigkeissbestrebungen machte Hellas. Der politischen Freiheit sollte die kirchliche folgen. Die letzten Abmachungen geschahen im Jahre 1850. Bulgarien ist seit den keten Schisma von 1872 mehr oder weniger selbsständig getworden. Serbien und Rumänien haben infosoge der auf dem Berliner Kongreß 1878 errungenen politischen Selbsständiget is 1882 bezw. 1885 auch eine selbssichungen. Der Patriarch in Konstantinopel genießt noch immer eine gewisse worden.

eine gewisse moralische Autorität.
Die Eroberung von Konslantinpel 1453 brachte den B. erst eine Machterweiterung 20 nach innen. Er erhielt außer seiner kirchlichen Würde auch ein gutes Stück Verwaltung und Rechtsprechung für das unterworsene Bolt der Nomäer. Doch war seine Abhängigkeit von der Willkürder Sultane und Wesser eine ziemlich vollständige. Häuss siegten abendländischen Wüst oder unbewußt, auch nur das aus, was die Gesandten der großen abendländischen Mächte wollten. Frankreich vertrat dabei auch die katholischen, England und Holland die 28 protestantischen Interessen. Jammervoll war es daneben, daß die Käussickeit der Amter in der Türtel sich auch auf den Thron der Batriarchen ausbehnte. Kein Autriarch sonnt ohne "Simonie" zur Herrichaft kommen. Man darf nicht weinen, daß die küchtigen Männer auf dem Throne das Unwürdige dieses Zustandes nicht fühlten. Es stand aber nicht in

ibrer Dacht, bas zu anbern.

So Grundlage für die heutigen Rechtsverhältnisse des Patriarchats bilden die auf Grund des Hati humajun vom 18. Februar 1856 aufgestührten Teruzoi Karonagioi Saleslarvopulos a. a. d. S. 52). Demnach ist die Macht des Patriarchen erweiterd Schesser gesagt, beschränkt durch mehrere ihm beigeordnete Körperschaften, unter denen die Synode die bedeutendste ist. Diese ośrodoc środywosoa ist eine uralte Einrichtung. Sie deskands schon un Zeit des Chasecdonense und erhöbte damals die Macht des Viscopis in Konstantinopel. Hat sie her erster erster erster die 1593 auf der Lokalspunde zu Konstantinopel isdensfalls wiederhergestellt. Auch später hat sie das Ansehen des Patriarchen gestärtt, däufig aber im Verein mit dem höheren Klerus der Haupststat über Einsetzung und Abssetzung des Patriarchen entschieden.

#### o Ronftantinopel, Snnobe v. 381 f. Bb II S. 43, 22-44, 48.

Konstantinopolitanisches Symbol. — Litteratur: Die älteren Arbeiten sind vossstäddig ausgezählt von E. Köllner, Symbolit aller christischen Consessionen. 1. Teil 1837,
S. 1 sp. 28—52; P. Casparl, Jur Gesch, des Tausbetenntnisses in den oriental. R. in den deriden ersten Jahrt. nach der Kössen. Spiech. des Nickno-Chamischen Symbols in Klod 1857,
ts. 6. 634; "Die zwei Tausbetenntnisse, die uns Epiphanius in seinem Uncoraus mitgeteilt dat", "Das ältere eigentliche Kiesnum von 325", "Das Kietno-Chamum oder jüngere, unchgentliche Ricknum" in der Vorwegsichen Theol. Zeitschr. Bd und 7, "Quellen zur Gesch, des Taussinubols, Bd I—IV, 1866, vor altem Bd I, S. 1s., 1005, 1135, 2135; Lumby, History of the Creecks, 2. Auss. Comainson. The Nicene and Apostels' Creeck etc., 20 Audion 1875; Hort, Two Dissertations. II: "On the CPan creed and other eastern creecks of the sourch course with the Siechen Siechen Leiden Leiden Bd. Edmist, Jur Echibeltisfrage des sicknow-Constantinopolitanums in Rtz 1899, S. 935 sp.: B. Schmith, Jur Echibeltisfrage des sicknow-Constantinopolitanums in Rtz 1899, S. Autenbuigh, Lebrbuch der vergleichenden Konsschlieben Lingsschlichen Leiden Leiden Geschlich Leiden Leiden der Vergleichenden Konsschlichen Leiden Leiden Grechen Leiden Leid

Das zweite unter den sog. ökumenischen Symbolen ist das CRanum. Es ist dasjenige von ihnen, welches allein den Namen "ökumenisch" mit Recht stübren darf, sosene es in der griechischen und römischatholischen Rirche, weiter dei vielen orientalischen derten der Nationalkirchen und bei den weitaus meisten protestantischen Kirchen und Setten in ossissieller Geltung ist (s. die griechischen Liturgien, Trident. Sessio III, Profess. sidel

Ausgabe ber Ratechefen Chrills von Jerufalem.

I. Es laffen fich vornehmlich brei Texte bes CBanums unterscheiben: 1. ber griebifche Text, wie er in ben Aften ber 2. [bier zu Unrecht und nur in ben Druden] 4. und 6. ölumenischen Synobe und in den Werken ber späteren griechischen Rirchenbater 20 lowie in den Liturgien enthalten ist. 2. der lateinische Text, reprasentiert durch eine Reihe von Uberfetzungen aus bem Griechifchen in verschiedenen Sanbichriften, unter benen namentlich die fog. Interpret, bes Dionpfius Eriguus, die in ben Atten bes Kongils von Toledo 589, und in den Aften der Spnode zu Forum Julii 796, sowie die von Papst Leo III. in der Baulökirche aufgestellte zu nennen ist (s. darüber Caspari, Quellen I, 25 S. 213f. : Habn, Bibliothet d. Symbole, 3. Aufl., § 145 u. Burn, The old Latin text of our Nicene creed in bem Journ. of Theolog. Stud. 1900 p. 102 ff.). 3. ber im Abendland gebrauchte griechische Text, wie er in einigen Handschriften vom 9. ober 10. Jahr-bundert ab und erhalten ist (s. Caspari, Quellen I, S. 236 f., III, S. 475 f.; Hahn a. a. D. § 144). Dazu kommen noch einige alte Übersehungen, wie die sprische so Hambichrift vom Jahre 562 im Brit. Mul.; f. Caspari, Quellen I, S. 1001,), die ara-bich-loptische (f. Wüstenfeld, Synagarium d. i. loptischer Heiligenkalender 1879 z. 9. Hatur und 1. Amidir), zwei angeliächsische (Sandidriften bes 11. und 13. Jahrhunderts in Cambridge und Orford, f. heurtly, Harm. symbol., p. 162 sq.) u. f. w. Der lateinische Tert bes Symbols unterscheibet sich — namentlich in seiner jetigen, vom gesamten Abend- 25 land einhellig rezipierten Gestalt, aber auch schon in seinen altesten Rezensionen mit Ausnahme berjenigen, welche gelehrte wortliche Ubersepungen ber griechischen Urtunden sein wollen — von dem griechischen, abgesehen von kleineren, nicht bedeutenden Barianten, durch drei Eigentumlichkeiten. Doch weicht die Interpretation des Dionysius Eriguus stärter von dem Originaltert ab, indem dort, abgesehen von dem gleich zu nennenden abend- 40 ländischen Eigentumlichteiten, fich nicht unbedeutende Beranderungen und Auslaffungen finden. Die brei bemerkenswerten Eigentumlichkeiten find: 1. Der Bufat "filioque" im britten Artifel, 2. Die Beglaffung bes in (els) bor bem Bliebe unam . . . . ecclesiam, 3. die singularijche Form der Bekenntniswortchen credo - confiteor - spero (grie-Φήφ: πιστεύομεν δμολογούμεν). Ad 1. Der Zujat "filioque" begegnet im Symbol 45 juerst in den Aften des 3. Kongils von Toledo 589 (altere Bezeichnungen find apofroph), jobann in mehreren spanischen Urfunden der folgenden Zeit, weiter in Urfunden der tarolingischen Reichsfirche (Jahr 796). Die Lebrform einer processio spiritus ab utroque ift von Augustin ausgeprägt worden und wurde vom 5. bis 7. Jahrhundert im Abend: land herrichend; die Aufnahme berfelben in bas Symbol ift in Spanien burch ben Begen: 50 fat gegen ben westgotischen Arianismus ju ftanbe gefommen; aus Spanien tam fie in bas farolingifche Frankenreich und war bereits im erften Decennium bes 9. Jahrhunderts bort in die offizielle Form des Symbols aufgenommen. In Rom billigte man zwar langst die augustinische Lehre bom bl. Beifte, hatte aber noch im Anfang bes 9. Sahrhunderts, wie die von Leo III. aufgestellte Tafel und sein Bescheid an die frankischen Ge- 65 sandten wom Jahr 809 beweist, das Symbol ohne jenen Zusat (j. Abalard "Sie et Non IV, p. 26 sq. ed. Cousin, Kollner a. a. D. S. 46. 49). Derselbe ist jedoch bald darauf — wann und unter welchen Umständen ist nicht anzugeben — auch in Rom in bas Symbol aufgenommen worben; f. ben ordo Romanus de divinis officiis (BM XIII, p. 677a), der vielleicht der 2. Sälfte des 9. Jahrhunderts angehört, und den Streit w

bes Bhotius mit Rom. Bgl. bie altere Litteratur über ben trinitarischen Streit bei Rollner a. a. D.; Wald, Hist. controversiae - de process. S. S. 1751; Gaß, Symbolif ber griech. A., S. 1301; Swete, On the history of the procession of the H. Spirit., Cambridge 1876; Langen, Die trinitariiche Lehrdifferenz u. j. w., Bonn 1876. 5 Ad 2. Die Auslaffung ber Praposition "in" vor "ecclesiam" ift nicht zufällig; sie ift im Abendland fo alt, wie die Bezeugung bes Symbols felbst; benn fie findet fich ichon bei Dionpfius Egiguus im Anfang Des 6. Jahrhunderts, in ben Aften ber Synobe von Tolebo 589 und in ber mogarabischen Liturgie; nicht wenige lateinische Formen bee Symbole haben bas ele allerdings wiedergegeben; allein teils find bas gelehrte überfetungen, 10 teils darf man daran erinnern, daß nach damaligem Sprachgebrauch das "in" lediglich als Exponent des Accusatioverbaltnisses gelten konnte. Auch diese Bariante geht auf die augustinische Theologie gurud, lettlich aber auf die noch altere abendlandische Abneigung. iraend etwas anderes als ben breifaltigen Gott als Objett bes religiöfen Glaubens im höchsten Ginne zu bekennen; hierüber, fowie über bie intereffanten Dagnahmen abend-15 landifder Rirchen, Die Beziehung bes "eis" im Chmbole auf "Rirche", "Sundenvergebung" "Taufe", "ewiges Leben" zu verhindern, s. die erschöpfenden Zusammenstellungen bei Caspari, Quellen I, S. 222 f. Die dogmatische Theorie dat dann Augustin durch seine Unterscheidung von credere aliquid, alicui, und in aliquem geliefert. Ad 3. Die Berwandlung des Plural in den Singular, welche fich nicht in den spanischen, wohl aber 20 in den römischen, frantischen, angessächsischen altesten Recensionen sindet, stammt aus der traditio und redditio symboli, sofern das Glaubensbetenntnis als das Bekenntnis jedes einzelnen, der es ablegt, gelten foll. - Was die abendländijdegriechijden Texte betrifft, wie biefelben fich mertwürdig lange im firdlichen Gebrauch ber Lateiner trop Un= fenntnis ber griedischen Sprache erbalten baben, fo bat Caspari nachgewiesen, bag mebrere 25 berfelben an ben Gigentumlichkeiten bes lateinischen Tertes teilnebmen (f. por allem Die St. Gallener Sanbidrift saec. X), mabrend ber mit lateinischen Buchftaben geschriebene fteht, was auf gottesbienftlichen Gebrauch ichließen läßt, und bag bas Prabitat: anorolien bem anderen: zabolizif vorangestellt ift. Der foptisch-arabische Text, den Buftenfeld 1879 aus bem Spnararium mitgeteilt bat, ftimmt wörtlich mit bem Tert überein, ben Caspari I, 35 S. 106, N. 8 and Beveridge, Surodinov I, 683 sq. (Paraphrasis Arabica c. 1400) entnommen bat. Es find wortliche Uberfetjungen bes griechischen Originaltertes bes CBanums, nicht, wie Caspari will, interpolierte Rezenfionen bes Nicanums. Tropbem werden fie als Bekenntnis von Nicaa eingeführt. — Es giebt aber noch eine Reihe von Spurboltegten, bie fich felbit als nicano-chanische refp. nicanische bezeichnen und auch bon 40 Caspari zu einem Teile wenigstens für Mobifitationen bes Chanums gehalten werben, nämlich 1. bas revidierte antiochenische, 2. bas nestorianische, 3. bas philadelphenische, 4. bas Sumbol in ber pseudoathanafianischen koungresa els to géubolor, 5. bas aweite langere Symbol im Uncoratus bes Combanius, 6, bas tappadogifd-grmenifde, 7, bie bem Bafilius zugeschriebene Auslegung bes nicanischen Symbols, 8. das eine von ben 45 beiben in Chalcebon verlesenen Symbolen, welches als "Nicanum" bort bezeichnet ist. Inbeffen, fo große Berwandtichaft biefe Symbole mit bem CBanum haben, jo find fie boch — bies gezeigt zu haben ist ein Verdienst von hort — nicht als Töchter, sondern als Schwestereigensionen jenes entstanden. Sie werden mithin von uns im 3. und 4. Ab-schwestereigensionen sein, da fie nach Ursprung und Form für die Ausbellung des Ratsels, 50 welches über ber Entstehung bes CBanums fcwebt, von bochfter Bedeutung find. Nicht bierber geboren bie furgen armenischen, toptischen und athiopischen Symbole, sowie bas ausführliche Glaubensbefenntnis ber Armenier, welche Caspari, Quellen II, G. 10f., veröffentlicht bat.

II. Da das Symbol von Konstantinopel heutzutage und ichon seit dem frühen Mittelscalter dem Namen Nicano-Ekanum oder auch geradezu Nicanum sührt, da es hertömmlich als eine bloße Erweiterung des Nicanums aufgescht, ja geradezu mit diesen verwechselt wird, da es endlich unleugdar große Verwandsschaft mit dem Nicanum besitht, so muß man auf Urthrung und Geschichte diese zurückgeben, um die Enstichungsgeschichte des Ekanum zu ermitteln und richtig zu deuten. Das Nicanum, dessen Driginalgestalt, wie so schon Valch gezeigt hat, sieher aus vortressichen Quellen schieftlickelt werden tum (s. hierüber

Sahn a. a. D., 3. Aufl., §§ 142, 143; bort auch bie alten lateinischen übersetzungen: bie alteite ist die des Hilarius; sie weicht vom griechischen Text an drei Stellen ab, 1. ist im 2. Art. 3u "dominum" das abendländische "nostrum" getreten, 2. sind ebendort die Berte δι' huās τοὺς ἀνθοιώπους καί unübersetzt geblieben, 3. ist für καὶ ἐρχόμενον "venturus" gesett), ist auf bem Konzil zu Ricaa 325 als erster, relativer Abschluß bes 6 trinitarischen Streites unter bem Drud bes faiferlichen Willens, Dant bem moralischen Übergewicht ber fleinen alegandrinischen Partei, aufgestellt worben. Die Borgange, Die idlieflich jum Siege ber alerandrinischen Theologie und jur Aufftellung und Rezeption bes Sombols geführt haben, sind duntel (f. Heiele, Nonzil-Gefd, 2. Aufl., Bb I, S. 282 f. und A. "Atrianismus" Bb II S. 14 f.), da Eusebius absichtlich geschwiegen, resp. die 10 näheren Umstände verschleiert hat (f. den Brief an seine Gemeinde dei Athanasius de decret. synod. Nic., Theoboret h. e. I, 12), Die fpateren Siftorifer aber bereits aus ber Legende Schöpften. Much über ben urfprünglichen Ginn bes Suoovoios tann man nicht mit genügender Sicherheit ine Rlare tommen (f. Die trefflichen Ausführungen Bahne, Marcell v. Anchra 1867, S. 11—32). Soviel ist indes gewiß, daß Eusebius in der 16 Hantligage recht hat, wenn er sagt, daß das von ihm vorgelegte Symbol (daß es nicht das Tausspind) von Essare gewesen ist, darüber s. Bd I S. 748) die Grundlage für die neue Glaubenssermel abgegeben hat, wenn auch die näheren Umstände, die er erzählt, wenig glaubhafte sein mögen. Jenes nämlich wird bestätigt durch eine Unterluchung der Komposition des Nicanums. Das Berdienst, diese richtig erkannt zu haben, gebührt Hort 20 (Two Dissertations I, p. 54-72, p. 138 sq.). Die wichtigsten Erkenntnisse in Begug auf die Komposition bes Nicanums sind folgende: I. Das Nicanum ruht, wie eine Bergleichung lebrt, gang auf bem Combol bes Eufebius (f. biefes bei Sabn a. a. D. § 123). II. Bon biefem unterscheibet es fich a) burch einige Weglaffungen und fleine Berandes rungen, b) burd bie Ginidiebung ber alerandrinischen driftologischen Formeln, c) burch 25 eine burchgebenbe leife Rebattion unter Unlebnung an die jerufalemifchantiochenischen Taufbekenntnisse (vgl. das Symbol in den Apostol. Konstitut, bei Sabn § 129, das jerusalemische Symbol bei Sahn § 124, antiochenische Symbole bei Sahn § 124, antiochenische Symbole bei Sahn §§ 130 ff.). III. Das Nie canum ift nicht als ein Tauffymbol aufgestellt worden, sondern als eine driftelogische Glaubensregel mit symbolmäßiger Umrahmung. Ad II, a) Weggelassen sind aus dem so Symbol von Cafarea die Ausbrude: "rov rov deov loyov" (dafür rov vior deov) "ποωτότοκον πάσης κτίσεως", "ποὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς γεγεννημένον" (dafür γεννηθέντα έχ του πατρός) und modifiziert ist die Phrase υίδν μονοyery in suorozery — Beór (bazwischen ein aleganbrinisches Einschieblet). Diese Weg-lassungen sind für das richtige Berständnis des Nicanums vom höchsten Belang; denn sie 35 beweisen, daß die siegende alegandrinische Partei in der von ihr ausgestellten Glaubensregel jebe Zweibeutigkeit wie jebes Migverständnis vermeiben wollte und fich auf keinen Rompromiß eingelaffen hat. Die ausgemerzten Phrafen find nämlich fämtlich zwar biblifche, aber jugleich folde, welche bie offenen und halben Geguer am meiften im Dlunde führten. Deshalb entschloß man fich, fie in ber neuen Glaubeneregel fallen zu laffen. Ad II, b) Die 40 neuen alexandrinischen Einschiebsel resp. Zusätze sind: 1. "τοῦτ' ἐστίν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός", 2. "γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα", 3. "όμοούσιον τοῦ πατρί", 4. die seche christologischen Anathematismen am Schlusse des Symbols. Ad II, e) Alles übrige, in dem sich das Nicanum vom Spunbol des Eusebius unterscheidet, ist nicht dogmatischer Ratur, sondern sind redaktionelle Anderungen. Diese Modifikationen sind aber sämtlich 45 der Art, daß sie mit dem Wortlaut der jerusalemisch-antiochenischen Tausspmbole übereinftimmen. Dan hat alfo angunehmen, daß fie undogmatifche Kongeffionen au die auf der Spnobe bominierenden Batriarchen von Antiochien und Jerufalem find. Es find folgende: 1. im erften Artitel πάντων für άπάντων, 2. die Aufeinanderfolge ber Borte: δι' οὐ τά πάντα εγένετο, 3. ber Busat: τά τε εν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ εν τῷ γῷ, 4. ber Busat 50 δι' ήμας τοὺς ἀνθρώπους, 5. bet βμίας κατελθόντα, 6. ενανθρωπήσαντα füt έν ἀνθρώποις πολιτευσάμενον. 7. είς τοὺς οὐρανούς füt πρός τὸν πατέρα, 8. ερχόμεror für ηξοντα πάλιν. 9. die Voranstellung des άγιον vor πυτθμα im drittel. Ad III) Daß das Nicanum zunächst tein Tausspmbol, sondern eine christologische Glaubenstegel sein will, ergiedt sich 1. aus der Kürze des dritten Artikels, 2. aus der Hinzussügung der ss Anathematismen am Schlug. Durch biefe Bufate und jene Rurge, fowie burch bie unverhaltnismäßige Ausführlichfeit im zweiten Artifel, endlich burch bie Ausmerzung ber zweibeutigen biblifden Stude bat bas Betenntnis einen theoretifierenben, unliturgifden und unbiblifden Charafter erhalten. Dies ist für die nächste Folgezeit mit ein hauptanlaß geworben, bas-felbe zu bekämpfen. Nicht nur die Arianer und Gusebianer griffen es unter bem Bor- 60

geben, es sei unbiblisch, an, sondern auch im Grunde homousianisch gesimnte Männer tonnten sich zu einer vollen Zustimmung nicht entschließen. Undererfeits, überlegt man, mit welcher rudfichtelofen Entschiebenbeit und mit welchem Ernfte biefes Betenntnis in feinem positiven und in feinem negativen Teile ben Arianismus ausschlieft, wie es gus gleich bie ftartfte Berurteilung aller Salbheiten, bie gebacht werben konnen, enthalt, und bak es ja eben als Lebrordnung und allaemeines Rirdengefet, junadit nicht als Tauffymbol, gemeint war, fo liefert es allein fur fich ben ftartiten Beweis fur bie Eneraie ber fleinen alexandrinischen Bartei. Aber biefe Bartei hatte felbst bie Brobleme noch nicht fo weit burchgebacht, bag fie bas Bekenntnis nach allen Seiten binreichend zu beden verftand. 10 Das Sombol war in jeber Begiebung verfrubt, und bas rachte fich. Berfrubt im Sinblid auf ben theologischen Standpunkt seiner Bertreter; benn biesen war die Abgrenzung und Sicherftellung ihrer Theologie gegenüber bem Mobalismus felbft noch nicht flar und bie Bebeutsamteit ber zu pragifierenben Lebre bom Beifte war ihnen noch nicht aufgegangen. Berfrüht auch in seiner Aufstellung als allgemeines firchliches Geset; benn die frichliche 15 hierarchie stand noch jum größten Teile wiber basselbe. In den folgenden Jahrzehnten tvirb um bas Nicanum auf bas beftigste gestritten und eine gange Reibe von Spmbolen wird ibm bis jum Jahre 341 von ben Gegnern entgegengestellt. Der Rampf war recht eigentlich ein Kampf um biefes Bekenntnis. In bemfelben lernten feine Berteibiger ben Wortlaut besfelben ichagen und buteten fich, auch nur in einem Worte von ihm zu weichen ; 20 ja auch jebe erflärenbe Erweiterung im Ginne ber Orthobogie murbe abgelebnt; man hatte ben sideren Rechtsboben verlassen, sobald man selbst ein nur irgendwie anders sormuliertes Symbol zugelassen oder ausgestellt hätte (s. dazu Caspari I, 39, 41; Bincenzi, de process. S. S. p. 80 sq.). Die Sauptstellen bei Athanafius selbst; bagu Silarius, ad Constant, Aug. II, 5; Sicronym., ep. ad Damas. ann. 381; Amphilochiue [MSL XXXIX, 25 p. 93]. So ift benn auch auf ber Spnobe ju Sarbica 344 lediglich bas Nicanum repetiert worben (Athanaf., ad Antioch. c. 5, Opp. I, 2, p. 616); bie fogenannte farbicenfifde Glaubensformel ift gwar orthobor und ift in Carbica vorgelegt, nicht aber von ber Synobe regipiert worben. Dit leichter Dube konnte man aus ben Synobalaften, aus ben Werfen ber Rirchenväter und heterodoren Theologen zwischen 350 und 450 Dutenbe 30 von Stellen nachweisen, welche bas unerreichbar hohe Ansehen bes Nicanums, wie es als Inhalt ber apostolischen Tradition unter bem glorreichsten Kaifer Konstantin von der ehrwürdigften Spnobe aufgestellt worben ift, und feine absolute Unantaftbarfeit bezeugen. Indes eines nur machte Schwierigkeiten und führte ju Differengen auch unter ben Unbangern bes Nicanums - bas war bie Frage, wie man fortan bei ber Taufe zu ber-35 fahren habe. Wir haben oben gesehen, daß das Nicanum tein Taufspmbol ift, fondern eine Glaubendregel, und es giebt feine Zeugniffe bafur, bag man irgendwo in ber Rirche awischen 325 und 361 mit bem Nicanum getauft hatte, vielmehr blieben gunachst bie älteren provingialfirdlichen Tauffombole im Gebraud. Als aber feit ber Thronbesteigung Julians die orthoboge Partei sich wieder erholte, als von den berühmten Synoben im 40 Unfang ber sechziger Jahre ab sich raid und sicher die große Restauration der Orthobogie burchfette, als entschiedene Bifchofe in Rleinafien und Sprien für fie eintraten und mit Uberlegenheit, Rraft und Weisheit bas Wert ausführten und Die orthodoge Bosition nach allen Seiten ficher ftellten, ba wunichte man auch bei bem folennen Taufatte bie reine nicanifche Lebre jum Ausbrud zu bringen. Dies tonnte in breifach berichiebener Beife 45 gescheben: indem man nänlich entweder die nicanischen Stichworte in die alten provinzial= firchlichen Tauffymbole aufnahm, ober indem man bas Nicanum für ben fpeziellen 3weck au einem Tauffymbol erweiterte, ober endlich indem man es felbst trop feiner Unvoll= ständigkeit und seiner polemischen Haltung als Taussbefeuntnis unverändert in den kirch-lichen Gebrauch nahm. Diese drei Wege sind in der That sämtlich in dem Jahrhundert so awischen ber Synobe von Alexandrien und von Chalcebon eingeschlagen worben, wie im folgenben gezeigt werben wirb, und in die Wefchichte biefer Berfuche gehört feinem Urfprung nach bas Symbol, welches ben Namen "CBanum" führt.

III. Nach gemeiner Meinung, wie sie sich seit bem 6. Jabrhundert festgestellt hat und im Abenbland sowie in der griechischen kirche und in den meisten orientalischen Kirchen des einhellig bezeugt wird, ist das Ekanum auf der öfunnenischen Spnode von 381 redigiert worden. Diese Synode, berusen von Theodossus I., um den Arianismus zu vernichten und den macedonianischen Streit zu schlichten, habe das Nicanum durch eine antipneumatomachische Erweiterung des dritten Artistels ergänzt und se kombol enistanden, welches den Kannen Nicano-Spauum sühre; dieses Symbol sein schnoll enistanden. In speaken kiediges den Kannen Kicano-Spauum siche "In speaken Mittelalter taucht die Notiz auf

(bei Nicephor, Callift., h. e. XII, 13), Gregor von Roffa fei ber Berfaffer jenes cpanis den Julahes jum Nicanum; Marcus Eugenicus nennt — vodhicheinlich die Ramen berswechselnd — auf bem Florentiner Konzil den Nazianzeuer als Berfasser (Conc. Flor. sess. XXIII. Harbuin IX, p. 264): auf beibe Nachrichten hat man aber nirgendvoo in ber Kirche ein Gewicht gelegt. Das erste, was die gemeine Meinung erschütterte, war s die Einsicht, daß in dem Ancoratus des Epiphanius, der auf das Jahr 373/74 datiert ist, ein Symbol sich findet — der Bischof empfiehlt es der Gemeinde von Syedra in Pampbolien als firchliches Taufspmbol und legt bestalb auf feine wörtliche Einprägung Gewicht — welches, abgesehen davon, daß ihm die nicanischen Anathematismen angehängt find, sich von dem Ekanum nur durch die beiden Abrasen rovrester es ros odolas ros 10 πατρός und τά τε έν τοις οὐρανοίς καὶ τὰ έν τῆ γῆ unterscheibet, sonst aber mit ibm völlig ibentisch ift. (Uber sein Berhaltnis jum CBanum und bag mahrscheinlich bie uns bewahrten Sanbidriften bes Uncoratus es nicht gang treu wiedergegeben, f. Sort a. a. D. S. 831). Diese Sachlage erheischte mindeltens eine leise Mobification der traditionellen Meinung, wenn man nicht jenes Symbol im Ancoratus entweber für einen von Epipha- 16 nius selbst nach dem Jahre 381 gemachten Jusatz zu seinem Werte halten (so Franzelin, De Deo trino p. 556) ober es als Interpolation einer viel späteren Zeit im Ancoratus für unecht erklaren wollte (fo Bincengi in feinem fpater gu beleuchtenben Berke de processione S. S. etc., Romae 1878). So nimmt benn Hefele nach bem Borgang bon eessine S. 5, etc., Romae 1878). So kunnin benn deter nach den Abriguing von Tillemont (Mém. IX, p. 222, art. 78) und R. Geillier (Hist. des aut. sacrés V, 20 p. 646) an (a. a. d. II, S. 10), daß daß Konzil nicht eigentlich ein neues Symbol auf-stellte, sondern nur ein bereits übliches — eben daß des Epiphanius — rezipierte und an singelnen Stellen veränderte, namentlich ins fürzere zog. Letzeres fonnte Hefele nur hinzusigen, weil er das betreffende Symbol im Ancoratus mit einem zweiten längeren in derfelben Schrift verwechselte (a. a. D. N. 5). Diesem gegenüber ist das Ckanum aller: 26 bings furger; aber mit ihm hat es überhaupt wenig ober nichts gemein, wahrend es mit bem bon Epiphanius an erfter Stelle aufgenommenen fo gut wie ibentisch ift. Die Tille= montiche Spotheje ift bon Caspari (Th3 Bb III, Quellen I, 1f.) mit bekannter Belehrsamteit weiter ausgeführt worben. Auch nach ibm ist bas von Epiphanius im Ancoratus mitgeteilte Bekenntnis bom Rongil ju Konftantinopel jum allgemeinen Rirchenspmbol er- 20 hoben worben; er fucht bies burch bas außerorbentliche Unsehen bes Epiphanius in seiner zeit zu begründen und nachzuweisen, woher sich die Bekanntschaft des chanischen Storiks mit dem cyprischen Symbols schreibe. Was den Ursprung des Symbols selhs betrifft, so zeigt er untwiderleglich, daß es nicht von Epiphanius selbst versätzt, auch nicht auf Eypern entstanden sein könne, vielmehr einige Zahre vor 373 und zwar in Sprien ausgestellt so worden sei. Wir werden also zwar für den Ursprung des Chanums bereits vom chanischen sein. Wir werden also zwar für den Ursprung des Chanums bereits vom chanischen seine Britanden sein seine den Leine und den Leine den Leine des Chanums bereits vom chanischen seine Britanden seine Schanums bereits vom chanischen seine den Leine den Leine den Leine des Chanums bereits vom chanischen den Leine des Leines de schen Ronzil weggeführt und auf eine mindestens um 15 Jahre frühere Zeit verwiesen, aber mit der Rezeption in Konstantinopel 381 soll es doch seine Richtigkeit haben. Inbeffen von einer hervorragenden Rolle, Die Epiphanius auf der Synobe von 381 gefvielt baben foll, gefchweige von ber Rezeption eines von ibm vorgelegten Symbols, ift in feiner 40 Urfunde die Rebe. Entweder also gilt die freilich erft fpat auftauchende Nachricht, die 150 Bater hatten auf ber Synobe ein neues Symbol aufgestellt, refp. bas Ricanum von ich aus durch Justige erweitert — dann aber ist das Symbol im Ancoratus als Interspolation zu streichen, ober aber, wenn dieses gilt, scheint es um die Zuderlässigkeit der Tradition von der Ausstellung des CNanums im Jahre 381 geschehen zu sein. Dem ist ab mun auch in der Pata so, und es läßt sich ihre Unrichtigkeit, ganz unahönägd von dem Urteil über das Symbol des Epiphanius aus äußeren und inneren Gründen beweisen. 1. Die Spnobe von Konstantinopel war überhaupt feine öfumenische; Raifer Theodosius hat, wie Theodoret h. e. V, 8 angiebt, nur die Bischofe seines Reichsanteils zur Synobe berufen und es sind in der That nur Morgenländer anwesend gewesen (hefele a. a. D. II, so S. 3); aber auch ber Drient felbst war fehr unvollständig vertreten. Die Synobe war bauptlächlich aus thracischen, fleinasiatischen und sprischen Bischöfen zusammengesett; sie wurde eröffnet, bewor der alexandrinische Batriarch und die wenigen agyptischen Bischöfe tamen, und biefe haben auf ihr überhaupt teine Rolle gespielt. 2. Die Ranones von Konstantinopel find in die ältesten griechischen Kanonensammlungen nicht eingetragen gewesen; 55 schoon die Ballerini haben dies richtig daraus erschlossen, daß in der älteften lateinischen geleckten werden der Kanones, der Prisca (2. Hälfte des 5. Jahrhunderts) die Kanones von Konst. erst nach denen der 4. allgemeinen Synode gestellt sind (1. Mansi, VI, p. 1174; Ballerini, Opp. Leon. I, T. III, p. 53; Hefel a. a. D. II, S. 13). Man darf hieraus mit Kecht solgern, daß die Beschlüsse der Synode von 381 erst nach dem Jahre w

Real-Encollopabie für Theologie und Rirde. B. M. XI.

451 ein allgemeines Unseben auch im Orient erhalten baben (über bie ichwantenbe Rabl ber Ranones und ihre Bermehrung im Orient f. Befele a. a. D.). 3. Unter ben wenigen Denkmalen, die und als Alten bes zweiten jog, öfumenischen Kongile erhalten find, es sind lediglich 7 Kanones und ein einleitender Brief an den Kasser — sinder sich das Schmbol nicht. Bielmehr ist es erst in den späteren Sammlungen in die Aften des Konzils eingeschaltet worden, und man hat bereils nichts näheres mehr von den geschicktlichen Berhältnissen gewußt, die zu seiner Aufstellung geführt haben; denn es ist ohne jede historische Einsührung oder Umrahmung ausgenommen (f. Mansi III, S. 565), dazu an einer gang ungewöhnlichen Stelle, so baß schon die Ballerini die Ginschiedung tonstatert 10 haben. 4. Sofrates (V. 8) erzählt, daß die Synobe von Konstantinopel, nachdem die macedonianischen Bischöfe bieselbe verlaffen hatten, ben nicanischen Glauben lediglich beftätigt hatte, und Sozomenus (VII, 7. 9), sowie Theodoret (V, 8) wiffen es nicht anders. Noch twichtiger aber ift, bag Gregor von Naziang, ber ber Synobe felbst beigewohnt, in feinem balb nach ihrer Beendigung geschriebenen ausführlichen Brief über bie Glaubens-15 regel an Cledonius lediglich das nicanische Symbol erwähnt, dagegen von einer Erganzung besselben ober bon ber Aufftellung eines neuen Symbols nichts fagt (Ep. 102 [Orat. 52] Opp. II, p. 93 ed. Baris). Dies argumentum e silentio ift aber beshalb für bie traditionelle Anficht toblich, weil Gregor in bemfelben Brief tonftatiert, bag bas Ricanum in Bezug auf ben bl. Beift unbollftanbig fei. Gregor hatte unmöglich fcweigen tonnen, 20 wenn eben die Spnode von Konftantinopel bas Nicanum in jener Sinficht ergangt batte. 5. Die Lateiner haben wohl gleich nach ber Spnode mehrere ihrer Berfügungen getabelt (Befele II, S. 30 f.), aber wie fie von einem allgemeinen Anseben berielben nichts wiffen, fo wiffen fie auch bis über Die Mitte bes 5. Sabrbunderts binaus weber von ber Aufftellung eines neuen Symbols bafelbft, noch von einer Erweiterung bes Nicanums. 28 Dies ist aber im Orient nicht anderes; die Synobe von Konstantinopel von 382 beziehet sich in ihrem Synobalschreiben an die in Rom versammelten Bischöfe lediglich auf das Micanum als auf das passende Taussymbol (Caspari in d. luth. Zischer, 1887, S. 659 f.); die zweite (dritte) ötumenische Synode zu Ephesus 431 hat das Nicanum auf der ersten Situng verlefen und in ihre Aften aufnehmen laffen; bon bem CBanum fcweigt fie 30 völlig. Auf ber Raubersynobe im Jahre 449, welche bie Spnobe von Ephesus als "bie zweite Spnobe" bezeichnet, mithin bie von Konstantinopel nicht zählt, ist bas Nicanum citiert, bezeugt und als die alleinige, unverrudbare, unveranderliche Grundlage ber reinen Lebre bekannt worden; über bas Chanum wird geschwiegen. Dan mußte bier febr ausführlich fein ober aber man tann nach ben Untersuchungen von Sort und Caspari -28 welche letztere um so zuverlässiger sind, als Caspari von der Echibeit des Ekanums ja noch überzeugt ist — sich sehr fürz fassen: es giebt aus den Jahren 381—451 im Orient sowohl wie im Occident in keiner Synodalatte, bei keinem Kirchendater oder heterodoxen Theologen irgend eine sichere Spur der Existenz des Ekanums, geschweige denn, daß es nachweisbar irgendwo bamals als bas Symbol von Konftantinopel ober als bas offizielle 40 Tauffymbol gebraucht worden ware. Dagegen verdrängt in diefer Zeit bas unveränderte Nicanum mehr und mehr in ben weitaus meiften Kirchen, namentlich bes Orients, Die alten Tauffymbole und steigt two möglich noch im Ansehen. Auch wird über ben reinen Tegt besselben mindestens noch mit berselben Eisersucht gewacht, wie in dem 4. Jahrhundert und jede Veränderung desselben mit Entrüftung abgeleint. Unter dem 14. Juhribert und jede Veränderung desselben mit Entrüftung abgeleint. Unter dem sie häufig in jener 45 Zeit genannten Ricänum das EPannum zu versteben, weil dieses ja, wie man kritiklos meint, nur eine Modifikation des Nicänums sie ind deshalb auch so genannt werden tonnte, ist pure Killfür; denn an den Setellen, wo der Kverslaut des Nicänums wirklich eitert wird, ist niemals der Text des EPannums wiedergegeben. (Über die Möglickseit einer oder zweier Ausnahmen f. unten und sub IV; darüber, daß man in dem 5. Jahrhundert so nicht unter dem Nicanum das Nic. EBanum verstanden hat, s. Caspari in d. luth. Itsebr., 1857, S. 643f.) Man konnte nun meinen, eben weil die Synode von 381 ein öfumenifches Ansehen in ber ersten Salfte bes 5. Jahrhunderts nicht besag, und jumal, wie noch die Briefe Leos I. und Außerungen von agoptischen Klerifern beweisen, im Abendland und in Nappten für nichts galt, fo feien die Berfügungen berfelben auch alsbald in Ber-56 gessenheit geraten und mit ihnen auch das neu ausgestellte Symbol; und man könnte sich weiter auf die Nachricht berufen, daß laut Mitteilung der 2. cpanischen Synode von 382 die Synode von 381 einen uns leider nicht mehr erhaltenen Tomus über die orthodoge Trinitatelebre aufgestellt habe; in biefem Tomus tonne bas neue Symbol enthalten gewefen fein; allein bies ift febr unwahricheinlich, benn a) fteben biefer Supothefe bie oben 60 mitgeteilten Angaben bes Gregor und ber brei Kirchenbistorifer entgegen, b) mußte boch

irgenduo, wenn die Synode ein solches Symbol ausgestellt hätte — mindestens in der Kirche von Konstantinopel selds in den solgenden zwei Menschenaltern eine Spur desselden zu sinden sein; dies ist aber nicht der Fall, vielmehr läßt sich aus einer von Ehrhsolstwa aus Konstantinopel gehaltenen Homilie nachweisen, daß das Taustymbol der Kirche zu Konstantinopel des 4. Jahrhunderts nicht das Ekanum getwesen ist schopen. In der Kirche zu Konstantinopel des 4. Jahrhunderts nicht das Ekanum getwesen ist schopen. In der Kirche zu Konstantinopel des 4. Jahrhunderts nicht das Ekanum getwesen ist schopen. In der Kirche des Kirchen ist schopen ist schopen in der Kirche das Kirchen ist der Kirchen kann der Kirchen ist der Kirchen das Kirchen kann der Kirchen kann der Kirchen das Nichten kann der Kirchen des Kirchen schopen der Kirchen schopen der Kirchen der

Brunben überaus unwahrscheinlich ift.

Die inneren Grunde freilich sind jener Annahme noch viel ungunstiger; benn ce lagt fich nachweisen I. daß das CBanum tein blog erweitertes Nicanum ift - mitbin fallt bie Austunft fort, Die frateren Berichterftatter batten bas neue Sombol als ibentifch 25 mit bem Nicanum gefaßt, wo fie bezeugen, ju Konftantinopel fei lediglich bas Nicanum bestätigt morben. - II. bak bie neue Regenfion, porausgefest, bie Spnobe babe ein neues Symbol aufgestellt ober bas nicanum erweitert, unmöglich fo lauten tonnte, wie bas fog. Chanum lautet. Ad I. Das CBanum unterscheibet fich nämlich bon bem Ricanum nicht nur burch die Singufügung neuer Blieber jum britten Artifel, sonbern ift auch fonft bon so ibm burchweg verschieben und gebt sichtlich auf eine andere Grundlage gurud, wenn es auch einen Teil ber nicanischen Stichworte aufgenommen bat. Bergleicht man bas CBanum mit bem Nicanum, fo ergiebt fich: 1. Es fehlen im CBanum a) bie Worte τοῦτ' ἐστίν έκ της οὐσίας τοῦ πατοός, b) θεὸν έκ θεοῦ, c) τά τε έν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ έν τῆ γῆ (im 2. Artit.), d) bie Anathematismen, 2. es (ind zugesett im Chanum: a) bic 25 Botte: ποιητήν οὐρανοῦ καὶ γῆς (im 1. Artitel), b) bie Botte πρὸ πάντων τῶν αλώνων zu γεννηθέντα (im 2. Artifel), c) die Botte έκ των οδοανών zu κατελθόντα, d) die Borte έκ πνεύματος άγίου και Magias της παρθένου μι σαρκωθέντα, e) die Worte σταυρωθέντα τε ύπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου καί σοι παθόντα, f) bie Borte και ταφέντα παφ παθόντα, g) bie Borte κατὰ τὰς γραφάς παφ ἀνα- 40 στάντα τ. τρίτη ήμέρα, h) bie Borte και καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός παφ årekθόντα els τ. οὐρανούς, i) die Worte πάλιν μετά δόξης zu έρχόμενον, k) die Borte οὖ τῆς βασιλείας οὖκ ἔσται τέλος am Schluß des 2. Artifels. 3. Es sind Unterschiede in der Stellung der Worte und im Sasbau vorhanden: so ist a) im 1. Artifel bas Blieb, welches Gott als Schöpfer alles Sichtbaren und Unfichtbaren ausjagt, 45 anders gestaltet, b) im 2. Artifel das uoroyern mit bem Artifel als Apposition qu vior τοῦ θεοῦ gestellt, c) statt γεννηθέντα έκ τοῦ πατοός beißt es τὸν έκ τοῦ πατοός γετιηθέντα, d) die Glieder im 2. Artifel find mit Ausnahme des σταυρωθέντα famtlich burch ein xai verbunden, e) im 3. Artifel beißt es xai els to avevua to apior; im Ni= canum bagegen: xai elz τὸ ἄγιον πνεθμα. Wir finden also, wenn wir das EPanum 50 mit dem Nicanum vergleichen, abgesehen von der angeblich alleinigen Erweiterung im 3. Artikel, 4 Auskassungen, 10 Zusäße und 5 stillsstische Beränderungen; ja es sind über= baupt, worauf hort guerst ausmerksam gemacht bat, von den 178 Worten im ENanum nur 33 sicher aus dem Nicanum, also noch nicht ein Fünstel (hort S. 107, N. 1). Kein Einfichtiger wird bei diefem Thatbeftande mehr behaupten tonnen, bas CBanum fei lediglich 55 eine leicht modifizierte Rezenfion bes Nicanums, fonbern ber Schluß ift unabweislich, bag es entweder ein gang felbitftandiges neues Symbol ift mit gewiffen nicanischen Ginschiebseln ober bag ihm irgend ein anderes alteres Tauffombol ju Grunde liegt, welches nur nicanifch redigiert ift. Gerade die Heinen Abweichungen vom Bortlaut des Nicanums beweifen bies; benn einen Teil ber größeren Rufate konnte man gur Rot fo beuten, bag bie, welche 60

das Symbol aufstellten, die nicanische regula fidei ju einem Taufbekenntnis erweitern wollten und beshalb ben 2. Artitel reicher mit folden Gliebern ausstatteten, welche bie Thatfachen ber Geschichte Jesu entbielten. namentlich fonnte man ben Busat ex aveiματος άγίου και Maolas της παοθένου als einen antiapollinaristischen beuten, wie 5 benn auch nachmals bie Erben ber Apollinariften, Die Gutychianer, an ihm Unftog genommen haben. Inbeffen biefe gange Betrachtungsweise verbietet fich, ba bie Babl ber Abweichungen bom Nicanum eine ju große ift; benn abgeseben bon ben wenigen nicanis ichen Stichworten bifferieren bie beiben Symbole auf allen Bunkten und baben überhaupt ungefähr nur bas miteinander gemein, was allen Tauffymbolen in ber alten Rirche ge-10 meinfam war. Die Auslaffungen aber verlangen noch eine besondere Betrachtung. man an bas CBanum mit ber Spothefe heran, es fei ein auf ber Spnobe ju Ronftantinopel im Jahre 381 jum Taufbefenntnis erweitertes, redigiertes Dicanum, fo braucht bie Fortlaffung ber Anathematismen nicht zu befremben, ba fie in einem Taufbekenntnis ftorend waren; andere fteht es mit bem Gehlen ber beiben Blieber; rovr' earlie en rie 15 οὐσίας τοῦ πατρός und θεὸν έκ θεοῦ. Wie will man es erflaren, daß mehr als 100 nicanisch gesinnte Bischöfe auf einer Synobe, die zu einer Zeit gesalten vurde, da der Arianismus noch eine Macht war, die selbst zum größten Teile Jahrzehnte bindurch für den Wortlaut des Nicanums gekämpft hatten, die auch — und das ist das sicherste, was wir von der Synobe wissen — sich ausdrücklich zum Nicanum bekannt haben, die wich 20 tigsten nicanischen Formeln aus dem Bekenntnis sollen ausgemerzt haben? Wer kann sich bier bei der Auskunft beruhigen, daß sie ja das , δμοούσιος" beibehalten haben und daß sie jene Glieber strichen, weil sie im Grunde mit diesem ibentisch seine? Denn erstens sind fie bas nicht, und wenn fie es waren, fo hat boch niemand zwischen 325 und 381 beshalb auf eine Berfürzung bes Nicanums angetragen. Rein — biefer Thatbeftand erflart 25 fich ledialich nur fo, daß das CBanum eben tein redigiertes Nicanum ift, sondern ein eigentumliches, freilich orthobores Symbol, in welches man bie notwendigften nicanischen Stichworte aufgenommen bat, ein älteres provinzialfirchliches Symbol - benn gang neue Tausbekenntnisse machte man im 4. und 5. Jahrhundert überhaupt nicht —, bas burch bie Aufnahme von Studen ber nicanischen regula ju einem orthodogenicanischen umge-90 schaffen wurde. Auf biefelbe Sypothele führt aber auch die Betrachtung zweier Zusäte, welche das SPanum gegenüber dem Nicanum hat; es ist erstens die Zusügung "Ao πάντων των αλώνων" μι τον έκ του πατρός γεννηθέντα, fodann det Bujak κατά rac ypagas. Bas ben ersten betrifft, so ift befannt, wie febr es bie nicanischen Bater icheuten, irgend eine Beitbestimmung jur Geburt bes Cobnes aus bem Bater bingugufügen. 35 ba fie immer migbeutet werben tonnte ; haben fie boch aus bem Glaubensbekenntnis bes Eufebius ausbrudlich (f. oben) gerade jene Worte weggelassen. Ihre Stellung zu ben-felben konnte sich nach ben Bermittelungsformeln von Antiochien und Sirmium nur vericharfen. Wie follten alfo bie Bater bon Ronftantinopel biefe Borte wieber bingugefügt haben — und bas mußten fie, wenn bie Annahme begrundet ware, bag bas CBanum 40 ein redigiertes Nicanum fei? hatten fie bamit nicht geradezu ben Semiarianern recht gegeben, hatten fie nicht bas Nicanum verfalscht und verborben? und bies im Jahre 381, bamals, two und bezeugt ift, bag bie Orthobogie triumphiert, ber nicanische Glaube endgiltig gefiegt hat, two twir gleidy im 1. Stanon ber Synobe lefen: μη άθετεῖσθαι την πίστιν τῶν πατέρων τῶν τριακοσίων δεκαοκτώ, τῶν ἐν Νικαίμ τῆς Βιθυνίας 45 συνελθόντων, άλλα μένειν έχείνην χυρίαν, und die Semiarianer ausbrudlich verdammt werben! Dies ift fcblechterbings unmöglich. Wiederum aber wird alles flar, fobalb man annimmt, bas CBanum fei ein, freilich nicht ju Ronftantinopel, nicanisch redigiertes alteres Zauffymbol, welches die angeführten Glieber eben bereits enthielt, aus bem man fie baber nicht gestrichen bat, sondern sich begnugte, die wichtigsten nicanischen Stichworte einzuto schieben. Nicht anders fteht es mit ben ominofen Worten zara tas yougas. Sie waren in einem langen Streite fo verdächtig getvorden, daß tein Nicaner Grund hatte, fie einem Symbole, welches fie nicht hatte, geschweige bem Nicanum, beigufügen. Ad II. Aus bem bisber bargelegten folgt mit Epidens, bag bas CBanum fein erweitertes Nicanum, fonbern ein nicanisch redigiertes provinzialfirchliches Tauffymbol ist; es folgt aber bereits aus bem 55 julett Besprochenen, daß es überaus unwahrscheinlich ift, diese nicanische Redaltion habe ju Konstantinopel auf der Synode 381 stattgefunden. Denn von dieser Synode ist nur berichtet, daß sie das Nicanum bestätigt habe. Könnte man diesen Bericht zur Not auch so verstehen, daß die Synode das Nicanum zugleich erweiterte, so ist es boch absolut ausgeschlossen, daß sie ein ganz anderes Symbol zu Grunde legte und nur mit einigen nica-60 nischen Stichworten ausstattete. Dies ware ber Fall gewefen, wenn bas fog. Chanum

wirklich von ihr herrührte. Es läßt sich aber die nicht geringe Untvahrscheinlichkeit dieser Annahme noch durch eine besondere Betrachtung des 3. Artikels des Skanums erhöhen, ber ja im eigentlichen Ginne ihr Bert fein foll. Dag auf ber Spnobe von 381 bie Pneumatomachen befampft worden find, bag von bort ab ihre befinitive Ausschliegung aus ber orthoboren Rirche batiert, daß bie Synobe nicht nur nicht mit ihnen pattiert, sonbern s ihnen in der rudfichtslosesten Weise die Thur gewiesen hat, steht fest. Ebenso gewiß ist, daß der dogmatische Tomus, welchen sie erlassen hat, der leider verloren ist, die volle Somousie bes Geistes mit bem Bater und bem Sohne ausgesprochen hat (f. namentlich Gregorii Naz. ep. ad Cledonium). Bas find aber die Prädikate, welche dem hl. Geiste in dem sog. Ekanum gegeben werden? Nicht seine Homousie wird bekannt, sons 10 bem man begnügt fich zu lehren vom bl. Geifte: τὸ κύριον, τὸ ζωοποιοῦν, τὸ έκ τοῦ πατρός έκπορευόμενον, τό σύν πατοί και υίω συνπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τὸ λαλησαν δια των προφητών, b. h. man begnügt sich mit Aussagen, die wohl bomoufianisch verstanden werden konnen, aber die Somoufie burdaus nicht ausbruden, die am Antange des Streites in den sechziger Jahren genügt haben mochten und damals 15 wirklich der korrekte Ausdruck der Orthodopie waren, die gegenüber dem groben Arianismus genügen, die aber ganz unzureichen sind gegenüber den energischen Bestreitungen der homousse des Geistes um 380. Oder komnte nicht auch ein Kneumatomache lehren und bat es gelehrt, daß ber Beift Berricher sei und Lebendigmacher, konnte nicht auch er bie Formel, daß er mit dem Bater und dem Sobne angebetet werden muffe, fich jur Not 20 gefallen laffen? Diefe Formel hätte nun und nimmermehr den Streit um die homousie bes Beiftes beenbet und niemals ben Ausschluß ber Macedonianer bewirft. Go ift es benn auch mit Bewißbeit zu fagen, fie ift nicht bas lette Wort ber Spnobe von 381 gewefen; jene Synobe hat nicht in biefe Formeln ihren Blauben an bie homoufie bes bl. Beiftes eingelleibet. Aber bas Chanum enthält zweifellos eine orthodoge, nur nicht ge 25 nugend pragifierte Lehre; also werben wir fur feine Abfaffung wiederum auf eine altere Beit jurudgetwiesen und tverben genötigt, in ibm ein Taufspmbol ju erkennen, tvelches nach 362 und geraume Zeit vor 381 nicanisch und antipneumatomachisch redigiert ist.

Das EPanum ist tein erweitertes Nicanum, auch nicht von der Synode zu EP. 381 als Abschluß der trinitarischen Streitigseiten an Stelle des Nicanums ausgestellt worden. zwiese hat vielmehr als Symbol lediglich das Nicanum repetiert, wenn sie auch zugleich in ihrer dogmatischen Konstitution Erläuterungen desselben gegeden dat. Dies ist aus äußeren und inneren Gründen sicher gestellt. Das CPanum ist ein älteres Tausdelenntnis; aber woher stammt es und vergleich ist seine Entstehungsgeschichte? Die bisherigen Untersuchungen daben und dassit Fingerzeige gegeben. Zugleich haben wir nun die wichtige Tactssche sins Auge zu sassen, das zu ber Wortlaut des sogenannten EPanums 8 Jahre vor der Synode von Konst. im Ancoratus des Spiphanius mitgeteilt vorden ist. Wir werden nicht mehr geneigt sein, dies Mitteilung dort sür einen nachträssichen Zusah, sei es des Versassers selbst, sei es eines anderen, zu balten, da uns die Unalhse des Syknunns selbst vorden kontris eins wielnen kontrollen der verden zu das bei Erländen sein vielmehr werden zu daten, da uns die Unalhse des Syknunns selbst vorden zu das verden kontrollen sinderen kontrollen die Stellen kontrollen sinderen sinderen kontrollen sinderen ko

Ερίφθαπίμε θαι, wie Caspari gezeigt bat, das Symbol nicht felbst versätzt; er überleifet es als ein ihm selbst überkommenes ehrwürdiges Betenntnis zum strektschen Gebrauch und zur vörtlichen Einprägung, und er sagt nach Mitteilung desselben: καὶ αῦτη 16 μὲν ἡ πίστις παρεδόθη ἀπό τῶν άγιων ἀποστόλων, καὶ ἐν ἐκκλησία τῆ ἀγία αδιει [sic] ἀπό πάντων όμοῦ τῶν άγιων ἐπισκόπων ὑπὲο τομακοσίων δέκα τὸν ἀριθμούν. Sind dies Borte auch nicht ganz verständlich und mindestens an einer Stelle verderbt, so geht doch soviel deutlich aus ühren herdor, daß Spiphanius das Symbol als das apostolischenicamische der Gemeinde in Ramphystien mitteilt. Boher dat er es γ so Schon dem alten Gerhard Bossius ist die Ühnlichseit zwischen dem Symbol der Kinche dem Jerusalem und dem der Schondspinius son Symbolis 32—38); Hort ist diese Khnlichseit nachgegangen und hat sie zur Evidenz abdens als das neu redigierte, mit den wichtighten nichnischen konnen nichts anderes als das neu redigierte, mit den wichtighten nichnischen formeln und mit einer regula so siede betreffs des beiligen Geistes ausgestattete Tausbesenntnis der jerusalemischen Kinche. Der ganze 1. Artisel und der 2. Britsel ist einem Gerippe nach jerusalemischen zursende der nur sieden wormeln und botgende bistorische Rücherestimmungen eingeschoden:

έχ πνεύματος άγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου — τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου 🕫

 $Hi\lambda$ άτου καὶ παθόντα — κατὰ τὰς γραφάς — πάλιν . . . μετὰ δόξης; both kann ber eine ober andere biefer  $\mathfrak{J}_{\mathfrak{u}}$  μίζης, namentlich ber letzte und vorletzte, auch im jerufalem. Symbol gestanden haben — ber erste ist wohl antiapollinarisch —; wir kennen dassselbe nämslich nur aus den Katechesn Christis, aus welchen es zu rekonstruieren ist (i. Sahn a. a.  $\mathfrak{D}$ .

5 § 124). Der 3. Artikel lautete im jerusalemischen Belenntnis: και είς εν αγιον πνεύμα, τον παράκλητον, το λαλήραν εν τοις παροφήταις. Sier sowohl, wie in bem gleichfolgenden Belenntnis jur Taufe, Kirche u. s. b. sind sehr starte Umarbeitungen vorgenommen worden, namentlich sind die Prädistate des Geistes durch die bekannten Formeln erweitert worden; aber die gerusalemische Grundlage ist noch deutsich genug. Abweichungen 10 von ihr erklären sich durch die Annahme eines leichten Einflusses von seiten der Symbols-

o von ihr erklären sich durch die Unnahme eines leichten Einflusses von seiten der Shmbolform, die wir aus den apostolischen Konstitutionen und aus der antiochenischen Richtenen (s. die genaue Bergleichung bei Hort a. a. D. S. 76 f.). Die neuen, dem hl. Chesse beigelegten Pradictate erklären sich historisch am besten durch eine Vergleichung mit den Briefen des Athanasius an Serapion, geschrieben 356—362. Die Stichworte sinden sich

schein ver Anntaltun an Serapion, gequiteven 355—362. Die Singivotte sinder im bei son vor (Hort Cort C. 85 f.).

Wir haben also in dem Symbol des Epiphanius, resp. in dem sogenannten EPanum, eine zwischen 362 und 373 gemachte Nechsion des alten zerusalemischen Bekenntnisse zu erkennen, welche dem Ansang des Peneumatomachenstreits dereits vorausgesetz. Um 37314 wurde diese Symbol in Jerusalem, also wohl überhaupt in Palästina, wahrscheinlich in 20 Cypern und voraussichtlich auch in Syedra in Namphylien gebraucht. Wer das alte jerusselemische Symbol nach 362 revidiert und nieänisch-antipneumatomachisch eriveitert dat, kann kaum zweiselhaft sein; es ist Cyrill von Jerusalem, der während eines Menschencalters der Kirche deselbst als Bischop vorstand (351—386). Hort hat diese Hypothese, die an sich die nächstliegende ist, durch eine genaue Analyse der Theologie des Cyrill im Berzselsich mit den Jusähn des Hieroschlanum (Hos) zur höchsten Wahrscheichkeit erhoben.

28 gleich mit den Zufähen des Hierosolbumitanum (HS) zur höchten Wahrscheich erhoben. Er hat hierosi darun erinnert, daß Chrill ansangs ein "unentschiedenen" Theologe gewesen ist, daß er noch in seinen Katecheien, die vor dem Zahre 350 gehalten sind, den nicken nicken Glauben nicht präzis gesehrt hat, daß er aber nachmals, namentlich nach dem Jahre 360, sich immer entschiedener zur Orthodoxie besannt hat und so unter dem Einsluß der adhanassanischen Theologie gekommen ist (vlg. daß Zeugnis des Socrates V, 8: ovenfluger, den "der Akezardocias Tueddes, ke

θον, scil. in CP., οὖν μὲν τῆς όμοουσίου πόστεως ἐκ μὲν Αλεξανδρείας Τιμόθεος, ἐκ δὲ Ἱεροσολύμων Κύριλλος, τότε ἐκ μεταμελείας τῷ όμοουσίφ προσκείμενος; δυχιι Ευχουπ. VII, 7: Καὶ Κύριλλος δ Ἱεροσολύμων μεταμεληθείς τότε ὅτι πρότερον τὰ Μακεδονίου ἐφρόνει). "Ευχιίδε μετβπίιφε Θεφιάβιε bildet in verificebene fyinficht eine 55 Barallele zum Uebergang bes jerujalemijden Eymbols in bie ΘεβιάΙε bes jogenannten

28 Parallele jum Ütebergang bes jerusalemischen Symbols in die Gestalt des sogenannten EPanums" (Hort S. 85, S. 925). Gegründete Bedenken, daß Chrill der Revident geweisen, wird man nicht erheben können. Die Zeit von 362, von jener berühmten aleganderinsischen Synode ab ist die Zeit der orthodogen Restauration; sie ist durch vier geschichtliche Erschenungen charakterisiert: 1. durch das Verschwinden der künstlich von der Politik von der Konstanungen draakterisiert: 2. durch das Verschwinden der künstlich von der Politik von der Konstanungen der Jum Siege strebenden orthodogen Partei (daher die von Seistspornen berausselchworenen Schismen), 3. durch den allmählich sich andauenden Umschwung

bei einem Teile ber hervorragenbsten drientalischen Bischöfe zu Gunsten des Nicanums (Cyrill von Jerusalem, Meletius von Antiochien) und durch das Auftreten außerägyptischer berab vorragender Vertreter der Ortschopie (die Kappadocier), 4. durch das Bestreben, den nicänischen Glauben auch in die Tausbekenntnisse überzusühren und ihn so auf das sicherste im Betuußtsein der Geneinden zu begründen. Was das bestere betrifft, so sahen wir schon, daß dies auf einem dreisach verschiedenen Wege geschehen konnte. Cyrill steht mit seiner nicanischen Redisson Merchantlisse nicht allein. Drei von den

so oben genannten, sich als nicänisch bezeichnenden, aber vom Nicänum verschiedenen Taufbekenntnissen sind genau unter benselben Berhältnissen, zu demselben Zweck und nach derselben Methode entstanden, wie das sogenannte EPannum, d. h. das revidierte HSannum. Es ist nämlich das antiochenische Symbol, welches aus den Akken des Revidierts von Epbeliek.

aus Cassan und Ebrysossomus zum größten Teile refonstruiert werden schaft aus Salais von Ebrysossomus zum größten Teile refonstruiert werden schaft au Gaspari 51, S. 731.; Hahn a. a. D. § 130; Hoot S. 110 f.), das, wie Hort gezeigt bat, um 363 wahrscheinlich von Meletius selbs nach dem Nicänum revidierte alte antiochenische Tausbesenntnis (mit dem Esanum hat es direct nichts zu thun; gegen Caspari, Über den Umschwung des Meletius zur Orthodogie s. Hefele I, S. 726. 729; 734; Hort S. 95 f.). Ebenste ist das von Caspari I, S. 116 f. derössentlichte, noch jeht im Gebrauch sehendes der Überschrift trädat: "der Glaube der 318

Bater und Bildofe, die fich in der Stadt Nicaa in Bithonien in den Tagen Konftantins des siegreichen Königs versammelten", also ebenso bezeichnet ist, wie das sogenannte Ghanum im Ancoratus, eine auf Grund des Nicanums um 366 gemachte Suberrevision des Antiochenume und nicht ein Symbol, beffen Grundlage, wie Caspari meint, bas CBanum bilbet. Es ift endlich bas von Charifius bem Rongil von Ephefus 431 vorgelegte Symbol 5 (Sabn & 221) ebenfalls ein mit ben nicanischen Stichworten ausgestattetes, sowie mit einer regula de Spir. S. periebenes (ele to avenua une dinuteiae to agoáxintov. όμοούσιον πατρί και υίω) alteres fleinafiatifches Symbol, welches in bem letten Drittel bes 4. Jahrhunderts ju Gunften der Orthodogie revidiert ift. Umgekehrt haben wir in ber pseudoathanasianischen Εομηνεία είς τὸ σύμβολον (Caspari I, S.1 f.; Hahn § 127), in 10 ben zweiten längeren Symbol des Ancoratus (Caspari II, S. 30 f.; Hahn § 137), in den lappadocijch-armenischen Tauffymbol (Caspari II, S. 30 f.; Hahn § 137), in der pseudosbasilianischen Eoμηνεία εἰς τὸ σύμβολον (Caspari II, S. 1 f.; Hahn § 217) vier untereinander eng bermandte, auf eine Quelle gurudgebenbe, in ber zweiten Salfte bes 4. Jahrhunderte ober boch nur wenig fpater entstandene, burch Bestandteile provingial= 15 firchlicher Taufbekenntniffe und burch anderes bereicherte Baraphrafen bes Nicanums ju ertennen, die aber famtlich - bies hat hort gegen Caspari unwiderleglich gezeigt - mit tennen, die aber jamtlig — dies hat yort gegen Caspari unwidertegius gezeigt — mit dem sogenannten EPanum direkt nichts zu thun haben. Zusähe zum Nicänum hat es um 430 gegeben, wie schon ohr bemerkt; dabon wird weiter sub IV zu reden sein; aber es existiert nur ein Symbol, welches sich als eine Mischrum aus dem sogenannten we EPanum und dem Nicänum und somit als ein revidiertes Nicänum darstellt, das ist das in den Akten des vierten Konzils sess. V Mansi VII, 111; Caspari I, 1035; Hort S. 114 f. 145) als reines Nicänum bezeichnete Symbol. Alle Zusäpe, welche dieses hat, sind als Entlehnungen aus dem sogenannten SPanum zu erklären. Wir wissen nichts naberes über dasselbe, vor allem nicht, ob es irgendwo im firchlichen Gebrauch war. Es 25 tönnte bereits als ein Berfuch erscheinen, zwischen bem Nicanum und dem sogenannten Chanum zu harmonisieren, nachdem man die Berschiedbenheit der beiden angeblich eine Einheit bilbenben Symbole bemerkt hatte (f. barüber unten sub IV). Daß aber wirklich alle die sieben vorher berührten, bem sogenannten CBanum verschwisterten Symbole in das dritte Drittel des 4. Jahrhunderts fallen, ergiebt sich — abgesehen von besonderen so Gründen für die einzelnen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann — mit Wahrscheinlichkeit 1. daraus, daß in ihnen auf die späteren christologischen Streitigkeiten noch feine Rudficht genommen wird, 2. aus bem zu führenden Beweife, bag vom Unfang bes 5. Sabrbunderte an bas unveränderte Micanum mehr und mehr in ben öffentlichen Gebrauch tommt und für neue Taufbekenntnisbildung keinen Raum mehr läßt. Wir haben so also für die Jahre 360 bis ca. 400 eine neue, mannigsaltige Symbolbitbung in der morgenländischen Kirche zu konstatieren. Es ist die zweite tausbekenntnisbildende Epoche der östlichen Kirche. Die erste fällt wahrscheinlich nicht vor die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts. Das Nicanum gab bas Signal ju einer Neubildung ber Bekenntniffe im Drient; aber die Berfuche zu einer antinicänischen Symbolbildung zwischen 330 und 360 sind ge- 40 scheitert. Erst in das dritte Drittel des 4. Jahrhunderts fällt die Neubildung der Tauf-bekenntnisse, während der Occident konservativ dei seinem kirchlichen, sogenannten apostolischen Tauffymbol bis jum Ende bes 5. Sahrhunderts verharrte. Nicht auf ölumenischen Sp-noben wurde ein uniformes Taufbefenntnis beschlossen — das gehört erst ber Folgezeit an -, sondern wie in der ersten Beriode blieb die Formulierung im einzelnen den Landes= 46 firchen überlassen und richtete sich nach ihren alten Überlieferungen und Gebräuchen. Aber wie in der ersten Periode die Freiheit der Provinzialkirche gebunden und gezügelt war durch das Grundbekenntnis zu dem Bater, Sohn und Geist und zu den gegenüber der häresie zu behauptenden Thatsachen der heiligen Geschichte, so war es jeht das Bekenntnis ju ben Berfonen ber wefensgleichen Trias und ju ben gegenüber bem Arianismus fest- so gestellten "Thatfachen" einer porgeitlichen Geschichte Gottes, welche Die Boraussetzung für eine freie Revifion ber firchlichen Brobingialfpmbole wurden. Gie erbielten ben Namen "nicanische", nicht um burch sie bas Nicanum ju verdrangen ober ju verandern, sondern um ihrer Ubereinstimmung mit bem nicanum willen, geradeso wie im Abendlande bie verschiedenen Rezenfionen bes fogenannten apostolischen Symbols biefen Ramen behielten. 55 Entstanden sind sie in jenem kurzen, denkrourdigen Zeitraum, in welchem noch kein einzelnes Patriarchat die übrigen meisterte, wo weder der Fanatismus Alexandriens noch bezeits die Staatsraison des EPanischen Patriarchen das Übergewicht in der Kirche besatz sonbern in bem Rappadocien und Sprien burch bas Unsehen ausgezeichneter Bischöfe und Lehrer faktifch ben Borfit in ber Rirche bes Drients führten. In Diefe Epoche gehört bas so

revidierte Bekenntnis von Jerusalem, das Bekenntnis des ehrtvürdigen Bischofs Chrill, das sogenannte Manum. "Das kurze Zeitalter der kappadocischen und antiochenischen Suprematie steht in leuchtendem Gegensch zu den dertreitenden Magkregeln der Zeit vorher und nachher; ihre Jahre haben kein charakteristischeres Denkmal zurückgelassen, als sienes eine Symbol, welches den Osten und Westen in dem Bekenntnisse einigt" (Hort S. 136 ft.).

IV. Die Entstehung bes sogenannten EPanums ist im vorigen Abschritte klargelegt. Aber die Beantwortung der Frage erhebt sich nun, wie ist das Symbol zum Namen bes EPanums gekommen, und wie und unter welchen Berhältnissen des sich in der 10 Kirche als das Symbol der zweiten ökumenischen Synode und als ökumenisches durchsehen können? Die Geschichte des Symbols in der Kirche erscheint als ein seltsames Rätzel, dessen könung schwierig. In der That liegt ihr Ansang auch noch im Dunkeln und nicht geringe Fragen müssen zur Zeit noch unbeantwortet oder doch nur unsscher

gelöft bleiben. 1. Bor allem ift festzustellen, in welcher Zeit bie Bitanische Spnobe von 381 jum Anseben einer ötumenischen gefommen ist: benn nicht früber tonnte von einem ötumenischen Anjeben bes ihr jugeschriebenen Symbols bie Rebe fein, refp. nicht früher tonnte ein Symbol burch Beziehung auf fie zum allgemeinen Ansehen erhoben werben, als bis fie felbst zu allgemeinem Ansehen in ber Rirche gelangt war. Dies ift im Drient nicht früher als 20 seit Mitte bes 5. Jahrhunderts, näher: bom chaleedonensischen Konzil ab, im Occident aber erst 70—100 Jahre später, bez, in der byzantinischen Epoche der römischen Kirche geschehen. Was den Orient betrifft, so läßt sich nachweisen, daß es das Estitanische Patriarchat gewefen ift, welches bie Autorität ber Spnobe als einer öfumenischen burchgefett bat. Diefes Batriarchat erreichte endlich im Jahre 451 bie Suprematie in ber morgenlandischen Rirche, 25 nachbem bie Stuble von Antiochien und Alexandrien fich tompromittiert batten und gezwungen worben waren, schismatisch zu werben. Roch bis zur Mitte bes 5. Jahrhunderts hatte man regelmäßig nur von zwei beiligen ötumenischen Spnoben gesprochen (wenn Die CBanische Spnobe von 382 bie von 381 als "ökumenisch" bezeichnete, so ist bas Wort hier in einem allgemeineren Sinne zu verstehen, wie auch hefele zugiebt). Der byzantinische 80 Hof und das Mitanische Batriarchat hatten aber alles Interesse, seit 451 gerade die Synobe bon 381 als der nicänischen ebenbürtig zu proklamieren; denn 1. war sie in der Kaiserstadt selbst abgehalten, 2. war sie von dem zweiten Konstantin, Theodosius I., derusen, 3. hatte sie in ihrem 3. Kanon dem Bischof von Konstantinopel den "Vorrang der Ehre gleich nach bem Bischof Rome" jugesprochen, b. b. fie hatte bas auf bem Papier 35 kongebiert, was bie Berhaltniffe 70 Jahre fpater wirklich berbeiführten und was ben ge-Schichtlichen Rechtstitel für ben nun anbebenben Rivalitätsstreit gwischen Rom und Neurom abgeben tonnte. Die monophpfitischen Rirchen haben barum auch in ben nächstfolgenben abgeben sonnte. Die monophylitigen Richen haben datum auch in den nachzitoigenden 20 Jahren die Ölumenizität der Ckitanischen Synode noch nicht anerkannt, wie viese Zeugnisse beweisen; erst vom Ansang des 6. Jahrhunderts an erklicht dort der Wider-sospruch gegen die Synode und ihre Beschlüsse werden als giltig rezidiert. Der Occident hat sich seit dem Protest Leos I. zu Chalcedon sast ein Jahrhundert lang konsequent ablehnend gegen ben bon Ronft. aus breift behaupteten öfumenischen Charafter ber Synobe und gegen ihre Beschluffe verhalten. Noch Bischof Felix II. spricht im Jahre 485 nur von drei ökumenischen Synoden, ebensoviele setzt Gelasius voraus. In der Zeit des 45 römisch byzantinischen Schismas 484-519 fonnte nichts aus Konst. nach Rom importiert werben. Erft in ber nun folgenden Epoche, als ber romifche Bifchof in ichmachvolle Abhängigleit von dem byzantinischen Kaiser geriet, hat man sich, stillschweigend und ohne zu kontrollieren, die 2. ökumenische Synode samt ihren Beschüssen gefallen lassen. Bapft Biglitus (538-555) ift m. M. der erste, der sie so nennt; auch Belagius II. jählt das 50 Konzil von Chalcedon als das vierte; aber vielleicht schon vor ihnen ist das EPanische Symbol, lateinisch interpretiert, ber Ubersetung ber brei erften CBanifchen Ranones in ber gelehrten Sammlung bes Dionvfine Eriguns beigefügt worben. Die Chumenigität ber Synobe hat Dionyfius nicht behauptet. Gregor ber Große, ber bas traurige Erbe ber byzantinischen Zeit antrat und es nur soweit zu revidieren bas Bermogen hatte, als 56 est mit Anspruchen bes römischen Bischofs tollibierte, vergleicht bereits bie vier großen Konzilien einschließlich bes EDischen mit ben vier Evangelien; boch börte ber Protest Roms gegen ben 3. Kanon ber Synobe babei nicht auf. - Die Beweise für biefe Konftruktion laffen sich in ber Hauptsache schon aus Befele a. a. D. II, S. 1—33 zu- sammenstellen; am besten aus Caspari (Luther. Zeitschr. 1857, S. 646 f.) und zwar 60 invito auctore, da Caspari von der ursprünglichen Dekumenizität der Synode ausgeht.

Sehr aussubrlich handelt über diese Fragen Bincenzi a. a. D. p. 124 sq.; s. auch Hort S. 101 f.

2. Riemlich ficher lagt fich bie Geschichte ber Rezeption und Anerkennung bes fog. CBanums im Abendlande feftstellen. Gie fällt genau jusammen mit ber Anerkennung ber Synobe bon 381 als eines ötumenischen Kongils feit c. 530. Dionyfius Eriguus s bat, fo ideint es, in feiner unter Sommadus (498-514) verfaften gelehrten Sammlung bas in bie griechischen Aften ber Spnobe von 381 eingeschmuggelte Chanum querft bem Abendlande bekannt gemacht, allein er felbst bat bas Symbol nicht in seine Sammlung aufgenommen; es ist vielniehr ein späterer Zusah in berselben (dies ergiebt sich u. a. auch aus der Stellung, welche das Symbol in der Kollektion hat). Von einem Ansehn 10 das Schunds, im Abendland vor dem zweiten Drittel des 6. Jahrhunderts ift also nichts bekannt. Dann aber setzte es sich sehr rasch durch und wurde sogar, nachdem es einmal als Symbol des nun anerkannten Konzils, als das erweiterte Nicanum, als "das Nicano-CBanum" galt, in ber römischen und fpanischen Rirche jum Tauffombol erhoben : berbrangte mithin bas uralte "apostolische" Symbol (f. Caspari II, S. 114 f.; III, S. 201 f. 15 230 f. und ben A. "Ap. Cymb." Bb I C. 741). Die comifche Rirche brach mit ibrer jabrhundertelangen Taulpragis. Dieser Bruch ersolgte, indem äußere und innere Ursachen ausammentvirsten. Außere, sosen die römische Kirche damals faktisch unter die Herzischaft der bryantinischen geriet, ihre Dogmen (die Berwerfung der drei Kapitel) und ibre Formeln annehmen mußte; innere, sosen der Kamps gegen die gotisch-arianische Invafion ein orthobores Taufbetenntnis erheischte. Dies war auch ber Grund, weshalb bie fpanifche Rirche, bie wiber ben weftgotischen Arianismus bamals noch fampfte, fo rafch das sogenannte Nicano-Chanum acceptierte. Schon im Jahre 589 hat sie den derhängs-nisvollen Zusak "filioque" zum Symbol gemacht; dieser Zusak ist mithin nicht diel jünger, als die Rezeption des Symboles im Abendlande. Das Abendland hat also in 25 gewisser Beise ein Recht zu behaupten, das für seine Kirche das "filioque" keine Neuerung ist. Rachdem einmal das sogenannte EPanum in den wichtigsten Provinzen des Abendlandes gum Tauffymbol erhoben war, nachdem die auch im Abendlande geltende justinianische Gesetzgebung ihre Autorität für dasselbe eingesetzt hatte, war an eine Bestreitung feines Ansehens, an eine Untersuchung feines Ursprungs bort nicht mehr ju so benten, zumal ba ja bie Sammlung bes Dionysius es barbot. Zwar greift bie ro-miche Kirche seit bem Ansang bes 9. Jahrhunderts wieder zu einem fürzeren Symbole bei ber Taufe jurud (bem gallifden Apoftolifum) und fest biefes auch vermöge ihres Ubergewichts im gangen Abendlande burch ; aber bem fogenannten Ricano-CBanum bleibt wergenichts im ganzen Avendande durch; wer dem hofenannten Accurded annum dieden feine Stelle in der Messe und bei dem übrigen solennen Jandblungen der Kirche; sein Ans so sehem ist schon seit schon seit schon eit dem 6. Jahrhundert dem des Apostolistums ebendürtig; ja es ist im Abendlande geradezu ebensalls "das apostolische Symbol" genannt worden (Betweise dasur aus dem 7., 10. und 15. Jahrhundert dei Caspari I, S. 242, Nr. 46; II, S. 115, S. 125, Nr. 282, III, S. 125, Nr. 283, Nr. Rr. 88 ; III, G. 12, Rr. 22), fei es, weil icon bie Griechen bas nicanum als ben Inbegriff ber "apostolischen" Lehre oftmals so bezeichnet haben, fei es, weil bas neue 40 Symbol, indem es bas alte Apostolitum bei ber Taufe verdrängte, auch beffen Attribute Die Konfusion, welche bas neue Symbol als ein zu Konft, erweitertes Nicanum oder geradezu als das Nicanum bezeichnete, geht die in das 6. Jahrhundert hinauf. Die Reformatoren fanden das Apostolitum und das Nicano-CPanum in gleicher Geltung in der Kirche und stellten sich auf den Rechtsboden, den Justinian, im Grunde schon Theo- 45 des L., aus der Trinitätslehre geschaften hatte. Calvin, der sich zeitweilig sehr scharze wiber bas Ricano-CBanum ausgesprochen bat (f. Köllner I, S. 48. 51), bat nachmals jeben Tabel unterbrudt. Auch bie Reformatoren nennen es gewöhnlich einfach "Nicanum". Ausbrüdlich berworfen baben es bie Arminianer, Socinianer und Unitarier. Die römische Rirche bat es ju Tribent feierlich wieberholt. Ratechetisch ift bas Symbol im Mittelalter so ungleich weniger verwertet worben als bas Apostolikum, ja selbst als bas Athanasianum, weil es in feinem Zusammenhang mit ber Taufe mehr ftand. Doch werben bem Priefter Anweisungen ju feinem Berftanbnis gegeben, ba er es in ber Meffe ju rezitieren batte (f. Göbl, Geschichte ber Katechese im Abenblande 1880, S. 130 f.). Die neuere Geschichte bes Ekanums in den resormatorischen Kirchen beginnt mit den Caliginischen 55 Rontroversen.

3. Die Nezeption des sogenannten CPanums im Abendlande zeigt, daß bereits baldmachte dem Jahre 500 im Orient oder mindestens in Konst. und in einem Teile des
Drients das revidierte Velkenntnis dom Zeussalem als CPanum, als das zu Konst. erweiterte Ricanum, gegolten haben muß. Dies läßt sich auch daraus erweisen, daß die monoso

physitischen Sprier es bereits um 560 als ölumenisches Symbol von Ronst. neben dem Nicanum gebraucht haben (der Roder, aus dem Caspari I, S. 100 f. das sprische gelten, ift bie Unterschiedung fur; bor 450 erfolgt und bat fic bie ca. 500 burchgefest : aber 10 es erbeben fich nun bie Fragen, erftlich: lagt fich ber Beitpuntt ber Unterschiebung nicht naber feststellen? fobann: unter welchen Umständen, ju welchem 3wede und auf Brund welcher Anknüpfungspunkte ist sie erfolgt? enblich: warum hat man sich im Orient dazu entscholfen, seit ca. 530—550 bei der Taufe das Nicanum durch das neue Symbol zu ers jegen, während man bereits über ein Zahrhundert lang (f. Caspari in der luth. Zeitschr., 15 S. 635—646 f.; hier ist festgestellt, daß mindestens bis zum zweiten Decennium des 6. Zahrhunderts das Nicanum in den weitaus meisten Kirchen des Orients bei der Taufe gebraucht wurde; ohne erfichtlichen Grund nimmt Caspari S. 671 biefes Zugeftandnis wieber jurud) mit jenem Betenntniffe getauft und basfelbe mehr und mehr bie revibierten und nicht revibierten propingialfirchlichen Taufbefenntniffe verbranat batte? - Bas ben 20 Zeitpunft ber Unterschiebung betrifft, fo begegnet uns bas revibierte SSanum als Symbol ber Spnobe von 381 zuerft in ben Atten bes 4. öfumenischen Rongile, und zwar zweis mal (Sess. II. und V.) und beidemale neben dem Richtungen königer, innd zider ziderina (Sess. II. und beidemale neben dem Richtungen königer, innd zider Grundssynstol der Richte (Mansi VI, p. 957; VII, p. 111). Hiernach wäre die Unterschiebung im Jahre 451 dere Lutz vorher geschehen. Indehen erhelt sich der Verbacht, ob wir es nicht zan beiden Siellen mit Interpolationen der Konzistatten zu thun haben; denn 1. die eutschianischen Visione Visione entschieden 251—470 wissen noch gar nichts vom Ekanum ja fie weisen bie Formeln aus biefem Sumbol, welche ihnen vorgebalten werben, ausbrudlich als unberechtigte, im "Symbol" nicht enthaltene, jurud. Satten fie bies thun tonnen, wenn 451 ju Chalcebon einstimmia und unbeanstandet bas Chanum wirklich aufgenommen so und bekannt worben ware? 2. die Unnahme von Interpolationen gerade an jenen Stellen, wo die Symbole mitgeteilt werben, ift unvermeiblid; nur ihr Umfang ift streitig; es ift nämlich bas Nicanum (VII, 111 Mansi) in ben Aften, ben griechischen und lateinischen. nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern, wie wir schon oben saben, in einer nach dem sogenannten Skanum veränderten Gestalt ausgenommen. Nun bemerkte aber schon 85 Baluge, bag bie altesten lateinischen Aften bie unveranderte Geftalt barbieten, und Caspari felbst (I, 105 f.) räumt ein, daß die griechischen Alten bier interpoliert seien. Es erscheint baber nur konfequent, wenn Bincengi (a. a. D. S. 124—161. 145. 147) ben gangen Abschnitt in ben Aken bes 4. Kongils für interpoliert erklärt und behauptet, auf bem Chalcebonense habe man von bem "CBanum" noch nichts gewußt. Go verlodend biefe 49 Thefe ift, fo ift aber boch andererfeits zu bebenfen, bag 1. Die Gegner ber Eutychianer fich gleich nach bem Chalcebonense auf Formeln berufen haben, die bochst wahrscheinlich bem "EBanum" entnommen sind, daß 2. Diogenes von Cheifus auf dem 4. Kongil sich alfo ausgesprochen hat: Eutyches habe die Synobe zu Nicaa in trügerischer Weise vorgeschützt; sie, b. b. ihr Symbol, habe nämlich von den hl. Rätern Zusate befommen; es sei zu dem 45 Symbole der bl. Later bingugefügt worden "ber berabtam und Fleifch ward aus bem bl. Geift und Maria ber Jungfrau"; bies babe Eutyches als ein Apollinarift ausgelaffen (Caspari S. 638 f.). Schwerlich fann man biefe Worte andere verfteben, ale vom CBanum, 3. Much sonft finden fich um 450 freilich nicht gang fichere Spuren von Befanntschaft mit bem bereits ju Ehren gelangten CBanum (Sort S. 112-115; Caspari I, G. 103 f.). 50 4. Endlich ift es ein EBanischer Diakon, der nach dem Bericht auf dem Chalcedonense bas EBanum verlesen haben soll. Da aber zweiselsohne von Konst. die Unterschiedung überhaupt ausgegangen ist, so erhöht diese nähere Rachricht die Zuverlässigkeit der Kunde selbst. Unter diesen Umständen und da man das Berhalten der Gutychianer zum Ekanum aus ihrer Politif erflaren fann, wird man es für überwiegend wahrscheinlich halten 55 muffen, bag zu Chalcebon wirklich bas revidierte Hoanum als Chanum verlesen worben Mur eine Spezialuntersuchung über bie Aften bes 4. Rongile tann bier Licht bringen.

Die Unterschiebung bat also wahrscheinlich nicht lange vor dem Jahre 451 in Konft. stattgefunden. Zur Ermittelung von Anknüpfungspunkten für dieselbe sind wir zur Zeit 60 lediglich auf Hypothesen angewiesen. Das folgende will nicht mehr sein. Sicher ift, daß

bie Spnobe pon 381 wirklich eine Bestimmung über ben bl. Beift in ihrem verloren gegangenen bogmatischen Tomus gegeben, bagegen bas Nicanum unverandert rebetiert bat. In ber Folgegeit trat nun bie Ludenbaftigfeit bes nicanums immer ftarter berbor. Temebr man den Bunsch batte, im Taufbekenntnis auch die richtige Lebre vom bl. Geiste und die antiapollinaristischen Säte zum Ausdruck zu bringen, um so fühlbarer mußte die Lücke im Nicanum, welches seit dem Ansang des 5. Jahrhunderts immer allgemeiner als Taussymbol gebraucht wurde, erscheinen. Der Wunsch nach einem vollständigeren Bekenntnis ift erklarlich genug, ebenfo, bag man fich in Ronftantinopel um Silfe gerabe bei ber antis macebonianifchen Spnobe bon 381 umfab, bie aus berichiebenen Grunben (f. oben) ber CPanifchen Rirche besonders wertvoll war. Sat man aber ichlieflich gerade bas revidierte 10 Bekenntnis von Berufalem, bas Sumbol bes Chrill, als bas Sumbol von Chanum pro-Veruntine von Freugaten, das Symbol des Cyriu, als das Symbol von Chantim prosentation, so muß, dies darf man wohl voraussiehen, zwischen jenem Symbol und diefer Synode irgend eine Beziehung bestanden haben. Es ist Horts Verdienst, Spuren solcher Beziehungen aufgedeckt zu haben (a. a. D. S. 102—106f., S. 97. 101). Eprill ist in Konst. auf der Synode selbst anwesend gewesen; aber seine Orthodoxie war nicht unbean- 15 ftanbet, namentlich im Abendlande ftart angezweifelt. Die Abneigung der Occibentalen gegen die Spnobe von 381 war wesentlich auch baburch bestimmt, daß auf ihr Männer tagten, ja geehrt wurden, die den Berdacht des Abendlandes noch immer erregten (j. die Berhandlungen des Jahres 382). Der Bifchof vor allem, ber ben größten Triumph auf ber Spnobe feierte, Meletius von Antiochien, galt nicht als ein entschieden orthodoger 20 Mann. Im Orient kannte man die bogmatische Stellung bes Abendlandes febr gut. Es ist baber nicht unwahrscheinlich, daß Cyrill auf der Synobe, um seine Orthoborie zu erweisen, ein Bekenntnis abgelegt bat, natürlich fein nicanisch revidiertes, provinzialfirche liches Taufbetenntnis. Diefes wurde gebilligt und in die Aften ber Synobe von 381 aufgenommen, wie bas Tauffymbol bes Gufebius in benen bes Nicanums. ober bas bes 25 Charifius in benen bes Ephefinums, ober bas bes hofius in benen ber Spnobe von Sarbica eine Stelle erbalten bat. Als man nun in Konft, fich banach umfab, aus ben Aften ber Spnobe von 381 eine bas Ricanum ergangende Lehrordnung ju gewinnen, bot sich das daselbst enthaltene jerusalemische Symbol dar, welches wirklich eine homousianisch beutbare Aussubrung des 3. Artikels aud wertvolle Glieder im 2. Artikel enthielt. Wit 20 ber Proflamierung ber Sonobe von 381 ale einer öfumenischen verfündigte man auch vermittelft eines quid pro quo ibr angebliches Symbol und suchte bemfelben, freilich unter Widerspruch, der erst im 6. Jahrhundert erlosch, als dem "ergänzten Nicanum", als dem "Nicano-CPanum" durch Gesethuch und Liturgie Eingang zu verschaffen, was auch gelang. Indes - man mag über biefe Konstruktion benken, wie man will - sicher 85 bleibt, bag bas fogenannte CBanum bas ca. 363 revidierte Symbol ber Rirde bon Jerusalem ist, daß die Synode von 381 offiziell lediglich das Micanum rezetiert hat und daß erst ca. 70 Jahre später von CB aus die Unterschiedung ins Wert gesetz worden ift. Um ca. 500 ober etwas fpater hatte fich bas neue Symbol im Drient bie Ebenburtigfeit neben bem Nicanum errungen; balb barauf wurde es jum Tauffymbol 40 erhoben und berbrängte fo bas Ricanum. Caspari (a. a. D. G. 661 f.) fiebt ben Grund ju biefer Berbrangung in bem Umftanbe, baß bas CBanum bem Monophpfitismus gegenüber brauchbarer war als jenes. Inbessen man hat nicht nötig, so weit zu suchen; viel-mehr genügt es, barauf zu verweisen, daß das Nicanum seiner Anlage nach kein Taufspinbol ift, daß man daber gufrieden fein mußte, es bei der Taufe durch ein ihm ebenburtiges 45 erfetzen zu können. Ubrigens soll, wenn den Angaben zu trauen (Röllner I, S. 47. 51), Die griechische Rirche im Mittelalter um bes Streites über bas filioque willen gum reinen Nicanum bei ber Taufe und bem Abendmahl gurudgefebrt fein. Es fann bies jeboch nur zeitweilig gescheben fein.

Schließlich ist einer radikalen Hypothese zu gedenken, welche ein römischer Theologe, so Vincenzi (De process. Sp. S. Romae 1878), mit viel Gelektsankeit, aber nach einer unerhörten Methode durchzusübren versucht hat. Vincenzi sucht zu erweisen, daß das ENanum ein griechisches Machwert aus dem Ansang des 7. Jahrhunderts sei, eine Fälschung lediglich zu dem Zweck, die Irtlehre von der processio Spiritus S. ex patre die ins 4. Jahrhundert hinauf zu datieren und ihr eine symbolmäßige Grundlage so zu geden; alle Spuren, Zeugnisse, Sietationen des Symbols die zum 8. Jahrhundert in den Konzissatten, dei den Richenvätern u. s. w. werden als griechische Fälschunder betrachtet; erst in den Asten der 7. ösumenischen Synode, also am Schusse des Radissehnenderts, tauchte dasselbe zum erstenmale auf. Es ist nicht nötig, diese Hypothese zu widerlegen; denn 1. hat Vincenzi eine Neich der trücktigsten Zeugnisse wie auf alle Vor- vo

arbeiten unbeachtet gelassen, 2. hat er in dem Symbol selbst lediglich die Worte "qui a patre procedit" ins Auge gesast und alles andere als Einsteidung beiseite gelassen, 3. ist seine Beweissührung eine ganz tendenziöse, die von dem Axiom ausgeht, daß die römische Kirche auch die älteste symbolmäßige Grundlage six ihre Lehre vom Geiste dessigns müsse, die Fälschung mithin dei den Griechen liege. Man kann aus dieser Untersuchung lernen, wie weit ein römischer Theologie in der Kritis der Überlieserung, ja selbst der ökumenischen Synoden gehen darf. Wertvool ist nur die Kritis des Schlusses des Ancoratus (S. 104—117) und der Ehaleedonensischen Akten (S. 124—161). Bei den letzteren ist der Versasser

10 Auch das CPanum ist also ein "Apokryphum". Es trägt seinen Namen nicht mit größerem Nechte, als das Apostolikum und Athanasianum die ihrigen. Es ist älker und jünger jugseich als die Synobe, von der man es berkömmlich abelietet; älter seinem Ursprunge nach, jünger seinem Ansichen nach. Die historische Ausslegung des EPanums hat sich junächst an der Theologie des Christ und des Athanasius zu orientieren; sie wird dem Fundo aber einen doppelten Sinn vindizieren müßen: denn die Väter, nelche es seit der zweiten Hällte des 5. Jahrhunderts als ökumenisches, als erweitertes Nicānum rezipierten, thaten dies, indem sie das Symbol als Zeugen gegen Apollinaris, gegen Nestorius und Euthydes zu benutzen wußen. So werden denn auch die Formeln über den hl. Geist im Sinne präzisielter Homowise zu interpretieren sein, obgleich sie diem Sinn in Wahreddeit nicht in sich schlegen, während die Formel rõ έχ τοῦ παταδό, έχποορευόμενον sür eine historische Betrachtung die Frage nach der Art der processio des Geistes überdaupt nicht beantworten, sondern die Kudssührung, der Geist sie Untergeordnetes und Produkt des Sohnes, durch die Küdssührung desselben dierst auf den Vater, auf "die

Burgel der Gottheit", widerlegen soll.

26 In dem Borstehenden habe ich, von wenigen Korrekturen abgesehen, die Darlegung wiederholt, welche ich vor 20 Jahren niedergeschrieben habe. Aus neuerer Zeit sind dier Arbeiten zu nennen, die hier einschlagen. W. Schmidt (Zur Echtheitstrage des Mic. EPanum in der Neuen Kirchl. Zeitschrift 1899, S. 935ss.) hat den Bersuch gemacht, die Echtheit des Symbols zu retten; dieser Bersuch ist meines Erachtens gescheitert.

26 Kunze (das nicanisch-konstantinop. Symbol 1898) hat zeigen wollen, unser Symbol sei

in den siedziger Jahren das Taussekenntnis zu Tarsus gewesen, sei durch Diodor an Nectarius den Konstantinopel und durch diesen in die Alten der Synode von 381 gesommen. Die Annahme ist möglich, scheint mir ader mindere einsach zu sein als die Hypothese, die es auf Christ zurücksührt. Im einzelnen hat Kunze auf nanches disher nicht 25 Beachtete ausmerksam gemacht. Die gründlichsten Untersuchungen über das Symbol seit Casparis und Horts Archien verdanken vor Kattenbusch. Er hat in seiner "Symbol seit (Bd I S. 252—287) die Bedeutung des Symbols im Orient dargelegt, und er hat im Jusammenhang seiner umsassenden Studien über das apostolische Glaubensbesenntnis Bd I 1894, Bd II 1900) über viese einzelne Fragen, das Symbol betressend, Licht verschlieben des des des des Symbols betressenden Viese betressenden.

Bb I 1894, Bb II 1900) über viele einzelne Fragen, das Symbol betreffend, Licht verso breitet, bezw. die Forschung vertieft (eine Jusammenstellung Bb II S. 995). Wenn selbst ihm es nicht gelungen ist, Sicherheit über die Details der Urhrungs umd Rezeptionssgeschichte zu gewinnen, so liegt die Schuld an der Beschaffenheit bezw. Lüdenhaftigkeit der Quellen sowie an der Unmöglichkeit, die in vielen Fällen besteht, mit Gewißheit seltzusstellen, welch ein Symbol den Citaten der Väter zu Grunde liegt (Citate des Chanums 45 vor 451?). Kattendusch die in seinen Untersuchungen auch die anderen Symbole durchsorscht, welche in unserer Darstellung zur Beleuchtung des Urhrungs des Ekanums binguagezogen

worben find. Es ift aber in biefem Zusammenhang nicht möglich, die Kontroverfen, die bier bestehen, zu erörtern.

Konstanz, Bistum. — Wirtembergisches Urtundenbuch. 6 Ade, Stuttgart 1849—1894; 50 E. G. Düngeh, Regesta Badensia, Carlstude 1836; Schweizerisches Urtundenregiter, 2 Vde, Vern 1863 u. 77; MG SS XIII S. 324 sp., XV S. 1023 sp. 1284 sp.; Neerol. I. S. 282 sp. Regesta episcoporum Constantiensium, I. Bd., Innsbruck 1895; 2. Bd. 1.—3. Lieferung 1894 u. 1896; T. Neugart, Episcopatus Constantiensis, 2 Tle, Freiburg 1803 u. 62; H. B. Nettberg, RG Deutschlands, 2 Vde, Göttlingen 1848, S. 98 sp.; 3. Friedrich, RG Deutschlands, 2 Vde, Sondberg 1867/69; A. Daud, RG Deutschlands, 3 Vde, Leipzig 1887—96; C. J. Hefte, Geschicke der Einführung des Christenthums im südwestlichen Deutschland, Tübingen 1837; G. Bossert, Die Ansternams in Kürtemberg, Stuttgart 1888; E. Egli, Koder Schweiz, Zürtch 1893; F. K. Kraus, Die dr. Instrumer, Kreinsche 2 The. Freiburg 1890. Das Bistum Konstanz gehört zu benzeingen deutschen Verbrung so nicht sicher nachzeichen werden Lann. In der Kömerzeit wird überhaupt kein Bistums so nicht sicher nachzeichen werden Lann.

im norböftlichen Selvetien erwähnt. Dagegen finden fich die Namen aweier Bischöfe von Bindoniffa, Bubulcus und Grammatius, in ben Unterschriften ber buraundischen Spnobe von Epao 517 und ber frantischen Spnoben ju Orleans 541 und 549 (MG Conc. S. 30, 97 und 109). Bindoniffa, beffen Rame in bem Ramen bes Dorfes Binbifc am Zusammenfluß der Aare und Reuß noch fortlebt, war in der römischen Zeit das Standquartier 6 der 11. u. 21. Legion (Grotesend in Pauly, RE IV S. 891 u. 898). Soll man annehmen, bag bier erft nach bem Enbe ber romifden Berrichaft eine driftliche Gemeinde entstand? Riemand wird bas wahrscheinlich finden; Die nachfte Bermutung ift vielmehr, daß bas bortige Bistum in die romifche Beit gurudreicht. Aber es verschwindet feit bem 6. Jahrhundert: die Unterschrift des Grammatius als episcopus ecclesiae Uindunnensis im Jabre 10 549 ist die letzte Erwähnung besselben. Im Beginn bes 7. Jahrhunderts sindet sich in einer guten Quelle, der Vita Columb. e. 54, die Erwähnung eines Bischofs in einer der Rachbarftabte bon Bregeng. Die nachftgelegenen Bifchofestabte find Augeburg, Chur und Windich; aber feine derfelben wird man als vieina urbs bezeichnen können. Die Ansaabme liegt deshalb nahe, daß im Beginn des 7. Jahrhunderts die erst in der letzten 15 Nömerzeit gegründete Stadt Konstanz Bischossisch war: sie ist Nachbarstadt von Bregenz. Eine Neugründung war dieses Bistum sicherlich nicht; denn die Christen in den Nömerorten am Bobenfee, Die Columba icon vorfand, mußten ju irgend einer Diocefe geboren. Die geographische Lage macht die Zugehörigkeit zu Augsburg ebenso unwahricheinlich wie die zu Chur: sie werden also zu Lindonissa gehört haben. Deshald ist es wahrschein zo lich, daß das Bistum in Konstanz das in Bindonissa ersette. Man kann sich das so verstellen, daß eine Verlegung des Bischofssitzes stattsand, oder so, daß Bindonissa einging und Konstang neugegrundet wurde. Groß ift ber Unterschied nicht; benn bie Reugrundung mußte ber Auflösung febr balb nachgefolgt fein, ba die Berschiebung fich zwischen 549 und 610 vollzieht. Die Wahrscheinlichkeit spricht bemnach bafür, baß ber Ursprung bes Bis- 25 tums Konstanz in die 2. Hälste bes 6. Jahrhunderts fallt. Demselben fiel das gesamte Alamannenland gu, bas nicht gu ben älteren Bistumern Chur, Augeburg, Strafburg und Bafel gehörte: es wurde bas größte ber alamannifden Bistumer. Es erftredte fich von Aare und Rhein bis jur Iller und vom mittleren Nedar bis jum St. Gottbardt und umfaste die schwäbischen Sauptlande: den größten Teil des heutigen Württemberg, das w fübliche Baben, die Central= und Nordoftichweig. Borarlberg und bas Allgau. Keine andere beutsche Diocefe war so reich an hervorragenden Rlöstern wie die Ronstanger: St. Gallen, Reichenau, Rempten, Zürich, Lindau, Maria Ginsiedeln, St. Blasien, Betershausen, Muri, Beingarten mögen hier genannt werden. Ganz unbedeutend war dagegen das weltliche Territorium der Bischöfe von Konstanz 25

Bei ber Satularifation umfaßte es nur gegen zwölf Quadratmeilen mit 40 000 Ein-

wobnern.

Bifchofelifte: Maximus? Ruobelo? Urfinus? Baubentius? Martianus? Johannes I.: Bojo; Gandolf? Fibelis? Theobald? Auboin, geft. 736; Arnefrid, geft. 746; Sibonius, get. 760; Johannes II., get. 782; Egino, get. 811; Wolfled, get. nad, 835; Salomo II., 69 get. 871; Vatado, get. 873; Gebbard I., get. 875; Salomo II., get. 879; Noting 920—934; Konrad 934—975; Gamenolf 975—979; Gebbard II., 979—995; Landbert 995—1018; Muddart 1018—1022; Heimo 1022—1026; Mars mann 1026-1034; Eberhard I. 1034-1046; Dietrich 1047-1051; Rumold 1051 bis 1069; Karl 1069-1071; Otto I. 1071-1086, Gegenbijchof: Bertolf 1080-1084; 45 Gebbard III. 1084-1110; Gegenbijchöfe: Sigfried, Benno, Udalrich, Arnold; Ulrich I. 1111-1127; Ulrich II. 1127-1138; Hermann I. 1138-1165; Otto II. 1165-1174; Berthold 1174-1183; hermann II. von Fridingen 1183-1189; Diethelm von Krenfingen 1189-1206; Wernher von Staufen 1206-1209; Ronrad von Tegerfeld 1209-1233; heinrich von Tanne 1233-1248; Eberhard II. von Waldburg 1248-1274; Rudolf II. so vom Jabsburg 1274—1293; Seinrich von Aingenberg 1293—1306; Gerald 1307 bis 1318; Mubolf III. von Montfort 1322—1334; Mitolaus von Frauenfeld 1334—1344; Ulrich Pfesser 1345—1351; Johannes III. von Windloch 1353—1356; Heinrich von Brandis 1357—1383; Mangold von Brandis 1384—1386; Heinrich Bahler 1387—1388; Weiter 1387—1388; Mangold von Brandis 1384—1386; Heinrich Bahler 1387—1388; Ritolaus 1383-1388; Burthard I. von Hewen 1388-1398; Friedrich II. von Rellen= 55 burg 1398; Markward von Randed 1398-1406; Albert Blarer 1407-1411; Otto III. von Hachberg 1411—1434; Friedrich III. von Follern 1435—1436; Heinrich IV. von Hetwen 1436—1462; Burthard II. von Randes 1462—1466; Hermann III. von Landenberg 1466—1477; Ludwig von Freiberg 1477—1479; Otto IV. von Sonnenberg 1480 bis 1491; Thomas 1491-1496; Sugo von Landenberg 1496-1529.

Ronstanz, Rougil (vom 5. November 1414 bis 22. April 1418). — Quellen und Litteratur: Schelftrate, Tractatus de sensu et auctoritate decretorum etc., Rom 1686: Herm. von der Hardt, Magnum occum. Constant, Concilium, VI tomi, Francof. et Lips. 1700 (eine Sammlung von Weichichtsichreibern, Reben, Belegenheite. und Streit-5 idriften, Entwürfen und Beidliffen und Dotumenten aller Art); Bourgeois du Chastenet, Nouv. hist. du Conc. de Const., Baris 1718; Mansi, Concil. coll. t. XXVII et XXVIII; Now list, an cone. de Const., parts 1/18; Mains, Conell. coil. Levil et Avill et Avill; 3. Öölinger, Beirköge aur politigen, lirichiden und Kulturgeschichte der letten sech Jahr hunderte, Bb II, München 1863; Richental, Chronit des Konstanger Rongils, berausg, von M. M. Buch, Töbingen 1882 in Bibl. des sitt. Bereins in Stuttgart CLVIII; Knöpster, 10 Ein ungedrucktes Tagebuchfragment 2c., Hift. Jahrd. XI; H. Hinte, Forschungen und Ducklen zur Geschichte des Konstanziensfongils, Paderborn 1889; derf., Acta conceil Constantiensis, Bd 1, 1896. Bon Korrespondenzen seien nur die größeren erwähnt; der Kölner Universitätsof 1, 1896. Son Kotteponoengen jeien nut die geogeten einagni; det konnet einwertnutsgefandten in Martone et Durand, Thesaurus nov. II, der Biener in Atchiv. f. öftert, Gesch. XV, der Frantsurter in Janssen, Frantsurts Beichölorrespondenz. Einen Teil der Korre15 spondenz der Deutschorbensgesandtschaft hat Best verössentlicht in Isk W. XVI. S. 446 si. Bgl. auch die Chroniten ber Beit und Altmanns Regesten Sigmunds. - Lenfant, Hist. du Conc. de Const., 1714 und 1727; v. Bessenderg, Die großen Kirchenversammlungen des 15. und 16. Jahrh, El. 2, 1840; Fr. v. Naumer, Die Kirchenversammlungen zu Piss, Korin in 1802; Korin und 1803; Korin Constant und 1804; Korin Constant und 1804; Korin Constant und 1804; Korin Constant und 1805; Korin del concilio di Constanza, Napoli 1855, deutsche Uebers. v. Arnold, Schaffe. 1860; Fr. Müller, Der Kampf um die Autorität auf dem Konzil zu Konstanz, Jahresber. der Berl. städt. Gewerbeschute 1860; Fr. Steinhausen, Analecta ad hist. Concilii gen. Const. Diss. Berol. 1862; Bubler, Die Conftanger Reformation u. b. Confordate von 1418, Leipzig 1867; Sefele, Conciliengeschichte Bb 7, 1869; Giebefing, Die Organisation und Beschäftsordnung bes Coft-25 niber Rongile, Diff. Leipzig. 1871; Dr. Leng, Konig Gigismund und Beinrich V. von Eng-20 niger Konzies, Diff. Belgig, 1871; W. Lenz, konig Eigemund und Hentick V. vom England, Berlin 1874; derf., Drei Traftate aus dem Handspariftençullus des Konfianzerkonzilis, Marburg 1876; Jos. Schmiß, Die französische Politit und die Unionsverhandlungen des Konzils von Konstanz, Bonner Dist., Düren 1879; Bernhardt, Der Einstuß des Kardinalfollegs auf die Berhandlungen des Konstanzer Konzils, 1880; J. Caro, Das Büschnis von 20 Canterbury, 1880; Studer, Die Organisation und Geschöftvoduung des Kisaner und Konstanzer, Konzils Verl. District 1891; B. Best. Studien zur Geschöfte des Konstanzer. Konglaß, Bol , Narburg 1891; berf., Job. Haltenberg und der preußisch-polntische Streit vor dem Konstanzer Konzils, Bol , Narburg 1891; berf., Job. Haltenberg und der preußisch-polntische Streit vor dem Konstanzer Konzil in Zuch XVI; E. Brandendurg, König Sigmund und Kursürft Friedrich I., 1891; B. Fromme, Die spanische Nation und das Konstanzer Konzil, Dis. Münker 1894; 80 berf., Die Panische Kation und das Konstanzer Konzil, ebend. 1896; der., Die Bacht des Bapties Wartin V. in ROS 1896; Ed. Heydenreich, Das Konstanzer Konzil in Beilage dur Fappres Martin V. in Mass 1896; Ed. Heydenreith, Las kompanier konzil in Betiage dir Mind, Mus, geitung 1896; herm. Klumenthal, Die Vorgeschichte bes Contianzer Concils bis zur Berufung, Hall. Diss. 1897; Joh. Reppler, Die Politit des Kardinal-Kollegiums in Konstanz von Januar dis März 1415, Diss. Minister 1899; Martin Souchon, Die Papstowallen in der Zeit des großen Schismas, II. Bd. Praunischw. 1899; B. Bes. Die Antanetnebeatte der "Natio Gallicana" des Konstanzer Konzils in ZKG XXII, 1900; L. Salembier, Le grand schisme d'Occident, Baris 1900; Telgmann, Das Conclave in Konftang 1417, Diff. Strag. burg 1900: B. Beß, Das Bündniß von Canterbury in Mittheil. b. Inst f. österr. GF., 1901.

— Bgl. auch Karl Müller in IKG VIII, 222 ff. und die Artifel Ailli, Beneditt XIII., 46 Falkenberg, Gerson, Gregor XII., Johann XXIII., Johannes Parvus.

a. a. D. S. 255 ff.; Sinfdius, Rirdenrecht III, S. 383 ff.; Sefele a. a. D. S. 103 f.; Sa-

lembier a. a. D. S. 313 ff.) find übergangen worben.

Das Ronzil zu Bifa im Jahre 1409, Die erste jener brei Kirchenversammlungen bes 15. Jahrhunderts, von benen man eine Resormation der Kirche in haupt und Gliedern erwartete, batte wenigstens bem Rirdenschisma icheinbar abgeholfen. Es lub gwei Bapfte por 6 fich als bas bochfte Tribunal ber Rirche und feste beibe ab; es erhob Alexander V. auf ben apostolischen Stuhl. Dieser ftarb balb und an seine Stelle mablten Die Rarbinale Balbaffarre Coffa, ber fich Johannes XXIII. nannte, eine berbe Rraftnatur, liftig und fubn, ausschweisend und zu jedem Verbrechen fähig, gierig nach Geld, um es als Mittel ber Racht zu gebrauchen, kurz einen Mann, der sich eher zum Kondottiere als zum Nachfolger 10 Aber bie beiben entsetten Bapfte, Gregor XII. (Angelo Corraro) Betri geeignet batte. Vern geeignet hatte. Aber die betoen entjesten gaptie, Gregor All. Langto vortaatof und Venedit All. (Netro de Luna), entfagten ihrer Mürde nicht; jener hielt sich in Mimini, dieser hatte seinen Anhang in Spanien und Schottland. So war aus dem zweischpfigen Rapstum zum Argernis der Welt ein dreiftipfiges geworden. Und gleich als potte er seines Versprechens einer Resorm, voucherte Papit Johannes mit seiner Mürde is und trug schamlos alle sene Misbräuche zur Schau, die man so ditter bestagt, so übel verrussen hatte. Da wurde er plöglich durch einen Verrat seines disherigen Vündneren, des Konigs Labislaus von Reapel, faft bes gangen Rirchenftaates beraubt und wußte in feiner Not niemand um Silfe anzusprechen als Sigmund, ben romischen Ronig. Diefer aber machte ein allgemeines Rongil auf freiem Boben gur Bedingung, feinen und feiner Nation 20 lebbaften Bunich, ben Bunich aller wohlgefinnten Chriften, bem besonders Die Parifer Universität den tuhnsten Ausdruck gab. In schwacher Stunde überließ der Bapst ihm die Bahl des Ortes, und die Reichsstadt Konstanz am Bodensee wurde ihrer geeigneten Lage wegen ausersehen. Bon beiden gemeinschaftlich gingen Schreiben und Botschaften aus und luden zum Konzil, welches am 1. November 1414 eröffnet werden sollte; auch 26 Gregor XII. und Benedikt XIII. wurden aufgefordert, zu erscheinen. Freilich bereute Johannes bald, daß er dem Schirmherrn der Kirche den gefährlichen Wunsch erfüllt, zumal da Ladislaus furz nachber ftarb. In der Hoffnung indes, burch Geld, Mugheit und bie mitgebrachte Angabl italienischer Bralaten Die Berfammlung nach feinem Billen gu lenten, wenn auch mit bangem Borgefühl, ritt er am 28. Oftober 1414 in Konftang ein. 30 Ein glanzender hofftaat umgab ibn, man gablte 1600 Bferbe in feinem Befolge. der Stadt und vom Rönige war ihm Sicherheit gestellt; auch hatte er zu seinem Schutze den Herzog Friedrich von Tirol gewonnen. Das Erscheinen des Papstes selbst dämpfte das Mistrauen derer, die bisher an ein großes allgemeines konzil nicht zu glauben gewagt hatten. Es wurde am 5. November vom Lapste in der Domstreche feierlich eröffinet som bielt am 16. November seine erste allgemeine Sitzung. In der Christinacht erschien auch König Sigmund, der Schriftnacht erschien auch König Sigmund, der Schriftnacht erschien und König Sigmund, der Schriftnacht erschieden Geschieden Geschie Allmählich tamen aus allen driftlichen Landen 29 Kardinale, 3 Patriarchen, 33 Erzbischöfe, gegen 150 Bifchofe, über 100 Arzte, eine weit größere Babl von Brofefforen und Dottoren ber Theologie und ber Rechte, über 5000 Monche verschiedener Orben, außerbem eine 40 Menge bon Befandten und Stellvertretern bon Fürften und ein reiches Befolge bon Ebelleuten. Reben einer firchlichen Berfammlung ging zugleich ein europäischer Kongreß ber. Die Zahl ber zu Konstanz anwesenden weltlichen Fremden betrug zu verschiedenen Zeiten und nach verschiedenen Berichterstattern zwischen 50- und 100 000. Mochten die Redner der Bersammlung die Christenheit wie in Sack und Asche trauernd beseufzen, dem 45 widersprach das uppige, prachtentfaltende Leben zu Konftang; mochten Gebete, Deffen und Brozessionen bes Söchsten Segen für die Kirche erfleben, so ergötzte man sich boch mehr an Turnieren und Festen, an Gauklern aller Art und gesunkenen Dirnen. Es waren vorzüglich die Professoren der Universitäten, die Doktoren und die Mönche, die sich in aussubstührlichen Klageliedern und Klagelchristen über den entarteten und zerrütteten Zustand 60 ber Rirche und über die Notwendigfeit ihrer Reform ergoffen. Sier wie ju Bifa fprach fich bie Sehnsucht nach dem Ibeale ber ursprünglichen apostolischen Rirche aus, auch waren bie redestührenden Haupter hier wie bort dieselben. Nur traten in Konstanz die Universistäten und Doktoren, die Laien und zwar zumal die Fürsten, ihre Gesandten und Hosseleute noch stärker hervor als in Pisa; es wird bereits das Stimmrecht für sie in Anspruch 56 genommen. Unter ben Franzofen zeichneten sich ber Karbinal Bierre bailli und Jean Charlier be Gerson aus; letterer erschien im Namen ber Universität Paris als ihr Kanzler und als Gefandter seines Königs. Unter ben Italienern galt Karbinal Zabarella als ber erfte. Gie sprachen fuhn und im Tone ber Begeisterung, ale Organe ber neuen freis geiftigen Richtung und mit einer Gelehrsamfeit, Die, obwohl befangen in ben icholaftischen 60

als die Seele des Konzils. Drei Sauptaufgaben hatte dasselbe zu lösen: die Aufhebung des Schisma, die Brüfung der Lehren Wiclifs und Sug' und die Reform der Rirche in Saupt und Gliebern. Dag lettere von ber Befchrantung ber pontifitalen Dacht bes 5 rönischen Stubles ausgehen werbe und folle, wußten die Rurialen fehr wohl; dieser Gebante machte ihnen und dem Papste das Rongil unheimlich. — Schon seine Organisation zeigte beutlich bie Stellung, die es einzunehmen gebachte. Bapft Johannes batte auf die übliche Abstimmung nach Röpfen gerechnet; Die Menge ber italienischen, armen und bon ibm abhängigen Bralaten, Die er mitgebracht, follten ibm bas Ubergetvicht fichern. 10 gerade das Auftreten der Italiener als eine geschlossene, durchweg papisitisch gesinnte Körperschaft trieb auch die Opposition zu einer nationalen Gruppierung, die an sich einem vorherrichenden Streben jener Zeit entsprach. Es bilbeten fich junachft freie Bereinigungen ber frangofischen, beutschen und englischen Nation. Ihr Berlangen, fünftig in ben Generalberfammlungen nach Rationen abzustimmen, angeregt burch Die Engländer, ftieg 15 anfangs auf harten Wiberftand, wurde aber feit bem 7. Februar 1415 ohne eigentlichen Beidluß, ja trot ber Majoritat ber Stimmberechtigten, mit einem fühnen Gewaltidritt burdgefest. Die Biergabl, an bie man bei ben Universitäten gewöhnt war, machte fich geltend, wie benn überhaupt bas Borbild jumal ber Barifer Bochichule in ben Gefchaftsformen bes Rongils vielfach ertennbar ift. Go ericheinen fortan vier Korperichaften : Die 20 beutsche Nation, an welche sich die Wenigen anschlossen, die aus Ungarn, Bolen, Danemart und Clandinavien anwelend waren, die französische, die englische und die italienische; jede beriet für sich. Dazu kam später, seit der Entsetzung Benedikte XIII., die spanische Diefe Gruppierung ift bebeutungevoll genug für ben Brogeg ber Auflösung bes hierarchisch-europäischen Berbandes. Jebe Ration wählte fich einen Borftand, ber 25 monatlich wechselte; in jeber führte Stimmenmehrheit zu einem Beschluffe. Gin Musschuß vermittelte unter ihnen, und nationenweise wurde bann in ben öffentlichen Sigungen in ber Domfirche abgestimmt, boch war zu einem Generalbeschluffe bes Ronzils Ginftimmigfeit ber vier Nationen erforderlich. Rach bem Antrage bes Papftes follten nur Die Rarbinale, Erg= und Bifcofe, bie Bralaten und Orbensgenerale eine entscheibenbe Stimme so haben. Doch wurde es jeder Ration freigestellt, in ihren Berfammlungen auch die Dottoren, ben nieberen Alerus, Fürsten und beren Gesandte zuzulassen. In diesen rubte aber gerade die Hauptkraft der gegenpäpstlichen Bartei. — Die Frage, welche von den Aufgaben bes Rongile zuerft zu erledigen fei, erscheint an fich bedeutsam. Der Papft wollte Die Briorität der Bebandlung auf Die buffitische Reberei lenten. Aber es batte fich fofort 35 unter ber Führung ber beiben Kardinale Ailli und Fillaftre eine wesentlich aus frangofischen Bralaten und Dottoren bestehende Opposition gebilbet, welche barauf ausging, Die Das Pisanum follte gwar nicht auf: Unionefrage in ben Borbergrund ju ruden. gehoben, aber doch ignoriert werben; an alle bri Küpfte, auch bie hereits Solejesten, sollte die Aufforderung zu freiwilliger Abbantung ergehen. In dem römischen König sand 20 diese Partie einen frästigen Rückfalt; ihr erster Erjolg war die Julasiung der Gesandben Gregoris XII. mit allen Zeichen ihrer Wäurde. Und bald konnte sich auch Johann jener Forderung nicht mehr entziehen; am 2. März 1415 erstätte er in öffentlicher Sitzung feine Bereitwilligkeit zur Ceffion und erließ unter bem 8. eine barauf bezügliche Bulle. In ben nun folgenden Berbandlungen über Die Art ber Ausführung biefes Berfprechens 45 (burch Broturatoren ober in eigner Berson) vollzog fich aber eine ben Fortgang bes Kongils bedrobende Berichiebung der Barteien: Die bisberigen Führer ber antipapstlichen Opposition unter ben Rarbinalen ichloffen fich mit ihren Rollegen und ben Gefanbischaften bes Ronigs bon Frankreich, fowie bes Bergogs von Burgund gusammen gegen Sigmund und ben bon Johannes Maurosii, Patriarden von Antioden, einem alten Antipoben Aillis, geleiteten 26 Generalausschuß, der aus Deputierten der in Bilbung begriffenen Nationen sich zusammensetzte. Ossen vorbe auf jener Seite die Berlegung des Konzils nach Substantreich bestprochen. Die Entscheidung lag bei der stanzössichen Nation, two nur eine schwache Majorität, geführt von ber Gefandtichaft ber Parifer Universität, für Sigmunde Bolitit fic ergab. Die untluge Flucht Johanns in ber Nacht vom 20. auf ben 21. Marg batte 55 aber, nachdem die momentane Panit überwunden war, eine ungeahnte Starfung ber Uniones und Reformpartei jur Folge. Die Rationen tonftituierten fich nun vollends jur oberften Bertretung ber allgemeinen Rirche - zunächst unter Ausschluß bes Rarbinal: tolleas als foldem — und in der 5. Sigung am 6. April 1415 wurde jum Defret erboben, daß ein im bl. Beifte rechtmäßig versammeltes Rongil seine Gewalt unmittelbar 60 bon Chriftus habe, und daß jeber, weg Standes er auch fei, felbit ein Bapft, ihm gum

Behorfam verpflichtet fei in allem, was ben Glauben, bie Ausrottung bes Schisma und die Reform betrifft. — Gleichzeitig traf den Beschützer Johanns, den Herzog Friedrich von Tirol, die Acht des Reiches, und rasch solgte seine völlige Niederwertung. Dadurch wurde auch die weitere Flucht des Papstes nach Burgund vereitelt. Bon Freiburg wurde er als Befangener bes Rongils nach bem Schloffe Gottlieben bei Ronftang gebracht, 5 wo auch Suß gefangen faß. Um 14. Mai fprach bas Rongil feine Suspenfion, am 29. feine Absehung aus. Gregor XII., ein Greis von 90 Jahren, legte am 4. Juli 1415 feine Gewalt freiwillig nieber. Nun war nur Benedift XIII. noch übrig. Er aber wollte nur in eigner Person abdanken und sorberte zu diesem Zweck, wenn nicht eine Verlegung des Konzils, so doch eine Zusammenkunft mit Sigmund. Zusammen mit der ausschließlich was den Nationen erwählten Deputation der Konstanzer Versammlung machte dieser sich im Juli auf nach Gubfrantreich. In Rarbonne und Berpignan wurde bom August bis in ben Dezember verhandelt, ohne daß man zwischen ben berechtigten Unsprüchen Benedifts und ber Gelbitbebauptung bes beutschen Rongils einen Ausgleich ju finden wufte. Nicht ohne bie Mitwirfung bes Ubergewichts, welches ber Gieg ber Englander über bie Frangofen 15 bei Azincourt am 25. Oftober bem germanischen Element gegeben hatte, gelang es aber Sigmund, die spanischen Reiche, zunächst Arragonien, Navarra und Portugal, später auch Mitglieder der französsichen Gesandtschaft und vor allem des zeitweise in Konstanz ton-angebenden Kanzlers der Pariser Universität, Johannes Gerson, erworden, indem er sich für die Berurteilung der Lehre des Johannes Pardus über den Tyrannenmord engagierte. Aber in Baris, two er auf eine von bem Bergog Ludwig II. von Anjou geführte Friedenspartei sich stugen mußte, gelang es ihm nicht gegen ben Einfluß bes Grafen Bernhard so bon Armagnac aufzukommen, ber zugleich mit ber Sache ber Orleans bie politische wie firchliche Brarogative Frankreichs verfocht. Und als er nach London fich begab, um von bier aus ber Barifer Friedenspartei Die notwendige Startung juguführen, wurde er bollende von biefer im Stich gelaffen und ichloß nun, mehr geztwungen, ale freiwillig, vouchos von oriert in Stad gelassen und splos nun, mehr gezwungen, als Kreibullig, mit Heinrich V. von England Plugust 1416) jenes Künntis von Canterburty, das sibn wenigstens auf dem Bapier zum Feind Frankreichs machte. Die Folge war, daß er, nach Konstanz zurückgelehrt, mit der sanatischen Opposition aller patriotischen Franzesen des Konzils, auch unter den Kardinalen, zu tämpsen hatte. Durch die Neformstrage, an der man sich sier während der 1/2 jährigen Wöwesensteit des Krecktores resultatios verstuckt hatte, war bereits die neue Konstellation vordereitet worden. Denn dei der so Frage der Pfründenvergebung mußte sich sofoter ein Gegenscha zwischen dem Präkaten und der Vollerier kanzlis konstitution. und ben Dottoren ergeben. Die Tonangebenden unter biefen, bie Barifer, hatten bereits ju wiederholtenmalen erfahren, daß fie fich unter bem Pralatenregime (Ballitanifche Freibeiten) viel schlechter standen als unter dem papsulichen. Zwar war in der französischen Nation dank der geschickten Leitung des Patriarchen von Antiochien im Gerbst 1415 45 (Annatenbebatte) biefer Begenfat noch verbedt und ein einheitliches Botum gegen bie Unnaten ergielt worben. Aber bas von ben Rarbinalen mit geschidter Berechnung angeregte erste Resormatorium (seit Juli 1415) mußte, unfähig ber gegenfählichen Interessen herr zu werben, seine Arbeiten einstellen. Auch ein zweiter Resormausschuß, ber im August und September 1417 thatig war, tam nicht weiter. Abgesehen von ber Absehung Benedikts so am 26. Juli 1417 ist seigmunds Rudtehr bis jum Ottober nichts erreicht worden. Die Beit verging unter ben beftigften Streitigkeiten teile über ben Blag ber fpanischen Deputierten und bas Recht ber Englander eine Nation gu bilben, teils zwischen Sigmund und den Kardinalen über die Sicherheit des Kongils und den Modus der Papitwahl, teils zwischen Arragoniern und Raftilianern über Die Stimmenzahl innerhalb ihrer 55 Nation. Und ungelöst schweckte darüber die Hauptfrage, ob man die Reform vor oder nach der Lapstwahl erledigen solle. Die Nesultatlosigseit der bisherigen Resormarbeiten gab den Kardinälen ein Necht die Priorität der Lapstwahl zu sordern und sie hatten der Erreichung biefes Zieles all ihre Sonderintereffen untergeordnet. Diefe Einheitlichkeit ihrer Bolitit verlieh ihnen von vornherein ein Übergewicht. Gie konnten aber bereits auch auf 60

eine fichere Gefolgichaft ber Majoritäten in ber frangofischen und ber italienischen Nation rechnen. Als ausschlaggebenber Sattor aber tamen nun die Spanier, Die fünfte Ration bes Rongils, bingu. Bon bornberein batten fich bie Raftilianer bem Rolleg und feiner Bolitit angefchloffen; aber auch die Arragonier, beren Inftruktionen mehr ein Bufammen-5 geben mit Sigmund und England entsprach, wurden in ber entscheibenden Frage folieglich auf bie ultramontane Seite binübergezogen, fo bag nun bas Rolleg über bie Majoritat bes Kongils gebot. Damit war indeffen, ba Ginstimmigkeit zu einem Defret notwendig war, noch nicht alles erreicht; und es fchien, ale ob Sigmund und die Deutschen bierin niemals nachgeben wurden. Aber als nun die Englander, benen bant ber bereits er-19 reichten firdlichen Autonomie ibres Reiches an ber Reform wenig lag, teine Neigung mehr zeigten, ben Konflift weiter zu treiben und auf eine Berftanbigung brangten (Miffion bes Bischofs heinrich von Winchester, Anf. Oft. 1417), ba mußte Sigmund, toollte er nicht alles verlieren, die Briorität der Reform preisgeben, und der beutschen Nation, sowie ben übrigen Reformfreunden blieb nichts übrig, als ihm zu folgen. In ber 39. Geffion 15 am 9. Oftober 1417 wurden zwar die wenigen Reformartifel, über die man sich geeinigt hatte, fanktioniert und bas folgenreiche Defret Frequens befchloffen, nach welchem junachft in 5, bann in 7 und fur die Folgezeit in 10 Jahren allgemeine Rongilien sich wieder-holen und bei eintretenden Schismen von selbst zusammentreten follten. Dann wurden auch 18 Reformpuntte im poraus bestimmt, über welche fich ber fünftige Bapit mit 20 bem Kongil "ober ben Deputierten ber Nationen" zu einigen babe. Aber wie wenig bamit erreicht war, sobald wieder in einem Bapft eine feste Bertretung bes bierarchischfurialen Bringips geichaffen, follte fich balb zeigen. -- Auf Grund eines von frangofischer Seite vorgeschlagenen Modus wurde am 11. November von den Kardinalen im Verein mit je sechs Deputierten der fünf Nationen der Kardinal Oddo Collonna zum Papst ges wählt. Er nannte sich Martin V. Am längsten hatten die Franzosen im Konklave seiner Wahl widerstrebt, benn er war ber Ranbibat Sigmunde und ber Englander, aus ber Obedieng Gregors XII. Aber er hatte an ben Parteifragen wenig teil genommen und galt für einen nüchternen, mäßigen und in ben Sandeln ber Belt wohlerfahrenen Dann, Später zeigte er einen widerlichen Beig, und bag er ein Colonna war, wurde fühlbar 20 genug. Für die Reform war von übler Borbebeutung, daß die Kangleiregeln, die er nach altem Bertommen am folgenden Tage erließ, Die vielgetadelten Übergriffe und Digbrauche feiner Borganger wieder fanktionierten. Dann ernannte er eine Kommiffion von fechs Karbinalen, Die mit ben Abgeordneten ber Nationen unterhandeln follten. Sigmunde Ginfluß war babin, die Bater ermattet, ftatt eines öfumenischen Kongils gab es eigentlich nur noch 35 fünf Nationaltongile. Eine allgemeine und gleichartige Rirchenbefferung wurde als unmöglich aufgegeben. Der Papft einigte fich mit ben Nationen in brei Ceparatvertragen, bie als Montorbate bezeichnet wurden, ein Ausbruck, ber bier jum erstenmale erscheint. Eines wurde mit ber beutschen, bas gweite mit ber englischen, bas britte mit ben bereinigten Nationen ber Frangofen, Spanier und Italiener abgefchloffen, und zwar auf Die 40 Dauer von fünf Jahren, so daß sie ein Provisorium bis jum nachsten Konzil bilbeten; nur bas englische Kontorbat wurde für ewige Zeiten geschlossen (f. d. A. Kontorbate Bb X, 705f.). Die weitere gründliche Reform verschol man auf ein kunftiges Konzil, welches ber Rapft in fünf Jahren zu Lavia, also auf italienischem Boden, ansagte. Um aber seinem Eidezu genügen, erließ Martin noch eine Reibe von Reformartiteln, die aber entweder nur 45 Berfprechungen ober fo verklaufuliert ober unficher waren, bag man feine Spur bon ihrer Wirfung bemerkt. In ber 45. und letten Situng am 22. April 1418 verfündete er burch eine Bulle, daß er bas Rougil auf bessen Begehren schließe und entlaffe. Rönig Sigmund wurde für feine Untoften mit einem Bebnten von allen geiftlichen Gutern feines Reiches entschädigt. Dit großem Bomp verließ ber Bapft bie Stadt, ftill und verschuldet 50 ber Ronig, unmutig und ungufrieben bie meiften Mitglieber biefer Berfaminlung, beren einziges Berbienft, Die Bebung bes Schisma, nicht entfernt ben Erwartungen und Reben entsprach, die eine Regeneration ber gefamten Rirche verheißen hatten.

(B. Boigt +) B. Beg.

Ronftitutionen, Apoftolifche f. Bb I G. 734-741.

55 Rontemplation f. Doftif.

Ronvolation f. Unglitan. Rirche Bb I G, 543, 49-544, 22,

Roolhaas, Rajpar Janszoon, gest. 1615. — S. C. Rogge, Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der Remonstranten, Amst. 1856, 58, 2 Tte. Ein vollständiges Bergeichnis feiner Schriften bei Rogge, Bibliotheek der remonstrantsche geschriften, Amft. 1863, C. 12 ff.

Roolbaas wurde am 24. Januar 1536 zu Roln geboren. Er ftubierte hier und in 5 Duffelborf und trat in ein Rarthäuserflofter in Robleng ein, wandte fich aber ichon in feinem 24. Jabre ber Reformation zu. Bon 1560-1566 predigte er in Trarbach, Beilftein und Naffau-Siegen; bon bier aus wurde er nach Deventer berufen. berte er burch fein magvolles Auftreten bie Bilberfturmerei, mußte aber, als bie Ctabt an bie Spanier überging, nach Deutschland flüchten. Er wirfte in Essen und Mannheim, 10 bis er 1573 nach Gorindem und im solgenden Jahre nach Leiden berufen wurde, wo er aber erst nach der Belagerung sein Amt antreten konnte. Bei der Gründung der dortigen Universität bielt er die Eröffnungerede fowie die ersten theologischen Borlefungen bis jur

Anfunft bon Buillaume Feugerais.

In einem Streit gwifden Regierung und Rirchenrat verteibigte Roolbags bas Recht 15 ber Obrigfeit in firchlichen Angelegenheiten. Schon auf ber Synobe gu Dorbrecht 1572 batte er fich gegen die bort festgesette Rirchenordnung erflart, weil die Rirche fich nach feinem Urteil mehr Recht anmaßte als ihr gutam und bie Bewiffensfreiheit berfürzen wollte. Er geriet in Streit mit feinem Kollegen Bieter Corneliszoon, ber burch bie Regierung abgesetzt wurde. Daraushin verboten die Pfarrer ber Classes von Subholland 20 auch Koolhaas das Predigen, aber die Regierung befahl ihm im Dienst zu bleiben. Kaum war dieser Streit durch Vermittlung des Antwerpener Pfarrers Bebrand Balts beigelegt, als Roolhaas bei ber Synobe von Middelburg 1581 wegen heterodogie angeflagt murbe. Birklich bacte er über bie Brabestination und andere Dogmen andere als bie Debrgabl ber ftreng calviniftischen hollandischen Pfarrer. Da er fich weigerte zu widerrufen 25 und das niederlandische Bekenntnis ju unterzeichnen, wurde er abgesett; Die haarlemer Spnobe von 1582 that ihn fogar als Abtrunnigen in ben Bann, bis er fich bekehren wurde. Die Leibener Regierung gablte ibm noch etliche Jahre feinen Gebalt aus, und er felbst fuhr fort in befonderen Schriften feine Uberzeugung ju verteidigen und bas Borgeben ber Calbinisten zu verurteilen. Auf der naterjagung zu erinigen ab er balbinisten zu verurteilen. Auf der naterjagung zu Sang 1576 tam seine 2018 Sache nochmals zur Verhandlung. Der Bann wurde aufgehoben und er durfte nach einem halben Jahre wieder einen Ruf annehmen; als er aber ohne Zustimmung ber Claffis in Warmond predigte, lub er fich neue Unannehmlichkeiten auf. Er jog fich endlich von ber Rirche gurud und fuchte als Diftillateur feinen Unterhalt gu verdienen. Bon Beit zu Beit ließ er noch Schriften ericbeinen, in benen er feine religiöfe Ubergengung 35 aussprach und die bamaligen firchlichen Buftanbe bebanbelte, bis er am 15. Januar 1615 in Amfterbam ftarb.

Roolhaas war ein bulbfamer Dann, ber feine religiöfen Unschauungen anderen nicht aufbrangte, aber auch bas gute Recht seiner Überzeugung anerkannt seben wollte. In leinen resormatorischen Anschauungen stand er Luther nahe, bessen Schriften ihm zuerst die 40 Augen über bie Schäben ber katholischen Kirche öffneten, nicht auf der Seite Calvins. Er erflarte fich gegen bie Berpflichtung auf Betenntniffe und bie Geltung firchlicher Formulare, burch welche feines Erachtens bie driftliche Freiheit gebunden wurde, und muß barum gleich wie bie Pfarrer Corn. Wiggertes in Soorn und Serm. Serberte in Gouda als ein Borläufer von Arminius und ben Remonstranten betrachtet tverben.

S. C. Rogge.

Rooperator, ein zur geiftlichen Mushilfe für unbestimmte Beit angestellter Briefter, ber fich mit bem orbentlichen Pfarrer in die Berwaltung ber geiftlichen Funktionen in ber Art teilt, daß er in Abhängigfeit von bem Pfarrer nur an ben Filialen thätig ift, wobei er allerdings auch in der Mutterfirche, wenn die Umstände es erheischen, dem Pfarrer 50 Bilfe zu leisten verpflichtet ist. Richter, Dove, Kahl, Kirchenrecht, 8. Aufl., Leipzig 1885, €. 468. Bergog +.

Ropinten. — Bingham (-Grifchowius), Origines ecclesiasticae II 42 ff.; G. B. be Roffi, Roma sotterranea III 533 ff. und chenfo die übrigen Ratatombenwerte.

Die Totengräber ber alten Kirche hießen κοπιάται, κοπιώντες, lateinisch copiatae, 55 fossarii, in Rom stete fossores. Gie werben seit bem Anfang bes 4. Jahr-10880711), in Adm seite 108807183. Sie solleren feit vent zustam beid I James bunderts dei den Egrifftellern erwähnt, guert in den Gesta apud Zenophilun, einem afrikanischen Protokoll über Ereignisse des Jahres 303 (im Anhang der Optakusausgaben,

im CSEL 26, 187,3). Hier werben sie wie auch sonst (Epiphanius De fide c. 21 p. 583 Dinborf: Ps. Ignatius ad Antiochenos c. 12: ein Chronicon Palatinum bes 6.-7. Rahrbunderte bei Mai, Spicilegium Romanum IX 133) zu ben Clerici minores acceding und aus ber area ecclesiae befolbet (Ps. Hieronymus De VII or-5 dinibus eoclesiae; XI 2, 160 Vallarsi). In anderen, und ben meisten, Aufsählungen bes nieberen Klerus sehlen sie aber; und be Rossis Borschlag, sie in solchen Fallen mit ben Oftiariern zu ibentifizieren, bat wenig eingeleuchtet. Konstantius befreite fie von den Lasten, ju denen sie als Gewerbetreidende verpflichtet gewesen wären (Codex Theodosianus XIII 1, 1; XVI 2, 15). Ben ihrer Thätigkeit in den Römischen Kata-10 tomben zeugen mauche Gemälbe (Bosio 305. 385. 339. 373. 529 = Garrucci II tav. 40, 2. 42, 2. 43, 2. 50, 2. 72, 2; ber Fossor Diogenes bei Boldetti 60 = Garr. 11 41; be Ross a. D. II tav. 17. 18) und Inschriften (be Ross III 542 ff.), aus benen hervorgebt, bag fie - wenigstens feit ber Ditte bes 4. Jahrhunderts - ben Bertauf gervorgege, oan sie — wenigstens jeit der Villte des 4. Jahrhunderts — den Verkauf der Frieder zu besorgen hatten. — Das Kollegium der Fossere bin Verkauft is schon im 2. Jahrhundert gestistet sein, sobald die Kirche Grabstätten für die Gemeinde besag, deren Anlage und Justandbaltung technische Kenntnisse, handvoerksundsige Geschäuflicheit und genaue Lokallenntnis ersorderte. Was die dahin ein reier Liebesdienst der ingelnen Ebristen gewosen inter den Verlagen. Da in den Gesta von der Verlagen. Da in den Gesta von der Verlagen. 20 apud Zenophilum a. a. D. sich einer ber Fossoren als artisex bezeichnet, hat man gefolossen, daß man innerhalb ihres Kollegiums zwischen leitenden Ingenieuren und aus-führenden Arbeitern unterschieden habe; und die Anlage der Katalomben macht dies wahricheinlich. — Mit ben Kopiaten pflegt man bas Kollegium ber Defane ober Lextunation in Ronftantinopel zu identifizieren, beren Angahl auf 950 bezw. 1100 angegeben wird 25 (Cod. Theod. VI 33; Cod. Justinianeus I 2, 4; XI 18; Novella 43, I). De Roffi erhebt aber gegrundete Gintvendungen bagegen: Die Detane feien die driftianisierten sandapilarii ber Untite, ein bauptstädtifches Rollegium jum Begrabnis ber Urmen,

## Roptifde Rirde, f. am Soluk bon Bb XII.

Rorah. — Baudiffin, Gesch, b. alttest. Priestertums (bes. 34 st. 51 s. 65. 146 ss. 153. 287); Raupsch, R. "Korahiten" bei Ersch u. Gruber 2. Ser., Bd 39. 36 ss.; A. Köberle, Die Tempelsänger im AT 1899, 182 ss.; Ruenen, Theol. Tijdsehr. 12, 138 ss. (... Gesamm. Abbandlungen 498 ss.); Kilmann zu Au. e. 16 : B. B. Bacon, The Triple Tradition of Exodus, 1894, 190; Bellhausen, Komposition bes Hexatends?, 105 ss. 184 s. 339 ss., Isacel. jüd. Gesch., 35 191; Stade, Gefch, b. Boltes Jerael, 2, 201; E. Reper, Entstehung bes Judentums 162, 181; Robertson Smith, The Old Testament in the Jew. Church 2, 204 ff.

1. Die Namen "Rorah" und "Korahiben" (קקרְתִים, הַקּקרְתִים, בַּקּרְתִים) tommen im AT

in tolgenben Berbinbungen bor.

a) Ben 36, 5. 14. 18; 1 Chr 1, 35 ift Rorah ein ebomitischer Stamm, Ben 36, 16 40 außerbem ein edomitischer Unterstamm, was jedoch vielleicht nur auf einem Fehler beruht. b) 1 Chr 2, 43 ift Rorah ein Befchlecht (ober eine Stadt) unter ben Rachtommen Ralebe, der hier, wie Ru 13, 6, zu den Judaern gerechnet wird; ob 1 Chr 12, 6 dasfelbe Geschlecht meint, läßt sich nicht sieher ausmachen.

c) Um häufigsten ift Rorah ein Rachtomme Levis. In ben Benealogien Er 6,i21. 45 24; 1 Chr 6, 7. 22; 9, 15. 26, 1, Die übrigens in ben Gingelheiten etwas bivergieren, gebort er bem Gefchlechte Rabats an. Dagegen führt bas Bergeichnis Ru 26, 58, bas auf bie gewöhnliche Dreiteilung bes Levistammes (Gerfon, Rabat und Merari) feine Rudfich nimmt, bas torabibifde Weichlecht (חברת החבשבו) neben vier anderen Levitengeichlechtern auf. — Von dem Nahatiden Korah handelt die Erzählung Au c. 16 f., wo er nach dem so jetigen Terte in Verbindung mit Datan und Abiram sich gegen Wose und Abaron emport und mit jenen bestraft wird, das 26, 9—11. 27, 3. — In Se Sprift werden die Korahiden als Thorhüter des Heisglichung bezeichnet, 1 Ehr 9, 19. 26, 1. 19; von bem Erstgebornen Korabs heißt es außerbem 9, 31, bag er bas Pfannenbadwert für

ben Kultus zu beforgen hatte. — Enblich tommen einige Platmenüberschriften in Bestracht (Pl 42, 44—49, 84, 85, 87, 88), die die Angabe 77, 77, entbalten.

2. Unter den angesührten Stellen fordert zunächst die Erzählung Nu c. 16 f. eine besondere Betrachtung. Daß der Text hier nicht einbeitlich ist, hatte man schon früher geschen, aber erst die eingehenden Unterzuchungen Kuenens haben volles Licht darüber gebracht und die Analyse auf endgiltige Weise vollzogen. Nach Kuenen sind in diefer

Rorah 37

Exzählung dei verschiedene Bestandteile zu unterscheiden, von denen jedoch nur zwei wirklichen Quellenschriften entnommen sind, während der dritte eine sekunder Beardeistung des älteren Textes ist. Nach der jestovistischen Exzässung (16, 16, 12—14. 15 d. 25. 26. 27 d—32 a. 33) waren die Gegner Moses Datan und Mörram, die seine Führerschaft nicht anerkennen wollten und deschald mit ihren Weidern und Kindern don der Erke verschlungen von 16, 28. 27 a. 17, 6 ff.) empörte sich Korah als Vertreter des Laienvolks gegen Mose und Abaron als Betreteter der priesterlichen Verrechte des Levigeschlechtes; zur Strafe twurden sie bor dem Eingange des Heistums dom Feuer derzehrt. Die übrigen Teile des Absschmittes stammen von dem Bearbeiter ber, der Korah in einen nichtpriesterlichen Leviten wertwardelt, voelcher im Namen seiner levitschen Brüder gegen die priesterlichen Peärogastive Moseron und der Moarons und der Abaroniden opponierte

Der in dieser Bearbeitung austretende Korah ift nun, wie 16, 1 ausdrücklich angiebt, der oben unter litt. 0 erwähnte Kahatide Korah. Deshalb tressen wir Ar 26, 11 die Vemertung, "die Söhne Korahs kamen damals nicht um", die erklären wir Ar 26, 11 die Vemertung, "die Söhne Korahs kamen damals nicht um", die erklären will, wie irohe 15 dem in späterer Zeit ein Korahidengeschlecht cristierten konnte. Aus ähnlichem Grunde werden ohne Zweisel in der Reproduktion Pl 106, 16 s. nur Datan und Abiram genannt und Korah vergelassen, aus Kücksicht aus Ausgegen korahidengeschlecht läßt der Dichter ihren Stammdater unerwähnt. Dagegen spricht alle Wahrscheinlichkeit dassit, daß die urspringliche Erzählung der Rriefterschrift unter Korah einen Mann aus nichtlevitischem 20 Geschlechte verstand, denn nur ein solcher eignete sich naturgemäß zum Kührer, wenn von einer Opposition gegen die Vorrechte des gesamten Levitenstammes die Kede war (17, 18.
23). Bei dieser Sachsage muß man vermuten, daß der Bearbeiter zu seiner Umsschwelzung der Korahperzählung einsach durch die Namensähnlichkeit des Erviten und des Nicht-Leviten Korahs geleitet wurde. Ferner muß es als sehr untwahrscheinlich bezeichnet werden, daß sein Beitrag zu diesen Moschien wird werten werden, daß sein Beitrag zu diesen Moschien werten werden. Gesenheiten Männer (beziehungsweise Familien) mit demselben Namen Korah in ganz verschiedenem Sinne gegen das Priestertum ausgerteten karen. Velenkehr wird kum zu beszweiseln sein, daß der Verletz wurde, wo sondern von dem Verleichen Wahren Beitragen geseitet wurde, wo sondern des geschieden Faiteren men des desigenositen Wänner (beziehungsveise Familien) mit demselben Intersse sieht wurde, wo sondern von dem Verleichen Untersse geschieden Wahren Korah in ganz derschieden ein, daß der Verletztum ausgerteten karen. Velenkehr wird kum zu bezieheln von des diesten inch von geschieden Anterse geschieden Verletzum von der Verleichen Unterschle gestett vurde, wo sondern von dem Verleichen Unterschle vor der Verleichen Verleichen Unter

rationen zu warnen.

Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach dem geschichtlichen Werte der unsprüngslichen Aarstellung der Priesterschrift Ru c. 16 f. Bon einer seinblichen Stellung der ganzen Laiengemeinde (16, 3) gegen den Levistamm ist sonst nicht die Rede die Hund der Anderschleiben Stellung der ganzen Laiengemeinde (16, 3) gegen den Levistamm ist sonst nicht die Rede die Hund man des Wommt deskalb den Eindruck, daß der Erzähler dier nicht tendenziöß erfunden, sondern einen überlieserten Stoss derugt das Auch würde dieser Bersasser, wenn er selbst die Stellung zu Grunde einen überlieserde häte, gewiß nicht den Namen des den ihm stark servorgehobenen Koradsseschlechtes gewählt haben. Aber sonst sind und wie der Erzählung zu Grunde liegenden konkreten Bersälknisse nuber sonst ind und der Grechte Korah 1 Chr 2, 43 in Berbindung bringen, aber viel ist damit freilich nicht getwonnen. Und jedenstalls ist es eine sehr unsichere Sache, wenn man es versucht hat, alse oben angesührten Etellen zu einem Gesamtbilde zu kombinieren, um dadurch die ältere Geschichte Korahlich und einem Gesamtbilde zu kombinieren, um dadurch die ältere Geschichten Erzeilen zu besteuchten. So meint z. B. E. Mehrer, daß das ursprünglich edomitische Geschlicht korah ist st. al später in Berbindung mit Kaleb judaisert wurde (litt. d), um schließlich vom Brieftersdorg unter die Revisit ausgenommen und durch die Etammbäume der Schrift legitimiert zu werden. Aber dann müßte venigkens die Levitischung der Korahiben soursten das man zur zeit der Areiterschrift nichts mehr von der Bertandsthaft ber levitischen und judäischen Korahiben wußte, denn sonst fünnte der Bertandsthaft, der Levitischen und judäischen Korahiben wußte, denn sonst fünnte der Bertandsthaft, der Levitischen und judäischen Korahiben wußte, denn sonst fünnte der Bertandsthaft, des Ervitischen und judäischen Korahiben wußte, denn sonst fünst der Bertandstungen das hervorragendes Levitischen und judäischen Korahiben wußt, den ein ausgeschaft des Korah lach eines Servitangeschlecht legitimieren und

3. Als wirklich greifbare Gestalt bleibt bennnach nur bas im Briefterkober und in ber Chronif auftretende levitische stradgeschlecht, mit bem weiter die Korahschne ber Platmenüberschriften in Berbindung zu bringen sind. Aber auch hier liegt die Sache nicht so flar und einsach, wie man twohl wünschen möchte. In der Chronit sind die Korahsben so

Mitglieber bes Levistammes und ihrem Beruse nach Thorhüter bes Heiligtums, sowohl in ber mosaischen Zeit (1 Chr 9, 19) wie auch später. In ber Priesterschrift, wo die Thorhüter und Sänger überhaupt nicht erwähnt werden, gehören die Korahiden zu den Levisten und haben wie die übrigen Kahatiden (Ru 3, 31) die Ausgabe, die Lade, den Tisch, den 5 Leuchter, Die Altäre, den Borhang und Die Kultusgeräte ju buten. Dagegen rechnen be- tanntlich die altesten Bestandteile bes Buches Esra-Nebemias (mo übrigens Korab felbst nicht genannt wird) die Sanger und Thorhuter nicht zu ben Leviten, sondern nennen fie erft nach biefen als besondere Abteilung. Auf diese Differengen, die eine sehr umfassende Bebandlung fordern würden, kann in biefem Rujammenbange nicht näber eingegangen werden 10 (f. b. A. Leviten). Dagegen muß bas Berhaltnis zwischen ben Angaben ber Chronit und ber Bfalmenüberichriften etwas naber betrachtet werben. Wahrend bie in ben Bfalmenüberschriften auftretenden Namen Afaph, Seman und Etan burch die Angabe ber Chronik über die Sängerfamilien hinlänglich beleuchtet werben, ist es auffällig, daß wir die in 11 Psalmen erwähnten Korahiden in der Chronik nicht unter den Sängern, sondern 15 unter ben Thorbutern treffen. Doch fehlt es bier nicht gang an Bermittlungen. Go wird 2 Chr 20, 19 ergahlt, bag bie Rahatiben und Rorabiben jur Beit Sofijas Gott "mit lauten Stimmen priefen", wobei allerdings die Rebeneinanderftellung von Rahat und Rorah giemlich befremdend ift. 1 Chr 6, 18 ff. wird der Stammbaum des Sängere heman auf ben Rahatiben Rorah gurudgeführt. Außerbem heißt ber Cohn Rorahs hier wie auch 20 6, 8, 9, 19 und Er 6, 24 "Mbiafahb", worin Robertson Smith wohl mit Necht eine genealogische Theorie vermutet hat, die das Sangergeschlecht der Afaphiden (die sonst von Gersom abgeleitet werden) unter bie Roxabiden subsumieren wollte. Endlich scheint die Unterschrift 1 Chr 9, 33 "das sind die Sanger" sich auf die unmittelbar vorber genannten Rorabiben B. 17 ff. gu beziehen, obichon es allerbings nicht gang ausgeschloffen ift, bag 26 bie Worte mit B. 14ff. ju berbinden feien. Jebenfalls fieht man aber noch beutlich, bag bie Grengen zwischen ben Sangern und ben Thorhutern in ber Chronif nicht gang scharf find, eine Thatsache, die auch burch andere Erscheinungen bestätigt wird, vgl. 3. B. Reb 11, 17 mit 12, 25 und besonders die Aufgablung 1 Chr 15, 17 ff. Aber trop biefer Bermittlungen sindet die Überschrift 1777 220 der Psalmen teinen ganz befriedigenden 20 Anhalt in den Angaben der Chronit, und scheint in Wirklichteit auf einem etwas abweichenden Systeme zu beruhen. Dafür spricht auch, daß der Name "Korah" in diesen Uberfdriften nicht allein bortommt wie "Maph" u. f. w., fonbern immer in ber Berbindung: Cohne Rorahe, דבי קרח Man konnte beshalb meinen, bag in ber nachdpronistischen Beit eine neue Cangergilbe neben ben alteren entstanden fei. Da aber bas Chftem ber 85 Chronit noch in fpateren Schriften vorausgesett wird, ift bies nicht wahrscheinlich, und eher anzunehmen, daß die Korahsspiele eine umfassendere Benemung neben der speziellen, Asab u. i. w., gewesen ist. Mit Recht betomt Köberle, daß Korah in den Stammbaumen als viel älteres Geschlecht auftritt als Asab, Henn und Stan, und vermutet deshalb, daß die Venemung Bene Korah urtprünglich als Gesamtname Tempelsänger um Thor-40 hüter umfaßte und später als Spezialname balb auf bie erfte, balb auf bie zweite Gruppe übertragen wurde. Bebenfalls muß aber biefe Benennung auch in ber nachdronistischen Beit in Gebrauch gewesen sein, benn unter ben forabibifden Pfalmen ift aller Wahricheinlichkeit nach minbestens Bf 44, vielleicht aber auch Bf 87 in ben fpateren Berioben ber griechischen Beit gebichtet. Gr. Buhl.

Kornthal (und Wilhelmsdorf), Gemeinde im württembergischen Neckartreis in der Näche von Stuttgart, bedeutsam als Gründung und Sammelpunkt des württembergischen Pietismus. — Litter aur: Geschichten und Beranlassung zu der Bitte des königl. Notars und Allegung religiöser Gemeinden undbhängig vom Konstigung und Erlaubnis zur Gründung und Anlegung religiöser Gemeinden unabhängig vom Konstigtenium, 1818, von Hoffmann, der diesenkopen verlägeise Apost. Der Konstigung und Erziehungsanstalten, 1839: Pfleiberer, Kornthal und Bilbelmsdorf, ihre Geschichte, Einrichtung und Erziehungsanstalten, 1839: Pfleiberer, Kornthal, die Geschichte zeiner Entstehung und Erziehungsanstalten, 1839: Pfleiberer, Kornthal, die Geschichte zeiner Entstehung und serziehungsanstalten, 1839: Pfleiberer, Kornthal, die Geschichte zeiner Entstehung und serziehungsanstalten, 1839: Pfleiberer, Kornthal, die Geschichte zeiner Entstehung und Erziehungsanstalten und Freisten der Verlächung der

war mir nicht zugänglich; Grünelsen, Abriß einer Geschichte der religiösen Gemeinschaften Burttembergs in Ilgens 3blb 1841; Palmer, Gemeinschaften und Setten Bürttembergs, Borlesungen, herausgegeben von Prof. Zetter, 1877. Bgl. dazu: Die Gemeinschafdeten und Setten musterlungen, berausgegeben von Prof. Zetter, 1877. Bgl. dazu: Die Gemeinschaften und Setten Mittlemberg, Allgem. Evang. Luth. Kirchengetiung 1878 Rr. 20. 21. 22. 23 (von H. Schmidt). Ueber die Bedeutung Kornthals sir die innere Mission f. D. Schmidt, Gesch. der inneren Mission in Württemberg 1879, S. 52 ff. leber die Einrichtung der Gemeinde giebt auch das Gemeindedücklen Ansichlig Aus der durch die Entsichung der Gemeinde veranlaßten Broschürenlitteratur seine erwähnt: Verner, Freimittige Betrachtungen über die neue politischer Igsige Gemeinde zu Witttemberg 1819; Bissinger, Bemertungen gegen die Ansichten der neuen religiösen Gemeinde in B., 1819; Seudel, Ein Bort der Bruderliebe 10 an und über die Gemeindasten in B., 1819; Bahmualer, Bruder Ulrich an die sieden Brüder der neuen Gemeinden in B., 1818; G. Barth. Leber die Bietsissen mit bes, Midfa auf die württembergischen und ihre neuesten Berhöltunge, 1819; ders, Dossunknich auf der Wirde auf der württembergischen und ihre neuesten Berhöltunge, sie bei ein Artistel durste auch den Attende des K. Kultusminischtums entnommen werden.

Der württembergische Bietismus, obwohl von Spener und von Franke angeregt, hatte boch eine eigentumliche Geftalt angenommen, teils fofern er weniger im Rampfe mit einer orthoboxen theologischen Tradition begriffen, ber polemischen Schärfe entbehrte, teils fofern er eben barum auch weniger afabemisch ausgebilbet, mehr in bie Rreife bes eigent= lichen Bolfes eingebrungen war, teils endlich fofern er burch feine Sauptvertreter unter 20 ben Theologen ein mehr lebrhaftes Element in diligitifder und theolophischer Richtung in fich aufgenommen batte. Auch feiner zeitlichen Erscheinung nach bilbet er eine eigentumliche Abteilung innerhalb bes Bietismus. Babrend ber Salleiche Bictismus um Die Dlitte bes 18. Jahrhunderts seine Sobe bereits überschritten hatte, erlebt ber wurttembergische erft in ber zweiten Salfte biefes Jahrhunderte eine folde, als bie Schuler bes 1752 ber- 26 ftorbenen 3. 21. Bengel, bes württembergischen Rirchenbaters, ihre Wirtsamkeit entfalteten. Reben ben Tragern Diefer Richtung im firchlichen Amte, einem Detinger, Frider, Bh. Dt. Sabn, Burt, Steinhofer, Rieger, Roos, war es ber 1758 geborene Bauer Michael Sabn (f. b. A. Bb VII C. 343), ber bem Bietismus eine eigentumliche Gestaltung und Belebung brachte, indem er die Böhmesche Spekulation erneuerte und wesentlich bazu beitrug, bag 30 Die pietistischen Laien ein boberes Bewußtsein ihrer religiofen Gelbftftanbigfeit empfingen. Diefes Gelbitftanbigfeitegefühl ber religiös angeregten Laien erhielt gegen Ende bes Jahrhunderts von verschiedenen Seiten ber weitere Nahrung. Ginerseits hatte die Berbindung mit ber Christentumsgesellschaft in Basel (f. Bb III S. 820 ff.), die ersten Unregungen ju bem mobernen Bereinswesen gegeben, bas bie Thatigkeit religiös angeregter Laien für 86 Die 3wede bes Reiches Gottes in besonderem Dage in Anspruch nimmt. Andererfeits hatte nach bem Aussterben jener Geiftlichen aus ber Bengelichen Schule in ber Rirche ein Beift Raum gewonnen, ber mit ber pietiftifchen Tradition in einem gewiffen Gegenfate Der biblifche Supranaturalismus, ben ber jungere Storr auf ber wurttembergifden Bodidule begründet batte, erideint bem alteren Bengeliden Bibligismus gegen: 40 über wefentlich als von bes Bebantens Blaffe angefrantelt, bas neue Theologengeschlecht, bas bon ber Storrichen Schule erzogen wurde, entbehrte großenteils ber fraftvollen, originellen, religiösen Innigkeit, durch welche sich die Männer der früheren Generation aus-gezeichnet hatten. Noch mehr aber wurde von oben her der Bersuch gemacht, die allzuwarme religiöfe Athmofphäre abzufühlen. - Rach einem mehr als 60jahrigen katholischen 45 Interregnum hatte im Jahre 1797 Friedrich I., ein ebangelischer, in ber friedericianischen Schule aufgewachsener Fürst bie Bügel bes Regimentes ergriffen. Von Ratur ju gewaltthätigem Borgeben geneigt, in aufflarerischer Luft erzogen, glaubte er auch bei firchlichen Eingriffen bas besondere Diftrauen nicht fürchten zu muffen, bas feinen Borgangern als Andersgläubigen folde Eingriffe unmöglich ju maden gedroht hatte. Im Areise der so Oberfirchenbehörde selbst batte ein einstufgreiches Mitglied, das der Neologie zuneigte, Griefinger, Blatz gefunden. Der bureaufratisch-absolutistische Zug verband sich mit dem aufflarerifden ju einer mißtrauischen Behandlung bes Bietismus. Diefer binwiederum fing an, mit noch größerem Migtrauen gegen bas Rirdenregiment fich ju erfüllen, vollends als im Jahre 1809 bem modernen Wefangbuch von 1791 auch eine ftart rationalifierende st Agende folgte, die namentlich die Abrenuntiation bei der Taufe aufhob und mit allen polizeilichen Dachtmitteln eingeführt werben follte. Gelbft bas Recht ber Bemeinben, gegen bie Anstellung eines migliebigen Geistlichen ein begründetes Beto einzulegen, ging feit 1810 berloren. Auch die gemäßigteren rubigeren Pietisten fühlten sich durch diese gewaltsamen liturgischen Neuerungen tief gefrantt. Dabei hat jedenfalls das bem fchwa- 60 bijden Bolte befonders auf bem Lande eigentumliche gabe Sangen am Bergebrachten min40 Mornthal

beftens jo viel Anteil gehabt als ber Glaube, benn bie neue Peftaloggifche Lehrmethobe war in biefen Rreifen eben fo verhaftt. Die Seele aber ber gangen vietiftifden Bewegung jener Beit ift ber burch Bengel entwidelte Chiliasmus, ber in ben gewaltigen Beltereigniffen bie ficheren Borboten, in bem bon Bengel berechneten Jahr 1836 ben fur un= 5 trüglich gehaltenen Termin bes Milleniums fab. Die Thätigfeit ber Krübener, Die Bersinging gehanden Leinen bes Anthenen bie hindeutungen von Bengel, besonders aber auch von Jung-Stilling auf Rußland als Bergungsort der Gemeinde in den Zeiten anti-driftlicher Verfelgung zu rechtsertigen. Nicht zu übersehen ist der Einsuß, welchen der zwar von den Pieissen insgenein nicht gebilligte oder nachgeahnnte, aber auch nicht ent-zig schieden verworfene Separatismus Rapps (f. d. A. Harmonisten Bd VII S. 432) mit seiner Opposition gegen bie Rirche, feinem Muszug nach Amerita und feiner Gemeinbegrundung Dazu tam noch bie foziale Not.

Mls nun ber Tob bem Despotismus Friedrichs I. ein Ende machte, mar eine ber erften Magregeln, welche bas liberale Regiment Bilbelms I. anfundigten, bie Aufbebung 15 bes strengen Ausvandberungsverbotes. Hunderte, sa tausende von Pietisten zogen seht nach dem südlichen Aussand, um hier, dem Drud der faatlichen und kirchlichen Polizie ent-ronnen, den Bergungsort vor dem Antichrist zu sinden und zugleich den apokalpytischen Ereignissen näher gerückt zu sein. Der neue Regent wußte die politischen und volkswirte fchaftlichen Rachteile wohl zu wurdigen, welche aus biefem Gang ber Dinge brobten, er 20 ließ fofort auch in ber Bebandlung firchlicher Fragen eine verständnisvollere Sand früren und beeilte fich Schritte gur Abstellung biefer Digftanbe gu thun. Es erging icon unter bem 14. Februar 1817 ein Ausschreiben an famtliche obrigfeitliche Stellen bes Landes, bes Inhaltes, bag bie jur Auswanderung geneigten Unterthanen vor ber Ausführung ibred Borbabene gewarnt und auf Die bamit verfnüpften Gefahren bingewiesen werben

Diefes Ausschreiben nun gab bie Beranlaffung jur Entwidelung bes Bebantens ber Gründung einer eigenen Gemeinde — eines Gedankens, den ohne Zweifel der Urheber besselben ichon vorher bewegt und wohl auch im Kreife der nächsten Genoffen ichon befprocen batte. Denn icon unter bem 28. Februar 1817 ließ ber Burgermeifter und 30 Notar Gottlieb Wilhelm Hoffmann von Leonberg als Antwort auf ben Erlag vom 14. Februar eine Immediateingabe an ben König abgehen, worin er barzulegen suchte, bag bemjenigen Teile ber Auswanderungslustigen, welcher weber burch eigentlich sevaratistische Grundfate, noch burch außeren Mangel auf folde Auswanderungsgebanten gebracht fei, sonbern lediglich burch ben religiösen Zwang, diese Luft leicht genommen werden 35 founte, wenn die Errichtung von Gemeinden erlaubt wurde, welche bezüglich ihrer firchlichen Einrichtungen bon ben orbentlichen Behörben ber Rirche gang unabhängig waren, obne bamit auch aus bem Berbanbe ber lutherifden Rirche im allgemeinen auszuscheiben. beren Lehre fie im Gegenfat zu ben in ihrer Mehrzahl von berfelben abgefallenen Lehrern ber Rirde gerabe festhalten wollten. Soffmann burfte fich eine berartige Gingabe um fo 40 eber erlauben, ale er in ben Rreifen bes bamaligen Bietismus wohl berjenige Mann war, ber mit ben politischen Gewalten in ben verhaltnismäßig nachsten Begiebungen ftanb. Als ber Cohn eines in toter Orthobogie und gesetlichem Rirchentum befangenen Beiftlichen 1771 geboren, hatte Hoffmann ben gewöhnlichen Bildungsgang des altwürttembergischen Ber-waltungsbeamten eingeschlagen und war in eine Schreibstube eingetreten. Hier erlebte er 45 in feinem 18. Jahre eine Erwedung im Stile bes Bietismus. Bon ba an trat er mit ben Korpphäen biefer Richtung, namentlich mit ben Pfarrern Machtolf in Möttlingen und Mattich in Munchingen in engere Berbinbung. Allein, wenn bamit auch bas religiöfe Intereffe juni Mittelpunkte feines Lebens geworben war, fo zeigte er fich boch nicht minber in ben weltlichen Ungelegenheiten als ein febr energischer, weltgewandter und welterfabrener 50 Beamter - namentlich in ben Zeiten ber Nevolutionotriege, wahrend welcher er als Landestommiffar jur Einquartierung ber Truppen fungierte. Rach feiner Ernennung jum faiferlichen Notarius im Anfang bes Jahrhunderts jum Amtsbürgermeister in dem Stadt-chen Leonberg erwählt, trat er auch, als nach dem Wiener Kongreß die Berhandlungen über Einführung refp. Reorganisation ber württembergischen Berfassung begannen, als Ab-55 geordneter bes Bezirts Leonberg in die Stänbeversamulung ein. Go war hoffmann ber naturgemäße Berater und Bertreter feiner pietiftifchen Bruber, wo es fich um ben Bertebr mit Behörben haubelte ober um Veraustaltungen, zu benen besondere Welterfahrung und Organisationstalent gehörte. Insbesondere hatte er bei den Kampfen wiber die neue Agende und ihre mit dem Auswand des staatstirchlichen Polizeiapparates versuchte Ein-60 führung als Berfaffer von Bittidriften und Befchwerden im Ramen ber Beteiligten eine Kornthal 41

rege Thätigkeit entsattet. König Wilhelm verstand den Einsluß derartiger Männer wohl zu schägen und es lann daher nicht Aunder nehmen, daß dem Vorschlage des Leonberger Amtsbürgermeisters volle Beachtung im königlichen Kabinette zu teil wurde. Schon unter dem 1. April 1818 ersolgte eine königliche Entschließung, durch welche Hossimann ausgesiordert wurde 1. einen genaucren Entwurf für die Einrichtung solcher Gemeinden vorzus blegen. 2. anzugeben, wie viel Bersonen etwa auf dies Weise zurügschalten werden könnten. Indem Hossimann den zweiten Austrag ablehnte, in welchem er gewissermaßen eine Falle erblickte, durch welche er sich als Agitator verraten würde (es waren etwa 5000 Bersonen, welche des sienen Berstrauensmännern sich einzeichneten, reichte er unter dem 14. April einen Entwurf ein, der sich ausbrücklich auf den Borgang der Brüdergemeinde bezog, 10 Hatte die Letztere doch spaar unter dem autofratischen Regiment des Königs Friedrich 1806 in dem Porgater an Adden abgestretenen Königsselb Austraben gefunden gefunden

Bei ben Verhandlungen, welche auf diese Weise zum Abschluß kamen, war Hoffmann 30 natürlich nur in Berbindung mit den übrigen Aufvern des Pietismus vorgegangen. Insebessondere war es der Eingangs erwähnte Michael Hahn, der als ebenbürtige Macht Hoffmann zur Seite stand und zum Vorsieher der neuen Gemeinde besigniert von, aber uns

mittelbar nach bem Erwerb von Kornthal ftarb.

Schon die Gemeinschaft biefes Dlaunes wurde es erklaren, bag ber Gemeinde ein 35 umfasseiberer Zwed gegeben wurde, als er in der ursprünglichen Hossmanschen Moti-vierung gefordert schien. Richt der Gedanke, die altlutherische reine Lehre vor der Ge-fährdung durch halb oder ganz rationalissische Kirchenbehörden zu beschirmen, trat als die Gemeindeordnung bestimmend hervor, sondern vielmehr die von Ansang an im Pietismus lebende Zdee der Realisserung einer Gemeinde von Bekehrten. Hatte sich der altere Bie- so tismus mit ber Realifierung biefer 3bee in ben Konventifeln begnügt, fo trat bagegen in ber Sabnichen Abteilung eine gewisse Opposition gegen die Rirche hervor, die teils ichon barin begrundet war, bag an ihrer Spige ein Laie ftand, ber fic burch bas Privilegium ber Beiftlichen gur Ubung bes Lebramtes beengt fab, teils in einem bem theofophifchen Lebrgebaube Sahns inhauerenben astetisch-gefestichen Jug, ber bie Bemeinschaft von Sands 45 babung ber Bucht abhängig machen wollte, und fic auch mehr ober weniger beutlich in einem Gegensat ju bem Beift ber firchlichen Lebre wußte, endlich in bem apotalpptischen Glauben an bie unmittelbare Butunft bes herrn, auf bie man fich nur burch Sammlung ber Glaubigen recht vorbereiten tonne. Diefer lehtere Zug war bem ichwähischen Bietis-mus gemeinsam und die Auswanderungszuge nach Ruhland verfolgten, wie wir jahen, so nicht nur ben negatiben 3wed, bem Gewiffenegwange fich ju entziehen, fonbern auch ben positiven, bem Schauplat ber fommenden Rataftrophe naber ju fteben. Bon biefem Befichtspunkte aus war auch Soffmann einem relativen Ceparatismus nicht abgeneigt, bat er doch auch sein Leben lang die Kirche, ihre Vertreter und ihre Wissenschaft nur als hindernisse alles Fortschritts im Reiche Gottes beurteilt! Sodann hatte auch die Brüder- 55 gemeinde genügend auf ihn gewirft, um ihm die Ausgestaltung des driftlichen Lebens in einem Gemeindeorganismus zu einem wünschenswerten Zdeal zu machen. Namentlich reizte ihn auch das Lorbild der Brüdergemeinde auf industriellem und pädagogischem Ge-Der Bebante, aus ber Bemeinde eine Mustergemeinde in gewerblichen Unternehmungen ju machen und burch Erziehungeanstalten ihr einen Ginfluß auf bas Bolfeleben 60 42 Kornthal

ju fichern, fpielt bei ihm eine große Rolle. Go tam es benn, bag, wenn auch bon teils weise verschiedenen Gesichtspunkten aus, boch bie gwei Strömungen bes Bietismus - Die mehr theosophisch-separatistische und die mehr orthodor-firchliche fich bei biefer Grundung bie Sand reichten. Rum Erweis ber Gemeinschaft ber neuen Gemeinbe mit ber Landes-6 firche wurde ausbrudlich die Augustana als Befenntnis berfelben vorgelegt, jedoch je mit Weglassung ber Vertverfung der seeus doeentes. Es wurde sogar ein eigener Paragraph aufgenommen, welcher den Absche der Gemeinde gegen allen Religionshaß tund geben follte. Daneben follte bie Bemeinde bann allerbinge bon aller Unterordnung unter bas Ronfiftorium befreit und - burch Bermittelung ber Rreisregierung - lediglich bem 10 Rultusministerium unterftellt fein, um fo jeber Gefahr ber Aufbrangung moberner firchlicher Bucher und rationalifierender Einwirfung auf ben Unterricht in Rirche und Schule enthoben ju fein. Doch wurde die Jesthaltung an den alteren firchlichen Buchern nicht in bem Maße premiert und fanktioniert, wie man nach ber unmittelbaren Beranlaffung ihrer Bildung hatte erwarten konnen. Es zeigte fich schon auf diesen Bunkten, daß nicht 15 bas Interesse ber Orthoboxie, ber Lehrreinheit ober bes lirchlichen Archaismus soulgagen ber Nerv ber Bewegung war, sonbern bas pietistische, bas allerbings ben biblischen Supranaturalismus jur Boraussehung hat, aber zum eigentlichen Zielpunft die religiöse und sittliche Lebensgestaltung. Es ist das Zbeal einer apostolisch lebendigen Gemeinde, das angestrebt wird, Die Gefege ber Beraprebigt follen als bas Gefet ber Gemeinde gelten. 20 Das geht mit aller Deutlichfeit hervor aus bem Berfaffungsentwurf, welchen Dichael Sahn für bie Gemeinde Kornthal 1817 verfertigt hat (Bo XII fr. gef. Berte). Darum find auch in bem Statut am aussubrlichsten die Puntte behandelt, welche fich auf Ubung ber Kirchenzucht, namentlich auf Aufnahme und Ausschluß aus der Gemeinde beziehen. Es waren auch biejenigen Runtte, welche bie längigen Berhaublungen nötig machten. 25 Nicht nur war diese Frage mit allgemeinen Rechtsfragen tompliziert, sondern schien auch geeignet, in ethischer Sinficht Bebenten zu erregen. In ersterer Beziehung fam einmal in Betracht, bag man bie aus ber Zugehörigteit zur Gemeinbe folgenden Rechtsansprüche ber einzelnen bon feiten bes Staates nicht ben Mustprüchen eines firchlichen Sittengerichtes preisgeben fonnte. Die Genoffenichaft tonnte alfo ihr Ausschliegungs reip. Aufnahmerecht 30 nur fo fichern, baf fie ibre Glieber verpflichtete, ein burgerlich rechtliches Domigil in einer anbern Gemeinde festzuhalten. Gofern aber ber Musschluß aus ber Gemeinde auch eine Besithveranderung notwendig machen tonnte, batten bie Grunder von Unfang an Die Ginrichtung borgefchlagen, bag bie Genoffenfchaft ale folde ben Rompler ber Guter, Die jur Gemeinde gehören, nicht nur erwerbe, sondern auch sich das Vorlaufsrecht bei Abgade der 25 einzelnen Barzellen den Käusern gegenüber vorbehalte, so daß die letzteren, falls sie, namentlich wegen Ausschlusse aus der Gemeinde, ihre Liegenschaft zu veräußern, gezwungen waren, wofern fein anderer der Gemeinde genehme Raufer fich finden follte, Diefelbe an bie Genoffenicaft abzugeben hatten. Aber biefe Bestimmung erbielt bie Bustimmung boch nur unter ber Voraussegung, bag eventuell, wenn ber Verläuser sich bei biesem 40 Mobus benachteiligt halten follte, ber Weg an bie ordentlichen Berichte vorbehalten bleiben muffe. In moralischer hinsicht wurde beaustandet, daß die Gemeinde sich nicht nur vor-behalten wollte, die Annahme fremder Dienstboten von ihrer Zustimmung abhängig zu machen, bezw. ihre Entlaffung ju forbern, sondern auch die Familie jur Entfernung von Familienangehörigen anzuhalten, welche mit den Ordnungen der Gemeinde fich im Wider-45 fpruch befänden. Die Staatsbehorbe blieb wenigstens bei ber Forberung fteben, bag bie Eintvirfung in Diefer Begiehung nicht über einen guten Rat hinausgeben bürfe. Sofern bie übrigen Buchtmagregeln überall bie Freiwilligfeit ber Gemeinbeglieber, welche bie Ctatuten unterschrieben hatten, zur Boraussehung hatten und nicht mit obrigkeitlicher Zwangsgewalt ihre Durchführung forberten, gaben fie ju Bebenten weniger Aulag. Die Forberung 50 ber Befreiung bom Kriegsbienft gegen eine entsprechenbe Abgabe fonnte awar im allgemeinen nicht jugestanden werben, war aber unter ben obwaltenden Berhaltniffen infofern gegenstandelos, als in jedem einzelnen Falle ber Lostauf ftatthaft war. Dagegen wurde die Ersetzung bes Sibes burch Sandtreue ben Geneinbegenoffen zugestanden. Das Zu-sammenfallen der kirchlichen und politischen Gemeinde in einem Maße, wie es selbst bei 55 unferen staatsfirchlichen Zuständen sonst nicht erhört war, sollte nicht ausschließen, daß der Bemeindevorstand die gewöhnlichen Funftionen bes wurttembergifchen Schultheißen und bas Altestenfollegium bie bes politischen Gemeinberats übernehmen und beibe in biefer Richtung ben orbentlichen politischen Beborben unterstellt fein follten. In firchlicher Begiehung wurde Die Berufung eines orbentlichen Geiftlichen feftgefest,

w bem auch bie gemischt firchlich-politischen Weschäfte ber Schulinspettion, bes Chewesens, ber

Rornthal 43

Führung ber Rirdenbuder, übertragen werben follten und beffen Amteführung nach biefer Seite bin ber Aufsicht ber staatefirchlichen Organe unterstellt fein sollte, wobei von feiten ber Bemeinbe nur ber Borbebalt gemacht wurde, bag begüglich ber Unitellung bes Lebrers und bes Gebrauchs ber firchlichen Lebrbücher in ben Schulen ibre Selbstständigfeit acwahrt bleiben und fie in Diefer Begiebung lebiglich ber allgemeinen Staatsaufficht unters 5 geben fein follte. Der fpegifiich pietiftifche Bug verriet fich in ber Forberung, bag außer in ben orbentlichen Gottesbienften auch bie Laien bas Recht ber Erbauung ber Bemeinde haben follten.

Diefer wichtigfte Teil bes Gemeindestatuts, aus bem wir hiermit bie Hauptpunkte an-geführt, enthalt offenbar bas 3beal einer pietistischen Gemeinde, und es wird bies noch beutlicher, wenn man hinzunimmt, bag bie Kirchenzucht insbesondere auch auf Aleidung, 10 Nahrung, Letture ausgebehnt werden sollte. Dieser Teil des Gemeindestatuts burfte auch gang befonders auf die Einwirtung Dichael Sahns gurudguführen fein. 216 bas ben beiben Teilen gemeinsame Doging aber, welches fur bie Forberung ber Berftellung ber Bucht gewiffermaßen bie Bafis abgab, ift ber Chiliasmus anzufeben. Die Gemeinde follte ja nicht etwa nur ein Bergungeort vor einer rationalistischen Liturgie, sonbern vor ben 15 unmittelbar bevorstebenden antidriftlichen Rampfen fein, und zwar nur ein vorläufiger (etliche Kornthaler jogen fpater boch noch nach Rugland). Die etwas leichte Bauart ber Saufer in ber neuen Unfiebelung foll fich ber Sage nach nicht nur aus bem Drang ber Umftänbe und dem Streben nach Billigkeit, sondern auch aus der Überzeugung erklären, daß bis gu ber bevorstebenben Beltfataftropbe auch ber leichtefte Bau ausreiche. Gewiffermagen 20 als brittes Clement neben bein Intereffe ber Abwehr bes rationalifierenben Staatstirchen= tums und ber herstellung einer reinen Gemeinde machte fich bei Einrichtung Kornthals bas Borbild ber Brubergemeinde geltend, bas namentlich auf Soffmann einen großen Reig ausubte. Richt nur in ber Berübernahme etlicher liturgifder Ginrichtungen, in bem Bebanken ber Bilbung von Choren machte fich bieses Borbild geltenb, sonbern vor allem 26 auch barin, baß die Gemeinde die padagogische Aufgabe, wie sie in den Anstalten der Brüdergemeinde mit so viel Erfolg behandelt wurde, in Angriff nehmen, daß sie eine Diffionsanftalt, Druderei u. f. to. errichten follte und in induftrieller Beziehung in bem bamals noch giemlich induftrielofen Burttemberg eine besondere Bedeutung zu erringen fich bemüben follte. Freilich gerade von diefen letteren Planen Soffmanns, beffen fan: 30 guinisches Temperament für hochfliegende Projette eine besondere Neigung verriet, trat wenig ins Leben. Wie es im wefentlichen bei ber Ginen Gemeinde blieb und ber burch Sabn und bas Beispiel ber Brübergemeinde angeregte Gebante eine weitere Ausbehnung des hier verwirklichten Ideals zu suchen, nicht zur Ausführung fam, so gingen auch bie versuchten und unternehmungen klauglos unter. Satte Hoffmann in seinen Gin- 35 gaben wiederholt barauf bingewiesen, daß folde Gemeinden an "großen Kommerzialstraßen" errichtet werben muffen, fo petitionierte bagegen im 5. Jahrzehut ihres Bestandes bie Bemeinde um Berfconung mit einer Gifenbabnstation, welche Bitte ibr freilich ebensotvenia gewährt wurde, als ehemals ber Plat an einer großen Kommerzialstraße eingeräumt worben war. Nicht einmal eine eigene Druderei wurde eingerichtet. Um chesten noch 40 fanden bie pabagogijchen Blane Berwirklichung, namentlich die beiben Anftalten für Tochter boberer und mittlerer Stande erfreuten fich zeitweise eines bedeutenben Hufes. Die Ber= anftaltungen jur Ausbildung ber mannlichen Jugend nabmen etwas wechselnbe Geftalt an, ihre Biele und Ginrichtungen waren nicht immer benen ber übrigen Schulen bes Lanbes angepaßt, Die nötigen Lehrfrafte nicht immer zu finden, es waren baber mehr auswärtige 45 Schuler, namentlich auch aus ber Schweig, welche ben bier bestebenben Anftalten anvertraut wurden. Immerbin barf ber langjährigen erfpriefiliden Wirtfainfeit von Brofeffor Pfleiberer am Anabeninftitut mit Unerfennung gebacht werben. Die jetige, nach ftaatlichen Anforderungen eingerichtete Lateinschule fteht ebenbürtig neben abnlichen Unftalten. Die Miffionegedanken, wie fie im Pietismus lebten, waren wenige Jahre bor ber Brun- 50 bung ber Gemeinde Kornthal in Bafel zur Realifierung gefommen, ein etwaiger Berfuch, in Kornthal eine Miffionsanftalt ju grunden, wurde ju einer Konfurreng mit Bafel geführt haben. Rur burch Einrichtung eines Miffionefestes, bas als volle Gemeinbefeier, nicht nur im Nebengottesbienft gebalten wird, tounte fich bie besondere Begiebung ber Bemeinte gur Beibenmiffion einen Ausbrud verschaffen.

Dagegen nahm bie Gemeinde burch Errichtung einer ber erften Rettungeanstalten für verwahrlofte Kinder an den beginnenden Arbeiten für innere Miffion vorbildlichen Anteil

(vgl. S. Schmidt: Die innere Miffion in Württemberg, 1879, C. 52 ff.). Wie die außere Miffion ihr Fest an bem in Württemberg noch firchlich geseierten Epiphanienfest feiert, fo bat bie innere ihren Sesttag an bem gleichfalls nech firchlich be- 190 44 Kornthal

gangenen Gedächtnistag des Zebedaiden Jakobus (25. Juli). Daß diese Festseiern mehr als ähnliche an anderen Orten auch Fremde anziehen, erklärt sich eben daraus, daß die felben dier vollständige Gemeindessiern sind. Das sie überhaunt der Reiz, den diese Gemeinde ausübt, daß religiös gestimmte Gemüter sich hier in einer durchauß gleichartigen 5 Atmosphöre besinden, in einer Atmosphöre, in volcher man sich nicht durch auffallende Erscheinungen welstlichen Sinnes plöglich gestört fühlt. Darum wird die Gemeinde auch jest noch gerne als Rüchzugsort von älteren Versonen, die ihre Lebensarbeit hinter sich haben, ausgesucht. Früher geschaft wollte

liche Luftfur gebrauchen wollten. Um Anfang freilich - und bamit nehmen wir ben gaben geschichtlicher Entwidelung wieder auf - war bas Leben naturgemäß ein bewegteres, bie Bebeutung ber Gemeinbe eine eingreifendere als jest. Als bie Gemeinde im Jahre 1819 ihre Gottesbienfte anfangs im Caale bes herrichaftlichen Schloffes, aber balb in bem nach bem Mufter ber Brubergemeinden eingerichteten sehr einfachen Betsaal zu balten begann, berief sie zu ihrem ersten 15 Weiftlichen ben twegen Reniteng gegen bas neue Rirchenbuch abgefetten Pfarrer Frieberich bon Wingerhausen, jugleich einen Bertreter bes Chiliasmus und zwar in feiner gröbften Geftalt. 2018 Borfteber trat trot anfänglicher Beigerung naturgemäß Soffmann an bie Spite, nachdem ber erft bagu bestimmte Sahn gestorben war. Es war naturlich, bag bie Betvegung, welche gur Grundung ber Bemeinde geführt hatte, namentlich in bem erften 30 Sahrzehnt ftart fortflutete. Die Grundung ber Gemeinde halte eine gange Brofcurenlitteratur berborgerufen. Die rationalifierenden Rreife inobesondere innerhalb ber Beiftlichkeit konnten nur mit Wiberwillen biefes Brobutt bes "Bietismus und "Myfticismus" anfeben - fie erwarteten nichts anderes, als bag bie Greuel bes Mofticismus bier nun jum Ausbruch fommen wurden und bag jedenfalls bem Lichte beilfamer Aufflarung von einem folden 26 Site ber Finfternis ber Gefahr brobe. Aber auch bie milberen Supranaturaliften ber Storrichen Schule wie Steubel und Bahnmaier, ja auch ein Dann und ber aus bem Rirchenbienft ausgetretene Defan R. Fr. Sarttmann, faben nicht ohne Bebenten bem Unternehmen gu. Sofern fie in bem Bietismus ein Salg ber Rirche erfannten, fürchteten fie, bag bie Lanbestirche burch folche Gemeindebildungen ein Gut verliere, und fofern fie am Bietismus etwas Extra-30 bagantes erfannten, fürchteten fie nicht mit Unrecht die Gefahr ber Berftarfung ber Gin-Diefe Angriffe und Bebenten bienten naturlich nur bagu, ben Gifer ber unmittelbar beteiligten Kreife und namentlich ihrer jugendlichen Freunde anzuregen, wie bes bamals noch auf ber Universität befindlichen Gottlob Barth, bes fpater berühmt gewors benen Grunbere bes Calmer Berlagebereins. Da eine Angabl ber originellften und be-35 kannteften Mitalieber ber Gemeinschaften altvietistischer und Sabnicher Observang in ber Gemeinde ihren Wohnfig aufschlugen, so wurde Kornthal icon beswegen ein Wallfahrts-ort für diejenigen Glieder der Gemeinschaften, welche noch in ihrer alten heimat geblieden waren — und wie die Vorsieher Kornthals sich einen Rat auswärtiger Brüder als oberste Inftang gewiffermaßen beigefellten, fo faben andererfeits bie Gemeinschaften ihr Saupt-40 quartier in biefer neuen Gemeinde und Die Furcht, es mochte bas Salz bes Bietismus in ju großem Umfange ben übrigen Gemeinden entzogen werben, war insofern unbegrundet, als vielmehr ber Bietismus burch biefe Grundung auch anderwarts ein boberes Gelbitbewußtfein gewann. Mit ben eigentlichen ausgesprochenen Mitgliebern suchten viele andere ernstere Christen bie Gemeinde auf, um ben Sogen einer Erbauung ju ersahren, wie fie 45 ihnen in manchen Gemeinden ber Lanbostirche in bamaligen Zeiten berfagt war. Und endlich war felbstwerständlich auch die Bahl der Neugierigen nicht gering, welche die Wunderdinge, die hier fich begaben und die Eigentümlichkeit des herrschenden religiösen Lebens kennen lernen wollten, so daß es und nicht wundern tann, wenn ein Teil der vorher schon migtrauisch gefinnten Geiftlichkeit sich über biefen Bulauf beschwerte und namentlich wegen 50 Zulaffung auswärtiger Gemeindegenoffen jum Abendmahl in Kornthal Berhandlungen mit

Daß trot des Zusammenslusses religiös eigentümlich gerichteter Persönlichkeiten teils zu dauerndem, teils zu vorübergehendem Aufenthalt, eigentlich schwärmerische Ausschreitungen nicht vorlamen, erscheint um so demerkenswerter, da in der chilastischen Stimmung 25 der Gemüter, in dem ungezügelten Subsektivismus der schwährlichen Rietisten Jümdstoff genug vorhanden war, den das Auftreten des aus der edangelischen Bewegung in der latholischen Kirche Bahrens besannt gewordenen Lindl wirtlich im Jahre 1831 zur Explosion zu bringen drohte. Es ist ein Zeugnis von einem dedeutenden zahougung zu versachen, das dem Vorsteher Hoffmann innewohnte, daß es ihm gelang, die gären60 den Geister in dieser Jugendzeit der Gemeinde in leiblicher Zucht und Ordnung zu erhalten.

ber Oberfirchenbehörbe mehrfach veranlagt wurden.

Rornthal 45

Das organisatorische Talent bes Mannes wurde freilich nicht nur nach ber inneren Seite bezüglich ber Leitung ber Beifter in Anfpruch genommen, auch bie außerlichen Ordnungen, beren die Gemeinde bedurfte, die manchfachen Ginrichtungen für die Erziehung u.f. tv., bie er felbst als Aufgabe für bie Gemeinde geltend gemacht hatte, stellten große Anforderungen an ihn. Insbesondere war es aber die Einrichtung einer zweiten Gemeinde, die ihm viel ju schaffen machte. Bersuche weitere Gemeinden ju gründen waren selbst verständlich ins Auge gefaßt worden. Aber ber Widerstand ber Regierung war unterdessen erffarkt. Nur wenn qualeich eine Rulturaufgabe bamit gelöft werben konne, follte bie Errichtung einer zweiten Gemeinde gestattet werben. Ronig Wilhelm, ber offenbar burch bie Auseinanderfetzung ber vollswirtschaftlichen Borteile, Die folde Gemeinden versprechen, 10 in Soffmanne erster Denkschrift febr angenehm berührt war, batte nun ben Gebanten gefaßt, eine Moorgegend Oberichtvabens burch ben Fleiß feiner Bietiften ju fruchtbarem Lande umgestalten ju laffen. Er bot baber ber Gemeinde Korntbal Die Uberlaffung biefer Begend und die Erteilung der gleichen Privilegien wie fie Kornthal genoß, an. Soffmann wagte nicht nein zu sagen und mochte in seiner sanguinischen Art auch allertei Hoffnungen 16 baran knüpfen. So wurde benn mitten im katholischen Oberschwaben 1824 die Gemeinde Wilhelmsborf gegründet. Doch wurde biese Gründung für die Muttergemeinde jur schweren Last. Nicht der Drang, der die Pietisten nach Kornthal geführt hatte, führte sie auch nach Wilhelmsborf. Die sich dort ansiedelten, betrachteten diesen Schritt als ein Opfer. Es waren burchschnittlich bie armften Glieber, Die ju bem Opfer fich entschloffen. 20 Rernab von allem Berfebr nicht nur mit ber Muttergemeinde und ben Bietistenbrubern, sondern von allem Berkehr überhaupt gelegen, erregte biese Gründung auch nicht die Teilnahme, die bas mitten im Berg bes Landes gelegene Kornthal gefunden. Nur mit großen und ichweren Opfern tonnte ber Gemeinde ihr Besteben gesichert werben, bis fie im Jahre 1852 ihre Verbindung mit Kornthal löste und in die Reihe der gewöhnlichen 25 politischen Gemeinden eintrat, sie ist wohl vom Konfistorium exemt wie Kornthal, aber in anderer Sinficht, 3. B. Schule, nicht privilegiert wie biefes. Ubrigens bat auch Wilhelms-

borf burch feine Erziehungsanftalten fich einen guten Namen gemacht.

Eine zweite Periode in der Geschichte ber Gemeinde durfen wir wohl von dem Eintritt bes zweiten Geiftlichen an batieren. Nach Bfarrer Friedrichs Tob 1827 murbe so das Amt zunächst interimistisch versehen. Nun aber vourde aus der Landestirche heraus Anfang 1833 ein Mann berufen, der spätere Stiftsprediger und Prälat Dr. v. Kapff, der mit den Ordnungen dieser Kirche nicht wie sein Borgänger in einen Konslitt geraten war, der fein prinzipielles hindernis gesunden hatte, auch in den Dienst der Landesfirche ju treten. Schon diese Thatsache ließ den Gedanken an einen schon vorhandenen oder as fich erst nach und nach heraus bilbenben Gegenfat zwischen ber Gemeinde und ber Rirche, bon ber fie ausgegangen war, gurudtreten. Etwaige feparatiftifche Belufte innerhalb ber Gemeinde wurden baburch gewiffermaßen bementiert. Es ift benn auch, obgleich mit Borficht, bom Ronfistorium ben Beiftlichen Rapff und Staubt gestattet worben was anfangs ftreng vertweigert war, Bulaffung von Auswärtigen ju Abendmahlegenuß, Ron- 40 firmationsunterricht und Sandlung. Go auch bem gegenwärtigen Beiftlichen, boch in ftets wiberruflicher Beife. Die Erinnerung an bie miftrauische Bebandlung, welche bie Bemeindeglieder von feite der staatsfirchlichen Beborden erfahren batten, erblagte und nachdem die Aufgaben ber Grundung in ben hintergrund getreten waren, bas Leben ber Gemeinde regelmäßigere Bahnen gefunden hatte, trat unter ber Eintwirfung eines Geistlichen, ber 45 burch feinen Ursprung wie burch feine fortwährende Berbindung mit dem Leben ber Landestirche geeignet war, die Bucht eines großeren firchlichen Bemeinwefens auf die Bemeinde übergutragen, die Gefahr religiöfer Extravagang gurud. Satten die Bietiften nach jener avotalpptischen Berechnung Bengels im Jahre 1836 bie große Katastrophe erwartet, fo diente ber rubige Berlauf Diefes Jahres bagu, die diliaftifchen Erwartungen gu bampfen. 60 Auf ber anderen Seite zog auch im Laufe ber anderthalb Jahrzehnte von 1831-48 in ber Landeskirche ein neuer Geist ein Nach dem im Jahre 1829 erfolgten Tode des hauptvertreters kirchlicher Neologie in der Oberkirchenbehörde traten Männer in dieselbe ein, welche man jum Teil icon ale Bertrauensmänner bes Bietismus bezeichnen fonnte. Bar L. Hofaders gewaltiger Zeugenmund auch frühe verstummt, fo traten in bem Jahr= 55 gebnt von 1830-40 nach und nach Sohne eines neuen lebendigen Geiftes in ber Lanbestriche auf — man darf nur an einen A. Knapp, W. Hosader, Ehr. Dettinger erinnern. Die religiöse Wärme des Pietismus machte sich innerhalb der Kirche immer fühlbarer, namentlich auch in ben Bestrebungen für Erneuerung ber Liturgie und bes Gesangbuchs - Beftrebungen, Die im Jahre 1841 jum Biele führten und im wesentlichen eine Rudfehr 60

46 Kornthal

gebabt, bon bem bie Begrunder einft fich trennten.

au ben alteren Schäten der württembergischen und der gemeindeutschen Kirche bedeuteten. Wie der Weg des Geistlichen diese Periode aus der Landeskirche in die Gemeinde und 1843 aus der Gemeinde und ein Aussichten der Landeskirche und schieftliche in die Oberliechenbehörde und an die Spitz der Landesgeistlichteit führte, so kömen wir diese gange 6 Beriode als die Beriode der Annaberung zwischen Nirche und Gemeinde bezeichnen. Der Bietismus, der in der Gemeinde Gestalt gewonnen und sich einen zert geschaffen, durch deringt die Kirche mehr und mehr, aber der Pietismus selbst wird auch mehr verliechlicht

und in Rucht genommen. Damit war freilich bie ratio existendi ber Gemeinde, wenn wir auf beren for-10 mellen Ausgangspuntt seben, gewissermaßen selbst fraglich geworden und in der That werden wir sagen muffen, daß die allgemein firchliche Bebeutung in der letzten Beriode seit 1848 mehr in den hintergrund getreten ift. Das Berhältnis der Kirche zum Staat und Bolteleben empfing bie burchgreifenbfte Umgeftaltung. Die Beiten, wo bie Lanbesfirchen mit Bolizeigewalt ibre Berrichaft über bie Ginzelnen festzubalten versuchen fonnten. 15 waren zu Ende. In dem Dage, als in ben Rirchen Die leitenden Berfonen und Rrafte Die Gigentumlichfeit bes driftlich religiöfen Lebens tiefer erkannten, murbe auch ber Begenfat ber Belt gur Rirche flarer, bestimmter. Unter bein Titel ber inneren Diffion ichloffen fich, bie Grengen ber Landesfirchen überschreitenb, bie religios lebendigen Rrafte und Rreife Deutschlands inniger gusammen, es tam die Beriode ber Rongreffe und Rirchentage. 20 Pietismus fah ein umfaffenderes Feld ber Arbeit auch für fic angewiesen. Unter biefen Berhältniffen mußte die Gemeinde Kornthal mehr und mehr den Gindruck einer abseits von bem Rampfesfelb liegenden Johlle machen. Im Anfang bes Jahres 1846 war hoff-mann gestorben. Die alten originellen häupter ber Gemeinde gingen einer nach bem anderen babin, die verschiedenen Richtungen bes wurttembergifden Bietismus fanden 25 anderwarts bedeutendere Bertreter und Führer. Gine zweite und britte Generation wuchs beran, aus ber Gemeinde felbst beraus, Die weniger burch frisches, auswärtiges Blut mehr erneuert wurde. Die Dacht ber Gitte und Bemeindeordnung bewährte fich wohl an biefem Epigonengeschlecht, aber die frifche Initiative ber fruberen Zeiten machte fich nicht mehr geltenb.

30 Ammerhin hat es J. H. Staubt, biefer würdige und treue hirte, während seiner langen Wirtsamkeit (1813—82, gest. 1881) als Plartrer und als Vorsteher des höheren Töchterinstituts verstanden, nicht bloß die Eigentümlichkeit der Gemeinde zu wahren, sondern sie immer noch zum Anziehungspuntt sür die Pietisten und selbst sür weitere Kreise zu machen, wie er andererseits die Gemeinde davor dewachte, in die weitausschenzeb en aber auch viel weiter als die ursprünglichen Kornthaler Ideen von der Kirche abstühren Plane Ger. Hospmanns hineingezogen zu werden; es wurde dien, dem singeren Sohne des Gründers, die Niederlassung in Kornthal nunnsglich gemacht. Gegen andere neue mehr oder ninder nebensirchliche resigiöse Erscheinungen wie Pearsall Smith u. a. hat K. eine diesem Pietismus sonst nicht eigene, aber dem ausmerstamen Veolagter nicht untertlärliche Empfänglichteit gezeigt. Von den Krästen der Landeskinche zehrend, hat K. in einem unangenehmen, zwische dem Nachfolger Staudts und einem Teil der Gemeinde entstandenen Konssisch wieden der Magagensommen eben des Konssischungs zu danken

Schwieriger als früher hat die Lage sich gestaltet durch die Entwicklung der Gesesse gebung in der neueren Zeit. Durch die Undweiselse dem 1. November 1867 betr. Freisätigigteit, und dom 3. Juli 1869 detr. Gleichberechtigung der Konstessingerlicher Beziehung, sowie durch das Landesgesch dom 16. Juni 1885 betr. die Gemeindeangehörigseit ist das Privilegium der Gemeinde, unpassende Elementen das Bürgerrecht versagen zu können, dinfällig geworden und zwar ist dies aus Unlaß so eines Spezialsaltes 1889 durch richterliche Entschung sessychelte. So sonnte auch diese unabhängige Gemeinde von dem Prozes nicht verschung sessychelte. So sonnte auch diese unabhängige Gemeinde von dem Prozes nicht verschund beiben, der an der Landesstriche sich volkzogen hat, daß nämlich dem Wegsall so mancher staatlichen Etigen und Schuswehren beibe sich genötigt sahen, die in ihnen liegende moralische Macht delto trästiger zu entwidlen. Ubrigens haben die deiben Gemeinden Kornthal und Wilhelmsdorf in Unassosogie zu dem sür de Volkzeichen Geschaffen, welche die Unterscheidung der bürgerlichen Gemeinde von 1887 ebenfalls eine neue 1892 sanstionierte Kirchenordnung geschaffen, welche die Unterscheidung der bürgerlichen Gemeinde den der ihner das Kecht, sobald dürgerliche und Irchliche Gemeinde ju nicht mehr so stech, wie es sest noch überzwiegend der Kall ist, durch ansschließlich sürchliche Maßregeln den Charafter der Brüders so gemeinde zu wahren.

Kaffen wir die Bedeutung ber Gemeinde für die Gegenwart ins Auge, fo wird fich biefelbe wefentlich gunächt barauf beschränten, bag fie abnlich ben Roftern bes Mittelalters eine Rufluchtstätte bietet für folde, welche nach ben außeren und inneren Rampfen bes Lebens einer ftillen, religios gefättigten Atmofphare für ihr Leben begehren und daß fie in ben Augen ber Kirche und ber Belt ben Thatbeweis liefert, was ber Bictismus burch s feine religiöfe und fittliche Bucht auszurichten vermag, wo man ihm ausschließliche Berrschaft einraumt. Das biefer Beweis im allgemeinen zu seiner Chre ausschlägt, kann nicht geleugnet werden. Die Gemeinde — sie zählt gegenwärtig 1216 evang. Einwohner — steht in sittlicher und ökonomischer Sinsicht noch immer, wenn auch mehr gefährbet als aubor, als Muftergemeinde ba. Aber selbitverftanblich barf babei nicht überseben werben, 10 bak biefen Beweis zu erbringen bem Bietismus eben nur möglich war unter Bebingungen. bie in einem größeren Gemeinwefen absolut unerfüllbar waren - unter ber Bedingung eines außerlichen Ausgangs aus ber Belt, ber unbertennbar auch wieber feine Gefahren in sich trägt. Weite Gebiete bes Weltlebens, bie vom Geiste Chrifti sich burchringen lassen, bie Gebiete ber Runst, ber Wissenschaft, bes Staatslebens erscheinen bem 16 pietistischen Interesse um so frember, wo ber Pietismus, wie in solcher Gemeinbe, sozufagen unter fich ift. Dem bewegten Leben ber Rirche gegenüber nimmt ber Bietismus, namentlich wenn ibm bie frifche Farbe bes Rampfens und Mingens verloren gegangen ift. in bem Frieden feiner Gemeinbe auch ben Charafter ber Beidranftbeit an, und es tritt auch bie Befahr ber Berfnocherung bervor. Die Befahr, bag ber festgefugten Sitte nicht 20 bie Tiefe ber Sittlichfeit, ben berfommlichen Auferungen bes religiöfen Geiftes weniger als anderswo wirklich religiöses Leben entspreche, daß ein Geist kleinlichen Nichtens sich geltend mache und daneben ein Mangel an wirklich kritischem Salg fich religiös geberdenben Erideinungen gegenüber, burfte bei naberer Betrachtung auch in ber Gemeinbe Korntbal nicht vermieben werben und nicht gang zu vermeiben fein, so erfreulich auch in ihrer 25 Epigonenzeit ber Buftand ber Gemeinde abstechen mag gegen die gewöhnlichen Schaben unferer lanbesfirdlichen Gemeinben. (S. Comibt +) C. Rolb.

## Rorporationsatte bon 1661 f. Bb I G. 529, 11.

Rortholt, Christian, gest. 1694. — Seine Schriften stehen verzeichnet in ber panes gyrisch gehaltenen Bedächtnierede seines Sidams Lindemann bei Aipping, Memoria Theo-so logorum nostra aetate clarissimorum, Lips. 1705, p. 571 sqq. Ueber K. als Kirchenhistorifer handelt Schröden, Lirchengeschichte I, 173. Gin instruttiver Art, über K. sindet sich auch in (Zedlers) Universalleziton, Bo 15, Halle 1737, Sp 1559 ff.

Chriftian R. war ein achtbarer Rirchenhistorifer unter ben lutherischen Theologen vor Mosheim. Er ift geboren ben 15. Januar 1632 zu Borg auf ber Infel Femern. 35 Rachbem er auf ber Schule zu Schleswig ben Grund zu feinen Stubien gelegt, Die er auf ben Universitäten Roftod, Jena, Leipzig und Wittenberg vollendete, wurde er 1662 Profeffor ber griechischen Sprache zu Rostock, wo er auch ben Dottorgrad in ber Theologie erhielt. Später ward er von Herzog Christian Albrecht von Holstein-Gottorp als Professor ber Theologie nach Riel berufen und jum Protangler biefer neu gegründeten Universität 40 ernannt (1666). Er ftarb ben 31. Marg (1. April) 1694, nachbem er verschiedene an ibn ergangene Rufe ausgeschlagen. Es ist weniger seine erft nach seinem Tobe berausgegebene Kirchengeschichte (Hist. eccl. N. T., Lips. 1697), welche ihm den hoben Ruf in der gelehrten Welt verschafft hat; vielunehr verdanlt er diesen einigen tüchtigen Monographien, wie der über die ersten Ebristenversolgungen (De persecutionibus ecclesiae as perimitivae sud imperatoribus ethnicis, Jen. 1660, 4°, Kil. 1689) und über die ichristlichen Gegner des Ebristenums (Paganus obtrectator s. de calumniis gentilium, Lib. III, Kil. 1698, Lubec. 1703, 4°); auch war er einer ber ersten protestans tischen Theologen, welche den Baronius zu widerlegen suchen (Disquisitiones Anti-Baronianae, Kil. 1700, 1708 etc.). Ebenso bestritt er Belarmin (De canone s. Ebenso bestritt er Belarmin (De canone s. to scripturae, Rostoch. 1665). Dem bamals auftauchenben Deismus feste er feine Schrift De tribus impostoribus magnis entgegen, unter welchen er Cherbury, Sobbes und Spinoga berftand. In feiner theologisch firchlichen Richtung harmoniert er mit Spener, von dem er in jungen Jahren wirffame Anregung erhalten batte. In Kiel war Francke eine Zeit lang Saus- und Tischgenosse won Kortholt gewesen. Seine "wohlgemeinten 55 Borschläge" erschienen 1676, ein Jahr nach dem Erscheinen der Spenerschen Desideria. Sie begieben fich, wie biefe Desideria, auf Berbefferung ber firchlichen Buftanbe. 3m allgemeinen aber find feine Arbeiten in ber praftifchen und Moraltheologie von weniger

Belang. Er war einer der vier mit Spener bestreundeten Theologen, welche dieser aufsforderte, zu enticheiden, ob er den Nus nach Oresden annehmen solle. So erscheint Ax. Leben in die Anfänge des Lietismus verslochten; dort hat er auch als Theologe am besten seine Stelle. (Hagenbach) P. Tichadert.

Rottwit, Sans Ernft, Freiherr von (1757-1843). - Quellen und Lit-teratur: Die von Bachmann, Bitte und Banr benupte Brieffammlung ift verschollen, bamit Die michtigfte Quelle pericuittet. Rottwin: Mus meinem Glaubensbefenninis fur meine Greunde (o. D., o. 3.) [bas von mir benutte Exemplar im Befit bes Tholudiden Konvilts in Dalle]; Frang Bahn in ber von ihm herausgegebenen Dorfdronit, Jahrgang 1850, Rr. 21-24, Diefe 10 4 Rummern gefammelt unter vorgefettem Titel: Bur Erinnerung an ben Baron v. Rottwis [bas mir gur Ginficht überlaffene Exemplar verdante ich ber Bute von Grl. M. Bahn in Dors]; S. L. Jacobi, Erinnerungen an den Baron Ernst v. Kottwitz B. Lanr, Baron in Arbeitung (Reue Christoterpe 1883, wieder abgedruckt in: Gesammelte Schristen von B. Baur, Bd of I); derselbe, A. Kottwitz in Add XVI, 765–772; B. Ziethe, Baron von Kottwitz (Palmblätter 15 Nr. 319); A. Jadel, Der alte Kottwig, ein Beuge prattifchen Christentums, Friedenau-Berlin 15 Pr. 319); A. Jadel. Der alte Kottwiß, ein Zeige praftischen Christentunis, Friedenau-Vertin 1892; W. Hennig, Der alte Kottwiß stür Feite und Freunde ber Junceen Wissen, Seitelbrig, Th. Mitter, Erinnerungen aus dem Leben des Predigers Rolle und des Barons v. Kottwiß (mir nicht erhältlich gewien); Kreds I, Stadverordneter, Geschichte der v. Kottwißschen Krimen-Geschäftlich gewien); Kreds I, Stadverordneter, Geschichte der v. Kottwißschen Krimen-Geschäftlich gewienische Berlins nach Besteinungsanstalt; K. Büchgle, Die itrhischen Justünstelle Berlins nach Besteinungs wir friegen, Berlin 1870; Th. Bangemann, Geschliches Ringen und Regen am Oftsechtand; der her bei geschen Bicher preußsigker Kriedengeschichte, dersche her von kere Sinde und vom Versichten der von der Sinde und vom Versichten Versichten Versichten Krieden Versichten Versichten Lieben Versichten Versichten Lieben Versichten Ver Versohner oder die wahre Beihe des Zweislers, besonders das Vorwort zur 7. Aufl., Hamburg 1851; Ebr. Tischanier, Geschälte der evangelischen Kirche Deutschlands in der ersten 28 Hitzbe est 19. Jahrh. Dazu die Viographien Tholuds (von L. Bitter), Vickeris (von F. Clobenberg), hengkenbergs (von Bachmann), Rothes (von F. Nippold, Megger u. a.), Siters (von Sier), Gohners (von Dalton), F. Verthes (von C. Th. Verthes), M. Claudius (v. Perfis), Jänicks (von Uberroh), Ferner A. Jahn, Weine Jugendzeit, sowie A. Ebrard, Lebens-führungen. Auch Wickerns jest erscheinende Briefe und Tagebücher tommen in Betrachtung. Baur hat (Gef. Schr. I, S. 78) erinnert, baß Kottwit auf seinen eigentlichen Biographen noch immer warte, Dischauser (a. a. D. S. 261) es bellagt, baß in bieser Ency-llopabie ihm fein eigener Artitel gewidmet sei. Heute kommen Mahnung und Rlage ju fpat: was man erwartet, ift unerreichbar geworben, was möglich bleibt, ift bie Zusammenfaffung etlicher gerftreuter Rotigen, mit ber Bitte: nebmt bie paar Farbentledfe fur ein 35 Bilb. Schon mit Baur verglichen befindet fich jeder heutige Bearbeiter im Nachteil. Badmann bat für feine Senaftenberabiographie noch bunberte von Briefen benuten fonnen, bie Rottwit von 1824-1843 mit bem Rammergerichterat Fode gewechselt bat. Bachvan karting von 1824—1843 mit dem Kammergetigterat zwar gewechtet dat. Sadysmann verbankte sie dem verstertenen Missonsbireltor Wangemann (zu vgl. I, 299). Auch Baur (a. a. D. S. 78) und Witte (I, 126) baben sie noch vorgelegen. Hette sind sie verschwunden, weder die Wangemannschen noch die Fockschen Erben wissen über ihren Verbleib Auskunft zu geben. Vielleicht tauchen sie noch einmal wieder auf. Meine Anselbeib Auskunft zu geben. Vielleicht tauchen sie noch einmal wieder auf. Meine Anselbeib Auskunft zu geben. frage bei den noch lebenden Tochtern Fodes hat mir mein Bater vermittelt, und es ift im Intereffe ber Rottwißfreunde und bes etwaigen fpateren Biographen, ben erhaltenen Beideit auch ber öffentlichen Kenntnis nicht borzuenthalten, mag auch immerbin bas eine 45 ober andere fleine Misverständnis in ihm enthalten fein. "Gie Die Schwestern Fode wiffen ziemlich viel von Kottwip, ba ihr Bater sein Testamentsvollstreder war. Ginmal fei die Ehe des Barons mit seiner Frau sehr unglücklich gewesen, die Frau habe seine religiöse Stellung nicht verstanden, es sei tein Zusammenleben gewesen. Sodann sei er von der Frau geschieden, diese habe getrennt von ihm gelebt, nur eine Tochter sei ansangs so bei dem Bater geblieben, aber bald gestorben. Dann habe er einsam gelebt. Er sei aber, wie fo viele mit besonderer Energie driftlich gerichtete Leute franthaft nervos gewefen und es immer mehr geworben, so bag er ichlieglich geistig umnachtet gewesen fei. Alfo bie Grenze zwischen bein gesunden und bem frantbaft belasteten Manne wird ichwer zu zieben fein. Fraulein Fodes meinen, bas fleine Buch von Jacobi enthalte fo ziemlich, was fich 55 bon Rottwit fagen laffe, benn manches laffe fich wegen ber ehelichen Berbaltniffe und wegen feines Geifteszustandes eben nicht gut fagen." Unter biefen Umflanden erscheint eine ausführliche Biographie bes alten Barons als eine ziemlich undantbare Arbeit. Nicht nur mußte sie im Sall bes Gelingens bagu führen, eine liebgewordene Seiligenlegende gu gerpfluden (gewiffe apologetische Wendungen, 3. B. bei Baur, werden erst burch bie, im

so einzelnen vielleicht zu schwarz gehaltenen Mitteilungen ber beiben Damen verständlich und erweden ihnen ben Glauben, ben man soust zu versagen geneigt sein möchte), sondern auch

Rottwiț 49

bie Bemühungen um austeichendes Material haben alle Aussicht, vergeblich zu bleiben. In der Registratur des soniglich preußischen Kultusministeriums din ich dei einer früheren Gelegendeit auf Kottwis Amen und, jo die mir erinnerlich, auch auf seine Handschift gestogen, wenn ich nicht irre, in den Alten der Gerlachschen Denunziation, der Gablerschen Berufung und der Bressauer Separierten. Was es aber in erster Linie gilt aussindig zu smachen, das sind die sicher noch verhandenen Dokunente, nach denen sich sein trauriger Anteil an de Wettes Entlassung nach Umsang und Verenzen bestimmen läst. Das Thosludische Tagebuch, das ja in dieser Frage nur sekundären Wert haben kann, dabe ich mir nicht erst zur Einsicht erbeten. Ferner besissen heute weder die Wisspossgeschlichkaft Versten Versten des Gosphersche in ihren Registraturen die Kottwigkriese, die man dei ihnen vermuten is sollte. Wir bleiben also auf die paar Liebesdriefe angewiesen, die Jacobi, Witte, Oldenberg, Baur gelegentlich und F. Jahn absichtsvoll mitteilen. Ihre Tegentlinsichteilt ist der eige Anschließe und die Lossen der Verstenschließe Tagessolung, die ausgiebige Vertvertung des Gesangbuches der Brüdergemeinde, die Vorliebe für die Unterschrift: "Ihr geringster (Bruder, Diener)", die Kottwiz von seinem Langjährigen Beichtwater Jänicke untehnt zu haben scheint. Weichtwie von seinem Langjährigen Beichtwater Jänicke untehnt zu haben scheint. Weichtwater Sanicke untehnt zu haben scheint. Weichtwater Kannen Glaubensbesenntniss" erstieren nur noch in vereinzelten, nicht leicht zu ermittelnden Exemplaren. So ist der Baron in Gemäßeit seines Wahlspruches Lase mittelnden Exemplaren. So ist der Baron in Gemäßeit eines Wahlspruches Lase mittelnden Exemplaren, das er einen Biographen anlode, aber in Gottes Jaushalt anschlagsmäßig verbraucht, dat er Segensspuren im Leben anderer genug hinterlassen, und diere andere andere genug hinterlassen, nach teine geschichtliche Bedeutung aus, die also nacht in beiten un beiterhin wird aussigkeit andelagsmäßig verbraucht, dat

fich erschöpft.

Erst feit bem Jahre 1807, als Kottwig feinen Wohnsig nach Berlin verlegte und 26 bort rafch eine öffentliche Berfonlichkeit wurde, tonnen wir fein Leben einigermaßen ver-Das über fein Borleben gebreitete Duntel ift taum gang ju luften, auch gegen Greunde beidrantte er, aller Bertraulichfeit abbold, wie er geitlebens mar, fich auf Unbeutungen, die sich dann, wie es zu geschehen pflegt, beim Weitererzählen zu falicher Bestimmtheit verdichteten. Geboren ist er auf dem Familiengut Tschepplau in den ersten so Tagen des September 1757. Der Tag selbst ist zweiselhaft. Das Grablreuz nennt den Die Beitember, an dem er auch die Glüdwinsige seiner Berliner Freunde entgegennahm, die wohl zuberlässigere Familientradition weist auf den 2. September. Er mag um die Mitternacht geboren oder der 1. September für seine innere Entwicklung besonders wichtig geworden sein, wer will das entscheiden? Herandschlend empfing er seine Aus- as bildung in einem Breslauer Institut, two die Jesuiten Gelegenheit nahmen, sich an den Knaben beranzumachen, ohne ihn jedoch für ihren Orden zu gewinnen. Später kam er als Bage an den Hof Friedrichs II. In dieser Zeit zerfiel er mit seinem Elternhause und dachte ernstlich daran, auszuwandern, nur ein Kabinettsbesehl, den sein Bater bom Könige erwirkte, bielt ihn sehr gegen seinen Wunsch im Lande zurück. In reiseren Jahren so sprach er bon dieser Periode als von einer Zeit der Berirrung. Daraus macht Baur: Sündenwunden der Zugend, Zacobi: Stürme jugenblicher Leidenschaften, Witte: weltlich ausschweisendes Leben, Oldenberg: eine stürmische Jugendzeit in der großen Welt, die ihm mit voller Hand alles gegeben, was sie zu geben hat, aber seine nach vollem Gentigen burftenbe Geele unbefriedigt gelaffen hatte. Damit ift ben unbeftimmten Andeutungen, 45 auf die ber Greis fich ftets beschrantt ju baben icheint, eine unerlaubt bestimmte Wendung gegeben. Diefer bage Pragmatismus nach bem beliebten Baradigma Augustin mag zu-treffen, braucht es aber nicht. Ich inochte statt bessen an ben Gamaschendienst der Frie-benssahre und den gleichzeitigen amerikanischen Freiheitskrieg erinnern, die mir bas Ausswanderungegeluft beffer ju ertlaren icheinen. Denn die Standesfunden Spiel, Trunt, so Frauen und bie Schulden in ihrem Gefolge ichaffen eine gang andere Situation : beren Opfer muffen von ihren Ungehörigen auf ben Schub gebracht werben, Rottwit wurde von seinen mit Gewalt im Lande gehalten. Rur wenn die Abenteuerluft und der Gedanke an fremden Rriegebienst im Spiele war, begreift sich auch ohne Muhe, weshalb ber Ronig sich zu einem solchen Kabinettsbesehl bereit sinden ließ. Der Konslitt mit dem vierten so Gebot ist für sich ausreichend, um die Trauer verständlich zu machen, mit der der Greis auf diese Zeit der Verirrung zurücklichte. Kottwih muß übrigens damals ein unreiser Jüngling gewelen sein. Denn sein Bater, der das königliche Verbot auswirkte, starb schon am 31. Marg 1777.

Durch Diefen Trauerfall wird hans Ernft als einzig überlebenber Cohn zweiter Che 60 Real-Gneptlopable für Theologie und Riche. 8. N. XI.

50 Rottwit

in den landwirtschaftlichen Beruf hineingezogen worden sein, also damals die Armee verlassen haben. In die dann folgenden dreißig Jahre des Dunkels fallen von bekannten Ereignissen: die Heitant, der Eintritt in den Freimaurerorden, die Bekehrung, die Anfänge des schlessierkes, mannigsache Reisen und vielleicht auch schon die Trennung seiner She.

5 feiner Cbe. Das Bermählungsjahr läßt fich nicht ausmitteln, ebenfowenig ber Scheibungstermin. Mit ber geschiebenen Che werben wir als mit einer Thatfache zu rechnen haben, aber felbft in ihrer Durftigteit gestatten es die Quellen, bas biefer Thatfache anhaftenbe Dbium ju milbern. Die Gattin, Grafin Charlotte Belene Beblig, ein gutes Jahr alter ale Rott-10 wit, brachte ihm die große herrichaft Beilau zu, und bas junge Baar nahm bort auch feinen Wohnfit. Drei Rinder werben erwähnt, eine Tochter und zwei Gobne, famtlich unbermablt bor ihrem Bater geftorben, ber altere Cobn wohl icon bor 1818, Die mit befonderer Berehrung am Bater hangende Tochter 1821, ber jungere, "etwas fcmachfinnige" Sohn 1830. Ein Brief Rabecks an Tholud (22. Juni 1816), bon Witte (I, 133) eins leuchtend interpretiert, macht es unzweiselbaft, daß damals schon das schlessische Eines ben gesanten, einst so ansehnlichen Grundbess der Familie dis auf das kleine Gut Gaumiß dei Kimptsch verschungen hatte, daß auch die Petlauer Güter schon vor 1816 hatten verschungen katte, daß auch die Petlauer Güter schon vor 1816 hatten verschungen katte, daß auch die Petlauer Güter schon vor 1816 hatten verschungen. äußert werben muffen. Die Mutter eines ichwachfinnigen Cobnes, ber nach menichlichem Ermeffen in feiner Silflofigfeit fie und ben Bater überleben wurde, wird als unverant-20 wortlichen Leichtfinn beurteilt haben, was ihrem Gatten als ber felbstverftanbliche Ausfluß feines Gottvertrauens und als driftliche Gelbftlofigfeit erfdien. Die großartige Freigebig= feit bes Mannes tannte feine, auch nicht bie verständigen Grengen, die die Frau ibm gepredigt haben wird. Co mag unter bem Gefichtspunkte, bag eine Gutertrennung behufs Fürforge für bie Rinder wunschenswert fei, ber Bebante an eine Trennung ber Che gereift 25 fein. War die Trennung fo veranlaßt, bann begreift fich auch, wiefo die Gatten noch nach ber Scheidung harmlofer gusammenhalten konnten, als es sonst unter Geschiedenen üblich, und gugleich bie Tradition, bag bie Baronin kein volles Berständnis gehabt babe für ibres Gatten religiöfen Standpunft, nämlich für feine Art, praftifches Chriftentum gu treiben. Man barf bies nicht babin überspannen, als fei ihr beshalb fogleich alles drift-30 liche Berständnis abgegangen. Der Brafibent Gobe, der gerade für biefen Mangel eine scharfe Bitterung gehabt hatte, empfing von der Baronin den allergunftigften Eindruck, als er fie gelegentlich einer Theegesellschaft bei Kottwit tennen lernte. Damals war bie gange Familie in Berlin beifammen, die Eltern, die schwarmerische Tochter und ein auffallend filler Cohn. Bwar bas fühlte Gobe alebald beraus: "Das Berhaltnis ber Familie gu 26 einander ift gang eigen", aber bann fahrt er fort: "Die Mutter ift eine alte wurdige Dame, die fehr ernst ist und mit der ich am Abend am meisten sprach." Also 1818 befuchte bie Baronin ben Gatten, er fie auf feinen fcblefifchen Reifen ofter. Go beißt ce in einem Briefe aus bem Jahre 1826: "meine liebe Frau fand ich fehr veranbert", was auch auf einen friedlichen Gergang bei ber Chescheidung beutet. Als fie im Januar 40 1829 ftarb, weilte er gerade in Schlefien und wird bei ihrem letten Atemzuge jugegen gewesen sein. Alle biefe Rotigen stimmen zu ber Annahme, bag die Gatten fich nur bes halb getrennt haben, weil fie in ihren Unfichten über die Grenzen ber driftlichen Wohlthatigfeit, in biefem Saufe eine Rarbinalfrage, auseinanbergingen.

Rottwik' innere religiöse Entwickelung ist überaus undurchsichtig. 1835 gieb der 45 Greis das Jahr 1773 als den Zeithunkt an, wo ihm anschaulich getworden sei, was der Mahnung des Apostels zu Grunde liege: "hütet euch vor der Philosophie nach der Weltssatung — Nachbildung des Gritchen — und nicht nach Christo." Damals würde er im Konstrmandenalter gestauden haben, auch mag die Trazweite dieser Erkenntnis zweiselhaft sein. Als entscheden geworden sier sein inneres Leben, als die Wendung zum Hoffen, psiegte er das Wort zu bezeichnen, das er einst in einem Bessad der Brüderzegemeinde gehört: "Es gehört schon viel Gnade dazu, daß man sich selbst ertrage." Um von diesem Worte im Innersten angesast zu werden, muß man schon an hochgradiger Friedelssisstieltseit leiden, eine erfolglose Veriode gesestlichen Strebens hinter sich haben. Den im Genußleben dahinstürmenden, ernsteren Gedanken noch abgewandten Weltmenschen. Stattbeligkeit leiden, eine erfolglose Veriodes gesestlichen Strebens hinter sich haben. Den im Genußleben dahinstürmenden, ernsteren Gedanken noch abgewandten Weltmenschen aufs zurüttellu, ist das Wort m. E. ganz und gar ungeeignet. Das Wort läst sich nicht mit Sicherheit datieren, immerbin werden wir es eine geraume Weile vor 1792 anzuschen haben, denn das state der Bischof Spangenberg, dessen Gesellorge sein Bestes zu verdanken Kottwis sich state der Wischof Spangenberg, dessen über Verlehr wuß sinter das erwähnte Wort fallen, das übrigens nicht Spangenberg sossen des Wort sich anzusche Der betressende Allen, das übrigens nicht Spangenberg sossen der Verlehren baben, das übrigens nicht Spangenberg sossen der Verlehren vor des die Verlehren vor des übrigens nicht Spangenberg sossen der Verlehren vor der Verlehren und beider Werter vor der Werter vor der Verlehren und beider Beltweite Verlehren vor der Verlehren und beider Beltweite Verlehren vor der Verlehren und der Verlehren vor der Verlehren und der Verlehren vor der Verlehren von

Kottwiţ 51

von Dberpeilau entscruten Gnadenstrev zu sieden. (Gegen Witte, der I, 128 von der Boraussetzung ausgebt, die Scene müsse vor stottwie Verheiratung sallen.) Das Christens tum des Barons behielt, seitdem er durch Vermittelung der Brübergemeinde zum Frieden

getommen, immer beren Signatur, boch ift er ihr nie formlich beigetreten.

Benn es richtig ift, mas fpater bie Freunde aus ben Andeutungen bes Greifes beraus- 5 borten, bag er eine Beile bem Freimaurerorben angehört habe, fo wird biefe Mitaliebichaft von Art der Erkeit von Artenmeterter angeste nier in der einschlieben eine gewisse vor eine gewisse Arten ihre beite eine gewisse Arten ihre humanitären Bestrebungen gewesen seine gewisse Arten ihre humanitären Bestrebungen gewesen sein was ihn an der Loge anzog. Denn es geht durch die Kottwisslitteratur hindurch (oder darf man das so genau nicht nehmen?), das seine ausgebehnte Wohlthätigkeit sossen wit is dem Antritt des väterlichen Erbes einsetzte, also um 1777. Daß er zum bewusten Glauben kam und in diesem Glauben seinen Frieden fand, kann so früh nicht angesetzt werden. Doch versteht sich, daß das große Erlebnis auch in seinem Wohlthum Epoche machte, es gab ibm ein neues Motiv und stellte es bamit auf eine gang andere Bafis, die Sumanität machte ber bringenben Liebe Chrifti Blat, Die Linderung leiblichen Clends, 16 bieber Gelbstzwed, trat binfort in ben Dienft ber Geelenpflege. Er verftand 2 Dof. 6, 9 und "war ber Meinung, daß großes leibliches Elend ben menschlichen Beift fo niederbrude, bag er barunter faum zu bem, was broben ift, aufzubliden mage. Ghe er baber ben an Leib und Geift febr Glenden Die Wunden ihrer Ceele zeigte, trodnete er erft Die Thranen, bie über irbifche Schmerzen floffen, und hatten fie fo als ihren Bohlthater ihn lieben ge- 20 lernt, fo hörten fie williger an, was er ihnen von ben Bunben ihrer Geele fagte und bem Helfer bazu". Es ist keine Frage, baß Tholud mit biefer Schilderung bes "Later Abraham" sein eigenes Programm für die christliche Bohlthätigkeit entwickelt, daß es ihm weniger barum zu thun ift, bem baterlichen Freunde ein Dentmal zu feten als ihm Nachsolger zu gewinnen. Doch wird er dieses Programm keinem anderen als eben Kottwig 26 abgelernt haben. So dürsen wir annehmen, daß auch die vorherzehenden Sähe einen gewissen geschichtlichen Rern enthalten: "Die Stätten bes Elenbes und bes Jammers faben ibn am öfterften, weil er nichts Lieberes wußte, als Thranen trodnen. Er reifte felbft umber in mebreren Staaten. Wohin fein Ginflug und fein Bermogen reichten, verbefferte er Rrantenbaufer und Befangniffe; wo feine Thatigteit im großen Biberftand fand, manbte er fich so ju ben einzelnen Silflofen und bot fich ihnen als Freund". Kottwit ift gereift, wir wiffen, daß er Matthias Claudius aufgefucht hat und nicht nur Schlefien und Die Mart, fonbern auch Schleswig, Holftein, Mecklenburg, Pommern aus eigener Anschauung kannte. Daß er es mit diesen Reisen nicht nur auf Fühlung mit gleichgestimmten Christen abgesehen, sondern überall dem Hospitals und Gefängniswesen Ausmerksamkeit und Für: 25 jorge zugewendet habe, scheint Tholuck von Kottwit auszusagen, wenn er es als einen Zug in das Bild des Bater Abraham aufnimmt. Tropdem muß es fraglich bleiben, ob ber Baron wirflich in eine Birfamfeit wie die Sowarbice eingetreten ift ober ob er Soward nur Beifall gezollt hat. Denn als Geschicksquelle ist das ichone Buch doch nur mit Vorsicht zu gedrauchen. Auf gesichertem Grunde befinden wir uns mit den beiden großen abriebeswerten des Barons, den schlessischen Fabrikanlagen und der "freiwilligen Beschäftigungsanstalt" (Gegensat: Jwangsarbeitssaus) in Verlin. Gemeinsam ist beiden das zu
Grunde liegende Prinzip der Selbsibisse. Kottwit wollte nicht durch einmalige oder wiederholte Almofen den Bettel protegieren und badurch die Armut verlangern, sondern durch Beschaffung von lobnender Arbeit die vorhandene Armut heben und ber etwa broben- 40 ben vorbeugen. Die Armen, die er in Peilau vor Augen hatte, waren fast durchgebends gelernte Beber. An fie verteilte er Garn, bezahlte ihre Arbeit reichlich und vertrieb ihre Erzeugniffe auf eigene Rechnung. Dit einem Arbeitsauftrag, ber nicht bie Schaffung neuer Arcte, sondern nur heilsame Beschäftigung und auskömmlichen Lohn für den einzelnen Arbeiter bezweckt, muß der Auftraggeber schlechte Geschäfte machen, immer wieder sich ges so nötigt sehen, die Ware unter dem Selbstlostenpreise loszuschlagen. Daneben versuchte es ber Baron mit ber Unlage von Fabriten. Dancher, ber fonft hatte hungern muffen, fanb bort Arbeit und Lohn. Aber auch biefes Unternehmen, bas hunderttaufende verschlang, rentierte fich nicht, und ben Dant seiner Schützlinge mußte Kottwit mit einer Ginbuge an eigenem Befit und, was schwerer ins Gewicht fiel, mit bem Berluft seiner Familie be- 65 gablen. Gine haltbare Berbindung gwischen Unterftutung und eigener Arbeit bes Bedurftigen bat Kottwit nicht gefunden.

Die Abersiedelung nach Berlin hat noch nicht zu ihrer notwendigen Voraussetzung eine bereits sortgeschrittene Entfremdung von der Gattin. Der Baron besaß ansangs noch ein eigenes Haus in Berlin (Gr. Franksurter Straße 44), ein stehendes Absteigequartier, w 52 Kottwiķ

wie ber autsituierte Brovingabel es fich in ber Resibeng au balten pfleate. Runachft mag es auch biefes Dal, wie gewiß oft ichon früher, auf einen vorübergebenden Aufenthalt abgefeben gewefen fein, aus bem nur bie ihm entgegentretenbe Not einen bauernben machte. Man begreift, bag mit ber Besetzung Berlins burch bie Franzosen bort alle Geschäfte 5 stodten und viele Arbeiter brotlos wurden. Solde, mit Vorliebe wieder Weber, beschäftigte Kottwit gang nach bem schlessischen Schema. Ansangs machte er fein haus gur Wertstatte; als dies zu eng wurde, mietete er einen anderen Raum hinzu, endlich erbat er sich bie gerade leerstehende Winningsche Kaferne (Alexanderstraße 5-7, wo heute bas Bolizeiprafibium an die Raiferftrage ftogt) fur feine Bwede. Bier war er in ber Lage, 10 nicht nur Arbeit und Berbienft zu bieten, fondern zugleich freies Quartier fur Die Familien seiner Arbeiter. Bei bem großen Andrang ju Diesen Wohnungen murbe fofort ausbedungen: war eine Familie durch Arbeit und Sparfamteit wieder gehoben, fo mußte fie einer anderen, noch bedurftigeren Blat machen, bamit die Boblibat möglichft vielen ju gute tame. Aber auch eine solche vieder ausgezogene Familie empfing oft gerug auch 16 weiterhin die Geldunterstützungen des Barons. Für die Kinder dieser Arbeitersamilien wurden Lehrer angenommen. Die in Gesang, Schriftverlesung und freiem Gebet bestehende Abendandacht, zu der die Eintvohner der Kasterne ("Hausgemeinbe") täglich versammelt wurden, bielt Kottwiß selbst oder einer der Lehrer. An den Sonntag und Mittwochabenben fah ber Baron gern Gafte bei fich jum Thee, bann gab es bei ber Anbacht auch 20 eine freie Ansprache, ju ber in ber Regel ein befreundeter Brediger ober Kandibat aufgeforbert wurde. Benn Bitte (I, 136) betont, bag feine Demut ben Baron ftets abgehalten habe, felbst "Stundenhalter" zu werden, so zeigt boch das von Jacobi (S. 43-46) mitgeteilte Kongept einer Kottwibichen Ansprache, baß biefe Regel boch nicht ohne Ausnahmen geblieben ift. In seiner Laienschaft hat Kottwiß fein pringipielles hindernis ge-25 sehen, eher schon ein saftisches in der Schwerfälligkeit des Ausdrucks, die seinen langeren Darlegungen zeitlebens anhastete, während ihm nicht selten ein turzes tressendes Wort gelang. Sowie ihm die Kaserne überlassen wurde, siedelte er selbst dorthin über, wo er fich mit zwei bescheibenen Rimmern begnügte. Außer einem perfonlichen Diener beschäftigte er einen Gefretar, beffen er jur Leitung bes ichier unüberfebbaren Saushaltes bedurfte. so Gur ben Sold biefes Sefretars fam fpater ber Ronig mit 600 Thalern auf. Augerbem steuerte ber Rönig, boch wohl erst seit etwa 1814, noch 3000 Thaler im Jahre bei gur Berpflegung von 120 alten und gebrechlichen Berfonen. Der Befamthaushalt wuchs bis auf 600 Röpfe.

Der Berliner Magistrat überwies im Jahre 1812 ber Anstalt geschenkweise 56 Betts seisen Der der Mehre. Von sonsignen Jusiendungen verlautet nichts. Welche personslichen Opfer das Wert den Baron gekostet dat, läßt sich daraus entnehmen, daß die Stadts verwaltung, als ihr die Übernahme der Anstalt zugemutet wurde (1819), statt des discher von Kottwig genosienen Juschusse den Instalt zugemutet wurde (1819), statt des discher von Kottwig genosienen Juschusse von 3000 Thalern deren 13000 glaubte verlangen zu müssen. Der mistrausiche König witterte hinter dieser Forderung städtliche Plusanacherei, so in Bachrheit wird Kottwig eines bernügliche Plusanscherei, so in Bachrheit wird Kottwig eines der Direktionsmitglieder und durste die zu seinem Tode in der Kasern kottwig eines der Direktionsmitglieder und durste die zu seinem Tode in der Kasern wohnen bleiben; daß auch Bastor Gouard in der Direktion saß, sicherte der Anstalt auch weiterhin ihren christlichen Charakter. Also, wirtschaftlich angesehen, auch das Berliner Wert verungslüdt! Es beschet kein Grund, diese Utreil des Magistrates anzugweiseln, und es ist an der Zeit, es noch besonders zu unterstreichen. Gerade in den Populären Kottwististeratur begegnen wir den Krund, diese der Instalt des Magistrates anzugweiseln, und es ist an der Zeit, es noch besonders zu unterstreichen. Gerade in den Bereinstweg, den sie beschritten hat, mehr und mehr verloren zu gehen brohe, was einen Kottwist auszeichnete und so anziehend machte, die Bersprachse des Drohe, was einen Kottwist auszeichnete und so anziehen Schließlich ist es doch möglich, das, worin Kottwist und beschäung, zu berbinden mit dem Janu bern der Welchschlich das, worin Kottwist und beschäungen und auszusübenen mit dem Gange, den die Liebesthätigkeit genommen hat. Schließlich ist es doch möglich, das, worin Kottwist und beschäungen mag, zu berbinden mit dem, nas wir vor ihm boraus haben. Es besche kein lebt bier des den moglich der

Die Krone von Kottwit' Wirfjamkeit ist sein Berkehr mit Freunden und die von ihm so gern und erfolgreich gesübte individuelle Seelenpstege. In Berlin wurde er bald, ungeselucht und wie von selbst, das anerkannte haupt der dortigen Pietisten und die Kaferne deren vornehmster Sammelpunkt. Wie verlassen sich die um ihn geschatten Kreise spühlten, wenn er einmal seiner Familie oder der Fadriken wegen in Schlessen abwesend

war, zeigt ber von Bachmann (I, 193) im Auszuge mitgeteilte Brief Fodes: bie Verwaiften batten bann teinen anderen Bereinigungspunft. Und wenn ber Berliner Bietismus por bem separatistischen Abwege, ber anderswo beschritten wurde, gludlich bewahrt blieb (Bachmann I, 1941.), so ist auch daran, obwohl wir Genaueres nicht wissen, Kottwis nicht ohne Berdienst, denn er war es, der für alle die Nichtung angab. Der Freundestreis b kann hier nicht hehandelt werden, ich muß mich darauf beschänden, einige Namen zusammenzustellen, Altere und Jungere, Juristen, Offiziere, Theologen, ohne bestimmte Reiben-folge und ohne Anspruch auf Bollzähligkeit: Graf Anton Stolberg, v. Thile, die Snethjoige und ohne Amprich auf Volzahigiert: Graf Anton Etolerg, b. Thie, die Erethslages Vater und Sohn, Jänide, Hermes, Gosner, Kunge, Rolle, v. Bethmann-Hollweg, v. Lancicolle, v. Senstit, d. Below, v. Gerlach, Houber, A. Neander, Strauß, Hengliens 10 berg, Tholuef, Stier, Rothe, A. und F. Zahn, Wichern, Jacobi, Nadeck, Renneck, Fock, Göde, be Valenti, Nitter, Couard, Kieco, Sad, Voltolini. Gern seize ich in diese Neihe betert, denne der Varon etwas getresen, auch Heinfrich v. Aleist und verstände die lieberoll durchgeführte Figur seines Obristen v. Kottwis als eine Huldigung für den alten Baron. Ein sicheres Zeugnis für ihre persönliche Berührung hat sich nicht aussindig machen lassen. doch ist sie an sich nicht unwahrscheinlicher als die Begegnung mit Fichte. Seinen Freunden war Kottwig sehr viel. Daß er immer Rat gewußt hätte, wenn sie sich in schwierigen Fällen an ihn wandten, möchte ich von dem Weltunkundigen nicht glauben. Zedensalls aber teilte sich die Friedensatinosphäre, die ihn in seinen besseren Jahren umschwebt haben muß, dem Besucher wohlthuend mit. Um Tage vor Hönigern, wo in Berlin nichts mehr 20 ju raten war, fuchte ber Kronpring ben alten Kottwit auf, ibm fein Berg auszuschütten, davon versprach er sich Erleichterung. Gelegentlich konnte Kottwit imponieren, selbst einem Fichte, der das Beste des Mannes nicht verstand, aber ihn, den sast Fremden, zum Bormunde seines Sohnes bestellte. Besonders gut verstand er es, mit seinen jungen Freunden umzugeben, eine Runft, bie ihm Tholud abgeseben bat.

Benn Rottwit in die öffentlichen Dinge eingriff, bat er nicht immer die gludliche Sand bewiesen wie in ber Belowichen Sache und bei Gofners Berufung nach Berlin, Der dunkelste Kunkt ist der de Wettesche Handel. Das Kottwig es gewesen ist, der besten Absetzung beim Könige betrieb, steht aus Tholucks Tagebuche sest (Witte I, 174). Auch abgesehen von der peinlichen Frage, wie er in den Besitz eines fremden Privatbriefes kam, 20 bleibt die unpsychologische Eregese gehässig, die aus dem Trossischreiben an die unglückliche Mutter Sands, das teine ethische Abhandlung ist, ein Kapitalverbrechen macht. Die Klage beim Könige anhängig zu machen, war vollends nicht feines Amtes. Daß ihm biefe Ginmijchung Gewissenste war, ist so wenig eine Entschuldigung wie der mutmaßliche Hintermann, von dem sich Kottwis in diesem Fall vielleicht hat mißbrauchen lassen. — Das Schickfal der Scheibelianer, in denen er Märthrer ihres Glaubens sah, verfolgte Kottwis mit tvarmer Teilnahme, er fühlte mit ihnen, aber er felbst bachte nicht an Separation, batte fie auch ben Breslauern bis julest auszureben gefucht. Boltolini, ber Sausgenoffe feiner letzten Jahre, bekam bom alten Baron harte Urteile über die Separierten zu hören, zu benen er sich bielt. Später gelang es ihm, separierte Geistliche wie Ehlers, Lasius, so Bermelssträch bei Kottwis einzusühren. Insolge diese Vertehrs mag sich bessen Urteil über die Separierten milder gestaltet daben. Baurs (I, 118) Bericht über die letzte Krantheit des Barons sußt auf Mitteilungen Boltolinis, die sast so stellt über die seite Krantheit ber Landesfirche entfrembet und auf bem beften Bege gewesen, ber Separation beizutreten. Dir ericeint es nicht glaublich, bag er bem öfumenischen Ibeal feiner befferen Tage (Mus 45 meinem Glaubensbetenntnis) wirflich follte untreu geworden fein. Bermutlich finden fich bandschriftliche Aufzeichnungen über Kottwig in Boltolinis Nachlaß (Baur folieft B.s

Worte in Ganfflischen ein), deren Befanntgebung wunschenswert ware. Am 13. Mai 1843 ift Kottwiß gestorben und hat auf dem Alten Friedhofe der St. Georgengemeinde sein heute mit einem schlichten gußeisernen Kreuze geschmücktes Grab 60 gefunben.

Arabbe, Otto Karsten, gest. 1873. — Netrologe ericienen u. a. in der Allg. ev.-lutb. Airchenzeitung 1874, S. 99 st.; in der Evang. Kirchenzeitung 1874, S. 209 st. D. A. Krabbe, herborragender lutherischer Theologe des 19. Jahrhunderts, geb. als Sohn eines Kaufmanns zu hamburg am 27. Dezember 1805, empfing seine Vorbildung so auf bem Johanneum feiner Baterstadt, ftubierte 1826-1829 in Bonn, Berlin und Göttingen Theologie, baneben auch philologische, philosophische und historische Borlefungen borend. In Gottingen promobierte er jum Dr. phil. auf Grund einer Abhandlung de codice canonum, qui apostolorum nomine circumferuntur. Nachdem er emige

54 Arabbe

Jahre in Hamburg privatisiert hatte, wurde er 1833 als Professor der biblischen Phisologie und der Phisolophie an das Johanneum berusen. Einen im Jahre 1838 ergangem Mus nach Dorpat an Satomiss' Eteste lehnte er ab, erhielt 1839 von Verlin die theologische Doktorwürde und wurde 1840 Professor der Theologie in Rostock, in welcher Settlung er die an sein Lebensende verblieb. Seine Vorleiungen erstreckten sich austragsmäßig, zworzssliche auf des sich eine Kortelungen erstreckten sich austragsmäßig, zworzssliche auf den fentlichen Erberlingen wurde er berusen und Enchstophie und Kirchengeschichte. Auch zum Universitätsprediger wurde er berusen und dennnächt zum Kirchengeschichten. Auch zum Mitglied der Auflichen Brüsungsfommissisch, 1856 zum Krobisson an 10 Kloster zum bl. Kreuz und an der Kirchenökonomie zu Rostock. Eine selkene Auszeichnung wurde ihm 1864 seitens des Landesberrn zu Teil durch Berleibung der goldenen Berdienstmehaille. An der Leitung der Universitätsangelegenheiten nahm er den regsten Anteil; sechsmal besteitsche des Rektorat. Aus sein Betreiben hin erstand das prächtige neue Universitätsägebaude, welches er als Rektor 1870 einweißen durche. Er starb am 14. Not den ber berdien der Starbes der als Rektor 1870 einweißen durche. Er starb am 14. Not den ber der Starbes der der sich einstellen durche.

Uber R.s religiöse und theologische Entwidelung liegen aus früherer Reit feine Ditteilungen vor. Das Johanneum stand unter der Leitung des Dr. Gurlitt, welcher entschieden den Nationalismus vertrat und 3. B. 1822 eine "Nede zur Empfehlung des Bernunstgebrauches deim Studium der Theologie" hielt. Daß aber K. schon beim Mogang zur Universität anderer Nichtung war, läßt sich daraus schließen, daß er nach Bonn ging, um sich besonders an Nissch, Sad und Lude anzuschließen. In Berlin trat er Schleier-macher auch persönlich näher, welchem er zeitlebens die dankbare Anerkennung bewahrt hat, "bag er es gewesen, welcher bas neue Leben ber Rirde berbeigeführt und lange allein getragen hat" (Lebre bon ber Gunbe, Bortv. G. XI). Bornehmlich aber trat er bort 25 ju Reander in nachste Beziehung, und Diefer wurde ihm Führer über Schleiermacher hinaus in die hl. Schrift hinein. In der Schrift "August Neander. Ein Beitrag zu seiner Charafteristif" 1852 hat er ihm ein Dentmal höchster Verehrung gesest. Er nennt ihn "einen ber Haufträger bes wieder ertvachten Glaubensledens, ja recht eigentlich einen der Erneuerer und gestlichen Räter der evangelischen Kirche in unserer Zeit" (S. 143) und Diggt: "Keinen treueren, feinen wahreren Zeugen der gottseligen Wahrheit hat die evangelische Kirche in neuerer Zeit geschen" (S. 171). Und wie er mit Recht "Rearbers gange theologische Richtung wefentlich eine praftische" nennt (S. 146), fo ift auch R.s Lebenswert burchaus auf die Brazis bes religiofen und firchlichen Lebens gerichtet gewesen. 2Bas R. als Theolog unter Reanders Ginfluß geworben, befundet feine erfte größere Schrift, Die 35 auch heute noch beachtenstwert ift : "Die Lehre von ber Gunde und vom Tode in ihrer Begiebung zu einander und zu der Auferstehung Christi. Exegetisch-dogmatisch entwickelt." 1836. Ausgehend davon, daß Schleiermacher mit seiner Lehre von der Erlösungsthätigkeit Christi zwar ein wesentliches Fundament der christichen Überzeugung sicher gestellt habe, aber infolge feiner Berkennung bes Wefens und ber Bebeutung ber Sunbe nicht gum abaquaten 40 Berftandnis ber Berfohnung und Erlofung durchgebrungen fei, entwidelt R. an ber Sand bes A und NI Die Schriftlehren vom Urftanbe, vom Sunbenfalle und feinen Folgen und von Chrifto als bem Uberwinder ber Sunde und bes Tobes, wobei die Thatfache ber Auferstehung Christi in ihrer centralen Bebeutung hervorgehoben wird. K. nimmt gu-gleich Bezug auf die Bersuche der neueren Philosophie (Weiße, Fichte), die Unsterblichkeit 46 ber Geele fpetulativ barguthun, und zeigt, wie beren Ergebniffe fowohl hinfichtlich ber fubjettiven Gewigheit als bes objettiven Gehaltes burch die auf ber Offenbarung rubende Glaubenserkenntnis weit überboten werben. Dit voller Entschiedenheit betont und bethätigt R. die rudhaltlose hingabe an die Schriftwahrheit; und in der bogmatischen Entwidelung fundigt fich ber über Neander hinausgehende Fortidritt an zu lutherifcheton-

so sessioneller Bestimmtheit.

Im Jahre 1839 solgten, durch die Straußsche Evangelienkritik veranlaßt und an Neander sich anschließend, "Borlesungen über das Leben Jesu für Theologen und Nichtsteologen". Im übrigen hat K. die so glüdlich beschrittene Bahn biblisch-theologischer Forschung litterarisch leiber nicht weiter versolgt. Insolge seiner Berufung nach Aostock mußte er troß seiner außergetwöhnlichen Arbeitskraft auf litterarische Thätigkeit in größerem Eitle zunächst überhaupt verzichten. Neben seinem akademischen Hautsamt und den zahlreichen Nebenämtern nahmen ihn freiwillig übernommene Ausgaben der firchlichen Prazis in Anspruch. Er von berufen worden in der keinerstätzt auf auf der versicht, die die dahr noch ziemlich intakte, aber besonders durch die Wirstamleit des Prosessioch in der Philosophies Gebuard Schmidt innerlich schon erschützterte Herrschaft des Arotsessische in der theologischen

Arabbe 55

Kafultat wie in ber medlenburgischen Landestirche überhaupt zu brechen. Das Sahrzehnt 1840-1850 ift ausgefüllt bon angestrengtefter Mitarbeit jur Erneuerung bes fircblichen Lebens und Wefens in Medlenburg. In biefe Zeit fallen bie Anfange ber Werke ber heibenmission und ber inneren Mission, der Sammlung einer im Glauben und Befenntnis einmutigen Geiftlichkeit burch Ronferengen und burch bas "Dedlenburg. Rirchen- 6 blatt", welche Bestrebungen sämtlich an K. einen mit Freudigkeit sich bingebenden Förberer und Mitseiter fanden. Im engsten Bereine wirfte er mit Männern wie hofmann, Kliefoth. Delibid. Ale Subrer und treibende Kraft trat balb ber etwas jungere Miefoth in ben Borbergrund, an beffen Richtung auf Wiebergeltenbmachung bes lutberifchen Befennt= niffes und ber lutberischen Kirchenordnung R. überzeugungsvoll fich anschloß. Mehr und 10 mehr fab er fich veranlaßt, wogu er fich bei feiner Berufung ausbrudlich batte verpflichten mehr fah er sich verlange, wohn er sich ver seiner vertigung undertunden gene Septingen falsen, "Arbeiten im rein kirchlichen Gebeitet, insbesonders zu legiskatorischen Zweiten gubernehmen". K. war auch Teilnehmer an der bedeutsamen Schweriner firchlichen Konserna von 1849, welche zur Errichtung der "Kirchenkommission" führte, der Borgängerin des Oberkirchenrates, und damit die Lösung der Landeskirche auf den Banden des Terris is torialismus prinzipiell anbahnte. In nabem Busammenhang mit Diefen Bestrebungen steht eine umfänglichere firchenpolitische Publikation aus bem Jahre 1849: "Die evangelische Landestirche Breugens und ihre öffentlichen Rechtsverhaltnisse erörtert in den Magnabmen ibres Archenregiments." In biefer Schrift erhebt er feine Stimme für "Wiederherstellung eines festen firchenrechtlichen Bobens in jeder Beziehung" und befürwortet aufs Entschie wo benfte einerseits, daß die innige Berbindung zwischen Staat und Kirche, insbesondere der fürstliche Summepiffopat, festgehalten werbe, andererfeits, im Gegensat ju ber Generalfonobe bon 1846, bag bas reformatorifche Befenntnis wieber gur Geltung fomme, junachft bamit, bag bie unierte Rirche alle an bem lutherifchen Befenntnis festhaltenben Gemeinben zwecks Bereinigung mit ber "ebangelisch-lutherischen Rirche in Preugen" aus ihrem 25 Berbande entlaffe. "Aur in bem Festhalten an ber Objektivität bes Bekenntniffes liegt bas Seil."

Auf biefem Standpunkt ftebend mußte R. mit tiefer Beforgnis wahrnehmen, wie fein im Jahre 1850 nach Rostot berufmer Kollege Baumgarten in feinen Schriften, namentlich feit bem Jahre 1854 ("Die Nachtgesichte Sacharjas"), Anschauungen und so Grundfätze entwiedelte, welche ihm bahin zu zielen schienen, die bekenntnismäßige Ordnung ber Landesfirche aufzulösen, und welche Die oberften firchlichen und ftaatlichen Beborben jum Einschreiten gegen ihn veranlaßten. Nachdem Baumgarten schon 1856 aus ber theologifchen Brufungekommiffion entlaffen war, faßte bas Ministerium 1857 feine Umteentjetung ins Auge und erforberte bon bem Konfistorium, in welchem R. Die maßgebende as Berfonlichleit war, ein Erachten über Die Frage, "ob und inwieweit die von Baumgarten in seinen Schristen niedergelegten Lehren von dem Inhalt der symbolischen Bücher und der inkandischen Ritchenordnung abweichen". Dieser Auftrag brachte K., wie er selbst bekannt hat, in die schwersten inneren Konstitke, nicht bloß im hindlick auf sein tollegiales Lerhältnis, und weit er voraussah, welche Linfechungen ihm daraus erwachsen nurgten, so jondern auch weil er grundfatlich (vgl. "August Reander" S. 110 ff.) ber Meinung war, bag eine Ausscheibung haretischer Richtungen nicht burch außere Ginwirfung, sondern burch die freie Lehrentwickelung geschehen sollte. Doch glaubte er nicht leugnen zu können, bag Baumgarten die beim Antritt der Professur übernommene eidliche Berpflichtung auf die Belenntnisse und die Kirchenordnung thatjäcklich gebrochen habe. So untergog er sich der 46 ibm zufallenden Aufgabe und versaßte das (als Manustript gedruckte) "Erachten des Großherzoglich medlendung. Konsistoriums betressend Lehrabweichungen des Prosessor Dr. Baumgarten" 1857, auf welches bin Die Dienstentlaffung wirklich erfolgte. Es ift bier nicht der Ort, dies Erachten ju prüfen, noch überhaupt auf Diese Angelegenheit, welche bamals wie in Medlenburg fo burch bas gange evangelische Deutschland bie außerfte so Erregung wachrief, naber einzugeben. Dur ift zu erwähnen, bag R. in ber Uberzeugung bon ber Berechtigung feines Urteils unerschüttert geblieben ift und basselbe in mehreren Streitschriften verteibigt hat, nämlich einerfeits, vornehmlich gegen von Sofmann, in ber Rirchl. Zeitschrift bon Kliefoth und Dejer 1858, G. 499 ff., andererfeite in ber Schrift "Das lutherische Bekenntnis und die in der Sache des Brof. Dr. Baumgarten abgegebenen 55 Butachten ber theologischen Fafultäten ju Göttingen und Greifswalb" 1859.

Hervon abgesehen, war R.s litterarijche Thätigkeit seit 1850 gang vorwiegend auf beeschichte der Universität Nosiock, der kirchlichen Bergangenheit Medlenburgs und seine beworragenden Theologen gerichtet. Es erschienen folgende auf gründlichstem Quellenstudium beruhende, jum Teil sehr umsassende Schriften: "Die Universität Nosioch im 15. und 60

16. Jahrhundert" 1854; "Aus dem lichlichen und außerlichlichen Leben Rostocks. Zur Geschichte Wallensteins und des dreißigiäbrigen Krieges" 1863; "Heinrich Müller und seine Zeit" 1866; "David Chyträus" 1870. Sie zeugen wie von der eminenten Bielestigkeit seiner Gelehrfamkeit, so von dem liedevollen Intersse, mit welchem K. sich in beiner zweiten zeinnat eingelebt hatte. Ahnlich hatte er seiner Baterstadt handung beim Scheiden 1840 in der Schrift batte. Ahnlich hatte er seiner Baterstadt handung beim Scheiden 1840 in der Schrift batte. Ahnlich zur er sein und einer pietätwollen Anhänglichseit hinterlassen. Doch erst in Medlensturg fand er in lichsliche Hinter geschichslich-konservalten Brundrichtung voll entsprechen den Boden. Die Neugestaltung der össentlichen Dinge in Deutschland seit 1866 erfüllte 10 ihn vortviegend mit Velorgnis, welcher er in seiner letzten Schrift, Wider die gegenwärtige Richtung des Staatslebens im Berhältnis zur Kirche. Ein Zeugnis", 1873, Ausdruck gab. Zahlreiche Keinere Publikationen, als Einzelpredigten, akademische Neder und Vorträge, müssen der underschlichtigt bleiben.

Zum Schluß fei einem bankbaren Schüler gestattet zu bezeugen, daß A.6 Perfönlich-16 keit in ihrer Lauterkeit und ihrer Hingabe an die Bahrheit des Sbangeliums ihm bei einer ganzen Generation medlenburgischer Geistlicher den Anspruch auf bleibende Berehrung

gesichert hat.

Rramer, Beinrich f. Bb VIII G. 33, 4.

Kränze bei den Hebräern. — Litteratur: Einige ältere Monographien in Ugolini, 20 Thessur. Vol. XXX. buch, 2. Aufl., 877 f.
Bei den Griechen und Römern spielen, wie allgemein bekannt, Kränze und Blumen im öffentlichen und privaten Leben eine große Rolle (f. unten). Ebenso bei den alten Agyptern. Der ägyptische Hof z. B. brauchte nach einem und erhaltenen Verzeichnis für

Agpprein. Der agsprigge Hof 3. De betaliche nach einem uns erhaltenen Verzeichnis für Wiesenschaft und bei Reifen des Königs ebenso Sorge tragen müssen, wie für die anderen Bedürfnisse. Und wie man die Weinfrüge mit Blumen schmidte, so schmidten sich dein Festmaßl auch die Käste selbs damit ; "sie steden sich vollenden ins Haum die einander zum Riechen bin, wie die Gäste bei anderen Völlern sich Weinbecher reichen". Blumensträuße so bringt man den Sottern dar, mit Blumensträuge untwindet man den Sarg des Toten. Zum Selesbischen mit dem Garten beingen Plumen in Fille

Jum Stellbichein mit bem Geliebten im Garten bringen die Diener Blumen in Fülle (Ermann, Agypten, 163. 271 f.; vgl. Wilfinson II, 393). — Die Borliebe der Jeraeliten für Blumen war lange nicht so groß. Bon eigentlichen Blumengärten, wie die Pharaonen 3. B. solche mit großem Kostenauswah an eigentlichen ber ihnen fast nichts. Das begreift sich aus den klimatischen Berhältnissen: die nötige Bewässerung solcher Garten war in Balästina in den Gebirgsgegenden gang unmöglich. Aber die Sitte, bei Gast-

so begretit ich aus den tumatigen Betratinisen: die notige Betraferung solder Garten war in Baläsina in den Gebirgsgegenden ganz unmöglich. Aber die Sitte, bei Gastmälern und Trinkgelagen, bei Hochzeiten und anderen festlichen Gelegenheiten sich mit grünen Zweigen, mit Blumen und Kränzen zu schmüden, war doch auch den alten Jeraeliten nicht fremd, und wurde bei ihnen, wenn auch in beschränkter Ausbehnung, geübt. Der

nicht freind, und durde bei ihnen, wenn auch in beschränter Ausdehnung, geibt. Der 4 Prophet vergleicht z. B. einmal Ehhraims Hauptstadt Sannaria auf hohem Berge mit dem stolzen Kranze der Zecher und den vollen Blumen anf dem Haupt der Trunfenen (Jes 28, 1, vgl. Ez 23, 42). Bei Hochzien erscheint der Bräutigam nit Kränzen geschmäckt (H. 2, 1, vgl. 3 Mak 4, 8). Unter dem Einfluß des Hellenismus wird die Bervendung den Blumen und Kränzen dei Festen ganz allgemein. Unter den Dingen, 45 die die grottlosen Freigeister zum heiteren Lebensgenuß rechnen, zählt die Weisheit Salomos (2, 8) kösstlichen Bein, seine Salben und dustende Blumen auf. Fürsten und Herren hulbigt man bei ibrem Empfang mit Kränzen und streut ihnen Blumen auf den Weg

bulbigt man bei ihrem Emplang mit Mangen und streut ihren Blumen auf den Uig (Jud 3, 8). Die Sieger in der Feldschlacht schmückt man ebenso (Jud 15, 13, vgl. Apk 6, 2). Überhaupt wo große Freude und Judel herrscht, da schafft man ihr dadurch Ausso druck, daß man sich mit Blumen schmückt, auch Thür und Thor und die Husbruck Kranz (3 Mat 7, 16; Sir 1, 11. 18; 6. 31; 15, 6). Dazu vergleiche, wie der Ausbruck Kranz

ober Krone sehr häufig als Sinnbild für Schmud und Ehre seher Art verwendet wird (hi 19, 9; Spr 12, 4; 14, 24; 16, 31; 17, 6; Sir 1, 11; 25, 6 u. a.). — Im Kult der Jeraeliten scheinen bagegen Kränze so gut wie keine Verwendung gefunden zu Shaden. Es ist heidensche Sitte, die Gögenbilder mit goldenen Kronen zu schmüden sich haben. Es ist heidensche sitte, die Gögenbilder mit goldenen Kronen zu schmüden sich schein Jeraeliten mit Jeraeliten genen Verwenze und den über die Pefertiere mit Kränzen zu behängen (UG 14, 13). Die Jöraeliten haben berartiges nicht gekannt. Nur

bie Tempelwande find mit geschnitten Blumengehangen verziert (1 Rg 6, 29), ebenfo

D. R. Schmidt.

haben das eherne Meer und die fahrbaren Wasserberden des Tempels Guirlandenverzierungen (1 Kg 7, 29. 36). Über vom Schmud des Tempels mit lebenden Blumen, Guirlanden oder Kränzen wird uns nirgends etwas gesagt. Doch hängen die Juden bei der Weicherseinweihung des durch Antiochus entweihten Tempels goldene Kränze an der Vorderseite desselben auf (1 Mat 4, 57). Aber weder beim Tempelsweihsselfe, noch, wie man der allem servarten sollte, beim frohen Laubhüttensself ist dudon die Nede, daß die Fessersenden lich oder die Opfertiere mit Kränzen schwinktensself der der Griechen, dem Sieger in den öffentlichen Wettkämpsen einen Kranz von Olivensoder Feigenzweigen zu überreichen, denn hierauf wird an zahlreichen Stellen des NTS Bezug genommen (1 Ko 9, 24 f.; Phi 3, 14; 2 Ti 4, 8; Ja 1, 12; 1 Pkt 5, 4; Offb 10, 2, 10; 3, 11; 4, 4).

Rrafft, Abam, gest. 1558. — Litteratur: Bartholomäus Meyer, Oratio funebris in obitum Cratonis, Marburg 1558; Petrus Agibius, Elenchus Professorum Acad. Marpvita defunctorum, Marpurgi Cattorum 1591, © 30; Milhelm Dilid, Urds et academia Marpurgensis. Ren herausgeg, von J. căsar, Warburg 1867, © 22; Joh. Litemann dictus 15 Schen, Vitae professorum theologiae, qui in illustri academia Marburgensi... docuerunt, Marburgi 1727, 4°; H. S. Etrieder, Hessica, Welcheringeschichte, II. Bd. Cassel. 1782, © 378—383; E. Rante, Araburger Gefangbuch von 1549, Narburgt 1862; H. D. Gassel. 1782, © 378—383; E. Rante, Araburger Gefangbuch von 1549, Narburgt 1862; H. D. Jassel. 1864, 2. Kusz. E. 76 ff.; L. Trieger, Die angeblick Marburger Astronomy von 1527, 20 Gotta 1881. — Bries von und an Krafft inden sich: Helis Eodami Hessi poetae excellentissimi et amicorum ipsius epistolarum familiarium libri XII, Marpurgi Hessorum 1543; Joh. Phil. Rudenbeder, Analecta Hassiaca, Marburg 1732 ff., VIII, E. 421 ff.; L. C. 421 ff.; L. C. 421 ff.; L. C. 421 ff.; L. Russellen und Dartschicker... der Kirche Et. Kitlan zu Cordad, Arolsen 1813, E. 251 ff.; R. Kjánatert, Prieswedisch Schride Et. Kitlan zu Cordad, Arolsen 1813, E. Louellen und Dartschlungen zur Geschicker Scherlassen, Dannover und Leipzig 1900 26 (E. Duellen und Dartschlungen zur Geschicker Scherlassen), Dannover und Leipzig 1900 26

Abam Krassel (auch Magister Abam, Abam von Fulda, Crato Fuldensis, Vegetius genannt), wurde 1493 zu Huba als Sohn eines Bürgermeisters geboren. Er stubierte seit 1512 in Erstut, vo er sich dem Jumanistentreis anschloß, ward 1514 Baccas saureus und 1519 unter dem 2. Dekanat des Magister G. Spiringius zum Magister promodiert. 20 Er dielt Vorleiungen unter anderem über Erasmus Lob der Narrseit und von an einer Schmäßsschrift gegen den Feind des Erasmus, Leus, deteiligt. Mit dem ihm innig beireundeten Joachim Camerarius vohnte er der Leipziger Disputation dei, voo er auch Melanchthon kennen lernte. In Erstut war er mit Luther bekannt geworden. Nachdem er in Fulda nicht ohne Berrfolgung das Edangelium verkündet, begad er sich nach Hersfeld. Eier lernte ihr Lands 20 Sparis Philipp kennen und ernannte ihn zu seinem Hopprediger, 1526 zum Superintenzbenten und 1527 zum Prosesso er Beologie. Auf der Swode zu Homelkalden, dem Kürstentage zu Naumburg und den Swarburg, dem Konvent zu Schmelkalden, dem Kürstentage zu Naumburg und den Swarburg, dem Konvent zu Schmelkalden, dem Heligionsgehräch zu Marburg, dem Konvent zu Schmelkalden, dem Heligionsgehräch zu Marburg, dem Konvent zu Schmelkalden, dem Heligionsgehräch zu Marburg, dem Konvent zu Schmelkalden, dem Fürstentage zu Naumburg und den Swarburg des hei. Und der Reformation in Göttingen, Higher Kranssen des Marburger Gesangbuch verfaßt, wie er dem überhauht als Keformator von Hespen das Kaupt der hessischen Kestermen der er dem 9. September 1658 an der Wässerfundt.

Rafft, Johann (Crato von Crafftheim), gest. 1585. — Schristen: Johannis Cratonis a Krafscheim consilia et epistolae medicinales (herausg. v. L. Scholz), Francosurt 1671, 7 Tom. — Ueber K. tandeti Honsch, Crato von Crafscheims Leben und ärzilides Wirten, Breslau 1883, 4° (hier wird R. als Rejormator der mittelalterlichen Materia medica bingestellt): Gillet, Crato von Crafscheim und seine Freunde, Franks. a. W. 1860, 2 Teile 50 (mit Benuhung des reichen, jum Teil ungedruckten Briefschafe K.S.).

Johann Krafft ist am 22. November 1519 in Breslau geboren und erhielt auch hier feine erste Ausbildung. Im Zahre 1534 bezog er die Universität Wittenberg. Auf Empfehung des Breslauer Reformators Joh. Heb nahm Luther ihn in sein Haus auf. Hier von er sechs Jahre lang Tischgenosse Luthers und hat vieles aufgezeichnet, tvas so später Joh. Aurisaber in seine Ausgabe der Tischreden Luthers ausgenommen hat. Auch zu Melanchtson nort er in eine Beziehung. Beide, Luther und Melanchtson, errenbedeten sich wiederscholt und mit Erfolg für ihn beim Nate der Stadt Breslau. Luther sand, obgleich er ihn gern der Theologie zugeführt hätte, "seine Komplexion zu schwach zum

Bredigen" und riet ihm, sich zur Medizin zu wenden. Mit Erlaubnis bes Breslauer Rates widmete er sich seit 1543 sechs Jahre lang biefem Studium, zuerst zu Leivzig, wo er mit Joach. Camerarius befreundet wurde, und zu Babua, wo der berühnteste Mediziner jener Beit, Job. Baptift Montanus, fein Lehrer war. 2118 Doftor ber Debigin febrte er s nach Dentschland, gemäß feiner Berpflichtung bem Rate gegenüber nach Breslau gurud, no er im Jahre 1550 zum Stadtphyssifins bestellt wurde. Durch glüsstliche Kuren und gelehrte Schristen gelangte er rass zu bedeutendem Ruse. Im Jahre 1560 wurde er laiserlicher Leibarzi und diente als solder nacheinander Ferdinand I., Maximitian II. und Rudolf II. Er verließ bei zunehmender Schwäcke Ferdinands im Jahre 1563 Bressau 10 und lebte seitdem, mit kurzer Unterbrechung nach Maximitian Tode, am kaiserlichen Hose. Maximilians ernannte ihn zum faiferlichen Rate, erhob ihn und feine Nachtommen unter Beilegung bes Ramens: Crato von Crafftbeim in ben Abelsftand und erteilte ibm außer anderen Bunftbezeugungen im Jahre 1568 bie Brivilegien eines Pfalgrafe. Das große Bertrauen, welches er bei bem Kaifer Maximilian genoß, benutzte er offenkundig und is entschieden jur görberung bes Brotestantismus. Er war es, ber bie Bersuche bes Bifchofs Sofeus und ber Jefuiten am taiferlichen Sofe, Maximilian aus feiner firchlich unent= Schiebenen Stellung beraus gang auf Die Seite ber Begner bes Protestantismus ju gieben, fortbauernd vereitelte. Daber er am faijerlichen Hofe febr angefeindet war, um so mehr, als der flug angelegte Plan, nach welchem der Protestantismus bekämpft werden sollte, 20 vorläufig zu einer scheinbaren Begünstigung des strengen Luthertums (Flacianismus) gegen bieser hatte sich Crato immer entschiedener hingeneigt. Schon in Breslau hatte er sich im Saframentostreit auf die Seite Melanchthans gestallt was ben in Breslau hatte er fich im (21. Mars 1559) vorliegt. Seine vertraute Freundschaft mit Jacharias Urfinus, Die fich 25 aus ber früheren Gönnerichaft gegen biefen seinen Breslauer Landsmann später gebilbet, befestigte ibn in seiner firchlichen Barteistellung. Daber er fich auch zu bem reformierten Staatsmanne Languet, bem fruberen Weichaftetrager bes Rurfürften August von Cachien, bann Ratgeber Job. Rafimire und Diener Wilhelms von Oranien, hingezogen fühlte und mit ben Schweigern Bullinger und Begg in Briefwechfel ftanb. - Dit niebr ober weniger Erfolg so half er die von der flacianischen Richtung ausgehenden Bestrebungen gur Berftellung einer ftreng lutherifchen Rirche in Deutschland zu befampfen. Er nahm in biefem Sinne einen neigntischen Anteil an dem Versuche, die kirchlichen Verhaltmisse der Kreichtenten in den österreichischen Erblanden (im Jahre 1568) zu ordnen. Er trat als ein Hauptsürsprecher der böhmischen Brüder auf, und als der Vergleich zu Sendomir in Volen (im Jahre der 1570) eine Union der Lutheraner, Reformierten und böhmischen Brüder gließ dergestellt datte, versuchte er die böhmischen Brüder zu einer Union mit den Kirchen augsdurgischer Konfession zu bewegen und ihnen so ben noch mangelnben Rechtsboden zu verschaffen. -Die Umtriebe ber Begner bes Rurfürsten Friedrichs III. von der Pfalz und feiner firch= lichen Reformen wurden durch ibn bereitelt. - Der Berfuch, ben umfichtigen, überall 40 thatigen Mann in die Wittenberger Rataftrophe des Jahres 1574, welche die Niederlage ber melanchthonisch-calvinischen Richtung in Aurfachsen berbeiführte, zu berwickeln und fo feinen Sturg herbeizuführen, miglang gwar, aber boch wußten die Wegner ihn bom Sterbebette Marimilians ferne ju balten und bes Raifers Tob (12. Otiober 1576) gog feine Entfernung vom hofe nach fich. Er kehrte nach Brestau gurud. Der ichmähliche Angriff 45 feines Rollegen, bes faiferlichen Leibargtes Dobonaus, ber ibn in einer Schrift ber falichen ärztlichen Behandlung Maximilians beschuldigte, sollte ihn für immer beseitigen. Sein Ruf als Arzt war aber so sest begründet, daß Anzt war aber so sest begründet, daß Anzt war aber so sest begründet, daß Anzt war aber so seit begründet, daß Anzt war aber so seit begründet, daß Anzt war aber so seit begründet, daß an eine einstußreiche Stellung, wie früher, nicht mehr zu benten war. Des hossenst so unibe und forperlich geschwächt jog fich Crato im Jahre 1581 auf sein früher erworbenes Gut Rüderts bei Reinerz in ber Graficaft Glat zurud, wo er eine ebangelische Gemeinde gegründet und nach pfälzer, also reformierter Ordnung eingerichtet hatte. Im Jahre 1583 tehrte er nochmals nach Breslau zuruct und bildete neben Undreas Dudith den Mittelpunkt für einen Kreis firchlich gleichgesinnter und hochgebildeter Männer, welche bie to wichtigften Beitfragen eingebend erörterten und mannigfache frichliche Unregung gaben, Die auf Die tonfessionelle Baublung am Sofe von Liegnit, Brieg und Oblau einen enticheidenben Einfluß übten. Daber ber Bifchof von Breelau ben beiben gleich verhaften Mannern Erato und Dudith noch einmal eine Nachstellung bereitete und im Jahre 1584 einen faiferlichen Besehl zur Untersuchung und event. Ausrottung des Calvinismus in Broslau 60 erwirfte, ber ben von melandthonischem Weifte befeelten Rat bestimmte, Die angefochtene

Sache offen gegen ben Bischof in Schutz zu nehmen. Crato starb in seiner Baterstadt 19. Oktober 1585. Ze merkwürdiger beute die Episode ber Regierung Maximilians II. erscheint, besto höher wird man die kirchengeschichtliche Bedeutung bieses seltenen Arztestenichäben; in der Provinzialkirchengeschichte Schlesiens wird man ihn außerdem neben het inte kirch nennen. (Gillet +) P. Tichadert.

Arafft, Johann Christian Gottlob Ludwig, gest. 1845. — G. Thomasius, 2ab Biederervocken des erangel. Lebens in der luther. Kirche Bogerns, Erl. 1867, S. 171 ff.; Bh. Hangten, Einiges aus dem Leben Krassis in der Resonn. AJ. 1868, S. 1938.

Die im 3. und 4. Decennium bieses Jahrhunderts geschehene Erneuerung der luthes rischen Kirche in Babern aus dem Berfall, in welchen der bulgare Rationalismus fie ge- 10 bracht hatte, fnupft fich jum Teil an die Berson bes reformierten Pfarrers und Brofessors im gangen Lande, beffen Früchte für die Ewigkeit reifen werden." Roch naher charaftes risert ihn Stahl in der Augsd. Allg. Zeitung vom 5. Februar 1846: "In Erlangen wirtte damals der Pfarrer Krafft, ein Mann, wie er sich in unserer Zeit und zu allen Zeiten selten sindet. Ohne besondere geistige Gaben und wissenschaftliche Auszeichnung, namentlich ohne große Betreglichkeit und Gewandtheit ber Gebanken, aber von großer 25 Starte und Energie bes Willens, von ichlichtem Glauben an bas Wort Gottes und von einer völligen, sein ganges Wefen verklarenben Singebung in basselbe, ja 3bentifizierung mit bemfelben — ein wahrbaft apostolischer Charafter — wurde er für die protestantische Landestirche Baberns jener Cauerteig bes Evangeliums, ber ben gangen Teig burchfauert." - Krafft war, wie Thomafius in seiner Gedachtnisrede ihm nachrühmt, ein treuer so Zeuge der göttlichen Wahrheit, nicht bloß durch Wort und Nebe, sondern durch seine ganze Personlichteit, ja durch sie zuerst. Gesinnung und Wort durchdrangen sich lebendig mihm und die äußere Bezeugung war nur der treue und wahrhafte Ausdruck des Innern. "Es sag ein Ernst über seiner Personlichseit ausgebreitet, dem mans wohl anseinen. merkte, daß er aus einem in Gott verborgenen Leben stammte, gepaart mit jener stillen 3s und sichern Ruhe, die ihres Weges und Zieles gewiß ist. Dabei tiefe Gottessurcht und die Lebe, die nicht das Ihre sucht, Entschiedt des Charalters, Gewissenkieteit im Aleinen und aufopsende Treue im Amt. Seine perfönliche Erscheinung war eine stille Bredigt von der Kraft Gottes, die in ihm wohnte." Beides aber, jener Ernst und jene Ruse hatten ihren Grund in seinem festen Glauben an Gottes Wort in der Schrift, in 40 ber erwogenen Überzeugung, bag bie bl. Schrift vom Anfang bis jum Ende Wert bes bl. Geistes, Inbegriff bes gangen Rates Gottes ju unferer Seligteit fei. Diese Ubergugung, nachdem sie ihm auf bem Wege seiner Lebensführung unter langen und schweren Erfahrungen allmählich ju voller Rlarbeit aufgegangen war, ift fortan bie Geele feines Lebens und ber Angelpuntt feiner gangen Theologie gewesen. Er war ein Schrift= 45 heologe im vollsten Sinne des Morts, Schriftforschung, Schriftauslegung, Schriftverteidi-gung war ihm Lebensaufgabe, in der Schrift gegründete Theologen zu bilden, sein Ziel. Bom Jahre 1818, wo er Professor in Erlangen wurde, bis jum Jahre 1824 war ber Eingang, ben er fand, nur gering, aber mit bem Jahre 1824 begann fur ihn eine Zeit umfassenber Einwirkung und sie dauerte in ihrer vollen Blüte über ein Jahrzehnt, so so lange nämlich, bis neben ihm gläubige Dozenten, meift seine Schüler, in Erlangen aufstraten. Bor einem großen Aubitorium las er Pastoraltheologie, Dogunatik, neutestaments liche Exegefe, und als besonderes Berdienft muß hervorgehoben werben, daß er ber erfte beutsche Brofeffor war, ber ein Rollegium über Miffionegeschichte las, im Wintersemefter 1825/26. Wie Rrafft auf bem Ratheber zugleich Seelforger und Brediger tvar, fo war er auf 55 ber Kanzel zugleich Lebrer. Dazu machte ihn eingehende Tertentwicklung und gründliche Schriftauslegung. Seine Berson und sein Haus war der Mittelpunkt der verschiedenften Thätigkeiten fürs Reich Gottes (Bibels und Missionssache) in damaliger Zeit, wo die Rirche fast tein Lebenszeichen von fich gab. Er bat 1824 ein Rettungsbaus gestiftet (ber

Entstehungszeit nach bas bierte ober fünfte in Deutschland) und innere Mission getrieben, lange ebe biefer name auffam. Mit vielen gläubigen Chriften nab und fern ftand er in Berbindung, die in wichtigen Angelegenheiten feinen Rat begehrten und fein Urteil ein-

bolten, ober an seinem Glauben sich erquidten.
Geboren war Krasst ben 12. Dezember 1784 zu Duisburg, wo sein Bater als Prediger wirkte. Schon im Jahre 1798 verlor er seinen Bater und nun kam bei den schweren Kriegszeiten eine Zeit der Not über das verwaiste Haus, in welchem aber die trefssiche Mutter ihren Kindern als leuchtendes Exempel des Glaubens vor Augen schweren. Rrafft ftubierte in Duisburg, beffen Lehrer aber leiber im Dienft bes Unglaubens ftanben. to Allein fo febr biefe Richtung feinen icharf bentenben Beift mit Borurteilen gegen Gottes Bort und Offenbarung erfüllte, fo ließ boch bas Beifpiel gläubiger Menichen ihn nie bagu kommen, in ben Grundfaten des Unglaubens Rube zu finden. In seiner Kandidatenzeit war er funf Jahre lang hauslehrer in Frankfurt a. Dl. bei der trefflichen Familie de Neufville, und diese Aufenthalt gereichte im Franklute a. R. der der terstungen Franklute er der vielle ville, und diese Aufenthalt gereichte ihm vielsach zur Förderung, ohne sedoch seinen 1s inneren Jwiespalt ganz zu heben. Im Oktober 1808 wurde er Pharrer an der reformierten Gemeinde zu Wesze der Clebe und im Fedruar 1811 trat er in den Ehestand mit der Predigerstöchter Wisselmine, geb. Neumann aus Cleve. In den ersten feines Ehessenber hatte er noch hinsichtlich der großen Thatsachen des Evangeliums mit Iweissen ju fampfen, bie feinen Beift qualten und feine Freudigfeit ju feinem Bredigerberuf bei 20 ihm auftommen ließen. Inbeffen forfchte er unter Webet immer fleißiger in ber Schrift und immer mehr fielen die Schuppen bon feinen Augen. Als er 1817 jum Prediger ber beutschereformierten Gemeinde in Erlangen berufen wurde (Brofeffor an ber bortigen Uniberfitat wurde er 1818), hatte er bereits ben Standpuntt eines bibelgläubigen Supranaturalismus errungen und freute sich, in der Universitätsstadt besfere Gelegenheit zu be-25 tommen, seine Dogmatit zu schreiben, eine Arbeit, die er als seine Lebensaufgabe ansah, und auch insofern gelöst hat, als er mehrmals vor einem großen Aubitorium Dogmatit las und ein beinahe brudfertiges Manuffript hinterlaffen bat. Die lette Rrifis, Die er in feinem Leben burchzumachen hatte, "seine Bekebrung", batiert er selbst vom Frühjahr 1821. Als er biesen Borgang seinem Bruber Gottlob (weiland Pfarrer in Köln) gemelbet hatte, so antwortete letterer: "Ich ahnete wohl aus beinem langeren Schweigen, daß eine besondere Betwegung in beinem Innern vorgehe: das Berstummen des Zacharias, bis er mit einem Lobgesang den Mund öffnete." — 1833 nahm ihm der Herr seine ausgezeichnete Lebensgefährtin, die ihm namentlich bei seiner Thätigkeit für innere Mission (z. B. Gründung ber Armentöchteranstalt) treulich jur Seite gestanden hatte. Nach einen zwösssich im 50. Lebensjahre. Geschrieben hat Krassit, außer einer Abhandlung de servo et libero arbitrio, Mürnb. 1818, sieben Probigten über 186 53 und vier Probigten über 1 80 1, 30, endlich einen Zahrgang Predigten über freie Texte (Erlang. bei hepber 1828, 1832, 1845). Nach feinem Tobe ift erschienen: Chronologie und Harmonie ber vier Evangelien, beraus-40 gegeben bon Dr. Burger, Erlangen 1848. R. Goebel +.

Rrafft, Rarl, geft. 1898. - Rurge Gelbitbiographie aus bem Baftorenalbum ber ref. Gemeinde in Elberfeld abgebruckt in Weste. Zeitung 1898, Nr. 101 vom 2. Mai; Nefro-loge in Zischr. bes Berg. Geschichtsvereins 1897, S. 171 ff. und im Bupperth. Bollstalender, Bote bes Thales 1899, G. 13 f.; Leibenfrost, Stammtafel ber Familie Leibenfrost u. f. m., 45 Grag 1876.

Der besonders als Baftor an ber reformierten Gemeinde zu Elberfeld und als Forscher auf bem Gebiete ber Rheinischen Kirchengeschichte befannte Karl Joh. Fr. Wilh. Krafft stammte aus einem alten Theologengeschlecht. Sein Urgroßvater Joh. 28. war Brofeffor ber Theologie ju Marburg, ber Grofvater Glias Chriftoph reformierter Baftor 50 ju Duisburg gewesen. Der Bater Joh. Gottlob tvar als reformierter Baftor guerst feit 1811 in Schöller bei Elberfeld, bann, nachbem er fich 1813 mit einer Tochter bes originellen Kirchfpielvaftore Strauß ju Rerlohn vermählt batte, feit 1814 in Roln thatig, wo ihm vier Wochen nach biefer Uberfiedelung, 25. November 1814, ber erfte Cobn Karl Baterftabt burchgemacht war, wibmete er fich, burch bie gefegnete Wirtfamkeit angeregt,

bie sein Bater als offenbarungsgläubiger Prediger des Evangeliums und seit 1816 auch als Konsssterat in dem neugegründeten tal. preuß. Konsssterat und bie zu seinem frühen Tode 1830 gehabt hatte, dem Studium der Theologie. Au biesem Zweide begad er sich im Herbst des Jahres 1832 nach Erlangen in das Haus seinen Zweide begad er sich im Herbst des Jahres 1832 nach Erlangen in das Haus seines Oheims, des Pfarrerd der dortses deutschlieben. Gemeinde und Professore der reform. Theologie 5 Joh. Christ. Krasst, welcher daunals auf dem Höhepunkte seiner weitreichenden und tiefz greisenden Thätigseit stand. Außer diesem war es besonders noch der Theologie Harles, der Katurhistoriter Karl von Raumer und der Philosogie Döderlein, von denen der Jüngling sörderlich Anregung erhielt. Nur ungern insolge eines Studentenaufruhrs verließ er Erlangen. Er suchte nun Berlin auf, wo sein Oheim mütterlicherseits, der Krossssschlich vor kucht, der nur Berlin auf, wo sein Oheim mütterlicherseits, der Krosssssschlich vor kucht, der kießen kucht und Seiner Luck und deiner Ausgebald und Seiner Luck und deiner Ausgebald und beschlagt auf ihn, während eine ernstliche Erkrantung auf einer Ferienreise in Prag sir sein inneres Leben segensteich vourde. Dann 1835 wieder 18 jur Heindag auf einer Arriberte bezie er die Universität Bonn. Nachdem er hier der sich da er sich das am Bredigamt nicht sähglich und Sac noch einige theologische Vorleitungen gehört hatte, wandbem er hier der süch zum Predigamt nicht sabe, auf Philologie, aber sie erschien ihm bald als eine gestlose Wissen schaft und foat und so der sie erschlen ermögliche, zur Philologie, aber sie erschien ihm bald als eine gestlose Wissen schaft und

Bielmehr bestand er nun 1837 und 1838 die beiben theologischen Brufungen, worauf er am Gomnafium in Bonn als Religionolebrer Anstellung fanb. Balb banach aber wurde er von ber Gemeinde Flamersbeim Grogbullesbeim bei Bonn, und zwei ein halb Jahr fpater von ber reformierten Gemeinde Sudesmagen an ber Bupper bei Lennep jum Baftor berufen; an letterem Orte fühlte er fich im Berkehr mit einem trefflichen, bes 25 fonders aus in der Seelforge erfahrenen, Rollegen und mit tuchtigen benachbarten Umtsbrudern fehr wohl. Ale aber burch feinen Bortrag über eine größere Reife, Die er bon bort auch nach Italien unternommen und auf ber er in Rom und Reapel auch gepredigt batte, die Gemeinde zu Duffelborf auf ihn aufmertfam geworden war, folgte er im Berbst 1844 ber Berufung borthin. Erft ba in Duffelborf tamen feine Rrafte gu boller Ent= 30 3war unberheiratet in einem gang ungureichenden Pfarrhaufe faltung und Mirfung. wohnend, aber voller leiblicher Befundheit und Frifche fich erfreuend, verfundete er, indem bie Einwirfungen ber Erlanger Zeit in ihm wieder lebendig wurden, bas Evangelium immer fraftiger und begeifterter, auch mit bem wachsenden Erfolge ber Erwedung und Starfung driftlichen Glaubens und Lebens. Die Revolutionsjahre 1848 und 1849 gaben ibm 35 mehrfache Gelegenheit seine eifrige königstreue Gesinnung und seine Uberzeugung von dem göttlichen Beruf der Obrigkeit durch Bekampfung aller aufrührerischen Bestrebungen ju beihätigen, was ihm die Tobfeindichaft der Revolutionare zuzog. Danach aber suchte er die allen Mächten des Umsturzes entgegengestellte Arbeit der inneren Mission nach Kräften zu fördern. Insbesondere war er beteiligt an der Gründung der Rettungsanstalt 40 zu Duffelthal durch den Grafen von der Nede und als langjähriges Mitglied des Kuratoriums an ihrer fortbauernden Berwaltung. Auch ber außeren Miffion wandte er fein thätiges Interesse zu. Außerdem übernahm er die Leitung der edangel. höberen Töchterschule zu Dusseldorf und für sunf Jahre die Thätigkeit als Religionslehrer an der dortigen städtischen Realschule. Ferner machte er sich um die Stadt verdient durch die 45 Grundung eines ebaugel. Krantenhauses, die er in Erinnerung an seine Erfrankung in Brag und feine Genefung von berfelben betrieb. Und felbft über die Rheinproving hinaus erstredte fich seine Wirtsamfeit, indem er ju Generalfirchenvisitationen in anderen Brovingen berufen wurde. Neben folder vielseitigen praktischen Thätigkeit fand er aber auch noch Beit und Kraft zu litterarijcher Beichäftigung. Den außeren Anlag bazu bot feine amt's wo liche Berpflichtung, ben firchlichen Anzeiger ber evangel. Gemeinde zu Duffelborf mit ges eignetem Stoffe ju verforgen. Bu biefem 3wed gefcah es junacht, bag er, innerlich bagu burch feine Liebe jur heimat bewogen, Studien über die Rirchengeschichte der Rheinprovinz betrieb, aus welchen neben mehreren kleineren Auffähen im Anzeiger wie dem über die Pfalzgräfin Katharina Charlotte in den Jahrgängen 1851 u. 1852 auch die größere 55 Abhandlung über die gelehrte Schule zu Düsselborf und deren ersten Nektor Joh. Monheim 1853 hervorging.

Diefe reiche und gesegnete Wirssamkeit in Dusselbort wurde aber nach zwölfjährigen Aufenthalt dort abgebrochen, als A., während er einen Auf nach seiner Latersladt Köln abgelebnt batte, im Oktober 1836 einer Berufung in das von kräftigen resigiösen Zeben so

burchzogene Bupperthal, in bie neu errichtete fünfte Pfarrstelle ber reformierten Gemeinbe ju Elberfeld, folgte, bon feiner ihm einige Jahre gubor vermablten Chefrau, einer Tochter bes Baftor Eduard Germann zu Duisburg, und zwei fleinen Kindern begleitet. And ba in Elberfeld bat R., obicon balb unter einem nervofen Ropfleiben feine Frifche ju leiben 5 begann, einige Jahrzehnte hindurch eine in hobem Dage fruchtbare praftische Thatigteit entfaltet, bie nur burch seine Wirffamteit als Felbyrediger in ben Kriegsjahren 1866, 70 u. 71 unterbrochen wurde. Neben seinen Probigien, welche mit unerschrochener Befämpfung bes Unglaubens, bes Weltsinnes, bes Umsturzes und bes römischen Aberglaubens bie Grundwahrheiten bes Evangeliums geltend machten, trieb er mit großer Treue private 10 Seelforge und Rranfenbefuch. Dagegen jog er fich von ben mancherlei Rampfen im öffentlichen Leben und in ber Gemeinde mehr und mehr gurud, um lieber bie Duke, welche ihm seine Amtspflichten ließen, zu stiller wissenichtlicher Arbeit zu berutzen. Die-selbe bezog sich wohl auch auf das Gebiet der neutestamentlichen Wissenschaft, auf dem er freilich durch eine sehr schroßen Sphirationskheorie ziemlich enge gebunden war, ganz 16 besonders aber wieder auf die Abeinische Kirchengeschichte. Unter den außerordentlich reichen Früchten seiner der letzteren geltenden, auf die ersten Quellen begründeten, Studien tönnen hier nur die wichtigsten hervorgehoben werben. Dabin gehören von den besonders veröffentlichten Schriften: Briefe und Dokumente aus der Reformationszeit (her. zus. mit seinem Bruder Wilhelm) 1875, Rudblid auf die synodale Geschichte des Bergischen Landes 20 1878, Geschichte ber Martyrer Rlarenbach und Fliefteben 1886, Lebensbild bes Raufmanns Dan. hermann, und jum Anbenken an Christian Kraft 1895. Ferner von seinen Beiträgen für bie Zeitschr. bes Bergischen Geschichte Bereins, ben K. 1863 mit bem Direktor Boutetviel begründte hatte, 1869: Mittellungen aus der niederthein. Reformations-geschichte; 1871: Alex Hegins und seine Schüler; 1890: Micolaus Buskoducensis zu 22 Wesel; 1893: Dombert Friede. Graf zu Niedberg; 1894: Gerhard Demiken. Sodann den Abhandlungen in den Th. Arbeiten aus dem thein. wiss. Presiger-Verein, 1872: Cuellen der Geschichte der edangel. Beidegung am Niedershein; 1874: Briefe Melanchthons, Bucers u. f. w. und 14 Briefe Luthers; 1880: Joachim Reander; 1882: Bur Gefchichte v. Rlarenbach und Fliefteben; 1889: Briefe Bach. Urfins, 3. rhein. Reform. Gefch. unter 50 Erzh. Hermann v. Wied; 1891: die Reformationsordnung von Raiferswerth. Endlich von Auffähen im Elberfelder Reform. Wochenblatt: 1893: die berühmte Kaufmannsfocietät zu Elberfelb bor 100 Jahren und Erinnerung an Beter Teichenmacher; 1895: ein Blid auf die geiftl. Litteratur Elberfelds im vorigen Jahrhundert; 1895: Die Berftorung ber Neanderhöhle. - Die Beröffentlichungen biefer Art erschöpften aber teines-285 wogs die Jundgruben, welche K.s. umfangreiche Kenntnisse und seine bedeutenden Samm-lungen von Handschriften, Büchern und Auszügen sür die Erforschung der sirchlichen und auch bürgerlichen Geschichte der Rheinlande boten. Und so hat er jene vielsach mit großer Uneigennütigfeit und Freundlichfeit auch anderen Forfchern auf biefem Gebiete gur Berfügung gestellt. Die wiffenschaftlichen Berdienste, Die er sich damit erward, fanden da-40 durch einen gebührende Würdigung, daß er bei Gelegenheit des Lutherjubiläums 1883 bon Bonn ben theologischen und bon Marburg ben philosophischen Dottorgrad erbielt. In außerlicher Beziehung war bamit ber Sobepuntt feines Lebens bezeichnet.

Das Jahr barauf fah er sich burch die Steigerung seines Kopsseins, besonders durch die häusigen Schvindelanfalle, genötigt, sein Pharraunt, das er 28 Jahre lang in Elberfeld be verwaltet hatte, niederzulegen. Zedoch hat er dann noch sait 12 Jahre lang als Emeritus durch allerlei freiwillige postorale Thätigseit, wie Bibelstunden, Krankenbesuche und Leichenpredigten, sich in seiner Gemeinde nüglich gemacht, die endlich, nachdem ibm früher vier Kinder und seine Gattin durch den Tod entrissen von auch er selbst nach längeren schweren Leiden, die auch in innerliche Kännpfe, aber zulest zu frobem Glauben sührten, am so 15. März 1898 in die Ewigseit gerusen wurde, in weiten Kreisen als ein Mann von origineller Art, ein Brausetopf mit friedsertiger menschenfreundlicher Gesinnung und ein lauterer christischer Gbaratter betrauert.

Krafit, Wilhelm, geft. 1896. — Selbstbiographie im Professorenalbum ber en.-theol. Satultät zu Bonn; Refrolog in der Bonner Zeitung vom 10. Zanuar 1897 vom Unterzeich-55 neten. Einige Angaben in O. Ritifol, N. Ritifolis Leben.

Der jüngere Bruder von Karl K., Wilh. Ludw. K., der Bonner Professor, war geboren ben 8. September 1821 zu Köln, aus der zweiten Che des Aaters (h. S. 60, 57). Auch ihn wies in theologische Bahnen die Familientradition und die starte religische Einbirkung des frommen Vaters, die auch nach bessen Tode nachwirke. Denn wäh-

rend der ganzen Zeit seines Gymnasialunterrichts, den er in Köln zuerst auf dem Karmeliterzymnasium, dann auf dem damas unter der Leitung des Direktors Grashoff stehensch ziedrich-Wilhelms-Gymnasium erhielt, betoegten ihn aun meisten die religiösen Fragen. Wohl tried er auch die übrigen Eudvien mit Lust und Liebe, wie seine schöffen Fragen. Wohl tried er auch die übrigen Studien mit Lust und Liebe, wie seine schönen, aus der Schulzeit stammenden, die zu seinem Tode von ihm ausberdahrten Sammlungen von die Antersse siehen der Verleichen Münzen bewiesen. Allein mehr und mehr trat vor solchen des Intersse siehen versönlichen Wunsche des seinem versönlichen Wunsche das er im September 1839 vom Gymnasium mit dem Zugnis der Antische des seinem versönlichen Wunsche des seinem bezog, um sich dem Studium der Teologie zu widmen. Nachdem er dort der Semester hindurch theologische Verschungen wo den Rissch, Sach, Bleet, Kintel, philosophische und philosogische von Vrandis, Lersch und Gildemeister des das der sich Oftern 1841 nach Versin. Hier hörte er der inders Kintegneschiebte dei Reander, daneben auch einige Kollegien von Hengstenberg und Strauß. Außerdem gewann auf ihn einen sehr antegenden Einstuß auch der Phisosophische Wertelbungen, sondern noch mehr durch dausgerten von Kengstenberg und Strauß. Außerdem gewann auf ihn einen sehr antegenden Einstuß auch der Phisosophischen, der Verlehr genen versönlichen Verlehr Krasste mit dem Lerühmten Philosophen, in dessen dasse er durch die

freundschaftlichen Beziehungen seines Erlanger Obeims zu ihm Butritt erhielt.

Offern 1843 tehrie R. nach ber Meenproving gurud, um fich für bas theologische Randidateneramen vorzubereiten, bas er im herbst besselben Jahres in Robleng bestand. 20 Dann fehrte er noch einmal nach Berlin gurud, wo er ben Befuch Schellingicher Borlejungen fortsette, im Rankefchen bistorijden Seminar arbeitete, bei Schmolbers Arabifch lernte und mit besonderem Intereffe Rarl Ritters Bortrage über Die Geographie Balaftinas borte. Mit letterem wurde er auch persoulich naber befannt in bem Sause seines Ontele, bes hofpredigers F. Strauß, in welchem auch Ritter vertehrte. Auf bes letteren Rat faßte 26 er nun ben Entidlug, Die für bie Borgefdichte und Gefdichte bes Chriftentums wichtigften Orte des Morgenlandes aufzusuchen. Im Serbst 1844 trat er mit seinem Freunde und Better F. A. Strauß die geplante Orientreise an. Griechenland, Agopten, Nubien, Arabien mit bem Sinai und Palaftina wurden befucht, besonders viel Zeit wurde der Erforfdung Jerusalems gewidmet. Auf ber Rudreise gegen Ende bes Jahres 1845 blieb 30 er noch einige Zeit lang in Rom jum 3wede archaologischer und geschichtlicher Studien. Auch tnupfte er hier wie an vielen anderen Saltepunkten feiner Reife mannigfache Be-kanntichaften an, Die von bleibendem Werte fur ihn wurden. Dann kehrte er in die Geimat zurück, und nun fiedelte er mit seiner Mutter von Köln nach Bonn über, tvo er, besonders burch Rissich dazu ermuntert, am 1. August 1846 zum Licentiaten der Theologie promo- 25 vierte und am 12. November besfelben Jahres seine Sabilitation an ber evang.-theolog. Fafultat vollzog. Aus feiner Licentiatenarbeit ging bann die erfte von ihm veröffentlichte Schrift hervor, die Ende 1846 abgeschlossen wurde, die Topographie Jerusalems, in welcher er feine auf ber Drientreise gewonnenen Beobachtungen erfolgreich verwerten tonnte, während seine Reisetagebucher in ber von seinem Wefahrten Fr. Strauß 1847 40 berausgegebenen Schrift "Sinai und Golgatha" jum Abbrud tamen. Auch feine im Sommerfemester 1847 gehaltenen Borlesungen fnupften noch an seine burch die Drientreife belebten Intereffen an, indem er die Geographie Balaftinas und die altteftamentliche Geschichte vortrug. Daneben aber hatte er sich bereits auch bem Studium ber Rirchen-geschichte zugewendet. Als dann bald nach der Berufung von Nipsich nach Berlin auch 45 Sad Bonn verließ, trat R. im Winter 1847 in die badurch entstandene Lücke ein mit einer Borlejung über ben zweiten Teil ber Rirchengeschichte. Und seitbem hat er biefe Disgiplin in feinen Borlefungen regelmäßig behandelt, Die fich auch auf verwandte Begenftande erstredten. Dit Sintveis auf ben febr guten Erfolg biefer Lehrwirksamteit empfahl ibn die Katultät wiederholt bem Ministerium jur Berudfichtigung. Aber erft ein im Berbit so 1850 an ibn ergangener Ruf an die Universität Bafel hatte jur Folge, daß er jum außerordentlichen Professor befordert wurde, tworauf er jene außerlich vorteilhafte Berufung ablehnte. Ein Jahr danach trat er mit Frieda von Scheibler in die Ebe, welcher brei Cobne und zwei Tochter entfproffen.

So in Bonn sester eingewurzelt, verhielt er sich ablehnend auch, als im Herbst 1853 25 im die Prosession für reformierte Theologie in Erlangen angeboten wurde. Bald darauf erschien seine Haubstchist: Die Kirchengeschichte der germanischen Bölker, I. Ab, 1. Ab. 1854. In Bezug auf die Hörderung, welche durch diese einder weiter fortgesette Arbeit die Kirchengeschichtsschreidung erfahren hat, sei nur das Eine erwähnt, daß die heite gegebene Bestimmung des Todessachens von Ulfslas, obsidon lange widersprochen, heute 60

autage fast allgemein als die richtige anerkannt ist, wie denn gang ähnlich auch die Anschaung, die er in seiner Topographie von Jerusalem über die Lage von Golgatha dargestellt hatte, nach vielsacher Bestreitung später wieder mehr Freinde gewonnen hatte. Ein Ehrenersolg der zulett veröffentlichten Schrift war es, daß im September 1855 die Bonner Fakultät dei Gelegenheit der dritte von es, daß im September 1855 die bonner Fakultät der Gelegenheit der dritte der des Augsdung. Religionsfriedens ihrem Ertraordin. A. die Witte eines Dostors der Thoologie erteilte. Dagegen verzögerte sich seine mehrmals von der Fakultät beantragte Ernennung zum Ordinarius bis zum Juli 1859. Seitdem hat er noch einige kleinere, meistens auf die neuere Abeinische Archeiten veröffentlicht.

10 Im Jahre 1863 wurde er in die theol. Prüfungskommission zu Münster i. W. berusen, höater zum Mitglied des Konssistoriums in Kobsenz ernannt. Auch sonst hat er sich noch vielsach auf sirchlich vraktischem, besonders synodalem Gebiete bethätigt. Und einige demselben angehörige Aufsäge von ihm sind der Monatsschrift für die edangel. Kirche der Kheimproding und Weststalens, Jahrg. 1850—1852, sotwie in den von 18 d. B. Golden und Wascheren "Suddenschliegen" 1874—1875 verössentlicht. Hür das Jahr 1866:67 wurde ihm das Aust eines Kestors der Bonner Universität überdas Jahr 1866:67 wurde ihm das Aust eines Kestors der Bonner Universität über-

tragen.

35

In diesen verschiedenartigen Thätigkeiten hat sich K. durch zwei Borzüge ausgezeichnet. Erstlich bewies er da überall, troß seines sesten positiven theologischen Standbunktes auch 20 in kirchlichen und theologischen Ungelegenheiten eine weitgehende perschilde Friedensliche, die ihn wohl mitunter auch zu unbegründerter Justimmung sührte, aber doch aus aufrichtiger menschenensten von die Gewissenschaftlicht, mit der er seine Pslichten erfüllte. Auch seinen besonders in der ersten Zeit nicht unbedeutenden alabemischen Erfolg verdankte er neben den ders in der ersten Zeit nicht unbedeutenden alabemischen Erfolg verdankte er neben den nerson der nechen vor zu gewissen der Kreischen Kreisen der Proding bem emsigen Fleiß, den er nach dem Zeugnis seines Freundes Alls. Altisch auf die Ausarbeitung seiner Borselungen vertandte. Auf restlich hate seine Pslichterfüllung ihre Schranke an den Grenzen seiner Kraft. Und diese war troß körperlicher Rüstigkeit in gestiger Beziehung während seiner letzen Lebenszeit in sartem Abnehmen begriffen, wahrscheinich infolge einer so anatomischen Strutturveränderung seines Centralnervensssseinen. Infolgedessellen seine er 1894 sein Annt als Mitglied des Konssistenung nieder und ließ sich 1896 von der Verpssischung zu Vorlefungen entbinden. Beim Heimgang von seiner letzen amtlichen Kadlung au Vorlefungen entbinden. Beim Heimgenentzündung und erstlich den Tod zur Folge hatte.

Rrain, Andreas, Erzbifchof v. f. Bb I G. 516, 26.

Arantentommunion f. Bb VII S. 6, 28-43.

Krantheiten und Heilfunde der Fractiten. — Litteratur: Mehr oder weniger brauchdares Material sinder sich in den verschiedenen Berken über die Geschickte der Medizin.

kg.l. 3. S. Her, Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der epidemischen Krantheiten,

3. A. 1881; A. Hirld, Handbuch der Geschichte der Medizin und der epidemischen Krantheiten,

3. A. 1881; A. Hirld, Handbuch der Geschichte Franklichten Bathologie, Stuttgart 1883. —

Die älteren Monographien über bibl. Krantheiten sünd in medizintischer Institut und mehr brauchder und meist prinziplos, wie z. B. Thom. Bartholin, De morbis biblieis mise. ed. 3a,

Francof. 1692; G. B. Bedel, exercitationes medic. philos. sacrae et profanae, Jenna 1686;

Bartig, Diatribe de morbis biblicise prava diaeta animigue asset, result, Vit. 1714; 3, 3,

45 Schmibt, Bibl. Medicus, Jüslichau 1743, I. Physiotogie S. 1—340; II. Pathologie S. 343

bis 584; III. Gesinnbeitislehre S. 587—761; Gb. T. E. Neinhard, Bibeltrantheiten, welche im AZ Erwähnung geschicht in Belies Mater. sür Gottesgel., III—IV. 1784 ff.;

C. B. Richaells, Philologemata medica, Halae 1758; Mead, Medica sacra, Amst. 1749,

50 deutsch Zeivzig 1777; Eschenbach, Seripta medico-bibl., Rostod 1179; Debenstreit, De cura sanit, publ., Lips. 1783. — Reuere Berte: Dr. Schreger, Medizin. herm. Unterschungen;

2h. Shapeter. Medica sacra or short exposition of the more important diseases in the sacred writings, Lond. 1834; Goldmann, Diss. de rel. med. vet. Test., Vrat. 1845.

Dr. Friebreich, Jur Vibel. Naturkssor.

Begung haben, in Caspers Wochenschrift is. der Sellen der heil. Schrift, welche auf die Medizin Bezug haben, in Caspers Wochenschrift; b. der üben der Schrift, welche auf die Medizin Der helling der Bestellung der biblischen Krantheiten und ber auf die Medizin bezüglischen Stessen Schlieber auch der Schrift, Beden 1843; betf., Die Sitten, Gebräuch und Krantheiten der alten Herter nach der Schrift, Welchen 1843; betf., Die Sitten, Gebräuch und Krantheiten der alten Herter nach der Schrift, Welchen 1843; betf

Rofologie, Erlangen 1847 (ohne direlte Rüdfüchnahme auf die in der Bibel vortommenden Krantheiten); (W. Böttger), Die Atgneikunft bei den alten Fernan, Dredden 1853; T. Tobler, Bettrag auf medicinischen Topographie von Fernfalem, Bertin 1855; Depler, Einiges aus der altijudischen Medigin: Deutsches Archiv f. Gesch. D. Medigin 1881, 62 st.; J. Preuß, Der Artz in Bibel und Zalmde. Birchows Archiv 1884 (B183), 261 st.; R. Benuert. The dis-6 eases of the Bible, 3. A. 1896; B. Ebstein, Die Medigin im A. Eintsgart 1901. — Reuere Monographien: Leber die Anatomie bei den alten Debräern in Hyrtl, Lehrduch der Anatomie, 20. Aust. Bien 1889; C. Balger, Regearismus in der Bibel, Nordbausen 1872; Michel Leon, Pe Phygiène Mosaique: Gaz. Medic. de Paris 1843 (t. XI), Nr. 47; A. Baginsch), Die dugleitigen Grundsätze en osialiene Gestgebung, 2. M. Brauntschus; A. Boginsch), Die dugleitigen Grundsätze en osialiene Gestgebung, 2. M. Brauntschus; Bos; I. Bas; oligit. Un antica pagina d'iziene d. passato. La nettezza d. corpo e d. vestimenti presso gli Ebrei, 1898; C. C. Bombaugh, The plagues and pestilences of the Old Testament: The John Hopkins Hosp. Bulletin, Vol. IV, Baltimore 1893, 64 st.; vgl. sür die Peti auch Rolite, Briefe über die Justiande in der Türtet, Berlin 1877, 110 st.; Lan. Eitten und Gebräuche der beutigen Regupter. Deutige Ausgade I, 4 st.; Thologan, Histoire da peste 15 bubonique en Mésopotamie etc., Baris 1874; dert., La peste en Turquie dans les temps modernes, Paris 1880; R. Austelmann, Die Geburtshijs bei den alten Petifarn zc., Warburg 1876; D. Bloß, Das Beib in der Naturs und Böllertunde, Leipzig 1885; II. Bassingli, Le cognizione ostetrico-gineologiche d. antichi Ebrei. Bologna 1898; derf, Lallatamento. 20 Saggio di pediatria biblica, Belogna 1898; derf, La prostituzione e le psicopatie sessuali presso gli Ebrei all' epoca biblica, Milano 1898; derfelbe, Dernachisticus Geschalten und Erfen. Die Rrautseiten nach Erfen. Milano 1898; derf., Bassinglie, Bedentschit 1898, Fort, La peste manntiden Genttolien u

I. Die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse bei den Israeliten dürsen als sehr gute bezeichnet werden, wenigstens soweit — was wir allein sicher beurteilen konnen 35 jehr gute bezeichnet werden, wenigtens joweit — was wir alten jager beutreilet fonnen so — die äußeren Bedingungen bierfür in Betracht kommen. Die Jöxaeliten erscheinen durchaus als ein gesundes Volt, als ein träftiger Menschenschlag. Auch in körperlicher Beziehung dürsen wir sie uns, als sie noch in der Wüste zelteten, dem Typus der heustigen Beduinen ziemlich ähnlich vorstellen; sie waren schlant und hager z. B. gegenüber den volleren Assprenz. Die Luft der Wüste ist gesund. Auch die ieraelissische Tradition so erzählt mit Genugthuung von der gesunden Kraft des Austral Volkes. Aller Druck der ägyptischen Frohn vermochte nicht die Lebenskraft des Volkes zu brechen. Jemehr sie des brudt wurden, besto mehr nahmen fie ju, fo daß bie Agupter vor ben Braeliten Angst bekamen (Er 1, 10 ff.). Insbesondere wird von ben israelitischen Frauen gerühmt, daß fie nicht fo fcwach waren, wie die agyptischen Beiber, sondern gefund und fraftig: noch 45 ebe bie Sebamme zu ihnen tommt, haben fie ichon leicht und mubelos geboren (Er 1,18 ff.). Dagu bgl. Die Freude Des Pfalmiften, bag es feinen Strauchelnben gab, als Jorael aus-30g (Bf 105, 37). Bu biefer fraftigen Körperbeschaffenheit tamen in Balaftina beim anfaffigen Leben die in gefundheitlicher Beziehung bentbar gunftigften Berhaltniffe. Palaftina felbst ift zu allen Zeiten ein gefundes Land gewesen. Für bas Klima Balaftinas sind 50 charafteriftisch bie großen Gegenfage: beige Tage, fuble Nachte, glubende Gudwinde, falte Nordwinde, ftarte Regenguffe, durre Sommerglut. Aber barin liegt nicht an fich fcon etwas Gefundheitsschäbliches; im Gegenteil: Diese Schwankungen, an Die ber Rorper fich gewöhnen muß, geben ihm eine erhöhte Festigkeit und Glaftigitat. Der Bewohner Balaftinas lernt hipe und Ralte und namentlich ben plöglichen Wechsel beiber ertragen. Es 55 schlt in Palastina natürlich auch nicht an ungesunden Gegenden, 3. B. die sumpsigen Landstriche am Hulesee im Norden, in denen viel Fieder herrscht. Gerade das Fieder, Dyssenterie und Augenentzündungen kann man als eigentliche klimatische Arankheiten Palaftinas bezeichnen.

Mls leichtere Epidemien kommen im Sommer Ruhranfalle, im Frühling und herbst 200 Bieber vor (Lüberde, Beicht, bes kirk. Reichs, S. 60). Im Sommer verlaufen sie auf den Gebirgen schwerer und rascher, im Winter in den Genen und Städten. Die Distrikte des Wechselssebers (Arthantyphus, in Arabien und Syrien häusig) sind die Rie-

berungen und Gebirgetbaler, auch Stellen, wo bie letten Aweige von Bachen verfumpfen. März und Ottober find besonders gestürchtet (Bruner, Kranth, des Or., S. 87. 358 ff.). Auch Augenentzundungen sind wie in Agypten häusig, teils insolge der Hibe und der daburch verursachten Superamie bes Bebirns, teils infolge ber Seeluft und bes nachtlichen 5 Taues, auch bes Flugfands; fie haben vielfach völlige Erblindung zur Folge (Bruner, a. a. D. 432 ff. 456 f.; vgl. 3 Moj. 19, 14; 5 Moj 27, 18; Mt 4, 27. 12, 22. 20, 30; 21, 14; 30 5, 3). Aber biefe Rrantheiten alle halten fich auch mahrend ber ungefunden Jahreszeit im Sommer in mäßigen Grenzen. Die Annahme aber, daß daß Klima in bistorischer Zeit sich tvesentlich verändert habe und namentlich früher regnerischer getwesen 10 sei (so z. B. Fraas, Aus dem Orient I, 198 st.), ist ganz unbeweisdar. Die gesundheitslichen Berhältnisse der alten Zeit, soweit sie durch das Klima bedingt sind, waren also feine anderen, als beute noch. In biefer Begiehung war Balaftina ftets gunftiger geftellt, als bie meiften angrenzenden Lander, 3. B. als manche Teile Arabiens (vgl. Wellstebt, Reisen I. 215ff.) ober als Mappten, ober bas 3tweistromland mit feinen Uberichwemmungen 15 (vgl. Dt 28, 27. 60).

Auch die gange Lebensweise des palästinenstischen Bauern war steis dazu angethan, ihn gesund zu erhalten. Ginsach und gesund war die Nahrung: Brot, Milch, Früchte, selten Fleisch. Gesund, den Körper stählend war die Arbeit des hirten und Ackerdauern. Das Land verlangte nicht die fast übermäßig harte Arbeit, wie Agypten, two ber Fellache 20 ju allen Zeiten wenig Freude am Leben hat und ernft und verbroffen Tag für Tag feine Stlavenarbeit thut. Balaftinas Boben, ber von Jahme felbst gemaffert wurde, gab bei nicht allzuschwerer Arbeit, was ber Bauer bedurfte (Dt 8, 7ff.). Co wird bas gute Beugnis, bas noch Tacitus (Hist. V, 6) für ben gunftigen Gefundheitoftand ber Balafti= nenfer abglegt, auch für bie alten Zeiten zu Recht besteben: corpora hominum salubria

25 et ferentia laborum.

II. Rörperpflege und Spgieine im allgemeinen. - Die Rörperpflege spielt bei den Jörgeliten im Bergleich zu dem, was wir aus dem griechischen und römi-schen Leben wissen, eine sehr geringe Rolle. Ghmnastische Ubungen, Spiele und dergleichen finden fich überhaupt nicht. Daß jur Homerzeit folche Gitten auftamen, bag 30 Antiodus Epiphanes in Berufalem Die Dionvifiden Spiele einführen wollte (2 Mat 6, 7). daß Herobes ein Theater und Umphitheater in Jerufalem erbaute (Jos. Ant. XV, 8, 1) und bergleichen erregte schweren Anstoß bei den gesetzeuen Juden. Das pharisäische Jubentum bat steis die gymnastischen Ubungen und Spiele verpont (vgl. Schurer, Gefch. bes jubischen Boltes, 3. Aufl. II, 45 ff.).

Much bie Baber fpielten nach bem mas wir miffen, lange nicht biefelbe Rolle wie im klassischen Alltertum ober im heutigen Orient, two jede Stadt ihre öffentlichen Bäder hat. Das hängt in letzter Linie mit klimatischen Berhältnissen zusammen. Die große Sitze und ber viele Staub auf ben Ralfbergen u. f. tv. machen es gwar einerfeits gum unerlaglichen Lebensbedurfnis, fich häufig zu mafchen. Auf ber anderen Geite aber verbot ber 40 Mangel an Baffer in ben meisten Landesteilen Die allzu verschwenderische Berwendung desfelben zu Badezweden; war boch z. B. Jerusalem so gut wie ganz auf Cisternenwasser angewiesen. Fliegendes Wasser giedt es überhaupt sehr wenig in Balastina, und mit Cisternenwasser sind bie Leute zu allen Zeiten aus guten Gründen sparsam umgegangen. Der Beduine der sprischen Steppe sieht heute noch das Waschen mit Wasser als einen 45 unverzeihlichen Lugus an; er reibt sich den Körper mit seinem Wüstensand ab. Unter biefen Umftanben begreift es fich, bag man im alten Jerael teine öffentlichen Babeanstalten und auch feine Babeeinrichtungen in ben Brivathäusern fannte. Nicht einmal vom toniglichen Balaft in Jerufalem boren wir, bag er eine folche gehabt batte. wo man "lebendiges", b. h. fliegendes Waffer, ober Geen und Teiche hatte, babete man 50 (2 Kö 5, 12; Le 5, 13), sonst beschräntte man sich auf Abwalchungen. Dabei tam übrigens die Reinlichkeit keineswegs zu turz, denn diese Waschungen spielten eine sehr wichtige Rolle und wurden sehr häufig vorgenommen, da solche Reinigungen bei den Zie-raeliten, wie bei allen Semiten, einen Bestandteil ihres Kultes bildeten. Zur kultischen Reinheit gehörte vor allem die körperliche Reinheit. Deshalb wusch man sich, wenn man 55 ber Gottheit naben, an irgend einer religiöfen Sandlung teilnehmen wollte (Gen 25, 2; Er 19, 10; 1 Ca 16, 5). Ebenso erforderte es natürlich ber Anstand, daß man fich wusch, ebe man vor einen Sobergestellten trat (Ruth 3, 3; Jud 10, 3). Strenge Sitte 

Sanben ag, b. b. mit ben Sanben in die gemeinsame Schuffel tauchte, die Speifen fich bolte und ju Munde führte (Spr 26, 15; Mt 26, 23). Da man viel barfuß ging, bezw. nur Canbalen trug, welche ben Jug nicht gegen Schmut und Staub bes Weges founten, war bas bäufige Bafchen ber Fuße ebenfo felbstverftanblich, wie bas ber Sande. Dem Baft ber tam, bot man, wie im gangen Drient und in Griechenland ju allererft s Baffer jum Bafchen ber Fuße (Ben 18, 4; 19, 2; 1 Sa 25, 41; &c 7, 44).

Mineralisches Laugensalz (1), viroov, tobsensaures Natron) und Seifenasche (12, 122) graue, steinartige Alde verschiedener in Balastina wachsenber Salzträuter, besonders ber Salsola Kali (2) waren den Jöraeliten recht gut bekannt (Jef 1, 25; Jer 2, 22; Ma 3, 2; Spr 25, 20). Erst in der hellenistischen Zeit kamen össentliche Bäder auf, dies 10 selben waren natürlich ganz nach griechischerömischem Muster erbaut und eingerichtet. Ihr Besuch war, obwohl es heidnische Anstalten waren, den Juden erstaubt (Jos. Ant. XIX, 7,5; D. Red. 5, 5). — Heilfräftige, warme Quellen finden fich in Balaftina an mehreren Orten, 3. B. bei Tiberias, bei Babara, in Rallirrhoë; ob aber bie alten Israeliten ichon bie heiltraft biefer Quellen kannten und gebrauchten, ist fehr fraglich. Doch schrieben auch fie 16 einzelnen Quellen und Fluffen besondere Beilfrafte ju (2 Rg 5, 10 ff.; bgl. 30 5, 2). augenen Queuen und zurijen besondere yeutrafte zu (2 %g 0, 10 ft.; vgl. 36 0, 2). In ber griechisch-kömischen Zeit sind die genannten Thermen sehr berühmt gewesen (Plin. hist. nat. V, 15; Jos. bell. jud. I, 33, 5; II, 21, 6).

Wit dem Waschen verband sich das Salben, d. h. das Einreiben der Glieder mit Cl. Hierdurch sollte die Haut geschmeidig gemacht und gegen die Hier der Sonne ge- 20

fount werben. Benigftens behaupten noch beute die Araber, bag bas Salben mit DI eine folde Wirkung habe und ben Leib ftarte (vgl. Riebubr, Beschreibung von Arabien, 131). Das Salben war gang allgemein bei boch und niedrig verbreitet, und bas DI gehorte beswegen ju ben gewöhnlichsten Lebensbedurfniffen. Man gebrauchte jum Salben bas reine Olivenol (Bf 92, 11; Dt 28, 14; Di 6, 15); baber ift ver ber gewöhnliche Ausbrud 26 für Salbe. Die Reichen mifchten bemfelben allerband woblriechenbe Substangen, Die que dem Austand bezogen waren, bei. Auf diese Weise wurden feine duftende Salben bereitet (1 Kg 10, 10; Ez 27, 22; Hi 41, 23; vgl. Ex 30, 22). Dieses Mischen war das Geschäft der Stlavinnen (1 Sa 8, 13) oder besonderer Salbmischer (IP. Ex 30, 35; Reb 3, 8; Rob 10, 3). Eine besonders toftbare Salbe war bas echte Narbenol 773 52 90 1, 12; 4, 13 ff.; Mc 14, 3 ff.; Zo 12, 3 ff.). Man falbte sich bornehmlich bei Festen, bei hochzeiten und Gastmählern (Um, 6, 6; Ps 23, 5; vgl. Le 7, 46); Haupthaar und Bart übergoß man reichlich mit DI (in welchem Maße zeigt ber bichterische Spruch Bf 133, 2). Gine Auszeichnung war, jemandem die Füße zu falben (Ec 7, 46; 30 12, 3).

In Trauer unterließ man das Salben (2 Sa 14, 2; 12, 20). Der hygieinische Wert dieser Waschungen 2c. ist selbstwerftanblich hoch anzuschlagen, und das Gleiche gilt von einer Reihe anderer Sitten und Gebräuche, bezw. Verordnungen bes Gefetes. Rur barf man bei ihrer Beurteilung nicht in ben Fehler verfallen, bag man in bygieinischen Erwägungen ben Ursprung berfelben sucht. So namentlich bei ber Beidneibung. Schon Berobot leitet fie aus fanitaren Grunden ab, ebenfo noch beute 40 manche Stämme, die fie üben: fie foll die Reinlichteit forbern und ein Schutmittel gegen gewiffe Krankheiten fein. Auch die gablreichen Borichriften über levitische Neinheit und Unreinheit (f. den A. Reinigungen) haben zweifellos auf sanitärem Gebiet ihre gute Birtung gehabt. Aber man vertennt boch ihr Weien und ihre Bedeutung gang gründlich, wenn man wie 3. B. Michaelis (Mosaisches Recht IV, 220 ff.), Saalschiu (Mosaisches 88 Recht I, 217. 272) u. a. hierin wesentlich Polizeiverordnungen zur Erhaltung von Leben und Gefundheit erblidt. Richt einmal bei folden Berordnungen, wie die über bas Bericharren bes menichlichen Unrate außerhalb bes Lagere (Dt 23, 131), haben bem Gefetgeber folche Erwägungen vorgeschwebt; auch ba ift es ihm darum zu thun, die Berunreinigung bes Lagers im fultischen Ginne ju verhindern, vergleiche bie damit in Barallele ju fetende so Berordnung bes Prieftergefeges, daß jeder Rrieger, ber im Rampf einen Feind getotet ober in Berührung mit einem Gefallenen gefommen ift, fieben Tage lang unrein fein und bas Lager meiben foll (Ru 31, 19). Es liegt übrigens auf ber hand, bag bei beiben Befeten Theorie und Bragis weit auseinanberlagen.

III. Die religiofe Betrachtung ber Rrantheiten. - Rrantheiten find eine 55 von Gott geschickte Blage. Das ist selbstwerftandliche Überzeugung der frommen Israeliten wie ber Frommen aller Zeiten. In gang besonberem Grade gilt bas von schweren Seuchen, ploblichem Tob u. bgl. Der Aussag wird nach mahrscheinlicher Deutung bes Bortes 1373 als "Schlag" von Gott bezeichnet (f. bie Wörterbucher), er ift eine Strafe Gottes in besonderem Sinn (323), und beshalb vor allen anderen Krankheiten ver- 80 unreinigend (j. A. Aussatz Bb II, 296 ff.), eine Anschauung, die sich bei der verhängnisbollen Bedeutung und dem entsetlichen Charafter der Krantseit leicht begreist. Wenn Usa plötslich tot niedersinkt (2 Sa 6, 7), wie Ananias und Sapphira auf das Wort des Apoliteds tot umfallen (AG 5, 1 ff.), so ist es Gottes Jorn, der sie niedergeschlagen hat.

5. Kenn die Seuche im Assprecher vernichtend wütet (2 Kg 19, 35), wenn die Best auch Davids Bollsäsählung Jerael verheert (2 Sa 24, 13), ist es Jahwes Engel, der als Würgengel auszieht, die Menscher zu schlagen (ygl. 2 Sa 24, 16). Aber damit ist die religiöse Bedeutung der Krantseiten sür den Jeraeliten noch lange nicht erschöpft. Er sieht in ihnen nicht nur in dem Sinn, wie der moderne Fromme, Strassen und hiechten sich nur in dem Sinn, wie der moderne Fromme, Strassen und hiecht von luchungen Gottes, sondern der betracktet sie als diert von Gott gewirst und dervorgerussen in einer Weise, daß nach weiteren natürlichen Ursachen zu suchen, ihm in der alten Zeit gar nicht in den Sinn sommt. Ihre hellung erwartet er darum auch nicht von einem Urzt, einem Menschen, sondern von Gott (vgl. Er 15, 26, id, Jahwe, din dein Urzt.). Noch Josephus weiß davon zu erzählen, daß das Voll zu allerhand abergläubischen is Mitteln, Amuletten, Beschwörungen z. seine Zussucht nimmt (Ant. VIII, 2, 5), und in alter Zeit ist das jedensals noch viel mehr der Fall gewesen. Wenn so vielsad im Arantseit u. del. zu schellen, sondern auch den anderen, sich vor Schoden aller Art, Krantseit u. del. zu schellen, sondern der krantseiten zu beilen; namentlich der Gebrauch der Amulette gehört hierher 20 (vgl. A. Kleider und Beschwiede Vb X S. 523, 38).

Schon bies legt uns ben Gebanken nahe, daß man auch in Israel, wie bei allen Bölkern auf einer gewissen Stufe, einst und ursprünglich die Krankheiten nicht auf natürliche, sondern auf übernatürliche Ursachen zurüczestührt, m. a. W. sie als Wirkung von

und die Verrückten (AII); mit Musit besänftigt nan Saul, wenn der öbse Geit über ihn kommt (1 Sa 16, 14 si.); mit Musit dersetzt sich Elia in die prophetische Ektase (2 kg 3, 15 si.). 20 Das ist so gestehen die auf zeit, two die allgemeine Volksanschauung die Seisteskranken, Epileptischen, Hybrerischen als von einem Dämen besessen dauwerzeschen is vor einer Dämen besessen von die einer Agne wobelanntlich beiser Glaube im Volk, und nicht nur in diesem, immer noch sortledt.

Noch dei einer anderen Eruppe von Kransbeiten läßt sich dies Unschauung nachso weisen, nämlich dei den als derunreinigend dertachteten Kransbeiten der Aschauung nachso weisen, nämlich dei den als derunreinigend betrachteten Kransbeiten der Geschlechtsteile (s. unten unter V, 4). Besischlaf, Geburt, Menstruation und die verschenen Geschlechtstransbeiten sind im Gesch als kultisch verunreinigend bezeichnet. Das ist natürzich urakte Anschauung. Und dieselden Verstellungen sinden stehen die Verstellungen Vas-komentlich der Verstellung den der Unreinheit der Menstruation sinden Vorstellungen. Nas-komentlich der Verstellung den der Unreinheit der Menstruation sinden Vorstellungen. Nas-komentlich der Verstellung den der Unreinheit der Menstruation sinde sich dem Komstruation zusten kraises die kraisiges Zaubermittel. Nihil saeile reperiatur mulierum prosluvio miriscum, ist die Anschaussan auch der Komen (Plin. h. nat. VIII, 63). Nach dem Clauben der Araber schügte und der Verstellung und der Verstellung der Verstellung des der Verstellung der Vers

nicht bebauptet werben; im Gegenteil ift gar nicht zweifelhaft, bag ichon frube bie Ginficht in ben ursprunglichen Sinn bieser Unreinigfeit verloren ging und eine Umbeutung

fich bollagg.

Schlieglich barf die gange Art und Beife, wie die Jeraeliten die Rrankheiten als bon Sahwe gewirft ansehen, als eine Umbeutung alterer vorjahwistischer Borftellungen s betrachtet verben, toonach die Krantseiten von Geistern gewirft sind und unter beren Schut stehen. Näheres über diese älteste Vorstellung bei den Hebracht läßt sich nicht sagen. Erwähnt sei, daß man bei manchen Böltern die Krantheiten als Besuche der Beifter abgeschiedener Abnen ansah (vgl. Spencer, De leg. Hebr. rit. I, 279 ff.; Bait-

Berland, Anthropologie ber Naturvölfer, 2. A. 1876, I, 322, VI, 394ff.).

IV. Beilkunde und Beilpersonal. - In Agppten war in früher Zeit fcon der heiten bemerkten. Auf einer Sufe, wo man in den Krantheiten, venigstens in einem Teil beiten bemerkten, Auf einer Stelle beiten Das begreift fich einmal aus dem oben (unter III) über die Affisie und das dem oben (unter III) über die Anschauften bei den Frantische der Arante is beiten bemerkten. Auf einer Suse, wo man in den Krantheiten, wenigstens in einem Teil berfelben, die Wirfungen ber Gottheit ober bon Damonen erblidt und nicht nach ben naturlichen Urfachen berfelben fragt, tann bon einer Beilfunde überhaupt feine Rebe fein. Aber auch als das allmählich fich änderte, blieb als ein dauerndes, auch bei weiterem Fortschritt der Erkenntnis die Ausbildung einer Heilfunde hemmendes hindernis die An- 20 Schauung von ber Unreinheit gewiffer Krantheiten und namentlich von ber Unreinheit ber Toten. Der Gebanke, eine Leiche zu zergliedern, um den Bau des menschlichen Körperst kennen zu lernen, konnte einem Hebraer gar nie kommen. Es fehlten also alle Borbebingungen für die Grundlage der medizinischen Wissenschaft, die Anatomie. Denn was man an burftigen Beobachtungen beim Schlachten und Zerlegen ber Tiere ober bei ge- 25 legentlichen Berletjungen von lebenden Menschen machen konnte, bas war von febr geringem Bert. Die Schilderung, Die Siob von ber Bilbung bes Embryo im Mutterleib giebt (Hi 10, 8ff.), zeigt nur, wie alle anderen Anspielungen hierauf, daß man darin ein un= burchbringliches, nur Gott bekanntes Gebeimnis erblichte (bal. Bi 139, 13 ff.: Si 3, 11, 16: Ber 20, 17). Man braucht also bier nicht einmal, wie oft geschieht, an eine von auswärts so ju ben Bebräern gekommene allgemeine Runbe von biefen Dingen gu benten.

Bo fo die Kenntnis bom Bau und ben Funktionen bes menschlichen Organismus vollständig mangelte, mußte auch jedes irgendwie richtige Berftändnis für Wesen, Ursache und Wirfung der einzelnen Krankbeiten sehnen. Lediglich die Erfahrung im Laufe der Jahrhunderte lehrte den Wert und die Wirfung gewisser Heilt ist die gewissen Rrank steiter; und auch das, nach allem was wir wissen, in sehr beschränktem Maße. Alls Beischlich ist Willes der Beiter und bei Berfung gewisser wie beschränkten Maße. Alls Beischlich ist Vollegen und der Beischlich und fpiel folden Wiffens bon ber Beilfraft einzelner Pflanzen ober richtiger bes Glaubens an dieselbe mag aus sehr alter Zeit die Geschichte angestührt werden, wie Rasel die Lea um den Besit der Dudaim, der Liebesäpfel (Atropa Mandragora Linn.) beneidet, weil diese bie Empfängnis beförbern (Gen 30, 14 ff.; vgl. H. 7, 14), ein Aberglaube, ber noch 40 beute im Orient fortlebt. Am altesten vielleicht ist eine gewisse Kenntnis und Fertigkeit in ber Geburtshilfe. Die Hebammen walten nach ber Aberlieferung schon bei ben Batriarchen ihres Amtes (Gen 35, 17; 38, 28); bgl. hierüber auch ben A. Familie und

Che Bb V, 747,58 ff. Wie frühe es berufsmäßige Arzte (NET, WIII) in Jerael gab, wissen wir nicht. Ge- 45 wöhnlich ichließt man auf ihr Borbanbenfein aus ber Beftimmung bes Bunbesbuchs, bag wer einen anderen verlett, für beffen Heilung Sorge tragen foll (Er 21, 19). Allein biefe Bestimmung sett nur eine Seiltunde, aber boch nicht beren berufsmäßige Ausubung bejet Bestimmte Jest nur eine Heitinde, aber doch nicht deren berufsnagig Ausubung durch bestimmte Bersonen vorauß. Immerbin vort man aus allgemeineren Erwägungen sur jene Beit das Borhandensein von Arzten annehmen dürfen. Es wäre sehr interessant, 50 zu wissen, in welchem Aerfaltnis Arzte und Priester standen. Daß letztere wohl vorzugsweise zugleich die Arzte in Israel waren, darf man aus den Bestimmungen des Gestesse über den Aussag (Le 13), wo dem Priester die Entscheidung über den Charakter der Krantheit zugewiesen wird, nicht schließen; denn es handelt sich hier in erster Linie um eine kultische Frage, zu deren Entscheidung sehrscheidung ihre ein Kriester derecksich und erzielle weiterständlich nur ein Kriester berechtigt werd. Dazu mußte er naturlich auch gewiffe mediginische Renntnis haben, wenn man fo will, b. b. er mußte bie Angaben bes Gefetes über bie Rennzeichen bes Aussates verfteben und anzuwenden wiffen. Aber ein verallgemeinernder Schluß hieraus ist wiederum nicht obne weiteres statthaft. Aber das oben über die religiofe Betrachtung der Krankheiten Gefagte leat die Annahme natürlich nabe, daß man in altester Beit wie bei Bauberern 60

jo auch bei den Priestern Heilung suchte. Überhaupt waren die "Gottesmänner" dazu vor anderen geeignet. Aber dassur, daß die Propheten "hin und wieder medizinischen Rat erteilten", darf man sich nicht auf die Wunder eines Elia und Elifa (2 Kg 4, 18 ff.; 5, 1 ff.; 8, 7 ff.) berufen, sondern höchsten auf Histas destung deut Jefaia (2 Kg 5 20, 7 ff.); aber auch diese Heilung wird als ein Wunder betrachtet. Die Zubilsenahme der Propheten in Krantbeitössällen geschieht also nicht ihrer medizinischen Kenntnisse werden, beit wie die Freister und Lusgang einer Krantbeit vorhersagen können. Es liegt natürlich auch hier nahe, daran zu denken, daß die Propheten namentlich in der alten Zeit wie die Priester und Zauberer im Besit vor geringen Kenntnisse jener Zeit von der Helltaft mancher Mittel waren und davon gegebenen Falls Gebrauch machten, von sie noch lange nicht zu Betrügern kempelt (vgl. das Beispiel Zesajas). Aber irgend etwas Klares und Sicheres über das Verhältnis dieser "Gottesmänner" verschiedener Art zu der Heilunde zu sagen, sind wir nicht im stande

fande.

Die Thätigkeit der hebräischen Arzte beschränkte sich der Natur der Sache gemäß in frührere Zeit, soweit man aus den gelegentlichen Erwähnungen im Ar schließen kann, meist auf chrunziglich Fälle und deren Behandlung, die Bunden, Verüchen Mosco Mischern und des, hierbei wurden Salben, namentlich Balfam und Öl zur Erweichung, Linderung der Sitze z. angewender; man verstand die Munden zu verbinden und durch Ausderücken von Giter u. a. zu reinigen (vgl. Izi 1, 9; 3, 7; Ez 30, 21; Jer 8, 21; 46, 11; 51, 8; 2 Kg 8, 29; 9, 15; 20, 7; Le 10, 34; Me 6, 13; Jac 5, 14 u. a.) Alls Mittel zur Erweichung eines Geschwürs wird einmal ein Feigenpflaster angewendet (2 Kg 20, 7; Jes 38, 21). Daß man auch einzelne andere Krantheiten, wie den Aussatz, sorgistig beobachtete, wenigstens in späterer Zeit, zeigt die ziemlich tressende Diagnos des Aussaches im Gesch (Le 13). Aber im allgemeinen werden dei meisten im Ar geschilderten Krantheiten die Krantheitserscheinungen so allgemein und so wenig genau geschildert, daß es soll int gende mit Sicherbeit möglich ist, die Krantheit zu bestimmen. Da dos durchgängängig der Fall ist (s. unter V), wird man doch daraus schließen müssen, das auch die

es salt nirgends mit Sicherheit möglich ist, die Krantheit zu bestimmen. Da das durchzegängig der Fall ist (! unten V), wird man doch daraus schließen müssen, dag auch die Beddachung der Krantheitsmertmale eine ziemlich oberstäckliche war.

30 Im Versauf der Zeit wurde der Gebrauch von Arzten immer gewössnlicher. Immerhin muß Joram nach seiner Hauptstadt zurücklehren, um sich von seinen Wunden heiten zu lassen; im Felde beim Herr Hauptstadt zurücklehren, um sich von seinen Wunden heiten zu lassen; im Felde beim Herr hauptstadt zurücklehren, um sich von seinen Warzt gebeilt werden können (8, 22); der Esprensia bedauert es, daß die Schäden des ganzen Volken zu seiner Vannen von sie seinem Standpunkt aus tadelt sogar den Affa, weil er sich zu sehr auf die Krenthein von zu seinem Standpunkt aus tadelt sogar den Affa, weil er sich zu sehr auf die Krenthein von zu seinem Standpunkt aus tadelt sogar den Affa, weil er sich zu sehr auf die Krenthein von zu seinem Standpunkt aus tadelt sogar den Affa, weil er sich zu gebrauchen im Notfalle, denn auch ihn habe der Herr zeichaften, der die krenthein und zu gebrauchen im Notfalle, denn auch ihn habe der Herr zeichaften, der die Krzneisen aus der Erde bachsen läst, die sein Vernstätzt und einer Affallen der Verlagen und Krüften, und durch der Aberters Alischungen verdreitet sich Wechstein über die ganze Erde (Si 38, 1 ff.). Aus diesen Palenten sich und nuch ind noch mehrere Rezehte sie von Krüsten zu sehn kallierhose Joseph. Ant. XVII, 6, 5; Bell. juck. I, 33, 5; II, 21, 6; Vita 16). Im Tempel war nach der keiner Alischungen der Verlagenen der Verlagenen der Arzt sich und einen Schieden der den der Allund (Schelasim V, 1. 2, vol. Desigsen daren; denn und zu häufigen kalten Rasselbungen verpflichtet, besonders ausgesetzt waren; ebenso sollte nach Sandervin 17° jede Ortsgemeinde einen Arzt und einen Chirurgen haben. Im Interleiße Verlagen kreute zu der Wester von Tekensalls sür erkallt, und Delitsse (a. a. D.) führt das Beispiel einer Settion an. Wehrere talmubliche Lehren von

V. Die einzelnen Krankheiten. Das AT ist kein medizinisches Lehrbuch und das Gesch, wie oben erwähnt, nicht ein gesundheitspolizeiliches. Eine vollständige Aufzählung der verscheren Krankheiten oder auch nur eine genaue Beschreibung einzelner 26 darf man von vorneherein nicht erwarten. Genauere Vorschristen sier Krankheiten werden nur in solchen Fällen gegeben, wo diese Krankheiten (z. B. Aussah, Geschlechtskrankheiten) in besonderem Grade unter religiöse Gessichswunste fallen (s. oben Kr. III). Sonst wird nur gelegentlich von der einen oder anderen der auftretenden Versonen erzählt, das sie an dieser oder jener Krankheit erkrankt seinen. In sast auftretenden Krankheit est ganz unmöglich, wand das den meist volkstümslichen Namen der Krankheit und den gewöhnlich ganz allgemein

gehaltenen, unzuberlässigen und unvollständigen Angaben über die Krankeitssymptome die betressende Krankbeit genau sestzustellen, so wie es die heutige medizinische Wissenschaft erfordern wurde. Und ebenso unmöglich ist es deshalb, die einzelnen erwähnten Krankbeiten nach einem modernen System zusammenzuorden; es bleibt nur eine systemlose Aussahlung überia.

1. Der Aussat. Sierüber bgl. ben Art. in Bb II G. 296 ff.

2. Sauttrantheiten. Schon in bem Urt. Aussat II, 296 ift bemerft, bag unter bem Ramen "Ausfah" im bebraifden Altertum wohl auch andere ahnliche Erscheinungen, nicht nur die eigentliche Lepra Arabum befaßt worben find. In bem Gesch über ben Ausfat (Le 13, 1 ff. vgl. 14, 56) werben vier Krantbeitsformen aufgezählt, Die mit bem 10 Ausfaß in feinem Unfangoftabium Uhnlichfeit haben und mit ihm verwechselt werben tonnen, fo bag erft 7-14tagige Beobachtung von feiten bes Briefters notwendig ift, um (A. 2) von ein in einen des Preisters nordening ist, im den genaum Charafter der Krantheit seitzustellen. Es werden genaum: FRH (A. 2), public (A. 2), publi Die betroffenen Stellen im Bergleich mit ber übrigen Saut nicht eingefunten ericheinen, wenn bas Ubel nicht um fich greift, sonbern lotalifiert bleibt - bann ift bie Rrantheit nich der bösartige berunreinigende Aussals, sondern ein ungesährlicher, nicht verunreinigender Ausschlag 2c. Fizer: (B. 6) oder Fiz (B. 39). Ebstein meint zwar, auch diese Krant-20 beitserscheinungen seien von den Hebräern unter den Begriff Fizer, "Aussals" subsumiert worden, und es werde im AT ein gutartiger, von selbst rasch beitender, und ein bösartiger unheilbarer (und verunreinigender) Aussatz unterschieden. Allein der Wortlaut ber Bestimmungen spricht durchaus dagegen; es werden immer einander gegenübergestellt der wirkliche Aussas (7274) und der Grind, Narbe 2c. (19gl. 3. B. B. 6 und 8; 20 und 23; 25 und 28; 39 und 42). Außer den erwähnten vier Namen kommen in dem Gesetz über die Briefter noch gwei weitere Bezeichnungen von Sautfrantbeiten vor (De 21, 20), welche jum Priestertum untauglich machen, nämlich 373 und 1932. Endlich wird eins mal (Dt 28, 27) neben 373 noch 373 genannt. — Die Frage, welche moderne Hautstantheiten diesen Namen entsprachen, kann nicht beantwortet werden. Die biblische Be- 30 schreibung ist eine burchaus unzureichende, ganz abgeschen von ber Frage, ob wir überbaupt bie Krantheiten jener Zeit ohne weiteres mit benen ber Gegenwart vergleichen begiebungeweise ibentifizieren burfen. Auch die Namen selbst helfen nicht weiter. Der "Erbebung, Erhabenheit" bezeichnet wohl im Unterschied von bem für ben Aussatz als charatteristisch angegebenen Merkmal, bag bie betroffene Stelle eingefunten erscheint, etwas auf 36 tening angegebenen Mermal, das die berrofine Stelle eingelinken ergoeint, etwas auf 26 der Hauf sich Erhebendes (Dillmann: Grind; Saalfcüt, Mof. Necht 235: Finner; Winer: Emfennal, lentigo; alles geraten). INSE LXX oppassä schein nach Jef 3, 17 besonders auch den Kopf zu besällen; eine etymologische Erklärung des Wortes ist unmöglich (Dillmann: eruptio, Ausschlag). Mit größerer Wahrscheinlichkeit wird INSE mit INSE unmöglich (Dillmann: un Zusammenhang gebracht und auf lichte Stellen und helle Fieden in der 40 dunkeln Haut gedeutet (vgl. V. 4 INSE 2003), eine haut kas Pigment verschwindet. Dieje genannten Ausichläge zc. fonnen jowohl ohne vorangegangene Berletung ber Saut überall am Körper entstehen (2. 2), ober sich bilben, two borber ein Geschwur (B. 18) ober eine Brandwunde (B. 24) war. PD (Le 13, 29 ff.; vgl. 14, 54) wird bas eine Dlal 45 (13, 30) einfach mit ber Zara'at bes Kopfes ober Bartes gleichgesett, bas andere Dal bagegen (13, 31—34) ift von einer gutartig verlaufenden, nicht verunreinigenden Form dieser Krankheit die Rede. Man erklärt das Wort gewöhnlich aus PP: "reißen", wie Kräße von Rragen, κνήφη von κνάω, scabies von scabere fid ableiten. = (LXX ψώρα άγρία, Vulg. scabies) und PER (LXX λειχήν, Vulg. impetigo) bezeichnen schwerere chronische, 50 als unheilbar betrachtete Krantheiten. Das barf man baraus folgern, daß ber mit biefen Arantheiten behaftete jum Prieftertum untauglich ift (Le 21, 20) und bag biefelben in Batallele gestellt find mit Leibesgebrechen wie Hobenbrüche, Buckel 2c. Man bentt meist bei afterem an Krabe, bei letterem an Flechten. Aber man wird Ebstein (a. a. D. 145) recht geben müssen, wenn er darin lediglich Sammelnamen für judenden Ausschlag seben will 65 Auch 570 (LXX κνήφη, Vulg. prurigo), das neben Best und ägyptischem Geschwür genannt wird (Ot 28, 27), gehört zu den schweren Krankheiten, die als unbeildar bezeichnet werben. Uber bie verschiedenen Arten von Krate ic. in Sprien und Agopten val. Bruner a. a. D. 142 und Tobler a. a. D. 46 ff.

Sier bei ben Sautfrankbeiten mag noch bie Krankbeit Siobe Erwähnung finden. Die meisten Erklarer benten babei entweber an ben eigentlichen Aussat, Lepra Arabum = Elephantiasis Graecorum, andere an Elephantiasis Arabum = Bachvoermie, eine Krantbeit ber Lumph- und Blutgefäße, besonders an ben unteren Ertremitäten (val. Bru-5 ner a. a. D. 235 ff.). Wieber andere ertlaren die Rrantheit fur ben "fcmargen Ausfah" (Seuster, Geid. bes abenblänbijden Ausjages 193; Zahn, Altert. II, 381 nach Origenes c. Cels. XI, 52; λειχήν άγριος, ψώρα κνησμός, im Mittelatter morbus S. Maevii gengnnt). Der berühmte Angtom Spril nimmt eine Kombingtion von Ausigk und Glephantiafis an und findet, daß außerbem Siob an Alp, Gicht, Dofenterie, Mundfaule (Sto-10 macace), Kräfteidwund (Marasmus) und Läufeiucht (Phtiriasis) gelitten babe. Andere Autoritäten (3. B. Münch, Die Jaraath der Bibel) meinen, daß es sich lediglich um ein chronisches Etzem gehandelt babe. Man macht hierfür geltend, "daß ein solches Hautleiden nicht nur vollständig die qualvollen subjektiven Empfindungen und die schlaftofen Nächte Siobs ertlaren, fonbern auch fämtliche objettib wahrnehmbaren Rrantheitserscheinungen und 15 givar abgeseben von ben lokalen Beränderungen ber Saut vornehmlich die gang besonders betonten Allgemeinerscheinungen, wie 3. B. die sehr ausgehrrochene Abmagerung, verständelich mache" (Ebstein a. a. D. 94 ff.). Aber Ebstein bezeichnet auch diese Lösung als keineswegs befriedigend. Dan wird bei bem Uberblid über biefe vielerlei Deutungsversuche ibm vollftanbig beipflichten, wenn er sagt, "baß wir uns huten sollten, die Phantafie bes 20 Dichters in ihrem höchsten Fluge, ""bie sich austrengt und die sich nie genug thut"", in bas Schema einer klinischen Terminologie gewaltsam bineinzugwangen". Für die verschiedenen vom Dichter geschilderten Krantheitserscheinungen vgl. hi 2,7,11; 7,3-5; 16,8.13.16; 17, 7; 19, 17. 20; 30, 17. 30. Übrigens wird gerade die Krantheit Jiobs mit dem-felben Ausdruck (ביילין: Si 2, 7) auch dem Bolt Jerael unter den ichwersten Blagen 25 angebroht (Dt 28, 27. 35), und biefe Stelle burfte bem Dichter bes Buches Siob bei feiner Beschreibung von Siobs Krantheit vorgeschwebt haben, 3. Die Beft. Ale verberblichfte aller Rrantbeiten wird im AI bie "Beft" -= be-

bem jene furchtbaren Seuchen benannt wurden, welche um die Mitte des 14. Jahrh alle Lander berheerend burchzogen. Die bebraifden Ausbrude bezeichnen alfo die "Beft" in bemielben Sinne wie Galenus ben Begriff Best befiniert: wenn eine Krantheit an einem Ort viele Menschen befällt, sei sie epidemisch, wenn viele Menschen an biefer Krantheit 40 sterben, sei es die Best (Comment. 3. 3. Buch ber hippotratischen Epidemien). — Fragen wir nach der Krantheit, welche wenigstens vorzugsweife mit biefen Ausbruden bes AIs gemeint fein durfte, fo liegt es naturlich am nachften, an die Beulenpeft zu benten, Die im Altertum in Agppten enbemisch gewosen zu sein scheint und auch im übrigen vorberen Drient seit uraster Zeit bekannt war (vogl. über die Restgottheit Dibarra in G. Smith 15 Chald. Genesis S. 309; Plinius dist. nat. III, 4; Athen. II, 4; Cypr. de mort. pag. p. 485). Auch bei den einzelnen Fällen von solchen verheerenden Seuchen, die und im MT berichtet werden, paßt diese Krantheit recht gut jum Gesamtbild. Bei den Phi-listern bricht, nachdem sie die Lade Jahmes erobert haben, eine verheerende Krantheit aus, als deren charatteristische Merkmale 2777, Beulengeschwüre bezeichnet werden (1 Sa 5, 50 6. 9. 12; val. über die töbliche Wirtung ber Krantheit bef. B. 10). Deshalb werden als Sühnegaben von den Philistern fünf goldene Abbildungen dieser Beulen dargebracht (1 Sa 6,4 [.). Anbere beuten freilich biefe "Beuten" ber Absilifter anberes: auf Freignbargen (mariscae), ober Bille ber Sopulga statalis (Säfer, Sist-pathol. Unterl. I, 19; Friebreich a. a. D. I, 245), ober Sämortrobiolalitoten, ober benten (nach Josephus Ant. VI, 11; 55 Bell. jud. V, 9, 19; Ewalb, Gesch. Frances II, 126) an Dysenteric; aber bas alles find body feine fo gewaltig verheerenden Seuchen. - Diefelbe Beulenfrantheit erfcheint auch unter ben gang besonders verberblichen Rrantheiten, die dem Bolf Israel angebrobt werben (Dt 28, 27). Die Seuche, Die infolge von Davide Bolfegablung über Brael verhängt wird (2 Sa 24, 13 ff.; 1 Chr 21, 14 ff.), wird zwar nicht näher beschrieben, aber 60 die Bahl ber Opfer, die fie forbert - 70000 Mann in brei Jahren - fpricht gang bafür, daß die Pest gemeint ist. Wenn dann die Erzählung berichtet, daß der Engel Jahwes das Voll geschlagen habe (2 Sa 24, 16), so kehrt dieset Vorstellung wieder in dem Vericht über die Verherung im Lager Sanheris (2 Kg 19, 35; 36; 37, 36). Der Engel Jahwes schlug der in einer Nacht 185000 Mann. Damit hat man schon lange den Bericht Herbodds (II, 140) in Zusammenhang gebracht, wonach eine Schar Feldmäuße die Köcher, Schlüdriemen und Bogeniehnen der Alhrer der Angel und die Kerdologien zur Fledmäuße die Köcher, Schlüdriemen und Bogeniehnen der Alhrer der Verlag und die Kerdologien zur Fluckt gezwungen habe. Daß hier die Mäusse Ville Verlägen der des nicht untvahrscheinlich erwiesen, daß in der oben erwähnten Erzählung von der Pest unter den Philistern diese neben den goldenen Pestbeulen auch fünf goldene Mäuse zur Sühne darbringen, als Bilder 10 der Käusse, "welche das Lamb verhereren" (1 Sa 6, 4). Auch bei dem größen Sterben im Vols Ku 17, 9 fi.; 25, 8 fi mag an eine Pest gedacht sein. Daß gearde Sierkenst unzbe, ist leicht verständlich (1, oben). Übrigens wirb man auch hier des Gotteszorns ausgesatt vurve, ist leicht verständlich (1, oben). Übrigens wird man nuch hier der Allen beien Vorsällen sied vorsschaft wir Chleine (S. 100) dabin ausbrücken müssen, daß wirden hälfen, daß wirden halt verschaftes in der Naturereignissen und ploten Seuchen keine andere Ursache für ein so massensten lichstein Lichte verschaften fehren und nur beshalb eine solche Inseltionskrankheit als das vahrscheinlichste

Die Beulenvest (Bubonenvest) bat biefen ibren Namen nach bem darakteristischen Sumptom, ben Bestbeulen (angeichtvollenen und vereiternben Lumpborusen), welche am 20 baufigsten in ber Leistengegend, feltener unter ben Achseln, im Raden ober unter bem Dbr ale rundliche Geschwülfte manchmal bis ju Subnereigroße erscheinen. Geltener ale biefe Beulen find bie Bestfarbuntel, Die besonders an ben Beinen und am Gefag aufbest Bellen jund die Petjarvantet, die besonder an den General und de jap aufteten. Übrigens erfolgt manchesnal der Tod ganz racht noch eh bie ertöginet außeren Krankheitserscheinungen an den Tag getreten sind. Der Erreger der Pest, der Pestbacillus, 25 ist erft in jungster Zeit eine große Kolle. Plinius sind ihrst. nat. III, 4) dringt die Pets Milderschwemmung m Zusammenhang, wenn auf starke überschwemmung und Regen rach diese nach Wester bampfung des getränkten Bobens folgt. Den Beginn ber Krankheit bilben (neben ober obne biefe örtlichen Erscheinungen) Schwindel, eingenommener Ropf, Obrenfausen, Froft, 30 große Schwäche, Riebergeichlagenheit und Angftgefühl, welte Befichtszüge, matter, unftater Blid, Schmerzempfindungen an den Stellen too die Beulen dann ausbrechen, Appetit-mangel, Schlaflosigkeit, beschleunigter Utem und Buls, beiße Haut, disweilen Erbrechen und Durchfall. Diefem erften Stabium folgt namentlich nach Auftreten ber örtlichen Beftmale eine Beriode bes heftigen Fiebers mit tophusähnlichen Symptomen und hochgradigem 35 Berfall ber Krafte. Ubrigens weichen Berlauf und Anzeichen ber Krantheit in ben eingelnen Fällen oft febr von einander ab; oft liegt ber Kranke von Anfang an in raufchartiger Benebelung und ftirbt in Bewuftlofigfeit, andere Krante behalten ihre volle Befinnung bis jum Tob. Der Tob tritt in jedem Stadium ber Rrantheit ein, bei manchen Epidemien fterben, wie oben erwähnt, bie Kranten häufig in ben erften 24 Stunden nach 40 ber Anstedung. Die Mehrzahl ber Todesfälle erfolgt zwischen dem dritten und sechsten Tag der Krankheit. Tritt Genefung ein, so gehen die Plestbeulen in Eiterung über, ge-langen etwa am 8.—10. Tag zur Reise, brechen unter dem Ausstuß einer stinntenden Jüssigleit auf und vernarden in 3.—4 Wochen. Die Plestlardunkeln gehen in einen Brandichorf über, ber abgestoßen wird. Die Prognose ber Best ift febr schlecht, in bestigen Epi= 45 bemien fterben bis ju 90% ber Erfrankten; im Berlauf ber Dauer einer Spibemie nimmt bie Sterblichkeit ab. Beilmittel gegen die Beft giebt es bis jest noch feine. Die beften allgemeinen Borbeugungsmittel besteben in ben gewöhnlichen fanitatopolizeilichen Dags-regeln. Durch beren Durchsuhrung ist 3. B. in Agypten, wo die Best fich selbstständig entwidelt, bieselbe sehr eingedammt worden. Den Jöraciliten sind berartige Vorsichtsmaße so regeln gang fremd, das Am 6, 10 erwähnte Berbrennen der Pestleichen hat damit nichts ju thun. Die genauere Befdreibung ber Beft f. bei Liebermeifter (in Ziemffens Sanbbuch II, 1, S. 468 ff., Leipzig 1874), Griefinger (in Birchotos Sandbuch II, 2 & 351), Bruner (a. a. D. 387 ff. 413, 463), sowie in den anderen angeführten Werken über die Best. Die gefundheitspolizeilichen Magregeln bes Talmub f. Taan. 3, 4 vgl. Dichaelis, Do- 55 faisches Recht IV, § 213.

Mit biefer Beulempest hat nichts zu thun die "Best", die das Lieb dabinrafft (Er 9, 2, vgl. Ph 78, 50; Ez 14, 21; 1 Jer 21, 6). Die eigentliche Best ift eine Krantbeit des Menschen; die Tiere schein (mit Ausnahme ber Ratten, f. oben) gegen diefelbe immun zu sein.

Im Busammenbange mit ber Beft sei auch die Krantheit Sieflas erwähnt (2 Kg 20, 7; 36, 38, 21 779). Diefelbe wird vielfach (val. Friedreich a. a. D. I, 204) in faufalen Bufammenhang mit ber oben erwähnten Affprerpeft gebracht und bas Gefchwur, bas ben Rönig plagt, als Bestbeule erflärt. Es sollen nach Aufboren einer Epidemie sporadisch 5 leicht heilbare Bubonen vorkommen; arabische Arzte erweichen die Beule und fordern den benten, weg. Es burfte fich bann um einen Rarbuntel gebanbelt baben.

Eiterungsprozes auch jest noch burch Auflegung bon Feigen. Aber ein zeitlicher Bufammenhang mit ber Affprerpest ist wegen ber mit ber Krantbeit zeitlich verbundenen Gefandtschaft Merodach Beladans unmöglich und damit fällt jede Beranlaffung, an Beftbeulen gu 4. Rrantheiten ber Gefdlechtsteile. Dem Umftanb, bag biefe Rrantbeiten als levitisch verunreinigend galten (f. oben), verbanten wir es, bag über biefelben reicheres Material als über andere Rrantheiten im Gefet vorliegt. Die betreffenden Gefetesbeftimmungen stehen Le 15 (vgl. Nu 5, 2; 2 Sa 3, 29). Es handelt sich dabei um trank-hafte Schleimflüsse bei Mann und Weib und um trankhafte Blutslüsse beim Weib. — 15 a) Krankhafte Schleimfluffe. Das Gefet bestimmt, daß wer einen Fluß = it an seiner Scham hat — Mann ober Weib — badurch unrein wird, "mag der Fluß aus der Scham im Gange sein, oder die Scham verstopft sein" (Le 15, 2 f.). Durch den Wortlaut bes Gefetes ift junachst ausgeschloffen bie bon Hieronymus (nach ben Rabbinen) verfuchte Deutung auf ben Samenerguß überhaupt, ober fpeziell auf Gonorrhoea benigna, 20 bas unwillfürliche Ausfließen bes Samens infolge ber Schwächung bes Organs. bann wurde bie Berftopfung bes Gluffes nicht fotwohl Unreinigkeit bedingen (B. 3), fonbern vielmehr die Beilung bedeuten. Uberdies find die Ausbrude fo gehalten, daß fie von Mann und Beib gelten, und ber Camenerguß wird erft an fpaterer Stelle (B 16-18) erwähnt. Ebensowenig mit bem Wortlaut vereinbar ift bie Unnahme anderer, bag unter 25 biefen Ausflüffen die Sämorrhoiden gemeint seien (Beyer, De haemorrh. ex lege Mos. impuris, Lips. 1792). Die Beziehung von B. 3 auf flüssige und blinde (stockende) Samorrhoiden ericeint allerdings auf ben erften Blid einleuchtenb. Aber Die gange Grflarung wird baburch ausgeschloffen, bag nach bem Zusammenhang (vgl. 2. 16 ff.) nur bon Rrantbeiten ber Gefchlechtsteile bie Rebe fein tann, und "77 (B. 2), aus bem ber 30 Atantochen der Geginetisseine die Aree jein land, nicht 7-7, aus dem der 30 Atan fommt, ist zweisellos Geschlechtsglieb (19gl. Tr. Sab. und bazu Maimon. II, 2; Philo, Opp. I, 88; Joseph. Bell. jud. V, 5, 6; 6, 13). Eine britte Erflärung bezieht die Etelle auf spehilitischen Ausstung (Gonorrhoea virulenta; so z. B. Michaelis, Mos. Recht IV, 282; Heriteit, De eura sanit. publ. II, 157; Herisele, Gesch. der Lustender 211. 315; Friedreich a. a.D. I, 237 sp.). Allein das Bortommen der Suphilis 35 in jener alten Zeit ift gang unbewiesen (f. u.). Man hat also an irgend welche andere Musfluffe infolge entgundlicher Reigung gu benten; mit bem "Bluß, bei welchem bie Scham verftopft ift", waren bann nach Ebftein (S. 139) Entzündungen obne Ausfluß gemeint. "Daß berartige Entzundungen ber Schamteile, bei benen nur wenig entzundliches Broduft abgesondert wird, wobei es also zu einem wirklichen Ausfluß nicht fommt, oft genug vor-40 tommen, ist eine bekannte Thatsache." Nabeliegend ist die Deutung auf ben Tripper, ben anstedenden schleimig eitrigen Aussluß aus ber Harnröhre. Doch ist auch bier Ebstein recht ju geben, wenn er jagt: "Wenn auch jugegeben werden muß, daß es sich bier um tripperartige Ausfluffe gehandelt hat, so darf aus den alttestamentlichen . Borfcriften ein berartiger Schluft nicht abgeleitet werben." Er felbst ichlieft bereits viel zu viel aus biefen

45 Boridriften, wenn er baraus folgert, bag biefen Krantbeiten anstedenbe Eigenschaften beigewohnt haben, die fich nicht nur auf ben Musfluß, fonbern auch auf ben Speichel eritrecten. b) Die franthaften Blutfluffe bes Beibes. Much bie regelmäßige Denstruation wird als Krantheit bezeichnet und macht levitisch unrein (Le 20, 18; 12, 2. 5;

50 15, 33). Als anormale Blutfluffe nennt bas Gefet (Le 15, 25 ff.) einmal biejenigen, bei benen ein Weib außer ber Zeit ber Menftruation ben Blutfluß bat, und fobann biejenigen, bei benen ein Beib über bie gewöhnliche Dauer ber Menftruation hinaus blutfluffig bleibt. In dem blutfluffigen Weib, das Jesus heilt, tritt uns ein besonders schwerer Fall folden dronischen Blutflusses entgegen, ben bie Urate nicht zu beilen vermocht (Mt 9, 20; De

55 5, 25; 2c 8, 43).

c) Die Sphilis. Unter bie Rrantheiten ber Weschlechtsteile ift wohl auch bie Rrantheit einzureihen, mit welcher Jahme ben Abimelech und fein Beib und feine Sta= vinnen ichlägt, fo bag lettere teine Rinder befommen. Welcher Art aber biefe Rrantbeit nach ber Unficht bes Ergablers war, konnen wir gar nicht fagen. Gingelne (3. B. Buret, 60 Syphilis to day and among the ancients, London I, 1891) haben hier bie Syphilis

gefunden; Buret meint, daß auch die Unfruchtbarkeit der Sara in dieser Krankheit ihren Grund gehabt habe. — Beweise hierfür lassen sich aber leine beibringen, und auch aus Au 25, 1 st. (vgl. 305 22, 17) läßt sich eine Bekanntschaft der alten Hebrärer mit der Spehilis nicht wahrscheinlich machen. Seher erinnert die Beschreibung der Krankheit des Herdeselbung der Krankheit des Grüntlich der Schatteile soll Währmer erzeugt haben. Se können aber auch 3. B. Krebsegeschwüre ober andere Geschwüre am Geschlechtsglied gewesen sein. — Aus venerische Krankheiten im weitesten Sinne des Wortes bezieht sich Ro. 1, 27.

5. Rrantbeiten bes Derbenfpftems. - a) Labmungen. Biemlich baufig ift im AT von Lahmen die Rebe. In der Regel handelt es sich dabeit um partiell Gelähmte. 20 Sauls Enkel Meribaal tvar lahm an beiden Füßen (2 Sa 4, 4 ff.; 9, 3. 13; 19, 27). Die Lahmen sind neben den Blinden die Schwächsten unter der Schwachen und gevie Zagmen june neven von dinnen die Schonghen unter der Schonden into geberen zu den Elenbesten im Bolf (2 Sa 5, 6 st; 3) et 33, 23; 32; 31, 8). Jun Priesterdienst sind sie untauglich (Le 21, 18). Dabei wird dei III eine eigentlich immer an Lähmung des Armes die Rede; als göttliches Strafgericht trifft sie ganz plößich den Jerobeam, um ebenso plößlich auf das Gebete des Propheten wieder zu derschinnden (1 Rg 13, 4 ff.) Ebenjo bäufig ist im NI von Gelähmten bie Rebe (naoaderixol, naoáλυσις, παραλελυμένοι, auch χωλοί). Unter ben Kranten, beren heilung als für menfchliche Runfte unmöglich galt und bie ju Jefu und ben Aposteln tamen, um fich beilen ju 20 the sample uninoging gait und de y zeri und den exposent tainen, um sign delten hie kasemen mit oben an Mt 4, 24; 8, 5; 9, 25; 11, 15; Mc 2, 3; 2c 5, 18; 13, 11; 17, 2; 3o 5, 5ff; MC 3, 2; 8, 7; 9, 33; 14, 8). Daß ihnen gebossen with gedden de geographic mith, gedder hie einen Hield won Hield hield (2c 7, 22). Reden den Lädmungen der Externitäten baden wir einen Hall von Hield himm, in der zwih governtwag xal  $\mu h$  devauken deraxwag (2c 13, 11). Nach Bruner (a. a. D. 25) 319 sinder ich noch jest im Orient häusig deim weiblichen Geschlecht Gicht in den Hiften und insolge langen Audauerns derselben Paralyse. — Über die Ursachen solcher Lähmungen ersahren wir begreiflichertweise so gut wie nichts. Darüber hat sich die alte Zeit natürlich auch tein Ropfgerbrechen gemacht. Sochstens wird gelegentlich bei Meribaal angageben, daß ihn einst, als er fünf Jahre all war, seine Wärterin auf der Flucht habe wo sallen lassen und daß daher seine Lähmung stamme (2 Sa 4, 4 ff.), woraus sich natürlich auch nicht erkennen läßt, was ber eigentliche Grund ber Lähmung war. Luther überfett angalerixos stets nic Gidstrickig; das ist insofern nicht ricktig, als das griechische πα-oalerixos nicht nur Gichtkranke und vom Nervenschlag getrossen, sondern überhaupt alle einbegreift, die aus irgend einem Grund durch Erschläftung oder Zusammenziehung ihrer ss Rusteln bie Bewegungsfreiheit eines Gliebes berloren baben. Golche Labmungen konnen allerbinge Folge von Gicht fein, ebenfogut aber auch ale Folge von Schlagfluffen ober ploglich ober gang allmählich vom Rudenmart aus entstehen. Ubrigens werben 218 8. 7 bie zwłoś neben ben nagalvunoś genannt, also von ihnen unterschieben. Lähmung ift nicht felten Atrophie ber gelähmten Blieber verbunden. Diefer Beobachtung 40 amipricht es, wenn Jerobeams gelalymter Arm zugleich verborrt (1 Kg 13, 4). Ebensomming amipricht es, wenn Jerobeams gelalymter Arm zugleich verborrt (1 Kg 13, 4). Ebensomming amipricht es, wenn zugleich verborrt (2 Kg 13, 4). Ebensomming den nichtsnutzigen hitzen mit Verborrung bes Armes neben Erblindung von Sach 1, 17). Dazu vergleiche die "verborrte Hand" zeio Enze Mt 12, 10; 20 6, 8) und die "Dürren" (Epzol Jo 5, 3). – Als Müdenmarkslähmung wird neuerdings (von Ebstein a. a. D. 1125) die Krantbeit des Antiochus (2 Mt 9, 5. 9) erklärt. Altere 45 Ertlärer, wie Trufen (Darftellung b. bibl. Rranth. 169; bgl. Francus, Diss. de phthiriasi, Beibelberg 1678), benten an Laufelucht, Phthiriasis, b. b. eine Rrantbeit, bei welcher in und unter ber Saut in Absceffen und Geschwuren Läufe angetroffen werben. Allein icon hebra (Wiener medigin. Preffe 1865 Nr. 31 f.; bgl. Ebstein a. a. D. 105) hat nach-gewiesen, daß es eine solche Krankheitsspecies überhaupt nicht giebt. Undere (z. B. Ramp- 60 baufen in Riehm HWB 876) halten bas Leiben für eine Murmtrantheit unter hinweis batauf, bag Maffen von Spulwurmer eine burch Citerung verdunnte Darmstelle burchbrechen konnen (Bruner a. a. D. 244 ff.; bgl. Reil, Romment. 3. St.), ober bag zuweilen burch Giterhöhlen auch Würmer nach außen entleert werben. Bunachft ift jebenfalls festubalten, bag ber Bericht seines sagenhaften Charafters wegen überhaupt für genaue 55 medizinische Bestimmung ber Krantheit sehr wenig brauchbar ift. Dann burfte Cbftein (a. a. D.) barin Recht haben, wenn er zwei gang verschiebene Berioben ber Krantheit unterscheibet. In ben ersten, B. 5 f. geschilderten, ift von unerträglichen Schmerzen in ben Eingeweiben bie Rebe - eine febr allgemein gehaltene Beschreibung. Am ebesten meint Ebstein barin eine Art ber Unterleibsfrantheiten finden gu follen, ba bie Krantheit weber 60

jum Tobe führte, noch ben Stolz des Antiochus zu brechen vermochte, er vielmehr in "fausend dahinrollendem Wagen" sahren konnte, offenbar nach Aufhören der Anfälle. Bei dem Sturz aus dem Wagen zog er sich dann nach Ebstein einen Bruch der Wirbelfaule zu. Insolge davon trat Lähmung ein, und der Brand entwickelte sich an den gelähmten 5 Teilen. "Daß aus solchen abgestorbenen Körperteilen Würmer in Menge — Maden — beraustvachsen, daß unter solchen Umständen ein unsäglicher Gestant entsteht, daß die brandigen Teile sich abstohen und daß ein solcher Prozes zum Tode führen muß, liegt auf der Kand."

b) Schlagfluß. Nach Bruner (a. a. D. 294 ff.) ist die Apoplerie im Orient nicht 10 selten, namentlich dei Eintritt der heißen Jahreszeit und unter dem Einsluß des heißen Sirocco. Im AT liegt ein Fall vom Schlagsluß vor dei Nadal, von dem es heiße, daß er nach zehntägiger Bewußtloßgleit (1287 777) starb. Der Unfall wird weiter dann so erlärt, daß der plößliche Schreden nach der schweren Betrunsenheit die Ursache gewesen sein (1 Sa 25, 37). Daß ein derartiger plößliche Tod als "Schlag von Gott" betrachtet 16 wurde, bersteht sich von selbst. Nähere Untersuchungen darüber anzustellen, welcher Art dieser Schlagsluß war, der hier und bei anderen plößlichen Todesfällen, welcher Art dieser Schlagsluß war, der hier und bei anderen plößlichen Todesfällen, bei Usa (2 Sa 6, 7), bei Ananias und Sapphira (AG 5, 1 st.) als Mittel der schlagenden Hand Gottes gedacht werbe, ist ein überslüßiges und ersolgloß Unternehmen. — Auch Allimos sitiebt nach vorz ausgegangener Lähmung seiner Glieder (auch der Junge) an Schlag. Der griechische Text opricht auch hier von Baralyse (1 Mc 9, 55 s). Da es heißt, daß sein Tod uera βaadrov upsäanz unter großen Qualen" ersolgte, hat man auch schon Zusch saadrome Schlagslußies, Judungen der Geschismunsteln, schameneber Mund, starres Auge machen übrigens aus die Umgebung des Kransen ebensales den Eindruck großer Lualen. Aus demselben Grund, weil die Lähmungen schaften benstallen der unt ist leichtem kribbelnden Schmerz der hin, hat man auch in dem nagaakrunze, dervöß βaaanzehuere (Mt 8, 6; 2c 7, 2) einen mit Tetanus behafteten Kransen erblickt.

(ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβη ὁήσσει), ihn mißhandelt.

d) Hiterie. Als schwere Hysterien, womit sich den ganzen Anschauungen der Betrossen entsprechend suggesstwe Kahnworstellungen vom Besessensten, werden von der neueren Medizin die meisten Fälle der Krankheiten ausgesaßt, welche im NX unter den Krankenheitungen Jesu als "Bessischeit" (bauwordouwor) eine so große Rolle spielt. Das Nähere hierüber, sowie die betr. Litteratur vgl. in dem A. Dämonische Bd IV,

410 ff. Aus dem UT ift und fein Fall ausgesprochener Sufterie befannt.

e) Geistestrankheiten. Über die Anschaung der alten Jöraeliten vom Wesen der Geistestrankheiten s. oben unter Nr. III. Es ist den sement worden das der so alte wie der mehren der int zwischen der Geistestrankheiten der Architecter der Geistestrankheit nennen, nicht prinzipiell unterscheidet. Mit ersterer haben wir es dier natürlich nicht zu thun. Im allgemeinen weist der alte wie der heutige Orient verhältnismäßig wenig Källe von Geistestrankheit auf, wenigstens im Vergleich mit der Berdältz nissen der modernen Kulturstaaten. Aber doch ist recht häusig von Geistestrankheiten im 25 Arc die Bede. Bachnim 1727 steht unter den schweren Krankheiten, mit denne das Bolk debrodt wird (D. 182, 28—34, 194, Sach 12, 4); das Thun und Treisen der Werrückten (TVI) und Tobsüchtigen (DITTI) ist jedermann nur zu gut bekannt (1 Sac 21, 14 st.; 2 Kg 9, 20; Pr 26, 18). Zwei Fälle werden uns etwas aussübssicher beschrichten der der werden der Krankheit Sauls und die Redukadnegars. Bei Saul (1 Sa 16, 14 st.; 18, 10 st.; 19, 9 st.) so bezeichnet man gewöhnlich die geistige Störung als Welandholie, die mit Tobsucht wechselte.

Ebstein (a. a. D. 127 f.) macht auch bier mit Recht geltend, daß die sehr knappe Schilderung der Riede uns noch tein Recht giebt, zu solgern, daß Saul wirklich die Krantheitsericheinungen dargeboten, welche die moderne Phychiatrie zur Annahme einer Melancholie sür notwendig erachtet. "Wenn man glaubt, den geistigen Zustamd Sauls als Schwermut im modernen Sinn deuten zu dürsen, so ist dabei leineswegs die Sucht zur Selbst- dernichtung, sondern wie sein Verhalten zu David angiebt, der tranthalt entstandene Tried zur Zerstörung und Berletzung anderer Menschwen bervorgetreten." Ueber die Ansvendung von Musik als Heilmittel schen. Ihre der die Alle von Kelustangeren der der Verschlen zur der Verschlen zu der Verschlen zur der Verschlen zu der Verschlen zur der Verschlen zu der Verschlen der Verschlen zu der Verschlen der

1. Perverse Geschlechtstriebe: Das Gesch wendet sich gegen zwei Formen trankfafter Geschlechtstriede: gegen die kontrare Sexualempsindung, wie sie im geschlechtlichen Berlehr zwischen Mann und Mann zum Ausdruck tomunt; dieser wird mit Job bestraft so Le 18, 22; 20, 13); der geschlechtliche Berkehr zwischen Weibe und Weib, der im Orient densalls im Schwange ist, wird nicht erwähnt. Weiter verdietet das Gesch der der derhange sie, die Kiers, sowohl vom Annn als vom Weib Le 18, 23; 20, 15,; 22, 18). Daß solche Unzucht im Schwange war, wenn auch lange nicht so sehr der etwa bei den Griechen, beweist sien war, wenn auch lange nicht so sehr der der die ein von den Heib Le einstellich werden werden mußte. Sie wird als ein von den Heiben überkommener Gräuel betrachtet. In der Erzählung Gen 19, 4 wird Päderassie special als Sünde der Sodomiter darzestellt. Roch die auf den beutigen Tag sind die Later im Trient verdreitet. Daß die als Berbrechen beurteilt und nicht als Krankbeit, ist selbstweitsmilich; ist boch erst der wenten der neusten Zeit sie einstand als Berbrechen beurteilt und nicht als Krankbeit, ist selbstweitsmilich; ist boch erst der Weisenschaftlich ger neusten Zeit das gestommen, den Zusammen- 46

hang biefer Berberfutat ber Driebe mit geiftiger Anormalität ju ertennen.
6. Rrantheiten ber Organe ber Bauchhöhle. Der einzige Fall, ber bier

anzuführen ist, ist die Krantheit der Königs Joram (2 Chr 21, 15. 185). Er seidet an einer Krantheit der Eingeweide; nach zwei Zahren treten insolge der Krantheit des Eingeweide heraus, und er sirbt unter starten Echmerzen. Friedrich (a. a. D. I, 272) erklärt so die Krantheit für chronische Ruhr, wobei Stüde der Darmschleimhaut abzingen (vgl. über das nicht ganz seltene Vorlommen dieser schwerzen Biarrhoe im Drient Prumer a. a. D. 212). Nach Ebstein (a. a. D. 135 ss.) sönnte man auch an einen Eingeweideduch mit seinen unannigsatigen schlimmen Komptstätionen denken. Man muß sich aber lestlich doch damit bescheid, das die biblischen Angaben so allgemein gehalten sind, 55 daß unter den vielen denkbaren Erkrantungen der Eingeweide eine einzelne zu bestimmen ummöglich ist.

7. Krantheiten ber Anochen und Gelenke. — a) Der Anochenfraß (Beinfäule, caries; hebr. =17.7), eine mit Auflöjung bes Anochengewebes verbundene Anochenentzündung, wird im AI mehrsach erwähnt, allerdings nur als Bild schweren w

Berberbens (Hof 5, 12; Hab 3, 16; Pr 12, 4; 14, 30). Ein bestimmter Fall bieser Krantseit wird niegends berichtet, aber ihr ossendar nicht so ganz seltemes Vorlommen ist durch die angesührten Stellen bezeugt. — b) Rachitis. Bon Budeligen ist im AT bei ben Borschriften über das Priestertum die Nede; sie sind als mit einem Leibesselbler des battet davon ausgeschlossen. Da die Nachitis ("englische Krantheit") nach dem zeizes bittet davon ausgeschlossen. Da die Nachitis ("englische Krantheit") nach dem zeizes bittet davon ausgeschlossen anzuschen ist, wird man nach Schlein (a. a. D. 147) "bei zedem Budsigen, der nicht etwa an einer Ertrantung der Wirteblssenierende Moment dei Wirbesselligulevertrümmungen anzuschen ist, wird man nach Schlein (a. a. D. 147) "bei zedem Budsigen, der nicht etwa an einer Ertrantung der Wirteblsüule insolge von Tubertulose leidet, in erster Keibe an einer rachüssche Bertrümmung zu benten habern Begl. auch 10 W. Ebstein, über das Bortommen der Rachitis im Altertum, Janus 1900, S. 332.—e) Gicht. Bon den Paralysisern, den "Gichtbrüchigen" des RTE ist oden (unter V, 5 a) die Rede gewesen. Unter ihnen sind, wie erwähnt, auch solche mit indegrisch, welche sich en Recht gewesen. Unter ihnen sind, we erwähnt, auch solche mit indegrisch, welche sich anatomisch durch die Abstachteinsetz Aus dem Krantheit der Gelenke, welche sich anatomisch durch bei Klosagerung barnsaurer Salze in den Gelenken und den seinem Alter an den Füßen erstantkei chaatterisert. Aus dem AT wird mit einiger Wahrscheinlichteit die Krantheit Alas (1 Kö 15, 23; 2 Ehr 16, 11 st.) hierder gerechnet, der in seinem Alter an den Füßen erstantkei. Das Alter des Königs und die lange Dauer der Krantheit sie Krantheit sie Unter V, 2.

8. Rrantbeiten ber Augen. Blinde find im beutigen Drient febr baufig (f. oben unter I) und auch im AI ift von Blinden viel die Rebe. Die Urfachen werden in alter Zeit biefelben gewefen fein wie beute : vor allem Mangel an Reinlichfeit in ber 26 Pflege ber Augen ber Kinder, bagu ber Staub, bas grelle Sonnenlicht, die Fliegen und Insetten, und die burchgangige Bernachläffigung erfrantter Augen. Man braucht beutjutage nur die kleinen Kinder auf der Straße anguseben, wie sie mit offenne Augen in der Sonne liegen, die Augenwinkel voll von Schmuß, das Gesicht mit Aliegen bedeckt, die niemand wegscheucht, um zu verstehen, warum in Agypten 3. B. jeder hundertite 20 Menich blind ift. Seilung der Blindheit durch arztliche Kunft war gang ausgeschloffen. Das Belet und fo wohl icon die alte Sitte nimmt fic ber Blinden gang befondere an (Dt 27, 18; Le 19, 14); auch heute im Drient genicht ber Blinde alle Rudficht. Naturlich ift Blindbeit ein Madel, der vom Briefterbienft ausschließt (Le 21, 18). Als Urfache tig ist dinogert ein Anack, der dom Priestreicht aussgrießt (&c 21, 18). Aus urtage der Blindheit erscheint nicht selten hohes Alter (Gen 27, 1; 1 & a. 3, 2; 4, 15); ums 26 gelehrt wird von Mose besonders hervorgehoben, daß er trot seines hohen Alters von 120 Jahren noch frische Augen hatte (Dt 34, 7). Ein Blindgeborner wird Jo 9, 6 ff. erwähnt. Mehrsach ist von wunderbar getwirkter und ebenso wunderbar wieder beseitigter Blindheit die Nede (Gen 19, 11; 2 K6 6, 18 ff.; Sach 12, 4 u. a.). Blendung ist eine in der grausamen Kriegführung der alten Zeit beliebte Marter (Ri 16, 22; 1 Sa 40 1, 2; 2 K6 25, 7; Jer 39, 7). Tobit erblindet dadurch, daß heißer Sperilingstot ihm in de Mogen fällt und in den Mogen weise Telegra peurschaft Kratische Kunft dermit der men den der der verreich Russell Kunft der und der der der der der verreich Kratische Kunft der der ibm in die Augen fällt und in ben Augen weiße Gleden verurfacht. Arztliche Runft vermag nichts auszurichten; aber als er mit ber Balle eines Gifches, ben ber Engel feinem Sobne Tobias gegeben, feine Augen beftrich, wurde er wieder febend (To 2, 10 f.; 11, 11 f.). Der Berfuch, Die Blindheit des Tobit mediginisch naber zu bestimmen, ift gang vergeblich. 45 Noch überflüffiger ift es, über bie wunderbare Seiltraft ber Balle medizinische Reflerionen anzustellen. Immerhin darf daran erinnert werden, daß man im Allertum gegen eine eigentümliche Urt von Hornhautslecken, "das weiße Augenfell" (albugo), Fischgalle anzuwenden pslegte (vgl. Fritsche zu To 2, 10; Friedreich a. a. D. I, 250).

9. Fieder. Eine Neihe von hebräischen Ausdrücken für Krantheiten bezeichnen

9. Fieber. Eine Neihe von hebraischen Ausbriden für Krantheiten bezeichnen so diese nach der "Hige", der Fieberglut, die mit der Krantheit verbunden ist: FTIR (Le 26, 16; Dt 28, 22), 777 (Dt 28, 22), 777 (Dt 28, 22), 777 (Dt 28, 22), 777 (Dt 32, 24; Ha 3, 5). Ob damit bestimmte Krantheiten gemeint sind, läßt sich aus dem Zusammendang (Etrafandrohungen an das Bolt) nicht entnehmen; die Ausdrück sind alse oder zum Teil wohl nur von der Elut irgend einer Seuche gemeint (vgl. Hab. 3, 5, wo 773 im Parallele so zu 777 seh). Immerhin darf gerade in Palästina an das dort noch heute in manchen Gegenden häusige Vechschieder gedacht werden. Die Entstehungsürsäche ist ein Mitroorganismus, der in das Blut gelangt, wahrscheinlich übertragen durch Inseltensticke. Vor allem sind die Buttorgane, namentlich die Mitty in Mitseidenschaft gezogen. Veriodisch wird daburch Fieber bervorgerusen, z. B. jeden zweiten oder dritten Tag tritt in Fieberson anfall ein. Aber bäussa der des kaelcher

Art das "große Fieber" xvoerds µéyas der Schwiegermutter des Petrus (Lc 4, 38 f.; Mt 8, 14 f., vgl. Friedreich a. a. D. I, 274) und das Fieber, an dem der Sohn des Königischen beinahe starb (Jo 4, 46 ff.), waren, läßt sich nicht ausmachen. Josephus (Ant. XIII, 15, 5) erzählt, daß Alegander Jannäus drei Jahre lang am Wechselsseher tankte. — Wenn im Zusammenhang mit diesen Fiebern die "Schwindsucht" FPW ges nannt ist (Le 26, 16; Dt 28, 22), so ist dabei nicht an eine eigene Krankseitsform, etwa an Lungentuberkulose, die heutzutage auch im Orient bekannt ist (Pruner a. a. D. 337 sp.), gedacht, sondern allgemein an Krästeversall und Abmagerung infolge böser Seuche, Fieber ze

10. Sonnenstich. Daß bei dem heißen Klima Palästinas Hälle von Sonnen 10 sichen Lord nicht fehlen, ist natürlich. Der Sohn des Sunamitim (2 Kö 2, 19), der Gatte Judichs Juds 3, 3) karben am Sonnenstich, Jonas erkrankt daran (Zer 4, 8), und der Psalmist rühmt Zahwes Schuß, der den Frommen davor dehütet, daß ibn am Tage die Sonnensich sich er Vorkanebene dei Zericho nicht selten (Nobinson II, 526), und auch id sonst gefürchtet; die Orientalen in heißen Ländern verhüllen sich den Kopf sehr sonziglig. In unserem Klima sommt es unter dem directen Einsluß der Sonnensstaden nur zu roßentigen Entzindung der Haut. Die nicht seinen Kändern und zu roßentigen Entzindung der Haut. Die nicht seinen Kändern und zu roßentigen Entzindung der Haut. Die sichen Kändern (Pumer a. a. D. 118). In schwerzeren Fällen tritt Entzündung der Gehirnhäute ein mit nachsolgendem Tod meist zwischen den wie den und siedenstellen. Mit Sicherbeit läßt sich der auch dier nicht bestimmen, od es sich in den genannten Fällen um Sonnensich, oder nicht viellmehr um Sithschap handelt, die überbeitzung des Körpers nicht sovoll unter der mangespafter Wärmenschade.

Arant, Albert, gest. 1517. — (Rit. Wildens) Leben bes berühmten Doct. Alberti Crantzii u. f. f., Hamburg 1722, 2. Aufl. 1729; Johannis Molleri Cimbria literata III, p. 376—391; Legiton ber hamb. Schriftsteller IV, S. 178—184; Carl Wöndeberg, Der theosegische Character bes Albert Krant, in der Zeitschrift des Bereins für damb. Geschichte, III (1851), S. 395—443; O. Krabbe, Die Universität Rostod, Rostod und Schwerin 1854, I, so S. 224s; Rubolj Lange, Zur Geschichtschribung des Albert Krant, in den hanschen Geschichtschriften Beschichtschriften Beschichtschrif

Albert Krant wurde vor der Mitte des 15. Jahrhunderts, etwa 1445 oder auch as etwas früher, zu Hamburg geboren. Er stammte aus einer bekannten und angesehnen Familie; ein Bater bekleidete einige städtiche Amter; eine Schweiter Beste wurde die Mutter des berühmten Juristen Johann Oldendorpi (Jöcher III, Sp. 1046, dgl. Oldendorpii opera, Basileae 1559, II, p. 527). Um 23. Mai 1463 wurde er in Nostod imstrüktert, und diese sit das erste siche Abert. Um Nobiod sing so er zur Fortsetzung seiner Studien nach Köln, wahrscheinlich schon im Jahre 1464, als in Nostod die Kest ausgebrochen war. Nachdem er ansänzlich sichen hatte, wandte er sich bernach besonders der ansänzlich einer Scholze und der Geschichte zu. Nach der Stitte der Zeit machte er sam zu seiner Ausbildung noch größere Reisen, auf denner er auch einige Universitäten besuchte; nach dem Zeugnis einer alten Urkunde (vgl. Meyer, 15 Geschichte des hamburgischen Schule. und Unterrichtswesens im Mittelaster, Hamburg 1843, S. 363) wurde er in Mainz deeretorum doctor und in Peruzia magister theologiae. Da er nach seinen eigenen Angaben in mehreren Städten Oberitaliens und in Sem selbst gewesen ist, wird nam mit Recht annehmen, daß er diese Rasse auf die Erwischen schlichten schlichte gewesen ist, wird nam mit Recht annehmen, daß er diese Rasse auf die Folden daß Proschien angestellt zu sein; er bielt vor einer großen Angabs von zusöderen philosophische und juristische Vorselungen, dant im Jahre 1486 vorselungen, dant im Jahre 1486 der der heinigen, dant im Mitcher 1486 inwei der Peristischen Mitcher 1486 inwei der Schulen ein den der bestoff zu feiner mit den der bestoff zu dem der bisophische Fasustat. Um Michaelis 1486 warde er Syndius des Nates scher Stabt Lübed und im Ostoder 1486 sowe er Etabt Lübed und im Ostoder 1486 sowe er Schulenserie in beren Dienste auch der Dernach die er das der Schulen einen Dernach wieder in den Sahren 1490 und 1491 war er in dieser Estlung auf mannigsache Beise Stabt was machte in überen Dienste auch weite Keisen, 3. 8. 1490 nach L

80 Rrant

Antwerpen. (Bgl. über diese seine politische Thätigkeit Schäfer a. a. D. S. 389 ff.). Es fcheint, als ob er in biefer Beit feinen orbentlichen Wohnfit in Lubed hatte; und es bleibt untlar, ob er tropbem auch noch an ber Universität zu Rostod thätig war. Nach alterer Anficht (vgl. Wildens a. a. D. G. 4) war er bis ju feiner Berufung nach hamburg Pro-5 fessor ber Theologie in Nostock, two er jedenfalls im Jahre 1490 Doctor ber Theologie wurde. Im Jahre 1492 ward er sodann als lector theologiae primarius, canonicus und possessor praedendae maioris primae an den Dom zu Hamburg berufen; er zog nun im Mai 1493 nach Hamburg, wo er sorten wohnen blieb. Die Stellung als Lübecker Syndisus behielt er zunächst bei. Obwohl er in den Streitigkeiten 10 des erzbischöflichen Domes mit der Stadt Hamburg die Rechte des ersteren vertrat, so warb er boch jest auch vielfach von ber Stadt Samburg, mitunter gemeinschaftlich mit Lübed, ober auch ale Bertreter ber Sansa mit politischen Berhandlungen betraut, die ihn nun wieder mehrfach ju weiten Reisen veranlagten und ihm fo wiederum vielfache Gelegenbeit jur Fortfetjung feiner geschichtlichen Arbeiten in Archiven und Bibliotheten boten und 15 ihn mit vielen gelehrten Zeitgenossen in persönliche Berührung brachten. So ging er 1493 nach Zeibst, 1494 nach Lüneburg, Notemburg, Lübech, Burtehube, Hilbesheim, 1497 nach Antwerpen (von vo er um nicht unnüh sein Zeibech, Burtehube, hilbesheim, 1497 nach Paris ging), 1499 nach Antwerpen und Brügge, 1503 als Vertreter des Kardinals Raimund nach Stralfund und Roftod, 1504 wieder nach Brugge, ja noch 1507 für Lubed 20 nach Myfjöbing. Bom Jahre 1500 an scheint er neben ber Stellung bes lector prima-rius am Dom, in welcher er theologische Borlesungen zu halten hatte, bas Umt eines ständigen Synditus der Stadt Hamburg innegehabt zu haben. Um diese Zeit erwählten ihn auch der König Johann von Danemark und der Herzog Friedrich von Holstein zum Schiedsrichter in ihrem Streite mit den Dithmarfen. Berufungen in auswärtige Amter 25 lehnte er jest ab. Alls er im 3. 1508 jum Defan bes Domlapitels ernannt war, hielt er zweimal (1508 und 1514) in feiner Diogefe ftrenge Rirchenvisitationen, bei welchen er vielfach auf Abstellung eingeriffener Digbrauche und bei ben Beiftlichen und Donchen auf ftrengere Befolgung ber firchlichen Satungen brang. Nach seinem Tobe ist Krant als Geschichtschreiber besonders berühmt geworden; man

so hat ihn wohl einen zweiten Adam von Bremen genannt. Andere freiligd haben ihm den Bortwurf der Karteilichfeit und des Plagiats gemacht. Bei der Beurteilung seiner historischen Werfe darf nicht vergessen werden, daß sie alle erst nach seinem im Jahre 1519 in Köln, die Saxonia 1520 in Köln, die Dania deutsch 1515 in Straßburg, lateinisch 1546 in Straßsburg, und endlich sein Hauptwerf, die Metropolis, 1548 in Basel, so daß er Eire hre Hortwassabe in dieser Form nicht verantwortlich sit. Ausgerdem hat er auch keineswegs

seine Quellen nur wörflich aufgenommen; oftmals hat er sie überarbeitet, verfürzt ober erweitert und verbesset, o baß es an Spuren eingehender tritischer Thätigieti ihnen gegentüber nicht sehlt und eine wörtliche Similbernahme oftmals als eine Zustimmung angesehne von verden darf. Zedensalls sind sie Beweise eines großen Reißes und bilden in der historischen Litteratur schon durch die in ihnen angetwandte Methode einen wesentlichen Fortschrift. Daß sie dann in immer neuen Ausgaben erschienen, namentlich im 16., aber auch
noch teilweise im 17. Zahrsundert, zeugt von der großen Berdreitung, die sie sanden. Über
biese späteren Ausgaben voß, besonders das Lexison der hand. Schriftseller a. a. D. S. 181 st.,

45 tvo auch die ausstührlichen Titel angegeben sind. Für die Kirchengeschichte des Nordens (Dania) und die des nordwestlichen Deutschlass (Vandalia, Saxonia und vor allem Metropolis) haben sie noch immer bedeutenden Wert; sast ebensi wichtig sind sie aber wegen der Urteile ihres Verfassers über Begebenheiten und Justande sir das Verständenis der sirchlichen Justande ber Seit, in der sie geschrieben sind. Kranty eigene firchliche Stelse lung könnte sich das hervorgehen, daß seine historischen Werke in der römischen Kirche

auf den Inder gesett sind; doch geschah das nach Bellarnins Zeugnis wegen der implae notae ad marginem additae ab haereticis. Zedensals aber geht aus ihnen sein sirchlicher Standpunkt oft deutlicher bervor, als aus seinen von ihm selbs berauszegeschenen oder während seines Ledens erschienen theologischen und philosophischen Werten. Unter 55 diesen zeinet sich durch besondern Stand der Ordo missalis seeundum ritum eeclesiae Hamdurgensis, Straßdurg 1509 (expensis providi viri Hermanni de Emdem, sol.) aus. Aus seinen Vorlesungen sür den hamdurgischen Alerus gab Vertold Moller im J. 1506 das spirantissimum opuseulum in officium misse beraus, aus belchen sein Streben, die Geistlüchen sür ihren hohen Verus zu begeisten, deutlich hervor-

60 geht. Krant fteht auf bem firchlichen Standpunkt bes alteren Ratholicismus und ift auf

ibm als Lektor, Prediger und Dekan wissenschaftlich und praktisch zur Konservierung der sirchlichen Lehren und Ordnungen thätig, wie er denn diese sichtbare Kirche als die Spensberin des Heiles ansieht. Aber er verschließt sich auch nicht einzelnen Anschangen, in denen sich die Vordenen der neuen Zeit zeigen. Zwar ist er ein entschiedener Gegner von Wickelf, Hust und anderen Reuerern (vogl. 3. B. Metropolis XI, 8, ed. 1568, p. 341, 6 wo Jehanners Juh als improdus ealumnisator, loquax, clamosus, blasphemias in omnem romanam eeclesiam ausus proferre geschiert wird), aber er täuscht sich doch nicht über das in der Kirche vorhandene Verderben, wenn er auch die Wurzel bestehen nicht erkennt. Behen der Betonung der Kirche ihre Kirche ihre betonung der Kirche ihre bei der kirche ihre kirche ihre Vussahener Petropolis. Und den Erneuerung gelangen 10 müsse, wenn die Kirche ihre Aufgabe erfüllen solle. Und den Sirche ihre lächten kirche ihre und den richtissen sie bekanntes Wort über Luther aufgasen, des er wenige Tage vor seinem am 7. Dezember 1517 erfolgenden Tode, als ihm, da er schon krant war, Luthers Thesen gefracht wurden, geäußert haben soll. Dem Ausstretten gegen den Wissprauch, der mit dem Abläß getrieden wurde, fonnte er nur zustimmen; aber er mochte 15 es für ein die Kräste eines Mönches übersteinden Unternehmen halten, diesen Missbrauch

fteuern zu wollen.

Bas die Beglaubigung dieses Wortes anlangt, so liegt wohl der erfte Bericht über basselbe in ber Borrebe Joachim Mollers jur ersten Ausgabe ber Metropolis vor; biefe Borrebe ist im Jahre 1547 geschrieben. Zwar ist bem Unterzeichneten nicht gelungen, ein 20 Eremplar biefes erften Drudes ju erhalten; aber es ift burchaus angunehmen, bag bie betreffenden Worte genau fo, wie fie fich in ber Ausgabe bon 1568 befinden, ichon in ber ben 1548 ftanden, jumal fie in ihrem Berfolge borausseten, bag Alepin (geft. 1553; bgl. Bo I S. 231, 11) noch lebe. hier lautet ber Bericht nun fo: Quare cum aegrotus ac fere animam agens vidisset propositiones Martini Lutheri contra indulgen- 25 tias, considerans rei magnitudinem et imminentia pericula, quasi desperans de tantae rei successu, dixisse fertur: nihil effecturum esse contra tam potentes adversarios. Suum esse consilium, ut ab incepto desisteret. Frater, frater, inquit, abi in cellam et dic: miserere mei Deus. Joachim Moller, geboren zu Hamburg im Jahre 1521 und gestorben zu Bardonvied 1588 als Dottor der so Rechte und fürftlich luneburgifder Rangler und Rat, war Sobn bes bamburgifden Sengtore Joachim Moller; fein Bater ift ficher mit Rrant perfonlich bekannt gewesen (vgl. Dtto Benefe, Das Geichlechteregifter ber bamburgifden Familie Dioller vom Birich, Samburg 1876); er konnte also eine genaue Runde von diesem Ausspruche haben, und seine Auffaffung besfelben wird eben Diejenige fein, Die man in den Krant nabestebenden Kreifen 35 batte. Die ber Zeitfolge nach zweite Notig von biefem Worte finden wir bei Beinr. Bantalcon, prosopographia heroum atque illustrium virorum, Basileae 1565, II, p. 477; bier ift es fast genau fo referiert (statt die steht dieito) und wird auch ebenso aufgefaßt. Martin Chemnik führt bann im 4. Teil seines examen concilii Tridentini, ber querft im Jahre 1573 erschien, bas Wort in folgender Fassung an: Vera quidem 40 dicis, bone frater, sed nihil efficies; vade igitur in cellam tuam et ora: miserere mei Deus (Oftavausg. von 1606, IV, S. 142). Das nächstsclgende Zeugnis ist das von David Chytraus in seinem Chronicon Saxoniae vom Jahre 1583, ber bie Botte in der Form: O frater, abi in cellam tuam et dic: miserere mei Deus (Ausg. Lips. 1593, p. 223) anführt; und in diefer Form, die der Mollerschen fast gang 45 gleicht, werben fie bernach meift angeführt. Alle biefe genannten Schriftfteller faffen ben Sinn ber Borte fo auf, wie Doller es gethan, und nach bem gangen Charafter von Krant ift auch eine andere Auffassung nicht wohl möglich. Dag einige Katholiken in ihnen eine entschiedene Bermerfung bes Beginnens Luthers burch Rrant gefunden baben (vgl. Möndeberg a. a. D.), werben wir für eine geschichtlich nicht begründete Auffassung 60 berselben halten durfen. — Es mag noch erwähnt werden, daß Luther die Saxonia (zuerft gebruckt 1520) gelannt und gelejen bat; vgl. Ernft Schafer, Luther als Rirchenhilto-riter, Gutereloh 1897, S. 358 Unm. und S. 477. D. Carl Berthean.

Rrauth, Charles Borterfielb. Brofessor und Dottor der Theologie in Philazbehhia, gest. 1883. — Quesse: Charles Portersield Krauth, D. D. Ll. D. by Adolph 55 Spacth, D. D. Ll. D., Professor in the lutheran Theological Seminary in Philadelphia.. In two Volumes. Vol. I. 1823—1859... New-York, The Christian Literature Company, 1898.

82 Krauth

Dr. Krauth war ber bedeutenbste Theologe ber lutherischen Rirche englischer Junge in Amerifa. Seine Borfahren stammten mahrscheinlich aus ber Begend bes nieberrbeins. Sein Großvater, Rarl J. Krauth, fam gegen Ende des 18. Jahrhunderts nach Amerika, und wirkte als Lehrer und Organist in Bennsplvania und Birginia. Sein Bater 5 war Karl Philipp Krauth (1797—1867), Baftor in Martinsburg, Birginia, und Bbilabelphia, Prafident bes Benniplvania Rollegiums in Gettysburg, und fpater Professor am theologischen Seminar baselbit, ein bergensfrommer Mann, von unermublichem Forfcherfleiß, und umfassender Gelehrsamseit, dabei still und bescheiben, liebreich und friedsertig gegen jedermann. Seine Eröffnungspredigt, die er als Brasident der lutherischen General-10 fonobe a. 1850 in Charleston hielt, erwectte bei ben fonfessionellen Lutheranern Deutschlande große Soffnungen. Gie faben barin bie Morgenrote eines neuen Tages fur Die ameritanifd-lutberifche Rirde, ben Unfang einer bewußten Umtebr jum Betenntnis ber Bäter. Sein Sohn Charles Porterfield Krauth ist Gottes auserwähltes Rüftzeug gewesen, diese hoffnungen ihrer Berwirklichung näher zu bringen. Er war geboren am 17. März 16 1823 ju Martinsburg, Birginia. In seinem zehnten Jahre kam er nach Gettysburg und absolvierte das dortige Kollegium schon mit sectzehn Jahren. Zwei Jahre später vollendet er seinen theologischen Kursus, und trat als blutjunger Mann von achtzehn Jahren ins Bredigtamt ein. Er bediente junachft eine Miffionsgemeinde ju Canton, einer Borstadt von Baltimore, und übernahm bann a. 1842 eine größere Gemeinde in Baltimore 20 felbft. Nach einem furzen Postorat in Martinsburg, Birginia, seinem Geburtsort, folgte ber junge, allgemein beliebte Baftor einem Ruf an bie Gemeinbe zu Binchefter, Birginia, bie er 1848-1855 bebiente. Schon bamale hatten feine theologischen Unichauungen jene bedeutsame Wendung genommen, die ihn von bem Bann bes unlutherischen, methodistischen Wefens los, und mit ber Beit jum Sauptvertreter eines entschiebenen bekenntnistreuen 25 Luthertume in englischer Sprache machte. Den Winter 1852-1853 brachte er, um feiner leibenden Frau willen, in Weftindien zu, auf ben Infeln St. Thomas und Canta Cruz. Auf St. Thomas bediente er eine meift aus Farbigen bestehende niederlandisch-reformierte Gemeinde, beren Baftor burch einen Tobesfall in feiner Familie ploglich nach Amerika abgerufen war. 3m Jahre 1855 berief ibn bie erfte englische Gemeinde ju Bittsburg, ound im Jahre 1859 die englische St. Markus-Gemeinde zu Philadelphia. Diese Verbinding war aber nur von kurzer Dauer. Er übernahm die Rebaltion des Wochenblattes "The Lutheran", das in seiner Hand die schaffe, schneidige Wasse wurde, mit welcher das verwaschene "Amerikanische Luthertum" geschlagen, und einer neuen Ita sür die englisch-lutherische Rirche Bahn gebrochen wurde. Als bas Ministerium von Benniplvania, 36 im Gegensat gegen die Generalsynobe, ihr eigenes theologisches Seminar in Philadelphia gründete, a. 1864, da war es eine selbstwerständliche Sache, daß er den Lebrstuhl für bogmatifche Theologie ju übernehmen hatte. Bei ber feierlichen Eröffnung bes Seminars und Inftallierung ber erften Profesoren war er, ber jungfie unter seinen Rollegen, ber Eprecher, ber in ihrem Namen ihre theologische und firchliche Stellung bargulegen hatte. 40 Dit ben Schritten, Die gur Grundung bes General-Rongils führten, begann für ihn eine neue Thätigkeit. Während er früher vorwiegend polemisch gearbeitet hatte, in Abwehrung bes Irriums und Berteibigung ber Babrheit, galt es nun ben rechten Grund gu legen, auf ben fich eine bekenntnistreue Rirche in Ginbeit bes Glaubens mit ben Batern erbauen, und ihre alten iconen Gottesbienfte, die ihr in Zeiten ber Laubeit und bes Ratio-45 nalismus abhanden gefommen waren, wiederherstellen fonnte. Go nabm er in ber Rirchenbuche-Rommiffion eine hervorragende Stellung ein. Er entwarf die Grundartifel und Konstitution bes General-Rongils, wie fie auf ber Konvention zu Reading, a. 1866, angenommen wurden. Er war ber Berfaffer ber Gemeindeordnung, Die nach langen Debatten endlich a. 1880 angenommen wurde. Alle im General-Ronzil die Frage über die 50 Grundfähre der Kirchengemeinschaft eine brennende wurde, schrieb er eine Reihe von ge-biegenen Artikeln im Lutheran, die er schließlich in 106 Thesen über Abendmahls- und Rangel-Bemeinschaft zusammenfaßte, in beren grundlicher, pragifer und umfaffender Behandlung biefes belikaten Punktes fich seine gange theologische Entwicklung zuspitt. Standpunft, ben er babei vertritt, ift ber ftreng tonfessionelle, bag Abendmablegemeinschaft 55 Mirchengemeinschaft ist, und jeder Unionismus am Altar und auf der Kanzel prinzipiell zu verwerfen sei. In Dr. Krauths Berson erschien die gesunde bekenntnistreue Entwidelung bes General-Ronzils gleichsam vertorpert. Ein volles Jahrzehnt war er Prafident biefes Körpers, bis ihm feit 1880 fein leibender Buftand ben Befuch ber Berfammlungen berbot. Seine eminente Begabung und vielfeitige Gelehrfamteit fanden auch außerhalb feines 60 engeren firchlichen Kreifes verbiente Burbigung. Balb nachbem er feine Professur am

83 Arauth

Seminar in Bhilabelphia angetreten, wurde er auch in ben Bertwaltungerat ber Univerfitat von Bennsplvania erwählt, und bann a. 1868 als Brofessor ber Philosophie und Moral in die Lehrerzahl biefer tudytigen Anftalt berufen. Seit 1873 befleibete er auch bas Amt bes Bicefanglers, und a. 1881 übernahm er noch bie Professur ber Geschichte. Er geborte zu ber ameritanischen Rommiffion zur Revision ber englischen Bibelübersetzung, 5 als Blied ber altteftamentlichen Abteilung, und forberte bas Wert besonders burch feine Bertrautbeit mit ben alten englischen Übersehungen. Dr. Krauth bat eine sehr ausgebebnte schriftstellerische Thätigfeit auf theologischem und philosophischem Bebiete entwidelt. Seine Beitrage ju ben firchlichen Blattern wurden Banbe fullen. Gie erftreden fich über eine lange Neihe von Jahren, 1846—1882. Unter seinen Schriften sind besonders zu 10 nennen: Eine englische Übersetzung von Tholude Kommentar zum Johannes-Evangelium, 1859; eine neue Ausgabe von Flemings Vocadulary of Philosophy, 1860, und in bedeutend erweiterter Form 1875; eine neue Ausgabe von Berteleys Principles of human knowledge, mit Anmerfungen und Ginleitung, 1874; eine englische Ubersetung ber Augsburgischen Konfession, mit Ginleitung und Anmertungen, 1868; The Conser- 15 vative Reformation and its theology, fein Sauptwert, 1872, worin er bas Bertwollste feiner theologischen Auffabe zusammenstellte. An mehreren Encyflopabien war er ein gefuchter Mitarbeiter. Bum Lutherjubilaum, 1883, hatte er eine ausgebehnte englische Lutherbiographie geplant, mit beren Abfaffung ihn Die Bennfplvanifche Synobe betraute, und in beren Intereffe er im Jahre 1880 eine Reise nach Europa unternahm. Leiber 20 blieb die Arbeit unbollendet. Am 2. Januar des Lutherjubeljahres 1883 ging Dr. Krauth beim, noch ebe er fein fechzigftes Lebensjahr vollenbet.

Die Bebeutung Dr. Krauthe für bie innere Entwidelung bes Luthertums in englischer Sprache tann fdwerlich überschätt werben, wenn fie vielleicht auch erft von fpateren Weschlech: tem in ihrem vollen Umfang gewürdigt werden mag. Für die weltgeschichtliche und rechts 26 geschichtliche Stellung ber lutherischen Rirche ift mit ihrer Verpflanzung auf ben amerikanischen Boben und ihrem Ubergang in Die englische Sprache eine Beriobe von ber allergrößten Bebeutung und Tragweite angebrochen. In Knechtegeftalt, als ein armer verachteter Frembling und Bilger ift fie eingetreten in diese neue Welt, und hat in ihrem Bolfergetummel ihr beicheibenes Reft ju bauen begonnen. Aber bei aller Armut und Unscheinbarteit hatte fie 30 bod gerade bier von Anfang an ben Beruf und eine Belegenheit, wie nie gubor, fich in ibrem eigenem Beifte ju erbauen, und bas ihr anvertraute But in Lebre und Befenntnis, in Gottesbienstordnung und Berfaffung, als Freifirche ju vollem harmonischem Ausbrud ju bringen. Das tounte ihr aber nicht gelingen, wenn fie nicht ihr Eigentumliches tief und sicher erfaßt batte und entschlossen und ftart genug war, es ben frembartigen storenden 35 Einstüffen gegenüber feitzuhalten, die von allen Seiten auf sie eindrangen. Diese Wider-standekraft und Kampsehreudigkeit erlahmte aber bei vielen, besonders da, wo mit dem Berluft ber beutschen Sprache ber Faben bes hiftvrischen Busammenhangs abgeriffen war, und man anfing sich des Luthertums in seiner Foliertheit zwischen Romanismus und resermiertem Protestantismus zu schämen. Die eigenen Rinder waren an der Mutter 40 itre geworden, und man burfte sich nicht wundern, wenn andere, selbst hervorragende Theologen ein gang falfches Bild von ihr fich zurecht machten. In folder Zeit hat Gott ber herr ber amerikanisch-kutherischen Kirche in Dr. Krauth ein Werkzeug erwecht und ausgerüstet, das durch natürliche Begabung und durch allgemeine, wie speziell theologische Bildung berusen war, nicht bloß unter ihren eigenen Kindern wieder ein Bewußtsein und 45 Berstandnis ihrer Herrlichteit zu weden, sondern auch nach außen bin fie fraftig und fiegesfreudig zu vertreten, als die Mutterfirche der Reformation, als die gesunde Bereinigung echt tonfervativer Ratholicität mit echt reformatorifdem Brotestantismus. Wie Luther im Alofter und Naulus zu Gamaliels Füßen, so hatte auch Dr. Arauth burch jeine ganze Jugend- und Schuldilbung in persönlicher Erfahrung ben Geist kennen gelernt, ben er so hater so mächtig und erfolgreich bekampfte. Dhne irgend welche äußere Autoritäten und Einfluffe, einsach burch bas tägliche und grundliche Studium der hl. Schrift und der Be-tenntnisschriften, tam er schon in den ersten Jahren seiner pastoralen Thatigleit zu einem bölligen Umschwung seiner theologischen Anschauungen in ber Richtung auf bas lutherische Befenntnie. Alle fecheundzwanzigjabriger junger Mann bat er mit völliger Klarbeit und 56 Beftimmtheit bie Grundfate ausgesprochen, Die feine gange fpatere theologische und firche liche Birtfamteit gestaltet haben. Dem ungeschichtlichen, subjettivistisch gerfahrenen Beitgeift gegenüber ichaut er fich um nach bem Beugnis ber Weichichte, nach bem Befenntnis ber Auche, wie es aus ber großen Kampfeszeit bes fechzehnten Sabrhunderts hervorgegangen ift. Mit allem Eifer protestiert er bagegen, daß die Begriffe "Amerikanisch" und "Luthe- so

84 Rrauth

rifch" irgendwie miteinander in Wiberspruch steben sollen. "Die Welt verbantt ber Reformation mehr als unserem Amerika. Ja, Amerika verdankt der Reformation mehr als fich felbft. 3ch bin erft ein Lutheraner, und bann ein Amerikaner. In meinem Bergen ist tein Konflitt zwischen beiben, fie schmelzen harmonisch ineinander. Wir steben bier 5 mitten im Gettenwesen brin und burfen uns nicht leichtsinnig bagu bergeben, ben reigenben Strom bes Separatismus zu verftarten, ber mehr ale alles andre bas Bebeiben eines gefunden Christentums in unserem Lande zu zerstören droht. Wir müssen damit ansangen, uns selber kennen zu lernen und solcher Erkenntnis treu sein. Laßt uns doch nicht mit unseren reichen Schätgen an fremben Thuren betteln geben, wahrend wir selber bie 10 Gulle auszuteilen haben. Reine Rirche tann Respett vor fich felber haben, und anderen Achtung einflößen, wenn fie fich ihrer eigenen Beschichte schamt." Go fpricht er es benn unberhohlen aus, jum vielfachen Argernis bes ameritanischen Nativismus: "Das Calz, bas unfere Rirche bier bewahrt hat, ift germanischen Ursprungs." Er vertieft fich in Die beutschen Bater, ihre Dogmatit, ihre Agenden und Lieber, wie fpater für feine Arbeit 15 an der Universität, in die deutsche Philosophie, deren eigenartigen Sprachschaf er in feinfinniger, treffender Weise ins Englische zu übertragen verfland. Er hat bem beutschen Geift ins herz geschaut, wie wohl tein anderer englischer Gelehrter Amerikas. Eben darum will er auf firchlichem Boben nichts wiffen bon einem Sprachnativismus nach ber einen ober anberen Seite bin. "Es ift ein fanatisches Beginnen, unsere große Rirche ju einer beut-20 ichen ober englifden Gelte einengen ju wollen. Die lutberifde Rirche ift weber englifd noch beutsch. Und wenn auch biefe beiben Sprachen nimmer gesprochen wurden, so fann fie boch nicht vergeben." Dabei aber ift er fich ber Gefahr wohl bewuft, Die fur ben Glauben und bas Leben ber Rirche in bem Ubergang von ber beutschen zur englischen Sprache lag, und hat immer wieber feine warnende Stimme bagegen erhoben. "Take 25 care of the German, the English will take care of itself" (forgt für das Deutsche, bas Englische wird für fich felber forgen). Diefe feine Mugerung ift in ber amerikanischlutherischen Kirche geradegu sprichwörtlich geworben. "Unfere Kirche mag englisch reben, recht und gut. Aber, wenn das alles ift, dann wird die neue Sprache sie in ein neues Leben hinüberloden. Alle lebenden Sprachen haben lebendige Bergen binter fich, und 30 gieben und in ben Strom ihres eigenen Lebens binein. Unfere Rirche barf nicht bie Dienftmagd ber Sprache werben, sondern vielmehr muß fie bie Sprache ju ihrer Dienstmagt machen. Sonst wird es dabin tommen, daß die neue Sprache sie in eine neue Atroe verwandelt, statt daß die alte Nirche eine neue Sprache gewinnt; daß das Englische die Rirde beberricht, anftatt bie Rirde bas Englische. Auch in ber Sprachenfrage waren 35 unfere Bater in Amerika burchaus nicht fo beschränfte Ropfe, wie es jest Dobe geworben ift fie anzusehen. Es war nicht so febr bie englische Sprache, als vielmehr bas englische Leben bes Landes, bas unferer Rirche taufenbe ihrer Kinder abwendig gemacht bat." Sand in Sand mit ber innigen, tief gegründeten Überzeugung von ber ichriftgemäßen, unanfechtbaren Wahrbeit bes lutherifden Befenntniffes und ber begeifterten Liebe ju feiner Rirde 40 ging bei Dr. Rrauth ber feste, beinabe schwärmerische Glaube an eine große und bertliche Zutunft berfelben in ihrer neuen ameritanischen Beimat. In biefem Stude war er ein Optimist, ber fich burch teine noch so schwere, bittere Erfahrung irre machen ließ. "Die lutherische Kirche ist bazu bestimmt, in diesem Lande ihr mahres Leben und ibren echten Geist voller und herrlicher zu entfalten, als jemals seit der Reformation, weil sie 45 sich bier ohne allen Zwang und Bevormundung entwickeln kann." Dazu aber bedarf es, wie er flar erfannt und beutlich ausgesprochen bat, nicht einer bloß mechanischen Uebertragung lutherischer Schriften in Die englische Sprache. Das reicht nicht bin, um Die Grundgebanten lutherischer Theologie bem englischen Sprachtreis juganglich und beimisch ju machen. 3hr Beift und Leben felbft muß in bas 3biom ber neuen Nationalität binso eingeschafft werben, in welche fie in Amerika eingeht. Gerabe bagu war nun aber Dr. Krauth vor anderen berufen und befähigt. Ein Kenner ber englischen Sprache und Litteratur, wie wenige feiner Beitgenoffen, gang befonders vertraut mit ben alteren flafischen Dichtern bis herunter zu Wordsivorth, beren Zeilen seinem treuen Gedachtnis in reichstem Mage zur Berfügung standen, so recht im Bollbefig der edelsten Erzeugnisse des 55 englischen Beiftes, eingelebt in feine gange Dent: und Unschauungeweise, und ein Deifter in pragifem, fcon und fcarf gefdliffenem Stil, babei ein grundlicher, vielfeitiger Belehrter im beutschen Ginn bes Bortes, ber Sammler und Besiher einer ber reichhaltigften und wertvollsten Brivat-Buchereien, von etwa 15 000 Banden, in beren Schaten er vollig ju Saufe war -, war er ber Dann, von Gott erforen, ber bornebmite Dolmetider ber 60 lutherijden Reformation fur die englijde Beltfprache zu werben. A. Gpath, Philadelphia.

Rrell 85

Arell (auch Crell), Rifolaus, turfachfischer Rangler gur Beit ber fruptocalviniftischen Bewegungen in Sachsen, geft: 1601. - Quellen: a) Busammenfaffungen: Dt. Ritter in Bebegungen in Sachjen, gelt. 1601. — Duellen: a) Jusammensssingen: M. Ritter in er Add Bo 17 (Leipzig 1883), S. 116—122; Baur in der Alla, Enculcophie der Bissensidatien und Künste von Ersch und Gruber, 20. Teil (Leipzig 1829), S. 122—124; Hale, Kosenvorleiungen, Leipzig 1880, Ar. 5; Krchilicks Handlerston, berausg, von Carl Meusel, S. 2. Bd, S. 42—44; Weger u. Weste, Kirchenlegiton, 7. Bd (Freiburg i. B. 1891), S. 1049. 1237; J. Blandmeilter, Sächsische Kirchenlegschick, Dredden 1899, S. 162—166. 4234; D. Bildungsgang: E. Friedderg, Das Collegium Juribleum. Ein Beitrag zur Eschäche der Leipziger Juristersfalulikt, Leipzig 1882, S. 105; G. Chr. Winger, Summartische Rachrich von dem Aards-Collego In.... Leipzig, fortgeset von I. Ar. Vollbert, Leipzig 1832. (Exem-10 plar der Leipzig State) (Prophylic Prophylic Prophy (Sandidrift ber Ctadtbibliothet in Leipzig); A. Clemen in "leberficht über bie geschichtliche (Handicklung der Gundicklung): A. Cenggi; A. Cenen in "Leverlagt wer ein gelachgittigen Entwicklung der Gunnassen". Beröffentlichungen zur Geschächte des gelechten Schulwesens im Albertinitigen Sachsen, herausg, im Auftrag des Sächsischen Gunnasiallehrervereins, 1. Teil, Letzgig 1900, 32; Lorenz, Grimmenser-Album, Grimma 1850; A. Fraussch, Grimmenser-Stammbuch, 1900. Lebenskachtichen über die Jöglinge der Fürtlenfachte Grimmen, Meisten 1900, S. 17, Ar. 96, Promotiones Magistrales (Handickrift der Stabtibliothet in Leipzig). c) Rirdenpolitit. Die Atten über Rrell befinden fich im Ronigl. Sauptstaateardiv ju Dreeben und begreifen hier 9-12 Lotate, find jedoch nicht mehr vollständig vorhanden, ba mahricheinlich vieles nach Prag geseinder worden und von dort nicht wieder zurückgelangt ist. Das 20 Bichtigfte daraus in: Samml. verm. Nachr. 3 sach. Geschichte LV, 1—185; V. 295—333; Beiße, Museum III, 67sf.; dessen deues Mus. 91f. Nettere Littera in: Beichreibung der calvinischen Rotte, in Sachsen eingeschlichen, Jena 1591; Gundermanns zu Leivzig Klage. Bein und Befenntnis 1592 (Gebicht); Leichpredigt, Boer ben Custodierten D. NICOLAUM KRELL . . . burch Nicolaum Blumium . . . Erstlich gebrudt zu Leipzig 2c; Ilrb. Pierius, 25 Egamen und Erleuterung ber in die Leichpredigt zc. eingestreuten jalfchen Beichulbigungen u. Egamen und Erleiterung der in die Leichgredigt 2c. eingestreiten solisien Beschüldigungen un merfindt. Anflagen, Bremen 1602; d. E. Engellen, Historia Nic. Crelli capite plexi, variis ab errationibus liberata. Rostoch. 1727; Gleich, Annal. eccles. 1, 321 ff., 352 f., 416 ff.; Leben, Schiffale und Ende des Dr. A. Grefl, Leichig 1798; Armold. Umpart. Airchen und Keşerbistorie II, 864; Thomasius, Annalen, S. 207. Neuere: Historie, Morifs der meißin. 20 albertin. säch. Airchengeschichte II, 65 ff., mit den Ergäuzungen bierzu in: Riedner, Zeit-idrift für die hist. Ebecl., 1848, S. 315 ff.; Grescherd-Bülau, Geschichte d. sächf. Solfted und Etaateš II, 116 ff.; Bottliger-Klathe, Geschichte d. Kurf. u. Königr. Sachsen, II, 94 ff.; Richard, Der Kurstürftlich Sächssche Ergen. Dr. Ricolanis Arell. Dresden 1859, 2 Bde; Robert Calinich, Mit Leich Causter (Kennylt 1862). M. Secon. Der Ernetecssusians in Geschichte und vie Bwei fachf. Kangler, Chemnig 1868; G. Saran, Der Arnptocalvinismus in Rurfachjen und 95 Dr. Rit. Krell, in: Benichlag, Deutsche evangel. Blatter, 1879, C. 596 ff.; hente, Beucer und Krell, Marburg 1865; F. Brandes, Der Kanzler Krell, ein Opfer des Orthodozismus, Leipzig 1873; M. Ritter, Briefe und Alten zur Geschichte des dreißigjährigen Arleges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, 1. Bd, S. 10–61: F. von Bezold, Briefe des Pfalggrafen Johann Casimir mit verwandten Schriftstüden gefaumelt und bearbeltet, 40 2. Bd. 1582—1586, München 1884, E. 419, Ann. 1; M. Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter, der Gegeneschmation und des dreißigikörigen Krieges (1555—1648), 1. Bd. (Stuttgart 1989), S. 644 f., 2. Bb (Stuttgart 1895), S. 44-61; G. Oronjen, Das Zeitalter bes breißigjährigen Krieges. Geschlichte und Borgeschichte, Berlin 1888, S. 364-375 (hier S. 374 ein gleichzeitiger anonymer Stich Caput Nicolai Crellii Cancellarii Christiani I. Electoris 45 Saxoniae); D. Ritter, Das Chidfal bes Dr. R. Rrell in R. von Bebers Archiv für Die Gadi-Saxoniae); M. Mitter, Vas Schickla des Dr. A. Arell in K. von Aebers Archiv hur die Sachzische Geleighg 1869). S. 211—217; K. G. Helbig, Aur Gelchick der kurchischen Politik 1590 und 1591, ebenda S. 287—317; J. Janssen, Geschicke des deutschen Solkes, 5 Bd S. 90 st. 137—140; 6. Bd, S. 139, 5031; 7. Bd, S. 571—574; G. Kawerau, Actormation und Gegenresormation (Lehrbind der Kirchengeschicke von B. Wäller, J. Bd), 20 2. Ausl., Freiburg i. B. 1899, S. 267. 274 bis 276; K. v. Beber, Archiv f. d. Schöfische Geschickete, S. Bd (Leipzig 1870), S. 219; R. Hohnenschen das Prospherefaben, genem den Lnifössischen Kaußer der Verlagen der Dreebener Saupt-Staateardive. Inaugural. Differtation, Salle a. G. 1901.

Mitolaus Krell wurde um 1550 in Leipzig als Sohn des Professors der Defretalen, 55 Amonitus des Merschurger Domfapitels und Profonsuls des Leipziger Rates, Dr. jur. Bolfzang Krell, gedoren. Bereits im Sommersemster 1556 wurde er als letzer in die Meismische Nation an der Universität aufgenommen. Nach seines Vaters frühren Tode des suche er unter dem Ketter Adam Siber 1568 die 1571 die Kürstenschule zu Grimma, widmete sich in seiner Baterstadt dem Studium der Nechtswissenschaft, vurde 1572 Bacca- on laureus, am 27. Januar 1575 als 17. von 38 Magister, und schos seinen die inrestliche Anderschule erworden. In seine Baterstadt zurückgescht zeigte er als Dozent an der Universität wie als Sachvalter eine bewortzagende Bekäpigung. Daher ernannte ihn Rurfürst August 1580 zum Hoftat in der Landsesseierung und ordnete ihn 1581 65

86 Arell

dem Kurprinzen Christian als Rat und Führer bei. Als dieser 1586 nach dem Tobe seines Baters zur Kurwürde gelangte, erhob er wenige Monate später den Dr. Krell zum geheimen Rat und 1589 nach dem Tage von Langensalza an David Beisers, des hauptes der lutherischen Beamtenpartei, Stelle zum Kanzler mit beinahe unums schräckter Gewalt, indem gleichzeitig der von dem Kurfürsten August eingesetzte Geheimrat ausgelöst wurde und alle Besugnis dieses Kollegiums in der Hauptsache auf Arell allein überaina.

Nasch und hoch war dieser emporgestiegen, ties und jäh war sein Fall. Kursachsen war zu der Zeit, als Krell ansung, die Seele der Staatsseitung zu werden, wieder ein 10 streng lutherisches Land. Der Versuch der Wittenderger, dem caldwinssisch gesärdten Phischippismus unter dem Deckmantel des Luthertums im Lande Eingang zu verschaffen, war 1574 energisch unterdrückt worden. Der Kanzler Cracau, der tursürsliche Leidazz Peucer, der Hospischiger Schütz und der Superintendent Stößel hatten sämtlich ihre Amer verloren und besanden sich entweber in strenger Hospisches kante in ihr dereits gestorben. 15 Durch die Konkordischen und das 1580 publizierte Konkordischuch hatte das lutherische Besenntnis theologischen Abschluß und kirchliche Canstition erhalten. Die hohen Kirchenämter im Lande waren sast überall mit strengen und esseigen Lutheranern besetzt.

gerlichen Rreifen.

Rrell bagegen hatte früher auf seinen Reisen burch Frankreich und bie Schweis mit Beza in Genf vertehrt und mit calvinistischen Grundfagen fich befreundet. Cobald er baber jur Macht gelangt war, eröffnete er burch eine gange Reibe tiefgebenber lirchlicher Magregeln eine zweite Evoche bes Rryptocalbinismus für Rurfachfen, allerdings nicht ohne Mitwiffen und Zustimmung bes von dem Hofprediger Schütz in philippistischen Anschauungen 25 erzogenen, babei wenig felbitftanbigen Kurfürsten Chriftian I., welcher übrigens berficherte, weber Calvinist noch Flacianer, sondern gut driftlich sein zu wollen. Die Unterzeichnung der soeben erst nach schweren Kämpsen ausgerichteten Kontordiensormel wurde von den Kirchendienern seit 1587 nicht weiter gesordert, wie denn Krell selbst bei seiner Bestallung zum Kanzler auf seinen Wunsch damit verschont wurde. Ein landesherrliches Mandat so bom 28. August 1588 gebot ben Predigern, "bas unzeitige und unnötige, auch ärgerlich Gebeiß, Gezänk und Berdammnis, bessen sich etliche mehr zu Zerrüttung benn Erbauung und Bauung ber driftlichen Gemeinden aus gehessigem Gemüte eine Zeithero unterstanden, ganglich zu vermeiben". Der Superintenbent Selneccer in Leipzig, welcher fich baburch in feinem polemischen Gifer nicht ftoren ließ, wurde 1589 entlaffen und an feine Stelle 25 ber calbiniftijde Paftor an ber Ritolaifirche Bolfgang Barber gefest, mahrend als Baftor an ber Thomastirche ber gleichgefinnte Gunbermann berufen wurde. In Bittenberg ließ man Bolytarp Lepfer, ben Mitarbeiter bei bem Ronfordienwerte, nach Braunfdweig gieben und berief an seine Stelle ben Superintenbenten Urban Pierius aus Ruftrin. In Dresben wurde ber Sofprediger Mirus, welcher bem Rurfürsten erflärte, er werbe bem bl. Beifte 40 bas Maul nicht ftopfen, beshalb 1588 feines Amtes entfett und eine Zeit lang auf bie Feftung Königstein gebracht. Die beiben Sofprediger Salmuth und Steinbach bagegen wirften für den Calvinismus durch Wort und Schrift; jener bearbeitete in Gemeinschaft mit Pierius eine Bibel mit calvinistischen Glossen, die sogenannte Krellsche Bibel, welche aber nur die jum 2. Buch der Chronika vorrückte, dieser einen Katechismus von gleicher Gleichzeitig wurde 1588 bas Oberkonfistorium zu Dresben aufgehoben und bie Berausgabe theologifder Schriften einer icharfen Cenfur unterftellt. Doch tiefer als burch alle biefe Borgange wurde bas firchliche Bollsbewußtsein verlett burch die unter bem 4. Juli 1591 anbefohlene Abschaffung bes Erorcismus bei ber Taufe, in welcher nicht bloß ber gemeine Mann, sondern auch ein großer Teil ber Beiftlichen einen schweren, Die 50 Gewissen bedrickenden Eingriss in das Wesen des Sakraments erblicke. Zwar hatte Christian I. selbst seine stingste Tockter Dorothea im Januar 1591 zum tiesten Leidwissen der Kursürstin Sophia durch den Hosprediger Salmuth ohne sene Formel taufen lassen; aber viele ließen setzt ihre Kinder lieder ungetaust oder suckten die Tause auswärts nach. In der Kreuglirche zu Dresden erzwang ein Bürger und Fleischer bei der Taufe seines 55 Minbes ben Erorcismus mit bem Beile in ber hand, in Leipzig und anderwarts tam es ju tumultuarifden Auftritten. Als ber Rurfürft mit Rrell um jene Beit auf einer Reife nach Birna tam, bat ihn ber Superintenbent Balthafar Rabemann mit feinen famtlichen Beiftlichen fußfällig, fie mit ber Unterschrift wegen ber Weglaffung bes Erorcismus gu berichonen. Der Kurfürst war sichtlich betroffen und ließ ben Kangler hart an : "Das bab o ich nicht getrußt, bag bas Ding fo viel zu bebeuten bat."

Rrell 87

Wie es bei einzelnen biefer firchlichen Reformen zweifelhaft bleibt, ob fie auf Rrell allein ober nur hauptfachlich jurudzuführen find, fo lagt fich gur Beit nicht mit Sicherheit feststellen, ob er ber Urheber ober nur bas Organ ber politischen Magnahmen war, ju benen fich Chriftian I. im Gegensate ju Rurfürst August in ber Behandlung der Reichspolitit, wie befonders ju Bunften bes Calvinismus bestimmen lieg. Während Rrell in 5 einem Gutachten bom 16. November 1586, in bem er bie Brunde für und wiber eine Unterstüßung Navarras abwog, sich schließlich abratend aussprach, vertrat er später die entgegengesette Anschaung und sicherte ihre Durchsührung auf den Zusammentunften feines herrn mit protestantischen Fürften ju Plauen 1590 und Torgau 1591; suchte aber auch hier gegenüber bem Drangen und Treiben Johann Casimirs zu beschwichtigen und zu 10 mäßigen. Die Sugenotten in Frankreich wurden gegen die tatholische Ligue mit nambaften Silfsgelbern und mit Truppen unterftutt. Allein ber 1591 unternommene Feldzug unter bem Fürsten Christian von Unhalt blieb ohne Erfolg, und ruhmlos, mit einer niemals eingeloften Untveifung auf rudftanbigen Golb, fehrten im folgenden Jahre die fachfischen Silfetruppen jurud. Gerabe auf biefen Buntt wurde fpater bie Sauptanflage wiber Rrell is gegründet.

Es begreift sich nämlich leicht, daß die Unzufriedenheit mit dem mächtigen Kanzler, der zugleich beftigen Temperaments und berreichen Sparatrers voar, namentlich in den kreisen des Woles, der hoben Holedbeanten und der Schaftlichet immer höher stiege. Dennoch würde er bei der Gunst, in welcher er bei dem Aursürsten stadt, wahrscheinlich noch 20 lange sich behauptet haben, hätte nicht der plögliche Tod seines Gönners ihn ebenjo blöglich wurden Woden der höhert sich er der blöglich Tod seines Gönners ihn ebenjo der sich eben Woden eines finst den 13 Jahre alt, und hinterließ seinen minderjährigen Sohn und Nachsolger Christian II. Noch am Tage vor dem Begrädnis des Kursürsten entsetzte der zur Vormundschaft des jungen Negenten beraften Voministrator Friedrich Wischelm, herzog zu Sachsen-Altenburg, ein Entel 25 Johann Friedrich des Großmütigen, auf Antrag des Ausschaftlichen Setzog zu Sachsen-Altenburg, ein Entel 25 Johann Friedrich des Großmütigen, auf Antrag des Ausschaftliche der Rütterschaft und im Einverständnis mit der vertreitweten Kursürstin Sophia den Kanzler seiner Würtben und ließ ihn auf den Königstein bringen. Hier wurde ihn ein elndes Gemach zur Wohnung angetviesen, welches vorher dem Dr. Mirus zum Aufenhalt gedient hatte und dem Iranten Manne nicht einmal sinlänglichen Sechus gegen die Witterung dot. Ein ähnliches Los wat Siele Gestlicht, vertreich sie der Tibel zu unterzeichnen, wurden abgeseht, zahlreiche alabemische Lehrer und andere Beannte aus gleichem Grunde mitternt.

Eine nabere Darftellung bes Rrellichen Prozeffes, ber fich von jest an burch volle 85 zehn Jahre langsam bingog, hat B. Bohnenstädt in ber oben genannten Differtation in Angriff genommen. Drei Fragen sucht er zu beantworten: Durch wen wurde Krell ver-haftet? Wer trug die Schuld an der zehnjährigen Verschleppung des gerichtlichen Verfabrens gegen ibn? Bas endlich führte feine Berurteilung berbei? In bem bisber veröffentlichten ersten Teile tommt ber Berfaffer zu bem Ergebniffe: "Nachdem bas Jahr 1592 40 ben Rlagern bie Uberzeugung gezeitigt hatte, bag ber Berfuch eines geordneten Prozeffes ein vergebliches Beginnen fei, fo daß ein fummarifches Berfahren beschloffen murbe, reprafentiert Friedrich Wilhelm für die Ausführung biefes Beschluffes, welcher eine fofortige Beendigung des Brogeffes berbeiführen mußte, das retardierende Moment. Er versucht es abermals, Beweise für die Schuld bes Gefangenen herbeizuschaffen, mahrend die Landschaft bas Ergebnis 45 diefer Bemühungen ruhig abwartet". Anfangs fanden die Mitglieder der Hitterschaft, welche Arelle Berhaftung beantragt hatten, feineswegs allfeitige Beiftimmung. Bielmehr erflarten fich bie Universitäten Wittenberg und Leipzig ablehnend ober ausweichend, ja ein beträchtlicher Teil bes Abels außerte fich gegen ben Rurfürften von Brandenburg und ben Abministrator migbilligend, bag burch bas bisherige Borgeben gegen ben Rangler bas Bebachtnis bes 50 verstorbenen Landesherrn verunglimpft werbe. Erft nach mehrjährigen Berhandlungen und nachdem die Gattin Arells, Margareta geb. Griebe, wiederholte Monitoria des Neichstammergerichts zu Speier wegen Nechtsverzögerung erwirft hatte, gelang es, 34 Mage-puntte zusammenzustellen, die aber später mehrmals geändert und schließlich auf einem den 1. Februar 1600 ju Meißen gehaltenen Ausschußtage auf folgende vier reduziert wurden: 55 Rrell babe ben Rurfürften jum Calvinismus verführt, jum frangofischen Rriegewefen verleitet, bem Raifer entfrembet und mit ber Lanbichaft entzweit. Der Ungeflagte berief fich in ben seit 1597 mit ihm angestellten Berboren fortbauernd auf die überall eingeholte und erlangte Benehmigung bes Lanbesherrn, ja behauptete, bag er ihm von ber frangofijden Kriegserflarung abgeraten habe. Endlich aber, um gum Biele zu gelangen und 60

jum Betveise ber Unparteilichkeit, übersandte ber Abministrator bie Untersuchungsaften jum Berfpruch an die bobmische Appellationstammer in Brag, welche, ohne des Religionspunttes ju gebenten, unter bem 8. September 1601 ju Recht erfannte, "bag Angeklagter, D. Nicol. Rrell, mit seinen vielfachen bofen, wiber seine Bflicht fürgenommenen, babeim und 5 mit frember Herichaft und derfelben Abgefertigten gebrauchten Practiten und allerhand arglistigen schädlichen Fürnehmen, so zu Recht genugsam uf in dargethan und erwiesen, badurch er wider den ufgerichteten Landfrieden zu Turbirung gemeines Baterlandes Rube und Ginigfeit gehandelt, fein Leib und Leben verwurdet und alfo, andern jum Abicheu, mit bem Schwerd gerechtfertigt werben foll". Rrell, welchem bas von bem Abministrator 10 bestätigte Urteil den 22. September publiziert wurde, wendete vergeblich sofortige Lauterung bagegen ein und wurde ben 6. Oftober bon bem Ronigstein nach Dresben gebracht, wo man ihn bem Dohnaer Pfarrer Rifolaus Blume nebft zwei Dresbener Dias fonen jur Todesvorbereitung überwies. Nachdem er feierlich seine Unschwie an ben ihm beigemessenen Berbrechen beteuert und julest sich in die hand der göttlichen Dreieinigkeit 16 überantwortet hatte, ward er ben 9. Oktober 1601 auf dem Neumarkt zu Dresden öffentlich enthauptet. 216 fein Saupt gefallen war, rief ber Scharfrichter: "Das war ein calvinischer Streich! Seine Teufelogesellen mogen fich wohl fürseben, benn man schont allbier feinen." Der junge Kurfürst Christian II. batte am Tage nach ber Bublifation bes Urteils, ben 23. September, nach erlangter Mündigfeit die Regierung angetreten und verreifte am 20 hinrichtungstage von Dreeben nach Großenhain, wahrend feine Mutter Sophia, welche ben Raifer Rubolf ausdrudlich um eine "recht ernfte Straffe" gebeten hatte, bem blutigen Schauspiel jusah, indem fie außerte, fie wolle bem Manne fein Recht thun feben, ber ihren seligen herrn so übel angeführet habe. Das Schwert, mit welchem Rrell enthauptet worben ift und bas bie Inschrift Cave Calviniane trägt, wird im bistorischen Museum zu Dresben

25 aufbewahrt. Die Roften bes Prozeffes beliefen fich auf 117 972 Bulben. Rrell erinnert vielfach an ben banifchen Minifter Struenfee, welcher ebenfalls aus burgerlicher Sphare jum allmächtigen Ratgeber eines ichwachen Fürften emporgeftiegen, burch unvorsichtige, alles überfturgende Reuerungen Sobe und Riedrige wiber fich aufbrachte und auf bem Marktplat zu Ropenhagen ben 28. April 1772 blutig endigte. Uns 20 ftreitig füllt bie Barte und Graufamteit in bem Berfahren wiber ben ungludlichen Dann ein bunfles Blatt ber fachlischen Geschichte und wirft auf ben bamaligen Rechtszustand in Deutschland ein trübes Licht. Namentlich war es eine grobe Anomalie, daß ein lutherisches Land ichliehlich einen katholischen Gerichtshof anrief, um einen gehn Sahre lang bin-geschlerpten Broges zum Austrag bringen zu laffen, bei welchem konfessionelle Bunkte 85 wefentlich in Frage tamen. Aber nur eine einfeitige Geschichtsbetrachtung fann in Krell lediglich das Opfer des firchlichen Fanatismus und den schuldlosen Martiver seiner religiöfen Uberzeugung feben. Bielmehr fest fich bie Urfache feines Falles und Unterganges aus febr berichiebenen Faftoren gufammen. Der Abel und die gurudgefesten boben Sofbeanten verzieben ibm nicht seine bürgerliche Abkunft und Uberhebung, wohl auch die 40 Beschräntung gewisser Archiv für Sächs. B. des Jagdrechts (K. v. Webers Archiv für Sächs. Geschichte 7. Bb, S. 214 f.). Die Geistlichkeit mit der Kurfürftin zurnte ihm wegen seiner firchlichen Gewaltschritte, lettere insbesondere war ibm perfoulich abgeneigt. Der Raifer endlich und fein Gericht in Brag bestrafte ibn für bie hinneigung gu Frantreich. Er felbst aber beging ben folgenschweren Gebler, bag er, ohne babei mit boller Rlarbeit und 45 Offenheit ju Werte zu geben, bem Sadfenbolte jum zweitenmal nach furzer Beit fein lutherifches Befenntnis in Frage ftellte und es im Sturmfdritt ju firchlichen Umgeftal= tungen brangte, für deren Ardientung im Interesse einheitlichen Vorgehens der evan-gelischen Neichslände in weiten Kreisen weder Verständenis noch Empfänglichkeit vor-banden war. Über die politische, fürchliche und persönliche Seldung des Abnitatores vorsichen Wilhelm giebt Bohnenstädt (3. B. S. 34—36) eine Neihe von Winken. Dewald Schmidt + (Georg Duller).

Areta im apoftolifden Zeitalter. - Litteratur: R. Bod. Rreta. 3 Banbe, Bottingen 1823-29; E. M. B. Epratt, Travels and researches in Crete, London 1865; G. Berrot, l'île de Crète, souvenirs de voyage, Paris 1867; & Strobl, Kreta, München 1875-77; 55 Sandb. d. Hass. Altertumswissenschaft III, S. 212—219; Kiepert, Kilas von Helds, Bl. XXI; Inschriften CJG II, 2554—2612; Mommien, RG II, 64. III, 745. 141; Marquardt, Köm. Staatsverwaltung I<sup>2</sup>, S. 457 ff.; Strabo X, 4 p. 474 ff.

Areta, in früherer Zeit die blübende "Infel ber hundert Städte", war im letten Jahrhundert v. Chr. burch unaufborliche Burgerfriege völlig gerruttet und für die Lander bes

Mittelmeers eine dauernde Gefahr durch die dort hausende Piraterie. Im tretischen Kriege (68-67) unterwarf der Protonful D. Metellus in schweren Kämpfen die ganze Insel. 3bre Organisation als Proving, von Metellus begonnen, wurde im Jahre 66 von Pompeius jum Abschluß gebracht. Ob sie bereits damals mit Cyrenaica vereinigt worden, it zweifelbast (Marquardt &. 461). Im Jahre 27 nach bem Tobe bes Antonius hat b Cclavian sie mit Kyrene zu einer Provinz zusammengefaßt. Der Name ber Doppelprovinz wechselt: Crete ober Cyrene ober Crete (et) Cyrene (Dio Cass. LIII, 12, 4: Κρήτη μετά Λιβύης τῆς περί Κυρήνην; Etrabo XVII, 3 p. 840: Κρήτη μετά τῆς Κυρη-Sie gehörte bem Senat (Dio Cass. a. a. D.) und wurde von einem Proprator mit bem Titel proconsul vertvaltet. Unter ben Stadten, Die in romifcher Zeit ein xouror 10 bilden mit einem Konrdozys (CIG 2744), waren jur Zeit des Strabo am bedeutendsten Gortyna, Kydonia und Knossos (lat. Gnossus), lettere eine römische Kolonie. Als Paulus auf feiner Deportationereise 21 27, 7 nach Rreta tam, fuhr fein Schiff am norboftlichen Borgebirge Salmone vorbei. Bei Strabo beißt es Laduwrior (II, p. 106) ober Laμώνιον (X, p. 472. 474 u. ö., bei Ptolem. III, 17, 5 Σαμμώνιον, Plin. n. h. IV, 15 12,71: Samonium); auch findet sich Σαλμωνίς Dionys. Perieg. 110. An der Südtufte entlang fahrend, landet man in Kalol liueves, in ber nahe ber Stadt Matala (Matalia Ptolem. III, 17, 4) an bem füblichften Borgebirge ber Infel. Die Stadt Salaia (Alaoaia, Alaoaia N°, Alaoaa N°, Alaoaa A vg. Θάλασσα vg) ift nicht nache weisbar; vielleicht liegt Alai zu Grunde (l. Blaß z. Et.). Der Hafen Phönig, den die Echiffer 27, 12 erreichen möchten, beigt bie Ptolem. III, 17, 3 Φοννεοῦς λιμήν, danchen eine Φοῦνιξ πόλις vgl. Epratt E. 249. Die Infel Kayða (Ν° Β; Κλαιδήν ΗLP, κλαοδα ») beißt bei Ptolem. III, 17, 11 Κλαοδος. Die Bevöllerung von Kreta, ut-frünglich start gemischt auch mit semitischen Elementen, führt den Ramen Κοῆτες. Juben auf Kreta sind bezeigt i Mat 15, 23 (Gortiyaa). Jos. Ant. XVII, 12, 1 § 327 26 b. j. II, 103. Philo leg. ad Caj. § 36. II, p. 587 M. Die Kojires UG 2, 11 sind tretische Juden oder Proselyten. Der schlechte Rus, den die Bevölkerung von Kreta batte, ist nicht nur durch Tit 1, 12 bezeigt. Kojiicker sist sügen und trügen Anth. 11, 371. Κοῆτα κοητίζειν einen Schelm überlisten, Plut. Aem., 23. Lys. 20. Der bon bem Berf. bes Titusbriefes citierte Hexameter Κοῆτες αεί ψεῦσται, κακά θήρια, 90 γαστέρες άργαί foll nach Chrufostomus aus ben Χρησμοί bes Epimenibes stammen, bes priesterlichen Sebers und Munderthäters aus der Zeit (und Zahl) der sieben Weisen (Plut. Sol. 12. Diog. Laert. I, p. 109 ff.). Bgl. den Urt. bei Pauly. 30hannes Weiß.

Arethi und Plethi. Acltere Abhanblungen barüber siehe in Ugolini, Thesaur. vol. 1811. Agl. Ewald, Gesch. 3 Ausg., 1, 353 f.; Vertheau. Zur Gesch. der Jör., Gött. 1842, 25 186 ff.; Köbler, Gesch. II. 295. 2988. Sunthe, Gesch. S. 98 Pertholet, Erclung ber geschiten zu den Fremden, Freib. 1896, S. 38 f.; Vinckler, Gesch. Jör. II (1900), S. 184 f.; Ole Kommentare zu Sam. und Könige, und die Artt. Cretbi und Plethi in Wiensk Kowb., Arcti u. Plethi in Genetles BL. (von Kneuder), Crethi u. Plethi in Niehms How.) (von G. Daur).

genoß und diese fich barin äußerte, daß philistäische Reden ibm ihren Arm zur Berfügung stellten, zeigt das Beispiel des Ithaj und seiner Leute aus Gath 2 Sa 15, 18 ff. (18, 2). So ist nicht zu bezweiseln, daß er gerade aus diesem triegerischen Nachbarvoll eine ständige Dienstruppe um sich hatte, die nur ihm persönlich ergeben und daher auch bei inneren Birren völlig zuverlässig au. Wenigkens der Grundfrod biefer Garde, welche nicht mit ben 600 Bibborim, ber einheimischen Elite, ju verwechseln ift (vgl. 2 Sa 20, 7), muß philiftaifden Urfprunge gewesen sein. Davide Berhalten ju Ithai beweift, bag man an einer folden Beigiehung von Ausländern, und zwar unbeschnittenen, weber vom nationalen noch vom theofratischen Besichtspunkt etwas anstößiges fab. - Natürlich gab es am Sofe 10 auch weiterhin ftete eine Leibwache, und es ift mahricheinlich, baß fie noch langere Zeit ben vollstumlichen Namen Krethi und Plethi führte, obwohl biefe Benennung ohne Zweifel bald nicht mehr auf die Nationalität der Leute pagte. Bur Beit der Athalja finden wir 2 Rg 11, 4. 19 eine andere, offenbar bem alten Doppelnamen nachgebildete: "Die Rari und die Läufer". Die letteren find die bor bem toniglichen Bagen herlaufenden und ihn 15 begleitenden Trabanten 2 Sa 15, 1; vgl. 1 Sa 22, 17 und fonft. Kari aber, wie bas kethib icon 2 Ca 20, 23 lieft, vielleicht infolge von Berwechelung mit ber fpateren Stelle, lagt erkennen, daß in einer fpateren Beriode Die Rarer, ein oft auf Abenteuer ausgegangenes und jum Kriegebienft angeworbenes Boll (Gerobot 2, 152; 5, 111; Livius 37, 40), in Berufalem bie Stelle ber alten Philister eingenommen baben. Gine arabifche 20 Leibgarbe histias icheint bie Siegesinschrift Sanberibs zu bezeugen; vgl. Sayce, Monuments 5 p. 431. 433.

Rreuz und Areuzigung. — Justus Lipsius, De cruce lib. III, Antwerpen 1595 und spätere Auflagen; J. D. Friedlieb, Archäologie der Leidensgeschichte, Boun 1843; Fr. A. Zestermann, Die bildliche Darziellung des Areuzes und der Areuzigung Zein Christi, Leipzig 1867. 28 1868 (Brogramme der Thomasschaft): W. Smith, Dietonary of the Bible I, London 1863, Artt. Cross und Crucifixion; O. Zödler, Das Areuz Christi, Güterelog 1875; D. Fulda, Das Areuz und der Areuzigung. Brestau 1878; W. Bood Seymour, The cross in tradition, history and art, Newhort und London 1898 (hier p. XX—XXX die bisher vollständigste Bibliographie). Art. crux in Pauly's Realencytlopädie d. Itass. Allertums, 2. A. Byl. auch 30 die Litteratur zu d. V. Areuzeskeichen.

Das Kreuz (σταυχός, σχόλοφ, σανίς, crux, stipes) ist die Bezeichnung für bas bei ber Kreuzigung in Unwendung tommende Marterwertzeug, welches biefem, zuerst im Drient bei Medern, Bersern und Semiten (mit Ausnahme ber Juden) nachweisbaren und später bei ben Griechen und besonders bei den Romern eingebürgerten Sinrichtungsverfabren 25 feinen Charafter verlieh. Die vorliegenden bürftigen und nicht immer durchsichtigen Nach-richten über die Gestalt des Kreuzes laffen zwei Grundsormen erkennen, die jog. erux acuta, ein fentrechter, oben jugespitter Pfahl (Belpch. s. v. σκόλοψ) und bas aus einem fenfrechten Balten und einem oben aufliegenden ober burchichneibenben Querbalten bestebende Kreuz T f. Das sogenannte Undreastreuz, das angebliche Marterholz des Apostels 40 Andreas, welches nach ber traditionellen Auffassung aus zwei fich schneibenben Ballen von gleicher Länge besteht ( %), ift ein Produkt mittelalterlicher Legende und im Altertume nicht nachweisbar (Zestermann, I, 41 ff.; Julba S. 126 ff.). Während ber einsache Pfahl so-wohl zum Durchspießen als zum Aufhängen ber Verurteilten benutt wurde, diente bas ussammengesette Kreuz allein letterem 3wecke. Die Länge des Sauptbalkens betrug in 45 der Regel werig über Manneshöhe (Apulei, Metam. III, 17; Sucton., Galba 9), das Duerholz (patibulum) war an den senkrecht eingerammten Pfahl entweder angebolzt oder wurde, was häufiger, von bem Berurteilten jum Sinrichtungsplate getragen. Das Befestigen bes Delinquenten am Rreug geschah nicht nach einheitlichem Verfahren. Sowohl binfichtlich ber babei angewandten Mittel als auch bezüglich ber Art und Beise bes Auf-50 hangens icheint ben Exetutoren eine gewiffe Freiheit gestattet gewesen ju fein (Seneca, Cons. ad Marc. 20, 3; Josephus, Bell. jud. V, 11, 1, Euseb. H. E. VIII, 8), tvas sich begreifen läßt, da bei den Römern unter rechtlichen Berbältnissen die Kreuzigung nur bei Staven und Leuten niederen Standes in Frage tam. Entweder wurden nur Stricke ober Stride und Rägel benutt (Kenoph. v. Ephef., Ephesiaca IV, 2; Aufonius, Cu-55 pido cruci aff. 56 ff.; Plinius, Hist. nat. XXVIII, 4, 11; Cicero, In Verr. IV, 11, 26; Silarius, De trinit. X, 13; Lucan., Pharsal. 6, 538 ff.) und in letterem Falle bald bie Sande allein, bald bie Sande und die Fuße festgenagelt (Lucan. a. a. D.; Artemidor., Oneirocrit. I, 78; Plautus, Mostell. II, 1, 12; Tertull., Adv. Marc. III, 19). Daneben biente, boch, wie es scheint, nicht in allen Fällen, als Stütze bes Rörpers

bas fog. Sipholz (sedile), ein in ben Kreuzesbalten eingefügter Pflod, auf welchen ber Berurteilte reitend gesett wurde (Justin. M., Dial. c. Tryph. 91; Frenaus, Adv. haer. II, 24, § 4; Tertull., Adv. Nat. I, 12), sowie ein Trittholz für die Füße (palatinisches Spottfrugifir, abgeb, bei & Beder, Das Spotteruc, b. rom, Raifervalafte, Breslau 1866; Barrucci, Storia della arte cristiana Iaf. 483), welches indes nicht mit bem Trittbrett 5 (hypopodium, suppedaneum) mittelalterlicher Kreuzigungebarftellungen zu verwechseln ift, befin Eristens im Altertume burch bas Zeugnis Gregors von Tours (De glor. Martyr. 1, 6) nicht hinreichend gesichert wird. Das Bergeben bes Bernrteilten pflegte, wenn es nicht burch einen voranschreitenben Ausrufer mundlich befannt gemacht wurde, auf ein Täselchen (titulus, rirlos) geschrieben ju werben, welches entweder ber Delinquent selbst 10 ober ein anderer bor ihm hertrug (Sueton, Calig. 32; Domit. 10). Daß biefer Titulus nach vollzogener Hinrichtung an bas Kreuz befestigt wurde, lag nabe und wird ausbrud-

lich burch die Evangelien (Dit 27, 37 u. b. Parall.) bezeugt.

Uber die Beschaffenheit bes Kreuges, an welchem Jejus ftarb, finden fich im NI feine beftimmten Angaben. Erft bie firchlichen Schriftsteller, feit Juftin b. D., bezeichnen 15 bas zusammengesette vierarmige Kreuz als Martertverfzeug Chrifti (Justin a.a.D.; Apol. I, 55; Stenäus a. a. D.; Tertull., Adv. Jud. 10). Juftin (Dial. 91), Frenäus (a. a. D.), Tertullian (Ad nat. I, 12) u. a. erwähnen außerbem bas Borhandensein eines sedile. Auch das dem Ansange des 3. Jahrb. angehörende palatinische Spottfrugift zeigt das vierarmige Kreug, boch ohne sedile und mit Bugholg. Es liegt nun tein Grund vor, in 20 ber Borftellung bes firchlichen Altertums bezüglich ber Geftalt bes Rreuges Jefu ein Phantafiebilb späterer Beit zu seben, wie Fulba (S. 221 ff.) will. Bab es Beugen bes Rreugestobes Jefu, und bilbete bas Wort bom Rreuze ben Mittelpunkt apostolischer und nachapostolischer Predigt, so wird auch eine echte, wenn auch allgemein gehaltene Tradition von der Gestalt des Herrentreuges sich erhalten haben bis zu Justin (vgl. Föller S. 426 ff.). 25 Ja in der evangelischen Erzählung selbst liegen Andeutungen vor, die diesen Schluß zu bestätigen geeignet sind. Der Gravols, den anfangs Jesus und dann Simon von Aprene trug, fann taum ber fentrecht eingepflanzte Rreugesftamm mit ober ohne Batibulum gewesen sein, da für die Last eines solchen die Kraft eines einzelnen schwertlich ausgereicht haben durfte. Außerdem ist ein solcher Brauch nirgends ausdrücklich bezeugt; wohl aber 30 pflegten die Berurteilten das Patibulum zu tragen (Plautus, Mil. glor. II, 4, 7; Nonius Marcellus p. 366; 221). Da aber oravoos Bezeichnung nicht nur für "Balten", "Pfahl", fondern insbefondere auch für "Patibulum" ift (Cobet in ber Zeitschr. Mnemohine VIII, S. 278; Fulda S. 137 ff.), so erhält die Annahme, daß der von Jesu gestragene orangés das Querholz des Kreuzes war, eine gute Stühe. Wie auch sonst im so Altertume (Zestermann II, S. 35 f.), so hat man ohne Zweifel auch in Zerusalem, wo-selbst, wie aus dem Ruse der Menge: "Areuzige ihn!" berdorgebt, Kreuzigungen nicht ungewöhnlich gewesen zu sein scheinen, auf der Richtstätte eingerammte Pfähle zum Zweite ber Rreuzigung in Bereitschaft gehabt.

Aus bem Umstande endlich, daß bas Erefutionskommando ben Titulus am oberen 40 Ende des Rreuges befestigte, lagt fich fcbliegen, daß ber Querbalten nicht oben auflag, sondern ben Pfahl burchschnitt, alfo bas Rreug ein vierarmiges war. Wenn in ber altfirch= lichen Litteratur (3. B. Barnab. c. 9; Tertull., Adv. Marc. III, 22) das griechische Tau als Symbol des Areuges bezeichnet wird, so entschied dabei nur die allgemeine Ühnslichkeit, und man blied sich betrußt, daß das Tau kein eigentliches Abbild des Herren- 45 kreuzes sei.

Für die Berechnung ber Sobe bes Kreuzes Jesu ift Jo 19, 29 (vgl. auch Mt 27, 48 und bie Barall.) ein Anhaltspunkt gegeben. Da nämlich bie Länge bes bort erwähnten Pfopftengels gegen 1 Meter beträgt, fo wurden fich als Sobe bes gangen Rreuzes gegen

2,5 bis 3 Meter ergeben.

Die Kreuzigung (σταυρούν, σκολπίζειν, προηλούν, crucifigere, patibulo afficere) galt im gangen Altertume ale bie graufamite und zugleich ichimpflichfte Tobesftrafe (Cicero, In Verr. V, 66: extremum summumque supplicium) und fand fast ausidließlich bei Berfonen unfreien oder niederen Standes (servile supplicium) oder Fremben ohne römische Civität Anwendung und zwar für gemeine wie für politische Bergeben. 56 Dazu tam, daß sie sich gewöhnlich nicht in ordnungsmäßiger Exetution vollzog, sondern bie Ausführung ber Billfur ber Senter überlaffen blieb. Gine Beigelung pflegte boraussugeben (Liv. XXXIII, 36: verberatos crucibus affixit), womit sich allerlei Berpottung bes Berurteilten verband. Die Entfleibung bor bem Schlugafte entsprach einer allgemeinen, aber barum nicht ausnahmslofen Gepflogenheit, wie auch die Berteilung ber 60

Rleiber an bie Benter. Den Leichnam ließ man in ber Regel am holge verwefen; Raubtiere beschleunigten den Broges ber Vernichtung (Horag, Ep. I, 16, 48: non pasces in eruse corvos). Doch stand ber Aussteserung des Leichnams in grund fäg-liches hindernis nicht entgegen (Dig. XLVIII, 24, 1). Die surchtbaren physischen und b seelischen Qualen des langiam hinsterbenden werden durch die Vorliellung kaum erreicht (vogl. neuerdings A. Reville, Issus de Nazareth, II, S. 405 fi). Auf die Össentlich-feit der Exestution wurde Wert gelegt; Straßen oder erhöhte Orte wählte man zu diesem 3wede aus.

Die Kreuzigung Jefu fügt fich biefem allgemeinen Bilbe burchaus ein, nur treten 10 einige burch jubifche Anschauung und Gitte geforberte Besonderheiten bingu, wie der betäubende Trank (vgl. Prob. 31, 6) und die Abnahme noch am Freitag Abend (5 Dof 21, 22 f.). Die Annagelung ber Fuße ift ftrittig und eine fichere Entscheibung barüber nicht zu gewinnen (voll Bodler C. 439 ff.). In Beziehung auf bas Nabere fei auf bie

Rommentare und die Darftellungen des Lebens Jesu vertwiesen. Ronstantin d. Gr. beseitigte die Kreuzesstrafe (f. d. A. Bb X S. 767,36).

Rreugaltar f. Bb I G. 397, 25.

Arcuzauffindung (Arcuzetfindung, inventio s. crucis). — Inventio s. crucis, actorum Cyriaci pars I latine et graece, hymnus antiquus de sancta cruce, testimonia inventae s. crucis conlegit et digessit 4. Holder, Leipzig 1889; Ebert, Reitle, De sancta 20 cruce. Ein Beitrag zur driftl. Legendengeschichte, Berlin 1888; J. Gildemeister u. H. eybel, Der hl. Bod zu Trier, Disselbort 1844; Bayebroch, AS III, Maj. p. 361—367; Smith u. Ehcetham, Dictionary of christian antiquities I, S. 503 ff. (Finding of cross); Katholisches Rirchenlegiton , VII, G. 1092 ff.

In der Geschichte der Entbedung der "bl. Orte" erscheint noch vor der Mitte des 25 4. Jahrhunderts auch die Auffindung des hl. Areuges. Während Eusebius von Safarea und ber Pilger von Borbeaux (333) nichts bavon wiffen, fest balb barauf (347/348) Cyrill von Zerusalem das Aufrahen eine beieß Arcuses und die weite Bertreitung der batvon gelösten Splitter voraus (Catech. IV, 10; X, 19 Migne PSG 33, p. 468. 685; vyl. auch Epist. ad Imperat. Const. c. 3 p. 1168). Noch in demselben Jahrs bundert bringt die Legende, ohne Zweiglangeregt durch den Bestud vor die Kaiserin Selena (Euseb. V. C. III, 42—45), diese mit dem Ereignis in unmittelbare Berbindung. Danach veranlagte die Kaiferin in Gemeinschaft, mit dem Bischof Matarius Nachforschungen nach ben verschütteten Kreuzen auf Golgatha, und es gelingt mit Silfe eines Juden oder auch einer gottlichen Offenbarung, Die brei Rreuge gu finden; bas mabre s wird durch den daran gehefteten Titulus oder durch ein Heilungswunder ertannt (Am-brosius, De oditu Theodosii e. 43 st. MSL 16 p. 1400 s.; Paulin. d. Nola, Epist. XXXI, 4—6; MSL 61 p. 327 s.; Sozom. II, 1; Sokrat. I, 17 u. a.). 3m 5. Jahr-hundert wächst der im derfellen Die Berichte weichen in Einzelbeiten voneinander ab, haben aber im wefentlichen benfelben Beftand. Es lagt fich jedoch erweifen, 40 daß biefe Ergablung in Ubertragung einer entsprechenden Spifode in ber Abgarlegende Doctrina Addai - auf die Raiferin Selena ihren Ursprung bat, wahrend ber umgekehrte Weg ausgeschloffen ift (vgl. Lipfius, Die ebeffenische Abgarfage, Braunschweig 1880, S. 67 ff.; Theob. Bahn, Forfdungen gur Gefdichte bes ntt. Ranons I, Erlangen 1891, S. 370ff.).

Die Erinnerung an ben Borgang hielten Griechen und Lateiner in einem besonberen Feste aufrecht, mit dem Unterschiebe sedoch, daß jene es mit der Jahresseier der Eintwei-hung der konstantinischen Basilika am 13. September verbanden (Peregrinatio Silviae Aquit. in loca sancta ed. Gamurrini, Rom 1887, p. 108), Diefe aber am 3. Marg eine eigene Feier bafur ansetzen. Die ersten Spuren biefer letzteren begegnen uns in so Gallien am Eingange bes Mittelalters; bie Jufion bes gallifden und romifden Ritus brachte es um 800 auch nach Rom, von wo aus es fich allmählich in der abendländischen Rirche burdfette. Bictor Edulbe.

Rrengbruder f. Bb VI S. 438, 29-439, 15.

Arenzerhebung (exaltatio erucis, vyosas tov stavoov). Diefes Fest gablt zu ben alteren ber Rirche, bat jeboch, wie es scheint, von Anfang an feine Gelbstftanbigfeit gehabt, sondern wurde, nachdem es im Anichlug an Die RreugIm Albendlande wird zuerst unter dem Bischose Sergius (687—701, wgl. Duchesne, Liber 26 Pontificalis I, S. 374) die exaltatio s. erueis als Fest genanut; wohl nicht mit uncet ist vermutet worden, daß Gregor d. Gre, der in Konstantinopel eine Zeit lang als Apolitifiarius des römischen Stuhles lebte, der Vermittler gewesen sein diente (wgl. Smith u. Cheetham, Dictionary of Christ. ant. I, S. 500 st. und Katholisches Kirchenstrifen VII, S. 1099). Über den gegentwärtigen Ritus in der griechischen Kirche des Morgenstantes, Berlin 1893, S. 78 st.

Krenzeszeichen. — Zur Litt. s. b. A. Kreuz; Jac. Greiser, De cruce Christi rebusque ad ean pertinentibus, Jugolstadt 1598 ff.; Conr. Decker, De staurolatria Romana, Havniae 1627; J. Stockbauer, Runsigeschichte des Kreuzes, Schaffhausen 1870; F. K. Kraus, Kreuz, 35. amd Krieg, Kreuzseichen in F. K. Kraus, Realencytlopädie der christlichen Altertümer II, S. 224 ff.; 251 ff.

1. Aus ber beilsgeschichtlichen Bedeutung bes Rreuzes, b. h. bes Kreuzestobes Chrifti, entwidelte fich ichon frub bie Bepflogenheit, burch Bollgiehung bes Areugeszeichens fich bes Segens und ber Rraft biefer Beilethatsache und bes erhöhten Chriftus überhaupt ju ber- 40 gewiffern, aber icon bald, nämlich icon um bie Mitte bes 2. Jahrhunderte entartet fie ju einer abergläubischen Auffassung und Berwertung. Im Kreugschlagen nämlich suchte ber firchliche Bolleglaube, unterftust burch die Theologie, ein erfolgreiches Mittel gegen bie Belt ber Dämonen, von benen man sich umrüngt und betrocht glaubte (Cyrill v. βerul. Catech. XIII, 3 MSG 33 p. 775: το σημείον εδόντες μόνου τοῦ στανροῦ πτήσ- θε σονου οἱ δαίμονες, c. 36 p. 816: σημείον ποτῶν παι φόβος δαιμόνων. Lact., Div. instit. IV, 27 ber Betweiß, quanto terrori sit daemonibus hoe signum; baš ursprünglich Moment sett nicht gang aus (3. B. Tertull. De resurr carn. c. 8: caro signatur, ut et anima muniatur; Chryfoft, Hom. 54 n. 4 in Matth. MSG 58, p. 537; Ephram, Rebe auf bas Ofterfest jum Lobe bes bl. Kreuges, beutich von Bingerle so in Bibliothet ber Rirchenväter, I, Rempten 1870, S. 370 ff.), bleibt jedoch im Sinter-grunde ober fehlt ganglich. Bereits Tertullian begeugt zustimmend ben Gebrauch bes grunde ober fehlt ganzlich. Bereits Tertullian bezeugt zustimmend den Gebrauch des Kreuzeszeichens als eines prophylaltischen Mittels: ad omnem progressum atque promotum, ad omnem aditum et exitum, ad vestitum et calciatum, ad lavacra, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos conversatio 55 exercet, frontem signaculo terimus (De cor. mil. c. 3; Cyrill b. Ferul. a. a. D. c. 36). Auch in Krantheit und anderen Gahrlichfeiten, vor ber Schlacht und fonft wird es mit Rugen angewandt: crux pellit omne noxium (Brudent. Cathem. hymn. VI,

v. 133 MSL 59 p. 839; Adv. Symm. II, 711; Chrysoft. a. a. D.). Daher heißt es μέγα τὸ φυλακτήριον und εὐεογέτης (Chrill v. Jerul. a. a. D. c. 36). Vollzogen wurde das Kreuzeszeichen in der Negel an der Stirn, aber auch an anderen Körperteilen, die zu ber schützenden Wirtung besfelben in Beziehung gefett werden follten (3. B.

5 Brubent. a. a. D.). Bleichzeitig bamit gebt ber Gebrauch bes Rreugeszeichens im Rultus in ber Bebeutung bes Segnens, Weihens und bamit ber Schutvorrichtung gegen bie ungöttliche Belt. Bezeichnend bafur ift eine Augerung Auguftine Tract. 118 in Joh. n. 5: Quid est, quod omnes noverunt, signum Christi, nisi crux Christi? Quod 10 signum nisi adhibeatur sive frontibus credentium sive ipsi aquae, ex qua regenerantur, sive oleo, quo chrismate unguntur, sive sacrificio, quo aluntur, nihil eorum rite perficitur u. j. tv. Jm Exorcismus trat biefe Wirfung in befonberer Beije berbor. Der beibnifche Bortourf ber Breugesanbetung (Tertull. Apol. c. 16: crucis religiosi, bazu Bün. Fel. c. 29) mag burch biefen umfalfenben Gebrauch 15 bes Kreuzeszeichens mit angeregt sein. Die mittelalterliche Entwidelung führte eine zum Teil sehr beträchtliche Bermebrung bes fultischen Kreuzschlagens berbei (Bödler C. 174 ff.). Die abendländische Rirche hat die Doppelform bes fogen. lateinischen und bes fogen. beutschen Kreuzes. Jenes wird burch Berührung ber Stirn und Bruft und barauf ber linken und ber rechten Seite mit ber flachen rechten Sand vollzogen mit ben Formeln: 20 In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen, ober: Adjutorium nostrum in nomine domini, ober: In nomine domini nostri Jesu Christi. Das beutsche Kreuz besteht in Berührung von Stirn, Mund und Bruft burch ben mit ben übrigen Fingern gusammengelegten Daumen ber rechten Sand, mabrend die linke Sand auf ber Bruft ruht. Die begleitenden Worte lauten : "Im Namen Gottes bes Baters, bes Cobnes 25 und bes bl. Beiftes. Amen." Die Briechen legen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger ber rechten Sand jusammen und die beiden anderen Finger in die innere Sanbflache und berühren damit Stirn, Bruft, rechte und linke Schulter. Die brei ausgestreckten Finger gelten ihnen als Befenntnis gur Dreieinigfeit, Die beiben eingezogenen bruden ben Glauben an die gottliche und die menschliche Ratur in Chrifto aus. Die Formel lautet : "Seiliger 30 Gott, beiliger Starter, beiliger Unfterblicher, erbarme bich unfer."

Die lutherischen Rirchen baben bas Kreugeszeichen bei einzelnen Rultusaften (Taufe, Abendmahl und fonft) festgehalten, ebenso die anglitanische, während ber reformierte Prowalt Gott Bater, Cohn und bl. Beift! Amen." Der Ginn ift bier frei von jedem Dig-

testantismus es icharf abwies (3octler S. 314ff.) In ber Saustafel schreit Luther sogar bas sich Befreuzigen vor: "Des Morgens, so du aus dem Bette fährst — bes Abends, 26 wenn du zu Bette gehest, sollt du bich segnen mit dem hl. Areuz und sagen: Das brauchlichen, wie auch im großen Ratechismus jum zweiten Gebot (Duller G. 399) bie "Rinberübung, bag man fich fegne, wenn man etwas Ungeheures und Schredliches fiebt ober höret und fpreche u. f. tv." 2. Diefer privaten und fultischen Beurteilung bes Kreuzeszeichens entspricht ber Uinfang und Reichtum ber Darftellungen besfelben. Schon in alteriftlicher Beit lagt fich biefe Thatsache beobachten. Die superstitiose Auffassung tommt gur Geltung in ber Gin-tragung bes Rreuzeszeichens in Amulettinschriften (j. b. A. Amulett Bb I, S. 469, 38. und Bict. Schulte, Die Ratatomben, Leipzig 1882, S. 219. 222) ober auf Schutmebaillen 45 (Bullettino di archeol. crist. 1869, E. 40 Taf.); das Amulett felbft erhalt die Form eines Rreuges (F. X. Rraus, Realencyll. der driftl. Altertumer M. Entolpien I, E. 420 ff.). Die Bezeichnung der Wände, Thüren und Gegenstände des Jauses (Chrosoft a. a. D.) durfte in vielen Fällen derfelben Ursache entspringen. Meistens dagegen tritt das Kreuzeszeichen als Merkmal und Bezeugung des Christentuns auf. Daher wächst fein Gebrauch mit dem siegreichen 50 Bange ber neuen Religion burch bie beibnifche Welt feit Ronftantin b. Gr. Bezeichnet werben bamit Edmudfachen, befondere Ringe (Barrucci, Storia della arte eristiana VI, Taf. 478), Gewänder und sonstige Stoffe Forrer, Die Graber: und Textilfunde in Achmini-Panopolis, Strafburg 1891, Taf. 12. 14; ders, Römische und byzantmische Seibentertilien aus bem Graberfelbe von Admim Banopolis, Strafburg 1891, Zaf. 8. 55 9. 17), Gebrauchzegeneistände manderlei Art, als Lampen (Gartuci VI, Taf. 470. 472. 474; F. X. Araus, Realenchst. die Abbild. II, S. 271. 274. 275), Kämme (de Nosse, Bull. di archeol. crist., 1881, p. 77), Kähchen, Bühlen (Gartuci VI, Taf. 188. Keleuty, I.a Messe V. Taf. 368. 369. 371), endlich Sartophage (Gartuci VI, Taf. 188. 369. 371), endlich Sartophage (Gartuci VI, Taf. 1881), endlich Sartophage (Gartuci VI, Taf. 1881) Infdriften, dazu de Roffi, De titulis christianis Carthaginiensibus in Bitras Spici-

legium Solesmense IV, S. 505 ff.; Edmond Le Blant, Manuel d'Épigraphie chrétienne d'après les marbres de la Gaule, Paris 1869, S. 27 ff. unb F. X. Rraus, Realencoff. b. drift. Altert., II, S. 225 ff.; in Diefen Darftellungen fommt auch Die dro-

nologifche Frage jur Berhandlung).

Der firchliche Gebrauch bleibt hinter bem privaten nicht zurud. Das Kreuz wurde s bas außere fichtbare Wahrzeichen ber firchlichen Gebaube; in ben Dofaiten bes Innenraumes leuchtete es (Garrucci IV, Taf. 211. 241. 265. 262 u. fonft), an ben Bafa facra (F. A. Rraus, Realencytt. II, G. 165) und ben liturgifden Gewändern war es gu finden (Barrucci IV, Taf. 264), ben Altar (f. b. A. Bb I, S. 396) fcmudte es. Auch ber Staat ließ es auf seinen Münzen durch sein ganges Gebiet und darüber hinaus gehen 10 (Coben, Medailles VI, Taf. 18. 19; Garrucci VI, Taf. 481 n. 43; 482 n. 5. 9); es krönte den Reichsapfel, das Szepter und das Diadem (Cohen, a. a. D.; Garrucci VI, Taf. 482 n. 3. 4. 9. 12. 13).

3m Mittelalter tritt bas Kreng zwar im Privatgebrauch zurud, gewinnt aber um fo mehr Boben im öffentlichen firchlichen Leben. Es ift bas Cymbol ber Befigergreifung und bes Befige 15 rechtes ber Kirche, verwächst in biefer ober jener Form mit firchlichen Aften (Altarweibe, Ablagverfündigung, Prozession u. f. tv.), gewinnt reichere Berwertung an ben fultischen Gegenständen und wird bas bezeichnenofte driftliche Grabdenkmal. 3m Gottesurteil (f. b. M. Bb VII S. 34) wirft es mit, mabnt, frei aufgepflangt, ju religiöfen Berrichtungen mannigfacen Inhaltes (Feldfreus, Stationstreus, Bußtreus) und wird von geistlichen 20 und weltlichen Personen ihrer Namensunterschrift beigefügt. Die religiös-erbauliche Symbolik erkennt es als Grundform ber Kirchen an (lateinisches und griechisches Kreuz). Monches orben und Ritterorben und weltliche Rorporationen, geiftliche und weltliche Berren, Stabte und Lander nehmen es als Wahrzeichen an. Banner und Waffen tragen es. Astefe und Doftit und die geiftliche Poefie wenden ihre Gedanken ihm zu (Bodler, a. versch. Do.). 25 Es ift wie bas einfachste, fo bas verbreitetfte driftliche Symbol. Coweit fich überfeben lagt, bestand in biefem Rreife feinerlei Unterfcbied zwischen ber öftlichen und westlichen Cbriftenbeit.

Die Reformation führte im Abendlande einen fraftigen Rudichlag berbei, foweit es fich um die superstitiose und überhaupt unwürdige Berwertung bes Kreuzeszeichens ban- 30 belte. Wahrend jedoch ber reformierte Protestantismus rabital berfuhr, beschränkte fich bas Luthertum seiner Eigenart entsprechend auf Ausscheidung des unevangelischen Gebrauches. Bezeichnend für das Berhalten desselben ist eine Außerung Luthers: "Derhalben, wo solch Migbrauch und Jrrtum geschieht in Anbetung der Bilder und der Kreuze, sollt man die Rreuz ober Bilber abreißen und wegthun, auch die Rirchen berhalbs einreißen. Wies 35 wohl ich die Bilder nicht berwerfe genglich und sonderlich die Figur bes gefreugigten Christi"

(CH 2 15, S. 359 f.).

3. Es ift mehr als wahrscheinlich, daß schon in vorkonstantinischer Zeit bas Rreug in ber Blaftit und Malerei, bor allem in ber Kleintunft, verwertet wurde; nur fehlen gan; sichere Belege. Die versteckten Kreuze (eruces dissimulatae, de Nossi-Garrucci, so F. K. Kraus; s. Böckler, S. 142 ff.; dagegen Victor Schulke, Die Katatomben S. 125 und 3RG 3. Bd, S. 479) beruhen auf einer unerwiesenen Mutmaßung. Es ist nicht berftandlich, wie die Chriften, mabrend fie bon dem Rreuzeszeichen als Geftus in umfaffender Beife Gebrauch machten, bas Kreugesbild felbft, um es vor ben Beiben ju berbergen, im griechischen Tau, im sogenannten Svaftika und im Unter follten verstedt haben. 45 Erft in nachtonstantinischer Zeit tritt uns bas Kreuz zuerst und immer häufiger im Bilbe entgegen; dies erklärt sich einmal aus dem größeren Reichtum des uns erhaltenen monumentalen Materials, dann aus einer offenbar damals auftommenden, dabin gehenden Liebhaberei. Die ältesten, wahrscheinlich gleichartig auftretenden Formen sind + (sogenanntes griechisches Kreuz) und † (sogenanntes lateinisches Kreuz, crux immissa). w Man muß aber auch annehmen, daß in dem Buchstaben Chi des Monogramms Christi (f. b. A.) bas Kreuz borausgesett wurde, wenn auch anfangs bamit nicht gemeint. Buweilen verbinden fich dem Kreuze die Buchftaben A W (f. d. A. Bb I. C. 9), ober ein Rreis umzieht es (Le Blant, Inscriptions chrét. de la Gaule II, Taf. 52. 53; Sübner, Inscriptiones Hispaniae christ. n. 11. 82. 158. 300. 305. 311 u. fonft) over Tauben 55 ober ftilifierte Blumen zeichnen es aus (Le Blant I, Taf. 31. 36; II, 63; Garrucci V, Taf. 347. 356, 336, 346 und fonft). Dit bem Schmude toftbarer Steine wird es berschen (Garrucci V, Tas. 351, 353) und mit dem Monogramm zum siegreichen Laba-rum kombiniert (V, Tas. 349—350 und sonst). Als Siegeszeichen schwebt es am Sternenhimmel (IV, Tas. 265), Engel halten es schwebend (IV, Tas. 262), und im so

5. Jahrhundert tritt es in den Nimbus Christi ein, um ihm bis zur Gegenwart seine charafteristische Gestalt zu geben. Seltener ist die in symbolischen Resterionen der Kirchenschriftseller wurzelnde Tauform T (sogenanntes Antoniuss oder ägyptisches Kreuz commissa), die gleichfalls vor dem 4. Jahrhundert nicht nachweisbar ist (Zöckler

Dem Mittelalter gehören an das sog. Andreastreuz  $\times$ , welches die Legende zum Marterholz des Andreas machte, das päpstliche Kreuz mit drei Duerbalten  $\pm$  und das Patriarchentreuz mit zwei Duerbalten  $\pm$  und zahlreiche weitere, auf den Grumbsommen des hristlichen Altertums aufgebaute, wesentlich zur Herald gehörende Bildungen : 10 Malteschreuz, Eilentreuz, Tahentreuz u. f. w.; vgl. die Zusammenstellung dei Müller und Mothes, Ilustriertes archäologisches Wörterbuch der Kunst, Leipzig und Berlin 1878,

S. 591.

Ahnliche oder gleiche vordristliche Zeichen dieser Art haben mit dem christlichen Kreuzeszeichen weber einen inneren noch äußeren Jusammenhang, wie sehr ein folder auch immer 18 wieder bis in die neueste Zeit geltend gemacht worden ist das Rähere darüber bei Zöckler S. 7 st. 395 st.; Sehmour S. 1 st. mit lehrreichen Abbildungen; charalteristisch sir die Ausstere Ausstere Ausstere Ausstere Ausstere Ausstere Leinen Valenden, Das Symbol des Kreuzes bei allen Nationen und die Entstehung des Kreuzspmbols der christlichen Kirche, Berlin 1876). Das ägyptisch Hechung des Kreuzspmbols der christlichen Kirche, Berlin 1876). Das ägyptische Heruz T, welches vereinzelt in die koptische Kunst übernommen worden ist F. Kraus, 20 Seschichte der driftl. Kunst I, S. 532; G. Sebers, Sinnbildsliches. Die koptische Kunst u. f. v. Leipzig 1892, S. 8. 21. 40. 41; R. Horrer, Frühchristl. Altertümer aus d. Seräbersfeld, v. der Bahren Banopolis, Straßburg 1893, Tas. 8. 14), ist in das Kreuz erst umgedeutet und umgebildet worden; das gegenannte Susstita, crux grammata H, ein uraltes, durch alle Löster gehendes prophylatitisches Symbol mag seine nicht seltene Verwendung bei den Christen Koller, Les catacombes de Rome Tas. 88, 13; 10, 31) der Klonliche seit mit dem Kreuze verbanken, oder diese mag ihm wenigstens sörderlich gewesen sein, doch steht es selbsstischands neben dem Kreuze (vgl. Vict. Schulze im Edrift. Kunstblatt 1883, S. 56 st.).

Strugherren (Crueiseri, Crueigeri) — I. Ştalicnische: Benedette Loni, Origine fondatione dell' ordine di Crociferi, Venet. 1598, 49; Delhot, Hist. des Ordres etc. II, 222 sq.; 39; Janjen, S. J. im KRY, VII, 1101 sp.; Ulbhorn, D. drijil. Liebesthätigtei im Mittelalter (Stuttgart 1881). S. 175; 341. 476 .— II. Niederländischei jedesthätigtei im Mittelalter (Stuttgart 1881). S. 175; 341. 476 .— II. Niederländische jedesthätigtei im Mittelalter (Stuttgart 1881). S. 175; 341. 476 .— II. Niederländische Jodefra Lieupans och der Lieupans 1632; Godefra Lieupans der Greins et schaftliche Collins et schule von der Greinsche Schule von der Greinsche Leitung der Annales canonicorum regularium s. Augustini ordinis s. crucis, Col. 1635; Sermans, Annales canonicorum regularium s. Augustini ordinis s. crucis, 3 voll., Silvae-Ducis 1858; Helhot II, 227—234; Heinbudger, Crden und Kongreg. I. 406—408. — III. Böhmischeidische Kreuzherren mit dem roten Stern: Fibiger, Series et acta magistrorum Wratislaviensium saeri militaris ordinis Crucigerorum cum rubra stella hospitalis s. Matthiae (bet Stengel, Scriptores rerum Silesorum, II [1840], p. 287; Helhot II, 235—240; Regula, statuta et constitutiones ordinis Crucigerorum, Pragae 1880; Piotenhauer, Die Kreuzherren mit dem roten Stern, Birkgdurg und Bien 1882; Ilbsborn, I. c. Stalfen: 3, b. Ber. f. Gelde u. Mitert. Eddesens, 1878, S. 52 sp.; Regula, Statuta et constitutiones ordinis Crucigerorum mit dem roten Stern, Birtsburg und Bien 1882; Ilbsborn, I. c. Staffen. 445 sp.; Asafdige. Die ritterstide Erden der Kreuzherren mit dem roten Stern, Birtsburg und Bien 1882; Ilbsborn, I. c. Staffen. 445 sp.; Asafdige. Die ritterstide Erden der Kreuzherren mit dem roten Stern; Paten Monumenta Poloniae historica, t. VI, Krasau 1893; Stabl, M. "Bügerorden", Nr. 10, im Rug", II, 1449f.; Peimbudger S. 409.

Außer den Deutschordenseittern, welche wegen ihres Ordensfreuzes zuweilen Kreuzritter oder Kreuzherren genannt werden, führen den letzteren Ramen nicht weinige als 50 vier Choxferrenorden mittelalterlichen Urhrungs, wovon zwei (Rr. I u. III) duch ihre

Leiftungen auf bem Bebiet ber Spitalpflege geitweilig fich ausgezeichnet baben.

I. Die italienisch en Kreugherren oder Kreugträger sübren zwar übren Ursprung bis auf den Märtyrerbischos Expiacus von Jerusalem (gest. c. 362), sa nach einer anderen Versson übrer Ordenssige die auf Eletus, den Nachsolger Betri im römischen Grisspara, zurück, sind sedoch geschichtlich nicht vor der Mitte des 12. Jahrhunderis nachweisdar. Ihrem Mutterhause, einem großen Hohital zu Bologna, gewährte Alexander III. (c. 1160) Brivilegien, wozu Urban III. (1185) und dann Innocenz III. weitere Schenkungen und Bergünstigungen hinzussigten. Gerhard der Rodon, Prior des bologneser Hause unter den

beiben erstgenannten Bapften, scheint ben Orben, wenn nicht gestiftet, boch burch Grundung mehrerer bon Bologna abhängiger Tochterhäuser in anderen Städten Italiens ju nahmbafter Bebeutung erhoben zu haben. Bur Zeit ihrer höchsten Blute (etwa unter Clemens IV.) hatte die Genossenschaft mehr als 200 Klöster (bezw. Spitaler) in den fünf Ordensprovinzen Bologna, Benedig, Rom, Mailand, Neapel. Ihr Abzeichen bestand in einem 6 eigernen Kreuze, bas ber Prior ben Novigen nach Bestehen ihrer Probezeit in die Hand ad mit dem Segensspruche: "Ainm, mein Sohn, das Areuz, das du im Hergunde: "Ainm, mein Sohn, das Areuz, das du im Hergun und in den Händen stellt dei die führen sollst" z. (Leoni l. c., 14 a.; Uhlhorn, S. 176). Erzischlung der Disziplin und innere Spaltungen begannen ichon seit dem 14. Zahrhundert den Orden zu gerrülten. Ein bologneser Generalkapitel unter Küns II. (1462) suchte wergebens durch Einstilkung von Resonnen dem Verfall zu wehren. Unter Alexander VII. erfolate deshalb die Aufhebung der Genoffenschaft (1656).

II. Gine in ben Niederlanden, in Frantreich, Beft : und Gubdeutich : land, auch Irland zeitweilig ausgebreitete Rreugherren-Brüderschaft ftiftete 1211 ju Diocefe Luttich, ber Lutticher Kanonitus Theodorus v. Celles (geft. 1236), haupt: 15 sächlich zum Zwecke der Ketzerbekehrung. Ihre nach dominikanischem Borbild modifizierte Augustinersatzungen soll angeblich schon Innocenz III. (1216) bestätigt haben (?). Bis gegen Ende des Mittelalters erlangten sie in den genannten Gebieten beträchtliche Berbreitung (mit Rieberlaffungen auf beutschem Boben 3. B. in Roln, Machen, Duffelborf, Duisburg, Trier, Salzburg). Nachdem teils schon während der Resormationszeit, teils in 20 der französischen Revolution die meisten ihrer Riederlassungen untergegangen, besitzen sie gegenwärtig noch fünf Häufer: zwei in Holland, zwei in Belgien und eins in Salzurg. Der von Leo X. 1516 ihren verliehener Indult, wonach sie Rosentänzie mit 500 Tagen Ablaß auf jedes Katerunser oder Abe Maria (!) weihen können, hat wiedersbolte Bestätigungen durch spätere Päpike, zuletzt 1884 durch Leo XIII. erfahren (Heime 28 bucher G. 507).

III. Die Rreugherren mit bem roten Stern (Ordo militaris crucigerorum cum rubra stella) wollen gwar als geiftlicher Ritterorben mabrent ber Kreugguge im bl. Lande entstanden sein, sind aber vielmehr nachweislich erft unter Gregor IX. als Spitalbrüderschaft in einem (c. 1235) von der böhmischen Königstochter Agnes in Prag 30 gestisteten Franzisstustloster ins Leben getreten. Ihre Lebensordnung, nebst bem Abzeichen bes Kreuzes in sechsedigem rotem Stern, erhielten sie erst 1252 durch Innocenz IV. Schon im folgenden Jahr übernahmen fie die Bflege in dem bamals von den folefischen Bergogen heinrich und Wladislaw errichteten Elisabethspital in Breslau. Böhmen und Schlesien blieben die Hauptgebiete ihrer ferneren Thätigkeit. Sie gelangten bald zu beträchtlichen 26 Reichtumern, verfielen aber infolge bavon vielfach in uppiges weltliches Treiben. Bon bem Mutterftifte in Brag fuchte jenes Breslauer Elisabethspital, bas burch Bereinigung mit einem St. Matthiaskloster zu einem großen und besonders reichen "Matthiasklister" geworden war, zu Ansang des 15. Jahrhunderts sich ganz unabhängig zu machen. Es stürzte sich aber beim Streben danach in Schulden und mußte deshalb (gemäß einem Urteil Kaiser 40 Sigismunds dom 3. 1424) die Verwaltung seiner Anskalten eine Zeit lang dem städtischen Rat überlassen (Ublhorn & 341). In ber neueren Zeit gingen manche ihrer Haupthäuser an andere Orben über, 3. B. das Prager seit 1555 an die Gesellschaft Zesu, später (1599) an die Rapuziner.

IV. Ein spezifisch polnisches Inftitut waren bie in ber zweiten Salfte bes 13. Jahr= 45 bunderts zu Krakau gestifteten und aus ihrem St. Markuskloster daselbst später Rolonien nach anderen Orden Bolens und Litthauens entsendenden Kreugherren mit bem roten Bergen. Sie unterschieben sich burch weiße Orbenstracht von ben schwarz gefleibeten Rotfternfreugherren, bilbeten eigentlich einen Bugerorben (Ordo B. V. Mariae de Metro de poenitentia ss. martyrum, ober fürzer: Ordo poenitentiae ss. mar-50 tyrum), erreichten gegen Anfang bes 16. Jahrhunderts ihre bochfte Blüte, gingen aber bann einem rafchen Berfall entgegen (Selvot u. Stabl 1. c.).

## Arengprobe f. Bb VII G. 34, 3.

Arengguge. - Quellen: Raimund von Mgiles, Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem (provençalifch); Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum (normannifch); 55 Fulder von Chartres, Gesta Francorum Jerusalem peregrinantium (lothringifch); Radulf von Caen, Gesta Tancredi Siciliae regis in expeditione Hierosolymitana und Effebard von Aura, Hierosolymita: famtlich Augenzeugen bes ersten Buges. Albert von Nachen, Historia

Hierosolymitana (— 1121) steht unter dem Einsuß der Sagenbildung. Sdo von Deuil (De Ludovici VII. regis Francorum prosectione in orientem) schreibt unter dem frischen Einbrud der Ercignisse von 1145—1148 am Mbt Suger von St. Denys. Wisselm von Tyrus, der glängendie unter den Kreugzugsbissoritern (Historia rerum in partibus transmarinis 6 gestarum) sührt die Geschäuche Schreibten is 1184 weiter. Tagen von Anfallen (Descriptio expeditionis asiaticae Friderici I. imp. contra Turcas) und Ansbert (Historia de expeditione Friderici imp. edita a quodam Austriensi clerico, qui eidem intersuit) waren Begleiter Friedrich Barbarossas. Geosfroy de Villehardouin, La Conqueste de Constantinople, und Jean Sir de Joinville, Histoire du St. Louis IX. glängende Parsteller der frausössichen Status des Parsteller der infrausössichen Status der Schreiben des Friedrich Barbarossas des croisades publischen Sige im 13. Rabrb. Rabrb von Sitry nichtiger durch siehe Historia orientalis. — Sammlungen der Luellenschriftsteller: Bongars, Gesta Dei per Francos, Hanoviae 1611; Michaud, Bibliothèque des croisades, 4 vol. 1830 ss.; Recueil des historiens des croisades publiés par les soins de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Historia occidentaux, 5 vol. 1872—95; Hist. grees, 2 vol. 1875—81; Hist. arméniens, 1 vol. 1869). Mußerdem soft alle Chroniten sowie austrieden Briefe und Urtunden des 11. dis 3. Rabrb.

Stitter at ur: Unter den zahlreichen Schriften und Musschreibe die Kreuzzüge sind zu des croisades, 3 vol. 1812—1817, Nouvelle edit. 4 vol. 1856; Riant, Expéditions et pèlerinages des Scandinaves en Terre-Sainte au temps des croisades 1865, dazu Tables 1869; Möhricht, Beiträge zur Gescholie der Kreuzzüge, 2 We 1874, 1878; deri, Geschichte der Kreuzzüge im Umriß 1898; Kugler, Geschichte der Kreuzzüge 1880 (Mügemeine Geschichte der Kreuzzüge 1880 (Mügemeine Geschichte der Kreuzzüge 1878, Wieles der Kreuzzüge 1886; deri, Geschichte der Kreuzzüge 1878, Wieles der Kreuzzüge 1886; deri, Meich der Kreuzzüge 1878, Wieles der Greuzzuge

3 Bbe 1863—1880; Kugler, Studien z. Geich. d. zweiten Kreuzzuges 1866; ders.. Analetien z. Geich. d. zweiten Kreuzzuges 1878: Riezler, Der Kreuzzug Kaijer Friedrich I., in 36G 1870; Greich, Beiträge z. Geich, des vierten Kreuzzugs 1877; Köhrich. Der Kinderfreuzzug, in Sydie 53. Bo 36, 1876; ders.. Die Kreuzzugsdewegung im Jachre 1217, in 36G 80 1876; derf., Seich. des fünften Kreuzzugsdewegung im Jachre 1217, in 36G Jerusalem (1100—1291) 1898; Regenbogen. Commentarius de fructidus quos humanitas libertas mercatura industria artes atque disciplinae per cunctam Europam perceperint e sacro bello 1809; Heren, Gefrich einer Christoffung der Folgen der Kreuzzügse für Europa, in d. Kermischt, histor. Schriften, 2. T., 1821; Z. L. Hahn, Ursachen und Folgen d. Kreuzszüge, 1893; Paruk, Gerischnum und Islam während des Mittelatiers u. d. kulturgeschicht. Ergebnisse der Kreuzzüge, im Histor. Taschenbuch 1878; derf., Kulturgeschichte der Kreuzzüge 1883.

An dem tausendiädrigen Kampse zwischen Christenum und Folam bilden die Kreuzzugen 2000.

jüge bes 12. und 13. Sabrh. ein in sich abgeschlossenes Ganzes. Die Angrisspolitik ber 40 Sohne bes Propheten war feit bem 8. Jahrh. jum Stillstand gefommen. Der Dubam= medaner, bieber nur gewohnt für feinen Glauben ju ftreiten, fand mit einemmale Befdmad an ben Dingen biefer Welt, fo bag, was bamale bie islamitifchen Boller auf fulturellem Bebiete geleistet haben, noch beute ihren Ruhmestitel in ber Geschichte ber Menschheit ausmacht. Umgefehrt gewann bei ben driftlichen Bölfern bes Abenblandes 45 ber religiofe Gebante fichtlich an Starte. Bei ihnen "tam eine Stimmung auf, zugleich voll von feinbfeligem Saffe gegen bie irbifche Welt und glübend von beiger Sebnfucht nach ber Geligfeit bes Simmels, eine allgemeine Erregung ber Bemuter, welche bereit war, jedes irbifde Gut binwegguwerjen, jeder menichlichen Beziehung ben Ruden gu febren, ivo immer ihr ein Weg zu einer mustischen Berbindung mit Gott dem Herrn eröffnet so schien" (Sybel, Gesch des ersten Kreuz. (2) S. 150). In dieser sinnlichen Neligiostät, die nicht ruthe, bis sie Gott leiblich geschaut und ergriffen zu haben glaubte, haben wir vorzugsweise die Luelle jener einzigartigen Erscheung der Kreuzzüge zu suchen. Daß auf ein foldes Befdlecht wie die Reliquie überhaupt, fo die bedeutsamfte unter allen Reliquien, bas bl. Land felbft, in welchem Jefus gelehrt und gelitten hatte, eine besondere Uns 55 giebungefraft ausüben mußte, liegt auf ber Sand. Die im 11. Jahrh. maffenhaft auf= tretenden Bilger find nicht eigentlich die Borläufer der fpateren Rreugfahrer, wohl aber ermöglichen ihre Intentionen bas Berftandnis für jene nachmalige Bewegung. Baren nicht von vornherein tausenb Einzelne von ber Sehnfucht nach bem himmlichen Berufalem erfaßt gewesen, jo wurde es ber Staatolunft fehwerlich gelungen fein, mehrere Denichen-60 alter hindurch gange Maffen für ein freiwilliges Unternehmen gegen bas irbifche Berufalem intereffiert zu erhalten.

Auch Gregor VII. zollte dem mystischen Wesen der Zeit seinen Tribut, nur mit dem Unterschiede, daß er das Frdische, statt es beiseite zu lassen, vielmehr dem Göttlichen in Gestalt der Kirche unterthan zu machen strebte. Im Zusammenhange damit plante er

Arenggüge 99

bereite 1074, ale Rleinafien an bie Gelbichuten verloren gegangen war, einen Rrieg gegen die letzteren, bei dem es zugleich auf eine Wiedergewinnung der griechischen Kirche abgeseschen war (Registrum ed. Ph. Jaffé, Mon. Gregor. I, 49. II, 31. II, 37; vgl. I, 46. II, 3. I, 18). 50000 Mann waren angeblich bereit, die der Kapft perfönlich führen wollte. Auch wird bas bl. Grab, wenngleich nur beiläufig, als Endziel genannt 5 (Reg. II, 31, G. 145). Indeffen icheiterte Die Ausführung bes Blanes an bem Ronflitte mit heinrich IV., und erft Urban II. nahm die Bee unter anderen Gefichtepuntten wieder auf. Denn bei ihm bestand bas Biel nicht sowohl in einer Ausbreitung ber papstlichen Machtipbare als in einer Betbatigung ber aefetischen Beitstimmung, Gie gur vollen Entfaltung ju bringen, ichien recht eigentlich als eine preiswerte Leiftung bes Dberhauptes 10 ber tatholifden Christenbeit, mabrend bie technische Durchführung als eine felbstverftandliche Belaftung ben Beltmächten gufiel. Diefes lettere um fo mehr, als ichon feit Jahr-gehnten ipegiell bie normannischen Ritter an ben Kampf mit ben Ungläubigen gewöhnt maren, fo bag alfo ein Saragenentrieg nicht mehr außerhalb bes Gefichtetreifes ber Abends Das wußte auch Raiser Alexius I., als er fich 1094 bireft an Urban II. 15 um Silfe manbte. Rur bag er mit feiner Bitte ben verschiedensten Bunfchen bes Abend= landes entgegentam, daß bier astetische Stimmung, bierarchische Ginbeitsbestrebungen und abenteuerliche Kampfegier zusammentrafen, um der Welt eines der eigenartigsten und folgenschwerften Schauspiele aller Zeiten zu bieten, das tonnte niemand ahnen. Bei Antunft der griechischen Gesandten war der Papst im Begriff auf dem Konzil 20

von Clermont bem ehebrecherischen Konige Philipp August I. von Franfreich eine verdiente Rüge zu erteilen. Aber alle Welt wußte, daß es fich noch um Größeres bandelte als um einen der immer wiederkehrenden Disziplinarfalle. Der Bevölkerung bemächtigte sich die heftigste Spannung, die Zahl der Teilnehmer wuchs ins Ungeheure. Bor biefer uns überfehbaren Masse sprach Urban II. am 26. November 1094 auf freiem Felde vom 25 derteigekteit wie mit ihre geften dam die gesagt hat, wissen wir nicht mehr; nur das ist gewiß, daß er den rechten Ton tras. Alle Leidenschaften erwachten unter dem Losungsworte der neuen Betogungs: vorte der neuen Betogungs: Deus lo volt. Immer neue Massen erkarten mit der Annahme des kreuzseichens ihre Bereitwissischt jum Zuge. In dem liedenswürdig frommen Bischof Adhemar von Pup sand sich sogleich ein den Lapst vertretender Legat, während so bie Buftimmung bes machtigen Raimund von St. Gilles bie Durchführbarfeit bes Planes nach ber militarifchen Seite bin ficherte. Inbeffen wollte fich ber religiöfe Entbufiasmus bom Bapfttum nicht in feste Schranten zwingen laffen, vielmehr bemachtigte er fich rafc ber nieberen Rlaffen. Der Bauer verschleuberte feine Sabe und feste fich um boben Breis in ben Befit von Baffen; ibm foloffen fich folde an, Die unter politischem Drud ober 36 materieller Not feufzten; Beiber, Rinber, niebere Aleriter und entlaufene Monde fauben fich ebenfalls in Menge ein und prägten biefem Borläufer ber Areuzbeere ben Charafter eines wilden Raubgefindels auf. Gott allein folle fie führen und ihnen jum Giege berbelfen. Diefe ftille Opposition gegen ben Papft bat bann bie Sage jum Ausbrud gebracht, indem fie bis heute nicht Urban II., sondern ben Ginfiedler Beter von Amiens, 40 einen ber Führer jener fanatifierten Banben, für ben eigentlichen Bertreter ber Rreuggugs= ibee ausgiebt. 2Bas aber Beter bagu getrieben babe, fei eine perfonliche Erscheinung Jefu gewesen, der ihn aufforderte, die Christenheit mit dem traurigen Zustand des hi. Landes bekannt zu machen. Die armen Schwäriner fanden nach wilden Greuelscenen, bei beuen fie ibre But befonders an den Juden ausließen, teils icon in Ungarn, teils jenfeits des 45 Bosporus ein flägliches Enbe.

Auch ben eigentlichen Rreugheeren fehlte ber außere fichtbare Busammenhang; aber es befeelte fie eine freie Ubereinstimmung und neben ber religiöfen Singabe ein ftarter Trieb ber Gelbsterhaltung. Go nur war es möglich, baß auch ohne thatiges Eingreifen bes papftlichen Legaten alle jene Beerfaulen bes Jahres 1096 - Lothringer unter ben Bru- 50 bern Gottfried von Bouillon, Guftach und Balbuin, Nordfrangofen unter Robert von ber Normandie, Provenzalen unter Raimund von St. Gilles, italienifche Normannen unter Boemund und Tanfred — das als Ziel genommene bl. Grab wirklich erreichten. Immerbin zeigte fich auf Schritt und Tritt ber zwiespältige Charakter des Unternehmens. Ein Teil ber abendländischen Fürsten mag thatsächlich ohne personliche hintergebanten gewesen sein. 25 Die meisten aber trugen fich von Unfang an mit bochft realen Planen, mochten fie Diefelben nun wie Boemund von Tarent ohne besondere Scheu eingestehen oder wie Rais mund von St. Billes angitlich binter firchlichem Ubereifer verfteden. Beitere Berwidelungen brachte bas Berhaltnis jum griechischen Reiche. Nach langer Rrifis war es erft jungft bem militarifchen Geschid Alexius' I. gelungen, ben Bestand besselben wieber ju 60

fichern; von neuem hatten bie burgerlichen und firchlichen Elemente angefangen fich neben ben Anforderungen des Lagerlebens zu behaupten. Unter diesen Umftanden ichien nichts gefährlicher als bas Auftreten ber unbandigen Kreugfahrermaffen mit ihrer mbftischen Schwärmerei und bem beißen Landerhunger. Denn biefelben erwogen geradezu, ob Raifer s Alexius als Feind ober als Bunbesgenoffe anzusehen fei, im letteren Falle, ob man fich seiner nur aus Zwedmäßigkeitstudfichten bedienen ober für ihn als ben geborenen Berrn bes driftlichen Ditens Borteile herausichlagen folle. Den iconsiten Erfolg bes Kreuzberres bildete die Eroberung von Antiochien (3. Juni 1098) und die Behauptung der Stadt gegen den jum Entsat heranrudenden Emir Rerbuga von Mosul (28. Juni 1098). Trob-10 bem mehr als einmal alles verloren ichien, führten mutige Ausbauer, fluge Berechnung und ber burch die angebliche Auffindung der hl. Lanze gesteigerte Enthusiasmus schließlich ju einem glangenden Siege. Aber ebensowenig fehlte es am bitteren haber ber Furften und Boller: bort bie ehrgeizigen, verschwenderischen, in religiöfen Dingen fleptischen Rormannen, hier die bescheitenen, nicht besonders friegerischen, aber mustisch veranlagten Pro-16 venzalen. Auch die von den letzteren wertgehaltene hl. Lanze mußte nunmehr, seit sie ihren Dienst gethan hatte, sich den Spott der Gegner gefallen lassen. Gleichwohl erzwang provenzalifde Frommigfeit ben Beitermarich nach Jerufalem und bie Eroberung ber Stadt (15. Juli 1099) als Abschluß einer vierwöchentlichen Belagerung. Freilich schlug mit biefem Erfolge auch rafch bie Stimmung um. Morbluft und Belbgier tannten fortan 20 feine Grengen. Ebensowenig war man geneigt bem Wuniche ber Beiftlichkeit nachzugeben und aus bem bl. Lande einen unter bem Batriarchen von Jerusalem stebenben Rirchenftaat zu machen. Bielmehr ward Gottfried von Bouillon zum Beschüter bes bl. Grabes erwählt. Erft von diesem Augenblid an tritt ber Bergog in ben Borbergrund; benn mas Sage und Legende fpater von ber Borgefchichte biefes eigentlich nur burch magvolle Gelbits 26 beschräntung ausgezeichneten Fürsten zu erzählen wußten, stimmt mit ber Wirklichkeit nicht überein. Ja man muß es gerabegu ale ein Glud für feinen Nachruhm bezeichnen, bag ibn icon am 18. Juli 1100 ber Tob einer Aufgabe entzog, ber er taum gewachsen gewesen ware. Die Arbeit, bas Konigreich Jerufalem unter befferen Bedingungen, aber freilich auch mit größerer Begabung auszugestalten, verblieb seinen Nachfolgern, ben brei ersten Ronigen 20 Balbuin I. († 1118), Balbuin II. († 1131) und Fulfo († 1143), welche es vor allem verstanden, durch glüdliche militärische Operationen den äußeren Bestand des Reiches zu fichern. Unterftugt wurden fie babei burch neue auf bem Geewege beranrudende Bilgermaffen, welche fich, ohne daß fie eigentliche Rreugheere repräsentierten, boch gern bei einem Rampfe gegen die Ungläubigen bem Ronige jur Berfügung ftellten. Dazu bilbeten burger-35 liche Elemente aus ben italienischen Seeftabten, zu eigenen Gemeintvefen in ben fprischen Safenplaten gufammengeschloffen, in fultureller Sinfict einen überaus wertvollen Beftandteil bes Reiches, mabrend bie religios-ritterlichen Genoffenschaften ber Tempelberrn (feit 1118) und der Johanniter dem König eine wohlorganifierte und stets dienstbereite Truppe zu liefern versprachen. So mehrte sich trot der unausbörlichen Jehden die Bevöllerung und 40 wuchs der Wohlstand bis zur Uppigleit. Auch wurde biese Entwickelung noch dadurch begunftigt, bag, mabrent bas normannische Element allmählich verschwand und Deutsche wie Englander nur fparlich vertreten waren, abgesehen bom italienischen Raufmann es ausichlieglich ber frangofische Ritter war, ber bem driftlichen Drient fein Geprage gab. Bleich= wohl fehlte es mehr und mehr bem gemeinsamen Feinde gegenüber an fraftvoller Ginigfeit, 45 fo bag es nach Rönig Fultos Tode bem Emir Jmadedbin Zenki von Moful möglich wurde, die Grengfestung Ebessa am Weihnachtstage 1144 gur Rapitulation zu zwingen und damit in ben Beftand bes jungen Ronigreiches bie erfte Brefche ju legen. Das Ereignis fand in allen driftlichen Landern fcmergliche Teilnahme; bennoch tritt

bieses Moment bei der Durchsührung des zweiten Juges kaum in den Vordergrund. Die 20 Zeiten hatten sich denn doch geändert. Ja eigentlich herrschte nur bei Ludwig VII. von Frantreich noch dieselbe andächtige Gesinden Errschte zu wollte seine und der Eeinigen Schoder die bie Frage zuerst 1145 auf dem Konzil zu Bourges zur Sprache, wurde aber bezeichnenderweise nicht einmal von dem hohen Kletus in dieser Etimmung bestärft. Albt Suger von SS. Et. Denis warnte der Übereilung; Bernhard von Claitvaur aber wollte in der Sache nichts ohne pähstlichen Besehl thun und vertrat sie auch später, als er sich der ihm aufgetragenen Kreuzpredigt mit Feuereiser widmete, mehr mit wohlerwogenen Gründen als mit jener instinktiven Begeisterung, mit der man unter Urdan II. auf die Sach des gestütung in der Sache hie. Sach 1, 236 selbst Eugen III., so sehr son well die Sach es gestütung in der Hand behielt, war mehr der Geschoene als der Schiebende. Läßt sich

bemnach in ben firchlichen Kreisen eine gewisse nüchterne Berftanbigkeit nicht in Abrebe stellen, so spricht erft recht bas wochenlange Bogern Konrads III. im November und Degember 1146 bafür, bag neben bem myftifch-astetischen Drange auch bas Berftanbnis für die Aufgaben diefer Welt seinen Plat behauptete. Und hatte man nur biefen politischen Erwägungen Raum gegeben und von vornherein einen ehrlichen Ausgleich gefucht zwischen 5 ben frommen Empfindungen bes Bergens und ben Lebensintereffen ber Bolter. biefe letteren aber wurden, soweit es fich um bas Morgenland bandelte, bebentlich in Frage gestellt, wenn jest neue Beeresmaffen fich über ben Drient ergoffen, Die jeden Augenblid und je nach ber politischen Konstellation einem ber neu aufblübenben Staatengebilbe gefährlich werben konnten. Dbendrein hatte Bernhard in rhetorischer Uberschwenglichkeit 10 Gunber aller Urt auf biefe fich neu öffnende Bnabenpforte aufmertfam gemacht, ohne gu erwagen, daß Abenteurer, Gefindel und Dirnen weber ein Kreugheer empfehlen noch feine Disziplin erhöhen (Epist. 363 MSL 182, 566). Schließlich waren es aber doch die Untfarbeit ber beiben abendländischen Ronige und Die bis jum Berrat gesteigerte Sonderpolitik ber morgenländischen Fürsten, benen im Winter von 1147/48 in Kleinafien ber größte 15 Teil bet Rreugfahrer und in ber Julibite 1148 vor Damastus ber übrige Reft jum Opfer Ebeffa blieb in Feindeshand, Bernhard von Clairbaur galt als Urheber bes graßliden Unglude, wenngleich er felbft mit Nachbrud barauf hinweisen burfte, bag nicht feine im höheren Auftrage vollzogene Kreuzpredigt, sondern das sündhaste Treiben der Kreuz-sahrer die Katastrophe veranlaßt habe (De consid. II, 1 MSL 182, 741—745). Der viel- 20 gefeierte Balbuin III. von Jerufalem aber beging in ber Folgezeit die boppelte Unklugheit: er fand fich bamit ab, Damastus wie Ebeffa in ben Sanden Nuredbins von Moful zu belaffen, ohnerachtet ber baraus für bas driftliche Norbsprien entstehenden Gefahren, und er reizte durch die Eroberung von Astalon (1153) bas bisher durchaus ungefährliche Agupten. Gerade mit biefer letteren Bolitit arbeitete er bem Falle von Jerusalem birett vor; benn 25 bie im Norden und Nordoften berangewachsene Gelbichutenmacht fprang 1169 auf Agypten über. Erbe biefes großen bis Rleinafien und Mejopotamien reichenden Gebietes ward aber Sultan Saladin, ber es fich zur Lebensaufgabe machte, "bie Alfamofchee zu befreien" b. h. bie Christen aus Balastina zu vertreiben und Jerusalem zu erobern. Der Krieg begann unter den ungünstigsten Auspicien und endete, von den Christen mit halber Kraft und ge- 30 ringem Bertrauen geführt, mit bem entscheibenben Siege Salabins bei Sattin (4. Juli) und mit ber Rapitulation ber bl. Stadt (2. Ottober 1187). Die Chriften blieben fortan auf ben Besitz von Antiochien, Tripolis, Tyrus und der Johanniterfestung Margat beidranft.

Den Zammer, den diese schlimmen Nachrichten im Abendlande hervorriesen, steigerte 25 noch eine erregte Stimmung, die infolge von ungewöhnlichen Naturereignissen sich für die nächste Zeit der schlimmsten Dinge versah. Die Wiedergewinnung Jerusalems galt bei Fürsten und Böllern sur die einzige der Gegenwart gestellte Ausgabe. Und doch war man von bem franthaften Enthufiasmus früherer Zeiten fehr zurudgefommen. Jebenfalls pielten Politit und Staatswohl bei ben Borbereitungen eine entscheidende Rolle, fo bag 40 fein anderer Kreuggug fich an berftändiger Planmäßigfeit mit biefein britten meffen fann. Alle Differengen in Europa wurden vorläufig beigelegt. Dag es fpegiell zwischen Frantreich und England ju ben nötigen Ausgleichungen tam, war bas Wert ber Rirche, Die auf diesem ihr entsprechenden Bebiete bes Friedensstiftens eine ruhrige und gludliche Thatigteit entwidelte. Noch jutunftereicher gestalteten sich bie Berhältniffe in Deutschland. Am 45 Sonntag "Lätare Jerusalem" (27. März 1188) brachte ber "Reichstag Christi", jo genannt weil ber Raifer im Bewußtsein, bag Chriftus prafibiere, feinen Thron leer gelaffen hatte, eine gange Reibe von Berfohnungen; jum Schlug nahm auch Friedrich I. bas Rreug. Unter ben bon ibm erlaffenen Beftimmungen war besonders die bezeichnend, daß jeder Kreuzfahrer mindeftens brei Mark Wegzehrung aufweisen sollte; man wollte bas viele arme 50 Bolt, welches 1147 für bas Beer ju einer brudenben Laft geworben war, von vornherein ausschließen. Aber trot aller Sorgsalt sollte auch dieser britte Zug völlig scheitern. Es ist bekannt wie der Tod Friedrichs im Sales (10. Juni 1190) das Vertrauen des deutschen Herres brach, wie die Massen sich auslösten, die Reste durch Seuchen in Sprien weiter bezimiert wurden, und wie ichlieglich Bergog Friedrich von Schwaben nur etwa mit taufend 55 Mann por Afton eintraf. Diefe reiche Sandelestadt hatte nach ber Nieberlage von Sattin fofort tapituliert; ju ihrer Wiebererwerbung vereinigte fich jest die gefamte driftliche Macht. Um ber bei ber langen Belagerung entstehenden Not ju fteuern, hatten bereits 1189 Bilger aus Lubed und Bremen ein Sofpital gegrundet; babfelbe entwidelte fich bant ber Fürforge ber Staufen zu einer Bruberichaft nach Art ber Johanniter und 1198 jum 60

ritterlichen Deutschorben, der in dem damals deutschen Lehnsstaate Jerusalem die Interessen der deutschen Nation gegenüber Templern und Johannitern vertrat. Schließlich siel zwar Alton, aber König Nichard I. von England erreichte im Frieden von 1192 doch nur, daß die Pilger in kleinen Scharen und underwassend das he weben beine Verlen.

Der Rampf Bhilippe von Schwaben mit ben Belfen und Die Rriege gwischen Frantreich und England lenkten in der Folgezeit die Blicke von dem beklagenstwerten Zustande des hl. Landes ab. Die eigentliche Kreuzzugsidee war tot, und nur die auswärtige Politik ber Papfte ftrebte noch für einige Menschenalter die Kräfte ber europaischen Staaten nach ben Ruften von Sprien bin abzulenten. Um beften gelang dies bei Frankreich, wo ber 10 Pfarrer Fulto von Neuilly ähnlichen Einfluß ausübte wie früher Beter von Amiens und Bernhard von Clairbaug. Biele Bilger freilich wurden auch burch febr rationelle Erwägungen gewonnen wie burch bie bes Ciftercienferabtes Martin von Baris bei Rolmar, baß fie "in weltlichen Dingen bort größeres Blud finden wurden, als fie bier jemals befessen zu haben sich erinnern" (Rugler, Gest, b. Kreuzz. S. 265). So tam schließlich 16 boch ein beträchtliches Heer zusammen, welches in ber Erwägung, daß die Macht bes salabinischen Sultanates auf dem Besitze von Agypten beruhe, auf venetianischen Schiffen nach bem Nilthal beforbert werben wollte. Diefe Abhangigfeit von feiner Flotte benutte indeffen ber Doge Enrico Dandolo, um bas gange Unternehmen mit ben venetianischen Intereffen zu verknüpfen, indem er die Rreugfahrer zur Ginmifchung in die Familien= 20 freitigleiten bes griechischen Anischauses veranlagte. Zwar nahmen Die Berwickelungen ichließlich einen gang anderen Ausgang, als ursprunglich zu erwarten fand, aber Die Benetianer erreichten boch die Demütigung bes mit ihnen rivalisierenden Konftantinopel. Stadt ward erobert und greulich verwüstet; durch drei ausgebehnte Feuersbrünfte haben damals die Werke der Kunft und ber Wissenschaft eine Dezimierung erfahren, die kein 26 Zeitalter wieder gut machen tonnte. Das Reich felbst aber ward unter Die Sieger geteilt. Innocenz III. fand sich in das Unvermeidliche, er absolvierte die ungehorsamen Bene-tianer und behielt im übrigen die Wiedereroberung Jerusalems unverwandt im Auge. Freilich waren bie Hoffnungen gering genug, ba ju ben ichon genannten politischen Konflitten noch ber Burgerfrieg zwischen ben Albigensern und ben mit bem Berusalemablaß 30 ausgestatteten Bertretern ber Rirche getreten war. Gleichwohl flammte ber religiöse Enthufiasmus im fog. Kinderfreugzug (1212) noch einmal unbeimlich empor. Es ift bezeich= nend, daß nicht nur das aberglaubische Bolt, sondern selbst ein Innocenz III. in dem ungläcksleigen Unternehmen den Finger Gottes erblickte, der die Erwachsenen habe beschäumen wollen, und daß der Lapft dei denlengigen Kindern, welchen die Sache seid ges worden war, nichts von einer Lesiung des Kreuzzugsgelübdes, sondern nur von einer Verses langerung bes Termins miffen wollte. Auch begegnet feit biefer Beit eine burchgreifenbe firchliche Organisation, welche mit regelmäßigen Prozessionen, Bebeten, Predigten und Almofen unverwandt auf einen neuen Bug hinarbeitet. Gin vollständiges Programm aber brachte bas 4. Lateranfonzil (1215) in seiner Expeditio pro recuperanda terra so sancta (Mansi XXII, 1058—1068). Infolgebessen sancta (Mansi XXII, 1058—1068). Infolgebessen sancta (Mansi XXII, 1058—1068). Infolgebessen sancta spiece specesonassen sancta (Mansi XXII, 1058—1068). Infolgebessen sancta (Mansi XXII, 1058—1068). Infolgebessen sancta (Mansi XXII) sonc in the Sancta (Mansi XXIII) sonc in the Sancta (Mansi XXIIII) sonc in the Sa Milthales, bant ber technischen Unterstützung friefischer Seeleute und bes Kölner Scholafters 45 Oliver am 5. November 1219 nahmen. Boller Stolz über diefen Erfolg zwang nun aber ber mit ben weitestgebenben Bollmachten ausgestattete Legat Belagius Die gur Befonnenheit mahnenben Fürsten Rairo felbst anzugreifen. Balb war es neuer Bugug ober bie Nachricht, bag Raifer Friedrich II. bemnächft in Agypten landen werde, bald bie für jene Beit typischen apotaloptischen Schriften mit ber Botichaft bes naben Unterganges

ple eine Bei ippigen und bertiegene Sorfieben des Pelagius zu empfehre schen nacht Unterganges vo des Zelam, was das verwegene Vorhaben des Pelagius zu empfehre schen Malif el-Kamil wußte durch fluge Benutung der Nilüberschwennungen das Herr schlieblich vor die Rahf zu stellen entweder zu kapitulieren oder zu ertrinken. Kaiser Friedrich II., auf den sich in diese Not aller Augen richteten, trug bereits seit 1215 das Kreuz; doch hinderten ihn die europäischen Verhältnisse Jahr sur Jahr an der Albsahrt. Anders freilich so sieden Gesche und herr ihren kreuzzuge ausschließlich eine Sache seiner

so jagie Grigor IX. die Schoe all, eit, in ein Artaggig einschieffen gesche ein abendeigenen theofratischen Interessen sehend, siehe bestimmen wollte, wann und wie ein abendländischer Herr die sprische Frage in Angriff zu nehmen habe. So erlebte die Welt das verwirrende Schauspiel, daß den endlich am 28. Juni 1228 von Brindiss absgesche Santenten Kaiser der päpstische Bannstrabs auf Schritt und Tritt im hl. Laude hemmte. Immerthin eo gelang es dem diplomatischen Geschied Friedrichs, im Februar 1229 mit dem Cultan für

gebn Jahre einen Bertrag ju vereinbaren, bemgufolge bie Städte Jerufalem, Ragareth und Bethlebem famt ber von Affon nach Jerufalem führenben Bilgerftrage ben Chriften überliefert wurden. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen; aber nur die ehrlichen Bilger, unter ihnen fpegiell bie beutschen, jubelten bem Raifer gu. Singegen beurteilte bie flerifale Bartei das Ereignis unter dem Geschisdpunkt ihrer eigenen Interessen, die freilich bei den s
Abmachungen des freisinnigen Kaisers gar keine Berüdsichtigung gehunden hatten. Bot allem aber betwies der Bahst, daß ihm die Seigerung der eigenen Macht wichten. Bot alls das Schicksold des hl. Landes. Während Friedrich II. mit den muhammedanischen Fürsten in einem Berkehr blieb, bessen wohltbatige Folgen auch bem dristlichen Besitstande in Balastina zu gute tommen mußten, sagten sich bie papstilichen Elemente unter Führung 10 ber Templer 1243 offen vom Kaiser los und reizten in frevelhafter Weise ben ägyptischen Gultan. Die Untwort barauf war, bag bie von letterem berbeigerufenen innerafiatischen Chowaresmier Jerufalem nahmen und bie driftliche Macht bei Baga total vernichteten (1244). 3war warb Innocenz IV. auf bem Konzil zu Doon 1245 für einen neuen Jug, ba er aber zugleich ben Kampf gegen bie Staufen für einen Kreuzzug erklarte, jo burfte 16 er sich nicht wundern, wenn bas, was einst alle Bergen mit Begeisterung erfullt hatte, jest auf Etel und Widerwillen stieß, ja wenn die Burger von Negensburg jeden mit dem Tobe bedrobten, ber bas Kreug auf ben Rleibern trug. So repräsentiert benn Ludwig IX. von Frankreich mit seinen beiben Zügen nach Chpern, Agppten und Sprien (1248-54) und nach Tunis (1270) eine für immer babingeschwundene Zeit. Dan glaubte nicht 20 mehr an die hilbebrandischen Ibeale, seitbem biefelben in ben firchenpolitischen Konflitten awischen Raiser und Lapst entweiht waren. Desbalb gudte bas Abendland taum noch merklich jufammen, als mit bem Fall ber brei glangenben Secfeftungen Untiochien (1268), Tripolis (1289) und Afton (1291) die Chriftenberrichaft in Sprien ihr befinitives Enbe erreichte. Fortan begnügte fich ber Abenblander bamit, feiner Sebnsucht nach bem bl. 25 Grabe wie in alten Zeiten burch eine untriegerische Bilgerfahrt Musbrud zu geben. Und wenn gleichwohl noch Papfte bes 15. Jahrhunderte wie Pius II. an dem Gedanken fest-hielten, das hl. Grab mit hilfe einer militärischen Expedition zuruckzugewinnen, so lag biefer 3bee hauptfachlich die Erinnerung an jene Borteile ju Grunde, welche gerabe bas Papsttum aus ber Kreuzzugsbewegung gezogen hatte.

Denn nichts tam der mit dem II. Jahrh. beginnenden Erhebung der geistlichen über die vielliche Macht mehr zu statten als Kriege, die von den Fürsten im Interesse kriede und um der Neligion willen geführt wurden. Blied auch im einzelnen die Ausstührung weit hinter den ursprünglichen Plänen zurück, so hat sich doch Jahrbunderte bindurch die Joee besauptet, das der Bahst es sei, der an der Spitze der ganzen wassen stätzigen Christenbeite das bli. Grad erodere. Denn er rief zum Kreuzzug auf, er dewillste die nötzen Mittel aus sirchlichen sonds, er gekabste den Ehristusssierieten Worrechte und Segnungen, er sührte sie an durch seine Legaten (Adhemar, Pelagius). Die undankbaren militärischen Sinzesseichen überließ man gern den Fürsten, hatte man dies ja wieder ganz in der Hand durch die Untwiderrussisches einmal abgelegten Gelübbes, neben welchem sokein andere Herricherpssicht zur Geltung kam. Mit dem Momente, da ein Fürst das Kreuz genommen hatte, war er nicht mehr seiner selcht Herr. Zeder Ausschlab, der Ander vurg des Borhabens von abhängig von der Zustimmung des Papstes beziv. brachte über den Betressenden Ungnade, Mügen, schliches der Ann. Nuch das man das Kreuz nehmen durtte, um ein sirchliches Vergehen abzubüßen (Ludwig VII. den Frankreich), zeigt eine beite Bapste das ganze Berhältnis ausschles nabere Dazussichungen zum Petten der für Spitzen

papftlichen Theofratie berleiten.

Det die Theorie von der Centralgewalt des Paptitums zur Wirflichfeit getworden war, traten die Legaten als Bertreter papfilicher Befugnisse nachdrücklich in den Borders ogrund. Aber erst mit den Kreuzzügen erhielt diese neu Institut seine volle Nocket von grund. Aber erst mit den Kreuzzügen erhielt diese neu Institut seine volle Kreuzzügen erhölt diese kreuzzügen des Kreuzzügen der Wister zu den die Kreuzzügen der Kreuzzüg

Die für einen Kreuzzug nötige Auskustustung stellte an den einzelnen sinanzielle Anforderungen, denen er in der Kegel nicht gewachen war. Um dares Geld zu bekommen, sahen sich viele zum Verkaufe oder zur Verpfändung don Liegenschaften und Mobilien genötigt, für welche insgesamt die Kirche ein stets bereitwilliger und konkurrenzloser Käufer dan. Dieser salt zweihundert Jahre sindurch offenstehende Gütermarkt, neden welchen dann noch die immer häusiger werdende Ablösung des Kreuzzugsgescliebes durch gelde einherging, brachte allen Teilen der Kirche unermessliche Neichtümer. Wieder prositierten dabei am meisten die Päpte. Denn während sie im 12. Jahrh aus den Kirchengütern den Fürsten Beisteuern zu den Zügen bewilligten, welche je länger je mehr von den Prälaten zon nur mit Murren entrichtet wurden, so rellamierten sie sein Lateransonzil von 1215 diese Abgaden für sich als die obersten Leiter der verschiedenen Kreuzzugsunternehmungen und schufen damit eine Steuer, welche, in häusiger Wiederstehr von Italien die Grönland erthoben, sogar den Fall von Altson noch lange überdauerte.

Die Kreuzzüge, in der Kauptsache Pleligionstriege, bildeten als solche eine gefährliche Duelle der Jinoleranz. Es war der religiös anders Denlende, den man schablos zu machen streite, mochte er Muhammedaner, Jude oder Heibe spie sein. Aber man ging noch einen Schritt weiter. Auch der mit der herrschenden Richtung der Kirche im Widerspruch stehende Sprist, der Reber, galt bald als Kreuzzugsobjelt. Auch in diese Frage machte Innocens III. Chooke, indem er sich nicht scheute gegen die innertirchlichen Depositions-vorteien als Häressen kreuzz zu predigen, speziell in Frankreich einen Bürgerfrieg mit den Albigenstern zu entsessen und die bertigkeit zur Bestrafung der Frasläubigen zu zwingen. Die Jnquistion mit allen übren Greueln würde nicht in solchem Maße haden Juh salfen sonnen, wenn nicht die erligiöse Erregung der Kreuzzige vorange-

gangen wäre.

Dbwohl es ben Papften nicht gelungen war, Sprien für die Kirche guruckguerobern, so konnten sie doch damals die kirchichen Grengpfähle weiterstecken. Die Aufmerkfamkeit war einmal auf die Überwindung der Ungläubigen gerichtet. Den Kreugguegsgehnten irgendbwie anders zu vertwenden, empfand man keine Strupel; der Kreugprediger berührte sich mit dem Missionar; Ordensritter, die im hl. Lande keine Verwendung mehr fanden, besothätigten sich gern in entsprechender Weise an anderen Orten. Es ist bekannt, wie diese Verhältnisse der Christianisserung und Kolonisserung des deutschen Ostens zu gute gesommen sind.

Hingegen bienten die inährend des 13. Jahrhunderts gepslegten Beziehungen zu den Mongolen nur dem päpstlichen Renommee. Man glaubte in den letzteren, da sie ohne es resigiösen Fanatismus waren und mit den Muhammedanern auf Kriegssuh standen, Freunde und Tausbewerber sehen zu dürsen. Daß dieser oder jener Khan bereit sei Christ zu verden, gehörte zu den häusigen Täuschungen der Zeit. Dementsprechend begegnen in den 40 er und 50 er Jahren des 13. Jahrhunderts wiederholt Abgesandte Innocenzi IV. oder Lubwig IX. von Fransfreich, meist aus dem Franziskanerorden, im Innern den Assendand in der Remehrung geographischer Kenntnisse oder dem Kullis will vom Etandpunkt den Dutze geweien. Auch das Austreten Raymund Lulls will vom Standpunkt vieses durch die Kreuzzisge genächten Interesses an Ungläubigen verstanden sein.

Daß die kirchliche Wissenschaft durch die Kreuzzüge eine besondere Förderung erfahren 45 habe, kann nicht behauptet werden. Denn das Etudium des Aristoteles im Abendlande, das hier in erster Linie zu nennen wöre, schreibt sich mehr von den friedlichen Beziehungen zu den Arabern in Spanien und Sizilien her. Ebenso kann man von einer Bereicherung des künstlerischen Formenschaftes nur vereinzelt und selbst dann nicht einmal mit absoluter Sicherheit sprechen. Höchstens daß die massenhaft als Beute mitgeschepten Bereiche 50 Kleinkunst sier und da ein desvatives Motiv darboten, das vie die sprichvörtlich gewordene

Arabeste gur Nachabmung reigte.

Ilm so höher sind die Anregungen, welche die kirchliche Frömmigkeit aus jener religiösen Erhebung geschöpft bat, einzuschäßen. In den päpitichen Agenten, tvelche zur Ubernahme des Areuzes aufforderten, beggnen die ersten Vollekprediger des Mittelalters; 55 sie verlassen die engen Kirchenmauern und reden auf Feldern und Plätzen zur Menge. Auch die padende dilberreiche Sprache, wie sie den Bettelmönd in der Folgezett auszeichnet, durfte sich zum geten Teile auf jene die Phantasse schinken, die Erdenschaften aufstachelnden Kreuzdreibger zurücksübern. Dazu ward die sinnliche Andacht immer nervöser. Se bildet das fragtwirdige Verdensch der zahlreichen in Syren vertretenen religiösen Körper60 schaften stets neue durch die Tradition auszezeichnete beilige Trischeiten ausgezeichnete

und ben baselbst vollzogenen Ceremonien einen besonderen Wert beigemeffen zu haben. 3d erinnere an bas "Gefängnis Jefu Chrifti", bas man ben Bilgern in Jerufalem gegen Geld zeigte (Rugler, Gesch. d. Kreuzz, S. 349). Die damit verbundenen materiellen Borteile steigerten natürlich den Eiser Dieser Traditionsmacherei, die das geographische Bild des hl. Landes dis heute getrübt hat, und die auch auf die Gläubigkeit des Abends d landes verbangnisboll einwirfte. Denn jene in Stadt und Land hervorschießenden Beiligengrabfirden, Olberge, Leibenswege waren nichts anberes als ein bescheibener Erfat für die seit dem Zusammenbruch der christlichen Gerrschaft wieder sern gerückten ehr-würdigen Driginale. Zedenfalls sanden sie beim Bolle dieselbe Berwendung. Und da der durch die Religionekriege erzeugte Wandertrieb nach dem Falle von Alton nicht jum 10 Stillstand kam, sondern fich in den zur stehenden Gewohnheit werdenden Wallfahrten umerhalb bes eigenen Landes außerte, fo wurde bie Beschaffung von neuen wunderbaren Dertlichkeiten zu einer religiösen Pflicht, der sich auch die abendländische Geistlich-teit gern unterzog. Im Zusammenhange damit steht die Auffassung vom Orient als einer underfieglichen Quelle von Reliquien. Durch die Kreuzzüge erfuhr der Religuien- 16 fultus eine ungeahnte Berbreitung, tam ber Reliquienhandel in allen nur bentbaren Bormen, jugleich mit allen Lächerlichkeiten und Betrügereien fiberhaupt erft auf. Es fei nur an die Wichtigkeit erinnert, die man militarischerfeits bein Befite ber bl. Lange ober des bl. Kreuzes beimaß, ober an die Rolle, welche der raich zu allgemeiner Berühmtbeit gelangte bl. Rock spielte. "Echte" Bilder Jesu ober die auf den Evan- 20 gelisten Lukas zurückgeführten byzantinischen Madonnen spuken seitem in der Kunst-Reliquien bilben ben umfangreichsten und intereffanteften Bestandteil ber Reichofleinobien (Alw. Schult, Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert, Gr. Ausg., S. 447), sie machen ben Stolz reicher Kirchen und Mösser aus, sie bersehen ben gemeinen Mann in religiöses Entzücken, wenn sie ihm vom herumziehenden 20 Bettelmönch zur Andacht vorgetwiesen werden. Auch der wertlosen Dusendware eignet ein besonderer Nimbus, wenn sie sich auf das bl. Land oder auf die Kreuzzugssproche arridführen kann. Natürlich hat dies Art von Frömmigseit der Legendenbildung neue Aahrung gegeben; besonders ersahren die Erzählungen von der Jungstrau Maria in Bort und Bild eine ungeahnte Bereicherung. Auch scheint die vorher nur vereinzelt so auftretende Rosenkranzandacht erst unter dem Ginfluß des entsprechenden muhammes danischen Institutes (tesbih) ihre mit bem 13. Jahrhundert beginnende eigentliche Berbreitung gefunden zu baben.

Rebe fein tonnte.

Bereits diese Erscheinung wird selbst von römischen Theologen als ein Nachteil der Kruszugsdewegung für die Kirche zugestanden. Andere Kritister sind noch weiter gesangen und haben angesichts der aus den Kreuszügen erwachsenne Schädigungen geradezu so von einem underzeibsichen Febser der Läpste gehrochen. Wohl mit Unrecht, insofern die menschlich vorauszusehnen Ergebnisse jener Kriege in der That alles das der Kirche bei herten, was dieselbe nur von ihnen erwarten konnte, während die entsernteren Wirzungen der Züge, die allerdings ganz anders geartet waren, außerhalb der damaligen Berechnung lagen.

Junachst wurden durch die friedlichen Beziehungen zu den Muhammedanern, an denen es nicht sehlte, die Vorstellungen, welche man sich drisstlicherseits von dem Josam gemacht datte, gründlich modifiziert. Man begann der kulturellen Bildung wie dem ritterlichen Sinne seiner Anhönger volle Anertennung zu zollen; ja man sand bier Tugenden, die man bei den eigenen Glaubensgenossen schwerzlich vermißte. Es gab also auch außerhalb 600

bes Bereichs ber christlichen Dogmen eine Sittlichkeit, die Beachtung verdiente; man konnte moralisch handeln ohne Christ zu sieme ernstlichen konflikte mit der kreichigen Leber stüberen zu einem ernstlichen Ronflikte mit der kreichigen Leber stüberen, zumal wenn obenderein in theologischen Disputen mit gewandten Vertretern des Jelann oder im Vertehr mit den bunten Setten des Orientes das für unsehlbar gehaltene katholische Orgma sich als ansekationen Wispersolge der christlichen Wassen werden und Segnungen die nicht zu leugnenden Wispersolge der christlichen Wassen. Die grobe Masse machte für diesellehen dab diesen kald sienen äußerlichen Grund geltend. Aber jener provenzalische Steptiker mag auch nicht der einzige in seiner Art getwesen sien mit den bösen Worten: "Es giebt kein 18 Kreuz, es giebt keinen Glauben, der ums zu belsen vermag gegen diese versluchten Schurken von Türken. Diffendar ist es vielnucher, daß Gott dieselben beschützt zu unsern Unseil" (Rugler, Gesch. d. Kreuzz, . 4415).

Mit biefer Wertschätzung bes Nichtdriftlichen verband sich bann leicht bie Kritit ber eigenen Suftanbe. "Illud schisma, quod inter regnum et sacerdotium a tempore 15 Alexandri papae usque hodie tam nos Romanis quam Romanos nobis invisos et infestos iam heu! confirmavit", hielt nicht nur, wie Effehard von Aura (MG SS VI, 214) berichtet, die Deutschen von der Beteiligung am ersten Zuge zuruc, fonbern ließ es auch in ber Folgegeit vielfach nicht ju einer froben Begeisterung fur eine Sade tommen, beren Unternehmer teineswegs bon felbftlofen Dotiven getrieben waren. 20 Sundert Jahre fpater warnt Walther von ber Bogelweibe geradezu babor, bas beutiche Gilber in ben "welfchen Schrein" ju fcutten. Und wem die immer wiederkehrende Berweigerung bes Kreugzugegehnten burch bie geiftlichen Stande ober bie ehrgeizigen Blane ber sprischen Kirchensurften ober die Sonberpolitif ber Ritterorben noch nicht die Augen geöffnet hatte, ben klärten sicherlich die Kreuspredigten der Läpste des 13. Jahrhunderts 25 gegen Staufen wie Albigenfer über die wahren Absichten ber romischen Kurie auf. "Un bie, welche fich gegen bie Deutschen waffnen, verschwendet ber Bapft ben Ablaß; ben Rrieg in ber Lombarbei bat er an die Stelle bes hl. Rrieges gefest." Dber: "Der Bapft und die faliden Lebrer haben die bl. Kirche in folde Trauer verfest, daß Gott felbit barüber ergrimmt. 3hre Gunden und Thorheiten find es, um berentwillen die Saretifer 30 fich erhoben haben; benn wenn fie felbft bas Beifpiel jum Bofen geben, wird fich freilich niemand desselben enthalten." So urteilten die ritterlichen Sänger jener Zeit (Brug, Kulturgesch, d. Kreuzz, S. 2715). Damit erstarft aber die Opposition gegen das Papstum — bisher nur Sache einzelner — zu einer allgemeinen Anschauung der Völker und erweitert sich zugleich zu einer Kritik des ganzen sirchlichen Spitems. Nach mehreren Seiten lie blieben fich biede von der Volker und 85 bin außert fich biefe veranberte Situation.

Hatte die Kirche sich als Führerin in den Kreuzügen gefühlt, so tam das Misselingen der letzteren einer Nicderlage der Kirche selbst gleich. Oppositionelle Richtungen, die latent vorhanden waren, aber mit sester Faust niedergehalten wurden, traten mit Energie hervor und behaupteten sich siegreich. Der Glaube an das ausschließliche Recht der opspftlichen Kirche war ein sur allemal dahin. Ein anderes gearteter religiöser Geist kam erst in den Sesten (Kathater, Albigonser), dann in den Reformparteien zum Ausdruck.

beffen Rom niemals mehr herr werben follte.

Unterstützt wurde diese Entwickelung durch eine ebenfalls in den Kreuzzügen wurzelnde aufklärerische Richtung, die sich in der Regel als wohlwollende Toleranz, häusig freilich 46 auch als religionsseindlicher Cynismus offenbarte. But sie ist Kaifer Friedrich II., der sich in Jerusalem mit den Gesandern des Sultans über Probleme der Logit und Metaphysik unterredet, später aber in Palermo ein die christliche Moral mit Betwusstein verletzendes Leben führt, ein vortressliches Beispiel. Und dasselbe gilt von seinen Gegnern, den Tempefrittern.

Der erweiterte Gesichtskreis aber hatte eine Reihe von Wissensgebieten entbedt, die ohne eine Domane der Kirche zu sein, boch die redlichste Bemuhung verdienten. Auch führten, was nicht unterschätt werden darf, jene Religionskriege zu einem regelrechten Handelverkefpr mit dem Drient, der das die dahin gekdarme Europa erheblich bereicherte. Erst seit vieser Zeit gewann das Abendland wieder die volle Freude an den veralen Interessen der Menischpeit und konnte es mutig auf jene Entsaltung und begrässen. Berallgemeinerung der geisstigen Vildung hinarbeiten, die wir als Renaisance dankbar begrüßen.

Rrieg, Kriegsbienst ber Geistlichen. — Sarles, Ethit, § 49 Unmert.; Rothe, Ethit, 2. Must., § 1159-1162; Martensen, Cibit, III, C. 280-292.

Arieg 107

Der Krieg, in seiner außeren Erscheinung und unmittelbaren Wirtung unstreitig ein Med und eine Folge der Sünde, läßt gleichvohl eine sehr verschiedenen Betrachtungsveise zu. Richtet man den Aliss aus die Erbeiterund der Scheichen und Schreichen, die jeder Krieg mit sich sührt, auf die Opfer an Menschen und an Familienglüst, an Wohlstand und an Erwerdse latien, die er sovienten wie der Fordert, auf die Erbeiterung, die er zwischen der Wölstern pflanzt, auf die Entsteinschaften, die er in seinem Gesolge hat, erwägt man vollends, daß jene Opfer dermalen in hohem Maße schon von der permanenten Kriegsrüftung unserer Staaten erheicht voerden und den Wolfern nachgerade unerschwinzliche Lasten aus dieser Müthung erwachten, das ferner eben dies von Wassen klungen bernatung der Mächte eine stete Kriegsdrohung in sich schliebe und daburch eine lähmende Unscherheit in den friede 10 lichen Vertehr der Nationen dies entschieden Wertehr der Nationen dies entschieden Wertehr der Nationen der sentschieden Wertehr der Wentender und der Wentenderen der Vertenderen der Wentenderen der Vertenderen der Vert

Zubem ist eine andere Betrachtungsweise des Krieges nicht bloß statthaft, sondern drängt sich vom diblischen Standpunkte geradezu auf. Wenn Mose (Ex 15, 3) sagt: "der herr ist der rechte Kriegsmann" nurden und. Menn Mose (Bs 18, 60 u. 6.) bald sein kriegerisches Thun dem Beisland des herrn mit gläubiger Zudersicht empsieht, dald und 25 mit Vorliebe das gerechte Walten Gottes unter dem Bilde der Kriegsührung schlichert, so tommt darin eine höhere Wahrheit zum Ausdruck, die nicht verkannt, auch nicht etwa auf die Zeit des alten Bundes in ihrer Gestung beschränkt werden soll. Denn das Neue Testament spricht nirgends in unbedingt verwersendem Sinne gegen den Krieg. Johannes der Täuser mutet den Kriegsseuten Er 3, 14, Zeius dem Hauptmann von Kapernaum 30 Kt 8, 5, Petrus dem Kornelius WG 10 sein Verlassen ihrer derustes zu, und in der Offienbarung Johannis erscheint nicht nur Kap. 6, 4 hinter dem Worte Gottes auf dem weißen Pferb 2, der Reiter auf dem roten Pferd, die Personistation des Krieges, als von Gott gesendet und mit dem großen Schwert ausgerüstet, sondern Kap. 17, If, zieht der Herr schwerte Spiese siehen Serres, und der in der Sonne stehende Engel V. 17 rust mit großer Setimme den Lögeln des Hinnels: "Kommt und versammelt euch zu dem Abendahl des großen Gottes."

Wir werden daher nicht wie Hegel (Rechtsphilosophie § 324) das Jammern über den Arieg als eine seige Weichlichkeit verhorten, auch nicht mit dem Historier Heine Lee vonnen "frischen fröhlichen Krieg" als Arznei gegen die Strophulosität unseres Geschlechts berbeiwunschen, wohl aber zugeben, daß der Krieg als göttliches Verhängnis oft eine sitr das Ganze wohlthätige, Lustreinigende, das Leben der Beiler steigernde Wirtung nach sich

lagt, und baber feine geschichtliche Notwendigkeit begreifen.

Das Necht bes Krieges aber gründet sich klar darauf, daß der Strigkeit das 45 Schwert vom Gott gegeben ist zur Etrafe über den, der Böses thut (Nö 13; 1 Kt 2). Eleichwie sie solche Macht übt zur Aufrechtschlung von Jucht und Ordnung. Gests und Necht im Innern des Gemeinwesens, so hat sie auch nach außen dasselbe zu schützen und zu derteidigen die unzweiselben Erstlich und würde ihren Beruf versäumen, wo sie es nicht thäte. Und diesem Gestähle Allsschut aus entwickelt Luther die erangelische Anschauung so vom Krieg in seiner bekannten kleinen Schrift: "Ob Kriegsleute auch in selligem Stande sein können?" Er handelt gründlich ab, daß die Unterperson niemals wider die Oberserson, diese gegen sene nur im Falle des Aufruhrs, Gleicher wider Weleichen aber dann mit gutem christischen Gewissen kriegen möge, wenn er ungerechterweise angegriffen und berausgesordert sei. Kriegslust fei Seinde, Notkrieg aber Pflicht der Obrigkeit. Zurendas siehen Schrieges willen sei Swingen kon Schrieges willen sei Swingen des einzelnen Ebristen am Krieg anlangt, so ist dies eine Krage des Gehorjams gegen die Obrigkeit. In einem aus gerechter Urlache zum Schute des Vaterlandes und des Vaterlandes verden verde

108 Rrieg

Freudiafeit ausgieben und als Kricasmann feine Schuldiafeit thun. Das Recht feiner Dbrigfeit jum Krieg ju prufen foll ibm nicht verwehrt fein, aber wo nicht einem ausbrücklichen Willen Gottes zuwider gebandelt wird, soll er die gewisse Psiicht des Geborsams über die ungewisse, von ihm weder zu entscheiden noch zu verantwortende 5 Rechtsfrage stellen. Die Rechenschaft hat er nicht zu geben. — Dagegen schärft Luther nachbrudlich ein, bag Raufluft, Ehrgeig, Beutefucht, Sang ju Abenteuern ichlechte Untriebe und Reigmittel feien, mit benen ein driftlicher Ariegemann unverworren bleiben muffe: ihm gieme vielmehr, in Demut und Bugfertigfeit fich vor Gott gu beugen, fich bes gu tröften, bag er in einem gottgeordneten Berufe ftreite, und bann mutig und tapfer brein-

19 gufchlagen. (Ugl. bas berrliche Gebet am Schluffe ber Schrift.) Die evangelische Ethit hat biefer Untweisung bes Reformatore wenig beigufügen. Es ift nicht julaffig, bas Unrecht und bie Berantwortung eines Krieges und aller feiner Ubel bemjenigen jugufchieben, ber bie erften friegerischen Alte vornimmt, 3. B. Die Rriegsertlarung zuerft absendet, das feindliche Gebiet zuerft betritt. Die Notwehr ift im Bolferrecht 15 anders als im Brivatrecht zu beurteilen. Wohl aber muß ber Eröffnung ber Feinbfeligfeiten bie Ericopfung aller friedlichen Mittel, ber Unterhandlung und ber Drobung voraus, geben, bamit ber Gegner ins offenbare Unrecht gefett werbe. - Als ein rechtmäßiger Krieg wird auch die dem Bundesgenoffen vertragemäßig ober aus anerkannt sittlichen Beweggrunden geleistete Silfe angeseben; ber bare nadte Egoismus steht auch einem driftvollichen Bolle übel. Ein schwieriges Kapitel aber ist das sogenannte Interventionsrecht welches neuerdings ziemlich allgemein vertreten wird; und nicht minder bedenflich schwieden der Frage, ob in Sachen des Reiches Gottes das Schwert zu ziehen schlechtsin verboten sei, gemäß Mt 26, 52. — Die Kriegslist hat von seher als erlaubt gegolten und kann aus ber Reibe ber erlaubten Kampfmittel um fo weniger ausgeschloffen werben, als fie 26 zur Abkürzung des Kriegs und zur Bermeidung von Blutvergießen oft wesentlich beiträgt. — Wenn ferner Luther noch neben Schlagen und Burgen auch Rauben und Brennen als unbermeibliche, bem Feinde jugufugende Ubel tennt und nennt, fo freuen wir uns ber humaneren Grundsabe, die in der modernen Kriegführung wenigstens theoretisch berrichen und praktisch allmäblich durchdringen, wonach Leben und Eigentum der Privatpersonen 30 ungeftörte Sicherbeit im Krieg genießen sollen, alle Bersonen aber, Gegenstände, Einrichtungen, Die ber Pflege ber Berwundeten und Kranten gewidmet find (Rotes Kreu), als ganglich außerhalb bes Rriegsguftandes befindlich betrachtet und behandelt tverben. - Uberbaupt ift zu betonen und wird auch nicht mehr bezweiselt, daß ber einzige rechtmäßige Bwed bes Rrieges bie Berftellung bes Friedens und ber geftorten Rechtsordnung fei, und 35 bag bem Teinbe nur foviel Schaben burfe jugefügt werben, als bie Sicherung biefes

3wedes erforbert. Mit bem bier über ben Rrieg felbst Befagten ift bereits gegeben, bag bie für ben Rriegefall im Frieden ichon getroffenen Unftalten und Ginrichtungen für ben Chriften gu Recht besteben, daß er, je nach ben Befegen feines Staates, Die Dienstpflicht im Beere 40 leiften, ben Fabneneib ichwören, in bie eigentumliche militarifche Diegiplin fich fügen muß, besgleichen ben Stand eines Berufssoldaten (Offiziers) mablen darf und, wenn einmal in benfelben eingetreten, Die besonderen Bflichten biefes Standes erfullen muß, endlich an ber Enticheidung über Rrieg und Frieben ale Staatsburger mittelbar ober unmittelbar

teilzunehmen bat. Bang anders freilich bat fich bas driftliche Altertum über Krieg und Kriegebienft ausgesprochen. Man berief sich, in leicht zu beseitigendem Mikverstand, auf Jesu Wort an Betrus: "Wer das Schwert nimmt, soll durchs Schwert umkommen" Mt 26, 52, und war, mit befferem Recht, bem Dienft ber Waffen abgeneigt wegen feiner vielfachen Bermijdung mit abgöttischen Gebrauchen und Zaubereisunden. Sauptfaclich aber fiel ben 50 Christen ber ersten Jahrhunderte ber Staat und bas gottseindliche Wesen biefer Welt zu febr in Eine gufammen. So fercibt Tertullian de idolol, 19: "non convenit sacramento divino et humano, signo Christi et signo diaboli, castris lucis et castris tenebrarum, non potest una anima duobus deberi, Deo et Caesari", und wäh: rend er zugiebt, daß im Alten Bunde und noch bei Johannes bem Taufer der Rrieg er-55 laubt scheine, behauptet er: "omnem postea militem Dominus in Petro exarmando Noch ftarter fpricht er in ber montanistisch gerichteten Schrift de corona militis 11 fich aus, two er einen Colbaten verberrlicht, ber ben Geftfrang aufgufeten fich weigerte und beshalb von manchen bes unzeitig gefuchten Martyriums bezichtigt wurde: "Licebit in gladio conversari, Domino pronuntiante gladio periturum qui 60 gladio fuerit usus? Et proelio operabitur filius pacis, cui nec litigare conveniet? Et vincula et eareerem et tormenta et supplieia administrabit, nec suarum ultor injuriarum? etc." Doch glaubt man an eben biefer Stelle au bemerken, des Tertullian sich der Justimmung zu einem absoluten Berbot des Kriegsdienstels nicht ganz bersichert hält, da er, obwohl sür seinen Assoluten geneigt, doch nicht darauf beitehen vill: "de prima specie quaestionis, etiam militiae ipsius inlicitae, plura on saeiam, ut seeunda reddatur", d. b. ich will auf das eine nicht zu sehr dringen, damit mir das andere, das Berbot der Bekränzung, desto der zugegeben werde. Denn häusächlich war es ja, troh aller Bebenken der sürchlichen Schristiesler, jo, daß viele Christen damals schon im Heere dienten, del. Apolog. 42: "navigamus et nos vodiseum et militamus", und ad Seap. 4 ef. Apolog. 5, two Tertullian erzählt, daß die Fürbitte 10 drisslicher Soldaten dem Markus Aurelius auf einem deutschen Feldzug wohlthätigen Regen verschafts babe.

Lis mit Konstantins Regierung das Berhältnis zwischen Staat und Kirche freundlich ich gestaltete, traten auch die früheren Einverdungen mehr und mehr zurück. Augustinus, der mit hochgestellten Staatsmännern in persönlichem und brieflichem Bertehr stand, die nit Marcellinus und Bonijacius, sieht den Krieg als eine Wohlthat an: "eui lieentia insquitatis eripitur, utiliter vincitur, quoniam nihil est inselicius selicitate peccantium, qua poenalis nutritur impunitas et mala voluntas velut hostis interior rodoratur", und den Kassenisis sien die eine Wohltscheinis des gottesfällige Anwendung einer Gottesfade: virtus tua etiam ipsa corporalis donum dei est; sie enim cogitadis de dono 20 dei non facere contra Deum (ep. 207 ad Bonis, cap. 4; 138 ad Marcell. 12); a stagt in seinem Werte gegen den Manichär Fausus (lib. 22, cap. 74. 75): "quid eulpatur in bello? an quia moriuntur quandoque morituri, ut dominentur paece victuri? hoc reprehendere timidorum est, non religiosorum"; er unterscheidet auch schon zwischen der Berantwortlichseit der Oberperson und der Unterperson 20 ganz wie Luther: "ita ut sortasse reum faciat regem iniquitas imperandi, innoenten untem militem ostendat ordo serviendi".

Es verstand sich von selbst, daß aller Widerspruch gegen den Krieg verstummen mußte, als es galt, die germanischen Stamme der Kirche einzuverleiben. Nur mäßigend, milbernd, oder auch schredend konnte die Kirche auf die wilde ungähmdare Kampflust ihrer Neu- 20 bekefrten wirken durch die treuga Dei, die Unwerlestlöckeit aller heiligen Stätten und Bezirke u. dgl. Begeisternde Aufsorderung aber zum Krieg ließ die Kirche ergehen in den Kreuzzügen, die als Kriege Gottes selbst gleich denen Josuas und Davids dargestellt wurzenzugen neh nachdem die lechte Scheu, welche sonst jeden auch entsernten Anteil am Blutbergießen der Kirche wehrte, geschwunden war, dectte man auch die Greuel der Allbigenser- 25 kriege, der Waldenserversolgung, der Ausrottung der Stedinger mit dem Schild der aött-

liden Ebre.

Die beutschen Reformatoren bilbeten ihre oben bargelegte Anschauung an ben in ihre Zeit fallenden Anlässen des Bauernaufruhes und des Türkenkriegs. Das Recht, ja die Bsicht, jenen zu dampfen, diesen mit allem Nachdruck zu führen, folgte ihnen aus dem so obrigfeitlichen Beruf, von welchem Luther in feiner Schrift "von weltlicher Oberfeit", Die Augsb. Konfession art. XVI, die Apologie 217, zuerst seit der Apolitel Tagen wieder ichtig lehrten. Auch in einer anderen ihnen je langer je näher tretenden Frage blieben Lutber ganz und Melanchthon ziemlich sest bei ihrer einmal gewonnenen dristlichen Uberzeugung: ob es nämlich statthaft fei, jum Schut bes Evangeliums und ber Gewissens- 45 freiheit gegen die rechtmäßige Obrigteit, so. gegen den Raifer, Krieg zu führen? Nur mit ichwerem Bergen und nur auf bas Gutachten ber Juriften, Die aus bem weltlichen Recht ibren Betveis ichopften, gab Luther ben ichmaltalbifden Bund gu. Anbers ftanben in biefem Bunkt die Calvinisten. (Bgl. die sehr lehrreichen und ausführlichen Mitteilungen in v. Boleng Geschichte Des frangoj. Calvinismus, Bb III.) In Der Schrift Junius Brutus, 50 einer Hauptquelle des sog, hugenottischen Staatsrechts, wird sogar verlangt, daß benachbarte Fürsten den wegen der wahren Religion gedrückten ober offenbarer Tyrannei erliggenden Unterthanen anderer Fürsten hilfe leisten, also der Religionstrieg zur religiöfen Pflicht gemacht! (a. a. D. G. 326 ff.). - Die neuerdinge aufgetretenen Bestrebungen gur herstellung bes allgemeinen Weltfriedens, nach vorangegangener Abruftung ber Weltmachte, 55 geben weniger bon driftlichen Gefichtspuntten ober Grundfagen aus, als bon ber unbestreitbaren brudenben Belastung und fortwährenden Bedrohung ber Bolfer burch die Rriegsbereitschaft aller Staaten, und find mit einem fentimentalen Bug behaftet, ber fie bem Spott preisgiebt.

Wir wenden und nun jum anderen Teil unserer Aufgabe. Die in der altesten co

Distrest by Google

110 Krieg

Shriftenheit angestrebte, wenn auch nie ganz durchgeiete Enthaltung aller Sbriften vom Wassendier blied als strenges Verdor für die Kleri ler aufrecht. Ihr Dienst am Heiligtum vertrage sich nicht mit Vutvergießen. Ein militierender Kleriter sollte abgelett, einer, der früher als Christ michtiert katte, in den Klerus nicht aufgenommen wers den (Richters Kirchenrecht, 4. Ausl., § 94). Das Verdort mußte aber oft wiedercholt wunter Strahrodung eingeschäft werden. Abgeschen von den streitbaren Wönchsbaufen der morgentändissischen Kirche und von den Gircumsellionen und Agonisten der donnassischieden der morgentändissischen Kirche und von den Gircumsellionen und Agonisten der donnassischieden Von der sich sehre die Luft zum Wassendissische der deutsche höhere Kerus, dem die Luft zum Auffenschandwerf tief im Aute sah. Schon 712 sommt ein Bischof als kränklicher Feldherr vor (Ann. s. Amanal). 865 tadelt Papit Altolaus die fränklichen Bischof, die von einer Spinobe wegblieben, um die Küsten gegen Seeräuder zu bewachen. Als dann die höheren siehen Willem werden wir der Webrung des kröcklichen Bested und and und Venten die Lehnspflicht von Bischof und wird der Webrung der klieften vor. samt kiegsselden, wie der Erzbischof Ekristan den Middie der Verzbischof Ekristan den Midige der der Verzbischof Ekristan von Mainz, der Feldherr Friedrich I. Kothbarts, nicht eben selten der Erzbischof Ekristan von Mainz, der Feldherr Friedrich I. Kothbarts, nicht eben selten der

Nach dem Hinfall des Feudalwesens und dem Emportonmen des landesfürstlichen Regiments trat der Grundsat der Befreiung des gestlichen Standes von allem persönlichen Kriegsdienst in volle Kraft und blied in Geltung die zur Einführung der allgemeinen Wehrpsticht. Seitdem aber ist die Frage von neuem ausgetaucht und wird lebhaft vers 20 handelt, ob es recht, ob notwendig, ob zwedmäßig sei, auch die Geistlichen und die, welche

es werben wollen, jur Ableiftung bes Wehrdienstes beranzuziehen.

Was den Rechtspunkt anlangt, so kann sich der geistliche Stand auf eine Jummunität berusen, die bis in die Tage Konslantins d. Gr. gurüdreicht. Der Dienst am Neiche Gottek, sir welches die Gesistlichen unmittelbar zu wirken baden, verträgt sich nicht mit 26 dem rein welklichen Berus des Soldaten, der Universalismus der Kirche nicht mit den im Kriege stels vorwiegenden partikularistischen Interessen der Staaten. Die durch den Akt der Ordination geschehen Verpstichtung sir den Kirchendienst muß daher von Rechtswegen

ber allgemeinen Wehrpflicht unbedingt berogieren (Martenfen, Ethit III, 286).

Keinen Rechtsgrund wüßelen wir dagegen geltend zu machen für Befreiung der angehenden Mitchendiener, der Theologie Sudderenden und nicht ordinierten Kandidaten, sofern in dem betressenden keine Gemeinen Wehrpilicht zu wirstlicher Durchführung gelangt. Finden aber Ausnahmen siatt, so spreche unseres Erachtens eine Gründe der Notwendschieft sür, erhebliche Zwedmäßigkeitsgründe gegen die Einreihung der Kirchendiener ins zeer. — Suddenäßigkeitsgründe gegen die Einreihung der Kirchendiener ins zeer. — Suddenäßigkeitsgründe gegen die Einreihung der Kirchendiener ins zeer. — Suddenäßigkeitsgründe gegen missen, als in der Kaserne und auf dem Ererzierplah. Seine körperliche Ausdidung mag er durch die an jeder Universität reichsich gepstegten Udungen des Autrends, Schwimmens, Reitens nach Lust, Gabe und Vermögen sorden. Daß er mit der blanken und mit der Schöftwaße ung Vernachung des Gebrauchs, der mit der blanken und mit der Schöftwaße und Verschung des Gebrauchs, der den Gestlächen der in der Kentniss liegt auch die Wersuchung des Gebrauchs, der dem Gestlächen der Aufgabe. Aber der Teveloge leiste dasse zeinige als Lehrer und Erzieher der Jugend; was die Studierenden, die Kinjahrigfreinvillige in Universtätzisgarnisonen dah nehr nur unter sich verkeren, sir des Ernigäbrigfreinvillige in Universitätzisgarnisonen deh nehr nur unter sich verkeren, sir diesen zugend dauch anderen.

Notwendig also wird der Kriegsdienst der Theologen nicht sein. Zwechmäßig aber erscheint ihre Befreiung. Sie macht einen Worzug des geistlichen Standes aus, und wir sind so frei, es ganz gerecht zu sinden, daß ein solcher Vorzug diesem Stande eins geräumt werde. Der Staat thut nur gut und weise, wenn er die Diener der Kirche auszeichnet und unterscheidet; sie vergelten es ihm reichlich. Vom Irrchlichen Standpunkt aus aber muß dringend gewünsch werden, daß unseren jungen Theologen die Zeit ihrer wissenschaftlichen Ausbildung nicht durch einen Dienst geschnälert werde, der ihrem späteren wie die billig fern siegt, der sie geistig zerstreut und von ihrer eigentsichen Aufgabe ablentt, der

55 endlich fo betrachtliche Belbopfer erheifcht.

Im Fall eines ausbrechenden großen und notwendigen Krieges, bei dem das heil und die Gere des Auterlandes auf dem Spiele stünden, wurden selbstverständlich alle bier genannten Gründe und Erwägungen verschwinden, und jeder Theologe und Kandidat, der noch nicht sonnlich in den geistlichen Stand aufgenommen ift, sich bereitwillig zur Verso sügung stellen. Sie würden aber selbst dann als Kransempsleger und Feldbiakonen wertvollere und ihres Berufes würdigere Dienste thun und so den duch ihre Befreiung ausstehnden Aussall an Kombattantenzahl überschiftigs ersehen. Nachdem neuestens die ansehenden Bolksichulekrer durch die bestandene Seminaraustrittsprüfung das Recht zum Einjährigfreiwilligendienst erlangen, die latholische Kirche aber für ihre Theologen Beireiung dom Militärdienst ausgewirtt bat, bleibt nur ein Jugeständnis übrig, um welches die erwagelichen Kirchenregierungen sich bemühre sollten, daß nämlich die im Jahr abdie endhen Studierenden und Kandidaten der Theologie wenigstenst von der speziellen Ausdidung zu Diffziersdienstadspiranten bezw. Unterossischen wenigstenst das Universitätssstudium einzeisten. Auch die mit jener Ausdildung besahren Instruktionsossischer das Universitätssstudium einzeisten. Auch die mit jener Ausdildung besahren Instruktionsossischer daburch so einer Arbeit überhoben, die ihnen, weil prastisch wertlos, keinerlei Befriedigung gewährt. Denn ehe der Kandidat wirklich Reservossischer wird, muß er bei seiner Ordination sich den der Busteren.

Ariegswesen bei den Sebräern. — Litteratur: Die altere einschlägige Litteratur in Ilgolini, Thessur Vol XXVII. Von Neueren sind zu nennen: Ewald, Geschäufe 18 Fracks II, 600 fi.; Saalsdüß, Abstalisches Rocht 2855, 641 fir. die Archäologien von Jahn, de Bette, Saalsdüß, Ewald, Keil, Bisser, Venzinger, Nowad; die Arthisologien, Sassen in Schentels Vielbelegien, Kiners Realwörterbuch, Riehms Handwörterbuch, Exceptopuschis Biblica u. a.; F. Schwally, Semittisch eriegsäuseinen II: Ere heitige Krieg in Israel, Leipzig 1901. — Hir das ägyptische und assprische Kriegswesen vol. Wiltinson, 20 Manners and customs of ancient Egyptians I, 282; Ermann, Mayneten 686 ss.; Layard, Minisch und seine Ueberreite (sibers, von Weispur), Leipzig 1850, 356 ss.

I. Das Beer. Ein ftanbiges Beer haben bie Jeraeliten erft in ber Ronigegeit Aber von jeber tvar jeber Erwachsene und Rampffabige natürlich auch friegeerbalten. Benn ber Beduinenstamm auf Raub auszieht ober gegen feinen Feind, fo ift 26 ielbstverständlich jedes Glied des Stammes, das Maffen tragen fann, dabei. Wenn im Brieftergeses (Nu 1, 2 f.; 26, 2; vgl. 2 Cbr 25, 5) bestimmt wird, daß vom 20. Ledensjahre an der Nann wassenstäss und tregsprischtig sein soll, fo mag das wohl auch atte Sitte aufprechen und man darf vielleicht daraus schließen, daß in alter Zeit die Aufnahme der Jünglinge unter die vollberechtigten Mitglieder des Stammes, b. b. die Krieger, im 20. Jabre 30 fattfand. Zedenfalls durfen wir den Zeitpunkt nicht fpater ansehen, eber früher. Die Erzählungen über bie fogenannte Richterzeit geben und ein anschauliches Bilb ber Buftanbe in biefer Sinficht. Balt es, einen Beute- und Eroberungezug ju machen, ober war ber Teind bereingebrochen, fo fammelten fich Die waffenfabigen Dlanner bes Be-Schlechts ober ber Rachbarschaft um ein freiwillig anerkanntes Dberhaupt, ben tapferften aus 35 ibrer Mitte (Ri 11, 1 ff.). War die Gefahr groß, reichte die Macht bes Gefchlechte und Stamms nicht aus, so riefen eilends ausgeschiedte Boten die befreundeten Geschlechter zu bilfe. Als bie Stadt Jabes in Bilead bon ben Ammonitern bart bedrängt war, fandte fie Boten durch das ganze Gebiet Jöraels; und Saul, der sich vom Geiste Gottes ersgriffen an die Spitse stellte, schickt seine Boten mit den Stücken der zerteilten Rinder im 40 Lande umber, alles Bolf jur Beeresfolge aufzubieten (1 Ca 11, 3 ff.). War bann ber Beind befiegt, fo fehrte jeber wieber mit feiner Beute nach Saufe gurud. Un große Kriege und Schlachten und an gewaltige Kriegsbeere barf man babei natürlich nicht benten. Bei dem Einsall der Feinde handelt es sich eben um Ghagu's, Erreifzüge von Beduinenscharen ins bekaute Land zum Zweck der Brandschaung des Bauern, wie solche die heute 46 in jenen Gegenden an der Tagesordnung geblieden sind, wenn nicht eine starte Aggetrung die Beduinensstämme der Grenzgebeitet in Auge hat. Auch die in den alten, bistorisch wertvollen Erzällungen angegebenen Zahlen sind sehr bescheiden Grädlungen angegebenen Zahlen sind sehr bescheidene: Gideon bat bei seinem Bug gegen die Mibianiter 300 Dann um fich (Ri 7, 16); ber Ctamm Dan gablt 600 maffenfabige Glieder (Ri 18, 11). Größere Daffen find nur in bem im Deboralied ge= 50 foilberten Rampf gegen Gifera, ber bie Debraabl ber Stamme einigte, verfammelt; bie Gesamtzahl ber wassenstäten Männer Jöraels wird auf 40000 angegeben, und lange nicht alle von diesen solgten dem Rus der Bebora (Mi 5, 8, vgl. 4, 14). Erst das Königtum brachte den Jöraeliten ein stehendes deer. War man im Kampfgegen die Nomadenhorden, die von Östen und Süden der ihre Streizzüge machten, mit so

Ett das konigum beragie ben Jeraeliten em jethendes Heer. War man im Nampf gegen die Nomadenhorden, die von Often und Siden her ihre Erreifigige machen, mit s der alten Sitte zur Not ausgesommen, daß man jetveils die wasselsigigen Männer erst zum Rampf ausbot, so war man mit dieser Einrichtung dem neuen Feinde, den Philistern nicht gewachsen. Denn diese weren ein triegsgesübtes Wolf mit verhältnismäßig gröherem und gut bewassinchen Heer. Schon Saul dat die Notwendigsteit eines stehenden Heeres

erkannt. Es wird ergablt, daß er nach bem fiegreichen Rampf gegen bie Ammoniter, ber ihm die Ronigefrone bringt (1 Ga 11), nicht ben gangen heerbann in die heimat ent= läßt, fonbern angefichts bes brobenben Rampfes mit ben Abiliftern 3000 Mann bom Seer bei fich unter Baffen behalt. Bon biefen legt er 2000 Dann nach Michmas und auf 5 das Gebirge von Bethel, 1000 Mann lagern unter Jonatan ju Gibea (1 Sa 13, 1 ff.). Wenn auch damit noch nicht gesagt und nicht einmal wahrscheinlich ift, daß Saul nun auch nach dem Philistertrieg ständig diese 3000 Mann als stehendes heer unter den Waffen behalten, fo wiffen wir boch - was auch an fich felbstverständlich ift -, bag fcon Saul fich mit bewaffneten Trabanten, einer Leibwache, umgab. 3br Befehlsbaber 10 war David (1 Sa 22, 14). Ihre Glieber waren lauter anerkannt tapfere Rrieger; wo Saul einen friegetuchtigen tapferen Dann in Brael fab, beift es, ba jog er ibn an feinen Stammes und Geichlechishaupter, die "Bornehmiten" eines Stammes jeweils als Führer in dem Aufgebot ihres Stammes belaffen haben. Aber das Interesse des Königs ging boch bon Anfang an babin, auf Die wichtigften Poften treue, zuberläffige, b. b. ibm felbft gang ergebene Leute gu ftellen. Namentlich waren es bie Ungeborigen bes foniglichen Saufes, 20 bie in erster Linie burch ihr eigenftes Interesse an ben König gebunden waren und für biefe Stellungen in Betracht tamen. Go treffen wir ben Konigefohn Jonatan, wie oben ermahnt, fofort in ber Stellung eines Dberbefehlshabers (1 Ca 13, 1 ff.); unter David sind seine nächsten Verwandten Joab, Abner, Amasa die Heerstührer. Einen David aber sucht Saul dadurch an sich zu ketten, daß er ihm seine Tochter zum Weibe giebt. Eine 25 bebeutenbe Rolle fpielt bann icon unter David Die fonigliche Leibwache. Sie ift berausgewachsen aus jenen verwegenen und verzweiselten Gesellen, die sich in der Bergsete Abullam um ihn gesammelt, dei 400 Mann (1 Sa 22, 2). Auf seinen Streif- und Raubzügen in der Steppe und im Süden des Landes, in Kegila und Siklag war die Bahl immer mehr angewachsen (1 Sa 23, 13 wird fie auf 600 angegeben), so bag es so schon ein fur jene Zeit gang ansehnlicher kleiner heerbann war, mit bem David als Basall des Philisterfürsten Achis von Gath in den Krieg gegen die Jöraeliten auszog (1 Sa 28, 1 ff.). Diese Leibgarde behielt David bei, nachdem ihm das Königtum zugefallen. Sie trug ben Chrennamen 272, "bie Helben", als offizielle Bezeichnung. Damit wechselt in unferen Quellen ber andere Rame 7227, 7727 (1 Rg 1, 8 vgl. v. 38). Gewöhn-85 lich erklärt man biefen letteren Namen baber, bag viele Abilifter unter biefer Leibwache gemefen seien; auch תוחה feine Bezeichnung für Philister ju sein, vgl. 1 Sa 30, 14. Sicher ist biefe Erklarung keineswegs; aber soviel ist jedenfalls febr mabricheinlich, bag eine berartige Truppe fich ju einem großen Teil aus Auslandern, fremden Abenteurern jujammenfette, Die fein anderes Interesse hatten, als bas bes Königs. Andererseits ist so auch sicher, bag Dabid philistäische Soldner in seinem Dienste batte, benn es wird eine Truppe bon 600 Dann erwähnt, die unter ihrem Führer, bem Gathiter Ithai bon Gath hergetommen waren und in Davids Gold ftanden; in bem Aufstande Absoloms erweisen gerade fie sich als zuberlässig (2 Sa 15, 19). Als Besehschaber biefer Leibwache wird Benaja ben Zehojada genannt (2 Sa 23, 23). Zahlreiche Helbenstücke erzählte man sich 45 im Bolksmund von diesem Gibborin (2 Sa 23, 8 st.). Diese Leibwache bildete den Kern bes davidischen Seeres. Db außer ihnen noch weitere Truppen ftandig unter Waffen gehalten wurden, erfahren wir nicht. Die Chronif läßt David bas gange Boltsbeer feft organisseren in zwösst Armeetorps von je 24000 Mann, von denen jedes einen Monat im Jahr unter den Wassen Dienst dat — eine Nachricht, die auch abgesehen von den ganz wollden den gericht der Constructionen Jahlen ganz unglaudwürdig ersteint (1 Chr 27, 1 ff.). Ammetholie diesen wir eine gewisse Organisation des Bollsbetres schon unter David voraussesen. Der Oberstein gerichten der Bertein der Bertein der Der Oberstein gerichten der Bertein der Ber befehlshaber bes Heeres, Joab, war schon in Friedenszeiten ernannt und bekleidete sein Amt als ständiges; vielleicht war dasselbe noch mit anderen Führern der Fall. Auch war wohl ichwerlich bei all ben vielen Rriegen Davide, wo oft bas Geer Jabre binter-55 einauber vom Frühling bis jum Spatherbit im Felbe lag, bas gange Boltsbeer unter Baffen. Das war bei manden Feldzügen gang unnötig und ware eine unerträgliche Laft für bas Bolf gewesen. Überdies ift als gut beglaubigte Thatsache überliefert, bag David burch seine Offigiere bas Bolt, b. h. bie wassenstaßige Mannichaft, gablen ließ, und wir werben wohl kaum sehlgeben, wenn wir annehmen, bag biese Zählung namentlich auch 60 militärischen 3weden gebient bat. Näheres über die Beeresorganisation erfahren wir leiber

nirgende, außer ber einen Angabe, daß das Seer in Abteilungen von 1000, 100, und 50 Mann geteilt war, die je ihren Suhrer hatten; auch die Leibwache war in hundertschaften gegliebert (1 Sa 8, 12; 17, 18; 18, 13; 2 Sa 18, 1; 2 Rg 1, 9. 11; 11, 4. 19). Eine folde Glieberung bestand nach unferen Erzählungen icon ju Caule Beit; von David berichtet eine Ergablung, bag er ein "Führer über Taufenb" gewesen sei (1 Ca 18, 13). 5 Es tann aber boch zweifelhaft erscheinen, ob schon unter Saul die alte Geschlechts- und Stammeseinteilung so sehr in den hintergrund gedrängt war; jene Einteilung der Tausendschaften bedeutet offenbar, wenn fie ftreng burchgeführt wird, eine Durchbrechung ber alten, naturlichen Blieberung. Dag lettere aufgegeben wurde, ertlart fich nicht nur baburch, bag fie, weil bon zu ungleichartigem Umfang, fur eine feste Beeregorganisation ungeeignet erschien io und bag überhaupt biefe Stammesgliederung 2c. fich in ber Ronigszeit auflofte, fondern gunachft mehr noch baraus, daß es für bas Konigtum eine Lebenstrage war, Die Bedeutung und Selbstitandigleit der Stamme und Geschlechter zu verringern. Bgl. bazu die Igno-rierung der alten Stammeseinteilung bei Salomos Kreiseinteilung (1 Kg 4, 7 ff.). Daß biefe lettere auch für die militarische Organisation von Bedeutung gewofen, barf man mit 16 einigem Grund vermuten. Alls ihr Zwed wird ausdrücklich die Berteilung der Steuer-laften angegeben; aufs engste hangen aber mit biesen die Lasten des Kriegsdienstes zufammen, wie wir aus ber Beschichte Dienabems erseben : um ben Tribut fur ben Affprertonig aufzubringen, legt er eine Steuer "auf alle wehrpflichtigen Manner" (2 Rg 15, 20). Webrpflicht und Steuerpflicht bangen am Grundbefig; jeder Grundeigentumer muß felbst 20 au Felbe gieben und eventuell nach der Größe seines Besitzes entsprechend, eine Angahl Bewaffneter ftellen. Deshalb bleiben, nachbem Rebutabnegar "alle wehrfabigen Danner, zehntausend an der Zahl" als Gesangene hinweggeführt bat, im Lande nur noch "die geringen Leute der Landbevöllerung" (2 Ag 24, 14). Das sind Berhältnise, die in die alte Beit jurudgeben. - Dit allebem - und bas ift nicht unwichtig - bilbete fich ichon 25 in fruber Ronigegeit auch in Berael ein Stand bon Berufesolbaten beraus. Ein Beichen babon, welches Unfeben biefe genoffen, ift, daß nachft bem Ronig ber Felbhauptmann, אָבָאָדָה, ber wichtigfte Mann im Reiche ift. Aus fpaterer Zeit wird uns unter ben militarifden Beamten noch ein TE3 genannt, welcher bem Felbhauptmann gur Geite ftanb (Jer 52, 29; 2 Rg 25, 19). Wir können nur vermuten, bag biefer etwa mit Liften- 30 führung und Aushebung ber waffenfahigen Mannichaft zu thun hatte. Für die spätere Beit wenigstens burfen wir folche Liften annehmen; wie frube fie geführt wurden, wiffen wir nicht.

Die allgemeine Wehrpflicht findet nun in bem Rriegsgefet des Dt fehr auffallende Einschränkungen (Dt 24, 5; 20, 5-8). Dort wird bestimmt, daß neubermählte ein 86 Sabr lang bom Beerbienft frei fein follen; fobann, bag nach gefchebener Ausbebung gurudgeschickt werben sollen alle Berlobten, die noch nicht geheiratet haben, ferner alle, die ein neues Saus gebaut und noch nicht eingeweiht, ober Die einen neuen Beinberg gepflangt und benfelben noch nicht in Niegbrauch genommen haben, endlich überhaupt alle, die furchtfam und mutlos find, bamit fie bie anberen nicht auch mutlos machen. Die Beobachtung 40 biefer Befetesborichriften burch Jubas Maccabaus wird ausbrudlich berichtet (1 Dat 3, 55). Das Alter biefer Befete ift fdwer zu beftimmen ; icon bie litterarifche Bugeborigfeit jum ursprünglichen Dt ift von Wellhausen u. a. mit gewichtigen Grunden angezweifelt worden (vgl. Wellhausen, Romposition bes Begateuch 192, f. aber 3. Aufl. 1899, C. 359, wo bie Möglichkeit zugegeben wird, daß 20, 7 alt ift). Man geht babei im wesentlichen bavon 45 aus, daß die Beftimmungen jedenfalls in diefem Umfang bem friegerifchen Ginn ber alten Braeliten burchaus nicht entsprechen und vor allem auch gang unpraftisch, ja undurchführbar erscheinen. "Nach den daselbst ausgesprochenen Grundsaten hätte Josia schwertlich ein Her ausbieten können, und die Anschauft eines wirklich südischen Staates schein bier schon ganz zu sehen" (Wellbausen a. a. D., vgl. auch Benzinger, Archäol. 359; 50 Nowach, Archäol. 361). Dem gegenüber versucht Schwally (a. a. D. 74 ss.) den Nachweis, baß biefe Beftimmungen ber altisraelitischen Sitte entsprechen und teilweise (3. B. in Betreff ber Neubermählten) in die Zeit vor der Unfiedelung jurudreichen. Da ber Krieg in Jorael ein "heiliger Krieg Jahves" ist und alle Krieger während besselben im Zustand der Weibe fich befinden, ift von der Teilnahme am Krieg jeder ausgeschlossen, der fultisch unrein ift, 55 b. b. irgendwie in Beziehung zu anderen Objekten kultischer Berehrung, in unserem Falle ju Damonen irgend welcher Urt ftebt. Dies nimmt Schwally fur Die erftgenannten Falle an und belegt es mit gablreichen Barallelen aus anderen Bolfern. Gur Die lett: genannte Bestimmung, Die Feigen betreffend, verweift er auf Die ben Junglingen bei anderen Bollern auferlegten Mutproben, beren Besteben allein wurdig macht, in Die Reiben 60 ber Krieger einzutreten. Natürlich ist bamit nicht gesagt, daß zur Zeit der Niederschrift bieser Gelege bem Bolte noch das Bebruftsein von Bedeutung und Ursprung dieser Sitten vorhanden war. Diese Fragen können nicht in diesem Jusammenhang entschieden werden. Bei der Freilassung der Archioten und Reubermählten vom Kriegedienst könnte auch die 5 hohe Wertschäung der Nachkommenschaft, das Bestreben, die Nachkommenschaft zu sichern, einen hinreichenben Grund abgeben. Daß wir aus alter, auch nur aus vormalkabäischer Zeit gar nirgends auch nur die leiseste Anspielung auf irgend eine dieser Sitten haben, bleibt auffallend.

in teilt ben triegerischen Makkabærn änderte sich das jüdische Militärwesen. Judas is teilte sein Heer in Scharen von 1000, 500, 50 und 10 Mann (1 Mak 3, 55); Simon desselbete, zum Teil aus eigenem Bermögen, ein stehendes Heer (1 Mak 14, 32); Hyrkan ließ Auskänder anwerben (Joseph. Ant. XIII, 8, 4), zumal Arader (vgl. 1 Mak 5, 39), während umgekeft mehr und mehr Juden in fremde Kriegsdienste traten, so in den Herendes Seleukus Nikator, Ptolemäus Soter, Ptolemäus Philadelphus und Megander Balas 16 (Joseph. Ant. XII, 8, 5; XII, 2, 5; 3, 1; XIII, 10, 4; 1 Mak 10, 36). Unter Megander Jammäus und Megandera mußten fremde Söldner die unruhigen Juden in Jaume balten (Joseph. Ant. XIII, 13, 5); Harten II. leistete den Kömern wesenkliche Tweise Truppen doseph. Ant. XIV, 10, 2). Die wohl ganz nach römischer Weise organiserten Truppen doseph. Ant. XIV, 10, 2). Die wohl ganz nach römischer Meise organiserten Truppen doseph. Ant. XIV, 10, 2). Die wohl ganz nach römischer Meise organischen Truppen des Herendes des hate. Ant. XVII, 10, 3; Bell. jud. II, 20 18, 9; Vita 11; del, Mt 8, 5 mit 30 4, 46) bestanden zum Teil selbst aus Germanen (Joseph. Ant. XVII, 8, 3). Die Jusummenderufung diese Herendes des Geres geschab noch Gile not war, durch das Blasen der Kriegsposaumen und Aussteden von Eignalen (C:) auf den Bergen zur Angade der Sammelstellen oder der Richtung des Zuges. Häuse den einer Verdestenden der Kriegsdesseichen irgend wecken Art im Gedrauch waren, sehlt jede Rachticht. Für des Zeitzeldzeichen irgend wecker Art im Gedrauch waren, sehlt jede Rachticht. Für des Anstricht. Bür der katt im Gedrauch waren, sehlt jede Rachticht. Für des kriesterdes zu jeden irgend wecker Art im Gedrauch waren, sehlt jede Rachticht. Für des Anstricht. Bür die nacherülische Zeit jedenstaße bürsen wir sehle von aus er Gestlerunge er Gestleren zu gestlichten der Generalische Seus er Gestleren zu gestlichten der Gestleren der Gestlere

2, 2). Welcher Urt biefe waren, läßt fich gar nicht erraten.

Die Verproviantierung des Heeres war in alter Zeit natürlich nicht besonders geregelt. Man nahm eben wo man war das, was man bekommen konnte, auch im eigenen Lande (2 &a 17, 27 ff). Kjal schüt keinen Sohmen, als sie in der Näche von Bethlebem 28 lagern, durch David etwas Prodiant (1 Sa 17, 17). Mehr oder weniger ist es natürlich Sache der einschlen bezw. der Ikineren Abteilungen gewesen, sich Ledensmittel zu deschafften. Die Erzählung vom Krieg gegen Gibea (Ni 20, 10) dagen spricht von einen anga geregelten Prodiantwesen; sie der zehnte Teil der einzelnen Abteilungen wird dazu bestimmt, das kehrensmittel herbeizuschaften. Das Alter der Erzählung und der Sitt ist aber nicht so der herbeizuschaften. Das Alter der Erzählung und der Sitt sich er nicht so der herbeizuschen und der Sitt der einzelnen Abteilungen von der der Mittell an der gemachten Beute (Ben 14, 24; Nu 31, 25 st.; 3ef 9, 3 st.; Dt 21, 11). Die Ansührer bekannen natürlich einen besonderen Anteil (vgl. Ni 8, 24 st.; 1 Sa 30, 26 st.; 2 Sa 12, 30). Alte Sitte schon war es, daß die aus irgend einem 46 Grund von einer Echlacht zurückgebliedenen Krieger ebenfalls ühren Anteil an der Beute bekannen (30 22, 8; Nu 31, 27; 1 Sa 30, 24 st.; 2 Mat 8, 28, 30).

II. Die Bewaffnung. Die Waffe, die die Jeraeliten aus ihrem Nomadenleben mitbrachten und die allegeit die Hauptvoffe der Beduinen gewesen ist, war die Lange mit hölzernem Schaft und bevonzener Spite. Auch die Schleuber ift wohl von alters ber die ihnen im Gebrauch gewesen, wöhrend das Schwert erst in Kalästina eine allgemeiner gebrauchte Wasse wurde. Dort, auf dem Boden von Malästina, trasen die Zöraeliten zum erstenmal auf einen Gegner, dessen ganzes Kriegswesen einen hoben Grad don Ausbildung erreich statte. Die Bewassnung der Ranaaniter stammt aus dem Norden, von den Setslitern. Was den Jeraeliten am meisten Schreden einslößte, das waren die "eisernen Wagen" is (Ni 1, 19 u. o.). Dem Besig bieser Kriegswagen verdansten die Kanaaniter nach unseren Berichten den Ersos, daß sie die Gebenen Kalästinas gegen die Istaaliten mit Ersos der verdagen können (30j 11, 4; Ni 1, 19; 4, 3; 1 Sa 13, 5). Nach bethitischem Brauch stamben je drei Personen auf dem Wagen: der Possischen der Geschlichte der Schildträger, der beide zu desken hatte. Die Philister hatten auch Reiterei (1 Sa 60 13, 5). Das Fuspolf teilte sich im Schwerz und Leichtebevassinete. Eine trugen einen runden

Helm aus Bronze, einen Schuppen: ober Rettenpanzer, bronzene Beinschienen, Schwert, Wurfspeer und große Lanze (vgl. 1 Sa 17, 4). Diese, die Leichtbewaffneten, waren

Bogeniduten und Schleuderer.

Diese Bewassung haben im großen und ganzen die Jöraeliten von ihren Feinden angenommen. Wir sinden zwar nirgends im Jusammenhang die Betwassung der verschiedenen Truppenteile des Heeres beichrieben, aber die einzelnen Wassen lind doch der bei bei Großen erwähnt. Die Chronit berichtet, daß die Benjaminiten die Leichtbevassineten stellten, die Bogenschützen (2 Chr 14, 7; 17, 17), und rühmt von den Benjaminitischen helben, daß sie im Bogenschützen und Schleubern mit der rechten und linken hand sich besonders aus gezeichnet bätten (1 Chr 12, 2), ebenso die Erzählung im Nachtrag des Richtunges 10 (Ni 20, 16). Die Judäer dagegen stellen (nach 2 Chr 14, 7) die Schwerbevoossenkossen wit großen Schild und Spieß, ebenso werden die Gaditen und Nachtaliten speziell als Kämpfer mit Lanze und Schild bezeichnet (1 Chr 12, 8, 24, 34), Bemertungen, denne ossender eine alte Überlieferung zu Grunde liegt. Wir haben demnach alles Recht, auch im israelistischen heer in der ersten Königszeit leichte und schwerbevosssen zu unterscheiden 15

(vgl. auch 2 Rg 3, 25).

Die Leichtbewaffneten baben Bogen ober Schleuber und fleinen Schild. Der Bogen (TDP) war gewöhnlich aus hartem elastischem Bolg; es werben aber in ber fpateren Beit auch eherne Bogen genannt (Bf 18, 35; Si 20, 24). Der Bogen wird, wie ber Ausbrud 727 "treten" zeigt, gespannt, indem man ihn auf die Erde ftemmt, bas untere Ende 20 mit bem Jug festhält und bas obere mit ber Sand niederbrudt. Es muffen also ziemlich große Bogen gewesen fein. Daneben gab es auch fleinere, Die mit ber Sand gespannt tourben (2 Rg 13, 16). Die Gehnen (ביקר, השור) waren aus Ddfen- ober Ramelebarmen. Die Pfeile (YT) aus leichtem holz (Ber 51, 11; Bef 49, 2) mit Spigen aus Erz ober Eifen murben in einem Rocher (TPUS) getragen. Bisweilen waren bie Pfeilfpigen ver- 26 giftet (Hi 6, 4); um Jener in belagerte Stabte ober ins Lager ber Feinde gu werfen, umwidelte man die Pfeilspipen mit Werg und Pech und gundete bas an (Pf 7, 14: Jef 50, 11). Aus Sab 3, 9 icheint zu folgern, bag ber Bogen, wenn er nicht gebraucht wurde, gang ober wahrscheinlich nur in ber Mitte eingehüllt war; wgl. Abbildung ägeptischer Bogenschutzen bei Riehm hwb. 235. — Die Schleuber (PIR.), auch Waffe bes hirten 20 (1 Sa 17, 40), bestand in einem Leberriemen ober irgend einem Geflecht, bas in ber Mitte breiter war, eine Schleuberpfanne ( 32 "Sohlhanb" 1 Sa 25, 29) hatte, auf welche bas Beithof, meilt ein glatter Stein (1 Sa 17, 40; Sach 9, 15; hi 41, 20) gelegt wurde. Beim Werfen saßte der Scheuberer die Schleuber an den beiden Enden, schwang sie einigemal im Areise und schleubere dann das Geschöf, indem er das eine Ende lossließ, 25 Abbildung s. bei Benzinger, Archäol. 357. Jür die Verwendung der Schleuberer im Krieg vgl. 2 kg 3, 25 und Joseph. Bell. Jud. III., 7, 18; IV, 1, 3. — Der Schild ber Leichtbewaffneten, ben wenigstens die Bogenschuten trugen (1 Chr 5, 18; 2 Chr 14, 7; 17, 17), war ber kleine Schild, 127, ber nach 1 fig 18, 16 f. nur ungefähr halb fo groß war, als ber große Schild ber Schwerbewaffneten (s. u.). Die Form beiber Schilbe ift 40 uns ganz unbekannt; Abbildungen ägyptischer und assprischer Schilbe f. Richm Hwb. 450 f. 885. 1415 ff. Da Eg 39, 9 vom Berbrennen ber Schilde und anderwarts vom Salben berselben die Rede ift (2 Sa 1, 21; Jef 21, 5), burfen wir annehmen, daß die Schilbe bei den Jeraeliten wie bei anderen Böllern aus holz mit einem Leberüberzug ober aus mehreren Lagen Leber übereinander bestanden. Galomos goldene b. b. mit Gold: 45 blech überzogene Schilbe (1 Rg 10, 16f.), fleine und große, waren wohl nur Paradeftude; Rehabeam erfeste fie burch bronzene (b. h. mit Bronze überzogene, 1 Rg 14, 26 ff.; 2 Chr 12, 9ff.). Aus Jef 22, 6 barf man ichließen, bag bie Schilbe auf bem Darich in einem libergung gertagen und erft jum Rampf "entblogit" wurden. Bei den Schwerbewaffneten war der Schild 774 (Oveeos, seutum), wie erwähnt, so

Bei den Schwerbewaffieten war der Schild TPF (Overs, seutum), wie erwähnt, so bedeutend größer. Als Angriffsvaffe hatten sie der allem den Speer TPF, der zum Stoß, nicht zum Wurz, bestimmt war, wie die Reighreibung der langschaftigen Lange Goliats zeigt (1 Sa 17, 7; 19, 9 f.; 26, 7 f.; 2 Sa 23, 21). Das hindert natürlich nicht, daß man gelegentlich die Waffe auch verfen konnte (1 Sa 18, 11; 20, 33, wenn nicht in diesen Stellen der Text anders zu lesen ist, vol. Wellhausen z. St.). Ob und wie sich sie hiervon die TPF genannte Stoßwaffe unterschied, wissen wir gar nicht; sie sie iedenfalls in späterer Zeit die Hausen sie (vol. 2 Chr 11, 12; 14, 7; 25, 5; 26, 14; Neh 4, 7, 10. 15). Für einen Unterschied beider Waffen ser Umstand zu sprechen, daß 1 Chr 12, 8, 24, 34 TPF als Waffe der Nachkaliten, TPF als Waffe der Judäer und Gabiten genannt wird. Im Unterschied von diesen Waffen bezeichnet

ben lutger Europhes. Solid lag einen jougen neden jeiner Lange eine jougen neden jeine Beine eine meißt aus Eijen (vgl. 1 Sa 13, 19; 3ef 2, 4; 3oel 4, 10), seine Klinge, wie die Spite des Speceres wegen ihres Blinkens and propagation of the genannt (Ri 3, 22; vgl. 1 Sa 17, 7; 3 sa 39, 23), war gerade (vgl. 1 Sa 31, 4) und dit propagation of the generalistic (Ri 3, 16; 3r 5, 4). Das Schwert wurde als Hield und Stickens auf gestaucht (vgl. 2772 25 Sa 12, 9; Ri 21, 10; 1 Kg 3, 24; 3r 13, 12; 1 Sa 31, 4; 2 Sa 2, 16; 1 Gbr 10, 4; 3r 12, 13, 2). Dan trug bas Schwert an einem Gurt über bem Baffenrod (1 Sa 17, 39; 35, 13 u. a.), und gwar auf ber linten Seite; ber lintebanbige Chub nur tragt es rechtsfeitig und gwar, 10 um es ju verbergen, unter bem Rod (Ri 3, 15. 16. 21). - Belm (FDP ober FDD) und Banger (1972) gehören in alter Zeit nicht zur Rüftung best gemeinen Mannes, sondern finden sich nur dei Bornehmen, dem König, dei Heerführern ze. (1 Sa 17, 5. 38; 31, 91.; 1 Kg 22, 34). Erst von Usia berichtet die Ebronit, daß er das heer mit helmen und Bangern ausgerüstet habe (2 Chr 26, 14), eine Nachricht, deren historische Claubwürdrichsteit von und sich beruhen lassen möchten, die aber jedenstalle voraussetz, daß in haterer Zeit diese Schutzungen allgemeiner waren. Von Saul und Goliat wird berichtet, daß sie bronzene Belme und Banger batten. Die Belme und Banger bes Kriegsvolles werben wir uns schwerlich als gang metallene benten burfen. Bielmehr burfen wir babei eber an leberne, mit Bronge ober Gifen verfebene Belme benten, wie auch bie agyptischen Solbaten folche 20 trugen. Ueber die Form bes Belmes wiffen wir gar nichts. Abbilbungen agpptischer und assprijder helme f. bei Riehm hibb. 1767 f., sprijder helme (runde Kappen) nach ben Bartlellungen in Karnat f. bei Benginger, Archaol. 64. 65. Auch über ben Banger erfahren wir nichts Naheres. Goliats Pauzer war ein bronzener Schuppenpanzer (1 Sa 17,5). Auch Sauls Panzer war wohl aus Bronze, denn er war so schwer, daß David 25 barin nicht geben tonnte (1 Ga 17, 38f.). Die Banger ber gemeinen Golbaten bagegen, soweit biese folde trugen (f. o.), burften wohl eber benen ber gemeinen affprifchen Krieger entsprochen haben, b. h. eine Art bider Jaden aus Filg ober Leber, etwa noch verftartt mit eifernen Blechen oder Budeln, gewesen sein (Abb. i. Niehm, zind. 1768). Nur die vornehmen Wagenkämpfer trugen bei den Affiprern die langen, dis über die Knie reichen-so den schuppigen Wassensche. In römisch-griechsicher Zeit ist der metallene Kanzer viel allgemeiner geworden; in den Seleucidenheeren trug auch der gemeine Schwerbewassente vielsach den Kettenpanzer aus seinem Drahtgeslecht (vgl. 1 Mas 6, 35.). — Vereinzelt werben im AI auch noch andere Waffen genannt, die aber nicht zur regelmäßigen Bewaffnung israelitischer Colbaten gehörten: Reulen ober Streithammer berichiedener oayagis, gleichgesett wird. Die alte Beit bis auf Salomo kannte nur Fußtruppen (f. o.). Noch David wußte 40 mit den im Sprefrieg erbeuteten Ragen und Nossen nichts anzufangen, sondern lähmte die Pferde, indem er ihnen die Sehnen an den Füßen durchschnitt (2 Sa 8,4). Auf Salomo bagegen wird bie Ginrichtung bon Reiterei und Rriegemagen gurudgeführt, foll 12 000 Reiter, 1400 Wagen und 40 000 Wagenpferbe gebabt baben (1 Kg 5, 6; 10, 26), Bablen, Die allerdinge übertrieben ericheinen. Dieselben waren teile in Berufalem, teile 46 in einigen anderen Stadten stationiert (1 Kg 9, 19; 2 Chr 8, 6). Damit war über die Leibwache hinaus ein großes stehendes heer geschaffen. Reiter und Wagen bildeten auch von da ab einen wichtigen Bestandteil der istaelitischen Truppen, wietwohl das Land hierfür nicht besonders geeignet erscheint und ihre Bertvendung auf die Ebenen beschränkt getwesen sein dürste (1 Kg 16, 9; 2 Kg 8, 21; 13, 7; Jes 2, 7; Mi 5, 9). Gerade an diefen 50 Wagen und Rossen bie Propheten keine Freude; das sind weltliche Machtmittel, die das

56 borragenden Krieger gusammenhängt, ift fehr fraglich. III. Fest ungen. Als bie Beraeliten ins Beftjorbanland borbrangen, fanben fie dasselbe burch zahllose Burgen und Festungen der Ranaaniter geschütt, die mit ihren hoben Mauern einen gewaltigen Einbrud auf die Buftenfohne machten (vgl. Ru 13, 28; Dt 1, 28) und die fie zu erobern zunächst auch nicht im stande waren. Sie felbst wohnten so junachft auf bem flachen Lande in offenen Ortichaften und wußten fich in Rriegenoten

Bolt jum Bertrauen auf Menschenmacht verleiten (Go 1,7; 14,4; Mi 5,9; 3ef 2.7; Dt 17, 16 u. a.). Die Bagen felbst glichen natürlich benen ber Kanaaniter und Philister gang; fie waren wie die der Affirer zweiräbrig und hinten offen. Wahrickeinlich standen brei Bersonen auf einen Wagen (f. o.); ob damit der hebräsiche Ausbruck wer für einen hernur durch die Flucht in die Wälber und Höhlen zu retten (1 Sa 13, 6). Erst in der Königszeit wurde das anders: die kanaanitischen Festungen sielen in ihre Hand, als eine der letzten das sat uneinnehmbare Zebus (2 Sa 5, 9). Und nun lernte man auch selwe Festungen zu dauen. Gleich David befestigte Jedus-Jerusalem von neuem; Salomo daute Hagor und Wegiddo an den Straßen von Norden, Gezer, das untere Beth Horon daud des gegen Westen, Tamar an der Straße von Süden der Interestisch wichtige Auntte (1 Rg 9, 15, 17 f.). Rehabeam soll nach der Ehronis die Gerag gegen Süden und Westen durch nicht weniger als 15 Festungen gesichert haben (2 Chr 11, 5 ff.). Jerodeam beselftigte im Nordreich Sichem und Amas sich eine Ausfallpforte gegen das Südreich zu sehn Erstaßen Zehn zu schlieben der Sichen gegen das Konisch der eine Ausfallpforte gegen das Südreich zu sehn Erstung zu zerstören, noch ehe sie vollendet war; mit dem Material dersselben beselstigte er zum Schub, seiner Grenze gegen das Nordreich die Städte Geba und und Mizpa (1 Rg 15, 16—22). Dmri endlich baute sich seine Ausfallberiger Belagerung durch die Alsse zu gewaltigen Feste aus, die dann erst nach dreizähriger Belagerung durch die Alsse und Festungen erbaut, den der Schreich der Matschale und Kerden in ammentlich die Matschale und hervollen werten der der der Schreich Bereter glüchseit der des Ausdrechteres) und Kestungen erbaut, den den Merters Beth Jur (nördlich von Hervollen), Masada (am Westusser des Toten Meeres) und Bachaus (im Osten deeres) und Bestusen kreis (66—73 n. Chr.) eine bedeutende Rolle gehielt haben.

Die Festungen wurden aus leicht erflärlichen Brunden auf Sugeln angelegt; in ober bei jeber festen Stadt war nach alter von den Sprern geübter Sitte eine gang besonders fefte Citabelle angelegt, fo g. B. bei Jerusalem (f. b. A. Bb VIII S. 666, 5 ff.) bei Sichem (Ri 9, 46 f.), bei Bnuel (Ri 8, 9. 17), bei Thebez (Ri 9, 51). Sonft beftand bie Befestigung einer Stadt vor allem in einer ringsum laufenden Mauer (1777). Dieselbe war, 2s wie uns namentlich die Mauerreste von Frusalem, zeigen, aus möglicht großen Wertstücken aufgeschichtet, die nicht immer regelrecht bearbeitet waren und häusig in alter Zeit ohne Mörtel ober irgend anderes Bindemittel aufeinandergelegt wurden (vgl. Abb. in Benginger, Arch. 231). In der Regel war die Mauer so diet, daß sie nicht bloß einzelnen Bachen das Gehen gestattete, sondern daß man auch größere Truppenmengen auf der so Mauer aufstellen konnte (Ref. 12, 31 ff.; dgl. Jes 36, 11; 1 Mak 13, 45). Ebenso standen bort Ratapulten, welche Steine und Pfeile ichleuberten, wie bas jum erstenmal aus ber Beit Uffas berichtet wird (2 Chr 26, 15). Große Turme, völlig maffive Burfel aus großen Quabern (vgl. bie Berufalemer Mauerturme), waren ju größerem Schut an ben Eden, bei ben Thoren und sonst in angemeffenen Zwischenräumen in die Mauer eingefügt (2 Chr 35 26, 9). hinter ben Zinnen, mit benen Turme und Mauern gefront waren (5000 26. 15; Ze 1, 16; 1000 36; 54, 12), waren bie Berteibiger geborgen. Die Mauerthore waren nicht bloge Offnungen in ber Mauer, fonbern ziemlich geräumige Gebäulichkeiten mit Turmen (f. o.), die manchmal ein Obergemach hatten (2 Sa 19, 1), baber ber Ausbrud "zwischen ben beiben Thoren" (2 Sa 18, 24). Bielleicht waren sie, wie noch so beute, im Winkel angelegt. Starke hölzerne, vielleicht auch mit Erz beschlagene Flügel-thüren (Ri 16, 3; Jef 54, 2) mit ehernen ober eisernen Riegeln (1 Kg 4, 13; Ot 3, 5; 33, 25) verschlossen die Thore. Gewöhnlich hatten die Städte nur ein Thor (Gen 34, 20), das am Abend geschlossen gehalten wurde (3of 2, 5). Bor der eigentlichen Festungsmauer befand sich häufig eine kleine Bormauer (2017, LXX προτείχισμα, Vulg. antimurale 45 (2 Sa 20, 15; 1 Rg 21, 23; Thren. 2, 8).

IV. Die Krie gführung. Ehe man in den Kampf 30g, defragte man selbstverständlich Jahve durch das Losoratet (Mi 1, 1; 20, 27 f.; 1 Sa 14, 37; 23, 2 ff.;
28, 6; 30, 7 f.; 2 Sa 5, 19. 23), oder durch Propheten (1 Kg 22, 5 ff.; 2 Kg 19, 2 ff.;
man opferte (1 Sa 7, 8 ff.; 13, 9 ff.) und "heiligte sich", denn der Krieg war ein heiliges wo
Unternehmen, s. unten. Das triegerische Palladium, die Lade Jahves, durste dei größeren
Kriegsgügen selbstwertändlich nicht sehlen (1 Sa 4, 4 ff.; 2 Sa 11, 11; 15, 24 ff.). Das Ot
schreidt vor, daß der Priester vor der Schlacht eine Rede halten und den Soldaten beim Anblich des seindlichen Heeres Mut zusprechen soll (Dt 20, 2) — ein Zeichen sir den Geist iener
Kriegsgeses und ihrer Zeit (s. oben); die alten Jöraestten daten das nicht nötig. Das es
Priestergesetz hat dann als besonders vichtig angesehen, daß man die Priester nit den
fübernen Trompeten mitnimmt: am Trompetenblasen hängt der Seig (Nu 10, 9; 31, 6;
2 Chr 13, 12); — dies Zeit dat eben keinen Krieg auß der Näche gesehen. Die Mattas
där aber, als gesesstreus Juden, solgen auch in diesem Stüd dem Geist (1 Nat 16, 8).

Man gog, wenn es möglich war, im Frühjahr gu Felb, um vor bem Winter wieber 60

heimzukehren (2 Sa 11, 17 u. a.). Im Winter blieb man zu Hause. Tadurch zogen sich die Kriege, namentlich die Belagerungen fester Städte, sehr in die Länge. Über die Einrich tung eines hebrässchen Ariegslagers erfahren wir nichts. Das Lager des Bolkes auf dem Wüstenzug wird dur 2 wahrscheinlich als dreieckig angelegt gedacht. Aber wie viel man 5 von dieser Schilderung als der Wirtschlich einkommen betrachten darf, ist kraglich. Zelte werden im Lager der Jöraeliten und der Syrer erwähnt (2 Sa 11, 11; 2 Kg 7, 7); der mal sandert es sich aber um langandauernde Belagerungen einer sesten Etadt. Die Lagerwachen wurden dreimal in der Nacht abgelöst (Ri 7, 19; 1 Mal 12, 27). Zum Schuß der um schilder der Syrer erwähnt (2 Sa 11, 11; 2 Kg 7, 7); den Schuß des Lagers blieb während einer Schlacht steise Belagung zurüft (1 Sa 25, 13; 030, 24). Die Reinhaltung des Lagers ist dem Gesch sehr angelegen (Dt 23, 10 sp.; vol. Nu 5, 1—4); es bestimmt, das der Krieger seine Notdurst nur außerhalb des Lagers der

10 30, 24). Die Reinhaltung des Lagers sif dem Gesetz sehr angelegen (Dt 23, 10 ff.; 19). Ru 5, 1—4); es bestimmt, daß der Krieger seine Notdurft nur außerhalb des Lagers der richten darf und besiehlt ihm für die Extremente ein Loch zu graden und besechten. Uber den alten Urhrung dieser Sitte in resignössen Vortellungen s. unten.

In Schlachtordnung (TIPPE 1 Sa 4, 2; 17, 8, 20 s.; Ni 20, 20, 30) stand das 15 herr entsweder einsch in Linie, oder in drei zugert, einem Centrum und zwei Flügeln (Iss 8, 8 und dass Geseinus, Vol. 8, 13 s.; Ni 7, 16, 20; 1 Sa 11, 11; 2 Sa 18, 2; H, 17; 1 Wał 5, 33; 2 Wał 8, 21 s.); auch ein Kimtertressen wird erwähnt 36, 13 s., vgl. 10, 19. Unter lautem Kriegsgeschrei (TIPPE 36) 6, 20; 1 Sa 17, 52; Iss 42, 13; Um 1, 14; Jer 4, 19; 49, 2; C3 21, 27) stützte man auf den Keind. Die anzogewandte Kriegsstunft war nicht sehr entwickelt: gelegeutlich bediente man sich einer Kriegssliss Kriegsstunft war nicht sehr entwickelt: gelegeutlich bediente man sich einer Kriegsslich von Schaffen, auch wohl durch Epione die Stellung und Stärle der Gegner auszusundschaften (Iss 2, 22; Ki 7, 10 s.; 1 Sa 26, 4; 1 Wał 5, 38; 12, 26). 25 Sonst bestand die gange Feldberrntunst berühnter heerstührer in persönlicher Tapferseit und Ustrambtheit (Ni 7, 16; 1 Sa 11, 11; 15, 5; 2 Sa 5, 23; 18, 2). Das Gesech bestand in Einzelfämpfen, wobei die persönliche Tapfersteit, Kraft, Gewandscheit und Schnelligseit der mit entblößten Armen (vgl. C3, 4, 7; 3ef 52, 10) Mann gegen Mann Kämpfenden die Schlacht entschieden Armen (vgl. C3, 4, 7; 3ef 52, 10) Mann gegen Mann Kämpfenden die Schlacht entschieden Kriegstungenden gerühnt werden). Din und wieder eröffnete ein Zweissen der Experiment ein werde schlachten Exteit (1 Sa 17; 2 Sa 2, 14 ff.; vgl. 21, 18 ff.; 28, 21), und solche und ähnliche ausgezicht gestühnt verden).

(1 Sa 17; 2 Sa 2, 14ff.; vgl. 21, 18ff.; 23, 21), und folde und abnliche ausgezeichnete Waffenthaten empfingen bann befondere Belohnung und Auszeichnung (30f 15, 13, 16; 1 Ca 18, 25 ff.; 2 Ca 18, 11; 1 Chr 11. 6). Das Berfahren gegen bie befiegten Feinde ließ an Graufamkeit auch bei ben Joraeliten nichts zu wünichen übrig, wenngleich es an bie affprischen Teufeleien lange nicht beranreichte. Was bei ben Affprern Regel war, Köpfe und Hände ben Gefallenen als Trophäen abzuschlagen, scheint bei ben Israeliten boch nur als Ausnahme bei gefallenen Führern vorgetommen zu fein (1 Ca 17, 5 ff.; 31, 9; 2 Ca 20, 22); vielleicht war es 40 aber in alter Zeit Sitte, ben getoteten Feinden Die Borhaut abzuschneiden (1 Sa 18, 25. 27). Befangene Ronige und Seerführer wurden nicht felten getotet (3of 10, 24 ff.; Ri 7, 25); boch haben gerabe in biefem Stud Braels Ronige ben Ruf ber Milbe (1 Rg 20, 31). Much bie übrigen Gefangenen wurden bann und wann famtlich umgebracht (2 Chr 25, 12; Ri 8, 7; 2 Sa 12, 31?); graufame Verstümmelungen kamen ebenfalls vor (Ri 1, 67; 45 vgl. 1 Sa 11, 2). In der Regel wohl wurden die Gesangenen zu Ellaven gemacht. Aber auch das sonst so mille Dt will bei eroberten Städten nur Weiber und Kinder vericont, b. b. ju Eflaven gemacht wiffen (Dt 20, 13 f.). Aufschligen ber Schwangeren, Berichmettern ber fleinen Rinder waren gang an ber Ordnung; fo ift fogar ein Menabem im Bürgertriege gegen israelitische Städte versahren (2 Kg 15, 16; 8, 12; 3ef 13, 16; 50 Um 1, 13; Ho 10, 14; 14, 1; Nah 3, 10; Pf 137, 8; 2 Mat 5, 13). Das Land bes Feindes wurde verwüftet, die Baume umgehauen, die Quellen verschüttet (Dt 20, 19 f.; Ri 6, 4; 1 Chr 20 1; 2 Mg 3, 19. 25). Stabte und Dorfer wurden niebergebranut (Ri 9, 45; 1 Dat 5, 28; 10, 84). Uber bie Gitte bes Banns f. unten. Dem befiegten

Voll wurde Zahlung größer Geldjummen oder jährlicher Tribut auferlegt (2 Kg 18, 14; 5 Jef 33, 18); ur Sicherung nahm man Geißeln mit (2 Kg 14, 14). — Der Sieg wurde durch Gesang, Jubel und Tanz verherrlicht (2 Moj 15; Ni 5; 1 Sa 18, 6 ff.; Jub 16, 1 ff.; 1 Mat 4, 24) und mitunter durch Trophäen verwigt (1 Sa 15, 12); Herodes der Er. belohnte einmal alle Soldaten mit Geld (Jos. Ant. 14, 15. 4). Das Begraben der Gefallenen galt als heilige Pflicht der Here (1 Kg 11, 15); um gebliedene Anführer

60 trauerte das ganze Geer (2 Sa 3,31), ihre Maffen gab man ihnen mit ins Grab (Ez 32, 27).

V. Die religiofe Bebeutung bes Rriege. Der Rrieg mar bem Ieraeliten ein beiliaer Krieg. Das ift altsemitische Unschauung. Auch bem alten Araber war ber jur Ebre bes Stammes unternommene Rampf eine religiofe Angelegenheit (vgl. Goldziber, aur Ehre bes Stammes unternommens Kampt eine retigiof Angelegenget (vgl. Golziver, Muhammed. Studien I, 249f. und Rod. Smith, Rel. of the Sem. 38). So is bei den Jeracliten der Krieg im Krieg Jahves (Er 17, 16; 1 Sa 25, 28; Ru 21, 14). 6 Weil sie Jahven nicht zu Histe famen, wird im Tedoralied denen gestucht, die vom Kampf sich fern hielten (Ri 5, 23). Jeraclé Feinde sind Jahves Seinde (Ri 5, 31; 1 Sa 30, 26). Als Jahves Zhoadt, als "Gott der Schacken Jöraclé" (1 Sa 17, 45) zieht Jahves lelbst mit in den Kampf. Und zwar ist diese Teilnahme Jahves am Krieg sehr real gebacht; er läßt z. B. gewaltige Seine auf den Feind vom himmel fallen, um seinem Volt der Katter (Sa 25, 25). ju belfen (3of 10, 11). Und auch feine Gegenwart beim Beere Braels ift in alter Zeit ganz buchkablich berstanden. Wie andere Boller haben auch die Jeraesten ihren Gott mit in die Schlacht genommen mit der heiligen Lade. Sie repräsentiert das numen praesens, in ihr ist leibhaftig der Kriegsgott gegenwärtig. Wie die Lade im Philisterfrieg ins israelitische Lager kommt, da rusen die Bhilister erschroden: "Gott ist zu ihnen 15 ins Lager gekommen; wehe und!" (1 Sa 4, 6 f.). So gehört der Krieg zu den wichtigen religiöfen Inftitutionen Braels. Der Rrieger bat bor bem Rrieg gang wie bor einer anberen kultischen Handlung sich zu "heiligen" (App. 30) 3, 5), b. h. s. sich gewissen kultischen Neimigungen zu unterwerfen; die Krieger sind "Geweihte" (Fel 13, 3; Fer 51,27); der Hehrärt spricht beshalb auch davon, daß man "einen Krieg weiht" App. App. 300 200 4, 9; Mi 3, 5; Jer 6, 4). Während des Krieges muß der Krieger im Zustand kultischer Reinheit sein. Bon dieser Vorstellung aus ist dei sehr vielen Völlern dem Krieger die Enthaltung vom Weibe strenges Gebot. Auch die alten Araber hielten sich während des Krieges von den Meibern serne (vgl. 18. Rob. Smith, Rel. of the Semites 455). Die selbe Sitte durfte für Israel belegt sein durch 2 Sa 11,6 ff. Uria weigert sich sein Weib 25 ju berühren, so lange die Lade Gottes und das Heer im Felde sind. Mit Recht macht Schwally (a. a. D. 64) barauf aufmertfam, baß von ben israelitischen Golbaten, bie fich nicht icheuten, ben Schwangeren ben Bauch aufzuschliten, boch nirgenbe Schanbung ber Weiber berichtet wird (Jef 13, 16 und Sach 14, 2 reben von fremben Solbaten). Das er-flärt sich nur aus ber Sitte bes sexuellen Tabu. Wer irgendwie kultisch unrein ist, barf so am Rrieg nicht teilnehmen. Damit erfart Schwallv (a. a. D. 74 ff.) Die Bestimmungen am Krieg nicht teilnehmen. Damit ertait Supvatuy (u. u. D. 1411.) die Seinmannigen bes Kriegsgesches im Dt (s. o.). Wer neu vermählt ist, wer einen Weinberg gepflanzt, ein neues Haus gebaut hat, der steht nach Schwallt noch in engster Beziehung zu gewissen Dämonen, und ist deshalb für den Jahvekult unrein. Das Lager aber, in welchem nach alter Anschauung Jahwe selbst weilt, ist selbswerkländlich eben darum heilig, d. b. pratisch weilt, ist selbswerkländlich eben darum heilig, d. b. pratisch weilt, ist selbswerkländlich eben darum heilig, d. b. pratisch weilt, ist selbswerkländlich eben darum heilig, d. b. pratisch weilt, ist selbswerkländlich eben darum heilig, d. b. pratisch weilt. gewendet, es barf bei Leibe nicht verunreinigt werben; baber die oben angeführten Borichriften über Reinhaltung besfelben (Dt 23, 10 ff.). Endlich erklärt fich aus biefer gangen Borftellung die Sitte bes "Bannes" (377). Jahme gehört die ganze Beute. Die radi-kalfte Form des Bannes ist die, daß alles was lebt, niedergemetelt, und alles andere verbrannt, bie gange Stadt bem Erbboben gleichgemacht wird (3of 6, 17 ff.; 1 Sa 15, 3; 40 vgl. Dt 13, 16f.). Bielfach tritt aber eine getriffe Einschränflung ein. Das Dt beschränft bie Tötung alles Lebenben auf bie kanaanitischen Stäbte (Dt 7,2ff.), sonst sollen Beiber, Rinder und bas Bieh lebendig bleiben und als Beute verteilt werben. Abnliche Ginichränkungen vgl. Nu 31, 7 ff.; 17 f.; 3of 8, 2. 27 f.; 11, 10 ff.; Ri 21, 11 ff. In ber Praxis wird schon beshalb meist solche milbere Form zur Unwendung gekommen sein, 45 weil man boch auch Beute machen wollte. Die Bernichtung eines Teils ber Beute, bes "Gebannten", bedeutet die Beihe biefes Teils an die Gottheit. Bu bemfelben Brauch bei anderen Böllern vergleiche bie Melainschrift (3, 11 f., 16 f.), wo Mesa fich ruhmt, bag er nach ber Ginnahme von Nebo 7000 Menschen seinem Gotte Kemosch gebannt habe, und bak er alle Bewohner bon Atgroth babe über bie Klinge fpringen laffen. Benginger.

Kritit, biblische. — Zur Litteratur vgl. die Angaben im A. Dermeneutit. H. Bit. Grundlinien der Grammatit, hermeneutit und Kritit 1808; De Wette, Kritit der Fractlitischen Geschichte, 1807, S. 1—26; F. Higig, Begriss der Kritit vom AT praktisch ersöttert. 1831; A. Kuenen, Critices et hermeneutices librorum N. T. lineamenta\*, 1889, 55 Kritische Methode, Abhandlungen zur bibl. Wissenschaft, übers, von Budde 1894, S. 3—48; Weger u. Belte, Kirchenferston \*VII. 1197—1209; Schleiermacher, Ucher Begriss. Auchteilung der philosophischen Kritit (Wiv. III, 3 S. 387—404); H. Blaß, hermeneutit u. Kritit (Handb. der Isis. Altertumswissenschaft, I. S. 127 s.); Bernbeim, Leströuch der historischen Methoder und hissenschaft und kritiken Methoder und historischen Methoder und historischen Methoden und historische Methoder und historischen Methoden und historische Methoder und historischen der Geschen Methoden und historische Abstraction und historische Methoden und historis

S. 466).

Beifteswiffenichaften); Beinrici, Durfen wir noch Chriften bleiben? Aritifche Betrachtungen 1901.

Inbalt. I. Begriff und Aufgabe ber biblifchen Kritit. 1. Bas beift Kritit? 2. Siftorifches. 3. Recht und Pflicht ber Kritit. 4. Biblifche Kritit.

II. Das tritische Verfahren. 1. Grundsähliches. 2. Einteilung. 3. Die Funktionen. III. Die Gebiete der Kritik. 1. Kritik des Kanons. 2. Tegtkritischer Apparat und Tegtkritik. 3. Sprachkritik. Konjekturen. 4. historische Kritik. 5. Stiskritik. 6. Rekonskritikende Kritik.

IV. Bur Beschichte ber Kritit. 1. Abgrengung. 2. hellenistische und patriftische 10 Kritit. 3. Rirchensehre und Kritit. 4. Undogmatische Kritit.

I. Begriff und Aufgabe ber biblifden Rritit. 1. Die Rritit ift eine Runft, wie die hermeneutit. Beibe find verfcwiftert und von ber Wiffenfchaft genahrt. Die Bermeneutit ift die Runft, jum Berftandnis ju bringen, was wirklich ift, bas Überlieferte, fo wie es ift, ju erfaffen ; die Rritit ift bie Runft, bas nach feiner Birklichkeit fachgemäß Muf-15 gefaßte richtig zu beurteilen. hermeneutit ohne Rritit verftaubt und entnervt die Uberlieferung; Rritit ohne hermeneutit beichwört Lufigebilde willfürlichen und einseitigen Scharffinns. Da man nicht berfteben fann, ohne zu urteilen, find beibe in ber geiftigen Arbeit nie getrennt, wohl aber find die Gesichtepunkte, unter benen fie benfelben Gegenstand bearbeiten, verschieben und bemgemäß auch ihr Berfahren. Die hermeneutik verfährt induktiv, fie 20 sammelt alles, was zum Berständnis nötig ist; die Kritit verfährt debutiv, sie liefert die Maßstäbe, um das Berstandene zu werten. Fragt jene nach der Wirklichkeit, so fragt biefe nach ber Wahrheit, baut jene auf, fo icheibet und ichatt biefe bas Baumaterial und prüft die Bauausstührung. So ist die Kritit "die Umkehrung der Hermeneutit" (Wundt), aber noch mehr als das. Indem sie über die Ergebnisse der Hermeneutik das Urteil 25 fpricht, eröffnet fie neue Fragen nach ben Urfachen der Zuberläffigkeit ober ber Unguberläffigfeit, ber Bollftanbigfeit ober ber Berftummelung, ber Berfunft und ber Bebeutung ber Sade; fo giebt fie ben Ausgangspunkt für enbgiltige Abichatungen und Berhaltnisbeftimmungen. "Gie ift eine teils naturliche, teils erworbene Runftfertigfeit, bas Wahre und Falfche, das Gute und Bose, das Schone und Häftliche entweder durch anschauende Er-80 kenntnis und Offenbarung oder durch Beifall und Uberlieferung nach Berhaltnis unferer Sphäre zu erkennen und sich zuzueignen" (J. G. Hamann, Wiv. IV, 32). Ihr Ziveck ist demnach durchaus positiv, mögen ihre Ergebnisse auch oft negativ sein. Sie kennt keine andere Autorität, als die der Sache, keine andere Methode, als die von der Sache aeforberte. Man barf fagen, alle Wiffenschaft, beziehe fie fich auf Gegenwärtiges ober Bergangenes,

auf Philosophie, Neligion, Kunst, Ethit, erbaut sich mit Kritik und durch Kritik. "In der Kritik siegt etwas allgemeines. Wir sind auf jedem Gebiete des Lesens und örerns beständig in einer kritischen Operation begriffen" (Schleiermacher). Kant nannte seine Neubegründung der Philosophie mit demselben Nechte Kritik, wie die Erkenntnis eines 20 Lesefehlers oder die Festschule eines Schleibers, und sie er noch jo geringsigig, Kritik sie. Daher ist die Krychamische des Kerschamische des Kerschamische des Merchelbers der die Geschleibers, und sie Erzeugnische des menschlichen Geistes; sie geht sowohl auf diese schleibers, wie die Erzeugnische des menschlichen Geistes; sie geht sowohl auf diese schleiber dauf die Weinungen, die darüber gebegt werden. Und eben in dem Gebiete der Geisteswissenschapt das sie erreicht. Wei datur kringt Thatsachen bern der Einnlichen Wahrtenschung gegeben sind. Als solche wollen 45 sie erstlätt und beschrieben werden. Die Naturerstlätung hat ihr Ziel erreicht, wenn sie die Auturerschaungen, mit einen widerspruchslosen Julammendang gedeacht hat" (Wunde). Nicht dies Einregistrierung von Thatsachen, sondern die Diagnose, kraft deren sie gewertet werden, also eine geistige, freie Leistung, erweckt die Kritik. Die Erzeugnisse der Geschen wollen innerlich ergriffen, berschanden und abgeleitet werden; des ihnen drängt sich die Frage nach der Nichtigseit und Wechtelbungsen, sondern in Urteilen und Schlüssen, ju vollen innerlich ergriffen, berschanden und abgeleitet werden; die in unmittelbarer Beziehung zum inneren Leben der vernünftigen Personlichteit sehen. Zur Kritis gehört der "bie höchste Physiognomit der menschlichen sich deut und biere vielen Künste" (Gamann Wib. IV.

2. In biefem umfassenden Sinne ift Kritif (κορτική τέχνη), wosür sich ein gleichwertiger deutscher Ausdruch nicht sinden läßt, seit Blato im Gedrauch. Dieser untercheider (260 AB) die κοβαία und die Exitazkee, τὸ Επισακτικόν μέρος und τὸ κορτικόν als Bestandteile der γνωστικαί έπιστήμαι in ähnlicher Weise, wie Hamann es meint: "In Kriti und Bolitit besteht der gange Kanon menschlicher Wolffommenheit" (WBD. IV.) 200 MICS Scheiden und Werten, die Annslogie der

Prüfung bes Golbes gern verbeutlicht werben (3. B. Arrian-Spiftet II, 3, 3. 4), find barin einbezogen. In eigentlich technischem Sinne aber erhalt xorixós neben youpματικός seit Aristoteles (άφ' ου φασι την κριτικήν τε καί γραμματικήν άργην λα-Beir, Dio Chrof. LIII, 1) und ber Begrundung ber hellenistischen Philologie in Alexandria und Bergamon die Begiehung auf bas Berfteben und Beurteilen von Litteraturwerten, ins 5 besondere von Gedichten. Kenntnis und Beschäftigung mit den yoaupara ift ihre Aufgabe. Go fagt Dio (a. a. D.), viele haben über Somer gefdrieben in verfcbiebener Beife, ού μόνον Αρίσταρχος και Κράτης και έτεροι πλείους των έστερον γραμματικών κληθέντων, πρότερον δὲ κριτικών. Clemens Alex. (Strom. I, 79) bestätigt in seiner überschau und Ableitung der hellenischen Kultur diese Thatsache, daß erst später γραμμα- 10 rucos als Berufsbezeichnung von zorrixos unterschieden worden fei. Es ift bedeutsam für bie griechische Denkweise, bag Biffen und Urteilsfraft junachst nicht getrennt gebacht wurden, daß ferner zorizos nie in der Weise wie γραμματικός den Gelehrtenstand bezeichnete. Ueberhaupt ist in ber Antike die Terminologie unsicher. Auch gekokorog wird mar vom gelogogos unterfcieben, bezeichnet aber nicht ben felbitftanbigen Forfcher, 16 sondern gleichfalls ben Rritifer, ber bie flaffischen Terte erflarte und damit grammatischen und thetorischen Unterricht verband. In biesem Sinne ward Longinus als δ κριτικώτα-tos und als βιβλιοθήκη έμφυχος gepriesen (Eunap. Boisson. S. 456). Im Sinne ber Scheibe: und Schatzungstunft von Beifteserzeugniffen aller Urt ift Rritit erft feit bem 18. Jahrhundert ein technischer Ausdrud. Sie ist im besonderen Sinne la restitution 20 de la litterature antique, im allgemeinen un examen éclairé et un jugement équitable des productions humaines. Co die Formulierung ber Enchtlopabiften.

3. Jebe Ariiti sest bei einem Konflitt ein zwischen bem Gegenstande bes Berftebens und bem Berftandnis; die Sache und ihre Schätzung spannt sich. Wo das Berstandnis fich irgend wie gehemmt fühlt ober bie Schätzung als eine unbegrundete empfunden wird, 26 tritt ein subjektiver Rückschlag ein. Das Dunkle, das Hälliche, das Unordentliche, das Anmaßende, das Erkünstelte, das Gezierte, kurz alles, was irgendwie den reinen Eindruck ftort, weckt die Kritik, außere fie fich in schlichter Abkehr und einfachem Tabel ober in erwogenem Radweis ber Urfachen bes Störenden und Eridlichenen, Aber Die Bemmungen bes Berftandniffes liegen nicht allein im Objett, sonbern auch im Subjett. Mannigfach und ichtver zu faffen so find die Umftande und Antriebe, die das Urteil blenden, ablenten und bestechen. Ungelauterter Beidmad, mangelhafte Sachtenntnis, bogmatifche Boreingenommenheit, leichtherzige Gelbitüberhebung, Parteitaltif, Neib, Eigennut, die Freude am Sensationellen, Zuneigung und Ab-neigung und was sonst noch — die Pathologie dieser Trübungen und Ublentungen ist ebenfo unerschöpflich, wie die Bewegungen ber Menschenseele. Das Uberlieferte aber, bas as Bert behauptet bat, wird burch berartige Eingriffe fritischer Unfachlichkeit geschäbigt. Ber es wert halt, hat bereits die Empfindung eines Berluftes, auch wenn die Kritit eine sabliche ift - einen sicheren lieben Besithftand fieht er in Frage gestellt, es ift ihm ju Rut, als ware fein Gold in Roblen verwandelt; - wie viel mehr aber ift bies ber Fall, wenn in ber Kritit Unlauterkeit und Eigenmächtigkeit verspurt wird. Daber nimmt 40 es nicht Bunber, daß äftbetische und vor allem religiöse Naturen mit Abneigung und Distrauen gegen die Kritit erfüllt sind. Goethe sagt einmal untvirich: "Ein Buch, das große Birtung gehabt, kann eigentlich gar nicht mehr beurteilt werden. Die Kritit ist überhaupt eine bloge Angewohnheit ber Mobernen" (Unterhaltungen mit Rangler Diiller 2, G. 73 f.). Dft tommt er in ben Gesprächen mit Edermann auf Diefes Thema. "Benn bie Romer 45 groß genug waren, fo etwas zu erbichten (wie bie Geschichte von Lucretia und M. Scaevola), fo follten wir wenigstens groß genug sein, baran zu glauben" (I, 164 Reflam). "So rutteln fie jest an ben fünf Buchern Dofie, und wenn die vernichtende Rritif irgend chablich ift, fo ift fie es in Religionsfachen; benn hierbei beruht alles auf bem Glauben, ju welchem man nicht zurudkehren fann, wenn man ihn einmal verloren hat." Aber mit 50 solchem Berbitt ber Kritif ware boch nichts anders zum Herrn gesetzt, als die blinde Autorität. Dieselben Faktoren, die das kritische Urteil bestechen oder fällschen können, wirken auch bei der Entstehung der Überlieserungen, welche die Kritik fordern. Ihr Beftand will baber beurteilt werben, bamit man nicht Steine für Brot ausgebe. Dnomafritus wurde aus Athen verbannt, weil er dabei ertappt wurde, in tendenziöser Absicht 65 Drafel bes Mufaus felbft erbichtet zu haben (Gerob. VII, 5f.). Colon foll burch einen gefälschten Homervers ben Megarensern ihre Unterwerfung unter Athen versüßt baben (Diog. Laert. I, 48). Die Phythagoreische Litteratur besteht aus Fälschungen; die sibhli-nischen Dratel, die Gedichte des Orpheus, Linus, Musaus sind Pseudepigrapha. Innerhalb der firchlichen Theologie war es nicht anders. Die Klagen bes Origenes, des Hieronymus und 60

bie Notigen bes Eusebius über willfürliche Eingriffe in bie biblifden Schriften und über firchliche Falfchungen find befannt. Die apotrophische und pfeudepigraphische Litteratur beausprucht aber für echt angesehen zu werben. Belotische Stoiler ichoben bem Gpitur Bemeinbeiten unter, an die diefer nie gedacht bat, und andererfeits befeitigte man Anftofiges aus 5 Benond Werken (Diog. Laert. VII, 34; X, 3); bem entsprechend ift Origenes von feinen Beguern burch Kälidungen bem Abideu ber Gläubigen preisgegeben worben (Rufinus ep. ad Macarium de adulteratione librorum Origenis, unter anterem: non pepercerunt scriptis eorum - nobilium tractatorum veterum - venenatum virus infundere, sive interpolando quae dixerant, sive quae non dixerant inserendo.

10 — Zahlreiche weitere Belege bei Clericus III, 2, 1). It biefer Thatbestand nicht Beleg genug für die Forderung, daß auch da, wo die Pietät und die Autorität das erste Wort zu sprechen haben, die Kritik nicht schweigen darf?

4. Die allgemeinen Normen ber Kritif liegen ebenfo wie die ber hermeneutit (vgl. b. 21. I, 5. 6) in der Logit, der Biochologie und der Rhetorif beschloffen. Die Kritik wendet 15 biefe Normen auf ben bestimmten Gegenstand an, indem bie allgemeinen Regeln nach ber befonderen Beschaffenheit besselben sich modifizieren. Da nun sowohl bas UT wie bas MI als Religionsurfunden ein eigenartiges innerlich jufammengeborendes Ganges ausmacht, in bem in spezifischer Weise "alles für bas andere Parallele und Analogie ist", so erfordert der besondere Charafter des Gegenstandes auch eine dadurch bestimmte Anwen-20 dung der Kritik. Daher darf von biblischer Kritik als einer besonderen und selbste ftandigen wiffenschaftlichen Aufgabe geredet werben. Gie ift Quellenfritif, Befchichtsfritif, Religiousfritit, b. b. fie hat ben Buftand ber Uberlieferung und ben geschichtlichen Wert ber flaffischen Urtunden der altteftamentlichen und ber driftlichen Religion zu prüfen, fo wohl infofern fie für fich fteben, als auch infofern fie einem geschichtlichen Busammenbange 25 angeboren. 3hr lettes Biel ift babei, eben weil es fich um Religionsquellen banbelt, nicht bie Ermittlung bes biftorifchen Berlaufs, ber fich in biefen Schriften ertennen lagt, fonbern bie Ermittlung bes in ihnen wirksamen religiöfen Lebens, wodurch biefe Litteratur ihre fpegifische Bedeutung erhalten hat. Nicht bie Frage nach ber Geschichte, sondern die Frage nach ber Religion, welche in ber Geschichte fich fund giebt, gewährt ber biblischen Rritit 80 ibre Richtpunfte.

Diefe Fragestellung bat eine boppelte Boraussetzung: Die Ginficht in bas Befen ber Religion und in bas Wefen bes geschichtlichen Geschebens; benn bie Ergebniffe ber biblischen Kritif wollen ein begründetes Urteil barüber abgeben, ob und inwieweit eine geschichtliche Darftellung rudfichtlich ihrer Buverläffigfeit alteriert wird, wenn fie Gott in 86 ber Beschichte sucht und findet, ober, was basselbe fagt, die geschichtlichen Thatfachen gugleich als Gottesthaten wertet. Die beiben Boraussehungen find von grundfaplicher Be-

beutung und weisen auf die Gegenfate ber Weltanschauung.

Bunachft bie Religion. Gie ift bie fraftvollfte und geheimnisvollfte Bethatigung bes inneren Lebens, bie alle Bewegungen ber Geele beeinflußt, mit allen fich verbindet 40 und boch in feine berfelben aufgebt. Gie forbert ben gangen Menfchen, fie giebt fich in bie verborgenften Tiefen feines Wefens jurud und brangt boch jur Darftellung, Die bor aller Augen liegt. Gie erblüht allein in ber geistigen Freiheit und bedarf boch bes Betenntniffes, bas die Gleichgefinnten um fich fammelt. Gie lebt nur ba, wo fie mahrhaftes Erlebnis ift, und formt fich boch ju einer Uberlieferung, die unbedingte Autorität bean-45 fprucht. Gie ift Erlebnis und freut fich boch am Bilbe und Bleichnis. Dit elementarer Rraft und unwiderstehlicher Innigfeit eignet fie fich alles an, was ihr Nahrung bers fpricht. Gie burchbringt Die Stoffe mit ihrem Geift. Die Natur erhebt fie gur Bers fundigerin der Allmacht und Weisheit Gottes. Die Geschichte wird ihr jur Beilepredigt.

Die biblifchen Schriften find die Urfunden und Quellen für ben unerschöpflichen 50 und geheimnisvollen Reichtum, aber auch für Die verschiedenartige Bedingtheit und Abftufung bes religiösen Lebens, bas in bem Bolte Jerael fich auswirkte und im Chriftentum eine Beltreligion erzeugte. Auf welche Beife wird bie biblijche Rritif biefer Thatfache gerecht? Rur bann, wenn fie bie Mannigfaltigfeit ber Außerungen bes religiöfen Lebens mit fachlicher Klarbeit ermittelt und nach ihren verschiedenen Formen, ihrem mythologischen, 56 enthusiaftischen, sittlichen, intellettuellen und rein frommen Gehalte würdigt. Das Bild, bas fie erfaßt, wird ein falfches, wenn fie etwa bie Religion und ben Rultus gufammen= wirft und wenn fie über ber Feststellung muthologischer Elemente bie sittlichen und intellet= tuellen Triebfrafte vergift.

Aber bie biblifde Kritif ift andererfeits Gefchichtefritif. Daraus entsteht bie Auf-60 gabe, ben "natürlichen Bang" ber Ereigniffe und die religiöse Bedingtheit ber biblischen Geschichtsbarstellung voneinander ju scheiden, um ihr gegenseitiges Berhaltnis auf Grund biefer Scheidung richtig und sachgemäß zu erfassen. Ist bas möglich? Wenn die "naturwissenschaftliche Welbobe", sur volche ber religionöphischophisch ausgewucherte Alterbarionismus die Dogmatit liefert, ale Norm ber Bibelfritit gilt, gewiß nicht. Gie muß grunds latlich jedes Gebeimnis, bas einen Ausblid eröffnet in Die Welt bes Ubernatürlichen, s leugnen. Die religiöfen Erlebniffe muß fie baber pfpchologifch, pathologifch und religionsgeschichtlich abzuleiten versuchen. Bon ba aus erscheint eine religiöfe Geschichtschriftellung als tendenziöse Geschichtschaftellung, oder wenigstens als Eindeutung fremdartiger Momente in den natürlichen Gang der Dinge. Die Anwendung und Benedigt Louischaft ich eine Gang der Dinge. Die Anwendung Louische Gerichichte spricht das Urteil vor der Untersuchung.

Wie steht es in ber That? Lessing (Wie. Lachmann VII, S. 50) jagt: "Der bra-matische Dichter ist tein Geschichtsschreiber. Die historische Wahrheit ist nicht sein Zweck, sondern nur das Mittel zu seinem Zwecke." Wird er bamit zum Geschichtsfällscher? Auch für die biblifden Schriftsteller ift die biftorifche Babrheit nur Mittel jur Darbietung ber religiösen; fie ift Trägerin ber Offenbarungen Gottes (30 1, 14. 18). Da ift boch von 15 Fall zu Fall zu untersuchen, inwieweit und warum die geschichtliche Wirklichfeit als eine Offenbarungsthatsache fich bewährt. Und wann wird biefe Untersuchung zu einem fachgemäßen Ergebnis tommen? Treitfchte bemerkt: "bem Siftoriter ift nicht geftattet, nach ber Beife ber naturforfcher bas Spatere aus bem Früheren einfach abzuleiten. Manner machen bie Beichichte." Natürlich nicht fie allein; was Manner vollbringen, ift ermög- 20 licht burch bie Buftanbe, bie ihnen bie Möglichfeit geben, helben ju werben ober boch Steuermanner. Aber bas bleibt ficher: ber produftive Bille ift fein Raturproduft. Der Fromme, ber Gott fucht, erfahrt bie Gottbedingtheit feines Willens. Danach banbelt er. Bott giebt ihm Wollen und Bollbringen. Auf Grund feiner Erfahrung von Gott beurteilt er die Beschichte. Die religiofe Beschichtsbetrachtung erlebt in bem bistorischen Er= 25 eignis eine Gottesthat.

Damit ift ber Bibelfritit ihr fachgemäßer Standpunkt gefichert. Gie unterfucht, warum, mit welchem Recht und unter welchen Umftanden und Bedingungen bas 21 und MI ale eine Cammlung religiöfer Schriften entstanden, erhalten und wirtfam geworben Auf Grund biefer Prufung giebt fie barüber Rechenschaft, immieweit biefe Schriften so juverläffig geschichtlich überliefert find und zuverläffige geschichtliche Uberlieferung enthalten, inwieweit ferner ber geschichtliche Berlauf, bem biefe Litteratur entstammt, erfagbar ift. Co wird ber Religion gegeben, was ber Religion, und ber Befchichte, was ber Befchichte gebort. Die Rritif erwächst aus ber richtigen Ginficht in Die Beschaffenheit und bas Befen ber Befdichtereligion und bewährt ihr Leitwort distingue in fruchtbarer Forberung ber 36 Erfenntnis bon bem Werte ober bem Unwerte, von bem Leben ober bem Schein ber Uberlieferung. Bgl. D. Kirn, Glaube und Geichichte, 1900.

II. Das fritische Berfahren. 1. Da für bie Sachgemäßbeit ber Bibelfritif bie Burbigung bes religiösen Fattore maggebent ift, ba ferner alle Kritif junachft im Beurteilen fich bethätigt, fo ift bas enticheibenbe Moment für ihre Ergebniffe ber Magftab 40 bes Urteile, ben fie anwendet. Wie ift biefer zu gewinnen? Un fich läßt fich wohl leicht eine bestimmte Antwort finden. Der Kritifer barf nicht nach Mobellen arbeiten, wenn er feinem Gegenstande gerecht werben will; vielmehr, nachbem er bas, was vorliegt, burch bie Hermeneutif sich jur Anschauung gebracht hat, giebt er Nedenschaft von den Bedin-gungen des Thatbestandes und ihrer Berechtigung. Die Kritif verfährt nach immanentem, 4s nicht nach transcendentem Maßstad. Wie dies geschiebt, zeigt Lessing in seiner Kritif von Boltaires Semiramis (Wh. Lachmann VII, S. 47j.). Durch Analyse des Stücks weist er bie außerliche und mechanische Romposition besselben nach, burch Bergleich mit Chatespeares Samlet zeigt er auf, wie ein echter Dichter batte verfabren muffen. Aber berfelbe Leffing beweift in feiner Kritif ber Fabel, wie ein abstrafter Magitab bie Erfaffung bes 50 eigentlichen Lebens ber Stoffe ablentt (vgl. ThRE' VI, S. 702). Meisterhaft beleuchtet Boethe an ber Rritit bes Cophotles burch ben Segelianer Sinriche, wie burch Erichleichung und Gelbsttäuschung unsachliche Magitabe entstehen (Befpr. mit Edermann, Rettam III, G. 86 f.). Ift aber ber rechte Magitab gefunden, fo hat ber Rritifer im Muge zu behalten, bag feine Untersuchung bollständig, nicht besultorisch und fragmentarisch ss burchgeführt werbe, bag ferner in ber Beurteilung bas Gleichgewicht zwischen bem fritischen Scharffinn und bem Ginn fur bas Dogliche und Ginfache erhalten bleibe. "Gott hat ben Meniden aufrichtig gemacht, aber fie fuchen viele Runfte" (Preb. 7, 30), bas gilt auch bier. Belehrfamteit und Urteil fallen nicht gufammen. Es giebt eine urteilelofe Belehr= famfeit; andererfeite liefert ber Scharffinn ohne taftwolles und umfichtiges Durchbringen co ber Sache geiftvolle Ginfalle und luftige Spothefen, Die blenden aber nicht erleuchten. Richt mit Unrecht flagt 3. B. Bayle über bes großen Kritifers Jos. Scaliger oft über bie Sache binausichiegenbe icharffunnige Ronjefturen und Rombinationen. Scaliger vergage,

baß er noch niehr wußte, als die Schriftfteller, beren Text er verbessern wollte. Worin liegt nun der immanente Maßstab für die Bibelfritit? Die geschichtlichen Nachrichten ber Bibel - es gilt bas von allen ihren Teilen - find, insoweit fie irgendwie mit bem religiöfen Leben fich berühren, jugleich Beschichtsbeutungen und Blaubenszeugniffe (I, 4). Der Krititer bat bemgemäß, wenn er bas Bange richtig beurteilen will, bas Berhaltnis bes geschichtlichen und bes religiofen Faftors zu beftimmen, bamit erhelle, ob bie Religionsquelle auch als Geschichtsquelle sich behauptet. In dieser Berhaltnisbestim-mung scheiden sich die Wege der Kritit, und je nachdem sie gesaßt wird, verschieden sich die Ergebnisse. So wollte de Wette den Pentateuch als Dichtung ausfassen und spricht 10 Religionsquelle auch als Geschichtsquelle fich behauptet.

ihm beshalb jeden Wert als Geschichtsquelle ab. "Nicht alles was wie Geschichte aus-fieht, ist Geschichte; es giebt auch Märchen, Legenden, Muthen. Im Stoff unterscheiben 15 fich biefe von ber Beschichte nicht, die Beschichte ift oft wunderbarer und poetischer als bie Boefie felbit; nur in ber Tenbeng liegt ber Unterschied." "Sat ein Ergabler nicht bie einfache Absicht, Geschichte als Geschichte ju erzählen, . . . will er irgend eine philosophijche ober religiose Wahrheit badurch anschaulich machen, mit einem Worte, will er irgend auf etwas anders wirten, als auf die hiftorifche Wigbegierbe, fo hat feine Relation feinen

20 historischen Wert." "Der Erzähler giebt ja Bahres und Falfches in einer Bedeutung, . . . nach ihm ist das Wahre so gut als das Falfche Behitel des außergeschichtlichen (poetischen, religicisen, philosophischen) Sinns, für ihn ist bas Falfche ebenso wahr als bas Wahre" (Kritif ber israelit. Geschichte I, S. 11 f.). Den Gegenpol zu bieser Auffassung halten biesenigen, welche in ber Bibel nur Geschichte, und zwar Geschichte, in ber bie handelnden 26 Machte transcendenter Urt find, feben wollten, wie Bensler, ben de Bette (S. 27) anführt, wie Bengstenberg und feine Schuler. Dort wird Boefie und Religion irreführend gleiche

gesetzt, hier Religion und Geschichte. Bei de Wette tommt die Thatpache nicht zu ihrem Recht, daß die altt. Neligion die wirflichen Erlebnisse Jöraels zur Boraussetzung bat, bei seinen Gegnern, daß diese Erlebnisse innerhalb der natürlichen Bedingungen der geschichte so lichen Gelbstbehauptung einer werbenben Ration liegen muffen, um überhaupt fagbar gu

sein. Geschichte ist keine Apokalupte. Zwischen biesen Extremen liegt die Anerkennung, daß in der Bibel wirkliche Geschichte zu religiösem Zwecke erzählt ist. Ist nun diese religiöse Orientierung als die sachgemäße Festlegung des Werts und der Kraft des wirklichen Beichehens anzusehen ober ift fie fpater berangebracht in bestimmten Tenbengen? ift fie 85 aus ben Thatsachen herausgebeutet ober in fie bineingebeutet? Und in lettem Falle, ift es überhaupt möglich, die wirklichen Thatfachen in ihrer religiöfen Übermalung zu erfennen? ift es nicht vielinehr offen zu halten, bag fie ber Religion zu Liebe erdichtet find,

fei es in schwarmgeistiger Trubung bes Bewußtseins, sei es in pfaffischer Schlaubeit? Diesen Möglichteiten gegenüber bat die Kritit, die Bage der Bahrheit haltend, 40 Stellung zu nehmen, indem fie zuerft die einzelnen Beftandteile ber Bibel pruft, um bon ba aus zu einer Gesamtanschauung von bem biblischen Schrifttum fich zu erheben. Auf Grund Diefer tann bas Urteil barüber gefällt werben, inwiefern Die gefchichtlichen Thatfachen, welche bie Bibel berichtet, mit ihrer religiöfen Burbigung in organischem Berbaltniffe fteben, ob ferner fie wirklich ale Befchichte angeseben werden burfen, ober viel-45 mehr Legenbe, Sage, Mythen find. Sierbei find bie berichiebenen Difchungeverhaltniffe bes Geschichtlichen und Religiöfen sowie bie Abstufungen ber Deutlichkeit zu beachten, bor allem aber ist der Albstand der atl. und der nil. Litteratur nach geschichtlichen Beziehungen, Ursprungsbedingungen und Zwecken im Auge zu behalten. Es ist eben eine andere Aufgabe, der der erligiösen Nationallitteratur Israels zu ersassen, die in sich die Denknädeer weiner tausendischien Entwicklung begreift, und den Sharakter und Wert der neutestamentlichen Schriften, die zum Zweck einer religiösen Propaganda und als Bestandteile berfelben mabrend zweier Dlenschenalter in einer geschichtlich bellen Beit und in einer Umgebung, bie unter gemeinsamen Rulturbebingungen lebte, entstanden find. Wie

55 brangen, zeigen bie ju immer ftarferem Umfang anschwellenben biblifchen Ginleitungen, in benen die Arbeiten für die geschichtlichen Probleme ber Bibelforfdung gebucht find. Die Methobe, nach ber die biblifche Rritif verfahrt, ift an fich überall die gleiche; in ber Ausübung aber muß die Kritif bes Al. und bes AT junadift eigene Wege geben, ber Eigenart und ber verschiebenen geschichtlichen Bedingtheit ber Stoffe entsprechend. Erft wenn die Frage 60 nach bem Wefen bes Christentums aufgeworfen wirb, ftellt fich bie neue Aufgabe, Die Be-

schwierig, verschiedenartig und verwidelt die Aufgaben find, die damit der Kritik fich auf-

beutung der atl. Religion für das Christentum zu erfassen und zu beurteilen. Diese Aufgabe ist eine gang andere, als der Bersuch einer Rekonstruction der Geschichte Föraels.

2. Die grundfätliche Betrachtung bewährt alfo, bag jebes schriftstellerische Erzeugnis ebenfo wie eine Reibe von Schriften, Die berfelben Rategorie angeboren, mit Rudficht auf ihre Eigenart eine eigene Bermeneutit und eine eigene Kritit erforberen. Die 5 Mittel und Biele berfelben werben übereinstimmen, wo ber Gefamtdarafter ber gu fritifierenden Litteratur beherrschend in ben einzelnen Teilen hervortritt; fie werden abweichen und fich individualifieren, wo Urfprungeverhaltniffe und geschichtliche Beziehungen verfchieden sind. Demnach ist die Einteilung der biblischen Kritt nicht aus logischen Abstractionen zu schöffen, sondern aus den Anforderungen, welche die eigentimliche 10 Beschaffenheit der Bibel an das fritische Urteil stellt. Sie enthält aber Schriften, die zwei große verschiedenartige Sammlungen kanonischen Anselbens bilden, welche sodann bon ber driftlichen Rirche ju ber "beiligen Schrift" verbunden worden find. Wie bas geschehen ift und mit welchem Rechte, beantwortet bie Rritit bes Ranons. Weiter; bie Bibel besteht aus Schriften, die der Vergangenheit angehören und durch band 16 schriftliche Überlieferung, später durch Drud fortgepflanzt find; deshalb fragt die Kritik nach ber Beschaffenheit ihrer Textüberlieferung und hat Die Aufgabe, bas rechte Berfahren ju ermitteln jur Berftellung eines zuberläffigen Tertes. Diefe Schriften find teils in femitischer, teils in griechischer Sprache ausgezeichnet. Die hermeneutik hat den Sprachcharakter festgestellt; die Aritik prüft den so gewonnenen Thatbestand, indem sie die Korrektheit, 20 Einheit, Eigenart der Worttwahl und bes Capbaus untersucht und bamit ben Dagftab gewinnt für bie Bestimmung bes Berbaltniffes biefes Sprachfreifes jum bermanbten Sprachgangen. Es find Religionefdriften, Die teile biftorifchen, teile bichterifchen, teile lebrhaften, teils prophetischen Inhalt haben, die teils bestimmten Berfaffern jugeschrieben werben, teils namenlos, teils als Sammelwerte, teils als einheitliche Produtte überliefert find. Die 26 Hermeneutit hat den Inhalt und die geschichtliche Bedingtheit, wie sie in ihnen in Er-scheinung tritt, sestgestellt. Die Kritit prüst nunmehr den geschichtlichen Wert der Schrift, fie ermägt bas Berhaltnis ber Uberlieferung ju ber thatfachlichen Beschaffenheit ber Schriften, indem sie die Frage nach ihrer Entstehung und nach bem Gesamtzustande, den ihre Beschaffenheit vorausseht, soweit möglich zur Entscheidung bringt. Es sind Schriften, Die 20 bestimmte 3wede verfolgen. Die Bermeneutit bat in ber Stilerflarung ben logischen, rbetorischen und afthetischen Charafter mit Rudficht auf Die litterarische Kategorie Diefer Schriften ermittelt. Die Rritit giebt baraus ibre Folgerungen. Auf Grund ber Erfenntnis ber Angemeffenheit von 3wed und Mitteln und ber litterarischen Individualität fällt fie ihr Urteil über ben Quellenwert ber Schrift und über ihre Bebeutung für bas Bange, bem fie ge entstammt und bient. Und schließt fie fich babei an die Arbeit ber Bermeneutit an, fo ftellt sie fich eben von hier aus ihre letzte und höchste Aufgabe; sie versucht eine Wieder-berstellung des geschichtlichen Berlaufs, dem diese Schriften ihren Ursprung verdanken und ber in ihnen fich wiederspiegelt, fie unternimmt ferner eine begriffegeschichtliche und überlieferungegeschichtliche Brufung ibred Inhalte, um bas religiofe Leben, bas fie beurkunden, 40 baraus zu erheben. Beichafft die Textfritit die Borbebingungen für die hermeneutit, fo zieht bie Retonstruttionsfritit ihre Folgerungen aus ber Bermeneutif. Gie bringt entweder Die Arbeit jum Abichluß, ober fie zeigt auf, warum die Stoffe es nicht gestatten, eine abschließenbe Ertenntnis bes geschichtlichen Berlaufs und eine zuverläffige Ableitung bes Borftellungsfreises und der Uberlieferung ju gewinnen. In jedem Falle dient fie damit der Einficht 46 in ben mahren Sachverhalt. Auch wo fie mit einem negativen Ergebnis abichließen muß, wirft fie positiv; fie beseitigt ben Schein.

Demnach gliebert fich bie Rritit in Textfritit, Sprachfritit, Gefchichtefritit, Stilfritit

und retonftruierende Rritif.

3. Da, subjestiv betrachtet, die Kritist ihren Anlaß erhält durch hemmungen des Ber- so ständnisses (I, 3), so ist ihr Ausgangspunkt der Zweisel an der Zuderlässest und der rechten Ordnung des Überlieferten. Der Zweisel sührt auf Frage nach den Ursachen diese Eindrucks. Liegt des Ursache nicht in der Seistesbeschaffenheit des Zweiselnden, sondern im Objest, so erscheint dasselbe als mit einem Febler dehastet, liege derselbe im Ausdruck, Indande der Stille Ausgade des Kritisters ist es deshalb, die Art des Feblers sich flar zu sonnachen und seine Ursache zu ertennen. Als Mittel dazu bezeichnet hieronymuns, hermenutische und fritische Junktionen in der Weise der hellenistischen Philologie zusammenssassen, die ernebedung, Ableitung und Beseitigung der Febler gerichtete Berfahren unter die Gesichtspunkte des recensere und emendare. Durch jenes giebt sich der Kritister Rechenschaft w

über ben fehlerhaften Sachstand, er stellt bie Diagnose; burch biefes wendet er bie fachgemäßen Mittel an jur Beseitigung bes Fehlers. Damit ftellt er bie Brauchbarteit bes

Beide Funftionen greifen bei Ausubung ber Kritif an jedem Buntte ineinander und

Ueberlieferten für bas retonftruierenbe Berfahren feft.

s ergangen fic. Gie werben gleicherweise auf allen Gebieten ber Kritit angewandt. Auf Grund des Bergleichens ftellt die recenfierende Funktion die Luden, Ungleichmäßigkeiten, Bretumer feft in Tert, Wortfaffung und Inhalt, mit Rudficht auf bas Bange und auf bas Einzelne. Die entenbierende Junktion erganzt, gleicht aus, verwirft, stellt ber, je nachdem, indem sie Analogien herbeizieht und Parallelberichte. Die Entscheidung über das Richtige 10 liegt beim Subjett. Auf Grund bes Urteils über ben Gegenstand geht die Kritik vor, und auf Grund ber Ginficht in Die Beschaffenheit legt fie Die emenbierenbe Sand an. Gie verfährt babei in allen Fällen "bivinatorijd". Die Empfindung bes Feblerhaften und bie Empfindung bes Richtigen führen jum abgeflarten Ergebnis, bas im beiten Falle eine

einleuchtende Spootbefe ift.

Diefer Cachverhalt bestätigt, bag von ben formalen Funktionen ber Rritit feine Gin= teilung ihres Bebietes zu gewinnen ift, bie bas Wefen ber burch ben Begenftand bestimmten Aufgabe jutreffend kennzeichnet. Dasselbe gilt von den sozusagen räumlichen Ginteilungen in äußere und innere, bobere und niedere Kritik. De Wette (S. 22. 25) sagt: Zur äußeren Kritif hiftorischer Relationen gehören bie Fragen: "ob der Referent ben äußeren 20 Bedingungen nach die Geschichte, welche er berichtet, habe wiffen konnen, ob ber Beit nach,

in welcher er lebte und schrieb, ob seinen örtlichen und burgerlichen Berhaltniffen nach, ob er Augenzeuge war, und wenn bies nicht, aus welchen Quellen er schöpfte, wer feine Bewähremanner waren?" Die innere Kritif aber fett er in die Charafteriftit der Bucher. ,Bas berichten fie und wie? Bon welchem Wert find ihre Berichte? Welches ift ihr 26 Charafter?" Das ift alles gang gut gefagt. Aber abgesehen babon, bag eine folche Um:

schreibung ber Aufgabe mehr ber hermeneutit als ber Kritit entspricht, lagt fich bei ben biblifden Schriften, und von biefen handelt be Bette, Die geschichtliche Kritif überwiegend nur durch innere Grunde durchführen. Und warum foll die geschichtliche Kritit eine "außere" fein? Sitig (S. VI) umschreibt die Aufgabe ber "höheren Kritit" im Unter-20 Schiebe von der Tertestritif und der Geschichtsfritif alfo: "Gie weift ein Buch in eine

gewisse Zeit ein, begreift seine Angaben, Lehren, Anfichten irgend wober aus ber Geschichte und ichafft ibm vielleicht irgend einen geschichtlich eriftierenden Mann gum Berfaffer, turg, entwidelt Bejagtes aus Beidehenem und bezwedt zwijden beiben Ubereinstimmung, ober, negativ versahrend, tweist sie ben Mangel einer solchen nach." Warum ist dies die bobere 25 Kritif? Etwa, tweil sie mit Hypothesen wirtschaftet und eine Hypothese durch die andere fclägt, nach Solon sich richtenb, der da forberte, daß jedes abgeschaffte Geset solort durch ein anderes ersett werbe (hisig S. 2)? Rann benn die Tertfritif und die Geschichtskritif

ber Sypothese entraten? Lost fich aber Die "bobere" Kritit von ihnen wie von einer "nieberen" Sphare, fo entgebt fie bem ichwerlich, ein neues Wolfentududebeim fich ju 40 gründen.

III. Die Bebiete ber Rritit. 1. Die Rritit bes Ranone (val. b. A. und Seinrici, Encotlopabie SS 17.21). Daß ber Ranon bes MI als heiliges Autoritätsbuch ber istaelitischen Spragoge, ber Ranon bes NI in Berbindung mit bem AI ale beiliges Autoritätsbuch ber driftlichen Rirche besteht, ift bie Thatsache, beren Buftanbefommen und beren 45 geschichtliches Recht die biblifche Rritit ju untersuchen hat. Gie faßt babei ins Muge ben Brogeg ber Ranonifierung (Rritit ber Uberlieferung über ben Ranon) und bas Celbitgeugnis ber fanonisierten Schriften nach seinem Berbaltnis ju ber ihnen beigelegten Autorität. Das Material zu biefer Untersuchung ift für bas 21 und NI an Umfang und Inhalt febr vericbieben. Für bas UT fteht als Uberlieferung nur bie Legende bes Gpat= 50 jubentume und bes Talmub gur Verfügung; Die Beichaffenbeit ber Schriften felbit giebt feinen entscheidenden Aufschluß über die Ursprungebedingungen. Daber ift bas Urteil ber Rritif barüber, wie und wann biefe Sammlung entstauben fei, ob fie eine gemachte ober eine gewachsene fei, ob und inwieweit ihre Bestandteile Bjeudepigrapha seien, großen Schwan= tungen unterworfen. Bur bas NI bagegen liegt eine Bulle von Zeugniffen vor, aus 25 benen fich ergiebt, bag feine Bestandteile allmählich aus fleineren Sammlungen zu einem zweigeteilten Bangen zusammengewachseu sind, und zwar war dieser Prozes in der Saupt= fache um 180 n. Chr. abgefchloffen. Betreffe feiner einzelnen Stadien geben die Meinungen ber Kritifer auseinander, mabrend barüber Ginbeit besteben burfte, bag bie Bestandteile bes ntl. Ranons nicht in ber Absicht abgefaßt find, Blieber eines Ranons zu werben, bag 60 ferner die im ntl. Kanon gefammelte Litteratur in ber That, unbeschabet ber Abstufungen

bes inneren Berts, die klassischen Zeugnisse aus dem Urchristentum enthält. Dies bestätigen auch die Forschungen berer, welche die im NT gesammelten Schristen nur als Bestsandte der urchristlichen Litteratur ansehen wollen. Aufgabe der kritit sit es, die Mostive der Kanonbildung auf ihre Sachichseit zu prüsen und deszleichen das Necht einer solchen Aussonderung aus dem Bergleich der kanonisierten Litteratur mit der außerkanonis bichen mit inneren Gründen entweder zu entkräften oder zu belegen. Zu übereinstimmensen Ergebnissen das die Forschung noch nicht gesührt, weil der dognatische Begris des Kanons und die bistorische Begris des Kanons und die bistorische Begris des

2. Die Tegtfritif und der tegtfritische Apparat. (Heinric, Encyssopie §§ 19. 23; Die A. Bibeltegt des Au. des NT Bd II S. 713—773; C. R. Gregory, 10 Tegtfritis des RT I, 1900.) Hat die Kritis des Kanons ein Urteil augebahnt über das Ruftanbefommen ber Doppelfammlung beiliger Schriften, fo untersucht bie Tertfritif ben Buftand ibrer Erbaltung in Bezug auf ben Wortlaut. Die Boraussetzung bafür ift bie Sammlung bes textfritijchen Apparats, ber ein geordnetes und möglichft vollständiges Bild von der Beschaffenheit der Tertüberlieferung zu vermitteln hat. Dies ist die Aufgabe der 16 Diplomatifchen Kritif, welche bie Urfunden beschreibt und bie außeren Bedingungen ihres Zustanderommens ans Licht stellt. Die Quellen für den tertfritischen Apparat sind für das A und NI gleiche, Handchriften mit dem Originaltert, Lectionare mit ausge-mählten Teilen, alte Übersetzungen, die für das NI bis nahe an die Entstehungszeit der Driginale gurudgeben, Citate, fobann fur bas AI befonders bie Mafora, fur Die LXX 20 und bas NI auch bie patriftischen Rommentare und Scholien. Aus biefem erbrudenben und verwirrenden Reichtum find Die verschiedenen Lesarten und sonstigen Abweichungen bes Tertes zu sammeln und zu ordnen. Die Borbedingung bafür ift die Wertung ber einzelnen Tertquellen mit Rudficht auf Alter, hertunft und Zuverlässigkeit — eine mube-volle und schwierige Aufgabe, von der es gleichfalls gilt, daß fich "allgemeine Regeln nicht 25 aufstellen lassen, die nicht sosort Ausnahmen haben" (Blaß). Allerdings liegt auch bier die Frage für das AI anders als für das AI. Der hebräische Text ist durch die punttuelle Betriffenbaftigfeit ber jubifden Schriftgelehrfamteit biplomatifch gefichert erhalten. Aber bie Abweichungen ber LXX, Die jum Teil Erweiterungen und gang eigene Unordnungen baben, beweisen, bag fie einen Tert übersetten, ber von bem masoretischen gang unab- 80 bangig war. Bare bie Tertgeftalt ber LXX felbft einhellig bergeftellt, fo ftunben zwei Beugen einander gegenüber, gwischen denen ju entscheiden ware. Dem ist aber nicht so. Die Berwirrung des LXX-Textes, wie sie durch Nachlässigiet der Schreiber, durch willfürliche Abanderungen, durch Recensionen schon in patriftischer Zeit berbeigeführt ist, stellt ben Kritifern bisher noch ungelöste Aufgaben. Atl. Schriften andererseits wurden bis auf as Drigenes nicht mit der Sorgfalt behandelt, mit der ber schriftgelehrte Jude die Thora-tolle topierte. Erst die byzantinische Zeit folgte treulich der Borlage; allein eine ein-beitliche Borlage, auch recensierte Texte, gab es nicht. Aus diesem Sachstande erhellt, wie ichwierig es ift, einen einleuchtenben und einfachen Dagitab fur bie bibliche Tertfritit ju gewinnen.

Die Sammlung bes ntl. tertfritischen Apparats vergegenwärtigt also einerseits ein unregelmäßig bewegtes Meer von Abweichungen der Orthographie, der Wortformen, die für ben Sinn wenig oder gar nichts austragen, andererfeits fachlich wertvolle Abweichungen, welche die Rlage des Origenes (in Mt 5, 14) bestätigen, ber die Berschiedenheit des Tegtes nicht bloß auf die Rachläffigfeit ber Schreiber, fondern auch auf willfürliche und tendengiofe 45 Abanderungen gurudführt. Wie ift in diese verwirrende Gulle von Abweichungen Ordnung ju bringen? Die Bearbeitung ber Sanbidriften bat in einem Buntte ju weitgebenber Übereinstimmung geführt. Es laffen fich nämlich jedenfalls drei burch darafteriftifche Unterichiebe individualifierte Textgestaltungen unterscheiden, Die alerandrinische, Die abendländische und die tonftantinopolitanische, die ben Ginfluß ber sprifden Egegetenschule nicht verfennen so lagt. Stammbaume, mit benen die Philologen jo freigebig find, laffen fich aber beshalb aus biefen Gruppen ichmer berftellen, weil überall "bie vertikalen Linien ber Tertuberlieferung getrübt und gestört werden durch horizontale Wellen". Die meisten sachlichen Ab-weichungen zeigen die Texte der synoptischen Evangelien, in denen die Tendenz auf Aus-gleichung und Ergänzung hervortritt, besonders deutlich bei den Relationen des Herren- 66 gebets und bes Abendmable. Der Tert ber Apotalopfe ift in großer Berwirrung burch Gintragung von Gloffen aus ben Rommentaren bes Anbreas und Arethas (f. b. A.). Die wichtigiten Unterschiede bieten bie Terte bes Lukanischen Schrifttums. Die alexandrinischen und Die griechisch-lateinischen Sandichriften haben weit abweichende Uberlieferungen. Db bie Er-weiterungen ber lateinischen Gruppe auf benselben Berfasser ober auf einen Interpolator w

zurüczuführen, ob sie die ältere Form ober Nachträge sind, bleidt ebenso umstritten, wie ihr Charafter; die einen möchen in ihnen Tenbenzen nachweisen, die andern halten sie sir sachsche eine halten sie die stalltung des nil. Textes sie West betweisen der eine der die West tung der alegandrinischen und der griechisch-lateinischen (abendländischen) Handschriftens gruppe entscheiden. Die ersteren werden zur Zeit den fritischen Ausgaden zu Ernsch gesegt. Die Fortarbeit zeigt aber, daß sieht Bort noch nicht gesprochen ist. Auch die grundsähliche Bevorzugung der Majusteln vor den Minusteln dürste ausschen, wenn die letzeren methodisch und gegenden ist. Auch die gesten der sieh die gesten der ihn die gesten den ist. Auch die gesten der siehen die gesten werden ist. Auch die gesten werden ist werden die gesten werden die gesten werden ist. Auch die gesten die ge

Der geordnete textliche Apparat bietet bem Kritifer ben Stoff bar für die Berftellung bes relativ beften Tertes. Auf Grund ber Zeugen ftellt er bas Beugenverhör an. besselben ift die möglichste Unnaberung an Die Urgestalt. Bo verschiebene Lesarten borliegen, hat er baber Die relativ ursprunglichste zu ermitteln, wo unberechtigte Eingriffe bervortreten, bat er bies zu erweisen und bie echte Faffung herzustellen. Doch biefe Auf-15 gabe greift icon hinaus über bas Gebiet ber eigentlichen Tertfritif. Die Mittel für Die Lofung ber tertfritischen Aufgabe gemahrt einerseits bie Renntnis ber Schidfale bes Tertes, andererseits die Drientierung über die mechanischen Gehler und die beabsichtigten Abanderungen, also über "bie Fehlerquellen". Was bas erftere anlangt, so hat fich burch bie Entbedungen in Agppten ein wichtiger Faltor neu eingefügt, die genauere Befanntschaft 20 mit bem Papprusbuch, wie benn überhaupt die Ginsicht in das antile Buchwesen reich geforbert ward. Wir wiffen jest, daß ursprünglich weber Accente noch Interpunktionen gefett wurden, daß man verlaufend schrieb und willfürlich abbrach, dem Raume fich anpaffend. Wir wiffen ferner, daß alles was wir von Litteratur besiten aus Papprusrollen in Pergamentcobices umgeschrieben ift, und zwar zuerft in Dajustelschrift. Erft fpater 25 wurden in den Minuskelhandschriften Wortabteilungen, Interpunktionen, sonstige Lese-erleichterungen eingefügt und auch wohl Majuskeln mit Rücksicht darauf durchtorrigiert. Co ift es ein weiter Deg vom Archetypus bis ju unseren Sanbidriften, beffen Stationen fich einigermaßen überfeben laffen.

Auf diesem Wege sind die Abanberungen und Ichler in die Texte gesommen, die der so Kritister sestaufellen und zu beseitigen dat, soweit es angeht. Bei jeder Abschrift haden sie sich vermehrt durch mechanische Ursachen oder durch betwußtes Eingreisen. Die mechanischen Fehler gehen zurück auf Verhören beim Dittat und auf Verlesen deim Abschreiben. Absurzungen wurden unrichtig ausgelöst, gleiche Worte wurden übersehen oder dassischen Bort überschen oder dassischen, Zeilen wurden wegen gleichen Ansangs übersprungen. Die Kalussisch die erwittelt und

ss Die Rasuissit dieser objectiven Zehlerquellen ist forgsältigst von der Philologie ermittelt und durchgeprodt. Schwieriger zu sassen sind die ind vier gewollten Zehler, zu denen namentlich gelehrte Albsforeiber, die dem Text gegenüber sich nicht gedunden süblten, den Antried stühlten. Die Versuchung, härten zu glätten, dunste Ausdrücke durch geläusige zu erseten, lag nahe. Gestlattet sich doch in der vorlanonischen Zeit Tatian noch viel tiefere Eingrisse in dem Sild der Priese des Paulus, um sie seinem Geschmad anzupassen. Noch ein Schritt weiter, und man verglich die Parallelberichte und ergänzte den einen aus dem andern. Daher die Allagen über die µerausseirere zu edazyséna (Clem. Al. Strom. IV, 6). Kommen dognatische gluterssen dazu, so forrigierte unn tendenziös, wie Macroin das Lusasevangelium, oder man glossierte, wie dies dei dem Worte von den drei Zeugen 46 (1 30 5, 7) gesschap. Auch die Albweichungen von 30 1, 18 (νίος — θεώς) und Rio 8,1 (διά των πρεύμα) worden mit dognatische Schrieben in Be-

(dia rob arrevuaros dia ro arrevua) werden mit dogmatischen Interessen in Beziehung gebracht. Doch das sind Ausnahmen. In den dogmatischen Streitigsfeiten der alten Kirche entschiede nicht die Lesart, sondern die Deutung. Für die Erfentinsis der Urt der Fehler ist der Charafter der Handschieden und die Verdreitung der Lesso arten maßgebend. Es gilt zu scheiden und zu wägen. Wenn aber der tertkritische Prozest zu seinem Ergednis sührt, das will sagen, wo die überlieferten Worte leinen Sinn ergeben oder aus dem Charafter des Schristuds sallen, ist der Alas offen sür die Konjestur.

Bisher wurden die Textverhältnisse des NTS ins Auge gefaßt. Beim AT liegt die 5 Aufgabe insofern anderes, als im bedräsischen Texte, der ursprünglich auch verlaufend geschrieben toar, nicht nur die Leseerleichterungen, sondern auch die Bodalzeichen sehlten. Infolgebessen ist das Gebiet der möglichen Irrungen und Abänderungen größer als dei griechischen Texten. Sowie der Zaun der Waspara durchfrochen und der att. Text nach seinem Berhältnis zu den Übersetungen und der indirekten Übersleserung gebrüft wird, zeigt so sich's, daß dei ihm wohl noch weniger Aussicht dazu ist, in zweistelbatten Kallen zu

ermitteln, was ber Autor ursprünglich geschrieben bat, als bei ben neutestamentlichen

3. Sprachfritif. Ronjekturen (vgl. bie Art. Hermeneutik II, 2a, Bebr. Sprache Bb VII S. 506, Bellenift. Griechifch ib. S. 627). Nachbem bie hermeneutit ben legitalifchen und ben grammatifchen Charafter ber Sprache berausgearbeitet bat, fragt bie Rritit nach ber Un= 5 gemeffenheit bes Musbrude jum Gebanten, nach ber Ginbeit ber Musbrudeweife, nach der Individualität bes Ausbrude im Bergleiche mit bem Sprachgangen, bem er angehört, und nach ben berichiebenen Ginfluffen, unter benen eine folde Ausbrudeform fich bilben tonnte. Auf Grund biefer Beurteilung, die ber historischen und stilistischen Kritit vor-arbeitet, verfeinert sich die Empfindung für das Unregelmäßige und Fremdartige inner- 10 halb eines abgegrenzten Sprachgebiets. Die Frage nach bem Zustandefommen ber auf ibre Sprache untersuchten Schrift tann mit ben bier gewonnenen Inftangen am ficherften gelöst werben. Ungleichmäßigkeit des Sprachcharakters weist darauf, daß die Schrift ein Sammelwerk ift, wie Ec und AG, Störungen des sonst einheitlichen Sprachcharakters legen bie Unnahme von Interpolationen ober fpateren Ergängungen nabe. Besonbers is wichtig ift die Sprachtritit für die sachgemaße Schätung des Sinnes und Gehalts der centralen Begriffe, die für jede Sprache, die eine langere Entwidelung durchgemacht bat, nicht auf die Etymologie zu gründen ist, sondern auf Bergleichung des Sprachgebrauchs innerbalb des abgegrenzten Sprachstreises. Non agitur de vocadulis, quae sive pro antiquissimis habeantur sive recentius inventa putentur, naturam rei minime 20 mutant, quae aliunde quam ex vocabulis disci debeat, Diefer Sat Mosheims trifft Die Aufgabe. Die Begriffe Gotteereich, Leben, Glauben, Gerechtigfeit, Beift, Fleifch werben nicht verstanden, wenn ihr Sprachgebrauch nicht in erfter Linie nach ber Unalogie ber Bibelfprache festgestellt worben ift.

Die Methobe, nach welcher bie Sprachfritit ihre Ergebniffe gewinnt, forbert 25 bas Sammeln und Bergleichen bes gleichartigen Sprachguts, bas die bestimmenben Domente bes eigenartigen Sprachgebrauchs einer Schrift ober Schriftengruppe martiert. Berben berartige Sammlungen ohne fritisches Urteil angefertigt, fo wirken fie berwirrend. Der Kritifer barf nicht vergessen, bag ber Autor seinen Wortschatz nicht nach Analogie der mechanischen Naturbetrachtung bildet und verwendet. Demokritische Atome 30 und Wirbel erzeugen fein Beiftesprobuft. Dies erwächft vielmehr aus felbitftanbiger Meditation, bewußter, freier Gestaltung, wie sie sich durch die Sache und durch be-stimmte Zwecke leiten läßt. Sie bildet aus der Sache ihre Anschauungen und prägt rei ober übernimmt die zwedmäßigen Ausbrücke. Die große Gruppe bon Sache bezeichnungen find baber nur in bedingtem Sinne geeignet, bestimmte Folgerungen fur 35 bie Sprachindividualität ju liefern, ebenfo bie Saparlegomena. Die charafteriftischen Mertmale berfelben liegen bagegen in bem Gebiete bes Unbewußten und rein Formellen, in bem Gebrauch von Formwörtern, Die ju bem geistigen Leben bes Mutore feine birette Beziehung haben, Die foguiggen in ber Luft liegen. Treten in bem Gebrauch ber Pra-positionen, Konjunktionen, Abverbien und Partikeln, ber rein formellen Übergangsformeln 40 eigentumliche Gruppierungen hervor, wie bies 3. B. in bem Gebrauche von iva in ben Johanneischen Schriften, in bem Gehlen ober Berbortreten von uer in bestimmten Schriften= gruppen ber Fall ift, zeigen fich Frequengunterschiebe in tonfurrierenden Formworten, wie 2. B. in bem Gebrauche von iva und onws, von our und uera, so ergeben sich feste Anhaltspunkte. Diefelben gewinnen an Bebeutung, wenn bestimmte ftiliftifche Merkmale 45 rbetorischen Charafters, Berwendung von Lieblingsvorten, von Fragen, Tendenz auf para-taftischen ober periodisierten Sagbau, mit ihnen forrespondieren. Mit Benutjung berfelben lagt fich sowohl ber Sprachcharafter einzelner Schriften, wie auch bie Zusammengeborig: tagt su sold der Setadyakarter engener Schriften, wie auch er Jahameningsvorige keit von Schriftensammlungen sicherer sessiglen. Derartige Untersuchungen sind neuerdings von Lutoslawsky (The origin and growth of Platos Logic) unter der Bezeichnung war, "Silometrie" in einer Weise ausgenutzt, als ließen sich durch mechanische Berechnung will itterarische Berehältnisse sich einer Menden die Errono-logie der Platonischen Schriften gründen, wobei er die Thatsache ganz außer acht läßt, daß Plato an seinen Wersen unermüblich und wiederholt die an sein Ledenssche geseit hat (Dion. Hal. De comp. verb. 208 R. Diog. Laert. III, 37). Mit Recht ist gegen 55 folde Ubertreibung, Die folieglich Die Autoren ju Sprachmafdinen machte, welche von der Sprache ihrer Zeit in Beivegung gesett wurden, Einhouch erhoben worden (Immisch, R. Jahrb. f. staf). Altert. 1899, S. 440 f.). Aber es ist andererieits nicht zu verkennen daß stillwertische Albeweichungen innerhalb einer als Einheit erkanten Schristlengruppe auch für dronologische Ansätze verwendbar sind. Ebenso vervollständigen sie das "littes w Regl-Gnepflopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. XI.

rarifche Porträt" eines Autors. Inwieweit fie jum Erweise ber Abhangigkeit verschiedener

Schriften verwandt tverben tonnen, ift eine offene Frage.

Die Ertenntnis bes Sprachcharaftere fußt auf bem tegtfritischen Apparat, ber nicht nur ben Thatbestand ber abweichenben Lesarten und ber bialeftischen und grammatischen Gigen-5 tümlichkeiten einzelner Handschriftengruppen vergegenwärtigt, sondern auch die äußeren Eingriffe und Abanberungen fenntlich macht. Sprachfritit und Tertfritit wirten baber auch pulammen bei der Heilung unverftändlicher und verdorbener Uberlieferung durch die Kon-jetur. Gegentvärtig herrscht eine gewisse Konjeturenmübigkeit. Der Überschwang des Scharssinns, der seit J. Scaliger und Bentlet in sich steigerndem Wetteiser die klassische und der Verdorben der auf tote Geleife geführt, jumal nachbem bie ausgebilbete Methobe manchen Unberufenen jum Rabrigieren von Konjefturen verführte. Weber burch unsachliche Bethatigung fubjeltiven Scharffinns, noch burch unpassend angewandte Technik wird die Erkenntnis geförbert. Darum ruft man heute nach "abforrigierten Texten", um die grammatische und die 15 lezikalische Arbeit auf zuberlässigem Grunde aufnehmen zu können. Allein der Digbrauch bebt ben Ruten ber Ronjektur nicht auf. Wie wertvoll bleiben g. B. die Ronjekturen Reistes zu hellenistischen Schriftstellern (Observationes ad Graecos auctores I, 1757; 11, 1759), die mit gediegener Sprachtenntnis und genialem Blick für das Falfche und Unverständliche eine sinngemäße Lesung herstellen. Die gute Konjektur muß die Ursachen 20 bes Unftoges, feien fie außerer ober innerer Art, bezeichnen, fie muß einen Ginn ergeben, ber ben Unftog hebt, und bem Sprachgebrauche bes Berfaffers entsprechen. Das Berfabren ift auch bier divinatorisch. "Für die Ronjefturalfritit giebt es feine Regeln, sondern nur Raus telen" (Chleiermacher C. 338). Die meisten Ronjefturen für biblifche Schriften, 3. B. bie Sitigs für bas MI, find ber Bergeffenbeit verfallen, wie Blätter, Die vom Baume fallen. 25 Geldichtlich interessant bleiben sie, wenn sie die Gesinnung ihrer Urheber beleuchten, wie 3. B. die bogmatische Abanderung des Sozinianers Crell, der Jo 1,1 für Beds hip o dopos zu lesen vorschlug Beod for & Loyos. Im Gegensat bazu ist eine auf die Textüber-lieserung gegründete, eine unverständliche Wendung beseitigende Konjektur 1 Ko 2, 4: od:2 έν πειθοί σοφίας. Um fraglichsten bleiben Konjekturen, welche nicht sprachliche, sondern 30 geschichtliche Unftoge beseitigen wollen, auch wenn fie sich auf immanente Rritit ftugen, wie der Borichlag, 1 Ro 1, 12 eyd de Xoiorov zu streichen. Altere Konjekturen für bas NI find gefammelt von 3. Ch. F. Schult nach B. Bowber 1774, 2 Bbe., bie neueren Bermutungen, an benen hollandische Gelehrte besonders reichlich beteiligt find, verzeichnet ber 21. Bibeltert II G. 768.

4. Die geschichtliche Rritif (vgl. A. hermeneutif II, 2b). "Die unmittelbar hermeneutische Aufgabe ift gelöft, wenn ich weiß, wie ber Weschichteschreiber bie Thatsachen bargestellt hat. Aber wenn ich ihn gebrauchen will ale historisches Zeugnis, entsteht bie Aufgabe ber biftorifchen Rritit" (Schleiermacher S. 377). Dieje bezieht fich jedoch nicht bloß auf geschichtliche Uberlieferung, fondern auf jedes litterarische Erzeugnis der Ber-40 gangenheit, bas für einen geschichtlichen Berlauf eine Bedeutung gewonnen hat ober be-ansprucht. Auch ber Bestand eines folden Dofuments stellt eine historische Thatsache bar, die in bestimmter Beit und für bestimmte Berhaltniffe ein urfundliches Beugnis ju fein vermag. Die Aufgabe ber biftorischen Kritit ift baber bie Brufung bes Quellenwerts ber Litteratur, die ihr Wegenstaud ift. Gie loft biefelbe, wenn fie ermittelt, ob bie Schrift 45 echt ift, also bem Berfaffer gutommt, bem fie zugeschrieben warb, ob fie unangetaftet überliefert ist oder Lüden, Berstümmelungen, Zuthaten enthält, ob ihr Inhalt glaubwürdig ist und Wirklickeiten wiedergiebt, oder ob er als Kälschung eines wirklichen Thatbestandes, als Umformung, überhaupt ale Erbichtung zu beurteilen fei. Die Mittel fur Die Stellungnahme in ben Fragen ber Authentie, Integrität und Glaubwürdigfeit find teils die inneren 50 Grunde, wie fie durch die Sprachfritit vorbereitet und durch die Analyse vervollständigt werben, teils die Überlieserung, die Zeugnisse iber bas Schriftwert. Wo die legteren sehlen, sind die Ergebnisse unsicherer. Zum Abschluß tommt die tritische Arbeit erst durch eine möglichst vollständige Austaljung der Zeit, in welche die Schrift sich eingliedern will: hat ber Autor teil an ihrem Beift, ift die Beife ber Darftellung ben zeitgeschichtlichen 55 Analogien entsprechend? Wenn diese Briffung ergiebt, daß bie Schrift das Bilb des Befauntzuftandes ihrer Beit ergangt und vervollständigt, fo ift ihre Brauchbarfeit als biftorifche Quelle für biefe Beit erwiefen. Enthält fie andererfeits Borwegnahmen fpaterer Berhalt= niffe, benutt fie eine Terminologie, die erft fpater ausgebildet ward, weift fie dronologifche Grrtumer auf, fo entsteht bie neue Aufgabe, ju untersuchen, ob ihre charafteriftischen 60 Mertmale fie als Quelle für eine fpatere Beit brauchbar machen. Es ift erfichtlich, bag

Die brei Befichispuntte, welche bie hiftorifche Kritit orientieren, find nicht von gleicher 15 Tragweite. Wird die Frage der Authentie aus inneren Gründen verneint, jo ist damit über den Quellenwert der Schrift das Urteil noch nicht gesprochen. Die Schrift tann unrichtig etitettiert fein, weil fie urfprunglich anonym war. Auch wenn bie Bucher Camuelis nicht von Camuel geschrieben find, bleiben fie bie zuverläffigfte Quelle fur bie Beriobe ber Geschichte Braels, von ber fie berichten. Die Bfalmüberichriften find fratere Ruthaten. 20 Die Spruche Salomos find Sammellitteratur. Und wenn bas Evangelium bes Mattbaus, wie es vorliegt, nicht von dem Apostel aufgezeichnet ift, jo bleibt es boch als Buchung ber altesten Runde von der Lehrweisheit Jefu eine Quelle von unerfetbarer Bedeutung. Die Tragweite ber Frage nach ber Authentic wird burch bie anonyme Litteratur beleuchtet. Der Bebraerbrief bleibt ein Dofument bes Urchriftentums, tropbem jebe fichere Uberliefe- 25 rung über feinen Berfasser fehlt. Auch bie Frage nach ber Integrität giebt nicht bie lette Infang für die Bestimmung des Quellenwerts. Sie ermittelt die Lüden und etwaige Buthaten, um ben eigentlichen Rorper ber Schrift mit Hudficht auf Die Schicffale ihrer Ueberlieferung (Tertfritit) in feiner geschichtlichen Bebeutung zu murbigen. Das ab: Schliegende Urteil fpricht erft bie Untersuchung ber Glaubwurdigfeit. Wie wird es in gewonnen? Die Untersuchung ber Bollständigkeit ber Schrift führt auf Die Erfennt: nie ihrer Jusammenfetjung. Sier fest die Quellentritit ein, die auf Grund der Fest-ftellung ihres sprachlichen Charaftere im gangen und einzelnen darüber entscheidet, ob die Schrift ein einheitlich abgefaßtes Wert oder eine Saumelarbeit ist, im letzteren Falle fodann, wie die ursprünglichen Bestandteile beschaffen waren, inwieweit die lette Sand, 35 ber fie ihre jegige Gestalt verdantt, den ursprünglichen Bustand der Quellen verändert hat. In innerer Verbindung mit der Quellentritit steht die Frage nach den Widerfpruchen. Gind biefelben ber Urt, bag fie bie Ginbeit ber Schrift aufbeben, wie bies bei ber priefterlichen und ber prophetischen Quelle bes Bentateuche ber Fall ift? Dacht bie "ebionitifche" Quelle ben Pauliner Lutas ju einem "gefinnungstofen Unionspauliner"? 40 Sind die verschiedenen Quellen, die fich aussondern laffen, unverandert an einander geheftet, ober find sie überarbeitet, fei es in bestimmter Tenbeng, fei es ohne biefelbe? Die Geschichte ber Pentateuchtritif und bos synoptischen Problems geben einen Ginblick in die Schwierigleit diefer Untersuchungen. Aber so schwantend ber Boden auch ift, auf ben fie führen, fo bezeichnen fie einen wertvollen Fortidritt über die Leiftungen ber Beit, 45 welche burch eine ben wiffenschaftlichen Ernft bisfreditierenbe Sarmoniftit empfundene ober ertannte Biberiprude ju bemanteln fich beitrebte. 3br bat Leffing in bein Streit mit Bobe, ber fich an Die Beröffentlichung ber Wolfenbutteler Fragmente anichloß, fur alle Beit bas Urteil gesprochen. Die Quellenfritif bagegen arbeitet auf Grund ber erfannten Biberfpruche und Ungleichheiten, um fie aus ben geschichtlichen Urfprungeverhaltniffen gu 50 erflaren. Damit greift fie bereits über in bas Gebiet ber refonstruierenben Rritit.

Die Beurteilung der Glaubivürdigkeit einer als in sich einheitlich und vollständig überliesetren Schrift vollzieht sich durch Lergleichung mit dem Gesamtzustande, dem sie angehört. Dies Verfahren erhält bestimmtere Konturen und Anhaltsbeuntle, wonn dieselbe einem Verfahre beigelegt ward, von dem noch andere Schriften überliesert sind. Dier ziehetet die Vergleichung der Sprache, des Vegrisserlies, der Gedantensührung, der geköchtlichen Beziehungen die Inkanzen sind dass letzeil. Dazu konnut dann die äußere Überlieserung, welche die zu untersuchende Schrift dem bestimmten Verfasser anderen Werten nach seiner Individualität bekannt ist. Aber auch hier dieibt der Boden unsicher. Um ein sachliches Urteil zu gewinnen, muß der Kritiker nicht nur ein schafts

litterarifden Schaffens und feiner Bedingtheit burch Beit, Stimmung und außere Ginbrude in Rechnung ftellt. Er muß ferner Stellung nehmen jur außeren Bezeugung, beren Beidaffenbeit meift abweichende Ginschätzungen möglich macht. Die Kritit bes Philippers briefs giebt einen Beleg. Nachbem Baur unter Berwerfung ber Uberlieferung auf Grund einer unrichtigen Deutung ber driftologischen Stelle (2, 5 f.) ibn ale gnoftisch beeinflußt auffaffen gu burfen meinte, bat Solften mit großem Aufwande von Scharffinn burd Untersuchung des Sprachcharafters das Ergebnis gewonnen, der Brief fei givar paulinisch, aber nicht von Baulus. Dies Ergebnis wurde von P. W. Schmidt als hypertritisch fritifiert; 10 und in ber That, Solftens Rritit bietet ein Beispiel für jene Unwendung einer einseitigen Methobe auf ben Untersuchungestoff, Die ben Balb vor Baumen nicht fieht. Noch ungeschichtlicher ist die Art, in der Bierson und Naber in ihren Verisimilia alle paulinischen Briefe als unverftandliche und übel jufammengeflicte Sammelprodufte bes zweiten Jahrhunderts erweisen wollen. Auf Grund einer oberflächlichen Analyse wird befretiert, bas 15 eine sei unverständlich, das andere widerspruchsvoll, das dritte fremdartig, das dierte tendenziös; hier jüdische Fragmente, dort altkatholische Aufgaten. Das eigentümliche Leben der paulinischen Briese bleibt den Kritikern ein Buch mit sieden Siegeln. Ihre patristische Bezeugung wird vorweg als nichts bezeugend zur Seite geschoben. Und die Wethode? Bas bem Rritifer frembartig ift, gilt als unverftanblich. Bas fich auf bas MI bezieht, 20 ift judico. Was fice auf die Kirche bezieht, ift altfatholisch. Divide et impera! Co läßt sich jedes litterarische Produkt als unverständlich, als zusammengeflicht und als gefälscht barthun. Für bie neutestamentliche Rritif hat bies im Gegensate zu ben Erzeffen ber Quellenicheiber treffend gefennzeichnet Sesebamm (Meabe), Der Romerbrief beurteilt und gebierteilt (1891). Gegen bie murgellofen Dlachtfpruche bon Bierfon und Raber erhob ber 25 gewiß unbefangene und unbestochene A. Ruenen feine warnende Stimme (Abhandlungen S. 330—369). Aber fie finden dennoch Nachfolger. Was hat Thudichum (Kirchliche Fälfdungen II, 1899) jungft mit bem Bebräerbrief fich geftattet? Er ift ihnen ebenburtig, wo er fie nicht übertrifft. Das wichtigfte Problem bei ber Prüfung ber Glaubwurdigkeit bietet ber fpegifische 30 Charafter ber biblifchen Geschichtserzählung (I, 4). Was ift von ben Bunbern zu halten? Inwieweit find die Berichte legendar ober mythifch? Sebt überhaupt die Berbindung ber religiöfen Orientierung mit bem geschichtlichen Bericht ben hiftorifchen Bert ber Bucher als Geschichtsquelle nicht auf? Die Frage nach ben Wundern, jowie nach legendaren und mythischen Bestandteilen hängt nicht allein mit geschichtlichen Untersuchungen zusammen,

86 sonbern auch mit ber grundsätlichen Weltanschauung bes Krititers. Der Theift leugnet bas Bunber nicht und erfennt Schranten an fur Die Möglichkeit geschichtlicher Ableitungen, bie nicht in ber ludenhaften Uberlieferung zu fuchen find, fonbern in ber Undurchbringlichfeit ber letten Urfachen ber Dinge. "Gott wohnet in einem Licht, ba niemand gutommen tann." "Gott hat einen bellen Schein in unfere Bergen gegeben." Daber ichatt ber Theift so die Außerungen des göttlichen Selbsibervußiseins Jesu als thatsäckliche Zeugnisse feiner erlebten Gottgemeinschaft. Ebenso erkennt der Theilt in den Wundern nicht nur Entstellungen des "natürlichen Gangs der Dinge", sondern eine Bethätigung des göttlichen Weltregiments. Aber mit dieser prinzipiellen Stellung ist die historische Frage nach Wunbern, Legenden und Dibtben nicht geloft. Bier entscheidet bie Ermittelung ber geitgeschicht-

45 lichen Bedingtheit ber Berichte. Wer anerkennt, bag Befus wirklich Wunder gethan bat, ift bamit als Aritifer nicht ber Pflicht entnommen, ju prufen, ob bie Bunberberichte gu= verläffige find ober beeinflußt find burch Borftellungen, Die Gemeingut ber antiten Welt waren. Wer Jesu spezifische Wurde als Gottessohn anerkennt, ift bamit nicht ber Pflicht entnommen, Die Rindheitsberichte auf ihren legenbaren Behalt zu prufen, wofür die zeit=

so geschichtlichen Analogien ein überreiches Material geben. Überhaupt, bas antite Weltbild, Die Borstellungen von himmel und Erbe, die Borstellungen über bas Zusammenwirten bes Natürlichen und bes Ubernatürlichen, all bies gehört ber Geschichte an und ist nicht mehr ein integrierender Faktor unferer religiofen Uberzeugungen. Auch bies ift eine ge-Schichtliche Thatfache, an ber fich nicht rutteln lagt, und beren Bertennung ober Richt-55 achtung die Bibelfritif in ben Berbacht ber Unredlichkeit bringt.

Mun ift aber mit ber Anerkennung biefes Abstandes und mit bem geschichtlichen Rach= weis, daß in den Wunderberichten die ihnen ju Grunde liegenden Taafgaden meist und burchsichtig sind, daß Lehrdichtung, Legende und Mythus auch den biblischen Schriften nicht fremb bleiben, teineswege bas Urteil gesprochen über bie Wefchichtlichteit ber biblifchen Be-60 richte überhaupt. Bewiß giebt es Falle, wo die religiofe Gefchichtsbeutung Die gebeutete

Beldichte alteriert. Satte Ruenen Recht, fo mußte bas ftete ber Fall fein. Er eignet fich die Worte von Sphels an: "Die Boraussetzung, mit welcher die Sicherheit des Ertennens fteht und fallt, ift bie abfolute Gefehmäßigfeit ber Entwidelung, bie gemeinsame Einheit in bem Bestande ber irbischen Dinge. Denn eriftierte biese nicht, ober tonnte fie irgentbwo unterbrochen werden, so wäre es vorbei mit der Sicherheit sedes Schuffes s und dem Zusammenhange der Ereignisse, ebenso wie sede Berechnung menichlicher Personen dem Zusal anheimgegeben wäre. Die beiden Quellen der historischen Erkenntnis wären berichüttet." Diefe Cate find jeboch eine Sammlung von Boftulaten, beren Brauchbarteit an jedem Buntte bruchig ift, jumal auf bem Bebiete ber Religionefritif. Bas beißt "abfolute Befehmäkiafeit ber Entwidelung" - Entwidelung ift ein behnbarer und vielbeus 10 tiger Begriff -; "gemeinsame Ginheit ber irbischen Dinge?" (Bgl. B. R. Cogmann, Glemente ber empirifchen Teleologie, 1900). Rein, nur ba wird bie Geschichtlichkeit ber Quelle alteriert, wo ein Wiberspruch zwischen ben Thatsachen und ihrer Beurteilung greifbar bervortritt. Wo jedoch der geheimnisvolle Kraftquell des Helden in einzigen Thaten sich kundgiebt, die epochemachend eingreisen, wird nicht erst durch die empirische Analyse des 15 "irbifden Zusammenbangs" ber geschichtliche Verlauf richtig aufgesaßt, sonbern burch bie Anertennung ber empirisch unmegbaren Kräfte, beren Wirtungen weit binausgeben über bas unmittelbar Erstrebte und Gewollte. Friedrich der Große tampfte für die Größe Breugens. Der englische Gefandte Mitchell sagte unter dem Eindruck der Bedeutung sei-Vereigens. Der engliche Gefandte Mickel jagte unter dem Eindruc der Vedentung zeiner Kämple: "König Friedrich als wirflich für die Freiheit des Menschengeschlechts ges wo sochten." Dies Utteil ist Geschichtsbeutung. Alteriert es den geschichtlichen Thatbestand? Ift es demgemäß eine geschichtliche Unmöglichteit, daß ohne Alterierung der entscheden die Evangelien unter dem Eindruck der Person Jesu sich zu ihm als dem Gottessohn und Keltheiland bekennen? Der Glaube ist geschichtlich begründet; "creciti non tantum historiam, seel etiam effectum historiae" (Cons. Aug. XX, 23). 25. "Darum ist der Glaub, da die Appliet von reden, nicht ein schlecht Erkenntnis der Sissoherten, jondern ein start kräftig Wert des heiligen Gessches, das die Serzen verändert" (Apol. IV, 98). Benn ber Theologe von Seilsthatsachen rebet, bie in ber Geschichte fund werben (Sbr. 1, 1-3; Lc 1, 1-4), fo ift bas feine bogmatische Desorientierung, sondern eine richtige Wertung bes geschichtlichen Berlaufs, in bem bie driftliche Religion und ihre so alttestamentliche Borbereitung sich offenbaren.
5. Die Stilfritif. (Lgl. A. Hermenentif II, 2c). Der Sprachwert ist burch die

fprachliche, ber Quellenwert burch bie geschichtliche Kritit festgestellt. Die Stilfritit übernimmt beren Ergebniffe und führt die Untersuchung zu Ende. "Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans les pensées". "Le style suppose la 85 reunion et l'exercice de toutes les facultes intellectuelles." "Le style c'est l'homme même" (Buffon). In biefer Hinsicht erwägt die Stilkritik, was die Schrift als Zeugnis eines eigenartigen religiösen Lebens bedeutet. Sie spricht das abschließende Berturteil, in beffen Begrundung Die fritischen und Die hermeneutischen Funktionen mehr wie in den übrigen Gebieten gusammentreffen. Denn sie erledigt die Frage: Welchen 3wect 40 bat die Schrift, und wie hat sie denselben erreicht? Ju diesem Behuf hat sie den Gesamteindruck der Schrift, ihre Gedankenbewegung und Geschicksauffalsung, ihre Klarbeit und Rraft, ober auch ihre Unbestimmtheit und Ungefüge, ihre Originalität ober ihre Unpaffung an gegebene Runftformen, ihr bolfstumliches ober ihr reflettiertes Schrifttum gur betouften Anschauung zu bringen. Die Mittel, mit benen fie arbeitet, beden fich mit 45 benen ber Sprach= und Beschichtstritit, aber bie Richtung ihrer Anwendung ift eine andere. Sie verfahrt mehr dedultiv als indultiv. It die litterarische Kategorie settgestellt und mit Rücksicht darauf der Charalter der Schrift geprüft, so dient jede Einzeluntersuchung zum Beleg für die Gesamtanschauung. Sie kann unter dem Gesichtspunkte der Sprachkritik (Stilometrie) oder ber Geschichtstritit unternommen werben. Die Ergebniffe führen burch= 50 gebende auf benfelben Bunkt, auf bas Berturteil über bie Schrift mit Rudficht auf ihre geschichtlichen Beziehungen. Sandelt es fich um ftiliftische Eigentumlichkeiten, fo ift ju enticheiben, inwieweit biefelben bie Einbeit ber Anschauung berftellen ober ftoren, inwieweit fie innerhalb einer Schriftengruppe Abstande martieren ober bie verwandtichaftlichen Beziehungen bermehren. Es ist babei Rudficht zu nehmen auf die Sprachfarbe überhaupt 55 bilbliche ober eigentliche Ausbrücke, Rhythmus, Barallelismus ber Glieber), auf bas Temperament bes Stils, auf bie Deutlichkeit und Klarbeit bes Ausbrucks in Wortwahl und Sasbau. Hierin liegen die Maßstäbe für die Aritik. (Zur Sache Ed. König, Stilistik, Rhetorik, Poetik in Bezug auf die bibl. Litt. 1900.) Ein Beispiel: In den Briefen des Baulus erschwert bie sichere Fassung ber Tragweite ber Aussagen bie Art, in ber mit bem so

Singular und Plural ber erften Berfon gewechselt wirb. Ift in biefem Wechsel Abficht ober findet er unbewußt, empfindungemäßig ftatt? Fur ben Ro wiegt biefe Frage leicht, ba Paulus fich allein als Autor bes Briefs nennt. Unbers liegt es in ben Briefen, wo er Schüler als an bem Schreiben beteiligt anführt. Besonbers 2 Ko ist die Beurteilung 5 ber geschichtlichen Lage burch bie Auffassung biefes Wechsels wesentlich mitbeftimmt. Run fteben fich bie Unfichten über beffen Unlag fontrar gegenüber. Ginerfeits wird behauptet, die erfte Perfon des Plural bei Paulus fei nie rhetorifch, sondern er meine damit fich und seine Benoffen, andererseits, fie sei meift, wo nicht immer rhetorisch. Die Induftion, Die jedesmal ben gusammenhang erwägt, tomnt, so viel ich sebe, zu bem Ergebnis, baß beibe 10 Abschätungen einseitig sind und das Richtige in der Mitte liegt. Weiter; die Feststellung bes Sprachgebrauchs ber einzelnen Briefe bes Paulus ermittelt für jeben eine bebeutenbe Bahl von Haparlegomena; die Gedankenkreise und die Terminologie ferner stehen zum Teil frei, ja unabhängig neben einander. Die gange Terminologie der Rechtfertigungelehre tritt in ben Robr, ebenso gurud, wie bie driftologischen und eschatologischen Erörterungen im Ro 15 und Gal. Gehören beshalb bie Briefe nicht bemfelben Berfaffer? Die Stillritit erweift aus ihrem Gesamtcharafter, wie in ihnen biefelbe Individualität, die gleiche plastische Kraft ber Aufchauung, Dieselbe traftvolle, fogufagen impressionistische Dialettit fich auswirkt. Die eigentumliden Begriffetreife ber einzelnen Briefe ertlaren fich beebalb aus ber icharfen und lebensvollen Auffaffung ber beftimmten Aufgabe, Die ber Apostel in jedem Diefer Briefe 20 fich gestellt hat. - Die geschichtliche Rritit hat bie Busammenfügung ber Schriften geprüft und Die Frage, ob fie auf Grund gefchloffener freier Ronzeption abgefaßt find ober ob fie burch Sammelarbeit entstanden, beantwortet. Ift bas lettere ber Fall, fo unterfucht bie Stilfrisst das Verhältnis der verarbeiteten Quellen jum Ganzen. Damit stellt sie eine neue Ausgabe, welche die rekonstruktive Kritik aufnimmt, die Untersuchung der Beichaffen25 heit der Quellen. Ferner hat die historische Kritik das Berhältnis der Uberlieserung zum Beftande ber Schriften beurteilt. Benn fie bei ben Bfalmen ju bem Ergebnis getommen ift, bag bie Uberichriften feinen biftorifchen Bert haben, fo enticheibet Die Stilfritit über ben Charafter Diefer Dichtungen. Sind fie Rultlieber ober find fie "Individualpfalmen"? Dber wenn die Titel ber fonoptischen Evangelien später bingugeschrieben find, wie erklart 30 fich biefe Urt ihrer Benennung aus ihrem Gefamtcharafter? Und ber Sauptpunkt: tvenn bie geschichtliche Kritit bie biftorijden Bebingungen und Beguge einer Schrift allseitig unterfucht bat, fo übernimmt die Stillritit bie Frage nach ihrer Glaubwurdigfeit in einem neuen Suine. Indem sie den erkannten Zwest der Schrift mit den Mitteln, ibn durch-zusetzu, und mit dem Bestande vergleicht, beurteilt sie, ob der Zwest ein sachlicher oder 35 ein persönlicher war, ob alles Persönliche mit sachlichem Zbealismus durchläutert ist, oder ob perfonliche Intereffen und Leibenschaften Die sachliche Saltung ber Schrift alteriert Eine jebe Schrift hat ihre Tenbeng, wenn fie nicht in einfachen Aufgahlungen Ber eine Rebe halt, hat die Tenbeng, seine Buborer gu belehren, fie in eine bes ftimmte Richtung zu leiten, fie zu Entschlüffen zu ermutigen. Wer einen Lehrbrief fcbreibt 40 an eine Gemeinde, wer Prophetien sammelt, wer Nachrichten über heitige Personen bucht, bei jedem tritt eine bestimmte Tendenz, die Absicht auf bestimmte Wirkungen hervor. Bei einer religiösen Litteratur entscheidet deshalb die Feststellung der Tendenz über ihren Wert für die Erkenntnis der Religion, die fie beurfundet. hier liegt die wichtigfte Aufgabe ber Stilfritit, gu beren Lojung fie alle fritische Arbeit, Die auf Die Beurteilung ber litterarifchen 45 Erideinung gebt, jusammenfast. Dies bat Baur erkannt, indem er bebufe bee Entwurfe feiner Gefantanichauung von ber Entwidelung bes Urdriftentums nach ber Tenbeng ber Schrifteller fragte. Aber Tendenz und Tendenz unterscheiden sich ebenso wie Überliefer rung und Überlieferung. Indem Baur die eigentlich religionsbildenden sachlichen Faktoren ausschaftete, suchte er die entscheidenden Tendenzen für die Formung der urchristlichen 50 Litteratur in den Gegenschen eines Parteiteriebens, das er in diese Schriften eindeutete, Gelegentliches, Vorübergehendes, Vereinzeltes als Luellpunkte und treibende Kräfte einsegend. Er verfannte ben burchgebend universellen Grundcharafter ber nil. Schriften, ibre Richtung auf Bropaganda und auf inneren Ausbau, und faßte fie als Barteifdriften auf, bie im Intereffe ber Barteitattit bie Uberlieferung gurechtstutten und umbilbeten. 55 Berfolg feiner Sypothefen trat er in icharfen Wegenfat ju ber Uberlieferung von bem Urfprunge und Befen biefer Schriften. Diefelbe ericien als fur bie Ertenntnis ber Schriften selbst wertlose Fiktion. So hat die Frage nach der Tendenz, zu der die Aufgabe der Stilkritik sich zuspist, den Weg bereitet für den Versuch einer geschichtlichen Rekonstruktion ber Berbaltniffe, aus benen ber zu fritifierenbe Schriftentompler bervorgegangen ift. Aus 60 ibr erwachfen bie Brundgegenfäße in ber Abschätzung bes religiöfen Wertes ber biblifchen

Schriften und des Charafters der Religion selbst, deren Urkunden sie sind: ist die einzigartige Verbindung don Geschichte und Glauben, aus welcher sowohl die all. Religion wie dos Christentum erwachsen ist, eine organische und sachgemäße, oder muß sie als eine willkürliche und eingebeutete, als der Reimboden sür Mythen- und Legendenbildung beurteilt werden? Wie dieser Grundgegensat mit den Gegensäßen der Weltanschauung, die sich immer bekämpst haben und bekämpsen werden, versschaften ist, ward nachgewiesen (1, 3. II. 1. III. 4).

6. Die rekonstruierende Kritik. (Bgl. d. A. Einleitung ins A und NI V, S. 254—274; Heinric, Encyklopädie §§ 16,3. 20. 22.) In den disher die Medicken Geschieten schieden Geschieten sieht, abgeschen don den tertlichen Untersuchungen, die Kritik in ständiger Weckles 10 wirkung mit der Hermeneutik. Durch Industrien und Deduktion, die sich auf die Erscheis nung und den Bestand der überlieferten Schriften richtete, suchte sie ein sachlich begründetes Urteil über ihren Wert abzugeben. Ihre Chepenisse in einzelnen sind das hoptite, bald negativ Das Gesamtergednis vermittelt das Urteil über die Bollständsseit, die Zusverlässisseit und der Verlässisseit und der

Was beigt Gelchichtserelonstruktion? Der erste Verluch, eine vosstive Geschichtstriik im 20 großen Stile durchzuführen, liegt in Niedubrs römischer Geschichte vor. Im Gegensatz au der alten Weise, vor dem überlieserten als einem Ganzen halt zu machen und "Gesit und Utreil unter den überlieserten geschriebenen Vuchladen zu unterwersen", und in elebaster Abneigung gegen die Almiumdeutungen des rationalistischen Pragunatisierens wollte er in der Uederlieserung den virstlichen Verlauf entdeden. Durch das Helle zu das halt der Sage und durch die Verschiebungen und Ausbaufdungen des Nationales bankel der Sage und der der Verschiebungen und Ausbaufdungen des Nationales folges, der die Schichtsdarftellungen der Quellen beeinslußte, hindurchdeingend, dersuchter der den Dingen, wie sie wirklich waren und wurden, auf den Erund zu sehen. So verknübste er nicht mit gelegentlicher Kritik von Einzelseiten und hyantasierender Ausstüllung der Lücken die überlieserten Nachrichten, sowen er erforsche ihren Usprung, ihren so Charakter, ihren Sachgehalt. Die Ergednisse seiner Arbeit sind durch erweiterte Erkenntznisse und von Verlauf der kritikt von Einzelseit sind durch erweiterte Erkenntznisse und erkeit zu der erkeitzt; die Wethode, mit der setwonnen wurden, ist und bleibt der Wethode der rekonstruiernden Kritik.

Ihre besonderen Aufgaben erhält auch sie durch die Beschaffenheit des Untersuchungsstoffes. Sind die Lüden und Dunkelbeiten der Überlieferung ermittelt, so müssen, dann ihre kantalien verliere, wie se 3. Boltmar in seiner "Religion Jesu und übre Entwicklung" (1857) als Ergednis wissenschaftlicher Forschung darbietet, die seiten Bunke gewonnen werden, welche der Rekonstruktion übren geschichtsichen Balt geben. Bon ühnen aus ist das Glaubwürdig und Erdicktet, das Echte und Unsecht zu bemessen. Die Vorbedingung bierstür ist die Duellentritit, die nicht nut die 40 Beschäftenheit und den Wert der einzelnen Duellen prüst, sondern auch das Verhältnis zu übrem ursprünglichen Bestande und ihre gegenseitigen Beziedungen, ihre gegenseitige Absängisseit der Unabhängigkeit ins Auge sast. Für die religiöse Litteratur entliebt dobann die weitere Aufgabe, ihre Überlieserung auf ihren Begriffsgebalt mit Rücksicht daauf zu untersuchen, ob vieser das ursprüngliche Wesen der Religion viedergebe, oder ob er im Verz 45 laufe der Entwicklung neue und andersartige Bestandreile aufgenommen habe. Demnach richtet sich die rekonstruierende Kritist auf die Jurücksübrung der Duellen auf ihren urs

sprünglichen Zustand, auf die Ableitung der Begriffe, auf die Darlegung des ursprüngslichen geschichtlichen Berlaufs, wobei swohl die Beurteilung der Bersonen, die für dens felben maßgebend waren, wie die Erkenntnis der objektiven, auskändlichen Bebingungen 50

aufammenwirten.

Die jetzt herrichende Methode der Quellenfritit ist die litterarische. Sie vergleicht allein unter dem Geschiedungte, daß es sich um schristliche Ausseichnungen handle, die varallelen Überlieferungen binschlichtig ihrer Vertvandbischaft, herfunft um Abhängigseit; sie itellt den ursprünglichen oder abgeleiteten Charafter seit, sie iragt nach den Anlässen der Abweichungen; sie such im Aussammenhange der Schrift die Nähre zu erkennen, die Weise Abweichungen; sie such Korm der Einschaltungen. Einseitig wird sie, wenn se unbeschen annimmt, das Verhältnis der Quellen untereinander ertläre sich allein aus litterarischen Arrogssen, vollziehen sie sich in gegenseitiger Bearbeitung oder in verschieden gerichteter Benutzung einer gleichen Quelle. An sich ist es in jedem gegebenen kalle eine offene Krage, ob die Quelle w

auf munbliche ober auf ichriftliche Uberlieferung jurudgebt. Die ungemein berichieben bedingten Ursprungeverhältniffe tommen babei wefentlich in Betracht (III, 4). Und auch bei icheinbaren litterarifden Beziehungen ift es feineswegs ausgeschloffen, bag bas Bebachtnis, nicht aber eine Borlage, die übernommen und überarbeitet wurde, die auffälligen Ubereinftim-5 mungen erklärt. Die Parallelfabeln des Üfop geben 3. B. sehr bestimmte Anhaltspunkte für die Abschähung dieser Wöglichkeiten (vgl. A. Gleichnisse VI, S. 694 f.). Die biblische Litterartritit bat im MI ben Bentateuch, Die Geschichtebucher, Die prophetischen Barallelen, im NI bie Spnoptifer, die AG und Apf, auch einen Teil der paulin. Br. in Unter-suchung gezogen. In der Annahme, daß alle Erscheinungen aus litterarischen Erwä-10 gungen und aus ben Tenbengen ber Berfaffer ju erklaren feien, ift fie ju immer berwidelteren Ergebniffen gekommen, beren Unficherheit oft in icharfem Kontraft fteht zu ber Bestimmtheit, mit ber fie eingeführt worden. Wo neue Schwierigkeiten aufstoßen, werben neue Eingriffe ober neue Quellen angenommen. So postulierten die alten Aftronomen sofort eine neue Sphare, wenn ihre Rechnung nicht ftimmte, und gogen neue Silfelinien in ihre 15 Simmeletarten. Dit ben Quellen aber schaltet ber Rebattor ober bie Rebattoren, bie je nachdem entweder als überaus icharffinnig oder überaus einfältig erscheinen. Den Stand ber atl. Quellenkritik vergegenwärtigt graphisch "die Regenbogenbibel". Für das NI ist eine solche farbige Darstellung der Quellenscheidungen noch nicht unternommen worden. Neuerdings macht sich ein Bug zur Bereinsachung ber quellenkritischen Unfabe geltenb.
20 Wie bei der Konjekturalkritit so ist auch bier "die Ehrerbietung vor der Birklichkeit" ein wirklamer hemmiduh für leichtherzige und unfruchtbare Experimente geworden, aber allerbinge nur bann, wenn fie nicht eine Umfdreibung bafur ift, bag ber religios "vorausfegungelofe" Foricher bor ben Bumutungen ber mobernen Entwidelungelehre tapituliert hat. Die Ginficht, daß bie Unalogien moberner Flidarbeit, Die "ein Ragout aus anderer 25 Schmaus braut", nicht auf bie Ursprungeverhaltniffe ber biblifchen Bucher anwendbar find, bringt mehr und mehr durch, auch die Erkenntnis des Unterschieds zwischen der Quellen-benutzung in den all. und den nit. Büchern. Jene bestehen, insolveit sie geschichtlichen Inhalt haben, überwiegend aus mehr kunstlos zusammengestellten als zusammengearbeiteten Reften einer alteren Litteratur, Die aus verschiedenen Zeiten und Rreifen herftammt ; Die 30 synoptischen Evangelien bagegen und bie 219 find bie erfte für die driftliche Gemeinde bestimmte Buchung bon Erlebniffen, Erinnerungen und Aufzeichnungen aus bem Wirten Jefu und ber apostolischen Zeit. Die selbstgewiffe Urt, wie S. Ewald aus ber fpnop: tischen Uberlieferung verschieden orientierte vorkanonische Quellenschriften (Spruchsammlungen, Buch ber Soben, poetische Stude) freierte, beruht auf einer unsachlichen Uber-85 tragung ber am AT geschulten Technit ber Duellenschiung auf bas AT. Noch unsicherer wird der Boben für die Quellentritit, wenn er ohne außere Kontrolinstanzen nur auf eine Analyse sich ftugen tann, welche Bruche, Ungleichmäßigkeiten und Wiberspruche jum Ausgangspunkt bes Refonftruftionsverfuchs macht. Die Forfchungen, Die jur Fragmentierung bes 2 Ro ober bes Phi geführt haben, bie Quellen- und Interpolationsfritif 40 ber Apotalypfe geben bafür Beifpiele (III, 4). Die Brufung bes Berbaltniffes ber biblifden Borftellungen und Begriffe ju ibrem

urfpringlichem Sinne und der Versuchtige der Vorlighen Vollenligen alle der Verständigen urfpringlichem Sinne und der Versuchtigen der Verständigen der in den Verdergrund des Intereses gerückt. Es fragt sich, sind die leitenden Religionsvorstellungen original und in ihrem originalen Geiste erhalten, oder 45 sind sie übernommen? baben sie sich in gleichem Begrissverte behauptet, oder dat ist macht werden Verständigen Verbindung untergeschoben; ist sein ursprünglicher Sinn abgewandelt und in eine fremdartige Verbindung eingegangen? Auf Grund diese Interschaung zu gewinnen. Die hier anzuwendende Methode ist die begrissgeschächtliche. Diese Vereichung zu risse des Juspade wohl besser, wie die undestimmte: "resigionsgeschächtliche Methode". Sie zielt ab auf eine Abseitung der Begrisse und auf eine Antwertung ihres Stammbaums in allen Verzweizungen. Die Arbeit auf diesem Gebiet ist in den Anfängen. Bei der Abseitung der Begrisse und auf eine Entwertung ihres Stammbaums in allen Verzweizungen. Die Arbeit auf diesem Gebiet ist in den Anfängenener Bei der Abseitung der Begrisse ist der Wisserauch der Analogie und die Berallgemeiner ung undollständiger und einseltischen Juspannenhang. Gegenüber den Abseitungen der istractivischen Religion aus prähistorischen Religionsformen bemerkt Welblaussen (DEZ) 1900, Sp. 1302): "Das was sich Religionsvisseisseisseisseisseisseisseissen kein verden und, bei Entstehung der Auslaus und bessen ziebentum zugeflanden werden mus, so wird dahren, delchränt isch aus Kelein der istractivischen Religion der Welgion der Verden und, sie der ihreitiger, voel es nicht im Kultus liegt, vie die Proheten be-

zeugen." Die prabiftorischen Rultmotive, wie fie im Totemismus, Animismus und im Damonenglauben aufgesucht werben, gestatten auch nicht einmal einen fichern Schluß auf das ursprüngliche religiöse Motiv, das doch in dem Zuge zur Berehrung des Übernatür-lichen, das den Menschen auf seinen übertierischen Ursprung weist, sich bethätigt. Sie inden dasselbe in dem selbstächtigen Triebe, die Gester der Archiver aus gewinnen oder durch alle Geutsmächte au gewinnen oder durch allerlei Zuber sich besondere Borteile zu sichern. Auch die Ableitungen des M. Begrisseries stehen neuerdings im Zeichen der Prähistorik. Der Faltor des "Entbusiasmus" beeinträchtigt den Eindruck der artionalen und ethischen Elemente, und die monistische Entwicklungslehre übt ihren Einslus auf die Versuche, den "natürlichen Bang" von ichwarmerischen Erregungen und felbstfüchtigen Praktiken zu abgeklarten Uber= 10 zeugungen nachzuweisen. Loman erklärte bemgemäß als bas Alteste und Echteste in ber evangelischen Überlieferung die Sagen von den wunderbaren Ereignissen beim Tode Jesu, wie fie Dit berichtet. Die Bedeutung des Abendmahls foll aus gnoftisch-orientalischen Aberlieferungen verständlich werden, der Paraklet bei 30 soll mit assprischen Göttergenea-logien zusammenhängen, die Selbstbezeichnung Jesu als Menschensohn ein gnostlicher Ein- 15 trag in die Evangelien sein. Auch die Hopothesen über den Ursprung der Religion aus Bewitterfurcht, aus Sanbelsvertebr, aus Berfonifitationen u. f. m., die Ableitung ber Uberlieferungen aus ber Etymologie (vgl. Grill, Erzbater ber Menschheit) murben auf bas MI angewandt. Um NI find fie noch nicht burchgeprobt worben. Aber biefe Ginfeitigkeiten, bie Brobleme fingieren, Die nicht in ben Stoffen liegen, burfen ben Blid nicht truben fur 20 bie Bertiefung ber Erfenntnis, welche bie allgemeine Religioneforicung ben biblifchen Religionen bringt. Sie giebt ber Begriffsgeschichte ihren univerfellen Untergrund und bietet ein heilfames Korrettiv gegen alles Rationalifieren, bas gerade bem richtigen und vollen Berständnis religiöser Lebensäußerungen oft verhängnisdoll getvorden ist. Schon Herbricht eine Ausselbsützungen oft verhängnisdoll getvorden ist. Schon Herbricht flagt über die "ausgespillen Phrasen des NT", in die eine seine Kustlegung "den 25 scholecktesten Naturalismus, Sociaianismus und Episurismus hülle"; er sordert, daß man religionsgeschichtlich erfasse, was ein Ausdruck wirtlich bedeute. Er will zeigen, "daß die Naturalismus die Borte Erlösung, Beiland, Chrift, Chriftus, Name, Briefter, Glaube, Cohn Gottes, Ronig über Die Engel, Bort, Lichtreich, Simmel felbft im heidnischen Aberglauben und im Rebegebrauch, two fich biefe Sprache berichreibt, mehr und etwas anderes bedeuteten, als es so jest Mobe ift, sie bedeuten ju lassen" (Erläuterungen jum MT aus einer neu eröffneten morgenl. Quelle, Einlt.). Diese Worte versesen in der That mitten in die begriffsgeschicht-liche Arbeit der Gegenwart. Auch der Hintweis auf religiöse Geheimtraditionen, aus denen Beziehungen ber Religionen und Ableitungen versucht werben, belebt die alte und biftorisch nicht wertlose Hypothese einer philosophia barbarica ober orientalis als Inbegriff bes 35 gemeinsamen religiöfen Erbguts ber Bolfer bes Drients, an bem auch bie Juden Teil batten und ber Enosticismus. Jatob Bruder (Histor. phil. I, 1) gab einen Überblid barüber, ber allerdings nur zusammengeraffte Notizen und Abstractionen enthält. Mosbeim benutte bie 3bee und Berber hat fie feiner "alteften Urtunde bes Menschengeschlechts" ju Grunde gelegt. Sie wird sich heute von neuem als fruchtbar erweisen, wenn über so bem Eifer für Ableitung der religiösen Begriffe nicht der Sinn für die schöpferische Rraft und die unableitbare Eigenart ber biblifden Religionen fich abstumpft. Die Analogie wird nur bann fruchtbar angewandt, wenn fie bagu bient, die Begriffe "mit Reagentien" ju erproben; wie oft aber erbrudt und verwischt bie falich ausgenütte Analogie bie darafteriftifden Buge bes Bilbes, bas fie verbeutlichen will. Wo nun eigentumliches 45 fcopferifces religiofes Leben ift, verfagt ber Berfuch geschichtlicher Ableitung. Auch gleichlautenbe Ausbrude und Bilber erhalten auf anberem Boben und in anderem Bufammenhange einen neuen Sinn. Ober geht die Lehrerzählung von der Schöpfung auf in ihre religionsgeschichtlichen Analogien? Erhebt sie sich nicht vielmehr über sie als die Offenbarung einer neuen Wahrheit?

Ueberlieferung besser zu verstehen und sebendiger zu gestalten, muß sich regen, wenn der Kritster sich nicht fühl die ins Herz hinan begnügt, die Lichter auszulösichen und es den Augen überlätzt, sich an das Dunkel zu gewöhnen; er wird ja aus dem Kritster zum Baumeister, — aber major lux non inserenda, quam historia in se habet.

Wegen des rein geschichtlichen Charakters der Arbeit ist der Versuch einer Wieder-

bes Menichen ju Gott".

Die Gesamtaussassung der Geschichte Jöraels hängt ab von der Beurteilung des Verhält
20 nissed der prophetischen Litteratur zum Pentateuch. Jit die in diesem gebuchte Geschgebung vorprophetisch oder nachprophetisch und nacherilisch? Seit Wesshausens wirksamer Durchssung vor der Grasschen John der nachprophetisch und nacherilisch? Seit Wesshausens dieser Durchssung der Grasschen Judie der der Anschlieben Leutenberts des Leiteile weit ausseinander. Auch in der Abschause des geschwicklichen Quessennisse die Urteile weit ausseinander. Nach Die Frage, ob und wie der Überlieserung von den Patriarchen und von Mose sellsst eine historische Bedeutung zusomme oder nicht, bleibt heiß umstritten. Wird sie derneint, so ist das Religiös-twysische in den Heldengestalten des Auchschausen des geschichten Mehren geschichtlichen Mutterboden; es ist nicht Ausbeutung, sondern Eindeutung oder reine Erdichtung. Wird sie besaht, so sind Lusdeutung, sondern Eindeutung oder reine Erdichtung. Wird sie besaht, so sind erstätzt, daß Woses als der größte Prophet (Dt 34, 10) und David als der Mann nach dem Herzen Gottes (1 Sa 13, 14) gepriesen burde.

Die Refonstruktion ber ntl. Geschichte fußt auf ber Überzeugung, bag im NI brauchbare biftorifde Quellen vorhanden find. Die neuere Benbung ber hollanbifden Rritit, Die 40 nach Bruno Bauers und habets Borgang Pierson, Naber, Loman u. a. inaugurierten, nach ber im NI Bfeudepigrapha meift aus bem 2. Jahrh, gefammelt feien, erledigt jeben Berfuch ber Art vorweg als aussichtslos. Erfennt man bagegen im NT Urfunden ber apostolischen Beit, fo gliedert fich die Arbeit in die Untersuchungen über das Leben Jesu und die Beichichte bes apostolischen Zeitalters. Zene erprobt die Zuverlässigsteit und Geschichtlichkeit 46 der evangelischen Überlieferung, indem sie ein Bild von dem Wirten und der Verson Zesu aus berfelben ichöpft. Wie basselbe ausfällt, hangt, was die Quellen anlangt, an ber Beurteilung des Berhaltnisses der Swootiter, des 30 und der Christologie der Briefe. Rommt ber Kritifer ju ber Entscheidung, es giebt feine eigene Johanneische Uberlieferung, sondern was als solche erscheint, find im Grunde nur Anleiben und Umformungen ber 50 Spnoptifer, fo fehlt bem jobanneifden Chriftusbilbe bas Zeugnis bes Apoftels; bas Topifche ber Gelbstoffenbarung Christi verliert bie fichere geschichtliche Beziehung. Und findet er zwischen ben Glaubensaussagen über die Berson Jefu, feinen Tod, feine Auferstehung, melde die Quellpunkte sind für die apostolische Würdigung Jesu, und zwischen der Ueber-lieserung der Synoptiker einen untiberbrückbaren Gegensat, so muß er die Theologie der 8 Phostel und die Religion Jesu voneinander trennen. Jene hätte das Geangelium Jesu übermalt und seinen Schverpunkt verschoben. Damit entsteht dann die Aufgabe, das echte Evangelium Jefu von ber Aposteltheologie ju fonbern. Die Aussagen über Jefu Sendung, fein einziges Berhaltnis jum Bater im Simmel, muffen entweber als "paulinifc interpoliert" gelten, ober Jesus ist als Schwarmer aufzusaffen, ber nur im Jenseits lebte. 50 In biefer Alternative hat sich in ber That ber Gegensat zugespitt, ben im Namen ber

hiftorifchen Wirklichkeit die fritische Bearbeitung bes Wertes Jefu herausgearbeitet bat. Auf ber einen Seite wird ber Nachweis verfucht, bag alles, mas in Lebre und Beugnis Befu über ber Linie bes rein Menichlichen liegt, späterer Eintrag fei, - er fühlte fich burchaus als Menich unter Menichen, obne ein fpegifisches Berbaltnis zu Gott für fich in Anfpruch zu nehmen; auf ber anderen Geiten wird Jefus als ber Enthusiast ebelfter Legierung 6 geschilbert, ber gang eingetaucht war in Beift und Ginn bee Spatjubentume. Bier wird das "Chriftentum ber Bergpredigt" im Gegensage ju Jesu prophetischen Außerungen als bas echte, emige Evangelium berausgehoben, bort wird bie Moral ber Bergpredigt für Enthufiastenmoral ertlart, Die für Die Gittlichfeit ber driftlichen Begenwart nur bedingt brauchbar fei. Für ben Wandel ber Zeiten ift es bezeichnend, daß biefe Abichatung Jefu, 10 bie der früheren Generation als einfach ausgeschlossen erschien, jest auch von theologischer Seite als bie mahrhaft bistorische verteidigt wird. Jebe andere Auffaffung fei schmach-Dieje Unfage werben burch bie Litterarfritif ber Synoptifer und liches Rompromiß. burch bie Ableitung ifolierter Ausfagen und Bethätigungen bes Gelbitbewußtfeins Jefu aus religionogeschichtlichen Unalogien gebedt. Der leere Plat aber in ber fpnoptischen 15 Uberlieferung, ben fie ichaffen, wird burch pfpchologische Retonstruktionen ber inneren Entwidelung Jeju ausgefüllt, die bisweilen nabe an die fentimentalen oder inbrunftigen Rais vitäten des alten Nationalismus streifen. "Wer mag es sessifitellen, was uns Jesus geworden wäre, tvenn er nicht sich hätte hineinreißen lassen in die messanische Bewegung des Täusfers"? Es ist ersichtlich, daß die Triebträste zu verartigen kritischen Rekonstruktionen nicht 20 blog in berschiedenen Wertungen ber Uberlieferung, sondern in grundfählicher kontrarer Auffaffung bes Berbaltniffes bon Menich und Gott tourgeln. Sie gielen auf eine neue Religion ab, bie nicht mehr bas Chriftentum ift.

Für die Auffassung der apostolischen Zeit ist die Beurteilung bes Quellenwertes ber AG und ihres Berhältniffes zu ben paulinischen Briefen maßgebend. Enthält jene eine ge= 26 schichtliche Uberlieferung und find biefe famtlich ober jum Teile authentisch, fo bilben bie Brundlage für die Refonftruftion ber Befdichte die fich ergangenden Mitteilungen beiber, über bie binaus, falls bie Echtheit ber fleinen Paulinen und ber Baftoralbriefe angenommen wird, noch einige vereinzelte Daten zu gewinnen sind. Im hellsten Lichte liegt bann bie Wirksamkeit des Baulus als Heibenmissionar, die Kunde jedoch von dem Judendriftentum so und feiner Entwidelung bleibt ebenfo unvollständig und unficher wie die Überlicferung über bie katholischen Briefe. Wie bann bas Weien und Wirken bes Baulus selbst aufjufaffen ift, bas wird gegenwärtig weit auseinandergebend abgeschätt, wobei auch religionsgeschichtliche Analogien bieweilen fraftiger in Ansat gebracht werben, als bie Aussagen ber Briefe bes Apostels. Baulus, ber weltfrembe Enthufiaft - Baulus ber Organifator; 35 Baulus, der mit pharifaifchen Theologumena das Evangelium Jeju belaftete, und Baulus, ber ben Juben ein Jube und ben Sellenen ein Sellene warb - bas find Gegenbilber, wie fie nicht frappierender fein tonnen. Inwieweit überhaupt ber Fattor bes Spatjubentume und bes Sellenismus für bie Entwidelung bes Urchriftentume wirtfam geworben fei, barüber ift noch fein Einverständnis erzielt worben. Der erftere wird im allgemeinen 40

einseitig in den Bordergrund gerüdt.

Die hier angedeuteten Gegensäße der Aussassing und der Ergednissse beleuchten die Schwierigkeit einer Reconstrution der dieblichen Geschwierigkeit einer Reconstrution der dieblichen Geschwierigkeit wie der keicht der Ergednisse giedt es dieher nur in den engen Kreisen der Schule, gesicherte Frageltellungen nur da, wo über die resigissen Krinzbienstragen as Einheit erzielt ist. Ein wirklicher Fortschritt in dieser Arbeit kann nur dann erzielt werden, wenn der Kritister über die Lüden der Quellen und über die sachliche Begründung seiner Hypothesen sich nicht hinwegläusicht, und wenn er nicht vergist, daß die Geschüchte, die er zu rekonstruieren unternimmt, die resigissen Kräste, die in der Geschüchte wis micht ersten fann und soll. Der Kritister, der die slubjestiven und obsektiven Schransen so seiner Arbeit kennt, wird sich die Worte des Cicero aneignen: Ea, ut potero, explicado, nee tamen ut Pythius Apollo, certa ut sint et sixa quae dixero, sed ut homunculus unus e multis, probabilia conjectura seeutus; ultra enim quo progredior, quam ut veri videam similia, non habed.

IV. Zur Geschichte ber Kritik. (Bgl. A. Hermeneutik III. V.) 1. Die Ge- 55 schiede ber Kritik könnte an sich alles umspannen, was mit kritischer Arbeit an richtiger bistorischer einsichen Rweige der biblischen Bisserischer einsichen Rweige der biblischen Wissenschaften, sowohl ihrer Spypothesen als auch ihrer Ergebnisse. Um hier eine bestimmtere Abgrenaung zu gewinnen, ist zwischen der bistorischen libersicht über die Ergebnisse, wie se magenessensten bei Beschiffe, wie sie am angenessensten die Geschichte der Schriftaussegung huch, und zwischen au

ber Übersicht über die Bedingungen und Ansätze, welche Anstöße für eine neue kritische Fragestellung geben, zu scheiden. Mit der tetzteren ist zugleich eine Charatteristit der Methoden zu verdinden, die insolge neuer Fragestellungen sich ausdilderen, soweit bieselbe eben in einen geschichtlichen Überblid gehört. Dabei ist zu beachten, daß Kritif und Hermenutik auch in der Geschichte der Wissenschaft sich gewissennaßen in der Arbeit ablösen. Solange die Überlieferung als zuverlässig übernommen, gepstegt und verehrt wurde, blübt is Solange die Überlieferung als zuverlässig übernommen, gepstegt und verehrt wurde, blübt die Fremeneutik. Die Kritif erwacht und erstartt in Uebergangszeiten, wo das Überkommene in seinem Werte zweisselsbaft wird und der Kapteliebe Rechenschaft von seiner wirklichen Beschaffenheit sorbert. Zebe Epoche in der Entwicklung der Wissenschaften sieh die Kritif dei der Arbeit, seis die Morbereiten, seis im Anstämmen und Umwerten. Um kräftigsten, aber auch am einseitigsten bethätigt sie sich im Kampse entgegengesetzter Weltztelfen, aber auch am einseitigsten bethätigt sie sich im Kampse entgegengesetzter Weltztelfen.

anschauungen. Die Gegenwart ist des Zeuge.
2. Die Väter der Kritit sind die Hellenen. Kein anderes Bolt des Altertums hat fritische Methoden ausgebildet, sondern alle, die sonst ein geistiges Erbgut besaßen, richteten 18 sich ausschließlich auf die Bewahrung desselben; sie sammeln, zählen, vergleichen. Das Gedächnis, aber nicht das Urteil sührt das Seepter. Auch die jüdische Gelebstanktein keine Ausnahme. Die Masora ist doch nur in sehr bedingtem Sinne Tertfritist. Die

eigentlichen Leistungen liegen auf bem Gebiete ber Sermeneutit.

Aber allerdings auch die Kritik der Hellenen steht im Dienste der Hermeneutik. Homer 20 war ihr eigentlich kanonischer Klassiker. In den homerischen Gedicken wies man das Borbild nach für den vollkommensten Ausdruck aller menichlichen Berhältnisse (Quintil. Inst. or. X 1, 46 f.). Neben ihm stellte Aristard und Aristophanes von Byganz als poetarum judices ein Berzeichnis der Klassiker auf, die Vorbild sein sollten (Quintil. X 1, 54: Ordo a grammaticis datus; Rhunken, Hist. crit. orat. Graec. 1778,

28 S. XCIV f.). An Homer und außerbem an Plato hat sich die Kritik ausgebildet. Bei Homer, dem die größte Sorgfall gewidmet wurde, untersuchte man in erster Linie dem Text, teellte Unregelmäßigkeiten sest, nahm Umstellungen vor und schied unechte Berse aus. So erhielt man einen recensierten und emendierten Text. Mar der Zusammenshang nicht klar oder zeigten sich Widselbriguiche, so vourden sie martiert und durch Stellten bei geschade im Sommer (vol. M. Sermenseits III. 2).

so beseitigt (åxoosia, 1800sc). Auch die oxavoaka im Homer (vgl. A. Hommenutif III 2), die bereits Plato sammelte (Rep. II, S. 378–394), wurden hermeneutisch behandelt. Die Kritif ging noch weiter. Bo die Überlieserung der Schriften unsüder vorz, wurde über die Echsteit oder Unechsteit verbandelt. Unter den gesammelten Schriften Platos stellte man nicht wenige als ródou deiseite. Auch die Folge seiner Dialoge untersuchte

soman; sie wurden in Gruppen zusammengerdenet. (Zur Homertritif F. A. Wolf, Prolegomena ad Homerum 1795, Lebrs, De Aristarchi studiis Homeries, 1833; un Plato, Diog. Laert. III, 56f, 61f, 65f, 10 So sit die Frage nach der Integrität und der Authentie in der Kritit des Altertums spruchreis. Am energischsten wurde für die Hoffelmig der Integrität gearbeitet. Die Klagen über die Diasseusten Bearbeitet, einterpolatores) des Homer sind bensche lebast, wie die Klagen über die Diasseusten der Evangelien. Es dilbete sich sie Textritit eine sesse aus. Umstritten

ber Evangelien. Es bildete sich für die Tertkritit eine seste Wethode aus. Umstritten blieben stärtere Eingriffe, die jur Annahme von Athetesen und zu Ausscheidungen subreten. Der Zielpunkt dieser Arbeiten war die Herfellung des Tertes in möglichst vollkommener Form, bei der das ättbetische Interesse den Ausschlag gab. Die besten Silmuster sollten in bester Fassung vorliegen. Dagegen ließ man die Glaubwürdigkeit der als klassisch an-

gesehenen Schriften ununtersucht. Ihr Wert stand von vorneherein fest. Ihre Bezeugung nahm man auf Treue und Glauben an. Es sehlt an jedem Bersuch, eine Theorie in dieser Richtung auszubauen. Nur gelegentliche Zweisel werden laut, bleiben aber ohne kolge.

Das Abeologen haben es rundiveg verneint, daß die patristische Zeit Kritik geübt habe. Das Urteil erscheint auf den ersten Blick wahrhaft selbstverleugnend vorurteisserie und "ausgeklärt", ist ader salch. Wie die patristische Litteratur sich in der Tendenz ausbildete und orientierte, die Litteratur der Antike zu verdrängen, neue Klassische na die Stelle der alten zu sehen, eine neue Wissenschaft anzubauen, so ist auch die Kritik des Hellenisse muß zur Erhaltung und Sicherung der neuen Klassische, die der kannlischen Schlesisse muß zur Erhaltung und Sicherung der neuen Klassische, die kondischen Schlesischen der Auflässen zu der Antike der Antikach gefunden, aber sie wurde als eine notwendige erkannt und mit den von der hellenstischen Philosogis geschwiedeten Wertzeugen zu sosen der verfucht. Allezandria und Antischis sind die Haupststätten, an denen die Theologen der patristischen Zeit Kritik üben lernten zum Krommen des Schristverständnisses, wie auch in den Kommentaren die übliche philosogische

Methode, ἀπορίαι μι ermitteln und λίσεις zu geben, angetvandt wird. Åhnlich eignete die altheitsliche Kunst sich eintelem Philosophentypen an und gestaltete bementsprechend die Topen der Apostel und Heiligen. Doch es darf nicht übersehen werden, daß die fritssiche Arbeit der Henlich und der Kirchendäter unter verschiedenen Gesichtspunkten sich vollzieht. Für jene war das ässehriche Interesse leitend, sür dies das religiöse. Jene wollten die Grundlage der geistigen Bildung sestigen, diese für die zuverlässige Ubersieserung der Diffendarungsurfunden, des Inbegriss der göttlichen Weisheit, Vorsorge tressen. Dieser Charaster nämlich wurde den biblischen Schriften ohne weiteres als selbstverständlich zuerlannt, gerade so wie homen, der inspirierte Dichter, als das Muster volltommener Darstellung galt. Und wenn die hellenistische Philosogie eingeseilt wird in ro doogdoursch (νέφους), 10 το ἀναγνωστικόν, τὸ έξηγητικόν, τὸ κοιτικόν (Becker, Aneedota 736), so würde Drisgenes oder Theodor von Moplucitia für die theologische Arbeit diese Einteilung haben übernehmen können. Ihre Zeistungen entsprachen berselben. Auch dei ihnen dient die Kritit der Hermeneutis.

Die Arbeit ber Rirdenväter fur bie Tertfritif und ibre Anfane gur Brufung ber In- 16 tegrität ber biblischen Schriften ift ben Leistungen ber bellenistischen Philologie nicht ebenburtig. Das große Unternehmen des Origenes, ber ben verwirrten Text ber LXX methodisch in Ordnung bringen wollte, blieb ein Torso und brachte in der Folge mehr Berwirrung als Alarung. Seine Technit war dabei die der alegandrinischen Philologen. Durch fritische Zeichen am Rande des Textes werden die Urteile über den Sachtand 20 street, durch deeloi, aereoloxoi u. a. Wie lange diese überlieserung sich erhielt, beweist die Noti3 des Isidor (Orig. I, 20): Obelus apponitur verbis aut sententiis super-flue iteratis. Für das NX ist trop aller Rlagen über willfürliche Eingrisse der Diasteuasten (1,3) eine durchgreisende διόρθωσις nicht durchgeführt worden. Zwar von διορ-Boor ift ofter bie Rebe, aber in bem üblen Ginne willfurlicher und tenbengiofer Abande= 26 rung, — bie τόλμη τινών μοχθησά της διουθώσεως τών γραφομένων (Orig. in Mt XV, 14), wie die διουθώσεις, die Tatian in stilistischen Glättungen an den Briefen des Baulus vornahm (Eused. H. E. IV, 29, 6), oder welche die Monarchianer sich erlaubten (Euseb. H. E. V, 28, 15 ff.). Bas von ben Recensionen bes Lucian und Sesuciais ju balten ift, über bie hieronymus fo abichatig urteilt, bleibt ungewiß. Auch bes hiero- so nomus Bemühungen um einen befferen Bulgatatert fchufen fur Die Textfritit felbit feinen Banbel. Unders verhalt es fich in ber Rritit ber Uberlieferung bes ntl. Ranons. Sier find bie Rirchenväter ben alerandrinischen Philologen ebenburtig. Während nämlich ber atl. Ranon, wie bie LXX ihn barbot - ber bebräifche Ranon ward nicht Gegenstand besonberer Untersuchung -, als in seinem Bestande gesichert galt, wurde die Kanonicität ber 35 ntl. Schriften forgfältig gepruft. Die Rirchengeschichte bes Gufebius giebt von ben Berhandlungen und ihren Motiven ein greifbares Bilb, das die fonstigen Nachrichten bestätigt und bereichert (Seinrici, Beitrage I, S. 57 f.). Cowohl bie Frage nach ber hertunft und bem öffentlichen Gebrauch ber Schriften, als auch die Frage nach Echtheit und Unechtheit wird erwogen. Die Grabunterichiebe ber Ergebniffe werden Halfifigiert. Dabei bient die 40 Terminologie ber hellenistischen Philologen auch ben Rirchenvätern. Wie bei ber Bewinnung der Ergebnisse versahren wurde, zeigt die Kritik, die Dionpsios von Alexandria an der Apolalypse übte (Euseb. H. E. VII, 25). Aus Grund innerer Gründe gelangt er ju bem Schluß, baß biefe Schrift bem Apostel Johannes abzusprechen sei. Ausgebend von ber unbestrittenen Annahme ber Echtheit bes Evangeliums 30 beleuchtet er bie verschiedene 45 Beife, wie bas Evangelium und Die Apotalypfe fich einführt, ben abweichenden Charafter ber Bebanten, Ausbrude und bes Stile, ben Mangel jeglicher Begiebung ber übrigen Schriften bes 30 auf die Apt, er übt Sprachfritit und Kritit aus den Analogien. Richt Machtsprüche ber firchlichen Autorität also entschieden über die Ranonicität. Erft feit bem 4. Jahrhundert find die Schwebenden Berhandlungen, die nach Beschaffenheit ber Uber- 50 lieferung burch sachliche Grunde nicht erledigt werden tonnten, burch Synodalbeschlüffe und Defrete jum Schweigen gebracht. Diese fallen in eine Zeit, in ber Die bygantinische Ge-lehrsamteit die Führung übernommen hatte, die den Schulbetrieb durch Kompilieren und Excerpieren aufrecht erhielt, ohne fich um fritische Fragen andere als gelegentlich ju tummern. Und auch im Abendlande war es nicht anders, wo die Mosterschulen die Traditionen der 56 alten Rirche in pietatvoller Beschräntung und Beschränftbeit fortpflangten.

3. Wit der Reformation erwachte von neuem die biblische Kritik, nachdem der Humanismus dazu den Boden bereitet hatte. Sie bewegt sich zunächt innerhalb der Grenzen der patristischen Kritik. Wie dem Humanismus die wiederentbedte klassische Litteratur gewissermaßen als kanonisch galt, so war den Resormatoren die Bibel das Wort Gottes. so

Aber wenn fie auch "die Schrift" nicht fritifierten, fo nahmen fie die Aufgabe ber Wertung ber Schriften, ber einzelnen Bestandieile bes Ranons, eben an bem Buntte auf, bis zu bem fie etwa Eusebius geführt hatte. Sie erkennen Wertunterschiede an und sondern bie Schriften in Rlaffen. Bang wie in ber alten Rirche wird bie Frage nach ber Inspiration 5 ber Bibel nicht weiter erörtert; biefe gilt als felbftverständlich. Durchschlagenbe Motive für die Wertung geben aber nicht geschichtliche Grinde, fonbern bas Bedürfnis ber Seelennahrung. Mit welcher Freiheit fürt sich Luther traft seiner Glaubensgewißheit seinen Kanon aus den kanonischen Schriften! Für den Thatbestand ist es bedeutsam, daß er auf biefem subjektiven Wege ju Bertungen tommt, Die ben von Gusebius berichteten faft

10 bollftanbig entsprechen. Bestimmtere Formen und Biele erhielt die Kritif feit ben Berfuchen einer bogmatiichen Firierung ber evangelijden Rirchenlebre. Die Ausbildung ber altprotestantifden Inspirationelebre wollte jum Geset erheben, was bis dabin folichte religiöse Boraussetung war. Sie wollte bamit einen Ball aufrichten gegen die tatholifden Angriffe auf bas 16 evangelifche Schriftpringip und ichmiebete bamit jugleich eine Feffel fur Die freie Bewegung ber theologischen Wissenschaft. Der gause Jammer einer Apologetit auf alle Fälle und einer Harmonistis mit Beschwichtigungen und Fwangsmitteln war die Holge davon, sobald die unsachlich sormulierte Autorität unit der Wucht der Thatsachen in Konslitt kan. Und das mußte geschehen. An dem Textbestand des NT ertvachte das frittige Gewissen. Das 20 Dogma von der Wortinspiration hatte den übelberatenen textus receptus — so war er auf Grund einer Reflamephrase bes Berlegers Elgebir genannt worden - gewiffermagen, wenn auch unausgesprochen, tanonifiert. Auch mit bem Terte ber Mafora, bis auf die Botalzeichen bin, wurde bies versucht. Cowie man aber einen tertfritischen Apparat gu sammeln begann und die Abweidungen in der Tertüberlieferung gufammenftellte und ord-26 nete, ba tonnte ber Gat nicht mehr mit guten Grunden aufrecht erhalten werben, bag ber bl. Geift auch die irrtumofreie Bestalt ber biblischen Texte verburge.

Aber auch bas bogmatische Urteil über ben Inhalt ber Schrift, über seine perspicuitas et sufficientia, scheiterte an ben Thatsachen. Die Gegenfate ber Auslegung, in benen Setten und Rechtgläubige fich befampften, Die fleißige Sammlung ber Nachrichten so zur Geschichte bes Ranons, Die burch die Fortschritte ber Erkenntnis bes Altertums geklärte geschichtliche Auffassung, furz alles was Manner wie Sugo Grotius, Richard Simon und alle, die ihnen folgten, für bas geschichtliche Schriftverftaubnis geleistet haben, erschütterte langfam aber unausweichlich bie Grundlage bes altprotestantischen Inspirationsdogmas. Bard es nicht forrigiert, fo mußte es jum Bruch tommen zwischen ber firchlichen Theo-85 logie und ber wiffenichaftlichen Kritit, ju einem Bruch, ber zwar verschleiert, aber nicht

geheilt werben fonnte.

Mustrag tommen zu fonnen.

In biefem Gegenfat bat fich bie biblifche Kritit entwidelt und burchgefett. Mebr und mehr wurde fie eine antidogmatische, indem fie nicht fpurte, daß fie felbst von antifirchlichen bogmatischen Boraussetzungen geleitet ward. Denn auch die antidogmatische 40 Kriift ist bis zur Witte des 18. Jahrhunderts, was Werturteile und die Überzeugung bestimmenden Ergebnisse anlangt, dogmatisch gebunden. Ihr Klassier ist Spinoza, der in seinem tractatus theologico-politicus (1670) die Aufgabe in der für die Folge maßgebenben Beife formulierte. Beber ber Cfepticismus bes 17. Jahrhunderts, noch ber Deismus und ber Rationalismus bes 18. haben an feiner Frageftellung etwas geanbert; 45 nur ben Ton ber Kritif anberten fie, und zwar nicht zum Borteil ber Sache. giebt eine ergreifende Schilberung des geistigen Notstandes, den die dogmatisch erstarrie Theologie hervorgerusen hat. Er will aus der Bibel ein undogmatisches Christentum gewinnen, und gwar durch Rritit der Überlieferung. Dies Chriftentum foll in feinem Unterschiede von ber Philosophie als praftische Lebenslehre (obedientia) verstanden werben. 50 Bas barüber hinausgeht, wird burch ben Berfuch befeitigt, es als zeitgeschichtlich bedingt ober als bem Fassungsbermögen niedrig stehender Einsicht angepaßt zu erklären. Namentlich auf die Befeitigung ber Bunder richtet sich biefe Kritif. Ihr Ergebnis ift aber nicht bas Schleiermachers, bag ber Religion ihre unabhängige Proving im Geistesleben angewiesen wird, sondern die Formel: Die Religion barf ber Bernunft nicht wibersprechen.

bestimmt, ber in ben verschiedenartigften Abtonungen fie burchbringt, ohne jum flaren Es find verfcblungene Linien und fich freuzende Jutereffen, in benen im Laufe bes 60 17. Sabrhunderts die Entwidelung der Rritif in immer lebhafteren Berhandlungen und

55 Diefer Sat ward bas Dogma ber antifirchlichen Bibelfritit. Der Gegenfat von Bernunft und Offenbarung trat beraus. Die Entwidelung ber Bibelfritit ift von biefem Gegenfate mit bem Aufwande sich immer weiter ausdehnender Gelehrfamkeit vollzieht. Sie setzte ein mit der Texte und Konjekturalkritit und erweiterte sich auf die Kritik des Kanons und des Jnhalts der die Bietrumpfe der Orthodogie mit dem Pictismus und der Aufklärung allmählich die Erkentnis aufleuchtete, daß Religion etwas anders sei als Theologie. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts reicht diese lidergangsperiode, in ber sich der Weifrender der hoher der her die der wiedeltichen Weissenschaft ausbildete, ohne daß die zu Grunde liegenden Pringipienstagen entscheiden Verlieden wurden.

Die ersten Bersuche, eine tritische Methobe auszubauen, übten sich an ben römischen Klassiern und lehrten die Runft bes Emendierens. F. Robortellus veröffentlichte in Babua 1557 De arte sive ratione corrigendi antiquorum libros disputatio. Scin 10 Biel ist, scriptores pristino nitori et elegantiae reddere. In stücktigen Zügen han-belt er von dem Charafter der Handschriften, von Abbreviaturen, Versetzung von Buchstaben. Als Feblerquellen giebt er an die additio, ablatio, transpositio, extensio, contractio, distinctio, copulatio, mutatio. Feinsinniger und eindringender war die gleiche geitig erscheinende Schrift bes S. Stephanus, Castigatio in M. T. Ciceronis Iocos 15 quam plurimos, beren Untersuchung de origine mendorum bem 2. Cappellus in feinen tertfritischen Arbeiten Antrieb und Vorbild abgab. Casp. Scioppius, De arte critica et praecipue de altera ejus parte emendatrice (1597), verfolgt eine fonservative Tendenz. Er richtet fich gegen Gelehrte, qui temeritate et plus quam juvenili audacia, nullis omnino libris veteribus adjuti, passim in omnes scrip- 20 tores grassati sunt. Die Sandidriften feien querft zu untersuchen, Emendationen aus ben Sanbichriften und burch Konjeftur feien auseinander ju halten. Des S. Balefius Schrift De arte critica blieb unvollendet (julest ebiert von Burmann 1745); mas vorbanden ist, behandelt die Geschichte der Kritis. Zusammensassend und die Kritis der Klassister und der Bibel verbindend ist das Bert von Joh. Clericus Ars critica, in qua 26 ad studia linguarum Latinae, Graecae et Hebraicae via munitur veterumque emendandorum et spuriorum a genuinis dignoscendorum ratio traditur (3 Bbc, 1697. 1730). Mit gablreichen gut gemablten Beispielen erlautert er bie von ibm aufgestellten Regeln, Die jum Teil trefflich formuliert find. Aber auch bei ibm, wie bei feinen Borgangern ftebt die Rritit noch gang im Dienfte ber hermeneutit, obwohl Unfate so jur Erfaffung ihrer felbftftandigen Bedeutung fich finden. Ift Clericus boch ber erfte, ber Die Ginficht ausspricht, bak ber Ranon eine Geschichte babe. - Die theoretischen Unrequingen biefer Schriften find fur die Bibelfritit in Werten verarbeitet, Die tegtfritifches und biftorifches Material zur Schriftauslegung und Schriftbeurteilung aggregatmäßig und weitschichig zusammenstellten. Unter ihnen ragten die Criticae sacrae des L. Cappellus 35 (1634), des A. Pfeisser (1680) und B. Carpzow (1728, 2 Bde) hervor, die grundsählich mit verschieden starker Betonung die unantasibare Autorität der hl. Schrift aufrecht erschieden schrift auf erschieden schrift aufrecht erschieden schrift auf erschieden schrift aufrecht erschrift aufrecht erschieden schrift aufrecht erschrift auch e halten, — die Aufgabe der "beiligen" Kritit sei, dextre judicare de sublimi sacrae scripturae origine, irrefragabili auctoritate, intemerata perfectione, fast Carpow. Wenn aber einige unter ihnen, wie L. Cappellus fich Konjekturen im masoretischem Terte 40 gestatten, so erregt bas nun ebenso ben Born ber Orthoboxen, bie eben biesen Text für gewiffermagen unantaftbar ertlärten, wie bas bem Laurentius Balla und Erasmus gegenüber einst die Berfechter ber unantastbaren Autorität ber Bulgata versucht hatten. Roch Baldenaer fand es nötig, wiber die tertfritische Orthodogie eine wertvolle Rebe gu halten: De critica emendatrice in libris sacris a litteratoribus quos vocant non 45 adhibenda (Hemsterhusii et Valck. orationes 1784 S. 301). — Die Unterlage für atl. Tegt: und Ronjekturalkritik hatte ber Oratorianer 3. Morinus in ben Exercitationes biblicae de Hebraei Graecique textus sinceritate etc. (Paris 1633) zugerichtet, ber die LXX als aus reineren Quellen stammend dem masoretischen Terte gegenüberstellt. Diese Wertung murbe burch ben Sinweis auf Die unsichere Tertuberliefe: 50 rung ber LXX namentlich von seiten protestantischer Forscher heftig bestritten. Dem NI gegenüber war bie Kritif jurudhaltenber. Befonders Dill (1707) und Betftein (1751. 1752), deffen wertvolle Prolegomena (ichon 1730 veröffentlicht) für die Schicffale bes Tertes Radrichten aus ber patriftischen Litteratur zusammentrugen, sammelten einen terts fritischen Apparat in größerem Umfange; Bengel hat als ber erste es gewagt, ben textus 55 receptus ju anbern, indem er bie Sanbichriften nach ihrem Werte ju ichagen und gu gruppieren unternahm (1734). Des großen R. Bentley Absicht, eine neue Recension bes griechischen Textes und ber Bulgata zu liefern (1720 erschien eine Brobe), scheiterte an bem Widerstand ber Theologen. Er wollte ben Cod. A zu Grunde legen und bie verbefferte Bulgata. Gein Brogramm wurde um ein Sahrhundert fpater im we- 60

sentlichen von C. Lachmann aufgenommen und wirkt fort. (Das Nähere im Artifel

Bibeltert S. 755ff.)

Much in ber Methobe ber Quellenfritit war Bentleps Rachweis ber Unechtheit von ben Briefen bes Phalaris grundlegend. Für die Bibel blieb es bei vereinzelten Berfuchen, s bie meift auf mehr oder minder begrundete Bermutungen ausliefen. Ramentlich in ben Rreisen ber Arminianer, bie meift mit guter sprachlicher und hiftorischer Belehrsamteit ausgestattet waren, und der dogmatisch erregten Socinianer sehlte es an solchen nicht. Das Wertwollste davon enthalten die Kommentare des H. Grotius zum NX, der z. B. die Umftellung ber beiben Theffalonicherbriefe porfchlägt. Ginfam fteht in ihrer Beit Die erfte 10 an ber Ben burchgeführte Quellenscheibung bes frangösischen Arztes Jean Aftruc (Conjectures sur les mémoires originaux, dont il parait que Moyse s'est servi pour composer le livre de la Genèse 1753). Den Stand der historichen Kritif bis ins 18. Jahrh, fenngeichnet ber heftige Streit, ben Spinogas tractatus theologico-politicus anfachte, und die freien Phantafien über ben Urfprung bes atl. Kanons, in benen die orthoboren 16 Theologen mit Mannern wie R. Simon wetteiferten. 3m 18. Jahrh. steigerte fich Die antibogmatifche Kritif zu immer icarferem Gegenfate. Die Berfuche jum Erfat ber traditionellen Anschauungen sind durstig. Der englische Deismus griff plump, mit pharisaischer Zu-dringlichteit namentlich die Geschichtlichteit der alt. Schriften an (z. B. J. Toland, Adesidaemon et origines Judaicae 1709). Der Stepticismus (Baple) freute fich an bem 20 Nachweis der verschiedenen Urteile über den Gehalt der Bibel, die sich gegenseitig auf-hoben, und mundete aus in frivole Berachtung der positiven Religionen (Boltaire 2c.). Der Rationalismus, beffen Sauptführer in Deutschland ber unstäte Ebelmann war (Mofes mit aufgebedtem Ungeficht 1740), fuchte in breifter Buberficht im Bertrauen auf Die unwiderstehliche Rraft bes gefunden Menschenberstandes zu beweifen, daß es in der Geschichte 26 keine Ratfel giebt, sondern alles auf seinen rationellen Gang zurudgeführt werden kann. Eine tiefere, Die Sache bereicherende Betvegung bewirfte an ber Reige bes Jahrhunderts bie Beröffentlichung ber "Wolfenbutteler Fragmente" und ber fich baran fnupfende Streit atrifchen Leffing und Bobe. Wegen bie maglofe Rritit bes englifden Deismus richtete ich das vertrolle Sammelwert Larbners (Collection of the ancient judish and so heathen testimonies to the thuth of the christian religion, deutid pon Bruhn und Beilmann 1750. 51, 5 Bbe). Das wiffenschaftliche Gleichgewicht suchten burch energische fich emancipierende Sachfritif vor anderen berguftellen 3. D. Michaelis und ber echte Repräsentant ber Ubergangsperiobe 3. G. Gemler.

4. Die Epoche der tritischen Acheit, in der wir stehen, beginnt mit dem Ausgang so des 18. Jahrhunderts. Sie setzt die grundsähliche Anertennung einer rein von der Sache geseiteten unddamatischen Kritis durch und stellt die Ausgabe einer Resonstruktion der ursprünglichen Beschaften Archiven Archiven Beschaften und der Anertennung der richtigen Grundsählichen Gegensch von Theorie und Krazis sit mit der Anertennung der richtigen Grundsählichen od nicht ausgeglichen. Dies hängt zusammen mit den unsicheren Bestume von nungen des Wesens der Peleigion. Dies dangt zusammen mit den unsicheren Bestume von kant und Scheiens der Peleigion. Die den Versuchen, sie abzuleiten, wirkt noch immer etwa Kant und Scheiermacher die alte Weinung noch, sie sei modus et ratio Deum cognoseendi et colendi. Daher wird sie teils der Philosophie unterworsen (die von Hanglügssichen, wie sie die mengelnde Paturerfenntnis erzeugt, und den Jumpen oder arassinierten Beschwichtigungsversuchen derselben gleichzeigt, woher sie in das Gebiet der istussichen der gegestion verwiesen versielben gleichzeigt, woher sie in das Gebiet der istussichen der der Anturvenschaften der Versieden der schaften der Versieden der schaften der Versieden der kant der Versieden der kant der Versieden der Versieden

Abgeschei von der grundsätlichen Anertennung des Rechts einer undogmatischen Kritif unterscheidet sich die neue Zeit von ihren Vordereitungsstaden durch dirtuder Methoden und ihren kondinierten Gebrauch. Die Kritif hat von der Phychologie, der Sprachwissenschaft, der Litteraturkunde und der Ses schichte überhaupt die Mittel sich sonnen zu lassen, die ein sachgemäßes Urteit zu sach im stande sind. Ihre Wendepuntte werden bewirtt durch die Einschl, daß diese Mittel auf einzelnen Gebieten und in bestimmter Nichtung einselnen gewandt wurden. Damit tritt ein Rucksolag ein, der die Sache sörbert. Auch dier liesert die Einschl, daß diese wie ein der die Guschland der philologischen Kritit ein Gegenbild. Gegen das Ausswuchern der Konso jetturaltritit, die sich in der Freude, die überlieferten Texte zu bemessen ab en fest

geftellten Stilgeseten ber einzelnen Litteraturgattungen (3. Beder 3. B.), immer subjetti= vistischere Eingriffe erlaubte, erfolgte als Müdichlag die Forderung urkundlich begründeter Textrecensionen, wobei wiederum die Gefahr nicht immer vermieden wurde, mit gleichgiltigen und jufälligen Abweichungen ben tertfritischen Apparat ju belaften. Begen bas Uebergreifen ber Interpolationofritit, Die in Ausschaltungen und Umftellungen auch Die 5 fühnste homertritit bes hellenismus weit jurudließ, indem fie nach logischen und afthetifchen Befichtspunkten analpfierte und bisweilen faft Umbichtungen ber Ueberlieferung vornahm (3. B. R. Lehrs, D. Horatius Flaccus mit vorzugeweiser Rudficht auf Die unsechten Stellen und Gebichte, 1869), erfolgte als Rudficlag ber Nachweis, daß folche allwiffende Umformungen fremdes Dlag gebrauchten, bag bier die alten Autoren behandelt 10 wurden, als hatten fie nicht für ihre Zeit, sonbern fur ben philologischen Scharffinn ber Gegenwart geschrieben. Die Einseitigkeiten ber Litterartritit werben burch bie lebensvollere Erfaffung ber Urfprungeverhältniffe ber Litteratur und burch bie vertieftere Erfenntnis ber Bebingungen litterarischen Erzeugens jurudgebammt. Auch bie blenbenbe Rraft ber Refonstruktionsbersuche ber Geschichte auf Grund philosophischer Prämiffen bat nicht 15 Stich gehalten. Die Dagime, bag bie Birflichfeit und Die Berichte über Die wirflichen Borgange fich widerstreben und Tradition eigentlich Filtion fei, daß die Überlieferung erft aufgelöst werden muffe, um eine erneute Erfenntnis und Wiederherstellung der ursprünglichen Wirklichkeit zu ermöglichen, ist erledigt burch die wachsende Ginficht in die fomplis gierte Bathologie und die bunten Difdungsverhaltniffe aller Uberlieferung. Wie groß 20 ift ber Abstand zwischen ber untritischen Kritit, Die Strauß mit feinen Ableitungen am Leben Jefu bornahm, und ber Baurichen Refonstruttion bes Urchriftentums mit ben Mitteln ber Tenbengfritit einerseits, andererseits ber litterargeschichtlichen Fundierung bes Lebens Jefu und ber traditionsfreundlichen Wendung, Die bor anderen burch M. Ritichle Antifritif der Tübinger Geschichtstonstruftion und A. harnacks erfolgreiche Arbeit veran= 25 laßt ift.

Die geschichtlichen Besichtspunkte, welche in ihrer Durchführung gur umfaffenben Reubegründung der Rritif geführt haben, find in ben Anregungen Berbers querft ausgesprochen. Sinter Berber aber fteht ber tieffinnige und bunfle Deifter bes Uphorismus 3. B. Samann. Ihm erichloß fich bas Berständnis ber Geschichte und ber Bedingungen einer religiösen Ent= so widelung (III, 6). Für Die ausgereifte fritische Methobe gab Die Formulierung Schleiers macher, mit bem bie philologischen Theoretiter parallel geben. Für die ftreng wiffenschaft= lich geführte Untersuchung ber hiftorischen Brobleme bes atl. und ntl. Schrifttume brachte bie neuen Gesichtspunkte zuerst 3. 3. Eichhorn († 1827) in Anwendung. Er gab ben geist-vollen Durchbliden herbers die sachliche Erganzung und ben kritischen Unterbau, nicht ohne 35 fich felbst in überfühne Spothesen zu verlieren. Gein Stichwort ift "höhere Rritif". "Rein alter Schriftsteller irgend einer Nation bat die Zeit überlebt, ohne bag mancherlei an seinem Terte geanbert ober Zusate in benjelben eingeschaltet waren." "Die wenigsten Schriften famen in ber Form, in ber wir fie jest befigen, aus ber Sand ihrer Berfaffer." In Unleitung biefer Gefichtspunkte unternahm er eine "Rompositionskritik" sowohl ber 40 atl. Schriften wie ber ihnoptischen Evangelien (Urebaugeliumsbypothefe), Die in ihren Ergebniffen sich nicht bewährten, aber für die weiteren Untersuchungen überall fruchtbare Untobe gaben. Bas er nicht erreichte, war ber Entwurf einer einleuchtenben Gesamt-anschauung, wie sie herber in fühnen Durchblicken ahnen ließ, und wie sie ber folgenben Generation die Begeliche Entwidelungolehre vermittelte. 3hr verbankt D. F. Strauf Die 45 verblüffende Ginfacheit feiner rein intelleftualistischen Methode, ben geschichtlichen Gehalt ber Evangelien, ohne fich weiter um Quellenfritif ju fummern, in mythische Dichtungen umgufegen; bon ihr erhalt Bruno Bauer ben Unftog ju feiner Refonstruftion bes echten Urdriftentums aus Philo, Geneca und ber griechifch-romifden Bopularphilosophie überhaupt; ihr entlehnt C. F. Baur bas Schema fur ben Aufweis ber urdriftlichen Entwide= 50 lung, bie in bem urfprunglichen "Unfichfein", bem Streit und ber Musgleichung firchenpolitischer Gegenfätze (III, 6) verlaufe. Aber Baur wußte allerdings tiefer zu gründen, als B. Bauer und D. F. Strauß. Durch eindringende Litterartritif erwarb er für seine Ergebnisse einen sachlichen Untergrund. Und eben in diesem Stüd seiner großen Lebensarbeit liegt ihre Fruchtbarleit. hier bilbete er Schule und fcrieb auch seinen Wegnern Die 55 Methode vor. Der Einfluß der Hegelichen Philosophie machte sich auch in der Kritit des ATS geltend. Batte in seiner "Aeligion des ATS" (1835) übte "spekulative" Kritit mit ben Mitteln ber Litterartritit. Zuerst wenig beachtet, ja unt des philosophischen Gin-schlags willen unterschätzt, haben Battes Ergebnisse im Fortgang der litterarischen Bearbeitung bes UTs vielfache Beiftimmung und Erweiterung gefunden (Reuß, Graf, Bell- 60

85

hausen), so daß zur Zeit die Quellenkritik Ewalds und Dillmanns, die zu entgegengesetten Abschätzungen tam, jur Seite gebrangt ift. Das Gleichgewicht in ben Gegenfaten ber atl. Rritit ju erhalten, blieb A. Ruenen in wertvollen Arbeiten nicht ohne Erfolg bemubt. Neben ber Litterarfritit mehren fich neuerbings die Berfuche religionegeschichtlicher Ableitung, 5 für die S. Buntel, Schöpfung und Chaos (1895), auch einen methobifden Unterbau ju

geben verfucht.

Wie in ber Fortarbeit ber Schwerpunkt ber Bibelfritit fich verandert bat, beleuchten am beutlichften Die Bibellerita, Tellers Worterbuch bes NTs (\* 1805) ftebt auf ber bobe ber rationalistischen Auslaugung bes Schriftgehalts; bas biblische handwörterbuch von 10 G. B. Winer (2 Bbe a 1847), bas fich burch eingehende Berudfichtigung ber Geschichte ber Forschung auszeichnet, entspricht in feiner objektiven Befamthaltung ber fachlich gebunbenen fritischen Stepfis be Wettes. Das Bibellegifon von Schenkel (1869-75, 5 Bbe), das nach einem Menichenalter erschien, stand unter der Diektive der Tüblinger Schule. Ihm folgte das Handwirterbuch des biblischen Altertums von Riehm (1875 f., 2 Bde, 18 2. A. von Baethgen 1897 f.), das Hopothesen möglichst ausschloß und in den atl. Artikeln auf bie Religionegeschichte reichlicher Bezug nahm. Berwandt in ben Grundfagen ift bas seit 1898 unter Leitung von J. haftings erscheinende Dictionary of the Bible. Auf bem fortgeschrittenften Standpunkte ber Rritit balt fich bie Encyclopaedia Biblica, bie Chebne und Sutherland Blad feit 1899 herauszugeben begonnen haben. Bellhaufen 20 charafterifiert bie barin befolgte Dethobe als Emendation und Settion ber atl. Uberliefes rung, "nötigenfalls verbunden mit Beissagung aus ben Gingeweiben". Den religionsgeschichtlichen Ableitungen, Die prabiftorische Quellpuntte für Die Erscheinungen bes religiöfen Lebens suchen und sich an bem Aufweis von Atavismen freuen, ift ein weiter Spielraum gegeben; haben ja boch auch englische Forscher besonders barauf Bedacht genommen, eine 25 religiofe Brabiftorit zu entbeden. Die Berausgeber ber Encyflopabie betlagen, bag bie Kritit bes NIs noch nicht fo weit fortgeschritten ift, wie die des AIs, b. b. daß die flaffifden Zeugniffe bes Urchriftentums gegen folde fritifche Experimente wiberftandefabiger find. Diese Widerstandsstähigkeit wird, so viel ich sehe, der Fortgang der nul. Kritit des währen und stärfen. Und ob nicht auch "das Weissagen aus den Eingeweiden" die atl. Writit daran erinnern sollte, daß die haruspices immer mehr zu behaupten psiegen, als die Eingeweide selbst ihnen kund gethan haben? Die unentwegte Sicherheit wenigstens, mit ber 3. B. Chevne feine Spoothefen in Geschichte umfest (Das religiofe Leben ber Juben nach bem Eril, überf. b. Stode 1899), burfte bem nuchternen Sachtenner, bem bie Trum: merftude gegenwärtig find, die biefe Sochbauten tragen follen, Schwindel erregen.

G. Beinrici.

Krübener, Frau vou, gest. 1824. — Bgl. Ch. Eynard, Vie de Madame de Krudener, Baris 1849, 2 Bde; B. Ziethe, Juliane von Kr., Bortrag, Berlin 1864; Capefigue, La baronne de Krudener et l'empereur Alexandre I, Par. 1866; Monthmus, Frau von Kr., Bern 1868; Bühler, Frau von Kr. auf dem Rappenhof, in Heilbronn und Schluchtern im 40 Jahre 1815, in der Zeitscher, des Hist. Bereins sur das württenb. Frauken 10. Bd., 1877; Br. Bauer, Einstuß d. cuglischen Ludserthums auf d. deutsche Ludserin Mr. ruffifche Brojett einer Weltfirche, Berlin 1878, 169-182; B. L. Jacob (Baul Lacroig), Marujiige project einer Beeltitrige, Berlin 18/8, 109—102; P. L. Jacob (Paul Lacroy), Madame de Krudeper, ess lettres et ses ouvrages incidits, Paris 1880, 3. Außg. 1881; E. Muhlenbeck, Etudes sur les origines de la Sainte-Alliance, Paris und Straßburg 1887; 46 Anonymus, Frau von Kr., in der Deutichen Rundichau 101. Bh, 1899, 303—317. 428—452. Die durch Sehler und Itteissoligikeit entfieldt ältere Literatur ift durch das volffandig auß den Quellen und mit jaarfer Kritif gearbeitete Buch von Mühlenbed größtenstandig aus den Liellen und mit jagarjer uttill gearveitete Bich von Auspienveit groppenteils aufquiert worden; doch behält die panegprische und gänzlich untrittiche Piographie Ehnards wegen der vielen darin mitgeteilten Briefauszüge einen gewissen Wert. Für die 50 legten Ledensjahre vgl. außerdem: P. von Göpe, Fürst Alex Allissin und seine Zeit, Leivzig 1882; Anonymus, Deutsch-protestantische Kämpfe in den baltischen Provinzen Rus-lands, Leipzig 1888 (dier, S. 40 si., eine atteumäßige Tarstellung der letten Keise der Kr. durch Kure und Livsland). Ueber die Martischer, Straßburger und Seienbaler Freunde der onich und und ind Molador. Lever die Bartilger, Etagburger ind Sermigaler Freunde ger Kr. vgl. (Inonymus (Katigeber), Die Baronin von Kr. und ihre Beziebungen zum Elfaß, in 55 ber Straßburger Post 1885, Ar. 143. 146—149. 152—156. 158. Bon wichtigeren zeit-genössischen Broschüren, die sich und ber Ar. beschäftigen und die von Mühlenbeck forgältig benutz sind, mögen genannt sein: Anonymus, Frau von Kr. in der Schweiz, 1817; Anonymus, Binte der Bahrheitstlebe, die Frau von Kr. betressend, Schaffe, 1817; Chr. G.D. Burdach, Frau von Kr. und der Geist der Zeit, Leipz 1818; Krug, Gesprach unter vier Angen mit der Frau von Rr., Leipzig 1818; Breseius und Spieler, Beitrage zu einer Charafteriftit ber Frau Baroneffe von Rr., Berlin 1818. Much bie "Erinnerungen an Joh, Cour. Maurer", Schaffb.

Rrübener 147

1843, find ju vergleichen. Ueber die "Rummerin" vgl. S. Bb. A. Bente, Actenmäßige Ge-fciche einer wurttembergischen neuen Prophetin und ihrer ersten Zeugen u. j. w., hamburg 1808.

Barbara Juliana von Bietinghoff wurde am 11. Nov. 1764 als bas vierte Rind bes liplanbifden Regierungsrates und faiferlich ruffifden Gebeimrates Otto hermann von B. 6 und feiner Gemahlin Unna Ulrita, geb. Grafin Munnich, ju Riga geboren. Daß fie auf die Namen Beata Johanna getauft worden und biefe Namen bei ihrer Bermählung geandert babe, ift falfc (f. Dubl. 42). Der Bater, ein um bie Bilbungegeschichte Rigas vielfach verbienter Dann, war aufgetlart gerichtet und ftand an ber Spite ber Freimaurerloge ber Stadt; Die gartliche und schwache Mutter war in ben Uberlieferungen strengen 10 Luthertums groß geworben. Julianens Erziehung war durchaus auf ihre tunftige Stellung in ber Belt zugeschnitten. Gin langerer Reiseaufenthalt in Baris und ber Unterricht bei einem berühmten Tanzmeister sind auf das begabte Madden, in bem sich Eitelkeit und Selbstgefälligkeit frühzeitig entwickelten, von besonderem Einsluß gewesen. Um 23. Sept. 1782 reichte Juliane ihre Hand bem 34 Jahre alten, bereits zweimal geschiedenen Baron 15 Burchard von Rrubener, bamaligem ruffifden Ministerprafibenten am furlandifden Sofe. Die Che war nicht gludlich. Der tuchtige, feine Amtegeschäfte mit größter Bewiffenhaftigfeit erfüllende, aber auch gang in ihnen aufgehende Diplomat und bie weiche, schwarmerifche, lebensluftige und liebedurftige, nur mit fich felbft und ihren Bedurfniffen beschäftigte junge Frau haben fich gegenseitig nie verstanden. Aber während ber Gatte ihren fich 20 uberflürzenden Launen wie den lieinen und großen Verirrungen ihrer von Jahr zu Jahr zunehmenden Coquetterie mit der Langmut des reisen Mannes Stand bielt, hat ihm Juliane das Leben sehr sichtver gemacht. Alls vielumschwärmte und verwöhnte Gemahlin des Gesandten sührt sie in Venedig und Ropenhagen ein glänzendes Gestellschaftsleben, das ihr jur Bethätigung einer liebenswürdigen Berichwendungssucht binreichende Gelegenheit bietet. 25 Eine Erholungereise nach bem Guben, Die fie allein unternimmt, verwandelt fich balb in einen langeren Bergnugungsaufenthalt in Baris (1789). hier fnupft fie nicht nur fcongeistige Freundschaften, sondern auch ein Berbaltnis mit einem jungen Offizier an, ber die bom Gatten jurudbeorberte Geliebte als Latai vertleibet nach Deutschland gurudbegleitet (1792). In die ihm borgeschlagene Scheidung willigt Krübener nicht ein, wohl aber in 30 eine langere Trennungszeit, mabrend welcher Juliane, ihre beiden Rinder Baul und Julie (Juliette) beim Bater gurudlaffent, ein nervengerruttenbes Reifeleben führt. Roch einmal febrt fie gurud, um an ber Geite bes ingwifden jum Befandten in Berlin ernannten Batten bie honneurs zu machen (1800/1801). Banglich unbefriedigt geht bie Rubelofe, gegen Rrubeners ausbrudlichen, in ihrem eigenen Intereffe geltend gemachten Bunich (f. 15 feinen berglichen Dabnbrief bei Dubl. 61 f.), von neuem auf Reifen nach Genf, wo fie Die Befanntichaft ber Frau von Stael macht und mit verwegenen Toiletten Auffeben erregt, und wieder nach Baris, wo fie u. a. Chateaubriand naber tritt. Sier trifft fie bie Rachricht von bem am 14. Juni 1802 erfolgten Tobe ihres Mannes, an beffen Sterbebett aurudautehren fie die flebentlichen Bitten bes Cobnes nicht vermocht hatten. Ingwischen 40 bat die Sucht, felbst unter ben Schöngeistern ju glangen, fie jur Abfaffung eines Romans begeistert, ber unter bem Titel Valerie ou Lettres de Gustave de Linar à Ernest de G . . anonom ericbien (Bar. Dez. 1803, mit Jahredzahl 1804 in 2 Bon; öfter aufgelegt, julest Baris 1878; beutich Leipzig 1804, Samb. 1805), bant ber von ber Berf. felbft mit raffinierter Befdidlichfeit ins Wert gefetten Retlame eine Beit lang viel von 45 fich reben machte, um bann wieber ju verschwinden (vgl. übrigens bie lobenben Bemerfungen in Sainte-Beuves Ausgabe bes Romans von 1837; Jacob-Lacroix, Preface). Den Gegenstand bildete eine nach dem Muster von Werthers Leiden und gewisser Modecraählungen aufgeputte Liebesgeschichte, ber eine romantische Episobe aus ber venetianischen Tändelzeit ber Berfafferin ju Grunde gelegt war.

Im Sommer 1804, während eines Aufenthaltes in der Naterstadt, erlebt Juliane, 40 Jahre alt, ihre Bekefrung, nach den Einen insolge des Schreckens, den ihr das plöße Ende eines der ihren Augen sterbend zusammenbrechenden Bekannten einjagte, nach Anderen unter der geistlichen Einwirtung eines zu den Herrnhutern gehörenden Rigaer Schulkers. Nichts in ihrem Borleben deutet darauf din, daß die Baronin religiösen Fragen Steilnahme geschonkt oder gar ernstigate religiöse Anwandbungen gehabt hätte. Was aber auf den ersten Blick als eine neue Laune der ihrer disherigen Bestat hätte. Was aber gungungen überdrüssig gewordenen Weltdame erschein, ist statsächlich immer mehr zu dem einen bestimmenden Fattor ihres Wesens denvoren, das davon schließigt gang ausgeschillt erscheint: eine in ihren Außerungen wachsend ungesunde, nervöse Religiosität, der doch eine so

148 Arübener

eigentümliche Kraft innegewohnt haben muß, die im Verein mit dem Zauber einer liebensvürdigen und bei allen Irungen vornehmen Perfönlichteit auch eigentümliche Birknben
hervorzubringen vernwochte. Diese Restigiosität trägt ganz und gar die Jüge eines von varmem Liebesdrang ersülken, aber untlaren, gegen die sonsselben Merglauben zugeneigten Mohistenmes, wie er damals im undermeidlichen Aldischga gegen die Vertandesauftlärung der vergangenen Jahrzehnte und als trübe Begleiterscheinung einer neuerstlandesauftlärung der vergangenen Jahrzehnte und als trübe Begleiterscheinung einer neuerstlantenden Frömmigseit zumal in vornehmen Kreisen eine häusige Erscheinung var. Seine Aldrung sand dieser Mysticismus der Baronin nicht sotwohl in der zwar absonderlichen, 10 aber rubigen und steten, gotterzebenen Frömmigseit der Brüdergemeinde, zu der sie die vorüberzgebenden Algentschaft (Sommer 1807) tiefer gebende Beziehungen nicht gewonnen hat, als vielmehr in der phantastischen Schwärmerei der badischen, elsässische ermerennen hat, die biesende Bertese und ihr in hohem Maße des Dämpfers bedürftiges Temperannen hatte dieser aufregende Vertese ven denstar ungüntsigten Einstige, und auch der symsabsischie Zug ihres Westens, der sich in zahllosen Liebeserweisungen an Armen und Kranten äußernde Wohlthätigseitsdrang, hat in dieser Atmosphäre allmählich seine Neinbeit eingebüßt.

Anfangs bes Jahres 1808 finden wir fie als gläubige Jungerin im Saufe Jung-Stillings (f. b. A. Stilling) ju Rarlerube. Bon bier bricht fie im Sommer ins Elfaß 20 auf, mit Einführungsbriefen an Oberlin (f. b. A.), Begelin und andere Saupter ber Erwedten. Dit vollendeter Urteilslofigfeit, Die faubere und unfaubere Beifter nicht ju fcheis ben vermag, fällt fie bort in die apokalpptischen Nege des Pfarrers Jean-Frederic Fon-taines (Fontaine) zu Markirch (Sainte-Marie-aux-Mines) und der bei ihm weilenden wurttembergifden Ceberin Marie Gottliebin Rummer (genannt "bie Rummerin"). Der 25 bauernde Berfehr mit biefen beiben, über beren zweifelhafte Bergangenheit Mühlenbed bie nötigen Aufschluffe gegeben bat, bat mehr als alles andere bagu beigetragen, Die Baronin, bie fich zu ihrer Beschützerin bergab, irre zu leiten und ihr Anseben zu schädigen. Enbe 1808 giebt fie mit ben neuen Genoffen ine Burttembergifche, wo fie bas Landhaus Ratharinen-Blaifir bei Bonnigheim unweit Kleebronn, bem Geburtsort ber Rummerin, gu 30 einem Mittelpunkt erbaulicher Bersammlungen herrichtet. Schon im Sommer 1809 werben fie und Fontaines ausgewiesen, die Rummerin ju Ludwigsburg für einige Monate eingestedt. Die Bertrautheit, mit ber bie Baronin nunmehr in Lichtenthal bei Baben mit ihrem Geelforger verfehrt, ericbeint vielen, auch ber eigenen Mutter, anftogig. Bon beren Sterbebett fehrt fie zu Ende bes Jahres 1811 nach Karlsruhe zurud. Eftere Reisen ins 25 Elfaß befestigen die Gemeinschaft mit den dortigen Freunden. In Genf gewinnt sie einen begeisterten Unbanger in bem jungen Geiftlichen Empeytag, bem fpateren Saupt ber fog. Momiere (j. b. A. Halbane Bb. VII G. 357, 37), ber bon nun ab ihr ftanbiger Be-

Ingwijden waren bie Frommen burdy bie fich jagenben politischen und friegerischen 40 Ereignisse in Atem gehalten worben. Die Endzeit ichien bor ber Thure. Sah man allgemein, wie Jung, in dem Korfen ben Apollyon (Abaddou) ber Apf (9, 11), fo wendeten fich die Blide auf den ruffischen Raifer als ben Retter in der Not, den "weißen Abler" wie ihn die Rummerin in ihren Bisionen bezeichnete. Durch den brieflichen Berkehr mit einer ruffifden Sofdame war Frau von Rr. über Die Stimmung Aleganders, in beffen 45 fcmankendem Gemut bamale pictiftifche Ginfluffe Die Oberhand gewonnen hatten, genau unterrichtet, und es glubte in ihr ber Bunich, bas von ber Geberin verfundigte Wertzeug ber Borfebung auf feine bobe Diffion vorzubereiten. Bon Schluchtern bei Seilbronn, einer babifden Entlabe in württembergifdem Gebiete, aus wußte fie fich am Abend bes 4. Juni 1815 bei bem in Beilbronn weilenden Raifer Eintritt zu erzwingen, und es gelang ibr, to in mehrstündiger Unterhaltung ben Leichtbetwoglichen so bollständig für sich einzunehmen, daß er von nun ab monatelang in Heibelberg und Naris, wohin sie ihm folgte, ständiger Gast in ihren Bibelstunden war. Sie selbst bildete bald ben Mittelpunkt eines Kreises, bessen Mitglieber ber Freundin bes Kaifers ben hof zu machen bestiffen waren, unter ihnen auch die Religiosen ber hauptstadt, vor allem ber Medmerianer Bergasse. Frau von Kr. 25 und Bergaffe haben in Alexander Die Gebanken genahrt, als beren Rieberfchlag am 26. Sept. 1815 ber unter bem Ramen ber "beiligen Alliang" befannt geworbene Bertrag gwifchen ben Raifern von Rugland und Ofterreich und bem Ronige von Breugen geschloffen wurde, Db bie Rr. an ber Redaftion bes Aftenftudes, beffen von ihm eigenhandig geschriebenen Entwurf ber Raifer ihr vorgelegt hatte, irgend welchen Unteil gehabt hat, lagt fich nicht 60 feststellen; nicht einmal, daß bas Beiwort "beilige" auf ihre Initiative gurudgebt, ift

Arübener 149

zweisellos. Immerhin mochte sie Grund haben, sich ihres Einstusses auch bei biesen Vorgangs zu rühmen, der als die Erfüllung ihrer und der frommen Schwärmer Winsigkertschien, während der Diplomaten den neuen Aund verspoteten und der Bekanntnachung der Urfunde nur um ihrer offenbaren Unschäftlicht willen zustimmten (voll. Aus Metternichs nachgesaftlenen Rapieren 1. Bd, Wien 1880, 214 ff.). Alegander aber zog sich bald bwon der Freundin zurück, nachdem er schon in Paris an ihrem Umgang mit der Pseudoprophetin Kummer, die in der Verzuklung Geld vom Kaiser sorberte, Anstog genommen batte; ihr ganzes weiteres Verhalten, besonders ihre indiskreten Ausgerungen über die Broschüten von Krug und Brescius-Spieler), über die er selbst bald anders denfen lernte, vermehrten sein Mitsfallen.

"Auffallen bei bei bei bei bei Brigialen.
Die Parifer Episobe bildet ben Höbepunkt im Leben ber Baronin. Lon nun ab gebt es unaushaltsam mit ihr bergab, und ihr rastloses Dasein wird immer abenteuerlicher. Meist von zahlreicher Gefolgschaft begleitet, hat sie in den Jahren 1816—18 die nördliche Schweiz und bas fübliche Baben burchftreift, nach ibrer Weife Geelen fur bas Simmelreich erobernd und dabei mit verschwenderischer Sand und obne Unseben ber Berson bas 15 Beld unter bie Armen und Leibenben ausstreuend, bas ihr thorichte Berehrer immer wieber gutommen liegen. Ginen bochft verberblichen Ginflug übte auf fie ber frühere braunichweigische Boftsefretar Rellner, ber nach einer Berfion wegen seiner politischen Gefinnung, nach einer anderen wegen Unterschlagung aus bem Amte entlaffen war, jedenfalls eine fehr bedenkliche Erscheinung. Er hat ber armen Frau ben Kopf vollends verrudt. In 20 feiner Brofchure: "Der lebendige Glaube und bas Evangelium" feierte er fie als Deborah, Efther, Jubith. Er und andere faben in ihr bas Weib ber Apt (12, 1), bas ben Meifias, ober "eine Repräsentantin der Maria, die die neue Kirche gebaren" sollte (nach Anna Schlatter, Briefe 2, 252, die übrigens, trosbem sie "von dem Glauben und der Liebe, die in großem Dage in bem Bergen Diefer Frau liegt", burchbrungen war, folche 25 übertriebene Berehrung nicht mitmachen wollte. Daß fie fich felbft Bunberfrafte gufdrieb, zeigen ihre Außerungen Brescius und Spieler gegenüber (Mühl, 288). Lon dem Wirts-baus zum Hörnlein bei Grenzach an der badisch-schweizerischen Grenze aus trieb die Gefellichaft, teilweife febr zweifelhafte Eriftengen, monatelang eine Miffion, Die ber ber mobernen Beilearmee vergleichbar ift. Rellner bediente fich auch ber Breffe: eine "Abreffe so an die Armen" und die "Armengeitung", von ber bie erfte und lette Rummer am 5. Dlai 1817 ericbien, find fein Bert. Den Beborben bereitete bas Treiben ber pornehmen Dame, beren Cobn als rufficer Gefandter in Rom affreditiert war, mande Ungelegenbeit, Schlieflich ift fie mit ihren Benoffen aus ber Schweig und ben fubbeutschen Lanbern ausgewiesen worden und über Leipzig und Frankfurt a D. (bier bie Unterredung mit bem 86 Konfiftorialrat Bredeius und bem Brofeffor Spieler, über Die bie beiben einen intereffanten Bericht erstattet haben) in die Heimat gurudgefehrt (1818). Der baltische Generalgouverneur, Marquis Paulucci, befahl fie unter polizeiliche Aufficht ju ftellen und ihre Begleiter über die Grenze gurudzuschieben. Aber Raifer Alegander wies ihn an, Frau von Rr. in völliger Rube ju laffen und ihren Begleitern ben Gintritt in bas ruffische Reich ju ge= 40 ftatten. Run bat fie ju Ditau, Riga und auf ihrem Gute Roffe bei Berro Bibel- und Erbauungoftunden abgehalten. Borübergebend war fie auch in Betersburg, wo ihr Schwiegerfobn, ber Baron von Berdheim, als ruffifcher Minifterialrat lebte und wo ihr in bem Fürsten Alexander Ritolajewitsch Galygin ein besonderer Fürsprecher erstanden war. Als fie aber noch einmal gur politischen Brophetin wurde und in Alexander I. ben fünftigen 45 Befreier ber Sellenen feierte, bieß sie ber Kaiser in eigenhandigem Schreiben bei Strafe seiner Ungnade schweigen. Auf Einladung ber Fürstin Galvzin reiste fie mit biefer und bem Chepaar Berdheim 1824, jur Stärfung ihrer burch ein Bruftleiben angegriffenen Befundbeit und um unter ben bortigen Bietiften zu wirken, in die Krim und ift in ber von ber Fürstin gegründeten pietistischen Rolonie Rarasu-Bagar am 25. Dez. 1824 entschlafen. 50 In einem ihrer letten Briefe befannte fie: "Dft genug babe ich fur Die Stimme Gottes genommen, was lediglich Frucht meiner Einbildung und meines Stolzes gewesen war." Ift biefes Selbstgeugnis richtig und machen die beglaubigten Nachrichten gumal aus ben letzten Zeiten ihres Lebens es unmöglich, in Frau von Kr. eine gefunde Vertreterin des Reichgottesgedantens zu erblicken, so sollen doch ihre eblen Züge nicht vergessen werben. 56 Ein Mann, ber fein Freund ber Schwarmer war, ber rationaliftifche Beneralsuperintenbent bon Livland Sonntag, hat noch in fpateren Jahren über fie geurteilt, bag er zwar feine Beziehungen zu feiner Befannten (von 1811) "von Amte- und Gemutewegen nicht fortfeten zu durfen geglaubt habe, daß er berfelben aber bas Beugnis ichuldig fei, fie habe für jedes Menichenleiden und Menichenbedürfnis das tieffte, reinfte, thatigite, jelbitvergeffenfte, 60 fich felbst aufopfernbe Mitgefühl befessen". Das geschichtliche Urteil über berartige von ben ebelften Abfichten erfüllte, babei haltlofe, ben eigenen Stimmungen und fremben Gin= fluffen unterworfene Raturen wird immer fcmantend bleiben.

Krummader, Friedrich Abolf, geft. 1845. — A. B. Möller, F. A. Krummacher 5 und feine Freunde, 2 Bbe, Bremen 1849.

F. A. Krummacher — ber älteste ber rühmlichst bekannten reformierten Pastoren biefes Namens - wurde geboren am 13. Juli 1767 ju Tedlenburg, bem hauptort ber altreformierten und altpreußischen gleichnamigen Graffchaft in Beftfalen, two bie Familie feit mehreren Generationen anfäffig war. Der Bater, Friedrich Jatob, Soffistal, Juftig-10 kommiffar und Burgermeister, als gewissenhafter Rechtstonsulent hochgeachtet, war ein ernster, frommer Mann, durch körperliche Leiben und hausliche Sorgen oft gedruckt; bie Mutter, Maria Dorothea, geb. Struder, in ihrer holben Leutseligkeit ben Rinbern unbergeklich, wird von bem bem hause befreundeten Duisburger Nettor Johann Gerhard Hafen-tamp in einem Briese an Lavater als Musterbild lauterer christlicher Frömmigkeit und 15 friedensreichen evangelisch-findlichen Sinnes geschildert. - Fr. A. Rr. besuchte Die lateinische Schule feiner Baterftabt, mo ber Reftor Meefe mit eiferner Strenge maltete, bezog bann, mit philologischen Kenntniffen wohl ausgestattet, 1786 als Student ber Theologie Die fleine reformierte Sochschule Lingen, siebelte aber, burch bie bejahrten Professoren, bie, meift Sollander, mit ben Studenten fehr forbial verfehrten, wenig befriedigt, icon im 20 folgenden Jahre nach Salle über, wo er neben Anapp u. a. auch Bahrdt borte, bon bem er fich aber, obtwohl in seiner theologischen Richtung noch sehr schwantend, balb wieder zurudzog. Nach Bollendung seiner Studien brachte er ein Jahr als Informator in Bremen zu, wurde bann 1790 Konrettor am Ghmnasium zu hamm, der bamaligen hauptstadt ber Grafichaft Mart, und verlebte bier in ber wieber aufgenommenen Beidäftigung mit 26 ben Alassistern, in einer ihm sehr zusagenden, erfolgreichen Thätigkeit und im froben und geistreichen Umgang mit dem später an das Joachimsthalsche Ghunnasium in Berlin verfetten Reftor Snethlage, mit bem nachmaligen Bifchof Eplert u. a. brei gludliche Jahre. Um bie Braut, Cleonore Moller, bie er im hause bes Burgermeisters zu hamm gefunden hatte, bald heimführen zu können, wagte er 1793 das Rektorat ber gelehrten Stadtschule 30 in More ju übernehmen mit einem firen Gehalt von nur 300 Thalern, trop ber bier am linken Rheinuser immer wieber brobenden Ariegsunruhen, — ein Schritt, für ben er bugen mußte. Nachdem er im Sommer 1794 seine "Laura" in seine stille, beschränkte Sauslichkeit eingeführt batte, wurde ber frobe Lebensmut bes jungen Laares balb auf eine harte Brobe gestellt burch bas neue siegreiche Borbringen ber Frangosen, welches 35 mit ber patriotifchen Beflemmung auch vielfache materielle Bebrangnis burch Ginquartierungslaft u. f. iv. brachte, bis ber Friede von Bafel Rube schaffte, aber auch die Graf-schaft Mors mit dem ganzen linken Abeinufer den Franzosen überließ. Indes blübte bas Gymnafium unter Krummachers Leitung empor, und neue enge Freundschaftsbande fürs gange Leben wurden gefnupft, vor allem mit bem Schwager A. W. P. Möller (geft. als 40 Obertonfistorialrat in Munfter 1846), bamale Brofeffor in bem nur gwei Stunden entfernten Duisburg. Mit ibm und beffen befreundeten Kollegen wurde ein nur burch bie Rriegsunruben zeitweilig unterbrochener lebhafter Berkehr über ben Rhein bin gepflogen, bis ber bescheibene Reffor, nach bem Tobe bes Seniors ber theologischen Fafultat Berg an beffen Stelle als Prof. theol. et eloquentiae berufen, Dezember 1800 in ben Rreis 45 berfelben eintrat, — ber Jungste in ber letten Generation ber von bem großen Aurfürsten gestifteten Sochschule, beren Stern fich schon jum Untergange neigte. Rachbem er bas theologische Doktorat erworben hatte, trat er ruftig und freudig in die neue Arbeit ein, indem er, obwohl selbst von der Zeittheologie tingiert, boch mit seinem frommen Gemut und seiner Sochachtung vor bem biblischen Christentum in seiner aftbetischen, Berber folso genben Art im Bunde mit Möller ein Gegengewicht gegen ben bulgarrationaliftischen, übrigens follegialisch befreundeten Fafultätsgenoffen Grimm bildete, las nicht blog über theologische Facher, sondern auch über die griechischen Tragiter und andere Klassifter wie über deutschen Stil und trat nun auch als Schriftfteller auf zuerst mit dem "Hommus an bie Liebe", 1801, 2. Aufl. 1809, bem 1805 bie nachher in mehrere fremde Sprachen 55 übersetzen "Narabeln", 8. Aufl. 1848 und die damals vielgelesene theologische Schrift: "Über den Geist und die Form der evangelischen Geschichte in bist. und ästbetischer hinficht" folgten. Indes wirfte balb ber Drud ber napoleonischen Gewaltherrichaft auch labment auf Die Duisburger Universität. Geit fie 1806 an bas neuerrichtete Großberzogtum Berg übergegangen war, kam sie vollends herunter; Krummacher hatte zuleht nur noch ein paar Kollegien vor einem ober zwei Jubörern zu lesen; dazu zahlte die Krumpachischer vor einem ober zwei Jubörern zu lesen; dazu zahlte die Krustlafte in Duisburg schon dern Begzug Möllers nach Münster 1805 einen großen Teil seiner Annehmlichkeiten für Krummacher verloren hatte, vertausche er gern im Jadve 1807 6 ben "Mäusseiß". Aus er den alten Mussens wohl nach 1807 6 ben "Münsseiß". Die er den alten Mussens wohl nach 1807 6 ben "Münsseiß". Die er den alten Mussens wohl nach 1807 6 ben "Münsseiß". Die gereichte zu Kettwig im romantischen Ruhrthal, wo "der Prosessor", ansangs mißtrauisch angelehen, sich bald das Bertrauen seiner Gemeinde und seinerseits unter den ihm sehr sprupatbischen westerställischen Bauern das Predigatien lieb gewann, während er zugleich die so erfolgreich begonnene Schriftsellerei eistig fortsetzt. Außer Ausstauben und Rezenstonen in Zeitschriften 10 ließ er in dieser Zeit erscheinen: "Die Kniderwelt", Gedicht in vier Gesängen, 1809, 2. Auss. 1813, — ein Lieblingsbuch der Königin Louise; "Das Hestücklein, eine Schriftsstellen 2. Aussellen zu der Schriftschen 2. Das Beuglabrössest, 1818, 2. Aussell. 1833; "Aupologen und Baramythien", 1809; den "Bibellatechismus", 1810, 12. Aussell. 1843; endlich das originelle Schriftschen: 15 "Das Wörtlein: Und, eine Geburtstagsseier", 1811.

3m Jahre 1812 erfolgte R.s Berfetung in einen größeren Birtungefreis, indem ber Bergog Alexius Friedrich Christian von Anhalt-Bernburg ihn als Generalsuperintenbent, Konfistorialrat und Oberprediger nach Bernburg berief. Es waren reiche Jahre, bie er hier in angesehner Stellung, von seinem Bergog troh gelegentlicher Differenzen hoch 20 geschätzt, als immer gern gehörter Prediger, in vielseitiger ausgedehnter amtlicher und nach wie vor fruchtbarer litterarischer Thatigteit, in einer hochbegludten, sorgenfreien Hauslich lichteit, wo die Rinder jur Freude der Eltern hoffnungevoll gedieben, zubringen durfte, Jahre, in denen er auch unter den erhebenden Eindrucken der Befreiungetriege, vom Geift ber "Erwedung" berührt, zu fester positiver haltung, jum Dringen auf bas "einsache 26 Evangelium" mit febr enticiebener Stellungnabme gegen ben bamale noch überall berrschenden Rationalismus gelangte. Nachbem im Sturm und Drang ber Jahre 1812 und 1813 bie Feber geruh hatte, erschien 1814 bie patriotische Dichtung: "Der Eroberer, eine Berbandlung"; 1815 das biblische Drama "Johannes" und anonym eine durch bie Einsehung ber sog, siturgischen Kommission in Berlin herborgerusene Streitschrift: 200 "Apostolisches Sendschreiben an die Christgemeinden von dem was noth thut gur Rirchenberbefferung"; 1818 "Leiben, Sterben und Auferstehung unfere Berrn Jeju Chrifti", 12 Bilder nach Goltzius mit Borrebe und Tert, und "Baragraphen jur hl. Geschichte"; 1819 bie schon erwähnte Fortsetung bes Festbückleins; 1820 "Fürst Wolfgang zu Anhalt, eine Resormationspredigt", und die Streitschrift gegen Boß: "Brieswechsel zwischen Asmus 25 und seinem Vetter"; 1821 "Die freie ebangelische Kirche, ein Friedensgruß"; 1822 die, wie er bald selbst erkannte, voreilig unternommene und daher nicht fortgesetzt Übersetzung von "Calvins Institutionen" (sie); 1823 "Bilder und Bilden", der "Katechismus der christlichen Lehre", 3. Aust. 1886, und "Die christliche Volksschule im Bunde mit der Kirche", 2. Aust. 1825. — Den Auf zu einer theologischen Profession in Bonn, den 40 Altenftein 1820 an ihn ergeben ließ, hatte er, obwohl die Ausficht auf eine neue atabemische Thatigteit ihn lodte, boch julest wegen eines Augenleibens, bon bem er gerabe beimgesucht war, abgelehnt, folgte aber, nachbem noch 1821 unter seiner Leitung die Union in Bernburg eingeführt war, 1824 burch verschiedene Grunde bestimmt, einem Rufe als Brediger an ber Ansgarifirche in Bremen. Sier hat er fich wohl in mancher Begiebung 45 enttäufcht gefühlt, indem er neben einem Spezialfollegen wie Drafete gu feiner bedeuten= beren Kangelwirtsamteit gelangen tonnte, ift aber boch, burch bas lebendige religiöse In-tereffe, bas ihm in ben firchlichen Kreisen Bremens begegnete, wohlthuend angesprochen, als Jugendlehrer und Geelforger viel gefucht, in vertrautem Umgang mit Dallet, Bauli, Trebiranus u. a., in weiten Rreifen als bas "Baterchen" bochgeehrt, auch auf biefem so neuen Boben in ber alten Reichsstadt beimisch geworben. Auch bie Dufe rubte nicht. Es erschienen noch in der Bremer Zeit der "Katechismus der christl. Lehre nach dem Be-kenntnis der evang. Kirche", 1825, 8. Aufl. 1846; "St. Ansgar", 1826; "Das Täubchen", 1828, 3. Aufl. 1840; "Der Hauptmann Cornelius", Bredigten über Apostelgeschichte 10, 1829; "Die Geschichte des Reichs Gottes nach der fil. Schrift, andeutender Tert zu 55 von Rügelgens Bilbern", 4 Sefte, 1831-45; "Leben bes bl. Johannes", 1833. Dabei war er Jahre lang ber treueste Mitarbeiter an bem von Mallet herausgegebenen Bremer Rirdenboten. Indem er julett die Schwächen bes Alters ju fühlen begann, trat er, nachbem er 1843 in ber Stille fein Amtejubilaum gefeiert batte, in ben Rubestand und ftarb

ein Jahr nach bem Ableben seiner Frau am 4. April 1845.

Grundverschieden von seinem Bruber, bem frommen Bupperthaler prabeftinatianischen Sonderling, eine finnige, afthetisch und poetisch angelegte Ratur, bon feiner Beiftebart, heiter jobial und babei bon tiefem, gartem Bemut, bon wurdevollem Ernft und mabrhaft findlicher Frommigfeit, babei vielfeitig gebilbet, philologisch und theologisch wohl geschult 5 (auch ein eleganter Lateiner und musikalisch begabt), hat Rrummacher in febr verschiebenen Lebensstellungen als Schulmann, atabemischer Lehrer und Brediger, bor allem aber in weiten Rreisen als Dichter und Schriftfteller anregend gewirft und ichon bor wie in ber Beit ber Erwedung auf die religible Dentweise ber Zeitgenoffen an feinem Orte in eigentümlicher Beife mit eingewirft. Durch feine Barabeln hat er fich einen bleibenben Blat 10 in ber beutschen Litteratur erworben. Außer ihnen find besonders die ersten Teile bes Feftbuchleins, bie Rinderschriften und die Ratechismen, wie fcon die vielen Auflagen zeigen, mit befonderem Beifall aufgenommen worden. Go viele Lieber und Dichtungen haben Aufnahme in die Lehrbücher ber Schulen, manche Lieber auch in die Gesangbucher ber Bemeinde gefunden. Gine wertvolle Reliquie, intereffant und anziehend burch Fulle 15 von geistreichem Humor, von warmen Herzenstönen und driftlicher Lebensweisheit, ein Ausdruck der ebenso liebenswürdigen wie originellen Persönlichkeit des Schreibers sind auch seine Briefe in: A. B. Möller, F. A. Krummacher und seine Freunde, f. oben. Nach biefem Werke, munblicher Runde und perfonlicher Erinnerung ist biefer Artitel gearbeitet.

Cobne Friedrich Abolfs' find Friedrich Wilhelm und Emil Wilhelm Rrummacher. über ben ersteren f. b. folg. A. Auch ber lettere, geb. 7. Mai 1783 zu Mors, 1841 bis 1876 Paftor in Duisburg, geft. 1886 ju Bonn, war wie fein Bater und Bruber als Erbauungeschriftsteller vielfach thatig, ohne baß seine Schriften fur bas zweite Drittel bes vorigen Jahrhunderte ahnliche Bedeutung gehabt hatten, wie die feines Batere für bas 25 erste. Zu erwähnen sind: Hirtenruf zur lebendigen Quelle des Heils 1830. Das Dogma von der Gnadenwahl 1856. Bastorenspiegel, Syn. Bred. 1859. Gideon, der Richter Jeraels 1861. Tägliche Herzensweide ans Luthers Werken, 2. Aufl. 1852. Gebetbuch für evangelische Christen 1853. Evangelischer Sausschat, 2 Bbe 1853. 3. D. Rrummachers Leben 1838 (f. b. A.). Bgl. S. Krummacher, E. B. Rr. Lebenserinnerungen 30 eines geiftlichen Beteranen, Effen 1889. S. Dallet +.

Arummader, Friedrich Bilbelm, geft. 1868. — Fr. B. Rr., eine Gelbstbiographie, Berlin 1869; Rebe, Bur Geschichte ber Bredigt, Biesbaben 1879.

Friedr. Wilh. Krummacher, Sohn Friedrich Adolfs und Neffe Gottfried Daniels, ist am 28. Januar 1796 zu Mörs a. Rh. geboren, besuchte erst das Duisburger, dann nach 35 ber Berfetung feines Baters bas Bernburger Gymnafium. Er ftubierte in Salle und Jena Theologie, auch an bem Bartburgfest ber Burschenschaft 1817 nahm er teil. 1819 tam er als ordinierter Silfsgeistlicher an die reformierte Gemeinde in Frankfurt a. M. 1823 ging er als Pfarrer nach Rubrort, 1825 nach Gemarke (Barmen). Zweimal nach bem benachbarten Elberfelb an die reformierte Gemeinde berufen, wurde er bort 40 1834 ber Rollege feines Dheims, jugleich folgte ibm Friedr. Eman. Canber, ber innigfte und treueste Freund seines Lebens, borthin an die lutherische Gemeinde.

1840 entstand infolge einer bon Rr. in ber Anggari-Rirche zu Bremen über Gal 1, 8. 9 gehaltenen Prebigt ber burch mehrere Jahre sich hindurchziehende, viele Schriften bervorrusende "Bremer Rirchenstreit"; 1847 ging er nach Berlin an die Dreifaltigseits45 firche, 1853 als Hosprediger nach Potsbam. Aus dem Schoß eines reichen Familienlebens, wie es in bem Buch "Unfere Mutter" (Bielefelb und Leipzig 1880) aufs ans

giebenbfte geschilbert ift, ging er am 10. Dezember 1868 beim.

Unter seinen gablreichen Schriften ift bie bervorragenofte und mabrhaft babnbrechend "Elias ber Thisbiter", selbst mit Eliasseuer getauft, wie Heubner sie in ber Buchnerschen 20 Kontorbanz (8. Aust.) treffend bezeichnet. Sie ist aus Wochenandachten hervorgegangen. Sogar Goethe, sonst in ber homiletischen Litteratur ein seltener Rezensent, hat sich über Sogar Goege, john it der sonntering in Reich ber Gnade" geäußert. "Man könnte diese Borträge, welche die in Handarbeit verfunkenen Bewohner jener Gegenden über körperliche und geistige Unbilben in Schlaf lullen wollen, nartotische Predigten nennen; welche fich 55 benn freilich am flaren Tage, beffen fich bas mittlere Deutschland erfreut, höchst wunderlich ausnehmen". Boethes Werte, Musgabe 1840, Band 32, G. 377-379.

Dag die Phantafie bes Sochbegabten fich oft ju überreichem Bildwert haben fortreißen laffen, "mein Geschmad", fagt Rr. einmal, "ift bas biblifd Daffive"; mag in feiner fonft fo eblen Sprache bas Frembwort bisweilen eine ftorenbe herrichaft beaufpruchen und bie magvolle Linie eines Theremin häufig überschritten fein : boch ift Rr. in ber So-

miletit für alle Beit einer, "ber Bewalt bat"

Wie er mit der Schärse seines Wițes, mit dem Schwunge seines Genius, mit der Krast seines Glaubens den Nationalismus gegeischt und erfolgreich betriegt und die zerbrochenen Altare des alten Glaubens glübenden Herzens zu heilen sich gemüht hat, so hat or mit Tholud und Gl. Harns den Reinhardtschen zunstmäßigen Predigt-Schmatismus mit freier Hand traft der Külndeit seiner prophetischen Aber über Bord werfen helsen.

Rann man von seiner plötlich auftauckenden Gestalt sagen, daß sie ihrer Zeit vie eine homiletische "Crischeinung" galt, doch ist die Vorbereitung dazu, die gestige und gestelliche Antregung durch Kr.& Bater und Schein, durch den niedertheinischen Boden mit seinem 10 überwiegend reformierten altestamentlichen Gepräge, so wie durch die damalige frühlingsbate Erweckungsgeit unverkenndar. Mus dem Schafe, so wie durch die damalige frühlingsbate Erweckungsgeit unverkenndar. Aus dem Schafe, seiner litterarischen Erzegunsssessische von schafe, 1828, 3. Auss. 1869; Elias der Thisditer, 1828, 6. Auss. 1874; Predigt, geh. zu Gemark, 1819; Lehrstimmen, 2 Ale, 1832, 2. Auss. 1846; Der Prophet Elia, Abe 15 schiedbordere, 1835, 2. Auss. 1856iedbordere, 1832, 2. Auss. 1846; Das Abventsduck 1847, 2. Auss. 1846 (Belagen und Klassung), Beschafe Leibende Christus, 1854, 3. Auss. 1846; Ers Beschafe Leibende Christus, 1854, 3. Auss. 1848 (Belagen und Klassung, Bielefeld und Leipzig); Das Passionsbuch, der leibende Christus, 1854, 3. Auss. 1848 (Belagen und Klassung, Bielefeld und Leipzig); Die Sabbatbsglode, 12 Aus. 1851—1858; Des Christus Malliafter nach der himmtlichen Heimath, 3 Ale, 20. 1858; David, der König von Jétacl, 1867; Christus lebt; ein Chter- und Pfingstbuch, 1862; Immanuel Friede. Sander, 1860; Weg zum Heil, 1842; Die Radhreit der evangel. Geschichte bestegelt durch die ältesten nachapostolischen Zeugen (Berl. v. Wischam; Johann Anog und die Kredigten gehalten der seinem 25 Amtswechel zu Berlin und Botsdam; Johann Anog und die Kredigten gehalten der seineiten 25 Amtswechel zu Berlin und Botsdam; Johann Anog und die Kredigten gehalten der seineiten Bertusgüber das Thema: "Invieweit hat der Predigte den Geschaft eineitener und Bertichtigen?" (Wischam; Johann Anog und die Kredigten gehalten der seineiten Bertusgüber das Thema: "Invieweit hat der Predigter den Geschaft eineitener und Bertichtigen?"

Krummacher, Gottfried Daniel, gest. 1837. — Duellen: G. D. Krummachers Leben von dessen Vessen. Es. Kr. als Borrede zur Guten Bolschaft und etra. Elb 1838; 30 K. B. Möller, Fr. A. Krummachers Eeden, Vremen 1849; Fr. K. Krug, Kritische Geschächte der protestantischereligiösen Schwärmerei u. f. w. im Herzogtum Berg, Elb. 1851; Acta, betr. G. D. Krummacher zu Elberseld, 1819 im Prob. K. Archiv zu Koblenz XXI. 10. 11. Außerdem personschaft Rumde.

Krummader ist baburch so bedeutend für seine Zeit und für seine Gemeinde und weite Areise geworden, daß er ein ganger Mann, ein ganger Christ, ein driftlicher Charatter, ammentlich als Prediger war, freilich auch mit vielen Eden und Schrofsbeiten, welche seine Andanger leiber häufig als Tugenden angesehen und sich baburch zu einer besonderen

Partei in ber Gemeinde ausgebildet haben. Der erft 22 jahrige junge Pfarrer fand in Baerl einige entschieden gläubige Chriften, durch beren bergandringendes Zeugnis auch in ibm alsbald und plöglich ein neues Leben entzündet wurde, bas er nun mit gewaltigem Ernfte und Gifer und mit großem Erfolge ben ihm anbertrauten Geelen berfundigte. In s feiner Theologie fchloß er fich nun gang an die hollandische (coccejanisch-lampische) Schule an, nur daß er besonders anfangs in Elberfeld Die absolute Prabestination in aller moglichen Schroffheit nach ben Sagen ber Dortrechter Spnobe lebrte. Babrend fich Lampe und feine Schuler in ihren Bredigten wie in ihrer Seelforge gleichmäßig an bie berichiebenen Rlaffen bon Geelen wandten, jog Krummacher, ben man barum auch wohl 10 bart, barich, unfreundlich und falt nannte, nur bie Glaubigen und Begnabigten an und stieß bagegen die noch nicht Bekehrten entschieden, ja vielleicht absichtlich zuruck, bis sie etwa auf anderem Wege oder durch andere gewonnen wurden und nun auch bei ihm ihre Nahrung und Trost sanden. Er selbst hat hierüber gesagt: "Es ist kein Wunder, daß sied Vette in mir nicht finden können, da mein ganzes Auftreten oft etwas is Steises, Wunderliches und Paradoges an sich tragen mag." Besonders galt diese von seinen Bredigten und seinem Bredigten und seinem Bredigten und beimem Bredigten und bei geschiede von die untvidersiehliche Krast der Überzeugung, die Wiederholung einer und derselben Wahrheit mit felfenfester Entschiedenheit und bie Tiefe und Innigset ber driftlichen Erfahrung und Erfenntnis, die er vornehmlich ben Schriften ber Frau v. Bupon, Bunyans, Bogattys, 20 Tersteegens und abnlicher verbantte. Eregetisch sind seine Bredigten wegen ihrer absolut willfürlichen Bibelauslegung nach ber ausgearteten und migverstandenen coccejanischen Manier vielfach ju tabeln und führten auch in driftlicher Beziehung anfange baufig ju einem blogen Phantafie : ober Gefühle-Chriftentum und Berftanbesbogmatismus, und bennach auch vohl zum Fanatismus. Beweis hiervon sind besonders seine berüchnten 28 Predigten über die Namen der Lagerstätten der Kinder Ferael in der Wüsse und seine sonstigen alttestamentlichen Predigten, sowie die seiner zahlreichen Schüler. Krum-machers Austreten in Elberfeld, zur Zeit der allgemeinen religiösen Erwedung und Erbebung in gang Deutschland, und nachdem bei feiner Bahl die alte versumpfte oligarchische Rooptationsverfassung ber Gemeinde in eine frische lebensvolle aristotratische Repräsen-20 tativverfaffung zu beständigem Segen berfelben verwandelt worden war, erzeugte in ber Gemeinde, die feit einiger Zeit teine Ausgiegung bes hl. Geistes erlebt hatte und in ihren bisher tonangebenden Gliedern meist freimaurerisch indifferent geworden war, ein neues Leben, velches auch in weiteren Kreisen unter der meist neologischen Geistlichkeit des Landes ungeheures Aussehen und heftigen Miderspruch erregte. Von seinem kleinen Sacher eifrigen Anhange getragen, verstieg sich Krummacher wirklich zu den äußersten und ärgerlichsten Extremen der Brüdestinationslehre und als 1819 seine Anhänger, nach ihrem vornehmlichten Site bie Buftenhöfer genannt, anders gefinnte Chriften und Prediger (3. B. ben frommen Krall in Gemarte) in ihren besonderen Bersammlungen und Gottesbienften burch lautes Lachen und Tabeln ftorten und jelbst jur Berachtung ber Rirche 40 mit brennender Pfeife in die Kirche gingen und dies alles mit dem Bortvande beschönigten, bas alles sei erlaubt ober bas thue nur ihr alter Mensch, mit bem ihr neuer Menfch nichts gemein habe: ba trat Rrummacher ber ihn jur Berantwortung giebenben bürgerlichen und geiftlichen Obrigkeit als Berteidiger biefer frechen und lofen Leute anfange tropig, ja faft frech entgegen, befann fich aber bei ber unermublichen Milbe 45 ber Behandlung, mit welcher ihm namentlich ber Generalprafes ber nieberrheinischen reformierten Synobe, ber nachherige Bifchof Dr. Rog, entgegentam, allmählich eines Befferen, und auch fein independentisch-lirchlich-republikanisch gestimmtes Bresbyterium, binter welches fich Krummacher als hinter feine "Behörbe" jurudzugieben fuchte, ließ allmählich bon feiner Reniten, ab. So hielt er am 24. Ottober 1819 nach langem so Sträuben auf Befehl bes K. Konsiftorii in Köln feine Rechtfertigungspredigt über Ro 6,1 (Crefeld 1820), beren Thema: Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade besto mächtiger werde? und die ihm noch ausdrücklich auferlegte Vorrede am meisten dazu beitrugen, ihn von seinen bisherigen extradaganten Anhängern — die nun jum Teil Gettierer wurden - ju icheiben und ihm bas Bertrauen ber befferen Gemeinbe-55 glieber zu erhalten und in immer fteigenbem Dage zuzuwenden. Er hatte jett bie Befahren seiner eigenen Lehre und Art kennen gelernt und suchte fie je langer je mehr gu bermeiben. Dagegen bilbete fich boch um ihn unter Abstohung ber großen Daffe in feiner Gemeinde und im gangen Bupperthale und bergifchen eine neue entschieden und fchroff prabeftinatianische Bartei mit vielem driftlichen Ernfte aber auch mancher Bertebrtheit, 60 welche fic nach Krummachers Tobe und nach feines in feine Auftapfen getretenen Neffen

Fr. Wilhelm Abgang vornehmlich in die niederländisch-reformierte Gemeinde von Dr. Roblbrugge (f. b. A. Bb IX S. 633) in Elberfelb verlaufen bat. Auch war Rrummacher, gang im Geiffe seiner Gemeinde ober wenigstens seiner Anhanger und gegen ben bamals berrichenben Zeitgeist, ein entschiebener Gegner ber Union und ber neuen Agenbe und bestärfte baburch feine Gemeinbe in biefem ihrem besonderen Ginne gegen Die fonftige 5 tonftante Art und Reigung ber reformierten Rirche jur Union. Im gangen verbantt bie beutsche evangelische Christenbeit bem festen und fernigen Wefen Krummachers sowohl nach feinem perfonlichen Auftreten als burch feine gebrudten Brebigten viel Segen, ber noch fortwirft.

Schriften: Außer jener auch in die Gute Botichaft aufgenommenen Predigt find 10 von ihm folgende Predigten in Ciberfeld ericienen: Reformationspredigten, 1817. Bei-trag zur Beantwortung der Frage: Was ist evangelisch? in fünf Predigten, 1828. Jakobs Kampf und Sieg, 1829. Einige Predigten über die evangelische Lebre von der Rechtfertigung, 1831. Die Wanberungen Braels burch bie Bufte nach Ranaan, in Beziehung auf die innere Führung der Glaubigen beleuchtet, 1834. Die hohepriesterliche Segens 16 formel, 1834. Wahrheit zur Gottseligkeit ober Hauspositille, Meurs 1834. Gute Botschaft, 1838. Tägliches Manna für Bilger burch die Bufte, gesammelt von einem Freunde bes Beretvigten, 12. Aufl. 1891. Augerbem ericbien von ibm 1836 in Duffelthal eine Uberfetung ber Auslegung bes Philipperbriefes bon Calvin. DR. Gobel +.

Aruzifig. — Zur Litteratur f. b. AN. Arenz und Kreuzeszeichen o. S. 90 u. 93; ferner 20 Dobbert, Jur Entstehungsgeschichte bes Aruzifiges. Berlin 1880; Engelhardt, Die ältesten Kruzifige fixel 1880 S. 1885, F. L. Kraus. Kreuzigung in Nealencyll. der derifil. Altertimer, II, S. 283 ff.; Grifar, Kreuz und Kreuzigung ADC 1894, S. 1 ff.; R. Forrer und A. Müller, Areuz u. Kreuzigung Christin ihrer Kunstentwicklung. Stroßburg 1894 (mößig); Mich. Engels, Die Kreuzigung Chrifti in der bilbenben Runft, Luxemburg 1899 (instruttiv burch 25 bie Abbilbungen); F. E. Rraus, Befchichte ber driftl. Runft, II, G. 311 ff.

Gegen bie Darftellung bes Leibens Chrifti bat bie altdriftliche Runft fich lange geftraubt, barin bestimmt auch bie religiofe Stimmung ber Chriftenheit, welche ben Beiland nicht sowohl im Stande ber Erniedrigung als vielmehr in feiner machtvollen Erhöhung anguschauen gewohnt war. Alls fie in ber zweiten Salfte bes 4. Jahrhunderts zum erften= 30 mal jagbaft biefen Weg betrat, erfcheint fie baber bon bem Streben beberricht, Die Baffion möglichft abzuglätten (Bict. Schulte, Archaologie ber altebriftl. Runft S. 332 ff.). Go begreift fich, bag bier Sahrhunderte borübergingen, ebe fie an bie Scene berantritt, in welcher pketj jug, die Aufgenette der generatingen, es fein der Geten hetentum, in deche des Erleichen Gelfte das Erleichen Gelfte des 3. Jahrhunderts — hatte in einer der Kammern des Kaiserpalastes auf dem 35 Pkalatin eine heidnische Hand dem "Eschändt" der Ebristen, diesen zum Gespötzt, in die Wand gerist mit der Inscheift AAEZAMENOC CEBETE GEON (beste Abbild. Gartucci, Storia della arte crist. V Taf. 483; derselbe, Il Croeifisso grafsito in easa dei Cesari, Nom 1857; aulest ausstührlich F. K. Kraus, das Spottkruzist bom Balatin, Freiburg 1872. Das Original felbst im Museo Kircheriano in Rom).

Das erfte Beispiel eines Krugifirus driftlicher Bertunft baben wir in einem Relief ber Solgthur von S. Sabina auf bem Aventin frühestens aus ber Mitte etwa bes 5. Jahrh. (Biegand, Das altdriftliche Sauptportal an ber Rirche ber bl. Sabina, Trier1900, & 19ff., Taf. 4). Den hintergrund bilden die Mauern der Stadt Jerufalem. Die mächtige Gestalt des heilandes ist von den zwei knabenhaft gebildeten Schächern begleitet. Bielleicht eben 45 jo alt burfte ein oberitalifches Elfenbeintäfelchen bes Brit. Mufeums fein, welches bem Heilande Johannes und Maria zugesellt, die eine tiefe, stille Schmerzempfindung beberricht. (Abbild. F. K. Kraus, Gesch, der christl. Kunst, I, S. 174; Hans Graeven, Frühdriftliche und mittelalterliche Elfenbeinwerte, I, n. 24). In beiden Fallen ist Christus lebend und leiblos aufgefaßt. Wie start indes noch ein Jahrhundert nachher die ältere w Stimmung nachwirtte, bezeugen une bie Metallflafchen in Monga, bie gur Beit Bregors bes Großen aus Berufalem nach bem Abendlanbe tamen. Gie bemüben fich fichtlich, ber wirklichen Kreuzigung auszuweichen, und begnügen fich mit Undeutungen entweber fo, bag Jefus die Arme ausbreitet wie ein Gefreuzigter, während das Areuz selbst febt, oder so, daß sein Haupt über dem Kreuze schwebt (Garrucci VI, Taf. 434. 435). Schon 55 diese Thatsachen weisen dabin, daß das Kreuzigungsbild in der Rabbulahandschrift der Laurentiana (Abbilb. F. X. Kraus a. a. D. I, G. 176) einer toefentlich fpateren Zeit angebort, ale angenommen ju werben pflegt (586). Denn bie Scene ift bier aus ibrer urfprünglichen Einfachbeit und Ifoliertheit berausgenommen, indem außer Johannes und

156 Struzifig

Maria klagende Frauen und Rriegoknechte eingeführt find; betont ist außerdem der Leibensausdruck, und ein langes Gewand umbüllt den Leib Christi. Dagegen sind auf toptischen Stoffen Darstellungen des Gekreuzigten erhalten, die noch die zurückhaltende Weise des ausgehenden driftlichen Altertums bewahrt haben (z. B. Forrer-Müller Taf. 3 5 n. 3, 5, 9).

In dem Übergange von der alteriftlichen jur romanischen Beriode laffen fich bie Rachtvirtungen ber alteren Beit baran ertennen, bag Chriftus lebend, nur mit bem Lenden-tuche belleibet, die Fuge nebeneinander geordnet bargestellt wird. Andererseits zeigt die wachsende Zahl der Begleitfiguren die Weiterbildung; auch tritt die lange Tunila auf, 10 doch als Ausnahme (Beispiele: F. X. Araus a. a. D. II, S. 312; Graeven I, n. 55; II, n. 17). Im Unterschiede vom Abendlande bevorzugt bie byzantinische Kunft jest und in der Folge die Darftellung bes fterbenden, im Tobe jusammenbrechenden Seilandes (charafteriftisch ein Emailwert bes 10. Jahrhunderts bei Schlumberger, Un empereur byzantin du dixeme siecle, Paris 1890, S. 580 Tafel). In allen Fallen find Sande 15 und Füße burchbohrt; lettere stehen auf einem brettartigen Querbolg. Die romanische Epoche, in welcher ber Krugifigus als Malerei ober als Stulptur Die weiteste Berbreitung fand, fcmudt bas Saupt mit einem Rrange ober einem Diabem (Engele, Taf. 10. 12. 14; Forrer-Müller, Taf. 4-7; Stodbauer, S. 259 f.), aber jest treten auch immer gablreicher Beispeile des tot ober fterbend aufgefaßten Berrn auf ; ja man schreitet jum berbiten Rea-20 lismus fort (Engels, Taf. 14. 16 Fig. 5118; Fig. 58; Cloquet, Elements d'iconographie chret., Baris 1900, S. 77). Dagegen bleibt auch jest noch charafteristisch die Rebeneinanderordnung der Füße, und diese Gepflogenheit erhält sich bis an die Mitte dos 13. Jahrhunderts (vgl. J. A. Kraus II, 1, S. 336 f.). Dagegen führte die Gotif eine twefent-liche Wandelung berbei, jum Teil unter dem Ginflusse des religiöfen Subjektivismus, jum 26 Teil unter ber Rudwirtung bes Realismus ber geiftlichen Schaufpiele. Die Königstrone weicht ber Dornenkrone, in ber Haltung bes Korpers wird bie Schmerzenswirkung, oft in stärkter Weise, anschaulich gemacht: das Haupt ist geneigt, der Leib gebogen. Ein einziger Nagel durchbohrt jeht — nach Maßgabe angeblich besseren Wissens, vergl. Biper, Ginleitung in die monumentale Theologie, Gotha 1867, S. 619 f.; Stodbauer, 30 S. 287 — die beiden übereinandergelegten Fuße. Das Erschütternde und Tragische bes Borganges fpiegelt fich lebendig in ber Umgebung wieder (Forrer-Müller, Taf. 7-11; Engels, Taf. 11. 16; F. K. Kraus II, 1, S. 237. 274. 280. 325. 327. 331 und sonst. Luft biesen Boben steht die deutsche Kunst des 16. Jahrhunderts, wie sie vorzüglich Dürer und Holbein vertreten (Besthiese: Anachuß, Allgemeine Kunstgeschichte II, Bielefeld, Leitzig St 1900, S. 567. 585; Janisches, Geschächte ber deutschen Malerei, Berlin 1890, S. 350. 388. 418. 419. 498. 510 u. f. w.). Sie such die geschäckliche Rahrheit und scheut der Furchtsaren nicht zurück. Die italienische Renaissance dagegen mildert die daten Tone in Anwendung ihres Schonheitsibeals (Beispiele : Kraus II, 2, G. 212. 220. 226. 252 u. Tafel S. 269). Diefem Buge folgt wefentlich bie allgemeine Runftentwickelung im

252 u. Tafel & 269). Diesem Zuge solgt wesentlich die allgemeine Kunstentwicklung im do 17. und 18. Jahrbundert; die sogenannten Nazarener führten einen weichsichen, sentimentalen Zug in die Passineworstellungen ein, und unter diesem Eindruck stehen auch Maler wie Psannschwit, Alocksorst, hofmann. Die moderne religiöse Richtung such dem gegenischer die geschichtliche Wahrheit die Jum derrhten Realismus zur Gestung zu dringen (v. Gebhard, d. Uhde, Jimmermann, Klinger u. a.).

Die durch die evangelische Erzählung gegebenen Figuren treten anfangs nur teilweise aus (Johannes und Maria, ein oder zwei Kriegstnechte); gegen Ausgang des Mittelalters werden daraus reiche, bewegte Geenen, dor allem an den Schnigklären. Die Wirkung der gesistlichen Schauspiele ist dierbei underkenndar. Doch schon in der romanischen Periode beginnen auch legendarische oder allegorische Gestalten sich um das Kreuz zu sammeln. Die Personisstationen der Kirche und der Benagoge, eine als Siegerin, diese als Bestigste treten aus (Baul Weber, Gestsliches Schauspiel und trechtige Kunst, in ihrem Berhältnis erläutert an einer Jonographie der Kirche und Spungoge, Stuttgart 1894 nitt Abbitdungen). Abam und Eva, die Urseber der Sünde, die der Heiland am Kreuze auch sür sie süben, die der heit Arab, zerbeiden der sieht man Pdam allein entweder

55 so, daß er in seinem Grabe unter dem Kreuze ruht oder sich aufrichtet, die Hand nach dem Gefreuzigten erhebend. In der Kreuzigungsgruppe der Kirche zu Wechselburg in Sachsen hält er (oder Rischemus?) einen Kelch empor, um das berniederträusselnde Blut Christiansfaussaussammeln (F. K. Kraus II, S. 222). Auf sein Grab insbesondere auf Golgatha weisen der Totenschpf und die Totengebeine am Fusie des Kreuzes (Engels, Taf. 10. 13; 50 Forrer-Müller, Taf. 8, bgl. Ferdinand Piper im Evangelischen Kalender 1861, S. 17 sp.

wo weitere Abbildungen vermerkt sind). Andererseits ringelt sich in Antwühung an Gen 3, 15 eine Schlange um das Fußende des Kreuzes (Weber a. a. D. Taf. 2, 4, S. 16; Engels, Taf. 11). Der Kelch, auf welchen der Ruß des heilandes ruht ober ber unter dem Trittbrett beseitigt ist, bildet den heiligen Gral ab (Engels Taf. 13, 18, östers auf Essenbintässlichen). Se kommt auch vor, daß die Essels Taf. 13, 18, östers auf Essenbintässlichen. Der ein Engel (Engels, Tassel 19, 21). Schon früh iverden auch Sonne und Wond, entweber in natürlicher Vildung oder personississert, in die Seene hineingezogen (Ferd. Kiver, Mythologie und Symbolis der christ. Kunst 1, 2, Weimar 1851, S. 116ss), ebenso slagende Engel, Gott Bater und der h. Geist in der Höche (Kruzssig in Wechselburg). Die Beliebtheit und weite Kerbreitung der Veronikalegende 10 endlich macht es verständlich, daß die fromme Frau Veronika, allerdings gewöhnlich in der Seene des Ganges zur Richtstäte, zuweilen aber auch in der Nähe des Gefreuzigten einen Plag sindet.

Das Kreuz behauptet im allgemeinen die überlieferte Form. Die Kreuzssholzlegenden des Mittelalters verschaffen sich Einstum, das sich das Kreuz mehr oder 15 toeniger der Baumform annähert (F. K. Kraus, II, 1 S. 331 f.; Ferd. Piper im Granges lischen Kalender 1863, S. 17—94; D. Zöckler, Das Kreuz Christi, S. 468 si.). Diese Beobachungen stellen die mächtige Anziehungskraft seit, welche das Kreuz und die Kreuzsigung auf die religiöse Stimmung und die lirchliche Sitte und damit mittelbar und unmittelbar auf die Kunst aussühren.

Arnpta f. Rirdenbau, Bb IX G. 786, 44.

Arnptocalviniften f. Philippiften.

Rubel, Robert, geft. 1894. — Litteratur: Robert Rübel, nach eigenen Aufgeichnungen geschilbert, Stuttgart 1895; Professor D. Robert Rübel, Netrolog v. Burt, in Mtg VI, 1895.

Rübel, Robert, ift ber lette atabemische Bertreter bes eigentümlich schwäbischen, aus ber Schule Bengels bervorgegangenen, in der Mitte des 19. Jahrhunderts besonders durch Tobias Bed in Tübingen wieder zu Ehren gebrachten biblischen Realismus. Geboren am 12. Februar 1838 zu Kirchbeim u. T. als Sohn des Rechtsanwalts und Stadtfcultheißen Auguft Rubel, zeigt er in feinem gangen Leben ben Ginfluß eines gottesfürch: so tigen und dabei fröhlichen Elternhaufes. Sein Bildungsgang war ber gewöhnliche ber württembergischen Geistlichen. Für feine theologische Richtung wurden während seines Studiums in Tübingen besonders die Professoren Obser und Beck bestimmend. Nach Bollendung seiner Studien unterrichtete er brei Jahre lang die Zöglinge des Seminars Blaubeuren im hebräischen. Auch als Nepetent am theologischen Stift in Tübingen rich: 85 tete er sein Studium hauptsächich auf bas AT, wie er benn eine Botlesung über bas Deuteronomium hielt und neben einer Abhandlung über ben "Glauben im AT", eine Kleinere Schrift über bas "alttestamentliche Gesetz und seine Urkunde" veröffentlichte. Für bie Leitung ber angebenben Theologen in ihren Studien war er burch bie Frifche feines Befens, burch feine Lehrgabe und feine mit Entschiedenheit ber theologischen Uberzeugung 40 verbundene Beitherzigkeit besonders geeignet. Darum wurde er auch von einem Berein positiv gefinnter Mitglieder ber evangelischen Landestirche Babens aufgeforbert, fich in Beibelberg als Lehrer ber Theologie ju habilitieren, um gegen bie bort herrschenbe, besonbers burd Schenkel vertretene theologische Richtung ein Gegengewicht zu bilben. Er lebnte aber ab; bagegen wurde ibm 1867 bas Diakonat Balingen übertragen, wo er, auch jum 45 Leiter ber Schullehrertonfereng bestellt, Anlag fand, fich auch litterarije eingespeber mit bem Bollefculwefen ju beschäftigen. Mis Mitglied ber Kommiffion fur Bibelrevision in Salle bearbeitete er 1868 bie Bucher Dofis, und feine Mitgliebschaft in ber amtlichen Rommiffion fur bie Regelung bes Religioneunterrichts gab ibm 1870 Beranlaffung jur Abfaffung feiner "Bibeltunde". - In bemfelben Jahre wurde er als Profeffor ber Theos 50 logie und Direktor des Bredigerseminars nach herborn berufen, wo er nicht nur die ber-schiedenen Zweige der praktischen Theologie in Borlefungen behandelte, sondern auch ein biblifch-foftematisches Ronversatorium ins Leben rief. Gein "Chriftliches Lehrspftem, nach ber fl. Schrift bargestellt" (1873), ein "Umriß der Pastoraltheologie" und eine Samm-lung seiner Bredigten entstanden während seines bortigen Aufenthaltes, sowie eine Reihe 55 von Borträgen, größtenteils in Barmen gehalten. Weil sich aber die hoffnung auf Erweiterung und Neuorganifierung bes Seminars nicht erfullte, fehrte er nach wenigen Jahren

158 Rübel

in feine fcmäbische Seimat gurud, wo ihm 1874 in ber überwiegend tatholischen Stadt Ellwangen bas Pfarramt ber evangelischen Gemeinde übertragen wurde. Dit biefem war ber Religionsunterricht für bie Bolfsichuler, bie evangelischen Schuler ber verschiebenen Rlaffen bes Bymnafiums und bie Schülerinnen ber boberen Dabchenschule berbunden. 5 Auch das Begirtsschulinspettorat wurde ihm übertragen. Den Ersahrungen seines Amts-lebens in Ellwangen, wie seinen früheren Borlesungen in Herborn berdankt seine "Rate-cheit" (1877) ihre Entstehung. Auch an dem Grauschen Bibelwert hat er durch Bearbeitung der Briefe an die Galater und Philipper, der Pastoralbriese und des Jakobus-briefs sich beteiligt und daneben über einzelne Buntte der christlichen Ethit Borträge 10 veröffentlicht.

Durch seine bisberige Laufbabn für eine akademische Wirksamkeit vorbereitet, murbe Rübel nach Bede Tob 1879 als Professor ber driftlichen Dogmatit und Ethit an bie Universität Tübingen berufen. Neben biefen beiben Sauptfachern hielt er im Laufe bon 15 Jahren Borlefungen über meffianische Weisfagungen und Deutero-Befaia, fowie über 15 mehrere neutestamentliche Bücher, auch über Luthers Schriften und die Peritopen, samt ber Einführung in das theologische, besonders das biblische Studium. Litterarisch war er thatig teils durch Abfaffung gediegener Artikel, befonders apologetischen und ethischen Inhalts in Zeitschriften (Beweis bes Glaubens, MIZ), teils burch umfangreichere Schriften. fo die Bearbeitung ber Apologetit in Zödlers Sandbuch ber theolog. Wiffenschaften ; "Ueber 20 ben Unterschied ber positiven und ber liberalen Richtung in ber mobernen Theologie" (1881); "Chriftl. Bebenten über mobern-driftliches Wefen bon einem Sorgbollen" (1888); ferner auf bem eregetischen Bebiet "Eregetisch-homiletisches Sandbuch jum Evangelium bes

Matthaus" (1889); und in Strads und Zödlers furzgefaßtem Kommentar die Erflärung ber Pastoralbriese, des hebraerbrieses und der Offenbarung Johannis; endlich im Jahre 26 vor seinem Tode "Die Offenbarung Joh, für bibessorichende Ehristen" (1893). Erst nach feinem Tobe ericbien feine "Chriftliche Ethit", herausgegeben von Beiffer (1899).

Daß es ihm auch an praftischer Begabung nicht fehlte, beweisen bie Predigten, bie er in Tübingen bor einer gablreichen Buborerschaft aus allen Ständen hielt. Gie find biblifch, b. b. nicht nur textgemäß, sondern in ben Rusammenhang ber Schriftgebanken so einführend, nicht fotwohl auf Erregung bes Befühls, als vielmehr auf nüchternen Willensentschliß mittels flarer Belebrung binarbeitend, bein Beburfnis geforberter Chriften, wie berer, Die noch im Borhofe stehen, entsprechend. Christus in feiner Erlöfersgnabe, aber auch in feiner Beiligkeit fteht im Mittelpunkt. Much einzelne Fragen bes driftlichen Lebens werben eingehend behandelt. Sein ernftes Dringen auf Bekehrung hat nichts Methobifti-

86 fches, fondern trägt dem ftufenmäßigen Bachstum bes Chriftenlebens Rechnung. Go freimutig er bor gefährlicher Irrlehre warnt, fo lagt er boch jedem Ringen nach Babrbeit Berechtigfeit wiberfahren und ftraft mehr Die Gunde ber Glaubigen als Die ber Unglaubigen. Dbne fünftliche Einteilung reiben fich die Gebanten in flarem Fortschritt anein= ander. Dhne hobles Bathos weiß er in ebler Bollstumlichfeit bas naturliche Leben als 40 Gleichnis bes geistlichen ju gebrauchen. In seinem ungefünstelten eblen Bortrag offen-barte sich tiefes Ergriffensein seiner Seele. Dem traftwollen Wirten Rubels war ein frubes Ende beschieben. Nachbem ibn ichon 1893 ein Schlaganfall getroffen, führten immer wiederholte Unfalle von Bergichmache am 4. Dezember 1894 feinen Tob berbei.

Der theologische Standpunkt Rubels berührt fich in vielen Beziehungen mit dem feines 45 Borgangers Bed. Erforschung ber biblischen Wahrheit als Lebenswahrheit ist beiben bie eigentliche Aufgabe ber Theologie. Beide blieben ben Parteien in Rirche und Theologie fern; aber während Bed, bem altorthodogen Inspirationsglauben fich nabernd, alle anderen Anschauungen neben bem, was ihm als Schriftlehre galt, unbeachtet ließ, sah sich Rübel auf bem Boben ber Kritit und biblischen Theologie ju Konzessionen an die moderne 50 Wiffenichaft veranlaßt, und wußte andererfeits, namentlich in der Rechtfertigungslehre, ben

lutherischen Standpunkt mehr zu würdigen als Beck.
Im Mittelpunkt seiner Theologie steht der Begriff des Neiches Gottes. Dieses ist für ihn, nicht wie für die Nitschliche Schule, ein Produkt der menschlichen Thatigkeit oder natürlichen Entwidelung, fonbern ein im himmel borhandenes Staatswefen, ber Organis-55 mus bes Gottes- und Simmelelebens, als ben Menichen burch Chriftum erft in feiner Barufie völlig erichlosiener. Auch ber Berr biefes Reiches, Jefus Chriftus, ift wefentlich jenseitig vermöge seiner Praegisteng und perfonlichen Postegisteng. Das Reue, bas er gebracht hat, ist die ducacoorn Beor, die er einpflanzt, ein Leben der Jenseitigkeit, in das er versetzt. Der Gerechtigkeitsstand ist in erster Linie das selige Bewußtsein der auf Grund 60 der Versöhnung erlangten Bergebung, womit zugleich der Ansang eines neuen Lebens Rübel 159

geset ift. Die Aneignung ber Berfohnung im Glauben wird vermittelt burch bas Wort bas ben geoffenbarten Gott und Chriftus gegenwärtig in fich tragt. Daber wirb auf die Autorität der Schrift großer Nachbruck gelegt, ihre Infallibilität aber, im Unterschied sowohl von der orthodogen Lehre als von Beck, auf das beldränkt, was Christus und die Apostel mit Lehrautorität sessellestellt haben, auf den durch die Bibelforschung 6 berauszustellenden consensus biblicus. Inspiriert sind die Personen der ersten Zeugen der Offenbarung, ihr Wort aber ist es nur mittelbar.

In ben Saframenten macht ber Beift bie naturlichen Elemente gum Behitel feiner Lebenstraft; fo ift in ber Taufe bas Baffer nicht bloß Symbol, sonbern Träger bes bl. Doch tommt bie Wiebergeburt nicht ohne ben Glauben bes Täuflings ju ftanbe, 10 und die Rindertaufe macht nur ber Christenanlage, nicht ber Wiebergeburt teilhaftig.

Das Abendmahl wirft bei ben Gläubigen Aneignung der verklärten geiftleiblichen Berfonlichkeit Chrifti, ftattet ben Leib mit Berklarungefraften aus und verbindet mit ber Bemeinde als dem Leib Chrifti ju "einer Blutsgemeinschaft im eigentlichen, aber pneumatifden Sinne". Alfo: Ubiquitat bes Leibes Chrifti, nicht aber Empfang bestelben burch 16 bie Ungläubigen.

Der Buftand nach bem Tobe ift für alle nicht in Chrifto Geftorbenen ein Amischenguftand im Sabes, aber nur bas Zeitleben entscheibet über die Geligkeit. Für Milennium

und Wiederbringung bleibt kein Raum. Rachdem Rübel in der Dogmatik das Christentum wissenschaftlich dargestellt hat, soll 20 bie Apologetif ben Beweis führen, bag nur biefes Chriftentum, nicht aber eine außerchriftliche Religion, noch eine philosophische Weltanschauung alterer ober neuerer Zeit bie tiefften Beburfniffe bes Menichen befriedigen tann: bas Beburfnis nach etwigem Leben, nach Frieden mit Gott und nach Bahrheit. Dagegen durfe man den Ginflug bes Chriftentums auf die Rultur nicht ohne weiteres apologetisch verwerten, benn es gebe hochgebildete 26

Bölfer auch ohne Chriftentum.

In ber Ethit behandelt R. zuerft die pneumatische Pflanzung bes neuen Lebens. Bierbei wirkt, ba auch ben gefallenen Menichen eine pneumatische Anlage übrig ift, von Anfang an die menschliche Freiheit mit ber gottlichen Gnabe zusammen. Beweggrund bes driftlichen Sanbelne ift bie Dantbarkeit für bas, was Chriftus für uns gethan hat, aber so auch ber Bebante an ben Lohn, ber freilich fein anderer ift als Chriftus felbft. In biefem Sinne ift die Bibel eudämoniftisch. Die Sauptaufgabe bes Chriften ift Gelbsterziehung für das himmelreich (Astefe); da aber Gott auch der herr ber Erde ift, so dient treue Erfüllung bes irbifchen Berufes zur Borbereitung für bie etvige Bestimmung. Bom Gefet als außerem Buchstaben ist der Christ frei; aber der Inhalt des Gesehes ist ihm jum as imneren Lebenstrieb geworden, daher umfaßt es sein ganzes Leben: es giebt kein adia-phoron, kein bloß Erlaubtes, keine über das Geseh hinausgehende consilia evangelica, wohl aber eine Rangordnung unter ben Geboten, je nachdem eine handlung in mehr ober weniger centraler Begiebung ju Chrifto ftebt. Siernach lösen fich bie Rollifionen ber Bflichten.

Den Stufen bes driftlichen Lebens entsprechen Die Stufen ber Bflicht.

einen fittlichen Beroismus, ein über bas Bute binausliegendes fittlich Schones.

Die driftliche Tugend wird als Chriftusähnlichkeit bes gangen Wefens und Berhaltens nach ben beiden Seiten: Sterben mit Chrifto und Leben mit ibm, bezeichnet. Das Chriftenleben wird als Leben ber Liebe gefaßt und babei fur bie Berechtigung ber "mpftischen 45 Bottesliebe" eingetreten. Unmittelbarfte Augerung ber Gottesliebe ift bas Gebet. Beten ju Jeju und ber Blaube, bag Gott fich burche Gebet beeinfluffen laffe, wird gerecht= 3wischen Nachstenliebe und Bruderliebe ift scharf geschieden. Lettere ftellt sich in ben ecclesiolae bar; beren Berechtigung, aber auch beren Abwege werben hervorgehoben. 218 besonderer Teil ber Ethit tritt die Sozialethit auf.

Innerhalb ber natürlichen Gottesordnungen (Beruf, gefelliges Leben, Ebe und Familie, Staat) bethätigt der Ehrist sein inneres Leben, nicht als könnte er das Reich Gottes bauen, sondern um seinen Gott zu verherrlichen. Zwischen Staat und Gottesteich wird scharf unterschieden. Weder durch einen dristlichen Staat, noch durch eine Bolfstirche, noch durch unterschieden. innere Miffion tann bas Bolfsleben verchriftlicht merben. Das himmelreich ist ein "Tabu", 56 welches Staat und Bolf nichts angebt. Unfere Bolfefirchen haben bas Recht auf ben Namen von Rirchen folange als in ihnen feststeht, bag nur Gläubige mahre Glieber ber Rirche Gottes find. Die Mehrzahl unferer Rirchenglieber find Ratechumenen, Die im Borbof ber mabren Rirche fteben. - Die Betenntniffe haben ihre Beit, aber bie neuen beben bie alten nicht auf. Die Theologie hat bas Entstehen neuer Symbole vorzubereiten, indem w 160 Rübel

sie neu auftretende Fragen erörtert, wobei die liberale und die positive Richtung zusammenzuwirten haben. Dies ist aber nur möglich, wenn die hl. Schrift als Quelle auch für die theologische Missenschaft auerkannt wird. Darum sit theologischer Robitalismus, namentlich Antibiblicismus weder in der Kirche noch in der theolologischen Fakultät berechtigt, wohl 6 aber ein die Pietät gegen die Symbole wahrendes Ersetzen der firchlichen Lehre durch die bibliche.

In ber Boltsfirche sieht Rübel ein Übergangsstadium, aus dem sich entweder die Freilirche ober die Nationallirche entwickeln wird, dei bethe letterer der Grügleitscharalter der Kirche berloren zu gehen brobt. Auf Fragen der sirchslichen Berfassung und auf die Formen des Gottesdienstes wird wenig Gewicht gelegt, die Meinung von einer Übertragung des Sabbaths auf den Sonntag und die Forderung einer puritanischen Sonntagsfeier abgelehnt, Kirchenzucht unter unseren Verhaltnissen für unmöglich erklätzt; aber die

ecclesiolae follen offenbar undriftliche Menfchen bon fich ausscheiben.

Bon bem bisber bargelegten Standpunfte aus beurteilt Rubel in feinen "Chriftlichen 15 Bebenken" ben gegenwärtigen Zustand ber evangelischen Kirche. Dem modernen Christentum wirst er vor, daß es strebe, Weltmacht zu werden im Gegensatz gegen die Weltflüchtigkeit des ernsten Christentums früherer Zeiten. Ein doppelter Sauerteig verbreite sich in der evangelischen Kirche, der methodistische und der katholische. Methodistisch sei das Streben nach vermehrter Bahl und Art ber Erbauungegelegenheiten, nach möglichft 20 großen Erfolgen, nach pfochifchen und afthetifchen Ginbruden, ftatt nuchterner Belehrung; fatholisch fei, daß so viele es für besonders gottgefällig halten, statt des irdischen Berufs oder neben ihm "Reichsgotteswerte" zu treiben. Der alte Pietismus, der die Geclesiola in der occlesia pflanzte und pflegte, mache immer mehr dem neuen Plat, der entweber sektiererisch ober weltsornig werde. Ferner wird am mobernen Christentum 25 das Borberrschen des weiblichen Wesens in der "Reichsgottesarbeit" beanstandet. Daß man für das Christentum nach oben und unten in der Welt Einfluß zu gewinnen sucht, es als Beilmittel für alle Schaben anpreift, die Daffen burch Synobaleinrichtungen unter bem Ramen bes allgemeinen Brieftertums gewinnen will und fo bie Rirche bem Berrn Omnes ausliefert, mit allerlei Mitteln (Lotterien, Bazare u. bal.) Gelb für firchliche Zwede 30 zusammentreibt, durch ästhetische Gestaltung des Gottesdienstes, Feste u. dgl. auf die Massen wirft - find weitere Merkmale bes modernen Chriftentums, bas Berfohnung von Chriftentum und Aultur predigt, während boch die moderne Weltanschauung mit der biblischen unvereinder sei. Lielen Ehrsten sei die eigene Erfahrung beinade das Ein und Alleben woggen das Wort Gottes zurücklehen misse und worin sich der moderne christische Seberalismus mit dem methodistischen, ja schwarzeistig angehauchten Positissismus berühre. Much die herrschende Urt ber driftlichen Bereinsthätigfeit, die Beeintrachtigung bes Familienlebens burch bas Evangelisieren und innere Diffionieren wird gerügt. Den in driftliche Rreise eindringenden Lugus und die in ben Worten "driftlich-germanisch", "driftlichnational" fich aussprechenbe Meinung, bag bas beutsche Bolt ein neutestamentliches Israel 40 fei, endlich bie Beteiligung ber Chriften am politischen Barteileben unterzieht er ebenfalls feiner Rritif. Das Enbergebnie ift: es muß jum Bruche tommen, entweber fo, bag bie moberne driftliche Anschauung in ber Kirche jur herrschaft gelangt und die ernsten Gläubiger ju fleineren Denominationen übergeben, ober so, daß ein Massenaustritt ber mobern Gebildeten aus der Rirche und bie Auflösung der Landesfirchen erfolgt, ober 45 — was am wahrscheinlichsten ift — bag unsere protestantischen Daffen fatholifiert werben. Jebenfalls muß ber Weltgeift in ber Rirche Die Rirche fprengen.

Armen nicht ein diesseitiges Glück vormalen, sondern bezeugen, daß auch das Christentum die Erde nicht zum himmel machen kann, vielmehr uns anweist, nach dem künftigen eiwigen Leben zu trachten. D. C. Burt.

Rüchener, Hermann, aus Nürnberg, keherischer Whitiker, gest nach 1342. — Monumenta Boica, Bd 40 (Münch. 1870), S. 415.—421; vgl. Utuland, Die Ebracher dands sichrist des Wichael de Leone, im Archiv des historischen Vereins von Unterfranken Bd XIII, S. 175 und Schneidt, Thesaurus juris Franconici I, I7 S. 3256 fi.; H. Haupt, Die religiösen Setten im Franken vor der Reformation, Würzburg 1882, S. 6 fi.

Im Jahre 1342 wurde hermann Küchener aus Nürnberg in Würzburg, seinem das Mürnligen Aufenthalisorte, wegen Keşrei vor ein bischöstliches Inquistionsgericht gestellt. 10 Seine vor diesem Vordigte abgelegten Besenntnisse, die einzigen Zugmisse, die üntüre ihn besithen, lassen kreisen kreisen kreisen verdreicht agueistlichen Aussell kandener, der sich als Priester ausgab, als Anhänger der damals in weiten Kreisen verdreichen quietssischen untbestätischen Wossell der Vollagen Anstellen Kreisen kreisen vordreichen Areisen Kreisen kre

Rühnöl (Kuinoelius), E hriftian G ottlieb, geft. 1841. — Fr. W. Strieber, Grundlage 25 zu einer heftifigen Gelehrtens und Schriftstellergeschichte, berauszege, von Jusii, Wb 18 (Warsburg 1819). S. 313; Jusii, Delf. Denkwirdigtetten, IV, 2, S. 435 ff.; Sertid, Wigger-litter. Verfilon der Schriftsteller des Größberzogtund Heffen, IV, 199f.; II, 419; Unoberl, Gradrede bei d. Verrögung Dr. E. G. Kühnöld, Gefen 1841; Gustan Frant, Geschick der prot. Theology, Wb III (Lyz. 1875), S. 353; E. Schüter in d. Addy, Bb 17, S. 354—357.

C. G. Kühnöl, einer ber vielseitigst gelehrten Theologen ber rational-supranaturalistischen Schule des ausgehenden 18. Jahrhunderts, wurde geboren am 2. Januar 1768 zu Leipzig, wo sein Nater, der Prediger Chr. Gottl. Kühnöl, im Jahre 1805 als Haupt pastor an der Albestalistiche start. Außer diesem seinem Vater was es besonders ein Öbeim, Dr. Fischer, der als Lehrer an der Thomasschule (die K. von früher Jugend auf als so fogenannter Brivatift befuchte) Ginfluß auf feine miffenschaftliche Ausbildung übte. Bereits 1785, also erft 17 Sabre alt, beglückwünschte er seinen bamale jum Dottor ber Theologie promovierenden Bater mit einem gehaltvollen Specimen observationum in Euripidis Alcestin. 3m folgenden Jahre, bei feinem Ubergange gur Univerfität, gab er die muftifche philosophische Schrift: Demetrii Cydonii opusculum de contemnenda morte (Harepsilon) 40 rod zaragoveir ror Bavaror) griechisch und lateinisch heraus, erwarb schon nach 11, jahrigem alabemischem Eudium, wobei er besondere die Theologen Lösner, Morus Dathe und Mosenmassiler, die Philosopen J. Wolf und Bech, sowie die Philosophen Platner, Rezold und Sechold, forte, die philosophische Dottorwurde (Herbit 1787) und habilitierte fich ein Jahr barauf mit einer Disputatio de subtilitate interpretationem 45 grammaticam commendante ale Dozent ber Philosophie und Philologic. Sowohl in feinen Borlefungen, wie in seinen weiteren fcbriftstellerischen Arbeiten beschäftigte er fich ziemlich gleichmäßig einerseits mit alt- und neutestamentlicher Ezegese, andererseits mit ber Erklärung griechischer und römischer Rlaffifer, wie er benn auf letterem Gebiete 1789 eine griechische und lateinische Ausgabe ber Alcestis des Euripides (ed. 2, 1811), 1790 to eine dergl. des sopholicischen Oedipus Rex, später Kommentare ju Kenophons Cyropadie und ju Ariftophanes' Blutus (biefe beiben auf Grund ber nachgelaffenen Arbeiten feines Freundes J. Fr. Fischer, 1803 u. 1804), auch eine zu ihrer Zeit recht geschätzte kritische eregetische Ausgabe des Propertius in 2 Banden (1805) sowie mehrere Specimina observationum criticarum in Ovidii Heroidas (1805, 1806) veröffentlichte. swiften war er 1790 a .o. Profeffor ber Philosophie ju Leipzig geworben (welche Stelle er mit einer Rebe "De Petri Mosellani Protegensis virtutibus et in bonas literas meritis" antrat), hatte in biefer Stellung, namentlich baburch, bag er im Jahre

1793 Ruftos ber Universitätes-Bibliothet neben Rosenmuller wurde, fowie burch Begrunbung einer eregetischetelogischen Zeitschrift, ber Commentationes theologicae, bie er während ber Jahre 1794-1798 mit seinen Kollegen Belthusen und Ruperti gemeinschaftlich herausgab, Gelegenheit jur Erweiterung und Dielseitigeren Gestaltung feines praktischen bund litterarischen Wirfens gefunden, war aber boch erst burch einen 1799 an ihn gelangten Ruf nach Biegen ben Argerniffen und Rummerniffen enthoben worben, welche mehrere Leipziger Gegner burch Versperrung bes Zugangs jur orbentlichen Professur ibm bereiteten. Eine fast gleichzeitig mit bem Rufe nach Giegen an ihn ergangene Berufung jum Professor ber griechischen Sprache in Ropenbagen lebnte er ab. Der Biegener Soch-10 Schule blieb er feitbem treu, nur daß er die philologisch-philosophischen Lebrfächer, für die er berufen worben war (baber feine Antritterebe De Helii Eobani Hessi in bonas literas meritis, Gissae 1801), später mit dem der alte und neutestamentlichen Eregese vertauschte. Im Jahre 1809 rückte er als ordentlicher Professor förmlich in die Theologensatultät ein und stieg dann später noch zu den Würden eines Geh. Kirchenrats (1818), 15 geiftlichen Bebeimrats (1829) und Seniors ber theologischen Falultat (1826) empor. Balb nach ber Feier seines 50 jährigen Jubilaums als atademischer Professor (1840) emeritierte er und ftarb nicht lange nachher, am 23. Oftober 1841. Rühnöls - ober, wie er feinen Namen tonftant fcbrieb, Ruinöls - theologische Borlesungen litten an übergroßer philologischer Nüchternheit; fie wirften baburch noch er-20 mubenber, bag er Bort für Bort, und zwar in langfamem Tempo, bittierte. Nichtsbeftoweniger erfreute er sich eines nicht unbedeutenden Ansehens bei seinen Buborern und bat auf viele berfelben einen beilfam anregenden Einfluß fotwohl in wiffenschaftlicher wie in Abnlich wars mit feinen Schriften, Die mit aller unerquidpraftischer Richtung geübt. lichen Breite, Bedanterie und Trodenheit fich boch längere Zeit in hobem Ansehen be-25 haupteten und fogar einen über Deutschlands Grenzen hinausgehenden Ruf erlangten. Namentlich in Holland und England find die exegetischen Werke Kuinols noch einige Zeit über seinen Tob hinaus geschätt und beliebt gewesen, was sich aus bem mild vermitteln= ben, etwas supranduralistisch angewehten Charafters ihres Inhalts, zum Teil wohl auch aus ihrer schlichten, aber korrekten Latinität erklären mag. — Bon seinen philologischen Westellung und bei bedeutendsten bereits oben genannt. Bon den dem Bereiche der alte testamentlichen Eregese angehörigen nennen wir feine mit furgen beutschen Anmertungen verfebenen Uberfetzungen bes Bropbeten Sofea (1789), ber meffianischen Weisfagungen (1792) und der Bjalmen (1799); seine lateinische Erklärung des Hoseae oracula hebraice et latine, perpet. adnotat. illustr. 1792), sein Specimen observationum 35 in Psalmos (in Bb IV jener Commentationes theologicae, 1798) und seine "Geschichte bes jubifchen Bolfs von Abraham bis auf Jerusalems Zerftörung, für bentende Lefer ber Bibel" (1791), welches lettere Wert 1792 von Moerbed ins Hollandische übersetzt wurde. Bertvoller als biefe jest burchweg veralteten alttestamentlichen Arbeiten (welche bereits Schelling als "fcblechte Kompilationen" verurteilte) find die Rommentare jum NI, namentlich 40 ber Commentarius in libros N. Testamenti historicos (vol. I.: Ev. Matthai, 1807, et IV. 1837; vol. II.: Ev. Marci et Lucae, 1809, ed. IV. 1843; vol. III.: Ev. Joannis, 1812, ed. III. 1825; vol. IV.: Acta Apostolorum, 1818, ed. II. 1827) und der Commentarius in Epistolam ad Hebraeos (Lips. 1831). Sier findet man trot einer gewiffen Unficherheit und Unfelbstständigkeit binfichtlich ber wichtigeren theo-45 logischen Fragen und trot ber bie und ba ju Tage tretenben Reigung zu rationalistischer hinneg-Erflarungen bes Bunbergehalts ber behandelten Stellen (vgl. bas von G. Frank hervorgehobene Beispiel aus bem Rommentar ju Lutas 2, 9: Si doga zuglov indicat fulmina, possunt haec verba ita explicari: fulgurabat inprimis in ea regione oppidi Bethlehemitici, ubi erat stabulum) - bod mande gebiegene Erörterungen fprad: 50 licher und historischer Art, mahrend die einer früheren Beit angehörigen Arbeiten, 3. B. die Observationes ad N. Test. ex libris apocryphis Vet. Testam. (1794) und bie Erflärung ber evangelischen Peritopen (Pericopae evangelicae illustr., vol. I. II., Lips.

Kuenen, Abraham, gest. 1891. — Duellen: K. Schriften und die Beschreibungen seines Lebens und Birtens durch Widsteed, Jewish Quarterly Review, Juli 1892, S. 571 bis 605, durch Ton, New World, March 1892, S. 64—88, durch C. P. Tiele im Jahrbuch der Amsserdamer Atad. der Kissenstein für 1892 auf 25 Luariseiten, durch den Auristen W van der Blugt auf 115 Okavseiten, Leiden 1893, durch h. Oort in Theol. Tijdschrift 1892,

1796, 1797) im gangen benfelben feicht oberflächlichen Charafter tragen, wie jene Ber-

fuche auf alttestamentlichem Bebiete.

Ruenen 163

S. 113—116 und besonders in der Zeitschrift De Gids, worin er R. als Theologen auf 57 Ctauseiten würdigt und weitere Rachruse aufgählt, durch B. E. van Manen, Freist, Zig. 1892, Sp. 255—260; 284—288; 307—312 und durch R. Bubdo, der R.s. Gesonmelle Abhandlungen zur Bibl. Bissenschaft" herausgab (P. Seibed 1894, vgl. S. III—VII) und am Schluß (S. 501—511) das durch von Manen zusammengestellte Verzeichnis sämts bilder im Drud erschienenen Arbeitetn von K. mitteilte.

Der zu ben berühmtesten alttestamentlichen Theologen bes 19. Jahrhunderts gehörende A. R. hat gleich ben meiften Gelehrten einen außerlich fehr einfachen Lebenslauf gehabt. Als Sohn eines Apothelers in der schönen Stadt Haarlem am 16. September 1828 geboren, gewann der Anade dort rasch die Juneigung seiner Gymnasiallschrer und este, en als er nach de Baterst Tod 21. Jahre lang in der Apothese Leptlingsdeinste verrichten mußte, im Stillen die Studien sort, die Leine Tante Dyzborn ihm das Geständnis entlodie, daß er lieber Theologie studieren wurde, und die Rudlehr zur Lateinichule möglich machte. Trop ber mehrjährigen Unterbrechung bes Unterrichts bestand er schon im September 1846 bas ben Bugang jur Sochichule eröffnenbe Staatsegamen in glangenber 15 Beise, nachdem die im Juni 1846 gehaltene Oratio de Socrate, cive praestantissimo ju Haarlem als seine erste Druchschrift erschienen war. So ließ er sich im Herbst 1846 als stud. theol. zu Leiden einschreiben, ohne zu ahnen, daß er dieser Stadt fortan immer, bis zu seinem am 10. Dezember 1891 erfolgten Tode angehören sollte. Der hochgewachsene, burch einnehmendes Wefen und ungewöhnliche Beiftesgaben ausgezeichnete 20 Jungling erregte bald die Aufmerkfamkeit seiner Lehrer in ber theologischen und philofophischen Fatultät. Namentlich wurde er ber Liebling bes Orientaliften Junnboll und bes seit 1843 ju Leiben lehrenben Theologen Scholten. Das 1851 ju Leiben gebruckte Specimen theologicum, continens Geneseos libri Capita XXXIV priora ex Arab. Pentateuchi Samaritani versione nunc primum edita cum prolegomenis 26 war die Dissertation, mit der sich K. am 28. Juni 1851 den theologischen Doktorgrad erwarb. Der noch im Jahre 1851 veröfsentlichten Ausgabe der ganzen Genesis solgten dann 1854 die Libri Exodi et Levitici sec. Arabicam Pentateuchi Samaritani versionem ab Abu-Saido conscriptam. Ex tribus codicibus. Die tüchtigen Sprachtenntniffe verschafften bem jungen Gelehrten bereits im Ottober 1851 Die Stelle 30 bes adjutor interpretis legati Warneriani, b. h. er wurde Unterperwalter ber orientalifchen Sandschriften aus bem Legat Barner und zweiter Bertreter ber semitischen Sprachen an ber Universität. Wie gerne ihn aber auch Jupnboll als adjutor behalten hatte, fo blieb R. boch feiner ursprünglichen Reigung getren und wurde burch Scholtens Ginfluß fon am 11. Dezember 1852 jum ao, Brofeffor ber Theologie ernannt. Die Oratio de ac- 85 curato antiquitatis Hebraicae studio Theologo Christiano magnopere commendando, mit welcher ber 24 jahrige am 12. Marg fein Amt antrat, ericbien 1853 gu Leiben. Das AI war bamals fein theologisches Lehrsach, sondern wurde von dem Hebraicus in ber philosophischen Fatultät vertreten, Brof. Rutgere, ber in Ubereinstimmung mit ber ins bollanbifche überfetten altteftamentlichen Ginleitung Reils zu Leiben bis 1875 bie mofaische 40 Abfaffung bes Bentateuchs lehrte. Es begreift fich baber, bag Scholten feine neuteftamentlichen und bogmatischen Studien burch die wissenschaftliche Tuchtigkeit feines mit bem MI vertrauten Schülers R. unterftutt gu feben wünschte.

Der Senat ber Universität Leiben bezeugte dem jungen Krofessor Exbeologie den Dans sür seine gründliche Arbeit am Katalog der arabischen Handschriften dadurch daß 45 er am 2. Kebruar 1853 ibm die Würde des Dr. phil. Ehren halber versieh, und nicht minder erfreute K. seine schon am 1. Oktober 1855 vollzogene Ernennung zum ord. Prosessor der Theologie. Obgleich nicht zu altestamentlichen Vorlesungen verpsichtet, da ihm zusnächst außer dem MZ die Enchslopädie und Methodologie, seit 1860 auch die Ethis übertragen war, verzichtete er doch von Ansang an nicht auf die Behandlung der alts zo testamentlichen Einleitung, sowie aus Geschichte und Religion Istacks. Dort sieht ein ehrenvolles Zeugnis sür K.s Kenntnis des Griechischen darin, daß Godet 1860 mit ihm das NI ad siedem Cocidies Vatieani edierte. Schon vorher gab K. Grundlinien der Kriit und Hermenweits der Bücher des R. B. heraus (1856, ed. altera 1859). Mit welchem Intersessor ihr Arbeiten auf dem Gebiete des NI dis zu seinen letzten Lebens zo inderen verfolgte, zeigen noch die Besprechungen der fragwürdigen Versismilie, wodurch der frühere Theologe A. Bierson mit dem Uassischen Spilologen Nader die lacera conditio Novi Testamenti darthun wollte, und der bei Bücher von Toh über Judaismus und Ehristenum und von Halfischen Einsluß griechischer Ideen und Geberäuche auf die hristliche Kirche (Th. Tijdsehr. 1886, S. 491—536; 1891, S. 487—515). 60

164 Ruenen

Als Mitglied ber theologischen Falultät batte A. auch regelmäßig im akabemischen Gottes-bienste zu predigen, und Tiele berichtet von biefen mit Warme, aber ohne Bathos vorgetragenen Bredigien, daß fie fich mit überzeugungsträftiger Beweissubrung mehr an den Berftand einzelner hörer wandten, aber mit ihrer philosophischen Rube weniger geeignet s waren, die große Menge ju feffeln ober gar mit fich fortzureißen. Darum konnte R. schwerlich die Betrübnis teilen, die ber Utrechter Theolog van Dosterzee (f. b. A.) über ben Wegfall ber Universitätspredigten empfand, ben bas am 1. Oftober 1877 fur bie nieberlanbifden Uniberfitaten in Rraft tretenbe Staatsgefet jugleich mit einer neuen Berteilung ber Lehrfacher an die bisberigen Professoren ber Theologie verfügte. Wie febr 10 auch R. die gludliche Gabe flarer Mitteilung feiner ebenfo rafch gefaßten als gut überlegten Bebanten befaß, eine Babe, die ibn ju einem borguglichen atabemifchen Lebrer und ju einem bortrefflichen Sprecher und Borfibenben in gelehrten Berfammlungen machte: ein Bolferebner ober gunbenber Geftrebner war er eben nicht. Dennoch brauchen wir uns nicht barüber zu verwundern, daß er, als bas neue Gefet ihn auf bie oben erwähnten 15 altteftamentlichen Facher beschränkte, in benen feine Meifterschaft schon feit langerer Zeit unbestreitbar feststand, baneben aus freien Studen bie Borlefungen über bie Etbit beis behielt und bis zu seinem Tobe fortsette; erft nach bemselben erschien Het onderwijs in de zedekunde van Prof. A. K. Amsterdam 1893. Bewiß war es nicht feine Sache, gleich einem Bropheten, von beiliger Leibenschaft getrieben, Zeugnis abzulegen. Aber bie 20 ihm perfonlich zulagende Bertretung bes Rollegs über Ethit hielt er um fo lieber fest, als nach Tieles Beugnis die Daffe ber Studenten fich ftarter von bemfelben angezogen fühlte als von ben alttestamentlichen Borlefungen, Die vielen etwas troden vorlamen; ju einem im allgemeinen weniger lebhaften wiffenschaftlichen Intereffe gefellt fich ja oft ber bekannte Mangel an hinreichender philologischer Borbildung, unter dem die altteftamentlichen Bor-26 lefungen zu leiden haben. Gein Sprechen wie fein Schreiben war immer einfach und flar, nie gesucht ober burch Rurge buntel; feine Bolemit war ftets höflich, niemals rob, wenn auch nachbrudlich und warm, wo fich's um Grundfate banbelte. Wie er ben Begner nur mit Grunden bekampfte, fo fuchte er feine Sorer nicht burch icone kunftlerische Form, sondern burch reichen Inhalt, feine Kritif und zwingende Beweisführung zu gewinnen. 30 Weil er fich nicht berufen fühlte, unter ben wissenschaftlichen Förberern ber Ethit aufgutreten, obgleich ihm eine febr ausgebreitete Renntnis ber ethischen Litteratur gu Gebote ftand, fo verweigerte er ben Druck seiner Borlefungen und ließ fich mit feinem Takt an bem munblichen Bortrage ber Ethit genugen. Fröhlich mit den Fröhlichen, aber ernst in der Erfüllung übernommener Bflichten, ss fand ber liebenswürdige junge Gelehrte 1855 in ber hochbegabten Tochter bes Groninger Krosessow Muurling eine wie für ihn geschaffene Frau, mit der er in glüdlicher Ehe viele Jahre verleben durste, zulest und namentlich seit 1882, dem Todesjahre der lange träntelnden Frau, von seiner den Saushalt führenden Schwester unterstützt, die von den Rinbern und hausfreunden als Tante Dien verehrt wurde. Das ihm beschiedene baus-40 liche Leib und eigene forperliche Befcmerben, Die ihn in ber letten Zeit gumeilen beimfuchten und bei geschwächter Arbeitefraft nur um fo eifriger weiterschaffen liegen, trug er mit driftlicher Ergebung und wurde burch einen rafchen, fcmerglofen Tod bor bem bon ben Aerzten gefürchteten, langwierigen und qualvollen Leiden bewahrt. In dem Lebensbilbe bes außerorbentlich vielseitigen Mannes wurde aber noch ein wefentlicher Bug fehlen, 45 toollte ich nicht bor bem Gingeben auf feine jur eigentlichen Forberung ber altteftament: lichen Bissenschaft bestimmten gebruckten Werke auch seiner gemeinnugigen Thätigset gebenken, mit welcher er engeren und weiteren Kreisen steels gerne biente. Bon ben verschiedensten Seiten wandte man sich an den immer hilfsbereiten Ratgeber und nahm auch jum Berrichten bon Thaten feine fostbare Beit häufig in Anspruch. Bei ber Burger-50 Schaft Leibens war er im bochften Grabe beliebt und angesehen, ohne bag biefe große Bolfstümlichkeit von den nicht gerade padenden Predigten berrührte. Jeder in der Stadt kannte den stattlichen Mann, einen der berühmtesten Profesoren, der bei seinem Spaziergang täglich in ber Stadt, am Sonntag regelmäßig in ber Rirche ju feben war und nicht leicht

in einer wichtigen Bersammlung sehlte. Wie er als Kurafor bes Gymntasiums thatig so war, so kand er z. B. auch einem freisinnigen Wahlverein in Leiden zu allgemeinen Befriedigung der Mitglieder vor. Es ist bekannt, daß K. 1883 den internationalen Orientalistenkongreß zu Leiden mit Takt und Humor leitete und gegen Ende seines Ledens nach Opzowners Rückritt auf den ehrenvollen Posten des Vorsigenden in der Amsterdamer Alademie der Wissenkaften berusen werden wurde. Er war nicht nur Mitbegründer der

Dig Led by Google

Anenen 165

Gelehrten, der auf der Höhe der altieslamentlichen Wissenschaft stehen will, das Erlernen der holländischen Sprache zur Ksicht macht, sondern nahm auch ein volles Vierteljahrbundert hindung teil an der Müche der Redation, wie er außerdem der Teylerchen Genossensichen Stehenschaft als Vorsigender und der Agager Geselschaft zur Verteibigung der christlicher Settent angehörte. Die von K. verfahre Schrift über das 6 100 jährige Bestehen dieser Haagsch Genootschap erschien 1885 zu Leiden. Bom 1. Oktober 1835 an war er 22 Jahre lang Mitglied der Eynode der Riederländischen Aksommen er Reformierten Kirche und beteiligte sich siehes füh stehen. Zon der geneinschaften kirche und beteiligte sich siehes füh stehen in umsassen wie zu dienen suche, nimmt seine Inchempolitische Wirthamkeit eine so wichtige Stelle ein, daß sien Verhältnis zu der ein das holländische Wolfslechen ties eingreisenden "modernen Kichtung" dien Nichtungs

gang mit Stillichweigen übergangen werben fann.

Bobl mit Recht gilt R. neben feinem Lebrer Scholten und bem Utrechter Bbilofopben Opzoomer als die Hauptstüge dieser Richtung. Der Name "moderne Richtung" bezeichnete nach dem Angriss des orthodogen Dichters 31. de Costa auf die von der theologischen Statulati zu Leiden geleichte Theologisch, näher leit dem Jahre 1858, die Freiere Anschaumgs-weise von Scholten und seinen Gesinnungsgenossen, die anstänglich nicht daran gedacht hatten, daß fie durch ihr wiffenichaftliches Streben fich in Widerfpruch mit ber firchlichen Ueberlieferung fetten. Als R. feine erften Borlefungen über Die Entstehung bes NIS bielt, ftand ibm bie apostolische Abfassung bes 4. Evangeliums noch burchaus fest. Scholten 20 lebrte bis 1860 bie Wirklichkeit ber Simmelfahrt Jefu, und felbst bei Opgoomer ging bem Empirismus eine Zeit bes bibelgläubigen Calbinismus vorber. Da ich auf die Entwidelungegeschichte ber modernen Richtung nicht eingeben barf, fo genüge bie Bemertung, bag bei bem Streit zwischen ber orthoboren Dogmatif, bie auf bem Glauben an bie Berbalinspiration ber beiligen Schrift rubte, und ber grammatifchehistorischen Exegese, Die von 26 aller Dogmatit unabhängig sein wollte, das von K vertretene Fach der altiesamentlichen Bissonichaft ganz besonders in den Vordergrund trat, und daß, wie Oort (S. 30) sich aus-drückt, "in der Forderung, das religiöse und sittliche Leben von den Banden der Bibel frei ju machen, alle Mobernen fich bereinigten", wie febr fie auch sonst auseinanbergeben mochten. In ben Theol. Beiträgen (1860, C. 705-757) erichien unter bem Titel "Der 20 Supranaturalismus und bie Beichichte Braels" ber jur Eröffnung ber Borlefungen eben bon R. gehaltene Bortrag, worin er feinen freien Standpunkt barlegte. Die Rebe bom 8. Febr. 1862 de religione Christiana per continuas theologiae commutationes sibi constanti et incolumi, die er bei Niederlegung bes Rettorals ber Universität hielt, war eine Berteibigung ber mobernen Theologie gegen ben einseitigen Supranaturalismus, 35 ber Beugung ber Bernunft bor ber Schrift verlangte, gegen die ben Glauben an Durchbrechung ber mechanischen naturgesetze forbernde Orthoborie, ber eine bas übernatürliche Eingreifen Gottes in ben natürlichen Lauf ber Dinge leugnenbe Theologie als eine undriftliche ericbien. Ebenfo trat R. 1866 in ber Schrift "Das gute Recht ber Mobernen" gegen bie Meinung auf, bie Religion stebe und falle mit bem Bunberglauben, indem er 40 gegen ben früheren Genoffen Bierfon, ber fich öffentlich bon ber Rangel gurudgezogen batte, nicht minder als gegen ben bigigen Orthoboren Busten Suet, ber ben Austritt ber Dos bernen aus ber Kirche verlangte, darauf hintvies, daß das durch Christius und die Resormation gebrachte Neue in etwas anderem als in dem Wunderglauben bestand, den das Jubentum und Rom ja schon vorber besagen. Seit 1866, als die Leitung vieler nieber- 45 landischen Gemeinden burch bas allgemeine Stimmrecht in die Hand ber Orthobogen tam, begannen bie modernen Theologen ihre allgemeinen Jahresversammlungen ju Umfterbam au balten. Roch lange hatte R. allerlei Angriffe abzuwehren, 3. B. ben in Th. Tijdschr. 1868, S. 414-444 befämpften Borwurf, bag die Modernen vermummte Anhanger von Comtes Positivismus seien, mit dem allerdings die philosophische Anschauung Opnoomers 50 einigermaßen verwandt war. Auch bie Befahr, Die von Scholtens auf Die Spipe getrieeinigeringen vor von der Lucy vor Gesche, die von Espolerie auf vo Spie getries benem Monismus her dem Jusammenhalten der Kartei drohte, ging vorüber; vog. Dort, S. 34 ff.; dan der Blugt, S. 79 ff. Der von den verschiedenen Richtungen gleich hoch geachtete K., dessen Lieblingsspruch Jes 30, 15 wort, mußte östers die undedacht Voran-kürmenden zu ruhigem Abwarten ermahnen; aber sein seinssus sie Modernen vorbe simmer größer. Lon K. selber gilt, was er in dem Artikel Scholten (in dieser Encyklopädie 2. Aufl. XVIII, S. 262) von feinem hochverehrten Lebrer berichten konnte, daß er in der hoben Bertschätzung bes Chriftentums ftets fich gleich geblieben fei. Als er in ber 25. Berfammlung ju Umfterbam bie noch 1891 burch ben Drud veröffentlichte Gebachtnisrebe gebalten batte, wurde er unter bem Bujauchgen aller Anwesenden jum Chrenvorsitenden ernannt; 60

166 Ruenen Rübrer ber Modernen und gleichsam Mittelpunkt ber gangen Richtung war er thatfächlich bon Anfang an gewefen. An ben Bericht über die gemeinnutige Thatigfeit ließe fich ber über R.s gemein= verständlich gehaltene Schriften anschließen, burch bie er bie Ergebniffe feiner wiffenschaft-5 lichen Arbeit weiteren Kreisen zugänglich zu machen suchte. Ift aber ber gunftmäßig ge= machte Unterschied gwischen ftreng wiffenschaftlichen und vollstumlichen Schriften, ber gerade in Deutschland oft zu ungebührlicher Unterschäufing ber letteren führt, sehr häusig nur ein sließender, so wäre er bei den Arbeiten unseres Berfassers besonders übel angebracht. K. gehörte ja zu denjenigen, die nicht überreden, sondern durch Gründe überzeugen 10 wollen. Man tann sagen, daß er immer sur solche schrieben, die mitsorichen, die selbst urschen teilen wollten. Ruhig und unparteilich suchte er die Thatsachen zusammenzustellen, und biefe ließ er bann ihr Zeugnis ablegen. Daber tommt es, bag auch feine fur bie große Menge ber Gebilbeten bestimmten Bucher fur ben Sachmann nicht nur intereffant, sonbern in der Regel auch anregend, nicht selten geradezu belehrend find. Wir laffen baber ben 16 erwähnten Unterschied auf fich beruhen und geben sofort zum hauptwerk seiner gesamten vissenschaft Antengreb und in zweiter Ausgabe feit 1884 zu Leiden veröffentlichten "Einleitung ins AX". Sie erschien unter dem den Insalt genau bezeichnenden Titel: Historisch-kritisch Onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de Boeken 20 des Ouden Verbonds. Der erfte Teil ober Band hat jur Aufschrift: "Die Entstehung ber hiftorifden Bucher bes A. B.", während fie in ber neuen Ausgabe von 1887 lautet : "Die Thora und die hiftorischen Bucher bes M. B." Die Borrebe vom September 1861 zeigt beutlich, bag R. fich feiner Aufgabe flar bewußt war; keine Litteraturgeschichte wollte er geben, sondern eine möglichft erfcopfenbe Rritit ber im AT vorliegenden Quellen für 25 bie Geschichte bes Bolles und ber Religion Beraels. Als er von ber "gang umgearbeiteten Musgabe" ben Anjang, bas ben herateuch behandelnde Stud herausgab, bem erft nach Beginn bes Jahres 1887 bie biftorifden Bucher folgten, betonte er in ber Borrebe bom 15. Ottober 1884, daß bas Wert ein Lehrbuch jur Einführung in ben gegenwärtigen Stand ber Wiffenschaft fein folle, eine Auseinanderfetung ber fritischen Fragen fur bie 30 Studierenden, bag er aber nicht ben Fachgenoffen gegenüber ben Anspruch erhebe, in seinem Streben nad Forberung ber Wiffenichaft bier überall gu ficheren, ibn auch nur felbft befriedigenben Ergebniffen gelangt ju fein. Lag überhaupt A.3 Starte nicht fowohl in ber Synthefe ale in ber Analyse, fo tam fie in ber icarffinnigen Berglieberung ber altteftamentlichen Bicher glangend zur Gestung. Dant ber analytischen Methode fonte er, um 25 ben Umfang bes Wertes nicht zu sehr anschwellen zu lassen, bie Apotrophen ausschließen; auch die Geschichte bes Textes und ber Ubersetzungen nahm er nicht in feinen Plan auf. Indem er der bekannten Ginteilung des AIS in bistorische, prophetische und poetische Bucher folgte, ergab fich ungezwungen die Berteilung bes gesamten Stoffes auf brei Banbe bon giemlich gleicher Seitengahl. Der erfte Band ericbien 1861 mit XII und 379 Seiten, ber 40 atweite brachte bie prophetischen Bucher 1863 auf VI und 472 Seiten, ber britte ben Reft 1865 auf VIII und 450 Seiten. In ber 2. Ausgabe war ber erste Band ju XIV und 554 Seiten angewachsen; ber zweite erschien 1889 mit IX und 508 Seiten; das erste Stück bes britten Bandes (XII und 209 Seiten) gab J. E. Matthes 1893 heraus, da sich im Nachlaß des Versassers außer dem 12. Hauptstück über die israelitische Poesse nur 45 noch bie brei folgenden mit ben gnomischen Schriften (Sprüche, Siob, Brediger) brudfertig borgefunden batten. Am Schluß ber vom 29. Oftober 1892 batierten Borrebe verspricht Matthes feinerfeits die Ausarbeitung ber noch fehlenden Balfte bes letten Banbes; biefe

Natthes seinersets die Ausarbeitung der noch eptenden Halte des letzten Bandes; vie Bälte soll von den Pfalmen, den Klaglicdern, dem Hohenliede und der Einrichtung deider Bälte soll von den Pfalmen, den Klaglicdern, dem Hohenliede und der Einrichtung deider 30 Ausgaben ift die gleiche; in den einzelnen Paragraphen, deren Zahl im ersten Bande anfänglich 56 in 8 Hauptstüden ketrug, später nur 38 in 5 Hauptstüden, folgen auf den turzgesaßten, gewöhnlich in verschieden Abstäte einzeteilten Indalt jedesmal in kleinerem Drud die zur Betweissührung dienenden Anmerkungen. Die Übersichtlichkeit hat in der 2. Ausgabe dadurch noch gewonnen, daß diese in den Seitenlischschriften den Inkalt und die Zahl des Paragraphen und der Notenlangiet. Der Ansang des Wertes Einrichtund die Hohen Abstal fand in beiden Ausgaben eine englische Übersehung Eondon 1865 und 1886 durch den Bischof Colenjo und durch Austschleich, die beiden ersten Bände eine deutsche durch Weber und Wülfer (Leipzig 1886—1892), der erste Band eine französische durch M. A. Kierlog und Errenzeitung des Ilvres etc. erschien. Dagegen kann ich dem Lorredner zustimmen,

Auenen 167

wenn er K.ē alttestamentliche Einleitung nennt: l'ouvrage le plus complet, le plus méthodique, le plus judicieux de tous ceux qui aspirent à présenter l'ensemble des recherches sur l'ancienne littérature hébraïque. Esprit ferme et sévère, M. Kuenen vise moins à développer des hypothèses originales qu'à donner la mesure exacte de ce qu'il est permis d'affirmer. Il sait ignorer; il 5 se résigne à ne pas entendre l'herbe germer... Il expose toutes les opinions, les pèse avec une sagacité admirable, trace avec sûreté la limite de ce qui est probable, douteux, certain, impossible à savoir.

Die Entwidelung ber alttestamentlichen Biffenschaft brachte es mit fich, bag ber erfte Band, der dem Hertalen der Spisse der historischen Bücher betrifft, am meisen den 19 Namen einer "ganz umgearbeiteten" Auflage verdiente; von den 554 Seiten kommen über 20 Drudbogen auf den Hertaleuf. Mit Necht fand K. die Vorlefungen meines 1859 gestorbenen Lehrers Pleet, die ich 1860 mit seinem Sohne herausgab, für die Bücher Richter-Samuel-Könige nicht vollständig genug und konnte auch in manchen pentateuchischen Fragen teineswegs ber alttestamentlichen Ginleitung Bleets guftimmen. In ber vierten 15 Auflage biefer Einleitung (Berlin 1878, § 81) verzeichnet Wellhaufen wichtige Buntte, in benen K. 1861 berechtigten Wiberspruch gegen die bamals herrschende Meinung erhob, während er an der hergebrachten, durch Gen I nahe gelegten Ansicht, daß der Kern der priesterlichen Grundschrift älter sei als die übrigen pentateuchischen Quellen, noch ruhig festhielt. Sehr lebrreich schilbert nun Wellhaufen in §§ 82—84, indem er R.& Mitteilungen 20 (Th. Tijdschr. 1870, S. 396—425) als einer Art litterarischer Autobiographie folgt, wie sich die Bentateuchkritik, die durch den Bischof Colenso (s. d. A. Bd IV S. 215) einen machtigen Unftog erhielt, seitbem weiter entwidelt hat. 3ch habe mich über bie für bie Ertenntnis bes wirklichen Geschichtsberlaufs hervorragende Bedeutung bes 1862 erschienenen ersten Teils von Colensos Berte The Pentateuch and book Joshua foon 1863 25 (Schenkels Allgemeine firchliche Zeitschrift, S. 340) beutlich ausgesprochen. Auf R. mußte ber bundige Beweis, daß viele Ergablungen bes Bentateuchs mit ben allgemeinen Gefegen von Zeit und Raum, benen alles Thatfachliche unterworfen ift, in fcneibenbem Wiberfbruch fteben, um fo tieferen Ginbrud machen, als nicht nur Colenfo gerabe bei ben fcheinbar genauesten Berichten ber Grundschrift ober bes Buchs ber Ursprunge ihre Ungeschichtlichfeit 20 flar erwiesen, sondern auch R. selbst in der Grundschrift bes sogenannten alteren Elobisten schon früher jüngere, ja bis unter die Zeit des Deuteronomiters herabgehende Bestandteile gefunden hatte. Die gegen Ende 1865 ausgegebene Monographie von K. H. Graf über Die geschichtlichen Bucher bes AIS nennt R. im eigentlichen Ginne bes Wortes epochemachend für die Bentateuchkritik, weil biefer Schüler von Eb. Reuß die größere, über- 85 wiegend legislative Masse ber Grundschrift, nämlich Er 25-31. 35-40, ben gangen Les viticus und ben größten Teil von Rumeri, für bas Allerjungfte im Bentateuch erflarte, während er ben Meineren, nur ergablenden Teil der Grundschrift vor wie nach als altesten Bestandteil des Pentateuchs ansah. Bald erkannte K. die Haldbeit dieser Hoppothese, welche die zusammengehörenden Stude der Grundschrift durch Jahrhunderte von einander trennen 40 wollte, und fdrieb an Graf, bag mohl beibes, die priefterliche Gefetgebung und bie priefterliche Siftoriographie ber Brundschrift, junger fein muffe als die anderen Quellenschriften bes Bentateuchs. Obgleich Graf am 12. November 1866 R. antwortete, bas werbe mobl la solution veritable sein, unterblieb 1869, als Graf tury por seinem Tobe sich (vgl. Merr, Archiv I, S. 466-477) ju biefer Lofung befannte, die Erwähnung von R.& Anteil 45 an der Korrestur seiner Sypothese. Der bescheren Mann dachte auch später nicht an Geltendmachung seines Prioritätsrechts, vgl. Tiese, S. 16. Die von Nichm 1868 und Noeldest 1869 an Grafs Schrift geübte Kritik ließ viesen wohl K. Verdienst im die endgiltige Lösung überschen; zwem urteilte K., Graf habe die Bentateuchtrität auf die rechte Spur zur ückgebracht, auf der de Wette, George und Batte schon einmal gewesen wo waren. Wenn Bubbe ben Beltruf R.s auf bem Gebiete ber alttestamentlichen Biffenchaft einen unbestrittenen nennt, so muß biefer wohlverbiente Ruf hauptsächlich auf R.8. Onderzoek zurückgeführt werben. Als Beleg für seine Besonnenheit erwähne ich, wie ftart er in manchen Fallen die Unficherheit ber Quellenscheibung und ber Entscheibung in Prioritätefragen betont (vgl. Bleet-Bellhaufen . S. 162. 168 und die Theth 1889, S. 196) 55 und weise auf ben humor bin (vgl. Bef. Abhandlungen G. 412 ff.), mit bem er bie tolle Rritif eines Savet und Bernes unschädlich macht. Aus bem leiber unvollenbeten britten Teil verdient g. B. die Behandlung bes Predigerbuchs Erwähnung, beffen von Eb. König u. a. aufgegebene Einheitlichkeit R. verteidigt, ober die Borficht in der Beurteilung ber Form ber israelitischen Poefie (S. 12-59). Wie febr er auch Bubbes richtige Beobachtung fiber eo

168 Ruenen

ben Klagvererhythmus billigte, zeigt boch die Anmerkung 26 beutlich, daß er sich badurch nicht zu zahlreichen Tertänberungen bewegen ließ; namentlich aber ist die Beherzigung vieses § 94 all ben Künstlern zu empsehlen, die neben den zahllosen Denkmälern auf dem Kirchhose ber hebräschen Metrik immer noch neue errichten möchten. Doch der Kaum

berbietet ein weiteres Gingeben auf Einzelbeiten. Das andere Sauptwerf R.S. bas nicht ben Gottesbienst, sondern bie Religion Israels betrifft, ift in 2 Banben 1869 und 1870 erschienen unter bem Titel: De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat (XVIII, 504 und XIV, 562 Seiten gr. 8); das 13. oder lette Hauptstüd (S. 516—560) giebt als Anhang in 10 lurzem Abrik die Geschichte des Judaismus von 70 n. Chr. die zu der 1869 zu eetpig gehaltenen Jüdischen Synode. Der Hauftschemer Kerleger Krussenann, der dem gebilderen Publitum die hauptsächlichten Religionen vorsühren wollte, hatte K. für die Bearbeitung ber ieraelitischen gewonnen. Auf bie englische Ubersetzung, Die ju London 1874 und 1875 erschien, ist keine beutsche gefolgt, obwohl K. auch für einen größeren Leferkreis sehr wohl 15 verständlich zu schreiben wußte. Ratürlich enthält dies auch für den gelehrten Lefer beachtungswerte Wert manches, bas bleibenben Wert bat; fo verftebe ich, bag Tiele fagen tonnte, wer bas vortreffliche Sauptstild über Jeremia gelefen habe, werde es niemals vergesen. Man mag auch fur K die Stre in Anspruch nehmen, daß er die erste tritische Geschichte ber Religion Beraels in ihrem Zusammenhange mit bem israelitischen Bolts-20 leben geschrieben habe, und sicher verbient das Ausgeben vom 8. Jahrhundert v. Chr. an fich feinen Tabel. Dennoch icheint mir eine Uberichatung vorzuliegen, wenn Tiele bies Mert wenigstens ebenso boch stellt als R.'s Onderzoek. Es ift R. awar nicht entgangen, daß bie Maffe bes Boltes fich von Anfang an nicht zur Sobe bes Mofes erheben konnte. Aber es ist ibm weniger gelungen, beiben Seiten in gleicher Beise gerecht zu werben, bem 25 in ber Regel mit frembem Gögenbienst verbunbenen Abfall bes Bolles von ber Höbe bes Mofes und bem Fortidritte ber Entwidelung, wodurch die Propheten fich über Wofes erboben. Dabei fete ich mit beutschen Theologen verschiebenster Richtung, mit Oettli und Sellin (vgl. den Sonderabbrud meines Programms über das Menschenopfer, Bonn 1896, S. 29), mit Giesebrecht (vgl. bie Greifswalber Stubien, Gutereloh 1895, S. 37 ff. 30 68 ff.), Dillmann (Alttestamentliche Theologie, S. 69. 72), Marti u. a. boraus, baß bie geschichtliche Entwidelung und Die gottliche Offenbarung fich febr gut miteinander vertragen. Leiber wird biefe Babrbeit von ben bollanbifden Gelehrten ber mobernen Richtung, für bie jedes Appellieren an bas Ubernatürliche ein Aufgeben bes bernünftigen Denfens ift, feinestvegs anerkannt, ba ber Rudichlag gegen ben einseitigen Supranaturalismus 35 bei ihnen den göttlichen Faktor nicht zu feinem Nechte tommen läßt. Wenn z. B. Marti (Alttest. Theologie 1894, S. 54) für die Erklärung des Jahwismus sich mit Er 3 darauf zurudzieht: "Gott hat sich Mose geoffenbaret", so meint bagegen Dort (Th. Tijdschr. 1895, S. 191): Hoe b. i. Bic kan een denkend man als Marti zich hierbij nederleggen? ,God' is van alles de oorsprong, dus [b. i. alfo] de verklaring 40 van niets, um het Jahwisme langs natuurlijken weg entstchen zu lassen. Dieser Mangel macht fich befonders empfindlich in bem Buche geltend, bas R., burch ben schottis schen Cansfritisten J. Muir veranlaßt, in 2 Bänden (XII, 320 und X, 370 Seiten) unter dem Titel De profeten en de profetie onder Israël 1875 zu Leiden herausgab, ohne daß auf die von Muir mit einer Ginleitung verfebene englische Ubersetung (London 45 1877) eine beutsche folgte. Den ber Berbalinspiration hulbigenben Englandern sollte namentlid burd bie onvervulde voorzeggingen (Bb I, S. 114-320) flar gemacht toerben, daß bie Prophetenbucher nicht auf "unmittelbarer, übernatürlicher Offenbarung", fonbern auf natuurlijke ontwikkeling beruhten, vgl. Bd II, S. 354. 360 f. 368; übrigens ließ nach bem Tobe von 3. Muir beffen angftlicher Bruber bie englischen Exemplare bes 50 Buches auftaufen und vernichten. Ich fann Giesebrecht (Die Berufsbegabung der Alttestamentlichen Propheten, Göttingen 1897, S. 1—6. 102. 177) auch nach der Zustimmung, die sein Gegner Oort bei Toh in der New World (September 1899, S. 549 f.) gefunden hat, nur Recht geben in der Misbilligung der Schwierigkeiten, die K. in Jer 28, 15—17 gefunden hat, wo fich's um die Borberfagung bes Tobes Sananjas handelt. R. verfährt 55 bier nicht rein geschichtlich, sonbern ist burch ein bogmatisches Borurteil beeinfluft; naturlich leugne ich nicht (vgl. R. Fleischers Deutsche Revue, Juni 1899, S. 304), daß immer ein Busammenhang awischen ber Ahnung und bem Geschehenen borbanden ift.

Biel wertvoller find m. E. die von K. 1882 zu Oxford und London gehaltenen fünf Borlefungen, zu welchen ihn die Berwalter der Hibbertstüftung aufgefordert hatten. Roch win demfelben Jahre zu Leiden und in englischer Übersetzung zu London ausgegeben, erAnenen 169

ichienen die Borlesungen 1884 zu Paris in französischer Übertragung, der die deutsche (XVI, 339 Seiten) vorausgegangen war. Diefe sührt, ohne daß K. Bubde, dem wir die vorzügliche Übersehung verdanken, genannt wäre, folgenden Titel: "Bolfsreligion und Weltzeligion. Jünf hibbertvorletungen von A. R. Bom Bert. autorisierte und durchgesehne deutsche Ausgabe, Berlin 1883." Die drei Weltreligionen wollte K. hinschlich über Gheben deutsche Ausgabe, Berlin 1883." Die drei Weltreligionen wollte K. hinschlich über Gheben deutsche Ausgabe, Berlin 1883." Die drei Weltreligionen wollte K. hinschlich über Gheben deutsche Ausgabe, der auch in den der Ausbebisstellung nicht als Jachgelehrter austrat, so hat er auch in den der Mittleren Borlesungen, die gewissennehmen eine Julammenschlich und die aus dem A. Bevorgegangene christliche Resigion, zum Gegenstand haben, "nicht beabsichtigt, die wissenstellungen der eine Resigion zu aus Geschlen werde, des die der der Vergedien glassennehman den Gebildeten zugänglich zu machen". Und weiter ein ihrem vechselseitigen Jusammendang den Gebildeten zugänglich zu machen". Und weiter beißt es in der Vorrede: "Die Fachgenossen, denne mein Wert De Godscienst van Israel zu Gesicht gekommen ist, werden nicht überschen, das die der deventung der im manchen Einzelben nicht überschen, das die der Ausgareth und mit Rothe das große Aupassungsermögen des Christentungs betworhebt, und das am Ende (S. 297—339) vierzehn kleine Ausschen Einzeldeiten betressen, als Erstauterungen beigegeben sind.

Abgefeben von einigen Grabreben, find außer ben icon erwähnten Schriften R.s nur noch die folgenden, die für einen weiteren Leferfreis bestimmt waren, gesondert erschienen: 20 Eine Rebe jum Bebachtnis Schleiermachers (Leiben 1868), brei von 3. Muir ins Englische überfette Berichte über ben Speakers Commentary (London 1873), Die ebenfalls bon Muir übertragene Borlefung über bie 5 Bucher Dofes (London 1877), die auch ins Ungarische übersett wurde (Bubapeft 1884), endlich fiebengebn Stiggen aus ber Geschichte Beraels (Nijmegen 1892), die K. 1860-1873 in Zeitschriften, meistens in Nieuw en 26 Oud veröffentlicht hatte. Unmöglich kann ich hier seine in 36 Zeitschriften und anderen Berten ericbienenen Abbandlungen fämtlich aufgablen. Das von Bubbe mitgeteilte Schriftenverzeichnis umfaßt ja allein in ben 24 Jahrgängen ber Th. Tijdschrift eine große Neihe von Auffähen, die zusammen nicht viel unter 200 Druckbogen füllen. Ich erwähne daher nur aus der Volksbibliothek (Amsterdam 1876) die Abhandlung über das tausendjährige vo Reich und außerbem die vielen in dem Bijbelsch Woordenboek vor het Christelijk gezin [b. i. Familie] 1852-1859 veröffentlichten Artifel, um noch ber Beteiligung R.s an einem fehr wichtigen Wert ju gebenten, f. Rautich, Theta 1901, 670-681. Der Titel besselben lautet: Het Oude Testament opnieuw uit den grondtext overgezet en van inleidingen en aantekeningen voorzien door Dr. A. Kuenen, Dr. J. Hoy-35 kaas, Dr. W. H. Kosters en Dr. H. Oort. Voor de pers bewerkt door H. Oort. Leiden 1898 ff., vgl. IH2 1898, Nr. 10. Bon den vier ab und zu auf N.& Zimmer fich versammelnden Gelehrten, die 1885 bas Werk angriffen, starben die brei ersten vor Ende 1897. Die beschwerliche, sowohl schriftliche als mundliche Leitung übernahm R. auf Bitten feiner jungeren Freunde, so daß er ihre Arbeit einer forgfältigen Durchsicht unter- 40 warf, ebe sie zur Prese ging. Rach ber Bersicherung bes herausgebers (vgl. De Gibs, S. 57) hat K., obgleich seine Mitarbeit sich nur bis zur halfte erstrecke, bem ganzen Berte ben Stempel feines Beiftes aufgebrudt. Als Probe erwähne ich ben ichon 1891 (Th. Tijdschr. S. 555) mitgeteilten Anfang von Ben 1: Toen [b. i. Als] God een aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde, terwijl . . ., sprak 45 God: Er zij licht! en er werd licht. Bon großem Bert ift auch das mit dem schönen Bildnis des 54jährigen K. gezierte Buch, das K. Budde 1894 berausgab, die Sammlung ber wichtigften Abhandlungen bes Berfaffers jur biblifchen Wiffenschaft. Die Anregung ju biefer Sammlung ging von dem bereitwilligen Berleger Dr. Siebeck aus; nicht weniger aber ist bie geschickte Auswahl und die Bortrefflichkeit der Ubersetzung aus so bem Sollandifden zu loben, welches Budde feit feiner Utrechter Studentenzeit grundlich versteht. Bur Einführung ift bie zuerst in The Modern Review 1880 veröffentlichte Abhandlung über bie fritische Dethobe vorangestellt (S. 3-46). Darauf läßt Bubbe bie feche Bortrage (S. 49-251) folgen, die in ben Berichten und Mitteilungen ber Amfterbamer Atademie ericbienen find und allein icon binreichen, um R. eine ber erften Stellen 55 unter ben Bertretern ber altteftamentlichen Wiffenschaft zu fichern, nämlich vom Jahr 1866: Uber bie Busammensetung bes Sanbebrin, 1873: Der Stammbaum bes mafor. Tertes bes MI., 1876: Uber bie Danner ber großen Synagoge, 1883: S. Grotius als Ausleger bes MI.s, 1888: "Die Delecheth bes Simmels" in Jer 7 und 44, julett 1890: Die Chronologie bes perfifden Beitalters ber jubifden Geschichte. Daran foliegen fich aus 60

ben Jahren 1880—1890 sieben Untersuchungen (S. 255—500), die in Hackstischeiten verössenlicht wurden und, abgeschen von dem zuerst in der Revue de l'histoire des religions erschienen Aussaue über des Werk Exas, alle der Th. Tijdschrift entnommen sind, nämlich Bemerkungen über Gen 34 und Ex 16 als Proben von K.s. Textanas sipsen, weiter eine Neiße von Arbeiten, die zur Ergänzung der beiden Jauptwerke bienen und zugleich K.s. Wirten als Reviewer zeigen, zunächt aus dem Jahre 1885: Speateuchtritt und israelitische Religionsgeschichte, aus 1886 die oben erwähnten "Verisimilia?" Dann zwei Abhandlungen aus 1888: Die jüngsten Phosen der Hexacuchtritt, sowie der Aussauchtritt, sowie der Aussauchtritt, sowie der Aussauchtritt, eindische Externation und 1886 in den Sexaleuchtritt, sowie der Aussauchtritt, sowie der Aussauchtrite von des Alter des Priestergesches.

Rein großer Entbeder war A., aber ein ungemein scharfsinniger und sehr bebeutender Gelehrter, ein Kritiker ersten Ranges, dessen Kraft und gewaltiger Einfluß auß seiner Selbstdeschränkung und der Freinheit und Undesangenheit seiner historischen Methode, kurz aus der mit seinen menschäusenen eng ausammenbangenden reichen Begaddung sich is erklärt. Fand ein Gegner seine Schreibart "troden wie Kork", so nannten die Freunde sie dagegen "klar wie Glas". Obgleich es ihm an Humor und Gesst nicht sehren seine wissenschaftlichen Arbeiten nicht gestreich, sondern sachtung und debächtig. Sein ebler Charakter zeigte sich auch in der ungewöhnlich großen Beschächneheit und dem Freugen Pflichtgefühl, womit er von Gegnern sowohl als von gleichzesinnten Mitarbeitern gerne annahm, was er als wahr erkannte. Bon Jugend auf seizig, besaß er ein erkaunliches Gedächnis, so daß wahr erkannte. Bon Jugend auf seizig, besaß er einer Kenntnisse aus Wedächnis, so daß der Eugen Verschiedenartigkeit und Sicherheit seiner Kenntnisse aus Wedächnis, so daß der Verschaft seiner Kenntnisse aus Wedächnis von 22. Juli 1893) mit den schonen Worten schlieben: "Ehre seinem Andenken, und serbeide wiese Abolf Kamphansen.

5 Rufter. — Du Cange s. v.; Richter, Dove, Rahl, AR, 8. Aufl., G. 458; Dreifing, Das Umt bes Ruftere in ber evang. Kirche, Berlin 1854.

Die alte Rirche tennt tein firchliches Umt, beffen Trager ben Titel Custos ecclesiae führte. Buerft scheint biese Bezeichnung in ben spanischen Alöstern vorgekommen zu sein. hier wurde berjenige Monch so bezeichnet, bem die Sorge fur die Rlosterfirche oblag, 30 bgl. Slibor Scoilla. Regula cap. 19: Ad custodem sacrarii pertinet cura vel custodia templi, signum quoque dandi in . . officiis, vela, vestesque sacrae, ac vasa sacrorum, codices quoque instrumentaque cuncta, oleum in usus sanctuarii, cera et luminaria. Ganz gewöhnlich war die Bezeichnung in der franfifchen Rirche. Sier beifit ebenfo ber Bifchof wie ber Abt und Die Abtiffin ober ber 35 Borfteher einer Barochialfirche custos ober custor ecclesiae (vgl. Form. Andecav. 46 S. 20; Form. Marc. suppl. 6 S. 109; add. 1, 6 S. 110; Cart. Senon. 16 S. 191; Form. Sal. Bign. 18 S. 235; Form. Sal. Merk. 2 S. 241; 3 S. 242; Form, Sangall. 20f. S. 389; Coll. Sangall. 7 S. 401). Demgemäß wurde bas Bort in der Karolingerzeit gleichbedeutend mit rector ecclesiae gebraucht, vgl. 3. B. cap. 40 Bonon. 811 c. 10 S. 167. In ben Kloster- und Stiftefirchen hat sich biefe Bezeich-nung während best ganzen MR erhalten. Nur tommt sie nun nicht mehr bem Abt ober Bropft, sondern, wie schon in den angeführten St. Galler Formeln, demjenigen Monch ober Ranonifer gu, bem die Seelforge an ber Stiftes ober Rlofterfirche übertragen war, vgl. 3. B. Contin. Cas. s. Galli 38, Mitth. 3. vaterl. Gefch. XVII, S. 101 aus bem 45 12. Jahrhundert. UB von Basel I, S. 89 Nr. 125 vom 13. Mai 1233: Ab episcopo curam animarum recipiat, und die Entideibung bes Eb. Gerbard von Main, über bie Rechte ber Cuftoden und Barochi in Main, von 1255, Guden. C. d. I, S. 652 Rr. 279. Demgemäß sieht ein Synobalkanon von Toledo (?), der sich in den Dekretalen Gregors IX. sindet (c. 2 de off. cust. X (I, 27) ed. Friedberg II, S. 156) in dem Archividen, Sukchipresbyter und Kustos die drei Säulen der Kirche, die plus meliores et sanctiores esse viderint. Officium custodiae aber kann einsach ein Seelsorgeamt bedeuten (a. B. Greg. VII Reg. II, 10 S. 124).

An ben großen Kaihedralkirchen, 3. B. 3u Köln, wurde später das Amt des Domkustos zur Würde eines Akalaten erhoben. Ihm stand dann ein Vikar als Sudoustos 65 zur Seite, der die Seessorge über die Stistshäuser ausübte und zum Unterschiede dom eigentlichen Dompfarrer der Chorpfarrer hieß. In manchen Stistern hatte der Kustos auch das Kapitelssiegel zu bewahren.

An den bei Fibor vorliegenden Sprachgebrauch schließt es sich an, wenn in der Karolingerzeit von dem custos thesauri die Rede ist, dem die Berwahrung des Kirchen-

171

schapes oblag (Capit. missor. von 806 c. 4 S. 131) ober wenn in die Defretalen Gregore IX. eine Stelle aus einem Ordo Romanus aufgenommen wurde, in ber ber custos ecclesiae als ein mit Kirchendienergeschäften betrauter Untergebener bes Archidiakon erscheint c. 1 de off. cust. X (I, 27), ed. Friedberg II, S. 155. Hierauf beruht ber noderne Sprachgebrauch. Dem Kustos, Küfter, auch Glöchner, Mehner, Kirchner, in der alten Kirchenordnung von Hilde, Küfter, auch Glöchner, Mehner, Kirchner, in der alten Kirchenordnung von Hildescheim, Hessen Wortheim den "Opfermann", in der katholischen Kirche dem Safristan, auch dei Protestanten dem Safrist oder Signist sie namentlich in der Schweiz) liegt die Aussichen Kirche, die vasa sacra, und die ganze äußere Kustusordnung, sowie die amtliche Bedienung des Pfarrers ob. Die katholischen Prodinzialsonzisien und diese resonnatorische Kirchenordnungen haben sich umfländ- 10 lich über die Pflichten und Rechte ber Rufter verbreitet, "nachdem, wie die Brandenburger Bisitations: und Ronfistorialordnung 1573 jagt, an einem trewen, fleißigen Rufter nicht wenig gelegen". Die braunschweigische von 1528 fagt: "ber Cofter schal ben predicanten gehorfam fon unde er nicht under ogen murren, sondern bohn in der ferfen wat fe em beten, unde halen in noeden de predicanten, wenn fe funt oth gegaen. Wen fe wedder- 15 murren, butwillich son bude fid te sulten binften beschwertid maden, so late me se baren bude neme andere" (Richter, RD I, S. 113). Die Baseler ND von 1529 hat auch einen besonderen Artikel, "wie sich die Subbiacon, das sind Sakristen, halten sollend". Sie sollen von Gemeindetwegen so gestellt werben, "damit sp jeer ampter vhivarten mögen" (Richter I, 123). Dagegen sollen sie nach der braunschweigischen und pommerschen KD 20 von ihren Berrichtungen "ihre gewentlit Drandgelt haben" (Richter S. 252). Nach ber Samburger bon 1529 (ib. S. 131) konnen auch arme gottesfürchtige Baftoren, wenn fie es begehren, biefes Umt übertommen. Nach ber pommerschen von 1535 sollen geradezu ju Kustern angenommen werben, "bar Höpeninge inne ps, bat se tom prebicampte mit ber tybt geforbert mögen werben, wnde by ben prebiferen stuberen unde bortlamen". Es 26 foll aber ber Rufter bem Bfarrer gehorfam fein und nicht einer angestellt werben, "be bem Bfarrer unliblid is". Rach ber Göttingenichen von 1530 (G. 143) follen in jeber Rirche "ehrliche Kirchner bestellt werben, welche gottesfürchtig und ben Pfarrern gehorsam sind, und Gottes Bort mit Singen, Lesen und anderen Dingen förbern". Rach den sächsischen Bisitationsartifeln von 1533 (ib. S. 228) sollen die Rirchner niemand wider die Pfarrer 20 verheten und fich feines Mutwillens gegen fie unterwinden. Gie follen die Jugend guweilen, sonderlich im Winter, auch Die anderen Leute Die driftlichen Gefänge lehren und beielbe in der Kirche treulich und ordentlich beifen singen; sie solen sich auch christisch und unsträsslich im Leben erzeigen — bei empfindlicher Strafe. Nach dem Meispier Visstationsabschied 1540 sollen die Kirchner keinen Zank zwischen den Pfarrherren und den 36 Leuten erregen, auch die Kinder sleistig sehren singen, und von sichs leiden will, die zehn Bebot, Glauben und ben fleinen Ratechismus ber Jugend fürfagen; bagu geboren gelehrte, fo man die haben tann, follen für ungelehrte angenommen werden (Richter I, 321). Rach ben, bas Rapitel von ben Dorffuftern am ausführlichften behandelnden fachfifchen Beneral= artikeln von 1557 sollen bie von ber Gemeinde nur mit Borwiffen und Willen bes 40 Pfarrers gewählten Ruftoben am Ronfistorium erft examiniert und bann fonfirmiert, auch nicht ohne Berhor beim Konsistorium bes Dienstes entlassen werben. Die Dorftufter sollen verpflichtet fein, alle Sonntag nachmittag und einmal in ber Woche ben Ratechismus und bie Befänge ben Rindern beutlich vorzusprechen und abzuhören, namentlich auf ben Filialen; bier follen fie auch, wenn ber Pfarrer Die Fruhpredigt balt, mittlerzeit aus- 45 warts bem Bolte Evangelium und Epiftel borlefen und driftliche beutsche Lieber fingen; wenn aber ber Bfarrherr besselbigen Orts nachmittags predigt, foll ber Ruftos am anberen Orte ber Jugend ben Ratechismus vorlefen und mit ihnen fleißig üben. Es foll aber tein Blodner, ber nicht examiniert und ordiniert ift, bierüber ju predigen nachgelaffen werben. Die examinierten und ordinierten und jum Diakonatamt berufenen burfen 50 predigen, Beicht hören, Saframent reichen zc. Die Pfarrherren follen ihre Rirchner nicht mit Botenlaufen ober anderem ju ihrem eigenen Rut beschweren. Also follen auch Die Glodner zwifchen ber gemeinen Rirchfahrt und Pfarrherren teine Meuterei, Fattion ober Widerwillen, baraus Berkleinerung bes Pfarrherrn und Berachtung ber Predigt, Beicht und Saframente ju folgen pflegen, erregen, sondern allezeit gegen ihren Pfarrherrn freund= 65 lich, ehrerbietig und ju Fried und Ginigfeit geneigt fein, fonft bom Aint gefett tverben. Beil die Glodner gemeiniglich fehr geringe Befoldung haben, follen auch handwerksleute bagu berufen und ihnen ber Betrieb bes Sandwerts in ihrer Ortschaft erlaubt, im übrigen ihnen ber von katholischen Zeiten her übliche Bezug der Osiereier, "Megnerlaibe", Neujahres-geschenke ungemindert sein. — Wie nun des Costers ampt (nach der pommerschen RD von so

172 Rüfter

1563) ift, in ber Rerden fingen, ben Catechijmum afflesen, bem Bastori mit aller ehrerbiebinge am Altar belpen, und sonften gehorsam unde bienstwillig fon, luben, die Rerde up unde tho schluten, Morgens unde Avende Bedetlode schlan, op die funte (fons, ber Taufbrunnen, das Taufbeden) sehen, dat rein wide im Winter warm Water derin sp, darvor 6 besst bes spin Drandgelt, Item he schasset Wyn unde Brod — zum Abendmal, so sollen Gustobes spin gelert, die dem Pastor könen helpen mitsingen, pfalmen witer Liden od latinische Cantica, onde bat fie ben Catechismum beme Bolt tonen butlid porlefen, fonberlid follen die zu Guftereien geforbert werben, bar hopen (beren hoffnung) pe thom Bredigampt, alfo fonen wohl in Steben geschickte Coftere angenommen werben, Die bar tonen 10 mit in der Schole helpen, effte in der Kerden lectiones halten. In der brandenburgischen Bistations- und Konsistorialordnung von 1573 (Richter II, 371) werden Pfarrer und Küster gleichermaßen von bürgerlichen Lasten enthoben, und weil sie jederzeit ihres Amtes aum Kindtaufen oder ju Kranten in Todesnöten gefordert werden, "darumb follen die Rachbarn, weil die Pfarrer und Kufter hirten ihrer Seelen fein, ihr Lieb willig mithuten". 15 Die Rufterhaufer follen von ben Gemeinden erhalten werben, auf daß fie fonberliche gewiffe Wohnungen, ba fie im Falle ber Not ju finden fein, haben mogen. Die Rufter follen neben Ratechismus und beutschen Pfalmen auch die gebruckte Rirchenordnung ben Rindern und Befinde öffentlich borlefen und abfragen. Schlieflich follen Die Rufter mit jonderm Fleiße darauff sehen, daß die Pfarrer auch dieser Ordnung trewlich in allen 20 Punkten nachkommen, und wo sie solches nicht theten, solchs uns, den Batronen oder unsern Consistorio vermelden" (S. 378). Dazu sollen sie nach der Hovaschen KO von 1581 "neben bem Baftor auch achtung haben auf ihre Caspeleleute, und ba fie jemand wüßten, welcher ber bl. Saframente und anderer Rirchengerechtigfeit von wegen feiner Unbuffertigleit und Bosbeit nicht könnte teilhaftig werden, foldes bem Baftori vermelben". 26 Die Dorftufter follten vor allem jum religiofen Jugendunterricht helfen. Laut ben turfachlischen Bisitationsartiteln von 1580 mußte gefragt werben, "ob ber Cuftobe in Dorfern alle Tage aufst wenigst vier stunden foul halte (mit lefen, foreiben, singen), besonders aber ben Catechismum die Kinder mit Fleis in den Schulen lehre und mit ihnen Dr. Luthers geistliche gesang und psalmen treibe, ob er auch den Catechismum in der Nirchen der der vor der vorlest und nachmals (nämlich nachmittags) mit seinen Schülern öffentlich den anderen zur anreitzung und lehr, mit guter Ordnung eraminire" (Richter II, S. 413). Hiemit hat sich beim Abschulb der resormatorischen Nirchenordnungen der protestantische Rufter jum beutschen Borfanger und Schulmeifter entwidelt. Gine Berbindung, beren Löfung mabrend ber letten Jahrzehnte teils erfolgt, teils angebabnt ift. S. Derg + (Saud).

Rulturfampf f. Ultramontanismus.

Rultus f. Gottesbienft Bb VII G. 1f.

Aunibert, gest. um 660. — Eine junge, frühestens b. 10. Jahrhundert entstammende Vita Cuniberti bei Surius Vitae Sanctorum z. 12. Rovember. Urtunden: MG Dipl. 1; 40 NU XIII S. 157; Vadrichien: Fredegarii chron. IV ed. Aruss (S. 150 fr.: Gallia christiana 3. Bd S. 626 fr.: Gelenius, De admir. magnitudine Coloniae, Asin 1645; Rettberg, AG Deutschlands 1848, 1. Bd, S. 296 und 535 2. Bd, S. 602; Friedrich, AG Deutschlands, 2. Bd, 1869, S. 3771.

3u ben Gliebern der geistlichen Aristofratie, die in der häteren Merovingerzeit eine einflußreiche Stellung in Staat und Kirche einnahmen, gehörte Kunibert don Köln. Die Eltelung in Staat und Kirche einnahmen, gehörte Kunibert don Köln. Die Stellung in Staat und Kirche einnahmen Bertolfs von Trier für das Stift St. Kunibert in Köln vom 28. September 874, Lacomblet UV I S. 33 Nr. 67. Danach ist Kunibert am Dom von Trier erzogen und gebildet und erhielt er später die Stellung eines Urchbisalom in Trier. Ist schon bieraus zu solgen, daß siene keinnat im 50 Sprengel von Trier lag, so wird das dadurch bestätigt, daß nach der angeführten Urtunde die Kirche in Grellingon ihm durch Erdrecht gehörte. Die genaueren Angaden der Urtunde deines kirche in Grellingon ihm durch Erdrecht gehörte. Die genaueren Angaden der Urtunde heruben schwerfielnig das Fistum Köln erhielt er, vodhscheinlich durch fönigliche Ernennung, vor dem Jahre 626. Denn in diesem oder dem nächsten Jahr nachm er an der Synode von Elichy (Clipiacum) Anteil. Er unterschreibt an viertie letzte elde als Honodderhaus episcopus, MG Coneil. S. 201. Kurz danach begegnet er als Teilnehmer der Meinnsche Spinode unter Sonnatius 627—630, ib. S. 203. Eine einsscheide politische Stellung und Wirtstattunfs von Web, 629 oder 630, am Hose der merovingischen Könige Eblotar II.,

Dagobert I. und besonders seines minderjährigen Cobnes, bes Ronigs Sigebert III. Reben bem Majordomus Abalgifel, bem Cobne Arnulfs, (632-656) in Auftrafien. führte Runibert ein fraftiges, bei ber Schmache bes Ronigtums um fo fegensreicheres Regiment. Co ericbeint er thatig in geiftlichen und weltlichen Beschäften, g. B. bei Teis lung bes Reicheschates 638, bei Rloftergrundungen, wie ber bon Cougnon, Stablo und s Malmeby 642-650, bei verschiedenen Schenfungen und Erwerbungen ber folnischen Rirche, auch beim Betrieb ber Miffion unter ben Friesen, vgl. Bonif. ep. 109 C. 395, vielleicht auch unter ben Borufterern, vgl. Lacomblet 118 1 G. 142. Nach bem Tobe König Sigeberte III. 656 fceint fich Runibert in fein Bistum gurudgezogen, 660 aber nochmals die Leitung bes Königs Chilberich II. übernommen zu haben. Nicht allzu lange banach 10 muß er gestorben sein. Das gewöhnlich angegebene Tobesbatum 663 ist weber über-liefert noch beweisbar. Später wurde er als heiliger verehrt und ber 12. November als fein Gebachtnistag gefeiert. Begraben ift er in ber bon ibm felbft erbauten Clemenstirche Bu Roln, an beren Stelle fich fpater (im 9. Jahrhundert) bas Rollegiatftift und bie Rirche St. Runibert erhob; ber jegige Bau in romanischem Stil ift aus bem 13. Jahrhundert, 16 geweiht bon Erzbifchof Ronrad bon Sochfteben 1248. Wagenmann + (Saud.)

Aunft, bilbende, bei ben Sebraern. - Litteratur: Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité. Tome IV Sardaigne-Syrie-Cappadoce, Paris 1887, S. 339 ff.; Benzinger, Archãol. § 36 S. 249 ff.; Nowad, Archãol. § 46, S. 259 ff.
Auf dem Gebiete der bildenden Kunft haben die alten Feraeliten zu feiner Zeit irgend 20

etwas nennenswertes geleistet. Es ging ihnen jebe eigentlich fünstlerische Anlage, schöpfe-rische Kraft, bilbende Phantasie ab. Dazu kam noch die eigenartige Feindschaft ihrer Religion gegen die bilbende Runft. In jenen alten Zeiten, als noch Gottesbilber jur Gottesverebrung fo gut wie notwendig waren, ba fehlte neben ber eigenen Sabigteit funftlerifchen Gestaltens auch jeder befruchtende Einfluß von außen ber; jo haben die altisraelitischen 25 Gottesbilder nur die allerrohesten Formen getragen. Und in späterer Zeit, als die Be-rübrung mit kunstlerisch begabteren Nachbarn den Jeraeliten die technische Fertigkeit zur Nachahmung fremder Borbilder gebracht, ba hatte die Jahwereligion sich bereits in ben fcharfiten Gegenfatz zum altisraelitischen Bilderdienst gestellt und führte so erbittert ben Rampf gegen alle bilbliche Darftellung Gottes, bag fie jogar jede Darftellung bon irgenb= 30 welchen lebenden Wefen, von Menich und Tier, migbilligte. Es ift flar, bag ein folches Berbot, wie es im Islam noch fortlebt, nur möglich war bei einem von Natur nicht fünftlerifc veranlagten Bolt, bem ber Bergicht auf folche bilbliche Darftellungen nicht fcwer fiel. Bei einem Bolt bon ber gewaltigen funftlerifden Rraft ber Griechen ware eine folde Religion einfach unmöglich gewesen.

Bilbhauerei in Stein wurde offenbar von den alten Jeraeliten gar nicht geübt, wenigsiens horen wir sogut wie nichts bavon. In bem Bericht über Salomos Bauten 1. B. wurde ficher babon gerebet werben, wenn ber Balaft ober ein anberes Bebaube mit Statuen ober irgend welcher Steinornamentif ware bergiert worben. Und auch fonft ift nirgende etwas berartiges erwähnt. Steinfartophage, wie fie bei ben Phoniziern und 40 Aegyptern in zum Teil feiner funstlerischer Ausführung angesertigt wurden, waren ben Jeraeliten fremb. Höchtens die Massebe, die kultische Steinfaule, könnte hier in Betracht Formien. Aber wahren bei anberen Bolfern die Steinsaule zur Hern und zum Gottes-bild sich entwicklte, war das bei den Jeraeliten nicht der Fall; bier hat sie stets die eine fache Form ber Caule behalten. Und wenn gelegentlich von "ichonen Malfteinen" bie 46 Rebe ift (Hof 10, 1), so wird man am ehesten noch baran benten burfen, bag wie bei anderen semitischen Böltern bisweilen Bilber in mehr oder weniger roben Formen auf

ber Steinfäule ausgehauen waren.

Die Solgichnigerei icheint etwas mehr als die Steinbildhauerei geubt worben ju sein. Schon in alter Zeit berftanben es die Istaeliten, aus Holz Bilber ju schneiben wund mit Goldblech ju überziehen, wenn der Ephod so erklärt werden darf (s. unten). Zebenfalls ist der Teraphim etwas kunftlerischer gestaltet gewesen; er hatte wenigstens einen menschenähnlichen Ropf (1 Sa 19, 13). Weiterhin finden wir im Tempel Salomos im Allerheiligften große Rerube aus bem Solg bes wilben Olbaums gefchnist (1 Rg 6, 23). Bu Czechiels Zeit maren auch Thuren und Wande bes Tempels reich mit Solzichnigereien ss verfeben (Eg 41, 17 ff.; vgl. bie nachträglichen Bufape jum Baubericht bes falomonifden Tempels I Kg 6, 18. 29. 35). Überhaupt liebte man in der späteren Königszeit solche Schnihereien an Thürpsosten und Holzgetäsel der Häuser, an Zimmermöbeln wie Di-vanen, Tischen, Stühlen. Doch kann man nicht sagen, daß die israelitische Kunst auf

biefem Bebiet eine besondere Sohe erreicht hatte; Salomos Thronfeffel, bas Meifterftud solder Arbeit, war boch wohl wie alles andere von phonizischen Kunftlern

gefertigt.

Ebenso hat fich die Metallarbeit gang unter phonizischem Ginfluß entwickelt. Gin 5 fprischer Kunstler, Churam Abi, wurde von Salomo mit ber Ansertigung ber für ben Tempel notwendigen Gerate 2c. berufen (1 Rg 7, 13 ff.; vgl. 2 Chr 2, 12). Das beweist zur Genüge, daß die Jeraeliten damals noch nicht im stande waren, berartige Arbeiten zu versertigen. In der Jordanebene, wird uns erzählt, zwischen Suttoth und Barethan, gog er bie Tempelgefäße und bie beiben großen Gaulen Jachin und Boas; 10 jum Bug bebiente er fich thonerner Formen. Uber bie Form ber Saulen und ber Berate bgl. Art. Tempel. Richt minber als biefe Stude waren auch bie fleineren, im profanen Leben gebrauchten Metallgerate, Die Bafen und Schalen aus Bronge, Gilber ober Gold,

fotweit fie fünftlerischen Charafter hatten, phonizischen Ursprungs. Die Phonizier haben gerabe auf biesem Gebiet hervorragendes geleistet und ihre Industrie hat den gangen 15 Martt des vorderen Orients versorgt; auch in Agypten sind ihre Erzeugnisse in Menge gekauft worben. Soweit die Jeraeliten folche Dinge felbst berzustellen in ber Folgezeit gelernt haben, wird es fich der hauptsache nach um einfachere Arbeit und auf alle Falle bloß um Nachahmung fremder Muster und phonigischen Stiles gehandelt haben (2 Ag 16, 10). Dasfelbe gilt bon ben Schmudfachen, Die, fotweit fie istraelitischen Urfprungs 20 waren, recht einfach gebacht werben bürfen; soweit sie fünstlerisch feiner waren, sind sie durch ben phonizischen Sandel geliefert worden. Jedenfalls find wir fur bie Form ber-

felben gang auf Die Refte phonigifcher Runft angewiesen.

Alter als die Kunst des Metallgusses ist bei den Jeraeliten die Metallblechtechnik. Diese spielt im ganzen vorderen Orient eine große Rolle. Im Tempel waren von 28 Hista Thüren und Pfeiler mit Goldblech überzogen worden (2 Kg 18, 16) und die späteren Rufate jum Baubericht laffen icon von Calomo Boben, Banbe und Thuren bes Tempels mit Golbblech belegt werben (1 Rg 6, 21. 22. 30; f. Benginger g. St.). Much fonft ift biefe Sitte erwähnt (3. B. Nu 17, 3f.); namentlich waren Gottesbilber mit metallenem Ubergug im Gebrauch ("E" ober 75 3ef 30, 22). Bielleicht barf 30 auch ber Name bes uralten Gottesbildes, Ephod, fo erflart werben, bag basfelbe aus einem Rern von Hold, Thon ober unebleu Metall mit einem ilbergug von Golb ober Silber bestand (f. Art. Ephob Bb V S. 402, 17; Ri 8, 24; 17, 1 ff.). Auch bei ben "golbenen Ralbern" von Dan und Bethel wird man an folche mit Goldblech überzogene Stierbilber benten burfen (1 Rg 12, 28 u. a.).

Die Steinfchneiberei gilt bei ben Joraeliten als eine uralte Runft, bie fie icon mabrend bes Buftenguges übten (Er 28, 21 P u. a.). 3a fogarben Batriarchen werben Siegel beigegeben (Gen 38, 18; wgl. Al. Rleiber und Gefchmeibe Bd X C. 521,44). Danach ift jebenfalls jur Beit bes Ergablers biefe Runft allgemein geübt worben und zwar feit langer Zeit. Eiferne Griffel mit Diamantspigen waren, wie wir gelegentlich erfahren, 40 jum Gravieren von Steinen im Gebrauch (Zer 17, 1). Auch diese Kunst ist von den Phöniziern wohl durch Vermittelung der Kanaaniter zu den Jeraeliten gekommen; jene ihrerseits haben sie von den Euphratländern übernommen. Wir sind in der glücklichen Lage, daß wir einige istaelitische Siegel noch besiten. Form, Schrift und Ornamentierung

berfelben gleichen vollständig der phonizischen, fofebr, daß man die Siegel mit Sicherheit 45 nur bann ben Braeliten gumeifen tann, wenn ein fpezififch istraelitischer Rame, b. b. ein theophore Name darauf steht, 3. B. das Siegel des Ddadja 'ebed hammeleth, des Hannajahu ben Athbor, des Hannajahu ben Azarjahu und ähnliche. Das vermutlich älteste Siegel, das des Obadja, ist ein einsaches Oval ohne Berzierung, andere tragen als Berzierungen das phonitische Palmblatt, einen Kranz von Mohnköpfen (oder Granat-

50 apfeln?), bie phonigifchen geflügelten Rugeln u. a. (Abbildungen f. bei Benginger, Archaologie S. 258 ff.). Uber bie Siegelringe vgl. A. Rleiber und Gefchmeibe Bb. X S. 521, 14. Db die bei den Agpptern gang gewöhnliche und auch bei den Phönikiern beliebte Form bes Cfarabaus ober Cfarabaoibs bei ben bebraifchen Giegeln üblich war, wiffen wir nicht.

Die Reramit. Uber bas Topferbandwert f. Bb VII, G. 395 f. Un alten Thongefäßen haben bie Ausgrabungen in Jerufalem und neuerbings in Tell el-Hasi reiches Material zu Tage geforbert (vgl. bierüber B. M. Flinders Betrie, Tell el Hesy Lachish, London 1881). Much bier entspricht bie Form ber in Tell el-Hasi gefunbenen ieraelitischen Kruge im wesentlichen ber ber phonizischen; auch die beutige Form 60 weicht taum bavon ab. Die Funde aus Jerusalem, Die ber Lage in den unterften Schuttschichten nach zu schließen, der Königszeit angehören, zeigen bereits die Sitte, die Krüge z. zu bemalen. Namentlich gegenüber den ganz primitiven Verluchen von Malerei dei den kunden von Malerei dei den kunden von Malerei dei den führung. Möglicherveise sind sie phönizische Arbeit und jene einheimische Nachahmung. Andererseiste könnte sich der und zur Genüge daraus erklären, daß in der dauch zur Genüge daraus erklären, daß in der dam berteigen der der Die Ernamente sind ganz vorwiegend rein geometrische: parallele oder unter verschiedenen Winkeln sich freuzende gerade Linien, welche Quadrate, Rhomben, Preisek bilden, Zickzaallinien, Mäander u. dgl., zu einer Art Band vereinigt, das um Hals und Bauch des Kruges geführt ist. Möbildungen s. bei Benzinger, Archäol. S. 261 st.

Es ift nach dem Gesagten selhsterständlich, daß man auf keinem der besprochenen Gediete von einem hedräichen Sil reden kann. Die gange Ornamentik — nur diese kommt in Betracht, da Darstellungen von Wenschen in Statuen sich nicht sinden — ist dieselbe, wie bei den Phöniksern und in ganz Syrien. Auch diese ist nicht Original; von Assprern und Asprern sind die Allermeisten Motive gekommen und einsach nebeneinander 15 gestellt worden. Die phönizsische Kunst ist durchaus ellektisch verscheren. Nächeres hierüber sieded die Verrot und Chiviez a. a. D. 629 st.; Benzinger, Archöologie 266f.

Benginger.

Runft und Kirdje. — J. Chr. Wilh. Augulit, Beiträge gur driftlichen Kunftgeschichte, 20. [L. Leipzig 1841. 1846 (enthält einschäftige Materialien aus den alteren Kirchenlehrent); 20. Serd. Biper, Einteitung in die monumentale Tebeologie, Wohat 1867; 3. Dite, handbuch der tirchlichen Kunftarchöologie des deutschen Mittelaters, 5. Aufl. I, II, Leipzig 1883. 1885; Victor Schulge, Archöologie der altderiftlichen Kunft, München 1895; F. K. Kraus, Geschichte er christitichen Kunft, Freiburg 1896 ff. Dazu die weitere Litteratur zur christlichen Kunftgeschlichte und Archöologie.

Im Wefen bes Chriftentums liegt tein ben Betrieb und Gebrauch ber bilbenben Runft ausschließendes Moment. Wenn angenommen werben barf, bag im apostolischen Beitalter ber Rirche unter bem ftarten Borwalten rein religiöfer Betrachtung bes Lebens und der Lebensaufgaben die Erkenntnis und Pflege der kulturellen Aufgaben und damit der Kunst zurücktraten, so sührte der Eintritt des Christentums in die griechisch-römische 20 Bildungswelt so rasch und so umfassend dorthin, daß die innere Empfänglichkeit deutlich bervortrat. Wenn bereits am Ende bes 1. Jahrhunderts bie Rirche fogar an ben ernften Stätten bes Tobes, ben unterirbifden Cometerien, ben Schmud religiofer und weltlicher Runft gestattete (Rom und Neapel; vgl. Bict. Schulte, Archaologie ber altdriftl. Runft S. 162 ff.), fo ift ber Schluß gestattet, bag auch in bem gottesbienftlichen Bersammlungs: 86 bause die Runft eine Statte batte. Darin fpricht fich die grundfatliche Stellung ber Rirche flar aus. Obwohl wir fein babin gielenbes ausbrudliches Urteil haben, fo läßt boch bie wachsende Ausbehnung bes Runftbetriebs im 2. und 3. Jahrhundert nicht etwa nur auf ein ftillschweigendes Geftatten, fondern vielmehr auf eine unmittelbare Forderung ichließen, fo wenig auch ber Bebante julaffig ift, bag bie Runftler unter firchlicher Aufficht arbeiteten 40 (be Rossi, Garrucci, F. A. Kraus u. a., bagegen Bict. Schulte, Die Katafomben, Leipzig 1882, S. 96). Undererseits brangten sich bei einzelnen in boppelter Beziehung Bebenten auf; junachft im Blid auf Die Thatfache, bag ber antife Gotterfult, indem er bie bilbenbe Runft in weitgebenofter Beife in Unfpruch nahm, aufe engfte mit ihr berbunden und burch ihn biefe gleichfam mit einem Matel behaftet ericbien. Diefer Thatfache gegen- 45 über, aber auch bestimmt burch die Erfahrung, daß driftliche Künftler sich mit ber Anfertigung von Idolen abgaben, formulierte Tertullian seine schroffen Urteile über die Kunst (De idol, c. 3: omnis forma vel formula idolum se dici exposcit). Damit ift jedoch die grundfähliche Frage nach der Berechtigung der Runft im Chriftentum überhaupt nicht berührt; es handelt fich für ihn immer nur um die mit 3bololatrie infizierte Runft 60 (a. a. D. c. 3: jam caput facta est idololatriae ars omnis, quae idolum quoquomodo edit). Daber tabelt er an hermogenes nicht ben Betrieb ber Malerei, sonbern ben Gegenstand seiner Bilber (Adv. Hermog. c. 1: pingit illicite). Clemens von Alexandrien ift von einer abnlichen Stimmung beherrscht (Protrept. c. 4), aber biefe hindert ibn nicht, so wenig fie Tertullian gehindert haben wird, eine mäßige Anwendung der 55 Runft zuzulassen (Paed. III, 11, MSG 8 p. 633), ja sich zu dem Sate zu bekennen : έπαινείσθω μεν ή τέχνη, μη απατάτω δε τον ανθρωπον ώς αλήθεια (Protrept. c. 4, MSG 8 p. 156). Doch muß noch hinzugefügt werben, daß bas astetische Lebensbeal bei beiben Mannern einem richtigen Berftandnis hinderlich mar.

Die engere Frage, ob man auch bie göttlichen Personen in bie Formen ber firchlichen Runft ausprägen burfe, murbe entgegen ber burch bie borbanbenen Dentmäler bezeugten Bejahung burch die angesehene spanische Synobe zu Elvira am Ansange des 4. Jahrhunderts (s. d. A. Bb V S. 325) mit den Worten verneint ean. 36: placuit 5 picturas in ecclesia non esse debere, ne quod colitur et adoratur, in parieti-bus depingatur. Wie immer das Motiv dieses Beschlusses zu verstehen sein mag (vgl. u. a. Hefele, Konziliengesch. 3 I, S. 170; de Rossi, Roma sotterranea III, S. 475; F. X. Kraus, Geschichte der driftl. Kunst I, S. 64, dagegen Vict. Schulte, Archäologie S. 11), die Anwendung der Kunst an sich und als solcher im Gotteshause wird damit nicht pro-10 ftribiert, vielmehr fteben nur bestimmte Darstellungsgegenstände in Frage. Maggebend für biefe Entscheidung ift ohne Zweifel hauptfachlich bas alttestamentliche Berbot ber Gottesdarstellung gewesen, welches 3. B. auch die Abbildung Gottes in menschieder Gestalt die in die zweite Hällte des 4. Jahrhunderts gänzlich zurückielt. Auch Eusedwaren den Experie an die Kaiserin Konstantia bezeugt 15 (MSG 20 p. 1548), in noch höherem Dage Epiphanius, der einen mit einem beiligen Bilbe geschmudten Borhang in einer palaftinenfischen Dorffirche gerriß, weil bas ber beiligen Schrift widerstreite (Ep. ad Joh. Hieros. IX MSG 43 p. 390). Auch ber Bijchof Afterius von Amasea mahnt in einer Predigt : "male Christum nicht ab" (hom. I MSG 40 p. 168). Hier spielte jedoch wie auch sonst die Beforgnis hinein, daß die aus dem 20 heibentume einströmenden Massen die heibnische Bilderverehrung auf die christlichen heiligen Darftellungen übertragen fonnten, was ja auch eingetreten ift. Die allgemeine firchliche Anschauung indes ließ sich durch diese Stimmen nicht beeinflussen. Angesehene Manner der Wissenschaft und der kirchlichen Pragis nehmen Bezug auf Kunstwerke (Augustin, Gregor von Roffa) ober forbern bie Runftler jum Schaffen auf (Bafilius b. Gr.) 25 ober bruden ihre Freude über Die Schöpfungen ber Runft aus (Gregor b. Nagiang). Bgl. Augusti a. a. D. Wie man im Often und Westen am Ausgange bes driftlichen Altertums die Frage auffaßte, fpricht richtig Gregor b. Gr. in ben Worten aus: In locis venerabilibus sanctorum depingi historias, non sine ratione vetustas admisit . . . Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cer-30 nentibus (Epist. XI, 13, MSL 77 p. 1128).

Noch deutlicher und umfassender belehrt uns darüber die Sprache der Kunstdentmäler selbst. Immer dreiter dehnen sich in raschem Fortspritt seit den Zeiten Konstantins fürschied Architektur, Walerei, Plassit und Aleinfunst aus. Nicht nur für die gottesdienstlichen Gebäude wird immer mehr der Schmud der Kunst in Anspruch genommen, sondern auch 26 die Kultgegenstände, die Vasa saera, die Gewänder u. s. w. werden dassit gern zur Verzeitigung gestellt. Die Bischöfe der frei gewordenn Kirche entselten eine eirzige Bauthätigteit, welche der Wettstreit mit den Heiligtümern der untergehenden Religion beherrscht. Selbst ein Asket wie der hl. Kilus (vgl. Augusti II, S. 88 fi) entwirft den Planz einer prachtreichen Kirche; Paulinus von Nola ergeht sich mit besonderen Wohldedagen in Entwürfen und in der Schilberung ausgesührter Bauten (Augusti I, S. 147 fi.; II, S. 124 fi.). Der Libber pontissealis erösset und den Bischöfe eine Ehristenheit hindurch sinden wir baueirige Bischöfe (vgl. Vict. Schulze, Archäologie S. 31 fs.). Und der Julississes der Kunst zu zweiseln, hatte man umsoweniger Unlas, da man mehr als ein Bildwis des in, welches durch ein göttliches Unnder entstanden war (Azeugozosofyra, vgl. S. d. Dobschüß, Ebristusbilder, Leinzig und Stelbs als Maler

Das abendländische Mittelalter hat diesen Thatbestand übernommen, um ihm noch weitere Ausdehnung zu geben. Ja, in der Karolingerzeit und in der romanischen Beriode sind Klerus und Rönchtum die eigentlichen Träger der firchlichen Kunst (Julius v. Schlöser, Schristquellen zur Geschichte der farolingischen Kunst, Wien 1892, und Duellenduch zur Kunstgeschichte des abendländischen Wittelalters, Wien 1896; A. Lenoix, Architecture monastique, Paris 1852). Lange Zeit stand hier der Benediktinerroben voran. Wenn in der Gotst das Laienelement eine größere Einwirkung sich erringt, so bleibt jene doch in engstem Zusammenhange mit der Kirche. Durch das ganze Mittelalter hindurch gesen hervorragende Beispiele kunstliebender Prälaten (Otte II, S. 24 f.). Betannt ist vor allem Bischof Bernward von Hildesbeim (J. d. W. Bd II S. 643; Beissel, Der hl. Bernward von Hildesbeim Assider, Sildesbeim 1895).

heiliger Bilder galt (vgl. Theod. Jahn, Einleitung in das NI 2. Bo, Leipzig 1899, S. 337).

In der griechischen Kirche bes Mittelalters liegen die Dinge nicht nur nicht anders, so sondern noch enger erscheinen bier Kirche und Kunst verknüpft, in der Weise nämlich, daß

bie Rirche einen viel weitergebenden Ginfluß auf ben Inhalt beanfprncht und ausübt. Die Freiheit der Runft ift eine weit beschränktere, soweit biese in ben firchlichen Dienst übernommen ift. Dan barf bies aussprechen, ohne in ben landläufigen Irrtum ju berfallen, in ber byzantinischen Runft tote Form, Schematismus vorauszuseben. 3m Gegenteil bat biefe seit bem 9. Jahrhundert eine glängende Menaussance erlebt (Kondatoss, Histoire 5 de l'art byzantin, considéré principalements dans les miniatures, französische Ausgabe, Paris, London, 2 Bbe, 1886 ff.; F. A. Araus I, S. 538 ff., wo auch die nähere Litteratur). Wohl trat ber Bilderstreit (f. d. A. Bb III S. 221) zerstörend dazwischen, aber sein Ausgang ist der sicherste Beweis des unzerreißdaren Zusammens gewachsenseins von Aunst und Kirche. Überhaupt will in diesem Kreise die Bedeutung 10 der Bildervereirung beachtet sein. Sie stellt die selftelt Verbindung zwischen der Keligion b. h. der Kriede und den Berken der Malerei und Bildeneri dar. Das gilt vom Abende lande nicht minder wie vom Drient. Daraus wird zugleich die Monotonie verständlich, tvelche dort wie hier die Schöplungen des Pinsels und des Meisels deuchzielt. Der reli gioje Konservativismus war, wenn überhaupt, so nur für einen langsamen Fortschritt zu is gewinnen. Damit beengte er die Freiheit ber Kunst und schädigte ihr Wesen.

Die Renaiffance gerfprengte biefes Berhaltnis. Wie fie als Beifteerichtung bas Recht bes Individuums, die eigene Entscheidung und Berantwortlichfeit ber Berfonlichfeit betonte, fo befreite fie die Runft bon ber firchlichen Bestimmtheit und Bebormundung. Die tonte, 10 bestette ste die Kunst von der kinstlucken Destandigen und Sossimanung. Der Natur in der künstlerischen Phantasie trat an Stelle der disherigen 20 größeren oder geringeren, betwusten oder unbewußten Ubhängigkeit von der Tradition (3. Burdhardt, Die Kultur der Renaissance in Jtalien, 4. Ausst., Leipzig 1885; Geschickte der Kenaissance in Jtalien, 3. Ausst., Stuttgart 1890 f.). In Michalmassla & Muss. Resis am großartigsten bervor (herm. Grimm, Das Leben Michelangelos, 8. Aufl., Berlin 1898). Die Rirche felbst, bingeriffen von bem machtigen Strome ber neuen Rultur, ließ 26 fich anfange bon ihm ohne Reflegion treiben, aber ihre eigentlichen Bebanten pragen nicht fowohl die Renaiffancepapfte Julius II. und Leo X. aus, fondern ein Sabrian VI. Daber trat auch bald die Ernüchterung ein. Mit der Restauration des Katholicismus nach den Erschütterungen der Resormation beginnt der Berzicht auf die freie Kunst der Renaissance und die Rückehr zu den kirchlich-künstlerischen Idealen des Mittelalters. Die Romantis w verstärkte durch abnliche Tendenzen diese Richtung, und der moderne, ultramontane Katholi-cismus führte fie bis zum außersten durch. Die Unfahigleit der katholischen Ethik, die Ericheinungen bes weltlichen Lebens ju würdigen, beftimmt auch bas Urteil ber romifchen Rirche über Befen und Aufgabe ber Runft. Die weltliche Runft fteht ihr grundfablich auf tieferem Niveau als die firchliche. Go wenig Auffassung und Ausführung gleichgiltig 36 find, fo tomint bon bornberein ber religiöfen und firchlichen Runft ein Borgug bor ber mit weltlichen Stoffen schaffenben ju; nur jene ist im höchsten Sinne Aunst und erhalt ihren Inhalt und ihre Aufgabe durch die Kirche. Diese Auffassung beherrichte auch die mittelalterliche Kirche, aber sie trat weniger hervor, da der Gegenfaß dazu, eine fraftige freie, weltliche Runft, fehlte. Diefem Thatbeftanbe entspricht Die Gumme firchlicher Bor= 40 schriften und Ratschlage in Beziehung auf bie firchliche Runft (vgl. 3. B. Georg Sedner, Braftifdes Sandbuch ber firchlichen Baufunft jum Gebrauch bes Rierus und ber Bautechnifer, Freiburg 1886).

Der Protestantismus bagegen sett bie burch bie Renaissance hervorgerufene Auffassung bes Wefens und ber Biele ber Runft fort. Der firchliche Gefichtspunkt bleibt für ihn in 45 der Gesamtbeurteilung außer Frage. Die Nafstäbe bes Wertes und ber Westung eines Kunstwerfes find nicht aus ber Dogmatif und Ethit zu erheben, sondern aus ber Eigenart ber Runft felbst. Ein grundsätlicher Gradunterschied zwischen weltlicher und religiofer Runft wird nicht anerkannt. Damit ift die Doglichkeit eines uneingeschränkten, freien Berhalt= niffes gur Runft gewonnen. Die beiden Zweige bes Protestantismus fteben bier in boll- 50 tommener Ubereinstimmung. Gie feben in ber Runft etwas, bas bem Chriften als folchem freisteht, wie ber Gebrauch ber weltlichen Rultur überhaupt. Zwinglis Geftandnis: "3ch babe vor anderen Menschen Lust an schönen Gemälden und stehenden Bildern" (vgl. R. Stähelin, Hulbreich Zwingli I, Basel 1895, S. 436 ff.), hat auf der anderen Seite zahlreiche und noch entschiedenere Barallelen bei Luther, der der Kunst nicht nur buldend, 55 fondern empfänglich gegenüberftand (Baul Lehfeldt, Luthers Berhaltnis ju Runft und Runftlern, Berlin 1892). Sein Schuler und Freund Erasmus Alber bezeugt von ihm: "bie eble Runft ber Daler und Organisten und bergleichen hatte er fehr lieb", und feine eigene Meinung : es fei "ein liebliches Bunberwert Gottes und eble Runft, bag ein Menich allerlei malen, Bilber in Sol, und Stein formieren fann" (Wiber Die verfluchte 60

Lehre ber Carlftabter, Wiebertäufer, Rottengeifter u. f. w. 1556), giebt burchaus bie Un= Schauung des lutberischen Brotestantismus wieder. Rur barin scheiden fich beide Ronfessionen, daß die lutherische Kirche das gottesdienstliche Haus nicht nur offen halt für die Runft, sondern sie grundfäglich und regelmäßig dafür auch in Anspruch nimmt. Wie sie bei der 5 Uebernahme ber mittelalterlichen Rirchen in eigenen Gebrauch feinen Unlag fant, Die in biefen vorhandenen Berte bilbender Runft, die Altare, Figuren, Kruifire, Vasa sacra, Malereien u. f. tv. ju befeitigen, fo gilt ihr bie fünftlerifde Musftattung neuer Rirchen als felbstverständlich. Dafür ist ber Borgang Luthers bestimmend gewesen. "Luther ftand auf demfelben Standpunkt, den unfere evangelische Rirche heute einnehmen foll. Er wollte 10 bie Beiligenbiber nur ber Berehrung in ben Kirchen entziehen, mahrend er gegen bie fünftlerische Darftellung an fich und in bem Sinne, wie ihn noch heute ber vernünftige Protestantismus festhält, nichts hatte" (Lehfeldt a. a. D. S. 58). Die resormierte Kirche bagegen verließ bier ben protestantischen Konsensus. Wie auch sonst in ihrer Ethik bebrudt durch eine altteftamentlich gesetzliche Unschauung, schloß fie die Runft möglichft aus 15 bem Rultus und bem firchlichen Dienfte überbaupt aus. Wie bort Lutber, fo ftebt bier 3wingli bezeichnend voran. Die Thefe feines Freundes Leo Jud : "daß die Bilber von Gott in ber beil. Schrift verboten seien und beshalb unter ben Chriften nicht gemacht noch geehrt, sonbern abgethan werben follten", machte er zu ber feinen und gab ihr eine fcharfe Begrundung (Stäbelin gethatt verden souten in den ihm ihm "Gösen" und fallen als solche unter das altieftas 20 mentliche Berbot (S. 436 ff.). Dem entsprach das praktische Berhalten im gangen Umfange bes reformierten Protestantismus, Das balb bie Form geräuschlofer Reinigung ber Rirchen, balb wilden Bilbersturmes annahm. Daburch ist ber Protestantismus als solcher mit Unrecht in ben Berbacht ber Runftgegnerschaft gefommen (vgl. bagegen Gruneisen, De protestantismo artibus haud infesto, Tubingen 1839; Bictor Schulze, Evan-25 gelische Polemit in Bodlers Handbuch ber theol. Wissenschaften, 3. Must. 3. Bb, S. 409 f.; Lehselbt S. 81 ff.; Woltmann, Die deutsche Kunst und die Resormation, Berlin 1867). Andererseits ist dieser Rigorismus in neuerer Zeit in einer starken Abschwächung begriffen, ja vereinzelt gänzlich aufgegeben. Wenn der deutsche Erotestantismus keine Kumstentwickelung hervorgerusen hat, wie das katholische Italien der Renaissanze, so liegt der Grund so nicht im Wesen desselben. "Wenn immer ein Volk die in alle seine Tiefen hinein den einer religiöfen Bewegung ergriffen wird, verliert bor ihr die Runft die Bedeutung. Die Stelle ber ideellen Gemeinsamfeit im Schauen tritt Die ibeale Gemeinsamfeit im Glauben, und alle geistigen Kräfte werben in ber Gestaltung berselben aufgegehrt" (Senry Thode, Albrecht Durer. Deutsche Runft und beutsche Reformation in : "Der Protestan-35 tismus am Cube bes 19. Jahrbunderts", 6. Lieferung, Berlin 1901). Aus diefer Stellung bes Protestantismus zur Kunst ergiebt sich die bolle Unabbangig-

Aus diefer Stellung des Protestantismus zur Kunst ergiebt sich die volle Unabhängigskeit desselben gegenüber der kirchlichen Überlieferung. So sehr er eine religiöse und kirchliche Kunst sorbert, so sehr sieht er davon ab, diese mit kanonischen Sahungen in Beziehung auf Ausgestaltung zu belegen. Aushl aber wird und muß er darauf balten, so daß diese Kunst würdig und den hohen Zweden angemessen sie, denen zu dienen sie berusen ist.

\*\*Steter Schulze.\*\*

Knrie. — Mejer, Die röm. Kurie, ihre Behörden und ihr Geschäftsgang in Zacobson u. Richter, Zeitschr. f. Recht u. Politit der Kirche 1847; Baugen, Die römische Kurie, ihre gegenwörtige Ausaumensehung und ihr Geschäftsgang, Münische 1854. Der Trattat von 45 Bonix, De curia Romana etc., Paris 1859 ist mit Vorsächt zu gebrauchen. Eine ungleich gründlichere Arbeit ist die von G. Phillips im 6. Bande seines Kirchenrechtes (1861). Die beste neuere Darkeltung aber, auch in Vetress im 7 Deutschan, kurden Literatur, sinder sich bei hinschip ihren bes fathol. Kirchenrechtes six Deutschan, 21.1, S. 309—498. In einigen Cingelpuntten läss sie sich erzeigen aus den Anmertungen zu Berings Spstem des 26 Kirchenrechtes (1876) § 104 ff. — Un Stelle des ebemaligen vöhllichen Staatsfalenders, den Notizie per l'anno etc., nach der Druderet, in welcher er erschien, gewöhnlich Gracias genannt, ist in neuerer Zeit die im odigen school benupte, jährlich erscheinende Schrift getreten: La gerarchia eattoliae ela kamiglia pontificia per l'anno. ... Con appendice di altre notizie riguardante la S. Sede, Roma, Tpografia dei fratelli Monaldi.

58 Rutie, römische, heigt der Kompler von Behörden, deren der Papit sich zur centralen Verwaltung seines Primates bedient. Da die Kardinäle die wichtigsten Mitglieder dieser Centraldverwaltung sind, so ist auch von ihnen hier zu handeln. — Der Papit ist zuerst Bischof von Nom, dann zugleich Erzbischof einer Kirchemproding von acht Bistümern, danneben als Bischof der einzigen appliedischen Kirche des Abendlandes Primas des vömischen 60 Occidents und nach der römischen Leder als Nachfolger des "Mosselfürsten" Petrus auf

bem römischen Bischofefige Mittelpunkt und haupt ber römisch-tatholischen Rirche, ja nach papftlicher Lehre ber gangen Chriftenbeit. In Diefen brei Richtungen hat fich auch ber Drganismus feiner Behorben entwidelt. Bis auf febr neue Beiten war er Gurftbifchof, b. i. gefürsteter Inhaber eines bedeutenden territorialen Rirchengutes, bes "Rirchenstaates". Geit 1859, bezw. 1870 bat er benfelben bis auf ben Batikan und beffen nachste städtische Ums 6 gebung awar verloren, betrachtet bas aber ale bloge Thatfache und halt feinen Unfpruch feft, fo bag er bie Rirchenftaatsbehörben gwar nicht aktiv erhalten fann, aber auch nicht aufgehoben bat. In Berudfichtigung biefes Gefichtspunttes wird auch im folgenden von ben ftaatlichen Beborben, beren Darftellung fonft nicht hierher gebort, infoweit bie Rebe fein, als es jum Berftandniffe ber furialen Ginrichtungen notwendig ift. Abgefeben fann 10 werben bon bem Sofftaate des Bapftes, ber fog. Famiglia pontificia, ber außer ben Cardinales Palatini von ben fog. Praelati Palatini gebilbet wirb. Bu ihnen gebort ber Magiordomo, ber Maestro di Camera, ber Elemosiniere apostolico unb anbere Beamte.

Wie ber Erzbischof im allgemeinen als solder feine eigenen Beborben bat, sonbern 15 burch die feines Bistums in feinen erzbischöflichen Beschäften gleichfalls unterftutt wirb, fo ursprünglich auch ber Bapft, und nicht bloß in betreff ber erzbischöflichen, sondern ebenso ber primatialen Geschäfte. Es war sein romifd-bifcofliches Presbyterium, bas ibm bei allen bebeutenberen berartigen Geschäften half, mabrend er minder Bebeutenbes privatim (in capella) mit Silfe seiner Raplane beforgte. Dies Presbuterium war, gufolge ber Broke 20 ber Stadt, frub gablreich. Der romifche Bifchof batte feine fpeziell bifcofliche Einzelfirche, sondern die Stadt gerfiel in der altesten Zeit, von der wir, was diefe Dinge betrifft, wiffen, in Sprengel, in beren jedem eine Rirche als haupt- ober Tauffirche ausschließlich ausgezeichnet war: tituli. An jeber solden Kirche (titulus) war ein Geistlicher angestellt, ber ben Papst, soweit berfelbe nicht selbst bort fungierte, vertrat, und ber als ein bei einer 25 Sauptfirche Angestellter, wie jeber fo gestellte Beiftliche, frub incardinatus, cardinalis bieg. Die Gefamtheit biefer "Rardinale" bilbete bas Bresbyterium bes romifchen Bifchofe, ibre Berfammlungen unter ihm biegen Synoben ober Ronfiftorien, und in folden wurden alle wichtigeren Brimatialgeschäfte beraten und beforgt. - Das Rangleiwefen führten, nach bamaliger Sitte, Rotare unter einem fog. Primicerius. Solche Buftanbe werben aus vielen so Stellen bes fog. Liber diurnus (um 720) anschaulich; vgl. 3. B. in Hoffmann, Nova scriptor. et monumentor. collect. (Lips. 1733) tom. 2, p. 27 mit der Rote, S. 22.

25. 42. 44. 46. 86. 103. 108. 151 fg. Nach dem Bontifilale des Damasus († 384) wurde durch Papst Marcellus (308) die Stadt Rom in 25 solcher Titel geteilt. Zu den presbyteri intitulati derselben 35 tamen dann aber als Rarbinale von Anfang an auch bie Borftande ber Urmenpflege-Regionen, beren Ginrichtung bereits Clemens I. jugeschrieben wird: diaconi. Derartiger Regionen waren es ansangs sieben. Unter Papst Stephan IV. (111. † 771) tamen serner bie suburbikarischen Bischöfe hinzu. Dann hat die Zahl der Kardinäle vielsach gewechselt. Inten II. 1, 73, 10 (Hutter, Geschückte Papst Innocenz III. 1, 73, 10 Ann. 419), im 13. siel sie eiten über 30 (Hutter, Geschückte Papst Innocenz III. 1, 73, 10 Ann. 419), im 13. siel sie einmal auf 7; das Bajeter Konzistum bestimmte sie auf 24 (sess. 23 c. 4. deer. de numero et qualitate eardinal.), im Jahre Issie waren nur 13, unter Papst Bus IV. († 1559) einmal 76 Kardinäle. Papst Situs V. sette endlich die Bahl ein fur allemal fest auf 70, entsprechend ben 70 Altesten Beraels, welche Mofes auf bes herrn Befehl gufammenrief. Und zwar follen fein 6 Rardinalbifchofe (von 45 Oftia, Borto, mit welchem bas frubere 7. suburbitarifche Bistum St. Rufina burch Calirt II. vereinigt war, Frascati, Sabina, Paleftrina, Albano), 50 Karbinalpriefter, 14 Rarbinaldialonen: Bulle Postquam verus v. 13. Dez. 1586; Bullar. Lux. t. 2. f. 608. I Die Zahl darf nicht verändert werden, aber selten sind alle 70 Stellen besetzt. Es ist ein Außnahmefall, daß, wie 1853 einmal, die Zahl voll ist. Die Titel, auf welche die so einzelnen Kardinäle selbst ernannt werden, hat Sixtus V. durch die Bulle: Religiosa Sanctorum Pontificum vom 13. April 1587 (im Bullarium a. a. D. Fol. 621 sq.) bestimmt; nachbem schon vorher ber Rame Cardinalis seine frühere allgemeine Bebeutung verloren hatte und feit bem 15. Jahrhundert nur in einigen Metropolitanfirchen in Unwendung geblieben war, bis Bius V. unterm 15. Februar 1567 verordnete, bag blog bie der römischen Rirche unmittelbar intardinierten Beiftlichen fernerbin bas Brabitat Rardinal 55 führen sollten (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Cardinales, Art. I. nr. 6). Ale Grund für diefe Beschränfung bienten altere Zeugniffe, nach welchen Rom "cardo ecclesiarum" ift. "Sicut cardine ostium regitur, sic Apostolicae Sedis auctoritate omnes ecclesiae (Domino disponente) reguntur" (c. 2. in fin. dist. XXII), 60

wozu bann die Erstärung sommt: Unde Senatus Cardinalium a cardine nomen accipit etc. 3π diesem Sinne schreibt Leo IX. dem Pariarchen Michael von Konstantinopel um 1050: "Clerici summae Sedis Cardinales dicuntur, cardini illi, quo cetera moventur, vicinius adhaerentes" (Mansi, Coll. Concil. Tom. XIX. 5 Fol. 653).

Die rechtlichen Berhaltniffe ber Karbinale, Die foldergestalt schon fruh ein organifiertes Rollegium ausmachten, beruhen teils auf älteren Satungen, insbesondere bem Ceremoniale Romanum, jobann bem Concil. Tridentinum sess. XXIV. cap. 1, de reform., ben ichon citierten Erlaffen Sigtus' V. und einigen fpateren Konstitutionen. Da-10 nach erfolgt die Bahl (creatio) der Kardinäle durch den Bapft. Die Bählbarteit bangt bon ben Eigenschaften ab, welche bei ber Ernennung eines Bischofe erforberlich find, indbesondere ift außerbem bestimmt, bag außer ber Ghe Geborene, wenngleich burch nachfolgende Che Legitimierte, nicht promobiert werben burfen, bamit nicht die Erhabenbeit und ber Glang bes Rarbinalats, welches ber foniglichen Burbe vergleichbar ift, berabgefest, 15 beflect und irgendwie verdunkelt werben konnte (Sixtus V. a. a. D.). Der Promovendus muß fich wenigstens ein Jahr im Befite ber nieberen Weihen befinden, barf, wenn auch aus gefehlicher Che, weber Rinder noch Entel baben (Rarbinale, Die vor ihrer Ernennung notoriich unebeliche Rinder hatten, gab es genug, 3. B. 1817 einer aus Bayern); auch barf fich tein naber Bermanbter (bis jum zweiten Grabe tanonischer Romputation) bereits 20 unter ben bermaligen Rarbinalen befinden. Der Papft foll bei ber Befetung ber Stellen alle Nationen berudsichtigen, doch haben immer die Italiener das größte Übergewicht. Im Unfange des Jahres 1899 waren unter 57 Kardinalen (vakant 4 Kardinalpriester, 9 Karbinalbiatonen) 29 Italiener, 7 Frangofen, 4 Spanier, 2 Bortugiefen, 1 Belgier, 4 Eng-länber und Irlänber, 1 Amerilaner, 3 Deutsche (1 Bole), 4 Desterreicher, 2 Ungarn. 26 Früher hatten manche Fürsten ein Prafentationerecht und auch jest werben berartige Bor-Schlage noch berudfichtigt. Die auf biefem Wege ernannten beißen Arontarbinale. -Die Rreation erfolgt zuerft in einem geheimen Ronfistorium ber Karbinale und wird bann in einem öffentlichen wiederholt. Eine bloge Designation findet ftatt, wenn ber Bapft ben Namen bes Creandus noch nicht veröffentlicht (in petto [pectore] referviert, creatio se-30 creta). In öffentlicher Konfiftorialfigung wird ber Ernannte feierlich regipiert und mit bem Karbmalshute befleibet: "Ad laudem Omnipotentis Dei et Sanctae Sedis Apostolicae ornamentum accipe galeum rubrum, signum singulare dignitatis Cardinalatus, per quod designatur, quod usque ad mortem et sanguinis effusio-nem inclusive, pro exaltatione Sanctae fidei, pace et quiete populi christiani, 35 augmento et statu S. Romanae Ecclesiae te intrepidum exhibeas. In nomine Patris etc." Begen bas Enbe bes nachsten geheimen Konfistoriums, welchem bie neuen Rarbinale beiwohnen, wird die Promotion vollendet. Der Papft fchlieft ihnen den Dlund: "Claudimus vobis os, ut neque in consistoriis neque in congregationibus aliisque functionibus cardinalitiis sententiam vestram dicere valeatis." Sobalb 40 bas Konfistorium seine Berbandlungen geschloffen, wird ihnen wieder ber Mund geöffnet : "Aperimus vobis os, tam in collationibus, quam in consiliis, atque in electione Summi Pontificis et in omnibus actibus, tam in consistorio, quam extra etc." Darauf folgt die Ubergabe bes Karbinaleringes und die Anweisung bes bestimmten titulus ecclesiae. Nach ber Konstitution Eugens IV.: In eminenti vom 26. Ottober 1431 45 (Bullarium eit. Tom. I. Fol. 319) sollen die Kardinäle nicht früher, als die diese Formalitäten vollzogen find, jum Befige ihrer Gerechtsame gelangen, namentlich nicht ein Botum bei ber Bapstwahl und sonft erlangen; boch hat Bius V. burch Reffript bom 26. Januar 1571 bas Gegenteil angeordnet (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Cardinalis art. I. nro. 22).

Die Kardinäle nehmen in der Herterche er Jurisdiktion die nächte Stelle nach dem Papite ein und sind allein fädig, den Papit zu wählen. Urban VI. (1378) war der letzte Rapit, der vorher nicht Kardinal war. Über rechtlick kann jeder, felbt ein kaie, zum Papit gewählt werden, der nicht von felbit ausgeschlossen ist, was stattssinder für Ungetauste, Härelter, Kinder, Wahrlminge, oder durch vositive Sagung, was sir Simonisten sigtlt (Const. Julius II. Cum tam divino von 1506). Die Wahl überwies ihren Nikolaus II. im Jahre 1059 (c. 1. dist. XXIII). Um dieses Vorzugs willen ersielten sie das Necht, den roten Hut, mit herabhängenden Quasten, zu tragen, von Janocenz IV. im Jahr 1245 auf dem ersten Konzil zu Lyon, das Aurpurgewand von Paul II. 1464, und den die dahin nur den deutschen Kursursten und dem Hochmeister des Tempesperms vordens eigentümlichen Titel Eminentissimi von Urban VIII. 1630 (Ferraris a. a. D.

art. II. nro. 13). Vermöge der Gleichsellung mit den Kursürsten ist die Verletzung der Kardinäle als Majestätsverdrechen angesehen worden (c. 5. de poenls in VI. [V, 9]. Vonisag VIII.). Andere Nechte der Kardinäle sind eine jurisdictio episeopalis in ihren Titeln und den diese unterworfenen Kirchen, doch nicht undedingt, wie namentlich das Kollationskrecht der Benefigien nur im Fall ihrer Annvelenheit, indem es sonit auf den das Papst übergeht (Constit. Romanus Pontisex von Innocenz XII. Ferraris a. a. D. art. III. nr. 36 sq. verd. nr. 12 sq.). Sie sind betagt, sich in ihren Titeln der Ponzistalien und beitenen, auch sehen zu benedigtenen, vie Bischöfe, und, wenn sie teensglens Presbyter sind, die Tonsur und niederen Weißen ihren Untergebenen und Hausgenossen ur erteilen ((Ferraris a. a. D. nr. 21 sq.). Daran schließt sich eine Menge anderer warvielen, deren Jahl man dis auf 300 gerechnet hat (a. a. D. art. IV. nr. 25).

Unter ben Rarbinalen selbst haben bie Bischöfe ben Borrang, mahrend bei ben Rarbinalpresbytern und Diatonen berfelbe fich nach ber Beit ber Ernennung richtet. Der altefte Rarbinalbifchof, welcher feine Refibeng in Rom bat, ift Detan bes Rarbinaltollegiums (Ferraris a. a. D. art. II. nr. 19 sq.). Das Kollegium bilbet ben Rat bes 16 Bapftes in allen wichtigeren Angelegenheiten (causae majores, consistoriales), namentlich ben causae episcopales, bei welchen ber Papft bie Karbinale bor feiner Befolugnahme zu vernehmen verpflichtet ift. Sobald ber papftliche Stuhl erledigt ift, bilben die Rarbinale bas Konflabe jur Bahl bes Nachfolgers (f. b. A. "Bapftwahl") und burfen trährend der Schisbalanz die notwendigsten Anordnungen treffen, "quod eos (Cardi-20 nales) oporteret de terra ipsius ecclesiae defendenda, vel ejus parte aliqua providere, vel nisi aliquod tam grande et tam evidens periculum immineret, quod omnibus et singulis cardinalibus praesentibus concorditer videretur illi celeriter occurrendum" (c. 3. de electione in VI. [I, 6] Gregor X. in Conc. Lugdun. II. a. 1275. Clem. 2. eod. [I. 3] Clemens V. in Conc. Vienn. 1311). 25 Der firchenstaatliche Charafter Roms brachte mit fich, bag wie in ber Sand bes Papftes geiftliches und weltliches Regiment vereinigt, ebenfo bie bochften geiftlichen und weltlichen Stellen fich in ben Sanden ber Rarbinale befanden; indeffen haben ichon einzelne Bapfte

eine teiltweise Auseinandersetzung ber Berwaltung für gut befunden.

Wenn in der angedeuteten Art bas Kardinalstollegium neben bem Bapfte eine abn- 30 liche Stellung einnimmt, wie das Domlapitel neben dem Bischofe, so zeigt fich auch eine Barallele in der Berfassungsentwickelung. In fast allen alteren Bistumern haben im Laufe ber hiftorischen Ausgestaltung bes Rapitels beffen beibe oberfte Mitglieber - Archibiakonus und Archipresbyter - bie eigentliche Berwaltung in ihre Sand betommen, mabrend das ehemalige Presbyterium oder nunmehrige Kapitel felbst sich als wahlberechtigtes 85 und nur in bestimmten Dingen mitregierendes Rollegium erhielt. Gbenbasselbe ift im Rarbinaletollegium ber Fall gewesen, wenn sich auch bie historische Kontinuität in ben späteren Stadien nicht in gleicher Sicherheit, wie in ben ersten nachweisen läßt. Der Archibiatonus, hier Rarbinal-Ramerlengo genannt, welcher icon im liber diurnus als erster und einflugreichster Beamter aus bem Presbyterium hervortritt, erhielt Bermögens- 40 verwaltung und Jurisdiktion im Bistum, wobei er fich feine eigenen Offiziale bielt: für bie Ariminaljuriediltion ben Bige-Ramerlengo, inder sogenannten Governatore, für die Giviljuriediltion ben Auditor Camerae, für die Schalbertvaltung den Teforiere. Der Akrehipresbeter, bier Arobinaldilatung, verlah die gottesdienenflichen Geschäfte des Bijchofe. Diefer selbst begnügte sich mit der Oberleitung und betrieb ausschließlich die Verwaltung as bes Brimats, in welcher neben ihm bann bas Rarbinalstollegium gleichfalls feine Sauptbeschäftigung fand. Derjenigen fpateren Entwidelung, burch welche in ben Bistumern ber Archibiatonat gefturgt wurde, entsprach ju Rom, bag ber Bapft (Bifchof) bie Ernennung jener brei Unterbeamten bes Rarbinal-Ramerlengo an fich felbft nahm, während biefelben übrigens in ihrer Thätigfeit beharrten. Rur wurden fie, der großen Ausbehnung bes 50 firchlichen Befites weit über bie Grengen ber romifchen Diocefe hinaus und ber neueren Staatsentwidelung gemäß, mehr Staatsbiener als firchliche. Huch ber Rarbinal-Ramerlengo felbft wandte fich aus diefen Grunden immer mehr ben Staatsintereffen ju, und feine firchlichen Geschäfte tamen babei allmählich an ben Rarbinalvitar, fo bag biefer fpater in fast ber gesamten Regierungsthätigleit bes Bapftes als Bifchofe von Rom beffen Ber= 55 treter und, man tann wohl fagen, ber eigentlich fungierende Bifchof bafelbft ift. Dur wenige Biveige ber epistopalen Thatigteit, 3. B. Die Kollation ber Umter und Die Schlüsselgewalt, verwaltet er nicht. Er hat zu seiner hilfe einen Weibbischof (Bizegerente) und verschiedene andere Beamte. Für die Berwaltung ber potestas ligandi et solvendi bat ber Bapft, wie andere Bischöfe auch, ein eigenes Mitalied feines Ravitels - ben Rarbinal= 60

Pönitenziar — zum Gehilfen: ben einzigen unter ben speziell-römischen Diöcesanbeamten, ber bis auf ben heutigen Tag mit ben Primatialgeschäften zu thun hat.

Die Richemprovinz, der Metropolitansprengel Nom begreift die oben genannten sechstenten bei der sieden sieden Bestämer, deren Diöcesanregierung indes, da ihre blischier in Kardinalsfollegium sind, großenteils von Nom aus besogt wird, und bei der gerade dort unumgänglichen Annahme, daß der Papst mit jedem Bischofe absolut konfurrierende Jurisdistinon daße, teilweise an den Kardinalvikar gekommen ist. Erzbischösliche Peksäden gesten der in Namen eine Kardinalvikar gekommen ist.

Beborben giebt es baber ju Rom fonft nicht. Der Rirchenftaat wurde bis 1815 ale Rirchengut betrachtet, was er auch ur-10 fprünglich ift; und das weltliche Regiment des Papftes darin begriff nicht viel mehr als eine Guterverwaltung im "Jatrimonium", soweit baselbft nicht ber Abel herrichte, und eine Stadtregierung ju Rom, soweit bessen alte, reichsfreie Gelbstständigkeit gebrochen war. Durch bie Erwerbung ber fog. "Legationen" erlitt bies feine Beranberung, benn biefen Provingen verblieb bei ihrer Rapitulation große Gelbstftanbigfeit, und ber Papft Schickte 15 bloß einen geistlichen Statthalter — Legaten, Delegaten — bin, um die oberfte Regierung ju führen und bie Ginfunfte an bie papftliche Rammer nach Rom abzuliefern. Ubrigens regierten Abel, Stabte, Rlofter ac. fich felbft. Wegen biefes patrimonialen Charafters bes Rirchenstaates war für ihn ber Rarbinal-Ramerlengo, auch nachdem er feine Unterbeamten nicht mehr felbst ernannte, von größtem Einfluß: ein Minister bes Innern und ber 20 Finangen, als welcher er auch bie aus ber Kirche gezogenen Einfunfte bes Primates in feine Bertvaltung bekam. Dabei behielt er stets feinen wesentlichen Charafter als Repra-sentant bes mitregierenden Rapitels der Kardinäle, dessen vornehmstes Mitglied er ist; er war fast mehr Minister biefer Ariftotratie als bes Bapftes. Reben ibm jedoch erhob sich feit Ende des 15. und Ansang des 16. Jahrhunderis, also sobald die Papite begannen, 25 sich wesentlich als Landesberren zu entwickeln, auch ein Minister des monarchischen Prinaibes: ebemals Kardinal-Repot, oder, wenn er nicht Repot war, Kardinal-Batron, jett Kardinal-Staatsselretär genannt. Er ist ansangs eine Art Minister des papstlichen Hauses ober Rabinetsminister, sobann Berwalter aller berjenigen Befugniffe, Die ber Bapft neben und über ber Kapiteleregierung bes Rarbinal-Kamerlengo im Rirchenftaate perfonlich noch 30 befaß, alfo Minifter bes Innern, soweit es nicht ber Kardinal-Ramerlengo ichon mar, ben er übrigens stetig zu befampfen gehabt und ebenso ununterbrochen rudwarts gebrangt bat. Er hatte als folder bie Legaten fowie die papftlichen Truppen unter fich, und vertrat allen forporativen und abeligen Gelbftfanbigfeiten im Lande gegenüber ben Landesberrn. Minister bes Auswärtigen endlich war er von Anfang an allein, und zwar nicht blog in ss staatlichen, sondern auch in kirchlichen Angelegenheiten, und dadurch, sowie durch seinen beständigen verfonlichen Vertehr mit dem Kapste, auf die Geschäfte des Lrimates von größtem Einsluß. Denn der Primat rubet sulest auf der Verson des Kapstes, und die kann sich in jedem einzelnen Falle als Gehlsfen zu bessen Verwaltung wählen, won er will. - Seit man bon 1815 an begann, bie moberne 3bee bes Staates auch für ben 40 Kirchenstaat und feine Berfassung in Antvendung zu bringen, mußten die Geschäfte bes Staatsfefretariates fich bebeutend vermehren, fo bag man 1833 basfelbe zu teilen beschlog. Seitbem wurde neben bem alten Rarbinal-Staatsfefretar, ber jest Rarbinal-Staatsfefretar des Auswärtigen hieß, noch ein befonderer Kardinal-Staatssetretär des Innern ernannt, der aber jenem ersteren durchaus untergeordnet blieb und ihm daher von seiner alten Be-45 beutung nichts entzogen hat. Die feit Bius IX. in ber Ginrichtung ber Staatsbehörben gemachten Beranderungen naber zu verfolgen, liegt außer ben Grenzen biefer nur die geist= liche Centralftelle betreffenben Darftellung.

Ihre Organisation war zu Anfang des 16. Jahrhunderts die, daß alle eigentlichen Justizsachen, deren damals noch eine große Anzahl nach Kom gingen, von der Rota, derm de obersten Gerichtshose für den Kirchenstaat und für die Kirche, Kagierungsstachen hingegen in Versammlungen, die eonsistoria hießen, dem Kardinals-Kollegium und, tvas zum Gewissensteitet wurden, sowie auch der Anzeiten der Kritchensteitet wurden, sowie entsich der Anzeiten für erzeichten Alleren mit vortragenden Räten (referendaril), die Signatur, besaß: davon benannt, daß er die sowith sie gehenden Kestrie selbst signierte (in dem Originalsonzepte unterzeichnete). Deies burch sie gehenden Kestrie selbst signierte in dem Originalsonzepte unterzeichnete. Deies zersiel nach den beiden Hauptzweigen der päpstlichen Thätigkeit — geistliche Moministration und Justiz — in die Signatura gratiae und justitiae, späterbin zwei ganz getrennte Behörden. Kür das vermöge der detallierten Schriftscheit des Regimentes, über deren Umfang und Bedeutung Hurter in seinem Leben Lapft Innocenz III. gute Nachso vorsinnen gegeben hat, sowie wegen frühen Misstundes zur Kinanzspeculation sehr ause

Anrie 183

gebehnte Expeditionswesen bedurfte man einer aus jenem ebemaligen Rollegium ber Notare entstandenen Ranglei (Cancellaria apostolica); und weil wegen der Menge von Pfrundenrefervationen ein genaues Register ber geschebenen Berleibungen nötig war, veranstaltete man, bag in ber Datarie alle Expeditionen ibr Datum empfangen und registriert werben mußten. Diefe Datarie wurde aus bem Erpebitionsbureau ber Ranglei balb eine bon ber 6 letteren gang abgelofte und im Benefizialwefen felbft vortragende Beborbe. Dergeftalt arbeiteten, als das Tribentinum begann, für Instruktion und Entscheidung der Kurial-geschäfte 1. das im Konsistorium versammelte Kardinalskollegium, 2. die beiden Signa-Ronfistorium und ben Signaturen bearbeiteten Geschäfte bie Kanglei und, wenn fie auf 10 einem fürgeren und moblfeileren Bege expediert werben follten, Die Gefretarie ber Breven, welche ursprünglich mehr für bie private Korrespondeng bes Bapftes gebient hatte. Bonitengiarie, Rota und Datarie expedierten bas bon ihnen Bearbeitete felbft. rium aber befaß jebe Rirchenproving, jeber Donchsorben, jebes bebeutenbere Land einen aus ber Babl ber Rarbinale nach eigenem Bertrauen erwählten Protettor, welcher alles 15 auf feine Klientel Bezügliche an Konfifterialgeschäften beforgte, b. b. es instruierte, im Konfistorium barüber Bortrag bielt und bas Refultat ber bortigen Abstimmung schriftlich in authentischer Form (mit feiner Unterschrift und feinem Siegel verfeben) mitteilte. Bur bie Formulierung und Expedition in forma bullae ober brevium hatte ber Klient bierauf felber zu forgen. — Die Kompetenzverteilung war, wie Octabianus Beftrius in seiner ba- 20 mals geschriebenen Introductio in Romanae Aulae actionem (Ausg. cum not. Gravatii, Benedig 1564) sie schilbert, solgende: alles Dogmatische und Liturgische, alles das Rirchengut fowie ben fog. Frieden ber Rirche, wohin namentlich ihr Berhaltnis ju ben Staaten gehort, Betreffenbe batte bas Ronfiftorium, nicht minder bie Bifchofdernennungen und die Berleibung gewiffer Pfrunden (beneficia consistorialia). Die potestas ligandi 26 et solvendi, famt allen Indulgenzen, verwaltete bie Bonitenziarie, und außerbem gewiffe Dispenfen von menschlichen Befeten, 3. B. Chebinderniffen, besonderen Orbensregeln, Gimonie u. bgl. m. Die Signatura gratiae vermittelte biejenigen Gnabenfachen, beren Bewilligung der Bapft, neben dem Rardinal-Bonitengiar, noch felbft zu erteilen beliebte, famt allen nichtkonsistorialen Benefizienverleihungen, soweit bieselben nicht, was damals nur bei w den unbedeutenderen Benefizien der Fall war, bereits an die Datarie gekommen waren. Die Sekretarie der Breven hatte schwankende Kompetenz. Rota und Signatur der Justiz maren reine Juftigbeborben: jene ein Appellationsgericht für bie gange driftliche Welt, Diefe das eigentliche geistliche Gericht des Primates für das forum ecclesiasticum personale und reale, welches blog baburch fich beschränft fand, bag ber Bapft wegen ber besonderen 35 Rechte mander Nationalfirchen, 3. B. ber beutschen, in gewiffen Fallen verpflichtet war, ftatt Cachen bor biefem Gerichte entscheiben ju laffen, vielmehr judices in partibus ju geben.

Bon biefen Beborben hat bie Signatura gratiae ju eristieren aufgehort und ihre Geichäfte teils an Die Datarie, teils an Die Sefretarie ber Breben und ben Rarbinal- 40 Staatsfetretar abgegeben. Die Rota aber und bie Signatura justitiae blieben, wegen Mangels an Geschäftegufluß von außen, nicht mehr primatiale Behörben, sondern behielten blog noch territoriale Bedeutung. Roch eine Darftellung ber Rota bon 1854 aber -Del tribunale della Sagra Rota Romana, memorie storiche colle rispettive bolle de' Pontefici ridotte in compendia col Metodo del Guerra e volgarizzate, 46 di Giuseppe Bondini segreto di Rota gia di Monsig. T. Mertel ora Ministro dell'Interno, Bibliotecario di S. E. il duca Torlonia, ec. Roma, coi tipi de' fratelli Pallotta — pricht ihre univerfale Rompetena, gana wie sie oben bezeichnet noorben ist, aus, und erflat die gegenwärtigen Simbernisse in beren Aussibung nur für sattifche und vorübergehende. Für Italien fei die Rota auch ein Gericht erfter Inftang mit so beichrankter Rompeten; (fie fteht unter ber Signatura justitiae), für die Lander jenseits ber Alpen hingegen ein Appellationsgericht britter und hochster Inftang, an welches gwar nur folche Sachen, in benen ichon zwei nicht tonforme Ertenntniffe ergangen feien, gelangen tonnen; boch gelangen viele Sachen obne biefe Bedingung an dasselbe. Das Gericht bestand seit Bapft Sixtus IV. aus gwölf Mitgliedern (Auditoren), von denen drei se Romer waren, einer aus Bologna, einer aus Ferrara, einer abwechselnd aus Tostana ober Berugia, ein Benetianer, ein Mailanber, ein Deutscher, ein Franzose und zwei Spanier. Den "Deutschen" prafeutierte ber Raiser von Biterreich aus seinen italienischen Staaten, und so waren auch die übrigen statutgrifden Berichiebenbeiten ber nationalität nicht alle wirklich beachtet. Den Borfit führte ber altefte Auditor, unter bem Ramen bes Defans. 60

In ber neuesten ofsiziösen Gerarchia cattolica sind Rota und Signatur der Justiz zwar nicht als Behörden, aber es sind die Mitglieder angegeben, welche sie ausmachen (componenti la S. Rota und la Segnatura papale di giustizia), womit beiderlei Bebörden als nach Annahme der Kurie sortbestebend genügend getennzeichnet werden.

nicht unter Kardinalen ftebend, alle bier mit geringerem Berfonal.

Diefe bis auf die Selretariate, wie diefelben jest beschaffen find, ichon bortribentinische Beborben, und zwar in gleicher ober fast gleicher Berfaffung, find nun aber feit bem 16. 3abrbundert baburch in ihrer Stellung veranbert worben, bag feit etwa ber Mitte besfelben die Bapfte neben ihnen ftanbige Kardinalstommiffionen fur beftimmte Befchaftefreife eingurichten anfingen, fogenannte Rongregationen, an die man fich ebenfowohl wie an die 25 alte für bergleichen Geschäfte nach wie bor gleichfalls tompetente Behorde wenden tonnte, und an die man fich thatfachlich häufiger, ale an die alte Stelle wendete und wendet. Diese Rongregationen erpebieren famtlich nicht burch bie Ranglei, sondern jede Rongregation burch ihre eigenen Beamten. Die Berfaffung jeber einzelnen beruht auf ben besonderen Beftimmungen, die bei ihrer Errichtung ober Fortbilbung barüber getroffen worben find. 30 Indes ift allen gemeinsam, daß neben ben eigentlichen Mitgliedern, ben Rarbinalen, bon benen fich außer bem Borfitenben (Brafelten) nur bie ju Rom antwefenben, und auch bie nicht alle, des Geschäftsbetriebes annehmen, sie eine Anzahl sachlundiger Hilfsarbeiter baben, welche in den Sigungen reserieren und ohne Botum die eigentliche Arbeit thun. Bebe Rongregation hat einen Setretar, welcher gewöhnlich Bralat ift (nur ber ber Inquis 26 stition ist Kardinal, benn ber Papst felbst ist hier Prafett) und ber bie Geschäfte thatfachlich leitet. Die Silfearbeiter beißen, je nach ber Art ber ihnen übertragenen Arbeit, Ronfultoren, was ber gewöhnliche Rame ift, bann Qualifitatoren, Relatoren u. f. w. Cubalternpersonal tritt bei jeber Rongregation bingu.

Anrie 185

gegenseitigen Berhältniffe (Collectanea in usum Secretariae S. Congr. Episcoporum et Regularium, Rom. 1836), die S. Congr. Rituum für Beauffichtigung und Hebung des Kultus, für Kanonifationen u. dal. (Decreta authentica S. Congr. Rituum ex actis etc. ed. Cardellini, Romae 1824 und Eberle Manuale decretor. etc., Ratisb. 1851) und bie S. Congr. consistorialis für Borbereitung bes bem 5 allgemeinen Rarbinalstollegium in feinen Konfistorien noch juftanbigen Gefchaftsbetriebes. Im gemeinen Leben beißt jene Riti, biese Consistoriale. Regelmäßige, sogenannte "orbentliche", Ronfiftorien wurden ebedem zweimal, bann einmal wochentlich gehalten; inbem von ihren Geschäften immer mehr auf die Ronfistoriale und auf die anderen Rongregationen überging, haben die orbentlichen Konsistorien, die um 1680 noch monatlich ein= 10 mal vorzukommen pflegten, allmählich so gut wie völlig aufgehört, und setzt kommt das Kardinalskollegium sast nur noch in "außerordentlichen" Konsistorien und nur dazu zusammen, um materiell bereits beschlossene Angelegenheiten formell zu genehmigen und der

Bublikation bes Refultates anzuwohnen.

3m 17. Jahrhundert tamen bingu: 1622 die Kongregation De Propaganda Fide 15 für Centralifierung bes Miffionebetriebes fowohl Nichtchriften, wie Brotestanten und Briechen gegenüber und ju Leitung bes Rirchenregimentes im Diffionegebiet aus biefem Gefichtspuntte (Bullarium Congreg. de Propaganda F., 5 Bbe, Rom 1839 ff., f. b. A. "Bropaganba"), ferner 1626 bie S. Congr. Immunitatis ecclesiasticae für Babrung firchlicher Brivilegien gegenüber bem Staate (Ricci Synops, decret, et reso- 20 lut. S. Congr. Immunitatis. Taur. 1719), von beren Geschäftelreis späterbin (1815 ff.) ein Teil auf die S. Congr. super negotiis ecclesiasticis extraordinariis (degli affari ecclesiastici straordinarii) übergegangen ift. Für bas Inbulgeng- und Reliquientwesen entstand 1669 die S. Congr. Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum (Prinzivatti Resolut. s. decreta . . . S. Congr. indulgentiis sacrisque 25 reliquiis praepositae, Rom. 1862). - Andere Rongregationen, immer von gleicher Einrichtung, find für andere Beschäfte, oft nur vorübergebend, beputiert worben: bie Gerarchia cattolica führt als jest bestehende Kongregationen außer ben bisber genannten noch auf: bie ber Visita apostolica, eine Spejialfungregation per i Concilli provinciali, bie ber Residenza dei Vescovi, Sopra lo stato dei Regolari, Cerimoniale, 30 Disciplina regolare, Esame dei Vescovi, Fabbrica di S. Pietro, Lauretana, Studii; famtlich in ihren Aufgaben und ben bemgemäßen allgemeinen Grenzen ihrer Rompeteng icon aus ihren Namen ertennbar; jum Teil bloge Abzweigungen ber berporgebobenen Sauptiongregationen.

3hr Berbaltnis ju ben alteren Beborben ift in betreff ber Konfiftorialtongregation as bereits berührt. Wenn, um noch ein zweites Beispiel naber auszuführen, Die Congregatio Concilii tompetent ift, fo oft es die Ausführung irgend eines Beschlusses bes Tribentinums gilt, fei berfelbe an sich, in seiner Bebeutung, sei es blog in seiner Anwendung auf einen vorliegenden Einzelfall bestritten, so geht dies so weit, daß 3. B., weil Bebingungen und Form ber Chefchliegung im Tribentinum geordnet werben, bor jene Be- 40 borbe jebe Brufung ber Rullitat vermeintlicher Eben gezogen werben taun, und ebenfo weil das Tribentinum bestimmt, was zur Ordination wesentlich ift, jebe Prüfung ber Rullität von Orbinationen u. f. w. Bebenkt man nun, wie vielfach bie Schluffe von Trient in das Leben der Rirche eingreifen, so wird man ertennen, wie gleichsalls ein-greifend in die Rompetenztreise aller alteren Rurialbehörden die Kompetenz jener Kongre- 45 gation fein muß. Nicht andere ift es mit ber Kongregation Vescovi e Regolari, benn fie kann juletzt so ziemtich alles und jedes bearbeiten, was sich auf Bischoff und Orben bezieht. Aehnliches wäre, wenn auch nicht allenthalben in gleichem Grade, von anderen Rongregationen gleichfalls zu sagen. In höberem Grade aber noch gilt es vom Karbinalstaatsfekreär, der durch seinen fortwahrenden persönlichen Berkeyr mit dem Papste Ge- so legenheit hat und vorkommenden Falles auch nimmt, in der Kompetenz mit den ver-

ichiebenften Stellen ju fonturrieren.

Da nun, wie icon gejagt, die alteren, vortribentinischen Beborben ber Rurie in ihrem normalen Geschäftstreise nach wie bor rechtlich nicht beschränft fino, auch die Rompetenggrengen ber neueren Behörben einander jo bielfach durchichneiben, so entsteht zu Rom eine so große Bahl elestiv tonturrierender Jurisdittionen, und ein alter, furialer Braftiker war daher geneigt, die Eristenz einer geordneten Geschäftsverteilung unter den Rurialbehörden überhaupt zu leugnen, und es nur ale Sitte anzuertennen, bag man für bestimmte Beschäfte bestimmte Behörden angebe. Wiewohl bies nur annahernd richtig, ba jene Sitte feinestwegs eine rechtliche, bisweilen bochft positive Grundlage ift. Genaueres hierüber findet fich in 60

bem Auffate von Mejer : bie romifche Rurie, ihre Behorben und ibr Beichaftegang, G. 45 ff., 195 ff. und bei Bangen, Die romifche Rurie, ersteres ein Reifebericht von 1845, letteres in Rom felbst gearbeitet, umfänglicher und eingebender, aber ohne Ueberblid. Sier genüge, neben ber borbin berührten Bemerfung über die Propaganda, berborgubeben, bag im s Wefchaftsbetriebe ber Rurie Italien fich von ben übrigen tatholifden Landern infofern noch immer unterscheibet, als für bies Land ber papftliche Unfpruch auf ftandige Jurisdittionstonturreng mit ben Bifcofen am meiften durchgeführt ift. Der Rreis besfallfiger Geschäfte wird bon ben beiden Rongregationen Conciglio und Vescovi et Regolari, nebst ihren Anhängen, ben Kongregationen della Residenza und Disciplina regolare 10 beforgt. Für die übrigen "tatholischen", b. i. nicht nur durch den Gesichtspunkt ber Miffion wefentlich betroffenen Gebiete, find die laufenden Brimatialgeschäfte bes beiligen Stubles im allgemeinen Bifchofefreationen, Pfrundenverleibungen ober Bestätigungen und gewiffe Dispenfen und Absolutionen. Für erftere ift bie Kongregazione Confiftoriale nebft ibrem Anhange, ber Kongregation bell Etnue, für bie Pfründenvergabungen die Datarie, 16 für die Dispensen und Absolution diese und die Bonitenziarie hauptsächlich thätig, für Expedition aber alles beffen, mas aus ber Ronfiftoriale und Datarie tommt, die Cancellarie. Für die Expedition endlich und größtenteils auch Extradierung der Breven die Secretaria Brevium, wiewohl auch die Kanzlei jeht Breven expedieren kann. Die Pönitenziarie und fämtliche übrige Kongregationen haben ihre Expedition, gewöhnlich in Form eines be-20 glaubigten Auszuges aus bem Situngsprotofoll, ber Defret beißt; in Rebenbingen aber febr bericbieben.

In ben meiften laufenben Beschäften fonnen bie Beborben felbftftanbig entscheiben, wobei fie fich nach ihren besfallfigen Bollmachten (Fatultaten) und nach ber Bragis richten: nur die wichtigsten Angelegenheiten kommen personlich an den Rapft. Zu 26 diesem Zwecke haben die Borgesetzten — Präselten und Sekretare — der hauptbehörden meistenst wöchentlich zweimal Bortrag bei ihm (udienze regolari); so die der Propaganda, ber Kongregation bel Conciglio, Befcovi e Regolari, ber Datar, Subbatar, Bonis tengiar, ber Gefretar ber Breben 2c. Der Gefretar ber Bropaganda bat jeben Conntag Abend seine besondere Audieng; ber Rardinal-Staatssefretar (bes Auswartigen), ber auch 30 im papftlichen Balafte wohnt, hat jeberzeit Butritt. Er und ber Gefretar ber Breven muffen in ben regularen Audienzen erscheinen, die übrigen tommen nur, fo oft fie etwas vorzutragen haben, und bie Rardinalpräfeften ber Rongregationen burfen fich babei noch

burch ibre Gefretare bertreten laffen.

Bei allen römischen Rurialgeschäften aber wird vorausgesett, daß, wer irgend etwas 85 an einer Beborbe fucht, fich bei berfelben perfonlich einfinde. Rein Befcheib wird burch Boten ober ahnliche Mittel jugefertigt, sondern er muß abgefordert werben. Dies per-fönliche Einholen eines Beschlusses führt von selbst auf bessen perfonliche Förberung. Die Expedition bewilligter Besuche an Datarie und Ranglei und ehemals an beren verschiebene fportelberechtigte Abteilungen tonnten bie Bittfteller und Barteien felbit übernehmen und 40 burch mancherlei beichleunigende Mittel betreiben. Ja nicht allein bei ber ben ausfertigen-ben, sonbern schon bei ben bearbeitenden Behörden machte ihre Einwirtung sich geltend und ift noch heute in einer Form und Ausbehnung zu Rom Sitte, die zu den größten Disb-brauchen führt. Benugung von versonlichen Verbindungen, von Zeit und Umständen ist es, was ben geschäftstundigen Romer auszeichnet. Schon bie baufige Ronturreng ber-45 Schiebener Behörden unter fich und noch mit außerorbentlichen Beschäftswegen leitet barauf bin, fic ben Weg, ben man feinerseits einschlagen will, nach Rebenrudfichten zu mablen : Schnelle, Boblfeilheit, Bunft (amicitia) find babei bie entscheibenben Grunbe.

Demgemäß ift, um an ber Kurie etwas ju erreichen, vor allem Berfonaltenntnis bienlich: und baraus, nachft ber erwähnten Forberung perfonlicher Entgegennahme bes 50 Beicheibes von feiten der Bittsteller und Barteien, bat fich von früh ber bas Institut ber Profuratoren entwidelt, beren bei vielen Beborben Alleinberechtigte waren, und gwar in Rollegien jufammengeschloffen und felbst zu fogenannten Bartezipanten ausgebildet; beutjutage find für die firchlichen Weschäfte des Brimates unter ihnen blog noch die Agenten und Spedigioneri wichtig. - Geinen Agenten am romifchen Sofe hatte bon altere ber 56 jebes Bistum: eine Art geiftlichen Gefandten, ber bies Amt gewöhnlich für mehrere Rommittenten jugleich verfah. Gin folder war ein Rurialbeamter und beforgte bie Befchafte fowohl bes bifcoflichen Stuhles felbft, als auch Die, welche in Sachen von Privatleuten durch den Bischof nach Rom gelangten, 3. B. Dispensationsgesuche. Er vertvandte sich und verbandelte. Die Abfassung bes Memorials aber, bas jede Bitte einführen 60 muß, bas perfonliche Betreiben ber Aussertigungen in ben Rangleien, Die Ausgahlung ber Gebühren an die verschiedenen Berechtigten, kurz alle Subalterngeschäfte zu besorgen, war er zu vormehm und überließ das einem Spedizionere, dessen Amt in Besorgung gerade solcher Geschäfte bestand. Die plögliche Geschäfteverminderung jedoch seit 1808, die Einstickung moderner Gesandtschaften zu Rom und die Rotwendigseit, in welche so wiele Bische zeitweilig gesett wurden, durch Lermitkung derselben mit dem bl. Stuhl zu vers kehren — wodurch denn die Gesandtschaft ganz an Stelle des Agenten trat —, endlich die Verantung Roms haben den Unterschied zwissen Spedition und Agentschaft verwisch. Der allgemein gebräuchliche Name dieser beibertel Thätigseit vereinigenden Prokuratoren ist gegenwärtig solleeitatore di lettere pontissie, deren sich denn auch die jest vieder diese Mittelstellung, in welcher diese Kurialen sich besinden. — Es ist eine eigentims wieden Wittelstellung, in welcher diese Kurialen sich besinden. denn gerade die schwäderen Seiten des Organismus auszubesten, von welchem sie selber ein Teil sind, die Rebenzuege auszuweisen, hinschlich einer im Grunde misständlichen Benutzung von Personalstenntnis denen auszubessen, die etwas suchen, ind deben über derhanden und besten.

Welche Dinge einem Agenten an laufenden Geschäften regelmäßig burch bie Sand geben, erhellt aus ben folgenden funf Rubriten ber Beschäftstabelle einer beutschen Befandt-Schaft aus ber Zeit, wo fie noch die Agentur batte: 1. Matrimonialia, 2. Indulgengen, 3. Sacerdotalia, b. h. dispensae aetatis et natalium famt Gafularifationen, 4. Capitularia, b. h. Provisionen reservierter Pfrunden und Bestätigungen ber nach Patronat: 20 recht vergebenen, 5. Episcopalia, b. b. Ronfirmationen und Fakultäten, famt ben Statusrelationen und sonstigen Berichten. Durch Appellationen nach Nom erweitert sich dieser Kreis. — In allen solchen Fällen werden von den Bischöfen lateinische Butchkriften an den Bapft gerichtet, unter Beilage der etwa erforderlichen Zeugnisse, zu beren glaub-würdiger Auszeichnung es in allen Teilen der römisch-katholischen Kirche sogenannte 26 Diefe Bittidrift wird bom Spedigionere in febr einfacher apostolische Notarien giebt. Form — mit ber Anrede beatissime pater — mundiert und einer tompetenten Behörde bireft vorgelegt, von ber fie alsbann entweber nach geschehenem Bortrage beim Papfte, ober auch ohne benfelben entschieben und die Bewilligung mit furzen Worten Ex secretaria Congregationis etc. unter die Supplit gefdricben wird, worauf ber Spedizionere, so ber auch die Kosten auslegt, gegen beren Zahlung erst die Bescheibe verabsolgt werden, die formelle Aussertigung der Bulle oder des Breves betreibt und das fertige Dokument seinem Kommittenten ausliefert. Abschlägige Antworten werden schriftlich nicht erteilt, fonbern bie Bittschrift blog unbeantwortet jurudgelegt, mas ber Spedigionere, nachbem er es bei perfonlicher Nachfrage erfahren bat, ben Interessenten melbet. Dieser unmittelbar 35 fircbliche Geschäftsverlehr, wie auch ber bei ben papstlichen Gerichten, wird lateinisch geführt. Sonft fcreiben bie boberen romifchen Beborben, auch ber Rarbinalfefretar (F. S. Jacobion +) v. Coulte. italienisch.

Rurt, Johann Beinrich, geft. 1890. — Johann Beinrich Rurt wurbe gu Montjoie bei Machen am 13. Dezember 1809 geboren. Gein Later, aus ber Rafe von Kaffel so ftammend, war eine ungewöhnlich reich beanlagte Perfonlichfeit, aber von unruhigem Beift, baber auch in wechselnder Thätigkeit und außerer Lage. Unmittelbarer übte in religiöfer Sinfict die fromme Sitte pflegende Mutter einen Ginflug auf ben Cobn. Diefer follte erft neuere Sprachen in Nachen lernen, bann genoß er wechselnd ben Unterricht ber Lateinschule zu Montjoie (1821-23) und ber Gymnafien zu Dortmund (Herbst 1825 bis 45 Oftern 1827) und Soeft (Berbft 1827 bis Oftern 1830), bagwifden Brivatunterricht. Mit glänzendem Abgangszeugnis bezog er die Universität. Er hatte an Jurisprudenz, Medizin, Bhilologie gedacht, griff aber endlich zur Theologie. Den Ideen der Aufklärung, die er auf den Gymnafien sich angeeignet, im Kampf wider den Aberglauben zu dienen und sie mit jum Gieg ju führen, batte er fich jum Biel gefett. Aber ichon in Salle, wo er so Oftern 1830 bis Dich. 1831 stubierte, vollzog fich, wie es scheint mit unter Tholucks Einfluß, ber innere Umfchwung, wie gleichzeitig völlig unabhängig bavon bei ben Geinen im Unschluß an ben Bergischen Bietismus. Dem Studium in Salle folate Dich. 1831 bis Oftern 1833 bas zu Bonn (boch war er thatfachlich während beffen zumeist Sauslehrer in ber Rabe Bonne) und bas "gut" bestandene Eramen ju Robleng. Mit ber 55 feften Absicht balbiger Rudfebr ine Baterland warb er Sauslehrer in Kurland, aber burch ibm felbst wunderbare Gestaltung ber Berhaltniffe wurde er Reujahr 1835 Oberlehrer der Religion am Gomnasium zu Mitau. Noch als solcher ward er 1844 bei der 300= jährigen Jubelfeier ber Königeberger Universität zum Lic. theol. hon. c. und 1849 von

188 **R**urț

Roftod zum Dr. theol. hon. e. promoviert. Dem Ruf in die firchenhistorische Professur nach Dorpat 1849 solgten saft unmittelbar im Frühlung und Sommer 1850 solche nach Mostock an Deligsichs Stelle und nach Marburg an Rettbergs ober H. Teierichs Stelle (nach eigener Mahl). A. blied in Dorpat, zunächst als Vertreter der Kirchengeschichte, seit 1859 als solcher der altrestament. Ergese, die zu leiner Lenssonerung im Juli 1870; zwölf Jahre hindurch, von 1855—1866, war er Delan der theologischen Faulufät. Nach vorübergebend wechselndem Aussenhalt nahm er 1871 seinen bleibendem Wohnstein im Mutuliät. Nach vorübergebend wechselndem Kuschnische in unermublicher Arbeit, als Personaliste informmer mehr außreisend, mit klarem und unbefangenem Blid das kirchliche und politische 10 Leben beobachtend (ohne aber altiv in dasselbe einzugreisen), sür alle Fragen der Wissenschafte ein gehalt erschlossen.

Mehr als andere bat K. vornehmlich durch seine Schriften gewirkt. Schon als Lehrer in Mitau hat er seine sofort überaus fruchtbare litterarische Thätigkeit begonnen. Seine Erst-

lingsschrift war die G. 5. von Schubert gewidmete "Die Aftronomie und die Bibela.
18 Berluch einer Darftellung der biblischen Rosmologie, sowie einer Erläuterung und Besiellung berfelden aus den Refultaten und Ansichten der neueren Aftronomie", Mitau, Fr. Lucas 1842. In den späteren Auslagen bis auf das Dreisache des Umfangs angebachsen, hat sie jugleich tiefgreisende Umgestaltungen erlabren; auch ihr Titel erschen später verändert: "Bibet und Aftronomie, nebis Zugaben verbanden zindellung der biblischen Rosmologie und ihrer Beziehung zu den Naturwissenschaften",

5. Aust. Berlin, 3. A. Mohlgemuth 1865. Der Grundgedanke einer "Universalgeschichte bes Kosmos" ist doch stets der gleiche geblieben. Ein theolophischen Zug giebt diesen Wert, troß enger Beziehung zu anderen Schriften von K., ein eigenartiges Gepräge und läßt eine sonst mehr zurücktretende Seite seines Wesens wahrnehmen. Andererseits zeigt 25 sich dier besonders jenes lebendige Interesse auch sir alle Erzehnisse der Auturvössenschied der Mitchen ist. Die eentrale Setellung, die der Theologe im Unterschied vom Astronomen der Erde in der Geschichte des Weltalls zuweise, such k. dier zu begründen. In Gen 1, 2 erblicht er die Kunde von einer über die Erde durch einen Abfall in der gestilleiblichen Gestletendelten Ausstralbergenschaft und der Verlagen de

gestlicheitigen Gestlereite zeringerrodenen Radiftoper; et such vann der einge Serstlechtung von der Geschichte der ganzen Natur mit der des Mensschen zu zeigen, und voie daher an Fortschritt und Bollendung der Erlösung des Menschen auch die ganze Natur Anteil empfange. Die gleichen Gedanken dat R. auch in einem Ausschaft in Anapps Christocterbe vom Jahr 1848 S. 46 ss. entwickelt: "Ahnungen und Andeutungen einer allgemeinen Geschächte des Universums auf Grund der biblischen Offenkarung." In der Echrist siehe S. s. ein Drama der Weltentwickelung durch Absall und Erlösung bindurch vorgesührt, in

bem Rreatur und Schöpfer, Geist und Natur, Engel und Menichen eine Rolle hielen. Auf die Altronomie ein undebeutendes Hünktlein im Universum, ist die Erde in Lichte der Offenbarung betrachtet "der Aufminationshuntt aller gestigten Bewegung im Weltall". A.S Auffassung des Schöpfungsberichtes zeigt auch ein Aussauf "Jur Geschichte der Urse welch", Edwagel. Kirchenzeitung 1846. Die Schöpfungsgeschächte mit ihren sechs Tagge werten ersten erst

Bifionen" (S. 599).

Weisen schon diese Arbeiten auf ein vornehmlich dem AT zugewandtes Studium, so sind K.s andere Schriften aus dieser zeit noch bestimmter der Erforschung des ATS gese widmet. Durch Böhres "Symbolich des Wossichen Kulturs" sah sich A. zu ähnlichen Untersuchungen angeregt. Schon gleichzeitig mit der ersten Ausgade von "Astronomie und Bibel" erschien seine Schrift über "Das Wossichse Opfen, ein Beitrag zur Symboliches Wossichen Auflächen, Mitau 1842. Er das die hie erörterten Kragen auch weiter des dandelt in den Aussichen, über die spimbolische Dignität der Zahlen an der Stiftshüte", Thekk 1844, II; 1846, III; "Über die spimbolische Dignität des in Ru 19 zur Tilgung der Todesunreinigseit verordneten Ritus", Thekk 1846, III; "Den Alliche Gottesdienst nach seinen Haubenstein und seinen Haubenstein und Leitzig 1851. Die reisste Frecht, der ossenschen Kultus", Plack 1851, I und Leitzig 1851. Die reisste Frucht biefer Arbeit, der ossenschaft ein besonderes Interesse Allsendere, ist sein Wert "Der ATsiche Opserfultus sonach seiner gesellichen Begründung und Antvendung", Mitau 1862 (auch bier tritt er u. a. sier er destachtung des Opserfuteres ein.)

Mit A.s unterrichtender Thätigleit hing eine Neihe von Arbeiten zusammen, die ber biblischen, vornehmlich Allichen Geschichte gewidmet tvaren. In der ziche 1842, III und 1843, I erschienen zunächst seine "Präliminarien zu einer neuen Konstruktion der so bl. Geschichte" (1. Indalt und Begriff, 2. Architektonik der bl. Geschi. Sie siesestende Anri 189

wiffenschaftliche Grundlage für fein "Lehrbuch ber hl. Geschichte, ein Begweiser zum Bergtandnis bes göttlichen heilsplane", Ronigeberg 1843. Gebanten, wie fie besonbers hofmann in "Weissgung und Erfüllung" entvidelt hatte, bestimmen voeientlich vie bier gegebene Auffassung des Wesens der Heinsche ber heilsgeschichte, obschoo K. nie zur Schule Hosmanns gehörte. Aus diesem "Lehrbuch der hl. Geschichte" ist einerseits die "Biblische Geschichte. Der bl. Schrift nachergablt und fur bas Berftandnis ber unteren Rlaffen in Gomnafien und boberen Bürgerichulen erläutert", Berlin 1847, berborgegangen, basjenige Buch, bas wohl am meiften ben Namen von Rurt befannt gemacht bat, wie es benn 3. B. felbft in den indischen Missioneschulen in Gebrauch genommen wurde (41. Auflage 1888). Anderer= seits ist aus jenem Lehrbuch auch die "Geschichte des alten Bundes", 1. Bd, Berlin 1848 10 (3. Aust. 1864), 2. Bd 1855 (2. Aust. 1858) erwachsen, K. S. Jauptwert auf alttestament-lichem Gebiete. Es behandelt jedoch nur die Geschichte die zum Tod Moses. Unter-suchungen über die Quelle dieser Geschichte, den Pentateuch, waren vorausgegangen. Schon 1844 batte R. "Beitrage jur Berteibigung und Begrundung ber Ginheit bes Bentateuche" Ronigeberg, veröffentlicht. Die gleiche Aufgabe nahm er in feiner Schrift "Die Einheit 15 ber Benefis", Berlin 1846, wieber in Angriff und suchte feine Auffaffung noch beffer ju begrunden. Er bat bann boch felbst biefe Bosition aufgegeben und abnlich wie bamals Delitich gwifden verschiedenen Beftandteilen bes Bentateuch, alle jedoch mefentlich in Die mojaifche Zeit gehörend, unterschieben. Dabei blieb ihm, selbst "wenn tein Pentateuch existiere", die durch Mose vermittelte Gesetzgebung am Sinai das gesichertste Faktum der 20 alten Geschichte. Die volle Geschichtlichteit Des im Bentateuch niedergelegten Geschichts-berichts und bessen Offenbarungecharatter find die Grundvoraussetzungen seines Bertes. Ihrem Erweis ift vornehmlich feine Arbeit gewibmet, fo entschieden er gegen die Apologetit Bengstenberge und feiner Schule Stellung nimmt. Reben gablreichen Artiteln jum MI in ber erften Auflage biefer Realencyllopabie bat R. vielfach Einzelfragen in befonberen 25 Unterfudungen behandett: "Die Ureintwohrer Palafitinas" (FITHS 1845, III), "Jophfbas Opfer" (ebb. 1853, II), "Der Engel Zebovahs" (Iboluds Littera: Anzeiger 1846), "Blide auf Abrahams Leben" (Nonatssch. d. Sad u. Ritisch 1846), "Die welthistorische Stellung des Landes und Bolfes Israel" (Christoterpe 1853), "Die Berufung Wosse" (Mittellungen für die evangel. Geistl. in Rusland 1854), "Über die richtige Zählung und Gliederung so bes Delaloge" (Alliefoths Rirchl. Zeitschr. 1858). Bu einer erregten Auseinandersepung, auch scharfem perfonlichen Gegensaß, führte ein von feinem Dorpater Rollegen Reil gegen R. eröffneter, von Bengftenberg unterstütter Angriff megen beffen bem Wortlaut bes Berichtes entsprechender Deutung von Ben 6. R.s Schriften "Die Che ber Cohne Gottes mit ben Töchtern ber Menichen", Berlin 1857, gegen Reil und "Die Sohne Gottes in 85 1 Do 6, 1-4 und die fündigenden Engel in 2 Bt 2, 4. 5 und Judaa B. 6. 7, eine Streitschrift gegen herrn Dr. hengstenberg", Berlin 1858, entstammen dieser Fehde.
Richt pentateuchischen Teilen bes AT sind die Abhandlungen in der Dorpater "JEHR"
(auch gesondert) geeivömet: "Die Seh des Propheten Hosen" 1859, und "Zur Theologie
ber Psalmen" 1864, IV; 1865, I. III. — Einem biblischen Realismus im Sinne eines 40 Delitich hulbigen alle biefe Schriften. Scharffinn in ber Durchführung und Begrundung feiner Unichauungen, Klarbeit und Durchlichtigfeit ber Darftellung, gewissenhaften Babrbeitofinn, geeint mit pietatvoller Stellung jur Schrift als Offenbarungegrundlage ber Rirche, wird niemand in biefen biblischen Forschungen R.s verkennen konnen. 3bre Bebeutung ift nach bem Stand ber ATlichen Biffenschaft um bie Mitte bes 19. Jahr- 46 hunderts zu bemeffen. Die Wandlung, Die fich feit ber Mitte bes fiebenten Jahrzehnts in ber ATlichen Wiffenichaft vollzog, brachte es mit fich, bag R.s auf gang anberen Boraussetzungen berubende Schriften jum AT balb in ben hintergrund gedrängt wurben. -3m Busammenhang mit ihnen steht die lette ber biblischen Wiffenschaft angeborende Schrift von R., Die "Erflarung bes Briefes an Die Bebraer", Ditau 1869; val. bagu auch feinen 50 Auffat in ber Dorpater Zeitschrift 1868, III "Erörterung etlicher eregetischer Kontroberspuntte aus bem Bereich bes Bebraerbriefes".

Dem "Lehrbuch der hl. Geschichte" hatte K. schon 1844 seine "Christliche Religionslebre", Mitau 1844, solgen lassen (14. Aust. 1889), ebensalls sir den Gymnasialunterricht bestimmt. Sier sind auch zu erwähnen die "Aphdrismen über die Lehre von der Tause, 85 besonders in ihrem Berhältnis zur Wiedergeburt" (Mitteil. sür die edang, Geistl. in Rußl. 1846). Die bevorstehende Übersührung auf den Lehrsuhl sür Kirchengeschickte in Dorpat rücke — zunächst nur sür einige Zeit — sirchenhistorische Studien in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Als Fauch berselben erschien schon 1849 sein "Lehrbuch der KG sür Studierende" (2. Aust. 1850), dem 1852 sein "Lehrbuch seit der der Ausst. 1856 "Abriß") w 190

85 G. 417.

ber RB für ben Unterricht in böberen Lebranstalten" an die Seite trat (12. Aufl. 1889). Das Lehrbuch für Studierende follte junachft durch ein "Sandbuch ber allgemeinen RB" I, 1. 2, Mitau 1853 (in erneuter Auflage 1858); I, 3, 1854; II, 1, 1856 erfett werden. Da die Ausarbeitung dieses Werkes aber natürlich nur langsam fortschreiten konnte, ließ 5 R. sich burch an ibn berangetretene Bansche bestimmen, sein Lebrbuch in ber früheren tompendiarischen Form zu erneuern (3. Aust. Witau 1857; 11. Aust. Leipzig, Lucas 1890), ber fogen. "Studententurg" ober "große Kurt". Im Sandbuch ift beutlich ein Fortichreiten in der wiffenschaftlichen Methode mahrzunehmen, dem entsprechend die erste Abteilung bes 2. Bandes ber wertvollste Teil, ber bedauern läßt, daß R. bies Wert nicht 10 weiter fortgeführt bat (wohl infolge ber Bertauschung ber firchenhistorischen mit ber ere= getischen, b. h. fattisch ATlichen Brofeffur). Das Lehrbuch ließ junachst beutlich ertennen, baß fein Berfaffer nicht von firchenbistorifder Gingelforidung ausgegangen mar und que meist aus zweiter Sand nehmen mußte, baber fo manches Irrige, noch baufiger Schiefe in ber Darstellung; Quellenbelege sind bis zulest nur ausnahmsweise mitgeteilt. Auch er-16 laubte ihm die durch seine ATlichen Arbeiten und seine seit 1859 andersartige Lehr-thätigkeit in Anspruch genommene Zeit fürs Erste nicht den jenem Buch anhastenden Mangeln grundlich abzuhelfen. Aber von vornherein zeigte fich auch in biefem Wert bie eigentumliche Babe feines Verfaffere flar und überfichtlich zu disponieren und bei fnappfter Faffung in volkstumlich fraftvoller und boch nicht unedler Weise zu schilbern und bas 20 Charafteristische berauszuheben. Seit ibm bann die Emeritur Duge gemabrte, bat er awei Jahrzehnte hindurch feine gange Kraft ber Arbeit an biefem Lehrbuch gewibmet und es baber bei jeber neuen Auflage immer wieber in teilweise neuer Geftalt ausgeben laffen. Die Anlage im gangen mit ihrer mehr fachlichen als rein dronologischen Einteilung ift bis zulett die gleiche geblieben. Sie läßt freilich den Gang der kirchengeschichtlichen Entwickelung 26 nicht lebendig genug hervortreten, baber bas Buch zu einer gusammenhangenden Lefture wenig Auch ift 3. B. Die Loslofung ber Geschichte ber byzantinischen Rirche von ber mittelalterlichen nicht glüdlich, ebenso die Beriodisierung ber neueren Rirchengeschichte nach ben Jahrhunderten. Dagegen ift oft anerkannt worden, wie bies Lehrbuch immer nud den Jachanderten.

Luftgelt i der for anternation berden, der der Setzenburg Unffanwieder durch den Reichtum seines Inhaltes überrascht, und wie es mit großer Bollstänvolgkeit orientiert. In knappster Form viel zu bieten ist ihm eigenkümlich. Man hat es 
baher wohl einem zuverlassigen "Bädecker" sur die Reise in das Gebiet der Kirchengeschichte verglichen. Zugleich ließ es in immer verstärttem Maße die weitgehende Billigkeit und Befahigung seines Verfassers sich besehren zu lassen und auch einem anderkartigen
Standhumst gerecht zu werden hervortreten. Bgl. seinen Brief an Nippold, InTh 1901,

Als atademischer Dozent wirtte K. vormehnlich durch die songlätige Aucharbeitung und durchsichtige Gliederung des von ihm Gebotenen. Die Gabe freier Rede besaß er nicht. Selbst die Jorm seiner Vorlesungen war nicht die des Vortrags, sondern des Auchs. Um so mehr stand ihm das schriftliche Wort zu Gebote. Mit sast leidenschaftlichem Fleiß und erstaunlicher Arbeitstraft vereinigte er die Fähigteit überauß schweller schriftlicher Produktion. Es war ihm leichter mit der Feder als mit dem mündlichen Wort seinem Erfenntnissen und Empsindungen Ausdruck zu der Taber trat auch die Gemütsseite seines Wesens und Enterplen unmittelledarer im Virsen auch in personichem Verkohn, we, wenigkens für den sernen Seigens unmittelledarer in Virsenschaft und Energie des Willens überwogen, zu 45 Tage, und ein A. Knapp hat ihm voiedersholt das Zeugnis gegeben, daß er mit feinem sich se einnes visse werden der der Vollenit schaft, hat ihn doch der ihm eigentümliche Gerechtigkeitsssun auch dem Gegner gegenüber nicht verlassen, und ist ihm auch vossenschaftliche Friedertigkeit immer mehr ein Gegenstand ernsten und erfolgreichen Stredens geweien.

Eine von ihm selbst durchgeschene übersicht über die Schriften A.s sindet sich in Bh. Schaffs und S. M. Jadsons Encyclopedia of living divines and christian workers S. 121. Bon ben meisten. Der selbstständigen Schriften sind auch, namentlich englische, übersehnen erscheinen. Die Mitteilungen über A.s Leben verdankt ich seinem Sohn Staatskat E. Aurh in Riga.

Orga Statestat C. stary in stigu.

Ruftafel f. Bb VI G. 275, 16-24.

Ruich f. Bölfertafel.

Andones Demetrios, byzantinischer Theolog des 14. Jahrhunderts. — Litteratur: Fabricius Parles, Bibliotheca Graeca tom. XI, S. 398-405; F. J. Stein, Studien über

die Befinchaften des 14. Jahrhunderts, in der Bfterreichifden Bierteljahrefdrift fur tatholifde Theologie, Bien 1873 (Jahrgang 12), S. 552 ff. und foust; Chrhard bei Krumbacher, Geich. ber Byg. Litteratur, 2. Auslage 1897, S. 101 und Krumbacher selbst a. a. D. S. 487 f. Die bisher heransgegebenen Berte bes Rydones find gefammelt bei MSG tom. 154 G. 825-1217. Gein intereffanter Briefmedifel foll bemnachft befonders herausgegeben merben (Rrumbacher 6 a. a. D. 488).

Lababie

Demetrios Rybones (Anuntoios & Kudwens) lebte etwa in ber Zeit von 1330-1400. Er icheint fich namentlich in Theffalonich und Ronftantinopel aufgehalten zu haben. Dit vielen bebeutenberen Mannern feiner Zeit ftand er in Berbindung, wie mit Barlaam, Bas lamas, Nikephoros Gregoras, Joseph Bryennios, auch mit dem Kaifer Johannes Kauta- 10 tuzenos, dem er als Minister diente. Seine Bildung war eine bessere, er verstand auch Lateinisch, Krumbacher nennt ihn einen "der fruchtbarsten und talentvollsten Essavisten der Balaologenzeit". Mit ber abendlandischen Richtung seiner Bildung hangt es wohl gufammen, bag Rybones in ben firchlichen Tagesfragen nach Rom neigte. Er war fur bie Union und gegen die Helpdasten. In dem Interesse sind seine Schriften gehalten Heol 15 της έκπορεύσεως του άγίου πνεύματος MSG 864 ff. und Περί των βλασφήμων δογμάτων l'onyoniou του Παλαμά etc. MSG a. a. D. 836 ff. Die lettere barf als eine ber bedeutenderen Schriften in der Sefticaftenlitteratur bezeichnet werben. Die Bolemif des Rydones richtete sich auch gegen den Zelam. Er überfeste ins Griechische die "Confutatio Alcorani Muhamediei" des Richardus Florentinus Fabr. Harl. 20 S. 404. Seine lateinischen Renntnisse bienten ihm bagu, auch einige bebeutenbe Stude aus ben Werten abenbländischer Theologen, wie Augustin, Thomas v. Uquin, ins Griechische zu übertragen. Auf ethischem Gebiete liegt die Schrift : Heod tov natagooveër tor Karator, zulett bei Migne a. a. D. 1169. Auch einige theologische Reden werden bem Rybones jugeschrieben. Ubrigens thate es auch bier not, bag eine eingebenbe Unter- 25 fuchung fich mit bes Dannes Leben und Schriften beschäftigte. Ph. Deper.

Annewulf f. Bb IV G. 364 f.

Aprie eleifon f. Liturg. Formeln.

\$.

Labadie (geft. 1674) und die Labadiften. - M. Goebel, Geschichte bes driftlichen m Lebens in der rhein. weitphalifden evang Rirde, Coblens 1852, II. 181-273; H. van Berkum, De Labadie en de Labadisten, Sneet 1851; D. heppe, Geschichte bes Bietismus ber refor-mierten Rirche, namenisich ber Niebersande, Lenden 1879, S. 241-374 (heppe hat auf Grund bisher unbenutter Quellen die früheren Darftellungen mehrfach berichtigt); A. Ritfol, Befc. des Bietismus, Bonn 1880, I, 194-268 ("Labadie, der Urheber des Ceparatismus in Der 86 reformierten Kirche"); M. Bajorath, Jean de Labadies Ceparationsgemeinde und Zinzenborfs Brüder-Unität [ThSisk 1893, S. 125 – 166]. Die ältere Litteratur ist verzeichnet im Baselifden allgemeinen biftorifden Legiton, Cupptement II, 267, in J. G. Walchii, Bibliotheca theologica selecta, II, 48-56, und in B. D. Fuhrmanns Sandwörterbuch ber chriftlichen Religions. und Rirchengeschichte, II, 609.

Jean de la Badie oder de Labadie, geboren den 13. Februar 1610 zu Bourg bei Borbeaux, gestorben an seinem Geburtstage 1674 in Altona, stammte aus einer abeligen ariftofratifcheparlamentarifchen Familie; er war ein feuriger Gubfrangofe, von fleiner Beftalt und ichwächlicher Gefundheit, aber voll Beift und Leben und ein Beberricher ber Beifter. Mit zwei Brübern warb er in ber Jesuitenschule zu Borbeaux erzogen, in welcher ber 45 empfangliche Anabe und Jüngling anjangs volle Befriedigung feines tiefen religiöfen Beburfniffes und seiner sehr lebhaften Phantafie fant. Aus eigener Uberzeugung und wiber ben Willen seiner Eltern schloß er sich gang an ben Jesuitenorben an, ohne boch "Profez de leur Compagnie" ju werben. Er ftubierte feit 1626 febr eifrig Philosophie und Theologie und las besonders fleißig die (lateinische) Bibel und die Schriften von Augustinus so und Bernhard. Seine Frommigfeit nahm feitbem eine augustinisch-mystische Farbung an.

192 Labadie

Bei feiner Ordination (1635) burch ben Bifchof von Bagas, be Maroni, übergog bie ht. Dreieningseit sein herz mit einer innerlichen Salbung. Durch ben bl. Geist lernte er das rechte Beten und Meditieren. Das innerliche Wort galt ihm als die untrügliche Leuchte des äußeren Mortes der hl. Schill. Der Geist Gottes gab ihm auch ein, dos ort berufen sei, die Kirche nach dem Muster der apostolischen Gemeinden zu resormieren, bag er aber biefes nur vollbringen fonne, wenn er fich bon ben Jefuiten trenne. Geine Rränklichkeit öffnete ihm den Weg aus dem Orden. "Ab omni vinculo liberum ob invaletudinem ipso petente dimisimus" heißt es im Entlassungsdektet vom 17. April 1639. Der Ausgetretene begann nun, ohne an Die Dratorianer ober Janseniften fich an-10 Jufchließen, ale Boltsprediger (à la Huguenotte fagten feine Gegner) mit unglaublichem Erfolg ju wirten in feiner Beimat, in Baris, in Amiens, two er 1640 Ranonifus und Theological (Lehrer ber Theologie) wurde, und in Abbeville. Durch bas Studium ber hl. Schrift ward er ber reformierten Lehre naber geführt. Er predigte von freiem Willen und Gnade, von Brabeftination und Erlöfung, wobei bie Unverdienstlichfeit ber guten 15 Berte als Konsequenz fich nabe legte. Gegen bie baburch aufgebrachten Monde und Briefter nahm ihn Richelieu in Schut. Aber Richelieus Nachfolger Mazarin ließ ihn als Storer ber Rube bes Staates aus Amiens verweifen. Er ging in bie Rarmelitereremitage ju Braville. Sier las er jum erstenmal Calvins Institutio, mit beren Blaubensinhalt er fich einstimmig fant, während er auch noch ebenso einverstanden blieb mit ben beson-20 beren Einrichtungen der latholischen Kirche, der Berekrung des hl. Aberdmahles und des Priesterlandes, dem Beichtverhältnisse, der Glut der Andacht und der Betentsgaung, die er bei den Resonnierten vermigte. Erst die unaufhörlichen Bersolgungen der ihn nun tödlich hassender Zesuten und der Andlick des resonnierten Gemeindelebens brachten ihn 1650 ju Montauban jum Übertritte jur reformierten Rirche, beren Brediger Gariffoles 25 erklarte : "Er glaube nicht, daß feit Calvin und ben erften Reformatoren folch ein Dann zur Gemeinschaft seiner Kirche übergetreten sei." Labadie brachte aber seinen resormatorischen Trieb aus seiner bisberigen kirchlichen Gemeinschaft in die neue mit hinüber und eiferte daher, als außerordentlicher Prediger, späterhin auch als Professor Descholigie in Montauban angestellt, für Wiederherstellung der alten Sittenstrenge, damit aus der 20 desormierten Kirche eine wirklich resormierte werde. Deshalb gab er auch 1658, nachdem er 1657 von bem Bifchof und ben Donchen verbrangt worben war, in bem bamals gang reformierten, aber auch fehr weltlichen Orange an ber Rhone die treffliche discipline des églises réformées de France neu beraus, muste aber auch von bort balb wieber fort, als Lubwig XIV, bie Stabt bedrangte. Er begab fich nun 1659 auf die Reife nach 25 London, wohin er ale Prediger ber frangofisch-reformierten Gemeinde berufen worben. Unterwegs aber hielt man ihn in Genf, gerabeso wie 123 Jahre vor ihm Calvin, fest, und machte ihn jum außerorbentlichen Prediger, als welcher er mit bem größten Erfolge für Wieberherstellung ber alten, bort sofehr entwichenen und verweltlichten Frommigteit und Bucht wirtte. In biefem auch bamals noch gesegneten, wenn auch taum mehr als bas 40 alte Benf, ertennbaren Mittelpunfte bes driftlichen Lebens für Franfreich, Italien, Deutsch= land und die Schweiz fammelte fich alebald ein Rreis auserlefener Junglinge um ibn, welche feine ergreifenden Bredigten mit Begierbe hörten, und an feinen Sausanbachten (Konferenzen) zu ihrem großen Segen teilnahmen. Zu ihnen gebörten seine nachberigen Witarbeiter: Vierre Poon aus Wontauban (1646—1707), Pierre Dulignon (gest. 1679) 46 und François Menuret (geft. 1670), und die Deutschen Theodor Unterent (gest. 1693 in Bremen) und Fr. Spanheim (f. b. A.). Spener hat Labadies Predigten öfter, ihn selbst nur einmal besucht. Gleichwohl meinte man in ber Zeit ber beutiden Aufklärung und Zesuitenriecherei aus biefer Bekanntschaft Speners mit Lababie, bem Exjesuiten, ben Schluß gieben ju durfen, daß jener "ein burrer Stab in den Sanden der Jefuiten" gewesen, 50 fomit ber Bietismus ein Bert ber Jefuiten fei (fiebe Rofters Reueste Religionsbegeben= beiten auf bas Jahr 1789, G. 863 ff.). Lababies Ruf und feine in ben Gebanten ber Selbstmortifitation, ber Meditation und ber bas Berg vergottenben Kontemplation fich ergebenben Schriften wurden besonders auch burd Bermittelung bes Gotticalt von Schurman in ben Nieberlanden ausgebreitet und machten namentlich ben Kreis von ernften 55 Chriften in Utrecht, G. Boetius, 3. von Lobenftein und Anna Maria von Schurman (f. b. A.) auf Labadie als auf einen erwünschten und notwendigen Reformator bes driftlichen Lebens für bas in arge Beltlichkeit und Uppigkeit verfallene niederländische reformierte Chriftentum aufmertfam. Muf ihr Betreiben ward baber Lababie 1666 jum Brebiger ber wallonisch-reformierten Gemeinde in Dliddelburg berufen. Borber und unterwegs 60 folog er mit feinen genannten brei frangofischen Freunden einen (gebeimen) Bund vor

Lababie 193

bem Berrn, querft an ber eigenen Beiligung in ber Rachfolge Chrifti und in ber Gelbitverleugnung - bis ju völliger Gutergemeinschaft? - und bann auch an ber Reformation anderer zu arbeiten. In diesem engen Bunde ber vier driftlichen Freunde war der Reim zu ihrer nachherigen Separation enthalten, so wenig fie felber bies auch noch ahnen mochten. Denn bamale befeelte Lababie. - ben alten tatholifden Briefter - noch bie 6 Soffnung einer Reformation ber Rirche burch bas Umt, burch ben Baftorat, wie er auch zeitlebens eine priefterliche Oberherrschaft in seiner Gemeinde ausgeübt hat. Uber Utrecht in Midbelburg angetommen, feste er feine Genfer Sausandachten und Berfammlungen mit großem Segen fort, gewann Sollands Minerba, Anna Maria bon Schurmann (E. Quandt, A. M. v. Schurman, Die Jungfrau von Utrecht, Berlin 1871, S. 59 ff.) 10 schnell und auf immer für sich, führte die ganglich erschlaffte Rirchenzucht wieder ein und erzeugte wirklich eine große Erwedung in feiner Gemeinde und in bem gangen Lande. Damals (1668) gab er seine wichtige Schrift über die Prophezei ober die prophetische Übung beraus, worin er das Recht und die Pflicht der Prediger, vor und mit der Gemeinde Schriftbetrachtungen ober Konserenzen zu halten, in überzeugender Weise aus der 15 beiligen Schrift und ben reformierten Rirchenordnungen nachwies und jugleich ben Bergang in Diefen Berfammlungen ober Konventiteln und Stunden gang fo befchrieb, wie fie Unterept 1665 in Mulbeim und Spener 1670 in Frankfurt, ber biefe Schrift 1677 ins Deutsche übersette, in Deutschland eingeführt haben. Auch gab er damals jum Gebrauch für die Hausandacht seiner Gemeinde sein berühmtes Manuel de piete, das schöne und innige, 20 icon 1687 ine Deutsche und bann wieder 1726 von B. Terfteegen überfette Sandbuchlein ber Gottseligkeit heraus, welcher lettere in der Vorrede von Labadie rühmte, "daß die Seele diese sonderlichen und getreuen Dieners Gottes von der himmlischen Wahrbeit dergelalt durchbrungen, durch ibr Licht orerendent und mit Eifer für die Hertichkeit Jesu Ehriftig und das heil der Seelen dermaßen erfüllt gewosen se, daß es kein Wunder 20 fei, daß folche erbauliche und beilfame Lehren in feinen Buchern ju finden find". Much als ein febr begabter innig religiofer Dichter betvies fich bamals Lababie, wobon Terfteegen im Anhang einige Broben mitgeteilt bat.

Mitten in Diefer iconen und gesegneten Birkfamkeit als gefeierter Brediger, ernster Seelenhirte und erbaulicher Schriftsteller ward Lababie burch feine Besonberheit und feinen so Eigenfun gebemmt und in eine Bahn geleitet, welche ibn allmablich auf ben fleinen Kreis veniger aber dest des eifrigerer Anhänger und einer besonderen separatissischen und settierischen Gemeinde beschränkte. Er verweigerte die Unterschrift der bestalissischen Annschlich aus die in vielen Artikeln undiblisch, denahm sich überbaupt eigenwillig und rechthabereisch gegen seine vielleicht sehr verwetlichte wallomische Klasse und Swach dand er sich so nicht - wie bamals noch in ber reformierten Rirche allgemein üblich war - an bie borgeschriebenen liturgischen Gebete, sonbern bielt an beren Statt freie, innerlich gesalbtere Bebete. Rachbem er eine rationalistische Schrift bes Utrechter Bredigers Ludwig Bolgogen : de scripturarum interprete (1668) ale unrechtgläubig bei ber Spnobe angeklagt, bie Spnobe in ihrer Mehrheit aber ihm und feinem Bresbyterium Unrecht gegeben hatte, ber: 40 weigerte er biefem Beichluffe burch Ankundigung von ber Rangel fich ju unterwerfen, und ward beshalb mit seinem Presbyterium suspendiert. Da feierte er 1668 in arger Berblendung mit feinen gablreichen fanatifierten Anbangern bor bem gewöhnlichen Bottesbienfte in ber Rirche ein besonderes Abendmahl, womit die Spaltung und die Grundung einer besonderen (labadiftischen) Gemeinde begonnen war. Er wurde abgesetzt und ibm 45 und feinen Anhangern die Rangel und ber Aufenthalt in ber Stadt unterfagt, wogegen er nun zuerft in bem naben Stabtchen Beere und bann in bem großen Umfterbam ben Berfuch machte, nach Urt ber Donatisten und aller Separatiften eine volltommene reine Gemeinde aus lauter Wiedergeborenen ju gründen und ju erfalten, zuerst als Ortse, später als bloße Hausgemeinde. Labadie und seine Anhanger bestritten der bestehenden werfallenen Rirche und ihren Organen das Recht, sie zu strafen und auszuschließen, nannten fie daber in ihrem anerkannt jammerlichen, verderbten und undriftlichen Buftande nur eine unwahre, faliche und beuchlerische Scheinfirche und bielten bagegen ihre Gemeinbe, als wahrhaft ausgeschieben aus ber Welt und aus Babel, für die "eine evangelische Rirche", würdig des von ihnen mit Ungeduld ersehnten tausendiährigen Reiches. Die neue Ge- 65 meinde mußte aber um ihres eigenen Bestebens willen erwarten und erwirken, daß nun auch wirklich alle trabrhaft Gläubigen ber gangen niederländischen Rirche fich von der alten ju Babel gewordenen Rirche trennten und an fie anschlöffen ; fie mußte baber profelytenfuchtige Berbereifen machen laffen, wie bies in gleicher Beife ju ihrer Beit bie herrnhuter und Methobiften, Die Baptiften und Die Irvingianer gethan haben. Aber 60

194 Labadie

bot) schlossen sich nur wenige bedeutende Manner, worunter ber Altburgermeister Konrad von Benningen (Reig, Sift, ber Wiedergeborenen, IV, 121-138) und die beiden Randibaten ober Brediger Beinrich und Beter Schluter aus Wefel, an fie an, mabrend allers dings ibre erbaulichen Berjammlungen weit zahlreicher besucht wurden und die Amster-bamer Prediger sich barüber beklagen mußten, "baß die Lababisten die besten Christen und die gottfeligften Bergen gewännen und bie großen Gemeinden bon ben Berlen entblößt wurden". Da verbot ber Magiftrat jedem Austwärtigen ben Besuch ber hausandachten Labadies und nötigte baburch bie Gemeinde, fich nach einem anderen auswärtigen Afol umgufeben. Die 10 in Amfterbam für immer mit ihr verbundene Schurman erwirkte ihr bies bei ber Pfalggrafin Elifabeth, Abtiffin in Berford (f. ben A. Bb V S. 306), welche baber 1670 bie gange aus etwa funfzig Berfonen und funf Baftoren und Bredigern bestebenbe Sausgemeinde unter bem Borwande, bag fie eine geiftliche, flofterartige Stiftung beabsichtigten, au fich einlud (Gölscher, Die Lababisten in herford, herford 1864). Die Gemeinde be-15 hauptete gwar gang rechtscläubig gu fein, war es aber feineswegs; ibr gebeimer Gemeinsichaftsgrund war eben bie separatistische Trennung von ben anderen öffentlichen Gemeinden besselben Bekenntniffes, eine für fich reine, wurdige und heilige Gemeinde zu bilben mit besonderer (bierarchischer) Rirchenzucht. Gie führte eine gemeinsame Sausbaltung, batte baber auch tommuniftifche Gutergemeinschaft unter fich eingeführt und forberte fie als 20 Betweis des wahren und lebendigen Glaubens. Während Labadie und andere nur beimlich verheiratet waren, verwarfen fie manichaisch bie Ebe ber Ungläubigen als sündlich und bielten nur bie Eben ber Beiligen für beilig, recht und erlaubt und beren ichmergloß geborene Rinder für beilige Gemeindeglieder, welche aber barum auch nicht mehr ben Eltern, sondern bem Herrn, b. b. seiner Gemeinde, angehören und von ihr und in ihr erzogen 25 werben mußten. Roch in Berford tam bie in ber Gemeinde berrichende Begeisterung und Schwärmerei zu einem heftigen Ausbruch, indem nach einem gemeinsamen Liebesmahle eine allgemeine Erweckung (resurrectio), eine Erultation, ein "christliches Jauchzen", Springen, Tangen und Ruffen entstand, worauf bann auch gemeinfame Abendmablefeier und öffentliche Bredigt begann. Diefes Auftreten einer neuen und fremben Gemeinbe, bie fogar in Solland, allwo bie Konflueng aller Religionen war, nicht gebulbet worben war, mitten in Deutschland und in ber beutschen evangelischen Kirche erregte ungebeueres Aufsehen und großes Migtrauen. Bergeblich berfuchten die reformierten Fürsten, die fromme Pfalggräfin, der Stattbalter Morit von Oranien und der große Rurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg als 25 Schubberr der Abtei die versolgte Gemeinde zu ichüten. Auf Beschwerde des seindseligen Berforber Rates befahl bas Reichstammergericht ju Speper 1671 unter Berufung auf bie Mandate wiber die Wiedertäufer und ben nur brei Religionen bulbenden westfälischen Frieden ber Fürstin die Ausweisung ber fünf Brediger "als Gektierer, Wiedertaufer und Quater, weil burch ihren Aufenthalt im Reiche große Weiterung, Aufruhr, Emporung und 40 Blutvergießen entsteben möchte, auch bas Zusammenwohnen beider Geschlechter unter Einem Dache ber Ehrbarteit, gemeinem Besten, Rut und Wohlsahrt, auch allem Rechte zuwider fei". Bahrend die Fürstin noch Beiftand wiber bieses Danbat in Berlin suchte und ber Rurfürst eine genaue Untersuchung ber gangen Geschichte angeordnet hatte - welcher wir

außer ber Schurman und einigen jungen, reichen und vornehmen Frauleins (ban Sommels-

45 die heilbringende Verwaltung des reinen Evangelii undankbaren Lande und wanderte nach der religiöfen Freistadt Altona auß, wo sie Ruhe und Gedechen sand, sie dache von der dertigen französische Echürman 1673 in seliger Stimmung ihre und der Gemeinde Kreng gesondert hielt. Sier schried die 65jährige Schürman 1673 in seliger Stimmung ihre und der Gemeinde Geschüte und Verteidigung in dem unübertrefilichen Büchlein Eucleria, dessen zweiten Teil sie 1678 vollendete. Labadie bezeugte gleichzeitig in seinem Testamente seinen christlichen Glauben und sein Festhalten an seiner besonderen Gemeinde, und start 1674 (stetit ceeiditque suo Domino), seine Gemeinde seinen Freunden Yvon, Dulignon und der Schürman anvertrauend (3. Liedos), Der Ausenthalt des Jean de Labadie in Altona. Schristen des Vereins für schlestwig-holsteinische Kirchengeschickte 1901, 2. Reihe, 25 deseit.

befonders viel Aufschluß verbanten - verließ die Gemeinde freiwillig 1672 biefe gegen

Die Lababistische Gemeinbe, ober wie sie sich selber nannte, "bie von ber Welt abgeschiebene und gegentwärtig zu Wietwert (Wieuwerb) in Friesland versammelte resormierte Gemeinbe", kehrte balb darauf, von bem zwischen Danemark und Schweben ausbrechenben Kriege geängstigt und von ben brei Erbinnen van Sommelsbyt in den Weltst bes schönen Schoe Welts werden der Thetinga bei Wiewert in Weltfriesland gesetzt,

Labadie 195

breimal ftatler als fie ausgezogen war, nämlich 162 Seelen gählend, nach ben Rieber-landen gurud, und konnte nun auf dem einfamen, ihr mit der Umgegend gehörenben Schlosse zu Wiewert eine bon ber Welt und ber Rirche auch außerlich gang abgesonderte Rolonie oder Gemeinde grunden, gang wie funfgig Sabre fpater bie Brubergemeinde, welche überhaupt mit ben Lababiften fo außerordentlich viele Ahnlichfeit hat. 6 Die bereits bestebenbe fommuniftische Gutergemeinschaft ward bier zu einer fogialistischen erweitert. Alle trugen biefelbe bochft einfache Rleibung ohne überflüffigen Schmud, fie beilten gemeinsom, jedoch an beie unterschiedenen Tischen, des Borschandes, der Jausgenossen und die Framilien, welche eine besondere Wohnung für sich erdalten hatten, und alle mußten als Zeugnis des gemeinsamen Eigentums ihre Thüren zo ossen den nachten, und alle mußten als Zeugnis des gemeinsamen Eigentums ihre Thüren zo ossen hatten. Die Kolonie bezahlte ihre Steuern gemeinsam und nährte sich besonders von grober Tuchweberei (noch jeht in Holland Ladabissenzug genannt). Seisensiederei und Eisensiederei und Eisensiederei von der immermehr ein. Vergebens versucht die friesische Synode fie ju bannen und bie weltliche Obrigfeit ju ihrer Berfolgung ju bewegen; eine von biefer angeordnete Untersuchungstommiffion, ju welcher ber fromme hermann Bitfius geborte, 15 fprach fich gunftig fur die Gemeinde aus, nachdem Doon fie verteidigt hatte. Wirklich erlebte bie Bemeinde in Diefer Zeit (von 1675-1690) ihre bochfte Blute und erhielt nun aus gang nieberland und bom Nieberrhein und aus Oftfriesland ftarten Bugug; außer ben schon Genannten traten noch fieben andere Theologen mit vielen Anhängern und ber berühmte Arzt Hendrik von Deventer auf fürzere ober längere Zeit zu ihnen, und außer- 20 bem hatten fie auch unter ben ernsten Christen eine weit ausgebehnte Diaspora von besuchenden und besuchten Freunden. Ihre Berfassung war aristotratischierarchisch; auch bie vornehmen Frauen gehörten mit jum Borstande und insbesondere war der Ginfluß ber Schurman febr groß. Faktisch lag jedoch die Herrschaft über die Gemeinde gang in Poons handen, der fie mit eiferner Scharfe und Schroffbeit ausübte. Ihre Lehreigen 25 tumlichteiten waren: unmittelbare Wirtsamkeit des hl. Geistes im Herzen der Erwählten; bie Rirche eine Gemeinde nur ber Wiebergeborenen, ihr Triumph bas taufenbjährige Reich; bie Saframente nur ben Wiedergeborenen bestimmt. Daher war die Kindertaufe nur ge-buldet, die Abendmahlöfeier sehr selten. Als erste und notwendigste Tugend galt un-bedingter Gehorsam, willenlose Unterwürfigsteit und Brechung des Eigenwillens. "Der 20 Ropf muß ab", war fprichwörtlich. Der Gotteebienft - teile in frangofischer, teile in bollandifder Sprache gehalten — war höchft einsach und wurde von ben fprechenden Brübern ober Lehrern gehalten, während in breierlei Sprachen, aber nach berfelben Melobie, gefungen wurde. Während bes Gottesbienstes und selbst Sonntags durften Die Frauen nach Belieben striden und naben; überhaupt huldigte die Gemeinde in der Sonntags- 36 feier gang ben freien Anfichten bon Coccejus gegen Boetius, wie nach ihr auch bie Brubergemeinbe.

samen, Separatismus und Rirchen- und Abendmahlsmeidung die bitteren Früchte des Lababismus. M. Goebel † (G. Frant).

Laban f. Bb VIII G. 544, 17.

Labarum f. Donogramm Chrifti.

5 **Labbe** (Labbeus), Bhilipp, S.J. gcft. 1667.— 3. Garnier, Prolegg, ad opp. Mar. Mercatoris (Par. 1673), c. 5 28.... 8, brt Midaub, Biogr. universelle, t. XXII, p. 256-258; Σε Bader, Biblioth, des écrivains de la Comp. de Jésus, 2° edit, t. II, p. 549-562; βurter. Nomenclator liter, II, p. 201-210; βcfl, S.J., M. "Labbe" im \$M\$2", VII, 1281 f.

Philippe Labbe, von den jesuitischen Gelehrten des 17. Jahrhunderts einer der be-10 rühmtesten und schriftstellerisch fruchtbarften — nicht zu verwechseln mit seinem Zeit- und Orbensgenoffen Bierre Labbe aus Clermont (geft. 1680) -, wurde geboren ju Bourges am 10. Juli 1607 und wirkte teils bier, teils an einigen anderen Orten als philofophischer und theologischer Lebrer. Dies jeboch nur mabrend weniger Jahre, ba er icon bald bon feinen Orbensoberen ber Berpflichtung ju mundlichen Lehrvortragen enthoben 16 wurde und fo in Baris bis zu feinem am 25. Mars 1667 erfolgten Tode ausschließlich feiner Forfcher- und Schriftftellerthätigkeit leben burfte. - Gein litterarifcher Rachlag erscheint, wenn man das nicht sehr hohe Alter erwägt, das er erreichte, als von staunens-wertem Umfang, beides was die Zahl und was die Mannigfaltigkeit seiner Rublikationen betrifft. hinsichtlich bes schriftstellerischen Werts berselben ist er freilich fast auf jedem 20 der von ihm in Angriff genommenen Arbeitsgebiete durch spätere Nachfolger in mehr ober minder erheblichem Dage übertroffen worden. Bon ben nabezu 80 Berten, welche be Bader als von ihm verfaßt aufgablt, ift bas bedeutenbite bie Rongiliensammlung, welche er, spater gefolgt von feinem Orbensgenoffen Babriel Coffart (geft. 1674), unter bem Titel "Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta" berausgab (Baris 1662 ff.), aber 25 freilich nur etwa jur Salfte felbst ju ebieren vermochte, ba er mabrend bes Drudes von Band IX ftarb. Die Bollendung bes bis ju 18 Foliobanden gediehenen Werles blieb Cossart vorbehalten. Näheres über biese Sammlung, von welcher später Nifol. Coletus einen Neudruck besorgte (Venetiis 1728—1732; XXIII t. in fol.), die aber durch die reichhaltigeren Berte ber fpateren Rongiliensammler, befonbers Danfis, antiquiert wurde, 20 f. bei Fr. Salmon, Traité de l'étude des conciles, Paris 1724, p. 506-514, bei hefele, Konziliengeich. 1, I, S. 76 f., sowie beim neuesten Kritifer ber großen Konzilsammlungen (S. Duentin, O. S. B., Jean-Dominique Mansi et les grandes collections conciliaires, Baris 1900). Ale einen Probromos biefes Bertes batte er (Paris 1661 in 4º) cine Historica synopsis conciliorum generalium nationalium, provin-35 cialium, dioecesaneorum, cum vitis epistolisque Romanorum Pontificum veröffentlicht, sowie noch früher (Baris 1646 in Fol.) eine Galliae synodorum conciliorumque brevis et accurata historia. - Anbere feiner Arbeiten gelten: ber all: gemeinen und firchlichen Zeitrechnungefunde (Concordia sacrae et profanae chronologiae a. 5691 ab o. c. ad an. Chr. 1638, Baris 1638 in 12°; Abrégé chrono-40 logique de l'histoire sacrée et profane de tous les ages et de tous les siècles etc., cbb. 1663-1666, IV Bbc, 12°; Concordia chronologica, cbb. 1656 4 Bbc Fol., wogu fpater Bb. Briet 1670 einen funften bingufugte]), ber Martyrologie (Hagiologium Franco-Galliae excerptum ex antiquo martyrologio s. abbatiae S. Laurentii Bituricensis etc., Paris 1643, 4°); ber byzantinischen Geschichtsquellenkunde (De 45 byzantinae historiae scriptoribus protrepticon 1658; Michaelis Glycae annales, 1660 [bie erste griech. Textausgabe bieses wichtigen Annalenvertes, vgl. Arumbacher, Gesch. d. byz. Lit., 384]); der französsischen Kirchen- und Staatsgeschichte (z. B. Melanges curieux de plusieurs sujets rares pour servir à l'hist. de la France ecclésiastique et politique, etc. 1650, 4°), ber allgemeinen und ber firchlichen Litteraturs so geschichte (Novae bibliothecae ms. librorum tomi duo, 1657, fol.; Bibliotheca bibliothecarum 1664, 8 vo; De scriptoribus ecclesiasticis, quos attigit card. Rob. Bellarminus philologica dissertatio, 1660, 2 voll. 8 vol. - Auch an der Bolemit feines Orbens gegen die jansenistische Betwegung ericheint er beteiligt, und zwar als por anderen eifriger Bertreter eines ichroff ultramontanen Standpunfte. Go in feinem 55 Triumphus catholicae veritatis adversus novatores, s. Jansenius damnatus a conciliis, pontificibus, episcopis, universitatibus, doctoribus theologicis atque ordinibus religiosis, etc. (1651) und in: Bibliotheca antijansenistica, s. catalogus piorum eruditorumque scriptorum, qui Corn. Jansenii ep. Iprensis et Jansenianorum haeresis errores ineptiasque oppugnarunt, cum praeludiis historiae et cribratione farraginis jansenisticae (1654, 4°). Darüber, "quod in Lutheranos et Reformatos fuerit ingenio duro nimis et acerbo", fübrt auch E. Cave Alage (Hist. litt. scriptor. eccl., Prolegg., c. 5).

## Lachmann, Carl f. Bb II G. 758, 45 ff.

Ladymann, Johann, Reformator in Heilbronn, gest. 1538. — Jäger, Mitteilungen zur ichmad. und frant. Ref. G. Stuttgart 1828; Titot, AB Beitrag über Stadt und Okramt heilbronn, hellbronn 1862: Dürr, heilbronner fromit, heilbronn 1899; 388 17, 469; Briefe an L von Melanchthon CR 2 82, 871; von Brenz, Strobel Misc. 3, 164, 165; 10 Partmann-Jäger. Brenz 1, 435, 459; Jäger a.a. C. 85, 147; Perssel, Ancedota Brent. 186, wo statt Luthm. Lachm. zu lesen ist; Brief von Ladmann Thet a. Klittendb. 7, 23 ff. Ref. Atten des heilbr. Stadtarchien, gesommelt und zur Berfügung gestellt von Pf. Dunder in Bessen. Monumenta Germaniae Paedagogica XXII, vo troß der Vorrede des Aretchismus von 1536 L. ein Anteil an Gräters Katechismus von 1536 L. ein Anteil an Gräters Katechismus von 1536 L. ein Anteil an Gräters Katechismus von 1536 L. ein Anteil an Gräters Katechismus

Lachmann oder eigentlich Lachamann, wie sich der Bater Bernhard L., ein berühnter Glodengießer, auf unzähligen Gloden und der Sohn in der einzigen, die jett von ihm bekannten Druckfehrift und auch in Briefen nennt, ist um 1490, vielleicht schon etwas früher, in der Reichsstadt Heiben gebren. 1531 giebt er sein Alter annähernd auf 40 Jahre an. Brenz nennt ihn pater maior (Jäger 26, 185). Er entstammt weiner wohlsabenden Bürgerssamilie, wie sein etwas süngerer Landsmann Erhard Schnepf. Seine erste Bildung empfing er in der Schule seiner Baterstadt, die unter der Leitung Kon. Költers in gutem Ruf stand, von weither besucht und von den Franziskanern gerne benutzt wurde. 1505 bezog L. die Hochschult vorden in Franziskanern gerne benutzt wurde. 1505 bezog L. die Hochschult Jahren 13. Januar 1507 Baccalaureus und 24. Februar 1508 Magister (Töpste 1, 455), wurde 13. Januar 1507 Baccalaureus und 24. Februar 1508 Magister (Töpste 1, 455, 2, 430). L. mußte große Erwartungen bei seiner Promotion erregt haben, wie der Jusach des Dekans im Magisterbuch der seinen Ramen beweist: Spiritus astra tenet. Nunmehr wandte sich 2. dem Studium der Mechte zu und wurde am 11. September 1509 Baccalaureus juris, war aber auch noch bei Magisterprüfungen in der Artistensantlicht abstig (Töpste 2, 521; 2, 432). Er hatte wich in dem erriggerichteten Kreis der dortspien Humanisten angeschlossen und noch bei Magisterprüfungen in der Artistensantlien angeschlossen und noch bei Magisterprüfungen in Keysersbergil mortem (Dppenheim 1510, f. XIV).

Bon der Universität hinweg wurde Lachmann zum Pharramt seiner Vaterstadt besuchen. Wie in den meisten Reichössadten war die Pharrei in Heilbronn einer fremden Körperschaft einverleidt. Die reichen Einfahrlich genöß ein Domberr zu Würzhurg als Kirchberr, welcher das Amt durch einen jeweilig gemieteten Briefter versehen ließ. Der Rat wünschste womöglich ein Stadtsind auf diesem Posten. So wird wohl auch Lachmann auf Empsehlung des Rats vom Kirchberrr: Beter vom Aufses auch 21. November 1513 zum Pharrverweier bestellt worden sein. Ein geistliches Amt hatte L dieder nicht sobesteidet, war auch nicht geweißt und hatte auch zu seinem Studium teine Phrinde genossen. Priester wurde er, als er nach seinem Amtsantrit am 22. Februar 1514 vom Rat mit einem Empsehlungsschreiben (vom 7. Wärz) nach Würzburg geschickt wurde.

Mit dem Mann, der damals die hervorragendste Stelle in der Nirche zu H. inne hatte, dem frommen Prediger Dr. Joh. Kröner von Scherding (vgl. d. A. Eberlin Bd 5, 122, 45 38) verband ihn herzliche Freundschaft, während die übrige Geistlichkeit um ihrer Genußjucht und Unzucht willen in schlechtem Ruse stadt. Sie hatte ihr eigenes Frauenhaus auf der Stadtmauer.

leicht erregbarer, und vor den geistlichen Obern bangender Mann. L versach aber bis Herbst 1527 auch noch den Dienst zu S. Zakob bei den Sendersiechen. Als Krediger hielt es Lachmann sur Ehrempflicht, sich den Doktortitel zu erwerben.

Er war einer jener 16 Doktoren der Nechte, welche die Juristenfaluktät mit der Licentiaten 5 am 29. April 1521 auf einmal kreierte (Töpke 2, 536 ff.). Vom 16.—26. April hatte Luther in Worms geweikt. Univilkürlich jehr man jene aufsläufende Paromotion, welche in Worms doraus Aufsehen erregte, und gegen welche der Kurfürst Ludwig als gegen einen Alt aladenischer Hand is der eines Aufsehen am 27. April protesiterte (Winkelmann, UV der Univ. Herbeiterg 1, 213) und Luthers Aufsten kornst in Verdinische Gegen einen Aufsehen kornst in Verdinische Aufschland der Verdinische Verdinis

übermütigen Barfüßer fich erbat, ber aber fich nicht ftellte.

Mit beinselben unerschütterlichen Mut wie den Bauern trat L. auch der Reattion in Heilberon entgegen, vo man eben noch im Nat Lachnanns Verdienste um die Stadd in 1s der schwerften Not gerishmt hatte, er habe der Stadt wohl 2000 sil erspart. Zeht erhoben die altgläubigen Geister im Nat im Vertrauen auf die Siege des Truchses von Waldburg und die Reiger des Truchses von Waldburg und die Archen Buchter des Schischischen Aufret. Da hiet Le dem Rat als Ergebnis des alken Glaubens und denst Aufruhr. Da hiet Le dem Nat als Ergebnis des alten Glaubens und der alten Kirche das böse Sprichwort vor: 26 Ein Heilberunger der die Archen der Archen der Verlage des dies Sprichwort vor: 26 Ein Heilberunger der die Kollen der Verlage der die Verlage der die

bronn, ber Tochter eines Rannengiegers und Burgermeifters, in ben Cheftand ju treten und ber bischöflichen Borlabung, bie nun an ihn und bie beiben anderen evangelischen Brediger erging, teine Folge zu leiften, ba fie in feiner Beife tegerifch und aufrührerisch wiber bas faiferliche Mandat gepredigt, fonbern nur gethan hatten, mas ihnen ber Weih= bischof bei ber Weibe gur Pflicht gemacht babe, bei ihrem Seelenheil bas Evangelium 5 aller Rreatur ju predigen. Der Rat wies ben Bifchof ab, indem er fich auf die Stimmung der Gemeinde berief und auf ben gunftigen Ausfall bes Reichstags ju Speier wartete. Tros der Berunglimpfungen des Psarrers, der auf der Kanzel Lachmann, den mutigen Bekenner im Bauernkrieg, und seine Genossen, "die Luther zum Abgott machen", als seige Leute ausschrie, welche das Beil nicht zu weit werfen, daß sie es 10 wieder holen tonnen, andere Leute ine Bab fegen, aber felbft nicht schwigen wollen und auf Ringmauern pochen, während bie Apostel bor bas Ungeficht ber Fürften getreten feien, trot ber Drobungen eines Burgers, ber mit eigener Fauft Reber erichlagen wollte, trot ber Beschimpfungen, die über Lachmann und seine Frau ergingen (gelber Lecker, Hure) ging die Sache des Evangeliums vortwärts. Lachmann begann mit Knaben und 15 Dabchen ben latechetischen Unterricht. Der altgläubige Schulmeister sah seine Stellung für verloren an und gab sein Amt auf. An seine Stelle trat Kaspar Gräter (vgl. Bb 7, S. 58), der Lachmann die religiöse Unterweisung der Jugend abnahm und für diesen Bweck seine "Catechesis" 1528 herausgab. Mit Ernst ging L. aller Unordnung im Gottesbienft und Leben ju Leib. Un Simmelfahrt 1527 verließ er bie Kangel, ohne ju predigen, 20 ba man nach fatholifcher Weise ben Beiland jur Rirchbede empor gezogen und bafür Rarten berabgeworfen hatte, twoburch in ber Rirche Getummel und Staub entstanden tvar, während man in thörichter Weife über bas ebangelische Abendmahl spottete und bem Anftant und der Sittlickleit hohn sprach (nackte Tänze, Jäger 76). Enblich am 28. April 1528 wagte es der Rat nach einer Anfrage in Hall, die ermutigend aussiel, das Abende 25 mahl unter beiberlei Gestalt feiern zu laffen. Allerbings lub der Bischof jest alle Geist-lichen von heilbronn nach Burzburg. Wohl wagte der Rat zunächst nicht, die Feier weiter zu gestatten, unter bem Bortvand, es fehlen die Mittel, aber & rubte nicht. Er bielt bem Rat feine Unbeftanbigfeit bor. Seilbronn, beige es, fei baurifch, tvenn Bauern, bunbifd, wenn Bunbifde (Reiter bes Schwäbifden Bunbes), evangelifd, wenn Evange so lifche ba feien.

1529 schop sich Seilbronn ben Arotestierenden in Speier an und nahm 1530 die Schwabacher Artikel mit Ausnahme des 17. an, lehnte aber auf Lachmanns Nat den Eintritt in den Schmallabischen Bund zleich Rünnberg, Brandendburg-Ansdach und Hall ab, da L. den betwassierten Widerstand zegen den Kaifer mißbilligte. Auf dem Reichse sag zu Augsburg ließ heilbronn dem Kaifer ein von Lachmann versätzes Belenntis der richtiger eine Darzlellung der Reformation und des Kirchentoesen in heilbronn überreichen. Das Schristischer folkt in seinen Psarrechten nicht gektänft werden, der Leicht dareben Gottesdienst, Abendmahl, Taufe, nicht aus dem Baptisterium, sondern aus dem especialen auf dem Kreugaltar mit frischen Wasser ganz in edungelischer Weise mit seinen Sechlien. Geiungen wurde lateinisch und deutschein der Rochesten der Rochesten und der Rochesten der Rochesten der Rochesten und der Rochesten der

Ammehr ging der Rat, gedrängt von Lachmann, Schritt sür Schritt veiter, verbot die Weise des Tausvassers am 21. März 1531, nipbilligte die Fortdauer der Messe in der Psartsinge, wossir die Priester predigen sollten. Das Kastengebot hatte man schon so 1530 ausgehoben. Am 8. Dezember 1531 morgens ließ der Rat durch die ganze Gemeinde die Gevorstebende Reformation gutseißen. Aur ein Kürger wöderhood, der aber sofort, als man ihm das Gürgerrecht lindigte, einkentte. Mittags wurden samtliche Kriester, die Klöster und der Kommenthur des deutschen Hause von Annahme der Reformation ausgefordert. Die Kriester mit dem Psarrer sügten sich. Die Klöster und die Deutsche sehren weigerten den Beitritt zur Klöstendion, worauf ihre Kirchen gescholssen und der Karmelitern ihr wunderthätiges Nariendid genommen wurde. Eine Disputation, auf der die Mönche ihre Sache verteidigen wollten, und wozu der At Brenz von Hall. Platere von Essingen, Franz Franz Franz den Memmingen und Bernd. Burzelmann von Schwaigern beziehen wollte, zerschulg sich. Der Widersland der alten Kirche im großen

Wie auch Gräter fagt, war die Arbeitslast für L. Jahre lang fast übergroß. Er bat um Erleichterung. Der Rat wollte Erh. Schnepf als zweiten Prebiger L. an Die Seite ftellen. Man verhandelte mit ihm Anfang 1532, aber ber Rat muß eingesehen haben, daß Schnepf 20 nicht twobl als zweiter Brediger nach Seilbronn kommen konnte. Am 20. Mai 1533 wurde M. Menrad Molter aus Augeburg als L.& Gehilfe angestellt, 1536 anftatt bes unguberlässigen Dick Le treuer Misserier 306. Bersich zum Parramt berufen. L., ein inniger Freund von 306. Brenz, hatte sich sied Gegner des Zwinglianismus und Andreweitern bein er auch 1527 gegenüber von Beschuldigungen der Alt-25 gläubigen erklärte, Luther sei nicht sein "Abgott", er habe oft in seinen Perdigten gesagt, man foll weber lutherifch, noch btolampabifch, noch zwinglisch sein, benn, Luther, Deto-lampab und Zwingli seien Menschen, sondern man foll christisch sein. Mit voller Uberzeugung hatte 2. fich 1525 am Syngramma suevicum beteiligt und ftets mit Breng und Schnepf treu ju Luthers Sache gehalten. Mochte auch fein Freund und Nachbar 30 Martin Germanus von Fürfeld sich 1529 dem Zwinglianismus zuwenden (Jäger 147), Melanchthon hatte nicht nötig, L. am 3. Juni 1530 dor dem Zwinglianismus zu warnen (CR 2, 30). Auch als Buher auf der Rückfehr von Schweinfurt persönlich Ansang Mai 1532 nach Fürfelb und Gemmingen tam, um feine Unbanger ju ftarten und neue ju gewinnen, und diese nach einer Jusammenkunft am 22. Mai aufs neue im Kraichgau varben, stand se L. treu zu Luthers Sache. Auf 15. August batte er Brenz und die Anhänger Luthers, Frenzus in Gemmingen, Wurzelmann in Schwaigern und Wolfg. Stier (Taurus) in Drenbelfall ju fich eingelaben, um mit bem Gubrer ber Buterianer, Germanus, ju berhandeln und bon ihm ein volles Bekenntnis ju Luthers Abendmablelebre ju forbern (Reim, Est. Ref. M. 118 Anm.). Daß Buber selbst in heilbronn gewesen, last sich in so feiner Weise betweisen. In welch hober Achtung L. stand, betweist nicht nur ber zweite Brief Plelanchtschon an L. vom 25. April 1535, in welchem er ihm ben augenleiben-ben Balth. Reichenberger empfahl, ihm über die neue Ausgabe ber Apologie und ber Loei berichtete und feinen Schwager und feine Schwester burch L. grußen ließ (CR 2, 871), sondern auch die ehrende Widmung von Melanchthons Enarrationes in psalmos 45 aliquot burch ben Druder Setter (In Psalmos aliquot Davidicos Phil. Melanchthonis enarrationes doctissimae Hagennoae 1528).

Über die letzte Lebenszeit L. berrichte dis jetzt größe Berwirrung. L. sollte noch 1548 gegen das Interim eine Exhortstio ad constantiam an den Mat geschrieden und. als der Nat dennoch das Interim annahm, sein Amt niedergelegt haben und das der Nat dennoch das Interim annahm, sein Amt niedergelegt haben und das der Nat dennoch das Interim annahm, sein Amt niedergelegt haben und den der den Die Einsührung der an der Haller orientierten Kirchenordnung den 1543 ohne Mitwirtung L. als Leiters der Heilbronner Kirche ist geradezu undensdar. Aber obgleich alle Heilbronner Kirchendiener dabei um ihr Gutachten angegangen wurden, wird Leinem Bort etwähnt. Überbaupt erscheint er nach 1537 (Dienstag nach Dreisdinig, 58 9. Januar, Austrag zu einem mit Molter, Dietz und Kretz gemeinsauen Gutachten über zugesandte Artistel, vooßt im Zusammenhang mit dem Tag in Schmalkalden, 23. Ottober Einschung zum Hichenmah, 11. Dezember Verschwing an die Käner sienes verschorbenen Bruders Georg) nicht mehr in den Alten. Um 28. Januar 1539 aber wird das Amt des Predigers mit der Wohnung am M. Wolter übertragen, der die Formulnder

für bes "Dr. Predigers" Rinder nach bem Tod ihrer Grogmutter bestellt, 1542 erscheint als zweiter Gatte ber Witme Lachmanns ein Ge. Find von herrenberg, ber Dienstag nach Trinitatis um bas Beilbronner Burgerrecht bittet. Es tann alfo fein 3weifel fein, baß Lachmann im Jahr 1538 gestorben ift, und zwar wohl im Commer ober Berbit, nachbem er noch ben Beitritt Beilbronns jum Schmalfalbifchen Bund erlebt hatte. Alls 6 julang wird die Amtserledigung und die Berfebung besfelben burch Molter nicht gewährt haben. Die Borrebe R. Graters ju feiner Schrift bom driftlichen Glauben beutet fcon an, bag 2.8 Rraft ber großen Amtelaft mit ben aufreibenden Rampfen nicht mehr gang gewachsen war. Bu lange batte er bie Silfe eines zweiten Bredigere entbebren muffen. Ale ein Opfer feiner Amtotreue ift er frubzeitig jufammengebrochen, wie Sam in Ulm. 10 2.6 Charafterbild zeigt ale bervorstechende Ruge einen feingebildeten, humanen und humorbollen Geift, eine feste Überzeugungstreue und einen unbeugsamen Mut, ber feine Zu-geständnisse, feine Furcht weber nach oben noch nach unten fennt, ber ebenso bein Rat wie ben wilb erregten Bauern bie Wahrheit fagt, einen ernften Ginn, einen heiligen Gifer gegen das Lafter und alles zuchtlofe Wefen in allen Standen, einen frommen Wandel, 16 eine glübende Baterlandsliebe, gepaart mit Leutfeligfeit und Gaftfreundlichfeit, welche Seter rubmt. (Die Exhortatio gebort in ben Dob. 1530.) (3. Boffert.

Lacombe f. Bb VII S. 268, 55-271, 6.

Lacerdaire, Johann Baptist Heinrich, gest. 21. November 1861. — Monta-lembert, Le P. Lacordaire, Paris 1862; Alb. de Breglie, Discours de réception à l'Aca-20 démie française, 1863; le L. Chocarne, Lacordaire, sa vie intime et religieuse, 2 Bde, Paris 1866; Moura, Dernière Maladie et mort du R. P. Lacordaire, Paris 1868; D. Billard, Correspondance inédite du P. Lacordaire, précédee d'une étude biographique et critique, Baris 1860; Due de Broglie, Le P. Lacordaire, Baris 1889; E. D. Bollet, Lacordaire, Art. in La Grande Encyclopédie, Bb 21. Eine beutsche Biographie von Bleibtreu, Pater 25 Lacorbaires Leben und Birten, Freiburg 1873.

Robann Baptist Heinrich Lacordaire wurde geboren am 12. März 1802 in Recepfur-Ource (Cote b'Dr). Rachdem er das Gymnafium von Dijon "mit zerftörtem Glauben und bedrobten Sitten" (Memoires) verlassen, studierte er daselbit die Rechte, verband jedoch damit das Studium "der höchsten Probleme der Ahliosophie, der Politik und der Litteratur". 20 Mehr als Boltaire, 30g ihn J. J. Mousseau an, der auf ihn "einen Zauber ausübte, der zuweilen sehr wohlthuend ist für junge Leute die alle Ehrfurcht verloren haben" (Brief vom 30. Juni 1855). Er war Deift, jedoch voller Bewunderung für das Ebangelium, und der Meinung, es könne Frankreich erst wohlergeben, wenn es protestantisch würde (Notes de famille). Schon im Jahre 1822 begann er in Paris feine stage als 25 Ranbibat ber Abvolatur und ichien in juristische Gutachten versenkt. Aber seinem feurigen, mit aller Energie auf ein seites ziel losdringenden Seiste genügte diese Weltanschau-ung nicht. Lamennais, Essai sur l'inditserence, machte tiesen Eindruck auf ihn, weshalb Zacordaire auch das schönste Wert Lamennais' genannt wurde. Montambert nennt seine Belehrung eine urplössliche (un coup sudit de la gräce), jedoch scheint sie so vielmehr eine allmäbliche gewesen zu sein. 1823 schrieb Lacordaire an einen jungen Abbotaten : "3ch habe ein fehr frommes Gemut und einen fehr ungläubigen Beift. Da es jeboch in ber Natur ber Dinge ist, daß das Gemüt sich ben Geist unterwerfe, scheint mir wahrscheinlich, daß ich einmal ein Christ werbe." Ansangs 1824 schrieb er an einen anderen Freund: "Kannst du glauben, daß ich jeden Tag mehr ein Christ verde: Diefer pro- 45 gressibe Umschwung meiner Aberzeugungen ist sonderder. Ich sange an zu glauben, und doch war ich nie mehr Abstoloph als jetk. Ein wenig Philosophie ensternt von der Religion; viel Philosophie bringt zur Religion zurück." Und am 11. Mai desselben Jahres : "Ich werbe morgen frub in bas Seminar bon Saint-Sulpice eintreten". Das Chriftentum erfchien ihm als die unentbehrlichste Grundlage jedes fozialen menschlichen Lebens; 50 ba ber Menich für bas Rusammenleben geschaffen ift, fo war ibm bas Chriftentum und somit die tatholische Rirche ein Axiom, eine Notwendigkeit für den Menschen. Er felbst fagt: "Mit 25 Jahren fucht eine eble Geele nur ihr Leben babin ju geben. Gie berlangt bom himmel und bon ber Erbe nur eine große Cache, um ihr mit Aufopferung au bienen; sie strömt von Liebe und von Kraft über." Er entschlof fich, ber Sache bes 65 Bolls, ber Freiheit und ber Kirche zugleich sich ganz zu widmen. Sein Entschluß war nicht ein Aft ber Betehrung, sonbern ber Aufschwung ju einer neuen firchlich-bemotratischen Romantit. 3m Briefterseminar bon St. Gulvice fand er fic nicht in feinem Elemente;

ber Gallifanismus ber Profefforen ericbien ibm ale eine bofifche übertunchte Emporung, als eine Teilung ber Ginen Bahrheit, bas Nationalfirchentum als Brutofen ber Sarefie, bie bem Papstum burch ben Staat entgegengestellten Schranken als Beschränkungen (temperaments), welche Gott felbst auferlegt waren. Die erste Predigt, welche er vor-blegte, wurde von den Lehrern halb als Galimatias, halb als finnlos, im ganzen als lächerlich recensiert. Im Jahre 1827 erhielt er die Priesterweihe. Er schlug mehrere An-stellungen ab, auch einen Ruf nach Rom, als aucliteur de la Rote, der ihn zu den böchten Würben geführt hätte: "Als ich mich entschloß, in den geistlichen Stand zu treten, schreibt er, hatte ich nur Eins im Auge: der Rirche zu dienen durch die Rede (par la 10 parole). 3d werbe ein einfacher Priefter werben, und wahrscheinlich einmal ein Monch" (religieux). Doch fagte ibm ber Pfarrbienft in einer Gemeinde wenig gu. Er wurde Aumonier an bem Aloster de la Visitation, und etwas später auch an bem collège royal Henri IV., wo fein Wiberwille gegen bas Erziehungsspftem ber Universität mit jebem Tage größer wurde. — De Lamennais (f. b. A.), Montalembert und Lacordaire begrüßten in der Julievolution 1830 die Zerreisjung der Stadenketten, wodurch die Kirche an die politische Legitimität und an die Restauration gedunden war. Ihr Wahlfpruch war: Gott und die Freiheit, oder — der Papst und das Vols mit allgemeinen Stimmerrecht und freier Association. Diese und die Gewissensfreiheit machten sie praktisch giben sieden die Volkschaft und die Verlagen der die Volkschaft der Volkschaft und die Verlagen der die Volkschaft der Vo 20 Erlaubnis einzuholen, eine Schule errichteten. Die Polizei schloß biefe Schule, und ba Montalambert von hohem Abel war, erfcbienen fie im September 1831 bor bem Berichtshofe der Bairs. Lacordaire plaidierte, indem er sich auf die allgemeinen Bersprechungen bes Burgertonigtums berief. Auf bie Antlage: "Diefe Briefter bienen einem fremben Herren," ertviderte er: "Wir dienen Cinem, volcher nirgende fremb ist, die dienen 25 Gott." Sie wurden jeder zu hundert Franks und in die Kossen vernreisit; ihre Schule blieb geschlossen. Gleichzeitig wurde ihre Zeitschrift "Wbenir", welche großes Aussiche gemacht hatte, vom Papsse verdammt. Se rächte sich nun an ihnen, daß sie die Freiheit jugleich im modernen bemofratischen und im ultramontanen Ginne gefaßt hatten. Lacorbaire unterwarf fich ber papftlichen Entscheibung und bethätigte bies burch eine Reise nach 30 Rom. Nach Baris juridgefehrt, widmete er fich ber Berteibigung ber Kirchenlebre burch conférences, welche nicht blog von ber Jugend eifrig gehört wurden. Er fucte nach= Butweisen, wie bie 3been ber Freiheit von ber Rirche in allen Jahrhunderten gebegt wurden; indem er die Unterschiede der Grundanschauungen verwischte und die Rultur feiner Zeit als hebel benützte, wußte er die Phantafie von hunderten in helle Flammen ju seben. 26 Seine natürliche, feingebildete Mimit trug viel ju seinem Erfolge bei. Die ultramontane Geichichtebenablung wurde von Keinem glangenber, blenbenber geubt, als in feinen geift-reichen Borträgen; ber Dom von Notre Dame füllte fich icon Stunden vor feinem Auftreten mit Damen und Mannern ber besten Gefellschaft. Es war ibm aber nicht blog um personlichen Ersolg zu thun; er glaubte dem Zeitgestle zu entsprechen, indem er in so einer von gesährlichen Ideen gärenden Zeit den Predigerorden in Frankreich erneuerte, um in jenen das Echte von dem Unechten zu scheiden. Daber begab er sich im Zahre 1838 abermals nach Nom, wo er, ansangs 1839 ein "Memoire pour le restablissement en France de l'Ordre du freres precheurs" versähte, in welchem er solgenden Ausspruch stat: "Die Mönche und die Eichen sind erig." Am 9. April erhielt er, 45 mit noch zwei anderen Frangofen bas Orbenstleib in ber Dominifanertlofterfirche Minerva und machte bafelbit fein Novigiat.

bes Dominifanerorbens fonftituiert und er ibr als Provingial vorgefest wurde. Nach bem napoleonischen Staatsftreich von 1851 weigerte er fich, feine Thatigteit in Rotre Dame fortgufegen, und entfernte fich von Paris, unter bem Borwand ber Bisitation bes Orbens in Holland und England. Nur noch einmal predigte er in der Sauptstadt, in der Kirche St. Roch, am 10. Februar 1853, über den Text: Esto vir. Er eiserte gegen den Miß- berauch der Gewalt, und rief jum Schluß aus: "Auch ich din eine Freiheit, darum nuß de derscheinen !" Die Regierung verlangte nun seine Entsternung aus Paris. Er hielt feine letten Konferengen in Touloufe (1854), und widmete fich bann gang ber Jugendergiebung, querft in Dulline, bann in Correge (Tarn), two er feine letten Lebensjahre gubrachte. Eine lette Ehre wurde ibm noch ju teil, Die ihn auch noch einmal nach Baris 10 gurudführte; er wurde an die Stelle von Tocqueville in die Academie française erwählt. Seine Rebe, wie bie von Guigot, ber ibn ju empfangen batte (Januar 1861), erregten großes Auffeben, da der Dominitanermond das Lob der Berfaffung der Lereinigten Staaten Amerikas aussprach, und der protestantische Guizot die weltliche Macht des Bapfttume berteibigte. Lacordaire ftarb am 21. November 1861 ju Gorrege (Tarn).

Lacorbaires Schriften wirften nicht fo bebeutend wie fein perfonliches Auftreten. Das Feinste über seine Berfonlichkeit und feine 3been findet fich in ben Causeries de lundi von Sainte Beuve und in der Revue des deux mondes vom 1. Mai 1864 in einem Artifel von Ch. be Magabe. Diefer darafterifiert bie Sauptidriften, welche nach Lacordaires Tobe über ihn, "ben Schulmeifter und bas Mitglied ber Atademie", ericbienen, 20 nämlich: Correspondance du rév. père Lacordaire avec madame Swetchine, publiée par M. de Falloux 1864. Lettres du rév. père Lacordaire à des jeunes gens, publ. par l'abbé Pereive 1863. Montalambert spricht folgendes Urteil über ibn aus: "Bei allen geiftigen Wiberfprüchen bleibt er für uns alle ber Mann, welcher mit bem größten Aufschen, mit einer verführerischen fühnen Originalität bie Ehre 25 bes Brieftere und bas mannliche Gefühl eines Rinbes unferes Jahrhunderte erhalten bat." - Sich felbst nannte Lacordaire einmal; einen buffertigen Ratholiten und einen unbuffertigen Liberalen.

Lacordaires fämtliche Werke erschienen in Paris in 9 Banben 1872-73 (nouv. edit.); feine Predigten und Reben erschienen in 4 Banden: Sermons, instructions et 20 allocutions, Paris 1886-88. 1886 ericbienen auch Lettres à Ch. Foisset, Paris, 2 Banbe. (Renchlin +) C. Bfenber.

Lactantius L. Caecilius Firmianus. - Bibliographie: Richardson, Bibliographical Synopsis (The Ante-Nicene Fathers, Supplement), Buffalo 1887, p. 77 sq.; U. Chevalier, Répertoire bibliographique des sources hist. du moyen-âge 1338 s. 2702.

Musgaben. Befamtausgaben: Editio princeps: Subiaco 1465, gedrudt von Con-Ausgaven. Gefamtalusgaven: Lattus princeps: Subvaco 1463, georuat von Control Sencipuleim und Arnold Bannarte, war nach Gracific (Trésor des livres rares 116.65) das erste in Jtalien gedrucke Buch. Die Ausgaben, die die Jahl siedigig überstegen, sind zu nennen: Die Ausgabe des Honden in stellen der Senden in die die Ausgaben, die die Jahl siedigig überstegen, sind zu nennen: Die Ausgabe des Honden Buche und die Konden 1535) bäufig nachgedruckt; ent-schlieden der Senden die von die Ausgabe des Michael Thomassus des Ausgabenster des Michael Thomassus (ex officina Plautini, Antuerpise 1570), die in die großen Sammelwerte (Bibliotheea magna und maxima) übergegangen ift; Joh. Georg Balch (Lipsiae 1715), Chr. A. Deumann (Gottingiao 1736, in ihr eine gudtloje Conjefturalfritit; Joh. End. Buenemann (Lips. 1739, 2 voll.), die beste der älteren Ausgaben mit wertvollen, heute großenteils noch brauchbaren 45 Noten. Die Waurinerausgabe bejorgten Joh. Bapt. Le Brun und Nic. Lenglet Dufresnop Noten. Die Maurinerausgabe besorgten Joh, Bapt. Le Brun und Nic. Lenglet Dufresnop (Paris. 1748, 2 voll.), mit Benütjung einer großen Zahl von Dff. Diernach MSL VI. VII. (Paris, 1748, 2 voil.), mit Sermyung einer großen gant von Di. Dietnaa men VI. VII.
Die erste wirflich frittigite Ausgabe, die als abglatiegend zu betrachten ist, von E. Parantt,
CSEL 19. 27, 1. 2. Vindob. 1890. 1893. 1897, de mortibus persecutorum ist von G. Laubmann bearbeitet). — Separa ta usgaben der Epitome von Chr. M. Ksass (Paris, 1712; M. 3. Mouth (Script, eccl. opuscula praecip,
quaedama II, 299 sqq. [Oxon. 1858]). — Son de opisicio dei, Coin 1506 ii. a. — Die Gebichte find von Burmann herausgegeben (hinter ben Berten bes Claudianus [Amst. 1760] bickte find von Aurmann herausgegeben (hinter den Aerten des Claudianus Amst. 1760)
p. 1035 sqq. un. a.; in neutere zelt von All. Rieje in Claudianus ed. Jeep. II (1879) p. 190 sqq.
211 sqq. und von E. Agebrens, Poetae lat. minor. III (1881) p. 247 sqq. — De morti- 35
bus persecutorum Etienne Baluze (Miscellanea II (Paris. 1679) p. p. 1 sqq. and feparat,
ed. princeps). Oxon. 1680 (Herausg. war 3. Hell; 3. Columbus (Abo 1684); B. Bauldri
(Trajecti ad Rhem. 1692); & Woutru (Paris. 1710) u. a. Reutere Ausgaben von F. Duchner
(Paris. 1863, 3 1879); F. Durter (S. Patrum opuscula 22) (Oeniponti 1873)); E Aranbi
(Vindob. 1897). — Agl. über die Ausgaben Schoemmann, Biblioth. hist.-literar. Patrum alt. I, 1808 sqq.; E. Branbt, in feiner Ausgaben II, 1, p. XXXIX sqq. — Centific the Ebers
[ethung: Auswahl de mortib. pers. epitome, de ira dei) von R. D. Sansen und R. Storf (Rempten 1875, 1876 [Bibl. d. RBB.]). Institutionen von Bergt (Queblinburg 1787-1818). Auszuge bei Röhler, Bibl. d. RBB. III (1777), S. 355 ff. Englische von Fletcher in Ante-Nicene Libr. XXI, 1 sq. (1871); XXXI, 1 sq. 1871).

Litteratur: 1. Uleber sein Leben: B. Bertold, Prolegomena zu Lactantius (Br.), 5 Metten 1861; P. Meyer, Quaestionum Lactant. part. prima, (Br.) Jülich 1878; S. Brand, S. Brand, S. Brand, C. 72 ff.; Rruger, Mitchr. Litteraturgeich. C. 192 ff.; Schang, Rom. Litteraturgeich. III, (Munchen 1896), G. 363 ff.; Tenffel. Cdiwabe (Leipzig 1890) S 996 ff. — Ueber feine Lehre: D. 3. Mit, De dualismo Lactantiano (JD.), Breslan 1839 (unbrauchbar); Ch. Leuillier, Etudes sur Lac-De dualismo (a.D.), Streinn 1639 (univanquat), Ed. Erinari, Ed. Ed. (ID.), Ediment 1888; R. E. Dierlad, Die Theologie des L. (RT), Schweit, Ed. (ID.), Ediment 1887; R. Arabad, Die Highdologie des L. (ID.), Salle 1889; G. Frotfater, Der Apologie L. in feinem Berd. 3, griech Shifologie (ID.), Leipzig 1895; D. Einberg, Quo iure L. appellatur Cierco Christianus (ID.), Münifer 1886, — Ueder feine Schriften: S. Brandt, S.M. 125 (1892) 20 Rr. 6. - Ueber die Schrift de mortibus persec.; A. Ebert, CB. b. fachf. Gefellich. b Biff. 20 Ar. 6. — Ueber die Schrift de mortidus persec.; A. Ebert, S. B. 1, fäch; Gefelfich. 8 Bill., phil. bift. K. 12. (1870). S. 115 ff.; B. Aepterin. Quis scripserti libellum, qui est L. Caecilli de mort. persec. (JD.), Monasterii 1877; J. Belfer, Ueber d. Berf. des Auches de mortid. pers., ThOS 74 (1892). S. 246 ff. 439 ff. Dagegen Brandt. Ueber d. Berf. des Buches de mortid. persec., Reue Jahrd., Philol. u. Rhdagogut 147 (1893) S. 121 ff. 203 ff. Bgl. gur 25 Frage O. Secct. Gefcd. d. Untergauges d. antiten Belt I, S. 425 ff.— Ueber die Glaub-würdigleit der Schrift de mortid. pers. P. 3. Rothfinds, Qua historiae fide Lact. usus sit in libro de mortid. pers. (Br.), Mart. 1862; F. Görres. J. Artift d. Eufebius u. Lactantus Philologus 36 (1876), S. 597 ff.; C. Wehner, In melden Buntten geigen fich dei g. de mort. pers. d. burd d. lotalen Standort d. Berf., bedingten Buntten geigen fich der So über d. lepten der Der Kegierungsjahre Diocletians? (Br.), Saalfeld 1885; J. Belfer, Grammar. Irti. Erffärung von 2.. de mort. pers. 3. d'Rr.), Elimonaen 1889. — Mancin. La storia frit. Erffärung von L. de mort. pers. 34 (Pr.). Ellwangen 1889. — Mancini, La storia eccles. di Eusebio e il de mortib. persec. Studi storici V (1894), p. 555 sq. — Ueber de opificio dei S. Branki, llebr b. Duellen von L. 8 s Chrift de opificio dei, Beiner Subbien 13 (1891) 255 ff. — Ueber die Anterpolationen in den Anfittutionen: S. Brandt, Ueber die dualist. 83 Anfibe und Kaliferanteden del L. SWA 118 (1889), 119 (1890). — Ueber die Gebeitst de ause Phoenice S. H. Deckent, Ueber die Echieft de Breit, Wufgum 35 (1880) S. 39ff.; S. Brandt, Jum Phoenic D. Lact. Mein, Aufgum 35 (1880) S. 39ff.; S. Brandt, Jum Phoenic de Lact. Mein, Mufgum 47 (1892) S. 390 ff.; R. Loebe, In scriptorem carminis de Phoenice, quod L. Caecilii Firm. Lact. esse creditur obss. 3p2h 18 (1892) S. 34 ff. — M. Anappitich, De L. Caeli Firm. Lact. ave Phoenice (Br.), Graz 40 1895 96. G. Brandt, lleber b. in ben patr. Ercerptencober F. 60 Sup. ber Ambrofiana erhaltene Fragm. b. Lact. de motibus animae (Pr.), Leipzig 1891. — Bum Bibeltert vgl. S. Ronfc, Beitrag z. patrift. Textgeftalt und Latinität 3hTh 41 (1871) S. 531 ff.

Hasgabe I. Die âttefte Annschaftit ist Cod. Bonon. 701 se. VI./VII. (de opif. del, Institut. 48 und de ira del) Hir de opif. 100d. Bonon. 701 se. VI./VII. (de opif. del, Institut. Cod. Sangall. reser. 213 se. VI./VII. u. a. Die Epitome ist volständig nur im Cod. Taurin. I b VI 28 se. VII etfalter; außerbem im Bonon. 701 u. a. — De motibu persecutorum ist nur im Cod. Paris lat. 2627 ersalten. — Die beste Handschift von de ave Phoenice ist Cod. Paris. lat. 13048se. VIII.IX. — Bgl. Harnad Breuschen, Altchrist. Litterfortungsch. I, 736 sp.

berufen worben; ber Mangel an Schülern habe ihn gezwungen, Schriftsteller zu werben. In hohem Alter fei er bann in Gallien Lehrer bes Crisques, bes Cohnes Ronflantins, gewefen. Db wirklich Arnobius ber Lehrer bes L. gewefen ift, steht bahin; es kann von B. aus rein außeren Grunden gefchloffen worden fein, und Die fprachlichen Grunde, Die man bafür geltend gemacht hat (f. Brandt SWM 120, S. 19 f.), viegen nicht so schwere, zals das Schweigen des L. da, wo er von seinen Borgängern Minucius Felix, Tertullian und Chprian redet (Inst. V, 1, 22 sqq.) und Arnobius übergeht. War Arnobius sein Lehrer, fo burfte er an beffen Bert nicht vorübergeben, ober er durfte nicht schreiben: ex iis, qui mihi noti sunt. — Über die Zeit seiner Geburt läßt sich nichts aus-machen. Auch darüber kann man im Zweisel sein, ob er als Christ oder als Heide ges 10 boren wurde. Biele Gründe sprechen für die letztere Annahme. So wenn er selbst (Instit. I, 1, 8) in wegwerfendem Tone von feiner fruheren Thatigkeit als Lehrer der Abetorik fpricht und ihr feinen jehigen Beruf, den Gebildeten die wahre Weisheit und den Ungebilbeten bie wahre Religion zu lehren, entgegensett. Aber immerhin tann er in bem Amte eines Brofessors ber Abetorit als solchem icon später etwas verwerfliches gefunden baben. 15 Augustin hat jedenfalls angenommen — vielleicht auf Grund eben dieser Stelle —, daß er ursprünglich Beibe gewesen sei (de doctr. Christ. II, 11, 61). Auch über ben Beitpunft feiner Überfiedelung nach Nitomedien läßt fich nichts ausmachen. Da Diokletian Nikomebien 285 dauernd ju feinem Aufenthalt erwählte, wird die Berufung der beiden Professoren borthin nicht fehr viel später fallen. Daß feine Berufung vor Ausbruch der 20 Berfolgung stattsand, hat er selbst bezeugt (Instit. V, 2, 2), und als er seine Instit. begann, sah er auf eine langjährige Lehrthätigkeit zurud (I, 1, 8). Sein Lehramt hat er, wie diefelbe Stelle zeigt, bei bem Beginn ber biotletianischen Berfolgung (23. Februar 303, f. 2b IV, 679, 54 ff.) noch befleibet. Da in bem Ebitte biefes Jahres alle freien Chriften ber staatlichen Amiter beraubt wurden, verlor auch L. damit, wenn er schon Christ war, 26 seine Stelle und wird fich nun ausschließlich seiner schriftstellerischen Thätigkeit gewidmet haben (Brandt, SBN 120, 5, 25). Die Notig des hieronymus, daß ihn der Mangel an Schülern gezwungen habe, Bucher zu schreiben, beruht wohl nur auf einer Bermutung, vielleicht auf Grund einer Stelle, an ber er felbft feine geringe Beanlagung jum Rebner bezeugt (de opik dei 20, 8). Doch läßt sich auch über die Zeit seines Übertrittes zum 30 Ehristentum nichts Bestimmtes ausmachen. Welche Schicksale er in der diokkeitianischen Berfolgung batte, borausgesett, bag er bei ihrem Ausbruch bereits Chrift war, ift bollig unbefannt. Bon der Berfolgung in Bithynien berichtet er einzelne Buge, indem er betont, baß er ale Augenzeuge rebe (V, 11, 13. 15, vgl. überhaupt c. 11 ff.). Die Berftorung ber driftlichen Bafilita in Nitomedien, mit ber man am 23. Febr. 303 begann (Euseb., h. e. 85 VIII, 2, 1 f. Bb IV, S. 680, 14 ff.), hat er wohl Instit. V, 2, 2 im Auge und eben darauf geht wohl Inst. IV, 27, 3 ff. (vgl. de mortib. persec. 10, 1 ff.). Bon einem praeses weiß er zu berichten, daß er sich wie ein Sieger gestreut habe, als es ihm gelungen war, einen Chriften nach zweijährigem Wiberftand zum Abfall zu bringen (V, 11, 15). Mus biefer Stelle ergiebt fich, baß er minbeftens 305 noch in Bithynien weilte; mabr- 40 scheinlich hat aber sein Aufenthalt bort noch länger gebauert. Bon ben Martern, Die man in ber Berfolgung antvandte, giebt er Instit. V, 13 ff. eine anschauliche Beschreibung, wie fie nur jemand liefern tann, ber mancherlei berart felbst mit angesehen bat. Wann L. Rifomedien verließ, weiß man nicht. Aus Instit. V, 2, 2 hat man vielsach geschloffen, bag er nicht mehr in Nitomedien gewesen fei, als er bies Buch fcrieb. Allein Die Stelle 45 forbert nicht eine solche Annahme (Branbt, Jahrb. f. class. Philol. 147, 1893, S. 122 ff.; Großcurth, De auctore libri . . de mortib. persec., Berlin 1892, S. 9 f.). In seinem hohen Alter soll er, wie Hieronhmus melbet (de viris inl. 80 Chronic. ad ann. Abr. 2333 = 317 n. Chr. II p. 191 Schoene), in Gallien Lehrer von Konftantine Sohn Crispus, ber um 307 geboren wurde (Seed, bei Bauly-Biffoma, Real-Encyflopabie IV, 50 1722), gewesen fein. Wann bies ber Fall war, barf man jebenfalls nicht (wie Seed, Gefch. b. Unterg. ber antil. Welt I, S. 428 thut, vgl. Schang, Rom. Litteraturgefch. III, S. 364) nach bem irreführenden Ausbruck des Hieronymus de viris inl. 80: hie extrema senectute magister Caesaris Crispi . . . fuit bestimmen und bemnach annehmen, daß es nach 317 gewesen sein muffe, weil in biefem Jahre Erispus jum Cafar ernannt wurde 56 (Seed, Beitschr. f. Rechtsgefch. 1889, S. 187 Unm. 4). Sieronymus will bamit ben Crispus nur naber bezeichnen, wie fich aus Chronic. ad ann. Abr. 2333 ergiebt. Der Bortlaut ber Stelle in ber Chronit Schlieft es vielmehr aus, bag Crisque foon Cajar war, als ihn L. unterrichtete. Demnach fallt ber Aufenthalt in Gallien vor 317. Die Zeit feines Tobes ift unbefannt, wie auch feine weiteren Schicffale. Ruhrt bie Schrift de 60

mortibus persecutorum von ihm her, und ist sie wirklich in Nikomedien geschrieben (f. u.), so ist L. um 313 in Bithynien gewesen und von da aus nach Gallien gegangen.

II. Seine Schriftstellerei. Sieronhmus nennt von ihm folgende Schriften (de viris inl. 80): 1. Eine Jugendichrift Symposium, noch in Afrika verfaßt; 2. eine b poetische Beschreibung der Neise von Afrika nach Nikomedien, in Henanten: 3. ein Buch mit dem Titel Grammaticus, wohl eine Frucht seiner Lehrthätigkeit in Mikomedien; 4. de ira dei; 5. Institutiones adversus gentes, in sieden Büchern; 6. eine abzeschizte Bearbeitung dieser Schrift, Epitome; 7. zwei Bücher ad Asslepiaden; 8. ein Buch de persecutione; 9. Briefe an Produs, vier Bücher; 10. Briefe an Seinen Juhörer Demetrianus, zwei Bücher; 12. de opisieio dei vel formatione hominis, ein Buch. Davon sind erstalten Nr. 4—6, 8 (? s. u.) und Nr. 12. Die übrigen sind teils vollftändig, teils die auf dürftig Neste verforen.

1. De opificio dei. Die fleine Schrift ift an einen ehemaligen Buborer bes &. Namens Demetrianus gerichtet, ber in gludlichen Berhaltniffen lebend (1, 5), wie es icheint, 15 in Gefahr ftand, feinen philosophilden Grundfagen untreu zu werden und fich einem Genugleben in die Arme zu werfen. L halt ihm vor, in dem Leben des Menichen muffe ber Beift berrichen, bem ber Rorper ale feinem herrn unterworfen fein folle (1, 10). Das Berhaltnis von Leib und Seele zu bestimmen ift ber 3med ber Schrift. Er zeigt gunachst, daß Gott dem Menschen die Bernunft gegeben habe, die ihn ebenso ichute, wie die Tiere 20 die Baffen ihres Korpers. Um die Gerechtigkeit der Borsehung genauer nachzuweisen, befcreibt er eingehend ben Bau bes menschlichen Rorpers (vgl. bagu harnad, Debiginisches aus b. alteften AG. Ill 8, 4, G. 89). Daran foliegt er eine Erörterung über bie Geele, in ber pfphologifche Fragen befprochen werben. Bum Schluß weift er ben Abreffaten auf eine Schrift bin, Die er gegen Die Abilosophen ju fchreiben gebente. Damit wird er Die 25 Institutionen gemeint haben, in benen er auf de opif. gurudverweift (II, 10, 15). Die Absasser pflegt man nach I, 1. 7; 20, 1 zu bestimmen, und sie nach dem Beginne ber Berfolgung anzusehen (Ebert, BSG 1870, S. 128 f.; Brandt, SWA 125, 6, S. 14 ff.). Aber Die Schluffe, Die man aus ben genannten Stellen gezogen bat, icheinen nicht zwingend. Denn necessitates 1,1 fonnen auch bie brudenben Berbaltniffe fein, unter benen & nach so bem Zeugnis bes hieronymus (Cronic. ad ann. Abr. 2333) lebte und ebenso ist ber Ausbrud pro rerum ac temporis necessitate von dem "Mangel an Zeit und Geld" zu verstehen. Wenn der Teufel 1, 7 als saepe violentius, sieuti et nune videmus bezeichnet wird, so ist zu beachten, daß im vorherzehenden von den Verlockungen zum Wohlleben die Rede war, die auch im solgenden allein die Gedankengänge des L. beherre-85 schen. Daber scheint es, daß man das Datum der Schrift auch nicht annähernd (nach 304) bestimmen fann.

2. Divinae institutiones. Das Hauptwerk des L., in sieben Büchern. Das erfte Buch, de falsa religione, befanpit ben Bolotheismus als bie Grundlage alles Irrtums. Die Ginheit Gottes beweift &. philosophisch aus bem Begriff bes bochften Befens 40 und hiftorifch aus ben Zeugniffen von Dichtern und Philosophen. Durch eine Kritit ber Götterlegenden schließt er diesen Teil ab. Im zweiten Buch, de origine erroris sucht er die Dämonen als die Quelle des Irrtums zu erweisen. Im dritten Buche (de falsa sapientia) zeigt er die Hinfalligkeit der Philosophie, die ein Wissen prätendiere, wie es niemand haben tonne und die fich felbft in ihren gablreichen Getten befampfe. Das vierte 45 Buch (de vera sapientia et religione) sett ber Philosophie die Christologie entgegen. In ben folgenden Buchern erörtert er Die fittlichen Grundbegriffe vom driftlichen Standpunft (B. V), die rechte Form der Gottesverehrung (B. VI) und die Unsterblichkeit (B. VII), Ueber die Beranlaffung jur Schrift läßt fich nichts bestimmtes ermitteln. Ihr Gegenstand, wenigstens der von B. I—IV, scheint E. schon bei Absassung von de opis. del beschäftigt 50 gu haben. Da, wie oben gezeigt wurde, bie Abfaffung von de opif. dei nicht mit Cicherheit nach 303 anzusepen ift, sondern wahrscheinlich vor die Berfolgungszeit fällt, so fehlt bamit auch der Ausgangspunkt für die Datierung der Justitutionen. In der That weist nichts darauf hin, daß B. I—IV während der Berfolgungszeit verfaßt find. Denn die Unfpielung IV, 27, 3 ff. ift fo unbeftimmt gebalten, bag man über ibre Bebeutung im 55 Zweifel fein kann und wenn fie fich auf die Berfolgung beziehen foll, fo fieht fie wie ein nachträglicher Zusat bes Autors aus. Zwischen ber Absassung bes IV. und ber bes V. Buches liegt ber Ausbruch ber Berfolgung, eine minbeftens zweijahrige Berfolgungezeit. Bielleicht ift 2. eben burch ben Musbruch ber Berfolgung an ber Fortfepung feines Wertes gehindert worden und fand erft Duge bagu, als er bem Sauptfit ber driftenfeindlichen 60 Bewegung ben Ruden gefehrt hatte. Ber bie beiben V, 2 geschilberten Gegner bes ChriftenLactantius 207

tume waren, beren Auftreten fur E. vielleicht mit Beranlaffung gur Fortsetung bes begonnenen Bertes gab, ift zweifelhaft. Der erfte war ein bornehmer und reicher Weltmann, ale folder jugleich Batron ber Philosophen. Baronius wollte ibn mit Borpbprius ibentifigieren; aber biefer ift fpateftens 301 geftorben. Much pagt bie Schilberung bes &. nicht auf ihn (Brandt, SWM 125, 6, S. 11). Der zweite Gegner war Richter und wird 6 von L. als intellettueller Urheber der ganzen Verfolgung angesehen (Instit. V, 2, 12). Er schrieb zwei Bücher ad Christianos. Man hat in ihm Hierocles sehen wollen (Brandt, SRN 125, 6, S. 11); vielleicht mit Recht (vgl. de mort. pers. 16, 4). L. war jugegen, ale fie ihre Schriften vorlafen, und faßte babei ben Entichluß, bie "Anflager ber Berechtigfeit" (accusatores iustitiae) ju wiberlegen (Instit. V, 4, 1), Die Worte auf 10 ben Plan zu ben Institutionen überhaupt ju beziehen (Brandt, SDU 120, 5, G. 29. 125, 6, S. 11 f.) verbietet ber Wortlaut ber Stelle, sowie auch ber Umstand, bag er im Proömium jur Schrift hiervon schweigt. Bielmehr find bie Worte nur von ber Ab-Arbonium auf Gorffi herbon spieegt. Seitniegt, into die Zober nut von der Abstraftung des V. Buches (die iustitia) au verslehen. Aus V, 11, 15 ergiebt sich, das B. V nicht vor 305 und aus VI, 17, 6, daß dieses Buch nicht nach dem Toleranzehiste des 15 Galerius (25. April 311, 1, Bb IV, S. 682, se st.) geschrieben sein kann. Die Vollendung der Institutionen sallt also in die 3eit zwischen 305 und 311. Die Versuche, die Absalung in die Zeit der Verschaftung des Licinius zu verlagen, sind vergeblich (i. dagegen Chert, BEG 1870, G. 125 ff. und Brandt, SPUM 125, 6, G. 12 ff.). Uber ben Ort, an bem bie Schrift bollendet wurde, find nur Bermutungen möglich. Brandt (a. a. D. 20 S. 18 ff.) ift für Gallien eingetreten und bafür fprechen manche Grunbe. Dur muß man bann hieronymus eine ftarte Ubertreibung fould geben, wenn er (de viris inl. 80) bebauptet, 2. babe extrema senectute bie Erziehung bes Criepus übernommen.

3. Die ep i to me. hieronymus kannte von ihr nur ein am Anfang verstümmelted Termplar. In diese verstümmelten Form, in der etwa 1/2 des Ganzen sehlen, war das Wert die 1712 allein bekannt. Nachden bereits 1711 Schrione Wassei über eine Turiner Handschift, die das ganze Wert enthielt, berichtet hatte, gab 1712 Chr. M. Pfass aus ihr die understümmelte Epitome heraus. Sie ist an einen Irater Pentadius gerichtet, wielleicht einen kruber des L. (Brand, SWM 120, 5, S. 16 st.) und stellt nicht sowohl einen Auszug, als vielmehr eine ziemlich selbsständige kürzere Bearbeitung des vollender und sung vorher versatzen (praest. 1) Institutionen das. Belangreiche Zweisel an der Echteit (Wald) in s. Ausgade, praest. p. 38 seq.; Währ, Die christl. Tolcher u. Geschichter. Nows II, S. 77; Ebert, Gesch. d. drissel. Litteratur & S. 85, Ann. 2

und in RE. 2 VIII, 365) find nicht vorgebracht tworben und eriftieren nicht.

4. De ira dei. Schon in den Institut. II, 17, 5 hat 2. die Frage gestreift, ob as man Gott Jorn, d. h. einen Affelt zuschreiben dürse, und dabei auf eine häter zu derschrift de ira dei ausgeführt. In ihr (2, 4. 6. 11, 2. 17, 12) weist er in der Schrift de ira dei ausgeführt. In ihr (2, 4. 6. 11, 2. 17, 12) weist er auf die Intitutionen zurück. Er will die Frage von dem Standbunkte des dristlichen Gottessaubens aus siesen. Diese Glaube zwingt uns zur Annahme eines die Welt rezierenden Gottes. wo Diesen Gott müssen und zurücken. Diese Gottessucht versierenden Gottes. wo Diesen Gott müssen wohrt der zuschlichen Begierden und wern Gott das dene Jorn zusließe, duürde er die Sünde zuslässen Die Abrahungszeit lätz sich ich näher bestimmen, als das durch das Versältnis der Schrift zu den Institutionen möglich sit. Brandt (SWI 125, 6, S. 21) setzt sich vor Schrift zu den Institutionen möglich sit. Brandt (SWI 125, 6, S. 21) setz sich und während ihrer Absahung noch andauerte und die aufgelne Thatiache, daß E. die nahes liegende Beziehung des Themas zur Versolgung stillschweigend übergangen habe, ist von Brandt nicht erstärt worden. Man wird daher die Schrift in die Zeit nach 311 oder 312 zu sehen aben. Gerüchtet ist das Buch an einen nicht näber desichneten Donatus, ein Name, der als der des Abressaus die Kutschen von de mortibus persecutorum begegnet. Db so beide identissifich sind, hängt z. von der Entscheinung der Echtheitsfrage dieser Schrift ab (f. u. S. 208 s.).

5. Berlorene Schriften. Für ihre Kenntnis sind wir auf ein paar Fragmente, für einzelne nur auf die Rotiz des dieronymus angewiesen. Böllig verloren ist das Symposium, über dessen Indat nichts bekannt ist. Auf Grund einer Nandbemerkung (in-55 eanus firmianus) in einer Handbemerkung (in-55 eanus firmianus) in einer Handbemerkung die des Burdenstellen, ist unstatthaft (vgl. darüber Brandt, St. 125, 6, S. 130). Böllig verschollen ist auch das metrische Neisejournal, das die Reite des Autors von Afrika nach Nikomedien besingt. L solgte auch darin einer verdreiteten litterarischen Sitte siener Zeit. Ebensowenig ist über den Inhalt, die Absfassungszeit und der Drt der Entstehung 60

bes Grammaticus eine Bermutung möglich, bem ohne Bewähr ein fleines Fragment bei bem Birgilfommentator Servius (ju Aen. VII, 543) beigelegt wird (Brandt, SBM 125, 6, C. 127). Auch bon ben zwei Buchern an Astlepiades tennt man nur die Thatfache ihrer Erifteng. Der Abreffat ift aus Institut. VII, 4, 17 befannt als Berfaffer einer bem &. 6 bebigierten Schrift über Die gottliche Borfebung. Db Die bon hieronymus genannte an ibn gerichtete Schrift bes & in irgend einer Beziehung zu Diesem Werte ftebt, ift unbetannt. Rummerliche Refte haben fich bon ben verschiedenen Brieffammlungen, die &. beröffentlicht bat, erhalten. Briefe im eigentlichen Ginne icheinen es nicht gewesen gu fein, fondern mehr ber bamaligen Gelehrtenfitte entsprechend, Abhandlungen über Die verschieden-10 artigften Begenftanbe, fo wie fie aus bem Briefwechfel bes Sieronymus gur Benuge befannt find. Damajus flagt über ihre Lange und Langweiligkeit, über bie feltene Bezugnabme auf driftliche Lebren und die fculmeifterliche Bebandlung metrifcher, geographischer und philosophijcher Fragen (ep. ad Hieron., apud Hieron. ep. 35, 1 [I, p. 157 Ballarfi]). Bon folden Brieffammlungen fannte Sieronymus brei : eine an Probus gerichtete 15 in vier Buchern (Fragmente bei Hieronym., Comment. in ep. ad Gal. II praef. [VII, p. 425 Ballarfi] und bei Rufin, Comment. in metra Terent. [Grammatici latini ed. Keil VII, p. 564 sq.], beibe abgebruck bei Brandt in f. Ausgabe II, 1, p. 155 sq.). Danach waren jedenfalls geographische und metrische Fragen barin erörtert. Auch von ben awei Buchern bon Briefen ad Demetrianum find noch awei Bruchftude erhalten (Sieron., 20 ep. 84, 7 [I, p. 524 Ballarfi] und Comment. in ep. ad Gal. II, 4 [VII, p. 450] Ballarfi). Un letterer Stelle haben bie Sff. in octavo libro, was Ballarfi in altero änderte; einleuchtender ift die icharffinnige Bermutung von Brandt, SBA 125, 6, S. 123, baß Sieron. Die Briefbucher fortlaufend gegablt habe, fo baß bas achte gugleich bas zweite ad Demetrianum gewesen fei. Gar nichts ift erhalten von ben Briefen ad Severum, 25 die ebenfalls zwei Bucher umfatten. Man weiß nur von dem Abresfaten, daß er ein Spanier war (hieron., de viris inl. 111). Unsicherer herkunft sind noch einige kleinere Fragmente, Die Brandt in f. Ausgabe II, 1, p. 157 sqq. jufammengeftellt bat, barunter eines de motibus animae. 6. Schriften zweifelhafter Echtheit. Unter ben Berten bes &, ftebt feit 20 dem Jahre 1679 eine Schrift, Die in dem einzigen von ihr befannt geworbenen Coder ben Titel führt: L. Cecilii liber ad Donatum confessorem de mortibus persecutorum. Die Schrift enthält in e.2-6 eine furge Darftellung ber Berfolgungen von Rero an bis Aurelian und c. 7 ff. eine Beschreibung ber biofletianischen Berfolgung zu bem Bwed, nachzuweisen, bag alle Berfolger einem besonderen Strafgerichte Gottes erlegen seien. Die as gange Darftellung ift getragen von einem wilben und zugellofen Saffe gegen bie Berfolger, beren Thaten, auch bo fie nichts mit ihrem Berhaltmis zum Christentum zu thun haben, auf bas schärste tritisiert werben. Dit Bebagen verweilt ber Berfasser bei ber Schilberung ber Rrantheit bes Galerius (c. 33), von ber er die wiberwartigften Gingelheiten mit bebaglicher Breite erörtert. Doch zeigt fich ber Berfaffer über bas, was er erzählt, gut 40 unterrichtet, und man barf seiner Berficherung, er habe nur secundum fidem ergablen wollen (52, 1) wohl Glauben ichenten, foweit eben nicht feine Tenden, in Betracht tam. Daß er mancherlei Rlatich, Softlatich und Stadtflatich, getreulich als biftorifche Wahrheit mitberichtet bat, thut feiner allgemeinen Glaubwürdigkeit feinen Gintrag. Denn welcher Siftorifer hatte bas vermieben, two er Belegenheit bagu fand! Bielmehr wird baburch bie 45 allgemein jugestandene Thatsache nur bestätigt, bag in ber fleinen Schrift ein Augenzeuge rebet, der die blutigen Ereigniffe in Ritomedien felbft mit erlebt bat. Uber die Abfaffungegeit ift nur bas mit Bestimmtheit ju fagen, bag bie Schrift bor bem Ausbruche ber licinianischen Berfolgung geschrieben ift, also vor 321. Seed (Gefch. b. Unterg. b. antiten Welt I, S. 429 f.) meint, daß sie wohl den Zwer gehabt habe, Licinius zu erso schreden, da fie nachzuweisen suche, daß alle Berfolger des Christentums von Gott schwer gestraft worden seien. Wennschon eine solche Tendenz nirgends ausgesprochen ift, so ließe sich boch baran benten. Aber es ist nicht nötig, etwas berartiges zu vermuten. Der Gebante an bie gottliche Berechtigkeit legte eine folche Reflexion nabe und bie aufgeregten Gemüter ber Chriften, Die Die Berfolgung nicht nur erlebt, sonbern auch burchlitten hatten, 55 empfanden ohne Aweifel eine wilbe Freude über Erörterungen ber Urt, wie fie in de mortibus persecutorum vorliegen. Darin aber wird Geed Recht haben, bag bie Schrift nicht in bem Machtbereiche bes Licinius, also im Often erschienen fein konne. Da ber Tob Diocletians (3. Dezember 316) bereits erwähnt wird (42, 2 f.), fo fann bie Schrift

frühestens 317 verfaßt fein. Daß geraume Zeit nach bem Tobe bes Diokletian verflossen wiffe, weil bie Angabe über bie Tobesursache falich fei, braucht man nicht mit Seed

Lactantius 209

au folgern. Denn Selbstmorb hat man oft genug verhaßten Gegnern augeschrieben und daß Diolletian schwer trant gewesen sei, wird auch von dem Berfasse ver Schrift nicht in Worde gestellt (duplici aegritudine adsectus c. 43, 2). Man wird sich daher mit

bem Spielraum 317-320 begnügen muffen.

Uber ben Berfaffer ber Schrift bestehen Zweifel fast seit ihrer Beröffents bichung (über bie Geschichte ber Streitfrage bgl. Brandt, SBN 125, 6, S. 22 ff.). In neuester Zeit ift bie Autorichaft bes Lactang am lebhaftesten von Brandt bestritten worben (a. a. D. und Jahrb. f. claff. Philol. 147, 1893, S. 121 ff. 203 ff.) und ber animofe Ton, in ben er in biefen Abschnitten feiner mit auserlefener Sachkenntnis und ficherem Urteil geschriebenen Abhandlungen verfallen ift, hat feiner Beweisführung wohl mehr ge- 10 icabet ale genütt. Brandt bat vor allem innere Grunde geltend gemacht, Die Differengen bes Stiles und bie üble Art, in ber fich ber Autor in ben mortes prafentiere. Aber ben Differengen bes Stiles fteben auch wieder gablreiche, bon Brandt anertannte Ubereinftim= mungen gegenüber und ber Berfuch, ben Autor ber mortes ju einem geiftlofen Ercerptor bes L. herabzudrücken, ift nicht gelungen. Bas den Charafer bes Autors anlangt, wie 15 re sich in der Schrift darftellt, so ist nicht zu vergessen, das die Stitzenossen intentit, wer sich in der Schrift darftellt, so ist nicht zu vergessen, das die Stitzenossen ihr nicht werden. Destaubeit einer zehn Jahre reden, Festzuhalten ist solgendes: 1. Der Stil zeigt Übereinstimmungen mit und Abweichungen von bem bes L., ift also zu einem bestimmten Urteil nicht zu brauchen. Denn bie Abweichungen laffen fic auch von den Anhängern der Meinung, daß L. der Berfaffer ift, erklären 20. 2. Die Überlieferung scheint der Urheberschaft des L. gunftig zu sein. Daß hieronymus (de viris inl. 80) mit ber Schrift de persecutione unfere Schrift meint, ist taum zu bezweifeln und die handschrift legt sie bestimmt L. bei, wenn auch fein name nicht voll genannt ift. 3. Der Berfaffer bat mabrend ber Berfolgungszeit in Nitomedien gelebt und die Ereigniffe richtig, wenn auch mit Auswahl, dargestellt. 4. Danche Einzels 26 beiten ber Darftellung laffen barauf foliegen, bag ber Berfaffer feine Bemahremanner in boberen Rreifen gehabt bat. Er muß baber felbft ein Dann von Rang gewesen fein. 5. Un eine litterarifche Falfdung ju benten, liegt fein Brund bor; man mußte benn an= nehmen, ein unbefannter Schuler bes &. habe bie Schrift anonym verfaßt und fie fei fpater (jedenfalls vor 388) dem L. fälschlicherweise beigelegt worden. Aber sollte L. wirklich einen 20 Schuler gehabt haben, ber jo unselbstftanbig war, bag er feinem Lehrer bie Phrasen abborgen mußte und ber bennoch mancherlei erfuhr, was nicht obne weiteres fur jeben ju erfahren war? 6. Was an bestimmten Daten aus bem Leben bes L. bekannt ift, verbietet nicht, ibn ale Berfaffer ber Schrift zu betrachten, ba fich nicht mehr ausmachen läßt, wann L. Nitomedien verlaffen hat. Aus dem Gefagten ergiebt fich, daß zwingende Grunde, 36 bie Schrift L. abzusprechen, nicht vorliegen. Wer fich auf dem Boden subjektiver Empfindungen bewegt und meint, daß ein Dann von bem Geschmad und ber bornehmen Befinnung des &. Die leidenschaftliche und in ihrem Saffe robe Schrift nicht berfaßt haben tonne, muß die biefem Empfinden entgegenstehenden Argumente fur fich abmachen. Colche Grunde ale Rorm für ein hiftorifches Urteil ju betrachten ift jebenfalls nicht an= 40 gängig.

De ave Phoenice. Dies Gebicht enthält eine Darstellung der Sage von dem Bogel höhen, der im ervig grünen Haine weit im Often wohnt und nach tausend Jahren stirbt, indem er in Abonicien seinen Leid verkennt. Aus seiner Asche entsteht dann jedesmal ein neuer Phonic, der in die alte Heimat zurücksehrt. Daß das Gedicht von einem Christen as versäßt ist, derweist der Schluß, in dem, wenn auch nicht mit ausdrücklichen Worten, der Abhönig an die Selde Christ tritt: "Die Liebe ist sein Tod, im Tode allein hat er seine Luft; damit er geforen werden möge, sehnt er sich nach dem Tode. Er selds ist und der seine But; damit er geforen werden möge, sehnt er sich nach dem Tode. Er selds ist und der hoch nicht er selds; damit er geforen werden möge, sehnt er sich nach dem Tode. Er selds ist und der But; damit er geforen werden möge, sehnt er sich nach der er erlangt um den Prose des Todes. Le der er erlangt um den Prose des Todes. Le der der ges so macht. Da auch hrachliche Berührungen zwischen der Phonic und bie Handschaften es bestimmt L zuschreiben, wird man es für echt ansehen duffen. Die kondynischen den Schriften, aber das ist kein beiten. Bedirften, aber das ist kein

Brund, an ber Echtheit ju zweifeln.

7. Unechte Schriften. Zu Unrecht sind L. noch zwei weitere Gedichte beigelegt is worden, nämlich das Gedicht de resurrectione oder de Pascha, das Benantius Fortus natus gehört, und ein Gedicht de passione domini, das zurest in der Albina von 1515 erschienen und von dem noch keine Handschrift nachgewiesen ist. Es ist nicht ausgeschlossen, das es eine humanistische Fälschung ist (so Brandt, Commentationes Wölfflinianae 1891, C. 79 ff.).

Real-Encuflopable für Theologie und Rirde. 3. M. XI.

210 Lactantius

8. Db & feine in ben Institutionen (IV, 30, 14) angefündigte Absicht, Die Setten zu wiberlegen, je ausgeführt bat, ift ebenfo unficher, wie ob er eine besondere Schrift gegen bie Juben geplant hat, wenn er fagt (Instit. VII, 1, 26): sed erit nobis contra Judaeos separata materia, in qua illos erroris et sceleris revincemus. Es ift 5 nichts bavon befannt, bag Q. jemals bie eine ober andere Schrift veröffentlicht bat.

III. Die fdriftstellerifde und theologifde Bedeutung bes 2. 2. mar bon Saus aus Rhetor und er bat feinen eigentlichen Beruf nie berleugnet. Geine gange Schriftstellerei tragt ein ftart rhetorisches Geprage auch ba, wo er fich auf bas Gebiet ber Spetulation begiebt. Seine Untersuchungen lefen fich angenehm, feffeln burch bie gewandte 10 Sprache, die fich mit Erfolg an die besten Dufter ber flaffischen Zeit anzulebnen fucht, intereffieren burch geschidte Bertvertung hiftorifder und antiquarifder Renntniffe; Die Schriften ber alten Philosophen werben baufig citiert und mit ben Berfen ber flaffischen Dichter, namentlich des Birgil, weiß L. seiner Rede Glanz zu verleihen. Aber so viel außere Vorzüge seine Darstellung bat, ihr mangelt doch die Tiefe. Er schreibt wie ein Feulletonist und wenn es ein Ruhm ist, über die tiessen Probleme des menschlichen Dentens in angenehmen Plaudertone zu unterhalten, so hat L. sich ohne Zweisel Flücken Ruhm erworben und die humanisten thaten recht baran, ihn neben Cicero ju stellen und als ben "christlichen Cicero" (fo nennt ihn Fr. Picus von Mirandola [opera omn. 1573 p. 21]) auf bas bochfte ju preifen. Beute ichat man ibn geringer ein, und fo febr er formell als 20 Schriffteller Tertullian ober Augustin überlegen ift, fo wenig lagt fich vertennen, wie weit

er von ihnen an Begabung abftebt.

Als Theologe ift er berglich unbedeutend. Erft in boberem Alter, wie es icheint, jum Chriftentum übergetreten, blieb ibm ber eigentliche religiofe Behalt bes neuen Blaubens geitlebens fremb. In Brandts Ausgabe füllt der Inder der boi ihm bemügten profanen 25 Autoren 24 Seiten, der der Bibeleitate vier: diese Zahlen erläutern vortrefsich das Ver-hältnis, in dem sich L zur beiligen Schrift befand. Und wenn man weiterbin erwägt, bag bie Bibelcitate großenteils aus ben Teftimonien Cyprians übernommen find, zuweilen fogar zusammen mit ber Uberschrift Cyprians (f. Ronfc, 3hIh 41, 1871, G. 531ff.), fo erbellt baraus, wie fremb bas Chriftentum feiner inneren Welt geblieben ift. Nicht mit so Unrecht hat Hieronymus einmal geflagt: utinam tam nostra affirmare potuisset quam facile aliena destruxit (ep. 58, 10 ad Paulinum [I, p. 324 Ballarfi]). 3um Chriftentume bat ibn bie Rraft ber fittlichen Gebanten bingezogen, und die fittlichen Bebanken sind spater auch ber dristliche Exponent in seinem Denten gebieben. In bem Glauben an einen Gott, ben Schöpfer ber Welt, und an die Araft des von Ehristus 26 gegebenen neuen Gesehes, besten Befolgung ben Menschen vor Sünde und Sündenstrafe rettet, ericopft fich im Grunde ber "Lehrbegriff" bes 2. Bon bem Rampfe um bie Chriftologie ist er nicht berührt worden. In seiner Eschatologie hat er sehr altertümliche Gebansen bewahrt (Instit. VII, 14 sqq.). Nach sechstausend Jahren wird der Weltsabbath anbrechen, indem fich bas taufenbjährige Reich Chrifti auf Erben verwirklicht. Gbe jeboch 40 Chriftus fein Reich aufrichtet, wird ein großer Rampf ftattfinden, die Erbe wird unfruchtbar werden und das Leben wird zur Laft, die Menichheit aber wird beeimiert. Dann wird ein großer Brophet aufsiehen, der die Menichen zur Erkenntnis Gottes leitet. Gegen ihn wird fich ein Ronig aus Sprien erheben, ber auch Zeichen und Wunder thun tann und ber bie Gerechten verwirrt. Dann erscheint Christus, ber ben Antidrift befiegt, sein Reich 45 aufrichtet und mit ben Berechten mitten auf ber Erbe berricht. Diefer Weltjabbath bauert taufend Jahre. Um Ende biefer Beit erscheint ber Antidrift gum zweitenmale, bis er abermals überwunden wirb. Hun erfolgt bie Umgestaltung ber Berechten, Die jest erft vertlärt werben nach ber zweiten Auferstehung. Diefen Erörterungen liegt eine in Gis byllenform bearbeitete Apotalypfe ju Grunde (Bouffet, Der Antidrift S. 50 f.), mit ber 50 jedoch noch eine andere Quelle verbunden worden ift (Breuschen, BNDB 2, 1901, 178). Die Quelle ift noch nicht genauer nachgewiesen.

Unter Die großen Beifter in ber Rirche ift L. ficherlich nicht zu rechnen. Aber eine liebenswürdige Berfonlichkeit ift er gewesen bei aller Dberflächlichkeit, Die feinem Denten anhaftet. Und wenn er auch teine neuen Pfabe gefunden bat, fo ift er boch vielen gu 55 feiner Reit und frater ein Rubrer geworben. Bescheiden bat er felbst es ausgesprochen (de opif. dei 20, 9): "wenn ich bies Wert vollenbet babe, fo habe ich, wie ich glaube, genug gelebt, und ich babe meine Pflicht auf Erben gethan, wenn meine Arbeit nur einige Denichen vom Brrtum befreit und auf ben Beg jum himmel gewiesen hat."

Grwin Brenichen.

Lacticinia (lactentia, lactantia, lactaria), wortlich Milchfpeifen, find alle Speifen, welche mittelbar von den Tieren genommen werden fonnen, omnia quae sementinam carnis trahunt originem, wie Wilch, Butter, Schmalz, Rafe, auch Gier im Gegensat ju ben fogenannten trodenen Speifen (Engogayia, aridus victus, arida saginatio). Schon früh ift es üblich geworden, an den Abstinenztagen, namentlich in den Quadras 5 gefimalfaften bor Oftern (f. b. A. Faften Bb V G. 773, 3 ff.), fich nicht nur bes Benuffes bon Bleifch, fonbern auch anderer nahrhafter Speifen ju enthalten. Diefem Bebrauche entsprechend ordnete schon bas Kongil von Laodicea (zwischen 343-381) c. 50 (c. 8 Dist. III de consecr.) an, daß die Nahrung während der Quadragesimalzeit nur aus trodenen Speifen bestehen folle, und spater bat bas trullanische Rongil bon 692 c. 56 10 gegenüber ber abweichenden Sitte ber Armenier beftimmt, bag ein und biefelbe Weife bes Saftens in ber Rirche berrichen und man fich ber bon Tieren tommenben Speifen, inebefondere ber Gier und bes Rafes, entbalten folle, indem es gugleich als Strafe fur Die Berletzung feines Gebotes gegen Aleriter Die Deposition und gegen Laien Die Extommunitation androht. Die Enthaltung von den Lacticinien, welche noch heute in ber orien- 16 talifchen, insbesondere ber ruffifchen Rirche berrichende Bragis ift, beginnt mit bem Ablauf ber fogen. Rafe= ober Butterwoche (rvoogayos, rvoiri), b. h. ber mit bem Montag nach unferem Sonntag Sexagesimae anfangenden und mit bem Sonntag Quinquagesimae enbenben Boche.

Im Occident hat man fich zwar auch schon früh an ben Abstinenztagen von bem 20 Benuffe ber Lacticinien ferngehalten, ohne daß jedoch hier fich eine fo feste Bewohnheit und Regel wie im Orient gebildet hat. Bon Rom aus murbe bies allerbings ichon im 6. ober 7. Jahrhundert empfohlen (c. 6. c. 2 Dist. IV, jugeschrieben Gregor I.: "Par autem est, ut quibus diebus a carne animalium abstinemus, ab omnibus quoque quae sementinam carnis trahunt originem, ieiunemus, a lacte videlicet, caseo 25 et ovis"). Diefer Rat ift fpater bon einzelnen Synoden feit bem 9. Jahrhundert wiederbolt, ja auch sogar ber Genuß von Lacticinien an den Festtagen direct verboten worden (Binterim, Dentwürdigkeiten der driftkatholischen Kirche, Bo II, 1, 601 ff.; Bd V, 2, 78). Spater ift, wie Thomas von Aquino bezeugt, die Regel herrichend gewesen, daß in den Quadragesimalfesten feine Lacticinien gegeffen werben follten (summa II. II. qu. 147. 30 art. 8: "In iciunio quadragesimali interdicuntur universaliter ctiam ova ct lacticinia, circa quorum abstinentiam in aliis ieiuniis diversae consuetudines existunt apud diversos"), und biefe Gewohnheit ift unter Alegander VII. am 18. Diary 1666 burch Reprobierung bes Sates: "Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget" gebiligit worben; vgl. Be-ss nedict. XIV. de synodo dioecesano lib. XI. c. 5. n. 13, 14, unb Ferraris, prompta bibliotheca canonica s. v. abstinentia n. 8. 9 unb s. v. ieiunium art. I. n. 9. 10. Rraft partifularer Borichrift und Objervang war aber auch die Enthaltung von Mildfpeifen zu anderen Fastenzeiten als ber Quabragefima geforbert, wie bies namentlich aus ben Dispensen bes papftlichen Stuhles bon 1344 fur bie Diocefen Roln 40 und Trier und 1485 fur Die Landgrafichaft Meißen in Betreff Diefer Reiten bervorgebt. Aber auch felbft für die Quadragefimalfaften find folde Diepenfationen (fogen. Butterbriefe) bom papftlichen Stuhl inebefondere fur Deutschland erteilt (Bamberger Synode bon 1491, tit. 37, Harsheim, Concilia Germaniae, 5, 619) und die Nichtbeebachtung des Berbotes geduldet worden, dgl. Benedict. XIV. institutionum ecclesiasticar. XVI: 45 "Non ignoramus, regiones quasdam in septemtrione positas ovis et lacticiniis uti, quod crebris assiduisque immunitatibus Romanorum pontificum liberalitate concessis tribuendum est, illas deinde populi, pluribus annis interiectis, cum pontifices rem dissimularent vel scienter paterentur, in privilegium perpetuamque facultatem converterunt. Haec autem immunitas iis potissimum 50 causis innititur: coeli temperie, diversa corporum habitudine, earumque regionum indigentia, ita tamen, ut medium quoddam iter insistant et ab-stinentiam, qua possunt ratione, sequantur." Auch nach heutiger römischer Prazis erhalten die Bische noch in den ihnen gewährten Quinquennalsatultäten pro soro externo (unter Rr. 19) bie "facultas dispensandi, quando expedire videbitur, 55 super esu carnium, ovorum et lacticiniorum tempore ieiuniorum et quadragesimae".

B. Sinicins +.

Bant de Lagarde, 1827-1891. - Litteratur: 1. Bon Lagarde;

ale B. M. Bötticher. Horae Aramaicae 47. | Rudimenta Mythologiae Semiticae Supplementa Lexici Aramaici 48. || Initia Chromatologiae Arabicae 49. || Hymns of the old catholic church of England 50. | Arica 51. | Burgeljorichungen 52. | Acta apostolorum 5 coptice 52. || Epistulae novi testamenti coptice 52.

(anonym.) Didascalia apostolorum syriace 54. || Bur Urgeldichte der Armenier. Ein philologischer Beriuch 54. || Beiträge zu Joj. Bunsens Analecta Antenicaena II und Christianity and Mankind. Vol. 3. 4 (= Outlines of the Philosophy of Universal History Vol. 1. 2) London 1854.

[als be Lagarbe.] De Geoponicon versione syriaca commentatio 55. || Reliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae graece 56. || Reliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae syriace 56. || De No To ad versionum orientalium fidem edendo 57. || Analecta Syriaca 58. || Analecta appendix Arabica 58. | Hippolyti Romani quae feruntur omnia graece 58. | Titi Bostreni contra Manichaeos libri quatuor Syriace 59. || Titi Bostreni quae ex opere contra Mani-15 chaeos in cod. hamburgensi servata sunt graece accedunt Julii romani epistolae et Gregorii Thaumaturgi κατά μέρος πίστις 59. | Geoponicon in sermonem syriacum versorum quae supersunt 60. || Clementis romani recognitiones syriace 61. || Libri V. T. apocryphi syriace 61. || Constitutiones apostolorum graece 62. || Unmerfungen gur griechischen Ueberfegung ber Broverbien 63. | Die vier Evangelien arabifch aus ber Biener handichrift beraus-20 gegeben 64. || Josephi Scaligeri poemata omnia ex museio Petri Scriverii 64. || Clementina 65. || Gefammelte Abhandlungen 1866, Unaft. Reubrud 1896. || Der Bentateuch toptifc 67. || Rachrichten über einige familien des namens Botticher 67. || Materialien gur gefchichte und friult des Bentateud f. II. 67 || Genesis gracec 68, || Hieronymi quaestiones hebraicae in libro Geneseos 68, || Beittäge aur battrijden Egritographic 68, || Onomastica 28 sacra 70, |, 87, || Prophetae chaldaice 72, || Hagiographa chaldaice 73, || Ulebr bas verhältnığ des deutschen itaates gur theologie, firche und retigion. ein versuch nichttheologen aufgutfären 73. || Politische Musikhe 1844. IV. 134 S. || Psalteriun iuxta Hedracos Hieronymi 74. || Psaltu II —49 in usum scholarum arabice 75. || Psalterii versio memphitica, accedunt

psalterii thebani fragmenta Parhamiana, Proverbiorum memphiticorum fragmenta Bero-30 linensia 75. || Psalterium Job Proverbia arabice 76. || Urmenijche Studien 77. USG 22. || Symmicta (mit armenische Studien 624 SS., ohne 233 SS.) [I.] (aus zeitschriften. bebraische Sandichriften in Erfurt. ein fragment des arzies Africanus. aus Friedrich Rückers nachasse. Epihpaniana.) 77. || Semitica I. (Kritische Annertungen zum Buche Jaias. Erstes Stüd. Erlärung chaldslicher Wörter. Erstes Stüd 78. AGG 23. || Deutsche Schriften.

36 (über das verhällnis des deutschen staats zu theologie, litche und religion, ein versuch nicht-theologen zu orienieren. 1873. gedichte über die gegenwärtige sage des deutschen reichs. ein bericht. 1875. jum unterrichtsgesete, Die religion ber jufunft.) 78. || Orientalia I. (Die toptischen handichriften ber Göttinger Bibliothet. Bruchstude ber toptischen Uebersepung des MI. 79. MGG 24. || Semitica II. (Die parifer blätter bes codex sarravianus.) 79. MGG 25.

Praetermissorum libri duo syriace (Eliae Nisibeni interpres. Abulfarag in psalmos.) 79. Orientalia II. (Erflärung hebraischer Börter. Ueber den hebraer Ephraims von Edessa 80. 200 26. | Vis Ti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servata quinque 80. | Mis dem beutichen gelehrtenleben. Attenftude und Gloffen 80. || Emmuicta II. (aus zeitidriften. Moaditica. zwei proben moderner friitf. vorbemerfungen zu meiner ausgade der Septua-45 gitta. des Erpisfanius duch über maße und gewichte zum erstemale vollständig, aus einem uncialcodez der Ciementina.) 80. [] Deutsche haftische " ber religionsgeselischaften im staate. noch einmal jum unterrichtsgesesse, die reorganisation des adels. Die finanzpolitit Deutschlands, die graue internationale.) 81. [| Untündigung einer

neuen ausgabe ber griechischen übersetzung des alten testamente 82.) || Johannis Euchai-50 torum metropolita quae in codice vaticano graeco 676 supersunt Johannes Bollig des-eripsit 82. 1860 28. || Die lateinischen überlegungen des Zguatius 82. 1860 29. || Judae Harizii makannae hebraicae 83. || Petri Hispani de lingua arabica libri duo 83. || Aegyptiaca (de morte Josephi; de dormitione Mariae; Sapientia Salomonis; Ecclesiasticus; Psalmus ga; Canones Apostolorum; Canones ecclesiastici) 83. || The Question; wether marriage

55 with a deceased wife's sister is, or is not, prohibited in the Mosaic writings, answered 82. GgA. | Librorum V. T. canonicorum pars prior graece (Genefis - Efther Lucian's) 83. | Witteilungen Bb I, 1884; Bb II. 1887; Bb III. 1889(90); Bb IV. 1891. || Programm für die tonservative Partei Preußens 84. || Perijiche Studien 84. AGG 31. || Probe einer neuen ausgabe ber lateinischen überjepungen bes alten testaments 85. || Bebichte 85. || Die revien bierte Lutherbibel bes Salle'ichen Baifenhaufes besprochen 85. WgM. || Catenae in Evangelia aegyptiacae quae supersunt 86. || Neu-griechisches aus Aleinairen 86. NGG 33. || Teurische Schriften. Gesamtensische letter Hand 86. || Novae psalterii graeci estitionis specimen 87. Auß 33. || Teurische Schriften Beriches Beric

65 [(II.) (III.) 2c. = Sonderabbrud aus ben Mitteilungen.] || Onomastica sacra alterum edita 87. [| Juben und Jubogermanen (II.) || Agathangelus und die Aften Gregors von Ar-menien neu herausgegeben 87. AGG 35. [| Uebersicht über die im Aramälichen, Arabischen und Sebräischen übliche Vildung der Nomina 89, AGG 35. || Register (von A. Nahlfs) und Rachträge zu der Uederschit 91. AGG 37. || Le opere italiane di Giordano Bruno ristampade L.II. 88. || Ueder einige Berliner Theologen und mas von ihnen zu ternen is 90 (IV). (Nicht sür dem Buchdandel bestimmt). Erimerungen an Friedrich Richtert. Ueder einige Berliner Theologen, und mas von ihnen zu ternen ist. Zuel Aufste von Paul de Lagarde. In einem 6 neuen Kobrucke überreicht von Knna de Lagarde. Zuel Aufste von Paul de Lagarde. In einem 6 neuen Kobrucke überreicht von Knna de Lagarde. Beitingen 2. Rovember 1897. 127 S.) || Beischeinigung über den richtigen Empfang eines von Herrn Lito Ritisch an mich gerichteten ossenen Briefes 90 (IV). || Ueder die von Herrn Lauf Gissel vorzeichiagene Reorganization unstere Gymnassen (III). || Die revidierte Lutherbiel des Dalleschen Vollen kallendiges (III), Las Buch der Richter des Verlauginta- 10 Studien. I. 1. Das Buch der Richter (c. 1—5) in zwei Recensionen. 2. Die Chronologie des Clemens von Alexandrien 91. MSG 37. (Bogen 3ff. tonnten des Septransstandes wegen nicht gedruch werden); im Bande 38 werden folgen: II, 3. (Die Chronologie der lateinlichen Richte Airflick). Genealogiae totius bibliotheeae; Origo humani generis (Reapler Livoyus ein etwentung einer in Kanton der Verlauginta. De Laziana (erfchien 15 incht mehr). || Deutsche Schriften. Gesantausgade letzer Jand. Zweiter die vierter Abdud 22. || Pestleri Graec Quinquagena prima a Paul de Lagarde in usum scholarum edita. Gottingae 1892. || Bibliotheeae Syriacae quae ad philologiam sacram pertinent. 92. In-halt: Fragmenta veteris testamenti graeci (Genesis, Exodus, Numeri, Josue, Judices, Ruth, Regodorum 7-d). Evangeliarium Hierosolymitamum (Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes). 20 (Die beben letzten Edriften mit den Schriften, wich bei einer Sachles vorzingen 97, 115 S. (Diese Gegentausgade enthält auch die Etranblieder, welche seit langer Zet vergriffen sind, und der übser Lagarder. Welchaus vorzinfen ind.

b) Anna de Lagarde, Kaul de Lagarde, Erlinerungen aus seinem Keben für de Freunde zusämmengestellt. Als Damblightis gedruckt. Göttingen 1894, 189 S. (Vorwort 2. Avo. 1893; dann im Buchdandel; Borwort 2. Clt. 1894). || Rede, gehalten im Auftrage der Königd. Georg-August-Universität am Sarge des Geheinen Regierungstates Professor D. Dr. Paul de L. am 25. Dezember 1891 von Ultsich von Bilamowis-Voellendorss, zur Zeit Prorestor so der Königd. Universität Göttingen, 7 S. 4º (erster und zweiter Druck; dritter Druck in des Berssische Arbeit und in des Berssische Arbeit und Vorletzen Volletzen Volletzen Volletzen Volletzen von 1892). || Gedächnisterde auf Baul de L. Kon Julius Belhausen (Gon 1894, Geschäftliche Mitteilungen S. 49 si, und im Sonderbud 9 SS.). Von den Sit, der Erinnerungen zusämmengestellten Rachrusen sim m Sondervos derwerd Volletzen. Volletzen von 1892 im Recht volletzen von 1892 im Recht volletzen Volletzen von 1892 im Recht volletzen von 1892 im The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The University of the City of

versity Quarterly 166—179 (f. n.). In Könnedes Bilberatlas zur Geichichte der beutichen National-Literatur steht Lagardes Alb nehen dem Treitsches. — Muf L. 8-70. Gedurtsdurgerichtenen: Deutsche Dammerschlätze III., Kauf de L. Ein Vorkmann in: Comeniusblätzer of für Volkserzichung V, Rr. 9.10 (Vertin 1897, 16 S.; Ludwig Schemann in: Comeniusblätzer für Volkserzichung V, Rr. 9.10 (Vertin 1897, 16 S.; Ludwig Schemann in: Comeniusblätzer sir Volkserzichung V, Rr. 9.10 (Vertin 1897, 16 S.; Ludwig Schemann in: Comeniusblätzer volkserzichungen: (Vertin 1897, 16 S.; Ludwig Schemann in: Comeniusblätzer "Centenarbetrachtungen: (Vertin 1897, 18). Pus Kinds der Jackbier und letzte seine "Centenarbetrachtungen: (Vertin 1897, 19). 100 vom 1. und 2. Wat 1901:) "eine der gottessürschichtigken Naturen. deuen ich auf dieser Erde Volkserzichungen V. die seine Volkserzichungen: (Vertin 1902) "eine der gottessürschichtigken Naturen. deuen deutschie Erde Volkserzichungen Volkserzichungen volkserzichungen zu eine Verlichten Volkserzichungen zu einze Klasserzichungen zu einze Volkserzichungen von K. de L. in deutschieden Volkserzichungen zu einigen Ausftrücht von Kalministen Volkserzichungen zu einigen Ausftrücht von Kalministen volkserzichungen zu einigen Ausftrüchten von Kalministen volkserzichungen zu einigen Ausftrüchten von Kalministen volkserzichungen zu einigen Ausftrücht von Kalministen volkserzichungen von K. de L. zu der Volkserzichung volkserzichten von Kalministen volkserzichung der Volkserzichung volkserzichten von Kalministen volkserzichung der Volkserzichten von Kalministen volkserzichung der Volkserzichten von Kalministen volkserzichung der Volkserzichten von Kalministen vor kalministen volkserzichten von Kalministen volkserzichung der Volkserzichten von Kalministen volkserzichung der Volkserzichten von Kalministen volkserzichten volkserzichten von Kalministen volkserzichten Volkserzichten von Kalministen volkserzichten volkserzichten von Kalministen von kalministen volkserzichten volkserzichten volkserzichten volkser

Baul Anton de Lagarde, wie er sich seit 1854 nannte, ursprünglich Paul Anton Bötticher, ist geboren am Allerseelentag, den 2. November 1827 zu Berlin, Kochstraße 27, als ältestes Kind des Dr. Job. Friedr. Willd. Bötticher, der, geb. 1798 als Predigersfohn bei Magdeburg, am 6. April 1850 als Profesor am Friedrich:Wilhelm:Ghmnasium 25 in Berlin starb. Auf Schleiermachers Schoß ist er als Rind mehr als einmal gefessen, habe aber saft stets ein Grauen vor ihm empfunden (Rückert 86). Lehtreich für das richtige Berftanbnis bes Sohnes ift, was ber Direktor bes Gymnafiums &. Rante im Brogramm ber Unftalt für 1851 über ben Bater mitteilt, bag er nach Erledigungen ber Schularbeiten jeben Augenblid benütte, um in weiteren Rreifen burch Schriften ju wirfen. 30 ,, Fand fich niemand, ber es verlegen wollte, was er geschrieben hatte, fo fand fich boch ein Druder und freudig nahm er aus seinen wenigen beschreiten Mitteln die notwenbigen Summen, mit denen der Drud bestritten werden tonnte"; ebenso was von den truben Ersahrungen seines Lebens mitgeteilt ist, insbesondere dem Tod seiner ersten Frau, Luife geb. Klebe, Die am 14. November 1827, noch nicht voll 19jährig, 12 Tage nach as ber Geburt ihres Cohnes ftarb (vgl. Stranblieber Nr. 11). Die Pflege bes Kindes blieb junachst zwei alteren Großtanten überlaffen, beren eine, eine Schwester ber Großmutter, Fraulein Ernestine be Lagarbe seine fpatere Aboptibmutter wurde; von ber zweiten Frau feines Baters ruhmt er in ben für feinen jungeren Bruber Sans 1867 gufammengestellten "Nachrichten", daß fie ihm eine forgfame Mutter gewesen, beren Bilb er mit innigstem 40 Dant in fich trage; jum Bater aber gestaltete fich bas Berhältnis, jumal burch bas Jahr 1848 fo, baß ber Sohn an seinem Sterbebette stand mit bem grausamen Schmerz über biefen Tob nicht trauern zu fönnen (Erinnerungen 13). Wie er Ostern 1844 mehr ein Knabe als ein Jüngling die Universität Berlin bezog, d. h. in ben engen, dumpfen Berhältnissen blieb, in denne er die letzten Jahre gesteckt, mit dem Recht Vorselungen zu 45 hören, die stirt ihn ausgewählt wurden, wie hengstendergs vorzügliche Vorselung über theologische Enchtlopabie und Methobologie ibm Salt gab, wie er Ruderts Schuler wurde, bat er felbft ergablt. Uber ben Gintritt bei Rudert f. jest auch Dar Muller, Alte Zeiten - alte Freunde (Gotha, Berthes 1901; Deutsch-Eb. Blatter 1901, 309). "Unterstützungen und Stipendien, die als Anerkennung und zur Ermunterung seines Fleifies bem Junglinge 50 zufielen, nahm ohne weiteres ber Bater an fich, um fie biefem ober jenem frommen Saufe ober Menschen jugutvenden" (Erinnerungen 10). Bon Berlin ging er nach Salle, "auf meiner Obosse burch bie Rirchen bamals beim Altluthertume angelangt" (Rudert 92). Das Evangelische Säkular-Stipendium von jährlich 300 Thalern, das die Stadt Berlin am 2. November 1849 auf 2 Jahre ju bergeben batte, ermöglichte ihm in Salle bie Sabi= 55 litierung in der philosophischen Fatultät. Sie erfolgte (20. Mai 1851) auf Grund ber Seiten 1-29 ber Arica, benen von wissenschaftlichen Arbeiten schon 1847 bie Horae Aramaicae, 1848 bie Rudimenta-Supplementa, 1849 bie Initia vorausgegangen waren, lettere als Berliner Dottorbiffertation gegen R. Golde, D. Straug und M. Ublemann als Opponenten. Bon ben Thesen, die er verteibigte, lautete die erste nemo theoso logus nisi philosophus, die vierte lingua armenica mere arica. Dort sand er das Glück seines Lebens, seine Frau Anna Berger, Tochter eines höheren Militärs, mit deren Eltern ber Bater Botticher in jungen Jahren befannt gewesen war; mit bes Baters jungftem

Bruber war eine Schwester ihrer Mutter verheiratet (Erinnerungen 14). Gine Berufung nach Jena, Die Rudert für eine ausgemachte Cache hielt, blieb aus; bagegen erhielt er burch Bermittelung Bunfens von Friedrich Bilhelm IV. ein Reisestipendium von 1000 Thas lern, bas ibn über Bottingen, wo er bie einzige Philologen: und Drientaliften-Berfamms lung in feinem Leben mitmachte, bon Benfep als ber fcmarge Sufar unter ben jungen s Drientaliften begrußt (Erinnerungen G. 20), nach London und awischen binein nach Baris führte. Die Wurgelforschungen und bie Ausgabe ber toptischen Apostelgeschichte und Briefe waren ingwischen erschienen. Damit begann, was &. einmal "die traurige sprifche Episobe" feines Lebens nannte, Die boch fur Die theologische Wiffenschaft Die reichsten Früchte getragen bat und für die Entwidelung feiner Lebensanschauungen bochft wichtig wurde, in= 10 bem bie bon ben besten englischen Rreifen ihm wie auch sonstigen beutschen Gelehrten gebotene Gaftfreundschaft, vollends feit feiner Aufnahme in Bunfens Saus feinen Blid in einer Weise erweiterte, wie das wenig Theologen vergönnt ist (Einnerungen S. 22—24, obwohl dort die wichtigsten aus dieser Zeit erhaltenen Notigen für später, sür eine wirfssiche Volgenscheiten find; vol. auch die von Wellhausen angesührte Stelle aus 16 Memoir of Bunsen II, 321). Nach seiner Rücklehr demüsse ich Lum ein Schuls amt, erhielt ohne die übliche Brufung die facultas für alle Lebrfacher und alle Rlaffen, trat, nachdem er am 21. März 1854 noch unter dem alten Namen getraut worden war — über den Namenswechsel s. Erinnerungen S. 45 —, an Ostern das Probejahr an bem Friedrichs-Berderschen Gomnasium an, und war 12 Jahre lang von 1854-66 20 Schulmeister (an der Luisenstädter Realschule, Köllnschen Gymnasium, zulest wieder am Werber), mit vielen Ertraftunden an verschiedenen Dabchenschulen und fur Privatschuler, bei einem Gehalt, der von 400 Thalern julest auf 850 ftieg. Alle Ausfichten auf atabemifche Brofeffuren (Riel, Marburg, Salle, Giegen) zerfchlugen fich - über die Bewerbung um Biegen nach Anobels Tod f. Erinnerungen G. 66 -; befreit wurde 25 er aus biefer Lage auf Grund einer burch General von Brandt vermittelten Eingabe an ben König vom 2. April 1865, auf welche bin ibm fein bamaliger Gebalt von 850 Thas lern auf 3 Jahre verwilligt wurde, wenn ihm nicht schon früher ein akademisches Lehramt übertragen werben follte. Bon bem, was L. in biefen 12 Jahren berausgegeben, gilt was er einst aus London im Blid auf seine Kopien schrieb: "ich erschrede ordentlich über so das, was ich vor mich gebracht habe, es ist rasend viel" (Er. 41), von der noch anonym erschienenen Didascalia an bis zu ben Clementina und den Gesammelten Abhandlungen vom Jahr barauf. Das Zeugnis des Berliner Magistrats (Er. 82). Die schulfreien 214. Jahre, die L. in Schleufingen zubrachte, galten scharfer Arbeit an ber Septuaginta. Um 7. August 1868 erteilte ihm halle den theologischen Doktor durch Schlottmann als 25 Bromotor. Am 6. Marg 1869 erfolgte bie Ernennung nach Göttingen, an Ewalde Stelle, to ihm bas Einleben zuerft burch Ewalds Abneigung und Ritichle Mangel an Buneigung, bann burch die Beröffentlichung bes Briefs erichwert wurde, ben ber 23jahrige am 2. Januar 1851 an ben bamaligen Brafibenten Napoleon geschrieben batte (Erinnerungen 94-101). Aber icon 1875 war er Bertreter ber Universität bei ber Gründunges 40 feier ber Universität Czernowis, im Dezember 1876 wurde er orbentliches Mitglied ber Befellichaft ber Wiffenschaften an Stelle bon Georg Bait und bat "bis zu bem Tage feines Tobes, bem 22. Dezember 1891, eine Menge großer und fleiner Abhaudlungen und Auffate in ben Banden ber Abbandlungen und Nachrichten veröffentlicht, viele von ber größten Bebeutung, alle Zeichen eifernen Fleifes, umfaffenber und gründlichfter Gelehr: 45 famteit, tiefen und tapferen Beiftes. Es bat taum jemals einen fo regelmäßigen und eifrigen Teilnehmer an allen Beratungen und Berbandlungen ber Gefellichaft gegeben" (Bericht bes beständigen Sefretare GgR 1892, 16, 576). 3m Commer 1888 überbrachte er ber Universität Bologna jur Feier ihres 800jahrigen Bestehens Die Gludwunsche ber Gefellichaft; am 29. Juli 1887 war ihm ber Titel Geheimer Regierungerat ju teil so geworben. Er ftand auf ber Bobe feiner Schaffenstraft; boch fdrieb er fcon bamals bem Unterzeichneten: "Weltliche Ehren find für meinerlei Menfchen bie Dahnung, daß bie Stunde fommt, beimwarts jum Bater aufzubrechen. Bern brachte ich noch meine Arbeiten und mein haus in gute Ordnung, ebe es fortgeht". Das hatte er gethan, als jedermann unerwartet die Rachricht von seinem Tobe tam; er erfolgte am 22. Dezember 56 1891, drei Tage nach der Operation eines Darmfrebses. Um Beihnachtsselt, dem seine lette vollendete Arbeit galt, ist er beerdigt worden. "L. war aus ber Landeslirche ausgetreten, alfo war bie amtliche Beteiligung eines Beiftlichen ausgeschloffen; bei feiner führenden Rampfesftellung lagen antisemitische ober philosemitische Störungen nicht außerbalb ber Möglichteit. Die leitende Beborbe ber Universität Göttingen, ber Berwaltungs: 60

Es wird wenig Theologen bes 19. Jahrhunderts geben, über welche die Unfichten fo

auseinanbergeben wie über 2.

1. Schon seine Textausgaben scheint die Göttinger Gedäcknistede nicht so hoch zu werten, wie sie zumal nach den Umständen, unter denen sie erschienen, derdienen dürsten. 20 "Seine Mußestunden benutzte er zur Herausgade zahlreicher sprischer wei einiger griechischer Texte, die salt alle der altdrisstächen Etiteratur angehören", sagt sie über die Berlinger Arteit geriche, und über die spätere: "neben der griechische edierte er lateinische, perssische Ervissige, aramäusche und arabische übertezungen alle und neutestamentlicher Bücher". Es ist zurücksig: "die sprischen waren großenteils nur treu Abdruck meist einer einzigen Handschrift; "er emendierte sie nicht und han nichts von dem Seinigen dagu außer in den Borreden, in denen er . . . seine Beodachtungen und Winte zu versteden liedbe"; "er hat beinahe niemals einen Text so ediert, wie er wolkte, sondern entweder nur Kroben gegeden, oder statt der Keenschrich einer Weber Weberst, komn nur einzige Handschrift versügdar ist, wie meistens dei L. L. Ausgaben, von der Didascalia an dis zur 20 Bibliotheca syriaca micht sond große grung, zumal in seiner Lage, vollende wenn mit Recht stegligt verden konte, daß an seinem Grab wohl seiner stegle, der alle die Sprach buchsteinen könne, in denen er Texte gedruck babe? Die Altz und Reutestamentliche Wisserichaft, wie die Kartistil werden ihm für seine Textausgaben bleidend danschar ein. Sie allein schon der Freiden der Sprischich der

2. Aber zu den Texten, die er vorlegte, kamen die Untersuchungen. Hier spricht das Zeugnis Wellhausens laut genug: "Er erkannte, daß die Philologie das Hilmittel sür die Theologie sei"; er hat wesentlich dazu beigetragen, der Philologie auf dem Gebiet do der Theologie Bahn zu drechen. "Er hat die Theologie nicht bloß aus dem Schlaf gerüttelt, sondern er hat ihnen auch gezeigt, wie schön und fruchtbar ihre Disziplin sein konnet; er hat die Theologie zu Ehren bringen wollen und ist stolz darauf gewesen, ihr diennte; er hat die Theologie zu Ehren bringen wollen und ist stolz darauf gewesen, ihr diennte; er hat die Theologie zu Ehren bringen wollen und ist stolz darauf gewesen, ihr dienntes gehören. Er hat durch die Ansorberungen und die Aufgaben, die er stellte, Sammenkörner sir die Zukunst ausgestreut. Am Abend seines Lebens dat er die Freude gehabt zu sehen, das etwas davon ausging." Der philologischen d. h. historischen Methode Bahn gebrochen zu daben, betrachten wir als ein zweites großes Verdienst E.s.

3. Aber die Methode billt nichts, ohne den Geist, der sie beseelt. Das dritte und bebeitendste Verdienste Le siecht der Urteile am weitsten auseinander gehen, klar auch, daß dier die Urteile am weitsten auseinander gehen, klar auch, daß dier die Verdie am weitsten auseinander gehen, klar auch, daß der Verdien die Anfahauungen nicht zu allen Zeiten dieselben gewesen sind. "Lagarde war in seiner Jugend Apologet gewesen, die Wissenschaft datte ihm apportieren sollen, was er wünsche Später bestigt er sich der größen Underlangen der Aposte zu von err dienkeit, daß die Wissenschaft die Wissenschaft der Verdien der Ve

im Jahr 1875 von Frang Delitich am Schluß seiner Ad Lagardium epistula ben Buruf erhalten: sit quidem ut contra homunculos paratragoedies; at abstine, obsecro, a Filio Hominis, parce apostolis, ut ne ex Paulo Saulus evadas (Vet. test, gr. ed. Tischendorf I, p. CXXII), und auf der Berliner Bastoraltonscrenz des Jahres 1894 hat (nach der Chronit der Christischen Welt Nr. 24 Sp. 218) Professo 6 D. Schlatter aus Berlin in einem Referat über Die Gunbe wiber ben beiligen Beift L. als Thuns beigezogen, weil er gejagt babe, Zejus sei boch eigentlich ein recht langweiliger Rabbiner. Das Aprilhest ber Deutsch-Ebangelischen Blätter besselben Zahres schilbert ihn als Menschen, der schrieb, was kein anständiger Mann, was nur ein Gassenjunge und ein Fischweib fagen wurde, bei welchem Derbheiten und Unarten, Schmählucht und pie- 10 tätelofe Undankbarteit zu einem gangen Rattenkönig von Berbrehungen und Irrtumern fich verbinden, ber feine Muttersprache fo wenig beberricht, wie Frangofisch und Lateinisch, ber wenn er bon fich felbft rebet, nur bon Gelbftbewunderung und Gelbftvergotterung überfloß, bei bem ber Bferbefuß bes Ultramontanismus und Jesuitismus aus jeber Beile berausgudt, beffen gabllofe jum Teil mit unendlichen Weitschweifigkeiten und bobenlofer is Selbsigefälligfeit geschriebenen Auffage, Schmäbichriften und Musterabhandlungen burchzusarbeiten, unendliche Muhe tostet, von bem alles was bem Breugen und bem Deutschen, wenigstens bem evangelischen wert und teuer ift, mit Fußen getreten wird [!]. Der Berausgeber ber DEBI., ber biefe Charafteriftit L.s aufgenommen hatte, lebnte eine Ginfendung, bie ibn in etwas anderem Lichte barftellen wollte, mit ber (brieflichen) Bemerkung ab, er 20 bescheibe sich über L. ein gründliches Urteil zu haben, urteilte bann aber boch: "bat er im einzelnen Bebeutendes geleiftet, fo ift bie Gefamtfrucht feines Lebens für bie neufte Beit boch wenig über Rull", und wollte ibn ben Bathologen bes Beiftes überlaffen, benen

er bon Rechte wegen gebore.

Nippold ftellt 2. (in bem Rollegialen Senbichreiben an Sadel) mit Egibb, Bicbdi, 25 Riehiche und Tolftoi gusammen als ben Bertretern ber Religion außer ber Rirche. Sell (Die wiffenschaftlichen Aufgaben einer Geschichte ber driftlichen Religion, Breuß, Jahrbb. Dit. 1899) rechnet ihn ju ben Bertretern ber jungften morphologischen Bestalt bee Christentums, bie er unterscheibet, bes driftlichen Sumanismus, welcher gwei Gebanten, Die gu ben urfprünglichsten Bielen bes Evangeliums gehören, Die driftliche Berfonlichkeit und bas so Reich Gottes, in den Borbergrund gerudt habe, und ichließt mit ibm die Reihe ber "großen Individualitäten, von denen es eine Überlieferung giebt" (Dent, Frant, Schwentfeld, For, Kenn . . Kiertegard, Carlyle, J. T. Beck, Lagarde). Wilamovity-Woellendorf hat an efeinem Sarg von ibm gefagt: "Als Prophet hat er feine Stimme erhoben über Staat und Kieche, Jugendbildung und Gottesdienft, Gefellschaft und Gefittung. Es hat ihn 35 auch nicht irre gemacht, wenn fie bie Stimme eines Rufers in ber Bufte blieb. Denn er fühlte fich als Prophet. Er hatte ein Recht bagu, er war eine prophetische natur." An Augustin und Jordano Bruno, 3. 3. Rouffeau und Th. Carlyle erinnernd als an einige ber größten folcher prophetischer Raturen fagte er: "Es find subjettib gewaltige Naturen; barum weden fie alle noch beute ftarte Sympathien und Antipatbien. 40 Bei allen bleibt, je näher man zusieht um so stärker, ein Erbenrest zu tragen peinlich; bei allen ist der Augpunkt, aus dem sie das All betrachten, in Bahrheit religiös." Da-gegen meinte Trölisch (Die dristliche Weltanschauung und die wissenschaftlichen Grundftromungen, 3fIhR 1894, 16): "Wenn beute religionsbedurftige Philosophen in B. be L. einen Propheten fich erwählt haben, fo find fie in ihrer Untunde beffen, mas Religion ift, 45 an ein foldes Bemut geraten, bas bei allem Reichtum und bei aller Tiefe feiner Frommigfeit boch mehr eine unflare, unruhige und überreigte Gehnsucht nach Religion als biefe felbst besaß", und auch der zweite Nachfolger von L.s Göttinger Antipoden redet aus Anlag bon Bernoullis wiffenschaftlicher und firchlicher Methobe in ber Theologie, von "trübenbem Rebel, ber aus ben Tiefen Lagarbifder Beisheit auffteigt" (ThRbf.; bgl. 50 auch Hermann, The3 1898, 3); aber ein Buch wie das Bernoullis ober die That-sache, daß der Nachfolger Weizsäckers in seiner akademischen Antrittsrede oder jüngst Harnack in feiner Berliner Reftoratorebe "über theologische Fatultäten und allgemeine Religionswiffenschaft" für bie Berechtigung ibres Saches fampfen muffen, zeigt beutlich genug, wie weit Anschauungen icon vorgebrungen find, die Lagarde, wenn auch nicht guerft und nicht 55 allein, fo boch mit bollfter Rlarbeit und unerschrodener Ronfequeng bertreten bat. Much ber "Lagarbische Antiprotestantismus", ben Harnad (The3 1899, 514) als einen Zug ber Reit anerkannte, Scheint noch nicht im Abnehmen zu sein. Sat man Ritfchl ben letten Rirchenvater genannt, fo war sein Rivale gang gewiß ein Prophet bes 20. Jahrhunderts. Und man wird nicht fehl geben mit ber Uberzeugung, bag Lagarbeiche Gebanken noch in 60 viel weitere Kreise wirken werden, wenn ein Haupthindernis der Verbreitung derselben eins mal gefallen sein wird. Zagarde hat sast sie feine Werte im Gelbste oder Kommissionsberlag herausgegeben, daßer sanden sie ihren Weg nicht. Man seh die die Mitsuariatstataloge durch selbst über Bibliotheten, die von den nächsten Fachgenossen hinterlassen dataloge durch selbst über Bibliotheten, die von den nächsten Fachgenossen hinterlassen der weiten bei die Bedere die hinter bestellen das hatte ein rübeiger Werfeleger aus ihnen gemacht; so miljen wir warten, bis zu seinem hundertsten Gedurtstag das Urheberrecht ihre unbeschränkte Werdreitung gestattet. Von seinen Gedichten sind inzwischen zwei durch Jacobowskis Sammlung den weitesten Arcisen zugänglich, und im Sittlen vortsten und vorten auch seine größeren Werte.

Lagarbe hat in dem Wunsch, daß sein mit vieler Arbeit und Entsagung erworbenes und bewahrtes Bermögen den Familiennamen, da er durch Kinder nicht erhalten werden konnte, durch eine nügliche Stistung auf die Nachwelt bringe, die K. Gesellschaft der Wissenschaft und eine Nachwelt bringe, die K. Gesellschaft der Wissenschaft (Erinnerungen 145). Aus einem Aufruf zu einer "Stistung der Freunde Baul die de Lagardes" sie bedannt geworden — in dem Geschäftlichen Mittelungen der Gynsuber sich nichts Näheres darüber — daß der Ertrag seiner Stistung zur Herausgabe einer sort-lausendem Reihe von Druckverten dienen sollt, die umfassen fünnen auf der einen Seitzigend bedech tultungsechschlichen Text des Mittelatters, namentlich einer Arzie, Schemiker und Botanifer; Briespechsel verdienter Gelehrter; Folgen den Gesandischaftsberichten und Briefen bekannterer Staatsmänner und Kublizisten; auf der anderen Seite: die Werte der Kirchendater und Scholassischen Stisten außer Jieroglyphen, Keisschricht und spezifisch jüdischen Schriften des späteren Mittelatters.

Die unter viel Opfern und mit viel Liebe zusammengebrachte Bibliothef wurde durch 28 Kaul Haupts Bermittelung um 30 000 Marf an die neugegründere Universität der Stadt New-Hort verkauft; siehe G. Moores schone Aede die Erdfinung derselben (Erinnerungen S. 149—158). Zur Stiftung gehören weiter außer Wertpapieren seine Druckverte und sein Hauf, in dem die Witten die I. April 1901 noch wohnte spekt in Kassel, erinnerungen S. 147). Wo der Name Paul de Lagarde in Ehren gehalten wird, da ist auch 20 der von Anna de Lagarde zu nennen, nach dem englischen Sprichwort men are what etheir wives make them, das selbst dei einem so eigenartigen Manne, wie L. war, einigermaßen gelten wird. "Ich und den Monterscheide mich von meinen Zeitgenossen am wesentlichsten dadurch," schriede er einmal in einem Briefe (1889), "daß ich mich als Priefter stüble, als Secksoner, als Lehrer — ich steige in der Scala advärts. Der Dienst als Briefter ist es, der mich glüdslich und gelegentlich aufdringlich macht." Wie er seinen Beruf an den einzelnen aussage, des gelegen auch die "Etammbuchsprüche" unter seinen Beruf inde ist Vallagaben der Gesandseit, zeigen seine "Gutachten die R. Gesclischaft der Wissen in Verlagen der Gesandseit, zeigen seine "Gutachten die R. Gesclischaft der Wissen seiner Schaften der Verlagen der Geschaften der Verlagen der Schaften der Verlagen der Geschaften der Verlagen der Schaften der Verlagen der Schaften der Verlagen der Verlag

Laien. — Edwin Hatch, Die Gesellschaftsversassung der christlichen Kirchen im Alter-45 tum. Acht Borlefungen, gehalten an der Universität Oxford im Jahre 1880. Übersetzt von A. Harnack, Gießen 1883 S. 112 ss. — Die Aussassung des katholischen Kirchenrechts vogl. Reher-Wette, Kirchenkeziton s. v. Cierus (v. Scherer).

"Der Unterschied zwischen Klerus und Laien (2187005 und 11865, ordo und plebs) hat keine andere Bedeutung als in der Stadtversassung, aus der die Anmen stammen: 50 die Gemeinde und das Organ ihrer Selbstversassung, der Magistrat" (K. Müller). Dissertiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas (Tertullian De exhortatione castitatis 7, Dehler I 747). In der driftlichen Gemeinde traf man diese Scheidung seit etwa dem Anfang des zweiten Jahrhunderts, als die Charismen ausstarden oder durch die Gnosis disserten war zum Aleus gehörten Bischop eine Gemeinde dem Diasoner, seit dem 3. Jahrhundert allmählich auch die ordines minores, so daß die Laienämter ganz aussprechen. Alle übrigen Christen waren Laien. Märthyere und Konfessoren, und and derersteis Assten und Wösche, nabmen eine Aussachmeistellung ein, tourden aber je länger

besto entschiedener ju ben Laien gerechnet. Die Rleriker waren bie Regenten, Die Laien bie Regierten, die ju bem boberen Stande nur gelangen konnten burch bie bischöfliche Drs bination. Im Gottesbienft maren beibe Gruppen außerlich getrennt: ber Rlerus faß begm. ftand in der Apfis, die Laien im Schiff der Nasilita. — In der Urfirche war das alles anders gewesen. Damals hatte die Gemeinde die Disziplin gehandhabt; alle ihre Mit- 5 glieder maren "Brüder" gewesen; es hatte jedem freigestanden, seiner besonderen Begabung im Gottesbienst freien Lauf zu laffen oder sich gang in den Dienst der Rirche zu stellen als Apostel, Evangelift, Prophet ober Lebrer, wenn fich nur ber Beift in ibm machtig erwiesen hatte. Daber tonnte bie Ginführung bes monarchischen Epistopats nur eine allmabliche Anderung aller biefer Berhaltniffe ju Gunften bes Merus berbeiführen. Noch 10 febr lange begegnet man Ausbrücken, Anschauungen und Rechtsverhaltnissen, die eigentlich in der Urftreck zu Hause twaren und zum Aussterben bestimmt sind. Zgnatius richtet seine Briefe, ebenso wie Paulus, noch meistens an die Gemeinden; hater forrespondieren satt mur die Bischofe untereinander. Die Gemeinde seist noch lange die ådelporne, auch als es längst übsich getworden war, daß nur die Bischofe ihre Amtsgenossen mit dem 16 Brudernamen ausgesichneten. Die rhetorische Frage Tertuslians Nonne et laiei sacerdotes sumus? (De exhortatione castitatis 7, Debler I 747) war nicht mehr gang berechtigt in ber Beit, als er fie aufwarf, ba man ben Briefterbegriff auf bie berufemäßigen Leiter ber Gottesbienfte, Bifcofe und Presbyter, anzuwenden fich gewöhnt hatte; auch will Tertullian bem Laien bas Recht zu taufen und ben Abendmahlsgottesbienst zu leiten 20 nur für den Fall zuschreiben, daß kein Kleriker anwesend ist; sur die Rottause hat sich dies Laienrecht noch lange (vgl. Tertullian, De daptismo 17, Reiserscheideide Wissons I 214 und c. 38 Elvira 306) und selbst in der katholischen Kirche bis auf die Gegenwart erhalten. Die Canones Hippolyti Ill VI 4 c. 35 S. 110 geben ben Laien Berhals tungemaßregeln für die Ugape, wenn babei tein Aleriter jugegen ift. Laienpredigten baben 25 im britten Jahrhundert aufgehört; die Beispiele bafür bei Eusebius h. e. VI 19, 18 sind schon weit bergeholt (boch bas. Const. apost. VIII 32, 10); als besonders ungehörig wurden fie empfunden, wenn fie in Begenwart bes Bifchofs ohne feine Aufforderung gehalten wurden (vol. Statuta ecclesiae antiqua = Carthago IV c. 98). "Alteste (seniores) in ber afritanischen Rirche, nicht zur Lehre bestimmt und nicht zum Rlerus ge- 80 borig, bezeichnen nicht einen flar gebachten Unterschied zwischen Laien- und Kleruspresbytern, find vielmehr Uberrefte ber urfprunglichen Gleichheit zwischen Rlerus und Bolf Gottes, als die Bresbyter noch nicht alle lehrhaft und die Gemeinbeglieber vom Lehren nicht ausgeschlossen waren" (Hase AB 12 101; vgl. Bingham-Grischovius, Origines ecclesiasticae I 294 ff.). Eine lotal begrengte Sitte war es vermutlich, wenn Laien Synoben besuchten 36 (Tarraco 516 c. 13). In ber fprifchen Didastalia find bie Laien in verschiebenen Choren gruppiert, die im Gottesbienft getrennte Blate haben: Junglinge, altere Manner, Rinder, Jungfrauen, junge Frauen, Witwen und Greisinnen (vgl. ZneW I 94 ff.) — auch eine Einrichtung, die vermutlich in die älteste Zeit hineinreicht. Das spezielle Recht der Laien blieb lange Zeit die Wahl des Bischofs, wenn auch allmählich eingeschränkt durch die Mit- w wirfung ber übrigen Bischöfe in ber Proving und die Macht ber Metropoliten (vgl. TU VI 4 6. 226 ff.), aber im Rubiment auch noch beute in ber Afflamation bei ber Papft= wabl erbalten. S. Ichelis.

## Laienbruder und Schweftern f. Mondtum.

Paienfommunion (communio laica) bedeutet zunächst die Gemeinschaft, welche je 48 min die Laie innerhalb der Kirche hat, den Stand der gewöhnlichen Richenmitglieder im Gegenfach zu dem Stande des Kleriers. Seit der Zeistellung der Anterscheinung des Klerus und der Zeien in der Riche hohe des Kleriers. Seit der Restikung aus der höheren Stellung des Gesschein in der niedere des Laien, den einer reductio in communionem laieam, die Rede sein. Sine solche beit sich sich niede niede niede hen 3. Zahrd. c. 1 (Cyprian.) C. I. qu. 789. 20 etwähnt und zum namentlich als Strafe neben der gegen Klerifer ausgesprochenen Westung, an apostolor. XV. LXII. " $\hat{mbs}$  käxios kouroweitw"; "uetaroshoas des Laikos dezdhiru"); c. 7 (conc. Agath. a. 506, c. 50) Dist. L. "quamdiu vixerit, laieam tantummodo communionem accipiat"), c. 2. 19 Aurel. III. a. 538; Innoc. I ep. ad episc. Maeedon., c. 414. c. 4 (Coustant, epist. Romanor. pontif. 56 p. 834: "nostrae lex est ecclesiae venientibus ab haereticis, qui tamen illic baptizati sunt, per manus impositionem laieam tantum tribuere communionem nee ex iis aliquem in clericatus honorem vel exiguum subrogare"). Die Bet

beutung dieser Strase ist die, daß die deponierten Kleriker in den Stand der Laien zurückteten, in der Kirche nunmehr nur dieselben Rechte wie die kepteren haben und solgeweise auch wie diese die Kommunion außerhalb des Chores, nicht mehr, wie die Kleriker, innershalb des Sanktuariums empfangen (vgl. Koder, Die Deposition und Degradation, Tü-bingen 1867, S. 56 ff.), und es ist unrichtig, wenn Bellarmin, De eucharist. IV, c. 24 und nach ihm andere katholische Schriftseller unter der Laiensommunion die Kommuninicht unter zwei, sondern nur einer Gestalt verstehen wollen, um so mehr, als das hi. Weend micht unter zwei, sondern nur einer Gestalt verstehen wollen, um so mehr, als das hi. Weend mahr in der ätteren Kirche auch den für die Regel unter beiden Gestalten gereicht wurde. Mit der reductio in communionem laicam darf die reductio ad commu10 nionem peregrinam, d. h. die Verstehung eines Geststlichen in die Fremdengemeinschaft, nicht verwechselt welche sich nicht durch sog, literae formatae ihres Diöcesandischoffs genügend ausgewiesen hatten. Ein solcher Geststlicher behielt seinen geststlichen Stand, sein Amt und sein Einsommen, durste aber seine Verrichtungen vornehmen, ehe er nicht nach überstandenen Buße wieder zur Ausübung seines Amtes zugelassen (Agath. v. 506. c. 2 in c. 21. Diest. L.). Diese State war alse üter Euspension.

Was das heute geltende latholische Kirchenrecht betrifft, so ist mit Rücksicht auf die Ausbildung der Lebre vom character indeledilis des Orde des Visichofs und Priesterseine Redultion dereisen in den Gaienstand mich mehr möglich (conc. Trident. Sess. XXIII. 20 can. 4. de sacram. ordin.), wohl aber können sie durch die Degradation ihrer geistlichen Standesrechte entkleidet werden, was selbstvertändlich auch bei dem Alerikern der übrigen Weisbgrade vorsommen. Albgeschen von der Degradation ih die Antibindung eines Klerikerd der höheren Weihen von den geistlichen Standespesichten, insbesondere der Scholischerflichtung, womit auch die geistlichen Standesrechte ausbider, in und die geistlichen Standesrechte aufbiden, in der Albesten das rücktrecht, und sie der von der die Vierland zurücktrecht, und sie der verlieben insbesondere mit dem Abschließ einer Ehe ohne weiteres ihre etwaigen Benefizien und die geistlichen Standesrechte (P. hinschlus, Kirchenrecht, Bb 1, S. 117. 160. 161).

In ber evangelischen Kirche, welche durch die Ordination weder einen spirituellen so Unterschied zwischen Geschlichen und Laien begründet werden läßt, noch die Lehre von dem characeter indeleddils der Ordination kennt, ist ein freiwilliger Rücktritt des Gestlischen in den Laienstand immer möglich und serner tritt diese Folge mit der Strafe der Albeitung ein, s. Jimmermann, über die Wirkungen der evangelischen Ordination in Dove u. Friedderg, FRP Bb 14, S. 25.

## Laineg f. Befuiten orden Bb VIII G. 769, 19-49.

Lambert, Franz (gest. 1530). — J. G. Schelhorn, Commentatio de vita, satis, meritis ac scriptis Franc Lamberti Avenionensis: Amoenitates literariae Ed. II, I. V. Fransstut u. Leipzig 1730. S. 307—389; Supplementa t. X. S. 1235 ff.; Fr. Bills. Erricher, Schijde Gelehrtengeschichte, VII. Bb. Cassel 1787, S. 378—396, IX S. 405 f.; Fr. Bills. Erricher, Schijde Gelehrtengeschichte, VII. Bb. Cassel 1840; Fr. B. Dassel 1852, S. 65—75; berl., Fransschist Lambert von Avenson. Errichengeschischte scholer Belauchen eines Gelichen Erstellungen, Elektrich 1860 (— Leben der Ester der resonwierten Arche IX); Fr. S. Esteve, De Franssco Lambert der von Avensonensi, Vratislaviae 1867 (Elfi.); berl., Art., Lambert 381, deutschiede Lambert der Leinenschiede Lambert der Genzellichen Arthete Lambert d'Avignon. le resonwater de la Hesse, Paris 1873; E. Th. S. C. H. Lambert d'Avignon. le resonwater de la Hesse, Paris 1873; E. Th. Pente, Reuter Kirchengeschichte. Bachgelisen Borselungen berauss. von B. Gaß. 1. Bb. Dalle 1874, S. 98 ff., vgl. be Etteratur bei dem Art. Soomberger Espudoer, VIII. Bb. D. Dalle 1874, S. 98 ff., vgl. be Etteratur bei dem Art. Soomberger Espudoer, VIII. Bb. E. 26 ff.

Eine Saumlung der Schriften Lamberts exifitert nicht, Bergeichnisse: Errieder a. a. D. S. 389 ff.; Baum a. a. D. S. 167 ff.: einzelne Briese abgedruck: Correspondance des Reformateurs dans les pays de langue française, publiée . . . par A. L. Herminjard, 1. Bb, Gendeu u Baris 1868, S. 112 ff., 2. Bb 1868, S. 239 ff. Bwei bisher unbetannte Gunderts auß der Beit seines Bistenberger Ausschaftels, ein undatiertes an Henricus Esslingius und ein anderes vom 26. Teg. 1523 an Stephan Rolb in Bwidau, dat D. Clemen Sin der Scilifartis stir, Richardschaft, 28 h. 1.5. Gouldon 1901 S. 133 ff. dersöffentlicht.

Beslingius und ein anderes vom 26. Teg. 1823 an Stephen Koth in Zwidau, hat D. Clemen Esslingius und ein anderes vom 26. Teg. 1823 an Stephen Koth in Zwidau, hat D. Clemen 55 in der Zeitschrift sür Kirchengeschichte, XXII. Bd. 1. H., Gotha 1901, S. 133 ff. verössentlicht. Franz Lambert von Avignon, dessischer Reformator und Marburger Professor in 1486 aus abeligem Geschlecht zu Avignon geboren. Früh verlor er seinen Later, der Geheimschreiber des Erzhischoffe und der päystlichen Legation war, aber aus Orzelet in Burgund stammte. Fünfzehnjährig trat er ins Aloster der Franziskaner-Observanten so Avignon, gesessen, der eine Kloster der Franziskaner-Observanten so Avignon, gesessen, der eine Kloster der Franziskaner-Observanten so Avignon, gesessen, der der Erzhischer der Kranziskaner-Observanten so Avignon, gesessen, der eine Kloster der Kranziskaner-Observanten so Avignon, gesessen, der der der kloster der

golbenen Frieden der Rlofterzelle, wie man fie ihm vorspiegelte. Seine gludliche Begabung und fein Rednertalent machten ibn balb jum Gegenftand ber Bewunderung, aber auch neibischer Unseindung bon feiten feiner Orbenebruber. Gein Beruf ale "apoftolischer Brediger" (praedicator generalis, b. h. herumreifender Brediger) gab ihm Anlaß, fich felbft tiefer in die bl. Schrift einzuleben: er legte feinen in frangofifcher Sprache gehaltenen s Bollepredigten erft Stude aus bem UI, Bfalter, Siob und Jeremias, bann ben Momerbrief und bie Pffenbarung Johannis zu Grunde, und machte als ernster Bus- und Straf-prediger solchen Eindruck, daß z. B. in einem französischen Städten die Leute auf sein Bebeiß Bilber, Burfel und Rarten ins Feuer warfen. Inneren Frieden fand er aber nicht in seinem Orden (nunquam fui tranquilla conscientia — sagt er selbst von 10 fich) trot ber ftrengften Rafteiungen. Gein Blan, ben Minoritenorben mit bem noch ftrengeren der Karthäuser zu vertaufchen, wurde von seinen eigenen Ordensgenoffen hinter-trieben. Da fanden zu Ansang der zwanziger Jahre Luthers Schriften den Weg nach Lyon und Avignon. Lambert wurde bavon machtig ergriffen; als man fie ibm wegnabm und berbrannte, hatten fie bereits in ihm gegundet. Gein Entschluß ftand feft, Rlofter, 15 Orben und heimat zu verlaffen. - Der ihm geworbene Auftrag, Briefe feines Rlofters an einen beutschen Orbensoberen zu überbringen, gab ihm Gelegenheit zur Ausführung seines Plans. Er verließ sein Kloster, 35 Jahre alt, im Frühjahr 1522, um nie wieder dahin zurüczzulehren, — der erste französische Wönch, der dem in Deutschland ausgegangenen Licht bes Evangeliums juftrebte.

Rambert ging nach Genf und Laufanne, wo er wor dem Bischoff predigte, aber bereits keterischer Meinungen verdächtigt wurde; nach Bern, wo er mit Seb. Meier und B. Haller verlehrte; nach Jürich, wohin ihn Haller an Zwingli empfohlen hatte und wo seehen der Rampf aufs heftigste entbrannt war. Noch wagte er es, im Juli 1522 in einer öffentslichen Disputation die Fürbitte der Hoch word vor er gangen Bringli zu werteidigen, schließlich aber 25 ertflärte er sich sie bestehet und hrrach vor der gangen Bergammlung das Bekenntnis aus, daß er Rosentränze und Fürsprecher als schriftwidig ausgebe und hinfort an Gott und Edristum allein sich halten wolle. Nun reiste er, unter dem angenommenen Namen eines Johannes Eerranus über Vasel nach Deutschad, in der Abschied, die kutherische Keformation an der Quels kennen zu lernen. Im November 1522 kam er in Eisenach an und so wandte sich von hier aus brieflich an Spalatin, um durch sin an Luther und den Kurfürlten empfohlen zu werden. In der Zwischenzische Genach werden von der Stabt das Evangelium Johannis in lateinischer Sprache aus und veröffentlichte 139 Thesen (über Estabt) der Unterbied. Endlich wurde sein Bunsch der efüllt, nach Wittenberg zu kommen und Luthers und berüffent und de Luthers

perfonliche Befanntichaft maden ju burfen (Januar 1523).

Luther, ber zuerft große Borficht gegen ihn beobachtet hatte (Luthers Briefe an Gpalatin bom Dezember 1522 bei Endere, Luthere Briefwechfel IV, Rr. 595. 602), erflarte fich folieglich, auf Gifenacher Empfehlungen bin, ju feiner Aufnahme bereit, überzeugte fich 40 auf Grund perfonlichen Berfebre balb von feiner Unbescholtenbeit und empfahl ibn gu einer fleinen Unterstützung: "Der Dann gefällt mir in allen Studen und ich glaube ibn hinlänglich betrährt und würdig gesunden zu haben, daß wir ihn in seiner Berbannung unterstützen und tragen." Daher moge Spalatin den Aurfürsten ditten, 20—30 Gulden an ihn wenden zu wollen, "dis er durch eigene Arbeit seinen Unterhalt gewinne" (Luthers 45 Briefe v. 23. Jan. und 25. Febr. 1523 bei Endere, Luthere Briefwedfel IV, Nr. 616. 627). Etwas über ein Jahr bauerte Lamberte Wittenberger Aufenthalt, Januar 1523 bie Februar 1524. Auf Luthers Rat hielt er Borlefungen über ben Bropheten Sofea, bas Evangelium Luca, Ezechiel, das Sobe Lied, fuchte durch Uberfetung reformatorifcher Flugschriften ins Frangöfische und Italienische die Reformation ju forbern, verfaßte eine Schrift über feinen so Riofteraustritt (Rationes, propter quas Minoritarum conversationem habitumque rejecit, Februar 1523, gebruckt bei Schelhorn S. 312; Herminjard I, 118), sowie einen Rommentar jur Minoritenregel (März 1523), wozu Luther eine Borrebe fchrieb (Opera lat. var. arg. cur. H. Schmidt, Frankfurt 1873, VII, 498: Praesatio in Fr. Lamberti Avenion, commentarios in regulam Minoritarum), in bem er awar nicht 55 Aufhebung ber Rlofter, aber Berwandlung berfelben in Schulen und Erziehungsanftalten forberte. Er felbst eutschloß fich - noch vor Luther und als einer ber ersten Donche bes Reformationszeitalters - in Die Che ju treten mit einer fachfischen Baderstochter Chriftine aus Bergberg, Die er im Saufe bes Mediginers M. Schurff tennen gelernt (15. Juli 1523, f. ben Brief an Spalatin bei Berminjard I. S. 142 ff.). Mit ibr lebte er in großer Ur- 60 mut; feine Borlefungen brachten ibm ein Sonorar von 15 Grofden; eine turfürftliche

Unterftutung reichte ju feinem Lebensunterhalt nicht aus. Da es für ibn brudend war, auf Roften Luthers gu leben und gu Erlangung einer befriedigenden Stellung in Wittenberg teine Aussicht war, auch bie Berfuche in Burich, in 5 Strafburg ober fonftwo angutommen obne Erfolg blieben (Berminjard S. 145), fo ents folog er fich plöglich, ohne Wiffen bes Rurfürften und gegen ben Rat Luthers und Delandtbons, nach Met ju geben (Mary 1524), twobin einige beimliche Freunde ber Reformation ihn riefen. Allein die Macht der Gegner war zu groß, er konnte nicht wagen öffentlich aufzutreten; eine angekündigte Disputation über II-6 Sätze mußte unterbleiben; oder Merus verlangte Berhaftung des lutherijden Keigers und entlaufenen Mönche. Ein Schreiben Lamberts an König Franz I. von Frankreich, um diesen für die erangelische Bahrheit zu gewinnen, blieb ohne Antwort und Erfolg. Der Rat ber Stadt Det wiberftand zwar ben Antragen ber Gegner, aber gab ibm felbit bie wohlgemeinte Beifung, bie Stadt zu verlassen. Er wandte fich nach Strafburg (April 1524). Dier wurde er freund-15 lich aufgenommen friftete aber fein Dafein fummerlich mit Borlefungen und Bucherichreiben. Er schrieb eine Schrift wiber ben Colibat (Comm. de s. conjugio adv. pollutissimum coelibatum, mit Borrebe an Konig Frang), welche in 69 Gaben die Notwendigkeit und Schriftmäßigleit der Che verteidigt; auch gab er seine, schon in Bittenberg begonnene Erlla-rung des Sohenlieds heraus (in Cantica Canticorum Salomonis commentarii Wite-20 bergae praelecti, Strafburg 1524). Sein Bunfch, eine Unftellung in Strafburg zu erhalten, erfüllte fich nicht. Um 1. Rob. 1524 beschentte ihn allerdings ber Rat mit bem Burgerrecht, unterftutte ibn auch burch Beldgaben, aber eine Bertvendung im Predigtamt ober Schulamt icheiterte an feiner Unbefanntschaft mit ber beutschen Sprache. Run ließ er eine Reibe von Rommentaren ju ben altteftamentlichen Bropheten ericheinen: ju Sofea, Joel, Amos 2c. 25 1523-26, mit Zugrundlegung ber Bulgata, jum Teil ichon in Wittenberg verfaßt; auch eine Schrift gegen Erasmus de arbitrio hominis vere captivo 1525; eine Abhands lung: de causis excaecationis multorum saeculorum etc., über bas göttliche Ebenbild u. a. Fragen (1524, mit einer Buschrift an Sigmund von Sobenlobe); endlich 1525 eine Art von bogmatischem Rompendium unter bem Titel: Farrago omnium fere re-30 rum theologicarum, eine Erweiterung seiner Meter Thefen vom Jahre 1524, auch ins Englische überfett 1536. Als nach Beendigung Des Bauernfrieges Die Frage über Die rechtmäßige Botation ber Prediger vielfach verhandelt wurde, fcbrieb &. (Juni 1525) einen Traftat: de fidelium vocatione in regnum Christi sive in ecclesiam; de vocatione ad ministerium etc., worin er bie Berufung ber Bläubigen jum Gotteereich und 36 bie Berufung jum Rirchendienft unterscheibet und bas Berbaltnis inneren und außeren Berufes genauer ju bestimmen fucht. Much suchte er fortwährend burch Schriften und Senbichreiben für Berbreitung und Freilassung ber ebangelischen Predigt in Met und in Frankreich zu wirken (Juni 1525 Schreiben an herzog Anton von Lothringen u. a.). Erot biefer Rübrigkeit blieb feine außere Stellung in Strafburg brudent, boch ift fein 40 bortiger Aufenthalt und ber Bertehr mit ben bort fich gusammenfindenben frangofischen wie beutschen Glaubensgenoffen wichtig fur Die weitere Musbildung feiner theologischen Anichauungen geworben. Während er bisber in allen Studen mit Luther gegangen war, inobesondere in der Lehre vom Abendmahl (cf. ju Luca 22, 19. 20 in pane et vino Christus datur etc.), so naberte er sich jest teils der Zwinglischen (panis et vinum 45 fidelibus signa 1525), teils wenigstens der vermittelnden Bucerschen Auffassung, wie er benn auch bei aller Berehrung für Luther ben Ramen eines Lutheraners aufe entichiebenfte ablebnt (paradoxa fol. 13).

Endlich aber eröffnete sich ihm im Jahre 1526 — infolge des Speierer Reichstags — ein Feld für Krchliche Wirtsamkeit und zugleich die Aussicht auf eine gesicherte äußere Ledensstellung. Der Straßburger Sättemeister Jakob Sturm war es vernmetlich, der ihn dem Landburgen Ahleispe von Heisen eine geschen des einem wichtigen Teignis, der Honderandlich aufgenommen und erhielt sogleich Gelegenheit, dier bei einem wichtigen Teignis, der Honderschlich gelegenheit, dier bei einem wichtigen Teignis, der Hondergen Sphale zu hielen. Über die Zhonde vol. Att. "Hond. Somh. Sunder Bed ihr 288 fil. — Lambert selbst fand seinen Wirlungskreis bald an der vom Landburgen Phillipp 1527 gegründeten 25 Marburger Universität, zu beren ersten theol. Lehren er mit Adam Kraft und Erhard Schneig gebörte (Joh. Tilemanni, dieti Schenek, Vitae prosessorum theologiae in academia Marburgensi, Marburg 1727, S. 1 fi., W. Dilichius, ib. S. 12 j.; L. Machlet, De originibus etc. acad. Marburg. (Brogt.) 1811 S. 15; K. B. Justi, Grundzüge einer Gesch. d. Univ. Marburg. 1827; D. von Coelln, Memoria prosess. theol. Marburg., 1809; E. L. L. H. Lete vo öffnung d. Univ. Marburg. 1. 31. 1653, 1862). — Dem Marburger Gespräch im Okt. 1529 wohnte

223

er bei, ohne daran thätigen Anteil zu nehmen; seine eigene, wesenlich Zwinglisse Ansicht vom bl. Abendmahl (= commemoratio, non iteratio sacrisseil Christi; visibiles substantiae signa ejus, qui invisibiliter adest) hatte er schon zu Homberg, wie nachher in Antburg, besonders, wie nachher Trediger (Gerbel?) geschriedenen Aries (1, Baum, S. 146 J.) unter dem Titel des Ambolos decleris, quam communionem vocant, consessio, Straßburg 1530, außgesprochen (corpus Christi neque mathematice neque re ipsa, sed symbolice porrigitur). Die Lutheraner saden in diesem Meinungswechsel "gallische Leichssträsseit; und auch sonst erregte Lamberts stranßlische Beweglickeit, Bielgeschäftigleit; Redesträsseit unter den rubigeren Deutschen vielsachen Anstroß und über Aachrede. Dem vielbeschäsigten wespalatin wurde seine Geschwäßigseit lästig; der Lumanis Homen Busch spotter, er

reife fo viel bin und ber, ut manducet, mendicet, mentiatur (brei M).

Als Lehrer fand er vielen Beifall; ju feinen erften Darburger Schulern gebort u. a. ber Schotte Batrif Samilton, bem er nach feinem fruben Marthrertod im Darg 1528 ein ehrendes Dentmal feste. Gein Lieblingefach war Erflärung bes M und MIs; boch war 15 es ibm nicht um gelehrte Eregefe, fondern mehr um praftifche Auslegung und Anwendung au thun. "Die Bibel fei nicht um ber Philologie, fondern diefe um der Bibel willen ba". bas war ber Cat, ben er in einer eigenen hermeneutischen Abhandlung (Comm. de prophetia, eruditione et linguis deque litera et spiritu, Strafburg 1526) verteibigte. Much im Bolfeunterricht brang er auf Ginfachheit und praftifchen Rugen : "Be einfacher 20 bie Predigtweise, besto löblicher und nutlicher." Doch will er - wie er an Fr. Detonius fdreibt (bei Strieber S. 384) - weber bie Sprachen noch bie Belehrfamkeit verbammen, fonbern nur ben bamit getriebenen Digbrauch. Um meiften aber fcmerzt ibn, wenn jemand die driftliche Freiheit migbraucht, ober tvenn er fieht, daß es an ber Liebe fehlt, daß alles voll Reib, Berleumdung, Luge und Schmählucht ift. Allein die friedliche Wirt- 25 famleit im Dienste bes Wortes und ber Rirche, Die ihm bas hochfte Riel feiner Bunfche ift, war ibm nicht lange vergonnt. Geine beiben letten fdriftftellerifden Arbeiten waren, wie es iceint, ein Kommentar ju seinem Lieblingebuch, ber Offenbarung Johannis, bem Landgrafen Philipp gewidmet 1528, und ein erst nach seinem Tob von G. Gelbenhauer 311 Worms herausgegebenes Wert De regno, civitate et domo Dei in der Büchern so (1538, 8°, geschrieben 1527—1530). Als im Jahre 1530 die Krankheit des "englischen Schweißes" Marburg heimsuchte, sloh er mit anderen nach Frankenberg an der Eber und starb bier ben 18. April 1530; seine Frau und Kinder folgten ihm noch in demselben Rabr im Tobe. (Bagenmann +) Carl Dirbt.

Lampert oder Lampert von Gersfeld, gest nach 1078. — Seine Schristen: 35 Lamperti monachi Hersseldensis opera recogn. Osw. Holder-Egger in SS rerum Germanicarum, Hannoverae et Lipsiae 1894, 8°, wo die früheren Ausgaden und die umsingreiche Litteratur verzeichnet sind. Seitdem erschienen: G. Meyer von Anonau in Jahrbücke des deutschen Keiches unter heinrich VI. II, 791—853: A. Neuzer von Anonau in Jahrbücke des deutschen Keiches unter heinrich VI. II, 791—853: A. Neuzer, dennachten, in Deutsche Leitschrift sür Geschiedung erschiedung. Ausgeschen II, 177—183; Aug. Eigenbrodt, 40 Lampert v. Dereield und die neuere Lucklensorschung, Aussich 1896, 8°; bers, L. v. v. v. und die Wortsausstegung. Leitzig 1896, 8°. — Ed. princeps der Annach nach von Welandthon im Augustinerstift zu Wittenberg ausgesundener, jest verlorener, Handlen nach von Welandthon im Augustinerstift zu Wittenberg ausgeschneben, jest verlorener, Handlen nach von Welandthon im Augustinerstift zu Wittenberg ausgeschneben, jest verlorener, Handlen nach von Welandthon im Augustinerstift zu Wittenberg ausgeschneben, der Verlorener, dandschaften des Berjassen. — Im allgemeinen vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im WM. II. 43 97—109: der, Abd XVII, 548; Hand, Kirche Deutschlands unter den Sächssichen und Fräntlissen Kallern.

Der Name des berühmten Hersfelder Mönches, durch dessen Geschichtsichreibung die Auffassung der Persönlichkeit Kaiser Heinichs IV. die auf die neueste Zeit am meisten bestimmt worden ist, wird uns erst von Gelehrten aus dem Ende des 15. Jahrhunderts sogenannt. Woher sie ihn wissen, ist nicht zu ermitteln, er sam daher als nicht für sichre riesstehend gehalten werden. Auch sonst ist neuest giber sein Leden dekannt. Er wird wohl um 1025 gedoren sein. Daß er die in der ersten Halte des I. Jahrhunderts hochberühmte Bamberger Domschule besuchte, wielleicht auch eine Zeit lang leitete, ist eine nach A. Haus nicht unwahrscheinliche Vermutung. Um 15. März 1058 trat er als Mönch in die altberühmte und reiche Geneditinerabtei Hersfeld ein, an deren Spise damals der von Levente Abt Meginher stand. Im Spischender desselben Jahres wurde er vom Mainzer Erzbischof zu Alfdassendurg zum Kriester geweiht, war als schoe kruer eine Eintritt in das Aloster Diakon. Kon Alfdassendurg zog er ohne Erlaubnis seines Albes durch Ungarn und Bulgarien in das fl. Land. Getade nach einem Zahre ketzte ein sein Kloster zurück, w

two ber Abt ibm Bergeibung für bie Berletung bes monchischen Geborfame erteilte und

ibn freundlich empfing.

Unter Abt Meginber und feinen nachsten Nachfolgern ftand bie Berefelber Rlofterfoule, die vielleicht Lambert felbft fortan geleitet bat, in Blute, und man beschäftigte s fich bort eifrig mit wiffenschaftlichen Studien. Ein glangendes Zeugnis fur Die bobe formale Bilbung, welche man burch fie bort erreichte, find L.s Werte, beren erftes ichon überaus darafterifierenb für ben Berfaffer ift.

Dan verehrte ju Bersfelb als Rlofterftifter Lull, ben Rachfolger bes bl. Bonifag auf bem Mainger Bifchofftubl, aber man wußte von ihm wenig, vererhrte ihn noch nicht als 10 Beiligen. L., bem die Intereffen feines Klofters über alles in der Welt gingen, unternahm es feine Biographie zu schreiben und ihn baburch jum heiligen zu ftempeln. Inbeffen hatte es fur biefe Arbeit fehr burftige und fast nur Fulbifche Quellen jur Ber-fügung, und in biefen war Lull bas übelfte Dentmal gefett, ba er lange bie Gelbftftanbigfeit bes Gulber Rlofters befampft und es bem Dainger Ergftubl gu unterwerfen ge-16 trachtet hatte. 2. verftand es aus ben burftigen Feten ber feinem Belben fo ungunftigen Uberlieferung nicht nur ein Beiligenleben gewöhnliches mittelaltriges Bufchnittes gu-fammenzusetzen, sondern eine geradezu meisterhafte fleine Biographie berzustellen. Diefes fein amifchen 1063 und 1073 geschriebenes Erftlingewert, welches er ber Fulbischen Vita Bonifatii Otlobe gewiffermaßen entgegensette, ift ein glangendes Beugnis für feine fchrift-20 stellerische Begabung, ein um so schlimmeres für seine Gewissenbaftigteit als Geschichtsschreiber, jumal er bem Wertchen offenbar von ihm felbst erbichtete Erzählungen über Bunber, welche ber bl. Lull gewirft haben follte, bingufügte.

Sein zweites Bert, ein Gebicht über bie neuere Gefdichte bes Rloftere Berefelb. in welchem er vermutlich jumeist die Behntstreitigkeiten des Klofters mit dem Mainger Erg-25 ftubl, über bie er fpater in ben Unnalen mit Leibenschaft berichtete, behandelt hatte, ift verloren. Gelbft in Berefelb wollte man biefes Werf nicht gelten laffen, man behauptete,

er batte barin bie Dinge nicht ber Wahrheit gemäß berichtet.

Sein brittes, mit einer Borrebe feinem Abte hartwich gewidmetes, Wert war eine Beichichte bes Rlofters heröfeld, bas er vermutlich bis jum Jahre 1074 herab führte und 20 in biefem Sabre ichrieb. Much barin hatte er feiner hiftorifchen Forfchung gang abgeneigten Beranlagung jufolge vornehmlich die neueste Geschichte bes Klofters behandelt und fich bemüht, die gerügte Unwahrhaftigkeit seiner frühreren Erzählung zu vermeiben. Bon diesem Werke sind nur sehr durftige Ercerpte aus dem 16. Jahrhundert vorhanden. (3ch vermute, daß ber, welcher die Ercerpte machte, Die Originalhandschrift Diefes Wertes be-85 nutte, in ber L. einige nicht mehr jur Rloftergeschichte geborige Notigen über Die Ereigniffe ber Sabre 1074-1076 nachträglich berzeichnet batte. Die Originalbanbidrift ber Vita Lulli ift noch beute borbanden.)

Sein Sauptwert find bie Unnalen von Erschaffung ber Welt bis jur Babl bes Schwabenbergoge Rubolf jum Gegentonige gegen ben rechtmäßigen Konig Beinrich IV. (1077). 40 In ben fruberen Bartien giebt er nur einen außerft burftigen Gefchichteabrig - eigent= lich nur eine gefürzte Kopie — aus anderen Quellen. Bom Jahre 1040 etwa an wird bie Erzählung allmählich reicher, und machft folieglich jum breiten Strome ausführlichfter Berichterflattung bes Zeitgenoffen an. Deren Mert ist früher wegen ber glanzenben schriftellerischen Kunft bes Berfalfers, die im Mittelatter fast einzig bastebt, sehr über-45 Schätt worden, während die neuere Forschung ein fehr ungunftiges Urteil über beren Glaubwürdigfeit fest begründet bat. Während ber Abt und die Mebraabl ber Monche bes Rloftere Berefelb in ben Revolutionstämpfen treu zu Ronig Beinrich IV. bielten, war L biefem ganglich abgeneigt. Es kann kein Zweifel barüber bestehen, daß er die Annalen mit in der Absicht geschrieben hat, die Wahl des Gegenkönigs Rudolf durch die sachsische 50 firchliche Partei ber Fürften zu rechtfertigen. Schon Dieser Zwed verführte ihn aussuhr-lich über hochwichtige politische Borgange zu berichten, von benen er feine klare Borftellung batte, eine fichere Renntnis nicht befigen fonnte. Es fehlte ibm aber überhaupt jedes biftorifche Bewiffen, er batte feine Abnung von ber Pflicht bes Geschichteschreibers genau ber eigenen wirklichen - bier naturlich subjektiven - Renntuis gemäß ju berichten, 55 sondern er strebte allein banach, in breiter Erzählung fein großes schriftstellerisches Talent ju bethätigen, bie ibm wirklich befannten Thatfachen bienten ibm babei nur ale Ginichlag ju bem auszuführenben farbenprachtigen Gewebe. Daber fommt es, bag gerabe feine ausführlichsten Ergählungen am wenigsten glaubwürdig und von dem Forfcher laum zu verwerten sind. Dennoch bleibt der Wert des Buches seiner zahlreichen ibatfächlichen Unso gaben wegen hochbedeutenb.

Aber Le späteres Leben wissen vir gar nichts. Zu erwähnen ist hier noch, daß er ein glübender Veresprer des harten, eigensüchtigen Erzbischoffs Anno von Köln war, dem er durch seine Erzöshlungen den selten weniger verdienten Ruf der Heilgleit verschaft hat. Zum Teil entstand dies Veredrung des Mönches wohl daher, weil Anno ein wahrer Mönchsbater war, der mehrere Mönchsklöster gestistet hatte. Aber von den Neuerungen san der Benediktinerregel, welche Anno in dem piemontessischen Kloster Fruktuaria kennen gelernt und von da aus in seine Eisstungen eingeführt hatte, wolke L, der Mönch einer alten Benediktinerabtei, doch nichts wissen.

Pambert le Bègue, gest, um 1177. — Betr. Coënŝ, Disquisitio historica de origine beghinarum, Loodi 1629; Barth, Bisen, Historia ecclesiae Leodiensis, Leod. 1642, €.395 fi; 15 Goullon, Historia Leodiensis, Pars I, Leod. 1735. €.281 fi; 3. € Lopacavite, Qui gesta pontificum Leodiensium scripserunt auctores praecipui, T II, Leodii 1613, €.126 fi; Jan de Preis dit d'Outremeuse, Myreur des histors, publ. par St. Bormans Tom. IV, Bruxelles 1877, €. 455, 461 – 66, 475, 480, 700 – 709; Briad, Lambert-le-Bègue, Histoire littéraire de la France, T. XIV, Baris 1817, €. 402 – 401; 3. €. 90cebals, Lectures relatifs à l'histoire des sciences . . . en Belgique T. IV, Bruxelles 1838, €. 8 – 19; €. \$all-mann, Die Geschied, bectens relatifs a l'histoire des sciences . . . en Belgique T. IV, Bruxelles 1838, €. 8 – 19; €. \$all-mann, Die Geschied, bectens relatifs a l'histoire des sciences . . . en Belgique T. IV, Bruxelles 1838, €. 8 – 19; €. \$all-mann, Die Geschied, Parker Parke

Un ber Sand ber bor furgem burch B. Frebericg and Licht gezogenen wichtigen Aftenftude, namentlich ber Berteidigungofdriften Camberte und feiner Unbanger läßt fich über feine Lebenegeschichte folgendes feststellen: Lambert le Begue (li Beghes, li Beges), im ersten Biertel bes 12. Jahrhunderts geboren, entstammte einer armen wallonischen wo Bandwertersamilie. Ob er ben auch sonst öfter begegnenben Namen Le Begue (= ber "Stammler") wegen eines forperlichen Bebrechens trug, lagt fich nicht mit Sicherheit enticheiben. Nachbem er ben Beruf bes Weltprieftere gewählt, ftanb er zeitweilig einer bem Lütticher Chorherrenftift ju St. Baul inforporierten Rirche bor und übernahm alebann bie Berwaltung ber in einem Borort Luttiche gelegenen fleinen Rirche gu St. Chriftoph, mit 45 ber wohl schon damals das gleichnamige Hospital (auch "hopital des coquins" genannt) verbunden war. Auf der 1166 von Bischof Alexander II. (1165-67) abgehaltenen Diöcesanspnode trat Lambert mit Nachdruck für eine sittliche Resorm des Alerus ein und forderte, allerdings vergeblich, ein Einschreiten der Spnode gegen den Aleiderlugus der Beiftlichen fotvie gegen Die Bulaffung ber Briefterfohne zu ben firchlichen Beiben. Die so außerorbentlichen firchlichen Digbrauche, Die unter bem Epiftopate Rubolfe von Babringen (1167-91) einriffen, brachten Lambert in icharfen Gegensat zu ben firchlichen Gewalten. Besonbere Die fimonistische Bergebung ber firchlichen Amter, Die Ausbeutung ber Laien burch bie für die Erteilung der Saframente geforberten Abgaben und das Widerstreben des Lutticher Rlerus gegen den Cölibatszwang hat Lambert von der Kanzel herab unnach- 56 fichtlich gegeißelt.

Laffen die bisher bekannt gewordenen Quellen Lamberts Bemühen um die Reform bes Alerus besonders start bervortreten, so hatte er seinen eigentlichen Beruf doch offenbar in der an die breiten Bolksichichten sich wendenden Buspredigt gefunden. Durch sie hat er auf jene Kreise einen mächtigen Einfluß ausgeübt und namentlich unter der Zutticher so Frauenwelt eine ausgerordentlich starte, noch Jadrzehnte bindurch fortbauernde, religiose Be-

wegung hervorgerufen, die fich bis ju frankhaften Erscheinungen mpftischer Etstase steigerte, und von ber Jatob von Bitty (Vita b. Mariae Oigniacensis, prologus, Acta Sanctor. Juni Tom. IV, 636 ff.; bgl. Preger, Gefch. ber Doftit I, 53 ff.) anichauliche Schilberungen liefert. Der sich enge an ibn anschließenben Gemeinbe feiner Anhanger, 5 namentlich ben von ibm jur Weltslucht bestimmten Frauen und Jungfrauen, waren Lamberts religiöse Dichtungen in wallonischer Mundart, ein Marienleben und eine Nachbilbung ber Apostelgeschichte, sowie seine Übersetzung ber Briefe Pauli zugeeignet. Diese Schriften sind und leider ebensowenig wie ber bon Lamberts Anhängern benutte mallo-nische Psalter erhalten, mabrend Lamberts lateinischen Psalter neuerdings B. Meyer auf-10 gefunden ju haben glaubt. Dieser in mehreren Abschriften erhaltene Platter enthält außer einer Angahl religiöser Dichtungen in wallonischer Mundart, die möglicherweise auf Lambert jurudgeben, auch bie von Schriftftellern bes 13. u. 14. Jahrhunderts erwähnte "Tabula" Lamberte, eine um 1140 mit Scharffinn aufgestellte Tabelle jur Auffindung bes Beitpunktes bes Ofterfestes. - In feinem fturmischen Gifer, Die weitesten Rreise für 16 bie Gebanten ber Bergpredigt und fur bie Rachfolge bes armen Lebens Jefu ju gewinnen, erinnert Cambert mannigsach an seinen singeren Zeitgenossen Waldes von Loon, aber auch an Franz von Assiri. Bon dem Betwißtsein seiner göttlichen Berufung durchbrungen und inmitten eines Klerus, dessen Unsitten er täglich bekämpste, ist Lambert in feinen Buppredigten vielfach gang feine eigenen, bon ber Lehre und bem Bertommen ber 20 Rirche jum Teil weit abweichenben Wege gegangen; fo, wenn er ben Saframenten, fultischen Ginrichtungen und Gnabenmitteln ber Rirche als ungleich bebeutungsvoller bie fromme Gefinnung und die werttbatige Nachstenliebe gegenüberftellte, wenn er lehrte, bag nur ben "beiligen", nicht ben pflichtvergeffenen Brieftern Geborfam geschulbet werbe, wenn er alle Abgaben für bie Spendung von Saframenten, Weihen u. f. w. als Simonie brand= 25 martte, wenn er ben Ballfahrten nach Balaftina unter bem Sinweis auf die ber Rachftenliebe in ber Beimat gestellten Aufgaben ihre Berbienftlichfeit beftritt, ober wenn er endlich ber Entheiligung bes Sonntage burch weltliche Luftbarteiten in ber Beife vorbeugte, daß er die Muffigganger an Feiertagen vom Tangplat zur Mitarbeit an seinen kirchlichen Bauten, aus benen ber Lutticher Beginenhof erwuchs, beranholte.

Es ift leicht zu verstehen, daß ber Lütticher Klerus, ber von ben firchlichen Reformgebanten bes 12. Jahrhunderte offenbar fo gut wie unberührt geblieben war, fich bes läftigen und gefährlichen Sittenpredigers ju entledigen fuchte. Dan wählte bie Anklage auf Berbreitung fegerischer Lebren und lub Lambert um 1175 bor eine Berfammlung bes Lutticher Klerus. Es war vergebens, bag er fich burch die Feuerprobe ju reinigen ss bereit erflärte und schließlich an Calitt III., den damals in Luttich anerkannten Gegen-papit, appellierte. Als Reher verurteilt, wurde Lambert unter körperlicher Mißbandlung fellgenommen und auf dem Schlosse Revogne gesangen gesett. Eine Anzahl ihm er-gebener Lutticher Geistlichen wurde gleichsalls in Lamberts Prozes verstrate. Ein Teil bon ihnen trat ftanbhaft für Lamberts Unschuld ein und wurde beshalb mit Amts-40 entfetung und Berbannung aus ber Diocese bestraft. Andere Gefinnungsgenoffen Lamberts waren von feinen Begnern bagu bermocht worben, fich von ihm ale. Reber loszusagen, widerriefen jedoch fpater biefe Erklarung und wandten fich ebenfo wie die erfte Gruppe mit einer Protestidrift an ben Papst. Zu biesem machte sich Lambert, bem es gelungen war, nach zehnwöchiger Saft aus seinem Gefängnis zu entsommen, selbst auf ben Weg. Wir besitzen brei eingehende Berteibigungsschriften, die Lambert zu Viterbo Calixt III. vorlegte. Die ausführlichste Streitschrift Lamberts, "Antigraphum Petri" betitelt, die in enblofer, leibenichaftlicher Bolemit gegen bie Wortführer bes Lutticher Rlerus verläuft, hat juerft 3. Daris (Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, Tome XVI, 1897, p. 25-74) vollständig veröffentlicht; eine abschließende fritische 50 Ausgabe veranstaltete vor furzem A. Fapen (L'Antigraphum Petri et les lettres concernant Lambert le Bègue, in Compte rendu de séances de la commission royale d'histoire, Tom. 68, Bruxelles 1899, S. 255-356; hier auch bie altere Litteratur bezüglich biefer Streitschrift). - Der Bapft, ber fur Lambert bereits mabrenb feiner Gefangenschaft ichütend eingetreten war, bob allem Unschein nach bas über Lambert 56 gesprochene Urteil auf und entließ ibn in Gnaben in feine heimat. Balb nach feiner Rudtehr aus Italien, um 1177, ift Lambert ju Luttich geftorben. Rurge Beit nach feinem Tobe (1188) hielt ber Rarbinallegat Beinrich, Bifchof von Albano, ein bartes Strafgericht über bie Lutticher Simonisten. — Wie groß bas Ansehen war, bas Lambert in Lüttich genoß, lehrt die Thatfache, daß man in dem großen Brande der bortigen 60 St. Lambertuslirche bom Jabre 1185 eine Gubne für bie Digbandlung Lamberte erblidte,

ber angeblich die Zerstörung der Kathedrale prophezeit hatte. Besondere Verehrung haben die von ihm gestisteten Beginnengenossenschaften dem Gedächnisse Lamberts gezollt, so das der als Keher Verurteilte im 17. Jahrhundert den Kirchenbeitigen zugerechnet worden ist (Acta Sanctor., Juni Tom. V S. 3, unter Berusung auf A. Du Saussap, Supple-

mentum martyrologii Gallicani).

Über die früher diel umfrittene Frage nach dem Anteil Lamberts an der Entstehung der Genossenschaften der Beginen ist dereits in Bd II S. 516 st. gesandelt worden. Entgegen der Genossenschaften der Beginen ist dereits in Bd II S. 516 st. gesandelt worden. Entgegen der bort vertretenen Aufsassung in gemertt neuerdings Heinen (Gesch Belgiens, Bd). I, Gotha 1899, S. 402), daß die Juridsschaften des Jaments des Namens "Beginen" auf Lambert Le Begue auf einer salschen Siehe beruhe; da Lambert den Beinamen Le Begue angeblich als 10 persönliches Epitsbeton, nicht als Familiennamen sührte (vgl. dagegen oben S. 225 41), so würden seine Anhängerinnen dei Annahme seines Namens sich Lambert einen Anhängerinnen der Annahme seines Namens sich Lambertnerinnen, nicht Beguinnen genannt haben. Hiereit ist aber übersiehen, das der Name Beguinen ossennen offenbar ursprünglich ein Schimpfnamen der gleich ihrem Meister versolgten Lütticher religiösen Schwärmerinnen war (vgl. Zasob von Bitty, Vita d. Mariae Oigniaecensis a. a. D. 16 S. 637: nova nomina contra e ass fingebant, sieut Judaei Christum Samaritanum et Christianos Galilaeos appelladant . . . . ipsae autem mirabili patientia opprobria sustinuerunt et persecutiones). Ahnlicher Art ist die Entstehung der Settemamen Balbersse, Septonisten (von Juga de Septone), Aluncarier (von Johannes de Konco). Außer den durch Goöns aus der Tradition des Littlicher Beginenbose beigebrachen bebeutschaften Berichte des Alberic den Trois-Fontaines und Atgidius den Orval sowie die Singabse des Lambertschen Phalters der Begrindung der Beginen von Stamberts Archen der Beginenbose in den Begrindungen und legendären Ausschmidungen nicht irre machen, die des Geschichte don 25 Lamberts Leben und den der Estimbung des Lüttlicher Beginenbose in den schwerten schriften dereit dere den Abert.

Lambethartifel, 1595. — Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis (The Creeds of Christendom with a history and critical notes), by Philip Schaff, 5. Aufi., New-Yort 1887, vol. I, 658 ff. (Gefdicht). Bemertungen) und III, 523 ff. (Legt); C. Harbwid. A History of so the Articles of religion (f. barüber &b I, 531, 58 ff.); Dan. Real. The History of the Puritans, reprinted from the text of Toulmins edition, London 1822, vol. I, 453 ff.; Mfg. Edwieright, Die protek. Centralbogumen, Jürich 1856, &b II, 9ff.; Dougl. Cambetl. The Puritan in Holland, England and America, Loubon 1892, II, 150 ff.; Hel. Matower, Die Berfafjung ber Kirdge von England, 1894, E. 182; einige [pezielle Litteratur, befonders be: 35 treffend ben Erzblighof John Bhighight, bet Edaff. &gl. aud M. "Kurtianer".

Die "Lambethartitel" find urfprunglich gebacht als ein Bufat ju ben 39 Artifeln ber englischen Staatsfirche, ber ber Lehre bon ber Brabeftination eine fcharfere Geftalt geben follte. In Art. 17 jenes offigiellen anglitanifchen Befenntniffes (von 1563, bezw. 1571; vgl. Art. 17 ber Ebwardinischen 42 Artifel, wo schon fast bis aufs Wort bie 40 gleiche Fassung) wird eine "praedestinatio ad vitam" gelehrt, aber ber reprobatio gar nicht gebacht. Es wird hervorgehoben, daß Gott ante jacta mundi fundamenta suo consilio nobis occulto definitiv bestimmt habe, eos quos in Christo elegit ex hominum genere bor ber Berbammnis ju erretten und jur ewigen Seligfeit ju bringen, es wird auch turz ausgeführt, wie fich bas in ben einzelnen realifiere, nämlich 45 fo, bag qui tam praeclaro Dei beneficio sunt donati jur rechten Beit berufen, gerechtfertigt 2c. wurden, bann aber wird nur noch bervorgehoben, bag bie Betrachtung praedestinationis et electionis nostrae benen, qui sentiunt in se vim spiritus Christi, wunderbaren Trost gewähre, während hominibus euriosis, carnalibus et spiritu Christi destitutis der göttliche Krädestinationsratschluß wie ein "schrecklicher Abgrund" 50 erscheine, was dem Teusel 3um Wittel werde, um sie vel in desperationem vel in aeque perniciosam implissimae vitae securitatem ju fturgen. Dit einer Ermahnung, daß jeder an die promissiones divinae, wie sie in der Schrift und "generaliter" dargeboten seien, sich halten, sie "ersassen" (amplecti) und jedensalls in seinem Handeln sich an Gottes "geoffenbarten Willen" halten möge, schließt der relativ aussühr: 55 liche Artitel ab. Man fann benfelben ohne Zweifel calbinisch versteben, fann ihn aber auch anbere wenden, und nach bem Siege ber Staatsfirche über ben Buritanismus ift es fast stehend geworben, daß die anglitanischen Theologen ihn mehr ober weniger arminianiich ausführen.

werben, wie lebhaft Königin Elisabeth fich bem vorbringenden Calvinismus entgegenfette, freilich wefentlich doch nur insofern, als berfelbe die epistopale Verfassung und zumal auch die "Ceremonien" und "Gewänder" im Gottesbienfte ber established church beanftandete. 5 In ben bogmatischen Fragen gestattete bie Königin mehr Freiheit. Wie fie persönlich ju bem icharfen calvinischen Prabeftinationebogma ftand, ift unbefannt, vermutlich war fie ihm nicht geneigt, aber fie behandelte alle firchlichen, religiöfen Fragen politifc. In ibrer Zeit gewann auch unter ben ber Staatsfirche anbanglichen Theologen gerabe bie bogmatifche Lehre Calbins mit Ginfchluß ber ichroffen Faffung ber Brabeftinationsibee einen 10 großen Ginflug. Die religiofe Stimmung war ihr weit über bie Rreife binaus, Die jest als "Buritaner" anfingen, fich gegen bie Ctaatefirche ju wenden, geneigt. Gin Saubtfit einer echt calbinifig gehaltenen Theologie war die Universität zu Cambridge. Hier er-ftanden berfelben und insonderheit dem Prädestinationsbogma namhaste Bertreter an Thomas Cartwright (ber bier jedoch nur bis 1570 lehrte, bann abgefest wurde, geft. 15 1603; vgl. ben Art. Bb III, 733 ff., wo jedoch ber Stellung Cartivrügts jur Pra-bestination feine Erwähnung geschieht), William Berting, gest. 1602 (Bertasser ber Armilla aurea, 1592 - feine Berte wurden in brei Banben gesammelt berausgegeben, London 1616-1618) und William Whitater (Whittater) geft. 1595 (u. a. ein berühmter Berteidiger ber evangelischen Schätzung ber Bibel wiber Bellarmin; seine Berte wurden 20 in gwei Banben lateinisch zu Genf ebiert 1610, gum Teil auch wieber bon ber Parker Society Cambridge 1849). Doch traten in Cambridge auch Gegner ber calvinischen Lehre auf. Go ber Professor Baro (Baron, ein Frangose) und ber Fellow am Cajus College William Barrett, ber fich am 29. April 1595 in einer Predigt aufs beftigfte wiber Calvin, Beza, Betrus Marthr u. a. wandte, damit den Streit entfachend, der bier 25 speziell in Betracht kommt. Die Universität schiedte Whitaker (und ben Dean of Ely, Dr. Tyndal) nach London, um bort mit Erzbischof Whitgift von Canterbury und anderen bervorragenden Mannern über ben Schut ber calvinischen Lehre. bezw. Die richtige Interpretation des 17. Religionsartifels zu verhandeln. Am 20. November 1595 (Aller, Schweizer nennt in der 2. Auflage der Realenchspädie irrig das Jahr 1598; auch vieht jetzt der 20. November seit gegen die Angabe älterer Forscher, daß der 10. November das Datum sei; s. Schaff) wurden hier Sähe, die Whitater formulierte, mit leichten Ermäßigungen von allen angenommen. Unterschrieben wurden fie, außer von Bhitgift, bon Bijchof Fletcher von London, Bijchof Baughan von Bangor u. a.; nachträglich erklarte jumal auch ber Erzbischof von Port, hutton, feine Buftimmung. Sie 26 heißen die Lambethartitel nach bem Orte ihrer Bereinbarung, bem Lambethpalace in London (ein Palast, in dem seit dem 12. Jahrhundert der Erzhischof von Canterbury zu gewissen zu gewissen zu geneissen zu geneiss baß bie causa movens bafür in keiner Weise in ben Menschen zu suchen sei. Nicht bie praevisio fidei aut perseverantiae aut bonorum operum aut ullius rei quae insit in personis leite Gott, sonbern sola voluntas beneplaciti. Es wird in ben verichiedensten Wendungen umichrieben, daß durch bas boppelte Defret ein absoluter Unter-45 fcbied unter ben Denichen aufgerichtet fei. Aber es ift boch nicht gefagt, bag Bottes Defret auch ben Kall veranlagt babe. Bielmehr laffen fich bie Lambethartitel auch infralapfarisch beuten. Es ist nichts barüber gesagt, ob bas "ab aeterno" bes Ratichlusses Gottes, einige ju "erwählen", andere zu "verwerfen", ben Fall mitbedingte, ihn wollte. Das Schweigen ift ficher absichtlich. Rönigin Elifabeth war weit entfernt, Die Lambethartifel ju ratifigieren. Gie fab in bem Berfahren bes Erzbifchofe eine Beeintrachtiauug ibrer Supremaisrechte und in bem gangen Borgeben eine Startung ber Buritaner. Erzbifchof Whitgift mar feinerfeits ein viel ju forretter Staatstirchenmann, auch perfonlich ju wenig bem Calvinismus ftrengerer Richtung jugeneigt, um auf ben Artifeln ju besteben. Er hatte fie von vorne berein nicht 55 ale folde, Die Befetestraft batten, ber Universität Cambridge mitgeteilt, fonbern ale folde, bie eine theologische Interpretation bes 17. Religionsartifels reprasentieren möchten, welche gesethlich julussie i. Gein Absehn bei der gangen Bereinbarung mit Whitaler ze. war nur darauf gerichtet gewesen, den Streit in Cambridge zu erledigen, ebe er bedrohlichere Dimenfionen annehme. Er hoffte gerade ben auch ihm verhaften Buritanern entgegenzuwirken,

60 wenn er ben ber Staatsfirche treuen calvinischen Theologen entgegenkomme. Allein er

hielt es für angezeigt, ber Königin alsbald zu gehorchen und die Lambethartikel von der Universität Cambridge wieder zurüczusprobern. Zu Silfe kam ihm der Umstand, daß Whitaker wenige Tage nach der Lambethkonferns, flarb. In Cambridge behauptete sich vorläufig jedoch die streng calvinische Richtung. Baro und Barrett mußten weichen. Ersterer zog sich 1596 nach London zurück, wo er nach einigen Jahren starb, letzterer ver- 6

ließ England und wurde fpater fatholifch.

Die Lambethartikel haben noch viederholt eine Rolle gespielt. Zunächst auf der Hamptoneourt Conserence in London unter Jasob I., Januar 1604. Die Kuritianer baten dort, das diese Kritisel ansetant verben möchten, aber durchaus vergeblich. Mittverarbeitet wurden sie in die "Trijchen Artistel" von 1615. Bgl. über diese Schaff, I, 10 662 si. (Geschächte) u. III, 526 si. (Text). Der Bestalste vielen Seine des Geschäff, I, 10 662 si. (Geschächte) u. III, 526 si. (Text). Der Bestalste vielen Seine des Geschäff, I, 10 662 si. (Geschächte) u. III, 526 si. (Text). Der Bestalste vielen Seine des eines des Geschäff, I, 10 662 si. (Geschäft) und von der ersten Konvolation der irischen Staatsstieche adoptiert und von Jasob I. auch acceptiert. Unter Karl I. sind sie wieder abgeschäfft worden 1635; doch hielt Ussper als Primas an ihnen seit, wenn er auch nicht umbin konnte, die 39 Artiste, die die dassin in Island keine 16 Gestung hatten, als ihnen vorgeordnet hinaunehmen; vol. den A. "Ussper". Die 104 "Irish (oder auch Dublin) Articles" (die übrigens noch in Kapiteln geodnet sind), hieten einen Abris der ganzen Dogmatit. In Bezug auf die Prädestinationslehre kombinieren sie Saße und Bendungen der 39 Artistel und der Lambethartistel. Durch die Welminssterkonssellich vorden Dollumente auf; sie rundste des stere bestiniti im Sinne der Justianer ab. Bgl. den A. "Welstmisster Synode".

3. Rettenbusch.

Pambruschini, Luigi, Kardinal und Staatssettetär 1836—1846 (gest. 1854). — Litteratur: Asteiliche Schriften Le erschienen gesammelt als "Opere spirituali", Rom 1836, 25 Benedig 1838, 1839. Ueber eine viel ventilserte dogmatische Frage verössentlichte er: Sull'immaculato concepimento di Maria, dissertazione polemica (Rom 1843). Die von ihm versaßten Staatsschriften der Kurie im Streit mit Preußen wurden 1838 in Rom gedruckt und erschienen auch in deutscher leberschung Antegung des Rechts und Thatbestanden und erstischen Odumenten als Antwort auf die Erstätung der kalten von Legelschaften Regierung re, Augsburg 1839.— Phys. J. Fatric, Lo stato Komano dall' anno 1850, L. 78 st. (3. Ausg. Korena 1853); Gualterio, Gli ultimi rivolgimenti italiani I. Besonders Reuchlin, Geschichte Ztaliens I, Bosta kalten a. (Leipzig 1859); Brojch, Geschichte des Kirchenstaates II, 354 f. u. a. Gotha 1882).

Lambruschini (fpr. Lambruskini) wurde am 6. Mai 1776 ju Benua geboren, trat 85 schon fruhe in ben Barnabitenorben und zeichnete sich burch Unlagen, theologische Gelehr: famteit und ftrenge Beobachtung firchlicher Gitte und geiftlichen Unftanbes aus. Balb wurden ihm auch die boberen Umter jenes Orbens übertragen, aber dies genügte feinem Ebrzeig nicht, Die bochften Burben ber Rirche und bes Staates waren bas Biel feines Strebens. Seine staatsmannische Bilbung erhielt er in ber Schule bes Rarbinals Con- 40 salvi, ber ihn auch zum Rongreß in Wien mitnahm. Nach seiner Rücklehr von bort wurde ihm bas wichtige Amt eines Sekretärs der Kongregation für außerorbentliche kirchliche Angelegenheiten übertragen, und er nahm in Diefer Stellung an bem Abichlug ber Ronforbate mit Neapel und Bapern thätigen Anteil. Im Jahre 1819 wurde er zum Erz-bifchof feiner Baterstadt Genua ernannt und entwickelte hier einen großen Eifer in krch- 45 licher Birkfamkeit. Seine Sirtenbriefe und Bredigten wurden febr gerühmt. Bapft Leo XII. ernannte ibn 1823 jum papftlichen Runtius in Paris, balb gewann er am frangöfischen Sof großen Ginfluß, indem er Rarls X. Bertrauter ward und nun mit aller Runft und Bacht dassin arbeitete, die absolute Herrichaft in Frankreich wieder herzustellen. Er war es, der Karl X. riet, die Ordonnangen zu erlassen, die seinen Sturz herbeisührten, und so als Karl gefallen war, blieb er, wie er sich ausdrücklich ausgebeten hatte, in eitziger Korrespondenz mit ihm, nicht sowohl um ihn im Unglud zu trösten und ihm einen Beweis seiner Teilnahme zu geben, als aus grundsählicher Liebe zur legitimislischen Sache. Diese trug er auch auf ben Bergog von Borbeaur über, von bem er mit einem bamals berühmt geworbenen Ausspruch sagte, er sei nicht nur ber Sohn Frankreichs, sonbern Europas 55 Denn das Legitimitätsprinzip, der Kampf gegen die Revolution, war ihm eine europäische Aufgabe. Seine politische Richtung berubte teils auf Uberzeugung, teils auf einer angeborenen Hertscheigerde. Alls Gregor XVI. ben papstlichen Stuhl bestieg, war Lambrus-dini der erste Kardinal, den er ernannte (am 31. September 1831), aber L. sah diese Erhebung nur als den Beg zur Stelle eines ersten Ministers im Kirchenstaat an. Da er w

bemertte, bag Rarbinal Bernetti, ber bamale im Befit biefer Stelle war, am öfterreichischen Sofe, bem er nicht genug Ergebenheit zeigte, nicht in Gunft ftebe, mar fein eifrigftes Beftreben, ihn aus bem Cattel ju beben. Gregor gab ihm Gebor, und als Bernetti einft ernftlich erfrankt war, benute er biefe Gelegenheit, ihm einen Nachfolger ju geben und s ernannte ben Rarbinal Lambruschini 1836 ju feinem Staatsfefretar junachft für bie außeren Angelegenheiten, bem in ber Regel bie Leitung ber romifden Bolitif gutam. Der Staatsfefretar für bas Innere war bamals Rarbinal Gamberini, ein angesehener alterer Mann bon festem Willen; es behagte baber Lambruschini nicht sonberlich, Die Dacht mit biesem teilen zu muffen, und er forgte bafur, bag ein anderer, der Karbinal Mattei, ein un-10 bebeutender Mann, beffen Haupttugend bas Geschieft war, sich einem fremden Willen unterjuordnen, an feine Stelle tam. Lambruschini übernahm jest auch bas Minifterium bes öffentlichen Unterrichts, wurde Gefretar ber papftlichen Breven und Bibliothetar bes Batitans. Nun im vollen Besith ber Macht, versolgte er mit aller Energie sein Ziel, die Bekämpfung der Revolution und jeglicher Neuerung im Staat und in der Kirche. Bei 16 seinem Eintritt in die Bertvaltung des Kirchenstaates handelte es sich um Amnestierung ber nach bem Aufftand ber Legationen vom Jahre 1831 Berurteilten unb Gefangenen und um Ausführung ber bamals in Aussicht gestellten Resormen. Cambruschini arbeitete babin, bag bie ichon wegen Uberfüllung ber Gefängniffe ratlich geworbene und bon ber öffentlichen Meinung geforberte Umneftie möglichft beschränkt, Die Zugeständniffe ber Re-20 formen geschmälert und namentlich bie erteilten städtischen Freiheiten durch die Art ber Ausführung gelähmt und bem Bolt verleibet wurden. namentlich wußte er es einzuleiten, bag Rom, felbft aller Dabnungen ber liberalen Bartei unerachtet, ohne Munigipalberfaffung blieb. Diefelbe reaktionare und absolutistische Richtung verfolgte er in den kirch-lichen Angelegenheiten. Er betrieb die Berfolgung gegen die hermesische Theologie aufs 26 eifrigfte und bertrat in bem Streit über bie Befangennehmung bes Erzbischofs von Roln und Die gemischten Eben in ben Jahren 1836-1838 Die Cache ber romischen Rurie mit großer Energie und Gemanbtheit. Die als meisterhaft anerkannten Staatsschriften in bem Rolner Streit find von ibm verfaßt. Sie find nachft bem Original unter folgendem Titel beutich ericbienen: "Urfundliche Darftellung ber Thatfachen, welche ber gewaltsamen 20 Begführung bes Freiheren v. Drofte, Erzbischofs von Köln, vorausgegangen und nachgefolgt find. Rach bem zu Rom am 4. März 1838 erschienen Original wörtlich überfest, Regensburg 1838." Lambruschini feste ben Berfuchen einer vermittelnben Behandlung ber Streitfrage eine eiferne Konsequenz entgegen und vertrat babei seinen Standpunkt, man muß aner-25 kennen, mit Energie und Offenheit. Überhaupt muß man ihm den Ruhm laffen, daß er bas, wofür er gelten wollte, auch mit ganger Seele war. Er war nicht auf ben Schein angelegt, ben Borwurf ber Beuchelei, ben man fo gerne gegen eine ftreng firchliche Baltung bereit hat, konnte man gegen ihn nicht erheben. Für Bestechung burch materielle Mittel war er unzugänglich, bagegen ließ er sich oft burch bie heuchelei anderer täuschen. 40 Bon inhumaner harte und hochsahrendem Stolz konnte man ihn nicht freisprechen und er trug baburch seinen guten Teil der Schuld an dem Haß und der Erbitterung, welche die Regierung Gregord XVI. in dem Kirchenstaat und in ganz Italien traf. Diesen Haß bekam er auch zu fühlen, als es sich nach dem Tode Gregors um eine neue Papstwahl handelte. Er hatte mabrend ber gangen Beit feiner öffentlichen Laufbahn die Spipe bes 45 Brieftertums als bas Riel feines Strebens unverrudt im Auge behalten und besbalb Sorge getragen, bas Rarbinaletollegium mit feinen Freunden und Unbangern zu befeten. Unaweiselhaft war er die bedeutendste Intelligenz unter seinen geistlichen Kollegen in Rom, so daß es schien, ihm könne die Nachsolge auf den papstlichen Stuhl nicht entgehen. Doch to das es toten, the toten described and very pupilingen course, the reference of the Relative to the Rollade, das nach deem Tode Gregors XVI. im Juni 20 1846 die Mahl eines neuen Papites zu vollziehen hatte, stand ihm eine Partei entgegen, welche von einem Stolz und seiner Herrschlucht den gänzlichen Verlust übere Einfligses fürchtete, und mit ihr verbanden sich andere, welche die gerechte Vesterznië hegten, eine ziveite gregorianische Regierung könnte das römische Vollzierung kollzierung teinen mehren der Verleiche Vollzierung kollzierung kollzierung

verderbliche Aufstände hervorrusen. Rur allmählich siegten die Gegner Lambruschinis, sein 65 gestützter Borgänger im Staatssetretariat, der nicht an seiner Riederlage gewesten sein. Im ersten Strutinium erhielt Lambruschini 15 Stimmen und sein Gegner Mastai, der spätere Bius IX., nur 13; am Abend desselben Tages gewann der letztere 9 weitere, am solgenden Tage war die Wahl dadurch entschieden, daß Mastai 36 Stimmen erhielt, während dem Lambruschini nur 10 blieben. In dem neuen 60 System papistischer Politik, das unter Rius IX. zur Herrichaft gelangte, war für Lambrusch

chini lein Raum mehr, seine eigentlich politische Lausbahn war geschlossen, obgleich er auch jest noch hobe Staatscamter betleibete und Mitglied der neuerrichteten Staatschnsulta wurde. Der hate nach ihn im hoben Grad, und er hatet nach ihn im hoben Grad, und er hatet nach operfönliche Bersolgung zu bestehen; sein Haus wurde gestürmt und teilweise zertrümmert, er selbst sonnte nur in der Bersselbung eines Stallsnechts nach Gaeta entstieben. Am 68. Mai 1854 start er, 78 Jahre alt, und wurde in der Kirche des Barnabitenslossen S. Carlo ai Catinari in Rom beigeseht.

Lamed f. Bb IX G. 700, 38 ff.

Lamennais, (hugues-Felicité-Robert be) gest ben 27. Februar 1854. —
Lamennais, Baris 1834; 10
A. Blaize, Essai biographique sur Lamennais, Baris 1858; Oeuvres posthumes, Correspondance und Documents inédits, in mebrern Bänden berausgegeben von E. D. Forgues (1888), D. de Gourre, 1882), M. Bulaje (1866), N. du Bois de la Bilterabet (1886), P. M. Moujies (1869), W. M. Moujies (1869), W. M. Moujies (1869), W. C. Epulter, Lamennais, étude historique, politique et religieuse 1892; 15 Rahireide Krittel von Easine-Beuer, Renan, Edgerer, Moug, Brunetière, u. a.

Sugues-Relicité-Robert de Lamennais wurde geboren in Saint Malo, den 19. Juli 1782; er war ber Sohn eines reichen Rhebers, ben Ludwig XVI. in ben Abelsstand erhoben hatte. In der strengen Bretagner Frommigkeit erzogen, gab er sich mit großem Eiser den Studien hin. Erst in seinem 22. Jahre ließ er sich zur ersten Rommunion 20 aufnehmen. In feinem 29. Jahre (1811), alfo nicht unüberlegt, trat er in bas Semi-narium von St. Malo. Schon hatte er fur papftliche Gewalt und Autorität gestritten, obicon fein Rirchenbegriff bamals noch nicht zur vollen Rlarbeit gelangt war. Im Jahre 1808 nämlich veröffentlichte er seine Reflexions sur l'état de l'Eglise en France pendant le XVIII. siècle et sur la situation actuelle. Diese Schrift trug als 25 Rotto: Portae inseri non praevalebunt adversus eam. Er läßt darin den Bischöfen noch bas Recht, Ermahnungen an ben Papst zu richten; biesem allein aber kommt es zu, zu entschein, was der Kirche förberlich ober schällich sei; biese Schrift wurde von ber taiferlichen Bolizei mit Beschlag belegt. In seiner Tradition de l'Eglise sur l'Institution des évêques (1814), Die er gemeinschaftlich mit seinem Bruber verfaßte, freut er 30 sich des Surges des Kaisers; darum glaubte er, nach der Rüdslehr von Elba, sich nach England slächen zu müssen, wo er während der "hundert Tage" blieb. Er wurde in Dondon Hausslehrer in einer protestantischen Familie und bearbeitete seinen Schiller der maßen, daß sich derselbe nach Baris, nach Saint-Sulpice führen und zum Katholicismus betehren ließ; Lamennais gab ihn nicht eber wieder heraus, bis er gerichtlich dazu ge- 30 zwungen wurde. Im Jahre 1816 erhielt er die Ordination und beschäftigte sich zunächt mit Schriftstellerei; er ichrieb Artitel in Die tatholifc-legitimistischen Blatter (Defenseur, Conservateur, Drapeau blanc, Mémorial catholique), weniger jedoch um ben Thron ber Bourbonen ju verteibigen, als um ben Deismus ju befampfen. 1817, als Lamennais 35 Jahre alt war, erschien ber erste Band seines Hauptwerkes, Essai sur l'Indistée 40 rence en matière de Religion (Paris, 4 Bde in 8°). Es handelte sich berzeit nicht mehr barum, bas Chriftentum gegen ben Atheismus ju verteibigen, fonbern vielmehr bie Leute in ihrer Gleichgiltigleit aufgurutteln und wieber fur bas Chriftentum gu intereffieren. Das batte bereits Roleph be Maiftre in feinen Soirces de St. Petersbourg versucht; das unternimmt nun Lamennais; auch beruft er sich hier nicht auf die Schrift und die 45 Kirchenbäter, sondern er geht von der Philosophie aus: "Des Menschen Bernunft ist unvolltommen, wie fein ganges Gein; unfehlbar ift nur die allgemeine Bernunft, ber gemeinschaftliche Ronfensus aller Boller, biefer aber befindet fich, authentisch beftätigt, allein in der Kirche. Als er die Welt erschaffen, tann Gott teinen anderen 3tvect gehabt haben als die Offenbarung seiner unendlichen Bolltommenheit; darum muß er auch bon Un= 50 fang an dem Menschen geoffenbart haben, was diesem von seinem Gesets zu wissen not-wendig ist. Diese ewige Gesetzgebung ist die Religion, erhalten und durch alle Jahr-hunderte hindurch bewahrt in der unsehlbaren Tradition der Kirche, oder besser in dem Saupte der Rirche, dem Bapfte, der dieselbe vertritt, der die unsehlbare Wahrheit ist. Diese Tradition ist demnach eine Art allgemeiner Bernunst; durch den Glauben kommt 55 fie ber Schwäche unferer Bermunft ju Suffe; fie ift ber mabre Grund ber Gewißheit." In ben folgenden Banden bringt Lamennais die Beweisführung feiner Prinzipien, mit einem großen Aufwand bon Gelehrfamteit; er wehrt zugleich barin bie Angriffe ber

232 Lamennais

Gegner ab; biefe Banbe erichienen 1820-1824. Diefes Wert brachte bie Gemüter in große, mit jedem Banbe fich steigernde Aufregung. Bei ben gallitanischen Bischen und bei ber Sorbonne fand Lamennais wenig Anertennung ; bie Jefuiten erhoben bittere Rlagen ; protestantischerseits ichrieb Samuel Bincent eine Erwiberung: Observations sur l'Unité s religieuse, en résponse au livre de M. de Lamennais; biefer antivortete barauf in einer langen Borrebe bes zweiten Banbes, jeboch ohne auf feine Brunbe einzugeben. Er war eben bem Brotestantismus immer abgeneigt, ben er nie recht verstanden, weil er ibn nie recht tennen gelernt. Im Jahre 1824 reifte er nach Rom, two ibm Leo XII. ben Nardinalsbut anbot; er schug ihn aus und empfahl dafür dem Papfte Lambruschini, der 10 später sein erdittertster Gegner tourde. Nachdem 1825 seine schöne Uebersehung der Nach-folge Christi erschienen war, lehrte sich Lamennais wieder gegen den Gallitanismus, in seiner Schrift: De la Religion considérée dans ses rapports avec l'Ordre politique et civil (1826), die trot ber Berebfamteit feines Abvotaten Berryer, gerichtlich verurteilt wurde. Er fiel nun immer mehr bon ben Bourbonen ab, beren Sturg er bor-15 aussacte in seinem Buche: Des Progrès de la Révolution et de la Guerre contre l'Eglise (1829). Lamennais will, daß fich bie Rirche vom Staate trenne, ber fie nur unterbrudt und blofftellt; bie Bralaten follen auf ihre hobe Befoldung verzichten, aus ibren Balaften beraustreten und wieber bas arme Leben Chrifti fuhren; fo werben fie bie Welt erobern. Mit bem Bolfe foll bie Kirche jede Freiheit erringen. Rach der Juli-20 revolution, die sehr bald seine Prophezeihungen rechtsertigte, benutzte Lamennais die nun gewährte Breffreiheit, um, ben 1. Geptember 1830, bas berühmte Blatt l'Avenir berausjugeben, mit bem doppelten Motto: "Gott und die Freiheit, — der Papst und das Bolt". Um ihn scharten sich als Mitarbeiter de Salinis, Lacordaire, Combalot, Montalembert, Robrbacher (ein protest. Renegate) u. a. In ber Expedition bes Blattes errichtete er eine 28 Agentur "gur Berteibigung der religiösen Freiheit." Je mehr aber die Volksgunst wuchs, besto größer wurde auch die Feindschaft der Bischöfe, welche sormliche Anklage gegen ihn erhoben. Lamennais reiste mit Lacordaire und Montalembert nach Rom; fie fanden aber tein Gehör, und ersuhren bei ihrer Rudfehr, daß ber neue Papst Gregor XVI. ihre Ibeen in der Enchklika bom 15. August 1832 verdammt habe. L'Avenir hörte auf zu er-30 scheinen; Lamennais zog sich nach La Chenaie zurud und nun trat bei ihm ein Wendepunft ein, ben feine ebemaligen Freunde mit größter Bitterfeit als feinen "Fall" beflagten. Bezeichnend ift, bag er bon biefem Tage an bie Abelspartifel an seinem Ramen wegließ Bezeichnend ist, daß er bon besein Lage an die Vollegartitet an seinem Bamen wogung und sich lurzweg F. Lamennais schrieb. In eklatanter Weise vollzog er (1834) seinen Bruch mit Kom durch die unerwartete Aroffsentlichung seiner "Worte eines Gläubigen" 28 (Paroles d'un Croyant), eines merswirdigen, wunderbaren Büchleins, eines Meisterwertes in seiner Art. Lamennais bleibt seinem christlichen Glauben treuz, an dem erkonischen seine festheiet; er beginnt im Namen des dreienigen Gottes, predigt Glauben, Liebe, Hoffnung; doch tritt hier zugleich der an den Sozialismus streisende Demotrate hervor; Königtum und Preissertum sind dem Argen verfallen, darum vondete er sich versch so an bas Bolt: "Diefes Buch, beißt es in ber Borrebe, ift hauptfachlich für euch; euch wibme ich es . . . Möge es euch, die ihr bes Tages Last zu tragen habt, für eure arme, mube Seele fein, was am Mittag auf bem Ader, ber, wenn auch noch fo fparliche Schatten eines Baumes für ben ift, ber ben gangen Morgen unter ber brennenben Connenglut gearbeit hat. 3hr febt in einer bofen Zeit; doch diese Zeit wird vorübergebn . Hoffet 15 und liebet. Die hoffnung lindert alles und bie Liebe erleichtert alles . . Christus, für euch gefreugiget, hat berheißen, euch ju erlofen. Glaubet feiner Berbeigung . . . und liebet euch untereinander, gleichwie ber Erlofer ber Menfcheit euch geliebet bat, bis in ben Tob." In gang anderem Stil als feine borigen Berte ift biefes Buchlein gefdrieben. Schwungvoll, reich an Bilbern und Gleichniffen, folgen bie Gate aufeinander, wie Bibel-50 berfe. In ber Sprache ber Bropheten richtet er feine glübenden Ermahnungen und hoffnungerwedenden Troftungen an bas Bolt. Auch machte es einen tiefen Ginbrud auf bas nungerwetenden Ardingen an das 2011. Auch machte es einen tiefen Eindrug auf das Burte hingerissen; vie tatholiche Aartei nota außer sich von Arger und Entrüstung: "Drei und Neunzig seiert seine Ostern!" hieß es bei ihnen. Gregor XVI., in einer neuen Endystisa von 7. Juli 1834, verdammte dieses Bud "von geringem Umssange aber von ungeheurer Bosheit". Nur nod eine Schrift versäßte er in diesem Stille, sein "Duch des Volkes" (Livre du Peuple 1837), in velchem er dem Volke nicht bloß seine Nechte, sonderen und seine Rsichten vorhält: "Denn voos sie der Mensch ohne Psilichten Verleichung von Alleching von der Alleching bei der Rechten und die in Verleichten. Eine Art von vereinsamtem Ungebeuer, obne Berbindung noch Liebe, in fich gezogen wie ein Raubtier in feiner Soble, bufter und blind, balb bom Sunger jum Raube getrieben, so balb ichlafend, nachbem es gefreffen bat. Und mas ift ber Menich ohne Rechte? Ein

Lampe

Lamm f. b. M. Sinnbilber, driftliche.

Lammiften f. b. M. Mennoniten.

mals berausgegeben 3. B. Baris 1844-47.

Lampe, Friedrich Abolf, gest. 1729. — G. Drage, Henock seliger Ausgang. . . 40 Rebst einer Lebensbeichreibung . . Lampe's Bremen 1741; A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Bb XI, S. 83 (baselbit ältere Litteratur und ein vollständiges Schristenzeichnis); M. Goebel, Gesch. des hrist. Lebens in der rebeinschaftenschiede, Bb II, S. 398 si.; D. Thelemann, Fr. Ab. Lampe, Vieleste u. Leipzig, 1868; Dept., Gesch. des Pietismus, Leiden 1879, S. 236 si. 479 si.; Nitschl, Gesch. des Pietismus, 45 Bb I, S. 427 si.

ibealen Bolltommenheit hat es ber menschliche Blöbsinn noch nicht gebracht, troß ber un- 86 ermüblichen Liebe, mit welcher man seiner pflegt". Die Werte Lamennais wurden mehr-

Fr. Ab. Lampe, der einflußreichste Theologe der deutsch-reformierten Kirche, stammt aus einer altangesehenen Bremer Familie von dewährter Kirchlichkeit. Er wurde (wahrsichteinlich am 18. Februar) 1683 zu Detmold geboren, wo sein Kater damals Pastor war. Seine Mutter war eine Tochter des aus der Schweiz gedürtigen Generalsuperinten- so denten Zeller, des Berfassers der gediegenen Lippeschen Kirchenordnung von 1684. Seine Erziedung empfing Lampe in Bremen, welches ihm zur eigentlichen Heimal wurde, nachdem sein Bater schon 1690 als Hopprediger zu Königsberg gestorben war. Seine Jugend stamben sie den Bedern wirde, nachdem sie den geschen werden werden der eine Bater schon 1690 als Hopprediger zu Königsberg gestorben war. Seine Jugend sam unter ernsten pietsstände minstelliche misstüßer der eine Perfolicher Freund Lobensteins, und die gestiltige Luft Bremens, der "Herberge Gottes", war von dem so Geiste Theodor Untereches durchtränkt. Einer von bessein estgesischen Erhälten. Ein der allere, dass und Ernstelliche Leber allere, von unter Lampes stebelogischen Leberen am Gymnassium Illustre. Zur

C. Bfenber.

234 Lampe

Bollenbung seiner thoologischen Studien ging der reichgebildete und frühreise Jüngling 1702 noch auf ein Jahr nach der damals in ihrer höchsten Blüte stehenden hollandischen Iniversität Francker, wo die Schiller des großen Coccejus, unter ihnen namentlich der Erget Vitringa, bereits jenen Bund der biblicistischen Föderaltheologie mit der Boetia nischen praxis pietatis geschlossen hatten, welcher für Lampes eigene Stellung und — nicht zum venigsten durch seinen Einsluß — sür dach einen Einsluß — für das driftliche Leben der nordvoelsbeutschen resonneren Kirchen auf Jahrzehnte, mancherorts auf Jahrhunderte hinaus charakteistisch werden kirchen auf beie Gruppe der "ernstigen" Coccejaner wirtte auch der Labadismus hinein, doch ohne seine antistirchlichen Extravaganzen. In dieser Umgebung verlebte Lampe unter schweren inneren Kämpsen eine Besehrung zu wölliger Entschebenheit für den Horren.

Bon 1720—1737 wirkte Lampe als Professor der Dogmatik, nebenher auch der Kirchengeschichte zu Utrecht. Sin Zeugnis für seine nachhaltige Wirkung ist die Weise, wie man an den holländischen theologischen Fakultäten alsbald den Streit der Richtungen

auszugleichen unternahm (fiebe Bb IV, 193, 84).

Feber außer einem umfangreichen Commentarius analytico-exegeticus in Evangelium seeundum Johannem (Umft. 1724 f., 3 Bde, deutig in 2 Bdn, Leipzig 1729) eine große Zahl gregetiichen Abhandlungen über einzelne Stellen und Begriffe der hl. Schrift. Dieselben sinden sich meist in dem zweibändigen Syntagma dissertationum etc., 28 Mmst. 1737 und in der Bidliotheca Bremensis, einer theologischen Zeitschrift, welche er 1718—1722 in Gemeinschaft mit dem jüngeren van Hase berausgad. Diesen biblischen Scharakter trägt auch Lampes spstematisches Hauptwert, welches dor allem der Träger seiner weitreichenden Wirkung auf Theologie und Kirche geworden sit: Geheinmis des Gnadenbundes, dem großen Bundesgott zu Ehren und allen beilbegierigen Seelen zur Erbauung so geössiet, Vermen 1712 si. und sehr ost spstem, auch dollandisch. Der dei weitem volchsigte Lampe 235

erfte Band bes Werkes handelt bon ber "Natur bes Gnabenbundes" und schließt fich (in ber Unterscheibung bes parabiefischen Wertbunbes und bes bie gefamte Beilsoffenbarung vom Brotevangelium an umspannenden Gnabenbundes, überbaupt in ber centralen Stellung bes Bedantens eines gegenseitigen Berhaltniffes zwischen Gott und Dienich, welches lung des Gedantens eines gegenseitigen Verpalinises zwigden Gott und Verlig, weiches boch nur "nueigentlich" Bund beiste und zuletz sich ich eine "Cathung" und ein "Testa- 6 ment" darstellt, welches Gott selbst erfüllt (vgl. Bd IV, 189, 45 ff.), völlig an die cocce- janischen Grundbegrisse an. Lampe rithni Gottes Borsehung, die nach anachen Vorläufen dem "großen Apollos, Joh. Coccejus" in der Jobe des Bundes den Schlüsse gegen hat, "um die Geheinmisse in der Schaftste des Wortes zu sinden". Die solgenden Bande versolgen dann die Kirche Gottes geschichtlich durch die der jengsabstaltungen des 10 Gnadenbundes" unter der Verbeisiung (Bb 2), dem Geset (Bb 3 u. 4) und dem Eddangelium (Bb 5 u. 6), wobei zuletzt die Zantsellung wieder in das dogmanische Gebiet überschet. Ist des schaftste des Schaftste Ausgestellung und der der Wertender geht. hier hat alfo Lampe biejenige fpftematifche Geftalt übernommen, welche Fr. Burmann ber Hoberaltheologie gegeben batte (vogl. Bb IV, 193, 48 ff.). In biefem Nahmen fommt nun ber gefamte Inhalt ber Theologie zum Bortrag: bibliche Geschichte und Theo16 logie, Kirchengeschichte und Dogmartit, aber alles nur in seinen sir das prattisch-christliche
Leben verwertbaren Ergebnissen, ohne schulmäßigen Apparat, in einer bibelkundigen Gemeindegliedern berftandlichen Form. Diefe Dethode, welche feine gelehrten Ansprüche erhebt und fich boch bon wahrhaft theologischer Ginficht getragen zeigt, ift charafteriftisch für Lampes eigenartige Berbindung von Theorie und Bragis. Ihr verdankt er es auch, bag 20 sein Beift wie ber teines anderen Theologen in bie Gemeinden gebrungen ift, wahrend Die Beschichte ber junftmäßigen Wiffenschaft von ihm wenig Notig genommen hat. Die "Sprache Kanaans" mit ihren alttestamentlichen Typologien ift ganz wesentlich burch Lampes hauptwert geprägt und verbreitet worden. Besondere, von einer praktisch ge-mäßigten resormierten Orthodogie abweichende Lehren hat er so wenig gesührt, wie sein 25 Meister Coccejus. Sier und ba bat feine Trinitatelehre, welche bie außerften Konfequengen bes Dogmas hinter ber lebendigen Offenbarung jurudtreten ließ, und fein Chiliasmus, ber boch von Apolatastafis nichts wiffen wollte, vorübergebenben Anftog erregt. Aber bergleichen Kleinigleiten folgten einfach aus bem lebensvollen Biblicismus. Biel wichtiger ift es, auf Lampes Lehre von ber Heilsordnung zu achten, welche bem Calvinismus und so Coccejanismus eine neue und eigenartige pietistische Wendung giebt. Die pietistische Achtfamteit auf bas innere Leben ber Einzelperfonlichteit und bas Drangen auf perfonliche Entscheidung fanden bier einen etwas schablonenhaften Ausbrud. Lampe gablt fieben Guter ober Stufen bes Gnabenbundes zwischen Gott und ber einzelnen Seele (Bb 1, Hauptstud 6 ff.): bie fraftige Berufung, der Glaube, die Wiedergeburt, die Rechtfertigung, die 35 Beiligung, die Berfiegelung, die Berherrlichung. Daneben tommt auch die Abstufung bes schwachen und ftarten Glaubens vor, und ein wunderbares Lied (in ben 30 geiftlichen Liebern, Bremen 1746 Rr. 21: Lob bes herrn Jefu) fdilbert ben Stufengang ber eigenen Errettung. Colde Beileordnung, welche in ber Orthodogie nur auf bem Papiere ftand, hatte unter bem Lebensernste bes Bietismus ficher in eine beunruhigenbe Methobit um- 40 hringen mussen bat dies biestad gethan. Bei Lampe bilbete indessen die einbessen bet abbinische Grundansicht eine Schutzuche gegen solche Gefahren: es stand sein, das der Renkh keine eigenen Anteil an der Belehrung besitzt, sonderen daß in seinen Ersahrungen nur die absolute Gnade zur Erscheinung kommt. Auf diesen seinen Auft sonnte die flare und rubige Seilsgewißbeit immer wieber gurudgreifen, und bei allen theoretischen Mangeln hat bem- 45 gemäß biefe breitere Berudfichtigung bes perfonlichen Elementes praftifch anregend, aber nicht aufregend gewirkt. Diefer Bietismus war ein burch und burch firchlicher, ber reich: lichere Gelegenheit zu biblischer Erbauung und engere Gemeinschaft ber Erweckten überall forberte, ber aber bie große Rirche als gottliche Beilanstalt mit aller Aufopferung pflegte und jedem Separatismus grundfählich abhold war. Lampe urteilte über bie Lababiften 60 (Gnadenbund Teil 4 Vd 1. Jaupifl. 12): "Unter allen, die sich von der Kirche gesondert, sind leine noch näher bei der Wahrheit geblieben, als diese. Und doch haben sie müssen ersahren, daß ihr Kat nicht von dem Herrn gewesen sei." Ihr Fehler war, daß sie Gemeinschaft sir die allein wahre Kirche hielten und die Satramente nur Wiedergeborenen geben wollten. Go war es Lampes Berbienft, bag er bie Kirche burch ben Ernft eines 55 gefunden Bietismus befruchtete und gur Separation geneigte Rreife eben baburch in berfelben festhielt. Charafteriftisch fur biefen innerfirchlichen Bietismus war auch feine Bredigtweise, welche nach einer gründlichen, oft coccejanischenhoologischen Terterkläung die An-wendung auf die verschiedenen Gruppen der Zuhörer machte: Untvissende, Undußfertige, bürgerliche Christen, überzeugte Seelen, gläubige Seelen. Er hatte sie also alle in der « großen Gemeinde vor sich, aber rechnete auf eine Scheidung. Diefe Predigtweise burgerte fich ein und erzeugte am Niederrhein die Sitte, daß wenigstens die beiden letten Gruppen

fich erhoben, wenn an fie bie Reibe tam.

Bon weiteren Schriften Lampes verdient als erste föderalistische Ethil seine Delineatio 5 theologiae activae, Ultraj. 1727 (deutsch Frank). M. 1728) Erwähung. Die weiteste Berbreitung sanden seine Katechismen: Mild der Wahrbeit, nach Anleitung des Seidelb. Kat. 1718; Einleitung zu dem Geheimnis des Gnadendundes; Erste Wahrbeitsmilch für Säuglinge am Alter und Verstand. Bis in unsere Zeit viel gebraucht wurde das tressliche Kommunionduch: Der heilige Brautschmund der Hochzeitschlich des Lammes an seiner 10 Bundestafel. Vermen 1720 und sehr oft.

Auch unter den Liederdichtern der reformierten Kirche nimmt Lampe neben Joach, Neander und Tersteegne eine betvorragende Stelle ein. "Eine vodrhäft brennende Alut der Geschiede und ein erhabener Schwung der Phontasse zichmen ihn aus; er ist mit den Geheinmissen des inneren Lebens sowie der objektiven Wahrheit vertraut" (J. P. Lange). 15 Manche Lieder leiden zwar unter einem Ubermaß von gehäusten biblischen Bildern, aber einige der besten sind in engeren oder weiteren Gebieten in Gebrauch geblieben: "Mein Leben ist ein Bilgtimstand", "Mein Fels dat überwunden", "O wer giedt mir Abserflügelt", "Höchst erwinsche Seelensehm", "O Liedesglut, die Erd und himmel paaret und das Abendundselied "O. Fels des Geile". (D. Erlemann +) E. K. Rart Makker.

## Dampetianer f. Deffalianer.

Lancelott, Joannes Baulus, geft. 1590. — Bgl. 3. F. von Schulte, Geschichte ber Quellen und Litteratur bes tanonischen Rechtes, Bb 3, G. 451 f.

Joannes Baulus Lancelott, Professor bes kanonischen Rechts in Perugia, wo er 1590 ftarb, ist bekannt als Bersasser von Institutiones juris canonici, welche sich im An-26 hange nicht weniger Ausgaben des Corpus juris canonici befinden. Der Gedante, nach bem Muster von Justinians Institutionen auch für den Unterricht im kanonischen Rechte ein Lehrbuch zu schreiben, beschäftigte Lancelott schon längere Zeit, als Papst Baul IV. im Jahre 1557 ihm felbft ben Auftrag bagu erteilte. Schon nach zwei Jahren reichte ber Berfaffer fein Bert jur Benfur ein, welche einer Rommiffion übertragen wurde, beren 30 Urteil gunftig ausfiel (gebrudt in ben mehreren Ausgaben bingugefügten commentarii Institutionum des Verfassers selbst zum liber I.), so daß bas Buch balb weiter vers-breitet, namentlich auf der Universität zu Köln sogleich benutzt wurde. Die förmliche Approbation burch ben Bapft war inbeffen nicht ju erlangen und es wurden Bebenten gegen Einzelheiten erhoben. Der Berfaffer war jeboch nicht geneigt, feine Arbeit ju andern und 25 ließ Diefelbe als Privatschrift ju Berugia mit einer Debilation an Bius IV. turz vor bem Schluffe bes Tribentinums im August 1563 bruden. Darauf wurde fie balb wieberbolentlich berausgegeben, interpretiert und tommentiert, und juerst nahm Betrus Matthäus in einer bon ihm zu Frankfurt a. M. 1591 besorgten Ausgabe best Corpus juris canonici die Inftitutionen Lancelotte auf. Dasselbe geschah in einer in bemselben Jahre gu 40 Lyon ericbienenen Ausgabe bes Corpus juris canonici und seitbem baufig, ba Baul V. (1605-1621) auf bringende Empfehlung bes Karbinals Scipio Cobellutius und anderer Bersonen gestattete, daß die Institutionen dem Corpus juris angehängt werden bürften; indeffen follten fie baburch teinen offiziellen Charafter erhalten. Der Bert von Lancelotts Institutionen besteht barin, baß baraus leicht bas vor bem Tribentinum geltenbe Recht 45 und bie Praxis jener Zeit kennen gelernt werben kann. Die späteren herausgeber haben in ben Anmerkungen bie Differengen bes neueren Rechts forgfältig nachgewiesen. Bal. Cafpar Biegler, Notae ex ipsis antiquitatum ecclesiasticarum fontibus deductae, Vitemb. 1699, 4°, wiederholt in der Ausgabe von Thomafius, Salle 1716, 1717, 4°; ferner die Ausgabe Doujat, deren Noten in spätere Stitionen übergegangen sind. Sine 50 französische Übersehung mit Berücksichung der italienischen und gallikanischen Prazis erschien von Durand de Maillane, Loon 1710. 10 vol. in 12°.

(O. F. Jacobion +) Cehling.

Qanbbijfdpf, Shorbijfdpf (χωρεπίσκοπος). — Ejitteratur: Sbaralea, De chorepiscopis in Fleury, Disciplina populi dei, ed. II, Venet.1783. III. 180 fi.: Spitz, Praef., aut. P. Jos. 55 Plenz, De episcopis, chorepiscopis ac regular. exemptionibus, Bonn. 1783, p. 43 sqq.: Morinus, Comment. de s. ecclesiae ordinationibus, Paris, 1655. P. III. exerc. IV; P. de Marca, De concordia sacerdotti et imperi lib, II. c. 13. 14; Thomassin, V. et n. disciplina eccle-

sige P. 1. lib. 2. c. 1. 2: Binterim. Dentwürdigfeiten I. 2. 386 ff.: Beigiader, Der Rampf gegen ben Chorepiftopat des frant. Reichs, Tubingen 1859; B. Binfchius, Rirchenrecht, 2, 161 ff.; Friedberg, KR. 4. Aufl. S. 37, 171.; Hauf, R.G. D.'s II, S. 721 ff. IV, S. 9 ff.

Im Orient werben seit bem 3., insbesondere aber seit bem 4. Jahrhundert neben ben Bischsen in ben Stabten, auch auf bem Lande wohnende Bischse, Landbischse, 5 έπίσχοποι τών άγοών, χωρεπίσχοποι, ετινάβητί, Euseb. hist. eecl. VII, 30. Jhre Entstehung führt wohl darauf zurück, daß in einzelnen ländlichen Gemeinden einer der Gemeindevorsteher an die Spihe des Altestenkollegs getreten ist und dieselben Rechte, wie bie Bifcofe in ben Stabten, erlangt bat. 3m 4. Jahrhundert ericheinen fie wie Die Bis fcofe auf ben Synoben, 3. B. ju Ricaa 325, und finden fich auch fonft im Befite bis 10 schöflicher Rechte (c. 13 conc. Ancyr. a. 314; c. 14 Neocaesar. zw. 313 u. 325; c. 10 Antioch. a. 341, wie sie benn nicht die priesterliche, sondern die bischeftliche Weihe, werngleich nur durch einen Bischof (nicht wie die Stadtbischoffe, durch mindestens drei), refielten. 3n demselben Jahrhundert tritt aber auf den Synoden scho das Bestreben herdor, die Landbischofe in ihren Nechten zu beschaftlich und sie dan den Etadtbischoffen 16 abbangig zu machen, inebesondere wird ihnen nur bie felbstständige Erteilung ber nieberen Beibegrabe gestattet, Die Bornabme ber Briefter- und Diakonatsweibe aber bon ber Ginwilligung bes Bifchofe berjenigen Stadt, ju welcher ihr Landbegirt gehort, abbangig gemacht, c. 13 Ancyr. u. c. 10 Antioch. cit., ja bie Konzilien von Sarbifa von 343 c. 6 und von Laobicea (c. 5 Dist. LXXX) suchten fie fonar gang zu beseitigen, indem 20 fie bie Einsetzung von Bischöfen auf bem Lanbe verboten, und bas lettere ftatt beffen bie Anstellung bon herumreifenden Bifitatoren mit nur priefterlichem Charafter borfcbrieb. Inbeffen ift ihre Befeitigung bamals nicht völlig gelungen, vielmehr haben fie fich jum Teil noch jedenfalls bis in das 6. Jahrhundert hinem (c. 42. § 9 C. de episc, et cler. I. 3) erhalten, freilich in ber Beife, daß fie die firchliche Leitung einzelner Landbiftrifte unter 26 bem Stabtbifcofe führten und auch mitunter nur bie Brieftere, nicht mehr bie Bifchofemeibe erbielten.

Im Abendlande kommen bie Chorbischofe erft seit bem 8. Jahrhundert vor, teils als Bebilfen und Bertreter ber in ber Diffionsthatigfeit wirfenben Bifcofe fur bie neu errichteten Biskinner, teils als Berwalter erlebigter Diöcesen, Jasse, Monument. Mogunt., 90 p. 260. 232. 463; Gesta episc. Virdun. c. 13, SS. 4, 44. Ein Zusammenhang dieser Chorbischöse mit denen der orientalischen Kirche ist nicht nachweisbar, vielmehr scheint das bei ben Diffionen hervortretenbe Beburfnis nach bischöflichen Behilfen ju ihrer Einsetzung geführt zu haben. Mährend bes 9. Jahrhunderts finden sich die Chorbische auch als Gebilfen neben ben Diszesanbischöfen in deren Residenzen, wozu offenbar die vielsache Be- 25 teiligung ber letteren an ber Bolitit und an ben Staatsgeschäften die Beranlaffung gegeben hat. Die firchliche Reformgesetzgebung biefer Zeit hat junächst unter Einschärfung ber Borschriften ber orientalischen Kongilien ihre Abhangigkeit von ben hauptbijchofen betont (conc. Paris, v. 829 lib. I. c. 27, Manfi 14, 556). Gegen bie Mitte bes 9. Jahrs bunderts trat aber im Westfrankenreich wohl mit Rüdsicht auf die übeln Erfahrungen, 40 welche man bort mit ben Chorbischöfen gemacht batte, - bie weltliche Bewalt batte fich berfelben jur Offenhaltung von Gebiebatangen bebient und ihre Berwaltung hatte, jo namentlich in Rheims, ju erheblichen Beeintrachtigungen bes Rirchengutes geführt - eine heftige Opposition seitens ber firchlichen Reformpartei gegen bie Chorbischofe bervor, fo schon auf bem Rongil von Meaur 845 c. 44 und c. 47, Manfi 14, 829, insbesondere 45 aber bei Benedittus Levita II, 124. 369; III, 260, 394, 402, 423, 424, und Bfeudo-Sfibor (Sinfchius, Decret. Pseudo-Isidor. praef. p. CCXVII), welche ihnen ben bifchoflichen Charafter absprechen und fie gang und gar verbieten. Rachbem biese Unschauungen auch in der firchlichen Gesetzgebung jener Zeit (conc. Mettens. von 888, c. 8, Manfi 18, 80) sanktioniert waren, sind sie in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts im West- so frankenreiche verschwunden, mahrend fie in Deutschland, wo Grabanus Maurus (liber de chorepiscopis bei Manfi 16, 872) für fie eingetreten war, fich in ben füblichen ausgebehnten Diocefen noch bis zur Mitte bes gebachten Jahrhunderte erhalten haben. Much in Großbrittannien find fie borgetommen, und in Irland erft mit bem 13. Jahrhundert verschwunden.

Seit bem 10. Jahrhundert find übrigens auch bie Rantoren in ben Stiftern, und bann bor allem bie Archibiatonen als chorepiscopi bezeichnet worben.

B. Sinidine +.

238 Landerer

Lanberer, Maximilian Albert v. (geft. 1878). - Borte ber Erinnerung an Dr. Mar Albert Landerer, Tub. 1878. Bum Andenten an Dr. Landerer von Dr. Bagen-mann, 3bIh 1878, 3. heft. Bum Andenten Dr. Landerers, Burttemb. Kirchen- und Schulblatt 1878, Rr. 26-28. Retrolog von Dr. D. Bfleiberer in ber Broteftant. Rirchenzeitung 1878, 5 Rr. 20. Charafteriftit in ber Allg. ev. luth. Rirchenzeitung 1878, Rr. 23 von S. Schmibt.

Lanberer gehört zu ben bebeutenbsten, wenn vielleicht auch nicht bekanntesten Bertretern ber Bermittlungetheologie. Wie er felbft es nicht liebte, mit ben eigenen Uns schauungen und Uberzeugungen fich bervorzubrangen, so machte auch seine Wirksamkeit fich nicht fofort offen geltenb, aber fie war um fo nachhaltiger, je ftiller fie war. Much fein 10 Lebensgang war in feltenem Dage ftill und einfach: es war ihm nicht beschieben, an berschiebenen Orten und auf verschiebenen Gebieten anzuregen; um so mehr konzentrierte er seine Kraft auf der Tübinger Hochschule. Geboren den 14. Januar 1810 zu Maulbronn als der Sohn eines an der dortigen Klosterschule thätigen Lehrers, lehrte er, nachdem er bei dem Bater in Walddorf bei Tübingen, wohin derselbe im Jahre 1818 als Pfarrer 15 übergesiedelt war, ben vorbereitenben Unterricht genoffen batte, an feinen Beburteort jurud, um als Zögling bes Maulbronner Seminars ben Gymnafialunterricht in ben Jahren 1823 bis 1827 zu empfangen. Bon bort trat er in bas Tubinger theologische Seminar über. Bei seinem Gintritt war eben ber Brogest im Gange, ber von ber supranaturaliftischen Schule Tübingens ju ber Segelichen Tübinger Schule hinüberführte. Baur hatte feine 20 atabemifche Laufbahn begonnen, mabrend Steubel noch an ben Storr-Flattichen Trabitionen fefthielt, Schmid die positiven Anregungen ber Schleiermacherschen Theologie gur Geltung brachte, Rern enblich eine bogmatisch etwas schwankende Saltung einnahm. Es lag nicht in Landerers Natur, sich an einen Lehrer mit besonderer Singabe anzuschließen, gerade die Berfchiebenartigfeit biefer theologischen Lebrer mag gur Wedung ber fritischen und bialet-25 tischen Begabung beigetragen haben - um so mehr, ba im Rreise ber Mitstudierenben bie Rabl ber böher begabten Jünglinge nicht gering war, welche in selbstständiger Beise die theologischen und noch mehr bie philosophischen Studien ju treiben fich bemuhten. Strauß hatte die Befanntichaft mit - und die Begeisterung für die Begeliche Spekulation in Aufnahme gebracht, die Schleiermachersche Theologie hatte auf ber anderen Seite ihre Abepten so gewonnen. Unter ben Böglingen, Die mit E. von Maulbronn ber übergesiebelt waren, besand sich J. A. Dorner, so daß wir uns von dem regen wissenschaftlichen Austausch, ber damals unter dem Bolle des Tübinger Stiftes herrschte, eine nicht geringe Vorstellung machen burfen. 2.8 Bewiffenhaftigfeit veranlagte ihn jum ausbauernbften Studium, er butete fich ein Urteil abzugeben, ebe er felbft gepruft - ju ben fchnell fertigen Leuten 35 hat er fein Leben lang nicht gebort. Die Antvendung ber Studienzeit zu bingebender Arbeit wurde ihm vielleicht burch ben Umftand erleichtert, bag ein ichon bamals fich ent= widelnbes Beborleiben ibn für bie Pflege ber Befelligfeit in weiteren Rreifen weniger qualifigierte, fo febr er andererfeits burch feine Befähigung ju einer mit Salg getwurgten Unterhaltung bagu bisponiert fein mochte.

Die Frucht seiner treuen Arbeit erntete Landerer junachst in einer febr guten Note bei seiner Abgangsprüfung im Jahre 1832. Nun machte er fo ziemlich feinen bieberigen Bang auf höherer Stufe wieber burch - juerft als Amtegehilfe feines Baters in Balbs borf, bann als Repetent am nieberen Seminar in Maulbronn. 1835 führte ibn fein Beg in bas theologische Seminar jurud, mitten binein in bie burch bas erfte Leben 48 Jelu von Strauß herborgerufene Bewegung. Mit Strauß, Dorner u. a. jaß er nun am Repetententisch. Ju Kontroversen und wisselfenschaftlichen Auseinandersetzungen war Zeit und Gelegenheit günftig. Mit Unterbrechung durch eine Angere Kandidatenrein nach Nordbeutschland, insbesondere Berlin, war L nun 4 Jahre als Repetent thätig. In den durch feinen Beruf ihm bargebotenen Aufgaben — ben bogmatifchen und bogmengeschichtlichen 50 Besprechungen mit ben Geminargoglingen, wie in seinen Borlefungen über neuere proteftantische Theologie mit besonderer Rudficht auf Schleiermacher, in Examinatorien über Dogmengeschichte, Dogmatit und Symbolit, erwies er fich als ein fo grundlicher Renner und bialettisch gewandter Bearbeiter bes Stoffe, bag auch in einer Beit, in welcher bie theologische Jugend mit etlichen spekulativen Zauberformeln die gange Theologie a priori 56 fonftruieren ju tonnen meinte, seine Borlefungen ben Ruhm eines hoben instruktiven Bertes erwarben.

3m Jahre 1839 wurde er jum erften Diatonus in bem alten Sobenftaufenftabtden Boppingen ernannt. Dit berfelben Bewiffenhaftigfeit, mit ber er fein Studium betrieben hatte, war er auch im Pfarramte thatig. Aber fein Geborleiben und bie bamit jusammen-60 hangenden Mangel im Bredigtvortrag beeintrachtigten ben Erfolg feiner Arbeit im Bfarrs

Lanberer 239

amt, den ihm so manche andere Gabe, vorab seine Gewissenhaftigkeit und Lauterkeit, am dernstalls hätte verbitzgen mögen. Nichtsbestoweniger begreisen wir, daß, als der Ruf ins atademisse Leftraum an ihn kam, er nur zögend und mit dem Korbehalt eines Kuldritiks ins geistliche Amt sich zur Annahme entschlöß, war doch dieser Ruf an ihn gelangt, erst nachten anderweisige Versuche der Beleung mißglüdt waren, die Bolation einer auße wärtigen Celebrität sich zerschlogen hatte, und nicht, ohne daß ernste Disservagen in einer auße ber Fakultät vorangegangen waren. So kehrte er denn im Jahre 1841 zum drittenmale nach Tubingen zurück, um nun die Stätte für seine Lebensarbeit die zum Schlusse zu sinden der Zubingen zurück, um nun die Stätte für seine Lebensarbeit die zum Schlusse zu sich eines Frührerbigers an der Tübinger Haut in unter gleichzeitiger tiebersnahme der Stelle eines Frührerbigers an der Tübinger Haut unter eine Lebensarbeit die zum Gleichzeitig mit J. Tob. Bech in das Ordinariat ein. Die Bertuchung, dies letztere Stelle zu verlassen, trat nur einmal an ihn heran, als er im Jahre 1862 eine Berufung nach Göttingen erhielt. Der freundliche, mit einer wohlverdienten Kerbessprung seines keines wegs glänzenden Gehaltes derbundene Muschauft der Rezieung eines keines wegs glänzenden Gehaltes derbundene Muschaung entsprechende Ablehdung.

In die Mitte swifchen Baur und Bed gestellt, hatte Landerer ber akabemischen Jugend gegenüber keinen leichten Stand — lag ihm boch die Pflicht ob, den außerlich für die positive Richtung ber Theologie gewonnenen Lehrstuhl fogusagen auch innerlich in Besit zu nehmen und zu behaupten und zu zeigen, daß man auch ohne prinzipielle Berwerfung ber Resultate historischer Kritik, ohne Berichmähung einer klaren wissenschaftlichen Methode 20 bie Grundlagen firchlichen Blaubens festhalten fonne, wie andererfeits ju beweifen, bag man mit Rongeffionen an die Rritit - an die wiffenschaftlich nicht abzuweisende Forderung ber Babrbaftigleit noch feinestwegs bie Autorität ber Schrift beeintrachtige. In zwei furg hintereinander gehaltenen, von feinen Schulern Buber und Beig nach feinem Tobe veröffentlichten akademischen Reben über die Methobe ber Dogmatit und bas materielle Pringip 26 berfelben hat er gleich bei feinem Eintritt in bas Orbinariat ben von ihm auch fpater festgehaltenen Standpunkt gekennzeichnet. In erfterer Beziehung fest er fich bor allem mit bem Segelichen Standpuntt bes absoluten Wiffens, ber apriorischen Ronftruttion auseinander und ftellt ibm, wie in ber naturwiffenichaft fo auch auf fittlich-religiofem Bebiet bie Erfahrung gegenüber. Er läßt die fpetulative Betrachtung nur ju ale Bearbeitung so ber Empirie, und forbert por allem für bie Thatfachen best fittlich-religiöfen Bewußtfeins Behor. Aber biefes lettere felbst ift ihm nicht abtrennbar bon ber in ber Schrift enthals tenen Offenbarung, Die eben ihrerfeits wieber in geschichtlicher Entwidelung fich mit bem individuellen Bewußtsein vermittelt. Das materielle Pringip aber ber Dogmatit ift bie Einheit bes Göttlichen und Menschlichen burch bie volltommene Bereinigung Gottes und 86 bes Menichen in ber Berfon Jeju von Nagareth, wodurch die driftliche Religion als bie absolute erwiesen wird. Rum Bebuf biefes letteren Erweises, bei bem fich burch eine ethische Dialettit die Unfahigfeit ber bloß philosophischen Betrachtung gur Befriedigung ber ethischen Forderungen als Refultat ergeben follte, ließ er feiner Dogmatit, ba er fich auf eine befriedigende philosophische Arbeit nicht beziehen tonnte, eine Religionophilosophie 40 und einen religionogeschichtlichen Überblick vorangeben, um fo die 3dee der Religion ju gewinnen, an ber fich nun bas Chriftentum als die absolute Berwirflichung berfelben erweisen follte. Bar er auf biefem Bege bann jum Begriff ber positiben Offenbarung gelangt, fo stellte er fich zur Aufgabe, im einzelnen wieder zu erweifen, wie die philoso= phischen Bersuche jur Lösung ber bei ber Betrachtung bes religios-suttlichen Lebens fich er- 45 gebenben Brobleme immer ungureichend seien, und wie nur die in ber Schrift gegebene Lofung befriedige, welche lettere aber felbft erft wieder vermittelft ber biftorifchen Ents widelung fich jum Bestandteil eines wiffenschaftlichen Spftems berausbilbe. Die Ergebniffe ber Landererichen Glaubenelehre maren im großen Bangen burchaus positiv. Gin pantheistisch nicht angekränkelter Theismus, ein voller Offenbarungsbegriff, eine unbedingte w Anerlennung ber Sünde als lediglich menschlicher That aus menschlicher Freiheit entfprungen, eine Bundertheorie ohne Flausen, eine zwar nicht diliaftisch aufgeputte aber in ben wichtigften Buntten boch febr fontrete Eschatologie fichern Lanberer einen Blat jebenfalls auf ber Rechten ber Bermittlungstheologie. Die einschneibenofte Abweichung von bem firchlichen Lehrspftem lag in feiner fogenannten anthropocentrifchen Ronftruftion ber 56 Chriftologie. Er verschmähte eine spetulative Ronftruttion ber Trinitat, obgleich er versicherte, daß es ihm ein Leichtes ware, eine solche berzustellen, aber im Interesse woller Klarheit über seinen Standpunkt suchte er alles, was benselben verschleiern konnte, zu vermeiben. Inbem er bas Centrum ber Perfonlichkeit Chrifti in bie Menfcheit verlegte, fuchte er für bas religiöfe Intereffe bie nötige Befriedigung in ber energischen Betonung so

240 Landerer

absoluter Gundlofigfeit und ber übernaturlichen Geburt sowie in ber möglichst tonfreten Faffung ber Offenbarung. Chriftus ift ibm Gegenstand und Trager ber absoluten Liebe Bottes. Bor allem aber glaubte er burch Biehung ber vollen Ronfequeng aus ber Muferftehung für ben status exaltationis bem Intereffe bes perfonlichen Chriftenlebens an 5 ber Berfon Chrifti bie ausreichende Berudfichtigung ju teil werben laffen ju tonnen. Dan mag biefe Lofung ungenügend finden, jedenfalls hat auch auf diefem Mittelpuntt driftlichen Glaubens Landerer mit Ernft gerungen, ben positiven Interessen driftlichen Glaubens

gerecht zu werben.

Benn wir fagten, er habe in ber Mitte gwifden Baur und Bed feinen leichten Stand 10 gehabt, fo mogen ichon bie bisberigen Bemerfungen über bie wichtigften materiellen Ergebniffe und Borausfegungen feiner Dogmatit eine gewiffe Ertlarung bieten. Noch mehr wird bies aber im folgenden, was wir jur genaueren Charafterifierung ber Urt ber Lanbererichen Theologie bingugufügen baben, erhellen. Schon im Außerlichsten war Landerer ber Bermittler zwischen genannten Rollegen: mit bem ersteren teilte er fich in ben Bortrag 16 bon Dogmengeschichte und Symbolit, mit bem letteren in ben ber Dogmatit und neutestamentlichen Exegele, bie er in haterer Zeit in einer eigenen Borlesung über neutesta-mentliche Theologie zusammensate. Aber auch in anderer Beise schien er ber Bermittler zwischen ben beiben zu sein. Galt für Baur bie logische Konsequenz alles, glaubte er, bie sittlichen Botengen, Die ja auch fur ibn undistutierbaren Wert batten, bollig aus bem 20 Spiel laffen ju muffen bei ber wiffenschaftlichen Darftellung, fo blieb für Bed bas Bewissen die lette und höchste Instang, die dirett ins Feld geführt wurde, zur Entscheidung. Landerer bagegen störte ben Baurschen Logicismus durch die Forderung der Berucksichtigung ber sittlich-religiösen Empirie und bem Bedichen Appell an bas Gewiffen bielt er bie Forberung entgegen, daß die religiofe Wahrheit fich auch bem Denten als volle Befriedigung 26 ausweisen muffe. War ber Baurichen Kritit die Schrift nur bas erste Stud in ber Rirchenund Dogmengeschichte, bestimmt, burch bie gange nachfolgende Geschichte "aufgehoben" gu werben, fo wandte Landerer ein, bag bie Schrift als gottliche Offenbarungeurkunde über bie geschichtliche Bewegung übergreife und die bleibende Wahrheitsquelle fei. Geste bagegen Bed voraus, daß für alle Fragen theologischer Wiffenschaft die Schrift bireft Ausso tunft gebe und daß man nur ihren Inhalt in spstematische Form zu bringen babe, fo forberte Landerer Die Bermittlung burch Die gange Reihe ber bogmengeschichtlichen Erscheis nungen. Reihte fich bei Bed Dogma an Dogma icharf und umfänglich ausgearbeitet, ohne Unterbrechung durch Zwischenreben Dritter, fo tonnte bei Landerer fein dogmatifcher Sat ausgesprochen werden, ohne bas eingebenbite Zeugenverhör, und ber bogmatische Sat felbit 85 stellte sich oft nur wieder als Problem bar, bas noch weiter erörtert werben muffe. Bing Baurs Kritit in großen Schritten über die bogmatifche Entwidelung bin, um endlich ju zeigen, daß an dem ganzen Dogma nichts übrig sei als ein Aschenhäuschen, aus dem höchstens der Phönix eines philosophischen Satzes sich erheben könne, so ging die Lanbereriche Kritit in feiner Dialettit auf alle einzelnen Faben in bem Bewebe, bas im Laufe 40 ber Jahrhunderte um eine religiofe Bahrheit gesponnen wurde, ein, um ju zeigen, welche noch haltbar feien, welche nicht, um fcblieglich auf einen Reim mit fruchtbarem bogmatischen "Bildungstrieb" als letzten positiben Ertrag hinzuweisen. — Kein Wunder, daß die Jugend die klarere, raschere Lösungen liebt, die sich der Formeln Hegelscher Dialektik leichter bemächtigen fonnte, als bes feinen Apparates, mit bem Lanberer arbeitete, bie 45 leichter fich bie festen Refultate eines biblifchen Spfteme anzueignen vermochte, als bie oft felbst problematisch lautenden bogmatischen Ergebniffe, bie man an ben langen Zweigen biblifcher und bogmengeschichtlicher Entwidelung jufammenpfluden mußte, fich junachft mehr bon ben in gewiffem Sinne entichiedeneren Rollegen Landerers angezogen fublte. Much brachte bie Landereriche Methode eine Ausbehnung ber Dogmatif mit fich, die an die Be-50 buld ber Buhörer große Unsprüche machte. Dazu tam, bag auch auf bem Ratheber ber Bortrag tein gunftiger war - ein um fo bebauerlicherer Umftanb, ale an fich bie Sprache ebel und icon mar. Tropbem gehörte Landerer ju ben einflugreichsten atabemischen Leb= rern unter ben Bermittlungstheologen. Wie man, fobalb man ihm naber trat, in feiner außeren Erscheinung, trot ihrer relativen Bartheit, Die Spuren höherer Bedeutung wahr-55 nahm, so lernte ber Buborer bei naberer Befanntichaft mit ben alabemischen Leistungen bes Lebrers biefelben immer mehr schäten. Dag man namentlich in einem Manuftript feiner bogmatischen Borlefung ein mabres mare magnum, um mit Beffel zu reben, befige, ein compendium alles theologisch Wissenstwurdigen, bas wußte auch ber oberfläch-liche Student, ber getroft nach Hause gezogen ware, hatte er basselbe wohl ausgeführt so ohne Lücken auch mit nach Hause nehmen können. Aber mancher, ber auf ber Universität Landerer 241

fcnell fertig geworben war, lernte auch ben Beift, ber in biefen heften lebte, mit ber Beit beffer icagen, und wenn auch wohl verhaltnismäßig wenige bie Resultate seines theologischen Dentens fich ohne weiteres aneigneten, fo fanden boch alle strebsamen Schuler ber Tübinger Universität Grund, ihm bor allem ben Dant bafur im Stillen ober offen ju fagen, wenn fie gelernt hatten, mit theologischen Problemen ju ringen, fich bom im- s ponierenben Schein wiffenschaftlicher Leiftung nicht hinnehmen ju laffen. Und was bie erften ftubentischen Generationen vielleicht erft nach ihrem Abgang bon ber Universität ju murbigen lernten, bas berftanben bie fpateren icon mehr por feinen Augen ju ichagen. Die Rrifis bes Jahres 1848 hatte junachft bem Unfeben ber Segelichen Spetulation in Tübingen einen Stoß verfest. Die studierend der die einen Stoß verfest. Die studieren berre nückterner und gegen schnell 10 sertige Frierung der Resultate mistrausischer. Jene steptische Stimmung, die im Jusammenhang mit dem Ausschule der Naturvissenschaften seit dem 7. Dezennium unseres Jahrbunderts der Gesster sich bemächtigte, sam dem Emstelluß Landerers zu gut. Die po-sitib gerichteten unter den Studierenden, die dieser Stimmung sich doch nicht gang ent-zieben sonnten, sübsten sich von einem Manne angegogen, der unter Festhaltung er po- 16 litiben Grundlagen christlichen Glaubens bezüglich des Abschlüsses der dogmatischen Sabe eine gebührende έποχή zu behaupten und fich immer allen Ginwendungen offen zu erhalten lehrte. Die Zeit zwischen ben Jahren 1860 und 1870 - bas britte Jahrzehnt feiner eigenen atabemischen Thätigteit - barf wohl als ber Glangpuntt feines Wirtens angeseben toerben. In biefer zeit ivar er auch nach Baurs Tob in die Setlle eines ersten Inspels 20 tors des Seminars eingerückt und nahm, da Beck sich von den gemeinsamen Fatultätse geschäften mehr und mehr zuruckzog, die leitende Stellung ein. Waren in den beiden Rollegen Dehler und Balmer, namentlich in bem letteren, ihm liebe Freunde in die Ja-kultat eingetreten, fo wurden durch beiber Tob Stellen frei, die mit ihm vertrauten Schulern befett wurden und so auch in diefer Weife die Frucht feiner Arbeit botumentierten. 26 In biefer Reit hatte Landerere Rame auch in ben außerwürttembergischen theologischen Kreisen einen besseren Klang bekommen und die Zahl auch der außerwürttembergischen Schüler wuchs. Unter benselben durfte namentlich der früh entschlafene Joh. Delissch zu nennen fein.

Fragt man freilich nach ber Frucht, die die Arbeit Landerers für die Theologie über- 20 haupt getragen, so wird man gestehen muffen, daß dieselbe, auch abgesehen von dem Mangel eingreifender litterarischer Wirksamkeit, durch die Art seines Theologisierens selbst beeinträchtigt mar. Offenbar war feine Starte auch feine Schwache. Die fritische und bialeftische Birtuofität nötigte ibn, immer fich felbft gewiffermaßen in ben Urm ju fallen, wenn man eben einen festen Abichlug bon ihm erwartete. Er felbft bat ein Gefühl bavon so gehabt, wenn er g. B. bem Unterzeichneten gegenüber es aussprach, wie er, ba er an ben Studien feines jum Argt bestimmten Sohnes teilnehme, Die Debigin um ihre positiben Refultate beneibe. Was bie letten Pringipien betrifft, fagte er, ba bin ich meiner Sache gewiß und will rafch mit einem Dutend unferer fog. Gebilbeten aufräumen, aber im eingelnen bringen wir es zu feinen genügenden Resultaten. Und ebenso hinderte ibn die über- 40 mäßige Bewiffenhaftigfeit in ftofflicher Beziehung an einem zusammenfaffenben Abichluß. Es fehlte ibm bas Gelbstvertrauen, eine Bosition auch einzunehmen, ohne bag guvor nach allen Richtungen bin bas Terrain aufgetlart gewesen ware. Darum fehlt auch feinen politiben Aufstellungen ber Nachbrud, ben fie erft in einem geschloffenen Busammenhang und in beutlicher innerer Beziehung aufeinander empfangen. Er tonnte fich nicht ent= 45 foliegen, fich preiszugeben. Das war gewiß, neben ber Gewiffenhaftigteit in Ausrichtung leines Leftramtes, bem er möglichst wenig Zeit entziehen wollte, der Hauptgrund, warum der Entschluß zu litterarischer Produktion ihm so schwer wurde. Als Mitarbeiter an der ersten Auslage dieser Encyklopadie sah er sich zu litterarischen Kundgebungen veranlaßt, bie eine hohe Meinung von seiner theologischen Begabung erweckten, namentlich machte so ber Artifel über Melanchthon bedeutenden Eindruck. Gbenso ist die Abhandlung über das Berhaltnis bon Gnade und Freiheit in Aneignung bes Beile in ben bon ihm mitbegrunbeten Jahrbuchern für deutsche Theologie eine Zierde dieser Zeitschrift. Aber es ist bezeichnend, daß dem dogmengeschichtlichen Artikel I. kein dogmantischer II. folgte. Alle seine Artitel, mit Ausnahme zweier über Bermeneutif und Ranon bes NIS find bogmengeschicht= 55 lichen Inhalts. Mit seiner Dogmatit an die Offentlichkeit zu treten, wagte er nicht. Der andere so trefflich zu richten wußte, wollte sich bem Gerichte anderer nicht aussetzen, und selbst die bogmengeschichtlichen Arbeiten, soviel sie ihm Anerkennung brachten, fest er nicht fort. Dag er trot alles tiefen, ethischen und religiofen Intereffes, trot berglicher Teilnahme an bem Bohl und Bebe feiner Rirche boch bon bem Ernft bes Rampfes, bes 60

äußeren wenigstens, vielleicht auch bes inneren, zu sehr verschont blieb, bezw. sich selbst zu febr außer Schuftweite hielt, bas mag mit beigetragen haben zu bem Mangel feiner Theologie, zu bem Sangenbleiben im Problem. Es ist auch eine sittliche Aufgabe, ebenso wie vor schnellem Abschließen sich zu huten, so auch unter der tentatio nicht zu ruhen, bis s man festen Grund bat und Freudigfeit, auch die Konsequengen seiner Bosition auf fich au nebmen.

Auch bas Bilb ber sittlichen Individualität bes Mannes durfte mehr durch bie Feinbeit und harmonie ber Ausführung, ale burch bervorragenbe Starte und Energie bebeutend und wirtfam gewesen sein. Deben ber Lauterteit und Gewiffenhaftigfeit, wie fie auch 10 in seiner wiffenschaftlichen Arbeit fich wieberspiegelte, traten bie Buge feinen Bartfinns und anspruchelofer Bornehmbeit besonders bei ihm hervor. Die Charafterguge eines Gelehrten im beften Ginne gierten ibn und wir burfen bingufugen, es waren auch bie beften Geiten bes ichwäbischen Charaftere in ihm vertreten; eben feine Schlichtheit, jener Wiberwille gegen alles Gemachte, gegen allen blogen Schein, fowie bie Bufriebenbeit im fleinen, bie beinabe 16 bis jur Beschränktheit geht. Um wohlften war ihm im eigenen Familienfreis, ben er in Bemeinschaft mit ber zweiten, ihn fo besonders gut verftebenden Battin - Die erfte war nach einem Cheftand weniger Wochen gestorben - fich fo freundlich gestalten feben burfte.

Nachbem er beinahe 34 Jahre lang seines akabemischen Lehramtes gewaltet hatte, jog 20 fich Landerer im Frühjahr 1875 burch einen Fall auf der Treppe eine Berletzung gu, welche ibn gwang, feine Borlefungen auszuseten. 3m Commer 1877 mußte er fich gur Bitte um feine Entlassung entschließen, Um Sonnabend por Balmfonntag ben 13. April

1878 fette ein Blutfturg feinem Leben und Leiben plotlich ein Biel.

Dag nach feinem Tobe ber Bebante im Rreife feiner Schüler lebenbig fich regte, bie 25 angesammelten Schate Landerericher Gelehrfamteit fluffig ju machen, war naturlich. Bunächst gaben Buber und Weiß beraus: Zur Dogmatit. Zwei atabemische Reben von M. A. Landerer. Alls Erganzung ist beigegeben Landerers Gebächtnistebe auf Ferdinand Striftian Baur, Tub. 1879. Diefem Schriftden folgte die herausgabe einer Auswahl von Predigten durch P. Lang, 1880. Als drittes opus postumum erschien die "Reuchte so Dogmengeschichte (von Gemler bis auf bie Gegenwart), herausgegeben von B. Beller, 1881". In ben Theologischen Studien aus Burttemberg, welche von einem Rreis jungerer Schuler bes Entichlafenen gegrundet wurden, bat ber Berausgeber Bermann Mitteilungen aus ber Lanbererichen Dogmatit gegeben. S. Comibt +.

Landestirden f. bie Urt. Rirche Bb X G. 338, 22-339, 28 und Rirchenregi= 85 ment Bb X G. 467, 40-476, 23.

Lando, Papft, 913-914. - Jaffé I S. 148.

Der Bontifitat Landos fallt in bie Beit, in welcher ber romifche Abel über Rom und bas Bapittum verfügte. Demgemäß ift über feine Umteführung nichts überliefert, als baß fie 6 Monate und 11 Tage bauerte, bom Auguft 913 bis Marg 914. Saud. 40

Landpfleger, Landvogt. — Litteratur: Bum gangen Urt. Die Artt. Landpfleger und Brofuratoren in Biners B. R. B. II. 1848; Landpfleger und Berwaltung rom. von Rrentel in Schentele Bibelleg. Bb 4 u. 5, 1872. 1875; Romer, Rom. Reich von Solymann ebenb. 5, 1875; Landpfleger u. Romer von Schurer in Richms Sandw. b. B. M. II, 1884. -45 Zu 1. die altt. hebr. Wörterbücher. — Zu 2. Sibranda, De statu Judaeae prov. sub procuratoribus, Fran, 1698; Mascovius, De procuratore Caesaris, Altorf 1724; Geib, Gesch, des röm. Ariminalprop. 1842: Hoech, Wöm. Geich, I, 2 1843, 180 ff, 224 ff, Rein, Artt. Protonful und Broturator Chiaris in Paulys Realenc, VI, 1852; Gerlach, D. röm. Stattbalter in Syrien und Judka 1865, 44 ff.; Ruhn, D. städt, u. bürgert. Berf, d. röm. Beiche 20 II, 1865, 161 ff., 363 ff.; Gerlad in Flot 1869, 30 ff.; Sirfchield, Unterl. a. d. Gebiet d. Röm. Berwaltungsgesch, I, 1877; Arnold, The Rom. syst. of provinc administration, 1879 ; Warg, Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province, Paris 1880 ; Warquardt, Röm. Staatsverwaltung I, 1881 ; Wertel, Abhandlungen a. d. Geb. d. röm. Rechts I, 1881 Begnobigungsrecht). 2, 1883 (Appellation); Derjag, Geich. u. Solft. d. röm. Staatsberr, I, 1851; Bestalburgsrecht). 2, 1883 (Appellation); Derjag, Geich. u. Solft. d. röm. Staatsberr, I, 55 1884, II, 1887; Liebenam, Forschungsgesch. Staatsberr, I, 22, 1887; Liebenam, Forschungen z. Berwaltungsgesch. d. Reitrige z. Berwaltungsgesch. d. röm. Kaistereich I (Laussach der bervollungs). 1888; Relner, D. röm. Statthalter v. Syrien u. Zudäa u. d. faiserl. Profuratoren v. Zudäa, IX, 1888, 630 ff.; ders.

Polit. u. administr. Zustände v. Palöst. z. Zeit Christ, ber Katholit 1888 I, 47 st.; Hirfaseld, D. ritterl. Provinzialfactbalter, SBN 1889, 417 st.; Schürer, Seich. d. Jüb. Boltes II,
1890, 378 st.; Mommisch, Abris des röm. Staalsrechtes 1893 (in Bindings Handb I, 3);
derl., Röm. Geich. V., 1894; ders., Röm. Strafrecht 1899 (in Bindings Handb I, 4);
Liedenam, Städteverwaltung des röm. Katherr., 1900; Mommisch, Die Rechtsverhältnisse bes b
Rypsstef Paulus Znity II, 2 1901, 81 ff.

1. Im AI braucht Luther bas beutsche "Landpfleger" fast nur für bas bebräische Bechab ( ), boch überfest er letteres bamit nicht überall, sondern allein in den Buchern Cer (5, 3; 6, 6. 13; 8, 36), Reh (2, 7. 9; 3, 7; 5, 14. 18; 12, 26) und Eft (3, 12; 8, 9; 9, 3) in Bezug auf perfifche Beamte und einmal im Buche Da (3, 2) bon babylonischen 10 Landpflegern. Dagegen an anberen Stellen bes Buches Daniel und in allen übrigen altteft. Buchern giebt er basselbe Bechab in anderer Beije wieber, am baufigsten mit gurft (Jer 51, 23. 28; E3 23, 6. 23; Hag 1, 1. 14; 2, 3. 22; Ma 1, 8), aber auch mit Herr (2 Kg 18, 24; Jer 5, 57; 1 Kg 20, 24; 2 Chr 9, 14), Hauptmann (Jef 36, 9; Da 6, 7), Bewaltiger (1 Rg 10, 15) und Bogt (Da 3, 27). Immer bezeichnet ber Titel Bechah, 15 ber nicht perfifchen (Befen., Ewalb u. a.), fonbern rein femitifchen Urfprunge ift, nämlich auf bas affprifde piliatu eigentlich bel piliati (Berr bes Begirfe) gurudgebt (Schraber, Reilinidr. u. UT 186 f.; Delibid, hebr. language 12 f.), ben bom Couveran abbangigen, unter Umftanden auch mit bem militarifden Obertommanbo ausgestatteten Civildef eines Lanbesteiles, und es findet fich fo von israelitischen (1 Rg 10, 15; 2 Chr 9, 14), fprischen 20 (1 Kg 20, 24), asipriichen (2 Kg 18, 24; Jos 36, 9, wo es gestrichen wird bon Stade gant 6, 182), chaldaisichen (3er 51, 23, 28, 57; E 23, 6, 23) und persichen (Esr 8, 36; Keb 2, 7, 9; 3, 7; 5, 14, 18; 12, 26; Est 8, 9; 9, 3) Stattschaften gedraucht. Von persischen Oberbeamten erhält im AT diesen Titel sowohl der Oberbeamten erhält im AT diesen Titel sowohl der Oberbesches des gangen Bebietes, welches von Perfien aus betrachtet jenseits bes Euphrat lag ( ) 25, 100 26 Eer 5. 3; 6, 6. 13; 8, 36; Reb 2, 7. 9; 3, 7), als auch jeber ber bon biefem offenbar abbängigen Statthalter ber einzelnen Brobingen, Die ju jenem Bebiete geborten (Est 8, 36; Reb 2, 7. 9), insbesondere also auch der perfische Unterstatthalter von Juda (חותה השום בשום ביותר) 5, 14; Hag 1, 1. 14; 2, 2. 21; Ma 1, 8; Neh 5, 14; 12, 26). Der lettere war wohl immer felht ein Jube, wie dies wenigstens von den derdem uns bekannten Trägern diese Autres Sernababel und Nehemia (1. d. A. gewiß ist. Außer dem Arten Bechal hatten diese persischen Landpsseger von Juda noch den persischen Amtsnamen Tirschata (APP). Est 2, 63; Neb 7, 65. 70; 8, 9; 10, 2; 12, 26). Ihr Gehalt bezogen biefelben gewiß zum größten Teil aus töniglicher Kasse, sie batten aber auch, abgesehen von gelegentlichen Ehrengeschenken (Ma 1, 8), Anspruch auf 40 Getel (c. 100 beutiche Reichsmark) tägliche Tafel- 25 gelber aus ber Gemeindetaffe (Reb 5, 15). Doch rühmt fich Nebemia (a. a. D.), auf Die letteren, die sonst mit Sarte eingezogen worben waren, verzichtet, sowie auch andere Bebrudungen und Erpreffungen, welche bie Rnappen feiner Borganger bem Bolte gegenüber sich erlaubt hatten, beseitigt zu haben. Den Bechafs übergeordnet erscheinen nach Ger 8,36; Da 3, 2; 6,2; Est 3, 12 die Satrapen, ohne daß das gegenseitige Verhältnis 40 zwischen ihnen völlig klar wäre (vgl. Keil zu Da 6, 2), untergeordnet dagegen die Verwalter (2777 Luther: Oberfte ober herren), die freilich im Buche Daniel (3, 2. 27; 6, 7) in ber Aufreihung ber Beamten vorangeben, fonft aber immer (Ber 51, 23. 28. 57 ; Eg 23, 6. 12. 23) auf fie folgen. - Außer bem Titel Bechab ift von Luther noch bas aus bem Perfifchen (fratama) ftammende Wort Partmim (======), bas allgemein: Große, 45 Bornehme bebeutet, einmal Eft 1, 3 unrichtig mit Landpfleger überjest, während er basfelbe Da 1, 3 beffer mit herrentinder wiedergiebt, Eft 6, 9 aber gang unüberfest lagt. -Land vogte werben bon Luther im AI Die Begirte- ober Stadtvorfteber im Reiche Berael ( 1 Rg 20, 14 ff.) und einmal (Da 6, 1 ff.) auch die anderwarts als Fürsten bezeichneten Satrapen bes perfijden Reichs genannt.

2. Im NT verfährt Luther im Gebrauche der Wörter Landpsteger und Landvogt tonsquanter. Mit Landpsteger übersetzt er die griechischen Amtsdezichnungen Segemon, Hegemoneuon, welche zur Wiedergade des lateinischen, ursprünglich wohl von der Eivlisursdiftion hergenommenen (Mommsen, R.S.N. II, 1, 267), allen Arten von römischen Statthaltern gemeinsamen (Suet. Oct. 28, Tib. 41, Claud. 17, Digest. 1, 18, 1, 68 dorghesi, oeuvres V, 405) Titls Praesses vertwendet werden (vgl. Strado 12, 6, 5; 14, 3, 6; 17, 3, 24 und oft auf Inschieften i. Liebenam Forsch. 465); und zwar that dies Luther immer dann, wenn sich siene Arollichen Amtsbegeichnungen auf einen Laiserlichen Lega et en Spriens (2c 2, 2) oder einen Arollichen Jutäa (Wt. 27, 2. 11. 14. 15. 21. 23. 27; 28, 14; 2c 3, 1; 20, 20; MS 23, 24. 26. 33. 34; 24, 1. 10; 26, 30) so

beziehen, während er da, wo mit ihnen römische Statthalter im allgemeinen bezeichnet sind, dies mit "Fürsten" (Mt 10, 18; Mc 13, 9) ober "Hauptleute" (1 Pt 2, 14) wiederziebt. Dagegen Landvogt seit Luther für Anthypatos, den seiten griechischen Ausbruck sir den römischen Ziel Protoniul.

5 Die amiliche Stellung und Befugnis, welche biefen drei Alassen von römischen Statthaltern, Protoniuln, Legaten und Profuratoren, jur Zeit der neutestamentlichen Geschichte julam, beruht auf den Einrichtungen, welche Augustus für die Verwaltung der römischen Provinnen getroffen hatte, indem er sich dadei an die frühere republikanische Ordnung

einigermaßen anschloß.

10 Nach der letztern waren die sämtlichen Provinzen des römischen Reiches in tonsularische und prätörische eingeteilt und, se nachdem sie einer militärischen Sicherung oder nur einer friedlichen Verwaltung bedursten, Männern protonsularischen Nanges mit dem Oberbeschild über eine Armee oder Proprätoren ohne einen solchen, immer aber mit Übertragung fast souberäner Gewalt, zur Leitung anvertraut worden. Nachdem nun Augustus durch den Sieg

16 bei Actium 31 v. Chr. Herr des Neighes geworden war, wurde ihm dom Senai gunächst auf unbestimmte Zeit mit dem Titel eines Imperators das militärische Oberkommando über die gange Streitmacht des Neighes und somit statischisch auch eine Art von Oberflatthalterwürde übertragen. Durch die Komödie einer scheinbarren Abdankung sührte er das darung 13. Jan. 27 d. Chr) eine scheiden gescheiden jeiner Machtestugmisse von Seine militärische Serbopheit ließ er durch Senats- und Vollsbeschisch auch die flächen, und sein Vollsbeschisch geben der Vollsbeschische Genats- und Vollsbeschisch auch vollsbeschieden gescheiden gescheiden gescheiden der Vollsbeschische des Vollsbeschisches der Vollsbeschische Vollsbeschische der Vollsbeschische Vollsbeschisc

stätigen, und sein Verhältnis zu ben Provinzen ordnete er in einer Weise, bei welcher er unter bem Seine größter Verschiedenbeit thatstäcklich nur Korteile errang. Während er bem Senat alle rubigen Provinzen, besonders die Italien zunächst gelegenen, als leicht zu behauptenden Vesitz zurückzugeben erklärte, wollte er nur diesemigen Provinzen seiner Aussicht der nur diesemigen Provinzen seiner Ausgriffe und innere Unruhen gefährbet

wären und eine Armee ju ihrer Sicherung erforberten, also namentlich die Grenzprovingen. Indem er auf diese Meise einen Teil der Provingen, die saiserlichen, zu denen auch alle neu zu erwerbenden gehören sollten, völlig und dauernd unter seine alleinige Herrichaft brachte, entließ er doch auch die übrigen senatorischen Provingen ganz und gar nicht auß 30 aller Abhängigseit. Denn jede in denselben entstehende Unruhe berechtigte den Kaiser,

50 aller Abhängigleit. Denn jede in denfelben entstehende Unruhe berechtigte den Kaiser, sofort ein seinem Oberbefeh untergebenes Heer einmarschieren zu lassen, ja unter Umständen nahm berselbe eine oder die andere der senatorischen Perovinzen zeitweise ganz in eigene Berwaltung (vogl. Dio 53, 14; 54, 30; 55, 28; Tacit. 1, 76); und immer tonnte er auch in ihnen seine Generalstatthalterschaft zur Geltung bringen, während der Einfluß des

28 Senats auf die Verwaltung dieser Arovingen thatsichlich gang gering geweien ist. Dies auf die Provingen bezüglichen Verhältnisse wurden kaum wesentlich durch die Anderungen berührt, welche Augustus nach seiner Genesung von einer schweren Erkrankung im Jahre 23 d. Chr. mit seiner politischen Etellung durch den Senat vornehmen lies. Denn die profonslukrisse Genatus über alle Provingen ist damals wohl nicht erst ihm übertragen 40 (Marquardt), sondern als eine bereits in ein laiserliches Imperium eingeschlossen Gewalt.

lediglich befinitiv festgestellt worden (vgl. Herzog). Jedenfalls aber blieb boch auch jest bie Stellung der Statthalter in beiden Arten von Provinzen eine verschiedene.

a. Für die Vestimmung der Statthalter in den seinatorischen Provinzen, zu denen steide Bactica, Sizilien, Afrita, Kreta und Evrene, Asien, einige andere dagegen nur zeitst weise gehört haben, wurden möglicht die republikanischen Formen beibehalten, namentlich also die Wahl durch das Los, die in der Regel nur einsährige Dauer des Amtes und die Unterscheidung den protonsularischen und prätorischen Provinzen. Die Bestimmung duuch das Los ersolgte näher in der Neise, daß, insoweit nicht der Kaiser ihm nicht genehme Petronen von der Kandidatenliste strick, die an Anciennität und an konsularischen von und prätorischen Range gleich stehenden Bewerber unter sich lossen. In betress diese siederigen jährlichen Nechssels der eine Leilung der Arobinzen aber trat an Stelle des bisberigen sährlichen Nechssels der in sie eine Verweiter und kannen der kannen kein der kannen kannen

Baulus (AG 13, 7, 8, 12) und Gallion, ber Bruber bes Abilosophen Seneca (AG 18, 12) ale Brotonfuln (griech, ardúnaros) bezeichnet. Auch barin ftanben jest beibe Arten bon Statthaltern einander gleich, bag fie, abgefeben bon bem Protonful bon Afrita, ber im Beginn ber Raiferzeit über eine Legion ju tommanbieren batte, fonft immer gang obne thatfachliche militarifche Gewalt waren, vielmehr nur eine gang fleine Abteilung von Gol= 5 baten jur Aufrechthaltung ber Ordnung in ber Proving ihnen gur Berfügung ftand. Für die Civilberwaltung hatten die Profonfuln von Afrika und Afien je brei Legaten, Die übrigen je einen neben fich als untergeordnete Brovingialbeamte, zu benen natürlich noch

eine größere Zahl von allerlei Unterbeamten tam. b. Die Statthalter in ben organisierten und selbstständigen taiserlichen Brovingen, ju 10 benen immer Brittannien, Gallien, Spanien, Ober- und Untergermanien, Pannonien, Dacien, Mösien, Cilicien, Sprien, Numidien, Arabien und Assprien gehörten, wurden dagegen vom Raiser selbst ernannt und zwar nicht auf ein Jahr, sondern auf unbestimmte Zeit, so daß ber Kaiser sie, wann er wollte, abberusen konnte. Meistens geschah dies erst nach mehrjähriger, burchichnittlich wohl nach breis bis fünfjähriger (vgl. Dio 52, 13) Amtebauer; 16 boch schwantte die Brazis in biefer Beziehung febr, je nach ber Reigung ber Raifer und ber Tuchtigfeit ber Beamten. Abnlich wie die Profonfuln ber fenatorischen Provingen wurden fie aus ber Reihe ber gewesenen Konfuln und Bratoren gewählt. In ihrem Amte aber hatten sie sämtlich nur prätorischen Rang, daher fam ihnen auch eine gerüngere Zahl von Fasces zu als den Protonsuln der senatorischen Provinzen, nämlich nur fünf. Und 20 sie hießen auch nicht Brotonsuln (Wince, Mealw.), sondern als bloße Mandatare des Kaisers: Legaten ober vollständiger Legati Caesaris. Jedoch wurden unter ihnen die-jenigen, welche Konsuln gewesen waren oder auch vom Kaiser persönlichen konsularischen Rang erhalten hatten und barum die Anrede vir consularis beanspruchen konnten legati consulares ober einsacher consulares (¿narixoi), diejenigen, welche nur die Pratur be- 26 Meibet hatten legati praetorii genannt. (Nur aus Nachlässigsteit werden auch konsularische taiferliche Legaten nicht in Inichriften wohl aber zuweilen bei Schriftstellern als Propratoren ober Pratoren bezeichnet.) Und die ersteren wurden gewöhnlich mit dem Kommando über mehrere Legionen in bie wichtigeren Provingen, bie letteren mit Juteilung einer Legion in minder bebeutenbe geschidtt. Beibe Klassen von Legaten hatten aber im Berhaltnis zu ben 20 Brotonfuln ber fenatorifchen Brovingen trot ibres geringeren amtlichen Ranges erbeblich größere wirkliche Machtbefugnis, insofern ihnen bas volle militarische Imperium übertragen war (Dio 53, 13, 15). Neben ihnen standen als militärische Legaten (legati legionum) bie Rommandeure einer Legion, für bie Civilverwaltung aber nicht Legaten, sondern Begleiter (comiles, assessores, consiliarii), die vom Statifalter gervählt und in der zu gleiter (comiles, assessores, consiliarii), die vom Statifalter gervählt und in der zu gleiter der gleiche glei waren im Westen bes Reiches bie gallischen (Libenam, Beitr. 18) und im Often Sprien (Tacit. Agric. 40: majoribus reservatam; Jul. Cap. Pertin. 2 extr.; Mommien, 40 Rom. Gefch. 5, 447 ff.), bas barum (jebenfalls feit bem Jahre 13 v. Cbr.) ftebenb von lonfularischen Legaten berwaltet wurde. Bon biesen Legaten Spriens (über welche vgl. Zumpt, Comment. epigr. II, 73 ff.; Mommsen, Res gestae A. 113 ff.) wird im NT. Duirinius (Chrenius &c 2, 2) genannt.

c. Bon biefen beiben Arten eigentlicher Provinzialftatthalter find beftimmt zu unter- 45 fcheiben bie romifchen Stattbalter in folden Rlientelftaaten, welche in ben Rechte- und Berwaltungsorganismus bes romifchen Reiches aus berichiebenen Brunben vorläufig noch nicht vollständig aufgenommen werden konnten, alfo nicht eigentlich als römische Brovingen, sondern mehr als annektierte Staaten und taiferliche Domanen betrachtet werden. Die Statthalter in biefen Ländern find baber nicht fowohl Staatsbeamte als vielmehr Ab= 50 miniftratoren bes taiferlichen Saufes. Und beswegen werben fie wie die taiferlichen Sof= beamten nicht aus ber Bahl ber Senatoren, sonbern aus bem Ritterstande, ausnahms-weise jogar aus Freigelassenen, vom Kaiser gewählt und erhielten untergeordnete Titel. In Agopten (Tacit. hist. 1, 11), dem Kottischen Distritt und einigen kleineren Gebieten (Liebenam, Beitr. 17) hatten fie den aus militärischen Berhaltniffen entnommenen Titel 55 Praefecti (birfchfelb, Sigungeberichte 425 ff.), in ben meiften bierhergeborigen Bebieten aber wie in Mauretanien, Rhatien, Bindilecien, Noricum, Thracien, Rorfita und Judaa wurde ihnen (jedenfalls feit Claudius) ber Amtoname Profuratoren (griechifch Entτροπος Jos. b. j. 2, 9, επαρχος Jos. ant. 18, 2; 19, 9 ημεμών im Reuen Testament und Jos. ant. 18, 3 ober επιμελετής Jos. ant. 18, 4) gegeben, ber ur: 60

55 12, 23).

Das insbesondere die Profuratoren von Juda betrifft, über welche wir im übrigen verhaltnismäßig gut unterrichet sind, so ist nur ihr Verhaltnis zu den Legaten 20 bon Sprien nicht bolltommen ficher ju beftimmen. Eine Dberbobeit Spriens über Baläftina war ja bereite burch bie Geleuciben begrunbet, von ben Sasmonaern nur fur furge Zeit abgewehrt, von ben Romern aber in anderer Form wiederhergestellt worben, als fie bon Sprien aus in Palaftina erobernd einbrangen. Nachbem Bompejus im Jahre 64 bor Chr. bas eigentliche Sprien zur römischen Probing gemacht hatte, unterwarf er 26 Balaftina in seinem gangen Umfange befinitib ber romifchen Oberhoheit, indem er einen Teil bavon, befonders bas Gebiet ber gräcifierten Stabte, unmittelbar ber fprifchen Proving einverleibte und bas übrige Bebiet, in bem Syrkan II. als Ethnarch und Oberpriefter eine gewiffe Gelbitftanbigfeit bebielt, boch ber Aufficht bes Stattbaltere von Sprien unterftellte (val. b. A. Herobes Bb VII S. 760). Es fragt fich aber, ob und inwietveit biefe 30 lange Zeit währende Unterordnung Palästinas unter Sprien auch damals noch nachwirtte, als bas Bebiet bes Archelaus i. 3. 6 n. Chr. ber unmittelbaren romifchen Berrichaft unb ber Berwaltung von Broturatoren unterworfen wurde. Soviel ift freilich ficher: "fotwohl bas jus gladii biefer Profuratoren wie ihr ganges Auftreten beweifen, bag fie nicht zu benen geborten, Die unter einem taiferlichen Legaten ftebend nur finanzielle Befchafte beforgten" 88 (Mommsen, Köm. Gesch. V, 509 L.). Innersalb Judaas als einer besonberen Proving (Jos. d. j. 2, 8, 1; Tac. ann. 2, 42. hist. 5, 9) erscheinen sie als die höchsten Provingialbeamten sür alse Gebiete der Berwaltung. Anderessieß aber ist ein auffallend baufiges Gingreifen bes Legaten bon Sprien in Die Berbaltniffe bon Jubaa und in Die Amtsverwaltung bes bortigen Profurators geschichtlich bezeugt. Der lettere hat unter Umso ftanben ben Befehlen bes Legaten ju gehorchen (Jos. ant. 18, 6), wird bon ihm jur Berantwortung gezogen und abgesetzt (Jos. ant. 18, 6, 2; Bell. jud. 2, 14, 3; Tacit. ann. 12, 54). Und in militärischer Beziehung ist er, da er selbst nur über wenige Kohorten verfügt, von jenem vollständig abhängig: es tommt fogar vor, daß der Legat nach Befinden, ohne bom Profurator bagu aufgeforbert ober bom Raifer bamit besonders be-45 auftragt worben zu fein, mit einer Armee in Judaa einruckt (Tacit. ann. 12, 54). Das eine ober andere biefer Borkommnisse mag ja nun als ein Ausnahmefall aufgefaßt werben tonnen (Mommfen a. a. D). Und Josephus icheint auf Grund berfelben fich eine gu weitgehende rechtliche Unterordnung Judias unter Sprien vorgestellt zu haben (ant. 17 fin.: τοῦ δὲ Αρχελάου χώρας ὖποτελοῦς προσνεμηθείσης τῆ Σύρων; vgl. sedoch 50 b. j. 2, 8, 1; ant. 19, 9, 2). Aber in ihrer Gesamtheit machen fie es boch wahrscheinlich, daß die Nachricht des Josephus, Judäa sei bei der römischen Einziehung als ein Anner von Sprien behandelt worden, nicht gänzlich und einsach als unrichtig (Mommsen) abzuweisen, sondern in der That eine gewisse rechtliche und ftandige Abhängigkeit der bortigen Brofuratoren bon ben Legaten Spriens anzunehmen fei (bgl. auch Tac. ann.

Nach innen war die Gewalt des Profurators von Judia nicht sehr erheblich beschrift durch die jübischen Behörben, welche die Nömer ihrer gewöhnlichen Prazis gemäh auch dort hatten sortelschen lassen. In allen römischen Provinzen hatten die städischen Behörben der unterthämigen Städte (Marquardt, N. Staatsv. IV, 80 fl.), die Beschugnis of die Marquardt, N. Staatsv. IV, 80 fl.), die Beschugnis of die Marquardt, N. Staatsv. IV, 80 fl.), die Beschugnis of die Marquardt, N. Staatsv. IV, 80 fl.), die Beschugnis of die Marquardt, N. Staatsv. IV, 80 fl.), die Beschugnis of die Marquardt, N. Staatsv. IV, 80 fl.), die Beschuschen die Marquardt, N. Staatsv. IV, 80 fl.), die Beschuschen die Marquardt, N. Staatsv. IV, 80 fl.), die Beschuschen die Marquardt, N. Staatsv. IV, 80 fl.), die Beschuschen die Marquardt die M

Rechtepflege, namentlich zur Berhaftung und erften Berhörung der Schuldigen, zur Be-ftrafung von Diebstahl und anderen geringeren Berbrechen und zur Strafgewalt über bie Stlaven (Goed 223; Mommfen, Staaterecht II, 1, 244). Danach ift es ju erwarten, baß es abnlich auch in Jubaa, bas bie Stellung einer unterthänigen Gemeinde batte, getvefen fein wird (mit Unrecht behauptet eine Ausnahmestellung für Judaa Geib, Ge s schichte bes römischen Rriminalprozesses, 485 f.). Und schon feit alter Zeit bestanden in allen Teilen Balaftinas ftabtifche Alteftentollegien ober Genate, welche für Die Stabte und ibre Landgebiete Berwaltung und Rechtspflege ausübten. Besonders wohl in Bezug auf biefe lettere Funktion biegen fie auch Synebrien (Dt 10, 17; Dlc 13, 9 bon fleineren Lofals gerichtsbofen). Das Altestentollegium bon Jerufalem aber, bas minbestens feit ber griechischen 10 Beit bestand, hatte naturgemaß vor der römischen Gerrichaft eine für das gange Land giltige leitende Stellung besessen, und so haben denn auch die Römer sie bei der Einführung ihrer unmittelbaren Regierung im eigentlichen Judaa mit Einschränfung auf dieses engere Gebiet fortbestehen lassen, wosür die Stellung des Archibilastes in Agypten eine ge-wisse Analogie dietet. Natürlich konnten auch sonst überall die Synagogen der Juden 16 aus freiem Willen die Unordnungen bes hauptstädtischen Synedriums befolgen (MB 9, 2). Die Kommunen aber ber übrigen vom Profurator von Judaa verwalteten Landesteile waren biefem selbst allein untergeordnet. Dagegen in Begug auf bas eigentliche Jubaa, ben sublichsten Teil bes Landes, hatte bas Synchrium von Jerusalem Anteil an ber Centralgewalt, indem ihm die Kreisbauptstädte mit den gebn ober elf Rreisen, in welche 20 Juda geteilt wurde, untergeordnet waren. Auch die bürgerliche Gerichtsbarkeit befaß es mit Einschluß von Kapitalsachen (AG 7, 57f.; Jos. bell. 6, 24) für alle Juden und so gar die Strasgewalt über solche römische Bürger, welche der Warnung zum Troß, die eine an ber Marmorichrante bes inneren Tempels angebrachte Tafel mit Androhung ber Tobesftrafe enthielt (Jos. bell. 5, 5, 2; 6, 2, 24; ant, 15, 11, 15; aufgefunden revue arch. 23, 26 1872, 220), ben Tempel profaniert hatten (Jos. bell. 6, 2, 24; AG 25). Indeffen bedurften nicht bloß die Todesurteile bes Synedriums der Bestätigung bes Brofurators, bem wie ben Statthaltern ber übrigen proluratorischen Brovingen (Marquardt, Staatsverw. I, 557, A. 3; Mommien, Staatsecht II, 1, 246; Hirdfeld, Situngsberückt 438 allein bas jus gladii julam (Jos. bell. 2, 8, 1), sonbern auch in seiner gangen sonligen The sightlet bei einmer von ihm abhängig. Das gitt ebenfo vive von den Berwaltungsangelegenheiten, in welchen wir auch anderwärts eine weitgehende Abhängigseit der Gemeinderäte ber Unterthanenstäbte vom Statthalter sinden (Heberden, Opramoas, Inschre v. Rhobiapolis, Wien 1897; Mommsen, R. Strafrecht, 240, Ann. 1), auch von der Berichtsbarteit (Jos. ant. 20, 9, 1). In biefer Beziehung ftimmt zu allen fonftigen 85 Nadrichten bolltommen bie Darftellung ber neutestamentlichen Evangelien bon bem Prozeß gegen Jefus (vgl. Mommfen, R. Strafrecht, 240). Bohl bewirft auch bier bie Lotalbeborbe die Berhaftung und ftellt bas Berhor an und auch ber Delift wird nach jübifdem Recht behandelt. Aber auch bem Statthalter wird ber Berurteilte vorgeführt, er wird von ihm bertagt, dann wird die hinrichtung von ihm verhängt und in römischer Form 40 ausgeführt. Was aber die in Judaa sich aushaltenden römischen Bürger betrifft, so ftanden fie, wie auch fonft ben probingiellen Stabtbeborben bie Strafgerichtsbarteit über romifche Burger nur ausnahmsweise zugeftanden wurde (Mommfen, R. Strafr., 236), bon ber erwähnten Ausnahme abgefeben, nicht unter ber Jurisdittion bes Synebriums, fonbern unter ber bes Profurators (MB 23, 24). Doch maren fie wie überall fonft im Rom. Reiche (MB 45 16, 37; Liv. 10, 9; Cic. pr. Rab. 4; Dio 64, 2; Plin. ad Trajan. 96, 4: Plin. ep. 2, 11; Paulus sent. 5, 26; Dig. 48, 6; Mommsen, N. Strafrecht, 47, 242, 329, 633), so auch in Judia vor entehrenden Körperstrasen geschützt (UG 22, 25) und berechtigt, einen Kapitalprozeß vor das Kaifergericht in Nom zu bringen und zwar sowohl durch volle Rekusierung des statthalterischen Gerichts (so AG 25, 10 und dazu Mommsen, so Rechtsverhaltniffe 94 ff.) als durch Appellation von Diefem an das taiferliche Gericht als lettie Instanz. In militarischer Beziehung hatten die Proturatoren von Judaa zwar den Oberbesehl über die in der Proving stehenden Truppen, derselbe hatte aber wenig wirkliche Bebeutung, ba ihnen nur wenige Kohorten jur Berfügung ftanben (naheres barüber: bei Schurer 3wIh 18, 413 ff.; Egli, bal. 27, 10 ff.; Mommsen, hermes 19, 217 Ann.; 56 Birichfelb, Cipungeb. 433 f.). Diefelben waren ftationiert in Cafarea-Stratoneturm, bas vie Residenz des Producators war (MG 23, 23 st., 25, 1 st., Jos. ant. 18, 3, 1; 20, 5, 4 b. j. 2, 9, 2; 12, 2. 14, 4 sin. 15, 6 sin. 17, 1; Tac. ant. 2, 78) und sich baju auch besonders gut eignete sowohl wegen bes vorwiegend beibnischen Charafters ber Einwohner als wegen feiner iconen Lage am Meere und feiner burch Gerobes b. Gr. 60

ausgeführten glangenden inneren Ausschmudung mit großartigen Palaftbauten. Benigftens einmal im Jahre mußten aber bie Broluratoren nach ben für samtliche romische Statt-halter geltenben Bestimmungen eine Rundreise durch die ganze Brovinz machen, um in bestimmten größeren Stabten (ben Ronventen) bie ihnen gutommenbe Rechtspflege aus-5 juüben (Cicero Verr. 5. 12, 29; Strabo 3, 4, 20; Plin. ep. 10, 85; Gajus 1, 20; Cassiod. var. 5, 14, 7; 12, 15, 7). Und nach Berufalem tamen fie baufiger, gewöhnlich wohl junachst balb nach ihrem Amtsantritt (MG 25, 1) und außerbem ju ben großen jubifden Teften, besonders jum Baffabfeft, um ber Gefahr von Tumulten, welche unter ber großen Menge von Festbesuchern leicht entsteben tonnten, vorzubeugen. Sie waren 10 baber bei ben letteren Gelegenheiten von einer Abteilung Solbaten begleitet (Jos. ant. 20, 5, 3), die in ber Burg Antonia am Tempelplate ftationiert wurden (AG 21, 31 ff.; 22, 24 ff.; 23, 23 ff.). Ein früherer Balaft bes Berobes aber wurde ebenfo wie in Cafarea (Jos. ant. 15, 9, 6) auch in Berufalem jum Bratorium (Luther: Richtbaus, Dit 27, 27; Dic 15, 16; 30 18, 28; 19, 9; UG 25, 23) b. b. jur Amtowohnung des Profurators benutt, 16 in welcher er jugleich Recht sprach und auch Untersuchungsgesangene unterbringen konnte (AG 23, 35 f.). Wie in der Berwaltung, so dienten auch in der Rechtspflege mehrere Räte und Beisitzer (comites, συμβούλιου AG 25, 12), die den Profurator in die Provinz begleiteten, ihm zur Unterstützung (vgl. Geib, Kriminalpr. 243; Mommsen, Hermes 4, 123). Daß berselbe auch seine Frau nach Jubaa mitnahm (Mt 27, 19; AG 24, 24; 20 Jos. ant. 20, 10, 1), entsprach einer allgemeinen, ben Provingialstatthaltern unter ber Republit noch verfagten (Seneca contr. 9, 25), in ber Raiferzeit aber gewährten Erlaubnis (Tacit. ann. 3, 33; viele Inschriften auf Dentmalern ber Legaten für ihre Frauen und ber letteren für ihre Gatten), beren Gebrauch freilich balb zu folchen Unguträglichkeiten führte, bag unter Tiberius verordnet wurde, jeder Prafes folle für bas Ber-25 halten feiner Frau verantwortlich fein (Tacit. ann. 4, 20), und fpater fogar wieber bas Mitnehmen ber Frauen ungern gesehen wurde (Ulpian 4, 2; Dig. 1, 16 de off.). Allen Statthaltern, alfo auch ben Brofuratoren, wurden, um Erpreffungen ber Brobingen gu berhuten, aus ber Staatstaffe Umjugsgelber und ein bestimmtes jahrliches Behalt ausgezahlt, beffen Sobe fich auch bei ben Profuratoren nach ber Große ber Proving und 30 bem Range bes Statthalters ober auch (Sirfchfelb, Unterf., 86, 260) nach ber Art ber Berwaltung richtete. Sie wurden baber, je nachdem fie 200 000, 100 000 ober 60 000 Sefterzien (= ca. 45000; 22500 und 13000 Reichsmart) erhielten, Ducenarii, Centenarii ober Sexagenarii genannt (Suet. Claud. 20; Dio 53, 15 f., später auch auf Inschriften Or. 2648 C. J. G. 5895); einige Proluratorenstellen waren noch höber botiert, 25 aber teine annähernd in der Höhe des Gehaltes von einer Million Sesterzien, das die Protonfuln von Afien und Afrika bezogen. Auch burch sonstige Berordnungen suchten bie Kaiser bie Provinzen gegen die Wilkfur und Ausbeutung von seiten der Statthalter ju beschützen, welche bie Gefete ber Republit nicht hatten verhüten tonnen (Tacit. ann. 1, 2). Die ben Statthaltern übertragenen Funktionen und Befugniffe wurden beutlich be-40 ftimmt und burch eine beim Abgange in die Broving vom Raifer ausgefertigte Instruktion festgestellt (mandata principum Dio 53, 15; Plin. et Traj. ep. 64; De off. procons. 1, 16). Für die darin nicht vorgesehenen Fälle hatten die Statthalter in Rom angu-fragen. Besonders auch die Steuern und Abgaben, welche die Proving ju gablen hatten, wurden genau geregelt, und es wurde den Statthaltern verboten, bieselben zu vermehren 45 (Dio 53, 15; 57, 10; Tacit. ann. 4, 6). Auch Geschenke anzunehmen (Dio 53, 15) oder Geld auf Zinsen auszuleihen (Dig. XII, 1 de red. cred.) war ihnen untersagt; besgleichen hatte ichon Augustus für fie bas freilich balb vergeffene Berbot erlaffen, mabrend ber Amtebauer und ber nächsten fechzig Tage Dant- und Ehrenbezeugungen ber Brobing anzunehmen (Dio 56, 25). Ferner mußten fie gleich nach Antunft bes Nachfolgers bie 50 Probing verlaffen und fpateftens in brei Monaten fich in Rom borftellen (Dio 53, 15), damit die Provinzialen, benen dafür Abvokaten bestellt wurden, gegen willfürliche Berwaltung Klage erheben konnten (Tacit. ann. 3, 60-70; 4, 15; 15, 20). Aber biese Befete hatten, wie in ben übrigen Brobingen fo auch in Judaa teine bollftanbige Wirfung. Es fehlte bier bei ben Brofuratoren nicht an Beifpielen bon Graufamteit (Jos. ant. 55 20, 11, 1) und Bestechlichkeit (Jos. ant. 20, 11, 1; Bell. 2, 14, 2 bgl. AG 24, 26). Und unfähig, sich in die Eigentümlichkeiten des jüdischen Bolles zu sinden, reizten sie beffen Biberwillen gegen bie romifche Berricaft in immer fteigenbem Dage, fo bag fie jum Ausbruch bes jubijch-romischen Krieges auch ihrerseits nicht wenig mitwirkten. Bon benjenigen Profuratoren, welche in ber Zeit von 6-41 n. Chr. bas Gebiet 60 bes Archelaus perwalteten, wird im MI nur Bilatus genannt (Mt 27, 2 ff.; 28, 14;

2c 3, 1; 20, 20), f. b. A. In ben Jahren 41-52 n. Chr. wurden noch einmal alle Teile von Balaftina unter ber Ronigsberrichaft bes herobes Agrippa vereinigt. Nach feinem Tobe murbe fein Reich wieber romifden Profuratoren gur Berwaltung übergeben, Die es aunächt in feinem ganzen Umfange 44—52 n. Chr., dann ohne die an Serodes Agrippa II. gefallene Tetrarchie des Philippus dis aum Beginne des jüdichen Ariges 52—66 regierten. Aus diefer aneiten Acide don Profunctioren werden im Kr. Felix (MG 23, 24 fi.; 24, 1. 10) und Festus (MG 26, 30) ertvähnt. S. d. A. Bb VI S. 28. Ueber bie übrigen Brofuratoren f. Bb IX, 481 f.; über bie Finangberwaltung biefer Stattbalter f. b. Artt. Schatung, Boll, Böllner.

Laufrant, Prior von Bec, Erzbischof von Canterburt, gest. 1089. — Quellen: 10 Opera ed. d'Achery, Paris 1648; danach: Bibl. Patrum 18, p. 617—833; neue, aber böchst minderwertige Ausgabe von Gises, patres ecclesiae Anglicanae, 2 vol., Oxford, Paris 1844; Rachbrud biefer Ausgabe und ber Ausgabe b'Acherns in MSL t. 150. - Einige Briefe und bic Constitutiones finden fich bei Billing, Concilia Magnae Britanniae t. 1. Den liber de bit Constitutiones finden ich det 28ilfins, Concilia Magnae Britanniae t. 1. Den liber de corpore et sanguine Domini chierte querfit Sidord, Bafel 1518, banada Guillaume fe Rat, 15 Rouen 1540; weitere Editionen: Bafel 1551; in der Collectio Orthodoxograph. t. I, 1279 ff., ebb. 1555. 3ur Biographie: vgl. Vita Lanfranci, rote, aber nicht gang wertlofe Rompilation, verfaßt nach 1340 von Milo Grisbin, Rantor zu Bec, ed. Giftes I, p. 281 ff.; Babillon, ASB saec. VI, vol. 2, p. 628 ff.; A ppendix ad Anglo-Saxon Chronicle ed. Thorpe und Earle; Eadmer, Historia Novorum in Anglia, ed. Rulte in Rolls Series p. 20 ff.; 20 Guilelmus Malmesbiriensis, Gesta Pontificum Anglorum ed. Damilton in Rolls Series p. 37 ff.; Wilhelmus Pictaviensis, Gesta Wilhelmi ed. Gifte in SS rer. gest, Wilhelmi p. 115 ff.; Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica ed. le Prévoxt nassine: Stalbert und them a p. 115 ff.; Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica ed. le Prévost passime; Sigibert von Gemp. 115 ff.; Ordencus Vitalis, Historia ecclesiastica ed. le Prévost passime; Siguert von Gemeloug, liber de script, eccl. c. 150, MSL 160, p. 882 f. Sitteratur: Historie littéraire de la France t. 8, p. 260—305; Antoine Charma, Lanfranc, Baris 1849; Hook, Lives of the 2 archbishops of Canterbury vol. 2; Joseph de Crozals, Lanfranc, sa vie, son enseignement, sa politique, Baris 1877; Pietro Moiraghi, Lanfranco di Pavia, Padona 1889. — 3gl. außerbem für die Birtfamteit 2.8 in Bavia: Robolini, Notizie appartenenti elle storia della sua patria 2, p. 112 ff.; Bærtef. Gethô de Sangobarbenrechts, Særfiu 1850: Børetius in ber praefatio gum Liber Papiensis MG LL t. IV; Sarti-Fattorini, De clarissimis archigym-30 nasii Bononiensis professoribus 2 c. d. Bononiae 1888—1896, I, p. 3ff. — 3für 2.8 Strt-famteit in ber Rotmandie vgl. oben 26 2 ©. 608 f; Freeman, The Norman Conquest of England 38 3.4 · Serfifs William, the Conqueror: in the Collection of Statement. England, Bb 3, 4; berielbe, William the Conqueror, in the Collection of Statesmen, p. 141 ff.; Stubbs, Constitutional history I, p. 281; Albert du Boys, L'Église et l'état en Angletere depuis la conquète des Normands, Baris 1887; Böhmer, Rirde und Staat 85 in England und in der Normandie im 11, und 12, Jahrhundert, Leipzig 1899; berielbe, Die Falfdungen Lanfrante von Canterbury in Studien gur Beichichte ber Theologie und Rirche, Leipzig 1902.

Je bebeutsamer bie Rolle ift, Die Lanfrant ale Lebrer, Gelehrter, Rirchenfürft und Staatsmann in ber Gefdichte bes 11. Jahrhunderts gefpielt hat, um fo bedauerlicher ift wo es, daß er felber teinerlei nachrichten über fein bewegtes Leben hinterlaffen und erft 40 Jahre nach seinem Tobe einen Biographen gefunden bat. Wir erfahren, baber gerabe über bie entscheibenben Jahre seiner Entwidelung und auch über feine Wirksamkeit in ber Normandie fehr wenig und auch über die letten 19 Jahre seines Lebens (1070-1089) gerade nur sobiel, daß wir twohl eine flare Borstellung von ben Motiven und Zielen, 45 nicht aber ein Bilb von bem Berlauf seines Wirtens im einzelnen zu gewinnen bermögen.

1. Beriode 1005(?)-1041. So wenig wir auch über bie Rugend bes großen Mannes wiffen, fo fteht boch feft, bag auch für feine Entwidelung Beimat und Bertunft von entscheibenber Bebeutung waren. In ber alten lombarbischen Sauptstadt Pavia ift er wohl so ju Beginn bes 11. Jahrhunderts - ber übliche Anfat 1005 beruht auf einer gang unficheren Berechnung Dabillons - geboren. Seine Eltern, Baribalb und Roja (Gervasius, Actus pontif. Opp. ed. Stubbs II, p. 363 f.), gehörten ju bem Abel ber Stabt. Der Bater bekleibete, wie es scheint, ein Amt in ber ftabtischen Bertwaltung. Sicher war er ein juriftisch gebilbeter Mann. Denn Bavia war bamals nicht nur die blübenbfte Sanbelsftabt ber 55 Lombarbei, sondern auch Residenz bes taiferlichen Pfalzgerichts und als folche zugleich ber Sit einer berühmten Rechtsichule und bie bervorragenbfte Pflangftatte juriftifder Bilbung in gang Italien. Dem entsprechend geftaltete fich auch die Erziehung bes jungen L. Er erbielt ben üblichen Unterricht in Grammatif und Rhetorit, aber mit bem Unterricht in ber Rhetorif zugleich eine elementare Unterweisung im römischen Rechte (vgl. Vita c. 13. 60 Die berühmten Worte stammen von Wilhelm von Poitiers, vgl. Fälschungen § 8). Rach bem frühen Tobe bes Baters verließ er, wie es heißt, für einige Zeit bie Beimat,

um austvärts ju ftubieren. Dag er auch nach Bologna gegangen fei, melbet jeboch feine ber alten Quellen. Erft Robert von Torigni ergablt, bag er bafelbft im Berein mit Irnerius die römischen leges wieder aufgefunden und alsbald in Borträgen erklart habe. Aber biefe Angabe ift fo fagenhaft, bag man mit ihr nichts rechtes anfangen tann. Fest ftebt, bag ber Jungs ling nach langerer Abwefenheit wieder in feine Baterftadt gurudtehrte und bort, nachbem er fich eine genaue Kenntnis bes lombarbifchen Rechts angeeignet hatte, als Anwalt ju praftigieren begann. Alle folder erntete er bie größten Erfolge, fo bag er allmäblich einer ber angesehensten Juriften ber Pavefer Schule wurde, "beffen Urteile und Gutachten bie Rechtegelehrten gerne annahmen". 3 Stellen best liber Papiensis, in benen er namentlich ange10 führt wird, MG Leges IV, p. CXXXVIII, geben noch Zeugnis von seinem Ruhme, seinem
11 juristischen Scharssung in seinen Juristischen Bildung. — Ze größer das Ansehen war, desien
12 er sich ersteute, um so betremblicher ist es aber, daß er plößlich der Heimts Balet sagte.
13 Rach dem späteren Berichte des chronicon Beccense hätte ihn lediglich die Aussicht auf noch größeren Ruhm und Bewinn in Die Ferne gelockt. Aber Diefe Angabe ftammt 15 aus fehr fpater Beit und flingt bochft unglaubwurdig. Aller Babricheinlichfeit nach berließ 2. vielmehr nicht freiwillig Pavia, sondern wurde verbannt (vita c. 13 in exilio), wohl weil er als Angehöriger bes Stadtabels in Die fogialen und politischen Rämpfe verwickelt war, bie in ben Jahren 1035-1043 in ben lombarbifden Stabten wüteten. Aber wie tam er bagu, gerabe gu Abranches in ber Normanbie eine Juffucht gu juchen und als 20 Lehrer fich niederzulaffen? hatte er Beziehungen zu Mont-Saint-Michel, wo bamals ber Italiener Suppo als Abt fungierte? ober lockie ihn, wie jo viele Italiener, der Ruf seines großen Landsmannes Wilhelm von Polpiano in das "wilde Land der Seeräuber"? Unsere Quellen gestatten uns nicht, Diefe Fragen ju beantworten, nur bas eine burfen wir fur ausgemacht ansehen, daß ber gelehrte Lombarbe in bem abgelegenen normannischen Land-26 ftabtchen ale Lehrer febr wenig Untlang fant und baber febr balb ben Entichluß faßte, nach ber Hauptstadt ber Normandie, nach Rouen, überzusiebeln. Aber auf bem Wege nach Rouen wurde er, wie es heißt, in dem Walbe an der Rille von Räubern überfallen und mit gefeffelten Sanden und berbundenen Augen in ber Bildnis gurudgelaffen. In ber schrecklichen Racht, Die er bier gubrachte, gelobte er, wenn Gott ibn befreie, fein fer-30 neres Leben bem Dienste Gottes zu widmen. Sein Gebet ward erhort. Schon am nächsten Morgen ward er burch vorüberziehende Wanderer befreit. Und fogleich erfüllte er fein Gelübbe, indem er fich in bem untveit ber Statte bes Uberfalls gelegenen Rlofter Le Bec jum Gintritt melbete. Das geschah nach ber Beccer Tradition (erfter Zeuge: Robert von Torigni) im Jahre 1042. 2. Beriobe 1042-1070. Das Rlofter Bec beftand bamale erft 5 3abre. Es war noch fehr arm und fehr fcwach befett, es wurde auch von feinem Grunder, bem alten Rriegsmann Berluin, offenbar nicht befonbers geschickt geleitet. Denn bie Lebensweise ber wenigen Brüber entsprach feineswegs ben ftrengen Forberungen bes astetischen 3beals. Raum eingekleibet, bereute baber Lanfrant feinen Entichluß und faßte ben Blan, beimlich 40 gu entflieben. Aber Abt Berluin mertte gur rechten Beit feine Abficht, bewog ibn, gu bleiben, ja erhob ihn jum Brior, übertrug ihm alfo fcon jest thatfachlich bie Leitung ber Abtei. Balb barauf begann nun Lanfrant mahricheinlich in Bec gu lehren. Aber

noch sehr arm und sehr schward besetz, es wurde auch von seinem Gründer, dem alten Kriegsmann Herluin, offendar nicht besonders geschickt geleitet. Denn die Lebensveise der wenigen Brüder entsprach keineswegs den strengen Forderungen des askeitichen Idea Aum eingekleidet, bereute daher Lanfrank seinen Entschluß und säte den Alan, deimich au entschen. Aber Alb dertum merkte aur rechten Zeit seine absicht, der und bei den nur Anstrauk seine schieden, der Alb dertum merkte aur rechten Zeit seine Absicht, der sich bei gegann nun Lanfrank sohn sieht den sich der zu lehren. Aber seine Schulerkreis war sicher zunächt sehr klein. And der sich eine Schule erkreute sich siehen siehen kleine Schule erkeute sich sicher klein erführer sich der zunächt sehr klein. And der Anstrauf der kleine kleine Schule erkeute sich sicher kleine kleine Schule kleine Schule der kleine Schule kleine der Verlausse seine Lausse der Verlausse der V

zweiten billigen, aber glänzenden Triumphe über den derighenten Meister der Dialektif. Edenso durchschlagend, wenn auch nicht so midelos war der Sieg, den er alsbald in der Normandie über die Verengarianer davontrug. Auf dem "Konzil" von Brionne (untveit Vec) gewann er, wie es scheint, die normännischen Prädaten in der Mehrzahl für sich. Aber es glückte ihm nicht, Verengars Anhänger von ihrem Unrechte zu überzeugen. Dieselben blieden harts nächig dei ihrer Ansäch, so daß der kirchliche und politische Oderherr des Landes, Herzog Wilhelm, schließen bleieden kleichen karts nächig der ihrer Ansäch, die der kirchliche und politische Derherr des Landes, Herzog Wilhelm, schließen beite der Kommen aus dem Lande dagte. Während diese kleichen kleichen der Scholaren in Vec den Jahr zu Jahr. Die bordem kampfe sich abspielten, stieg die Zahl der Scholaren in Vec den Jahr zu Jahr. Die bordem kamp den Unswärigen besuchte Schule überstlügelte binnen kurzem Tours und alle anderen berühmten Schulen des Abendlandes. Franzosen in Villanden den Kaptres), Islamen (Guidd den Minies), Deutsche Cheirtich von Paderborn, William von Ebersperg), Italiener (Anselm von Aosta) wanden sich dem neuen Seiner zu, der den Ausbin höchster Gelebramkeit mit dem Glanze sechschen der kechtgläubigkeit verband. Vor allem der bezeigten dem neuen Weister als ibrem dogmatischen Vertrauensmanne die Lählt ihr Gunnt. Nitolaus II. schickte zu ihm 1059 eine Anzahl Kapläne, 10 imperatoris et nostros, mit der Weisung, sie in Phetoril und Dialektif zu unterricken, 1911. Zasse kar kapte. Alsse der Krefine,

Lehrer und die größte bogmatische Autorität bes Abendlandes. Allein biefe friedliche Birffamfeit erlitt Enbe 1058 ober Anfang 1059 eine jabe 20 Unterbrechung: wegen feiner Che mit Matbilbe bon Flandern bon ber Rurie genfuriert, berbannte Bergog Wilhelm ber Eroberer ben großen Frembling als hauptgegner jener Berbindung aus feinen Landen. Aber im Begriffe, Die Statte feines Ruhmes fur immer ju berlaffen, begegnete 2. bem wilden Herzog. Es gelang ihm, den Jürnenden zu verföhnen, indem er gewandt seinen bisherigen Standhunft änderte. Er erhot sich nümlich, in Rom dem Herzog 28 Verzeihung zu erwirken. Es glückte ihm in der That, wohl zur Zeit des berühnten Zaterantonzils Ostern 1059, Nikolaus II. umzusstimmen. Dieser Erfolg machte auf den großen Fürsten den tiessten. Er erkannte, daß der fremde Mönde ein diplomas tifches und politisches Talent erften Ranges fei, und er gogerte barum nicht, ibn in feinen Rat zu berufen, ja, ibn zu seinem bornehmsten Ratgeber zu erheben. Damit beginnt 30 eine neue Beriobe im Leben L.S, er tritt ein in bie Reihe ber Politiker. Wie weit sein Einfluß junachft reichte, ift nicht zu ermitteln. Aber aller Bahricheinlichkeit nach bebiente fich ber Bergog feines Rates bornehmlich für ben Bertebr mit ber neuen europäischen Großmacht, deren höchstes Bertrauen der Mönch als Dogmatiker genoß: für den Verkehr mit der Kurie. Das Bündnis mit Alexander II. im Jahre 1066 ist wahricheinlich von E. 26 angeregt. Bum Dante bafur erhob ibn ber Bergog im Juni 1066 jum Abte feines neuen großen Familienklofters St. Stephan in Caen. Gin Jahr fpater, August 1067, nach bem gluftlichen Ausgange ber großen Rreugfahrt nach England, bot er ihm bas erlebigte Erze bistum Rouen an. Aber Lanfrant lehnte biefen Ruf ab. Dafür ging er im Jahre 1068 ale Gefandter Wilhelms nach Rom, 1. um bie papftliche Erlaubnis jur Trans- 40 ferierung des Bischofs Johann von Avranches nach Rouen einzuholen, 2. um die Entserdung einer päpflichen Gesandtschaft zur Neuordnung der englischen Kirchenberhältnisse un erwirten. Zu Beginn des Jahres 1070 tref diese Gesandtschaft in England ein. Im Sommer erichten sie in der Normandie und verkündete dem Abte von Casn, daß er an Stelle bes abgesetten Stigand jum Erzbischof von Canterbury erwählt worben fei.

3. Beriode 1070—1089. Am 29. August 1070 ward Lanfrant in Canterbury inthronissert. Aber schon einige Zeit darauf dat er Alexander II. dringend um Entbebung don dem neuen Amte (epist. 3). Diese Bitte dar gewiß aufrichtig aufrichtig mentelbeung den dem mutiges Herz mußte wohl angesichts der Schwierigkeiten, mit denen ein Exdischof von Canterbury damals zu eingen hatte, derzagen: die Kathedrale und die Kestigkof von Canterbury damals zu eingen batte, derzagen: die Kathedrale und die Kestigkof von Ganterbury das Kirchengut zum guten Teile don dem gewaltkätigen Bischof den Badeuz und dem roben normännischen Kriegsadel mit Beschag desel, Aber nicht die Gester als in Canterbury sch es in den anderen Bistümern aus die die einst so bestigt in Canterbury sch es in den anderen Bistümern aus des dienst so bestigten eines konstellig verfallen. Was jedoch Lanfrant wohl am schwerten empfand, das war, daß er so nicht die Macht besch, wirtsam dem übel zu steuern. Nicht nur war unter seinem Borgänger das Ansehen Canterburys so ties gelunken, daß sich niemand in England mehr bewogen süblte, auf den Erzbisch Rücksich auch unter den anglonormännischen Großen und Bischofen eine kiene, aber mächtige Battei, velcker den en Erzbisch auf den Verschen und Bischofen eine kiene, aber mächtige Battei, velcker der eine Kestisch aus den Verschen und Bischofen eine kiene, aber

Ausländer, ein Dorn im Auge war! Diese Bartei arbeitete nicht ohne Erfolg selbst am Sofe feinem Einfluß entgegen. Denn ihre Saupter waren Dbo von Babeur, ber Salbbruber Ronig Wilhelms, und die ebemaligen königlichen Raplane Thomas von Nort und Baltelin von Winchester. Diese Umstände machen es begreiflich, daß &. eine Zeit lang baran bachte, s abzudanten. Allein die jaghafte Stimmung hielt nicht lange bei ihm bor. Sie wich alsbald bem festen Entschluffe, bem Erzbischof von Canterburg die leitende Stellung in Rirche und Reich zu erobern, b. i. zunächft die Macht jener aristofratischen Gegner zu brechen. Der Ausgang biefes Kampfes bing von der Entscheidung zweier Fragen ab: von der Entscheidung 1. der Primats- und 2. der Domflosterfrage. In den letten 10 Jahzehnten bor ber Eroberung war bas Erzbistum von Dorf überaus machtig getvorben. Es beanspruchte nicht nur eine völlig unabhängige Stellung in Norbengland, sondern auch die Jurisdittion über die brei von Rechts wegen gur Proving Canterbury gehörenben Diöcefen Borcester, Lichfield, Dorchester. L. war von vornherein entschloffen, biefem Zustande ein Ende zu machen. Er forderte schon im herbste 1070 von bem neuen 15 Erzbischof Thomas bas Obedienzgelübde und die Anertennung Canterburys als ber Metropole und bes Primatialfiges von gang England. Thomas verweigerte ihm ben Gehorfam, und er wurde hierin junacht durch König Wilhelm bestärkt. Aber schließlich statuierte ber König, durch Lanfrank umgestimmt, ein Kompromiß: Thomas ward genötigt, für seine Berson L. Obedienz zu leisten. Aber in ein dauerndes Abhängigleitsverhältnis sollte 20 York zu Canterbury nur bann treten, wenn es L. gelinge, nachzuweisen, daß York von jeber und von Rechts wegen Canterbury unterftellt gewefen fei. Damit ichien biefe Ungelegenheit fürs erfte erledigt. Aber ale bie beiben Erzbischöfe in ber zweiten Salfte bes Jahres 1071 nach Rom gingen, um sich das Rallium zu holen, machte Thomas vor der Kurie erneut seine Ansprüche gestend. Alexander II. erklärte sich klugerweise für in-26 somvetent zur Entscheidung der beiteln Frage. Er übertrug dieselbe einem englischen Reichstongile. Aber mit ber Gubrung bes Prozeffes betraute er, feltfam genug, ben Beflagten, Laufrant, ben er gleichzeitig zu feinem Bitar ernannte. Go tam die Angelegenbeit auf bem hoftage von Winchefter Oftern 1072 nochmals jur Berhandlung. E. fuchte bier burch einen umfaffenben hiftorifchen Betveis barguthun, bag Canterbury von jeber 30 Metropole von gang Britannien gewesen sei und die Jurisdiftion über die drei ftrittigen Bistumer befeffen habe. In bem letteren Bunfte erfannte ber Softag, wie es icheint, feine Beweisführung ale gutreffent an, aber in bem erfteren erflatte er fie fur ungenigend und ersuchte ibn, auf bem nachften Softage, Pfingften 1072, beweistraftigere Dokumente vorzulegen. Diefer Ausgang tam einer Nieberlage gleich. Denn L. hatte teine 85 betveisfraftigeren Dofumente, ale Baebas hist. ecclesiastica. Dazu ftellten eben jest eine Anzahl Bischöfe und Große ben Antrag, bas Domflofter von Canterbury und alle anderen in England bestehenden Domflöfter in weltliche Stifter ju verwandeln, weil bie Beforgung geiftlicher Amtsgeschäfte burch Monche unthunlich und ungehörig fei. Die Spite biefes Antrages richtete fich gegen L. in Berfon - benn er war felber Monch - und 40 jugleich gegen feine beiligften Ueberzeugungen ; benn er hatte eine enthufiaftische Borftellung von ber Sobeit und Burbe bes Monchtums. Tropbem war es ben Antragftellern gelungen, auch König Wilhelm für sich ju gewinnen. Somit mußte jett E. fürchten, in zwei wichtigen Streitfragen seinen Gegnern zu unterliegen und damit seinen Einflug in Rirche und Reich so gut wie gang ju verlieren. In Diefer Notlage griff er gu 45 bem einzigen Mittel, welches die unvermeidlich scheinende Niederlage noch in einen Sieg verwandeln tonnte. Er fälichte ober er ließ fälichen, was auf basfelbe binaustommt. Die gefälschten Dolumente, 10 ad hoc fabrigierte ober verunechtete Bapfibriefe, sowie wahrscheinlich eine ad hoc fabrigierte Legende und brei Kongilienkanones, produgierte er bann Pfingften 1072 auf bem Kongil von Windfor und erlangte burch fie unschwer so einen glangenden Sieg. Das Domfloster von Canterbury blieb erhalten. Der Primat und die Metropolitangewalt wurde feierlich anerkannt, die machtige, dem lombarbischen Monde widerstrebende, aristotratische Bartei war für immer überwunden, Lanfrant nunmehr nächft bem Ronig ber machtigste Mann in Rirche und Reich (vgl. Bobmer, Fälschungen). Nach diesem großen, mit unehrlichen Baffen erfochtenen Siege wandte fich ber Ergbijchof mit aller Energie ber Reform und Reorganisation bes englischen Kirchenwesens gu.

Bunächt nahm Canteriur und die Diöcese Canterburt seine Aufmerklamkeit vorneismlich in Anfpruch. Noch im Jahre 1072 entrig er seinem Hauptgegner Odo von Baveur, der in seiner Erbitterung später sogar mit Berengar anknüpste, die wöderrechtlich besetzen Kirchengüter. Gleichzeitig, wie es scheint, begann er in großartigem Maßstade mit dem

Reubau bes Dome, bes Domflofters mit ber Wieberberftellung ber ftiftifchen Finangund Buterverwaltung. Es folgte in gleich großem Stile bie Reorganisation ber Armenpflege, die Errichtung eines großen Spitals und eines Ausfätigenheims; weiter bie Reform des Domtlosters, in welches viele normannische und vlamische Monche berusen wurden, so daß der Bestand schließlich die Zahl 150 erreichte, die Reorganisation der Domschule, so der Dombibliothet u. s. So erhob sich Canterburd aus Schutt und Trümmern alls mäblich wieder au einem glangenden Mittelbuntte nicht nur bes firchlichen und monaftischen, fonbern auch bes geiftigen Lebens, - man braucht nur bie Namen Osbern, Goscelin bon St. Bertin, Cabmer ju nennen.

Mllein Q.8 Wirkfamteit beschränkte fich nicht auf feine Refibeng und Diocefe. Sie 10 umfaßte bas gange englische Rirchenwesen. Dit bem Londoner Rongile bon 1075 beginnt in großem Magflabe bier unter feiner Leitung bie Reformarbeit : Die Berlegung ber Dorfbistumer in feste Stadte, die Wiederherstellung des spnobalen Instituts, die Verfelbstekandigung der geistlichen Gerichtsbarkeit, die Einführung des sontinentalen, d. i. pseudoisiborischen, Kirchenrechts (es läßt sich ein bestimmter Thous ber decreta und canones 15 nachweisen, der von Canterbury aus in England verbreitet wurde, vgl. Fälschungen, Anbang). Sand in Sand bamit ging bie allmähliche Reform bes Rlofterwefens burch Ginführung gablreicher tontinentaler Monche, Erneuerung bes Eigentumsverbotes, ftraffere Sandhabung ber Rlaufur, Reorganisation gablreicher Abteien, unter benen St. Albans, bas bon bem Ronig & gefchentte Rlofter, befonbers bervorzuheben ift. Gerabe biefem 20 Teile der Resonarbeit brachte der Erzbischof naturgemäß das höchste Interesse entgegen. Selbst ein Anwalt der Besiegten, der Annalist von Peterborough, kann daher nicht umbin, ihn als den awurdha muneca kader and krouer dankbar ju seiern.

3wed und Biel biefer bochft umfaffenden Reform war die größtmögliche Anpaffung bes englischen Rirchentums in Berfaffung, Bertvaltung, Recht und Kultur an die forts 26 geschritteneren Landesfirchen bes Kontinents - also eine Bieberaufnahme ber Bestrebungen bes Theobor bon Tarfus, an ben & auch in feinem Charafter und in feinen Schidfalen febr lebhaft erinnert. Ein rabitaler Umfturg ber bestehenden Berhaltniffe lag jeboch nicht in Q.s Abficht. Das zeigt aufe beutlichfte feine Saltung in ber Colibatefrage. Dbwohl ein überzeugter Unhanger bes Reufcheitsideals, notigte er boch nur bie Domfleriter, so ibre Frauen zu entlassen. Die berheirateten Psarrer ließ er dagegen unbehelligt. Nur sorberte er, daß fortan jeder Kleriser bei der Diakonatsweihe, — nicht aber schon bei der Subbiatonateweihe (Gregor VII.) - bas Reufchheitsgelübde ablege. Aber er machte biefe Forberung, wie es scheint, nur ausnahmsweise strenge geltenb (epist. 24. 25). Zu einer allgemeinen Ginführung bes Colibats ist es baber unter seinem Bontifitate in England as nicht gefommen. Diefer weisen Burudhaltung entsprach burchaus feine Bolitit gegenüber ben Eingeborenen. 3mar mar er, wie es scheint, mit bem Ausschluffe ber Englander bon hoben Rirchen- und Rlofterämtern einverstanden. Gelbst den beiligen Bulftan von Worcester bat er zu fturgen versucht und eine Angabl Abte ohne Gnabe allmählich beseitigt. Aber er hatte wohl ftete febr triftige Grunde fur fein Borgeben. Denn er war burchaus 40 tein Feind und Berächter des englischen Boltes. Er bezeichnete sich häufig selbst als Anglus und das englische Bolt als nostra gens. Er förderte auch an seinem Teile, allere bings nicht ohne weise Brufung, die Berehrung ber national-englischen Beiligen und bewirkte, daß in Canterbury die nationale Sagiographie mehr gepflegt wurde, als je juvor (vgl. Debern, Goecelin von St. Bertin). Bor allem aber trat er mit größter Energie unnugen 46 Gewaltmaßregeln, wie ber hinrichtung bes Carl Waltheof, entgegen, und that, mas er tonnte, um bas leibliche und geiftliche Elend ber Befiegten ju milbern. Die Boraustehung sir diese großartige und weise Resoumpolitit war die machtvolle Stellung des Erz-bischofs in Kirche und Reich. Seit dem Tage von Windhofr war er undestritten nächt dem Könige der mächtigte Mann Englands. In sirchlichen Angelegenheiten war ein so Wille geradezu ausschlaggebend. Denn es scheint, daß König Wilhelm, der seit 1073 sast immer burch Rriege auf bem Kontinent in Anspruch genommen war, ibm bierin bolle Freiheit ließ. Aber auch in weltlichen Dingen war er ber vornehmfte Ratgeber bes gewaltigen Fürften. Go oft Wilhelm über Gee ging, betraute er & mit ber Bermefung bes Reiche. Denn er war überzeugt, daß ber lombarbifche Monch auch biefem schweren 56 Amte gewachfen fei, und bie Bewältigung bes großen Aufftanbes von 1074 zeigte, bag er sich nicht tauschte. Rein Erzbischof von Canterbury, barf man somit behaupten, hat eine solche Machtstellung in England eingenommen, wie der lombardische Frembling, aber taum einer, muß man bingufugen, bejaß auch in fo bobem Dage bie naturlichen Gaben bes Regenten und Staatsmannes.

Allein bem Chrzeize Le genügte biefe imponicrende Stellung noch nicht: schon im Jahre 1072 erhode er Anspruch auf den Primat nicht nur über ganz Britannien, sondern auch über Irland, epist. 5, p. 24. Er benütze dader wohl seinen Einfluß auf die irlichen Mönche in Canterburd und in St. Alband, um dei den Ostmännern von Dublin 6 Canterburds Autorität zur Anertenung zu bringen, umd versäumte dann nicht, die neue Berdindung zu pflegen und den irlichen Königen Kirchenresorm nach römischem Muster anzuempfehen. Dagegen geschah es wohl ohne sein Juthun, daß die Königin Margarete von Schottland sich ihn zu ihrem gesistlichen Bater erwählte wie die Königin Margarete von Schottland sich ihn zu ihrem gesistlichen Bater erwählte wie die Königin Margarete von Schottland sich ihn zu ihrem gesistlichen Bater erwählte wie die Königin Margarete von Schottland, kaufernschen zu senden der erkanterdurft vo vorübergehend in Schottland, dauernd in Iraland und auch in Wales Einsluß. Der Titel eines Batriarchen von ganz Britannien umd der benachdarten Inseln, den man zu jener Reit voolt zuerst dem Explischof beilegte, schien damals wirtlich nicht blog ein Ausdruch

phantaftischer Soffnungen und fühner hierardischer Traume au fein.

Je mehr aber L. in die Rolle eines Primas von ganz Britannien sich einlebte, 1s um so kühler ward sein Berhältnis zu der Kurie. Altegander II. hatte ihn stets besonders ausgezeichnet, ihn zu feinem Likar ernannt, ja die Abschät gehogt, ihn zum Kardinal zu erheben, epist. 9 p. 31. Gregor VII. stand dagegen von Ansang an dem Erzbischof nicht so nahe, und seine offentundige Vorliebe sür Berengar, sein ammaßender Ton, seine bochschenen Weltberrschaftspläne waren nicht dazu angetdan, ihn L näher zu bringen. Weder 20 das Gregoriamische Investient de Sidatsgesch noch das Gregoriamische Investimatel, — das letztere nicht, weil er scharfblickend genug war, die Doppelseitigseit des bischösslichen Amtes zu erkennen, streng zwischen Goodum und episcopium unterschiede und in der Feudalen Setellung der Präsikaten das Beschungsrecht der Krone auserichnel des gründet fand. Zweisellos nicht ohne seine Zustimmung dat dann ca. 1080 König Wilhelm

s tember 1087. Wilhelm II. aber lohnte mit Unbank die Treue und Energie, mit der der Perimas bei dem Throntvechfel für ihn eingetreten war: er ließ L. beutlich merten, daß die Zeit seines Einslusse vorüber sei. Schwerren wurde der Greis rechtzeitig durch einen rubigen Tod entrückt, am 24. Mai 1089: die lette, aber nicht geringste Gunt, welche

bas Blud ihm noch gewährte.

Würdigung: In dem bewegten Gange diese Lebens, in dem jede kritische Bendung doch schieflich einen Hortschritt zu böherer und breiterer Birtsamkeit bezeichnet, piecgeln sich der Spaarlert und die Begadung des Mannes. Er ift nacheinander Juris, Mönch, Lebrer, Gelehrter, Theologe, Kirchensürft und Staatsmann gewesen, und er hat in jedem dieser Berufe Herborragendes, ja Außerordentliches geleistet. Eine ungewöhnliche Wiese seitigkeit ist som in hemerkendwerter Zug seiner gestigten Physioganomie. Aber diese Bielseitigkeit darf nicht überschätzt werden: am bedeutendsten war er doch als Jurist und Bolitiker. Die Anlage zu beidem war ihm als dem Sohne der großen lombardischen Zuristenstadt, als dem Sprößling eines katzt von politischen und jozialen Kämpfen bewegten Erchtschatzt gleich sie der diese siehe keine hechtschatzt der viese siehen kannte, einen koologische Schriftstellerei, ist dem gemäß mehr als eine Episode in seinem Leben anzusehen, odwohl bereits die Zeitgenossen ihr wor allem als Gelebrten, als Dogmatiften, geschätzt sohnen. Was seinen persönlichen Scharakter anlangt, so besage teurchaus die Tugenden, aber an Was seinen persönlichen Scharakter anlangt, so besage er burchaus die Tugenden, aber an Fichuse er icheute List und Lüge nicht, freigebig, auch treu, aber er scheute List und Lüge nicht,

wenn es galt, große Zwecke zu erreichen.
Schriftsteller ei: Wie als Charakter, so steht L auch als Schriftsteller weit unter seinem großen Schuller und Nachfolger Anselm. Pauca ingenii monimenta reliquit, sagt schon Wilhelm von Malmsbury, und diese wenigen monimenta sind so sak auf auf auf auf de corpore et

Lang, Seinrich, geft. 1876.

Heinrich Lang, ber feurige Bortampfer ber freien Richtung in ber protestantischen Rirche ber Schweiz und auch Deutschlands im britten Biertel bes 19. Jahrhunberts,

wurde geboren den 14. November 1826 ju Frommern, einem Dorf auf der schwäbischen Alb (Burttemberg) als das jungste der acht Kinder des dortigen Ortspfarrers, und verlebte in ber ibpllifchen Ginfachbeit und gefunden Atmosphäre eines wohlgeordneten ländlichen Bfarrhaufes, wie in ber bom gebnten Jahre an besuchten Lateinschule in Gulg am Redar, s bierauf in bem nieberen Seminar im ebemaligen Rlofter Schonthal und bom achtzehnten Jahre an im theologischen Stift ber Universität Tübingen eine gludliche Jugendzeit, die er felbft in ber Leipziger Gartenlaube (Jahrgang 1875) unter bem Titel "Bis jur Schwelle bes Bfarramte" einläglich beschrieben bat. Durch Familientradition und Begabung auf bas Studium der Theologie hingewiesen, erwarb er fich unter ber ftrengen Bucht ber ge-10 nannten beiben borbereitenben Schulen bie jum Befuch ber Sochichule und gur Aufnahme ins Stift geforberte tuchtige, wenn auch allzu überwiegend humanistische Bildung, die ihn wirflich in ben Beift bes flaffifchen Altertume einführte, mahrend er fur Die Renntnis ber beutschen Rlaffifer und ber geitgenöffischen beutschen Litteratur auf feine eifrig betriebene Brivatlekture angewiesen war. Die fo in ihm gewedte Reigung jur Boefie und Runft 15 ward in Tubingen burch bie Borlefungen Bifchere jur bellen Begeifterung entflammt, wogegen ber gewöhnliche Rollegienbefuch mit feiner langfamen Uneignung bes portionen= weise zugemeffenen wiffenschaftlichen Stoffes ibm wenig zusagte. Bon einer romantischen Schwarmerei und ibealistischen Uberftiegenheit, in die fein hochgeftimmtes Gemut fich für eine Zeit lang verirrt hatte, tam er balb wieber gurud, um sich nun mit wachem Geifte 20 ben ernsten Broblemen ber Philosophie und Theologie guguwenden. Aus einem in seine Hände geratenen Geschichtsheft des früheren Nepetenten und späteren Universitätskanzlers Rümelin war ihm schon im Seminar die Grundidee der Hegelschen Philosophie, das ganze Uniberfum als einen einheitlichen geiftigen Entwidelungsprozeg aufzufaffen, wie ein belles Licht aufgegangen und beftimment für bie gange Richtung und weitere Entfaltung feines 26 Dentens geworben. Dagegen lernte er von Rant wohl bie Golibitat, Scharfe, Ruchternbeit des verständig-tritischen Reflektierens; aber auf die Dauer vermochte ihn dieser mit seinem Formalismus, Dualismus und Agnosticismus in Bezug auf das Übersinnliche nicht au feffeln. Much bon Begel indeffen entnahm er nur die einheitliche Beltanschauung ber Immaneng im großen, wie fie insbesondere als die in ber naturlichen Entwidelungsso geschichte bes menschlichen Beistes fich vollziehende Offenbarung bes gottlichen Beistes fich barftellt, ben objektiven 3bealismus im allgemeinen, Die Tenbeng, vom Geift wirklich geiftig ju benten, ohne ihm in bas Labprinth feiner abstratten Dialettit ju folgen ober mit bem fcmeren Ruftzeug feiner Terminologie fich ju belaben. Allein jugleich religios erzogen und gestimmt, wie er war, obschon er von ben an-

Allein zugleich retigios erzogen und gestimmt, wie er war, obschoft er von den abs gelernten firschiesen Lechtformen sich mehr in speciols batte, konnte er voch nicht so vertigen, wie die junghegessche Schule eines Feuerbach, Ruge u. a., welche damals auf die studierende Jugend großen Einsuß übte, konnte nicht von ihr zur Enstremdung von Meligion und Schrisentum vereitet werden. Diervor denahrte ihn auch die Bekanntichaft mit Schleiernacher, von dem er lernte, die Neligion aufzusässen als die Schlen und Wortspreich und kaben der Erwigen im Herzen, als ein Gemities und Lebensverbältnis des Menschen und Gott, das als solches unabhängig von den Densformen des Intelletts, von den Dogmen der Theologie wie den Erkenntnissen der Verlosopie, auch niemals von den Dogmen der Theologie wie den Erkenntnissen der Verlosopie, auch niemals von den Erkentnissen eine Specialsen, eine Einsicht, die sich die ihm mit der von Hegel begründeten Beltanschauung um 46 spriedliche vertrug, als auch Schleiermacher mit dem Gedansen der zöstlichen Immanenz zusammentras in seiner Leske, daß der Raturzusammenhang und die Wissamken.

Bei dieser Richtung seines Geistes konnte er in dem großen theologischen Kampse, oder gerade von Tübingen aus durch Strauß, Baur und die um letteren gescharte Tübingerschule sich eintsacht hatte, über seine Setellung nicht im Zweisel seine. Er trat rüchgeltlos auf die Seite der freien Forschung, vollzog mit Strauß alle negativen Konsequenzen der philosophischen und bistorischen Kritik gegenüber den Wundern und übervernünstigen Dogmen des überlieferten Kirchenglaubens; er solgte mit Eiser den Forschungen Baurs auf dem von überkeiterten Kirchenglaubens; er solgte mit Eiser den Forschungen Baurs auf dem verwendigen, nie rusenden Prozesses, in welchem das dristlichen Dogmengschichte als eines netwendigen, nie rusenden Prozesses, in welchem das dristlichen Benutztein seinen absoluten Indalt in den ihm gegebenen Dentsormen zu explizieren und zu erschöphen sucht — als der natürlichen Entwicklungsgeschichte des religiösen Prinzips der christlichen Gemeinschaft —, ein Geschutswuntt, welcher ebenso verständnisvoll die einzelnen Dogmen nach ihrem ab bleibenden Wahrheitstern zu würdischen, als eine freie Stellung zu ihnen zu gestatten verhöse.

Mlein mitten in dieser freien Forschung und ihrer unerhittlichen Kritis bewahrte er doch das religiöfe Interesse, die religiöse Begeisterung, und fühlte sich immer noch zum geistlichen Beruse mit seiner idealen Bestimmung bingezogen und besähigt. Aber weil die württembergische Landen Bestimmung dingezogen und besähigt. Aber weil die württembergische Landen und keinen Preis den Einstritt in ihren Dienst mit dem Opfer seiner Ciberzugung o erkaufen wolkte, so gedachte er zwar seinen Studiengang in regelrechter Weisse mit dem theologischen Tramen abzuschließen, dann aber sich von dieser Kitche ab- und dem dem August 1848 das Eramen ribmisch, mitten in der politischen Betwegung und Aufregung dieser Beisch eine Wildolgsiche Kroffellur sich zu ertwerben. Er bestand und Aufregung dieser Beisch eine wischen eine Studienen auch im Rugust 1848 das Eramen ribmisch, mitten in der politischen Betwegung und Aufregung dieser Beisch die mit den übrigen Entwierenden auch ihn ergriss und zu lebhater Thätigseit in Wort und Schrift für eine freiere, ja demokratische Gestaltung Deutschlands hinriß. Allein bald bewog ihn die Gestahr einer polizislichen Unterluchung des Frantsurter Parlaments und die Einführung der deutschen Arepublit drohte, sich schleunig nach der Schweiz zu begeben, und reiste in ihm den Entschuß, hier einen Wittungstreis 16 sie fild zu uchen.

Er fand diesen schon im November des gleichen Jahres in der Gemeinde Wartau im Kanton St. Gallen, wo eben die Pfartstelle vakant geworden war, nach Ablegung des kantonalen philologischen und bebolgischen Examens und erfolger Mahl durch die Gemeinde. Her der eigenen Sausstand durch die Gemeinde. Her der eigenen Hausstand durch derebelichung mit Constantia Suter, der Tochter eines früheren Psatrers von Wildhaus, dem Geburtsorte Jwinglis, welche ihm während eines Lejährigen Ehrstandes 5 Kinder, 3 Mädden und 2 Knaden geschent hat.

In Diefem erften pfarramtlichen Wirfungefreis reifte Lang unter ernftlichen Stubien jum theologisch-tirchlichen Schriftsteller beran. Zuerst erschien von ihm eine fleine Samm- 25 lung von Bredigten (1853, St. Gallen, Scheitlin und Bollitofer), die den Beweis lieferte, daß ber fritisch freie Theologe ohne Berleugnung seines Standpunktes boch erbaulich und volletumlich, felbft bor einer landlichen Gemeinde ju reben verftand und ber praftifch= firchlichen Thatigfeit mit ihrem Mittelpunkte, ber Rangel, ebenfo eifrig zugethan war, wie den theologischen Studien. Letztere aber trugen ihre erste bedeutendere Frucht in seinem 30 "Bersuch einer christlichen Dogmatik, allen denkenden Christen dargeboten", 1858, Berlin, Georg Reimer, in 2. Auflage erheblich beranbert und erweitert 1868. Sier legt Lang in ftreng wiffenschaftlicher und boch jugleich jedem Gebildeten verftanblicher Form, unter Weglaffung bes berkömmlichen weitläufigen gelehrten Apparats ber Bibel- und Rirchenlebre, die Grundzüge feiner religiöfen Überzeugung fowohl nach ihrer positiven als nega- 85 tiben Geite bar: bas Chriftentum nicht veraltet und hinfällig geworden mit ben unhaltbaren theologischen Boritellungen, burch welche sein religiöses Bringip in bas Gebiet bes reflettierenben Berftanbes ju erheben versucht worben ift, nicht überwunden von ber "immanenten Weltanichauung" ber Gegenwart, sondern nur bedürftig einer reineren und rich= tigeren bentenben Berarbeitung bieses Pringips an ber Sand ber reichhaltigen Mittel ber 40 fortgeschrittenen heutigen Wiffenschaft. Diefes Pringip ift fein anderes als bas ber Beiftigfeit im Gegensat zu ben beibnischen Naturreligionen und ber Gotteefindschaft im Gegensat jur jubifden Befeteereligion. Go ergiebt fich fur bie Dogmatit eine neue Ginteilung und Methobe, die man Bringipalmethobe nennen tonnte: I. Teil: Das driftliche Bringip nach feinem Grund und Befen, als unmittelbar religiofes - und basfelbe nach feinen 46 theoretischen Boraussegungen; II. Teil: Das driftliche Bringip in seiner geschichtlichen Bermittelung, mit ben brei Abschnitten: über bie Rirche als bas geschichtliche Medium für bie Berwirklichung biefes Bringips als bes Evangeliums Jefu Chrifti mit ihren Mitteln ber Einpflanzung besfelben: bem Bort ber Schrift (Reuen Testamentes), ber Darftellung ber Berfon und bes Lebens Jefu, ben symbolischen Sandlungen (Saframenten); endlich so III. Teil: Das driftliche Bringip nach feinem Zwed und Ziel - für bas Individuum bas etwige Leben, für Die Gesamtheit bas Reich Gottes. - 3m I. Teil vielfach an Schleiermacher anfnupfend und erinnernd, aber ben Determinismus enticbieden ablebnend, weicht &. von dem gewöhnlichen Berfahren der Dogmatiler am auffallendften barin ab, baß er bie Lehre von ber Gunbe und Erlöfung junachft ohne Beziehung auf die Berfon 55 Jeju behandelt, ben Weg burch biefelben als einen Entwidelungeprozes barftellt von bem anfänglichen unvolltommenen und unangemeffenen Buftande ber blogen Raturlichfeit ober ber unmittelbaren Ginheit von Beift und Ratur (ber natürliche Mensch) burch bie Mittels ftufe ber Entzweiung beiber unter ber Ertenntnis bes Sittengefetes und bem Bewuftfein ber Gunde (ber gesehliche Menich) ju ber Stufe ber Berfohnung von Beift und Natur, 00

Gott und Menich im Leben bes Geiftesmenichen, bem bas gottliche Gefet, bas Gute inwohnt als heil. Geift, als die Rraft zu allem Guten, ja Gott felbst als die fich mitteilende Baterliebe, welcher Fortschritt und Abschluß bes sittlichen Lebens darum ebenso sehr als Erlöfung bes Menfchen burch Gott bermoge ber Erhebung jur Gottesfindschaft und Freis 5 beit als bem allein beseligenden Bringip ober Lebensverhaltnis erscheint. 3m II. Teile tritt ber Wegenfat ju ber bertommlichen Dogmatit, auch ber ber Bermittelungetheologie und der ihr nahestehenden Seite der freieren noch mehr zu Tage in der Christologie, wo die Bedeutung der Berson Jesu zwar überaus hoch angeschlagen wird, insofern in ihm das driftliche Bringip personliche, baber ftets religiofe Berfonlichkeiten nach fich bilbenbe Geftalt 10 gewonnen bat - wie benn bie Bebeutung bes Geschichtlichen in ber Religion eben barin besteht, religiösen Wahrheiten nicht Beweistraft für ben Berftand, aber belebenbe Rraft für bas Berg und ben Willen ju verleiben -, babei aber boch feine Berfon bon bem Beilepringip felbst streng unterschieben wirb. Und nicht minder darafteriftisch ift für feine Dogmatit bie rudhaltelofe Ronfequeng, mit welcher fie jebe immer mehr ober weniger 15 willfürliche bogmatische Konftruftion ber Berfonlichkeit und bes Lebensbilbes Refu verwirft und für die Erkenntnis berfelben auf die unbefangene hiftorische Forschung als ben einzig richtigen Weg hinweist. Bei diesem II. Teile ist übrigens auch von sehr nahestebenber Seite bei aller Abereinstimmung in der Sache der Wunsch laut geworden, L. hatte gur Berbütung von Migverständnissen und Migbeutungen die wenn auch nur außerliche Boran-20 ftellung ber Rirche bor ber Berfon Jefu bermieben.

Mehr über den Kreis der Theologen auch in die Laienwelt hinein drang Langs nächte Schrift: "Ein Gang durch die chriftliche Melt, Studien über die Antwicklung des chriftlichen Geiftes in Briefen an einen Laien", 1859, Berlin, G. Reimer — welche in gedrängter Kürze und farbenreicher Darstellung eine Entwicklungsgeschichte der chriftlichen 25 Religionslehre und Ethit von ihren Anthangen die zur Gegenwart nach ihren Haustellung eine Entwicklungsgeschichte der chriftlichen

momenten bietet.

Bu ber gleichen Zeit eröffnete fich Lang ein reiches Felb regelmäßiger litterarischer Thatigfeit, indem bie feit Biebermanns Auftreten in ben vierziger Jahren jur Geltung gekommene liberale Richtung in ber Theologie und Rirche ber beutschen Schweiz nach bem 30 Eingehen ihres erften Organs, ber "Kirche ber Gegenwart" bas Bedürfnis eines neuen empfand und für bie als foldes gegrundeten "Beitstimmen aus ber reformierten Rirche ber Schweig", (1859-1872) Lang bie Rebattion übertrug. Seiner unversieglichen Bro-buttionstraft und Dust, seiner frischen und fühnen Feber, seiner Gabe, die Resultate wiffenschaftlicher Forschung in gemeinverständlicher und geniegbarer Form barzulegen, ber-so bantte neben Biedermanns tiefgrundigen Beitragen bas Blatt hauptfachlich ben großen Anklang und Einfluß, ben es bei ber Beiftlichkeit und in Laientreifen gewann, und burch ben es ein Wefentliches bagu beitrug, bag biefe Richtung fich allmählich bie Gleichberechtigung mit ber orthodogen und vermittelnben, in einzelnen Kantonen felbst bas Ubergewicht errang. Bon ben größeren Abhandlungen Langs in biefer Zeitschrift fei nur biejenige 40 über "bie moberne Weltanschauung" 1861 erwähnt, die wegen der rudhaltelosen Offenbeit, womit fie ben burchgängigen Unterschied zwischen biefer auf bem topernitanischen Spftem ruhenden und bem biblifch-tirchlichen Weltbild mit feinen supranaturalen Borftellungen bon himmel, hölle, Bunder, Gebet u. f. w. hervorhob und die Konfequengen für unfere heutigen religiösen und jum Teil auch fittlichen Begriffe hieraus jog, vielerorte Staub 45 aufwarf und teilweise scharfe Erwiberungen in gegnerischen Rirchenblattern berborrief, Die nicht minder icharf, mitunter noch scharfer abgewehrt wurden. Ift es auch guzugeben, bag 2. in feiner Beftreitung bes fupranaturalen Weltbilbes bie alte firchliche Borftellung ju febr bei ibren Konfequengen, Die fie bei ibrem beweglichen, fluffigen Charafter nicht giebt, behaftet und bas Religiofe und Chriftliche feiner auf Grund bes neuen Weltbildes fich erso gebenden Stellung ju Gott und Welt bier nur angebeutet, nicht bargeftellt bat, fo ift boch bie Beschuldigung grundfalich und völlig ungerecht, als sei er ober bie von ihm bertretene Richtung in der Schweiz eine Zeit lang mit den ärgsten Feinden aller Religion und Kirche, ja selbst einer sittlichen Weltordnung im engsten Bunde gestanden. Wie sehr ihm im Gegenteil an der Förderung driftlicher Religiosität aus Grundlage seiner modernen 55 Weltanschauung und eines gesunden tirchlichen Lebens gelegen war, beweisen die "Stunden ber Unbacht" (Winterthur, G. Lude), welche er 1862 begann und in einem 2. Band 1865 fortfette, und die auf einem fortgeschritteneren Standpunkte theologischer Wiffenichaft und religiöser Erkenntnis das werden sollten, was Ischoltes "Stunden ber Andacht" für ihre Beit gewesen waren. Und nicht weniger positiv aufbauende Tenbeng verraten die "Relis so gibjen Charaftere" 1862 (in bemfelben Berlag), in welchen er die Lebens- und Charafter-

bilder von vier Männern der verschiedensten Zeiten, Bildungselemente und Individualitäten — Baulus, Zwingli, Lessing, Schleiermacher — mit der Liebe bes sympathischen Geistes-

verwandten und ber Unbefangenbeit bes freien Kritifers bargeftellt bat.

Im Jahr 1863 von der Gemeinde Meilen am Jürichse berufen, trat L. in einen größeren pastoralen Wirtungstreis, eine größere Landestrede und in einen innigeren Berstebe mit den steologisch und kiedlich freieren Kreisen der Schweiz und Deutschlands, Kür die Sache des freien Protestantismus beständig Lampsbereit, vertrat er dieselbe in Wort und Schrist nach allen Seiten und bei jedem gedotenen wichtigen Anlaß, so daß er, ohne nominteller Leiter der Partei zu sein, doch nach und nach die Seele der stresslichen Resonnbewegung in der Schweiz wurch, dien, dach und nach die Seele der stresslichen Resonnbewegung in der Schweiz werde, die eine persönliche Gegenwart unterstützte. (Vortrag mit Disputation in Bassel 1868, Predigt im Münster zu Vern 1872 bei der Jahresdersammlung des 1870 gegründeten, dem Protessanten-Werein Deutschlands verwandten "Schweizerischen Aereins für freiss Schristentum") Im Zusammenhang mit dieser Ausbehnung der Bewegung stand die Verschmelzung der "Zeistlimmen" mit den "Vernischen Reformblättern" zu der "Reform, 18 Zeistsimmen aus der reformierten Kirche der Schweiz", deren Redattion wiederum Lang, dies zu seinem Tode (1872—76), aber im Berein mit Pfarter Albert Bitzius, dem Sohn des bekannten Schristiellers Zeremias Gotthell, gesührt hat.

Im Jahr 1870 erichien seine Schift, "Martin Luther, ein resigiöses Charakterbibt", Berlin, G. Reimer, nicht eine Biographie bes großen beutschen Resormators, sondern eine withinsterische Darstellung diese Lebensbildes unter dem Geschetzunkte, bon dem dasselbe in all seinen Widerprücken einheitlich durchsschieß und verständlich verden sollte — Luther als Monch, als Reformator, als Kirchenmann — und mit dem prattischen Zwede, dem an diese letzte Phale sich anichtiehenden orthodogen Kirchentum gegenüber dem deutschen Bolke zur resigiosen Selbsteherieung mitzuhelsen. Denn diesem bliede er zeitlebens ein zerteuer Sohn, auch nachdem die Schweiz — zuletzt noch durch Verleibung des Bürgerechts seitens der Stadt Jürich — seine zweite heimat geworden war, der die politische Seinigung und Machtentsfaltung Deutschands nach den Siegen von 1866 und 1870/71 freudig besprüßte. Para lehnte Z. eine Berufung als Agitor nach Vermen wiederholt ab; aber mit großer Befriedigung erfüllten ihn die auf einer Reise in mehreren der bedeutendsten wie Stätten protestantischen Geschessen in Norde und Suddeutschald wir Freihig keinschen der Verleich Befanschaften wir dortigen Geschnungsgenossen, und mit roger Teilnahme begleitete er die Bestrebungen des beutschen "Protestantenvereins", wie er denn z. die Monchessen von Weltschaften und Weltziglich" bied über das Thema "Naturgesch

Am 5. März 1871 wurde L. nach einem lebhasten Wahltampse zwischen den kirchlichen Parteien an die St. Vetersgemeinde der Stadt Jürich als Diakon berusen, aber
chon turze Zeit darauf zum Parter gewählt an Stelle des im April verstorbenen Amtsgenossen zu den kanne der gewählt an Stelle des im April verstorbenen Amtsgenossen aufer der Kreichesten Witkampsers Heinrich Hitzel. Hier erst kann nun seine
Bedeutung als Prediger zu ihrer vollen Geltung und Wurstamseit, dovon nicht nur der a außerordentlich zahleiche Kirchenbelqud, auch von seine vieler der Kirche bisher Entstrendeter, Zeugnis ablegte, sondern auch die beställige Aufnahme der gedruckten Predigten, die er in zwei Vänden unter dem Titel "Veligibse Aufnahme der gedruckten Predigten, die eine übrigen Predigten nach seiner eigenen Bezeichnung teils Standpunstspredigten, welche die Zuhörer 18 mit der ganzen Aufschlung der freien religiösen Richtung und deren Stellung zu den wichteisten Glaubensfragen vertraut machen sollte, eite Stimmungsprechigten, welche die Fragen des täglichen Lebens, die Bewegungen der Zeit insbesondere auf ethischspisialem Gediete behandelten, wie sie eben dem Prediger durch seine tägliche Ersahrung und Beobachtung nade gesetzt burchen.

Auch in seiner übrigen amtlichen Thätigkeit und im privaten Berkehr gewann L. steigendes Ansehen und Jutrauen, und als Mitglied des et. Kirchentats des Kantons Jürich (1872—76) suchte er, wietvohl allem äußeren Jivange abhold, doch zu der Aufrechthaltung einer vernünftigen lirchlichen Ordnung das Seinige beizutragen. Inzwischen rubte auch seine wissenschaftliche und vuldzisstischen Statustion der Gegenvart? Jürich, Schabelissiche Buchdandlung 1873 — beleuchtet der erste, veranlagt durch das datikanische Konzil und seine Folgen, den Kampf der modernen Gesellschaft mit der Hierarchie, der zweite die erligisde-Konzil und seine Folgen, den Kampf der modernen Gesellschaft mit der Hierarchie, der zweite die erligisde-Kirchliche Situation inmitten der beiten gegensählichen Extreme der Orthodorie und des Anterialismus. Nicht der erfteren galt sotan sein Jauptlampf, sondern dem letztern od

ober allgemeiner und genauer ausgedrückt, einer allem Christentum feindlichen ober es wenigftens thatfachlich untergrabenben rabitalen Richtung in ber Wiffenschaft, Die ju jener Zeit sich besonders rührig zu zeigen anfing, und der gegenüber L. ohne Beeintrachtigung feiner Pringipien nun bie Aufgabe eines driftlichen Apologeten übernahm. Straug' lette 5 bebeutende Schrift "Der alte und neue Glaube" 1872 mit ihrem materialistischen Betenntnis, ibrer Bermerfung bes Chriftentums als einer Religion ber astetischen Schwarmerei und hiftorifchen Sumbugs, wie ihrer Beringschätzung aller Beftrebungen gur Berfohnung von Kirche und moderner Bildung nötigte ibn, in ber "Reform" bes Jahres 1873 gegen ben bis dahin von ihm hochgefeierten Mann mit scharfen Wassen ber Kritit und Fronie zu 10 Felbe ju gieben. Die gleiche Pflicht erfüllte er 1874 und 75 in bemselben Blatte gegen: über ber Schrift von Eb. von hartmann "Die Gelbftgerfetzung bes Chriftentums und bie Religion ber Bufunft", wobei er ben Dilettantismus biefes Philosophen auf bem Gebiete ber Theologie, ben funftlichen Sonfretismus feiner angeblich neuen Religion ebenfo febr ins Licht zu ftellen bemubt war, als die Berechtigung des liberalen Protestantismus auf 15 den Namen einer Religion. Als dritten Gegner bekampfte er (in der "Reform" von 1875) ben Neukantianer Albert Lange, ber in feiner "Gefchichte bes Materialismus" bie Religion wie die Welt ber Ibeale überhaupt für einen blogen schönen Traum bes bichtenben Menichengemutes, unentbehrlich in ber brudenben Brofa ber Birklichfeit, aber ohne jeben objektiven Bahrheitsgehalt, ohne allen Wert für die Erkenntnis erklart hatte, indem er 20 gegenüber einem folden ichroffen Dualismus zwijden Gemut und Intellett, einer folden unausfullbaren Rluft gwifchen ber Welt ber Ginne mit ihrer mechanischen Rotwendigfeit und ber Belt bes Beiftes mit ihren 3bealen auf bie Ginbeit ber Menschennatur in ihren beiben Funktionen ber Bahrnehmung ber Birflichfeit und ber Bilbung ihrer 3beale hinwies und auf die thatfachliche Weltbeschaffenheit, welche gerade burch die finnliche 25 Wahrnehmung und die tägliche Erfahrung das Material und ben Reig zu ben Joealen bes menichlichen Gemute abgebe — eine Gewähr dafür, daß fie mehr als bloß jubjettive Buufionen fein muffen.

Demielden Jwede, der vielangesochenen Religion ihre gebührende Stellung in der beutigen Gesellschaft zu wahren, dienten auch die Artikel, welche in den "Deutschen Zeitsso und Streitfragen von Holgendorff und Onden" erschienen: "Das Leben Zeitu und die Kirche der Julius in 1872 und "Die Religion im Zeitalter Datvinis" 1873. In dem Letteren wird gezeigt, wie die Religion zwar einerseits den sesten Willen daben müsse, die neuere Welts und Naturersenntnis in ihrem berechtigten Unternehmen, alles Weltgeschehen aus natürlichen Weltursachen und den in diesen wirsenden Gesehen zu erklären, in seinem Suntte zu stören, andererseits aber auch, sich in ihrer Selbstgewißbeit nicht sieren zu lassen burch die Weltursschaft, und wie speziell der Dartvinismus, der die Gesamtheit aller Welterscheinungen monistlich aus einem einheitlichen Prinzip zu begreifen, ihren ganzen Meichtum aus den einschaften Formen und der naturgenähen Fortentwicklung derselben mit Ausschluß jedes Eingriffs einer überweltlichen Macht, jedes Aunders zu erklären aunternimmt, der Veläzion ihr Herrichtstägebiet nicht entreizen sonne, da sie selber auf einen Wonsbmus, nämlich eine Einheit über und in den derben dechen der Aufru und des Geistes hinweise, der sie beide zu einer einmustigen Welt verbinde. Im übrigen ist L. auf eine nähere Auseinandersehung mit dem Dartvinismus nicht eingetreten und bat es nicht unternommen, die noch vielfach ungelösten schwiesing detressen besten

Im Februar 1875 folgte L. noch einer Einladung nach dem Norden Daufschland, um auch dert Vorträge gegen die modernen Angriffe auf das Chriftentum zu halten. Aber schon nacht mit schnellen Schriften bas Ende biefer immer mehr gesteigerten, in den letzen Jahren geradezu aufreibenden Thätigseit und seiner ganzen der Schenslaufschn. Sein schon längere Zeit nicht mehr recht gesunder Köpper erlag nach der Rückreise von einem Vortrag in Basel über die Offindsaung Johannis den 13. Januar 1876 einer Geschätserse, die mit einem Lungenschlage endete. Um 16. Januar sand nach der sirchlichen Trauerfeier im St. Veter die Beerdigung auf dem städlichen Centrassriedbigsschen Scholzen Büsse siehen der siehen kann ihm gewöden siehen Welchen sind im Trude erschienen als "Gedäcknissworte, gehalten dei der Beerdigung D. Langs", Jürich, Cäsar Schnibt 1876. Noch im selben Jahre erschienen auch zwei Bigsgraphien des Lerssorbenen von Freundessand: "Heinrich Lang, von U. E. Viedermann, mit dem Bildnisse Langs, Zürich, Cäs, Schmidt" und "Heinrich Lang, von U. E. Viedermann, mit dem Bildnisse Langs, Zürich, Cäs, Schmidt" und "Heinrich Lang, von U. E. Viedermann, mit dem Bildnisse Langs. Von Aarl Ed. Mahrer, Basel, Chr. Krüss." Der schweizrische Bereiche so für freise Christentum aber ehrte seinen vereibigten Jührer durch Der schweizrische Bereiche so für freise Christentum aber ehrte seinen vereibigten Jührer durch der ein Jahr 1876 ge-

45 Stellung gur Religion und Moral im einzelnen gu behandeln.

gründete Langstiftung, welche den Zwed hat, unbemittelte, zum Studium der Theologie geeignete schweizerische Jünglinge zu unterstützen, ohne auf ihre Richtung irgend einen Druck auszuüben, und die es im abgelausenen Viertessahrent zu einem ansehnlichen Bestande und manchen erfreulichen Resultaten ihrer Wirtsankeit gebracht hat. Prof. Dr. B. Christ in Zürlch.

Lange, Joachim, Schulmann und Theolog, der Hauptvorkämpfer und Wortscher der Hallschen Schule in den pietistischen Streitigseiten des 18. Jahrbunderts, gest. 1744.

Litteratur: Die Hauptquelle sin eine gedenseschächte ist sie sie keineplächtige und tendenzisse Ausbergeichten ist sie sie keineplächtige und tendenzisse Ausbergeichten sie sie sie keineplächtige und tendenzisse Ausbergeichten über der der vongelischen Kirche stehenden nud ebemals gedadten vielen und werthesten Juhörer 10 von ihm selbst versalt. Haust Leipzig 1744, 8°. Außerdem vol. Götre, Gel. Europa I, S. 359 ff.: II, S. 700 ff.: Woser, Lexiton; Reubauer, Vachtüren von jeht sedenden Gelektern, Sald., Ressigionssstreitigsteiten, I. S. 44 ff.; Jöder II, S. 249, und Kortermunds Fortseyung, III, S. 1205 ff. (nebit Berzeichnis seiner Schriften); Schmid, Gesch des Pietikuns, S. 320 ff.; Engelbach, Böder 1. Sider, Sald., Ressigionssstreitigsteiten, I. Sald., Ressigionssstreitigsteiten, I. Sald., Ressigionssstreitigsteiten, I. Sald., Ressigionssstreitigsteiten, I. Sald., Ressigionssstreit, Bolland, Geschütze des Kalfing Schriften und Kochen von Schriften von Schriften von Schriften von Schriften von Schriften von Schriften und Kinder von Schriften Schriften von Schriften von Schriften von Schriften von Schriften von Schriften v

Joachim Lange wurde am 26. Oktober 1670 ju Garbelegen in ber Altmark geboren, 40 wo fein Bater Moris Lange, Ratebertvandter war. Da er burch eine Feuersbrunft faft alle seine Sabe verloren, mußte der Sohn fich in durftiger Lage und mit fremder Unterftutung auf ben Schulen ju Ofterwief, Queblinburg (1687) und Magbeburg (1689) auf bas Studium ber Theologie vorbereiten. Auf feine religiöfe Richtung übte besonders ein älterer Bruber Einfluß, ber ale ein gottfeliger studiosus theologiae ibn in ben studiis, 45 sonderlich aber im Christentum unterrichtete und ihn anwies, mit eigenen Worten aus freiem Gerzen zu Gott zu beten. Seine Universitätsstubien begann er im Herbit 1689 zu Leipzig — gerade zu ber Zeit, als dort die pietistische Betregung ihren Ansang nahm. A. H. France, an den er durch seinen Bruder empsohlen war, nahm ihn unentgeltlich bei fich auf, fo bag er neben ben Collegiis auch feinen täglichen Umgang ju vieler Erbauung so genoß. Er war in ber alten Philologie grundlich vorgebildet, erwarb fich nun auch Renntniffe in ben orientalischen Sprachen, hörte theologische Borlefungen bei Dlearius und Rechenberg, Francke und Schabe, nahm teil an den exegetischen Ubungen des sog. Collegii philobiblici unter Albertis Direktion und folog Freundschaft mit einer Reihe bon Mannern, die fpater feine Rollegen ober Parteigenoffen in Salle, Berlin und anderwarts 65 wurden. Auf Francks Empfehlung wurde er Lehrer im Haufe von Spiffian Thomasius. Als dieser im Jahre 1690, um einer gegen ihn eingeleiteten Untersuchung auszuweichen, Leipzig plößlich verließ, war Lange der einzige, dem er "seine vorgenommene schnelle Retirabe vorber im Bertrauen eröffnete". Alle bann in bemfelben Jahre in Leipzig "bie mabre Pietät unter bem Ramen ber Bietisterei verhaßt gemacht wurde" und infolge babon France 60 als Diatonus nach Erfurt ging, fo folgte ihm Lange babin (1690), wurde mit anderen Anbangern besselben öffentlich beschimpft, jog mit nach Salle (1691) borte noch vor ber

Eröffnung ber Universität theologische Borlefungen bei Breithaupt und Frande und hatte mit biefem "aufs neue ju feiner vielfachen Erbauung einen gefegneten Umgang". Rach vollenbeten Studien ging Lange, ba er jur Ubernahme eines Pfarramtes teine Freudigleit hatte, 1693 nach Berlin: er wurde von Caspar Schabe, bem Rollegen Speners, ins haus s genommen, erhielt auf beffen Empfehlung eine Sauslehrerftelle bei bem Geb. Rat Fr. R. bon Canit († 1699), beffen Gebichte er hater berausgas (Berlin 1700, 8"), benigte beffen reichfaltige Bibliothet jur Fortietung seiner Studien, machte vornehme Befanntschaften im Civil- und Militarftande, nahm teil an einem von Spener geleiteten Collegium biblicum exegetico-asceticum und trat in nabere Berbinbung mit bem frommen Rreife, ber 10 in Berlin um Spener fich fammelte und ju bem u. a. Die Frau bon Canit, ihr Salbbruber, ber Freiherr bon Canftein zc. gehörten. Rachdem er bon Salle in absentia ben gradus magistri ethalten, ging er 1696 als Reftor nach Coelin in Ginterpommern, tehrte aber icon 1698 als Reftor bes Friedrichswerderschen Gymnasiums nach Berlin gurud, übernahm dazu 1699 auch noch eine Bredigerstelle an der Friedrichsstäder Kirche 15 und belleibete biefes Doppelamt neun Jahre lang mit großem Gifer und Erfolg. Er bing mit ganzem Herzen am Schulamt, so daß er zu sagen pflegte, die Schule fei die mater, bie Rirche bie filia; als bie brei Sauptstude eines guten Schulregiments bezeichnet er Bietat, Belehrfamteit und Disziplin; Die lettere wußte er gut ju bandhaben. Un Belehrsamkeit und Lebrgabe fehlte es ihm nicht. Er verteidigte ben Gebrauch beibnischer Autoren 20 gegen firchliche Efferer, schrieb für feine Schüler eine bielgebrauchte, seit 1707 bis ju bes Berfassers Tobe in 26 Auflagen und 100 000 Exemplaren erichienene lateinische Grammatit nebst anderen Silfebuchern, für philosophische Propadeutit eine medicina mentis, war aber bor allem bemubt, feine Schuler gur mabren Ertenntnis und Furcht Gottes anguleiten, ba ein gewiffenhafter Schulmann fein bloger Sprachmeifter, fonbern ein geift-28 licher Vater seiner Böglinge sein musse. Er begann baber seine Schularbeit in jeber Woche mit einer leetto sacra et biblica, bielt ben Alumnen ber ersten Rlaffe eine eigene astetische Lektion, suchte einzelne Scholaren burch Privatzurebe zu gewinnen und burch fie auf andere zu wirten, und hatte babei die Freude, viele Frucht von feinem Berfahren zu feben und insbesondere viele Theologen auf die Univerfität Salle zu liefern. An biefe 30 Universität wurde er felbft, junachft ale Abjunkt Breithaupts, als biefer Abt von Klofterbergen geworben, balb als orbentlicher Brofeffor in ber theologischen Fakultät berufen. Fast 35 Jahre wirkte er hier von 1709 bis zu seinem am 7. Mai 1744 erfolgten Tobe — einen ehrenvollen Ruf nach Kopenhagen lehnte er ab — mit großem Eiser und angestrengtem Fleiße, als gleichgesumter und innig befreundeter Rollege von A. H. Francke, 26 J. J. Breitbaupt, Baul Anton, Joh heinrich Michaelis, J. D. herrnschmidt, J. J. Aambach ale Lehrer und Schriftsteller, ale Sauptstreiter, Bort- und Schriftführer bes Salleichen Bietismus. Beim Reformationsjubilaum 1717 wurde er Dottor ber Theologie. 1721/2 und 1731/2 bekleibete er bas Reftorat an ber Universität. Das zweitemal wurde ibm feine unzeitige Strenge burch foniglichen Erlag verwiefen. Seine Vorlefungen, w die er ansangs vor hunderten von Zuhörern, später seit 1730 meist vor leeren Bänken bielt, umsaßten vorzugstveise Dogmatik und Moral, wobei er seine in lateinischer und beutscher Sprache versaßte Oeconomia salutis als Lehrbuch zu Grunde legte, serner exegetica über I und MI; baneben bielt er, tvenigftens eine Beit lang, ein besonderes collegium litterarium und lectiones asceticas. Als seine Sauptaufgabe betrachtete er 45 ce, bas aequilibrium fidei et fidelitatis, bes Glaubens und ber Treue, worauf im Chriftentum alles antomme, ju erhalten und feinen Schulern ju empfehlen und fo mebr noch die Gottfeligkeit ale die Gelehrsamkeit feiner Buborer ju forbern, wie er benn auch als zweimaliger Prorettor ber Universität eifrig und unter fcweren Rampfen bie wantenbe Dissiplin wieber bergustellen bemuht war. Größer noch und bauernber als seine atabe-50 mische war feine litterarische Wirfjamteit: bei feinem langen Leben, seiner gesunden, sehr aktiven und arbeitsamen Natur, seiner geschwinden Hand, den vielen ihm sich bietenden Beranlassungen und Aufforderungen, aber auch bei seiner großen Breite und Flüchtigkeit lieferte er fast bon Jahr ju Jahr eine folde Menge ber berichiebenften Schriften philologischen, philosophischen, theologischen, erbaulichen Inhalts auf ben Buchermartt, daß Freunde 56 und Gegner seine Federsertigkeit ebenso bewunderten wie seine Mängel an Methode und Gründ= lichfeit beflagten. Gine nicht einmal vollständige Aufgablung feiner Schriften (bei Rotermund, Forts. von Jocher, Bb III, S. 1205 ff.) giebt 95 Nummern: nur bie fur bie Beidichte ber Theologie wichtigften tonnen bier genannt werben. 1. Langes schriftstlerische Beteiligung an den pietistischen Streitigkeiten begann, wie

60 es scheint, erft nach Speners Tobe († 5. Februar 1705), ba bie 1701 gegen bie Witten-

berger erschienene Schrift orthodoxia vapulans nicht sicher von ihm berrührt (f. Bald) S. 844). Run aber trat in ber Stellung ber beiben Parteien, ber Pietiften und Orthobogen, eine boppelte Wendung ein: jene, die bisher als die Angegriffenen mehr in ber Defensive sich gehalten, gingen jest aggreffib gegen ihre Gegner bor, indem fie biefe bes Abfalls von ber rechten Lebre, ber Beuboorthoborie beschuldigten; andererseits trat b ein Bersonenwechsel ein in ber Führung ber beiben Barteien : Loscher übernahm bie Führung ber orthoboren Sache, Wortführer ber Bietiften aber murbe ber ihm weber an Beift und Gelehrfamkeit noch an fittlicher Lauterleit und Talt ebenburtige, vielmehr nicht felten plumpe, leibenschaftliche, intrigante Lange. Er eröffnete ben Streit icon bon Berlin aus 1706 burch eine kleine Schrift unter bem Titel: Idea theologiae pseudorthodoxae, 10 speciatim Schelvigianae, die er ber von Zierold verfaßten Synopsis veritatis als Anbang beigab. 3m folgenben Jahre 1707 ließ er nicht blog biefelbe Schrift unter bem Titel Idea et anatome theologiae pseudorth. gesondert erscheinen, sondern stellte auch ben von Löscher seit 1702 herausgegebenen "Unschuldigen Rachrichten" ein antifritisches Bert unter bem Titel "Aufrichtige Nachricht bon ber Unechtheit ber fog. Unschuldigen 15 Nachrichten" 1707 entgegen, und ließ in ben folgenben Jahren 1708, 9, 13, 14 vier weitere Banbe unter gleichem Titel folgen. Seinen Sauptangriff richtete er 1709/11 gegen bie Orthodogen unter bem injuriösen Titel Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-hermeneuticus, worin er ben "Pfeudorthodogen" eine Reihe von Grundirrtümern, insbesondere in der Beilslehre bie Regerei bes Reopelagianismus vorwirft. Dag unter ben 20 fog. Pietisten allerlei Ausartungen und Ubertreibungen borgetommen, leugnete er nicht; fie feien aber nicht auf Rechnung ber Bietiften ju feten, wesbalb er in feinem 1712-14 in 4 Banben ericbienenen Berte "Richtige Dittelftrage" biefe Irrtumer und Irrungen ausführlich bekampfte. Unterbeffen batte 23. E. Lofcher (f. b. A.), im Jahrgang 1711 feiner Unich. Nachrichten ben ersten Teil seines Timotheus Verinus erscheinen laffen. 26 Sofort trat im Ramen und Auftrag ber theologischen Fatultät in Halle Lange mit einer Gegenschrift hervor unter bem Titel, "Die Geftalt bes Kreugreichs Chrifti in feiner Unschuld mitten unter ben falichen Beschulbigungen und Lafterungen" 2c., nebst einem Unbang bon ber Gunbe wiber ben bl. Beift 1713, worin er feinem Begner Berlafterung ber un= schuldigen Wahrheit vorwarf. Als bann Löscher zu wiederholtenmalen, erft 1716 burch so Budbeus, bann 1719 burch ben Borfchlag einer perfonlichen Unterrebung, ben Frieden mit ben Sallensern berzuftellen suchte, war es vorzugsweise Lange, ber homo eristicus, an beffen Hartnädigteit bie Friebensverhandlungen scheiterten, ba biefer vor allem bas Augefländnis von Löscher verlangte, daß er den Pietisten Unrecht gethan und diese in allen Hauptpunkten Recht hätten. Aussprache und Briefprechsel blieben ohne Erfolg; auf so Löschers 1718 erschienen "Bollständigen Timotheus Verinus" antwortete Lange im Namen der Halleden Falultät mit seiner "Abgenöthigten völligen Absertigung des sog. vollständigen T. V." 1719, ließ barauf feine "Erläuterung der neuesten Siftorie bei ber et. Kirche von 1698—1719" folgen und widmete auch noch dem 1722 erschienenen zweiten Teile des Timotheus Verinus ein Wort der Erwiderung. Damit erlosch der 40 pietistische Streit: in Rurfachsen wurde bas weitere Streiten verboten, in Salle batte fich unterbeffen ein weit gefährlicherer Geind gezeigt, gegen ben jest Lange feine Baffen tehrte.

2. Dies war der Philosoph Christian Wolff, der seit 1706 Professor in Halle war und hier mehr noch durch die Horn als durch den Inhalt seiner Vorträge in den gläubigen Kreisen Misse erwieden Angle den Vorträge in den gläubigen Kreisen Misse erwieden. Das ihm Wolff anthat, in christ sticher Gelassenheit Gott auf den Anien klagte, fühlte sich der "allzeit sreitsertige" Lange berufen, dem Erteit aufgumehmen und gegen den Khilosophen, der nicht blög die theologos bei sedere Gelassenheit spallietete, sondern auch viele studiosos kreologiae zur Verzachtung Gottes und seines Worts verführte, mit offenem Angrisse vorzugeben, aber auch zugleich den Einflug, den er dei hof delas, gegen ihn aufgubieten. Den Ansas bot eine zu Ausgeich den Einflug, den er dei Horalphislophie der Shinesen. Den Ansas bot eine kangleich den Einflug Moral des Consutse vorzugeben, aber auch zugleich den Einflug. Moral des Consutse vorzugeben, der eine Misse der Schlieben vorzugeben, aber auch zuschen Wolffs über die Moralphislophie der Shinesen vorzugeben, aber auch zu feinen Wortschliche Wortschlieben der Verlassen der Verlassen der Verlassen der der der Verlassen d

8. November 1723, durch die Wolff seines Amtes entsetz und aus allen königlichen Ländern verwiesen wurde. Lange selbst erscharat über die Maßregel, die viel weiter ging, als er gebacht. Doppelt unangenehm war für ihn, daß sein Sohn zu Wolffs Nachsolger ernannt wurde. Auch serner noch bekänufte er die Wolffsche Philosophie, besonders deren 1725 erschiennen Ausführlichen Regension der wider die Wolff Weltaphysis auf 9 Universitäten und anderwäris edierten Schriften, in einer Nova anatome 1726, 134 Fragen aus der neueren mechanischen Philosophie 1734, Aurz Darsellung der Grundstige der Wischen Philosophie höll. 1736, sowie den einer Schriften, in einer Nova anatome 1726, 134 Fragen aus der neueren mechanischen Philosophie 1734, Aurz Darsellung der Grundstige der Wischen Philosophie, Die der Grundstige der Wischen Philosophie, Lechzig 1737, trug auch 1736 dem Könige seine Bedenten mindlich vor. — Witt alleben bermochte er nicht zu bindern, daß 1740 Wolff im Ariumph nach Holfe zurüdschrte, daß ihm selbst die weitere Polemit gegen Wolff ausbrücklich verboten vorrbe und daß 1743 ein Wolfficher, S. Baumit garten, sogar als Ordinarius in die Holfe Teologensaultat eintrat. Ihm blieben nur unfruchbare Klagen über den status noster pristinus penitus mutatus, über den Molffiche Theologenschusel.

3. Wie die dieher genannten Streinschriften, so haben auch die übrigen theologischen 20 Arbeiten Langes, so boch sie auch von einem Teil der Zeitgenossen geschätt tourben, sie und nur noch historisches Anteresse. So seine kirchenhistorischen Arbeiten (Gestalt des Kreuzreichs 1713; Ersäuterung der neuelten Historia eroel. vet. et novi T. 1722; Lebensdeschreibung Cansteins 1740; Historia end. Abhandl. der Areibes Gewissens den fellen Arstein den sie Kreuzreichs 1741; so die spischen 1744; so die spischen 1744; so die spischen 1740; distorische und den den der Arbeiten auch 1723; gegen die Kadeltinationsschre: Institutionen studii theol. lit., Hall 1724; de genuina studii theol. indole 1712); so endlich die früher besonders geschätzen ergetischen Arbeiten, a. B. ein Comm. hist, herm. de vita et epistolis Pauli 1718; exegesis ep. Petri 1712; Joannis 1713; Hermeneutica sacra 1733; besosones abet seine beiden umfassenden Bibelwerk, das größere unter dem Gesanttitel "Biblisches Licht und Recht", in einzelnen Abetlungen erlichen unter den Spezialtieth prophetisches (1732), biblisch-siechtsche Sicht und Recht", in einzelnen Abetlungen erlichen unter den Spezialtieth prophetisches (1738), evangelisches (1735), apostolisches (1729), apotalyptisches (1730) Licht und Recht; sowie eine Lützer Zusammentassung diese Gesanterstäung in seiner sog. Sausbibel oder Biblis parenthetiea, Lethysis 1743, 2 Abe, Hollen eines Gesanterstäung in seiner sog.

4. Auch als Kirchenliederdickter itat L. mit einigen für seine pietistische Richenlied "O Zelu, süßes Licht, nun ist die Aacht vergangen." In dem Bedensten der "O Zelu, süßes Licht, nun ist die Aacht vergangen." In dem Bedensten der theologischen Falustät zu Wittenberg über das Freilingbausensche Gesangbuch Kransfurt 1716), 20 wurde als nicht schriebensche her des ber Dichter in Strophe 2, 3. 3—5 tres partes hominis essentiales, Geist, Seele und Leib, "statuire." Von dem Liede, "Gert, wann wirst Du Zion dauen?" lassen neuere Gesangbücher den von Ehr, Keinnann (vgl. Bd X S. 202) übernommenen Kehreim "Freude, Freude, über Freude u. s. w." weg. Das von Wehel (Hymnopoeographia II, 55) und 3. Rambach in dem Hessenschen Siedenschen Gelangbuche von 1733 Joachim Lange zugeschriebene Lied "Herr Zelu, Gnadensfonne" stammt nicht von ihm, sondern von L. A. Gotter (Mehel, Anal, hymn, II, 471; Fischer, Kirchenlieder-Leiston I, 278).

Lange, Johann Peter, gest. 1884. — Worte ber Erinnerung an Dkonf.-Rat Prof. Dr. J. B. Lange, Bonn 1884; Daheim 11. Jahrg. 1875, S. 532; 20. Jahrg. 1884, 56 S. 715.

 betrieb er so eifrig, daß er sich eine Zeit lang ernstlich zu den Kindern Jörael rechnete und sich der Juden annehmen wollte. Als er sür Feldarbeiten dom Bater einige Thaler erhielt, trug sie der Kinde so schoell als möglich zum Buchkändler nach Elberfeld, um sich aus eigenen Mitteln Bücher zu versichassen. Alls der Later im Jahre 1817 durch einen Unsall außer stande gesetzt war, das Fubrwert zu besongen, mußten die Söhne ihn bertreten und der jagenbliche Johand abs Geschäft eines son. Schirtmeisters übernehmen, also die Ladungen annehmen und abliesen. Unterwegs pflegte er beständig zu lesen, auch seinen Kameraden die beliebten Bolkssagen vorzulesen. Alls der Vater im Jahre 1819 wieder ins Geschäft eintreten konnte, wan nach Sonnborn ein Hilbsprediger Kaltboss geschommen, der, die Gaben des Knaben erkennend, ihn im Arteinsischen und wir die Gaben der einschielten und der der einschielten und der der kanges, den höchst begabten Sohn studieren zu lassen, und er wurde auf das Gymnasium nach Düsseld der Bort geschiett. Schon frühe auf dem Roden hatte er gedichtet; zu Düsselds ersteute er seine Mitschielten durch manches gelungene Lied, von denne eins, eine Parodie des Sängers

bon Goethe, noch nicht vergeffen ift.

Im Serbste 1822 bezog L die Universität Bonn und konnte bort auch nach dem Tode bes Vaters unter dem Beistande seiner trefflichen Mutter seine Etwisen fortsetzen. Er schloß sich ganz beionders an Nitzich und Läcke an, die sie im derbst 1825 Bonn versieß, lud sein Gönner, Bastor Dring in Elberseld ihn ein Zu im Herbst 1825 Bonn versieß, lud sein Gönner, Bastor Dring in Elberseld ihn ein, zo als Amanuensis ihn bei seinen schriften Arbeiten als pelfen; dabei predigte er mit bestem Ersolg. Zu Neujahr 1826 sorderte ihn Bastor Emil Arummacher in Langenberg auf, als Hilberveiger dei ihm einzutreten. Es von nur sitr furze zeit, da die Gemeinber Basto den beliebten Perdiger einstimmig wöhlte und Lange schon im Mai 1826 dort einzeschört wurde. So von er spät zum Studieren, aber frühe ins Amt gesommen. In ze Nach sing L seine schriftstellerische Thätigseit am mit Beiträgen für zeitschriften, auch brurden einige Perdigten von ihm gedruckt. Schon im Spätberbst 1828 siedelte ber junge Brediger nach Langenberg über, wo er neben treuem Dienste im Amte seine schriftstellerische Thätigseit fortsetzte. Das erste Bänden seiner "biblischen Dicktungen" das bett erschienen, widmeter er seinen hochverehrten Lehrern Nitzig und Lücke. Es sindet sich darin so das berrtiche Lied: "Der Aussersten Lehrern Nitzig und Date. Es sindet sich darin so das berrtiche Lied: "Der Der unterstandene", das später Kirchenlieb geworden ist: "Der Herr herr ist ausserschapen der christlichen Glaubenssehre bekundete er bereits durch geine Schrift: "Die Lehre ber helt Schrift von der Freien und allgemeinen Gnade (Elberfeld 1831). Sie kohr gegen den Salter Franzen der Krummacher in Gemarke gerichtet, der eine Anstinger aus gegen den sa Rastor Fr. Bills, Krummacher in Gemarke gerichtet, der jene englische Schrift frei bearbeitet batte. Aus der Bertvickelung, in die 2. mit den Anhängern der strengen calvinitischen Bradestinationslebre gericht, ging er ungefährete betvor.

Einem Rubestinationslebre gerich, ging er ungefährete bervor.

Einem Rufe nach Duisburg, ber im Sommer 1832 an ihn erging, solgte er gerne und hat dort sast neun Jahre als Pastor der größeren resormierten Gemeinde in großem so Segen gewirft. Auf der Kanzel durch das Wort der Predigt, unter der Kanzel durch treue Seelsorge, die ihm die Liebe aller Klassen der Bevölkerung eintrug. Die Ergebenisse sie ihm die Liebe aller Klassen der Bevölkerung eintrug. Die Ergebenisse konties wissen der bei kacht beines sortieste, sind in seinen "Veremissen erfülle des Kbends oft de Adardoch (Meurs 1840 und 1841), meist Aufsähe, die in verschiedenen Zeitschriften erschienen voren son und die dasse der Lieber siehen kanne der hoher Ernste frient und tief angelegten Gesters, zugleich aber auch done einem nicht rigorosen, aber hoher Ernste sittlichen Gesübles zeugen, wie z. B. über die Freisprechung des Genies von dem Geseh, oder über die Rechabilitation des Fleisches. Aus der Duisdurger Zeit stammt auch das zweite Bändschen seiner "biblischen Dichtungen", das die herrlichen Lieder enthält: "Sei du mein Freund und scha im meine Brust, herr so Zesu Menschenson zu.", dann : "Wein Weg kommt von der Wiege, und zeht der Sesimat

ju, burch fcmere beilge Rriege, jur großen Beimateruh 2c."

Im Jahre 1839 trat Lange mit leinen Langenberger Freunden eine Reise nach der Schweiz an, der wir eine erhabene Schilderung der dortigen Natur, besonders einiger Basserlale, wie des Rheinfalls (vermischte Schriften Neue Folge, 1. Bandehen) verdanten. so Land und Leute gesielen dem Reisenden vom Niederröein so wohl, daß er einem bald darauf an ihn gerichteten Nute nach Jürich als Krofessor an die Universität sollen. Am 6. April 1841 zog er mit seiner Familie dert ein. Was ihm diesen Ruf nach Jürich trobs verschaft das, das von eine zu Duisdung im Jahre 1836 erschienene Schrift: "Über geschieftigen Edaraster der knowlischen Gebarglein, insbesonder er Kindheitsgeschichte werten geschieftigen Edaraster der knowlische Gebarglein, insbesonder er Kindheitsgeschichte werden.

Leben Jefu bom Jahre 1835 bie evangelische Geschichte für Mothen aus ber Beit ber ersten driftlichen Gemeinde erklärt hatte. In Murttemberg war Strauß wegen biefer be-struktiven Schrift seiner Stelle am theologischen Stift zu Tübingen enthoben, aber balb 5 barauf nach Burich berufen worben. Wegen biefer Berufung war im Kanton Rurich eine fo beftige Bewegung entstanden, bag bie Regierung, welche David Straug berufen batte, vom Bolle gestürgt und die Bereifung den Strauß rückgänzig gemacht wurde. Die neue gemäßigte tonservation Begierung berief nun J. B. Lange auf den D. Strauß zugedachten Lehrstuhl, tonnte sich aber auf die Dauer nicht halten. "Ich trat," hat L. später gesagt, 10 "in ein sinkendes Schiff," Es solgte eine sehr stürmische und bewegte Zeit, beren Wogen sich erst legten, als nach dem Sonderbundskriege eine friedlichere Luft durch die Thäler ber Schweis und über bie Berge zog. L. wirkte zu Zurich sehr anregend durch seine Bor-lesungen. Auch in firchlichen Angelegenheiten wußte sich L. während seiner dreizehnjährigen Birffamfeit baselbst eine große Zuneigung feiner Anhanger unter Studierenden wie ge-15 reifteren Mannern, und felbft die Hochachtung feiner Gegner ju erwerben. Unter ben Schriften, Die & ju Burich berfaßt hat, beben wir feine Antritterebe berbor (bom 1. Dai 1841): "Belche Geltung gebührt ber Eigentümlichfeit ber reformierten Rirche immer noch in der wissenschaftlichen Glaubenslehre unserer Zeit."
Für seine Hauptausgabe hielt er es, ein Leben Jesu zu versassen, im Gegensat zu dem 20 Zertbilde, das David Strauß entworfen batte. Das Wert erschien in 3 Budern: "Das Leben

Jefu nach den Evangelien" (Seidelberg 1844—47) und zerfällt in folgende Abschnitte: 1. Einleitung, 2. die einheitliche Darftellung der Geschichte bes Lebens Jesu, 3. das Leben Jesu nach der Ausbreitung seiner Fülle in der Anschaung und Darftellung der Evangelisten und die vier Evangelien als die apostolischen Grundformen ber Anschauung bes Lebens 26 Jesu. — Die Schrift jog ihm in der heimat allerlei Ansechtungen ju. So trat Fr. Wilh. Krummacher ju Elberfeld in seiner Zeitschrift "Palmblätter" gegen L. auf und beranlaßte ihn ju "Worten der Abwehr". Wer das Leben Jesu L.S, das auch ins Englische überfest worben ift, aufmersam lieft, wird fich überzeugen, daß der Verfasser bie herrlichkeit Christi in ihrer Tiefe erfast hat. Strenge hielt er an dem "Empfangen vom beil. Geiste, so geboren von der Jungfrau Maria" fest und stellt ben historischen Character der Kindheitsgeschichte ins rechte Licht. Das Leben, Wirten und Leiben des Erlösers ist in ergreisender Weise geschildert und dabei treffende psychologische Charalteristisen eingestochten. In der bon Ritid und Sad ju Bonn berausgegebenen Monatefdrift gab Brof. Rling ein treffenbes Urteil ab: über die feste Bebundenheit an bas gottliche Offenbarungs- und Beilswort, 35 über bie freie und geiftvolle Faffung und Deutung bes Schriftinhaltes, und über bie aufrichtige, entschiedene, driftliche Gläubigkeit, verbunden mit ber frifden und fraftigen Teilnahme an der großen theologischen Bewegung der Zeit. — Ein zweites Hauptwert, das Lange in Zürich verfaste, ist eine "Ehristliche Dogmatit" in 3 Teilen (Heibelberg 1849 bis 52, neue Ausgabe 1870), 1. Philosophische Dogmatit, 2. Bositive Dogmatit, 3. an-40 gewandte Dogmatit ober Polemit und Frenit. In biefem Wert hat fich bas spetulative Talent bes Berfassers besonders bewährt, wie bies auch von Theologen anderer Richtung bezeugt ift. Durch bies großartig angelegte und ausgeführte Wert ift er als ein bebeutenber Bertreter ber positiven und tonfessionell unbefangenen Theologie langft anerkannt. Dit wahrhaft apostolischer Freiheit tritt er ber Satung entgegen, wo fie ihm in Blaubens-45 lehre entgegentritt. — Bon ben fleineren Schriften aus Buricher Beit beben wir bervor: "Ueber Die Reugestaltung bes Berhaltniffes zwischen Staat und Rirche" (Beibelberg 1848),

bie für die Rampfe ber Gegenwart febr bebergigenswerte Winte enthalt. Ferner: "Rris tifche Beleuchtung ber Schrift von Ludwig Feuerbach: Das Wefen bes Chriftentums" (Beibelberg 1849), Die eine vernichtende Kritit bes Feuerbachschen Religionebegriffe giebt. 50 Bur Bebung bes firchlichen Gemeinbelebens fuchte &. einen Rirchengefangberein gu ftiften, ber turzweg "Lange-Berein" genannt wurde und zur Erbauung ber Gemeinde bis beute bient. Daran erinnert: Langes "Deutsches Rirchenliederbuch oder bie Lehre bom Rirchengefang, pratt. Abteilung" (Burich 1843) und "Die firchliche Somnologie ober Die Lehre bom Rirchengefang, theoret. Abteil." (ebenbafelbft 1843). Beibe faßte & noch einmal in 55 einer neuen (Titel-)Musgabe gufammen, mit einer Beleuchtung ber namhafteften firchlichen Gefangbucher. Seinen Freunden in der Beimat fandte er bon Burich aus alte und neue geiftliche Lieber unter bem Titel : "Bom Olberge", barin bie bedeutsamen Lieber: "Borft bu die Glode ber Ewigfeit" und "Run weiß ich einen fichern Ort" 2c. 2c. Gie fprechen es aus, bag ber Dicter in feiner bamaligen Lebensperiode nicht obne Rampfe und Sorgen 60 feinen "Bilgerlauf" fortgefett bat, aber auch in freundlicher Umgebung von warmen Freunden und ber berrlichen natur wohltbuende Gindrude in fein erregtes Gemut aufgenommen hat.

Rach 13jabriger vielfeitiger Thatigkeit in Burich tehrte &. aus ber Schweig im Jahre 1854 in feine Seimat gurud, ale Brofeffor ber Theologie gu Bonn, two er bor mehr ale breißig Sahren fein theologisches Studium begonnen batte. Die Langenberger Freunde s hatten biefe Berufung gewünscht und beshalb fich bei ber Behörde für L. vertvandt. Er nahm ben Lebrstuhl für foftematische Theologie ein, ben Dorner bis babin inne gehabt, ber einem Ruse nach Berlin gefolgt war. Zu seiner Antritisrede wählste er wieder ein echt reformiertes Thema: "Über die Erwählung". Seine Bonner Wirflamkeit umsaßt bie zweite Kälfte seiner beinahe Gossbeigen Lehrtbätigkeit. Wie früher in Jürich, nahm 10 L. auch in Bonn an dem sirchlichen Leden der Rheinproving den regsten Anteil, bei Baftoralkonferengen, Provingialfpnoben, Rirchentagen und als Mitglied bes Konfiftoriums gu Robleng, bem er bis an fein Ende, julest als Ehrenmitglied angehört bat. Auch bestieg er noch oft die Rangel und wurde fehr gerne gehort. Im zweiten Jahre feiner Bonner Birtfamteit begann er ein großartiges Bert, fein "theologisch-homiletisches Bibelmert", 15 welches er in Berbindung mit einer Reihe nahmhafter Theologen, wie bem hollandischen Theologen von Dosterzee zu Utrecht, Generalswerintendent Noll in Rönigsberg, Brof. Auberlen in Basel, Minist.-Rat Bähr in Karlsruhe, Detan Kling in Marbach u. a. mehr, herausgab. Wahrend zweier Jahrzehnte, vom Jahre 1856—76, war er stets eifrig be-müht, die Fortsetzung und Bollendung zu betreiben. L selbst hat vom AT bearbeitet: 20 Die vier ersten Bücher Wosis und die drei kleinen Propheten Haggal, Sacharja und Maleachi; bom RI bie Evangelien bes Matthaus, Martus und Johannes, fowie bie Apokalpple; mit seinem Schwiegersohn F. Hab, Plarrer in Krefeld, ben Nömerbrief; mit Professor von Oosterzee den Brief des Jakobus. Das bändereiche Werk, eines der brauchbarsten, welches in dieser Art die deutsche theologische Wissenschaft hervorgebracht, 28 hat in weiteren Rreifen, in ber Schweig, in ben Rieberlanden und in Nordamerita Berbreitung gefunden. Brof. Schaff in New-Port bat eine englische Bearbeitung beforgt, Die fich großer Beliebtheit erfreut und auch in England Gingang gefunden bat.

2. hat ber evangelisch-theol. Fakultät ju Bonn 30 Jahre angehört. Seine akabemische Birtfamteit umfaßt bemnach mehr als vier Jahrzehnte, feine gefamte amtliche Birtfamteit so pon 1826-84 mehr ale grei Dlenichenalter. Gie batte in feiner rheinischen Beimat be-

gonnen und hat bier wieber geenbet.

Auch in ben letten Reiten seines boben Alters gonnte fich &. feine Rube und fette neben seinen Borlesungen und Amtegeschäften zu Koblenz, besonders den Kandidatensprüfungen seine schriftsellerischen Arbeiten unermüdlich sort. Gin im Jahre 1876 zu Elber- 26 sehaltener Bortrag: "Über die Risse und Zerklüftungen in der heutigen Gesellschaft" beweist Langes tiefe Abneigung gegen jebe extreme Richtung, während er für "harmonische Begenfage" einen tiefen Ginblid befag. Much feine "Grundlinien ber firchlichen Unftande lebre" verdienen volle Berudfichtigung in betreff beffen, was 2. über atabemifche Lebrfreiheit im Gegensat gegen Lehrwillfur und Lehrfrechbeit bemerkt. Ebenso bie ernften 40 Borte über die theologischen Fatultätswiffenschaften. Das Schriftchen: "Uber ben Dethobismus" tampft für bie evangelische Freiheit in ber Gebundenheit an Die evangelische

Landestrede, gegen alle tünstlichen Mittel driftlicher Frömmigkeit zu erwecken.
Im Jahre 1876 seierte L. sein fünfzigjähriges Jubiläum, bei dem es ihm auch an äußeren Auszeichnungen und wärmster Teilnahme von nahe und aus der Ferne nicht fehlte. w Bu Oftern 1882 beging der greise Patriarch im Kreise seiner Familie seinen 80. Geburtstag, wiederum von Nah und Fern auss herzlichste begrüßt. Leider sehlte bei diesem schönen Felte sein Sohn, Prof. Dr. Albert Lange, der Verfasser der "Geschichte des Materialismus", der bereits gestorben.

Um 21. Juni 1884 hatte L. julest gelesen, bem beißesten Tage bes Jahres. Es so ergriff ibn ein Bruftrampf, ben aber ber fraftig angelegte Mann wieber gang überwand, fo bag fein toftlicher humor wieber gurudtehrte. Da machte gang unerwartet am Rachmittag bes 8. Juli 1884 ein Gebirnschlag feinem Leben ein Enbe. Dhne allen Rampf ift der Bollenbete sanft heimgegangen. Mabrend Les Schwiegerschin, Pharter Fath, am reichgeschmudten Sarge im Trauerhause tressliche Worte redete über Le 2, 29. 30, hielt so Baftor Rrobb, ber auch einft wie Lange in Langenberg gewesen und von bort nach Bonn gekommen, die Trauerrebe in der Friedbofskapelle über 1 Ro 3, 22, 23. - Nach bem Buniche bes Berftorbenen wurde fein Grabftein mit bem bezeichnenben Spruche geziert: "Der Weg bes Lebens gebet überwarts" Br 15, 24.

Bon ben nicht fpeziell angeführten Schriften L.s feien noch erwähnt: "Das aposto- so

lifche Zeitalter", 2 Bande (Braunschweig 1853 und 54). "Bermischte Schriften", neue Folge, 2 Bandchen (Bielefelb 1860). Gehr brauchbare afabemische Schriften bat 2. beforgt: "Grundriß ber theol. Enchtlopabie", 1877. "Grundriß ber biblijchen Sermeneutit", 1878. "Grundriß ber driftlichen Ethit", 1878.

Langen

Langen, Joseph, geboren am 8. Juni 1837 ju Röln, gestorben als orbentlicher Professor ber tathol.:tbeolog. Fatultat ju Bonn am 13. Juli 1901.

Der außere Lebensgang Langens war ein gang einfacher. Er ftubierte in Bonn, empfing 1859 bie bl. Briefterweibe, wirfte ein Sahr lang als Raplan in Bervelinghoven bei Reuß, wurde bann Raplan und Repetent am fatholifchtbeologischen Ronvitt zu Bonn. 10 Jm Jahre 1861 habilitierte er fich an ber tathol-theolog. Fatultät für Eregefe bes NI, 1864 wurde er außerordentlicher, 1867 ordentlicher Professor. Aus dem Gebiet der neu-testamentlichen Eregese und der mit ihr verwandten Fächer veröffentlichte er bis zum Jahre 1870 abgesehen von Universitätsschriften solgendes: von Abhandlungen erschienen in ber Tübinger ThDS, 1860: Die beiben griechischen Texte des Buches Efther, 1862: das \* 15 jubifche Synebrium und bie romifche Profuratur in Jubaa, 1863: Die erften Lefer bes Bebraerbriefes, 1865: Der theologische Standpunkt bes Flavius Josephus. Gelbitftandige Schriften find folgende: "Die beuterofanonischen Stude bes Buches Efther" (1862), eine biblich-fritische Abhandlung, "Die letten Lebenstage Jesu" (1864), ein biblisch-historischer Kommentar über Jesu lette Lebenstvoche, "Das Jubentum in Balästina zur Zeit Ehristi" 20 (1866), ein Beitrag zur Offenbarungs- und Religionsgeschichte als Einleitung in die Theologie bes NIS. Diefem Bert wollte er ein anderes über bie neutestamentliche Theologie folgen laffen, es ift bas aber nicht erschienen. Der Berleger Langens, Berber in Freiburg i. Br., wunschte, Langen follte in Berbindung mit feinem Bonner Fafultatefollegen für altteftamentliche Eregese, Reusch, Die Bearbeitung "eines furggefaßten eregetischen Sand-25 buches bes Alten und Neuen Testamentes" übernehmen (vgl. Goeb, Franz heinrich Neusch, Gotha 1901, S. 29); auch biefer Plan gelangte nicht zur Aussührung. Das verbreitetste Buch Langens in Diefer feiner erften Lebensperiobe, Die bis zum Batikanischen Konzil 1870 reicht, ift sein "Grundriß der Einleitung in das Neue Testament" (1868 I. Auss.). 11. Auss.). Der Wert der "Einleitung" wurde latholischerfeits allgemein anersannt, nach 1870 sprieb noch der Litterarische Handweise Mille Ausschaft 2018 nach der Einsteransche (1871, 98), die mieitung "zeichne sich aus durch übersichtliche Zusammenstellung des Stoffes, große Vertrautheit mit ber Litteratur, torrette Mitteilung berfelben, gebrangte Rurge neben Bollftanbigfeit ber Behandlung". Indes trat bei bein erstmaligen Erscheinen ber Ginleitung ichon ber Spalt ju Tage, ber swiften ber auch von Langen vertretenen alteren liberalen beutschen as tatholischen Theologie und ber neueren ultramontanen Richtung bestand. Es bedurfte nämlich Berhandlungen, daß seine Einleitung die vorgeschriebene kirchliche Approbation vom erzbischöflichen Stuhl in Freiburg erhielt, weil er in der Inspirationstehre nicht die forrest-ultramontane Theorie vertrat. Noch bezeichnender für den Umschwung, der sich 1870 in ber fatholischen Theologie vollzog, find aber die Umstände, unter benen die zweite Aufso lage ber Einleitung in anderem Berlag erschien. Der Berleger Herber in Freiburg teille Langen mit, daß "angesichts ber Kollisionen, zu benen die Erteilung der oberhirtlichen Approbation Anlag geben burfte", er auf fein Berlagsrecht verzichte. Langen begleitete feinerfeits das Erscheinen der neuen Auflage in anderem Berlag mit den Worten, "daß wenigstens tein sachlicher Grund für die firchliche Behörde vorhanden gewesen wäre, 45 die der ersten Auslage erteilte Approbation der zweiten zu verweigern, da das Buch in-haltlich völlig unverändert bleiben konnte". Langen charakterisierte treffend die ganze geistige Lage mit der Bemerkung: "Durch den Wechsel des Verlags wird das Buch aber hoffentlich fo wenig an Brauchbarteit verloren baben, wie burch ben Wechsel, ber fich inzwischen auch anderwärts vollzogen bat."

Seine Unbangericaft an ber vorvatifanischen liberalen Richtung ber beutschen tatbolifchen Theologie befundete Langen auch burch eifrige Mitarbeit an beren Organ, bem

Bonner Theologischen Litteraturblatt (herausgegeben von Reusch 1866—1877).

Co war es feiner gangen bisberigen Stellung nach flar, bag er fich ber Proteftbewegung gegen bas Batitanum anichloß (fiebe von Schultes A .: Altfatholicismus Bb I S. 415 ff.). 55 Mit feinen Bonner Rollegen murbe er bon bem Rolner Erzbischof Delders, ber fein Berftanbnis für bie inneren Rampfe biefer Danner baburch befundete, bag er ihnen als ultima ratio gur Unterbrudung ibrer gemiffenegemaßen Uberzeugung geiftliche Erergitien bringend auriet, suspendiert und erkommuniziert. Naturgemäß nahm er auch aktiven Anteil an ber altfatholischen Rirchenbildung, er verfaßte ben "altfatholischen Ratechismus" und Langen 269

ben "Leitfaden für den Religionsunterricht an den höheren Schulen", er gehörte derichiedenen Kommissionen zur Organisation der altsatholischen Kirche an, war Vorsitsender
der der den sonner Unionstonserenzen eingesetzen Kommission zur theologischen Erörterung der Unionsfrage mit den Orientalen u. j. w. Als 1878 die fünste altlatholische Synode den Colibatszwang ausspace, gab Langen seine frühere geistliche benätzeit in der Bonner Gemeinde — er datte die dahm mit seinen geststichen
Kollegen abwechselnd Gottesdienst und Predigt gehalten — auf, da er Gegne der Aufsehrung des Colibatszwanges war. Er hielt sich von dem altsatholischeskolischen Leben
von da ab in ziemsichem Umsang sern bezw. uahm nur bei ganz besonderen Anlässen
ihm noch Teil.

Der Altkatholicismus hat den festen Boben für seine katholische Stellung gegenüber Rom in der Geschichte des Katholicismus, in der Darstellung der Entwicklung, die der Ratholicismus im Abendland genommen hat. So wurde auch Langen naturgemäß aus einem Exegeten ein Historier, der sich an der großen altkatholischen Arbeit, der durchgereisenden Revision der bischer katholischen An-18

fcauungen beteiligte.

Auf rein hiftorifchem Weg bat er mit anderen Führern bes Alttatholicismus bie Nichtberechtigung bes ultramontanen Lehrspftems nachgewiesen. Bunachst veröffentlichte er bas Buch, bas für ben Alttatholicismus bie wiffenichaftliche Grundlage und jugleich ber wiffenschaftliche Nachweis ber Berechtigung ber tatholifden Opposition gegen bas 20 Batitanum geworben ift, bas Wert: "Das vatitanische Dogma von bem Universal-Epiftopat und ber Unfehlbarteit bes Bapftes in feinem Berhaltnis jum Reuen Teftament und jur firchlichen Uberlieferung" (vier Teile in einen Band, zweite Ausgabe, Bonn 1876). Er bietet ba eine fortlaufende geschichtliche, bon ber patriftischen Beriode bis gur neuesten Beit reichende Darftellung bon ber Auffaffung, Die bie tatholische Theologie bon 26 ben Lehren bes Batifanums und ben ju ihrer Begrundung angeführten Bibelftellen gehabt hat. Der Ereget verbindet fich in biefem Buch mit bem Siftorifer; Langen fucht urfundlich zu zeigen, daß die nach ber Formulierung des Jesuiten Bellarmin vom Bapfte auf dem vatikanischen Konzil festgestellten Lehren von seiner eigenen Getvalt und Unsehlbarkeit nicht blog nach ber allgemeinen menschlichen und driftlichen Dentweise, sondern auch nach so ben Grundpringipien ber tatholijchen Theologie als Irrlehren zu betrachten feien. Gine wiffenschaftliche Widerlegung bat bas Buch nicht gefunden, ein Beweis, wie unansechtbar feine Refultate find. Auch noch in biefe Uebergangegeit bom Eregeten jum Siftorifer fallt fein 1874 erschienenes Buch: "Die Rirchenbater und bas Reue Teftament, Beitrage gur Befdichte ber Erflärung ber wichtigften neutestamentlichen Stellen". "Durch grobe Ab- 85 weichungen - ichreibt er in beffen Borwort G. VI - von ber altfirchlichen Lehre und Braris, welche einen die gange Welt bewegenben Rampt beraufbeschworen, bat die romifche Rurie alle unbefangenen und wohlmeinenden Theologen zu einer forgfältigen Unterfuchung ber historischen Grundlagen ber kirchlichen Lebre veranlaßt, Unterluchungen, welche, so Gott will, dazu beitragen werden, langgeschiedene, durch Politik, Barteihaß und hierarchische so Gerrschlucht selbst in Feindschaft gegeneinander versetzte Teile der christlichen Rirche einander wieder naber ju bringen, vielleicht gar miteinander ju verfohnen." In biefem Buch "die Rirchenbater und bas Reue Teftament" machte er ben Berfuch, ber jum erftenmal in der tatholischen Theologie geschab, "an Mitteilungen aus der patriftischen Litteratur ju zeigen, wie die bogmatischen Lehren und Anschauungen ber Rirchenbater großenteils aus 45 ber neutestamentlichen Doftrin fich naturgenag entwidelt haben", er bot alfo ein möglichft anschauliches und relativ bollftanbiges, in feinem Buntte einseitiges Bild bon ben auf bas

MT gegründeten Anschauungen der Kirchendater.

Das Hauptwerf seiner nachbatikanischen Arbeitsperiode und seiner historisch-kritischen Mewisian ist seine vierbändige, Geschichte der römischen Kirche, auellenmäßig dargestellt" we (Bonn 1881—1893), die die Anschaufter in Loca Wert der Jahren 2000 der Verfolgt den Iven der Mindelung der die Konn 1881—1893), die die Anschauft sie stellt der Jahren Geschen der der der der der der der der Anschauft der Anschauft der Anschauft der Anschauft der Anschauft der Anschauft der Verfolgt der Anschauft der Verfolgt der Verf

270 Langen

römischen Stubles über bie gange driftliche Rirche burch seinen Nachfolger Leo I, fofte-

Langen hat in der Forrede zum dritten Bande es als möglich hingestellt, daß "nach 20 vielsach geäußerten Minschen eine gedrängte lieden Gerschet der weiteren Geschichte der spälle lichen Macht bis zur Gegenwart sich anschließen wird. Vermutlich ist das Nanusstript dazu da, es schein aber zweiselhaft, od es derössentlich werden wird, nachdem Langens Erbin, seine Schwester, sede Mitwirtung der altkatholischen Geistlichseit bei Langens Beerdigung rundweg abgelehnt hat und ihn, der saft 40 Jahre Hochschulkerer in Bonn a. 20 nachts ohne Sang und Klang nach Köln überssüber und der rein einst ohne kirchliche

Affisteng beerbigen ließ.

Die Urteile über biefes Sauptwerf Langens lauten verschieben. Seine Arbeite: genoffen und Genoffen in der biftorifden Auffaffung, wie Döllinger (bgl. Friedriche Dollinger= biographie III, 671), lobten die Arbeit, als monumentum aere perennius, das eine 30 langft empfundene Lude ausfüllte, das mit feinem alteren ober neueren Bert gu bergleichen sei, und die Münchener Atabemie wählte nach Abschluß bieses Wertes Langen zum korrespondierenden Mitglied. Dagegen hat sich Krüger in der Thuz 1885, 472 nach bem Ericheinen bes zweiten Banbes babin geaußert, bag Langen meift nur referiere, das Material beitrage, ohne es zu verarbeiten; "was bem Buch hauptfächlich mangle, 35 feien burchgreifende Befichtspunkte und organische Darftellung", es fei eine zuverläffige Bufammenftellung bes Daterials, aber Langen babe ben großen Stoff nicht berarbeitet au einer wirklichen Geschichte. Die Divergeng bes Urteils wird mit ihren Grund haben in ber verschiedenen Auffaffung von bem, was Aufgabe eines Siftoritere ber romifchen Rirche fei, und in der Berichiedenheit tatholifder und ebangelischer firchenhistorischer Unso schauung. Dem Gubjektivismus ber letteren, ber fich ja in einer für tatholische Denk-weise kaum annehmbaren Art namentlich auf bogmengeschichtlichem Gebiet geltend macht, pflegt bie tatholisch-hiftorische Richtung ber Alttatholiten vor allem bie objettive Eruierung ber thatfachlichen Buftanbe und Borgange und überlagt es - wie man bas auch an anderen altfatbolifcbebiftorifchen Werten verfolgen tann - bem einzelnen, ben Stoff fich 45 fubjettib ju geftalten.

Die jubjetlivb-hilvorische Behandlung hat Langen selbst auch geübt und zwar in einer Reihe von Aussiahen, die er in der Revue internationale de Théologie über verschiedene Puntte der Centwicklungsgeschichte des Japstums und der römischen Kirche veröffentlicht hat, und die mit zum Besten gehören, was als gestwolle Durchblicke über Jahrhunderte balange sirchliche Entwicklungen geschrieden worden ist. In seinem Hauptwerfe wollte er nach der Aussiassian, die er von seiner Aussade hatte, eben nur das historische Waterial

in möglichft objektiver Darftellung barbieten.

Eine weitere Schrift Langens: zur Entwicklungsgeschichte des Papfetums ist feine Monographie über "die Clemenskomane" (ihre Entstehung und ihre Tendengen aufs so neue unterjucht, Gotha 1890), welche nach Langen Ende des 2. und Anfang des 3. Jahr-hunderts entstanden und Umarbeitungen, dezw. Bekämpfungen einer nicht mehr vorbandenen Grundschrift ein follen, welch letztere die Übertragung des friecklien Rrimates auf Rom nach Jerusalems Untergang (135) versochten habe (vgl. Harnack in Thell 1891, 145). Seine Stellung als Allkatholik und die damit verbundenen Unionsverhandlungen wiit der orientalischen Orthodoxie wurden Allaha, zu zwie anderen Schriften Langens. Im

25

Sabre 1876 ericbien "bie trinitarische Lehrbiffereng zwischen ber abendlandischen und moraen-Jandicken Kirche". Langen hatte an sich verig Interesse an der Filioquefrage, aber da deren Lösung die unumgängliche Vorbedingung des großen sirchlichen Friedenswertes, der Union zwischen Abendland und Morgenland sei, "wird — meint Langen — jeder Dentende, welcher religiösen Überzeugung er auch sein mag, in der Wiederarusahnen der 6 Untersuchungen über bas Filioque etwas anberes erbliden, als eine Berirrung beutiger Theologie zu ber Spipfindigleit byzantinischer Disputiersucht". Gleichsalls von dem Ge-sichtspunkt der Wiedervereinigung der latholischen Kirche des Morgen- und Abendlandes aus schrieb Langen 1879 seinen "Johannes von Damastus", eine Darstellung des Lebens und vor allem der Lebre dieses Massichen Dogmatikers der orientalischen Kirche vor ibrer Trennung 10 bon ber abendländischen (val. barüber herrmann in The3 1880, 326). Langen hat noch eine Reihe fleinerer Schriften verfaßt, populare Darftellungen einzelner Buntte ber romifchen Rirchengeschichte, Die meift anonym erschienen und bom altfatholischen Breg- und Schriftenverein verbreitet wurden. Sie find in der Bibliothet des alttathol, theologischen Seminars in Bonn ausbewahrt und als Langensche Arbeit bezeichnet.

Langen war ein fehr anregender Lehrer, beffen hiftorische Borlefungen einerfeits frei waren bon bem unnügen Ballaft veralteter Buchertitel und vergeffener Meinungen, Die fich aber oft burch bie Fulle bes hiftorischen Materials und bie Rube ber Darftellung ju gestwollen Schilderungen der Entwicklung der kirchichen Institutionen erhoben. Alls Mensch von eine Aufarte Ureit über Berschen und Ausfande fallte. Seit 1899 war seine Arbeitskraft durch Krankheit start geschwächt. Am 13. Juli 1901 Mittag machte ein Schlaganfall feinem Leben raich ein Enbe, als er eben im Begriff war, in die Borlefung Leopold Rarl Goes.

au geben.

Langenftein Beinr. von f. Bb VII G. 604-607.

Langhton Stephan f. Bb IX G. 118, 21-57.

Langobarden. - Quellen: Ueber Die Anfange bes Bolte fiebe einzelne Rachrichten in griechijchen und römischen Schriftkellern, wie Strabo, Acitus. Piolemäus, Bellejus Patertulus, in bygantinischen, wie Protopius (Corp. seriptor. hist. Byzant, II, Vol. 1—3, 1833). Zbeophylatios und Theophyanes (de Boor. 1885, 1887). — Dauptquellen in Mon. Germ. 30 Hist. SS. rer. Langeobard. et Ital. sec. 6—9, ed. Waitz, Hannov. 1878. Darin z. B. Origo gent, Lang. — Hist, Langob. cod. Gothani. — Pauli Diac h. Lang. — Andreae Bergom. hist. u. f. w. — Gefene der L. in Mon. G. Hist. Leges IV. cd. Bluhme und Padeletti, nist. 1. iv. — Gezege der L. in Aon. G. List. Leges IV. ed. Blunne inn Pacelect, Fontes jur. Ital. med. aevi, Lurin 1877. — Urf under: Troya, Codice diplom. Langob, dal 568—774, 6 Bd. Napoli 1852—1855. — Sonftige Luclleunachweise und Angaben älterer 35 Darifellungen und Untersuchungen siebe in Dahmann-Wais, Quellentuche, 6. Aust. 1895; in Dahn, Langob. Subien, Bd I 1876; derf., Urgesch. 5, germ. u. rom. Böster, Bd IV. c. 7 (1889) und in den neueren Darifellungen von Th. Hodgkin, Italy and her invaders, Voll. V—VIII, 1895—1899 und L. W. Hartmann, Gesch. Ed. im Attielater Bd II, 1, 1900 in Anmersungen und Einleitungen der einzelnen Abschnitz; und in Atti e Memorie del con-40 gresso storico in Cividale 1900.

Die Langobarben, zuerft von Strabo erwähnt, nach eigener unhaltbarer Sage aus Standinabien ftammend, find Beftgermanen, ber Sprache nach Babern und Alemannen verwandt. An ihre ältesten Sige westlich von der unteren Elbe erinnern Namen wie Bardengau und Bardowik. Über ihre Urgeschichte sinden sich in antiken Geschichtschreibern 45 nur färgliche Angaben. Durch Kriegsmut trot geringer Boltszahl von mächtigen Nachbarn gefürchtet und vor ihnen gesichert, erliegen sie doch den Legionen des Tiberius (5 n. Chr.). Wit Marbod stehn sie erst im Bunde, dann mit den Cherustern gegen ihn (17 n. Chr.). Ibre Schicffale in ben nachften Jahrhunderten liegen im Duntel. Gegen Enbe bes 4. Jahrhunberts manbern fie, mohl bon Sunger getrieben, aus, unterwege frembe Bolferbroden 50 fich angliebernd und ben Beg gen Guboften, vielleicht burch bas frei geworbene Bohmen nehmend. Gegen Ende bes 5. Jahrhunderts feten fie fich in Besith bes Rugierlandes, etwa im heutigen Niederösterreich, gieben fich bann in die Ebenen der Theif und Donau, fcutteln die Gerricat ber benachbarten heruler ab, tampfen, bom Raifer Juffinan burch Schenkungen begunftigt, gegen bie ibm gefährlichen Gepiben, ihre sublichen Nachbarn, und 55 ihr junger Rönig Alboin vernichtet fie im Bund mit ben Abaren und totet ihren Berricher Runimunb (566 ober 567).

Unter ihrem Selbenfonig gieben fie, vielleicht von ihren überlegenen avarifden Bunbes-

genossen bedroht oder durch die Abberufung des Narses, in dessen Here Scharen ihrer Landsleute das fruchtbare zialien kennen gekernt hatten, aber nicht durch seine Nachhaldungelockt, im Verein mit Bruchteilen verschiedenster Germanenstämme, 3. B. von Gepiden, besonders auch von Sachsen, nach dem Südland (Ost. 568). In raschem Ansturum, twohl 5 wegen der Schwächung der byzantinischen Kriegsmacht durch Verser und Vavarentriege, erobern sie Oberitalien. Bor der Verschaussehmacht der widen arianischen Angodarden zitternd, slüchten sich mehrere Bischöse aus ihren Sprengelin. Nach mehrzigähriger Belagerung wird Padie (Tieinum) genommen (572) und zum Königssig erhoben. Auch Tusken und einzelne Städte, wie Bologna, kommen unter ihre Herrichaft. Leichter wird ihnen 10 bie Gründung der zwei großen Herzoststimer Spoleto und Benevent wegen älterer langobardischer und gotischer Ansiedungen dasselbst und wegen Entwölkerung dieser Gebiete

o die Gründung der zwei großen Herzogtümer Spoleto und Benevent wegen älterer langobardischer und gotischer Ansiedelungen dasselbt und wegen Entvölkerung dieser Gebeiete durch Best und Hungersnot. Mangels einer Flotte aber vermochten sie wichtige Küstenstriche, wie die von Lenetien, Neapel u. a. m. den Griechen nicht zu entreißen, ebensotwenig größere Städte, wie Rom und Navenna, vielleicht wegen unausgebildeter Be-

15 lagerungskunft. Biele eble Romer wurden von ben Siegern getotet. Die Mebrgabl ber Besiegten wurden Salbfreie (Albien, Albionen). Wenige blieben gang frei, aber ohne Anteil an Umtern und Beerdienft. Alle jedoch waren langobarbischem Recht unterworfen, wie auch bie mitgewanderten Bundesgenoffen, mit geringen Spuren perfonlichen Rechts. Erft unter 20 Liutprand wurde ben Romern bies teilweife jugeftanden. Gine Landteilung ward anfangs nicht vorgenommen. Die Unterworfenen hatten den herrn ihrer Gebiete, die oft in Städten wohnten, einen Teil ihrer Erkäge abzuliefen. Der König erhielt die keiterlichen hersberten bei ber keltigken berzigen abgenommenen Giter. Die Berwaltung trug bäurischen Charakter. Die römische Staats und Stadtverfassung wurde beseitigt. An der 25 Spite bes in Eble, Freie, Salb- und Unfreie gerfallenben Bolfes ftanben feit ber Banberund Rampfzeit Ronige, aus ben eblen Weichlechtern hervorgebend, als oberfte Beerführer, Richter, Geletgeber, Berwalter. Bei ihrer Bahl wurde ber Grundiat ber Erblichfeit berudfichtigt. Die nachsten nach ihnen waren die ursprünglich vom Bolt gewählten, in 3talien bom Ronig ernannten Bergoge, die Führer ber einzelnen Beeresabteilungen. Die Ber-30 faffung toar anfangs nämlich eine heeresverfaffung. Gie waren Beamte auf Lebenszeit, bei gesteigerter Macht mit Erblichkeit und wie frankliche Grafen mit militärischer, richter-licher und Berwaltungsgewalt ausgestattet. Sie siedelten sich in den eroberten Städten an und waren die herren biefer und ber jugeborigen Landgebiete, einzelne barunter, wie bie bon Trient, Friaul, Spoleto und Benebent, fast bom Ronig unabhangig. Durch Bahl 85 und Streben nach Gelbitständigkeit werben fie bem Ronigtum gefährlich. Ihre Begwingung ftellen fich baber alle fraftigeren Berricher jur Aufgabe. 218 Begengewicht gegen fie bienen ben Königen bie Gastalbi, Bertreter bes foniglichen Rechts, Berwalter ber großen Kronguter und wie farolingifche Diffi Beauffichtiger ber Bergoge, als perfonliche Stute

Gefolgsleute (Galinbi).

Schweres Berhängnis lastete ansangs auf den Eroberern. Der erste König, der heldenbaste Alboin wurde der Sage nach durch seine gesidische Gemahlin aus Blutrache ermordet (572), 1½ Zahre darauf auch sein Nachsolger Aleh wegen seiner Grausantett (574). Berwirtung trat ein. Fühnundbreisig Herzöge verwalteten das Reich 10 Jahre lang zugleich. Die mitgekommenen Sachsen, unter ausgezwungenem langobardischen Necht sich un-

45 behaglich fühlend, zogen sich unter schickalereichen Kampsen in ihre heimat zurück. Bon außen und innen drohende Geschren, wie vergeltende Einfälle der Franken in Italien und Bundnissse von Aleph, und zur Ausstatung desselben mit Grundbesitz seitens der Heutsari, des Sohnes von Aleph, und zur Ausstatung desselben mit Grundbesitz seitens der Herzeige. Ausstandsiche überwand er nach wiederholten gesährlichen Kämpsen, machte den unterworze seinen Kömern ihr Joch weniger drückend, stellte die Ordnung wieder der, schlos mit den Franken, venn auch vorübergesend, Frieden, erweiterte sein Gebiet durch neue Eroberungen, besonders Bessachme des ganzen Kothales und führte vielleicht die erwähnten Gastaldie ein. Bedeutsam wurde seine Bermählung mit der Latholischen Theudelinde, der Tochter bes Herzogs Garibald von Bahern, weil dadurch mittelbar ein Unschwelinde, der Tochter

55 feines Bolls und in beffen Stellung zu ben Romern und Glaubensgleichbeit mit den Germanen Westeuropas herbeigeführt wurde.

Die Langobarben, seit ihrer Berbindung mit Herufern und Byzantinern bem arianissichen Bekenntnis getwonnen, zeigten sich währerd ihres Aufentlates in Pannonien graussiam gegen Katholiken und erst seit der Berniählung Alboins mit der fränklischen kathos islichen Ehlodisvinda milber gegen sie gesunt. Unter Aleph dagegen stieg die Berfolgungs-

fucht wieber, befonders bei bem beidnischen Triebe bes Bolls, welches feine Botter in alter Beife auf Bergen und in Sainen zu verehren fortfuhr. Der Sag ber Befiegten galt bem Glauben und der Nationalität der Sieger zugleich. Diese Kluft überbrückte die katholische Königin. Zwar blieb der schone und durch Kriegserfolge und Waffenbundnisse wohlberbiente Agilulf, ber Bergog von Turin, ben fie vielleicht fraft weiblichen Erbrechts zu ihrem 6 aweiten Gemahl und jum König erwählte (590), vermutlich bis zu feinem Tode (616) Arianer. Aber icon bor ibm wurden einzelne Langobarben tatholifch, fo bag noch Authari ein Berbot gegen bie tatholifche Taufe langobarbifcher Rinder erließ, und Difchehen milberten die Gegenfage. Ihren Gemahl bervog Theubelinde jur Beschentung latholischer Kirchen und Rlöster, wie des columbanischen Bobbio, jur Wiedereiniegung rechtglaubiger Bösiche und Riedereinstung ihres Kirchenermögens. Sie selbst errichtete Kirchen, wie die prächtige in Monga, und ihren Sohn Abaloald ließ sie zur Freude Gregors des Großen katholisch taufen und erziehen. In dem Dreitapitelstreit aber nahm sie, nicht ohne Billigung ihres Gemahls, mit mehreren Bischösen, wie dem von Aquileja, Stellung gegen den Bapit, was man als Erreben nach Unabhängigkeit deuten konnte. Zu diesem Glaubens- 15 umidmung trug bauptfachlich ber Ginflug Gregors auf Theubelinde und Die langobarbis fchen Bifchofe bei. Er, ber Bertreter bes religiofen und nationalen Bewußtfeins ber Romer, wurde baburch ihr Borkampfer und Beschützer. Go vermochte er Die Belagerung Rome burch Bergog Ariulf von Spoleto und bald barauf burch Agilulf felbft burch fluge Berbandlungen und Geldzablungen abzumenben, endlich einen Waffenftillftand mit Bygang 20 (609) berbeiguführen, burch welchen mittelbar bie Langobarben ale Befiger taiferlicher Bebiete anerfannt wurden.

Tros vorübergebender Rudfalle in den Arianismus, befonders unter ben beiden aria: nischen Gemahlen ber Gunbeberga, Theubelindens Tochter, ben Königen Ariowald († 635) und Rothari († 652), trat unter beren Rachfolgern eine Forberung bes fatholifden Glau: 25 bens ein. Zahlreiche Kirchen wurden gebaut, jumal in Pavia, und reich beschenkt. Stabten, in welchen ein tatholifcher und ein arianischer Bifchof jugleich malteten, befaß ber erftere ben Borrang. Aber bei aller Pflege bes Monchemejens und gottesbienftlicher Berte zeigten die langobardischen Bischöfe dem Bapft gegenüber Neigung zur Unabhängigkeit. Andererseits blieben sie dem Staat untergeordnet und ohne Einfluß auf dessen Angelegen: 30 beiten und Gefetgebung. Muger in rein firchlichen Dingen unterlagen Die Geiftlichen ber weltlichen Gerichtsbarteit. Bon Aribert an (653), einem Reffen Theubelindens, besteigen nur tatholifde Berricher ben Thron; nur tatholifde Bifcofe verwalten bie Sprengel.

Mailand wird firchlicher Mittelpuntt bes Reichs.

Die Regierung Rotharis (615), welcher gefährliche Bergoge rudfichtelos bekampfte und 35 fein Reich abrundete und befestigte, ift besonders burch bas Straf- und Brivatrecht umfaffende und an Stelle bes alten ungeschriebenen zum erstenmal geschriebenes Recht fenenbe Edictum Rothari (643) ausgezeichnet, welches, obwobl von barbariicher Form, boch bumanen Geist verrät und den Armen Schutz gegen die Machtigen gewährte. Ihm gesellten sich später noch menschlichere Gesehe zu. Nach langer Zerrüttung nämlich gelangte Liut: 40 prand (712—744), ein Bater des Bolls, ein Ordner des Reichs auf den Thron. In seinen in jabrlichen Boltsversammlungen festgestellten Gefeten lindert er Die Eflaverei, wendet fich gegen beibnische Gebrauche und driftliche Difbrauche, gegen vorzeitige Ablegung bes Rloftergelubbes, gegen ben Zweitampf u. a. m. Gie find bon Berechtigteitsgefühl burchbrungen und verraten einen Fortschritt gegen frühere Barbarei. Geine Frommigfeit be- 45 fundet fich in bem Bau gablreicher Rirchen, ber Uberführung ber Gebeine bes bl. Muguftinus nach Pavia und in seiner Hochachtung vor dem Kapst. Sein politisches Ziel war die Einheit Jtaliens. Der Gegeniaß zwischen Langobarden und Kömern in Religion, Sitte und Sprache war durch das langobardische Rechts und Herren und die Glaubensgleichheit bereits überwunden. Der äußere Ausdruck dieser Verschmetzung sollte ein einiges so Stalien fein. Diefem Streben traten bie Bapfte binbernd entgegen. Liutprand, obwohl in bem Rirchenftreit Gregors II. (715-731) mit Byjang auf bes Bapftes Geite, bebrobt mehrmals Rom, überwältigt auch die vom Bapfte aufgebetten Bergoge von Benevent und Spoleto, giebt aber, ebenfo wie unter Gregor III. (731-741), welcher bereits Rarl Martell als Bunbesgenoffen ju gewinnen versuchte, befanftigt wieder von Rom ab. Der politisch 55 gewandte Zacharias erlangt von dem frommen König Frieden (743) und Nückgabe von zwei Dritteilen seiner Eroberungen und von dessen Nachsolger, dem tapferen, aber den Stürmen ber Zeit nicht gewachsenen und romerfreundlichen Ratchis von Friaul (744-749) bie Aufgabe ber Belagerung von Berugia. Gein friegerisches Bolf notigt biefen baber aur Thronentsagung und jum Moncholeben und erfett ihn burch seinen tapferen und leiben: 60 Real-Encoflopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. X1.

schäftlichen Bruder Aisuls (749—756). Dieser, den Plan der Griechenbertreibung und Reichsabrundung wieder aufnehmend, bedroht Nom und bricht nach kurzer Zeit einem mit Setydan II. abgeschlossenen Frieden. In seiner Wot geewinnt der thatkräftige Setydan II. den Frankentonig Pippin in persönlicher Jusammenkunft als Bundesgenossen. In zwei beldzügen (754 und 756) überwindet der siegereiche König Haupstadt und Herricher und zweiche, zur Auslieferung eines Teils seiner Schäft, vor allem zur Herausgabe des Exarchats Rabenna, der Nemilia und Pentapolis und zur Käumung der noch nicht überlieferten Orte, welche, dem Kapst überlassen, dem geiner weltsichen

Dem auf ber Jagb umgekommenen Aiftulf folgte Desiberius (756-774), welcher um feiner Krönung willen anfangs bem Bapft und bem Frankentonig gefügig war. Während mehrfachen Barteiwechfels im Berhaltnis ju bem erfteren, bei welchem er auch Stephan III. (768-772) jum apostolischen Stuhl verhalf, hatte er seine Ronigemacht befestigt, seinen Sohn Abeldis jum Mitregenten angenommen, in Benevent feinen Schwiegerfohn als 15 herzog eingesetz, Spoleto wieder abhängig gemacht und durch Aermählung seiner Töchter mit dem Frankentonig Karl unter hestigem Widerspruch Stephans und mit dem Baiernbergog Taffilo einen Rudhalt im Norben und Weften gewonnen und feine Aussichten auf bie Berrichaft über Italien gunftiger gestaltet. Unerwartet trat ein Umschwung ein. Rarl schied fich von seiner langobarbischen Gemahlin. Defiberius nahm aus Rache die flüchtige 20 Familie seines Brubers Karlmann in seinen Schutz. Lapst habrian, anstatt nach Desiberrus' Wunsch ihm beizustehen, schlug sich wegen neuer Feinbseligkeiten und in dem Streben nach einem unabhängigen weltlichen Reiche auf die Seite Karle und bat ihn bringend um Silfe. Die Borgange aus der Zeit Pippins wiederholten sich. Karl unterwarf Desiderius, bessen Thron burch Berrat und haß vermutlich erschüttert war und verbannte ihn und 25 seine Familie in das Aloster. Das selbsständige Langobardenreich hörte auf; es siel an das frantliche Herrichendus. Karl nannte sich "König der Franken und Langobarden". Die dem Papst überwiesenen Gebiete verblieben ihm. Spoleto und Benevent aber sind nun Eigentum Rarls. Die langobarbischen Plane einer herrschaft über Rom und ben Hauptteil Italiens sind nunmehr zur Ausstührung gelangt, aber durch einen franksichen Becht; der Dem Reich verblieb zwar ein Schein von Selbstikandigkeit und heimischem Recht; bald aber wurden franksiche Einrichtungen, wie Lehns- und heertwesen und Verwaltung burch frantische Große eingeführt. Digbrauche, wie Aussaugung bes Bolles burch Beamte wurden abgestellt, aber auch bem Gottesftaatsgebanten Rarls gemäß bas Unfeben ber Bischöfe und bas Bermögen ber Rirchen erbobt.

Allerdings mußte Karl zunächst Empörungen einiger Herzöge, wie Hodgauds von Friaul und Arichie' von Benevent, des Schwiegerschus von Desidertus, den er zur Unterwertung unter demätigenden Bedingungen zwang, unterdrücken. Nicht geringere Kämpse hatte Karls Sohn Bippin, Statthalter Italiens mit dem Titel eines Königs der Langobarden, mit Arichie' Sohn und Nachsolger Grimsald zu bestehen; aber vertragsgemäß mußte dieser onach Rippins Tod an König Bernhard Tribut zahlen. Beständige Absallsverfuche und beständiges Streben nach Unachbängigkeit den den Kranken waren Benevent in diesem Zeitraum eigen. Durch Vertrag mit dem Kaiser Nicephorus erlangte Karl endlich die

Unertennung seiner langobarbischen Besitzungen burch Bygang.

Die weiteren Schicffale bes Reichs unter Königen aus bem Karolingerhause, wie die bes Herzoglums Benevent, welches 840 in die Fürstentlimer Benevent, Salerno, Neapel und Capua zersiel, und die don Spolet, bessen herzoge Wido und Lambert sich zu Königen von Italien und 891 durch Pormosus zu Kaisern krönen liegen, aber der Kriegsgewalt Kaiser Arnulss weichen mußten, liegen jenseits der Grenzen unserer Ausgabe.

gewalt Raifer Arnulfs weichen mußten, liegen jenfeits ber Grenzen unserer Aufgabe. Die Erlebniffe feines Boltes und bessen Gagenschat hat vorzugsweise Raulus Diaso tonus ber Nachwelt in seiner nach der Unterwertung seines Baterlandes mit Alarbeit, Bahrheitsliebe und Wärme verfaßten, aber leider nur die zum Tode Liutprands (744) reichenden Geschichte der Langobarden überliefert.

Languet, Hubert, gest. 1581. — Quellen und Litteratur über L.: Seine Briefe, von benen drei unten zu besprechende Soumslungen gedruct vorliegen, und seine 55 Schriften, deren Titel und Inhalt unten besprochen werden. Sodam Philibert de la Mare, Vita H. L., ed. Tod. Pet. Ludovicus, Hal. 1700; H. Chevreuil, Hubert Languet, II. edit, Paris 1856; Areitsche, Hub. Langueti Vindiciae contra tyrannos, Leipzig 1846; J. Black, D. Changuet als Unifdhischer Berlchtert und Wesandter in Frankreich 1560—1572, Halle 1875. — Ausschlicher Auchrichten

über L. finden sich auch in Gillet, Crato von Crafftheim und seine Freunde, 1. u. 2. Frankfurt 1860.

hubert L., geboren 1518 zu Biteaug bei Autun in Burgund, war ein ausgezeichneter protestantischer Diplomat und einer ber geistwollsten Bubligisten bes 16. Nahrbunderts. Sein Bater, Germain, ein nicht unvermögenber Beamter (Die Mutter bieg Jeane Devopo), 6 hatte bem begabten Sohne eine treffliche Erziehung geben laffen. Unter feinen Lehrern wird befonders ale humanift und Argt gleichbebeutend Berellus Caftilionenfis genannt. Er besonders als Humanit und Arzi giciopreculend Fereius Santionensis geranni. Errecte wohl soon in dem Anadern den Sinn für die Adultivissifienschaften, von welchem sich später viele Spuren in seinen Briefen sinden. Um die Rechte zu studieren, bezog L die Universität Voitiers, und wie gründlich er dieser Besche zu studieren, dezog L viele siener Abhandlungen rühmliches Zugunis ab. Dem Bunsche seines Vaters, in einem Vaterlande die einsache und ehremvolle Thätigkeit eines Beamten auszussussussus Subert nicht ju entsprechen; fein lebhafter Sinn war nicht fur ein ruhiges Stillleben ge-Schaffen; beberricht von einem unendlichen Wiffensburft (bezeichnend ift feine Augerung Pulchrum et dulce est, scire ea, quae alii ignorant), studierte er Theologie, 15 Befchichte, Natur- und Staatswiffenschaft gleich eifrig : Die religiofen Fragen, welche bamals alle Welt bewegten, mochten ichon in feiner Universitätszeit gewaltig an fein Dhr gefolagen baben; mit mabrem Beigbunger, befennt er, babe er alles verfclungen, was ibm von theologischer Litteratur unter bie Hande gekommen sei, ohne daß seine Seele von ihren Zweifeln (besonders über die Abendmahlslehre) befreit wurde. Wann er zum Pro- 20 teftantismus öffentlich fich befannte, ift nicht zu bestimmen, wie überhaupt die Chronologie seiner Jugendjahre eine ziemlich unsichere ift. Eine gewaltige Reiseluft trieb ibn aus seinem Baterlande; sein glübender Wunsch, die Berühmtheiten ber Welt kennen zu lernen, ihr Urteil, ihre Ansichten zu ersahren, ist gründlich in Ersullung gegangen; benn kaum giebt es einen berühmten Namen in jener Zeit, mit welchen er nicht in Ber- 26 bindung geftanden ift. Er besuchte Italiens Universitäten Badua und Bologna, war auch eine Zeit lang am Hofe ber Herzogin Renata in Herrara (um 1645) und lernte Benedig und Spanien kennen. Melandithons Loci theologici, die ihm ein Deutscher in Ftalien gab, brachten eine entscheidende Wendung in seinem Leben hervor; nicht nur seinen Jweiseln machten sie ein Ende, sondern regten in ihm den begreisslichen Wunsch an, den so seltenen Mann perfonlich tennen zu lernen. 3m Jahre 1549 begab er fich nach Bittenberg, wo er von Melanchthon aufe Bubortommenbfte aufgenommen wurde; biefer wußte nicht, follte er mehr Languets Bescheibenheit schapen ober feinen ehrenhaften Charafter, ben bie frembe Sitte und bas Banberleben nicht habe verberben tonnen; er bewunderte fein feines, fluges von Leibenschaft und Bestechlichfeit freies Urteil; ben greifen, viel an- 36 gefochtenen Mann ergötte es, ben frifchen, lebensvollen Schilberungen bes vielgereisten Frangofen juguboren; er war Gast seines Haufes, häufig Begleiter auf seinen Reisen, mit bem Melanchthonschen Freundestreise eng verbunden. Languet vergalt die Liebe des Praeceptor Germanie mit der kindlichsten Berehrung, die er allezeit gegen ihn hegte und bekannte, auch da nicht verhehlte, wo sie ihm jum Nachteil gereichen mußte. Durch so die Berfolgungen, welche bie Protestanten in Frantreich zu erbulben hatten, aus feinem Baterlande bertrieben, mablte &. Bittenberg fur eine Reihe von Jahren ju feinem Aufenthalt. Gewöhnlich machte er im Commer und Berbft eine größere Reife und fehrte für den Winter zu Melanchthon zurück. So reiste er im Jahre 1551 über Pommern nach Danzig und Schweden, 1553 ging er über Bredlau nach Wien, 1555 mit Em- 45 pfehlungsbriefen von Melanchthon versehen zum zweitenmal nach Italien und Frankreich, um auf den dortigen Bibliotheten Geschichte zu studieren. Über die Riederlande kehrte er im Juli 1556 nach Wittenberg zurück. Im Jahre 1557 sinden wir ihn in Finnland und Schweden, wo Gustav Wasa ihn auss Freundlichste empsing; von dort eilte Languet in das damals fo gut wie unbefannte Lappland. Reine feiner Reifen, schreibt er fpater, so habe ihm fo viel Bergnugen gemacht, wie biefe in den Norden, weil er ba vieles gefeben, tvas ihm fonft niemand ergablen fonnte, was er auch niemand geglaubt hatte. Go febr es ihn aber gelüstete, Unbekanntes ju seben, so ging er boch nicht auf geographische Entbekungen aus; mohl verglich er ben, welcher Geschichte studiere, ohne Geographie ju kennen, einem Manne, ber bei Racht und Rebel burch ein fremdes Land reife, und noch in fpater 55 Beit regte es ihn machtig an, wenn er von Frang Drafes fuhnen Seefahrten borte, und inständig bittet er um ausführliche Nachrichten barüber; aber als Guftav Bafa ibm ben Borichlag machte, eine Expedition ju leiten, welche bie norboftliche Durchfahrt auffuchen follte, ba lebnte er entschieden ab: fein Streben gebe babin, die civilifierten Lander ju burchwandern. Gewiß, ein Mann, ber fo ausgesprochenes Talent jum Diplomaten batte, 60

konnte sich nicht hinter den Sisbergen des Nordens vergraben, und Melanchthon hat ihn ganz richtig gezeichnet, wenn er hervorhob, daß Languet nicht bloß Länder und Meere ge-

feben, sonbern "xal voor Eyrw".

Am 26. März 1560 (die Angabe der France protestante VI, 266 und bon Tertitische Languet habe 1559 Abolf von Nassau auf einer Keise nach Jiasien und Belgien begleitet und sich von dort nach Baris begeben, stimmt mit Languets Briefen gar nicht überein, da er nach denselben im November 1559 noch in Wittenberg war und bis zum März 1560 dort blieb) schreibt Languet von Breslau auß den sehren Brief an seinen gesiebeten Echrer, dorun ging er über Eisenach, Seieblerg, Krantsurt und Antwerpen 10 nach Baris, wo er Mitte Mai ankam und beim Buchhändler Andreas Wechel abstieg; wenige Tage nachher traf ihn die erschütternde Kunde von Melanchthons Tode (19. April 1560).

1560). Bu biefer Reise war indes ber Wiffenstrieb nicht bie einzige Beranlaffung gewesen; burch Melanchthon war Languet bem kurfürftlichen Hofe von Sachien empfohlen worden, 15 und ber Rangler Ulrich von Morbeifen gewann ihn zu feinem diplomatischen Agenten und Korrespondenten. Languet wollte givar Die rubige littergrifche Duge und ben Umgang mit Melanchthon jeber Beschäftigung vorziehen, aber Morbeifen wußte alle Bebentlichkeiten zu beschwichtigen, und fo trat Languet im Jahre 1559 in bes Rurfürften Dienft, in welchem er bis 1577 blieb. Wenn itgent jemant, so war er ber geeignete Mann, 20 eine solche Stelle auszufullen; in jener Zeit, ba bie Nachrichten langsam eingingen und oft fehr entstellt lauteten, war ein Mann doppelt willsommen, der eine so ausgebreitete Be-kanntschaft besaß, daß es ihm verhaltnismäßig leicht war, von allen Seiten die zuverläffigften Berichte zu erhalten, und beffen ganges Befen bie fittliche Garantie für feine Berfcwiegenheit und Treue bot. Bom November 1559 bis jum Commer 1565 find bie 26 Briefe an Morbeisen gerichtet, von bort an berichtete Languet bem Kurfürsten August unmittelbar; immer find feine Angaben genau und vorsichtig, fein Urteil fein und richtig; mit überrafchender Schnelligfeit befam er Abschriften bon wichtigen Aften in feine Sande; auch litterarifche Neuigkeiten finden neben ben politischen ihre Stelle; bei aller Bescheiben= beit ift Languet nie in den gemeinen Ton bofifcher Schmeichelei und Rriecherei gefallen. so Freilich auch die Unannehmlichkeiten einer solchen Stellung hat er empfunden. "Wer an einem fremden hofe leben will" — schreibt er — "muß seine Leidenschaften mäßigen, viele Beschwerden verschlucken und mit aller Vorsicht jeden Streit vermeiben." Neid und Eifersucht fochten ihn mannigsach an; ungabligemale wiederholen fich bie Rlagen über Gelbnot, benn bei einem Gehalt von 200 Thalern mußte er wohl einen bedeutenden 86 Teil seines väterlichen Erbes jusehen. Bom Kurfürsten wurde er an die verschiedensten Sofe geschieft; balb ift er in Paris, balb in Wien, Brag, Frantfurt, Roln, ben Nieberlanden, und je nach feinem Aufenthalt fällt bas überwiegende Dehr feiner Mitteilungen auf Nachrichten aus ben frangofischen Religions- und Burgerfriegen ober aus ben Turtenfriegen, ober aus ben Berhandlungen bes Raifers mit ben bohmifchen Stanben ober ben 40 nieberländischen Unruben. In Deutschland selbst nahm er regen Anteil an ben bamaligen firchenpolitischen Streitigkeiten. Alls Freund Delanchthons trat er ber immer mehr fich geltend machenben ftreng lutherischen Bartei entgegen; ben Saber ber Theologen tief beflagend, bietet er bei verschiedenen Belegenheiten alles auf, Die Barteien ju verfohnen, fo beim Fürstentag in Naumburg 1561; ebenjo suchte er als Bortampfer bes Protestantismus 45 bie Anerkennung ber frangösischen Sugenotten als Glaubensbrüber auf bem Fürstentage in Frantfurt 1562 burchzuseten, freilich ohne Erfolg.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, Languet auf allen seinen Kreuz- und Querzügen zu begleiten; wir heben das wichtigste hervor. Bom Mai die September 1560 blieb ein Paris, dann reiste er zurück nach Deutschland und besüchte unter anderem auch das so verwaiste Wittenberg. Einen Antrag Wordeisens, eine Prosessur in Wittenberg anzunehmen, lehnte er ab, wie er früher einen ähnlichen bei Ottheinrich in Heitelberg ausgeschlagen hatte. Bald sollte Languet nach Frankreich zurück; die religiöse Bewegung des Landes, das im Begriffe war, sich zum Bürgerkriege anzuschieden, ersorderten einen zuverlässignen und scharfen Beobachter.

56 Ende Mai 1561 ging er nach Frankreich, die Beziehungen der deutschen Fürsten von den franzölichen Protestanten seiter zu knüpfen, zugleich aber auch, um die Interessen des kursürstlichen Hoses gegenüber der Versuchen zu vertreten, welche die Ernestiner machten, Frankreich zu gewinnen. Beim Meligionsgespräch in Poliss 1561 war er zugegen; der ausverscheide Meligionskrieg vertrieb ihn aber aus Paris und Frankreich; am 11. Juli 200 1562 ist er im Antwerpen; das Ander 1563 und die ein Meligionskrieg vertrieb ihn aber aus Paris und Frankreich; am 11. Juli 200 1562 ist er im Antwerpen; das Ander 1563 und die folgenden Rahre verainaren mit diese

matischen Reisen nach Frankreich und zurück nach Sachsen; 1565 erhielt er als chursürstlicher Gesandter die wichtige Mission, den französsischen König Karl IX. davon abzubalten, mit dem "Näuber" Grumbach in Lerbindung zu treten; es gelang ihm auch aber von Sachsen vourbe dies nicht allzureich belohnt, von Grumbachs Genossen nie vergessen. Die Belagerung von Gotha (Frühjahr 1567) machte Languet auch mit, nach Frankreich konnte er indes nicht mehr zurück, da der zweite Keligionskrieg ausgebrochen von, und mit Ausnahme der lurzen Friedenspause (März die August 1578), welche er in Paris zubrachte, mußem ihm die deutschen Städe Straßburg, Franksurt, Speier, Mainz, Safttreundschaft bieten. An Geschästen seiche Städe Straßburg, Franksurt, speier, Mainz, Safttreundschaft bieten. An Geschästen seiche der den dem der Ariege handen beforzte er die Weschäste vieler anderer Personen; dabei ist er so in Anspruch genommen, daß er auszust: D ihr allzu Glüsslichen, die ihr euch beklagt, zwiel Russ zu haben! Wöchtet ihr dies Klage recht lange sortsenen. (Die Angade Treitsches, daß Languet 1570 als sächssischen Languerer der den Friedensunterhandlungen in Setettin angetoohnt, stimmt mit Languets Virssen netzet den Friedensunterhandlungen

Im August 1570 hatte Frankreich durch den Frieden von St. Germain seine Ause gewonnen, und Languet bekam von dem Aurfürsten den Auftrag, im Verein mit den Gesandren anderer protesiantischer Fürsten Deutschlands dem König Karl IX. dazu und zur Vermählung mit Elisabeth, Tochter Marimilians II., Glüd zu wünschen, Dezember 1570. Languet, am besten vertraut mit der französischen Sprache, war der Sprecher; mit 20 eblem Freimut wiese er darauf sihn, was in vielen anderen Ländern möglich sei, daß beide Konsschlichen friedlich nedeneinander leben, sei auch in Frankreich durchzulführen (die Rede stehe Menoriese d'Estat 1576, I. 32—38). Die Antword darauf gab die Bartholomäusnacht. Aus seiner eigenen Feder haben wir über jene schrecklich zeit, die Frankreich um seine ebessen mit kanner brachte, keine Nachricht (dom 26. August 1571 bis Ende November 2572 seisen die Protessen der Krankreich um Balsingham für einen talentvollen jungen Franzossen, vollchen er 1569 auf der Frankfurter Messen gesten und in Paris vornige Tage zuber Coligny vorgessellellt hatte, Duplesse Mornach, ist erhalten (Calendar of State Papers, Foreign. 1572—1573).

Indem er feine Eigenschaft als Gefandter und feine perfonliche Bekanntichaft mit so vielen Großen geltend machte, gelang es ihm, auch feinen hauswirt und Freund Wechel (ber ihm bafür die Ausgabe ber Geschichte ber Landalen von Krant, Frankfurt 1575, widmete), ju retten. Aber er felbft lief Gefahr, vom Bobel ermorbet ju werben, und hatte fein Leben nur ber energischen Berwendung bes Ranglers Morvilliers ju banten. Bene ichauerlichen Tage find nie mehr aus Languete Gebachtnis geschwunden; fein Later= 85 land, in bem folche Menschen lebten, ja bie oberfte Gewalt hatten, war ihm feitbem tind, in bein jong Nenigen tetent, ju die Gert Greg. und ist nur einmal, furz vor seinem Tode, dahin zurückgefehrt. Auch die protestantischen Fürsten Deutschlands batten wenig mehr für ihre Glaubensbrüber in Frankreich zu hossen; Languets Thätigkeit in Paris war bamit eigentlich überfluffig. Am 7. Dezember 1572 (von Dresben aus) bat 40 er felbft, man mochte ihn nach Bien ober Benedig fenden. Die Angriffe ber Türken auf Italien und Ungarn, beren gewaltigften gwar bie Geefchlacht von Lepanto (1571) gebrochen batte, bie aber boch immer brobten, boten Intereffe genug gur Berichterstattung. Begen ber Religionsfragen entschied fich ber fachfische Sof für Bien ; ber Raifer Maximilian II., allmählich einer Großmachtspolitit hulbigend, tvar nicht mehr fo entschieben ber Gonner 45 ber Reformation wie früher, und Languet sollte die Interessen ber Protestanten bei ihm vertreten, aber auch überhaupt die auswärtigen Berhältnisse im Auge behalten. Dit bem Schauplate feiner Thatigteit anderte fich auch bas Material feiner Berichterftattung. Ofterreich, Ungarn, Bolen, das türkifche Reich treten in den Bordergrund, Frankreich, England mehr zurud. Bom März 1573—1576 blieb Languet am kaiferlichen Hofe und begleitete so biefen auf beffen verschiedenen Reisen nach Ling, Prag ac., nahm auch teil an verschiedenen Reichstagen 3. B. Regensburg 1576. Jebes Jahr besuchte er bie Frankfurter Oftermeffe; bier machte er, wie es scheint, seine Gelds und Privatgeschäfte ab, traf bie alten Freunde und fnupfte neue Berbindungen an; bier wurden auch die Kommunitationsmittel wegen ber bamale außerft ichwierigen Briefbeforgung ausgemacht.

Bon persönlichen Erlebnissen melben die Briefe jener Zeit wenig; von Krankbeiten war Zanguet oft heimgesucht, und mehrmals drobte der gebrechliche Körper den Anstrengungen der Arbeit und der Reisen zu erliegen. Einen Freund gewann Languet 1573 in dem geistreichen liebenskwürdigen Bhilipp Sidnet, dem Typus der wissenschaftlich gekübeten Engländer jener Zeit (geb. 1534, gefallen 1586 in der Schlach bei Jühphen, Schwieger: 1600 278 Lanquet

sohn Walfinghams, Diplomat, aber auch als Dichter befannt); er betrachtete ihn beinabe als seinen Sohn und fand in seiner Freunbschaft einen Ersat für die Baterfreuben, die ibm nicht vergonnt waren, ba er fich nie verheiratete; bis an feinen Tob ftand er mit

ibm im lebhafteften Briefwechfel,

Mit bem Tobe Maximilians II. (Freitag ben 12. Oftober 1576 in Regensburg) war bas ftarffte Band, bas Languet an ben Wiener Sof gefeffelt hatte, gelöft; in bem Raifer hatte er nicht blog ben Regenten bochgeschatt, ber ihm perfonlich fehr gewogen war, sondern auch den Mann und Christen, und der Brief, in welchem er dem Kur-fürsten den Tod Maximilians meldet, ist ein ehrenvolles und rührendes Zeugnis seiner 10 Anhänglichkeit (Arcana [siehe unten] I, S. 240). Mit dem sächsichen Hofe selbst hatte Languet bamals Mighelligteiten; ber Sturm, welcher ben Philippismus in ben Rurlanden traf, streifte auch ihn; er war bekannt als treuer Freund Melanchthons, auch hatte er aus feinem Calvinismus nie einen Sehl gemacht; man warf ihm unehrerbietige Außerungen über ben verftorbenen Raifer bor und ftempelte ibn endlich gar ju einem Spione 15 Frankreichs. Es wurde Languet nicht allzu schwer, sich von biefen Berdachtigungen zu reinigen, aber bitter beklagte er sich über ein solches Benehmen gegen einen Mann, der im Dienste des Aurfürsten alt und grau geworden sei, er dat um siene Entlassung und um die Etlaubnis, in sein Vaterland, das im Augenblid Frieden hatte, zurücklehren zu durfen. Der Aurfürst bewilligte gnädig den erbetenen Abschiede, ließ ihm ader seine dies 20 herige Besoldbung und sorzet für Auszahlung der rückländigen Forderungen, 1. Februar 1577. Languet schied werden Groß den Sachsen, seite aber sreiwillig seine Korrespondenzen fort. Im Mary 1577 verließ er Brag und begab fich über Frankfurt, wo er an dem Ronvent ber Reformierten teil nabm, auch mit Gibnen gusammentraf, nach Roln, um bem

Rriegsschauplat ber Rieberlande naber ju fein. Draniens ftilles und erfolgreiches Thun jog ibn 25 an; ber Borfampfer für burgerliche und religiofe Freiheit war ihm geiftesberwandt, ichon langer ftand er in Berbindung mit ibm, ibm tonnte er in manchen Beziehungen nublich fein, und barum blieb er fo giemlich feitbem in feiner Umgebung. Ginmal (Januar 1579) begleitete er ben Pfalzgrafen Johann Casimir nach London (falfdlich behauptet Treitschfe, Languet fei nicht bort gewesen; vgl. bagegen bie aus London batierten Briefe Arcana

80 I, 773), und ein anderesmal (1580) war ihm vergönnt, sein geliebtes Frankreich wieder ju feben. Brivatgeschäfte erforderten feine Anwesenheit; Dranien und feine Frau (Charlotte von Bourbon-Montpenfier) gaben ibm ihre Auftrage (f. Groen van Brinfterer, Archives etc., VII, 335). Um gegen alle feindlichen Nachstellungen gesichert zu sein, schloß er sich an die Gesanbischaft der Generalstaaten an, welche mit Heinrichs III. Bruber, Willenson, unterhanden sollten; es ist nicht unglaublich, daß enguet Zeit gefunden, auch in dieser Angelegenheit seinen Rat zu erteilen. Dhne Unsall ging diese Reise nicht

ab: Die Sanfte warf um, und bas Schwert feines Nebenfigers berwundete ibn an ber rechten Mange.

Das lette Rabr feines Lebens brachte er in ben Nieberlanden au. bis au feinem Tobe 40 thatig und Dranien unterftugend. Am 30, September 1581 ftarb er in Antwerpen, Dupleffis-Mornaps eble Gattin, Charlotte von Arbalefte, ftand an feinem Totenbette. In ber Frangistanerfirche liegt er begraben. Gin reiches, vielbewegtes Leben hatte fich bamit geschlossen, aber ein nur annahernd vollständiges Bild besselben ju geben, feine Wirksamleit ju schilbern, ist febr schwer. Languet war tein Mann ber That, und ficht-45 bare Erfolge feines Thuns laffen fich nicht nachweisen; in bem biplomatischen Gewebe jener Zeit bie Faben berauszufinden, welche Languets geubte Sand eingewoben bat, mochte fcmer, ja unmöglich fein; aber glauben lagt fich, bag mancher Entschluß jener Bewaltigen, benen ber Berr ber Boller ibre Geschide anbertraut bat, von Languet gewedt, geforbert, gehemmt wurde. Die leitende 3bee, welcher er auf bem bornenvollen Bfabe ber Diplomatie immer-50 bar treu geblieben, ift ber Bebante ber religiöfen und burgerlichen Freiheit, die fich unter ben bamaligen Berhaltniffen gur Beschützung und Berbreitung bes Brotestantismus ober, nach seinem Ausbruck, "ber reinen Religion" gestaltete. Eine Vereinigung der prot. Rirchen gegenüber der geschlossenn Macht des Katholicismus suchte er möglichst zu fördern; nichts betlagte er schmerzlicher als die Streitigkeiten awischen ben Lutheranern und Refor-55 mierten, mit Bekenntnis und That stand er auf der Seite der letteren. Mit den tuchtigften, fernigften Mannern feiner Beit ftand er, felbft bon unangefochtener Sittenreinheit, ein ehrenfester Charafter, in ben freundschaftlichsten Beziehungen; Dupleffis-Mornay widmete ihm fein Buch de veritate religionis Christianae und beflagt Languets Tob wie ben Berluft eines Baters. Der Gefdichteidereiber Thuanus reifte, als 60 Languet 1579 in Baben-Baben war, bortbin, ausbrudlich nur um ibn ju feben und

über manches zu fragen; auf seine Beranlassung schrieb Languet eine Abhandlung über die deutsche Reichsversassung, die indes nie gedruckt wurde; es ist zweiselhaft, ob das

Manuftript noch eriftiert.

Die Rorrespondeng mit bem Rurfürsten August von Sachsen (329 Briefe vom 17. Rovember 1565 bis 8. September 1581) und mit Morbeifen (111 Briefe vom No= 5 bember 1559 bis jum Commer 1565) hat Tob. Petr. Ludovicus herausgegeben unter bem Titel: Arcana seculi XVI. Huberti Langueti Epistolae, Hal. 1669: leiber febr untritisch, voll sinnentstellender Drudsehler und Nachlässigkeiten. Die Originalatten, die Ludwig nicht benützte, sind im Archiv zu Dresden. Seine Briefe, auch in kulturhiftorifcher Sinficht nicht unintereffant, werben ftete eine gefchatte Quelle fur bie Befchichte 10 ber bamaligen Beit bleiben; nicht mit Unrecht fagte ein Zeitgenoffe, er scheine Die Bufunft ju erraten. Gine zweite Sammlung von Briefen ift : Hub. Langueti Epistolae politicae et historicae ad Philip. Sydnaeum, Frankfurt 1633 (beste Ausgabe Lepben 1646, Clevir). 96 Briese vom 22. April 1573 bis 28. Ottober 1580, weniger interessant für Die Beitverhaltniffe, um fo lehrreicher fur Die Renntnis von Languets Charafter; benn bier 16 läßt er feinen Gebanken und Launen freien Lauf; Tagesneuigkeiten wechfeln ab mit Lehren, Ermahnungen, Scherzen, und man traut bem ernsten, bebächtigen Manne bie schwär-merische, fast eifersuchtige Zärtlichkeit kaum zu, mit welcher er über ben "geliebtesten Sohn" wacht, für feine Gefundheit, felbft feinen humor forgt. - Eine britte Sammlung Briefe: Hub. Langueti epistolae ad Joach. Camerarium, Patrem et filium; juerst ber 20 ausgegeben bon Ludwig Camerarius, Gröningen 1646; 108 Briefe enthaltend; Carpzob (Leipzig und Frantsurt 1685) fügte noch 22 Briefe bingu, welche auch in Arcana fich finden; besonders wichtig ist Brief 15 wegen Languets Bildungsgang. Endlich Decades tres epistolarum Hub. Langueti, Jo. Camerarii etc., von Weber, Frantsurt 1702, mit 6 Briefen Languete, ziemlich unbebeutenb. — Languet schrieb eine turze Geschichte bes 25 gothaifden Rrieges: Historica descriptio susceptae executionis - et captae urbis Gothae 1568, öftere aufgelegt; siehe auch Tengel, Historia Gothana S. 808. 36m augeschrieben wird: Apologie ou defence du très illustre Prince Guillaume — gegen bie Broftription Philipps II., Antwerpen 1581 (f. auch Du Mont, corps diplomatique V, 392 sqq.). Indes fragt fich, ob Languet fie verfaßt hat; gewöhnlich wird Bierre so Lopfelleur, genannt de Billiers, für ben Berfaffer ausgegeben. Motley, The rise of the dutch republic, entscheibet fich für Languet, Groen ban Prinfterer, III, 186 sq. ichreibt

fie Oranien selbst zu. Languet habe sie nur begutachtet. Das Hauptwert Languets ist: Vindiciae contra tyrannos sive de Principis in populum, Populique in Principem, legitima potestate Stephano Junio Bruto 35 Celta Auctore, Edinburg (Bafel?) 1579, 80, feitbem oft aufgelegt und in alle europaifche Sprachen überfett. Wer unter bem Pfeudonym verftanden fei, ift Gegenftand langen und heftigen Streites gewefen. Beja, hotman, Dupleffis-Mornan, Cafaubonus tourben mit ber Ehre, Berfaffer biefer politischen Schrift gu fein, betraut. Agrippa b'Aubigne (Hist. univ. T. 2 II. 2) hatte auf Sub. Languet hingewiesen, und seit Baples 40 scharssinniger und umsichtiger Untersuchung ist bieser ziemlich allgemein als Berfasser angenommen (vgl. bes. Bolenz, Geschichte des französischen Calbinismus, III, Beilage 6, G. 434 ff.). Wenn es auffallend ericheint, bag Languet in feinem feiner Briefe, auch nicht in ben vertraulichsten an Sibney, irgend auf fein Wert anspielt (benn bie bei Boleng angeführte Stelle scheint mir sich nicht datauf zu beziehen), so ist nicht zu vergessen, das es rällich sein mochte, beim Erscheinen eines so gefährlichen Buches den Namen in das dichteste Dunkel der Ungewißheit zu hüllen. Das Buch zerfällt in vier Abhandlungen, deren erste die Frage aufwirt: Sind die Unterthanen einem Fürsten Gehorfam schuldig, toenn er etwas gegen Gottes Gebot befiehlt? ober genauer: It-im streitigen Falle Gott mehr als bem Fürsten zu gehorchen? Die Entscheidung, daß Gott mehr zu gehorchen w fei, wird damit begründet, daß Gott als Oberherr ber Erbe und ber Bolfer feine Rechte an die Ronige (Dbrigfeit) nur übertrage, biefe nur feine Statthalter, Bafallen feien; Gott fei ber Befiter, Die Fürsten nur Regierer und Sirten, Gottes Wille also ber absolut geltende. - Die zweite Abbandlung wendet fich fpeziell auf bas religiöfe Gebiet und fragt: Ob man einem Fürsten, der das Gesek Gottes verlehe und die Kirche verwüste, 55 Widerstand leisten dürse, wodurch, wie und wie weit? Auch hier ist die Antwort ein Ja, Religion und Rirche find von Gott nicht einem einzigen Augenpaar anvertraut, sonbern bem gangen Bolt, und bei bem Bunbe, welchen Gott mit Ronig und Unterthanen fchließt, find bie beiben letteren folibarisch für einander verbindlich; Die Gunde bes einen Teils (bes gurften) wird jur Schuld bes anderen (Unterthanen), wenn er berfelben nicht Einhalt thut und eo

Biberstand leistet. Die Organe biefes Wiberstandes find bie Bormunder, Repräsentanten bes Bolles, Die Reicheversammlungen, gewählte Abgeordnete u. f. w., Die einzeln bem Ronig untergeben find, als Banges über ihm fteben. Borficht und Magigung ift indes immer anguempfeblen, um nicht allgu fonell mit bem Wiberftanberecht vorzugeben. - Dit ber 5 britten Abhanblung, ber umfangreichsten, geht Languet auf bas politische Gebiet über: ob, wie weit, wem, wie und mit welchem Rechte es erlaubt sei, einem ben Staat unterbrudenben ober jugrunde richtenden Fürsten Wiberstand ju leisten? Man tann icon aus bem vorhergebenden ichließen, wie die Antwort aussallen wird. Die Languet leitenben 3been find ungefahr folgenbe: Der Ronig ift bem Bolte bon Gott gegeben, bom 10 Bolle aber eingesett, gemablt, bestätigt, angenommen, und fo besteht awischen beiben ein Bertrag, fei es ausbrudlich, fei es ftillichweigenb, fraft beffen ber Ronig bas belebte Befes ift, bem bas Bolt, fo lange er feine Pflichten erfüllt, wie Bott ju gehorchen bat. Erfullt er aber feine Bflichten nicht und wird er baburch jum Tyrannen, fo fteht ber Gesamtheit bes Bolles, nicht bem einzelnen, bas Recht ju, ja es wird jur Pflicht, burch 15 feine Anwalte und Reprasentanten, bie Regierungsgenoffen, bem Thrannen entgegenautreten, ihn im Notfalle abzuschen, und einen rechtmäßigen Fürsten zu wählen. Zu beachten ist bierbei, daß Languet die erbliche Wonarchie als das geringere Ubet dem größeren der Wahlmonarchie vorzieht, ebenso, daß man nicht gegen seden Fürsten, der einmal die Gesche übertreten, die Prinzipien in Anvendung bringen durch, sondern bei 20 ber Schwachbeit ber menschlichen Natur fich unter einem mittelmäßigen Fürsten für sehr wohlberaten halten burfe. Die vierte Frage: ob die Nachbarfürften ben von ihren Fürften bebrudten Untertbanen zu Silfe tommen burfen, bamals mehrfach prattifch, wird turg bebanbelt und beight. Es ift unfere Aufgabe nicht, auf die Richtigkeit ber Languetschen Bramiffen und 26 Schluffe naber einzugeben, sonbern nur auf bie Stellung bingutweisen, welche bie Schrift in ber Litteratur jener Zeit einnimmt. Die Vindiciae sind bie reifste Frucht bes huge-nottischen Staatsrechts, welches sonst in Reveille-Matin, Francogallia (von hotmann), bem Bolititer, einen berebten Ausbrud fanb. Die Magbeburger Schrift (f. Boleng III, 430 ff.) von lutberifder Seite, Die Schriften Bobnets und Buchanans von England und so Schottland ber sind Ergangungen bagu. Gemäß ben Beitverhaltniffen, welche ben Arotestantismus in Frankreich immer gum Kriege gegen seine Fürsten zwangen, mußten biese
ethischen und staatswissenschaftlichen Untersuchungen weit mehr auf die negative Seite ber Frage, b. h. die des Wiberstandes als die des Gehorsams getrieben werden, und es ist bekannt, welch schwere Beschuldigungen man auf die Schriftsteller und auf den Protestan-85 tismus gewälzt hat, als werbe ber Tyrannenmord nicht bloß entschuldigt, sondern geradezu gepredigt und begunftigt. Es ift richtig, manche Diefer Schriften geben weit, febr weit in ihren revolutionaren Ronfequengen; aber es ift ungerecht, ju bergeffen, bag man bon

ber Bartholomausnacht und ihrer blutigen Saat wohl teine anderen Früchte erwarten durfte; Die Rangel war ben Protestanten verboten; fowie nachber Die Liguisten haben fie 40 biefelbe nie gebraucht und entweiht. Die Breffe war ben Brotestanten noch juganglich; baber jene Bamphlete, die wie Brandfadeln in die Welt gefchleubert wurden. Den Einbrud, ein foldes zu fein, macht aber Languets Schrift nicht; die Abhandlungen find vielmehr im Tone ber ruhigsten Auseinanbersehung gehalten, tubl, flar und besonnen, nicht leicht wird eine Schwierigkeit übersehen ober umgangen, sondern offen besprochen; die 45 Beifpiele find gleichmäßig aus ber bl. Schrift wie aus ben Schagen bes flaffifchen Altertums und ben bamaligen Staatsverfaffungen entnommen; eine fpezielle Rudficht auf Frankreich lagt fich nicht vertennen, feine Staatsformen werben mehrfach angeführt und manche ber bamals lebenben "Tyrannen", wie Heinrich III., Ratharina von Mebici, mochten in ben geschilberten Bersonen ihr wohlgetroffenes Bilb ertennen. Auch bie gange 50 Richtung bes Berfaffere ift nicht bemotratisch, sonbern - wie Frankreichs Berfaffung ariftofratifd. Entsprechend bem oben aufgestellten Grundsage Languets glauben wir: er verfaßte bas Buch, um in eine bamals viel besprochene Frage Rlarbeit zu bringen; bie Erbebung feiner protestantischen Glaubensbrüber wollte er pon religiöfen und politischen Grunbfagen aus rechtfertigen und ben bamale im Schwange gebenben und viel befolgten 55 machiavellistischen Grundfagen entgegentreten. Damit ftimmt es auch, bag er mit folden Fürsten, welche seinem Fürstenibeale nabe famen, wie Wilhelm von Oranien, in bester Freundschaft leben konnte, ohne feiner Uberzeugung untreu zu werben. - Bgl. bie ausführliche und treffliche Abhandlung von Boleng a. a. D. Bo III, C. 289 ff., überhaupt ben gangen britten Banb.

en

Laobicea, Synobe um 360. — Mansi, Conc. coll. II, Flor. 1759, p. 563 ff. Sonftige Ettteratur bei Lauchert, Die Ran. der wicht. altstrecht. Concilien 1896, S. XXII f. 72 ff. 197; besonders Zahn, Gesch. des neutestam. Kanons II, 193 ff.; auch Fjoultes im DCA Bb I 1880, S. 928 f.

Die Berbanblungen biefer Spnobe bes phrogischen L. (val. Ro 4, 13, 15 f. cf. Fragm. 5 Murat. 64; Apof 3, 14; Acta Joh. ed. Bonnet p. 179 au 3. 6; Euseb. h. e. IV, 26, 3; Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia I, Oxf. 1895, p. 32 ff.) finden sich in den Konziliensammlungen (lateinischen s. Bd X S. 2, 22, 3, 31, dgl. Quinisextum can. 2; fprifche Sil. bei R. Duval, La litt. syriaque 1899, p. 171; J. R. Harris, The Gospel of the twelve Apostles 1900, p. 10) awijden benen ber an: 10 tiochenischen Synobe von 341 (Bb I, S. 595 f.) und benen ber fonstantinopolitanischen von 381. Eine etwas engere Begrengung biefes Zeitraums wird junachst burch can. 7 ermöglicht, wo awischen ben Robatianern und Quartobecimanern die Bhotinianer genannt find (beren Beglaffung in ber fogenannten ifiborifden Uberfetung auffällig, aber boch erflarbar ift); auch bie Montanisten werben c. 8 erwähnt. Die Teilnehmer werben nicht 15 angegeben, aber Gratian fpricht bon 32 Bifcofen und nennt als Saupturbeber ber Beichluffe einen Bischof Theodofius, ben man mit Recht mit bem libischen Bischof und Eunomianer bei Philostorg im Jahre 363/64 oder Semiarianer, Bischof von Philadelphia, bei Spiphanius haer. 73, 26 im Jahre 359 zusammengebracht hat (Zahn 196). Die Kas nones finden fich neben benen bon Anchra und Gangra auch im athiopischen Rirchenrechts: 20 buch (Kunt, Die apost. Konstitutionen S. 246); die Abbangigkeit einiger ber apost. Kanones von laodicenischen (ebenda 185) ift indes bei weitem nicht fo beutlich wie die Benutung ber letteren burch bas Quinisextum von 692 (can. 7, 29, 28, 30, 46 = 2. 20, 50, 74, 77, 78). Die Kanones von & betreffen bie Bugverpflichtung (1 f.), Borbebingungen und Erforberniffe bes geiftlichen Amtes (3-5 cf. 11 f. 40-44. 54-58), bas Berhaltnis 25 gu Baretitern (6-10. 31-34), gottesbienstliche Funktionen (13-28), insbesondere Taufvorbereitung und Faften in ber voröfterlichen Zeit (45-52) und bas Berhalten der Chriftenheit gegenüber Juben und Heiben (29-39). Herborzuheben ist die Erwähnung von Presbyterinnen (c. 11, vgl. H. Achelis in Zeitschr. f. d. neutest. Wiss. I, 1900, S. 88) und Beriodeuten (c. 57, vgl. Bingham, origines I, 198f.; K. Müller, Kirchengesch. I, 229). So Da sich innerhalb ber Reibe geradezu Wiederholungen finden (31 cf. 10, 33 cf. 6, 43 ef. 22, auch 34 cf. 9), so ift ersichtlich, daß eine Zusammenstellung ober Inhaltsangabe älterer Ranones vorliegt (Boudinhon vgl. Lauchert G. XXII; Batiffol, Studia patristica 1890, p. 136). Auch Roultes fieht in ben erhaltenen bis auf c. 60 (Berzeichnis ber tanonischen Schriften) nur einen Auszug, unter Analogieberweis auf Cresconius (Bb X 35 S. 4, 37 ff.), ber in seiner Sammlung bas afritanische Schriftenberzeichnis (Bb X S. 108,58) bat, mabrend es in feinem Kompendium fehlt, c. 60 erscheint jedoch häufig mit bem borhergebenden als c. 59 jufammengegablt. Seit Spittler (Rritifche Untersuchung bes fechzigften Laob. Canone, Bremen 1777) ift feine urfprüngliche Bugeborigkeit gur laob. Spnobe beftritten worben; boch fällt gegenüber bem Feblen bei Dionpfius und anderen bas Bor= 40 tommen in ber alteren fog. ifiborifden Uberfetung fcwer ins Bewicht (Maagen, Befch. ber Quellen u. b. Litt. bes can. Rechts I, S. 106), und wenn bas Schriftenberzeichnis bes RTs in c. 60 mit bem bes gleichzeitigen Cyrill von Jerusalem (catech. IV) überein: ftimmt, fo fieht man fich entichieben ju ber Bermutung gedrangt, bag jenes fpater fortgelaffen wurde, weil die eigenen Schriftenverzeichniffe fonft ins Unrecht gefett waren. Diefe 45 Fortlaffung erflatt fich wenigftens leichter als Die umgefehrte Annahme (Bahn G. 200 f.) einer fpateren Gintragung. Es war eine ungeschickte Bermutung Spittlers, anzunehmen, man babe ben Ranon aus bem letten (85.) apostol. Kanon suppliert (a. a. D. 40, 84). Will man für ben Begfall ber Apotalypfe, beren Unbeliebtheit im Orient feit ber Mitte bes 3. Jahrunderts ja notorisch ift, noch nach einer gesonderten Erflärung suchen, fo mare 50 biefe meniger in Apol 3. 14 ff. als in can. 35 au finben, mo bie Engelverebrung berboten wirb. G. Bennede.

La Blace f. Blaceus.

Lapplanbilde Miffion. — Litteratur: P. Högström, Beskrifning öfwer de till Sweriges krona lydande Lapmarker, Stochholm 1747; J. Vahl, Lapperne og den lapske 55 Mission, Ropenbagen 1866; E. Haller, Svenska kyrkans mission i Lappmarken under frihetstiden, Stochholm 1896.

Die Lappen ftreifen feit unbentlichen Beiten in ben nörblichften Begenben bon Norwegen, Schweben, Finland und Rugland umber. In Norwegen begann man in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts bas Chriftentum unter Die Lappen auszubreiten. Bei ber Kolonis fierung von ber Finmart (bes nördlichften Teiles Nortpegens) in ben letten Sabrbunberten 5 bes Mittelalters tamen die Lappen in eine lebbaftere Berührung mit ben Chriften, und einige Lappen liegen fich taufen, bon ben außeren Borteilen gelodt, bie fie babon jogen, fie behielten aber im allgemeinen ihre beibnischen Sitten. Rach Einführung ber Reformation bauerte es noch mehr als ein Jahrhundert, ehe mehr wirffame Anstallen jum Taufen ber Lappen getroffen wurden. Die Initiative bazu wurde von Erik Brebal ergriffen, Bi-10 ichof in Trondbjem (1643—1672), ju bessen Stift die gange Jimmart geborte. 3m An-fang bes 18. Jahrhunderts wurde die lappländische Mission von dem dänischen Könige Friedrich IV. fraftig beforbert. Er richtete 1714 ein Miffionstollegium in Ropenhagen ein, bas über bie lapplanbifche und bie oftinbifche Diffion Aufficht haben follte. Unter ben Dannern, Die fich jest ber lapplanbifchen Diffion widmete, nimmt Thomas von Weften 15 (geft. 1727) ben erften Blat ein. p. Weften murbe Borfteber einer Schule in Tronbbjem, Die jur Aufgabe batte, lavplandische Missionare auszubilben. Gelbit reifte b. Beften fleißig umber und verfundete ben Lappen bas Evangelium. Ceine Arbeit trug reiche Früchte, und mit Recht führt er ben Namen ber Apostel ber Lappen. Durch p. Westen erhielt bie nortwegische Miffion eine geordnete Organisation, und Beiftliche und Schullehrer murben 20 überall in ben Lappbegirfen verordnet. Die Lappen waren jest im allgemeinen getauft, viele fuhren aber mit ihrem Aberglauben und ihren beibnischen Sitten fort. Begen Enbe bes 18. Jahrhunderts ging Die lapplandische Mission gurud, und Die Regierung geigte wenig Intereffe für fie. Ein neues Intereffe wurde burch bie Thatigfeit Rile Stodflethe (geft. 1866) ertredt. Er war von 1825 an Baftor in ber nörblichften Finmart und wid-25 mete fich mit viel Gifer bem Unterricht ber Lappen. Rach bem Beifpiel Stockflethe fingen bie Beiftlichen allgemein an, die lapplanbifche Sprache ju lernen. Stodfleth überfette bas neue Testament in bie lapplanbifche Sprache (1840). Der religiofe und fittliche Buftanb

ber Lappen ist von bieser Zeit an sehr verbeffert worden. Auch in Schweben waren die Lappen in den letten Jahrhunderten des Mittelalters 30 in einige Berührung mit bem Chriftentum getommen. Die Ronige Guftab I. und 30= bann III. fandten mehrere Missionare nach ber Lappmark, aber es war boch erst Karl IX., ber ben Grund zu einer firchlichen Organisation baselbst legte. Buftav II. Abolf bollführte bas Wert feines Baters, und unter feiner Regierung wurde Die Stytteanische Schule au Lydfele eingerichtet (1631), so genannt nach dem Reichstat Johann Schite, tvelcher zu Cydfele eingerichtet (1631), so genannt nach dem Reichstat Johann Schite, tvelcher 28 der Schule eine größere Gelhlumme schenkte. In der Mitte des 17. Jahrbunderts entstand ein lebhaster Hitchen in der Lappmart, und dieser gab auch der Missensthätigkeit einen neuen Aufschwung. Unter Geistlichen in dem 17. Jahrhundert ragen besonders Johannes Jona Tornäus (gest. 1681) und Olaus Stephani Graan (gest. 1690) bervort. Rarl XI., ber für bie Rolonisation und Rultur ber Lappmart ein reges Intereffe zeigte 40 und bon bem Superintenbenten ju Bernofand Matthias Steuchius fraftig unterftutt murbe, errichtete mehrere neue Bemeinden und berfah fie mit Beiftlichen, Die angehalten wurden, sich bem Unterricht der Lappen genau zu widmen. Roch am Ende des 17. Jahrhunderts hatte doch das heidentum tiese Wurzeln an mehreren Stellen, obgleich sich die Lappen seit Ende des 16. Jahrhunderts der äußeren kirchlichen Sitte und Ordnung allgemein 45 unterwarfen. Infolge ber Thatigfeit Thomas v. Beftens in Norwegen erwachte um 1720 ein regeres Interesse auch für die schwedischen Lappen. Auf den Reichstagen kamen oft Beratungen über die lappländische Mission vor. Durch die königliche Berordnung vom 3. Oftober 1723 erhielt biefe Wirffamteit eine neue Organisation. Es murbe vorgeschrieben, daß alle Beiftliche in ber Lappmart ber lapplandischen Sprache tundig fein follten; to bei jeber hauptfirche in ber Lappmart jollte eine Schule errichtet werben; lappifche Bucher follten auf öffentliche Roften gebruckt werben; Bisitationen follten fleißig gehalten werben. Um 12. Januar 1739 wurde eine besondere Behörde errichtet, die Direktion über die geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten der Lappmark. Der Direktion lag es ob, nach Beratung mit bem gebührenben Landesbauptmann und Ronfistorium, Die Leitung ber lap-55 pifchen Miffion zu haben. Durch freigebige Unichlage bes Reichstages und einzelne Baben erhielt die firchliche Thatigfeit in ber Lappmart einen festen ötonomischen Grund. Die Superintendenten zu Bernöfand Rile Sternell (1728-1744) und Olof Riorning (1746-1778) förberten eifrig biefe Thatigteit. Dehrere ber ju großen Gemeinden murben in fleinere geteilt. Durch Stipenbien murben Studierenbe auf ber Universität ju Upfala aufgemuntert, 60 fich ber lappifden Sprache zu wibmen, und um 1740 borte ber Gebrauch eines Dolmetichers während des Gottesdienstes auf. Zu derselben Zeit verordnete man mehrere Missionare, die besonders damit beauftragt tourden, umberzureisen und die Lappen in ihren Hallen zu unterrichten. Einer der erften Missionare war Per Hosstern (gest. 1784), der sich seiner Ausgabe mit großem Eiser widmete. Per Fjellström, Pastor in Lydsele (gest. 1764), legte den Grund zu einer lappischen Kirchensprache, indem er unter anderen auf Lappländisch skatechismus (1738), Kirchenspandbuch und Gelangbuch (1744) und das neue Lestament (1755) herausgab. Schon 1735 wurde eine besondere Schulordnung sit die Lappmart sessen, den kanne der Kanne der Katelismus der Katelismus ersten auf Lapplandisch Sossen von der Katelismus der

Was die sinnischen Lappen betrifft, gilt von ihnen in allem Wesentlichen, was von den schwedischen oben gesagt worden ist. Die Kemi Lappmart gehörte nämlich bis 20 1809 unter Schweden. Der Sieg des Christentums in dieser Lappmart datiert sich von er eifzigen Thätigkeit des Gabriel Tuderus (gest. 1705). Besonders bei den Lappen in Engre war der religiöse und sittliche Austand von Anfang des 18. Kabrbunderts an

febr aut.

Unter den Lappen im nördlichen Rußland sing in dem 16. Jahrhundert eine 2s griechisch-katholische Mission an. Einige Kirchen und Aldster wurden in diesen nördlichen Gegenden ausgeführt, und diele Lappen ließen sich taufen. Der Archimandrit Feodorit und der Mönch Tresson waren bestonders thätig, das Christentum zu verkünden. Auch in den solgenden Jahrhunderten wurden mehrere Kirchen und Kapellen in der russischen Auch in den solgenden Jahrhunderten wurden mehrere Kirchen und Kapellen in der russischen Sahrhunderten konden und kapellen in der russischen Sahrhunderten wurden mehrere Kirchen und Kapellen in der russischen Sahrhunder der Schristentum besteht in manchen Fällen in einer nur äußeren Beobachtung der Ceremonien der russischen Kirche.

Glof Baller.

Lapsi. — Morinus, de disciplina in administr. s. poenit. 1651 fol.; Orsi, Diss., qua ostenditur, eath. ecclesiam tribus prioribus sacculis capitalium criminum reis pacem et 25 absolutionem neutiquam denegasse, 1730; Rice, Die Beigher 1827; Routh, Reliq. 8.2. edit. T. IV, p. 21 sq. 115 sq. 255 sq.; Ritichi, Entifeb. b. altfathol. Ritche, 1857; Steib, Daß römijche Bußglaframent 1854; j. auch desj. Rubanblung in den Jahrbb. j. deutliche Theol. 1863 I; Frant, The Bußblistplin der Ritche bis 3, 7. Jahrb. 1868; Befelc, Conclitionglehichte, 2. Ruff., 1. Bb, 1873; die Specialarbeiten über Cyprian, den Rovatlanismus und Donatismus.

Die unbedingte Bekenntnispflicht ist in den Evangelien geboten und das Gericht über so die Verleugner verkündet worden (Mt 10, 33; Mc 8, 38; 2c 9, 26; 12, 9); auf solche blicht bereiks die eschatologische Nede Mt 24, 9 s. Jur Standhaftigkeit gegenüber den Leiden der Versolgung ermahnen namentlich der Hebrächteit und der erste Brief des Petrus; auch die sieden apokalyptischen Scmdschen blicken auf Prüfungszeiten der Gemeinden

gurück, die zum Teil durch Bezationen berbeigeführt sind und ermahnen zum Festhalten und zur Ausdauer. Doch war die Weltlage im 1. Jahrhundert für die jungen Gemeinden noch relativ ginftig, die Gesahr der Verlegung und des Albeils gering. Mückall ins Judentum ist auch in der ältesten Zeit wahrscheinlich selten gewesen — am wenigsten sollte 5 man sich hier auf den Herkärer und Varnadasbrief berusen —, wenn auch solche Konders sonn sind die ins a. Zahrhundert hinein vereinzelt nachweisder sind und die Und de durch besondere lokale Zustände in größerer Zahl veranlaßt wurden (. Epiphan. de pond. et mens. 15. 18 über Agussa und Theodotion, Serapion dei Eused. h. e. VI, 12, 1, Marthy. Pionii). Alls die Kirche in das trajanische Zeitalter eintrat, wußten römische Beson amte, die sich mit ihr befassen motten, daß sein vahrer Ehrist sich zwigen sasse, den heidnischen Opserdient mitzumachen oder eine Schmädung Christ auszusprechen ("quorum nihil posse orgi dieuntur, qui sunt revera Christiani": Plinii ep. ad Traj.), obasseich das durch Trajan sanstinerte volizeiliche Versabren gegen die Geristen eine starte

Berfuchung jum Abfall bebeutete.

Tie dristlichen Apologeten seit Justin konstatieren im allgemeinen, daß die Christen standhaft bleiben, und diese Standhaftigsei haben sene z. Jahrhunderts bezeugt, nelche den Christen sene römischen und griechischen Litteraten mit dem Todesmute vorwerfen (Marc Aurel, Lucian, Celjus u. a.), sowie ziene heidnischen Richter, welche sich der zum Tode drängenden dristlichen Massen nicht erwecken konnten Micker, welche sich der zum Tode drängenden dristlichen Massen nicht erwecken konnten Micker, welche sich der zum Tode drängenden dristlichen Massen nicht erwecken konnten Westen zu B. die Tert. und auch dei Justin). Siene Marthyriumssucht erwachte wirklich zeitweilig, an manchen Orten verbunden mit Demonstrationen und rief den Tadel nüchtern gesinnter Christen bervor si. epp. Ignatti, des. ad Rom.; Martyr. Polyc. 49. Die Berrpssichung zum Martyrium wurde allerseits in der Kirche anersannt (eine Ausnahme bilden einzelne gnostische Auswahme), zu Berrschlich und der schaftliche Kultvereine, s. 2. B. Tertullians Schrift Scorpiace c. gnostize oos; Clem. Alex. Strom. IV, 4, 16, doch nicht die Massioniten, s. Eused. h. e. V, 16 fin.), ader sehr dab wurde kontrovers, wo diese Pflicht anfange, resp. od die Hucht der und in der Berrschung gestattet sei. Jene Richtung in der Kirche, welche die alten entbussatischen Massische Massischen müssen, der Weband aus der Forderung, daß das Martyrium von jedem Ebristen zu erstreben so set, bastend die Gegenpartei, die mehr und mehr von Klerus selbst unterlügt vorze, die

Flucht vor der Berfolgung guthieß (f. Tertull. de kuga in persec.; Ritich, Entiteh d. alklathol. R., 2. Aufl., S. 495 f.; die Geich, des Bolpkard, Cuprian, Dionysius Alexiviele Beispiele in der vollektanischen Verfolgung). Diese stützte ist feit dem Ende des 2. Jahrhunderts namentlich auf Mt 10, 23, jene vor allem auf Mahnungen des Parallet, 28 beide nahmen auch die Tradition in Anspruch. Die Montanisten sahen in den Fliesenden bereits lapsi, die Weltsinde umgekehrt erkannte seit dem Ansang des 3. Jahrhunderts die montanistischen Nartvrien nicht mehr als Martvrien an (Eused. V, 16 fin., Cy-

prian, De unitate eccl. et al. II).

Eine Einsicht in die fattischen Buftanbe gewähren indes nur die nicht polemisch ober 40 apologetisch interessierten Schriften bes 2. und 3. Jahrhunderts. Sie zeigen uns, bag zu allen Berfolgungszeiten nicht nur bie Gefahr bes Abfalls eine große war, fonbern bag viele wirklich abfielen. Trugt nicht alles, fo ift auch die relative Bahl ber Abgefallenen bei jeber neuen Berfolgung stets wachsend gewesen, namentlich wenn eine längere Friedenszeit unmittelbar vorhergegangen war. Für die Wirkungen der altesten Berfolgungen unter 45 Trajan und Sabrian auf bie romifche Gemeinde haben wir an bem "hirten bes hermas" eine unichatbare Urfunde. Der Berfaffer bat viele Berleugnungen ju beflagen, und er weiß bereits über febr verschiedene Motive zu berichten (Die frivole Blasphemie, ber tudifche Berrat, die Feigheit, der Reichtum, die Weltfreunbichaft und der weltliche Beruf, die innere Unsiderheit über die Pflicht des Bekennens u. f. w., f. Vis. I, 4. II, 2. 3. III, 6. 50 Mand. IV, 1. Sim. I, VI, 2. VIII, 3. 6. 8. IX, 19. 21. 26. 28 etc., f. Zahn, hirt d. H. S. 331, 338 f.). Man erkennt auch, daß Abfall vom Glauben felbst in ruhigen Zeiten um weltlicher Borteile willen nicht gefehlt hat. Über Abfall auf Zeit des Antoninus Pius [

Martyr. Polye.; interessante Mitteilungen über traurige Hosgen der Marc Auressonen Bersolgung [

bei Dionys, Cor. in Eused. h. e. IV, 23, 2; Ep. Lugdun, bei Eused. h. e. V, 1 sq. und sonst. Die Echristen Tertullians de luga in persec., de corona u. a. beziehen fich auf die feptimianische Berfolgung. Beig er auch nicht bon vielen Berleugnungen zu ergablen, fo flagt er boch über die Marthriumsichen ber birichfüßigen Alerifer und die Leibensschen ber gemeinen Christen ("Mussitant tam bonam et longam sibi pacem perielitari": de cor. 1). Die gelungenen Versuche ganger 80 Gemeinden, durch Bestechung der Behörden die Versolgung abzuwenden - Versuche, die

ber herrichende Stand in ber Rirche gebilligt ju haben icheint - beurteilt er als Berleugnungen (de fuga 11-13). Seit bem Anfang bes 3. Jahrhunderts beginnt bereits jene abicheuliche Methobe, nicht genehmen firchlichen Berfonen neben anderen Borwurfen auch ben ber Berleugnung zu machen. In ben Zeiten ber becianischen Berfolgung ist er zwichen ben Bertretern verschiebener firchlicher Standpunfte salt stebend geworden (viele Beilpiele bei Cyprian; auch ber Bischos Cornelius suche, freilich mit wenig Geschief, dem Novatian fo etwas anzubangen). Wie besorganisierend biefe Berfolgung und die nachste unter Balerian gewirft hat, läßt fich namentlich aus ben Briefen Coprians und bes alexandrinischen Dionpfius (Euseb. h. e. VI, 41), sowie aus bem Traftat bes ersteren de lapsis erfennen. Die Babl ber Berleugnenben bat ohne Bweifel bie ber Martyrer und ber wirt- 10 lichen ober nur mastierten Ronfefforen weit übertroffen. Richt anders war es im Unfang ber biolletianischen Berfolgung. Sie traf die orientalischen Kirchen bereits in einem gang vertweltlichten Zustande traurigster Art. Eusebius hat (h. e. VIII, 1) ben Schleier, ben er barüber dedt, ein wenig gelüftet; das wenige genügt, um einen ungeheuren Abfall zu erschließen (s. auch Petr. Alex. ep. de poenit.). Doch währte die letzte Berfolgung lange 16 genug, um die Christenbeit einigermaßen jur Befinnung und jum Enthufiasmus jurude gurufen. Die lette "Berfolgung" unter einem byzantinischen Raifer, Julian, wirfte auch noch, wie Cofrates und namentlich Afterius berichten, verwuftenb. Doch tonnten Die feigen Namendriften, "bumm geworbenes Galz", balb wieber in bie Rirche gurudftromen. Die brei fostematischen Repressionsversuche unter Decius, Balerian und Diokletian hatten aber 20 nicht nur offentundige Berleugnungen, sondern auch trugerische Borfpiegelungen jur Folge.

Seit dem Jahre 250 unterschied man verschiedene Rlaffen von "lapsi". 1. Sacrificati und 2. Thurificati, welche ben Gottern wirklich geopfert, refp. bor ihren Bilbern Räucherwert verbrannt hatten, 3. Libellatici. Uber bas Bergeben biefer berricht Deis nungeberschiebenheit (f. Rigaltius [not. ad ep. 30 Cypr. in edit. Oxford. p. 57], Fell 25 [l. c. not. ad lib. de laps. p. 133], Maranus [Vita Cypr. § VI, p. L sq.], Xillemont [Mém. T. III sur la perséc. de Dèce n. 3, p. 327], Mosheim [Comment. de red. Christ. a. C. M. p. 482 sq.], Activerg [Cyprian S. 362 f.], Hefele (Rirdfenler. 2. Aufl., S. 88 f.], Peters [Cyprian S. 159 f.], Fechtrup [Cyprian I, S. 66 f.]). Wit Mosheim, Rettberg und Fechtrup ist anzunehmen, daß unter libellatici sediglich solche 20 Chriften ju versteben find, Die von der unter der hand von den Beborden gebotenen Ge-legenheit Gebrauch machten und fich für Geld, sei es in Berson, fei es, vorsichtiger, durch einen Dritten, einen libellus ausstellen ließen, baß fie fich bem taiferlichen Gebot gefügt und geopfert hätten (f. namentlich Cypr. ep. 55 auch ep. 30). Ihre Namen wurden natürlich auch in die Protokolle der Behörden eingezeichnet, ja es ist möglich, daß manche, so um ihr Bewiffen ju falvieren, nicht einmal ben Schein nahmen, fonbern es bei ber amtlichen Registrierung bewenden ließen. Doch ist letteres nicht ficher. Bur größten Uberraschung find bor ein paar Jahren zwei libelli von libellatici mit ber Bescheinigung ber Ortsbehörde im Original in Agopten jum Borfchein gefommen, f. Rrebs i. b. Sitzungeb. b. R. Preuß. Alab. b. Wiff. 1893, 30. Sept. und Weffely in b. Berichten b. Wiener Afab. 40 1894 Jan. Berichiedene Unterarten von libellatici angunehmen (Sefele gablt beren fünf), liegt tein Grund vor, mag auch Not und Gewiffen noch manche besondere Umgehungen bervorgebracht haben; namentlich ift es nicht geboten, eine befondere Rlaffe von acta facientes ober von χειρογραφήσαντες (Petr. Alex. l. c. can. 5) zu statuieren; denn acta fa-cientes sind alle libellatici, sofern für sie ein Protofoll ausgestellt wurde; sofern sie das 45 Brotofoll in vielen Fällen ju unterschreiben hatten, sind sie Zeigorgagengartes. Riefen die eigentumlichen Maßregeln der decianischen Kirchenpolitik die Bergehungen der libeilatici berbor, fo entstand eine neue Rlaffe von Berleugnern burch bas Cbift Diocletians, welches bie Auslieferung ber driftlichen Rultusgerate und Bucher verlangte: bie traditores. Abre Rabl (namentlich und fast ausschließlich waren es Klerifer) war eine febr große, 50 und man unterschied zwischen folden, welche wirklich bas Berlangte ausgeliefert, und folden. bie ftatt bes Berlangten trugerifch Bertlofes bingegeben batten. Bas für Mittel fonft noch bamals ausgesonnen wurden, um ben Schein bor Chriften und Beiben jugleich ju retten, barüber belehrt ber liber de poenit. bes Betrus Aleg. am besten (Routh, Relig. S. 2. edit. T. IV, p. 22 sq.). Er weiß von folden zu ergablen, bie ihre beibnischen 66 Stlaven, ja felbit ihre driftlichen, für fich felbit an ben Opferaltar gefchicht hatten, von anderen, die Beiben für Gelbsummen bewogen, sich substituieren zu laffen und unter an-genommenem Namen zu opfern, von folden, die in flagranti den Behörden Sand in die Augen streuten und nur fo thaten, als opferten sie, u. f. w. Bas die bisgiplinäre Behandlung ber lapsi feitens der Kirche betrifft, fo ftand im 2. Jahrhundert feft, ja noch 60

bis jur Zeit bes römischen Bischofs Rallift, bag ber jur idololatria abgefallene Chrift überhaupt nicht mehr, trot aufrichtiger Bufe, in Die Rirchengemeinschaft aufgenommen werben tonne. Tertullians beftige Bolemit gegen bas Ebift bes romifchen Bifchofs (eben bes Ralliftus, f. Philosoph. IX, 12, p. 458 edit. Duncker; auch hier find die Worte: 5 λέγων πάσιν ύπ' αὐτοῦ ἀφιεσθαι άμαστίας nicht auf alle Tobsünden, sondern auf die Fleischessgünden zu beziehen) betreffs der kirchlichen Bergebung der mosedia und fornicatio seth überall voraus, daß jene Regel in Bezug auf die zum Gögendienst Abgesallenen auch bei den "Phychitern" noch zu Recht bestebe (s. c. 5 fin. 12 fin. 19 fin. 22 fin., auch de monog. 15). Mithin ist auch der Ratschlag des Dionhsius Cor. an 10 bie pontische Gemeinde zu Amastris aus der Zeit Marc Aurels (Euseb. h. e. IV, 23, 6), fie folle biejenigen wieder aufnehmen, welche von irgend einem Kalle jurudtebrten, auf

bie beiben bort genannten Bergeben ber groben Unsittlichkeit und bes baretischen Irrtums ju beschränken.

Die Saltung, welche ber Sirte bes hermas in ber Buchtfrage einnimmt, icheint bie 16 Allgemeingiltigkeit bes eben ausgesprochenen Urteils zu beeinträchtigen. Da biefer romifche Chrift um das Jahr 140 allen Sündern, auch den Berleugnern, die Möglichkeit einer zweiten Buße eröffnet — die auf immer Berworfenen, welche der Berf. kennt, find lediglich die Berstodten; s. Zahn a. a. D. S. 331, 338 f. —, so scheint die unnachsichtliche Strenge ber Rirche gegen bie Abgefallenen eine Neuerung ju fein. Allein biefes Urteil 20 ift barum falich, weil 1. Bermas bie Eröffnung ber Möglichkeit einer zweiten Buge burch eine ausbrudliche, göttliche Offenbarung ad hoc begründet und weil er 2. die Vergebung von seiten Gottes behufs Aufnahme in die Gemeinde der Endzeit allein im Auge hat, fich aber mit ber Frage nach ber firchlichen Ausschließung, refp. Wieberaufnahme, b. b. ber Rirdenzucht, nicht befagt. In beiben Buntten reprafentiert er somit einen archaistischen 26 Standpunkt, ber fich zu bem tatholischen ber Folgegeit gang bisparat verhalt. Sofern aber hermas für bie Bergebungemöglichkeit auf eine besondere Offenbarung returriert, zeigt er, bag bie Strenge gegen bie Abgefallenen auch in ber altesten Beit bie Regel mar; bie Regel, Die freilich jur Ronfervierung ber Gemeinden bereits Ausnahmen notwendig machte. Die werbende katholische Kirche übernahm junächst in ihrer Gesamtheit jene strenge Dis-20 ziplin, aber behielt wahrscheinlich ben Returs auf Spezialoffenbarungen, sowie auf bas Eintreten der Märthrer für die Gesallenen (in den Märthrern spricht Christus) bei ; im Brinzip thaten das auch die Montanisten, ja — nach der Behauptung ihrer Gegner machten ibre Saupter bon ihm untereinander einen fraftigen Gebrauch. In ber Frage nach ber Behandlung ber Abgefallenen ift es zwischen Weltfirche und Montanismus noch as zu feiner grundsahlichen Kontroberfe gekommen. Indem die Priefterlirche aber an ber alten Strenge gegenüber ben Gefallenen zuerft feithielt, zugleich aber mehr und mehr bas aufunftige Seil für ben Einzelnen von seiner Zugehörigkeit zu ihrem Berbande abhängig machte und die Brarogative Gottes, Gunden ju vergeben, ufurpierte, geriet fie in eine bochft fatale Lage, die notwendig jur Erweichung jener Strenge führen mußte. 40 Rachlag begann bei einzelnen Gruppen von Tobfunden und zwar mit ber Rongeffion einer einmaligen Generalbuße nach der Taufe schon im lesten Biertel des 2. Jahrhunderts (Dionys. Cor., l. c. Aus der Schrift Tertullians de poenit. c. 7 sq. könnte man schließen wollen, bag bie Möglichkeit einer zweiten Buge für alle Gunben bamals icon beftanb, allein ber Schrift de pudicit. ift bas Gegenteil ju entnehmen; bie 3bololatrie im ftrengen Sinn 45 war jebenfalls ausgeschloffen). Der hirt bes hermas - ben man bereits, absichtlich ober unabsichtlich, migverstand - hat die Rongession beden muffen und so ift seine Autorität in ber Rirche verstärft worben. Kallift behnte ben Nachlaß zuerft auf famtliche groben Bleischesfünden aus. Der Montanift Tertullian ift bemgegenüber vorübergebend felbft Anwalt ber in ber Berfolgung Abgefallenen, unter Qualen Berleugnenben, geworben (f. so de pudic. 22 fin.). Die Bergehungen Homicidium und Idololatria hatten noch immer befinitiven Ausschluß aus ber Kirche zur Folge; nur bas unumwundene Bekenntnis bei erneuter Inquisition und ber Martyrertod tilgten auf Erben bie Schuld (f. Ep. Lugd. bei Euseb. h. e. V, 1, 26. 45. 46. 48. 49. Dur auf folde Gefallene, welche mahrend ber Berfolgung felbst noch Gelegenheit hatten, ihre Berleugnung ju wiberrufen und gu ss betennen, bezieht fich die fürbittenbe und unterftugenbe Gorge ber gallifden Ronfefforen. Eufebius hat bies 1. c. c. 2 verdeckt; er sucht dem Briefe Zeugnisse zu entnehmen, daß die Konsessoren die Wiederaufnahme besinitiv Gefallener betrieben und erreicht hätten [§ 8], aber bie von ihm beigebrachten Stellen reben bavon nicht). Es ift fein ficheres Beifpiel befannt aus ber Zeit vor Decius, bag bie Ronfessoren, benen bie Weltfirche bas Recht gu so litterae pacis eingeräumt, refp. jugestanden bat, biefes Recht auch in Bezug auf lapsi

ausgeübt haben. Tertullian bekämpst dieses Necht (de pudic. 22) überhaupt (anders ad mart. 1), obgleich es gerade dem Montanismus verwandt war, sagt aber nicht, daß die Konsessonen es auch gegenüber solchen angewendet haben, die jum Göhendienst abgesallen waren. Indessen ist wohl anzunehmen, daß diese in manchen Kirchen von diesem Rechte doch Vorteil gehalt baben.

Daß man in ber Rirche erft turg bor ber Mitte bes 3. Jahrhunderts mit bem ftrengen Berfahren gegen bie Abgefallenen brach, bat obne Rweifel auch barin feinen Grund, bag bie Reit gwifchen Geptimius und Decius eine faft ununterbrochene Friedenszeit gewesen ift. Sonft batte fich jener Grunbfat nicht fo lange balten tonnen, wahrend boch felbft ein Tertullian jugesteht, "bag man bei erprester Berleugnung bod im Herzen ben Glauben 10 unbestedt bewahren fonne". Übrigens hat selbst noch Coperan und ein Teil bes römischen Klerus um 250 geschwantt, ob ben lapsis die Möglichkeit ber Wiederaufnahme zu eröffnen fei. Die ftrengere Auffaffung vertrat auch Fabius von Antiochien (f. Euseb. h. e. IV, 43. 44). Die Briefe bes aleganbrinischen Dionpfius zeigen, wie tief bie alten rigoristischen Unichauungen auch noch zwischen 250 und 260 wurzelten (Euseb. h. e. VI, 42 fin. 15 44-46). Ja einzelne Landestirchen haben bieselben noch bis jum Unfang bes 4. Jahrhunderts für bie gröbsten Falle ber Sbololatrie bewahrt, wie bie Kanones 1-4, 6 ber Spnobe von Clvira (im Jahre 306) beweisen (i. hefele, Conciliengeich, 2. Aufl. I, S. 151. In ben Rirchen ju Rarthago, Rom, Alexandrien, Antiochien fiegte ichlieglich eine milbere Braris, ber in Alexandrien und Rarthago ber größere Teil ber Konfessoren 20 selbst bas Wort rebete; in letterer Stadt haben bieje fogar, um ihr eigenes Unfeben ju erhöben, in schlimmer Beife gewirtschaftet und von ihrem Rechte, litterae pacis auszuftellen, ben weitgebenbsten und verwerflichsten Gebrauch gemacht. Sier wie in Rom murbe ber Rampf um Die Grundfate ber Rirdenaucht barum ein fo erbitterter, weil fich binter ibm ein Streit um Berfonen und um die Rompetengen bes Bifchofe, ber Presbyter und 25 ber Konsessonaristotratie versteckte. In Rom schied schließlich die strengere Partei unter ber Führung des Novatian aus der Gemeinde aus. Zwischen 251 und 325 haben die Bischosse das Zucht- und Busversahren gegenüber den lapsis ausgebildet. Dasselbe wurde ju einem tompligierten Spftem, ba man bie religiofe Betrachtung ber Rirche und ber Bergehungen, welcher die Novatianer an biefem Buntte noch folgten, mit einer moraliftischen. so barum auch bie individuellen Berichiedenheiten berudfichtigenden vertauschte und, wenigstens anfange, eine Mitte zu halten fuchte zwischen novatianischem Rigorismus und jener Lagbeit, die die Partei des Feliciffimus in Karthago gezeigt hatte. Bunachst wurde von Chprian jugestanden, daß in casu mortis nach abgelegter Exhomologese die Wiederaufnahme in die Rirche jedem gewährt werden folle (f. Cypr. epp. und de lapsis); die Behandlung 85 ber übrigen Falle — barüber ließ er fich von ben Romern belehren — follte nicht Sache ber einzelnen Proving, sondern ber allgemeinen Kirche sein. Auf den Synoben zu Rar-thago im Jahre 251 f. in Übereinstimmung mit der römischen Kirche wurde nicht ohne Dube eine Buchttheorie festgestellt (f. namentlich ep. 55): Die Doglichkeit, Bieberaufnahme in die Rirche zu erlangen, wurde allen lapsis eröffnet, aber unter febr verschiebenen Be- 40 bingungen. Richt nur wird awischen sacrificati und libellatici ein Unterschied gemacht, sonbern auch die verschiedenen Umftande, unter welchen fich jemand zum opfern bat bewegen laffen, follten berudfichtigt werden; hiernach foll fowohl bie Buggeit als bie Bugubung eine verschiedene sein, doch scheint die Ausmessung berselben damals noch nicht schematissert, sondern dem Ermessen des Bischoss überlassen werben zu sein; denzenigen aber, welche erst ab auf dem Totenbette Bufe zeigen, foll die Bergebung überhaupt nicht gemahrt werben; gefallene Aleriter follen ihrer Burbe verluftig geben. (Uber andere Synoben in ber Buchtfrage f. Euseb. h. e. VI.) Seit jener Zeit nun beginnen bie Bonitentialberordnungen mit ihrer Kasuistit; die altesten und wichtigften find ber liber de poenitentia bes Betrus Aller. (Die Bestimmungen in den App. Constit. II, 14, 38-41), die Kanones 1-4 der so Synode von Elvira im Jahre 306, die Kanones 1-9. 12 ber Synode von Ancyra im Jahre 314, ber Kanon 13 ber Synobe von Arles im Jahre 314, Die Kanones 10-14 ber Spnobe von Nicaa im Jahre 325 (f. auch Can. ap. 62 und Gregorii Neocaes. ep. can.). Die diofletianische Berfolgung und ber große Abfall in berselben bewirfte abermals eine Herabsehung ber firchlichen Ansprüche an die Glaubigen (siehe auch ben 56 Streit in Rom gwijchen Eufebius und Beraflius). Die Kontroverfe fpitte fich biesmal und gwar fast lediglich in Nordafrika - qu einem Rampfe um die milbere ober bartere Behandlung ber gefallenen Kleriter ju: ein Beweis, bag man bereits in biefen allein bie vollbürtigen Chriften ertannte. Bestimmungen über lapsi find auf ber Spnode ju Arles (443?) c. 10, ju Rom im Sabre 487 und auf einigen anberen noch erfolgt. Abolf Barnad.

288 Larbuer

Larduer, Mathaniel, geft. 1768. — The works of N. L. with a life by Dr. Köppis 10 Vol. 1838; A. Gordon in Dict. of nat. Biogr. XXXII ©. 147.

Nathaniel Lardner, ein gelehrter Dissenterbeologe, wurde am 6. Juni 1684 zu Haufhurst im Kent geboren. Seine Vorbildung erhielt er unter Dr. Oldsseld in Konton 6 und besuchten feine Universitäten Utrecht und Leyden 1699—1703. Später 1713—1721 war er Erzieher des Sohnes der Lady Tredy, mit dem er Frankreich, Belgien und Holland bereiste. Nach England zurüczeschrt wollte er sich dem Predigerderusse widen, sand aber vornig Beisald, da sein Vortrag zu nüchtern und leblos war. Er wartete Jahre lang verzebsich auf einen Ruf von einer Dissentergemeinde und wurde erst 1729 als Historie prediger an einer Kapelle in London angestellt, nachdem er sich sohn der ihreichastlichen Leistungen einen Namen gemacht hatte. Er blieb in jener untergeordneten Stellung dis 1751, voo ihn völlige Taubbeit zum Küdtritt nötigte. Fortan lebte er in stiller zurückgegogenseit ganz seinen wissenschaftlichen Verleten. Aur mit Geleptren des In- und Auslandes blieb er in lebhastem brieslichen Verlehr, allgemein geachtet um seiner Verlenschaft wie um seiner Biedersteit und Anspruchslosigseit willen. Er starb in seinem 85. Lebensjahre den 8. Juli 1768.

Sardner siel in die Zeit der Plüte des Deismus und war einer der tüchtigsten Borkämpfer sür die Wahrheit der geossenbarten Resigion. Seine theologische Richtung kann wie die seines Zeitgewossen Samuel Clarte als rationalistischer Supranduratismus dezo zeichnet werden. Er ersennt beides an, die Berechtigung der Vernunst, wie die Notwendigteit der Ossenbarung. Ausheit und Ginsacheit sind die Ersenberrisse einer höchsten und allgemeinen, die Kennzeichen der geossenbarten und wadern Resigion. Die engestische Lebre war ansänglich slar, ist aber durch nutzlose Spekulationen verdunkelt worden, und muß deshalb auf die ursprünglichen einsachen und getwissen Werden, und bescholb auf die ursprünglichen einsachen und getwissen zurückgescher werden. Diese sinde Lardner in der neutessamenslichen Sittenlehre und den Verseissungen des Lohnes für die Auspreschte somit im wiesentlichen aus demiessen Standwurft wie Clarke, wöhn

lassen. Lardner steht somit im wesentlichen auf demselden Standpunkt wie Clarke, während aber diese den Inhalt der Offenbarung als vernunstmäßig zu demonstrieren sucht, wolkte Lardner auf historisch-kritischem Wege die Wahrheit des Christentums darthun. Dies ist der Grundzedanke seines Hauptverkes "The Credibility of the Gospel History" in 17 Bänden 1727—1757, wozu er die Umrisse sich in einer Vorlesung über die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, die er 1723 in London hielt, entworfen hat. Dies Wert sand großen Bestall und vourde ins Holländische, Lateinische und Deutsche (von Brahn mit Vorrede von S. B. Baumgarten) überselt. Es ist ein bedeutender

25 Kersuch einer historisch-fritischen Einleitung in das NT, eine Arbeit, die mit ebensoviel Fleiß und Gründlichkeit als Unbefangenheit und Scharssina durchgeführt ist. Das Wert zerfällt in zwei Teile, wozu ein Supplement als dritter kommt. In dem ersten Teil werden die im NT gelegentlich erwähnten Thatsachen, welche durch Belege aus gleichzeitigen Schriststellern bestätigt werden, aufgezählt, um zu zeigen, daß sich im NT nichts 40 sinde, woas mit der vorausgescheten Zeit und Absassinat durch die h. Schriststeller nicht übereinstimmte, und daß das ungesuchte Zualmennettressen unabhängiger Quellen für die Schrist jener Schristen zeuge. In dem Absassination der Westernstellen freibe Gehlbeit jener Schriften zeuge. In dem zweiten dei werden die Beug-

nisse ber Kirchenwäter ber ersten vier Sahrhunderte aufgesührt und sorgfältig erwogen, dadei die Schristen der Väter selbst einer genauen Kritst unterworfen, ihre Echtheit unterschaften der die Schristen konstitutionen an das Ende des 4. Jahrhunderts verwiesen, der fürzeren Redattion der ignatianischen Briefe der Vorzug gegeben, sür den Hockerbrief die sonst überschenen Zeugnisse des Theogenoste und Verhodius angesührt. Gierauf solgt eine furze Übersicht der Zeugnissen des Theogenosten und Verhodius angesührt. Gierauf solgt eine furze Übersicht der Zeugnisse die Schreichte der Zeugnissen der Verhodius angesührt. Sierauf solgt eine furze Übersicht der Zeugnisse des Theogenosten und Verhodius angesührt. Das Ergebnis diese Zeises ist, daß das übereinstimmende

ss worden, sondern stand zuvor schon durch das allgemeine Urteil der Christen fest. Die Ebangelien samt der Ald mussen vor 70 p. C. adgefaßt sein, da sich in ihnen nicht die leisste Anspielung auf die Zerstörung Zerusalems sinder. Da serner in den Spisteln teine ausdrückliche Beziehung anf dieselben vortommt, so mussen sie verhältnismäßig spät geschrieben worden sein, nachdem das Evangelium schon weitbin gepredigt war von und ein Bedürfnis der Aussiednung sitt die zolete. Dafür

Larduer

fpricht auch ber Prolog bes Lufas, wonach es bis babin fein ochtes Evangelium gab. Die Evangeliften fcbrieben unabbangig voneinander, und ohne andere Quellen zu haben, als was fie felbit gefeben ober bon Augenzeugen gebort. Das Bebraerebangelium ift nur eine Uberfetung bes griechischen Matthaus. - Lardners Borftellung über Die Entstehung ber Epangelien aus ber munblichen Mitteilung erinnert am meiften an Biefelers Supo- 5 thefe, obwohl er ben Gebanten nicht weiter ausführt. Er nimmt als Beit ber Abfaffung für die synoptischen Evangelien und Apostelgeschichte des Jahres 64, für das johanneische das Jahr 68 an. Die späteste Schrift ist ihm die Apostalppse, die er in das Jahr 96 fest. Bon ben Berfaffern ber neutestamentlichen Schrift giebt Lardner einen turgen Lebensabrig, und es mag bier bemerft werben, bag er bon ber in Eugland beliebten Annahme 10 ber Reife bes Apostels Baulus nach England nichts wiffen will. Un bas obige Werk schließt sich die Streitschrift an "A Vindication of three of our blessed Salviours Miracles in answer to the Objections of Mr. Woolstons fifth discourse etc.", bie beste unter ben gablreichen Gegenschriften. Gine andere Schrift The Circumstances of the Jewish people, an argument for the truth of the christian religion is 1743, worin bas Chriftentum nur als beffere und reinere Form ber Religion bargeftellt wird, namentlich aber die Abhandlung "A Letter on the Logos", geschrieben 1730, aber erst 1760 publiziert, hat Lardner den Borwurf des Socinianismus zugezogen. Er tritt mit biefer Schrift gegen Whifton auf, ber bie Lebre, bag ber Logos bei Chriftus an die Stelle ber menschlichen Seele getreten sei, wieder aufgewärmt hatte. Seine hauptgrunde 20 bagegen find, bag ein fo volltommener Beift wie ber Logos unmöglich fich fo erniedrigen tonne, bag er fich felbft vergeffe, feine Bolltommenbeit abichwache. Gin folder Beift wurde vielmehr alles Menichliche bergebren, tonne als torperlichen Schwachheiten unterworfen gar nicht gedacht werben, Chriftus ift wahrer Menich und nur von Gott nach seinem unerforschlichen Ratschluß zum Messias gewählt und mit besonderen Gaben aus: 25 gerüftet. Nur wenn er wahrer Menfch war, tann er Borbild für uns fein, nur fo tann feine Auferwedung uns bie Soffnung geben, ju gleicher Berrlichkeit ju gelangen. Ginen anderen Begriff bon bem Deffias batten auch Die Juben nicht. Die Borftellung bon einer untergeordneten Gottheit und einem präeriftierenden Logos tam erft burch die beibendriftliche Philosophie berein. Es berfteht sich nach bem Gejagten fast bon felbst, bag ber so bl. Beift nur bie, öftere personifizierte Dacht, Babe ober Bnabe Bottes bezeichnet. - Go reichte Lardner auf bem bogmatischen Bebiete seinen Begnern fast bie Sand, mabrend er für seine Lebensaufgabe ansah, alle Angriffe gegen die geoffenbarte Religion auf dem hiftorifden Felbe jurudjufdlagen. C. Chill +.

La Rochelle, Befenntnis von f. Bb VI G. 230 ff.

Lafalle, 3. C. be f. Ignorantine Bb IX G. 58 ff.

Las Cafas, Fran Bartolome, ber "Apostel (West)-Indiens", gest. 1566. -Las Cafas bat, nachbem fein Leben icon mehrfach bearbeitet worden war gitalienijch von Michele Bio, Bologna 1618; französisch von Llorente ale Einseltung zu den Oeuvres de B. de las Casas, Paris 1822; vgl. auch: Voyage à la Trinidad et au Venezuela, Baris 40 1812), in der neueren Beit nochmale wiederholt Biographen gefunden. 1867 veröffentlichte M. Helps, fcon befannt durch "The Spanish conquest in America", eine Biographie unter dem Titel: "The life of Las Casas the Apostle of the Indies" (2. Aufl. 1868); 1878 gab Don Carlos Gutierre, herous: "Fray B. de las Casas, sus tiempos y su apostolado"; end-lich folgte 1879: "Vida del P. Fray B. de las Casas, von Untonio Maria Fable, welche 48 in 30 LXX f. der Coleccion de Documentos ineditos mit einem Anhang von meist ungebrudten Schriftstuden veröffentlicht worben ift (1879- 1880). Bgl. Baumftart, B. be las Cafas, Freiburg 1879.

Beboren als Sohn eines Francisco be las Cajas (Cajaus), welcher mabriceinlich bem Abel von Sevilla angeborte und nicht mit bem gleichnamigen Begleiter bes Cortez ju 50 verwechseln ift, studierte Bartolome Humaniora und Jura auf den Universitäten Sevilla und Salamanca und begleitete im Februar 1502 ben Comendador Fray Nicolas be Ovando nach Indien, als dieser abgeschickt war, um die Übergriffe Bodadillas gegen Colon zu untersuchen. Acht Jahre blied er dort, das repartimiento verwaltend, wechges seinem Bater auf Espanola zugefallen var, die er 1510 in den Priesterstand eintrat — er war 53 der erste, welcher in der neuen Welt die Priesterweihe erstiell — und an dem Tage, wo bie ersten Dominikaner anlangten, in Concepcion de la Bega seine erste Messe las. Die unerhörte Barte ber conquistadores gegenüber ben Gingeborenen lernte er noch naber

Real-Guenflopabie für Theologie und Rirde, B. M. XI.

35

tennen, als er 1512 einer Einladung bes Diego Belasquez nach Cuba folgte und bann Narpaer auf einer Erpedition nach Camaguer begleitete - icon bier feben wir ibn eifrig bas Amt eines Beschützers ber Indianer führen. Um biefe Wirtsamteit, Die fein ganges Leben ausfüllen follte, in größerem Dage üben ju tonnen, beichloft er in Spanien fich 5 Bollmachten zu erbitten und febre Enbe 1515 bortbin gurud. Rach vielen Duben gelang es ibm, eine im Namen der Hert einer 1816 vorlight gatau. Im bekommen, welche ihn beauftragte, in Berbindung mit den Herender etlassische auftragte, in Berbindung mit den Herender iber allem zu wachen, "was die Freiseit, die gute Behandlung, sowie das leibliche oder Seelenheil der Indianer angeht" (17. September 1516; Wortlaut dei Fadis, Vida etc. p. 58 sq.) und außerdem den 18 Titel eines "protector universal de todos los Indios" mit einem Jahresgehalt von 100 Goldpesos. Aber Las Casas sand auf allen Seiten Widerstand: bei den Hieronds miten, Die fein Umt als Gingriff in ibre Befugniffe betrachteten - bei ben fpanischen herren, Die er bor Bericht ju gieben fuchte - fogar am Sofe, two einflugreiche Danner bie Meinung vertraten, Die Indianer burfe man wie Tiere behandeln, ba fie boch "des 15 Glaubens nicht fähig seien". Dieser vielsache Widerstand nötigte ihn zu mehrsachen Reisen nach Spanien: fo fcon im folgenden Jahre, ale eben ber junge Rönig Rarl in Billaviciofa gelandet war. Gestütt auf ein Gutachten der Universität Salamanca, welches diejenigen für tobestwürdige Reger ertlärte, welche ben Indianern die Sabigkeit absprechen wurden, fich zu betehren, erlangte Las Cafas Beftätigung feiner Bollmachten und tehrte nach Amerita 20 jurud. Unermublich thatig auf Missionen in Cumana, S. Domingo - wo er 1523 in ben Orben ber Dominitaner eintrat -, in Nicaragua, in Guatemala und an anderen Orten gewann er bas Bertrauen ber Indianer in fo hobem Grabe, bag fie nicht felten freiwillig auf fein Wort bin fich ju bem verftanden, was Gewalt feitens ber fpanifchen herren von ihnen nicht zu erlangen vermochte. In abnlichem Geifte und mit Erfolg 26 wirfte er feit ben breifiger Jahren in Merito. Das reiche Bistum Cuzco in Peru, welches Rarl V. ihm anbot, folug er aus, bas armfte, Chiapa, nahm er an, als er bas 70. Lebensjahr erreicht hatte. Bei feiner fünften Reife nach Spanien hatte er eine Bulle Pauls III., welche die Indianer für Annahme bes Glaubens fähig erklärte und im Sinblid barauf berbot, fie ju Glaven ju machen ober ju berauben, überfest und brachte fie mit. Auf so biefe Bulle berief er fich nun als Ergangung ber befannten Bulle Alexanders VI. über bie Berteilung der neuen Welt. Da aber feine Maßnahmen, die er, wenn erforderlich, burch die strengten firchlichen Censuren, durch Entziehung von Sakrament und Absolution, ftutte, gar zu tief in die Berhaltniffe, wie die conquistadores fie gebildet hatten, einschnitten, so wuchs ber Wiberstand gegen ihn nur immer mehr. Obwohl am spanischen 85 Sofe, auch vom Raifer felbit, hoch geschätt, zwang ihn boch bie Berleumbung feiner Feinde. fein Bistum aufzugeben und 1507 jum fiebentenmal nach Europa ju reifen und, um fich gegen die schwerften Berdachtigungen, auch seiner Loyalität, zu verteidigen. Dies geschah öffentlich in Balladolib, bornehmlich gegen ben gelehrten Siftoriographen Sepulveda, mit foldem Erfolge, bag burch ben foniglichen Rat und ben bon Indien ber Drud bon Se-40 pulvebas abscheulicher Schrift De iustis belli causis in Spanien verboten murbe. Sie erschien sedoch in Rom. Gegen sie richtete Las Casas die "Brevisima Relacion de la Destrucion de las Indias" 1552, 50 Bl. in 4°, welche mehrsach berausgegeben, auch in das Lateinische, Französische und Deutsche (von Andrea 1790) übersetzt worden ist. Reuerbings ift sie in ber Coleccion de Documentos ineditos para la Histo-45 ria de Espana, t. LXXI abgebrudt worben. Dort finden fich auch andere belangreiche auf ben Streit mit Sepulveba bezügliche Schriftstude, fotwie einige bisher nicht gebrudte Dofumente und Gutachten von Las Cafas. Sein Sauptwert, in fpaterer Lebenszeit geschrieben, ift die Historia de las Indias, welche von herrera und anderen benutt und jest endlich in Bb LXII bis LXVI ber obigen Colleccion gebruckt worben ift. Diefes so bedeutsame Werk ift nicht, wie Quintana und Tidnor wollen, schon 1527, sondern erft 1552 begonnen und 1561 vollendet worden. Es umfaßt in drei Dekaden und eben so vielen Banben Die Geschichte bis 1520. Als Anhang finden fich (Bb LXVI C. 237-555) Algunos Capitulos de la Apologetica Historia besselben Autors abgebrudt. Bis an fein Ende, welches 1566 erfolgte, fannte er nur bas eine Biel : ju Gunften

The an eine Gibe, verlages lode erfolgte, tantier er nur das eine zielt zu Guntler 50 ber mißhanbelten und verfolgten Indianer einzutreten. Seine Bemühungen, dieselben gegen die Estlaverei zu schützen, sind zum Teil erfolgreich gewesen; daß er selbst darauf hingetviesen habe, man möge statt der schwächlichen Indianer lieder die Erfolgteich darauf hingetviesen habe, man möge statt der schwächlichen Indianer lieder die Erfolgteich anischen Reger herbeiholen, und daß ihm somit die Berantwortlichselt die die Einstitung des Negerbandels zusäuse, und daß ihm somit die Berantwortlichselt von seiner Zeit die en "schwarze Ware" aus Afrika verhandelt worden. Bgl. Apologie de B. de las Casas in: Mémoires de la classe des sciences morales et politiques de l'Institut, t. IV. Sein lettes Wort an die Freunde im Alofter zu Atocha, wo er ftarb, ging dahin, daß sie das Werk sortlegen sollten, welches sein Leben criulit batte.

Laficius, Johannes (Jan Lafidi), polnijder Ebelmann und Schriftsteller, geft. Rotigen über fein Leben finden fich bei Regenvolscius (Wengierski), Hist. 5 nady 1999. — Forther noet fein Exert finden find det Legenvoischis (Weigerski), filst. 6 eecl. Slavon. (1652) 452: Gerdes, Serin. antiq. VI, 649f.; Genebrard. Chronolog. IV. a. a. 1582. 786; Simler. Bibliotheca 389; Jöder. Gelehrtenlegifon II. 2283; Salig. Hiftorie d. augsb. Conf. II. 715ff.; S. Lutadsjevicz, Gefd. d. reform. Kirche in Litauen II. 182ff.; Gröger, Gefd. d. alten Prüderlirger II. 100 ff.; God. Auchlen und Untersudungen gur Gefd. d. b. böhm. Brüder II. 74 ff. — Seine Werte: 1. De origine et institutis Fratrum Christia- 10 norum, qui sunt in Prussia, Polonia, Boemia et Moravia, Johannis Lasicii Poloni Commentarius 1568. — 2. Johannis Lasicii Poloni De origine et rebus gestis Fratrum Bohemorum, quos ignari rerum Waldenses, mali autem Picardos vocant, libri octo multa veritate referti (perf. ca. 1575-1599). - Beide Berte find nur handidriftlich und unvollständig vorhanden. In herrnhut befinden fich 2 Sanbidriften (A und B), beren jebe von Rr. 1 16 \$ 1-33 und von Rr. 2 lib. I-V (balb, bis 1549 reichend) enthalt. A ift 1741 borthin ş 1—33 und own Art. 2 ind. 1—v (dad. die 1393 retigend) ettgatt. A if 1741 bottum gelangt aus dem Nachlaß von 3. de Beaufobre, der die handheftift von D. C. Jablonsky ethalten hatte. B stammt gleichjalls aus Jablonskys Besig, nach bessen (1741) sie S. Baumgaren erward, der sie sie sienen Andricken von merkvürdigen Blichern VI, 139 bis 148 beschreibt. 1812 wurde sie von Herrntut augetauft. A sit eine im 17. Jahrh, an-23 egeertigte intorrette Blichriss eines mahrscheinlich aus des E. Zeit stammenden Egemplars. B ursprünglich mit A gleichlautend sie von Jadlonsky nach der reitbem verloren eggangenen alten Borlage forrigiert worden. Gine von 3. 2. Modheim 1734 beforgte Abichrift von B befist die Göttinger Bibliothef, eine 1812 gefertigte von A die Bibliothef des böhm. Museums in Brag. — Bon Nr. 2 gab J. A. Comenius 1649 das VIII. Buch mit turzen Inhalts: 25 angaben ber übrigen Bucher beraus (2. Ansg. 1660). - 3. De Russorum, Moscovitarum Speier 1582, 4. Den Haustell der Schriften von der funerum ritu e diversis scriptoribus, Speier 1582, 4. Den Haustell des Buches (p. 1—169) bilbet eine Belprechung des Jar Joh. Rolillus mit dem Brüdergetistlichen Joh. Rothta. der eine 1570 von Sigismund Angust an den Zar geschickte Gejandischaft begleitete.— 4. Briese des L. dei Gerdes a. a. O.; Neue so Beitrage von alten und neuen theol. Sacken 1759, 158; Gindelly, Quellen zur Geschichte der böhm. Brüder in Fontes rer. Austr. 2 Abt. XIX, 325 ff. 379 ff. Die Titel von noch 5 kleineren Schriften bes &. teils geschichtlichen, teils polemifchen Inhalis nennt Bagenmann in bem betr. Art. ber 1. Aufl. biefer Realencyflopadie XIX, 770-777.

Bon bem Leben bes 2. ift wenig bekannt. Er ift geboren 1534 in Groftvolen ober 36 Bon dem Leven des E. ist voring vertannt. Et in geweien 1007 in Seppendicus in Litauen. Seine Jugend fällt in die Zeit der Ausbreitung des reformierten Besenntnisses und der Ansiedlung der böhm. Brüber (1548) in Polen. Um das Zahr 1557
treffen wir ihn in der Schweiz (Basel, Bern, Zürich), wo er aus der römischen Kirche in die reformierte übertrat. Um jene Zeit genoß er wohl auch den Unterricht Joh. Sturms in Strafburg, ben er feinen Brageptor nennt. Dann war er Lehrer im Saufe bes 2Boi- 40 woben Krotowefi und begleitete beffen Cobn ins Musland (1558 ff.), wie er benn überbaupt einen großen Teil feines Lebens auf Reifen gubrachte, teils ju feiner eigenen Musbilbung, teils als Begleiter junger polnischer Magnatenfobne, teils in politischen Miffionen. So war er wiederholt in Frantreich, Italien, Deutschland, ber Schweig u. f. w. Konig Stephan Bathory (1575-86) ernannte ibn jum foniglichen Envoyé und brauchte ibn 45 zu politischen und firchlichen Geschäften. Spater scheint er fich in seine heimat gurudgezogen zu haben, two er teils mit Erteilung von Unterricht (im haufe bes Wolwoben Krotowski zu Barcin, später zu Wilna, zulett zu Zaslau in Litauen), teils mit litterarijden Arbeiten fich beschäftigte. Bald nach 1599 muß er gestorben fein. — Zeitgenoffen schildern ihn als vir pius et eruditus, qui multa audivit, legit, expertus est. 60 Er nahm lebhaften Unteil an ben religiofen Bewegungen feiner Beit und feines polnifden Baterlandes, an ber Ausbreitung ber evangelischen Lehre, an ber Union amischen Luthes ranern, Reformierten und Brüdern, an der Bekämpfung des in Polen sich einnistenden Jesuitismus und Unitarismus. Obwohl Mitglied der resormierten Kirche und mit Calvin, Beza, Bullinger u. a. befreundet, spricht er doch auch von Luther mit größter Hochachtung, 55 vertebrt mit ben Bhilippiften Camerarius, Rübinger u. a., ift dagegen dem Gnefioluthertum abgeneigt und wunscht nichts febnlicher als eine Ginbeit bes evangelischen Befenntniffes. Besonberes Intereffe brachte er ben bobmischen Brubern entgegen, beren Lebren, Ginrichtungen und Befchichte er teils in Grofpolen, teils in Bohmen und Dahren, wo er (feit 1567) öftere ihre Sauptvertreter und Sauptgemeinden besuchte, naber tennen lernte. Aus 60 eigenem Antrieb entschloß er sich, eine turge Geschichte der bohm. Brüder zu schreiben (Commentarius 1568), die er dann zu einem größeren Werte (f. oben Rr. 2) um-

Lasti, Johannes (so ber Familienname. Die Schreibweise Lasco ift nur unter Beifügung von a zulässig. Lasti selbst unterzeichnet sich in seinen lateinisch geschriebenen 18 Merken und Briefen meit Joannes a Lasco, ab und zu auch in letztern de Lasco), gest. 1560, nach den Spindbalprotokollen im 61. Jahre. — Litteratut (von älteren bei Dalton angegebenen Schristen abgesehen): Gwobel, Gesch. des drijst. Lebens in der rhein. meissäl, Altre. Cobl. 1862, 17, 324—58; Bartels, Joh. a L., Ebert, 1860, 72 S., Knyper, Jo. a Lasco opera tam edita quam inedita, Amstelodami 1866, 2 Be: Dalton, Joh. a L. o Botha 1881, 578 S.; Dalton, Joh. a. L. in der Neuen Ebristotere 1891, 44 S.; Bascal Jean de Lasco, Paris 1891, 304 S.; Palton, Lasciana nebst den ältesten Eynodalprotokollen Bolens 1551—61, Berlin 1898, 576 S.; Knyper, Disquisitio historioc-theol. exhibens Calvini et a Lasco de ecclesia sententiarum inter se compositionem, Hagae 1862; Kawecau, Der Heinigungseid des Joh. Losti (1871 X. 430—41); Kruste, Joh. a Lasco mentsfirett, Leipzig 1901, 216 S. Eine Beurteilung der beben letzten Schristen, die mit erst nach Fertigstellung diese Mrittels zu Gesch in Kusland vor.

Johannes Lasti wurde 1499 wahrscheinlich in dem der Familie gebörigen, von ihr ben Ramen tragenden Städtchen Last (Gout. Betritau) und bafelbft in ber heutzutage 30 bis auf einen fummerlichen Mauerrest gerstörten Stammburg geboren. Der Urfprung ber in Polen einst hochangefehenen Familie mit bem Bappen Korab-weiset, wie Lasti 1548 bem Könige Sigismund August Schreibt (Lasciana S. 296), auf England bin. Dit Wilhelm bem Eroberer soll ein Indilbert Lasti ins Land gekommen sein und sich in der Schlacht von Haftings (1066) ausgezeichnet haben. Schon im Anfang des zwölften Jahr-35 hunderts fiedelte die Familie nach Polen über. In der Krakauer Bischofereihe ftebt 1143 ein Robert mit bem Beinamen ber Korabite verzeichnet, beffen Bater bereits ale Raftellan von Sieradz genannt wird. Im Anfang bes 15. Jahrhunderts war ein Johann Lasti in der hoben Stellung bes Bannerträgers von Sieradz. Bon seinen Söhnen erlangte der eine, Johannes, die höchte gestliche Würde in Bolen; er wurde Erzhölicho von Gnesen. 40 Sein Bruder Jaroslav war Erdherr auf Last, anfänglich Tribun, zuleht Balatin don Sieraba. Aus feiner Ebe mit Sufanna von Bafoma-Gora entsprangen neben vier Todstern brei Göbne; ber mittlere unter ihnen unfer Johannes. Die Jahre feiner Rindbeit verbrachte der Anabe in der elterlichen Stammburg; mahricheinlich von 1510 an nahm ber Obeim feine Neffen zu fich in die erzbischöfliche Refiben, in Aratau, wo er den gut ver-45 anlagten Göbnen feines Brubers eine vorzügliche Schulung in ben in Krafau blübenben bumanistischen Studien bieten tonnte. Als ber Obeim 1513 gu mehrjährigem Aufenthalt nach Rom jum Rongil aufbrach, nahm er bie beiben alteften Reffen, Sieronymus und nach Aon jum Konzu dufvlad, nachm er die beloen dieglen Aeffen, Heronhmus und Johannes, nehft einem Erzieher mit; ber jüngere, Stanislauß nehft eine haar weiteren Studiengenossen auß befreundeten Familien, unter ihnen ein Radziwil, trasen häter ein. So Shon nach Jahresfriss siedelte die kliene Studentenschar aus Polen nach Bologna über, während der Erzissische in Rom zurüdblich. Drei Jahre währte der Aufenthalt an der berühmten Hochschule; hieronhmus bereitete sich für die Laufbahn eines Staatsmannes bor, Johannes war von früher Jugend an für ben geiftlichen Stand bestimmt. Der warm an feiner Familie hangende Dheim mochte wohl in biefem feinem Liebling ben nach-55 tommen einst auf bem erzbischöflichen Stuble im Beifte feben und auch erfebnen. Aus Bologna verlautet das alteste Zeugnis des Johannes aus dem Munde seines Erziebers Branigsi: er sei ihm der liebste; nie noch habe er einen solchen Jüngling von höchster Tugendhaftigleit gesehen. Als ber junge Student 1518 beimtehrte, war er bereits reichlich mit Bfrunden ausgestattet; in bem bamaligen Balatinat bes Baters, in Leczbe, ferner in 60 Rrafau und Blogt hatte man ibm bie einträgliche Burbe eines Domherrn verlieben. 1521

erhielt ber vielfache Domherr bie Priefterweiße und wurde Detan an ber Metropolitans firche in Gnefen, gleichzeitig auch icon unter bie Gefretare bes Ronige aufgenommen. MII' biefe Burben- und Stellenhäufung tonnte ben jungen Dann nicht feffeln; fie waren ihm neben fo vielem anderen ein schmerzliches Zeichen der Gebrechen, an benen die Rirche litt, auch ihrer Sorglofigfeit, während bereits drüben im Westen die Zeichen eines neu s berauftommenben Tages fich mehrten. Er febnte fich weg aus Polen, nach ber Stille in hrmanissischen Etwien. So solgte er gern der Ausschretzung des Bruderes, ihr auf einer biplomatischen Sendung zu begleiten (1523). Der Weg sührte zunächt für fürzere Zeit nach Basel, dann für ein paar Monate nach Paris; Ende 1524 lehrte Johannes allein zu längerem Ausenthalt nach Basel zurück, in jenen Tagen eine auserwählte heimitätte 10 bes humanismus, jumal feitbem Erasmus babin übergefiebelt war, auf bem Bebiete bes Biffens und ber humanitätestudien allüberall bamals ale Ronig gefeiert. Der bornehme Bole trat jest auch ale Tifde und Sausgenoffe Erasmus besonders nabe. Der Deifter ift feines Lobes boll. Er ruhmet ibn ale einen Jungling von altrömischer Unbescholtenheit des Charafters; er, der Greis, habe von ihm gelernet, was sonst wohl die Jugend vom 16 Alter zu empfangen habe, die Nüchternheit, Mäßigleit, Ehrsurcht, Mäßigung der Zunge, Bescheidenheit, Keuscheit, Lauterkeit des Charasters. Nicht auf Erasmus allein beschränkte sich ber Berkehr. Laski trat auch hier wie bereits früher und auch in Paris mit den Männern in persönliche Berührung, die von der neuen Geistesströmung ergrissen, früher ober fpater fich ber Reformation anschloffen, in ihr jum Teil eine führende Stellung er- 20 bielt an diefer hoffnung bis julest fest, felber freilich ju haltlos und auch feige, eine fromme, thatfraftige Sand an die Beilung ju legen, entzweit mit bem beutschen Reformator und ben Beften bes Boltes in feinem Befolge, berbroffen über ben Giegeszug ber Reformation. Lasti mag eine Weile noch in bem falschen Urteil über die Reformation so und ihren Sauptträger in Deutschland befangen geblieben, vielleicht lebenelang biefe erften getrübten und ungerechten Gindrude über Luther, mit bein er nie in perfonliche Berührung gelommen, nicht völlig losgeworden fein. Zebenfalls hielt er in treuer Liebe zu feiner Rirche noch jahrelang an der Uberzeugung fest, daß eine Beilung der immer bedrohlicher bervortretenben Schaben von ber Rirche aus geschehen fonne.

Früher als Lasti gewünscht, riefen ibn brangenbe Briefe von babeim nach Bolen gurud. Den bortigen Kirchenmannern war bange geworben por ber weit im Lanbe um fich greifenden "Best" ber mobernen Reformationsgebanten. Rafc bintereinander waren 1526 tonigliche Befehle ergangen, in Rratau Saussuchungen nach Luthers Schriften angustellen und fie wegzunehmen; gleichzeitig weitere, in Groppolen alle die zu ergreifen, welche im 40 Berbacht ftanben, lutherisches Gift einzuführen und felbst bereits bavon angestedt ju fein. Der in Bafel weilende Lasti war in folden Berbacht geraten, ber Dheim für bie Butunft bes Neffen beforgt. Dazu tam eine machtige feinbselige Partei wiber ben Erzbischof, an ihrer Spite ber einslufreiche Bifchof von Aralau. Deshalb bestand ber Dheim nicht nur auf beschleunigter heimlehr, sondern drang darauf, daß sein verdächtigter Neffe vor ihm 45 und bem Aralauer Bischof sich von dem ausgesprengten Berdacht durch einen Eid reinige. (Es bleibe einer anderen Stelle vorbehalten, Die von Brof. Rawerau vorgebrachten, fcmerwiegenden Grunde, den im Wortlaut, aber ohne Zeitangabe vorliegenden Reinigungeeib in bas Jahr 1542 ju verlegen, ale bennoch nicht überzeugend nachzuweisen.) Das Einleben in Die beimischen firchlichen Berbaltniffe fiel bem ernftgefinnten, fittenftrengen jungen so Lasti berglich fcmer; ein weiteres Auffteigen auf ber Stufenleiter firchlicher Burben fonnte feiner natur teine Erleichterung bieten. Dazu tamen bie gewaltig aufregenben Beitereigniffe, in beren Strubel unfer Lasti für ein paar Jahre wiberwillig bineingezogen wurde. Die Lasciana teilen ben reichen Fund an Briefen mit, die zeigen, in wie hobem Grade Lasti aus Liebe ju feinem Bruber Sieronymus, in jenen Tagen einer ber berbor= 55 ragenbften Staatsmanner, in bie politischen Wirren jumal am Sofe Zapolyas einzugreifen fich genötigt fab. Das war für bie bobere romifche Beiftlichkeit tein ungewohntes, mit ihrer firchlichen Stellung als unvereinbar gehaltenes Thun. Dazu tam in ber Lastifchen Familie wie ein Erbgut eine politische Aber, Die ju verschiedenen Malen auch bei unserem Lasti fich geltend machte. Dag er wegen feines eifrigen Gintretens für Die angetafteten 60

10 schiebenen Bruch mit ber römischen Rirche, jur Nieberlegung ber firchlichen Amter und weiter jum Berlaffen bes Baterlandes tam. Der um feines evangelischen Glaubens willen eine glanzende Lebensstellung und auch Det um feines Schriftigenden Genaberts bieder eine gegenene Geschiedung und auch fein Latersland brangegeben, tritt zunächft in unferen Geschöftstes in Löben, wo er in den abseits gelegenen, stillen Kreisen ledte, aus welchen die ersten Blutzeugen der ebanges lischen Kirche in den Niederlanden herborgingen. Bon da siedelte L. nach Emden über, wo ihn die Regentin des Landes, Gräfin Anna, bat, die Leitung aller Kirchen des Landes ju übernehmen. Dem britten brangenben Ruf glaubte er teinen Widerstand mehr ent-gegensehen ju burfen (1542). Die paar Jahre ber Zuruftung in tiefer Zurudgezogenheit hatten & in feiner ebangelischen Uberzeugung jum Danne ausgereift; bon ihr befeelt, in 20 ihrem Dienste hat er seine bobe Babe bes Rirchenregiments mit ber Rraft eines Reformatore alebalb in ber feiner Leitung anvertrauten Rirche nach gwei Seiten bin befundet: in ber einen hand bas Schwert, entschieben und fest bas noch vorhandene römische Un-wesen zu entsernen und ben sich berandrangenden settiererischen Umtrieben zu begegnen; in ber anderen Sand die Relle, die feiner Leitung anvertraute, einer festen Ordnung noch 25 entbehrende Rirche rein und lauter auf bem Grunde bes Epangeliums aufzuerbauen. L. hat ber oftfriefischen Rirche und ihren Gemeinden ein auch in der Rirchenzucht fo feftgefügtes, bamals im evangelischen Deutschland fo eigengeartetes Geprage aufgebrudt, bag lange Beit hindurch Friesland ale nordifches Genf gepriefen wurde, bag felbft bis auf ben heutigen Tag bie letten Spuren biefes evangelischen Geprages bortgulande nicht verwischt so find. In ber That eine reformatorische Leistung, unverkennbar aus ber Nachfolge Calvins und bennoch mit felbstftanbigen, vorzüglich ben besonderen Landesverhältniffen angepaßten Bugen, wohl wert, gerade in unferen Tagen aufmertfam geprüft und auch berudfichtigt zu werben. Auch auf einzelne Nachbargebiete ging von bem, was Lasti in Emben geschaffen, segensteiche Wirtung aus, nach Wesel hin und von da dem Rhein entlang 25 hoch hinauf bis nach Heibelberg hin. Der Kenner wird manche heutige Lebensäußerung in ber evangelischen Rirche ber Rheinlande auf Anregungen und Ginfluffe ber bamaligen Rirche Frieslands gurudführen. Leicht wurde L. Die Arbeit nicht gemacht, weber bon ben "Weltkindern", die fich in ihrem Lebensgenuß aufgeftort faben, noch auch von einer fich immer heftiger und trotiger geltend machenden lutherischen Gegenströmung. L. sonnte 40 um des Gewissens willen weder von den einen noch den anderen sich etwas von dem abdingen lassen, was er als die Wahrheit des Evangeliums ersannt und in dem Glauben "an die Bemeinde ber Beiligen" treu ju mabren fich verpflichtet fühlte. Eber fein Amt niederlegen, ale ben Forberungen bes Amtes, für ihn Forberungen feines Berrn Chriftus, etwas aus nachgiebiger Menschenfurcht zu vergeben. Er bat in ber That einmal für turge 45 Reit (1546) ben Bittenftab eines Superintenbenten ber friefischen Rirche niebergelegt und ibn erft wieder aufgenommen, als ibm die Regierung juficherte, ber von ihm aufgestellten Rirchenordnung sich ju fügen. Ein paar Jahre später (1548) hat dem glaubenstühnen, unbeugsamen Mann das verhängnisvolle "Interim" statt des hirtenstabes den Wanderstab in die hand gebrudt. L. war ber taiferlichen Bergewaltigung bes Interims gegenüber 50 von ber gleichen Gesinnung befeelt, wie Martgraf Johann von Brandenburg, ber feine Unterfdrift mit ben glaubenoftarten Worten verweigerte: "lieber Beil ale Feber, lieber Blut als Tinte." Für & war in ben unbolben Tagen bes Interims fein Bleiben mehr in Friesland. Rach einem mehrmonatigen Urlaub junachst (1548-49) fiedelte er nach England über, wohl in ber Soffnung, bag bie Rraft bes Interims über furz ober lang 55 gebrochen fein werbe; benn weber bat ibn bie Grafin bes Dienstes entlaffen, noch auch

hat er selbst förmlich sein Amt in der Kirche Frieslands niedergelegt.
Nicht als ein Fremdling den firchlichen Kreisen und nicht zum erstenmal traf L. im Mai 1550 in England ein. Nach dem Tode Heinrich VIII. (1547), während der Zeit der Unmündigkeit des Thronerben Eduard VI., lag die Hauptgewalt in der Hand des so zum Lord-Krotektor des Keichs erwählten Obeinns des Königs, des Gerzags von Sond Sonderstet,

und in ber bes Brimas ber Rirche von England, bes Erzbischofs Cranmer, ber bie Richte Dfianders gebeiratet. Beibe Danner ftanben entichieben auf feiten ber Reformation und nun auch entschieden, ihr offnen, freien Zugang im Lande und in ber Rirche zu verschaffen. Eranmer erbat fich für feine Reformplane ben Beirat hervorragender Kirchenmanner in Deutschland; ju ben gelabenen Gaften geborte in erster Linie L., ber balb im erge s bifcoflicen Lambeth-Schloß, mit Cranmer auf bem vertrauteften und liebevollften Fuße itand. Schon nach furzer Zeit machte sich der bedeutstame Einstuß des kraftvollen L auf Eranmer und daburch mittelbar auf die evangelische Ausgestaltung der Kirche von England geltend. Bald nach seiner Abreise sagte der berühmte Hugh Latimer in einer vor dem jungen frommen König gehaltenen Perdigt: "Ich tvünsche, daß Männer voie Lassi in unserem Lande wären; das Land würde gedeihen, wenn es sie seiselte. Der König Bunsche eine Ehre darein sehen, solche Manner aufzunehmen und warm zu halten." Dem Bunsche seines Predigere willfuhr der König und wandte sich wegen Überlassung an den König von Polen. Als erbetenes Arbeitsselb wurden L. sämtliche Protestanten fremder Zunge, die da und dort daheim um ihres Glaubens willen versolgt in London eine ge 16 sicherte herberge gefunden, jugewiesen, um als ihr Superintendent fie ju einem festen firchlichen Berbande gulammengufügen. Die Aufgabe stand an Umfang der in Kriesland gestellten nach, aber nicht an Schwierigkeit ber Lösung. Schon zwei Monate nach L.s Antunft wurden durch königlichen Erlaß die Deutschen und andere Fremdlinge als eine felbstftanbige, von bem Regimente ber Rirche von England unabbangige Gemeinde anerkannt; 20 an ihrer Spige 2. als Superintenbent, ihm jur Seite vier Beiftliche nach ben verschiebenen sprachlichen Zweigen ber Gemeinbe. Auch eine Rirche wurde bem Suverintenbenten für fein ju ordnendes Gemeinwesen als Eigentum zugewiesen. Mit bewundernstwertem, nun auch bereits erprobtem Geschiell legte L. hand an das Werk. Seine Fremdlingsgemeinde hatte fich als eine Bekenntnisgemeinde anzusehen. L. stellte ein Bekenntnis (Confessio Lon- 25 dinensis) auf, in welcher es galt einen ftarten Damm wiber fich geltenb machenbe fektiererische Strömungen unter ben Fremblingen aufzurichten, und bas jeder bei feiner Aufnahme ju unterzeichnen hatte. Die befannte Lehre follte vertieft werben, einmal burch frühzeitige und jahrelange Unterweisung ber Jugend in dem in Emden bereits auf-gestellten Katechismus, der auf den heibelberger Katechismus nicht ohne Sinwirkung 30 blieb, und dann durch die umsangreichste, höchst bedeutsame Schrift über die Sakramente (brevis et dilucida de sacramentis ecclesiae Christi tractatio), die aus der "Brophetie" bervorgegangen, biefer vortrefflichen Einrichtung von regelmäßigen Bibelbesprechungen, in welchen jebes Gemeindeglied Zweifel ober Bebenten in ber Schriftauslegung vorbringen tonnte und von den Geiftlichen und auch den Kirchenaltesten belehrt und berichtigt wurde, 86 Wie Calvin feine Institutio bem König von Frantreich gewibmet, fo L. Diefe feine Saframentelebre, bie entscheidungsvollen Ginfluß auf Die englische Rirche ausübte, bem Ronige bon England. Auf folder Unterlage baute nun L. feine Gemeinde auf; ein muftergiltiger Bau, ben bie uns noch erhaltene, mitten unter ben Unfechtungen und Berfolgungen seiner aus England vertriebenen Gemeinde niedergeschriebene Forma ac ratio eingebend 40 barftellt, wohl eine ber bedeutsamften Reformationsschriften, Die gerabe in unseren Tagen neu erwachten Gemeindelebens gang besondere Beachtung verbient. Die größere Lebensbeschreibung bat bas toftbare Buch eingebend berücksichtigt (S. 376-410). Go muffen wir ebenfalls in biefem furgen Abrig - leiber - unter Sinweis auf bas Buch an ber nachhaltigen Einwirtung 2.8 auf Die Geftaltung ber Rirche von England, auf Die politische 45 Thatigteit, die er im Intereffe ber evangelischen Rirche in Deutschland am englischen Sof ju treiben beranlaßt tourbe, vorübergeben, um nur noch ju erwähnen, daß mit bem frubzeitigen Tode Sbuards VI. (1553) das ganze gesegnete Wert zusammenbrach. Die "hlutige Maria" löste die Fremblingsgemeinde auf; ihre Glieder mußten beim anhebenden Winter ben untwirtlich geworbenen Boben verlaffen. Gine erichütternbe Irrfahrt bricht bamit für so Die armen Flüchtlinge an; ihr Bericht ift eine ber fcmerglichften Blatter bes fich erhebenben Sabergeistes unter ben Göhnen ber Reformation, peinlicher noch ju lefen, als was bas romische Regiment ber blutigen Maria ben Berbannten angethan, verhängnisvoller noch für ben Fortgang ber Reformation, weil biefer Rampf ber einen wiber bie anderen unter ben evangelischen Religionsperwandten ber fich allüberall regenden Gegenreformation 65 vortrefflich in die Sand arbeitete. Selbst in Emben fand L. teine beimische Stätte der Birffamteit mehr. Er zog nach Frankfurt am Main, wo ein Teil der Flüchtlingsgemeinde Aufnahme gefunden, alebald auch ba in herborragenber Weife bemuht, bas traurige Los ber Flüchtlinge bis nach Bafel bin ju linbern, bas Befenntnis feiner Glaubensgenoffen wie ihren Rechtsbestand innerhalb der Reformationslirche zu wahren und als Brophet und 60

Berold einer fpateren befferen Beit jur Gintracht ber Brüber aus bem gleichen Saufe gegenüber bem gemeinsamen Gegner, ber romifchen Rirche, ju mabnen. Freilich bamals vergeblich ! Rach Jahresfrift feit feiner Ankunft in Frankfurt tamen Die ebenfo lange erwarteten wie erfehnten Briefe aus Bolen, Die ibn bringenb gurudriefen und jugleich melbeten, bag 5 ber ihm wohlgeneigte Ronig feine Rudtehr nicht verbindern werbe. Ende Dezember 1556 traf L. in ber alten Beimat wieber ein, bereit, feine lette, schier aufgebrauchte Lebenstraft in ben Dienst ber evangelischen Rirche seines Baterlandes zu ftellen. Die Reformation hatte in ben 18 Jahren seiner Abwefenheit ftarte Fortidritte unter bem Abel Polens gemacht; die Mehrzahl ber Reichsratsmitglieder und von ihnen die hervorragenoften 10 waren ihr offen beigetreten. Dehr wie einmal ichien es, als ob ber Ronig felbft ben letten entscheibenben Schritt jum Unschluß an Die ebangelische Rirche thun wolle. Berhangnisvoll für ben Fortgang ber Reformation war bas Fehlen eines fraftigen, felbftftanbigen Burger: und auch Bauernstandes in Polen; die willenlosen Börigen waren völlig in ber Sand ihrer herrn, foloffen fich ungefragt ihnen an, als biefe ber Reformation beis 16 traten, folgten ihnen bann wieber ebenfo ungefragt und unselbstftanbig, als biefelben ber Bergewaltigung ber Gegenreformation erlagen. Aus mehr wie einem Grunde batte ber bon Genf ausgehenbe Einfluß besonders in Rleinpolen, bem herzpunkt bes Landes, und in Litauen ben von Wittenberg überholt; jumal in gemeindebilbenber, firchenregimentlicher Beziehung tam er ben eigengearteten Berhaltniffen in Bolen beffer entgegen. Calvins 20 Glaubenslehre wurde von ben abligen Familien bes Landes, ben Männern fowohl wie Frauen, eifrig gelefen, willig angenommen. Aber es gebrach biefen Evangelischen an einem hervorragenden Theologen und geiftlichen Berater, ber felber ein Landestind und ben einzelnen abligen Führern ebenburtig bie noch ungeordneten, auf fein reformatorisches Bekenntnis sich grundenden Gemeinwesen mit starker, zielbewußter hand zu leiten im 25 stande gewesen wäre. Die wie von Gott gegebene, berusenste Bersonlichkeit, unser L., war noch in die Fremde gebannt. Die im Lande weitverbreiteten böhmischen Brüder boten Erfat: fie hatten ein Bekenntnis, festgefügte Gemeinbeordnung, eine ernft gehandhabte Rirchengucht. Bei ber immer fühlbarer fich geltenb machenben Notlage tam auf einer ge-meinsam beschickten Spnobe zu Rozminet 1555 eine Bereinigung zu stande, in welcher 20 bie Evangelischen Rleinpolens bas Bekenntnis, bie Rirchenordnung, bas gange Rirchenwefen ber böhmischen Bruber annahmen, mit ihnen fich vereinigten. Das Jahr barauf traf & in Bolen ein. Er ertannte alsbald, bag bie Bereinigung übereilt gescheben und bas Band gelodert werben muffe. Das Bekenntnis enthielt in seiner teilweise uns beftimmten Faffung gar manchen fragwürdigen Buntt; in ber Orbnung bes Gemeinwefens 85 waren römische Uberreste, die für eine rein evangelische Gemeinde unhaltbar; als bebentlichfter Bunft mußte bem erprobten Rirchenmann und Bolen ericheinen, bag bie oberfte Leitung ber evangelischen Rirche Rleinpolens fortan außer Landes liegen wurde. Was L. porfand, war feine Union, vielmehr ein versuchtes Aufgeben ber evangelischen Rirche Bolens in die benn boch frembländische Brüderunität. Dem beugte L. mit fester Sand bor und 40 machte fich mit bem Aufgebot feiner letten, schwindenben Rraft, bie fich in Friesland und London fo glangend bewährt, baran, die evangelische Rirche seines engeren Baterlandes in fester, fpnobaler Ordnung felbstftanbig auszugestalten und als eine Rirche ber Reformation machtvoll ber römischen Kirche im Lande gegenüber ju stellen. L. tann nicht als Reformator Bolens bezeichnet werben, bafür ist er auch ju spät in die evangelische Strömung des 45 Lanbes eingetreten; aber er bat mit reformatorifdem Gefchid bie noch ungeordneten, teils weise gerfahrenen firchlichen Berbaltniffe in feste, echt ebangelische Babnen geleitet. Deß find bie nun in ben Lasciana mitgeteilten Synobal-Brotofolle überzeugender Beleg. Bugleich aber auch ber unübersteiglichen Schwierigkeiten, mit benen er bis zulett nach zwei Seiten bin zu tampfen hatte, einmal ben ibn bis in bie Arbeit feiner Beimattirche berfolgenben 50 Angriffen ber ihm feinbselig gefinnten Bartei innerhalb ber Reformationefirche zu begegnen, bie nicht mube wurde, alle feine aufreibenben Berfuche zu burchtreugen, um bie Ebangelischen Großpolens und Breugens zu einträchtigem Borgeben wiber ben fich eben aufraffenben gemeinsamen römischen Gegner im Lanbe ju beranlaffen. Dann aber mit aller Entschiedenheit wiber die fich im Lande verbreitenden Unitarier anzugeben und ihnen bas 55 beanspruchte und auch angemaßte Beimatrecht in ber evangelischen Rirche streitig zu machen. Co lange er noch lebte, bat er mit ftarter, unerbittlicher Rauft biefe Gette in Rleinpolen niebergehalten. Es war ein fchwerer, für Polen unerfeslicher Berluft, als mitten in folder Arbeit L. in Pinczoto am 8. Januar 1560 mit ben Worten "Mein herr und mein Bott" "aus biefem forgenschweren Leben in bie himmlische Beimat überfiebelte", wie fein 60 Freund Chlbius in ber Leichenrebe fein Sterben umfdreibt.

Lateau, Luife f. b. M. Stigmatifation.

Lateinifche Bibelüberfenungen f. Bb III C. 24-58.

Rateranfynoden: 1. bon 1123 f. b. A. Caligt II. Bb III ©. 642, so ff. Die Besfoliufije MG CI I ©. 574 Nr. 401. — 2. bon 1139 f. b. A. Junoceny II. Bb IX
©. 111, 10 ff. Die Befoliufije Mansi XXI ©. 525 f. — 3. bon 1179 f. b. A. Alegans ber III. Bb I ©. 343, ես ff. Die Befoliufije Mansi XXII ©. 210 ff. — 4. bon 1215
j. b. A. Junoceny III. Bb IX ©. 120, Ձա ff. Die Befoliufije Mansi XXII ©. 953 ff. —
5. bon 1512—1517 j. bie Art. Julius II. Bb IX ©. 624, 1s ff. unb Zeo X. Alten
Hardouin Conc. Coll. Bb IX ©. 1570 ff. Labbei et Cossart. coll. concil. Bb XV.

Latimer, Hugh, geft. 1555. — Latimers Berfe, herausgegeben von G. E. Corrie, 10 2Bde, Cambridge 1844 f.; Predigten mit Lebensabriß ed. Bernher 1570 und Battins 1824. Parker Society 1844. Eine Auswohl berausgeg. von der Rel. Tract. Soc. Bgl. Foge, Martyrologium; Ertype, Memorials III.; Demous, Life of H. Latimer, 1869, 2. Nufl. 1881; Dictionary of National Biographie Bd 32 Art. v. J. Gairdner.

Sugh Latimer, geboren ums Jahr 1480 zu Thurcaston in Leicestershire, und in bem 15 Christ's College in Cambridge gebilbet, trat querft als heftiger Begner ber Reformation auf. Die "neue Lebre", die Stafford bortrug, emborte ibn fo, daß er bemfelben nicht nur ine Beficht wiberfprach, fondern auch feine Schuler mit Bort und Bewalt zu ent= gieben fucte. Er gewann bas Baccalaureat ber Theologie burch eine icharfe Disputation gegen Melanchthone Lehre. Th. Bilney, ber jugegen war, fab wohl, bag Latimer es ehrlich 20 meinte, suchte ihn auf und bat ihn, seine Beichte anzuhören. Diese machte einen solchen Eindruck auf Latimer, daß er sich dem Evangesium zuvandte, viel mit Bilnet auf dem "Reterbügel" zusammenkam und mit ihm Kranke und Gesangene besuchte. Mit gleichem eiser wie früher sur das Papstum trat er jett gegen dasselbe aus. Großes Aussichen erregten seine "Kartempredigten", die er an Weihnachten 1529 bielt. Von der bisen Ges woonheit, die Festzeit mit Kartenspielen zu verdrüngen, nahm er nach dem Geschmacke der Zeit Anlaß, driftliche Karten ausungeben, wobei Serz Trumpf sein sollte. Schon in biesen Probigten stellte er die Lehre von der gänzlichen Berdorbenheit des Menschen und der Erlösung durch den Tod Christia auf, bekämpfle die Gottlossielt der Indiagenzen und die Unsicherheit der Tradition und zeigte die Notwendigseit der Bibelübersehung. Dr. Budenhams "Christtagswürfel" war eine schwache Entgegnung. Latimer brachte ihn durch seine witige und berbe Erwiderung auf immer jum Schweigen. Seine Gegner wandten fich nun an ben Bifchof von Glo, Dr. Weft, ber ihm bas Predigen in ber Dios cefe verbot. Allein ber Augustiner Brior Barnes, beffen Klofter exempt war, öffnete ibm feine Rirche. Gine große Menge tam nun bortbin, um ibn zu boren, barunter auch ber 85 Bischof von Elp. Die Papisten appellierten an Wolsey, der beshalb einen Gerichtshof in Dort hielt, aber mit Latimer, welcher nicht bloß fich felbft wohl verteibigte, sonbern auch seinen Nichtern ihre Gewähremanner citieren half, so zusteiden war, daß er ihm die Ersaubnis gab, überall in England zu predigen. Im Jahre 1530 bielt er vor dem Könige die Fastenpredigten, wodurch er sich dessen große Gunst erwarb; dalb darauf bekam er es bie Plarrei Westlington in Willshire. Seine resormatorischen Predigten riesen in seiner Bfarrei große Aufregung berbor. Er murbe nach London citiert, mit Bann bebrobt und entging ber Strafe nur auf Grund nicht gang klarer Erklarungen durch des Königs Dagwifchenkunft, ber an dem unerschrodenen Mann und begabten Redner seine Freude hatte. Auf Cranmers Empfehlung wurde er Raplan ber Anna Bolen und 1535 Bifchof 45 von Borcefter, two er bie Sache ber Reformation eifrig forberte. Aber nach vier Sabren legte er fein Amt nieder, tweil er die feche "Blutartitel" nicht unterzeichnen wollte. Er lebte nun in stiller Zurückgezogenheit, die ein Unfall ihn nötigte, hilfe bei einem Londoner Arzt zu suchen. Gardiners Spione fanden ihn auf. Er wurde wegen Widerstandes gegen die seche Artikel in den Tower geführt, wo er bis ju Edwards Thron- 50 besteigung blieb.

Die Einladung, in sein Bistum zurückzufehren, lehnte er ab und schlug seinen Wohnsts in dem erzbischen Balaste auf. hier eröffnete sich ihm ein großes Feld der Ehätigkeit. Er war Eranmers Berater und half ihm bei Absassingtong des Homilienbuchs. Den Armen war er ein Later, den Bedrängten ein Beschützer und für alle ungerecht so Gerichtete ein warmer Fürsprecher. In einer Zeit, wo das Necht auf das Willkürlichste

gebandbabt wurde, tann es nicht boch genug angeschlagen werben, bag es wenigstens einen Ort gab, wo die Alagen gebort werben mußten, und einen Mann, der es wagte, ohne Ansehen ber Berson Gewaltthätigkeit und habgier ju juchtigen und die Sache ber Unterbrudten ju führen. Latimere Rangel war ber hobe Richtftuhl, bor ben bie Rechtss berletzungen und geheimen Bedrudungen gezogen wurden so gut wie die Sunden und Unsitten ber Zeit. Mit der Geißel des Spottes und dem Schwert des Geistes guchtigte er bie ungerechten Richter und bie "predigfaulen" Bralaten. Tyrannei und Aufruhr berbammte er gleichermaßen. Dit überraschenber Gewandtheit wußte er ben ebangelischen Text auf die öffentlichen Ruftande wie auf bas Brivatleben anzuwenden. Die Berkehrt-10 beit bes Bapfttums tonnte niemand fo an ben Branger ftellen, wie er. Die ebangelische Bahrheit wußte er auch bem Ungebildetsten nabe ju bringen. Geine Predigten unterhielten, indem fie belehrten. Er tonnte 2-3 Stunden fortpredigen, ohne Die Borer ju ermüben. Der Inhalt seiner Predigten war durchaus evangelisch. Er schöpste unmittelbar aus der hl. Schrist und band sich an kein System. Die evangelischen Grundlehren 15 standen ihm schon frühe fest. Nur in der Abendmablistehre wurde er erst später (1548) burch Cranmer auf ben calviniftischen Standpuntt geführt; bagegen verwarf er bie Brabestimationslehre und behauptete bie Allgemeinheit ber Erlösung. Er predigte fehr viel in Ebwards Beit, gewöhnlich jeben Sonntag zweimal, teils bor bem Ronige, teils an anberen Orten. Und gewiß hat Reiner ber Reformation fo ben Gingang in die Bergen berphafft, als der vollssbeliebte Latimer. Rur zu früh wurde seiner segenstreichen Thätigkeit durch Marias Thronbesteigung ein Ziel geseht. Er war eben auf einer Predigtreis der Goventry, als er vor den Geheimtal geladen wurde. Er konnte stiehen, aber er wollte nicht. Als er auf einer Auchreie über Semithselb kam, sagte er: "Dieser Platz bat lange nach mit geseufzt." Am 13. September 1553 wurde er in den Tower abgeführt, 25 two er mit Cranmer, Ridley und Bradford in ein Zimmer kam. Im März 1554 wurde er mit den beiden ersten nach Oxford gebracht. Nachdem sie die Unterschrift von drei ftreng tatholischen Artiteln über bas Abendmahl verweigert, wurden fie einzeln verhört, Latimer am 18. April. Der wurdige Greis ericbien im Gefangenenkleib mit einer weißen unter bem Kinn gebundenen Müße, das neue Testament unter bem Arme, auf seinen so Stab gelehnt. Jur Berteibigung ausgesorbert, sagte er: "Ich fann nicht bisputieren. Ich will meinen Glauben bekennen und dann mögt ibr thun ganz wie ihr wollt." Er zog ein Wlatt beraus, das man ihn aber nicht lesen sies der Krolokutor mit Fragen auf ihn einstürmte, erklätte er, daß er nur aus der hl. Schrift antworten wolle. Nach sast anderthalbjähriger weiterer Saft wurden Latimer und Riblen am 1. Ottober 1555 wieber 85 vorgelaben und jum Tobe verurteilt. Der 16. Oftober war ber Tag ber hinrichtung. Beibe murben mit berfelben Rette an ben Scheiterhaufen gebunden. 218 ein angegundeter Reifigbunbel an Riblebs Guge gelegt wurde, troftete ihn Latimer mit ben Worten: "Seib gutes Muts, Meister Ribley, und zeigt Euch als Mann! Wir wollen beute mit Gottes Hille in England ein Licht anzünden, das nimmermehr verlöschen wird." Latimer gab so in wenig Augenbliden den Geist auf, während Ribley unsägliche Martern zu leiden hatte. "Die Flammen, die fie umbullten, waren ihr Chrentleid, und ber Solgftog ber Triumph= wagen, auf bem fie gen Simmel fuhren."

Wahrheitsssinn, Rechtschefteit, Überzeugungstreue und Unerschrockenheit sind die hervoerstechenden Züge in Latimers Sharaster. Menschenfurcht kannte er nicht. Ehrgeiz und Weigensucht waren ihm völlig fremd. Bei der entschiedenstanden Anden die eduge und Weigensche Grundlehren gab er, wie Cranmer, in nichtwesentlichen Dingen nach, um nicht die Sache der Reformation selbst auße Spiel zu sehen. Er war nicht gelehrt, nicht einmas Griechsich verstand er. Aber seine Viele hatte er im Kopf und herzen. Unter den volkstümlichen Predigern in England nimmt er eine der ersten Stellen ein. Mur darf man so seine Derbheiten und Wise, das oft Geschweit und Gezwungene in seinen Predigert.

Latitubinarier. — B. 3. Comphener, Church parties, beutifd in Gelgers Frot. Mon.-Bl., April 1854, vgl. and Schoff. Zuft. und Bartheien ber engl. Staats-Kirche in der Dich. Beitifch: 1856, Mr. 17ff.; Churton Latitudinarians from 1671 to 1787, London 1861; 5. 3. Tulloch, Rational theology and christian philosophy in England in the seventeenth century, 2 Bde, 2. Aug., Ediblury 1873.

Latitubinarier hießen die Männer ber wissensigelich-freisungen und kirchlich-bulblamen Richtung, die in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts in England auflam. Ihre Ensstehen dangt mit ben firchlichen Gärungen des farolinischen Zeitalters und mit bem

Umschwung ber Philosophie jufammen. Schon bie bottrinellen Buritaner nahmen eine vermittelnde Stellung atwifchen ben atwei Extremen ber Laubifden Schule und ber fanatifden Buritaner ein. Abbot, Carlton, Sall u. a. waren bie Sauptbertreter biefer Riche tung. Das Außerliche war ihnen gleichgiltig, Frommigfeit ftand ihnen bober als Formenwefen. Bei aller Anhänglichkeit an bie Epiftopalfirche liegen fie Understentenbe gemahren. 5 In ber Lehre hielten fie an bem milberen Calvinismus ber 39 Artitel feft. Aber ale bie In der Lehre helten sie an dem mitderen Latonismus der 39 arritet seit, avore aus wie Gemäsigten gingen sie in dem Parteisturm unter. Gleich duldsam, ader in der Lehre abweichend waren Wänner, die wie Hales, obwohl Gegner des Laudischen hoaren wie der wie hales, obwohl Gegner des Laudischen der kundel waren, wie der Laudischen der wie Chillingworth, das Christentum auf wenige wesentliche und hauptsächlich praktische Grundlehren zurücksühren von wollten. Die sittliche Auffassung bes Christentums machte fich überhaupt in bem Rampf und rafchen Bechfel ber religiöfen Unfichten und Spfteme immer mehr geltenb. Unbererfeite tonnte fich bie Theologie gegen ben Ginflug ber Philosophie nicht abichließen. Die Reugestaltung ber leberen burch Baco und Cartefius nötigte auch bie Theologie, ihre Grundlage aufs neue zu prufen und fich mit ber Beiftes- und Naturphilosophie wie mit 15 ber Geschichte auseinanderzuseten. Go fam in Cambridge bie platonifierende Philosophie und Theologie auf, beren Grunder Cubworth (f. b. A. Bb IV G. 346) und More waren. Manner biefer Richtung und bie Gemäßigten überhaupt wurden bon ben ufurpierenben Betalten ber Reife nach als Gefinnungslose berbächigt, und weil sie sich in ben engsbertiaen Geist ber Reit nicht finden konnten, "Latitude-men" genannt. Zur Zeit der 20 bergigen Geist ber Zeit nicht finden konnten, "Latitude-men" genannt. Zur Zeit der Republik warf man ihnen Arminianismus und Pralatismus vor. Me aber mit der Restauration bas Sochfirchentum wieber jur Berrichaft tam und eine Daffe Gefinnungsofer in die Kirche hineinströmte, die durch übergroßen Eiser gut zu machen suchten, was sie an der Episcopalkirche zuvor gesündigt, wurden die Gemäßigten als Judogale und Unstruhlüche verdächtigt. Wer sich dem hochkirchentum nicht beugte noch auch mit den, bald die (1662) ausgestoßenen, strengen guritanern gegen dasselbe kämpste, wurde als Latitudinarier gebrandmarkt. "Dieser Name." sagt ein Zeitgenosse, "sie der Strohmann, den man, um etwas zu bekämpfen zu haben, in Ermangelung eines virklichen Feinbes aufteld! — ein bequemer Name, um jeden, dem man übel will, zu verunglimpfen." Und da man diesen Namen auf viele übertrug, die in gar keiner Beziehung zu jener wissen schaftlich-freien und dubzamen Richtung standen oder in religiöser spinsche invösserent waren, so galt Latitudinarier bald für gleichbedeutend mit Socinianer, Deist und Atheise. Bas nun bie eigentlichen Latitubinarier betrifft, fo hielten fie an ber Liturgie, bem Ritus und ber Berfaffung ber englischen Spiflopalfirche fest. Gine allgemeine Liturgie ift nach ihrer Ansicht notwendig gegenüber ben zu subjektiven, oft sanatischen Gebeten ber so Buritaner, Die beste Liturgie aber ift die englische, Die fich burch feierlichen Ernst und primitive Ginfalt auszeichnet. Die Gottesbienstorbnung balt die rechte Mitte gwischen Rom und ben Konventiteln. Die Ceremonien find für Die Erbauung forberlich. Die bifchof: liche Berfaffung ift die befte und echt apostolische, gleich weit entfernt von ber 3ming-Auch in der Arthum eine der Arthum eine der Arthum eine der Anarchie des Independentismus. was die findetische werden der Anarchie des Independentismus. was die in der Lehre wollen sie an den Bekenntnissschriften der englischen Kirche sestigen, da diese mit der hi. Schrist im Einklang stehen. Die Schristen Riche, diese mit der hi. Schrist im Einklang stehen. Die Schristen Bieche "goldenen Zeitalters", ist der Kompaß, nach dem sich die Vernunft richet. Denn letztere ist die Erkenntnissquelle für die geoffenbarte und natürliche Religion, die deite in schönster Harmonie find. Die Grundlebren ber mahren Religion find: Willensfreiheit, 45 Allgemeinheit ber Erlöfung burch ben Tob Chrifti, Bollgenüge ber gottlichen Gnabe. Und biefe finden Eingang in das Herz der Menschen, bei den einen durch den Schriftbeweis, bei anderen dass übereinstimmende Zeugnis der primitiven Kirche, bei anderen durch ihre Bernünstigsteit. Überall in der Theologic zeigt es sich, daß daß Allseste das Bernünstigsteit. Uberall in der Theologie, das falsch ist in der Philosophie, und so umgeledert. Was der Gott zusammengesigt, soll der Mensch nicht scheiden. Die Naturvinsselben einen ungeheuren Fortschrift gemacht und bie Philosophie und Theory logie tonnen nicht gurudbleiben. Wahre Wiffenschaft lagt fich nicht bammen, fo wenig als bas Connenlicht und bie Meerestwogen. Gie ift bas beste Mittel gegen Atheismus und Aberglauben. Indem nun bie Latitudinarier auf ber Bobe ber Wiffenschaft und gu= 56 gleich auf bem breiten Boben ber Dulbung fteben, find fie in ber That "Wagen Israels und seine Reiter". Durch ihr untabeliges Leben lehren sie die Kirche achten, durch ihre Gelehrsamkeit und Thatigkeit verteidigen sie dieselbe, durch ihre Mäßigung konnen sie die Diffenter gewinnen, burch Accomobation bas größtenteils presbyterianisch gefinnte Bolf in bie Rirche gurudbringen, bie fonft eine Befellichaft von hirten ohne Berbe merben murbe. 60

20 Latomus, Bartholomäus, katholifder Humanift, geft. 1570. — L. Roersch Barth. L., le premier professeur d'éloquence latine au collège royal de France, in Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 3. série. Tom. XIV 1887, p. 132—176; berf, in Biographien Noordenboek der Nederlanden XI, Brux. 1890/91, Sp. 424—434; M. J. van der Ma, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XI (Haarlem 1865), 191 fi. (In diesen Arbeiten 25 sinder man auch die ältere Litteratur verzeichnet.) Der Artiste von F. K. Kraus in Abd XVIII, 14 giebt nur wieder, was dei den Geschichtigkereidern des Erzstifts Trier Brower, honden und S. Wacz Ködiges über Spliches über L berichtet ift. D. Schreiber, Wesche d. Miberts Ludwigs-Universität zu Freiburg II (1859), S. 194 fi. Sein Brief an Melanchthon vom 24. Juni 1533 ist von G. Kawerau in StR 1902, 140 fi. veröffentlicht. Rotigen aus den Wertenger Universitäts-Alten, uns mitgeteilt durch Prof. Dr. H. Waher deschieder.

Bartholomaus Beinrici, eines Steinmegen Sohn, baber im Freiburger Promotions= buch ber Artistensafultät 1516 als Henrici Lapicide, 1517 aber Barth. Latomus genannt, wurde c. 1485 in Arlon im Luremburgischen geboren (baber oft Arlunensis genannt). Er war ein Landsmann und Jugenbfreund bes fpateren taiferlichen Bigetanglers 25 Matthias Helb. Wo er nach bem Besuch ber Schule ber Baterstadt seine Studien begann, ift unbekannt (in Trier?); nachdem er am 10. März 1516 (nicht schon 1514 ober 15, wie Roerich annimmt) in Freiburg immatrifuliert worben war, wurde er bereits in angaria Crucis [28. September] b. J. Baccalaureus, und in vigilia Omnium SS. 1517 Magister. Am 13. Januar 1518 wurde er Mag. legens, betrieb aber auch da-40 neben Rechtsstudien unter Ulrich Zasius. 1520 wurde er conventor einer Freiburger Burfe, 1521 begleitete er Erasmus auf einer Reise ins Essa. Im September 1522 ift er in Trier und hilft die Stadt gegen Sidingen verteibigen. Schon hatte er sich als Boet befannt gemacht: jundchft durch eine Elegie auf Raifer Maximilians Tob (Augsburg 1519; neugebrucht in Sim. Scharbius, Oratt, funebres, Francof. 1567 I, 59ff.), 45 dann durch seine Epistola Austriae ad Carolum Imperatorem (bom 1. Januar 1520, gebrudt Strafburg 1521), mit ber Bitte an ben Raifer, schleunigst ins Land feiner Bater zu kommen, und lebhaften Anklagen gegen ben Luxus und die Geldgier Roms. Run beschrieb er auch ben Kriegszug und das Ende Sidingens (Köln 1523, auch bei Scharbius, Scriptores rerum Germ. 1574 II, 1019-1030). Ein Brief an feinen so Lehrer Zafius (bei Riegger, Epistolae Zasii p. 509 ff.) - wohl vom 28. Dezember 1525, nicht 1530, wie Roersch annimmt, ba die Schrift bes Zasius, beren Erscheinen L. erwartet, die erste (nicht die zweite) Ausgabe der Intellectus singulares (1526) gewefen fein wird - zeigt une, wie ihn ber niebergang ber Universitäten mahrend ber erften Jahre ber religiblen Erregung in Deutschland beunruhigte. Zafius erwarb fich bas Ber-55 bienft um L., ihn bem gelehrten Berufe wieder zu gewinnen, bem er ichon ben Ruden febren wollte. Bewundernd hatte 2. feit 1521 von fern ber auf Melanchthon geblidt, gunächst ohne ben Mut zu brieflicher Unnaberung zu finden; bann hatte er 1527 geichrieben, aber feine Antwort erhalten, vielleicht hatte ber Brief jenen gar nicht erreicht (StR 1902, 142). Angwischen war er von Trier nach Roln als Lehrer ber Dialettif

und Rhetorif gezogen; er gab bier bas Lehrbuch Summa totius rationis disserendi. Coloniae 1527 u. 5., heraus, begann auch mit ber Stition fommentierter Ausgaben ciceronianischer Schriften (pro Milone, Colon. 1528). Am 31. Juli 1530 wurde er in Löwen instribiert als Lehrer am Collegium trium linguarum; balb aber folgte er einem Ruf an die Trierer Sochichule, wo er die Krönung Ferdinands jum römischen König be- 5 fang und auf ben Tob bes Erzbifchofe Richard von Greifenflau bie Gebachtnierebe bielt, bie auch ben bl. Rod ju Trier hoch preift (1531, bei Scharbius, Oratt. funebr. III. 117 bff.). Um 28. Juni 1531 war er auf ber Reife nach Frankreich - feine Trierer Thatigfeit war also nur von furger Dauer gewesen. Wir finden ibn nun in Baris am Ehatgfett war also nur von furzer Dauer gewesen. Wir sinden ihn nun in Paris am Collegium S. Barbarae, bessen Leiter damals Andreas Godeanus var, dem er 17. Sep- 10 tember 1533 eine neue Ausgade der Dialestis des Judoss Australia widmete. Ein Schreiben, das er hier am 24. Juni 1533 an Melandsthon richtete, mit warmem Freundschaftsangebot und Nachrichten über momentane Ersolge Gerards Noussels, des Beichtwaters der Königin Magaarete d. Nadvarra, zeigt, wie lebhaft er sich jest sit die evangeslische Sache interessierte. Beabsichtigte doch die Königin selbst, ihn sowie Johann Sturm 15 an die von ihr geplante höhere Schule in Bearn zu berufen (vgl. Neal-Enchst. IX, 304). Ru Beginn bes Jahres 1534 erbielt er ben Lehrstuhl ber Cloqueng an bem bon Frang I. gegründeten Collège royal. Zest erschien seine Oratio de studiis humanitatis, Paris 1534, und seine Oratio de laudibus Eloquentiae, Paris 1535; in rascher Folge gab er jahlreiche Schriften Ciceros mit feinen Annotationen beraus (später vereinigt in der 20 Cicero-Ausgabe des Joh. Oporinus, Basileae 1553 und Lyon 1574. Gedichte an Franz I. (mit bem Bunfch, bag er fich mit bem Raifer aussohne, und bann beibe vereint ben Türken vertreiben möchten) und an Rarbinal bu Bellay geboren gleichfalls biefer Beit an. Auch mit Job, Cleiban ichloß er in Baris bergliche Freundschaft. 1539 nahm er Urlaub ju einer Reife nach Italien, voll Berlangens, Rom tennen ju lernen; über Benedig jog 26 er nach Bologna, two er mahrscheinlich Dr. jur. wurde. Bon bier schrieb er am 2. Februar 1540 an Joh. Sturm in Strafburg, ber einft in Lowen fein Schuler gewesen und in Paris ihm freunbschaftlich nabe gestanden hatte, de dissidio periculoque Germaniae: Beilegung ber firchlichen Streitigkeiten ift nötig, um eintrachtig ber Turkengefahr begegnen zu können. Sturm antwortete und veröffentlichte den Briefwechfel in den Epistolae duae 30 duorum amicorum, B. L. et Jo. Sturmii, Straßburg 1540 (und wieder 1567). Von Bologna reiste er im Frühjahr weiter nach Rom. Die Frucht seines römischen Aufenthaltes faßte er hernach in Baris in bas burftige Glaubensbefenntnis jusammen : humana omnia mortalia atque caduca esse, sola recte facta manere nosque immortales efficere (f. seinen Reisebericht in F. Schott, Itinerarii Italiae Germa- 85 niaeque libri IV, Coloniae 1620 im 2. Buch, bei. S. 148). Das erflart auch, maedige libt 14, Coloniae 1620 im 2. Dail, vel. 2. 1431. Les ettait utal, vel. 2. 1431. Les e jum furfürstlichen Rat mit bem Wohnsit in Robleng. Sier vermahlte er fich mit Unna Bieglins. Der Kölner Neformationsversuch veranlagte ihn zur Kontroverse mit Buter. Dieser hatte sich 15. Juni 1543 brieflich an ihn gewendet, um sein Urteil über Melanchthone Schrift gegen ben Rolner Rlerus zu probogieren. 2. antwortete 12. Juli 1543; er 45 fei nicht Theologe, aber zu ben feit Jahren Deutschland erregenden Streitfragen burfe er wohl auch feine Meinung außern. Mit Unrecht werfe Buger ihm bor, als wenn er jest feine Meinung geändert habe: er habe niemals lutherisch gelehrt. Übrigens möge Butzer boch lieber mit Theologen streiten, nicht wider einen in alio campo versantem. Darauf erwiberte biefer erft furz (11. Auguft 1543), bann in ausführlicher Streitschrift (Darg so 1544). Bgl. Responsio B. L. ad epistolam quandam M. Buceri, Coloniae 1544. und Buters Scripta duo adversaria, Argent. 1544. Nun replizierte L. in ausführ-licher Gegenrede: B. L. adversus M. Bucerum de controversiis quibusdam . . . altera plenaque defensio, Colon. 1545. In ben Streit über Abendmahl, Beiligenanrufung und Colibat ift nun auch die Fundamentalfrage de autoritate ecclesiae bin- 65 eingezogen. Nachbem er ichon 1544 und 45 feinen Kurfürsten auf bie Reichstage nach Speier und Worms begleitet hatte, wurde er als tatholijder Belchrter auch jum Religionsgespräch in Regensburg berufen. Bahrscheinlich war er ber Verfaffer ber anonymen Schrift Actorum colloquii Ratisbonensis narratio, Ingolftadt 1546, bie Cochlaus bann ins Deutsche überfeste (vgl. N. Baulus, Joh. Soffmeister, Freiburg 1891, G. 211 f.; 60

M. Spabn, R. Cochlaus, Berlin 1898, S. 313). 1548 foll ibn Raifer Rarl jum Rat am Rammergericht in Speier gemacht baben. 1557 finben wir ibn wieber auf bem Religionsgespräch in Borme. Melanchthon nennt ihn jest ben loyodaldalog sui agminis, quem existimo in procemiis magis disertum fuisse, quam erit in dogmatibus 5 (CR IX, 374). Den Borwurfen von reformierter Seite, bag bie Ratholifen bas Behrach gelprengt hätten, antwortete er mit einem Dialog "Spaltung der Augsburgischen Konfession durch die neuen und streitigen Theologen". Der Plasso der Augsburgischen Konfession durch die neuen und streitigen Theologen". Der Plasso der Augsburgischen Gemeinde zu Frankfurt a. M., Betrus Dathenus (vgl. Bb IV 495), griff ihn darauf an. Er antwortete in seiner Responsio ad impudentissima convitia et calumnias 10 P. Datheni, 1558, unb abermale Ad furiosas P. Datheni criminationes et absurdas eiusdem de Verbo Dei et Scriptura ... sententias, 1560. Ingwischen war aber auch ber Lutheraner Jatob Andreae, damals Stadtplarrer in Goppingen, der in Morms ben Evangelischen als Schriftsubrer gebient hatte (CR IX, 394), mit ihm in Konflitt gekommen. Er batte ein Wort bes L. aus ber Responsio gegen Buter aufgegriffen 15 und gebrandmarkt, in bem jener fagt: Die alteste Rirche, cum adhuc rudis esset, babe ängstlich an beibertei Gestalt seisgebalten, bis sie, docta a Patribus, erkannt habe, daß für die Laien auch eine Gestalt genüge. Darauf schrieb L. zu seiner Rechtsertigung De docta simplicitate primae Ecclesiae, Colon. 1559, und suchte nun das "eum adhuc rudis esset" abschrächend zu erkäutern: es sei ja doch die Kindheitszeit der Kirche, die 20 Zeit ber incunabula und rudimenta, gewesen. — Rurfürst Jatob von Elt machte ben Sochbetagten noch 1569 jum erften Beifiger feines Gerichtehofes, aber am 3. 3an. 1570 ftarb er ju Robleng. — Bon nichttheologischen Bublikationen aus der Zeit seiner Überfiedelung nach Deutschland find seine Ausgabe ber Dialektit des Georgius Trapezuntius (Colon. 1544 u. ö.) und die Notae in Comoedias Terentii (Paris 1552) zu nennen, beide 25 entstammen wohl aber aus der Zeit seiner Lehrthätigkeit in Baris. Ein Kollegheft seiner Bariser Horaz-Borlesungen von 1534 bewahrt die Leidener Universitäts-Bibliothek.

G. Rawerau.

Latonus, Jacobus, tatholischer Theologe, gest. 1544. — Opera, Lovanii 1550 fol; Félix Nève in Biographie nationale de Belgique, Tom. XI 434 st. (Bruxelles 1890,191); so Luthers BB, Beimarer Ausgabe VIII, 36 st.; an beiden Orten ist die altere Litteratur verzeichnet.

Jatob Maffon, gracifiert Latomus, c. 1475 in Cambron im Sennegau geboren, studierte in Paris, wo er Mag. artium wurde; darauf nach Löwen berufen, wurde er 1505 Leiter bes von Ban Standonck gegründeten Hauses für arme Studenten (Domus 35 Standonica). In die dortige Artistenfakultät wurde er 1510 regipiert, am 19. August 1519 wurde er Dr. ber Theologie. Eine ber orbentlichen Brofessuren ber Theologie wurde ihm jedoch erft 1535 übertragen, mit ihr zugleich erhielt er ein Kanonitat an ber Beterstirche daselbst. 1537 befeibete er bas Reftorat; am 29. Mai 1544 starb er und fand feine Rubeftatte binter bem Sochaltar ber genannten Stiftelirche. Befannt geworben so ift er bor allem burch feine Rampfe mit Erasmus und Luther. 1519 hatte er bon ber Schrift bes Leipziger humanisten Betrus Mosellanus De variarum linguarum cognitione paranda (1518) Unlag genommen, formell gegen biefen, fachlich gegen Erasmus und bas unter beffen Fürforge in Lowen errichtete Collegium trilingue einen Barnruf ergeben zu laffen: De trium linguarum et studii theologici ratione dialogus 45 (Antwerpen 1519, in ben Opp. Bl. 1576 ff.). Erasmus hatte umgebend geantwortet in seiner Apologia refellens suspiciones quorundam dictitantium dialogum D. J. Lat. . . conscriptum fuisse adversus ipsum (Opp. Erasmi, ed. Lugd. Bat. IX, 79 ff.). Gein Rame war bamit fur ben großen Kreis ber Berehrer bes Erasmus als ber eines Feindes ber neu aufblübenben Wiffenschaften gebrandmartt, wenngleich biefer so bis dahin über des neuen Gegners Gaben nicht ungünstig geurteilt hatte. Jest schüttete ber junge Wilhelm Nesen in seiner Epistola de magistris nostris Lovaniensibus (in Opp. Zwinglii ed. Schuler und Schultheft VII, 36 ff.) ein reichliches Daß fpottischer Berachtung über ihn aus; vgl. auch Melanchthons Spott über L. Corp. Ref. I, 316f. Inzwischen hatten die Löwener Theologen sich jum Kampf gegen Luther gerustet und im 55 Bunde mit ben Kölnern ihre Condemnatio doctrinalis, qua condemnatur doctrina M. Lutheri im Februar 1520 ericheinen laffen (Luthers WB WA VI, 175 ff.) Enbe Mary besfelben Jahres hatte Luther ichlagiertig barauf geantwortet (ebend. VI, 181 ff.). Latomus beichlog, jest in voller theologischer Ruftung die Ehre ber Lowener Theologen ju mahren; am 8. Dai 1521 erschien in Antwerpen seine Gegenschrift: Articulorum

doctrinae fratris M. Lutheri per theologos Lovanienses damnatorum Ratio ex sacris literis et veteribus tractatoribus (in seinen Opp. Bl. 1ff.). Luther hatte bereits bor feiner Abreife nach Worms bon bem Borbaben bes 2. Runde erhalten; ichon am 26. Mai hatte er ein Eremplar ber fertigen Schrift in Sanden und beichloß, alebalb ju antworten. Auf ber Wartburg fehlte ibm größerer litterarischer Apparat; um fo ener- 6 gifder vertiefte er fich in die Bibellebre von Gunbe und Gnabe und vollendete bereits im Juni bie für feine Rechtfertigungelehre bebeutsame Entgegnung, Die jeboch erft im September fertig gebruckt mar: Rationis Latomianae pro incendiariis Lovaniensis Scholae Sophistis redditae Lutheriana Confutatio (BM VIII, 43 ff.) - "incendarii" nannte er die Löwener mit Anspielung auf die bort geschehene össenliche Ber- 10 brennung seiner Schristen. Latomus schwieg zunächst. Erst im Marz 1525 vollendete er eine Schrift De primatu pontissies adv. Lutherum (Opp. Bl. 56sc). Im Mai desselben Jahres ging seine Streitschrift gegen Detolampad und Beatus Ahenanus De con-sessione secreta (Opp. Bl. 98° ff.) aus. Ersterer antwortete in seinem Elleboron pro Jacobo Latomo, Basel, August 1525, und erinnerte ihn hier an die Absertigung, 15 bie et von Erasmus und von Luther erhalten dade. Das trieb ihn damn noch zu einer verspäteten Responsio ad Lutherum (Opp. Bl. 54ff.), von der selbst Neve urteilt. baß fie bebeutungslos fei, und ju ber nicht minber verspäteten Apologia pro dialogo de tribus linguis (Opp. Bl. 169 ff.). Luther ließ jene Responsio ebenso wie spätere Angriffe unbeantwortet. Unbollendet blieb eine Streitschrift gegen bes Erasmus De sar- 20 cienda Ecclesiae concordia. Es folgte noch eine Streitschrift gegen ben englischen Bibelüberieser und Reformator B. Lyndal, sowie Abhandlungen über eingelne Kontroverslehren (Glauben und Werte, Mondeşelübbe, Fürbiter sir Verstrobene, Heiligenanrufung, Mesiquien, Bilber u. a.). Im Jahre seines Zodes verössenlichte er noch Duae epistolae, una in libellum de ecclesia, Philippo Melanchthoni adscripta; altera contra 25 orationem factiosorum in comitiis Ratisbonensibus habitam (Antwerpen 1544). Eine Schrift, die Melanchthon 1523 gegen ibn plante, ift nicht erschienen (vgl. Epp. Schwebelii p. 43). Luther gebachte feiner noch einmal in ber unvollendet gebliebenen Streitschrift gegen Die Lotvener; er nennt ihn in Unspielung an ein bekanntes Wort bes Horaz ben magnus maximo promissor hiatu (f. G. Buchwald, Luthers lette Streit- 30 schrift, Leipzig 1893, S. 9). Die Aufschrift auf seinem Grabe rühmt ihn als einen professor clarissimus, qui haereses contra catholicam fidem suo tempore grassantes doctrina et libris editis profligavit: vir sane multae eruditionis, pietatis ac modestiae. Dagegen war er ben evangelisch Gesinnten der Typus der "Berblendung, Unvernunft und Gottlofigfeit". Satte ibn bod ber gebafte faiferliche Regerrichter in ben as Nieberlanden, Frang ban ber Gulft, 1522 alebalb als theologischen Berater an feine Seite berufen (ber Boop Scheffer, Beich. ber Reformation in ben Nieberlanden. Deutiche Ausgabe, Leipzig 1886, S. 136 f.) und die an sein Ende wirtte er bei Kesperprozessen, bgl. die abschätige Characteristit, die Francisko de Enzinas in seinen Denstwürzigkeiten (deutsch von Hedwig Böhmer 1893, S. 18 st.) in dieser Beziedung von ihm entworsen hat. In we edangestischen Kreisen wollte man auch von den Gewissensachen und der Verzweisslung wiffen, bie ihn angefichts bes Tobes befallen batten (ebend. S. 19, und Claudius Senarclaus, Hist. de morte J. Diazii 1546, p. 12 ff.).

Laubhüttensest. — Zur Litteratur vgs. Bb VII S. 19, 4—15; Dagu F. B. Dachs, Talmudis Babylonici codex Succa 1726; Lundius, Die alten jüblichen Delligtumer, 5. Buch, 45 Kap. 24.

Das Laubhüttenfest heißt im MT riveri in Le 23, 34; Dt 16, 13. 16; 31, 10; Sach 14, 16. 18; Est 3, 4; 2 Chr 8, 13; serner riveri in Ez 23, 16; 34, 22 ober prägnant in das Fest 1 Kg 8, 2; Ez 45, 23; 2 Chr 7, 8 ob. till in Le 23, 39; 3bc 21, 19. Den ersten Namen geben die LXX durch  $\hat{\eta}$  éogr $\hat{\eta}$  (tān) sanyado oder so tils sanyrongias, den zweiten durch  $\hat{\eta}$  éogr $\hat{\eta}$  overekelas oder suragways. Die Benenung  $\hat{\eta}$  tan sanyrado éogr $\hat{\eta}$  sindet sich auch 2 Mt 10, 6, vährend Fossehus (Arch. 4, 209, vgl. 3, 247) und das VX (Fos 7, 2) die Form sanyrongias denußen. Mis  $\hat{\eta}$  sanyri wird das Fest von Plutarch (Symp. 4, 6, 2 erwähmt).

Die geschichtliche Entwidelung der alttestamentlichen Feste überhaupt ist in dem Artikel so "Gottesdienslische Zeiten im AT" (Bb VII S. 19 ff.) besprochen worden. Mas das das Laubhüttenselt im besonderen betrifft, so weist die mehrmals vorkommende kurze Beinemung "das Fest" darauf hin, daß diese Feier einst ein besonderes Hauptselt der Israeliten gewesen sein muß. In den Gesen ist es freisig den beiden anderen Hauptselsen

koordiniert und speziell auf die Obstlese im Herbste bezogen worden. Wenn es aber Ex 23, 16 heißt, daß dies Jest gefeiert werden soll, wenn die Exeugnisse "des Felbes" eingeheimst worden sind, und wenn Dt 16, 13 die Zeitbestimmung lautet: wenn du den Ertrag von deiner Tenne und deiner Kelter sammelst, so schimert noch durch, daß das Laubbüttensest einst als Danksest für den ganzen Bodenertrag des verstossenen Jahres gegolten hat. Dem entspricht es auch, daß es nach 1 Sa I, 3 ff. (vgl. besonder U. 20) in alten Zeiten an einem Hauptheiligtume geseitert wurde, während man sich wohl sonst mit den fleineren Lokalbeiligtumern begnitäte.

Bon dem möglichen tanaanäischen Borbitde diese Festes (3de 9, 27) war schon in 10 dem erwähnten Artistel die Rede. Als ieracstrische Hersten wir es zuerst 3de 21, 19st, es wird die ein jährliches Jahressest in Schlo erwähnt, dei vollchem die jungen Mädchen in den den den den der den kein ist geseiert der die in jährliches Jahressest neine Anglüchten. Wie es in alter Zeit geseiert wurde, wird ferner in der schon erwähnten Erzählung I Sa 1, 3 ff. beschrieden, In der älteren Königszeit scholien man es im 8. Monat spätert Rechnung) geseiert zu 15 haben. Allerdings heißt es 1 Kg 8, 2, daß das Hüttenssest, mit dem Salomo die Tempelsweibe verband, im 7. Monat statsfand. Da aber der Tempelswa nach 1 Kg 6, 38 im 8. Monat sertig das rund es bernig wahrscheisich ib, daß Salomo 11 Monate mit der Einweihung des sertigen Gebäudes sollte gewartet haben, so hat die von Stade und anderen ausgesprochene Vermutung eine große Wahrscheisichsteit, wonach jene Zeitungsder 1 Kg 8, 2 erst nachtfaßlich mit Russchläch auf die in der späteren Kningsseit üblich gewordene Sitte, das Fest im 7. Monat zu seiern, eingesügt worden ist, während der Text ursprünglich den 8. Monat meinte. Eine Bestätigung sindet dies Annahme 1 Kg 12, 32, denn die Worte: Zerodoam seierte ein Fest im 8. Monat haben in Jude zeseineren Feste entsprach, dedeuten unzweiselhaft, daß er sich bei der Annahme 1 Kg 12, 32, denn die Worte: Zerodoam seierte ein Fest im 8. Monat den en der Worte zu geseineren Zeite entsprach, debeuten unzweiselhaft, daß er sich bei der Annahme 1 Kg 12, 32, denn die Monat. Das er sich dei der Annahme 1 Kg 12, 32, denn die Monat. Das ere es auf eine andere Zeit verlegte. Die altstelen Geste geben zu seine bestimmte Datierung für die Keier, sohden es heißt Eg 23, 16 (vgl. 34, 22) ganz allgemein, daß das Asigh-Cese) heit am Alusgange des Jahres (d. b. im Herbite) beim Einsammeln der Frührte flattssinden folkte. Es gesört beite zu den der gesten der gesten der sein den der gester den der gesten folkte. Es gesört hier zu den

390 Im Deuteronomium fehlt ebenfalls eine genaue Datierung. Das Fest heißt bier bas Sukkot-(Hitter)Fest, und es werben die neuen Bestimmungen angeordnet, daß es nur an dem einzig legitimen Heiligtume gefeiert werden dürfte, und daß die Feier 7 Tage dauern sollte (vgl. 1 Kg 8, 66, wo diese Sitte vorausgeseht wird). Eine weitere Bestimmung sügt Dt 31, 9ff. hinzu, wonach alle 7 Jahre, im Erlaßigkre, das Gefet an diesem Feste vorgelesen werden sollte. Außerdem fat Bertholet die wahrscheinliche Versmutung ausgehrochen, daß die Absieferung des deuteronomischen Zehnten zur Zeit dieser

Reier ftattfanb.

Die beuteronomischen Bestimmungen werben ergangt burch bas altere Gefet, bas in das 23. Kapitel des Leviticus aufgenommen und bearbeitet worden ist. In diesem alteren 40 Gesche, das B. 39 (mit Ausnahme des Anfanges und des Schlusses des Berses) und B. 40. 42 f. vorliegt, ift bas Fest ebenfalls noch nicht bestimmt batiert ("wenn ihr ben Ertrag bes Landes einheimset"). Es bauert wie im Deuteronomium 7 Tage und bat wie bort ben ausgesprochenen Charafter eines Freudenfestes. Bugleich aber heißt es, bag man fich am erften Tage bes Festes prachtige Baumfruchte, Balmenwebel und 3weige bon bicht 45 belaubten Baumen und 'Arab-Baumen (populus Euphratica) nehmen follte, und ferner, daß man alle 7 Tage in Laubhütten (Sukkot) wohnen follte, und gwar gum Un= benken an die Zeit der Wüssenwart, in wolcher die Feraliten in Hilten und nicht in Häufern wohnten. Daß die Zweige gesammelt werden sollten, um daraus die Hilten und bauen, wird nicht ausdrucklis gesagt, wenn es auch eine sehr naßeliegende Kermutung so ist. Nach dem worliegenden Tegte dursten nur die echten Jöraeliten an diesem Feste teilnehmen und in ben Sutten wohnen, aber Bertholet (Die Stellung ber Braeliten u. b. Juben ju ben Fremben 171 f.) hat mit beachtenswerten Gründen die Ursprünglichkeit bieses Tegtes bezweiselt und ben Ausfall ber Worte: und die Gerim vermutet. Durch biese Beftimmungen wird nur ber ichon im Deuteronomium bortommende Rame "Sukkot-Fest" 55 erklart. Aber wenn auch bie Sitte bes Suttenbauens obne Zweifel alt ift, fo ift boch bie gegebene Ertlarung biefer Sitte aller Babricbeinlichfeit nach eine fpatere Bertiefung. Schon der Umstand, daß im Gesetze von prächtigen Baumfrüchten die Nede ist, beweist beutlich, daß diese eigentümliche Form der Festseier mit dem Ausenthalt in der Wüste nichts zu thun hat, sondern mit der Obftlese zusammenhängt. Das Wohnen in den 60 Sutten erflart fich bann einfach baburch, bag bas Fest anfänglich in ben Weinbergen und Obstgärten geseirt wurde, wo man während der Zeier in Laubhütten übernachtete (vgl. die angeführte Stelle Jdc 21, 20 si). Dieselbe Sitte sinder auch heutzutage in Palästina statt, wo während der Weinlese der größte Teil der Bevölsterung in die Weinderge hinausisieht. "Wer keinen eigenen Weinderg besitzt, hachtet sich ein Stüdchen, und der vornehme Städter schährer jde zu den der einer stüder schahrer der wein Leich und Kind unter einem Zelt oder in einer Laubhütte einige Wochen in einem Weinderge kampieren kann" (ZDPV 4, 80, vgl. No-

binfon, Balaftina 2, 717).

Nachem das Deuteronomium das Hüttensest in ein allgemeines Tempesses bet verwarbelt hatte, ergab sich von selbst die Notwendigseit einer bestimmten Datierung der Feier. Eine solche tressen von den Ausgeschaft der Verlend in dem Austurentvur des Propheten Sechiel to (45, 25). Der Ansang des Herbsteitense des herbstisses des her bei im Deuteronomium und Heiligkeitsgeste eine siedentägige Dauer hat, wird auf den 15. des 7. Monats syriert. Der Monat ist also ein anderer, als in der älteren Konigszeit, aber der Krohet hat gewiß nicht dies Neuerung eingessüht, sondern er solgt, wie eben aus der oben erwähnten Interpolation 1 Ag 8, 2 hervorgeht, der in der späteren zeit in Ferusalem übliche gewordenen 15. Sitte. Außerdem giebt Ezechel genaue Bestimmungen in detress den miesem Feste darzubringenden Opser. Gesordert werden täglich 7 Harren und 7 Widder, ein Epha Mehl sir ihem Farren und jeden Bisdder und ein Hin D1 sir jedes Epha; außerdem als Sündopser ein Farren am ersten und ein Bisderndoff an jedem der solgenden Tage. Doch berudt, wie Krässschame bernsten, die Seindopser vielleicht 20 auf eine setunder vielleicht 20 auf eine setunder vielleicht 20 auf eine setunder Kombination verschiedener Textsomen.

Die letze Stafe bezeichnet die Le c. 23 vorliegende Bearbeitung des oben behrochenen Seiligleitsgeletze. Die Bestimmung ist dieselbe wie die Fzechiel: der 15. des 7. Monates, aber zu den 7 Heftagen wird noch ein 8. hinzugesigt, der den Namen Asereth (ALL) eine Konten der die Konten die Konten der die Konten die K

bie bagu gehörenben Speifeopfer bingugufügen.

Wie das Hittenfelt jum erstennal nach dem neuen Gesetze geseiert wurde, beschreibt dann Neh 8, 14 ff. Man sand im Gesetze geschrieden, daß die Ikaeliten mährend des Festes im 7. Monate in Laubhütten wohnen sollten, und begab sich deshalb sinaus auf so die Berge, um Zweize dom wilden und edeln Oldaum, Myrthen, Palmen und dicht belaubten Bäumen zu sammeln und daraus Hütten zu bauen. Die Hütten wurden auf den Däckern und in den hen Däckern und in den freien Räckern vor dem Masser von dem Masser von dem Masser und auf den freien Ricker vor den Masser und auf den freien Batzen vor dem Masser und den dem Ephraimthore ausgesührt. Man beging das Fest 7 Tage lang und am 8. Tage sand nach der Bestimmung des Gesetzes die was Abereth statt.

Bon dem späteren Gesetze ist natürlich auch die Chronik abhängig, und so läst der Chronik Salomo nach dem 7 Festuagen noch die Assereth seiern und erst am 23. die Fraeliten entlassen (2 Chr 7, 8 f.), während nach der Darftellung des Königsbuches die Jöraeliten schon am Tage nach dem 7. Festuage Jerusalem verließen (1 Kg 8, 66) — 45 eine sehr lehreiche Abweichung, die sich nicht durch die Annahme Keils, der Verfassen des Königsbuches dabe sich einer bekannten Sache bedient,

erledigen läßt.

Belde Bedeutung man in nachezilischer Zeit dem Hüttenfeste beilegte, geht aus Sach 14, 16 ff. herbor. Der Berfasser läßt nämlich bei seiner Beschreibung der messias mischen Zeit die übrig gebliebenen Bölker jährlich nach Jerusalem ziehen, um das Hüttensteit zu seiern; wer dies unterläßt, begeht eine schwere Sünde, die mit Regennangel (in

ber nach ber Reit biefes Festes beginnenden Regenperiobe) bedrobt wird.

Das Interesse für das hüttenfest, dessen Stiftung das Buch der Jubiläen 16, 20 f. später Abraham zuschreibt, zeigte sich auch darin, daß man die Ceremonien bieser Feier sou verscheiedene Weisse erweiterte. So wurde es Sitte, an diesem Feste Zweige von ausdund Obsschamm in den händen zu tragen, also insolge einer anderen Aussalman der Worte Le 23, 40 als die oben erwähnte, salls nicht die ganze Ceremonie einsach auf der Wiederungen der einer uralten Sitte beruht. Die zum Tragen verwendeten Zweige werden verschein angegeben. 2 Mt 10, 7 spricht von mit Laub umwundenen Städen, Ralme 60

306

webeln und anderen schönen Zweigen, Josephus einmal (Arch 3, 245) von Wirthens, Weibens, Palmens und Pfirsichzweigen, ein anderes Mal (Urch 13, 372) von Palmens und Citronenzweigen. Spater entschied man fich, wie ber Difcnatraftat Sukka zeigt, für eine Auslegung, wonach man in ber rechten Sand einen von Weiben- und Dorthen-5 gweigen umgebenen Balmgweig (Lulab), in ber rechten einen Barabiesapfel zu tragen hatte. Auf biefe Weife ungog man wabrend ber Feftfeier unter Sofiannarufen ben Brandspferaltar läglich einmal und am 7. Tage siebenmal. In dieser Gestalt tourde das Hüttenfest Vorbild sowost des Empelmeissesses (2 Mt 10, 6 s., vgl. 19 118, 25) als auch des Emplanges Christi bei seinem Einzuge in Irrustallem. Berner führte man die Sitte 10 ein, mährend der 7 Festtage eine Wasserbende zu bringen. Ein Priester holte aus der Quelle Siloab 3 Log Maffer, bas ein anderer Briefter in Empfang nahm, während Briefter und Laien die Worte Jef 12, 3 recitierten; es wurde dann mit dem Trankopferweine gemischt und unter Pfalmengejang ber Lebiten und Trompeten ber Briefter an ber Gubwestede bes Altars ausgegoffen (b. Sukka IV, 9. 10). Befanntlich hat man 18 biese Sitte als Beranlassung ber von Christus gebrauchten Wendung 30h. 7, 37 f. be-trachtet. Ob sie auf uraltem Herlommen beruht oder eine Neuerung ist, läßt sich nicht sicher entscheiden. Dagegen erinnert die gesteigerte Feststreube, die am Laubbuttenteste berrschte, unzweiselhaft an die Art und Weise, wie man in alten Zeiten dies Fest der Feste begangen hatte. Sie erreichte ihren Söhepunkt in der Racht zwischen dem ersten 20 und zweiten Festtage. Beim Unbruch bes Abende errichteten bie Briefter und Leviten im Beibervorhofe eine boppelte Gallerie für Die Bufchauer. In Die Ditte bes Borbofes ftellte man große Ranbelaber, wobon jeber vier golbene Schalen trug, bie ale Dellampen bienten. Rachbem fie angegundet waren, nahm ber von ben vornehmften Bewohnern Jerufalems ausgeführte Fadeltang feinen Unfang. Die Fadeln wurden bon ben Tangern 26 in bie Sobe geworfen und wieder ergriffen. Auf ben Stufen gum inneren Borhofe ftanden Die Leviten mit ihren Instrumenten und fangen Bfalmen. Der jubelnde Larm ftieg fortwahrend, bis beim erften Sahnengeschrei ein breifaches Trompetensignal von zwei am Nitanorthore ftebenben Brieftern bas nächtliche Fest unterbrach. Die Bfalmen, Die mabrend bes Hittenfestes gesungen wurden, waren Ps 29; 50, 16 ff; 94, 16 ff.; 94, 8 ff.; 81, 7 ff.; 80 82, 5 ff. und Ps 65. 113—118, das sog. Halle, (b. Sukka 53 \* vgl. LXX zu Ps 29).

Trot bes ftrengen firchlichen Charafters, ben bie fpateren Befete ben Feften aufgeprägt hatten, wurde das Laubhüttenfest noch in den späteren Zeiten auf eine solche Weise geseiert, daß man es versteht, wenn der Festjubel und die Thyrslasstäde bei oberflächlicher Betrachtung Plutarch auf ben Gebanten bringen tonnten, es werbe bem Dio-85 nbfos zu Ehren gefeiert. Fr. Bubl.

Rand, Ergbifchof von Canterbury, gest. 1645. — Die erste Biographie ichrieb ber Raplan besselben Leter henjun unter bem Titel Cyprianus Anglieus 1668. Daneben ist die wichtigste Lutelle. The Works of the most reverend stather in God William Laud, Oxford 1847-60 (ein Teil ber Library of Anglo-Catholic Theology). Biographien aus neuerer 40 Beit B. S. Sutton, Billiam Land, 2. ed. London 1896; A. C. Benjon, William Land, some 40 gett 28. 3. Jutton, Estitian Land, 2. ed. London 1896; M. C. Schipin, William Land, some time Archbishop of Canterbury, London 1897. Sonfit gu vergiciqien Mante, Engl. Geid. II. 39; M. Strojd, Geid. von England, 39 7; M. Strn, Geid. bet Revolution in England, Berlin 1891; J. Köjtlin, Die j\(\phi\) eindelige, \(\phi\) einde pide and botha 1852; \(\phi\). England, Zengig 1868; \(\phi\). Morbiner, History of England from the accession of James I to the outbreak of the Civil War 1613—1642, 10 vols. New edition 1894; Left, A History of the Great War. 4 vols., London 1897 \(\phi\); ber\(\phi\). Autional Biography vol. XXXII.

William Laub wurde geboren ju Reading am 7. Oft. 1573 ale Cohn eines wohlhabenden Tuchmachers, Mit 16 Jahren tam er in bas College von St. John in Orford 50 und wurde mit 20 Jahren Fellow. Nachdem er fich im Jahre 1598 bie Burbe eines M. A. erworben, wurde er 1600 jum Priester geweiht, und hatte, während er doch im Universitätsverband blieb und 1608 Dr. theol. wurde, in diefen Jahren mehrere firchliche Stellen inne, die er zumeist feinem Gonner, Dr. Reile, bem bamaligen Bifchof von Rochefter verdanfte. Obwohl er im Jahre 1610, um feine Bfarrftelle in Cuchftone (Rent) 55 Bu vertvalten, Die er noch in bemfelben Jahre mit ber in Norton vertauschte, feine Stels lung als Fellow aufgegeben hatte, wurde er 1611 jum Brafibenten seines früheren College gemahlt, allerdings unter großem, jum Teil fturmischen Wiberspruch einer Bartei, Die, als fie die Wahl felbst nicht verbindern konnte, beim Konige, wenn auch vergebens, die Aufhebung ber Bahl megen vorgetommener Unregelmäßigkeiten verlangte. Die mabren Grunde 2aud 307

waren andere. In Oxford herrichte unter Führung von Abbot, dem späteren Erzbischof von Canterbury, ein ausgesprochener Calvinismus, der lediglich biblisch gerichtet sein wollte, aber auch manden rationalistischen Auffassungen Raum ließ und seine Korrettbeit vor allem burch feinen Abicheu gegen alles Ceremonienwefen im Rultus botumentierte. Unter Ginfluffen, bie fich nicht flar nachweisen laffen, mahrscheinlich aber auf feinen Tutor Buderibge, s ber fpater ale Bifchof von Rochefter, bann von Ely gleiche Biele wie Laub verfolgte, que rudguführen fein werben, zeigte fich bei Laub ichon frub eine entschiedene Abneigung gegen ben Calvinismus und speziell gegen seine liturgifden Anschauungen und bamit gegen ben immer mehr um sich greifenden Puritanismus. Bei bem letteren mußte es natürlich Anftok erregen, ale er icon bei ber Bewerbung um bie Burbe eines Baccalaureus ber Theologie 10 bie Notwendigkeit ber Taufe, burch welche bie Gnabe ber Wiebergeburt verlieben werbe, behauptete, und jugleich ben Gas aufftellte, bag es ohne Bifcofe feine mabre Rirche geben Bie bie echten Anglitaner von beute, - nur ein Bierteligbrtaufend ju frub fcon bamale berhaltnismäßig gleichgiltig gegenüber ber Lebre, ben Beftanb ber fab er, wahren Kirche allein gesichert burch bas gottliche Recht bes Epistopats und seiner vermit- 15 telft ber apossolischen Succession gewährleisteten Verbindung mit der Urirche. Schon 1606 hatte man ihm vorgeworsen, papistische Meinungen in der Predigt vorgetragen zu haben. Man predigte sogar gegen ihn. Er schwieg dazu. Da ist kein Zweisel, daß er sich schon fruh mit Reformgebanten trug, aber ein Mann von fühler Berechnung und Meister in ber Gelbitbeberricbung, martete er, bis feine Reit fam.

bes Ronias Reformgebanten auch burchauführen.

Es bebarf nicht geringer Ginschräntung, wenn Rante meint, "bor allem boch als eine Ausbreitung der in Schottland entsprungenen firchlichen Formen und Ideen hat man ben 36 englischen Buritanismus anzusehen" (Engl. Befch. II, S. 34), aber bas ift feine Frage, bag burch bie Berbindung von England und Schottland, burch bas Einströmen calvinistischer Bebanten in bas Reich ber Elifabeth ber Buritanismus in feiner presbyterianischen Form bestärkt werben mußte und bag die englischen Buritaner fich ben größten Soffnungen bingaben. Bas man erwartete, zeigt "bie taufenbstimmige Bittschrift" (Millenary petition, 40 f. b. A. Buritaner), in ber Die Buritaner um Erleichterung in ber firchlichen Jurisbittion, und um die Berechtigung, gewisse anstößige Ceremonien abzuschaffen, anderes nach bem Worte Gottes einzurichten, baten und wünschten, daß die englischen Bischöfe feine andere Stellung haben follten als die schottischen. Wie wenig fannte man boch biefen Ronig, ber vielmehr barauf ausging, Die ichottische Rirche nach englischem Mufter zu reformieren, ber 46 gang im Begenfat ju fruberen Austaffungen, jest feinen Sehl baraus machte, bag für ibn bie englische Rirchenverfaffung und ihre fultischen Formen bas Ballabium bes Reichs feien, und ber in ber Erinnerung baran, bag in Schottland mit ber Aufhebung ber Bistumer auch die Schmalerung ber Macht ber Krone eingetreten fei, in ber Berbindung einer starfen Königsmacht und eines der Krone ergebenen starten Epistopats, — no dishop so no king —, das heil sah. Seine ersten firchlichen Magnahmen, die Forderung des Eides auf ben Supremat bes Ronigs, und bie allen Beiftlichen aufe fcharffte auferlegte Berpflichtung, bas Commonpraperbuch ju beobachten, liegen barüber feinen 3weifel. Die Einzelnheiten fonnen jedoch bier nicht verfolgt werben. Es ift befannt, wie es "bem Sinne bes Ronigs fo recht entsprach, Protestant ju fein, was für feine Autorität in England und se Schottland unbedingt notwendig war, und boch auch die Ratholifen nicht wiber fich ju haben, den römischen Rapft zu seinen Freunden zählen zu können" (Ranke II, 46). Das mußte zu einer Schaukelpolitik sühren, die je nach den Umständen oder auch den den Rönig gerade beherrschenden persönlichen Einflüssen dalb das eine bald das andere Moment berbortreten lieft. Rur in bem Streben, Die alten firchlichen Ginrichtungen festzuhalten 60

begw. fie wieber einzuführen, lagt fich eine gemiffe Feftigfeit ertennen, und einer ber Manner,

beffen Thatfraft ber Ronig bagu besonbers benutte, war Laub.

3m Jahre 1616 jum Defan von Gloucester erhoben, erhielt er ben bestimmten Auftrag, bie schlecht gehaltene bortige Rathebrale wieber in Ordnung zu bringen. Und er s begann alebald mit Reformen, Die awar rein außerliche Dinge betrafen, aber bei bem Berte, ben beibe Barteien ihnen beilegten, balb von großer Bebeutung werben follten. Dit bem Auffommen bes Buritanismus hatte in ben meiften Rirchen ber Altar aufgebort, Altar ju fein. Dan brachte ben "Tifch" babin, wo es, um bie Abendmahlegafte bavor ju versammeln, am bequemften fcbien, gewöhnlich in Die Mitte ber Rirche. Go war es auch 10 in Gloucester und barin fab Laud ein Greuel. Daß Diefe Stellung bes Altare bie Rirchen: besucher bagu verführte, Gute und Stode barauf ju legen und ibn fonft ju allerlei unwurdigen Dingen zu benuten, worüber die ftrengen Kirchenmanner flagten, mag richtig fein. Für Laub war aber, wie er fpater in feinem Brogef gur Begrundung feines Borgebens in bicfem Buntte angiebt: the altar the greatest place of God's residence 15 upon earth, greater than the pulpit, for these 'tis Hoc est Corpus meum, this is My Body: but in the other it is atmost but Hoc est Verbum Meum, this is My Word; and a greater reverence is due to the Body, than the Word, of the Lord (Works IV, 284). Als Delan, bem nach englischen Rirchenrecht überhaupt bie Auflicht über bas Außere ber Discelankirche und namentlich ber Ka-20 thebrale und ben gangen Rultus gufommt, ließ er fofort ben Altar am Dftenb bes Chors aufstellen und berordnete, daß alle Rirchendiener beim Eintritt in die Rirche und beim Berlaffen berfelben fich gegen ben Altar bin verbeugen follten, worin Rlerus und Bolf nur Papismus faben, und mas jur Folge hatte, daß ber Bifchof feine Rathebrale Jahre lang nicht betrat. Bergebens beriefen fich bie Begner auf die Freiheit, Die bas Common 26 prayer book in biefem Buntt gewährte; ber Konig entschied, bag bas Recht, babon Bebrauch ju machen, nur bem Orbinariat jufame, biefes ju bestimmen habe. Wie febr ber König in ihm seinen Maun gesunden zu haben glaubte, zeigt, daß Laub ihn im Jahre 1616 auf der Reise nach Schottland zu begleiten hatte, die nicht am wenigsten die Anbahnung vollkommener Konformität mit der anglikanischen Kirche bezweckte und auf welcher Jakob l. so burch feine fcharfe Betonung ber foniglichen Brarogative und feine Dagnahmen bie Schotten fo tief und nachhaltig verlette, Es mag fein, bag Laub, wie jest angenommen wird, nicht unmittelbar bei bem Erlag ber Artifel von Berth beteiligt mar (vgl. über fie Neal, History of Puritans I, 469), ebensowenig wie bei bem in bemselben Jahr 1618 ausgegebenen sogenannten Book of Sports (A declaration to encourage recreations and sports on the Lords day), bas im Gegenflag au der von den Puritainern ange-firecten strengen Sabbathsfeier, gewisse Vergnügungen für diejenigen, welche dem gangen Gottesdienst in der Pfarrtirche beigewohnt hätten (ebenda E. 472 f.), gestattet; gleichwohl war man überzeugt, daß gerade er seine hand dabei im Spiele habe. Im Jahre 1621 wurde er Bifchof von St. Davide und gab von neuem baburch Anftog, bag er fich in 40 feinem Balaft ju Abergwilly eine eigene Rapelle baute. Geine firchliche Stellung, nas mentlich gegenüber ben Romern, auch theoretisch im Zusammenhang flarzulegen, aab ibm ber Ronig Gelegenheit, als er ibn 1622 bor ber jum Ratholicismus neigenden Grafin von Budingham zu einer Disputation mit dem Jesuiten John Fisher veranlaßte, über die er später in seiner "Relation of the conserence" (Works II. Bb) berichtet hat. 45 Da ist er zunächst weit entsernt davon, die römische fixche schlechthin zu verwerfen. Er erkennt fie als eine treue Rirche an, weil fie die Schrift, wenn auch nicht als alleinige und bollfommene Glaubeneregel und Die beiben Caframente als Bermittler und Giegel ber Gnade festhielte. Aber Die tatholische Kirche Chrifti ift fie nicht, bas ift Die "primitive" Rirche ber erften vier Sabrbunberte, ber bie engliiche am nachften ftebt, naber ale bie ber so gleichen Burgel entstammenbe romifche, mit ber fie ber Gubftang nach biefelbe ift, bie aber ein verberbter 3weig fei. Diefes Berberben fab er einmal in bem gu weit getriebenen Ceremonientvefen, jum anderen, und bas charafterifiert feine Stellung auch für bie fvatere Reit, in ibrem Dogmatismus. Bas er anttrebt, ift moglichfte Beitbergigfeit in bogmatifchen Fragen. "The church does not require assent unto particulars." Die Bebaubtung. 55 alle von der Rirche befinierten Bunfte find gleich fundamental, bekampft er. Fundamental ift nur, was jur Seligfeit notwendig ift (the soul saving faith). Die Grundlagen bes Blaubens find Die beilige Schrift und Die Symbole. Benn fich Rweifel über ihre Artifel erheben, bann ift bas auf Grund ber Schrift entscheibenbe Kongil ber beste Richter (Works II, 428).

Bei ber Unschauung, bag in ber Rirche ber erften Jahrhunderte, ber primitiven, ber

Maßstab für die wahre Kirche sei, begreist es sich, daß er über die Kassung der Artikel unter Clisabeth, die ihm zu calvinistich waren, auf den Edwardschen Entwurf zurückzehen wolkte, der der Lehre der alten Kirche viel näher siand. An die Selle des Decretum absolutum setzte er die Lehre von der allgemeinen Gnade und erklärte die guten Werke sür ein wesenlichen Geben kann. Die Transsulfatination im streng schoolkierde Swemen in der Rechtschung. Die Tausse leist die Wiedersgeburt die die verloren geden kann. Die Transsulfatination im streng schoolkierde sinne leugnet er und wollte vielleicht nur die Realpräsenz bekennen (11, 364 f.), aber seine Musslassungen sind untsar, ebenso seine Common prayer dook entsprechenden Darslegungen über das Abendmahl als Spser, in denen er das sacrificium propitiatorium adweist, aber doch ein sacrifice commemorative and gratulatory made dy the 10 priests and people anninmt (11, 340 f.). Auch darin sommt schon sein die Berwirrung in der anglitanischen Kirche wesenstellich in dem Mangel an Uniformität sieht. Die innere Gottesveredrung sei freisich die Haupsschaft, aber die über Einste sein gewichtiges Zeugnis der Welt gegenüber, und die Eerewonien haben Einstuß auf das Jannere. Nur müsse dabei die rechte Mitte eingehalten werden, kom und die Settierer gehen zu weit.

Seitbem wurden feine Beziehungen jum Sofe immer enger, benn er hatte bie Freundschaft des mächtigen Günstlings Buckingham, der ihn zu seinem Beichwater machte und sich durch ihn in religiösen und kirchlichen Fragen beraten ließ. Sein Einfluß auf die Rirchenpolitik voar aber biskang noch ein indirekter. Seine erste Staatsstellung erhielt er, 20 als er 1622 in die commission of grievances berusen vorde. Das tourde alles ans ders mit dem Regierungsantritt Charles I. (27. März 1625). Sehr bald konnte man bemerken, wie ibn ber Ronig bevorzugte. Er batte anstatt bes twegen feines Buritanismus in Ungnabe gefallenen Bifchofe Williams bon Lincoln bei ber Rronung als Detan bon Westminster zu fungieren. Wenige Tage nach bem Regierungsantritt erbat sich ber König 25 bon ihm eine Lifte ber ju Beforberung geeigneten Beiftlichen, wobei er fie als Orthodoge bezw. Puritaner martierte. Balb barauf tourbe er jum Bifchof von Bath und Bells, Detan ber Sofgeiftlichfeit und Mitglied bes gebeimen Rats ernannt. Die bon ihm bei Eröffnung des ersten Parlaments gebaltene offizielle Bredigt, in der er die von Gott geschente Gewalt des Königs in Staat und Kirche betonte und den König als Stellvers werter Gottes bezeichnete, ließ die Puritaner erkennen, was von dem Einfluß dieses Mannes, ber ihnen längst als Papist verbächtig war, ju erwarten war, und anderes, was folgte, verschärfte ben Gegensatz ber firchlichen Barteien. Roch war bie Sache nicht so weit aes bieben, daß man von feiten ber Puritaner das firchliche Grundgefet, das Common prayer book im gangen verworfen batte und eine burchdringende Reform ber firchlichen Einrich: 85 tungen anftrebte, - in biefem Sinne war ber Buritanismus bamale nur bie Sache einer verbaltnismäßig fleinen Minoritat, aber bei febr vielen in den Mittelflaffen war bie Brabestination im Sinne Calvins jum wichtigften Glaubensartifel geworben. Jebe Abweichung babon galt als eine hinneigung jum Bapismus. Man fonnte ben firchlichen Gegenfat, wie er am Anfang ber Regierung Karls I. bervortrat, fast auf bie Formel bringen, bort 40 Uniformität im Rultus, bier bei ben Buritanern im Doama, nur bag bier febr balb aus bem Dogma auch die Ronfequengen binfictlich bes Ritus gezogen wurden, je mehr bie andere Bartei fich barauf fteifte. Rirchliche Uniformität galt jedenfalls bei beiben Parteien als ber Edftein bes Reiches, tooraus fich bie gleiche Intolerang auf beiben Geiten ergab. tam, bag ber Konig Manner wie Richard Montague, ber gegen ben Calbinismus auf- 50 getreten war, und gegen ben bas Barlament Alage führte, unter bem Ginflug einer Rommiffion, beren Seele Laub war, offen begunftigte, ja fo recht im Gegenfat jum Boltswillen zu boben firchlichen Stellen beforberte (Subbon S. 29 f.), Leute ber entgegengefesten Richtung beiseite schob ober auch unterbrückte. Ebenso war nicht zu verkennen, baß bie-selben Männer, auf die der König sich bei seiner verfassungswidrigen inneren Politik 55 ftutte, jugleich die Führer ber hochfirchlichen Richtung waren, die bas bon ben Puritanern beberrichte Saus ber Gemeinen icon mit bem Papismus ibentifizierte. Go beftartte bas Gine bas Andere. Die Opposition gegen die Regierungspolitit bei ben einen, ber Rampf für die Rechte des Königs bei den anderen, verquidte sich mit religiösen Tendenzen, das gab ihm bie Scharfe, bas war es, was ihn für beibe Barteien gur Bewiffenspflicht, einen co

Ausgleich unmöglich machte. Und Laub war es, ber immer mehr Ginfluß auf ben König gewann, bas Betrugtfein von feinem gottlichen Rechte fteigerte, auch bie berausforbernben Reben bes Konias por bem Barlamente pon 1626 auffette (Works IV. 354). Nunmebr (Juli 1628) jum Bifchof von London beforbert, begann er feine Reformtbatigfeit. Sein & Wert ift bie noch beute ju Recht bestehende und im Common prayer book sich findende Deflaration vom Nov. 1628, welche bie volle wirkliche Annahme ber Artifel "in the literal and grammatical sense" voridreibt und jebe eigene Meinung über ihren Sinn ju außern verbietet. Es ist richtig, bag barin, wie man, um Lauds katholisierenden Standpunft ju leugnen, betont bat, fich auch eine gewiffe Beitherzigfeit gegen andere Deinungen 10 zeigt, wie benn in ber That Laub jeben, ber gegen bie Artifel nicht polemisierte, acceptierte, auch wenn er ihnen bie liberalfte Auslegung gab. Aber bas beweift nur von neuem, wie wenig Intereffe er an ber Lebre batte. Much fein Gifer gegen ben Calvinismus beruht nur barauf, bag er in ihm eine Untergrabung bes Rultus fab. Und bie in ber Uniformität bes Rultus jur Erscheinung tretenbe Einheit ber Rirche fiel ihm mit bem 16 Wefen ber Rirche zusammen, I laboured, sagte er später zu seiner Berteibigung, nothing more, than that the external public worship of God - too much slighted in most parties of this kingdom - might be preserved, and that with as much decency and uniformity as might be; being still of opinion that unity cannot long continue in the Church, when uniformity is shut out at Church door, 20 Und nur eine folche uniforme Rirche war nach ihm im ftanbe, die wahre, gottgewollte Stupe bes Staatswesens ju sein: He who ever he be, that will not communicate in public prayers with a national Church, which serves God as she ought, is a separatist (Subbon S. 63). Solche Augerungen geben ben Schluffel jum Berftanbnis feiner gangen Saltung.

Als bas Barlament von 1629 jufammentrat, zeigte fich ber firchliche Gegenfat icon in seiner gangen Schärfe. Mehrere Führer ber hochfirchlichen Bartei, Sibthorpe, Mantvarring (vgl. Rante II, 196), hatten bie Buritaner burch ibre absolutiftischen Austafiungen, wonach für alle Befehle bes Königs, wenn fie nicht mit bem göttlichen Gefet in Wiberfpruch ftunben, auch wenn es fich um Entrichtung unbewilligter Steuern banbelte u. f. tv., so unbedingter Geborfam verlangt wurde, fchwer gereigt. Die Ausbrude "Briefter" und "Altar" erschienen ihnen bereits unerträglich und lieferten ben Beweis, bag bie Leute, Die fie gebraucht, fich auf tatholischer Linie bewegten. Man forderte ibre Bestrafung, aber bas Barlament wurde aufgelöst, es begann bie parlamentlose, absolutiftische Regierung. Und Laud, ber allerdings jene Männer schätte, und von dem man sagte: Like a busie and an 25 angry waspe, his sting is in the tail of every thing (Benson S. 69), wurde immer mehr auf die Gegenseite gebrangt, je mehr fich ber haß ber puritanischen Opposition auf ihn richtete. Und in firchlicher Beziehung glaubte er bei seiner Bekampfung bes Puritanismus lediglich bas nach feiner Deinung firchlich ju Recht Bestebenbe ju wahren, felbst keinerlei Reuerung einzuführen. Obwohl in feiner Beise ein frommer Mann, sein 40 Tagebuch lagt fein Bebetsleben erkennen, - freilich bewegte es fich burchaus in firchlichen Formen und Formeln -, auch auf Burbe und Brunt legte er feinen Bert, in biefer Begiebung tonnten bie Wegner nichts an ibm aussehen, außer etwa eine gewisse Formlofigfeit im Bertehr, aber gang ber Dann bes Intelletts und bes Bringips, fehlte ibm jegliches Berftandnis für jebe außerhalb bes bergebrachten Beleifes fich bewegende Frommigleit. Er 45 vermochte auch feinen Unterfcbied in ber Beurteilung ber verschiedenen Barteien zu machen, -

giment, Grund genug, um jebe bahingehende Regung, wo sie immer in die Erscheinung trat, mit ber ihm eigenen Schärfe entgegenzutreten.

In den nächsten Jahren war er es, der neben dem unbedeutenden, unthätigen Lordsphameister Weston, in enger Verbindung mit Wentworth, dem späteren Carl of Strafford in Namen Karls England regierte. Schon im Dezember 1629 ging man zu einem schweren Angriff gegen das immer deutlicher zu Tage tretende Überwuchern der neuer religiösen Strömung über, indem man die Thätigfeit der sog, "leeturers" einschränkte. Das dwaren Leute, die entweder von einer Kongregation oder auch einem einschenn Mitgliede sleckslich als Prediger ausgestellt wurden, und ihre Übung war nicht selten die, daß sein der Schlig des diffizielten Gottesdienstes, an dem sie slehh nach en kanzel bestiegen. Und man konnte schon ber doch der ihre Angrebesten die Kanzel bestiegen. Und man konnte schon der dehen, die vorher ihre gedruckten Gedete abgelesen hatten (Gardiner, dies die Weistlichen, die vorher ihre gedruckten Gedete abgelesen hatten (Gardiner, dies. of England VII, 131 f.) Offendar bedeutete ihre Anstellung durch vor der Gemeinne eine völlige Durchbrechung des hierarchischen Prinzipe. Darum galten sie

es war alles Auflehnung gegen bie bestebenbe Ordnung und gegen bas gottgewollte Re-

für Laub mit Recht als die Hauptträger des Puritanismus. Nun wurde durch eine von bem Könige an die Bischöfe erlassene Instruction bestimmt, daß wie in Buchern so auch auf ben Rangeln jede Bolemit verboten fein follte. Die bergebrachten nachmittagepredigten wurden in Ratechefen fur die Jugend umgewandelt, Die Bredigt im Morgengottesbienft burfte awar besteben bleiben, aber niemand burfe bie Rangel besteigen, ber nicht vorher 5 im Chorrod (in his surplice) die vorgeschriebenen Gebete gelesen hatte. Rein lecturer follte in einer Stadt angestellt werben, wenn er nicht gugleich bie Seelforge übernehme, und bie Bifcofe hatten barauf ju achten, bag nur bie gefehlich berechtigten Ebelleute fich Raplane hielten, und bann solche, die qualifigiert also bon der firchlichen Beborde aner-kannt worden seien. Es begreift sich, welchen Has Laub durch solche Maßregeln auf sich 20 berauf beschwören mußte, und man hatte nicht fo unrecht, wenn man in ihm fpegiell bas vertorpert fab, mas bie Opposition in Staat und Rirche befampfte. Dit großer Aufmerkfamteit beobachtete man jebe feiner Sandlungen. Und bei feinem großen Ginfluß, feit 12. April 1630 war er auch Rangler ber Universität Orford, und ale Mitalied bee gebeimen Rats, ber Sterntammer und ber hohen Kommiffion, welche die eine als weltliche 15 Rommiffion, die andere als geiftliche, über Die Durchführung ber jest ohne Barlament ledialich bom gebeimen Rate ausgebenden Gefete überwachen follten und unter Bertretung ber Landesgesetz und Landesgewohnheiten eine graufame Willkürhertschaft ausübten, gab er Unlaß genug dazu, sich immer größere Feindschaft zuzuziehen. In der That war es kein Wunder, daß man es nicht verstand, daß er zwar unter Verweis auf das Verbot, 20 Rontroverfen ju behandeln, jede Rontroverfe über Lehrfragen mit icharfen Strafen abndete, bagegen die Befampfung bon Angriffen gegen ben Epiftopalismus und fein Ceremonientwefen protegierte, weil es fich babei um die Aufrechterhaltung gesehlich ju Recht bestehender Buftanbe banble. Aber furchtlos, obwohl im Betruftfein, überall bon Feinden umringt ju fein, und ohne volle hoffnung, die von ihm fo febnlich erstrebte Uniformität und bamit 25 Die Rube wirklich erreichen ju tonnen, aber in ber Ueberzeugung, bamit Die Sache Gottes ju führen, ging er seinen Weg (Si his artibus peream, factus inter litigantes victori, ut solet, praeda, merces mea mecum, nec extra me, nisi in Deo, solatium quaeram. Interim, quae spero pauciora sunt, quae timeo multa, vgl. ben für feine Absichten febr instruktiven Brief an Boffius (Works VI, 265 f.). Dit Diefem Be- 30 wußtsein wurde er immer fanatischer, jeber Angriff auf fein Spftem war ein Angriff auf Gottes Ordnung, seine Feinde, die Feinde Gottes, die er mit surchtbarer Grausanteit, wie im Falle Al. Leightons (vgl. darüber Gardiner, VII, 143 ff.), zu vernichten für seine Pflicht hielt. Sein bischöfliches Austreten wurde immer römischer, man bemerke, daß er sich nicht nur beim Betreten der Kirche nach Often bin verbeugte, sondern ebenso bei Nen- 185 nung des Namens Zesu. Als einen weiteren Fortschritt auf der katholischen kine mußte man bas sicherlich von ihm inspirierte Fastengebot vom 12. Nov. 1630 auffassen, welches ben Genuß von Rleifch am Freitag verbot, obwohl die Regierung es mit ber ökonomischen Lage begründete und auf ahnliche Sbifte aus ben Zeiten Edwards VI. und ber Elisabeth fich berief (hubbon S. 67). Im Jahre 1633 begleitete Laub den König auf seiner Reise wa zur Krönung nach Schottland, wo der frühere von Jakob unternommene Bersuch der Bers einigung ber schottischen und englischen Rirche wieber aufgenommen wurde. Ronnte auch fein Blan, einfach ber ichottischen Rirche Die englische Liturgie zu octropiren, nicht burchbringen, fo wurde boch, die bofe Saat spateren Brifale, die Abfaffung einer neuen, fich möglichft an die englische anlehnende Rirchenordnung in Angriff genommen (vgl. Röftlin S. 150 ff.). 46 Unmittelbar nach feiner Rudfehr aus Schottland wurde er am 6. August 1633 vom Ronig, bem er immer unentbehrlicher geworben, und für ben er die warmfte Buneigung batte, gum Erzbijchof von Canterbury ernannt. Zwei Tage vorher hatte man ihm römischerseits den Kardinalshut angetragen. In seinem Tagebuch demerste er einige Zeit später, am 17. August, als das Unerbieten erneuert worden war: But my answer again was so that somewhat dwelt within me, which would not suffer that, till Rome were other than it is. Go gab es allerbinge noch eine Schrante, bie ihn von ber römischen Rirche trennte, wohl bas Bapfttum felbft. Daß er ben Gebanten einer Konversion mit futtlicher Entruftung gurudgewiesen batte, boren wir nicht. Dan fieht, wie er burch ben Rampf mit bem Buritanismus fich immer weiter auf die romifche Seite hatte brangen 65 laffen. Die Soffnung, ibn wirklich ju gewinnen ober wenigstens burch feinen Ginfluß für bie römische Propaganda größere Freiheiten zu erhalten, gab man bort noch nicht auf. Sie wurde genahrt durch bas im Jahre 1634 ju beobachtende vertrautere Berhalfnis gur fa-tholischen Königin und seinen Berkehr mit bem papstlichen Emissar Bangani, ber freilich nur ben Erfolg hatte, Laub noch mehr in ben Augen bes puritanisch gefinnten Bolfes 60

ju biefreditieren (Benfon S. 73 f.). Ale Erzbischof von Canterbury, Rangler von Orford und Dublin und im Besite seiner anderen Amter übte er jett einen fast unbeschränkten Einfluß in Staat und Rirche, ben er alsbald bazu benutte, nunmehr im ganzen Lande seine kirchlichen Reformations- ober Repristinationsgedanken durchzuführen. Immer mehr 5 beseistigte sich in ihm das Bewußtsein, daß auf die Aufrechterhaltung bessen, was er als burch die firchlichen Ranones gefetlich festgestellt anfah, bas Beil nicht nur ber Rirche, sondern bes Staates beruhe, jebe Abweichung burch Abschredungsmittel verhindert werden mußte. Daber feine, Die aller anderen Richter übertreffende Strenge in allen Buritaner= progeffen gegen Bronn, ber in feinem Siftriomaftig bas bierardifche Guftem bes Erabildofs 10 gegeigelt hatte, gegen Baftwid, Burton u. f. tv. (vgl. Brofd S. 152 ff.). Die ersten von ibm als Erzbifchof bei bem Ronige veranlagten Anordnungen bewegten fich auf ber ichon früher eingeschlagenen Richtung: teine Orbination ohne wirkliches Amt (title), was einen neuen Angriff auf die lecturers bedeutete, und die erneute offizielle Publikation des books of Sports, womit fich der Kampf gegen den puritanischen Sabbath verband. 16 Schon tiefer griffen andere ben Rultus uniformierende Magregeln ein. Allenthalben tourbe jest bie Auffiellung eines Altars im Ofichor und die Errichtung einer Schranke vor bem-felben gefordert. Bifitationen, die 1634 begannen und mehrere Jahre wiederholt wurden, forgten für bie Ausführung und bie genaue Ginhaltung beffen, mas bas Common prayer book nach seiner Meinung vorschrieb, auch für die Wiebereinführung ber alt-20 firchlichen geiftlichen Gewander, Rergen, gemalter Rirchenfenfter und bes gangen firchlichen Bombes, ber unter bem Ginfluft calviniftifcher Tenbengen mabrent ber legten Generation in Abgang gekommen war. Daneben barf nicht vergeffen werben, bag er nicht weniges that fur bie Bebung ber materiellen Berhaltniffe bes Klerus, Orford mit reichen Spenben bebachte und ben Ginfluß ber Rirche, bor allem ber Bifchofe auf jebe Beife ju forbern 25 suchte. Ihm war es zu banten, daß 1636 Jugon, ber Bischof von London, ber erfte Beiftliche feit ben Zeiten Beinrich VII., Lordichatmeifter wurde. Dazu bemertt er in feinem Tagebuche: "und nun, wenn die Rirche fich jest nicht mit Gottes Silfe oben balt,

ich kann nicht mehr ihun" (Works IV, 226).

Nur scheinbar ist es ein Widerspruch zu seiner sonstigen Haltung, wenn wir hören 30 daß er im Jahre 1637, als mehrere Konversionen im Abel vorgekommen waren, bie gleiche Strenge wie gegen die Puritaner auch gegen die Ratholiten angewendet wiffen wollte und die Schuldigen bor die hohe Kommiffion forberte. Es war einerfeits ber ftarter werbende Ginfluß ber Rönigin, ben er fürchtete, anbererfeits bas ibn bei allen feinen Magnahmen beseelende Bestreben, um jeden Breis die Ginigleit der Kirche von England as ju crhalten. "I am between two great factions, very like corn between two mill-stones", schrieb er bamals an Mentworth (ebb. VII, 378), und bei seiner Bachfamteit, wobon feine alljährlich bem Ronige überfandten Bisitationeberichte Runde geben (ebb. VI, 317 ff.), ichien es ihm zu gelingen. Rein Barlament nahm fich mehr ber Ronfonformiften an, bie eine Zeit lang fehr unbequeme Opposition burch bie Breffe murbe 40 burch ein scharfes Censurgeset von 1637 fast gang unterbrudt. Rur Leute feiner Richtung wurden angestellt und tonnten fich im firchlichen Dienste halten. Go gelang es allerbings, während im Bebeimen ber Buritanismus immer mehr anwuchs und festere Formen gewann, im eigentlichen England eine weitgebenbe außere Konformität burchaufenen. Um so geringer waren die Erfolge bei der beabsichtigten Anglikanisierung der schottischen Rirche. 45 3m Mai 1635 wurde bas von ichottischen Bralaten ausgearbeitete und von Laub rebibierte book of canons ausgegeben, bas nicht nur eine völlige Unterdrückung ber pres-byterianischen Kirche Schottlands und ihre Ersehung durch den englischen Epistopalismus bebeutete, sonbern, und bas war es, was bas Buch auch für die englische Kirche bedeutungsvoll tverben ließ, bas in England langft befolgte Spftem bes Staatsfirchentums und bes tonigso lichen Absolutismus mit einer bisber nie bagemefenen Scharfe und Offenheit jum Ausbrud brachte, erfommunigierte boch fogleich ber erfte Ranon jeden, ber leugne, bag bem Könige biefelbe unumschränfte Dacht gutomme, wie ben Königen Jubas (vgl. Röftlin S. 152 ff.). Mußte ichon bies ben Untvillen ber Schotten hervorrufen, fo noch mehr bie wiederum von Laud revidierte und möglichst ben römischen Kultusformen fich annähernde 56 Liturgie, mit ber am 23. Juli 1637 begonnen werben sollte. Es tam jum Tumult in ber St. Giles church in Ebinburg, bann jum schottischen Covenant. Wie weit ber Erze bifchof für bie barauffolgenben politischen Dagregeln im einzelnen verantwortlich zu machen ift, ift nicht ficher, wohl aber, bag er ben Ronig brangte, in ber firchlichen Frage nicht jurudjuweichen, und bag man ibm an ben ichottifden Wirren und allem, mas barauf 60 folgte, im Bolfe die Sauptschuld beimaß. Auch ift nicht zu leugnen, daß er nach Auf-

löfung bes turgen Parlaments im Intereffe bes von ihm fur notwendig gehaltenen Rrieges auch zu intonstitutionellen Dagnahmen riet. Und was man ibm später nicht am wenigsten pormarf, war, bag er entgegen ber bieberigen Abung, und tropbem, bag er felbit Bebenten bagegen batte (Barbiner IX, 142), auch nach bem Auseinandergeben bes Parlaments nach bem Willen bes Ronigs bie Konvokation weiter tagen und zu Gunften bes Rrieges s bie Besteuerung bes Rlerus um je 20 000 Pfund botieren ließ und endlich bie Unnahme von 17 neuen Kanones veranlaßte. Diese umsangreichen Kanones vom 29. Mai 1640 (Works V, 613 ff.), ein Seitenstüd zu bem schottischen book of canons, proflamierten die unbeschränfte Dacht ber Rrone über Staat und Rirche als in Gottes Gebot und burch bas Naturrecht begründet, bezeichnete jede Annahme einer independent coactive power, 10 either, papal or popular, als einen Rampf gegen Bott und bie von ihm eingesetten Bewalten und beschloffen icharfe Strafbeftimmungen gegen alle firchlichen und religiofen Abweichungen. Dazu kam, daß jedermann verpflichtet wurde, zu beschwören, daß Lehre, Disziplin und Regierung, wie sie in der Kirche von England bestehe, zur Seligkeit notwenidg sei, und niemals einzuwilligen in den Bersuch, to alter the government of 16 this church by archbishops deans and archdeacons etc. - baher ber Etcäteras eid genannt. Der Erlag biefer Ranones - es geschah jum erstenmal feit 1604, bag Die Konvolation von ihrem Rechte, folde Ranones ausgeben gu laffen, Gebrauch machte follte alles, mas in ben letten Sabrzehnten in firchlicher Beziehung gefcheben, legalifieren, ben Schlufftein zu bem gangen firchlichen Gebaube abgeben. Es zeigt, wie wenig poli= 20 tische Fähigleiten Laub besatz, wie wenig er die ganze Lage überschaute, daß er in diesem Momente, wo die Anzeichen der allgemeinen Gärung immer deutlicher wurden, einen solden Schritt wagen konnte. Er bestegelte seinen Sturz. Der lang gebegte haß gegen ihn loberte in hellen Flammen auf, und wenn die Schotten bei ihrer Ueberschreitung ber englischen Grenze in ihrem Manifest als eine ihrer Aufgaben neben ber Bestrafung Straffords 26 bie Laubs und feiner "papiftischen" Anhänger bezeichneten, so ftanden die meisten im englifchen Bolle auf ihrer Seite. Gine Glut von Bampbleten, Plataten, Spottverfen, Die fich felbft in feinem Schlafgemach fanden, ergoß fich über Laub. Es tam icon bor, bag bas Boll fic brobend por feinem Balaft jufammenrottete. Gin Saufe von 2000 brang in die Baulstirche, wo die bobe Rommiffion tagte, und gertrummerte die Bante mit bem Rufe: 80 Rieber mit ben Bijchofen, nieber mit ber hoben Rommiffion (Works III, 237). Die Aufregung wuchs berartig, daß der König den Etcateraeib bis zur nächsten Konvolation sufpendierte, — es war das erste Mal, daß der Erzbischof mit einer seiner Anordnungen nicht burchbrang. Am 3. November 1640 begann bas lange Parlament. Am 11. wurde Strafford in Anklagezustand verfett. Um 18. Dezember traf Laud basselbe Schicffal, nach: 85 bem bereits am 16. November bie neuen Ranones von bem Barlament verbammt und ihr Urheber mit bem Ramen eines "Morbbrennere" gebrandmarkt worben war. Er wurde verhaftet. Auf Grund von 24 Buntten, Die fein ganges Berhalten in Staatsund Kirchenangelegenheiten einer von Haß erfüllten Kritif unterzogen, vourde er am 26. Februar 1641 des Hochverrats bezichtigt und am 1. März nach dem Tower gebracht. 26 Schon am 11. Mai wurde Strassord gerichtet, dem er auf seinem letzten Gange auf seine Bitte vom Fenster auß den Segen erteilte. Aber das Karlament mit anderen Dingen vollauf beschäftigt war, dauerte es drei Jahre, die sein Krozes wirklich begann. Instwischen schriebe er an seiner History of the troubles, in der er auf Grund bessen, was er von den Borgangen im Parlament erfuhr, eine Art Berteidigung beffen, was er 45 gethan, und an dessen Zerstörung das Barlament unter fortwährenden Anklagen gegen feine Berfon arbeitete, niederlegte und fpater Tag für Tag Anklage und Berhor wie feine Berteibigungereben nach bem Bebachtnis bis jum Tage bor feinem Tobe notierte. Es war eine bange Zeit, reich an fortwahrenden Demittigungen und Grausamkeiten, die ihn aber nicht beugten. Un den Pfalmen sich erbauend litt er im Bewußtsein, die Sache so Gottes ju bertreten. Um 12. Marg 1644 begann bas Berhor vor ben Lords, im Robember im Saufe der Gemeinen. Dit großer Rube, unterftutt burch fein treffliches Bebachtnis, führte er Tag für Tag seine Berteibigung, ohne irgend welchen Einbrud auf feine Anklager und Richter ju machen, Die taum Die Form eines orbentlichen Berichtsverfahrens innehielten. Es war die Rache bes in feinen Rechten gefränkten Bolfes, Die 56 über ihm ju Bericht faß. Die wenigen Lords, bie noch tagten, trugen givar Bebenten, ob fein Berbrechen, ber Berfuch, Die bestehende Religion ju andern und Die Rechte Des Parlaments zu untergraben, das sie als erwiesen anerkannten, unter den durch ein Statut Edwards III. sestgesetzt Begriff des Hochverrats salle, gaben aber unter dem Drud des schon stürmisch die Verurteilung des verhaßten Mannes sordernden Böbels nach, als die so Gemeinen erklätten, daß das Parlament das Recht habe, jedes Verbrechen als Hochvertagu Itempeln. So erfolgte eben wegen dieses Verbrechens am 4. Januar 1645 seine Verturteilung. Auf seine Vitte wurde die entehrende Strafe des Hochvertäters (Tod durch den Strang, Schleifung und Vierteilung des Leichnams) auf Enthauptung ermäßigt. Godt ertgegen schwerzier der dem Schaffot, erflätte er noch einmal, wie oft dei seiner Verteidgung, sich nicht bewußt zu sein, gegen itgend welches bekannte Gelet des Königtums gehandelt zu haben, und protestierte energisch gegen den Borwurf, daß er die Kirche zum Papismus habe sühren wolsen. Wonach er gestrebt habe, sei to keep an unisormity in the external services of God according to 10 the doctrine and discipline of the church. Am 10. Januar 1645 wurde das Utteil auf Tower Hill vollagen. Seine Leiche, die man anfangs in der nahegelegenen Allerheisigensische in Barsing, deren Restor ein Resse Lauds war, beisetze, werden der Kirche des St. Johns College in Oxford, das ihm soviel verbankte, berbracht.

16 Selten hat ein Mann mit geringerem Weitblick, der doch in alle Fragen des öffentlichen Lebens miteingreifen zu sollen glaubte, an einem so verantwortungsvollem Platse
gestanden, als Laud. Man muß in seinem Tageduch sesen, was ihm wichtig erscheit
und voraus er Wert segte, um zu erkennen, wie ein sein horizont war. Er wollte sur
die Kirche Christi tämpfen, aber nur selten hürt man dei ihm einen Hauch christischen
Wörme, und als Theologe zeigt er eine Untsarbeit, die erkennen läßt, daß er daß nichtlicher
Wörme, was er namentlich von den alten Batern und der Kontroderslitteratur seiner zeit
gelesen hat und was er auch in seinen Predigten vorzubringen liebte, nur unter dem Gesichtspunkte ausgenommen bat, wie weit es seine Theorie, deren Umsetzung in die Krazis
er mit der richspielosen Energie des Fanatismus anstredte, zu stügen dermung in die Krazis
er mit der richspielosen Energie des Fanatismus anstredte, zu stügen dermen des
von beiden. Man darf ihm glauben, daß er die Auftreführung der englischen Krieg
zum Nomanismus nicht getwollt bat, aber sicher ist, daß er durch seine Verdrung des
ius divinum der Wischelsen unter Linie bewegte, die setztlich zum Komanismus sichten und seine Stitualismus zu. Sich auf einer Linie bewegte, die letztlich zum Komanismus sichten und sein der Linie bewegte, die letztlich zum Komanismus sichten und sein der Linie bewegte, die letztlich zum Komanismus sichten und sein der Linie bewegte, die letztlich zum Komanismus sichten und sein der der des dassen der Linie bewegte, die letztlich zum Komanismus sichten weiter wie der der der der der des dassen der Linie bewegte, die letztlich zum Komanismus sichten weiter wie der enalischen der der enalischen der enalischen der enalischen der enalischen eine Saatestrüch der der gegeben des er der der der von die führende
Bahnen zurückenkte. Ind der dies Estateskrüch eiselben Ließen gleien einer des gedorden, daß er heute, wo die sübrende

Laurentius d. S. f. Gigtus I., Papft.

Baurentine, Gegenpapft f. Commadus, Bapft.

Laurentius Balla f. Balla.

Laufanne, Beinrid von f. Bb VII G. 606.

Lavater, J. C., gest. 1801. — Litteratur: Lavaters Leben wurde bald nach seinem Tode von seinem Schwiegerschun, den Nachmaligen Antistes Gesener in 3 Bänden beschäftlichen, so 1802—37; das Bert enthält wie Luellenmaterial, aber teine Artiit. Serbst, Lavater nach seinem Leben, Lehren und Birten, Ansbach 1832 und Fr. Wilh. Bodemann, Lavater 2c., 1856 und 77 sind zu ausschließlich von Gesener abhängig. J. C. Wörtlofer dat in seiner schweizerichen Litteratur des achtgehnten Jabrhunderts 1861 S. 32.—406 bie erste modernen Anforderungen einigermaßen entpreckende Darsellung von Lavater als Schriftleter und Benefigereichen einigermaßen entpreckende Darsellung von Lavater als Schriftleter zum Stechsellung ist ausgenbildlich eine Densschlieb erstehn und Wirtens, Stuttgart 1883. In Borberreitung ist augenbildlich eine Densschlieb geben und Wirtens, Stuttgart 1883. In Borberreitung ist augenbildlich eine Densschlieb erstehne Seinen Bestehn und Wirtens, Stuttgart 1883. In Borberreitung ist augenbildlich eine Densschlieb erstehn von Zeitgenossen haben zur sam fammenkängend über L. geschrieben: Weister und heguer (Betträge zur näberen Kenntnis und wahren Darziellung Lavaters). Der bekannte Philologe J. C. Trelli gab eine Auswahl seiner Schriftlen in 8 Kändaden heraus. Sal. hirzel edverte Goethes Vriefe und Lyndere Labenbildungen über Lund verschlieben sich sich der in Solenand. Der überaus umfangreiche bandschiftlich Rachtschlieben Schlein sich den verschlieben Seiten lich auf der zürcherischen Erabtischieben. Verlägebene Seiten find auf der zürcherischen Erabtischieben zu der der der der Auswahl seinen Priesweckel mit Hosenaden. Each bieblichtet. Vereinzelte Abhablungen über L. und verschlieben Seiten seine Birche und Lyndenen seiten einer Wirtsamtelt, welche in Zeitschieben kertigeten find, brinen find, tönnen

Theobor Rolbe.

Lavater 315

hier felbstverständlich nicht aufgeführt werden, ebensowenig die ihn betreffenden Abschnitte in gereren bistorichen Werten ober in den Biographien Goethes, Derbers ze. und in zeitgenöfilichen Reliebefchreibungen.

Lavater, Johann Cafpar wurde am 15. November 1741 als bas zwölfte Rind bes Argtes Beinrich &. und ber Regula Efcher in Burich geboren. Beibe Eltern entstammten s angesehenen altzurcherischen Geschlechtern. Tuchtiges, thatiges Befen, Gemeinfinn und prattifche Religiösität bei folichter jedoch uneingeschränkter Lebensweise bilbeten Die Atmobbare, in welcher ber begabte Knabe aufwuchs. Bermoge eines feltsam zusammengesetten Naturelle, welches Schuchternbeit und Thatfraft, Sanftmut und Seftigleit, Flüchtigleit und Ernft in fich vereinigte, sowie einer außergewöhnlichen Empfindsamteit und Gemute- 10 tiefe, welche bie Unbefangenheit in ber Mitteilung hinderten, war er ein unverstandenes Rind. Selbst feine Mutter, mit welcher er reges Phantafieleben und einen ftarten Drang jur Milbtbatigfeit gemein batte, vermochte nicht, fein volles Bertrauen ju gewinnen. Da wandte fich ber innerlich Ginfame an Gott und genoß in einem naiven, von findischer Selbstucht nicht freien Gebeteverfebr ein gebeimes Glud. Ginem augenblidlichen Impule 15 folgend hatte fich ber Zehnjährige fur ben geiftlichen Beruf erklart, was mit ben Absichten ber Eltern nicht überein tam, aber boch nicht auf ibren Wiberftand ftieg. Der wenig idulgerechte Beift bes Knaben gewann erft auf ben boberen Unterrichtsftufen, wo Bobmer und Breitinger, Die bekannten Bortampfer einer frei aus Empfindung und Phantafie quellenden Dichtung und Bermittler ausländischer Litteraturschape an Die beutsche Bilbung 20 feine Lehrer und baterlichen Freunde wurden, Luft an geiftiger Arbeit. Bon feinen theo-logischen Lehrern wird am meisten Steinbruchel, ein Schuler Wolffs und Baumgartens genannt, welcher fpater in ichroffen Gegenfat ju & geriet; auch bat 3. 3. Rimmermann, ber 1756 geftorbene, freigefinnte Unwalt ber Bereinfachung best beologischen Guftems, auf Brund ber praftifchen Abzwedung ber göttlichen Offenbarung, ohne Zweifel nachwirtungen 25 auf ibn ausgeübt.

durch ihren ergreisenden Ernst den Auhörern unvergestich blieden. Im Frühling 1762 hatte L seine Sudden beendigt und durch eine Järcherische Ministerium aufgenommen. Demstelben Jahre gehörte eine Begebenheit an, welche den Namen des Zijärrigen Jünglings mit einem Schlage in weite Kreise trug. Ein jürcherischer Landvogt, Festr Gredel, hatte sich gegen seine Untergebenen arge Bedrückungen zu Schulden sommen lassen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Da schreib ihm L im sinverständhonis mit einigen Freunden einen vom tiessten situtionen Turchbrungenen Brief mit der Aufschrechung, seine Gewaltstaten durch Wiedererstattung gut zu machen und reichte, als nichts erfolgte, bei den einzelnen Mitgliedern des Nates eine Klageschrift gegen den Landvogt ein. Der Ersolg war ein vollständiger, Grebel sloh, die Geschädigten erhielten Vergütungen, freisch bekannen auch die jugendlichen Eiserer wegen des "illegalen Mysges" einen Bertveis. Der große sittliche Ernst, das Mitgesühl mit den unschuld Leidenden, die edle Unade zie hängigkeit den der der Verschaften und der Verschaften Weinung volle von den eigenen Intervelen, endlich das Weiertauen zum verschlichen Weinung volle von den eigenen Intervelen, endlich das Weiertauen zum persönlichen Weinung volle weit das eile führetteristige für L

Um nach Brauch und Sitte seine Bilbung im Ausland zu bereichern, zugleich aber um sich für einige Zeit bem Schauplat bes aufregenden Ereignisses zu entzieben, verließ L. mit zwei Freunden im März des folgenden Jahres Zürich. Ihr Ziel war das Städichen o 316 Lavater

Barth in Schwedisch-Pommern, two ber Brapositus Spalbing, nachmals Konfistorialrat und Bropft in Berlin wirfte, welchen Die jungen Burder aus feinen Schriften bereits als ...einen ber aufgeflärteften und iconften Beifter und zugleich als einen ber wurdigften Diener Chrifti" tannten und verehrten. Unterwegs lernten fie unter Gulgers Führung eine Reibe ber angesehensten Schriftsteller und Gelehrten Deutschlands tennen. 2. berbrachte neun überaus gludliche Monate in Barth. Einmal war es bie Personlichkeit bes heiteren, feinen, liebenswürdigen und frommen Beisen, welche ibn anzog, dann aber war der Unhanger und Uberfeter ber Gefühlsethiter Chaftesbury und Butler gang ber Dann, in &. bie natürliche Abneigung gegen alle "Scholasticität" bei Wolssiamern und Orthodogen zu 10 weden und zu bestärken. An der hl. Schrift als religiöser Autorität hielt L. dagegen unbedingt sest, wenn er sie auch damals so wenig wie später mit den Augen des nach Lehrfatungen suchenben Dogmatifers, sonbern mit ber Intuition bes nach ben Tiefen Gottes und ber Menscheit trachtenben Gemutes las. Er nahm baber an Spalbings "fdriftgemäßer Beterodogie" feinen Unftoß; ja er widmete einem noch um ziemliches bete-18 robogeren Schriftsteller eine nicht geringere Berehrung, namlich Erugot, bem Berfasser eines Andachtebuches "Der Christ in ber Ginsamkeit" und herausgeber einer Prebigtfammlung. Die eble Sprache, Die lichtvolle Gebankenpragung und Die reiche und tiefe moralifde Intuition biefes Guriflich-Carolatbiden Sofpredigers bilbeten noch frat ben Gegenstand von 2.6 Bewunderung und veranlagten ibn bamale, burch eine in ben Lin-20 dauer Nachrichten verössentliche Besprechung seiner Predigten gegenüber den kind beit der greichten gestüber gegenüber der Schreitigten gegenüber der Schreitigten gegenüber der Schreitigten gegenüber der Schreitigten gegenüber der Geritschafte Grügot war aber einem noch zubringlicheren Kritiker in die Hande gefallen, dem damals orthodoren, später extrem rationalistischen Bahrd, welcher die Unwerschäusigkapen von sich Ande gefallen, dem datte, 25 sein Andachtsbuch mit kritischen, ja verdäcksigenden und verrechnen Zusähen von sich aus neu berauszugeben. Da fdrieb ibm & einen ernft zurechtweisenden Brief und bernach. als Babrbt fich nicht beirren liek, einen zweiten, in welchem er bes Gegnere Angriffe auf feine Berfon burch Darlegung feines Glaubens abwehrte; endlich beforberte er alles jum Drud. Man wird an fein Borgeben gegen Grebel erinnert. Gegen Enbe Marg 1764 trafen bie jungen Burcher wieber in ihrer Baterftabt ein, nachdem fie auch auf bem Beimwege gablreiche wertvolle Befanntichaften gemacht batten. 2. hatte in Barth bie Rube ber Geele nicht gefunden, feine inneren Rampfe bauerten fort, ja fie haben ibn in gewiffer Beife fein ganges Leben bindurch begleitet, indem fich neben ber bochften Chriftuszuberficht bas Gefühl ber inneren Armut und Gottesleere immer wieber so bei ibm einstellt. Ebensowenig vermochte ibm Spalbing bie religiösen und theologischen Bostitionen ju vermitteln, in benen er fich bauernd genügen konnte, vielmehr bat er sich im Berlauf, je fraftiger feine Gigentumlichfeit hervortrat, von bem väterlichen Freunde entfernt, an welchen ihn nachmals nur bantbare Erinnerungen feffelten. Bielleicht war boch bie energische Richtung auf praftische Bethätigung, welche an bem jungen Randidaten 40 gleich nach feiner Rudtebr in die Heimat auffällt, eine Frucht des pommerschen Pfarrbaufes. Bunachft fand fich freilich für L. tein Amt. Er beichritt daber den litterarischen Weg, um auf bie Gemeinde zu wirten und gab, anfänglich fast ohne Mitarbeiter, speziell für feine Baterftadt eine moralifche Bochenichrift, ben "Erinnerer" beraus. Seine Beitrage bestehen teils in prattifc-moralischen Abbanblungen, Tagebuchauszugen, Aphorismen, teils 45 in religiösen Gebichten, meist Rirchenliedern. Die Brosaftude frappieren durch Feinheit feelischer Beobachtung und Reichtum sittlicher Anschauung. Es fällt biefem Moralisten nicht ichwer, die Allgemeinheiten zu bermeiben, welche die größte Gefahr bes moralischen Unterrichts find; jene felbe intuitive Kraft, Jener Realismus, die früh seine Selbsts-prüfung leiteten, befähigten ihn auch, Andere zu wirksamer Selbsterkenntnis zu führen. Die 50 Bedichte find nur vereinzelte Proben einer ausgedehnten poetischen Produktivität, welche borberrichend geiftlicher Ratur war. 1768 famen "auserlefene Bfalmen Davide jum allgemeinen Gebrauch in Reime gebracht" beraus und feit 1771 ericbienen mehrere Sammlungen geiftlicher Lieber. 2. befaß unftreitig gewiffe Requifite bes Dichters, reiche Phan-

tasse, gewandte und bewegliche Ausbrucksweise, ungewöhnliche Fertigkeit in der Handhabung 25 des Neimes und der Strophe, aber es sehlt ihm die plassische Kreit; der legteng mächtiger als der gestaltende Gedanke. Er dachte groß von der Ausgade des religiösen Dichters und hielt speziell das Kirchenlied sür eines der edelsken "Werke" des Menschen. Dabei dominierte der passonale Gesichtsbunkt, das Lied ist als Wittel der Seelenpslege gedacht; ist doch L. überhaupt sein Leben lang in der aufklärerischen Wosse sossen gehand ber der Ausgabe der Vert der Korse sossen gehand der Vert der Verte der Verte bestimme.

Demgemäß sorbert er von dem dristlichen Liederdickter in erster Linie "Gemeinnüßigseit" und zu diesem Behuse Deutlichseit und Einfalt, serner Empsindung und Bibellenntnis. Er planiert eine Liedersammlung, in welcher alle möglichen Situationen und Stimmungen des Menschen poetisch beleuchtet und deutreilt werden sollen, eine Art dristliches Vademeerum in Liedern, und erläßt in der Empsindung, daß diese Ausgabe seine Kraft übers steige, an alle ernsten Dickter deutscher Junge eine Aussprechtung zur Mitardeit. Die Zahl seiner geistlichen Lieder beläuft sich auf etwa 700; ibre Vorzüge sind die Eugenden ihres Urschers, individuale Menschlichseit, herzgewinnende Milde und Freundblichseit und innige Hingabe an Spristus und den hinmtischen Later. Sinige haben sich die beute in den Kirchengesangbüchern erhalten. In teilweiser Versindung mit seiner geistlichen Dichtung ab stehen die derschen "Artistlichen Handbücklein", aus Bibelhrüchen, Liedervertern, and wohl furzen Erläuterungen und Gedeten zugammengestellt für Ervachsene und für Kinder.

Ein Beschluß der "Helweisichen Gesellschaft", ein patriotisches Wälteleberbuch berstellen zu lassen, in welchem durch Zarstellung der besten Thaten der Wäter und durch moralische Schilderung des patriotischen Schweizers in allen möglichen Lebensssellungen die Jugend 16 zu großmütiger und tugendhafter Gesinnung erweckt werden sollte, war zu sehr im Sinne Z.8, als daß er dem Wettbewerb hätte sern bleiden können; so entsanden 1767 seine "Schweizerlieder", die ihrem Zweck aufs beste entsprachen und die über die Revolution

binaus in aller Munbe waren.

Um 7. April 1769 öffnete fich für L. enblich bie Laufbahn bes praktischen Beift= 20 lichen, indem er jum Diaton am Baifenbaufe berufen wurde. Bar fein Birtungefreis bier ein beschränfter, fo trat er 1778 burch feine Babl jum Diafon an ber St. Betersfirche in ben Dienst einer großen Gemeinde und erhielt ein geräumiges Gottesbienft= gebäube, in welchem fich nun Buriche Ginwohner allsonntäglich unter ber Rangel bes berühmten Mannes und erwedlichen Bredigers brangten. Wieberholte Berufungen nach 26 Deutschland, unter benen biejenige an bie St. Ansgargemeinde in Bremen bie bemerkenswerteste war, schlug er aus, um seiner ihn über alles liebenden und verehrenden Ge-meinde treu zu bleiben. Auch von der Predigt sordert L. in erster Linie, daß sie "gemeinnütsig", wir wurden jagen: modern oder aftuell fei. Alle bloß formelhaften Ausdrücke und Wendungen, wären sie auch durch Liturgie und Gesangbuch sanktioniert, sind zu so meiben, und unter ben biblischen Termini biejenigen in ben Borbergrund zu ftellen, welche ben Meniden ber Gegenwart am faklichften find. Der Brediger foll ferner an Die Intereffen feiner Buborer anfnupfen, weshalb L. nicht verfaumte ericutternbe Zeitereigniffe ober brennenbe Fragen bes öffentlichen Lebens auf ber Kanzel zu beleuchten. Was jedoch blog ben Beiftlichen intereffiert, wie bogmatische Streitfragen u. bgl. gebort nicht in ben 86 offentlichen Gottesdienit. Die Heilsfrage soll den Mittelpunkt der Verklindigung bilden. Der Beisal ist kein Massikad für den Ersolg der Rredigt. L.s. Vortrag war natürlich, einem belebten und vertraulichen Gespräche gleich". Seine Kraft lag in der Einheit seines Westens mit seinem Gegenstande, und die Reglamsseit und der Reichtum seines inneren Lebens bilbeten bie unberfiegliche Quelle ftets fich gleich bleibenber Frifche und 40 Angiehungsfraft. Da wiederholt Bredigten von ihm ohne fein Wiffen und Wollen abgebrudt wurden, entschloß er fich, felbit Sammlungen herauszugeben; biejenigen über bas Buch Jonas (1773), welche burch ihre Bahrbeit und Naturlichteit Goethes Beifall erwarben und biejenigen über ben Brief bes Baulus an Philemon (1785 86) find bie betannteiten.

In seltener Weise war L durch Gaben der Natur und Tugenden des Herzens zum Seelforger ausgerühlet. Ein ungetoöhnliches, von seiner phyliogionnischen Gabe unterstütztes Talent, die Menschen zu durchschauen, eine individuel Auffassung, voelche jeden in seiner besonderen äußeren und inneren Situation zu verstehen wußte, eine intime Kenntnis des menschlichen herzens, durch stete Selbsterforschung gebildet, ein unerbittlicher Wachrheitsstnn and der Gernst fanden sich best der und beher Eerzens, durch siede Selbsterforschung gebildet, ein unerbittlicher Wachrheitsstnn und binder Ernst fanden sich der best der und best Seelenfriedens und Glüdes anderer wilken sehn best geben der Lauge auf eine Verehrung für die Wenschanatur, die in siedem das Sehnbild Vottes anerkannte. Was Kunder, das Einheimische und Fremde, welche einen vertrauten Berater, einen edeln mitteilsamen Seelenfrieund bedurften, sich an sien warden der eine ungehener Arbeitissalf auf seinen Schultern lag. Und doch der gerade diese persönlichste Thätigkeit ihm die liebste; selbst krant ließ er sich etwa zu solchen in der Sänzle kragen, welche seines Juhrundes am deringenshten bedurften oder er erfreute sie donn seinen Wette auß witt Verlien oder Censsprücken.

er ein Herz, und an ihn, der wie wenige Herzen und Hande fürs Wohlthun zu gewinnen wußte, übergenst auch selbst oft über seine Mittel zu geben psiegte, wanden sich Simbeimische und Krembe mit Bortliebe bei öffentlichem Unglich und privatem Clend.

Labaters energische Singade an eine populare geistliche Thatigteit hinderte teines-6 wegs seine gleichzeitige Bersentung in große Brobleme und stille Schauungen. Sine Dame hatte ihn um ein Gedicht über die Seligseit der Berklätten gebeten. Der Gegenstand wuchs ihm ins große, eine Menge von Fragen bezüglich des Inhaltes und der angemessensten Form des Gedichtes wollten zuvor bereinigt sein. Da beriet sich L. nach feiner Bewohnheit mit Freunden, am ausführlichsten mit 3. G. Zimmermann aus 10 Brugg, großbrittannischem Leibargt in hannober, und gab, um ben Rreis feiner Ratgeber möglicht auszubehnen und überzeugt, daß was ihn eben beichfätigte, bie An-gelegenheit aller ernsten Geister sei, seine Briefe an jenen im Druck heraus. Das sind die "Aussichten in die Ewizsteit", durch welche L die Ausmerksamkeit der litterarischen wie ber religios gestimmten Rreife auf fich jog und fich feinen Blat in ber zeitgenöffischen 16 Litteratur ficherte. Das Gebicht ist nie ju stande gekominen, bagegen erschienen bon ben Briefen mit den Jahren 3 Bandochen (1769-73). Sie enthalten nicht Offenbarungen eines Beifterfebers in ber Beife Swedenborgs, aber auch nicht blok Beweife für Die Unfterblichfeit ber Seele nach ber Urt Doungs und Menbelfohns, fonbern Ausblide in Die Buftanbe und Krafte bes Menschen nach bem Tobe, in ber Absicht fich barin bie über-20 irbifche Sobeit und Wurde ber menschlichen Ratur, die Gottebenbildlichteit des menschlichen Wefens zu vergegenwärtigen, die Faustibee auf die menschliche Natur angewendet ober Brilder ibertragen. Und was der Riedrigkeit jur Göttlichkeit erhobenen Chriftus auf seine Briider übertragen. Und was das menschliche Wesen werden nach das menschliche Wesen werden nach das menschliche Wesen werden nach das menschliche Wesen werden ihren unermestlichen Reichtum, bei menschliche Natur besitzt eine unendliche Tiefe und einen unermestlichen Reichtum, 25 tvelche in ben Steigerungen und Erböhungen, Die ihr jugebacht find, jur Anschauung fommen. Das war recht nach bem Bergen ber jungen Genies, ber "Sturmer und Dranger", tvelche eine überquellende Innerlichkeit bes Gefühls und ber Phantafie einer reflegionsmäßigen Begrengung und Regulierung bes menichlichen Wefens und Dafeins entgegenfetten. Bei L. ftebt ber religiosethijche Gesichtspunkt obenan und feine lebendige, reiche 30 und große Intuition, sein "Gefühl bes Beiftes und ber Kraft" wie Gerber es in freudiger Anerkennung nennt, erzeugt bier machtige Birtungen. Charafteriftich für feine positive Lebensauffassung und fein in ber thatigen Liebe bas Glud suchendes herz ift die Bestimmung bes Begriffs ber Gludfeligkeit. Unfere volltommene Gludfeligkeit foll barin befteben, baß alle außeren und inneren Sinderniffe bes Butestbuns aufgeboben fein werben; einen 36 großeren Schmer, tann es nicht geben als bie brudenbe Empfindung, bag ber gute Bille unbermögend ift, Die Ratur feinen Zweden bollig ju unterwerfen. Es fei gleich ermabnt, bag 2. die Anbahnung jenes 3bealguftandes, wo bem Gerechten "alle Dinge moglich" fein werben, in ben bon Chriftus bem Glauben und bem glaubigen Gebete geschenkten Berbeigungen fiebt; bies ift ber ethijche Quellpuntt feines vielberufenen "Bunberglaubens". Run bat aber 2. feine 40 "Aussichten" nicht blog als religiofe Bifionen, fonbern als wiffenschaftliche Refultate aufgefaßt wissen wollen und hat demgemäß die physiologischen und metaphysischen Autoritäten feiner Zeit wie die anthropologischen und eschatologischen Begriffe des neuen Testamentes au Reugen für feine transcendenten Konftruftionen angerufen. Wenn bierbei bie Unbefangenheit in ber Eregese bes NIS anerkannt zu werben verbient, indem nämlich ber 45 Realismus ber biblijchen Borftellungewelt 2.8 Dentweise weit verwandter mar als ben Abstrattionen ber tonangebenden intellektualistischen Aufklärung, jo wird boch bie wiffenschaftliche Begrundung der "Aussichten" ihre schwache Seite bleiben. Kritit, wissenschaft-liche Methode überhaupt lag nicht in L.s Art, Intuition, nämlich eine nach den höchsten praftischen Intereffen geregelte Intuition war ihm alles und die Analogie war bas Mittel 50 über alle Rlufte Bruden ju fcblagen.

Ein anderes Dentmal der "Menscheit", welches die Überlieserung noch unlösbarer mit dem Namen Lö dertnüpft hat, sind die "hhyssopnissischen Fragmente", in den Jahren 1775—1778 in 4 Loarthönden zunächt deutsche hier in neuer Beardeitung französsich und englisch erschienen. Auch diese Wert ist aus der gehodenen genialischen Stimmung 50 und Anschaung der Genieströmung derausgeboren, welche Lavater mit Herder, Goethe, Lenz u. a. herbeiguführen derusen war. Es ist diesmal die Mannigsaltigkeit und individuale Besonderfeit des menschlichen Westenst, in die der Lester und lied und individuale Volgenderfeit des menschlichen Westens, in die der Lester eingesührt wird, indem er durch Wort und Bisch Anseitung empfängt, in der leiblichen Erscheinung die Sigmischaften der Seele zu lesen. Die technischen Verundsähe, welchen L solgten, und die Verließen der seststellte wieder zu sein der Verließen Verlieden L solgten von die Kelles ob tate, welche er seststellte, wiederum mehr Intuition als Wissenschaft, dass der der verleben von die Verließen der verlieden der verlieden von die Verließen der verlieden verlieden von die Verließen der verlieden verli

Ueber bem Beftreben Unbere gu ertennen, verfaumte 2. Die Bflicht ber Gelbfterforfchung nicht. Schon ber "Erinnerer" hatte Musguge aus einem moralifden Tagebuch gebracht; 20 im Sabr 1771 ericbien in Leipzig anonym ein "Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seiner selbst". Es waren Le Aufseichnungen, welche er einem bertrauten Freunde mit-geteilt hatte, ber sie ohne fein Wissen burch Zollitofer in Leipzig bem Druck übergab. Der Berfasser schilbert einen ernsten Menschen, welcher sich eine ben religiösen und moralifden Unforderungen entsprechende Lebensweise borgenommen hat und nun fein tägliches 25 außeres und inneres Berhalten, bis in Die feinsten Regungen bes Gefühlslebens binein, unter ben berichiebenen Berbaltniffen und Aufallen bes Lebens eines Brivatmannes, an jenem Magftabe migt. Bei L& Ernft mußte folche Gelbftchau jur Gelbftverurteilung werben. Die Menschheit erscheint bier in ihrer Bloge, bas homo sum ift jum Rlagelieb über die Schwachheit der menschlichen Natur, über die Unfäbigseit auf der Höbe der reinen so sittlichen Forderung zu bleiben, geworden. Die Schrift erregte nicht geringeres Aussehn als die "Aussichten" und die "Fragmente"; sie ist die erste bedeutende unter jenen empfindfamen Beichten, welche von England ausgebend in Deutschland burch Goethes Werther (1774), in Frankreich burch Rouffeaus Confessions (1781) gur bochften litterarischen Bollenbung gelangten. Bir wiffen aus ben Jugenbbriefen und ben Auffagen bes Erin- 85 nerers, wie unerbittlich & bie hochften fittlichen 3beale gegen fich felbst zu handhaben pflegte, auch bas Tagebuch ift ein Dentmal biefer Gefinnung; aber gerabe biefen hochsten Accenten gegenüber erweden bie einläglichen und breiten Beurteilungen jedes fleinen Berfaumniffes, jeber leifesten fehlerhaften Regung nicht felten ben Einbrud bes Rleinlichen und Gemachten. Das Tagebuch erlebte raich mehrere Auflagen und wurde in andere Sprachen überfest. 40 Eine Beit lang murbe es Dobe, moralifche Tagebucher ju führen, wie es infolge ber phyfiognomischen Fragmente Mobe mar, Gilhouetten ju zeichnen. 3m Jahr 1773 ließ L. einen zweiten Teil erscheinen und befannte fich in ber Borrebe als Berfaffer bes erften.

kenners fordert feine Beobachtungen und Lichtblite in großer Menge zu Tage und bas Dramatische ber Borgange wird mit sesselnber Anschaulickeit vergegenwärtigt.

Das Mißlingen bes "Pontius Pilatus" als Ganzem bing zum Teil auch bamit zu-fammen, daß L. mit der Schilderung der im Spiegel der Leibensgeschichte sich barstellens ben Menschbeit eine Apologie ber Bibel verband. Balb nach bem Abichluß biefer Schrift gab er (1786) eine andere heraus, welche den letteren Zweck für das NI direkt ins Auge faßt und in der Anlage viel glücklicher ist. Der Titel bringt Absicht und Grundgebanken bestens jum Ausbrud: "Nathanael ober bie ebenso gewiffe als unerweisliche Gottlichkeit bes Chriftentume für Rathangele b. i. für Menfchen mit gerabem rubigem 10 Bahrheitefinn." Die Babrheit bes Chriftentume lagt fich nicht bemonftrieren, fie lagt fich wie bas fittliche und bas icone nur empfinden; folde Empfindung ift jedoch an bie Borausfegung gefnüpft, bag ber angeborene Wahrheitsfinn, Die naturliche Ginfalt bes Bergens nicht gefliffentlich unterbruckt werbe. Die wenigften Berteibigungen bes Christentums wenden sich an bieses Organ, das doch allein eine lebendige und froh-15 machende Gewisheit zu vermitteln vermag. L. thut es und zwar in der Weise, daß er eine Reibe von Charafterfliggen neutestamentlicher Manner vorführt und jeweilen ben Lefer mit wenigen Worten auf Die reine, eble, gehobene Menschlichfeit Diefer Gestalten, in beren Befen fich die Göttlichkeit Chrifti fpiegelt, bintweift. Er thut es folicht und foon, nur bag er burchgangig ben Ginbrud religiöfer und fittlicher Wahrheit, welchen biefe Bilber 20 erweden, auch für die Thatfachlichkeit der geschichtlichen Texterzählung mit allen ihren Einzelheiten in Anspruch nimmt; fo wurde umgefehrt hiftorifche Kritit mit bem Mangel

welcher doch niemals weniger gerechtertigt war, als biesem Individualisten aus Natur und Die Philosophie gegenüber. L. sab den Miggriff absald ein und die beiden edeln Manner 200 gelangten zu personlicher Werfländigung, während dritte es sich nicht nehmen ließen, weiter Vorwürfe und Spottreden auf L zu häusen u. a. Lichtenberg in Göttingen. Edenfalls aus dem Französlichen überselt sind die fünf Gehräche des "Winden u. d. ver iegene Gehräche bei fünf Gehräche des "Winden vom Werge", welchen L der eigene Gehräche über "Wahrbeit und Jrrtum, Sein und Schein" bestäute (1791).

in benen er eine indibibualiftifch-tritifche Ertenntnistheorie aufftellte. Bon theologischen Schriften find bebeutfam feine brei Fragen über bie "Rraft

bes Glaubens, bes Gebetes und ber Gaben bes beiligen Beiftes" von 1769, Die er an ibm verfonlich ober litterarisch befannte Theologen richtete, um ihre Unficht über einen ibm überaus wichtigen, ber religiofen Dentweise feiner Zeit juwiberlaufenben eregetischen Befund zu erbitten. Er war nämlich zu ber Einsicht gelangt, bag bas neue Testament 45 burchgängig einen in bireften Wirkungen, Kraftmitteilungen, Offenbarungen verlaufenden Berfehr Bottes ober Chrifti mit ben Denfchen und ben Befig übernaturlicher Ginfichten und Kräfte feitens ber Chriften vermoge Gebetes und Glaubens voraussetze, sowie bag in jenen Schriften nichts auf eine örtliche ober zeitliche Begrenzung folder gottlichen Ausftattung ber Chriftengemeinde hindeute. Die einlaufenden Untworten wichen jumeist ber 50 Frage aus und enthielten Spott ober fromme Seufzer über feine Schwarmerei; fie mußten daher L. in ber Richtigfeit seiner Anichauung bestarten, welche bei seiner Boraussepung unbedingter Berbindlichkeit ber hl. Schrift in allen religiösen Dingen für seine personliche Dentweise maggebend werben mußte. - Ein Beitrag für bie "allgemeine theologische Bibliothet", worin er über einige Burder Gelehrte in anertennender Beise Mittellung 55 machte, gab bem Philologen 3. 3. hottinger Unlag zu einem anonymen "Senbschreiben", worin er 2. unter Berwertung unwahrer und halbwahrer Gerüchte beftig angriff. Q. bielt es unter feiner Burbe ju antworten und bat auch feine Freunde, Die, teilweise ungefchidt, für ibn eintraten, bon allen Schritten gu feinen Gunften abzuseben, ibn mit übertriebenen Lobeserhebungen ju berichonen und fich ber unautorifierten Drudlegung von 60 Bredigten, Auffägen und Briefen aus feiner geber zu enthalten. Un taktlofen und schwärLaunter 321

merischen Freunden hatte L. sein Leben lang schwerer zu tragen als an den rebittersten Feinden. Hottinger ist später abermals gegen L. und seine Freunds — auch gegen Goethe — aufgetreten. L. nahm dergleichen ruhig, er psische zu sigen: "ich mag wohl worten" und war bemüht, den ihn Versennenden sein persönliches Wohlwollen zu erbalten. Polemischen Shankter trug seine Kecension dom erinderte Wohlwollen zu erbalten. Polemischen Schafter trug seine Kecension der zu auch den Auflehen gelangten Erzeugnisse der intellektualistischen und moralistischen Ausstraßen Zuschen gelangten Erzeugnisse der intellektualistischen und moralistischen Aufstraßen, gegen welches sich L. auch mündlich in der Gestlichselistsprode von 1779 ausstrach. Er sührt den Gedankten aus, das Christensum sein sie Schweizervoll unter den Alesjonen ein Individum wie das Schweizervoll unter den Alesionen und es sei daher unstatthaft, setweilen das dem Geschward eines Zeitalters angemessen und best sei daher unstatthaft, setweilen das dem Geschward eines Zeitalters angemessen er Erinder sehr der Schweizervolle für den Ghristen zu erklären; das wichtigs sein Geschward Schweizervolle für den Ghristen des Geschweizersches für der Ghristen zu erklären; das wichtigs sein Geschward Schweizervolle für den Ghristen des Geschweizers zu erklären; das wichtigs sein Geschweizer zu erklären; das Wegneiler zu erklären des Geschweizer zu erklären der Geschweizer zu erklären.

Glückfeligkeit anerkenne; sein Standhunkt sei der eines "keinen Deismus".

L. welcher in keines der seinen Zeitgenossen gefaussen Deismus".

L. welcher in keines der seinen Zeitgenossen gefaussen Barteisächer passe, wurde in 15 ganz divergenten Richtungen verdächtigt. Als er 1772 mit Freunden ein Realregister der wichtigten biblischen Begrisse zur neu durchgesehenen zürcherischen Bibelübersehung versiaste, warf man ihm aufklärerische Ideen von Später kam er in den Ruh, daß er sich zum Kathoslicismus hinneige und Nikolai, Biester u. a. witterten Beziehungen zum Jezuitenorden. Sein Interesse ind Sinteresse zur der eine Kerchenungen zum Jezukennoten. Sein Interesse sind die inn Deichtgläubigseit zu. Er erklärte sich seinen Freunden gegenüber 1786 in zwei "Blättern", von denen das erste seine Etellung zum neu entzbeckten animalischen Magnetismus Wesmers, zu Cagliostro und geheimen Gesellschaften, das zweite sein Berdätnis zum Kathoslicismus darlegte. Der Grundgedanke ist, daß alle Zehren, Anschauungen und Kultusbräuche Media sier den Genuß des lebendigen wirtz 26 samen Gottes seinen; ihren West für diesen Zweck sonne nur die Ersährung bestimmen, welche jedoch notwendig individuelle bertssieden sei. Hierarchie und Dogma, das spezissisches Berlans und Gewissens seinen Sind verdaus unangemessen, welche Freihert des Denlens und Gewissens Sinds der Judia und durchaus unangemessen, welche Freihert des Denlens und Gewissens Sinds versaltnis. In diesen Sinn sonne 2. zu fronnen Kathoslichen wie Gailer in freundschafts verfaltnis. In biesen Sinn sonne dauf dem Eerbebette seinem zum Kathoslicismus überztretenden Freunde Stolberg zurufen: "Werde ehrerbebette seinem zum Kathoslicismus überztretenden Freunde Stolberg zurufen: "Berde die Ehre der kathoslichen Kirche."

Außer einem rhetorischen Lebensbilde des Antistes Breitinger hat L. feine historischen Arbeiten verfaßt; geschichtliche Betrachtung entsprach seinem Geiste, welcher alles auf das Bedürfnis des lebendigen Subjettes beziehen mußte, nicht; hier liegt seine größte Bers 286 schiedenheit von Herber. Doch seine ver bem frühverstorbenen Jugendreunde Felix heß und ebens seinem intimsten Seelenverwandben der heiteren Rabre J. C. Pfenninger je

ein pietatvolles Dentmal.

Am zahlreichsten sind seine religiös und sittlich erbaulichen Schristen. Es seinen nur einige Titel erwähnt: Taschenbüchlein sür Diensthoten; Sendschreiben an verschiedene 40 Jünglünge; unphysiognomische Regeln zur Selbst und Menschentenntnis; Salomo oder Lehren der Weisbeitstegeln, Näte, bermische Gedanken enthält u. a. die Schrist Unacharlis; ferner: Vertrachtungen über wichtige Sellen der Edangelsen; Hate, der Schlender von der Vertrachtungen über wichtige Sellen der Edangelsen; Handschrist, Ferneris Vertrachtungen über wichtige Extern der Gedanken verschießen Parksichtlichtes sie Freunder" am längsten erschien (4 Jahrgänge in je 46 Bändschen), entsprangen dem Vedurinis, die inst Unterressliche angetwachsen Erduntere-

fponbeng 2.8 ju entlaften.

Bon seiner Kirchenlieddigtung war bereits die Rede; er hat aber auch sonst und in der mannigsachten Weise seine poetische Gade verwendet. Insbesondere nahmen vereinzelte Gedanlich von der Sinnsprücke, an denen der Ledenskundige und Menschenner so reich war, sie ihn unwillfürlich ehrythmische Form an. Die Jürcher Stadtbibliothef bewahrt seine, Gedanstendsblotheft" in drei Ausgaden, bestehend aus über 100000 nach Schlagworten albhabetisch geordneten Zettelchen mit bezametrisch versätzten Sentenzen, wie sie sich der unsablässig thätige, wann und von immer ein wertvoller Gedanste ihn einste, zu notieren pstegte. Gerne teilte er auch, stets auf versönliche Anknührung und Anegung bedacht, solche Zettel als Andensen aus. Verschieden Kannührungen von Gedichten, in denen er zum Teil Klopssock den nachahnt, sogar ein poetisches Wochenblatt, traten im Lauf der Jahre an die Seite der Kirchenliedersammlungen. Noch höheren zielen strebte L. zu, indem er ein biblische Drauma, Abraham und Hand" versätze, weschen Goethe seinen Beisall und seine Mitardeit lieh, und einige biblische Epen: über die Fendarung Johannis, über Joseph 20

322 Labater

von Arimathäa und das Leiden Christi und, das größte, don dem Dichter am höchsten gestellte, eine Messache: "Jesus der Messache der Bessache der Genagelien und die Applielgeschichte in Gesängen" 4 Bände 1783—86. Bei größter Betwunderung für Klopstock Genie hat Ladater an dessen Messachen Ausstellungen zu machen, denen er das Recht entnimmt, 5 sein zugestandenermaßen schwäckeres Produkt dem Klopstocken Wert an die Seitz zu tellen. Dieser habet nämlich den biblischen Text bloß als Folie besandelt, um un eigener Kompetenz erhadene zwischen Erde und himmel schwedende Wilder zu entrollen; L. erscheit es als eine ebenso große Ausgade, den neutestamentlichen Text möglicht underfürzt in tydystmisch gehodener Sprache wiederzugeben. In Währsteit kann sien Leistung 10 weder poetisch noch religiös befriedigen. Freier konnte sich L.s Phantasse in den 6 Gesängen über "das menlchliche Hext" erzeben, bessen Geste Verladenheit und Reichtung in der Unsprücke der In einigen Prosadichtungen, unter denen die "Morte Zesu" (1792), Sprücke im Geist und Tonsall der Aussprücke des Herrn, wahre Perlen enthalten. Dies nur ein Bruchteil bon L.s litterarischer Produktion

Goethe äußert einmal. bag er teinen fo ununterbrochen thätigen Menichen gefannt habe wie Lavater; angesichts seiner umsassenden Schriftsellerei, seiner auch für jenes schreibselige Zeitalter erstaunlich ausgedehnten Korresponden, und der treuen Besorgung einer großen paftoralen Aufgabe wurde jedermann auch ohne bes Freundes Ausspruch auf 20 abnliche Gebanten fommen. Das lag in feinem angeborenen Temperamente, es war aber auch bie Folge einer überschäumenden Lebendigfeit, einer garenden und flutenden Fulle und Rraft ber Seele, wie fie einzelnen Mannern ber Genieepoche gulam. L. war ibr ethischer und religiöfer - ihr driftlicher Benius. Bas ihn erfüllte, lagt fich in einer eng geichloffenen Gruppe von Ibeen ausbruden, bie er gerne fein Spftem nannte. Der 25 grundlegende Gedanke ift die menschliche Natur ober die Menschheit, jedoch nicht im Sinn eines abstratten Gattungsbegriffes, sonbern ale 3beal, ale bie in fittlicher Empfindung und religiöfer Butunftsahnung jebem innetvohnende Burbe und Sobeit. Die Menschbeit lebt, bas ift ber leitende ethifche Gefichtspuntt, in lauter Individualitäten, beren besondere Musstattung gottgewollt ist und welche sich gegenseitig ju forbern haben. Es ift nicht aus-20 jufagen, was ein Menfch bem anberen fein fann, es giebt teine Freude wie Menfchenrreube und nichts größeres als Menfchen, die einander "genießdar" und "genußfähig" zur Seite gehen. Diese große Ansicht, welche den Berkehr der jungen Geister in L.8 Tagen beherricht, erscheint bei ihm allegeit in ethische und religiose Empfindung getaucht; er besaß seine Freunde als Ebenbilder Gottes, als Brüder Jesu Christi, als Erben des etwigen 28 Lebens. Und wenn einzelne von diesen solchen nicht verstanden, über "Bekehrungseifer" flagten und fich bon ihm jurudzogen, fo trifft ihn beshalb fein Borwurf, benn ben großen Stil in ber Freundschaft, Die Bahrheit und Die Beitherzigfeit bat ibm feiner abfprechen konnen, im übrigen aber burfte er für feine Art basselbe Recht beanspruchen wie bie anderen für die ibrige. Ein tiefer Abideu gegen alle Reperrichterei lag allezeit in feiner 40 Seele und energische Proteste gegen vietistische Engherzigsteit, welche jeden, der nicht in traditionellen Formeln spricht, mitleidig beseufzt, wie gegen die intolerante, immerdar Toleranz heuchelnde Auftlarung begleiten den von jener Berkannten von dieser Berfolgten burche gange Leben. 2. hat seinem Individualismus auch einen erkenntnistheoretischen Ausbrud gegeben. Alles Ertennen ift relativ jum Menichen und individuell variabel. "Absolute 45 Mabrheit ift ein Biberfpruch." Und Das bedeutet nicht etwa einen Berluft für ben Menichen, benn bas, worauf es in ber Welt allein antommt, ift bie individuelle Seele, ihre Erhebung und Bollendung; "was batte ich mit einer absoluten Bahrheit zu schaffen, die boch eben nicht für mich ware?" Er schrickt nicht vor bem Gebanken gurud, bag jeder seinen Bott und feinen Chriftus habe, und bag man genau genommen nicht fagen tonne, was so Gott abgesehen von den Variationen seines Bildes in Individuen fei; benn, ertlart L. weiter, die Objekte sind nur was und wie sie auf Subjekte wirken. Gott ist Bater für ben, der ihm fein Seelenorgan öffnet, der glaubt; was Gott, was Christus, was ber bl. Beift fei abgesehen vom Berhaltnis ju benen, welche bie entsprechenden Erfahrungen machen, ben Chriften, "bas geht uns nichts an, bavon fagt auch bie Schrift fein Bort". 55 Es ist wahrscheinlich, baß F. S. Jatobi an Diefen Ibeen Le Teil hat; in jedem Fall war es L. wie diefem unmöglich, solchen subjectiven Idealismus an den spinozistischen Abfolutismus zu vertauschen wie Berber und Goethe thaten. Und was ift es benn endlich, was ein Individuum bem anderen im Bechfelverfehr ber Liebe ju bieten vermag? Es foll "bie schlummernben ober läffigen Kräfte ber Menschheit in ihm anregen und ents 60 flammen", es foll ihm belfen "lebenbiger, freier, eriftenter, geniegbarer und genußfähiger"

zu werden. Es handelt sich um eine erhebende Beeinstulfung in der Gesühlssphäre, in einem von L. vorausgesesten lebendigen Quelkpunkt der individuellen Realität, in einem wirksamen metaphyssischen Gentrum des Wensichen.

Diefer Gesichtspunkt ift im allgemeinen auch maggebend für bas Berhaltnis Gottes jum Menichen. Wie ber Menich feiner Mitmenichen bebarf, um ju werben was er werben 6 tann und foll, fo bedarf er in unendlich boberem Sinne Bottes. "Das ift mein Gott, ber allen meinen Bedurfniffen abbilft." Man erinnere fich an 2.6 Seelenkampfe, an ben allen meinen Beduffnisen abgilt. And eruntere just an die Sectemanger, an einer Kaglichen Wiberhrund, pwischen em Jeal und der einem Merflichet, welcher auf seiner Seele lastet, an die Sehnlucht nach Befreiung, Kraft, Sieg in seinem Herzen; das sind die großen tiefen Bedürsspississe, vollet Goott stillt. So ift für L. die Religion Erlöfung, 10 während sie für der Vergebern und Kragen des inneren Menschen nach Hilfe, die Verzeisung und Erfahrung solder Hilfe. und die "geniale", realistische Bergegenwärtigung ber geiftigen Machte, von welchen die Hille tommt, durch welche fie sicher gestellt ist. Und wo ift diese Silfe gu finden? wie macht fich und Gott geniegbar? Es tann nur burch Denichen gescheben, nur Menichen 15 tonnen die Menscheit erhöben. Da tommt nun die driftliche Offenbarung bem Bedurfnis entgegen mit ihrer Berfundigung von Chriftus als bem Ur-Chenbilde Bottes, welches auf ber Stala ber Befen Gott am nachften fteht, indem er bie Bahrheit, bas Leben, ber Ronig bes Gottesreiches und zugleich als "menschlicher Gott" allen Menschen geniegbar ift, als "göttlicher Mensch" alle genießt, aber auch "berührt" und "belebt". Die Sonne 20 ift für uns nur im Strahl genießbar, das unendliche nur im endlichen, in Zesus "humanisiert fich Gott". Er ist Gott fur uns, ohne ihn giebt es teinen glaubbaren, geniegbaren Gott, "wenn Christus nicht ware, ware ich Atheist". Er ift bas "Blut und Leben ber Welt", bie Quelle bes Lebensgeiftes, burch welchen allein die Reinigung, Berberrlichung, Bergottung unferer Ratur au ftanbe fommt. Meniden werben burd Meniden, Chriften D. i. erböbte, 25 erneute Menichen burch Chriftus, er ift unmittelbar burch Gott. Das Bild, welches ber Wirfungsweise Christi entspricht, ist das bom Arzt und ber heilung; es hat an Stelle bes juridischen bom Richter und bon der Suhne zu treten; die Sundenvergebung bedeutet Restituierung verlorener Kraft. Aber solche Wirfungen vollziehen sich nicht außer bem Menschen und ohne ihn; L. stellt sich die subsettive Annuprung ber Einstuffe 20 Gottes burch Christian nach Art ber prophetischen Einsprache und ber Geisteswirfungen im NI bor. Aller Glaube im Urchriftentum entsprang "finnlichen Erfahrungen"; und niemand giebt uns bas Recht zu behaupten, daß Chriftus nicht beute und allezeit in biefer Art in feiner Gemeinde wirten konne und wolle. Freilich weiß bas gegenwärtige Gefchlecht bavon nichts, 2. nimmt gerne an, es werbe zunächst ein einzelner solche Er: 85 fabrungen machen muffen, bamit baraufbin auch bie anberen fie machen fonnen, wenn fie nur vollen. Ein solder Bevorzugter wurde aber feinen übernatürlichen Besit auf überzeugende Weise ben andern tundgeben muffen; bas innere Wunder, an welchem ihm bor allem gelegen ift, wird infofern auch jum augeren Bunber führen; bagu tommt bas bereits erwähnte, bag unferer Erbohung auch eine Befreiung von ben natürlichen Bem- 40 mungen bes Gutesthuns entsprechen muß. 2. bat baber febnfüchtig nach Regungen übernatürlicher Rrafte ausgeschaut; für beren Erscheinung er fich verschiedene Dlöglichkeiten bachte. Der neuentbedte Magnetismus Mesmers, ber Comnambulismus, Die Exorcismen bes tath. Pfarrers Gagner und abnliche Erscheinungen fab er barauf an, ob fie nicht erfte Antunbigungen großer Manifestationen bes "fcweigenben Gottes" feien; auch bie Unschauung, bag 45 ber Evangelift Johannes noch auf Erben weile und die Erwartung, daß er ju ihm tommen und ibn burch Sanbauflegung mit Bollfraft aus ber Sobe erfüllen werbe, gehört hierher. Rur lofe hangen eschatologische Erwartungen bamit jufammen: Die Lehre vom Millennium, welche &. in ber Bibel begrundet fand und Die Erwartung bes balbigen Welt= endes, welche durch die politischen Ereignisse seiner letten Jahre begunftigt wurde. Auf 60 apolalpptische Spetulationen ober gar Berechnungen bat er sich jedoch nie eingelassen. Er war fich ber Gefahr feiner entbufiaftischen neigungen wohl bewußt und bat fich eine forgfältige Brufung aller im Namen boberer Dachte auftretenber Ericbeinungen gur Bflicht gemacht; auch hat er stetssort eine schlichte Frömmigkeit des Gottvertrauens und der Menschenliebe bethätigt, welche sich in schweren Ansechtungen und großen Leiden herrlich 56 bewährte. Die supranaturale Stimmung, aus welcher er kein Hehl machte, wenn er auch feiner Gemeinde gegenüber bamit borfichtig war und feinen Menfchen je jur Schwarmerei verführt hat - genügte, bag ibn bie Aufflarer in Burich und auswarts jum borguglichen Gegenstand ihres Spottes machten. Er an seinem Orte warf ber Rirche feiner Zeit Mangel an innerem Leben und Bedurfnis vor, die Religion ift "feelenlofes Gefchwäh", 00

bie Theologie "außere Barteiung", nichts "von innen beraus", alles "negativ"; und auch für die Berkennung ber Bibelmabrheit fucht er ben Grund in bem mangelnben Seelenbedirfnis ber Forfder. Darin toufte er fich im allgemeinen eins mit Berber, Goethe, Jakobi und all ben genialen Gegnern ber intellettualistischen und formalistischen Aufklärung, die 5 fämtlich ben öben Spott ber Gegner ju tragen batten. Bon bier aus fällt auch Licht auf ben Ginn, welchen feine Lebrgebanten beanfpruchen. Er meint, Die theologischen Begriffe hatten nicht ben Bert wiffenschaftlicher Befunde, sondern benjenigen bon Gom= bolen für die Erfahrungen des Hergens, er will die "Lehre" dahin gestellt sein laffen, da alles am "Glauben" liege. Das hindert ihn freilich nicht, die traditionelle Lehre da zu 10 fritisieren, wo sie die Bedurfnisse bes herzens zu burchtreugen scheint; babei muß er sich jeboch auf die Bibel berufen konnen. So ist ber athanasische Christus nicht biblisch und nicht religios mabr, benn er ift ebensowenig unmittelbar geniegbar wie Gott; gleicherweise und aus benfelben Grunden ift bie Unfelmiche Catisfaftionslehre abzulehnen. 2. wollte Schrifttheologe im ftrengften Sinne fein, er magt feine theologische Behauptung obne binis längliche Begründung in der Schrift; es ist aber doch nicht eine empirische Analose der biblischen Gedanken, mas ihn zu seinen eigenartigen Ueberzeugungen sührt, sondern bie genialifchenthufiaftischen Bedurfniffe feines Bergens erkennen fich wieder und finden ihre göttliche Beftätigung in ber enthufiaftischen Seite ber neuteftamentlichen Berfundigung. 2. ift ber driftliche unter ben Menschheitsenthufiaften ber Benicepoche, bas ift bie biftorifche 20 Formel, nach welcher fein Wefen gebeutet werben muß; vom Bietismus ift er in feiner Beife abhängig, feine humane Beitherzigfeit, feine Abneigung gegen alle Danier, feine Ablebnung aller Astefe bringen ibn bon allem Unfang an in ethifden Gegenfat ju ben pietistischen Rreisen und in religiofer Beziehung tabelt er an ihnen ben Dangel an großen und flaren Befichtspunkten. Ueberhaupt fonnte 2. mahrheitegemäß fagen, bag er 26 feines Menichen Schuler fei, er hat fich ebenfo bagegen berwahrt, irgend jemandes Lebrer au fein.

Sein äußerer Lebensgang bietet bis in seine letten Lebensjahre wenig Bemerkenswertes. Seine Gemeinde, seine Schriftsellerei, seine zahlreigen Freunde und zahllosen Besucher, seine Fride und ber Schriftsellerei, seine zahlreigen Freunde und zahllosen Jal. Nur einige Reisen teils um der Gesundbeit willen, teils aus Einstadung von Freunden unternommen, unterdrachen die Gleichmäßigkeit des Jürcher Lebens. Im Sommer 1774 suchte er Heilung von einem chronischen haufte, 1786 begleitete er seinen Sohn nach Bremen, 1793 reiste er auf Einladung des Grasen Bernsdorf nach Kopenhagen. In 25 seinen späteren Jahren litt er häusig an Schwindel, so daß er sich oft kaum aufrecht halten konnte. Sein Familiensehen wor überaus glädlich, der hat, der der verstener einen Amtöstellung, hatte er sich mit Anna Schinz, der durch Verständigteit, Frezensmilde und schlichte Frömmisseit ausgezeichneten Tochter eines zürcherischen Kaufmanns verheiratet; sie bereitete dem Rastlosen und bie Kreunde zu schälben von acht Kindern, welche sie ihm schente.

überlebten ibn nur brei, ein Gobn, welcher Arat wurde und zwei Tochter.

Lis Lebensende ist in die großen Ereignisse berflochten, welche ben Untergang bes alten Europa und ber alten Giogenoffenschaft berbeiführten. Er begrufte erst ben Ausbruch ber frangofischen Revolution als bas Morgenrot einer neuen Bolferfreiheit. 3m 45 eigenen Lande war er, von aller Parteileidenschaft frei, mit Erfolg bemubt, eine friedliche Löfung innerer Ronflifte berbeiguführen. Als aber bie frangofischen Freibeitsmänner felbst Despoten wurden, ihren König binrichteten, Die Nachbarlander mit Krieg überzogen, um unter ber Daste ber Bolfsbegludung Gewaltthaten auszuüben und bie beiligften Rechte mit Fugen zu treten, ba erhob er auf ber Rangel aber auch ben Bewalthabern in's so Angeficht feine Stimme für bie Unterbrudten und fein mighanbeltes Baterland. Gine That von ungeheurer Rühnheit war insbesondere sein "Wort eines freien Schweizers an bie große Nation", worin er bie Anklagen zusammenfaßte, bie er als Patriot und als Diener ber Wahrheit gegen bie frangofische Regierung erheben mußte, um fie am 10. Dai 1798 an den Direktor Neitbell zu senden. Er war sich der großen Gesahr, welcher er 55 sich damit aussetzte, vollkommen bewußt. Es geschah jedoch einstweilen nichts gegen ihn. Alle er jedoch im folgenden Jahr gegen die tviberrechtliche Deportation von Dits gliebern bes gurcherifden Rates protestierte, wurde er in Baben, wo er fich eben gum Rurgebrauch aufhielt, gefangen genommen und nach Bafel gebracht. Nach einigen Bochen frei gelassen, erreichte er Zurich wegen bes bas Land burchtobenden Krieges erst nach so langen Kreuz- und Querzügen. Um 26. September 1799 fand bie zweite Schlacht bei Bürich statt, in welcher die Franzosen siegten; französsiche Krieger kamen in die Stadt, einer begehrte vor L.8 Amisswohnung Wein, den bieser ihm spendete; bald aber drang sener, don plößlicher But erfaßt, auf ihn ein und schoß ihm eine Kugel durch die Brust. Nun begann sür L eine Zeit der schwersten, heroich ertragenen Leiden, welche bis zu seinem Tode dauerte. So bald es seine Kröste erlaubten, nahm er wieder allerle is Arbeiten vor, besuchte seine Kranken, bestieg auch einigemal die Kanzel, und versägte verschiedene Schristen, besonders die "freimittigen Briefe über das Deportationswesen." Mit seiner Gemeinde blied er durch Ansprachen, welche seine Amsel vorlasen, in gestigter Versindung. Noch begrüßte er das neue Jahrhundbert mit einigen Versen, dann starb er am 2. Januar 1801 in den Armen der Seinen. Sein 10 Tod erregte weit über die Grenzen seines Baterlandes hinaus schmerzliche Teilnahme. Seine Freunde erhielten nach wenigen Tagen seber einen Gedenfors, den er als leisten Grus frus dienen ausedach batte.

2.8 Charafterbild ift ichmer zu zeichnen. Schon zu feinen Lebzeiten murbe er maße los verehrt und jugleich maglos verspottet und herabgefest, und auch biejenigen, welche 15 ernstlich willens waren, ihm gerecht zu werben, brachten es taum zu einem einbeutigen und tonftanten Urteil. Ein Miniaturportrat feinster Art bat Goethe in "Bahrheit und Dichtung" III, 14 gezeichnet. Die meiften Litterarbiftoriter gieben es aber bor, fich an einige feiner vereinzelt bingeworfenen berberen Binfelftriche zu halten, um bann regelmaßig ein unrichtiges Bilb ju gewinnen, gegen bas man nun ichwer auftommt. Und 20 boch rubmt fich bie neueste Gegenwart nicht mit Unrecht, baß fie ber Geniecpoche gerechter ju werben bermöge als bie hinter uns liegende Generation. Moge foldes auch balb L. ju gute kommen. L. ift sich selbst als eine Summe von Wibersprücken erfcbienen. Er bat fich gelegentlich eine tweibliche Ratur genannt; er mag an die Beweglichkeit und ben Gefühlsenthufiasmus ober an bas Mitteilungsbedurfnis (Berber 26 nennt ihn einen "lieben Gottesschwäger") gedacht haben, auch der Feroismus im Leiden ist der Frau eigen. Doch, wer wird bestreiten, daß sein Mut, sein Patriotismus, sein Pflichtbewußtsein, die stete Gleichheit und unentwegte Treue auch gegen solche, die ihm gegenüber andere wurden, mannliche Eigenschaften sind. Endlich wurde man unschwer auch das Kind in ihm wiederfinden, in dem naiven Bertrauen zu den Menschen, in der 30 Buberficht, burch perfonliches Gintreten alles ausrichten ju tonnen, in ber Bertennung ber objektiven Ordnungen und Machte, mit benen man rechnen muß, um in ber engeren und weiteren Welt etwas bleibendes auszurichten. Er bat gelegentlich geäußert, Liebe üben und Gott suchen sei ihm Naturbedurfnis und baber von feiner Seite eben kein Berbienst, er hat aber ben Egoismus und bie Macht bes Weltlichen auch gekannt; 35 und wenn nun boch sein Leben von einer großen, reinen, unermublichen Liebe und von einem sieghaften himmlischen Sinne zeugt wie weniger Menschen Leben, so werben wir ibm die dankbare Anerkennung nicht berjagen, daß er ein wahrer Jünger Jesu gewesen ift - und eben bas ju fein war fein bochfter, im Grunde fein einziger Bunich.

G. v. Schulthef. Rechberg. 40

Lagar bon Barpi f. Bb II G. 71, 51 ff.

Lazariften (armenifde), f. Deditbar.

Lagariften (Briefter ber Diffion) f. Bincentius be Baulo.

Lazauseritter. — Maimbourg, Histoire des Croisades (Par. 1682), III, 254; Helpet, Hist. des Ordres mon. etc. I, 32 u. 54; Gincti, Iconografia storica degli Ordini etc., I, 410—16; Woroui, Dizionario etc. t. 37, p. 2508q; Uhihorn, Die dritifi. L'écésghâtiglêti im Wittelalter (Siutigart 1884), S. 272—274 und 493f; Größel, Art. "Lazausorben" in Erjá und Gruber, Enc., II. Seft., Bb 42, S. 317f; Heinbucher, Orden und Kongreg. I, 227. 502; II, 32.

Als eine Genossenschaft zur Psiege von Kranken, insbesondere von Aussätzigen, scheint was ber Nitterorden vom hl. Lazarus (so benannt nach ze 16, 20 und zugleich nach zo 11, 1 sigen die Mitte des 12. Zahrhumderts in Zerusalem enstanden zu sein. Die Sagen, welche ihn entweder schon im Jahre 72 (zum Schuße der Christen Palästinas gegen Saddugar und Pharisaris, oder 300 Jahre später durch Vissenschaft Vahlus d. Germannen Genannen und Abgerischen der Verlagen der Verlagen

Johanniterordens (f. b. A. Bb IX, 331, 28 ff.), burch Abtretung eines Aussatigenspitals feiner Genoffenschaft an einen Meifter Boyant Robert ben Grund gur felbstftanbigen Erifteng bes Orbens ber Lagarusritter gelegt habe, ift ungeschichtliche Sage. Dagegen Scheint bie auf ben am Aussatz erfrankten Ronig Balbuin IV. (1174) als Grunder bes 5 Orbens lautende Nachricht einen wahren Rern in fich ju schließen, bestebend etwa barin, daß dieser Fürst bas icon seit einiger Beit (vielleicht feit 1150) in Jerusalem bestebende Leprosenhaus besonders forderte und zu diesem Iwed die es bedienenden Brüder zu Rittern ernannte (f. Uhlhorn, S. 272). — Seit dem 13. Jahrhundert breitete sich der Orben, an beffen Spite anfange ftete ein ausfätiger bezw. ausfatig gewesener Magister 10 generalis ftand, auch in mehreren Landern Europas aus; fo unter Raifer Friedrichs II. besonderem Schute in Sigilien, Unteritalien und Deutschland (namentlich in Thuringen). Mittelpunkt seiner europäischen Thatigkeit wurde jedoch Frankreich; und gwar bier bas Ausfäsigenhaus zu Bojani, tvo, auch nach Ausfeelung jener die Ordensleitung auf ausfäsige Berjonen beigkräntenden Bestimmung sieit 1253, der Sit des Großmeisters verblied.
15 Der gegen Ende des MX.s infolge Ausgebens seiner Krantenpslegerthätigteit mehr und mehr bertweltlichte Orden wurde sitz Jatlien durch Innocenz VIII. (ea. 1490) aufgehoben, aber ichon von Leo X. wieder bergestellt. Durch die von Herzog Emanuel Philibert von Saboben 1572 borgenommene Berschmelzung ber italienischen Lazarusritter mit ber seit 1434 in seinem Ländchen bestehenden (nach Benedittinerregel lebenden) Genossenschaft des 20 bl. Mauritius ju einem tombinierten "Mauritius- und Lajarusorben" (bestätigt burch Bapft Gregor XIII. im genannten Jahre) erfuhr ber italische Zweig eine gangliche Umbilbung. Statt bes einstigen Rrantenpflegerberufe wurde nun "Berteibigung bes tatholifchen Glaubens", insbesondere gegen ben Genfer Protestantismus, Sauptaufgabe biefes Orbensatveigs, ber - burch Rönig Bittor Emanuel I. 1816 unter jenem Namen neu bestätigt - fich die in die zweite Hallte des 19. Jahrhunderts erhalten dat. Undere Schickfale erlebte der französische Josep. Mit ihm vereinigte König henri IV. 1607 einen vorher durch ihn gestissteten Ritterorden "U. L. Fr. vom Berge Karmel". Reiche Gunstbeweise ersuhr er dann unter Louis XIV., welcher 1672 die Güter samtlicher als ausgestorden ober aufgehoben geltenden frangofischen Ritterorden ibm überwies und bamit die etwa 30 zwei Jahrzehnte mabrende Epoche seines bochften Glanges und Ansehens unter bem Generalvifariat bes Marquis be Louvois (1673-1691) einleitete. Der Orben gablte damals in seinen fünf Prioraten (Normandie, Bretagne, Burgund, Flandern, Langueboc) 145 Kommenden. Rach Louvois' Tode bewirkten die Klagen der durch jenen Unionsalt bon 1672 geschäbigten Mitglieber und Erben ber alteren Orben bie Wieberberausgabe 35 ber ihnen entzogenen Guter. Bon nun an ging es mit bem Gebeiben bes Orbens langsam abwärts. Den schon durch die Revolution von 1789 so gut wie vernichteten hob ein Staatsbelret im Jahre 1830 förmlich auf. — Als dem italischen wie dem frangofischen Orben gemeinsames Infiane trugen bie Lagarusritter ein achtspitiges grunes Rreug. Bum besonderen Schmud besselben bei ben frangofischen Rittern geborten in Die 40 Wintel zwischen ben Rreuzesarmen eingezeichnete Lilien, fowie Miniaturbilber ber bl. Maria bon Rarmel und bes aus bem Grabe erwedten Lagarus, beren erfteres auf ber Borberfeite, bas andere auf ber Rudfeite bes Orbenszeichens getragen murbe. Bodler.

## Lea f. Jatob Bb VIII G. 544, 17 ff.

Leade oder Lead, Jane, gest. 1704. — Litteratur: Autobiographie der J. L. in "Sechs myste Italian". Umsterdam 1896, S. 413—423; Walton, Materials for Biogr. of Law, printed privately, 1854; Jaeger, Hist. eccles. II, pars II 90—117, Hamb. 1717; sichtelt, Theosophia practica 4. ser. VI. 529, Leyden 1722; Arnold. Airdengesch II, Buch XVII, wobein Paractica 4. ser. VI. 529, Leyden 1722; Arnold. Airdengesch II, Buch XVII, wobein Theologisch Schildsmuß BbIII S. 403—421 (von Corrob); Blographie der J. L. im 6. Dett. "Es with alles neu werden", Erasburg 1807; Zeitschrift; s. bistor. Theologie 1865, S. 171—290, Art. v. Sochsut, Gesch. L. Sane Leade; Brit. Quart. Review, July 1873, p. 181—187 (Art. v. Zentins); National Biography Bd XXXII v. n., wo auch handschrift. Litteratur angegeden ift; Dadorn, Gesch. des Beitismuß in der Schweiz, 1901, S. 138 s. u. metrjade.

Jane Leade wurde 1623 in der Grafschaft Norfolk geboren. Mit ihrem Mädchennamen bieß sie Ward und gehörte einer namhaften Jamilie der Gegend an. Ihre Erziehung war diesenige ihrer Zeit und ihres Standes. In ihrem 16. Jahre bernahm sie mitten in den fröhlichen Festlichkeiten, womit Weihnachten in ihres Laters Hause gesert wurde, eine wundertvare Stimme, die auf sie einen solchen Eindruck, daß sie von da an allen Leabe 327

Bergnügungen entjagte, ein ernftes jurudgezogenes Leben führte und fich ber Betrachtung ibres inneren Buftandes widmete. Die Bemühungen ihrer Familienangehörigen, fie wieber auf andere Bedanten zu bringen und für die Weltfreuben gurudgugewinnen, ichlugen fehl. Besonders ichtwer belaftete ihr Gewiffen die Unwahrheit, beren fie fich einft beim Ergablen iculbig gemacht, und fie hatte barum einen breijährigen furchtbaren Bugtampf zu bestehen, 6 bis ihr Bergebung zu teil wurde, die fie fogar in finnenfältiger Form, nämlich in Geftalt eines mit Siegel versehenen Bnabenbriefes erlangt haben foll. Mit 21 Jahren verheiratete fie fich mit einem Bermanbten: William Leab. Diefer ftarb 1670 mit Sinterlaffung atveier erwachsener Töchter. Rach seinem Tobe enschloß fich 3. 2. in London in ber größten Zurudgezogenheit zu leben und "das Teil ber Hannah zu erwählen", indem sie 20 aus der Not eine Tugend machte; denn durch die Untreue eines überseeischen Berwalters wurde ibr nichts von bem Bermogen ibres Gatten gurudgegeben. Gie war aber auf Diefes Diggefchid icon burch eine Bision bom Jahre 1668 vorbereitet, Die für ihr funftiges Leben und Birten entideibend murbe.

Ihre angeborene Neigung jum Dhifticismus erhielt Nahrung burch bas Studium von 15 Natob Böhmes Schriften, Die von 1645-61 in einer englischen Übersetung erschienen. Als sie um 1652 bie Bekanntschaft bes Dr. John Borbage, eines mystisch angelegten anglikanischen Geistlichen, des Freundes von Th. Bromley, machte, fand fie in ihm einen zwar schwerlich zuverlässigen, aber jebenfalls begeisterten Interpreten bes beutschen Theosophen. Dem prattifchen Leben faft böllig abgewandt und mit einer lebhaften Phantafie begabt, konnte fie fich nicht bamit 20 begnügen, an ben Bifionen anderer Befallen zu finden, ihr reger Beift mar balb im ftanbe, felber folde ju produzieren. Lieft man ihre Mitteilungen über bie erften ber ihr geworbenen Erscheinungen, fo tann man nicht umbin, an die Bifionen im alteriftlichen Sirten bes hermes erinnert ju werben. Die Beisheit erscheint ihr in Person ale eine von Golb und Licht umfloffene berrliche Jungfrau und fie gelobt ihr Gehorfam. Bon ba an hatte 26 fie fast allnächtlich Bisionen, Die fie feit April 1670 in ihrem geiftlichen Tagebuche, betitelt: A Fountain of Gardens nieberschrieb. 1681 und 1683 tam fie bagu, zwei Schriften zu veröffentlichen: "Die himmlische Wolke", von vielen für ihr bestes Wert gehalten, two-rin ihre Gedanken über Tod und Auferstehung zum Ausdruck kommen, und "die Offen-barung der Offenbarungen", worin von ihren Bissonen Bericht erstattet wird. Keines der so beiben Bucher machte bei feinem Erscheinen großes Auffeben. Aber als um 1693 Fischer bon Rotterbam mit einem berfelben befannt wurde und er es ins Sollanbifche überfeste, ba anberte fich bie Sachlage: mit einem Schlage wurde bie Londoner Seberin ju einer gefeierten Berfonlichkeit. Gifcher trat mit ibr in Korrespondeng. Und als ber junge Drs forder Gelehrte Francis Lee (1661-1719), ein Mediginer und Drientalift, um feiner 85 Forschungen willen furzweg Rabbi Lee genannt, auf ber Rudreise burch Solland fam, wurde er veranlaßt, 3. 2. in London aufzusuchen und fie zu weiteren Bublikationen gu bewegen.

Lee tonnte fich bei naberer Betanntschaft bem Ginflug ihrer Berfonlichkeit und ihrer Frömmigleit nicht entziehen und genoß bald ben Borzug, von ihr als Aboptivsohn und 40 Amanuensis angenommen zu werden; ja als ein visionärer Besehl ber J. L es ihm gebot, zögerte er nicht, der verwitweten Tochter der Brophetin, einer Mrs. Walton, die Hand jum ebelichen Bunde ju reichen. Alle Korrespondeng und alle litterarische Thätigkeit von Solland und Deutschland intime Beziehungen unterhielten. 1696 gab 3. 2. eine befonbere Botichaft an Die philabelphifche Societat beraus, Die fich über Die gange Welt ger: 50 ftreut finde. Denfelben 3med, die Freunde ju fammeln, verfolgte bie im folgenden Jahre erfcbienene "Konftitution". Balb genügte bas bisberige Berfammlungelotal nicht mebr, es mußte nach Westmoreland Soufe verlegt werben. Bon ben 1697 erichienenen "Transaftionen" ber Befellichaft tam freilich nur ein einziger Band gur Musgabe.

In ihren letten Lebensjahren hatte J. L. manderlei Ungemach auszustehen, indem os sie teils in Armut ein kummerliches Leben führte, teils durch die Giserslächteleien ihres Anhangs und namentlich die Anmaglichteit Gichtels zu leiben hatte. Sogar das Armenhaus der Lady Mico mußte fie aufjuchen, während fie hinwiederum in Deutschland so viel Anertennung fand, bag Baron Kniphausen ibr ein Jahrgehalt von 400 fl. aussette. 1702 veröffentlichte fie ein Zeugnis ihres eigenen Leichenbegangniffes. Rach Oftern 1704 er= 60 langte sie nur selten noch das volle Betwicksein wieder und stard am 19. August 1704 in ihrem 81. Lebensjahre, dem 65. ihrer inneren Berufung. Lee blied ihr treu ergeben dis zuletz und sandte nach ihrem Tode eine ganze Anzahl von Briefen an ihre Freunde in Deutschland und Frankreich, u. a. auch an die Baronin Aniphaufen, die alsbald berausse gegeben und ins Deutsche übersetzt vourden, während das englische Original sich verstoren hat.

Von der Realität der ihr gewordenen Offenbarungen ift J. L. so überzeugt, daß sie sich als blosse Wertzeug betrachtete. Sie bezeichnet als ihre "gewöhnliche Positur das inwendige stille Schweigen". Die hl. Schrift ist für sie maßgebend, was sie aber nicht 20 hindert, in ihren chilastischen Jussischer Rechterbungung aller Dinge zu lehren.

Die Art ber Jane Leabschen Inspirationen ift jum Teil schon charafterifiert burch bie genaue Angabe ber Titel ihrer Werte: 1. The Heavenly Cloud now breaking. The Lord Christ's Ascension-Ladder sent down, London 1681. 2. The Revelation of Revelations etc., London 1683. 3. The Enochian Walks with God, found out by a Spiritual Traveller, whose Face towards Mount Sion above 25 was set. With an Experimental Account of what was known, seen, and met withal there, London 1694. 4. The Laws of Paradise, given forth by Wisdom to a Translated Spirit 1695. 5. The Wonders of God's Creation manifested in the variety of Eight Worlds as they were made known experimentally unto the Author, London 1695. 6. A Message to the Philadelphian Society, whither-30 soever dispersed over the whole Earth, London 1696. 7. The Tree of Faith or the Tree of Life springing up in the Paradise of God, from which all the Wonders of the New Creation must proceed, 1696. 8. The Ark of Faith, a supplement to the Tree of Faith, 1696. 9. A Fountain of Gardens watered by the Rivers of Divine Pleasure & springing up in all the variety of Spi-36 ritual Plants, blown up by the Pure Breath into a Paradise, sending forth their Sweet Savours & Strong Odours for Soul Refreshing, 4 vols., London 1696-1701 (viermal new aufgelegt). 10. A Revelation of the Everlasting Gospel Message, 1697. 11. The Ascent to the Mount of Vision (1698?). 12. The Signs of the Times: forerunning the Kingdom of Christ and evidencing, when it is 40 to come, 1699. 13. The Wars of David and the Peaceable Reign of Solomon . . . containing: 1. An Alarm to the Holy Warriors to Fight the Battle of the Lamb. 2. The Glory of Sharon in the Renovation of Nature, introducing the Kingdom of Christ (mit einem Borwort, bas autobiographische Notizen enthält), 1700. 14. A Second and a Third Message to the Philadelphian So-45 ciety. 15. A Living Funeral Testimony, or Death overcome and drowned in the Life of Christ., 1702. 16. The first Resurrection in Christ, billient fur, por 3. 2.8 Tobe und faft unmittelbar nachher in Umfterbam berausgegeben.

Arnold Rüegg.

Ron 2.8 Schriften find erhalten: 1. Regula sanctimonialium s. Libellus de institutione 60 virginum et contemptu mundi ad Florentinam sororem; 2. Homilia de triumpho eccle-

Leanber 329

siae ob conversionem Gothorum (habita in concil, Tolet. III, 589), beibe bei MSL t. 72, p. 873-898; b. critere and bei Soljien-Brodie, Cod. Regularum III, p. 405-418.

Leanber, ber altere Bruber und Vorganger Isibors, wurde gegen bie Mitte bes 6. Jahrhunderts ju Cartagena geboren. Daß fein Later Severianus bort kaiferl. Prafeft ober Dur gemefen fei, wird erft burch fpatere und wenig glaubwurdige Beugen überliefert 5 (f. Gorres, 3mIb 1886, 37 f.). Außer ihm felbit werben noch brei feiner Geschwifter als Beilige ber fpanischen Rirche verehrt: feine Bruber Ifiborus Sispalensis und Fulgentius, Bifchof von Ecija (Aftigis), fowie feine Schwester Florentina, Die Borfteberin eines Jungfrauenkonvents, der er die oben genannte Ordendregel widmete. Vor Besteigung des Bi-schofsstuhls von Sevilla war er langere Zeit Mönch, ungewiß wo und wie lange. Höcht wahrscheinlich übte er schon in dieser Lebendstellung jenen bedeutenden Einfluß auf den westgotischen Prinzen Bermenegilb, Leovigilbe Cobn, aus, wodurch biefer bem Arianismus abwendig gemacht und jum fatholischen Befenntniffe befehrt wurde. Leovigild beftrafte Leanders Mitwirfung zu biefem Glaubenswechsel bes balb barauf in offene Rebellion gegen ibn eintretenden Bringen mit seiner Exilierung aus Spanien. Der Ausgewiesene begab 16 fich - und zwar nach ber überwiegend mahrscheinlichen Darftellung von Gorres noch als einfacher Mond, zwischen ben Jahren 579 und 582 - nach Byzanz, um womöglich von Raifer Tiberius II, Die Absendung von Silfstruppen jur Unterftugung ber von hermenes gild geführten tatholifchen Bartei zu erwirten. Auf Diefen byzantinischen Aufenthalt Les anders beziehen fich Gregore b. Gr. Worte im Borwort ju feinem bem fpateren bispa- 20 lenfischen Metropoliten gewihmeten Siob-Rommentar, wo er baran erinnert, bag er in Konstantinopel seine Bekanntschaft gemacht habe, damals "cum me illic sedis apostolicae responsa constringerent, et te illuc iniuncta pro causis fidei Wisigothorum legatio perduxisset". Trop ber Fürsprache eines fo einflugreichen Freundes wie Gregor icheint Leanders Diffion am byzantinifchen Sofe erfolglos geblieben ju fein. Der 25 Raifer war wohl von longobarbifden und perfifden Ungelegenheiten ju febr in Unfpruch genommen, als bag er zu einer Truppenfendung nach Spanien zu bewegen gewesen wäre. -Einige Zeit nach seiner Rudfehr von Konstantinopel, etwa bamals, als Hermenegilb von seinem Bater besiegt und nach Balencia verbannt worden war (584), wurde Leander zum Bischof ober Metropoliten von Sevilla erhoben. Im folgenden Jahre fiel bas haupt bes so ungludlichen hermenegild zu Tarragona unter bem Beile bes henters. Daß ber fanatifch arianisch gefinnte Leovigilb biefe Blutthat an seinem Cobne fdlieglich noch bereut und, tvenige Tage por feinem Tobe, fich bem fatbolifden Glauben gugewendet, auch feinem Thronfolger Refared ben Leander als Lehrmeifter in Diefem Blauben und firchlichen Ratgeber sterbend empsohlen habe, ist eine römische Tendenzsabel, ausziebig widerlegt schon so durch Frühere, am gründlichsten neuerdings durch Franz Görres (f. u.). Retareds Uebertritt jum Ratholicismus erfolgte obne eine folde baterliche Beijung, auf Brund felbftftanbigen Entschluffes, und zwar erst etwa 9-10 Monate nach seinem Regierungsantritte, im Februar ober Mary 587. Daß feine Saltung anfänglich eine teineswegs gang zuberläffige war, geht beutlich aus einem Schreiben Gregors b. Gr., bamals römischen Abtes, an fei= 40 nen Freund Leander hervor (Ep. I, 43), tworin biefer lettere ermahnt wird, barüber ju wachen, bag ber burch Gottes Gnabe auf ben rechten Weg gebrachte Ronig nicht burch Schmeicheleien wieber jum Bofen gelentt werbe. An fluger und gewiffenhafter Befolgung biefes Rats scheint Leander es nicht haben fehlen zu laffen; jedenfalls hat er um bie allmabliche Überwindung des Widerstandes ber arianischen Bifcofe und um die Berbeiführung 45 bes endlichen Gefantübertritte ber westgotischen Nation und Geistlichkeit zum Katholicismus, welcher fich auf bem britten nationalkongil gu Tolebo im Dai 589 bollgog, wefentliche Berbienfte erworben. Er führte ben Borfit auf biefer berühmten Synobe; unter feiner Mitwirfung vornehmlich wird jenes bodwichtige, im Artifel vom beil. Geift burch Ginfügung eines filioque bas Ronftantinopolitanum ergangende und damit die Lehrformel einer so früheren toletanischen Synobe (von 447) erneuernde Symbol formuliert worben fein, welches bamale jum Grundbefenntnis ber westgotisch-tatholischen Rirche erhoben murbe. - Daß er auch weiterbin für engen Anschluß Diefer Rirche in Rom eifrig thatig blieb, erhellt aus feiner Rorrespondeng mit Gregor b. Gr., g. B. scinem Gratulationofcbreiben an biefen Papft aus bem Jahre 590, worin er bemfelben jugleich mehrere firchliche Fragen jur 65 Entscheidung porlegt. Gregor erwidert biefe Schreiben bes fpanischen Brimaten mit entfprechenber Aufmertfamteit und Berglichfeit, fendet ibm fpater (im Jahre 599), um feine Berbindung mit bem apostolischen Stuhl zu verfinnbildlichen und zu ftarten, bas erzbischöfe liche Ballium, widmet ihm die schon erwähnten Moralia in Jobum, schickt ihm durch einen Briester Brobinus den Liber regulae pastoralis u. s. s. (vgl. Gregorii Ep. V, co 49; IX, 121 etc.). Der Zeitpunkt seines Todes ermangelt sicherer Bestimmung. Fest scheint für den Tag desselben ein 13. März zu stehen — ob der des Zahres 600, oder erst der des solgenden Zahres, so daß Leander wenige Monate vor dem am 31. Mai 601 ersolgten Moleden des Königs Rekared gestorben wäre, ist zweiselhaft (s. Görres, ZwTh 1886, 5 S. 46 f.).

Der auf uns gekommene litterarische Rachlaß Leanders beschräftlt sich auf die beiden oben genannten kleinen Schriften. Verkoren sind zwei wider dem Arianismus gerichtet Werke, deren sein Bruder Jibor in e. 41 seines Schriftsellerkatalogs gedonkt und wovon das eine im Tone scharfer Polemik gehalten war, während das andere einem in Frags 10 und Antwortsorm gekleideten Katechismus katholischer Rachtsläubigkeit gebildet zu haben schein (Dzialowski a. a. D., S. 75). — In der hanischen kinchlichen Kunst erscheint Verander stehe Runst erschein Verang herreda († 1656), wo die beiden als vor dem Prinzen hermengild predigend das gestellt sind; auch auf dem Stadtwappen von Sevilla, das die beiden als am Throne 15 des H. Kerdmanh stehend zeigt.

Leben, ewiges. — Litteratur f. b. Art. Eschatologie Bb V S. 490; S. Cremer, Bibl. theol. Lex s. v. Ζωή.

Die beiben firchlich fanktionierten Formen bes uralten Taufbekenntniffes, bas Apoftolicum und bas N. C., fugen an bas lette Blied "Auferstebung bes Fleisches" noch bas 20 erläuternde "und ein eiviges Leben". Gewiß war in diesem Zusammenhange junächst jenes das inhaltreichere, denn es versprach die Wiederherstellung der Leiber im Gegensahe ju ben Erwartungen, bag allein bie Seele ein Schattenbafein führen ober ber vous (nadnτικός nach Ariftoteles) fich in seiner überfinnlichen Thätigseit ungerstörbar erweisen werbe. Doch tonnte die nachte Formel Aweifel übrig laffen, ob biefe Erneuerung ber irbifchen 28 Leiblichkeit das wirklich endgiltige Ziel für die Menschen bringe; und eben die Vergewisserung hierüber enthält der Zusah (Kattenbusch, D. ap. Symb. 2 S. 950 f.). So ist es denn — und zwar nicht bloß aus dem Plate in dem Ausbau der Symbola — klar, daß ber Ausbrud in feiner weitesten firchlichen Berbreitung eschatologische Bebeutung bat, wie bas die spnonyme Fassung ζωή του μέλλοντος αίωνος (N. C. Hahn, Bibl. 3. Aufl. 20 S. 165) jum überslusse belegt. Schon früh erscheint vita beata als Wechselbegriff zu vita aeterna (Rattenb. 1 G. 109). Daraus entwidelt fich bie Berbinbung "Leben und Seligkeit", wie in Luthers Ratechismusspruch. Die Formel "feliges Leben" legt ben Rachbrud auf die Beschaffenheit biefes Dafeins nach einer anderen Seite als ber feiner Dauer; es beutet auf feinen Inhalt und die in ihm bargebotene Befriedigung. Bufolge biefer 25 Berschwisterung der Begriffe im kirchlichen Sprachgebrauche kann ber Theologe bei jedem biefer Ausbrude alle Fragen behandeln, welche ben endgiltigen Stand ber Erlöften betreffen. Wenn aber zwei gesonderte Abhandlungen vorgesehen sind, so durfte es richtig fein, die inhaltliche Schilderung des Vollendungsstandes dem Artifel "Seligkeit" vorzube-Dann erübrigen für biefe Erörterung wefentlich zwei Fragen. Buerft ift feftzu-40 ftellen, warum bas höchfte Soffnungegut bie berrichenbe Bezeichnung Leben erlangt bat, und was und eben bamit gefagt fei? Cobann erhebt fich bie weitere Frage, ob biefes etwige Leben lediglich ein fünftiges fei ober, anders gewendet, in welchem wefentlichen Berbaltniffe jum zeitlichen Leben es ftebe?

Die Bezeichnung des Heilsgutes als Leben hat die Kirche klärlich aus der heiligen to Schrift; die Bücher des ATs bringen das Stichwort fast aushahmslöß entgegen, namenlich aber die sohamelichen Schristen. Wenn der Schriftgelehrte Zesu mit der Frage entgegentritt ri noisoas Zwip alworo zhygorouhow; Le 10, 25, so erinnert das daran, das das AT hier an das AT anknicht. Darum ist es wichtig, die Entwicklung der Anstigkaumung dort zu beachten. Sie wurzelt nicht in dem Sinnen über die Justumt des Wensichen nach seinem Tode. Wie die meisten entwickleteren Völker denten die Jeraeliten durchschriftsinisch incht an eine Vernichtung der Seele, sondern an ein leiblose Dastein nach dem Tode, das sie schwenze der VII E. 295). Gene deshalb ist ihnen das leiblich-irdische Leben, seine Bewahrung und möglichste Befreiung von Übeln der Gegenstand ihrer Vitte und Dansgedet, Debler, T. d. AT S 89, 243; H. Schulg, Att. d. Dadei wissen sie den einer Entbindung vom Todesgeschichte überhaupt nur in vereinzelten Ausnahmefällen, Henoch, Clias. Auch als später die Volksoffinung diesen Bann drach und mit der Erfüllung der Verbeitzung die Aufertockung der Frommenz zur Teilnahme an der bertrilden Erneuerung der Terdestigung die Ausstreckte stellte sie der Zwin zur

ukldorrog alövoc als ein gesteigertes leiblich-irbisches Dasein vor, F. Weber, Althyn. Theol. S. 351. 383 f. An diese Anlschauungen müpft sich die spotentde Ekopse der hellenissernehen Sadvucker Mt 22, 23 f. Das aber ist freilich sür die geste Christissestigktellen, daß das Leben als erhosstes Gut erst ienseit des Todes erwartet wird. Trospem ist nicht die Anschauung der Unsterdlickeit der Seele sür die des vollenstet wird. Trospem ist nicht den Nichtausses künftige Leben ist durch die Aussterdung bedingt, welche sich einem eingetauschen der Kinftige Leben ist durch die Aussterdung bedingt, welche sich immer zunächst auf der Leben siehen Auflichten der Aussterdung kaben der Aussterdung kaben der Aussterdung könft die Aussterdung kaben der Aussterdung der A

Als Grundanschauung vom (ewigen) Leben ergibt sich: Bollbesit und -genuß des 10 Daseins, zu dem der Mensch erschaffen ist, während im Gegensate dazu der Tod ihn der weientlichten Bedingungen dassie deraubt, ohne ibn zu dernichten. Der biblischen Grundanschauung in allen ihren Wandlungen ist alosmistischer Dualismus und individualistischer Spiritualismus durchaus fremd. Auch die nähere Bestimmung "ewig" entstammt auf
beisem Boden nicht der bialestischen Berneinung der Endlichseit, wie denn das Abstratum 16
aeternitas beidnischen Ursprunges ist. Vielmehr drücken die biblischen Worte Worte

feit eigentlich nur ben bes Tobes fpottenben fortlaufenben Beftanb aus.

Die Zubersicht hierzu erwächst indes nicht aus der Selbst und Weltbetrachtung, wie etwa bei dem platonischen Softates. Der Jude erwartet die Betachrung oder Erneuerung des Lebens in jeder vorgestellten Gestalt von einem Eingreisen Gottes, und außerstalb des zeitbeokratischen Bezirkes weiß er nichts von denzeichen. Demgemäß gehört das Sein "vor Gottes Angesicht" zum Bollbegriffe des Lebens, und es stellt sich auch die Zubersicht ein, daß es nach dem Eintritt in das Totenreich ein Dassein im Baradiese d. d. durch die Angesicht giebt, welches wenn auch noch nicht volles Leben, so da, 4; Weber S. 330 f.; 28 Entbetren der Lebensbedingungen ist, H. Schults R. 24, 1. 36, 4; Weber S. 330 f.; 28 Cz 23, 43 bgl. 16, 22 f. hier liegen die Antnührlüngen dafür, wie Zelus die Hollingen das twige Leben der Sabbucären gegenüber begründet, indem er sie eben daburch zu geseich von verbunkelnden Vorstellungen lossost. Die Gemeinschaft mit Gott ist nicht nur eine der Bedingungen für ein volles Menschen ehen den nabern, sondern sie ist so durch auch der Bediendung ausschließt, Mt 22, 29—32. In den vierten Evangelium bewahrte Neden Zest überen Betigen Merson auf sieder ihren Erleben dassen und den den deren der Verden Leben zest übergen Bediendung ausschließt, Mt 22, 29—32. In den vierten Evangelium bewahrte Neden Zest überen Sein führen biese Anschauung auf ihre iessten dassen, zur und den den der von den Leben Leben Leben unter eigenen Berson und seinem Erleben dassen und den den der unter.

Bur vollen Rlarung bringt bas bann bas Ofterereignis, und in feinem Licht entfaltet 36 sich die bom Parastleten bestimmte apostolische Predigt, demgemäß daß die Verkündigung ber Auserliebung Christi ihr Grundthema ilt AG 2,24 f. 3, 15. 4, 10 f. 5, 29 f. 10, 40 f. 13, 32 f. 17, 31; 1 Ko 15, 3. 4; Rö 1, 1—4, 10, 9 f.; 2 Ti 2, 8; 1 30 1, 1—3. Danach entscheibet fich auch bie zweite Frage nach bem Berbaltniffe bes tunftigen Lebens ben Beg, vgl. 2 Bt 1, 11; Sbr 9, 15. 5, 9; Mt 19, 29. 25, 34; 1 Ko 6, 9. 15, 50; 1 Rt 1, 3—9. In der Auferweckung des Gekreugigten ist die Macht des Todes zunächst für ihn gebrochen, damit aber bessen Beseitigung überhaupt nur eine Frage der Zeit für alle, welche in volle Gemeinschaft mit dem lebendigen Gekreuzigten treten, 1 Ko 15, 23. 45 Dem Baulus tritt die gange Geschichte unter Die zwei gegenfatlichen Machte: Gunbe und Tob von Abam ber, Gerechtigkeit (somit Friede mit Gott und Freude im beiligen Geiste) und Leben von Jesu Chrifto ber, Ro 5, 12 f.; 1 Ko 15. Während nun aber im Blid auf bie alles Irdifche burchbringende φθορά es nur beigen tann: έλπίδι ἐσώθημεν, Νο 8, 24, wandelt fich bas boch nicht etwa unter ber hand in ein σωθησόμεθα, sondern 50 es bleibt bei σεσωσμένοι έστέ, Eph 2, 5. 7. Die Berbindung liegt in Chrifto, welcher ber Chriften Leben ift, wie in ihrer eigenen Schatzung, Phi 1,21, fo auch ber Sache nach, Rol 3, 4 vgl. Epb 2, 5 f. vgl. Gal 2, 20. Geine Einwohnung burch ben beil. Beift bringt unserm Beifte ein Leben, welches ber totbringenben Gunbentnechtschaft trott, aber auch die Burgichaft fur die Erneuerung bes Leibes in fich birgt, Ro 8, 10. 11. Der 65 Blaubenbe trägt mithin ein tobesfreies Leben in fich; wenn bas mit Chrifti Barufie in bie Erscheinung treten wird, bann wird fich zeigen, wie es ein mit Chrifto in Gott verborgenes war, alfo feinen eigentlichen Beftand in bem Ineinanberfein mit Gott burch Chriftum batte, Rol 3, 2-4.

Wenn nun Baulus trop biefer Zusammenschau bes irbischen Lebens ber Christo Bu= 60

gehörenben mit ihrem funftigen vollenbeten Leben ben geprägten Ausbrud Zwi alwing nur von bem erhofften Beilegute braucht, fo ift bei Johannes ber Ausbrud Zwn und bie fich baran fnüpfende Anschauung unter bem Gindrude ber Ofterthatsache zu vollster auch begrifflicher Abrundung gedieben. Dem Bater und bem Cobne burch ben Bater ift es s eigen, Leben ju haben in ihnen felber, 5, 26 vgl. 6, 57. Diefes ewige Leben Gottes ift Fleisch geworben, in Die finftere Welt eingetreten und ju ihrem Lichte und Lebensbrote burch seine Singabe bis in ben subnenden Lebensausgang in Tob und Auferstehung ge= worden 1, 4-18 (I, 1, 1-3) 6, 33-35. 47-63. 3, 14 f. 11, 25. 14, 6. I, 5, 20; wer biefes Brot im Glauben ift, bem eignet bas bes Tobes fpottenbe etvige Leben und nur 10 bie Erfcheinung und volle Entfaltung biefes Lebens hat noch eine Wandlung im Bufam= menhange mit einer gesteigerten Urt ber Gemeinschaft mit bem Cobne ju erfahren, 3,16.36. 4, 14. 5, 24. 10, 28. 17, 2. 3. 20, 31. I, 5, 11. 13. 3, 14. 15. Daran, daß es erft in ber noch ausstehenden Aufertwedung ber Leiber gur vollen Ausgestaltung tomme, ift auch bei Johannes tein Zweifel, 6, 39. 40. 54. 4, 14. 12, 25. I, 2, 25. 3, 2. 3. 16 biesem eschatologischen Zuge liegt es zutage, daß sich hier nicht ein von dem Rabrboben ber geschichtlichen Offenbarung gelöster Mysticismus in der Art des Neuplatonismus berborbrängt.

Diese Luze Stizze muß genügen, um die Bedeutung der Thatslade klarzuskellen, daß die Bibel die Bezeichnung für das jenseitige Heiligut von dem gegenwärtigen Dasein in 20 seinem Gegenslage zu dem allen bevorstehenden Tode entlehnt, vgl. 1 Ii 4, 8 Durch die Einheitlichkeit der Bezeichnung wird dem Ausblick in die Zukunst die Schattenhaftigkeit eines der Anschaulichkeit entbehrenden Begrisses genommen, und zugleich einer dualistischen Entwertung des Zrbischen gewehrt. Ist auch erst das endgiltig dem drohenden Tode entenommene Dasein hörzerd zuch 1 Ti 6, 19, so ist doch das jetzig schon, und das künstiges eben noch "Leben". Darin ist die Einbeit zwischen der schöpfreischen Anlage und ihrer völligen Entsaltung innerhalb ihres Vollbestandes (auch leibhaftiger) Persönlichkeit gewahrt.

Damit ift mehr ausgesagt als bie bloge Ginerleiheit bes 3ch in übrigens burchaus verschiedener Lage und Bestimmtheit. Rann boch schon bas bienieden erlangbare Seilsgut so geradezu ewiges Leben beigen und ber Ubergang von dem Berfallenjein an ben Tod zu ibm fo bortveggenommen erfcheinen, daß das Abicheiben gu einem in gewiffem Sinne gleichgiltigen Borgange wird, 30 5, 24. 11, 26 I, 3, 14. Diese Ginficht flieft nicht aus fpiritualiftisch einseitiger Schähung ber Innerlichteit. Jene Gewißheit ist nämlich nicht in ber sachlichen Beständigkeit menschlichen Wesens begründet, sondern fließt nur aus dem 25 Glauben an Christum und ftutt sich mithin auf ein geschichtlich begründetes Berhaltnis jebes einzelnen. Chrifto aber tommt biefe Rraft, Leben mitzuteilen und zu bewahren, nur ju, weil bie Gemeinschaft mit ibm bie Gemeinschaft mit bem lebenbigen Gott in fich fchließt; diese aber wieder tragt die Ewigkeit in fich. Unfer Dafein ift in bem Dage Leben als es biefer Gemeinschaft genieftt. Desbalb ift icon bas Dafein in biefer Gottesso welt Leben; besbalb ichließt bie Scheibung von Gott burch bie Gunde ben Tob in feinen verschiedenen Phasen ein, Hofmann, Schriftbew. 2. Aufl. G. 487 f.; beshalb bringt bie neue unverlierbare Gemeinschaft mit Gott auch agedagoia 2 Ti 1, 10, bem Tobe entnommenes ewiges Leben mit fich. Indes biefe Gelbstmitteilung Bottes burch Chriftum in feinem Beifte leiftet bem echten Denfchenleben nicht nur Bewähr für feinen ewigen Be-45 stand, sondern das geschieht nur, indem sie zugleich mehr gewährt. Eben durch sie find biefem Leben auch fein Inhalt und feine Beschaffenheit bestimmt, wie fie im Glauben an ben auferstandenen Christus auch fund wurden. Ebenso wie Christus fich als Leben begeichnet, weil er uns bes Lebens Grund wird, ebenso gilt bas von ber burch ibn barge-botenen Ertenntnis bes allein wahren Gottes, 30 17, 1. 2. Das ift fo, weil bei ber 50 Begrundung bes wesenhaften Lebens nicht allein und zuerft an eine schaffende Sandlung ber Allmacht gebacht ift, vielmehr an ben Lebensgehalt für bie Lebensform ber Berfonlichfeit; und biefer Gebalt tann nur in ber vertrauenben Singabe bes Glaubens an bas geschichtlich bargebotene Bort Gottes aufgenommen werben. - Demaufolge finden alle weiteren Bestimmungen über ben Begriff bes etwigen Lebens, fowie alle Beranfchaulichungen bi feiner vollendenden Musgeftaltung Musgang und Dagftab an ber Ertenntnis des aufer: standenen Gefreuzigten. Bgl. B. V S. 492, 55 f. 495, 8 f.

Bornehmlich wohl durch die Berkündigung der & zis ζωής alwosov Tit 1, 2, 3, 7 wurde die Alet Welt dem άρχηγός της ζωής Alo 3, 15 zu Jüßen gelegt. Das Leid um die Bergänglichleit erwacht und wacht überall mit der steigenden Entfaltung des perso sollichen Lebens, wahrend es einer eingreifenden Erziebung bedarf, um Geschlecker und

einzelne ju ber Ginficht ju führen, bie tieffte Schabigung best Lebens liege in ber Sunbe und ibrer Schuld. Der andere Abam bat mit feiner Gottheit ber Ratur feines Weichlechtes Untvandelbarkeit und Unverweslichkeit eingepflanzt; diese Gewißheit trägt den tobes-mutigen Trot christlicher Hoffnung auch in den Märtyrern. Auf die ausführende Zassung bes kunftigen ewigen Lebens hat dann in der Theologie der Intellektualismus der heib- 6 nischen Philosophie einen bedenklichen Einfluß gehabt, während die Bibel und die Predigt die anschaulichen Bilder weiter gab, an welche sich die Sorgen und Träume des irdisch gerichteten Sinnes anschließen fonnten. Der atosmistische Dofticismus mit feiner Beringschätzung ber individuellen Berfonlichfeit bot nur eine verwirrende Mahnung an die Gegenwart des ewigen Lebens in johanneischem Sinne. Für die volle Ausschöpfung dieses und 10 des paulinischen Zeugnisses dot dann Luthers Christocentrismus alle Boraussehungen dar. Die freudige Gewifheit: "Wo Bergebung ber Gunden ift, ba ift auch Leben und Selig-teit" hielt indes junachst nicht ohne Ginseitigkeit bei der Seilsgewisheit in der Gegenwart feft, und biefer Cubjettivismus bes Bewiffensfriedens verfiel bei ben Epigonen von neuem einem Intellettualismus ber auch bie Eschatologie verfummern liek. Diefem Bange ber 15 Lebrfaffung entstammt bas Digverftandnis, in bem man fich gewöhnt bat, bas Leben, nämlich die fittliche Bethätigung, dem Glauben als einem blogen Gedantendinge an die Seite und gegenüber ju ftellen. Die einseitige Beschräntung der Begnadigung auf eine Bhanomenologie der Gewissendoorgänge, zu welcher der Protessandinus neigt, thut jedoch dem biblischen Zeugnisse nicht genug. Demgemäß erhob Stingers Theosophie in seiner 20 philosophia sacra ex idea vitae deducta (Auberlen 1847), zum Teil auf Bengels Biblicismus geftutt, gegen folde Ginseitigkeit Berwahrung. Bunachst umfonft; benn ber Rationalismus zog vorerst die abstratien Folgerungen des Subjettivismus, indem er die Religiosität an die Stelle des geschichtlich bezogenen Heilsglaubens sette und solgerecht die Auferstehungshoffnung um die platonische Beweisführung für die Unvergänglichkeit bes 25 Beiftes preisgab. Sein feichter Optimismus erwartete bon bem Naturvorgange ber Ent-Settlie preisgat. Settl jeuget explanistus einsutere von den Antarvorgung der Entlichen leiblichung ibe persönliche Vollendung und Beglindung. So war es ein tief berechtigter Einspruch zu gunsten des persönlichen Lebens und seines Eigenwertes, wenn der pantheistilierende Mysticismus in Fichte (Amweilung 3, sel. Leben 1806) und Schleiermacher die individuelle Julunft dinter dem school op gegenworfingen einigen Leben zurückleilte. Sobald 30 dann Schleiermachers Christocentrismus dei seinen Nachfolgern von der pantheistischen Fesse lung befreit war, eröffnete fich das Berftandnis für die Ofterthatfache und von biefem Mittelpunkte aus ericblog fich ber Theologie die driftliche Berburgung ber individuellen Bollpersönlickseit im Zusammenhange mit ihrer durch die Heilsoffenbarung geschicktlich bes dingten religiös-sittlichen Entwickelung und Selbstbildung. Der Subjektivismus, welcher nur 35 Funftionen bes perfonlichen Lebens fennt, vertauscht gern ben Begriff bes Lebens mit bem Handlich der Betroffung und den Begriff der Ewigkeit mit dem der bloßen Ubersinnlichkeit; auf sie seine die Anschauungen des Sinnenbewußtseins von Zeit (und Naum) nicht antvenddar, und deshalb die Borgänge und Abschnitte irdischer Währung sur ein etwiges Leben ohne Bebeutung. Diesem Berfliegen bes Begriffes bom etwigen Leben in ben ber Ibealitat 40 wehrt die Forberung eines abichließenden Bieles ber perfonlichen Entwidelung ber einzelnen und ber Befamtheit in ihrer wechselseitigen Bedingtheit und die Berburgung ihrer Erfüllung in bem auferstanbenen Seilanbe.

Schon dem AT macht die Lebendigkeit einen Grundzug an der ihm eigentümlichen 45 des die Artholies im Gegensche zu den toten Gößen aus. Im NT wird es offenbar, 45 des vahrholies Leben der Nenschen und was Gottes eigenem Leben stammen und don ihnen nur durch Ebristi Verion und Werf erlangt werden kann. Wenn sich die christliche Verkündigung im Anschlüsse an dies Anschauung in der Bezeichnung des Ebristenstades nicht mit den abstratten Bestimmungen "Gottesgemeinschaft" oder gar "religiöße Verkinnteheit" begnügt, so dat Verkinsche Artischen Verkündig des Ebristenstades der in der Scholienschaft vober gar "religiöße Verkinnteheit" begnügt, so dat seine Returken. Das Volkenwissen des Ebens gefunden. Seine Vernichtung vohrespricht dem Auturlaut in der Schäung des Lebens gefunden. Seine Vernichtung vohrespricht dem Auturlaut in der Schäung des Lebens gefunden. Seine Vernichtung vohrespricht dem ausgemeinen menschlichen Empfinden; aber noch peinslicher wird die Verschlüssen weil in ihm die Weschsstrung dauernd erschen. Deshalb gilt der Tod neben und mit dem Bösen als das Widernatürliche. An diesen verschlichen der Verkichtschaussen der auch als widerzählich der und der Gottenstruktung der Mideratürlichen. In Geben gegenüber. In Gott und seinem messanischen Lebensssürsten durch der die Verkiedigende Ereichigung unfers ersten und letzen Anliegens, der Erhaltung oder Wiederachtunung des ge

Lebens (Mt 16, 25 f. Parall.) durch ben Glauben und die Hingabe an den eingeborenen Sohn verbürgt. Daraus folgt freilich, daß niemand dereinst ewiges Leben im Schauen Christi zu erwarten hat, der es nicht schon zuder durch den Glauben an ihn in der Gabe renehrertigung und Gottestindschaft gewann.

5 Lebrija, Antonio, spanischer Humanist, gest. 1522. — Litteratur: Nicolai Antonii Bibliotheca Hispana, Nom 1672, p. 104, A bis 109B; Guil. Cave, Scriptor. eccl. hist. litteraria, Geneva, e1694 appendix p. 116 B bis 118 A; Du Pin, Nouvelle biblioth. des auteurs eccl. 14, 120—123; Elogio de Antonio de Lebrija por D. Juan Bautista Musioz, in Memorias de la real academia de la historia 3, 1—30; Desset. Rarbinal Limenes, 10 Tübingen 1844. ©. 116, 124. 379, 488.

Melius Antonius, vulgo Nebriffenfis, b. b. aus Lebrija, bem alten Nebriffa am Guabalquivir unweit Sevilla, geboren wahricheinlicher 1442 als 1444, wird von Munog als humanist ersten Ranges bezeichnet. Er war einer ber ersten Spanier, die bas Bieberaufbluben ber klassischen Subien, wie es bamals aus Italien herüberdrang, begrußten 15 und sich zu eigen machten. Nach einem 10jährigen Aufenthalte baselbst zuruckgekehrt in fein Baterland, batte er ben Plan, bier auf ber neuen Grundlage Die Studien ju reformieren. Als Lehrer in Salamanca fehlte ibm auch ein merkwurdig rafder Erfolg nicht. Gbenso auf dem schriftsellerischen Gebiete: gleich seine erste Schrift Introductiones in latinam grammaticam 1481 ging reißend ab tros dem hoben Preise; sie ist nachber 20 zu österenmalen ausgelegt worden. Besonders beschäftigte er sich mit Kritist und Interpretation ber Rlaffiter, auch lateinischer driftl. Dichter, auf bem Lehrstuhl und burch litterarifche Wirtfamteit. Ueber gang Spanien waren feine Schuler und feine Methode verbreitet : er hielt sein Wirtsamteit an ber Universität nicht mehr für notwendig, die Munificeng bes nachmaligen Rarbinale Buniga feste ibn burch bie gemahrte Dlufe in Stand, im Laufe 25 bon 8-10 Jahren fein lateinisches Legiton zu vollenden, zu einer Zeit, wo biefe Wiffenschaft fast so gut wie unangebaut war: die ganze gelehrte Welt nahm es mit Beisall auf, es wurde in den Schulen eingesührt. Auch archäologische Arbeiten, eine Grammatik ber griechischen und eine ber tastilischen Sprache gingen aus seinen Sanden bervor, und verschiebene im Gottesbienft verwendete Bucher verliegen fein Studiergimmer in verbefferter 30 Geftalt. Much in Die theologische Wiffenschaft bat er vom philosophischen Standpunkt aus in bedeutender Beise eingegriffen. Bu befferer herstellung bes Textes ber Bulgata verglich er bie alten Terte, bie bebräischen und griechischen Originale, und ward einer ber hauptarbeiter an ber Bolyglotte von Alcala, welche Rarbinal Limenes veranftaltete. Begreiflich, daß er ben haß ber alten scholaftischen Lebrer auf sich lub, beren Methobe 86 bisher unbestritten geherricht hatte, und Karbinal Timenes mußte ihn vor ber Inquisition in Schut nehmen. In feiner letten Beit lebrte unfer humanist an ber Mabemie von Alfcald (Complutum), in inniger Freundschaft mit Limenes, seinem Gönner und bem Bater dieser Anstal, und starb bier im hohen Alter 2. Juli 1522. Die meisten seiner Werke sind und erhalten, darunter auch das Geschichtswerk über die Regierung Ferdinands 40 bes Ratbolifchen, ber ibm felbst ben Auftrag bagu erteilte (Decades duae etc., opus 3. Beigfader + (Benrath). posthum, etc. 1545).

Lebuin (aglf. Liafwin; lat. Lebuinus oder Libuinus) 8. Jahrh. — Melteste und einzig echte Quelle stür sein Leben und Birten ist Altsfrids (Bischofs von Münster, gest. 849) vita S. Liudgeri in MS Ser. II, 405 sq. Ohne Historischen Bert ist die ungesich ein Jahre sonder vita Lebuini von Huckald von St. Minand (vollständig det Curius, Vitas SVI, 227 sq. und im MSL t. 132, p. 873—894; auszugsweise mitgeteilt in MG I. 360—364, und danach deutsche die W. Arnht. D. Geschlässischer der deutschen Borzeit, 8. Jahrhundert, Bd 2. S. 101—111 [Berlin 1863]). Reuere Darstellungen: Wabislon, Acts SS O.S. B. V. p. 21. 36; Hist. Litteraire de la France VI (1742 p. 210—221; Rettberg, Richengeschichte Deutschlands, II, 405. 536 f.; Woll, Die vorreser. Leduinus en zijne stiecknich durch Juppte, Letpsig 1895), S. 178—182; J. B. van Loren, Leduinus en zijne stiecknich der Deutschlands, 2. Musi., II, 348 f. (ber die rittlich präzische Aufstellung). Jur Cuellenfritt voll. auch Battenbach, Deutschlands Schfdichspauler in WM. f. [234. 246. 408.

Der während der ersten Regierungsjahre Karls des Großen als Missionsgehilse des Gregor von Utrecht (f. d. A. Bd VII S. 155) thätige angessächsische Priester Lichtvin d. h. Liebstreund) oder Lebuin, Kirchengründer von Deventer und "Apostel von Ober-Pfiel" (Apostolus Transisalanus), verließ auf Grund wiederholter göttlicher Aufsorberung (angeblich durch drei Lissionen) seine englische Heimat um das Jahr 870, um

bem Abte und Briefter Gregor ju Utrecht, bem einstigen Gefährten bes Bonifatius, feine Dienste anzubieten. Diefer fanbte ibn jufammen mit einem anderen Angelfachsen, bem noch unter Billebrord gebilbeten Marchelm ober Marcellin, als Brediger bes Evangeliums ju ben Bewohnern ber regio Transisalana, bes jetigen Ober-Pifel. Rury bor Ausbruch ber Cachsentriege Rarls begann er hier, von einer frommen Matrone Averhilda 6 gastlich aufgenommen, sein Wirfen unter einer, wie es scheint großen teils schon drift-lichen Bevölkerung. Die Erbauung zweier Kirchen: einer zu Wulpen (Huilpa) am West-ufer und einer zu Deventer (Daventria) am Oftufer der Psiel, bezeugte den anfänglichen guten Erfolg seiner Predigt. Allein ein Einfall rauberischer Sachsen, welche bie Kirche zu Deventer verbrannten, nötigte ihn zum Aufgeben bieser Mission. Nach ber älteren, 10 wohl allein authentischen Angabe in ber Vita Liudgeri tehrte Liafwin junachst ju Gregor nach Utrecht zurück, um erst später, nach erfolgtem Abzug ber Sachsen, seine Thätigkeit an ber Miel wieder aufzunehmen. Anders jener jüngere Biograph Huckald. Nach ihm begiebt der durch jenen Überfall aus Debenter Bertriebene sich kuhn in das herz des feindlichen Sachsenlandes, nach Martlo an der unteren Befer, wo damale alljährlich eine 16 große Berfammlung ber fachfischen Bau-Deputierten (12 aus jedem Bau und aus jedem ber brei Stanbe ber Ebelinge, Frilinge und Laffi) unter ihren Gaugrafen gur Bergtung über Rrieg und Frieden und jum Darbringen von Opfern ftattzufinden pflegte. Trop ber Barnung feines Gaftfreundes Folbert, welcher ihm bis nach Beendigung Diefer Boltsversammlung verborgen ju bleiben rat, erscheint Lebuin in berfelben, ein Rreug in ber 20 einen und ein Evangelienbuch in ber anberen Sand haltenb, um Reugnis bom allein wahren Gotte abzulegen und die Beiben jum Aufgeben ihres Gotenbienftes ju mahnen. "Benn ihr", fo foll er nach hucbalde Bericht brobend feine Bredigt beschloffen baben, "bartnädig in eurem Irrtume beharrt, fo werbet ihr es balb fchwer ju bugen haben; benn in kurgem wird ein tapferer, weifer und ftrenger Konig aus ber Nabe gleich einem 25 reißenben Strome über euch hereinfturgen, alles mit Feuer und Schwert vermuften, Rot und Berwirrung über euch bringen, euere Weiber und Rinder gur Knechtschaft verurteilen, und was von euch übrig bleibt, feiner herrschaft unterwerfen!" Schon ichiden bie entrufteten Sachsen fich an, ben "berraterischen Feind ihrer Religion und ihres Landes" mit spigen Pfahlen zu burchbobren, als ein gewisser Buto mit gewinnender Rede für ihn 30 eintritt ichon manchen Gesandten ber Normannen, Friesen, Slaven habe man friedlich aufgenommen und ehrenvoll entlaffen, Diefen Abgefandten bes bochften Gottes aber bebrobe man mit bem Tobe; an ber Dacht feines Gottes, bas bon ibm Beweissagte mabrjumachen, fei schwerlich ju zweifeln, benn erft jungft habe berfelbe ibn aus brobenber Tobesgefahr wunderbar gerettet! Diefe Borftellungen thun bem Buten ber Berfammelten 85 Einbalt. Man gestattet Lebuin ungefährbete Rudtehr ins Bistum Utrecht, wo er bie gerftorte Rirche ju Deventer wieber aufbaut, u. f. w. - Diefer gange Borgang icheint einem teilweise abnlichen Erlebniffe Billehabs unter ben beibnischen Friesen (Vita Willeh. c. 3, vgl. Saud a. a. D. S. 349). fünftlich nachgebilbet ju fein. Siftorisch wohlverburgt ift nur Liafwins Rudtehr nach bem von ben rauberifden Cachfen wieber verlaffenen Des 40 venter, wo er die von jenen erbaute Rirche neu aufbaute und noch einige Beit ungestort als Priefter wirkte. Gein Tobesjahr ift unbefannt; boch ift basfelbe mohl vor jenen ameiten verwuftenben Einfall ber Sachfen in Deventer (um 777) ju feten, woburch bie bortige Rirche abermals in Flammen aufging. "Die Berftorung war biesmal eine fo vollständige, daß man (nach Vit. Liudg. 14) die Gruft, in welcher & begraben war, 45 nicht mehr zu entbeden vermochte" (Saud G. 348).

Lebuin, als bessen Gebenstag der 12. November oder auch der 25. Juli betrachtet wird, gilt noch jest als Schukpatron von Deventer. Er erscheint auf Müngen dieser Stadt als Priester adgebildet, angethan mit der Casula und mit einer Kreuzessahne in der Handrischen Apostel Livinus, dem Schukpatron von Gent (ans so geblich britischer Abeussehne in der Kreuzessahne in der Handrischen Apostel Livinus, dem Schukpatron von Gent (ans so geblich britischer Abeussehne), der schunge in den der Arbeitag der Abbensche, der verscheinlich identisch, oder vielmehr er ist das echte geschichtlich Livisch dem verschen der Vitalischen Vitalischen des 11. Jahrhunderts (Berfasser einer dem hl. Bonisfatius beigelegten Vita Livini, ca. 1050) nachgebildet worden. Lygl. Holder Egger in so den Walfsen (1886), S. 623—665 und im NU BAVI S. 623 fs., sowie Waltterbach a. D. (6. Aufl.), I, 132. 386; II, 493; auch die bei Potthast II, 1423 verschaften der Vitalische Livisch von der Vitalische Vital

geichnete Livinus-Litteratur.

336 Lechler

Ledler, Dr. theol. und phil. Gotthard Bictor, entstammte einer alten fcmabifden Familie, Die ihrem Seimatlande und weiteren Rreifen viele tuchtige Rrafte auf ben verschiedensten Bebieten gugeführt bat. Er murbe am 18. April 1811 gu Rlofter Reichenbach bei Freudenstadt im Schwarzwaldfreise geboren als ber alteste Gobn bes bortigen 5 Pfarrere Bictor Beinrich 2. Durch biefen wurde er fur bas fogenannte niedere Seminar, ein für fünftige Theologen bestimmtes Gymnasium, in Blaubeuren vorbereitet, wo er 1825-1829 verweilte. Schon bier zeichnete er sich burch seinen Lerneifer so aus, bag er ben ersten Plat in ber Reibe ber Abgebenden erhielt. Als Student bezog er nun bas theologische Stift ju Tubingen, bem er bis 1834 angeborte. Unter ben bortigen 10 Professoren waren es besonders Steubel und Schmid, benen er tiefere Eindrude verbantte. Daneben borte er mit großem Intereffe Dr. Chriftian Baur, beffen fritifder Standpunkt ibm freilich je langer besto weniger genugte. Bon alteren Kommilitonen jog ibn am meisten ber nachmalige Berliner Brofeffor Dorner an, mit bem er lebenslang freund-Schaftlich verbunden blieb. Ofters hospitierte er auch bei bem Ratholiten Möbler, bessen an-15 schauliche Bortragsweise er zu rühmen sand. Nach rühmlichst bestandener Kandidatemprüfung trat er im Herbst 1834 bas ihm übertragene Visariat in Dettingen an, wurde aber bereits nach einem halben Jahre von da wieder abberufen, um die Funktionen eines Repetenten an ber Stätte feiner früheren Ausbildung am Seminar ju Blaubeuren ju übernehmen. In gleicher Eigenschaft ward er nach 3 Jahren an bas Tubinger Stift verfest. 20 Much bier war feine Sauptaufgabe bie Unterweifung ber Studierenden. Daneben be-Schäftigte ibn vorzugeweise bie theologische Litteratur Englands aus ber Reit bes sogenannten Deismus, twobei er bie bereits auf bem Seminar erworbene Renntnis ber englischen Sprache trefflich verwerten konnte. Zu weiteren Studien in dieser Richtung gab ihm eine Ansang 1840 unternommene Reise, die ihn zunächst nach England führte, erwünschte Gelegenheit. 25 Much nach anderen Seiten bin ift ber bortige Aufenthalt von nicht geringer Bedeutung für seine innere Entwidelung geworben. Das rege driftliche Leben, bas ihm entgegentrat, biente, wie er felbft oft mit Danken bekannt bat, gur Bertiefung feiner eigenen driftlichen Ertenntnis und Erfahrung. - Uber Franfreich in Die Beimat gurudgefehrt, vollendete er fein Erftlingetvert, "Die Geschichte bes englischen Deismus" (Stuttgart und Tübingen, 20 Cottafder Berlag 1841), bas noch immer ju ben wichtigften beutschen Quellen für bas Berftandnis jener Beriode gebort. Satte ber nun Dreifigjahrige ale nachftes Biel bie Erlangung eines Lehramtes ins Muge gefaßt, fo follte ihm nach bem Rate eines Soberen bie Erreichung biefes Zieles für später vorbehalten bleiben. Die folgenden Jahre fanden ihn in pfarramtlicher Thätigkeit: zuerst als Gelfer (Diatonus) in Waiblingen, wo er sich ss mit Abelheid geb. Huber, verheiratete, — dann von 1853—1858 als Defan in Anitt-lingen. Sier erhielt er den Ruf nach Leipzig, das 30 Jahre hindurch der Schauplat feines Lebens und Wirfens werben follte. Dit bem Umte eines Superintenbenten und Baftors ju St. Thoma war nach altem Bertommen eine ordentliche Brofeffur an ber Universität verbunden. Waren seine ebenso warmen wie schlichten und flaren Bredigten 40 toobl geeignet, ber Bemeinbe jur Erbauung ju bienen, fo trug bie freundliche und gugleich entschiedene Art, in der er ale Epborus waltete, nicht wenig gur Forderung Des firchlichen Wefens in ber immer mehr fich ausbehnenden Großftadt bei. Ebenjo eifrig und erfprieklich war feine Mitwirfung bei ben Berbanblungen ber Landessonobe und bes Lands tage. Ale Mitglied ber erfteren zumal hat er burch die harmonische Bereinigung bon un-45 erfcbutterlicher Charafterfestigfeit und magvoller Befonnenheit Die firchlichen Intereffen aufs beste vertreten. In feiner theologischen und firchlichen Stellung verband fich mit bem treuen Gestbalten an ber geoffenbarten Schriftwahrheit und bem barauf gegrundeten lutherischen Betenntnis eine gewiffe Dilbe und Beitherzigfeit, wie fie ibm von feiner Burttemberger Beimat ber eigen blieb. Dagu tam eine mahrhaft rubrenbe Befdeibenso beit und eine vorurteilofreie Objektivität bes Urteile über wiffenschaftliche und praktifche

All das Erwähnte machte sich nun auch in 2.s alademischer und schriftsellerischer Thätigleit geltend. In seinen Vorlesungen behandelte er außer der Kirchemeschickte, die seine eigentliches Haupstach war. Symbolik, Kirchemecht und Kirchemverfassung Daneben bet tille eigentliches Hücker des V.T.s, besonders die Phostelgeschickte und dem Jakobusderich. In betress der erstgenannten war ihm der Nachweis der Claudwürdigleit eine wirfliche Hortzenssache. Jur Characteristerung seines kirchengeschichtlichen Kollegs sei der angesübert, was einer seiner Juhörer in der einen Leipziger Kirchenblatte mitgeteilten turzen Lebensschilde bezeung des. "Der Zuder besonderer Beredsunkteit war ihm versagt; gögent dur so abwägend gesch gestaltete er seine schlichten Sate; vom es aber darum zu thun vorz, ein rechtes

Beschichtsbild ju gewinnen, ber erkannte, bag biefe schmudlose Darftellung ben Wegenstand erschöpfend beschrieb." Immer behielt ber Professor als ein wesentliches Stud seiner Aufgabe Die Heranbildung fünstiger Diener ber Rirche im Auge. Bielen Studenten erwies er fich überdies als ein väterlicher Freund und Berater, alfo bag fie noch als reife Danner babon und von ber in feinem Saule gefundenen liebevollen Aufnahme zu ruhmen wiffen. War 6 boch auch biefes Saus von driftlichem Geifte burdwebt und eine Stätte reichen Gludes. Freilich erlitt basselbe bereits im Jahre 1873 burch ben Beimgang ber treuen Gattin und Mutter einen tieficmerglichen Berluft. Bon ben fieben Tochtern, Die fie bem vereinsamten Wittver binterließ, haben fich im Laufe ber Zeit vier an fachfifche Geiftliche verheiratet. Der Vater felbst blieb ben Seinigen jur Freude und jum Segen noch langer erhalten. 10 3m Jahre 1883 durfte Diefer, bem ichon vorher Die Wurde eines Beb. Rirchenrates verlieben worben war, unter gablreichen Beweisen ber Liebe und Berehrung fein 25jabriges Umtejubilaum feiern. 3m Berbfte beefelben Jahres legte er bas Ephoral- und Bfarramt nieder, um die noch übrige Beit und Rraft fortan nur noch feinem atademischen Berufe und litterarischen Arbeiten ju widmen. Dit einer Frische und Ruftigkeit feltener Art 15 burfte er barin fortfahren, bis er nach turger Rrantheit am 26. Dezember 1888 fanft entfcblief.

Auker ber früber ermähnten .. Beidichte bes englischen Deismus" find folgende größere Berte des heimgegangenen ju verzeichnen. 1. Beichichte der Presbyterial= und Synodal= verfaffung feit ber Reformation (erschienen 1854). 2. Johannes von Wielif und die Bor: 20 geschichte ber Reformation in 2 Banben bei Fr. Fleischer in Leipzig erschienen (1873), eine auf langjährigen und gründlichen Forschungen beruhende Monographie, die allgemeine Anerkennung gefunden und die Anregung ju weiteren Arbeiten gegeben hat. Die darin niedergelegte verdienstliche Leistung eines hervorragenden historikers veranlaßte auch die im Sabre 1887 erfolgte Ernennung jum Mitgliede ber Dlunchener Atademie ber Wiffen= 25 ichaften. — Überfetungen ins Englische lieferten Lorimer 1878 und Dr. Green 1884. 3. Das apostolische und nachapostolische Zeitalter (3. Aufl. im Berlag von Reuther 1885). 4. Der Apostel Geschichten, im Bereine mit Gerof eregetisch, dogmatisch und homiletisch bearbeitet (4. Aufl. Berl. von Belhagen und Rlafing 1881), auch in einer englischen und amerifanischen Musgabe.

Rleinere wertvolle Bublitationen find 3.B. in ben ersten Auflagen biefer Realencyllopabie, in ben Beitragen ber Gachfischen Rirchengeschichte und in mehreren Universitätsprogrammen enthalten. In der letieren sind behandelt: Thomas von Bradmardina (1862), — der Kirchenstaat und die Opposition gegen den päpslichen Ufsclussmus im Auflang des 14. Jahrhunderst (1870), Estaverei und Christentum, in 2 Teilen (1877 25 und 1878), — Urfundensunde des christlichen Altertums, ebenfalls in 2 Teilen (1885, 1886). Erft nach bem Tobe bes Berfaffers ericbien als Nr. 28 ber Schriften bes Bereins für Reformationegeschichte ein Lebensbild von Johannes Sus, beffen Manuffript ber unermubliche Greis unmittelbar vor feiner letten Rrantheit fertig gestellt batte. Gine bob-Th. Fider. mifche Uberfetung ift im Jahre 1891 nachgefolgt.

Le Clerc f. Clericus Bb IV G. 179.

Lectionarium, Lectionen f. Beritopen.

Lector. - M. harnad, Ueber ben Urfprung bes Leftorate und ber anderen nieberen Beiben = Ill II 5 G. 57 ff. Die altere Litteratur ift bort angegeben. - Fr. Bieland, Die genetische Entwidlung ber fog, ordines minores in ben brei ersten Jahrhunderten. Rom 1892 45 (= RDS Supplementheft 7) ift im einzelnen geschiedt, in ber hauptsache versehlt.

In ben driftlichen Gottesbienften nabm bie Berlefung ber beiligen Schriften bon Anfang an einen breiten Raum ein; fie war lange Beit bas einzige, ober boch bas haupt= fachliche Mittel, ber Gemeinde Bibelfenntnis ju vermitteln. Die Auswahl eines Borlefere war baber eines ber bringenoften Erforderniffe bei ber Gründung einer Gemeinde. Da so fich bas Chriftentum in ben beiden erften Jahrhunderten besonders unter ben armeren Alaffen ausbreitete, und die Gemeinden häufig fehr flein waren, wird es nicht immer leicht gewesen fein, jemanden ju finden, ber bie, ohne Wortabteilung geschriebenen, beiligen Bucher fluffig ju lefen und gut borgutragen verftand; und ce ift zu vermuten, bag, iver bas einmal übernommen hatte, bie Thatigfeit regelmäßig ausübte, bis er etwa durch einen 65 Fabigeren erfest wurde. Man nannte ihn in der altesten Zeit arayercioxor (Mt 24, 15 und Bar.; Apf 1, 3; II Clem. 19, 1; Justin. Apol. I, 67), später αναγνώστης, in

338 Lector

ber Rirde lateinischer Sprache lector, Seine Unentbebrlichfeit und bas gewiffe Daf litterarifder Bilbung ficherte ibm eine angesebene Stellung in ber Gemeinde, und es ergab sich von selbst, daß er öster auch zur Auslegung der verleinen Schriftabschnitte das Wort ergriff, zumal die Predigt in der ältesten Zeit noch nicht an ein Amt gebunden war. So b ist der sogenannte zweite Clemensbrief eine von einem Lector versaßte und im Gottesbienst verlefene Bredigt (vgl. 19, 1). Durch feine Wirffamkeit im Gottesbienft tam ber Lector nicht unter Die gewählten Beamten ber Gemeinde, Die Bifcofe (Bresbyter) und Diakonen gu fteben, vielmehr unter bie geiftesbegabten Saupter ber Rirche, Die Propheten und Evangeliften, welche bie Leitung ber Bottesbienfte, wo möglich, in ber Sand hatten. Gein gettlett, bette ett Ectual von der Artikan der Geraffina. In einigen sehr harafteristischen Außerungen der KOD, wenn auch späterer Zeit, tritt die hohe Wärde des Lectors noch hervor. In der Apostolischen KO e. 19 wird gefagt, ür ekapyektarov tögraferen; das Weidegebet der Apostolischen Konstitutionen VIII 22 dittet Gott: dos akrof arröfina άγιον, προφητικόν; die Statuta ecclesiae antiqua c. 8 bemerten von bem fünftigen 16 Lector: habiturus partem cum eis qui verbum Dei ministraverint; und Epiphanius tritt dieser Auffassung entgegen mit ben Worten: καὶ γάο οὐκ ἔστιν ໂερεὺς δ άναγινώσκων, άλλ' ώς γοαμματεύς τοῦ λόγου (De fide 21, MSG 42, 824). -Rach bem Erlofchen bes Beiftes und ber Entstehung bes monarchischen Epistopats wurde ber Lectorat ein Gemeindeamt, junächst ein augesehenes, ba es allein neben benen bes 20 Bifchofe, ber Bresbyter, Diatonen und Bitwen bestand (Apost. AD; Sprifche Dibastalia; Tertullian, De praeser. haer. 41). Die Inschrift bes Favor lector in der Katalombe S. Agnese bei Rom, die noch dem zweiten Jahrh. angehören wird (de Rossi, Bullettino di archeol. crist. 1871, 32 f.) ift auffallend opulent. - Die weitere Entwidelung ber Berfaffung in ber tatholifden Rirche war bem Unschen bes Lectorats ungunftig. Schon bei 25 ber Scheibung awischen Alerus und Laien wurde ber Lector gunachft gu letteren gerechnet, feit bem britten Jahrbundert zu ben erft bamals geschaffenen Clerici minores. Wie febr er bamit berabgesett wurde, fieht man, wenn man erwägt, bag er ben Dienern und Thurbutern, fowie ben berufemagiaen Damonenbeidmorern gleichgeftellt murbe, und unter ibnen gar ben zweitletten Blat befam. Die Gemeinden waren größer geworben und hatten 30 fich gerade unter ben Gebildeten ausgebreitet, fo daß die Fertigkeit im Borlefen nicht mehr als etwas Befonderes angeseben wurde (nach ber Bollerwanderung wurden die elementaren Renntniffe wieder selten und infolgedessen bober tagiert; vgl. Isidor. Hisp. De div. off. II 8). Die Leitung ber Gottesbienste, und speziell die Predigt, gehörte zu den Rechten bes Bifchofe und ber Presbyter. Da rechnete man bie Verlefung ber bl. Schriften ju 86 ben mechanischen Diensten, Die bon ben nieberen Rirchenbienern bollzogen wurden. In Cirta gab ce im Jahre 303 neben 4 Presbytern, 3 Diakonen und 4 Gubbiakonen: 7 Lectoren (Gesta apud Zenophilum bei Optatus CSEL 26, 187 ff.). Wenn fich ebendort bie bl. Schriften in ben Privatwohnungen ber Lectoren verteilt finden, fo bat man mit Unrecht daraus geschloffen, daß auch sonst und allgemein die Ausbewahrung ber Cobices 40 guin Umte ber Lectoren gehört hatte. Dan hatte fie ihnen nur gur Gicherheit mahrenb ber Berfolgung übergeben. Der gewöhnliche Aufbewahrungsort war die bibliotheca ber Rirche; bort fucht bie Beborbe querft, findet aber beren armaria leer (a. a. D. 187, 15). Wie bie auberen ordines minores, wurde ber Lector nicht feierlich ordiniert, sondern eingesett; ben Ritus geben die Canones Hippolyti VII § 48, die Agyptische RD c. 35 45 (beibe Il VI, 4 G. 70), die Statuta ecclesiae antiqua c. 8 an: es tourbe ibm ber Rober überreicht; für bie Rirchen bes Drients vgl. Denzinger, Ritus Orientalium II 2 ff. 66 f. 78 f. 115 ff. 227. 262. 279; wenn spater bem Lector die Handaussegung zu teil wurde (vgl. auch Apost. Konst. VIII, 22, 1), so bedeutete das teine Mangerhöhung. Die Heirat war ihm erlaubt (Can. apost. 26; Apost. Konst. VI, 17, 2). Seine litur-50 gifden Befugniffe wurden immer mehr eingeschränft und verloren an Bebeutung (Hippo a. 393 c. 1; Carthago III a. 397 c. 4); felbst bas Recht vorzulesen wurde ibm befcnitten : feit bem 4. Jahrhundert ift die Lefung des Evangeliums bem Diakonen bezw. Presbyter reserviert (vgl. Apost. Ronst. II, 57, 5 und die Liturgien, z. B. bei Daniel Codex liturgieus Bo IV; Sozomenus h. e. VII, 19, 6 Hussey). Man ließ baher in 55 weiten Kreisen der Kirche Kinder (vgl. Strietus a. 355 MSL 56, 560; Vieter Vitensis III 34 Petidenig; andere Beispiele bei Bingham Origines II, 34 f.), in Alegandrie selbs Ratedumenen zum Lectorat zu (Colrates h. e. V. 22, 49 Jusse); Jussel; Dingham Jussel; Liebs Ratedumenen zum Lectorat zu (Colrates h. e. V. 22, 49 Jussel; Disselvie); Jusselvie Jusse Allteregrenze festichte. Damals mar die Angahl ber Lectoren bei ben großen Rirchen febr co angewachsen. Nov. 3 will nicht mehr ale 110 bei ber "großen Rirche" in Konstantinopel

zugestehen, eine Bahl, die aber balb barauf auf 160 anwuchs (MSG 104, 556). In Blacherna waren jur felben Zeit 20. Man erfieht baraus ferner, daß in späterer Zeit bie Lectoren, wie auch sonft bie Kleriker in ben größeren Stabten, ben einzelnen Kirchen jugeteilt waren. Nömische Inschriften nennen einen Lector vom Belabrum (Marangoni, Acta Victorini p. 130) und einen anderen a. 384 von Pudentiana (de Ross, Inscr. I 5 n. 347). - Wie aber feine Entwidelungoftufe vorüberzugeben pflegt, ohne Rubimente gu hinterlaffen, so ift bem Lectorat in späterer Zeit noch bie und ba anzuseben, bag ce einst etwas anderes in der Rirche bedeutete als die vorlette Sproffe auf ber fleritalen Stufenleiter. In ber Apostolischen RD c. 19 fteht ber Lector por Dem Diaton, in ben Canones Hippolyti, ber Aupptischen KO (beibe IU VI 4 S. 70) und dem Testamentum Jesu 10 Christi I 23 (Rahmani S. 37. 47) vor bem Subbiaton. Die Canones Hippolyti a. a. D. verlangen von bem Lector biefelbe Qualifitation wie von bem Diaton; ein Rufus im bodifichen Theben ist zugleich Anagnost und Diason (Inser. Graeciae septentr. I 2692), ebenso vielleicht ber Märthrer Euplus in Catana a. 304 (Ruinart! 437 ff.). Chyrrian ernennt einige Konfessoren, die er besonders auszeichnen will, zu Lectoren und besigniert is fic augleich au Presbytern (ep. 39, 5; bgl. Vaison II. a. 539 c. 1). Mit ber Beit ber-Schwindet biefe Erinnerung, und ber Lectorat wird immer mehr ale bie zweitlette bezw. (im Drient) lette Stufe bes Rlerus angesehen. In ber tatholifden Rirche eriftiert ber ordo nur noch als Form; ben Ritus f. im Pontificale Romanum. Das Tridentinum s. 23 de reform. c. 17 wollte ibn wiederherstellen. - Richt immer find unter Lectoren 20 die eleriei minores zu verstehen. Zu Epprians Zeit standen in Carthago lectores doctorum audientium den presbyteri doctores zur Seite beim Natechumenenunterricht (ep. 29). "Im Mittelalter hießen lectores auch die Lehrer an Ordensschulen, lectores dignitarii Beamte an Rathebrallirden, welche die sämtlichen Alosterietiionen zu regeln hatten, und lectores mensae die bei Tijch in Alostern und gestlichen Genoffenschaften 26 fungierenden Borlefer" (F. Nitfch in ber 2. Aufl. biefer RE.); über eine abnliche Einrichtung im Brotestantismus val. G. B. Gifenschmid, Gefc. ber Rirchendiener I. Erfurt 1797. G. 86. S. Actis.

Lee, M. f. Chaters.

Lec, Jeffe f. Methobismus in Amerita.

Scenhof, Freberif van, gest. 1712. — 3. F. Schichen. Historia Spinozismi Leenhofiani, Lips. 1707; Ypey en Dermout, Geschiedenis der Ned Herv. Kerk III, 240 enz. (besonbers die "Aantekeningen"); C. S. Ziest Grasion, De Nederl. Herv. Kerk in Friesland sedert hare vestiging tot het jaar 1795, Gron. 1848, blz. 216—223; S. M. van Langeraad, De Ned. Ambassade-Kapel te Parijs, 2 din. 's Grav. 1893. 94, 1, 238—245 (wo auch weitere 35 Citteratur und Euclien zu finden sind).

Ban Leenhof war ein cartesianischer Coccejaner. Bewör der Sturm der Verfolgung gegen ihn sich erhob, batte er schon in verschiedenen Schristen den Beweiß seiner coccejanischen Gesinnung getieset. Besannt sind vor allem sein "Kort onderwijs in de ehr. religie volgens d'ordre van de H. Schrift" (4°c druk, Middelburg 1680), "De keten der bijbelsche godgeleerdheid" (2 dln., Middelburg 1678) und "De 55 geest en conscientie des menschen in haar eygen wezen en werkingen een-

voudiglijk verklaart" (3 de druk, Amst. 1683) und andere.

30

3m Jahre 1703 gab er in 3wolle eine Schrift heraus mit bem Titel "Den Hemel op aarden; of een korte en klaare beschrijving van de waare en stantvastige blydschap". Der Zwed biefer Edvift war die Betämpfung berjenigen, die in einem franthaften Trubfinn bas Rennzeichen bes Chriftentums fuchten. Dagegen verficherte ban 5 Leeuhof: "De ware godsdienst moet den mensch opleiden tot een rein genot van waar geluk en in het uitzicht op zulk een genot tot ware en zuivere blydschap." Obidon biefes Werf firchlich approbiert worden war, fand es boch bei vielen, sowohl bei nicht cartesianischen Coccejanern als auch bei Boetianern, beftigen Biberfpruch. Die Meinung, ein Menich tonne immer froblich und beiter fein, felbft beim größten Dig-10 geschief, und also den Himmel auf Erden genießen, erregte Anstoß. Man beschuldigte van Leenhof des Spinogismus und Hattemismus (j. d. M. Hattem Bb VII S. 475). Mit mehr ober weniger Seftigfeit wurde er befampft bon ben Prebigern Flor. Bomble (Amfter: bam), Job. Crebghton (Francter), Job. D'Dutrein (Dorbrecht), Franc. Burman (Enthuigen) und ben Professoren I. S. ban ben Sonert (Leiben) und Dielchior Lepbeffer (Utrecht). 15 Ban Leenbof war fich bewußt, feine Reberei verfündigt zu baben und wies mit Recht jebe Bejdulbigung von Spinogismus gurud. Debrmals bezeugte er feine volle Ubereinstimmung mit ber Lehre ber Rirche. Der Wiberftand, ben fein Wert gefunden hatte, beranlagte ibn, im Jahre 1704 eine nabere Erflarung ju veröffentlichen in bem Werte "Den hemel op aarden, opgehelderd van de nevelen van misverstand en vooroordeelen" 20 (Bwolle 1704). Auch diese Schrift erschien mit firchsicher Approbation und war würdig und ruhig geschrieben. Es ift unmöglich, bier alle Schriften gu nennen, bie mit Bezug bierauf veröffentlicht wurden. Die gange Rirche ichien in Berwirrung ju geraten. Geine Feinbe ichalten ihn, und feine Freunde ichabeten ibm burch ihre ungeschickte Berteibigung mebr, als daß sie ihm nütten. Bald jedoch wurde aus dem theologischen Disput ein kirchliches 25 Prozesversahren gemacht. Die Synoden von Nordholland, Südholland und Friesland thaten alles, was fie fonnten, um ban Leenhof zu berkebern und aus ber Rirche auszuschließen. Die Staaten von Holland und Westfriesland verboten den Vertauf seiner Schriften. Endlich setzte ihn die Synode von Overpssel, unter deren Ressort er gehörte, im Jahre 1708 ab. Aber jest sand ber unrechtnickig verurteilte Mann Unterstüsung. 30 Das Konssistorium und der Magistrat von Zwolle, sowie die Staaten von Overhisel ergrissen Partei für ihn. Sie erkannten die Gesehmäßigkeit seiner Absetzung nicht an und betrachteten ihn auch weiter als Prediger. Endlich legte ban Leenhof, um ben Frieden ju erhalten, freiwillig fein Umt nieder (1. Jan. 1711) und im folgenden Jahr ftarb er. Lange Reit fuhr man noch auf ben nieberlandischen Spnoben fort, bor dem Leen-35 hobianismus zu warnen, obicon es eigentlich teine Leenhovianer gab, ba es nie in ber Abficht bon ban Leenhof gelegen hatte, eine besondere Bartei ju grunden. Doch hatte er, vor allem unter ben Angeseheneren und Gebildeteren viele, die ihn hochachteten. Welch grim-

Abhat bon ban Leenhof gelegen hatte, eine besondere gartet zu grunden. Doch hatte v, vor allem unter den Angeledeneren und Gebildeteren viele, die ihn hogdachteten. Welch grimmigen Haß man gegen ihn hegte, geht aus der Thatsache hervor, daß F. Sjoerds (Geschiedenissen der Kerk des N. T. Leeuw. 1759, 2du druk 1771 blz. 657, 659) vin ein "ondier", ein "heilloos Atheistisch wanschepsel" nennt. Das Geheimis der Verfolgung van Leenhofs lag darin, daß er Cartesianer war und von der Religion eine weitere, mildere und heiterere Aussachung hatte, als man es in seinen Tagen ertragen ertragen fonnte.

S. D. von Been.

## Le Febre f. Faber Ctapulenfis Bb V G. 714.

45 Legaten und Munticu der römischen Kirche. — Litteratur: Petr. de Marca de concord. sacerdotii et imperii lib. 5, c. 19 sqq.: Thomassin, Vetus ac nova discipl. ecc. P. 1, lib. 2, c. 107 sq., 117 sq.; Histor. anno. Abbandh. don d. Legaten und Muntien 1786; Binterim, Tentwürdigteiten, Tl. 3, E. 162 sq.; Bissis, Kirchenrecht, 6, 684 sq.; Historia, Legaten Litterim, Tentwürdigteiten, Tl. 3, E. 162 sq.; Bissis, Kirchenrecht, 6, 684 sq.; Historia, Lander, Lander

Abgesandte des römischen Bischofs finden sich als bessen Bertreter auf den ökumenises schen Synoden des Drients mit Ausschluß der 5. (553 zu Konstantinopel), haben aber weder den eigentlichen Borsis auf deuselden gehabt, nod eine wirtlich maßgedende Stellung einemmen. Die Größe ihres Einslusses sieht in engsten Jusammenhange mit der Stellung, welche der römische Bischof überhaupt zur Zeit, insbesondere gegenüber dem Kaiser ein-

nabm. Diese Abgesandten find aber vielfach qualeich folde ber romifden Spnoben, pertreten baber bie romifche Rirche. Reben biefen Legaten fur einen bestimmten Amed batten bie Bapfte feit Leo I. (440-461) jebenfalls bis and Enbe bes 7. Jahrhunderts gerabefo wie bie übrigen Batriarchen ftanbige Bertreter beim Sofe, welche apocrisiarii, auch responsales biefen (Nov. Just. 6, c. 2). Diefe vertraten bas Interesse ber Papfie beim Raifer, vermittelten, beaufsichtigten, hatten aber teinerlei Regierungsrechte im späteren Sinne. Die Kanones von Carbita (343) hatten bem Papfte eine höbere Jurisdittion augesprochen, welche in ber Konftitution Balentinians III. von 445 ftaatlicherfeits voll anerkannt wurde bis zur krechlichen Oberhoheit. Darin lag der Grund, daß die Räpste vom Ende des 4. Jahrhunderts an einzelnen Bischöfen (z. B. dem von Thessalonich und 10 Arles) die Handhabung biefer Jurisdiktion ständig übertrugen, sie wurden bezeichnet als vicarii apostolici. Neben ihnen erscheinen auch in ben folgenden Sahrhunderten papst= liche Abgefandte zu einzelnen Geschäften (Entscheibungen u. bgl.), nicht minber auch folde aur Vornahme politischer Angelegenheiten (fiche Liber pontific. vita Zachariae [ed. Fabrot. 2, 75], vita Stephani III, p. 81, Steph. IV, p. 99 u. a.). Sie werden 15 bald schlichtneg als missi, missi apostolicae sedis, legati bezeichnet, auch legati seedis apostolicae und ganz vereinzelt e latere. Bon selht ergab sich, daß die paptilichen Legaten eine wesentlich bebeutendere Stellung erbalten mußten, seit Gregord VII. Theorie von der Stellung des Papsitums selber zur Geltung tam, und seine Legaten Berz treter ber nunmehr bemfelben vindigierten Dachtbefugniffe wurden: mas Bapft Gregor 20 ben Bischöfen gegenüber baburch ju formeller Anertennung brachte, bag er fie in ihrem Lebenseibe ausbrudlich versprechen ließ: Legatum Romanum eundo et redeundo honorifice tractabo et in neccessitatibus adjuvabo (Jaffé, Monumenta Gregor. p. 355, Ep. IV, 17). Dieses Versprechen ist im Bishosseide bis heute enthalten geblieben. Entsprechend diesem Umschwunge sinden sich von Papit Gregor an die Legaten 25 häusiger, werben jest gelegentlich auch für ganze Länder bevollmächtigt, erhalten durch ihre Bollmachten nicht bloß überhaupt größere Gewalt, sondern auch die Namens des Papftes mit ben Bischöfen als Orbinarien zu tonturrieren; endlich beginnt Gregor VII. guerft einen Unterschied zu machen grofichen Legaten, benen er einzelne bestimmte (aliquam legationem) und folden, benen er umfassende Aufträge giebt (vicem suam indulget). so

Eine sessent und Septematil gewinnen dies Verhältnisse, wie die durch Gregor VII. angeregte Entwicksung überhaupt, erst im Detretalenrechte. Schon die Compilatio I hat einen eigenen Titel de officio et potestate iudicis delegati (I, 21) und einen de officio legati (I, 22) worauf der de off. et pot. praelati et iudicis ordinarii (I, 23) solgt. Ebenjo in der Comp. II (Titel I, 12, 13, 14). Nur lautet so der lettere schiechtene de officio iudicis ordinarii, genau wie in der Comp. II sind die fletchtene de officio iudicis ordinarii, genau wie in der Comp. II sind die zitel in der Comp. III (I, 18, 19, 20), die IV. und V. haben den Titel de ofsicio legati nicht, weil sein neuer Stoff für ihn vorlag. Die Detretalen Gregors IX. haben die dreit Titel gerades wie die II. und III. in I, 29, 30 de ofst. legati, 31. Erst durch Detretalen Gregors IX. (c. 8. X. de off. leg. und c. 20 X. de sent. excom. V, 39) voutel spart der Illesten die gest eine die geta de latere den anderen bestimmt, seit dieser geit tann man also streng drei Rlassen unterscheiden. Dabei ist überschiffig, auf die sin eingelne Sache abgeedneten, die delegati, judiees delegati, näher einzungeben, die der Gerichtsbarteit (S. Kirchließ Gerichtsbarteit 30 VI S. 585) ihre Stelle sinden. Die

brei Rlaffen ber Leggten find bie folgenben.

1. Natus beißt der Legat, sobald die Stellung sür immer an einen bestimmten Erzebischossessig gehnüpst ist. Seine Rechte waren ansangs im ganzen dieselben, welche püpstlische Legaten überhaupt bestigen. Dazu gebörte vorzüglich sonfurrierende Gerichtsbarkeit mit allen Bischöpen innerhalb der Kirchenproding: denn die Jurisdiktion der geborenen Legaten hat den Eharalter der jurisdictio ordinaria (j. d. Kirchsiche Gerichtsbarkeit worden der der erscheinen als ordinarii ordinariorum und können schon in erster Instanz eine Entscheidung tressen, sodal in VII. Seit dem 16. Jahrhundert ersolgten indessen (j. c. 1. X. h. t. berd. d. 2 vod. in VII. Seit dem 16. Jahrhundert ersolgten indessen alles die die der andere Abgeordnete besondere Katultäten bedarf, auch bei der Annesenscheit eines legatus a latere eine Sussephinder erstulktäten bedarf, auch bei der Annesenscheit eines legatus a latere eine Sussephinder einmal das Kreuz vortragen lassen darf (c. 23. X. de privilegiis V. 33. Innocent. III. in c. 5. Conc. Lateran. a. 1215), so schward bei Wacht des legatus natus sost ganstein und de blieb eigentlich nur der Gerentitel (m. 1. Schott, De legatis natus, Bamberg 1788, 4°; b. Santori, Geisslässe und wertlisses Endostließes Staatsveckt, Bb I, 20

Al. I, Nürnberg 1788, S. 266 f.). Als legatus natus bezeichnet sich auch der König von Ungarn. S. darüber die Litteratur bei Hinfelius a. a. D. S. 518, vor allem aber nahm der König von Sigilien das Necht eines Legaten in Unspruch, daher die jog. Monarchia Sicula. Darüber abschließend Fr. Sentis, Die Monarchia Sicula, Freib. 1869.

narchia Sicula. Darüber absolicitend Pr. Sentis, Die Monarchia Sicula, Freib. 1869.

2. Legati missi nach dem Sprachgebrauche des Defretalenrechtes, bisweilen bei Schriftleten des 13. Jahrbunderts, dami mi 14. oft nie naphfillichen Priechen, häter regelmäßig bezeichnet als nuneii apostolici, Bollzieher der päpstillichen Austräge nach dem ihnen gegebenen Mandate. Im allgemeinen bestigen sie sür den ihnen zugewiesnen Sprangel eine ordentliche Gerichsbarteit mit dem Nechte der Desgation, dis zum 16. Jahr 10 hundert auch Konsurrenz neben den Ordinarien. Um über gewisse Mesend die ertschellen, während die gewösstlichen Weiservationen ihnen generaliter zustehen (.) die Giate sub 3). Sie bürfen, sindulgenzen von mehr als hundert Tagen, aber nicht über ein ganzes Jahr, erteilen (Ferraris, Bibliothee annonica s. v. legatus nro. 46). Sie daben Anspruch auf Profurationen, von 15 deren Entrichtung nur diesengen Ordinarien frei sind, welchen darüber ein besondere der päpstiliches Privilegium erteilt sit, während sont burch seine Berjährung eine solche Berstung eine solche Ut.

freiung erlangt werden fann (c. 11. X. de praescriptionibus [II. 26.] Innocent. III. a. 1199). Bu ben Infignien ber Runtien geboren rote Rleibung, ein weißes Rog, bergolbete Sporen (Gonzalez Tellez jum c. 1, X. h. t. nro. 6). 3. Legati a latere, bon ber Seite bes Bapftes abgesendete Legaten, collaterales, laterales, b. b. Rarbinale. Diefe erfcheinen als wirkliche Reprafentanten bes Papftes und auf fie begieben fich bie mannigfachen bochften Prarogative, beren bie Defretalen gebenten. 3bre allgemeine Bollmacht: Nostra vice, quae corrigenda sunt corrigat, quae statuenda constituat. (Gregor, VII. Epist. lib. IV. ep. 26). "Cui nos vices nostras commisimus, 25 ut juxta verbum propheticum evellat et destruat, aedificet et plantet, quae secundum Deum evellenda et destruenda necnon aedificanda cognoverit et plantanda. (Innoc. III. Epist. lib. XVI. ep. 104). Das Borbild von Senatoren, welche bie Raiser als Legaten abseitbeten (f. c. 8. C. ad L. Julian, majestatis [IX. 5] Aread, et Honor, a. 397, in c. 22. C. VI. qu. I.) schwebte babei ben Räpsten vor, und 30 in biefem Sinne ertflärte Clemens IV.: "Legatos, quibus in certis provinciis committitur legationis officium, ut ibidem evellant et dissipent, aedificent atque plantent, provinciarum sibi commissarum ad instar proconsulum ceterorumque praesidum, quibus certae sunt decretae provinciae moderandae, ordinarios reputantes, praesenti declaramus edicto, commissum tibi a praedecessore 35 nostro legationis officium nequaquam per ipsius obitum expirasse" (c. 2. h. t. in VI.). Nach bem Recht ber Defretalen gebührt ihnen in ber Proving eine jurisdictio ordinaria, fraft beren fie alle Autorität ber Bifchofe fuspendieren fonnten. Diefe Jurisbiktion umfaßt auch die höchsten Reservationen, so daß die Legaten unter anderen das Absolutionsrecht der wegen Tötung eines Klerisers Extomununizierten besitzen und zwar 40 felbst außerhalb ihrer Proving für jeden, der sich an sie wendet (c. 4. 9. X. h. t., c. 20. X. de sententia excommunicat. V. 39). Den Karbinal-Legaten ift geftattet, Benefigien firchlichen Batronate gu vergeben und fich biefelben ichon bor eingetretener Batang zu reservieren (c. 6. X. h. t. c. 28. X. de jure patronatus III, 38, vgl. c. 1. h. t. in VIo. Beispiele und barüber entstandene Streitigfeiten weift Thomaffin P. II. lib. I. 45 cap. LII. nach). Es fteht ihnen auch ju, die Wahlen ber Erzbifchofe, Bifcofe und ber Exempter au bestätigen (c. 36, § 1 de electione in VI° [I, 6]), überhaupt auch über Exempter au erfennen (c. 1. de V. S. in VI° [V, 12] Innocent. IV) und au genebmigen, daß ein erempter Abt aum Bisco selbet werden in Fich au seiner Kirche begede (c. 36, pr. de electione in VI°). Als Vertreter des Papites interpretieren sie auch 60 Blaubate desselben (m. s. c. 1. X. de postulatione praelatorum I. 5. "et Car-

(c. 36. pr. de electione in VI'). Als Vertreter des Papites interpretieren fie auch de die Mandate desselben (m. s. e. 1. X. de postulatione praelatorum I. 5. "et Cardinalis nostrum mandatum interpretatus"). He Alpruch auf Profuncionen geht auch über ihre Produng binaus (e. 17. 23. X. de eensidus. III. 39). Sie haben den Borrang vor allen Bischöfen. Schon in den befannten dietatus Gregorii VII. heißt es dessalb nro. 4: Quod legatus (Romani Pontificis) omnibus episcopis praessit in concilio, etiam inferioris gradus, et adversus eos sententiam depositionis possit dare; daher hat auch die bon Papite der einem Legaten ausgebende Rollation eines Benefiziums "propter conferentis ampliorem praerogativam" den Borrag ur der benefizium (f. c. 31 de praedendis in VII. III. 4). Sie sind berectig, sich in der Trobing ein Reug vortragen zu lassen, und venn sie in eine Estate fotunien, unter einem Thombiumel zu siehen; überdaupt bildete sich mit der Zeit ein

spezielles und solennes Ceremoniell in dem Berhältnisse der Legaten zu dem gesanten Klerus. Eine Beschräftung für die legati a latere bestand nach ausdrücklichen Festschungen darin, daß ihnen ohne spezielles Manndat die Versehung von Bischöfen, die Union und Teilung der Bistümer, die Versigung über die durch Bahl zu besehend Dignitäten in den Stiftsfürchen und einiges andere, s. hinschus a. a. D. S. 514 nicht zustehen sollte 6 (c. 3.4 N. h. t. e. 4. eod. in VII).

Bon den mit der ganzen Fille von Autorität abgesendeten legati a latere ordinarii unterscheidet man die extraordinarii, welche aus Anlah besonderer schwieriger Fälle absgeordnet werden, wie zur Berufung eines Konzille, Gesandtschaft an einen König u. s. w. (Ferraris, Biblioth. eit. nro. 6). Auch Muntien werden mitunter eum potestate legati 10

a latere gefenbet.

Die vielen burch Legaten veranlagten Rlagen nötigten ben romifchen Stubl, bas bisherige Spftem in einzelnen Buntten ju anbern. Rachbem feitens berichiebener Ctaatsgewalten Abbilfe bereits verlangt und mittelft Einzeltonzessionen an biefelben teilweife auch gemährt worben war (Sinidius C. 523), ließ Leo X. auf bem Laterantongil 1515 15 ben Beidluß faffen, es follten bie Rarbinal-Legaten Refibeng halten "ut opportuna legatorum praesentia populis esset salutaris, non ut ipsi laborum et curarum penitus expertes, lucro tantum suaeque legationis titulo inhiarent" (f. Tit. de officio legati in VII. I, 8). Das tribentinische Rongil befreite auch bie bischöfliche Berichtsbarkeit von der hergebrachten Beeinträchtigung: "Legati quoque, etiam de latere, 20 nuncii, gubernatores ecclesiastici aut alii, quarumcumque facultatum vigore non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum iurisdictionem iis praecipere aut turbare non praesumant, sed nec etiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedant" (sess. XXIV. cap. 20 de reform.). Darauf grüne 25 bete bie Congregatio Card. Cone. Trid. Interpr. verifeichen Entifetbungen 31 Gunften ber Bildvife gegen bie Legaten (f. Ferraris a. a. D., Nr. 35. 36; Nichter I. Schulte Concil. Trident a. a. D. Rr. 4, S. 390). Das Tribentinum überträgt übrigens ben Legaten und Runtien neben den Ordinarien die Befugnis zur Prüfung der kanonischen Erfordernisse berjenigen, welche zu Kathedrassirchen befördert werden sollen (sess. XXII. 30 cap. 2. de reform.), sowie unter Erneuerung bes c. 3 de appellat. in VI. (2, 45), bas Recht bie Appellationeinstang zu bilben (Trid. cit. cap. 7).

Die Lage, welche burch die beutsche Reformation hervorgerufen ward, führte gur Ginrichtung ständiger Runtiaturen. Zwar am kaiserlichen Hofe zu Wien hatte es schon seit Ansang des 16. Jahrhunderts eine gegeben, und ebenso ist die am Hose zu Warschau alt, 25 ober hangt in ihrem Urfprunge boch gleichfalls nicht mit der Reformation gufammen, vielmehr waren beibe an erfter Stelle politifche, wie es bergleichen auch an anderen tatholifden Sofen gab. Als aber bann bas beutsche Reich im Augeburger Religionefrieben von 1555 ben Dienft bes weltlichen Armes jur Unterbrudung bes Protestantismus aufgefündigt hatte und bemgemäß damit gerechnet werben mußte, daß in Rords und in Wefts 40 Deutschland ebangelische Territorien eriftierten, in benen ber Fortbestand tatholischer Bilchofeund Erzbijdoffige, ober auch bas firchliche Sineinregieren ber benachbarten Bijdofe in bas Land regierungsseitig nicht geduldet wurde, und als später sich nicht verkennen ließ, daß in den nördlichen Teilen des burgundischen Reichstreifes, d. i. der spanischen Niederslande, die evangelische Lehre gleichsalls nicht zu unterdrücken sei, da begründete man für as biefe Gebiete ftandige papftliche Runtiaturen: für den tractus Rheni in Nordbeutschland ju Roln 1582, für die protestantische Schweiz und ben beutschen Gubwesten ju Lugern 1586, für bie Niederlande ju Bruffel um 1600. Da in jenen protestantischen Gebieten die Staatsbilfe gegen ben Protestantismus entbebrt werben mußte, fo war man bort auf Miffion beschränft: Die bischöfliche Leitung biefer Miffion an Stelle bes Papftes mar Die so Sauptaufgabe ber brei Muntien, welche baber auch mit Miffionefakultaten ausgestattet wurden; wenngleich dies Amt nicht ihre einzige Aufgabe war, vielmehr die Sorge für thunliche Durchführung der tribentinischen Schlüsse und überhaupt die Vertretung der Rechte und Interessen vorde. Best. Dejer, Die Propaganda, 1, 180. 323; 2, 184 fg., und die baselbst gegebenen litterarischen 56 und anderen Nachweifungen. Gur Bobmen und Die Laufit erhielt ber Wiener Runtius, für Bolen und Oft- und Beitvreußen ber Barichauer abnliche Miffionsauftrage: fie bilbeten aber nicht bie Sauptaufgabe, sondern nur einen Rebenpunkt ihrer Stellung. Samtlich hatten biefe Nuntien facultates ordinariae und barunter bie Bollmacht, die fie auch gelegentlich ausubten, mit ben Landesbijchöfen ber tatholifch gebliebenen Teile ihres Spren- 60

gels in ber Diocefanverwaltung ju tonturrieren; ebenfo machten fie bin und wieber ben weltlichen Gewalten gegenüber bie romischen Ansprüche geltenb. Aus einem wie aus bem anderen Grunde gingen baber Streitigfeiten und Befdwerben bervor, Die Bablfapitulation Art. 14 versuchte, ben Raifer jur Abbilfe ju verpflichten (f. Saberlin, Bragmat. Gefc. 5 ber neuesten faiferl. Wahlfapitulation [1792], S. 198 f., namentlich ju § 3), Die Rurfürsten grabaminierten in einem Rollegialschreiben an ibn von 1764 über Eingriffe römis icher Behörden, die brei geiftlichen Kurfürsten beschloffen 1769 formulierte Forberungen in biefer Richtung (Roblenger Artifel) mit Silfe bes Raifers burchgufeben, und obwohl bies gulett fallen gelaffen wurde, so waren boch insbesondere gwijchen bem Rölner Runtius 10 und ben rheinischen Erzbischöfen eine Reihe einschlagender Differenzen im Gange, als gegen Enbe vorigen Jahrhunderts bei Belegenheit ber Stiftung ber Munchner Runtiatur (1785) ber Streit hoch aufloberte. S. barüber Dejer, Bur Befchichte ber romifchebeutschen Frage, Il. 1 (1871), S. 33 f., 89 f. Rurpfalg-Baiern, feit 1777, two bie baierifche Linie ausstarb, ein nicht unbedeutendes Reichstand, welches damals auch die niederrheinischen her-15 zogtümer Jülich und Berg noch einbegriff und bessen verschiedene Teile von noch verschiebeneren Diocesen berührt wurden, benn Landesbischofe besag es feine, sondern wurde firch= lich burchaus von außen ber regiert, hatte feit lange ben territorialiftisch motivierten Wunfch gehabt, statt bieser Regierung von auswärts, Landesbischofe, die es vielmehr seinerseits leiten könne, zu besitzen. Diesen Wunsch bei der Kurie durchzusetzen, war es indes nicht 20 mächtig genug. Allein man tonnte fich entgegentommen; benn tvenigstens ber thatsachliche Ausschluß ber bisberigen Bischöfe ließ fich erreichen, wenn einem fur ben Umfang bes pfalgbaierifchen Gebietes bestellten Runtius papstlicherseits bie mit ben Bifchofen, begw. Erzbischöfen fonfurrierende ordentliche Rirchenregierung übertragen und bann regierungsseitig ben Unterthanen geboten wurde, fich ihrerseits nicht an Die Bischofe, sonbern an ben 22 Runtius zu wenden. Eine solche Einrichtung hatte in jenem Augenblide Bedeutung für die Kurie. Denn seit dem Erscheinen von Hontheims (f. d. N. 26d VIII S. 340) Febronius, 1763, in welchem die Besugnis des Japstes, jenes mit den Bischofen konfurrierende Richerregiunent zu üben, mit gallikanischen Gründen in Abrede gestellt worden von, hatte biefer nunmehr fog. Febronianismus die größte Berbreitung und Anerkennung, bon feiten 30 ber Regierungen aber fast allgemeine Förberung erfahren, und bie römische Kurie war überhaupt an vielen Bunkten gurudgebrangt. Es war ihr alfo von größter Wichtigkeit, in Baiern eine Regierung ju finden, welche bie furialen Unsprüche vielmehr ju unter: ftuten bereit war und mit beren Silfe fie jo machtigen febronianischen Wibersachern, wie bie beutschen Erzbischöfe, mit einem empfindlichen Schlage begegnen tounte. Aus biefen 85 Gefichtspuntten ging awischen RurpfalgeBaiern und Rom ein gur Gründung ber Münchner mit den obenerwähnten Vollmachten ausgerüsteten Auntiatur und zu den entsprechenden Maßregeln der baierischen Regierung führendes Bundnis hervor, während dagegen die Erzbischöfe fich über bas bawiber Borgunehmenbe burch Bevollmachtigte in Ems vereinigten und fich um Unterftugung an ben Raifer wandten. Die auf folde Art entstandenen 40 Streitigkeiten find es, bie man fpeziell unter ben "Nuntiaturftreitigkeiten" bes achtzehnten Jahrh. 3 ju verstehen pflegt. Uber ihre weitere Entwidelung ift ber Art. Emfer Rongreg Bb V G. 342 ju vergleichen. Litteratur bei Mejer a. a. D. und bei Kluber, Fortsetzung ber Litteratur des deutschen Staatsrechtes von Bütter (1791), S. 556 f. Sie sind in ihrem Berlaufe gekreuzt worden durch den die beiderfeitigen Kämpfer verwehenden Sturm der fran-45 zösischen Revolution, welcher ber Kölner Nuntiatur überhaupt ein Ende gemacht hat, obwohl römischerseits ber Standpunkt festgehalten wird, fie fei nur "noch nicht" wieber aufgerichtet. Ueberhaupt betrachtet bie romifche Rurie und bie auf ibre Gesichtspunkte eingebenbe firchliche Genoffenschaft bas altere Recht in betreff ber papftlichen Legaten und Nuntien, wie es oben aus ben Defretalen bargeftellt worben ift, noch als giltig. Es ift blog 50 Sitte, daß ber Papst beutzutage nicht sowohl mehr Legaten a latere (ober de latere, was ebenbasfelbe bebeutet), als vielmehr Runtien gu fenben pflegt. Roch giebt es eine nicht geringe Angabl ständiger Auntiaturen; die Mincher ist auch noch Missondebrigseit und zwar sur Anhalt (Mejer, Propaganda, 2, 506f.). — Wird zur Vertradtung einer folden Auntiatur zeitweisig ein Kardinal vertrendet, so heißt er Bronuntius. Als an 50 Rang Geringere aber werden in neuerer Zeit von den Auntien noch die Internuntien unterschieden, benn bie Legaten und Runtien haben nach bein auf bem Wiener Rongreffe beidloffenen Reglement über ben Diplomatenrang ben Rang ber erften Rlaffe (ambassadeurs); ob die Internuntien ben der zweiten ober ber britten baben, wird gestritten (vgl. Rluber, Bolferrecht, § 180 f.; Seffter, Bolferrecht G. 357; Mirug, Europäisches Gefandt-60 fcbafterecht, 2, 35 f., auch 1, 101, 112, 115; 2, 281).

Daß bie Staateregierungen bem Papfte foldergeftalt bas Gefanbtichafterecht einraumen, barin liegt, obwohl fie ibn babei unzweifelbaft nicht bloß als Dberbaupt bes Kirchenstaates, folange er bas war, im Auge hatten, sonbern ebensowohl und niehr als Oberhaupt ber tatbolisch-firchlichen Genossenschaft, boch teine Anertennung ber von ihm in letter Eigenschaft erhobenen Couveranitateanspruche, fonbern bloß eine Anertennung feiner 5 thatfachiden fogialen Macht. Es find bier biefelben Gesichtepunkte, wie beim Abschlusse von Konkordaten entideibend. Wenn aber ber Staat den papsklichen Bewollmächtigten bemgemäß als Diplomaten gelten läßt, fo behandelt er ihn als folden auch in betreff feiner Bulaffung ober Richtzulaffung, lagt alfo benjenigen nicht gu, ber perfonlich nicht acceptabel ift, verlangt Legitimation burch Borlage ber Bollmacht, forbert, bag ber Bevoll: 10 machtigte fich in Dinge, Die über seinen Auftrag hinausgeben, nicht mifche, schidt ibm, middigte flug in Enige, war von der janen auftrag genausgeren. Diese Souberkanitätebefugnis des Staates erkente allerdings die römische Kurie, da sie der Kirche gegenüber die Staatssouberknität leugnet, im Grunde überhaupt nicht, jedenfalls aber nur joweit an, als der Auntius bei der Staatsregierung accreditiert ist, nicht hingegen, inso 15 fern er in innertirchlichen Dingen Vollmachten besitzt; benn in der Natur der firchlichen Hierarchie liege es, daß der Papst mit den Lokalverwaltern des katholischen Kirchenregis mente (Orbinarien) auch burch bergleichen Bevollmächtigte muffe vertebren tonnen. Siervon ift fo viel richtig, baf er mit ihnen fo gut burch Boten, wie burch Briefe verkehren, auch für Einzelgeschäfte Kommissarien beauftragen tann: Die Staatsregierung bat gegenüber 20 solchen Sendlingen, wenn nicht das positive Landesrecht ihr größere Besugnisse beilegt, bloß, solls sie Auskländer sind, das Vusvorjungsrecht. Wider die Kriedung einer ständigen Runtiatur ohne diplomatischen Auftrag, von der dissveilen die Rede gewesen ist und deren Iver eicht wieder auftauchen könnte, würde sie aber auch noch andere Rechte haben: nicht nur wo die Landesgesche sie ihr geben (s. darüber Hinschied a. a. D. S. 535.), sondern 25 in Deutschand allgemein. Denn das deutsche katholische Kirchenrecht sennt nur die Bische als Ordinarien, und giebt, und zwar unter Zustimmung des römischen Hoses, bei beren Anftellung allenthalben ben Staateregierungen ein Mitwirkungerecht, mag basfelbe in einem Borichlagsrechte, mag es in bem Rechte ber Ablebnung von personae minus gratae bestehen. Orbinarien, ju benen fie nicht eingewilligt bat, braucht baber teine Re- 30 gierung im Lande ju bulben. Run hat feine ben Anspruch bes Bapftes auf fonfurrierenbes Rirchenregiment neben ben Bijcofen und Erzbischofen, mit anderen Worten ben Unfpruch, seinerfeits allenthalben Ordinarius zu sein, anerkannt, vielmehr sind die Auffassungen, aus denen folde Ansprüche folgen, in Anlah des Latikanums, von allen in Betracht tommenben beutschen Staatsregierungen mehr ober weniger ausbrudlich abgelebnt worben. 35 Sie brauchen fich also auch Bertreter biefes papftlichen Orbinariats nicht gefallen ju laffen. und ba nach bem von ber fircblichen Genoffenichaft in biefer Sinficht noch als giltig behandelten kanonischen Rechte stämdige Auntien regelmäßig Bollmachten besigen, benen gufolge sie dergleichen Orbinariatsvertreter sind, so ist jede deutsche Landestergierung besuch sie nicht zu duben, folange sie ihr nicht Garantie geben, daß ihre Bollmachten keine die orbentliche regierungsseitig anerkannte, kirchliche Hierarchie des Landes alterierende seien. (S. F. Jacobion +) v. Schulte.

## Legenda aurea f. Bb VIII C. 561, off.

Legende. — Litteratur: Herber, lleber die Legende, WB frg. von Suphan, XVI, 387—398, n. Legenden, XXVIII, 167—246, beides in Hendels Bibliothet 274; K. G. Bogel, 45 Berfud, einer Geschicht und Bürdigung der Legende, in Ilgens Hit-theol. Obbandlungen, III, 1824, 141—179; K. Maury, Etudes vur les legendes pieuses du moyen-8ge 1843, \*Croyances et legendes du m.A. 1896; B. Schulpe in Erich u. Grubers ERR II Ser. 42, \*Croyances et legendes du m.-a. 1846; & Schulfe in Erich u. Gruders Exw II Ser. 42.
366 f.; Fr. Görrez, Die hift Artiil und die Legende S. 357, 1887, 212—221; S. 75dlinger, Alab. Borträge, I. 180 f.; D. v. Eiden, Geld. u. Spitem d. mittelaltert. Beltanidaauung, 1887, w. 656 ff. 680 ff. 317 ff. 389 ff. 440 ff. 625 f.; A. Darnad, Legenden als Geschächsquellen, K. 365, 4890, 249—265; E. Berudeim, Leftd. b., bijt. Methode, "1894, 266, 276, 383; E. M. Dernoulli, Die helfigen der Mervoinger, 1900, bef. 149 ff.; Nigne (Doubet), Dictionnaire des legendes 1855 und D. des apocryphes 1856. — Bgl die A. Acta martyrum I. 146, Scilige VII, 564, B. Guidonis VII, 230, Zalodus von Biroggio VIII, 561, bazu IX. 811, Menacen 55 (Marcheson), Merikans San Schulft von Stiergen 1868, 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (1868), 200 (Menologien), Peritopen, Simcon Metaphrafies, Bunder; auch den A. Legende von F. Nissis in der vorigen Kustage Bo VIII, 527. — Sommtlungen: P. Piper, Die geist. Dich-tung des MU. in Kürschners deutscher Aut. Litt. 3: Horstmann, Altenglische Legenden, 1875, Barbours Legendensammtung, 1881; Early english texts Society 1887 u. a. Bände, Nova

346 Legende

legenda Angliae, as collected by John of Tynemouth, John Capgrave and others 1901; G. &. & Sovys, Middelnederlandsche Legenden en Exempelen, 1900; E forn-svenskt Legendarium ed. G. Stepfens, Stoffolm 1847/58/74; 3ambrint, Collezione di Leggende inedite scritte nel buon seculo della lingua toscana, Bologna 1855; Scelta di curosità letteraria XXXI, LHI, LHII, LVII; Raterial finbet fift geritrent u. a. in Mannabris 3fifar. j. b Mythologic unb Sittenhunbe; 3citifar. j. beutifa Bhilologic, 3bN, Germania; Romania, Bulletin de la société des anciens textes français; G. Bartis, La poésie du moyen-age, '1895; G. Mcher, Notices et extraits 34 I, 35 II, 36 I; Hist, litt, de la France XXXII, 1898, 78—108; Gaidoz' McLusine (3citifarii 1877 fb.): Warth. Catalogue of Romances in 10 the British Museum, II, 1393; G. L. Nothfold, Banberlegenben auß ber oberbeutligen Beitgeit von 1348—1350, Regola XVII, 1886.— Girt bie Munifagifidite i. Wrs. 3amejon, Sacred and legendary art, Soubon 1848; Legends the of monastic orders 1850, L. of the Madonna 1852, '1857; 3. & Kraus, Gefdjidte ber driffit. Runit, II, 1898, 424 ff.; Em. Male, L'art religieux du XIII siècle en France, Bartis 1898, 255 ff.

Legendarius vocatur liber ille, ubi agitur de vita et obitu confessorum, qui legitur in eorum festis, martyrum autem in passionariis, befiniert um 1180 Joh. Beleth, de div. off. 60, MSL 202, 66, banach Wilhelm Duranbus, ration. VI, 1, 29 (vgl. Du Cange, Gloffarium s. v.). Das fest ben Terminus legenda voraus, ber sonft für biefe Zeit taum nachzuweisen ist; erst im 13. Jahrhundert trifft 20 man ibn öftere, im 15. baufig. Die jest übliche allgemeine Berwendung ift erft mobern, ebenso ber Gebrauch in Rumismatit, Beralbit, Kartographie und Itonographie, two man unter L. alle Um-, Bei- und Aufschriften versteht. Zugleich erweitert fich ber Begriff: ursprünglich beschränft auf eine von den passiones der Märtyrer unterschiedene Klaffe von Heiligenleben in der jur firchlichen Borleiung dei der Jahresseier des betreffenden 25 geeigneten Form (f. AASS Apr. I, 34b), dehnt er sich auf auf alle Heiligen und Wundergeschichten und erscheint in Legenda aurea als Titel der gangen Sammlung, bie man früher vitae et passiones sanctorum genannt haben wurde. Die Rudficht auf ben fultijden Gebraud, anfange fo vorberrichend, bag legenda gelegentlich von ber Befamtheit ber jur gottesbienftlichen Borlefung ober Abfingung bestimmten Texte gebraucht so wird (MSL 72, 207 u. ö.; auch bas Teftament Aubonns a. 1363 bei Du Cange), tritt gurud; Privaterbauung tritt als Zweck hervor. In neuerer Zeit ist die Begriffserweiterung stetig fortgeschritten. Man versieht unter Legende vielsach schlechthin etwas unwahres, jede er-bichtete Erzählung aus alter und neuer Zeit. Für die klassische Philologie hat Welder, Gr. Götterlehre I, 95 ff., Legende als Bezeichnung der Bollsjagen lotaler Art im Unter-25 schied von dem Mythus eingeführt (vgl. E. Rohde, Gr. Roman 24 ff.). Man redet von Napoleonelegenbe, Barteilegenben u. a., und benft babei an "Berflarung geschichtlicher Thatfachen burch bie Bhantafie" (Beinrici, Encoflov, 238 f.). Barnad will unter Legenbe jebe subjektiv gefarbte, charatterifierte Beschichtebarftellung verfteben : "Die Legende ift Beurteilung ber Geschichte in Form ber Geschichtergablung", eine zweite Geschichte, Die 40 neben ber Geschichte ber Thatsachen hergebt, eine Geschichte ber Gebanken über bie Thatfachen. Es burfte fich aber empfehlen, ben Begriff auf bas religiofe Gebiet ju beichranten (Bernheim), wie es auch in den neueren Litteratungeschichten üblich ist. Die Legende gebört zu den Heiligen, wie ein Heiliger nicht sein kann ohne Legende. Nur sofern antike wie moberne Beroen unter ben Befichtspuntt eines Beiligenfultes gerudt werben, fann 45 man auch bei ihnen von Legende sprechen; und nur weil Heiligenverehrung nichts spezisisch driftlich-mittelalterliches ist, rechtsertigt sich die Abertragung des Begriffs auf andere Religionegebiete (M. Weber, Legenbenbuch ber Jainafette, Abhandl. f. Runbe bes Morgen= landes I, 4, 1854; Binfon, Légendes bouddhistes 1900; Legende = Haggada, Rautich).

Die christliche Legende ist so alt wie das Christentum selbst. Als wisde Annte umschlingt sie alebald das Swangelium von Chrisus; sie schafft, an den antiken Reiseroman
anthüpsend, seinen Aposten eine apotrophe Geschichte. Asketenideal und Zeugentod, sier
ausmmengeschaut, sällt später auseinander: neben den aeta, passiones martyrum
stehen die vitae patrum; die Martyrien der ersten 3 Jahrhunderte, die Möndesbellerisst
bes 4. und 5. Jahrhunderts sind die beiden Liellen aller Hagiographie; sie bilden den
Gemeinbesig der griechischen und der occidentalen Christenbeit. Aber wo immer später
hervorragende Asketengestalten sich zeigen, wo sich Gelegendeit sindet zur Errecium, des
Bekennertums, da setzt sossen das die Legende ein. Zeder neu in den Chor der Heisenbeit
den eintretende bedeutet einen Justachs der Legende; jeder Kalendereintrag veranlaßt auch
oneue schriftstellerische Legendenssierung. Danden sind es die Alciquien der heisigen,
welche durch ihr Austauchen, ihre Übersührungen, ihre Wunder die Legende sortwäh-

Legende 347

rend beschäftigen. So tommt stets wieder eine gewisse Lotalfarbe in den Legendenschaft binein.

Litterariid ber Novelle vermandt, will bie Legende unterhalten, boch qualeich erbauen, Sie verfolgt stets bestimmte religiose und moralische Tenbengen. Es gilt nicht nur ben gangen Ginbrud einer Berfonlichkeit in einem Bort, in einer That gusammenfaffend gu s fixieren, was nicht ohne übertreibende Berftarfung bes Eigenartigen fein tann : bas Leben bes Seiligen foll porbilblid tvirfen, ein Dlufter ber Affele, ber Milbthätigfeit, ber Ctanbbaftigfeit im Martbrium, ber fiegbaften Abwehr bes Teufels. Das gestaltlofe mochte fie in feste Formen faffen: bag Gott fich feiner Beiligen annimmt, bag er auch ihre Fürbitte erbort, bag er in vergeltenber Berechtigfeit bem Frommen mit himmlifder Berrlichfeit, gu= 10 tveilen auch schon mit irbischem Glücke lohnt, den Gottlosen aber zeitlich und etwig straft, muß überall ins hellste Licht treten. Gottes Eingreisen wird sichtbar im Wunder: liber miraeulorum find viele Legendensammlungen betitelt (f. b. A. Cafarius von Seisterbach, Bb III, 628); die Bergeltung offenbart fich im Zenseits: visiones nach Art ber Petrus-Apolalypie (Bauli, Maria, Brendans, Batrilis, Tundals u. a.) bilden einen nicht unbeträcht: 15 lichen Teil. Dft hat die Legende mehrere, meift zwei Spiten. Dabei befindet fie fich, gleichviel ob mundlich ober schriftlich überliefert, in stetiger Umbildung: sie pragifiert ihre Angaben, fübrt neue Namen ein (nur bertürzende Sammler voie Jatobus von Baragge geben umgetehrt, in richtigem afthetischen Tatt, einige nebensachliche Namen preis). Es ist ein fortwährender Proges der Selbstberteidigung, in dem die Legende begriffen ist. Der 20 Klerus erscheint gern als steptisch, was die Glaubwürdigkeit erhöht. Wirkliche Anfabe jur Rritit find felten. Ofter aber begegnet eine rationalifierende Tenbeng, Die bas Bunber begreiflicher machen mochte, ohne es boch aufzuheben, ober eine fpiritualifierende, die bas allau Unitokige burd Allegorie zu verflüchtigen fucht. Sier fpielt ber Charafter ber Beit und bes Schriftstellers binein.

Die Legenbe entnimmt ihre Stoffe junachft ber geschichtlichen Erinnerung. Aber fie schmudt nicht nur diese aus: ihr wohnt die schspferische Kraft der Volksbichtung inne. "Legenden sind das uferlos stutende Weistum der Volksseles" (Bernoulli). Die Phantalie, an den älteren Legenden und anderen Sagenstossen genährt, schaft immer neue Gebilde, indem sie die einzelnen Züge von Ort zu Ort, von Person auf Person überträgt. "Legenden so flattern" (Barnad), fie geboren zu ben Banberfagen (Bernbeim), die mit veranberter Szenerie, mit neuen Ramen taufenbfach ergabltes immer als neu barbieten. Der Erforidung biefer Seite tvibmet man neuerdings besonderen Rleiß; es bat fich gezeigt, bag viel internationales in ben Legenden ftedt. Die Mythenforfdung ber Grimmichen Schule fant bier urindogermanisches But. Benfet (Bantichatantra 1859), Liebrecht (Gerbafius von Tilbury 35 1856) u. a. zeigten, baß vielmehr litterarische Wanberungen nachweisbar feien. Bon Indien her verbreitet fich g. B. eine Buddhalegende in bem neuerdings burch die Ariftibesapologie wichtig geworbenen Noman Barlaam und Joafaph (f. b. A. II, 405) über alle Litteraturen des Oftens und Westens (Ruhn in AMA phil. El. XX, 1893, 1—88, Krumbacher, Byz. 26 2, 886). Dem Bufainmenbang mit Mothologie und Götterfultus ber ausgehenden 40 Untife ift befonders Ufener nachgegaugen (f. 28 VII, 554 f.). Unter ben Germanisten verfolgen u. a. Schonbach (Studien 3. Erzählungelitteratur bes MM und Mitteilungen aus altbeutiden Sanbidriften SAB 139-143) und B. Mever aus Speier ADIA phil. Cl. VI, 1882, 101—166), unter den Romanisten Mussafia (SWM phil.bist. Cl. 113, 26; 115, 1; 119, 9; 124, 8; 129, 9, 139, 8), G. Paris, P. Meher, die 45 wunderbare Berbreitung und Berzweigung dieser Stoffe in den Litteraturen des Abends lanbes.

Schon früh erlangt die Legende (unter Berufung auf Ro 12, 13 LA poelais rönd axion) Bürgerrecht im Kultus. Die Marthrien, von Anfang an in der eigenen Gemeinde an dem betreffenden Jahrestage verlesen (vgl. Einleitung und Schluß der passio Persopetuae et Felicitatis, des martyrium Pionii u. a., werden auch anderen Gemeinden mitgeteilt (z. B. das des Polyfarp und das der Ehriften von Hon und A. Jahrhundert an ist ihre Vorlesung allgemein verbreitet (l. z. B. sür Afrika Son. von Hippo 393 c. 36 — Carth. III, 47, Mans III, 891); MSL 38, 1249, 1426; sür Gallien CSEL 39, 70, 8; MSL 39, 2319; 72, 132, 208; MG SS rer. merov. I, 65, 545, 36; 620, 2; 626, 17; sür Spanien MSL 80, 701b). Nur die römische Kirche des 4,15. Jahrhunderts verwacht sich gegen den Gebrauch anonymer, in ihrem Ursprung unsicherer Märtyrerasten (deer. Gelas., f. 3b I, 145, 51). Der siturgischen Verlesung, dei der Messe ober Messe des Archies des Kervendung als Predigtert (s. z. B. Kvitus MG Aa VI, 22, 145): sermones de sanctis.

348 Legenbe

Aus ben alteren Sammlungen bes Gusebius für bie Martvrien, bes Ballabius, Theoboret, Rufin, Caffian u. a. fur bie Moncholegenben werben bann großere Sammelmerte tompiliert : es genugt auf Theodor von Studion, Someon Metaphraftes, Gregor von Tours, die gablreichen lotalen Miratelfammlungen u. a. bingutweisen. Die Martbrologien. 5 immer mehr bie Kalenbernotigen zu lesbaren Terten ausweitenb (Beba, auch noch Wolfgang von Herrieben) wurden im 12. Jahrhundert zu Legendarien (f. Anal. Boll. XVII, 24—122). Die Heiligen werben immer zahlreicher; boch bat es bis ins 14. Jahrhundert gedauert, bis jeder Tag seinen Heiligen und seine Legende hatte (Betrus a Natalibus). Das hauptwerk bleibt die jest meist unterschäfte Legenda aurea des Jacobus de Baragine 10 (geft. 1298), welche bie neuerbings als fritischer vorgezogenen Cammlungen eines Buis bonis, Mombritius u.a. an Ginfluß weit übertrifft; fie bat, in alle Sprachen überfest, im 14. und 15. Jahrhundert fotwohl die Predigt, für welche eigene exempla baraus jusammengestellt wurden, ale auch die Rationallitteraturen beherricht; fie bat gegenüber ben auseinanderstrebenben Lotaltraditionen die Ginbeitlichkeit bes Legendenschaftes für die abend-

15 landifche Chriftenbeit gefichert. Der Dichtung innerlich verwandt, bat die Legende ju ber ihr fur die kultische Berwendung gutommenden Form ergablender Broja bald auch poetifches Bewand angenommen, junachst lateinisch: um 400 Brudentius (Peristephanon), Baulin von Rola (carmina natalicia auf ben bl. Felix); bal, weiter Brober, Grundr. b. rom. Abil. II 1, 173, 392 ff.; Ebert 20 I 2 301 ff., 449, 571 ff.; II, 99 ff., 102 f., 330 ff.; III, 184 ff., 287, 446 ff. Spater tragt man vielerorts bie Legenden bem Bolt in feiner Sprache verfifigiert bor (weniger in ber Messe als bei der Besper): wir saden Reste eines deutschen Legendars aus dem 12. Jahrbundert (Busch &. s. d. d. k. x. x. y. englische und französische (f. die deutsche EG won Kelle II, 196 ff.; Kauls Grunder. II, 1, 251. 273. 421; engl. ecb. 618. 624; ten Brints-28 Brandl I', 307—319; franz. Suchier-Kirschield 157, 166, 207 f.; Gröbers Grunder. II, 443, 478 ff.; 640 ff.; II, 2, 39 ff., ital. edb. II, 3, 84 Vl. 5. Mur selten sennen wir dei den filleren wie dem hl. Georg des 9, Aegidius, Alexius, Margarete, Peronica des 12. Jahr bunderts die Dichter: "fie nennen ihre Namen nicht, ihr Dichten ift bingebenber Gottesbienft" (Scherer). Den geiftlich-mondischen Dichtern (Wernher, Marienleben; Berf. Des 30 Annoliebes) foliegen fich höfische Sanger an, fo um 1200 Sartmann von Aue (Gregorius auf bem Stein), Rubolf von Einst (guter Gerbard, Barlaain und Josaphat), Reinbot bon Durn (hl. Georg), Konrab von Würzburg (Alexius, Shlvester). Erft ber alten helbenbichtung als geiftliche Epit gegenübertretend, ftellt fich bie Legenbe bier in offentunbigen Gegensat jur höfischen Boefie : ftatt ritterlicher Abenteuer und Minnegefange wird bie 95 feuide Gottesmutter und ber Beroismus ber Entjagung verberrlicht. Spater bat man bie

Auch auf die Buhne foinmt die Legende: icon um 970 bearbeitet Grotevith von Banbersheim 6 Legenben bramatifch als Begenftude ju ben Romobien bes Tereng. 3m 14./15. Jahrhundert geben Mirafelspiele, Aposielspiele u. s. w., meist in den Landes60 prachen, Unlaß zu immer regerer Beteiligung breiter Voltssschichten, zu immer konkreterer Gesalkung der Legende selbst. Noch Hand Sand Sachs benutz sie für seine Schwänke.
Daß auch die darstellende Kunst des MN ibren Stoff zum größten Teil der Legende verdankt, ist bei ihrem kirchlichen Charakter selbssuchtliche: sie will zu gar nichts anderes

gange Legenda aurea in beutsche und englische Berfe gebracht.

als ber geistlichen Erbauung durch Beranschaulichung zu Silfe kommen: sie sieht ihre wich=

45 tiafte Aufgabe in ber Allustration ber Legenbe.

Co umfaßt bie Legende bas gange geistige Leben bes DIMs. In alterer Reit noch gelegentlich bom Biblicismus balanciert (harnad, TU NF IV, 3b, 34), gewinnt fie immer mehr bas Ubergewicht, fo febr auch ber Rlerus, befondere Rome, bem ju mehren fucht. Bis jum 12. Jahrhundert mehr geduldet im Schatten ber Kirche, wächst sie von ba ab 50 über diese schindus, felbst bas Evangelium völlig überschattend. Die biblische Geschichte, ber erfte Teil ber bamaligen Weltgeschichte, ift nicht minder bon ber Legende umrantt wie ber zweite Teil, die Rirchengeschichte (f. 3. B. bie historia scolastica bes Petrus Comeftor und bas speculum historiale bes Binceng bon Beauvais). Go wird es begreiflich, wie bei ben ersten Regungen ber Kritif im 15. Jahrhundert mit ber überwuchern= to ben Legende bas Evangelium felbst in Frage gestellt werben tonnte (vgl. bas beruchtigte, wenn erfundene, boch bezeichnende Wort Leo's X. von dem Marlein von Chrifto).

Im modernen Ratholicismus bat die Legende, wenn auch eingeschränft, ihre Geltung behalten. Ein großes Dag geiftiger Rraft wird besonders von den Bollandiften auf ihre Erforschung verwandt vom Standpuntte ber bie Auswichse verwerfenden, die Sache aber 20 hochhaltenden frommen Wahrheitsliebe (f. auch Grifars Rede auf dem fatholischen Ge-

349

lehrtenkongreß in München 1900). Mobernissert dient die Legende noch vielsach der Exbauung. Sehr verbreitet ist A. Stolz, Legende oder der christliche Sternhimmel (Freiburg, Herber, 1º 1894/95 4 Bde). Noch heute kann man Kredigten hören, die auf eine morakisch

paranetische Berwendung ber betreffenden Legende binauslaufen.

Die Reformation nimmt eine ablehnende Haltung ein. 3war Luther bat in feiner 6 tonserbativen Art ben Legenden, wenn er sie auch bisveilen Lügenden schill (WB EN 25, 202. 215 ff.; 65, 198; vgl. 62, 40, Disputationen ed. Orews 82), ihren Wert beigelegt, sonderlich den Märthrergeschichten (62, 36), und durch allegorische Deutung sie für evangelisches Berftandnis nugbar ju machen gefucht (62, 38 f.) Er verlangt nur, daß fie gereinigt wurden (28, 101 f., 63, 329 f.), und hat fo G. Spalatine consolatoria 10 exempla und B. Majore Vitae patrum (beide Bittenberg 1544) veranlagt und beborwortet (opp. lat. VII, 565-572). Auch hat er burch fein Lied bon ben zween Marterern Chrifti (56, 340) und die Sistorie von Bruder Heinrich (26, 313-337) ben Grund zu einer ebangelischen Darthrergeschichte gelegt, wie fie in neuerer Zeit 3. B. Fliedners Buch ber Marthrer (Raiferswerth 1859) in Zusammenhang mit Biepers Bemühungen 15 um einen evangelischen Kalender gegeben bat. Zwingli und Calvin ftanden abweisender. Aber auch in lutherischen Landen ging ber Ginn für diese Art religiöfer Erbauungelitteratur verloren. Die Aufflärung behandelte fie als "ungereimte Fabeln, Die nichts als Aberglauben enthalten", bis Berber bas afthetische Gefühl für Die Schonheiten ber barin enthaltenen Boltspoefie neu belebte und die anziehendsten berfelben durch Umbichtung bem 20 modernen Bewußtsein nahebrachte. Die Romantik umarmte dann mit Inbrunft dies Lieblingskind bes Mittelalters. Wie man bie Bolksfagen sammelte, so bichteten A. B. Schlegel, Rojegarten, später Rückert, Schwab, Rerner, Simrod "Legenben". Die moberne Dichtung sucht mit ber naiven Wundergläubigkeit ber Legende Effekte zu erzielen (Rich. Bog) ober schafft "weltliche Legenden" (E. Claar 1899). Die Schäte, die romantisch= 25 althetischer Eifer gesammelt hatte, wurden dann von der Mythensorschung tritisch gesichtet; nicht alles erwies fich dabei als Gold, wenn auch modern folkloristische Stimmung finat: Legenden find Bergtverten gleich, bon außen fcwarz, bon innen reich. Die Philologie ift, wie wir faben, eifrig an ber Arbeit, biefe Bergwerte im Intereffe ber Sprachtunbe, ber Litteraturbiftorie, bor allem ber Rulturgeschichte auszubeuten, ju fammeln und ju fichten, so Wachsen und Wandern, Berschmelzen und Umbilden zu beobachten. Die Kirchengeschichte, der vornehmlich C. Hase das ästheitische Verständnis hierfür eröffnet hat (Bropheten und Beilige, 2020 5, 1892), nimmt in fteigenbem Dage barauf Rudficht (besonbers Saud in feiner RB Deutschlands). Die Anficht ber Aufflarung, ale banble es fich bei ben Legenben um Briefterbetrug jur Ginburgerung neuer Dogmen, ift überwunden. Man 85 fieht barin mit Recht ben popularen Ausbrud, ben bie im Dogma theologisch figierte Anschauung sich gegeben hat: während die Gelehrten sich über Transsubstantiatio und Kontomitang die Ropfe gerbrachen, enthullte fich bas Beheimnis bem gläubigen Bolt in anichaulicher Form in ben Legenden bon bem Ungläubigen, bem an Stelle ber Softie ein Rind ericbien; von den Rreugen und Beroniten, Die verschütteter Abendmahlswein auf ber 40 Altarbede bilbete. Die Legende ift neben Kultus und Gitte eine Berkorperung ber Bopulartheologie, welche die offizielle Entwidelung des Dogmas als Unterftrömung begleitet und als folde gewürdigt fein will. Die modernfte Ginfeitigkeit, welche fich bornehm= lich für das psychopathische an der Religion und in der Legende intereffiert, darf nicht abhalten, Die Cache felbit richtig ju werten. Rirgende tann man fo leicht Die wefentliche 46 Einheit der religiofen Befamtauffaffung innerhalb vieler Jahrhunderte, den Wechfel ber frommen Stimmung im einzelnen barlegen als an ber im ganzen fich immer gleichbleiben-ben, im einzelnen stetig fich umbilbenben Legenbe (f. von Dobschüß, Christusbilder 1899). Der Gemeinbesit ber driftlichen Rirchen an Diefer Erbauungelitteratur ift vielleicht wirlfamer gewesen als die Schranten, welche Dogmatif und Rirchenpolitif aufgerichtet haben. so Eine in Diefem Beift gehaltene Beschichte ber Legende bleibt noch ein Defiberat. Doch fragt es fich, ob bie Beit bafür ichon gefommen ift. von Dobichus.

Leger, Johann, gest. nach 1665. — Litteratur: Die "Geschichte" von Leger hat in England einen treuen Interpreten in der Person von Eir Morland, und in Deutschland von S. Romangarten gehalt. Bal. einige Baldenser Geschichtsschaften von Derzog, Reuß, Cunip ze. Die Beschreibung der Greuchthaten des Jahres 1655 ist im latholischen Seinne behandelt von Meila (Origin, persecutions and doctrines of the Waldenses, London 1870), und von Colletta (Storia del Regno e dei tempi di Carlo Emanuelo II. duca di Savoia, Genova 1877). Cf. Comba, Histoire des Vaudois, nouvelle édition illustrée, 2000 partie.

350 Leger

Johann Leger, der Geschichtsschreiber und Moderateur der Malbenser Kirche in den Thälern des Piemont, wurde in Villa Secca in dem Thale St. Martin geboren den 2. Februar 1615; seine Eltern tuden Jachb Leger, ein angelehener Mann in den Thälern, und Katharina Leger, geb. Laurens. Alls er das 14. Jahr erreicht hatte, begab er 5 sich nach Gens, um dert zu flubieren. Ungefahr im 9. Jahre seines Ausenthaltes sah er eines Tages, zusällig am Hande des Sees stehend, daß ein Mann nahe am Erteinken sei — er hatte die Genugthuung, ihn mit Gesahr seines eigenen Lebens zu erreiten. Es

war ber Pring von Zweibrücken, ber spätere König von Schweben. Die Protektion bes Pringen entgog ihn beinahe seinem Beruf, da jener ihn um jeben 10 Breis um feine Berfon haben und an feinen Dieuft fnübfen wollte. Doch biefe Gefabr toutde gludlich überwunden, und zwar durch feinen Lebrer, Prof. Spanheim, sowie durch bas Eingreifen seines Baters und Ontels Anton, welche ihm befahlen, Genf noch vor Ende feiner Studien gu verlaffen im Juli 1639. Bei feiner Ankunft in Turin fand er bie ganze Stadt in höchster Aufregung, weil ganz Piemont von Franzosen und Spaniern 15 überschwemmt war. Er tam in große Gefahr, ba er sich ploglich zwischen beiben Armeen befand, er wurde fogar ergriffen und festgenommen; boch entfam er gludlich bem gewiffen Tobe burch feine Beiftesgegenwart und feinen großen perfonlichen Mut. - Den 27. Ceptember biefes Jahres wurde er burch ein Defret ber Synobe von G. Germano jum Baftor ber beiben Rirchen Brali und Roboreto ernannt. Er verbeiratete fich bald barauf mit 20 Maria Bollent, Tochter eines hauptmanns ber Milig. Er hatte in feiner Che 11 Rinber; boch ftarb ihm feine treue Lebensgefährtin im Jahre 1662, ale fie fich gerade ruftete, ihrem Manne in die Verbannung zu folgen. — Im Jahre 1643 folgte Leger seinem Ontel Anton als Pfarrer zu St. Glovanni, im Thale Luserna. — Hier kam er mit den Mönchen in manchfache polemische Berührungen. Er wurde popular, aber in bemselben Grabe ge-26 fürchtet, und gwar fo febr, daß feine Wiberfacher (mube ber falfchen Argumente) ibn gu gewinnen suchten burch glangende Anerbietungen. Endlich nahmen fie ihre Buflucht gur Berfolgung: mit einem Schlag wuchs eine wilbe Borbe fanatifcher Solbaten wie aus bem Boben, gufammengewürfelt aus allen Nationen, angeführt von jenem perfiben Marquis bon Pianegja. Sie warfen fich in das Thal von Luferna, verfolgten die Fliebenden bis 30 auf bie Boben von Angrogna, und lieferten ibre armen Opfer ber Schande, Qualen und Schmerzen aller Art aus. Diefe Tage find mit blutiger Schrift in Die Annalen ber Balbenfer Gefchichte eingetragen und erinnern in ihren Graufamteiten fast an eine neue Bartholomausnacht! - Leger entfam mit Gottes Silfe auch Diesmal und verfammelte, in feiner Eigenschaft ale Moberateur ber Rirche, feine vornehmften Glaubenegenoffen um 85 fich, ermahnt fie, ftandhaft und treu ihrem Glauben und Baterland zu bleiben, empfiehlt fie ber Obhut bes waderen und unermublichen Johann Janavel, und berläßt baun bas Land, mit bem Auftrag, bei fremben Bofen Bilfe und Beistand für feine verfolgten Bruber gu fuchen. Er bielt fich aber nur in Baris auf, von wo aus er ein an alle Machte gerichtetes Manifest veröffentlichte. Dan fann leicht erraten, welchen Einbrud es machen 40 mußte, wenn es fogar einen Ludwig XIV. nicht talt ließ. Leger wunschte, felbft nach England zu geben, um bort die Silfe Crounvells zu erfleben; boch mußte er fich bamit begnügen, ihm zu schreiben. Der Protestor machte ihm zuerst bas Anerbieten, die Walbenfer nach Irland tommen zu laffen auf die Befitungen ber bertriebenen Papiften; aber nachdem er Die Ginwendungen Legers reiflich erwogen, gab er nach und anderte feine Blane. 45 Er fandte Gir Sainuel Morland als Bevollmächtigten au ben Sof von Turin, beauftragt, bort energisch zu remonstrieren. Um biefelbe Zeit fehrte auch Leger in bie Walbenfer Thaler aurud. Ein Friedensbertrag (bezeichnet als Patentes de grâce) wurde zu Binerolo unterzeichnet ben 18. August 1655. Es wurde barin ertlärt: Die Balbenfer seien wieder in alle ihre Rechte eingeset, boch machte man einige perfide Borbehalte, welche ben Borwand so zu neuen Berfolgungen boten. Besonders war es ein Puntt, der den Religionsunterricht in St. Giovanni unterfagte; offenbar ging bas auf Leger felbst; fein Parifer Manifest batte nämlich ben Bergog ergurnt und alle Mittel wurden verfucht, fich feiner zu entledigen : Aufforberungen, Drohungen, lacherliche und infame Brogeffe, Berratereien, wurdig einer Rauberbande. Endlich verurteilte man ihn jum Tode ben 12. Januar 1661. Wie wenn 55 bas nur eine geringe Cache ware, wurde er nach Diesem Urteil nach Turin citiert, um fich zu verantworten wegen feines Krieges gegen ben Bergog und ber beshalb mit ben Botentaten gewechselten Briefe 2c.; es handelte fich um einen formlichen Proges wegen Majeftateverbrechen. Daraufbin tourbe er jum zweitenmal jum Tob verurteilt ben 17. Cepteinber 1661, fein Saus follte gerftort, feine Guter eingezogen werben. Webest wie ein 60 Ebelwilb, und ftete errettet durch die treue Durchhilfe feines Gottes und feiner Glauberne-

brüder, mußte er sich entschließen, für immer sein geliebtes Baterland zu verlassen. Er machte feinen ersten haltepuntt in Genf und entschloft sich, tros ber Einwendungen ber waldensijden Rirchen, sich in Lepben niederzulaffen als Pfarrer ber Balloner Rirche. Dort verheiratete er fich wieder ben 19. Oftober 1665 mit Ratharina be Maire, welche icon länger mit ihm verlobt war und welche bem vertriebenen einsamen Manne und seiner Fa= 5 milie eine Stuke und Troft wurde. - Leger borte bis an bas Ende feiner Tage nie auf. bie Sache feiner Rirche ju vertreten, und zu biefem 3wed veröffentlichte er gang besonbers "bie Geschichte ber evangelischen Kirchen Biemonte", welche mit einem turgen Abrif feines bewegten Lebens schließt. Sie erschien in Leyben im Jahre 1669, mit einer geographischen Rarte der Malbenfer Thäler; fie zerfällt in zwei Bucher, von benen bas erfte, tvie schon 10 ber Titel angiebt, zeigt, wie zu allen Zeiten ihre Lehre und Disziplin gewesen ist, und wie fie fie beständig in ihrer Reinheit bewahrt von ba an, wo Bott fie aus ben Finfterniffen bes Beibentums rift, ohne Unterbrechung und ohne bie Notwendigfeit einer Reformation; bas zweite porzualich die bauptfächlichiten Berfolaungen bebandelt, die fie erlitten, befonders feit Beginn ber Inquisition und ihrer herrschaft über die Chriften bis jum 15

Sabre 1664.

Der erfte Teil enthält jum Teil bereits veröffentlichte Fragmente, Abhandlungen von Balbenfern, gerftreut in ben Bibliotheten von Cambridge (wo Gir Morland fie im Jahre 1658 beponierte, und two man fie aus ben Augen verlor bis auf unsere Zeiten), von Dublin und von Benf, wo fie noch beute wenn nicht einer Anzeige fo boch einer fritischen 20 Beröffentlichung warten. Gereigt burch bie Berfolgungen, verwöhnt burch bie warme Sombatbie und Bewunderung der Brotestanten, überlant fich ber Autor ju febr bem Enthufiasmus, ber ihn befeelt, und thut es barin noch Berrin und Gilles guvor. Aufrichtig, aber ohne kritisches Urteil, ist er oft ganz ungenau, so daß man mit Necht annimmt, er babe sich zu sehr nur auf sein Gedächtnis verlassen, besonders wenn er das Reugnis ka- 25 tholischer Schriftsteller auführt. Much verbient er nicht, in jeber Sinficht "bie Untoften für bas Wiffen feiner nachfolger zu beden", wie die ironische Bemertung eines Krititere lautet. Aber es ift gerecht, unferen Glaubensgenoffen im Ausland ju fagen, daß die heutigen Balbenfer bem Billes mehr Bebeutung jufchreiben und bag bie Frage über ihre Entstehung nicht nur offen, sondern an ber Tagesordnung ift, und ben Gegenstand neuer Studien 20 bilbet. Bas nun bas zweite Buch betrifft, wenn es bie romifche Rirche und bie Regierung und bas Saus Cavoben ins Berg getroffen bat burch bie Befchreibung ber Breuels thaten von 1655, fo ift es unnut, barüber zu flagen; benn wenn auch die Fürsten und Führer die Berantwortung abgelehnt haben, so sind fie boch nicht gerechtfertigt, eine solche Borbe gegen die Balbenfer gebungen und geschickt ju haben, von ber man überdies nicht at wußte, ob fie mehr von ihnen ober von den Monchen angeführt wurde. Man wird fich gang umfonft bie Dube geben, und bieje Greuel als unmöglich vorzuftellen, wenn es boch tonftatiert ift, daß Scenen biefer Urt fich in unferen Tagen wiederholt haben ju gunften des Papfttums, wo es nicht galt, Rrieg ju führen gegen bie Barefie, fonbern bie politische Tyrannei eines Bourbon aufrecht zu halten. Das hindert uns aber nicht, zuzugeben, 40 baß trot ber Glaubwürdigkeit bes Berfaffers, bennoch einige Ubertreibungen vorkommen mogen. - 3m gangen und großen bleibt aber bies Buch wie bas Leben von Leger bas eines helben ber piemontesischen Reformation: feine Geber war wie ein Schwert, welches mehr als einen Sieg fur die Freiheit und ben Glauben bavongetragen bat. Er hatte es vielleicht beffer geführt, wenn er hatte italienisch schreiben durfen, welches feine Lieblings= 45 fprache gewesen zu fein fcheint.

Unfer Geschichtichreiber Leger hatte feine unbefannte Berwandtschaft. Sein Onfel, Anton Leger, war Bfarrer in Kouftantinopel und ftand bem Batriarchen Cprill Lus taris nabe; fpater tehrte er als Bfarrer in die Balbenfer Thaler gurud, von wo aus er nach Genf flob, two er frangofischer und italienischer Prediger und Professor ber Theo- 50 logie wurde. Er arbeitete an bedeutenden eregetischen Werten, ba er mit ben orientalischen Sprachen vertraut war. Gerner erwähnt noch Galiffe (Refuge Italien, Benf 1881, S. 120) aweier Bettern, Sohne von Anton, gleichfalls Prediger, und mehrere in dem Register der Genfer Immatrifulierten, die den Namen Leger substen. Cf. Ch. Borgeaud, Hist. de Emilio Comba.

l'Académie de Calvin, Genève 1900, passim.

Legiften und Defretiften f. Gloffen und Gloffgtoren Bb VI G. 715.

Lehninfdie Beisfagung. - Vaticinium B. Fratris Hermanni Monachi in Lehnin (in G. B. Schult "Gelehrtes Breugen" II, 1722 (ed. princeps). Beig (Baftor gu Lehnin),

35

Vatienium metrieum D. F. Hermanni, monachi in Lenyn, ober Bruber Permanns 2c. vorgegebene Weisfgagung, durch und durch aus den Weichichten erläutert und mit notwendigen Anmerlungen, woraus offender witd, daß es eine Brut neuer Zeiten sel, Berlin 1746; Balent, H. S. Schmidt, Die Weisfgagung des Wönchs D. v. Lehnin, Berlin 1820; Stuhr und Wiffe fens, in d. Augem. Richar i welchichte 1846, H. u. II. B. Giejebrecht, ebend. V. Garl Ludw. Gieseler, Die Lehninsche Weisfgagung als ein Gedicht des Atlolaus v. Zisewit nachgewiesen, Erhurt 1849; Gulyrauer. Die Beisfgagung v. Lehnin, Presslau 1850; D. Wolff, Die berühnte Lehninsche Gerapeum 1850; D. Wolff, Die berühnte Lehninsche Gerapeum 1850, Art III. VI. V. V. Die Weisflachte des Kroßers Lehnin, Brandenburg 1851; der, Ileber die Hohf, des Vatic. Lehninense (Serapeum 1853, Art 13); VI. H. Higenfeld, Die Lehninsche Weisflagung won Beneditibeuern über Bayeru, Leipzig 1875; Sabell. Die Literatur der sog. Lehninschen Weisflagung, Grünmen. Des sehnin, Beiträge auf Geschichte von Alossen und Michael Weisflagung, Geschmenen, Des sehnin, Beiträge auf Geschichte von Alossen die Schick Verlen und Verlin 1881; J. Schammen. Des sehnin, Beiträge auf Geschichte von Alossen die Schick Verlen, Beitrag der Geschichte von Alossen die Schick Verlen, Beitrag der Geschichte von Alossen die Schick Verlen, Beitrag und Echnin Prodhegeiung über die Schickspalen, Beitrag über die Schickspalen, Beitrag über die Schickspalen, Beitrag über die Schickspalen, Beitrag und Echnin Prodhegeiung über die Schickspalen, Beitrag und Echnin Prodhegeiung über die Schickspalen, Beitrag und Echnin Prodhegeiung über die Schickspalen, Beitrag über die Schickspalen, Beitrag und Echnin Prodhegeiung über die Schickspalen, Beitrag und Echnin Prodhegeiung über die Schickspalen, Beitrag und Echnin Prodhegeiung über die Schickspalen geschichten und Beitrag und Beitrag

(Begen der für die Echtheit des Vatic, eintretenden ultramontanen und sonstigen Bro-fcurenlitteratur der Jahre 1806-8 und 1846-50 f. unten im Tegte.)

Die 1180 unter dem Martgrafen Otto I. gegründete Cistercienserabtei Lehnin (Lenyn) 20 im Kreise Belgig (15 km südösil v. Brandenburg, tunstgeschichtlich berühmt wegen ihrer großen roman. Kirche) soll im 13. oder 14. Zabrhundert einen Frater Hermannus unter ihren Mönden gehabt haben, dem ein die Schäsale des brandendurgischen Hermannus unter ihren Mönden gehabt haben, dem ein die Schäsale des brandendurgischen Hermannus Born dem nöhrend seiner beiten Zahrkunderte das Kloster regierenden Aben namens Hermann II. (1257—1272) oder H. III. (1335—1342) als ebentuelle Bersalfen der Bersalfen des Konstellung in Betracht sonnmen, wenn nicht das Latein der Bersalf nach mittelaltersiche Zeit binwiese und beschwich ihr ihr Anfalt sich deutschie als vateinum ex eventu, bestehend in einem Müdblich auf die Neihe der hohenzollernschen Beherrscher der Mart Brandenburg bis gegen d. J. 1700, zu erkennen gäbe. Das in prosobisch schlechen Dexemmetern, sog. versus leonini, abgesche Gebicht, handschristlich erhalten in Berlin, Bressau, Dresden, Göttingen, Greiswald und noch an einigen anderen Otten und zum erstenmal gedruckt 1722 (5.0), hebt an mit einer Klage über das früse Aussterben des abstantischen Serssebaues; s. bei, S. 10 f. 6, f. 8. 10 f.

Et nunc absque mora propinquat flebilis hora, Qua stirps Ottonis, nostrae decus regionis, Magno ruit fato, nullo superstite nato.

Es berührt dann slüchtig die zwischen 1320 und 1415 die Mark beherrschenn Wittelsbacher und Luzemburger, erzählt den übergang des Landes an die Mürnberger Burgegrasen, solgt der Reihe der vier ersten bieser hobenzollernschen Markzasen mit slüchtigen so aber hinreichend bestimmten Strichen, und verweilt beim sünsten und sechsen verselben, d. b. bei Jaaginm 1 und II., mit einer Schlüderung (V. 47 st.), die dem Ingrimm zuerst über das Eindringen des lutherischen Siste durch des ersteren Gemachlin (klisabeth von Känemark, die semina serpentis tabe contacta recentis), dann über die Sätusarization Lehning durch den Lehteren (1542) deutsichen Ausdruck leiht, bes. in V. 50 s.:

Et nunc is prodit, qui te, Lehnin, nimis odit, Dividit ut culter, atheus, scortator, adulter, Ecclesiam vastat, bona religiosa subhastat.

Die fünf folgenden Aurfürsten — babei Joh. Sigismund, bessen übertritt jum Reformiertentum nicht ungerigt bleidt – sind in der V. 53 ss. sich anschließenden Schildesso rung noch klar zu erkennen. Aber beim Sohn und Nachsolger des Großen Aurfürsten bört die Vorträädnichkeit der stigisterten Figuren mit einem Male aus. Der Falsator verliert den sicheren Voden unter seinen Fügen. Er laßt Friedrich I. nicht etwa eine Königskrone gewinnen, sondern ein tiefes Sinken. Er laßt Friedrich I. nicht etwa eine Königskrone gewinnen, sondern ein tiefes Sinken seines Staats erleben; den Soldatenstönig Fr. Wilhelm I. läßt er ebendeshalb den Entschlich zu fassen, in ein Kloster zu gehen; sow Diriedrich den Großen, einem der unglüdlichsten und der schleckelten in der Reihe (!) weißgagt er (V. 88):

Et perit in undis, dum miscet summa profundis!
Mit dem zweitnächsten Nachfolger dieses lestzienannten, also mit Fr. Wilhelm III.,
erlischt das Geschlecht der Hochenzollern; die deutsche Neichseinheit wird wieder bergestellt,
so aber unter einem das Negiment des Papsies über Germaniens Voll erneuernden fatholischen Serricher (V. 95: Et pastor gregem recipit, Germania regem), unter wolchem

fotvobl Lebning wie Choring gerfallene Mauern zu neuer Bracht erfteben und "fein Bolf

bie Berbe mehr feinblich umschleichen barf".

Die preugenfeindliche und ultramontane Tendeng ber Dichtung ift mit Sanden gu Doch ift es bis jest nicht gegludt, unter ben Berfonlichkeiten, welche gur Beit bes Großen Aurfürsten begto, feines Sobnes als Bertreter einer folden Tenbeng befannt maren, s biejenige mit Gicherheit zu ermitteln, ber bas Falfifitat gur Laft fällt. Nachbem ber erfte Entlarver bes Betrugs, Baftor Beig (1746; f. o.), bei ber allgemeinen Annahme fteben geblieben war, bag irgend ein "papiftisch gefinnter Donch ober Geiftlicher" awischen 1688 und 1700 bieje "Brut neuer Zeiten" bem ad hoc erbichteten Frater hermannus unters geschoben habe, ist ber Reihe nach auf nicht weniger als funf Bersonen jener Epoche als 10

mutmaßliche Berfasser geraten worden. So 1. auf ben ehemaligen lutherischen Propst Undreas Fromm zu Roln a. b. Spree, ber, nachbem er unter bem Gr. Rurfürsten 1666 wegen antireformierter Rangelpolemit feines Amtes entfett worben, 1668 in Brag jum Ratholicismus übertrat und 1685 ftarb (fo Bal. S. Schmibt 1820, und noch Silgenfeld, Schrammen, hermens u. a.).

2. auf ben Berliner Rammergerichterat und Ronfiftorialaffeffor Friedrich Geibel, geft.

1693 (fo Biltens in ber Schmidtschen "MIg. 3. f. Befch." 1846);

3. auf ben abenteuerlichen Barabogographen und fatholisierenden Bseudopropheten

Delgen, gest. 1725 (so W. Giesbrecht a. a. D., 1846);
4. auf ben Zesultenpater Fr. Wolf, zeitweiligen Kaplan bei der österreichischen Geschaftschaft zu Berlin, während der lesten Jahre des Gr. Kursturten (1685—86); endlich 5. auf den zum Katholicismus übergetretenen pommerschen Abeligen Ritolaus v. Zitze-

wit, Abt von Supeburg bei Salberftadt 1692-1704 (fo Giefeler in f. Brofcure v. 1849; bgl. D. v. Stojentin, Geschichte bes Geschlechts Bipewit, Stettin 1900, II, G. 173).

Das Schriftstud ift, auch nachdem langft fein untergeschobener Charafter erkannt war, 26 im Dienste antipreußischer Barteipolemit wiederholt ju benuten versucht worben. Go im letten Jahrhundert junächst wahrend der schweren Kriss, die der preußische Etaat nach ben Niederlagen von Jena und Auerstädt zu bestehen hatte. Der nahe Untergang des Hohmenschauses wurde de unter Jimweis auf das Lehninsche Maticinium in mehreren anonymen Flugschriften verkündigt, z. H.: "Hermann von Lehnin, der Prophet des Hauses so Brandenburg; bearbeitet von einem Geschichtsfreunde", Frankfurt und Leipzig 1806-1808; "Frater hermann bon ben Schidfalen ber Dart Brandenburg"; Leipzig 1807 (vgl. Bermens a. a. D., S. 21). Beim Berannaben ber Revolution bes Jahres 1848 fowie in ber nächsten Beit nach berfelben tauchten verschiebene Bampblete abnlichen Inhalts auf, namentlich bie bes Belgiers Louis be Bouverot: Extrait d'un manuscrit relatif à la 35 prophétie du frère H. de Lehnin. Avec des notes explicatives, Bruffel 1846 (vgl. Stuhr in Schmibts bifter. Zeitschr., 1. c.), woran fich mehrere beutsche Bublikationen abnlicher Tenbeng anschiesen, bef. 2B. v. Schub, Die Weiss, des Bruders H. von Lehnin nach der belgischen Unsicht, Würzburg 1847; J. A. Boost, Die Geschickte und die Propheten, oder die mabren Schluffel ju ben Propheten der Butunft, 3. Aufl., Augeburg 1848, fotvie 40 ein rheinlandischer Anonymus: "Soll Glud und Wohlftand in Deutschland wiederhergestellt werben, fo muffen bie Brotestanten zu ber tatholischen Rirche gurudtebren; aus ben Brophezeiungen bes Frater Bermann nachgewiesen von L. be Bouverot", Duffelborf 1849. Auch der luth. Theologe und Novellift Wilh. Meinhold (Berfasser der "Bernsteinhere") beteiligte fich an ben bamaligen Berfuchen ju gunften ber angeblichen Bropbetie, in feiner 45 Schrift: Das Vaticinium Lehninense gegen alle, auch die neuesten Einwürfe gerettet, Leipzig 1849; 2. Aust. 1853. Bgl. noch die Broschüren von Kollberg, Die Weissagungen S.8 b. Lehnin, 2. Aufl., Stuttgart 1861 und von Firnstein, Des S. v. L. Weissagung, Regensburg, sowie den (mit einiger Zurüchaltung und bescheinen Kritik immer noch für mittelalterlichen Urfprung ber Prophetie eintretenben) Huff. ber Sift. pol. Blätter 1884, 50 (Bb 94, S. 457 ff. 555 ff.): Die Beisfagung bes fel. Bruders S. v. Lebnin, von J. R. S. (Sepp.).

Leibes- und Lebensftrafen bei ben Bebraern f. Gericht und Recht bei ben Sebräern Bb VI G. 579, 3ff.

Leibnit, Gottfried Bilbelm, - Roch immer giebt es feine Befamtausgabe 56 ber leibnisifden Schriften. Die philosophischen Sauptwerte find am leichteften juganglich in ber Ausgabe von 3. E. Erbmann (L. opera philosophica 1840); die umjaffende Samm-Real-Gnepflopable für Theologie und Rirche. 3. A. XI

354 Leibniş

lung von Gerhardt, 7 Bde 1875—1890, erfüllt bei manchem Berdienst nicht alle berechtigten Bunfche.

Lis deutsche Schriften hat Guhrauer zusammengestellt (2 Bbe 1838 und 1840). Derjelbe schried eine schähbare Biographie L. (2 Band 1846). Bon neueren Schriften sei neben archen Berm großen Werte von Kund Jischer genant Ednu Pfleiberer, G. B. Leidnig als Patriot,
Staatsmann und Bildungsträger 1870; Merz. Leidnig, aus dem Englischen 1886, eine flar
und frisch geschriebene Wonographie, die auch das Naturwissenschaftliche und Nathematische
voll zur Weltlung bringt. Eine neue Ausschlung der Leiden Wondelber verfuhr einem
eindringenden Werte Ed. Dilmann, Eine neue Darstellung der Lichen Wonadenlehre, auf
10 Grund der Lucken 1891. Eine vorzügliche Orientierung siber L. bletet E. Zeller, Geschäte
ber deutschen Philosophie seit L.

Bibliographliches zur Leibniplitteratur f. Ueberweg-Beinze, Grundriß der Geschichte der Bhilosophie ber Reuzeit § 24. Trop aller auf E. verwandten gelehrten Arbeit bleibt bei

ihm noch immer viel gu thun übrig.

3. 2B. Leibnit (ober auch Leibnig, wie neuerdings im Gegenfat jum 18. Jahrhundert vorgezogen wird), geboren zu Leipzig 1646, gestorben zu Sannover 1716, behauptet unter ben Philosophen burch Universalität und Gebantenfulle, Beweglichfeit und Scharffinn einen boben Rang und bat wie auf die meiften Biffenschaften und Lebensgebiete, fo auch auf die Theologie und die Religion einen großen Ginfluß geubt. Wiffensburftig er-20 greift er alles irgend Erreichbare und freut fich besonders bes Rleinen und Kleinften, aber zugleich ift er bemüht, bas Mannigfache in fustematischen Zusammenhang zu bringen und ben erften Befund ber Dinge burch Gebantenarbeit umguwandeln. Alles Meugere verwandelt fich ihm in ein Inneres, alle Rube in Bewegung. Erfüllt von dem Glauben an eine Allgegen= wart ber Bernunft, vermutet er einen guten Rern in allem was ba ift, und möchte er zu biefem 26 Rern burch alle Verhüllung bindurchbringen. Allem Extremen und Barteimäßigen abgeneigt, ftrebt er burchgängig nach Bermittlung und Berfohnung. Er pflegt feine Gebanten in Unfnüpfung an andere ju entwideln und ift badurch nicht jur reinen Berausarbeitung und beutlichen Abgrenzung ber eigenen Leiftung gelangt. Aber er bat thatfachlich alles, mas er ergriff, fortgebilbet und umgewandelt, er hat die gange Beite bes Gebantenreiches burch neue Un= 20 regungen belebt und die einzelnen Gebiete untereinander in fruchtbare Wechselwirfung gefest; auch hat er das Wiffen, bei voller Aufrechterhaltung feines Gelbstwertes, aufs engste mit dem Leben verbunden und ein raftlofes Wirten jur Einführung von Bernunft in die menschlichen Berbaltniffe aufgenommen.

Den Ausgangspunkt seiner Philosophie bildet die Überzeugung von der Unzulänglichkeit bes Wechanismus für die leiste Erflärung der Natur. Die Dinge können unmöglich von außen her auseinnber wirten, noch weniger kann ein Ding darin sein Wesen damben, nach außen zu geden und von draußen zu empfangen. In erster Stelle muß alles dei sich selbs sein nach sein und sir sich selbst leben, müßen ursprüngliche Kräfte die Wirtslichkeit dienen. Das sübrt zu der Annahme von "Monaden", d. h. unteilbaren lebendigen Einheiten, bei sich bestilbt bestührt, den Westen wir sich einheiten, der Wirtslich der Welt wird fragenden Wiesen. Wit sieden lebendigen Einheiten, der wirtslich der Welt wird für Augenden Westen. Mit sieden lebendigen Einheiten gewinnt das Ganze der Welt Weledung und Inner-

lichfeit.

Je stärker aber das Beisichselbstfein der Monaden betont wird, desto unmöglicher wirden deren deren kaben kaben keine Fenster, durch ein die Eindrick von draugen ber zu ihnen Die Monaden haben keine Kenster, durch ein eingreisende Umwandlung des gewöhnlichen Weltbildes unadweisbar. Die Monaden bleiben in Wahrheit immer dei sich stellt von vornherein so eingerichtet, daß das innere Vorgehen in den einzelnen Monaden genau ihrer Auge im All enthpricht; was von außen der durch Mitteilung der Dinge an sie zu gelangen scheint, so das entwickels sich in Wahrheit aus ihrem eigenen Grunde und stimmt babei genau zu dem, was aus dem Weltzusammenhange sür diese Einzelwesen solgt. Das ist die der rühmte Lehre von der prästalierten Harmonic, nach Leidnigens Meinung die großerigte und würdigste Vorstellung vom All und vom Wirken Gottes. Zugleich erscheint das als ein besonders zwingender Beweis sur das Dasein Gottes, daß ohne sein Wirken aller Zusammenso hang der Dinge außgehoben würde.

In der nähren Gestaltung des Weltbildes begagnen und verbinden sich zwei Richztungen. Einmal vertritt L. die wesentliche Gleichheit alles Geschehens (c'est tout comme iei), nur aus ihr giebt es universale Gesche und weltumspannende Begriffe. Zugsleich aber ist er überzeugt von der durchgängigen Eigentümlichseit und Werschiedenheit der Einschlein, nitgends gleichen sich zwei Individuen völlig, alle Ahnlichteit ist nur ein geringerer Grad der Verfleicdenheit. Eine Vereinigung beider Gedanstenreiben erfolgt durch den

Leibnit 355

Über das Verhältnis von Körperlichem und Geistigem var für L. durch die Monadenlebre entschieden, in seinem letzen Grunde muß ihm alles Wesen geistiger Art sein, auch 20
bie steinsten Elemente sind sehendige, seelenactige Kräste. Soweit das Seelensleden ausdehnen
können wir nicht, ohne seinen Begriff auch innerlich zu erweitern. Das Seelensleden sit nicht beschaften und das Betoußstein, sondern wie bei uns selbst die besuchte Bortellung nur der Höchpeunste ines weiteren ins Unterdenvußte und Unmersliche hinaderischen Bortellung sist, so hindert nichts, ein derartiges Seelensleden niederer und niederster Art die 25
in die ersten Ansang zurückzwerlegen. Bei sonsequenter Durchsübsrung beschaften ganges verwandelt sich die sinnliche Welt in eine bloße Erscheinung, freisich eine wohldegenindete Erscheinung (phaenomenon dene fundatum) des gestigen Alls sür endliche Gesisten. Unser Körper ist ein Aggregat von Monaden, die Seele die dominierende Centralmonade. Zeit und Raum sind Erdnungen der Erscheinungen. Ubrigens hat L. nicht 30
selten dem Körper, namentlich dem organischen, in Widerspruch mit ziener Tederie eine

größere Realität guerfannt.

Den Inhalt des Geisteslebens saßt L. durchaus intellektualistisch. Die Seele besteht lediglich aus Vorstellungen und ihren Verhältnissen. Empsinden ist verworrenes Vorstellende sont Streben der Hand vorstellende sont der Verhalt vor der V

Aus solcher Schätung des Ertennens ergeben sich deutliche Richtlinien für unser Hann bein und unfer Glüd. Die Aufgabe des Lebens besteht darin, die in der Seele von haus aus vorhandenen, ader in einem verworrenen Zustande besindlichen Vorstellungen so beraus zu entwickln; die Tugend ist, eine Fertigleit, mit Verstand zu handeln" der stitliche Kanny ein Jusammensch der aus verworrenen und der aus deutlichen Vorzeltellungen entspringenden Bestrechtungen. Auch in den allgemeinen Berhältnissen wirt alles Deil von einem energischen Durchbenken und völligen Durchschigungen entspringen ein verkollte und volligen Durchschiftigkeit moch erwartet; so entstatte sofit von einem energischen Durchbenken und völligen Durchschiftigkeit aber niedenten Verkollten ein unermübliche Arbeit, eine staumensverte Geschäftigleit und Betriebe so samkeit. Auch unser Glüd hängt am Ersennen, da es in der Empfindung unserer Thätigsteit und ihres Wachstums besteht, alle echte Thätigkeit aber aus dem Ersennen hervorzelt.

Bei folder Berwanblung bes Geelenlebens in ein Getriebe von Borftellungen und Borftellungsmaffen findet fich augenscheinlich fein Blat für eine Willenstreiheit. Die Freiheit wo

356 Leibnis

besteht für L. lediglich in bem Bermögen, ohne 3wang von außen gemäß bem Gefet eines eigenen und eigentumlichen Wefens zu handeln. Das aber heißt die gröberen Formen bes Determinismus nur bekampfen, um fie durch eine feinere zu erfeten (bgl. über bas gange Broblem Clag: Die metaphpfifchen Borausfetungen bes Leibn. Determinismus ь 1874).

Diefer Intellektualismus beberricht auch Lis religiöfe Anschauungen. Er bat fich über religiöse Fragen sehr oft geaußert, das hauptdokument bildet die Theodicee (der Ausbrud ist von L. selbig gerägt). Der Plan einer solden Arbeit beschäftigte ihn schon lange, den Anstoß zur Aussübrung gab der philosophische Berkehr mit der Königin Sophie 10 Charlotte. Diese hochbegabte Frau, die nach L.s Ausdruck auf dem "Warum des Warum" bestand, war lebhaft ergrissen von der Aufregung, welche das berühnte Distinunaire von Bable namentlich auf ber Sobe ber Gefellichaft hervorgerufen hatte. Bernunft und Glaube waren hier als unverfohnliche Gegner bargeftellt, bor allem war die Unerflarbarfeit bes Bofen in die grellfte Beleuchtung gerudt. Uber jene Fragen berhandelten Copbie Char-15 lotte und & zuerft munblich, aus ichriftlichen Aufzeichnungen entstanden einzelne Stude bes Wertes, bis es erheblich fpater (1710) ale Ganges unter bem Titel: Essais de theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal eridien, Der orientierenden Borrede folgt junachst ein discours de la conformité de la foi avec la raison, bann behandeln brei Sauptabschnitte bie angegebenen Brobleme. Bei 20 großer Gebantenfulle erstrebt bas Wert zugleich eine Wirkung auf weitere Rreife und bat fie mit ber Rlarheit und Frische seiner Darftellung in ber That rasch gefunden. Mus ibm bornebmlich icopft die folgende Darlegung ber religiöfen Unichauungen L.S.

Als Rern aller Religion gilt ibm Die Liebe ju Gott. Gie muß aus bem Ertennen fliegen, auf eigene Uberzeugung gegrundet fein, wenn fie unfer ganges Innere burchbringen 26 und fich in uneigennütiges Wirten für unfere Nachften umfeten foll. Die tonnen Ceremonien ober Glaubensformeln bie thatig lebendige Gefinnung erfeten, nie tann ein fturmifder Auffdwung bes Gefühles bas gange Leben erleuchten und erwarmen, wie bas bie aufgeklärte Liebe (l'amour Gelaire) vermag. Bei foldem Streben fühlt L. fich mit bem Chriftentum in vollem Einklang. Denn bas Chriftentum gilt ihm als bie "reinfte

so und aufgeklärtefte" Religion : burch Chriftus wurde bie Religion ber Weifen bie Religion ber Bolfer, er erhob bie naturliche Religion jum Gefete, er wollte, bag bie Gottheit nicht nur Gegenstand unserer Furcht und Berehrung, sondern auch unserer Liebe und berglichen Singebung fei.

Die Schwierigkeiten, mit folder Uberzeugung eine Offenbarungelehre zu vereinigen, 36 hat L. nicht bertannt, aber er bat feinen gangen Scharffinn gu ihrer Ubertvindung auf-geboten. Bunadft ruft er Diftinktionen gur hilfe. Bei ber Theologie fei unterfchieden zwischen einer natürlichen und einer geoffenbarten, bei ben Bernunftwahrheiten zwischen emigen und positiven. Run ift oft ber angebliche Streit zwischen ber Bernunft und bem Glauben nur ein Streit zwischen ben wahren Brunden ber naturlichen Theologie und ben falschen 40 Scheingrunden ber Menschen, und ber Triumph bes Glaubens, von bem Bable fo viel Wefens machte, bedeutet nichte anderes als ben Triumph ber bemonstrativen Bernunft über nur icheinbare und trügerische Grunbe.

So berftanden, hatte ber Glaube ale Tradition nur die Aufgabe, die nicht jeben Augenblid und jedem Individum einleuchtende Bernunftwahrheit im geschichtlichen Leben 45 zu vertreten, vor Schwankungen zu bewahren, ben Menschen zu ihr zu erziehen. Jeboch erkennt L. auch selbstiftandige Offenbarungswahrheiten an, aber auch bei ihnen such er ber Bernunft möglichst viel Raum ju schaffen und ben bistorischen Befund möglichst ins Rationale zu wenden. Zunächst hat die Bernunft die Pflicht, die Legitimation ber Offenbarung ju prufen, bamit nicht etwas faliches fur gottlich ausgegeben werbe. Der 50 Inhalt ber legitimierten Offenbarung will bann freilich einfach angenommen fein. fonnen biefe Offenbarungswahrheiten ben ewigen Wahrheiten ber Bernunft nie wiberfprechen, ba auch bie Bernunft aus Gott ftammt und unfere Bernunft nur fraft ber Begrundung in der absoluten Bernunft Wahrheit erkennt. Das aber find ewige Wahrheiten, welche unfer Erlennen völlig durchicaut, bei benen es baber ber Abereinstimmung mit 55 bem göttlichen Erlennen gewiß fein barf. Ginen Wiberfpruch mit ben ewigen Wahrheiten julaffen, biege alfo einen Konflitt in Gott felbit feben. Aber mit bem Wibervernunftigen fällt nicht bas Ubervernünftige. Es fann Bahrbeiten geben, welche ber Bernunft aller= bings nicht wibersprechen, fich aber nicht aus ihr ableiten laffen, Myfterien, Die wir nicht a priori, fondern nur a posteriori barthun fonnen, bon benen wir nur die Thatfache (rò 60 Gre), nicht bas Warum (ro deore) einzusehen vermögen. Für biefes Übervernünftige fann Leibnit 357

bie Fortschung nicht mehr leisten als die Eintvendungen aus dem Wege räumen; nur die Möglichkeit der Glaubenstvahrheiten vermag sie dazuthun. Gemäß solcher Überzeugung hat L. sämtliche Glaubenssähe der Kirche angenommen, er hat sie durch den Ausweis ibrer Möglichkeit gegen Angriffe verteidigt, es erfüllt ihn mit sichtlicher Freude, seiche Eintvendungen aufzulösen umd auch dem scheinen Kidervernünftigen einen Sinn abzu- s gevonnen. Aber er hat dei solcher Bebandlung durchgängig den Indalt der Leberen, wenn auch oft leise um kaum merklich, ins Kationale verschoben (über die Theologie L.S. s. weiteres dei Pickler: die Theologie des L. 1869; s. auch Lülmann, Das Bild des Christentums bei den großen deutschen Indalt ver Leberen.

Für 2. perfonlich bedeuten weit mehr als alle positiven Glaubensfate bie Wahrheiten. 10 tvelche er jur natürlichen Theologie rechnet. Bor allem beherricht bie Gottesibee mit überwältigenber Macht fein Denten und Empfinden. Rur mit ihrer Gilfe gelangt unfer Denten über alle Relativität und Zeitlichfeit hinaus zu absoluten und ewigen Wahrbeiten, nur burch Gott gewinnt die Welt einen Bufammenbang, und vermögen wir die Unenbs lichteit ber Dinge mitzuerleben. Recht berftanben ift Gott bem Menfchen gang nabe; "Gott 16 ist bas Leichteste und Schwerste, so zu erkennen; bas Erste und Leichteste in bem Lichte weg, bas Schwerste und Letzte in bem Weg bes Schattens". Das Berlangen einer uns mittelbaren Gegenwart Gottes in ber Seele bringt ben Denter oft ben Dipftitern nabe. wie bas namentlich bie Schrift bon ber wahren theologia mystica zeigt. Aber bem Denter bes thatigen Lebens und ber Individualität bebeutet die Ginigung bes Menschen 20 mit Gott fein völliges Aufgeben und Berschwinden in die Unenblichkeit. Der Mensch ift "nicht ein Teil, sondern ein Ebenbild der Göttlichkeit, eine Darftellung bes Alls, ein Bürger des Gottesstaates". "In unserem Selbstwesen stedt eine Unendlichkeit, ein Fußtapf, ein Ebenbild ber Allwiffenheit und Allmacht Gottes." Go foll jeber Einzelne an feiner Stelle mitarbeiten gur Bolltommenbeit bes Univerfums, wie fleine Gotter mogen bie 25 Menschen in ihrem Rreise ben großen Beltbaumeister nachahmen. Ertenntnis und Liebe find nicht leibende Buftanbe, fonbern Thatigfeiten bes Beiftes, Frommigfeit ift nicht ftumme Ergebung in eine übermächtige Notwendigfeit, fonbern Dantbarteit und Bufriebenbeit aus Einsicht in die Bernünftigfeit bes Gangen. Damit wird bie Lebre von ber beften Belt gu einem Sauptftud ber religiöfen Uberzeugung.

Das Bestreben, die vorhandene West als die beste zu erweisen, verleitet L. nicht dazu, das Bose zu bloßem Schein herabzuschen, er hosst aber durch eine erreissch eine keine Mehrabung erkärten zu sonnen, daß diese West mit dem Bösen der ind kannen, daß diese West mit dem Bösen best sie eine West ohne Bösen sie dinnen, daß diese Kest mit dem Bösen best Bösen und des Elends oft start übertrieben. Den Menschen steckt ties im Herzen eins Ungstade an das Gute und eine Neigung, auch den ebessen hendlungen gemeine Motive unterzuschieben. Sodann ist das und bestante Stüd der West viel zu klein, um danach den Kert des Ganzen zu beurteilen. Bei dem Probsem der Vernünktigseit der West ist vor allem die Frage auf das Ganze zu richten, nicht dar der unmitteldare Eindruck des bloßen Individuams entscheiden. Wie sich der Altronomie unser Sonnenspstem aus einem so wieren Durcheinander in schönste Vernung verwandelt hat, seit sie durch Kopernitus lernte, den Standort der Betrachtung in der Sonne zu nehmen, so wierd, doch auch der Westlospobie das Westall in ein Reich der Vernunst verwanden, so wir ernt, ternt,

"bas Auge in bie Sonne ju ftellen".

Die Art aber, wie L die Welt als ein Spstem der Vernunft darzuthun sucht, ver- 45 beindet und verschmiltz Altes und Neues und läßt daher das Eigentümliche nicht mit vollert Klarbeit hervortreten. Zunächsi dient jur Lösung des Problems die griechsiche Kassung der Welt als eines Kunistverles, das nicht gehaltvoll und träftig ein konnte, ohne Gegensiche zu unfalsen und zu überwindert, die Dissonation, welche der unmittelbare Andlick darbieten mag, verschwinden bei der Bertachtung des Ganzen. Eine modernere Form er- 50 halt der Gedantein der Weltschliedeit verhalten mag wie ein der Perspettive, wo der richtige Gesanteinbruch nicht möglich ist, ohne Kehler im einszelnen. — Charastersstätiger ist eine denamische Lösung des Krobsens durch die Idea von größtmöglichen Krastentsfaltung ; es ist der Begriff des Lebens und der Löstigkeit, der als Maßstad aller Leistungen dient, dem aller befondere Inhalt, selbst der noralische, 55 untergeordnet wird. Don böchter Bedeutung ist dabei der Geschöspunkt, daß die endlichen Westen und versigelt und zesstreut, sondern nur miteinander da sind und is endlichen werden müssen missen wie de Sanzen gestattet, so muß sich ver Kigur nur so weit entwickeln kann, als der Plan des Ganzen gestattet, so muß sich auch im All das Einzelne nach dem Ganzen schieft. Wenn bemnach die Krage nicht sovold auch im All das Einzelne nach dem Ganzen schieft.

358 Leibniş

liche (le possible), sondern auf das zusammen Mögliche (le compossible) geht, so kann es sehr vohl geschehen, daß Geringeres miteinander einen größeren Esseth hervorbringt als die Verbindung von Größeren. "Ein geringes Ding zu einem geringen gehet, kann oft etwas beseres zuweg dringen als die Zusammensehung zweier anderer, deren jedes an sich selbst edler als jedes von jenen. Hert das Geheinnis der Gnadenwahl und Ausschlichung des kondens. Dierin stedt das Geheinnis der Gnadenwahl und Ausschlichung des Knotens. Duo irregularia possunt aliquando seere aliquid regulare." Auch das Böse wird in diese Betrachtung eingeschlossen, sosen aliquid reductive, sie die sie die der erhößt wird. Zu vermeiden war das Böse nicht, da ein endliches und daher unvollsommenes Wesen sich nicht zum Guten oder Bösen entsche kann, ohne die Wösglichseit einer Irrung und Vertrung; das Böse von vornherein ausschließen, das hieße also die Freisbeit lähmen und die Selfthätistiget unterbrüßen. Auch die Natur verfolgt das Ziel der höchsten Krastentsaltung, indem sich alle Geses ihres Mechanismus auf das Krinzhy zurücklüsten lassen, der Schiede einer Krastentsaltung, indem sich unterbrüßen. Diese Sield der höchsten Krastentsaltung, indem sich unterbrüßen. Diese Sield der höchsten Krastentsaltung, indem sich unterbrüßen. Diese Sinschungen im allem Wichten del senderen Gischt wir der einziglich des Sield der kastenunft (f. darüber namentlich die sielnehr deutlich das überlegene Walten einer göttlichen Vernunft (f. darüber namentlich die tiesgründige Schrift de rerum originationer radieall).

Daß in dem allen mehr Möglichkeiten entworfen als Wirklichkeiten erwiesen sind, 20 kann L. selbst nicht entgeben, aber auch die Wöglichkeiten gelten ihm als ein Gewinn, und wenn troß aller Erwägungen uns Menschen vieles dunkel und unverständlich bleibt, so mögen wir auf das Weitall anwenden, was Sokrates von den Schriften des Heraktischen, was Sokrates von den Schriften des Heraktischen wir zu die glaube, das übrige würde mit nicht minder gesallen, wenn ich es versteinde. Solche Uederzeugung von der Vernünftigkeit des Weltalls verleitet L. nicht zu träger Rube, sondern sie ist nur ein weiterer Antried zu

25 Beltalls verleitet L. nicht zu trager Rube, sondern fie ift nur ein weiterer Antrieb zu raftlofer und frobtbatiger Ditarbeit am großen Berte Gottes. Es entsprach L.s universaler und verföhnlicher Art, bas Chriftentum über Die einzelnen historischen Phasen und über die Parteiungen hinaus als ein Ganzes zu begreifen und zu verehren. Er fühlt sich selber als Clied der wahrhaft katholischen Kirche, die durch die 30 Liebe Bottes hergestellt werbe, er wiberstrebt allem Geftenwesen und berficht mit großer Barme Tolerang und gegenseitige Achtung. Das Bort Augustins bat feinen vollen Beifall: es fei beffer über verborgene Dinge ju zweifeln, als über ungewiffe zu zanken. Dem-nach finden wir ihn eifrig bestrebt, ben verschiedenen Gestaltungen ber driftlichen Rirche in Lehre und Organisation gleichmäßig gerecht zu werden. Unter ben Rirchenvätern schasser vornehmlich Augustin trop seines Ungestüms und seiner leibenschaftlichen Ausbruckweise; bon ben Scholaftitern, namentlich bem Thomas bon Aquino, bem er viel verbantt, rebet er mit Sochachtung; wie viel ibm die Duftit bedeutet, bas zeigen namentlich feine beutschen ethifch-religiöfen Schriften, die man nur anzusehen braucht, um die Meinung, es fei & bie Berteidigung ber Religion teine Bergensfache gewesen, als falfch ju ertennen. Auch bie 40 berichiebenen Richtungen feiner Beit, Die Jansenisten, Bietiften u. f. w., sucht er un= befangen ju wurdigen, auch bei ben Socinianern mochte er etwas berechtigtes anertennen, obwohl ibm im allgemeinen ihre Begriffe ju eng find und ihr fritisches Berfabren zu baftig buntt.

Solde Überzeugungen aufammen mit ber perfonlichen Stellung Q.8 mußten ihn gu 46 lebhafter Beteiligung an ben bamaligen Unionebestrebungen ber Konfessionen führen; ja er ift bei aller perfonlichen Burudhaltung zwei Sahrzehnte hindurch ber Mittelpuntt Diefer Berfuche gewesen. Die allgemeine Stimmung nach bem breißigjährigen Rriege war folden Bestrebungen gunftig, manche politische Intereffen ber Fürsten tamen bingu, in Gluß geriet bas Broblem burch Boffuets querft 1671 erschienene exposition de la foi de l'église 50 catholique, welche in verfohnlicher Form eine Rechtfertigung ber tatholifden Lehre mit besonderer Rudficht auf die Draugenstehenden unternahm. In Deutschland wirkte für ben Unionegebanten vornehmlich Rojas von Spinola, ein fpanifcher Frangistaner, welcher als Beichtbater am faiferlichen Sofe bas besondere Bertrauen bes Raifers Leopold genoß. ein Mann bon mehr Gifer als geiftiger Begabung. Er war in faiferlichem Auftrage 55 wiederholt in Sannover, am wichtigften war fein Aufenthalt im Jahre 1683. Er brachte bamals febr weitgebende Anerbietungen; am auffallenbsten war ber Borfchlag, bas triben= tinische Rongil bis auf ein fünftiges allgemeines Rongil einstweilen aufzuheben und ber Beurteilung bes letteren ju unterwerfen. Der Bergog Ernft August ging auf bie Unterbanblung ein und ernannte verschiedene protest. Theologen ju ihrer Ruhrung; Die Geele 60 ber Ronfereng war Molanus, als Abt ju Loccum ber erfte Beiftliche bes Landes, ein Leibnis 359

Schüler bes Caligtus, ein milber und weitbentenber Mann, & nahe befreundet. Diefer felbft blieb perfönlich im hintergrund, ftand aber mit feinen Erwägungen und Raticblagen jur Seite. Die thatfachliche Bereinigung ber Rirchen war bas nachfte Biel, binfichtlich ber Lebre follte ein fpater abzuhaltendes öfumenisches Rongil eine Berftanbigung bringen. Die Ronferengen berliefen gunftig, und ba Spinola mit bem Ergebnis nicht nur beim Raifer, s fonbern (1684) auch in Rom gute Aufnahme fand, ichien ein voller Ausgleich auf bem beften Bege. Aber nun eben, wo man allgemein auf Die Cache aufmertfamer wurde, erhob fich in Deutschland von beiben Seiten manniafacher Wiberfpruch, und bie Ungelegenbeit mußte vorerft jurudgeftellt werben.

2. aber behielt fie fortwährend im Auge und beschäftigte seine Gebanken lebhaft 10 bamit. Um bie Jahre 1686-1690 ideint er jenen merkwurdigen Entwurf verfaßt ju haben, welcher unter bem (nicht von & berrührenben) Namen systema theologicum bekannt ift. Dasfelbe ift nichts anderes als eine philosophische Berteidigung bes Ratholi= ciomus, es ift voll bedeutender Bedanten und einschmeichelnd geschrieben. Bei ber Abfaffung fcwebte ber Blan vor, es unter Verheimlichung bes Autors und feiner Bartei= 15 ftellung gelehrten und gemäßigten Bifchofen vorzulegen und biefelbe gur Approbation gu bestimmen, damit aber ein wichtiges Mittel für die Ausgleichsunterhandlungen zu gewinnen. Das Manustript wurde erst 1819 herausgegeben und konnte ohne eine Erläuterung durch die Briefe und Entwürfe L.8 seine innere Juneigung jum Katholicismus zu beweisen scheinen. In der That beweist es nicht mehr, als daß sich Leidnitz in merk- 20 würdiger Weise auf den Standpunkt der Gegner zu versetzen vermochte.

Bas ihn zu ben Ginigungsberfuchen trieb, war nicht ein Drang feines Bergens. 3hm felber genügte bie geistige Zusammengehörigkeit bes Gottesreiches, als bessen Glieb er sich fühlte; ein lebhaftes kirchliches Bebürfnis hat er nie bezeigt. Eben beswegen galt ihm das Unterscheidende nicht als wesentlich und endgiltig trennend; ein Ausgleich bünkte 25 möglich, wenn man die Differenzen nicht so sehr beseitigte als vor dem Einigenden zurücktreten ließ. Jeber behalte bas Seine, in bem Entscheibenben aber finbe man fich gusammen. Dem Katholicismus im besonberen mußte L wegen ber Kontinuität ber Geschickte und ber Größe ber Organisation bobe Achtung entgegenbringen. Go ift ein weites theoretisches Entgegenkommen leicht zu erklaren. Aber sobald die Sache ins Berfonliche gewandt 30 und ihm ber Übertritt jugemutet wurde, bat er feinen protestantischen Standpunkt mit Entschiedenheit und Burbe verteidigt und in seinen Ausführungen deutlich bekundet, bag er bie Guter bes Protestantismus febr mobil fannte und ju icaten mußte. Dasfelbe zeigt fich bei einer weiteren Phase ber Ginigungeversuche. Durch verschiebene Bermittelung ents widelte sich über jenes Problem seit 1691 ein Brieswechel zwischen Bossuch einerseits, 25. Molanus und Leidnig andererseits. L. tritt dabei mehr und mehr vor Molanus in den Vordergrund. Man stritt namentlich über die prinzipielle Anerkennung der tribentinischen Lehren, die Boffuet, unter manchen fonftigen Bugeftandniffen, ebenfo entichieben verlangte. wie Leibnit fie betampfte. Die Sache war von Anfang an aussichtslos, die Berhandlungen entfrembeten die beiben Manner mehr und mehr, beschäftigten fie bei langeren 40 Unterbrechungen aber bis 1702.

Auch Bersuchen gur Ginigung ber beiben protestantischen Rirchen stand Leibnit nabe. Die Berhandlungen fanden zwischen Berlin und hannober ftatt; bort regierte ber reform. Friedrich III. (fpäter als König Friedrich I.), Gemahl der hannod. (übrigens reformiert tonfirmierten) Prinzelfin Sophie Charlotte, hier der luth. Ernif Augult und feit 1698 so Georg Ludwig. Die Sache kam feit 1697 in Bewegung. Leibnitz wirkte für sie durch Korrespondenzen mit einslugreichen Berliner Persönlichkeiten, später dornehmlich mit dem bekannten hofprediger Jablonett, sein Streben beschräntte sich junächst auf den Gewinn kirchlicher Toleranz. Gine Kirche sollte die verschiedenen Bekenntnisse umfassen. Alls aber Friedrich III. sich barüber hinaus für eine wirkliche Einheit ber Lehre und für die Auf= 50 bebung ber "parteilichen" Kamen "Lutberisch" und "Reformiert" zu gunsten des Gesamt-namens "Svangelisch" erwärnte, ward dies Ziel willig ergriffen. Im Auftrage des Aur-fürften versäßte Zablonkli als Grundlage für Berhandlungen die Schrift: "Kurze Vor-ieellung der Einigkeit und des Unterschieds im Glauden dei den Protestierenden, nämlich Evangelischen und Reformierten." Bon hannoverscher Seite murben 2. und Molanus ju 55 ben Berhandlungen beauftragt, fowie Belmftebter Theologen jur Beratung herangezogen. 1698 erfolgte eine ber Sache gunftige Antwort. Darauf wurde Jablonoti ju einer perfönlichen Konferenz mit Molanus und L. nach Hannover gesandt. Die Einigung kam im Umriß glücklich zu stande, auch der Name "Evangelisch" ward als gemeinsamer angenommen. Eben jest aber erfaltete infolge politischer Beranberungen ber Gifer ber Staats- 60

manner. Erft 1703 geschab ein weiterer Schritt vorwarts, indem Friedrich in Berlin ein aus lutherischen und reformierten Theologen bestebendes collegium irenicum oder charitativum unter bem Borfit bes bei ber Kronung jum reformierten Bifchof ernannten Urfinus von Bar einsette. Unter ben Mitgliebern befand fich Jablonski. Rach verschiebes nen Phafen, in die auch 2. mit eingriff, verlief bas Bange im Sande. Seit 1706 berloren die Fürsten das Interesse an der Sache, und auch & gog sich nun jurud, getröstet burch die Erwägung ipsa se res aliquando conficiet.

Q.8 Berhalten bei biefen Ginigungeversuchen zeigt ihn nicht im Gebiet feiner Stärke. Seine philosophifche Betrachtungeweise entsprach babei nicht bem, mas bas Bewußtfein ber 10 Mitlebenden und Rachitbeteiligten erfüllte. Das Broblem erfcbien ibm viel ju febr als ein blog intelleftuelles; bag bie einzelnen greifbaren Differengen in Ginrichtungen und Lebren, namentlich beim Berhaltnis bes Ratholicismus und Broteftantismus, nur einen tieferen und unberfohnlichen Gegenfat jur Ericheinung bringen, gelangt nicht gur Anertennung. Und ba er, bei aller Warme fur bas Bange, binfictlich ber naberen Geftaltung feine fefte 15 Uberzeugung einzuschen hatte, so geriet er in eine Abhängigkeit von anderen und verfiel ber Gefahr, die Cache nicht fowohl als eine religiofe, fondern als eine politische und biplo-

matische zu behandeln.

2.8 Befamtftellung jur Religion und jum Chriftentum ift richtig ju wurdigen nur bei Bergegenwärtigung ber bamaligen Zeit. Nach Abichluß bes 30 jährigen Krieges berrichte, nament-20 lich in Deutschland, eine allgemeine Ermübung an religiöfen Fragen und Streitfragen, mehr und mehr erfüllten die Probleme der politischen Macht und ber allgemeinen Rultur Die Gemüter. Zubem war feit Beginn bes Jahrhunderts eine neue Denkweise aufgestiegen, welche aus bem eignen Bermögen ber menichlichen Bernunft, burch reine Berstandesarbeit alle Birklichkeit entwideln wollte, bamit in einen ichroffen Biberfpruch jur überkommenen 26 geschichtlichen Lebensführung geriet und das Bild ber Welt viellnehr von ber Ratur als bom Beift her entwarf. Echwere Rampfe und Erschütterungen waren bier in beutlicher Borbereitung begriffen. 2. bat bagegen in großem Sinne zur Milberung und Berfohnung gewirft. Mit voller Luft und höchfter Begabung an ber Arbeit ber neuen Forfchung beteiligt, ja ein Führer ber geiftigen Bewegung, bat er zugleich mit aufrichtigfter Befinnung 30 bas Chriftentum festgebalten und verteibigt. Sein Sauptbestreben ging babin, bas "Reich ber Natur" ohne Störung seiner eigenen Ordnung bem "Reich ber Inabe" unterzuordnen. Sachlich ist ihm bas insofern nicht gelungen, als die Natur, welche bem Geiste bienen foll, burch ihre quantitativen und mechanischen Begriffe in sein inneres Gewebe eindringt und es gemäß ihrer Art geftaltet; bas Bilb bes Beifteslebens felbft bat bier bon innen 86 her eine ftarte naturalifierung erfahren. Immerhin blieb bie pringipielle Anerkennung ber Ueberlegenheit ber geistigen Welt, wie auch weit über bas Problematische ber Beariffe bingus eine reiche Förberung burch neue Anschauungen und Anregungen. Wenn ferner bie Geftaltung bes Beifteslebens burch ben Intellektualismus L.s in eine ju enge Bahn geriet, fo fei nicht vertannt, bag er in bem Erkennen vornehmlich bas Mittel voller innerer 40 Aneignung fab, und bag er baber mit ber Rlarbeit bes Dentens eine große Warme und Innigfeit bes Gefühls verbinden fonnte. L. ericeint in bem allen als ber hauptvertreter bes alteren Rationalismus, ber nicht fowohl eine Kritit am überkommenen Beftande ber Religion übte ale in ibm die rationalen Elemente ftarter hervorzukehren und fraftiger ju berwerten bemubt war, beffen Streben nach Aufflarung ben gangen Denichen umfaffen 45 und förbern wollte. E. hat vornehmlich bagu gewirft, daß ber Jusammenstoß ber neuen Denkart mit der überkommenen Religion bei den Deutschen nicht die akute Form annahm, wie bei anderen Boltern, am meiften ben Frangofen; bas Ibeal einer inneren Ausgleichung und gegenseitigen Förderung von Religion und Kultur, von Theologie und Philosophie ift namentlich durch ihn aufgestellt und durch seine große Leistung wirksam geworden. Die 50 beutsche Philosophie aber hat erft in ihm ihre volle Gelbftftanbigfeit erlangt und eine Dacht Hubolf Guden. für bas gefamte Rulturleben gewonnen.

## Leichenreben f. Rafualien Bb X G. 116, 1ff.

Leiden (Ubel). Es ift eine ber großartigften Baraborien bes Chriftentums, bag nach drifflicher Lebensbetrachtung bie Leiben in Die Buterlehre geboren. Ift nach burch-55 gangiger Anschauung ein Ubel bas, was ben Selbsterhaltungstrieb beeinträchtigt, ein Gut bas, was ihn begünstigt, und ist nach ber dristlichen Anschauung vom Reich Gottes als bem bochften Gut ein Uebel im driftlichen Ginne bas, was bie Gelbfterhaltung jum etwigen Leben ichabigt (Dic 8, 36), ein But im driftlichen Ginne bas, tvas ber GelbitLeiden 361

erhaltung zum ewigen Leben dient (Le 10, 42), so sit die dristliche Vertrachtung gegen die natürliche in mancher Hinsche geradzu umgelehrt: was nach natürlicher Lebensanschicht ein Gut ist, kann sir die drissliche als ein Ubel erscheinen, wie sür viele der Reichtum (Mt 19, 23 f.); und was sener ein Ubel ist, kann dieser ein Gut werden, wie in manchen Källen Krantbeit (Lo 9, 3). Dieser Unterschied ist bei dem Begriss des Lebens dienischen, die indem die Welt die Leiden als Ubel empsindet, das Christentum sie dagegen unter die zostsgesten und gotigewollten Bedingungen der Erreichung des Erwigkeitsgiels einrechnet (Vb 8, 17 f.; 2 kg. 4, 17). Im neutschamentschen Leichten vägles sieder dieser das, daß die südissche Weltanschauung Leiden für Gottesstrafe über die Sinde erstärte (Le 13, 1 fi.; 30 9, 2; Ga 3, 13; 2 Ti 1, 8), Zelus und die Aposte dagegen im Leiden den gott- 10 gewiesen Weg zur Gertrichkeit Jahen (Ec 24, 26; 30 17, 1 fi.; 2 Ti 1, 12).

Gelten aber Leiden der Welt als Übel, so kann doch auf weltlichem Boden die rückschaung in Leiden die Bildung von Erfahrung und Sharakter wertschäßen. Und wiederum Utebet rusen urchaus nicht immer Leiden (— Beeinträchtigungen des Lustgestübls) hervor, wie 3. B. der Krieg, an sich gewiß ein Übel, manchen Anlaß zu erhöhter is Tazienöfreude giedt; und viele Menschen leiden schwer unter Berhältnissen, die auch die Menschen leiden schwer unter Berhältnissen, die nicht übel sind, 3. B. Jucht der Jugend, Frömmigseit der Umgebung u. s. w. Letteres berührt sich mit dem Unterschied des Dieseltiven und Subsektiven im Begriss des Ubels. Denn der Selbsterbaltungstrieb kann sehr gertesten und die Wenne des Jur Eristen, sür notwendig Erachteten sehr verschiedenes ergreisen umd die Wenne des Jure Listen, sür notwendig Erachteten sehr verschieden. Sinsichtlich des Übels waltet 20 also der Unterschied Form des Selbsterbaltungstriebe die subsektive Empfindung der noder ob die individualle ophosische From des Selbsterbaltungstriebe die subsektive Empfindung der

Lebenshemmung bat.

Indem num das Christentum dem Selhsterhaltungstriebe die Richtung auf den Ewigekeitsbeert und das Ewigleitsziel der Perfonlichteit giebt (Mt 6, 33), geeinnt es dermöge 26 des höchten Guts, das in gewisse Nesie alle Güter und übel für den Gläubigen entwertet (Mt 13, 44 ff. 19, 29), eine sichere Abgrenzung von Gütern und übeln: ein Gut ist, toad die Erreichung des höchsten Guts begünstigt, ein übel, voad ihr entgegenwirkt. Da aber die Leiden durch Entziebung der Gegenstände oder Anlässe des Ausgestüße und Dämpsung oder Aussehung des irdischen Wohlbebagens den Ehristen auf irdisches 20 Glüd zu verzichten und sich das Neich Gottes wirtlich das höchste Gut sein zu lassen (24, 33), so sind sie einschneidendsten Bibungsmittel resigiösen Gestinnung und littlicher Ebaratierbibung und darum sub specie aeternitatis Güter. Sollen die Gläubigen es darum für lauter Freude achten, wenn sie in mancherlei Ansechtungen sallen (3a 1, 2), to liegt der Einwand nah, daß die Leiden dann sür die Gläubigen aufhören, Leiden zu 26 sein. Aber der Einwand nah, daß die Leiden dann für die Gläubigen aufhören, Leiden zu 26 sein. Aber der Einwand nah, daß die Leiden dann kur die Wett, den die Leiden site den Ghristen

haben, haben fie ja eben als Beeintrachtigungen irbifder Lebensfreube.

Es wäre ungefund und phantaltid seugnen zu wollen, daß es sir den Spristen noch wirkliche Übel giedt: so lange er im Weltleben steht, funstioniert auch in ihm der irdische Selbsterbaltungstried, ohne den das Personenleben nicht gedacht werden kann, und so 40 lange giedt es auch sür ihn wirkliche Lebenshemunungen, also sowohl natürliche wie soziale übel, mögen diese auch sin echten Christenstande vom Glauben zu Förderungsmitteln unwgestaltet werden. Und es ist sichwärmerisch und gottwidrig, in willstücker Selbstmarterung und mönchischer Assetz sieht sich nach zu vollen kol 2, 23): Gott sendet sehn das ihm nötige Maß der Leiden, und speziell den aus 4s der Feindschaft der Welt entstehenden (zo 15, 18 st.) lann kein wahrhaft Gläubiger entzehen (Mt 5, 10 ff.: 1 st 3, 14. 4, 14); es ist also nicht nötig, künslich Leiden hervorzurusen, wodei prahlerische Selbstgerechtigkeit gar nicht vermieden werden kann. Sondern darin besteht die Ausgade des Christen, die durcht der werden kann besteht die Ausgade des Christen, die durch der die gedandten Leiden in ihrem Ewisseitsdurgade nicht troß der Beeinträchtigung, sondern gerade vermöge der Beeinträchtigung des irdischen Wohlergedens sich in der Ertötung des äußeren und Erneuerung des inneren Menschen (2, 80, 4, 16) zu Gütern werden zu lassen. Im wahrhaften Christensanden, also um Guten ausschlagen (28, 8, 26).

Natürlich können Leiben auch den entgegengesetzten Ersolg haben. Wenn Weltsmenschen oft unter Leiben verzagend und verzweiselnd zusammenbrechen, so kann es bei beitilten gescheben, daß sie in Leiben an Gott irre werden oder statt bei Gott bei sündiger Selbstülfe Zuslucht suchen und so am Glauben Schifftruch leiben (Wt 13, 21). Selbstwerstandlich ist der Christ nicht nur sutlich berechtigt, sondern durch seine Stellung in der w

362 Leiben

Belt genötigt, ben ibn bedrängenden Leiben burch Ginfebung ber That entgegenzutvirfen. Dumpfe Refignation ift fo wenig driftlich wie mußiger Fatalismus. Aber mit ber Thats fraft muß fich verbinden bie Ubung ber Bebuld, Die nicht blog bie Ergebung in Gottes Willen, fondern auch die Soffnung auf ben lebendigen Berrn bes Weltlaufe in fich ichließt, s und bas Gebet, bas Gottes Schidungen, mag er die Trubfal wenden ober in noch tiefere Trubfale bineinführen, für die Bertiefung bes Glaubenslebens und ben Fortschritt ber

Beiligung fruchtbar macht.

Nach ber zerftörenden wie nach der erbauenden Seite bin tonnen fowobl die naturlichen wie die speziell driftlichen Leiben wirksam werben. Bei ben naturlichen Leiben find 10 ju unterscheiben forperliche und feelische. (3ch bemerte, bag bie Ginteilung bier eine andere jein muß wie bei den Abeln. Im Gegensat der Güter und Ubel handelt es sich um Förderung und Hemmung der Selbsterhaltung; die gewöhnliche Unterscheidung physischer und sogialer Übel ist also sachgemäß. Aber dei dem Begriff des Leidens handelt es sich um ben Gegensat bon Luft und Unluft; bier entscheibet alfo, ob Beeintrachtigung bes 16 Luftgefühle ober Wedung bes Unluftgefühle aus forperlichen Buftanben entspringt ober in feelischen Affeltionen besteht.) Speziell driftlich find bie Leiben, Die ben Junger Jefu wegen feines Chriftenstandes treffen. Bermoge bes Gegensates von Reich Gottes und Welt treffen biefe ben Chriften fo unvermeiblich, wie Chriftum bas Rreug traf (Dit 10, 38. 16, 24). Chrifti Berufeleiben feten fich fort in bem bom Glaubensleben unabtrennbaren 20 Leiben Christi. Die Schmach Christi (AG 5, 41; Sbr 11, 26. 13, 13) gehört so febr jur Gottestinbschaft, daß Kreuz das Zeichen alles echten Christentums ift (hebr 12, 2).

Rach bem gottgewollten Erfolg ober bem von Gott beabsichtigten Bwed find ju unterscheiben Strafleiben, Erziehungsleiben und Berberrlichungsleiben. 1. Strafleiben bezeichnen bie Begenwirfung ber gottlichen Beiligkeit und Berechtigkeit gegen bie Gunde in Form 26 ber Berhängung von Ubeln (Bf 38, 5), gehören also eigentlich bem Gundenftande an (Rlagel. 1, 14); fie konnen aber auch im Gnabenftanbe, obgleich bie Schuld vergeben ift, noch Raum haben: ber Chrift tann an Gebrechen, in benen Gott bie Schuld ber Bater beimsucht (Er 20, 5), weiterzutragen haben, er kann an Nachwirkungen früher begangener Sünden franken (gbr 12, 5), ober es tonnen auf ihm Uhndungen über Gunden laften, so die aus der Fortwirfung des Fleisches vermöge Untreue oder Schlärigkeit noch herbor-brechen (Mt 23, 12; 1 Ko 11, 30; 1 Pt 1, 5; Ja 4, 6). Golche Leiden, die der Gläubige als Strafen seiner Sunde ansehen muß, soll er auf sich nehmen in demutiger Beugung unter Gottes Sand (1 Bt 5, 10), mit bingebenber Berehrung ber gottlichen Majeftat (3a 4, 9. 10), befonbere mit Bebergigung ber Mahnung gur Borficht (Eph 5, 11 ff.). 36 Bermöge biefes in ihnen liegenden thatsächlichen Sinweises auf erneuerte Buge nimmt ber

Chrift bie Strafen aus ber Sand ber Liebe Gottes (Dff. 3, 19). Die über ein Bolt ober Land, eine Religionsgemeinschaft ober Gemeinde ergebenden göttlichen Strafen nimmt ber Einzelne als Teilnehmer an ber Gesamtschuld auf. 2. Babagogischer Art (Sbr 12, 7-11) find bie Läuterungeleiben, Brufungeleiben und Bewahrungeleiben. a) Bermöge 40 bes Unterfchieds felbstverschulbeter und unverschulbeter Leiben legt alles, mas ben Chriften betrifft, bem gemiffenbaften Ernft bie Frage bor, wie weit es burch eigene Fehler verdient fei. Go viele Leiben nun auch ben Denichen nicht als Strafen treffen mogen, fo wenige burfte es geben, in benen nicht wenigstens ein Moment ber Berichulbung lage, bas jur Selbstantlage und barum jur Gelbstreinigung (Bef 48, 10; Bf 66, 10) Unlag bote. 3n-45 fofern alfo die Leiden in die Befinnung führen, wie weit fie in eigener Mangelhaftigfeit begrundet find, bewirten fie Lauterung (Sbr 12, 5 ff.). b) Ift ber Gedanke ber Brufung burch Gott auch wesentlich alttestamentlich (vgl. Buch Siob), fo hat die 3bee bes Brufungsleibens boch auch auf bas driftliche Glaubensleben Anwendung, infofern jebe neue Leibens-

erfahrung ben Gläubigen vor bie Frage ber Festigkeit seines Glaubens- und Liebeslebens 50 stellt. Gewöhnlich nämlich halten sich die Christen für gesestigter, als fie find, und muffen fich die Siegerfraft, die fie fcon getvonnen ju haben glaubten, in jeder neuen Lebenserfahrung neu erringen. Schwere Leiben führen ben naturlichen Menschen bagu, fich mit allen Mitteln ber Gelbfterhaltung, guten ober ichlechten, ju belfen, verleiten alfo ethisch ju ungeraben Wegen, religios ju Gottlofigfeit. Den Chriften ftellen fchwere Leiben auf 55 bie Brobe, ob er im Gottvertrauen genugend erftartt und in ber Gebundenheit an feinen

Willen sest getvorben ist (2 Ko 13, 5). Für die Jünger, die sich eine Standhaftigkeit bes Glaubens gutrauten, die sie noch nicht besaßen (Mt 20, 22. 26, 33) wurde Jesu Kreuz ju einem Prüfungeleiben, bas ihnen die Ungulänglichkeit ihrer Glaubenestufe geigte. Brufungoleiben, in benen fich ber Glaube echt zeigt, führen ju einer höberen Stufe ber Rrafso tigfeit. c) Da ber natürliche Menich gewohnt ift, jeben Stoß mit einem Gegenftog

beantwortend, den Übeln mit den Eingebungen der Selbstluckt entgegenzuwirken, im christlichen Glauben aber der Verzicht auf dies Etellungnahme liegt, bieten Leiden immer neue Verlüchneng auf Wortung von der Bahn der Liebe, damit aber auch die Anlässe stillichen Fortschritts. Die Bewährungsseiden (Ja 1, 12) sind darum die Mittel (Ro 8, 17) der Ausreisung zur Vollkommenheit (1 Pt 1, 17), sind also in hervorragender Weise Kuserungen der Führen zur Vollkommenheit (1 Pt 1, 17), sind also in hervorragender Weise Kuserungen der Führen zur Vollkommenheit (1 Pt 1, 17), sind also in hervorragender Weise Kuserungen der Führen der Stußerungen der Führen zur Vollkommenheit (1 Pt 1, 13; Sei 2, 5). Weis Zeins selbst der der der vollender werden mußte, um am Kreuz den Sie über die Sünde zu vollenden, so ist auch den Stragen des Kreuzes das Mittel der Vollendung zur Khnlichteit mit ihm. 3. Das Leiden des Vollkompedorrenn zo 9, 3 und des Konlichte vollschiefteit sich 3, 20 Leiden der Vollendung Gottes. Gegenüber der menschlichen Einbildung, die weltz 10 liche herrlichteit schaft und nethecht, ist es gottliche Paradorie (2c 16, 15), sich dadurch zu verherrlichen, daß er aus nichts eitwaß macht (1 Ro 1, 28), also das Rüchtige verberrlicht. Stärle, Reichtum, Hoderigseit, Thorbeit der Verberreiche (Jer 9, 23 f.) bildet Gott sich durch Schwäche, Armunt, Kiedrigseit, Thorbeit der Geschen wird ber Reicherlichten (Mt 11, 25; 30 5, 44). Zesuß hat darum die Krumen, Jungernden und Weinenden selfig geprien (Ec 15 6, 21, 26). Die Trübsal der Leiden wird der Schwachheit triumphiert Gottes Kraft (2 Ro 12, 9, 4, 7).

Die Leiden sind für den Gläubigen die gottgeordneten Mittel, ihm Weltlust und Simnenfreude zu entwerten und ihn an das Neich Gottes zu binden. Meit entsernt die Gemeinschaft mit Gott zu lodern, müssen Beschwerden und Trübsale dazu dienen, die religiöse Gebundenheit an Gott sester underen und an den dessen die einem absoluten Persönlichteisvert sicherstellt, auch wenn alles Jrdische versagt der entweicht (1 Kt 1, 6 sf., No 8, 6 sf.). In den Leiden such verna alles Jrdische Gottes seine Kinder. Derselbe Gotte, der Leiden senden, giebt die Kraft, in Anlehnung an ihn 25 und Stärlung durch ihn, sie nicht nur zu ertragen, sondern sich über sie zu ertheben (2 Ko 1, 3—8, 4, 8, 9). Dem Spristen dürsen die Leiden, in denen er lernt, auf irdische Wohlsselbesselbsspliein und Wohlerspehen zu verzichten und Etden, in denen er lernt, auf irdische Wohlsselbsspliein und Vohlerzeich zu verzichten und Etdern sie keiden, in denen er lernt, auf irdische Wohlsselbsspliein und Vohlerzeich zu verzichten und Gott allein seine Freude sein zu lassen, nicht sehlen: denn mit ihnen fehlten ihm die einschweidenbsselbslungsmittel für die religiöse Gestinnung des Himmelreiche (3 a. 1, 4) und damit die dirtungsbosselften Erziehungss

mittel für bie fittliche Gefinnung ber Liebe.

Leipziger Disputation f. Buther.

Leipziger Interim f. Interim Bb IX G. 211, 58ff.

Reipziger Avlloquium von 1631. — Das Protofoll des Leipziger Kolloquiums ist ist ist fracht gebruckt, 3. B. bei Augusti, Corpus libr. symb. Elbf. 1827, p. 386 sqq., und dei Niemeyer, Collectio conf. in eccl. reform, publicat, Lips. 1840, p. 633 sqq.; 30d. Bergius, Relation der Privat-Conferenz, welche bei währendem Convent der Protestiereden evangeslischen Charles und Schrieben und Schröde zu Leipzig 1631 gehalten worden, nebenst einer Borrede, darin auf dassenige, was herr Matthias hoe von Doenegg in seiner Kettung spräracht, gehöstlich geantwortet wird, Verl. 1635; C. B. Herring, Geschichte der tircht. Unionsversucke, 280 f., 1, 264pz. 1836, C. 327 ff.; M. S. Mudelbach, Reformation, Luthertum und Union, Leipz. 1838, C. 407 ff.; A. Schweizer, Die protessantigen Centralbogmen, 2. Hälte. S. 225 ff.;

Bgl. Die Litt.-Angaben bei bem M. Boe v. Boenegg Bb VIII G. 172,

Das Leipziger Kolloquium, ein Religionsgespräch zwischen lutherischen und reformierten Theologen, schloß sich eine im Februar und März 1631 in Leipzig stattsindende Jue aus schammenkunft protessantischer Sciande an. Die letzter war veranlaßt durch die Alfssch, eine Bereinigung der Brotestantischer Sciande an. Die letzter war veranlaßt durch die Alfssch, eine Bereinigung der Protessantischen der Keische gegen der Keische Zeichen der Verläche der Keische gegen der Keische zu berkünschen. Dem kaische der Keische der der der keise der Keische der der keise der Keische der keise der Keische der keise der Keische der keise der Keische Verlagen der Keische der Keis

hofprediger Boe von Boenegg, bekannt als ber beftigfte Gegner ber Reformierten; boch ber Brong ber politischen Berhaltniffe, welcher die Fürsten jusammengeführt batte, bewirfte, daß die lutherischen Theologen bas Unfinnen ber Reformierten nicht von ber Sand wiefen. 2118 biefe bei ben Leipziger Professoren Bolyfarp Lepfer und Beinrich Sopffner anfragten, 5 ob fie mit bem Oberhofprediger und ihnen ju einem Religionsgesprach jusammentreten wurden, welches jedoch nur den Charafter einer Privatfonfereng haben folle, lehnten bie Sachfen bie Unfrage nicht gerabezu ab, obwohl fie ihre Bebenten gegen bas Unternehmen nicht berhehlten, auch ohne die Buftimmung ihres Canbesberrn auf den Borichlag nicht einzugeben wagten; auf den Bunfch, daß Soe fich ber heftigleit, die er in feinen Schriften 10 zeige, in ber Unterrebung enthalten moge, versicherten fie feine sonberbare Sumanität in conversatione. Der Rurfurft Johann Georg erteilte die Genehmigung ju bem Gefprach, nicht ohne auch feinerseits auszusprechen, daß es nur die Bedeutung einer Privattonfereng habe; zugleich bestimmte er den Gegenstand ber Berhandlung babin, "zu vernehmen, an-

guboren und zu erwägen, ob und wieferne man in ber Augeburgiden Konfession einig

16 fei, ober ob und wie man auf beiben Seiten näher jusammenruden inochte". Die Unterredungen begannen am 3. März 1631 in dem "Losament" Soes. Man versicherte fich eines gemeinsamen Bobens, indem die reformierten Theologen die Erklärung abgaben, daß fie fich zu ber Augsburgichen Konfession bon 1530 befannten, auch bereit feien, fie in ber Form, wie fie ber turfachfische Augapfel (1628 auf Befehl bes Rurfürften 20 herausgegeben) enthalte, ju unterschreiben; fie erinnerten an bie rechtliche Geltung ber Ronfeffion in Brandenburg und Seffen; mas die Bebeutung ber Bariata anlange, fo bezogen fie fich auf die Erklärung ber Stände auf bem Naumburger Konvent, wogegen die fach: sischen Theologen sich auf die Erklärung in der Borrede jum Konkordienbuch beriefen. Darauf nahm man die Konsession in den einzelnen Artikeln durch; man fand sich einig in 25 ben Art. 1-2; 5-9; 11-28. Debr Schwierigfeiten bereitete ber 3. Artifel. 3mar gu bem Bortlaut bes Artifels befannte man fich auf beiben Geiten, allein man berbarg fich nicht, bag man ihn berichieben berftebe; Die Lutherauer legten in ihn bie lutherische Faffung ber communicatio idiomatum, mabrend die Reformierten biefelbe verneinten; man begnügte fich alfo in zwölf Bunkten zusammenzusaffen, worüber man in ber Christologie 30 einig war, und baneben festzuftellen, worüber man verschieben bachte. Bum 4. Artifel gaben bie Reformierten bie Ertlarung ab, baß fie bie Allgemeinheit bes gottlichen Gnabenwillens lehrten. Um 7. Marz tam man jum 10. Artitel vom Abendmahl. Hier trat wieder die Berichiebenheit ber Lehre trop bes Bekenntnisses zur gleichen Formel an den Tag. Man verfuhr wie beim 3. Artifel, man stellte fest, wie weit man einig war, und 35 bezeichnete flar bie Differenzpunfte, bie manducatio oralis und manducatio indignorum. Die Erinnerung an ben Tag ju Marburg lag nabe; bie Reformierten hofften, man werbe jest weiter fommen ale bamale, wenigftene bagu, "baß man fur einen Dann wiber bas Papfttum fteben konnte", allein bie Lutheraner trugen Bebenten, irgend welche Rufagen zu machen. Rachbem man bie Augsburgiche Konfession burchgesprochen batte, 40 erfannte man mit Recht, bag noch nicht famtliche gwiefpaltige Lehren berubrt feien; man handelte beshalb noch eigens von ber Prabestinationslehre. Auch bier ließ man es sich angelegen sein, bas beiben Rirchen Gemeinsame möglichst hervorzuheben, allein es blieb boch die Berichiedenheit, daß die brandenburgischen und heffischen Theologen die Erwählung einer bestimmten Bahl gur Geligfeit an die Spipe stellten und die gottliche Prafcieng von 45 der Erwählung ausschloffen, Die fachsischen Theologen bagegen Die Erwählung bedingt fein ließen burch ben juborgefebenen Glauben.

Der Schluß ber Ronferengen erfolgte am 23. Marg. Es war verabrebet, ben Inhalt bes Gefprache nicht gur Ungebuhr gu fpargieren; beshalb wurden nur vier Exemplare bes Protofolls abgefaßt, für bie brei Fürften und die theologische Fakultat ju Leipzig. Balb 50 aber war bas Gespräch seinem Inhalt nach in England, Frankreich, ber Schweig, Holland und Schweben befannt, ja in ben beiben zulest genannten Ländern konnte man bie Re-

lation von bem Leipziger Rollognium gebruckt bekommen.

Man fann fagen, Die Berbandlungen blieben resultatlos: Die alten Lebrbifferengen traten fofort bervor, und in teinem Buntte vereinigte man fich; bas Entgegenkommen ss bestand, abgeseben bon ber friedlichen, rubigen Weise bes Gesprache, nur barin, bag man fich gerne berfelben Worte bebiente. Allein bas lag in ber Ratur ber Sache; benn es ftanden einander zwei völlig burchgebildete bogmatische Unschauungen gegenüber: folde laffen fich nicht vereinigen; und man war beiberfeits von ber Nichtigkeit bes eigenen Standpunktes zu fehr burchbrungen, als bag man in irgend etwas Wefentlichem batte 60 nachgeben können. Die Bedeutung des Leipziger Rolloquiums liegt bemnach nicht in bem,

was durch dasselbe erreicht wurde, fie liegt darin, daß eine solche Konferenz überhaupt möglich war. Es dammerte die Erkenntnis, daß man bei aller Treue gegen die eigene Lehre die Schwesterfirche nicht nur aus dem Gesichtspunkt der Polemik betrachten durfe. (Rloie +) Souet.

Le Maitre, Jean Henri, gest. 1774. — Quellen: D. Brandes, J. D. Le Maite, 6 weiland franz, Baftor zu Baireutd, Buddeerg und Erlangen (in Dr. Rich. Befringniers Zeitschrift, Die franz, Bolonier', Jabra, 1825, Nr. 10—12): D. Brandes, Die franz, kolonie in Budeberg (in Dr. Tollins Geschickistern bes beutschen hugenottenvereins, III, 7 u. 8); Attenstide ber Zuricher Studieber Butteberg bugenottenvereins, III, 7 u. 8); Attenstide ber Zurichen bugenottenvereins, III, 7 u. 8); Attenstide ber Zurich bas Archiv bes reporm. Presbytetums dasselbertums bas Archiv bes reporm. Presbytetums dasselbertums bas Mrchiv bes reporm. Presbytetums dasselbertums bas Rocken

Le Maître, ber ben größten Teil feines Lebens im Dienfte ber Sugenottenfirche Deutschlands verbracht hat, war von Saus aus fein Sugenotte. Er bieg eigentlich Meister, auch Maister geschrieben, und war in Burich gegen bas Ende bes 17. Jahrhunderts geboren. Seine Studien machte er in der Laterstadt und verband mit der Theologie auch Boefie, Philosophie und Sprachenkunde. Er verkehrte in dem Areise der Bodmer und 16 Breitinger und ftand bier wegen feiner Begabung und feines Fleißes in gutem Unfeben. Für bie Sache ber Sugenotten wurde er burch einen Bermanbten gewonnen, Theobald, ber bereits im Dienfte ber Refuge ftanb, und lernte in febr furger Beit - es beigt innerhalb breier Monate - fich in ihrer Sprache torrett und fliegend ausbrücken. So trat er aunächt ale Brediger bei ber frang, Rolonie in bem bamale noch bobengollernichen Bai= 20 reuth ein, bis er im Jahre 1733 nach Budeberg berufen wurde, guerft als Gehilfe bes Hofpredigers und Direttors ber bortigen Kolonie, Pierre Cregut, an Stelle bes Zurichers Joh. Georg Hirzel, ber wieder in seine Heimat zurücklehrte. Eregut war früher resormierter Bastor zu Annonay im Languedoc gewesen und zum Tode verurteilt worden, weil er einige "Rudfällige", b. b. folche Reformierte, Die gewaltsamerweise jum Papismus "be- 25 febrt" worden waren, jum Abendmable zugelaffen hatte. Nur mit genauer Not, und zwar mit hilfe einer hochgestellten Dame, war er noch in letter Stunde bem Kerter zu Tou-louse entronnen und hatte sich mit einer Ungabl von Leidensgefährten zunächst nach Morges am Genfer See, dann aber nach dem galtlichen Erlangen gewandt, von wo er samt seinen Gefährten im Jahre 1692 durch den Grasen Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe 20 nach Budeberg berufen wurde, um hier eine dauernde Freistadt zu sinden. Cregut stand, als er nach Budeberg tam, icon in vorgerudtem Alter, und als Le Daftre ibm beigeordnet wurde, hatte er bereits fein 87. Lebensjahr erreicht. Gein Tod erfolgte am 8. Dai 1738, und jest wurde ber Gebilfe fein Nachfolger ale frang, Softrebiger und Direktor ber Rolonie, nachdem ihm die bier ju thuende Arbeit langft jum allergrößten Teile ob= 35 gelegen batte. Es waren nicht geringe Forberungen, die an ibn gestellt wurden, und awar nicht zum fleinsten Teile von ber gräflichen Familie. Der Stammbater bes Saufes, Graf Simon VI. zur Lippe, war ein hochbegabter herr, man barf sagen, ein Gelehrter, ber auf verschiedenen Gebieten bes bamaligen Biffens wohl bewandert war, und biefer Ginn hatte fich namentlich auch in ber jungeren Linie feiner Nachtommenschaft, Die in Budeberg 40 regierte, vererbt. Es herrichte am Sofe ju Budeberg ein ernft wiffenschaftliches Streben, und besonders ber Bruder bes bamale regierenden Grafen Albrecht Bolfgang, Graf Friedrich Ludwig Karl hatte ein überaus großes Interesse für alle Fragen ber Wissen= ichaft, besonbers ber Philosophie, wie sie damals im Schwange ging. Die beiben Brüber, Söhne des Grafen Friedrich Christian, waren in Hannover von dem Pastor bei der dor- 45 tigen beutschereformierten Rirche, Roltenius, bem fpateren Brofeffor ber Theologie ju Frantfurt a. D. und Lehrer Friedrichs bes Gr., unterrichtet worden und verdankten gerade biefem viele Anregungen. Go mußte benn nun aber Le Dlaftre bier mit feinem Biffen und Können bienstbar fein und die Grafen auf bem Laufenden erhalten. Er besorgte ihnen bie nötigen Schriften, die bamals auf dem Gebiete der Philosophie in Anseben ftanden, so Malebranche, Bierre Bable, Chr. Bolff, Spinoga u. a., und hatte ihnen Bortrage über fie gur Erflärung zu halten. Aber die Philosophie Spinozas liegt noch ein sehr ausführ-licher Abrig vor, den Le M. für den Grafen Friedrich verfaßt hat. Gbenso wurde ihm bie religiöse und gesante wissenschaftliche Erziehung ber beiden Sohne bes Grafen Albr. Wolfgang, bes später berühmt genug gewordenen Grafen Wilhelm und seines Bruders 55 Georg anvertraut, und wenn der Graf Wilhelm nicht bloß auf dem Gebiete der Kriegswiffenschaften hervorragendes geleistet bat, fondern auch für bie übrigen 3weige des Wiffens einen ftete lebendigen Unteil an ben Tag legte, fo war es Le D., ber ju bem allen ben Grund gelegt hat. Der Freund eines Thomas Abbt und eines Herber war eben ein Bog-

ling bes hugenottenvaftore aus Rurid, und wie febr bas von bem Schuler auch anerkannt worben ift, geht baraus berbor, bag biefer bis an Le Dl.'s Enbe (1774) in ftete regem Berfebr mit seinem Lebrer gestanden und beffen Rat auch ju einer Zeit noch gesucht bat, ale Le DR. feine Stellung in Budeberg langft aufgegeben batte und in feine Beimat guruds gefehrt war. In Budeberg litt es ihn boch auf bie Dauer nicht, und es war wohl nicht blog bas "Beimweh bes Schweigers", bas ihn, wie ja auch Albrecht v. haller, aus Deutsch-land fortzog, sondern allerlei Dighelligkeiten, die ihm in nicht schöner Weise von anderen Rreifen in Budeberg bereitet wurden. Die Rirchenordnung ber reformierten Rirche Frantreiche, bie auch in Budeberg für bie Sugenottentolonie eingeführt war, ordnet bekanntlich 10 eine ernfte Rirchengucht an, und unter bem Borfite bes Baftors wurde biefe auch von bem Konfistorium ber Kolonie gewiffenhaft gehandhabt. Aber ba erfolgten bann Angriffe aus bem hinterhalte gegen ben hofprebiger. In einer Zeitschrift, Die in Budeberg beraustam, erschienen Spottgebichte, beren Spitze unverlennbar gegen Le M. gerichtet war, und auch sonft fab fich biefer Berleumbungen ausgesett, die aber im Berborgenen folichen, bis 15 bann ein Regierungerat Schwarz auf bem Totenbette, um fein Bewiffen ju erleichtern, fich als ben Urheber jener Schmähungen befannte und andeutete, daß auch ber Rangleis prafibent Lebenner feine Sand babei im Spiele gehabt habe. Dag nun ber Beschimpfte fich bei bem Grafen über Lebenner beschwerte, war ihm nicht zu verbenken, aber nun erhob biefer eine Beleidigungeklage gegen ihn, die fich lange hinzog und wo Le M. denn freilich 20 fein anderes Beweismittel hatte, ale bas Beugnis eines Berftorbenen. Es wurde bem Berleumbeten ber Aufenthalt in Budeberg jest berart verleibet, bag er einem Rufe nach Erlangen folgte und bann auch eine Unstellung in ber Beimat jeder anderen vorzog, als ihm biefe geboten wurde. Bulett war er Pfarrer in Rusnacht und ftarb bort gegen Ende bes Jahres 1774 hochbetagt, nur baß fein Berbaltnis zu bem balb nach feinem Beggange 26 von Budeberg zur Regierung gekommenen Grafen Wilhelm (1747) nach wie vor ein ungetrübtes und überaus bergliches geblieben ift: Graf Wilhelm wußte zu schäten, was er feinem erften Lebrer zu verdanken batte.

Yenfant, βαcques, geft. 1728. — Sieße: Haag, France protestante, 3b VI; Bibl. germ., 3b XVI; Ch. Dardier, Lenfant (Jacques) in ber Encyclopédie des sciences relisogemess, 3b VIII.

Jacques Lenfant, einer ber bebeutenbsten Theologen ber frang. hugenottischen Rolonie in Berlin, wurde geboren ju Bagoches (in ber Beauce) ben 13. April 1661. Er ftubierte Theologie, zuerst in Saumur, bann in Benf. In letterer Stadt ward er bes Socinianismus angeflagt, westwegen ihm die Orbination verweigert wurde; er erhielt biefelbe 35 obne Schwierigfeit in Beibelberg (1684), wofelbit er vier Sabre lang als Brediger an ber frang. Rirche und Raplan ber verwitweten Rurfürstin verweilte. 3m Jahre 1688 gog er nach Berlin; ber Rurfürst Friedrich von Brandenburg (ber erfte König von Preugen) ernannte ibn jum Pfarrer ber frang. Rirche, an welcher er nabe an 40 Jahre wirfte. Gein Leben in Berlin verlief in Rube und in Ehren und ift mabrend biefest langen Beitraums 40 nichts zu erwähnen, ale einige Reifen, Die er unternahm: 1707 nach Solland und England; ferner, um behufe feiner Studien Manuffripte und wertvolle Bucher aufzugufuchen: 1712 nach helmstebt, 1715 nach Leipzig, 1725 nach Breslau. Er tvar ein beliebter Brediger, und der Bredigtband, den er berausgab (Seize sermons sur divers textes), wurde von Rambach ins Deutsche übertragen (Salle 1742). Auch fehlte es ibm nicht an 45 Auszeichnungen; er war Mitglied bes Obertonsiftoriums, fowie auch bes Rates, ber bie Angelegenheiten ber frang. Auswanderung zu verwalten hatte; 1710 wurde er forrespon-bierendes Mitglied ber englischen Gesellichaft zur Berbreitung bes Glaubens; 1724 Mitglied ber Atabemie ber Wiffenschaften in Berlin. Er ftarb ben 7. Auguft 1728 und wurde in ber frang. Werberichen Rirche am Sug ber Rangel bestattet.

so Lenfant hat viel geschrieben, ist aber hauptsäcklich als Kirchenhistorier rühmlich betannt. Herborzuheben sind folgende Werte: Histoire de la papesse Jeanne sidelement tirée de la dissertation latine de M. Spanheim (mehrere Male herausgegeben). — Histoire du Concile de Constance, tirée principalement d'auteurs qui ont assisté au Concile, enrichie de portraits, Amst. 1714, des bedeutendse vos et geschrieben, heute noch von Wert; ein Gegner fällt folgendes Utteil über dasselbe: "Es giebt wenig Geschichsibertes, die mit solcher Genaussteit und solcher Weisheit versaßt simd"; Hist. du Concile de Pise et de ce qui s'est passé de plus mémorable depuis ce Concile jusqu'au Concile de Constance, enrichie de portraits, Amst. 1724. — Histoire de la Guerre des Hussites et du Concile de Basle, enrichie de por-

traits, 1731. — Auch in der Eregese und in der Kontroverse hat er nicht Undedeutendes geleistet. Er verfaßte mit Beausobre einen Kommentar des N. Testamentes, den Pros. Neuß dem "hesten und derühntesten" des 18. Jahrhunderts nennt: Le N. Testament de notre Seigneur J. C. traduit en françois sur l'original gree, avec des notes litérales pour éclairer le texte, Amst. 1718. Bon ihm ist der crite Band, der die bier Edand, der die Einschaften. Pode eine Eirestischrift zu erwähnen: Préservatif contre la réunion avec le Siège de Rome, ou Apologie de notre séparation d'avec ce Siège, contre le livre de Mile de B. (eaumont) dame prosesyte de l'Eglise rom. et contre les autres controversistes anciens et modernes 1723, 4 Bde. Lensant ist einer der Gründer der Bibl. germ., 10 zu welsher et die Borrede spried.

Lentulne f. Chriftuebilber Bb IV G. 65, 32 ff.

Leo I., der Große, 440—461. — Seine Schriften sind berausgegeben von Quesnel, 2 Bde, Paris 1675 und am beiten von B. und d. Ballerini, 3 Bde, Venedig 1753—1757, deren Ausgade auch Migne SL 54—56 adgedruch hat; hier auch 54 S. 59—174 auß Schöne 16 mann, Bidl. hist. litt. patr. lat. II die Uederschie ihre die Nusgaden und Dandschiften. Bon Mriesdach Opuscula I, halle 1768 sind Loci communes theologici collectie Leone M. ediert worden. Bet Husgade er Ausgade in der Ballerini abgedrucht; eine deutschie Uederseung aller Predigten und Briefe Leos auß der Ausgade der Ballerini abgedrucht; eine deutschie Uederseung aller Predigten und Briefe von Wilden und von Benzlowsky in der Ville Uederseung aller Predigten und Briefe von mit an der öber bleicher und von Benzlowsky in der Ville Uederseung auf Predigten und Briefe von und an der öber die Cstederchung hat Br. Arufo, Ernbien zur drifflichmittelaterlichen Chronologie, Leipzig 1880, 247—278 vorzüglich berausgegeben. Zwei neue Priefe an Ero von Fladoran und von Eugleids von Dorpläum eberte D. M. Menell, S. Leone M. e l'Oriente, Rom 1882, Wontetass. 1880; dieselben Th. Wommsen, NW XI (1886), 25 361—388. Leos Briefe in der Aveilana Collectio (Epist. imper. etc. CSEL 35) ed. Günther E. 117—124. Die Capitula sive autoritates sedis apostolicae etc. sind unech etc. Ebenso gebören Leo die Gurtist De vocatione gentium und die Epistola ad sacram virginem Demetriadem seu de humilitate tractatus nicht an. Das Sacramentarium Leonianum (neueste Lusgade von Feltoe, Cambridge 1897) oder der Liber sacramentarium Leonianum (neueste Lusgade von Feltoe, Cambridge 1897) oder der Liber sacramentorum Romanae ecclesiae, 30 die frührle Exammlung der vom Frießen Aller allen zu sprechen Weggeber, ist von den Ballerini als eine Brioatarbeit römischen Externentarien und Drömes erflärt, Wünfter 1892.

E. 50 sp. verteidigt dies und, daß die Webete u. d. aus Leo anrüchgen; dagegen das Den desten. Origines du culte chrétien, Haris 1889, E. 132 ff. (2 M. 1898) die Entstehung des Satramentarien aus Erreit

Die vorzüglichsten Quessen ir die Geschichte Leos sind seine Briefe — ihre Drudorte ab eit Jaffe 1, 58—75 Ar. 398 ff. — und Predigten. Ban dem letztern in der Ausgabe der Ballerini 116, darunter 20 unechte oder unverdürgte. Unecht sind die von Cassalau edierten (MSL 56, 1131 ff.), und der Sermo de assensione dei Liverani, Spicil. Liberianum, Florenz 1863, 121 ff. Bertvoll sind auch die Konzissasten. Dazu kommen noch einzelne Kachrichten in verschiedenen Chronisten. Die Bita im Liber pontificalis (ed. Monunsen MG Gesta Pont.

Rom. I, 101 ff ) ift ziemlich inhaltlos.

Litteratur: Bgl. die Ausgaben; ferner Tillemont, Mémoires etc. Bd 15 \in .414—832, und die Werfe im 1. Bd \in .237, 14 von Wald\$\foralle{e}^2 \in .104 \tilde{fi}; Bower II, 129 \tilde{fi}; Gregorovins I, 193 \tilde{fi}; 30eumont II, 24 \tilde{fi}; angen II, 1 \tilde{fi}; \incepte II \tilde{gelee II}; 302—564, \tilde{fonders Bower, De-50 \tilde{fel tund Langen; nur turz \( \phi \). Grifax, Grich Roms und der Pahfte im WR, Freiburg 1898, \( \phi \) (70 \tilde{fi}; A \tilde{firsten} \) (20 e d. Gr. i. \), Zeit Main 1825; \( \phi \) Experten Lapit Leo 1. Leben und Ledren, Zena 1843; \( \phi \), r. i. \( \phi \) didringer, Die Bater des Pahftums: Leo I. ii. Gregor I. (Die Kirche Chrifti und ihre Zeugen. Bd 12). Sinttgart 1879; \( \phi \), d. Auft. Die Ghriftologie Leos I. d. Or. ii hijkematischer Darthellung, Wirzburg 1894; (C. Gore in Dehr B III, 652 \tilde{fi} \), 55 ((bdr eingehend); Vardenbewer, Patrologie \( \phi \), Freiburg 1901, \( \in \). 460 \( \tilde{fi} \). Ueder den Primat von Arles \( \hat{fi} \), d. 360 \( \tilde{fi} \).

Leo I. ist nach dem Papstbuch in Tuscien geboren; Quesnels Bermutung auf Rom als seine Heimen (wegen ep. 31, 4. Prosp., Chron. ad a. 439) ist unzureichend begründet; ganz unsicher ist auch die Annahme, er sei der von Augustin ep. 104 im J. 418 wertwähnte Leo acoluthus, den der römische Preschyter Sixtus nach Karthago sendet. Aber schon an den Diakon Leo bat sich (um 431) Evrill von Alexandrien gewandt, damit Rom

368 Leo I.

ben Ansprücken Zuvenals von Zerusalem auf ein Katriarchat über Kalästina entgegentrete (Leon. ep. 119, 4); salls nicht dieser Brief vielmehr Papst Göletin gegolten hat sübrigens var Leo des Griechischen untundig, ep. 130, 3. 113, 4). Eben damals hat ihm Johannes Gassianus seine durch ihn veranlaste Schrift gegen Restorius gervöhmet (CSEL 6 17, 235 s.). Den Bemühungen Julians von Eslanum um sirchliche Veception soll er entgegengetwirt haben (f. Vab IX, S. 603, 57 s.). Nichts aber befunder deutlicher das Vertrauen, das er genoß, als daß ihm bald darauf der Kaiser die Mission übertrug, zwischen Kätius und Albinus, den beiden höchsten Beanten in Gallien, zu vermitteln. Andern er noch — als Diason — in Gallien weiste, starb Sigtus III. am 11. August 440, und 10 Leo ward einmütig vom Kolf gewählt. Am 29. September empfing er mit Dans gegen Gott und seine Wähler die Weise word wirden der Reise wirdenregiments in epochemachender Weise unternommen, und ihre Theorie zum erstenmal kar, bestimmt,

beinabe abidlieftend aufgestellt morben.

Nach allen Seiten entfaltet er binnen turzen eine eiftige Thätigleit. Der Harebet is begegnet er mit rückstelseler Energie. Im Erzbistum Aquileja waren Pelagianer vierbet is degenet er mit rückstelseler Energie. Im Erzbistum Nachleja waren Pelagianer vierbet in die Kirchengemeinschaft ausgenommen worden, ohne daß eine sörmliche Verdammung ihres disherigen Irtums von ihnen verlangt worden war. Leo sand darin eine strässliche Nachlässigheit, schrieben der Aachlässigheit, schrieben der Aachlässigheit, schrieben Leo darin eine Krastliche Nachlässigheit, schrieben Beiterung is ver einer Ernobe. — 20 Auf der Flucht vor den Bandalen waren 439 auch Manichäer nach Rom gesommen und hatten hier heimlich eine Gemeinde begründet. Leo ward auf sie ausmerstam und hatten hier heimlich eine Gemeinde begründet. Leo ward auf sie ausmerstam und hatten hier heimlich eine Memeinde begründet. Leo ward auf sie ausmerstam und hatten hier heimlich eine Memeinde begründet. Leo ward auf sie ausmerstam veranstaltete er ein Berhör mit den manichäischen Auserwählten beidertei Geschlechts (vgl. seine Schilderung in serm. 16, 4 und ep. 15, 16), das die schlichen Beschleit Wickstellen Beidere Beschleit wurde beschlossen. Die römische Gemeinde mit dem Wesen derschlen betannt gemacht, vor ihrem scheinheisigen Thun gewantt und zur Ausstellung der Seite selbste bestant gemacht, vor ihrem scheinheisigen Thun gewantt und zur Ausstellung vertere Mitglieder ausgesordert (serm. 9, 4, 16, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6). Unterschlich Beschle ergüngen an die Bischöse des übrigen Italiens (ep. 7). Auch Balentinian III., 20 durch Leo dazu bestimmt, erließ sein Edist vom 19. Juni 445 (auch unter Leos Briefen, ep. 8).

Mit den Manichærn schienen Leo die Kriscillianisten auß engste verwandt zu sein. Bischof Turrubius von Astorga hatte dei seiner Rücksehr den den der gehrichte gläubiger Kirchen mit Staumen die Blüte des Kriscillianismus in Spanien demerkt und 26 seine spanischen Mitbischöfe rechtigker Kirchen Mitbischöfe über diese Sette auszulfären gesucht schienen ern 1.5 der Beise Leos) und auch an Leo ein Exemplar gesandt. Leo sieh sich bei Gelegenheit, in die spanische Kirche einzugreisen, nicht entgeben. In einem ausstührlichen Schreiben sep. 15, dom 21. Justi 447) schildert er diese verderbliche Sette, gegen die wie die Kärte, so auch schon weltliche Fürsten vorgegangen. Denn die Mitde der Kirche etsi sacerdotali contenta so iudicio erwentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principum constitutionibus adiuvatur, dum ad spiritale nonnumquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium. Die seinbliche Indas Indas Jandschung dieser Gesehe und die häufigeren Versammlungen der Bischöfe unmöglich gemacht. Daburch habe sich jener verborgene Unglaube ausgebreitet und selbst Pischöfe ergriffen. Dabis 17 Kapiteln stellt er darauf die Leche der Priscillianisten, sie widertegend, dar. Ein spanisches Generalfonzil solle auf Grund seines Vieses unterluchen, od die Sette Anhänger im Epistopa habe; er habe deshalb schon an die spanischen Mitbischofe geschrieben. Die politische Lage Spaniens sies den zu zu zwei Zeisspieden kommen, die eine habrischeinlich

ju Tolebo 447, die andere eine Provinjaldhynode der Galizier in muncipio Celensi. Den Todesstoß hat der Priscillianismus dadurch nicht erhalten.

Mit Altexandrien hatte Leo zunächst eine Auseinandersehung wegen der Berechnung des Osterssiehes (vgl. dazu Krusch S. 98 ff. 129 ff. 245 ff.). Hit das Jahr 444 sollte Estern nach römischer Rechnung auf den 26. März, nach alexandrischer aus den 23. April fallen; dabei galt in Kom als von Petrus übertommene Tradition, daß der Ostersontag 25 den 21. April nicht überschreiten dürse. Den vonabte sich an Cyrill von Alexandrien. Die Antwort Gyrslls ist verloren; der Brief, welcher als seine Antwort Gyrslls ist verloren; der Brief, welcher als seine Antwort beutrelt wird so auch Langen nach den Ballerini), ist unecht, wie Krusch überzeugend bewiesen dat (S. 101 ff., der Brief du. a. Gennadius, De vir. ill. c. 7 benugt). Zedoch ist sicher, das Christianische Wirt wissen unschause der Verlagusse site die alexandrinische Berechnung eintrat.

Lev I. 369

an den sich Leo nach dem von Cyrill ethaltenen Bescheid getwandt hatte. Da auch Rascassuns nach sorgsästiger Erwägung Cyrill zustimmte und darauf bindries, daß wenigstens
der Chartreitag des Jahres 444 noch auf den 21. April salle, fügte sich Leo Korosper,
Chron. a. 444) angesichts der in der Osterstage dem alexandrinischen Bischof erteilten
Beauftragung und accediterte diese Begründung (ep. 121, 1 f.). Aber gegen den Bischof zo
Dioselur unterließ er nicht, die Autorität des römischen Stuhls soson gegen den Bischof z
Dioselur unterließ er nicht, die Autorität des römischen Stuhls soson gesen den Bischof z
Die studische Ordnung Alexandriens sich nach der Tunds soson auf 445) erstärte er, daß
die studische Ordnung Alexandriens sich nach der Roms zu richten habe, da dem Ausostel
Betrus der Prinzipat unter den Aposteln übertragen und es unglaublich sie, daß dessen
Schüler Martus, der Stifter sener Kinche, eine andere Tradition als sein Meister hinters
Geschüler Martus, der Schiler sieher Kinche, eine andere Tradition als sein Meister hinters
Lassen der keine Siederschaften und
über Biederholung des eucharistischen Opfers dei zu kleiner Kinche. Der Überbringer des
Briefes sorche über die römische Krazis unterrichten. Wie Alexandrien die Zumutung aufnadm, sit unbekannt.

Zebenfalls größeren Erfolg batte Leos Eingreisen in Afrika. Nach dem Landalens 18 einfall vorn nur noch Mauretania Caesariensis dem Reich und damit dem nicknischen Bekenntnis erhalten geblieden. Diese Reite des orthodogen Glaubens waren in ihrer Flosierung auf auswärtige Stüßen angewiesen, daher jest Aussicht, mit mehr Erfolg als disher die römische Suprematie über dies Kirchenwesen auszubehnen. Auf die Kunde von sirchslichen Mißtäkinden hatte er einen Presdyrter dorthin zu genauerer Nachfortschung gesandt lichen Mißtäkinden hatte er einen Presdyrter dorthin zu genauerer Nachfortschung gesandt. 20 Dieser berichtete, daß unwürtige, unreise oder längst abgesets Gestsliche selbst zum Epistopat gelangt seien, daß man die sirchlichen Borschriften über den Familienstand der Bischofe ums gangen, oder erst kürzlich Getauste, noch ohne die niederen Weißen, gewählt habe. Weil mit der Sorge sir die gange Kirche betraut, sieht Leo sich genötigt mit scharfer Küge einzuschrichten (ep. 12, d. 10. August, 4452). Ihren Kirche und ihre Bischofe berbeinten ein 25 strenges Gericht, aber er will noch Milde walten lassen, den und ihre Bischofe erbeinten abzulezen, deren Berheiratung nicht den sindslichen Korderungen entsprächen. Auch alle weiteren Mordenungen (Langen E. 17) giebt er in der Korn des Beschist. Baren noch der wenigen Jahren und Jahrzehnten in Afrika die Appellationen nach Rom streng dere boten, so erhielt jeht der Appellant, Lupicinus, seine Stelle zurück. Sogar die Vorlegung aller serneren Beschläsig der afrikanischen Kriede zur Beschläugung in Kom wurde zieht Lurzeweg verlangt süber die verschiedene Gestalt dieses Briefes, in dessen Weiterland der Appellation seite Vorlegung der Krieder aus eine Weiterland der Kriederra gegen diese Vorlegung der Krieder gegen diese Vorlegung der Krie

In einem Brief (ep. 4, v. 10. Oft. 443) an die Bischöfe Campaniens, Picenums, as Tusciens und "aller Brovingen" sorbert er unbedingte Beobachtung seiner Vorschriften, wie aller derer, die seine Vorgänger etalsen. Scharf tadelt er (ep. 16, v. 21. Oft. 447) die Bischöfe Sigiliens wegen ihrer Abweichung von der römischen Sitte im Taustermin. Durch Entsendung von Abgeordneten zu der römischen Spunde sollen sie die römische

Disgiplin fortan forgfältiger beobachten lernen.

Ihre Sobeiterechte über Illyrien ju mabren, war ein befonderes Unliegen ber romischen Rirche. Innoceng I. hatte bem Metropoliten von Theffalonich ben Bifariat über biefe Proving übertragen, namentlich um baburch ber ftete machfenden Ausbehnung ber Bewalt bes Patriarchen von Konftantinopel ju begegnen. Ein Wiberfpruch von feiten bes Metropoliten war nicht erfolgt. Aber balb fuchten bie illprifden Bifchofe einen Rudhalt 45 wie früher an Rom, so nun an Konstantinopet, und die Papste hatten Mühe, jene Art ber Berbindung mit Ilhrien durch Droben und Ermahnen aufrecht zu erhalten. Gleich-zeitig mit dem Brief, der dem neuen Metropoliten von Thessalonich, Anastasius, den von ibm erbetenen Bifariat übertrug und Anordnungen über Die Ordination ber Bifchofe und Metropoliten traf (ep. 6, v. 12. Jan. 444), entwickelt Leo in einem Schreiben an Die so illprischen Bischöfe seine Grundsage: Betrus habe jur Belohnung seines Glaubens ben Brimat übertommen, die gange Rirche fei auf ihn gegrundet und ihm damit die Gorge für die ganze Kirche auferlegt. In wichtigen Fällen sei baber (ep. 5, 6. 6, 5) nach Rom ju berichten und ber papftliche Entscheid einzuholen; alle Falle ber Appellation bleiben bem Bapft referviert. Leo griff auch weiter in Die Angelegenheiten Illyriens ein; in ep. 13 55 (v. 6. Jan. 446) verbot er bem Metropoliten u. a. obne Babl bes Klerus und bes Bolks jemand jum Bijchof ju weihen. Ebenjo hatte er bald Anlag (ep. 14; im Jahr 446 ?) bem eigenmächtigen Berfahren bes Unaftafius gegen feine Bifcofe entgegengutreten. Jeben= falls batte er gu feinem Borgeben erft bie romifche Entscheidung einholen muffen, benn er fei nur in partem vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis (I, 686 co 370 Leo I.

ecl. Bell.), bestige also kein eldbiständiges Recht. Zugleich nimmt hier Leo ebensio die Wetropoliten wie dischöfe gegen diese in Schup; dei Rom soll die schließliche Entschedung bleiben, dies als die legte Zusluchsskätte aller sich darstellen. In dem römischen Bischof, dem Nachfolger des Apoltelsurfen, gipfelt die Stufensolge der Bischöfe, Metropositien, Krimaten; er hat die Obsorge sür die gange Kirche (ep. 14, 11). — Wie sich die Sache zu Leos Zeit weiter entwickelt hat, ift nicht bekannt. Zedensalls gelang es nicht

Sache zu Leos Zeit weiter entwidelt hat, ift nicht bekannt. Jebenfalls gelang es nicht bas Bikariaisverhältnis zu einem bleibenben zu machen. Seit ben letten Jahrzehnten bes

5. Jahrhunderte überwiegt wieder ber Ginflug von Ronftantinopel.

Richt ohne ernstlichen Widerstand gelang es, die Autorität Roms über die gallische 10 Kirche zur Geltung zu bringen. Der Bischof Patrollus von Arles († 426) hatte vom römischen Bischof Zosimus bie Zuerkennung eines Brimate über bie gallische Rirche erlangt, freilich in gewisser Abbangigkeit von Rom, ba Trophimus von Rom aus die Kirche gu Arles geftiftet habe (f. Bb II S. 57, 28 ff.). Borläufig gescheitert, waren die Primatsansprüche von seinem Rachsolger, Sisarius (s. d. 38 VIII S. 57, 19 ff.), 429-444, 15 wieder ausgenommen worden, und die Lage der gallischen Kirche wie namentlich die Perfönlichkeit bes Silarius versprachen jest Erfolg. Aber eine Appellation bes Detropoliten Celidonius von Befangon veranlagte Leo gegen Silarius aufzutreten. Diefer tam felbft nach Rom, machte aber hier fein Recht geltend, ohne Leos Richterstellung anzuerkennen (Honoratus, Vita Hilar. 16 se ad officia, non ad causam venisse, praestandi 20 ordine non accusandi, quae sunt acta suggerere). Leo war barüber aufs außerste entruftet; Silarius fei fo ftolg aufgetreten und habe Worte ausgestogen, Die tein Laie gu reben und fein Briefter zu boren gewagt (ep. 10, 3, 7). Den Bachen Leos, Die ibn umftellt hielten (Vita Hil. 17), entzog fich Silarius burch die Flucht. Aber Leo reftituierte burch eine romifche Spnobe ben Celibonius und erhob eine Reihe bon Befculbigungen 25 gegen Hilarius. Die Hauptanklage bilbete, bag er fich jum alleinigen Metropoliten über Gallien babe machen wollen und fich ber Unterwerfung unter ben Apostelfürsten entzogen habe (ep. 10, 2). Die Geschichte ber gallischen Kirche fei Zeuge, daß auch Gallien stets unter dem Primat Nome gestanden habe. Hilarius selbst wurde auf sein Bistum be-schränkt; auch dieses blieb ihm nur "aus Gnaden". Die Rechte des Metropoliten in der

fagt, bie Berufung einer gallifden Synobe bem alteften Bifchof jugesprochen.

30 Probing Bienne murben ibm aberkannt, jedes Streben nach einem Brimat ftreng unter-

giebt sein Biograph deutlich zu erkennen (c. 17 in eivitatem regressus . . totum se 60 ad placandum tunc animum s. Leonis inclinata humilitate convertit). Rom hatte gesiegt. Unter Navennius, seit 449 des Harios Nachfolger, vereilte Leo wenigstens die Metropolitanrechte zwischen Urles und Vienne (cp. 66, v. 9. Mai 450), und das erstere behauptete auch serner den Vorrang (s. 0. Bd II S. 58). In dem Streit Leos mit der orientalischen Kirche stand Spudden unter Navennius ihm zur Seite.

fich jeboch die Bapfte nur ausnahmstweise berufen baben. Die Unterwerfung Des Silarius

 2eo I. 371

(Leo ep. 33, 2, b. 13. Juni 449); an jene bertvies ihn auch die Antwort des Petrus Christologus von Navenna, ep. 25 unter Leos Briefen). Aber auch Flavian schrieb an Leo (ep. 22) mit der Viet, die Plejkung des Eutyches anzuertennen, und überlandte die Atto der Synode (ep. 26). Daher trat nun Leo auf Flavians Seite (ep. 27, d. 21. Mai 449). Schon hatte er auch die Ginladung zur ditumenischen Synode und Epheive erbalten s (ep. 31, 4) und war nun durch zahlreiche Briefe (ep. 28—38) eilrig darum demührt, das gewünsche Pleiultat zu erreichen, desondere indem er alles für durch die (nach ep. 33, 1 d. auch erbeitenerentiam divinis detullit institutis, ut. auchoritatem apostolicae sedis adhiberet, tanquam ab ipso Petro cuperet declarari, quid in eius consessione laudatum sit) den Sinn des Petruschenntnisse deutlit met der Tüskied der institutis, ut. auchoritatem apostolicae sedis adhiberet, tanquam ab ipso Petro cuperet declarari, guid in eius consessione laudatum sit) den Sinn des Petruschenntnisses deutlit mittellen des Timischen Etulische bereits entschieden (ep. 33), ein Konzil als im Grunde überschiffig (ep. 37) hinstellte. Seinen Vertretern auf dieser Synode gab er seinen der rühmten, nach Gennadwis. De vir. ill. c. 88 (epistolae quoque papae Leonis adv. Eutychen de vera Christi incarnatione. ab ipso dietatae dieuntur) den Prosper derschen, Lebrbrief an Flavian (ep. 28, d. 13. Juni 449) mit, auf den er auch die She 15

Dieser Brief wiederholt, zunächst im Anschluß an Augustin die Formeln der abende ländischen Christologie (j. Bd IV S. 40 ff.), odne in das durch die christologischen Verbandlungen des Orients gegebene Problem wirstig einzutreten und ein anschauliges und einheitliches Bild von Christi Person auch nur ernstlich anzustreten. Durch das Taufe 29 symbol mit seinem Besenhamis zu Christi Gottheit und Menschen. Durch das Taufe 29, wenn (c. 3) salva... proprietate utriusque naturae et substantiae et in unam coëunte personam suscepta est a maiestate humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas et ... natura inviolabilis naturae est unita passibili, ut ... unus atque idem mediator Dei et hominum, homo Iesus Christus et mori 25 posset ex uno et mori non posset ex altero. in integra ergo veri hominis persectaque natura verus natus est Deus, totus in suis, totus in nostris... humana augens, divina non minuens. Daher (c. 4) agit utraque forma cum alterius communione quod proprium est, verbo scilicet operante quod verbi est, et carne exequente quod carnis est; unum horum coruscat miraculis, 30 aliud succumbit iniuriis... unus enim idemque est... vere Dei silius et vere hominis stilius. — Leo sab in biese Aussuppendente das rechte Besenhamis bon dem Ge-

beimnis ber Menschwerbung mit voller Klarbeit ausgesprochen (ep. 93, 2).

Bur Berlefung ift Leos Brief auf ber Synobe nicht gelangt (ep. 44, 1), auch war bort von bem Borfit feiner Legaten teine Rebe, und ihre Proteste blieben unbeachtet (f. 35 Bb V S. 642, 52 ff.). Bom Rongil abgesett, appellierten Flavian und Eufebius fofort nach Rom (Mommien NU XI, 2, 1886, S. 361 ff.). Auch noch andere Silferufe (3, B. von Theodoret ep. Leos 52 und MSG 83, 1311 ff. 1323 f. 1327, voll Bewunderung für ben römischen Stubl und Leos driftologische Auseinandersehung) ergingen bortbin, von wo allein noch wirtsame Unterftugung ju erhoffen war. Es hatte biefer Bitten nicht be= 40 burft. Sandelte es fich boch um Leos eigene Sache und Autorität, obwobl erft viel fvater Dioefur ben Bann über ihn verhangt hat (f. Bo V S. 645, 26 ff.). Leo begehrte vom Kaifer ein allgemeines Konzil in Italien (ep. 43, im Herbst 449). Zunächst verwarf er auf einer vorläufigen Synode zu Rom (Oktober 449) alle Beschlüsse des "latrocinium" (fo zuerft Leo ep. 95, 2, v. 20. Juli 451). Aberallbin fandte er Briefe. Auch Balen: 45 tinian III. veranlagte er an Theodosius zu schreiben (ep. Leon. 55), damit ein Konzil in Italien unter Leo, dem die legooven κατά πάντων anvertraut fei, und an den Flavian mit Necht appelliert habe, die Sache nochmals vornehme. Ohne sich auf eine Kritik der dogmatischen Beschlüsse von Ephesus einzulassen, sorberte Leo die Verurteilung des Eutyches als eines Manichäers und Doketen. Die Augusta Bulcheria wußte er zu ge- w winnen (ep. 60). Gegen ben neuen Batrigreben von Konstantinovel Angtolius, von ber Bartei bes Diostur, beffen Anerkennung ber Raifer verlangte, verbielt er fich guruchbaltenb; berfelbe folle erft feine Orthoborie bethätigen, auch Leos Lehrbrief acceptieren (ep. 69, v. 16. Juli 450.

Alls mit dem Tode Theodofius? II. sich der plöthliche Wechsel vollzog (f. Bd V S. 644, 20 st.), 55 trat das neue Kaiserpaar mit Leo sosson in tehbaste Korrespondenz. Anatolius enthprach den päpstlichen Forderungen, und Deod Leskriche idard allerwärts anerkannt und gerühmt. Aber setzt wünsche Leo kein Konzil mehr (ep. 82 st.; vgl. u. a. Harnad, Dogmengesch. II., 365), zumal da es nicht in Italien gehalten werden sollte. Es wurde dennoch nach Nicas berufen, dann nach Eddleedon verlegt, Leo formen nur nach Wöhlichkeit vorforgen, das die 60

372 Les I.

Autorität des römischen Stuhls, zunächst sein Lehrbrief, zur Geltung komme (ep. 89 ff.). Es ward denn auch auf der Synode zu Chalcedon (f. Bd V S. 6465.) wenigstens das Chrenprässidum den römischen Legaten zu teil, während freilich die thatsächliche Leitung durch die laiserlichen Kommissare erfolgte. Mit den Kommissare zusammen haben die Les gaten die Westung Dioskurs durchgeset, mit His des energischen Eingeriens des Kaisers es auch erreicht, daß die orientalischen Richtern Wickerhruch gegen den ihmen teilen enstorianisch erscheinenden Lehrbrief Leos ausgaben und die die Grundlage der Glaubensbestimmungen acceptierten (Mansi VII, 101 ff.). Jene Bischöse haben dann auch Leo als den Dolmetscher der Etimme Betri (vocis deati Petri omnibus constitutions interpres) und als das Haupt ihrer Versammlung (sieut membris caput praeeras) besannt (ep. 98, 1) und die Bestatigung ihrer Beschüssse den Theodoret (ep. 98, 4). Dem Betwustiein des Sieges giebt insbesondere der Brief Leos an Theodoret (ep. 120)

Nicht umfonit aber batte Leo seinen Legaten icon im poraus eingeschärft, fie follten 16 festen Biberstand leisten, si qui forte civitatum suarum splendore confisi aliquid sibi tentaverint usurpare (Manfi VII. 443). Seine Beforanis war nicht obne Grund. Der 9. Kanon gestattete Appellationen an den Patriarchen von Konstantinopel. Im 17. Kanon wurde bestimmt, daß die politische Stellung eines Ortes auch für seine kirchliche bestimmend fein folle, mabrend ber romifche Stuhl feine Autorität auf Die Stiftung bes Apoftelfürften 20 ju grunden suchte. Der 28. Kanon aber fprach unter Berufung auf ben 3. Kanon bon 381 bem Batriarchen von Ronftantinopel gleiche Rechte (ra loa πρεσβεία) mit bem bon Altrom ju, biefem nur ben Chrenvorrang einraumend, und behnte ben Sprengel bes erfteren über Bontus, Afien und Thracien aus (auch bei Mirbt' S. 66 f.). Der Broteft ber römischen Legaten war vergeblich. Aber auch bie Bemühungen ber Drientalen, Die Bu-26 ftimmung Leos zu gewinnen, blieben erfolglos. Umfonft versuchte bie Spnobe (ep. 98, 4) ibm die Einwilligung abzulchmeicheln, indem sie zugleich das Bedufinis der Kirche und alten Brauch geltend machte, umsonst legte es ihm Anatolius in dringender Bitte ans herz sep 101, 4. 5; der Stuhl von Konstantinopel habe ja den apostolischen von Kom jum Bater) und bemubte fich ber Raifer felbft barum (ep. 100). Leo beharrte bei feiner 80 Ablehnung (ep. 104-107), und selbst die Bestätigung der bogmatischen Bestimmungen (ep. 114) verzögerte er ansangs. Jest erinnert er an die suspekte Ordination des Anas tolius (3. B. ep. 106. 111) und tritt zu bem antiochenischen Bischof (ep. 119) und zu Proterius von Alexandrien (ep. 129) in Beziehungen. In der That erreichte er es, daß ber Raifer (L. 13, C. 1, 2 De sacros, eccl.) und Anatolius (ep. 132) nachaaben. Doch

so blieb dem Patriarchen saktisch das ihm zu Chalcedon überwiesene Jurisdiktionsgediet.

An der Durchschurung der dogmalischen Bestimmungen diese Konziss im Orient hat sich Leo aber lebhast deteiligt. Er biel fortan einen ständigen Auntius gegen die Hartisch un Konstantinopel. Die stete, diesem höchst lästige (ep. 133), überwachung des Anatolius (ep. 135. 143. 151. 155. 157) dürste ireslich mehr durch den Kan. 28 hervorgerusen sein. Aber auch sonst ließ es Leo an Eiser zur Aufrechterhaltung des Chalcedonense nicht sehen. Sein Brieswecksels unt den Eutschanzen wieder zumeigte, wirtte Leo dem unsermüblich entgegen, und er erreichte thatsächlich, daß nach der Ermordung des Proterius nicht der Monophysit Timotheus Allurus, sondern ein ortsodoger Patriarch im Allegansich unt der Verlagen und ein erreichte Leutschaften ein ortsodoger Patriarch im Allegansich von der Kinner der Kinner der Verlagen und ein erreichte Ermordung des Proterius nicht der Monophysit Timotheus Allurus, sondern ein ortsodoger Patriarch im Allegans

45 brien folgte.

Mit Proterius hatte Leo wieder eine Auseinanderfetung über den Niertermin gehabt (Rrush S. 129 si.). Im Jahr 454 sollte das Osterfelt nach aleganderinischer Berechnung sogar auf den 24. April fallen, während die römische Nechnung es auf den 17. April anseitzt. Wieder aber sprach sich der von Leo befragte Bischof Paskassinus sur Alegandrien aus. Da wandte sich Leo direkt an Proterius; zugleich aber suchte er auch den Kasser durch einen Brief (ep. 121) wie mit Hille seines Auntius Justian (ep. 122) dazu zu desstümmen, daß er dem Alegandriener Nachgiedisseit zur Pisich unache. Proterius verfuhr ieden aumächt bislatorisch, erklärte dann aber der der alegandrienschen Berechung beharren zu müssen. Leo blieb nichts übrig als nachzugeben (ep. 137), studio unitatis et paeis 66 (ep. 138), freisich widertwillig genug, wie die Chronit Prospers zeigt (ad a. 455, bei Krusse E. 137 s.).

Die Zeit des Pontifilats Leos war die des beginnenden Zusammenbruchs des weströmischen Reichs auch in Italien selbst. Dadurch aber ward Leo Gelegenheit auch nach dieser Seite den römischen Bischof als den eigentlichen Repräsentanten der regierenden Gewirdt zu erweisen. So gegenüber Attila. Als dieser Ato in Italien eindrang und Rom Leo I. 373

andere Angaben vgl. die Ballerini II, 586) ift Leo geftorben.

Leos Bedeutung beruht darauf, daß er theoretisch und praktisch den Stuhl Betri jum Jundament der Kirche zu machen bestrebt gewesen ist. Nicht nur den Primat des romisien Bischofs hat er wie schon andere por ihm, nur noch energischer als sie, vertreten, sondern ihn als den universalen Bischop behauptet; er kann somit als der erste Papst bez zeichnet werden. In seinen Briesen und noch mehr in seinen Reden hat Leo seine Theorie 20 dargelegt. Nach derselben ist die Kirche erbaut auf Betrus, den Christus in Wahrheit zu einem Felsen gemacht, auf bem seine Kirche gründen soll. In ihm gipfelt berart bas apostolische Amt, er ift so in die unteilbare Einheit Christi ausgenommen, daß sich von ibm als bem haupt aus alle Gaben in ben Leib ergießen, und fich von Chrifti Gemeinthin as bein dient also take Subert in den Lette Lighest, in his die Geriff General (haft terunt, toer von Petrus (ep. 10, 1). Den Schristeveis liefert ihm Mt 16, 16—19 25 (vgl. besonders sermo 4). Ji zivar Christus der Ed- und Grundstein, so doch auch Betrus der Fels der Kirche, denn er hat teil an allem was Christi ist (tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia). Daber ift ber eine Betrus allen Aposteln vorangeftellt, bamit auch er beteiligt fei an ber Leitung aller Briefter und Sirten burch Chriftus 30 (de toto mundo unus Petrus eligitur, qui .. omnibus apostolis .. praeponatur, ut quamvis . . multi sacerdotes sint multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Christus). And was die anderen mit ihm gemeinsam haben, haben fie nur burch seine Bermittlung (4, 2). Gebort auch ben anderen Aposteln und Leitern ber Rirche Die Binde- und Lösegewalt, fo wird fie boch 35 Mt 16, 19 bem Betrus allein anvertraut, um fein Borrecht vor allen anderen bargutbun (4,3). Ebenfo betet ber herr allein fur ben Glauben bes Betrus, trot ber allen Apofteln brobenben Befahr, weil feine Zeftigkeit auch bie anderen fichert (ebb.). Gein vorübergebender Wall warb augelaffen, ut in ecclesiae principe remedium poenitentiae conderetur, und um jeben bor Giderheit zu bewahren (sermo 60, 4). - Bas aber von Betrus gilt, 40 gilt auch von seinem Nachfolger. Während jeder andere Bischof mit ber Fürsorge für seine pezielle Berbe betraut ift, fo ber romifche mit ber für bie gange Rirche, Die Arbeit jebes Bifchofs, ift ein Teil seiner (Leos) Arbeit (quamvis enim singuli quique pastores speciali sollicitudine gregibus suis praesint, .. nobis tamen cum omnibus cura communis est, neque cuiusquam administratio, non nostri laboris est portio... 45 ad beati apostoli sedem ex toto orbe concurritur, sermo 5, 2). Un bem etvigen Prieftertum und ber Felsenart Chrifti nimmt Betrus und burch biefen sein Nachfolger teil (soliditas enim illa quam de petra Christo etiam ipse petra factus accepit, in suos quoque transtudit haeredes; 5, 4); durch seine Fürforge wird die gange Kirche regiert (ebb.). Die übrigen Bischöfe sind nur seine Gehilsen (s. o. S. 369, w im Schreiben an w ben Metropoliten von Theffalonich). Das Suftem von Bifcofen, Metropoliten, Batriarchen findet feinen Abichlug in bem Bijchof von Rom (ep. 14, 1. 11). Durch ben Stuhl bes bl. Betrus ift baber Rom jum Saupt bes Erbfreifes geworben und berricht jest weiter burch ben driftlichen Frieden ale burch bie Berricatt bes Kriege. Deshalb warb bei ber Teilung ber Welt unter bie Apostel bem Betrus die hauptstadt ber Welt bestimmt, bamit 55 bier im Mittelpunkt ber enticheibenbe Gieg über bie irbifche Weisbeit ber Philosophie wie über ben Dienst ber Dämonen errungen werde, und damit von dem Haupt aus das Licht ber Wahrheit sich durch den ganzen Leib der Welt verbreite (ep. 82, 2. 3). Die Be-schlüsse des Konzils von Chalcedon gewinnen in Leos Augen erst durch die papstliche Beftätigung ibre wirfliche Beltung.

Wesentlich als Negenten zeigt sich Leo auch in seinem Brieswechsel. Hast durchtver handelt es sich neben dem Kampf gegen die Harten um Fragen der Disziplin. Namentlich der ing kern duss sie kunfertende Unterdeterhaltung der Forderungen über den Solisdat resp. die Eniehaltsamkeit der Bischofe und der Kleriker die zum Suddialn berad. Für die Sinden, durch welche die regenerationis dona verletzt sind, hält er eine priesterliche Vermittlung für notvendig (ep. 108, 2. 3). Er will aber nicht, daß bei freiwillig bekannten Sünden ein össentliches Vekenntnis gefordert werde; es ist eine plenitudo sidei laudabilis, wenn ein solches aus kreien Stüden geschiebt (ep. 168).

Lon ben Neben Leos sind uns 96 erhalten. Namentlich den Jahrestag seiner Ersohebung auf den Stuff Petri liebt er mit einer Gedächtnispredigt zu feiern. "Mit großer Klarbeit, in zierlicher und populärer Form benüßt er die Festprechigten zur Benadung der Zeiklontrobersen (Nestorius, Eutyches, Manichaer u. a.), freilich oft zu sehr auf Kosten der erbaulichen Darlegung des Heilsindalts der Festideer (Obristlieb in der 2. Aust. der UNE. Bb 18 S. 484). Hörmliche Schrifterstamung biett er nicht. Remeetsch.

15 Leo II., 682—683. — Quellen und Litteratur: Die Urtunden bei Jaffé S. 240 Rr. 2116 ff. Dazu die Konziliensamlungen von Mansi und hardouin. Seine Bita im Liber ponitisealis I, S. 200 ff. ed. Mommssen. Ferner die Litteratur bei Honorius I, f. Bd VIII, 313, bef. Hestele, Konziliengeich. 3° S. 287 ff.; R. Bazmann, Die Bolitit der Röpste, I, 185 ff.; J. Langen, Gesch. vor bei bei kirche, II, 568 ff.; Grisar im tathol. Kirchen 20 legich B 7d. Bgl. auch AS zum 28. Juni.

Auf ber fechsten öfumenischen Synobe hatte Papft Agatho burch bie Berbammung bes Monotheletismus (f. b. A.) einen glanzenden Triumph errungen. Allerbinge batte fich bas Rongil ber Entscheidung Agathos und feiner romischen Synobe nicht einfach unterworfen, sonbern bas romische Schreiben junachst einer Prüfung unterzogen. Thatfachlich 25 aber war bann boch bie romische Lebre völlig burchgebrungen, ber wiberftrebenbe Batriarch von Konftantinovel burch einen anderen, willfabrigeren erfett worden. Wohl um fich eine gewiffe Genugthuung fur biefe Rieberlage ju verschaffen, hatten bie Drientalen, vielleicht auf die Runde von Agathos Tob bin (Langen S. 573 f.), ben verurteilten Gubrern bes Monotheletismus auch den Papit Honorius (f. d. A. Bd VIII S. 313 A) beigefügt, so üs keelrois kr toirois axodovikijoarra. Über das Verhalten der päpstlichen Legaten gegen dies Vorgehen der Synode und über etwaige Verhandlungen darüber wissen wir wissen. nichts Bestimmtes; ebenso nicht, warum fich bie Weihe Leos so lang bergögerte. Jebenfalls aber hat Leo bas Rongil anerkannt, feine Entscheidungen bestätigt und bie Berbammung ber verurteilten Baretiter wiederholt. Auch Sonorius war barin eingeschloffen 36 als berjenige, qui hanc apostolicam sedem non apostolicae traditionis doctrina lustravit sed profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est, Der Brief (Manfi 11, 725) war lateinisch und griechisch abgefaßt; die lateinische Geftalt aber naturlich ber Entwurf und nicht erft Ubersetzung aus bem Griechischen (fo Sefele III 2, 294 und Grifar 1. c.). Un ben Raifer ging ber Brief griechifch, und bier finbet fich 40 ftatt bes subvertere conatus est nur παρεχώρησεν. Dem entspricht es, wenn Leo bei Uberfendung ber Kongilsaften an bie fpanischen Bischofe (Manfi 11, 1050) Sonorius als ben bezeichnet, qui flammam haeretici dogmatis non, ut decuit apostolicam autoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo confovit. Ebenfo beißt es in einem Brief an ben Weftgotentonig Berwig (Danfi 11, 1055; von einigen Beneditt II. 45 jugeschrieben) maculari consensit. - Mafarius von Antiochien und seine monotbeletischen Freunde waren nach Rom gesandt worden (Manfi 11, 711); sie wurden nach bem Bapftbuch außer zweien, Die fich betehrten, in verschiedene Rlofter eingesperrt.

Nach bem Papftbuch war Leo schriftlundig, beredt, geübt im Kirchengesang, auch bes Griechischen mächtig, wohltsätig. Die Selbstständigteit bes Erzbistums Ravennas (f. b. A. 60 Agatho Bd I S. 241) wurde unter ihm noch vollständiger vernichtet. Der Erzbischof sollte fünftig seine Weise in Rom empfangen. Auch hat Leo den Verzicht Gregors I. auf alle Gebühren bei Verleichung des Palliums wiederholt (ebendas). Zwei römische

auf alle Gebubren bei Berleihung bes Balliums wieberholt (ebenbaf.). Zwei römijch Kirchen verbanken ihm ihre Erbauung. — Sein Begrabnistag ift ber 3. Juli 683. Benwertsch.

55 **Leo III.**, Papft, 795—816. — Zaffé I, S. 307ff.; die Briefe an Karl d. Gr. in den Monumenta Carolina dei Jaffé, Bibl. rer. German. IV, S. 307ff. und MG Ep. V, S. 85 ff. Einzelnes auch in der Brieffammlung Alfuins de Jaffé, Bibl. VI. nud MG Ep. IV. Biographie im Lid. pontific. ed. Duchesne II, S. 1 ff. Tie frant. Annalen in den MG SSI

Leo III. 375

gejammelt. — Darstellungen in den Berken über die Geschichte des Papistums, der Stadt Rom, der politischen und kirchlichen Geschichte Deutschlands, die vor dem Artikel Habrian i. Be VII S. 302f. verzeichnet sind. Seitbem ist erschienen die 2. Ausst. meines Bertes über die KG Deutschlands, 2. Band 1900 und J. A. Ketterer, Karl der Große und die Kirche, München 1998, über welche Schrift meine Rezension in der P3 zu verzelechen ist. 8P3 49 S. 78.

Leo III., ein geborener Nömer, wurde am 26. Dezember 795 getvählt und am Tage danach sonsetzet. Nach dem Bericht des Lid. pontis. ersolgte seine Nach einstmusige instituming zedoch standen dem neuen Bagis die römischen Dytimaten den Ansaga an seindselig gegenüber. Um so mehr Anlaß hatte er, sich einen Nächfalt an Karl d. Gr. zu sichern. Er 10 machte demgemäß unter Vorlage des Nächsprotololls dem König Nitteilung von seiner Er 10 machte dem einen Königsdeten dem römischen Boll den Treueid abnehmen zu sassen Anstwort entsprach dem Wählichen Bund zu erneuent, zugleich aber ließ sie Zeo seinen Sweissel darüber, wie Karl das Verfällichen Unds zu erneuent, zugleich aber ließ sie Zeo seinen Sweissel darüber, wie Karl das Verfällnis 15 der beiden Gewalten zu einander dachte: Nostrum est, schrieb er, s. undique Christi ecclesiam ab incursu paganorum et infidelium devastatione armis desendere foris et intus catholicae sidei agnitione munire. Vestrum est, elevatis ad Deum .. manibus nostram adiuvare militiam, quatenus .. populus christianus super inimicos sui sancti nominis ubique semper habeat victoriam, Alc. ep. 93 20

Der in dieser Weise beginnende Pontifikat Leos währte länger als zwei Jahrzehnte. Er ist nicht dadurch bedeutend getworben, daß Leo sich als Mann von servorragender Weggabung berdährte, bessen Jahrzehnte, Entwisselung der Kirche und der Welt tiese eingegriffen hätten. Man hat eine einzelne Handlung zu erwähnen, die welthistorische Bes beutung dat, die Krönung Karls zum Kaiser. Aber es ist einseuchtend, daß durch das, was Leo dabei that, das Kaisertum nicht geschaffen, sondern höchstend benannt wurde. Wäre der Mann, der an Weisnachten 800 vor dem Pahste stand, nicht Karl d. Gr. gestoesen, so hätte die hächtliche Krönung nimmermehr die Geschichte eines neuen Imperiums eingeleitet. Abgesehen von dieser einen Handlung Leos liegt die Bedeutung seiner Autses bilbrung lediglich darin, daß sie das Verhältnis, in dem das Lapstum zum fränksischen Keiche

ftand, flar ertennen läßt.

Wir haben hiermit zu beginnen. Zunächst kam Leo der frünklische Schutz zu gute. Er ertvies sich bald genug als nottvendig. Denn nicht nur wurde Italien durch das Underingen der Saragenen bedroht, eine größere Gefahr lag für den Papst in der Keindseligs bleit seiner römischen Gegner. So heltig sie war, so war sie doch weder in den kirchlichen noch in den politischen Uberzeugungen begründet, sondern sie war rein personicht: durch ie Erhenung Leos waren die Männer, die unter Jadrian an der Spieg gestanden waren, ihres Einslusses beraubt worden. Das verziehen sie dem Papste nicht. Im Jahre 799 kam es bei der herfolmtlichen Prozession um Martustage zu einer Kevolte: der Papste wurde übersallen und misspandelt; man brachte ibn nach dem nahen Erasmusksloste. Dann sand, wie es scheint, eine tumultuarische Berhandlung statt, in der er seiner Verbrechen halber (Alc. ep. 179 S. 297: Crimina adulterii vel periurii) abgeset worde. Allein in Wispersprügten überschäften ihre Macht; der Ander des Jahres sammelte sich sofort und es gelang ihm noch in der Nacht, ibn zu befreien. Er stoh nach Deutschland.

Bei Karls Stellung verstand es sich von selbst, daß das römische Absehungsurteil sür ihn nicht vorsanden war. Er empfing den Vertriebenen als Papst, er ließ ihn durch franklische Große nach Rom zurüdführen, November 799. Aber nun erwies sich, daß die Schuspflicht nach Karls Weinung ein Aufsicksrecht in sich schlos. Denn sür erledigt betrachtete er mit der Rüdführung den Aussicksrecht in sich schlos. Denn sür erledigt betrachtete er mit der Rüdführung den Aussicksrecht in sich sich eines der Rüdführung den Aufstellung zu veranstalten, die sich senson dur die Empförung, wie auf die Leo schuldbegegebenen Verbrechen zu erstrechen hatte. Sie sand Ansang Dezember 799 statt, und man kann kann bezweiseln, daß sie die Schuld

Leos ergab (vgl. b. 184. Bf. Alfuins G. 309).

Damit aber stand man vor einer so großen Schwierigkeit, daß nur Karl selbst sie so lösen zu können schien. Die Frage war: Konnte der schuldige Pupst gerichtet toerden, konnte er ungerichtet im Amte bleiben? Auf der einen Seite stand der Satz daß der römische Viscop von niemand gerichtet werden könne, sür weite Kreise seit, in der nächsten Umgebung des Königs vertrat ihn Alltuin. Auf der anderen Seite war man diesseits der Alpen nicht gleichgiltig genug gegen Necht und Unrecht, daß man es für zulässig bielt, wo 376 Leo III.

bag ein mit bem ichwerften Berbacht belafteter Mann ber erfte Bischof ber Chriftenbeit bleibe; es wurde ber Borichlag gemacht, Leo follte gurudtreten und ben Reft feines Lebens in irgend einem Rlofter gubringen, Alc. ep. 179 G. 297. Aber fonnte ein Dann wie er bagu vermocht werden? Rarl trat im Herbit 800 ben Zug nach Italien an; er war 5 entschlossen, die Anklagen gegen Leo zu untersuchen. Das geschab auch. Aber die Untersuchung enbete weber mit ber Freisprechung noch mit ber Berurteilung bes Bapftes, fonbern bamit, bag er fich burch einen bor allem Bolt in ber Beterefirche geleifteten Gib bon ben ibm foulbgegebenen Berbrechen reinigte. Der Gib batte folgenben Bortlaut: Auditum fratres karissimi et divulgatum est per multa loca, qualiter homines 10 mali adversus me insurrexerunt et debilitare voluerunt et miserunt super me gravia crimina. Propter quam causam audiendam . . rex Carolus una cum sacerdotibus et optimatibus suis istam pervenit ad urbem. Quam ob rem ego Leo pontifex sanctae Rom. ecclesiae, a nemine iudicatus neque coactus sed spontanea mea voluntate purifico et purgo me in conspectu 15 vestro coram Deo et angelis eius, qui conscientiam meam novit, et b. Petro... quia istas criminosas et sceleratas res quas illi mihi obiciunt nec perpetravi nec perpetrari iussi. Testis mihi est Deus, in cuius iudicium venturi sumus et in cuius conspectu consistimus. Et hoc propter suspitiones tollendas mea spontanea voluntate facio; non quasi in canonibus inventum est aut 20 quasi ego hanc consuetudinem aut decretum in s. ecclesia successoribus meis et fratribus et coepiscopis inponam, MG Ep. V ©. 63 f. Nachbem Leo burch biefen Eib seine Unschuld bewiesen hatte, wurden feine Antlager als Rebellen jum Tobe verurteilt. Bas aber Rarl von bem Gibe bes Bapftes hielt, bas zeigte er baburch, bag er fie jur Berbannung begnabigte, Ann. reg. Franc. 3. 801 G. 114. Es ift flar, bag 25 biefer Ausgang ein Rompromif war amifchen ber Uberzeugung, bag ber Bapft bon niemanb gerichtet werben burfe, und ber anberen, bag ein Berbrecher nicht Bapft fein fonne. Bollzogen wurde bas Rompromig auf Roften bon Leos Gewiffen. Das gefchab am 23. De-

gember 800. Bivei Tage banach erfolgte bie Rronung und Ausrufung Rarls jum Raifer. 30 Frage tann unerörtert bleiben, ob ber Papft und bie Romer ju bem, was fie thaten, berechtigt waren. Denn es ift ebenso gewiß, daß fie ein formelles Recht bagu nicht befagen, wie bag bie Möglichkeit für ihr Thun burch bie Machtstellung, bie Rarl einnabm, gegeben war. Aber auch abgesehen bavon geben bie Meinungen über bies Ereignis weit auseinander: War die Krönung von Karl erftrebt und mit bem Bapfte 25 berabrebet ober handelte biefer ohne Borwiffen bes Königs? War bie Erlangung ber Kaiserwürde von lange ber das letzte Ziel seiner Politif und tam es durch das jusabrende Eingreisen des Papstes dazu, daß er sein Ziel nur halb erreichte? Wurde Karl überrascht ober wußte nicht nur er, was gescheben wurde, sondern waren die frankischen Großen, ja das römische Bolk "in das Gebeimnis eingeweiht"? Die Beantwortung dieser Fragen 40 wird daburch erschwert, daß die Berichte sich begnügen, kurz und schlicht das Ereignis zu erwähnen, ohne über feine Beranlaffung ober feine Bebeutung ein Bort ju fagen. Ents fceibend ift beshalb, wie mich bunft, bie Erwägung, ob bas Raifertum wirklich bas hochfte politische 3beal war, bem die beutschen Machthaber seit Jahrhunderten guftrebten (Formulierung von Giesebrecht Raif. & I, 123, 3. Aufl. Begrundet ift bie Anschauung haupts 45 fachlich burch Dollinger). Denn nur wenn bies ber Fall war, wenn wenigstens Rarl im Raisertum längst sein politisches Ibeal erlannte, ist die Annahme möglich, daß er die Krönung insgeheim vorbereitete, freilich bleibt dann "das Geheimnis" ebenso unerklärlich, wie bie Einfilbigkeit ber Reichsannalen. Run aber läßt fich zeigen, daß Rarl feineswegs Berehrung gegen bie Raiferibee und bas Raifertum empfand (f. bie RG D.8 II, G. 105 50 Unm. 1 jufammengestellten Belege aus ben Libri Carolini), bann aber fpricht alles bafür, bag bie bon Ginhard bezeugte Neugerung Rarls, Die theatralifche Szene am Weihnachtsfest sei ohne sein Wiffen und gegen seinen Willen beranstaltet worben, vita Kar. 28, wahr und aufrichtig gewesen ist. Ware sie es nicht gewesen, wie wurde es sich erklaren, daß Ratl ben Kaisertitel nicht sofort annahm? Er nannte sich noch im Marz 801 rex Fran-56 corum et Romanorum atque Langobardorum (B. M. 363). Richt Rarl, sondern nur Leo sonnte durch den Borgang in der Peterstirche einen Borteil zu erlangen glauben. Denn wie erhob fich ber Dlann, beffen gange Erifteng gwei Tage borber auf ber Schneibe bes Meffere ftanb, aus feiner Erniebrigung, wenn er jest an ber Spite bes römischen Boltes einen neuen Imperator proflamierte, wie einstmals bie fiegreichen 60 Legionen!

377

Er mochte auf Katls Dank rechnen. Aber er sah sich getäusicht. Denn Katl zog aben neuen Titel lediglich die Folgerung, daß Nom nunmehr gänzlich als Bestandteil seines Reichs bestadelt werden sonne; ein wesentlicher Unterschied wissigen Wetropoliten des Reichs war kaum mehr zu bemerken: in seinem Testamente zählte Karl Nom einsach zu den Wetropolitanssische des Reichs, Einh. V. Kar. 33, 5 in der Reichsteilung sprach er auß, daß der Schut, der der römischen Kirche gebührt, similiter et caeteris ecclesiis gebühre, R. 15 MSL 97 S. 301. Der Lapt wurde ein Unterthan des Kaisers (MG Ep. V S. 103 Rt. 10; Datierung der päpstlichen Bullen: Imperante domino nostro Carolo). Was nach Leos Meinung ein Titel hatte sein sollen, wurde durch Katl zu einer Thatsache.

Wie venig Leo bedeutete, zeigt sich am schärsten in der geringsügigen Rolle, die ihm in den firchlichen Streiten augewiesen wurde. Die Erledigung des aboptianischen Streiten abam von Anfang an Karl in die Hand ; Leo date lediglich nach zienem Beschl auf einer römischen Synode am 23. Oktober 798 das noch einmal zu verdammen, was in Deutschland bereits verdammt war, Mansi XIII, S. 1031, vgl. Alc. ep. 199 S. 329. 15 zu deutschland bereits verdammt war, Mansi XIII, S. 1031, vgl. Alc. ep. 199 S. 329. 15 zu deutschland der beschland der deutschland der Synode, wagte er, 1329 der und dem Urteil der franklichen Kirche zu trennen: wieder wurde eine theatralische Szene versanstaltet, er ließ den alten Text des Symbols in zwei große silberne Taseln eingraden und diese in der Veterstrücke seierlich aufstellen, Vita Leon. 84 S. 26. Aber auf Karl und ziene Theologen machten die silbernen Taseln nicht den mindesten Eindruck: das 20 silbernen Taseln nicht den mindesten Eindruck: das 20 silbernen Taseln nicht den mindesten Eindruck: das 20 silbernen Taseln eigherte man es in der Stille auch in Rom.

Selbst in seiner Stellung zu den Griechen wurde er durch die Rücksich auf Karl geschselt. Unter Konstantin VI. und dann wieder unter Niteydorus suchten etliche griechische Mönche, die von den Kaisen bedrängt wurden, an ihrer Spige Theodor Studia (b. A.), 26 Leos hilfe. Er war sehr dereit, die gegen die römischen Brimatialansprüche gesügigen Ertlärungen Theodors mit Trostworten zu belohnen; aber die lonzitiante Politit, die Karl dem össtlichen Reich gegenüber befolgte, hinderte ihn, irgend etwas sir ihn zu thun. Am 28. Januar 814 starb Karl d. Gr. Leo unterließ es, die römische Bevöllerung

Am 28. Januar 314 starb Karl d. Gr. Leo unterließ es, die römische Bedölferung seinem Nachfolger Ludwig d. Fr. huldigen zu lassen. Er glaubte, daß ihm nun die Mög- so sichkeit gegeben sei, sich an seinen alten Feinden zu rächen; als Unruhen ausbrachen, ließ er eine größere Anzahl von ihnen verbasten und hintichten. Das war ein so offendarer Eingriff in die kaiserlichen Nechte, daß selbst Ludwig ihn nicht schweigend dulchen konter er sandte seinen Nessen Bernhard nach Nom, um die Angelegenheit zu untersuchen. Dessen Bericht war dem Bapte nicht günstig. Diesem aber gelang es durch eine Gesandsschaft werden seinen Nessen. Es war der letzte, wenn nicht der einzige Ersolg seines Ledens. Am 12. Juni 816 ist er gestorben.

Leo war ein Heiner Mensch, wahrscheinlich belastet mit einem Meineid und auch sonst bestest durch schwere Verdrechen. Aber seitbem nuan sich gewöhnt hatte, in dem Ereignis am Meihachtsselfte 800 die durch den Kapst vollagene llebertragung des Innertiums so dom Morgenland auf das Abendland zu sehen, gehörte er zu den Kählten, deren Handlungen die ganze Machstülle des Sacerdotiums betweisen. Kein Munder, das die römische sie Krone, die zu erteilen sie sich derechtigt glaubt, ihm nicht versagte: die Congregatio rituum beschloß im Jahre 1673, daß sein Name in das Martyrologium Romanum ausgenommen werden solle; seitdem gehört Leo III. zu den Heiligen. Referent 18 das der Arbinal Bona, AS Juni II, S. 572.

Leo IV., Pap ft 847—855. — Jaffé I, S. 329. MG Ep. V, S. 585 ff. Biographie im Lib. pontif. ed. Ducesue II, S. 106 ff. Die fräntlichen Annalen MG SS I. Die Darfiellungen in dem Berten über die Geschichte des Popstrums, der Stadt Rom, der tirchlichen und politischen Geschichte Deutschlands find vor d. Art. Gregor IV. genannt. Außerdem ift so anzusühren Ewald AN V, S. 375.

Der Pontisstat Leos fällt in die Zeit, in welcher die Unterordnung des Bapstums unter das Kaistrum sich loderte. Dadurch ist sein Sparante bestimmt. Dies zeigt sich sich on die der Erbebung Leos. Er wurde in den letzen Tagen des Januar 847 gewählt und am 10. April d. Jahres konsteret, ohne daß die kaiserliche Bestätigung der Wahl se eingeholt worden wäre. Die Kömer entschuldigten ihr Versahren mit der Saragenengefahr; die lange Frist zwischen Rahl und Weihe würde indes die Einholung der Beistätigung möglich gemacht haben, wenn sie sie ernstlich gewollt hätten: ofsendar schussen sie abslichtlich einen Präcebenzsall. Die Verhandlungen darüber müssen sied Jahre lang

hingeschleppt haben; bas zeigt bas Fragment Jaffe 2652, bas nicht bor 850 geschrieben fein fann. Es beweift zugleich, daß es nicht zu runder Unerkennung bes faiferlichen Rechtes fam.

Much bie von Leo mit großem Gifer betriebene Neubefestigung von Rom, bie burch bie 5 Bebrobung ber Stadt burd bie Saragenen notwendig geworben war, biente zugleich bagu, Die felbstständige Dacht bes Papftes ju verftarten. Wie ein weltlicher herr umgab er fich mit einem bewaffneten Befolge, Leon. ep. 23 G. 599. Wurde ber Saragenenfieg im Jahre 849 auch nicht unter feiner Leitung errungen, fo fiel fein Glanz boch auf feine Regierung. Jebenfalls fühlte er fich als herr ber romifden Streitmacht, bgl. Jaffe 2620. 10 Die Rom fo suchte er auch Portus, Horta und Ameria burch Neubesoftigung und Neu-

besiedelung ju verstärfen. Durch biefe Fortschritte papftlicher Gelbstständigkeit wurde, wie kaum bemerkt ju werben braucht, das Rechtsverffallnis, das zwischen Rom und dem Kaisertum bestand, an sich nicht geändert. Der Kaiser war Landesberr, das kaiserliche Gericht das höchste Gesticht in der Stadt. Leo hat dem nicht widersprochen: er erkannte ebenso die politischen, wie die firchlichen Rechte ber Ravolinger an. Das bewies er einerfeits bei ber Befeftigung ber Leoftadt und ber Anfiedelung ber Korfen in Bortus, vita Leon. 69 und 80, S. 123 und 126, andererfeits bei ber romifchen Synobe vom Dezember 853 bei ben Montreisen, Jasse 2621 und besonders des der Konsertation von Bischeren 3,3 see 2613 20 und 2615. Auch unterließ er nicht, den Kaisern gegenüber gelegentlich auszulprechen, daß er zur Beobachtung ihrer Borschriften verbunden sei, Jasse 2646. Trobbem lätz sich nicht verkennen, daß er der konserver der bestrecht war, die Erinnerung an diese Abbängigkeit zu verwischen. Er führte unter der Jand die Erinstellung pähflicher, dem Kaiser erteilter Befehle ein, indem er dem Kaifer Lothar vorhielt, daß die früheren Kaifer die Befehle, 26 verbesternd fügt er hinzu, viellmehr die Bitten der Bapfte demutig erfullten, Jaffe 2622. Satte Leo III. ben Ramen bes Ronigs in ben Abreffen feiner Briefe bem feinen borangestellt, fo gebrauchte er, wie es scheint, bie umgetehrte Reihenfolge, f. Jaffe 2626.

In rein firchlichen Fragen handelte er als ber oberfte Regent ber Chriftenheit. Daß bie römische Kirche caput principiumque omnium, ober magistra et caput om-so nium ecclesiarum ist (Jaffé 2625. 2647), stand ihm zweisellos sest, bemgemäß auch sein Recht als oberster Richter in die Verhältnisse ber einzelnen Landestirchen einzugreisen. Er machte bavon Gebrauch, inbem er ben Befchluffen ber Spnobe von Soiffons 853 feine Bestätigung berfagte und eine neue Synobalenticheibung in Gegenwart eines Legaten forberte, Jaffe 2632, gur Sache f. b. A. Sinkmar Bb VIII G. 87, 46 ff., und indem er 35 bem Batriarchen Ignatius von Konstantinopel einen Borwurf baraus machte, bag er ohne Vorwissen ber Näpste eine Synobe gehalten und einige Prälaten abgesetzt habe, Jasse 2629, Bericht über die Sache von ihm sorberte, Jasse 2634, schließlich die beiden Par-teien nach Rom vorlud, Jasse 2661, zur Sache voll. d. Auchotius. In allen diesen Verhältnissen bewies sich Leo als ein chatkräftiger, seiner Über-

40 zeugungen sicherer Mann, entschlossen, nichts von seinen Rechten zu obsern, ohne boch frembe Rechte birett zu franten. Er starb am 17. Juli 855. Die römische gählt auch ibn zu ben Seiligen.

Leo V., Papft, 903. - Jaffe I, S. 444; Batterich, Pontif. Roman. Vitae I, S. 32; Liber pontif. II, G. 234; Dummler, Murilius und Bulgarius, Leipzig 1866.

Leo V. wurde im August 903 fonsefriert, nach einer Amtoführung von nur 30 Tagen. wieder gefturgt und gefangen gelegt. Er ift balb banach geftorben.

Leo VI., Papft, 928-929. - Jaffé I, S. 453; Batterich I, S. 33; Liber pontif. II, G. 242.

Nach bem Sturze Johanns X. im Juni 928 wurde Leo VI. Papft, der Sohn des 50 römischen Primicerius Christophorus. Weder über seine Person noch über seine Amtsführung ift etwas überliefert. Er ftarb nach einem Bontifikat von 71/2 Monaten, alfo wabriceinlich im Februar 929.

Leo VII., Bapft, 936-939. - Jaffé I, S. 455f.; Batterich I, S. 33; Liber pontif. II, G. 244. Die Darftellungen find vor b. Mrt. Johann XI. angeführt Bb IX 6.262. Sin-55 Bugufügen ift: Cadur, Die Cluniacenfer I, 1892, G. 99 ff.

Leo VII. wurde Bapft, mahrend ber jungere Alberich als Furft und Senator aller Römer in Rom waltete. Dan tann taum bezweifeln, bag er ibm bie papftliche Burbe

berbantte. Er wurde Anfang Januar 936 tonfefriert. Alberich batte feinen unwürdigen Dann gewählt. Leo, ein geborener Römer, war ein frommer Monch; er hatte Beziehungen au ben Cluniacenfern ; baburch wird er fich Alberich empfohlen haben ; benn es ift befannt, baß ber gewalttbatige Fürft ber Romer ein Gonner ber frangofischen Reformmonche gewesen ist. Leo hat ihn benn auch gerühmt als seinen geliebten gestlichen Sohn, ber 6 burchbohrt von göttlicher Reue benen, die Gott an heiliger Stätte bienen, selbst diene, Urk. f. Subiaco, Sadur I, S. 100 Ann. 3. Seine eigene Thatigleit beschränkte sich fast nur auf die Förderung der Klosterreform. Bon den 18 Urfunden, die von ihm erhalten sind, sind 11 für Cluni oder andere mit diesem Kloster verbundene Abteien ausgestellt. Es paßt bagu, bag er in Deutschland Friedrich von Maing begunftigte; er ernannte ihn 10 au feinem Bitar mit febr ausgebebnten Rechten. Er ftarb im Juli 939.

Leo VIII., Bapft, 963-965. - Raffé I. S. 467f.; Batterich I. S. 42f.; Liber pontif. II, S. 250; Liudprand Hist. Ottonis; Contin. Regionis; val. ble Litteratur bet Johann XII. Bb IX S. 262, 46 ff. Außerbem Bernbeim in ben Hob XV, S. 618 ff.; Genelin, Die Entifedyng der angelb. Brivileg. Leos VIII. für Dtto I., 1879.

Die Erhebung Leos jum Papft am 4. Dezember 963 burch Dtto I. und feine Bertreibung aus Hom im Februar 964 sind im Art. Johann XII. VDI IX S. 263, 14 sft.
rzählt. Nach bem Tobe Johanns sührte ber Kaiser Leo wieder nach Rom zurück, wo 

bestellen, ebenso bie Erzbischofe und Bischofe, bie vom Konig zu investieren und von bem jebesmal Berechtigten zu tonsekrieren seien. Das lettere Brivilegium ift in einer langeren und fürgeren Faffung vorhanden (julett gebrudt in ben MG CI I, S. 663 ff. Dr. 448 bis 450). Daß die drei Urkunden Fällschungen sind, wird gegenwärtig vohl von einemand bezweiselt; auch ist man einig darüber, daß sie während des Investiturstreits von italies so nischen Anhängern heinrichs IV. hergestellt worden sind. Auf den Gang der Entwickes lung gewannen fie feinen Ginfluß.

Les IX., Bapft 1048-1054. - Schriften: Diplomata, epistolae, decreta: 260 IA., § apri 1048—1054. — € drīften: Diplomata, epistolae, decreta:
MSL 143 € . 583—794; Vērgaidnitē ber Ēchriften bei Bruder, Wilfiace u. j. m. (94) unten)
t. II € . 432—437; M. Spitfaft, Bibliotheca historica medii aevi 2. Muffage, Berlin 1886, 1. 9b € . 719; § 15. 3qfé, Regesta pontificum Romanorum Ed. II, Lipsiae 1885, tom. I € . 529—549, t. II € . 749; Tabularium Casinense tom. I. Monte Casino 1887, p. 378 fi.; M. Rett, Radpridgien von ber Rönigl. Gefellighaft ber Miffenlighen au Göitingen, phil-phil. Mafie, 1898 b. 1 € . 31; berfelbe, chenb. 1899 b. 1 € . 216—218; berf., chenb. 1900 b. 2 € . 142—146; b. 3 € . 309 f.; berf., chenb. 1901 b. 1 € . 83 f. — 43
2 titer a tur: Leonis IX. vitae: 3. M. Matterich, Pontificum Romanorum vitae tom. I, Lipsiae 1862 € . 93—177; C. 381 ll. Acta et scripta quae de controversia ecclesiae Graecae Lipsiae 1862 S. 93—177; C. Bill, Ácta et scripta quae de controversiis ecclesiae Graecae et Latinae saec. XI. compositae extant, Marburg 1861; J. May, Rut Artiff mitteluter-lidger Geschichgiausten. 1. Ueber Biberts vita Leonis IX., Progr. Cstendurg 1889; Bett-bait a. D. 2. Bd S. 1424; Jr. Cerrott, Bibliografia di Roma medievale e moderna, 15 Vol. I, Roma 1893 p. 333 ff; Ultiffe Gebraffer, Repertoire des sources historiques du moyen Age, Baris 1877 ff. S. 1373; berf. Supplément, Paris 1888, S. 2708; B. Battenbach, Deutlfolands Geschichtsquellen im Mittelalter 6, Aufl. 2. Bd, Berlin 1894, S. 128. 216; C. Höffer, Dle deutschem Paris 1889, S. 15.; F. X. Dunfler, Leo der Reunte und seine Zeit, Maing 1851; M. R. Grörer, Paph Gregorius VII. 7 Bde, Schaff- 26 Daufen 1859 ff.; C. Bill, Die Anflänge der Richauration der Kirche im 11. Sacht. Abt., Marburg 1859; L. Spad, Saint Leon IX., le pape alsacien, Straßge, 1864; M. Kichler, Gesch. der Firch Irennung zwischen D. Drient u. Detchent, 1. Bd. München 1864, S. 258 ff. u. a.; A. v. Meumont, Gesch. der Ctab Rom 2. Bd. Berlin 1867, S. 345 – 350; (306, B.) Sauter, Der Defertod der 700 Schwaden jür die Sache des bl. Stubles unter Leo IX. del Gule. Schaff, Schaff, S. Spregenvöher, Fabrius, Patriach von Konstitution 2. Bd. RE VIII. Bb 2. Mufit. 1881 C. 574 ff.; berf., Rirchengefch. 1. Bb, Freib. i. Br. 1892, G. 403 ff.;

380 Leo IX.

E. Steindorff, Jahrbucher bes bentiden Reichs unter Beinrich III, 2. Bb, Leipzig 1881 (= Jahrbucher der deutschen Beidichte); A. Schulte, Bapft Leo IX, und die elfaffifden Rirchen: Etrafbriger Studien, Beilicht, f. Geschichte, Sprache und Litteratur bes Erlasses hrsg. von Rartin und B. Blegand, II Bd, Erlasburg 1883, S. 78-91; berl, Studien jut alle 6 sien und alteren Geschichte ber Habsburger und ihrer Beitgungen, vor allem im Eligh: M. b. Infilms für österr. Geschichtsforschung VII. Ab. Innsbund 1886, e. 31; R. Hinstine, Das Kirchenrecht der Katholisten und Protesianten 3. Bd. Bertin 1883, S. 5175; R. Deren, Od est not le pape s. León IX.; Straßburg 1884; L. Winsterer, Saint León IX., Le pape

Ou est no le pape s. Leon IA.: Stragolitg 1884; 2. Estiticret, Saint Leon IA., le pape Alsacien, Righelim 1886; 3. Martens, Die Belegung des phiplichen Etuhles unter den galfern Heineld III. und Heinrich IV., Freiburg i. B. 1887, S. 25 ff. (S. M. and Beltifarist für Richenrecht XX. XXII.XXII, Elterte Baud Bruder S. J., L'Alsace et l'église au temps du pape Saint Leon IX. (Bruno d'Egisheim) 1002—1054, 2 Bde, Strassbourg et Paris 1889; Unnalen des deutschen Reichs im Zeitalter der Ottonen u. Calier 1. Bd von G. Richer und D. Robl (= Manalen der deutschen Gefächte im Wittelalter von G. Richer III. 261.)

und H. 1801 (= Munalen der deutschen Geschichte im Mittelatter von G. Richter III. Abt.).

18 Holle a. 880 S. 385 - 405; S. Fetten, Leo IX.: Richtenletston von Wester und Bester

7. Bd 2. Nusi. 1891 S. 1787-1795; B. Bröding, Die französische Politik Papst Leos IX.,
Stuttgart 1891; dert, Jur scanzösischen Politik Papst Leos IX.: Teutsche Zeitschen, für Gee
schichtenissischen IX. 1893, Bd I S. 290 F.; dert, Die tranzösische Politik Papst Leos IX.
Ergänzungsbeft. Wiesbach 1899; L. G. Glödler, Geburtsort des Essessen Papstes Santt
20 Leo IX., vormals Bruno, Graf von Tagsburg, Straßung 1892; J. Langen, Geschichten ber römischen Kriche von Krichaus I. die Gregor XII., Gonn 1892, S. 45-485;
E. Sadur, Die Cluniaeenser im Ihrer tircklichen und allgemeinzeschästlichen Wirtschaft. Salle 1894; C. Mirbt, Die Bubligiftit im Beitalter Gregor XII., Leipzig 1894; B. Martens,

Gregor VII., fein Leben und Birten, 2 Bbe, Leipzig 1894; Q. v. Beinemann, Gefchichte ber 26 Rormanuen in Unteritalien und Sicilien, Leipzig 1894, G. 121 ff.; A. Saud, Rirchengeschichte 28 Normaninen in Untertialten und Sichlen, Leitzig 1894, S. 121 ft.; N. Haud, Arengeschänfer Deutschlands 3. I., Leitzig 1896, E. B. Graf v. Haef. Balliumverleistungen bis 1143, Warburg 1898, S. 22. 25. 48f. 82; H. Gerches, Gesch. Der Sallichen Kaifer mit im Mittelalter 2. Bh), Leipzig 1898, S. 100 bis 111; B. Gigalski, Bruno, Bischof von Segul. Bit von Wonte Cassino (1049 – 1123). Seen Leeden und feine Echristen, Minister i. B. 1878; B. Kerr, Aufrahmeter von Eliva Canbiba: Nachricken von der Agl. Geschliche der Bischen and Editingen, politic Canbiba: Nachricken von der Agl. Geschliche (1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 1048 – 104

1900 G. 103 ff.; berf., Das Brivileg Leos IX. fur Abalbert von Bremen : Festschrift bem Sanfifden Beidichtsverein u. f. w. bargebracht gu ihrer Jahresversammlung in Gottingen Dansjuden Geschatserein i. i. iv. dargebracht zu inret Jadrewertzmittlung in Gottingen Figuglien 1900, Görlinigen 1900 S. 73 fl.; 3. v. Pflugt-darttung. Die Bullen der Köpfte 26 bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Gotta 1901, S. 160 fl.; vgl. d. Art. Berengar von Tours Bd II S. 607 fl.; Terrularius Bd III S. 620 fl.
Alls nach dem plößlichen Tode Damasque II. (vgl. den A. Bd IV S. 431) am 9. August 1048 Erzbischof Halinard von Lyon (über ihn dgl. Steindorff I S. 303 fl.

II S. 53) bie Ubernahme ber papstlichen Burbe abgelehnt hatte (Chronicon S. Benigni, 40 MG SS VII S. 237), wurde in ben ersten Dezembertagen besfelben Jabres auf bem Reichstag ju Worms burch Befehl Beinrichs III. und auf Bitten ber römischen Gefandten Bijdof Bruno von Toul jum Nachfolger bestellt (Bibert, vita Leonis IX. lib. II cap. 2, Watterich I S. 149 f.). Während nach Bermann von Reichenau (ehron. a. 1048 MG SS V S. 128f.) und nad Bonizo (liber ad amicum, libelli de lite imperatorum 45 ac pontificum I G. 587, 21) bie Neubeschung burch taiferliche Ernennung erfolgte, ohne

bag ber Ernannte irgend welche Borbehalte machte, ergablen Wibert (II 2 l. c. C. 149) und Bruno von Segni (Batterich I G. 96), bag er bie Bahl nur unter ber Bebingung annahm, bag Rlerus und Bolf von Rom ihr zustimmen wurden. Nach Bonigo ift ber Entidlug bes Bapftes, einer nachwahl in Rom fich zu unterziehen, erft burch bas Ginto greifen Silbebrands herbeigeführt worben (l. c. S. 587, 27 ff.; vgl. Steindorff II S. 481). Angefichts ber gegen bie Darftellung jener Biographen geltend gemachten Bebenken (Martens, Befetung G. 16ff.) ift bie Ernennung burch Beinrich III. angunehmen, aber fie

wurde erst perfett burch die nachfolgende kanonische Wahl (Hauch S. 595 Anm. 5). — Bischof Bruno war für das ihm übertragene Amt in hobem Maße qualifiziert. Als Sohn 55 bes Grafen Sugo von Egisheim im Elfaß, eines Betters Konrade II., mit ber faiferlichen Familie vertvandt (Wibert I 1 1. c. S. 128), begabt und strebsam (Mibert I 13, II 12 1. c. S. 144. 166); ein thatträstiger, durchgreisender Mann von selbsiständigem Urteil (Petrus Damiani epist. I 4), babei um seiner Liebenswürdigeit willen geschätt, man nannte ihn am Hofe Kenrads "bonus Bruno" (Wibert I 6 l. c. S. 133); in seinem

60 Auftreten eine ftattliche Erscheinung (Steindorff II S. 55), in langjähriger mufterhafter Bertvaltung bes Bistums Toul bewährt (intbronifiert am 20. Mai 1026, bgl. Wibert I 11. 12 l. c. S. 140f.) und nicht obne politisches Geschich, wie die Bermittelung gwischen Konrad II. und Ronig heinrich von Frantreich (Steinborff II S. 43. 45) betwiesen hatte, perfonlich gang intakt und in enger Sublung mit ber auf Reformation bes kirchlichen Lebens 2co IX. 381

abzielenden Richtung, die in Sluny ihren mächtighten Stüthpuntt hatte, auch als Nompilger der Stätte seiner zufünftigen Wirssamstein nicht unbekannt (Wibert II I l. c. S. 147). Es hätte sich in der That nicht leicht eine Persönlichseit sinden lassen, die sie schwieden Ponitistates bester ausgrüßtet gewesen wäre, als der damid Arjährige Vischon von Ivol. — Rachdem er noch in Toul das Weihnachtsses gesetet batte (Wibert II 2 l. c. S. 150), trat er, begleitet u. a. von seinem disherigen Metropoliten Erzbisch of Berhard von Trier, am 27. Dezember (Anselmi Remensis historia declicationis ecclesiae s. Remigis, Watterick I S. 114) bie Reise nach zlassen an. In Besangen traf er sich mit Hugo, dem damaligen Prior von Cluny, der wenige Wochen später das Amt des Abris Obilo übernahm. Nach dem Alpenübergang am größen St. 18 Bernhard wurde eine überschmunn in der Lomdardei aufgehalten (Wibert II 2); erst nach etwa 6wöchiger Reise crecichte er sein Ziel. 3n Rom sand brund, der als Pilger gereist vor (Wibert l. c.; anders Vonigo vol. Martens I S. 445), einen glänzgehen Emplang, wurde von den Kömern einstimmig getwählt und übernahm, am 12. Februar 1049 instponisser, als Leo IX. die Regierung der Kirch (Rasse, Sep. Pont. 18

In seiner Begleitung war auch Hilbebrand nach Rom zurückgelehrt, der 1046 Gregor VI. nach Deutschland hatte begleiten müssen. Zeht wird er in den Kreis der Karbinalleriter aufgenommen (vgl. d. Art. Gregor VII. Bd VII S. 100, 28 sc). und sand damit das Arbeitssseld, das die volle Entfaltung seiner großen Talente ermöglichte. Eine Widterende Rolle an der Kurie zu spielen, war ihm freilich in der Zeit Leos IX. noch nicht beschieden. Für diese nor ungleich größerer Bedeutung die Hernziehung anderer Kräste. Der Neubestätigung des Kardinals Johannes als Bischol von Borto (22. April 1049, Jasse Reg. Pont. 4163) solgte die Ernennung des Azelinus aus Compiègne zum Bischol von Sutri (Wichelt II 4 l. c. S. 154; Bonizo l. c. S. 588, 22). Borzugse 28 weise berücksichtigte aber Leo IX. Nänner, die ihm in seinem bisherigen Wistlungse treis bekannt geworden waren (Bonizo 588, 18 sp.). Dem Wönd humbert aus dem Kloster Wohnerswaller in Lothringen (vgl. den Art. Bd VIII S. 445 sp.) wurde der Wistlungsen kand der Ben Kloster Remirment in der Wische Kong, des Krt. Bd VIII S. 435 bvill van den Kloster Remirment in der Wische Kong gleicht, der er zum so Kardinalpriester an der Kirche St. Clemens in Rom besördert wurde; der Zuchphan erheilt die Estellung eines Ableis in Rom; endlich wurde der Klosdischon Friedrich, der Bruber des Orzogos Gottstied von Vorbringen, aus Lüttich berussen (vg.) (25. Brinders II.

S. 78; Saud 607 ff.).

Nachdem bie finanziellen Schwierigkeiten, Die am Anfang bes Bontifikats fich in 86 peinlicher Beife geltend machten, burch bas Eingreifen bes Beneventanischen Abels gehoben worden waren, bat Leo IX, junachft burch eine furge Reife, Die ibn unter anderen nach Monte Caffino führte, eine erfte perfonliche Fühlung mit Unteritalien gewonnen. Bom 9 .- 12. April 1049 hielt er feine erfte romifche Spnobe im Lateran ab (bas Brotofoll ist nicht erhalten; Quellen: Petrus Damiani, liber gratissimus c. 37, MG Libelli de 40 lite I S. 70, vgl. 311 dieser Schrift d. Art. Bb IV S. 438, 4sf.; Wibert II, 4 l. c. S. 154; vita des codex Vat. l. c. p. 103; Bonigo l. c. p. 588, 11 ff.; die Chronisten hermann von Reichenau und Bernold 3. 3. 1049, MG SS V p. 128.426; Chronicon S. Benigni Divionensis MG SS VII 237; Jaffe Reg. Nr. 4158. 4163; Befele IV S. 719f.; Langen S. 449 ff.; haud 599 ff.), Die für seine gesamte Amtsführung grundlegend und programma: 45 tifch gewesen ift, indem er bier ben Rampf um bie Reform bes firchlichen Lebens eröffnet bat. Der erfte Borftog galt ber Bernichtung ber Simonie (über ibren Begriff und ibre Berbreitung vgl. Mirbt, Bubligistif S. 843-371). Der Absetzung simonistischer Bischöfe stimmte die Spnode bei - Der Bischof von Sutri, im Begriff, durch einen Meineid sich au reinigen, wurde vom Schlage getroffen (Wibert I. c.) —, dagegen lehnte sie die Fors so berung des Papstes, alle Ordinationen von Simonisten zu kassieren, durch hinveis auf die praktische Undurchsubkarkeit in tumultuarischem Protest ab (P. Dam. l. c.; Mirbt, Bubl. S. 433) und ber Bapit mußte fich damit zufrieden geben, daß auf das Defret Clemens' II. gurudgegriffen wurde, beingufolge ber von einem Simoniften ordinierte Briefter, wenn ibm zur Zeit seiner Ordination das simonistische Bergeben des Ordinators nicht bekannt war, 55 nach einer 40 tägigen Buge bas empfangene Umt ausüben burfte. Ferner wurde ein Gefet über ben priefterlichen Zwangscolibat erlaffen, bas gwar materiell nichts neues ents hielt, abgefeben von ber Strafandrobung gegen bie romifchen Rleriter, beren Frauen bie Freiheit verlieren follten, aber baburch große Bebeutung erhielt, bag es ben Rampf bes reformierten Bapfttums gegen bie Priefterebe eingeleitet bat (Mirbt, Publigifit S. 263). 80 382 Leo IX.

Außerbem wurde die Berpflichtung jur Bablung bes Bebnten in Erinnerung gebracht, die venditio altarium b. b. bie Erhebung von Tagen burch ben Bifchof bei ber Bergebung bon Bfrunden (Befele S. 720 Unm. 2) unterfagt, auch die Bestimmungen bes Eberechts über ben Abicbluß von Gben unter Bermanbten wurden eingeschärft. Endlich wurde bie 5 Erbebung bes Erzbischofs Cherhard von Trier jum Brimas von Gallia Belgica feitens ber Synobe am 13. April feierlichft bestätigt (Jaffe 4158; vgl. Steinborff II G. 81).

Balb barauf trat Leo IX. Die Reife nach Deutschland an. In ber Pfingftwoche (14. bis 20. Mai) war er in Pavia, hat hier eine Synobe abgehalten (Hermann von Reichenau 3. 3. 1049; Arnulf, gesta archiepisc. Mediol. lib. III 4 c. 4, SS VIII p. 18; 10 Lanbolf, historia Mediolanensis lib. III c. 4, SS VIII p. 75), beren Beschlüffe nicht erhalten find, jog über ben St. Bernhard, erreichte ben Raifer in Sachsen und begleitete ibn über Köln (29. Juni), two er bem Ergbischof hermann bas Amt eines Ranglers ber romifden Kirche verlieb (Bibert II c. 4 l. c. S. 155; bal. Steinborff II S. 140) und auch burch andere Auszeichnungen fein Boblwollen gegen Roln befundete (Langen G. 451) 15 nach Nachen, wo fie Anfang Juli eintrafen. Hier gelang es bem Papft, Gottfried von Lothringen, ben er jugleich mit Balbuin von Flandern als Emporer gegen Beinrich III. fury jubor gebannt hatte, mit biefem wieber auszusöhnen (Steinborff II S. 83 f.).

and globb geomit batte, mit verein nievet ausgappinet (Eventoris) 11 - 851.) as Exptember ist ber Auftersthat bes Rapstes in Mains begaugt, am 14. September war Leo in seiner alten Bischofsstadt Toul, am 19. September erreichte er Rheims. Sier hat er am 3. bis 6. Oktober bie große Synobe abgehalten (Quelle: Anselmus Remensis, Batterich I p. 113 sp. MSL 142 S. 1415 sp., Manss XIX p. 727 sp.; bgl. Bröding S. 18 sp.; Seine S. 722 sp.; Steinborst II S. 88 sp.; Langen S. 452 sp.; Jaffs p. 532), die durch ihre Borgeschichte wie durch ihre Beschstliffe besonderes Interesse erregt. Aus Frankreich war der Besuch freilich sehr gering, da König Heinrich 25 dem Konzil startes Mistrauen entgegendrachte und ein großer Teil der Prälaten durch eine von dem König ausgeschriebene Herschaft sern gehalten wurde. Mit Rück-sicht auf die schwierigen Berbältnisse, unter denen die Synode tagte, hat Leo IX. große Burudhaltung geubt. Die Colibatsfrage ift überhaupt nicht jur Berhandlung gelangt und über Diefes aktuelle Thema find keinerlei Befchluffe gefaßt worden. Die 30 Simonie nahm allerdings in ben Erörterungen bes Rongile einen breiten Raum ein, aber bie Untersuchung ber berbachtigen Bischofe wurde lau betrieben, nur ein Bischof, Bubicus von Nantes, wurde abgefest und Leo unterließ es, seinen rigorosen Standpunkt in Bezug auf die simonistischen Weihen hervorzukebren. Um so energischer verfolgte er da= gegen bas Riel, Die Autoritätoftellung bes Bapfttume ju flarem Ausbrud ju bringen. 85 Der Erzbischof bon St Jago in Gallicien im Norben Spaniens hatte fich ben Titel "Apostolieus" beigelegt, er wurde beshalb in der dritten Sigung erkommuniciert, nach-bem Leo bereits in der ersten, wohl um diese Sentenz vorzubereiten, die Erklärung abgegeben batte: quod solus Romanae sedis pontifex universalis ecclesiae primas esset et apostolieus (Manfi XIX col. 738). Bablreiche frangofische Bischofe und Abte, Die ber 40 Spnobe ferngeblieben waren, wurden ebenfalls mit bem Banne belegt, andere wurden auf bie nachste Fruhjahrespnobe in Rom citiert. Un ber Spige ber 12 canones, bie am Schluß ber Spnode aufgestellt wurden (Manfi col. 741) ftand die Forderung: ne quis sine electione cleri et populi ad regimen ecclesiasticum proveheretur. Diefer Beichluß war von weittragender Bebeutung, benn es war bas erfte Investiturgeset bes 45 reformierten Bapfttume (Broding G. 31), ber Unfang einer umfangreichen Gefetgebung (Mirbt, Bubligiftit S. 575 ff.). Die übrigen Ranones wandten fich gegen die Simonie, betrafen bas firchliche Abgabenwesen, bas Cherecht u. f. w. - Das Gegenftud ju biefer Spnode in Rheims war auf beutschem Boben die zwei Wochen fpater, c. 19. Oftober, bon Leo IX. eröffnete, im Beifein Raifer Beinrichs III. abgehaltene glangende Spnode so zu Mainz (Wibert II c. 5 l. c. S. 156; hermann von Reichenau a. 1049, Abam von Bremen, gesta lib. III c. 29, SS VII C. 346; Lambert von Berofelb, Annales 3. 3. 1050; Annal. Altahenses a. 1049; Sefele S. 734 ff.; Steinborff II S. 94 ff.; Langen S. 456; Jaffe 4188). Der Rampf gegen die Simonie ftand auch bier im Borbergrund, außerbem wurde bie Briefterebe unterfagt. Der Bifchof Gibicho bon Speier mußte fich 55 bon bem Berbacht bes Chebruchs burch bas Gottesgericht ber Abendmablsprobe reinigen. Uber Reichenau, Donauwörth und Mugeburg ift ber Bapft nach Italien gurudgefehrt; ju Weibnachten war er in Berona.

Das Frühjahr 1050 führt Leo junachst nach Unteritalien, wo er eine Spnobe in Salerno nach bem Bericht bes Amatus von Monte Cafino (lib. III c. 15, vgl. Sefele 60 S. 740, Langen S. 466) gegen Simonic, unerlaubte Eben und Deineid Befchluffe faffen

2eo IX. 383

ließ, und auf bem Rongil ju Siponto, füblich bom Monte Gargano, zwei Erzbischöfe wegen simonistischer Bergeben ihres Amtes entsette (Wibert II c. 7; Steinborff II G. 129; Sefele S. 740). - Die von 55 Erzbifcofen und Bifcofen befuchte romifche Sonobe (Sefele S. 740 ff. : Steinborf II S. 119 ff.: Langen S. 457 ff.: Jaffe, Reg. S. 536 f.), die unter feinm Borfit am 29. Apil getagt hat, setzte biese Thätigkeit fort. Der Bann traf die Bischöfe ber Brestagne (Bröding S. 49) und den Grafen Gaufred von Anjou, dessen Land zugleich mit bem Interbift belegt wurde, auch Berengar von Tours wurde erfommunigiert (val. ben M. Bb II G. 608, 10); Erzbischof Wibo von Mailand mußte fich, mahrscheinlich wegen ber Antlage ber Simonie, verantworten. Außerdem erfuhr Die Gölibatsgesetzgebung eine wichtige Erweiterung, benn nach Bouigo (l. c. S. 589) murbe beschloffen: tam clerici 10 quam laici abstinerunt se a fornicatorum sacerdotum et levitarum communione (Mirbt, Bubligiftit S. 263). - Der Aufenthalt Leos in Rom war aber furg bemeffen, In ben folgenden Bochen weilt er bereits wieber in Unteritalien, wo bas Borbringen ber Normannen neue politische Kombinationen vorbereitete (hermann von Reichenau, Chronit 3.3. 1050; Steinborff II S. 123—130). Dann rief ihn die auf Anfang September einberufene 16 Synobe zu Bercelli (hefele S. 749 ff ; Langen S. 460 ff ; Jaffé, Reg. S. 538.) wieder nach dem Norben. Sie gehört zu ben bogmengeschichtlich wichtigften Bersammlungen unseres Bapftes. Denn bier ift Berengar bon Tours aufs neue berurteilt worben (vgl. b. A. Bb II S. 609, 14 ff.) und außerbem gelangte bier jene ichwierige Frage zur Behandlung, wie es mit ben bon Simoniften erteilten Orbinationen ju halten fei. Satte Leo fur bas Borgeben gegen 20 Berengar bie Synobalen gang auf feiner Seite, fo ftieg er bier auf eine ftarte Opposition, und es gelang ihm nicht, ben von ihm eingenommenen Standpunkt, daß die Konstatierung bes Thatbestandes einer simonistischen Ordination die Wiederholung bieses Sakramentes erforbere (über bie Reordinationen Leos bgl. Dirbt, Bubligiftit G. 434), jur Anertennung zu bringen. Hinter diesen großen Problemen traten die Disziplinarsachen zuruck, doch wurde 25 ein Streit des Papstes mit Erzbischof Hunfried von Ravenna über Bermögens- und Sobeiterechte (Steindorff II G. 131) durch Suspension (hermann von Reichenau v. 3. 1050) ober Exfommunitation (Wibert II c. 7) biefes Rirchenfürften vorläufig erledigt. -Berfolgte Leo bestimmte Absichten in Bezug auf Die frangofische Rirche (Broding S. 59 f.) ober riefen ibn bie Bflichten feines Bistums ober fuchte er Antnupfungen jum Schute 20 gegen die Normannen (Amatus lib. III c. 23), jedenfalls zog er wiederum über die Alpen. Bom 20. Oktober ab ist sein Aufenthalt in Toul bezeugt.

Anfang 1051 ericbien Leo IX. in Deutschland, Seine Busammenkunfte mit Beinrich III. in Köln, in Trier und bann noch einmal an Maria Reinigung (2. Februar) in Augeburg (3affé & 540) — hier unterwarf fich ihm Erzbischof Hunfried von Ravenna (gest. 23. ober 28. 24. August desselben Jahres, vgl. Wibert II c. 7; Steindorff II S. 138) — waren po-litisch nicht unwichtig, denn er hat dann in den nächten Monaten im Interesse des Kaisers durch Gesandte auf eine Wiederberstellung des Friedens zwischen Deutschland und Ungarn hinzuwirken gesucht (Steindorff II, 160). — Nach Rom zürückzekehrt, hat Leo endlich das Bistum Toul aus ber Sand gegeben (25. Marz, Jaffe 4255); er mochte fich in feinem Amt 40 jest fo gefestigt fühlen, bag bas Offenhalten einer Rudzugelinie nicht mehr nötig ichien, auch bas Intereffe bes Bistums felbit mußte ben Abichluß bes Proviforiums empfehlen. Nachfolger wurde sein Kanzler, der Primicerius Udo (Wibert lib. II c. 8); Gesta episcoporum Tullensium c. 41, MG SSVIII S. 645). Nach Ostern, im April, tagte die dritte der bon Leo berufenen römischen Synoden (hermann von Reichenau, Chronit 3. 3. 1051; Sefele 46 S. 758 f.; Steindorff II S. 161 f.; Jaffe S. 540); Bifchof Gregor von Bercelli wurde hier enblich für schwerze Bergehen extommuniziert, freilich bald darauf nach Betweisen von Neue wieber in fein Umt eingesett (hermann von Reichenau, Chronit a. 1051). Dann gelangte wieber bas Thema ber Berwaltung ber Saframente burch Sunoniften gur Berhandlung, aber auch jest wurde feine Berftanbigung erzielt, fo bag, wie Betrus Damiani in feinem 50 1052 geschriebenen liber gratissimus (vgl. ben A. Damiani Bb IV S. 438, 4ff.) ergablt, Leo folieglich fich bamit begnugen mußte, Die Spnobalen gu bitten, Gott um Erleuchtung anzufleben. - Die folgenden Monate war die gange Rraft bes Bapftes burch feine unteritalifche Politit in Unspruch genommen. Fur feine Abfichten auf Benevent geftalteten fich infolge Bertreibung des Fürsten Bandulph die Berhältniffe anfangs so gunftig, 56 bag er burch vorausgesandte Legaten ben Beneventanern ben Treueib abnehmen laffen fonnte (April), che er fich felbst auf ben Beg machte (Annales Beneventani a. 1051, MG SS III p. 179; Steindorff II S. 126 f.). Aber nun galt es, ben Gefahren ber normannischen Invasion zu begegnen. Buerft bat Leo versucht, burch Unichlug an ben Fürsten Beimar von Salerno und Graf Drogo, bas haupt ber apulischen Normannen, 60

384 Leo IX.

gerustet, suchte er Silfe bei König Heinrich I. von Frankreich und Raiser Seinrich III. 6 von Deutschland (Amatus lib. III c. 23). — Im Frühsommer 1052 hat freilich Leo dann boch versucht, selbst ben Rampf mit ben Normannen aufzunehmen. Er erhielt auch von verschiedenen Seiten Bugug (Amatus lib. III c. 24), aber vermochte nicht fein Seer gusammenzubalten als Beimar von Salerno von bem Unternehmen fich ausschloß und bem Rrieg entgegenwirkte (Amatus lib. c. 25). Diefe nieberlage murbe baburch noch em-10 pfinblicher, daß die auf die Ermordung Weimars (Anfang Juni) folgenden Verwickelungen ber Angriffeholitik seiner Gegner zu ftatten kamen (Steindorff II S. 176 ff.). Mußte foon biefe Cachlage ihm eine perfonliche Berftanbigung mit bem beutschen Raifer nabe legen, fo tam noch bingu, daß Ronig Andreas von Ungarn ibn eben jest als Bermittler in bem Krieg mit Beinrich III, anrief (Bermann von Reichengu, Chronit a. 1052). Sofort bat 16 Leo biefem Ruf Folge geleistet und eilte in bas faiferliche Lager von Brefiburg (Raffé S. 543). Sein Eingreifen bat bem beutschen Reich feinen Borteil gebracht. Denn als Beinrich auf feinen Rat bie Belagerung Bregburge aufgehoben hatte, brach Ronig Undreas Die bon ihm geleifteten Berfprechungen, obne fich burch bie Anbrobung bes Bannes burch ben Bapft einfouchtern ju laffen (Steinborff II S. 180 ff.). - Das gute Ginvernehmen gwifden Bein-20 rich und Leo wurde aber durch diesen ungunstigen Ausgang des ungarischen Unternehmens nicht getrübt, vielmehr kehrten beide zusammen nach Deutschland zurück. Ansang Ottober machten fie in Regensburg Station, wo ber Papft die Translation ber Reliquien bes beiligen Wolfgang (geft. 995) in eine neue Arppta vollzog (Quellen bei Stein-borff II S. 183 Unm. 4) und ben Streit zwischen bem bortigen Rlofter mit St. Emmeran 26 und bem Klofter St. Denis in Franfreich über bie Gebeine bes bl. Dionpfius Areopagita auffallenderweise au Gunften bes ersteren enticbied (Steindorff II S. 184 ff.: Raffe 4290). Der Aufenthalt in Bamberg am 18. Dft. gab ihm Gelegenheit, in bem Broges zwischen Bartwig, bem Bifchof biefer Stadt, und Bifchof Abalbert von Burgburg bas Urteil gu grechen; Samberg blieb Sieger und vourde außerdem durch große Gnadenterteise aus werden, so gezeichnet (Jassé 4283, 4287). Die Annahme, daß Leo noch am Ende diese Monats eine große Sunode in Maint adgehalten hat sie Creiendorff I S. 180), ist adjulchnen, daß, deselle S. 762, Jassé p. 543. — Über die Erneuerung der Legation und des apostolischen Listeriates für Erzbisschof Adalbert von Bremen unter dem 6. Januar 1053 (Jassé) 4290), val. ben A. Abalbert Bb I S. 149 ff, und Rebr, Das Privileg Leos IX. für 85 Abalbert v. Bremen (f. o.). Als Bapft und Raifer in Worms bas Weihnachtofeft gufammen feierten, tam es amifchen beiben zu ber wichtigen Abmachung, bag Beinrich an ben Bapft Benevent und anderes Reichsgut in Unteritation abtrat, wogegen Leo ben Rechten ber römifden Airche auf eine Reihe bon Stiftern und Alöstern in Deutschland, Bistum Bamberg, Abtei Fulba u. a., so entsagte (die Quellen bei Steinborff II S. 214 ff.). Der Wert biefes Tauschvertrages für Leo bing bavon ab, ob ber beutsche Raifer ibm zugleich bie Silfe bes Reiches gemabren wollte, Diefe Territorien gegenüber ben Normannen ju behaupten. Anfänglich war Seinrich bagu entschloffen (Hermann b. Reichenau, Chronif a. 1053; Annales Romani MG SS V p. 473). Aber Bischof Gebhard von Cichstadt erreichte es, so berichtet Leo von Monte Casino

die Erwerbung Benevents auf friedlichem Wege sich zu sichern. Aber dieser Bersuch scheitert; Drogn wurde am 9. August erwordet. Hortam war es kar, daß die Anprücke auf Benevent nur auf dem Wege der Geivalt wurchzusehen waren. Selbt nicht

Die Zeit seiner Ersolge war vorüber. Ms er in Mantua am 21. Zebruar den som bardischen Epislopat, der seinen Reformbestrebungen sich venig zugänglich erwiesen hatte, zu einer Spnobe vereinigte (Wibert lib. 2 c. 8; Heise S. 768), kam es zu tunnustuarischen Seenen, die jede Verhandsung unmöglich machten und sogar das Leben des Kapstes bedrohten. Nach der Wieten) römischen Osterhonde im April (Mansi XIX p. 657; Steinborff II S. 2855; Heise S. 763), von der nur besannt ist, daß auf ihr der Satriarch Dominicus von Grado (Reu-Uquisse) von der nur bestannt ist, daß auf ihr der Batriarch Dominicus von Grado (Reu-Uquisse) mit seinen Unsprücken auf Istrien um Venetien gegen den Battiarchen Gotebold von Friaul (Alt-Aquisse) durchdrang, rüstet sich Leo zu dem entscheiden Sechado der Verlagungen statt, aber sie scheichen. Schon die Schacht bei Civitate in dem normannischen Apulien (über den Drt der Schlacht Heinemann a. a. D. 50 S. 140f. und Ann. 21 S. 366) am 18. Juni bracht de verscheiden Schosen der prüferen Abs pähle

45 (lib. II e. 81, SS VIII p. 184), daß das bereits auf dem Marich nach Italien befinds liche Geer zurückberusen wurde. Immerhin besand sich zahlreiche deutsche Mannschaft, besonders aus Schwaben, in der Umgebung des Papstes, als dieser im Februar 1053 nach

Italien gurudfehrte.

2co IX. 385

liche Beer wurde nabezu aufgerieben. Leo IX, felbst fiel in Die Bande ber Feinde (Steinborff II S. 236 ff. ; Langen S. 470 f.). Faft 9 Monate ift er ale ihr Rriegegefangener in Benevent festgehalten worden, aber ohne Bertebrebefchrantungen unterworfen ju fein. Ungebeugt burch bas "Gottesgericht" von Civitate, bat er fich weiter bemubt, bas griechische Raiferreich und Deutschland ju einer großen Aftion gegen bie Normannen aufzubieten s (Steindorff II S. 252 ff.), freilich obne fein Riel ju erreichen. - Die Gorgen ber großen Politik haben ihn nicht abgehalten, von Benevent aus am 17. Dezember 1053 in die inneren Angelegenheiten ber norbafritanischen Rirche einzugreifen. Er that es jum Schut ber Metropole Carthago, beren Rechte von bem Bifchof von Gummita wiberrechtlich beeinträchtigt wurden und erreichte, daß in seinem Austrag ein Provinzialkonzil zusammentrat, 10 das Carthagos Rechte anerkannte (Jassé 4304. 4305). — Über den durch den bulgarischen Erzbifchof Leo von Achriba eröffneten Rampf zwischen Griechen und Occientalen und ben baraus sich ergebenden Bruch zwischen Rom und Bhzanz voll. ben Artikel Caerularius Bb III S. 620. — Wibert weiß (lib. II c. 12, Batterich S. 166) zu berichten, bag Leo während feines benebentanischen Aufenthalts ernften Studien und intensiwen aste- 15 tifchen Ubungen fich bingegeben bat. Alls er gefährlich ertranfte, wurde feiner Rudfebr nach Rom fein Sinbernis in ben Weg gelegt. Um 12. Darg verlieg er Benevent, am 19. April ift er in Rom berfcbieben (Steinborff II G. 267 Unm. 5; 3affe S. 548).

Der Bontifikat Leos IX. umfaßt nur wenige Jahre. Aber innerhalb biefer kurgen 20 Spanne Beit hat er es verftanben, bem romifden Brimat in ber abenblanbifden Chriftenbeit eine Achtung gebietenbe Bosition ju erobern, bat ibm neue und universale Aufgaben gezeigt und durch die Ginführung best pfeudo-ifidorischen Rechts in bas praftische Leben ber Rirche bie fpatere Beltmachtstellung bes Bapfttume unter Gregor VII. vorbereitet. Seine ausgebehnten Reifen waren ein moblerwogenes Mittel, mit ben verschiedenen Teilen 25 ber Rirche in perfonlichen Kontaft ju treten, und bie Methobe, mit feinen Befuchen Rirchtweihen und Translationen zu verbinden, bat baburch, daß diese Feste der großen Daffe Belegenheit boten, bas Saupt ber Rirche ju feben, nicht nur bie Bopularitat biefes einen Bapftes gesteigert, sonbern jugleich bas Prestige bes Bapsttums als Institution. Bon nicht geringerer Bebeutung war bie Neubelebung und Ausgestaltung bes Spnobalwesens. Denn 30 unter feiner Leitung find bie Synoben wieber Trager und Mittelpunkte bes firchlichen Lebens geworben, fie erwiefen fich jugleich als brauchbares Mittel, ben Busammenhang bes Epistopats mit bem Stuhle Betri ju fraftigen bezw. neu ju beleben; vor allem gilt bies bon ben burch ibn ins Leben gerufenen Ofterspnoben in Rom. Auch bie mannigfachen Auszeichnungen, Die Leo bei feinen Reifen ju gewähren pflegte, übten Diefe Birtung 35 aus, nicht minder die Gewohnheit, von ergebenen Bralaten, wie 3. B. Erzbifchof Salinarb bon Lon, Ergbifchof Sugo von Befangon, Abt Sugo von Cluny, fich begleiten ju laffen. Dag wir in diefen Dagnahmen ein planmäßiges Borgeben bes Bapftes ju erbliden haben, kann keinem Zweifel unterliegen. Auf die Zeitgenoffen hat diese Tendenz zur Centralissation der kirchlichen Berwaltung jedoch nicht aufregend gewirkt. Denn sie kombinierte sich 40 mit einem energischen Auftreten gegen bas Lafter ber Simonie und bie Sitte ber Briefterebe, in benen Die Rreise ber fluniacenfischen Reformpartei Die größten Befahren bes firchlichen Lebens erblicken. Leo war ber Bertrauensmann biefer Gruppe, als er ben papftlichen Stuhl beftieg, und hat die auf ihn von ihrer Seite gefetten Soffnungen in vollem Umfang erfüllt. Denn in ihm haben Kluniacensertum und Bapfttum fich als auf einander 45 angewiesene Brogen erfannt und verbundet. - Auch tonnte von einer wirklichen Bebrobung ber Gelbstftanbigfeit bes Epiftopats unter Leo IX. noch nicht bie Rebe fein als er am 2. Weichnachtstag bes Jahres 1052 in Daing einen Diatonen abfette, weil er nicht in römischer Tonart fang, bat ber bortige Erzbischof biefen Gingriff energisch und mit Erfolg gurudgewiefen —, ebensowenig bon einer aggreffwen Richtung gegen ben welllichen Staat. Es laffen fich wohl Anfate bagu tonftatieren und die Reine von Berwidelungen, aber fie tamen noch nicht jur Entfaltung und bas Berhaltnis ju Beinrich III. war nicht getrübt burch bie Erfenntnis eines grundfatlichen Gegenfates. -Freilich forrespondiert biefen Leistungen eine ju ftarte Singabe an die italienische Terris torialpolitik und die Einleitung bes großen Schismas. Aber es barf nicht über- 15 feben werben, bag ber Gintritt biefer Rataftrophe bas Ergebnis einer Jahrhunderte um: faffenden Entwidelung gewesen ist und soweit überhaupt die bamals handelnden Berjonlichfeiten verantwortlich gemacht werben konnen, nicht fo fehr Leo IX. zur Laft fallt, als feinen Bertretern. - Schon hermann von Reichenau (Chronit a. 1034) weiß von Wundern, Die an feinem Grabe geschahen, und Defiberius von Monte Cafino ichreibt (Dialogi lib. III, 60

Real-Encullopable für Theologie und Rirche. B. M. XI.

Editeric I p. 95): A quo omnia ecclesiastica studia renovata et restaurata novaque lux mundo visa est exoriri.

Co X., Bapft von 1513—1521. — Litteratur: Bgl. die Angaden zu Zulius II. und Sadrian VI. Außerdem: Leonis X. P. M. Regesta ed. Bergenröther. Frdg. 1884—91 5 (Fasc. 1—8), reiden nur bis 16. Dit. 1515, with nidt fortgefeßt; Gap. Document riguardanti Giuliano de Medici ed il Papa Leone X. 1844; Zovius, De vita Leonis X. I. IV, 1548 u. ö.; Zadronius. Vita Leonis X. 1797; Roscor, The life and pontificate of Leo X. 2. Ausg. 1806 u. ö. (beutid. 1818); Mulin, Hist. de Léon X., 1844 (beutid. 1848); Panholo, II secolo di Leone X., 3 Bbs. 1861; Ammirato, Ritratti di uomini illustri di casa Medici, 10 (Opusc. III, [1642]); Zadroni, Leonis X. Vita, Bija 1797; (Bembo) Epistolarum Leonis X. P. M. nomine scriptarum II. XVI, Bajet 1539, Sen. 1729.

Giovanni de' Medici, zweiter Sohn bes Lorenzo il Magnifico, wurde am 11. Des gember 1475 in Floreng geboren. In fruhefter Jugend bem geiftlichen Stande beftimmt, erhielt er 1482 die Tonsur, 1483 und 1484 von Ludwig XI. von Frankreich und Gig-15 tus IV. Die Abteien Fonte dolce und Baffignano und andere Pfrunden, wahrend ber Bapft Die Ernennung Des Sjährigen Anaben jum Erzbifchof von Air zu vollziehen boch Bebenten trug. Dagegen gelang es bem Bater, ju erreichen, bag Innocens VIII. unter bem 7. Mars 1489 ben im 14. Lebensjahre Stehenben in petto jum Karbinalbiakon ernannte, mit ber Beschränkung, bag ihm die Abzeichen seiner Burbe anzulegen erst nach 20 brei Jahren gestattet sein solle. Inzwischen wurde seine Erziehung vollendet — wie hatte sie andere als durchaus auf humanistischer Grundlage geführt werden können? Der glangenbite unter ben Rennern ber flaffischen Litteratur, Ungelo Boligiano, bas Saupt ber platonifchen Atabemie Marfilio Ficino, ber philosophifch und theologisch gebildete Bico bella Miranbola bezeichnen nebft bem fpateren Rarbinal Bernarbo Doviggi, genannt Bibbiena, 25 ben Rreis, in welchem ber begabte Sproß bes mediceifchen Saufes feine Bilbung empfing. In ben Jahren 1489 bis 1491 ließ ber Bater ihn bann in Bifa bem Studium ber Theologie und bes fanonischen Rechtes obliegen unter Dezzo und Bartolomeo Sozzini - eine Beit, auf welche hergenröther bas Lob bezieht, welches Gregor Cortefe ibm in einem an ibn selbst gerichteten Briefe erteilt: castissime superata adolescentia, juventus acta 80 gravissime atque sanctissime (Epist., Venet. 1573, p. 249).

Bon Bifa jurud, trat Giobanni mit bem nun in Fiejole im Marg 1492 erfolgten Anlegen ber Karbinalsinfignien auch in eine öffentliche Thatigleit ein. Zunächst reiste er nach Rom; seinen Weg über Passignano, Siena, Acquapenbente, Literbo und Bracciano, übrigens bie gewöhnliche Strafe, berfolgen wir an ber Sand ber Regeften (f. o.) - am 85 22. Marg traf er in Rom ein und schon unter bem 25. schreibt er an ben Bater bon seiner Aufnahme und ersten Aubienz bei Innocenz VIII. Die ernste und bebeutsame Antwort, furz bor Lorengos Tobe verfaßt, giebt Roscoe, Appendix LXVI. Der Papft überwies ihm ben Titel von S. Maria in Domnica und übertrug ihm noch im April eine Legation im Batrimonium. In Familienangelegenheiten nach Florenz gereift, erhielt 40 er im Juli die Nachricht vom Tobe Innocenz' VIII., kehrte nach Rom gurud und nahm an bem Konklave teil, aus welchem nach kurzer Zeit — freilich sehr gegen ben Wunsch bes Medici — Alexander VI. als Papst hervorging. Bom August 1492 bis zur Bertreibung ber Medici aus Floreng 1494 befand er fich in ber Baterstadt (Ammirato, Ritratti p. 64); in den nächsten Jahren wechselt sein Aufenthalt: über Benedig reifte er nach 45 Deutschland, Flandern und Frantreich, bis er 1500 nach Rom gurudgutebren für geboten fant. Mit bem Regierungsantritt Julius' II. (1503) steigt bes Medici Glud und An-schen bei ber Kurie. Es traf sich günstig für ihn, daß bes Papstes angelegentlichstes Streben, fein eigenes Beichlecht zu beben und ben Rirchenftaat zu vergrößern, fich jugleich mit ben Intereffen ber Mebici in Floreng forbern ließ; fo fteigen biefe, während bie übrigen 20 mittelitalienischen Geschlechter, Orfini, Colonna, Bitelli, Baglioni, Malatesta finken. Dazu tam, daß im heiligen Rollegium teiner faß, ben ichon Rame und hertunft fo fehr zu einem Alfleger und Beschützer ber Runft und Litteratur prabestiniert hatten wie ihn, so baß er sich auch barin mit bem janustöpfigen Julius II. begegnete. Wenn allerdings erst ber mebiceifche Bapft Leo X, bem Beitalter ben Hamen gegeben bat, fo find boch alle maggeben-55 ben Lebensäußerungen ber bumanistischen Richtung bereits von bem mediceischen Karbinale geförbert und gewiffermagen verforpert worben. Zu bemertenswertem Gervortreten nach außen bin tam es in ben ersten Jahren bei bem jungen Kardinale auch unter Julius II. nicht. Erft mit bem Jahre 1509, ale ber Papft ihm bie Legation in Bologna übertrug, schien bie Gelegenheit zu nahen, bag ber Karbinal, an bie Spige ber Schlüsselsolbaten 20 gestellt, mit biesen auch in ber heimat bas mediceische Regiment wieder aufrichten könne. 2co X. 387

Aber das Gegenteil sollte erfolgen: die Schlacht von Ravenna, am 11. April 1512, brachte der päpflichen Streitmacht eine völlige Niederlage — der Kardinal Medici selbst wurde gesangen genommen und nach Mailand gedracht. Hier von ihm von neuem das Glüd günstig: nicht allein konnte er seinem päpstlichen Herrn, gegenüber den wenig zahlerichen Teilnehmern an dem nach Mailand übergeführten einst in Kisa erössnere Mesomkonische des Seiderung dahren, während das Konsil zehn Zage nach der Schlacht bei Aadenna dessen Absten da herren dahren des Angelichen des Konsil zehn Zage nach der Schlacht bei Navenna dessen Vollegung dekretiert hatte, sondern es gelang ihm auch, dei dem Uedersschreiten des Bo unweit Bassignand den Franzosen zu entsommen und Florenz zu erreichen, wo eben mit Hisse des Papstes die Herrschaft der Wedick wieder eingerichtet worden nach. Es war das kurz nach der Zeit, als Julius II., um einen iddlichen Schlag gegen das 10 verbasste Pissaner Konzil zu sühren, seinerseits im Mai 1512 ein "Reformschaft" im Lateran erössen der Kardinal im September 1512 zusammen — der letztere sieht nunmehr auf dem Gipfel des Erfolges nach ungeahnter Wendung seines Schifals und des Geschies seien Fannter.

Und noch böher sollte eine schon nahe Zukunft ibn steigen sehen. Am 21. Februar 1513 starb Julius II. Aus dem sehr kurzen, nur dom 4. die 11. März dauenden Konslave ging der Kardinal Medici, doch nach hartem Kampse, als Gewählter hervor: er wurde Papit mit 38 Jahren. In den Tagen, als er zum Konslave nach Kom eilte, date man in Florenz den Leiter einer Berschwörung gegen das Holls Wedici, Vieter Paolo Boscoli, hingerichtet — so stand die Kestauration der Jamilie dochselt geseicht da, gestützt 20 setzt auf die Macht und das staatsmännische Geschich des ersten medicischen Papites. In Kom und wo immer die harte Kauft sienes dergängers empfunden worden war, nahm man die Wahl mit Jubel auf. Bezeichnend ist, daß die von ihm beschworene Wahlkapitulation die Verpslichtung zu einer Nesorm der kurze (nicht: der Kitche) an Haupt und Wilsehm in sich schole soll, soll, sie dei Hossischen und sie kurzen schalt der Kitche der Schlener Akad. Phil. hist. El XXVII, 215). Doch sand vorsäufig, was man don dem neuen Bapste erzählte, vielsach Glauben: "Godiamoei il papato", sollte er gefagt haben, "piehd Dio de I'da dato" — so berichtet der Venetianer Nation Giorgio in seiner "Relazione" bei Alberi, Ser. II, vol. III, 51; Prato in der Storia Milanese p. 405 giebt das Wort in der Fassiung: "Attendiamo a godere e facciamo dene alli notri." 30 Eight krönung sand mit ausgerordenstichen Wompe statt; eine genaue Beschröuung.

Die Krönung sand mit außerordentlichem Pompe statt; eine genaus Beschreidung, auch die "motti" auf den Triumphbogen und bien Ertaßen angebracht, giebt ein Gleichzeitiger (Penni, Narrazione delle Pompe etc., Pisa 1846; vgl. Roscoe, Appendix LXX). Sofort sah der neue Papst sich in das ihm unliebsame aber unumgängliche Erbetil politischer Nachnationen verfrieft. Wie ses ehr auch die Medici früher gegegentlich den Franzosen zu Dank verpslichtet waren, so schlog Leo doch ein Bündnissanerbieten Ludwigs XI., dessen die spitz sich gegen den Hausen der unum Palaiand richtete, aus: er sah, das sofotories derseum den Parma und Riacenza die Holge sein würde und wollte diese Etädte einer päpstlichen Bestynne wordenten. Zedoch lehnte er es auch ab, in die "heitige" Ligue einzutreten, welche damans Heinrich VIII. von Eng-scham mit Ferdinand dem Kattbolissen und Massimiliann Schoza ofhsloß (vgl. Areverer, Calendar of State Papers I, 3766; 3807; 3863; 3876) und deren erster Ersolg in der völligen Vieherlage der Franzosen durch die Schweiger Truppen des Herzogs die Vlovara m. 6. Juni 1513 bestand.

Ingwischen feste auch die burch Leos Borganger ins Bert gefeste große Aftion auf 45 bem firchlichen Gebiete — die Förberung ber "Neform" durch das Laterankongil — ihren Weg fort. Um 26. April fand die sechste Sibung statt — freilich über allgemeine Phrasen bon ber Berberbtheit ber Beiten 2c. tam man nicht binaus. Als beantragt wurde, Die "abwesenden", b. b. die frangofischen (schismatischen), Rardinale ju citieren und bei Richtericbeinen streng gegen sie vorzugeben, gab die Kurie darauf feine Antwort, und als gar so bas Berlangen laut wurde, ben Grangofen bie Bragmatifche Santtion ju funbigen, weigerte ber Papft fich entschieden: er wolle, fo fagte er feinem Ceremonienmeister Paris de Graffis, gegen Franfreich feinerlei Schritte thun. Ubrigens waren im Gebeimen langft Berbandlungen mit ben ichismatischen Rarbinalen im Bange - als bie 7. Sitzung am 17. Juni aufammentrat, konnte bie Unterwerfung eines Carvajal und Sanseverino mitgeteilt werben. 56 Diefe beiben Führer ber Opposition wurden nach besonderem Bugatt wieder unter bie Babl ber Karbinale aufgenommen, wie febr auch ber fpanische und ber beutsche Drator beim Papfte bagegen remonftrierten. Bembo zeigte in schwülftigem Latein ber Belt an, baß bas Schisma fein Enbe gefunden habe (Epist. Leonis X., III, 21 an Maximilian, 27. Juni). Das war unleugbar ein bedeutenber Erfolg bes Rongile, jumal auch Lub: 60 25\*

388 Lev X.

wig XI. fich von bem "Conciliabulum" losfagte. Über einen zweiten, auf gang anderem Bebiete liegenden, Beichluß bat gelegentlich Luther fich abfällig ausgesprochen, nämlich über die Konftitution aus dem Dezember 1513 gegen die Leugnung der Unfterblichkeit der Seele ("apostolici Regiminis" im Bull. Rom. ed. Taur. V, p. 601 f.). Natürlich bat 5 Luther gegen ben Inhalt nichts einzuwenden, aber es erscheint ihm als bezeichnend, daß man auf bem Kongil bie Beit bamit verschwendet habe, folche felbstverftanbliche Defini= tionen ju geben, wo boch gabllofe Difftanbe in ber Rirche gebieterisch Abbilfe forberten (Lutber an ben driftl, Abel, berausgeg, von Benrath, Salle 1883, S. 36, bagu Anm, 50). Und boch fonnte eine berartige Definition in Unbetracht ber Zeitlage ale wichtig und not= 10 tvendig erscheinen: in der That bat dieselbe den bumanistischen Bauft entlastet von jeder Berantwortung für antidriftliche Extravagangen berer, beren Bilbungegrund und beren Intereffen er fonft teilte und in weitem Umfang forberte. Go bat es auch Bico bella Mirandola verstanden (vgl. bessen Examen vanitatis doctr. gentium I, p. 514). Abrigens geht das Konzil weit über ben Bereich jener einen Frage hinaus; berührt und 15 geordnet wird nicht allein der spezielle Unterricht in der Psphologie, sondern es wird u. a. festgesett, bag für die Theologie bas gesamte philosophische und litterariiche provabeutische Studium nicht langer als funf Jahre bauern und bann bas von Dogmatif und fanoni= ichem Rechte folgen foll (vgl. Rapnalbus Annales ad a. 1513, §§ 72. 72; Befele, Conc.= Geich VIII, S. 586 f.). Run aber bie Reformfrage. In ben Beichiffen bes Lateran-20 tongils bezw. ben auf fie gestütten ober bei Gelegenheit bes Konzils ergangenen Bullen begegnet die Reform ber Rurie zweimal, und zwar zur achten und neunten Situng. Die Beschliffe ber ersten (vgl. Hefele, a. a. O. S. 588f.) beschränken sich auf Regelung ber Tagen, Abstellung von Amtemigbrauchen und wenden fich befonders gegen Erprefjungen, wie die oberen und unteren Beamten fie zu üben pflegten. Die anderen gehen viel weiter: 25 hier handelt es fich um die Besehung ber höheren Rirchenamter, um Mittel und Bege, bie Bablen, Boftulationen und Brobifionen bem Migbrauch und Schacher ju entziehen, um die Entfegung und Translation von Bischöfen und Abten, um Referbationen und Dispensationen; für die Amteführung und bas Leben und Auftreten ber Rarbinale werben im aweiten, über bas ber Kleriter und Glaubigen insgemein im britten Teile ftrenge Bor-30 fcbriften gegeben. Auch bei ben folgenden Sitzungen tamen fo gablreiche Reformborfcblage jur Erledigung und teilweise zur befinitiven Feststellung in Bullenform, bag man Leo X. bas Zeugnis geben muß, feine Wahlfapitulation bat er formell gebalten. Undere freilich wurde die Antwort auf die Frage lauten, inwieweit benn nun das Berlangen der Christenbeit nach arundlicher Reform ber Rirche baburch befriedigt worden sei, welchen Erfolg biefe 35 Bemühungen gehabt baben. Sofler meint, wenn bie Reformvorschlage und Anordnungen bes Lateranfongile nur burchgeführt worben waren, fo hatte es feiner weiteren Rejormation bedurft und Luthers Auftreten ware gegenstandelos geworben. Wenn es fich bei Diefem lediglich um Abstellung gewiffer Digbrauche gehandelt batte, fo mochte Sofler nicht Unrecht haben. Aber von bem, was ben Mittelpunkt ber Reformation Luthers ausmacht 40 und was ihr ihre Berechtigung und Notwendigfeit selbst in jenem Falle noch gegeben batte — von tiefgreisender religiöser Erwedung, von hinführung der Seelen zu Gott — ist in all ben Borlagen, Konstitutionen und Bullen feine Rebe; nur bier und ba, g. B. in ber Schluffigung am 16. Marg 1517, beutet einmal ein Reduer barauf bin, two allein bie Quelle aller Beisheit und Befferung ju fuchen fei: in ber Singabe an bas Evangelium, 45 meil aus ibm alle Erfenntniffe und alle Tugenden erfließen. 218 Leo X. bas Rongil feierlich beschloß, mochte es ihm selbst nicht verborgen fein,

vie wenig all die Geses dem Resonnbedürfnisse der Christenbeit genügen korden wirden. Auf eins freilich sonde er hinweisen: das Schisma war desnitiv und vossenschaften würden. Auf eins freilich konnte er hinweisen: das Schisma war desnitiv und vossenschaften. Auf genügen konnte kannteilbare innere Kransseit dem Wertenschaften. Der Happt schos das Konzil in einer Zeit politischer Erregung: Francesco Maria della Rovere sammelte von Mantua aus Truppen, um das Herzgutum Urbino wieder zu erobern, und auch der Herzgut den Ferrana begünstigte sein Unternehmen. Auch langem dies um der Schieben Ausgleich dieses lächerlich gewordenen Krieges um Urbino, zahlte den Söldnern Roveres de den rickständigen Lohn und sicherte dem jungen Lorenzo der Medickinden neuem die Herzschaft worden erstellt glaubte seinen Anhöngern im Gerzgutum die Versicherung geben zu können, daß er nach dem Tode des Papsies wieder kommen und die Herzschaft übernehmen werde — dazu habe König Franz I. von Frankreich ibm seine Hiss zugeschaft (vgl. De Leva, Storia di Carlo V. . . I, 253 nach Sanuto). Als diese unternehmungsclusse Gere so schort aus I. Januar 1515 den Thron bestiegen hatte, war ihm von Leo X. ein Vindniss

2eo X. 389

angeboten worden unter der Bedingung, daß er einwillige, Neapel unter das haus Medici zu bringen. Seine Weigerung hatte den Kapst veranlaßt, der antisschandsschieden Liga beis zutreten. Der Sieg des Königs dei Marispano im September d. 3. brachte jebode einen Bergleich bei persönlicher Besprechung der beiden in Bologna zu Wege, mit dem dem Könige günstigen Resultate, daß die Hauptsäte der Pragmatischen Santtion (s. d.) auf: 6 gehoben, dem Könige die Ernennung aller Erzbischöfe, Bischöfe und Abte in Frankreich zugestanden, dagegen die Annaten und ähnliche Gefälle der Kurie überwiesen wurden. So ward das erste Kontordat mit einem französsischen Serrscher abgeschossen — ein Übereinskommen, welches den alten Freiheiten der dortigen Kirche ein Ende machte und den höchsten im Lande bervorries.

Eine sernere, für den Papst auch persönlich gefährlich Lerwidelung löste diese Aktion ab: unter seinem Schuse datte Aussacke Petrucci den Borghese Netrucci aus Siena derretteiden und sie sie die gestackt. Der Vertriedene stiftete eine Verschwörung an; sein Bruder, Kardinal Alsonso Lettucci, nahm es auf sich, den Papst ermorden zu lassen — so hatten Familieninteressen die Sellung diese Mannes, der nich besonders is toarm sur die Bush des Medici zum Aapste eingetreten war, in ihr Gegenteil verkehrt. Der Mordanschlag wurde verraten, Petrucci hingerichtet, einige andere Kardinale, Sauli, Soderini, Riario, die mit hinein verwiestel waren, ließ der Papst nach Zahlung ungebeurer Geldsummen — Riario zahlte 150 000 Dukaten — wieder sich und ich eine ergedernere Schar im heiligen Kollegium zu schaffen, ernannte er mit einem Schlage 31 Kardinale — 500 000 Dukaten follen daburch der päpstlichen Kasse zussellschlen sien.

Leo X. füblte sich, nachdem die beiden dunkeln Bolken zerstreut waren, auf der Höhe keiner Macht. Wie so mache seiner Vorgänger saste er jetzt auch Areuzzugsbläne, freilich in dem modifizierten Umfange, wie die Fortschritte der Aufren in Auropa sie an die Hond gaben. Ein allgemeines Bündnis sollte dem Sultan Selim entgegengestellt, eine Armee 20 unter dem Kaiser und dem Könige von Frankreich gesammelt, England, Spanien und Vortugal — Benedig ließ er aus dem Spiele, weil mit Frankreich zu sehr ehrsteinder bollte die zur Eroberung Konstantinopels nötige Flotte stellen. Franz I. zeigte sich nicht abgeneigt, wünsche aber dorcher den Baht und sein Haus dauernd in das französische Intersse zu zieden durch eine Heinz zu zieden der Vortzellung konstantinopels derenzo won Urbino. Von den beiden Projetten lam das eine, der Kreuzug, nicht zu stande zu der vortzellung konstantinopels derenzo den Urbino. Von den beiden Projetten lam das eine, der Kreuzug, nicht zu stande; das andere vortze vortze vertvirstliche aber der der bestart solgte schon 1519 der Tod der beiden Ehegatten — die hintersassen Paares war Katharina de' Medici, Königin don Frankreich, unheilvollen Gebenlens.

Rährend die Agitation und die Geldsammlungen für den Zug gegen die Türken (ob das Projekt ernflich gemeint sei, wurde fark bezweiselt) begonnen hatten, trat in Deutlichzand ein Greignis ein, welches, ohne daß Leo X. es abnte, die gegante Etellung des Baplitums ändern sollte — die von Martin Luther erhobene Opposition. Daß Leo X. tein Verständnis für die Intersessen des Austein gehabt, wird den nicht wundern, welcher webedachtet, wie sich alle Intersessen des Austein gehabt, wird den nicht wundern, welcher webedachtet, wie sich alle Intersessen des Austeinschlassen, der die Intersessen des Verständiges und der Kargen brechen, die mit der von Luther in den Bordergrund gestellten religiösen Frage nichts zu thun baben. Ihabt die Verständig der bezeichnet des Kespermators Austreten in seiner Küchwirtung auf das Kapstium den Punkt, wo auch desse Schessen die wieder verlegt, von Wintelzügen und Kombinationen im Rahmen der italienischen oder auch der europäischen Politik auf 45 das sirchliche Gebeit im engeren Sinne, von Rechenschaft gesordert wird darüber, wie das ambertraute religiöse Kund von Kapstitum verwaltet worden sein wird der den der der die die Kinntersen.

Über das antilutherische Lorgeben Leos X. wird der Art. Luther Mustunft geben, wie über seine Altion in dem Reuchsinschen Handel der Art. Reuchsin. Dier mag nech turz das Weiterschreiten des Kapitjes auf der Bahn gezeichnet werden, auf welcher wir so ihn disher begleitet haben. Am 12. Januar 1519 stard Kaiser Maximilian, ohne daß es ihm gelungen war, seinen Entel Karl von Spanien zum deutschen Kaiser wählen zu lassen. Die Fürken nahmen zu ihrer Keigerung dem Porwand, einem nicht gestenden sondern nur "erwählten römischen Kaiser" — das war der Titel, den Maximilian sich beigelegt hatte — sönne zu Lebzeiten ein Rachsolger nicht bestimmt werden. Und als num Maxisch date — hönne zu Lebzeiten ein Rachsolger nicht bestimmt werden. Und als num Maxisch oder einen Krönung nachtfällich nachsuchte, weigerte sich Leo, sie in Deutschland zu vollziehen oder einen Krönungslegaten zu serden, während Franz 1. den Weg nach Italis wertezte. So schwante nun die Wahl zwischen Franz und Karl — beide dem Aufsten wertezte. So schwante nun die Mahl zwisschen Franz und Karl — beide dem zu mächtig. Da er aber erkannte, daß die Wahl karls sieher war, schloß er schwanterich — mit bewahl karls sieher war, schloß er schwanterich — mit bewahl karls sieher war, schloß

Leo X.

eine Bereinbarung, die ibn gwar nicht hinderte, wieder doppeltes Spiel ju versuchen, Die aber boch ichlieflich zu einem umfaffenben Bunbes- und Silfsbertrage führte (29. Dai 1521, alfo mabrend ber Wormfer Reichstagsverbandlungen). Berichlagenheit und Sinterhalten geborte eben jum biplomatischen Sandwert; noch lange nach Leos Tobe berichtet 5 ber benetianische Orator Antonio Suriano ein bezeichnenbes Wort über ibn: Bapft Leo pfleate zu fagen, wenn man mit bem Einen ein Bunbnis geschloffen babe, fo braucht man barum boch nicht babon abzulaffen, mit bem Undern entgegengesette Intereffen Berfolgens ben auch zu verhandeln (Alberi, Relazioni ser. II, III, p. 290). "Eine so zweizungige Politif," fagt Ranfe (Bapfte I, 6. Aufl. [1874] S. 56), "entsprang ihm aus ber Stellung, 10 in ber er sich befand." Er war nicht so unbedeutend, bei dem Kampfe der beiben überlegenen Gewalten neutral bleiben zu burfen; er war auch nicht mächtig genug, ein ent= ideibenbes Gewicht in Die Magidale ju merfen. Sein Lieblingeblan blieb, bem Rirchenstaat Barma und Biacenza, womöglich auch Ferrara hingugufügen; bas lettere zu überrumpeln ware ihm beinah Ende 1519, ale Bergog Alfonfo frant lag, gelungen. Ingwischen 15 nahm Leo mit Berugia borlieb, beffen "Thrann" Gianpolo Baglioni einem geheimnisvollen Brogesse in Rom zum Opfer siel (Gregorobius, a. a. D. VIII [1872] S. 248f.). Zenen Lieblingsplan hat Leo nicht auszuführen vermocht. Ohnehin gab das Fortschreiten ber resormatorischen Bewegung in Deutschland seinen letzten Maßnahmen eine andere Nichtung. Nach ben bekannten erfolglos gebliebenen Bermittelungsversuchen sprach er am 15. Juni 20 1520 ben Bann über Luther aus — am 3. Januar 1521 hat er ihn in der tvenig beachteten Bulle Cum sieut erneuert. Inzwischen hatten die Berhältnisse den Wittenberger Dond und fein Wert zu einem gewichtigen Fattor in ber Politit zwifden Raifer und Bapft heranwachfen laffen : bezeichnend ift, bag unter bem nämlichen Datum, welches bas Wormfer Ebitt trägt (3. Mai 1521), ber neue Bundnisentwurf zwischen Leo und Karl 25 behufs ber Logreißung Mailands und Genuas unterzeichnet wurde — ba steht auch die Bestimmung, daß Karma und Biacenza "ber Kirche" zusallen und ber Kasser bem Bapfte bei ber Eroberung Ferraras behilslich sein soll (Gregorovius, a. a. D. S. 255 f.). Die Altion begann schon im Juni; von ihren langsam reisenden Früchten — der Eroberung bon Mailand, bem Falle Biacengas, bann Barmas - bat Leo noch Nachricht erhalten, so aber fein Ende war nabe: am 1. Dezember ichon ereilte ihn ber Tob. Dan fprach wie fo oft bon Bift. Seine Gläubiger jammerten; aber feine geinde jubelten und riefen ibm bas Epigramm nach, welches einst auf Bonifatius VIII. geprägt worben mar: wie ein Ruchs bift bu bereingeschlichen, wie ein Lowe haft bu regiert, wie ein Sund haft bu gejungs bil du pereingeschichen, wie ein Lowe halt du reziert, wie ein hund halt du geendet. "Nicht nur als der glanzvollste, auch als der glüdlichste der Rächste it ged X der
ss Mitwelt wie Nachwelt erschienen. Und doch nagte schon ein Zeitzenosse (Valerianus, De
litteratorum infelicitate I, 13) in ihm das Bild eines Sterklichen zu sehen, der in
Bahrheit tief unglüdlich gewesen sei. Eine unheilbare Krankbeit, Exil, Gesangenschaft,
Krindschaften, Verschwörung von Kardinalen, Kriege, endlich der Verluts fast aller seiner
Nächsten und Freunde verdunkelten die genuspreichen Tage dieses Rapstes ... Die Kirche 40 felbst ließ Leo X. am Abgrund bes Berberbens fteben. Seine driftliche Aufgabe begriff er nicht, weil er wie alle Renaissancepapste bie Große bes Papstums mit jener ber Rirche felbst berwechselte, und biefe romische Berfälschung bes driftlichen 3beals, ber längfte und ichredlichste aller Irrtumer der Bapste, erzeugte die deutsche Resormation" (Gregorovius, a. a. D. VIII, XIV, 3).

16 Leo XI., Pap ft, gewählt 1. April, gest. 27. April 1605. — S. Rante, Röpste II, S. 210 (6. Aust. 1874): Broid, Gesta. b. Artchenstaates; Petrucelli bella Gattina, Hist. dipl. des Conclaves II. S. 404 ff. (1864).

Nach dem Tode Clemens' VIII., d. 5. März 1605, verband sich im Konklave der Kardinal Albobrandini als Filiprer der Flakliener mit dem französischen Kardiniaken und seizte so gegen so den ausdrücklichen Bunsch der Königs von Spanien einen Medici, Erzbischo von Florenz, Bertwandten der Königin von Frankreich, durch, welcher im Hindlick auf den ersten Papst aus seinem Geschlichen der Namen Leo XI. wählte. Der so baldige Tod diese Kapsies ließ doch dessen Nach, sie der kannen Leo XI. wählte. Der so baldige Tod diese Kapsies ließ doch dessen Nach, sie verstender ist welchen kab, sie recht teuer erkauft erscheinen. "Man behauptet," sagt Ranke, "der Gedanke seiner Würde, das Schild ber Schwierigkeit seines Amtes habe seine altersschwachen Lebenskkäte wollends erdrückt."

Leo XII., Papst von 1823—1829. — Literatur: Artaud de Montor, Histoire du Papo Léon XII., 2 Bde, Paris 1843 (Berf. von Schreiter der franzis Gefandischaft in Rom); Schrett, Papst Leo XII. 1844 (deutsche Karbeitung des vor.); Köberte, Leo XII. Leo XII. 391

Leo XII. - fein Name war Annibale bella Genga - wurde am 28, September 1823, nachdem das Konklave fünf Wochen gedauert hatte, gewählt. Sofort nach der 16 Ahronbesteigung übertrug er das Staatssekretariat, welches die dahin der ihm persönlich feinbliche Confalvi (f. ben Urt. Bb IV S. 269 ff.) inne gehabt, an ben achtzigjährigen Rarbinal bella Comaglia - bie "Belanti" triumphierten, fie hatten fich in bem burch fie in ber Bahl Siegreichen nicht getäuscht. In ber That, noch hatte Confalbi bie Mugen nicht geschloffen, als tief eingreifenbe Anderungen in ber Bertvaltung bes Rirchenstaates 20 eingeführt wurden. Geine Dagrogeln tragen alle ben Charafter, ben ber "Belantismus" eingeliger wurden. Seine Aggregan tragen dur den Shataiter, den der "Rainismus" überhaupt trug: Kirchliches und Weltliches im Keben ber Bürger, in der Arribliche Grundfäße auch im anderen Gebiet steit zur Gestung kommen. "Ungläcklicherweise," sagt Brosch a. a. D. S. 303 "trug er kirchliche Interessen überalt hinein, auch wo sie 26 nicht hingehörten. Ihm war der Staat nur die Horn, in die gesstlichen Gehalt zu beingen Ausgade der Regierung sei." So erweiterte Leo die bischsssiche Interessitätion in Civillachen, erfette bie Rollegialtribunale burch Gingelrichter, beschränfte bie Provingalrate, bob fie bann auf, beidrantte bas Erbrecht ber Frauen, machte einen Berfuch jur Bieberberftellung bes Lehnswesens und ber Baronialgerichtsbarteit, hob bie obligatorifche Schutz- 20 blatternimpfung wieder auf und feste behufe Sittenreform eine besondere Rommiffion gur Beauffichtigung ein. Solche Dagnahmen, an fich icon in weiten Rreifen Wiberfpruch beraussprienth, hatten, da Leo nicht alles übersehen und sontrollieren konnte, noch die üble Folge, daß sich eine sermliche Nedenregierung bildete, die ihn von sich abhängig machte und die wohl wußte, daß das sicherste Mittel eine Sache durchzusehen, darin bestang, sie sin der "gehörigen gesstlichen Hille" worzubringen. Andererseits hat dieser Papst in seiner nur funfjährigen Regierung boch eine Angahl wohlthätig wirfender Magregeln getroffen. Den übergablreichen Beamtenftand im Rirdenstaat verminderte er, tontrollierte ibn auch icharfer burch eine fog. Bigilang-Rommiffion (Motuproprio bom 27. Februar 1826), ber alle Beamten bis jum Legaten binauf Rechenschaft foulbig waren - twoburch freilich in 40 beren Reihen Ungufriedenheit erregt wurde. Die bon feinem Borganger begonnene Reorganisation bes Studienwesens ber Beamten führte er weiter; bie romischen Boblthatig-Gergfalt — aber boch war nur bies ber Erfolg, daß er bas einft burch Consabi geordnete Finangwefen in wieber fehr verwirrtem Buftanbe hinterlaffen hat. Defrete zu Bunften 45 ber Bollens, Leinens und Seibeninduftrie bon papftlicher Seite zeigen gute Abfichten, muten aber gang sonderbar an, weil sonst nichts geschab, um dem großen Gewerbebetrieb oder bem handel die Bahn zu eröffnen. Im Gegenteil, Leos Magregeln gegen die Juden wirften bier febr ftorend. Die Absperrung berfelben in besondere Quartiere (Ghetti) feste er wieber in Rraft, nachbem fie unter ber frangofischen Berrichaft beseitigt worben war. so Das für ben Umfang bes Rirchenstaates mit Giltigfeit vom 20. November 1826 ab erlaffene Defret wies bie Juden an, von Sonnenuntergang bis Aufgang fich in ihrem Quartiere ju halten; bas Recht, Gigentum ju erwerben, wurde ihnen abgesprochen; Betehrungspredigten beizuwohnen, wie fie in Rom in einer bem füblichen Gingang bes Chetto gegenüber liegenden fleinen Rirche gehalten wurden, zwang er fie; alle Jahre mußten fie so am erften Rarnevalstage bor bem Senator von Rom erfcheinen und für ein weiteres Sahr Dulbung erfleben. Die Reichen unter ben Juben tvanberten baraufbin aus, gogen nach Tostana, ber Lombarbei, Benedig ober Trieft - bie Armen machten bie Berhaltniffe im Rirchenstaat noch brudenber.

Eine besondere Aftion sehte ber Bapft in ber Romagna in Scene, um bort bie so Seften, b. h. die radikalen politischen Barteien, ju vernichten. Er sandte (vgl. Brosch,

392 Leo XII.

a. a. D. S. 309f.) 1825 ben Karbinal Riporola als Legaten a latere nach Ravenna und ruftete ibn mit fouveraner Machtvolltommenbeit aus: ohne gerichtliche Berbandlung nach Gutbunten und geheimer Unterfuchung foll er ftrafen. Nach breimonatlichem Aufenthalt bat er 508 Berfonen verurteilt, 7 jur Tobesftrafe, 13 ju lebenslänglicher Amange-5 arbeit, 41 gu folder in Dauer von 3-20 Jahren u. f. w. 229 wurden gwar entlaffen, aber unter bie ftrengfte Aufficht gestellt: fie burften fich nicht bon bem angewiesenen Aufenthaltsorte (domicilio coatto) entfernen; alle 14 Tage mußten fie fich bor bem Polizeisinspettor stellen, alle Monate beichten u. bal. Der Legat ließ baneben auch auf öffents lichen Platen Bufpredigten balten, ftiftete Beiraten gwischen ben Angehörigen ber fich be-10 febbenben Geften, besonders ben Canfebiften und ben Carbonari in Faenga. Das balf alles nicht - ein Mordversuch auf Rivarola veranlagte biefen felber jur Flucht. Da fcbidte Leo XII. eine außerorbentliche Kommiffion unter Monfignor Inverniggi in Die Romagna. Der fuchte burch ein weitverzweigtes Denungigtionofipftem bem Ubel beigutommen - balb überfüllten fich bie Rerter, fo bag in Rloftern und Balaften eine Unterfunft für bie Berbach-15 tigen geschaffen werben mußte: sieben wurden in Rabenna gehängt; die Leichen ließ man als abichredenbes Beispiel zwölf Stunden am Galgen. Dann anderte Invernigi fein Spitem: er versprach Berzeihung den Reuigen, wenn fie nur freiwillig betennen wollten.

Rache ber Canfebiften fie fpater verfolgen. Ein absonderlicher aber bezeichnender Diggriff paffierte bem Bapfte mit einem Boglinge ber Propaganba, bem aus Marpten ftammenben Cafbiur. Derfelbe wußte Glauben baran ju erweden, bag Debmet Ali ibn ale Biicof eines neuen Sites im Bereich bes alten Memphis haben wolle und bag eine weitreichende Unterwerfung unter Rom bie Folge bavon fein werbe. Leo weihte ben Betrüger jum Bifchof. Auf ber Reife jeboch wurde 25 ber Betrug bem mitgegebenen Selretär ber Propaganda ebibent — Calbiur ward jurud-geführt, degradiert, zu lebenslänglicher Haft im Rerler bes Sant' Uffizio verurteilt und erst 1849 gelegentlich ber gewaltsamen Räumung bieses Kerters in Freiheit geseht.

Taufende von Carbonari machten bavon Gebrauch - um fo unverföhnlicher follte bie

Leos Berhalten ju bem was nicht ben Rirchenstaat ober bie tatholische Rirche angebt,

läßt sich aus ber ersten Enchklich, welche am 3. Mai 1824, gewissernaßen als Programm 30 erlassen wurde, erkennen. Verdammt wird da junächst die sich die "philosophische" nen-nende Sette, b. h. wer Indissernz in sirchlichen Dingen verlangt oder Toleranz; verbammt bie Bibelgefellichaften, welche fich frech über bie gange Erbe verbreiten und bie bl. Schrift fo entstellen, bag in ihren Musgaben nicht Chrifti, fonbern ber Menichen, ja bes Teufels Evangelium ju finden fei. Balb nach Erlaß biefes Runbichreibens erging eine 35 Bulle, welche zu bem mit bem 24. Dezember 1824 beginnenben Jubeljahre einlub. Auf biefes erste Jubeljahr nach ber Restauration tongentrierte fich Leos ganges Interche: mit besonberen Einlabungen zur Teilnahme ergingen an bie tatholischen Regierungen Aussorberungen, bas Rommen ber Bilger ju begunftigen - bie gange tatholifche Welt follte in Rom fich einfinden. Aber ber Erfolg entsprach bem nicht, obwohl man fich bemubte, 40 wenigstens bas Banbitentum im Rirchenstaat ju unterbruden, bamit nicht bie Unficherheit ber Bege bie Bilger abhalte. Un großen firchlichen Feften, an ben üblichen Geligfprechungen (u. a. des fpanischen Franzistaners Juliano, ber halbgebratene am Spieg ftedenbe Bogel wieder lebenbig machte) fehlte es nicht.

Biel wichtiger, obgleich nicht fo geräuschvoll, war bas, was Leos Bontifilat anderen 45 Regierungen gegenüber erreichte. Das Konfordat mit Sannover tam endlich jum Abichluß, bie oberrheinische Rirchenproving wurde neu geordnet, babei bas Bistum Konftang und ber lastige Wessensteinerg (f. d. Art.) beseitigt. Für Basel wurde ein neues Bistum gegründet. In den Niederlanden legte ein Konkordat den letzten Rest der Regierungshobeit in den firchlichen Angelegenheiten der Südprodinzen nieder. Endlich wurde in den südamerika-50 nifden Republifen burch besonbere Rontorbate alle firchliche Gelbitftanbigfeit unterbunden gerabe bort, wo in politischen Dingen ein ungezügelter Freiheitebrang oft wechselnbe Gebilbe fduf, murbe bas Papalpringip unbebingt herr in allen firchlichen Angelegen-

Besondere Beachtung verdienen die Beziehungen zwischen bem Papfte und Frankreich, 55 weil hier Ibeen in der Entwicklung waren, die auf Jahrzehnte hinaus im Kirchenwesen eine unbeilvolle Birtfamteit entfalten follten. Roch vor bem Jubeljahr tam Lamennais (f. ob. C. 232, 8) nach Rom. Gein Eintreten für die absolute Gewalt bes Bapfttums verschaffte ibm glangende Aufnahme. Der Papft ließ ihn im Collegio Romano unterbringen und hielt bertraute Besprechungen mit ibm, ber, wie Wifeman fagt, "für einen ber genialften 60 Bertreter bes Glaubens galt". Dit ber frangofischen Regierung freilich fant Leo XII. sich von vornherein in Dissens. Das Konkordat von 1817 schien ihm nicht richtig ausgesübrt zu werden, die von dem Minister des Innern durch Aundschreiben an die Bischöfe empsohlene Zustimmung zu den 4 Artiklen des Galikanismus, wie sie 1682 sermuliert worden waren (vol. dem Art. Calikanismus Bd VI S 355), konnte er nur perhorreszieren. Alls nun gar im Diario Romano ein die Zumutung des Ministers abweisender Brief s des Erzssichos von Toulouse erschien, und der französlisse Geschäftsträger (der als Versläßer einer Biographie Leos oben genannte de Montor) eine ausweischende Antword auf eine deskallige Interpellation des Elaatsssschreters erhielt, wies der König Ludwig XVIII. in einem dem Ministerium redigierten Schreiben vom 20. Juli 1524 alle Vorwürfe zurück, als auf ungenauen und den underständigem Eiser geleiteten Berichten berühend. Bon da ob gestalteren sich die Beziebungen freundschaftscher. Unter Karl X. erksätzte sogar der Staatsssschreiber der Konig zurück, ab der karl Karl karl der Schreiber und die Fremmische der Schreiber und die Fremmischeit des Königs bertrauen und mit dem Terone geben.

Beachtung verdient auch Leos Berhalten zu den Niederlanden, die damtals der Tren- 18 merfügte Schleigung der Keitherdienischer entgegen gingen. Gegen die den König Wilhelm I. verfügte Schleigung der Keithelagitatorische Seminarien und die Eröffnung eines Collegium philosophicum in Löwen erhob Leo Protest und wies die Bischöfe zu passiven werden die Konstrates, welches die Frage der Bischofenen und die Erstandlungen wegen eines Konstrates, welches die Frage der Bischofenenmungen und die Ermis von nare verquicke. Es sohnt nicht, auf die Berhandlungen, die Abmachungen, welche nicht gehalten wurden, die Alagen der hollandischen Regierung u. s. w. einzugehen (die ist reisich wieder Goethes Wort illustrieren, das im Batisch zieher Ihoponat seinem Meister sindet), weil schleißich die Revolution in Belgien und die Lösiung von den nördlichen Nieder-Landen alle diese Kerhandlungen sür die niederschaft gewahrtung, zeigt Weier, Die Propaganda II S. 98 fi.; vos. Niederlande, 1877, S. 149—151.

Bezüglich bes Berhaltens ber Aurie unter Leo XII. zu Deutschland ift ber Art. Konforbate und Cirfumstriptionsbullen zu vergleichen Bb X C. 722,80.

## Leo v. Adpriba f. Carularius Bb III G. 620.

Reon, Fray Luis de, spanischer Dichter und Theolog, gest. 1591. — Hauptgeusen sir sein Leben und Lebren sind die 1847 zu Madrid verössenstichten Prozeso original que la Inquisicion . . dizo al Maestro Fr. Luis de Leon Coleccion de Doc. ined. X und XI, 1—358), sowie die in Vida de Fray Luis de Leon por D. José Gonzales de Tejada (Madrid 1863) dopedrusten Attensides. 30 ver durch Böhrne der Dars 36 stellung außgezeichneten, aber in ihren Kussischungen und Schiederungen nicht immer zuversässigen Monographie von Dr. C. N. Bistlens: Fray Luis de Leon, eine Biographie and der Geschichte von Januis. und Kricke im 16. Jahrd. (Holle 1866) vol. im Ischen Bonn 1867, Sp. 478 sp. die Angeige von H. Kricken und Unterstümpten nicht Lung Blosarabse nehe interen. Spilor. Radweisen und Unterstümpten über Lung siene Jeit verössenstlich hat. Ueber L. als Dichter vgl. Tickor, History of Spanish Literature (2 ed. Bosion 1864, Np. 75—87). Seine spanischen Schriften sind in 6 Bönben (die poetsischen und Unterstümpten über L. und seine do zeit verössensten varios manuscritos durch den Augustiner Ant. Merind herausgegeben worden, Madrid 1804—1816. Eine beutsche Urstlessen und Stord, Müssiger Schlauser Landschauser and Sieder von Verlagen und Betrausgegeben worden, Madrid 1804—1816. Eine beutsche Urstlessen der Spanish Literature, 1, 805, M. Gusterrez, Fr. L. de Leon yla stilosofia española del siglo XVI (1885); bert, El misticismo ortodoxo en sus relaciones con la filosofia (1886); Wilterab, Gesch. b. han. Protest., Güstersch 1888, Rap. 3.

Louis de Leon, 1527 zu Belmonte geboren, trat mit 16 Jahren in dem Augustiners so orden ein, nachdem er bereits 1541 das Studium der Theologie in Salamanca unter Melchior Cano begonnen hatte. An der nämlichen Universität erhielt er 1561 eine Professur der spischen Ehrende Leider Leider eine Professur der spischen Leider, auch zu dem hohen Glanze der "Leuchte Spaniens und der Christensteit" (Doc. ined. X. 259) hat er selbst nicht wenig beigetragen. Seine Methode, stets auf die Duellen, nämlich die hi. Schrist und die Rustragen. Deinen Gegnern, darunter zwei Kollegen, die mit Neid Le Einsluß auf die Studierenden ansahen, erwünstigken zu der Anschalben der Berhanden zu beschalben, deren Borhandensein sich in Spanien besonders während der Linkspiere Jahre des 16. Jahrhunderts bemertbar gemacht hatte. So tam es, daß L.

30

1572 verhaftet und in bas Gefängnis ber Inquisition ju Ballabolid abgeführt wurde. Die Antlage ging babin : er babe viele tegeriiche, antiokige und übelflingende Gate porgetragen, und zwar nicht nur in feiner alabemischen Thatialeit, sonbern auch bei ber ibm aufgetragenen Mitarbeit an ber Berbefferung ber Batablusichen Ausgabe ber Bulgata, bes Soben Liebes tam auf ben Liffaboner Inder bon 1624.

Leontins von Bngang, geft. um 543. - Bas bie altere patriftifche Foridung über Leontius muste, ift am beiten aus Reklers Institutiones Patrologiae II, 1851. S. 934f. (abventtule wilkte, if am veien aus systete institutiones kartologise ii, 1631, S. 351, C. 354, Contius von Byggan, und die gleich15 namigen Schrifthelter der griechijchen Ritche I: Das Leben und die volemichen Berte des
Leontius von Byggan, Leipzig 1887 (TU III, 1 u. 2; im folgenden Artikel: "Leonti." vol.
die wertvollen Besprechungen von Th. Jahn TüB 1887, Sp. 89—92. B. Wöller Thy?
1887, S. 336—39 und A. Chthard, Litterarischer Handweiser XXVII, Rümster 1888,
5. 505—901, R. 2001, Litterarischer Handweiser Anderscher Handweiser.
20 Parallelen, Halle 1892 (behandelt einen Teil des Siosses, der für den — jest aufgegedenen - zweiten Band bes Leontius vorbehalten war); 28. Rugamer, Leontius von Bygang, ein — zweiten Band des Leontius vorbedalten war); A. Mügamer, Leontius von Byjang, ein Bolemiter aus der Zeit Zustinden, Bürzburg 1894 (vgl. F. Leofs, Byjant. Zeitich, V., 185—191); Ermoni, De Leontio Byzantino et de eius doctrina christologica, Paris 1895 (vgl. F. Leofs, Byj. Leofs, B 30 von M. Ehrhard und & Belger, Munden 1897; F. Diefamv, Die origeniftifden Streitiafeiten im 6. Jahrhundert und bas fünfte allgemeine Concil, Munfter i. B. 1899; D. Barbenbewer, Batrologie, Freiburg i. B. (1. Mufl. 1894), 2. Mufl. 1901.

1. "Leontius von Byzanz" ift zwar gegenwärtig als einer ber bedeutenbsten Theologen ber ersten halfte bes 6. Jahrhunderts allgemein anertannt; doch bleiben in Begug auf 25 fein Leben und seine Werte noch so viele Fragen offen, daß es sich empfiehlt, an Stelle einer biographischen Stige, die Cideres mit hypothetischen mischen mußte, eine Übersicht unseres Wissens zu geben, die beides schaft auseinandberhalt.

Unter ben Werten, welche MSG 86 [1 u. 2] col. 1185-2100 unter bem Ramen

bes Leontius Byzantinus seu Hierosolymitanus nach alteren (jumeift nur lateinischen) 40 und neueren Druden - A. Mai erst bat bei ben meisten griechischen Terten die editio princeps geliefert - jusammengestellt find, find vier lateinisch längst befannte, recht un= gleich lange Schriften, Die banbidriftlich (Vatic. 2195, Laudian. 92 B und ein noch nicht ibentifizierter cod. Turriani) fcon bor bem Jahre 1000 in einer Sammlung von Berten bes Aeórtos porazós ober confunt vereinigt waren: 1. die dreiteilige Schrift 45 adv. Nestorianos et Eutychianos (a. a. D. 1268-1396; in Bezug auf die zohoeis, bie Batercitate, im Drud und auch in ben ihm zu Grunde liegenden Sff. unbollständig; cine 5f. mit Scholien swiften ben χοήσεις bat Bitra, Analecta sacra et class. V 1888 S. 46 in Genua nadgewiesen: Januensis 27 sacc. XI), 2. die Επίλνοις τῶν ύπὸ Σενήρου ποοβεβλημένων συλλογισμών (1916-1946), 3, διε τριάκοντα κεφά-50 λαια κατά Σενήρου (1901-1946), 4. bie Edrift adv. fraudes Apollinaristarum (1947-1976). Bon biefen Schriften gehören Rr. 1 und 2 ficher einem Berfaffer an, und awar die Epilysis (vgl. 1916 C und 1936 C) als bas fpatere, an bas altere antnupfende Wert. Der Berfasser von Rr. 1 schreibt in ber Zeit awischen 529 und 544; er ist selbst in seiner Jugend einst "Restorianer" gewesen (1357 C), aber 55 in einem Kreise von ihm bochverehrter Manner, in ben Gottes Gnade ihn gesuhrt bat, zu bessere Einsicht gefommen: als eifriger Gegner sowohl ber Monophysiten wie aller "beimlichen Nestorianer", b. h. ber Berebrer Theodors von Mopsueste (vgl. b. A.) und Diobore von Tarfus (vgl. Bb IV, 672-75), ift er in einer Zeit, Die ichon ziemlich weit jurudlag, als er bie Schrift adv. Nest. et Eut. publizierte, in häusigen Disputationen so für bas Chalcebonense eingetreten (1268 B) und greift zur schriftlichen Firierung seiner Bebanten nur, weil Gonner und Freunde ibn bagu aufgefordert baben. Die "triginta eapita" rühren offenbar von dem gleichen Verfasser her, sehen aber nicht aus wie ein für sich publiziertes Werk. Bei der Schrift adv. fraudes Apollinaristarum, die ein Weisterstüd alter patristischer Gelebriamseit ist (vgl. Bd I, 673, 10st), habe ich (Leontius S. 90 st.), obwohl gar manches sür Hertust von dem gleichen Arsasser spricht, Bedenten gegen diese Annahme nicht unterdrücken können, die Mügamer (S. 155). m. E. nicht ges boben, sonst m. W. niemand als belanglos bezeichnet hat; doch halte ich heute wie früher

bie Richtigkeit ber handschriftlichen Uberlieferung bennoch für möglich.

Bei zweien biefer Schriften, der Epilysis und den triginta capita, tann die Uberlieferung, daß sie von einem Monch Leontius herrühren, weit über die geit der altesten Codices gurudverfolgt werben. Wir besitsen nämlich in minbestens brei Hff. (Leont. 10 S. 94-105) eine lateinisch aus ben Kollestaneen bes Jesuiten Turrianus und griechisch burch Dai teilweife befannte Sammlung patriftifcher Excerpte, welche in ber Beftalt bes von Dai vorwiegend benutten cod. Vatic. Column. in ber Beit gwifden 662 und 679 aufammengestellt sein muß. Diese "Doctrina antiquorum patrum de verbi incarnatione" (Mai, Script. vet. nova coll. VII 1833 S. 1-73) citiert S. 40-45 bie 15 τριάχοντα κεφάλαια του μακαρίου Λεοντίου mit einer Lude (S. 41 Unm.) bolls ftandig und S. 57 aus ber Epilvsis bas MSG 86, 2013 A, 1 - B, 2 als Nr. III unter ben Fragmenta Leontii gebruckte Stüd mit dem Lemma: έχ τῶν Λεοντίου μο-ναχοῦ τοῦ Βυζαντίου. Außer diesen beiden Citaten bietet die Doctrina noch fünf andere έκ τῶν σχολίων Λεοντίου: 1. S. 53f. = MSG 86, 2009 D, 4 - 2012 C, 9 20 (Fragm. II; -2012 C, 10 - D, 13 ift = B, 1 - C, 4), 2. 6.62 f. = MSG, Fragm. IV (2013 B, 7 - 2016 B, 5), 3. S. 64f. = MSG, Fragm. V (2016 B, 8 - D, 2), 4. S. 48 (val. Anm. 1) — 49 b und (val. Leont. S. 121 u. 153-161) S. 38 b-39 a ein Bruchftud einer Apologie bes Chalcebonenfe, 5. ein als Doctrina-Citat noch ungebruchtes, aber aus Johannes von Damaskus und Euthymius Zigabenus bekanntes Stüd über 25 Julianisten und Gajaniten (vgl. Leont. S. 124 u. 150 l.). — Diese stünf Eitate haben engste Beziehung zu Abschnitten bes altestibekannten unter ben MSG 86 gedruckten WW beg Ventius, ber Edfrit de sectis ober, hie ber griechighe Titel lautet, ber Λεοντίου σχολασικού Βυζαντίου σχόλια ἀπό φωνής Θεοδώρου τοῦ θεοφιλεστάτου άββα κπλ. (1193—1268). Diefe Edvift de sectis hielt man früher für ein von Centius so nach Amsführungen des Albres Theodor longibertes Werf (vgl. 3. B. Fester MSG 86, 1190 D; sie war der Grund dassur, das man Leontius mehrsach auf ca. 600 datierte. Mein Nachweis (S. 140-144), daß diese Auffassung der Schrift de sectis sowohl burch bas από φωνής Θεοδώρου, wie burch bie Entstehungezeit ber Schrift (amischen 579 u. 607) ausgeschloffen ift, bag vielmehr in de sectis unzweifelhaftes Leontianisches ss Waterial in hötterer Bearbeitung vorliegt, ist allgemein angenommen worden. Meine weiteren Aussührungen in Bezug auf die  $\Sigma \phi \delta la$  Aeorstov sind zwar von Jungmann acceptiert und von Barbenheiner und Krumbacher-Chrhard ohne direkte Bertverfung registriert voorden, haben aber bei Zahn, Wöller und Nügamer mehr oder minder weit greisenden Widerspruch erfahren. Meine Beweisssührung ist an viesem Widerpruch nicht worden Widerpruch vorlet gereisenden Widerspruch nicht wo unschuldig: wie mein Buch mehrfach unnötige Finder-Freude zeigt (3. B. S. 4 Anm. u. S. 94f.), so leiben auch die Ausführungen über die Σχόλια darunter, daß sie mit siegesegewisser Umständlichteit mehr beweisen wollen, als vor eindringenden handschriftlichen Studien bewiesen werben tann. Doch balte ich bie Sauptresultate meiner Darlegungen noch beute teile für ficher, teile für mehr ober weniger wahricheinlich. Für ficher febe ich gu- 45 nächst das an, daß den Σχόλια Λεοντίου από φωνής Θεοδώρου ein Wert des Leontius gu Grunde liegt, nicht etwa nur ein Rurfus von Lebrvortragen bes Leontius, bie Theodorus litterarifch ausarbeitete (fo Doller) ober bie nach ber Wiebergabe bes Leontius-Schulers Theobor ein Dritter tongipierte (fo Babn; noch Gefch. bes neuteft. Ranon II, 293 Anm.). Mit dem đơd garifs kann hier m. E. gar nicht argumentiert werden (gegen Zahn). so Möllers und Zahns Erklärungen bieses Begriffs sind möglich; aber das ánd gariffs findet sich auch bei wortlichen, mit Referaten burchsetzen Ercerpten (val. Entroph) en row έκκλ. Ιστοριών Φιλοστοργίου από φωνής Φωτίου MSG 65, 459 und andere Beispiele im Leont. S. 141), und find bie Ertreme möglich, fo auch alles, mas amifchen ihnen liegt. Entscheibend ift m. E. folgendes. 1. Die pragise und gerade in bieser ihrer Bras sagision an den Berfasser der Schrift adv. Nest. et Eut. erinnernde Dittion der auch burch bie Doctrina gebedten Stellen von de sectis erscheint nur bann erklärlich, wenn bem Abte Theodor ich riftliche Ausführungen bes Leontius vorlagen. 2. Der Leontius ber Epilysis beruft sich 1936 C auf Ausführungen über Christi ovoiai und δπόστασις sotvie über bas nicht άγυπόστατον elvai ber ersteren in adv. Nest, et Eut. (1276 Cff.) 60

und έν τῷ πρώτω κεφαλαίω τῶν ἀρτίως ἡπορημένων; Ausführungen berart aber finden fich in de sectis (1240 Aff., 3. T. = Fragm. II). 3. Germanus von Ronftantinopel fpricht um 730 von einem Buche bes Leontius ju gunften bes Chalcebonenfe, bas viele Batercitate enthalte und ra Acorria genannt werbe. Diefes Buch in ber Schrift s adv. Nest. et Eut. wieder ju finden (fo Möller), ift gewiß an fich möglich. Doch fann eine, wenn auch breiteilige, Schrift "ra Aeorna" heißen? Liegt, ba in de sectis ein auch durch die Doctrina gedeckter Abschnitt vorkommt, ber geradezu eine Apologie des Chalcebonense bietet (col. 1233 ff., Leont. S. 153 ff.), nicht die Annahme naher, daß zu ben opera Leontii (rà Aeórtia) auch eine Schrift gehört hat, welche in de sectis ver-10 arbeitet ift? 4. "Fragment" I in MSG 86, 2003 C - 2009 D bietet unter bem Titel έκ τῶν Λεοντίων (Leont. C. 119) neben unberftandig jufammengeleimten Citaten aus adv. Nest, et Eut. (Leont. S. 110 ff.) einen Abschnitt über die Begrisse yévos, etdos und diagogá (2009 C, 5 — D, 1), der m. W. in adv. Nest. et Eut., ja überhaupt in den gedruckten Werken des Leontius sich nicht findet, aber durchaus seine Art zeigt, speziell an die tere 15 minologischen Ausführungen in de sectis (1240 ff.) erinnert. Folgt baraus nicht, daß bie Acorria außer adv. Nest. et Eut. ein Wert enthielten, in dem Leontius u. a. auch bon seinen terminologischen Boraussehungen gehandelt bat? Ausführungen berart fest aber de sectis voraus. 5. Der cod. Laudian., ber bie Acorria nur verftummelt und gegen ben Schluß bin in offenbarfter Bertvirrung bietet - an adv. fraudes erinnert nur ber 20 unechte Juliusbrief -, enthält ein noch ungebrudtes, nur brei Blätter umfaffenbes Stud τοῦ αὐτοῦ [Λεοντίου] κεφάλαια κατά διαφόρων αίρετικών, bas mit einem Sage über Arius beginnt, beffen Formulierung auf ben Sabellianismus als bie forrespondierende Barcfie binweift. Ausführungen berart fest de sectis voraus (1197 D). 6. Ein Atbosfober, auf ben Rugamer (G. 4) nach bem 1888 erfcbienenen Ratalog bingewiesen bat, 25 bietet anscheinend basselbe Stud wie ber Laudianus ohne Autornamen unter ber Uberfchrift Κεφάλαια δέχα περί τῶν δύο φύσεων τοῦ χυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, barauf τοῦ αὐτοῦ κεφάλαια δέκα περί οὐσίας καὶ φύσεοις, ὑποστάσεως δὲ καὶ προσώπου. Auch Ausführungen berart fest de sectis voraus. - Entscheibend für bie weiteren Bermutungen über ben Inhalt ber von de sectis vorausgesetten Schrift ift bie 30 Rritit ber von Mai aus bem cod. Pal. 342 (Leont. S. 164) publizierten Schriften eines Leontius Hierosolymitanus contra Nestorianos (MSG 86, 1396-1768) und contra Monophysitas (Απορίαι πρὸς τοὺς μίαν φύσιν λέγοντας κτλ. 1769-1901). Φαβ biefe beiben Schriften Bearbeitungen ungweifelhaft Leontianifden Daterials find, glaube ich erwiesen zu haben. Auch ben Nachweis, bag in contra Monophys. berselbe Stoff as bearbeitet ist, der de sectis actio VI—IX zu Grunde liegt, halte ich tros seiner Um-ständlichteit noch heute sur zwingend. Ist dies richtig, so gilt dasselbe für contra Nestorianos. Contra Nest. ift nur unvollständig erhalten (Leont. S. 165) und contra Monophys. bietet so viele zosoeses, das bei der Hypothese, es liege in contra Nest. und contra Monophys. eine Bearbeitung von Teilen der Grundschrift von de so sectis vor, der Germanusstelle durchaus ihr Recht wird. Vielleicht ist das eine Bestätigung biefer Spootbese, bag unter ben Trümmern bes Schlugabichnitts bes cod. Laudianus bie Briefe Cyrille an ben Succenfue fich finden (vgl. Leont. S. 14 und contra Mon. 1876 B). — Daß die Doctrina nicht aus de sectis, sondern aus der Grundsschrift eitiert, scheint mir allein durch das oben S. 395,23 unter Nr. 4 genannte Fragment 45 (Keont. S. 153—161) betwiesen zu werden: hier fehlt in der Doctrina alles, was in de sectis über die Zeit des Leontius hinausweist. Zah din überzeugt, daß in der Doctrina viel mehr Stoff aus der Grundschrift von de sectis stedt, als die erhaltenen Citate angeben. Detailliertere Ausführungen über bie Grundschrift von de sectis find por weiteren banbidriftlichen Studien (gu benen ich bei langerem Leben noch einmal Beit 50 zu finden hoffe) unthunlich; die Spipothese, daß auch die Epilysis und die triginta capita in jener Grundschrift ihre ursprüngliche Stelle haben, erscheint mir noch heute wahrscheinlich, boch wurde ich fie bor weiteren handschriftlichen Studien nicht mehr berfechten. 3d bente mir die Grundschrift von de seetis als eine bogmatischepolemische Schrift vornehmlich gegen Arianer und Sabellianer, Reftorianer und Monophpfiten. Db 56 fie einen Befamttitel gehabt hat, bas ift - in Bezug auf biefe Frage bente ich jest anders als vor 15 Jahren — nicht auszumachen. Bielleicht bestand sie aus einzelnen κεφάλαια κατά διαφόρων αίρετικών (cod. Laud., vgl. cod. Athous), benen Batercitate mit erläuternben bogmatischen, polemischen und hiftorischen "Scholien" eingefügt waren (vgl. oben S. 394, 47 bie Motis über ben cod. Januensis). Aus biefen "Scholien" werben bie 60 Citate έκ τῶν σχολίων Λεοντίου stammen; ihr Material werden die Σχόλια Λεοντίου

ἀπὸ φωτῆς Θεοδώρου bearbeiten. Die m. E. zweisellose Unabhängigkeit ber Doctrina von de seetis und die Notiz des Theodorus Studita: κατά Λεόντιον, οὐ τὰ σχόλια

ύπερχαλλή (Leont. S. 128 f.), geftatten m. E. feine andere Unnahme.

2. Der Schriftsteller Leontius - 6 Bulanios nennt ibn icon bie Doctrina ift nicht nur, wie feine Werte beweisen, ein bebeutenber Theologe gewesen; - er muß 5 auch ein in seiner Zeit einflußreich er Mann gewesen sein. Die Proposition "kra ris dysas rouddos nenordera aaget", die Justinian als orthodog durchsetze, hat offenbar an ihm einen Berteidiger gehabt (Leont. S. 228f.); Theodor von Mopsueste sund Diobor bon Tarfus, gegen bie er eiferte, bat bas Drei-Rapitel-Cbift verurteilt ; Juftinians Rirdenpolitit bat fic in ben Babnen ber chrillichechalcebonenfischen Orthodorie gebalten, 10 bie auch Leontius vertrat (Leont. S. 303 ff.); Die fpatere Orthobogie ift in vielem Leon: volume vermit ve in icon berührten Worten furg und ruhmend ben Schriftsteller Leontius; - von feinem Leben berichtet Die Uberlieferung folechterbinge nichte. 3ch habe nun ben Beweis bafür ju führen gelucht, bag ber Schriftfeller Leontius ibentisch ift mit vier in 20 Juftinians Beit bebeutsam hervortretenben Tragern biefes Namens. Nämlich erstens mit bem bem einflufreichen comes Bitalian verwandten Leontius, ber 519 in Ronftantinopel im Rreise ber von Johannes Magentius geführten "flotbijden Donde" auftritt. mit ihnen ben "neftorianisierenben" Tenbengen ber romischen Legaten fich wiberfett, Die bamals behufs Befeitigung bes Schismas in Ronftantinopel weilten, endlich mit einigen 25 anderen aus bem Rreife nach Rom reifte, um bom Bapfte bie Anerkennung ber Broposition "ενα της άγίας τριάδος πεπονθέναι σαρκί" und eine Desabouierung bes Faustus von Reji zu erlangen. Im August 520, als die Gesandichaft der stricheichen Monde Rom verlägt, verliert sich dessen Spur. Iweitens mit dem "Leontius, vir venerabilis, monachus et apocrisiarius patrum in sancta civitate constitutorum" 30 (Mansi VIII, 818), ber 531 (ober 533) neben Spratius von Ephefus und einem vir venerabilis Eusebius, presbyter et cimeliarcha majoris ecclesiae (Mansi VIII, 817 vgl. Leont. S. 281 Unm. 2), als orthodoger Rollotutor an dem von Justinian veranstalteten Religionegesprach mit ben Severianern teilnahm. Drittens mit bem Acorτιος μοναχός και ήγούμενος και τοποτηρητής πάσης τῆς ἐρήμου (Mansi VIII, 85 911), ber 536 neben Domitian, bem späteren Bischof von Ancyra, und Theodorus Astidas in ber Reihe ber jerusalemischen Mönche vor bem Konzil bes Mennas in Konstantinopel auftrat, um eine Berurteilung bes monophpfitisch gefinnten Anthimus und einiger Befinnungegenoffen bon ibm ju erwirten (Leont, C. 269 ff.). Biertens enblich mit bem "Drigenisten" Leontius, Bucarrios to yerei, von bem Chrillus Chthopolitanus in feiner 40 vita Sabae ergablt, daß er swifden Ende 519 und Anfang 521 in die vea lavoa aufgenommen warb, 531 mit Cabas nach Konftantinopel reifte (wo Cabas bon Sppatius von Sphesus und bem "naana fullebius eingeholt wurde), in Konstantinopel als Digenist entlant ward, bort blieb und "fich ben Anschein eines eistigen Versechtes bes Chalcevonense gab" (Leont. S. 284), später in die Siedeleien des Sabas gurüdlehrte, einer der zu
höhrer der "Drigenisten" und ein Hauptgegner ihrer Gegenpartei, der Verehrer des
Theodor von Mohstelte, wurde, endlich 542 im Interest siede nach Konstantinopel reifte und bort offenbar balb nachber ftarb. Bon biefen Gleichsetungen ift nur bie vierte ernsthaften Bebenten, ja bei Rugamer (ber auch bie erste behutsam anzweifelt) entschiebenfter Berwerfung begegnet. Allein die zweite, britte und vierte laffen fich m. E. 50 abfoldt nicht trennen, und die zweite hängt wiederun mit der, wie ich glaube, recht sicheren ersten eng zusammen. Die drei ersten passen zu theologischen Stellung des Schriftellers Leonitus vorziglich; auch die vierte negativ, d. d. h. sofern der "Drigenist" ein Gegner der "heimlichen Nestorianer" war. Daß positiv die vierte Gleichseung Schwierigsein Genten der, heimlichen Nestorianer" war. Daß positiv die vierte Gleichseung Schwierigsein Genten dat, ist freisig unseugdar; duch, daß der Schwisteller Leonitus kein "Origenist" es berart war, wie die vita Sadae die Origenisten schieder, ist m. E. — und dem haben viele jugeftimmt - fein untviderleglicher Gegengrund (vgl. Leont. C. 289 ff.; Bbg. 31fc. V, 190 f.), und die Traditionslofigfeit bes Leontius erklart fich am beften, wenn Leontius irgendwie fich tompromittiert hatte. Salt man an biefen vier Gleichsehungen feft, so bleibt im Leben bes Leontius nur bie Zeit bis 519 bunkel; bas poraxos so

Βυζάντιος ber Doctrina erhalt an bem Βυζάντιος τῷ γένει ber vita Sabae seine

Beftätigung.

3. In meinen "Studien über bie . . . Parallelen" habe ich in Anknupfung an bas MSG 86, 2017-2100 nach Mai ale Appendix ju ben Werten bes Leontius gebruckte 5 Λεοντίου πρεσβυτέρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ιερῶν βιβλίον δεύτερον, in bem id eine Rezenfion ber ursprünglichen brei Teile ber jog. Sacra Parallela nachwies, auch bie Barallelen-Litteratur auf Leontius von Bygang gurudjuführen gefucht. Soll bat im Bupartamenterenteratur auf Leonitus von Syganz gutragujupen gestüt. Hoh dat im Figurammenhang mit seinen viel eindringenderen Parallelmsettiden dem widersprochen, die Sacra Parallela sür Johannes Damaseenus rellamiert (vgl. Vd. 1891). Dieser von Widerpruch Holls gegen meine Hypothesse hohe sich seihe, allgemeinen Beispal gestunden; das Versehlt mancher meiner Argumente habe ich selbst zugegeben. Wenn ich trohdem auch seht noch nach Holls Archit (XUXX, 2) den Gedanten, daß Leonitus von Bugang für Die Unfange ber Barallelen-Litteratur eine Rolle fpiele, nicht aufgeben tann, fo tommt bas nicht baber, bag ich "noch ju febr unter bem Zauberbann meines Leontius 15 stebe" (Ehrhard, Byg. gtid. X, 398), ertlart fich vielmehr baraus, daß ich bor befferer Bublifation ber Acortia mit ihren vielen Batercitaten und Scholien Die Beit noch nicht für getommen erachte, die Grunde, welche für meine Sphothele fprechen, ganglich beifeit-guschieben. — Die beiben MSG 86, 1976—2004 unter ben Berten bes Leontius ge-brudten Sermone rühren m. E. von einem anderen Leontius her, "harren aber noch einer 20 erften Untersuchung" (Rrumbacher-Chrharb C. 55). Loofe.

Leontius v. Reapolis, geft. nach 642. - Ausgaben: Leontius Neapolitanus episcopus MSG. 93, 1559-1748; Leontios' von Reapolis Leben bes hl. Johannes bes Barmbergigen, Erzbifchofs von Alegandriett, herausg. v. H. Gelger, Freiburg i. B. 1993 (5. heft der Sammlung ausgew. firchen- und dogmengeich. Quellenschriften von G. Krüger). Litteratur: L. Gelger, Sein griechischer Boltsschrijtsteller des 7. Jahrhunderts, HJ R. F. XXV, 1 fi.; A. Ehrhard bei R. Krumbacher, Gefch. b. bug. Litteratur G. 190-191.

Wir wissen von Leontius von Neapolis nur, daß er geborener Epprier war und von seinem Landsmann, dem Erzbischof Johannes von Alexandrien (611—619), nach Allegandrien in ben bortigen Rirchendienft gezogen wurde. Er fagt felbit, bag er Mugen-30 zeuge ber Großthaten bes Beiligen gewesen fei; auch mit ben beiben Beratern und Freunden des Erzbifchofs, Johannes Mojchus und Cophronius, dem fpateren Batriarchen von Jerufalem, icheint er in nahem Berhältnis gestanden zu haben. Spater ward er Bifchof von Neapolis auf Copern und lebte noch unter Raifer Ronftans (642-668).

Bon seinem Freunde und Meister, dem Erzbischof Johannes, wurde er gur schrift-25 stellerischen Thätigkeit ermuntert, und dieselbe ist auch recht umfangreich ausgesallen. Auf bem VII. Rongil (787) rubmt ihn fein Landsmann Bifchof Konftantinus von Konftantia ale Berfaffer vieler geiftlicher Lobreben, er erwähnt eine auf Chrifti Bertlarung. Beröffentlicht find gwei folder Somilien: 1. auf Chrifti Darbringung im Tempel, 2. auf bas Fest ber Defopentetofte. Sier fowohl, wie bei ben gablreichen nur handschriftlich erhaltenen 40 geiftlichen Reben fteht Leontius' Autorichaft teineswegs feft, ba bie Schreiber ibn oft mit homonymen geiftlichen Schriftstellern (Leontius Bresbuter, von Bugang, von Berusalem) verwechseln. Die gebruckten Reben find nicht febr erfreuliche Broben ichablonenhafter geift= licher Durchichnitteberebfamfeit.

Intereffanter ift fein Werf gegen bie Juben in funf Buchern. 3wei Bruchftude find 45 gebrudt, zwei weitere handichriftlich erhalten. 614 mar Jerufalem burch Berrat ber Juben: gemeinde in perfifche Sande gefallen und bas Rreugesholz weggeschlept worben. nur im römischen Reich, sonbern in ber gesamten Christenbeit entstand eine ungebeure langandauernde Aufregung, Die fich auch in Judenverfolgungen Luft machte. Mus biefer Stimmung erflart fich bie Entstehung ber bamaligen jubenfeindlichen Litteratur. Much in 50 Alexandrien hatte ein gelehrter Inclusus Kosmas gegen die Juden geschrieben und Jos-hannes Moschus gegen sie disputiert. Auf die Anregung dieser Kreise ist wohl Leontius'

Bert jurudjuführen.

Beitaus ber bedeutenbste Teil feiner litterarifchen Thatigleit ift bagegen feine vollstumliche Schriftstellerei; eine Reibe erbaulicher Biographien, welche ibm einen großen 55 Lefertreis erworben haben. Er hat erreicht, was ihm vorschwebte: "in schmudlofem und einfachem Stile zu berichten, bamit auch ber Ungebilbete und Ungelehrte fich an ben Ergablungen erbauen fann."

Er berfaßte:

1. Das Leben bes bl. Sppribon von Trimithus. Diefe auf Anrequng bes Ergbifchofs

S. Gelger. 20

Johannes von Alexandrien verfaßte Schrift ist verloren gegangen. Wir besitzen nur die verwässernde Bearbeitung des Metaphrastes. Danach war es eine Sammlung von sehr

naiven und braftischen Bunberlegenben.

2. Das Leben des Erzbijchofs Johannes des Mitleidigen von Alexandrien. Hier beider Millschäftgleit gefolichert. Breits Johannes Mochais und Sophronius daten dem Erzbijchoff ein Bentmal geseht, allein dadei mehr den Airchenfürsten und Vorlämpfer der Orthodoxie ins Auge gefaht. Leontius, der sien Kert beschenerweise nur als einen Nachtrag bezeichnet, judte vor allem erbaulich zu vorlen. Immerboles Kulturbild des griechijchen Allern erbaulich zu vorlen. Immerboles Kulturbild des griechijchen Allern erbaulich zu vorlen. Immerboles Kulturbild des griechijchen Allernandria unmittelbar vor der arabischen Eroberung. 10 Das Büchlein erfreute sich dals außerordentlicher Popularität und vord auf Beranlassung Appt Allosus I. don Analfasius ins Lateinsche überigt.

3. Das Leben Symeons von Emesa, des Narren um Christi willen, historisch von nur bedingtem, aber kulturgeschichtlich von um so höderem Werte. Die orientalische Vorsellung, daß der Wahnsinnige ein gettbegnadetes Wesen sein, acht auch im dristlichen 15 Sprien und sand mit durch diese vielgelesene Schrift weite Verdreitung dei Griechen und Aussen, der nicht der Abschrieden und Aussellung der Verlieden und der Verlieden von der Verliede Verlieden von der Verlieden von der Verliede Verlieden von der Verliede Verliede Verlieden von der Verliede Verlieden von der Verliede Verliede Verlieden von der Verliede Verlieden von der Verliede Verlieden von der Verlieden von der Verliede Verlieden von der Verlieden von der Verlieden von der Verlieden von der Verliede Verlieden von der Verlied

Erzählung mächtig beigetragen.

## Leporius f. Reftorianismus.

Le Quien, Michael, O. Pr. — Quétif u. Echard, Scriptores Ord. Praed. II, 808 sq.; Journ. des Sav. Nr. 101; Söcher, Gelebrtentegit., Bb VI ber Horti, S. 1110 f.: Michaud, Biographie univ., XXIV. p. 241 f.; Hoefer, Nouv. biogr. générale, t. 30, p. 860; Hurter, Nomenclat. litt. II, 1064—1066; Streber im RRL., VII, Sp. 1827.

Diefer Theologe, bon ben bominifanischen Gelehrten ber nachreformatorischen Reit einer ber bebeutenbsten, wurde ju Boulogne s. m. geboren am 8. Oft. 1661, trat 20jabrig in ben Bredigerorben und nutte ale junges Mitglied beefelben feine Studienzeit au grundlicher Erlernung nicht nur bes flaffischen und firchlichen Griechisch, sonbern auch bes Arabischen und hebraischen, in welcher letteren Sprache ber gelehrte Aater Marjollier fein so Lebere wurde. Während ber langften Zeit seines gelehrten Forschens und Schaffens war er Bibliothekar bes Karifer Dominikanerkonbents in der Rue St. Honore. Hier starb er am 12. März 1733. — Seine Werke polemischen Inhalts sind von geringerem Belang und jett größtenteils vergessen. Es gehörten dazu besonders: eine Dekense du texte Hebreu et de la version vulgate (Paris 1690), samt einigen anderen gegen den Cister- 26 cienser Begron († 1706) gerichteten Streitschriften betreffend das Berhältnis der Septuaginta-Chronologie zu ber bes majoretischen Textes (vgl. Hurter, l. c., p. 771); ferner eine Berteibigung ber Suprematsansprüche bes Rapstume gegen bie Angriffe bes jerusalemischen Batriarchen Rectarius, pfeudonym erfcbienen Baris 1718 unter dem Titel: Stephani de Altimura Ponticensis panoplia contra schisma Graecum, aber bon wenig fritischer 40 Haltung (vgl. Bichler, Gefc). ber fircht. Trennung awischen Orient und Occibent, I, 1864, S. 474), sobann zwei gegen bes Anglikaners Le Couraper Plaiboper für Die Giltigkeit ber geiftlichen Weiben ber englischen Rirche polemisierende Traftate: La Nullité des Ordinations Anglicanes (1725, 2 vols) und La Nullité des Ord. Anglice. démontrée de nouveau etc. (1730, 2 t. in 12°). Bon ethébliderem Bett ift feine apreis 45 bandige gracolatine Ausgabe ber Werte bes Johannes Damafcenus (Baris 1712, 2 t. fol.; abgebrudt, mit Beifügung einiger in ihr fehlenben teils echten, teils unechten Schriften bes Damasceners, in MSG t. 94-96), Die sowohl für Die Textbearbeitung Dieses Kirchenbatere wie fur bie Ginleitung in feine einzelnen Schriften Erhebliches leiftete (f. Langen, 306. b. Dam., Gotha 1879, S. 29-33, und Attenbuld in bett. A., Bb IXS. 286, 50 H), so sovie vor allem sein Oriens christianus, ein auf gründlichem Quellenstudium sußendes, der Gallia christiana Ste. Warthes nachgebildetes Riesenwert, mit dessen Ausarbeitung sir den Druck er 1722 begann (f. seinen darauf begüglichen Bertrag mit dem Partser Buchfändler Riech. Simmer, der Verlichen der Verliche in der Revue de l'Orient latin 1894, p. 190 sq.), das aber erst sieben Jahre nach 56 seinem Tobe vollständig erschien (Oriens christianus in quatuor patriarchatus digestus, in quo exhibentur Ecclesiae patriarchae ceterique praesules Orientis, 3 t. fol.). Im erften ber brei ftarten Banbe find Die Diocesen Bontos, Afia und Thracia

bes Konstantinopler Batriarchats behandelt, in Bb II das Illvricum als vierte der Konstantinopler Diocesen, sowie die Katriarchate Alexandria und Antiochia; in Bb III die Diocesen der chaldiassen und der Angebriane der Letteren). Einige von Le Quien unvollender hinterlassen auch der Alaphriane der letteren). Einige von Le Quien unvollender hinterlassen Rachträge, betreffend die Katrica christiana, die Notitiae episcopatuum Orientis (graec. et lat.) und die Monasteria Orientis, blieben von dieser Aublitation von 1740 ausgeschlossen, Bezüglich dieser von ihm zu bearbeiten begonnenen, aber unvollständig gelösten Probleme sind später teils Wortelli (in s. Africa christiana, 3 voll., Brixiae 1816—1818; vgl. den Art., "Nordrässtanische Konstere (bet. H. Gelger in f. die morgensändischen 10 Notitiae episcopatuum betreffenden Studien seit 1886) seine Nacheisere geworden.

Bödler

Letinum. — Quellen und Litteratur: Hilarii Arelatensis sermo de vita S. Honorati, MSL. Bb. 50, 1249 sq.; Raymond-Feraud, La vida de sant Honorat, légende en vers provençaux, publiée pour la première fois en son entier par les soins et aux frais de la 18 société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes avec des nombreuses notes explicatives par M. A. L. Sardou, Nizza 1875, dagu & Dojd, Interjuding über bie Quellen und das Berhälmis der provengel, und lateinlichen Lebensbeichreibung des teil. Donoratus, Berliner Doftorbijertation 1877; Brll. Atnob. Căjatuis von Vitelate und die galf. Niteige feiner Beit. Leip, 1894, & 94 ff. und Undangl. V die Letinenjer Regel & 509—523; A. Mal-20 nory, St. Césaire, Baris 1894 & 5 ff.; Vinc. Barralis Salernus, Chronologia Sanctorum et aliorum . sacrae insulae Lerinensis, Lyon 1613; Alliez, Histoire du monastère de Lérins, Baris 1662, 290e; Œiffersberg, Historia monasterii Lerinensis usque ad annum 731 enarrata, Adopenhagen 1834; Bérengier, Les Iles de Lérins, Rev. de l'art chrétien Jaru Gefdichte des Wöndiums 26 Mabillon, Annales und Acta O. S. B. passim; Tillemont, Mémoires Tom. XII; Helyot, Hist des ordres eccl. V. 116 ff.:

An ber Rufte bes narbonnenfifden Galliens, bem beutigen Cannes gegenüber, liegt bie Gruppe ber Lerinifchen Infeln, beren großte bie Infel Lero (beute St. Marguerite) und beren berühmteste bie 3 Rilometer im Umfang meffenbe Infel Lerinum (auch Lerina, Li-20 rinus, beute St. Honorat) ift. Alls in ben fiebziger Jahren bes 4. Jahrhunderts bas orientalische Mondoleben fich auch im Occident verbreitete, wurden die einsamen Inseln Südgalliens ebenso wie die Inseln an der Küste Jtaliens und Dalmatiens besonders besliebte Stätten des askeitsigen Lebens, die den abendländischen Büßern die Küste erfeten sollten Auch Lerinum war, bevor sich Honoratus der niederließ, unbewohnt, mit Bald ze bedeckt und wegen der ungesunden Dünste und giftigen Schlangen gemieden. Honoratus war römifch-gallifcher Abstammung, vielleicht aus bem nordlichen Gallien ober Belgien. Seinen Geburtsort verschweigt uns fein Landsmann Silarius; ber Berfaffer ber provengalifden Bita bat ibn aus burchsichtigem Grunde zu einem Ungarn gemacht, weil er feine Bita einer ungarischen Königin widmete. Honoratus scheint einer bornehmen Familie ans 40 gehört zu haben, da er Consulare zu seinen Borfabren gabite. In früher Jugend von bem Trieb zum asketischen Leben ergriffen, begann er mit seinem alteren Bruder Benantius, ben er dasur gewonnen hatte, unter der Leitung eines Greises Caprasius auf einer Infel in der Rähe Marseilles ein nionchisches Leben. Später brach er in die Ferne auf und reiste nach Osten, wahrscheinlich um nach dem Orient zu pilgern und dort die ver-45 ehrten Monchebater tennen ju lernen. In Methone in Meffenien ftarb Benantus, und baburch wurde wohl Sonoratus jur Rudtehr in ben Occibent bewogen. Auf Der heimreife besuchte er Italien und ichlog mit Baulin von Rola Freundschaft. In Gubgallien bielt er fich barauf langere Beit bei bem ibm befreundeten Bifchof Leontius von Forum Julii (heute Frejus) auf und ließ fich bann auf ber Infel Lerinum nieber, um ein aofe-50 tifches Leben nach bem Dufter ber agpptischen Donchsvater ju führen. Das 3ahr feiner Ansiedelung läßt sich nicht mehr feststellen, voir verden den Zeitraum von 400 bis 410 basiti offen lassen müssen (auch Bardenbewer, A. Honoratus AL). Bald mehrte sich is 3ahl seiner Genossen, doch einem dennigstaltigkeit in den Lebensgewohnheiten der Mönche. Sie wohnten und ichliesen in getrennten Zellen 55 und versammelten sich nur zu den Gottesbiensten, ob auch zu den Mahlzeiten bleibt un-gewiß (Mabillon, Annal. I, 13). Wahrscheinlich holte sich jeder Speise und Trant aus bem Alofter und ber Cellerarius teilte bie Rationen aus. Außer ben eigentlichen Donchen, bie auf ber Rorbfeite ber Infel jusammenwohnten, gab es auf Lerinum wie bem benache barten Lero Einfiedler, die fich ftrenger kafteiten und im höchften Unfeben ftanden (Urnold 60 S. 521). Sonoratus blieb aber für alle bas Saupt. Johannes Caffianus, ber gefeierte

Lerinum 401

Stifter ber wenig jüngeren Mönchsgemeinschaft in Marjeille widmet ihm einen Teil seiner Collationes partum (f. A. III, 747) und nennt ihn in viere Schrift ingenti fatrum coenobio praesidens (Coll. patr. XI praesat.), und Eucherius von Lyon bezeichnet ihn als Lehrer der Inseln sepsischen und bestehen der Inseln gegen der Inseln sepsischen der Verleiben der Verleibe

Max. IV, 862 ff.). Honoratus übte als Presbyter auch die geistlichen Funktionen. Ertittig ist, welche Klosterregel in Lerinum die zur Einstützung der Benebiltinerregel um 661 Geltung hatte. Eisterstern dachte an die von Aussin frei übersetzte Regel des Macarius Alexandrinus, die Abt. Johannes, ein früherer Mönch Lerinums, in das Kloster Moutiers — Et. Zean um 520 einstützte (Vita S. Johannis, A. SS. O. B. I, 614). Tillemont behauptete, daß Honoratus selbst eine schriftliche Regel gegeden habe. Arnold dat vüberzeugend nachgewiesen, daß der Stifter leine Regel verfaßte, sondern daß die von ihm in Anlehnung an ägyptische Borbilder bergestellte Lebensördnung durch lebendige Tradition weitergegeden wurde. Während der ersten Zeit des herrschenden asketischen Enthylasmus machte sich auch das Fehlen von schriftlich ausgezichneten Lebensgewohndeiten nicht sübssans machte sich dach das Fehlen von schriftlich aufgezichneten Lebensgewohndeiten nicht sübssans machte sich dach das Fehlen von schriftlich aufgezichneten Erdensgewohndeiten nicht sübssans machte sich dach des Fehlen von schriftliche Augesichneten Lebensgewohndeiten nicht sübssans machte sich dach des Fehlen von schriftliche Augesichneten Lebensgewohndeiten nicht sübssans machte sich assetzische Begeisterung zu Sahungen. Bereits Cästarius von Arles († 543) beruft sich in seiner Nonnenregel (A. SS. Jan. I, 735) auf die Regel des Klosters Lerinum, der er seine Dednung des Blastmengelanges entlehnt hat. Wir werden annehmen dürfen, daß damaals bereits schriftliche Aufgeschnungen vorlagen.

Die Mönche trieben neben ben geistlichen Übungen, Fasten, Hymnengesang, Gebet zu 20 bestimmten Gebetsstunden, auch Bodenkultur. Sie legten Meinberge, Acker, Wiesen an und vertvandelten so die Gestalt der untvirtlichen Insel. Auch mit der Ansertagn von Netzen und mit Fischssang beschäftigte man sich. Daneben psiegte man die Jugenderziehung. Die beiden Söhne des Bischoffs Eucherius von Lyon, Salonius und Veranius wurden in Zerinum erzogen. Wie der Unterricht im Aloster geregelt war, ob eine studia monachialia wesenklich in der Einführung in die Hissenschaftlich in der Sinklichung in die Hissenschaftlich in korten der Vielen der Abselber der Unterrichten der Vielen der Vielen

Die Stiftung des Honoratus erlangte schnell großen Rus, sie wurde der Herbertschaften gallichen Kirche und erfüllte die Bischöse mit einem ernsteren asketischen der herbeltsichen Kirche und erfüllte die Bischöse mit einem ernsteren asketischen Geil. Kür die Theologie des sogionannten Semipelagianismus vurde die Insle Lerinum die eigentliche Pflanzschule. Eucherius von Kod (b. N. Bd. V.S. 572 s.), Vincentius (s. d. N.) und Salvianus (s. d. N.) varen zeitweilig Mönche in Verinum, auch der talentvolle und träftige Hilarius, der Vingraph und Nachfolger des Honoratus im so Vistum Arles, der im Kampf mit dem römischen Vischof Leo dem Großen bei dem Versuch der Errichtung eines gallischen Primats unterlag. Auch der heilige Lupus aus Toul, der mit der Schwester des Hilarius Ammeniola verheinatet war, zog sich um 426 nach Vernium zurück, um von hier 427 zum Vischof von Troves erhoben zu werden. Honoratus selbst wurde 426 Bischof von Arles, start aber ichon 429. In Maximus, Abt des was Klosters Vernium von 426—433, später Vischof von Reis (beute Nieg in der Derprovence), und Faustus, Abt von 433—460, dann ebenfalls Vischof von Neis († c. 495, s. Von, 782), einem der hervorragendsten Vertreter des Semipelagianismus, kand Honoratus tüchtige Nachfolger.

Nach bem Tode des Bijchofs Leontius von Forum Julii im Jahre 432, zu bessen 45 Sprengel Lerinum gehörte, sollte Abt Nachmus sein Nachsolger werden, es vourde aber statt seiner Theodor diehder Alle der Mönde auf den stückabilden Insten Anschaum Bischof erhoben. Dit biesem geriet Faustus als Abt von Lerinum in hestige Zwistigseiten, die ihn sogar zeitweilig nötigten sein Aloster zu verlassen. Auf dem dritten Konzil zu Arles 455 (oder 453) unter Navennius vourde der Streit beigelegt. Dem dritten Konzil zu Arles 455 (oder 453) unter Navennius vourde der Streit beigelegt. Dem drit wurde die Werte wattung des Alostervermögens zugesprochen, er hat über die laiea multitudo d. h. über dale Wönche, die nichts anderes sind, zu gestieten. Die Nönchsplichten getten noch als religiöse nicht sirchliche Lerbindlicheiten. Aur auf Bunsch des Abris der der der Verlächse der Kreiten der Verlächse der Verdicke der Derdination der Alerister, der Weise des Geristans, der Firmung der Nechbyten stehen dem Hischof von Forum Zulii 55 zu. Nur in diesen Fallen schein des Recht gehabt zu haben, das Aloster zu bestreten. Die Absüdsahl bleibt der Wönchsgenossenschaft (Mansi VII, 907; Heise II, 583; Löning, Geschiche des deutsche Kircherrechts II, 382).

Anwieweit Lerinum durch die Wölkelbetwegungen und Kämpfe des 5. Jahrhunderts, insbesondere durch das Eindringen der Westgoten unter Eurich in die Provence in Wits so Beatsenertsvohle für Theologie und Riche a. A. XI.

402 Lerinum

leibenschaft gezogen wurde, barüber fehlen bestimmte Nachrichten. Es blieb ein gefeierter Git ber Asteje. Cafarius ber fpatere Bifchof von Arles brachte unter Abt Borcerius feine Chronologie ftebt nicht fest - langere Reit in Lerinum erft als Speifemeifter, bann als Unadoret au. Dit großer Bietat bing er an ben Gemobnbeiten Lerinums und griff 5 auch auf biefe bei ber Abfaffung feiner Nonnenregel gurud. Bur felben Zeit verlebte Anto-nius von Pannonien, ein Schuler bes heiligen Severin, die letzten zwei Jahre feines Lebens im Kloster Lerinum (Ennodius de vita beati Antonii c. 40, ed. Bogel S. 190). Unter ben Sturmen bes 6. Jahrhunders - 537 tam die Provence in die Sande ber Franken fant die Bucht im Rlofter. Abt Marinus wollte die milbere Agaunenfifche Regel einführen, 10 bie geringere Anforberungen an bie Gelbitverleugnung ftellte. Noch ipater unter Abt Stephanus, ber ben Propft Auguftin auf feinem Wege gu ben Angelfachfen beberbergte, trat ein ganglicher Berfall ber Disgiplin ein. Gregor ber Große ermabnte ben nachfolger Stephans, Conon (Bonon), ju energischen Reformen (Gregor Mag. ep. V, 56 u. IX, 8), bod waren seine Bennibungen ohne Erfolg. Der Burgunber Attala verließ Errinum, weit is er sich über ben gudtlosen Geist ber Mönde ärgerte, schloß sich in Luzovium (Luzeuit) bem Tren Gelumban an und vourbe sein Aachfolger im Alchster Weblog sold Jonas Bobb. vita Attalae, Mabillon A. SS. O. B. II, 123). Um 661 resormierte ber Mönde Aigust aus bem Rlofter Fleury (St. Benoit sur Loire), ber aus bem burch bie Langobarben verwüsteten Monte Caffino bie Bebeine bes beiligen Beneditt von Rurfia entführt hatte, 20 nach ber Regel Beneditte Lerinum, in bem bie Monche jum Teil regellos umberftreiften. Der eifrige Benedittiner erlag aber einer Gegenpartei, welche ihn mit 30 Anbangern nach ber Infel Amatuna zwifden Rorfita und Sarbinien fortichaffen und nachber bort umbringen ließ (Aldeeraldi vita Aigulfi, Mabillon A. SS. O. B. II, 629). Bur Beit als Aigulf bas Aloster regierte, verweilte bort der Angelfachse Benebitt Biscop, der nachher als Abt 25 ju Wiremouth ein thatiger Beforberer ber Benediftinerregel in England wurde. Um 690 hatte aber Lerinum wieder eine folche Blute erreicht, daß ber heilige Amandus als Abt 3700 Monche unter fich gehabt haben foll. Um 730 (nach Mabillon, Annal. O. S. B. II, 82 im Jahre 732) wurde bas reiche

Aloster von ben Saragenen geplundert, wobei Abt Borcharius mit 50 Monchen ben Tob 30 gefunden haben foll. Die Berftellung des Rlofters wird einem Abt Cleutherius zugeschrieben, allerbings im Busammenhang mit einer fabelhaften Schenfung Bippins, Die biefer ju Quiercy 754 ausgefertigt haben soll (Allier I, 415). Ein Brief Alcuins zeigt, baben soll (Allier I, 415). Ein Brief Alcuins zeigt, bab bie Mönche an ben kirchlichen Fragen ber Zeit Anteil nahmen (Monum. Aleuin. ep. 93, S. 392). Nach Karls des Großen Tode lebte der Mönch Bernarius, der Bruder Adals 35 hards und Balas, eine Zeit lang als Exilierter in Lerinum. Auf einen gefuntenen Zuftand weist es hin, wenn 964 ber neuburgundische König Konrad zur Herftellung der Ordnung in Lerinum wie in bem von biefem abbangigen, 661 gegrundeten Ronnenklofter Arluc beibe Rlöfter an ben Abt von Mont-Majeur vergabte (Gall. Christ. III, 1210). Bald barauf verlieh aber Bapft Beneditt VII. Lerinum mit jener Tochterftiftung bem so Abte Mayolus von Cluni (Jaffe 3796), und auch Obilo von Cluni ericheint jugleich als Abt von Lerinum, das er 1022 befuchte. Dann folgen wieder eigene Abte, aber seit jener Berbindung mit der an der Spiße der kirchlichen Bewegung stehenden Kongregation beginnt auch für Lerinum eine neue Periode bes Aufschwungs und Glanzes. Unter ben Abten Amalrich, Abalbert I. und Abalbert II. († 1101) mehren sich die Schenkungen. Nach 45 einer neuen Berwustung durch die Saragenen 1107 baut das reiche Kloster gegen die Seeräuber einen festen Turm. Unter Abalbert II. wird auch wieder bie Wiffenschaft in Lerinum gepflegt, in feine Beit fallt ber bon bem Mond Daniel verfaßte Bfalmentommentar in lateinischen Berfen, ber bon tuchtiger Bilbung zeugt. In Diefer Beit erhalt Berinum auch papitliche Begunftigungen, Privilegien und Ablaffe. Die honorius II. 1124-1130 so zugeschriebene Bulle Caritas gemini, worin alle Gläubigen zur Unterftugung bee Rloftere aufgeforbert werben, ift aber eine Falfdung (Jaffe' 7352). Dabei gerat aber bas Rlofter auch wegen feiner Besitrechte auf Rirchen in fortgefette Sanbel mit ben benachbarten nicht in begehrt Veltgebeit und Articlet in den von eine Franze in der beinabschieden und Präslaten. Es gehort jetzt und zwar vahrscheinlich schon seit dem 6. Jahr-hundert zum Bistum Antipolis (Antibes), da das Bistum Forum Julii auf Jahrhunderte 26 zur Bedeutungslossischie es sich um Wiedergewinnung des Klosters, aber vergebild. Das Kloster blied unter Antibes, welches Bistum aber 1244 nach Grasse verlegt wurde. Inzwischen war die Berweltlichung bes Klosters soweit fortgeschritten, daß Innocenz III. (Potthast 281) ben Bifchof von Arles mit Berftellung ber völlig in Berfall geratenen 60 Regel, wenn erforberlich burch Berbeigiehung ber Ciftercienfer beauftragte. Mit welchem

Lerinum 403

Erfolge, steht dahin. Zedenfalls wuchs Neichtum und Einstuß von Lerinum noch im II. Jahrhundert. 1255 kam es durch Tauich in den Besit der Kirche und des Hospitals des heisigen Antonius dei Genua, dei welchem sich nur auch ein Aloster des Hospitals des heisigen Antonius dei Genua, dei welchem sich nur auch ein Aloster des hi. Antonius erhob. Im 14. Jahrhundert wollten die Wönche nicht mehr fratres, sondern dominissen und der Verlagen. Under dem Genem Generalkapitet, das es jedem Wönche, Prior und denwentualen freistehen solle, mit legitim erlangtem Gelde Bestungen zu erroerben und darüber zu versigen. Urban IV. und die abignonenssischen Pahite Johann XXII. und deltemen VI. vergaden die reiche Pfründe in commendam, wogsgen einige Resonwertuche im Jusammenhang mit Benediks XII. Bemühungen dem eigentlichen Alosterleben von zu zuschweise zu dahren. Ein Alesvensche der des der eines kannen Alless in und dahängigen Prioreien, Kirchen und anderen Dependenzen in vielen Bistünern (Milieg II, 216 ff.). 1358 treten auch die von dem Seneschal der Provence Gantelmi zu Tarzascon gestifteten Klöster, das Nonnensloster St. Honorat und das Mönchelloster St. Niedaus unter die Leitung der Lerinenser Mönche (Gall. Christ. I, 890 ff.). 1366—1368 kam Zerinum an St. Lictor zu Marfeille. Die angeblichen Resiquien des beiligen Hoges in voratus wurden 1391 auf Imwegen von Ales nach Lerinum gekracht (Hist. translat. bei Barral. I, 79 ff.) und erhöhten nicht wenig das Ansehn des Klosters, bessen keinen Kosternum gekracht (Hist. translat.

barfeiten um 1400 genuefische Geerauber ju einem überfall reigten.

Im großen Schisma ftand bas Rlofter auf Seite ber romifchen Obobieng, erft unter bem bon Martin V. ernannten und trot Widerstreben ber Monche eingesetten Abt Bau- 20 fredus de Monte Electo (Mont Choifi) nahm es wieder einen gewiffen Aufschwung. Wir finden Gaufredus im Auftrage seines Landesherrn Ludwig III. von Sizilien auf dem Konzil von Basel und dann als Mitglied der Gesandtschaft dieses Konzils an Eugenius IV. Rachdem in der zweiten Salfte des 15. Jahrhunderts die Abtei wieder als reiche Pfrunde an Rommendatarabte bergeben worben war, trat mit 1515 eine neue, die lette Periode 26 für sie ein. Der damalige Inhaber Augustus von Grimaldi, Administrator, spater Bischof bon Graffe, rief bebufs Reform bes Rlofters querft Monche von Cluni berbei, verftand fich aber bann bagu auf feine Abtemurbe, freilich unter Borbehalt aller Ginfunfte und Rechte berfelben auf Lebenszeit zu verzichten und ben Anschluß Lerinums an die italieniche Benediktinerkongregation von St. Zustina von Jadoua (Hater Rongregation von 30 Monte Cassino genannt) herbeiguführen, welche Leo X. bestätigte. Um sich sie Folgegeit der Kommendatatöte zu erwehren, wurde die Bersassung entgegen der Regel Benedikts geändert und statt der lebenstänischen Kote alle 3 zahre zu wöhlenden Aggularächt einsgesett. Bald darauf ersolgte der Absschulb des Konstordats zwischen Leo und Franz I., welches die Wahl ju ben firchlichen Pfrunden wefentlich in die Sand bes Ronigs legte. 85 Aus diefen beiden Ereigniffen ergab fich ein gwei Jahrhunderte lang bei jeder Belegenheit fich erneuernder Antagonismus. Bunachft tam freilich die perfonliche Stellung Auguftins von Grimalbi in Betracht, ber jugleich herr von Monaco im Kampfe zwischen Frang I. und Karl V. es mit letterem hielt und beshalb aller seiner Burben in Frankreich verlustig erklart wurde. Die Blunderung bes Klofters Lerinum durch die fpanische Flotte bei ber 40 Indafion des Connetable von Bourbon 1524 hing damit zusammen. Nach dem Frieden von Madrid wurde Augustin gwar rehabilitiert, nach seinem Tobe aber verlieb Frang I. die Abtei wieder als Rommende, und alle auf jene Berbindung mit der italienischen Kongregation fich ftubende Brotestationen halfen nichts. Du Bellap erhielt fie guerft, im folgenben Jahrhundert haben fie die Rardinale Lavalette und Magarin befeffen. ließ fie fich bom Konbent gegen eine Jahresrente bon 9000 Libres ablaufen. Wieberholt machten frangofische Ronige Anftalt, jene Unterstellung unter die italienische Rongregation, welche ber französischen Ausbeutung binderlich war, rückgängig zu machen. Indessen heinrich IV., welcher die Pfründe nach seinem Ermessen vergab und diesem Kloster so gut wie anderen die Ernährung einer Angahl von Invaliden als Laienmonde auferlegte, bes 50 ftätigte boch nach seiner Konversion die Union mit jener Kongregation unter ber übrigens nicht ängstlich festgebaltenen Bedingung, daß die Leitung ber Monche immer in frangofischen Sanden sein sollte. Ein Bersuch ber Lostrennung unter Ludwig XIII. wurde bald wieder aufgegeben und felbst zur Zeit der gallikanischen Spannung, wo Ludwig XIV. sich von einer Bartei der Mönche selbst um Befreiung von den Italienern bitten ließ, mußte man 55 die Sache wieder sallen lassen. Als aber die Mönche nach dem Tode Philipps von Benbome 1727 ben Bifchof bon Graffe in ihr Intereffe jogen und ihm eine Benfion bon 4000 Livres versprachen, wenn er beim Kardinal von Fleury die Berftellung freier Abtsmabl bewirke, jog diefer es bor, die Abtei lieber gang ju verschluden, indem er fich einen königlichen Brief (1732) zu verschaffen wußte, wonach unter ber Bedingung, daß ber Bijchof 60

404 Lerinum Left

bie Bestätigung vom Papste erwirke, die Abtei ihm und seinen Nachfolgern beständig zugeniesen werden sollte. Obwohl sene papstliche Bestätigung nie beigedracht wurde, blieb es doch dabet, ja der König ließ sich alle die Vereinigung mit den Montecassumen betrefsenden Dotumente ausliesern und kassierten Freilig wurde 1752 von dem König die Pründe wieder einem Bischo von Digne verliehen. Freilig wurde 1752 von dem König abie Pründe wieder einem Bischo von Digne verliehen. 1788 dersiel sie der Sätularisation, 1791 wurde die Instelle des heiligen Honoratus sur 37000 Livres versteigert, diente zeitweisig einer alten Schauspielerin von der oomselie franzaisse zum Aufenthalt und zing durch verschieden Jände. 1853 kaufe der Michoratus die Instelle die Rinche dem Gottesdienst twiederzegeben und Mönche aus St. Beter in warzeille dort angesiedelt. Zeht ist die Instelle wieder mit Gemussegärten und Getreibesern bedeckt, die von den Wönchen des Franzischarorvoren deskelt werden.

Im Mittelakter und in der neueren Zeit hat Lerinum vissenschaftlich nicht viel hervorragende Versönlichkeiten aufzuweisen. Der bedeutendsse ist noch Dionysius Faucher aus Artes am Ansang des 16. Jahrhunderts, der gebildet in einem Kloster die Mantua und 16 Schiller des Gregorius Corthesius als Monch, dann als Klosterprior in Lerinum für den Betrieb biblischer und humanistischer Studien, sowie für Herstlung der Klosterzuche emsig thätig war (j. seine erbaulichen Schristen, Briefe und Gedichte bei Barral. II, 222—466).

Lefer f. Sauge, Bb VII G. 478 ff.

20 Leff, Gottfried, gest. 1797. — Seine Schriften s. unten. Ueber sein Leben s. die Monographie (von Holfchr): G. Leff, Ein biogr. Fragment, Hannover 1797, 8°; server Beyer, Allg. Magagif, Archiger, I, 112: Reues gel. Europa, Bb 20; Schlichtegroll, Metrolog sür 1797, II, 219 sir. Pitterscalselb, Gött. Gel. Gesch. I, 187; II, 115; III, 60; Döring, Kangelredner, S. 204 si. Ueber seine Schriften und theologische Bedeutung vgl. Gaß, Gesch. Ed. Degmatit IV, 170 s.; Kandels, Gesch. Ber der Protess. Theologische III, 100 si.; Lanberer, R. B., S., S. 100.

Gottfried Leß, lutherischer Theolog des 18. Jahrhunderts, nimmt als ernster und wahrhaft frommer, dabei aber milber und schüchterner, zu allerlei Konzessionen geneigter Bertreter einer immer mehr ermattenben Rechtgläubigkeit in ber Beriobe ber Aufflarung so eine ehrenwerte und zugleich für die theologische Entwickelung jener Beit fehr charafteriftische Stellung ein. - Geboren ben 31. Januar 1736 ju Konit in Beftpreußen, Cobn eines Burgermeisters, genog er als ichmadlides Rind eine forgfame elterliche Pflege und Erziehung, besucht 1750 ff. das Collegium Friedericianum zu Königsberg, studierte 1752 ff. zu Jena, besonders bei Wasch, dann zu Halle als S. Baumgartens treues Schüler, daus und Tischgenosse, Theologie, und es ist unvertenndar, wie er einerseits von des Wolfianers Baumgarten Klatheit und soliber Gelehrjamkeit, andererseits von der praftischen Frommigkeit bes hallischen Bietismus beeinflußt wird. Mitarbeiten an Baumgartens "Nachrichten von mertwürdigen Buchern" und an Kraffts theologischer Bibliothet waren feine erften litterarifchen Arbeiten. Da er in Salle feine bauernbe Stellung fanb, 40 ging er 1757 nad Dansig, we er 1761 als prof, theol, extraord, am atabemischen Cymnafium angeftellt wurde. Eine wiffenschaftliche Reife nach Solland und England, bie er 1762 unternahm, führte ibn nach hannover. hier wurde er mit bem Rammerprafibenten G. A. von Dindhaufen befannt, ber ihn fofort für feine junge Lieblingsichöbfung, die Universität Göttingen, ju gewinnen wußte. Nach Bollendung seiner engs 45 lischen Reise trat er zu Michaeli 1763 fein Amt in Göttingen an, zunächst als Universitätsprediger und prof. theol. extraord.; 1765 wurde er ord. Brofessor und Director bes Bredigerfollegiums, 1766 Dr. theol., 1770 Mitglied ber schwedischen Gesellschaft pro fide et christianismo, 1784 Roufistorialrat. Seine Bredigten, Die "ben Beift bes echten Christentums atmeten und babei ein Geprage von Originalität trugen", wie feine 50 Borlefungen (über Dogmatit, Bolemit, Moral, Antibeiftit, Homiletit 2c.) und prattifchen Ubungen waren geschätt und vielbesucht, obwohl fein Bortrag auf Rangel und Ratheber trot feiner feuerigen Lebhaftigkeit gar teine außere Unnehmlichkeit batte, vielmehr burch einen "flagenden Jammerton" und eine auffallende Geberbenfprache abftieg. Es batte bas feinen Grund jum Teil in forperlichen Leiben, die ibn oft in feinen Arbeiten unter-55 brachen, bypochondrijche Stimmungen bei ibm veranlagten und ibn 1774 zu einer langeren Urlaubereise nach ber Schweiz und bem sublichen Frankreich nötigten. Um so mehr war ce ihm Bedürfnis, mit seinen gelehrten Studien regelmäßige Morgenandachten aus bem NI ju verbinden, aus benen er "in seinen seligsten Stunden und unter schweren Leiden bas Beste schöpfte, was er besah". Zene Reise brachte ihm nicht blog körperliche Kraf-

Grüsmacher.

Left 405

tigung, sondern auch reichen geistigen Getvinn durch Ertweiterung seiner Welt- und Menschenkenntnie, sowie durch wissenschaftliche Studien über dem französlichen Protestantikmus (in Malchs N. Meligionsegesch, A. I. 5 u. 6) und über Parifer Bibelhandschriften (j. Michaelis, Oriental. Bibl., Tl. 9). Doch wiederholte sich später sein Leiden und nötigte ihn zuerk sein Auf all Universitätsprediger abzugeden, zuletzt aber, als er die schwerzeite sich später sein Leiden und die Universitätsprediger abzugeden, zuletzt aber, als er die schwerzeite schwerzeiten und kleinerzeiten der die frühren der die kleinerzeiten der die frühren der die frühren die Kallischen und Schleiprediger, Konssischaft und Generalsuperintendent, auch Direktor der die und Töchterschule, unter vielen Leiden und Trübsalen, mit unermüblichen Eise und und gesparten Erfolg bis zu seinem den 28. August 1797 erfolgten Tode wirtte.

Seine jahlreichen Schriften (74 größere und kleinere jählt sein Biograph, 82 die Göttinger Gel.-Geschichte) gehören meist dem Gebiete der Apologetis, Dogmatik, Moral und praktischen Theologie an. — 1. Sein apologetisches Hauptwerk, das ihn sast sein spis sein apologetisches Hauptwerk, das ihn sast sein spis sein apologetisches Hauptwerk, ganges Leben hindurch beschäftigte, ist fein Betweis ber Babrheit ber driftlichen Religion (Bremen 1768; 5. Aufl. 1785). Die 6. Auflage, 1786 erschienen, sollte zugleich ben 15 aweiten Teil eines größeren, unvollendet gebliebenen Wertes, eines Repertoriums ber gefamten Apologetit bilden u. b. T.: Uber die Religion, ihre Geschichte, Bahl und Bestätigung, wobon zwei Bande in zwei Auflagen erschienen sind (1783 und 1786). Die Apologetik teilt er in zwei Teile, einen biblich-iggogischen und einen boktrinalen die Bachtheit der chriftlichen Resignio folgt daraus, daß sie Gottes würdig, der menschlichen 20 Bernunft unerreichden ist; das A und NA erweist sied, als wahre, unmittelbare, stuffenweise fortschreitende Offenbarung Gottes. Besonderer Wert wird auf Bunder und Beisfagungen gelegt, die Bahrheit ber Auferstehungsgeschichte nach ben bier Evangelien gegen ben Wolfenbütteler Fragmentisten in einer besonderen Schrift verteibigt 1779; andere apologetische Fragen find besprochen in ben Opuscula theol. 1780, und in ben Ber- 25 mischten Schriften 1782. - 2. Das zweite Sauptgebiet ber litterarifchen wie akabemischen Thatigleit von Les und dasjenige, auf bem er trohl am meisten die Anerkennung seiner Zeitgenossen gefunden hat, ist das der Moral. Ginen Abris der theologischen Moral gab er zuerft 1767, bann in neuen, bermehrten und umgearbeiteten Auflagen 1781 und 1787 heraus; ein ausführliches Sandbuch ber driftlichen Moral und allgemeinen Lebenstheologie 20 1777, in 4. Auflage 1787. Er liebte biefe Studien vorzugtweife und trug die driftliche Sittenlehre mit folder Bewegung bes Bergens vor, bag er oftmale Thranen babei vergog. Johann von Miller nennt ihn einen unvergleichlichen Moralisen, dei einzelte und ber der Bornal nicht bloß zu hören, sondern auch zu sehen bekannt. Biele einzelne ethische Fragen behandelt er teils in besonderen Abhandlungen (z. B. die Lehre vom Gebet und der Grung, dem Selbstmorb 1777; 2. Aust. 1778; 3. Aust. 1786; die Frage "iber die Sittlickeit der heutigen Schaubühne" in einem von dem Hamburger Hauptschlor D. Goege erbetenen, bon Leg berfaßten, ju Samburg 1769 gebrudten Gottinger Fafultategutachten bgl. RE. VI, S. 759,21), teils aber besonders in gablreichen Bredigten und ben bagu gehörigen Anhängen (3. B. Lehre bon ber Däßigkeit und Reufcheit in 12 Predigten 40 1772, 2. Aufl. 1780; Lehre vom inneren Gottesbienst in 10 Prebigten nebst Anbang, 1781. 1786; von ber Arbeitsamkeit und Gebuld 1773. 1782; von ben gesellschaftlichen Tugenden 1785; über die Spuren der göttlichen Gute in den gabliofen Gefahren unserer Tugend 1784 u. s. w.). — Daran schließen sich als weitere Arbeiten zur praktischen Theologie und kirchlichen Brazis: eine Betrachtung über neuere Fehler im Predigen, 46 tvelche bas Rührende bes Rangelbortrages verhindern 1765. 1767; Ertlärung ber Conntageevangelien, 3. Aufl. 1781; Paffionepredigten mit Anhängen 1776-1780; Reformationspredigten, berichiebene Belegenheitspredigten, Mitarbeit an einem neuen Befangbuch für die Göttinger Universitätsgemeinde, wofür Leg bie moralischen, sein Rollege B. Miller bie bogmatischen Lieber bearbeitete 1779, eine Abhandlung über Abschaffung 50 ber Tobesftrafe für Rindsmord 1785; über driftliches Lebramt, beffen würdige Führung und Borbereitung 1790 2c. - 4. Aber auch feine bogmatischen Arbeiten tragen, gang entsprechend ber Richtung bes Mannes und feiner gangen Beit, einen überwiegend praftifche apologetischen Charafter: fo feine 1779 erschienene Chriftliche Religionotheorie fürs gemeine Leben ober Berfuch einer praftifchen Dogmatit (britte, umgearbeitete Aufl. 1789 55 u. b. T.: Sanbbuch ber driftlichen Religionetheorie für Aufgeflartere) und fein Entwurf eines philosophischen Rurfus ber driftlichen Religion, hauptfachlich für Richttheologen unter ben Studierenden 1790. Es foll die Dogmatif ben Bedurfniffen ber Beit angepaßt, eine gemeinfagliche und nutliche Auslegung ber Bibel gegeben, bas Christentum ale bie mit ber reinen moralischen Naturreligion ibentische, wahrhaft philosophische Religion erwiesen werben, 60

welche allen Forderungen der vernünftig freien menschlichen Natur ein Genüge thut und die edesselse ledensveisheit allgemein fassich und allgemein tritfam nach und nach über den Erheris verbreitet. Das Ehrstlentum, als Religion der Liebe und der Freude, sehrt die Kunft stels frod zu sein: denn es enthält die Versicherung Gottes von der Begnadigung des bis so sich bestellt. Das einen einkaften und von der Versiche Gottes zu den Gebespeten. Schritten heisen keinen Keiden, wird sie seinen Leiden, wird sie seinen Seistesstaat Gottes erwise Wirflamsteit seines Verdien, das er sich um die ganze Menschheit, ja um den ganze Geistesstaat Gottes erword, sowie eine göttliche Natur stellt das NT und dar, so dein der is die sienieden zu salsen, sowie eine göttliche Natur stellt das NT und dar, so deten, Muhamedaner und heiden dat Zelus erlöst, auch dies erwise nur das denn Muhamedaner und heiden hat Zelus erlöst, auch diese verden wir dereinst im Himmen Muhamedaner und heiden dat erlöst auch diese verden wir dereinst im Himmen gebrauchen. Wir dürfen und daher der entzückenden Kossinung überlassen, das die Zabl der Seligen sehr viel größer sein werde, als man es sich vooh nach engberzigen Spstemen so mutmaßen getraut hat.

So ist fein Standpunkt ber einer weitherzigen, aber auch wankenben, bem Zeitgeist immer mehr koncedierenden, auf der schiefen Ebene, die von ber Orthodoxie durch Bietismus und Wolfianismus hindurch jum Rationalismus führt, immer weiter fortrudenden aufgeklarten und fentimentalen Glaubigfeit, die ein Stud bes positiben Rirchenglaubens 20 um bas andere preisgiebt, immer in bem guten Glauben, burd Aufgebung ber Augenwerke die hauptsache zu retten - "bas Chriftentum als die moralische Naturreligion". In der Mitte stehend swischen Alt- und Neugläubigen hat er darum auch die Ansechtungen beider ersahren: Dr. Benner in Gießen schrieb vier eigene Abhandlungen "die das Geborderate in den Sehischen schriften", 1779—1782; M. Goeze warf ihm Widerede sprüche gegen die spundlischen Bücher und allzu große Toleranz gegen Laster vor; Detinger meint, er febe aus Angft bor ben Journaliften ju viel auf die rezipierte Berliner Dethobe, bon Jefu ju fdreiben; bie Aufflarer vermiffen an ibm philophifchen Beift und Freiheit von bogmatischen Borurteilen. Satte er früher ben Rechtgläubigen als beterobor gegolten, so sab bie jungere Generation, besonders feit bem Auftommen der fritischen 30 Philosophie, in ihm nichts als den Bertreter einer veralteten Rechtgläubigfeit. Seit die tantifche Bernunftfritit auf bie theologischen Wiffenschaften und besonders beren prattifchen Teil Ginfluß gewann, erfchien ein halborthoborer, halbrationaliftifcher Standpunkt tvie der seinige als unhaltbar: jüngere Dogmatiker, Moralisten, Exegeten und Kangel-redner verdunkelten den Ruhm, den er bisher behauptet: aber auch solche, denen sein 25 wissenschaftlicher Standpunkt als ein überwundener erschien, konnten doch dem aufrichtigen Streben, bem milben und bemütigen Charafter bes Mannes ihre Achtung nicht berfagen und anerkannten, bag es ihm um Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu thun fei. Un Leg und feinem Rollegen Chr. 2B. Frang Bald fann man ben Charafter ber bamaligen theologischen Fakultat ber Universität Gottingen erkennen; nach bem Tobe 40 Walche und bem Weggange von Leg lentte fie unter Jatob Mand entschiedener in rationalistische Bahnen ein, aus benen sie erst durch Lude wieder auf positive Wege geleitet wurbe. (Bagenmann +) B. Tichadert.

Leffing, Gotth old Ephraim, gest. 1781. — Aus der Literatur über Lessing kann hier nur weniges genannt werden; vgl. Goedek, Grundriß, 2. Aust., 4. Bd (1891), 45 & 129—154, und sir Kelteres auch Jördens, Lexiton, 3. Bd. & 234f., 6. Bd. &. 487 sir. — L.s theologische und philosophische Schriften liegen am bequemsten im 14.—18. Bande der Hempelschen Ausgabe seiner Berke vor, die auch einzeln abgegeben werden (vgl. Tabk?) 1878, &p. 540f.). L.s Briefe und die an ish gerscheten sir die gegeben werden (vgl. Tabk?) 1878, &p. 540f.). L.s Briefe und die an ish gerscheten sir die verössenlicht; Nachtska und die Vertüssellungen bes 20. Bandes der genannten Ausgade von Carl Chr. Reddick verössenlicht; Nachtska und Berchingen und fir zu neuenen: Th. B. Tanzel, Gotthold Ephraim Lessing, 1. Bd, Leipzig 1850; 2. Bb von G. E. Gubrauer in zwei Hölliche, derhold Ephraim Lessing, 1. Bd, Leipzig 1850; 2. Bb von G. E. Gubrauer in zwei Hölliche, der Schriften, 2 Bände, Verlin Erick Erick Lednuck, 2. Bub. B. Tot. Bellich in AbB, 519, Bd. & 756—802. Ueber Ls. Bedeutung sir die beutsche Literatur vgl. auße den Bestanten Werten von Villmar, Gelzer, Koberstein und Koenig besonder Joh. Bild. Loebell, G. E. Lessing, aus Bonner Vorleiungen herausz, von Koberschild, Verner sind hervorzuhgeben: E. Heber Lindeltung der beutschen Bers des von Koberschild, Verner sind hervorzuhgeben: E. Heber Lessing der Schriften von Verlägischen Verläglichen Verläglichen vor Ver

Leffing 407

1867, S. 721 ff.; D. J. Muller, Gotthold Ephraim Leffing und feine Stellung jum Chriftentum, in ben Zeifragen bes driftliden Bollslebens, 36. Deft, Deilbronn 1881. — Ueber ben Rathan vgl. Billibald Benfclage, Leffings Rathan ber Beife und bas positive Chriftenthum, Berlin (1863), und höhne im Beweis bes Glaubens, 16. Bb, 1880, S. 64 ff.

Gottbold Epbraim Leffing wurde ju Rameng in ber Oberlaufit am 22. Januar 1729 6 geboren und starb, 52 Jahre alt, am 15. Februar 1781 zu Braunschweig. Sein Later, Johann Gottfried L., war ein geachteter und gelehrter lutherischer Geistlicher, der sich durch mehrere historische und theologische Werfe befannt gemacht hat (vgl. Meusel, Legiton, Bb 8, S. 198; Rotermund jum Jöcher, Bb 3, Sp. 1687; AbB 18, S. 448f.). Wegen eines von ihm für Ramen, berausgegebenen Gefangbuches (Ramen, 1729; 2. Aufl. 1732; ber 10 Berleger war fein Bruber, ber Buchbinder Friedrich Gottlieb Leffing) wurde Joh. Gottfr. L. von ben Wittenberger Theologen angegriffen; er hatte nämlich pietistische Lieder und sogar solche, in benen Daltylen waren, in bas Gesangbuch aufgenommen (vgl. Zöllner, abbieren und tann multiplizieren, auch ba, two lauter Rullen find." Die Borfahren maren in geraber Linie bis in bie Reformationszeit zurud immer Gelebrte gewesen; auf 20 amei Beiftliche, bon welchen ber altere, Clemens Leffigt, als Baftor in ber Guberintenbentur Chemnis im Rabre 1580 bas Ronfordienbuch unterschrieb (vgl. Concordia, Dresben 1580, Hol., hinten bei den Unterschriften, 7. Seite, letzte Spalte, 7. Zeile), folgten drei Juristen; der letzte dieser, Théophilus L., unseres E. Großbater, war im Jahre 1728 als Bürgersmeister in Kamenz gestochen; er foll im Jahre 1670 mit einer Dispertation "von der 20 Toleranz der Religionen" promodiert haben. Die Berhältnisse in Le Elternhause waren, fo lange er im Saufe war, bei aller Ginfachbeit gludlich; bie machfenbe Bahl ber Rinber aber, die ihrer awolf wurden, gebn Gobne und amei Tochter, unter welchen unfer 2. bas aweite und ber alteste Cobn war, und bie bofen Rriegszeiten nötigten nicht nur ju immer größerer Einschränfung, jumal als fpater immer mehr Gobne auf Schulen und Uniber- so fitaten erhalten werben follten, fonbern brachten auch Corgen, Mangel und Schulben. Der Bater, feit bem Jabre 1718 in feiner Baterftabt im Amte, feit 1733 ale Baftor primarius Nachfolger feines Schwiegervatere Feller, leitete unferes 2.6 Ergiebung in gläubigen Einne; außer biefem nahm L. eine entschiedene Neigung jur Beschäftigung mit Buchern und jur Gelehrsamleit vom Bater mit. Sein Abgang von ber Kamenger 25 Stadtschule ward beschleunigt infolge bes Argerniffes, bas ber Bater an bem Programm bes Rettor Beinis, "bag die Schaubuhne eine Schule ber Berebfamteit fei", genommen batte. Nach einer vierteljährigen weiteren Borbereitung bagu im Saufe bes Baftor Lindner in Buttau trat & am 21. Juni 1741 in Die Fürftenschule St. Afra ju Deigen ein; bier beschäftigte er fich namentlich mit ben alten Sprachen und las für fich ben Theo= 40 Beil er fich burch Fleiß und geiftige Regfamteit hervorthat und die Kriegszeiten ben Aufenthalt erschwerten, wurde er schon nach funf, statt nach ben üblichen sechs Jahren entlaffen und bielt am 30. Juni 1746 seine Abschiederebe: de mathematica barbarorum. Um 20. September 1746 warb er ju Leipzig instribiert, um nach bem Bunfche seiner Eltern Theologie zu ftubieren. Doch vermochten bie bamaligen trodnen theologischen Borlefungen so feinen ber Litteratur und bem Leben zugewandten Ginn nicht ju feffeln; nur bas philofophische Disputatorium bes Prof. Abraham Gottbelf Raftner befudte er fleißig; außer-bem gewannen unter ben Profesioren bie Philologen Ernesti und Chrift, letterer burch feine Forschungen in ber Archaologie ber Runft, auf ihn Ginflug. Besonders aber warb ber Umgang mit bem fieben Jahre alteren, wegen feiner Lebensweise berrufenen, aber 55 geistwollen Chriftlob Mylius und die genaue Befanntichaft mit dem Theater, das fich bamals unter ber Neuber einer turgen Blute erfreute, für ibn entideibenb. Wohl ftubierte er für fich fleißig Wolffiche Philosophie, Naturwiffenschaften, Philologie und namentlich auch alles, was fich auf das Theater bezog, aber er lernte auch tangen, voltigieren und fechten, um im Umgang mit ber feinen Welt nicht anzustoßen, und im Bertehr mit Schau- 60

fpielern und Freigeistern wie Dolius wandte fich fein Sinn immer entschiebener bon bem Bebanten, Theologie ju ftubieren, ab; er wird vielmehr icon jest, was er immer vorzüglich geblieben ift, Schriftsteller, und zwar junachft auf bem afthetischen Bebiete und als bramatifder Dicter. Als feine Eltern, benen über fein Treiben und feinen Umgang 5 beunruhigende Nachrichten jugegangen waren, ihn nach Saufe gerufen batten, wo er bann bom Januar bis Oftern 1748 blieb, ging er nach einer Aussohnung mit benfelben und mit beren Einstimmung zwar als Student ber Medizin und Philologie wieder nach Leipzig, beschäftigte sich aber auch bier wieder borwiegend mit bem Theater und ber Litteratur. Nachbem bie Neuber, Die schon im Januar 1748 feinen "jungen Gelehrten" 10 hatte aufführen lassen, was ihm ben Ruf eines theatralischen Genies eintrug, Leipzig hatte verlassen mussen und auch Mylius nach Berlin gegangen war, faßte L., den Bürgschaften, bie er für Schausvieler übernommen hatte, in Belbnote brachten, auch ben Entschluß, nach Berlin ju geben; unterwegs aber erfrantte er in Wittenberg und ließ fich bann bier am 13. August mit Einwilligung feines Baters instribieren. Doch finden wir ihn am Ende 15 bes Jahres 1748 icon in Berlin, two er bis Ende 1751 blieb. Seiner außeren Stellung nach noch immer studiosus medicinae, war er, ba er fein Stipenbium feinen Gläubigern überlassen mußte, um leben zu können, fast allein aufs Schreiben angewiesen, wozu Mylius, der einzige, der sich seiner zunächst annahm, die Gelegenheit schaffte; er versertigte Ubersehungen und begann seine kritischen und gelehrten Arbeiten, die ebensosehr auf 20 tuchtigen Studien beruhten, ale fie von feiner eigenen geiftigen Bedeutung zeugten, und namentlich, seitbem er im Februar 1751 die Nedaltion des gelehrten Teiles der Bossischen Zeitung (und bald darauf die eines monatlichen Beiblattes derselben) übernommen hatte, Aussehen machten. Dem Wunsche seines Baters solgend und um noch Zeit zu gründlicheren Studien zu gewinnen, begab er sich gegen das Ende des Jahres 1951 wieder 25 nach Wittenberg, wo sein Bruder Theophilus damals studierte. In Berlin toar L. auch mit Boltaire in Berbindung getreten; er hatte die Verteidigungsschriften besselben in dem bekannten Brogeffe mit Abraham Sirich ins Deutsche ju überfeben gehabt. Bar icon burch bie Ginficht, bie er babei in bas Treiben Boltaires befam, feine Achtung bor biefem gefeierten Danne febr gering geworben, fo fcwand fie vollends, als er nach feiner Ab-20 reise von Berlin, wenn auch infolge eigener Unborfichtigkeit in einen unangenehmen Briefwechsel mit Boltaire geriet, in welchem er biefen bon feiner wahren Seite tennen lernte. In Wittenberg beschäftigte fich L. junachst hauptsächlich mit ber Gelehrten und ber Reformationegefdichte; außerbem ftubierte er Baples Enchtlopabie und hernach befonbers Borag und Martial; im Unichluß an biefe Studien entstanden einerseite feine "Rettungen", 35 andererfeite feine Kritif ber jur Oftermeffe 1752 erschienenen Ausgabe ber Dben und ber ars poetica bes hora, bon Camuel Gotthold Lange, Arbeiten, Die L. erst in ben beiben folgenden Jahren beröffentlichte. In Wittenberg ward auch am 29. April 1752 aus bem bieherigen studiosus medicinae ein Magifter. Im Ottober 1752 fehrte er wieber nach Berlin gurud, wo er nun brei Jahre blieb. Es folgen jest wohl die gludlichften 40 Jahre feines Lebens. Er arbeitete nun wieber an ber Loffischen Zeitung als Rezensent und gab von 1753-1755 feine Schriften in feche Banben und außerbem bie theatralische Bibliothet heraus; im Jahre 1754 erschienen bas Vademeeum für herrn Cam. Gotth. Lange und im 3. Teil seiner Schriften bie Nettungen; im 6. Teil ber Schriften erschien 1755 bie Miß Sara Sampson, ju beren Ausarbeitung &. fich in ben ersten 45 Monaten bes Jahres 1755 auf sieben Wochen nach Potsbam gurudgezogen hatte und in ber er, 26 Jahre alt, etwas gang neues, bie erste burgerliche Tragobie in Deutschland, lieserte. Die Anersemung, die er fand, und der Ernst seiner Arbeiten, namentlich der tritischen, sohnten um diese Zeit auch seinen Bater mit ihm aus, zumal dieser selbst für gelehrte Forschungen Verständnis und Neigung hatte; L.s. Schriftstellerei versetze ihn daso bei nun auch in bie Lage, die jüngeren Geichwifter unterftugen ju tonnen; in ber Freundfchaft mit Nicolai und Menbelssohn, Die burch die bon ihm gewonnene Unregung beranlagt, fich nun auch balb auf bem Gebiete ber Litteratur hervorthaten, und im Berfehr mit anderen fand er felbst wiederum reiche Anregung; berühmte Belehrte wurden auf ibn aufmertiam; ein Johann David Michaelis, ber einige feiner Schriften in ben Gottinger 55 gelehrten Anzeigen besprochen hatte, erkundigte sich nach seinen personlichen Verhaltnissen (Oktober 1754); so kam ihm das Gesühl, daß doch wohl etwas aus ihm geworden sei. — Im Oktober 1755 siedelte L. darauf wieder nach Leipzig über; wahrscheinlich wurde er dazu mit dadurch veranlaßt, daß die Rochsche Schauspielergesellschaft, von der er sich Förderung in seinen Arbeiten für das Theater versprechen konnte, damals dort spielke; er 60 beschäftigte fich bort junachft fast ausschließlich mit bem Studium bramatischer Dichtungen. Leffing 409

Schon am 8. Dezember ichrieb er jeboch an Menbelssohn, bag er bemnächst mit einem gebildeten jungen Manne namens Wintler auf brei Jahre eine größere Reife ins Ausland antreten werbe. Die nachsten Monate galten ber Borbereitung auf biefe Reife. In Dresben, bas er ber Gallerie wegen besuchte, tam er mit feinen Eltern gufammen, bie er auf turze Reit nach Ramen, begleitete. Am 10. Mai 1756 trat er sobann bie Reise s mit Winkler an; über Samburg und Emben gingen fie nach Solland; gerabe als fie fich nach England einschiffen wollten, erhielten fie die Nachricht vom Beginne bes 7 jahrigen Krieges; wegen ber Besehung Leipzigs burch bie Breugen ging Winkler junachst schleunigft nach Leipzig zurück, ivo sie schon vor dem I. Oktober viebere eintrassen. Die Neise ward dann im Frühjahr 1757 desiniktiv ausgegeben; Lessings Larteinahme für den preußischen König trennte ihn vollends von Winkler, so das dieser erst durch einen langwierigen Prozes abseiten Lessings vermocht wurde, seinen Verpflichtungen gegen ihn nachzukommen. D. var nun wieber gang auf ben Erwerb burch Schriftstellerei gewiesen; er feste babei feine Studien über bas Theater und bie bramatifche Boefie fort und erfreute fich eines lebhaften und freundschaftlichen Umgangs mit bem Dichter Ewald Christian von Kleift, ber 15 als preußischer Major in Leipzig ftanb. Bom Mai 1758 bis Enbe 1760 lebte er bann wieber in Berlin; in biefer Beit tam er in nabere Berührung mit Ramler, mit welchem Plane zu litterarischen Unternehmungen gemacht wurden; vor allem aber war L. feit Januar 1759 für die "Briefe, die neueste Litteratur betreffend", thätig, zu beren Heraus-gabe er sich mit Nicolai und Mendelssohn verbunden hatte und in benen er ansänglich 20 jumeift felbft bie jungften litterarifden Ericheinungen einer fcarfen und oft vernichtenben Rritif unterzog. Gein Urteil über Cramer und Bafebow, bas uns bier besonbers intereffiert, zeigt, wie unbaltbar und unwahr ber Standpunkt biefer aufgeklarten Theologen fei; vgl. namentlich, wie fich & über Die Methobe, einem Kinde guerft nur Die Wahrheiten ber natürlichen Religion und erst später Die Gebeimnisse bes driftlichen Glaubens beigubringen, 26 im 48. u. 110. Briefe außert, in ber hemvelichen Musgabe feiner Werte Bb 9, G. 180 u. 321. (Diefe Ausgabe wird im folgenden immer nur mit h. citiert.) Dergleichen Aufterungen mögen schon damals einem Nicolai, ber fich immer mehr solcher feichten Aufklärung felbst juneigte, und anderen nicht gefallen haben; es ift nicht unwahrscheinlich, daß L. aus biefem Grunde fich allmählich von ber Mitarbeit an ben Litteraturbriefen jurudzog; anderes tam so bingu, ihm ben Aufenthalt in Berlin gu berleiben; er febnte fich auch nach einer außerlich forgenfreieren Stellung, und fo folgte er im November 1760 einem Rufe, ber unter gunftigen Bedingungen an ihn erging, als Gefretar in die Dienfte bes General bon Tauentien in Bredlau ju treten. Bald nach feiner Abreife von Berlin ernannte ihn bie bortige Atabemie ber Wiffenschaften ju ihrem Mitgliebe. Sein Amt, bas ihn in ihm 85 völlig neue Berhaltniffe ftellte, in die er fich leicht und gern fand, jumal es ihm in ben militärischen Rreifen auch mancherlei aufheiternbe Berftreuung bot, ließ ihm boch ju ernften Studien Beit; besonders beschäftigten ihn Spinoga und die Rirdenbater, aber auch ber Laofoon und die Minna von Barnhelm wurden begonnen. Nach bem Subertusburger Frieden, ben er in Breslau öffentlich ju verfündigen hatte, befam er noch mehr Beit; 40 infolge von Überanstrengung warb er im Sommer 1764 gefährlich frant an einem bigigen Fieber, bas ihm eine leichte nervofe Reizbarteit hinterließ. Einen Ruf als Professor ber Cloqueng nach Ronigsberg lebnte er ab; aber im Anfange bes Jahres 1765 legte er feine Stellung in Brestau boch nieber, ohne eine fichere Aussicht für bie Zufunft ju haben. Seinen Plan, nach Italien und Griechenland ju gehen, gab er wieder auf und über 45 Rameng und Leipzig tam er im Mai 1765 gum viertenmal nach Berlin. hier war ber Bibliothetar (und Borfteber bes Müngfabinets und ber Antitensammlung) Gaultier be la Croze gestorben, und 2.8 Freunde hofften, bag ber Ronig in biefe fur ibn fo paffenbe Stellung 2. berufen werbe. 2. fdrieb bier junachft ben Schluß ber Litteraturbriefe und vollendete den erften Teil feines Laotoon, den er um Oftern 1766, wohl in der Absicht, so sich für die genannte, noch nicht besetzte Stelle zu empfehlen, berausgab (vgl. hierzu Schönes Darstellung dieser Angelegenheit H. 13, 2. Abt., S. XII st.). Im Sommer 1766 reiste L. nach Phyrmont; die Rückreise machte er über Göttingen, wo er Joh. Dav. Michaelis die Anregung zu feiner übersetzung des ATs mit Anmertungen gegeben haben foll, und Salberstadt, wo er Bleim besuchte. Alle fich balb nach feiner Rudfehr bie Soff= 55 nung, die Stelle bes Bibliothefars ju erhalten, völlig gerichlug (ber Ronig mablte einen Frangofen Pernety, ber fich balb als gang unbrauchbar erwies), war L. ber fernere Aufenthalt in Berlin verleibet, und fo tam ibm im November 1766 ber Antrag Johann Friedrich Loewes, als Dramaturg an das Theater, das er in Hamburg gründen wollte, zu treten, sehr erwünscht. Nachdem L. sich in Hamburg die Dinge selbst angesehen (Dez. 100

1766 und Jan. 1767) und fich über bie bon ibm einzunehmende Stellung mit Loetve geeinigt hatte, zog er im April 1767 nach Hamburg. Um biese Zeit vollenbete er bie Minna von Barnhelm, die ganz kurz nach seiner Übersiedelung erschien. Noch im April tunbigte er seine "Dramaturgie" an, bie bann auch balb in einzelnen Rummern zu er-5 scheinen begann. Der Plan Loewes, ein beutsches Nationaltheater zu errichten, scheiterte aber balb, und bamit ward auch Lis Stellung unficher; Die Berausgabe ber Dramaturgie mußte mehrfach unterbrochen werben, und ebenso miggludte eine taufmannische Berbinbung, in welche 2. mit Johann Christoph Bobe jur Errichtung einer Druderei und Buchbandlung getreten war. Diefe Digerfolge trubten ibm ben Aufenthalt in Samburg, ber 10 ihm fonst wegen bes angenehmen geselligen Bertehrs in befreundeten Familien und bes Busammentebens mit Ropftod, Sageborn, Claubius und vielen anderen bedeutenben Mannern sehr zusagte. Nachdem L im Commer 1768 in den antiquarischen Briefen gegen ben Professor Christian Wolhh Alds in Salle, von bem er auf eine unverschämte Beise öfsentlich angegrissen war, eine hestige Volemis eröffnet hatte (ber erste Teil ber 15 Briefe erschien Nichaelis 1768), saste er im September 1768, soviel wir sehen, ganz plöglich, ben Entschluß, dauernb nach Italien zu gehen (voll. Schöne a. a D. und H. 20,1, S. 285). Obwohl L. lange an diesem Plane sestihiet, kam es damals nicht zur Ausführung desselben; L. blieb vielmehr noch das Jahr 1769 in Hamburg und gab den zweiten Teil ber antiquarischen Briefe und bie Abhandlung: "Wie bie Alten ben Tob ge-20 bilbet", beraus; beibe find auch gegen Rlot gerichtet und erschienen Dichaelis 1769. Eine Musficht, nach Wien zu tommen, hatte fich inzwischen auch als betrügerisch erwiesen. Da fragte im Oftober 1769 ober vielleicht icon etwas fruber (Schone a. a. D. S. XLIX) Ebert, ber ben Erbpringen von Braunschweig für L. ju interessieren gewußt batte und L.s Absich, sich nach Stalien zu begeben, tannte, bei ihm an, ob er die Stelle eines 28 Bibliothefans in Wossenschuse bie in biesem Falle für ihn frei gemacht werden sollte (H. 20, 1, S. 362), zu übernehmen bereit sei. L. reiste im November nach Braunschweig und hatte, als er im Dezember nach Samburg gurudfehrte, fich gur Unnahme entichieben. Daß fich feine Uberfiedlung nach Bolfenbuttel wegen feiner petuniaren Bebrangniffe bis in ben April 1770 vergog (S. 20, 1, S. 579), trug ibm noch bie Befanntichaft Gerbers so ein. L. nahm von Hamburg nach Wolfenbüttel vor allem zweierlei mit: in feinem Herzen die Reigung zu seiner späteren Frau und unter seinen Papieren die hernach von ihm teilweise unter dem Namen "Fragunente eines Ungenannten" veröffentlichten Abhandlungen. In bem Saufe bes Raufmannes und Seibenfabrikanten Engelbert Ronia batte L. in Hamburg viel und gern verfehrt; als biefer Ende Dezember 1769 auf einer Geschäftereife 86 ju Benedig ploglich geftorben mar, nahm fich &. ber Sinterbliebenen treulich an ; nach feiner Abreife von Samburg blieb er in beständigem Briefwechfel mit der Wittve Ronigs, Eva Ratharina, geb. Sahn, aus Seibelberg, und verlobte fich bann mit ihr im August 1771 bei einem Befuche in Samburg; bie Briefe beiber bor und nach ber Berlobung bis jur Trauung, bie erst am 8. Oftober 1776 erfolgte, unterscheiden sich durch ihre einsache Bahrheit vorteilhaft 40 bon anderen abnlicher Art in jener Beit; fie zeigen uns, wie innig und uneigennütig beibe einander gugethan waren, und wie Gleichbeit ber Gefinnung und Berftandnis für einander fie befähigte, einander gludlich zu machen ; es geborte zu Le traurigften Erlebniffen, daß diefe Che icon nach ber furgen Dauer bon nur fünfgehn Monaten am 10. Januar 1778 burch Cbas Tob wieber gelöft wurde. Den Profeffor hermann Camuel Reimarus, ben Berfaffer ber 45 fogen. Fragmente, hatte & nicht perfonlich tennen gelernt, obicon er fast ein Jahr noch mit ihm in hamburg jufammen lebte; nach Reimarus am 1. Marg 1768 erfolgtem Tobe ift E. mit ben Rindern besfelben, bem Dr. Joh. Alb. Beinrich Reimarus und beffen Schwester Clife, personlich bekannt geworden (vgl. hierzu und überhaupt zu dem nun folgenden die A. "Fragmente, wolfenbuttelfche", und "Goeze, Joh. Melchior", Bb VI S. 136 ff. geneen die L. "Aragimente, ivolginvaterigte", und "Gorge, Jose Aragine", 2011. I volgine jound S. 757 ff., deren Indialt bier nicht viederholt voird); von dem jüngeren Neimarus oder mit desse Austimmung von Etisc Neimarus hat L. noch in Hamburg die "Fragmente" erdalten (vgl. Bd VI S. 140, 25 ff.). In Wolsenduitel hat L. sich nicht lange wohl gefühlt; nur aus der ersten Zeit der fügen Außerungen der Justrebeheit vor (in Briefen an Ebert und an seinen Later, H. 20, 1, S. 354 und 363), die sehr date so gegenteiligen weichen. In den ersten Tagen fand er unter den Manustripten der bortigen Bibliothet eine Schrift des Berengarius Turonensis, die für die Abendmahlöstreitigkeiten bes 11. Sahrhunderts und für Berengars eigene Lebre bom Abendmabl bon großer Bebeutung war ; eine Unfundigung berfelben, in welcher er ausführlich fich auf die Beschichte biefer Streitigkeiten einließ und Berengare Lehre barlegte, gab er noch im Jahre 1770 60 beraus (Braunschweig, 4°). Da nach L's Auffassung, Die wohl nicht richtig ist (vgl.

5. 14, S. 91), Berengar in ber Lehre vom Abendmahl mit Luther übereinstimmte, wurde 2. wegen biefer Schrift von ben Anhangern ber lutherischen Lehre ebensosehr gepriefen, als bon feinen freifinnigen Freunden getabelt ; ibm felbft war die Beschäftigung mit biefer Arbeit ichon mahrend berfelben verleidet, und er gesteht offen, bag er fie nur, weil er in Arbeit ight begreten beteitet, and et gesch gegen gegen gegen bei be bolgenden Jahre zu; seine Lage verschlimmerte sich noch, als er nach dem Tode seines Baters (am 22. August 1770) die Schulden desselben übernahm; dabei sühlte er sich vereinsant, und so warde mismutig und verstimmt. Als er von einer kleinen Reise im bereinsant, und so warde er mismutig und verstimmt. Als er von einer kleinen Reise im Berbft 1771 nach Samburg, wo er fich verlobte und in die Loge trat, und nach Berlin, too er schon die Fragmente berausgeben wollte, jurudfehrte, fühlte er fich freier und nahm 10 bie "Emilie Balotti", bie ihn ichon viele Jahre beschäftigt hatte, wieber bor, und beenbete fie bis jum Februar 1772; fie ift unter feinen Tragobien bie vollendetfte, eine Brobe auf bie von ihm in der hamburgischen Dramaturgie entwidelten Bedanken über die an eine folde Dichtung ju ftellenden Forberungen. Während feiner Arbeit an ihr ftarb Rlot (Ende 1771), was einen tiefen Eindruck auf ibn machte. Im übrigen fehlte es ibm 16 au größeren, selbstftandigen Arbeiten in dieser Zeit, die die traurigste feines Lebens ist, an Mut und Rraft; feine Beschäftigungen auf ber Bibliothet veranlagten ibn zu verschiedenen Studien, die feit dem Jahre 1773 teilmeife in den Beitragen "Bur Geschichte und Litteratur" ericbienen; in biefen gab er auch im Jahre 1774 guerft ein Stud aus ben "Fragmenten" beraus; er felbft fagt bon biefer gangen Thatigleit, bag er im eigentlichen 20 weiten getaus, er keloff agt bon veier gungen Antigien, daß ein migentugen so Sinne um Brot schreibe (vgl. seine Auferungen in seinen Briesen aus dieser Zeit und bie Zusammenstellung derselben bei Stahr, Lessings Leben, 8. Aust., Berlin 1877, Bb 2, S. 63 st., besonders S. 67, und bei Röpe, Johan Meldsior Goeze, S. 153 st.). Nachbemer schon am 30. April 1774 (H. 20, 1, S. 579) seinem Bruder geschrieben, daß er kein Jahr mehr in Wossenbirtel aushalten wolle, reiste er im Februar 1775 plössich über 26 Leipzig und Berlin nach Dresden und Wien; in Wien weilte damals seine Braut; hier traf er auch ben Prinzen Leopold von Braunschweig, ber ihn aufforberte, ihn auf einer Reise durch Italien zu begleiten. Auch von dieser Reise, die ihm unter anderen Umständen die Erfüllung eines lange gehegten Wunsches gebracht hätte, hatte L. nicht den gehofften Gewinn; im Februar 1776 tam er unbefriedigt wieder jurud. Nach seiner hochzeit im 90 Oktober 1776 machte er sich an die Serausgade der suns wiederen Fragmente, die im Januar 1777 im dierten Beitrag jur Geschichte und Litteratur erschienen (H. 20, 1, S. 692), und nun begannen sur ihr ihr die bekannten theologischen Streitigkeiten (H. 20, 1, S. 692), und nun begannen sur ihr ihr die bekannten theologischen Streitigkeiten (H. 20, 1, S. 692). S. 759, 58 ff.), die ihn fortan bis jum Ende feines Lebens so in Anspruch nahmen, daß mit geringen Ausnahmen auch seine gange schriftsellerische Thatigkeit durch sie bestimmt so wird. Index das Jahr feines furzen bauslichen Glückes; die Aussicht auf eine Anstellung in Mannheim, die fich dann aber gerichlug, hatte ihn im Frühjahre zu einer Reife bortbin vermocht. Rur die beiben ersten seiner theologischen Streitschriften, in welchen L. auf die Angrisse, welche der Direktor Johann Daniel Schumann in Hannover (1951. über ihn H. 20, 2, S. 909) gegen das weitte Fragment gerichtet hatte, antwortet, "Ueber den Beweis des Geistes und der Kraft" und "Das Testammt Johannis" (H. 16, S. 9 ff. und S. 15 ff.) sind noch aus dem Jahre 1777; sie zeichnen sich verhaltnismäßig, abgesehen von bem Schluß ber zweiten, noch durch Milbe aus. Nach bem Tobe seiner Frau (Januar 1778), der ihn in jeder hinsicht so schwer als bentbar traf und schon an sich auf seine Stimmung einen bleiben- 45 ben Ginfluß hatte, ward seine Polemit viel rudsichteloser. Die Zahl seiner Gegner wuchs, bor allem, feitbem er im April 1778 bas Fragment "Bom Zwede Jefu und feiner Junger" ber alleggeben hatte; fein Bruber jählt in der Ausgabe seines theologischen Rachlasses (Berlin 1784, S. 9—17) mehr als 30 Schriften auf, die in den Jahren 1778 und 1779 gegen L. und den Ungenannten erschienen, und das Berzeichnis ist noch nicht vollständig; so bagu tam, baß feine Stellung gur braunschweigischen Regierung burch bie Berausgabe ber Fragmente Schwierig geworben, baß seine Gesundheit erschüttert war, baß auch feine pefuniaren Berbaltniffe wieber febr brudend wurben; bas alles verftimmte ibn immer mehr und brachte ibn babin, bag er nur in ber Polemit noch feine geiftige Rraft und Schlagfertigleit entfalten konnte, erllärt aber auch die Heftigleit und Bitterkeit berjelben. Nach- 26 bem er im Jahre 1778 sich in der "Duplik" zunächt gegen den Superintenbenten Zo-hann Heinrich Meß in Wossenkoltel, seinen "Nachbar", geiwandt batte, der anonym die Angrisse des Ungenannten gegen die Auserstehungsgeschichte im sechsten Fragment bekämpft hatte, folgten bie gahlreichen Schriften gegen Johan Meldior Goeze (vgl. Bb VI S. 760, 6 ff.) und auch noch im Jahre 1778 bie Anfundigung bes "Rathan" (5. 11, 2, S. 782); 60

412 Leffing

biefer, "ber Cobn feines eintretenben Alters, ben bie Polemit entbinben belfen", wie er ihn felbft nennt (5. 20, 1, S. 793), warb im April 1779 beenbet; gleichzeitig beschäftigten L. die allerdings mehr friedlichen, aber boch auch aus diesen theologischen Erteitig-feiten entstanderen Schriften "Ernst und Fall", erste hälfte 1778, Fortsetzung 1780, und bie "Erziehung des Menschengeschlechtes", berauszegegeben 1780. Daß biefes letztere Wert, bestien erste Halfte schon im Jahre 1777 bei L. Bemerchungen zum fümsten Fragment ericbienen war, nicht feinen Sauptgebanken nach von Albrecht Thaer berrührt, wie Wils helm Korte im Leben Thaere (Leipzig 1839, G. 25 ff.) mahricheinlich zu machen fuchte, darf heute trot des Beifalls, den diese Ansicht bei Allgen (Zeitschrift für die historische 10 Theologie 1839, S. 99 ff.) und, wie es scheint, auch dei David Friedrich Strauß (Die driftliche Glaubenslehre, Bb 1, C. 260) fand, als allgemein jugegeben angesehen werben; vgl. G. E. Guhrauer, L.s Erziehung bis Menschengeschlechtes, Berlin 1841, und Christian Groß in H. 18, S. 188 ff. Außer den genannten Schriften L.s fallen in diese Jahre noch gablreiche Entwurfe und Anfange anderer, jumeist auch polemischer Arbeiten, Die fein 15 Bruber aus feinem Rachlag im Jahre 1784 befannt gemacht bat (vgl. oben S. 411, 48). hier ift als erftes Stud (G. 45-72; S. 17, S. 112-134) eine Arbeit aus bem Jahre 1778 veröffentlicht: "Reue Sypothese über Die Evangelisten als blog menschliche Geschichts schreiber betrachtet", in welcher L. sich bas Verhältnis ber Synoptifer zu einander durch bie Annahme eines aramäischen Urmatthäus, der auch Evangelium der Razarener und 20 Evangelium der Hebräer genannt sei, erklärt. Dieses Urevangelium habe dann Matthäus zuerst zu seinem griechischen Ebangelium überarbeitet (verfürzt), und bernach fei es auch bon Marcus und Lufas jugleich mit anderen fchriftlichen Aufzeichnungen benutt worben, Theobor Zahn (Cinleitung in das NI, Bb 2, 1899, S. 184f. und S. 195f.) bat neuerbings ausbrudlich baran erinnert, bag biefer Leffingiche Bebante ber befannten Gichhorn: 25 schen Hypothese über den Ursprung der Ebangelien zu Grunde liege und das einzige in ihr fei, was fortgelebt habe (vgl. Erich Schmidt a. a. D. II 2, S. 320; Holymann, Lebrs buch ber Einl. ins NI, 2. Aufl., 1886, G. 352). — Unter biefen Arbeiten batten Lis Leiden immer jugenommen; seine forperliche Schwäche zeigte sich namentlich in großer Schlassucht. Durch kleine Ausflüge, die ihn im Herbst 1778 und 1780 noch zweimal von nach Hamburg brachten, suche er sich zu erfrischen, und namentlich im Reimarusschen Rreife in Samburg fühlte er fich zeitweilig wohler; aber bauernbe Startung brachten fie nicht. In ben letten Wochen nahm auch die Rraft feiner Augen bedeutend ab. Bei einem Aufenthalte in Braunschweig, wohin er fich in ben letten Tagen bes Januar 1781 begeben batte, ftarb er gang unerwartet ploblich am Donnerstage, ben 15. Fe-35 bruar 1781. 2.8 Bebeutung für bie beutsche Litteratur und sein Ginfluß auf bie Entwidelung ber-

Für die Art, wie er arbeitete, sind seine bramatischen hauptwerke ein merkwürciges Beispiel; die drei bedeutendsten, die Mis, die Minna und die Emilie benn der Natham kommt als Drama weniger in Betracht, wie L ihn ja auch nur ein dramatisches Gedicht nannte), bedeuten Mischnitte in seiner tritischen Erforschung des Wesens des Dramas wuh sind Beispiele zu den von ihm vorher ausgestellten Regeln; von dieser Seite sind sie

55 berfelben felbst auch bedeutungeloß geworben.

Leffing 413

wenigstens ebenso bebeutenb, als von ber Seite ihrer bichterischen Kongeption. Bas Lis Sprache anlangt, um berentwillen auch feine profaischen Schriften ibm ben Rana eines Rlaffifere fichern, fo bat man wohl bee Guten ju viel gethan, wenn man feinen Ginfluß auf bie beutsche Schriftsprache bem Luthers gleichstellte; aber bedeutend und bemertenswert bleibt er jebenfalls; bat &. boch auch nach feinem eigenen Beugnis auf feine Sprache 5 großen Rleift getrandt, wie er benn auch bie Geschichte ber beutschen Sprache ftubiert und auf fie bezügliche Arbeiten begonnen bat. Unter ben Gefichtspunkt fritischer Foridungen fallen nun auch feine iheologischen Arbeiten. Uber L.s Stellung jum Christentum und jur Theologie ift fehr verschieden geurteilt worden; teils der eigene Standpunkt besien, ber urteilt, teile aber auch ber Umftand, baf &, felbit fich vericbieben geaufert bat und 10 manches nur γυμναστικώς, nicht δογματικώς (vgl. S. 20, 1, S. 736) sagte und nach feiner fritischen Beife oft nur negative Urteile gusspricht, weil er seine Bosition entweber nicht aussprechen ober auch feine Entscheibung treffen wollte, haben Berwirrung in biefe auspreugen vort auch eine Gingerung treffen boute, paven Verwirtung in blefe Erdreteung gebracht. Ammentlich des erftere. Diesenigen, die noch heute die Keligion Christi der christiliden Religion gegenüberstellen, eine Unterscheidung, die L. (h. 17, S. 248) 15 von Reimarus annahm, und die erstere sesthalten, die letztere verwerfen vollen, haben ohne Frage ein Recht, sich auf L. zu berusen und ihn, namentlich auch dem Rationalismus vulgaris gegenüber, ale ben Borlaufer, wenn nicht Begrunder einer neuen Beit für bie Theologie ju feiern ; ift biefe fogenannte Religion Chrifti bas trabre Chriftentum, bann ift & getwiß ein echter Chrift und ein voller Protestant gewesen und bat Luthers Wert 20 weitergeführt als "ber einzige, ber [im Jahrhundert ber Aufflarung] die Bernunft wirklich ju Ehren gebracht, bas leuchtenbe Borbild bes [echten] Rationalismus für alle Zeiten" (Schluftworte ber Schrift von Karl Schwarz, L. als Theologe, Salle 1854). Salten wir aber an ber feit Schleiermacher ber ebangelischen Rirche wiedergewonnenen Erkenntnis feft, bag bas Wefentliche im Chriftentum Die Stellung jur Berfon bes Beilandes ift, fo bag 25 beifer daß Objett ber christischen Religion wird und nicht nur ihr Lehrer, so fann L.8 religiöse überzeugung, trop aller seiner Ebrsurcht gegen die Berson Zesu, die sein wäterliches Erbteil war und die er unseres Wiffens nie verleugnet hat, nicht gut eine driftliche genannt werben, mag man ihn auch gern mit Hebler (a. a. D. S. 103) einen "driftlichen Nichtdriften" nennen. Denn daß seine ethischen Anschauungen, sein reger Forschungstrieb 30 nach Wahrheit, ja selbst seine religiösen Aberzeugungen boch bem dristlichen Boben ent-stammen, soll damit nicht geleugnet werden; ist doch selbst der "Nathan" trop der bewußten Zurückstellung bes Christentums gegen bas Jubentum und ben Islam nur als Brobutt einer ursprünglich vom Christentum ausgehenden Lebensauffaffung benkbar, eine Anerkennung, Die freilich feinem poetischen Wert nicht vorteilhaft ift. Dan wird in Bezug 86 auf die Hauptsachen auch nicht bon einer verschiedenen Stellung Le jum Christentum in ben verschiedenen Zeiten seines Lebens reden können; wirkliche Widersprüche in seinen Außerungen, die sich allerdings sinden, haben entweder ihren Grund in seiner polemischen Methobe, von ber icon die Rebe war, ober in bem Unfertigen feiner Stellung, bas ibm ja andererfeits jum Ruhme gereicht; feitdem er angefangen, sich über christliche und theo- wo logische Fragen zu außern, sind gewisse Grundzüge feiner Uberzeugung vorhanden und die Entwidelung berfelben ift eine ftetige, wenn es auch zu bedauern bleibt, bag fie in ben letten Jahren feines Lebens in ber Site bes Rampfes, in ben ihn bie Berausgabe ber Fragmente brachte, eine immer einseitigere ward. Nur bas wird jugugeben sein, baß L. in ber Urt, wie er seine Unsichten äußert, nach bem Tobe seines Baters weniger jurud- 45 haltend erscheint, als zu bessen Lebzeiten, was durch seine Lietät gegen benselben völlig erklärlich wird. Bon zwei entgegengesetzten Seiten hat man geglaubt, eine völlige Umwandlung ber Uberzeugungen Leffinge in feiner letten Lebenszeit annehmen ju muffen; Friedrich Beinrich Jacobi veröffentlichte ein Gespräch, bas er am 6. und 7. Juli 1780 ju Bolfenbuttel mit & hatte, um nachzuweisen, bag & folieglich beim entschiedenen Spino- 50 gismus angetommen fei ; andere, wie 2B. Wadernagel und Stirm (vgl. Sebler a. a. D. S. 1) waren der Ansicht, daß L. in der Exichung des Menischengeschlechtes einen bedeutenden Schritt vom Nathan aus vorwärts zu einer dem Christentum freundlicheren Ansichauung gethan habe. Schon daß diese beiden Ansichten einander völlig widersprechen, wird gegen sie mistrausich machen. L. hat weder in der Theologie noch in der Khilosphie ein aus we gebildetes Spstem gehabt; noch weniger aber hat er das Spstem eines anderen sich angeeignet; einerseits scheute er sich zu sehr, mit seinen Forschungen abzuschließen, anderersseits war er zu selbstständig und kritisch. Jacobis Bericht mag innerhalb der von ihm felbst angegebenen Grenzen richtig sein, und boch war L. tein Spinogist; L. hat einen überweltlichen Gott, bem er Bewußtsein beilegt und ber mit Bewußtsein banbelt (über 60

Jacobis Urteil vgl. Ritter a. a. D.), und leugnet die Borfehung Gottes nicht. Ein Biberfpruch zwischen Nathan und ber Erziehung des Menschengeschlechts ist aber schon beshalb nicht anzunehmen, weil ber Hathan zeitlich zwischen Die beiben Teile ber Erziehung bes Menschengeschlechtes fallt; bag im Nathan bem Christentum nicht feine Stellung über 5 bem Jubentum und Jelam gegeben wird, hat in ber Tenbeng bes Gebichtes feinen Grund, bas eben ben Chriften eine fie beidamenbe Lebre geben follte; bag 2. tropbem bem Chriften= tum unter ben geoffenbarten Religionen Die erfte Stelle juwies, beweifen, falls bas überhaupt noch erst zu beweisen ware, zahlreiche Außerungen. Aber in den geoffenbarten Religionen sieht er nur Erziehungsstufen, auf denen wir zur rechten Ersorichung der Ber-10 nunftwahrheiten, ber Bahrheiten ber natürlichen Religion, angeleitet werben follten. Die Offenbarung giebt bem Menichen nichts, worauf bie menichliche Bernunft nicht auch tommen wurde, aber fie giebt es ihm fruber. Auf bas Jubentum und bas Chriftentum (ber Islam tritt in ber Erziehung bes Menschengeschlechts gang jurud), erwartet L. noch eine britte Offenbarungoftufe, Die Beit eines neuen etwigen Evangeliums, Die Reit ber Bollenbung, 15 ba ber Menfc bas Gute thun wirb, weil es bas Gute ift (Erziehung § 3 f. 85 f.; S. 18, S. 199 und 216); und er wagt die Hypothese, daß seber an dieser Bollendung wohl auf bem Bege einer Seelenwanderung Anteil nehmen konnte (ebenda § 94 ff.; S. 218). Das find die Gedanken, in benen er fein Glaubensbekenntnis zulegt ausstricht; eine hin-tehr ober Rüdkehr zum driftlichen Glauben werben wir in ihnen nicht finden; aber auch 20 nicht die Lehre des Spinoza. Soll der Abilosoph genannt werden, der auf ihn den größten Einfluß gehabt hat, so ist Leibnitz zu nennen. Zu den theologischen Richtungen seiner Zeit verhielt er sich durchaus abwehrend; über die Flachheit und Frivolität der aufgeflarten und halbaufgeflarten Theologen, Die fich mit einer lieblichen Quinteffeng aus bem Chriftentume begnügen (5. 9, S. 182), bat er mehrfach fich unzweibeutig ausgesprochen; 25 aber auch die orthodogen Theologen waren nach feiner Meinung nicht die Bertreter bes wahren Christentume. Benn 2. auch bie Ronfequeng bes firchlichen Lehrgebaubes anerkannte und ein gewisses Recht, an ihm setzuhalten, die besseres gesunden ge-eitannte und ein gewisses Necht, an ihm setzuhalten, die besseres gesunden sein Kannpl gegen. Sein Kannpl gegen Goese führte ihn dann dazu, den Bern derne besselben abgestoßen. Sein Kannpl gegen so rechtigung abzulprechen, was seiner untwürdig und speziell Goeze gegenüber ungerecht war (vgl. Bb VI G. 760, 54 ff.). Der Streit felbft tonnte jeboch, auch wenn er andere geführt ware, ju feinem befriedigenden Ende führen, weil einerseits Goeze barin wie L. ein Rind feiner Beit war, daß er Die Babrheit, Die er verteibigte, rein erkenntnismäßig barftellen wollte, was nun einmal bei der driftlichen Bahrheit nicht möglich ift, und anso bererfeits L. auf seinem Standpuntte fur die pezifisch desistlichen Wahrheiten kein Ver-fländenis hatte; die Begriffe Sünde und Erlöfung sind für sein Denken als ihn personalend angehende nicht vorhanden, und darum sist auch sir ihn eine übernatürliche Offenbarung wertlos. Daß aber L. durch seinen Streit mit Goese, und stoar mehr durch die Art, wie er ihn führte, als burch bie von ihm verteidigten Gate, ber Menge ber bem Chriften-40 tum talt ober feindlich gegenüberftebenden die Meinung beibrachte, für jeden Gebildeten fei es fortan ausgemacht, daß die Sache bes driftlichen Glaubens unbaltbar fei, ift eine Folge besfelben, Die leiber noch immer nachwirft. Carl Bertheau.

Lessing, Leon hard, gest. 1623, berühmter jesuitischer Theologe. — Ueber ibn siebe Hurter, Nomenclator I, 245 ff.: Feldmann im AL VII, 1844 ff.; Schneemann, Entstehung u. 25 Entwidelung der thomistischemolinisischen Kontroversie, Freidurg i. B. 1879/80; Schneemann, Controversiarum de divina gratia liberique arbitri concordia, Fridurg, Brigg. 1881; Linstemann, Nichael Bajus, Tübingen 1867, S. 69 ff.; Kaltenborn, Die Bortauser bes hugo Grotius auf bem Gebeit des ins naturae et gentium, Letyja 1848, S. 142 ff.

1. Leonhard Lessius (Levs) wurde am 1. Oktober 1554 zu Brechten bei Antwerpen 50 geboren. Er studierte in Löwen und wurde hier, kaum 17 Jahr alt, Dostor der Philosophie. Im Jahr alt, Dostor der Philosophie. Im Jahr alt, Dostor der Philosophie nach Douay gesandt. Hier dozierte er 7 Jahre, 1574—1581. Dann wöhmete er sich 4 Jahre in Hom unter Kranz Suarez Leitung dem theologische Schoffstur Sudier 1585 dibernahm er eine theologische Krofessung Sudierte der Bischologische Krofessung in Sestimation und 1581—1585). Im Jahre 1585 dibernahm er eine theologische Krofessung in Sestimation in Sestimation und Schoffstur der Schoffstur der 1587 griff die theologische Krofessung in Sestimation indem sie 34 auf der Worleinungen beiter Männer gezogene Sähe ensprücker. Dabei handelte es sich außer um die Inspirationsklepte vor allem um die Lehren von der Enade

Leffins 415

und Freiheit. Lessius berteidigte sich in den Sex antitheses sowie in der Responsio ad Antapologiam (abgedruckt bei Schneemann, Controversiarum etc. p. 371 ff.). Der päpstliche Auntius versuchte in Löwen Frieden zu stiften und sandte den Schriftenwechsel zwischen der Fackultät und den beiden Zesuiten nach Rom. Lessius start am 15. Januar

1623 ju Löwen.

2. Leffius war ein gewandter und fruchtbarer theologischer Schriftsteller, ber fich befonbers auf ben Gebieten ber Dogmatif, ber Ethit und ber Bolemit bewegte. Dbgleich 1567 76 augustinische Gate bes Löwener Professors D. Bajus verbammt worben waren (f. ben A. Bajus Bb II, 364. 367), vertrat bie Fakultät zu Löwen auch noch fpater bie augultinische Gnadenlehre. Gegen diese Lehre wandte sich der Zesuitemorden (Molina f. 10 den A.), in Löwen die beiden Prosessionen Hammel. Die Alleinwirtsamkeit der Gnade wird in Abrede gestellt. Wenn die Menschen gethan haben quod in ipsis est, fo wird Gott fie erleuchten und belehren. Es ift eine insania haereticorum ju behaupten : per peccatum amissum liberum arbitrium (Sat 22 der von der Fatuliät censurierten Thesen). Die Gnade besähigt zwar die Seele zum Übernatürlichen, aber nicht sie wirst die 15 Entscheidung, sondern der Wille vollzieht fie. Die Gnade und ber Wille wirken also gufammen jum Buten. Es banbelt fich bor allem um Festhaltung ber menschlichen Freiheit. Sententia quae dicit eos qui salvantur non efficaciter electos ad gloriam ante praevisionem bonorum operum vel applicationis meriti contra peccatum videtur maxime probabilis (Sat 23). પ્રશીપાર્ક formuliert ben ઉલ્લાનાના folgenbermaßen: Itaque 20 principalis controversia est constituta in hac antithesi: illi affirmant ad conversionem peccatoris, ad omne opus bonum, imo ad omnem actionem voluntatis requiri motionem dei praeviam qua liberum arbitrium praedeterminatur ad consensum; qua motione posita non potest dissentire. Nos dicimus, talem motionem nec ad conversionem nec ad opus bonum et multo minus opus non bonum re- 25 quiri; nec facile posse intelligi, qua ratione non evertat libertatem (de gratia efficaci c. 2, 12, in den Opuscula p. 273). Der Zeshitismus vertrat auch hier, wie so oft, das "Bernünstige" gegenüber der älteren religiösen Tradition; die Kunst bestand nur darin, die Tradition nach der eigenen Aussallung zu beuten. — Noch ein weiterer Gegensat ist von größtem Interesse. Es handelte sich um die Fragen nach Kanonicität so und Inspiration der Bibel. Drei Sätze von Lessius — die Fakultät verwarf sie — zeigen seinen Standpunkt: 1. Ut aliquid sit scriptura sacra, non est necessarium, singula eius verba inspirata esse a spiritu sancto. 2. Non est necessarium, ut singulae veritates et sententiae sint immediate a spiritu sancto ipsi scriptori inspiratae. 3. Liber aliquis (qualis forte est secundus Machabaeorum) humana 85 industria sine assistentia spiritus sancti scriptus, si spiritu sancto postea testetur ibi nihil esse falsum, efficitur scriptura sacra. Dennach hat Lessum nicht nur die Berbalinspiration sondern die Inspiration überhaupt ausgegeben, die Kanonicität der Bucher aber statt auf sie, auf das nachfolgende Zeugnis des Geistes begründet. Er hat biefe Sate felbst freilich fpater einzuschranten und umzubeuten bersucht, aber bie 40 fatholifden Schriftsteller geben fie, bom Standpuntt ihrer Rirdenlehre aus mit Recht, preis (vgl. Rleutgen in Schneemann, Controversiarum etc., p. 465 ff.; Dausch, Die Schriftînspiration, S. 146 ff.). — So frei Lessius in der Inspirationsfrage stand, so schroff ab-lehnend verhielt er sich zu allen außerkatholischen Nichtungen und Kirchen. Das zeigt insbesondere die interessante Schrift: quae fides et religio sit capessenda consultatio 45 (in ben Opuscula). Hier wird die fatholische Kirche allseitig als die mahre erwiesen und es werben bie übrigen Konfessionen eingebend wiberlegt. Stupendum esse errorem quorundam plebeiorum existimantium satis esse ad salutem, si credas in Christum et ipsum mortuum esse pro peccatis nostris, quamvis multa alia v. g. quae ad sacramenta, ad sacrificium ecclesiae et similia fidei capita per-50 tinent non credas. Sic enim omnes paene sectae hereticorum salvarentur, omnes enim retinent Christum, beispielsweise werben bann genannt : Montanisten, Novatianer, Donatisten, Arianer, Eutochianer, Monotheleten et similes ecclesiae pestes (Opuscula p. 709). Satte Luther mit ber Leugnung alles Berbienftes Recht, fo hatte Chriftus, trot all feiner Anstrengungen, nur eine "fterile Religion" ju ftande gebracht. Auch fehlt so es bem Brotestantismus an einer sicheren regula fidei.

Seinen Hauptruhm erwarb sich Lessius aber durch sein großes ethisches Werk de iure et weite In dem Schema der vier Kardinaltugenden sommen in diesem Werk alle Fragen der Ehik, der Volkswirtschaft, des Naturrechts 2c. zur Darztellung. Diese hält sich in den bekannten Geleisen der jesuisischen Moral. Mit psychologischem Affinement 60

wird durch Rasuistit und Raturrecht die Moral für die Beltkinder prapariert. Das Ratur-

recht hat beherrschende Bebeutung für diese Ethik.

3. Zum Schluß ein Berzeichnis der Schriften des Lessius (Genaueres bei hurter und

Felbmann): De iure et iustitia ceterisque virtutibus cardinalibus ll. 4, Lovan. 5 1605. — Defensio potestatis summi pontificis, Caesaraug. 1611. — Discussio decreti magni consilii Lateranensis et quarundam rationum annexarum de potestate ecclesiae in temporalibus, Albini 1613. - Hygiasticon seu de vera ratione valetudinis bonae et vitae una cum sensuum iudicii et memoriae integritate ad extremam senectutem conservandae, Antverp. 1613. — Gefammelt 10 in ben Opuscula quibus pleraque sacrae theologiae mysteria explicantur et vitae recte iustituendae praecepta traduntur (Antverp. 1623 fol.) find folgenbe 3. X. siemlid umfänglide Arbeiten: De perfectionibus moribusque divinis. — De gratia efficaci, decretis divinis, libero arbitrio et praescientia divina condicionata (neue Ausgaben Freiburg i. B. 1861, Paris 1881). — De praedestinatione et 15 reprobatione angelorum et hominum (neu ebiert Baris 1878). - De praedestinatione Christi. - De summo bono et aeterna beatitudine hominis Il. 4 (neue Musgabe Freiburg i. B. 1869). — De providentia numinis et animi immortalitate (neue Ausg. Baris 1880). — Quae fides et religio sit capessenda consultatio. — De Antichristo et eius praecursoribus. - De vitae statu diligendo et religionis 20 ingressu. — De bono statu eorum qui vovent et colunt castitatem in seculo.

— Naφ feinem Tobe erfchienen noch: De quinquaginta nominibus dei, Bruxell. 1640 (auch βreiburg i. B. 1662). — Praelectiones de beatitudine, de actibus humanis, de incarnatione, de sacramentis, de censuris, Lovan. 1645.

Bon ben Berten bes Leffius urteilte Juftus Lipfius in einem seinem Gedachtnis ge-

Philosophus esse qui voles, lege hos libros, Theologus esse qui voles, lege hos libros.

R. Seeberg.

Leftines, Ennobe b. f. Liftinae.

30 Lettner f. Rirdenbau Bb X G. 788, 41 ff.

Lette Dinge f. Eschatologie Bb V S. 490 ff.

Lette Dlung f. Dlung.

Leuchter, ber fiebenarmige f. Tempelgerate.

Leuchter, Rirchengerate f. Lichter im Gottesbienft.

Bencins f. Bb I G. 664, 24 ff.

Renšben, 3 o hanneš, geb. 1624; geft. 1699. — C. Burmannus, Trajectum eruditum viorum doctrina inlustrium. Traj. ad Rh. 1738 p. 185 sq.; Jod. Heringa Efil., Oratio de auditorio Academiae Rheno-Trajectinae etc. Traj. ad Rh. 1826 p. 137 sq.; B. Glasius, Godgeleerd Nederland, 3 dln. s' Hertogenbosch 1851—56, II. 365—367; 40 Chr. Sepp, Het Godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16° en 17° eeuw. 2 dln. Leiden 1873, 74, II, 172—174.

Johannes Leusden vourde am 26. April 1624 zu Utrecht geboren. Un der dortigen Universität schiefter er Philosophie und Tecologie. Bor allem zog ihn das Schubium der orientalischen Sprachen an. Nachdem er im Jadre 1647 Magister artium und 1649 45 Proponent geworden war, ging er nach Amsterdam, um dort durch den Berkehr mit den Juden noch mehr mit ihrer Sprache und ihren Gebräuchen bekannt zu werden, wöhrender zugleich Gelegenheit hatte, sich mit dem Talmud und der rabbinischen Litteratur vertrauter zu machen. Im Jahre 1650 vourde ihm die außerordentliche Professur in den orientalischen Sprachen zu Utrecht übertragen, und 1653 vourde er, als ihm eine Ksarresstelle in Sluis angeboten wurde, zum Ordinarius befördert. Bis zu seinem Tode, am 30. September 1699, wirste er als Professor iniguae sanctae. Aus seiner Esh mit Elisabeth dan der Idpoport gingen viele Kinder hervor, von denen Rudolphus später Professor der Medizin in Utrecht und Wilhelms Bürgermeister dasslöst wurden, während Jacobus in frühem Alter als Warter in de Meern stach.

Leusben gehörte in seiner Zeit zu ben bebeutenbsten Männern auf seinem Gebiet Bor allem als alabemischer Lehrer burde er hoch geachtet, beschvers auch von den aussländischen Subenten, die nach Utrecht samen, um ühn zu hören. Sehr geprischen vourbe seine "singularis in istis philologiae sacrae principiis docenda dexteritas" (Vriemoet, Ath. Fris. p. 526). Seine "Korte Hebreusche en Chaldeusche taalkonst" (Utr. 1686) 6 vourbe ins Englische, Französliche und Deutsche überleht. Seine "Clavis Hebraica V. T." (Lugd. Bat. 1673) var ebenso wie seine "Clavis Graeca N. T." (Lugd. Bat. 1673) var ebenso wie seine "Clavis Graeca N. T." (Lugd. B. 1672) eine wahre pons asinorum. Auf bem Gebiet ber Einleitung liegt sein "Philologus Hebraeus" (Traj. 1652 ed. 5. 1696) und sein "Philologus Hebraeo-mixtus (Traj. 1663 ed. 4 Bafel 1739). Ins Gebiet der Ergesc gehören sein "Jonas illustratus etc." 10 (Traj. 1656 et 1692), sein "Jose Explicatus... Adjunctus Obadja illustratus etc." 10 (Traj. 1656 et 1692), sein "Jose Explicatus... Adjunctus Obadja illustratus etc." 10 (Traj. 1676 et 1692), sein "Jose Explicatus... Adjunctus Obadja illustratus etc." 10 (Traj. 1676), sein "Psalterium Hebraeum" (Amst. 1666) und andere Edvisten. Leusben dat sein bet verbien "Psalterium Hebraeum" (Amst. 1666) und andere Edvisten. Leusben dat sein beit bet welden. Soch dat er sich seine Staben und ben Protidorit der Missande bes MTz. die er zusammen mit dem Amsterd der bamer Akabbiner und Daugdruder Zoseph Attisa beforate. Somobli die erste Umst. 1660) wie die zweite Ausgabe (Amst. 1667) wurden "sehr geschätt wegen über Korrettbeit und der Schönheit des Druckes". Ihr sich der meisten spein ihrer Korrettbeit und der Schönheit des Druckes". Ihr sich der meisten spein der Rorrettbeit und der Schönheit des Druckes". Ihr sich der meisten Missaaben (Bodius, Jahon u. a.) direct oder indirect zu Grunde. — Seine Ausgabe des Novum Testamentum Graecum (Traj. 1675, und Brüte der ersigsteden Male neu gebrucht) von wenig mehr die das Mitbelifen an einer Bucke händerschell

G. D. van Been.

Levellers. — Bgl. Beingarten, Die Revolutionstirchen Englands, 1868. Die Levellers, b. i. Radikale, waren eine fanatische politisch-religiöse Richtung, die 25 fich in Cromwells Armee jur Beit bes 3wiefpalts zwifden ben Inbepenbenten und bem langen Barlament (1647) bilbete und volltommenfte burgerliche und religiofe Freiheit verlanate. Sie wurden nicht blok von bem Ronig als Sochperrater bezeichnet, fonbern balb auch von Cromwell als Staatsgefährliche verfolgt. Einer ber ihrigen schildert in bem Schriftchen: "The Leveller or the Principles and Maximes concerning Gouvern-80 ment and Religion of those commonly called Levellers, Lond. 1658, ibre Grunds lätse folgenbermaßen: Im Bolitischen wollen sie 1. die unparteisiche sowwerdene Herschebet bes Gesetzes, 2. die geschgebende Gewalt des Parlaments, 3. die vollkommene Gleichheit aller vor dem Gesetz und 4. die Boltsbewasspung, damit das Bolt die Achtung vor dem Gesche erzwingen und seine Freiheiten verteidigen könne. Im Neligiösen verlangen sie 25 1. volle Gemiffensfreiheit, ba die mahre Religion auf innerer Buftimmung ju ber geoffenbarten Religion beruhe, 2. daß jeber nach seiner besten Erkenntnis — selbst wenn biese verkehrt sei, handeln solle. Auf die Erkenntnis und das Gewissen habe die Regierung burch angestellte Prediger einzuwirfen. 3. Die Religion habe zwei Geiten, Die eine fei bas rechte Berftandnis ber Offenbarung und bies fei gang Brivatfache, benn jeber ftebe 40 und falle feinem herrn; bie andere beziehe fich auf bie Berte ber Gerechtigfeit und Barmbergigfeit, und biefe Seite falle ber Beurteilung ber Menfchen und befonders ber Dbrigfeit anheim; 4. wird aller Streit über Glauben und Rultusform verbammt, ba nach ben bericiebenen Graben ber Erleuchtung burch ben Beift Bottes auch bas Augere berfchieben fein muffe.

Die Gette berichwindet mit vielen anderen jur Beit ber Restauration.

C. Schoell +.

Levi, Leviten, Levitenftädte. — B. Batte, Die Retigion des Alten Test. Lerlin 1835, I. S. 343 ff.; Baty, Symbolit des mojaliden kultus II, 1839, S. 3 ff.; E. Riehm, Die Geschung Rossis im Lande Road 1881, S. 31 ff.; S. 3. Stähelin, Berlud einer Geschichte der Serbältnisse des Stammes Levi Zdwc IX, 1855, S. 708 fs.; S. Gwald. Altertimer des Boltes Jerael, 3. A. 1866, S. 345 ff.; J. Orth, La tribu de Lévi in Nouvelle Revue de Theologie III, 1859, S. 344 ff.; Varq in Merz Ytchiv I, 68 ff.; 208 fs. und in Septentels Bibeller. A. Levi; kuenen, Godsklienst van Israel, 1869, 70. II, 104 ff.; A. Söhler, Lehrd. der bibl. Gesch des A. T. 1875—93; S. J. Curtiss, The levitical priests, 1877; derseib, 1878, als Proseguena zur Gesch. der die her in herausgegeden; D. Hossiman im Ragagin sür Sissischer des Auchenum Meschichtes des Auchenums 1879, S. 209 ff.; Franz Deligisch, Sentateudtritische Student in RBB 1880; S. Aadhaum, Die Entwicklung des altistactitischen Priestertums,

Real-Guchflopable für Theologie und Rirde. 3, M. XI.

1880; Bredentamp, Gefes und Propheten, Etlangen 1881; Kittel, Die neueste Bendung der pentateuch, Frage in Theol. Eutdien aus Württemberg II n. III, 1881, 82; R. Smend, Die Listen der Vücker Edra und Rechemia, Unto. Progr. Basel 1881; E. König, Diepredarungsbegriff II, 1882, S. 321 ff.; B. Stade, Gesch. des B. Jerael, bel. I (1887) S. 152 ff.; 468 ff.; Stitel, Gesch. der Gebrär, bel. I (1888) S. O. 106 ff.; B. B. Baudissin, Die Geschäre, bel. 1 (1888) S. B. Baudissin, Die Geschäre des altestamentsichen Priestertums, Leipzig 1889; E. Kauhssig in Theold 1889) und nuter Korah (Sect. II, 39); A. van Hoonacker, Le Sacerdoce Lévitique dans la loi et dans l'histoire des Hébreux, Londres et Louvain 1899; J. Köberle, Die Tempelsänger im AT, Etlangen des Hébreux, Londres et Louvain 1899; J. Köberle, Die Tempelsänger im AT, Etlangen des Höhreux, Londres et Louvain 1899; J. Köberle, Die Tempelsänger im AT, Etlangen des Höhreux, Bonder, Histosischen Geschlich 1899, Bgl. die betr. Volchmitte in den Handbb. der befr. Archöologie von De Wetter, Sacissischen Geschwirterbückern; J. B. von Baudissin in Hastings, Dictionary of the Bible IV, 67 ff.

(1901): Priests and Levites. Levi erscheint in allen Quellen als einer ber Sohne Jatobs. Nach Gen 29, 34; 35, 23 war er ber britte Sohn ber Lea. Auch Gen 49 ift bie Neihenfolge: Ruben, Simeon, Levi, Juba. Berfönliches wird von Levi kaum etwas erzählt, als daß er mit Simeon die Entehrung seiner Schwester Dina arglistig und grausam an den Sichemiten rachte und gur Strafe dafür seine Nachtommen von Jatob in seinem testamentarischen Segen zur Zer-20 streuung im Lande verurteilt wurden, Gen 34, 25 ff.; 49, 5 ff. Wirklich bat ber Stamm Lebi nie ein Erbland befeffen. Doch bing bies mit feinem priefterlichen Beruf gufammen, ben er als bobe Auszeichnung unter Dofe erlangte. Es fragt fich, ob Levi überhaupt ursprünglich individueller Personenname war (vgl. die Deutung Gen 29, 34). Reuere halten ibn gwar nicht wie die der übrigen Jakobssohne für einen Stamme oder Landesnamen, 25 aber für einen Berufsnamen, welcher den Briefter bezeichnet hätte (vgl. Ex 4, 14: dein Bruder Maron, "der Levit"). Allein durchsichtig ist eine solche Bedeutung jedenfalls nicht. Dan erflart etwa: ber einem Beiligtum ober einem Gott Angefchloffene, Bugeborige. Sommel (Auffage und Abhandlungen 1892 G. 30 f.; Altier. Uberl. 1897 G. 278) erinnert an die minäischen Inschriften von el-Oela, wo lawi'u, fem. lawi'at mit bem Namen bes 30 Gottes Babb in ber Bebeutung Briefter, Briefterin vortomme. Allein biefe fprachliche Berbindung (Levit Jahvehs) ift bem hebraifchen Gebrauch gang fremb. Much ericheinen die Leviten der altesten Zeit nicht immer in Berbindung mit einem Altar oder Seiligtum. Sie sind auch ohne das von Geburt schon Leviten. Bgl. van Hoonader S. 311 ff. Überdies wurde burch eine folche Ableitung bes Namens von einer arabischen Briefterbenennung 85 berfelbe bei bem recht profanen Stamm Ben 34 und 49 um fo ratfelhafter. Gehr mertwurdig ift, daß der prophetische Schickalsspruch Gen 49, 5 ff. nur Unsegen ausspricht und nicht einmal eine Anspielung auf den späteren ehrenvollen Beruf des Stammes enthält. Die Austunft, bag es fich bier um einen wirklichen Stamm bandle, ber aber frube untergegangen fei, mabrend Dt 33, 8 ff. ber Briefterftand gefegnet werbe (Bellbaufen), fann auch 40 abgesehen bon ber unertlärten Benennung jenes profanen Stammes nicht befriedigen, ba ber Jatobs- und ber Dojefegen ju nabe miteinander verwandt find, als bag fie unter bemfelben Ramen von gang verschiedenen Größen bandeln tonnten. Das Ratfel wird noch wefentlich erichwert burch bie Unnahme, Gen 34 und 49 beziehen fich auf Begebenheiten ber nachmofaischen Zeit, two die Stamme Simeon und Levi bor ben anderen Stammen hatten, ohne bag bie anderen ihnen ju Gilfe fommen wollten (Stabe, Buthe u. a.). Dann begriffe man vollende nicht, wie ber verrufene Stamm Levi ploplich ju feiner besonderen Beiligkeit gekommen fein follte (Ri 17, 7 ff.). Bielmehr handelt es fich in ber Benefis um bormofgifche Bortommiffe, welche einen tiefen Schatten auf ben Stamm werfen und 50 seine Ausbildung zu einem selbstständigen Bangen gehindert haben mogen, so daß feine Angehörigen unter bie übrigen Stämme gerftreut leben mochten. Auch mit ben Agpptern mochten fie infolgebeffen in befonders nabe Begiebungen getreten fein und fich baber burch höbere Vildung auszeichnen, ohne daß natürlich der Name Levi, wie Lagarde Crientalia Höbere Vildung auszeichnen, ohne daß natürlich der Name Levi, wie Lagarde Crientalia Heit II, 1880, S. 20) einmal vermutungsweise aussprach, den ägyptischen Anhang bedeuten 25 könnte, der sich dem Auszug unter Wose an Israel anschloß. Bzl. dan Hosonader S. 304 sf. In der mosaischen Zeit trat der Stamm Levi ziedensfalls schon dadurch in ein belleres Licht, daß Wose (s. d. 1), ihm angehörte, und noch mehr dadurch, daß er während des

Licht, oag Moje (1. d. A.) ihm angegorte, und noch mehr davurd, oag er wartend bes Bullenzuges ber priesterliche Stamm geworden ist. Es sührt sich dies auf zwei Umstände zurüd, erstens darauf, daß Wose seinen Bruder Aaron (i. d. A. Bb I S. 13) zum Priester so am Bundesheiligtum ernannte; zweitens darauf, daß er dem ganzen Stamm Levi bei einem Anlaß, wo dieser sich durch seine Bundestreue besonders auszeichnete, eine priester-

liche Meihe verlieh, Ex 22, 29. Daß das Priestertum Narons als ein erbliches in Aussicht genommen war, geht nicht nur daraus hervor, daß seine Söhne nach den Priestergelegen seines seines seines seines seines seines Seines auch den Priestergelegen wie die, welche der Stamm (Ex 32) verrichtete, das etwige Priestertum zugesagt wurde Mu 25, 11 ff.), sondern es steht auch mit der sonst zu beobachtenden semissischen Gewohn sein im Kinklang, wonach bei den einzelnen Heiligtimern gewisse kamilien das Priestertum erblich innehalten. Dabei ist steht das Haupt der Zumisse der Grieder eines ganzen Stammes konnte vollends nie die Rede sein. P beschreibt dem auch den Dienst der Levien während des Wüssengages als einen untergeordneten: Der Stamm bildet die Jut des Heiligten Weräte von der priesterlichen Familie getragen werden. Für dies gelt, wodei der eigentliche Meräte von der priesterlichen Familie getragen werden. Für dies steht das heilige Zelt, wodei der eigentliche Mitardienst reserviert und Korachs, des

Leviten, Raucheropfer wird als fafrilege Auflehnung geftraft Ru 16.

Nicht zu vergessen ist, das dem ganzen Volke Zahvehs Ex 19,6 ein priesterlicher Charatter zugeschrieben ist, was natürlich eine Abstulung der Heiligteit innerhalb desselben ist, nicht ausschließt, sondern geradezu sordert. So sind auch die Leviten im Verfältnis zum übrigen Volke dem Jahveh geheiligt, aber diest levitische Helligteit ist nur eine relative. Daß eigentlich das ganze Volk Jahveh gehöre, sprach sich dertin aus, daß von Amsang an ibe Vorstellung berrichte, Jahveh dabe ein besonderes Recht auf die Ersselveren (vgl. V 749 s.). So heißt es im Vundesbuch Ex 22, 28: "Den Ersselveren leiner 20 Söhne sollt vor und gesten, vgl. Ex 13, 2 (P). Da von Kinderopfer nicht die Robe sien Aun, ist dabei vorausgesetzt, daß wenn nicht sonstwie eine Weiche des Ersselveren stattsinden könne, derselbe durch ein Opfer oder eine Gade auszusiese ist, vgl. Ex 34, 19 f.; Ex 13, 13; yn 18, 15. Übrigens ist strittig, welche Ersselveren auszusiesen twaren. Die Rabbinen (Wilcham Bechoroth e. 8 und Nammon. 3, d. St., vgl. Selben, De suc-22 cessu in dona del. p. 27; Saalschüß, Mol. Recht S. 34. 815) unterschieden zweierlei Ersselverenen: Im samischieden Sinn gilt als Ersselverenen (18) von dem Pt 21, 17 die Rede, der dittelse Sohn des Bacters; dagegen in tultischen (als in-2)—123) der Knabe, der "guerst die Mutter bricht", also jedes erste männliche Kind einer Frau, im Anschluß an Rus 3, 12 f.; 18, 15. Dagegen sprechen Ex 22, 28; Ru 8, 17 mehr dafüt, daß bie Ersselverenen metsteren Sinn auszusiesen waren zugleich aber mit der Unschauung, daß eine Lösung der Ersselverenen mürken, nelche den Dienst am Helligung gettend, daß in der Sind der im ber Anschauung, daß eine Völfen des im Diers Andebe, der mit der Miter Gehon der Sind der im ber Miter Laus des im der Saabee derechten wurden Wu 8, 10 ff.

(Ru 3, 12. 41) und vom Bolte als ein Opser Jahveh dargeboten wurden Nu 8, 10 ff. Als das Dienstalter der Leviten, während dessen sie am Heiligtum Handreichung zu 25 thun haben, wird Ru 4, 23. 30 bie Zeit vom 30. bis 50. Lebensjahr angegeben, bagegen 8, 24 ff. Die vom 25. bis 50., mit welchem wenigstens bie ftrengere Arbeit autboren foll. Nach ber Uberlieferung (Cholin f. 25 a) foll fich biefe Alteregrenze nur auf Die Zeit bes Buftenguges beziehen, mahrend icon in Gilo bas höhere Alter nicht vom Dienfte ausgeschloffen habe, außer wegen Mangels an Stimme. Die ausführlichen Beftimmungen 40 Des P über Die Dienstleiftungen ber Leviten handeln überhaupt nur von jener Banderzeit. Einläglich wird bagegen bort bas Ceremoniell ber Levitenweihe Ru 8, 5-22 angegeben, welche ber Briefterweihe analog ift, aber einen geringeren Grad von Seiligkeit verleiht. Der Alt bezwedt ihre Reinigung und Weihe an Jahveh und besteht in ersterer hinsicht in Besprengung mit Entsündigungswasser, Abscherung aller Haare bes Korpers, Waschung 45 ber Rleiber. Den zweiten Lunkt versteht Bahr mit Ausschluß bes Saupthaares, ba eine Glate fowie Entfernung bes Bartes nach Le 21, 5 eber entweibend gewesen ware; allein bie Analogie der Reinigung des Ausfätigen Le 14, 8 spricht für völlige Abscherung, die natürlich eine einmalige war, während ber agyptische Briefter, an welchen ber Brauch erinnert, nach herob. 2, 37 fich alle brei Tage icheren mußte. Durch biefe brei Utte gereinigt, so wurden bann die Leviten Jabveh übergeben burch Sandauflegung ber Alteften bes Bolts (B. 8) und Bollgiehung bes Webeopfers (thenupha) burch ben Sobenpriefter (2. 11.21), das wohl durch Hin- und Herführen der Geweihten dargestellt wurde. Nach Wellhausen wäre es die Handbewegung des ins Feuer Werfens. Lorher hatten sie ein Sünd- und ein Brandopser zu ihrer Sühnung darzubringen (B. 12). Schließlich wurden sie den 55 Brieftern übergeben und burften barauf ben Dienst bei ber Butte antreten. Bei bem allem tritt mehr bie Reinigung bervor als die Seiligung. Gine Ginkleidung ber Leviten, wie fie bei ben Brieftern ftattfand, ift nicht erwähnt, ba bie Leviten für gewöhnlich feine besondere Tracht haben. Lgl. jedoch 1 Chr 15, 27; 2 Chr 5, 12 und van Honacer S. 36. 91. Ebenso sehlen nähere Borschriften über ihre persönliche Beschaffenheit und w Lebensordnung (s. dagegen betr. die Priester Le 21). Nur sind sie der getwohnten Lebensarbeit dadurch entzogen, daß sie keinen Landbessig erhalten. Dassur ist ihnen Nu 18, 24 ff. der Zehnte des Ertrages der Felder des Bosses als Einkommen zugetwiesen, wovon sie wiederum den Zehnten an die Priester abgeben sollen. Sie dürsen diese Einkommen an 6 jedem Orte genießen. Darüber und über die abweichenden Bestimmungen des D siede d. M. Ashnten. Auch von der Kriegsbeute erhielten die Leviten gewisse Prozente nach Ru 31, 30.

Ale Bobnfite für bie Leviten find Ru 35, 1 ff. (P) 48 Städte in Aussicht genom= men, und beren Almenden (2000 Ellen Lange nach jeber Simmelsgegend und 1000 Ellen 90 Breite, bon ber Stadtmauer an gemeffen) follten ihrem Bieb gum Unterhalte bienen. Ein Wiberfpruch mit bem Gebanten, bag Lebi tein Erbteil baben foll, lag barin nicht, ba biefe Stabte boch ihren Stammen verblieben und bie Meinung nicht war, bag ausschließlich Leviten barin wohnen follten. Das Gegenteil fest Le 25, 32 f. (Gefet über Bertauf von verbiern darin wohnen schieren. Das Gegenteil sest 22, 32 f. (Geses über Sertauf von Ervitenfischung ergählt Jos 21 (P), wo die 18 Städte mit Namen genannt sind und jugleich 13 derselben für die Briester ausgesondert werden; datom sollten sechs jugleich die für den Tosschläger, der unvorfahlich jemand erschlagen, geössenten genüngten gelügten geschene Berzeichnis weicht vielsgach davon ab. Ein über alle Stämme spstematisch zerstreuter Stamm Levi mußte ein schänbares Band bilben, welches die Theofratie jusammenhielt und läßt 20 sich als ibealer Gebante leichter benn als kontreter Thatbestand benten. Die Ausführung deint benn auch ftete eine bochft unvolltommene gewesen zu fein. Diese Stabte find jum Teil lange nicht von ben Braeliten erobert worben. Daber mochte es tommen, bag gur Reit ber Richter die Leviten an manchen Orten als Fremblinge und Gafte lebten ober im Land umbergogen. Rach bem Eril aber, wohin neuere Kritiker bie Entstehung ber gangen 28 Ibee, nach Wellbaufen einer mußigen Filtion, verlegen, waren die Verhaltnisse noch we-niger dazu angethan als vor dem Eril und ist auch die Ausstührung nicht nachweisbar. Dagegen, bag biefe gerftreuten Stabte eine Fortbilbung bes ezechielschen Befetes über Weihe eines Studes Land um das Heiligtum an Jahveh bezw. Levi fei (Graf, Well-hausen), siehe Baudissin, Gesch. des alttestam. Brieftertums G. 122 f.; van Hoonader 80 S. 423 ff.

Was ben Bestand des Etammes Levi betrist, so zerfällt er nach Een 46, 11; Ex 6, 16 st. (vg. Nu 3, 17 st.) in drei Hauptgeschlechter: die B'ne Gerson, B. Rehath, B. Merart, die auf drei Söhne Levis dieses Namens zurückzeicht sind. Aus diesen der Geschlechtern werden acht Zweige abgeleitet: Zwei von Gerson: 1. Libni, statt besties 1 schr 23, 7 Lecdan erscheint; 2. Simei. Vier von Kedath: 1. Amram, zu welchem Aaron und Mose gehörten; 2. Jizhar; 3. Hervon; 4. Ussie. Zwei von Merari: 1. Machli; 2. Mussie. In Nu 26, 58 sit die Aussählung unvollständig. Dort sehsen Simei und Ussie. In Jistand Erscher einer und Ussie. Tie Tigkar einer werden der Gerschles einer war. Die Gesamtzahl der männslichen Leviten voar zu Moses Zeit nach Nu 3, 39: 22,000;

40 nach Nu 26, 62: 23,000.

Eine neue Organisation ber Leviten führt ber Chronift auf Ronig David jurud. Rachbem er ichon 1 Chr 13, 2 und Rap. 15. 16 bei ber Uberfiedelung ber Labe nach Berufalem bon einzelnen Levitengeschlechtern gesprochen, Die babei beteiligt gewesen feien, wobei zum erstenmal auch von der Berwendung der Leviten für die hl. Musit die Rebe 45 ift, ergablt er 1 Chr 23-27 ausführlich bie neue Glieberung und Berwendung ber B'ne Levi als eine Einrichtung, die David im Blid auf ben fünftigen Tempel bin getroffen babe, und awar, wie fich benten läßt, nicht ohne Gutheigung ber Propheten, was 2 Chr 29, 25 in Bezug auf einen Bunkt (bie neue Bestellung ber Tempelmufit) ausbrudlich bemertt wird. Zwar haben feit be Wette manche Kritifer biefen Angaben allen Bert abgefprochen; so Bellhaufen nennt (Broleg. ' S. 179) ben Abschnitt 1 Chr 22-29 ein abschredenbes Beis fpiel ber ftatiftischen Phantafie ber Juben; allein es ift nicht abzuseben, warum ber Chronift biefe Neugestaltung bes Stammes Levi gerabe auf Ronig David, nicht auf Dofe ober Salomo guridführte, wenn er nicht in seinen Quellen Zeugnisse fand, welche seiner Darftellung als Anhaltspuntte bienten, vgl. Ewald, Gesch. III, 181. 337 f.; Köhler, Gesch. II, 25 331 ff.; Litli 3. d. St.; Klostermann, Gesch. S. 161 f. Daß David und Salomo, der Erbauer bes Tempels, welche zuerst eine Reichsordnung in Israel burchführten, bem Stamm Levi besondere Aufmertfamteit ichenten mußten, liegt auf der Sand. Sier erfahrt man auch jum erstenmale Näberes über Die Berwendung bes levitischen Bersonals, während die von Mofe abgeleiteten Unordnungen fich fast nur auf den Transport bes Beiligeo tums beziehen. Gehr wohl möglich ift, bag bei diefer neuen Organisation ber Leviten

nicht bloß die Abstammung maßgebend war, sondern daß geeignete und willige Leute auch aus anderen Stämmen fich in ben levitischen Zunftwerband eingliedern ließen. Aber die Cabres lieferte boch ber levitische Stamm und der Zunftverband wurde immer wieder Geschlechtsverband, indem die Erblichkeit bes Berufes am Beiligtum die Regel war. Nach 1 Chr 23, 3 war die Bahl ber bienstfähigen (b. h. über 30 Jahre alten) Leviten unter 5 David 38000 Mann; boch wurde jest ber Unfang bes Dienstalters auf 20 Jahre festgefett, wie er feitbem geblieben ift. Bon jenen 38000 beftimmte David 24000 Mann jum Dienft am Beiligtum, 6000 ju Schoterim und Richtern, 4000 ju Bachtern bes Beiligtums, 4000 zu Musitern beim Gottesbienste. Die erste Klasse that ben Brieftern Bandreichung bei ben 23, 28 f. und 31 f. (vgl. 9, 29 ff.) aufgezählten Berrichtungen; sie 10 hatten die Reinigung des Tempels ju besorgen, ebenfo die Opfervorrate berbeiguschaffen und das Bactwert, besonders die Schaubrote zu bereiten. Daß diese 24000 Gehilfen weiter in 24 Rlaffen eingeteilt waren, entsprechend ben 24 Priefterklaffen (24, 1-19), wie 30= fephus, Ant. 7, 14, 7 angiebt, und fich ebenfo ablöften wie biefe, ift höchst wahrscheinlich, wenn auch bas Verzeichnis biefer 24 Ordnungen weber in 23, 6-23, noch in 24, 20-31 15 vollständig und beutlich vorliegt. Zu biefer ersten Rlaffe scheinen auch die 26, 20-28 aufgezählten Berwalter ber Schätze bes Gottesbaufes zu gehören. Uber die zweite Klaffe, bie ber Schoterim und Richter, ift 1 Chr 26, 29 ff. nicht biel gefagt. Sie waren aus bem Geschliechte Rehath, aus den Linien Jigbar und Hebron genommen und wurden wie 286 30. 32 sich ausdrücken, sowohl für Angelegenheiten Jahvehs als für solche des Königs ver- 20 wendet. Gie hatten ibre Dienstthätigkeit augerhalb bes Beiligtums und wohl größtenteils außerbalb Berufalems ju verrichten (26, 29). Die britte Klaffe, die ber Sanger und Mufiter, war nach 25, 9 ff., wie bon ber erften anzunehmen, in 24 Chore geteilt, beren jeber einen Vorsteher mit 11 Meistern aus der gleichen Familie an der Spige hatte. Sie wurden wohl ebenfalls gleichmäßig abgelöst. Bon den Chorführern waren vier Söhne Afaphs 2s aus dem Geschlechte Gersons (vgl. 6, 24—28), sechs Söhne Jeduthuns (wohl identisch mit Ethan), alfo aus Merari (6, 29), 14 Sobne Bemans, bes Rorachiten, alfo aus Rebath (6, 18 ff.). Die vierte Rlaffe, Die ber Thorhuter, umfaßte brei Familien, eine forachitische (6, 18 fl.). Die vierte Masse, die der Lordprieter, umfagte det Annuten, eine totachtische (also auß Kefath), die an der Nord- und Ossseite des Eempels Wache balten sollte und pwei auß Merari sür die Süd- und Westleite. Denn daß Bestehen des Tempels wird do 1 Chr 26, 12 st. vorauszeselest und die einzelnen Lotalitäten nach den Venennungen des zweiten Tempels bestimmt. Aber 1 Chr 9, 19 giebt an, daß die Familie Korachs sogat schon zur Zeit Wosses und Jossas mit der Wache am Eingang der Stiftsbütte betraut gewesen sei. Diese drei Familien batten rings um das Heiligtum 24 Aosten zu besetzen. Die Zahl der Familienhäupter, die sich hier abzulösen hatten, betrug 93 nach 1 Chr 26,8 ff. ss brei Bachterfamilien gemeint fein, vgl. auch Ber 35, 4. Die Rethinim endlich find von ben Leviten zu unterscheibenbe Diener am Beilig-

Die Nethinim endlich sind von den Leviten zu unterscheidende Diener am Heiligs tum, volche diesem, bezw. den Arieltern und Leviten sier die geringsten Dienste übergeben waren, vol. den Namen, der eigentlich trachtil bedeutet, und Est 8, 20, sowie Au 8, 19, voo die Leviten selber "Übergebene" beisen. Nethinim ist in nachgestlichen Schriften der Anne der Tempelskachte (Leoddoudon, Josephus, Ant. 11, 5, 1; 3 Est 1, 3), welche schon in vorezilischer Zeit den Leviten die beschwerzlichsten Dienstleistungen abzenommen hatten. Ihr Urtprung scheint sehr all. Schon zu Josuas Zeit erhielten die Gibeoniten eine ähnliche Stellung als Hochzauer und Wassperschopier sit die Gemeinde auf der nachen großen war der der die Kallen der Angelschaften der Stellung der Angelschaften der Verlagen der Angelschwerzlich und Wassperschaften der Verlagen der Angelschwerzlichen der Verlagen der Angelschwerzlichen der Verlagen der Ve

alle mühlameren handreichungen überlaffen, welche Brazis Eg 44, 7 f. als ichnöden Bundes-

bruch berurteilt.

Bei der Neichösspaltung hat nach 2 Chr 11, 13 st.; vgl. 13, 9 eine Auswanderung mancher Leviten nach Jerusalem — Juda stattgefunden. Der Chronist erträhnt die Leviten 5 weiterhin besonders unter Josaphat dei einem siegreichen Heerzug 2 Chr 20, 19 st. und bei beffen Ginrichtungen für Gerichtswefen (2 Chr 19, 8) und Unterweifung bes Bolle im Gefet (2 Chr 17, 8 f.). Siehe barüber Bb IX S. 353 f. Er läßt bie Leviten besonbers beteiligt fein beim Sturge Athaljas (2 Chr 23, 1-11), mabrend im Ronigebuch bie Musführung bes Anschlage Jojabas ber igl. Leibwache zugeschrieben ift, 2 Rg 11, 4-12. Siebe rührting des Arichiags Jolaes der igt. Leivisade gigefürten fl., 2 kg 17,4—12. Erze von ein toefentlichen durch die Annahme, daß die Ducklen sich ergänzen, sich heben läßt, Wellhausen, Prolegomena E. 195 fl.; Stade, ZatU 1885, S. 279 fl., und besonders Alostermann zu 2 Kg 11, 4; Köbler, Gesch. III, 211 fl. Ausführticheres enthält dieselbe Duckle über die Leviten zur Zeit Höksen die Unlah der vom diesen Könige unternommenen Reformation des Kultus 2 Chr 29, 3 fl., no U. 12 ff. Vertreter der Le-15 vitengeschlechter in eigenartiger Gruppierung erscheinen. Bei ber Opferfeier im neugeweibten Tembel wird B. 34 notiert, bag bie Leviten ben Brieftern, Die nicht gablreich genug waren, beim Abgieben ber Saut ber Opfertiere feien behilflich gewesen. Ebenso wird beim keite, dem abgegen von der hertvorgehoben (30, 16 f.), daß die Leviten das Schlachten der Passablahlammer für solche Israelien besorgten, die nicht rein waren; dagegen beim Passab 20 unter Josia ist es 2 Ebr 35, 11 schon als allgemein giltiger Braund genannt, das die Leviten die Lämmer schlachten und die House hopen, während die Darbringung des Blutes stets den Priesten vorbehalten blieb. Sinsichtlich der Einkünfte der Leviten ist zu beachten, bag Ronig Sielia bie Ginlieferung bes Behnten, die feit langem unterblieben war, wieder anbeschlen und geordnet habe 31, 4 ff. Unter Sieffia wird übrigens den 25 Leviten 2 Chr 29, 34 ein besseres Zeugnis gegeben als den Kriestern in Bezug auf den Eiser, sich sur den Dienst Jahvehs beiligen zu lassen. Später erscheinen sie in weniger Cifer, sur jut ven Dienit Jappens beingen ju lassen. Spate enthemen sie in wenige gunstigen Lichte. Est 44, 9ff. schiegt sie vom eigentlich priesteichen Dienst in aller Form aus und motiviert dies damit, daß sie Jörael jum Göhendienste geholsen und das Voll darin bestärtt hätten. Sie sollen daher im Tempel der Juliusst nur die niedrigen Boll darin bestärtt hätten. Sie sollen daher im Tempel der Juliusst nur die niedrigen Deinste verrichten, während der böhere Altarvieinst den Söhnen Jadoes ausschließlich dorbebalten bleibe. Dieser Tadel bezog sich offenbar darauf, daß viele Leviten an solchen Rultusftatten, Die Ezechiel nicht für legitim ansah, und two auch viel beibnisches Untwefen mitunterlief, fich jur Ausübung bes Briefterbienftes bergegeben und fo biefe unreinen Rulte unterftutt hatten. Richt berudfichtigt wird bei bem Strafurteil, bag ibre Unterordnung 85 unter die Briefter icon altmofaifc war. Ezechiel ordnet ja überhaupt die Berbaltniffe neu, ale batte er tabula rasa por fic.

aus dem Exil zurückgefehrt. Ihre Jahl betrug nach der ersten Heimfehr, die Söhne der Knechte Salomos inbegriffen, 392 (Est 2, 58; Neb 7, 60). Mit Esta Tamen ihrer 220 (Est 7, 7; 8, 20). Sie wohnten fortan meist im Jerusalem (nach Set 2, 70; vgl. Neh 3, 26. 31 auch in anderen Städten mit den Lediten) und zwar auf dem Ophel, dem söhllichen Ausläufer des Tempelberges. Sie standen unter zwei aus ihrer Mitte genoms menen Vorstehern (vgl. Neh 11, 21 mit Est 2, 43; Neh 7, 46). In dem könsischen Edit Est 7, 24 wird ihnen wie dem übrigen Kultuspersonal Abgabenfreiheit zugesichert. Ob gegenseitige Verheiratungen zwischen Istrandisch und Rachium gestattet waren, ist aus dem AT nicht zu erschen. Urtprünglich übrsten die Nethinim unter das Verbot Dr. 7, 3 gesallen sein. In der Mischan (Zebamoth 2, 4; Kiddusch 4, 1) wird das Connubium mit wirden Ledit. Vgl. auch Vertholet, Stellung der Jöracsten und Juden zu den Fremben 1896, S. 342.

In betreff ber levitischen Ordnungen zur Zeit des zweiten Tempels sinden sich zerstreute Notizen in der Mischan, die aber wenig Ausbeute gewähren. Bal. die 15 Tempelsämter Schelatin 5, 1, wo übrigens keine Unterscheidung zwischen presenteichen und keis 16 Tempelsämter Schelatin 5, 1, wo übrigens keine Unterscheidung zwischen presenteichen und keiser Stelle wurde im zweiten Tempel an 24 Orten Wache gehalten (vgl. Thamid 1, 1), von denen 21 von Leviten, 3 von Krieftern beschet waren. Die Wachtolen sinden unter dem Rrässelten des Tempelberges (NIII III), der nachts dei denselben die Runde machte, jeden Wächler, der schlicher der Tempelmisch von der von der von der von der der von der

Beichen fein.

Die Rritif hat in neuerer Zeit tiefgreifende Fragen in Bezug auf die Entwidelung bes Stammes Levi aufgeworfen und die traditionellen Anschauungen von Grund aus umzugestalten gesucht. Daß im Deuteronomium ber im priefterlichen Befet (P) fo fcbarf gezogene Untericied atvifchen Brieftern und Leviten taum bervortritt, bat icon früher 36 Unlag gegeben, bas D in eine bebeutend fpatere Beit, als bie übrigen Quellen bes Bentateuchs binabzuschieben, ba jener Unterschied fich unterbeffen verwischt habe (Riebm). Umgefehrt haben die an Reuß sich anschließenden Krititer, unter denen besonders Welshausens plastische Darstellung durchschlagend wirkte, vornehmlich von den gesehlichen Bestimmungen über bas Priesterpersonal und beren Berhältnis jur Geschichte ausgebend Anlaß genommen, so ben P bem D nachzuordnen: ber ganze Unterschied eines aaronibischen Priestertums und eines liturgischen Levitentums gehöre erst ber nachprophetischen Beit an. In ber Zeit ber Bropheten sei zwischen Brieftern und Leviten tein Unterschieb, so auch noch nicht in bem unter Jofia entstandenen D. Die "Leviten", von welchen biefes rebe, seien Die Briefter ber bis in die beuteronomische Zeit nicht angesochtenen landlichen Sobentulte gewesen. Der 45 neue Gefetgeber (D), welcher biefe aufheben wolle, um nur noch ben Tempel in Jerufalem fortbesteben ju laffen, treffe in weifer Dilbe bie Austunft, bag er jene beim Gingeben ihrer Opferftatten brotlos geworbenen Leviten ber Milbthatigteit empfehle und ihnen außerbem vollberechtigte Aufnahme in die jerufalemijde Briefterfchaft erwirken wolle burch bie Bestimmung Dt 18, 6 ff. Diese Bergunstigung sei aber an bem Biberstand ber letteren so gescheitert, wie aus 2 Rg 23, 8 f. erhelle. Dieser Thatsache, daß die Höhenpriester auf solche Weise ihres Rechtes verlustig gingen, "hange bann Czechiel ein moralisches Mantelchen um" (Wellhausen), indem er fie zu bienenben Leviten begradiere, weil fie bas Bolf zur Abgötterei verführt hatten (Eg 44, 10 ff.). Go fei Ezechiel (573 v. Chr.) ber erfte, ber innerhalb bes Briefterftammes einen Rechtsunterfchied einführe: Die Göhne Zabots, b. b. 55 bie jerusalemischen Briefter haben allein bes Altare ju warten, Die übrigen Lebiten in bienender Stellung die bisherigen Nethinim zu ersehen. Lange nach Czechiels Thora erst sei P in Babylonien entstanden, und von Esra nach Jerusalem gebracht (444 v. Chr.) und dort promulgiert worden. hier erscheine nun jener Unterschied zwischen Priestern und Leviten bis in bie mosaifche Zeit gurudbatiert, indem Maron mit feinen Gobnen allein bes 00 Priestertums walte und die Ansprücke der levitischen Rotte Korachs zurückeinesen werden. Zeht erst, two der Faden der lebendigen Erinnerung gang abgebrochen war, tonnte man Se auch wagen, jenen Zadot, der gar nicht aus priesterlicher Famille war, aus dem Stamm Levi abzuleiten und zum Nachkommen Nacons zu stempeln. Endlich habe der Ehronist s noch weitere Phantassen der betress der liederung des Stammes Levi und seiner Bedeutung in der Geschichte entwicklit, indem er sich dadei an das Schena des Posielt.

Die meiften neueren Rritifer feben biefen Bergang für fo einleuchtenb an, bag fie barin ben ichlagenbiten Beweis für bie litterarische Reibenfolge D, Eg, P, Cbron finden. So Mellhaufen, Kuenen, Kauhsch und viele neuere. Andere dagegen sehen dies Arbeiteiseis stüderung weder eregekisch noch pragmatisch sitt überzeugend an. So Dilmann, Delissich, Kittel, dan Hoonader, zum Teil auch Baudissin u.m. a. Mech, als gewöhnlich geschieht, sollte von beiden Seiten zugestanden werden, daß vieles in der Geschichte des Stammes und ber Entwidelung seiner Ginrichtungen buntel bleibt. Zumal fur bie altere Zeit gilt Menn man bie priefterlichen Cakungen ber mittleren Bucher bes Bentateuchs (P) 15 in nachezilische Beit binabrudt, bem Chronisten alle geschichtliche Glaubwürdigkeit abspricht auch in Bezug auf folche Mitteilungen wie 2 Chr 17, 8 (levitisches Lehrtollegium bes Königs Josaphat), 19, 8 (richterliches Rollegium besselben Königs), 20, 19 ff. (levitische Sanger-chöre besselben), 23, 1 ff. (Mitwirkung ber Leviten bei ber Schilberhebung gegen Athalja) und die ausführlichen Ergahlungen über die Leviten jur Zeit Davids und Sistias - wenn 20 man endlich in ben Geschichtsbuchern solche Stellen, wie 1 Sa 6, 15; 2 Sa 15, 24 fritisch beseitigt ober wie 1 Rg 8, 4 (vgl. LXX) emenbiert (f. bagegen van Hoonader S. 79 ff. und 147 ff.), fo läßt fich über bie Leviten in voregilischer Beit überhaupt nicht viel fagen. Und boch bleiben auch bann noch Zeugniffe übrig, welche gegen die beute beliebte Darftellung ber Entwidelung bes Stammes ins Bewicht fallen. Nach Wellhaufen hatte es 25 in ber alteren Beit einen priefterlichen Stamm Lebi überhaupt nicht gegeben. In ber Richter- und alteren Königszeit mache fich überhaupt eine Scheibung gwifden Beilig und Brofan in Sinficht auf bas Rultusperfonal nicht bemerklich: Gibeon und Manoah opfern felber, ebenso Saul; David und Salomo vollzieben priesterliche Handlungen. Der Ephraimite Samuel wird zum Priesteramt geweiht. Davids Söhne waren nach 2 Sa 8, 18 80 Priester u. s. w. Ein zahlreiches liturgisches Personal, wie es nach P der Stamm Levi hätte stellen müssen, ist in der älteren Zeit überall nicht vorhanden. "Leviten" hieß man vielmehr die einzelnen Andividuen, die sich von Berusstwagen dem Gottesbienste widmeten. Seit aber im Laufe ber Konigegeit bas priefterliche Berfonal gablreicher wurde, bilbete fich basselbe zu einem angesehenen Stand heraus, ber als folder Dt 33 fogar neben bie 85 Stamme Braels geftellt werben tonnte. Und aus biefem Briefterftanbe ift erft fpaterbin, ba bie Umter mit ber Zeit erblich wurden, ein Geschlechtszusammenbang erwachsen. Allein gerabe Dt 33 erbebt gegen biefe Aufstellungen Ginsprache wie icon Gen 49 (bal. oben G. 418,33ff.).

Der Bertrauensmann Jahrebs, von bem bier (Dt 33, 8) bie Rebe, ift nicht Mofe, 40 ber nie bie Urim und Thummim geführt bat, sonbern ber einheitlich jusammengefaßte Stamm Levi, auf beffen Gefamtheit alfo in mofgifcher Beit etwas von priefterlicher Beibe übergegangen ift; und bie Begiehungen auf ben Buftengug Be. 8 f. haben nur einen Sinn, wenn ber fpatere priefterliche Stamm mit feinen Bertretern in ber mofaifchen Beit fich in einem Erbaufammenbang wußte. Wellbaufen felbft fpricht S. 142 bie Bermutung aus, 45 Dofe mochte aus jenem alten (nach ihm untergegangenen) Stamm Levi (Ben 49) bervorgegangen sein (wobei übrigens nachmofaischer Ursprung von Ben 49, 5ff. unerflärlich würde); der Ausbrud Leviten sei wohl zuerst auf die Berwandten Moses angewandt worden. Damit giebt er aber bereits zu, daß schon in der ältesten Zeit bei dieser priesterlichen Korporation auf Familienzusammenhang Gewicht gelegt wurde. Um fo weniger ift feine 50 Ertlarung von Dt 33, 9 ftatthaft G. 132 f.: Den Briefter mache nicht ber Busammenhang bes Blutes, fonbern bie Berleugnung besfelben. Er muffe abnlich wie bie Bropheten= fobne, Rechabiten (?) und Rafiraer fich bon ben Banben ber Familie logreigen, Eltern, Brüber Beib und Kinder (!) babintenlaffen, um in Die Briefterschaft einzutreten. Rwar auf Colibat ber Briefter burfe man baraus nicht schließen, sonbern bie Worte beuteten 55 nur an, bag bas Prieftertum baufig taum ben Mann, geschweige benn eine Familie ernahrte. - Davon ift boch ber von feiner Familie bem Beiligtum geweihte Samuel noch lange tein Beweis; feinen Rinbern wurde er burch fein Amt nicht entjogen. Bielmehr follte er an Elis Schicffal ein warnenbes Beifpiel nehmen, bag er fich als Priefter ber Berantwortlichkeit für fie nicht entschlagen burfe. Much laffen jene Erzählungen erkennen, 60 bag im Gegenteil bas Prieftertum, welches freilich mit bem blogen Levitentum nicht berwechselt werden dars, sogar recht einträglich war. Jene Stelle des Mossesgens über Levi geht also nicht auf äußerliche Ausscheidung aus der Familie, sondern stellt als Ideal jene innere Unaddbängigkeit von den Rückstellen Bertwandlichaft die, wolche der Veiner Gottes und Sprecher des zittlichen Rechtes sich bewahren muß, und der Stamm Levi dei einem berühnten Borfall, auf den vielleicht angespielt wird, Er 32, 26—29, bewissen dat. Bzl. auch Sellin, Beiträge zur istraelit. und jüd Religionsgeschichte II (1896), S. 110 ff. Jedenfalls ist also in diesem Segensspruch ein Stamm vorauszgeicht, auf welchen die priesterliche Würde mmssaiglicher Zeit übertragen wurde, und von welchem die spätere Briefterlicht sich berteitete. Selbsversändlich hat aber nicht der ganze Stamm das Priesterztum ausüben sönnen, wenn auch eine gewisse Weise auf alle seine Glieder übergegangen wis. Wicksig ist in bieser sinschie schieden krieft die die Glieder übergegangen ist. Wichtig ist in dieser sinschie schieden schaus der erst durch jene Anstellung im Hause des Visiga wird. Der Briefter zu sein, was er erst durch jene Anstellung im Hause des Visiga wird. Debes ist also zweitele. Er sann nur nach seiner Klammung Levit sein, wie auch 18, 30 bestätzigt, wo er von Mose abgeseitet wird; aber nicht von lesterem Umstand rührt seine Lualifikation zum Priester ber, sonst dieser scham Levit seine Stadenme Wolse, sondern von sons einer Zugehörigkeit zum priestersiden Stamm Levi.

Daß es damals nur fehr wenige Leviten gegeben habe, schließt man freilich aus ber Freude, Die Micha barüber empfindet, einen folden für fein Beiligtum gewonnen zu haben (Ri 17, 13). Man fann aber auch ben Schluß baraus gieben, bag bie Leviten gwar 20 bienftliche Begiehungen jum nationalen Saus Jahbebs hatten, aber fich nicht gur Bedienung bon privaten Sonderfulten bergeben follten (vgl. 18, 3). Go van Soonader S. 230 f., ber für die altere Beit auch gwischen erlaubtem Lotalfult ber Familien und Gefchlechter und bem Dienfte bes Bunbesheiligtums in bem Ginne unterfcheibet, bag für ben erfteren, für welchen die Borschriften Er 20, 24 ff. galten, priesterliche Bermittelung nicht geboten ge- 26 wesen sei, während der Altardienst am Bundesheiligtum den levitischen Priestern vorbehalten war. Da liege fich leicht benten, bag bie Leviten in Berfuchung tommen tonnten, an jenen anberen Orten ein formliches Brieftertum einzurichten. Als Argument, welches gegen bas Borbanbenfein einer gablreichen, von Dofe jum Dienft am centralen Beiligtum befohlenen, Stammes Levi fpreche, weift man barauf bin, bag Eli auf die Bebienung so burch ben einzigen Samuel angeviesen sei 1 Sa 3, 1 und auch seine Söhne nur über einen Knecht verfügten (1 Sa 2, 13). Allein wenn Samuel der vertraute Jamulus Elis war, so ist damit nicht gesagt, daß es an dem vielbesuchten Heiligtum zu Silo kein größeres Dienstpersonal gegeben habe, was auch aus 2, 13 nicht solg. Wiesenst virb sa auch vom Chronisten erst dem David das Heranziehen einer größeren Menge von Le 35 viten jum Tempelbienst zugeschrieben. Es verträgt fich also mit ber biblifchen Darftellung tvobl, daß die mosaische Bee erst damals vollere Berwirtlichung fand. Leicht möglich ift, daß damals 3. B. für die Tempelmusik geeignete Leute in die Levitenzunft eingestellt wurden (Aloftermann glaubt, bag bie Rabiberbindungen bem Stamm eingegliebert tworben feien), beren Cabres aber burch bie Abstammung von Levi gegeben waren. Merkwürdig 40 bleibt, daß P von der gottesdienstlichen Musit der Leviten ganz schweigt, was bei junger, bezw. nacherilischer Entstehung kaum denkbar ware, da schon vor dem Eril die Musit einen wichtigen Teil des Kultus bildete. Daß dieselbe wenigstens die Leviten nichts anging, läßt sich auch nicht aus dem Umstand folgern, daß in Esra und Nehemia die Thorhüter und Sanger gewöhnlich von ben "Leviten" unterschieben werben. Dies beruht nicht barauf, 45 baß fie noch nach biefen Quellen (im Unterschied von ber Chronif und ben droniftischen Bufaten in Esr und Reb) nicht jum Stamme Levi gerechnet wurden, fonbern barauf, bag bort ber Musbrud "Levit" in engerem Ginne bon ben beim eigentlichen Tempel- und Altarbienft Bubienenden gebraucht wird. Dafür, bag ber Chronift nicht einfach bie Berhältniffe seiner Zeit auf die Bergangenheit jurudtrage, macht ban Soonader S. 26 ff. auch die eigen- so tumliche Ericheinung geltenb, bag berfelbe gerabe in feinen Ergählungen über boregilifche Zeit die Leviten eine verhällnismäßig hohe, derjenigen der Priester angenäherte Stellung einnehmen lasse, während sie nach dem Exil hinter diesen start zurücktreten. Um so eher tonnte fich für ben fonft bie Ungleichheiten ausgleichenben Gzechiel fragen, ob bie Schrante awischen ihnen und ben Prieftern nicht aufgehoben werben follte. Er verneint es unter so Sinweis auf ihre Berichulbungen an ben gobenbienerischen Bamoth. Allerbings fagt er nicht ausbrudlich, bag ihre Unterordnung icon altmofaifch fei (val. oben S. 422, 34 ff.), aber ebenfowenig entfleibet er fie formlich einer Burbe, Die fie bisber gehabt batten, in welchem Fall Be. 13 ein של ju erwarten ware. Und wenn er 44, 7 es gerabezu ale einen "Bunbesbruch" bezeichnet, bag bie Joraeliten bisber burch Fremblinge bie niedrigeren 60 Tempelbienste verrichten ließen, so setzt er bamit eine Bundesthora voraus, welche diese Dienste anderen zugewiesen habe. Diese anderen können boch wohl nur die Leviten gewoesen fein.

So fommen wir fure Erfte ju bem Schluft, bem fich eine besonnene Rritit, wie wir

s glauben, nicht entziehen kann, daß der Stamm Levi von den Anfängen des ieraelitischen Bolkstums, d. b. von der mosaischen Periode an (vgl. auch Ri 18) als der zum Gottesbienst beschonders gehochte gegoten habe. Zwieitens äder ist undenschafte, daß der zum Gottesbienst beschonders geweibt gegoten habe. Bei ver Einheit des Volkstumd beines Gottes, welche und in unantalibaren Dolumenten der frühesten Zeit entgegenstritt (vgl. 3. B. E. 15; Ni 5), ist die von der zeichtichen Uberlieften Zeit entgegenstritt (vgl. 3. B. E. 15; Ni 5), ist die von der zeichtichen Uberlieftenung einhellig bezutzt einheitliche Zusammensassung des Kultus an Einem Heiligtum und in Einer Prieftersamitte in der ältesten Zeit auch das einzig Katürliche. Wit dem Hentactuch ist anzunehmen, daß diese Priesterum urhprünglich von der Kamilie, inicht vom ganzen Stamm ausging, daß aber von jener auf diesen, der sich diesen Weihe überging und er dem Heiligtum den nächstene auszeichnete, etwas von priesterlicher Reich überging und er dem Heiligtum den nächsten Schaften Schul und die eine Brundertreu auszeichnet, etwas von priesterlicher Reich überging und er dem Heiligtum den nächsten Schulder Schulder Schulder Schulder Schulder Schulder deht zu der under der und des eines Schulderschaften Schulder deht zu Grunde liegt, im Laufe der Jahrhunderte bei so wechselbeilen Berhältnische Recht sich immer mit dem Bedürfnis der Parafis gedeckt hätte. Wie überall wird dei zu starter Zahl der Berechtigten ein Teil derselben zurückgedrängt vorden schulder den keiner den Kreis der Bedorrechteten einzubrüngen. Einen Ansauf letzerer Utt erzählt die Überlieferung

ichon aus ber Zeit Mofes (Ru 16). Gin Borruden ber Leviten in priefterliche Junktionen begegnete uns oben mehrfach, bas Ginbringen ber Tempelbiener heibnischen Ursprungs in

25 die levitischen Obliegenheiten bezeugt Ezechiel. Auf folde Bewegungen folgten aber auch je und je wieder reformatorische Magregeln im entgegengesetzen Sinn.

Schwankend war in ber alteren Zeit icon ber Unterschied zwischen beiligem und pro-fanem Personal, weil die 3bee bes allgemeinen Priestertums nachwirkte; bamit ift jedoch nicht gefagt, bag jener Unterschied gar nicht gemacht wurde. Das Gegenteil beweift icon 30 Ri 17, two ein bestimmtes Familienglied im Unterschied von ben anderen gum Priefter geweiht wird, ber Batron biefes Rultus aber folang tein gutes Gewiffen bat, bis es ibm gelingt, einen geborenen Leviten an beffen Stelle treten ju laffen. Damale mogen manche Rulte mit ober ohne Leviten entstanden fein. Mit ber fustematischeren Ordnung bes Gottesbienftes im foniglichen Jerufalem wurde jener Unterschied zwischen beilig und profan 36 strenger durchgesubrt. Die "levitischen Priester" galten als die von Moje ber mit bem eigentlichen Altardienste betrauten, und auch die niedrigeren Organe des Kultus wurden dem Stamme Lebi eingegliedert, was in der alteren Zeit noch leichter nach Beduffnis geschen mochte als hater, wo die Erhfolge allein entschied. Gbenfo schwantten die Grenzen der Bestganisse innerhalb des Stammes Ledi. In der Bollkanschauung hattet sedem so Lediten eine Anderschaufgalt auf das Priesterum an und auch im Königreich Juda gelangten manche Leviten zu priefterlichen Amtern an Nebenfulten. Auch am Centralbeiligtum waren bie Leviten um fo angesehener, ba bie gemeineren Santierungen nichtisraelitischen Nethinim überbunden waren. Im Gegensat zu biesen wie zum gewöhnlichen Bolke galten die Leviten als Brüber der Priester, Angehörige des Priesterstammes. So hebt auch das 45 für bas Boll geschriebene D bie näberen Rangunterschiebe, bie natürlich stets innerbalb beifes Stammes bestanden haben, nicht hervor. Bollig unstatthaft ist aber, in Dt 18, 6f. eine Maßregel sinden zu wollen, welche die Ubersiedelung der Höhenpriester nach Jerussalem einleiten sollte. Mit jenem Lediten, der, wie es bescheiden heißt, irgendtwo in den Thoren Braels ju Gafte wohnt, fann unmöglich ein folder gemeint fein, ber bort ein to Brieftertum belleibet. Die Abficht biefes Gefetes geht nur babin, bag ber Levit burch feinen austwärtigen Bobnort nicht bes Dienftrechtes am Centralbeiligtum mit entsprechenbem Genuß ber Ginfunfte besselben verluftig geben foll. Dag er bort nicht jebe beliebige

hl. Handlung vorzunehmen berechtigt sein, sondern der dorftigen Ordnung sich einstügen soll, versteht sich dabei von selbst. Wenn nun König zosia dei seiner Reformation alle Skriester der juddischen Aumoth nach Zerusalem eindrachte, so erklätt sich das leicht daraus, daß sie seintschaften Wissammung, also dem Tennel zu Dienst verpflichtet waren und das Aussissen des Bamothlustus durch ihre Verpflanzung am sichersten gewährleistet schien. Daß dabei der Wortlaut von Et 18,6 f. nicht eingehalten worden sei sich um nichts weriger 11,324), ist schon der Verpflanzung der kieden werden sein werden sein mitgeste werigen werden zu das freiwillige Einziehung von "Briestern" handelte, gar nicht paste. Kuttel meint serner,

Josia habe jene Höhenpriester zu vollberechtigten Priestern in Jerusalem machen wollen, die dortige Briesterschaft habe dies jedoch nicht zugezeben. Bon einem solchen Gegensat weiß der Tert nichts. Es heißt 2 Kg 23, 9 einsach: "hoch dursten die Priester der Höhen nicht ber Tert nichts. Es heißt 2 Kg 23, 9 einsach: "hoch dursten die Priester der Höhen nicht ber Archiverte Ruchen essen in zerusalem, sondern nur ungesäuerte Auchen essen in mitten ihrer Brüder". D. b. man hat sie nach ihrer Absunt als Leviten aners 6 kannt, als Lriester aus guten Gründen nicht. Ganz entsprechend entscheide über sie später Gegehel, der eben diesen Nechstunterschied nicht neu geschaffen, sondern ihn sond vorgefunden hat. Eine reinliche Scheidung zwischen Priestern und Leviten gegen die Zeit des Erist wird auch durch das bestätigt, was von der Rückser beider Klassen gemeldet ist. Lig. Franz Delitsch, STW2 1880, S. 286 f. Der zeietsliche Gesit des Zubentums 10 in der nachezilischen Zeit brachte es mit sich, daß die Grundlinien dieses Rechtsunterschiedes

Leufer

Leviathan f. Bb V G. 8, 33-10, 2.

nicht mehr verwischt, fondern im Gegenteil verschärft wurden.

Leviratsche f. Bb V G. 745, 36 ff.

Leviticus f. Bentateuch.

15

Lenbeder, Meldior, gest. 1721. — Fortgeschte Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Saden, Leipzig, Jahrgang 1721, S. 1012 ff.; Unpartgepische Kirchen-historie, Jeno 1735, Bb II, S. 625; A. J. van der Aa. Biogr. Woordenboek, Bb XI, S. 387 ff.; Gaß, Gesch. ber prot. Dogmatik. Bb III, S. 290.

M. Leybeder, 1642 ju Middelburg geboren, wurde nach fünfzehnjährigen Pfarr= 20 biensten in seelanbischen Ortschaften Professor ber Theologie in Utrecht 1679 und wirkte bort bis zu seinem Tobe, 1721. Er war ein nachgeborener Boetianer, wohl ber lette Bertreter einer ganglich unertweichten reformierten Orthoborie. Bon biefem Standpuntte aus polemifierte er nicht nur wiber bie Neuerungen bes Teufelsleugners Balthafar Beder, bessen bezauberte Welt 1690 erschienen war, sondern auch wider die cartesianische Philosophie 26 und felbst wider hermann Bitfius, ber die reformierte Lehre von ber Taufe ber lutherifden angunabern fcbien. Die meiften feiner gablreichen polemifchen Schriften find aber wiber bie Foberaltheologie ber Coccejaner gerichtet, und führen bie ftreitigen Fragen mit großer Rlarheit vor. Ubrigens hat gerade bier auch biefer Polemiker bem mehr auf bie hiftorische Entwidelung gerichteten Zeitgeiste einen fleinen Tribut gollen muffen. Lepbeder so tonnte bie Entwickelung ber Seilsgeschichte nach bem Foberalspitem nicht wollig beifeite schieben: fo überbot er sie burch einen "olonomischen" Entwurf, welcher bie Gesamtthätige feit Gottes auf die Belt nach bem trinitarischen Schema ordnete (De oeconomia trium personarum in negotio salutis humanae, Traj. 1682). Unter ben sonstigen anticoccejanischen Schriften ist bie wichtigste: Synopsis controversiarum de foedere et 36 testamento Del, Traj. 1690. Sein suftematisches Sauptwerf ist: Comment. in Catech. Heidelberg, sive de veritate et sanctitate fidei Reformatae, Traj. 1694. Gana frei von polemischem Charafter ist nur die große Geschichte und Archäologie des AT6: De republica Hebraeorum, Amft. 1794; ein zweiter Band, mit welchem bas Wert aber noch immer unvollenbet bleibt, erschien 1710.

M. Schweizer + (G. F. Rarl Daller).

Lenben, Johann bon f. Dunfter, Wiebertaufer.

Letzler (Leiser, Lyser), lutherische Theologen: und Gelehrtensamilie, aus Schwaben stamment, im 16. Jahrhundert nach Nordbeutschland übergesiedelt und bort in einer abeligen und bürgerlichen Linie noch jeht an verschiedenen Orten blübend.

1. Der alteste aus ber Burttembergischen Rirchengeschichte befannte Stammbater ift

Rafpar Lepfer, geft. 1554 ober 55.

Litteratur: Chr. Fr. Sattler, Geschichte bes Herzogtum Württembergs IV, S. 74 und Bell. n. 29 u. 30; Hartmaun und Jäger, Breng II, S. 285 fi.; Ch. Fr. Schnurrer, Erläuterungen 2c. S. 234 fi.; Pressel, Ansecdota Brentiana S. 385 fi.; Chr. Fr. v. Stälin, 50 Bürttembergische Geschichte IV, S. 738 f.

Geboren ca. 1527 zu Winnenden im Herzogtum Wüttetemberg, 1541 in Tübingen immatrikuliert, Freund und Schwager von Jakob Andrea, ca. 1550 Pfarrer in seiner Baterstadt, dann Staddsscharer in Nürtingen, bekannt durch seinen den 6. September 1554 428 Leufer

in Gemeinschaft mit 3. Andrea, bamals Superintenbenten in Göppingen, an Bergog Chriftoph von Burttemberg gestellten Antrag auf Ginführung einer befferen Rirdengucht nach calbinifdem Borbild und auf Ginfetung von Presbyterien, b. b. eines aus 6 bis 8 Mannern, Bredigern und Laien, bestehenden Gemeinbetollegiums, bas wochentlich que s sammentommen, bie roben Gunder borforbern, jur Befferung ermahnen, ebent. Die bartnädigen bom Abendmahl ausschliegen follte. Der Bergog nahm ben Borichlag wohlwollend auf, Breng aber und die weltlichen Rate waren fehr entschieden dagegen. Die bornehmsten Theologen bes Landes, worunter besonders Andrea, wurden auf den 24. November nach Stuttgart berufen und ihnen in Gegenwart des Herzogs und sämtlicher 10 Oberrate ber bergogliche Bescheit publiziert: "es gebuhre Lysern nicht, ein eigenes Kon-fistorium in seiner Gemeinde aufzurichten, auch fei es bebenklich jedem Geistlichen eine jolche Getvalt einzuräumen; nur die Abmahnung vom Satrament stehe biefem zu, weitere Maßregeln der Zucht seine teils dem herzoglichen Konsstorium, teils der weltlichen Derigleit zu übertassen." Leopter start dah darauf; Andrea sand ein anderes Feld str seinen resonnatorischen esser; denne des Eerstenfed kuttrag seine Zukunst und wurde im 17. Zahrhundert in veränderter Gestalt von Joh. Bal. Andrea wieder auf-

2. Sein einziger Sohn war Polyfarp Lepfer (ber Altere), geft. 1610. -2. Sein engiget Sont mat Polyfary Espler (or Autre), geft. 1610.

Litteratur: Leichenreden von Leoni. Diuter, Wittenberg 1610 (benuft von N. Kdom, 20 vitae theologor. ed. 3, 1706, S. 379—381), H. Hong, 20 vitae theologor. ed. 3, 1706, S. 379—381), H. Hong, 20 vitae theologor. ed. 3, 1706, S. 379—381), H. Hong, 20 vitae theologor. ed. 3, 1706, S. 379—381), Esplig 1610. Ap. 3, 1801, Tengl., ein Leipig 1610, Engl., ein Leipig 1610, ei 26 1705 II, 675-735. Um fich gegen bie Freunde bes Ricl. Rrell ju verteibigen, giebt L. hier eine Autobiographie von 1585 an; besonders behandelt er feine Begiehungen gu Sachsen und Braunichmeig. - Ein anderer Urentel, B. Lenfer III, verteibigte ihn ebenfalls gegen Arnold valungmeig. – Ein anderer utentet, 35. Legher III, verteloigte ign esenfaus gegen urnoid in einer Schrift u. d. E. Officium pietatis etc., Leipzig 4706 (Beich, S. 522f.). Dazu vgl. die Borrede des von demf. herausgeg. Kommentars in prophetas minores; M. Historia, 20 Memor. Theol. Wirtemberg. 1710, pars I. 281 fl.; Bd. 3. Rehtmeher, Braunschw. Kirchenbistorie 1715 IV, 23f., 55—149 auf Grund urtundliche Luellen mit vertvollen Belagen in Teil V. Unter Benuhung aller frühren Luellen lieserte Joh. Andr. Gleich in den annales Leil V. Unter Benuhung aler fruderen Luellen lieferte 30b. Andr. Gleich in den annales ecclesiastici I, 439—609 eine forgälftige Ledensbeschriedung (mit Bith); eine lürzere C. J. E. Bierling in seiner Renausgade von Leysers Catechismuspredigten 1752. Dazu vgl. 25 Jöcher-Rotermund, Geschrietethon II, 2630; IV. 271; M. Tolud, Der Geist der Lutchtologen Wittenbergs, 1852, S. 4—14 und passim (unter Benuhung von Brisen); G. Frank, Geschädte der protestantischen Tecologie, I, 1882, S. 243 ff. Viele Briefe von ihm beschäfe sein Urentel B. Leyser III in Celle (s. u.) und gad eine Außwahl derselden heraus u. d. T. Sylloge epistolarum Leyseri 1706; andere sind gedruct det Rethmerer, Gleich, 46 Fecht, supplem histor, ecclesiast, und in den Unschuld. Racht. 1708 ff. (vgl. die Rachweisse field), andere sind Schulder Schollen von der Ausgeberger Verlieben beraus

bei Bleich, G. 609); andere ungebrudt auf ber Samburger Bibliothet.

Er wurde geboren ben 18. Marg 1552 ju Winnenben. Nach feines Baters frühem Tobe verheiratete sich seine Mutter (Margarete, geb. Entringer aus Tübingen, Schwester ber Frau J. Andreas) in zweiter Ebe mit bem Theologen Lutas Ofiander (einem Sohn 45 bes Ronigsberger Anbreas D., geb. 1534 in Nurnberg, bamals Diatonus in Goppingen, fpater Sofprediger und Konfistorialrat in Stuttgart, geft. 1604). Rein Bunber, bag auch Lepfer Die geiftliche Laufbahn und die ftreng lutherische Richtung feines Stiefvaters D. wie seines Oheims Andrea einschlug. In ber Klosterschule zu Blaubeuren und auf bem Stuttgarter Babagogium borgebilbet, wurde er 1566 Stubent und bergoglicher Stipenbiat, 50 1570, taum 18 Jahre alt, Magister und Repetent in Tübingen. Heerbrand und Andrea, ber jungere Schnepf und Breng waren seine Lehrer; eine innige, mehr als brüberliche Freundschaft verband ihn während seiner Studienzeit mit feinem um zwei Jahre alleren Lands mann Aegibius hunn (geb. 1550 in Winnenden). 2. felbft vergleicht ihr Berhaltnis mit bem Freundschaftsbund gwischen Bafilius und Gregor von Nagiang. Schon 1573 wird 55 2. Prediger ju Gelleredorf in Niederöfterreich bei bem Erbtruchfeg M. E. von Buchbeim. Bon bort aus hatte er als beliebter Rangelrebner ofters auch in Wien ju predigen und wurde bem Raifer Maximilian II. befannt. Im Todesjahr bes letteren (1576) erwarb er in Tübingen zugleich mit Agib. Sunn bie Burbe eines Dr. Theol. Ginen Ruf jum Bredigtamt in Grag lebnte er ab, folgte aber 1577 nach langerem Bebenken auf Befehl feines 60 Bergogs, ber ihn als fürstlichen Stipendiaten gunächst auf zwei Jahre dem Kurfürsten August lieb, einem Ruse nach Wittenberg als Pfarrer, Superintendent und theologischer Brofeffor. Bon feinem Obeim 3. Andrea introduziert und als Mann bon fcbriftmaßiger

Lenfer 429

reiner Lebre, ehrbarem Banbel, ftillem und friedliebenbem Charafter aufs warmite empfoblen, trat er im Februar 1577 fein Pfarramt, etwas fpater fein atabemifches Lebramt an. Unter seinen ersten Juhörern war Job. Arndt. In Wittenberg hatte L. die nicht eben dansdare Ausgade, die seit dem Sturz der Aroptocalvinisten 1574 herrschende Ausgregung zu beschwichtigen und bei der Einführung der Konkordiensormel wie dei der Res 6 organisation ber Universität mitzuhelfen. Dag es bierbei nicht ohne Konflift und Wibermartialeiten abaina, lakt fich leicht benten. Seine Anfprucholofigfeit aber, feine naturliche Liebenswürdigkeit und rednerische Begabung (er war auf ber Kangel "wie ein Engel angufeben" - "ein zweiter Dr. angelicus" Rehtmeber 1. a. G. 144) erwarben ibm balb bie Achtung und Liebe feiner Gemeinde, ber Universität und bes Rurfürsten. Beim 10 Abichluß bes Ronfordienwerts 1577-80 wurde er zu berschiedenen Beratungen und Beichaften jugezogen, er war neben Anbrea und Gelnetter Mitglied ber Rommiffion, welche bie Unterschrift ber Konfordig in Kursachsen zu betreiben batte, nahm teil an Konventen 311 Wittenberg, Lichtenburg, Meißen, Herzberg, Torgau 2c., hatte mit Andrea eine neue Universitätsdrönung zu beraten, tourde mit einer Textrevision der lutherischen Bibelüber- 15 seinen beauftragt, wohnte 1582 dem Kolloguium zu Quedlinburg, 1583 einer Spnode zu Dresden, 1584 und 1585 Konventen zu Magdeburg, Leipzig, Herzberg bei. Kurz wor Andreas Abschied aus Kursachsen hatte L. sich noch fester an die neue Heimat gebunden burch feine Berheiratung mit Glifabeth Rranach, ber Tochter bes Malers und Burgermeisters von Wittenberg, Lucas R. bes Jungeren (Mary 1580); Die Ebe war gludlich 20 und mit 13 Rinbern gefegnet, alfo "bag er auch in feinem Cheftand ein rechter Bolytarpus gewesen". Als aber nach Kurfürst Augusts Tob 1586 ber Philippismus sein Haupt in Rurfachsen aufe neue erhob und gleichzeitig ein Ruf aus Braunschweig an ihn gelangte ju ber Stelle eines Roabjutors ober Bigesuperintenbenten, so glaubte er die Entscheidung feinem Landesherrn, dem Aurfürsten Christian, überlassen ju sollen. Der calbinifierende 26 Hof erteilte ihm bereitwillig die Entlassung (August 1587), und so zog er von dannen zum Schmerz seiner Freunde und Anhänger bei Universität und Gemeinde, von seinen Much in Braunschweig Gegnern mit gablreichen Satiren und Basquillen berfolgt. marteten feiner neue Rampfe: ber bortige Superintenbent Beibenreich beftritt bie Ubiquitatelehre ber Kontorbienformel, Die er nur bedingungeweise unterschrieben; Lepfer ber: so teibigte beibes - bie Lehre und die Rechtsgiltigkeit ber F. C., und hatte damit die Debrheit der Braunschweiger Gemeinde und Prediger auf seiner Seite. Heibenreich, ohnedies unbeliebt, wurde seines Amtes entlassen und Lepfer Superintendent 1589 (j. Rehtmeier 5. 55 ff.). Run aber warf sich ber streitsuchtige helmstädere Brofessor D. hoffmann zu heibenreichs Berteidiger auf: es tam zu heftigen Erörterungen, herzog heinrich Julius so wollte ben Streit durch ein Kolloquium zu Bolfenbuttel schlichten (6. Mai 1591). Der Braunschweiger Rat aber verwarf biefe Entscheidung als einen Eingriff in feine firchliche Burisbiftion. Much im Schog ber Burgerschaft tam es ju beftigen Zwistigfeiten, benn im Rate fagen manche Gegner bes entschiedenen Bertreters ber Kontorbienformel. Da wurde Lepfer nach bem Tobe bes Rurfürsten Christian I. (geft. 25. September 1591) und bem 40 rafchen Sturz bes turfachfischen Arpptocalvinismus nach Wittenberg zuruckberufen. Erft nach langen Berhandlungen erhielt er feine Entlassung und zwar zuerst nur auf zwei Sahre, unter ber Bebingung balbiger Rudfebr (26. April 1593). Raum in Bittenberg angekommen, wurde er in den Suberichen Streit berwidelt (f. Bb VIII, 409 ff.), folgte aber icon 1594 einem Rufe nach Dresben als Sofprediger und Konfistorialrat an die Stelle 45 des 1593 verstorbenen M. Mirus. Run erft (2. Juni 1594) gab er, kaum erft von einer gefährlichen Krantbeit genefen, feine Braunschweiger Superintenbentur befinitib auf, und trat fein neues mube- und bornenvolles Umt in Dresben an. Mit welch gewiffenhaftem Ernft er feine Stellung am Sofe auffagte, zeigen insbefonbere feine bier Landtagspredigten, gehalten ju Torgau über Pf 101, von ihm felbft herausgegeben unter bem 60 Titel: Regentenspiegel, Leipzig 1605. 6. 8 (neue Ausgabe von F. Friederich, Halle 1859). Her hat er in der Vorrede "sich selbst einen Hospredigerspiegel vorgehalten, wonach er in seinem beschwerlichen und sorglichen Amt sich halten will: Gottes Wort unverfälsch nach Unleitung ber Aug. Invariata und Form. Conc. ju lehren, sein Lehramt mit driftlichem Bandel zu zieren, aber alles ungehofmeistert zu laffen, was nicht Gottes Bort 55 ftraft" (f. Gleich C. 534-44). Unter vielen Gefchäften, zeitraubenden Reifen, auch ichmeren Krantheiten, unter vielerlei Rampfen und Wiberwartigfeiten, Die ihm von ben Feinden ber gottlichen Babrbeit ober bon falfchen Brübern bereitet wurden, - unter bofen und guten Gerüchten, bon ben einen ber Berrichfucht, bon ben anderen bes Beiges und anderer Gebler beschuldigt, aber in fanftmutiger Beduld und bemutigem Gottvertrauen 60

430 Lenfer

alles Schwere tragend und überwindend, geehrt durch das Zutrauen seines Fürsten wie durch die Gunst des Kaisers Rudolf II. (der ihn 1607 in Prag predigen ließ und ein altes Abelsdiplom seiner Familie erneuerte), verdrachte er den turzen Reft seines Lebens. Er sach, nach längeren Leden, 58 Jahre alt, den 22. Februat 1610 zu Dresden, don 5 vier Universitäten betrauert als Phosphorus theologorum nostri seculi omnium, als theologus sincerus, orthodoxus, animi candore, morum suavitate, eloquentia rara insignis. Von dem damals gleichzeitig in Kursachsen virtenden schweben schweben Theologenskeblatt hieß Hunn der Gelehrte, Mylius der Beredte, Lehfer der Schöne

— Hunnius doctissimus, Mylius eloquentissimus, Leyserus formosissimus.—
10 Kon A. Leyferd zahlreichen Schriften (f. das Aerzeichnis dei Fischlin, Jöder-Motermund
Gleich) sind die deiten wichtigsten, die sein Andenten am meisten erhalten daen, seine Ausgade der loei theologiei von Martin Chemnit, Frantsurt 1592, und seine Fortsetzung der Ehemnitzischen Schappelingen der Armonia ex. a Chemnitio inchoata, Frantsurt 1593, häter mit der Fortsetzung J. Gerhards 1652. 73. 1703); ferner Kom-15 mentare zur Genesis, Daniel, den kleinen Propheten 20.; die berüchtigste aber (— aus

16 mentare zur Genesis, Daniel, den Keinen Kropheten 2c.; die berüchtigste aber (— aus der damaligen Situation, dem Kampfe des Luthertums mit dem sog. Kryptocadvinismen, au erklären, aber nicht zu entschuldigen —) ift die Abhandlung u. d. T.: Dh, wie und warum man lieber mit den Papisten (NB. ausgenommen die Zestiten!) Gemeinschaft haben, und gleichsam mehr Vertrauen zu ihnen tragen soll, denn mit und zu den Sale vinisten; ursprünglich als Vorrede zu dem Werte: Christianismus, Papismus et Calvinismus, das ist dreh unterschiede Auslegungen des Catechismi Lutheri 2c. 1595, 1602. an Christian I. gerichtet, später von seinem Nachfolger, dem Hospischiger hoe von Hoenge 1620 neu herausgegeben (über diese Schrift voll. Tholud I. c., S. 115 ss.) Alls Eggenstüd muß man daneben halten sein relativ maßvolles Verhalten gegen seinen juristischen Kollegen Weschenbed, einen Calvinisten, der auf dem Sterbebette von L das Abendmahl begehrte. Alls er, ausgesordert, sich zur lutherischen Abendmahlslehre zu bekennen, nur erwirete, hah er noch schwerde, der, der noch schwerde Lassen.

reichte es ihm L. in bem Bewußtsein, daß manche sich daunit nicht würden zufrieden gegeben haben (vogl. Tholud S. 124 ff.). Außerdem hinterließ er zahlreiche Aredigens und andere Kasualpredigten, Reden, Disputationen, Streitschriften gegen Katholiten, wie Gretser, Klest z., gegen Calvinisten (z. B. de exoreismo 1591), gegen Sam. Huber (1594. 98. 1604), methodus concionand 1595, passio Christi 1597 u.a.

3. Von seinen Söhnen war ber ältere, Polykarp Lehjer II (geb. 20. November 1586 zu Wittenberg), Prosesson und Dr. th. zu Wittenberg 1610, später Prosesson 282 eipzig 1613, Kanonitus von Zeiz, Dombert von Weißen, Propsi in Wurzen, Konssistorialer at in Merseburg, Euperintendent in Leipzig, gest. 15. Januar 1633. Er beteiligt sich an verschiebenen theologischen Berhandlungen und Seiteitsseitent, B. an ehen Aberbandlungen mit Jakob Böhme zu Dresden 1624, s. Me. Bb III, S. 274, 19 an den Theologensfondenten zu Jena, Leipzig 1621. 24. 28. 30, an dem Leipziger Unionskolloquium 4 1631 x.), schrieb eine Erstlärung des Galaterdriefes, Komunentar zur Conf. Aug. und F. C., Streitschriften, Predigten und Disputationen, stand aber an wissenschaftlicher Bebeutung und gestigter Preisett hinter seinem Later zurüd, schedenerde von S. Hohner, Schipzig 1833 bei Witten, Mem. theol. Deas III, 369—91; Jödger-Vietermunt,

Tholud a. a. D.

4. Sein jüngerer Bruber war Milhelm Lehfer, geb. 1592 in Dresben, Superintendent in Torgau, Dr. th. und Ptofessor in Wittenberg, gest. 8. Februar 1649, Versasser eines Summarium locorum theol., eines Systema thetico-exegeticum, eines trisolium verae religionis vet. test. (s. Jödper l. c.) Adamiticae, Adrahamiticae,

Israeliticae und anderer Schriften.

5. Ein Sohn von Polykary Legier II war Johannes Legier, geb. 30. September 1631 in Leipzig, eine Zeit lang Paftor und Inspettor in Schulpforta, ein gelehrter Sonderling, der die Marcite hatte, in mehreren anonymen oder pfeudonymen Schriften (u. d. Namen Theophilus Alethius oder Sincerus Madrenberg 1671 ff.) als Verteidiger der Polygamie aufzutretn. Die Sade machte großes Aufseher, zahlreide Mickelgungses schriften erfdienen von denker verdvannt; der Verfalfer verlor seine Stelle, wurde däufiger Feldprieden, von denker verdvannt; der Verfalfer verlor seine Stelle, wurde däufiger Feldpriediger, irrte in halb Europa berum und vurde zuletzt zwischen Nacis und Verfailles auf der Straße tot gefunden. Bgl. P. Baple, Nouvelles de la republique des lettres 1685; Chr. G. Clugius, Diatribe de J. Lyseri ad suadendam polygamiam editis, w Wittenberg 1748; Nouv. Biogr. generale, Vd 31, S. 59.

6. Ein alterer Bruber von ibm war Friedrich Bilbelm Lebfer, geb. in Leipzig 1622, geft. ale Domprediger ju Magbeburg 1691; beffen Gobn endlich war

7. Bolyfary Levfer III, geb. 1. Juli 1656 ju Balle, Affeffor ber philosophifchen Fafultät in Leipzig, fpater Baftor in Dagbeburg, Superintenbent in Wunftorf, julept feit 1708 General-Superintendent in Celle, geft. 11. Oftober 1725. Er machte fich besondere 5 um bas Anbenten feines Urgrofvatere verbient (f. b. Litteratur bei 2). Schriften bon ibm f. bei Jöcher-Rotermund. Ebenda find auch noch andere Belehrte, Juriften, Theologen, (Bagenmann +) Johannes Runge. Bbilologen besfelben Ramens verzeichnet.

L'Sofpital (Michel be) geb. um 1505; geft. 1573. - Litteratur: Petri Bunelli familiares epistolae, Lutetiae, 1551; Bèze (Théodore de) Les vrais pourtraits des hommes 10 illustres, Genève 1581; Pasquier (Estienne), Lettres, Baris 1610; J. A. De Thou Historiarum libri CXX, Baris 1620; Boissard, Thesaurus virtutis, Francofordi 1628; Brantôme. Vies des capitaines illustres [Vie du Connétable de Montnorency], %arts 1660; Bayle, Dictionnaire historique et critique, art. Hospital (Michel de I.) 1695/1697; Condorcet, Guibert, Eloges de M. de I/Hospital, %arts 177/1778; Dupré-Lasalle, Etudes sur M. 15 de I/H. in ber 3eitung "Le Droit", Mars et Juin 1858; A. H. Taillandier, Nouvelles de LH. It off getting sile Professional and the LH., garis 1861; A. H. Iminianer, Nouvelles recherches historiques sur la vie de M. de L'H., garis 1861; Willemain, Etudes d'histoire moderne. Vie de L'H. 1862; P. D. L., Eclaireissement historique et généalogique sur L'H. et sa famille, Clermont-Ferrand 1862; Gener, Zie Richenbeitit L'Hospital (M. de) in der Encyclopédie des Sc. relig, von 20 Lichtenberger, Adrien Seitte, Un apôtre de la tolérance, Montauban 1891; Amphoux, M. de L'H. et la liberté de conscience au XVIe siècle, Baris 1900; Bulletin d'Histoire du Protestantisme français. III, 363, XVI, 114, 234, XXII, 243, XXIV, 409, XXXI, 50. XXXVIII. 9.

"L'Hofpital war der größte, gelehrtefte, würdigste, vielseitigste Rangler, welchen Frant 26 reich je gehabt bat. Er war ein zweiter Cato, abnlich bem romischen Cenfor, und wußte recht wohl die verdorbene Welt ju rugen. Er glich ibm auch augerlich, mit feinem langen, weißen Barte, seinem blaffen Gefichte, seiner ernsthaften Saltung ; er war bas Cbenbild auch bes bl. hieronhmus. Als er ftarb, tonnten ihm selbst feine Feinde ben Ruhm nicht rauben, daß er ber bebeutenbste Dann ber Magistratur gewesen sei, welcher je gelebt bat, 30 noch leben wirb. Dennoch verleumbeten fie ibn ftete, indem fie ibn einen Sugenott schalten." - Diefes, über ihn von Brantome, vor brei Jahrhunderten gefällte Urteil, wurde burch beinabe alle Schriftsteller bestätigt. Obicon ber vaterlichen Religion treu, wollte er die katholische Kirche von allen Mißbräuchen reinigen; gleichzeitig war er ein Beschüßer der Resormierten und blieb stets gerecht und duldsam, mitten unter einer Schar 85 bon Fanatitern; furg, er war ein ebler Berfechter ber Berechtigfeit und ber Bewiffensfreiheit. Aus einer abeligen Familie ber Aubergne entsprossen, wurde Michel um 1505, im Schlosse La Roche, nahe Aigueperse geboren. Sein Bater Johann stand als Arzt in Dienste des Connetabels Karl von Bourbon. Als dieser seinen König verriet und aus Frankreich flieben mußte, war Dlichel ein achtzebnjähriger Studiosus juris in Toulouse 40 und wurde guerft ins Gefängnis geworfen. Go lernte ber funftige Rangler von Jugend auf die Unstätigkeit des irdifchen Gluds tennen. Rach zwei Jahren entlaffen, folgte er feinem Bater nach Italien und studierte sechs Jahre die Rechte auf der berühmten Universität Babua. Im letten Jahre (1531) bocierte er selbst im Zivilrechte als Professor extraordinarius. Nachdem er noch ein Jahr in Rom, in Berbindung mit bem foge- 45 nannten Gerichte Della Rota berbracht hatte, fand er im Karbinal von Grammont einen Gönner, welcher ihn nach Frankreich jurudführte. Er tam nach Paris, wo er brei Jahre im Abvotatenstande tuchtig arbeitete, sich babei jeboch immer nach bem Richteramte febnte. Da aber bie Amter fauflich waren, und er, infolge bes Geblers feines Baters arm geworben war, hatte er taum die geringfte Hoffnung barauf; als feine Berlobung mit Maria 50 Morin, ber Tochter Des Polizei-Direttors, ihm eine gute Lebensgefährtin und jugleich einen

Sit im Parlamente verschafte (1537), war er 32 Jahre alt. Bon nun an wurde seine Laussahn immer glängender: In Jahre 1547 wurde er als Abgeordneter jur Tribentinischen Spnobe gesandt, welche damals nach Bo-logna verlegt worden war. Mährend eines Ismonatlichen Aufenthalts dort, war er ent- 55 ruftet über bie Sittenlofigfeit und bie Rabalen ber Beiftlichen und fand bie romifche Rurie voller Lafter. 1553 wurde er bon Margareta, ber fünftigen Bergogin bon Saboben, jum Kangler ernannt, bann jum Prafibenten ber Finang-Camera und Gebeimrat (1554 bis 1559); endlich jum Königlichen Kangler und Siegelbewahrer. In ben ersten Umtern batte er fich als gerechter und unbestechlicher Richter bewährt; als Rangler aber (1560 60 bis 1568), mitten in der vertvorrensten Epoche von Frankreichs Geschichte, entsaltete er die Anlagen eines Staatsmannes. Er wurde das Haupt der Mittelpartei, die damals sehr klein war, und ging seinen geraden königlichen Weg, ohne sich um den Dant und Undank zu tümmern, oder nach rechts oder links zu wenden. In diesem Sinne setzte die Berufung der Votabeln nach Fontamebleau durch (21.—26. August 1560), leitete die Schabererigmmslung in Orlsank (Orgenber 1560) und veranskaltete das Ressjandsgehräch in Posity (August 1561), dessen Fortsehung die St. Germain-Konsernz bildete (28. Januar 1562). Er verfasse das Januar-Edit (17. Januar 1562), welches zwar den Protestanten die Ersalunds versagte, Kirchen zu dauer, aber ihre gottesdienstlichen Versammlungen auf 10 freiem Felde unter den Schut des Gesehrs fiellte und so die Eundlage aller späteren,

bie rechtliche Stellung ber Protestanten wahrenden Ebitte wurbe.

Den Ausbruch des Bürgertrieges (durch das Blutbad in Vassy, 1562) tonnte er nicht verhindern, aber in den wiederholten Vermittelungsversuchen, 3. B. im Frieden von Amboije (19. März 1563), ertennen voir seinen Einfluß. Derfelde blied mächtig, bis die Bechhäuse is des Tridentinums den Zwiespalt der Konfessionen zu einem bleibenden machten. Zwon wurden bieselben auf seinen Kat in Frankreich nicht angenommen (Februar 1564), und L'H. geried deskwegen in ernste Zerwürfnisse mit dem Kardinal von Lothringen, seinem ehemaligen Gönner, der ganz auf die Seite der Kurie übergetreten war, aber doch ziespisch, seinem ehemaligen Gönner, der ganz auf die Seite der Kurie übergetreten war, aber doch ziespisch, seinem ehemaligen Gönner, der ganz auf die Seite der Kurie übergetreten war, aber doch zu der von der eich eine Isöd, eine Abnahme seines Einstussen inch vor kalben in Unganade gefallen, doch hatte ihn Katharina von Medici dald zurückgerusen. Aber nach der Zusammentunft derfelben mit Herzog von Allba in Bayonne, wo man bescholz, den Protestantismus, durch Vörgeleien und endlich durch das Riedermeheln seiner Holtog, der Ausbruchten, entstemdete er sich ganz der inneren Bolitik. Noch einmal zeigte sich der Wirke der der der der eines Gründer auszunotten, entstemdete er sich ganz der inneren Bolitik. Noch einmal zeigte sich

bie Macht seines versöhnlichen Geistes in dem Frieden zu Longjumeau (23. März 1568). 25 Danach aber wurde L'H. S. Sturz derbeigeführt durch die offene Verwahrung, welche er gegen die päpstliche Bulle vom 1. August 1568 einlegte. Nach derselben wollte nämlich der Racht eine Veräußerung der Kirchenauter durch den König nur unter der Bedingung

ber Ausrottung ber Protestanten, gestatten.

Bon nun an jog er fich von seiner Stellung als Webeimer Rat jurud und vertauschte so ben Sof (Sept. 1568) mit feinem Landhaus in Bignap bei Ctampes. Dort, im Schofe feiner Familie, welche protestantisch geworden war, mit feinen Lieblingeftubien: griechischer Philofophie und lateinischer Boefie beschäftigt, brachte er feine letten Lebensjahre gu. Un bem Buftanbekommen bes Friedens von St. Germain (8. August 1570) hat er nicht mitgewirkt. Die Schreden der Bartholomäusnacht streiften ihn nur; sein Leben dankte er der Für-85 fprache feiner früheren Berrin, Margareta bon Saboben. Die Ronigin-Mutter fandte eine Schutwache fur ibn, Die ihm Bergeibung ankundigte. Der alte Rangler, mit rubigem Bewiffen, antwortete ftolg: "Er wiffe nicht, bag er ben Tob ober bie Bergeihung berbient habe." Der Bergogin-Bitwe bon Buife bantte er in gerührten Borten, bag fie feiner einzigen Tochter, Marie huraut von Bellesbat, wahrend bes Blutbabes in Paris 40 rettende Juflucht gewährt hatte. Im Jahre 1573 (6. Februar) wurde er förmlich feines Rangleramtes entfest, boch ließ man ihm alle feine Titel mit bem Gehalt; benn er war arm geblieben. Das iconfte Beugnis feines eblen Charafters und feiner Bieberfeit ift fein Brief an Ronig Rarl IX., beffen Ruhm und Ghre er ftete im Bergen trug (12. Januar 1573). Den 13. Mary ftarb er, ohne fein Baterland noch im Frieden gefeben zu baben, 45 aber mit bem Bewußtsein, die Grundfate ber Berechtigkeit und religiöfen Freiheit nach feinen Rraften gebandbabt zu baben.

L'h.s. Werte lassen sich in der Klassen einteilen: 1. politische, 2. juristische, 3. litterarische. 1. Die erste besteht aus dem Edikten besäglich der Religionssstreitigkeiten, wecker er meistenteils bereigt hat, aus Aufsäßen, in welchen er dem Könige seine Meinung eingab 60 und aus seierlichen Anreden, die er dor dem Parlamente oder den Generasstaaten hielt, um diese Edikte zu rechtserigen und zu empfehlen. Die letzteren sindet man in dem Samtlichen Berten. 2. Sein großes juristiches Verdeint sind die derkonnanzen dom Moulins Febr. 1366), die, die zur Revolution don 1789, die Grundlage der französischen Geriche versalzung geblieden. In den Samtl. Berten giebt se auch ein ausführliches Trattat über die Reformation des Gerichtsbesens. 3. Die litterarischen Berte bestehen aus seinem Testamentum, welches als Autodiographie unentbehrlich ist und aus lateinischen Schickten, meistenteils Briefen an Freunde gerichtet, welche siene religische Geschle und seine edle Gesinnung offenbaren. Vemerkensvert sind De sana Francisci II. regis initiatione, regnique ipsius administratione providentia und Ad Claudium Espence cium süber den kontre Wortern Venkenschiert. — Von seinen Epistolae giebt es zwei Ausgaden:

Baris 1585, in 4°, und Amsterdam 1732; sie wurden ins Französische übersett und verössentlicht von De Valedec (Paris 1857). Sämtliche Werke wurden von Dufen (de l'Yonne) berausgegeben, unter dem Titel: Oeuvres de Michel de L'Hôpital, Paris 1824 bis 1825, 5 Bde in 8°.

Liafwin f. Lebuin oben G. 334.

Libanon. — Litteratur: Mitter, Erblunde XVII, 1 und 2 (1854); D. Fraas, Drei Monate am Libanon (1876); derfelbe, Aus dem Orient II (1878); G. Ebers und D. Guthe, Balditina in Bild und Wort II (1884), 1 fi.; C. Diener, Libanon (Wien 1886); W. Plandendorn, Entwidelung des Arcidephtems in Wittels und Nordhyrien 1890; derfelbe, Die Sirutturlinen Syliens und des Noten Meeres (1893, Selfdaftis für Professo, Michie 10 hofen); Leo Anderlind, Die Zedern auf dem Libanon in BokB X, 1887, 89 fi.; K. von Frilda, Jumofiens Hofelnfunde im Libanon (Halle 1893, aus Abbandlungen der Naturs sorthern Geschlächer und Stadenburgen der Adultsschaften Geschlächen Geschlächen und Spriedender Geschlächen und Spriedender (Palastina und Syrieu\* (1800)

Der Libanon ist der westliche Teil des Gebirgssplems von Mittelsprien, das sich von Sind (Galilaa, Jordanquellen) fächerarig in nördlicher Nichtung ausbreitet. Nach O. 16 bin steht dem E. gegenüber der Antisibanus, dessen besten letzt Auskaufen nordossinaris über Palmyra hinaus vordringen. Zwischen beiden ist eine breite Scholle in die Tiefe gesunten; sie bildet nun den gleichspringen Boden der Bika, des alten Coelespriens im eigentlichen Sinne.

Die nörbliche hälfte des Gebirges zeigt eine größere Entwidelung und Mannigfaltigfeit. Un die Stelle der gerablinigen Kämme treten zu wiederholten Malen ausgebehnte Plateauflöde, deren Gipfelfläche wohl einen Kaum von mehreren Ludaratiliometern seinnimmt, und deren Gestalt an die großen Plateaumassen der nörblichen Kalkalpen erinert, obgleich die Hormen der Libanongspiel weitaus sanfter sind. Diese Plateauslöde sind der Dschedel Sanntn (2608 m), der Dschedel el-Muneitira (2807 m), der Dschedel el-Haswan (2911 m) und der Arz Lidnan, d. h. das Gederngebiet des Libanon (i. unten) Die setzte Eusse des Libanon gegen R. liegt etwa 800 m tiefer; es ist der Dschedel Akkar (2139 m), der sich noch 40 Kilometer weit sortsetzt und zu der 510 m hohen, wenig hervortretenden Wasserchee zwichen dem Nahr el-Kedir und dem Drontes hinabsinkt.

Der Arz Libnan ist eine Hochstäde von 100 Ausbratkilometer. Ihr Hauptipfel, die freilich nicht viel über die Durchschrittsbisse des Plateaus hinaustragen, sind in zwei parallel streichende Kämme geordnet. Zu der össlüchen Reich gedächt: Ras Dahr el-Kadid, Dschedel Neb'a esch-Schemall, Dsch. Makmal, dsch. Ujun Arghüsch und Dsch. Keräsjä. Zu der westlichen Reich gehören, von R. nach E. gezählt: Dsch. Muskise, Dahr ed-Duddh, Tum el-Kille, Tum el-Milzab und Tum el-Kandil oberhald des Dorfes Bicherre. Der auf Karten und in Büchern oft genannte Dsch. Ismarin (auch Immatum) ist nichts anderes als die von einem Mussen simmen num Hohn auf die Maroniten ersunden Beschannen des Dahr ed-Duddh Chiener, Libnann hohn auf die Maroniten ersunden Beschannen des Dahr ed-Duddh die noch die Schapen der Duddh Chiener, Libnann hohn auf die Maroniten ersunden Beschannen der der Duddh die mod 3006 m. sieder Messigningen liegen für die Giptel des Libnann überhaupt nicht vor. Nach Dieners Beobachtungen reichen diese höhen an die Jone des ewigen Schnees nicht heran; so er verlegt diese nach den dort diese spieln Kerfaltmissen in Mittelspien überhaupt sehen. Freistigg giebt es voohl am Dsch. Sannin (2608 m.) und am Dsch. el-Muneitira (2807 m.) in jedem

Real-Encoflopable für Theologie und Rirde. 8, M. XI.

Jahr einzelne Schneesleden, die sich nur in verstedten Mulben und Schluchten erhalten und zwischen der Hohen Arz Lidnan, besonders an den Flanken des Dahr ed-Dubad und des Dosch. Makmal, sinden isch nich nicht allein ausgedehnte Streifen einigen Schnees (Zer 18, 14), sondern auch echte Firnselder, denen die Anfähe zu kleinen, jedoch deutlich auss geprägten Stirmmoränen nicht sehlen. Für die Eiszeit seht auch Diener größere Gletscherbildungen in Sprien voraus. Doch verhält er sich gegen die in neueren Zeit haufig, namentlich von Fraas ausgesprochene Annahme, daß der berühmte Gedenshain dei Blicher auf Mordinen siehe, sehr vorsichtig und bestont, daß die einzig überzugegenden Beweismittel, nämlich gekritzte und geschrammte Geschiede, so gut wie vollständig sehlen (a. a. D. 198). 10 Dagegen giebt er zu, daß der halbfreissormige Cirkus des Duellgediets des Nahr Kadischa, den die siehen Sänge des Tum el-Kandli, Tum el-Mizzad, Räs Dahr el-Kadlb und Dosch. el-Haswani umrahmen, die auf diese Beise huteisenförmig den duntelgrünen hain der Gedern einschließen, durchaus dem charaftersschiefen Thyrus einzelnen Erhälter der Allen und Pyrenäen entspricht, die als die erweiterten Wurzeldunkte ehmaliger

16 Gieftrome bezeichnet werben.

Der Cebernhain bei Bicherre bestodt einen Teil eines bugeligen, nur nach 2B. in ber Richtung auf Bicherre offenen Gebirgeleffels (f. oben), beffen Boben etwa 2000 m über bem Meere liegt. Er ift balb nach bem letten Besuche von Fraas 1875 im Auftrage bes Libanongouverneurs Ruftem Bafcha mit einer hoben Mauer umgeben worben, Die 20 store Thore hat. Es follte badurch ber junge Nachtwuchs vor dem Weibevieh, jedoch auch por ben Bauern ber Umgegend geschütt werben, Die bier allighrlich im August ein großes Fest feiern. Da jedoch bie Thore stete offen fteben, so wird ber 3wed ber Magregel tischen Rapelle, barunter eine, die in Brufthobe einen Umfang von 14,56 m bat (vgl. Bf 80, 11; 104, 16). Solche alte, besonders ftarte Baume giebt es fieben. Der Ginbrud auf ben Beschauer wird baburch beeintrachtigt, baß fich bie Stamme ichon 4-5 m 30 über bem Boben veräfteln. Der Argt und Botaniter Rauwolf gablte 1573 nur 24 Stamme, ber Reifende Burdhardt 1810 im gangen 375; biefes Cebernwalbonen hat fich baber in ben letten 300 Jahren durch Rachwuchs nicht unwesentlich vermehrt. Außer an biefer Stätte giebt es noch Cebern etwa 30 Rilometer nörblich bon Bicherre und bei Baruk, etwa 30 Kilometer suböstlich von Beirut. Das Holz ber Cebern ist nach neueren Untersbiudungen weber besonders bauerhaft noch besonders wohltrichend; es galt jedoch ober Byveifel im Altertum als besonders gut und fosstat 1961, 3ef 44, 14; Ez 27, 24). Richt nur Salomo ließ sich Gebernholz vom Libanon für seine Bauten kommen 1 Ag 5, 20 st. (vgl. Eer 3, 7), sonbern auch die Berricher von Rinive und Babel liegen für fich Cebern bort fällen Jef 14, 8; 37, 24 (vgl. bie nachrichten ber Reilinschriften). Freilich barf man 40 nicht überfeben, daß unter bem alten Wort für Ceber wohl nicht nur die Cedrus Libani unferer Botanifer, sondern auch verwandte Urten von Nabelhölgern verstanden worben find.

Über ben Aufbau und die geologischen Verbältnisse die Eigens zu reden, gestattet ber dier zur Berfügung stehende Raum nicht. Man voll darüber die an der Spitz diese Artikels genannten Schristen von Diener und Blandenhorn. Über die Abhänge des L. 25 muß jedoch noch in möglichster Kürze gehandelt werden. Der oben beschieden Kamm des Gebirges ist zugleich die Klassericheiden nach R. und D., adszeischen von dem Nahr el-Liani, der süblich von Kal'art esch-Schakt die Kammrichtung in einem engen Durchbruchsthale treuzt und westlich unter dem Namen Nahr el-Kasimsje dem Mittelmerre zussteht ber haten Geographie § 144). Obgleich die geologischen Verhältnisse dem Mittelmerre zussteht die Kanne Geographie § 144). Obgleich die geologischen Verhältnisse einem Nordund Sübseite die gleichen sind, so psieget er doch in Nücksicht auf die Gestaltung des Berglandes (I. oben), sowie für die Geträsser die einbegrenze des L. Gebirges angesehen zu werden. Die Preite des verklichen Gehänges nimmt don Süben nach Norden zu. In der Breite von Saidā (Sibon) beträgt die Luftlinie von der Küste die an den Oftrand de des Rammes 29 km, in der Verite von Verirut 31 km, in der Breite von Tarabulus) die Bruchlinien des Hortsten danst und der Bergleichen zu Dies hängt damit zusammen, das etwa dem Vergetige Ras esch-Schakka gegenüber (Θεοῦ πρόσωπον der Alten, etwa 30 km süblich von Tarabulus) die Bruchlinien des Hortste nach D. abschwenken Kussen eine verschen Hilbung. In dem som Mitten, etwa 30 km süblich von Tarabulus) die Bruchlinien des Hortsten nach D. abschwenken. Die zusstehen Hilbung. In dem

Schichten gerichteter Erossonskanal, der Oberlauf bagegen eine Längstinne, die der Bruchlinie einer Stasselsenlung von K. nach S. solgt. So ist es bei dem Nahr ez-Zaheranī, dem Nahr el-Awali und dem Nahr Dāmūr. Im nördlichen Teil sommen Längstinnen von größerer Entwickelung nicht vor. Der Nahr Beirüt, Nahr el-Keld, Nahr Idrahim und Nahr ed-Dsehöze laufen im allgemeinen quer im Berhältnis zum 6 Streichen des Kammes. Daggen zigen die Küsse nördlich vom Ras esch-Schakka, der Nahr Kachseha und Nahr el Bärid, einen größeren Wechsel in der Richtung ihres Laufs, der im allgemeinen von SD. nach RW. zieht. Enge Schluchten, in denen das Basser zwischen sentrecht aufragenben, glatten Raltmauern abwärts brauft, sind nicht selten. Häusse zwischen sentrecht aufragenben, glatten Raltmauern abwärts brauft, sind nicht selten. Häusse zwischen sentrecht aufragenben, glatten Raltmauern abwärts brauft, sind nicht selten. Häusse zwischen sentrecht aufragenben, glatten Raltmauern abwärts brauft, sind nicht selten. Häusse des Gesteins (vom bochrot bis zum schwarzblau) und durch das eingestreute Grün der Pflanzen (zef 33, 9; Na 1, 4) einen überaus prächtigen Anblid gewähren. Besonderen Ruhm genicht in dieser Smischt der obere Teil des Kadischa-Thales. Einzelne Kulten flüsse haben auf lurze Strecken einen unterirbischen Lauf. In den Groten des 16 Nahr el-Keld hat man den unterirbischen Flußlauf auf eine Etrecke bon 1200 m

verfolgt.

Die Sentung bes Bebirges bom Ramm jur Rufte vollzieht fich in großen, bisweilen febr boben Terraffen ober Stufen. Der Unblid bes 2. vom Deere aus hat baber etwas Majestätisches an fich, mahrend in ber Rabe die ftets wiedertehrenden gleichen Formen bon 20 Eintonigkeit nicht frei find. Rach den Terraffen hat auch ber Bolkemund ben weste lichen Abhang bes Gebirges eingeteilt. Die unterfte Stufe ift es-Sahil, Die Ebene, ber ichmale Ruftenfaum. Die zweite Stufe wird genannt el-Wast, Die Mitte; fie umfaßt bie mittleren Terraffen, die namentlich ba, two ihre Oberfläche nicht mehr aus ber unteren Rreibe (Araja-Rallftein), sonbern aus bem cenomanen Trigoniensanbstein besteht, fleißig 25 und forgfältig angebaut find. Die oberfte Stufe beißt ed-Dschurd, Die table Bochflache, wo fich ber Libanontaltstein (Rudiftentalte) über ber Canbfteingone erhebt und gum Ramm bes Gebirges emporfteigt. Diese großen Kalfsteinmassen sind bie eigentlichen Sammler sowohl bes Regenwassers als auch ber Schneewässer, in die während der warmen Monate ber Schnee aufgelöft wirb. Wo ber undurchläffige Canbftein lagert, treten biefe Baffer- 30 maffen in gabllofen Quellen ju Tage. Es giebt barunter folche, bie nach ben Beobachtungen bon Fraas eine Waffermenge bon 40 Rubiffuß in ber Gefunde ju liefern bermögen. Diefer Reichtum an Waffer, das durch eine große Anzahl von Bächen und Flüssen (HE 4, 15) über die westlichen Abhänge des L. verteilt wird, macht beren Boden fruchtbar und jur vielgerühmten Heimat einer zahltreichen, fleißigen Bewölferung. Das 35 Mittel des jährlichen Rieberschlages ist hoch, die Betwölfung der Gipfel viel beträchtlicher alls in bem Berglande Ralassinas, die regensofe Zeit lürzer als dort. Schnee fällt in großen Mengen auf die Höhre des Gebrieges. Die höchten Gipfel des Arz Libnan leuchten felbft Juni und September noch gumeilen im frifchen Glange bes Reufdnees. Die untere Grenze bes Schneefalles liegt zwischen 500-600 m.

Bei ben gunftigen Bedingungen, Die Boben und Rlima ftellen, ift ber Pflanzenwuchs ein außerorbentlich reicher (3ef 35, 2; 60, 13). B. Bebn ift baber geneigt, ben &. als Die Beimat ber meisten unserer Rulturgewachse und mehrerer Saustiere anzusehen. 3m allgemeinen berricht auf bem Weftabhang bes &. unter bem Ginfluß bes Seeflimas bie Rlora ber Mittelmeerlander, mabrend in ben Gegenden, Die burch ben hoben Gebirgemall gegen 45 bie regenbringenden Binde abgeschloffen find, besonders in dem nördlichen Teile ber Bika (f. unten) und im Antilibanus, bereits bie Flora bes Steppengebietes auftritt. Das ben fchmalen Ruftenfaum betrifft, vgl. ben Artitel Phonizien. In ber mittleren Region fteben als Kulturgewächse Maulbeerbaum (Mitter, Erblunde XVII, 481 ff.), Olive und Feigensbaum woran; nach ihnen sind Rugbaume, Aprilosen, Bfirsiche, Mandelbaume, Birn: und so Apfelbaume, Granaten, Quitten und Biftagien gu nennen. Die Umgebungen bon Hasrun (1493 m), Bicherre (1520 m) und Ehben (1527 m) find durch den Fleiß ihrer Bewohner in üppige Gartenlandschaften verwandelt. Der Weinbau wird namentlich in der Höhenlage von 1000-1500 m betrieben, mehrere Begirte find burch ihren vorzüglichen Tabat Der Getreibebau tritt hinter ber Seibengucht und ber Dlivenernte an Bebeutung 55 gurud. Doch liegt feine obere Grenze in geschütteren Thalern erft bei 1900 m, b. b. fo boch, bag bort Maulbeer- und Olbaume nicht mehr gezogen werben fonnen. Durch ben Unbau biefer Rulturpflangen ift bie urfprungliche Glora febr gurudgebrangt worben, befonbers find bie früher großen Balber an Binien (Pinus pinea, Pinus halepensis, Pinus brutia) und Cupressus horizontalis, C. sempervirens) sehr start so

geschwunden. An Laubbäumen machfen bis jur Sobe von 1500 m Blatanen, Aborn, Linden, Arbutus und strei Eichenarten, Quercus Aegilops und Quercus Libani. In ben oberen Gegenden, bem Dichurd, tritt an bie Stelle bes Baumes, abgesehen von ben Cebern, Buschwert von Gichen, Terebinthen, Sageborn, wilben Birn- und Manbel-5 baumen. Sober noch als Die Cebern fteigen Juniperus excelsa, Tragacanthus-Straucher und die niedrige Kiriche. In einer Höhe von 2400 m beginnt die echte Alpenflora, die im Sommer zahlreichen Schafen und Ziegen Weibe giebt. In der Zone der Maulbeer-, Dle und Feigenbäume ist der Boden mit Myrthe, Thymian, Lavendel, Salbei, Cistrose und Styrag bebedt, buftigen Strauchern und Rrautern, Die Die Luft mit Boblgeruchen 10 erfüllen, befonders wenn ber guß des Wanderers fie ftreift. Man dentt dabei unwillfürlich an die Stellen bes UI, die bon bem "Duft bes L." reben (go 14, 7; B2 4, 11). Doch haben unter ben Erzeugniffen bes L. fo viele bie ichone Eigenschaft bes Boblgeruchs an sich, daß sich der Ausbruck auch auf andere Dinge beziehen läßt. Der Boll-ftändigleit wegen soll jedoch nicht verschwiegen werden, daß auch Steinwusten im L. vor-

Das Bordringen ber Rultur, noch mehr aber bie unbernünftige Berwüftung ber Balbbestände, die jest schon Jahrtausende bauert, hat ben Solzreichtum des L. fehr geschmalert. Das AT rebet häufig von den mächtigen Wäldern des E. (Jef 40, 6; E 31, 15; PJ 72, 16 2c.), von seinen gewaltigen Bäumen, die gern als Bild menschlicher Größe und 20 Macht gebraucht werden (Jef 2, 13; 10, 34; Ez 17, 3; 31, 16). Aber gegenwärtig giebt es nur wenig Balber im eigentlichen Ginne bes Borts, am eheften noch in ben nördlichsten Teilen bes Gebirges. Infolge babon ift auch bas Wild bes 2. (2 Rg 14, 9) sehr zurückgegangen, viele Arten ganz ausgestorben. Gegenwärtig finden sich noch Kanther, Bären, Schakale und Hyänen, Wildschweine und Gazellen. Die Höhlenfunde der neueren 28 Zeit liefern uns jedoch einen völlig anderen Bestand an Wild. Dort haben sich, ver-mijcht mit Brandloble und Afche, verschiedene Knochenreste vom Ebelhirich, Dambirich, Reb, Bifent, Rashorn, Steinbod, von Bildziegen und Soblenlowen gefunden, alfo jum Teil bon Tieren, die Baldbewohner find. Die untersuchten Soblen liegen nicht weit bon ber Rufte; baber muß fich jur Beit ber Menschen, die biefe Tiere gejagt und in ben Soblen so verzehrt haben, ber bichte Walb bis in bie Rabe ber Rufte herab erstredt haben. Rein Bunder, daß in den Zeiten der affprischen und babylonischen Rönige der L. ein vielbegehrtes Jagdgebiet war, wie Hab 2, 17 verrät und die Keilinschriften ausdrücklich bezeugen. Beiläusig sei erwähnt, daß die untersuchten Höhlen auch Feuersteinsplitter, Pfeilspiten und Meffer, sowie gespaltene Menschenknochen und eine bearbeitete Knochenplatte 35 geliefert haben. Bumoffen und bon Fritid haben baraus ben Schluß gezogen, bag bie Urmenfchen, die einft biefe Soblen bewohnten, auch gelegentlich gefangene ober erfchlagene Reinde verzehrt baben - eine mertwürdige Runde über Die alteften Bewohner bes Libanon.

Salomo foll nicht nur gablreiche Arbeiter wegen feines Bedarfs an Solz nach bem gefchidt (1 kg 5, 27 f.), sondern auch Bauten dort ausgeführt haben 1 kg 9, 19.
 Leiber wissen wir nichts Näheres darüber; doch mag eine in LXX 3 kg 2, 28 (Lagarde)
 46° (Ewte) erhalten Näheright daneben gestellt werden, nach der Salom hößaro ävolyew durasteúpata (durasteúpata) τοῦ Λιβάνου.
 Bindlet (Alltell. Unters.) 175) bermutet, daß damit der Betrieb von Bergwerfen gemeint fei. Wirklich finden fich alte Eisengruben an einigen Stellen bes Gebirges (Ritter, Erbfunde XVII, 582). Aber 45 im gangen liefert ber Boben bes L. feine Schape. Die Brauntoble enthalt einen ftarten Beisat von Schwefellies und ist baber unbrauchbar, ber Bernstein scheint sich nicht gut berarbeiten zu laffen, vielleicht lohnt sich ber Abbau ber Bitumenlager.

Der hohe und fteile Aufbau ber Gebirgemaffen, fowie Die große Babl ber tiefen Thalfdluchten machen ben & fchwer zugänglich, fie verleiben ibm bie Bebeutung eines 50 Bufluchtsortes, einer ichwer zu belagernden, taum einnehmbaren Festung. Damit ift die Rolle, die ber L in der Geschichte des Landes gespielt hat, gegeben. Ginerseits slüchteten sich auf seine Höhen und in seine natürlichen Burgen alle, die einem Eroberer ober Ber-folger auswichen; sie sanden dort Sicherheit und Freiheit. Andererseits zogen die triegslustigen Bewohner, wenn bie tieferen Teile bes Landes ben Schutz eines fraftigen Berr-56 ichers entbebrten, gern (namentlich fubmarts) aus ben Thoren ihrer Festung binaus, um braußen Eroberungen ju machen und felbstständige neue Reiche ju grunden. Wir wiffen über bie Bewohner bes Q. ju wenig, als bag wir die Borgange biefer Art vollständig überbliden fonnten. Das erfte Bergvolt, bon bem wir in ber Befchichte boren, find mabrdeinlich die Amoriter. Nach ben agyptischen Denkmalern umfagt bas Land Amor bie so beiben Ufer bes oberen Drontes einschlieglich bes Gebirges, und auf ben 'Amarna-Tafeln

ist Amuri (Amurri) das hinterland von Byblus (f. Gebal), der hauptteil des Libanon-gebiets. Der Zusammenhang mit den Amoritern des UI läßt sich kaum verkennen. Diese kampften schon im 14. Jahrth, gegen die Agypter und brangen im 13. Jahrth, sieg-reich gegen Süben vor. Als Jercel Kanaan besetzen wollte, hatten sie sich zu herren des Berglandes gemacht und im Oftjordanlande zwei Reiche gegründet (s. Amoriter Bd I S. 459) 6 Gegen den Ansang unserer Zeitrechnung sahen am Libanon die Jiuräer (f. Bd IX S. 543), auch sie drangen eine Zeit lang siegreich gegen Galissa vor. Das Beispiel des Drusensfürsten Fachr ed-Din, der 1595—1634 über ein von den Türken unabhängiges Reich in Nordpalaftina berrichte, ift ber jungfte Beleg für die erwähnte Erfdeinung. Dag Bebrangte und Berfolgte auf ben 2. fich jurudzogen, feben wir an ben Maroniten (f. biefen 10 Art.) fowie an ber ichi'itifden Gefte ber Metawile am Enbe bes 18. Jahrbunderts. Und wie schwer es ben Turten wurde, fich gu Berren bes L. ju machen, geht baraus bervor, baß fie bie Drufen (f. Bb V G. 38) erft gegen Enbe bes 16. Jahrhe. unterwarfen und auch fpater wiederholt ihren Drang nach Freiheit begahmen mußten. - Die gegenwärtigen Berhaltniffe bes &. find burch bas Ginfdreiten ber toeftlichen Grogmachte, inebefonbere 15 Frankreiche, bas 1860 burch bie Riebermetgelung einer großen Angabl von Christen in Damastus und im Gebirge veranlagt wurde, und burch ben baburch herbeigeführten Bertrag bom Sabre 1862 geregelt worben. Das Gebirgsgebiet fteht unter einem driftlichen Bouberneur, ber unmittelbar mit ber Pforte in Ronftantinopel verfehrt und an fie einen jahrlichen Tribut entrichtet. Der Sit feiner Regierung ift in Ba'abde fublich von Beirut, 20 feine Commerrefibeng ift ber Palaft in Beteddin (gefürzt Bteddin). Unter biefer Berwaltung hat die driftliche Bevolterung bas Ubergewicht erhalten gegenüber ben Drufen und ben Metawile.

Werfen wir nun noch einen turzen Blid auf die hinter, b. i. öftlich von dem Gebirgsvall gelegenen Gegenden, die, wie schon zu Ansang des Artifels gesagt wurde, 26 mit dem Libanon zu dem Gebirgssplitem von Mittelsprien gehören. Der Kamm des L. bricht fast in ber gangen Lange feiner Oftgrenze zu einem Tieflande ab, bas fich, bon bem Bag in ber Rabe bes Cebernhains gefeben, in einer Tiefe von 1500-2000 m ju ben Füßen bes Beschauers ausbehnt. Es beginnt im n. bei bem See von Homs (500 m) und behnt sich subwarts bis Oschubb Oschenin (1160 m) aus; feine Lange beträgt so etwa 120 km. Wie es im B. von bem Kamme bes L begrenzt ift, so im D. von ben Soben bes Antilibanus. Dem Arz Libnan fteht ber nordliche Echpfeiler bes Antilibanus im D. gegenüber, ein Gipfel von glodenartiger Form, der fic an Sobe treilich nicht mit bem Kamme des L. meffen kann. Bwifchen biefen beiden gewaltigen Dammen im B. und D. behnt fich bas Tiefland, gegenwärtig el-Bika' genannt, wie ein Graben bon 85 wechselnder Breite (8-14 km) aus, ohne von einer Sügeltette ober einer auffallenden newjeiner Greite (8—14 km) aus, oone von einer gugettere over einer aufgatenen Anschweiter (8—14 km) aus, oone von einer gugettere over einer aufgatenen Anschweiter (8—14 km) aus eine Anschweiter von Anschweiter (8—14 km) aus eine Anschweiter von Anschweiter (8—14 km) aus eine Anschweiter von Anschwe Ebene aus, die burch bas Langsthal von Jammune von bem Gipfelruden bes L. ge-Schieden ift. Beiter füblich tritt bie Gbene unmittelbar an ben Guß bes L. heran. Der fübliche und mittlere Teil ber Ebene hat ichweren Boben von rotbrauner Farbe, er ift 45 baber ein febr fruchtbares Kulturland, wenn auch bas Klima ungleich rauber ift als auf bem Bestabhang bes L. In bem nörblichen Teil ber Ebene treten bie nachten Ronglos meratbante ju Tage und engen bas anbaufähige Gebiet auf einen schmalen Streifen am esch-Schakif in weitlicher Richtung burchbricht. Uber ben Ruden gwifden bem Nahr el-Litani und hermon f. Balaftina.

Der Gebürgsflock des Antilibanus hat seine Wurzeln in dem getaaltigen Hermon so. (1. Bd VII S. 758). Da wo dessen nördliche Abhänge von der Posistraße Beinut-Dannassus getreuzt werden, teilt sich das Gebürge sächersörmig in mehrere Ketten. Sie werden von den Antvohnern nach ihrer Lage benannt, nämtlich Oschedel el-Ghards, Osch. el-Wassant und Dsch. esch-Scherks, das westliche, das mittlere und das östliche Gebürge. Ihre mittlere Söhe wirt auf 1790 m., 1200 m. und 1850 m. geschätzt. Der mittlere Gebürgsgug w

berührt mit seinen Borhöhen die Gegend von Damaskus; er ist es daher wohl, der Amana hieß und dem Flusse von Damaskus 2 Kg 5, 12, dem heutigen Barada, den Namen gegeden hatte. Doch scheind der Name auch für den Antilibanus überhaunt gebraucht worden zu sein, wie aus den Keilinschriften zu schließen ist. Auch der Name 5 Senir Ez 27,5, wiewohl Dt 3, 9 dem Hermon gegeden, wird in den Keilinschriften und bei den Arabern für nördlichere Teile des Antilibanus gebraucht (f. Bd VII S. 758, 81).

Libelli pacis, libellatici f. Lapsi oben G. 283 ff.

Liber censum Cencii camerarii f. Sonorius III. Bb VIII S. 319, 47 ff.

Liber diurnus Romanorum pontificum ift eine Sammlung von Formularen für die bei ber römischen Kirche vortommenben wichtigen Afte, wie 3. B. die Bestellung bes Papftes, die Ordination ber suburbicarifchen Bifchofe, die Erteilung bes Palliums, Die Bewährung bon Brivilegien u. f. tw., welche jum Gebrauche ber papftlichen Kanglei beftimmt war. Entstanden ift bas Buch, beffen Formularien namentlich Briefe bom Bapfte 15 Belafius I. und Gregor I. ju Grunde liegen, in bem Beitraum zwischen ben Jahren 685 und 751. Es hat fich bis in bas 11. Jahrhundert hmein in Bebrauch erhalten, ja es ind of the second of the secon Rom wieber und bereitete unter Benutung einer anderen, ihm von Sirmond übersandten handschrift bes Kollegs von Clermont eine Ausgabe vor. Als er dieselbe im Jahre 1650 ericheinen laffen wollte, wurde ibm indeffen die Erlaubnis bagu von ber romifchen Renfur 25 berweigert und er ftarb i. 3. 1661, ohne bag er bie Benehmigung jur Berausgabe erhalten fonnte, mahrend die icon gebrudten Exemplare jurudgehalten wurden. Der Grund biefes barten Berfahrens feitens ber Rurie lag in bem in bem liber diurnus enthaltenen Formulare ber von jedem Bapfte abzulegenden professio fidei (nr. 84). Rach bemfelben ertlart biefer u. a. auch die Schluffe bes 6. allgemeinen Rongilis anzunehmen und bie 30 Lehren ber von biefem verurteilten Reger zu vertverfen. Unter ben letteren wird auch ber Rapft Honorius I. ("auctores vere novi haeretici dogmatis - bes Monothelismus, Sergium ... una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit . . . nexu perpetui anathematis devinxerunt") erwähnt und biefes Reugnis bes alten Kangleibuches fur die Fehlbarkeit des Papstes und die Suprematic des allge-35 meinen Kongils war den Kurialisten so unbequem, daß man die Sammlung nicht in die Offentlichfeit gelangen laffen wollte.

bagu Paris 1869) veranstaltet. In der Einleitung sind alle einschlägigen kritischen Fragen behandelt, und der Ausgabe außer dem erforderlichen handschriftlichen Apparat auch die auf den liber diurnus bezüglichen Schriften und Noten Garniers, Baluzes und Jace 50 carias beigegeben. Das einzige noch erhaltene Manustript ist das von Holsten benützt, welches sich jest in der battanischen Bibliothet (Hhhhh 97 ex capsula X) besindet. Dieses ist nach einer Kollation von Daremberg und Menan — Roziere selbst dat vergeblich die Einsicht der Handschleiten der Ausgeschlich von Baremberg und Menan — Moziere selbst das der Schriften der Schriftiges von der Schriften der Schriften

55 bes Fatsimiles, welches die genannten französischen Gelehrten in den Archivos des missions seientifiques, Paris 1850, 1, 245, mitgeteilt haben, lassen bestimmung als zutressende erspeinen, wenngleich die letzteren selbs de Gandschrift dem Ende des 7. oder Ansang des 8. Jahrhunderts zuweisen.

Diese nach Rozière von Sinschius gemachte Darstellung ist nicht mehr ganz zutressen. Ih. b. Sidel hat in der Ausgabe Liber diurnus Romanorum Pontisseum ex unico codice Vaticano. Vindodonae 1889, dann in den Prolegomena zum Liber diurnus I u. II SWU phil. hist. Klasse Bb 117 Rr. VII und XIII vielsach neue Resultate zu Tage gesördert, die Einheitlichkeit des Buches entkrästet und auch bezüglich der Zeit etwas sabweichende Ansichten ausgestellt. Darauf näher einzugehen würde einen Naum sorden, der nicht zu beamspruchen ist; es muß also diese Notiz genügen. Leider aber ist Siel, wie er später selbst dekannt gemacht hat, entgangen, daß die Ambrosianische Bibliothet zu Mailand noch einen Koder des Liber diurnus enthält, den ich selbst senne, so daß diese Wert seine abschieden untersuchung betett.

In spatterer Zeit hat man zum Etjaß bes nicht mehr brauchbaren liber diurnus ebenfalls ähnliche Formelbücher abgesaßt, von denen noch manche, so literae quae in curia domini papae dari consueverunt, formularium et stylus scriptorum curiae Romanae (von Johann XXII. and die Gregor XII. und Johann XXIII.) im Manustript borbanden sind (vgl. Rodinger, über Formelbücher vom 13.—16. Zahre 15

bundert, Münden 1855, S. 64. 126. 173. 183).

Auch sind nach bem Muster bes papstlichen liber diurnus bergleichen Sammlungen für Bischöfe, Abte u. s. w. angelegt worden (vgl. Rodinger a. a. D. S. 47. 168). (B. hinfains ?) v. Schulte.

Liber pontificalis. — Ueberfaristen: In ben ältesten und besten Handschriften 20 ohne lleberschrift ober als: Episcopale resp. Liber episcopalis, in quo continentur acta beatorum pontificum urbis Romae, in einigen jüngeren handschriften als: Gesta pontificum ober Chronica pontificum; von Beda, Rifolaus I., hinemar von Mestins u. a. citiert als: Gesta pontificum pontificalis; in aften Bibliothetsfatalogen als: Gesta pontificum Romanorum; vom 13. Jabrhundert an (seit Martinus Bosonus) auch als: Damasus de gestis pontificum oder 25 Chronica Damasi de gestis Romanorum pontificum; unter dem Einslüß des Anostasius dibbliothecarius de vitis Romanorum pontificum; seit der Rusgabe des Johannes Rignoi (1724 ff.) als: Liber pontificalis.

Danbi fir i fter: Aufählung und aussührliche Besprechung beit: Duchesne: Le Liber so pontificalis, I pag. CLXIV—CCVI; II pag. I—II; pag. IX—XX; pag. XXIV—XXXI; pag. XXVII—XXXIX; pag. XXVV—XXVII. Byan, IV—XLVIII. Wonmigen in den Monumenta Germaniae historica, Gestorum Pontificum Romanorum Vol. I pag. LXXIV—CV. Daselbit auch Angabe der früheren Litteratur über die Handickeiten. Außerdem sind dier zu vergleichen die Reicherichte, die in dem "Archiv der Wesellichaelt sin ältere deutsche Geschäufstande" vers so öffentlicht sind und sich speziell mit den Handickriften des Liber pontificalis und seiner Fortsetungen befassen. Auf der Vergleichen der Geschäufstanden der Vergleichen der

II, 1892 in der Bibliothèque des ecoies trançaises à Alamenes et de nome, excence ab. Nommien in dem Monumenta Germaniae historica, Gestorum Pontificum Romanorum Vol. I. Libri Pontificalis Pars prior (—715) Berolini, Weidmann, 1898. Bgl. 3u diefer Ausgabe die Kritt Dudesnes, La nouvelle édition du Liber pontificalis in den Melanges d'archéologie et d'histoire 18 année (1898), pag. 381—417. Ueber die äfteren Kusgaden val. Eucher des jogen. Catalogus Felicianus: Dudesne a. a. D. I, pag. CVII—CX. Muss 50 gaben des jogen. Catalogus Felicianus: Dudesne a. a. D. I, pag. 48—108; Mommien a. a. D. pag. 239—263 (Mommien dat außerdem die Textform diefes Catalogus im Text des Liber pontificalis durch bejondere Zeichen angebeutet). Musgaden des jogen. Catalogus Cononianus den Den Dudesne a. a. D. I, pag. 48—113; Mommien a. a. D. pag. 239—263 (mit dem Catalogus Felicianus 3ujammen und daher nur dis Zeifer V. abgedrudt; außerdem ist aber 55 leine Zeitform, wie beim Catalogus Felicianus, im Texte des Liber pontificalis durch bespotere Zeichen angebeutet).

Litteratur: Ein Teil ift zusammengefestt bei Aug. Botthaft, Bibliotheca Historica Medii Aevi, 2. Aufi, Berlin 1896, Bd I. E. 738f. Die einzelnen Auffähe über die Frage nach der Entstehung des ältesten Liber pontificalis sind zusammengestellt bei: Duchesne a. a. D. 69. I, Preface. Die Litteratur über die sogen. "Römische Frage", die mit der Kritit über die Biten der Köhfte Stehhans II. und hadrians I. im Liber pontisicalis im engiten Zusammenshang sieht, ist zusammengestellt in dieser Entsploodbie, Artitel "Hadrian I. (Bd VII S. 302f.).

Rachjutragen bleiben dann noch folgende Echtiften: B. Jobre, Les vies des papes dans les manuscrits du Liber censuum in den Melanges d'archéologie et d'histoire publ, par l'École franç, de Rome Tom. VI (1886); B. Jobre, Etude sur le Liber censuum de l'Église Romaine, Baris 1892 (= Bibliothèque des Écoles franç, d'Athènes et de Rome Fase, €2); S. Glorgi, Appunti intorno ad aleuni manoscritti del Liber pontificalis, im Archivito della società Romana di storia patria vol. XX (1897), pag. 247 fi.; Fr. D. Glápidrober, Des Rucas Hollenius Seammlung vou Raphileben, in der Rúße für Altertumbert V. €. 125 fi.; beri., Vitae aliquot pontificum saeculi XV, ebendort BbV, €. 178 fi.: beri, Jux Duellend, 10 lieber de prodinationes' im Paphileud. in den SBN 1897, €. 761—778; B. Dunger, Bur Gefdidite bes Papiles Johanns XXIII., Dijfert. Bonn 1876, €. 19 fi.: 3. B. Lightfoot, The apostolic fathers Part. I. S. Clement of Rome. Vol. I (20ndon 1890), €. 201—345; E. Lindner, Heber cinige Duellen jur Baphigefdidite im 14. Jahrbundert, in: βλθ XII (1872), €. 285—250. 656 fi.: Th. Bommlen, Die Historia Brittonum und König Lucius von Britannien, im MN XIX (1894), €. 285—293; berl., Ordo et spatia episcoporum Romanorum in libro pontificali, ebendort XXII (1897), €. 543—553; €. v. Ditentfal, Die Duellen jur erften Romifabrt Dios I., in ben Wittell. bes Anfituts f. Deferretid. Beldenightsforld. Gregānaungsband IV 20 (1893), €. 32f.; β. 6. Nojenjelb, Heber bie Rompolition bes Liber pontificalis bis ju Ronflantin, Wardung, Differt. 1896; €dgmüller, Dietrich von Niem und ber Liber pontificalis bis ju Ronflantin, Wardung, Differt. 1896; €dgmüller, Dietrich von Niem und ber Liber pontificalis bis ju Ronflantin, Wardung, Differt. 1896; €dgmüller, Dietrich von Niem und ber Liber pontificalis bis ju Ronflantin, Wardung, Differt. 1896; €dgmüller, Dietrich von Niem und ber Liber pontificalis bis ju Ronflantin, Wardung, Differt. 1896; €dgmüller, Dietrich von Niem und ber Liber pontificalis bis ju Ronflantin, Wardung, Differt. 1896; €dgmüller, Dietr

Der Liber pontificalis enthält die Geschichte der Pähfle von Betrus an in Form von Biographien. Der älteste und eigentliche Liber pontificalis reicht die Stephan V. 25 (885—891), doch sehlen die Vitten der deri Vorgänger diese Pahstes, die Johanns VIII., Marinus II., Habrians III., und ferner schließt der Text der und erhaltenen Handschriften mitten in der Vita Stephans V., so daß wir das Ende viese alten Liber pon-

tificalis nicht tennen.

Mit der Frage nach der Entstehung diese Merles hat sich die gelehte Melt aller 20 Zeiten beschäftigt. Seit dem 13. Jahrhundert war man der Ansicht, daß der älteste Teil dom Kapste Damasus auf Bitten des hieronhmus geschrieben und dann auf Befest des sedsmaligen Kapstes von Vita zu Vita sorten eine Lider pontissalis verbunderen Viesel der Von allen auf die in dem neisen Sandheriten mit dem Lider pontissalis verdunderen Viesel des Damasus und hieronhmus, deren Unechtheit man nicht zu erkennen vernwecke, wurde aber 26 schon im 15. Jahrt. in Zweifel gezogen. Dweifer kandinis deutsche dann im 16. Jahrt. die Anstellung auf, das Anatssalis, der einsturende Vernwecke Winisser Richtaus I., der Bersasse eine sein gesen Ende des I.d. Jahrhunderts der gelehrte Bibliothekar der Bibliotheka Vaticana Emanuel Schestrate ("Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum cata20 logis etc.", Romae 1692) und Hoannes Campini ("Examen libri pontificialis etc.",
Romae 1688) sowie Kr. Bianchimi in seiner Unsgade des Liber pontificialis etc.",
Romae 1688) sowie Kr. Bianchimi in seiner Unsgade des Liber pontificialis etc. ",
Romae 1688) sowie Grunden bie Unhaltbarteit diese Ansicht der Dentificalis etc."
Lide der Grunder der Grunden unterluchungen Ducksensen einemand mehr daran, daß die
Biten allmählich entstanden sind. Der Streitpunft ist icht lediglich noch der, in welche
45 Zeit die erste Kedaltion diese Buckes zu sehen ist. Über diese Frage wurde einst eine
Lange Kontroverse zwischen Reusenbere ausgesechen ausgesechten. Neuerdungs für sie durch
die von langer Hand her vordereitete Publikation des ersten Teiles des Liber pontificalis durch Mommssen sien der des dere des Grent Einstehung hängt von der
Krage nach der Unwellen des Wertes ab.

Der Liber pontificalis ist süderlich nicht bie älteste Ausseichung über die Ebronologie und Geschüchte der Päpste. Nömische Bischofskisten mit kirchengeschücklichen Notizen
hat es tvahrscheinlich seit dem Ansana des 2. Jahrkunderts gegeben. 18zl. Lightsvot, The
apostolic fathers, Clement vol. I p. 2015.; Ab. Harnad, Die ältesten dristlichen Datierungen und die Anfänge einer bischöftlichen Chronographie in Nom, in den AVN 1892,
S. 6.17—658; auch Aardbinal Franc. Legna, De successione Romanorum pontificum,
Rom 1897.] Cusedius, Hieronymus u. a. haben in ihre Chronisen solche Liber
pontificalis aus alter Zeit, die eine Sammlung den Rapstwiten ähnlich der des Liber
pontificalis aus alter Zeit, die leider nur fragmentarisch überliefert ist, außer einem Reste
einer Vita Anastasii III. eine aussührliche Bita des Symmachus enthält und, wie
60 Duckesne erkannt hat, jur Zeit des Hormisdas (gest. 523) geschrieben worden ist. [In einer
Handschrift des 6. Jahrhunderts in der Kapitelbibliothef zu Berona Rr. XXII (20).
Gederntet von Bianchini in seiner Aussgabe des Liber pontissells Tom. III. p. 209;

IV, p. LXIX. Als "Fragmentum Laurentianum" von Duckesne, Le Liber pontificalis, I, p. 43—46. Bgl. p. XXX. Als "Corpus vitarum Symmachianum" von Mommen in feiner Außgabe des Liber pontific., p. IX—XI.] Alle jene Außgeichnungen sind durchauß unabhängig vom Liber pontificalis; dieset giebt sür die Ansangsgeschichte der Käpste seine besonderen Nachrichten. Woher stammen sie? 5 Jür die Anmen und Daten sind einbertigten über übertlichte mit dem Kapste Sibertigs der Catalogus Liberianus, sognannt, weil diese Außstliste mit dem Außer Eibertigs

Für bie Ramen und Daten find evibent zwei Quellen nachgewiesen. Die eine ift ber Catalogus Liberianus, sogenannt, weil biefe Papfilifte mit bem Bapfte Liberius enbet (352-366). Gie ift ein Teil bes Chronographus anni 354, eines römischen Staatstalenbers | herausgegeben von Ih. Mommfen "Uber ben Chronographen vom Jahre 354" in ben Abhandlungen ber philolog. biftorifchen Rlaffe ber Rgl. fachfischen Gefellschaft 10 304." In ven avganeiungen ver philolog-spiloringen kalle ver sig, ladpingen Sefeligari in der Miljenschaft in den MG Auct. antiquiss. IX (1892), p. 37—77; die Papstliste allein von Duckene, Le Liber pontificalis, I, p. 2—8 und von J. B. Lightfoot, The apostolic fathers. Part. I. S. Clement of Rome vol I (1890), S. 253—2581, der in jenem Jacke in Rom augenscheinlich für einen christlichen Benutzer zusammengestellt ist, vielleicht von dem Kallis 18 graphen bes Bapftes Damafus, Furius Dionpfius Filocalus, ber ben Kalenber mit Juuftrationen schmudte. Diese Liste beruht nach ben Untersuchungen Duchesnes bis jum Sabre 235 (Bapft Bontianus) auf ben Aufzeichnungen bes Sippolytus in feinem Liber generations Chamen, Pontificatedauer, Kaifer- und Konfulatessiphytom in freien Laber generations (Ramen, Pontificatedauer, Kaifer- und Konfulatessiphytonismus), für die solgenden der Käpste wahrscheinlich auf Fortsetungen des Hippolytus, wird dann sehler- 20 bat sür Lucius, Setephanus, Sixus II. und sügt im legten Teile augenscheinlich auf Grund sichssieder Kalender (Beispiel eines solchen: De Kossi, Roma sotteranea I, p. 113] zu den die dahin gegebenen Daten die Angade der Tage der ordinatio und depositio ber Bapfte bingu. Bei Liberius finbet fich nur ber Tag ber ordinatio; augen-Scheinlich lebte ber Papft noch jur Beit ber Rebattion ber Lifte. - Die zweite Lifte, bie 26 bier in Betracht tommt, ift uns gwar in berichiebenen Formen von verschiebener Lange überliefert [Mommfen in feiner Ausgabe bes Liber pontificalis p. XXXff. gablt zwölf folder Liften aus bem 6 .- 9. Jahrhundert], jedoch beweist die Abereinstimmung ber Namen, Jahlen und gewissen Besonderen, auch die steite sich sindende Vertrassung der Aumen, auch die steite sich sindende Verdindung mit Kongiliens oder pähsslichen Dekretalsammlungen für eine gemeinsame Grundlage (= Mommsens 20, Index"). Im ersten Teile stimmt die Liste, sodald man getwisse Fehler des Liberianus forrigiert, mit diesem in ihren Jahlen und sonstigen Angaben durchaus überein, so daß eine Benutung der einen durch die andere stattgefunden haben muß. Lightsot meint daher [The apostolic kathers, Clement vol. I, p. 267], daß der Versasser des Index ben Catalogus Liberianus ausgeschrieben babe, und bringt die Entstehung in Rusammen- 85 hang mit ben fogenannten Zeiter Dftertafeln, beren Unfertigung ins Jahr 447 fällt. [Much Duchesne, Le Liber pontificalis, I, p. XXI fpricht sich bafur aus, bag ber Inder und bie Zeiher Ostertafeln benselben Berfasser baben, vielleicht ben Chronisten Brosper. — Bgl. Mommien, Die Zeiter Ostertasel vom Jahre 447, in ABN 1862 8. 537 sq. und J. B. Lightsoot, The apostolic Fathers, Clement vol. I, p. 311 sqq.] Mommsen halt im 10 Gegenteil ein höheres Alter des Inder sir nicht ausgeschoffen, weil der Tert des Inder von den Keflern des Liberianus frei ist. Für die Quellenfrage des Liber pontificalis ist die Entscheidung ohne Belang. Als der Autor des Liber pontificalis sein Wert tom-ponierte, waren die beiden Listen bereits so verschieden, daß er sie als zwei verschiedene benutte. 3m tvefentlichen schloß er fich babei bem Catalogus Liberianus an, ber ibm 45 für die altefte Beit die ausführlicheren Rachrichten bot. Aber im Berlaufe feiner Arbeit torrigierte er bie Angaben bes Liberianus nach benen bes Inber, vielleicht weil biefer burch feine Berbindung mit Rongilien: und Papftbefretalfammlungen größeres Bertrauen gu berbienen schien. Von Liberius an ist der Inder dann die alleinige Quelle für die Zahlen des Liber pontificalis geworden, dis Sixtus III. (gest. 440) kontrollierdar an der Chronik so bes Prosper, mit ber er burchaus übereinstimmt. Für bie Chronologie ber alteften Bapfte barf somit ber Liber pontificalis nur ba benutt werben, wo er Luden bes Liberianus ausfüllt; im übrigen ift er in biefer Sinficht nur abgeleitete Quelle.

Gegenüber diefen beiden Listen hat nun aber der Liber pontissiealis noch ein bebeutendes Mehr. Dies Mehr hat der Autor aus allen möglichen Quellen genommen, 55 beren historischer Wert zum Teil äußerst gering ist (Hieronhymus, De virris illustribus; Rusins Pseudo-Alementinischen Resognitionen; Märthrerlegenden z. B. Passio s. Caeciliae, s. Cornelli papae, Sixti II papae, Silvestri papae, Felicis II papae u. a.; die zahlreichen päpstlichen Vetrete größtenteils aus den sogenannten salschen Symmachianen [19gl. Coustant Epist. pontis. I, p. LXXXIV], einer Sammlung von Erzählungen und wo

Spnobalberichten, die unter der Regierung des Papstes Spmmachus zusammengestellt worden ist). Historisch wertwoll sind seine Nachrichten nur hinsichtlich der Aufgählung ber papftlichen Bauten und ber Beschenkliften, Die wohl auf Urkunden bes papftlichen Archive beruhen. Ferner in ben Biten von Anastafius II. (496-498) an auch binfictlich s der Berichte über die politische Geschichte der Päpste, die dis dahin ebenfalls voll der schwerften historischen Fretumer steden.
Diese letztere Beobachtung giebt zugleich den Anhaltspunkt für die Entscheidung der

Frage nach bem Alter ber erften Rebaktion bes Liber pontificalis. Sind die Nachrichten ber Biten von Anastafius II. an gut, die ber früheren schlecht, so liegt es nabe, 10 in die Beit bes anfangenden 6. Jahrhunderts auch die erste Ausgabe bes Liber pontificalis zu verlegen. So urteilen, wie früher Schelstrate, so neuerdings de Nossi und besonders Ducksen und stützen ihre Ansicht mit gewichtigen Gründen, letzterer namentlich durch Sinveis auf einen Auszug des alten Liber pontificalis, der mit Felix IV. (526—530) endigt seen gegen. Catalogus Felicianus, in den uns erhaltenen Hand-15 Schriften mit einer in Gallien ums Jahr 549 jusammengestellten Sammlung bon Ranones

(Sylloge Sanctimauriana) berbunben. Lipfius ("Chronologie ber romifchen Bifcofe bis jur Mitte bes 4. Jahrhunderte", Riel 1869, G. 269 ff.) betrachtete biefen Catalogus einst als die hauptquelle des Liber pontificalis, die Duchesne in seiner "Étude sur le Liber pontificalis" (Paris 1877) und nach ihm Wait ihn evident als einen Auszug 20 erwiesen]. Wenn Wait und nach ihm Mommsen sich sehr energisch gegen diese Ans

nabme erklaren und die erfte Redaktion auf den Anfang bes 7. Jahrhunderts festseben wollen, fo find ihre Grunde awar in mander Begiebung beachtenswert und illuftrieren Die Schwierigfeit einer völligen Lofung biefer Frage, ergeben aber bie immerbin bebenkliche Notwendigfeit, die trefflichen Nachrichten ber Biten von Anaftafius II. an auf die Be-26 nutung einer fchriftlichen, und unbefannten Quelle jurudführen ju muffen und bie Thats

fache eines Auszuges aus bem Liber pontificalis, ber mit Felig IV. endigt, burch bie Unnahme einer Rurgung zu erklaren, Die burch bie mit ihm verbundene Detretalfammlung veranlaßt fei; babei ift aber, wie Duchesne in feiner Rritit ber Ausgabe Mommfens berbothebt, nicht recht einzusehen, warum die Kürzung gerade bei Felig IV. stattgefunden so haben sollte, während die genannte Defretalsammlung Defretale von Siricius die Leo I. enthält, ferner ein vereinzeltes Defretal des Symmachus (498—514) und zum Schluß

eines von Bonisatius II. (530—532). Duchesne bleibt daper auch nach ben Aussührungen Mommfens bei seiner alten Annahme, daß die erste Redattion des Liber pontificalis

nach bem Tobe Felir' IV. unter Bonifatius II. ftattgefunden babe.

Nach biefer ersten Redaktion ift bann ber Liber pontificalis von verschiedenen Autoren ju berschiebenen Zeiten fortgesett. Db bie zweite Redaktion erft in bie Zeit nach Ronon (geft. 687) zu feten ift, wie Mommfen will, ober vorber noch zwei andere anzunehmen find, wie Duchesne will, ift im Grunde gleichgiltig. Auch Mommfen beftreitet nicht, daß bie Biten bes 7. Jahrhunberts nacheinander von Zeitgenoffen verfaßt seien. Auf jeben Fall 40 aber hat eine Fortsetung bes Liber pontificalis mit Konon geendet; benn wir besithen einen Auszug bes Liber pontificalis, ber mit ber Bita biefes Bapftes abschließt [= ber jogen. Catalogus Cononianus]. Herner hat die einst von Perts in Neapel aufgefundene Handschrift des Liber pontificalis aus dem Ende des 7. Jahrhunderts zu Ansang ein Bapstverzeichnis, das nicht über Konon binausgeht, und die Borlage der zweitältesten 45 hanbidrift aus bem Ende bes 8. Jahrbunderts in ber Dombibliothet zu Lucca, die bon erster hand bis Konstantinus (gest. 715) geschrieben ift, scheint nach einer Nandnotig ebenfalls nur bis Ronon fich erftredt ju baben.

Beitere Fortsethungen laffen fich handschriftlich abgrengen: bei Ronftantinus (geft. 715); fotweit reicht ber erfte Teil ber Sanbidrift ju Lucca; bei Stephan II. (geft 757); 50 bei Stepban III. (gest. 772); bei Sabrian I. (gest. 795), mit beffen Bita ber zweite Teil ber Haubschrift zu Lucca abbricht und nach ihr viele andere Sandschriften. Bon ba an

laffen fich bie Rebattionen nicht mehr fontrollieren.

Charafteriftisch für bie Art ber Entstehung bes Liber pontificalis find folgende Beobachtungen: Als einft Beba boch im Rorben von England feine Chronif im Jahre 55 726 abschloß, geschab bies noch unter ber Regierung bes Bapftes Gregors II. (715 bis 731); tropbem benutt er als Quelle bereits bie Bita bes Gregor aus bem Liber pontificalis und ergablt gange Partien mit ben Worten ber Bita, 3. B. bie Tiberüberichmemmung bes Jahres 717 u. a. Eine Pilgerschar hatte ihm ben Liber pontificalis als Befchent St. Betere mitgebracht, in ihm die unvollendete Bita bes regierenden Bapftes. -60 Abnlich ift es mit ber Bita bes Bapftes Balentinus (827); fie zeigt ausführliche Nachrichten über Geburt, Erziehung, Babl und Tugenben bes Papftes; fie lieft fich wie bie Einleitung ju einer langen und glanzenden Gefchichte. Aber ber Bapft ftarb ichon wenige Tage nach ber Wahl; Die Bita konnte nicht weiter geführt werben. — Deutlich siebt man in beiben Fällen die Art ber Entstehung ber Biten. Beibe find soson ber Babl begonnen, Die bes Gregor ift ju Lebzeiten bes Papftes fortgeführt; Die Berfaffer s leben am papftlichen Sofe, fdreiben im offiziellen Sofftile. Bei einer paffenben Belegen: heit wird die Bita jusammen mit den bisher vorhandenen in ein corpus vitarum jusammengesaßt und in die Welt gesandt, damit die Erzählung von den Tugenden und Thaten der Päpste oder von den Bedrängnissen der Kirche S. Petri die Herzen der Gläubigen entstamme und neue Serzen gewinne. — Nicht immer paßte zu diesem Zwede 10 ber papstliche Hossili. Ein Eiferer war es, der die Bita des Papstes Stephans II. schrieb; die Feinde Roms und St. Beters belegt er mit den gröbsten Schimpsworten, er nennt die Longobarben und ihren König Aiftulf Bofewichter, Gottlofe, Gottestafterer, Rippin ben allerchriftlichsten, allergutigsten, vortrefflichsten König. Naturlich tonnte man die Letture Diefer Bita feinem Longobarben zumuten; fie batte ben Zwed ber Propaganda gründlich ver- 16 fehlt. Wie half man fich ! Ein geschicker Redaktor nahm fich ihrer an, ftrich die berlegenben Ausbrude und polierte folange, bis fie für ben longobarbifden Gefcmad gurecht gestutt war. Eine Neihe von Sandschriften des Liber pontisseulis zeigt daher viele Bita in der longobardischen Recension [vgl. Duchesne a. a. D. I, p. CCXXV f.]. — Der umgelehrte Fall zeigt sich dei der Lita des Kapstes Sergius II. (844—847). Die 20 Mehrzahl ber Sanbichriften giebt eine Form ber Bita, Die im offiziellften Sofftil gehalten ift. Nur eine einzige, leider jest verlorene Handschrift [ein Codex Farnesianus des 9. Jahrhunderts, befannt hauptsächlich durch die Auszüge des 2. Holste im Codex Bibl. Vatican. Reginae 2081] zeigt uns eine andere Gestalt, indem mitten in der Bita ein ganz anderer Ton angeschlagen wird. Der soeben noch durch glänzende Eigenschaften 26 Leibes und der Seele ausgezeichnete Oberhirt wird plöhlich zu einem durch Ausschweifungen und Laster aller Art forrumpierten, an Podagta leibenden, jähzornigen Greise, unter dem Repotismus und Simonie im Schwange geben. Augenscheinlich haben wir biefe Erguffe bem Tobe bes Bapftes ju verbanten, ber es bem Berfaffer ber Bita geftattete, feinem Bergen Luft gu machen.

Aber dies ist die einzige Ausnahme von der sonstigen Gewohnheit. Alle anderen Biten sind von Beanten des päpstlichen Hosstaats im offiziellen Etile versatt. Es ist detipielsweise sehr vahrscheinlich, daß die Utile des Ritslaus I. von seinem geringeren als dem allmächtigen Minister dieses Lapstes, dem Bibliothekar Anastasius, redigiert worden ist. Infose dieser ständigen Kedattion hat sich namentlich sir die spietern Witen sein getwisser Schemmus herausgebildet, der sich den allem in den Einleitungs und Schlußsormeln sowie in stereotypen Phrasen für die Schilderung der Personlichteit des Papstes gestend macht. Man wird daher den Liber pontisse als historische Luelle tets mit einer gewissen Borsich benuhen müssen; seinem Ursprung nach haftet ihm eine gewisse einseltungstet an; aber gerade in dieser Einsteitigteit beruht auch wieder sein Wert; wo dem feine andere Luelle der Zeit südert so unmittelbar in die Vorstellungswelt der Kurie ein, wie dieses all maiorem papae gloriam geschriebene Wert. Es ist darum auch nicht genug zu bedauern, daß diese wichtige Quelle mit dem Ende des 9. Jahr-

bunberts für lange Beit aufbort.

Im 10. und Il Jahrd, ichweigt die pähltiche Hilbertographie. Pur Pahltataloge mit as mehr oder minder dürftigen Notigen sind aus dieser Zeit erhalten logi. Duchesne, Le Liber pontif., II, p. 1X—XX; YNXXVI, 1901, S. 320—322]. Erst die gregorianische Zeit drachte eine Erneuerung alter Traditionen: Es entstehen die großen Niten Leos IX. und Gregors VII. Die großen Ranonisten Deussdedit und Anselm don Auca werden der Blicke zurück auf den alten Liber pontificalis. Bonizo von Sutri schreibt seinen "Liber ad amicum" so mit langen Erzählungen über die Geschichte der Känste von Leo IX. die Gregor VII. im Sitle des alten Liber pontificalis, resumiert im 4. Auch einer Detretaten die Pahltgeschichte die Setehban V. und giebt eine Stige die Urban II. Von entgegengesehen aufsigetichen Standpuntte auß schreiben Kardinal Beno die Geschichte der Grapte VII., gesmäßigter der oder die Verlassen sich von Anales Romani die Geschichte der Jahre 1044 so bis 1073, 1111, 1116—1121 [Ex Codice Vaticano 1984 berausgegeben von Kert in MG Geriptores V. 468—489. Duckesne, Le Liber pontificalis, II, p. 329—350, del. p. XXII]. Aber alle diese Schriften sind nur Gelegenheitsschriften, verdanten ihr Entiteiten dem Wingriss oder der Verteidigung und siehen aum alten Liber pontificalis in seiner oder nur sehr oberstädlicher Pegiedung.

Erft nach 1133 erftand an ber papftlichen Rurie ein Mann, ber auf ben alten Liber pontificalis gurudgriff und ihn mit einer Fortfetung bis auf feine Beit berfab. Diefe Fortsetung hat Duchesne [Le Liber pontificalis II, p. XXIV—XXXVII; gebruckt ebenda p. 199—328] als den Liber pontificalis des Beter Wilbelm bezeichnet nach 5 einer Notig in ber Saupthandschrift [Codex Vaticanus 3762], aus ber bervorgebt, bag ein Bibliothetar Betrus Guillermus biefe Sanbichrift im Jahre 1142 ju Saint-Billes (in ber Diocese Abeims) geschrieben bat. Außerbem bat biefer Beter Wilhelm in einer Reibe von Biten Zusate gemacht, auf bas Aloster St. Gilles bezüglich, ferner, wie Duchesne wahrscheinlich macht, die Bita Honorii II. bedeutend gefürzt, so daß biefer neue Liber 10 pontificalis allerbinge in gewiffer Begiebung ben Namen jenes Frangofen verbient. Aber ber eigentliche Autor war er nicht. Diefer nennt fich mit vollem Namen in ber Bita Gelasii II. und in ber Bita Calixti II.: Banbulfus. Bandulf ift römischer Rlerifer. Reffe bes Rarbinals Sugo von Alatri, wird unter Anaclet II. Rarbinalbiaton und ift ein enragierter Parteiganger biefes Gegenpapftes und ber romifchen Abelspartei ber Bierleoni. 15 Nicht mit Unrecht vermutet Duchesne, bag bas Wert bes Banbulf einft noch weiter reichte als bis jur Bita Honorii II., mit ber es in ber uns bekannten grom fchieft, daß Beter Wilhelm aber ben Rest strick, weil die Schilberung ber Ereignisse aus bem Ende ber zwanziger und Anfang ber breißiger Jahre einem Anhanger Innocenz' II. nicht behagen mochte. — Pandulf hat nach allgemein mittelalterlichem Brauch nicht das gauze Wert 20 selbst versaßt. Von Petrus bis Habrian II. wiederholt er mit starken Kürzungen der Biten bes 8. Jahrhunderts ben alten Liber pontificalis; von Johannes VIII. bis jum Enbe bes 11. Jahrhunderts einen allmählich entstandenen, meift fehr furgen Ratalog, ber auch außerhalb biefes Bertes in vielen Eremplaren erhalten ist wal. Duchesne, Le Liber pontif., II, p. XVII]. Schon bei Leo IX., weiterhin auch bei Benedift X. und Me-26 gander II. finden der dann aber Jusäte, die in den sonstigen Gremplaren des Katalogs nicht borhanden sind und auf Rechnung des Panduls gesetzt werden mussen. Bon Gregor VII. an erweitern fich biefe Bufate ju ausführlichen Biten. Die Bita Gregorii VII. ift faft Bort für Bort aus Muszugen aus bem bekannten Registrum biefes Papftes zusammengesett, bas bieser im Jahre 1081 ansertigen ließ; nur einiges Benige stammt bon Banso bulf. Genau fo ftebt es mit ber Bita Urbani II. Erft von Bajchalis II. an beginnt bie lebenbige Erzählung eines Reitgenoffen und balt an bis jum Schluf. Duchesne ift ber Unficht, bag biefe Biten famtlich von Bandulf verfaßt feien; allein mit Sicherheit bat er ben Beweis nur fur bie brei letten Biten bes Gelafius II., Caligt II., Sonorius II. erbracht. Der Stil ber Bita bes Baschalis II. ift ein fo abweichenber, ausgezeichnet nas 25 mentlich durch ben eigentumlichen Tonfall der papftlichen Bullen, den sogen. Cursus leoninus, den die anderen Biten nicht zeigen, daß mit der Möglichkeit eines anderen Berfaffers gerechnet werben muß. [Giefebrecht in ber allgemeinen Monatsichrift, Salle 1852, S. 264 und nach ihm Watterich, Romanorum pontificum vitae, I prolegom. p. XLVII—LXXI halten ben Kardinal Petrus von Bisa für ben Berfasser; letzterer 20 weist ihm auch die Zusätze 21 von Biten Loos IX., Beneditts X. und Alexanders II. 3u.] Zubem stammt die Bita nicht aus berselben Zeit wie die drei anderen; sie ist noch zu Lebzeiten Bafcbals II. verfaßt und zeigt feine Spur von bem erregten Tone jener Biten. Ein eigentumliches Schidfal bat über biefer Fortfetung bes alten Liber pontificalis Sie war eine offenbare Parteifdrift fur Anaclet II., verfaßt etwa im Jahre 45 1137, sie enthielt Geschichtsfallschungen im Interesse Gegentpapites, wahrscheilich bat sie bessen Bita umfaßt. Sein Tob besiegelte barum auch ihr Schidfal. Rur in ber berfürzten und gereinigten Form, die ber Bibliothefar bon St. Gilles ihr gab, ift fie uns erhalten, und auch von biefer Form haben wir nur bas von Beter Wilhelm felbft gefchriebene Cremplar. Erft eine fpatere Beit entrig bas Wert ber Bergeffenbeit; gegen so Enbe bes 14. Jahrhunderts gloffierte es am Sofe ju Abignon ber Frangofe Beter Bobier und überreichte bas Ganze mit einer Widmung bem König Karl V. von Frankreich, um ihn an seine Pflichten gegen bas Avignonesische Lapsttum zu erinnern. — Kurz nach ihm trug eine andere Sand in die alte Sandichrift bes Beter Wilhelm eine Fortfetung bis Martin IV. (1130-1281) ein [gebrudt Duchesne, Le Liber pontificalis, II, p. 449-462], 55 wörtlich aus ber Chronit bes Martinus Bolonus und einer feiner Fortfetungen übernom-

Ein ähnliches Schickal wurde einer anderen Fortsetzung des alten Liber pontificalis zu teil. Dreißig Jahre nach Pandull schried am päptlichen hofe der Kardinal Boso einen neuen Liber pontificalis dis zum Jahre 1178, obne das Wert des Pandull zu lennen. Der Berfaller war eine der bebeutendsten Versönlichkeiten seiner Zeit: der Vertrauensmann

men und baber ohne Bert.

bes Papftes Hadrians IV., sein camerarius und Legat in England, vielleicht ein Engländer vie dieser; der Hadrians Paporti Alexanders III., mit diesem im Exil in Frankreich und häter an den anderen Residenzen diese Papftes, Teilnehmer an den Friedensdersdandlungen von Venedig, Zeuge seiner Rücksehr, Teilnehmer Aller ist, wie es scheint, erstmalig abgeschlossen im Jahre 1165 nach der Rücksehr aus Frankreich, der Ret zu wiederholten Malen nachzefügt. Zum Abschlüß ist es nicht gelangt; die ganze Form der Vita Alexanders III. kragt einen provisorischen Schankter, das letzte erzählte Ereignis ist e Rücksehr des Andrinal am Abschlüß gebindert; denn mit dem 10. Zuli 1178 verschölten der als Zeuge aus den Bullen Alexanders III., wenige Monate nach den letzten 10 von ihm erzählten Ereignissen. Das Wert beginnt da, wo der alte Lider pontificalis auslöste, mit Stephan V. und ziebt sich dadurch als direct Fortschung zu erkennen. Als Einseltung verwender Volo die turze Stäge der Rapstgelschiek, die Donizo don Zeut mit dem 4. Buche seiner Dekretalen verdunden dat. Den ersten Teist don Johannes XII. die Verdunder VIII. das er vörtlich aus dem Lider and arnieum desselben Autors genommen. Urban II. und Victor III. läßt er sport. Für Papfdelsch II. schopie er aus Altenstützen des Archivs, mit aus dem Registrum, ohne jede chronologische Drdnung. Bon Gestalsus Ausweiter Vammerkernsaltung leicht zugänzlich vorzen.

Die Verbindung biefer Fortsetzung mit dem alten Liber pontificalis ift nicht zu 20 stande gekommen, wei Boso seine Ausgabe nicht zu Sche führen konnte. Auch sie ruhte nach dem Tode des Autors unbekannt in dem Archiven des Lateran, wie der Liber pontificalis des Autors unbekannt in dem Archiven des Lateran, wie der Liber pontificalis des Autorials wurde sie der Vergesseinehrt entrissen, indem Keft 20 Jahre nach dem Tode des Kardinals wurde sie der Vergesseinehrt entrissen, indem sie Auchten dem Liber censuum der römischen Kirche, den Eencius der aamerarius des Hapstes Coscistins III. 25 im Jahre 1193 zusammengesellt hatte, zu einem Ganzen vereinigt wurde. Diese Verse bindung war eine andere, als die, volche Boso einst geplant hatte. Wenn es voahr ist, was neuerdings mit guten Gründen behauptet wurde, daß Boso auch einen Liber censuum unvollendet hinterlassen hebe, den Eencius dann zur Grundlage des seinen Liber censuum unvollendet hinterlassen der Werte des Boso dar. Der Alan einer Reuausgabe und Fortsetung des Alten Liber pontificalis var auf diese Keise abermals gescheitert. — Jummerhin war de Verdinutausgabe warden der State von der Ausgabe und Kroso der Aberteitung der State aus der Geschaus Rosell, der sogenannte Kardinal dvo Aragon, sie abermals aus den damals im Archiv der apostolischen Kambund von Verdinuten von der State der Aberderichen und reinbeieren, und in diesen Kormen sind der Verdinute von der Verdinute von

Tit um die Mitte des 15. Jahrhunderts sand sich ein selbsständiger Fortsetzer. ss. Duchesne bezeichnet diese Fortsetzung als die Necenssion aus der Zeit Eugens IV.]. Er schried zumächst die seden genannte Fortsetzung dis zum Jahre 1328 ab, gab dann das Ende der Lita Zohanns XXII. und die der beit kita Zohanns XXII. und die der beit beit die Genedet XII., Glemens VI., Innocenz VI.) aus einer Fortsetzung des Bernardus Guiddonis und schrieb eine selbsständige Fortsetzung den Urban V. dis Martin V. (1362—1431). Im Grunde haben w

wir hier nichts anderes als eine aussübrliche Geschichte des großen Schismas vor uns, und es bedarf noch der Unterluchung, od nicht der Verfasser zunächt eine Geschichte diese Schismas geschrieben hat, die dann entweder von ihm oder von einem anderen zu einer Fortsehung des Liber pontificalis zurechtgestut ist. Zedenfalls eristieren handschriften, d die die bireft mit der Schisberung des Schismas beginnen, d. h. mit dem von Duchesne, Le Liber pontificalis, II, p. 496 ff. gedruckten Stüd "Defuncto igitur Gregorio undecimo . . . ".

Von dieser Ausgabe wurde dann bald darauf eine Neuausgabe veranstaltet, in der die Viten von Innocenz II. die Johannes XXII. durch weitere Ausgige aus Martinus di Bolonus und Bernardus Guidonis vergrößert wurden stoß, die von Duchesne a. a. D., II, p. 449—485 als "Complements" gebruckten Abschmitte, eine Ausgabe, die wiede ursprüngliche in einer Reihe von Handschriften überliesert ist such Duchesne a. a. D. II,

p. XLVI f.l.

Anhangsweise sind noch zwei Werte zu erwähnen, die ebenfalls als Fortsetungen des 16 Liber pontificalis geplant waren, ebenfalls noch im 15. Jahrhundert geschrieben wurden,

aber nicht mit bem alten Liber pontificalis vereinigt find.

Die erste ist von Duchesne a. a. D. II, p. 527—545 aus bem Codex Vaticanus 5623 abgebrucht, reicht von Benebilt XII. bis Martin V. (1334—1431) und enthält namentlich sir bie Geschichte Bonisa; IX., Znnocens, VI. und Gregors XII. ausstühre. 20 sichere Nachrichten als die vorhin genannte Necension aus der Zeit Eugens IV., sowie freimütigere Urteile über die Bersonlichsteiten und Handlungen der geschilderten Pählte. Im Codex Vaticanus 3758 [vgl. NU XXVI (1901) p. 320 Unm. 8], den Duchesne leider nicht gekannt hat, sindet sich dosselbe Werk, um die Kila Eugens IV. vernehrt.

Das andere hier in Betracht kommende Werk beginnt mit Urban VI. und reicht bis 25 Kins II. (1378—1464). [Gedruckt: Duchesne a. a. D. II, p. 546—560.] Es ist wie bas vorige von einem zeitgenössischen Kurialisten, macht jedoch einen unfertigen Eindruck; ber Kutor bat weder die Unebenbeiten korriaieren noch die abschließende Vereinbung mit

ben bisherigen Fortsetzungen bes Liber pontificalis herstellen fonnen.

Beibe Fortsetzungen haben keine Verbreitung gesunden. Von litterarischer Bedeutung 20 waren gegen Ende des Mittelalters nur die Kecension aus der Zeit Eugens IV., die den alten Liber pontificalis, die Fortsetzung des Beter Wilhelm und das Wert des Anonymus aus der Zeit Eugens IV. umfasse und mit Martin V. schos, und daneben noch das Fragment des Liber pontificalis in den Ausgaben des Liber censuum don der

Beit Stephans V. bis Alexanders III.

25 Aber auch sie wurden am Ende des 15. Jahrhunderts ersetz durch das Wert des Platina, des Bibliothefars Situs IV., der den alten Liber pontissellis und siene zorte fetungen zu einem auch sir Humanisten lesdaren Buche umsormte und die Kaul II. († 1471) fortsetzte. ["Liber de vita Christi ac de vitis summorum pontisseum Romanorum. Gedruckt Venetiis, Joh. de Colonia, 1479 und dann unendlich oft onen ausgelegt.] Diese Buch hat den alten Liber pontissellis sir lange Zeit vom litter ratischen Markte verdrängt. Gesehrte wie Onofrio Panvinio, Carlo Sigonio, Bosio, Baronius haben allerdings stetts auf den alten Liber pontissells und seinen Fortsetzungen zurüdgegriffen, größere Partien aus ihm gedruckt und ist litterarisch verwerte. Were eine Anstang des 17. Jahrhunderts wurde er als Ganzes zum erstenmal durch den Druck tweiteren Arteisen zugänglich gemacht, und von de an begann nach 200jähriger Pause eine Beriode erneuter litterarischer Bedeutung, die noch deute nicht abgeschlossen ist.

D. M. Bradmann.

## Liber sextus f. Ranonen: und Defretalenfammlungen Bb X G. 15,3.

Liber vitae (Dipthofen). — Gori, Thessurus diptychorum veterum, 3 Bande. To Florenz 1759; Garruct, Storia della arte cristiana VI; Dans Graeven, Früderisiku und mittefalterliche Elsenbeinwerte in photographiser Nachbildung, Nom 1898 fi.; 3. D. Bestewood, A description of the ivories ancient and mediaeval in the South Kensington Museum with an account of the Continental collections, London 1876; Salig, De diptychis veterum tam profanis quam sacris 1731; Smith u. Chectham, Diet. of Christ. antiquities I, 55 560 ff. (besonders sir die liturgische Seite); F. X. Kraus, Mealenchst. d. drift. Altertümer I, 364 ff.; Nohaust de Fleurh, La messe VI, 115 ff.; G. Stuhssauth, Die altdrift. Elsenbeinplassis, Freiburg, Ledgig 1896.

Mit ber Entstehung sirchlicher Organisation war die Herftellung eines amtlichen Bergeichnisses ber Gemeindeglieder (δίπτυχον, δέλτοι, κανών, κατάλογος, album, matri-

cula) als selbstwerständlich gegeben. Die Taufe, twelche ben Sintritt in die Gemeinde wollendet, begründete zugleich bas Recht und die Notwendigkeit der Gintragung in diese Register, welche einen Teil bes Kirchenarchivs bilbeten (Chrill von Zerus., Procatech. 1. 4. 13; Catech. 3, 2; Gregor von Myssa, De bapt. MSG 46 p. 417; Concil. Arel. I c. 13; Ambros. in Luc. IV, 76 MSL 15 p. 1634). Tob, freiwilliger Bergicht auf 6 bie Gemeindezugehörigkeit und Ausstoßung auf disziplinarem Wege führten die Auslojdung bes Namens berbei (Beispiele Bingham, Origines VII p. 170 ff.). Daneben usigning des Namens derbei (Beilpiele Bingham, Origines VII p. 170 ff.). Daneben besah man besondere Verzeichnisse des Klerus (Äpios xarvón, xarádopos segarinós, tabula, 191. Cone. Nie. e. 16. 17. 19; Cone. Agath. e. 2; Augustin Sermo 356 MSL 39 p. 1580: deledo eum de tabula elericorum) und sonst im Dienste und in der 10 Psseg der Kirche stechender Versonen (191. Ublborn, Die christ. Liedesthätigseit in der alten Kirche, Stuttgart 1882, S. 158. 175. 241 s.). Je umsassender im Versaufe der kegister an Jahl und Umsang.

Keinsteinen Kurche bilden der Schollen und keinstein der Schollen und der Sch

Eine eigene Gruppe bilbeten bie Liften, welche mabrend bes Gottesbienftes in ber 15 Fürbitte zur Berlefung tamen, mit ben Ramen ber betreffenben geiftlichen und weltlichen Dbrigkeiten, ferner ber an ben euchariftifchen Liebesgaben beteiligten ober aus sonftigen Gründen aufzuführenden Bersonen (F. E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, Orford 1896, Glossary s. v. diptychs; Probst, Die Liturgie des 4. Jahrhunderts und Deren Reform, Münfter 1893, S. 50. 97. 111. 249. 290 und fonst; Probst, Die abend- 20 länbische Wesse wom 5. bis zum 8. Jahrhundert, Münster 1896, S. 184 ff.; 244 ff.; 305 u. s.; dazu Rietschel, Lebrbuch der Liturgik, Berlin 1900, S. 231 ff.). Diese einzelnen Gattungen faffen fich unter ber Gefamtbezeichnung liber vitae, liber vivorum (viventium), dinτυγον ζώντων aufammen, in welcher Untnüpfungen an die biblifche religiöse Bilberfprache (vgl. Apt 3, 5: οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, chenjo 25 13, 8 und sonst; Phil 4, 3; Ps 69, 29) vorliegen, ohne daß jedoch der Inhalt ausschließlich badurch bestimmt wurde. Gine rein außerliche Betrachtung hat unter Absehen latiegian debeutung die gegenschies Bezeichnung liber mortuorum, δέπτυχον νεκορών, δίπτ. τον έν Χριστό κεκοιμημένων bervorgerusen, die ursprünglich sich nur auf die jenigen Berstorbenen bezieht, deren in der eucharistischen Fürbitte gedacht wurde (s. die so oben angesührte Litteratur) und erst später auch sir die eigenstichen Errebergeister in Geschaft wurde (s. die so brauch tam. Die Banbelungen bes Kultus im Berlaufe ber Zeit sowohl in ber öftlichen wie in ber westlichen Kirche führten im Zusammenhange mit bem Unwachsen ber Listen ju einer Ausscheibung ober ftarten Rebuttion bes alteren Brauchs und ichufen auch für ben außerfultischen liber vitae neue, burch bie allgemeine firchliche Entwidelung gefor- 85 berte Formen (vgl. Binterim, Dentwürdigfeiten ber drift. tath. Rirche IV, 2 Anhang G. 60 ff.).

Bas bie Beschaffenheit ber Register anbetrifft, so weist ber Rame diarvyor auf bie im antiten Schreibmefen fur Rechnungen, Bertrage, Rotigen, Entwurfe, Liften u. f. w. gebrauchten Bachstafeln (cerae, tabulae) bin, welche, ju zwei (δίπτυχα, duplices) ober in mehrfacher Bahl (roinruga, πολύπτυχα, multiplices) verbunden, bie Form eines 40 Buches gewährten, für welches die aus festem Material hergestellte Außenlage ben Deckel bilbete (Baumeifter, Dentmäler bes flaffifden Altertums, III, G. 1583 ff.; Oberbed, Pompeji, 4. Aufl., Leipzig 1884, S. 489 ff.; C.I.L. p. 921 ff.). Da jedoch das Diptuchon wohl für den kultischen Gebrauch, in der Regel aber nicht für die Registrierung ber Gemeinde ausreichte, fo wird baneben bon ber Pappruerolle ober bem Babbruefober, 45 bie auch für bie beil. Schriften bienten (Bictor Schulte, Rolle und Rober in Greifemalber Stubien, hermann Cremer bargebracht, Guterelob 1895, G. 149 ff.), Gebrauch gemacht fein, vereinzelt auch wohl von bem Pergament, und die Bezeichnungen ra lega derreiga al legal delroi wurden barauf übertragen. Es ist auch eine Kombination ber Urt verfucht, bag Bapprus: oder Bergamentblätter in Diptychenform gefcnitten und gwischen Dip: 50

tychenbedel gelegt wurben.

Diefe Dedel werben in den meisten Fällen von Holz getvefen fein. Doch machte sich jebenfalls bereits im 4. Jahrhundert, twahrscheinlich jedoch schon früher die antite Sitte geltend, bafür Elfenbein zu wählen und biefes, gleichjalls nach antitem Borbilde, mit Reliefschmud auszustatten. Die Unknupfung ift eine boppelte, nämlich an bie privaten 55 und an bie Ronfularbiptichen ; lettere pflegten gelegentlich bes Untritte bes Konfulats an Freunde, Befannte und an bas Bolf verteilt ju merben, eine Sitte, die fich bis tief in bie driftliche Beit binein erhalten bat.

Bielleicht bas altefte (4 .- 5. Jahrhundert?) und erhaltene und als foldes festguftellende driftliche Exemplar ift bas Carranbiche Diptychon (jett in Florenz, Garr. 451, 3) mit co

bem Afte ber Benennung ber Tiere burch Abam. In voller Radtheit rubt ber Berr ber Schöpfung in nachläffiger Saltung unter ben Baumen bingestredt, wabrend ringeum gabme und wilbe Tiere in wohl abgewogener Anordnung und in einer auf vortrefflicher Naturbeobachtung ruhenden Auffassung sich verteilen. Doch walten neutestamentliche Stoffe vor. 5 Ein Diptychon des Doines zu Nailand (Garr. 450) aus etwas späterer Zeit (man hat es neuerbings fogar als farolingifc bezeichnen wollen) entfaltete eine Reibe von Scenen aus bem neuen Testamente von der Fußwalchung bis zur Grabeswache (1. Tasel) und von der Auferstehung bis zur Erscheinung vor Thomas (2. Tasel). Ein doppeltes Band ftilifierter Blatter umgieht die Darftellung. Dit ber Carrandichen Tafel ift verbunden, 10 obwohl über die zeitliche und fünftlerische Busammengehörigkeit Bedenken vorliegen (Stublfauth S. 37) eine Tafel mit Scenen aus bem Leben bes Apostels Baulus (Garr. 452, 3). Es fommt auch bor, bag ein einziger Borgang ober eine einzige Figur in großer Musführung die ganze Fläche einnehmen. hier mögen die antiken Borbilber direkt eingewirkt haben. So zeigen zwei Tafeln bes Berliner Museums aus dem 6. Jahrhundert (Garr. 15 451, 1, 2) in ziemlich rober Ausführung ben thronenden Chriftus und Maria mit bem 451, 1 2) in geming toger ausgustung ben aproinent Syntau und Geriftuskinde; dort stehen Kaulus und Petrus, hier zwei Engel im hintergrunde, während oben in Wiederholung die Versonisstationen von Sonne und Mond angedracht sind. Ein schönes Erzeugnis byzantinischer Elsenbeinschniserei aus der Zeit Justinians besitzt das britische Museum (Barr. 457, 1): in einer Rische steht bie tonigliche Geftalt bes Erg-20 engels Michael mit Scepter und Weltfugel, vorgeftellt als Fubrer jum Barabiefe. Denn ein Täfelchen in der Höbe trägt die Inschrift: dexov nagovra val pudicipr ripr altiar (altia = apagria). Benig jünger ist ein byzantinisches Täfelchen mit der Ber-kündigung (Garr. 453, 1): Maria wird beim Spinnen vom Gruße des Engels Gabriel überrafcht; ben hintergrund bilbet eine reiche Tempelfront. Gin brittes Eremplar (Graeven 28 II, 71), wahrscheinlich aus bem 10. Jahrhundert, führt in charafteristischer Ausbrägung bie majestätische Gestalt des Heilandes vor, der die Rechte rebend erhebt, während die Linke ein toftbares Buch tragt.

Wir sehen hieraus, wie tief in das Mittelalter hinein der Gebrauch des Diptychons im Osten sich sortgeset hat. Im Vbendlande beobachten wir dasselbe, zunächst in der darolingischen Kunst, die sich darin gern an altchristliche Borlagen anlehnte, ja sie einsach kopierte. Daß ihr das oft nur ungeschieft gelang und daß Misperständnisse mit unterliefen, bezeugt u. a. eine langobardische Tasel des 8. Jahrhunderts in Bologna (Graeven II, 6). Eine Tasel des 7. Jahrhunderts in Tongern ist dadurch demerkenswert, das auf der leren Fläche im 10. Jahrhundert Bischossangen geschrieben worden sind Fleurty, 25 la Messe VI Tasel 437 und S. 102; dazu Stuhssauch S. 120, woselbst weitere

Litteratur).

Ein Teil ber Dipthehentaseln ist uns baburch erhalten, bag sie in die Buchbedel als ein Stild bes Zierrats aufgenommen wurden, ja man bart sagen, bag ber fünstlerische Bucheinband ber alten und ber mittelatterlichen Rirche von ben Dipthecen ber angeregt und

Bon biefen wohl meistens in firchlichem Brauch befindlichen Diptochen mit religiöfen

40 im einzelnen beeinflußt ift. Gin Bergleich lagt barüber teinen Zweifel.

 1901. Titelbilb), eigenartig bas bes Ronfuls Areobinbus bom Rabre 506 (ebenbafelbit S. 555).

Unter ben forrigierten Eremplaren (vgl. barüber Graeven, Entstellte Ronfulardiptochen in Mitt. d. Kais. beutsch, archaol. Inst. in Nom 1892, S. 204 ff.) beansprucht ein beson-beres Interesse ein Diptychon in Monza. Auf der einen Tasel ist die Gewandung des 6 Ronfuls zu priesterlicher Tracht und der Ropf zu einem tonsurierten Saupte umgestaltet und die Doppelinschrift hinzugefügt: Sanctus Gregorius — Gregorius praesul meritis et nomine dignus, unde genus ducit, summum conscendit honorem. Auf ber anderen Tafel bagegen ift bie ursprungliche Rigur unangetaftet geblieben und ibr nur burch bie Inschrift David rex eine andere Bedeutung gegeben (Gori II, 204 ff.; Tafel 10 gu G. 218; F. X. Rraus, Realencytt. b. driftl. Altertumer I, 371). Ein Diptocon in Bologna (Graeven II, 1) bietet ben Fall, bag ein Privatbiptychon driftianifiert wurbe, indem bie Sauptfigur als Betrus und ein barüber befindliches Bruftbild als Marcus inichriftlich feitgeseit wurden. In hohem Grade lehrreich ist auch das Boethius-Diptychon in Brestia (Fleury Tasel 486), bessen Innenseiten im 8. Jahrhundert mit einer Darstellung is ber Auserwerung des Lazarus und der Kirchenbäter Hieronhmus, Augustin und Gregor farbig ausgeschmudt und mit einer, Quos deo offerimus anhebenden liturgischen Fürbitte berfeben find.

Die Datierung ber Diptychen unterliegt manchen Schwierigkeiten, noch mehr bie Rlaffifizierung berfelben wie ber frubdriftlichen Elfenbeinichnitereien überbaupt nach be- 20 ftimmten Schulen (Die von Stuhlfauth in Diefer Richtung unternommenen Berfuche find

nur teilweise geglüct).

Noch fei bemerkt, bak ber archäologische Sprachgebrauch mit Diptychen, Triptychen u. f. w. auch bie berichiebenen Formen ber Flügelaltare unterfcheibet. Bictor Schulbe.

Liberatus, Diakon in Karthago, um 560. — Das Breviarium herausgeg. von J. Garnetius, Paris 1675, wiederabgedruckt bei Gallandi, Bibliotheca 12, 119—188 und ungenau bei Mansi, Coll. Conc. 9, 659—700; MSL 68, 963—1052. Ein Berzeichnis der von L. genannten Schriftigeler bei J. A. Jabricius, Bibl. Graeca ed. harte 12, hamdurg 1809, 685-92. Bgl. G. Rriiger, Monophyjitifche Streitigfeiten im Bufammenhange mit ber Reiche 30 politit, Jena 1884, 32 ff.; C. Hole in DehrB 3, 716 f.; Anöpfler in AL 7, 1944; Festlers Jungmann, Institutiones Patrologiae II, 2, Oenip. 1896, 542 n.

Bu ben wichtigen Quellen fur die Geschichte ber firchlichen Streitigkeiten im 5. und 6. Jahrhundert gehört das Breviarium Causae Nestorianorum et Eutychianorum des farthaginiensijchen Diakonen Liberatus. Der Verfasser, der uns bereits 535 als Mit- 35 glied einer von afritanischen Bischöfen nach Rom geschickten Gefandtichaft begegnet, erwies fich fpater als einer ber eifrigften Berteibiger ber fog. Drei Rapitel (f. b. A. Dreitapitels ftreit Bb V S. 21) und wurde in diefer Angelegenheit vielfach biplomatisch verwendet. Seine Mußezeit (vgl. Breviar, procem.: peregrinationis necessitatibus defatigatus et aliquatenus feriatus animo a curis temporalibus) benunte er aur Berarbeitung bes 40 von ihm selbst gesammelten Materiales, das er unter Benutung guter Quellen sur die fleter Zeit zu einem Büchlein ausgestaltete mit dem ausgesprochenen Juvede, durch die Geschichte voe der vergangenen Jahrdunderts zu erweisen, das Justimians Berdammung der Drei Kapitel eine falsche und verwersliche Mastregel gewesen sei. Die Schrift, die mit bem Berichte über bie Orbination bes Neftorius in Konftantinopel (428) einset, ift nach 45 in ihr felbst enthaltenen Angaben nach ber 5. öfumenischen Synobe von 553 und nach bem Tode bes Papftes Bigilius († Juni 555), zwischen 560 und 566, jedenfalls bor bem Tobe bes Theobolius von Alexandrien, beffen am Schluffe von Rap. 20 als lebend aebacht wird († 22. Juni 567 ober 566), verfaßt. Alle Quellen erwähnt &. im Gingang bie ecclesiastica historia nuper de graeco in latinum translata, b. i. bie historia so tripartita (f. d. A. Caffiodorius Bb III, S. 750, 40); gesta synodalia, von beren gewiffenhafter Benutung 3. B. ber flare Bericht über Chaltebon Zeugnis ablegt; epistolae sanctorum patrum, ju benen man auch bie bon L. nicht genannten, aber zweifellos benușten gesta de nomine Acacii vel breviculus historiae Eutychianistarum bes Bapftes Gelastus I (f. b. A. Bb 6, S. 475, 12) ju rechnen hat; endlich ein nicht naber 55 bezeichnetes graecum Alexandriae scriptum, in welchem die fog. Kirchengeschichte bes Bacharias Rhetor (f. d. A.) erfennen ju tvollen (fo Garnerius; f. auch Krüger a. a. D.) auf Grund bes jest befannten Tertes bebentlich ift. Das Buchlein ift nicht ichlecht geschrieben, febr knapp im Ausbruck, ber nicht immer beutlich bleibt, und magboll im Tone. Die Darstellung ift, obwohl die Barteinahme bes Berfaffers gegen die Monophyfiten deut= 60 450 Liberatus

lich genug hervortritt, im großen und ganzen zwerlässig. Der letzt Teil des 13. Kapitels (MSL 1012 D — 1014 B) ist von unbekannter Hand in die zweite Rezension der Exceptiones de gestis Chalcedonensis concilii des Bischofs Verekundus von Junko, die Pitra (Spicil. Solesm. 4, Par. 1858, 186. 191) verössentlicht hat, eingesügt wors dem (1885).

Liberia. — Litteratur: Sievers-hahn, Afrika 1901; Grundemann, Kleine Missionsgeapphie, 1901; beri., Missionsatlas 1896; Stobel, Erkänterungen zu Andrees handatlas 1899: Bouvermann, Histoire de la fondation d'un État liber 1895.

Liberia, Freiftaat an ber "Pfeffertufte", b. i. am Übergang von Oberguinea nach 10 Senegambien, umfaßt 85 300 qkm, welche von etwa 1 Million Geelen bewohnt find. Die Bevolkerung besteht fast vollständig aus Angehörigen ber Negerraffe (Subanneger), bon welcher hauptfächlich vier Stamme bervorgehoben werben. Bu ihnen gehören im Rord-westen die Beb, unter welchen ber Islam in ben letten Jahrzehnten bemerkare Ausbreitung fant, mabrent bie übrigen im gangen bem Beibentum anbangig blieben. Die 15 politische Beherrschung vor allem bes Ruftengebietes liegt in ben Sanden ber fogenannten Americo-Liberians. Es tam nämlich jur Grundung bes Staates burch bie Ansiedlung vormaliger Negeriflaven, welche im Gebiet ber nordameritanischen Union von einer charitativen Gesellichaft losgetauft und nach Afrika verbracht wurden. 3m Jahre 1821 richtete man eine Urt Rolonie ein, welche unter bem Schute ber nordameritanischen Union fteben 20 follte. Da letteres nicht burchgeführt wurde, erstand 1847 bie unabhängige Republik Liberia, geleitet von einem Brafibenten und einer Bolfevertretung, diese aus zwei Rammern bestebend. Die Nachkommen ber amerikanischen Reger find etwa 20 000 Röpfe, welche jedoch einen erziehenden Ginfluß auf die Gingeborenen auszuüben nicht für ihre Aufgabe balten, obwohl fie fich ale Chriften bezeichnen, von welchen freilich viele fich gang indiffe-25 rent verhalten. Es waren jeboch firchliche Gemeinschaften in ausreichenber Babl berhanden, um ben berichiebenften Richtungen Unschluß zu gewähren. Naturgemäß ftammen fie famtlich aus ber heimat ber Americo-Liberians, auch die fatholische Miffion, welche in brei Stationen thatig ift. Bir finden abgesehen bon berfelben bor: 1. Die Methodist-Episcopal-Church, welche 41 Stationen unterhält, falt lediglich in Kultenorten, two sie zus so meist liberianischen Gemeinben dienen, während sie nur dei Missionsstationen verleben; sie zählen wahricheinlich über 5000 Angeberige (weil 2670 "volle Mitglieder"). 2. Die Protestant-Episcopal-Church (Unglianer) arbeitet in 27 Stationen, in welchen jedoch bie Eingeborenen bie Dehrgahl bilben, wobei nur Farbige als Beiftliche thatig find, auch in ber Burbe bes Bifchofe. - 3. Die Bresbuterianer baben zwei Stationen, wohl nur 86 für Liberianer (etwa 800 Seelen). Unter biefen baben auch 4. Die "Gublichen Baptiften" Stationen, jedoch ebenjo ale Baptist-Foreign-Mission-Convention of Un. Stat. unter ben Seiben. 5. Die Lutheraner Mordameritas fchufen unter ben Ben im Binnenland eine Gemeinde, welche etwa 400 Seelen umsaßt. — Im gangen wird man gegen 10 000 Christen unter den Negerstämmen vorsinden, welche sich von diesen Missionsgesellschaften betehren 40 ließen. — Für den Elementarunterricht bestehr in jeder größeren Ortschaft an der Küste eine gemeindliche Schule; die Sauptftadt Monrovia (4000 E.) befitt als höhere Lehranftalt bas Liberia College, natürlich auch nur mit Karbigen als ständigen Lebrern, jumal fein B. Göş. Beifer im Lande bas Bürgerrecht erlangen fann.

Ziberins, Bapit 352—366. — Aus der Alteren Litteratur ift hervorzuheßen:

45 Jac. Gotbofredus, Dissertationes in Philostorgium im Anhang au seiner Musgade des Bh.,

o. D., 1642, 200—206 (Ju Philost. 4, 3); Matth. Larroquanus, Dissertatio (II.) de Liberio,
Pontifice Romano, Genev. 1670, 117—252; Joa. Laplacete, Odbservationes Historico-Ecclesiasticae, Amstelod. 1695, 137—150 (Obs. IV); E. Le Main de Tillemont, Mem. pour servir à l'hist. ecclés. etc. Tom. 6, Venise 1732, 380 st. 414 st. (dagu die Notet d3—55. 56.

56 60. 82. 83), Tom. 8, 138 st. (Note 68) 240 (Note 100); J. Stitting in AS 23/IX Sept. 5

56 60. 82. 83), Tom. 8, 138 st. (Note 68) 240 (Note 100); J. Stitting in AS 23/IX Sept. 50

Antv. 1757, 572—632, det. 508—615. Reure Eliteratur: J. J. w. Döllinger, Die Papitscheln des Mittelasters, München 1863, 106—123 (neue Musi. don. 3. Kriedvich, cbb. 1890)

126—1445); G. J. w. Ociele, Conciliengeschichtet 1, Breich. 1873. 647 st. 681 st. 3. Wöller, Mrt. Liberius in der 2. Musi. unserer Encystopädie 8, Leipzig 1881, 647—651 (der Worltaut 55 diese Mrt. ijt im solgenden, wo ich damit einverslanden war, beruht); W. Jungmann, Dissertationes selectae in Historiam Ecclesiasticam 2, Ratish. 1881, 31—83; J. Langen, Gesch. der röm, Kirche bis Jum Kontifilate Leos I., Bonn 1881, 460—494; J. Barmbu, Mrt. Z. in Dehrh 3, Sendom 1882, 717—724; D. W. Gwattin, Studies of Arianism, Cambr. 1882, 188 st. (2 Musi. 1900, 192 st.); \$5, Jasse, Assil.

451

G. Krüger, Lucifer von Calaris, Leipzig 1886, 12 ff.; H. Ufener, Meligionsgesch. Unterss. 1, Bonn 1889, 266—293; h. Griser, Art. L. im KL. 7, Freib. 1891, 1945—59 (f. auch dessendes des Leibzig des

Luellen: Die Briefe des Liberiu dei B. Coujtant. Epp. Rom. Pontif., Paris 1721, 421—464, App. 87—99 (die Gesta Liberii 89—93); MSL 8, 1349—1410; deutifd in der Bibl. d. RVd., Die Briefe der Kählte überf. v. S. Benzlowsth 2, Rempten 1876, 197—253. Die Rirdenbistoriter und Chronisten Sotrates. Sozomenus, Theodoret, Bislostorius, Rufin. Sulpticus Severus. Aufganalius, Silarius, Dieronymus. Die Practatio zum 15 Lib. Precum des Faustinus (j. d. R. Bd V, 781) und Marcellinus (MSL 13, 81 f.). Liber Pontificalis ed. L. Duckene 1, Par. 1886, CXX—CXX-VII. CCL. 207—210; ed. L. Rommiem Gesta Pontif. Roman, Vol. 1 (MG), Berol. 1898, 77—79.

Bon ber Borgeschichte bes Papftes Liberius ift nichts bekannt; nur bas Bapftbuch melbet, daß er Römer gewejen und fein Bater Auguftus geheißen habe. Auch ber Tag, an 20 bem er im Jahre 352 fein Pontifitat angetreten bat, ift nicht mit Sicherheit feftzustellen. Das im Catalogus Liberianus (ed. Monimfen in Chron. Min. 1, Berol. 1892, 76) überlieferte Datum XI Kal. Jun, b. i. ber 22. Mai, unterliegt Bebenten, ba biefer Tag auf einen Bochentag fiel, mabrend die Ordination des Bapftes ichon bamals regelmäßig an einem Conntag borgenommen wurde. Das jest gewöhnlich angenommene Datum, ber 26 17. Mai, ift both erft burth Ronjeftur gewonnen, fofern bas Martyrologium Hieronymianum biefen Tag - zweifellos unrichtig - als ben Tag ber depositio angiebt, wofür der Ordinationstag einzusehen ware (vgl. de Roffi 57 R. 2; Duchesne, Lib. Pont. CCL). Auf Liberius, bem Nachfolger bes treu zu Athanafius ftebenben Julius I. (f. b. A. Bb IX G. 619), wandten fich fofort die Blide ber im grianifchen Streite ringenben Par- 20 teien, wie auch bes Kaifers Konstantius. Als biefer nach bem Tobe feines Brubers Kon-ftans sich bie herrschaft im Abendlande durch Uberwindung bes Magnentius erstritten hatte (353), suchte er ben Rirchenfrieden durch allgemeine Lossagung von Athanasius und Beseitigung ber Formel von Nicaa ju erreichen (f. biergu und jum folgenden b. A. Arianismus Bb II S. 29, 52 ff.). Drientalifde und aavptifche Bifchofe fucten fofort ben Bapft 35 gegen Athanafius einzunehmen, indem sie ihm die alten Klagen gegen den Alexandriner brieflich vortrugen; aber auch 80 Bijchofe von ber Bartei bes Athanafius vertraten bei L. bessen Sache. L. erzählt selbst (Ep. ad Constantium MSL 8, 1352), daß er die Schreiben seiner römischen Synode vorgetragen habe (legisse concilio) und daß die Mehrheit sich für ben Athanassus ertlart habe. Bald barauf, Serbst 333, entjandte er bie Bischofe wo Bincentius bon Rapua und Marcellus, gleichsalls einen Kampaner, an ben tagerlichen hof nach Arles, um Konftantius zur Einberufung eines allgemeinen Konziles nach Aquileja ju bewegen. Der Raifer jog es bor, in Arles felbft eine Berfammlung zu balten, auf welcher bem Berlangen ber orthodogen Partei, junachft über ben wahren Glauben zu verhanbeln und bann erft bie Unklagen gegen Athanafius zu unterfuchen, ausgewichen und burch 45 bie Autorität bes Raifere ein folder Drud ausgeübt wurde, bag auch bie Gefandten bes romifden Bifdofe nachgaben : aus Hudficht auf ben Rirchenfrieden verftanden fie fich bagu, bem Urteil ber Drientalen gegen Athanafius beizutreten, ohne bag fie bie bagegen geforberte ausbrüdliche Berwerfung bes Arius erlangten. Liberius, unzufrieden mit bem Berhalten feiner Bertreter (Ep. ad Osium MSL 8, 1349; Jaffe Rr. 209), wandte fich mit so bringenden, brieflichen Borftellungen (Ep. ad Constantium 1351-51; Jaffé 212), die ber Bifchof Lucifer von Calaris (f. b. A.), der Presbyter Pantratius und der Diaton Hie larius (f. Bb. VIII G. 67, 26) überbrachten, an ben in Mailand weilenden Raifer (Binter 354), indem er gleichzeitig ben Bischof Eusebius von Bercella (l. d. A. Bb V & 622) mit Erfolg aufforberte, ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen (Epp. ad Eusebium 56 1349 f. 1335 f.; Jaffé Nr. 211. 213. 215). Aber die Mailander Spnode (Frühjahr 355; [. Bd II, S. 30, 50) vollendete nur den Sieg über Athanasius; die standhaft gebliebenen Bischofe wurden ertliert. Liberius wußte sie brieflich zu trösten, indem er für sich das gleiche Schickal erwartete (Ep. ad Eus. Dionys., Lucif. 1356 ff.; Jassé 216). In der That wußte man am Hose recht gut, welche Beveutung der Haltung des römischen Bischos w beizulegen fei, und feste alles baran, ihn umzustimmen. Bunachst versuchte ihn ber taifer452 Liberius

liche Eunuch Gusebius zur Unterschrift gegen Athanasius und zur Rirchengemeinschaft mit beffen Gegnern gutlich ju bewegen. 2. wiberfteht (vgl. feine Unterrebung bei Athan. Hist. Ar. 36 MSG 25, 733 ff., auch MSL 1357-60) und wird, weil man die große Aufregung ber Stadt fürchtet (Ammianus Marcellinus 15, 7, 10 bezeugt ausbrudlich, daß die öffentliche b Meinung ben faiferlichen Beftrebungen entgegen war und daß die romifche Bevolkerung eius [seil. Liberii] amore flagrabat), beimlich bei nachtlicher Beile burch ben Praefectus urbis Leontius (f. Amm. Marc. 15, 7, 6) aufgehoben und an den Sof gebracht. Auch hier aber bleibt er in einem Berhor vor Konstautius fest. Theodoret (2, 13 [16]; auch MSL 1359-1366) bat, angeblich nach bamals gemachten Aufzeichnungen (2, 12 [15]), 10 ben Dialog amifchen Raifer und Bifchof in lebendigen Worten aufbewahrt: Liberius berlangt allgemeine Unnahme bes nicanischen Glaubens, Burudberufung ber Berbannten und eine große Berfammlung in Alexandrien, die an Ort und Stelle die Anklagen gegen Athas nafius prufen folle. Als ibm vorgehalten wird, bag badurch bas Ctaatsfuhrwefen überlaftet werbe, erklart er, die Rirchen vermöchten sehr wohl aus eigenen Mitteln ihre Bischofe 16 meniaftens bis jum Meere ju ichaffen. Sagliche Beidulbigungen blieben nicht aus. Go warf ibm einer ber bofifchen Bijdofe, Spittet von Centumcella, vor, es fei ibm bei feinem Biberftand nicht um ben Glauben ober bie Unabhängigfeit firchlicher Entscheidung ju thun, sondern barum, bei ben romischen Senatoren fich ruhmen ju fonnen, bag er im Disput mit bem Raifer seinen Mann gestanden habe. Das Ende war seine Berbannung 20 nach Beroa in Thracien. Das ihm von Eusedius im Namen des Raifers gemachte Ungebot ber Bestreitung seines Lebensunterhaltes wies er ftolg gurud; man moge es für Epiftet und Benoffen verwenden. (Theod. 1. c.)

Un feiner Stelle ließ Ronftantius noch bor Ablauf bes Jabres 355 ben romifchen Archibiaton Felig in Gegenwart ber faiferlichen Gunuchen jum romifchen Bijchof weiben 26 (vgl. bierzu und jum folgenden ben Urt. Felig II. Bb VI G. 24 f., und ben oben angeführten Auffat von Mommien). Felig galt ben Orthodogen fur perfonlich rechtgläubig (fo nach Theob. 2, 14 [17] und Sozom. 4, 11; aber Rufin 1, 22 und Cofr. 2, 37 s. f. machen ihn zum "Arianer", und es ist in der That auffallend, daß Konstantius einen Orthodogen durch einen anderen ersetzt und Atacius von Cajarea und Epittet von Centumso cella einen folden geweiht haben follen), aber als burch biefe Orbination und die Rirchengemeinschaft mit ber Wegenpartei befledt (auch Rufin und Sofrates tragen biefer Unficht burch einen Busat Rechnung), fo bag er in Rom bem größten Widerstand begegnete. Als Ronftantius im Mai 357 (vgl. Amm. Marc. 16, 10, 20) in Rom weilte, baten ibn bie römischen Damen inständig um die Rudberufung des Liberius (Theod. 2, 14 [17]). Der 85 Raifer folug die Bitte nicht ab, indem er darauf hindeutete, bag bie mit bem Berbannten geführten Berhandlungen ju erwünschtem Ergebnis gefommen feien (Praef. Lib. Prec. MSL 13, 81: habe(bi)tis Liberium, qui qualis a vobis profectus est melior revertetur; bgl. Sozom. 4, 11). Freilich verging noch über ein Jahr, bis (Sommer 358) Liberius die Erlaubnis zur Rüdfehr erhielt mit der Maßgabe, daß er und Felix gemeinsam 40 ber Kirche vorstehen sollten (Theob. l. c.; Sozom. 4, 15; bei Sulp. Sev. Chron. 2,39 lieft man nur bie Notig: sed L. paulo post urbi redditus ob seditiones Romanas; abnlich Cotr. 2, 37). Alls bas betreffende taiferliche Schreiben ben Romern im Birtus verlesen wurde, spotteten sie: das passe ja trefflich, im Birtus gebe es ja auch zwei Barteien, da tonne Liberius Bischof ber einen, Felix ber anderen sein. In der That tam ber 46 Befehl nicht zur Aussubrung. Der zurudtehrende L. wurde von den Romern seierlich ein-

geholt, Felix war genötigt, ihm zu weichen (1. das Nähere im Art. Felix). Was war geschehen? Vodburch war der Kaiser umgestimmt worden? Um diese Fragen beantworten zu können, gilt es eine genaue Untersuchung anzustellen, die steillich bier nur in bescheheren Grenzen dargelegt werden kann. Nach Sozomennis (4, 15) ließ Konstantotius den Liberius, wohl im Frühsenmer 358, von Beröa nach Sirmium berusen. Dort gab L seine Zustimmung zu der von Basilius den Ancrea und naderen Homäusstant mit der Spise gegen die Anomöer zustammengestellten sogen dieten sirmischen Formel, d. b. (vgl. Bd II S. 34, 37 st.) er ließ das Susosioso sallen, nachdem man ihn — nur so kann die betressende Notin des Soz. im Zusammenhange verstanden werden — von der Solisverständlichseit der Horme und ihrem Wishbrauch durch Horten Weben — von der Solisverständlichseit der Horme und Wareell von Ancrea überzeugt hatte. In einem besonderen Dolumeute erstärte er aber, daß er diesenigen, die nicht lehrten, daß der Sohn dem Bater xat' obslav zai xaria rärra Syoos seit, verwerte. Sozomenus fügt hinzu,

er habe das gethan, weil Eudogius von Germanicia (j. d. A. Bd V E. 577 ff.) und seine Sreunde unter hinveis auf "ben Brief" des hosius, d. h. feine Zustimmung zur zweiten

Liberins 453

firmifden Formel (j. b. A. Sofius Bb VIII S. 380, 27 ff.), bas Gerücht ausgesprengt batten, auch Liberius habe ben Ausbrud δμοούσιος vertvorfen (ἀπεδοχίμασε) und es gebilligt, bag man ben Cobn bem Bater unabnlich (avouoios) nenne. Rach biefen Borgangen fei Diefen Bericht ju tontrollieren find wir bie Restitution bes &. burch ben Raifer erfolgt. mangels anderer Quellen leiber nicht in ber Lage. Es ift aber fein Grund vorbanden, an s feiner Richtigkeit in allem Wefentlichen zu zweifeln, und felbst bie Apologeten bes Bapftes haben bagu eigentlich teine Urfache. Wie die Dinge bamals lagen, brauchte fein einigermagen weitblidender Mann an bem Busammengehen mit ben Somöusianern Unftoß ju nehmen. Ein Blid in bes Athanafius und Silarius Schriften de synodis zeigt es. Freilich wird es nur ein Rudichluß aus bes Athanafius balb öffentlich bezeugter (f. Bb II 10 S. 39, 25) Stinmung fein, wenn Sogomenus auch ben Athanafius, wie ben Liberius, ju bem Kompromigvorfchlag feine Buftimmung geben läßt. Aber &. befindet fich jebenfalls in auter Gesellschaft. Erwägt man vollends, ban Liberius als Abendlander bem Suggiogo früher gewiß nur "naib" gegenüber gestanden hatte, indem er es einfach als bas Schibbolet ber Orthoborie betrachtete, ohne fich burch feine ben Orientalen beutliche theologische Schwierig= 15 teit bebrudt zu fühlen, fo bat man ficher teine Beranlaffung, an feiner Orthodogie gu aweifeln ober bon einem Fall bes Liberius ju reben, weil er geitweilig und um Großeres

burchzusegen bas Suoovoios fallen ließ.

Es fragt fich nur, ob man fich angefichts bes fonft Berichteten bei biefem Schluffe beruhigen barf. Ift nämlich weiter nichts geschehen, fo wird die scharfe Sprache, die Atha- 20 nafius und hieronymus über L. geführt baben, unverständlich. In der Historia Aria-norum ep. 41 MSG 25, 741 (herbst 358; s. darüber Bb II, S. 199, 53 ff. 58 ff.) schreibt jener: "Liberius wurde verbannt; fpater, nach zwei Jahren, wurde er matt (anlage) und unterschrieb aus Furcht vor bem ihm angebrobten Tobe" (vgl. auch Apol. etr. Arianos cp. 89 MSG 409 [etwa gleichzeitig, f. dazu Bd II, S. 199,41]: L. sei, wenn er auch die 25 Mühfale des Exils nicht die jum Ende ertrug, zwei Jahre in der Berbannung geblieben). Hieronomus berichtet in seinem um 380 abgesaften Chroniton (MSL 27, 685): Liberius taedio victus exilii in haereticam pravitatem subscribens Romam quasi victor intravit. In seinen 392 geschriebenen viri illustres ep. 97 (MSL 23, 697) verrät er noch nabere Renntnis, wenn er ichreibt: ber Bifchof Fortunatian von Aquileja werbe für so detestabilis geachtet, weil er ben Liberius, als er für ben Glauben in die Berbannung wanderte (pro fide in exilium pergentem), ale ber erfte bearbeitet, gebrochen und jum Unterschreiben ber Säresie geswungen babe (sollicitavit et fregit et ad subscriptionem haereseos compulit). Bu biefen getrichtigen Außerungen gefellen fich als Belaftungeacuanific ciniac in ben fogen, fragmenta ex opere historico bes Silarius von Boitiers 35 (Nr. 4 und 6 MSL 10, 678-81. 686-91; vgl. ben Art. Silarius Bb VIII S. 65, 53ff., two auch unfere Frage gestreift wirb) erhaltene Briefe bes Papstes, die, wenn sie echt sind, das Ergebnis zu seinen Ungunften verschieben wurden. Danach stimmte L., durch die orientalijden Bifchofe belehrt, ihrer Berurteilung bes Athanafius ju, fandte burch Bifchof Fortunatian von Aquileja eine Erklärung barüber an Konstantius, ließ sich von Bischof Des 40 mophilus von Beröa über ben Glauben ber Orientalen, ber zu Sirmium von ben abendländischen Bischöfen angenommen worden ( . . Demophilus qui dignatus est pro sua benevolentia fidem nostram [nämlich ber Drientalen] et catholicam exponere, quae Sirmio a pluribus fratribus et coepiscopis nostris [b. i. ber Occidentalen] tractata, exposita et suscepta est; hier tann nur die gweite sirmische Formel vom 45 Commer 357 gemeint sein), aufklären, nahm ihn an und bat die orientalischen Bischöfe um ihre Berwendung beim Raifer (Ep. ad Orientales MSL 8, 1365 ff.; Jaffe Rr. 217). In gleichem Ginne fupplizierte er bei ben Softheologen Urfacius, Balens und Germinius, gab auch ihnen gegenüber ben Athanafius preis, behauptete fogar, berfelbe fei, wie bas römische Presbyterium bezeugen könne, langft aus ber Gemeinschaft ber romischen Rirche 50 ausgeschloffen (bierüber f. weiter unten) und erklarte, auch mit Augentius (f. über ihn Athan. Hist. Arian. cp. 75. MSG 25, 784) und Spittet (von Circumcella f. o.) in Rirdengemeinschaft zu stehen (Ep. ad Ursacium etc. p. 1368-71; Jaffe 218). Enblich trieb er auch ben Bincentius von Rapua, über beffen Nachgiebigfeit gegen bie Softheologie er früher felbst Alage geführt hatte (f. 0. S. 451, 40), dazu an, mit den tampanischen Bischöfen 85 für seine Rudberufung zu bitten (Ep. ad Vinc. p. 1371f.; Jaffé 219).
Sind diese Briese unecht? Die tatholischen Forscher bejahen die Frage einmütig, und

Sind diese Briefe unecht? Die katholischen Forscher besahen die Frage einmütig, und es ist sedenstalls nicht angängig, gegenübert einer so rubigen und sorgfältig abwägenden Untersuchung wie der Heles (a. a. D. 686 fl.), mit Möller (a. a. D. 650 Note) von leichtefertiger Tendenstriits zu reden. Zur Entschedung ist noch ein vierter (ober erster) gleiche o

454 Liberius

falls bei Silarius überlieferter, von Liberius angeblich icon in ber erften Zeit seines Bontis filates geschriebener Brief beranggieben (Ep. qua Athanasius etc. (Anfangsworte Studens paci] MSL 8, 1395; Jaffe 207). Danach hatten bie orientalischen Bischöfe noch bei Lebzeiten bes Papftes Julius neue Rlagen gegen Athanafius vorgebracht, weshalb &. gleich 5 nach feinem Amtsantritt Gefandte nach Alexandrien geschickt babe, um ben A. gur Berantwortung nach Rom zu sorbern, unter Androhung des Ausschlusses aus der römischen Kirchengemeinschaft im Falle der Weigerung; da Athanasius nicht gekommen, so erklärte L. den Drientalen, daß er kunftig nicht mehr mit Athanasius, wohl aber mit ihnen Gemeinschaft halten werbe. Diefes Schreiben wiberspricht ber beglaubigten Beschichte (f. o. 10 6.451, 38) fo febr, daß an feiner Unechtheit füglich nicht gezweifelt werden fann (f. icon Stilting; Couftant vertweift es, nicht aber die anderen brei, in die Appendir). Die Bemerfung Möllers, ber, wie Tillemont (8, 695 f.) an der Echtheit festhält, ber Brief bezeichne in der That eine fingierte Situation, aber eine von &. felbst fingierte, ift grundlos. Run fteht die Cache freilich nicht fo, bag, weil biefer Brief unecht ift, es auch bie anderen 15 fein miffen; Gwattin (S. 193) hat nicht übel gezeigt, daß man jedem einzelnen Beweissgrund hefeles einen anderen entgegensetzen oder ihn wenigstens entkräften kann. Und doch scheint Art und Inhalt der Briefe, insbesondere die mit solchem Nachdruck betonte Vers werfung ber Gemeinschaft mit Athanafius, um die es fich damals gar nicht mehr handelte (f. auch Loofs Art. Sofius Bb VIII S. 380, 47) und beren Erwähnung berjenigen im 20 Briefe Studens paci verdächtig abnlich ift, mit bem, was wir fonft erfahren ober ichließen burfen, nicht in Einklang ju fteben. Bor allem bleibt ber oft geborte Einwand gewichtig: wenn & fcon im Commer 357 fich in aller Form und unter vollständiger Berleugnung aller bisher von ihm befolgten Grundsage unterworfen hatte, voraum verging noch ein volles Jahr, ebe ber Kaiser, ihn, wie er doch versprochen hatte, den Römern wieder zurud-25 gab? Erinnert man sich nunmehr der Bemerkung des Sozomenus (f. o. S. 452, 58), in beffen einwandsfreien Bericht ber Inhalt ber Briefe sich taum einreihen läßt, daß bie Gegner böswillige Gerüchte über L. ausgestreut hätten, so hat man auch eine ausreichende Begrundung etwaiger Falfdung, die bann noch im Flug ber Ereigniffe vorgenommen worben ware (anders hefele 691, ber wegen ber Erwähnung Fortunatians [f. barüber 30 unten S. 454, so] ohne Not annimmt, die Falfdung habe ben Bericht bes hieronymus jur Boraussegung; wer sollte nach 392 fie unternommen haben?). Wird dem die Berufung auf die Aberlieferung der Briefe bei Silarius entgegengehalten, so ist zu sagen, daß die Frage, ob Fragment 4 und 6 echt sind, von der nach der Echtheit der Briefe ju schieden ist; "selbst das wäre denkbar, daß hilarius Fragment 4 (Studens paci) als hallchung 36 jur Blofftellung der Falfcher mitgeteilt hatte" (fo nach Couftant richtig Loofe Urt. Silarius Bb V G. 66, 24 ff.). Aber die Urt, wie in ben Randbemertungen bes Fragmentiften 2. geschmäht und verflucht wird, erscheint im Rahmen bes Gangen bochft verbachtig. Die einzige zweifellos echte Augerung bes Silarius zur Cache, feine Bemertung über Ronftantius aus bem Jahre 360 (ad Constantium ep. 11 MSL 10, 589): nescio, utrum so majore impietate relegaveris (scil. Liberium) quam remiseris, enthalt swar einen scharfen Tabel des faiserlichen Bersahrens, nicht aber des L, der damals ohnehin als das anerkannte Saupt ber Orthodogen ju Rom fag. Das Bert, aus bem bie Fragmente ftammen, ift aber noch fpater gefchrieben, endgiltig redigiert fogar erft nach bem Tobe bes Liberius (f. Bb VIII G. 65, 58), als ihn ju berunglimpfen jumal für Silarius gar feine 45 Beranlaffung mehr borlag. Freilich reichen alle biefe Erörterungen nicht ju, bie Briefe aus ber Welt ju schaffen.

Liberius. 455

zeichnete Berleugnung seiner bisberigen Saltung verbunden war, was wiederum nur auf Grund fragwürdiger Dotumente behauptet werben tann. Go fteben wir auf völlig un-

ficherem Boben, und eine bestimmte Entscheidung verbietet fich bon felbft.

Un ber Spnobe ju Ariminum im Jahre 359 (f. Bb II S. 35, 88 ff.) hat Liberius nicht teilgenommen: nach Damajus (f. fein Spnobalfdreiben bei Theodor. 2, 17 [22]) 5 war er gar nicht bagu aufgeforbert worben. Überbaupt tritt er mehrere Sabre binburch in der Offentlichkeit nicht hervor. 363 erließ er ein Schreiben (Ep. ad catholicos episcopos Italiae MSL 8, 1372 f.; Jaffé 223), in welchem nach dem Beispiel der alerandris nischen Synobe von 362 jene Grundfate ber Berfohnung geltend gemacht wurden, nach benen alle, welche ihr Berhalten ju Ariminum bercuten und fich bon arianischer Lehre los- 10 fagten, Bergeibung erhielten und nur die eigentlichen Barteiführer aus ber Rirchengemein= ichaft ausgeschlossen werden sollten. Hiermit war auch in Rom eine ichroffere Richtung nicht einverstanden (auch im Hindlick auf des Liberius' eigenes Berhalten; vgl. die Praef. Lib. Prec.), und ber fich auf biefe Weife anbahnenbe Gegensat führte ju Entzweiungen, benen bier nicht nachzugeben ift (val. die A. Silarius, rom. Diafon. Bb VIII G. 67, 15 und Lucifer bon Calaris). Alle fobann bie weitere Entwidelung, insbesonbere bie bon Raifer Balens ausgebende Berfolgung aller Richtarianer, Die Annaberung ber Somoiufianer an bie nicanifche Bartei verftartte und erftere an ben Abenblanbern unter Balentinian Salt fuchten, seben wir ben Liberius 366 als Bertreter ber Orthoborie bie Gesandten ber fleinafiatischen Macebonianer (f. b. Art.) auf Grund eines Befenntniffes gur nicanischen 20 Formel als bem rechten Bollwert gegen alle Angriffe als Bruber aufnehmen und ihnen auf biefer Grundlage Friedenserflarungen an ihre Auftraggeber mitgeben (f. bie Ep. ad universos orientis orthodoxos episcopos bei Sofr. 4, 12; MSL 8, 1381-86; Jaffé 228), ein Glied in ber Rette von Berbandlungen, Die noch lange gwifden Morgen: und Abendland geführt wurden.

Rach bem Tobe bes Felix (22. November 365) hatte Q. Die Klerifer von beffen Bartei zu ihren Graben wieder zugelaffen. Dennoch gab fein Tob (24. Sept. 366; fo nach Lib. Prec. Praef. 2 [VIII. Kal. Okt.], während Martyrol. Hieronym. Kal. Okt. hat) bas Zeichen ju wilden Parteitämpfen mit furchtbarem Blutvergießen, worüber bas Nähere im Artifel Ursinus, Gegenpapst (nämlich bes Damasus), nachzu so lefen ift. Nach bem Bapftbuch wurde L. im Koimeterium ber Briscilla an ber falarifchen Strafe beigefest. De Roffi hat in bem Belben eines von ihm aufgefundenen, ju einer Gruppe von Elogien und Spitaphien, die fich auf die Roimeterien ber beiben falarischen Strafen begieben, geborigen Lobgebichtes auf einen ungenannten Bifchof ben Liberius erkennen wollen. Das Gewicht seiner zahlreichen Gründe wird aber badurch aufgehoben, 86 daß der im Gedicht Geseierte in der Berbannung gestorben ist (insuper exilio decedis martyr ad astra), beldje Angabe A. nur durch gewaltsame und undegründete Anderung des Textes zu entfrässen vernag. In Nom hat L. sich ein gutes und dauerndes An-benken durch die Gründung der Basilica Liberiana (S. Maria Maggiore) gestistet, die "in dem Gottesdienst der Geburt Christi und der Abventszeit die süchernde Rolle hatte 40 und bis auf den heutigen Tag hat" (Ufener 292). Im Jahre 354 wurde hier unferes Wissens zum erstenmal die Geburt Christi am 25. Dezember geseiert, nachdem noch im Borjahre Liberius die Schwester bes Ambrofius, Marcellina, am 6. Januar als am Beburtetag Chrifti gur Nonne geweiht batte. Die von ihm bei biefer Beibe gehaltene Rebe hat Ambrofius (de virg. 3, 1 ff.) in freier Wiebergabe aufbewahrt (abgebrudt MSL 8, 45 1345-50).

Während bas Martyrologium Hieronymianum ben 2. jum 23. September unter feine Seiligen aufgenommen hat und in ben orientalischen Menologien ber Betenner gefeiert wird (f. be Roffi 57), find die mittelalterlichen Martyrologien schlecht auf ibn gu sprechen, und das gegenwärtige Martyrologium Romanum enthält seinen Namen nicht. 50 Das hangt nicht sowohl mit ber geschichtlichen Erinnerung an seinen "Fall" als mit ber Berfälschung durch apotrophe Uberlieferung jufammen, unter der bas Andenten bes Papftes seit bem 6. Jahrhundert ju leiben hatte. Die im Gefolge ber Rampfe nach seinem Tobe (f. o. 455, 27 ff.) ju feinen Ungunften und ju Gunften ber Auffaffung bon Felig als bein rechtmäßigen Bischof entstandene überlieferung ist seit dem Anfang des 6. Jahrkunderts 55 von der Sage so ausgebildet worden, daß L. im Verein mit Konstantius als blutiger Verfolger des wahren Glaubens, Felix aber als heiliger Märtyrer erscheint (s. d. Aähere im Art. Felix Bd VI S. 25, 28 st.). Vornehmlich durch den Liber Pontificalis ist diese Legende verbreitet worden (f. dazu und über bie litterarische Borgeschichte Duchesne in ber Ginleitung ; ber Berfuch Mommfens, Die Glaubwurdigfeit ber Martpreraften bes angeblich 60

von L. durch Hunger getöteten Presbyters Eusebius [Gesta Eusedii Presbyteri dei Baluşe, Miscell. 2, 1679, 141 f.] aufrecht zu erhalten, ift nicht überzeugend). Zu den les gendarischen Erzeugnissen gehören auch die Gesta Liberii (MSL 8, 1388—93), "od l'enthousiasme pour la mémoire de Lidder est concilié tant dien que mal avec 5 un certain sentiment de sa faiblesse momentancé" (Duchent p. CXXII). Die Entstehung diese Schrift steht in Berbindung mit den Kämpsen zwischen Laurentius und Symmachus (501). Jelir wicht darin nicht erwähnt. Eine ossenschied Fälschung ist endlich der Briefwechsel zwischen Lidder und Athanasus (MSL 1395 ft. Jasse 222) und die Epistula ad omnes generaliter episcopos (MSL 1399—1403; Jasse 224).

Libertiner I. — Bgl. Biners Realw.; Sausrath in Schentels Bibel-L.; Schurer in Richms Sandwörterbuch.

Libertiner (Aibrorivoi) werden AB 6, 9 die Mitglieber einer jubischen Synagogengemeinschaft in Jerusalem genannt, zu welchen ein Teil der Gegner des Dialonem Ste-15 phanus gehörte. Streitig ift, ob dieselben mit den dort neben ihnen genannten Aprenaern, Alegandrinern, Elliciern und Affaten (Calvin u. a.), oder nur mit den Aprenaern und Allegandrinern gemeinsam (Winer, Wendt in Meyers Kommentar, Holhmann i. handbuch des NT), oder ebenso wie jede der anderen Klassen für sich allein (Meherr, hausrath, Schürer) eine Synagoge in Jerusalem besaßen. Die letzte Annahme würde am meisten 20 bagu ftimmen, bag es in Jerusalem, wenn auch nicht gerabe 480 Spnagogen, wie ber Talmub in symbolischer Rabl (4 × 12 × 10) angiebt (Megill, 73, 4; Ketuvoth 105, 1), to both ficher eine große Menge berfelben und barunter nach bem Talmub (Megill, 73, 4) eine Spnagoge ber Alexandriner gab. Die mittlere Annahme entspricht aber mehr bem Texte, nämlich dem Umstande, daß vor Kronprasor und Akefardoesor kein Artitles, 26 dagegen röw vor åxi Kidue. steht. Die Bedeutung des Namens Libertiner ist nicht gang zweisellos zu erweisen. Bon vorneherein abzuweisen sind die wisstlichen Konstitut jekturen, nach benen Achvorivor in ber Bebeutung Libber (Armenische Abersetung Oecumen., Clericus, Valckenaer) ober Λιβύνων τῶν κατά Κυρ. (Echulther, De Charism. Spir. S. I, 162 sqq.) gelesen werben follte, ebenso wie die Ableitung bes namens 30 aus bem Bebräischen (Harbuin, f. bagegen Depling, Observ. II, 437 sqq.) und andere so aus dem Jeorausen Chrotun, i. dagejen Leyling, Odserv. 11, 437 seq.) und andere aus der Luit gegriffene Bermutungen (K. Döring, Ep. qua synagogam Libertinorum seholam latinam fuisse conlicit. 1755). — Die Zujammenstellung der Libertiner mit Kyrenäern und Mezandrinern würde zunächst darauf sühren, auch in dem ersten Namen die Bezeichnung von Bewohnern einer Stadt dere Andhöchaft, und zwar bespieden sieher sieher Stadt der Libert, Gron. 1736; Z. H. Scherer, Diss. de synag Libert, Arg. 1754). Über von einer solchen sinder sieher geschichtlichen Spuren. Muß die unssieher Erstellung der Stadt der Stad wähnung eines an ber Synobe bon Rarthago bom Jahre 411 teilnehmenben episcopus Libertinensis darf man sich um so tveniger berufen, da sich Libertinus und Liber-40 tinensis nicht gut von demselben Ortsnamen ableiten lassen. Und die kahle Angabe des Suibas "Aißegrivoi. Edvos" ericheint als bloge aus 213 6, 9 gefchloffene Bermutung. - Man wird baber unter ben Libertinern, ber Bedeutung bes lateinischen Wortes entfprechend, Freigelassene verstehen müssen, und das ACG 6, 19 zu Ackeprirar bingugeftigte depopuerar scheint za auch anzubeuten, daß dieses Wort nicht, wie die übrigen Namen, 45 eine einsache Ortsbezeichnung enthält. Jebenfalls darf man aber weber an freigelassene, jum Jubentum übergetretene Romer (Grotius, Bitringa), noch an freigelaffene Sflaven palaftinifder herren (Lightfoot) benten, sonbern nur an Rachtommen ber Juben, bie besonders von Bompejus nach Rom als Rriegsgefangene gebracht worben waren und bort fpater, ba man fie wegen ihres gaben Gefthaltens an ihren nationalen Sitten als Sflaben 50 nicht brauchen fonnte, wieber frei gelaffen worben waren (Philo, Leg. ad Caj., p. 1014 C). Rahrend nun die Mehraahl berfelben in Kom blieb und in der regio Transtiberina sich ansiebetle (Sueton. Tiber. 36; Taeit. Ann. 2, 85; Philo. l. c.), scheinen andere nach ihrem Baterlande aurudgelehrt zu sein und sich erzusalem zu einer Spungogengemeinde bereinigt zu haben, in voelcher sich der Name Libertiner, römische Freigelassen, 55 auch auf fpatere Benerationen forterbte.

Libertiner II., Politisch Partei in Gens. — Roget, Hist, du peuple de Genève, t. II—IV; Cornelius, Sistorische Arbeiten; Stähelin, J. Calvin, I, 5, 382 f.; Encyclop. des sciences religieuses, t. VIII, 244—269.

Libertiner 457

Es gab jur Beit Calvins in Genf eine politische Bartei, welcher man fpater ben Namen Libertiner (ober "Perrinistes") beilegte. Sie bilbete fich aus einem großen Teile ber alten einheimischen Burgerichaft, beren Räter und Glieber ichon feit langer für bie Befreiung ber Stadt von ber herrichaft bes Bijchoff und bes herzogs von Savoven getampft, Diefelbe mit Opfern errungen und gleichsam als Schlugftein bes Werts bie Re- 5 formation burchgesett batten. Manche bon ihnen waren anfangs warme Freunde und Beichützer ber Brediger, insbesondere Calvins, beffen Rudberufung burch ihre Bemuhungen erfolgte. Ale aber die bom Bolte angenommenen Ordonnances ecclesiastiques in Birtfamteit traten und auch mit ber Sittenreform Ernft gemacht wurde, ba fühlten fich viele in ihren Gewohnheiten, in ihrem ungebundenen, aus der tatholischen Zeit herrühren- 10 ben Leben beengt, wie ihnen ichon Bonibard borbergefagt batte, und es trat allmählich eine immer ftartere Opposition bervor, Die fich in Schmabungen und Reindseligkeiten gegen bie Brediger, in Rlagen über die fogenannte neue bischöfliche Tyrannei, in Ubertretung ber strengen Sitten- und Luzusgesetze, in Trotz gegen bie Zensuren und Extommuni-kationen bes Konsistoriums, in ärgerlichen Auftritten und bemonstrativen Ausschweifungen, 15 wie fie in gewiffen Rreifen und Familien bortamen, Luft machte. Bu ben fogialen und antibierardischen Motiben gefellten fich aber auch politische; bie Mikstimmung über Die gablreichen Aufnahmen frangofischer Rlüchtlinge ins Burgerrecht, Die Furcht bor bem baraus erfolgenden Uebergetwicht berfelben über die alten Genfer "Batrioten" und dem dadurch berftärkten Einstuffe der Prediger, der absichtlich genährte Berdacht verräterischer Berbin- 20 dungen der neuen Bürger mit Frankreich. Eine Zeit lang erhielt diese Opposition wirklich in ben Raten bie Oberhand und versuchte, bas Recht ber Erkommunikation bem Konssistrum aus der Hand zu winden, bis endlich, da ihr dies durch Calvins Festigleit mißlang und das Blatt sick neuerdings umwandte, im Mai 1555 insolge eines gescheiterten Aufstandes, der vorzüglich den "Franzosen" galt, die Hauter teils stücktig, teils 25 hingerichtet wurden und die Partei gänzlich zerfiel. Nach traditioneller Aufsassung hätten dei dem Allem auch die Lehren der eigentlichen Libertiner mitgewirkt; allein dies sit neulich, und im allgemeinen wohl nicht mit Unrecht, start bestritten worden; die empörenden Lästerungen eines Naoul Monnet und Jaques Gruct haben mit der Art und Weise eines Quintin und Bocquet nichts gemein, und es finden sich darin so wenig Anklänge an die 80 spezifischen Lebren berselben, wie in den leichtsertigen Spotts und Tropreden und Außerungen bes Unglaubens, welche bor bem Ronfiftorium und fonft bon Manchen laut murben. Einzig bie frechen Behauptungen, mit benen bie Frau bes Ratsberrn Amegur ibre Sittenlofigseit pringipiell zu begründen suchte ("que la communion des saints signifie la communauté des personnes et qu'après avoir donné son coeur à Dieu, toutes 85 les actions sont permises et légitimes") legen ben Gebanken nabe, ce sei bier wirklich ein Samentorn ber bon Pocquet ausgestreuten Saat aufgegangen, ohne bag man jeboch bon einer Berfon auf die gange Bartei gu ichließen berechtigt mare (Roget, II, p. 207 sq.) (S. übrigens bierzu ben A. Calvin Bb III S. 669, 15 ff.). (Erechfel +) Choify.

Libertiner III., Pantheistisch-antinomistische Partei. — Quellen für die w Geschichte und Lehre der Sette: Contre la Secte phantastique et surieuse des Libertins qui se nomment Spirituelz par J. Calvin, 1545, und dessendent et der une certain cordenier suppost de la secte des Libertins lequel est prisonnier à Roan. 1547 (Calv. Opp. [CR] Vol. VII. p. 145 sq. 341 sq. und Proleg.) Außerdem Institutio rel. christ. III. 3. 14; Dentry, Lechen Calvins, II, S. 402; Trachsell, Punitrius, I., S. 4771; Giestler, Edd. d. R.-S., 45 III. 1, S. 385 st.; Hundesbagen in den Their 1845, S. 866 st.; Viret, De auctoritate . . . ministerii Verdi Del. 1554; A. Jundt, Hist. du panthéisme populaire au moyen âge et au 16e siècle, 1875; G. 3anjard, Essai sur les Libertins, spirituels de Genève (?) Kartis 1890.

Libertiner (Spiritualen) bieß eine pantheilisick-antinomistische Partei der Reformationszeit, velche zuerst in den Niederlanden auftrat, sich von dort über Frankreich berbreitete. Wieder zuersteilt in den Niederlanden auftrat, sich von dort über Frankreich berbreitete. Wieder ist es keines Westen der eine Seite ist es keines wegt unmöglich, daß ein gewisser Zusammenhang zwischen ihr und der mittelalterlichen Sette des freien Seistes stattland, velche zwar hart berfolgt, aber nie vertigt, noch am Ende des 15. Jahrhunderts am Niederrhein und in den Niederlanden verborgen fortlebte und vom Frühlingswehen der neuen Zeit, von den großen, aber miße berstandenen Ideen von christische Freiheit, Geset und Gangelium, Nechtiertigung aus dem Glauben u. f. w. erweckt, gleichfam neue Keime und Schoff zu treiben anfing. Kaum iedoch sind die inlieden zu keinen zu mülfen glaubte, deren Lether Laber nich volger-tationalistisch als

458 Libertiner

pantheistisch gewesen zu sein scheint (Luthers Briefe von de Wette III, S. 60 st.; Luthers WB. EN LIII, S. 341 i., vgl. Gieseler, Lehrb. der R.-G., III, 1 S. 557). — Andererseits möche wohl auch an eine Verwandbischaft der Libertiner mit dem Anabaptismus zu denken sein, welcher bekanntlich in denzleben Gegenden so üppig und vielgestaltig hers bortrat. Auch die Geschichte der Partei in ihrer inneren Entwicklung ist uns nicht larz alles, was man davon weiß, deschantl sich hauptsächlich auf die fragmentarischen Angaben, welche und Calvin in seinen Sereitschriften gegen dieselbe gelegentlich mittellt. Denmach waren die Provinzen Holland, Vradant, Flandern und Henregund die Jauptlige, von denen die libertinische Lehre auszugung, und ein gewisser Coppin der erste, der sie schon um 1529 to in seiner Vaterslade Lille verkündigte. Vald aber wurde er durch einen anderen, Namens Duintin aus Henregun, verdunklet, der mit seinen Begleitern Vertram des Moulins und

Quintin aus hennegau, verduntelt, der mit seinen Begleitern Bertram des Moulins und Claude Perseval benselben Ideen auch in Frankreich Eingang zu verschaffen wußte. Bu ihm gesellte sich sein Landsungen Intoine Pocquet oder Pocques, ohne daß bieser beshalb

feinen priefterlichen Stand aufzugeben für nötig bielt.

Rach Ausfage Calvins wurde Quintin 1546 in Tournab twegen Unfittlichfeit und Irrlehre zum Tob verurteilt und hingerichtet. Bocquet stammte aus Enghien in Belgien. Er war von 1540—1549 Almosenier der Königin von Navarra, erhielt seitdem einen Tubegebalt und stard zu Kau nach 1560. Hast zwei Jahre lang, 1543—1544, weilte er im Haufe Bucers zu Etrassurg. Mit Kierre Brully unterhielt er Beziehungen, nelde en noch nicht völlig ausgestärt sind siebe Baillard, Procès de Pierre Brully; R. Reuß, Pierre Brully E. 52 und 89.). Wie es scheint, war Bocquet weit weniger entschieben in seinem Libertinismus als Quintin. Er verfaßte im Jabre 1548 eine Entgegnung an Calvin, bie noch nicht gebrudt ju fein icheint. Beibe werben uns als ungebilbete, wenig= ftens ungelehrte, aber ichlaue Danner von febr zweibeutiger Sittlichfeit geschildert, Die, 25 um fich Auhang und ein bequemes Leben ju verschaffen, durch buntle und hochfliegende Reben, in welchen ber "Geist" eine große Rolle fpielte, die Leute an fich lockten, wabrend fie ihren wahren Ginn nur ben bereits von ihnen Gewonnenen fund thaten. Bu bem Ende, wird verfichert, hatten fie mit Berufung auf Chriftum und bie Apostel bas Pringip ber Accomobation, ber pia fraus, ber "fittlichen Lift und Lüge" geradezu spstematisch so ausgebildet und als evangelische Alugheit und Tugend empsohlen, wie fie benn auch tein Bebenten trugen, fich unter Ratbolifen fatbolifch, unter Evangelifchen evangelisch zu ftellen. Auf biefe Beife follen fie in Frankreich allein bei 4000 Berfonen an fich gezogen baben, Aber nicht nur unter ben geringeren Stanben, auch bei Sochgebilbeten und Bornebmen. felbft an Fürstenhöfen gelang es ihnen, fich Gebor und Bunft ju erwerben. Go ließ fich 25 die Schwester Franz I., Marguerite von Lalois, Königin von Navarra, bergestalt von ihnen einnehmen, daß sie ihnen nicht nur an ihrem Hofe zu Mérac Zuslucht gewährte, sondern auch an ihrem Umgange, wie an dem eines Lesdere d'Etaples und Gerh. Noussel, Gefallen fand, was um fo begreiflicher ift, ba die geistreiche Weltbame gwar in manchem gur ebangelischen Lehre hinneigte, aber boch nur bei einem vergeistigten Katholicismus und 40 in den äußeren Formen der alten Kirche stehen blieb (Echmidt, Roussel, p. 123sq.; Lefranc, Idées religieuses de Marguerite de Navarre, p. 24, 112sq., 130sq.; Doumergue, Calvin I, p. 404sq.). Anders Calvin, als er 1534 in Paris mit Duintin gufammentraf und ihn bor einer großen Berfammlung zu widerlegen suchte: auf die Ein= wendung bes letteren, Calvin habe ihn nur nicht recht verstanden, gab biefer gur Untwort : 45 vielmehr ein wenig beffer als er, ber fich felbst nicht verstebe; so viel wenigtens fei ibm flar geworben, bag D. Die Leute mit gefährlichem Unfinn bethören wolle. Die Lebre ber Libertiner tennen wir gleichfalls nur aus ben Angaben und einigen Auszugen bei Calvin, und man mochte benfen, er habe manches beutlicher und tonsequenter ausgesprochen, als es von ihnen felbst in ber Regel geschehen sei; indeffen werben boch vielfach ihre eigenen so Borte und Ausbrude angeführt, aus benen fich ihre Meinung und Tenbeng flar genug ergiebt. 3bre Sprache lautet givar febr biblifch und ift baufig aus biblifden Rebensarten gufammengefett; aber bon echter Eregefe und Begrundung aus ber Schrift ift teine Rebe : bie einzelnen Sprüche werben entweber gepreßt ober "geiftlich" und gang wiber ben Bus fammenhang gebeutet, fogar absichtlich verfalicht und erbichtet; wie wenig man fich wirklich 85 an ben "Buchstaben" und überhaupt an bie Grundlage bes biblifchen Chriftentums gebunden glaubte, geht auch baraus berbor, bag Quintin bor Bertrauteren jeden Apostel mit einem besonderen Spignamen bezeichnet haben foll. Wir haben bas Spitem bereits ein pantheistisches genannt, und zwar ist es ber entschiedenste, theoretisch wie praktisch burche geführte Bantheismus (Alosmismus), ben man nach Form und Anlage spiritualistisch 60 nennen möchte, wenn er nicht gulest auf etwas gang anderes binausliefe. Der Fundamen-

talfat, bon bem alles ausgeht, ift nämlich ber: Es giebt überall nur einen Beift, ber in allen Rreaturen lebt und ift - ber etwige Beift Gottes. Diefer eine Beift und Bott unterscheibet fich freilich bon fich felbft, fofern er ein anberer ift in ber Welt als im Simmel (- que Dieu est divers à soy, entant qu'il est tout autre en ce monde Dullite (— que de de l'exercite de l'exercite de l'exercite qu'un ciel. Cabin: Contre les Libertins, C. 11). Alle Geschöpfe, Engel u. f. w. sind 5 an und sir sich nichts, haben keine reale Existenz außer Gott; der Mensch namentlich wird durch den Geist Gottes, der in ihm ist, erhalten, die dieser sich wieder von ihm jurudgieht; er trägt und belebt unfere Leiber; aber auch alle Thatigfeiten und Sandlungen, überhaupt alles, was irgend in ber Welt geschieht, geht bireft von ibm aus, ift unmittelbar Gottes Werf (- mais que tout ce qui se faict au monde, doit être ré- 10 puté directement son oeuvre. - C. 13: Eo babe sich u. a. Quintin bei gegebenem pute directement son oeuvre. — (15: So have high it. a. Limitat del gegeoriem Malasse in seinem Latois geäusert: Ouy, ehet sc'est ly, chet my, chet Dieu. Car che que ty ou my soisons, chet Dieu qui le soit; et che que Dieu soit, nous le soisons, pourche qu'il est en nous. A. a. D. Rap. 13). Augerdem aber salles andere, Welt, Tausel, Fleisch, Seese u. s. in. in est Rategorie der Bortellung ober 15 Einbildung (de cuider, opinatio), ist Mahn und Nichts. Auch die Sinde besteht nicht etwa im Mangel bes Guten, fonbern fie ift, ba Gott felbit alles in allen wirft, ein leerer Bahn, ber vergebt, sobald er als folder erfannt wird und man nicht mehr barauf achtet (Touchant du péché, ils ne disent pas seulement que ce soit une privation du bien, mais ce leur est un cuider qui s'esvanouist et est aboly, 20 quand on n'en faict plus de cas. C. 12). Es giebt baber nur ein wirklich Bofes, nämlich bas Bahnen felbft, die Meinung und Unterfcheibung bes Bofen bom Guten, als ob ber beilige Gott, ber alles thut, etwas Bojes thun tonnte; ber Gundenfall und bie Sunde felbst ift in der That nichts anderes, als die Scheidung und der Abfall des Menschen bon Gott in ber Meinung, etwas für sich zu sein ober sein zu wollen, und solange 25 er in biefer Borftellung, biefem Gegensate befangen bleibt, ift er felbft nur Babn und ein Rauch, ber vorüberfahrt (Pocquet: Et pour ce est il écrit: Celuy qui voit peche [?], peche luy demeure [Jehan. 9. 41] et verite n'est point en luy — Und sebr unsweideutig: Mais quand vous regarderez en Dieu, vous ne voyez point toutes ces choses. Car en Dieu n'habite point de péché: et toutesfois 80 il fait toutes choses, et ce qu'il faict, tout est bon, et la science de l'homme est follie devant Dieu. C. 23). Die Erlofung tann bemnach auch nur in ber Befreiung bon biefem Babn ber Gunde, in ber Ertenntnis, baf fie nichts ift, in ber Erhebung aus ber Borftellung jum Begriffe, jum absoluten Biffen bon Gott besteben, und Diefes Wiffen, bas fich eben nur bei ben Spiritualen findet, wurde und wird nicht sowohl burch bie 35 Lehre, als vielmehr durch ben Tod Chrifti vermittelt. Allem nach war ihnen Chriftus nicht wefentlich bon une verschieden; er bestand, wie wir, aus bem gottlichen Beifte, ber in allen ift, und bem, was fie Babn ober Welt bießen, und nur ber lettere ftarb am Rreuze. Gei bies nun botetisch ober wie immer zu versteben, so viel ift gewiß, bag bie Geschichte und jumal die Kreuzigung, ber Tod und die Auferstehung Christi fur biefe 40 Bartei junachft nur eine fymbolifchetopifche Bebeutung hatte; fein Leiben u. f. w. war nach Calvins allerdings ftartem Ausspruche nur "une farce ou moralité jouée sur un eschafaut pour nous figurer le mystère de notre salut", nur ein Typus ber Ibee, daß die Sunde getilgt und aufgehoben, in Wahrheit und vor Gott nichts fei; an ihm und durch ihn kommt es uns zum Bewußtsein, daß die Sunde für uns tot ist und 40 sein foll und wir für fie (R. 17). Indem nun Chriftus die gange Menschheit angenommen und wir burch ben Beift mit ihm eine find, fo ift auch fur une in ihm alles "vollbracht" und feine Bieberholung mehr bonnoten; die Gunbe hat fur uns Bebeutung verloren; Rampf wiere besetehrung mehr bonnoten; die Sund das jur ihn Soesulang vertoren, sampf wiere bieselbe, Busse, Albeidung bes Aleisses, Albeinendyme des Kreuzes um seinet-wilken sindet nicht mehr statt; auch leiden kann und soll der "Geistliche" nicht mehr, da so Christus alles gelitten und zur Seligkeit eingegangen, — wobei denn freilich gar oft die Jode mit der Birtschleit in herben Widerstelt geriet (Car il est Gerit [?]: I'al este faiet tout homme. Puis qu'il a este faiet tout homme — man bemerke den Doppelfinn: totus ober omnis — prendant nature humaine, et qu'il est mort, peut-il encor mourir cy bas? Ce seroit grand erreur d'ainsi le croire etc. 55 Bocquet R. 23). Bohl muß ber Denich wiedergeboren werben und er wird es, indem er gur Unichuld Abams, gur findlichen Ginfalt und Ginheit mit Gott gurudfehrt, Die Sunde nicht mehr fieht noch fennt, nicht mehr wahnt und unterscheibet, bem Beifte Bottes in ben natürlichen Trieben folgt, ohne fich barüber ein Gewiffen zu machen und in ber Freibeit bes Beiftes bem Befete abstirbt (Mais si nous commettons encores l'offense so

460 Libertiner

est nostre premier père Adam, et verriesmes peché comme luy et sa femme etc. 5 Bocquet a. a. D. bgl. R. 18). Ein fo Wiedergeborner ift Chriftus, ift Gott felbit, ju welchem er auch im Tobe gurudtehrt, um in ihm aufzugeben (R. 3 und 22). Die prattifchen Konfequengen biefer Lebre find teile icon angebeutet, teile leicht zu erraten. Bocquet gebt zwar febr fanft und vorsichtig von bem Grundfate aus, daß wir einander nicht tabeln, richten und verdammen follen, aber um ibn fobann babin auszudebnen, bag man 10 überhaupt nichts tabelnswert und verbammlich finden burfe; ist boch der Naturtrieb von bornberein Gottes Trieb und bes Beiftes Stimme (R. 20) und bat boch Bott alles bergeben und die Gunde abgethan. Ferner folgt nach ihnen aus ber Gemeinschaft ber Glaubigen, baß teiner etwas für fich babe und bas Eigentum gemein fein folle; freilich, wie Calvin se beschuldigt, vorzugsweise mit Anwendung zum eigenen Rugen, weshalb er sie wissig 15 docteurs de la charité passive nennt (K. 21). Die gesehliche Spe gilt für sleischich und unverdindlich; die wahre christiste She ist die, in der die Geister übereinstimmen und es beiben jusammen wohl ift (R. 20). Auch auf die Leiber erftredt fich die Gemeinschaft ber Beiligen, und es ift Unrecht, es ftreitet wiber Bott und bie Liebe, jemanben irgend ein Begehren zu bermeigern (R. 13 und 15). - Rurg, ber anscheinende Spiritualismus 20 wird jum offenbaren Senfualismus und Materialismus, und bie Lehre geftaltet fich fclieglich, nach einer treffenben Bezeichnung, ju einem "Spftem genialer Lebensweisbeit, wie es fich die ausschweisenbste Sinnlichkeit zu ihrer Rechtfertigung taum beffer zu wunschen bermag" Freilich hüteten bie Saupter ber Partei, wie gefagt, fich fehr wohl, ben Rern ihrer 25 Unfichten bor Ungeweihten ju berraten. In Stragburg gelang es Bocquet, bem ehrlichen Buter fogar ein ichriftliches Zeugnis ber Glaubensgemeinschaft zu entloden. Auch muß ber lettere über ben mabren Stand ber Dinge am Hofe zu Nerac getäuscht worben fein, ba er 1538 in einem Briefe an Die Ronigin ihren Gifer um Die Berhinderung einer fo

et entrons au jardin de volupté, lequel nous est encore défendu, de vouloir rien faire [ne quid velimus facere], mais nous laisser mener selon le vouloir de Dieu; autrement nous ne seriesmes point desvétus du viel serpent, lequel

ringste Zeile verweigerte und ihn mehrmals in den Mochen-Kongregationen zurechtwies. Dadurch aufmerksam gemacht, dazu noch vom mancher Seite, selbst durch Leute aus Artosiund innb Hennegau versonlich aufgefordert (Herminjard, IX 247, 329, 341), verfaste Calvin 28 seine Streitschrift wider die Seite der Libertiner, die 1545 erschien und vorin er das gang System und den Charakter seiner Urheber schonungskos ausbedte und volvenlegte. Diese Schrift wurde jedoch von der Königin von Nadara sehr übet ausgenommen; sie ließ ihm ihr Missakallen und ihre Entrustung darüber ausbrücken, daß er ihre Diener, Luintin und Beoquet namentlich, und damit auch sie selbst in ihrer Ehre ausgezissen und vosssenlich bloggestellt; wogegen Calvin in einer eben so ehrerbietigen als wurdigen und ernsten Juschrift zwar bedauerte, wenn er wider Willen und Absicht, warum er angeschöte des socious gestonnt habe Chenty, Leben Calvins, II,

verberblichen Doltrin dantbar belobte und sie barin mit allen Krästen fortguschren ersomahnte (Calvini, Op. [CR] VII, Proleg. p. XXI. s.). In Gens dagegen invuste Pocquet von dem schäfter blickenden Calvin in Kurgem durchschaut, der ihm auch die ge-

Beil. 14, S. 1121; Bounet, Lettres de Calvin, I, 111 sq.; Calvini Opp. XII, 45 64 sq.; Herminjard, t. V, 38 sq.). Zwei Zahre später sand er sich veranlaßt, die Gläusbigen zu Rouen briestlich vor einem ungenamnten Franzissaner zu warnen, der das Dogma von der Ptädestination in libertinischem Sinne benutze, große Gunst besonders unter den Frauen genoß, einen seiner Lettre entsprechenden Lebenswandel führte und damale, angeblich um des Evangesiums willen, gesangen saß.

50 Der Franziskaner erwiderte auf Calvins Brief mit seinem Bouelier de dessence Seine Antwort sand eine Entgegnung durch Fareks Schrift: Glaive de la parole veritable, tiré contre le Bouelier de désence, duquel un cordelier libertin s'est voulu servir pour approuver de fausses et damnables opinions, Genf 1550. Farek virt in diese umfänglichen Schrift (488 S.) dem Franzissaner der, daß er den Untersos schied dem Bellecht zestiere, indem er sehre, daß die Erwöhlten nichts thuen als

55 shieb von Gut und Schlecht zerstöre, indem er lebre, daß die Erwählten nichts thuen als Gutes, was sie auch thun, da sie selbst nichts thun, sondern Gott alles in ihnen wirkt (S. 4. 5), und daß Gott allen alles thut und alles ist (S. 17). Auch vertrat Farel das Necht des Adels und der Strafe der Simden und die Notwendigkeit der zwei Armter, des Amtes des Admes des Wortes und des Amtes des Schwertes (S. 21). Er stützt sich dadei auf 60 de Arbrechungen des Wönches gegenüber

ben wahren Sinn ber bibliichen Stellen und Beispiele fest, Die jener allegorisch und willfürlich gebeutet batte. Er wiberlegt bie von ibm aus ber Prabeftingtionslehre gezogenen antinomistischen Folgerungen (G. 187), bekennt in ben bestimmtesten Worten feinen Glauben an Jefus Chriftus, ben einzigen Beiland, und beftebt auf ber Thatfache, baf Gott nicht ber Urbeber von Gunde und Ungerechtigfeit ift. Nachbem er fobann aussubrlich auf bie s Lehre von bem erften und bem zweiten Abam eingegangen ift, ichließt er, indem er bem Franzistaner vorhält, er mache fich ein diabolisches Gögenbild, indem er über Gott ur-teile ohne Jesus und das, was er geboten hat (S. 465), und indem er versichert, daß biejenigen allein bas, was zum Heile notwendig ift, lebren, welche reben nach ben Regeln bes Evangeliums und auf Grund der in der hl. Schrift enthaltenen Erkenntnis (S. 486), 10

Bor feiner bald barauf erfolgten Sinrichtung foll ber Frangietaner nicht fowohl feinen Irrtum, als das evangelische Bekenntnis verleugnet haben. Bon da an verschwindet die Sekte ganz aus der Geschichte, wozu gewiß nicht am wenigsten das kräftige Auskreten

Calvins wiber biefelbe beigetragen bat.

Bie icon bemerkt, bilben bie Quintinisten nur eine vereinzelte Erscheinung ber großen 15 libertiniftischen Bewegung. Ihre Verzweigungen in Solland, Brabant und ben übrigen nieberbeutschen Landschaften find noch nicht vollständig befannt. Bielleicht führen von ihr Berbindungslinien zu den Bestrebungen des Heinrich Richaes und der Familisten (1. Bb V S. 751 und vgl. Nippold in d. 3hTh 1862 und Max Rooses, Christophe Plantin) und zu denen der David Foreis, s. Bb IX S. 349. Federsichs sinen holf zu erröchnen, daß 23. Fredersichs einen holfamischen Zweig der Liebertiner nachgewiesen hat (De Seete der Loisten och Antwerpische Libertinen 1525—1545, Gent 1891, und Bullet, du prot. franc. t. 41, 1892 S. 250f.).

Calvin erwähnt zwei anonyme frangofifche Schriften, welche er weber Quintin noch Bocquet jufdreibt, und welche in birefter Beziehung zu ben mpftischen Libertinern ju 25 fteben icheinen. G. Les Libertins spirituels. (8) Traites mystiques écrits dans les années 1547 à 1549; publiés d'aprés le manuscrit original par Charles Schmidt, Genf 1876; Théatre mystique de Pierre Du Val et des Libertins spirituels de Rouen au 16° siècle, publié avec une introd. par Emile Picot,

Die oben S. 457, 48 erwähnte Abhandlung von G. Jaujard, Essai sur les Libertins spirituels de Genève (?), Baris 1890, macht Mitteilungen über vier bieber unbefannte mpftifche Traftate. (Erechiel +) Choifn.

Libri Carolini f. Rarolinifde Buder Bb X C. 88.

Licht, bibl. Beariff f. Bb V G. 457, 18-458, 10.

Licht und Recht f. Urim und Tummim.

Lichtenberger, Friebrich Muguft , frangofifcher protestantifcher Theologe, geft. 1899. -M. Sabatier, Paroles prononcées aux obsèques de F. Lichtenberger, Revue Chrétienne 1899, I, 122-127; Radrufe im Temps vom 9. Januar 1899, im Journal d'Alsace vom 10. unb 12. Januar 1899, im Christianisme an XIX. siècle vom 13. Januar 1899; Encyclopédie 40 des sciences religieuses XIII, 120.

Friedrich August Lichtenberger ift als Sproß einer alteljässischen Familie am 21. Marg 1832 in Strafburg geboren. Er bejuchte bas bortige protestantische Gymnasium und ftubierte in Strafburg und auf verschiebenen beutschen Universitäten Theologie. Nach einem längeren Aufenthalt in Paris erwarb er sich 1854 in seiner Laterstadt das theo 45 logische Baccalaureat durch eine Dissertation über La theologie de Lessing und 1857 bie l'icen, burch swei Arbeiten über "Le principe du protestantisme d'après la théologie allemande contemporaine" und "De apostolorum praeceptis redemptoriam Christi mortem spectantibus". Im Jahr 1860 trug ihm eine Schrijt über "Les éléments constitutifs de la science dogmatique" bie an ben frangofischen theologie 50 ichen Fafultäten auf Grund einer Differtation erreichbare theologische Dottorwurde ein, Seit 1858 hatte er als Silfsprediger an der Neuen Rirche und Religionslehrer am proteftantijden Gymnafium Anftellung gefunden. 1864 erfolgte feine Ernennung jum Brofeffor für fpstematische und prattische Theologie am protestantischen Seminar und an ber theologischen Fatultat Stragburgs, two er neben Reug, Bruch, Schmidt, Baum, Colani 55 und Cabatier eine begludenbe Wirtfamfeit fanb.

35

sace en deuil p. 9.)

Freilich war fie nicht von langer Dauer. Die Ereigniffe bes Jahres 1870 bereiteten ibr ein jabes Enbe. Lichtenberger, beffen Sympathien mit aller Entschiebenbeit auf feiten Frantreichs waren, machte als Rrantenpfleger Die Schreden ber Belagerung feiner Baterstadt durch. Auf das Dach seines Sauses am Thomasplatz fielen die deutschen Granaten. Nach bem Arieg und ber Unnerion bes Elfaffes trat an ibn die Frage heran: geben ober bleiben? Die Entscheidung ift ihm ichwer gefallen. "Geben? bas beift die Berbannung mablen mit all ihrem Entbehren und Entjagen und brechen mit allen Banben, Bewohnheiten und Erinnerungen der Bergangenheit; bas heißt feine Laufbahn brangeben und bas Leben wieder von vorne anfangen miffen, von ben Statten icheiben, wo unfere 10 Wiege gestanden und unsere Lieben im Grabe ichlummern, wo wir bis heute gebacht, geliebt, gehandelt haben, wo bie Statten, beren Bild, mit unferem Leben ungertrennlich berbunden, auf dem tiefsten Grund unserer Seele eingegraden ift. Bleiben? Das heißt gusehen muffen, wie es jeden Tag leerer um uns wird und auf welche Weise die Lüden
sich füllen, wie alles um uns ber ein anderes Gesicht bekommt; das heißt sich heimatlos 15 fublen in ber Beimat und unter einem Drude leben, ben jeder Schritt, ben wir thun, iebes Gesicht, bem wir begegnen, von neuem bitter macht. Das ift die Wahl, vor die wir gestellt find" (l'Alsace en deuil, p. 6). Die beutsche Berwaltung suchte ibm bie Entscheidung zu erleichtern, indem fie ibm, wie den übrigen Dozenten ber theologischen Fatultät unter ehrenvollen Bebingungen bie Wieberanstellung an ber neuorganifierten Uni-20 berfitat Strafburg antrug. Aber mabrend bie übrigen bem Elfag entstammten Profefforen ibre Lebrthätigteit unter ben veranderten Berbaltniffen wieder aufnahmen, optierte Lichten= berger für Frantreich, trat mit den beiden Frangofen Colani und Sabatier aus der Fakultät aus und ging nach Paris. Ziwor bestieg er noch einmal die Kanzel ber Mitolai-kirche und hielt im Anschluß an Pfalm 137, 1—6 ("an den Wassern zu Babel saßen wir 25 und weineten" u. j. tv.) feine berühmt gewordene und rafch in gehn Auflagen biesfeits und jenseits ber Bogefen verbreitete Abschiedepredigt "l'Alsace en deuil" (10. Aufl., Baris, Rifcbacher 1873), in ber bie Spannung gwifden ber leibenichaftlichen Erreatheit bes franjöfischen Batrioten und der Berpflichtung des christlichen Bredigers zu maßwoller Zurück-haltung zu ergreisendem Ausdruck kommt, doch jo, daß die christliche Stimmung den Sieg behalt. "Das Gefet, welches uns Chriften regiert, ift [im Gegensat zu ben am Schluß bes 137. Pfalms ausgesprochenen Gebanten] bas Gefet ber Liebe, nicht bas jubifche Gefet ber Wiedervergeltung. Ferne fei von uns jeder Gebante an Rache! Die beutschen Mütter haben bas gleiche Recht auf Erbarmen wie bie frangofischen Mutter. Der Chrift, ber bie Erbe noch feucht fieht von fo vielem vergoffenem Blut, feufzt bei bem Bedanten an eine 35 Bergeltung (revanche), felbft wenn biefe feine patriotifchen Buniche erfullen wurde. wurde glauben, feine Befreiung ju teuer ju bezahlen, wenn er fie um ben Breis neuer Opfer ertaufen mußte. Er ruft nicht nach ber Bewalt, um fein Recht wieber aufzurichten . . Co fage ich aus vollfter Uberzeugung : wenn es tein anderes Mittel giebt als ben Rrieg, um und unfer Necht zu verschaffen, bann werben wir elfassische Christen es nicht zurud-40 forbern: lieber Stlaven bleiben als Europa zu neuem Blutvergießen aufzureigen". (L'Al-

In Baris wurde Lichtenberger ansangs vom lutherischen Konsistorium als Hilfsprediger an der Redemptionskirche verwendet, dann arbeitete er sech Jahre lang mit großer hingabe im Dienst der Eglise libre an der Chapelle Taitbout. Im Stillen aber nährte es et die Hoffmung, die Negierung der Nepublik werde entdich mit übrem Versprechen Ernst machen und die Straßburger theologische Fakultät in Karis neu ersteben lassen. Lichtenbergers und August Sabatiers unablässigen Bemisbungen ist es vornehmlich zuzuschreiben, wenn Gambetta im Jahre 1877 zewes Versprechen einsolie. Aus den Hoffmunde Freundes Baddington, des damaligen Unterrichtsministers empfing Lichtenberger das Defret vom 50 27. Warz 1877, das die cissssische Fakultät nach Paris verlegte und Lichtenberger mit der Kervannisation derselben betraute.

In ber Wartezeit zwischen 1871 und 1877 fand Lichtenberger reichliche Muße zu litterarischer und wissenschaftlicher Arbeit. War er vor bem Attig außer mit seinen Dissertationsschriften und zahlerichen in Zeitschriften zerstreuten Aussätzer unt mit den Frückten zeiner practischen Thänziet als Prediger und Homelieter an die Öffentlichkeit getreten (Sermons, Paris und Stagburg 1867), so sagte er nun den Ertrag seiner theologischen Studien zusammen in der dreibandigen "Histoire des seiences religieuses en Allemagne, depuis le milieu du 18. siedele".

Diefes Werk füllte eine wirkliche Lude in ber theologischen Litteratur bes frangofischen 60 Brotestantismus aus. Nicht als ob es Lichtenberger jum erstenmal unternommen batte,

die Methoden und die Ergebnisse der deutschen theologischen Arbeit der französischen Medicarinektriche zu vermitteln. Die Strassburger Universität datte auf theologischen Gebiet dom seher als Bindeglied zwischen Deutschlaub und Frankreich gedeinet; allein die Bemühungen der elickspiechen Teologen, ihre französischen Andeleute mit der Deutscheit des deutschen Protestantismus bekannt zu machen, waren wenig den Erschgabelten. Die 6 Theologie der resonnierten Fakultät in Montauban orientiert sich die zum beutigen Tag, soweit sie nicht am ortsodorgen Galvinismus seischen der vorzäsisch an den aus der französischen Erscheit, Erscheit, Welten der Verpflichen Schweiz, Eugland und Schweltant frammenden Lebrthyus des Keveil.

Wenn nun Lichtenberger baran ging, für einen französischen Lesertreis die Geschichte ber neueren beutschen Theologie zu schreiben, so boten bei ihm Abstanmung und Bildungs 10 gang die für das Geschingen des Wertes nötigen Voraussetzungen: eine gründliche Verrtrautheit mit dem Stoff, eine große Gewandtheit, fremde Gedanten sich zu alsmilieren, eine völlige Kenntnis beider Sprachen, durchsichtig Karbeit und Leichtigkeit des schriftlichen

Musbruds.

Alle diese sigenschaften kamen ihm in noch höheren Maße zu statten, als Lichten- 16 berger den Entschluß saßte, in Berbindung mit einer Neihe tranzösischer Theologen aller Richtungen unter dem Titel "Encyclopédie des sciences religieuses" ein Gegenstüß zu unserer "Mealenchsschöfte für Theologie und Kirche" ins Leben zu rusen. Im Jahr 1877 erschien der erste Band, der dreichte und letzte verligt 1882 die Presse kreise, zischbachen. Das Wert sahr den der transtreich dantstare Aufnahme, venn auch nicht unger 20 teisten Beisall. In sirchlich-tonservalien Kreisen erregten besonders die liberalen Ansichaumgen Unstehe, die August Sabatier in dem Artikel "Jesus-Christ" niederlegte (1880): sie bezeichneten den völligen Umsschwung im Densen diese Theologen, der 1868 als Kandidaten der Dethodoren den Ledsschuld in Straßdung ethalten hatte und nun die Positionen der modernen kritischen Schule in der Leben-Zesus-Grage und in der Quellensorschung zu 26 den seinigen machte.

Wie in seinen Schriften, so lag auch in seiner Lehrthätigkeit an ber Parifer Falultät Lichtenbergers Stärte in seinem hervorragenden Talent zum biebluftiven Denten, zum Neproduzieren fremder Gebantenreiben; zum intuitiven, schöpferischen Denten war er weniger

beranlagt.

Die größten Berdienste hat er sich erworben als Erganisator und Koministrator ber Bariser Fakultät, die er mitgegründet und als ihr erster Dekan 17 Jahre lang geleitet hat. In dieser wichtigen und heisten Stellung ist es ihm nicht nur gelungen, das Band der Fakultät mit dem Ganzen der Universität seit zu knüpsen, wodei ihm seine persönliche Stellung im "Conseil general des Facultes" und seine langischige Mitgliedschaft des so "Conseil superieur de l'instruction publique" sehr zu statten kamen, sondern auch dans seiner dipplomatischen Bezadung mit dem französsischen Interrichtsminissterum solche Beziedungen zu unterhalten, das die in der Kammer oder in der Budgetsommission immer wieder gemachten Versuche, die protestantischen khang mit der Universität auszuscheiden vor ganz zu unterdrücken, erfolgloß blieden. Die Arziser Kalultät, die durch hervorragende Lehrer, wie  $\pm$  August Schalter,  $\pm$  Samuel Berger, Eugen Wenegog, Edmund Scapjer eine Heinstätte tüchtiger wissenschaftlicher Arbeit geworden ist, gilt mit Recht als der Stolz der frauzössichen Protestanten calvinischen und unterheimen und untersiehen Betenntnisses.

Lichtenbergers persönliche theologische und tirchliche Richtung stand unter dem Einfluß as Alexander Kinets. Er buldigte freiturchlichen Neigungen. "Individualist durch und dum dem den der Gebiet des Kultus und der Kirche so gut wie auf dem der Theologie, war er für die Urhrünglichkeit gegen die Gewohnheit, sür die Freiheit gegen des Wondpopel eines Alestens. Er prodigte gerne und versah mit Freuden das Amt des Pfarrers, aber er suchte alle sonventionellen wo Formen im Bertehr mit den Außberen zu unterbrücken, um don herz zu herz erden zu höhnen. Een Wort Itang mehr wie das eines Laien." Er schültet ihn Sadatier, sien Nachfolger im Desanat der Kastustist (a. a. D. 125). Mit diese allem strehlichen Zwang und Formelweien abholden Stimmung hing seine große Borliebe für die Kindersontags schule zusammen. Er hatte einst in Etraßburg mit Sadatier eine gegründet. Der freie, so berzliche Verfehr mit den Kleinen erschien ihm als Erholung von der Woodpanarbeit. Noch als Desan der Kastustist vereinigte er Sonntag um Sonntag auf dem Boulebard Urago die Kinder der Klein Verschlich um sich Dieser Klein Verschlich und sie Kroblung auf dem Boulebard Urago die Kinder des Verschlich ist ihm schwerz gefallen als dieser. Im Jahr 1895 wurde er durch ans dauernde Kräntlische Lagtwungen, seine Amter niederunlegen. Die Kastultät, der er so

lange und ersprießlich gedient hatte, ernannte ihn zum "Doyen honoraire". Er zog sich nach Berfailles zurück mit der Hoffmung, im Rubestand noch allerlei litterarische Plane verwirklichen zu können. Eine fortschreitende Lähmung hinderte ihn daran. Schlicht und gottergeben trug er sein Leiden, von dem er am 7. Januar 1899 durch den Tod erlöst burde.

Gugen Lachenmann.

Lichter und Leuchter. — Mühlbauer, Geschichte und Bedeutung der Wachslichter Sei ben firchsichen Buntlionen, Augsdurg 1874; Thalboefer, Handbuch er fatwissen Liturgit, Freiburg 1887, I. S. 666 ff.; Smith und Cheetbam, Dieton. of Christian antiqu. I, S. 939 ff.; Ratholisches Kirchenlegiton VII, S. 335 ff. (Kerze); S. 1964 ff. (Lichter). — R. Garrucci, Storia della arte crist. VI, Zaf. 468 ff.; Nohault de Fieury. La Messe VI, S. 1-58, Tafel 436—466 (die beste Materialiensamulung für die ältere Zeit); Cabier, Nouveaux melanges d'archéologie. Décoration d'églises, Paris 1875, S. 188—228 (bes. romanische Wertobe); Otte, Kirchiche Kunstachalogies, S. V. I, S. 156 ff. (genaue Orisnachweit). Dazu die provinzialen Publisationen der Baue und Kunstbentmäler, die reichliches und mannigs is salties Waterial bieten.

3m 4. Jahrhundert erscheint die Sitte, bem Rultus, fei es bei feierlichen Anläffen, fei es im Berlaufe einzelner Afte besfelben burch Lichterglang eine besondere Auszeichnung gu verleißen, meit verbreitet. Die Berleiung des Ebangeliums (Sieron., Adv. Vigil. 7), die Zaufe (Ambrof., De lapsu virginis V, 19; 3eno von Berona, Tract. XIV, 4: O Gregor v. Ray., In sanct. Pasch. c. 2 MSG 36 p. 624), die Beenbandisfeier (Baulin. v. Rola, Poem. XIV, 99: (clara coronantur densis altaria lychnis MSL 61 p. 467), Festtage, wie Oftern und Pfingften, Rirdweibe, Inthronisation bes Bijchofe u. f. tv. gaben regelmäßig ober außergewöhnlich Anlag bagu. Befonders die Bigilien boten willfommene Belegenbeit (Eufeb., Vita Const. IV, 22). Ja foon fruh tommt auch die Ginrichtung ber "ewigen" 25 Lampe" auf (Baulin. von Rola, Poem. XIX, 467: continuum scyphus est argenteus aptus ad usum MSL 61 p. 539; Gregor b. Gr., Dial. III, 29). Diese That-sache zwingt dazu, die Ansange weiter zurückzuverlegen. Die praktischen Bedurfnisse des Frühgottesdienstes (Plinius-Brief: anto lucem convenire; Tertull, De corona 3: antelucanis coetibus), die anfangliche Sitte der abendlichen Eucharistieser, die Berso wendung der Lampen bei den sepulkralen Feierlichkeiten in den Katakomben (Bict. Schulke, Die Ratatomben, Leipzig 1882, G. 48 ff.; vgl. Gyn. v. Elvira can. 34) mogen in Berbindung mit der alt= und neutestamentlichen religiofen Symbolif bes Lichtes und unter Wirfung des Borganges des siebenarmigen Leuchters wohl schon im 3. Sahrhundert bas Licht zu einem symbolischen Bestandteil bes Rultus gemacht haben. In erster Linie wurde 36 ber Altar bamit bebacht und zwar in ber Weise, daß Standleuchter und Hängelampen ihn umgaben (die Abb. bei Fleury Tasel 454; I Tasel 19. 20. 22); erst im 12. Jahr-hundert sanden die Lichter Ausstellung auf dem Altare selbst. Das Inventar der Kirche zu Cirta vom Jahre 303 (Morcelli, Africa christ. II p. 183) jählt bereits ? Lichtträger auf; überraschend reich ist auch der Besit an Lampen einer Landgemeinde bei Tivoli im 40 Jahre 471 (nach der jog, Charta Cornutiana, vgl. Victor Schulke, Archäelogie der altdriftl. Runft G. 133 f.), und im Inventar ber romifchen Rirchen befanden fich Leuchter mannigfacher Form und hoben materiellen und fünftlerischen Wertes in großer Ungahl (Liber pontificalis mit ben Erläuterungen bes herausgebers Duchesne; bagu Bleury C. 5ff., wo bas Material jusammengeordnet ift; Ct. Beiffel, Bilber aus ber altdriftlichen 45 Runft und Liturgie in Italien, Freiburg 1899, S. 247 ff.). Dit begeisterten Reben foilbert bie wunderbare Birtung bes Lichterglanges ber Sagia Cophia gur Zeit Justinians Paulus Silentiarius (ed. Beder, Bonn 1837). Auch bei ber Totenbestattung bürgerte sich ichon früh in bieser ober jener Form ber Gebrauch ber Lichter ein (Guseb, Vita

Const. IV, 66; Cypriani Acta procons. 5).

Die mittelalteiliche Kirche hat einmal den Kreis bebeutend erweitert, dann die Praris bestimmter normiert (ygl. darüber Thalhojer a. a. D.; Smith und Cheetham a. a. D.).

Dahin gehören die Lichter vor Bildern und Reliquien, eine Gepflogenheit, die schon im christichen Altertum anhebt, die Hertrege, die logenannten Teneberlichter in der Eharwoche, die Totenleuchte (l. d. A. Kirchhof Bd X S. 495, 19). In Maria Lichtmeß steutum 55 cancelarum) am 2. Februar wurde ein eigenes Fest der Kerzenweile geschäffen.

Die in den Katatomben zahlreich gefundenen Lampen entstammen dem Brivatgebrauche; sie sind jast außnahmslos aus Thon bergeitellt und haben seit bem 4. Jahrhundert eine längliche Gestalt. Der Distus trägt Reliesschund weltlichen und religiösen Inhaltes (Biet. Schulge, Archäologie der altdrisstlichen Kunft, S. 292 ff.). Die aus dem christenen

lichen Altertum erhaltenen Bronzelampen bagegen, Die fich burch gefälligere Formen und fünftlerifche Auffaffung auszeichnen, burften jum Teil firchlichen 3weden gebient haben (Abb. Garrucci a. a. D.). Eine völlige, durch ben Gebrauch ver Rerze feinimmte Umwandlung tritt mit dem MU ein. Die Lampe wird zwar nicht ganz aufgegeben Fleurty, Tafel 440—447), aber in den Bordergrund treten die kerzentragenden Stands, Wands und Sangeleuchter, an beren Ausbildung ber romanische und ber gotische Stil gleicherweise beteiligt find. Besonders ist es bem ersteren gelungen, seine Eigenart ausjupragen. Den Juf bes Standleuchters bilben Motive aus ber phantaftischen Tierwelt und ftilifierte Bflangen, nicht felten in wunderlicher Berichlingung. Darüber fteigt ber ornamentierte Lichtträger auf, aus bem fich ber Relch entwidelt, in beffen Stachel Die Rerge 10 ruht (Fleury, Tafel 448, 452, 454—457; besonders Cahier a. a. D.). Einsacher, aber burch den Gesamteindruck wirkungsvoller sind die Standleuchter mit mehreren dis zu sieben Armen (Fleuty S. 56. 58; Otte S. 165). Jur Erzeugung großer Lichtvirfung im Innern bes Kirchenraumes verwendete man schon früh (Liber pontificalis) Rableuchter (phari, coronae), in beren Ausführung man sich wohl an die Schilberung des himmlischen Jeru- 15 salems Apt 21, 10 ff. anlehnte. Herborragende Exemplare biefer Urt finden sich u. a. in Silbesheim, Comburg und Machen (Frang Bod, Der Kronleuchter bes Raifers Friedrich Barbaroffa im Munfter ju Machen und bie formberwandten Lichtfronen ju Silbesheim und Comburg, 1864). In der Gotif werben die Stand- und die Rableuchter zierlicher und gelangen mehr unter ben Ginfluß ber architektonischen Formensprache. Die Renaiffance ber= 20 weltlichte mit größerem ober geringerem Erfolge bie übertommenen Formen. Begenwärtig ift man in Rusammenhang mit ber Rudtebr ju ben mittelalterlichen Bauftilen ju ben älteren Borlagen jurudgefehrt.

Die reformierte Kirche verwarf von Anfang an ben Gebrauch ber Altarleuchter als papistisch, während die lutherische Kirche die vorgefundene Sitte fortführte.

Bictor Schulte.

Lichtfrennde, Protestantische Freunde und freireligiöse Gemeinden. — Hauptwett: Ferd. Kampe, Geschicke der religiösen Bewegung der neueren Zeit, 4 Bd. geligig 1852—1860. Zusammenkängende früssiche Referende über die für oder gegen die lichtstenntliche Bewegung publizierten Schriften in: Reues Repertortum sür die steologische Tetraus, von d. T. d. Brund 4. Bd. Berlin 1845 C. 26—68, die protest Freunde, al Schriften aus dem Jahren 1844—1845; 6. Bd. 1846, S. 152—164, Zeitpredigten; 8. Bd. Berlin 1846, S. 152—164, Zeitpredigten; 1847, S. 34—100: Der Plarere Uhlich und heine Sache, 22 Schriften; bend. 12. Bd. 1847, S. 34—100: Der Plarere Uhlich und heine Sache, 22 Schriften, Allgemeines Repertorium sür die theologische Literatur Aff herausz, von d. Neuter 9. Bd. Berlin 1847, S. 79—33, Erdam, Die protestantigen Freunde, de Schriften; deppen, Die Austündweisung des Dr. Jalius Aupp von der 5. Dauptversammlung des Gustau Volosie-Vereinds: ebend. Bd. 10, 1847, S. 155—165, Schriften; Bd. 14, S. 37—50, 12 Schriften; Virmenann, Ingelegenheiten der proteinantischen Gerunde, debend. 15. Bd. 1848, S. 170—179, 10 Schriften; Schwarzsche, Lichtschwicken der Vereinder der Gerüften ebend. 15. Bd. 1848, S. 170—179, 10 Schriften; Schwarzsche, Lichtschwicken und Bertischkeiten der Vereinantischen und Bertischkeiten Zusche Lieben der Vereinantische Vereinsche Schwarzsche Lieben von 46. B. Henrichtschwicken der Krichenzeichung kerausze von Bertischkeiten der Bertischkeiten der Vereinsche Und keine Lieben der Vereinsche Lieben von 46. B. Henrichtschwicken der Krichenzeichung, herausgegeben von 46. B. Dengischer Vereinsche Lieben Vereinsche und Kalturgeschliche, Leitzüglicher Liebenstagen, Leiden von Belter von 18. Bertin 1840 ff. Onwesbagen), Der bertisch gerte neuelen Theologie, Leitzüglicher und Kulturgeschliche, Leitzüglicher Krichenzeich von Belter

1. Entstehung ber "protestantischen Freunde". Der Baftor B. F. Sintenis ju Magbeburg hatte am 7. Februar 1840 in ber Magbeburger Zeitung in ber Kritik eines wenige Tage zubor bort abgebruckten Gebichtes bas Gebet zu Chriftus als Aberglaube bezeichnet. Das aus biefem Anlaß gegen ihn eröffnete Dissiplinarberafbren trug ibm felbst zwar nur einen Berveis ein, aber erregte ein außerordentliches Ausschen und wirfte auf weite Kreise geradezu alarmierend (vgl. Urfunden über das Bersahren des Königl. Consistorii zu Magdeburg gegen den Pastor Sintenis u. s. w., Leipzig 1840; ber Bischo Dräsele und sein achtsähriges Wirten im preußischen Staate von G. von G. Prediger König in Underbeck im Halberstädtischen 1840. 10 Sintenis starb in Magbeburg 23. Januar 1859; über ihn P. Tschadert, AbB 34. Bb, 1892, S. 406-408). — Ein anderer Pastor ber Proving Sachsen, der Landprediger Leberecht Uhlich in Bommelte bei Schonebed (geb. 27. Februar 1799), einer ber bedeutenoften Redner und Führer ber gangen lichtfreundlichen Bewegung, lub "gleichlautende und gleichstrebende Geistliche" (Rampe II, S. 166 ff.) nach der Herrnhutertolonie Gnadau jum Zwed 15 der Gründung eines Bereins mit jährlich abzuhaltenden Bersammlungen auf den 29. Juni 1841. Es ericbienen 16 Theologen, Die fich in ber Anertennung bes Grundfates, bag jebem bas Recht freier Forfchung und Entwidelung jugeftanden werben muffe, gufammen= ichloffen. Die zweite Konferenz, Die am 20. September in Salle tagte, batte bereits 56 Teilnehmer, barunter mehrere Richttheologen und nahm neun pringipielle Gate an 20 (9. Bir freuen und in bem Bemuftfein, bak wir mit unferem Glauben und Streben steben auf der Grundlage der protestantischen Rirche, welcher Grund ift nach innen stehen auf der Grundlage der profesantischen Kirche, welcher Grund ist nach inner Gerischen. I kach inner Gerischenung eigen jede geistige Sedormundung, Ga 5, 1. Wir nennen uns darum "professonische Freunde". Auf Kreinder". Auf Kreinder". Auf Kreinder" gerischenung "Lichtfreunde" schaf das Voll?. Rasch erfuhr nun die Betregung eine zerhebliche Ausdehrung. Neben den allgemeinen Versammlungen werden kreisdersammlungen ins Leben gerusen; die erste fand in Magdeburg ichon am 24. November 1841 statt (Kampe S. 168). Jugsleich wächt der Besich von allgemeinen Allgemeinen Allgemeinen Allgemeinen Allgemeinen Allgemeinen Allgemeinen Kreideriammlungen (die dritte in Leitzig Kingsten 1842; die dieret die neunte in Köthen am 27. September 1842, Pfingften und 26. September 1843, 29. Mai und 24. September so 1844, 15. Mai 1845) und fie verändern dabei ihren Charafter. Schon in ber vierten Berfammlung hatten fich Boltefchullehrer eingefunden, balb erschienen auch andere Laien und zwar in folder Menge, daß Die Zusammenfunfte aus Predigerkonferenzen Bolts-versammlungen wurden. hand in Sand bamit ging eine ausgebehnte litterarische Propaganba: bereits auf ber britten Bersammlung wurben bie ersten Nummern ber pon bem 85 Archibiatonus Fifcher in Leipzig herausgegebenen "Blätter für driftliche Erbauung" vorgelegt, beren Beiblatt bie "Mitteilungen für protestantische Freunde" waren (Rampe S. 168. 170).

Die innere und äußere Geschichte des Lichtreundrums trat in ein neues Stadium durch den Vortrag des Passors I. M. Wissischenus (geb. 20. November 1803) don der 40 Neumartissitrche in Halle a. S. auf der Köthener Tagung am 29. Mai 1844 über die Frage, ob die hl. Schrift oder der und selbst intvohnende lebendige Gests als Norm des protestantisch religiösen Betruchtseins anzusehen sein (Kampe S. 173). Für den Redner date die Ansprache große Folgen, aber auch für die "protestantischen Freunde". Erst ein Jahr darauf, am 15. Wai 1845, "dem glorreichen höberuntt dieser protestantischen Sei wegung", wie Kampe (S. 175) schreibt, erfolgte die Entscheidung über die Etellungnahme zu der Wissischenussischen These. Die große, von 2000—3000 Aersonen besuchte. Versammlung erfannte Wissischung einer Ertsätzung, "im Krinzh" mit ihm übereingsteinen verscherten durch Unterzeichnung einer Ertsätzung, "im Krinzh" mit ihm übereingsteinen Nachdem noch "den freien Latholischen Gemeinden" (Deutschlatholisismus) die Sympathie vo der Versammlung ausgesprochen worden, "bescholz ein Feltmabl mit heiterem Gestang die erhebenden Stunden" (S. 176).

In den Mittelyunkt des Tagesinteresses rücke das Lichtfreundtum ein Artikel, den der Halleche Krossesses Richengeschichte h. E. F. Gueride in Nr. 46 der Svangelichen Kirchen-Leitung über jene Koibener Pfingliverjammtung (29. Mai 1844) auf Grund 65 eigener Beodachtungen veröffentlichte. Dieser Bericht machte die kirchlichen Kreise mobil, von beiden Seiten erfolgen leidenschaftliche Erklärungen und Proteste, die "Worte des Kriedens" von M. Neander verhallen.

2. Konflitte mit kirchlichen Behörden. Zuerst wurde gegen ben Theologieprofessor David Schulz (gest. 17. Februar 1854; bgl. d. U.) in Bressau eingeschritten, so weil er sich an dem aus dieser Stadt hervorzegangenen Protest beteiligt hatte. Durch

Rabinettsorbre bom 26. September 1845 ging er feiner Stelle als Konfiftorialrat verlustig Kampe II, S. 191). — Weit größeres Ausschen erregte das Vorgebern gegen Wisklernus (die Amtsentschung des Pfarrers G. A. Wisklerenus, altenmäßig dargeftellt, Leipzig 1846). Bereits am 18. Juli 1844 burde er vor dem Magdeburger Konsstoum zur Berichterstattung über seine in Köthen ausgehrochenen Grundsche und jur Ginreichung seiner Predigten am Charfreitag, am 1. Ditertag, am 1. Pfingstag aufgeforbert und, nachbem am 3. und 4. September aus ber Mitte seiner Gemeinde Beschwerben eingelaufen waren und er feine Abhandlung: "Db Schrift? Db Beift?" veröffentlicht hatte, auf ein Reffript bes Rultusminifters bin am 27. April 1845 ju einem Kolloquium nach Wittenberg auf ben 5. Mai citiert. Das Ergebnis biefer 10 erften, burch eine Einrebe von Bislicenus bergögerten, Berhandlung am 8. Dai war bie Erteilung eines Urlaubs. In einer zweiten Berbanblung vor einer "Kolloquial-Kommifston" an demselben Ort wurde ihm am 14. Mai nabe gelegt, freiwillig seinem Amt zu entfagen, aber ohne Erfolg, ba er vielmehr verlangte, bag bas Rirchenregiment Die Unvereinbarfeit seines Standpunftes mit ber Rirche ausspreche. Nunmehr wurde gegen ibn bas 16 "Disgiplinaruntersuchungsverfahren" eröffnet, am 26. Juli verfügte bie Merfeburger Regierung auf Antrag bes Konsistoriums seine Suspension, und am 23. April 1846 wurde er burch bas Konsistorium "wegen grober Berletzung ber für bie Liturgie und Lehre in ber ebangelischen Landeskirche bestehenden Ordnungen" seines Amtes entsetzt. Die von seinem Berteidiger an das geistliche Ministerium eingereichte Appellation wurde von Wistlicenus 20 am 19. September 1846 zurüczgezogen. Die Berössentlichung des Buches "die Bibel im Lichte ber Bilbung unserer Zeit, Magbeburg 1853 trug ihm bon seiten bes Gerichts in Salle eine zweijahrige Befangnisftrafe ein, ber er fich aber burch Flucht nach Amerita entzog. 1856 tehrte er nach Europa zurud, um in Fluntern bei Zurich seinen Wohnsitz zu nehmen. Das Wert: "Die Bibel, für benkenbe Leser betrachtet", Leipzig 1863, 2. Husg. 26 1866, und "Entweder - ober. Glaube ober Biffenfchaft. Schrift ober Beift", 1868 beweifen, bag er an feinen früheren rabitalen Uberzeugungen festgebalten. Bislicenus ftarb 14. Oftober 1875.

Schon bevor Wielicenus die Landestirche verlassen mußte, hatte bereits in Königsberg ben Divisionspfarrer Julius Rupp (geb. 13. August 1809) basselbe Schickal erreicht. 20 Als Mitglied ber Gesellschaft ber protestantischen Freunde verdächtig, hatte er durch eine gegen ben Unfang bes Athanafianums gerichtete und nachher veröffentlichte Bredigt fich in eine Untersuchung bermidelt, die am 17. September 1845 zu seiner Absetzung führte "wegen wiederholter Berletjung feiner Amtopflichten aus grober Jahrlaffigfeit" (das Berfahren des Königsberger Konsistoriums gegen den Divisionsprediger Dr. 3 Rupp, 26 Mit erläuternden Anmerkungen und Beilagen von 3. Rupp, Wolfenbüttel 1846; [Ulrich], Das Berfahren gegen . . . Rupp in ber Refurdinftang). - Länger bat fich Uhlich innerhalb ber preußischen Landestirche behauptet. Als er am 14. Juni 1845 als Prediger an die St. Katharinentirche nach Magdeburg berufen wurde, hatte sich das Konsistorium mit einer Bertvarnung begnügt. Aber feine Bibelftunden, feine Mitarbeit an ben "Blattern 4) für driftliche Erbauung", feine Stellung gur Taufformel, gur Konfirmation und Agenbe wie feine Bredigten erzeugten in wachsenbem Umfang Konflitte mit ber firchlichen Be-Nachbem fein Berfuch, burch einen bireften Appell an ben Ronig Friedrich Wilhelm IV. als summus episcopus diese Schwierigkeiten zu beben, misstungen war (bas Schreiben vom 16. April 1847 wie der ablehnende Bescheid des Königs vom 48. 30. April 1847 abgedruckt: Kampe II, S. 213 si.), wurde im September gegen ihn die Suspenfion berbängt wegen "grober Berletjungen gegen bie Rirchenordnung". Auf Grund ber Ginficht in Die Erfolglofigfeit aller weiteren Berfuche, Die Disziplinierung abzuwenden, gog er es nun bor, freiwillig aus bem Dienst ber Lanbestirche ausguscheiben. Das Konfistorium, bem burch biefen Schritt bie Abfehungefenteng erfpart wurde, erflarte barauf fein Pfarramt fur so erledigt und ichlug die Untersuchung nieder (Amtliche Berhandlungen betreffend ben Brediger Uhlich zu Magbeburg. Amtlicher Abbrud, Magbeburg 1847; Weitere Mitteilungen in Sachen bes Predigers Uhlich in Magbeburg, herausgegeben von ihm felbst, zur Bervollständigung der bom Konfistorium berausgegebenen amtlichen Berbandlungen, Wolfenbuttel 1847). Uhlich ftarb 23. Märg 1872 vgl. Leberecht Uhlich in Magbeburg. Gein ss Leben von ihm selbst beschrieben, Gera 1872. — In zwei anderen Fällen kam das das Magdeburger Konsistorium noch schneller zum Ziel. Der Diakonus Wilhelm Eduard Balber (geb. 24. Oftober 1814) in Delitich war am 15. Auguft 1845 an Die Morits firche nach Salle berufen aber nicht bestätigt worben. Alls er Unfang Oftober bes felben Jahres in Nordhaufen gewählt wurde, wiederholte bie firchliche Beborbe ihre so

Dh 20d by Google

Ablehnung. Da alle Bemidbungen der Nordhäufer Gemeinde, diese rüdgängig zu machen, scheiterten, und die Behörde in Bezug auf die Anwendung des Apostolicum bestimmte Forderungen stellte, verzichtete er am 11. Januar 1847 auf sein kirchliches Umt (Balker, Deligich-Halle-Nordhaufen oder mein Weg aus der Landeskirche in die freie protestantische Gemeinde, altenmäßig dargestellt, Leidzig 1847). — Abnlich erging es dem Plarrer Adolf Timotheus Mistlicenus, dem Neidlichen und geistigen Bruder" des Obengenannten, zu Bedra dei Microburg. Seine Wahl nach Halberstadt im Sommer 1846 wurde don dem den fandt, da er sich als einen solchen etwiesen habe, dem es zur Gewohnheit geworden, die Hauptbestandteile des dristlichen Bekenntnisses nicht zu dereichschießen (Kampe II, S. 210 f.). Auch er zog die Konsequenzen, nunmehr aus der Landeskirche auszuscheiderden.

3. Die Begrundung freibroteftantif der Gemeinden. Diefe Rufammenftoge

Raufmanns Fischet, ist in den ersten Anfaigen steden geblieden. Die sogen Gemeinde bestand nur aus erklärten Gottesleugnern", urteilte ein Breslauer Lichtsteub. Sie siechtlich nach ihrem Programm die Ausgabe: "Das rein Menschäliche und Kaustüstige im Gegensahe gegen das Christentum und gegen die Prätensionen des christentum einzusieren und außersich in der Gesellschaft zur Geltung zu bringen" (Kampe II. S. 23) sie.). Das Vervollständigung des Allbes daben dur noch binzusassigen, daß auch die Lichtsrunde in Marburg in Kurhessen am 7. Kebruat 1847 zur Bildung einer Gemeinde fortschritten; ihr Mittelpunkt von Prossessionen von der Verschlichen der

so katholischen wie der freiprotestantischen Bewegung die zum Jahre 1848 war zwar kein ganz einheitliches, aber trägt doch benselben Gesantcharakter. Da sie als eine Frucht des revolutionären Geistes betrachtet wurde, begegneten sie ihr mit großem Misstrauen und suchen durch die Anderman state Wachten durch die Anderschen state werden. Lone einer Darstellung der bestehenden Nechtelage in den verschiedenen Staten wird der und Grund deren getrossenen Matzinahmen (Kampe III, S. 252—387, haben wir hier abzusehen. Aber es darf doch nicht übergangen werden, daß Kreußen, b. d. die für das Lichterundtum wichtigste Staatswesen, nicht unterkassen dat, den Verluch zu machen, auf dem Boden des Allgemeinen Landrechts einen Mittelweg zu sinden, der sollwohl den Interessen der Kandessirche als dem Prinzip der Religionssorkeibeit entstrach.

Das "Rgl. Patent, Die Bilbung neuer Religionsgefellichaften betreffend" vom 30. Marg 1847 erklarte einerseits, daß die bevorrechteten Rirchen, die evangelische und die römisch= tatbolifche, nach wie por in bem Benuft ibrer besonderen Berechtsame verbleiben follten. andererfeits aber follte ben Unterthanen bie Glaubens- und Bewiffensfreiheit unverfummert aufrecht erhalten werben, ihnen auch die Freiheit der Bereinigung zu einem gemeinsamen 5 Bekenntnisse und Gottesdienste gestattet sein. Diesenigen, welche in ihrem Gewissen mit dem Glauben und Bekenntnis ihrer Kirche nicht in Ubereinstimmung zu bleiben vermögen und fich bemaufolge zu einer befonderen Religionegefellichaft vereinigen ober einer folden fich anschließen, follten baber nicht nur bolle Freiheit bes Austritte erhalten, fonbern auch infotveit ihre Bereinigung bom Staate genehmigt ift, im Genuß ihrer burgerlichen Rechte 10 und Ehren verbleiben. Unter bem gleichen Datum erging eine Rgl. Berordnung "betreffend bie Geburten, Beiraten und Sterbefalle", deren bürgerliche Beglaubigung durch die Orts-gerichte erfolgen muß; sowie ein Beself an das Staatsministerium, daß ben angesührten Borten des Patentes nicht die Auslegung gegeben werden durfe, als ob der Beitritt zu einer vom Staate noch nicht genehmigten Religionsgesellichaft ohne weiteres den Berluft 15 jener Rechte und Ehren zur Folge babe. Besonders wurde noch darauf ausmertsam gemacht, daß tein Militar- und Civilbeamter blog beshalb, weil er fich von feiner Rirche getrennt und einer bisber noch nicht genehmigten Religionsgesellschaft angeschlossen bat, in ben mit seinem Umt verbundenen Rechten eine Schmalerung erleiben burfe (Rampe III S. 281-288; ebend. S. 297-302 über die Schwierigkeiten, die sich aus der Bean- 20 ftandung ber von Bredigern ber Diffibentengemeinden vollzogenen Taufen und Trauungen eraaben).

Der Ausbruch der Revolution im März 1848 gewährte nun endlich die ersehnte volle Freiheit (Rampe IV, S. 177—205) und brachte der freiteligiösen Betregung eine Zeit großen äußeren Wachstums. Es entstehen neue Gemeinden: in der Kroding Sachsen ze (Aschreiseben, Quedlindung, Raumburg, Suhl, dazu eine Serie von Gemeinden, die sich als Filialen an Magdeburg anschlichen, in der Prodinz Brandenburg (Sonnendung), in Braunschweig (Sonnendung), in den andaltischen Gerzogtimmern Gernburg, Kothen, Dessau, gerbst) in Schwarzburg-Audossaud, in Gotha, in Altenburg, im Rönigreich Sachsen (Leipzig, Dresden, Freiburg u. a.), in Schsein, Grichberg, Liegnis), Die und Westpreußen (Tüsti, Elbing), von Außert, in Hosten, in Verenen, in Westplan, in Kassaud, in Schsein, Verschen, Freiburg u. a.), in Schsein, Oneue Gründungen (val. Rampe IV, S. 7—21). Leider ist es nicht möglich, über die Gesantzahl der Mitglieder freiprotestantischer Gemeinden in ganz Deutschland eine sieher die Schlanzahl der Mitglieder freiprotestantischer Gemeinden in ganz Deutschland eine siehere Statistit auszussellen, da die einzelnen Gemeinden in 1849 3074 Seelen, Ostern 1857 116 selbstftändige Mitglieder; Magdeburg zählte Dezember statisch aus 200 serner ist der Jahlungsmodus tem einheitlicher, indem bald die Seelenzahl angegeden wird, das der einschlanzischen Ausgeschaft und bet Teitschständigen, was der Deutschlandssichen Gemeinden als unvollziebbar. Es muß daber die summarische Angabe gemügen, daß die Gesantzahl der Deutschlandssich und der Freien Protestanten in Deutschland auf der Höße ihres Bestandes etwa 150 000 betragen hat Kampe IV, S. 36).

4. Die deutschen Staatsregierungen und die freireligiöse Bewegung 1850—1858. Am 23. Mai 1850 traten das dritte beutschatholische Konzil und die dritte freiprotestantische Taglatung zu berselben zeit und in demselben zaufe in Leitzig zu Berhandlungen zusammen. Diese hatten aber kaum begonnen, als die Polizei eingriff und Uhlisch, G. A. Wisselicenus, Baltzer z. des Landes vertviesen vourden. Nun tourden am 24. Mai die Behrechungen nach Köthen werlegt. Auch dier aber gelangten sie nicht zum Ziel. Denn die Beratungen wurden durch das Erscheinen eines Selretärs des Ministeriums wunterbrochen, das auf Grund von Depeschen der preußsische und der sächsichen Regierung die Abhaltung der Versammlung untersagte. Die "Reaktion" hatte begonnen (Kampe IV, S. 37 ff.).

Den Maßnahmen der Regierungen in den berschiedenen Ländern dürsen wir hier im einzelnen nicht nachgesen. Über Siterreich vol. Kannpe IV, S. 212 ff.; über Baiern ebend. S. 223 ff. In Kurbessen sognar die flirchliche Leichenbestatung unterlagt wurde, ebend. S. 242. Über Württemberg vol. ebend. S. 243; über Baden ebend. S. 243 f. über das Großberzogtum Hessen ebend. S. 244 ff.; über Anflau ebend. S. 245 f.; über Handler vol. S. 246 f.; über Hannover ebend. S. 250 f. über Hannover ebend. S. 250 f.; über Hanno

ebend. S. 254; über Anhalt ebend. S. 254; über Desjau ebend. S. 254 ff.; über Schwarzburg-Rudolstadt ebend. S. 258. — Im Königreich Sachsen kellte sich die Regierung auf von Standpuntt, daß die freien Gemeinden gar nicht als religiöse Vereine anzusehen seine, benn "ohne allen Glauben, ohne nur eine bestimmte Vorstellung von Gott giebt es keine velksigion, keinen religiösen Kultus, keine religiöse Gemeinschaft" (Erlaß des Kultusen innistens vom 7. Sebruar 1851, ebend. S. 260). Beilmehr würden, wie sei in der Sirkularverordnung vom 5. Februar 1850 heißt, die sirchlichen und religiösen Zwede nur als Vortvand benützt, die Haupttendenz der Leiter sei darauf gerücktet, ihre destructiven politischen Vestredungen unter solcher Maske zu bertreiten und da Volt da10 durch für die gefährlichen Lehren der solchischen und kommunistischen Propaganda empfänglich zu machen" (ebend. S. 259). Auch die Regierungen anderer Staaten urteilten äbnlich.

Die größten Rlagen find bon feiten ber freien Gemeinden aber gegen bie Regierung in Breugen (Rampe IV, S. 269-369) erhoben worben, obwohl bier burch Artifel 12 ber 15 Berfaffung vom 31. Januar 1850 "bie Freiheit ber Bereinigung ju Religionsgefellschaften" garantiert war. Inwieweit der Wortlaut dieser revidierten Verfassung und dann die "Verordnung über die Verhöltung eines die gesehliche Freiheit und Ordnung upfährben-den Misbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11. März 1850" für bie freien Bemeinden ungunftige Beftimmungen enthielt, fann hier nicht auseinandergefest 20 werben (vgl. Rampe IV, S. 272 ff.). Sie fanben jebenfalls eine biefen nachteilige Auslegung und boten bie gefetlichen Unhaltspuntte für ein Borgeben ber Staatsgewalt, bas nicht anbers beurteilt werben tann als ber Berfuch, ben freien Gemeinden Die Eriftenzbedingungen zu entziehen. Dies ift auch von seiten ber Regierung beutlich gesagt worben. Cirtular bes Ministers bes Innern vom 29. September 1851 sprach es aus, bag bie 25 Dissibentengemeinschaften nicht sowohl Religionsgesellschaften als vielmehr politische, ben Umfturg ber burgerlichen und fogialen Ordnung forbernde Bereine feien. Und mit ber Einficht in bas eigentliche Wefen biefer Befellichaften fei fur bie Staatsregierung bie un= abtveisbare Bflicht erwachsen, benfelben mit allen gesehlichen Mitteln entgegengutreten (ebenb. S. 288). Sonntägliche Gottesbienste und beratenbe Gemeinbeversammlungen 50 iverben burch Militär aufgelöst (3. B. in hirfdberg und Liegnit am 14. April und 5. Mai 1850, Rampe IV, S. 277—286), ebenso die Bereinigung von Mitgliedern freis religiöfer Bemeinden ju gefelligen 3weden 3. B. in Breslau, ebenb. G. 286 f.), in gabl= reichen Fällen werden Gemeinden polizeilich geschloffen (3. B. in Tilfit am 17. September 1851, in Lueblindurg am 3. Januar, ebend. S. 298 f., in Magdeburg am 18. Dezember 8 1854, ebend. S. 303). Den Kerfuchen zur Begründung neuer Gemeinden nerber fast unübersteigliche hindernisse in den Weg gelegt (dend. S. 309 ff.). Die für das bürgerliche Leben wichtigen Amtsbandlungen freireligiöfer Brediger werben von Berwaltungebehörben wie bon seiten ber Gerichte nicht anerkannt und baber bie burch Trauungen folder Brediger gefchloffenen Ghen als Ronfubinate und die baraus bervorgegangenen Rinber als 40 außerebeliche behandelt (Die von Rampe G. 311 angeführten Källe beziehen fich allerbings nur auf beutschfatholische Brediger, aber es ift nicht erkennbar, bag auf biefem Buntte regierungeseitig eine Unterscheidung zwischen ben Deutschlatholiten und ben Freireligiöfen gemacht worben ift). Aber auch firchliche Amtshandlungen, benen feine Bedeutung für bas burgerliche Leben anhaftet, werben untersagt und es tonnte vortommen, bag in ber 45 freisevangelischen Gemeinde zu Eylau am 18. Mai 1851 eine Abendmahlöfeier burch bas Eingreifen eines Gensbarmen unterbrochen wurde (ebend. G. 313). Auch die Erteilung bon Ronfirmanbenunterricht wurde unterfagt (ebenb. G. 327 ff.). Ein Erlag bes evangelischen Oberfirchenrats in Berlin vom 10. Juni 1851 sprach fich über das gegen die Glieber der sogenannten freien Gemeinden von seiten der Diener der Landesbirche zu 50 beobachtenbe Berbalten aus und berfügte ben Ausschluß ber Glieber ber freien Bemeinden bom Abendmahl, bon ber Batenschaft, die Bertveigerung ber firchlichen Trauung, bes firchlichen Begrabniffes, firchlicher Gebaube, auch follte ben Dienern ber freien Ge-meinden keinerlei amtliche Thätigkeit auf den Gottesädern der evangelischen Gemeinden geftattet fein, Rirchenamter burften ihren Befennern nicht übertragen, ihre Taufen burften 55 nicht für giltige und wirffame Taufen erachtet, ihrer Konfirmation burfte eine Bebeutung nicht beigelegt werben und die Eben, die biefe Diener eingefegnet haben, feien feine Eben im Sinne ber Rirche (ebenb. G. 316f.).

Die freireligiösen Gemeinden haben dafür gesprast, daß seit dem Jahre 1851 in allen Situngsperioden der Kanmern über ihre Beschwerben verhandelt worden ist (ebend. so S. 315ff.). Aber erst die Übernadme der Regentschaft durch den Prinzen Wilbelm von Breugen im Oktober 1858 brachte ihnen bie geforberte Freiheit ber Bethätigung ihrer Grundfate.

Schon die Berhandlungen im Abgeordnetenhaus am 28. Februar 1859 leferten den Beweis, das die neue Regierung nach anderen Grundsässen zu handeln entischlösen war. Der Minister d. Bethmann-Hollweg erklärte unter anderem (Stenographische Berichte über die Serhandlungen des Abgeordnetenhauses 1. Bd, Berlin 1859, S. 274): "Ich kann den Wegfall aller ferneren einschränkenden, polizeilichen Maßregeln gegen harmlose religiöse Berfammlungen, welcher religiösen Richtung sie auch angehören mögen, nur berzisch willkommen deißen. Denn solche Waßregeln rugen mehr ober weniger den Schatzter religiöser Verfolgung an sich und sind von dien der Abstinden kann der der versichen der Allen versichen Versichen der Aufgraften Versichen von 19. Abril 1859 ist abgedruck bei Proble Schrichen Versichen von 19. Abril 1859 ist abgedruck bei Proble Schrichen Versichen von 19. Abril 1859 ist abgedruck bei Proble Schrichen Versichen V

5. Die freireligiöfen Gemeinden von 1858 bis zur Gegens wart. Am 16. und 17. Zuni 1859 hat ein großer Teil ber deutschaftscholischen und freivrotestantischen Gemeinden sich zu dem "Bund freiteligiöser Gemeinden" zusammengeschlossen (Verhandlungen dei Schüegung des Aundes Freirestgiöser Gemeinden" zusammengeschlossen Verhammlung beraussgegeben von L. Uhlich, Magdeburg 1859), seit 1862 nennt er sich 26. "Bund freier religiöser Gemeinden" (Vundesblätter H. 1859), seit 1862 nennt er sich 26. "Bund freier religiöser Gemeinden" (Vundesblätter H. 1859), seit 1862 nennt er sich 26. "Bund freier religiöser Gemeinden" (Vundesblätter H. 1859), seit 1862 nennt er sich 26. "Bund freier religiösen Artisten werdende Vundesberfallung bezeichnete Auswischen Sundessererigischen Lebens" und allen religiösen Angelegenheiten gemäß der eigenen sortschreitenden Ertenntnis"; Zwed so ist: "Förderung des dogmenfreien religiösen Lebens". Seit 1877 sindet alle zwei Jahre eine Bundesversammlung statt, zu der jede Gemeinde einen Ubgeordneten entsendet, ihre Beschüssige ind, sowie sie Auswesseneinden um Aatschäge. Zwischen der einzelnen Synoden sührt die Geschäte ein aus sünf Mitgliedern beschenden Endere Vervoß a. a. D. E. 4855.).
Ende 1858 ersisterten nach Kanner IV E. 370 f. in Deutschland 100 konstituierte

Ende 1858 eriflierten nach Kampe IV S. 370 f. in Deutschand 100 tonstituierte Gemeinden, darunter of freiproteschantische, aufammen mit c. 30 Predigern, und drei Spnodalverbände, der schleschen der Sch

verband freireligiöfer Gemeinden Schlefiene" (8 Bemeinden).

lleber die Zahl der Mitglieder der dem Bund angeschlossenen Gemeinden hat zuletzt auf der 18. Bundesdersammlung zu Stettin 1899 der Borsisched des Bundesdorstandes sich dahin geäußert, daß 24 Gemeinden, deren Elechaltnisse bekannt seien, rund 17000 Seelen so

burfen, ber ganze Bund mithin etwa 22 000 Seelen umfassen wirb. Im Jahre 1865 bei ber letten allgemeinen Zählung waren es 118 Gemeinben mit 20 000 Seelen. Die größten Gemeinden find gegenwärtig: Berlin mit 11000 Seelen, Mannheim mit 1396, 5 Offenbach mit 1386, Magbeburg mit 1256 (Bunbesblätter S. 104, 18; Dretos G. 488.). -Deutschfatholiten im Königreich Sachsen gab es im Jahre 1895 1428, inzwischen foll bie Bahl auf ca. 2200 gestiegen fein. - Das numerische Bachstum ber Bewegung ift alfo Jahl au Ca. 2200 gefreget feit. 365 feit 1865 febr gering. Im Blid auf die Zumahme der Bewölferung feit diesem Jahre und in Rüdsicht darauf, daß in der Zahl von 22000 Seelen im Jahre 1889 die "Frei-10 protestanten Rheinhessens" mitgerechnet find, die wegen Ginführung ber Landeskirchensteuer sich separierten — es waren 1876 4800, 1900 3600 — wird man sogar eher geneigt fein, bon einem Stillstand ju reben (bgl. Drems G. 489). Roch weniger tann gefagt werben, bag es ber freireligiöfen Bewegung gelungen mare, alle Bevolkerungefchichten in ibre Rreife hineinguziehen. Rampe tonnte icon im Jahre 1850 (Bb IV G. 371) ber 15 Bahrnehmung fich nicht berichließen, daß bie Beamtenwelt und "bie bobere Burgertlaffe" sich juriidzog, er spricht geradezu von "Berarmung an gebildeten Clementen". Diese Entwickelung hat sich, wie es scheint, in den letzten Jahrzehnten noch sortgesetzt und jetzt bilden, wenigstens in Sachsen und Nordbeutschland, die Arbeiterkreise das Hauptkontingent ber Bemeinben (Dretve G. 489 f.).

Uber die litterarische Bertretung ber freireligiösen Betwegung bis jum Jahre 1860 orientiert Kampe. Ihre periobische Bresse in der Gegenwart umfaßt folgende Organe: die Bundesblätter (feit 1862) in awanglofen heften; "Es werbe Licht" (feit 1870) hrsg. von C. Scholl in Nürnberg; "Die Morgenröte ber Reformation bes 20. Jahrhunderte" (seit 1878; früher unter bem Titel "Die Morgenröte") breg. von K. Boigt in Offen-25 bach a. M.; "Religiöse Reform" (seit 1887) breg. von herrendörfer in Tilsit; "Ostbeutsche Resorm" (seit 1892) preg. von Schulcht-Königsberg; "Sonntagsblatt für freie Gemeinden und deren Freunde" (seit 1896) breg. von G. Tschirn in Breslau; "Das freie Wort" (seit 1901), Halbmonatsschrift begründet von C. Sänger (gest. 13. Nov.

1901) in Frankfurt a. DR.

Der Anschauungetreis ber beutigen freireligiösen Gemeinden ift auf Grund biefer Litteratur von Dretos a. a. D. untersucht worben. Ginig find fie in ber Ablehnung aller bon ben driftlichen Rirchen gepflegten Religion als eines erftarrten Dogmenglaubens und als eines "Probuttes fürchlichen Zwanges", einig also in ber Negation, aber nur in ber Negation. Denn eine Zusammenfassung bessen, was nun positiv die Freireligiösen unter 25 Religion versteben, giebt es nicht, kann auch kaum jemals in offizieller Form versucht werben, weil baburch bie Freiheit ber Gelbftbestimmung beeintrachtigt wurde und ein Rudfall in ben "Ronfessionalismus" eintrate. Unter biefen Umftanben ift bie Unbestimmtheit und Unklarbeit feine jufallige Erscheinung bei ben freireligiösen Gemeinden, sondern unvermeiblich und die wesentliche Bedingung ihrer Erhaltung. Dieser Thatbestand wird 40 bon ihnen auch flar ertannt und, wenigstens in einzelnen Kreifen, als Schwäche empfunben. Gie find auf ber einen Seite gezwungen, allen festen Bestimmungen auszutweichen und find baburch bagu gelangt, bag "alles in ein Chaos subjeftiber Einzelanschauungen, bie einanber widersprechen und sich gegenseitig ausseben, aufgelöst ift" (Findet, Deutsch-tatholicismus S. 23, Drews S. 494), auf der anderen Seite drangen die praktischen Auf-45 gaben des Religionsunterrichts, der Predigt, der Propaganda auf seste Formulierungen bin. Gegenüber biefer Schwierigkeit wird eine verschiedene Stellung eingenommen. Die Oftpreugen, bie "Rönigeberger" repräsentieren ben rechten Flügel innerhalb ber Freireligiöfen und haben noch Reste dristlicher Gebanken und der Religionsunterricht wird noch im Anschluß an die Bibel erteilt. Die "Nürnberger Richtung" (Nürnberg, Berlin, Stettin, Leipzig, Chemnit) bertritt bas 50 entgegengefette Extrem und fteht vollständig auf bem Boben bes Naturalismus und Atheismus. In ber Mitte steht bie "subbeutsche" Gruppe, bie an ber dristlichen Moral noch festbalt und in Jesus noch ein sittliches Borbild erblickt. Drews bat Bestummungen über bas Wefen ber Religion und Aussagen über Gott aus ben Rreifen ber Freireligiöfen gesammelt (S. 499-504), Die ben Betveis liefern, bag bier Die reine Billfur berricht und grund-55 sähliche Berichiebenheiten nebeneinander bestehen. In dem Berzicht auf den Glauben an persönliche Unsterblichkeit scheinen freilich wieder alle Gruppen übereinzustimmen. Über das Berhältnis zum Chriftentum, zu Jejus, zur Kirche fann man ftart von einander abweichende Stimmen vernehmen, folche in benen noch alte Trabitionen nachwirten aus ber Grundungszeit der Betvegung, in der man den Boden des Christentums nicht verlassen wollte, sondern 60 auf biefem Boben für eine freie Auffassung ber driftlichen Religion ftritt, aber auch andere,

benen jedes driftliche "pietistisch" ist. Dieser Gegensatz setzt sich 'aber nicht sort in der Beurteilung der driftlichen Kirchen. Denn in der Ablehnung dieser Kirchen, und awar der ebangelischen wie der comisch-latholischen, berricht völlige Einigleit. Sie sind die Stätten der Gesistenkong, der Dummheit und der Geuchelei, und ein Feind der Bahrheit. — Bei dieser Sachlage kann der Kultus, b. b. die gemeinsame s Gottesberehrung, nur eine febr untergeordnete und jufallige Stellung einnehmen. Fefte allgemein giltige Kultusordnungen giedt es überhaupt nicht; die einzelnen Gemeinden haben bier freie hand. Aus den 50er und 30er Jahren ift die Beobachtung der kirchlichen Feste wohl noch in ben meisten Gemeinden — aber nicht in allen ; Ronigeberg und Tilfit J. B. feiern Reujahr, himmelfahrt und Bugtag nicht — in Ubung geblieben; aber 10 in einer von bem Ginn biefer Feste weit abliegenden Bebeutung. So wurde in Magbeburg 1862 Weihnachten gefeiert ale Erinnerungefest an Die großen Meifter ber Menschheit und jugleich als Beit der Freude, die aus der Liebe entspringt, Ostern als das Siegesseit der Wahrheit, Pfingsten als das Fest, das an die Michtigkeit der Gemeinschaft erinnert, Ebarfreitag als der Erinnerungstag an den großen Meister Jesus, dimmelsabet als Früh- 1s lingsseier (Bundesblätter II, 1 dei Drews S. 518). — Das Abendmahl wird noch an manchen Orten gefeiert; es besteht in ber Darreichung von Brot und Wein unter Berlejung von Gebichten, "bie fich vornehmlich an bas Gemut und ben Willen richten". In einer Abendmablorebe Welfers wird die Bedeutung ber Sandlung als "Erinnerung an jenen thatfachlichen ober erbichteten Abschied Zesu von seinen Jüngern" bestimmt für die 20 Konstrumerten bedeutet sie außerdem "eine Mahnung, selbstständig weiter zu denken, was sie bis jest unter des Lehrers Leitung gedacht", für die Erwachsenen "eine Mahnung, ihrer Jugendibeale sich zu erinnern u. s. w." (Dreivs S. 520). — Die Taufe war schon in ben 60er Jahren durch die sogenannte "Kindesweihe" ersett worden, d. b. "eine Dars bringung der Meinen inmitten von Freunden der Eltern, zu denen über die hohe Be 28 beutung der Meinen eihroden wird." Aber diese "Begrüßung der Rugegkorenen" ist seitbem, wie es scheint, mehr und mehr außer Übung gesommen. Wasser wird dahei nirs gends verwandt (Drews S. 519, 521).— Auch Trauungen finden statt, aber ohne be-stimmtes Gelübde. — Populär ist die in allen Gemeinden abgehaltene Konfirmation, d.h. Die Jugendweihe, Die ben meift im 9. Lebensjahr beginnenden Religionsunterricht abschließt, so und ju Oftern geseitert wird (in Danzig zu himmelfahrt). Der außere hergang war in Wiesbaden zu Oftern 1900: 1. Borfpiel. 2. Begrußung burch Berlefung eines turzen Gebichts. 3. Gemeinbegefang. 4. Ansprache bes Predigers, 5. Gemeinbegefang. 6. Prüfung ber Konsirmanden. 7. Gemeinbegefang. 8. Ansprache bes Predigers an die Konsirmanden und Gelübbe berfelben. 9. Aufnahme ber Ronfirmanben burch ben Borfigenben und ben 86 Prediger. Dabei Überreichung des Buches: "Die Religion der Erfenntnis" von hierony-nis. Danach Ablegung folgenden Gelübbes an den Korsisenden durch jeden Konsir-nanden: "Die Wahrbeit will ich suchen, das Gute will ich thun, und ich will streben nach Vollkommenheit". Der Prediger giebt ihn dann noch ein Mahntvort, 3. B. eine Strophe bon Bobenftebt ober Lichtenberg. Darauf Schlugwort bes Predigers. 10. Gemeindegefang. 40 11. Abendungh. 12. Gemeindegelang. 13. Schlussvort Orerves E. 522.— Das Gefang-buch "Gesänge für freie religiöse Gemeinden, herausgegeben von den Gemeinden zu Frankfurt a. M., Offenbach und Wiesbadden" (1868, zulett 1894), enthält noch viele bertliche Kinchenlieder, 3. B., "O Haupt voll Blut und Bunden", freisich besteht gegen vieles Gesangbuch eine Opposition.

Die lichtfreunbliche Beivegung rubte wefentlich auf dem Mittelsand, der seine religiöse Bildung in der Blütegeit des Nationalismus empfangen hatte. Sie war im Aussteigen, so lange dem Freiheitsstreden eine Gelegenheit zur Bethätigung im politischen Leben verlagt war. Als das Jahr 1848 den Weg dazu erössnete, ist das Interesse weiter Kreise sir für die spesifisch erleigibse Freiheitsbetwegung rasch erlossen. Daß es den lichtfreunblichen Kreise im so allgemeinen an Bekennermut gesehlt dat, ist eine von Kampe II S. 178 f. hervorgehobene Erscheitung, die im Blick auf den Mangel an einem bestimmten Bekenntnis nicht underständlich ist und zugleich die Thatsache erslärt, daß auch die Zeit der Berfolgungen nicht im stande gewesen ist, der Bewegung zu neuem Leben zu verhessen. Nur surze Zeit war die Bewegung eine Potenz im strechtigen Leben Deutschlands, aber sie hat diese Bestutung niemals größeren Leistungen verdankt, sondern wesentlich dem Umstand, daß nan ihr solche zutraute und von ihr bosste oder bestücktete. Die Geschichte der freien Gemeinden beit 1859 und ihre beutige Beschassenden ber bestücktete. Die Geschichte der treien Gemeinden vorausssehen. "Die Reste von resigiösen Besty, den die Freiresigiösen Gemeinden von der Bätern errebt, zehren sich langsam oder richtigier, mit ziemtlicher Schressligisten auf. Die Kriss, in so

10

ber sich augenblicklich diese Gemeinden besinden, wird voraussichtlich mit dem völligen Abstohen alles dessen, was an Religion erinnert, enden. Die Linke wird den Sieg davon tragen. Sie wird es endlich doch noch durchsehen, daß der Bund ein "Bekenntnis" aufstellt, d. h. h. daß er die völlige Negation, den reinen naturvölsenschaftlichen Monismus und Undeismus auf seine Fahne schreibt. Das wird zur Absprengung der Elemente führen, die noch andere Ziele verfolgen. Die freireligiösen Gemeinden, vielsach ziet schon Gemeinden ohne und vider Religion, werden zu freidenkerischen Bereinen sich weiter Meligion, werden zu freidenkerischen Bereinen sich weiter meinden ohne und vider Religion, werden zu freidenkerischen Exercisen fich weiter entwicken" (Orende S. 526).

Lichtmeffe f. Maria.

Licinius, Raifer f. Bb. IV S. 682.36.

Libbon, henry Barry, englischer Kangelrebner, gest. 1890. - Times, 10. Cept. 1890; Guardian, Cept. 1890; Dict. of Nat. Biogr. ed. Sidney Lee, vol. XXXIII, Ev. firdh. Ingeiger, 1890, Nr. 40.

Um 20. August 1829 als ältester Sobn bes hauptmanns M. Libbon in Stonebam 20. August 1823 als allester Soon des Hamptinanns II. Libon in Sontegam is geboren, hefuchte Leine Clementarichale in Colpton, Devonssirier in einen Bogen der Times gehüllt und von der Schulbant aus seinen Mitschülern "Predigten" haltend, verriet der Knade im Spiel seine spätere Bestimmung und machte das Sprichwort, daß der Junge der Bater des Mammes sei, früh vohr. In der Lateinschule von Lynne Regisd beschäftigte er sich mit dramatischen Verluchen, jugleich Verfasse und Spieler seiner "Traeine Mitschult der Verlagen und Verlagen und Spieler seiner "Traeine Mitschult der Verlagen und Verlagen und Spieler seiner "Traeine Verlagen und verlagen verlagen und verlagen verlagen und verlagen verlagen und verlagen und ver 20 göbien". Seit 1841 studierte er im King's College, London; hier wurde Fred. Harrison auf ben little priest, ben feine Studiengenoffen ichon bamals in Liebe und Ehrfurcht als geiftlichen Führer betrachteten, aufmertfam. Als 17 jabriger Jungling feste er in Chrift Church, Orford feine Studien fort, erwarb bort bie bertommlichen Grabe und wurde 1852 von Bijchof Sam. Wilberforce ordiniert. Un ber Universität fand er in ben nach-25 mals zu hohen Amtern gelangten Lord Beauchamp, Lord Carnarbon, Lord Salisburry, R. M. Benson (Cowley) Freunde, mit benen er bis ans Lebensende verdunden blieb; nicht minder eng wurde seine Berbindung mit ben Führern ber Orforder Bewegung, Marriot, M. J. Johnson, Reble und Busen, bem er eng vertraut war. Das Ibeal eines priefterlichen, bem Dienfte Gottes und ber Urmen geweihten Lebens nabm in ber Orforder 30 Luft bon feiner Seele Befit, und unter ber fittliden Rotigung feines Orbinationsgelubbes wurde er im Tiefpunkt seines Innenlebens von einem glübenden Eifer, sich gegen bas überlieferte Formentum der kirchlichen Ordnungen durchzuseten, ergriffen. h. M. Maconochie, ber infolge seines unbeugsamen Wiberftandes gegen die firchlichen Obern später viel bewunderte und geschmähte Ritualist von St. Alban's in London, schurte biesen Gifer. as Beibe tvaren bamale Silfebrediger in Wantage; bier icon regte ber oratorische Genius in L. feine Schwingen. Der junge Mann, sagte bamals jemand von ihm, prebigt beffer als Manning. Riemals, weber auf ber Rangel noch im Gefprache, hielt er mit feinen Ans fichten binter bem Berge und vertrat fie mit jener Entschiebenbeit, Die bem Manne Ginfluß über die Bemuter fichert. Diefer junge Briefter, fagte Bifchof Bilberforce, ber ibn 40 1854 als Bice Brincipal an fein theologisches Cubbesbon College berief, befitt eine Willenoftarte, einen Feuereifer, eine Rubelofigfeit und eine Phantafie, Die ihn fast wiber Willen zwingen, in die Bergen feiner Borer ben Empfindungston zu legen, ber fein eigener war. Aus ben balb erfolgenden Ubertritten ber Studenten nach Rom - bie Bahlen schwanken (etwa 8) — ergab sich, auf welche Note biefer Ton gestimmt war. 45 L., beffen gefchloffene Berfonlichfeit bie jungen Leute in ihren Bann gwang, geriet infolgebes mit feinem ihm fonst wohlgefinnten Bifchof in grundfatliche Ronflitte; als Golightly und bie Quarterly Review (1858) ben jungen Sochfirchenmann aufs beftigste angriffen, vermochte Wilberforce aus biefem Grunde 2. nicht gründlich ju ichugen, und biefer gab 1859 Cubbeenon auf.

o Nach Orford zurückgekehrt, trat er in enge Beziehung zu W. A. Hamilton, dem Bischof von Salisdurty, dem er neben Reble und Kusep den tiessten Einsluß auf die Formung seiner theologischen und lirchlichen Anschauungen zuschreibt; dei dem Hirtenbriefe, in dem Hamilton sich ossen zu der umstrittenen Lehre von der Real Presence Christi im Abendmalb bekannte, hatte L. seine Hand mit im Spiel.

55 Mit seiner Ernennung zum Universitätsprediger (seit 1863; dann öfters bis 1890), auf der von Setulbuten Kanzel von St. Mary's, auf der v bie eigentümlichen Gaben seiner orgeneinstraft zu entsalten begann, gelangte er rasch zu össentlichem Unsehen. Auch in

Liddon 475

bie Organisation und die Kirchenpolitik der Akademie griff er, an Pusens Seite, kräftig, aber nicht immer ersolgreich ein. Der Übergang Oxfords in neue Formen der Berwaltung, die von der Universities Commisson von 1882 sestgestellt wurden, erschien ihm als grundsähliche Entkirchlichung der Universität; ebenso erfolglos blieb sein Kampf gegen die Rulafzung von Frauen jum akademischen Studium.

In St. Mary's hielt er (von 1866 an) jene berühmte Neihe von Predigten, die er dann als Bamption Lectures u. d. T.: "Die Gottheit unferes Hern und Heilandes Zestunder (zuerst 1866, seitdem in 15 Auflagen erschienen, auch ins Deutsche übersetz); an spekulativer Schärfe kommen sie den ähnlichen Arbeiten Mansels und Wozleps nicht gleich, aber die krehliche Lehre ist selecten mit gleicher Araft und Wärme 10 dargestellt vorden; nach der Shurch Times sind sie das letzte Wort über diesen articulus stantis et eachentis escelesiae, das auf ortsodoper Seite gesprochen ist und

niemals veralten wird.

Seitbem galt er als einer ber einflugreichsten Gubrer bes Sochfirchentums. 3m Jahre 1870 hielt er in der vornehmen St. James' Kirche (Piccadilly) eine neue Reihe 16 Bredigten (später u. d. I. Some Elements of Religion gedrudt, 7. Aufl. 1891), die trot ihrer ansbruchevollen Lange ein ungeheures Auffeben erregten und bas gange bornehme und gebildete Westend unter seine Kanzel zogen. In der Folge bot ihm Gladstone ein Kanonikat an der Paulskirche (London) an, das er annahm. Das war die Stelle, die wie keine andere der gludklichen Auswirkung der Gaben seines Geistes, vor allem seiner 20 glangenden Berebfamteit forberlich murbe. Durch feine machtvollen, formvollendeten Reben gewann er die weitesten Kreise aus Kirche und — Dissent; die Nebenkanzel seiner ersten Bredigten mußte er mit der Kanzel unter der Kuppel, von der aus er den Hauptteil der großen Kirche beherrschte, vertauschen, und hier lauschten Männer und Frauen aller Stände, Nationen und Glaubensbekenntnisse seiner padenden Rede. Er hatte sich an den großen 25 frangofifchen Rangelrebnern, befonbers Boffuet, Bourbaloue und Lacorbaire gebilbet. Seine Predigt ftellt icharf umrissen einen gang einsachen Glaubenssat bin und erörtert ibn, eben so fern von spitssindiger Tiftelei wie von boblem Bathos, in durchsichtiger Alarbeit. Bon den verschiedensten Seiten fallen die Lichter einer tiefen Meditation und gereister Erfahrung auf ben Text, Ginwande, wirkliche ober icheinbare, werben erhoben und aus ber so Einheit einer charaftervollen Weltanschauung beraus geloft, Die freilich nur in ber Bergangenheit wurzelte und bem Lichte neuer Ertenntniffe und Entbedungen fich verfagte: mehr Alariet und Kraft bes Beweises als Warme und Innigkeit, das Gange aber übergossen von dem Reize oratorischer Schönheit und Pracht, die an Bossue je und dann erinnert. Er will niemals blenben, immer beweisen und überreben; nicht burch geiftreiche as Einfälle und originelle Ideen, nicht burch bas Schlagwort ber Tagesphilosophie, auch nicht burch die Schauer ber Gottinnigkeit - von dem nebelhaften Teutonismus Carlyles wollte er nichts wiffen -, aber die Mittel einer feinfinnigen Gebantenführung, eines scharfen Sartasmus und satten Humors, verbunden mit gründlicher Renntnis des mensche lichen Herzens, ließ er wirken, wobei der Abel seines ausdrucksvollen Gesichts, seine w bobe Gestalt und bie Klanafulle feines Organs ben Einbrud auf ben Sorer wefentlich unterftütten.

Auch auf die politischen Borgänge des Tages nahm er in den Predigten Bezug. Mis junger Mann hatte er in tiefster Entrüssung die englische Politik im Krimkriege verkammt; 1876 sorderte er den krikssigen greueln in Bulgarien gegenüber im Brein 1s mit Mc. Coll das Einschreiten Englands aus sittlich-religiösen Gründen, und 1881 verzuteillt er in vier Predigten, die er noch in demselben Jahre u. d. T. Thoughts on Present Troubles drucken ließ, die unkirchliche Haltung des Appellhoses gegen die Ausschreitungen der Ritualisten Tale und Enraght; endlich erhob er als Witglied der romanissierenden Church Union ssein als einer der ersten die Fahne des Aufruhrs so

gegen die Entscheidungen bes Gebeimen Rate im Falle Burchas.

Dis an sein Ende blied er der Borkämpfer sur das hocklichsticke Glaubens- und Zebensideal und setzte, während er sich selbst von den thörichten Mummenschanz der ritualistischen Ciserer sein, gegen jede sich betvordrängende "protestantische" Regung seinen Einfluß ein. In Konsequenz dieser überzeugungen datte er- schon 1871 die Ans 53 gesiffe der liberzalisterenden Evangelischen auf den weiteren kirchlichen Gebrauch des Althansstanums zurückzeichen und sich im Verlauf des Etreits dem Primas gegenüber bis zur Drohung hinreisen lassen, er werde seine sämtlichen Kirchenämter niederlegen, wenn dem Gredo seine Stelle im Praherbood genommen werde; nur auf die Verdammungsklausseln sei er zu verzichten bereit. Bald darauf trat er in der Times sür die web als halbrömischen so

Anglican Books of Devotion ein (1874/75) und verlangte erfolgreich 1888 die Wiederherstellung des anglitanischen Bistums Zerusalem unter Ablehnung der preußischlutherischen Mitwirtung. Den orientalischen Kirchen kam er auf der Linie diese Anschauungen immer näher; von ihnen wie von dem Altkatholicismus, dessen Führer (Reusch, Döllinger, Lopson) ihm nah befreundet waren, erhosste er die Angliederung an die entprotestantisserte "tatholische" Staatskirche.

Seit 1871 hatte er in Tsort eine Prosessine versesse übernommen; dort machte er durch seine Vortäge in College und Kirche in weiten strössichen Kreisen Propaganda für die ritualitische Sache. Als einer der ersten ries er zur Gründung ert des Kebles, 10 dann des Kulen House der eine der ersten eine van Erindulitische Sache. In denen der durch ihre Namen bezeichnete hochstrickliche Geissie isine wissenstätig der den von Bortänden der Enderstätzt zu den Vortänden der Enderstätzt zu den Konten der Universität, zulest auch zu den Portänden der Enderstätzt zu der Abenderichen der Enderstätzt zu der Abenderichen der Enderstätzt zu der Konten der Vortänder der Enderstätzt zu der Konten der Vortänder der Enderstätzt zu der Konten der Vortänder der Vortände Verdeil seines Lebens mit einem donnerenden Angeris auf der Vortänderen der Konten der Vortänder Anzeitauf der Vortänder Anzeitauf der Vortänder der Vortä

Politisch liberal und mit Gladstone persönlich befreundet, war L. kirchlich ein erleuchteter Konservativer der alten Schule mit starter ritualstischer Beimischung. Mit seinem Jugendbreunde, dem Marquis of Scalisdurch, blied er die zum Tode nah verso dunden; in der Wahl kirchlicher Würdenträger soll sein Rat im Ministerium oft entischend gewesen sein. Er selbst, der von früh an wie zum Bischof vorausbestimmt schien, hat trog der ihm von Gladstone und Scalisdurch gemachten Angedote ein Bistum niemals angenommen. Vielleicht war der Grund sür die Ablehnung das Verlangen nach Muße, die er in den letzten Lebensjadren sür die ihm and Hexp gewachsene Ruspe Freundes Ausse such sieder ihrertliche Leiden vereinderten den Abschule biese Arbeit, die er als die Hauptausgade seines Lebens zu bezeichnen gewohnt war. Ein Ausenthalt an der

See blieb wirfungelos; am 9. September 1890 ging er beim.

Von L.8 Schriften (ohne die obengemannten) neune ich die vichtigeren: Sermons of God (auch u. d. T. Serm. preached before the Univers. of Oxt.), 8. Mufl. 1884; Jufammen mit einer 2. Serie, London 1891; Evening Communions contrary to the Teaching and Practice of the Church in all Ages, London 1876; Easter in St. Paul's, 2 voll., London 1885; Advent in St. Paul's, 2 voll., London 1888; Christmas Tide in St. Paul's, London 1889; Passion Tide Sermons, London 1891; Sermons on Old Test. Subjects, London 1891; Serm. on some Words of Christ, London 1892; Essays and Addresses, London 1892; Life of Dr. Pusey, von L. im Jahre 1883 begonnen, aber bei seinem Tode nicht jum Abschlüg gebracht, ift inzwischen erichienen, von S. D. Johnstone und R. J. Wilson bescay, vol. I und II, London 1893; vol. III, 1894.

Libwina f. Bb III S. 509, 43-510, 17.

50 Liebe, einer ber wichtigsten und umfassenhften biblisch-chriftlichen Begriffe, ber sowohl für die Dogmatif als für die Ethif grundlegende Bedeutung hat, aber auch vor und
außer bem Christentum in Philosophie und Litteratur aller Bölfer und Zeiten eine hervorragende Stelle einnimmt. Bersuchen wir ben überreichen Stoff in thunlichster Kürze
ausammenausafien.

Liche ist dassjenige Verhältnis zwischen Person und Verson, in welchem ein Ich sich von das andere bingiebt, so daß eines im anderen sich sinder, eines das andere höher achtet venn sich selbst (Phil 2, 3). In der vollkommenen Liche erscheint das Sinnen und Trachten der Selbsstucht von dem eigenen Ich abgelöst und auf das Ich des Geliebten Liebe 477

gewendet (ib. v. 4). Liebe ist also viel mehr als Neigung, ist aber gar nicht notwendig Uebereinstimmung in Meinungen oder Ansichten, sondern ein persönliches Einssein, wie es unter Menschen teils in der Kreundschaft, teils in der Ebe, jedoch nur in seltenen Källen

gang fich verwirklicht finbet.

Menfchen, Beift.

1. Die Liebe als Wefen Gottes. 1 30 4, 16 beißt es gerabezu: "Gott ift Liebe". 6 Gine metaphpfifche Bestimmung bos gottlichen Befens will bamit nicht gegeben fein, sondern bas Berhalten Bottes gegen uns wird als Liebe beschrieben. Gleichwohl ift aus biefer Stelle ein Rudichluß auf bas Befen Gottes gezogen und die Liebe jum Ausgangepunkt für Berfuche, bas Gebeimnis ber Gottheit, naber ber immanenten Trinitat zu erichließen, gemacht worben. Das that icon Augustin. Später verließ besonbers 30 Richard von S. Liktor die Konstruktion der Trinität aus dem göttlichen Selbst-bewußtsein und leitete das Berhaltnis der drei göttlichen Hoppostasen aus dem Prinzip ber Liebe ab (de Trin. III, 11). Der Later liebt ben Cohn, ber Cohn redamando ben Bater, beider Liebe vereinigt fich in ber condilectio bes ihnen gemeinsamen Objetts ber Liebe, welches ber hl. Geist ift. In neuerer Zeit haben Liebner (Christel Dogmatit is aus bem driftolog. Prinzip 1849) und Sartorius (Die hl. Liebe I, 1851) biefe auf ben erften Blid fich fehr empfehlende Ableitung wieber aufgenommen und weiter ausgebildet, allerdings ohne bie ihr anhaftende Ungulänglichkeit überwinden zu konnen, welche barin liegt, daß bie Sppoftafen bes Baters und bes Cobnes nicht genug auseinandertreten und bie bes bl. Geistes mehr als Probutt benn als Fattor bes gottlichen Liebesprogeffes er- 20 fceint. Immerbin bebt biefe Schwierigfeit, mit welcher wir uns bier nicht eingehender ju befaffen haben, den Bewinn nicht auf, ber aus ber Betrachtung bes göttlichen Wefens unter bem Befichtepunkt ber Liebe für Die religiofe Ertenntnis ein für allemal fich ergeben bat, wie benn auch bie neuesten Erörterungen bes trinitarischen Problems bon Dorner (Spftem ber driftlichen Glaubenelehre I, G. 395 ff., 427, 437) und von Frant 25 (Spstem ber dristlichen Mahrheit I) in ihren Konstruktionen bem Prinzip ber Liebe einen wesenklichen Plat einraumen. Man mag ben innergöttlichen Lebenskreislauf so ober so vorstellen, immer bleibt die Liebe im höchsten Sinne ber σύνδεσμος της τελειδτητος (Rol 3, 14) für bie brei Berfonen ber Dreieinigleit wie für bie Bielheit ber gotts liden Eigenschaften.

2. Die Liebe als Schöpfungsprinzip. Entgegen aller tosmogonischen Theorie, welche is Entstehung der Welt, sei es aus einem Mangel, sei es aus einer überfülle des göttslichen Seins ertfären will, auch entgegen aller criftlichen Dottrin, welche den absoluten Willen Gottes sir dem Grund und dentgegen aller criftlichen Dottrin, welche den absoluten Willen Gottes sir den Grund und der frechte für den Jwed der Weltschöpfung erachtet, machen wir als Prinzip der Schöpfung feiner Ehre für den Jwed der Weltschöpfung erachtet, machen wir als Prinzip der Schöpfung erachtet und der für sich ein Reich der Liebe gletend und dassen, das seine Liebe durchwalten und in ein treatürliches Abbitd seines ewigen Liebes lebens verslären soll. Er hat so gethan, nicht weil er ohne solche Welt nicht sein, oder nicht sich selben der nicht sein, oder nicht sich sich seiner Weisheit der Welt seiner Weisheit der Webglichseit der Jahren das siehen das siehen Weisheit der Jahren das siehen Liebe siehe Welt zu der 1,31). Seine Liebe teilt sich biefer Welt mit die zu dem 30 3, 16 angegebenen Maße; aber zusgleich wohnt in Gottes Liebe eine Kraft der h. Selbsübesaphung, die es zu einer Verwichung des Unterschöeds, zu einem Jacisandschsschen Gottes und der Kraft der kommen läßt. Sein absolutes Sein teilt er nicht mit. Auch die treatürliche Freiheit, die der geschaffenen Welt durch Gottes Liebe gegeden ist, begründer kein absolute, sondern nur eine bedingte Selbsmäckigkeit, wird aber in diesen ihren Schraften den des Aben der Welt unter Der Welt ein stillt de bestimmtes, d. i. freies Leben sein sicht wirdt und bei Welten in Genafen und bestüften fein ein stufen, sondern und bestüften der in siehe bies welt ein sittlich bestimmtes, d. i. freies Leben sein, nicht bloß Natur wie auf den untersten de bestimtliche freihen, in Enach und

3. Die Liebe als Erlösungsprinzip. Wir lassen bie alte Frage: ob, si Adam non peecasset, & logos non incarnandus kuisset? bier beiseit. Donner vertrat zuletzt mit anertennenswertem Scharssin die Ansicht, daß die vollkommene Offenbarung der gött- 26 lichen Liebe auch im Falle einer ungestörten normalen Entwicklung der Welt zu einer Menschwerdung Gottes des Sohnes gesührt haben würde (Christ. Glaubenslehre I, S. 642 ff.). Allein er schein zu wiel zu beweisen, wenn er dem Gedanken der Vollendung der Menscheit vor dem der Erlösung eine sei auch nur logische Priorität in Gott zuspricht, und an einem baltbaren Schritzund mangelt es seinen Deduktionen gänzlich. 60

478 Liebe

Mit der Möglichteit eines anderen außer Gott und mit der Setung dieses anderen, der Welt, in der vorbin beichriebenen Weise, als eines sutlich bestimmten, relativ freien Lebens, ist ja auch die Möglichteit einer widergettlichen Selbscheftimmung der Kreatur gegeben, und diese leigteren Möglichteit steht der Liedesratschuluß der Erlosung, nach dem ausdrücks lichsten Zeugnis der Schrift, von Ewigkeit gegenüber, so daß jene vermeinte logische Priorität eines Bollendungswillens ausgeschlossen siehen kapt freint (vgl. Krant, System der christ. Wahrheit II, S. 79 ff.). Wir bleiben daher dei ker schriftgemäßen Aussgae, daß die Liede Gottes unserem gefallenen Geschlechte, um ihren ewigen Wilsen an ihm zum Ziele

hinauszuführen, ben eingebornen Sohn zum Erlöfer verordnet (30 3, 16), daß ber Sohn 10 aus freier götlicher Liebe (Mt 20, 28) sich für uns gegeben, daß Gott in Spiflo war, die Welt verjöhnend mit ihm felbit (2 Ro 5, 19), und daß diefe Liebe Gottes in Christo ber einzige und ausschließliche Grund unferer Soiles und unferer Selakeit ift

(213 4, 12).

4. Die Liebe als Tugendprinzip. Es soll zwar, nach der Meinung neuerer Ethiler, 1s keine christliche Tugendlehre, also auch kein Tugendprinzip aufgestellt werden, um den Unterschied christlicher von antiker Sittlichkeit deutlicher auszuprägen und durchzussühren (vgl. Beitmann, Die sittl. Stadien, S. 435 st.). Aber so gewiß der Glaube es ist, der den neuen Menschen macht, so gewiß bleibt die Liebe der einheitliche Quell und zusammenfassend Michael und der Grandlehren Abeiten Lieben der Klaulus Ketrus Tokanuns und Stadien gestellten gebend. Alltes und Viewer

20 Testament, Paulus, Petrus, Johannes und Jakobus besinden sich hierüber im ausgesprochenen Einstang mit dem, was Jesus selbst gelehrt und der Menscheit vorgelebt hat. Aus Dt 6, 5 und de 19, 18 (cf. Mi 6, 8) entnimmt der Herr Mt 22, 37 ff. die Antwort auf die Frage, welches Gebot im Gesetz groß vor andern sei; und zeinen Jüngern giebt er zur Nichtschmur ihres gesamten Verhaltens in seiner Gemeinschaft und Nachfolge die Vernen krolein 3, 34 cf. 15, 91. sich untervinander un lieben in Gemäßeit und

28 ×aur) ἐντολή 30 13, 34 cf. 15, 9f., sich untereinander zu lieben in Gemäßheit und auf Grund bessellen (καθώς), daß er sie geliebet hat. So nennt denn Paulus die Liebe Wö 13, 10 πλήρωμα νόμου, die Fills des Gesches, die Summe der göttlichen Forderung an den Ghrisen; 1 Ti 1, 5 τέλος τής παραγγελίας, das Ziel und den Endzweck des Gescheißes, das an uns ergeht. So läßt Petrus in seinem ersten (1, 22) und 100 seinem zweiten Brief (1, 8) die Ermahnung zu würdigem Wandel in dem Gebot der Liebe gipseln; Johannes (1 30 2, 5; 4, 7. 8) setzt die Bewahrung des Wortes Jesu Christigleich mit der Bestelmmenheit der Liebe Gottes in uns; Jasobus (2, 5. 8) snüpft die Verseigung des Reiches an die Liebe zu Gott, und die dom herrn schon betonte Stelle

bes Leviticus ist ibm ber νόμος βασιλικός.

38 Auf diesen Schristaussigen ruben dann die Sähe von Harles (Ethis § 19): "der wahre Glaude ist nich seldst Liebe; die wahre Liebe in sich seldst Glaude"..."der Glaude ist der irbische und voch gottgewirfte Leib der Liebe; die Liebe ist die Seele diese Leibes" (β πίστις δι δηάπης ένεογουμένη, Θα 5, 6); von Wuttte (Handbuch der christ. Sittenlehre I, 436): "εδ ist kein sittliches Thun irgend einer Art densbar, was nicht so Ausdruck der Liebe wäre" (πάντα υμών έν δηάπη γινέσθω I Ko 16, 14); von Volthe (Theol. Ethis, 2. Ausst.), son Volthe (Theol. Ethis, 2. Ausst.), son Volthe (Theol. Ethis, 2. Ausst.), was sie auch außerdem sein wöge, ein Alt der Liebe, ein Lieben ist", oder (§ 617): "nicht etwa ist die eine eine einzelne besondere Augend,

sondern sie ist die Tugend selbst. In allen besonderen Tugenden ist die Liebe, und sie 40 alle sind Tugenden wesentlich mit dadurch, daß die Liebe in ihnen ist. Die vollendete Tugend selbst und umgekehrt"; von Martensen (Ehristl. Ethst, spez. Teil, I. S. 188): "unter den christlichen Tugenden nennen wir die Liebe als die christliche Hauptungend"; und wenn der letztere der Liebe die Freiheit an die Seite sellt, so bleibt ihm doch "die Liebe, die in dem Glauben an die Gnade wurzelnde, die 30 Grunde siegende Tugende".

Es wird dieser Ausstellung der Liebe als dristlichen Tugendprinzipes beizupflichten sein Soll die Ethit das aus der Wiederzehurt sich entwickelnde neue Leben, das ein von Gott gepflanztes, göttliches Leben in der Schrift heißt (2 Ko 3, 18; Ep 4, 13; 2 Pt 1, 4), beschreiben, so muß sie von dem Punkt ausgehen, wo die Wiederberkleung des göttlichen die Genbucken in dem Menschen (Eph 4, 24) beginnt und dieser Punkt ist die Eingiesung der

göttlichen Liebe in bas Berg burch ben hl. Beift, Ro 5,5.

5. Erscheinungssormen der Liebe. Schon die Zweiteilung der Gesetssforderung in Liebe zu Gott und zu dem Nächsten, ebenso das Vorbild Jesu Christ führt auf zwei Hauptsormen oder Richtungen, in denen die Liebe sich bethätigt. Sie ist, mit Martensen so zu reden, teils aneignende, teils praktische Liebe. Jene wird trypisch repräsentiert durch Maria, diese burch Martha von Bethanien (Ec 10, 38-42), womit zugleich ber Borrang

jener bor biefer ausgesprochen ift.

Die aneignende Liebe hat ihre Auferung in der Betrachtung und Andetung Gottes, in der Beschäftigung mit seinem Worte, in der Teilnahme am Gottesdienst der Gemeinde, und ihren Hobspehrult im Empfang des h. Abendmahls. Der praktischen ziede eröffnet sich erchendigen Ledensgemeinschaften, in welche der Christ sich dusgenommen sindet: Ehe und Familie, Kirche und Baterland, Welt und Werichbeit. Bei der Übung und Erweisung der Liebe hat der Christ die Kleichenfolge bieser Kreise einerseits zu beodachten, indem es nicht stattbalt ist, dem kenne findet ingenden zu dienen mit Verahssung des nächsglessgenen, andererseits sie unsedenstäg zu überspringen, wenn der Fall eintritt, den das Gleichnis vom darmherzigen Samariter (Le 10, 30 ff.) bezeichnet und das Versahren Jesu mit dem kananäischen Weibe (Mt 15, 21) veranisdaulicht.

Die schwierigste Aufgabe, welche ver Herr seinen Jüngern stellt, ist die Feindesliebe (Mt 5, 44). Den obersten Rang ninmt, auch nach der Schrift, unter dem von der Liebe 16 bestimmten menschlichen Bertältnissen bestieden 12.1 ff.). Es ist bemetrenswert, wie derselbe Apostel, der die eheliche Liebe mit dem  $\mu\nu\sigma\tau\dot{\eta}\mu\nu\sigma\nu$   $\mu\dot{\nu}\gamma\alpha$  der Liebe Christi und der Gemeinde in die engste Varallele seht, 1 Ko 7 vom ehelichen Leben so seht nüchtern und realistisch handelt. Man wird unwillsurlich daran gemahnt, daß Paulus selbst nicht verseiratet war.

6. Åbarten ber Liebe. Wahre Liebe kann nur zwischen Personen von Ich zu Ich eintellichen. Alle und seine personen von Ich zu Ich eine Sache, auch die auf Tiere gebende Liebe ist daher fassch und verwerslich. — Selbstüsche ist ein misverständlicher, aber in der That unentbehrlicher Ausdruck. Sie ist verkehrt, wenn sie die Gestalt der Eigensliebe annimmt (Rö 15, 1—3), sonst jeden der Selbstückt wohl zu unterscheiden und, genau betrachtet, 22 eine notwendig Voraussetzung der Hingabe an den anderen, dem ich mich tals etwas

Wertlofes ichenfen will.

Was unter dem Namen der Liebe in der Litteratur, in Roman, Drama, Lyrit, gefeiert und in endlosen Variationen geschildert wird, ist meist die sinnliche Neigung der Geschlechter, die unreine Leidenschaft, deren Begehren sich nicht auf die Person, sondern auf so den Genuß des Geschlechtes richtet, also salche Sachliede. Nache daran streist eine gewise mit Worten und Bildern tändelnde Zeuksliede. Nächts anderes als eine Art der Selhilucht ist des salches der der Selhisucht ist des salches der der Selhilucht ist des salches der der Geschles selbe, welche Ettern gegen ihre Kinder, Geschwister, Berstvandte, Freunde untereinander hegen, da man sich vorgeblich scheut, dem Gescheten weche aut hun, in Washrseit aber den Schwerz sirchtet, den man dunch vordrichtigtes Utreil und as aufrichtiges Strasen sich selbst zusügen würde. Gebliebe gestagyvosa 1 Ti 6, 10 cf. 3, 3 applägyvoso) und Weltliebe (1 30 2, 15) sind sittliche Verirrungen, in deren Benennung schon ein uneigentlicher oder Misstrauch des Wortes "Liebe" liegt.

Ratt Burger.

## Liebesmahle f. Mgapen Bb I G. 234 ff.

Liebner, Karl Theodor Albert, geft. 1871. — C. Schwarz, Jur Geschichte ber 20 neuejten Theologie, 1864 S. 371 ff.; A. Müde, Die Dogmatit des 19. Jahrh., 1867 S. 280 ff.; R. Andberer, Neuejte Dogmengeschichte 1881 S. 356.

R. Th. A. Liebner wurde am 3. März 1806 zu Schölen bei Naumburg geboren. Bon dem gelehrten und strengen Bater wohlvordereitet, kan der 13jährige Knade auf die Leipziger Thomana, die er unter Stalldaums Leitung in rassem Laufe durchtit, so daß as er dereits im 17. Jahre die Universität Leipzig beziehen konnte. Dier widmete er sich ein Azhr kang ausschließlich den philologischen Studien unter Gottfried Hermann. Daß kolgende dreijährige Studium der Theologie drachte ihn mit Theile, Frissche, Niedner und Tzschuner, zulest auch mit Jahn in nährer Verbindung, währelte er sich sir der einschmid, an Wolf anschloße, Daneben gingen umfassende und gründliche Schleidere Studien der, namentlich einzehenden gleich und gründliche bestudien her, namentlich einzehende Beschäftigung mit Kant. Nach "ganz vorzüglich" bestundenem Examen (dem die philosphische Promotion vorauszigung) worzüglich" bestunderem Examen (dem die philosphische Promotion vorauszigung) worzüglich" bestein, wo er Schleiermacher, Örgel, Neander, Marheines hörte und mit dem dort gebotenen Isphalt die in Leipzig empfangene, vorzugsweise philos. höster. Kit Wildung ergänzte. Er hat oh tekannt, das ihm gerade dies Verbeindung der Eindriche von beitem der die dereinen Schulen unendlich bedeutend und für seinen späteren Gang entscheiden gewesen seine Stellen ausgedennen Schulen unendlich bedeutend und für seinen späteren Gang entscheiden gewesen seine Schulen und Richard has Wiltenberger Predigerseinnian aufgenommen, vorwe er dere vorch Heine geste

480 Liebner liche Perfonlichkeit einen machtigen Ginfluß auf ihn, und Liebner hat ihn oft feinen wahren geiftlichen Bater genannt. Sier fdrieb er fein erftes Buch: Sugo von St. Biftor und die theologischen Richtungen seiner Beit, 1831. Er führte bier, mit als einer ber erften, in die tiefere Erkenntnis ber mittelalterlichen Scholaftit und Doftit und beren Ber-5 einigung bei ben Biftorinern und beren Nachfolgern ein. Infolge biefer Schrift wurde er fehr balb ins geiftliche Amt berufen, nach Kreisfelb bei Eisleben, 1832. Die Erfahrungen Diefes Umtes geborten ju ben lieblichften Erinnerungen feines Lebens. Sier Schrieb er u. a. die Abhandlung in ben ThEtR: Uber Gerfons mpftische Theologie. 3m Sahre 1835 wurde er als Professor ber Theologie und Universitätsprediger nach Göttingen 10 berufen. Als Universitätslehrer gewann er einen umfaffenben und tiefgreifenben Ginfluß auf die ftudierende Jugend, die ihm mit ungeteilter, oft fast schwärmerischer Liebe anbing. Er begann mit Borlefungen über bie gesamte praftifche Theologie und ber Leitung bes bomiletischen Ceminars; fpater tamen bagu auch bogmatische Borlefungen. In biefe Beit fallen seine Abhandlungen über bie praktische Theologie, 1843 und 1844, seine in 2. Aufl. 15 erschienenen Bredigten 1841, 1855, und Die atademische Schrift: Richardi a St. Victore de contemplatione doctrina (I, II), eine Fortschung ber mit bem "Hugo" begonnenen Forschungen. 1844 wurde er an die Stelle Dorners als Prosession der spite matischen Theologie nach Kiel berufen. hier trat er in nahen Bertehr mit dem "Later Sarmo", ber ihm "wie einer ber großen Bifchofe ber alten Rirche" erfcbien; mabrend 20 wiederum Sarms Liebner befonders wegen beffen Bredigten "ben Betenner" ju nennen pflegte. 1849 ericbien Liebners bogmatisches hauptwert: Die driftliche Dogmatik aus bem driftologifden Bringip bargeftellt. I. Bebeutenbe Bertreter ber neueren theologifden Denkarbeit haben an biefer Dogmatik Die große Rongeption, ben Reichtum an treffenben Urteilen und Bebanten, feine Rritit und ftrenge wiffenschaftliche Art bewundert. Berufungen nach Marburg, Beibelberg u. f. w. fonnte Liebner, gebunden burch bie erwünschten Rieler Berhaltniffe, fich nicht entschließen anzunehmen, bis ein Ruf nach Leipzig ibn gewann, 1851. Er wirfte als Brofeffor ber Dogmatit, Ethit und ber prattifchen Theologie, balb auch als erfter Universitätsprediger und Direttor bes homiletischen Seminars. Der Bauber, ben Lis Borlefungen übten, lag nicht allein in ber weihevollen, geift-20 gefalbten Berfonlichkeit bes Lehrers, in bem fich Bathos und Ethos, Beift und Gemut in seltener harmonie vereinigten, auch nicht allein in ber Energie, mit welcher ber Deifter feine Schuler in die tieffte und innerfte theologische Dentarbeit der gangen Zeit hineingu-giehen suchte, sondern vor allem in der ethischen Macht, die überall als die innerste Seele biefer Theologie hervortrat. Ift boch biefe gange Theologie erfüllt und getragen von bem 25 Bewußtsein, daß das Ethische mit ben Ideen der wahrhaft ethischen Bersönlichkeit, der Freiheit und ber Liebe bas eigentliche, innerfte und tieffte Wefen bes Chriftentums ift, ber absolut tieffte und reichste Inhalt besselben, ja ber Kern aller göttlichen und menschlichen Dinge, und bag es barum in unferer Beit bor allem gelte, babin ju arbeiten, bag biefer große und zu innerft entscheibende ethische Saktor bes Christentums fich voll auswirten 40 fonne und nach feiner gangen Burbe und Macht an bie Stelle im gegenwärtigen firche lichen und wiffenschaftlichen Bewußtsein trete, Die er im Chriftentum an fich einnehme. Das aber biefer ethische Kattor ift und tras er bebeutet, burfte am beutlichften gu erfennen fein aus Liebners afabemischer Schrift: Indroductio in dogmaticam christianam I und II. In biefer Schrift geht er vor allem barauf aus, ben organischen Bu-45 sammenhang ber Begriffe bargulegen, in welchem bas ethische Wefen ber Religion erft flar ertennbar wirb, in einer Ibeenreibe, Die etwa in folgenbem fich jusammenfaffen lagt:

feiner persönlichen Kreatur (Ebenbild) selbst mitteile, oder real öffenbare (Offenbarung — wesentlich göttliche Lebensmitteilung) und ihr somit die vollkommene Gemeinschaft mit sich, so b. h. die absolute Religion vermittle. Diese reale Selbstmitteilung Gottes an die Meniche heit vollender sich nur und genügt sich vollkommen nur in der centralen und universalen Berson des Gottmenschen, welcher somit auch Ansang, Mitte und Ende der Menschheit ist. Er ist ebenso die Offenbarung schlechtsin, als er die persönlich-absolute Religion ist, und die Mensche berchaft sich darum zu ihm wie das System zu seinem Prinzip, und jeder Seinzelne kann nur durch Aartizspation an Christo die Abahreit und das Eeden haben, wie alse Momente des Systems nur vom Prinzip aus und durch dassiebte wahr werden. Dieser Gottmensch ist als das Prinzip in die historische Menschehet bistorisch eintretend, weil ihn die Menschheit nicht aus sich selbst produzieren kann, ein Neues, neue Schöpfung, Wunder. Aber doch ebensosehr von der Wenscheit, die notwendig ihr Brinzip sludt, oder

60 die absolute Berwirklichung ibrer Ibee, die Erfüllung bes Geletes, ift er erwartet (altteft.

Bott, die absolute ethische Berfonlichkeit (Liebe), fchafft die Menschheit, bag er fich ihr als

Liebner 481

Beissagung) als nachbem er eingetreten, ben gangen historischen Prozeg ber Menschheit bis ans Ende ber Tage bestimmend und durch fich mit bem wahren Inhalt erfüllend (neuteft. Beissagung). Diefer Gottmenfc, nachdem er erschienen, muß fich bistorisch und burch menichliche Mittel an die Menichheit bringen. Go nimmt er bas menichliche Bort an als bas Befaß, in welchem er fich als bie Wahrheit an bie Menschheit bringt. - Indem fo s nachgewiesen wirb, wie ber Religionsbegriff mit bem Gottesbegriff (und zugleich bem ber Offenbarung, Beisfagung, Bunber, bl. Schrift, Ratur 2c.) forrespondiert, wird auf ber einen Seite gezeigt, wie der Religionsbegriff im Jusammenhange mit dem vollen ethichen Gottesbegriffe gesaßt werden musse, wenn die Religion in ihrer ganzen ethichen Wesensbeit und Fülle (des Lebens in und mit Gott durch Christum, dis zu unio mystica) 10 begriffen werden solle, auf der andern ausgedeckt, wie da, wo man den Religionsbegriff bom ethischen Gottesbegriffe losreiße, auch ber Religionsbegriff wesentlich alteriert werbe. Bahrend aus biefem Bufammenhange nachgewiesen wird, wie jene untergeordneten und einseitigen Bottesbegriffe auch nur untergeordnete und einseitige Religionsbegriffe erzeugen tonnen, ber phyfifche Gottesbegriff (Gott = Sein, Raufalität) auch nur einen phyfifchen 16 Religionebegriff (= Gefühl ber Abhangigfeit, bes Unendlichen im Endlichen 2c.), ber logische Gottesbegriff (= Beift) auch nur einen logischen Religionebegriff (= Ertenntnis, Biffen bes Göttlichen 2c.), ber einseitig ethische Gottesbegriff (= Wille) auch nur einen einseitig ethischen Religionsbegriff (außerer Bofitivismus und Moralismus, Orthodogismus und Rationalismus): wird zugleich flargestellt, wie Religion und Wefen bes Chriftentums 20 nicht blog burch folde einseitige und untergeordnete Bestimmungen verbunnt und entleert werben, sondern auch, wie dieselben geradegu ba gersett und aufgelöft werden muffen, wo man - meift unter bem Scheine ber Borausfetjungelofigfeit - anderweitig gebilbete Begriffe an bas Chriftentum beranbringt, um es mit biefen frembartigen Begriffsbebeln in bas wiffenschaftliche Bewußtfein zu heben. Daber fomme es, bag man von fo vielen bas Wort 25 höre: meine Vernunft nötigt mich, biefes und das vom Christentume zu verwerfen — und es ist doch nicht ihre, als göttlicher Ebenbilder, Vernunst, sondern nur eine von außen ihnen eingeprägte an- und eingesetzt, ein Stück oder selbst oft nur eine sehr getrübte Trabition und entfernte Abichattung Bolfischer, Kantifcher, Segelicher, Spinogifcher Bernunft, bem natürlichen Menschen möglichst gerecht und bequem gemacht. Daber fei es gefommen, bag "bie so moderne Wiffenschaft" eine Beit lang geschienen habe, bas spezifisch driftliche Wiffen auflöfen und gleichsam von dem geistigen Boben ber Gegenwart vertilgen zu können - mit ber julest offen ausgesprochenen Tenbenz, auch die spezifisch christliche Rirche aus bem Herzen ber mobernen Menschheit berauszureißen, und biefes nur habe gescheben können vermöge eines falschen, halben, unfertigen, mit einem Wort unethischen Wissens vom 86 bochften Biffen.

Diefem Gottesbegriff und feinen Ronfequengen gegenüber fieht nun Liebner als bie Aufgabe ber Theologie an, ben bem Chriftentum felbst immanenten Gottesbegriff von neuem im driftlichen Denten anzubauen. In bem Bortrag auf ber beutschen evangelischen Rirdentonfereng im Jahre 1859, "Der Stand ber driftlichen Erkenntnis in ber beutiden d evang. Kirche", hat er eine Charafterisierung ber Theologie gegeben, wie er fie trieb. Aus ibr sei in kurgestem ein Auszug gegeben: Diese Theologie hat in ihrem tiefiten und eigensten Leben, da, two ihre heiligsten Impulse, ihre entscheidensten und solgereichsten Kon-zeptionen liegen, jene spezisische Ganzbeit und Einheit des Wortes Gottes, als des größten geistigen und allein wahrhaft universal welterleuchtenden und rettenden Ganzen, das allein 45 bie Rirche Gottes und Chrifti grunden, erneuern und erhalten fann, mit ber lebendigen und bekennenden Rirche aller Zeiten erfannt, burch bas Beugnis bes bl. Beiftes tongipiert; fie lebt und webt in biefem Erfennen und Bewußtfein und in bem Bewußtfein ber Aufgabe, jenen unendlichen Inhalt immer voller, allfeitiger, reicher, flarer und einheitlicher bentenb - ertennend für bas Bedürfnis bes gegenwärtigen Stadiums ber Rirche im gangen so ber firchlichen Entwickelung — herauszusehen. Ihr letzter und höchfter Gegenstand und augleich Grund und immerwährender Impuls zu ihr felbst gerade als Wissenschaft sind bie Gedanken Gottes, die heilsgedanken, der Ratichluß Gottes zur Erlösung der Welt in Chrifto, ewig im göttlichen Beifte ur= und juborgebacht und in ber Fulle ber Beit thatfachlich gottmenschlich verwirklicht, niebergelegt und ausgesprochen in ber neuen Schöpfung so in Chrifto und in ber bl. Schrift, und Die Theologie will eben nur Diefen Inbalt im Glauben nachdenken, ohne einen Titel bavon zu verlieren und bahinten zu laffen, und ohne auch bem innerften Wefen nach Frembes bineinzutragen. Die Bebanten, mit benen bie Theologie ju thun hat, find bie bem Leben ber neuen Schöpfung felbft immanenten, es find die geiftigen Naturgefete bestelben und urfprunglich gottlich ichopferische Gebanten, 60 Real-Gneyflopabie für Theologie und Rirche. 3. M. XI.

482 Liebner

göttlicher Ratschluß, göttliche Weisheit, gerade wie die Gesethe ber außeren Natur, welche lettere ebenfo burchaus ein gottlich schöpferisch burchbachtes Ganges ift. Die Ginbeit babon - daß wir fo fagen: Bernunft - rubt ursprünglich im Beifte Gottes. Und unsere, Die menschliche, subjektive Bernunft ist nichts anderes, als die geiftige, ursprünglich (vor ber 5 Gunbe) biefem Inhalte jugeordnete Doglichteit, nach ber Schrift bas geiftige Gefaß bes Empfangens besfelben, welche Möglichkeit, wenn fie wirklich wird, wirkliches Empfangen burch die Gnade Gottes, nach der Schrift Glaube heißt. Im Glauben — welcher in der innersten Mitte und Tiefe unserer ganzen Person Gott in Christo durch den hl. Geist empfängt als Leben in Wahrheit — geht nun beibes in uns über und ift in uns bas 10 Unferige. Die Erlöfunges, Die Beiles und Offenbarungethatsachen werben unfere eigene Lebensfubstang, und bie ibnen immanenten und qualeich im Offenbarungeworte ausgesprochenen ausgelegten Seilswahrheiten werben unfere Denkfubstang. Bir haben überhaupt in Wahrheit nichts zu benten und zu erkennen, feine Wahrheit, als was von Gott ur- und zuvorgedacht ist ("ich werbe erkennen, wie ich erkannt bin") — wie wir auch se fein Gutes (unsere Kirche sagt viere ettentent, wie us ettentent vier) — wer wert viere ignt viere ignt viere tetentent von uns selber) haben, als was urspringlich Gottes und uns göttlich mitgeteilt, gegeben und damit ausgegeben ist (antipelagianisch und antirationalistisch; eapeacitas passiva Lutbers). Aber zieden ist (antipelagianisch und antivationalistisch) eafectung und vieren dass der Verlagen und dass der vieren dass der vieren das der vieren dass der vieren dass der vieren das der vier 20 auch jenen Gebanteninhalt unter fteter normativer Leitung bes Wortes Gottes und burch benfelben zueignenden Beift, ber in alle Wahrheit leitet, als unferen eigenen nachbenfen, auswirten und aussprechen; und bas ift ber theoretische Brogeg, ben bie Theologie ju vollgieben bat. Bartigwieren wir burch ben Glauben im bl. Geifte an bem gottlich verwirtlichten Beileleben, fo partigipieren wir eben bamit auch an bem es burchbringenben gott-25 lichen Beilebenten. Der lebenbige Glaube ift niemals gedantenlos, fo wenig wie Gott gebankenlos ift, sonst ware er geistlos, theoretisch tot und ftumpf, wie er ohne bas Ethische, bie guten Berte, praftisch tot ift. Jeber lebendig Gläubige vollzieht bas in irgend einem Dage. Es ift bies bas theoretische Wert bes Glaubens, bas er fo gut forbert, wie bie praftischen opera bona im engeren Sinne. - Bon bier aus wird bas Berhältnis biefer 20 Theologie gum Belenntnis ber Rirche, ju ben Gaben, Aufgaben und Gegenfagen ber Gegentwart bezeichnet und bann fie felbst höchst beachtenstvert gekennzeichnet als jugleich real und ideal, positiv und spekulativ, objektiv und subjektiv evolutionar (gegenüber ber Stagnation und Nevolution, gegenüber dem reprisinierenden Orthodogismus und ratio-naliserenden Liberalismus) und fritisch, echt latholisch und protestamischerisch. – Jun saliserenden Liberalismus) und fritisch, echt latholisch und protestamischerisch. – Jun sahrbücher für deutsche Theologie in Gemeinschaft mit Dorner, Ehrenseuchter, Wangemann, Lanberer, Balmer und Weizsader, beren im I. Band enthaltendes Programm die im Borstebenden gezeichnete Aufgabe und Art ber Theologie aufst eingebendste tennzeichnet. Mitten unter Blanen jur Ausführung ber im 1. Teil ber Dogmatit niebergelegten Fermenta cognitionis erging an ihn im Berbst 1855 bie Berufung in die Stellung als Oberbofprediger und Bigeprafident im Oberfonfiftorium nach Dresben. Bar biefe Berufung augenscheinlich geleitet von ber Intention, bei ben firchlichen Berbaltniffen, wie fie fich in Sachfen geftaltet hatten und wie fie in einem flaren Auffape ber Belgerichen pro-45 teftantischen Monatoblätter (September 1855) "Uber die Richtungen in ber fachfischen et. luth. Landestirche" von bem an ber Spige bes Rirchenregiments ftebenben Staatsbeamten gekennzeichnet worden find, den Segen und den Erfolg, den die von Liebner vertretene Theologie an der Universität gewonnen hatte, für die gange Landestirche zu erweitern, fo war es auch allein diefer Wunfch, ber Liebner bestimmen konnte, diefem Rufe zu folgen. 50 Die inneren Vorgänge babei und die Auffassung der großen Aufgabe des sächsischen Oberhospredigeramtes zeichnen die Abschiedenspredigt in Leipzig und die Antrittspredigt in Dresben 1855 in febr bedeutsamer Beife. Für Le fürdenregimentliche Bestrebungen legen Zeugnis ab zunächst drei Schriften: 1. Das Wesen ber Rirchenvisitation. Denkschrift an die Bisitatoren 2c. 2. Der Stand ber driftlichen Erfenntnis u. f. w. f. oben. 3. Das 55 Bachfen ber Rirche ju ihrer Gelbstbefferung. Reformationspredigt 1864, fodann aber auch ein 2. Bb Bredigten: "Beitrage jur Forberung ber Ertenntnis Chrifti in ber Gemeinbe"

bie in ihrem bedeutenden, in die Tiesen des Evangeliums einführenden Lehrgehalte erst bei Berücksichtigung jener Ausgade, die Idden der oden beschriebenen Theologie in die alle gemeinen Interessen der Kirche ein- und hinüberzussühren, die rechte Würdigung ihrer Beso deutung erlangen. Mit so vielen Schwierigkeiten auch seine Wirksamteit in dieser Eeklung Liebner 483

verbunden war, so sehr dürste für die Treue, mit der er sich der Ersüllung seiner Aufgabe hingab, sprechen, daß er 1861 eine von dem Dekan der Berkinere theologischen Fakultät an ihn gestellte Anfrage, ob er einen Kuf in deren Mitte annehmen werde, dermeind beantwortete, und bald darauf 1862 einen in jeder Beziehung glänzenden Ruf nach Göttingen aussicklug. Bon seiten der Landesgeistlichseit wurde ihm dasür in der mannigsachsen steile aussickluge Tonk bezeigt. Von seinem schwierigen, aber von nachhaltigem Segen gekrönten Wirken sonnte ihn nur ein höherer Ruf trennen, der ihn dei einem Aufenthalte zur Erholung in der Schweiz am 24. Juni 1871 tras, wo er an einem Schlage start, der das Herz plößlich tras, das so heiß für seinen Herrn und bessen Kirche geschlagen bette.

"Diefer Jünger stirbt nicht!" so wurde ihm bei seinem Begräbnis im Namen seiner Schüler nachgerusen. Das sollte nicht bloß ben unvergestichen und unaussisschlichen Gindus bezeichnen, den Liedners Personsichteit auf seine Schüler machte, sondern sollte auch aussprechen, daß seine iheologische Dentarbeit von unvergänglichem Wert und Dauer sei. In der That nimmt sie nicht bloß eine Stelle in der Geschichte der Theologis ein 18 und bezeichnet darin einen Höbepunkt sir alle weitere theologische Denkarbeit. Um allerwenigken darf man, ohne ihr Unrecht zu ihun, mit ihr sertn und werden wenn man sie der Mpstit und Bermittelungskhoologie zuweisen und in deren Annalen registrieren will.

Denn so wenig einerseits der Jusammenhang der Liebnerschen Theologie mit der Ber- 20 mittellungstheologie geleugnet werden kann, deren Intention und Prinzipten, Ausgangs- und Ziehuntt sie teilt, so wenig darf anderecseits verkannt werden, daß sie dieselben von so manchen Einseitzleiten und Unsertigleiten bestreit und wesentlich vertieft, damit aber auch über die Vermittelungstheologie weiter hinausgestührt hat. Die Bermittelungstheologie weiter hinausgestührt hat. Die Bermittelungstheologie ist davon ausgegangen, die (lutherische) Mystif zur Geltung zu bringen und damit 25 den der Innerlichteit zugewanden Richtungen und Bedürfnissen zu ihrem Necht und Gel-

tung zu verhelfen.

Indem nun die Liche Theologie diese centrale Stellung teilt, macht sie in der Durchssührung damit vollen Ernst und geht in die Tiese, indem sie, der die Trinität der Kopf, die Christologie das Herz ihrer kontemplativen und spekulativen Denkarbeit ist, ausweilt, so wie die ganze Wahrbeit und Fülle der Neligion nur da sei, wo die ganze Fülle des Göttlichen im Menschlichen nach der Schrift leibhastig wohne, d. h. wo die Religion nach Form und Inhalt personlich in Einer Verson erscheint, also nach christoloem Glauben in Christo dem Gottmenschen oder der Dsendarung schlechtin, so daß man sagen könne: "Ehristus, Christus ist die ganze, volle religiöse Vernunit und Freiseit."

Menn die Bermittelungskhoologie darauf ausgegangen ist. Glaube und Wissenschaft, Christentum und moderne Weltanischauung, Christentum und Bisdung, nachdem se in gegenseitige Spannung, Dissers und Gegensas geraten, zu verschnen und zwissen ihnen

an vermitteln, fo teilt bie Liche Theologie burchaus biefe Tenbeng.

Aber wenn die Vermittelungstheologie nicht immer der Gesahr entgangen ist, die Berjöhnung auf Kosten des ungeschmälerten und unverstümmerten hristlichen Indals bervbeigutühren, so ist die Liche Theologie von der Überzeugung außgegangen, daß die Theologie als das wissenschaftliche Selbstdewigssein des Ghristentums auch die wissenschaftlichen Kringtvien in seinem selbsteigenen Indalte, das der wissenschaftlichen Kringtvien in seinem selbsteigenen Indalte, daß ein solches anertennen konne, das an seintslische Bissen kein anderweites Wissenschaft als ein solches anertennen konne, das an seintslischer Dignität über ihm stünde und von velchem es erst bewahrheitet werden müßte; sie traut dem sehendigen deriftlichen slaubenssindalte unbedingt zu, daß er sich auch wissenschaftliche Auflichen Lasse, ja in seiner wahrte halt abäquaten Entsaltung durch christliches Denten die höchste Wahrheit und Vernunft darssellen und Vernunft

 ber göttlichen Selbstmitteilung, mit welchem ber Blaube als menschliches Empfangen (analog bem leiblichen Empfange ber Speife, bes Lichts 2c.) zusammen ift, und welche nur für ben Glauben ift, ber Glaube felbst icon fortwährend einen lebendigen, inhaltvoll pragnanten Reim objektiven Biffens von Gott, ein theoret. punctum saliens, enthalt, welches eben

5 burch bie Arbeit bes Biffens nur immer mehr auswachsen foll.

Bahrend es ber Bermittelungstheologie nicht immer gelungen ift, das Berhaltnis des Ibealen und Realen, des Centralen und Beripherischen forrett zu wahren, um der Lei-tung der centripetalen, der Überwindung der centrifugalen Bewegung der Zeit recht zu bienen, behauptet die Liche Theologie, daß das dristliche Wissen, in sich selbst rubend, 10 fich gutrauen muffe, bermoge feines eingeborenen Dajeftaterechte alles andere Biffen bis auf ben Grund burchichauen und allem anderen Wiffen feinen Ort und Babrbeitswert anweisen zu können. In diesem Bewußtsein hat sie die Borurteile gegen den Clauben einerseits, gegen das Wissen andererseits zurückgewiesen, nicht bloß einleitungsweise im als gemeinen und prinzipiell, sondern durchgasig in der Durchsübrung, indem sie bei dem 15 Berhältnis zwissen Gott und Welt, zwissen Schöpfer und Geschöpf, Gott und Mensch, Beift und Ratur, Freiheit und Notwendigkeit u. f. w. zeigte, wie ber atomiftifche Ber= ftand über bem Unterschiebe nicht bie Ginbeit ju ertennen und ju erfaffen bermag, sonbern fie gertrennt und gerftudelt (und gulett ein Berftand bes Tobes und ber Berwefung wirb), ber monistische Berstand bagegen über ber Einheit bie Unterschiede verliert und ton-20 fundiert, wahrend ber Glaube in seiner lebendigen Bahrheit und Tiefe erfaßt, sich als ber tieffte Grund und Trieb für ein wahrhaft organisches Denten erweift, bei bem sowohl bie Unterschiebe als auch bie Ginheit ju ihrem Rechte tommen. Wie fich aber babei biefe Denkarbeit fortgebend als eine Reinigungsarbeit und zugleich als eine Kritit ber Unfertigteiten und halbfertigfeiten erweift, tonnte, soweit es nicht aus ben gen. Universitäts-25 programmen ersehen wird, nur aus ber vollen Aussubrung erkannt werben, wie sie in ben Borlefungen gegeben worben ift. Db biefelben noch jur Beröffentlichung burch ben Drud gelangen werben, wird bavon abbangen, ob man erwarten barf, bag ber Strom ber prattifden Bewegung wieber Boben wird gewinnen laffen für Pflege fuftematifder theologifder Dentarbeit, und ber Unterzeichnete jum Rubeftand gelangt, nach ben Unftrengungen eines 30 an Arbeit überreichen Amtes noch Kraft und Mut finden wird.

Beb. Rirchenrat Brof. Dichael.

Liftinne, Spnobe, 743. — Die Beschlüffe MG Cap. reg. Franc. I S. 26 Ar. 11. — Rettberg, Kirchengesch. Deutschl. I S. 306; Baip, Deutsche Bersassungsgeschichte III, S. 35 sf.; Baip, Ueber den Ursprung der Bassaliath, AGG VII, 1856; Baip, Die Anstange des Behends wesen, in Spots de 33 1865, XII, 490; Baul Noth, Gesch. des Benefizialmeien von den altesten bis ins zehnte Jahrhundert, Erlangen 1850; P. Roth, Feudalität und Unterthanenverband, 1863; B. Roth, Die Gafularifation bes Rirchengute unter ben Rarolingern, im Münchner hift. Jahrbuch 1865, I, 275; Befele, Rongiliengefch. III, 2. Muft., G. 525; Beinrich Hangher yil, Lagroud feed, 1, 287, Spelet, Angustengelm, 111, 2. util., S. 325, Heints Jahr, Lagroud Jahn, Jahridden de Kristifden Neichs, 741—752, Verlin 1883, mit dem Exture XIV. 40 über das Konşil von Lestines, dos er ins Jahr 745 sehen wilt, dert., Hos XV S. 59 st.; Kausmann in Hildernds IV XII S. 73 st.; Richer, Viet der die instance in Hilbert IV St.; Holder, Viet der die instance in Hilbert IV St.; Kausmann in Hilder des der die in Kirchenguis 1883; Loening, Geschick der der die instant. Synoden des der die instant. Synoden des die instant in Kirchenguis 1883; Loening, Geschick der die instant in Hilder der die instant in Kirchenguis 1883; Loening, Geschick der die instant in Kirchenguis 1883; Loening, Geschick der die instant in Kirchenguis 1883; Loening, Geschick der die instant in Kirchenguis 1883; Loening 1881; Miller der die instant in Kirchenguis 1883; Loening 1881; Miller der die instant in Kirchenguis 1883; Loening 1881; Loening 1883; Loen

Liftinae war eine fonigliche Billa ber alten Zeit, unweit Binche und bes Alofters Lobbes im hennegau, im 16. Jahrhundert erscheint ber Ort unter bem Ramen Lestines, gegenwärtig ist der Name in Estinnes umgestaltet, j. Dümmler a. a. D. S. 312 Anm. 1. Die daselbst gehaltene Synobe ist die zweite auftrasisse unter Karlmann; sie fällt wahrs so scheinlich in das Jahr 743. Den Alten derselben sind verschiedene Dinge beigemischt, die eigentlich nicht zu benselben geboren. Anderes bat wenigstens teine felbitständige Bedeutung, sofern barin die Festsetzungen ber ersten austrasischen Spnode vom Jahre 742 einfach beftatigt werben: Die Regel bes bl. Benebitt ift abermals eingescharft, und bie Strafen für Erzeffe bes Klerus find erneuert. Aber es ift 743 bod, gegenüber von 742, ein nicht ss unwichtiger Fortidritt baburch geschehen, bag bie bort begonnene Figierung ber Grundfate firchlicher Ordnung im auftrafischen Reiche naber bestimmt wird als Unknübsen an Die altfirchlichen Buftanbe: benn es ift ausbriidlich bie Berpflichtung auf bie Ranones ber alten Bater, b. b. ber öfumenischen Synoben ausgesprochen, und Die Behandlung unzuchtiger und inceftuofer Eben in einem Ginne gefaßt, bag baburch ben romifchen Ebegefeten, Die 60 gerabe jest bebeutend verschärft wurden, ber Eingang ins frankliche Reich eröffnet war,

Doch ift bas nicht bas Bebeutungsvollste an biefer Synobe. Diefes liegt vielmehr in ihrer rechtsgeschichtlichen Seite, gleich wichtig fur ben Staat wie fur bie Rirche. Es banbelt fich babei um bie ftrittige Frage ber großen Gatularisation bes 8. Jahrhunberts. Die altere Ansicht ift, bas Kirchengut fei bauptfächlich unter Karl Martell angegriffen worben, Bippin und Karlmann batten bagegen bas Borgeben bes Baters burch möglichste Restitu- 5 tion wieber gut zu machen gefucht, aber bas Berfahren Rarls babe boch auf einem alltion vieder gut zu machen gestucht, dere das Zertalpren kattes gade voch auf einem augemeinen Grundsig beruht, vermöge bessen der König über Kürchgibt verfügen sonnte
vermöge des Schuprechts, und es sei dieser Erundsig damals nur in auffallender Weise
zur Ausübung gebracht worden. So Sichhorn, Phillips, Mais, Pland, Rettberg, Pers,
Virnbaum, Naudet, Pardessins, Haufe, Legardière. Andere such verbetter des 10
Abendlandes und der abendländsichen Kirche, den Sieger von Potitiers und Beschüger des
Bonisatius, don dieser Schulds zu entlassen: er sei durch die Kot dazu gederängt worden, ober auch gerabezu, er habe feine folche Ginziehung bon Rirchengut borgenommen. Dbne folde apologetische Zwede hat sodann Paul Roth den Gebanken entwidelt, daß die Gafularisation thatfachlich erft unter Rarl Martells Gobnen, namentlich Bippin, erfolgt ift, 15 und daß fie obne Rechtsboben war, ein neuer Aft ber Willfur, bem fich bie Rirche fügte, weil fie mußte. Burbe von ben Merovingern bie Rirche im gangen rudfichtevoll, teilweise sogar freigebig behandelt, waren beren Eingriffe in bas Rirchengut nur partiell und nicht von Bebeutung, nirgende von einem allgemeinen Gefetgebungsaft begleitet, fo behnte sich dagegen die karolingische Säkularisation des 8. Jahrhunderts gleichmäßig auf alle 20 Rirchen des Reichs aus, sie ktaf den größten Teil ihrer Besitzungen, sie tvar eine förmliche Teilung zwischen Rirche und Staat, baber ber gegebene Name Divifio, und ber Staat war es, ber entschied, was ber Rirche noch bleiben follte: bas gange war eine gesetzeberifche Maßregel. Noth gegenüber, ber bei J. Weizsader in ber 2. Aufl. biefes Wertes uneingeschränkte Zustimmung sand, hat endlich Ribbect dargethan, daß die Hauptmasse bes 25 Rirdengute nicht erft burch Rarlmann und Pippin in Laienhande tam, und bag gwifden ben Bergabungen Rarl Martells und seiner Gobne tein Unterschied ju machen ift: schon bor ber Spnobe bon Eftinnes wurde Rirchengut als Benefizium verteilt. Uberbies verlieh Karl Bistlimer an Laien und bewirfte dadurch, daß der Bestig der Bistlimer zeitweise in Laienhände kam. Die Restitution begann nach seinem Tobe zuerst in Auster, indem die so neu ernannten Bischöfe in bas Bermogen ber Kirchen wieber eingesett wurden, wobei freilich ber größte Teil in ber Form ber precariae verbo regis im Besite von Laien blieb. In Reufter wurden vorerft bie Inhaber bes Kirchenguts in ihrem unrechtmäßigen Befty belassen; erft feiner Erbebung jum König machte Pippin nach und nach vielem Zustand ein Ende, teils durch thatsächliche Restitution, teils durch Prefacienschreibung, 20 Ribbed lenkte demnach im wesentlichen zu der alteren Anschauung zuruck, wonach die Sys noben von 742 und 743 Magregeln gur Restitution bes Rirdengute brachten. Geine Anficht unterschied fich aber von ihr, indem er bestritt, daß die Gingiehungen mit bem Tobe Rarl Martells ein Ende erreichten und indem er betonte, daß Karlmann und Bippin nicht gleichs mäßig handelten. In beidem ist er der alteren Anschauung gegenüber im Recht, wie Noth 40 gegenüber in der Auslegung der Kapitularien und in der Ablehnung der Sakularisation durch die Söhne Karl Martells. Nur darin vermag ich ihm nicht zuzustimmen, daß die Bestimmungen von 742 und 743 im wesentlichen identisch seien. Der Wortlaut nötigt, wie mich dünkt, zu der Annahme, daß die Restitution im Jahre 742 umsassen gedacht war als im Jahre 743. Buerst hieß es: Fraudatas pecunias ecclesiarum ecclesiis 45 restituimus et reddidimus (Cap. v. 742, 1 S. 25); baraus wird im Jahre barnach: Statuimus cum consilio servorum Dei et populi christiani propter inminentia bella et persecutiones ceterarum gentium quae in circuitu nostro sunt, ut sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adiutorium exercitus nostri aliquanto tempore retineamus ea conditione, ut annis singulis de 50 unaquaque casata solidus i. e. duodecim denarii ad ecclesiam vel ad monasterium reddatur; eo modo, ut si moriatur ille cui pecunia commodata fuit, ecclesia cum propria pecunia revestita sit (Cap. v. 743, 2 S. 28). Die große Bebeutung, Die Roth ben Bestimmungen von 742 und 743 juschrieb, fann man ihnen bemnach nicht beilegen. Immerbin bleiben fie wichtig, 1. weil mit ihnen eine wenn auch 55 beschränkte Restitution einsette, und 2. weil burch fie ein geordnetes Berfahren garantiert war. Rarlmann verftanbigte fich auf ber Synobe mit bem Gpiftopat; er handelte mit feiner Bewilligung, und die Dagregel follte teine bleibende fein. Diejenigen nämlich, welche mit firchlichem Gute burch ben Ronig belieben waren, behalten basselbe nur auf Lebensgeit, nach ihrem Tobe fällt es ber Rirche wieber beim, fie gablen Cenfus und haben für 60

Erbaltung ber firchlichen Baulichkeiten ju forgen; ber Bins fcbeint fogar ziemlich boch ju fein. Andererfeits freilich follte ber Ronig bie Befugnis haben, bas burch ben Tob ber Beliebenen erledigte Rirchengut im Falle ber Not wieder ju vergeben, auf bem Wege ber Pretarie wie bas erfte Dal, fo bag bie junachst vorsichtig als blog vorübergebend bezeichnete 5 Magregel boch einen bleibenben Charafter annehmen fonnte, ja mußte. Auch war die Bustimmung ber Beistlichkeit fehr weitschichtig gehalten, bem Rlerus blieb bie Benehmigung nicht für bie einzelnen Falle borbehalten, ber Ronig war in ber Ausbehnung ber Berleihung nicht beschränft, nur follte er barin nicht fo weit geben, bag bas firchliche Institut Mangel litte, bas im einzelnen bavon betroffen wurde. Doch hat die Spnobe von Eftinnes 10 für Die beutiche Kirche besiere Bebingungen erlangt, als sie in Neuster von der weltlichen Macht zugestanden wurden. Der Epistopat wehrte fich gegen die ihm angesonnenen Rugeftandniffe nicht, er beschwerte fich nicht einmal, felbst bon bem mutigen Bonifatius findet fich teine Spur eines Protestes, und Papft Zacharias ertlarte bie Bewilligung von Abgaben aus den dergadten Gittern für genigend, er hosste, daß sich dei rubigigeren Zeiten 16 mehr verde erreichen lassen: für den Augenblick sah wohl jedermann die politische Under-meidlichteit des Berfahrens ein. Im letzten Zahre seines Ledens gab Püppin die Zusche-rung, daß in Zukunft die Welte und die Klostergeistlichen, welche beide gleichmäßig betrossen waren, ihre Guter in Ruhe besitzen sollten, naturlich, soweit fie überhaupt noch solche hatten. Doch wurden auch dadurch die Berhältniffe nicht wesentlich geandert : das bereits Ber-20 liebene blieb vergeben; bie Rlaufel über ben Beimfall wurde nicht beobachtet, noch in ber Mitte und zu Ende bes 9. Jahrhunderts befand sich ein großer Teil bes Kirchenguts in den Händen bes Königs, und seit Ansang bieses Jahrhunderts wurde es im wesentlichen als sein Eigentum betrachtet. Auch war später der zu Estinnes aufgestellte bobe Bins nicht mehr gewöhnlich, und felbst über bie Schwierigkeit ber Erhebung ber 26 Ronen und Decimen, welche in ber Folge größtenteils an Die Stelle bes Census getreten ju fein scheinen, und über formliche Zahlungsverweigerung ber Benefiziare hatten bie Geistlichen öfters ju flagen. Richt wenig hat die ju Eftinnes festgefette Art ber Berwendung bes eingezogenen Kirchenguts jur Ausbreitung ber Benefizienverleihung überhaupt beigetragen. Infofern war biefe Spnobe von ben größten Folgen für bie Berfaffungsentwideso lung bes mittelalterlichen Lehnsstaats, was wir hier nur zu erwähnen, nicht zu erörtern baben. (3. Beigfäder +) Sand.

Lightfoot, John, geft. 1675. — Duellen: Vita am Anfange von Joh. Lightfoots Opera Omnia, ed. J. Leusden (1699); Biographle in Lightfoots Works, ed. J. R. Kitman, I (1822) [nicht gef.]: D. M. Belton, John Lightfoot, The English Hebraist (Diff.), Lelpzig 1878; S. Dec, so Dictionary of National Biography XXVIII (1893) 229 ff.; Preffel, Artifel Lightfoot, Johannes, in Auft. 2 diefer R.C.

Gesamtausgaben ber Werke: A. Lateinisch (mit llebersetzung der engl. Originale in das Lat.) 1. ed. Joh. Tegelius 1686; 2. ed. Joh. Leusben, Franeder 1699; B. Englifch (mit Ueberedut, 1. ed. zog. Legettus 1000; 2. ed. 309, Leussen, grander 1099; B. Engith (mit taeweigebung der lat. Originale in das Engl.) 1. ed. G. Bright, London 1684; 2. ed. J. R. Sit40 man, London 1822/23. In Deutschland wurde von J. B. Carpzov gesondert gedruckt: Horse Hebraicae et Talmundicae in IV Evangelistas, 1. A., Lettyzig 1675, 2. A. 1684, und Hor-Hebr. et Talm. in Acta Apost., partem aliquem Ep. act Rom. et I. ad Cor., Leipzig 1679. Ein Porträt L'8 besindet sich an der Spize von Leusdens Gesamtausgabe seiner Werte, ein Driginalgemalbe in ber Salle von St. Catherine's College in Cambridge.

Als Cohn bes Pfarrers Thomas Lightfoot und beffen Frau Elifabeth Bagnall wurde John Lightfoot am 29. Darg 1602 in Stote upon Trent, Stafforbibire, geboren. Er befuchte Die Schule bes Lehrers Whitehead in Morton Green, Congleton, Chefbire und bon 1617 ab Christ's College in Cambridge, unterstützte dann zwei Jahre seinen friberen Lebrer Whitehead, der jest eine Schule in Nepton, Derbhsbire leitete, trat in den geistlichen de Stand ein, und vourbe Curat von Norton-in-Hales, Stropsbire. In dieser Stellung lernte ihn Sir Notvland Gotton, ein für hebräische Etwiden begeisterter Pridatmann, kennen und machte ibn ju feinem Saustaplan in Bellaport. Erft in Diefer Stellung machte er, burch bas Beifpiel feines Bonners angeregt, ernftlichen Unfang mit bebraifden und rabbinifden Studien. Als Sir R. Cotton nach London jog, folgte er ihm erft, wurde aber bann Pfarrer 55 in Stone, Staffordibire, und beiratete bier 1628 bie Witme Joyce Copwood, geb. Compton. 1630 erhielt er bie Pfarre Afbley, Stafforbibire, bon ber er 1642 nach London übersiedelte, wo er 1643 die Pfarre von St. Bartholemet übernahm. Als Mitglied ber Westminstersprache griff er in die Fragen nach den Bestugnissen der Zuienaltesten, der Wahl der Geistlichen durch die Gemeinde, der Robertause, der Besprengung bei der Tause, der Jusammensepung der Synode, mit den Mitteln seiner theologischen und rabbi-

nischen Belehrfamteit ein, ftets ju Bunften bes in ber englischen Rirche Bertommlichen gegen bie bon ben Inbepenbenten gewünschten Neuerungen. Un ber Geite ber fogen. Erastianer tampfte er für die Suprematie des Staates über die Rirche. 1644 erhielt er bie Pfarre bon Great Munden, Berfortsbire, Die er bis an sein Lebensenbe bebielt. Bon hier aus beforgte er bas ibm 1650 übertragene Amt eines "Mafter" von St. Catharine's 5 Sall in Cambridge und wurde 1654 Bigekangler ber Universität Cambridge, welche ihn 1652 jum Doctor ber Theologie gemacht batte. Durch Unnahme ber Uniformitateafte bon 1662 unterwarf er fich ben Forberungen bes wieberbergestellten Konigtums. 1667 erhielt er eine Prabenbe ju Ely, auf ber er am 5. Dezember 1675 starb. Sein Grab erhielt er ju Great Munden. — L. war nie alabemischer Lehrer und barum nicht in der 10 Lage, im eigentlichen Sinne bes Wortes Schule zu machen. Gewissenhafte Beforgung seines Pfarramts wird ihm nachgerühmt. Seine Thätigkeit auf der Westminsterthnobe zeigt ihn als einen sehr belesenen, aber nicht eben als genialen weitblidenden, über die Macht ber Tradition erhabenen Mann. Bebeutend war er nur als emfig arbeitenber Gelehrter. Besonders in brei Richtungen ift er felbstiftandig thatig gewesen. Erftlich hat er die biblische 16 Beschichte auf Grund ber eigenen Angaben bes Alten und Neuen Testaments dronologisch zu ordnen versucht. Diesem Zwede diente seine Harmonia, Chronica et Ordo Veteris Test., zuerst 1647, und Harmonia etc. Novi Test., zuerst 1655. Zweitens hat er eine "Darmonie" ber Berichte ber Evangelien bergestellt in Harmonia Quatuor Evangelistarum, zuerst 1644. 47. 50. Während seine biblische Chronologie und die Harmonia per Evangelisten nur für jene Zeit bedeutsam sein konnten, darf die mit der letteren Arbeit verbundene Erläuterung ber Evangelien befonders beshalb als noch immer instruttiv gelten, weil ber Berf. von feinem rabbinischen Biffen babei baufigen Bebrauch macht. Auf Diefem Bebiete lag Die eigentliche Starte Lightfoots, Die um fo rubmenswerter magi. Auf diesem Gediete lag die eigentliche Starte Lightfoots, die um jo tuhmensverter ist, als zu seiner Zeit außer Burtorss Wörterbuch wenig brauchdere Historie für rabbis 26 nische Studien vorhanden waren, und er teine Gelegenheit hatte, der Zuden Unterricht zu nehmen (s. dassür Welton a. a. D. S. 15 ff.). Für diese dritte Richtung seiner Arbeit ist besonders zu nennen: Descriptio Templi Hierosolymitani (zuerft 1650), Ministerium Templi quale erat tempore nostri Salvatoris (zuerft 1649), und besonders seine Horae Hebraicae et Talmudicae zu den vier Evangelien, der Apostelgeschichte, 20 dem Könerdrie und ersten Korintserdrief (zuerft 1658—78). Mit den Horae zu den vier Evangeliften waren vertnüpft Erfurfe jur palaftinifchen Geographie. Die borber war ber Rirche aus ber jubifchen Litteratur ein fo reichhaltiges Material für bas Berftanbnis bes Neuen Testaments bargeboten worben. Es fehlt nicht an Irrtumern im einzelnen, auch zahlreiche Erganzungen bleiben möglich; aber L. überragt auch seine Nachfolger auf 35 bem gleichen Bebiet, Schöttgen, Meufchen, Buniche, in rationeller Berarbeitung bes Stoffes, ber nicht nur in Darbietung fogenannter "Barallelen" besteht. Geine Beschreibung bes letten Tempels und feines Dienftes nach jubifden Quellen ift noch immer, fofern es fich um Darftellung ber jubijden Trabition handelt, burch nichts Befferes erfest worben. Für 2. war bas Sebraifche bie Urfprache ber Welt und bie Botale galten ihm als ber Ron- 40 sonantenschrift gleichaltrig (Erubim Cap. XXIX, XXXI). Es batte ibm nabe gelegen, wenigstens für bas Matthausevangelium eine bebraifde Urschrift anzunehmen. Aber er macht geltend, daß das Hebräische zu jener Zeit bei den Juden zu wenig bekannt gewesen sei, die sprische Muttersprache der dammaligen Juden aber wegen der ihnen bevorstehenden etwigen Verwerfung nicht verwendbar. Das Edangelium habe griechsich sein mussen wegen 46 seiner Bestimmung für die Berusung aller Böller zum Heil (j. Horae Hebr. et Talm. zu Matih 1, 23). Semitisches Wissen bethätigte E. bei der Revision des sanaritanischen Bentateuchtertes in Waltons Polyglottenbibel, zu der er eine Geographie Paläsinas bei-steuerte, und durch Beratung Edmund Castells dei seinem Lexicon Heptaglotton. Guftaf Dalman.

Lightfoot, Joseph Barber, geb. 13. April 1828, gest. 21. Dezember 1889. — Bgl. F. J. N. Hort, Dictionary of national biography, Bb 33, London 1893, S. 232b bis 240 a, und H. Battins, Bishop Lightfoot (aus der Quarterly Review, London 1893, S. 73—105), London 1894.

Lightfoot, nur 10 Tage älter als Hort, starb als erster des Dreiblattes Westerbert Sightsoot-Hort st. oben Bb VIII S. 368, 28—31), hatte aber früher als die beiben anderen die höheren Würben in der Universität und in der Kirche erreicht. In der Handelsstadt Liverpool als Sohn eines Buchhalters geboren, wurde das kränkliche Kind bis zum 13. Jahre zu Hause unterrichtet, dann ein Jahr in der Liverpooler "Royal-Institution", und

schließlich 1844—1847 in "King Edward's School" in Birmingham. Im Herbste 1847 wurde er "pensioner" im Trinith College, Cambridge, und am Ende des ersten Jahres dort zum Privatschüller des drei Jahre älteren Westootts. Es wird sich empsehlen, seine oft schwer zu übersehenden Stellungen, Grade, Amter und Würden zuerst kurz aufs aufablen.

Im Jahre 1849 "scholar" bes Trinith College; — 1851 baccalaureus artium, "wrangler", "senior classic", und erster "chancellor's medallist"; — 1852 "sellow" bes Trinith College; — 1854 magister artium, auch als Diasonus ore biniert; — 1854 Witgründer bes Cambridger "Journal of classical and sacret 19 philology" (crichien 1854—1859); — 1857 "tutor" im Trinith College; 1858 als Briefter ordiniert, edenfalls 1858 "select preacher" in Cambridge; 1861 "Hulsean" Brosessor der Theologie in Cambridge, edenfalls 1861 Raplan des Bringgemaßls; — 1862 gaminierender Raplan des Bischof von Condon (Tait), auch 1862 Honorartschan "in ordinary" der Königin; — 1864 doctor divinitatis Cambridge; — 1866 und

"in ordinary" ber Königin; — 1864 doetor divinitatis Cambridge; — 1866 und 1867 "Whitehall"-Prediger; 1867 bertveigerte Ernennung jum Bijdof von Eichfield,— 1869—1879 examinierender Kaplan des Erzdifcheß von Canterburg (Tait jum Erzbifchef befördert); — 1870 Juli bis 1880 November einer der Revisoren des englischen NTS (man arbeitete zusammen vierzig Tage im Jahre); — 1871—1879 restbierender Domberr der Paulskathebrase in London; 1874 und 1875 "select preacher" in Oxford; — 20 1875 gab "Kulsean" Prosessor of di-

vinity" in Cambridge, und als solcher auch Nektor der Kirche von Terrington St. Elements in Norfolf; — 1875 "deputy elerk of the eloset" zur Königin; — 1875 durch den Orforder und Cambridger Antrag (Barlamentsantrag) zu einem der sieben Bevollmächtigten sür Cambridge nominiert; — 1879 am 15. März zum Bischof von Durham 28 (daher seine Unterschrift sortan Joseph Barber Dunelmsensis) erwählt, am 10. April bestätigt, am 25. April in der Westminstendstei durch den Erzbischof von Yort und sieden andere Bischof von Sport und sieden fein Kreund Domberr Brosessor Westwort die Predigt

bielt. Er beiratete nicht.

feit, als er in seinem Bissofspalast in Bisson Ausstand beielleicht 15 Kilometer von Durham) Kandidaten um sich, um seinen Tisch, sammette; sechs dies acht auf einmal 46 wohnten frei dei ihm und wurden durch seine Erzbesane und Kapläne unterwiesen; zegen achtzig haben diese Wohlthat genossen. Als Bissof zin er darauf aus, in seder kirche in seinem Sprengel zu predigen. Wenn ich nicht irre, trat er in Liverpool im Jahre 1879 in össentlicher Rede für das "University College" und für die Teilnahme der

Frauen baran ein.

Seine Thätigkeit als "restidierender Dombert" zu St. Laus und seine Berbindung mit Tait, dem Bischof und Exphischof, hatten ihn auf die Vertualtung einer Diöcese vorserietet. Dabei ist aber zu demerten, daß Durham eine besonders dichten Diöcese ist. Lightsoot war der erste Bischof seit Cosin im Jahre 1660, der auf diesen hohen Siggesangte, ohne früher anderstwo Bischof gewesen zu sein. Als Bischof betrieb er eisig die sest notwendige, seit medreren Jahren vorbereitete Teilung des Sprengels. Das nötige Geld sit die neue Diöcese Newcassten vorbereitete Teilung des Sprengels. Das nötige Geld sit die ein Duässer, 3. W. Bease, das große Gesschoft des Gelosses konden zu ernennenden Bischoft des Gebonster ist das Wohnung sir den zu ernennenden Bischoft des Gelosses der die Wohnung für den zu ernennenden Bischoft des Gelosses des Gel

fünsundzwanzig Kirchen und Missioneraume nötig wären, und sitsete selbst eine große Summe; gegen 30 000 £ ober 600 000 M wurden in der Versammlung zusammensgebracht. Nach sins Jader waren schon sinstenen sirchen der Visionerstellen sertig ober nahezu sertig. Jum Danke für das zehnte Jahr seines Amtes stiftete er selbst eine Kirche in der Stade sunderland. Er interessierte sich sehr sie medicelanstistung, s die alle die Stiftungen sollte sinz wirden sollte, sinz kirchen, Schulen, Bersicherung, Bensionsgesder für Geistliche und ähnliches; sein eigener Beitrag dazu war 500 £ oder 10 000 M jährlich; dieser Stiftung hinterließ er auch den größten Teil seines Bestiges. Se gehörte mit der Vermehrung der Kirchen zusammen, daß er für die Bermehrung der Landbekane sorgte, und daß im Mai 1882 ein zweiter Erzdesan ans 10 gestellt wurde. Wie er als Nektor von Terrington, St. Clements, in den Jahren 1878 und 1879 sener Kirche 2140 £ ober 42800 M gespender hatte, um das Spor (chancel) zu erneuern, gab er als Bischo viel heraus, um den bischössichen Palast zu versichonen. Unter den vollem Dingen, die er mit Versseiche förderte, waren die Bewegung zu stunsunsen den Temperen und das Reise Kreise stere

Gunften ber Tempereng und bas Weiße Kreug. Wenn wir und gu seiner schriftsellerischen Thätigkeit wenden, finden wir im ersten Augenblick ein Zeichen seiner Gewissenbattiskeit. Im Jahre 1853 wurde ihm ein Preis für eine Arbeit, hauptsächlich über Philo, zuerkannt. Doch war die Aushändigung des Preises von der Veröffentlichung der Arbeit abhängig, und er veröffentlichte sie nicht, weil er mit ihr nicht zufrieden war; Hort meinte, er habe das Manustript vernichtet. Er 20 schrieb manche Abhandlung sowohl über flassische wie auch über theologische Gegenstände für bas obenerwähnte "Journal" (f. S. 488, 9). - Das Jahr 1865 eröffnete bie Reihe feiner prächtigen, von ber gangen theologischen Belt geschätten Rommentare, mit ber Bebandlung bes Galaterbriefes (Reubr. b. 10. Ausg. 1892); ber Philipperbrief erfcbien 1868 (8. Ausg. 1885); Roloffer und Philemon 1875 u. f. tv. Neudr. 1892). Diefe Rommentare boten ben grie- 25 chischen Text, einem außerordentlich reichen Kommentar, und großartige Diskurse. Die so-genannten "apostolischen Bäter"— wann wird man mit dieser Bezeichnung aufräumen?— bildeten einen Hauptgegenstand seiner Forschungen. Sein Clemens von Rom erschien im Jahre 1869, ber Appendig bagu mit bem Bryenniosmaterial 1877 (wieber 1890 in gwei Banben). Trop ber Mühen bes Bijchofsamtes feste er biefe Arbeiten fort, und ber so aweite Teil ber "apoltolischen Kater", nämlich Ignatius und Bolycarp, erichien 1885 in awei Banben, boch ber aweite Teil wieber in awei Teile geschieben (2. Ausg. 1889 in der Bänden). Jahrzehnte lang werden die Forscher noch zu biesen monumentalen Ausgaben greisen. J. R. Harmer besorgte eine Handausgabe dieser Lightspootschen "apostolischen Bäter" 1893. — Als Revijor schrieb er 1871: "On a fresh revision of the English so Batter 1893. — aus neuflit inter et et et . "On a teles teles 1873 ; mit einem weiteren Ansang, London 1891). Er wollte leine halbe Revisionsarbeit, und er trat mit aller Kraft gegen die Kertwendung bes jüngeren griedischen Tertes ein. - Gin namenloser Berfasser (Caffels?) veröffentlichte 1874 ein Buch : "Supernatural Religion", fagen wir Tubinger Schule, aber mobernis fiert. Lightfoot befprach und widerlegte manche ber Bebauptungen biefes Berfaffers in 40 ber "Contemporary Review" zwischen Dezember 1874 und Mai 1877, und die wertbollen Abhandlungen erschienen in Buchsorm 1889 kurz vor seinem Tode. Nach seinem Tode brackte das Jahr 1890 das Buch "Leaders in the northern church", und den Band von "Ordination addresses and counsels to the clergy"; — das Jahr 1893 "Biblical Essays" etwa ein Drittel aus Zeitschriften, das übrige aus Kollegienheften; — das Jahr 48 1895 "Historical Essays" und "Notes on epistles of St. Paul from unpublished commentaries". — Unter ben vielen Arbeiten, die er auf sich nahm, darf seine Erlernung ber toptischen Sprache nicht unerwähnt bleiben. Er trieb toptisch bauptfachlich im Interesse ber neutestamentlichen Tertfritit und besprach die toptischen Ubersetungen in bem großen tegtfritischen Bert von Scribener. - Er war ein großer Führer in Theologie, 50 Beidicte und brattifdem Chriftentum. Cafbar Rene Gregorn.

Liguori, gest. 1787, und der Liquoriancrorden. I. Leben u. Schriften d. Stifter 8. 1. Blog rap dien. a) von tatholitschen Beriassentiels Redeundrischen. al von tatholitschen Beriassentiels Redeundrischen. Als Maria de Liguori . . L. quattro, Napoli 1798—1802 (3 voll.; auch franzöl.: Mémoires sur la vie et Lieguori . . L. quattro, Napoli 1798—1802 (3 voll.; auch franzöl.: Mémoires sur la vie et Lieguori . . L. quattro, Napoli 1798—1802 (3 voll.; auch franzöl.: Mémoires sur la vie et Lieguori . . . L. quattro, Napoli 1798—1802 (3 voll.; auch franzöl.: Mémoires sur la vie et Lieguori et Lie

betrieb ben Ranonisationsprozeg als "Postulatore della causa"]). Andere fath. Vitae in mehr ober weinger lutzer Haffung lieferten: Jeancard (Lonvain 1823), auch beutich durch haringer, Regensburg 1840): Rispoti (Napoli 1834), Kloth (Nachen 1853), Hugues, C. ss. R. (Wünfter 1879), Saintrain, C. ss. R. (Tournay 1879; auch beutich d. Schepers, Regensburg 1883); D. Gister (Einsteden 1887); Schepers, N. W. v. Lig. in f. Wission als Heiliger, Orbensstifter und Kirchenlehrer (Main, 1887). Durch quellemößige Gründickleit zumeist

ausgezeichnet, von den gablreichen Gatularichriften ans b. 3. 1887 überhaupt die befte: Rarl Dilgstron, C. ss. R., Leben des h. Bifchofs und Kirchenlehrers A. M. de Lig., 2 Bde, Regens-burg 1887. Die neuesten umfanglichen Arbeiten von Kardinal Capecelatro (Vita di S. A. M. 10 d. Lig., 3 voll., Roma 1893; frangofifch burch Le Monnier 2 vols., Lifle 1895 f.) und von

Berthe, C. ss. R. (Saint Alf. de Lig., 2 vols., Paris 1900) fönnen gegenüber die fin hauptwerfe faum selbstiftändigen Wert beanspruchen. Bgl. noch als keinere Lebensbilder umd Characteristiken aus neuester zeit: Helbsch, C. ss. R., Art. "Liguori" 2.c. im AKP VII, 2023 bis 2032; Ter Haar, D. b. A. d. Lig. und seine Wission in der Kirche: "Katholit" 1896; 16 F. Deffert, D. b. U. v. Lig., Rirchenfebrer und Apologet bes 18. Jahrhunderte, Maing 1900

(ein nicht gerade ichroff ultramontaner Rettungeversuch, ben bl. Alfone ale Schriftfteller und als theol. Gelehrten der Kritif mehr ober weniger preisgebend, auch zugeftebend, bag im Buntte ber Rafuiftit von ihm ale Moraliften "manchmal viel ju viel gefcheben fei", übrigens eifrig bemuht um hervorhebung "feines tief religiofen Beiftes, ber großer fei als feine Be-20 meisführungen" zc. Bgl. unten).

b) Bon altfathol. und evang. Berfasser: J. v. Döllinger und F. H. Reusch, Geschichte ber Woralstreitigkeiten in der röm. elath. Kirche, Wörblingen 1889, I., 356—476 (1926)
unten); R. H. Littlede, Att., Liguori" in der Encyclop. Britannica, XIV, 634—639,

Bgl. d. Russas (von P. Trede); A. W. di Liguori; ein Blatt aus dem relig, estrektichen Leben
Se Sind-Jataliens: NEUFS 1887, Vr. 42. 43; Oraf Hoensbroech, M. Aur. v. Liguori; 83; 1901,
E. 432 fl.; desselben größere Schrift: Das Kapstum in f. sozialetulturellen Birtsamteit, II, fowie die unten, bei Befprechung ber moraltheologifchen Schriften Q.8, angegebene Rontrovers.

Litteratur.

2. Schriften und Briefe Liguoris. a) Gesamtausgaben der Werte (ohne d. Briefe).
80 Italienische: Monga 1819 sf. (1828 sf.), Benedig 1830, Neapel 1840 sf., Turin 1824, sowie in neuer verb. Ausg., (ebb. 1887 sf.). Französische Oeurres complètes du S. Alph. M. de Lig., traduites par les PP. Dujardin et Jacques, Tournai 1855 sf.: (nouv. édit. 1895 sf.), sowie

traduites par les PP. Dujardin et Jacques, Tournai 1855 ft. (nouv. Edit. 1895 ft.) fowlie bie unvollfändig gebliebien Earlier Auss. von K. Ridody (1880 ft.) Deutific Aussache: Die Berte des h. A. N. d. Lig. 2c., aus d. Franz, durch P. Dujared u. P. Daringer, 42 Bde, 88, 88 Regensburg 1842—1847.— (Edgen der Hountverte im einzelnen 1. unten im Text).
b) Briefe: Raccolta di Lettere . . del d. Alph. M. d. Lig. 2 voll., Monza 1831. Vollfändiger: Lettere di S. A. M. d. Lig. . . pubblicate nel primo centenario della sun beata morte, 3 voll., Roma 1857 ft.; auch beutifi: Briefe des ft. Kirchenlegers N. M. von Lig., 3 Bde, Regensburg 1893 f. (vgl. dazu Alph.) M. v. Lig. nach feinen Briefen: H. Ro. B. (N. V. V. Lig. ). Auss friefel der Briefen: H. Rol. (1806 ft.) Reufel J. Rol. 28 de Echriftfeller überhaupt vgl. Döllingers Reufel l. c., ©. 392 ft. und Gr. Doeusbroech in P3 a. a. D.

Alphons Maria de Liguori, ber jest beliebteste und einflugreichste tatholische Moraltheologe und Erbauungsschriftsteller bes 18. Jahrhunderts, wurde aus altherühmter neapo-litanischer Patriziersamilie geboren am 27. September 1696 zu Marianella, einer Borstadt 45 Reapels (bie Angabe, daß er zu Pagani bei Rocera, wo er zulett lebte und ftarb, auch geboren fei [fo ber ihn betr. Auffat in AELR3 1886, S. 188], ift irrig). Sein Bater, Giuseppe ba Liguori, war ein burch Frommigfeit ausgezeichneter Offizier. Die Mutter, Anna Katharina Cavalieri, Tochter bes fpater jum Bifchof von Troja beforberten und im Aufe ber Heiligteit gestorbenen Emil Jatob Cavalieri, übertraf ihren Gemahl noch in 20 Hinscht auf religiösen Sifer. Ihrem Simflusse war die begeisterte Hinsch noch in 20 Hinscht auf religiösen Sifer. Ihrem Einslusse war die begeisterte Hingabe an die Sade der Kirche, wolche Alphon Maria, der dritte ihrer Söhne, von früher Jugend an bethätigte, hauptsächsich zu danken. Erzogen bei den Dratorianerpriestern des Philipp Reri, d. h. seit seinem zehnten Lebendiahre Mitglied einer von denselben geleiteten Kongregation junger Abeliger, widmete berfelbe fich bem Studium ber Philosophie und Rechtswiffen-55 Schaft mit foldem Erfolge, daß er schon in seinem 17. Jahre Die juriftische Doktorwurde erlangte und bamit in ben Abvotatenstand eintrat. Glangende Aussichten thaten fich ibm für den Fall weiterer Berfolgung biefer Laufbahn auf; allein ein beim Blabieren für einen vornehmen Alienten von ihm begangener Gebler, bestebend im Übersehen einer Berneinungspartitel in einer aus ben Aften citierten Stelle, infolge wovon ber betreffende 60 Prozeß verloren ging, erfüllte ibn mit dem unüberwindlichsten Wiberwillen gegen ben juristischen Beruf, den er baber ungeachtet der eifrigen Abmahnungen seines Baters alsbalb quittierte (1723), um fich bem Briefterstande zu wibmen. Rach einer noch in feinem Elternhause zugebrachten Beit langerer Burudgezogenheit und Singabe an geiftliche Betrachtungen empfing er (1725) die Subdiatonatsweibe und trat furz barauf als nobige in Die

Kongregation ber Propaganda ber Erzbiocese Reapel, um als Miffionspriefter im Dienfte bes Bapfitume ju wirfen. 1726 erlangte er bie Diafonatemeibe (6. April), sowie Enbe besselben Jahres (21. Dezember) bie Brieftertweihe. Ginige Jahre fpater lofte er, burch Uberfiedelung in bas fog. dinefifche Rollegium ber Bropaganda, Die Berbindung mit feinem Baterhause völlig (1729). Gein besonders ber geiftlichen Pflege und Unterweisung ber s Armen fich wibmenbes Wirten, mittelft bes fog. Rapellenunterrichts, bestebend in Bilbung fleiner Bereine ju Undachten unter Leitung bon burch ihn bestellten Ratecheten, führte ihn beld von Neapel nach verschiebenen Orten Unteritaliens. Zu Foggia in Apulien von es, vo ihm, während seines dortigen Verweilens als Busprediger zu Ansang des Z. 1731, die erste jener Entzidungen zu teil ward, deren spiecer viederholte erlebte. Dem vor 10 einem Marienbilde Anisenden erschieden die Jungfrau in ihrer ganzen Schöne; ein von ihrem haupte ausgehender Lichtstrahl ließ sich verklärend auf seine Stirne nieder. Eine gefährliche Rrantbeit notigte ihn balb barauf ju einem Aufenthalte in Amalfi, um Starfung ju fuchen. Während ber wieber Genesene ju Scala unweit Amalfi geiftliche Ubungen mit ben bortigen Rlofterfrauen abhielt, erflarte ibm eine berfelben, Die Schwefter Maria 16 Celefte Croftarofa, im Beichtftuble: ber Seiland wolle nicht feine Rudfebr nach Reavel, sonbern sein Berweilen an Ort und Stelle, behufs Gründung eines neuen Bereins von Diffioneprieftern, um "ben verlaffenen Seelen Silfe ju bringen". Da feine geiftlichen Borgefesten, inebefondere Bifchof Thomas Falcoja von Caftellamare, die bierin liegende Mahnung für eine göttlicherweise verursachte erklärten, welcher Folge gegeben werben müsse, schritten Liguori, damals 36jährig, am 9. November 1732 jur Stiftung der betreffenden neuen Kongregation, genannt "Genossenschaft unseres allerheiligsten Erkösers" (Congregatio S. N. Redemptoris) und nach abnlichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. N. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 3, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 4, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 4, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 4, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 4, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 4, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen verlagt wie [. 4, die Kongregation G. M. Gedemptoris und damalichen Grundstäpen ber Miffionepriefter bes Binceng von Baula (vgl. ben f. Artitel). Die Grundung erfolgte junachft im fleinsten Dafftabe, unter Beteiligung einiger weniger Briefter und Laien, 26 beren Berein mahrend ber zwei nachften Jahre auf jenes Stabtden Scala beschränkt blieb. Schwere Unfeindungen von verschiebener Seite ber brobten, wie gewöhnlich beim

Entstehen neuer Die dengensten von dertspiecher Seite get orogient, wie gewognicht der Entstehen neuer Die dengensten generen währeren währeren der erfein Abre seiner Existenz au unterdrücken. Die Propaganda schloß Liguori als unrubigen Neuerer von sich aus, Kardinalerzhischof Pignatelli von Neupel äußerte sich mißbilligend über sein Unterson nehmen. Die Mehrzahl der dem Deben zu Seala Beigetretenen wurde insolge dieser Gegenwirkungen wieder untreu; dalb sich der Sielfre sich von allen Geschrichen die Ausgeschaften der Aufgeber der Verleiten der Verleite gegenwirkungen wieder untreu; dalb sich der Sielfre sich von allen Geschrichen der Verleiche der Verleiche von der Verleiche der Verleiche von der Verlei awei, Cefare Sportelli und ben Laienbruber Bitus Curtius verlaffen. Allein feine Bebarrlichteit tampfte fich siegreich burch alle biefe Anfechtungen hindurch. Bald tonnte er ein ameites Saus feines Orbens, ju Billa Schiavi in ber Diocefe Cajaggo, fowie 1735 ein 85 brittes, ju Ciorani in ber Diocese Salerno, aufthun. Es folgte bie festere Ausgestaltung feiner Regel, sowie die erste Gestübbeablegung (21. Juli 1742), worauf Liguori burch einsteinmige Wahl der Kongregation ju beren Generalsuperior ober Rector maior auf Lebenszeit erhoben wurde. Bald barauf erfolgte auch bie erfte papfiliche Beftätigung burch ein Breve Benebitis XIV. vom 25. Februar 1749, bem freilich bie neapolitanische 40 Regierung ibre Anertennung versagte. — Die weitere Ausbreitung ber Genoffenschaft nahm nun rafchen Fortgang, junachft innerhalb bes Reichs beiber Sigilien, two ber Stifter unaufborlich miffionierend und visitierend von Ort ju Ort umberreifte, in elendefter Rleis bung, unter Ausübung ber ftrengften Aufteritäten (Schlafen auf bartem Strobfad, ftets vange, unter Autoung der jerengten Aufgertraten (Schaffen auf gartem Strößjud, jeren mur fünf Sunden lang; Tragen von Stachtglättel und Bußbemd; tägliche Selfigeiße ab lung die aufs Blut, harte Kastenaskese zu. — vgl. Döllinger-Reusch, S. 370 f.). Die Hortritte, volche sein rasilofer Eiser seit Ansang der fünfziger Jahre nicht kloß im Gründen immer neuer Säufer sienes Ordens, sondern auch mittellt Jeranzischung des wolltslichen und regulierten Klerus, serner des Abels, des Handvorterstandes, der Armen und felbst ber Befangenen jur Teilnahme an feinen geistlichen Ubungen erzielte, waren reigen- 50 ber Art und erregten allgemeines Erstaunen. Gin Offigier urteilte barüber: "Die anderen Missionen sind Belagerungen, die des Alphons aber Erstürmungen." Zu ben Mitteln, wodurch er diese Ersolge zu erzielen wußte, gebörte vor allem eine möglichst gelinde Beschandlung seiner Beichtstinder im Beichtstuhl, verbunden mit dringender Ausmunterung der felben ju baufigem Abendmahlegenuß (beibes im Gegensat jur rigoroferen Brazis bes 56 jansenistisch gerichteten Teils ber bamaligen italienischen Rleriter); besgleichen eine geschickte Tattit in ber Ginrichtung ber Diffionen unter bem Landvolt einerfeits und ber ftabtifchen Diffionen andererfeits. Bahrend er jur Abhaltung ber erfteren meift nur 3-4 feiner Briefter entfandte, umgab er fich in größeren Stabten jedesmal mit einem Stab von minbestens 10-15 ober gar 20 wohlgeschulten priesterlichen Gebilfen. Sowohl bie land= 60

lichen wie die ftabtischen Missionen ließ er regelmäßig minbestens 10-12 Tage bauern. 21n 4-5 biefer Tage wurden auch Selbstaeißelungen von den an den Missionen teilnehmenden Männern (Abends, bei ausgelöschten Lichtern in der Kirche) vorgenommen. — Bon besonderer Bedeutung wurde das Institut der "Renobationen", darin bestebend, daß 5 er die Missionare etliche Monate nach abgehaltener Mission den betreffenden Ort abermals besuchen ließ, um so "das gewirkte Gute zu befestigen und die, welche bem Rufe der Gnabe noch nicht gefolgt waren, aus ihrem Sundenschlafe aufzurütteln". — Für Briefter, theologische Randidaten und Studenten, Ebelleute Rlofterfrauen ac. wurde obendrein bas Mittel ber geiftlichen Ubungen nach bem Schema Lopolas fleißig in Unwendung gebracht. Trop seines Widerstrebens erhob ihn 1762 der zelantische Papst Clemens XIII., in richtiger Würdigung seiner hohen Bebeutung, auf den Bischofssit von St. Agata der Goten (de' Goti) zu Reapel. Es begann damit die schon an seiner Wiege in Bezug auf ibn gesprochene Weissagung eines Freundes feiner Eltern fich ju erfüllen, Die ihm einer-feits bas Gelangen jur Bifchofsmurbe, andererseits ein langes Leben von über 90 Jahren 15 berheißen haben foll, und in ber That auch in ihrem zweiten Teile gur Babrheit murbe, ba Liguori erft am 1. August 1787, in einem Alter bon 90 Jahren 10 Monaten und 5 Tagen ju Nocera ftarb. Seit feiner Erhebung jum Spiftopat überwies er bie Bertval: tung feiner Kongregation jum Teil einem Generalvitar, bem Pater Unbrea Billani. Die burch ben nämlichen raftlofen Gifer, ber fein orbensgrundenbes Wirken charakterifiert, aus-20 gezeichnete, überall auf Reform ber fleritalen Institute, Jebung ber Seelforge und bes religiöfen Jugendunterrichts und Förberung bes Andachtslebens, insbesondere bes mario-latrischen, binarbeitende Führung seines Bischofsamtes (in welcher besonders öftere, an vorherige Miffionen fich anschließende Gemeinde-Visitationen eine wichtige Rolle spielten) feste er nur 13 Jahre hindurch fort. Um 15. Juli 1775 enthob ihn Bius VI. ber Burbe 25 des Epistovats, um beren Abnahme er wegen anhaltenber Kranklichteit icon beffen Borganger Clemens XIV., wiewohl vergeblich, gebeten hatte. Der Jefuitengegner Clemens wußte nämlich die Bestrebungen und Leistungen unseres Beiligen boch ju schätzen; er foll gelegentlich einer Bitte besselben um Amtsenthebung wegen Krantheit geaußert haben : "Es genugt, bag Monfignore Liguori die Diocefe von feinem Bette aus regiert; ein ein= so siges Gebet, bas er von dort aus zu Gott emporfendet, ist mehr wert als hundert Bistationen!" — Nachdem Bius VI. sein Abschiedsgestuch genehmigt, lebte L in asketischer Burudgezogenheit und Armut - eine bischöfliche Benfion hatte er fich nicht ausbedungen in bem Hause seines Orbens San Michele dei Pagani bei Nocera. Bu ben sonstigen Befchwerben feines Greifenalters, bestebend in großer Korperschwäche und ganglicher Ber-85 frummung bes Rudarats, traten noch fchwere Rummerniffe bingu, welche ibm eine Spaltung in seinem Orben, ausgebrochen infolge bes Berwürfnisses zwischen ber liberalen neapolitanischen Regierung und bem Bapfte Bius VI., bereiteten. Er erlebte bie Wieberbereinigung ber beiden Barteien, in welche die Redemptoristen-Rongregation damals auseinander brachen, eine römisch-papstliche und eine löniglich neapolitanische (f. unten II), nicht mehr, soll aber sters beind sie beibe, "die Bater, die im Königreich Neapol sind, und die im Kirchenstaate lebenden", gesgnet haben. — Schon neun Jahre nach seinem Tode, am 4. Mai 1796, wurde Liguori durch Bius VI. sur ehrbrürdig erklärt, dann am 15. September 1816 durch Bius VII. felig gesprochen, endlich am 26. Mai 1839 burch die Bulle "Sanctitas et doctrina" Gregore XVI. tanonifiert. Bius IX. hat biefen bon feinen Borgangern ge-45 fpendeten Beitragen jur gloria posthuma Liguoris die bochfte bentbare Auszeichnung bingugefügt, durch seine Aufnahme unter die Doctores ecclesiae, im Anschlusse an die früher nach und nach zu diesem höchsten Nange erhobenen Theologen des kirchlichen Alter-tums und Mittelalters, wie Thomas Aquinas, Bonaventura, Bernhard v. Clairvaur und julett noch (1852) Hilarius von Poitiers. "Wir wollen und beichließen", so sagt bas bo betr. Promotionsbefret vom 7. Juli 1871, "baß die Bücher, Kommentare, Abhandlungen (opuscula), furz bie Werfe biefes Doftors gleich benen ber übrigen Dottoren ber Rirche citiert, angeführt und erforberlichen Falles benutt werben, und gwar nicht blog im Bribatgebrauche, sondern öffentlich in allen Gomnafien, Atademien, Schulen, Rollegien, Lebrvorträgen, Kontroverfen, Schriftauslegungen, Brebigten, Reben und allen sonstigen firch-55 lichen Studien und driftlichen Ubungen." Den Grund für diese außerordentlich hobe Wertschätzung ber Schriften Liquoris giebt basselbe Defret ausbrudlich und auf unmiß: verftandliche Weise an. Richt blog weil biefe Schriften im allgemeinen "voll Gelehrfamfeit und Frommigfeit" find, fondern fpeziell beshalb fteben fie boch, weil "bie Bahrheiten, betreffend bie unbefledte Empfangnis ber bl. Gottesmutter und bie Unfehlbarfeit bes ex so cathedra lebrenden römischen Bapftes, Diese von Une unter bem Bujauchgen bes driftlichen Bolts und mit Zustimmung der Präsaten der katholischen West in großer Zahl sanktionierten Wahrheiten, sich darin auß trefflichste (avec la plus grande nettete) darz gelegt und durch die krästigsten Gründe erwiesen sinder" (vgl. den franz. Tert des Dekrets, auszugsweise mitgeteilt dei Friedrich, Geschicht des Vatik. Konzils I, 568). Westentich beießen Borzigs der Lichen Schriften hat Leo XIII. in einem Briefe vom 28. Magust 1879 rühmend hervorgehoben, nur darin von seinem Borgänger abweichend, daß er das seiner Theologie im allgemeinen gebührende Lod dashin näher bestimmt: L. solge besinders, dem Men (Liche). Den h. Thomas (s. Döllinger-Neussh, a. a. D., E. 467).

Alfo breierlei Gigenichaften verbanft bie Lebr- und Schriftftellerthätigkeit L.3 ihre ungemein hohe Bedeutung für die Sache des modernen Ultramontanismus: 1. im allge 10 meinen ihrer "Gelehrfamkeit und Frömmigkeit" — womit ohne Zweisel ihr der jesuisischen Andachtslitteratur und probabilistischen Woral verwandere Scharakter gemeint ist; 2. ihrem Eintreten sür die immaculata conceptio und 3. ihrem Plädieren für die Unselbarkeit bes Bapites. Es ift ber Geiftesperwandte Lovolas überbaupt und es ift naber ber Immafulift und ber Infallibilist Liguori, den man jum Doctor ecclesiae promoviert hat. 15 Sieraus wurde sich als naturgemäße Einteilung seiner Werke bie Bilbung breier Gruppen: astetifch-moraltheologische, mariologische und fanoniftisch-infallibiliftische Schriften ergeben. Doch burchbringen bie genannten Grundeigentumlichfeiten ziemlich gleichmäßig feine famtlichen Arbeiten; dieselben bilden von Ansang bis zu Ende "das sonderbartse Gemisch von Raivetät, Leichtgläubigkeit und wissenschaftlicher Ignoranz, das aber tropbem von Rom 20 aus approbiert und eifrigst empsohlen wird" (Friedrich a. a. D., S. 539). Schon der Mangel einer gründlichen theologisch-wiffenschaftlichen Ausbildung (bie er ja, als urfprunglich nur fur ben juriftischen Beruf Bestimmter und als feit Empfang ber Briefterweibe fofort aufs Gifrigfte ber praftifchen Seelforge und Diffionethatigfeit Obliegenber, niemals erlangen fonnte) macht fich in ben meiften von ibnen aufe Stärtste bemerklich. Dabei 25 zeugen fie nach Form wie Inhalt von bochft flüchtiger Abfaffung. Entstanden innerhalb Jeugen stein und grom wie Ingalt von vorzi jahren und gestein der Allen und der Allen gestattet sich als Schriftsteller unglaubliche Aroben von Gewissenlosigkeit. An bewust fälschendes Berfahren ist babei vielleicht weniger zu benten als an weitgehende Leichtfertigfeit im Sinnehmen traditioneller Irrtumer und an einen geradezu blinden Aberglauben, befonders im Buntt ber Marienverehrung (f. unten, bei ben Werten astetisch-mariologischen 85 Inhalts). Schon Patucci und andere strengfatholische Kritifer Le im 18. Jahrhundert warfen ihm diese Leichtfertigkeiten vor. Gegenwärtig wird die in hobem Grade vitiöse Beschaffenheit der Mehrzahl seiner Werke selbst von den besonneneren Schriftsellern seines Drbens, 3. B. auch feinem Biographen Dilgotron, jugeftanden. Dag ein jungft erschienenes Lebensbild Des Beiligen über biefe partie honteuse feines Wirfens mit Stillschweigen 40 binwegzugeben versuchte, erfuhr icharfen Tabel auch in ftrengtatholischen Organen (fiebe A. Roche Rritit jener zweibandigen Vie de St. Alphonse von Berthe, in ber Lit. Rundichau 1901, S. 44, und vgl. überhaupt Döllinger-Reusch, Moralftr. I, 392-412). Für ben Eindruck, welchen ber von Bius IX. vollzogene Promotionsaft feinerzeit auf die miffenschaftlich gebilbeten Kreife bes beutschen Ratholicismus übte, ift bezeichnend bas von Dol- 45 lugert danals gefällte littell: beie Dottorierung Le sei, des Wonfriesen. Das bon Dols ab ben Dols ab ben Dols ab ben Berten gestellt der bestellt bei der bei bestellt bei der bei bei bei bei Beispiel einer so such der bestellt bei Beispiel einer so such der bestellt bei bei bei bei Brotlamation Le jum Doctor eecl., — Le "des Mannes, dessen falsse word, der kehrte Maxienfult, bessen beständiger Gebrauch ber krassellten Fabeln und Fälschungen werden der bestellt bei der bestellt feine Schriften ju einem Magazin bon Irrtumern und Lugen macht" (f. Friedrich, 3. v. Döllinger III, 587 f.).

Bon ben einzelnen Gruppen Liguorischer Schriften genießen ein vorzugsweise hobes

Unfeben und haben ben bebeutenbften Ginflug erlangt:

I. Die moraltheologischen Berte. Das Haubtwerf, die sog. große Moral, sottat in erster Ausg. and Licht unter dem Titel: Medulla Theologiae moralis R. P. Hermanni Busendaum S.J., cum adnotationibus per R. P. D. Alph. de Ligorio adjunctis, Napoli 1748. Erst die beträchtlich erweiterte und umgearbeitete 2. Aussagen ennnt Liguori als eigentschen Bersasser Theologia moralis, concinnata a R. P. Alph. de Ligorio . . . per appendices in Medullam R. P. H. Busendaum. Ed. altera, w

in pluribus melius explicata, uberius locupletata, 2 voll., Nap. 1753-55) gewibmet bem Bapft Benebitt XIV). Gieben weitere Auflagen - Die britte, von 1757, bereits 3 Bbe Folio ftart - erfolgten bis ju L.s Tobe; als Ort bes Erfcheinens trat mit Aufl. 6 (1767) Rom an die Stelle Reapels; von Aufl. 7 an (1773) nahm er keine 5 wesentlichen Umgestaltungen mit bem Werke mehr vor. Die nach seinem Tobe ans Licht getretenen Ausgaben (seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts meist in 8-10 Banden Ottab) aufzugählen ist überflüssig. Sie liegen vor in sast allen neueren Kultursprachen; ihr Lehrgehalt, vielfach auch in Geftalt gedrängterer Auszuge ober freier Rachahmungen bargeboten und in manchen biefer abfürgenden Bearbeitungen mehr ober minder ibealifiert, 10 b. b. bom ichlimmften Schmut ibrer anftößigen Rafuiftit bei Behandlung geschlechtlicher Dinge einigermaßen gereinigt (bgl. unten), bilbet bermalen infolge jenes Bromotionebetrets Bius' IX. Die Grundlage Des moraltheologischen Unterrichts fast famtlicher tatholischer Bilbungsanstalten. — Berichiebene fleinere Bublifationen moraltheol. Inhalts begleiteten den durch drei Jahrzehnte sich erstreckenden Entwicklungsgang des größeren Wertes. So 16 der für den prastischen Gebrauch von Beichtvätern bestimmte Auszug, welcher zuerst ital. in 3 Bänden (Istruzione e prastica per un consessore, Napoli 1757), dann satein. unter bem beränderten Titel "Homo apostolicus, instructus ad audiendas con-fessiones" (Nap. 1759; 2. verb. Ausg. 1763 u. ö.) erschien. So serner verschiedene polemifch-apologetische Traftate jur Berteidigung feiner mor. Lehrmethobe, welche bis jum 20 Nabre 1762 bie bes einfachen Brobabilismus war (fo in ber Diss, scholastico-moralis pro usu moderato probabilis opinionis in concursu probabilioris, 1749, und in einer ebenso betitelten neuen von 1755), seit jenem Jahre aber jum fog. Aequiprobabilismus fortgebilbet ericeint (fo in ber Breve dissertatione dell' uso moderato dell' opinione probabile, 1762; in ber gegen Batucci gerichteten Risposta apologetica 25 1764; in einer wider eben biefen Gegner polemisierenden Apologia 1765; in einer Apologia della theologia morale tacciata da taluri per lassa etc. 1769 u. a. m.). Benaueres über biefe - meift ale Anhange in bie fpateren erweiterten Ausgg. bes großen Moralwerts aufgenommenen — Kontroversschriften, sowie über die gange hier in Rebe stehende Schriftengruppe s. bei Dollinger-Reusch, 1, 412—436. Wegen der bis in die 30 Wegenwart fich fortsetzenben Streitigkeiten zwischen Brobabiliften (Jesuiten) und Aequiprobabiliften (Anhängern Liguoris) f. ben Art. "Probabilismus" und Die bafelbst verzeichnete Litteratur. — Bon den freieren nachbildungen bes Lichen Moralfpstems in Rompendienform erlangten besonderen Ruhm die des Franzosen Thomas Gouffet († 1866 als Rard.: Ersbischof v. Neims, Berjasser einer Théologie morale, Par. 1844, welche bis 1880 85 nicht weniger als 17 Auslagen erlebte) und J. Bierre Gury (Brof. am Collegium Ro-manum in Rom, † 1866, dessen Compendium theol. moralis, Lugdun. et Paris. 1850, berüchtigt burch bie Schamlofigfeiten feiner Rafuiftit in Bebanblung geschlechtlicher Dinge, eine noch beträchtlichere Berbreitung gefunden hat); ferner seit Mitte des letten Jahrhunderts Scavini (Theol. moralis ad mentem S. Alph. M. de Lig., 3 voll., 40 ed. 9, Mediolani 1862); Clemens Marc (Institutiones morales Alphonsianae, seu Doctoris Eccl. A. M. de Ligorio Doctrina moralis ad usum scholarum accomodata, 2 voll., Rom. 1880 u. ö.); Joj. Mertans (Theol. moralis iuxta doctrinam S. Alphonsi, 2 voll., ed. alt., Paderb. 1890). Auch die gegenwärtig in den Priester-seminarien zumeist verbreitete Theologia moralis des Jesuiten Lehmfuhl (7. ed. 1890) 45 fußt wesentlich auf Liguorischer Grundlage. Bgl. Unt. Roch, Die Entwidelung bes Doral= fpfteme bes bl. Alph. D. be Lig. auf Grund feiner Briefe bargeftellt, in Rtab 1897, I. Bur frit. Wurdigung bes Beiftes ber Liguorifchen Moral f. außer Doll. Reufch (bef. 437—476) noch Chr. E. Luthardt, Bur Cthit, Lpj. 1888, S. 66—80, und Geschichte ber driftl. Ethit II, 142—151; Behichlag in den deutscheev. Bl. 1899, S. 794; B. herrto mann, Römisch-tatholische und evangel. Sittlichkeit, Marburg 1899; R. Grafmann, Ausjuge aus ber von ben Bapften Bius IX. und Leo XIII. ex cathedra als Norm für bie rom. tath. Rirche fanktionierten Moraltheologie bes hl. Dr. Alphonfus Maria be Liguori, Stettin 1899 (binnen Jahresfrist ca. 50mal neu aufgelegt, katholischerfeits vielsach aber mit Unrecht als fälschende Darstellung benunziert, vgl. F. Nippold, "Brinz Max 55 b. Sachfen und Bralat Reller in Wiesbaben als Berteibiger ber Liquorifden Moral" und: "Der relig. Friede der Zulunft 2c., mit einem Anhang über die Bor- und Nachspiele ber Liguorischen Kontroverse", Opz. 1901); R. Weiß, Beichtgebot und Beichtmoral ber röm.-kath. Kirche; mit Auszügen aus den Lehrbb. der Moraltheol. von Liguori, Gurth, Lehm-kuhl und Aertnys, St. Gallen 1901; D. Zödler, Zur Liguori-Moral: Evang. Kätg. 60 1901, Nr. 36.

II. Paftoraltheologische und astetische Berte (nach Form und Tenbeng mit ben Schriften ber vorigen Gruppe eng verwandt). Aelteste Schrift Diefer Reihe ift bie furze Antweisung für Beichtväter: Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero, Napoli 1748. 3hr folgten weiterhin (außer jenem "Homo apostolicus" etc. j. c.): Instructio ordinandorum (1758); Institutio catechistica (1768); La vera s sposa di Gesu Christo, 2 voll., Venez. 1781 u. ö. (auch beutsch: Die wahre Braut J. Christi ober die hl. Klosterfrau, Augeb. 1808; Wien 1830 -- eine speziell für Nonnen geschriebene Anweisung zu astetischer Lebensführung, mit außerft rigoriftischen Borfdriften einzeln neu aufgelegt (fo bas julest erwähnte Schriftchen übers Bebet erft jungft wieber in beutscher Bearbeitung burch M. Gelbling, Ginfiedeln 1901), auch mehrfach in Sammlungen bereinigt, wie: Opuscula spiritualia D. Alf. M. de L., Venetiae 1788 (2 voll.); Dujardin, 9 voll. 12°, Tournai 1856—64 (in der Dujardin; Jacquardichen Gefamtausg. von 1895 die erste Abteilung bildend, t. I—VI.: Partie ascetique); Schule der driftl. Bolltommenheit fur Belt: und Orbensleute, aus ben Berten bes bl. Alph. gusammengestellt von Baul Leic, Regensburg 1886, u. s. f. — Das Hauptwert bieser Gruppe — Gegenstand der höchsten Bewunderung für die Anhängerschaft des Heiligen, 26 aber auch der schafften Angriffe von tritischer Seite — ist der Angrestung auf die hl. Jungfrau: Le glorie di Maria, 2 voll., Nap. 1750; Venez. 1784 u. ö. (auch franzöf: Les glories de M., 1884 u. ö. ; deutsche "Tie horussche von 1869; Einsieden 1862 u. ö.). Er bezweckt "hauptsächlich die Berbreitung und Berteibigung bes Lehrfates, bag alle göttlichen Gnaben nur burch Maria ausgeteilt werben, fo bag 30 fein Menich anbers ale burch ihre Bermittelung bie Seligfeit ju erlangen bermag und auch fein Butritt jur Gnabe Chrifti anders als burch ihre Mittlerschaft erreichbar ift. Richt Chriftus, sondern Maria ift die Thur jum himmelreich; auf die Andacht ju ihr bezieht sich was die göttliche Weisheit sagt (Prov. 8, 34): Beatus homo, qui audit me et qui vigilat ad fores meas quotidie et observat ad postes ostii mei! 26 Lehrmeister L.8 bei Ausbildung dieses Dogma von der absoluten Unentbehrlichteit der Gnabenhilfe ber Madonna, ober was dasselbe ist, von dem Sape "Es it schwer durch Sbristum, aber leicht durch Maria selig zu werden", war hauptsächlich der Zesuit Pepe gewesen. Auf seine Anregung hin hatte L. schon seit etwa 1734 angebliche Thatsachen-Belege in größter Zahl, und vielsach von der absurdessen und sabelhaftesten Urt, sür 40 Marias allein rettenbe Rraft ju fammeln begonnen (Doll.-R., S. 392; bgl. Safe, Brot. Bolemit', 318). Bu ben icon balb nach bem erften Ericheinen bes Werts gegen basielbe aufgetretenen Rritifern geborte bes gelehrten Anton Muratori Reffe G. Fr. Coli, Berfaffer ber pseubonymen Streitschrift "Lamindi Pritanii redivivi epistola paraenetica ad P. Benedictum Piazza" (1755), gegen welche L. sich in einer besonderen, den späteren 43 Rusgag, siener "Glorie di M." als Anhang beigegebenen "Risposta" verteibigen mußte (Doll.-R., 417).). Neuere Beiträge zur Kritit der Ueberschwenglichsteiten und albernen Jabeln bes Buches, bem bie "Marianisierung" bes modernen rom. Andachtslebens und Rultuswefens hauptfachlich zu banten ift, f. bei b. Soensbroech, Der Ultramontanismus (Berlin 1897), S. 142-145, und: Das Bapfttum zc. I (1900), S. 219 ff. - Selbst Deffert 50 (f. o. bie Litt., I, a) rebet bon ber cetremen Bunberfucht und Unfritit ber astetischen und popular-apologetischen Werte L.3 nur in vorsichtig entschuldigendem Tone: "Alsons ist nicht das produttive Genie, das die Wissenschaft auf eine neue Höße hebt; er ist der Bollsschriftseller, der in popularen, leichtgaßichen Abhandlungen die Wirtung der gegne-rischen, ungläubigen Litteratur auf die Nassen des Bolts paradysieren will. Wenn er diese so feine Boltsichriften mit Bunderberichten ausgestattet hat, fo find diese Erzählungen gunachft im Rahmen bes Bilbungeftanbes bes 18. Jahrhunderte in Stalien, fpeziell im neapolitanischen Reiche, ju beurteilen." Es erscheine nun einmal . . . "nicht gerechtfertigt, alles und jedes zu verteidigen, was ber bl. Alfons in feine Schriften aufgenommen bat, auch wenn es folechthin unhaltbar geworden"; vielmehr gelte es, "bie fowachen Poli- 60

tionen im Interesse ber wirksamen Berteibigung bes Wesentlichen selbst aufzugeben" 2c. (a. a. D., S. 269 f.).

III. Dogmatifd abologetifde Schriften (famt anti-protestantifder Bolemif). Ihre Reibe eröffnet bas wiber bem fpinogistischen Bantheismus und die Philosophien Ber-5 felebe. Leibnige. Bolfe 2c. gerichtete Schriftchen: Breve dissertazione contro gli errori dei moderni increduli, 1756, dem im nächsten Jahre eine etwas aussührlichere Bolemit gegen dieselben "Ungläubigen" folgte, unter dem Titel: Evidenza della sede ossia verità della sede. Zehn Jahre später veröffentlichte er seine Verità della sede in 3 BB., worin außer bem Materialismus und englischen Deismus auch Die frangof. 10 Popularphilosophen Selvetius und Boltaire bekampft werden (feit 1772 erweitert burch ein biertes, "gegen die Einwendungen ber Deiften" gerichtetes Buch, worin u. a. die furg gubor in Reapel stattgebabte wunderbare Auffindung geraubter Softien als fraftiges Argument ind Feld geführt wird; in franzöl Ubersetzung aufgenommen in Bb XII der Migneschen Demonstrations evangeliques, Paris 1848). — In rascher Folge erschienen seit 15 Side der Jahre des Weiteren: Die pseudonyme lat. Schrift gegen N. v. Hontheim Vindiciae pro suprema R. Pontificis potestate contra Justinum Febronium. Opella ab Honorio de Honorio elucubrata (Neapoli 1768 - mit einer Berteibis gung sowohl des Primats wie der Unsehlbarkeit des Papstes); Opera dommatica contro gli eretici pretesi resormatori (1769 — eine Apologie der Lehrdekrete von Trient, 20 ergangt burch einen gegen Berti gerichteten antijansenistischen Traftat); Trionfo della Chiesa, ossia istoria delle eresie colle loro confutazioni (1772 - cine breibandige Beschichte und Kritif ber Barefien, mertwürdigerweise bem liberalen neapolit. Minifter Tanucci bedigiert mittelft eines in ichmeichelhaften Borten abgefaßten Borworts, welches freilich in ben neueren deutschen Ausgg. Des Wertes weggelaffen ift), endlich als letzte 25 feiner Schriften überhaupt ein 1777 erichienener Regentenpiegel für tath Fürsten: La fedeltà de' vassalli verso Dio li rende fedeli anche al loro principe (mit warmer Empfehlung bes 3beals bolliger Betenntniseinheit tatholifder Lander, unter Sinweis auf bas glorreiche Borbild, welches Louis XIV. in biefer Sinficht 1685 burch Aufhebung bes Ebitte bon Nantes gegeben habe). Bgl. Döll.-R., G. 394-403; auch hurter, Nomenso clator lit. III, 469-470).

IV. Predigtwerte und geiftliche Dichtungen. Gine ju 4 Banben berangewachsene Boftille, enthaltend Bredigten für alle Sonntage (2 Bbe) und für alle Festtage bes tathol. Kirchenjahres begann 2. 1769 ju veröffentlichen (Doll. R. 397). Dem italienis fchen Original folgten auch bier balb Ubertragungen in andere Sprachen, fo eine Burg-86 burger beutsche Ausgabe von B. Gillinger in 4 Banden, unter bem Titel : "Lob- und Sittenreben bes bl. A. D. v. L. für alle Conntage und Festtage" (1775f.). Bgl. bie fleineren Bredigtsammlungen wie: "Lobreden auf die Mutter Maria" (beutsch burch Dblaben, Augeb. 1772. 1779); "Bredigten und Inftruttionen" (zuerft ital., Benebig 1772 bis 1779 in 2 Bben, bann auch deutsch ie.); "Rurze Sonntagsprobigten" nebst einer Lebens-40 geschichte L.6 von G. Kloth, Aachen 1835) u. f. f. — Auch als geistl. Liederdichter und Komponist genoß L. Beifall bei seiner katholischen Umgebung; vgl. das Duett einer Seele mit Chrifto, welches P. Joseph Beibenreich bor furgem aus einer Sbf. bes Brit. Duf. herausgab: Recitativo e Duetto tra l'Anima e Gesù-Cristo (Stimmen aus Maria-Laach, Bb 49, 441 ff.), sowie bas jungft ital. und frangos. in Baris veröffentlichte Paf-45 fionslieb: Chant de passion. Paroles et musique de St. Alph. de Lig. Texte orig. ital. et texte français, Paris 1900, sowie überhaupt 3. Bogaerte, St. Alph. de L. musicien, et la Réforme du chant sacré (ebb. 1900); auch die beutsche Lieberfammlung von A. Baffy, Bollftanbige Sammlung geiftlicher Lieber bes fel. A. Dt. b. C., a. b. Ital. metrifch überfest, Wien 1827. Wegen ber Briefe f. o. b. Litt., Nr. 2.

II. Die Liguorianer (Redemptoristen), insbes. seit Liguoris Tod.—
Außer den unter I genannten Wonographien ansehnlicheren Umfangs (bel. Tannola-Chistetti und Bilgskron) vgl. a) als redempt oristen ire und bilde Parstellungen: die Biographien El. M. Hospischer von F. Bösl (Regensburg 1844); Sebastian Brunner (Biss 1888); W. hartinger, C. Ss. R. (Bisen 1858, 2. A. 1880); W. Miller (Bisen 1877); G. Schepers (Salzburg 1887); Bauchinger (Bien 1889, 3. Aufl. 1894); G. Freund (Wien 1890); desgleichen die Schriften über Joseph Lasserund von H. Grioriste (beutsch durch Krebs, C. Ss. R., Dülmen 1889) und andere, sowie die alsgemeiner gehaltenen Varstellungen von F. Katte, C. Ss. R., Der hl. Alphonius und der Redemptorisenorden, Lugemburg 1887; Varl Rodort C. Ss. R., Die Kongregation des bestissten Ersseicher Ersseich ein Espreich

talbericht über ihre Einführung, Ausbreitung, Birtfamteit und ihre verftorbenen Mitglieder, Wien 1887; Brüd, Gesch, der tath, Kirche in Deutschland im 19. Jahrhundert (Mainz 1887) II, S. 1935; Heimbucher, Orden u. Kongreg., II (1897), S. 288—305.

b) Aritifde Darftellungen (von protestant. ober liberal-tathol. Begnern ber Rongregationen): 3. Rordmann, Die Liguorianer! Ihre Ronftitution und Rorrefpondeng, Wien 5 1849 (mit Abdrud des Statuts der Redemptoristen: S. 67ff. 291ff.); Ant. Ruland, Der frantische Alerus und die Redemptoristen; Dentidrift zc., mit geschichtl. Beilagen. Burgburg 1846: G. Sader, Ber da? Cher die Diffionen ber Redemptoriften, Erlangen 1852; F. S. Reujch, Redemptoristen und Jesuisen (Preuß. JBB. 1890, Febr.); v. Siddelen, Redempto-risten und Zesuiten (Ntg. I. 1890, S. 138–136); W. Kraussoft Liguori und die Redempto-risten, in d. Christi. Belt 1890, S. 510 ff. 558 ff.; L. K. Goep, Redemptoristen und Prote-stanten, Gießen 1899. — Bgl. den (anonymen) Aussach Log christik. Vollenmenheitsideal nach bem Leben eines Redemptoriftenheiligen (bes Laienbruders Gerh. Majella, † 1756, felig gefprochen 1892) gezeichnet: MECA 1895, Rr. 17-20; auch 3. Friedrich, Ign. v. Döllinger, Bb II und III (an den unten angef. Stellen), Münch. 1899 f.
Heber den nordam erifanischen Zweig ber C. Ss. R., die Kongreg. der Paulisten:

Bueft, Annales Congreg. Ss. R. provinciae Americanae, Ilchester, 1888; Balter Elliott, The life of Father Hecker, 4. edit. New York 1898; Ch. Maignen, Le père Hecker estil un saint? Études sur l'Américanisme, Rome 1898; M. 3. Delattre, S.J., Un Catholiif un sante ? Landes sur I Americanisme, Kome 1895; A. J. Delatte, S.J., Of Cattonicisme Américain, Namur 1896; Hiamingo, Das relig, Mmeritanertum und der Kattlan 20 (Preuß. JBB. 1898, Septbr.); Hegler, Der Ameritanismus (Christi. Belt 1899, S. 536 bls 542). Bgl. R. Salanz, Jum Studium der Theologie in Amerita: Thus 1899, IV, 507—512; A. Hiemann im Amer. Journ. f. Theol., Chicago 1899, IV, 816 ff.; Jos. Müller, Der Reformtatholicismus, II. II (Zürich 1899), S. 130—132.

Ueber ben meiblichen Bweig ber Rebemptoriften: &. Dumortier, Les premières 25 Rédemptoristines. Avec une notice sur leur institut, L'ille 1884; Roggarta, Vita della Madre Maria Raffaella, Cooperatrice con S. Alfonso nella fondazione etc., Napoli 1884; Vie de la Mère Maric-Alphonse de la Volonté de Dieu . . . publiée par des Rédempto-ristines. Malines (s. a.); Hugues, C. Ss. R., Die Klosterfrauen Waria Victoria und Marianne, Grafinnen von Belferheimb, nebst Mittellungen über Enistehung. Berbreitung und Ginrich- so tung des Ordens der Redemptoristen, Freiburg 1883. Bgl. Guirouille-Krebs in der oben (a) genannten Biographie Bafferats.

Die asketischen Borschriften bes von Liguori ursprünglich für seine Kongregation entworfenen Statute ftellten an Die Gelbstberleugnung und ben mortififatorischen Gifer ber Mitglieber ungemein barte Forberungen: Schlafen auf ichlechten Strobfaden, icharf ge- 86 würzte Suppe nebst Früchten und außerst hartes Brot als tägliche Roft, welche Inieend eingenommen werden mußte; dreimal tägliches Horenlefen, allnächtliche längere Undacht vor dem Sanktissimum, dreimalig wöchentliche Geißelung, predigende und missionierende Thätigkeit nur unter dem ärmsten und geringsten Bolke. Bon diesen harten wurde durch bie von Lig. fpater (nach 1742) ausgearbeiteten Ronftitutionen manches gemilbert; anderes 40 blieb beibehalten. Dit ber Gefellschaft Jefu, aus beren Einrichtungen E. überhaupt manches entlebnte, teilt feine Rongregation insbefondere Die Singufügung eines vierten Belubbes zu ben brei gewöhnlichen Gelubben ber Armut, ber Keuschheit und bes Gehorfams. Dieses vierte Gelubbe verpflichtet ben Redemptoriften bazu: teine Burbe ober Pfrunde außerhalb feiner Kongregation, ausgenommen auf ausdrudlichen Befehl bes Papftes ober 45 bes Generalsuperiors, angunehmen, sowie ferner: bis jum Tobe in ber Gefellichaft ju berharren, es fei benn, daß ber Papft von beren Satungen Dispenfiere (f. Beimbucher II, 303). Den nämlichen unbedingten Geborfam gegen ben Bapft, welcher fich bierin ausbrudt und ben Die infallibiliftische Doftrin ber moral-theologischen Schriften 2.8 prebiat. bethätigte ber greife Orbensstifter mabrend jener verhangnisvollen Spaltung im Schofe so seiner Genossenstatt, die ihm den Abend seines Lebens verbitterte und vor deren Wieder-beilegung er stard. Der neapolitanische Teil des Ordens, zu welchem L selbst, als zu Nocera wohnend, gehörte, sollte auf den Wunsch des Hoses von Neapel gewisse Beränderungen mit ber Regel, wie fie 1742 formuliert und 1749 burch Benedift XIV. bestätigt worden war, vornehmen; man feste biefer Forderung feinen unbedingten Widerspruch ent= 55 gegen, fügte fich ihr vielmehr - einige wenige Bater ausgenommen, die ihr Rlofter gu Buicetto in Neapel verließen und nach dem Kirchenstaate auswanderten — in passivern Gehorsam. Bapst Bius VI. dagegen forderte genaues Beharren bei den Konstitutionen, wie jener fein Borganger fie approbiert habe, und ging fo weit, ju erklaren: 1. die Rebemptoristenhäuser im Ronigreich Reapel bilbeten feinen Teil ber Rongregation mehr und 60 feien ihrer Privilegien verluftig; 2. auch Liguori fei von ber Kongregation ausgeschloffen und der Wurde eines Generalfuperiors enthoben; statt seiner solle Beter Franz de Paula das oberste Rettorat erhalten. Im Rirchenstaat sowie auf der Insel Sizilien fügte man

sich dieser schrossen papstlichen Entscheidung, während die neapolitanischen Angehörigen der Kongregation größtenteils sich wideriegten. Liguori selbst unterwarf sich dem Willen des Statthalters Christi mit derselben Demut, die er stets nach dieser Seite bin bethätigt hatte. So oft die aufs äußerste verwirrten und von schwerer Gewissenhot bed drangten Väter seiner dieserigen Obedienz ihn um Rat fragten: sie erhielten nur die eine Antwort: "Gehorche dem Papstel" Die Spaltung wurde erst drei Jahre nach Le Tode, durch Aussichung des Japstes und der hand der Verläugenden; die letzter ersannte, laut Editt vom 29. Ottober 1790, die Bestätigungsbulle Beneditts XIV., von der sie frühre nichts hatte wissen undern, ausdrücklich an, worauf Pinie VI. 1791 die Woldenberginisten.

10 1791 bie Wiedervereinigung ber beiben getrennt gewesenen Genoffenschaften genehmigte. Schon während ber letten Lebensjahre L.s war bem bisher auf Mittel= und Unteritalien beschränkt gebliebenen Orben ber Beg in nörblichere Lander gebahnt, ja Die Berlegung bes Schwerpunftes feiner Birffamfeit bortbin porbereitet worben. Das Berfreug biergu wurde ein Orbensmitglied beutschröfterreichischer Abfunft, bas mit gutem Grunde 16 als ber zweite Stifter ber Kongregation, jedenfalls als beren einflugreichster Forberer und Fortbilbner feit 2. betrachtet werben barf. Clemens Maria Soffbauer, ber Bater bes öfterreichischen und beutschen Rebemptoriftenzweiges, wurde geboren zu Taftwig in Mabren am 26. Dezember 1751, begab sich, lojabrig, als Waife gur Erlernung bes Baderhandberts nach Inaim, wurde guerft Badergebilfe in ber Baderei bes Pramonstratenserklosters 20 Brud, bann Tafelbeder beim Propft biefes Klofters, und erhielt burch biefen Pralaten bie erfte Anregung und Gelegenheit zum Erlernen ber theologischen Biffenschaft. Nach vierjährigem erfolgreichem Besuch ber Klosterschule zu Brud begab ber von glübendem An-bachteifer befeelte Jungling 1776 sich zu ben frommen Ginsieblern bes Wallfabrtsortes Müblfrauen, wo er gwei Jahre gubrachte, bis biefes flofterliche Inftitut aufgeboben murbe. 25 Teils wieder ale Bader arbeitend, teils ftubierend, lebte er bann einige Beit in Wien, fcblog bier mit feinen fpateren Orbensgenoffen und Gehilfen Bet. Eman. Aungmann und Joh. Thadd. Hibel innige Freundschaft und unternahm zuerst mit jenem, dann mit biesem Reifen nach Rom, wobon bie zweite, im Jahre 1782 ausgeführte, ihn samt seinem Gefahrten ber Rebemptoristentongregation zuführte. Ein göttlicherfeits ihnen gewährtes Omen so foll hierbei wirksam gewesen fein: fie batten verabrebet, biejenige Rirche guerft ju befuchen, beren Belaute fie am Morgen nach ihrer Unfunft guerft borten; es war aber bas Bottesbaus bes Rebemptoriftenflofters, burch beffen Glode bie erfte Einlabung an fic erging und beffen Reftor bie beiben Antommlinge auch alsbald, fogar unaufgeforbert, in feine Rongregation aufzunehmen fich bereit erflarte. Der Scharfblid biefes Borgefesten ertannte icon 35 balb in ben beiben glaubenseifrigen Ofterreichern Die geeigneten Bertzeuge jur Anpflangung feines Orbensinftitutes auf beutschem Boben und gleichzeitig gur Ausfüllung ber bafelbit burch bie Aufhebung bes Zesuitenorbens entstanbenen Lude. Daß er fich in ber Erwartung nicht täuschte, sollte bald offenbar werben. Nach Bollenbung ihres Nobigiates und Empfang ber Briefterweihe 1785 febrten Soffbauer und Sibel, ber erftere als Superior ber ju grunden-40 ben neuen Rieberlaffung, nach Bien gurud, fiebelten aber balb bon ba, bie jojephinischen Rulturtampfeguftanbe icheuend, nach Warfchau über, wo ber apostolische Muntius ihnen eine, bem bl. Benno geweihte Rirche nebst baran anftogenbem Saufe als Sis anwies (baber Bennoniten). Gie eröffneten in biefer Bennofirche bas Schauspiel einer beständigen Miffion: allfonntäglich wurden zwei Predigten für die Polen, zwei für die Deutschen, 46 fpater auch eine frangofische für die in Warschau weilenden Frangosen gehalten. Ihre Erfolge in seelsorgerischer hinsicht waren, bant ber Mitwirkung ber bamals über bas Bolenvolf ergebenden ichweren Beimfuchungen, beträchtlicher Urt. 3m Jahre 1796 follen an 19 000 Bersonen in ihrer Rirche foinmunigiert baben. Gie erhielten um biefe Beit eine zweite Rirche in Warschau, vermehrten Die Ditgliederzahl ihrer Kongregation baselbst so bis jum Schluffe bes Nabrbunderis auf 25 und entfandten auch nach auswärts erfolareiche Diffionen, wogu Soffbauer burch feine fcon 1792 erfolgte Ernennung jum General: vikar der Kongregation für die Länder polnischer und deutscher Zunge autorisiert worden war. Schon 1894 wurde durch drei nach Mitau entsandte Priester eine Mission für Rurland begründet; 1802 entftand ju Jestetten, subl. Schaffbaufen bie erste Rebemptoristen-55 Riederlaffung auf beutschem Boben (unter Bater Bafferat als Borfteber), andere bemnachft in ben Gubtantonen ber Schweig (Ballis, Graubundten). Doch wollten bier, wie auch ju Tryberg im Schwarzwald und ju Babenhaufen auf graft. Fuggerichem Gebiete in Schwaben, Die Unpflanzungen ber Genoffenschaft nicht recht gebeiben. Überhaupt ergingen mabrend ber erften Jahre unferes Jahrhunderts fcmere Schidfalefchlage über Diefelbe. 60 Die Offupation Polens burch Rapoleon, ben Gieger über Breugen und Rugland, im

Jahre 1807 bewirkte die völlige Zerftörung ber Warschauer Redemptoristen-Niederlaffung. Die mit Gewalt von bort tveggeführten Bater wurden einen Monat lang in ber Festung Ruftrin gefangen gehalten und von ba bann je zwei und zwei nach ihren Beimateorten entlaffen. Auch Soffbauer befand sich unter ben bamaligen Konfessoren best Orbens (vgl. die Schrift: "Bebrangnisse best Cl. Mar. hoffbauer während ber preuß, Regierung in Warschau 20., 6 Wien 1883). Balb nach feiner Rudtebr in Die öfterreichische Beimat begann für ihn, ber sich nach Wien begeben hatte, bafelbst eine Zeit neuer Unternehmungen, Die seinem Orben wenigstens mittelbarerweise zu gut tamen. Er nahm, ba bie taiferliche Regierung Die Einführung ber Rongregation junachst bertweigerte, Die Stelle eines Beichtbaters und Rirchendireftors bei ben Urfulinerinnen ju Wien an (1813) und gelangte bier, als einer 10 ber beliebtesten Prediger seiner Zeit, zu bebeutendem Ginflug. Während des Wiener Kongresses sammelten sich um ihn die Vorkampfer des wiedererwachenden Katholicismus. Mehrere Ubertritte bon namhaften Bertretern ber Litteratur jum tatholifden Befenntnis erfolgten unter feiner Einwirfung ; Friedr. v. Schlegel, Friedr. Schloffer, Fr. v. Rlintowftrom, die Bruber Philipp und Johann Beit u. a. gehoren jum Kreis ber burch ihn ge- 15 wonnenen Konvertiten. Daß das auf Gerstellung einer von Rom unabhangigen beutschen Rationalfirche gerichtete Streben Weffenbergs und feiner Freunde vereitelt wurde (vgl. PRE: XVI, S. 817 f.), führt fich jum nicht geringen Teil auf die Gegenwirkungen Soffbauers als eines Sauptmittelpunktes ber bamaligen ultramontanen Restaurationsbewegung jurud. Er bat burch bies alles wenigstens inbirett und vorbereitender Beife bas 20 hohe Unfeben und die ausgebehnte Wirksamfeit, wogu feine Orbensbrüber balb gelangten, begründet.

Schon einen Monat nach feinem am 15. Märg 1820 erfolgten Tobe wurde bie von ibm wiederholt beantragte und betriebene Errichtung eines Liguorianer-Rollegiums in Bien genehmigt; am Schusse besselben Jahres erhielt ber Orben auf lasserlichen Befehl bie 26 Kirche zu Mariastiegen in Wien. Jum Leiter bes mit berselben verbundenen Klosters wurde Hospitauers begabtester Schüler bestellt: ber aus Joinville in Frankreich stammende P. Joseph Konstantin Rasseraus der Archemptoristentongregation seit 1796, wo er sich in Warschau berselben anschloß, nachher als Prior berselben in Jestetten und in Babenhausen thätig — wegen seines innigen Undachtslebens von seinen Ordensgenossen als "ber große Beter" gerühmt). Unter feiner Leitung fant feit Mitte ber 20 er Jahre ein stetiges Wachstum ber Kongregation im Ofterreichischen statt, junachft bis jum Revolutionsjahre 1848, bas fie inbeffen nur vorübergebend verbrängte. Des Dichters Zacharias Berner Eintritt in ben Orben, einige Beit nach feiner Konversion, biente gur Bebung bes Ansehens ber Genoffenichaft; auch bermachte ber später aus berselben wieber ausgetretene 35 ibr sterbend (1823) ben größten Teil seines Bermögens. Reben zahlreichen mannlichen Klöstern — wie außer jenem Haupthause Maria Stiegen in Wien noch Frohnleiten in Steiermart (gegr. 1826), Eggenburg und Rirchheim in ber Diocefe St. Bolten, Donaus berg in ber Diocefe Brigen, Innebrud, Leoben, Marburg und Mautern in ber Diocefe Seggau — thaten fich auch einige Saufer fur Rebemptoriftinnen auf. Diefer 40 weibliche Zweig bes Orbens tonnte feine Eriften, bis auf bie Beit bes Liguori felbft gurudführen, ba bie oben ermabnte Schwester Dar. Celeste Croftarofa (f. I, 3. Anfang) ibr Rlofterfrauen-Inftitut ju Scala bei Amalfi ber beichtväterlichen Leitung bes Liguori unterftellt und, von viesem unterftüßt und dei Aufhellung ihrer Regel beraten, bereits 1750 eine päpstliche Bestätigung, zunächst für den vortigen Verein, erlangt hatte. Liguori 15 hatte 1766 in seiner Vischopsssschafte Schaata ein zweites italisches Aloster sir solche nach einer Regel lebende Nonnen angelegt. Seit Passerats Eingreisen, das mit Einstürrung der Redemptorisenregel im "Hause der Jussuch" zu Wienen 1823 begann, nahm diese Genossienschafte der Auftrackte den in besteht zu der Vereinschaft der Verein Lehrmeister sich zum Borbild zu nehmen und ihm möglichst ahnlich zu werben") einen 50 beträchtlichen Aufschwung. Außer in Ofterreich, wo in Wien (1831), in Stein a. b. Donau und Rieb Rieberlaffungen bon ihnen entstanden, wirfte Bafferat fur ihre Ausbreitung besonders in Belgien, wo er auch (1858 ju Tournai) ftarb. Teils bier, teils in Holland und Frankreich (3. B. Grenoble) haben biefe Liguorianerinnen - mit beren überaus itrenger (3. B. regelmäßige Beißelungen bis aufs Blut, vgl. oben) forbernber Disziplin ihre bunte 56 Orbenstracht, bestehend aus rotem Rleib mit blauem Stapulier und vergolbetem Berg-Jefu-Bilb auf ber Bruft, feltfam tontraftiert - neuerbings fich ausgebreitet.

Der männligs Rebemptoristenorben sagte gegen Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Babern festen Fuß. Er hatte hier nicht bloß fürzere Zeit (wie in Desterreich vor 1836), sondern die zum Jahre 1848 und darüber hinaus, die Stelle des nicht geduldeten Je- w

fuitenordens zu erfegen. Sier entstand 1841 ihr erstes Saus zu Altötting, Diocese Baffau, bem sich nach und nach vier andere Säuser mit mannlichen Insassen und 17 mit weiblichen bingugesellten (vgl. Friedrichs Böllinger-Biogr. II, 20. 254. 256 ff. 265 ff. 312. 414 u. ö.). In Breugen, wo der Orben nicht das Alter Ego des Jesuitenordens ju s reprasentieren hatte, blieb er junachst verhaltnismäßig schwächer, immerbin brachte er es auch bier bis turg vor bem Ausbruche bes Kulturfampfes auf fünf Säufer (in Köln, Trier, Münfter, Paberborn, Linburg) mit 69 mannlichen Bewohnern. Auch Baben bulbete bie Rebemptoriften eine Beit lang. Besonders aber gewannen biefelben, abgefeben bom italienischen Mutterlande, seit Unfang unseres Jahrhunderts erheblichen Bumachs in ber 10 Schweig, wo bie aufgehobene Rarthause ber Trappiften gu St. Bal im Ranton Freiburg 1814 ihre erste Meberlassung wurde. Ferner in Holland (Wittem), Belgien (Lüttich, St. Trond, Brügge, Brüssel, Tornap 20.), in Frankreich (Bischenberg, Diöcese Strafburg, zwar aufgehoben 1820, aber balb wieder bergestellt und seitbem zum Mutterklofter für mehrere andere frangofifche Saufer geworden), in England (Falmouth u. m. a.) und gumal

15 Nordamerita (f. u.).

Wegen ihrer bem Jesuitismus verwandten Bier-Belübde-Bragis, sowie megen ihrer Ubereinstimmung mit manchen fonftigen Ginrichtungen ber Gefellschaft Befu, besonders auch ibrer abnlichen Orbenstracht, bat man bie Liauprianer oftere mit ben Reluiten geradezu identifiziert, welche Berwechelung natürlich auf Unfritif berubt. Aber daß fie eine 20 ber Gefellicaft Befu abnliche und geiftesverwandte Genoffenschaft feien, ertannte ber Scharfblid bes Ministers Tanucci gang richtig icon bald nach ihrem ersten hervortreten. Und mahrend ber Zeiten ber Suspension bes Zesuttenorbens (1773—1814) sowie mehrsach noch barüber binaus baben fie thatfächlich in verschiedenen Landern, fo zeitweilig in Teilen Staliens, in Ofterreich, Bayern zc. Die Rolle eines Gubftitute fur jenen Orden gefpielt. 26 Much gleicht die Art ihres miffionierenden Borgebens im Dienfte ber ultramontanen Beftrebungen, burch Boltomiffionen, Erergitien, Beforberung bes Immaculata: und Berge Jefus Rultus 2c., im allgemeinen febr berjenigen ber Jefuiten. Allerdings besteht awischen ihrer Rongregation und ber ber Lovoliten fein außeres Albbangigfeiteverbaltnis; auch ift ber Bilbungsgang ihrer Briefter ein weniger grundlicher als ber ben Jesuiten vorgeschriebene; 30 bas Durchichnittsmaß ihrer theologisch-wiffenschaftlichen Leiftungen fteht weit hinter bem biefer letteren gurud (vgl. bas fast nur mittelmäßige Ramen aufgablende Bergeichnis rebemptoristischer Gelehrten bei Beimbucher, S. 299-302). Aber wenn auch tein "Lebrorben" ersten Ranges wie berjenige Lobolas, find sie boch ein Missonsorben, ber in seinen prattischen Bielen genau Die gleiche Richtung wie jener einhalt. Die plumpe und bis jum 36 Abermaß braftifche Methobe ihres Betriebes Der Bolfsmiffionen mag jene Bezeichnung als "Erfturmungen" (f. o. I), ober ben noch berberen Bergleich mit "Hofturen" jur Benuge rechtfertigen. Thatfachlich beforgen fie mit bem allem Die Beichafte berfelben fangtifchen Rirdempolitit, in bereit Dienst auch die Jesuiten arbeiten. Die Ausrottung der protestantischen Reterei ist das gemeinsame Ziel, worauf sie beide, die Zesuiten in wornehmerer de Haltung und mit gelehrteren Mitteln, sie slehft ähnlich wie auch der Lagaristenorden bes Lincenz von Baul (b. d.) mehr auf praktisch-volkstümliche Weite, hinarbeiten.

Durch ben Rulturtampf erfuhr bas Wirten ber Rebemptoriften auf beutidem Boben eine vorübergebende Unterbrechung; ale ber Befellichaft Befu affiliiert wurde ihre Rongregation burch Bundesratebeichluß vom 13. Dlai 1873 (aufammen mit ben Lagariften, ben 45 Prieftern vom bl. Beift und ber Wefellichaft vom bl. Bergen Befu) vom Gebiete bes beutschen Reiche ausgeschlossen. Aber schon unterm 13. Juli 1894 erflärte ein, burch einen Untrag ber bagerischen Regierung herbeigeführter neuer Erlaß berfelben Bebörbe: "daß das Gefes betr. ben Orben ber Gefellichaft Jeju auf die Kongregation ber Rebemp-toristen und die der Priester vom bl. Geiste fortan leine Anwendung zu finden habe". so Die Suspension bes beutschen Zweigs hatte also nur 21 Jahre gewährt, ber fortgesetten Ausbreitung ber Genoffenschaft, sowohl in Europa wie in ben übrigen Erbteilen war baraus fein wesentliches Sindernis erwachsen. Den betr. Bundesratbeschluß batte bie baver. Regierung auf Grund eines Gutachtens von Döllinger erwirft, worin ber vom Minister Lut über bas Berwandtichafteberhaltnis zwischen Jesuiten und Liguorianern befragte greife 55 Belehrte (unterm 21. September 1889) erflart hatte : es bestehe fein organischer Zusammenhang zwijden beiben Orben, sondern "nur eine gewiffe Ahnlichkeit und Beiftesvertwandt-, berubend auf Nachahmung bes alteren Orbens burch ben jungeren und auf Entlehnung mancher Statuten und Einrichtungen von jenem; bemnach fei "fein Grund vorhanden, ben Liguorianerorben überhaupt ober fpeziell bezüglich Deutschlands, für ftaats 60 gefährlich zu erklaren"; Die ben Jesuitenorben zu einem für Deutschlands Frieden und

Gebeihen gefährlichen Anfitut machenden Züge (mächtige internationale Organisation u. f. w) seien "Ding, die sich dei den Liguorianern teils gar nicht, teils in viel geringerem Maße und in harmloserer Gestalt sinden" (vgl. Friedrich III., S. 678 k, der über die aufsallende Milde des Uteils richtig demerkt: "Es wäre besser gewesen, wenn Dollinger der ihm von Hertn don Luß bereiteten Berjuchung auß dem Wege gegangen wäre und ihn einfach auf die im Erschältnis zu den Jehren "Doralstreitigsteiten", wo ausssührlich über A. Liguori und sein Werhaltnis zu den Jehren gehandelt wird, verwiesen hätte"). — Die C. Ss. R. abst seigt gegen 150 Kösser, der über 12 Krodingen verreitlt sind, nämlich: 3 ialeinische (eine römische, eine neapolit. und eine siglische) mit zusammen etwa 30 Alöstern; 2 deutsche (eine oberdeutsche oder baperische, und eine niederbeutsche oder rheinischwesställische (eine oberdeutsche oder baperische, und eine niederbeutsche oder rheinischwesställische (eine Kwestellungen auch in Argentinien, Urugay und Brasslien); 1 österzeichische; 1 belgische (mit Riederlassungen in Canada und auf St. Thomas in Westindiern); 1 belländische (mit Niederlassungen in Canada und auf St. Thomas in Westindiern); 1 belländische (mit Niederlassungen); 1 englische (mit Spanien und den Westungen); 1 son der Westungen der vollen Mmerika als Nebengebieten), 1 englische (mit Schotland, Frland und Ausstralien) sowie endlich 2 nordamerikanische (vgl. Heimbucher II, 297 f.; auch ACCRS 15 1896, S. 904).
Der nordamerikanische Sweig der Kongregation — in seinen älteren Klöstern (Nochester,

Bittsburg, Newhort) begründet während ber Jahre 1836-42, fpater (1875) infolge feines ftarten Bachstums gerlegt in die beiben Probingen Baltimore und St. Louis - nimmt feit Ende ber 50 er Jahre unter bem Ramen ber "Bauliften : Bater" eine papftlich ge= 20 eine ver Solt gabte inter bein Annen ber "Jahr ihren zater eine papitud ger anehmigte Sonberstellung im Orben Liguoris ein. Ihr zeitweiliger Haupstührer wurde Jaak Heker, von methobistischen Eltern geboren 1820, in seiner Jugend dem Bädergewerbe obliegend und eine Zeit lang sozialistischer Agitator, später Katholif geworden und in einem belgischen Redemptoristenstoster mit einiger [freilich mangelhafter schooligischer Ausbildung versehne, seit 1851 Priester und eistiger Erwertungsprediger auf verschiedenen 26 Stationen des amerik. Ordenszweiges und seit 1859 durch Pius IX. zur Bildung eines befonderen amerikanischen Stweiges ber C. Ss. R. unter jenem Namen autorifiert, gestorben 1888. Die von biefem reichbegabten, aber etwas ercentrifden Manne vertretene und in weitem Umfreis verbreitete religios theologifche Sonderrichtung, ber fogen Ameritanismus, hat lebhafte Bewegungen und Distuffionen fotwohl jenfeits wie biesfeits bes Oceans her: 30 borgerufen. Seder brang, im Begenfate gur mehr außerlichen, ben Bebrauch ber fatholifch-firchlichen Mittel hauptfachlich betonenben, Bredigt- und Befehrungspraris ber übrigen Orben, und babei auch ber Rebemptoristen Guropas), auf ein innerliches Chriftentum, für welches ber im herzen wohnende bl. Geift die alleinige Quelle und Norm zu bilben habe. Mittelft einer in biefem Sinne, alfo gemaß bem Chriftentum Bauli, umgebilbeten Methode 36 bes Miffionierens und mittelft fonftiger Anpaffung ber Lehrweise und Bragis feiner Orbensbrüber an Die fpegififch ameritanisch-firchlichen Bedürfniffe ber Reugeit (im Gegenfate jum alteren römischen Traditionalismus) machte er fich anheischig binnen furgem gang Nordamerita ju retatholisieren. Die bemnach bon ihm angestrebte Sonthese eines eifrigen antiebangelischen Bropagandismus mit amerikanisch-nationalfirchlichem Gelbitftan: 40 bigfeitöstreben gegenüber Rom fand — jumal ba er persönlich samt mehreren seiner Un-hänger, 3. B. bem Bater Klein, bem Rektor ber Washingtoner Universität D. Keane, auch feinem späteren Biographen Walter Elliott (vgl. oben), nicht unerhebliche praftische Missione-erfolge aufzuweisen hatte — ben Beisall einfluftreicher Bertreter bes amerik tatholischen Epiffopats, namentlich bes gang auf die Bederichen Ideen und Beftrehungen eingehenden 45 Erzbijchofe Freland von St. Paul in Minnefota (f. beffen empfehlendes Borwort ju Elliotts Life of P. Hecker). Aber ichon balb nach bem Tobe S.s erging aus Rom eine ben "Ameritanismus" entichieben und unbedingt berurteilende Genteng in Beftalt eines an ben Karbinal Gibbons (Baltimore) gerichteten Schreibens Leos XIII., bem Ergb. Freland wie die übrigen Beschützer und Bertreter ber Pauliften-Rongregation (auch beren General= 50 fuperior P. George Defbon) fich rudhaltlos, unter Darbringung bes Opfers bes Intelletis unterworfen haben. Bgl. außer ben oben angef. Schriften noch Ch. Egremonte Annee de l'Église 1898, p. 100-108 unb 460 sq. Bödler.

Lilit f. Relbgeifter Bb VI G. 5, 56.

Limborch, Philippus von, gest. 1712. — 3. Clericus, Oratio funebris in obitum 55 vicar, Ph. a Limborch, Amst. 1712; Abr. des Amorie van der Hoeven, Dissertatio de Phil. a Limborch th., Amst. 1843; Riceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes ill. T. XI, S. 39 st; Stäudlin, Geschickte der theol. Bissenstation II. I, S. 297 st. 11, 87 st.

502 Limborch

Ein vollständiges Berzeichnis feiner Schriften bei Rogge, Bibliotheet der remonftr. geschriften, Umft. 1863, S. 52-56.

Limborch, Sohn bes tuchtigen Rechtsgelehrten Frans van Limborch und ber Geer-truiba Bischop, einer Nichte bes Professors Simon Episcopius, wurde zu Umsterdam am 5 19. Juni 1633 geboren. Er erhielt ben erften Unterricht in Utrecht und Leiben und follte Rechtsgelehrter werben, entschloß fich aber im Alter von 19 Jahren für ben Beruf eines remonstrantischen Bredigers, ju welcher Gemeinde feine Eltern geborten. Er ftubierte am Athenaum und am remonstrantischen Seminar ju Amsterdam Philologie und Theologie unter Boffius, Barlaus und Curcellaus, bem Rachfolger bes Episcopius; banach begab oer sich 1652 nach literett, um den bentententen Boetins zu hören. Se zeigte sich also in seiner Zugend, daß man in ihm einen freien Theologen erwarten durste, der die Wahrheit über alles stellte. Er aber hielt sich 1655 noch zu jung, um einen Ruf nach Alfmaar anzunehmen; erst zwei Jahre später verband er sich an die Gemeinde zu Gouds, bon wo er nach zehn Jahren nach Amsterdam zog. Doch blieb er nur etliche Monate hier als 15 Prediger thatig; auf Empfehlung von Jaac Pontanus, der vorübergehend nach dem Tod bes Prosessiones Poelenburg die theologischen Borlesungen übernommen hatte, wurde Limborch am 19. April 1668 bon ber remonstrantischen Brüberschaft jum Professor gewählt. 45 Jahre lang ftanb er an ber Spite ihres Seminars und entfprach nach allen Seiten ben großen Erwartungen, bie man auf ihn gefett hatte. Unter ibm erreichte bas Seminar 20 feine hochste Blute. Er beherrichte bas gange Gebiet ber Theologie, erzog eine Reihe tuchtiger Prediger und ftand mit vielen inländischen und ausländischen Gelehrten in Brieftoechfel. Er blieb unermublich thatig bis jum Alter von beinabe 79 Jahren und ift am 30. April 1712 geftorben. Unter ben remonstrantischen Theologen bes 17. Nabrbunderts ftebt er in ber erften

25 Reihe. Außer bag er ben zweiten Teil ber theologischen Schriften seines Obeime Episco= pius und auch die Opera theologica feines Lehrers Curcellaus beforgte, gab er felbft cine Theologia christiana ad praxin pletatis ac promotionem pacis christianae unice directa beraus, die Stauddin mit Nect "das vollständigste und berühmteste System der remonstrantische Sebregarije" nannte. Schon der Titel beutet an, in nedem Geist 20 und Sinn das Buch versaßt ist. Nicht auf Kenntnis einer heilslehre, sondern auf das Befolgen ber Borfdriften bes Chriftentums wird aller Nachbrud gelegt. Die Geligfeit ift jeboch nicht burch gute Berte zu verbienen, sonbern burch ben Glauben, b. i. eine völlige Singabe an Christus. Fides non tantum est cognitio et acsensus, quo credimus Jesum esse Christum, unicumque a Deo Salvatorem constitutum omnium, 35 qui ex Evangelii praescripto vitam instituunt; sed etiam fiducia, qua in ipsum ut Prophetam, Sacerdotem et Regem nobis a Deo datum recumbimus, plene persuasi nos, si doctrinae ejus obtemperaverimus, remissionem peccatorum etiamque vitam aeternam per ipsum esse consecuturos; ex se producens serium et efficax propositum, obedientiam, qualem a nobis exegit, ipsi prae-40 standi. Das gange Werf mit trefflicher Marheit in elegantem Latein geschrieben, ist in 7 Bücher geteilt: de sacra scriptura, Deo et operibus divinis, redemtione, praedestinatione Dei, praeceptis n. foederis, promissis et minis n. foederis, ecclesia J. Christi. Limbord, der deutlich zeigt, worin die Remonstranten und Calvinisten und Socinianer von einander obweichen, will einen Unterschied gemacht wissen zwischen grundlegenden und nicht grundlegenden Glaubensartikeln. Zu den ersteren gehören die, welche in der hl. Schrift als nötig zur Seligkeit bezeichnet sind. Doch sind solder Dogmen wenige. Lehrfage, Die nicht beutlich in ber Schrift fteben, Die auf metaphyfischen Spelulationen beruhen ober auf Umtwegen, burch spitfindige Folgerungen bergeleitet werben, sind nicht als grundlegende zu beschauen. Darum war auch sein Sat, dem er in allen seinen 50 Schriften wie in seiner Predigt treu blieb: in tradendis fidei articulis necessario credendis utendum esse verbis ipsis sacrae Scripturae. Die Theologia Christiana erschien 1686 und wurde banach noch fünfmal aufgelegt (Amst. 1695, 1700, 1715, 1730, 1735), wohl ein Beweis, wie sehr dies Wert geschätzt wurde und Jahre lang nach Limborche Tob ben Leitfaben für ben theologischen Lebrgang ber Remonstranten 56 blieb. Noch bei feinem Leben wurde bas gange Bert burch ben Brebiger Danderts ins Dieberlandische überfest, während ber Teil, ber vom Gib handelte, fpater besonbers ausgegeben wurde. Auch eine englische Ubersetung erschien. Allein Chriftoph Frande in Riel hat die Theologia Christiana angegriffen in seinen Exercitationes Anti-Limborchianae (Col. 1694), während Limborche Rachfolger Abrianus von Cattenburgh 1726 ein 60 Spicilegium theologiae christ. Phil. a Limborch berausgab.

Nicht allein als Dogmatifer, sondern auch als Apologet sowohl bes Christentums wie ber remonstrantischen Lebre bat er fich mit berfelben Gelebrfamteit. Rube und Milbe be-Mit Isaat Drobio, einem fpanischen Juben, ber als Professor in Sevilla bor ber Inquisition geflüchtet war und sich in Amsterdam als Arzt niedergelaffen hatte, hatte er eine mertwürdige Unterredung über die driftliche Offenbarung. Drobio legte ibm allerlei s Fragen über ben Glauben an ben Deffias vor, auf welche Limborch die Antwort nicht schuldig blieb. Ohne sich auf besondere Lehrstreitigkeiten einzulassen, betwies er, daß die-felben Gründe, die die Juden in Moses einen göttlichen Gesetzgeber erkennen ließen, noch viel mehr für die göttliche Sendung von Zesus sprachen. Als er das Gespräch veröffentlichte (De veritate religionis christ.; amica collatio cum erudito Judaeo. Gou-10 dae 1687, überf. 1723), wiberlegte er auch Uriel Acoftas Angriffe auf die driftliche Offenbarung. Gegen bie Ratholifen verteibigte er bie freie Forfchung u.a. burch ben Drud des Gefprache, das Episcopius einst mit einem Romischen über die Unfehlbarteit gehabt Gegen ben Francker Professor van ber Baeven (Defensio contra Joannis v. d. Waeyen iniquam eriminationem, Amft. 1699), ber ihn bes Socinianismus 15 beschuldigte, und gegen die calvinistischen Prediger Sceperus in Gouda und Fruntier in Rotterdam behauptete er würdig seine Überzeugung.

Als Ereget hat er fich wenig bethätigt; erft ein Jahr bor feinem Tobe gab er ben mehr fachlichen als philologischen Commentarius in acta apostolorum et in epistolas ad Romanos et Hebraeos beraus, welcher lettere auch in nieberländischer Sprache er: 20 fcbien. Seine Bebanten über hermeneutit laffen fich in ber Borrebe aus ben Sagen über bie allegorifde Schrifterklärung ber Coccejaner ertennen. Außer einer Leichenrebe auf seinen Goudaschen Rollegen Duwens besitzen wir von ihm auch teine Predigten, obwohl er felbst die Predigten des Spiscopius berausgab. Er bereitete sich forgsam bor, pflegte aber wenig niederzuschreiben. Aus den Winten, die er anderen gab, können wir schließen, 26 baß er auf biblischen Charafter und Klarheit bes Stils Gewicht legte. Gine Monographie über die Frage, wie man Kranke burch Anknupfung an ihr fruberes Leben auf ben Tob vorbereiten folle, wobei er jugleich feinen Glauben an bie Unfterblichkeit barlegt, läßt uns über feinen feelforgerlichen Unterricht urteilen.

Limborch hat fich mit ber Philosophie seiner Zeit nur wenig eingelaffen. Cartefius 30 und Spinoza möchte er schäten, boch jogen fie ihn nicht an. Debr feffelte ihn Lode, mit bem er wichtige Briefe wechselte (Works of John Locke, London 1727, Vol. III 5.593-668). Dagegen hat er als Siftorifer große Berbienfte. Bunachft banten wir ihm bie Ausgabe ber Praestantium ac eruditorum virorum epistolae theol, et eccles. (Amít. 1660. Edit 2ª altera parte auctior 1684. Edit. 3ª 1704), die für die Rirchen= und Dog: 35 mengeschichte fo wichtg find. Der 4. Auflage seiner Theologia Christiana fügte er eine Relatio historica de origine et progressu controversiarum in foederato Belgio de praedestinatione ju, die auch in nieberlanbischer Sprace erschien. Wir banten ibm eine borzugliche Biographie seines Obeims, die er auch lateinisch bruden ließ. In nieberlanbifder Sprache fdrieb er bann eine furge Geschichte ber Dorbrechter Spnobe, im Ans 40 folug an bie Briefe ber englischen Abgeordneten Sales und Balcanqual; voraus ging bie Ueberfepung eines Buches bes Professors Laur. Womachius in Cambridge über benfelben Gegenstand. Endlich besiten wir von feiner Sand eine Historia inquisitionis (Amft. 1692), die von der Anquisition verurteilt wurde. B. C. Rogge.

Limbus f. Fegefeuer Bb V G. 791, 10.

45

Limina apostolorum f. Visitatio limin. apostol.

Lindfeth, Theophilus, geft. 1808. — Th. Belsham, Memoirs of Th. Lindsey 1812.

A. Nicholson in Diet. of nat. Biogr. 28 33 S. 317.

Theophilus Linbsey, geb. ben 20. Juni 1723 in Mibblewich, Chefhire, und erzogen in ber Freischule zu Leeds, trat 1741 in bas St. Johns College in Cambridge ein. hier so that er fich burch feine flaffifche Bilbung berbor, weshalb ihn Bifchof Rennolds jum Ergieber seines Enfelsobnes mablte. Er promovierte mit Auszeichnung und wurde 1747 Fellow in seinem College, nahm aber kurz nachber eine Bredigerstelle in Spitalfields, London, an, überzeugt, bag ibm bas geiftliche Amt am meiften Belegenheit gebe, "Gott ju bienen und ben Menschen zu nüten". Richt lange barauf machte ihn ber Bergog bon 55 Somerfet ju feinem Raplan und Erzieher feines Entels, bes neunjährigen Bergogs von Northumberland, mit bem er 1754-56 ben Kontinent bereifte. Rach feiner Rudfehr erhielt er bie Bfarrei Kirfby-Wief, wo er mit bem theologisch freibentenben Archibiatonus

504 Lindfen

Bladburne befannt wurde, beffen Tochter er nachher heiratete. Der Umgang mit Bladburne icheint auf feine theologische Richtung einen bebeutenben Einfluß gehabt ju baben. Er begann an ber firchlichen Trinitatelebre ju zweifeln, und ein genaueres Studium ber Bibel, bas er auf feiner zweiten Pfarrei Bibbletown trieb, beftartte ihn nur in ber Uber-5 zeugung, daß die firchliche Lehre ber neutestamentlichen geradezu widerspreche. Es mag auffallend erscheinen, daß er, obwohl im Zwiespalt mit feiner Rirche, eine neue Bfarrei. Catterid in Portibire, annahm (1763), wobei er bie 39 Artitel ju unterschreiben batte. Allein ein Austritt aus der Kirche wegen Lehrdifferenzen war seit 100 Jahren etwas saft Unerhörtes. Er suchte seine sabelliamische Aussallung mit den trinitarischen Formeln der Ditutgie, so gut es ging, in Enstlang zu bringen und dob in seinen Predigten werden die praktische Seite des Christentums bervor. Allein eine gefährliche Krankheit weckte sein Bewiffen. Die Uberzeugungetreue und Opferwilligkeit ber alten Nonkonformiften beschämte seine Sophistit und Halbbeit. Er fühlte, daß er in der Kirche nicht mehr bleiben könne. Auch anderen seiner Gesinnungsgenossen wurde es zu enge in der Rirche. Statt aber 16 an Austritt ju benten, versuchten fie, mit Silfe bes Barlaments, bie Schranten ber Rirche ju erweitern. Bladburnes "Confessional" gab bas Signal. Gine Angahl Freibenkenber, barunter Dr. Jebb, Mybill, Law und Lindfen, berieten mit Blackburne in der "Three Feathers Tavern", 1771, eine Bittschrift an das Parlament, des Inhalts, daß die Geistlichen, statt auf die 39 Artikel verpsischet zu werden, nur ihre Zustimmung zu der 20 bl. Schrift erflaren follten. Mit 250 Unterschriften bebedt, wurde bie Betition am 6. Februar 1772 bem Unterhaus vorgelegt, aber nach längerer Berhandlung mit 217 Stimmen gegen 71 abgewiesen. Linbseys Austritt aus ber Rirche war bamit entschieben. Gein Bifchof fuchte ibn ju balten, feine Freunde migbilligten feinen Austritt. Allein umfonft. 3m Dezember 1773 verabicbiebete er fich von feiner überrafchten und tiefbefümmerten Gemeinde, 25 beren Achtung und Liebe er fich burch fein untabeliges Leben, wie burch feinen unermubeten Eifer für ihr geiftliches und leibliches Wohl in hobem Grabe erworben hatte. Er rechts fertigte seinen Austritt in einem gebruckten Abschiedswort an bie Gemeinbe und in feiner

Apologie (1774), die für weitere Rreife bestimmt war.

Lindfeps Plan war, aus Mitgliedern ber Staatsfirche eine Gemeinde unitarifcher 30 Chriften ju fammeln. Er ging besbalb nach London, wo Brieftlet und Brice feine Sache eifrig forberten. Um 17. April 1774 murbe ein unitarischer Gottesbienft in Essex street, Strand, eröffnet und babei bie von Lindfev und feinen Freunden nach Sam. Clartes Man in unitarischem Sinne umgearbeitete englische Liturgie gebraucht. In seiner An-trittspredigt über Eph 4, 3 erklärte Lindsen, daß Gott und das Gewissen die einzigen 85 Autoritäten in Glaubensfachen feien, und berfprach, alle Bolemit ferne ju halten. Doch bas war unmöglich. Zahlreiche Gegner traten gegen ihn auf (Burg, Bingham, Ranbolph 2c.), und Linbfeb mußte fich mit Bort und Schrift verteibigen. Er fcbrieb junachft als Fortfetung feiner Apologie ein Sequel, 1776, eine feiner beften Schriften; bann atvei Differtationen über ben johanneischen Brolog und bas Beten au Refu. 1779; eine so gemeinfahliche Darlegung ber unitarischen Lebre "The Catechist", 1781; eine Geschichte berjelben "An Historical view of the State of the Unitarian doctrine and Worship from the Reformation to our own times", 1783, worin er Whickote, Burnet, Tillotson, Emlyn, Whirton, Dr. S. Clarke, Bischof Hoabley und Sir J. Newton unter die Unitarier rechnet. Die Angrisse des Baptisten Robinson (a Plea for the divinity 46 of Christ, 1776) suchte er in ber Schrift "An examination of Mr. Robinson's Plea", 1785, zu widerlegen. Priestle hatte ben Unitarianismus in Briesen an die Universitäten verteidigt und heftige Angrisse ersahren. Lindsey nahm ben Kampf auf und antwortete mit zwei Schriften : "Vindiciae Priestleianae", 1788, und "A Second Adress to the Students", 1790, woran eine Lifte falfcher Legarten und Uberfetungen angehangt so ift, burch beren Berichtigung bie faliche Lehre von ber Gottheit Chrifti beseitigt werben foll. In bialogischer Form wird in den "Conversations upon Christian Idolatry", 1792, der Glaube an die Dreieinigkeit als Göhendienst dargestellt. Alle diese Schriften breben sich um einen Punkt, "bie wahre Menschheit Christi". Die Gottheit Christi wird willig geleugnet, damit auch das Bersohnungswert und die Sündhaftigkeit des Menschen; ss Reue ift bollig genug, um Gottes Gnabe wieber zu erlangen. - In feiner letten Schrift "Conversations on the Divine Government", 1802, giebt Lindfen feine Ansichten über die wichtigsten religiösen Fragen in gebrangter Überschau.

Lindfety blieb Brediger ber Gemeinde in Efferftreet bis in fein 70. Lebensjahr und jog fich bann gurud. Doch ftand er mit berfelben in stetem Bertehr bis ju feinem Tobe 60 am 3. November 1808.

Lingard, John, geft. 1851. - Rotigen über fein Leben: The Times v. 25. Juli 1851; Gentlemans Magazine v. Cept. 1851. Gine Biographie in b. 6. Aufl. feiner History. Manual of Historical Literature, S. 440 f.; Th. Cooper, Dict. of n. Biogr. Bo XXXIII,

Lint

John Lingard, einer ber bebeutenberen englischen Geschichtscher ber neueren Beit, 5 wurde am 5. Februar 1771 in Binchefter geboren und in bem englischen College gu Donai erzogen, 1782-93. Bon ba besuchte er Paris jur Zeit ber Revolution und entging mit knapper Not ber Gefahr, an bie Caterne gehangt zu werben. Er besuchte Napoleon, als er erfter Ronful war, und erhielt burch ihn Butritt ju ben Archiven. In die Beimat gu= rudgefehrt, wurde er 1795 jum Priefter orbiniert und nachher Professor an bem St. Cuth- 10 bert College in Ufbato bei Durham. 1817 besuchte er Rom, um Die batikanische Bibliothek zu benühen und wohnte in dem englischen Kollegium baselbst. Leo XII. wollte ihn zum gat beingen und bobine in ein eingen generalen gestellt g feiner Rirche. Sier verbrachte er als tatholischer Raplan Die zweite Salfte feines Lebens in freundschaftlichem Bertehr mit Brotestanten wie Ratholiten, von allen wegen seines ehrenhaften Charaftere, feines bescheibenen und juvortommenben Befens, feiner Gelehrfamfeit und Mäßigung geachtet und geliebt. Er ftarb in feinem 82. Jahre, ben 13. Juli 20 1851, und murbe in bem Cuthbert-College begraben.

Lingarde Schriften find hiftorischen, polemischen und praktischen Inhalte. Er begründete seinen Ruf als historiter burch seine History and Antiquities of the Anglosaxon Church (1. Aufl. 1806; 3. Aufl. bebeutend vermehrt 1845), in welcher er bie Forschungen seiner Borganger mit Umsicht und Klarbeit vergebeitet und teilweise berichtigt 26 hat. Dabei hat er allerbings einen großen Teil bes reichen hanbschriftlichen Materials auf ber Seite liegen laffen. Diefe Rirchengeschichte mar ber Borlaufer feines großen Bertes user die englische Geschichte: History of England from the first invasion of the Romans to the year 1688, 1819—1825 (6. Aust. 1854). Diese Bert zeugt von großer Geschsamteit und einer besondern 200 dabe zu llarer, bündiger und vohlgeordneter 20 Darstellung. Die Sprache ist sließend, einsach und trästig. Lingard hat manche neue Quellen geöffnet und wichtige Thatfachen in bas rechte Licht gestellt. Es verfteht fich von felbst, daß sein tatholischer Standpuntt sich nicht verleugnet und besonders von ber Reformation an entschiedener bervortritt. Dabei aber ift anguerfennen, bag er mit weit mehr

Rube und Dagigung verfahrt, ale bie meiften feiner Glaubenegenoffen.

Seine polemischen Schriften find: Catholic Loyalty vindicated, 1805; Remarks on a Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Durham by Bishop Shut, 1807, unb bie Berteibigung biefer Edwill: A general vindication etc., 1808; Documents to ascertain the sentiments of British Catholics in former ages respecting the power of Popes, 1812; A review of certain Anticatholic Publi- 40 cations, 1813; Strictures on Dr. Marsh's comparative view of the Churches of England and Rome, 1815; Controversial Tracts etc., 1813-25. Enblid finb ju nennen bie in mehreren Auflagen erschienenen Catechetical Instructions on the doctrines and worship of the Catholic Church und die 1836 ohne feinen Ramen erschienene Übersetung bes Reuen Testamentes, bie burch Genauigkeit und Gewandtheit 45 bes Ausbrucks bor ber Dougibibel fich auszeichnet. C. Choeff +.

Link ober Link, Wengeslaus, geft. 1547. — Verpoortennius, Sacra superioris aevi analecta etc., Coburgi 1708; Cafelmann, Bengeslaus Links Leben (Meurer, Leben der Altwäter der lutherischen Nicke), Letpzig und Tresden 1863; Dr. Bills. Reindell, Dottor Bengeslaus Link von Golis 1483—1547, I. Leil. Bis Altenburg. Mit Bildinis und Un. 50 hang, enthaltend die zugehörigen Documenta Linekiana 1485—1522; Marburg. Eprhardt 1892 (vgl. Rawerau in Thu3 1893, Rr. 7). Linde Bengel, Berte, gefammelt und brog. 1892 (vgl. Rawerau in Edliz, 1893, Nr. 7). Linds Bengel, Werte, gesammet nub brisg mit Einleitungen und Mumertungen von Dr. Wilh. Keinboll. Erste Höllstie: Eigene Schriften bis zur zweiten Rürnberger Virtsamfeit. Marburg, Ehrbardt 1894 (vgl. G. Bosser in They 1894, Nr. 23). – Kolet. Die beutsche Augustiner- 55 Rongregation und Johann von Staupit, Gotha 1879; Roth, Einstitung der Reformation in Nürnberg 1517—1528, Vürzhöurg 1885; Knaakte-Eoden, Schurlf Briefduch, Hotden 1867 si.; Kawerau, Prieswechsch des Justus Jonas, Halle 1884; Bendzen, En Kindheim Wenterslauß Lints von Arbeit und Betteln, JIV. 1885, S. 584 si. Kolde, Veiträg zur Aksformationskeschädische (Kirchenzeickhichtlied Einbien, Hermann Reuter zum 70. Geburtstage 60 gewidmet, S. 195—263), Leipzig, Hinricks 1887; Kawerau, De Digamia Episcoporum.

Ein Beitrag jur Luthersorschung, Kiel 1889; Repertorium für Kunstwissenschaft, 1897, S. 493 ff. — Beiträge jur baherischen Kirchengeschickete IV (1898), S. 186 ff.; Zuder, A. Dürer. S. 143 ff. (Berein sür Kelormationsägeschicket, Dalle 1900; 3. und E. Wöbe, Gelschicke der Kirchen und Schulen des herzogtums Sachsen-Altenburg. I. 1866; 3. Löbe. Mittellungen über den Anfang und Hortgang der Kestermation in Altenburg. (Mittellungen über ben Anfang und Hortgang der Kestermation in Altenburg. (Mittellungen über Geschicksen und Kirchenschicken der Sechschaft des Ochsenden Bestellschaft des Ochsenden der Geschläche Kirchensssischen und Kirchenschung, Erkangen, Fr. Junge, 1894. — Wittelmeberglicke Kirchensssischicke (Entitzetzu der Anfangen, Fr. Junge, 1894. — Wittelmeberglicke Kirchensssischicken Litteratur. D. Hossenden des Verlagen, Fr. Junge, 1894. — Wittellungen der Kirchenssischicken der Verlagen der Verlagen, Fr. Junge, 1894. — Wittellungen der Kirchenssischen Litteratur. D. Hossenden der Verlagen der Verlagen, Bertome ber Verlagen der Verlagen verlagen vor der Verlagen der Verlagen verlagen vor der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen verlagen vor der Verlagen der Verlagen

Lind (wie er fich felbst fcrieb) ober Link (wie er anderweitig meiftens geschrieben wird), mit bem Bornamen Bengeslaus (auch Bengel ober Bincilaus) beißt bei feinen Reitgenoffen und nennt fich felbft gern Lind von Colbit, nach ber Mulbenftabt, two er 25 am 8. Januar 1483 ale Cohn eines Rateberrn geboren wurde, welcher mit bem im ältesten Stadtbuch 1464 als hans Linte erwähnten Burgermeifter fur ibentisch ju halten ist. — Es war am Georgientage, 23. April 1498, als "Wentzeslaus Linck de Colditz" von dem Restor Jodokus Engerer von Leutershausen unter die Studierenden der Leipziger Universität aufgenommen wurde. Als Lind im Jahre 1503 zu Wittenberg instribiert 20 wurde, war er bereits Augustinerbruder (Alb. Vited. p. 10). Beides war für sein ferneres Wirken bedeutungsvoll, nach Wittenberg zu kommen und Augustiner zu sein. — Bahrscheinlich wurde Staupit schon damals auf ihn aufmerksam, hörte auch bermutlich Durch Amsborf von ihm. Wit letsterem auf abenteuerlicher Jahrt in Lebensgefahr, war Lind noch geneigt, die Rettung seinem Schutzpatron Nitolaus Tollentinus, einem heiligen 88 bes Augustinerorbens zuzuschreiben, woran ihn ber Naumburger Bischof in alten Tagen scherzend erinnert. — Lind wird in den Wittenberger Universitäts-Urfunden (im liber Decanorum facultatis theologicae) als Ronventuale von Balbheim bezeichnet. Bermutlich hatte er in Balbheim Profeg gethan. Aber wie lange und zu welchem Zeits punkt er fich bort aufgehalten, bat fich bisber nicht feststellen laffen. - Bleichzeitig mit 40 Luther (1508) wurde Lind unter bem Defanat bes Augustiner-Generalvitare Staubit in die theologische Arbeit ber Sochschule ju Wittenberg berufen, junachft um gu lernen; 1509 biblifcher Baccalaureus, wurde er im Berbfte besfelben Jahres Gententiarius mit ber Befugnis, über bie Sentengen bes Betrus Lombardus ju lefen; 1511 Licentiat und noch im gleichen Jahre Dottor ber hl. Schrift, war er bei Luthers Promotion (Ottober 1512) 45 bereits Detan der Fafultät. In ben nächsten Jahren hat das Wittenberger Augustiner-floster zeitweilig an Luther seinen Subprior, an Lind seinen Brior. Lind predigte damals in ber alten, von Mytonius fo beilsgeschichtlich gebeuteten Rapelle. Es ift befannt, baß Luther bie Predigtweise seines Freundes um ihrer Bolfstumlichteit und ihres Bilberreich= tums willen in Ehren hielt; und Jonas icate noch im Jahre 1539 bie beiligen und so evangelischen Bredigten, Die er bor 28 Jahren von Lind als seinem geiftlichen Bater

namentlich an Festlagen gehört hatte.

Wit dem Jahre 1516 ging Linds Wittenberger Wirtsamkeit zu Ende; im Herbste beises Jahres befande er sich auf Lurze Zeit als Augustinerprediger in München. Gleich nach Weihnachten nahm ihn sein Gönner Staupits auf Liststeinerseisen mit sich. Im 8 Frühjahr 1517 verweitte Lind zunächst vorübergebend in Müncherg und sah sich dann in veiteren Berstauf des Jahres für längere Zeit in diesen krunderganden Wirtungskreis versetzt. Lind sam der socialitäes Staupitiana in gleichen Anschauungen entgegen, wie er in diesem Kreise school als Freund des vereihrten Generalvitars Anstlang sand. Schourle Briesbuch bringt die Stimmung des Tages tressend zum Ausdruck. Der Nürmberger so Gierto freut sich, im neuen Augustinerprediger einen Mann zu sehen, der auf den Wegen von Staupit einhergeht. Ju Linds ständigen Juhderen rechnet er u. a. Ehner, Nübel und Holzschucher, hater auch Spengler und Dürer. Er schreibt: Lind ist ein vorzuglicher

Prediger. Ober er versichert: Wir leben bier ruhig und haben es gut; benn auch Wengel predigt bem Bolf ju Dant (Abbent 1518). - Wengel verleugnet ben Luther nicht (Lutherum non mentiens. - Much ichilbert Scheurl ben Bertehr ber Eblen im Augustinerkloster, die Freude der Nürnberger am Umgang mit Lind; wie sie sich dei ihm zu Speise und Trank versammeln, wie über Tische fast nur noch von Martin allein die Rede ist (a. a. D. II, 36). So wurde jetzt namentlich durch Lind "das Augustinerflofter in Rurnberg ju einer ber frubeften Pflangftatten bes Luthertume". - Fur bie Berbreitung ber Thefen und Resolutionen suchte Lind nach Kraften zu wirken. Auch überfandte er im Marz 1518 Ede Obelieten an Luther. Diefer schiedte ihm wohl umgehend, und ehe er an Sylvius Egranus (24. März) schried, seine Asterises oder Sternchen 10 (1951. Luthers Werke, frit. Gefamtausgabe I, 279). In der Zuschrift (1951. Enders I, 279). In der Zuschrift volle. Lind that es, und Luther schricht es nicht anders erwartet zu haben. Im Juli 1518 berichtete Luther bem Freunde Neues über ben Ernst ber Lage. Er schüttete sein ganzes Gerz vor ihm aus, tweil er sich ganz von ihm verstanden wußte. Alls er dann nach Augsburg ge- 15 laben wurde, tehrte er im Augustinerflofter ju nurnberg ein. Wie Lind ibm treues Beleit, bazu seine Augustinertappe gegeben, bas hat Luther selbst kurz vor seinem Tobe in Gisleben erzählt (EN LXX, 361 ff.; vgl. Löscher, Reform. Alt. II, 451). — Lind war es, ber ben Karbinal fofort bon Luthers Antunft in Renntnis fette. Spater fandte ibn Luther zu Rajetan mit ber Bitte, "bie Sache nochmals gnadiglich und väterlich hinzu- 20 legen." — Spalatin berichtet, ber Kardinal fei bei biefer Gelegenheit fehr freundlich gewesen; er habe u. a. erklärt, er halte Dr. Martin nicht mehr für einen Keper. Er wolle ibn auch biesmal nicht bannen, ibm tomme benn weiterer Befehl von Rom. Wenn Dr. Martin allein ben Artifel vom Ablag widerrufen wolle, fo fei es genug 2c. - Staupit habe nachher bedauert, daß Dr. Wengel feinen Rotar bei fich gehabt zc. — Denn es 26 wurde ben Römern merklichen Nachteil bringen, wenn fold Furnemen weiter fame. -Daß Staupit und Lind ben Sanbel gutlich beizulegen suchten, berichtet Luther felbft an Rajetan (be Wette I, 161 ff.). Er fdrieb biefen bemütigen Brief auf ben Rat ber beiben Freunde, versprack zu schweigen, wenn auch seine Gegner schweigen würden, blieb jedoch in der Sache unbewegt. Übrigens wußten Staupik und Lind, wie wenig sie in Augs so burg ihres Lebens sicher waren; sie kehrten zu gleicher Zeit, "ein jeder auf einer sonder-lichen Straße", nach Nürnberg zurück. Noch vor ihrer Abreise beschäftigten sie sich mit bem Blan, für Luther einen Mustweg nach Frankreich anzubahnen, - ein Gedanke, ber fich bamals aus finanziellen Grunden gerichlug, ben Luther aber ju Enbe bes Jahres vorübergebend wieder aufnahm (val. Scheurs Briefbuch, auch Röftlin, Martin Luther 1, 35 225 ff.).

Befannt ift bie u. a. in Cafelmanne Darftellung (Meurer, Altbater III, 342 ff.) abgebruckte Cfelspredigt Linds: "Bie ber grobe Mensch unfere herrn Cfel fein soll, ibn tragen und mit ihm eingeen gen hierusalem, ju beichauen fruchtbarlich bas Leiben Christi; nach Lere bes hi. Bernhardi geprediget," Sie ist Balmarum 1518 über bas Sonntageebangelium 40 gehalten. Sie bezieht fich auf ben alten Brauch, nach welchem die Satramentalisten ober Saframenteinaben (Megjungen) an ben Rirchen gu St. Lorenz und St. Sebalb in Rurnberg am Balmsonntag in die Säuser gingen und "mit bein Efel sangen". In biefer Bredigt ift nicht ohne muftische Farbung Die vierte Beife ber Geligung bei bem Gel unfere herrn figuriert, welcher anzeigt bie buffertigen Menfchen, Die Chriftum perfonlich 45 tragen; bie Buffertigen find in ber Sauptfache gefaßt als bie groben Gunber, boch beißt es julest: Wird auch taum ein frommer Denich erfunden, ben nicht Chriftus als feinen Efel reite. - In Die Abventegeit beefelben Jahres fallen bie Bredigten über Die Seligpreifungen: "Ein beilfam Lere, wie bas Berg ober Gewiffen burch bie fieben Geligkeit, als fieben Seulen bes geiftlichen Baues, auf bas Wort Gottes gebaut wirb, wiber bie Strupel und 57 Unrube, Ergernus und Anfechtung, Rleischligkeit und Begierbe ber Gemiffen." - Das Bewiffen, auf bas bie Reformation fich ftellt, tritt in biefen breißig Germonen, bie wohl größtenteils als Wochenpredigten gehalten wurden, erfreulich in ben Borbergrund. Ebenfo wird bas Bort Gottes betont. Es ift bas Net, wodurch bie Geelen im Meere biefer Welt gefangen werben. Durch Grundung auf Gottes Wort erbalt bas Gewiffen Rube. 55 Jum Wort kommt der Glaube und richtet sich auf Christus. Wer sich auf Christum ganglich gründet, desfelbigen Gewissen reißt nicht. — Noch ist die Siebengabl der Sa-framente sestgehalten. Auch wird noch gesagt, die Mutter Gottes habe kein ander Verbienft benn die Demut; ober: Es ift fein beffer Berbienft ber bl. Menfchen ju erwerben bie Gnabe Gottes, benn ein feufgendes Gebet ober febnlich Trauern bes Gemute. Un- 63

vermittelt tritt im 24. Sermon neben ben Glauben an bie fohnenbe Gnabe bes Evange= liums die Uberichatung eigener Barmbergigfeit, wie auch im 25. Sermon gesagt ift, nichts fei bem Menichen heilfamer jur Reinigung bes Gemiffens, als bag er Barmbergigfeit übe. hier ift die Ginwirfung der Mystifer unverfennbar, sofern diese dem Menschen nur die 5 negative Aufgabe stellen, das Rreatürliche abzuthun. Andererseits fagt Lind: das Gewiffen ist gleichsam ein bunnes Papier, wenn die schwarze Tinte barin ift; so man's will ab-Schaben, gerschneibet man eber bas Papier, benn man bie Schrift abtilget. Darum tilget bie Sunden aus dem Gedachtnis allein ber Glaube bes gottlichen Bortes, fo er fpricht: Dir werben Deine Gunben verziehen. Unfer eigen Berbienft ober Bertrauen auf uns felbft ift 10 unbeständig ale ber Schnee. Allein von Chrifto und nicht von ben Beiligen tommt alle Gnabe. Allein Chriftus ift fur alle Meniden geftorben, nicht Baulus, nicht Betrus, nicht Wird auch die Anrufung ber Beiligen noch gestattet und ihre Fürbitte vorausgefett, fo foll man boch allegeit von Chrifto Bahrheit und Bnabe erwarten, empfängt Die Gnabe in feinem anderen Ramen unter bem Simmel. Noch wurde es bem Augustiner 15 schwer, überall bas rechte Maß und bas rechte Wort zu finden. Aber was er gelegentlich ausspricht: Wenn eine Ansechung rühret an bas linde sanstmütige Herz, gibt's eine liebliche Refonang: bas gilt auch bon biefen finnigen, gedankenvollen, bilberreichen Brebigten felbft.

Im Sommer 1519 trasen Staupit und Lind auf einer ihrer Lissitationsreisen in 20 Grimma mit Luther jusammen. Es war eben die Zeit der Leitziger Disputation dorüber. Im Juli des nächten Jahres zeigte Luther seinem Freunde an, daß er die Schrift "an den Abel deutscher Nation" ausgehen lasse. Lind war damit nicht einverstanden, und wird ihm Bortwürfe gemacht haben, auf die sich Luther in einer Antwort dom August der Wette I. 479) bezieht, wenn er versichert, daß er mit seinen Schriften keinen Rubm such

25 auch auf den von ihm angeschlagenen Ton tommt er zu reden. Bereits war die Zeit gekommen, wo Lind in ein höheres Amt einrüden sollte. Zwar

versuchte der Rat zu Nürnberg dies abzuwenden. Er eichtete unterm 23 Mugust 1520 an Staupit und an das Kapitel zu Eisleben die Bitte, den höchst belassen und einsluße reichen Augustinerprediger in seinem bisberigen Wirtungskreise zu belassen, der auf dem 20 Kapitel zu Sieleben legte Staupit am 28. August 1520 das Generalvstärtat nieder. Wohl auf seinen Wunst, geschaft es, daß Lind von den Brüdern der deutschen Augustinerbongregation zum Generalvstärt erwählt wurde. Den Herbst brachte Lind auf Visitationsressen mistens in Thiringen und Sachsen zu. Den Herbst brachte Lind in Nürnberg, wo man Luthers Sache mit großer Spannung versolgte. Die Kongregation selltle sich sie sie den das geschen der Verstelle find in Kurnberg, den das der Verstelle geschen der Verstelle sie Kongregation sellte sind blieb auch als Generalvstat von Herpstellung unter wörertenden Lerbställnisse und wieder den Austimianer, so schwerze es natürlig gerade auf seinem Bosten von beier Genannstellung unter wiederschenden Werbställnisse und wieder

Staupig tam um Miern 1521 zum lettenmal mit ihm in München zusammen. Staupig schittete auch nach seinem Droensbrechtel sein Hern vor Lind aus; seine nach-gelassen Schrift zwon dem beiligen rechten abreiflischen Glauben" scheint lind berausgegeben

fprechenden Bflichten immer einen unumwundenen Ausbrud zu geben.

ju baben (Rolbe a. a. D.).

In Begleitung von Ritolaus Besler, ben Staupit ihm bei ber letten Begegnung empfohlen batte, trat Lind im April 1521 von Münden aus eine größere Bisitationereise 45 an und fuchte überall für ftrenge Ordnung ju wirten. Er jog über Minbelbeim und Ulm nach Eklingen und Cannftatt, von bier nach Strakburg, Schlettstabt und Rappolts: weiler; bann um Bfingften nach Seibelberg; von bier über Frantfurt rheinabwarts nach Mühlheim und Köln und weiter nach Flandern und Holland. Lind wagte es in jener tritischen Zeit, Die faiferlichen Erblande zu betreten. In Gent war längerer Aufenthalt. 50 In Antwerpen trafen, wie Ralloff richtig erkannt hat, Albrecht Dürer und Wenzeslaus Lind miteinander zusammen (vgl. Lange u. Rubse, Dürers fdriftlicher Nachlaß, Salle 1893; Ralfoff, Repertorium für Kunstwiffenschaft XX: Bur Lebensgeschichte Dürers). Der bisber namens-los gebliebene "vicarius" bes niederländischen Tagebuches, dem Dürer vor seinem Weggange von Antwerpen eine gange Reihe von Gegenständen übergiebt, um fie nach Rurn-55 berg mitzunehmen, fann fein geringerer gewesen fein, als ber Generalbitar Bengeslaus Lind. "Das Erfuchen um einen folden Freundschaftsbienft fett jedenfalls fehr nabe Begiebungen gu biefem Berehrer Luthers borque"; auch ber Bertebr Durers mit bem Untwerpener Augustinerklofter gewinnt eine neue Bebeutung. - Lind weilte noch einige Beit in Enghien. Dann ging es über Löwen und Tongern nach Roln gurud. In Seffen 60 murbe bas Rlofter Cichwege besucht. Die thuringischen und fachfischen Rlofter wurden

Linf 509

auf bem Rudwege nach Nurnberg, wo Lind am 15. August eintraf, nur noch furz berührt. Rach Wittenberg icheint ihn biefe Reife nicht geführt zu haben; von ben im bortigen Rlofter ausgebrochenen Unruben, vorgenommenen Austritten und beabsichtigten Neuerungen wird er vermullich erst im Nurnberger Ronvent in Renntnis gesetzt. — Spatestens damals wird Melandythons freudig erregte Mitteilung von Luthers Rettung in Linds hande gelangt 6 fein. Bielleicht betam er balb nachber von berfelben Seite noch mehr zu horen, Rawerau bat gelegentlich (ThE3 1893, Nr. 7) ber Bermutung Raum gegeben, ber richtige Brief Bugenbagens ober richtiger Melanchthons an Lind, ben CR I, 894 unbegreiflicherweise ins Jahr 1527 gesetht habe, gebore ins Jahr 1521, in ben Beginn ber Resormbewe-gungen unter ben Wittenberger Augustinern, und fei für die Ermittelung der inneren 10 Stellung Linds zu den Tagesfragen von Bedeutung; vol. den Zuruf an Lind: aliquando assuesce, Deum plus quam homines timere, vol. auch vorher: sine has cogitationes et ad te redi. - - Co geneigt Lind einerseits fein mußte, gegen bie unbotmäßigen Reuerer mit aller Strenge vorzugeben, fo bachte er boch ichon ju evangelisch bafür; auch war er über die Borgange noch nicht genau genug unterrichtet. Er schrieb ba= 15 her für die Weihnachtszeit ein Rapitel nach Wittenberg aus. Inzwischen wollte er die ganze Angelegenheit in sich verarbeiten. Zu weiterer Klärung wandte er sich in der ersten Dezemberhälfte brieflich an Luther. — Luther antwortete sehr bald schon am 20. Dezember (be Wette III, 116). Er wies ihn auf die Tragweite Diefes Einverftandniffes bin; bie Rlofter feien fo gut wie bie Speifeverbote gegen bas Evangelium. Much 20 fonne Lind niemanden jum Gehorfam zwingen, feinen ber Musgetretenen gurudrufen. Wenn er aber biesmal milbe verfahre, bann tonne er allerdings auch in Wieberholungefällen niemanden als Apostaten antlagen. Ubrigens tabelte Luther bas unruhige und tumultuarische Berhalten ber Monche burchaus. Im allgemeinen ging sein Urteil babin: Petis forte a me consilium; dico, me consule non eges. Certus enim sum, nil te 26 facturum aut passurum adversus evangelium, etiamsi omnia coenobia sunt perdenda.

Um Spiphanias, vor dem 8. Januar 1522 sam das Kapitel in Wittenberg zur jammen; es noar nur jedwach besucht. Daher wurden nur die wichtigsten Kunste erledigt. Ueder die beiden, ihrem Inhalt nach nicht wesellich verschiedenen Recensionen der Ber schlüsse, ihrem Inhalt nach nicht wesellich verschiedenen Recensionen der Ber schlüsse, das der Kentinen der Ber schlüsse, a. a. D., auch Reinbells Bwortaphie (documenta Linckiana). Luthers Standpunkt sam hier völlig zur Geltung: "Weil wir der Schrift solgen, wollen wir uns nicht durch ingendeine menschliche Autorität oder menschliche Tradition drücken lassen. Dut gestellt gehab Luterität der menschliche Kunste auf, wonach es jedem gestattet war, das Kloser zu verlassen der bemssellen zu bleiben; ein Gelübe wider das Edwangelium sei ein undristlich Ding (1). Die im Kloser beiden, mögen das Wöndchstleid und die herzelbrachten Gewohnheiten bei behalten (2), doch so, das weder der Glaube noch die Liebe verletz werde (3). Der Bettel wird als schriftwiderig (1 Th 4, 11) ganz verboten; auch die Kotiomessen (4). Die hierzu Geeigneten sollen das Wort Gottes lehren, die anderen durch Jandardeit die abstriber ernähren (5). Die Brüder sollen nunmedr aus freier Liebe den Oberen gehorchen und das Kort Kottes lehren, die anderen durch Jandardeit die auch der Kreiser Kiebe den Oberen gehorchen und das Kort Kottes lehren, die anderen durch Letzen gehorchen und das Kreiser Kiebe den Oberen gehorchen und das Kottes Lehren das Freier Liebe den Oberen gehorchen und das Kreise keinen das Kreise Kreise den Oberen gehorchen und das Kreise keinen zu der Kreise keinen und der Kreiser kiebe den Oberen gehorchen und den Kreiser kreise keinen und der Kreiser kreise (6).

Die Unruhen nahmen indes in Wittenberg noch teilweisen Fortgang, die Luther bei seiner Rückfehr den Schwarmgeistern wehrte. Jazwischen gärte es in anderen Alöstern. Berzog Georg nahm Anstog an den Wittenberger Beschüffigen, und verbot den Augustinern 45 feines Landes das auf Klinasten 1522 nach Grimma ausgeschriebene Kavitel zu befuchen:

ebenfo verfuhr ber Raifer in ben Rieberlanden (be Wette II, 206).

Das Grimmaer Kapitel suchte die Wittenberger Beschlisse einzuschränken. Dan wolkte ein vongelisches Kolsterleben berftellen und aufrecht erhalten; das undesounene Austreten so vieler Brüder wurde in scharfen Ausdrücken und aufrecht erhalten; das undesounene Austreten so vieler Brüder wurde in scharfen Ausdrücken verureilt. Weber es war bereits so zu spät. Ganze Konvente waren in der Ausschlisse gegriffen. Der Drang, des Klosters ledig zu werden, lag im Auge der Zeit. Lind vermochte das nicht zu sindern. Ihm gab man Echuld, die Wittenberger Beschaftlich veranscht zu haben. Ihm legte man auch ihre Folgen zur Last. So wurde seine Stellung täglich unhaltbarer. Luther riet ihm wieders holt, seinem "ruhmreichen Bikariat" ein Ende zu machen. Ausfürlt Friedrich beschmmte ihn am 26. Juni 1522 von Weimar aus zum evangelischen Prediger in Alltenburg (vgl. Löbe a. a. D. S. 33). Nach längerem Zögern entschlößer sich, so peinlich ihn Invillings Absehung berührte, dessen Ausfalger zu werden. Am 28. Januar 1523 begann et als vangelischer Brediger in Alltenburg, voo sich die vorauszehende Wartezeit sür ihn abspann, trästig und lebendig zu wirten. Um 22. Februar sandte er das Generalvitariassigegel an so

bas geschäftssubrende Diffinitorium, das in Melchior Mpritich seinen Senior hatte, zurück, legte also das Generalvikariat förmlich nieder, wie sein Begleitschreiben dies noch aussbrücklich bekundete.

Noch hatte bas römische Wesen in Altenburg bie Dberhand. Das Bergerklofter be-5 faß ben gangen öftlichen Teil ber Stadt. Wefentlich erhöht wurde fein Ginfluß burch bas Rapitel am St. Georgostift auf dem Schloß. Was sich sonst in Altenburg, in seinem Klerus und in seinen Klöstern wiber das Evangelium sträubte, hatte in dem Dechanten Gerhard und Genoffen feine Spite und Schut und Trut. - Ale Lind 1523 feine Birtfamteit begann, war Binteregeit; ale er 1525 Abichieb nahm, war Commer. Die 10 Beit, die er bier verlebte, war ein geiftlicher Frubling, wo das neue Leben die alte Form geriprengt, und Licht und Barme ju neuer Gestaltung treiben, und bie Soffnung befferer Beiten fich gufebends verwirklicht. In der Altenburger Reformationsbewegung jener Jahre laffen fich eine außere und eine innere Seite unterscheiben. Um die Gottesbaufer und bie Pfarreien für ben Dienst am Evangelium ju gewinnen, nahm ber Stadtrat bem romischen 15 Alerus gegenüber verschiebene reformatorische Schritte vor, auch die Burgericaft rührte sich, teilweise griff auch ber Bobel gewaltsam ein. Der Rlerus beschwerte fich bei bem Rurfürsten, es tam ju Berhandlungen, auch Luthers Rat wurde in Betracht gezogen, folieglich entfcbieb bas weltliche Regiment ju Gunften ber Evangelifchen; Statuten und Privilegien wurden nicht wieder tonfirmiert, Ceremonien und Deffen im öffentlichen Rultus abgeftellt. 20 - Innerlich angesehen hat namentlich Lind bem Evangelium in Altenburg zum Siege berholfen, wie Löbe jufammenfaffend bemertt: Durch ben Rudhalt an bem Landesberrn und baburd, bag er in feinen Predigten nicht allein gegen die Digbrauche ber alten Rirche polemisserte, sondern auch in biblischer, praktischer und erbaulicher Weise dem Bolte "den gestlichen Berstand des Evangeliums darstellte", gewann er bald Ansehen und

sir die Geltendmachung der neuen Lehre feste Lind seine gange Kraft ein (vgl. u. a. den 1523 entstandenen Sermon über das Wort Gottes als den allein beständigen Fels des dristlichen Vertrauens; serner die Überschung und Auslegung der letzten drei Plalmen (1523); auch die verschiedenen homistelischen Betrachtungen vom Jahre 1524 und der gleichzeitig als Dialog erschienenen "ausgelaufenen Wönch"). Bald wurde auch die Franschlädertig als Dialog erschienenen "ausgelaufenen Wönch"). Bald wurde auch die Franschlädertig den Luthersichen eingeräumt. Auch St. Nitolaus blied nicht mehr lange in den Händen der Abspillichen. Noch vor seiner Abberusung im Jahre 1525 konnte mit der Albung einer wirklichen Asochie begonnen werden. Eebbasie Fürloge wirdenet er dem Schulwesen. Ebenso nahm er sich der Armenpstege an und wehrte dem Bettelwesen; in diese Abspillichen. Scholie der Verschlichen und wirde kerkeit und bettelen wie man solle der Faulbrit vorkommen und ziedemäße Schriftchen: "Bon Arbeit und Vertellen wird bie neue Nürnberger Almosenordnung von 1522 nicht nur für Linds Maßregeln mitbestimmend gewesen sein, sonder Wichtung mit seinen Gedausenkreisen und Michauungen in Jusammendang stehen.

Saus bes Burgers Wolf gurudbegleiten mußten.

Die Predigten Lincks waren ganz dazu angethan, das Bolf vom Aberglauben frei zu 60 machen und für das lautere Evangelium zu gewinnen. Gelegentlich beleuchtete er die An-

rufung ber Beiligen, um bem erbichteten Gottesbienft ber Bauchheiligen entgegenzutreten und ben Laftermaulern zu begegnen. Bon Burgermeifter Dublpfordt bagu veranlaßt, bielt Lind auch in Zwidau polemische Bredigten, namentlich "von dem Ausgang der Kinder Gottes aus des Antichrifts Gefängnis" 2c. — Der hier waltende Ernst tritt im furgen Schluftwort verftartt bervor. — Richt minder fraftvoll ift bei Lind bas unmittelbar 5 erbauliche Element vertreten. Bosser han Necht, wenn er austust: Welch ein Abstand weischen Selespreigt von 1518 und der schlichen Auslegung von Matthäus 18 im Jahre 1525! — Neoh im Jahre 1523 faste Eint den Inhalt seiner bisherigen Berkündigung in den "Artitleln und Bositionen" summarisch zusammen. Noch manches weitere Budlein hat Lind in Altenburg ausgeben laffen. Gelegentlich 10 fürchtete er, des Guten zu viel zu thun, gab auch ähnlich wie Luther der Besorgnis Ausbrud, daß bie Bervielfältigung ber Bucher mehr nachteil als Frommen bei ben Leuten berborbringen und bie Bergen von bem lauteren einfältigen Borte Gottes abwenben möchte. Doch, meinte er, seien die Schriften, die jur Auslegung der Bibel dienten, nicht zu verachten. Sein Büchlein "vom Reiche Gottes" stellte er aus Worten und Lehren 16 Luthers und Melanchthons zusammen. Wie er mit großer Beweglichteit den mancherlei Beitfragen nachging, wußte er auch mit ber gludlichen Babe praftifcher Schriftauslegung in ber vielseitigften Beise zu muchern. - Die einheitliche Überzeugung, von ber er befeelt ift, gieht fich burch bie mancherlei Gaben wie ein golbener Faben binburch. Er will überall bie Schrift jur Geltung bringen, aus ber Babrbeit echt biblifch jur Freiheit führen. 20 Solche Freiheit versteht er innerlich. Doch ist seine entschiedene Liebe auch praktisch erfinderlich. Auch verdeutsche er fleinere Schriften von Jus, den Brief Rabbi Samuels von er Anfunst des Messiches, die Geschichte Seinrichs von Jättsben und einen Sendbrief dieses edangelischen Märtyrers. — Den Brief des spanischen Rabbiners Samuel verdeutschte er, um auf bas erichredliche Beispiel ber herzensharten Juden bingumeifen und ihnen felbit 26 jum Behorfam bes Glaubens ju belfen. Es lag ibm fern, Die Schrift Samuels ju überdaten. Er verstand, Beifter zu unterscheiben. Dan hielt ihn für einen guten Rrititer, wie man zeitweilig über die Schriften ber Schwarmgeifter, nach einer gelegentlichen Mugerung bes ihm befreundeten Zwidauer Sausmann, fein Urteil begehrt ju haben icheint. Unterm 26. April 1525 wurde Lind burch ben Stabtrat ju Nürnberg aufgeforbert, 20

Unterm 26. April 1525 wurde Lind durch den Stadtrat zu Mürnderg aufgefordert, so im Predigtamt in der ihm fo werten Neichsstad zu übernehmen und sich in zwei Wonaten mit seinem Anwesen dorthin zu begeben. Lind nahm die Berufung an, wollte aber vor seinem Abgang die Altenburger Parochialverhältnisse ordnen. Durch den Bauernausstandertitt die Ausstührung manche Berzsgerung. Aus dem bisberzigen Amte wurden zwei gestliche Stellen gebildet; in die erste derselben rückte Spalatin ein, für die zweite wurden zwei gestliche Stellen gebildet; in die erste derselben rückte Spalatin ein, für die zweite tourde 25 Gberhard Brisger gewonnen. Am 13. August hielt Lind seine Albssiedspredigt, an die sich Spalatin Antrittspredigt sossisch auch die zu ab beiben zu Ehren ein Festessen. Kurfürst Johann verehrte dem scheienden Prediger einen lostbaren Becher. Rat und Bürgerschaft gaben ihm das Geleite. Linds Name behielt bei den Altendurgern einen auten Klana.

Linde zweite Nurnberger Birtfamteit, Die langfte fast zweiundzwanzigjabrige Beriobe seines Lebens ist noch nicht hinreichend ans Licht gezogen und wartet bes quellenkundigen Biographen. Ginen wertvollen Ginzelbeitrag bietet Rawerau in feinem lichtvollen Schriftchen de digamia Episcoporum (Riel 1889). Im April 1528 ließ Luther in Wittensberg eine Reihe von 139 Thesen "de digamia Episcoporum" erscheinen. Um 12. Mai 45 desselben Zahres schrieb er an Lind nach Mürnberg: "Antischwermerum meum (näml. das große Bekennins vom Moendmahl) vidisse te puto ac themata de digamia Episcoporum." - Am 10. Mary 1529 berichtete Rochlaus aus Dresben an Birtheimer: de Bigamia vidi atroces vestrorum Apostatarum propositiones. - Gemeint ift bie Schrift: de Ministrorum Ecclesiasticorum Digamia etc., die offenbar in Nürn= 50 berg entstanden ift; vgl. These 89 ber ersten Reihe; cum Respublica Norinbergensis magistratus habeat integros. - Am 15. Mai 1529 schreibt Birtheimer an Spalatin: Ale vor langerer Zeit allerlei Thefen über bie zweite Che ausgegangen waren, - liegen Wengel und Ofiander andere Thefen ausgeben, in benen all ihre bitteren Schmahreben fich gegen mich richten ic. — Thatfachlich ging es so su: Propst Dominitus Schleupner an St. Sebald war zu einer zweiten Berebelichung geschritten. Sein Borgeben hatte einiges Aufsehen erregt. In Nürnberg tauchten die 28 anonymen Thesen auf. Die Nürnberger Theologen sandten eine Abschrift an Luther und baten ibn, ben Angriff bes mutmaglichen Berfaffers jurudjumeifen, was auch geschab. Seine Schrift und ein Nachbrud tamen besonders in Nurnberg jur Berbreitung 60

nebst einer besonderen Gegenschrift, die von Dfiander und Lind verfaßt fein wird, aber erft nach Luthers Borgang; benn Luthers Musführungen werben von ben Nurnbergern vielfach benutzt. Die zweite ber angehangten Thesenreiben, fürzer und masvoller als die erste, durfte von Lind versast sein. Seine Aussubrungen sind durchaus zutreffend "mit s ber klaren und scharfen Betonung des Wesens des geistlichen Amtes nach evangelischer Auffaffung : es giebt feine Baftorenfittlichfeit und Baftorenheiligfeit im Unterschiede bon

ber ber übrigen Glieber der driftlichen Gemeinde; es giebt wohl ein Amt des göttlichen Wortes, aber keinen von den Laien unterschiedenen Klerus. In der That liegt hier die

pringipielle Entscheidung für vorliegende Frage". 3m Jahre 1524 hatte Nurnberg dem Papfte ben "Urlaub" gegeben. 3m Darg

1525 folgte bas entscheibenbe Religionsgesprach ber evangelisch Befinnten. Daran folog fich die Auflösung der Klöster an. Der Rat behielt fich die Leitung der neugeordneten Berhältniffe vor, auch die Berufung der Prediger; man dachte zunächst an Lind, der seinerszeit gerade die tonangebenden Berjönlichkeiten so mächtig angeregt hatte. — Anfangs vers 15 fah er bas Predigtamt am Ratharinenflofter, aber bereits ju Ende bes Jahres 1525 wurde ibm bie erfte Predigerftelle an der Spitalfirche jum beiligen Beift mit bem bamals felbst nach Rurnberger Begriffen ansehnlichen Jahrgehalt bon zweihundert Gulben übertragen; Die beiben Bochenprediger Bolprecht und Benatorius erhielten nur balb fo viel.

Für ben Aufbau auf evangelischem Grunde entfaltete Lind eine rege Thatigleit; auch 20 wurde feinen firchlichen Berbefferungsborichlagen alebald Folge gegeben. Go wurden bie Rinberpredigten in ber Spitalfreche wiedereingeführt, ber Nachmittagegottesbienft murbe auf Die lette Bormittagestunde verlegt. Die Raume bes Augustinerflosters wurden in eine hobere Schule verwandelt. Un ben Schriften gegen bie Wiebertäufer und gegen Mosbeim beteiligte fich Lind; Die erftere (Grundtliche Unterrichtung eines erbarn Rats

26 ber Statt Murnberg; vgl. Roth a. a. D. S. 260 ff.) faßte er vermutlich ab. Ebenfo erließ er (ogl. Hausborf, Lebensbeschreibung Lazarus Spenglers, Rurnberg 1741) in ber Abendmablsfrage gegen ben Nordlinger Billifan bas Gutachten: Daß aber in ber Einsetzung bes Saframente Chriftus gerebet habe von dem Leibe feiner fondern Berfon, ift flar aus bem, daß er fpricht: welcher fur euch bargeben wirt. Run ift ja ber so Körper Christi die Gemeine (jo man mysticum corpus nennt, tamen verum) nit für

uns bargeben, wie St. Baulus anzeigt: ift benn Baulus fur euch freugiget? Sierum gar nicht verstanden tonnen werden die Wort des Abendmabls Sprifti von dem Leibe Chrifti, welcher die Gemeine ist z. — Lind geriet wiederholt in Sandel mit dem rechthaberifden und ftreitsuchtigen Dfiander, fo bei ber Brufung ber Hurnberger Rirchenordnung. 85 Bartnadiger war ber zweimalige Streit über Die von Lind aufgestellte allgemeine Abfo-

lutionsformel, ber fich Dfiander wiberfeste. Neuerbings ift biefer Bunft von E. Engelbarbt

besprochen und flargelegt (3fBL 1880 und 1881). Befanntlich waren es Die Badichen Sandel, in beren Berfolge Lind mit einem Briefe

Luthers zu wenig vorfichtig umging und bem damals ichon bedenklich ftebenden B. Scheurl so gegenüber allzu lorglos war. Die Sache erhielt burch bas Rethalten bes herzogs Georg ein verdrießliches Nachspiel. Linck Verhältnis zu ben alten Freunden blieb unverändert. Dit Luther ftand er namentlich anfange in regem Briefwechfel, ber ohne inneren Grund fpater abnahm. Un Luther fandte Lind Fruchte und Camereien ober Erzeugniffe bes geforberten Runfthandwerts; Luthers "Genbbrief vom Dolmetichen" tam guerft in feine 45 Sande. Lind gab ihn mit einem Borwort beraus unter Ausbrud bes Wunfches, "ein jeder Liebhaber der Bahrheit wolle ihm fold Wert im beften lagen befohlen fein" 2c. Wie fehr Luthers Rat nach wie vor maßgebend für ihn blieb, zeigte fich namentlich 1539 bei feiner Berufung nach Leipzig; vgl. Linds Brief an Luther vom Johannistage in: Hummel, epistolarum — semicenturia, Halae 1778, p. 31 sq.; dazu Linds Antivort an 50 Melandython vom gleichen Tage (CR ed. Bretschn. III, 718 sq.): Ego hactenus in his et similibus negotiis arduis D. Martini, quem ut praesentem patrem et praeceptorem semper colui, sum amplexus consilia. Lind blich in Nürnberg, angesehen und mit Ofiander im Frieden. - Lind und Ofiander, Schleupner, Benatorius und Beit Dietrich steben in Fragen der firchlichen Ordnung gusammen, und wiffen fich bierin mit 55 ben Wittenbergern eins. Die beiben Erstgenannten beteiligen fich 1540 und im folgenben Jahre an ben Religionsgesprächen ju Sagenau und Worms. Lind fcbreibt von Worms aus fehr migbergnügt an Jonas: "Wir sigen hier mitten unter Storpionen und lernen praktisch ben Sinn vieler Schriftstellen, als: Mit ihren Zungen handeln fie trüglich; alle Menichen find Lugner. Man wendete gegen und nur Runfte, Rante und Tuden an, und 60 will alles andere lieber, als bag ein wahrhaft driftliches Gespräch gehalten wirb." -

Daß Osiander und Lind unter solchen Umständen streng an dem für Worms aufgestellten Programm sessibilen, war gebig in der Ordnung; nur daß Osiander in seiner Sestigsteit und Schärfe wieder zu weit ging. Beide Prediger wurden von dem Nürnberger Natsbertreter Ebner zur Mäßigung ermahnt und wollten sich von ihm nicht bedeuten lassen, weshalb sie der Aut über ihre "groben unschildlichen Handlungen" zurechtsete, Osiander solgeleich abrief, aber an Lind das Ansunnen stellte, sich nach Ebner zu richten; auch erz hielten beide dei ihrer Nücksehr nach Nürnberg einen Verweis, und wurden angehalten, in ihren Predigten niemanden zu schmäßen oder zu lästenn". Lind erhelt Beseh, mit dem Truck seiner Ausstegung zum Alten Testamente zu warten, die ab Wert die Zeight, mit dem Truck seiner Aussten zu den kinnberger Ideologen bestanden habe. Auch in seiner Kamille ersuhr zo Lind in den nächsten Jahren Schmerzliches. Sein Sohn Salomo war als Schüler über seine Jahre hinaus knadenhaft und unserzig; als Wittenberger Student war er auf Abswege gerachen von deren er sich vöster urrechtesunden haben fall.

wege geraten, von denen er sich später zurechtgefunden haben soll.

So sehr Lind sich in Nürnberg nach theologischer Anregung sehnte und sich in wissensichten haben sich einer bom 16 seuer entsetnten Kohle verglich, so bewies er doch durch seine fortgesetze Schriftstellerei, daß er noch ein rechter Theologe war (vgl. u. a. das Ave Maria, wie mans christischen gebrauchen und die Kinder lehren soll, 1531. — Bapstsgepreng; aus dem Ceremonien-Buch, Strasburg 1539). — Das Nürnberger Hauptwert ist die dereiteilige Auslegung des Allten Testaments, 1543.—45 erschienen. Dem ersten Teil derselben hat Luther ein schönes Vob vorangestellt. Lind selbs hemertt ähnlich wie zu den schon 1527 erschienenen Plassmen: Summarien, daß er seine Atteit aus praktischen Gründen vorgenommen habe; er habe

vorangestellt. Eind elost bemertt abnitch wie zu den schon 1827 erstwienenen Pfalmens-Eummarien, daß er seine Arbeit aus praktischen Gründen vorgenommen habe; er habe diese seine Annotation in den lieben Mosen der etlichen Jahren zusammengetragen und den Priestern der Kirchen zum heiligen Geist bei dem neuen Spital vorgeschrieben zc. — Ausgerdem sommt namentlich in Betracht die "Unterrichtung der Kinder, so zu Gottes 25 Tische wollen gehn", 1528. Kurz vor Lutber geboren, starb Linck auch bald nach ibm, am 12. März 1547. Sein

Rurz vor Luther geboren, itarb Lind auch bald nach ihm, am 12. März 1547. Sein Grabmal auf-dem Nürnberger Johannissirchhof ist mit der Inschrift versehen: Autorem vitae, dum viveret, atque salutis asseruit, docuit, glorificavit, habet.

Unter dem Eindruck des letzten Lutherinbissams ist ihm in der Egidiensirche seiner 30

Unter bem Eindruck des letten Luthersubilaums ift ihm in der Egibientuche feiner 9 Baterfladt eine Gebenktafel errichtet. R. Bendigen.

Linns. Lipsius, Die Papstverzeichnisse bes Eusebins und der von ihm abhöngigen Chroniten, 1868; derf., Chronologie der römischen Bische, 1869, besonders S. 146; Lightsot, S. Clement of Rome, I, 1890, S. 201 ff.: Early Roman Succession; Harnad, Die älteiten Datierungen und die Anf. einer bisch. Chronologie in Rom, SBN 1892; derf., Gesch, der 25 altder. Litteratur II, 1, 1897, S. 70 ff.

Die Berzeichnisse ber römischen Bischöfe stellen sämtlich den Namen Linus an die Spitze. Iren. adv. omn. haer. 3, 3, 3; Catal. Lib. bei Mommsen, über den Chronographen von 354 (Ale, 3, 1. 2 and 1. 1850, S. 634); Eused h. e. 3, 2 und 13; Chron. ed. Schöne, p. 156; August. ep. 53; Optat. de schism. Donat. 2, 3. Die Amtse od dauer wird verschieden angegeben; Eusebius zählt in der Kirchengeschichte 12 Jahre, iber Chronit 14, der lib. Katalog 12 Jahre 4 Monate 12 Tage, Hieronymus in seiner Beardeitung der euseb. Chronit (1. c. S. 157) 11 Jahre. Auch der Beginn des Pontificats des Linus wird verschieden bestimmt, je nach der verschiedenen Berechnung des Todes des Petrus.

Da die römische Gemeinde noch im Ansange des 2. Jahrhunderts die bischössliche Verfassung nicht kannte, so hat man in Linus, doraussgeseit, daß in der Namensangade Werchaupt ein historischer Kern steckt, einen Bresdyter aus den Ansangsseiten der römischen Kirche zu sehen. Er ward zum Bischoss im späteren Sinne, als man begann, im antis häreischen Intersessen die der die ununterbrochene Succession der römischen Visionischen Visionischen Visionischen Visionischen Visionischen Visionischen Visionischen die der Visionischen Visionischen Visionischen Visionischen die Visionischen Visionis

Das angebliche Epitaph des Linus ist jett beinahe allgemein in seiner Wertlosigkeit 55 anerkannt. (Egl. Kraus, Roma sotteranea, 2. Aust., S. 69 und 532). Hand.

Linger Friede von 1645. — Steph. Ratona, Historia critica regum Hungaricorum, T. XXII., p. 232 sqq.; Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens., T. VI, Real-Engliephble für Répolegie unb Riche. 8. K. XI.

p. I, wo S. 331 ble königliche Urtunde über die ungarische Kirchenfreibeit abgedruckt ist: Lümig. Deutsche Reichsarchiv Part. spec. cont. I, Abt. I, S. 492; S. A. Fester. Die Geschichte der Ungarn, N. A. von E. Klein, Bd IV, S. 249; Graf Johann Mailath, Die Restligtonswirten in Ungarn, Kegensd. 1815, T. I. S. 30 ff. Geschichte der evangel. Kirche in 6 Ungarn, Berlin 1854, S. 199 ff.: Stilaghy, Actes et documents pour servir à l'histoire de l'alliance de G. Racoczi avec les Français et les Suédois, Pest 1874; Linberger, Gesch. des Evang. in Ungarn, Beit 1880, S. 57 ff.

Der Linger Friede wurde am 16. Dezember 1645 gu Ling in Oberöfterreich awischen bem Fürsten von Siebenburgen, Georg Ratoczb, einerseits und bem Raifer Ferbinand III., 10 als König von Ungarn, andererseits abgeschlossen, und bildet eine der Grundlagen bes rechtlichen Bestehens für die evangelische Rirche in Ungarn. Ratoczy, welcher nach bem Throne des Königreichs Ungarn trachiete und fich dabei hauptfächlich auf die Silfe feiner protestantischen Glaubensgenossen stützte, schoo im April 1643 mit Schweden und Frantreich, die ihm Hoffnung zur ungarischen Krone gemacht hatten, ein Schutz- und Waffen-16 bundnis gegen Ronig Ferdinand und erwirfte fich auch von der Pforte, unter deren Oberhobeit er ftand, Ginwilligung jum Krieg gegen Ofterreich. In einem Manifeft an Die Ungarn, worin er ihre Beichwerben jufammenfaßte, bob er befonders die Bebrudungen ber Evangelischen bervor. Es gelang ibm, ein ansehnliches Beer jusammenzubringen, auch gewann er an Johannes Remenni einen friegserfahrenen Felbherrn, Schweben ichidte ibm 20 Silfstruppen unter Fuhrung bes tapferen Dugloß, Frankreich gewährte namhafte Gelbunterftugungen. Ratoczy erreichte besonders burch Remenyi nicht unbedeutende Borteile über die faiferlichen Truppen, Die auch von ben Schweben aus mehreren Stabten Ungarns vertrieben wurden. Doch blieb am Ende Ralocape Erfolg unter feiner Erwartung; er fand es ratfam, im Ottober 1644 Unterhandlungen mit König Ferdinand anzufnupfen, 25 und als es im Winter biefem gelang, auch die Pforte auf feine Seite zu ziehen, und biefe Rakogy geradezu befahl, vom Kriege gegen Öfterreich abzustehen und die Feinbselig= teiten einzustellen, wurden die Friedensverhandlungen mit allem Ernfte aufgenommen und bie Bebingungen Ratocaps, bie hauptfächlich auf unbeschränfte Rirchenfreiheit Ungarns gingen, wurden ichon am 8. August 1645 ju Wien von Ronig Ferdinand angenommen, so und am 16. Degember 1645 murbe von ben Unterhandlern beiber Dachte ber Friedensvertrag ju Ling unterzeichnet, aber erst am 20. Oktober bes folgenden Jahres 1646 ju Weissenburg von Rakoczy bestätigt. Rraft biefes Bertrags machte er sich verbindlich, bem frangofifch-fcwedifchen Bundnis zu entjagen, feine Truppen aus bem toniglichen Gebiete wegzuführen und bie eroberten Lanbereien und Stabte gurudzugeben. Dagegen murben as ibm und feinen Sohnen grei Befpanicaften erblich und funf andere auf Lebenszeit ver-Die Sauptfache aber war die ben Evangelischen in Ungarn gewährte Rirchenfreiheit, über welche Rönig Ferdinand eine besondere Urfunde als Teil bes Friedenstraftates ausstellen ließ, deren wesentlicher Inhalt solgender ist: Der erste Artikel des Krö-nungsvertrages vom Jahre 1608 und die sechste Bedingung des königlichen Wahlvertrages 40 follen tros verschiedener, bieber beanstandeter hindernisse und ausweichender Deutungen in voller Kraft bleiben und alle Stände bes Reiches, auch die Freistädte und die privilegierten Martifleden, fowie bie ungarifchen Golbaten an ber Grenze bes Reiches eine freie Ausübung ibrer Religion und freien Gebrauch ibrer Rirchen, ibrer Gloden und ibres Begrabniffes baben. Ebenfo wie bie Reichoftanbe folle auch bas Landvolt auf ben Grenge 45 platen in Martifleden und Dorfern und auf ben Gutern ber Grundberren und bes Gistus ber Rirchenfreiheit teilhaftig fein und im Benuffe berfelben weber bon bem Ronige, noch beffen Staatebienern, noch von ben Grundberren geftort ober gehindert werden. Den bieber Geftorten ober gur Unnahme einer anderen Ronfession Begibungenen foll es freisteben, jur Ausubung ibrer früheren Konfession wieder jurudgulebren. Niemand joll gestattet fein, 50 in ben erwähnten Martisteden ober Dörfern die Lastoren und Prediger von ihren Pfarreien ju bertreiben; ba wo es geschehen ift, foll ber Gemeinde freistehen, Die Bertriebenen wieber jurudgurufen ober an ihre Stelle andere einzuseten. Die Beschwerben ber Richtfatholifen follen auf bem nächsten Landtage erledigt werden, namentlich sollen ihnen die Gottesbäuser und die Ginfünfte ber Pfarreien, welche früher in ihrem Befit gewesen waren, zugewiesen 55 werben, auch burfe in Butunft teine gewaltsame Besignahme ber Rirchen mehr ftattfinden, und biejenigen Rirchen, welche ben fruberen Befibern gewaltsam entriffen worben feien, muffen fogleich nach Auswechslung ber Urfunden benfelben gurudgeftellt werben. Gegen Die Ubertreter ber Statuten ber Religionsfreiheit foll ber 8. Artitel bes 6. Defrets bes Ronigs Blabislaus VI. wieber in Rraft treten ober fonft eine angemeffene Strafe auf 60 bem nachsten Landtage beschloffen werben. Endlich ift biefes tonigliche Diplom über bie

Religionsfreibeit auf dem nächsten Reichstage zu bestätigen und in die Pleichsstatuten einzuschalten. Diese Bestätigung der vom Kaifer den Brotestanten zugestandenen Rechte und
Freiheiten stieß übrigens infolge der Opposition der Jestulen bei dem Reichstag in Prefiburg vom Jahre 1647 auf bedeutende Sindernisse, namentlich wollten die Katholiten die
den Protestanten zugesprochenen Ricchen nicht zurückgeben; man unterhandelte lange, die
endlich die Gbangelischen, des Streites und Pranges mitde, sich stat der 400 entrissenen
Ricchen mit 90 begnügten, die ihnen durch einer königlichen Erlaß vom 10. Februar 1647
zugewiesen wurden. Die übrigen Bestimmungen des Anger Friedens durchen angenommen
und bestätigt und durch eine Reihe von Jusapartisteln ergänzt, welche die 90 Kirchen namentlich aufsühren, über einzelne besondere Bestimmungen trassen und Protestanten in
Ausübung ihres Gottesdienstes zu hindern, und dann, vom Bizegespan zur Ordnung vermacht, sich ungeborsam zeigen volleden, eine Strasse von 600 sie schieften. Der für die
Ruspiele +.

Rüspiele +.

Rüspiele +.

Lippe. 1. Lippes Detmold. — D. Breuß und A. Haltmann, Lippische Regesten, 5 Bbe; 16 A. Haltmann, Beiträge zur Geschäche des Fürstentums L; A. Dreves, Gesch. der Kirchen ze. bes sippischen Landes; ders, Die Aufermation in L. bis zum Anterim; bert,, Graf Simon VI., Gräfin Casimire, Fürstin Bauline (in Kuno's Gedächnisduche der res. Fürsten zc.); H. Clemen, Einführung der Resormation in Lemgo: ders., Beiträge zur Kirchengesch in L; A. v. Gölm, Gen.-Sup., Urfundl. Beitr. zur Gesch. der Lipp. AD. von 1684; Ed. Theopold, Die Resor-20 mation in L.; D. Fr. Brandes, Die Dugenotten-Kolonie im Fürstentum Lippe.

Die Christianisferung bes Fürstentums geht bis auf die Zeit Karls b. Gkr. zurück, und da waren es denn das Bistum Paderborn und die Altei zur Corvey a. d. W., von wo die Gründungen ausgingen. Dies befunden schon die Altest ur Corvey, netchen die ältesten Kirchen des Landes geweißt worden schon die Kitlan und des Litus, netchen die Kitesten, welche von Ramen des erstgenannten tragen, wie die zu Schöftmar, sich von der Bahre Vaderben seinen Auft werden, daß in diesem Indian der Verlegen der der die Kirchen der die Kirchen die Kirc

Die Reformation fand in einigen Stabten bes Landes frubgeitig großen Anklang, 35 bor allen in Lenigo, einem Mitgliede bes Sanfabundes, fowie auch in Lippftadt, Blomberg und Salzuflen. Namentlich in ber erftgenannten Stadt entftand ichon im Unfange der zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts eine Bewegung, die mächtig auf das Abthun papistischer Mißbräuche hinausging, und da war es der Reformator von Herford, Dr. Joh. Dreier, ber, ein Lemgoer Rind, auch auf feine Baterftadt einen großen Ginfluß ausubte. 40 Rur Rat und Burgermeifter wollten von ben "Neuerungen" nichts wiffen, und wer namentlich auch ber Reformation entgegen war, freilich mehr aus politischen, als religiöfen Bebenten, bas war ber Landesberr, Graf Simon V. Er erließ baber brobenbe Manbate gegen bie Stadt, boch ohne bamit bie Burgericaft einzuschüchtern, und nachdem bie beiben regierenden Bürgermeister, weil doch "alles verloren sei", ihr Amt niedergelegt hatten, ge- 45 toannen die Evangelischen, unter Führung des ehemals eifrigsten Papisten, des Pastors Mority Liberit, und des auß Soest berufenen Mag. Gerb. Demeten, besonders auch nachbem zivei gleichzesunte Manner, Ludolf Meier und Ernst v. b. Wipper zu Bürgermeistern gewählt worden waren, über alle Unstrengungen der Gegner den Sieg. Auch Landgraf Philipp von Hessen nahm sich seiner Glaubensgenossen in der Stadt an und brachte es 50 bei dem Grafen Simon babin, daß dieser von Gewaltmaßregeln Abstand nahm. Magistrat und Bürgerichaft nahmen im Jahre 1533 bie braunschweigische Rirchenordnung an, und bon ba an durfte Lemgo als eine evangelische Stadt bezeichnet werben. Rur in ben Landgemeinden wurden alle evangelischen Regungen, wo fie fich ja zeigen mochten, im Reime erftidt, bis bann auch bier nach Simons V. Tobe (1536) eine Wendung eintrat.

Simons Sohn, Bernhard VIII., war noch sehr jung, und die Bormünder Landgraf Philipp und Graf Jobst von Hopg, auch letzterer der Reformation zugestan, ließen ihren Mündel nicht bloß evangeslisch erziehen, sondern beriesen auch zwei entschieden der Reformation zugesthame Geistliche nach Lube, um dier ihr Werf zu thun. Johann Timann von

Bremen und Mag. Abrian Burichoten aus Soba. Gie liegen bon biefen eine Rirchenordnung ausarbeiten, die, von Wittenberg gebilligt, auf einem Tage zu Brate im Jahre 1538 von Ritterschaft und Städten angenommen murbe. Uberall, wo fie irgend zu baben waren, wurden jest im Lande evangelische Prediger angestellt, und die Reformation batte s jest als burchgeführt angesehen werben tonnen, wenn nicht nach bem ungludlichen schmals talbifden Kriege, ju welchem auch Graf Bernhard auf Landgraf Philipps Beranlaffung Reiter gefandt hatte, bas faiferliche Interim mit großer Gewalt auch in ber Grafichaft Lippe mare eingeführt worben. Daburch entstand benn freilich ein großer Rudichlag, fo bag, wie u. a. in ber Stadt Salzuflen, wo man langft auch ebangelische Lehre und eban-10 gelischen Brauch eingeführt hatte, nabezu ber ganze Papismus wieder bergestellt wurde, und bag auch selbst bie Stadt Lemgo Muhe hatte, sich bes Interims zu erwehren. Erft nachdem Morit von Cachfen fich wieder auf die Seite bes Evangeliums gestellt batte und burch ben Nurnberger Religionsfrieben ben proteftierenben Stanben freie Religionsübung jugesichert worben war, tonnten die Evangelischen auch in Lippe sich wieder rübren. 16 Graf Bernhard war icon 1553 geftorben, und für feinen unmundigen Cohn Simon VI. führte beffen Dheim, Graf hermann Simon bon Spiegelberg und Phrmont, Die bormund-Schaftliche Regierung, ein ebangelisch gefinnter Berr, ber bann auch burch ben Beneral= fuperintenbenten Dag. Job. v. Erter und ben Bater ber Kontorbienformel, Anbrea, eine neue Rirchenordnung ausarbeiten ließ, die fogen. Lippe-Spiegelbergifche, Die, im Jahre 1571 20 veröffentlicht, benn allerbings bas Luthertum in ber Lippischen Rirche einführte. Die Augustana von 1530, beren Apologie, Die Schmalfalbischen Artifel und Luthers Ratechismen wurden bier als bindende Bekenntnisschriften aufgestellt, nur nicht bie Ronfordienformel, die es ja bamale noch nicht gab, und nur daß mit manden Eigentumlichkeiten bes fpegififchen Luthertums Dag. v. Erter boch teineswegs einverstanden mar, wie u. a. 25 mit ber Ubiquität, gegen welche er fich entidieben ausgesprochen bat. Auch von ber Stadt Lemgo barf gefagt werben, baß fie bis babin boch feinestwegs eine Unbangerin bes ftrengen Luthertums war, wenn auch ber in ihr angenommene Topus als ber Witten: bergische bezeichnet werben muß. Ginen Brediger, ber bie Lehre von der Allgegenwart bes Leibes Chrifti verfündigt, hatte man beshalb in Lemgo feines Dienftes entlaffen. Aber jest follte gerade um bas Luthertum in Lippe ein Streit entbrennen, ber die Stadt Lemgo abgerechnet - bem anderen Typus, ben man jest ben reformierten nannte, im Lande jum Siege berhalf. Es war bie Beit, wo burch bie Aufstellung ber Konkordienformel eine Scheidung, weil Entscheidung in die evangelische Rirche Deutschlands tam. hatte man bis dahin den Bruch zwischen den beiden Richtungen innerhalb der Reso formationefirche fo lange und fo gut, wie möglich, bintanzuhalten gefucht, fo trat ben maggebenben Machten jest bas Entweber-Ober entgegen, und ba entschied fich Simon VI., wie eine gange Ungahl feiner Stanbesgenoffen namentlich im weftlichen Deutschland, für Die reformierte Richtung ober, wie man vielleicht fagen barf, bafür, fich und ber Rirche feines Landes eine unparteiische Stellung ju geben. Die noch aus bem Bapfttum nach-40 gebliebenen Digbrauche follten in feinen Rirchen vollends abgethan werben, benn ba follte nichts gelten, ale bas Urfprüngliche, nämlich bas Wort Gottes in ber beil. Schrift und bie brei alten firchlichen Glaubensbefenntniffe. Es muß ausbrudlich betont werben, bag er feins von ben jett als "reformiert" bezeichneten Glaubensbefenntniffen als binbend aufftellte, nur bag er in bem Lutbertum noch manches als alten papiftifchen Cauerteig 46 bezeichnete, ber in ben Rirchen abgethan werben muffe, wie ben Erorcismus bei ber Taufe, Die Lichter beim Abendmahl, Die Softien, Die er mit bem gu brechenben Brote vertauschen ließ, Bilber, Rrugifire u. bgl. m. Es follte eben eine Reinigung von ben noch vorhandenen Reften bes Papfitums fein, was er vornahm, weshalb er benn auch die Kirchenordnung von 1571 bestehen ließ und auch keineswegs barauf hinausging, den lutherischen Ratechis-50 mus aus dem Jugenbunterrichte zu beseitigen, und daß alles nach der Schrift ausgelegt werden sollte. Daß er freilich damit nun nicht überall im Lande Anklang und Verständnis

werden sollte. Daß er freilich damit nun nicht überall im Lande Anflang und Verständneis fand, ift nicht zu verwundern, besonders als nun auch unter den Geistlichen, die er mit der Aussisdrung seiner Alane beauftragte, sich einige Heißsporne besanden, die mit schroffer Rücksichsligkeit gegen das disher noch Bestehengebliebene vorgingen. In Detmold, in 65 Jorn, in Blomberg, in Salzussen kame zu Widerspruch und Widerstand, der dann freilich nicht immer mit sansten Mitteln beseitigt wurde nach dem Grundsatz der Zeit, daß dem Landessberrn die oberste Entscheidung auch in Resigionssachen zutomme, das zus reformandi.

Besonders war es hier die Stadt Lemgo, die jest mehr und mehr sich jum strengen so und ausschließenden Luthertum wandte und dies mit allen Mitteln des Widerstandes zu

verteibigen fuchte. Un Betereien fehlte es naturlich auch nicht, wie bies bei folden Belegenheiten ja nun einmal ber Fall ift, und was wohl als bas eigentlich ju Grunde liegende Motiv bei ben Bertretern ber Stadt bezeichnet werben barf, war mehr politischer, ale religiöfer Art. Die Stadt fühlte fich ale unabhängige Reicheftabt und machte auch auf firchlichem Bebiete Unfpruch barauf, bag ihr bier bas Bestimmungerecht gufomme und 5 nicht bem Lanbesberrn. Gie hatte ein eigenes Konsistorium errichtet, bas bie jura eiren sacra in ihrem namen follte ju berwalten baben, wie fie benn ja auch eine eigene Berichtsbarteit befaß, und ba ergaben fich die Gegenfage von felbft. Bas ber Graf von ihr verlangte, erchien ibr als ein Einbruch in ihre stadischen Gerechtsame, und so erhob sie sich jum Widerstande, der dann reilich auch den Ersolg hatte, daß der Graf sie schließlich 10 bei ihrem Luthertum ungestört belassen mußte, aber auch, daß sie nun auch keinen reformiert Gesinnten in ihren Mauern dulden wollte, daß jeder Jugischende sich verpflichten mußte, fich jum lutherischen Befenntniffe ju balten, wenn er überhaupt aufgenommen werben wollte. Die Rirche ju St. Johann bor Lemgo hatte fich auf bie Seite bes Grafen gestellt und bis babin auch Barochialrechte in ber Stadt gehabt, ja war eigentlich bie 15 hauptfirche bort gewesen, von jest an - wurde fie auf ihre Landgemeinde beschräntt und ibre Rechte in der Stadt ihr mit großem Eifer bestritten. In den übrigen Städten und Ortschaften des Landes setzte sich dagegen die "Reformation" des Grasen durch, auch tam ber lutherifche Ratechismus balb in Abgang, und an feiner Stelle führten bie Baftoren einer nach bem anberen ben Beibelberger ein, bis bann im Jahre 1684 Graf Simon 20 Beinrich eine neue Kirchenordnung ausarbeiten ließ und einführte, bie gang ben Charafter ber reformierten Rirche trägt und bas Befenntnis ber beutschen reformierten Rirche, ben Beibelberger Ratechismus, als die bindende Lebrnorm aufftellte, zu welcher fich jeder anguftellenbe Beiftliche verpflichten mußte.

3m lettverfloffenen Jahrbundert haben fich die tonfessionellen Berhältniffe im großen 25 und gangen auch in Lippe nicht geandert. In der Zeit des Rationalismus wurde in den resormierten Kirchen des Landes an Stelle des heibelberger Katechismus ein anderes Religionsbuch eingeführt, der jogen. Weerthiche Leitfaden, der aber mehr einen milben Supra-naturalismus darstellte, jest jedoch nach längerem Rampfe dem Heidelberger wieder hat weichen müssen, und auch das in den Kirchen gebrauchte Gesangbuch ist verschiedentlich 30 geanbert worben, je nach ber wechselnden Richtung maßgebenber Barteien. Bu ben beiben lutherischen Rirchen in Lemgo tam ichon im 18. Jahrhundert auch eine folche in Detmold mit vollen Parochialrechten und in ber 2. Sälfte bes 19. noch zwei andere in Bergfirchen und ju Calguflen, mabrend eine britte in Lemgo, die bort burch einen Baftor Steffan als freie lutherische Gemeinde eingeführt wurde, sich wieder aufgeloft hat, ihr Rirchengebaude 85 ben Reformierten überlaffend, die fich in ber Stadt Lemgo fo ausgebreitet haben, bag fie jest minbestens die Salfte ber Ginwohner bort bilben. Die lutherischen Rirchen find auch unter das landesherrliche Konsistorium zu Detmold gestellt worben, in welchem sie einen eigenen Konsistorialrat als Bertreter haben, und bilden auch einen eigenen Synodalbezirk im Lanbe. Den Reformierten ift auch eine Spnobalberfaffung nach mobernem Mufter ges 40 geben worden, und den römischen Ratholiten, die früher nur zwei Rirchen im Lande besiaßen, hat man verstattet, noch an acht anderen Orten Gemeinden zu gründen, die unter dem Bischofe von Paderborn stehen. Im Lande herrscht viel kirchlicher Sinn und namentlich auch das Interesse für innere und auswärtige Mission ist dort ein überaus lebhaftes. Boblthätige Stiftungen giebt es aus alter und neuer Zeit eine gange Angabl im Lande. 45 Bu nennen ift ba besondere Die Kinderheilanstalt und Die Anstalt fur Beilung bereits tonfirmierter Mabden, bas fogen. Sophienhaus ju Salzuflen, fowie bas Rettungshaus ju Grunau bei Schötmar, und bie vor furzem zu Detmold gegrundete Landesdiakonissenanstalt, die, entsprechend ben fonfessionellen Berhaltniffen im Lande, hauptfachlich für ben Dienft an ber reformierten Rirche bestimmt ift, aber auch frembe Dabchen gur Ausbildung für 50 ben Dialonissendienst aufnummt. Im ganzen besteben 47 gemeinnußige Anstalten im Lande, sowie auch Missonsvereine und ein Zweigerein zur Gustad-Abolf-Stiftung. Die reforsentet Kirche zählt 41 Gemeinden mit 46 Kastoren und 8 fülspredigen, die lutherische 5 Gemeinden mit 1 Filiale und 5 Geistlichen, die römische 10 Gemeinden mit 10 Geistlichen 10 Gemeinden mit 10 Gestaden 10 Gemeinden 10 Ge lichen. Die Sugenottentolonien, die in Detmold und Lemgo bestanden, find nach nicht 55 fehr langer Dauer wieber eingegangen, ihre Mitglieber jum Teil an Die reformierten Rirchen bes Lanbes abgebenb. Das Schulwefen im Lanbe barf als blübenb bezeichnet werben. Es besteben awei Gomnafien in Detmold und Lemao, eine Realidule gu Salauflen und ein Lehrerseminar in Detmold, fowie in mehreren Stadten bobere Tochterschulen. Un evangelischen Bollsschulen giebt es 123 im Lande mit 230 Lehrern, dazu 11 rom. fath. und so

eine Simultanschule. Was die Gehaltsverhältnisse betrifft, so ist für die Geistlichen, wie auch sir die Lebrer eine aufsteigende Stala je nach dem Dienstalter eingeführt, deren Säge jest den in anderen deutschen Staaten, namentlich auch in Breußen sestiegt, nachzen, nachzen, nachzen, nachzen, nachzen, electoftommen.

D. Brandes.

5 Lippe, 2. Schaumburg-Lippe. — G. A. Dolle, Gefch. der Grasschaft Echaumburg, bert, Bibliotheca Historica Schavenburgensis; Hauber, Primitale Schavenburgenses; Ehr. Dassel, Tabellarische Übersicht der Regenten von Schaumburg; Peldtämper, Die schaumblipp. Kirche; A. Treves, Graf Philipp (in Eunos Gedäcknischund der ref. Hürste in Staddiagen; bert,. Die Dagenottentloline in Kückers (in Tollins Geschäcksischlich des deutschen Dagenottentenseins; derf., Buck sückers (in Tollins Genmanun, Geschichte der Verformation in Schaumburg-Lippe.

Das Fürstentum Schaumburg-Lippe besteht, seinem jetigen Umsange nach, erst seit bem Jahre 1640, two mit Otto V. der Mannesssamm der Schaumburger erloss und des singere Jaus Lippe als Schaumburg weibliche Linie in der Haltie der alten Grassschauser und der Jahren der Kantellen der Verläche Unter dazur Regierung kam. In dieser stammen die ersten spristlichen Siedelungen, wie überbaupt in diesen Bistume Minden aus. So die Klöster au Derktrüchen, au Fischbeck, au Möllenbeck, und von hier aus wurde dann das Land allmählich spristlichen, au Fischbeck, au Möllenbeck, und von hier aus wurde dann das Land allmählich spristlichen, au Fischbeck, au Möllenbeck, und von hier aus wurde dann das Land allen den Missildungen unters worsen, die von der aus kennen Die Responsation aber sand verkältnismäßig spät in der Grassschaft eingang, erst in den sechgiger Jahren des 16. Jahrhunderts, und das hing dannt jusammen, daß die Grasen aus dem Hauf Schaumburg sall santlich hobe gestilliche Stellen inneskaten. Der eine, Noblyk XI., war Domherr und dann Erzhische son Köln als Nachsolger Hermanns von Wied und hatte hier wohl den größten Anteil an 20 der Unterdrückung der Responsationsplane, welche sein Worgänger hegte, und auf ihn solgte sein Nobler Anton auf dem erzhischöfflichen Euche. Da war es denn nicht anderes, als daß resornatorische Bewegungen, die auch in der Grassschaft servortraten, wie zu Lindbort und Otto IV. dadurch so schalber Anton auf dem erzhische Alebanen Robobe und Welch, schon im Keime erstickt wurden. Erst nachem Erzhische Maton (1558) gestorden in Land Utto IV. dadurch

Graf Otto war ansänglich auch für den gestlichen Stand erzogen und bereits zum Bischofe von Hilbesheim bestigniert worden, aber um das Haus nicht aussterben zu lassen, bescholigen die Bridder, daß er auf hilbesheim derzichten umd die Regierung Grafschaft antreten solle. Für die Reformation wurde er jedoch erst beschonnen, nachdem zs er mit einer Tochter des Herzoge Ernst, des Bekenners, von Braumschweizschinedung, Elsabeth Ursla, verheinztet worden war, und auch jetzt noch ging es im Resormieren nur langsam vorwärts, mehr geschoben, als aus freiem Antriede. Den Weltzeistlichen Poppelbaum zu Odenburg, der sir des Abthun der papistischen Wisheräuche eintrat, nahm er in seinen Schub, und berief dann den Theologen Dammann, ansänglich nur zum Hofsso prediger für seine Frau, nach Stadthagen, der dammligen Residenz, gab ihm dann aber das Wert der Kirchenreinigung in die Hände, was dieser denn auch mit alsem Eiser des Leriche. Gegen die Mitte der schänger Jahre sonnte die Grasschaft als ein ebangelisches Land bezeichnet werden, und als Archenordnung wurde die Grasschaft den ein ebangelisches Land bezeichnet werden, und als Archenordnung wurde die Wesselbauraische den 1552

angenonimen.

Große Berdienste um die nach dem Wittenberger Typus eingerichtete Kirche des Landes erward sich der Fürst Ernst, der auch sür das Schulweien eine treue Sorgfalt an den Tag legte und auch, zur Stüße der Resormation, die später nach Rinteln verlegte Universität zu Stadthagem gründete, der Gemeinde zu Bückderg aber die große und schönen Kirche daute, der sie sich noch setzt erfreut, nehst einer noch zeit bestehenden höheren Söheren Schule. Auch stellte er (1614) eine neue Kirchenordnung auf, die sich als mitd lutherische erweist. Die Konstordiensormet wird in ihr nicht als Bekenntnis aufgeführt und auch die Augustana nicht mit ausdrücklicher Bezeichnung als der "ungeänderten". Hirst Ernst, der nit einer Schweiser des Landsgrafen Morit, von Hessen der ungescherten". Krich Ernst, der unt einer Schweiser des Landsgrafen Morit, von Hessen der zum den erstellsche Moras Ernst von des der gebescheiden der Estlasieh der Estlusien Lutherstein und des die eines Kirchenordnung zeigt.

Nach ibm, der im Jahre 1622 linderlos state, folgte dann freilich ein römischer Katholit, Johst Hermann, in der Regierung, der aber auch ohne Kinder war, und da jest das Haus Schaumburg nur noch auf zwei Augen stand, auf denen des im Jahre 1612 geborenen Grassen Etto V., so wurden Anstrengungen gemacht, diese im Papistum

erziehen zu lassen. Aber da flüchtete ihn seine resormiert gesinnte Mutter — ber Later nar bereits gestorben — eine Tochter des Grafen Simon VI. zur Lippe, zu ihrem Bruder, dem Grafen Simon VII. zur Lippe, zu ihrem Bruder, das dann zur Folge hatte, daß er nach Jobst hermanns Tode im Jahre 1636 in der Grafschaft zur Regierung kam, in seiner Schoskapelle zu Bückeberg reformierten die Gottesdienst einrichtete und den anhaltinischen Theologen Johann Appelius zu seinem Hofprechiger berief. Freilich start nun Otto schon im Jahre 1640, aber nun trat das resormierte Saus Lippe in der Aerson des Gotafen Bhilipp in dem Teile der Grassschaft die Regierung an, der übrig blieb, nachdem der andere als hessische Sehen von dem Casseller Landgrafen eingezogen worden war, und von der Zeit an ist das zu Bückeberg rezierende zu Bückeberg, zu der im Jahre 1733 eine zweite zu Stadthagen binzulam, die Graf Allbrecht Wolfgang sür seine durchtlichen Wutter einrichtete, während das Land bei seine Dart erstierende Paulter einrichtete, während das Land bei seine Dart bas das Süpe von Unssag an der ungesiert belassen vorde. Es muß anerkannt werden, daß das Jaus Lippe von Unssag an der ungesiert besässen vor des muß anerkannt werden, daß das Jaus Lippe von Unssag an der ungesiert besässen und bestellten und für beide Richen mit zleicher Treue gesorgt, auch verständen hat, dem Zeieden zwischen wis sieden mit gleiche Treue gesorgt, auch verständen hat, dem Zeieden zwischen wirden, wo er bebroht

war, ftete wieber herzuftellen.

Das war benn freilich wiederholentlich nötig, benn an argerlichem Streite fehlte es auch bier in ben Tagen tonfessioneller Spannung nicht. Much fcon unter bem erften 20 Lippischen Grafen, Philipp, regte sich bas Feuer unter ber Afche, wurde aber von biesem rajd gebampft. Ale aber bann Graf Friedrich Chriftian Die Sugenotten in fein Land berief und auch ihnen volle Religionefreibeit einraumte, wurde lutherischerseits geltend gemacht, daß die lutherische Rirche die herrichende im Lande fei und beshalb auch auf Bebühren von seiten der Resormierten Anspruch babe. Graf Friedrich Christian ließ jedoch 20 biesen Anspruch nicht gelten, und ebenso auch Graf Albrecht Wolfgang nicht, als er im Ansange der vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts von neuem erhoben wurde. In einer Berordnung aus dem Jahre 1746, in welcher er den Sereit um die Gebühren als "unanftanbig" bezeichnet, ftellte er bie beiberfeitigen Rechte auf ber Grundlage völliger Baritat feft, und jo gefcah es auch, als noch einmal im Beginne ber neunziger Jahre besfelben so Jahrhunderts biefer Streit, und zwar in überaus heftiger Beife, entbraunte. Es war gwijchen bem lutherischen Ronfistorium und bem reformierten Pregbyterium gu Budeberg auf Betreiben des Grafen Philipp Ernst ein Abkommen dahin getroffen, daß beide Teile ihre Toten auf demselben Kirchhofe beerdigen sollten, und damit die Resormierten dies Necht getrännen, hatte ber Graf zu bem betr. Rirchhofe noch ein Stud Land hinzugethan. 85 Aber ba folgte ber milb gefinnte lutherische Superintenbent Grupen einem Rufe nach Nienburg, seinem Geburtsorte, und es kam an seine Stelle ein ehemaliger Ersurter Prosessor, Froriep, ber fich als einen wenig verträglichen Mann schon in Erfurt gezeigt batte, und biefer beanspruchte nun, ale die erfte reformierte Leiche auf bem jett gemeinsamen Totenhofe beerdigt werden follte, Webühren für biefe, trieb bann aber, als er bamit nicht burch: 40 tam, ben Streit fo weit, bag er auf offener Rangel bie gröbften Beidulbigungen gegen bie reformierte Landesberrichaft verübte, als ob biefe barauf hinausgebe, ben Lutheranern ihr Betenntnis gewaltsam zu nehmen, und bag er bie lutherischen Ronfifterialrate, welche jenen Bertrag mit den Reformierten eingegangen, geradezu als Berräter am lutherischen Glauben verschrie. Beschwichtigungsversuche, die auf Anregen der Fürstin Juliane, der Bor- 45 munberin-Regentin fur ihren fleinen Gobn Georg Wilhelm, angestellt wurden, blieben ohne jeglichen Erfolg, Froriep und fein Nebenpaftor Raufchenbusch festen ibre Begereien fort, und es blieb nichts anderes übrig, als die Sache vor Gericht zu bringen, worauf dann die beiden doch feineswegs im Rufe einer Parteilichteit für die Reformierten stehenden Falultaten ju Leipzig und Roftod babin entschieden, bag bie beiben lutherischen Brediger, 50 weil sie Aufruhr gegen die Landesherrschaft gepredigt hatten, abgesetzt und bes Landes verwiesen werben mußten, was benn auch, ba eine Appellation an bas Reichegericht ju Betlar vergeblich war, in Ausführung gebracht wurde. Geit ber Zeit - und es ift ein volles Sabrbundert barüber verfloffen - leben beibe Ronfessionen in brüderlichem Frieden nebeneinander, und es ift bon Bergen ju wünschen, daß es fo bleiben moge.

Die Lutheraner haben 18 Gemeinden, welche unter einem Landessuperintendenten und zwei Bezirksuperintendenten steben, und in den letzten Zeiten ist ihre Konssischenberfalsung auch daburch ergänzt worden, daß man ihnen nach modernem Muster Kirchenborstände und eine Spnobalordnung gegeben hat. Die reformierte Kirche des Landes dagegen ist der preschyterianisch versaften Konsoveration reformierter Kirche in Niedersachsen wo

jchon seit 200 Zahren angeschlossen, und auch die römischen Katholiten haben jest zwei Gemeinden im Lande mit vollen Barochialrechten. Bemerkt sei noch, daß ebensorvohl die Lutheraner, wie die Reformierten gut versehnen Waisenkalsen besigen, die durch die Kandessberischaft für sie gestistet voorden sind, die Keformierten durch den Grasen Phischiph, den Stammwater des seigen Fürstendauses, die Kutheraner durch die Mutter des Grasen Albrecht Wolfgang, eine geworene Grässen von Johenlobe-Gleichen.

D. Branbes.

Lipfins, Richard Abelbert, gest. 1892. — R. A. L. Zwei Gedächnisteden; I. G. Richter, L. L. Exceptible, II. F. Nippold, L. & histor. Rettode, Jena, 93 (S. A. aus 10 J. f. Thir. Gest. A. Riertunskinde, Bb XVII); A. Reumann, Grundbagen und Grundsgüg der Weltansschauft w. R. L. Braunschapel 96; E. Kennigsdorf, Bergleich der bogmat. Spikene v. R. A. L. Braunschapel 96; E. Kennigsdorf, Bergleich der metaphyl. Grundbagen d. dogm. Systeme von N. E. Viedermann und R. A. L. Perlin 01; d. Lidenden, R. R. L., Belage zur Wünch. Allgem. 31g. 92, R. 200; dert, Ertenntsisten 15; theorie u. Theologie IX, X. Prot. Wonatskeste 98, S. 17–29, 51–65; Ede. N. K. L., Kirckliche Wonatsschrift 94, S. 798–817; R. v. Hafe, R. Geld. auf der Grundl. atad. Dor. Leinzigen, Leipzig 93, III. 2, 2, S. 551–52; R. Rippold, Jandb der meusten Theologie. Erlangen 98, S. 192–96; R. Ku. L., Frank, Geld. und Kritif der neuesten Theologie. Erlangen 98, S. 192–96; R. Ku. R. K. Brank, G. Spikelberre, Geld. der durift. Religionsbill. Erit der Ref. Brank 497; R. Seydel, Religionsbill. Berlin 93, S. 493 bis 497; R. Seydel, Religionsbybil. Im Umrig. Freid. 93, S. 73–110; R. Drews, Die durifdschaften feit Kant, II, Berlin 1893, S. 118–143. Ein vollsändiges dernolog. Berzeichnist on L. Silterar. Beröffentlichungen hat D. Baumgarten der 3. Auss. Leine Dogmatit beleggeben.

Michard Abelbert Lipsius entstammt einer sächs. Theologenfamilie. Schon der Urgroßvater, der M. Chr. Gottlob L., war Pfarrer zu Gießmannsdorf in der Niederlausst, der Großvater M. Abolf Gottle, Wilh. L. und dessen alterer Sohn M. Gustav Herm. Jul. L. verwalteten nacheinander das Amt eines Oberplarrers zu Bernstadt in der Oberlausst (voll. über die beidem zuletz genannten: Neuer Retrolog, Jahrg. XIX, S. 509—12 so und S. 1160—62). Auch der züngere Sohn von Abolf L., Karl Hein: Abelbert spiediert Theologie und Bislosogie und balistierte sich 1827 in Leipzig für dibl. Exegese. Freisich zwang ihn dab seine Mittellosigsfeit die Konrestorstelle am Autheneum zu Gera zu übernehmen. Her war es, wo ihm seine Gattin Juliane Wolft, eine Tochter Chrensfied Noss, des Keltors der Leipziger Thomasschule, am 14. Februar 1830 einen Sohn schon scho

ss — unsern L. Ivet Jahre pater von seinem Schviegerbater als Lehrer der Meligionswissenstaten an die Thomana berusen, hat er dieser Anstalt dis zu seinem frühen Tode,
zulezt als ihr Rektor, angehört, seinem Schülern und Söhnen ein Vorbild in treuer Ksichterfüllung selbst unter den schwersten Leiden. Der älteste Sohn hat ihm ein schönes Denkmal in der Ledensbeschreibung gesetz, die er der don ihm veranstalteten Ausgabe der
40 "Schulreden" seines Laters voranstellte (Leipzig, Hirzel 1862).
Die Kinder des Leipziger Ghmanssallehrers — neben Richard Abelbert noch zwei

Die Kinder des Leipziger Chmnasallehrers — neben Richard Abelbert noch zwei Söhne und eine Tochter — twuchsen beram bei harmlosen Spiel und frühzeitiger ernster Arbeit. Im Haufe berrsche dieselbe schlichte Frömmigsteit, die schon in der Bernstäder Plarer zu sinden war und hier einen besonders warmen Ton durch den Einschlag Herrense hutschen Geistes erhalten hatte, den die in der Brüdergemeinde erzogene doch aller Salbung und Sentimentalität abgeneige Plarerfrau bingubrachte. Der Einstuß der reichbegadden Großmutter, einer Schwester des gestlichen Dichters Karl Bernhard Garve, ist am Entel deutlich zu verschier, doch nach nicht minder die verständig prüsende Art des Großwaters, die diesen schwer zu einer freieren Stellung gegenüber der firchlichen Überlieferung führte, so ein Erdteil des späteren Dogmatisers.

Den Frohium von Neelberts erster Jugendzeit trübten bald schmerzliche Eindrück: der Tod des Oheims Gustav und dort aufem das schriebe Dashinsieden der Mutter übten auf das weiche Gemüt des damals 12 jährigen Knaden eine tiefgebende Wirtung, die sich ben von ihm geführten Tagedückern deutlich widerspiegelt und wohl zu seinem Entschlusse, die ben einen deutschlusse, die ebenfalls der Theologie zu widmen, diegtragen hat. Das Interesse für die stehe 16the. Wissenschlusse der Abeologie zu widmen, die schreiben Las Interesses und zu der gewissenhaften Gorgsalt des Arbeitens, insbesondere zu der philologischen Aber anaufzlich, die den schreiben der Erziedung und Beispiel des Vaters dem Grund gelegt, und endlich ist die logische Kaberdeit seines Denkens vor allem in despenden Seunden geübt worden. Teils durch den Erzspwarer in Bernstadt, teils in Leipzig auf einer Privatschulte vorgenicht, hat unser Leiden von Luarta an besucht.

521 Lipfins

Sier wurde er in ber "Bibelfunde", Die fein Bater erteilte, nicht nur mit bem Inhalte bes NI vertraut gemacht, sondern auch schon in die Fragen nach Ort, Zeit und Zweck ber Abfaffung fämtlicher paulin. Briefe eingeführt. Bon firchengeschichtlichen Bribatftubien, zu benen ihn der Unterricht anregte, legt ein Bortrag Zeugnis ab, den er mit 15 Jahren in einem Schülerverein über bie froptocalviniftifchen Streitigfeiten bielt. Weitere Forberung s im Berftanbnis ber driftlichen Urfunden brachten ibm bann bie "eregetischen Bortrage" in Brima und Setunda, auf bie ber Bater, bier icon mehr bie Form bes Rollegs mablend, befondere Liebe verwandte.

Bard in ihnen das Erbauliche hinter bem wiffenschaftlichen Awede gurudgestellt, so tam bie Bilbung bon Berg und Gewiffen im gangen bes Religionsunterrichtes gleichwohl to ju ihrem vollen Rechte, und namentlich die Borbereitung auf die Konfirmation, die eben-

falls ber Bater leitete, ichenfte bem Cobne "Stunden beiliger Beibe".

So für seinen Beruf trefflich vorbereitet, bezog Richard Abelbert im Sturmjahr 48 bie Universität feiner Baterftabt; ein begeisterter Burichenschafter und großbeutscher Batriot nahm er lebhaften inneren Unteil an ben Zeitereigniffen. Geiner bamaligen Stimmung 16 hat er in mehreren Gebichten (3. T. abgebr. bei Richter a. a. D.) flammenben Ausbruck berlieben. Das Studium tam boch barüber nicht zu furg. Mit Ausgeichnung bestand er 1851 die theol. Staatsprüfung und erwarb zwei Jahre später den philosoph. Doftortitel. Uber seine theologische Entwicklung dat er selbst in den "Büchertleinden evangelischer Expelogen" (Gotha 1888) solgendes berüchtet: Auf den Jüngling gevann Sichtes sitt- 20 licher Zdealismus, wie er ihm in Rückerts "Christlicher Philosophie" entgegentrat, entstelle den der Berücklung der Berüc scheibenben Ginfluß. Dann jog ihn Segel in seine Kreife (vornehmlich burch bie Reli= gionsphilosophie), auch in ihm bas ftolze Bewußtfein bes abgeschloffenen Wahrheitsbesites erzeugend. Während aber Die Schriften Begels und ber fpefulgtiven Schule nur feinen Berftand beschäftigten, nicht fein Bemut befriedigten, eröffnete ibm Schleiermachers Glaubens= 25 lebre das Berftandnis für das eigentümlich Religiöfe im Unterschied von aller Bhilosophie. Rur Rothes Ethit und Chr. S. Weißes philof. Dogmatit blieben ihm bauernd wertvoll, nicht julest als Schutwehr gegen bie Berlodungen bes Bantheismus. Böllig von ben fpekulativen Illufionen befreite ihn Kant; jugleich führte ihn ber ernfte ethische Bug feiner Religiosität zu einer Auffaffung bes Christentume gurud, wie er fie abnlich fcon in feiner so Jugend befessen. Auch Rückert wirtte, biesmal mit seiner "Theologie", erneut auf ihn ein. Schleiermacher, Rothe und vor allem die "Losungen" der Brüdergemeinde haben ihn aber ftete bor einseitigem Moralismus bewahrt und ihn gemahnt, "ber religiöfen Dipftit einen Blat im Beiligtum bes Bergens ju erhalten".

Seine perfonlichen Lehrer in Leipzig waren Anger, Niedner, Theile, Tuch, Winer as und Liebner. Der lettgenannte, beffen Phantafien über bas innertrinitarifche Leben ber Bottheit ibn eine Zeit lang angogen, fcbrieb ibm auch ein Bortvort ju feiner bem Bater gewibmeten Erftlingeschrift: "Die paulin. Rechtfertigungelebre" (1853). Gie berrat beutlich bie bamalige bogmatifche Stellung ihres Berfaffers: Einleitungsweife werben bie Neander, Tweften, Nitfich u. f. w. als Bertreter einer neuen gutunftreichen Theologie gepriefen, Die 40 bas bom Rationalismus Berftorte in echt reformatorifchem Beifte wieber aufbaue, mabrenb ber Hauptinhalt des Buches den Beweis erbringen joll, daß die dixalwois im Sprach-gebrauche des Paulus nicht bloß einen actus declaratorius, sondern zugleich einen actus efficiens bedeute. Den Standpunkt ber Bermittelungstheologie bat 2. balb nach Abichluß seiner Studienzeit mit dem der historisch-fritischen Richtung vertauscht. Der freie Forscher- 45 sinn des Baters und namentlich die Beschäftigung mit den Schriften Baurs übten ihren unwiderstehlichen Einfluß. Dabei ist er freilich den B.schen Resultaten, wie das die zunachft folgenden ausnahmslos ber Gefchichte bes Urchriftentums und feiner Litteratur gewibmeten Arbeiten bes fpateren Dogmatifere zeigen, im einzelnen vielfach entgegengetreten.

1855 habilitierte sich L. an der Leipziger Sochschule mit einer lat. Abhandlung über so ben (fog. I.) Clemensbrief. Bon ben ber Differtation angehängten Thefen behauptet bie lette icon die Urfprünglichkeit bes fprifden Tertes ber ignationischen Briefe. Ein Auffat in Niedners 3hTh vom Jahre 1856 und eine untsassend angelegte Untersuchung in den Abhandl. der D. morgenländ. Gesellschaft (I. Bd 1859, Nr. 5) suchen dann im Anschluß an die Foridungen Curetone, Bunfene und Ritfchle, aber im Widerspruch mit Baur, Die 56 Unficht, daß wir in ber fürzeren, nur Bolytarps, Ephefers und Romerbrief umfaffenben, fprifchen Textgestalt ben echten Grundstod ber Ignatianen ju sehen haben, naber ju begrunden. Die Behauptung ber Echtheit hat L. später jurudgezogen, bagegen bie fpr. Recenfion bauernd ber griech, vorangeftellt (vgl. "Uber ben Urfp. und ben alteft. Gebrauch bes Chriftennamens", Jena 73, G. 7 Anm.).

522 Lipfins

Bereits vor dem Erscheinen dieser größeren Arbeiten, denen die Absassung einer Reihe 15 kleinerer Artikel sür E. und G. und zahlreicher Necensionen sür das Litt. Centralbt. zur Seite ging, hatte die Jenaer Fakultät zur 300jährigen Jubesseiter der Hoodschule den 28jährigen Privatdoszenten mit dem theologischen Dottorhute geschmüdt, für welche Ehrung er nachmals mit seiner quellentrisischen Untersuchung des Epiphanius dankte. Im Jahre 1859 war dem die Ernennung zum Extraordinarius gesolgt. Doch mußte sich der also 20 ausgezeichnete Geschrte nebenher immer noch durch Unterrichen eine Einnahmequesse

fcaffen.

Das Jahr 1861 brachte ihm einen Nuf nach Wien und raubte ihm ben Bater, an bessen Sarge er das Gelöbnis ablegte, dem milden melanchthonischen Geiste des Vererbigkensteren treu zu bleiben. Im Hochste trat er sein neues Amt als ordentl. Professo der spikennat. Theologie mit einer Nede über das Prinzip des Protestantismus an. Neben zahlreichen Vorsesungen, die ihm den Nuf eines Freigeistes verschaften, und mehrmaligen Verdigten, die ihn umgesehrt als Mysitter erscheinen ließen, beteiligte er sich in hervorragender Weise an der Lösung prastischer Aufgaden. Seit 1863 war er Mitglied des österr. Unterrichtsrates; 1864 von der Fakultät in die erste Generalspnode abgeordnet, wirtte er mit an dem Mussau einer liberalen Kirchenversasjung, während die Fakultät selbst unter seinter Verdigtenders Versichten der der Verdigten Verbild umgestaltet und von dem thörichten Studienzwang befreit wurde.

Kon litterarischen Arbeiten fällt in die Wiener Zeit vor allem das erwähnte Buch über Epiphanius (Leipzig, Barth 1865), das für die der Heidengen Pseudotertulian, Abilaftrius und Epiphanius in dem häresiolog. Sputagma hippolyts die gemeinsame se Quellenschielt nachweist. Sippolyt seinerseits soll dann, ebenso wie Jrenäus in dem Additional von Ander. 1, 22—27, das Keperverzeichnis des Märtyrers Justin benuth baben. Der teilweise Wöberspruch, den dies Aussilfungen von Harnad ersufren, das L. 10 Jahre später in Jena zu einer nochmaligen Behandlung derselben Pseobleme veransast, die gegenüber dem ersten führen Wurfe zwar manche Abschwächungen zeigt, aber im allgemeinen zu die dargelegten quellenstritischen Hypothesia des Versassers des keltatigt (Die Quellen d. abteiten

Regergeich., Leipzig 1875).

Der Wirfungefreis, in ben er mit ben ichonften Soffnungen für bie Bufunft bes evangel.-theologischen Studiums in Ofterreich hatte eintreten konnen, umichlog boch auch manches Wiberwärtige. Bor allem war es ber hartnädige Wiberftand, ben bie gerechten 45 Buniche ber von ber Universität ausgeschlossenen Fafultät bei ber Regierung fanden, ber ibn folieglich aus Ofterreich vertrieb. Das Scheiben wurde ibm bennoch nicht leicht, als er im Berbste 1865 einer Berufung nach Riel folgte. Dort anfange ber Sache bes Ber-30ge Friedrich jugethan und bem preugischen Wefen abgeneigt, bat er ber Unnerion Solfteins schweren Sergens entgegengesehen, bann aber versöhnend zu wirten gesucht und so in Berlin als Führer ber Universitätsbeputation in biesem Sinne die Ansprache an ben Ronig gehalten. Auf dem Rieler Rirchentag von 1867 zeigte fich L. als Bortampfer der preußischen Union, freilich auch als entichiebener Bertreter ber firchlichen Linken, bem gegenüber Propft Bersmann und Sauptpaftor Jenfen bie Bermittelung übernahmen. Tropbem erregte sein Berhalten in Berlin noch feinen Anftog. 3m Gegenteil, bem ju Rothes Rach-55 folger Ausersehenen gab ber Minifter von Mubler ju ertennen, bag er auf fein Bleiben Bewicht lege. Er folug bas berlodenbe Anerbieten aus, belohnt bon einem glangenben Fadeljug ber Studentenschaft. 216 er fich aber 1868 am Bremer Brotestantentage beteiligt hatte, wurde er aus der wiffenschaftlichen Brufungstommiffion ausgeschloffen, und in Baftorenfreisen bemühte man fich, allerdings vergeblich, einen ftubentischen Bopfott gegen so ihn ine Leben zu rufen. Roch migliebiger machte ihn feine litterarische Rebbe mit bem Lipfins 523

Bischof Koopmann, dem haupte der holstein. Lutheraner. Obwohl L. den Streit nicht eröffnet, und solange dis es ihm des Bischofs Anklagen auf "Falschmungerei" und "theologisch aufgeputzten Materialismus" unmöglich machten, eine Berständigung gesucht hatte (vgl. Glaube und Lehre, theol. Streitschriften von R. A. L. Riel, Schwere 71), bebachte ibn ber Minister wegen ungehöriger "Agitation" gegen bie tonfessionelle Bartei mit einer s munblichen Borhaltung. Rein Bunber, bag er nach Ruderts Tobe nun boch fich entschloß ben pflichtmäßig folange wie möglich verteibigten "Bachtpoften" - ale folden daratterifierte Safe feine Rieler Stellung - aufzugeben und im Berbft 1871 nach Jena, ber "alten taiferlichen Reichsuniversität bes Brotestantismus" übergufiebeln.

Die Rieler Kampfeszeit war gleichwohl nicht ohne wiffenschaftliche Früchte geblieben. 10 Die "Chronologie der rom. Bifchofe" (1869) giebt aus einer genauen Analyfe und Rritit ber griech. und latein. Bapftlataloge, bon benen die Lifte ber eusebianischen Rirchengeschichte ben relativ ursprünglichften Tert biete, Die geschichtlichen Folgerungen: Siernach besiten wir erft etwa bon B. Apftus an wirklich brauchbare Daten; Die bis auf Die Apostelzeit binaufführenden Ratalogteile find im tatholisch-firchlichen Interesse tonftruiert, 15

Eine andere mit ber vorgenannten fich nabe berührende Arbeit über die Quellen ber rom. Betrusfage (abgefchloffen Oft. 71) erweift beren Urfprung aus ber Ergablung vom Magier Simon, dem jubenchriftl. Berrbilbe bes Baulus. 3hm muß Betrus ins Beibenland nachziehen, um ben falichen Apostel in ber Welthauptstadt endgiltig ju überwinden. Erft bie werbenbe tathol. Rirche tilgte die Begiehung bes Zauberers auf ben Beibenapostel 20 und stellte beibe häupter ber Christenheit in Leben und Sterben brüderlich nebeneinander (vgl. auch "Betrus nicht in Rom"; Ihr Th II, S. 561-646). Endlich fällt noch in die Rieler Zeit eine Untersuchung der "Bilatusalten", die als Geschichtsquelle wertlos, ihrem Rerne nach erft aus ber Mitte bes 4. Jahrh, ftammen. Doch enthalt ber 2. Teil einen alteren gnoft. Bericht über bie Sollenfahrt Chrifti.

Auf bem nämlichen Gebiete ber weitschichtigen urdriftl. "Acta"-Litteratur bewegt sich auch bas 1883—90 erichienene, brei Bände umsassen Bert: "Die apoltoppen Apostelgeschichten und Apostellegenden", das deshalb gleich bier eine Stelle finden mag. Die bort behandelten burchaus fagenhaften und an Bunbergeschichten überreichen Erzählungen von ben Schickfalen und Thaten ber Apostel verbanken ihren Ursprung jumeist gnostischen w Kreisen. Da jedoch ihr Inhalt tief in das Bolk eindrang, wurden sie von katholischer Seite einer reinigenden Überarbeitung unterzogen. Die von L. gelöfte Riefenaufgabe war nun, einmal bie tanonartigen Sammlungen jener Erzeugniffe apotrophifcher Schriftstellerei (Leucius Charinus, Abbias 2c.) im gangen, sobann bie Aften jebes einzelnen Apostels fritisch ju erörtern, die Grundschrift möglichst berauszuschälen und die betreffende Sage in 85 alle ihre Berzweigungen zu verfolgen. Obwohl sich bas Wert nur als "Bersuch einer zu-sammensassen Darstellung" einführt, hat der Bersasser einen großen Teil des handfdriftlichen Materials felbit erft berbeigeschafft und philolog, bearbeitet, fo bag man vielmehr einer in weitem Umfange babnbrechenden Forfchung gegenüberfteht. Ein Urwald ift nach Lubemanns Urteil burch fie gelichtet.

Im Anschluß baran unternahm L. gemeinsam mit M. Bonnet die Herausgabe ber griech, und lat. Texte. Der I. Teil (Leipzig, Menbelsfohn 91) ift von L. allein beforgt und enthält umfaffenbe tertgeschichtliche Untersuchungen in ben Brolegomenen, sowie einen forgfältigen trit. Apparat. Bon fleineren Stubien auf bem Gebiete ber älteren Kirchengelchichte fei nur erwähnt "bie ebeffen. Abgarfage" (1880).

Denn nicht als hiftoriter fondern als Spftematifer ift L. ber anerkannte Führer ber jenaischen Theologie geworben. Obwohl er icon in Bien Dogmatif lebrte und feinen Rieler Streitschriften ein in fich geschloffenes theol. Spftem ju Grunde liegt, bat er boch erst in Jena sich entschlossen, die knapp formulierten Bargarapben, die er feinen Borern au bittieren pflegte, mit ben langeren Erflarungen, bie er baran fnupfte, in Form eines Lebr= 50 buches zu veröffentlichen (Braunschweig, Schwetschle; 1. Aufl. 1876, 2. wenig verändert 1879, 3. nach des Berfassers Tode herausgeg. v. Baumgarten 93). L. geht darin aus bom Standpunkt ber fritischen (boch nicht ohne weiteres fantischen) Ertenntnislehre. Es wird zugestanden, daß unser Bahrnehmungestoff durch und burch subjektiv bedingt fei, aber ber fantische Dualismus von Erscheinung und Ding an fich wird abgelehnt. Dhue bag 65 wir naturlich im ftande maren, die Dinge andere vorzustellen, als wir eben ju biefer Borftellung organifiert find, erfaffen wir mit unferm Denten eine objettive Gefehmäßigfeit, Betreten wir aber bas Gebiet ber Religionsphilosophie, so findet nach L. bie borbin berworfene Unterscheidung ihre berechtigte Untwendung auf ben Gegensat von endlichem und absolutem Gein. Diefes lettere, für unfere Berftanbesertenntnie ein bloger Grenzbegriff, 60

gewinnt lediglich burch bas religiofe Erleben einen positiven Inhalt (vgl. auch Philosophie und Religion, neue Beitrage gur wiffenschaftl. Grundlegung ber Dogmatit, Leipzig, Barth 1885). hierin wurzelt die Differenz zwischen L und Biedermann. Die Bahrheit ber religiofen Borftellung ift philosophisch nicht bemonftrierbar, aber bie Ginbeit bes menich= s lichen Beiftes forbert - und bamit scheibet fich 2. von Ritschl - bie Zusammenarbeitung ber triffenschaftlichen und ber religiöfen Erfenntniffe zu einem triberfpruchelofen Befamt= bilbe. Die Metaphpfit als "Beltanichauung" erweift an biefem Buntte ihre Unentbebrlichkeit. Der Ausgleich beiber Reihen von Aussagen tann jedoch nur annaberungsweise gelingen, was besonders an der Gottesidee zu Tage tritt: Die wissenschaftlichen Bestim-10 mungen bleiben hier immer negativ, die religiösen stets bilblich. Deutlich offenbart sich in biefen Gebanten die Schule Schleiermachers. Aber die Ginseitigkeit seines "schlechthinigen Abhängigkeitsgefühles" wird korrigiert durch den Begriff der Freiheit von der Welt, und beibes faßt fich gusammen in ben "praftischen Rötigungen", ber tiefften Burgel ber Religion. Rein übernaturlicher Gingriff burchbricht ben geschloffenen Busammenhang ber Welt-15 entwidelung, und was auf Grund jenes inneren 3tranges bem religiöfen Menschen zur göttlichen Offenbarung wird, worin er unmittelbar bas Reden ber Gottheit vernimmt, ftellt für bie Wiffenschaft nichts bar als ein pfpchifches Phanomen. Die Beziehung zwischen Gott und Menich bleibt ein heitiges "Mosterium". Heraus erhelt, daß die Dogmatif teine voraussehungslose Wissenschaft sein, sondern nur den Glauben vom Standpunkt des 20 Glaubens aus, wenngleich in geläuterter Form, darftellen kann. Hinter biesem driftlichpositiven Charafter ift die allgemein-philosophische Seite ber Lichen Glaubenslehre in ber 3. Auflage ftart jurudgetreten. Außer in Diefem Sauptwerte und ben erwähnten "Beiträgen" hat L. feine Anschauungen in einer Reihe von Borträgen und Aufsähen (unter bem Titel "Glauben und Bissen" herausgeg. von F. R. Lipsius, Berlin, Schwetschke 97), 26 sowie in ben "Hauptpunkten ber chriftl. Glaubenslehre" (ebenbaf. 2. Aufl. 91) niebergelegt. Während die theologische Annaherung an Ritschl eine steigende personliche Entfremdung zwischen den seit L.S Leipziger Zeit befreundeten und in wissenschaftlichen Berkehr steben-den Gelehrten nicht ausschloß, ist die konservativere Haltung seines späteren dogmatischen Dentens gerabe burch bie Berührung mit Bertretern ber firchl. Rechten berborgerufen 80 worben, wie sie Die Teilnahme am Evang. Bunbe, zu bessen Gründern L. gehört, mit fich brachte. Die Mitarbeit an biefem Berte wie am Allgem, et. prot. Miffionsverein beiben zeichnete er in Borträgen ein flaffisches Programm - und nicht zulett feine Thatigfeit in ber weimarifchen Landestirche, in Spnode und Rirchenrat, beweift, bag fein Intereffe an ben praktischen Fragen auch in Jena nicht erlahmte. Doch haben bie mit 35 allebem verbundenen Unftrengungen feine Krafte fruhzeitig aufgezehrt. Die Berausgabe bes "Theol. Jahresberichts" und die julest gang in feinen Sanden liegende Leitung der "Jahrb. f. prot. Theol." brachten ebenfalls eine Fülle von Arbeit. Gleichwohl sind aus seinen beiben letten Lebensjahren noch atwei größere Beröffentlichungen zu verzeichnen: Die Bearbeitung bes Galaters, Römers und Philipperbriefes für ben "Sandtommentar", und 40 "Luthers Lehre von der Buge" (S.-Al. aus den "Jahrbüchern"), tvorin er die Ritschl= Herrmanniche These, daß sich in Luthers Urteil über ben Bert ber Gesetserredigt eine Banblung vollzogen habe, an der Hand der Quellen zurüchweist. Am 19. August 1892 ift 2. an ben Folgen einer Operation aus feinem arbeitereichen Leben geschieben, noch auf bem Rrantenbette mit ber britten Auflage feiner Dogmatif beschäftigt. Lie. F. R. Livfine.

Litauci. — Litteratur; Art. Litanei v. Zezichivi in ber 2. Auff. ber RE Bb 8, 694—700; Suicer, Thesaurus, ed. 2 (1728) II, 1630; Goar, Euchologion, Paris 1674, p. 770; Edm. Martene, De antiquis ecclesiae ritibus libri tres. Editio novissima, Antwerp. 1763; Mart. Gerbertus, Vetus liturgia Alemannica, Pars II et III, San-Blas. 1776; berto, Monumenta vet. liturgiae Alem. Pars II, San-Blas. 1779; Bingham-Grifdodius, Origines sive antiquit. eccl. vol. V, p. 21 fi.; Binterim, Die vorziglichiften Denthürbigfeiten ber chriftath. Kirche, Bb IV, Teil I (Mainz 1827), S. 555 fi.; Edr. Wilh, Muguiti, Denthürbigfeiten aus der chrift. Archäfologie Bb 10 (Leipzig 1829), bef. S. 26 fi.; Ritiopit, Zur Gefdichte der Litanei in: Reues Wedlenburgisches Kirchenblatt (herausg. v. Bolitorij n. Karsten), Z. Sapris, Sülitorus 1861, Rr. 11—16; der p. Liturgische Kbandblungen Bb 5 [2], S. 301 fi., 373 fi., 398 fi.; Bb 6 [3], S. 152 fi., 155 fi., 225 fi., 288 fi.; Bb 8 [5], E. 66 fi., 243, 369; Thalbofer, Handburd der lath. Liturgit, II (Greiburg i. Br. 1890) S. 498 fi.; Chöberlein, Schabes liturg. Chor: und Gemeinbegefangs I (Götningen 1865), S. 521 u. 725 fi.; Klimmerle, Europtlop, der evangl. Kirchenmuif, II (Güterslob 1890) S. 64;: Ade, 18, Schr. d. part. Speci. 431, 444, 444, 296 fi., 287;; Klichfeel, Lebrbuch d. Liturgit, I, 200 fi., 294, 388, 360-f., 434, 444,

505, 534, 536, 538f.; Simons. Die Attanet in: Monaticht, f. Gottesdienst und firchliche Kunit 5 (1900), S. 321ff.; Spitta, Die Attchenlitanei der Brüdergemeinde, ebenda 6 (1901), S. 375ff. — Ueber die Lau reta nische Litena in and Ursprung, Gesch. u. Inhalt, Kempten 1895; Angelo de Santi, Le Litanie Lauretane, Rom 1897, deutsch v. J. Vörpel, Kaderborn 1900; J. Praun, Ursprung der Laur. Lit. nie Etimmen sauß Maria Laugetane, bb. 1900, S. 418-437. — Ueber die Geschichte ver Kirchenlitanet in der Brüdergemeinde ist ein Artisel von J. Th. Müller in der Monatschr. f. Gottesdienft und

firchl. Runft für 1902 in Ausficht geftellt.

1. Die Litanei in ber morgenländischen Rirche. - Bei ben Briechen bebeutete Arraveia im fultisch en Sprachgebrauch (im Sinne bon eindringlichem Gebete 10 tit es, anolog bem antiken Sprachgebrauch, verteenbet 3. B. bei Ciemens Alex, quis dives salv. MSG 9, 648; Euseb, vita Const. IV, 41 MSG 20, 1212) entweber das seierliche Prozessionegebet, beziw einen mit einer Prozession verdundenen Gebetsatt, ober die Prozession selbst. In ersterem Sinne ist es gebraucht 3. B. bei Chrysostomus, hom. contra ludos etc. MSG 56, 265; bei Custratius (6. Jahrh.), vita Eutychii 15 c. 10, 96 MSG 86, II, 2381; bei Simeon von Theffalonich († 1429), de sacra precatione c. 339, 352 und 353, MSG 155, 613, 653 und 656; und bei Cobinus, precatorie c. 39, 302 und 305, MSG 157, 96. Die Projession selbs bebeutet es 3. B. im Chronicon Paschale MSG 92, 812; bei Malalas, Chronographia l. XVIII MSG 97, 712; Georgios Archenos, Synopsis bei Dobschüß, Christiller 222°g; 20 Mich Glybas, Annalen, benda 226°d; Simeon v. Tefsialonich, de sacra prec. 353 MSG 155, 656. Un nicht wenigen Stellen kann man auch schwanken, in welchen Sinne das Wort zu nehmen ift, so z. B. bei Basilius ep. 63 ad Neocaes. MSG 32, 764 (vgl. A. Bittgange Bb III G. 248, 21 ff.), ber altesten bieber befannten Stelle, bie uns von den Prozessionen im Osten Zeugnis giebt. Zur Zeit des Chrysostomus war 25 biese Sitte vollkommen eingeburgert, wie folgende Stellen beweisen: sermo antequam iret in exilium MSG 52, 430; hom. de Lazaro VI, 1 MSG 48, 1027; vgl. auch hom. in ep. ad Coloss. 3 MSG 62, 322, und oben 3.15, MSG 56, 265. — Boll-fommen parallel geht nebenher ber Gebrauch des Bortes λετή, der mit λετανεία abwechfelt. namentlich ift mit dern bie Brogeffion bezeichnet worden; fo bei Guftratius, so vita Eutychii 9, 84 MSG 86, II, 2369; im Chronicon Pasch. MSG 92, 812: 984; Justiniani Novellae, ed. Zachariae a Lingenthal II const. CLV 31 u. 32 (p. 317 f.); Mojdus, prat. spir. c. 210 MSG 87, 3, 3101; Theophanes, chonogr. A.M. 5949; 5999; 6030; 6055. MSG 108, 280; 353; 480; 517; 520; Cobinue, de offic. eccl. 1 und 11 MSG 157, 28 und 85; Georgios Rrebenos, synopsis bei 85 Dobichut, Chriftusbilber 222\*g. Dagegen bezeichnet es ben Gebetsatt bei ber Progeffion in ber act. 5 bes Rongile von Konftantinopel (sub Mena a. 536, harbuin, acta conc. etc. II, Baris 1714, p. 1361); vgl. auch Philotheus, ordo sacri minist. MSG. 154, 753; 757; Simeon von Theffal, de sacra prec. c. 339 MSG 155, 613 A; von einer folden λετή auf dem κάμπος bei Konstantinopel berichtet u. a. auch Theodor Lector, 40 hist. eecl. I, 6 unb 7 MSG 86, I, 169 (vgl. Du Cange, Constantinopolis christ., Baris 1680, II, p. 141). Der Ausbruck Brozession ist freilich hierbei in weiterem Sinne zu nehmen: nicht nur ist darunter der Bittgang außerhalb der Rirche oder des Ortes ju versteben, sondern auch jener Auszug in die Vorhalle (Narthex) des Tempels, an dem sich Lichtträger, Priester, Diakon und Sänger beteiligen, um dort die Litanei zu beten. 45 Dieser Brauch ist schon bezeugt durch die Akten des Konzils von Konstantinopel v. Jahre 536 (vgl. oben 3. 37) und burch Eustratius (vgl. oben 3. 30). Er besteht heute noch, und gtvar wird bei biefer kleinen Prozession bie Litanei am Schluß ber großen Besper bor ben hohen Festen gehalten, ebenso bei ben Prozessionen, ju benen auch bas Begrabnis gehört. Diese Litanei ober Litie ift im twefentlichen nichts anderes als bas Rirchengebet, 50 bas in ben alten orientalischen Liturgien (apostol. Konftit. VIII, Markus- und Jakobuslit.) in prosphonetischer Form, und zwar bom Diakon vorgesprocen, auftritt, und bas durch ben Gebeteruf ber Gemeinbe: zigue Elegoov unterbrochen wird. Man nennt bies Gebet auch die Eftenie. Jedenfalls ift auch diefes in der Deffe gebrauchte Gebet mit Lerareia bezeichnet worden (vgl. ben Sprachgebrauch im Weften und 3. B. bei Martene p. 85 a), aber 56 ber Name Litanei, bezw. Litie haftet an ber bei Brogessionen gebrauchten Ettenie. Bon ber gewöhnlichen Deg-Eftenie unterscheibet fich biefe Litanei burch bie Unrufung ber Daria, bes Täufers, ber Apostel, ber großen Sobenpriefter und aller Seiligen und burch besonbers häufige Wieberholung des Nufes: "Herr, erbarme dich". Ob die Erweiterung durch die Anrufung der Heiligen auf Einwirkung des Abendlandes zurückeht? Mir will das nicht 60 unwahricheinlich ericheinen. Die Litanei fpricht ber Diaton, bas Refponfum fingt ber

Chor (Rajewelly, Euchalogion ber orth. fath. Rirche I, Wien 1861, G. LXV und 21 ff.; Sololow, Darftellung bes Gottesbienftes ber orth. fath. Rirche, beutsch von Morosoto, Berlin 1893, C. 44 f. und 168 ff.; Maltzew, Die Nachtwache, Berlin 1892, C. 86 ff.). 2. Die Litanei in ber rom. fath. Rirde. - Bas bebeutete im Abendland 5 bas Wort litania (letania, laetania)? Sier tommt es in folgenden Bedeutungen bor : 1. Litania with der Vittruf: Kyrie eleison, Christe eleison genannt: can. 9, 12, 13 und 17 der Regel des hl. Benedilt; ordo Romanus I, 9 dei Madillon, Museum ital. II (1689), p. 9; Walaf. Strabe, de exordiis c. 23 (ed. Knöpfler 1899, p. 56); Martene I, 66b: "letania cantantes, hoc est Kyrie eleison"; Gerbert, Monum. lit. 10 Alem. II, 291: "Post introitum praecedunt laetaniae", 328; von biefer bundertmal bei einer Brogeffion gefungenen Formel wird litania auch in einem Cober von Monte Cafino gebraucht (bie Stelle bei Dabillon a. a. D. p. XXXIV). - 2. Litania bebeutet bas im Gottesbienst gebetete prosphonetische Rirdengebet, Die griechische Ettenie, Die litania diaconalis: Cod. Der Ambrosiana nach Ebner, Missale Romanum S. 74 (Diese 16 Litanei abgebrudt bei Ducheene, origines du culte chrétien 2 S. 189 und bei Bäumer, Gesch, bes Breviers S. 611) und das Gebet, das Bona, rer. lit. II, 4 § 3 u. Daniel, Cod. Liturg. I, 118 nach einem Fuldaer Codex mitteilen. An dieses Gebet denkt wohl auch Amalarius von Det (+ c. 850), wenn er in feiner Schrift de eccl. officiis (MSL 105, 985 ff.) von ber litania spricht und erflärt: Litaniae graece, latine de-20 precationes (I, 28 unb 37). Deprecatio war nämlich auch ber terminus technicus für bas ber Ettenie entsprechenbe Rirchengebet (bgl. 3. B. im Stowe-Missale bei Barren, Liturgy and Ritual of the Celtic Church p. 229, und bei Carthey, The Stowe Missal p. 199 und bei Bropft, Abendl. Meffen, S. 47). - 3. Berfteht man unter litania die Prozession; so besonders in den termini technici litania maior (die 28 Prozession am Martustag, d. 25. April) und litaniae minores (die Prozessionen, Nogationen, an den brei ber himmelfahrt vorausgebenben Tagen); fo im Cod. Theodosianus, XVI, V, 30; fo in vielen Befchluffen abenblanbifder Synoben bes 6. u. 7. Sabr= hunderte (Brune II, 165; 18f.; 42; I, 246 und 249; 251), fo an vielen Stellen bee punberts (Brune II, 165; 181; 42; 1, 236 und 239; 251), to an witten estalen bes liber pontificalis (ed. Dudesne I, 303 II; 323 IV; 347 V; 376 XIV; 399 VI; 30 406 XX; 429, XI; 443, XI; II, 8 XXV; 12 XLIII; 110 XVII; 4 XI); fo bei Gregor b. Gr. (Registr. ep. lib. V, ep. 11; lib. VI, ep. 34 und 61; sermo de mortal, und bei Gregor bon Tours (hist. Franc. X, 1 MG Scr. rer. Merov. I, 1 p. 408); fo im liber diurnus (ed. Cidel p. 78); fo bei Lippin (ep. ad Lullum MG epist. III, Merov. et Karol. aevi I p. 408); fo in cincr um 800 geighrichenen 26 Mailander Sandichrift (Ebner, a. a. D. 76) und an vielen anderen Stellen. Dabei wird litania auch für die Dantprozession gebraucht. - Endlich 4. braucht man litania jur Bezeichnung bes mit Kyrie eleison beginnenden Wechselgebetes, bas wir beute mit Li= tanei zu bezeichnen pflegen; biefer Gebrauch ift febr baufig, pgl. 3. B. bie von Duchene, origines du culte chrétien, 2. Aufl. (1898), mitgetellen ordines (p. 452; 453; 4645; 458; 461; 462; 463; 466; 467; 469; 470) ober die Texte dei Narthera, a. a. D. passim, ober dei Gerbert a. a. D. passim. Diefer letter Eptradgebrauch trug den Sieg davon. Seit ungefähr dem 12. Jahrhundert hat das Wort processio ben Ausbrud litania für Bittgang faft ganglich verbrangt. Go braucht 3. B. Rupert von Deut (+ 1135) in seiner Schrift de divinis officiis (MSL 170, 12ff.) litania 45 nie mehr in Diefem Ginne, sondern immer nur, um bas Gebet ju bezeichnen (III, 5; VII, 10; VIII, 2 und 3). Nur in ben Bezeichnungen litania maior und litaniae minores lebt ber alte Sprachgebrauch weiter. - Dag bei biefer gangen Berwendung bes Wortes litania ber griechische Sprachgebrauch eingewirft bat, liegt auf ber Sand. Dur bag auch das Kyrie mit diesem Wort bezeichnet wird, hat im Osten m. W. keine Parallele. Uber die litaniae als Prozessionen s. den A. Bittgange Bo III, 248. Doch sei bier bingugefügt, bag nicht erft Gregor b. Gr. bie litania maior (25. April) eingerichtet bat, sondern daß fie als Erfat ber heidnischen robigalia viel früher, mabricheinlich bon Papft Liberius (352-366), veranstaltet worben ift (vgl. Ufener, bas Weihnachtsfeft 1889, 293 ff.); jebenfalls find auch bie Mogationen um Simmelfahrt nichts als ber bor-55 driftliche Flurgang, Die altheibnischen ambarvalia. Damertus bat nur bas Berbienft, bie fast eingeschlafene Sitte c. 470 neubelebt ju haben (Sidonius Apoll. ep. V, 14 und VII, 1 ed. Dobr, p. 118 und 139), und Leo III. (795-816), ber biefe gallifchen rogationes in Rom eingeführt haben foll, bat jedenfalls die langft in Rom bestebenben Frubjahrsbittgange nach gallischem Brauch geordnet und fie für die gesamte romische 60 Rirche eingeführt. Der Name litania maior für die eintägige und litania minor für

bie breitägige Prozeffionefeier erklart fich baber, bag bie erstere bie altere, bie lette bie

fpätere ift.

Ungelöft ift noch bie Frage, wie bas ale Litanei auch noch von uns bezeichnete Webet (Allerheiligen-Lit.) entstanden ift. Bit es eine weitere Ausbildung und Umgestaltung der alten Ettenie, wie man gewöhnlich annimmt? oder hat es seinen Ursprung in einer alt- 6 beibnischen Gebeteformel? Dies meint Ufener (a. a. D. S. 296); er fagt: "bie Litaneien mit ihren langen Liften ber Beiligen und bem stehenden Refrain ora ober intercede pro nobis find nach ihrer gangen Unlage eine Nachbilbung bes Formulars, bas ber Bontifer nach seinen indigitamenta vorbetete (praeibat); ihre Form tann nicht später als im 4. Jahrhundert ausgebildet sein." Ihm stimmt Achelis (a. a. C. I, 297) ju. Co 10 wahrscheinlich die Erklärung Useners ist, jo hat er doch einen Beweis für seine Behaup: tung nicht beigegeben. Ein entlyrechendes Formular aus den indligitamenta läßt sich auch nicht beigegeben. Ein entlyrechendes Formular aus den indligitamenta läßt sich auch nicht beibringen (über ind. vol. Nolcher, Mythol. Lexison II, 129 st., v. Wisson, Religion und Kultus der Römer 1902, S. 333 und 441 [Handb. der Itali. Altertumsbissischen, Derauss. den Muller V. 4). Entgegen der herrichenden Meinung bin 18 ich ber Ueberzeugung, bag bas abendlanbische Brozeffionsgebet (im Unterfcbied bom morgenländischen) nicht aus bem als litania bezeichneten Rirchengebet entstanben ift, fonbern junachst eine selbstständige Entstehung bat, die wahrscheinlich auf altheidnische Borbilder gurudgeht. Man vergleiche nur einmal bie litania im Stowe Missal mit ber unmittelbar folgenden deprecatio, ber litania diaconalis, um ju feben, baß beibe Gebete nichts 20 miteinander gemein haben, fie find auch teineswegs als Doubletten empfunden worden. Erft fpater bat die Prozeffionslitanei Bufațe aus biefer lit. diaconalis erhalten und bat fich pon ber Prozession losgeloft, obwohl wir (f. unten) noch beutlich seben tonnen, bag biefe Litanei ba am gabesten haftet, wo ursprünglich wirklich eine Brogeffion stattfand. Diefes Litaneigebet begann in der Regel mit dem Rufe: Kyrie eleison, Christe elei- 25 son ober Christe audi nos; barauf folgten bie Anrufungen ber Beiligen, twobei nach jebem Ramen bas Bolf ora (orate) pro nobis fang; barauf wurden einzelne Gefahren und Nöten genannt, 3. B. ira perpetua, pestis, cladis etc., um beren Abwendung bas Bolf mit libera nos Domine flebte; barauf folgte eine Gruppe, in ber um positive Guter gebeten vourde, mit dem Nesponsum te rogamus, audi nos; endich wurde das Agnus Dei so und noch einmal das Kyrie zum Schuß gesungen. Diese Schema wurde in der mannig-saltigsten Weise ausgestattet. Namentlich wechselten die Namen der angerusenen Heiligen je nach Ort und Gelegenspeit (1943. 3. Wartene II, 255; 308; 379; in der Litanei an letzterer Stelle suden salt 300 Anzusungen der Heiligen mit dem Responsum ora pro nobis ftatt). Je nachdem man bic einzelnen Rufe breis, fünfs oder fiebenmal wies 86 berholte, bieg bie Litanei litania terna, quina ober septena. Dagegen trägt bie litania septiformis bei Gregor b. Gr. ihren Ramen baber, bag biefe Prozeffion (litania beißt hier Prozession) von sieben verschiedenen Aunkten ausging. Das Litaneigebet trug von haus aus Buscharafter, und es hat ihn auch nie ganz verloren, baher erscheint es oft mit den 7 Bugpfalmen verbunden. Die Litanei erfreute fich offenbar außerordentlicher Gunft. 40 Bei ben verschiedensten Belegenheiten wurde fie gebraucht: nicht allein bei Bittprozeffionen, fondern bor allem auch bei ben Aften, mit benen bon Saus aus ein Brozeffionsgang verbunden war, fo bei ber Taufwafferweibe am Rarfamstag, ober bei einer Rirchweibe, ober bei ber Ordination (Rug ber Klerifer in die Kirche), ober bei ber Konigofronung, ober bei ber Translation von Neliquien; aber auch sonst wird sie verwendet, so bei der Taufe, 45 bei der Beichte, bei der Rekonciliation der Buger (vgl. Schmit, Die Bugbucher u. s. w., Main, 1883, I. 73), beim Rrantenbefuch und bei ber letten Delung, bei ber Einfegnung von Sterbenden und Toten, beim Gottesgericht. Dieses Gebet eröffnete aber vor allem ursprünglich auch die Messe. "Maiorem missam in privatis diedus solet iterum letania praevenire" schreiben die Cluniacenser Konstitutionen (Udalricus, Antiqu. Con- w suet. Clun. I, 6); und nach bem Stowe Missal (Carthy p. 192, val. Brobst, Abendl. Deffe S. 20, 43 und 103) jog ber Bifchof mit bem Alerus unter Litaneigefang jur Rirche; bas Gleiche berichtet für Mailand, und zwar für ben erften Tag ber Quabragefima, Beroldus (nach Probst a. a. D. S. 20); Matth. Flacius gab ferner 1557 eine Meffe heraus, in ber es gleich im Anfang beißt: "Mox antequam sacerdotalibus induatur 55 vestibus, si locus acciderit, vel tempus permiserit, flexis genibus coram altare cantet VII. psalmos poenitentiales cum litania, qua finita dicat Pater noster" (bei Martene I, 176b); wenn sobann Gregor b. Gr. sagt (ep. IX, 12 [26]): "In quotidianis missis aliqua quae dici solent tacemus, tantummodo Kyrie eleison et Christe eleison dicimus, ut in his deprecationis vocibus paulo diu-60

tius occupemur", so war offenbar (vgl. Duchesne, a. a. D. p. 156) mit bem Kyrie eine mehr ober weniger lange Litanei verbunden. Man vergleiche endlich die bei Probst a. a. D. S. 103 mitgeteilte Stelle aus bem Codex Mutinensis. Rubem wurde bas folgende Kyrie fpater u. U. ausgelaffen, wenn die Litanei vorbergegangen war. Aus all 5 biefen Beugniffen barf man wohl ben fichern Schluß wagen, bag bas Kyrie ber Meffe, bas beute auf ben Introitus folgt, ber Reft einer Litanei ift, und zwar ber Brogeffionelitanei, trägt es boch eine Beit lang fogar Diefen Ramen (f. oben). - Der reiche Gebrauch brachte es mit sich, daß immer neue Litaneien, sogar in metrischer Form, entstanden, die 3. T. von der lirchlichen Vorlage und bem firchlichen Geiste fich bedenklich entfernten. 10 Infolgebeffen wurde ber öffentliche Gebrauch neuer Litaneien an die firchliche Approbation gebunden (vgl. Reufch, der Inder II, 1, G. 75 ff.). Seute find in der tatholijden Kirche nur folgende vier Litaneien approbiert : 1. die Allerbeiligen-Litanei (approb. 1601); 2, bie Lauretanische Litanei (approb. 1587); 3. die Litanei vom allerbeiligsten Ramen Jefu (approb. 1862) und 4. die Berg-Befu-Litanei (approb. 2. April 1899). Die 15 Allerheiligen-Litanei, wie fie jest im Gebrauch ift, ift die eigentlich liturgische Litanei und wird 3. B. bei ber Erteilung ber höberen Beiben, bei ber Taufwafferweibe am Karfamstag und am Pfingftfametag und an ben Litaneitagen (25. April und Kreugwoche) gebraucht, und stwar wird die 1596 fizierte, später (1683 und 1847) um wenige Austige erweiterte Form gebraucht; sie enthält allein 63 Anrusungen an Heilige, auf die das Responsum ora 20 (orate) pro nobis solgt. Die Lauretanische Litanei gilt der Verehrung der Jungfrau Maria; fie wird feit Jahrhunderten in ber Rapelle ju Loreto an ben Samstagen gejungen und hat baber ihren Namen. Gie ift jedenfalls erft im Ausgang bes 16. Jahrhunderts entstanden; der älteste bis jett nachgewiesene Druck gehört ins Jahr 1576. Ihre reu-mütige Abbetung bringt jedesmal einen Ablah von 300 Tagen, dagegen volktommenen 25 Ablag an funt bestimmten Marienfesten. Die Litanei vom allerheiligsten Bergen Ieu, Die nach tatholischer Anschauung im 15. Jahrhundert entstanden sein foll, ift ebenfalls mit einem Ablag von 300 Tagen ausgeftattet. Die brei oben gulett genannten Litaneien werben auch bei liturgifden Gottesbienften und bei Brogeffionen, aber nur lateinifch, gebraucht. Daneben giebt es eine Reibe von Litaneien, die nur bifcoflich approbiert find, 80 3. B. Bruderichafte-Litaneien, eine Litanei jum allerheiligften Altarfaframent, für bie Biebervereinigung Deutschlands im wahren Glauben u. f. to., die auch bei öffentlichen Andachten, aber nicht bei eigentlich liturgischen Feiern, und zwar in beutscher Sprache, gebraucht werben bürfen. 3. Die Litanci in ben Reformationsfirchen. - In ber erften Beit ber

85 Bittenberger Reformation blieben Brogeffionen und Litaneien im Gebrauch. Für Bittenberg vgl. Luthers Germon von bem Bebet und Prozession in ber Rreuzwoche 1519, EM 162, 67 ff. = DA II, 172 ff. = EN opp. lat. v. a. III, 442 ff. Dit ben Rultusreformen in Wittenberg 1521 ff. tamen fie wohl außer Gebrauch. Benigstens waren fie 1525 abgeschafft (vgl. EN 122, 155). Ihre Abschaffung in Nürnberg ist ausbrücklich bes so zeugt (Smend, Deutsche Messen S. 173). Daß die SpotteLitanei von 1521, die sich auch in Luthers Merke (Walch XV, 2174) verirrt hat, weber von Luther stammt, noch übershaupt in kirchlichem Gebrauch war (Kapp, Nachlese II, 500; Strobel, opuse. satyr. 1784; Böding, opp. Hutteni II, 52), braucht kaum gesagt zu werden. Erst Ans fang 1529 wird ein Litaneigebet in Wittenberg wieder in ben evangelischen Gottes-45 bienft eingeführt, und gwar von Luther felbft, natürlich in neuer Form. Wir find barüber zunächst durch Luthers Brief an Hausmann vom 13. Februar 1529 unterrichtet, wo es beißt: "Litanias nos in templo canimus Latine et vernacule; forte utriusque nota seu tenor edetur" (de Wette 3, 423 — Endere & Arthacute, under au dieser nota seu tenor edetur" (de Wette 3, 423 — Endere 7, 53). Was Luther zu dieser fultisischen Neuerdnung veranlaßt hat, erhellt aus seiner Schrift "Bom Krieg wider dies Türken", die schon im Sommer 1528 fertig vorlag, deren Drud aber die ins Frühjahr 1529 verzögert vourde (Kössisin, Luthers Lether 1, S. 122). In dieser Schrift sübrt Luther gelegentlich aus, daß Prozessionen gegen die drohende Türkengesahr wirkungslos bleiben wurden. "Das mocht aber etwas thun", fahrt er bann fort, "fo man, es ware unter ber Deffe, Besper, ober nach ber Bredigt, in ber Rirchen die Litanei, fonderlich bas as junge Bolt, singen ober lesen ließe" (EN 31, 45). Was Luther bier vorschlägt, hat er thatsachlich burchgeführt, und offenbar batte er bie Absicht, Die Litanei über Wittenberg binaus zu verbreiten. Die oben angeführte Briefftelle und eine andere vom 13. Marz 1529 (siehe unten) sprechen ausbrudlich von beabsichtigter und 3. T. bereits erfolgter Beröffent-lichung ber beutschen und der lateinischen Litanei mit Noten. Nun hat Luther drei 60 Bege jur Beröffentlichung und Berbreitung beschritten. Er bat 1., wenigstens von ber

beutschen Litanei, einen Sonderbrud erscheinen laffen, ben er am 13. Marg 1529 feinem Freunde hausmann (be Bette 3, 340 - Enbers 7, 70), und ben Rorer am 16. Marg 1529 seinem Freunde Noth (Buchvald), Entließung der Katechismen Luthers S. XIII), Unm. 4) auschießte; er tostete 7 Pige. Darauf beziehen sich die solgenden Worte der Kalenderg-Göttinger KD 1542: "Es soll aber die Letania . auf Weise und Maße, s wie sie ju Wittemberg gedrucht und ausgangen ist, gehalten werden (Richter I, 366 °). Ob wir solch einen Sonderbruch noch besiehen, ja ob wir auch nur den Titel desselben tennen, bermag ich nicht zu fagen. Sowohl in der Erlanger Ausgabe ber Berte Luthers (56, 369), ale auch bei Badernagel (Rirchenlied I, 391) find 2, bezw. ift 1 Conberbrud einer beutschen Litanei dem Titel nach angegeben. Luthers Name wird in keinem genannt. 10 Mir Scheint auch teiner Dieser Drude ein Lutherischer Urbrud ju fein, vielmehr haben wir es wohl mit Nachbruden ju thun; und zwar ift ber eine von ihnen bei Jobst Guttnecht in Rurnberg ericbienen. Die biefem Drucke beigegebene Berfitel und Rollette ftimmen nicht mit denen, die Luther auf seine deutsche Litanei solgen läßt. Db Luther die lateinische Litanei überhaupt im Sonderbrud veröffentlicht hat, twie er beabsichtigte, läßt sich nicht 16 Der 2. Beg, ben Luther gur Berbreitung feiner beutschen Litanei einschlug, war ber, daß er fie ber britten Musgabe feines fleinen Ratechismus 1529 anbing (EM 21, 3; vgl. auch, wie Luther bei Enbere 7, 255 bei ber Aufgählung ber Katechismus-ftude bie "Litancien" erwähnt; Th. Harnad, Der Heine Katechismus Luthers, 1856, S. XLVIII). Er hat fie fpater wieber fortgelaffen. Dann und wann ift aber boch 20 noch die Litanei mit dem Ratechismus verbunden worben; fo in ber griechifchen Ubersehung von Joh. Mylius (Basel 1558 und 1564 vgl. Friedr. Fride, Luthers kleiner Kate-chismus in seiner Einwirkung u. s. w. S. 18) und in der ältesten bekannten holländischen [1531 ?] (ebenda S. 21). — Burbe die Litanei auch nicht zu einem festen Bestandteil bos Ratechismus, fo burgerte fie fich boch in ben Gefangbuchern ein, und es ift ficher, bag 26 schon Luther felbst fie auch auf biefe Weise zu verbreiten versuchte. Das fogen. Klugiche Gefangbuch von 1529, bas une verloren ift, bat - bas tann man faft mit absoluter Siderbeit bebaupten -- bereits Die lateinische Litanei enthalten. Denn Die Bommeriche RD von 1535 bestimmt: "Balbe vp be lectiones icholen bree ebber veere pungen, wo be Scholmeifters will, be Latinifche Letange lefen wth bem Sandboteten Doctoris Martini 20 Luther, Bnbe bat Chor ichal ftebes entwerben, two pm fandbofeten voruatet pa" (Richter, ROD I, 258a). Stand aber in Diefem Gefangbuch Die lateinische Litanei, fo ift ale gewiß anzunehmen, daß auch die deutsche nicht gesehlt hat, eine Bermutung, die ichon Ph. Wader-nagel (Bibliogr. zur Gesch. des deutschen Kirchenliedes im 16. Jahrh. 1855-109 unter 9) geäußert hat. Enthalten boch bie späteren Klugschen Ausgaben bon 1535 u. 1543 (Badernagel, 85 Bibliogr. Rr. 328, Rr. 462 u. 463) beibe Litaneien. Ferner hatte auch ein Rurnberger Drud (Gulbenmundt) von 1539 (ebenda Nr. 1085 S. 472), sowie das Babstiche Ges fangbuch, Leipzig 1545, 1547, 1548 (ebenda Nr. 479, 523 u. 569), endlich auch das Blumiche, Leipzig 1846 (ebenda Nr. 497) beide Litaneien. Wie rasch und wie weit sich aber in Mittels und Nordveutschland die beutsch die Gesangbücher berbeitete, wögen folgende Angaben beweisen. Sie steht unter den Liedern der Rigatischen "Ordnung des Kirchendienste" (Wackernagel, Kirchenlied I, Nr. 35), in dem Gesangbuch don Reufcher, Erfurt 1531 (ebenda I, Nr. 39); von Diet, Rostod, niederdeutsch, 1531 (bas "Slütersche Gesangbuch" ebenda Nr. 50); in dem von Walther, Magdeburg, niederdeutsch, 1534, 1538, 1540, 1541, 1543 (Bad., Bibl. Nr. 325, 370, 410, Rirchenl. I, Nr. 68, 45 Bibl. Rr. 454 und Rr. 1088, S. 475); von Schubmann, Leipzig, 1539 (Bad., Bibl. Rr. 1084); von Lotther, Magbeburg, 1540 (Bad., Bibl. Rr. 408); von Röbinger, Magbeburg [1542] (Mad., Kirchenl. I, Nr. 70); von Balborn, Lübed, niederdrutsch, 1545 (Wad., Bibl. Nr. 475); von Nicholsff, Lübed, niederdrutsch für die Gemeinde zu Nizga, 1649 (Wad., Bibl. Nr. 1094); von Sachsten, Ersurt, 1550 (Wad., Bibl. Nr. 585). Ganz vereinzelt erscheint die Litanei in dem süd- und süddnesschlichen Gesanzbüchern. So viel ich febe, findet fie fich bier zuerft, außer ben oben erwähnten Nurnberger Conberbrud bon 1529, in einem wiedertäuserischen Gesangbuch von 1538, das nach Wackernagel wahrs icheinlich in Augsburg gebruckt ift (Bibl. Nr. 366). Erft Strafburg bat Die Litanei im Süben heimisch gemacht, benn feit 1545 steht sie in allen uns bekannten Straßburger so Gesangbüchern (Huber, Die Straßb. liturg. Ordnungen 1900, S. XXXIs.). Das erste Rünfberger Gesangbuch, das sie enthält, ist das von Reuber 1549 (Back, Richent I, Rr. 93). Bei dieser weiten Verlen Verbreitung, auf die man aus dieser, gewiß noch nicht vollständigen Ubersicht schließen tann, wird es nicht Wunder nehmen, wenn wir die Litanei auch in Rirchenordnungen abgebrudt finden. Sier icheint ber Guben und Gubweften 60 Real-Gnenflopabie für Theologie und Rirche. 3, 21. XI.

fie Breng in Predigt und Schrifterflärung empfohlen (opp. I, 1, 614; VI, 656). Auch Buter muß ihr freundlich gesinnt gewesen sein. Bitd sie auch in etithen RDD, wie in der Honganauer und der Lindauer 1573, gar nicht erwähnt, so dat sie doch in allen des deutenderen side und siedbestheutschen RDD kufnahme gefunden. So in der RD von stallen Ruber Lindauer 1543 (Richter, RDD II, 29); in der Kölnischen Reformation 1543 (Richter II, 51b); in ben Ausgaben von Beit Dietriche Agendbuchlein feit 1545; in ber Schwäbisch-Haller 1543 (Beber, Die Nördlinger ebang. RDD, G. 34); in ber Württemberger RD 1553 (Richter II, 139); in ber RD Ottheinriche bon ber Bfalg 1556 (BI. 10 R II); in ber RD ber Martgraffchaft Baben 1556 (Bl. N 3 b); in ber bon Pfalg-Riveibriden 1557 (Richter II, 1977); von Straßburg 1598 (Drud von 1670, S. 118).

Menn aber Kliefoth (Medl. Kirchenbl. S. 104) sagt: "Man kann dreift behaupten, daß alle Agenden des 16. Jahrhunderts das Singen der Litanei anordnen", so ist das sicher eine Übertreibung, denn school der der dalmählich ein. So sinde inder eine Übertreibung denn school der der dalmählich ein. So sinde ich sie klänei nicht. Aber auch nach 1529 birgert sie sich erst allmählich ein. So sinde ich sie 3. B. nicht erwähnt in der Brandenburg-Nürnberger RD von 1533 (Richter I, 176 ff.), ober in ber bon Bremen 1534 (berausg, von Iten im Bremifchen Jahrbuch 1891) ober in ber Lippeschen 1538, um von den führwestbeutschen zu schweigen. Die erfte RD, die fie bietet, ift die Bittenberger von 1533 und gleichzeitig erwähnen fie bie Sach. Bifitations-Artitel. Gur 20 bie weite Berbreitung und fur bie Bollstumlichteit ber Litanei fpricht es auch, bag fie alsbalb (erfter Drud 1545), und zwar im Norben, in Liebform gebracht wurde; ob die eine biefer Formen von Joh. Feber ftammt, ift nicht ficher ju erweifen (vgl. Badernagel, Rirchent. III, Rr. 230-232; Fifcher, Rirchenl. Legiton, S. 237). Doch es wird Zeit, daß wir endlich auf die Geftalt der Litaneien, wie fie aus 25 Luthers Feber bervorgegangen find, einen Blid werfen. Sie finden fich abgebrudt in ber Jenaer Ausgabe ber Werke Luthers VIII, 368 a und in ber Balchichen Ausgabe X, 1758; banach EN 56, 360 und bei Rliefoth a. a. D. 99. Die Litanei, und zwar trägt die lateinische die Überschrift "Latina Litania correcta", ist in Form und Anlage der katholischen Allerheiligensitanei sehr ähnlich; nur alle Anrusungen der Heiligen, die 20 Hirbitten für ben Papft und für die Berftorbenen sind gestrichen. Dafür aber sind die Dinge, um welche Gott angesleht wird, viel genauer spezialisiert; alles ist tontreter gestaltet. So wird gebetet um gute Parrherrn, gegen alle Notten und Argernisse, sur alle Brrigen und Berführte, gegen ben Satan, um treue Arbeiter in Gottes Ernte, für alle Betrübten und Blöben, für alle Könige und Fürsten, für ben Kaiser und Landesherrn, 25 für Rat und Gemeinde, für alle Gefährbeten, für Schwangere und Saugende, für Kinder und Krante, für Gefangene, für Witwen und Waifen, für Feinde und Läfterer; auch die Felbfrüchte find nicht bergeffen. Die lat. Litanei ift reicher (bie ihr eigentumlichen Stude find: Per sanctam nativitatem tuam; per baptismum, iciunium et tentationes tuas ... per crucem et passionem tuam; per mortem et sepulturam tuam... 40 per adventum spiritus sancti paracleti; in omni tempore tribulationis nostrae; in omni tempore felicitatis nostrae . . . Ut lapsos erigere et stantes confortare digneris). Un die Litanei schloß sich saft regelmäßig Intonation mit Responsorium und Rollette an. Schon die tath. Sitte fügte der Litanei bestimmte Gebete an. Luther gab ber beutschen 5 Intonationen und 3 Rolletten gur Auswahl mit auf ben Beg; biefe 46 Stude finden fic aber nicht, wie Bezichwit (im A. Litanei der 2. Aufl. S. 699) angiedt, in EN 56, 362, sondern vielmehr in der 3. Ausgabe des kleinen Katechismus (bei harnack, Der fl. Natech, Luthere, S. XLIX Anm.). Sie kehren auch wieder 3. B. bei Lossius, Psalmodia, 2. Aufl. 1561 nach der Litanei Bl. 285 a; sie stehen auch in dem Glüterschen Gesangbuch von 1531, Bl. C, v.a u. b. sperausg. v. Wiechmann-Radow, Schwerin

bor allem borgegangen ju fein. Denn gerabe bier fant bie Litanei tvarme Freunde. Go bat

so 1858). Mit ben EA 56, 362 mitgeteilten Zusätzen aber hat ce seine eigene Bewandtnis:

1. ist offenbar ein Gebet (das zweite) ausgefallen; 2. finden sich hier ja 4 Stude von den von Luther in seinem Katechismus beigegebenen wieder, allein die 3. Intention und das 3. Gebet sind offenbar anderen Urhprungs. Ich möchte darauf hintveisen, daß sich die älteste mir bekannte Form der EA in dem Audssticken Wefangbuch den 1545 sindet. Sie

Bann wurde die Litanei gebraucht? Rieben wir junachft nur die lutherischen Bebiete von Mittel- und Nordbeutschland in Betracht, so findet fich bier eine große Mannigfaltigfeit bes Gebrauchs. Da tommen junachft bie alten Fafttage, Mittwoch und Freitag, in Betracht. Luther hatte die Mette an der Mittwoch, die Besper am Sonn-abend (de Mette 3, 340 — Endere 7, 70) dafür bestimmt; aber viel Nachahmung hat das nicht gesunden. Dagegen haben manche KOO die Wahl zwischen Mittwoch und Freitag gelaffen (namentlich in den Städten), fo Sachsen 1539 (Nichter I, 313 b); Brandenburg 1540 (Nichter I, 328 a); Pommern 1563 (auf den Dörfern; Richter II, 235 a). Un beiben Tagen foll fie gehalten werben nach ber RD von Ralenberg-Göttingen 1542 (Richter I, 364 a u. 366 b), von Joachimsthal 1561 (Loefche, Mathefius, I, 280 f.), von 10 Medlenburg 1552 (Richter II, 123b); nach Schöberlein a. a. D. I, 726 bestimmen basfelbe auch bie Rolniche Reformation 1543 und bie RDD von Lüneburg 1564, von Liegnit 1594 und die des Aurfursten Johann Rasimir von Sachsen 1626. Nur den Freitag bestimmt die Ricchen- und Schulordnung von Naumburg 1538 [1537]: "Alle Freitag Mittell aus d. Gebiete hister-antiquer. Hordungen XIX, 529); auch ist hier gestatet am Freitag früh, "so man nicht predigt", eie Eitanei bisweilen", "wenn man will" gu halten; sogar "am Dienstag mag man nach der Predigt, so nicht hoodgeiten vorhanden fein, auch die Litanei halten"; den Freitag "ober wie es jedes Orts Gelegenheit leiden mag" bestimmt die Sächsiche KO von 1580 (Richter II, 442b); nach Angabe von 20 Rliefoth (Medl. Kirchenbl. a. a. D. 121) und Schöberlein (a. a. D. I, 726) ordnen ben RO 1535 (Richter I, 258 a) in ber Sonnabenbe-Besper fingen laffen (in ber Besper bor einem Festtag fallt fie aus), ebenso bie Gachs. Bifitationeartitel 1533, Die fie außerbem für bie Sonntage-Besper "und bie Boche ein Tag, wenn bas Bolf am meiften babei fein tann" (Richter I, 229b) verordnet; nach Schöberlein (a. a. D. I, 726) bestimmt 30 auch die RD von Braunschweig-Bolfenbuttel 1543 fur die Litanei Die Sonnabend- und Sonntage-Besper. Die revidierte Preuß. AD 1558 giebt an, daß in Königsberg am Mittwoch in der Besper nach der Lektion die Litanei gesungen wird. — Auf den Dörfern war ber Litancitag vortviegend ber Sonntag ober auch ber Festua (meist zur Besper): so verordnet es die Sächsische KO 1539 (Nichter I, 313b), der Meißnische Bistas 1540 (Richter I, 321b), die Brandenburger KO 1540 (Richter I, 328a) und (nach Rliefoth und Schöberlein) bie Rurlanbifde RD 1570: aus ber Breuft. RD erfabren wir, bag in Ronigeberg die Litanei am Sonntag nach ber Bredigt gefungen wurde (Richter II, 67 a); vgl. auch die Sachs. Bisitationsartifel 1533 (Richter I, 229 b). Zu diefer Sitte vergleiche man das oben angeführte Citat aus Luther. Vielfach wird die Litanei 40 dann vorgeschrieben, wenn sich keine Kommunikanten eingefunden haben. Dies geschieht in folgenden ROD: Hamburg 1539 (Richter I, 319 a); Brandenburg 1540 (Richter I, 327 b): Litanei ober Baterunfer (gefungen) ober: Mitten wir im Leben find, ober: Es wolle Gott und gnabig fein; Bommern 1542 und 1563 (Richter II, 4 a und 235 a), Medlenburg 1552 (Richter II, 123b); nach Kliefoth und Schöberlein ebenso in der Kurlandischen 45 RD 1570; in der Lauenburger 1585; in der Lüneburger 1598; nach Schöberlein end-lich auch in der Liegniger 1534 und in der Oldenburger 1573. Auffallend ist es, daß Loffius (Psalmodia Ausg. 1561 Bl. 284 b) ben Gefang ber Litanei an Stelle bes allgemeinen Rirchengebets anordnet, alfo als Ubergang jur Rommunion; bas findet fich m. 2B. nur noch in der KO von Frankfurt a. M. 1644. Ein Unicum ist es auch, vonn die so Mekfendurger KO 1552 sagt: "Auch lann bisweilen die Litania vor oder unter der Kommunion gesungen werden." Häusiger erschein der Arauch, der sich sogar die Eed. Bachs Zeiten erhalten hat, daß man die Litanie nach der Epistelvorlesung im Hauptgottesbienft fang; fo will es bas Agenbbuchlein Beit Dietriche für bie "tleinen Gleden" fo bie Aurlandische AD 1570, die der Grafichaft Sona 1581 und die Lüneburger AD 65 1598 u. 1643. — Außerbem giebt es bie mannigfaltigften, auf örtlichen Brauch rubenben Berordnungen. Go berordnete bie RD von Ripebuttel 1544, bag bie Litanei gefungen werbe: Reminiscere, 12. Sonntag nach Trinitatis und bei vorstebenber Rot und Fabrlichteit an anderen Sonntagen (Richter II, 79 a), Die Cachfifche RO 1539 ordnet an, baß fie - neben bem gewöhnlichen Gebrauch - auch an ben 4 Quatembern eine Boche wo

lang gehalten werbe (Richter I, 313a); nach ber Norbheimer RD 1539 (fol. E 4b) foll fie nur in Zeiten öffentlicher Rot Mittwoche und Freitage gefungen werben; bie Branbenburger RD 1540 verordnet sie für einen gelegenen Tag in der Kreuzwoche (Richter I, 333 b); den Gebrauch in der Kreuzwoche bestimmen auch die Kalenberg-Göttinger 1542 5 (Richter I, 366 b), die Pommeriche 1535 und die Kalenberger KO 1569 (nach Schöber-lein a. a. D. II, 1, S. 953). Die Lauenburgische KO 1585 ordnet sie für die Hagelfeier (ebenda). Die Joachimsthaler RD 1551 lagt bie Litanei nicht nur regelmäßig Mittwochs und Freitags fingen, sonbern "wenn sonberliche Rot vorhanden" foll fie auch am Sonntag gefungen werben (Loefche, Mathefius I, 281). Gehr unbestimmt lautet 10 bie Angabe ber Sallifden RD 1541: an irgend einem Tage in ber Boche gur Beeber ober Mittags, wo über ben Katechismus gepredigt wird (Richter I, 340 a), und bie ber Bommerfchen RD 1542, Die für Die Wochenpredigtgottesbienfte in ber Stadt "unter Zeiten" auch die Litanei bor ober nach bem Germon bestimmt, und für bas Land borfcbreibt, bag sie werigstens einmal in der Woche gehalten werbe (Richter II, 4 a u. b), und abnlich 16 wiederholt in der RD 1563 (Richter II, 234 b); auch Schleswig-Holstein, RD 1542, die Sabeler RD 1544 und Die Schweinfurter RD 1543 fagen im allgemeinen, daß Die Litanei wenigstens einmal in ber Boche gefungen werben foll (Richter I, 355 b; II, 73 a; 23 a); wenigstens alle 14 Tage einmal in ber Boche und zuweilen Sonntage vormittag, fo bestimmt die Braunschweig-Grubenhagensche RD 1581 (Richter II, 453 a). Beigefügt sei 20 auch, daß Mit. Seineder, katholischem Brauche folgend, die Klagelieder Jeremia liturgisch bearbeitet hat, und hier findet auch die Litanei Berwendung: fie soll mit dem 2. und 3. Kapitel so verbunden werden, daß je nach einem oder mehreren Versen ein Absah der Litanei ber Reihe nach gefungen wird. Bestimmt war biese Bearbeitung für ben 10. Sonntag nach Trinitatis (Schöberlein a. a. D. II, 1, S. 444). Ob sie wirklich in 25 Gebrauch fam, weiß ich nicht. Dan bat endlich bie Litanei, wenn auch nicht bäufig, bei ber Orbination gebraucht. Go fcreiben es bie Braunschweiger RO 1543 und ihr folgend bie Silbesbeimer 1544 und bie Medlenburger 1552 por (Richter II, 60b; 80b; 119b). Bei Loffius (Psalmodia, Musg. 1561, Bl. 282) findet fich ebenfalls ein hinweis auf biefen Gebrauch. Es war nichts anderes als bie Fortfetung tatholifden Bertommens. Diefe Uberficht zeigt uns, wie außerorbentlich mannigfaltig in ben lutherijchen Gebieten Nord- und Mittelbeutschlands ber Gebrauch ber Litanei war. Gin etwas anderes Bilb zeigt ber Guben und Gubmeften. Soweit vorwiegend lutherifche Ginfluffe fich geltenb machten, treffen wir auch bier bie luth. Anordnungen wieber. Sonft aber zeigt fich ber Suben felbstständig. Gang besonders ausführlich find die Anordnungen ber Schwähisch-85 Saller RD 1543. Danach foll Die Litanei gehalten werben in ber Stadt am Sonntag nach ber Besperpredigt "jur Zeit einer gemeinen gegenwärtigen Not"; ferner foll am Rarfreitag eine Predigt "bom gemeinen Bebet gethan und die Litanei fur alles Unliegen ber drifts lichen Rirche gehalten werben"; ferner an jedem Donnerstag im Bochengotiesdienst; auf bem Dorfe aber, "so eine gemeine Not vorhanden", zur Besper an Sonn- und Feiertagen, so ober bei dem "Catechismo" oder "zum Morgenamt, vorah, so zur selben Zeit nicht Kommunikanten vorhanden"; erheischt es eine "gegenwärtige Not", so soll auch in der Kirche die Litanei gehalten werden (Nichter II, 20a u. d.). Ebenso giebt die streng lutherische Pfalg-Reuburger RD 1543 febr genaue Bestimmungen; auch fie fieht bie Litanei für ben Fall vor, bag feine Rommunifanten vorhanden find, augerbem aber foll 45 fie gehalten werden bei den Gottesbienften "an St. Margtag [25. April], und Die brei Tag bor bem Auffahrttag, in ber Kreugwochen, ba man gubor mit ben Kreugen, bon einer Kirchen in die andern, über Zeld gangen ist", also an ben alten Prozessionstagen; dann beist es weiter: "Und wann sich so gesährliche Zeit ... zutragen würden, daß die Litanei auch zu andern Zeiten ... gehalten werben solt ..., so wird man jedes Wal zeitsichen so Befehl und genugsamen Unterricht empfahen" (Richter II, 29b). Die Rolnische Reformation 1543 verorbnet für bie Stäbte und größeren Gemeinden bie Litanei "alle Bochen auf einen gelegenen Tag" (Richter II, 51 b). Das Agendbüchlein ber Stadt Borms 1560 verordnet fie fur einen bestimmten Tag in der Woche nach der Bredigt (Bl. gebb); bie RD von Sobenlobe 1577 fur ben Freitag. Die Nördlinger RD 1579 laßt fie im Saupt-55 gottesbienst vor der Kommunion und am Freitag vormittag singen (Geber a. a. D. 76 und 83). Bor allem aber wird fie an ben monatlichen Bet= und Buftagen gebraucht. Diese ordnet schon die Köln. Mesormation 1543 an, Mittwochs ober Freitags, jeden Freitag im Neumond bestimmt die Waldbechse KO 1556 (Nichter II, 173 a); die Hessische Albeiter II, 294 b; des Diehl, Jur Gesch. Sootesse dienstes u. s. 10. 1899, S. 197 sp.). Die Württend. KO 1553 verordnet, das "in der

Litanei 533

Wochen, so die Kirch auf einen sonderlichen bestimmten Tag bei einander versammelt ist", eine Buspredigt und darauf die Litanei gehalten werden soll (Orud von 1574 p. 172 ff.). Wörtlich vieleberhost wird diese Bestimmung in der Pfässischen und in der Wadenschen Wo von 1556 (vgl. Wassermann, Gesch, der en. Gottesdienstordnung in Baddischen Landen [1891], S. 45 ff.); ebenso in der Pfässischen Ko von 1570. Besonders häusig aber wird in der Straßburger KO von 1590 der Litanei gedacht. Junächst ordner sie wöchenschied Betwage am Dienstag "in der Achterpredigt" im Münster und monatliche "große" Bettage an und sür deits die Litanei; außerdem sinder sie Vertvendung sehen Sonntag und Dienstag oder Wittwoch im Früßgebet und zwar nach der Predigt, nach der Beichte und Wibsolution (S. 110; 114; 214). Die revidierte KO von Nassau der Kredigt, nach der Beichte und Wissonder Monat Mittwochs oder Freitags eine "Erinnerung und Bermehrung zur driftlichen Busse und Bekehrung zu Gott" vor; nach Beichte und Absolution solgten entweder Gebete oder die Litanei (Bl. Fiver 1911), Mill der Wille vor 1911 der Wille einer Vor 1911 der Wille vor 1911 der Vor 1911 der Wille vor 1911 der Vor 1911 der Vor 1911 der Wille vor 1911 der Vor 1911 der Vor 1911 der Vor 1911 der Wille vor 1911 der Vor 1911 der

und Gudwesten die Litanei vorwiegend als Buggebet verwendet worden fei. Diefer Charafter fehlt aber der Litanei den Haus aus durchaus nicht. Im Gegenteil, indem Luther sie zur Abwendung der Türkengesahr empfiehlt (vgl. oben), leitet er die gange Betrachtung mit dem Sah ein: "Die Plartverr und Prediger sollen, ein jeglicher sein Bolt, auße allersleißigste vermahnen zur Buße und Gebet", und nachdem er über diese des Bußbermahnung ausführlicher gesprochen hat, fahrt er fort: "Darnach, wenn fie alfo gelehret und vermahnet find, ihre Gunde ju befennen und fich ju beffern, foll man fie alsbann auch mit hohem Fleig jum Gebet vermahnen" u. f. w. (EN 31, 43 f.). Dies Gebet ift ihm die Litanei. Daraus wird ohne Zweifel flar, daß sie für Luther ein Bußgebet war, d. h. ein Gebet, das er an die Bußpredigt und das Beichtbefenntnis angeschlossen 26 sehen wollte. Ganz bazu stimmen nun auch die Zusätze, die Luther der deutschen und lateinischen Litanei mit auf dem Weg gegeben hat und von denen oben schon die Rebe war. Somit ift erwiesen, bag ben eigentlichen Absichten und Gebanten Luthers nicht bie RDD bes mittleren und nördlicheren Deutschlands gerecht wurden, die bie Litanei in ber allerverschiedensten Beise brauchten und auffaßten (Loffius 3. B. sieht in ihr einen so Ersat für bas Baterunfer, Psalmodia Bl. 281), sonbern vielmehr die subbeutschen, tvenn fie bie Litanei vor allem für bie Bugbettage bestimmten. Das ift um fo icharfer ju betonen, als burch Aliefoth die Meinung verbreitet worben ift, als hatten in unlutherischer Beise bie Subbautichen ber Litanei "einseitig" einen Buscharafter aufgebrudt. Es ift, als hatten jene Worte Luthers unmittelbar vorgelegen, wenn es in der Württemberger RO 85 1553 (Richter II, 138 a) heißt: "Darum follen bie Rirchenbiener bas gemeine Gebet (als beren ameite Art die Litanei galt) alfo üben und treiben, bag fie barbei bas Bolf gur Buge ermabnen und ihnen wohl einbilben, bag teiner tonnte ein rechter Beter fein, er fei benn jubor ein driftlicher Buger" (ebenfo in ber Pfalgifchen RD 1556, in ber Babenfchen 1556 und in der Strafburger 1598). Es war gang im Sinne Luthers, wenn man nach der 40 Strafburger RD die Litanei auf die öffentliche Beichte und Absolution solgen ließ, und voenn die Schrödlich-Salleiche KD 1543 sagt, daß die Gemeinde "durch die Schronler berde, was man in gegenwärtiger Not ohn Unterlaß bitten soll, auch wie not es sei, rechtschaffene driftliche Buße zu thun" (Richter II, 16 b). Wenn aber in Subbeutichland bie Litanei niemals am Conntag bei Ausfall ber Rommunitanten gefungen 45 wurde, fo erklart fich bas baber, bag man bier überhaupt nicht barauf rechnete, bag jeben Sonntag fich Rommunitanten einfinden wurden. Schlieflich ift auch ber Gebrauch ber Litanei in allen lutherischen Agenden auf die Buß- und Bettage beschränkt worden. Belege dafür aus dem 17. oder 18. Jahrh. anzuführen ist überflüssig. — Im Laufe der Zeit haben sich redaktion elle Anderungen eingestellt, von denen viele bedeutungslos sind. Wichtig so bagegen find folgende: Bahrend Luther gebetet hatte: "Unserem Raifer fteten Gieg wiber feine Feinde gonnen", anderte man fpater aus begreiflichen Grunden das: "feine Feinde" in "Deine (Bottes) Feinbe" (RDD von Burttemberg 1553, Ottheinrichs, von Baben, Medlenburg, Rurfachfen); andere Agenden laffen eine befondere Bitte für ben Raifer gang weg und schieben ben Raifer in die allgemeine Bitte für alle Könige und Fürsten ein 55 (Reuchenthaliches Gefangbuch; Gothaifche Agende 1682) und andere formulieren noch anders. Defter erscheint eine besondere Fürbitte für ben Landesberrn eingefügt, fo in ber RD von Württemberg 1553, von Baden, Medlenburg, Pfalz; auch Strafburg läßt für alle Fürsten und für Rat und Gemeinde beten. Die von Luther gebrauchte Jorm: "Bor Krieg und

Blut behut une", haben balb mehrere RDD in: "Bor Krieg und Blutbergießen" gean- 60

534 Litanei

bert, eine Anderung, die endlich gang allgemein geworben ift. Ebenso wurde allgemein bie Bitte: "Bor Feuers- und Bafferenot behut uns" eingefügt u. a. m. Berborgeboben muß bie Einschiebung ber Bitte wiber ben Papft und bie Turten werben. Gie geht auf Bugenhagens Anordnung, junachst für Rurfachsen, jurud (vgl. beffen Schrift: "Bon ber 5 Kriegeruftung", Wittenberg 1546) und lautete für die beutsche Litanei: "Daß du uns bor beiner Teinbe, bes Turten und Papftes Gottesläfterung und graufamen Morb und Unjucht gnädiglich bebuten wolleft." Gie fand allgemeine Berbreitung, allerdings ba und

bort (3. B. in ber Bommerichen Agende) in anberer Form.

Ebe wir das weitere Schicffal ber Litanei verfolgen, wenden wir uns ber Frage gu, 10 in welcher Weise fie gebetet wurde. Wie bies zuerst in Bittenberg geschab, als Luther fie eben eingeführt batte, barüber giebt uns Luther felbft Bericht in einem Brief an Sausmann bom 13. März 1529. Da beißt es: "Litania vernacula venit ad vos, quae nobis videtur valde utilis et salutaris. Denique melodia praecinentibus pueris in medio templi post sermonem feria 4. nobiscum cantari solita mire afficit 15 plebem. Nam latinam in choro canimus sabbatho post sermonem alia me-lodia, quae nondum est excusa" (be Wette 3, 340 — Enders 7, 70). Danado huurde die deutsche Litanei als Wechselgslang zwischen ben Sportnaben, die sich mitten in ber Kirche besanden, und der Gemeinde gesungen, und zwar so, das die Intonationen dem

Rnabenchor (ober einem Teil besselben), bie Responsen ber Gemeinbe (und ebent. bem 20 anberen Teil bes Rnabenchors) zusielen. Gang entsprechend heißt es in ber Wittenberger RD 1533, ale fie vom Mittwochegottesbienft rebet : "Darnach (nach ber Prebigt) jum Bebet vermahnen u. f. tv. Darnach singen bie Schüler mitten in ber Rirchen mit ber Bemein die deutschen "Letanien" (Richter I, 221 a). Die lateinische Litanei aber wurde nur bon ben Schulern im Chor b. h. im Wechselgesang so gesungen, daß ein Teil die In-

25 tonationen, ber andere die Rehonsen sang, Genau so verordnet es auch die Wittenberger RD (Richter I, 223 a). In diesen Brauchen setzte Luther modifigiert katholischen Brauch Die lateinische Litanei ließ fich naturlich nur ba fingen, wo fich ein fang- und fprachtundiger Anabendor befand, ihr Gebrauch war also bon bornberein febr eingeschränkt, und ba bie lateinische Form bor allem für bie Bespern bestimmt war, fo berlor fie fich

80 mit biefen. 3m 17. Jahrhundert fommt bie lateinische Litanei gang außer Gebrauch. Die beutsche bagegen hielt fich und wurde meift nach ber Unweisung Luthers gefungen. Wo aber ein geubter Schulerchor fehlte, alfo bor allem auf ben Dorfern, intonierte ber Baftor, am Altar stehend ober fnieend und gegen benfelben gewendet, die Bitten, worauf die Gemeinde, bom Chor geführt, respondierte (nach Schöberlein a. a. D., I 728: KD von 25 Aurland 1570, Beit Dietrichs Agendbüchlein, KD von Walded 1550, Lünedurg 1564,

Pfalzneuburg 1543, Braunichweig-Wolfenbüttel 1543, Olbenburg 1573, bgl. für heffen auch Diehl, Bur Geschichte bes Gottesbienstes u. f. w. S. 198). War bas Singen ber Litanei aus irgend welchen Grunden undurchsuhrbar ober nicht genehm, so wurde die Litanei auch gesprochen, bezw. gelesen. Schon Luther hatte biefe Dlöglichkeit ins Auge ge-40 faßt (vgl. oben). Go erlaubt die Beffifche RD von 1566 Befang und Berlefung, wahrend

bie Agende von 1574 nur vom Gefang rebet (Diehl a. a. D., S. 203 ff.; ebenda genaue Angaben über die Pragis). Die Bommersche RD 1535 bentt sich die lateinische Litanei bon brei ober bier Jungen gelesen, bie Responsa vom Chor gesungen (vgl. oben; Richter I, 258a); die Bommeriche KD 1548 berordnet das Lesen ber Litanei

45 an tommunitantenlofen Conn: und Festtagen (Richter II, 4a). Die Burttemberger RD 1553 fagt: "wo nicht Schuler find, fo lefe fie ber Rirchenbiener", eine Formel, Die in die Pfalgische und in die Babeniche RD 1556 übergegangen ift; als Regel gilt aber auch hier, daß bie Litanei gefungen wird. Die Stragburger RD 1598 ift bie erfte, bie bom Singen ganglich absiebt. Mit ben Worten : "Erhebet eure Herzen, und fprechet mit 50 mir alfo" wird die Berlefung, Die burch tein Refponfum unterbrochen wird, eingeleitet.

Im 17. Jahrsundert wird das Lesen immer mehr Sitte, 3. B. gestattet die Magdeburger und Halberstädter KD Gustav Adolfs von 1632 (Monatsschr. f. Gottesdienst und firchs. Kunst IV, 348) das Singen und Lesen; nach der Agende von Frankfurt a. M. 1644 (S. 29) wird die Litanei entweder von der Rangel verlesen, ober von der Gemeinde ge-55 fungen; bie Naffauer RD 1617 (Drud 1752, S. 23), ebenso bie Weimarische Agende

1664 und die Danziger 1708 (nach Schöberlein a. a. D. I, 727) tennt nur bas Lefen, ebenfo die Friedberger RD1704 ("Betet bemnach mit andachtigen, gläubigen Bergen alle alfo mit mir"). Je mehr ber Rirchengesang verfiel, besto mehr tam bas Sprechen auf ober ber Gebrauch ber Litanei tam gang ab. Ginen Erfat bafür fand man in Rirchengebeten, Die fich 60 ber Litanei möglichft annäherten (vgl. Söfling, Liturg, Urfundenbuch S. 233 ff.). Dber man

Litanei 535

sang Litaneisieber (vgl. oben), wie in hessen das von Mitolaus Bülk, das Diehs (a. a. D. S. 201) mitteilt. Was das 17. Jahrhundert von der Litanei nech übrig elassen batte, das entsernte das Jahrhundert der Auffärung vollende, sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend. — Die Melodie, nach der nach Luther die Litanei gesungen wurde, war eine andere für die deutsche, eine andere für die delte des Litanei gesungen wurde, was eine andere für die Auffärung des delte delte deutsche Litanei ist abgedruckt dei Schöbersein a. a. D. I, 731 ff.

Die reformierte Rirche bat bon Saus aus ber Litanei feinen Befchmad abgewinnen können und ihr den Abschied gegeben. Als Ausnahme muß man die "Letanet" Otolampads von 1520 bezeichnen, die der Seeksorge an Kranken und Sterbenden diente (Smend, Deutsche Messen S. 50, 60). Das Gleiche gilt von der "Letanet", die sich in 10 den Baseler Gottesbienstordnungen von 1525 und 1526 findet; hier steht sie unter der Uberschrift: "Brauch in der Heimsuchung der Kranken", speziell in der Ordnung für die Rrantenfommunion (ebenda G. 61 und 226). Eine Barallele ju biefer Bertvenbung ber Litanei bietet bas Schriftchen von Rafpar Rant: "Wie man ben franten und fterbenben Menschen ermahnen, trölten und Gott besehlen soll" u. s. vo. (vgl. Bect, Erbaumgestitterat. 16 S. 170; Getzer in Beitr. s. bahr. KGesch. V, 1899, S. 108 st. und Art. Kanh Bb X S. 24, 4 st.). Hier sinden sich zweite von ihm selbst versahe Litaneien, die sich leicht als Uberarbeitungen katholischer Borlagen erkennen kassen. Dieser Gebrauch der Litanei beim Rrantenbesuch ift nur eine Fortsetzung bes tatholischen Brauchs. Die Litanei in ber Erbauungslitteratur zu verwenden, war schon burchaus vor der Reformation üblich (vgl. Rie- 20 berer, Rachrichten II, 421). Alfo die reformierte Rirche bat ausnahmslos die Litanei für ben gottesbienstlichen Gebrauch abgelehnt. Calbin ordnet auch einen Buftag an (Forme des prières et chants ecclésiastiques C. R. 34, 180 ff.), aber die Litanei erwähnt er nicht. Wo der Calvinismus das Luthertum verdrängte, schaffte er zugleich die Litanei ab; so ist es z. B. in Hessen geschehen (vgl. Diehl, a. a. D. S. 198 ff. 205), so in Baden 25 (Baffermann, a. a. D. S. 83). - Die anglitanifde Rirche hat die Litanei beibehalten. Nach bem Common Prayer Book foliegt bie Litanei ben Morgengottesbienft ab (Daniel, Cod. litt. III, 364 ff.). -- Much hat bie Brubergemeinbe Gebrauch von ber Litaneiform gemacht. Gie bat zwei Litaneien im gottesbienftlichen Gebrauch: Die "Rirchenlitanei" und Die "Litanei vom Leben, Leiben und Sterben Jefu Chrifti". Die so erstere wird in doppelter Form gebraucht; aus der ursprünglichen umsangreichen, der "großen", ist nämlich 1873 eine "fleine" Kirchenlitanei ausgezogen worden. Die zweite ist aus der jogen "Mundenlitanei", die Jinzendorf 1744 verfaßt dat Erau (Eran, Alte und neue Brüderhistorie, 1771, S. 405), entstanden. Bgl. Liturgienbuch der evangel. Brüdergemeinbe, Gnabau 1873, S. 3 ff.



und Maisen" fügt Württemberg sehr gut die für "alle Armen und Berlassenen" bei. — Der Reisenben gedenken manche Agenden, so Preußen, Weimar und Württemberg; Meckelenburg dittet: "Den seichgenben und reisenden Mann vor allem Unglid bewahrent. Verrät sich skon in diese Bitte die Beschästigung der Landesbewohnen, so erst recht in den veiteren: "Ein fruchtbares, gesundes Gewitter und einen gnädigen Regen (Sonnensschein) uns gönnen und geben. Die Früchte und Bief auf dem Lande und Fische im Wasselsiegen und bewahren". — Statt des Kyrie eleison steht deutsch : "Her, erdarme dich" in Baden, Cassel (ref. und uniert), Sachsen ("Herr, herr") und Württemberg. Fakultativ ist es in Schwarzburg-Muddstadt. Weist ist wechselseitiges Sprechen oder Singen vorgesehen. O Doch kann in Preußen und in Baden die Litanei auch vom Geisstichen gelesen werden. Aur gelesen wird sie in Württemberg und Cassel (ref. und uniert).

Die Liebe ber Gemeinden hat sich die Litanet mit ihrem monotonen Gesang nirgends erobert. Daß sich diese Gebetssform aber, wenn ihr die richtige Gestaltung gegeben wird, sehr wohl die Herzen der Gemeinde gewinnen kann, beweist Herrnhut. So hat auch in neuester Zeit Simons (a. a. D.) sit die Berbesserung der Litanei seine Stimme erhoben, und von ihm angeregt, hat Spitta (a. a. D.), mit dem Blick auf die Herrnhuter Litanei, noch weitergebende Vorschlässe gemacht. Bielleicht gewinnt die Litanei, entsprechend geändert, wieder einen größeren Naum in unserem gottesdienslichen Leben. Drews.

## Litterae dimissoriales f. Bb IV S. 669, 17.

20 Literae formatae ("formatae", "literae canonicae"). Außer Du Fresne und Suicer I. noch G. Arnold, Bahre Abbildung der erften Chriften, S. 493—506; F. B. Ferrari, De antiquo epp. eccles. genere, Mediol. 1613 und edid. G. Th. Meier, Helmstadt. 1678; Phil. Priorii, De lit. canonicis diss. cum appendice de tractoriis et synodicis, Baris 1675; R. Kitsling, De stabili primitivae ecclesiae ope literarum communicat. connubio, Lipzisiae 1745; Gonzalez Tellez im Kommentar 3. Decretall. 1. II, t. 22, c. 3 Rheinwald, Kitch-liche Arthologie, Bertin 1830, § 40.

Zur Erklärung ihrer Entstehung und Bedeutung ist auf die älteste Zeit zurückzugeben. Der Brauch von Empfehlungsichreiben für reisenbe driftliche Bruber und Schweftern ift uralt (f. No 16, 1 f.; AG 18, 27; 2 Ro 3, 1: ovorarizal Emorolai, auch Bolvlard 80 an die Bhi 14) und ergab fich naturlich aus dem regen Berkehr ber Gemeinden miteinander und der reichen Ubung der Gaffreundschaft (f. Jahn, Weltwerkehr und Kirche, 1877, S. 22 f.). Aber schon der Berf. des 2. Johannesbriefes (v. 10) gebietet, man solle niemanden ausnehmen, der nicht die rechte Lehre habe. Der Reisende sollte sich also über biese ausweisen konnen (cf. Didache 12, 1). Dies geschah in ber Regel burch ein 25 Empfehlungsschreiben bes Gemeindevorstandes, welches bie Christlichkeit bes reisenben Brubers bezeugte; benn nur auf Brund besfelben Blaubens follte bie driftliche Baftfreundschaft geübt werben (Symbolum = Erkennungszeichen; f. auch Tertull. de praescript. 20 und 36: "contesseratio hospitalitatis" — "quid ecclesia Romana cum Africanis quoque ecclesiis contesserarit"). So erzählt und Epiphaniud (h. 42, 2), wahr-40 Scheinlich nach Sippolit, daß die römischen Bresbyter fich tveigerten, ben Marcion aufgunehmen, da er tein Schreiben aus seiner Gemeinde mitbrachte. Diese Briefe beißen literae communicatoriae. Reisenden Chriften follen nur folche ausgestellt werden. Das Konzil von Elvira a. 306, c. 25 verbietet es, daß jemand in bem ihm mitgegebenen offigiellen Schreiben als Confessor bezeichnet wird. Bon biefen Empfehlungsbriefen sind 45 bie offiziellen Schreiben zu unterscheiben, in welchen bie Bemeinden miteinander berfehrten; eine ganze Reihe solcher sind uns aus dem vorirenäuschen Zeitalter ausbehalten oder dem Titel nach bekannt. Eine dritte Klasse, die wir dis ins 3. Jahrhundert hinauf versolgen können, dilden die literae pacis (είρηνικαί ἐπιστολαί); es sind Absolutionsschreiben, welche bie Wieberaufnahme ausgeschloffener Gemeindeglieder aussprechen (f. bafur bie epp. to Cypriani u. a.). Bon biefen find die späteren literae pacis (ξπιστολαί είσηνικαί έκκληoragrixai) ju unterscheiben, welche firchliche Borgesette benen ausstellten, welche jum Raifer ober ju anderen boben Rleritern fich begaben; fie bienen jum Beweife, bag mit Benebmigung bes Schreibers ber Empfänger bie Reife unternommen bat (Conc. Chalc. a. 451 c. 11; Euicer, Thesaur. sub. vv. ελοηνικός, f. auch απολυτικαί επιστολαί). Diefe 55 Briefe unterscheiben fich sein 4. Jahrhundert von ben συστατικαί, die nur angesebenen Bersonen ausgestellt werben sollten; f. Gregor von Raz., Orat. III; Sozom. h. e. VI, 16; Julian. ep. ad. Arsac.: συνθήματα των γραμμάτων. Die Bifchofe zeigten sich wohl schon seit dem Ende bes 2. ober Anfang bes 3. Jahrhunderts ihre Bahl gegenseitig an

(γράμματα ενθρονιστικά und wechselten literae communicatoriae (f. die beiden Beis fpiele bei Gufeb., h. e. VII, 30). Die Angeige über Begehung eines Festes, namentlich bes Ofterfestes (von Alexandrien aus) erfolgte burch γράμματα έορταστικά, πασχάλια (edd. festales, paschales), f. u. a. Concil. Arelat. I, a. 314 c. 1; Athanaf., epp. festales; Carthag. VI, a. 401, c. 8; Bracar. II, a. 572, c. 9; bei Gratian, De s consecr. dist. III, c. 24-26. Außerbem gab es Schreiben, allgemeine Berordnungen enthaltend = epp. tractoriae, circulares, έγκύκλιοι. Spezielle Berordnungen in Beque auf die fommunitatorischen und spliatischen Schreiben, resp. über die zur Ausstellung Berechtigten, über die Empfänger, über die Form, über Reisende ohne formata, über die communio peregrina u. s. w. sinchen sich. Cone. Elvir. a. 306, e. 25, 58. Arelat. 10 a. 314, e. 9. Antioch. a. 341, e. 7 (f. bazu Can. apost. 34. 13. Const. App. II, 58) und c. 8 (hier zuerst κανονικαί επιστολαί erwähnt = literae pacis) Conc. Laodic. c. 41 (f. Conc. Chalced. a. 451, c. 13). Conc. Nemaus. a. 394, c. 1 (bier juerft apostolia ermähnt = epistolia = lit. pacis) und c. 6. Conc. Carthag. XI. a. 407, c. 12. ("Wer an bas faiferliche Hoflager reifen will, muß zuerst literae formatae an 16 ben Bifchof von Rom und von biefem ebenfolche formatae an bas Soflager erhalten . . . Die formatae muffen aber ben Grund ber Reife und bas Datum bes Ofterfeftes ents halten"). Ep. synod. ep. Afric. ad Bonifac. a. 419 (epistolia). Das Empfehungs-schreiben des Salvian (ep. 1 ed. Rittershusius p. 311 sq.). Conc. Chalced. a. 451, c. 11 unb c. 13. 23. Concil. Araus. a. 533, c. 13 (apostolia). Conc. Turon. 20 a. 461, c. 12. Conc. Venet. a. 465, c. 7 unb c. 8. Conc. Agath. a. 506, c. 38. Conc. Turon. a. 567, c. 6 (f. ju allen biefen St. hefele, Conciliengeschichte). Schlieftlich sei auf die Stelle bei Optatus, De schism. II, 3 hingewiefen: Totus orbis commercio formatarum in una communionis societate concordat".

über die Berfälschung seiner eigenen Briefe hat schon Dionpfius von Korinth (3. 3. 25 Marc Aurels) ju klagen (IV, 23 bei Euseb. h. e.). Sehr interessant ift, wie fich Copprian über einen ihm seiner Cotheit nach verdachtigen Brief aus Rom ausspricht (ep. 9 ed. Sartel: "legi etiam literas, in quibus nec qui scripserint nec ad quos scriptum sit significanter expressum est. et quoniam me in isdem literis et scriptura et sensus et chartae ipsae quoque moverunt, ne quid ex vero vel subtractum 20 sit vel immutatum, eandem ad vos epistolam authenticam remisi, ut recognoscatis an ipsa sit quam Crementio hypodiacono perferendam dedistis, perquam etenim grave est, si epistulae clericae veritas mendacio aliquo et fraude corrupta est. hoc igitur ut scire possimus, et scripturam et subscriptionem an vestra sit, recognoscite"). Also iden bamals tonnte sid in Bezug auf ofsizielle se Schreiben der Berdacht erheben, daß sie gefälscht seien; aus der Zeit der größen Kongilien (4. bis 7. Jahrhundert) lassen sich eine ganze Reihe von Fälschungen nachweisen. Um dem view is Aussignieres fassen sich eine fest, vorgeschrieben form haben — schon Spyrian macht auf 5 Kunkte aufmerksam, die ihm in dem verdächtigen Briefe nicht in Ordnung zu sein schwenen —, um dieser Form vollen heißen die Schreiben "konnatae" oder so "literae canonicae". Unsicher ist, od die Bezeichnung "formata" wegen des dabei ansgewendeten Mussers öffentlicher Instrumente und Edite üblich geworden sei [.] den Ausstellen Schwenkter und Spilte üblich geworden sei [.] den Ausstellen Spilten und Spilte und Spilten der Vollen der Volle brud "formalis" Sueton., Domit. 13), over ob das Wort von forma = τύπος, Siegel (formata = τετυπωμένη = sigillata) herzuleiten, over ob die gebrauchten so-lennen Ausdrücke und genau bestimmten Kennzeichen Anlaß zum Namen gegeben haben 45 (f. Du Freene, Glossar. lat. s. v. formata). Wahrscheinlich ift es die burch Ranones bestimmte Form, um beren willen man biefelben querft zavorizal, fpater (4. Sabrbunbert) "formatae" genannt hat.

Nach einem bem Bildjof Atticus von Ronflantinopel (auf bem Konzil zu Chalcevon 451) beigelegten Bericht foll bas Ronzil von Nicaa eine Festietung über formatae werlassen, die haben, die oftmass voiertschen ist, f. Gratian, Decret. diet. 73. Der Bericht ist nichts weniger als unverdächtig (Garbhausen, Griech, Baläogn., S. 240 f., s. 392. 424, schenkt bemselben Glauben; vielleicht ist er nicht viel älter als Pseudoissor; f. Ruust, De font. et cons. Pseudo-Isidorianae, coll. 1832, p. 3). Er lautet: "Qualiter debeat epistola formata sieri exemplar. Graeca elementa literarum nu-ss meros etiam exprimere, nullus qui vel tenuiter graeci sermonis notitiam habet ignorat. Ne igitur in faciendis epistolis canonicis, quos mos latinus formatas vocat, aliqua fraus falsitatis temere agi praesumeretur, hoc a patribus 318 Nicaeae constitutis saluterrime inventum est et constitutum, ut formatae epistolae hanc calculationis seu supputationis habeant rationem; id est. so

ut assumantur in supputationem prima graeca elementa patris et filli et spiritus sancti, hoc est II. Y. A., quae elementa 80. 400. 1 significant numeros. Petri quoque apostoli prima litera id est II, quae numerus 80 significat (eŝ verſtett [id] von ſelbʃt, baʃt bieš II nidt = II ετρος, ſenbern = IIνευμα 5 itt), ejus qui scribit epistolam prima litera, ejus cui scribitur secunda, accipientis tertia litera, civitatis quoque, de qua scribitur quarta, et indiciona in quaecumque est id temporis, id est si decem 10, si undecima 11, si duodecima 12 qui ſuerit numerus assumatur. Atque ita his omnibus literis graecis, quae ut diximus numeros exprimunt, in unum ductis, unam quaecumque ocollecta ſuerit summam epistola teneat. Hanc qui suscipit omni cum cautela requirat expressam. Addat praeterea separatim in epistola etiam 99 numeros, qui secundum graeca elementa significant Amen. Dieʃe frū mittelatetlide Inveijung iʃt auß ben ālteren Rolletionen in ſpātere übergegangen, namentlid in bie germaniiden Ђormelbūder (m. ʃ. ȝ. Ֆ. Formulae Lindenbergii 184, Baluzii 29—43, lib. diurnus tit. 10, u. a. in Œstlet, Corp. jur. germ. III, p. 456, 481 sq., ſ. b. ඣy͡s, McImann. Ђormeln unb Brieʃe auß bem 9. ℑabrbunbert 1850, ℜr. 7, ⑤. 30 ʃ.; ℜroftinat, ℜr. 24; Rozière, E. de Recueil general des formules usières dans l'empire des Francs du V. au X. siècle. II. Part. p. 909, nr. 643).

Abolf Barnad.

Liturgie. — Im Unterschieb von der überwiegend geschichtlichen Behanblung dieses Gegenstandes durch den verewigten v. Lezichwis in der 2. Aufl. wird der folgende Artikel nach dem Bunsche des Herrn Ferausgebers sich auf de prinzipiellen Geschichspunfte beschäftnten. Die geschlättliche Entwicklung in der tatvolischen Kriche wird dem einen der beiden Artikel wiber die Messie aufallen und ist für die evangelische Kriche in den Artik. Krichenagende Bd X S. 344 si. und Abendmahlssieter in den Krichen der Kesormation Bd. S. 68 si. gegeben. So liegt auch kein Grund vor, die fest umfangreiche Litteratur, weder die großen, Denkmäter der ilturglischen Entwicklung vorsübernden Sammelwerke, noch die bistorisch- und konparativfrischen Varstellungen hier auszusüberen; und für die prinzipiellen Erörterungen kann es gesonügen, auf die Leströuger der Vertragischen Vertragisch wie auf die Leströuger der Liturgist zu verweisen.

Neuere Ettigelstuden innors sign in Lord. Rusgeiget ausgesunt noch eines Leitenschliche Seite sommen im Lord. Rusgeiger ausgestunt noch eines Experiments des Chesaurus, du Cange, Forcellini auf, nur sassen ist bie Darstellung bes Fortschichtes und der Mbonabelungen des Bortschichads vermissen; und dier ist satte eit zu leisten. — Für die Biedergade des sehräsischen 'aboda durch larveia geben die legitographischen Houptwerte, R. Landisch's Concordantiae etc.; S. A. Edsteußert, Norus thesaurus, Lps. 1820/21; Chr. Mbr. Bah, Clavis libr. V. T. philologica, Lps. 1853 des Genaueren Austunst. Ueber den

ubt. Bah, Clavis for, V. I. philologica, Lps. 1893 des Genaueren Austunft. ueber ben So neutestamentlichen Gebrauch der Borigruppe bietet D. Cremer im "bibl. theol. Börterbuch" eine Uebericht.

 Liturgie 539

fort und fort eben biefes Beiftes, seiner beseelenden und hervorbringenden Dacht für bie Berwalter bes Amtes, Die Diener am Wort, ebenso wie für bas Gange ber versammelten Bemeinbe und alle ihre einzelnen Blieber. Und bies Gine, bag bom Beifte ergriffene und geistesmächtige Berfonlichkeiten ba feien, fteht für bas hervorbringen bes Inhalts bes Gottes-Dienstes wie für beffen innerliche Aufnahme als Erstes voran. Die Art und Beise aber, s wie bie Wesenselemente, die hauptstude bes Gottesbienftes, untereinander verbunden find, ibre Aufeinanderfolge, ber Unschluß ber einen gottesbienftlichen Afte an die anderen, ibr Aufbau zu einem gottesdienstlichen Ganzen, ihre Berteilung zwischen Amt und Gemeinbe, die Formen und Mittel des religiösen Ausdrucks, dies alles ist nicht ummittelbar mit jenen Befenoftuden gegeben, ift auch felbft nicht tonftituierend fur ben Beftand ber Rirche, fon- 10 bern gebt als 3weites, Setundares aus jenem Ersten und Fundamentalen bervor. Un ber hervorbringung ift außer ber Uberlegung firchlicher Beisheit, Die innerlich Zusammengeboriges jusammenordnet und sfügt, und außer bem Bahrheitefinn bes Glaubens, ber nur bas bem Glaubensinhalt Entsprechende und ber Erbauung Forberliche aufnimmt, ein Sinn für ben Bert bebarrenber tonftanter Typen und Mittel bes Glaubensgeugniffes 15 wirtsam, beffen Recht einerseits auf bem Beburfnis einer jeben Gemeinschaft nach fester Anordnung gemeinsamer ein Ganges bilbenber Alte, anbererfeits auf einer auch ohne Anordnung ftill und energisch in allem Gemeinschafteleben wirtsamen Dacht geschichtlicher Trabition als feinen beiben Sauptpfeilern rubt. Go entsteht die Gottesbienftordnung firchlicher Gemeinschaften, für bie ber Name "Liturgie" als Bezeichnung ausgeprägt und in 20 Rirchen verschiedenen Bekenntniffes regipiert ift. Man tann ibn auch in engerem Sinne verstehen, so daß er zur Unterscheidung von der frei personlichen That der Predigt den Rompler der religiösen Stude bezeichnet, die von der Kirche für den gottesbienstlichen Gebrauch ausgelesen und figiert, in eine bestimmte Abfolge nach ben Grundfagen religiöser Logit geordnet, in einem amtlichen Rirchenbuch, ber Agenbe, für ben firchlichen Gebrauch 25 veröffentlicht und den Dienern am Wort besohlen sind. In diesem Sinne vertritt die Liturgie ein stabiles Element neben dem beweglichen der Predigt, die feste Ordnung neben ber freien Bethätigung, ein gegebenes Objettibes neben bem perfonlichen und indibibuellen Zeugnis, während sie mit der Predigt durch die Einheit des Inhalts und des bekennenden Glaubens, wie durch die gleiche Absicht, die Gemeinde zu erbauen, verbunden bleibt. Eine 80 weitere Fassung des Begriffs der Liturgie liegt da vor, two das Ganze der Gottesbiensts ordnung mit Einschluß der Predigt so bezeichnet wird. Der Unterschied dieses Sinnes von jenem ersten engeren ift nicht groß; benn er nimmt für bie Liturgie nicht ben Inhalt ber Bredigt, ja nicht einmal die Seite an ihr, welche burch firchliche Sitte bestimmt ift, in Anspruch, sondern nur ihre Stellung im Gangen Des Gottesbienftes, wahrend ihr Inhalt, 85 die Frage, was und wie gepredigt werden solle, sich der Frizierung notwendig entgieft. Einer ähnlichen Abgrenzung bedarf es auch für die Freier der Ausspendung des heiligen Mahles. Daß es geseiert, daß die Freier in wefentlichen Dingen sich von der Absicht und bem Wort ber Einietzung burch ben herrn nicht entferne, bag ber Tob bes herrn ber-kündigt, bessen Frucht in ber Bergebungsgnabe bargeboten werbe, bag eine Bersammlung so fich in Einheit bes firchlichen Ortes und ber firchlichen Zeit zu ihm finde, ist eine über bem Liturgischen stebenber, es normierenber Grunbfat; aber icon bie Frage, ob bie Ginfepungsworte feierlich regitiert, eine Spendeformel gesprochen, ob Altar ober Tifch gebraucht, die Clemente vom Bervalter des Saframents gegeben ober vom Empfänger mit seiner eigenen Hand genommen werben, ift eine liturgische. Liturgisch auch Form und Anords 45 nung der Gebete, der seierlichen Ermahnungsworte und Segenssprüche, die auf die Feier binführen, wie bie Brafation, in ihrem Stamm eins ber alteften Stude bes driftlichen Rultus, und bas Baterunser. Selbst bie Ronsekration ist integrierender Bestandteil erst burch liturgifche Weltletung geworben, und wie verschieben bie Borftellungen über ibre Bebeutung und Wirfung gewesen find und noch find, zeigt bie Geschichte ber Abendmahls- 50 feier, wie eine Bergleichung bes Brauche und Lehrbegriffs ber Rirchengemeinschaften und Denominationen ber Gegenwart. Wie viel Fließenbes aber auch hier anzuerkennen fei, so hat boch gerabe bas heilige Mahl sowohl burch bie festen, mit seiner Stiftung gegebenen Clemente, wie burch feine besondere Dignitat fur bie Entstehung eines Rerns und Rriftallifationspunttes gottesbienftlicher, liturgischer Ordnung bie größte Bedeutung für die 66 Entstehung einer Liturgie gehabt, wie beren Geschichte zeigt. Darin ist es auch begründet, bag in ber Folge bas Wort "Liturgie" bom firchlichen Sprachgebrauch bor allem auf ben Rompler ber gottesbienftlichen Formen ber Feier bes Saframente Anwendung gefunden hat. Es ift nicht wie im gegenwärtigen protestantischen Sprachgebrauch bas gottesbienftlich Beordnete an fich, ohne Rudficht auf bas beilige Dabl, mas ben Namen "Liturgie" ber: 60 anlagt hat, sondern der heilige Dienst, besonders das Allerbeiligste des kirchlichen Dienstes, freilich mit Mücksich auf das seite Gesüge seiner Bestandteile und der priesterlichen Berrichtungen.

Richt unmittelbar in ber Offenbarung, nicht prazeptiv burch ein Offenbarungewort, s am allerwenigsten auf gesehlichem Wege, ift es zu einer Liturgie getommen. Die romischen Liturgiter haben fich vergeblich bemubt, wenigstens ben Kern ihres Deftanon auf bie Auftorität bes herrn und feiner Apoftel gurudzuführen. Die Gottesbienftubung ber Ur= gemeinde, wie fie fich, obgleich unvollständig, namentlich auf Grund ber apostolischen Ermahnung 1 Ror 14 uns entwirft, zeigt noch alles fliegenb. Gine reiche Mannigfaltigfeit 10 ber Charismen muß gegen die Uberschätzung der hervorragenden und auffallenden verwahrt, ber Endzwed ber Erbauung ber Gemeinbe, in bem alle Baben gufammentreffen, ftart herausgehoben, Borbringlichkeit und Unordnung abgewehrt werben. Go war bas Schlußwort πάντα δε εδοχημόνως και κατά τάξιν γυέσθω nur ein ethilder Wint, tein für gottesdienstliches Bilden schon wirstames Prinzip. Jenem Winte solgend hätte an 15 fich bas gottesbienstliche Leben fich in bem freien Walten ber Mannigfaltigfeit weiter bewegen tonnen. Das formichaffenbe Bringip lag aber in ber unausweichlichen Macht bes geschichtlichen Beharrens für Gemeinschaft wie Gesellschaft. Daß biefe Macht auch in ber apostolischen Zeit, ber Zeit ber Ursprünge, nicht gang verfagte, beweift ale eine zwar fleine, aber febr fenntliche Spur jenes Amen, mit bem nach ber Erwartung bes Apostels auf 20 Dantgebete geantwortet wurde. Bewiß ein fpnagogaler Brauch, ber felbft in beibenchriftliche Gemeinden so früh Eingang gefunden hat. Man sieht daraus, wie start das Be-dürfnis gottesdienstlicher Sitte sich schon in der Ansangszeit regte. Man schloß sich an Brauche eines Kultus an, mit bem man bas altteftamentliche Wort gemeinsam hatte, mochte man fonft burch ben Inhalt ber neutestamentlichen Offenbarung noch fo tief bon

26 ihm geschieben fein.

Das Bedurfnis, ein Beharrendes für das gottesdienslisige Leben zu schaffen, in dem räumlich getrennte Einzelgemeinden dem Ausdruck ihrer Einheit bestigen, ein Beharrendes, das als ein heiliges Erbe den einem Geschecht siehester Scheider Gemeinschaft und das andere übergebe und hate Zeiten mit früheren Jahrhunderten unter Hinzutrit der Bietät ders dinde, ist tief im Wesen geschichte Gemeinschaft und gemeinschaftlicher Bestät ders binde, ist tief im Wesen geschichticher Gemeinschaft und gemeinschaftlicher Geschächte des gründet. So senk sie Einzelnüberden Vernennischen unter zu den des der Sphäre des Natürlich-Stillschen berstammende Funstinn gestaltend und ordnend ein, nur das dies Ordnen, obsisch es die Einzelnübeidusschlich nötigt, sied um des Ganzen willen zu flügen, doch nie den Charafter eines Gesches erhält. Auch ist das Einzichtungsmäßige, das den die dem geschichtigen Genzen herfommend in seinem So-Sein auf eine bestimmte, geschichtig getwordene, organischer Kirche mit seinem Werte beschören, ihr nicht von eine Statut so unpersönlich, das es nicht in dem Gedeten, die zur Substam der Ziturgie gehören, persönlich entstanden Bestandteile sich afsimilierte. Freilich verden diese meist in der Albsich, dem Gemeindegottesdienst damit zu dienen, entstanden beim der Menschaft der Prozeh, wie dem Gemeindegottesdienst dauch der ausbräßelnehen straßlichen Benutzung sich stärfer behauptet, als in der Liturgie, und das die Garasteristischen biedterischen Indischer Benutzung fich stärfer behauptet, als in der Liturgie, und das der ausbräßelnehen trechtigen Benutzung beistbauditäten umberfüllt herbertreten, während die Echöpfer einzelner liturgischer Gebilde aurücktreten und unfähreten sollen.

Berlöschen bennnach die Zige bes individuell-persönlichen Hervorkingens oder verwichten sie sich venigstens: dennach entsteht in und mit der Liturgie selbst ein individuell und charakteristisch dargestelltes Vild der bestimmten Kirche, der sie angehört, nach der Seite ibres gottesdienstlichen Lebens, nur das, um einen vollen und richtigen Gesamteindund dieses sebens zu gewinnen, auch auf die Bredigt nud ihrem etangelischen Gehalt und so ihrer geistigen Krast wie ihrer formalen Gestalt Rücksich genommen werden muß. Auch hat auf die kiturgischen Linien jenes Vildes die krackliche Verklündigung insofern eingebrük, als bei der jährlichen Zeier der beilbegründenden Ossendamungstahen nicht bloß das Bedürsnis beteiligt ist, in der Gemeinde Gott zu preisen, ihn zu bitten, ihm zu danken, som auch in bestimmten Abschalten aus der Schrift und einer vieraus zu schöpfenden Skredigt jene Thaten vor das Auge der Gemeinde zu stellen und sie zu erdauen. Wortsdarftig ist ist mit ein Faltor sür das siturgische Gestalten. Als das Kirchenjahr den einzelnen Conntagen gebisse intergische Stredigt und Gestalten der römischen Altregische Vorte und Gebete zuerteilte, wie in den zustreiten und Kollesten der römischen Kirche geschehen ist, stimmte sie diese auf den Ton der Schriftslessen der Schriftsleing ein. So hat die Darbietung des Wortes besonders zur Vildung dariabler Formen der Kreitwie mitaerbirkt.

Liturgie 541

In bas von ber Sitte geschaffene Festgewand gottesbienftlicher übung bat bann ber tief im Wefen bes menschlichen Beiftes begrundete Bug, Uberfinnliches burch Sinnliches anzubeuten in natürlicher Befreundung mit dem durche Religiofe erzeugten ober boch angeregten künstlerischen Triebe manche Fäben hineingetvoben. Symbolit und symbolifierende ober ausschmudende Runft kann nicht unter hintveis auf die schlichte und kunstlose Ein- 5 fachbeit ber Gottesbienste ber apostolischen Reit als unevangelisch ober weltlich verbannt werben, sowenig wie bas alttestamentliche Bilberverbot einer teuschen barftellenden Runft ben Boben zu entziehen bermag. Bielmehr ragt auch bier im fünftlerischen Sandeln nicht minber als im orbnenben ein ber Schöpfungsorbnung Gottes entstammenber Lebenstvert in die Pflege ber Offenbarungsgüter und swerte hinein, nicht grundlegend zwar, lettlich 10 fogar entbehrlich, aber burch ben geheimnisvollen Busammenhang bes geiftigen Lebens mit bem sinnlichen ben Aften ber Erhebung bes Gemütes zu Gott förderlich und dienend. Auf biese Weise ist innerhalb ber weiteren Sphäre der kirchlichen Kunst ein eigentümlich liturgifc funftlerifches Geftalten entstanden, bat Altar, Rangel und gottesbienftliche Berate geformt und geschmudt, fich auch bestimmter Farben für die Symbolit bedient, um die 16 Eigenart ber Festzeiten bem Ginn einbrudlich ju machen. Trot ber Analogie alttestamentlich: wie beibnisch-tultischer Symbolit und Runft ift bies weber als jubifch noch als beibnisch anzuseben, sondern nur aus gleichen Wurzeln, aus Bedürfniffen bes geistigen Lebens entsprungen, die bas Christentum nicht zu berleugnen braucht. Erft wenn die Uberfülle biefer bienenden Mittel unter Berfaumung bes für ben Kultus Befentlichen, bes Bortes, 20 fich vordrängt, wenn die Liturgie, wie es in der orientalischen Kirche geschieht, zu einem fymbolischen Drama mit finnlichen Effetten wird, ober wenn, wie in ber romischen Deffe, bas Symbolische zu einem Ceremoniell vertrodnet, bas fich mit mpstagogischen und theurgifchen Bratensionen verbindet, werden jene kunftlerischen und symbolisierenden Buthaten eine Befahr und Schabigung. Und in reichlicher Erfahrung einer Entgeiftigung und Ent= 25 leerung, die mit biefen Uberladungen verbunden war, hat die Reformation auch bier gur Einfachbeit jurudgelentt, Die fcweigerische fprober und abweisenber als die beutsche; benn hier verwehrte Luthers unbefangene und gemutliche Schatzung bes Bilblichen und fein Sinn für Sitte ben Symbolen und ber Runft nicht ihr bescheibenes bienenbes Balten. Wefentliches hat er ihnen nie zugestanden. Unterschiede zwischen den beiden ebangelischen Kon- 20 fessionen auf biefem Gebiet burfen barum von einer fpateren Betrachtung in ihrer Wich= tigfeit nicht überschätt werben. Sie bleiben bochftens charafteriftische Begleitserscheinungen tieferer Unterschiebe und haben als solche für die Bestimmung konfessioneller Eigenart allerbings noch einige Bebeutung.

Wichtiger aber und für bie Entwidelung ber Liturgie bestimmenber ift fraft bes Bu- 85 fammenhangs, ber zwischen bem Bekenntnis ber Rirche und ihrem innerften Leben besteht, Die Wechselbegiehung zwischen ber Liturgie und ber firchlichen Lebre. Wie stetig liturgische Formen, Brauche, Chmbole fich behaupten, fo empfänglich bleiben fie boch für Umbiegungen, Buthaten, Auslaffungen, bie ihren Grund in Beranderungen bes firchlichen Lehrbegriffs, in Fortschritten ober Rudgangen religiöfer Borftellungen und Unschauungen haben. Go 40 tonnte, als die Beilebebeutung bes Tobes bes Erlofers in ihrer biblifchen Tiefe nicht mehr erfaßt wurde, ber Inhalt ber euchariftifden Gebete fich verallgemeinern und verflachen, wie es schon in ber Dibache ber Fall ift. Go geschah es, bag die alte Borftellung bon einer Weihung ber Elemente burch ben Beift, Die noch altere Degliturgien ber frankischen Riche beeinstugt, in der tömischen Messe zu einem rudimenkären Nest ohne erhobliche Be- 45 beutung herabgeseht wurde (Rubr. XIII: Veni sanctissieator spiritus etc.). Go entstanden zu Gunsten des Opsergedankens in der römischen Messe jene Partien, durch die fich ber römische Ranon sowohl von ben altfirchlichen Bebeten, wie von benen bes frühen Mittelalters als verbilbete Beiterführung unterscheibet. Im ftartften Dage mußte baber ber große religiöfe Umschwung in ber Reformation, ber Rudgang auf die Bibel und bie so Absicht bes Erlöfers bei ber Stiftung bes Abendmahls auf bie Neugestaltung evangelischer Gottesbienftordnungen einen Einfluß ausüben; und ohne in eine geschichtliche Darftellung einzugeben, barf als pringipiell wichtig bier erwähnt werben, bag bie Reformation in ihrem Kampf gegen die Deffe zunächst von den religiösen Gesichispunkten ausgegangen ift. Apol. XXII.

Andererseits hat der im Liturgischen sestgelegte und eben dadurch den Gemütern im gottesdienstlichen Gebrauch ties eingeprägte religiöse Gehalt gottesdienstlicher Sitte für die Auffassung der Sigenart einer lirchlichen Gemeinschaft eine den symbolisch ausgeprägten Lehrbegriff ergänzende Bedeutung. Selbst da, wo die Zuspistungen des letzteren der Litursie ihre charatteristischen Jüge geden, wie es die Lehre don der unblutigen w

Bieberholung bes Opfers Christi und bie Lehre von ber Transsubstantiation im römischen Megkanon gethan hat, wird ber Durchschnitt ber kirchlichen Frommigkeit, besonders bie Bulgarfrommigfeit, von ben Ginbruden ber fultischen, nicht ber bibattifchen Ausprägung der Lehre bestimmt. Was ware eine Transsubstantiationslehre ohne die Megpraris? So s gehören benn liturgische Formen fraft biefer ihrer Bebeutung zu ben Charafterzügen bes Bilbes einer Rirche, und es wird ein Fortschritt ber theologischen Disziplin ber Symbolit barin ju begrugen fein, bag fie nicht blog auf bie Betenntniffe, fonbern unter Befchrantung freilich auf Wesentliches und Charafteristisches auch auf jene Formen bes gottesbienftlichen Lebens Rudficht nimmt. Diefe Bebeutung liturgifder Stude fur Die Ertenntnis bes Gigen-10 tumlichen einer firchlichen Gemeinschaft wird fich freilich in bem Mage berabmindern, in welchem, wie bei und Evangelischen, ber Grundfat von ber allein normierenben Bebeutung ber Schrift in einem tiefen und reichen Glaubensleben ber Gemeinden wirklich lebenbig ist. Wohl werben auch die Konfessionsunterschiede Evangelischer, besonders in der Un-schauung von der Bedeutung des Abendmahls, in den liturgischen Formen der Feier irgend 15 herbortreten, wie es die Bergleichung der lutherischen Abendmahlestitungie mit denen der Reformierten zeigt. Der Streit um die preußische Agende in den ersten Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderts hat fattfam gezeigt, wie ftart, wenn Migtrauen aufgeregt ift, und Tenbengen gewittert werben ober vorhanden find, geringe Abweichungen vom Topus ber Ronfession, wie fleine Abschliffe, wie wirkliche ober vermeintliche Unnaberungen an litur-20 gifche Brauche ber anberen Konfession sogar Ferment einer Separation werben tonnten; aber bies alles war boch im Rreife wirflich bibelgläubiger lutherifcher Chriften nur um beswillen möglich, weil fie bie liturgischen Anberungen als Symptome einer ihnen wibrigen firchlichen Bestrebung aufsagten. Das Ende bes Jahrhunderts, in bessen Ansang jener schwerzliche Streit fiel, hat durch die Arbeit der Agendenrevisionen ein pietatvolles Fest-

26 halten an geschichtlich ererbten gottesdienstlichen Formen gezeigt, dem eine Überschäßung der Bedeutung und des Wertes derselben Formenn, als waren sie wesentliche Stüde der kinchlichen Gemeinschaft, serndliche Wie hoch man in edangelischen Kirchengenschaften die Bedeutung des Eindrucks kirchlicher Einheit, der dei Gleichheit geschichtlich dewahrter Liturgie entsteht und die Erbauung sördert, auch schäße, wir werden darüber nicht überseschen, daß die evangelische Wahrheit das Übergeordnete ist, und daß sie letztlich jenes Unterstützenden nicht bedarf. Sie allein ist im tiessten die Jouverane Größe des

gottesbienftlichen Lebens.

Die Frage, toelche Stüde eine erangelische Liturgie des Gemeindegottesdienstes voelschieden des lich tonstituieren, ist aus bloßen Brinzipien ohne jedes Hinübersehen auf die Geschücken nicht zu beantworten. Als wesentlich werden Gebet und Schristlesung in Anspruch genommen werden können, doch nicht das Ende aller Liturgie debeute. Man könnte ja, wenn man vom Wege geschücklicher Sitte abträte und sich ins ganz freie und neue Bilden so hineinbegäde, auch mit der Verleiung des biblischen Abschnitts, welcher der Predigt als Erzt zu Grunde liegt, auskommen; man könnte da die Mannigfaltigkeit der Gebete einschränken oder auch steigern, Sündenbekenntnis und Fürvitte, Fürbitte und Danssaung voneinander sondern oder miteinander zu einheitlichen Gebeten verbinden; man möchte bollends in anderer stutugssische Zogif die eingelnen Teile abveichend von der Sitte zu sorden im stande sein, dem Baterunser zu, das est als gemeinscrisstlicher Ausdruch des meisten und iefelten Enbeit und Gebetsprazie zu Ansang gemeinscrisstlicher Ausdruch der weitsten und ises der der Westen und sonden im Kahmen des liturgsischen Ordensen wie des ebangelischen Zeugnisses das Gemeinscrisstlicher Ausdruch der weitsten und ises der und so entstanden enzu Gebied der Ordense wie des ebangelischen Zeugnisses. Aber auch so entstanden enzu Gebied der Ordense wie des ebangelischen Zeugnisses.

Liturgie 543

als ständig zu behaupten. Denn der Geschicht ift nicht zu entsliehen; und Liturgien besonders sind, um einen Ausdruck Gaupps zu brauchen, keine Sommerblumen. Stellt demnach das Ständige, das Geschichtliche, auch da do es einmal verleugnet wird, sich don slehft wieder ein, so dürste der Schluß sich rechtsertigen, das die Frage nach dem Wesentlichen einer ebangelischen Liturgie überhaupt nicht abstrack, sondern aus der pietätudlen Achtung vor den geschichtlich gewordenen und die frechten der der pietätudlen Achtung vor den geschichtlich gewordenen und die Technung beträchten Formen, daher allerdings auch nur mit relativer Bestimmtheit zu beantworten ist. Denn auch pietätvoll Betrachtes kann eben durch den geschichtlichen Prozes, der es schus, trug, schonte, sich einmal ausleben, an Wert versteren und Erfat, durch Reues beischen.

Der gegenwärtige Bestand evangelischer Gottesbienstordnungen, namentlich von luthe 10 rifdem Topus, giebt ju biefen Grundfaten tonferbativer Reform, beren Borganger Luther felbst war, die bestätigende Erläuterung. Ja jum Teil hat die Entwidelung über Luthers weitergehende Anderungen in der deutschen Messe jur älteren Form wieder zurückgelenkt. Sie hat dem Introitus nicht immer ein deutsches Lieb substituiert, sondern einen Wechselgefang aus Schriftworten unter besonderer Benutung bes AIs als feierlichen liturgisch 15 ftilifierten Portifus bor ben Bau ber Liturgie gelegt, um in Grunblauten bie Gigentumlichfeit bes Feftes ober ber feftlichen Beit angubeuten und gleich ju Anfang bas Element der Anbetung mit Worten biblischen Zeugnisses zu vertreten. Das Confiteor ist aus einem priesterlichen Borbereitungsatt zum Sundenbekenntnis der Gemeinde geworden und hat Raum für Gebete gelaffen, in benen fich evangelischer Bug- und Glaubensfinn tiefer 20 und schöner ausspricht, als im alten römischen Formular; ebenfalls eine Ruckbildung über Luther hinaus. Das Aprie, den alten Bittruf ex miseria hujus vitae, mit Einfolug ber Gunde, boch nicht mit Beschränfung auf fie, bat die lutherische Liturgie nebst bem Gloria übernommen, teils in bem scheinbar harten Kontrast, ber twie in ber Messe, bas Elend bes zeitlichen Lebens im Bittruf und die nah angrenzende Herrlichkeit bes 26 etvigen Lebens im Lobpreis ber Engel (Lc 2, 14) jum Ausbrud bringt. Auch bie salutatio: Dominus vobiscum, mit der Antwort ber Gemeine: Et cum spiritu tuo, ein Stud, bas Luther geftrichen hatte und bas in ber That fich taum rechtfertigt, mag man es mit älteren Erklärern ber Messe als Ermahnung zur Anbacht wegen bes solgenden Gebets und die dann stattsindende Lesung der hl. Schrift motivieren, ist schon von der Bran- 20 benb.-Rurnberger RD v. 1533 wieber aufgenommen worben und bat fich in ebangelischen Liturgien, g. B. in ber neuesten preugischen Agende, an biefer Stelle behauptet. Burgelhafteren evangelischen Bedürfniffen bient bann bie Schriftlefung, wenn fie auch nicht mehr in ber Abficht gefchiebt, Chriften, welche bie beutsche Bibel aus Luthers Sanden em= pfangen haben, in die Schrift einzuführen, sondern die Gesamtheit der Gemeinde feiernd 85 bieses Schapes in pietatboll bewahrter, übrigens Ergänzung zulassender Auslese zu erinnern.

Auch die Recitation des Symbols, des nicht nur um seines Alters, sondern seines Inhalts und seiner mächtigen Form willen ehrvürdigsten, des sogenannten Appostolitums, wird nach der Schristeliung ihr Recht behalten. Der vox seripturae solgt die vox ee-40 elessise, wie schon Thomas das Berhältnis salt. Dabei darf die evangelische Freidernicht verleugnet werden, die Euther mit seinem: "Mir glauben All an einem Gott" sich genommen dat. Diese Imdichtung des Nicaino-Konstantinopolitanum ist allerdings seinem dichterischen Werte nach gleichen Bedenten auszeicht, wie das Lied "Zseia dem Propheten das geschach", wenn man es mit dem alltsirchlichen Driginal, der Brästation, der se gleicht. Befreite man aber doch das durch Zwinglis Vorgang dem edangelischen Gottesdienst zurückzeichene "Apostolitum" den dem Anfähigen in der Bezeugung der Auferstehunge der Averen" noch lieber als "des Leibes, sagte! Edangelische Freiheit trägt durchaus sowiet. Man bedenke die freien mittelalterlichen Formen, die Willenhoff und Scherer in den Denkmälern altbeutscher Boesie und so

Die Feier des heiligen Mendenahlst trägt ebenfalls reichliche Spuren des altsinchlichen liturgischen Erbgutes. Wie tief das fritische Wesser des Reformators in alle die unedangelischen Bestandteile des ömischen Kanon hineingesahren ist, hat er doch mit glüsstlichen Takt die altsinchliche Kräsation geschont, ebenfo das herrliche agnus dei ausgenommen. So Aber auch dier sah späte ein derscinerter liturgischer Simn sich zur Metaltritik gedrängt, toenn die Frage zur Entschedung fland, ob man die homileisch-sliturgischen Sticke, die Luthers deutsche Wesser der die gegen eingelebte aus altsinchlicher Observanz in die römische Messe der gegen gurückaussehen solle. Der biblische Wortlaut des Katerunser toar doch seineswegs durch eine Akraedrasse und Vermachung der eutschen Wesser. die die

Luther noch bazu conceptis seu praescriptis verbis gestellt wissen wollte, zu erseten. Wohl blieb bie Sitte der Abendmahlsbermahnungen, obschon mannigsach anderen Inbalts; aber das Laterunser selbst trat doch wieder in sein Recht. Erstens durch den unerfeplichen Gebrauch feines Wortlauts; bann auch burch Rudgewinnung feiner alten Stels

5 lung. Denn, wie schon Löbe unter Berufung auf Rubelbach bervorgehoben hat (Agende f. chriftl. Gem. luth. Bet., 2. Auft., 1853, S. 47 Anm.), ift "bie antite" Stellung bes Baterunfer bie bor ber Pax und ber Distribution. Die altfirchlichen Liturgien, Die bas Baterunser überhaupt haben, — es sehlt bekanntlich in ben apost, Konstitutionen lib. VIII laffen es bor bem Empfange beten; und bei Muguftin zeigt besonders bie 5. Bitte, bie 10 ibm Ausbrud ber täglichen Chriftenbuge war, als eine geiftliche Bafchung noch bie besonbere Bebeutung bes Baterunfer als ber Borbereitung auf ben Empfang ber Guchariftie:

ut his verbis lota facie ad altare accedamus, et his verbis lota facie corpore Christi et sanguine communicemus. Serm. 17, V. 90, 9. Über den Bert der Paraphrase, ja, der "deutschen Messe" Luthers hat sich schon Löhe mit Zurüchaltung 15 ameifelnd geaußert. Agende G. 335 Unm.

Bor allem wird man es billigen, bag bie ber beutiden Meffe eigentumliche, fpater befonbers Bugenhagens Abendmahlsordnungen beeinfluffende Beglaffung einer Spendeformel fich nicht burchgefest, bag bie altfirchliche, im romifchen Destanon nicht treu bewahrte Gitte fich in ber evangelischen Abendmablofeier wieber Sausrecht erworben bat. 20 Sofern freilich ihre Formulierung gegenüber ben Reformierten burch eine ausschließende Ronfessionalität ihr Geprage erhalten bat, wird ein Glaubenssinn, ber auch ohne Unionstendenz aufs Gemeinevangelische Wert legt, darin nicht die geschichtliche Form seben, die ber Absicht bes herrn ein Dahl für bie Jungergemeinschaft ju ftiften, abaquat fei.

So zeigt in allen wichtigeren Teilen evangelischeliturgischen Bilbens fich bie Dacht 25 eines pietatvollen Bewahrens geschichtlicher Rusammenhänge bei protestantischer Bahrheit und Freiheit. Dies ein Ropieren ber romischen Deffe nennen beißt vertennen, bag bas Eigentumliche biefes bochft entarteten Gottesbienftes in unfere Liturgien eben nicht auf-

genommen ift.

Der driftliche Sprachgebrauch hat bas Wort "Liturgie" in seiner Anwendung auf 30 bie gottesbienftliche Sphare nicht bireft aus bem antiten Sprachichat entlebnt, two es einen bem Staat und Bolle öffentlich, meift freiwillig geleisteten Dienst bezeichnete. Er lehnt sich vielmehr an die Septuaginta an, die das hebraische aboda, wenn es vom Tempelbienft gebraucht wird, mit Lettovoyia überfest. Diefe Berwendung für bas Relis giofe bleibt bem Worte fortan ausschließlich eigen. Doch tritt im Neuen Testament Die 35 Beziehung auf fultisches Sanbeln nur in folden Stellen auf, Die von altteftamentlichem Opferbienst handeln (2c 1, 23; Sbr 9, 21), während ketrovogeer, ketrovogo's, ketrovogo'a sonst berunerlichend und vergeistigend die herzens und Lebensbeziehung auf einen im Glauben und im Gehorfam gegen Gott geübten Dienst ausdrücken. So wird es auch auf Christus angewendet, der als himmlischer Hoherpriester rov dytow deurougyds den 40 Antitypus bes alttestamentlichen Sobenprieftertums barftellt (Sbr 8, 2. 6), fo bag bier bei gefliffentlicher Unlehnung an bas Alte Teftament mit um fo ftarferer Absichtlichkeit bie

himmelweite Erhabenheit und grundfähliche Berschiedenheit bes durch Christus geleisteten bobepriefterlichen Dienstes gegen ben altteftamentlichen fich abbebt. Diefelbe Bergeiftigung und Enthebung bes Begriffe aus ber Sphare bes altteftamentlich Rultischen in bas neu-45 teftamentlich religiöfe Berhaltnis findet in ber Unwendung ber Bortgruppe auf apostolische Dienststellung und Ubung ftatt: Bbi 2, 17 in ber tiefen und feinen Busammenftellung ber θυσία und λειτουργία aus borahnender Erwägung bes Martyrertodes; ferner Ro

15, 16, wo fich ber Apostel wegen feiner Genbung an Die Beiben, wegen bes Auftrage missionierender Predigt λειτουργός Χριστού Ίησου nennt; endlich auch in ber Bezeich: 50 nung brüderlicher Dienstleiftung und Unterftutung, wie Ro 15, 27; Phi 2, 25. 30; besonders 2 Ro 9, 12 f. h dianoria tijs leitovoyias rautys von der Rollette als einem gottesdienstlichen Aft. Auch wo bie obrigfeitlichen Personen Leitovogod rou Beou genannt twerben (Ro 13, 6), zeigt ber Genetiv, bag bie antife Borftellung burch bie eines gottesbienstlichen hanbelns abgelöst ist, und man hat nicht nötig, hier mit Achelis bie ur-

55 fprüngliche Bebeutung bes öffentlichen staatlichen Dienstes unter bem bem Alten Testamente entlehnten theofratischen Besichtspuntte als burchscheinenb anzunehmen. Much ware mit biefer Unnahme eher eine Abichwächung bes bem Apostel am Bergen liegenben Bebantens verbunden, daß die Obrigfeit in ber Musubung ihrer von Gott übertragenen Befugniffe einen gottgetweibten Dienit ausrichtet. Um nachften ftebt unter ben neuteftamentlichen 60 Stellen Act. 13, 2 ber Begiebung auf gottesbienftliche Ubungen ber driftlichen Gemeine,

benn man hat hier an Gebet und gegenseitige Ermahnung, Prophetie und Lehre zu benten, während jeber Gebanke an ein verordnetes und geordnetes liturgisches handeln fernzubatten ift.

Der firchliche Sprachgebrauch vollzieht nun nicht einen Rudgang auf ben neuteftamentlichen, fonbern auf ben alttestamentlichen; eine Erscheinung, Die im Busammenhang 5 mit bem Ginfluß begriffen fein will, ben altteftamentliche Ginrichtungen: bas Brieftertum, ber Opfergebanke, Die bingliche Seiligkeit der Kultusstätte, geratschaften, geilen auf die firchlich-kultischen Institutionen ausgeübt haben. So begunftigte eine verchriftlichte Gefestlichkeit, eine ins Chriftliche überfeste Unftaltlichkeit bas Wieberaufnehmen ber in ber griechischen Bibel für levitisches und priesterliches Sandeln gebräuchlichen Ausbrude für die in firchlich-gottesdienstliche Praxis, am meisten um den Centralalt, der sich steigend gegen die anderen durch seine Heiligkeit hervorhob und als Opferakt von den Schauern eines besonberen Gefühls der Gottesnähe umgeben war, prägnant zu bezeichnen. Die Wortgruppe λειτουργία, λειτουργέν u. s. wird daher wieder für spezissich gottesdienstliche Vorgange gebraucht, sowohl in weiterem Sinne, in den auch die tägliche kirchliche Gebetsübung 15 mit einbegriffen wird: την έσπερινην λειτουργίαν συνήθως έπιτελέσας. Theod. hist. eccl. 4 bei Stephanos thes. V, 172; als auch besonders vom ausgestalteten eucharistisschen Kultus. Bon den Griechen entlehnten früh die Abendländer das Wort sür die Bezeichnung ber Abendmahlsseier; doch ist der geschichtliche Fortschritt des Gebrauchs des Terminus liturgia aus du Cange nicht befriedigend zu ersehen. Forcellini (III, 784) 20 weist es schon bei Ambrosius (ep. 33 ad Marcell.) und bei Augustin (serm. 251 de temp.) nach. Doch zeigen die alteren und auch noch die mittelalterlichen lateinischen Rultusurfunden ben Gebrauch anderer Termini: missa, ordo de officio missae, ordo sacramentorum u. f. w. Daraus erklärt fich, daß bie evangelischen Bekenntniffe mit bem Wort nicht eigentlich umgeben. Sie geben bem Ausbrud ceremoniae ben Vorzug, 25 ber ihnen burch bie Eigentumlichfeiten ber romifden Defliturgie und ber romifden Rultushandlungen überhaupt nahe lag; und an der Stelle, too fie das Wort Letrorogia braucht (Act. 24. R. 273), beutet die Apologie, darin die humanistische Bildung ihres Berfassers befundend, querft auf ben Ginn bes Bortes bei ben Rlaffitern bin und begieht fich bann auf die Kirchensprache ber Griechen; ein Zeichen, daß neben "missa" und "Deffe" bas so gräzisterende Wort im römisch-kirchlichen Sprachgebrauch ber Zeit nicht eben heimisch geworden war. Es ift wohl bem Einfluß bes humanismus jugufdreiben, daß vom 16. 3abrhundert an der Gebrauch ber Wortgruppe in latinifierter Form bei Katholifen fich einbürgert, wie östers schon die Titel der Werte bezeugen. J. Pamelius, Liturgiea Lati-norum (1571); Muratori, Liturgia Romana vetus; Mabillon, De liturgia galli-35 cana etc. Ebenso haben die Protestanten das Wort rezipiert; und zwar hat sich bei ihnen der Rreis der Anwendung erweitert, fo daß wir im gewöhnlichen, wie im theologisch wiffenschaftlichen Sprachgebrauch jest auch von Tauf-, Trau-, Konfirmatione-, Begrabnisliturgie ebenso unbefangen sprechen, wie von der Liturgie des hauptgottesbienftes und hier wieder das Wort ohne Unterschied mit Beziehung auf ben Gottesbienft anwenden, in bem 40 bie Predigt ben Mittelpunkt bilbet, wie auf ben, ber bon ba jur Feier bes Saframents fortidreitet und fie mitumfaßt. D. Bermann Bering.

Liturgit f. Gottesbienft, Begriff 2c. Bb VII G. 1 ff.

Liturgifche Formeln. — 1. Amen. Litteratur: Calvör, Rituale eccl. I (Jena 1705), 477 ff.; Thalbofer, Handbuch ber fath. Liturgif I (1883), S. 512 ff.; v. d. Golp, Das Gebet 45 in der Alteften Christenheit (1901), S. 160.

Wenn in der hebräischen Bibel das 72% adverbial gebraucht wird, so hat es den Sinn bekräftigender Justimmung (LXX: yévorto, 3. V. nu 5, 22; Dt 27, 15; Ps 40, 14). Es ift also die Antwort auf die Rede eines anderen. Doch kann es auch am Ansjang der eigenen Nede als Bekräftigungsformel stehen; so häufig dei den Borten Zesu. Im so Liturgischen sinder sich das Amen nur in ersterem Sinne, und zwar bereits in der Liturgie der Juden. Hier is die Anseignungsformel, durch die sich die Gemeinde zum Gebet bekannte. Die christliche Gemeinde hat diesen des het. Wort siehtlichen Auf die habe het. Wert siehen zu der die habe het die heine die habe het die heine die hat die habe het. Wert siehen zu der die habe het die heine die hat die habe het. Wert siehen die hat die hat die habe het. Wert siehen die hat die habe het die he

Ambrofius, de iis qui initiantur mysteriis I, 9 fagt: Amen, hoc est verum esse, quod os loquitur, mens interna fateatur; vgl. außerbem hieronymus ep. 137 ad Marc.; in cap. I ep. ad Galat.; Origenes tract. 35 in Matth. und lettes Rapitel in ep. ad Rom.; Jidor Hisp., orig. l. VI, 19; Bernfard von El. serm. 7 in coena 5 Dom. (quod rogas Dominum, hoc optamus). Auch in den Austegungen der Messe begegnet man Erklätungen des Wortes 3. B. Amen confirmatio orationis est a populo et in nostra lingua intelligi potest, quasi omnes dicant, ut ita fiat, sicut sacerdos oravit (Gerbert, Monum. lit. Alem. II, 276b). Db aber die Gemeinde allgeit gewußt bat, was fie mit bem Wortden Amen ausspricht? Sider bann, wenn ibr 10 felbst eine Ubersetung vor ober nach dem Amen in den Mund gelegt wird, wie in toptischen Liturgien (vgl. 3. B. Renaubot, liturg. orient. collectio I, 15 und 30) und im testamentum Jesu (ed. Rahmani p. 125). So schr gehört der Gemeinde am Ansang das Amen, daß sich schon im NT beobachten läßt, daß nach einem Gebet, bei dem kine gottesdienstliche Gemeinde vorausgesetzt ist, auch das Amen sehlt. Dagegen hat nach 15 1 Ko 14, 16 die Gemeinde das Gebet jedes Mitgliedes sich durch dies Formel angeeignet (weitere Belege aus altdriftl. Zeit bei b. b. Golg a. a. D. S. 160). Diefe Sitte blieb auch, als bas Bebet Sache ber Kleriter wurde. Das zeigen faft alle öftlichen Liturgien, wenn es auch bier nicht an Bebeten fehlt, die vom Rlerifer mit Amen geschloffen werben. Nur die Liturgie im 8. Buch ber apost. Konstitutionen macht eine Ausnahme: bier bleibt wo der Gemeinde das Amen nur in drei Stellen, nämlich nach dem Trisbagion, nach dem Intercessionsgebet und nach der Spenbeformel (Brightman, Liturgies I, 19, 3; 23, 6; 25, 9, 13; vgl. dagegen folgende Stellen, wo das Amen dem Kteriter zufällt: 5, 27; 6, 32; 7, 24; 9, 19; 13, 3; 24, 15; 26, 18; 27, 12). Auch in allen Serapionss gebeten ift bas Amen offenbar bem Kleriter jugewiesen (TU NF II Seft 3 b). Außer nach 26 ben Gebeten fprach ber Laie ein Amen auch nach ber Spenbeformel (val. Art. Gudariftie Bb V S. 568, 5 ff.), auch bestätigte bie Gemeinde nach ben Ginsebungsworten ihren Glauben baran burch Amen (3. B. in ber Markustit. Brightman I, 132, 32 und 133, 15), und bie Epillese wird an ber entscheibenden Stelle: καὶ ποιήση τὸν μέν ἄρτον σῶμα burch das Amen der Gemeinde unterbrochen, ein Beweis, wie deutlich der Gemeinde die Beso deutung des Wortes gegenwärtig war (vgl. Hoppe, Die Epitlesis S. 244 ff.). Heute ist in der griechischen Kirche der Gemeinde das Amen genommen und dem Chor, freilich nur an wenigen Stellen, in den Mund gelegt. In der Negel spricht es der Priester selbst. — Eigentümlich ist der Gebrauch des Amen in der Tause. Es scheint in einigen Kirchenprovinzen üblich gewesen zu sein, daß auf die jedesmalige Taufformel (3ch taute bich im 85 Ramen bes Baters - bes Cobnes - bes beil. Beiftes) bie Anwesenben mit Amen antworteten. Go ift es noch bei ben Restorianern (vgl. Denginger, ritus orient. I, 374; bgl. Daniel, cod. liturg. IV, 505 Ann. 1). Dagegen pricht in ber orthodogen Kirche biefes Amen jedesmal der Priefter selbst (Daniel a. a. O.), ein Zeichen, daß das Amen bier reine Schlufformel ift. 3m Abendland haben wir die beutlichste Fortsetzung ber alten Sitte, bag bie Bemeinde bas Amen fpricht, in ber mogarabifchen Liturgie (MSL 85, 109 ff.). 3mar ift hier ein Teil ber Responsa Sache bes Chors, aber baneben hat auch bie Gemeinde noch ju antworten, namentlich mit unferer Formel. Biel fparlicher werben bie Spuren in ber gallifanischen Liturgie. Bier finde ich fie noch in ber Benedictio populi, auf beren ein-45 gelne Cate nur bie Gemeinde bas Amen gesprochen haben tann (Missale Gothicum MSL 72, 225ff.; berfummert auch im Missale Gallicanum vetus ebenba, S. 339 ff.). Diefe Segnung bestand ursprünglich aus brei Gliedern, wie man aus der Mogarabischen Liturgie sehen kann (vgl. Daniel, cod. lit. I, 99 b). Im heute geltenden römisch en Ritus ist das Amen entweder an den Ministranten oder an den Chor oder an den Priester so übergegangen. Das Amen nach der Taufformel ift ausbrudlich als finnlos verboten. Bei ber Spenbeformel fpricht ber Spenbenbe felbft bas Amen. Das Amen nach bem Paternoster in ber Deffe ift ebenfalls ausbrudlich bem Priefter vorbehalten, und gwar liegt nach bem Catech, Romanus (pars IV, cap, XVII quaest, III) barin bie Antwort Gottes an bas Bolt, Gott habe bas Gebet erhört. Diefe Bebeutung bes Amen fei aber 55 allein bem Gebet bes herrn eigen, mabrent es sonst "nur eine Zustimmung und ein Berlangen" bedeute. - Luther bat in bas Amen feinen Glaubensbegriff bineingelegt; ibm

ist es am Schluß des Baterunsers "ein Wort des sesten, herzlichen Glaubens, als sprächest du : o Gott Bater! diese Ding, die ich gebeten hab, zweisel ich nit, sie seien gewiß wahr, und und werden geschehen" (EN 21, 226 — WN II, 127 vgl. außerdem die Erklärung des Amen so im kleinen Katechismus; vor diesem vgl. die Erklärungen bei Cobrs, D. etvangel. Katechis-

musversuche u. s. w. 1, 231 — 223; II, 44. 224; III, 28. 116). Die Reformation hat auch der Gemeinbe, voenn auch nur in beschränkter Weise, das Amen zurückgegeben, nämlich nur als Responsum auf die Kossekten und auf den Segen, daggen verbleibt dem Gesiftlichen das Amen nach dem Kinchengebet, nach dem Baterunser (nur in der Abendbmahlseiere singt die Gemeinde mit der Dozologie auch das Amen), nach der Spendeformel, 6 nach der Textverseiung und nach der Kredigt. In den beiden letzten Fallen hat das Amen in der That sehr oft nur die Bedeutung einer Schlußformel. Wenn Rietschel, Etungil I, 529 fordert, daß nach der Textverseiung nur dann das Amen Mietschel, zütugil I, 529 fordert, daß nach der Textverseiung nur dann das Amen gekraucht werden dürfe, "wenn es wirklich als Zeugnis persönlicher gläubiger Annahme oder gläubiger Bestätigung des soehen Versehen gekten kann", so ist das zwar derechtigt, aber es wird so schwerzig allgemeinere Beachtung sinder

2. Dogologie. — a) Allgemeines: Litteratur: E. Ermelius, Dissertatio hist, de vet. Christ. dozodogia 1684; A. Rechenberg, Dissertatio de vet. Christ. doxologia in: Syntagma Dissert. 1690; J. N. Schmidt, De insignibus vet. Christ. formulis 1696; Art. Dozologie in ber 2. Aufl. Bb III, 683—685; Chaie, The Lord's Prayer in the early church in: Texts and Studies I, Nr. 3 (Cambridge 1891), p. 168ff; v. b Golp, Das Gebet in der älteiten Christenbeit, Leipzig 1901, S. 157ff.; Achells, Lehrbuch der pratt. Theologie, I. 394

In Fortsetung spnagogalen Brauches schlossen die alten Christen jedes gottesdienstliche Gebet mit einer Dozologie (Drigenes, περί εὐχῆς c. 33). Diefe Sitte wurde auch auf die Predigt 20 übertragen. Die einfachste Formel lauteie: σοί (σοῦ; ω) έστιν ή δόξα είς τοὺς αἰῶνας (vgl. Gebet Manasses in Const. Ap. II, 22, 11; Rö 11, 36; Phi 4,20; Did. 9,2.3; 10, 2. 4; acta Theclae c. 42; ep. ad Diogn. 12). Sie wurde aber mannigfach variiert, fo bag im Laufe ber Beit eine Fulle von Formeln entstand (über bie altefte driftliche Beit bgl. Chase und v. b. Golt). Nicht allein, baß bas einfache dofa burch andere Begriffe 26 erganzt, beziehentlich erfest wurde, auch bas els rois alwas genügte ber religiöfen Innigteit nicht; so wurde es durch den Jusak narras oder rör alarar ober xal rör oder rör xal del und dgl. verstärtt. Ich vermute, daß eine genauere Untersuchung dieser Schlusdosgologien ergeben wurde, daß die verschiedenen Kirchengebiete immer auch eine eigentümliche Dozologie bevorzugen. So ist 3. B. die Formel doğa nai ngáros (1 Bt 4, 11; 80 Apt 1, 6) vorwiegend in Liturgien von ägyptischem Typus zu finden (vgl. SiR 1901, 153 und Brightman, Journal of theol. studies 1899, 108), während z. B. die sprische Jakobus-Liturgie die Formel liebt: "μεθ' οὐ [Ίησοῦ Χριστοῦ] εὐλογητὸς εἰ σύν τῷ παναγίω καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς alwras ror alwrwr", die sich auch in der Chrysostomus-Liturgie wiederfindet. Auch 35 biefe Schlugdogologien haben ihre Gefchichte. Bor allem hat bas trinitarifche Dogma auf fie eingewirft. Bahrend vom 2. Jahrhundert bis jum Anfang des 4. Jahrhunderts entsprechend dem Sape des Origenes a. a. D.: μέπι πάσιν την εθχήν είς δοξολογίαν θεοῦ διὰ Χριστοῦ ἐν άγίω πνεύματι καταπαυστέον" — ber trinitarische Gebante in der Formel ericheint: "δι' οὐ [Ίησοῦ Χοιστοῦ] σου ή δόξα εν άγιω πινεύματι", w wurde, da sich hinter biese Formel arianische Reperei versteden fonnte (Sozomenos, hist. eccl. III, 20 MSG 67, 1101), die Formel so umgeprägt, daß Bater, Sohn und Beift barin ganz toordiniert stehen: δόξα τῷ πατρί καὶ τῷ νἱῷ καὶ τῷ άγίω πνεύματι. Diefe Form muß fich febr rafch eingeburgert haben, benn als Bafilius einmal im Bottesbienft die früheren Formeln (außer ber oben genannten die Formel: reo Deco 46 πατρί μετά του υίου σύν τῷ πνεύματι τῷ άγίω) als Schlugdorologien brauchte, empfanben bas etliche Sorer als eine Neuerung (de spiritu s. I, 3 MSG 32, 72). Diefe Formel verdient eine besondere Behandlung, benn fie ift, neben anderen Schlußformeln, ju einem felbitftanbigen liturgifden Stud geworben und bat als foldes eine nicht geringe Rolle gefpielt.

b) Gloria patri (Doxologia minor). — Litteratur: 30. S. a Seten, Comment, ad doxologiae solemnis gloria patri verba: sieut erat in principio, in Miscellanea, 1732; Bona, rer. liturg. libri duo, (Coloniae 1674) II, c. 3 p. 471; Bingham: Brildovius, origines eecl. VI, 20ff.: Thalbofer, Panbbuch ber Tath. Liturgit I, 490 ff.; Micticlet, Lehrbuch ber Liturgit I, 355 f.

Die Dozologie: δόξα πατοί και νίοδ και άγίω πνεύματι και νον και δεί και είς τους αιώνας των αιώνων δμήν — lateinifo: Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, Amen — trägt den Namen der steinen Dozologie oder des steinen Gloria jum Unterschied den Gloria in excelsis. Die diese trinitatische Formel entstanden ist, ist wo

oben bargelegt worben. Gie bat aber ale felbftftanbiges Stud langft nicht in allen oftlichen Liturgien Aufnahme gefunden. Go ftebt fie 3. B. nicht in ber flementinischen Liturgie bes VIII. Buches ber Const. Ap., nicht in ber Jakobus-Liturgie, ja felbst bie Chrysfostomuse und Basilius-Liturgie bes 9. Jahrh. kennt sie noch nicht. Reiche Berwendung 5 hat fie in ber nestorianischen, ber armenischen und in ber heutigen Chrysostomus-Liturgie gefunden, auch die verschiedenen Liturgien ber Jakobiten machen vereinzelten Gebrauch bon ibr. Dabei ift nicht felten die zweite Salfte (xal vov etc.) andere formuliert; auch werben beide Teile durch einen Zwischenschaft getrennt (3. B. Brightman I, 354, 7 und 11; 364, 18 und 20; 365, 29 und 31 u. 5). Dabei erscheint die Hormel in den berschiedennen Diturgien an ganz verschiedennen Settlen. Die Schließerunger: Wie es dare im Ansang u. f. w. sinder sich in Osten nicht und ist auch schweschen im Osten, obwohl sich eine gang abnliche Formel icon in ber agupt. RD (TU VI, 4, 56) findet; bochft mabriceinlich ift bies einer ber gablreichen romifden Ginfluffe, bie gerabe nach Agppten bin ju bemerten find. Die Griechen nahmen vielmehr an biefer Zusabsormel der Abendlander Anftos 16 (Balaft. Strabo, de reb. ecel. c. 25). Daran tann auch die Angabe im 5. Kanon ber Synobe bon Baifon i. 3. 529 (Bruns II, 184) nichts anbern, bag nämlich jener Bulas per totum orientem gebraucht werde. Richtig wird aber die Angabe sein, daß sie in Afrika und in Italien allgemein verbreitet war. Jener Kanon will sie auch in Gallien eingeführt sehen. Auch die mogarabische Liturgie kennt sie nicht (hier kautet die 20 Formel: Gloria et honor patri et filio et spiritui sancto in saecula saeculorum MSL 85, 109; 119; 121 u. ö.). Alle Wahrscheinlichkeit spricht bemnach bafür, baß biefe Schlufformel in Rom, und zwar im 4. Jahrh., geprägt worben ift und bag fie von bort ihren Einzug in bie abendlandischen Liturgien gehalten bat. Der Bebrauch bes Gloria patri ift, im Unterschied bom Dften, in ber romifchen Liturgie burchaus feftgelegt. 26 Es ericeint nämlich in ber Regel am Schluß ber Pfalmen, fobann (bier ohne ben Schlußausah) in ben Responsorien im officium nocturnum und diurnum. In ber beutigen römischen Messe erscheint es baher im Vorbereitungsatte, nach dem Introitus und nach den Psalmen beim Handelten Dieser Brauch als Abschluß der im Gottesbienst verwendeten Psalmen oder Psalmstüde ist zuerst durch Joh, Cassian bezeugt (de coenob. 90 inst. II, 8 MSL 49, 94; berfaßt bor 426); der nächste Zeuge ist Rapit Bigilius († 555) in ep. I, 2 (MSL 69, 17). Die Angabe der mittelalterlichen Liturgiter, daß Bapft Damafus biefen Brauch eingeführt habe, ift vielleicht nicht unrichtig. - Da Das Gloria patri ben Charafter ber Freude trägt (wird es boch als hymnus glorificationis bezeichnet), fo fällt es an allen Trauertagen balb gang, balb wenigstens teilweise aus. In 85 ber öfterlichen Fastenzeit ist sein Gebrauch beschränft; in ben brei letten Tagen ber Rarwoche verstummt es ganglich; ebenso ist dies der Fall bei den Totenmessen, während es die Griechen auch bei dieser Belegenheit fingen.

Db Luther das Gloria patri nach dem Introitus — denn nur hier konnte es überbaupt in der evangelischen Messe noch overkommen — wollte gesungen sehen oder nicht, so läßt sich mit voller Veltimmtheit nicht sagen. Denn er erkassen ist dere in der Formula missae, noch in der "deutschen Messe". In der Formula m. will er den Introitus beibehalten (Opp. lat. v. a. 7, 5), also dat er auch öbchst wahrscheinlich das Gloria nicht gestrichen. In der "deutschen Messe" aber einen deutschen Psalm", und darauf soll das Krief solgen (EN 22, 237). Also ist die bied konfre einem deutschen Psalm", und darauf soll das Krief solgen (EN 22, 237). Also ist die bied konfre einem deutschen Psalm", und darauf soll das Krief der Dasselbe gilt auch von den KOD: etliche lassen den Introitus stehen, etliche erstehen ihn durch ein Lied (vgl. Riefsche I, 425). Welche evangelischen Gottesdienstordnungen vor Luthers "deutscher Pseie"

c) Gloria in excelsis (Doxologia maior; Hymnus angelicus). — Litteratur; Bona, rer. liturg. libri duo, (Coloniae 1674) II, c. 2, p. 491 ff.: Thalhojer, Handbuch ber tath. Liturgit II, 77 ff.; Mictickel, Lehrbuch der Liturgit I, 361 ff.; 426; 520 ff.; Duckedne, origines du culte chrétien, 1898, 158; Bingham Grischovius, origines eccl. VI, 35, vgl. V, 324.

bas Gloria beibehalten haben, ift aus Smend, Evangel. beutschen Meffen S. 256 ju ergieben. Die neueren lutherischen Agenden haben bas Gloria patri nach bem Introitus.

Der Gebrauch von Le 2, 14, dem Lobgelang der Engel, ist dei den Griechen ein doppelter: 1. tommt der Lobgelang in der Messe vor, aber in den verschiedenen Stutzeien an ganz derschiedenen Stellen und in ganz derschiedener Weise (Brightman, Liturgies I, 24, 25; 45, 38; 64, 12; 227, 17; 248, 19; 252, 11; 361, 33); eine seite Überterung besteht also hierin dei den Griechen nicht. 2. bildet dieser Lobgelang den Anstang 60 eines Morgengebets (προσενχή δεωθυνή), das sich in den Const. Ap. VII, 47 (bgl. den

Art. Kirchenlieb I Bb X S. 402, 40 fl.), in der pseudo-athan. Schrift de virginitate und im Codex Alexandrinus als ältesten Ducklen sinder (vgl. Chrysostomus, hom. 69 in Matth.). Der Verfasser ist unbekannt. Dieser Hymnus ist in die römische Messe aufgenommen worden, doch hat er mit der lateinischen Übersetung (von Hilaris v. Boitiers?) einige Anderungen ersahren. Nach dem liber pontissicalis (I, 129 und 263) habe Papt & Telesphorus († ca. 138) den einsachen Hymnus angelleus aus Ec 2, 14 sür die Christinachtsmesse, Papt Streisuge der Märtyrer verordnet, allein nur sürzbie Vischossensen, im die Gonntage und die Zahrestage der Märtyrer verordnet, allein nur fürzbie Vischossensen, im die von steht dies Gloria nach Introitus und Kyrie. Die Priester durften es nur zu Ostern und am Tage ihrer Inskallation singen (Sacr. Gregorianum; Walaft. Stradd c. 22 MSL 114, 945; deren de Keichenau MSL 142, 1059; ordo dei Duckson p. 460). Um Ende des 11. Jahrhunderts war es den Priestern ganz freigegeben (Micrologus c. 2). Als böchster Jubelhymnus wird das große Gloria heute in der römischen Resse aus allen Feste und Freudentagen, wogu auch die Wareine und Hyposteltage gehören, gefungen, sollt auch die Vareine und hyposteltage gehören, gefungen, sollt auch die Kariene und Hyposteltage gehören, gefungen, sollt auch die Kariene und Hyposteltage gehören, gefungen, sollt auch die Kariene und Kyposteltage gehören, gefungen, sollt auch der an allen Tagen ernsten Charafters aus, also in der Addentskeit, von Septuagesima die Determessen.

Luther hat in der Formula missas das Gloria stehen gelassen, doch sigt er hinzu: sin arbitrio stadit episcopi, quoties illum omitti voluerit" (opp. lat. v. a. 7, 6). In der "deutschen Messe" erwähnt er es gar nicht. Doch ist damit nicht gesgast, daß er 20 es beseitigt wissen welle. Denn ihm — und nicht ihm allein — galt das Gloria als zum vorausgehenden Krie gehörig (vgl. a. a. D. u. Rietschel 400, Ann. 3). Höchst wahrscheinlich haben die Zeitgenossen Luther so verstanden, denn salt alle lutherischen KDD behalten das Gloria bei; elliche sehen es in einem Liede ("All" Ehr" und Preis soll Gottes sein" von Luther oder "Allein Gott in der Höh' seie sche ("All" Ehr" und Preis soll Gottes Keiten" von Luther oder "Allein Gott in der Höh' seie Spisigli sieß es deutsch dom Plarer anstitumen und beiselten das Gloria in exc. dei. Zwingli sieß es deutsch vom Plarer anstitumen und wechselweise von den Männern und Weidern sprechen (Attion oder Bruch des Nachtmals u. s. 10. de mend a. a. D. S. 197). In der neueren Zeit ist das große Gloria nach dem Vorgang der preußischen Agende von 1821 in viele Agenden über- so gegangen, dalb mit dem Jusa des "Wir loben dich u. s. w., bald ohne denselben, bald mit dem folgenden Lied: "Millein Gott in der Höß" se Ehr.

3. Halleluja. — Litteratur: Bingham-Grifdovius, Origines sive antiqu. eeel. VI, 41 ff.; Bona, De divina psalmodia c. XVI, 7 und rer. liturg, libri duo, l. II, p. 533 ff.; Baronius, Annales ad ann. 384 Ar. 28 u. 29; Kyllofer, Janobuch ber tathol. Liturgit I, 35 515 ff. II, 100 ff.; Ricifchel, Lehrb. der Liturgit I, 322. 366 f.

Die hebräische Formel (1960) "lobet Jahve" ist unübersett ins Griechische (und in antere Sprachen) übergegangen, und zwar in der Form: Αλληλούνα (LXX). In jüt bischen Gottesdienste datte dieß Formel mit den Psalmen und ohne dieselben einen reichen Gebrauch gefunden, namentlich wurde sie häusig beim Passah im großen Halle (Ps 112 die so 117) gesungen. Sangen nun die Ehristen von Ansang an in ihren Gottesdiensten Psalmen und höhmen, und zwar südische und neugedichtete, so werden sie damit zugleich das Halle in ihren Gottesdiensten aufgenommen haben. Das erste Zeugnis, aus dem wir auf dem Gebrauch dieser Formel im christlichen Kultus schließen können, ist Apt 19, 1—8. Von den de gedotenen Ober sagt d. d. Got des Gebet in der ältseinen Ehristen seit S. 238) mit Recht, daß sie wie "Danklobgesänge nach dem Genuß der bl. Mahlzeit" slingen. Darin kommt viermal die Formel άλληλούνα vor, und zwar steht sie je einmal am Unsang eines sseinen Viernel die Forme άλληλούνα vor, und zwar sieht sie je einmal am Unsang eines seinen Coule und vor siehen die Schliebe und einmal (in der Form άλληλού vor, und Mospal (v. 3) nur als Einsleitung des Schlisses und zwar als Neiponsum erschein. Man sieht also, daß die Formel in der siedes, und zwar als Neiponsum erschein. Man sieht also, daß die Formel in der somannigsachten Weise vertrendet wurde, ein Betweis, wie eingedürgt sie gewesen sein mus.

Bleiben wir dei den öft lich en Kirchen stehen, so haben wir allerdings für die nächsten Jahrhunderte lein unmittelbares Zeugnis sür den Gebrauch des Halleligi im Gottesdienst. Allein man darf wohl mit Recht aus der Ungade des Hieronymus, daß der Landmann auf den Fluren Bethlehems hinter dem Psluge her das Halleligia singe es (ep. ad Marcell. 43, 12 MSL 22, 491), den Schluß auf gottesdienstlichen Gebrauch des Hall ziehen. Wie der Pslamengesang, so dat auch das Hall von altersber vor allem im Gottesdienst an zwei Stellen Verwendung gesunden: beim Kommunionsält und nach der Epsstelleng. Beim Kommunionsält sindet es sich in der bygantinischen Lit. des 7. u.

9. Jahrhunderte (Brightman 537, 6 und 342, 9); in ber Chrysoftomus-Lit. (Br. 393, 20); in ber Lit. ber Nestorianer (Br. 299, 4ff.); in ber ber Armenier (Br. 449 u. 450), in ber der soptischen und sprischen Zatobiten (Br. 185; 102 ff.; Renaudot, Liturg. orient. collectio II, 40 u. 41). If es zusätlig, daß die ägyptischen Liturgien (die soptischen 5 Zatobiten sind jedensalls von den sprischen beeinslußt) sehlen? — Nach der Verlefung des "Apostolos" ober vor bem Evangelium (über ben Pfalmengefang an bieser Stelle vgl. A. Graduale Bb VII, 57) wird das Hall, zwei ober mehrere Male gesungen in allen Liturgien, nur nicht in ber abeffinischen. Die Briechen behalten bas Sall. fowohl in ber Bufgeit (baber auch in ber missa praesanctificatorum), ale auch in ber Totenliturgie 10 bei (Goar, Euchologion, 1647, p. 187 u. 205). — 3m Westen ist ber erste Zeuge für bas Hall. Tertullian. De orat. c. 27 (ed. Debler I, 582) sagt er, baß bie eifrigeren Spristen ihren (privaten) Gebeten (Pfalmen) das Hall anzuhängen pflegten, und zwar berart, daß die Anwesenden damit respondierten (Harnack, Der driftl. Gemeinbegottesdienst S. 359 f.), ossender ein aus dem Gottesdienst stammender Brauch. Bei der viel stärkeren Betonung 15 bes Rirchenjahres, Die wir im Weften finden, tann es nicht auffallen, daß man icon fruh angefangen bat, bas Sall. als mit bem Ernft ber Fastenzeit unberträglich in biefer Beit verstummen zu laffen. Aus Augustin wiffen wir, bag in ber afritanischen Rirche in ber Quabragefima tein Sall. gefungen wurde (enarr. in ps. 110 u. 148). Giner anberen Stelle bei Auguftin (ep. ad Jan. 55) tonnen wir entnehmen, baß ju feiner Zeit überall 20 zwischen Ostern und Pfingsten das Hall, gesungen wurde, da und dort sogar noch an anderen Tagen. Für die afrikanische Kirche bezeugt ferner Fsidor Hisp. (de off. I, 13), daß das Hall nur in jener Zeit und an den Sonntagen "pro significatione futurae resurrectionis et lactitiae" in Ubung war. Der Westen war also ohne Zweisel zurückhaltenber im Gebrauch bes hall., als der Osten. Über Rom liegt ein Zeugnis des 25 Sozomenos (hist. eccl. VII, 19 MSG 67, 1476) vor, daß dort το Αλληλούτα nur einmal im Jahr, nämlich am erften Oftertag gefungen werbe. Caffiobor (um 570) bat in ber hist. tripart. (IX, 39 MSL 69, 1156) biefer Rotig Aufnahme gegonnt, und ebenso bat Bigilantius (um 400) biefe Sitte nicht nur getannt, fonbern fie auch im Often so find alfo taum berechtigt. Auf ben Borwurf, er babe bas Sall. nach bem Borgang Konftantinopels in ber Deffe 85 auch außer ber Bentekostalzeit singen lassen, antwortet er: "Nam ut Alleluja bic [non?] diceretur, de Jerosolymarum ecclesia ex beati Hieronymi traditione tempore beatae memoriae Damasi papae traditur tractum, et ideo magis in hac re illam consuetudinem amputavi, quae hic a Graecis fuerat tradita" (MSL 77, 956). Diese Stelle giebt nur einen Sinn, wenn man mit etlichen Handschriften das 40 non tilgt. Denn von den Griechen, die das Hall. das ganze Jahr hindurch sangen, tonnte eine Einschränzung unmöglich tommen. Gregor sagt: Bon Jerusalem ber, und zwar burch Sieronymus, foll ju bes Damafus Zeiten Die Sitte nach Rom gefommen fein, bas Sall. burch bas gange Jahr bin ju fingen. Gregor leugnet nicht, bag er bas Sall. auch außerhalb ber öfterlichen Beit fingen laffe (vgl. bie vorhergebenden Worte: "Cui ego 45 respondi, quia in nullo eorum [ber bon Gregor getroffenen Einrichtungen] aliam ecclesiam secuti sumus"), aber er behauptet, baß bies im Bergleich mit bem von ben Griechen eingesührten Brauch nur eine Einschränkung bedeute. Dies steht also seit. Gregor ließ zu seiner Zeit das Hall auch noch zu anderen Zeiten, als von Ostern die Bestingten singen, aber nicht das gange Fahr bindurch. Daß er diesen leisteren Brauch so vorgesunden habe, steht nicht das. Er siellt keinen Bergleich an mit dem, was er vorgefunden, und bem, was er eingeführt, sondern er ftellt die angeblich unter Damafus übliche, auf die Briechen gurudgebende Sitte (illam consuetudinem, quae hic a Graecis fuerat tradita) feiner Reuordnung gegenüber, um fich gegen ben Borwurf, ben Griechen nachgegeben ju haben, ju berteibigen. Belche Gitte zwischen Damajus und feiner Beit 56 bestanden habe, giebt er nicht an. In biesem Zeitraum man bebente, daß es sich um über zwei Jahrhunderte handelt — kann aber sehr wohl in Rom der Brauch bestanden haben, ben Johannes Diatonus im 5. Jahrhunbert bezeugt, baß nämlich bas hall nur in ber Ofterzeit gefungen wurde. Nach ber Ungabe Gregors hatten wir in Rom also folgenbe Entwidelung: Bur Beit bes Damafus (366-384) bringt von Jerufalem ber in ben so römischen Gottesbienft bie öftliche Gitte ein, bas Sall. bas gange Jahr binburch und auch

bei Begräbniffen (hieronhmus ep. 30; bgl. ep. 7 u. 27) ju fingen; barauf beginnt man im 5. Jahrhundert bas Sall. auf die öfterliche Zeit zu beschränten (vgl. die Rotig bei Augustin ep. ad Jan. 55, die von solden Ubergangen handelt), bis endlich Gregor wieber einen reicheren Gebrauch julagt. Wie ist aber bamit jene Notiz bes Sozomenus und seines Rachfolgers, bag nur zu Oftern ro 'Allnhoura gezungen worben fei, in Gins 6 flang ju bringen? Bebe Schwierigfeit fallt, wenn man fich gegenwärtig balt, bag ro Aldiplovica fur die Griechen ein gang bestimmtes Lied bedeutet, und nicht etwa ben einzelnen Sallelujaruf. Man voll. bei Sozomenos a. a. D. die Bezeichnung: robror rob ύμνον ober bei Simeon von Thessal. (gest. 1429) de sacro templo c. III (τὸ 'A., 5 προφητικού έστιν άσμα, 191. de sacram c. 63; expos. de div templo MSG 10 155, 316. 225. 724). Also Soomenos will gar nicht barüber berichten, ju welcher firchlichen Zeit der Halleujaruf im römischen Gottesdienst erschol und ju welcher nicht, er berichtet nur, daß der dem Griechen als το Aλληλούα, bekannte Hymnus im Rom nur einmal im Jahr, nämlich zu Ostern de Milleujaruf worden seit; das schliebes keinsteinstelles 638. aus, daß zu anderen Zeiten ber Sallelujaruf gefungen murbe. — heute wird bas Sall. 15 in ber romifden Deffe nach ber Epifiel, mit Ausnahme ber Abbents und Fastengeit, einiger anderer ben Charafter bes Ernstes tragenben Tagen und ber Totenmesse, burche gange Jahr bin gefungen, und zwar breimal; zwischen bem zweiten und britten Sall. wird ein Bers eingesigt. In der österlichen Zeit wird ein größerer Hallelujabgesang ans gestimmt — vielleicht eine Weiterbildung des griechischen Hallelujabymnus, von dem 20 eben die Nede war. Außerdem erscheint das Hall. in der römischen Messe im Offertorium, endlich noch einmal am Schluß, nach bem ite, missa est, jedoch nur in ber Dfterzeit. -Die mogarabische Messe hat bas Sall. merkwürdigerweise nach bem Svangelium (MSL 85, 112; 4. Spnobe von Tolebo 633 c. 12 bei Bruns I, 227). Außerdem erklingt es aber noch mebrfach in ber Messe (MSL 85, 113 A. u. B: 119 B u. D: 120 A u. C). 25 Auch wurde es burchs gange Jahr gefungen (c. 11 ber obengenannten Spnode bei Bruns I, 226), die Fastenzeit ausgenommen.

Luther hat das Hall. in der Formula missae mit dem Graduale beibehalten (opp. lat. v. a. 7, 6), in der "weltschen Messe" dagegen hat er es nicht mehr erwähnt, dassit aber ein deutsches Lied eingeset. Die lutherischen VII des sich ich nicht ender erwähnterts haben so längst nicht alle das Hall, wenn sie es haben, so verbinden sie es mit einem deutschen Gesang (Preußen 1525, 1558; Braunschweig 1528; Braunschweig-Wossenbüttel 1543). In den neueren luth Agenden ist das Hall, soll siederall nach der Epistel angeordenet. Doch schweigt is der Verlieber (opp. lat. v. a. 7, 7) es auch in

biefer Beit wollte gefungen miffen.

4. Hofanna. — Litteratur: Thalhofer, Handbuch ber tath. Liturgit II, 185; Rietschel, Lehrbuch ber Liturgit I, S. 380.

Das Sofanna fommt in ben Liturgien nur in bem Benebittus genannten Lobgefang Mt 21, 9 (vgl. Bf 118, 26 f. und Mc 11, 9 f.) vor. Allein biefer findet fich langft nicht in allen Liturgien. Go fehlt er zunächst in allen Liturgien, Die zum Agpptischen Topus ge- 40 hören, und zwar icon bon ben Serapions-Gebeten und ber agopt. RD an. Ebenfo fennen ihn viele fprifche Liturgien nicht; g. B. fteht er in feiner ber gablreichen Liturgien, Die sich bei Renaudot, lit. orient collectio II finden; er war unbekannt in Antiochien zur Zeit des Chrysostomus, in Jerusalem zur Zeit des Chriss, in der byzantinischen Liturgie bes 5 .- 8. Jahrhunderts, wie fie Brightman (Liturgies I, 481) refonstruiert hat. Da= 45 gegen steht das Benediktus in der Didage 10, 6 und danach Const. Ap. VII, 26, 1; serner Const. Ap. VIII, 13, 3; in der byzantinischen Basiliuss und Chrispstomus-Liturgie; in der Jasobus-Liturgie; in der Armenischen Liturgie; in der Liturgie der Nestorianer (persicher Typus; val. Brightman 284); in der byzantinischen Liturgie des 9. Jahrhunderts (Brightman 324). In diesen Liturgien steht der Verlagen der der Verlagen d Ausnahme an ber gleichen Stelle. Geben wir bon ber Dibache und ihrer Barallele in ben Const. Ap. ab, fo findet es fich nämlich immer nach bem Trisbagion (val. ben Art. Euchariftic Bb V, S. 565, 29), in bas bas Brafationegebet ausklingt, nur Const. Ap. VIII, 13, 3 fteht es por bem Spenbeaft und unmittelbar nach ber Formel: ra ayea rois ayiois, fehlt aber natürlich nach bem Trisbagion. hier antwortet bas Bolf auf jenen 55 Buruf folgenbermaßen: Els άγιος, εlς κύριος Ιησούς Χριστός, εls δόξαν θεού πατοός, εὐλογητός εἰς τοὺς αἰώνας. ἀμήν. δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, εν ανθρώποις εὐδοχία, ώσαννα τῷ υἱῷ Δαβίδ, εὐλογημένος ὁ ἐργόμενος εν δνόματι κυρίου, θεός κύριος και επέφανεν ήμιν, ώσαννα εν τοίς ύψίστοις, αίζο

eine Kombination aus Mt 21,9 und Pf 118, 26 nach LXX. Man wird nicht leugnen tonnen, daß fich bier biefer Lobspruch vortrefflich anschließt an bas ele ayiog und bag er auch unmittelbar vor ber Ausspendung sehr gut pagt. Möglicherweise betwaht bier die Kementinische Liturgie einen alteren liturgischen Brauch. Jedensalls ist es mir außer 5 Zweisel, daß das Benediktus nur ziemlich spat seinen Plat nach dem Trishagion erhalten haben tann. Denn bas Brafationsgebet bor wie nach bem Trisbagion wendet fich allein an Gott ben Bater, bagegen tann fich bas "gelobt fei, ber ba tommt im Ramen bes Berrn" nur auf Chriftus beziehen. Alfo patt biefes Stud gar nicht in ben Busammenhang. Ferner knupft die barauf folgende Fortsetzung bes Gebetes in allen Liturgien an 10 bas άγιος an, niemals aber an bas εὐλογημένος. Daber halte ich bas Benediftus an biefer Stelle für einen fpaten Einbringling. noch erübrigt ein Wort über Dibache 10, 6. Rach v. b. Goly, Das Gebet in ber altesten Chriftenheit G. 212 f., 218 und 222 find Die an ber genannten Stelle fich findenden furgen Sate nicht ju bem borberigen Gebet geborig, überhaupt nicht untereinander im Busammenhang ftebend, sondern teile Unfange 16 bon Symnen, so ber erste Sat : έλθέτω ή χάρις και παρελθέτω ο κόσμος ούτος und gleichfalls ber zweite, eben bas ώσαντα τῷ θεῷ Λαβίδ, teils furge Rufe. bie uns aber hier nicht naber beschäftigen. Diese Auffassung hat febr biel für sich. Wir können also ber Didache entnehmen, daß bei ber Gucharistiefeier u. a. auch ber Lobgesang Bf 118, 25 ff. gefungen worben ift. Die Frage ift nur, ob man annehmen foll, bag er 20 unmittelbar vor der Ausspendung gefungen vourde, oder nach der ganzen Feier. Nach der Auffassung, die v. d. Golg überhaupt von den zwei letzten Abendmaßlögebeten der Die deche hat, daß sie nämlich die eigentliche "Präfation" seien, schließt sich an den Gesang der genannten Hymnen die Nießung an. Ursprünglich habe freilich 10, 6 gar nicht im Tert geftanden, sondern erft eine fpatere Sand habe, als man bereits ben Benug ber ge-25 feaneten Clemente von ber porberaebenden Dablieit gesondert babe, Diese furgen Sate bingugefügt. Dagegen fpricht aber auf bas Beftimmtefte ber eschatologifche Charafter biefer Sabe. Gerabe barin berrat fich ihr hobes Alter. Run murbe aber bei ben Juben nach bem Baffahmahl Pf 118, 25 ff. gefungen. Liegt es nicht nabe, anzunehmen, baß auch etliche Christengemeinden biefen Brauch auf bas Abendmahl übertrugen, indem fie die so Pfalmstelle auf die nahe Wieberkunft bes herrn deuteten? Bielleicht zeigen einige Liturgien Spuren dieses alten Gebrauchs. In der armenischen Liturgie (Brightman 453) fingen nämlich die Priester nach der Ausspendung: "Unfer Gott und unser herr ist und erschienen. Gelobt fei, ber ba tommt im Ramen bes Berrn"; bie toptischen Jatobiten laffen ben Diaton nach ber Rommunion ber Weiber fagen: "Gelobt fei, ber ba fommt 86 im Ramen bes herrn" (Brightman 186), und endlich fei erwähnt, bag nach ber Chrofostomus-Lituraie ber Chor unmittelbar por ober mabrent ber Austeilung: ecdornuéros δ έρχόμενος εν δνόματι χυρίου, θεός χύριος και επέφανεν ήμιν (\$\ 118, 26 f. nach LXX) fingt, während bei ben Reftorianern noch nach berfelben ber 117. Pfalm, alfo ein Stud bes jubifden Sallels, gefungen wird (Brightman 303). Wenben wir uns nun bem Weften ju! Sier treffen wir ben Lobgefang in allen Beugniffen ber berichiebenen liturgifchen Typen wieber, und zwar ausnahmlos in Berbinbung mit bem Trishagion. Für bie mogarabifche Liturgie vergleiche man MSL 85, 116; für bie seltische bas Stowe-Missale (bei Warren, The Liturgy and Ritual of the Celtic Church p. 234; für bie mailanbische Messe Ceriani, Notitia lit. Ambros. 46 (1895) p. 6. In ber gallitamischen Liturgie sindet sich die abweichende Erscheinung, daß der Lobgesam nicht vom Chor gesungen wird, wie daß Trisbagion, sondern öster dem Ansang einer collectio post Sanctus bildet, so im Missale Gothicum MSL 72, 233. 253. 259. 304. 317; Missale Gallicanum vetus ebenda, 342; oder vielleicht wird auch nur ber Lobgesang bom Priefter wiederholt, um baran bas folgende Gebet an-50 jufdliegen. Jebenfalls nimmt bie collectio post Sanctus auch fonft beutlichen Bezug auf ben Lobaefang (val. a. a. D. S11. 315). Co verraten auch strei ber in ben Moneichen Meffen befindlichen Rolletten durch ihre Anfange, daß bas hofanna in ber gobe u. f. w. vorher gesungen worden ist (vgl. Mone, Latein, und griech, Messen S. 18 und 29). Wie steht es in der römischen Messe? Das Sacramentarium Leonianum bleibt uns jede 55 Austunft schuldig. Dagegen hat das Gelasianum in seinem canon actionis den Lob-

gesang (vgl. Wilson, The Gelasian Sacramentary p. 234); ebenjo tehrt er im Gregorianum und im ordo Romanus II von Mabillon (Museum ital. II, 47f, vgl. ordo I p. 12) wieder. So steht bis heute das Benedistus hinter dem Trishagion im der Messe. Luther hat in der Formula missae (Opp. lat. v. a. 7, 9) des Sanktus und hose so janna beibehalten, aber er dat diese Eüde nach den Einsegungsworten und der der

Kommunion vom Chor singen lassen. In der "deutschen Messe" gedenkt Luther des Benebiktus überhaupt nicht. Doch solgen schon einige der ältesten KDO (Nürnberg 1524, Preußen 1525, Riga 1530) dem Korbib der Formula missae. Heute vied meist Sanktus, Hosanna und Benediktus an das Präsationsgebet angeschlossen. Man hat dagegen Bedenken erhoben (Muethel, Nietschol, ob diese Stellung vor der Konsektation die rechte sie, weil damit dem Gedanken der Wandlung durch die Konsektation Vorschub geleiker berek, und Rietschel scholand der Vor das Sanktus zwar an die Präsation anzuschließen, das Hosanna und Benediktus aber vor die Auskeilung zu stellen, two es in der Formula missae stebt.

5. Κύριε ξλέησον. — Litteratur. Art. Kyrie eleison in der 2. Auff der AC, 10 der VIII, 333 f.; Bona, Rer. liturg. libri duo (Coloniae 1674), II, c. 4, p. 482 ff.; Thatbefr, Danbbuch der lath. Liturgi I, 449—500: II, 75 f.; Rietichel, Lefrbuch der Liturgit I, 388 ff.; 425; Bictor €chulße, in Monatschrift sür Gottesd. und tircht Aunft H 65.; €. Chr. Medelis, ebenda IV, 161 ff. und 211 ff.; Duchesne, Origines du culte chrétien, 1898, p. 156 f.

Im A und MI begegnet une baufig ber Ruf: zogie elengoor pe ober fpas. Höchst tradricheinlich ist die griechische Formel (vgl. LXX 3. B. Bi 6, 3; 9, 14; 122,2; Bef 33, 2 u. s. w.) bereits im jübischen Kultus gebräuchlich gewesen. Daher kann es uns nicht wunder nehmen, daß er auch in die driftliche Liturgie eindrang, ift er doch ber unmittels barfte Ausbrud bes Gefühls ber Silflofigfeit und ber Unwürdigfeit vor Gott. Wann biefe 20 Formel in abgekürzter Gestalt als zwoce Eléspoor in den drisslichen Gottesdienst aufgenommen worden ist, ist nicht zu sagen. Die Didade, Justin (oder sollte sich Dial. c. Tryph. 96 ein Antlang an die Formel sinden?), die Setapions-Gebete, die eanones Hippolyti und die Ryppt. KD, etwähnen sie nicht. Damit ist nicht gesagt, daß sie nicht (VIII, 6, 1. 2; 8, 3), burch bie Schriften bes Chrofoftomus und burch bie Reifebeschreibung ber Gilbia zeigt une biefen Bebeteruf ichon feft im Gottesbienft eingebürgert und im 90 reichsten Gebrauch. Wenn bie Silvia ergablt : "unus ex diaconibus facit commemorationem singulorum, sicut solet esse consuetudo. Et diacono dicente singulorum nomina, semper pisinni [parvuli =  $\pi a i \delta i a$ ] plurimi stant, respondentes semper: Kyrie eleyson, quod dicimus nos: Miserere domine, quorum voces infinitae sunt" (peregr. Silviae ed. Gamurrini p. 78) — jo 35 ftimmt damit vollständig die Bestimmung in den const. Ap. VIII, 6, 1 überein: "πάντες οί πιστοί κατά διάνοιαν ύπεο αὐτῶν [τῶν κατηχουμένων] ποοσευχέσθωσαν λέγοντες 'κύομε ελέησον'" und 6, 2: ,,,Εφ' εκάστω τούτων, ὧν δ διάκονος προσφωνεί, ὧς προείπομεν, λεγέτω δ λαὸς 'κύομε ελέησον'". Das Bolf respondiert alfo mit jenem Bittruf auf jeben furgen Gebetssat, ben ber Diaton 40 porspricht. Go entsteben litaneiartige Gebete, Die meift nur ber Diaton, bezw. ber Archis biaton (in ber alexandrin. Gregorius-Liturgie ber leoeus, Renaudot, Liturg. orient. coll. I, 99. 102) vorspricht. Durch bas Responsum eignet sich bie Gemeinde die betreffenbe einzelne Bitte an. Golde litaneiartige Gebete find bor allem bie Fürbittgebete für bie Kalechumenen, für die Befeffenen und für die Buger und bas große Kirchengebet, boch ift 45 bamit bie Gruppe ber Litaneigebete burchaus nicht ericopft. Das gilt icon von ben const. Ap. Denn nicht allein wird bier thatfachlich bas x. &. auch für bie Buger gebetet (VIII, 8, 3), sondern hochstwahrscheinlich bat jene oben mitgeteilte Bestimmung and c. 8, 2 auch auf die Gebete 9, 2ff. und 23 (Brightman 9 ff., 23 f.) Anwendung, worauf schon der Umstand hinweist, daß die Gemeinde bei diesen Gebeten das Knie beugt (vgl. Dus 60 chesne p. 58). Eine Entwidelung bes Gebrauchs biefer Formel wird fich febr fchwer verfolgen laffen. Rur bas lagt fich wohl fagen, bag im Often bas z. e. junachft nur Zwischen= ruf war, und erft fpater erscheint es als felbstständiges Gebet. Go wird 3. B. bas x. E. in ber Jatobus-Lit. (Brightman 62) swölfmal, in ber Martus- und in ber alexandrinischen Bafilius-Lit. (Brightman 138, 8 und Renaudot I, 79) breimal vor bem Rommunionsaft ge= 55 rufen; auch im Borbereitunge: und im Entlaffungeaft tommt ce bor. Namentlich find es die sprifchen und braantinischen Liturgien, in denen bas Kyrie febr häufig berwendet wird. Auch wurde es bei Prozeffionen ausgiebig gebraucht. Die Formel findet fich übrigens griechisch in ben toptischen, abeffvnischen und fprifden Liturgien. - Das altefte

Beugnis für bas R. im Weften ift bie oben mitgeteilte Stelle aus bem Berichte ber Aquitanierin Silvia. Daraus geht hervor, bag man in ibrer Seimat Gallien mobl Aquitanierin Silvia. Daraus geht hervor, daß man in ihrer Heimat Gallien wohl den Ruf miserere domine kennt, aber nicht den griechischen Ruf: ». E.; ferner baß man bort jenen Ruf nicht als Zwischenruf, am wenigsten im Munde ber Rinber und 5 in biefer haufung (voces infinitae) tennt. Damit stimmt bas nachstälteste, ebenfalls Gallien angehörende Zeugnis überein. Kanon 3 der zweiten Senobe bon Kaifen 529 (Bruns, Can. ap. et conc. II, 184) bestimmt nach dem Vorbild des Orients, Noms und Jtaliens überhaupt, daß auch in Gallien des z. é. "frequentius" bei dem Frühgottesbienft, bei ben Deffen und bei ber Besper gebraucht werbe. In ben Rloftern 10 Balliens war aber bas z. E. befannt, wie bie regula ad monachos bes Bifchofs Aurelian v. Arles (geft. 550) beweift; bier wird es fur ben Gottesbienft ad tertiam am Ofterfonntag borgeschrieben (MSL 68, 393); aber es erscheint burchaus felbftftanbig, nicht ale Zwischenruf bei einem Gebet, sondern in Parallele ju Pfalmen und Untiphonen; es wird breimal nacheinander gefungen. Denfelben felbftftanbigen Bebrauch bes R. fiebt 15 Beneditt v. Rursia in seiner regula monachorum vor; hier wird est sogar supplicatio letaniae (vgl. Nachweise im Art. Litanei) genannt, est wird also burchaus als ein selbstständiges Gebet empsunden. Während also im Osten das n. E. erst später Selbstftanbigfeit gewinnt, erscheint es im Beften guerft im Gottesbienft gerabe als felbftftanbiges Gebet. Unter Umftanben beruht fogar ber fpatere öftliche Gebrauch auf 20 westlichem Ginfluß, mabrend ber weftliche Gebrauch ein nieberschlag aus bem Progeffionegebet ift (vgl. Art. Litanei). Denn warum fingt man gerabe am Oftersonntag und sonft nicht nach ber Regel bes Aurelian bas R.? Ich erinnere baran, bag ber Oftersonnabend burch eine große Brozession ausgezeichnet war (wgl. Art. Litanei). hat bas etwa Einfluß auf die Gestaltung bes Gottesbienftes am Oftersonntag gehabt? - Auf eine von ben Griechen 25 unabbangige Entwidelung in Rom weift auch bie oft citierte Stelle aus einem Brief Gregore I. an Johannes von Spratus (ep. IX 12 MSL 77, 956) hin: "Kyrie eleison autem nos neque diximus neque dicimus sicut a Graecis dicitur, quia in Graecis simul omnes dicunt, apud nos autem a clericis dicitur et a populo respondetur, et totidem vicibus etiam Christe eleison dicitur, quod apud so Graecos nullo modo dicitur. In quotidianis missis aliqua quae dici solent tacemus, tantummodo Kyrie eleison et Christe eleison dicimus, ut in his deprecationis vocibus paulo diutius occupemur". Aus dieser Stelle geht zunächst hervor, daß die Lateiner, im Unterschied von den Griechen, auch den Rus Christe eleison haben; 2. ift beutlich, bag Gregor nicht an bas biakonische Gebet benkt, weil er von 35 einer genau bemeffenen - aber nicht angegebenen - Bahl ber Bittrufe fpricht, alfo auch bier erfdeint bas R. als felbstflundiges Gebet; 3. um möglichft lang biefes Apriegebet ausbebnen ju tonnen, werben in ber täglichen Deffe lieber sonst übliche Stude weggelaffen, Stude, bie mit bem R. organisch verbunden waren; aber ob fie fonft in Rom ober ob fie bon ben Briechen gebraucht zu werben pflegten, geht aus ber Stelle nicht berbor. 4. Wie 40 aber ift bas R. gebetet worben? Soll man bem Gregor nicht gutrauen, bag er Die Sitte bes Oftens falfch wiedergegeben habe, fo tann er nur ein refponforisches ober mechselweises Beten begw. Singen meinen, fo bag alfo ber Priefterchor ein ober mehrere Dale bes R. fingt, worauf die Gemeinde einsett (verfehlt ift die Ertlarung ber Stelle bei Probit, Abenbl. Deffe, S. 123 f.). Jebenfalls haben wir auch bier bas R. ale ein felbstftanbiges 45 Gebet bor und. Aus dem Ordo Romanus I (ed. Mabillon, museum ital. II, p. 9) erfahren wir, bag es von ber schola folange gefungen wurde, bis ber Pontifex ein Beichen gab mutare numerum letaniae. Das bies bebeutet, wird am besten aus einem bon Ducheone (a. a. D. S. 442) mitgeteilten ordo flar: "Et dum compleverit scola antiphonam, annuit pontifex ut dicatur Kyrie eleison. Et dicit scola, et 50 repetunt regionarii qui stant subtus ambone. Dum repetierunt tertio, iterum annuit pontifex ut dicatur Christae eleison. Et dicto tertio, iterum annuit ut dicatur Kyrie eleison. Et dum compleverint novem vicibus, annuit ut finiantur." Μαδ biefer Stelle gebt μαβείφ betrog, δαβ [φου im 9. ξαφτμανετί Φεπι aus biefer Beit etwa ftammt bie Sanbidrift) bas R. fogar neunmal, und nicht, wie man 55 gewöhnlich annimmt, nur breimal (Amalarius, de div. off. III, 6) gesungen wurde. Der alteste Zeuge neunmaligen Gefanges war bieber Sonorius von Autun (geft. 1120). Noch heute besteht dieser Brauch in der rom. Deffe. Im Mittelalter erfuhren biefe Bebetsrufe mannigfache Erweiterungen (Bona p. 486f.). Aus diesem "Ruf" haben sich in Deutschland kurze Liedstrophen, religiöse Boltslieder, Leisen genannt, gebildet, die in und so außer der Kirche vom Bolke gesungen wurden. — In den sonstigen westlichen Liturgien ericheint das K. beztv. das miserere domine in der mailändichen Liturgie nach dem Gloria in excelsis, nach dem Edangelium und am Schluß, und zwar griechich, je dreismal (Geriani, Notitia lit. Amdr. [1895], p. 3; 4; 13 und 43). Die mogarabische Liturgie tennt den Ruf nicht; nur in einer Messe (MSL 85, 1014) kommt Kyrieleison, Christeleison, Kyrieleison der — offendar römischer Einsluß. Won Gallien haben 6 dur gedört; in der expositio des Germanus den Paris (gest. 576) ist die griechische Formel des K. bekannt (MSL 72, 90), und zwar nachtscheinlich als selbsständiges Gebet; etwas näheres ersahren wir nicht, auch nicht aus den galliansischen Satramentarien. Im Missale den Stote tressen nicht auch nicht aus den galliansischen Satramentarien. Im Missale den Stote tressen auch der Liturgy and Ritual of the Celtic ochurch p. 226). Diese geringe Ausbeute ist allerdings noch sein abschließener Beweis dassur, das das K. nicht doch noch häusiger gebraucht vorden ist. Aber den Schluß darf man wohl wagen, daß kom es gewesen ist, wo der häusige Gebrauch des K. entstanden ist und sich eingebürgert dat. — Alls Zwischenzlein im diadnischen Gebet sinden wir das miserere domine in der afritansichen Liturgie (Nachweise der Riecht, S. 300), im 15 Stowe-Missale (in der Form: domine, exaudi et miserere, domine, miserere, bei Warten a. a. D. 259), in einem in den Fossen in Railand gebräuchstigen Liturgie (Warten a. a. D. 252), in einem in den Fossen in Railand gebräuchlichen Litureie (Warten a. a. D. 252 ff., wo noch etliche bieser Gebete angesührt sind).

Bahrend die Neformierten das K. e. ganz verwerfen, hat es Luther nach dem Introitus beibehalten, und zuar in der Pormula missae (1523, Opp. lat. v. a. 7, 6) neummal, in der 20 "deutlichen Messe" (1526, EM 22, 237) nur dreimal. So sinden voir es auch in den meissen luth. NOO des 16. Jahrhunderts wieder, in etlichen deutsch, in etlichen griechisch, lateinisch und deutsch (Nährers dei Nietschel, S. 425), und auch deute haben es sat alle Agenden von luth. Thypus. Doch ist mit Necht von verschiedenen Liturzisten (zulegt von Nietschel S. 517 s.) betont worden, daß im deutschen Gottesdienst die griechische Formel kein Recht hat, und 25 daß serner der Bustus, wie er jest auf den Introitus solgt, seder Bermittelung entbehrt, daher müsse ihm ein Consisteor voraußgeben, daß sich die Gemeinde in dem deutschen Bustus; "Herr erbarme dich" aneignet. Diesen Ruf, weil für die gläubige Gemeinde überhaupt unpassend, zu zu verwerfen, wie Achelis thut, schein mir kein Grund voraußgene.

6. Die Salutation: Pax vobis [vobiscum] — Dominus vobiscum. Litteratur: Petrus Damiant, Liber qui appellatur Dominus vobiscum c. III MSI. 145, 233 f.; Bingham Grifdovius, Origines eccl. V, 273; VI, 76 ff.; 154 ff.; 294 ff. (Pax); Calvör, Rituale eccl. I, 408 ff. (Dominus); Thalbojer, Handbuch der lath. Liturgie I, 503 ff.; II, 82, 85, 422; Adelis, Lehrbuch der praft. Theol. I, 396 f.; 587 f.; Rictfael, Lehrbuch der so Liturgit I, 321; 362 f.; 426; 523; Klicfoth, Liturgifche Abhandlungen V [II], S. 297; VI [III], S. 304.

Der jubifche Brug: Friede mit bir (mit euch) בילים לכם ober שלים לכם beffen fich auch ber Auferstandene bedient (30 20, 19. 21. 26; bgl. 2c 24, 36), ift in ben gottesbienftlichen Gebrauch übergegangen als Begrugungeformel bes Bijchoff an Die Gemeinbe 40 beim Beginn bes Gottesbienstes (vgl. Chrosoftomus bei Brightman, Liturgies I, 470, 22). Diefer Brauch ift jebenfalls fehr alt. Die Formel wandelte fich aber in elogipy naore, und in biefer Gestalt ift fie in alle Liturgien eingebrungen. Chrysostomus kennt beibe Formeln ober richtiger gesagt, er tennt auch noch die ursprüngliche. Nur höchst selten fehlt barauf das Responsum der Gemeinde, bezw. des Chores: Ral red avecquare ood [et cum 45 spiritu tuo]. Die Ropten gebrauchen bie Formel in griech. Faffung. Diefe Grufformel wirb ju Anfang eines jeben neuen Bebetes bezw. Aftes im Gottesbienft gebraucht; fo ftebt fie 3. B. in ber Martusliturgie gehnmal. Auch bor ber Bredigt war fie üblich (Chryfoftomus, hom. III in ep. ad Coloss. n. 4). Daß sich bas Responsum aus 2 Ti 4, 22 gebilbet habe (Rietichel, Liturgit I, 363), tann man nicht behaupten, benn die Formel μετά so τοῦ πνεύματος ύμῶν steht auch Ga 6, 18; Phi 4, 23; Phil 25 (sämtliche paulinische Segensformeln jufammengeftellt bei b. b. Bolt, bas Bebet in ber alteften Chriftenheit S. 115). Jebenfalls ift biefe Formel aber gar nicht allein auf eine ntl. Stelle ober auf Paulus zurudzuführen, sondern fie ift wahrscheinlich auch sonft gang und gabe gewesen. Im Besten hielt man zunächst weithin noch an der ursprünglichen Formel sest: Pax 55 vobis. Zwar aus ber Bestimmung ber Spnobe zu Hippo 393, can. 1, "ut lectores populum non salutent" (Bruns, Canones I, 136), erfahren wir nicht, wie die Gruß-formel gelautet hat, wohl aber wissen wir aus Augustin (de civit. Dei 22, c. 3 n. 23) und aus Optatus v. Mileve (de schism. Donat. III, 10), daß zu ihrer Zeit die Grußformel pax vobiscum gelautet hat. Das pax vobis bezeugt auch Ambrofius (de 60

dignit. sacerd. § 2). Auch baß fpater wenigstens ber Bischof noch am Eingang bas pax vobis sprechen barf (f. unten), ift ein Beiveis, daß ursprünglich auch in Rom biefe Formel in Gebrauch war. Nun ist ihr aber, höchst wahrscheinlich im Westen, eine Konfurrentin entstanden in ber Formel: δ κύριος μετά πάντων υμών (2 Th 3, 16), tvorauf s nach wie vor mit και μετά του πνεύματος σου geantwortet wurde. Diefe Formel eroberte sich zunächst die Stelle am Eingang ber Präfation bor bem sursum corda. Db man biefe Formel für paffender und für dem Folgenden entsprechender hielt als die frühere? Bleichviel, an biefer Stelle steht fie ichon in ben canones Hippolyti (IU VI, 4 S. 48 u. Riebel, Rirdenrechtsquellen G. 202), und stoar griechifd, im Sacr. Gelasianum (ed. Willon, 10 p. 71: Dominus vobiscum) und ebenjo im Gregorianum und im ordo Rom. I (Mabillon, Mus. ital. II, 25). Die alteste mailandische Liturgie bat diese Formel ebenfalls schon und zwar nur biese (Ceriani, Notitia lit. Ambrosianae, p. 6 n. 22). Was aber das Merkviirdigtle ist, diese Formel sinder sich ausnahmslös gerade an dieser Stelle wieder in den ägyptischen und den äthiopsischen Formularen; vgl. Brightman, Liturgies I, 125,7; 15 164, 15; 228, 4; 463, 19; Aegypt. KD TU VI, 4, S. 48; testam. Jesu ed. Aachman p. 39 u. 183 (vgl. Sikr 1901, 149); Nenaudot, Lit. orient. coll. I, 13; 39; 131. Es kann nicht zweiselhaft sein, daß dies kein zusälliges Zusammentressen ist, sondern daß bies auf Beeinfluffung beruht, benn bie fprifchen und bogantinischen Formulare zeigen bon biefer Salutation teine Spur. Db ber Westen babei gebend ober umgefehrt empfangenb 20 war, mag bier unerörtert bleiben. Daß aber gerade im Westen diese Formel ben tiefften und breitesten Boben gefunden bat, bas beweist bie mogarabische Liturgie, in ber fich burchweg die Formel: Dominus sit semper vobiscum findet, die übrigens an einzigen Stelle, wo Germanus von Paris überhaupt von ber Salutation fpricht, auch bei ihm wiederkehrt (MSL 77, 89 B). Daß die Formel in dieser erweiterten Geftalt aber auf 26 ber einfachen: Dominus vobiscum beruht, ergiebt ein Ranon ber Synobe von Braga "De salutatione: 563, auf ben wir fofort ju fprechen tommen muffen. Er lautet: Dominus vobiscum. Item placuit, ut non aliter episcopi et aliter presbyteri populum, sed uno modo salutent dicentes: Dominus sit vobiscum, sicut in libro legitur Ruth, ut respondeatur a populo : Et cum spiritu tuo, sicut et ipsis apostolis 30 traditum omnis retinet Oriens et non sicut Priscilliana pravitas permutavit" (Bruns a. a. D. II, 34). Diefer Ranon giebt und also weiter babon Runbe, bag offenbar bie alte Formel: pax vobis wieder aufleben wollte, nach dem Borgang der Priscillianisten, und zwar in der Weise, daß die eine Formel den Bischösen, die andere den Presbytern zu-gewiesen wurde. Dabei ist höchst wahrscheinlich, mit Berufung auf den östlichen Brauch, 85 bas Alter und bamit bie Burbe ber Formel : pax vobis in gehöriges Licht gerudt worben, um fie ben Bifchofen jugufchreiben. Die Synobe bleibt bem gegenüber bei ber beimifchen Formel und ihrem Gebrauch und führt bafür ihre Gegeninftangen an. Uber ben Brauch in Rom gur bamaligen Beit lagt fich aus biefem Ranon nichts entscheiben. Gicher ift, daß Rom den Gruß pax vobiscum nicht gang preisgegeben bat, während er in ber 40 mailanbischen und in der mogarabischen Liturgie ganglich verschwunden ift. Daber tann man taum annehmen, daß bie neue Formel dominus vobiseum bon Rom ausgegangen Sier hat namlich ber Brauch Gefetestraft erlangt, bag nur ber Bijchof am Eingang ber Deffe, und swar nur an ben Tagen, an benen bas Gloria in excelsis gefungen wird, als Eingangsgruß pax vobiseum gebrauchen barf, während er an anderen Tagen 45 und ftets auch an allen anderen Stellen ber Deffe, two eine Grufformel ftebt, mit dominus vobiseum ju grußen hat. Der Priefter barf fich überhaupt nur biefer letteren Formel bedienen. Wann biefer Brauch aufgefommen ift, ift nicht festzustellen. Gin ordo, ben Duchesne (orig. du culte chreft, p. 439 ff.) mitteilt, hat bereits biefe Ordnung (wgl. S. 442). Aber wie alt mag biefer ordo fein? Duchesne schwantt awischen ber Zeit so um 800 und später; die Sanbichrift stammt aus bem 9. Jahrhundert. Ein Brief Leos VII. von 936 (bei Martene, De ant. eccl. ritibus II, 4. art. 3) bezeugt uns, einmal, bag um biefe Beit in Rom ber besprochene Brauch als fest eingewurzelt galt - baß also Betrus Damiani a. a. D. eine salutatio episcopalis und eine sal. sacerdotis unterscheibet, tann und nicht wundern, bas Gleiche findet fich auch bei Al-56 cuin, de div. offic. c. XL (opp. Alcuini ed. Froben tom. II, p. 498 b) — fobann, daß in Gallien und Deutschland um biese Zeit die römische Sitte noch nicht burchgebrungen war. Dagegen findet sich in einer expositio missae aus einer Sandfchrift bes Alosters Einfiedel aus bem 10.(?) Jahrhundert folgende intereffante Stelle: "Post introitum praecedunt laetaniae salutationem presbyteri ad populum; 60 cui et populus pacis respondet verbum" (Gerbert, Monum. lit. Alem. II, 291 b).

Bahrend sonst in bem betr. Abschnitte nur bom sacerdos bie Rebe ift, erscheint hier ber terminus technicus: salutatio presbyteri b. h. es ift beutlich bamit bie Formel dominus vobiscum bezeichnet; daß diese Formel aber noch als ungewöhnlich gilt, geht aus dem Folgenden hervor: das Bolt soll darauf mit dem verdum pacis antworten, b. h. mit berfelben Formel, wie auf bem befannten Gruß: pax vobiscum, nämlich: s nebit Responsum beidehalten. Luther hat hie eine bekinnten Stup. pax vobiseum, indudut, ob pax vobiseum ober dominus vobiseum bom Priester gebraucht werden dürfe, zeigen deutlich die Ausstührungen des Amalarius von Mer (gest. c. 850), de offic. eecl. III, 9 (MSL 105, 1115 s.). Die Resormation hat die übliche Salutation: "Der herr ferr sei mit euch" nebst Responsum beidehalten. Luther hat sie freislich in der Formula missae (1523) (Opp. 10 des 1523). lat. v. a. 7, 8) nur vor ber Brafation, nicht nach bem Gloria erwähnt, in ber "beutschen Meffe" (1526) hat er sie ganz übergangen. Zwingli bagegen hat in seiner "Aftion ober Brauch bes Nachtmahls" (1525) ben Gruß am Eingang nach bem Gloria, nicht aber bor bem Abendmahl beibehalten. Diefer lettere Brauch findet fich auch in ben meiften lutherischen KOD des 16. Jahrhunderts. Die Silbesheimer RD von 1514 ertflätt die 16 Salutation an dieser Stelle sür unnötig. Als Kuriosum sei erwähnt, daß in einer Ausgabe der Straßburger RD von 1526 der Briefter allein singt: "Der hert ei mit euch und mit seinem Geisse". Nach der Rigaer KO von 1537 respondiert die Gemeinde: "Uns geschebe nach beinem Bort". Wenn bie neueren luth. Agenden bie Salutation nach bem Gloria und vor ber Rollette beibehalten baben, alfo mitten im Gottesbienft, fo ift 20 bas nicht ju rechtfertigen, auch bamit nicht, bag baburch ber Gemeinbe jum Bewußtfein gebracht werbe, bag nun ein neuer Teil bes Gottesbienftes, nämlich ber Brebigtteil beginne. Der Gruß leistet eben das nicht. Biele neuere Liturgiter (Achelis, Bassermann, Bepschlag, Smend, Spitta) sind der Meinung, daß er zu beseitigen sei. Darüber mag man streiten, dagegen sollte darüber unter den Liturgitern kein Streit mehr sein, daß der 26 Gruß nur berftanblich ift am Anfang bes Gottesbienftes.

Lindgerns, der heilige, gest 809. — Litteratur: Dr. Wiss. Diekamp, Die Vitae S. Lindgeri in den Geschichtequellen des Bist. Mänster, IV. Bd. Mänster 1882; Hüssign Der hl. Lindger, Mänster 1878; Tingsmann, Der hl. Lindgerus, Apostel der Friefen und Sachsen, Freidurg i. Br. 1879; Emil Anodt, Kirchengeschlächt. Stizzen. Sturm, Ansgar, 20 Lindger, Gittersoh 1900; Wettberg, Kirchengesch. Deutschländs, II, 421; Hand, Kirchengesch. Deutschländs, II, 3175, 369f.; Michipolen, Unterluchungen über Friessische Bechrögische Andersohn, II, 4, Berlin 1882, S. 376 si. 398 si. Die Quellen sür die Lebensgeschichte Lindgers hat neuerdings Dr. Wilhelm Dietamp vollständig und mit großer Sorgfalt herausgegeben. Hauptquelle ift bie Biographie, welche ein Reffe Liudgers, Altfried, der britte Bifchof von Münfter (839 bis 85 849), auf Grund von Nachrichten, die er bei Augenzeugen, namentlich in dem Berwandtentreise Liudgers, einzog, schrieb (abgedruck AA SS. Boll, Mart. III. 642; Leibnitz, Scriptores
1,85; Berg, MG. SS. II, 405, am besten bei Obesamp a. a. D. p. 15). Augerbem bestigen
wir uoch eine II. und III. Vita, die beide Bearbeitungen jener älteren sind. His vita II sind, nachdem Descamp and ob das bisher zu ihr gerechnet II. Buch vielwebr zur Vita III gehört und damit der Grund weglöstl, sie, wie bis jeht angenommen, nach dem Jahr 864 zu legen, wohl die ersten Jahre nach 850 als Entstehungszeit anzunchmen. Sie ist vollständiger, bietet bereits manches Sagenhafte und Jrrige, aber anch bie und da noch ein beachtenswertes Datum. Die Vita III ift von ben Monchen bes Rloftere Berben, einer Stiftung Liudgers, gur Berberrlichung ihres Stifters nach 864 verfaßt und bereits ein 45 gut Teil sagenhafter, von einer rhpthmischen Bearbeitung hatten die Bollandisten (a. a. D. p. 660) bereits Bruchstüde mitgeteilt. Diesamp giebt sie gang. Sie ist von einem Mönche in Verbaup ein bei Prodiet und einem Mönche in Verbaup von ein ber Liudger mit dem was sich später der Sage, namentlich über die Beziehungen Liudgers zum Bistum Salberftadt, angefest hat, und bat nur Wert, fofern es von Intereffe ift, Diefen Cagenfreis 50 zu überbliden. Sehr wertvoll ist dagegen das vorhandene Urtundenmaterial, namentlich die Urtunden des Klosters Werden bei Lacomblet, Urtundenbuch für die Geschichte des Niederrheine (Duffeldorf 1810), val. auch Erhardt, Regesta Westphaliae, I. Bo.

Liudger, über beffen Familienverbältniffe Altfried ausführliche Nachrichten giebt, war von Geburt ein Friefe. Gein Großvater, Burfing, in ber Gegend von Utrecht begütert, 55 war, burch Ronig Rabbod vertrieben, ins frankifde Reich übergefiebelt und bort Chrift geworben. Auch nach Friesland jurudgefehrt, blieb bie Familie bem Chriftentume treu, namentlich waren Liubgers Eltern, fein Bater Thiadgrim und feine Mutter Liafburg, eifrige Chriften, ben Friefen-Aposteln Willebrord und Bonifatius befreundet. Das Beburtsiahr Liudgers läßt sich nur annahernd bestimmen, er felbst ergablt in ber von ihm w versagten Vita seines Lehrers Gregor (c. 14), er habe ben Bonisatius "candidum

canitie et decrepitum senectute" noch gesehen. Danach muß Liubgers Geburt etwa in die 40 er Jahre bes 8. Jahrhunderts fallen. Seine Bilbung erhielt er auf ber Schule in Utrecht, wo damals noch Gregor wirfte. Bon dort ging er etwa 767 (auch diese Jahr ist noch nicht sicher) auf ein Jahr nach York, genoß dort den Unterricht will und wurde jum Diakon geweiht. Nachdem er später noch einmal dort verweilt hatte, wurde er nach seiner Rudlehr von bem Nachfolger bes inzwischen berftorbenen Gregor, Alberich, zum Missionsbienste in Friesland verwendet. Als Alberich 777 in Roln 3um Bischof von Utrecht getveiht wurde, erhielt Ludger (wahrscheinlich gleichzeitig) die Weibe als Preschter und wirfte nun saft 7 Jahre als Priester an der Todessistätte des Bonisatius in Dockum, jedoch so, daß er in jedem Jahre die 3 Herblimonate in Utrecht als Lehrer an der doutlen Schule gubrachte. Ein Einfall der Sachen unter Widelind gerstorte (784, nicht wie Richthofen II, 1, 386 annimmt 782 vgl. Haud II, 318 Anm.) biefen Wirtungefreis, Liudger wurde vertrieben und begab fich nach Rom und Monte caffino, two er 21/2 Jahre, ohne felbft Monch ju werben, bas Klofterleben tennen lernte, roblich ob et 2/3 June, obne felbt mit dem Gedanken einer klösterlichen Stiftung beschäftigt. Aurückgelehrt, wurden ihm von Karl d. Gr., dem er durch Alcuin empfohlen war, die fünf friesischen Gaue Hummerchi, Humusga, Fivilga, Emisga und Fediritga und die (häter untergegangene) Insel Vant als neuer Wirkungskreis angetviesen, in welchem er, der friesischen Sprache mächtig, mit besonderem Segen arbeitete, seine Wirkamkeit auch noch darüber hinaus 20 nach Fostetsand (helgoland) ausdehnend. Wie ähnliche Einrichtungen öfter vorkommen, batte ibm Rarl als geficherten Rudhalt für feine Diffionsthätigfeit bie Abtei Lotufa (gewöhnlich versteht man barunter Leuze bei Tournay im hennegau, die Tradition in Rlofter Werben nimmt aber Bele bei Termonde an, und bag biefes bas richtige ift, barauf scheint ber Umftand hinzubeuten, daß Werben bort im 10. Jahrhundert noch Grundbefit hatte) 25 angewiesen. Nachdem das Sachsenland soweit beruhigt war, daß an die Errichtung von Bistumern gedacht werden konnte, wurde Liudger für das sübliche Westfalen bestimmt, und ihm als bischöflicher Git Mimigernaford (ober Mimigarbevord, Die erftere Form ift bie alteste) angewiesen, bas nachberige Münfter. Die zweite Vita erzählt (I, 17), vorber sei ihm das Bistum Trier angeboten, er habe es aber mit Bescheidenheit abgelehnt, eine 80 Notig, Die wohl richtig fein tann, Da in Diefe Beit eine Batang von Trier gwifden Biomad 791 und Richbod 794) fallt. Dem Sauptteile ber Diocese Munfter im fublichen Beftfalen wurden, obwohl örtlich bavon getrennt (ein feltenes Beifpiel örtlicher Trennung einer Dioces, jene suns friesischen Baue, in denen Liudger früher gewirft hatte, beigelegt (vgl. L. v. Lebebur, Die fünf münsterschen Gaue, Berlin 1836). Das Jahr der Dische Steibe Liudgers und damit das der eigentlichen Etiftung von Münster läßt sind genau bestimmen. Im Januar 802 (vgl. die Urtunde bei Lacomblet I, 23) heißt er nach Albbas, in einer Urtunde vom 23. April 805 (Lacomblet I, 27), jum erstenmal episcopus. Bon ber bischöflichen Thatigteit Liudgers wiffen wir wenig. Un feinem Bischofssitze erbaute er ein Daunster für sich und seine Kleriker ("honestum monasterium so sub regula canonica Domino famulantium", sagt Alifried), wahrscheinlich auch die Marientirche zu Überwasser (trans aquas). Seine Hauptstiftung ist das Aloster Werden an der Ruhr. Schon bald nach seiner Rücksehr sammelte er dazu Schentungen, die er auf von Rom mitgebrachte Reliquien ausstellen ließ, bis er bann bas Rlofter felbst ftiftete. Bann bies geschehen, ift nicht mit Gicherheit ju fagen. Gine Urfunde bom 1. Dai 801 45 (vgl. Lacomblet I, 19) ift batiert in Diapanbeci (ber frühere Rame bes Ortes, ben Liubger bann Berethinum nannte) in ripa Rurae ad reliquias s. Salvatoris et S. Mariae. Damale icheinen die Reliquien alfo bereits eine feste Stätte gefunden zu baben. Bir befigen von Liubger nur die ichon oben erwähnte Vita feines Lehrers Gregor (AA. SS. Boll. Aug. V, 254). Nachbem er noch an beinfelben Tage in Billerbed eine Deffe gelefen, so ftarb er bort am 26. Marg 809. Seine Leiche wurde guerft in ber Marientirche gu Ueberwaffer in Münfter beigesett, bann nach Werben gebracht, wo fie balb bas Riel vieler Bilger murbe. Die spätere Zeit hat bas Leben Liudgers mannigfach mit Sagen umflochten. Um

Die hätere Zeit hat das Leben Liudgers mannigfach mit Sagen umflochten. Um ihn für den Beneditühreroden zu getwinnen, ift er, trob der beftimmten Angade Alltrieds, so er habe das Mönchsgelübde nie abgelegt, zum Beneditiner gemacht (AA. SS. a. a. D. S. 640). Er foll Widnich getauft und dieser den Mannen Liudger angenommen haben. Eine Spur davon finder lich noch im Nibelungenliche, two der Sachfenberzog in der III. aventiure "Liudeger" heigt. Endlich hat die Sage Liudger vielfach in die älteste Geschichte des Bistums Haberstadt hineingezogen. Sein Bruder Hibegrim soll der 60 erste Vilgor von Jalberstadt, er selbst der Gründer des Liudgerstistis in Delmstädt sein.

Das alles ift Sage, wie benn auch Altfried nichts bavon weiß. Gegenwärtig barf als ausgemacht gelten, daß Liudger mit Halberstadt in gar teiner Beziehung steht. Er ist über Minden und ben Hessau nicht hinausgesommen und hat ebensowenig das Liudgeriftift in Belmftabt gegrundet, ale fein Bruber Silbegrim, ben wir nur ale Bifchof bon Chalons und als Rettor von Werben fennen, Bischof von halberftabt gewesen ift. Das 6 Liubgeriftift mag etwa im Unfange bes 10. Jahrhunderts entstanden fein, vielleicht als Rolonie von Werben, jedenfalls hatte es Liudger jum Patron. Aus bem Batron konnte bann in biefem Falle um fo leichter ber Stifter werben, als Silbegrim, ber Bruber Liubgers, in ber Trabition jum ersten Bifchof von Salberstabt geworben war. Auch Dietamp (a. a. D. p. CXV) verwirft die Tradition als ungegründet. G. Uhlhorn +. 10

Liudprand, gest. um 970. — Liudprandi opp. ed. Bert MG SS 3, 264—363; in usum scholarum 1839, neue Ausgabe von Dümmler 1877, 8°. Ulebersett (bie Antapodojis m Ausgug) vom Frhrn. Karl von der Oslen-Saden, mit Einleitung von Battelbach, in den Geschichsschern der deutschen Borzeit 10. Jahrdundert, 2. Bb, 1853; Köpte, De vita et seriptis Liudprandi, 1842; Köhler, Beiträge zur Tegttritit Ls im NN VIII S. 49 ff.; 16 v. Kante, Beltgeschiete, VIII S. 634 ff. Beitere Litteratur s. bei Battenbach, Deutsche Geschichsquellen, 6. Auss., 1, 423—428, Berlin 1893.

Liubprand, beffen Schriften ju ben erften Geschichtsquellen bes 10. Jahrhunderts geboren, war ein Italiener aus vornehmem langobarbischem Geschlecht. Am Sof ju Babia ausgebildet, jog er bort fruh die Aufmertfamteit bes Konigs Sugo auf fich. Wir finden 20 ihn dann im Dienste des Konigs Berengar, als bessen Kanzler. Im Jahre 949 ging er im Austrag des Königs nach Konstantinopel. Später kam es zu Wißhelligkeiten zwischen ihm und bem Ronig; er ging nun nach Deutschland an ben hof Ottos I., ber ihn im Jahre 962 jum Bijchofe von Cremona erhob. Im Sommer 968 unternahm er feine zweite Gefandtschaftsreise nach Konstantinopel, um im Auftrage des Kaisers für Otto II. um die 26 Sand einer griechischen Bringeffin ju werben. Seine brei übrigens unvollendeten Werte sind: 1. Antapodosis, eine Geschichtsergablung mit dem Zweit, bas ihm widersahrene Bofe und Gute zu vergelten, speziell gegen Berengar und Willa gerichtet, von 887-949, 2. Liber de rebus gestis Ottonis magni imperatoris, Erzählung nur aus ben Jahren 960-964, 3. Relatio de legatione Constantinopolitana, wo ber Berfaffer so Brautwerber um Theophano war, 968—969. Liudprands Schriften gieben durch bas ftarte subjektive Element an, bas ihnen eignet; aber darin liegt auch die Schrante ihres Bertes als geschichtlicher Quellen. Schon ber Titel bes hauptwerts zeigt, bag er nicht bie Absicht begte, einen nur burch bie Forberung ber Wahrhaftigkeit beherrichten Bericht ju geben. Ueberdies erzählte er bielsach nach mundlicher Kunde und hielt er für not 25 wendig die Geschichte novellistisch zuzustuten. Das alles bewirtte, daß die Schriften bieses urteilsfähigen und in viele Berhaltniffe eingeweihten Beitgenoffen fur Die Geschichte feiner Reit nur fefunbaren Wert baben. 3. Beigfader + (Sand).

Livingftone, David, geft. 1873. - Litteratur: L. Missionary Travels and Researches in South Africa, 20ndon 1857; Expedition to the Zambesi, 20ndon 1865: 40 Last Journals in Central Africa, London 1880; D. D. Stanlen, How I found L, London 1872. Bon ben gablreichen Biographien L.s fei nur die bebeutenbste genannt: Blaifie, Personal life of David L., London 1880, beutich von Dent, Butereloh 1881.

David Livingstone wurde geboren am 19. Marg 1813 gu Blanthre, nicht weit von Glasgow. Sein Bater, Reil L., ber einen Heinen hanbel betrieb, war ein ernster, strenger 45 Mann, ber sich nicht scheute als Mäßigkeitsbeförderer, Missionsfreund, Sonntagsschullehrer und in Gebeteversammlungen öffentlich ju wirten, obgleich bergleichen bamals auch in Schottland noch vielfach verspottet wurde. Seine Gattin, Agnes, geb. hunter, vereinigte mit berglicher Frommigfeit ein frobes, beiteres Wefen. Bei ben bescheibenen Berhaltniffen, in benen bie Eltern lebten, konnten fie nicht viel jur Ausbildung ihrer Rinder thun, unter 50 benen David ber zweite Knabe tvar. Bon einem alten abgedansten Soldaten erfernte er mit anderen Kinder von Borfes die nötigsten Kenntnisse und Fertigseiten. Auch aus gebehnte Abichnitte ber Bibel pragte er mit Erfolg feinem Gebachtnis ein. Go 3. B. tonnte er icon im 9. Lebensjahre ben 119. Bfalm auffagen.

Bebn Jahre alt tam 2. in eine Baumwollspinnerei als Anftudler. Ginige Jahre 55 fpater jum Spinner aufgerudt, fing er an bon feinem regelmäßigen Bochenlobn Bucher ju taufen - eine lateinische Grammatit, sobann naturwiffenschaftliche Werte. Mit großem Gifer ftubierte er bis tief in die Nacht binein, jum Rummer ber Mutter, ber bas

verschwendete Del leid that. Der Bater batte ibn lieber bei Erbauungebuchern gefeben,

bie er ibm fogar einmal mit bem Stod aufzubrangen verfuchte.

2. machte mit feiner autodidaltischen Thatigleit erstaunliche Fortschritte. Der Fabritjunge wurde ein perfekter Lateiner und las mit 16 Jahren seinen Birgil und Borag obne s Schwierigfeit. Er gewöhnte fich felbft bei ber Arbeit aus bem auf bem Rahmen ber Dafdine liegenden Buche ju ftudieren, mabrend feine Sande mechanisch thatig tvaren und bas Geschwirr bon Taufend Spindeln ibn wie bas Raufden eines Wafferfalls umtoste. Nur an wiffenschaftlichen Buchern hatte er Gefallen; Romane waren nie nach seinem Geschmad. Un freien Tagen suchte er seine Kenntniffe aus ber Botanik, Geo-10 logie u. f. w. burch prattifches Studium ju ergangen; felbst bem Sport bes Angelns war er nicht abholb - wobei bie Grengen bes Fischereigesetes nicht immer beobachtet murben.

3m Winter 1830 bezog L. Die Universität Glasgow, um Medizin zu studieren. In ben Sommermonaten erwarb er fich bie bagu nötigen Mittel. Go tonnte er in 15 mehreren Jahren ohne frembe Beihilse sein Studium absolvieren. In dieser Zeit erfuhr er eine tiefe Umwandlung. Die Lehre des Christentums war ihm aus dem elterlichen Saufe geläufig; aber jest erst tam er zur personlichen Aneignung ber chriftlichen Babr-beit. Er sagt barüber (Miss. Travels p. 4) "bie Beranderung war etwa berjenigen abnlich, die eintreten wurde, wenn ein Fall von Farbenblindheit geheilt werden tonnte". 20 Annige Liebe gu bem Beilande erwedte in ibm bas Bestreben feinem Reiche gu bienen. Bunachft that er bies mit ansehnlichen Beitragen gur Miffion; fpater burch einen Aufruf Bublaffe angeregt, entichloß er fich, felbft Diffionar ju werben. Er wollte auf eigene Sand unter die Seiden geben. Reben der Medigin fludierte er Theologie. Micht ohne Selbstüderwindung gab er schließlich den Mahnungen seiner Freunde nach, sich einer 20 organisierten Misson anzuschließen, und stellte sich 1838 der Londoner Missonsgesellschaft zur Berfügung. Bur weiteren Borbereitung und Brüfung wurde er einem independen-tischen Brediger auf 3 Monate zugewiesen. Bei seiner ersten Predigt blieb E. stecken. Ein hervorragender Redner ift er nie geworden. Auch feine freien Gebete waren nicht flieftend genug, fo bak ibm faft bie Aufnahme versagt worden ware. Dennoch wurde fie so ihm Schlieglich ju teil und er burfte auf Roften ber Befellichaft fein Studium in London fortfegen.

China, bas er bis babin ins Muge gefaßt hatte, war burch ben Ausbruch bes Opium= trieges gang unguganglich geworben. Die Belanntschaft mit bem gerabe in ber Seimat weilenden Missionar Mossat brachte ihn zur Entscheinung für Sübafrika. Dahin wurde

85 er am 8. Dezember 1840 abgeordnet.

Der genannte Miffionspionier hatte bereits 20 Jahre lang tief im Innern unter ben Betschuanen gearbeitet. Doch war fein Ginfluß noch auf ein berbaltnismäßig fleines Bebiet beschränft geblieben. Auf feiner Station Ruruman follte L. junachft bie Sprache lernen, fobann aber bie Arbeit ju ben ferneren Stammen ausbehnen. Als biefer nach 40 halbjähriger beschwerlicher Reise seinen Bestimmungsort erreichte, staunte er über bie Erfolge ber Diffion, batte aber auch manche Beranlaffung feine bieberigen Borftellungen bon berfelben zu forrigieren. Much mit ber Miffionspragis war er in manchen Studen nicht einverftanben. Gern hatte er ein Seminar jur Ausbildung eingeborner Behilfen gehabt. Diefer Bunich ift ibm mahrend feiner Diffionsthätigleit, trop mehrfacher Anregung bei ber 46 Gefellichaft, nicht erfullt worben - erft nach einigen Jahrzehnten wurde bas Moffat-Rolleg in Ruruman gegrundet. Bon vornberein aber zeigte fic 2.8 charafteriftifder Drang ju entfernten Bolferschaften borgubringen und bei ihnen Beziehungen anzufnupfen und ben Boben für weitere Arbeiten von Nationalgehilfen vorzubereiten. Benige Monate nach seiner Ankunft machte er eine Reise von mehr als 1200 km. Zu Kuruman, wo ein anderer 50 Missionar ben noch abwesenden Mossat vertrat, gewann er durch seine ärztliche Praxis bei Christen und Heiden bald volles Zutrauen. Die Kunde von seinen Heilungen drang bis zu fernen Stämmen vor und von weither kamen Hilfesuchende.

Moffat tehrte mit einen jungen Diffionar Ewards gurud. Diefer follte mit &. gufammen eine neue Station grunden. Der Lettere hatte ben Stamm ber Bathatla, ber 55 viel Entgegenkommen bewies, als Feld der Thatigfeit gewählt. Nach Mabotja, bem Sauptlingofite, fiebelten bie beiben Befahrten 1843 über, begleitet von einigen Rationals gehilfen. Bei den außeren Anfangsarbeiten zeigte &. ein großes Gefchid. Bauen, Anlage von Actern und Garten, Ziegelstreichen, Schmiedearbeit, Seiselochen, Ledergerben und Schuhmacherarbeit — alles ging ihm glatt von der hand. Diese äußere Thätigkeit so schäfte er wegen der vorbereitenden Kultureinsluffe, die der Mission die Wege bahnen. Nach einem Jahr war die Station soweit eingerichtet, daß L. wagte einen Haustand zu gründen, und Mossatz Tochter, mit der ereits in Kuruman sich versodt hatte, deinzusübren. Sie wurde ihm eine treue Gehissen auch in der Missonsarbeit. Der Aufenthalt zu Mabotsa dauerte nicht lange. Leider war das Verhältnis Ewards zu L. nicht wie man es zwischen Missonsarveit erwarten sollte. Jener ließ an den Vorstand der Missonsarbeit gehand. Die Weissen der Missonsarbeit der Weissen der Missonsarbeit der Missonsarbeit der Weissen der Missonsarbeit der der Missonsarbeit der Missonsarbeit der Missonsarbeit der Missonsarbeit der Missonsarbeit der Missonsarbeit der der Missonsarbeit der M

Hand und die Plangungen im Sich zu lassen. In Supering der weiter nördlich wohnenden batten. Schon früher war er mit Setschele, dem Hauptlinge der weiter nördlich wohnenden Battwena, bekannt geworden, der damals in Thomanne seinen Sit hatte. Dahin siedelte er 1846 mit seiner Frau über, und sing auß neue an zu dauen und zu pslangen. Aber die Landschaft war alzudurr. Le veranlaßte den Hauptling seine Residenz 60 km weiter nördlich nach Kolobeng zu verlegen, was dieser gern that. Der weiße Lehrer hatte schon 1s einen tiesen Eindruck auf den schwarzen Fürsten gemacht. Nach dreisährigen Unterrichte sonnte derselbe getaust werden, das einen diese Bedauft werden, das einen das schwerfte Handschaften Waschbader vom Ganngelio sern bält, die Kolopannie, übernunden hatte. Heiden Machthader vom Ganngelio sern bält, die Kolopannie, übernunden hatte. Heider nur wenige Unterthanen dem Worbilde des Hauptlings. Zauberer und Regens anacher hielen das Volle im Bann, so das die kleine drijkliche Gemeinde selbst allerle Bersolgung zu erdulden hatte. — Wie L. hier arbeitete, darüber erfährt man sehr wenig, weil seine Tagebücher (wie wir bald hören werden) verloren gegangen sind. Er daht weilstigen über die Verleuung der Bastwen andiet verlegen aus sammeln sieß seine ausgehrochene Absicht eine Gemeinde bon nur aufrichtig Gläubigen zu sammeln sieß seine ausgehrochen Erfolge sinden. Seine direkt Wissonshätigkeit hätte ihn nie au einem berübmten Manne gemacht.

Seine großgrtig angelegte Natur aber trieb ibn immer weiter und weiter ju neuen Bölferschaften, ebenso wie der Apostel der Südsee, John Williams, sich nicht auf ein Instehen beschränken konnte, sondern von Archivel zu Archivel zog, um die freche Botschaft wu bringen. So hatte auch L. in Kolobeng keine Alube. Jammer wieder ging er auf die beschwertige Reise um neue Volker des noch unerforschen Innern aufzuluchen. Aus dem Diffionar wurde ber Entbeder und Pionier driftlicher Rultur, beffen Rame nun auf ber gangen Belt von ben Bebilbeten mit Achtung genannt wird, und von ben Bolfern Afritas noch nach Jahrhunderten gepriefen werden wird. Die Entdedung des Maami-Sees (1849) 35 nach febr beichwerlicher Durchquerung ber Bufte Ralabari und eine weitere Reife bis an ben Sambefi (1852) wurden in Diefer Sinficht entscheibend, jumal feine Station Rolobeng in Diefer Beit von ben Transbaalburen gerftort wurde. Dies traurige Ereignis ift meiftenteils nur in einseitiger Beise zur Darstellung gekommen. Die Gerechtigkeit ersorbert es, bag beibe Teile gehört werden. Die Buren waren unter schweren Opsern der englischen 40 herrichaft im Raplande gewichen und hatten fich unter ben größten Dubfalen in ben Bufteneien des Innern eine neue heimat gefucht. (3hre Riederlaffung im Transbaallande war nicht bloß ein rechtlofes Sichfestjegen in frembem Gebiete; burch die Bertreibung bes Tyrannen Mofilitatfe hatten fie ben bort anfässigen, bisber unterbrudten Stämmen einen größen Dienst geleistet und sich toohl ein Recht auf Grund und Boben ertworben.) Sie 45 lebten in beständigem Kampfe ums Dasein gegen die wilden Tiere und gegen die noch wilderen Eingeborenen, die ihnen hundertsach an Zahl überlegen waren. Unter diesen Berbältniffen tann man es ihnen nicht verbenken, wenn fie mit Argwohn wachten über jede Flinte und jebes Pfund Bulver, bag in ihr Gebiet gebracht wurde. Gie waren erbitterte Gegner bes Freihandels. Livingftone aber war ein Freihandler bom Ropf bis jur Bebe. Evangelium war ihm folibarifch mit ben Pringipien bes politischen Liberalismus verbunben. Gelegentlich hat er es einmal geradezu ausgesprochen, daß der Schuthandel nur ein Überbleibsel des Heidentums sei (Blaikie, Das Leben Dav. L. I, 271). Er sah es als einen Teil feines Berufes an, ben englischen Sandlern behilflich ju fein und wurde badurch den Buren ein Dorn im Auge. Sier ftanden Prinzipien fcproff einander gegen= 56 über, auf ber einen Seite vertreten von ichottischer Babigfeit, auf ber anberen von bollanbifcher Beharrlichfeit. - Die Buren hatten Getichele mehrfach ohne Erfolg aufgeforbert, ben Sandel mit Bulber und Blei in feinem Gebiete ju unterbruden. Auch follen Raubereien ber Schwarzen begründete Beranlaffung ju einem Rriegszuge gegeben haben (Christ. Express, Lovedale 1885, p. 119). Durch ein bewaffnetes Kommando wurde ber 60

Real-Gnepflopable für Theologie und Rirde. 8. M. XI.

Batwena-Sauptling gezüchtigt, wobei auch bie leer ftebende Miffioneftation zerftort wurde.

Bei biefer Gelegenheit gingen L.& Tagebucher verloren.

Db L, abgefehen von ber Feinbfeligkeit der Buren, nachdem er den Raami-See entdeckt hatte, fernerhin zur Missionsarbeit auf einer sesten Station Rube gehabt hätte, 5 kann fraglich erscheinen. Eine großartige Aufgabe batte sich ihm eröffnet, namlich das dieher verschlossen Ennere Arrikas der christlichen Kultur zu erschließen. Mit wunderbarer Energie hat er der Lösung derselben sein ganzes Leben zum Opfer gebracht. Es begann ein neuer Abschnitt seines Lebens, der ihn zum berühntten Manne machte. Wäre er nur Belschunen-Missionar geblieben, so würde sein Name schwerlich noch zetz viel gabe er sich mehren und Kinder begleitet batten, begabe er sich mit denrechen. Dan seiner Neise, auf der ihn Frau und Kinder begleitet batten, begabe er sich mit denselben nach Kapstadt und schwer und kinder besteht, das einer überstandenen Operation, auß neue nach dem Innern auf, zunächst um bie Gründbung einer Mission im Keich der Massolopusperieten

Diese hatte ber kühne Häuptling Sebithvane, mit seinen Betschaunenkriegern von 15 Süben kommend, im mittleren Sambesigebiete durch Unterwerfung vieler Volkerschaften gebildet, bei denen die Sprache der Eroberer sich einbürgerte. Damit war ein wills kommenes Mittel sur der Misson der Volkerschaft der des Mittel für die Misson vorhanden, denn durch Mossa war bereits die gange Vibel in Setschana übersett. Sebitwane, mit dem L. schon Freundschaft geschlossen der sein Sohn und Nachfolger Seteletu nahm den weißen 20 Doktor mit gleicher Freundlichkeit auf, als er im Mai 1858 in Linyanti am Ischobessusse.

der Hauptstadt der Matololo, eintraf. Er begann Schule und Gottesdienst zu halten; bald aber wurde er vom Rieber niedergeworsen. Die ungünstige Sumpstandsschaft veranlaßte ihn, sokald er sich einigermaßen erholt hatte, nach einem besseren Alag zu suchen. Sein koniglicher Freund begleitete ihn auf der Reise mit einer geoßen Kriegerschar. Nach
26 einigen Tagereisen kam L. als der erste Guropäer an den mächtigen Sambsschliebtron.
Die in üppiger Fruchtbarkeit prangende Landschaft stach aufs schärsste de gegen die durchguerten südafrikanischen Wässenien. L. empfing einen tiesen Eindruck von dem Lande,

querten judafrilantichen Wusteneien. L. empfing einen tiefen Eindruck bon dem Lande, das Millionen hätte ernähren können. Aun aber zeigte sich nur hier und da ein vertommenes Dörflein der unterdrückten Barotse, auf denen der Bann des Heider den in seiner so erforeckendsten Gestaturcksien.

Rulturarbeiten.

Von Süben war das Gebiet zumal für englische Missionare, die nicht bloß durch die Busse, sondern auch durch die Buren gehindert burden, nabezu unzugänglich. L. beschols den Zugang von der Westlifte zu erforschen. Sekelche, der an der Grenze sienes Kleiches umkehrte, gab ihm eine Schar seiner Leute mit, die durch die liebreiche Behandlung ihres weißen Jerrn seine getreuen Begleiter wurden. Dhne solche würde die Ente

bedungereife ichtverlich gelungen fein.

Im Mai 1854 traf L. völlig erschöpft in ber Sauptstadt ber portugiesischen Kolonie, San Baolo be Loanba ein. Während er fich bort langfam erholte, verbreitete fich ber 40 Ruhm bes Entbeders burch gang Europa. Gine unmittelbare Rudreife lebnte er ab, aus Rudficht auf feine Begleiter, Die er in ihre Beimat gurudführen mußte. Dabin finden wir ibn nach 6 Monaten auf bem Wege. In Linpanti erregte bie Rudtehr bes weißen Dottors große Freude, um fo mehr, als er reichliche Gefchenke an europäischen Waren für ben Ronig und die Sauptlinge mitbrachte. Geinem Ginfluffe folgend, beschloß Gefeletu 45 feine Sauptstadt an bas Norbufer bes Sambefi zu verlegen, wo die Lage jedenfalls gunftiger war, ale in der fumpfigen Tichobeebene. Die Begrundung einer Miffion in biefem Gebiete ftand noch immer unter Le Blanen in ber erften Reibe. Nach mebrmonatlichen Aufenthalt brach er mit feinen Betreuen wieder auf, um ju verfuchen, ob bon Often ber ber ichiffbare Strom eine bequemere Bertebreftrage barbiete. Auf biefer so Reise entbedte er Die Bittoriafalle, Die größien Wassersalle ber Erbe. Gludlich erreichte er Tete, Die erste, freilich fehr heruntergekommene portugiesische Kolonie auf der Oftseite. Dort ließ er feine Begleiter jurud. Gie wollten warten, bis er wiedertomme und follte es auch über Jahr und Tag bauern. Er felbft begab fich über Rilimane auf Die Beimreise und erreichte London im Dezember 1856.

5 Mit Begeisterung wurde der Entbeder in der Heimal gefeiert. L. ließ sich durch den gestreuten Weistauch nicht viel beeinstussen. Er wollte nach turzer Erholung als schlichter Missionar auf sein Arbeitsseld zurücklehren. Doch drängte man ihn zu längeren Aufenthalt, damit er die Ergebnisse seiner Forschungen verössentliche. Als die Regierung für die

in Tete zurudgebliebenen Datololo zu forgen verfprach, willigte er ein.

2Bährend er sein Buch Missionary Travels and Researches in South Africa

ichrieh, bilbeten sich bei ihm unter anderseitigen Einstüffen neue weittragende Pläne. Eine Mission im großartigen Sitl in Archivang mit Rolonisation und Handelsunternehmungen wurde sein ziel. Namentlich wurde er in die Kolle eines Swiliziators des schwarzen Erdeis hineingeschoben. Seine Verdindung mit der Londoner Missionsgeschlichaft löste er in freundlicher Weise, nachdem die Direktion die Gründung einer Masolomission zugesagt date. Er selbst versprach seiner Zeit dort mit den ausgesenden Missionaren zustessen. Junächst aber übernahm er als britischer Konsul die Leitung einer Sambesispedition zur Erösstung von Handelsverkindungen. Dadei beteiligte sich die Missionaren zur Erindung einer lolonisserenden Mission nach einem Lieblingsgedanken L.s. Die hochstrahliche Richtung dieser Gesellschaft störte ihn, den Dissenten nicht. Er batte auf dem Missionabes der Weisen aus Gründungen der Gesellschaft störte ihn, den Dissenten Männer als gute Brühren zur Missionabes der Weisen aus der Weisen aus der Weisen aus der Weisen aus der Weisen der Gesellschaft störte ihn, den Dissenten Wänner als gute Brühre an. Im März 1858 brach L. mit seiner Gattin und seinem jüngsten Sohne wieder nach Afrika auf.

Die letzteren in Kapstadt zurücklassen, begab er sich mit der wohl ausgerüsteten Expedition nach dem Sambest, we er dalb die gut zu befahrende Kongonemündung auffand, die von den Portugiesen im Interesse des Stavenhandels die dahin verheimischt worden war. Dieser, dort noch schwunghaft betrieben, verursachte der Expedition viel hindernisse. Aber auch an Zwissigsteiten unter den Mitgliedern sehlte es nicht. Ein mitgebrachter steinerer Flußdampser erwies sich als ganz undrauchdar. Über Tete hinaus konnte man wegen Stromschnellen erst vorzudringen hossen, vern ein anderes Schissaus der Heiner Balbampser erwies sich als ganz undrauchdar. Über Tete hinaus konnte man wegen Stromschnellen erst vorzudringen hossen, vern ein anderes Schissaus der Heiner was der Verlage vor. Fürsorge seitens der Regierung war ihnen nicht zu teil geworben. Aubrend dar ihre Anbänglichkeit an L, der schwerzisch bedauerte, sie auch jetz noch nicht in ihre

Beimat führen ju tonnen.

Die Wartezeit benutzte L zur Ersorschung des Schire, an dessen Utern die wilden 20 Mangandicka ihn auf die Versicherung, daß er kein Portugiese sei, freundlich degrüßten. Er entdette den Schironase und erreichte bei einem weiteren Vorltoß den Rhaßa, der kurz zudor an seiner Ostküsse von dem deutschen Forscher Roscher, der leider bald darauf ermordet wurde, entdeckt worden war. An den Usern des mächtigen Rasserbekens zeigten sich überall die Verwüsstungen des Skavenhandels. Immer deutlicher empfand w. Leinen Beruf, seine gange Kraft zur Heitung dieser Pessesche der Verwissellung dieser Pessesche unt eine

jufeten.

fclagen.

feiner Gattin. Diefe hatte fich entichloffen, fortan mit ihm bas Reifeleben zu teilen, und war mit ber erwähnten Berftartung eingetroffen, Die übrigens auch einen auf Lis Roften (120 000 Mt. aus bem Honorar für fein Buch) gebauten zerlegbaren Dampfer brachte. Sie war nur wenige Bochen mit bem Gatten vereint und erlag balb bem Fieber in ber 5 Nahe von Schupanga. Tief gebeugt, boch voll chriftlicher Ergebung, machte fich L. aufs neue an die Arbeit. Es galt, einen anderen Zugang jum Nyaga-See und ins Innere ju finden, da es immer flarer wurde, wie bie portugiefischen Behörden bei aller scheinbaren Freundlichkeit ber Expedition möglichft viel Schwierigkeiten in ben Beg legten. Bon Often her tourbe vergeblich berlucht, auf bem Robuma vorzubringen. Uberhaupt brachten die 10 letten zwei Jahre immer wieder Enttäuschungen. Es war flat, daß die Ziele der Expedition noch nicht zu erreichen feien. Diefelbe murbe 1864 von ber Regierung gurud= gerufen. — Libingftone machte bie Rudreife in feinem eigenen fleinen Dampfer über Bom= bab - ein gewagtes Unternehmen.

Rur ein Jahr blieb 2. in der Beimat. Neben gartlicher Fürforge für feine fo lange 16 bon ibm getrennten Rinder bewegte ibn nur ber eine Bedante : "Bilfe fur die icanblich gertretenen Böller Afrikas." Befonders fette er alle Sebel zu ernftlichen Magregeln gegen ben Slavenhandel in Bewegung. Spatere englische Berhandlungen mit bem Gultan bon Sansibar in dieser Sache waren eine Frucht seiner Bemühungen. Womöglich noch mehr als bei dem vorigen Ausenthalt in England bewegte er sich in den vornehmsten Areisen,

20 in benen einflugreiche Berfonen für feine weiteren Blane intereffiert waren.

Nachbem er in seinem "Sambest und seine Nebenflüsse" die Ergebnisse seiner letten Forschungen niebergelegt hatte, tehrte er nach Bombab gurud, um bort eine neue Erpebition ju organisieren. Diesmal wollte er es mit Sipope, indischen Golbaten versuchen. Dazu tamen junge, in einer indischen Diffioneichule erzogene Afritaner, barunter Tichuma 25 und Gufi, feine treuen Diener, beren erfteren er am Schirma-See felbit befreit batte. Alls Träger wurden Eingeborene der Insel Johanna angeworben; auch Kamele, Buffel, Maultiere und Seel wurden mitgenommen. Trot der verhältnismäßig geringen Mittel, welche die Regierung und die geographische Gesellschaft hergegeben, war die Expedition großartig angelegt. 2. führte fie über Ganfibar nach ber Robumamunbung. Geine Abficht mar, 30 mit Umgebung ber portugiefischen Rolonien eine Strafe für ben rechtlichen Sanbelsvertebr und driftliche Ginfluffe nach bem Innern bes Kontinents zu eröffnen. Dazu tam bas Bestreben geographischer Forschung, vornehmlich sollte bas gegenseitige Berhaltnis ber brei großen Stromgebiete, Ril, Kongo und Sambesi, enthullt werben. Es war für L. als ben einzigen Europäer teine leichte Aufgabe, Die Expedition ju leiten. Bald traten Die ichmerften as Biberwärtigfeiten ein.

Die Sipope mußten nach viermonatlicher Probe ale gang ungeeignet gurudgeschickt werben, ein Stud Bieb nach bem anderen ging ju Grunde, vielleicht infolge ber roben Behandlung feitens ber Barter. Dan erreichte ben Myaga-Gee - aber es fehlten Boote, um hinüberzuschiffen. Auf weitem Umwege wurde das jenseits gelegene Land ber wilben 40 Mafitu erreicht, wo die feigen Johanna-Manner flohen, um, in ihre Beimat gurudtehrend, das Gerückt auszulprengen. L. sei erschlagen. Die Trauerlunde sliegt bald durch ganz Europa ; er selbst aber entzieht sich mit der zusammengeschmolzenen Karawane in Eil-märschen den verfolgenden Wilden. Da kommt neue Not. Rochmals besertieren zwei Trager mit ber Debigintifte und bem Dehlborrat. Dem Dottor ift es, als fei ibm bas 45 Tobesurteil gesprochen. Balb ftellt fich bei ihm Fieber und Rheumatismus ein. Dit eiferner Energie fucht er bie Rrantbeit niebergutampfen; aber endlich ift er fo fcmach, baß er fich in einer Sangematte tragen laffen muß. Dennoch macht er gewiffenbaft bie geographischen Beobachtungen und trägt fie forgfältig in fein Tagebuch ein. Unter ben größten Mühfalen wird ber Tanganpita-Gee erreicht. In ber gefunderen Luft erholt fich 50 ber Rrante balb - aber die bedrohliche Saltung eines Sauptlings treibt ben Reisenden weiter. Im Unschluß an eine arabische Rarawane tommt er in bas Land bes gefürchteten herrichers Rafembe, entbedt barauf ben Moero-See und Lualaba-Fluß, tebrt abermals, völlig erschöpft, jum Tanganpika jurild und erreicht Udschibschi am Oftufer, wohin inzwischen Borräte aus Europa dirigiert sein mußten. Aber der arabische

Trop alles Ungemachs erholt sich 2. in der gefunden Luft am See, und obgleich fast gang von Mitteln entblößt, ift er ichon nach einigen Monaten (1869) wieber mit feinen wenigen Getreuen auf ber Forschungereise nach Westen ju. Durch bas Gebiet ber 60 Manyuema, wilber Menschenfreffer, gelangt er nach Myangwe, bem großen Sanbelsplat

55 Agent hat biefelben bereits für einen Spottpreis berichleubert und bas Gelb unter-

am Luslaba. Er brennt darauf, den hier schon der Kilometer breiten Strom zu derfolgen, in der Meinung, den oberen Lauf des Nils entdedt zu haben — aber troh alles Wartens gelingt es ihm nicht, ein Kadrzeug zu erwerben. Er muß dort immer wieder die schändlichen Greuel des Stlavenhandels mit ansehen. Endlich, da keine Hoffinung, nach Norden vorzudringen, übrig bleibt, schlägt er sich mit seinen drei Begleitern wieder s durch das gefährliche Manhuemagebiet und erreicht abermals Udschlöch, trank umd zum

Stelett abgemagert, ohne alle Sifsmittel.

Sier ericeint ibm ber fubne Amerikaner Stanlev wie ein barmbergiger Samariter. Er hat die beschwerliche Reise unternommen, um L. Schicffal zu erfunden. In feiner Bemeinschaft und unter seiner Pflege wird ber matte Entbeder wieder jung und lebendig 10 wie eine welle Psianze, wenn sie getränkt wird. Eine gemeinsame Untersuchungsreise nach dem Nordende des Sees Constatiert, daß berfelbe mit dem Nilhistem nicht in Berbindung fteht. 3m Marg 1872 tritt Stanlet feine Rudreife an. Er bittet L. bringend mitgutommen. Aber die geographische Aufgabe ift noch nicht gelöft. Die Quellen des Lualaba muffen noch erforscht werben. 2. hofft bamit bas Ratfel ber Rilquellen für immer 15 ju erledigen. Gelbft die wehmutige Erinnerung an feine Rinder vermag ben alternben Mann nicht bon feinem Plane abzubringen. Rach bem bewegten Abschiebe bon feinem neuen Freunde in Unvanvembe, bis wohin er ihn begleitet batte, muß er bort auf bie rudfehrenden Trager bis jum August marten. Dann bricht er nochmals nach Beften auf. Er fühlt es, bag er feine lette Reife antritt und bentt ernft an fein Enbe. Roch 20 einmal geht es in die Gegend bes Moero-Sees; L. entbeckt ben füblicher gelegenen Bang-weolo. Die ganze Reise ist wieder eine Kette von Ungemach und Leiden. Oft stögt man auf überschwemmtes Bebiet. Die getreuen Diener Tichuma und Gufi tragen ihren Berrn Tag für Tag burch große Streden Baffers. Endlich wird im Suben bes lettgenannten Sees Jlala, das Oorf des Thaitambo erreicht, das aus der überfluteten Ebene wie auf 26 einer Insel sich erhebt. Weiter geht es nicht. Man baut dem Kranken eine Hütte. Auf dem mit rührender Sorgfalt von Tschuma bereiteten Lager bringt er noch den nächsten Tag zum Teil in Fieberphantasien zu. Am anderen Morgen sindet man L. als Leiche, knieend, das Haupt auf die gesalteten Hände gestützt. Betend hatte er seine Seele ausgehaucht. Es war am 1. oder 4. Mai 1873.

In einem Narenballen verpadt, sichten Ishuma und Susi den einbalsamierten Zeichnam ihres Herrn nach Sansibar: ein wunderdarer Leichenzug, den selht Sachtundige kaum sitr möglich hielten — ein Zeugnis don der Kraft dankbarer Liebe der Afrikaner zu dem guten Doktor, der sitr sie lebte und sitr sie starb. Um 18. Abril 1874 wurden die stereichten Reste des großen Reisenden mit hohen Ehren in der Westminsteradtei der sie stattet. Die Inschrift seines Grabsteins, die ihn als Missonam. Reisenden und Philansthropen bezeichnet, daratterisiert ihn solgendermaßen: "Dreißig Jakre seines Lebens wurden dem unermüblichen Streben gewidmet, die eingeborenen Völler zu edangestisten, die unsentbedten Geheinmisse zu erhorschen und ein Ende zu machen dem terbüssenden Stlabensdande Centralafrikas, wo er mit seinen lesten Worten schrieb: Alles, was ich in meiner so Einsamsteit sagen kann, ist dies: Möge des himmels reicher Segen aus sich in meiner so Einsamsteit sagen kann, ist dies: Möge des himmels reicher Segen aus sich meiner dener, Engländer oder Türken — berabkommen, der dies essen aus sieden — Amerikaner, Engländer oder Türken — berabkommen, der dies ein eine Wunde der Welts

beilen bilft."

Das war das Hauptthema alles seines Denkens, seithem er den Skawenhandel, namentlich auf der Sambelgevedition, kennen gelernt hatte, eigentliche Arbeit an der Abe, ftellung dieses gottlosen Sandels dat er freilich bei seinem dritten Wichenthalt im Afrika nicht mehr leisten können. Bielleicht wäre es in höherem Maße möglich gewesen, hätte er

reichlichere Rrafte und Mittel jur Berfügung gehabt.

Es lassen sich die die der Verioden seiner Witsamteit unterscheben. Zuerst ist L. Diffionar, dann Kulturpionier und zuletz geographischer Entbeder. Es ist dier nicht der so Ort, seine Leistungen in letztere Beziehung aussührticher zu würdigen. dier sich ver so Ort, seine Leistungen in letzterer Beziehung aussührticher zu würdigen. dier letzten Reisen unter den ungunstigsten Werbsättnissen der er sincht versäumt, den Eingeborenen von der Veleb Gottes zu erzählen und in ihnen namentlich einen tiesen Albseu gegen den Schadenshandel zu wecken. Mit seinen Leuten hielt er regelmäßige Andachten und Gottesdienste, so und werden. Mit seinen Leuten hielt er regelmäßige Andachten und Gottesdienste, so und werden Angleier Lasst Journals, Condon 1874) zeugen von tiese persönlicher Frömmigkeit. Sie waren nicht für die Verössenschaftung bestimmt; L. haßte alle religiöse Osenlation. Ebaratkeristisch ist es, daß er in der Wartezeit zu Nyangwe die Vibel wiermal durchlaß.

David Livingftone.

Le Arbeiten sind nur die Aussaat gewesen. Dieselbe ist gekeint und wunderbar gewachsen. Der tihne Entdecken Stanley, der kein Hehl daraus macht, daß er die Anegung au seinem Werke ihm allein verkantt, hat mit der Entdeckung des Kongo das unbekannte Junere des schwarzen Erdeils eröffnet. Während von Westen der Stome der europäischen Kultur eindrang, wurde von Osien die Thür weit ausgethan durch die Errichtung des deutschen Schulzgebietes, neben dem sich dat die englische Konturrenz einstellte. Noch eirigter arbeitet eine erhiste englische Kolonialpolitist von Süben, her mit der Abscheide siemtlichen innerafrikanischen Kander vom Kaplande die nach Agypten dem Paulterlande dienstlichen Rum Teil bewegen sich diese Bestredungen ganz in 2.8 Bahnen und 10 sein schnlichter Wunsch auch einschaftel kultur abeque erstülkt.

Leider aber sind biese Bestrebungen nicht, wie er wünschet, Trägerinnen des Svangeliums, als des rechten Mittels zur Erneuerung der heidenvölker Afrikas. Bielsach bringen sie den Eingeborenen sogar recht verderbliche Einstüsse. Ausger den mancherlei europäischen Sassikern, die mit einschleichen, wirkt das liberale wirtschaftliche Prinzip unter den Naturvölkern, die zu einem Wettbewerb mit Europäern nicht besähigt sind, und die ihnen nach langer despotischer Anschung unwermittelt gewährte Freiheit nicht gebrauchen können, keineswegs segensreich. Besserse ware von einem patriarchalischen Negswent zu erworten. Es wird immer mehr angefannt wie, die Puren in der Redonblung der Schwarzen.

Se wird immer mehr anerkannt, wie die Buren in der Behanblung der Schwarzen — Das Richtige getrossen haben. Der unseltige Krieg, dessen von allerkei Aussichtenungen — das Richtige getrossen. Der unseltige Krieg, bessen von nicht abzusehen, ist nichts anderes, als eine weitere Entwirdelung des einstigen Konssische von der Aussichen von der V

werben, wird unauslöschlich unter ihnen fortleben bas Bebachtnis bes großen Bahnbrechers

Livland, Chriftianifierung f. Albert v. Riga Bb I G. 295 ff.

Alorente (hr. Ljorente), Don Juan Antonio, gest. 1823. — Litteratur: Die 26 Kenntnis seiner Lebensgeschichte beruht auf den Darstellungen, welche er selbst (Notice diegraphique, Baris 1818) und sein Freund Vahul gegeden dat (Kevue Encycl. 1823, t. XVIII, wo auch sein Viloria erbeit Autograph). Ein Berzeichnis seiner zahlreichen Schriften sindet sich newe Encycl. 2823, t. XVIII, vo auch sein Viloria, d. D. S. 46 si.; es sesten die Kevelerstaristen der in der Revue selbst verössentlichen Aussaufste verössentlichen Aussaufste geringe Glaud verössentlichen Aussaufste geringe Glaud verössentlich und nach him Gams Jun Geschächte der non Startskaufst, Regensdurg 1878; Kirchengesch von Spanien III, 2 (1879) u. a. beanstanden Ls Zuverlässigteit auch bezüglich er quellenmäßigen Angaben; Hossinaum (Gesch der Inquisiscion, 1877) treten dassir ein. Der vollfländige Titel des Hauptwerfes lautet: Histoire 65 critique de l'Inquisition d'Espagne, depuis l'époque de son établissement par Ferdinand VII, tirée des pièces originales du conseil de la Suprème et de celles des tribunaux subalternes du Saint Office (übersehr von A. Bellier). Dass, spanisch

60 ber Aufflärung unter bein fpanischen Klerus" gegen Ende bes 18. Jahrhunderts. Geboren

R. Grunbemann.

Llorente 567

am 30. Marg 1756 zu Rincon-bel-Soto in Aragon, studierte er seit 1773 in Saragossa kanonisches Recht, ward Baccalaureus besselben 1776, im nachsten Jahre Benefiziat zu Calaborra, 1779 Briefter, noch ebe er bas tanonische Alter gang erreicht hatte, balb barauf auch Doftor. Reben feinen Berufearbeiten beschäftigte fich L., ber ichon mit 19 Jahren ein Luftspiel berfaßt hatte, mit bramatischen Broduftionen, und verdankt insbesondere "ber 5 galigifde Berber" ber Beit, in welcher er Generalvitar bes Bijchofs von Calaborra war (feit 1782), feine Entstehung; noch nach Jahren bat er ein biftorisches Schauspiel ("Eurich, ber Gothentonig") verfaßt, in welchem er bie Wechselfalle und Intriguen ber eigenen Zeit fich abspiegeln ließ. In bas Jahr 1784 hat er selbst den bedeutsamen Umschwung seiner Ansichten verlegt, der ihn zu einem entschiedenen Gegner der Politik der römischen Rurie, 10 ja ber kirchlichen Autorität als solcher überhaupt gemacht hat. "Es giebt" — bavon hatte ihn bamals "ein wohlunterrichteter und urteilsfähiger Mann" überzeugt — "keine Autorität außerhalb unser, welche das Necht hätte, die Bernunft in uns zu unterjochen." Trotbem machte man ihn 1785 in Logrosso zum Kommissar, 1789 in Madrid zum Beneralfetretar ber Inquifition. Die fo gebotene Gelegenbeit, fich mit bem Befen und 15 ben Archiben biefer Beborbe befannt ju machen, bat er reichlich ausgenütt. Geine Bemuhungen, bas Inquisitionewefen gu beffern, junadit ein öffentliches Gerichtsverfahren einzuführen, scheiterten infolge bes Sturges feiner beiben gleichgefinnten, ebenfalls um eine volitische und firchliche Reugestaltung Spaniens bemühten Gonner, bes Großinquisitors Manuel Abab p la Sierra und bes Ministers Jovellanos. Dag er ben letteren, als er bereits 20 gefturgt war, auf ber Durchreife in Calaborra begrüßte, gab feinen Gegnern erwunichten Anlag, gegen ibn felbit vorzugeben und einen Brogeft einzuleiten, ber mit Entbebung von feinem Boften endigte (1801), aber nicht hinderte, daß man ibm 1805 ein Ranonitat übertrug und seine ber Centralisationeibee gunftigen "Noticias historicas sobre las tres provincias bascongadas" (Mabrid 1806 f., 5 Bbe) burch einträgliche Nebenämter belohnte. 25 Da erfolgte ber Sturz bes spanischen Regiments. Llorente, ber fich ben Josefinos offen ansichloß, ist beshalb von Hefele als Berräter gebrandmarkt worden (j. ben A. im kathos lischen K.). Um ihn gerecht zu beurteilen, darf man jedoch nicht außer Acht lassen, daß er nur unter ber neuen Regierung die Möglichkeit der Durchführung berjenigen Reformen erwarten konnte, bie ihm im Intereffe ber Religion felbst geboten schienen. Seit 1808 20 Mitglied bes Staaterates, übernahm er im folgenben Jahre ben Auftrag, Die Aufhebung ber Alöster ju übermachen und neben einigen fleineren Arbeiten (Coleccion diplomatica de varios papeles u. a. s. Revue Encycl. 1823, t. XVIII, p. 46) die Geschichte ber Inquisition in Spanien zu schreiben. Der erste kurze Entwurf dieses umsangreichen und trot mander Ungenauigfeiten bochft wichtigen Bertes erfcien in fpanifcher Sprache; 35 in seiner jetigen Gestalt ist es zuerst französisch erschienen und zwar 1817 in Paris, wohin L. sich nach König Josefs Bertreibung begeben hatte. Während aber bieses Werk, alsbald in das Deutsche (Gmund 1819 ff.), Englische, Hollandische und Jtalienische überlett, in ganz Europa das größte Aussehen erregte, wußte die Reaktion ihn persönlich zu treffen, indem ihm das Beichtehören sowie das Messeles in St. Eustache verboten und 40 bann auch noch burch ein von ber Universität erlaffenes Berbot, Unterricht in feiner Muttersprache an einer Brivatlebranftalt zu erteilen, fein färgliches Gintommen genommen wurde. Als nun gar die Portraits politiques des Papes (Baris 1822; beutsch Leipzig 1823; holl. Amst. 1828) erschienen, beschloß man noch schärfer gegen ihn vorzugeben: im Dezember 1822 wurde ihm plöhlich befohlen, Paris binnen drei Tagen und dann das 45 frangöfische Bebiet zu verlaffen. Da er in die 1820 erlaffene Amnestie eingeschloffen war, jo wandte er fich nach Spanien; aber taum in Mabrid angelangt, ftarb er - 5. Februar 1823 - an ben Folgen ber Strapagen ber erzwungenen Winterreife, wie feine Freunde behaupteten.

Bezüglich seiner wissenschaftlichen Bedeutung ist es leicht, wie dies Sefele im Rard. So Aimenes und in dem Art. L. im KL. thut (vgl. daz Hoenebroech, Das Papistum [1900] S. 131f.), an vielen Eelsen versches seines letzen größeren Wertes zu tonstatieren, daß seine Kenntnis wenigstens der älteren und mittelalterlichen Nirchengeschichte sehr ungenau ist. Dies thut jedoch der Bedeutung seines Hauptwertes nur in bedingter Weise Abbruch, da er dier meist Quellenauszüge bietet aus Urkunden, die nur von ihm benust und dann 55 vernichtet worden sind. Gegen seine personsiede Gerenhastigsteit ist durch Feinde schon vor seiner Flucht aus Spanien Mistrauen erweckt worden; allein für die Anklage auf Unterschagung einer bedeutenden Summe gelegentlich der Klosteraussehung haben sie den Beweis schuldig bleiben missen.

Benrath. 60

Lobwaffer, Ambrofius, geft. 1585, tommt bier nur in Betracht als ber Urbeber bes "Lobwafferichen Blattere", welcher zwei Jahrhunderte hindurch im Gemeindegesang ber beutschen reformierten Rirchen Die Berrichaft behauptet und beffen eifernen Beftanb der deutschen reformierten kitrogen die Hertschaft behauptet und besseiche eigerien Bestand gebildet hat. — Litteratur: Jöder II, Sp. 2483; Rottermund zum Jöder III, Sp. 1993; 5 3. C. Behel, Hymnopoeographia II (1721) S. 79 ff.; Melchioria Adami vitae germani-corum jureconsultorum. . Heidelberg 1620 S. 267 ff. (woraus Freheri theatrum virorum erud. clar. Norid. 1688 S. 896, wo sich nichts neues, ader Lodwasser Bildnis sindet, nach dem gedructen Vectrolog, Königsderg 1585; Hartnock, Preußische Kirchenhistoria (1688 S. 498 ff.; Bh. Backrangel, Bibliographie aus Geschäche des deutschen Kirchenhistoria (1688 S. 1967) aus Geschäche der Verläuber des Verläuber des Verläuber des Verläuber Verläuber des Allessenderungen auf dem Gebeit der Verläuber Verläuber des Allessenderungs und der Verläuber des Allessenderungen auf dem Gebeit der Verläuber Verläuber des Allessenderungs und der Verläuber des Allessenderungs und den Verläuber der Verläuber des Allessenderungs und den Verläuber der Verläuber des Allessenderungs und den Verläuber der Verläub beutichen Dichtung bes 16. und 17. Sahrh., Brogramm bes Ronig Bilbelmegymnafiums, Berlin 1866; E. Roch, Geschichte bes Rirchenliebes . . . Bb II, Stuttgart 1867, G. 594 bis 2001, 2. Roda, Desquinte des articleriteres . . . 200 11, Stuffgart 1884, S. 394 bls
5 1897; Chr. J. Riggenbach, Err Kirchengelang in Balet, Bafel 1870; Jeftig Bovet, Histoire du
Psautier des églises reformées, Neuchatel-Paris 1872; D. Douer, Clément Marva et le
psautier huguenot, Paris 1872; Beber, Befchighte des Kirchengelang in ber beutifde-reformierten Schweiz seit b. Reformation, Jürich 1876; RBB Bb XIX S. 56—58 (Leipzig 1884),
(Nußerbern vgl. über der F. Glaimengelang in Detzogs WC 2. N. 20 12 im Nrt. "Rjal20 menmelodien von Riggenbach) Bb. Bolfrum, Die Entfiehung und erste Entwicklung des
keutschen megenetichen Siecheniches des mentschlieses Bestehne. beutichen evangelifden Rirchenliebes in mufitalifder Begiebung. Leipzig 1890, G. 134 ff.; S. Rummerle, Encyflopabie ber evang, Rirchenmufit, Bb II, Buteraloh 1890, G. 85; 3. Babn, Die Melobien ber beutichen evangelifden Rirchenlieber, aus ben Quellen geichöpft und mitgeteilt, Bb VI, Gutereloh 1893, G. 56 ff. Ambrofius Lobwaffer wurde ben 4. April 1515 ju Schneeberg im fachfifchen Erggebirge geboren, wo fein Bater Bergwerksinspettor war, besuchte vom 12. Lebensjahre an bie Schule in Leipzig, ftubierte baselbst bie Rechtswiffenschaft (unter Leitung feines alteren Bruders Baul, der Brofeffor der Jurisprudeng war), und wirfte, nachdem er mit 20 Jahren jum Magister promoviert worben, ale Dozent bis 1550. In biefem Jahre begleitete er 30 strei vornehme junge Manner als Hofmeifter auf einer Reife, Die ihn nach Lowen (1550), nach Baris (1551), fpater ju langerem Aufenthalt nach Berry führte. 1557 murbe er fürstlicher Rat und Rangler in Meißen. 1562 erwarb er fich in Bologna ben juriftischen Doltorgrad. 1563-1580 wirfte er, von Bergog Albrecht von Preugen berufen, als hofgerichte-Affeffor und Brofeffor ber Rechte in Konigeberg, trat 1580 in ben Rubeftand, ss und start den 27. November 1585 daselhst. Er galt als tücktiger Gelebrter, war viel-seitig gebildet, hatte mehreremal das Nestorat begleitet, und blieb unverheiratet. Ueber seine tonsessionelle Stellung sagt die Leichenrede ausdrücklich: "er habs allein gehalten mit Bottes Wort und ber Formula Concordiae, Die er nicht allein mit ber Sand, sonbern auch mit bem Bergen unterschrieben und bergegen allen Korruptelen und Schwarmereien, 40 wie fie mogen Ramen haben und die mit Gottes Wort und unserer Formula Concordiae nicht übereinstimmen, von Bergen feind gewefen." Dies binderte nicht, daß ber Beifall, ben feine Nachbichtung bes Darot-Bezaschen Pfalters in ben reformierten Rirchen beutscher Bunge fant, seine Rechtgläubigkeit ben ftrengen Lutheranern verbachtig machte, bie bor allem barin eine zu weitgebende nachgiebigfeit gegen bie Reformierten faben, bag 45 er feiner Uberfetjung nicht ben Urtegt, fondern die frangofischen Liebformen bes Bfalters ju Grunde gelegt batte. Gelbftverftandlich batte L. babei fein Arg gebabt. Denn ibm war es barum ju thun gewesen, die Melodien bes frangofischen Pfalters, von beren erbaulider Birtung er mabrend feines Aufenthalts in Berry einen tiefen Ginbrud empfangen hatte, seinen beutschen Glaubenegenoffen juganglich ju machen. Deshalb folog er fich 50 unmittelbar ben Tegten an, welche die Trager diefer Delodien bilbeten. Er verfuhr ungefähr fo, wie heutzutage ber Überseher eines Opern- ober Liebertextes, bem es junachft eben barum ju thun ift, die Romposition in bem betreffenben Bolte, bem die Uberfetjung bienen soll, einzuburgern. Es tam vor allem barauf an, bag Silbenzahl und Zeilenschluß sich genau mit bem französischen Borbild, bezw. mit ber Melodie bedten. Uberhaupt war

55 feine Arbeit, wie sie der hersonlichen Freude an den Plalmmelodien entstammte, gunächs für die Privaterbauung bestimmt. In der vom 15. Februar 1565 datierten Widmung an den Herzog Albrecht von Areusen erzählt Lodivassier, wie er zu seiner Aurzweil begonnen habe, den französsischen Plalter "mit gleichen Berinn in das Deutsche zu zwingen". Das sei ihm nach einem Bedünken nicht übel geglückt. Die Zeitumstände, zumal eine Gestlicht, haben ihm dazu Musse gewährt, ein "eder Franzose", Jakob Gaurier, dabe ihn ausgemuntert, und die seit inzwischen Losze der gewährt, ein "eder Franzose", Jakob Gaurier, dabe ihn ausgemuntert, und die Er inzwischen Losze der geglückt der eine Verlagen auch vollkänder die ins Deutssche der vorken. Der Herzog, auf besten Unterstützung L. wohl der der

Lobwaffer 569

Herausgabe gerechnet hatte, starb 1568. So sam es zu bieser erst 1573. Der Titel lautete: "Der Psatter des königlichen Propheten Lavids, In deutsche reyne verstendiglich und beutlich gebracht, mit vorgehender anzeigung der reynen weise, auch eines jeden Alasmes inhalt: Durch den Ehrvelten Hochgelarten Herrn Amdrosium Lodwasser, der Rechten Dectorn und Fürstlicher Durchlauckigsteit im Peutgen Nathe. And hierüber der einem sieden Psattner eine zugehörige vier stimmen: Kod laut der Psatmen andechtige schone Gedet. Leipzig 1573. Am Schus: Getruckt zu Leipzig dei Hank Steinmann. Typis Voegelians Anno MDLXXIII."

Die jedem Plalm angeschlossenen Gebete sind übersetzungen der oralsons von Augustin Bartorat, Prediger zu Rouen. Die Einfassung in die dem Plalm jedesmal vorausgehende so Summarie und das ihm angeschlossene Gebet charatterisert das Wefauungsvert, als eine Art von "Lieder-Andachten". Freund und Feind stimmten darin zusammen, das ein sprachlicher und praktischer Sinsisch nur eine mittelmäßige Leistung sei; und Freund und Feind sahen sofort das Buch auf einem Siegesgang durch die deutschressen wierten Gemeinden begriffen, der hinter dem Erfolg des Jugenottenplatters selbst nicht so tweit zurüsstländen. Außerend mon dem leisteren allerdings gegen 1400 Ausstagen zählt, desitst doch auch von Lobwasser eine einzige Bibliothet wie die Stuttgarter (össenliche) gegen 60 Ausstagen, vorumter die Ed. princeps. Beinahe 200 Jahre lang herrschte Loddunglan, worumter die Ed. princeps. Beinahe 200 Jahre lang herrschte Loddunglan, in der Schaffer Eag ist er noch nicht gänzlich veraltet, und die

Seinen Erfolg verdankte er der sprachlich genauen Anhassiung an die französischen 200 Melodien, denn "ohne das wären es gleich als tote Gefäng, die das Herz wenig betwegten". Dies bildeten die gemeinsame Tonsprache der Reformierten aller Zungen, die den

Bfalter, ibr Gemeingut, erft jum wirklichen, fultischen Gemeinbesit machte.

Die Polemit gegen die Lobwasserfchen Pfalmen von seiten einzelner Resormierten, wie des poeta laureatus Paul Schote, genannt Meissus, noch mehr von seiten der Luther waren, sonnte den Siegestlauf berschen mich aufkalten. Einzelne Melobien, wie von Pfalm 134, 140, 42, 84, 105, 8, selbst manches Pfalmlied (20, 42, 91), ja der ganze Pfalter Lobwasser brangen in die lutherischen Gemeinden, z. B. in Elbing die 1655. ein

1655, ein.

3. Arteressant ist es, Lobwasser auf seiner Bahn auf resormiertem Gebiete zu begleiten, so wie er z. B. 1603—1626 in Bern, 1605—1636 in Jürich, 1606 in Basel, 1617 in Schafsbausen, 1618 in Appenzell, 1619—1627 in St. Gallen, noch bälder in den deutschafsbaussen. Auf der Löbernen Aufnahme gefunden hat. Der Höbernussteinsteinse Einstusses Einstusses killen ohne Zweizigde in der Thatsache das, daß er selbst wieder als Original behandelt wurde.

Er erfährt musikalische Bearbeitung burch Landgraf Morit von Seffen 1607, ber 35 Melobie und Sat bem beutschen Terte im Ginne bes bamale auftommenden beflamatorifden Gesangsstils anzupaffen suchte; burch Samuel Maridall in Bafel 1606, Erüger in Berlin 1656, Sulhberger in Bern 1675 u. a.; er wird in andere Sprachen übertragen, fo ins Lateinische burch Andreas Spethe 1596, ins Danische 1662, ins Italienische burch Blanta 1740, wie icon 1608 burch bie Tochter bes Landgrafen Morit von Seffen, burch 40 Casimir 1753, Nicolai 1762 u. a.; in Graubundten fangen fie ibn in 3 Sprachen, rhatoromanisch, italienisch und beutsch. Im 18. Jahrhundert begannen die Berfuche, ben Lobwafferichen Bfalter ju verbeffern und ju ergangen, die allmählich ju feiner Berbrangung ichteten. Bir sühren nur einzelnes an. In Jürich trat bas Anbern ein durch Harben ein durch Spreng so 1741, in Biel durch Bilbenmett 1741, in Nieberlachen durch Wolfe 1751; in Esthen 1764, in Verr durch Etapter 1775, in Jülich-Eleve-Berg durch Jorisen 1798, besten Urch Etapter 1775, in Jülich-Eleve-Berg durch Jorisen 1798, besten Urch in Verlagen der arbeit nicht viel glangender, vielleicht noch ichmacher als ber originale Lobmaffer; bier und ba fangen fie auch zwei Bearbeitungen in bemielben Gottesbienft - in Bafel fang 50 bas Bolt ben Lobwaffer, Die Ariftofratie ben Spreng -; bas gemeinsame Band war bann bie Melodie. Endlich wurde ber Anhang am Pfalter Lobwaffers, ber ursprunglich nur bas Lieb von ben 10 Geboten ("Erheb' bein Herz, thu' auf bein Ohren") und bas Simeons-Lieb enthalten, und ben man mit beutschen, vielsach lutherischen Liebern ichon giemlich frube erweitert batte, immer größer und schwerer, bis gulest ber Unbang ben 55 Bfalter berichlang und Befangbucher auftamen, in welchen nur einzelne Bfalmen fich erbalten baben.

Den Melodien war mit dem charaftervollen Rhythmus der Neiz verloren gegangen, der die Lobwasserschen Texte tros ihrer ungelenten und wenig poetischen Sprache gehalten und mit ihnen dem Psatter die Alleinherrschaft im resormierten Gemeindegesang gesichert w

hatte. Nunmehr brängte sich neben biesen bas beutsche Lieb, bas schon im 16. Jahrhunsbert frästige Blüten getrieben hatte, aber bem sormalen Biblizismus gemäß und bank bem Reize ber französischen Blalm-Melobien biesen gewichen war (f. b. A. Platmen-Melobien).

Tuger bem Pfalter sei noch erwähnt eine Sammlung von Homnen: "Ambrosii Lobwassers bewährte Hymni Patrum und anderer gottseliger Manner, welche durchs gange Jahr in ben Kirchen gesungen werden, aus dem Latein ins Deutsch mit gleichen Reimen gebracht. Leipzig 1578/79", sofern einzelne der darin enthaltenen Abersehungen in der lutherischen Kirche Eingang gesunden baben. (Richard Laugmann ?) D. M. Abstlin.

Loci theologici. — H. Heppe, Dogmatif des deutschen Protestantismus im 16. Jahrhundbert, Band 1, 1857; E. Schwarz, Melanchthons Entwurf zu den Hypothposen, ThStk. 1855, S. 75 ff.; Plitt-Kolde, Die loci communes Ph. Melanchthons in ihrer Urgestalt, 2. Aust. 1890.

Loci theologici ift ber burch Melanchthon eingeführte, von vielen bis in bas 16 17. Jahrhundert beibehaltene Name für die Bearbeitungen ber evangelischen Dogmatik. Melanchthon hat fich bamit, wie er felbst fagt, an ben Sprachgebrauch ber antifen Ribetoren angeschlossen, über beren Runftlebre er teils birett, teils aus Rub. Agricola (de formando studio epistola), unb Erasmus (de duplici copia verborum ac rerum commentarii duo) unterrichtet war. Die ronor ober loci erscheinen bort bei ber Lehre 20 von ber Stofffindung und bezeichnen die Blate ober Orter, von benen ber man Betveife entnehmen fann. Itaque licet definire locum esse argumenti sedem (Cicero topica II, 8). Für bieselben wurden nun seit Aristoteles in mannigfaltiger Weise metho-bifche Register aufgestellt (vgl. Naberes bei R. Boltmann, Die Rhetorit ber Griechen und Römer, 2. Aufl., 1885, G. 199 ff.). Alls folche loci ericheinen bemgemäß formale Rate-26 gorien, bloge Titel (3. 2). persona, natura, fortuna u.a., wenn es fich um eine Berfon handelt). Run aber galt es als besondere Aufgabe bes Redners, ben einzelnen tonfreten Fall auf einen allgemeinen, die besondere bacheois auf eine Beois jurudjuführen und baburch in ein belleres Licht zu ruden. Sierfür tommen bie loei communes in Betracht, bas find argumenta, quae transferri in multas causas possunt (Cic. de so invent. II, 15, 48. orat. cc. 14. 15. 36). Es ift aber nicht gang richtig zu behaupten, daß diese "Gemeinplage" als etwas an sich Feststehendes, als absolute Grund-wahrheiten angesehm worden seien. Imar mußte sie der Redner gegebenensalls so wenden, aber Cicero bemertt ausbrudlich, bag man bier vielfach je bas Gegenteil geltend machen tonne, 3. B. Gerüchten fei ju glauben ober nicht ju glauben (de invent. II, 16). Bei as ben humanistischen Rhetoren wird aber ber Begriff loci communes vielfach nur in bem Sinne von loci schlechthin b. i. von allgemeinen Grundbegriffen und Grundschematen gebraucht. Insbesondere versteht ihn so Melanchthon, bessen de Rhetorica libri III, Köln 1519, bier maggebend find. Er fucht in biefem Werte bie Studiofen fur bie 3mede ber Disputationen tudtig zu machen. Dazu empfiehlt er ihnen (nach Lorgang ber genannten 40 Gewährsmänner), sich vor allem Register von allen möglichen loci communes anzulegen und in die betreffenden Rubriten (capita) alles babin Geborige aus ber Letture (Beifpiele, Bergleiche, Aussprüche) einzutragen, um fo einerseits Ubersicht über ben Stoff zu gewinnen, andererseits ihn bei ber hand zu haben (bgl. icon epist, nuneupat.). Dies Berfahren will er auf alle Wiffenschaften angewendet wiffen. Go bezeichnet er als loci communes 45 für das ius civile: aequitas, summum ius, servitus, poena, maleficia etc. Die Theologie erwähnt er als folche loci communes gelegentlich und beispielsweise fides, carnis interitus, bann ecclesia, verbum dei, patientia, peccatum, lex, gratia, ein andermal fides, caritas, peccatum, endlich an der Stelle, wo er ausbrudlich de locis communibus bandelt fides, ceremonia, peccatum; nacher quid affectus, to quid virtus, quid vitium (sit) (biefe Stelle abgebrudt bei Plitt-Rolbe, S. 34 Anm. 1). In einer späteren Stelle bagegen befiniert er wieber loci communes als regulae quaedam vivendi generales, natura hominibus persuasae, quas non temere leges naturae vocaverim, wie g. B. Gutes muß man mit Gutem bergelten; bie Eltern muß man ehren 2c. Sind im erfteren Falle Die loei communes bloge Begriffe 55 und Formen, die für ein bestimmtes Lebens- ober Wiffensgebiet in Betracht tommen (themata simplicia), so im anderen Jalle inhaltlich bestimmte, innerhalb gewisser Grenzen all-gemeingiltige Sähe (themata complexa vgl. lib. I a. E. de sacris concionibus). In biefem Ginne heißt es in ber fpateren Auflage ber Abetorit, bag fast in jebem Schluffe bie maior aus einem Gemeinplat entstebe (C. R. XIII, 452). Daß aber Melandthon

beibe Bebeutungen nicht auseinanderhalt, giebt bem Begriffe bei ihm etwas Schillernbes. Dies zeigt fich auch bei feinem befannten Berte, bas ihm aus tritifchen Bemertungen ju ben Gentengen bes Lombarben entstand, wahrend er gleichzeitig ben Romerbrief tommentierte (bgl. Rolbe, 1. c., G. 32 f.). In Bezug auf erftere Arbeit bemerkt D. 1520 in einem Briefe, baß fie anwachse, benn er beschränte fich nicht blog auf Unmertungen, sed 5 locos communes scripturus sum de legibus, de peccato, de gratia, de sacramentis deque aliis mysteriis. Secutus sum rhetorum consilium, qui locis communibus comprehendere artes iubent (Corp. Ref. I, 158 f.). Soon hieraus wird ersichtlich, was M. nachber beutlich ausspricht, daß die zweite Arbeit auf die erste Einsluß gewann, indem er bei ber Aufstellung und Ausfüllung ber loei den Romerbrief zu Rate 10 gog als die hauptschrift der divinae litterae, in qua (Paulus) communissimos et quos maxime retulit christianae philosophiae locos excussit (C. R. I, 276, vgl. XXI, 49). Die unmittelbare Borarbeit für die loci, die fogen. lucubratiuncula (C. R. XXI, 11 ff.), beginnt icon fast gang fo, wie bas ausführlichere Wert, bas ben haupttitel loei communes rerum theologicarum trug. Loci theologici sind auch 15 in biesem nicht junächst Sätze, Wahrheiten, sondern leitende Grundbegriffe, nämlich die, welche gerade in ber Biffenschaft ber Theologie vortommen, und auf die alles in ihr bejogen werben muß. Demgemäß ftellt Dt. an ben Anfang bie bon ihm beliebte Lifte (nomenclatura) ber theologischen loci, die mit deus, unus, trinus, creatio beginnt und mit comdemnatio und beatitudo folieft. Wie hat er biefe Lifte gewonnen? Richt 20 etwa einfach aus bem Romerbriefe, wie icon bie Austwahl und Anordnung zeigt. Ebenfowenig entwidelt er fie in methodischer Weise von irgend welchen Bringipien aus, sonbern er fcbließt fich babei ausgesprochenermaßen an bie Scholaftifer und ibre burch ben Lombarben bestimmte Lehrtrabition an. Sagt er dies an der genannten Stelle schon deutlich genug (et quanquam nolim immorari studiosos — hoc genus summis, tamen 26 prope necessarium duco, indicare saltim, e quibus locis rerum summa pendeat), fo tritt es auch noch ein anbermal bervor. Am Schluffe ber Erörterungen über bas Geset, unmittelbar vor dem locus de signis, bemerkt nämlich Melanchthon: solet hic de litera et spiritu disputari. Das entspricht genau bem Schlusse bes britten Buches ber Lombarben: quid sit litera occidens (MSL 192, 839 f.). Also nicht erst in ben so späteren, sonbern gleich in ber erften Ausgabe ber loci bat Del. ben Lombarben ju Grunde gelegt. Die Eigenart seines Werkes aber besteht erstens in der bereinsachten, übersichtlichen Anordnung der loei, zweitens darin, daß er jene Schemata nicht nach Art des Lombarden mit Sentenzen der Bater, sondern mit Stellen aus den "tanonischen Schriften" ausstüllen will, brittens barin, bag er unter bem Ginfluffe bes Paulus, fonberlich bes Römerbriefes 35 jene loci communes verschieben bewertet und unter ihnen noch gewisse loci communissimi berausbebt, aus benen Chriftus recht eigentlich erkannt werbe, über bie baber ein Chrift por allem unterrichtet sein muffe. Als solche bezeichnet er die loei : peccatum, lex, gratia. Allerdings nimmt auch er bei ber Ausführung bie einfachen Silfsmittel ber Dialettit ju Gilfe, aber er hat nicht die Absicht, mit ben icholastischen Werten ju ton= 40 furrieren, sonbern will sein Wert nur als einen Wegweiser für bie Jugend angeseben wissen, mittelst bessen sie sich in die Schrift binein- und in ihr zurechtfinden soll (vgl. epist. dedicat. und Schluß, sowie de lege a. A., de peccato mortali a. E.). Der Gefichtspunkt, bon bem aus er bie beilige Schrift an Stelle ber menschlichen Rommentare ju befragen rat, ift tein einheitlicher; balb beruft er fich auf bas (tatholifche) Inspirations- 45 bogma, balb (humaniftisch) auf ihren Charafter ale Quelle (de lege a. A.). war an biefer erften jufammenbangenben Lehranweisung bor allem bies, bag bie Aufftellung der loci-Reihe nicht methobisch begründet wird. In den hotz dusgene bemerkt Wel. allerdings, daß seine Reihe durch die heilige Schrift selbst empfohlen werde, die ihrer-seits die Dogmen in historischer Holge darbiete (vgl. C. R. XXI, 254), doch genügt das wo ja auch nicht. Die Folge ist, daß die lutherische Dogmatik bei dem großen und lange dauernden Einsluß jener loci erst spät imnnere Geschlossenheit erlangte. Der Begriff der loci theologici murbe in ber Folge mehr auf ben Inhalt und bamit auf bie Sauptstellen ber beil. Schrift bezogen, die je ben betreffenden locus ausfüllen, bgl. Die beutsche Ubersettung ber loci burch Georg Spalatin 1521 unter bem Titel: Die haubtartidel und 55 furnemesten punct der gangen hapligen schrift (C. R. XXII, 3. 4) oder "Antveisung in die wahrhasstig hablig geschrift Gottes" (1. c. S. 7. 8). In dem Sinne einer elementaren biblischen Glaudemselber verstehet auch Eutger den Tettel, wonn er sagt: "Dazu sollt man auch die Jugend unterweisen und uben, daß sie Sprüche aus der Schrift zusammen funnten faffen bon biefem und anbern Artifeln. - Golde locos communes ober ge: 60

meine Häuptstüd des Glaubens sollt man den Kindern surlegen und wohl einbläuen, daß, wenn sie est so gesassen darten, darnach die Schrift selbst lesen künnten, und sene voeiter stärlen und hieden (Kinchenpolitike E. M. 157, 254). Diese unmittelbare Beziebung des Begriffes auf die heilige Schrift tritt später zurück, als M. stärler die sirchliche Lechres entwicklung herangog. Daher wird auch nunmehr der Titel mit "die surnemesten Artike Ebristscher lere" übersett (1. c. S. 13. 14). Augleich sührte jest M. auch diesentlich ein der siehen der früher nur die Titel genannt hatte, weil er sie nicht für communissimi hielt. Damit dürste es zusammenhängen, daß der lateinsiche Titel seit 1542 in loci praecip ui theologiei ete. geänbert wird (C. R. XXI, 601. 602), ja manche 10 Ausgaben haben dazu noch den einsachen Untertitel loci theologici collecti a Ph. M. (l. c. S. 603 f.). Somit war nun als einsacher Sim des Begriffes der von "Glaubenstatissen" erreich, sie nelche die testimonia aus der Schrift gesammett werden (vgl. school bie lehreiche drevis discendae theologiae ratio M.s. von 1530, C. R. II, 457 vor von einem anzulegenden libellus articulorum sidei sagt: hie libellus paene 15 similis erit locis communibus).

Melanchthons Buch erlangte junächt für die lutherische Theologie die Bedeutung, welche der Combarde für die scholatische gebabt hatte. Man kommentierte seine loei die auf Leonhard Hutter; doch erschienen auch selbsständige Bearbeitungen. Der Amme loei communes wird einsach als Titel eines Werkes versianden, welches die summa docor trinae christianae umfaßt (Chemnith, loei p. 114). Aber man sucht — so Ric. Selneder, M. Chemnith, Melanchthons dedeutendster Kommentator, und Matth. Hafenresser (I. die betr. Artisel) — die herkömmliche Ordnung der loei teils metsodig zu rechtsterigen teils zu ergängen (voll. auch Jutters Vorwort zu seinem Kompendium). Auf dies Weise entwickelt sich die sputhetische Methode, welche in den loei Job. Gerhards sipt Lassische Muster sücherten haben dem loei theologiei Wig. Muskulus Gasel 1560), Vett. Marthyr (London 1576), 3. Maccob (Francker 1639) und Dan. Chamier (Genf 1653) übernommen. Auch dier sinden wir das Bestreben, die loei metsbedich zu gruppieren, vol. Vett. Marthyr. Seitben nach Mitte des 17. Jahrhunderts die Berjuche einer mehr softensichen Behandlung der Dogmatit aufkommen, vo derschwinder unt beologierum 1655 st.

## Lode, 3., f. Deismus Bb IV G. 538, 35-539, 54.

Lobenstein, Jodo cus van, gest. am 6. Mug. 1677. — B. Jan Prooft, Jobocus van Lobenstein. Acad. Broefschrift, Amsserban 1880; Heppe, Geschicke des Pietismus und der S Whitt in der reformierten Kirche, namentlich der Niederlande, Leiden 1879, S. 185 fi.; Ristifal, Geschichte des Pietismus. Bonn 1880, I. S. 152 fi.; Mar Goeder, Geschichte des chrift. Lebens in der rheinischweise evang. Kirche. Coblenz 1852, II, S. 160—180.

Jodocus dan Lodenstein wurde am 6. Februar 1620 zu Destit geboren. Er entstammte einem alten und anschnlichen Geschecht. Von seinen Eltern erhielt er eine standes 40 gemäße, vor allem aber auch eine fromme Erziehung. In seinem elterlichen Haufe murde schon der Grund gelegt sür seine spätere sehr ernste Ledenskrichtung. Obwohl er ebenfo wie seine Bertvandten anschnliche Amter hätte besleiden können, stand sein Sinn von Jugend auf darnach, Krediger zu werden. Er studierte in Utrecht unter Gisch. Voetius, Mein. Schotanus und Car. de Maets und begab sich 1642 nach Francker, um sich unter Sinke. Voetius von Jahre lang war er Haufensche und das Studium der Drientalia zu werfen. Zwei Jahre lang war er Haufensche der auf das Studium der Drientalia zu werfen. Zwei zahre lang war er Haufensche der die Voetius den größten Einstuß auf ihn ausgesübt hatte, so daß er später mit Entschensche Voetius den größten Einstuße auf ihn ausgesübt hatte, so daß er später mit Entschensche Voetius den proteste Auftus der voetigen. Dit zogen Siegen Gorcejus, so hat er doch sitz letztern immer die größte Liebe und Achtung betwahrt. Mit großem Eifer dat er sich in seiner Vortereitungszeit auf alle und neuteslamentliche so Ergegel, Dogmatist, sowie auf das Etudium der Kirchenväter und auch beidnischer Polichen geworfen. Balb hat er sich besonders ausgezeichnet durch einen strengen stlitigen Ledenswandel, worauf er später auch dei anderen besondere Nachderus legte. Seinen Plan, nach seinen weighen, mußte er ausgeben, da er 1644 einen Auf als Brediger in 20 zetenwer der Pelit annachm. Im Jahre 1650 verzog er nach Eluis in Flandern und 1653 (nicht 1652) nach Utrecht, wo er mit viel Segen, aber auch nicht ohne viel Streit, bis zu seinem Tode vortette, den 6. August 1677. Er dat ein Zeben gesührt den auferschilder Frömmigteit, unermüblicher Arbeit und treuer Pflüchterfüllung. Leiblich hat er

Lobenftein 573

Lobenstein dar der Urtheber einer Reformation des Lebens und der Sitte oder der Erneuerer des christlichen Lebens in der niederländischen und deutschen reformierten 20 Kirche, und ist ihr dadurch das geworden, was bald nach ihm in der deutschen reformierten 20 Kirche, und ist ihr dadurch das geworden, ibas bald nach ihm in der deutschen reformierten 20 Kirchen Kirche Spener geworden ist. Und wie von Spener die Pietisten, so stammen von Lobenstein die Gegenannten "Dedensteiner" und "Ernstigen", bie sich von dem äußeren sirchlichen Leben zurücksielten, ohne sich doch eigentlich zu separatern, während die übertriebener Frömmigseit von der großen Kirche sich gänzlich absondern, während des gegenatischen Sadabie angeschosen des scharatisten sich an seinen Reitz und Gestinungsgenossen Labadie angeschosen baeen (s. d.

Art. oben G. 191).

Bu seiner Zeit hatten die sieben vereinigten Provinzen der Niederlande (Holland) in jeder Beziehung ihre höchste Blüte erreicht, waren dadurch aber auch in Beltichsteit und leppisseit versunden. Den de hatte dermach auch die resonnierte Volkstirche von ihrem alten so heiligen Ernst und Eiser im Leben und in der Jucht bedeutend nachgelassen. Darum zeugte Vodenstein, in Gemeinschaft mit seinem Kollegen van der Bogaert "Donnerskinder" genannt, mit rücssichssem Ernste zegen das ausgeartete "weltlich getwordene, vorfallene Christentum", und verlangte, daß "das desorwierte Christentum", von welchem der Geist gewichen und nur die Horm geblieben sei, durch eine Fortsetung der Reformation aufse neuer ersonniert werde. Desonders zehabt er sehob er seine Stimmen, nachbem sien Baterland durch den Einfall Ludwig XIV. 1672 an den Nand des Berberbens geraten war, und dies Seinfluchung des Hern, sowie bessen und der Berbert und sier die Predigt der Busse und der Bekehrung empfänglich gemacht batte. Seiner ernstlichen Buspredigt entsprach durchaus, wie gesagt, sein eigener erdaulicher Bandel wir einem entsgaungsvollen Leben, wonach er nicht nur treudig seine Hoed, sowie desselle der Franzosen für Bezahlung der Berandschaung, in Rees am Niederrhein seine Person ster sie vollen der Franzosen für Bezahlung der Brandschaung, in Rees am Niederrhein seine

Beil er mit Recht mehr Bewicht auf bas reine Leben, als auf bie reine Lehre legte, fo tonnte ihm auch nicht bas bloß außerliche Befenntnis bes rechten Glaubens bei ben 45 Tauf- und Abendmahlegenoffen genügen, beren Leben nur ju offenbar ihrem Befenntniffe wiberfprach. Darum fühlte er fich in feinem Gewiffen gebrungen, bas reformierte Taufformular: "Bekennet ihr, daß biefe Kinder in Chrifto geheiligt find? und "als Gottes Kinder und als Glieber feiner Kirche" getauft werden, bei den Kindern "ber unheiligsten Menschen u. f. tv. in: werben abzuändern, und fich — ba er nicht wie Lababie eine so im Grunde nur feige und felbitfuchtige Separation ber wahren Chriften bon ben blogen Namendriften billigen tonnte, aber auch nicht bie Berantwortung best unwürdigen Genuffes bes Leibes und Blutes Chrifti bei Unbefehrten übernehmen wollte - feit 1665 feinerfeits der Austeilung des heiligen Abendmahls zu enthalten und bei biefem feierlichen Gelubde unerschütterlich zu beharren, obschon er badurch in Gefahr geriet, sein Amt zu verlieren. 56 Natürlicherweise machte biefer Schritt bas größte Auffeben und bewirtte bie Enthaltung vieler ber ernstesten und gewissenhaftesten Chriften ("Lobensteiner") bom beiligen Abendmable, ohne baß fie fich barum, wie bie Lababiften, bon ber firchlichen Gemeinschaft felbit trennten. Bo bagegen biefe Enthaltung von ber Abendmahlsausteilung nicht gestattet wurde und werben konnte, ba gingen biefe Brediger natürlicherweise zu ben entschiebeneren Lababisten 60

nicht nur burch feine gewaltigen mundlichen Bredigten, sondern auch burch beren Druck. Die Bebeutung Lobensteins als eines Predigers, von dem große Kraft ausging, ist erficht-lich aus den vielen Predigten, die nach seinem Tod in verschiedenen Sammlungen aus-5 gegeben und öfter wieder aufgelegt worden find, fo: "Geestelyke Opwekker..... X Predication", Amft. 1701; "Vervalle Christendom", Utr. 1711 ("Verfallenes Christentum" von Terfteegens Freund und Lehrer J. Hofmann herausgegeben); "Heerlijkheid van een waar Christelijk leven", Amft. 1711; Boet-predikatien over Jerem. XLV, Utr. 1779; u. a. Bon seinen wichtigen asketischen Werken, die bis auf unsere Beit mit 10 Eifer gelesen werben, muffen bor allem genannt werben: "Weegschale der onvolmaacktheden", Utr. 1664; und "Beschouwinge van Zion: Ofte Aandagten en Opmerckingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck", Utr. 1674-76. Beibe Werte find wiederholt gebrudt. Auch als Dichter hat Lobenstein sich verdienstlich gemacht durch seine "Uyt-spanningen en andere Gedigten", 15 Utr. 1676 und feitbem ungablige Male erfcbienen. Gin großer Dichter war er nicht. Er fang nur zur Erholung und feine Lieber waren beftimmt, um im Rreis bon Frommen gefungen ju werben. Er sandigte öfter gegen ben guten Gespmad, aber seine Ge-bichte zeichnen sich aus burch innige Frommheit, durch feinen Geist und bichterisches Ge-fühl. In verschiedenen firchlichen Gesangbuchern, in Riederland und in Deutschland, kom-20 men Lieber von ihm bor. - Seit lange und noch immer fteht Bater Lobenftein in ber nieberlandischen Rirche in gefegnetem Anbenten, benn "er war ein lebendiges Bild einer ungefärbten Gottfeligkeit, ein Zierrat der Kirche Gottes, ein Pflanger so vieler guter Ubungen, ein Kampfer im Gebet, ein wunderbar begabter Prediger, ein Auger und be-DR. Goebel + (G. D. van Been). ftanbiger Selb im Glauben getrefen".

Lobenftein wirfte auf feine in gang nieberland und am Nieberrhein verbreitete Partei

25 Löbe, August Julius, gest. 1900. — Eine aussiührliche Biographie meines Baters gab ich im Kirchlichen Jahrbuch sur das herzogtum S.-Altenburg 1900, 2. heft, S. 18ss. Julius Löbe war einer der gelehrten Landplarrer der Nassischen Errode des vorigen

Jahrhunderts nach Richls Joeal, deren Bahl, irren wir nicht, im jähen Riedergang begriffen ift. Beinahe drei Menschenalter hat er sein nennen dürsen und, bis zu seinem 20 Tode von wunderbarer Frische des Geistes, in jedem derselben einem besonderen Gebiete

ber Biffenschaft und bes Biffens mit Erfolg fich gewibmet.

Beboren ben 8. Januar 1805 in Altenburg (Sachsen), ber Sohn eines Militarargtes, auf bem Friedrichsgymnasium baselbst unter ben Grammatifern Aug. Matthia und Ludw. Ramshorn vorgebildet, bezog er 1825 bie Universität Jena, two neben Baumgarten be-85 fonbere bie Philologen Göttling und Gichftabt auf ihn wirften, wandte fich 1827 nach Leipzig, ein Schüler bes begeisternben Gottfr. hermann, absolvierte 1828 fein theologisches Examen, promobierte 1831 in Jena auf Grund der Abhandlung de correptione diphthongorum ante consonas jum Dr. philos. und errichtete, wegen einer geistlichen Anstellung auf längeres Warten verwiesen, in seiner Baterstadt eine Brivat-Gymnasials worfchule. Durch das Studium des Jeländischen jum Gotischen geführt und veranlaßt burch die, wenn auch geniale, Einseitigkeit Grimme, der seine Forschungen auf den materiellen Teil ber Sprache beschränfte, und unbefriedigt von Magmanns Behandlung ber gotischen Terte, verband er fich mit seinem Jugenbfreund, bem großen Sprachforscher S. Conon b. b. Gabelent auf Bofdwit bei Altenburg, ju ber erften fritischen Gefamtausgabe ber 45 Bibelübersethung best Ulfilas. Bur Bergleichung best berühmten Codex Argenteus reifte Dr. Löbe 1834 nach ber alten Bischofsstadt Upsala, wo er die Entbedung machte, daß bon dem Koder, welcher von den ursprünglich 320 Blättern deren nur noch 188 zählte, seit 1822 zehn Blätter sehlten (Sie wurden 1857 von dem Diebe auf dem Totenlager gurudgegeben.) Das Sabr 1835 führte ibn mit b. b. Babelent nach Wolfenbuttel gur to Einfichtnahme bes Codex Carolinus und in einen Briefwechsel mit Graf Caftiglione und Rarbinal A. Mai, ben gludlichen Entbedern ber gotischen Balimpfeste ber Ambrofianischen Bibliothet ju Mailand; bereits ein Jahr fpater begann ber Drud bes breis teiligen, weitere gebn Jahre in Unspruch nehmenben Wertes, welches unter bem Titel ericien: Ulfilas, Veteris et Novi Testamenti versionis Gothicae fragmenta quae 55 supersunt, ad fidem codd. castigata, latinitate donata, adnotatione critica instructa, cum glossario et grammatica linguae Gothicae, conjunctis curis ediderunt H. C. de Gabelentz et Jul. Loebe. Lips. et Altenb. 1836—46 (abgebrudt bei MSL 18. Baris 1848). Dem in voller Geiftesgemeinschaft gearbeiteten Berte, welches ben namen ber beiben Berfasser einen bauernben Blat in ber germanischen

28be 575

Sprachwissenschaft erworben hat, ließen sie 1860 als Entgegnung auf die indolenten Auslassungen des Uhslacer Professor. Uppström eine "Nachschrift zu der Ausgabe des Ulfilas" folgen. Inzwische neröffentlichte Löbe "Beiträge zur Tersberichtigung und Er-Närung der Steireins 1839 und, in den Blättern für litterarische Unterhaltung 1843 eine heute noch wertwolle Abhandlung über die gotische Litteratur, besonders über Ulfslas ein den Codex Argenteus, sowie zahlreiche sprachwissenschaftliche Recensionen in der den Gicklichten seines schon Litteraturzeitung, auch sernerbin teilnehmend an den Studien seines schon 1874 heimgerufenen großen Genossen, dessen Allsert und Georg dem 1893 verstorbenen Professor der ostaliatischen Sprachen in Berlin) er sein Lateinisches Elementarbuch 1845 widmete.

Nach 11 jähriger Randidatenzeit im Herbst 1839 mit der Bertvaltung des Psarrants Rasphäs dei Altendurg detraut, verwendete Dr. Löbe die reiche Muße, die ihm sein Amt ließ, neben dem Unterricht seiner zahlreichen Kinder, von denen er suns Söhe zur Universität schieke, wesenlich auf die Mitardeit am Piererschen Universial-Lexison die zur zeit wer des eine des dem Veste der Familie seines Begründers in andere Höhne zuspergraphischer Artistel in diesem Werte besongte er saft allein die Kedaltion der 4. (1857—64), sowie der satt die mit der Artistel in diesem Werte besongte er saft allein die Kedaltion der 4. (1857—64), sowie der satt der Weste der Artistel in diesem Werte besongte er saft allein die Kedaltion der 4. (1857—64), sowie der satt der Weste der Artistel in diesem Amerikansten der Schläumsschlichen Statisten der Schläumsschlich und Gewerbe. In diese Zeit sallen auch die in klassischer der Wissenschlassen kleinen der der der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der Ve

Das dritte von ism gepstegte Arbeitsgebiet voar die Altenburger Landess und Kirchensechischte. Auch auf diesem Gebiete schon in den Jugendjahren thätig — 1841 erschen seine Geschichtliche Beschreibung der Restdern in den Jugendjahren thätig — 1841 erschen seine Geschichtliche Beschreibung der Kleidenstellung und ihrer Umgebung, 3. Aust. so 1881 — ist der Unermübliche, während einer Gozährigen Platramtsführung, als Forscher dei diesen historischen Studien dies Julest verblieben, sachtzigen Platramtsführung, als Forscher bei diesen historischen Studien die Allen der Allen der Plan sassen und geschen Werte. In Gemeinschaft mit seinem ältesten Sohn, Superint. Kirchentat Ernit Conon Löbe in Noda, arbeitete er die 1840 si. den Sohrediger Sache bestündete, undellende geblieben Altenburg so Kirchengalerie um zur Geschichte der Kirchen und Schulen des Hroben Schliebung mit besonderer Berückschappen der Verlössichte, 3 Beb 1886—91. Die hierbei benutzten neuen, reichen Duellen, an deren Erschliebung und teilweisen Berössenstelltichung in der Mitteilungen der date jediche Berückse und Allertumsgeschlichaften Dr. Löbe bereits dem Löbenanteil datte, jowie der erweiterte Plan ließen das den Kundigen als mustergiltig so anerkannte Wert als ein ganz neues ersteben. Dassselbe ist der theologischen Fahultat in Jena zugeeignet für die am 8. Januar 1881, seinem 76. Geburtstag, gleichzeitig mit der Erneuerung des philosophischen Dottors, ihm verliehene Würde eines Dottors der Theologie, welcher Auszeichnung, neben den bei lei früheren seinen zu des Kirchenrat vorz auszegangen war, nach 10 Jahren die Alles Gebeimer Kirchernat solgte.

Aus der langen Neitz jehre krachtigeschichtigen Abhandlungen jeten hier nur genannt bei über die Pleisinischen Urchivalionen und Dechanten, über das St. Georgenstitt, das Berger: und Nonnenkloster, die Lorenz- und Johanniskirche in Altenburg, über Kirchensbisslationen, den Anfang und Hortgang der Neformation, über Lutherbesluche dassellt, Sepalatin, Gerhard Briesger, über die Abschaftung des Spolienrechts in den Horzoglich Sächsichen Landen, über die unzuberlässige Jahlenangabe bei den Geschichtsschreibern der alten und mittleren Zeit. Auch auswärtigen Vereinen diente er gern mit seiner leißigen Feder und blieb dem Studium der alten Klassischer ergen mit seiner Alfaber und blieb dem Studium der alten Klassischer der die Node. Als Geschichtsschricher ein schafter Kritiker, als Theolog don außerordenklicher Milde, ein so seiner Kasualredner, war er als Mensch von großer Anspruchslossissistich einer wahrhaft ugendlich freudigen Mitteilsamkeit gegen Gleichtrebende. Von undergleichlicher Kültigeit, rasselbs ist zuletzt entschliebs er kassen under ein bas 96. Eedens-

jahr, am 27. Mary 1900 an ber langjährigen Stätte feines Birtens.

Rubolf Lobe. 6

576 Löhe

Söhe, Wilhelm, gest. 1872. — J. Deinger, W. Löhes Leben 3 Bbe (Rürnberg) Gütersloh 1873—92 fi. 3. Aust. Gütersloh 1807. — Schister 1801. 5. Bed, Die inner Misson in Bagern 1. b. Nh. Damburg 1880. E. 1885. — Schister: 1834 Seiben Predigten, 2. Aust. 1836; 1835 Predigten über das Aust. 5. Aust. 1836; 1836 Enskigten über das Aust. 5. Aust. 1839; 1836 Enisätliger Beichtunterricht, 3. Aust. 1831. 5 1837 Beichte und Kommunionbischein. 6. Aust. 1838. Son dem göttlichen Borte als dem Lichte das zum Frieden sührt, 8. Aust. 1895. 1840 Samentörner des Gedets. 33. Aust. 1884. Nauchopier. Handbuch australien und Sterbebetten, 4. Aust. 1881. 1843 Misson unter der Debten. 1844 Augende sür christ. Gem. 1uch. Bet., 3. Aust. 1884. 1843 Drei Visider von d. Rirche, 3. Aust. 1883. Dans, Schull. dem. 1uch. Bet., 3. Aust. 1884. 1843 Drei Visider von d. Rirche, 3. Aust. 1883. 1843 Misson unter der aus der Reformationsgesch. in Franken. 1848 Evangeschenpostiste, 5. Aust. 1886 1849 Die dager. Generassynde von 1849 und das luther. Besenntsten über die Aust. 1852 Der evang. Geistliche, 4. Aust. 1850. Unster titassche Lage. 1851 Kirche und Aust. 1852 Der evang. Geistliche, 4. Aust. 1850. Unster titassche Lage. 1851 Kirche und Aust. 1852 Der evang. Geistliche, 4. Must. 1872. 1853 Eine protestantische Missonspredigt von der Abendmaßissucht. 1854 Som Ausdenbelgternen Epstechpolitie, 3. Aust. 1857. 1859 Aleine Castramentale. Lettionarium sür das Kirchenjahr. Sieden Borträge über die Worte Zefu vom Areus, 3. Aust. 1891. 1891. 1850 Von der Moendmaßissemeinschaft. 1858 Warrtprologium. Kon Aleinen Erstlich der Euspension im Jahre 1860. Austentüberschulen. Tratiate sür des Austendügeneinschaft. 1868 Warrtprologium. Kon Aleintinderschulen. 1870 20 Etwas aus der Geschliche des Diadonischaften für bie Seellorge kösel.

Johann Konrad Wilhelm Lobe gehört unter benen, welche in biefem Jahrhundert auf praftischem Bebiet ichopferisch gewirft haben, ju ben geistig bebeutenbsten und viels 25 feitigften; fein Rame ift in Die Geschichte ber lutherifchen Rirche Baberns, Deutschlands, Ameritas, Die Geschichte ber inneren Diffion unferer Tage, Die Geschichte driftlicher Barm= herzigkeit überhaupt tief verflochten. Er ist am 21. Februar 1808 in Fürth, der Nach= barftabt Nürnbergs, geboren; er entstammte einem driftlich frommen Burgerhause. Bebeutsam wurde für ihn der Somnafialunterricht in Rurnberg unter bem damaligen Rektor 30 C. L. Roth. Ihm trat Löbe fehr nahe; er fei ihm, fagte er felbst, Dant schuldig bis ins ewige Leben. Im Jahre 1826 bezog er zum Studium ber Theologie die Universität Erlangen. Satte bas Chriftentum Lobe icon immer erfaßt, jo erfaßte er es jett in unbedingter perfonlichster Singebung. Es geschah bies vorzugeweise unter bem Einfluß bes reformierten Pfarrers und Professors Rrafft, beffen Bilb in ber Geele 36 Lobes nie verblich. Dit ber driftlichen Erwedung verband fich wie von felbst ber Gewinn sicherer lutherischer Ueberzeugung. Im Jahre 1836 schrieb Löbe an Suschte: "Dbwohl bei Gottes Wort aufgezogen, von Gottes Gnade nie verlassen, dante ich doch, menichlich ju reben, mein geiftliches Leben einem reformierten Lebrer, herrn Prof. Rrafft in Erlangen. Eben berfelbe, bem ich annoch in berglicher Liebe anbange, bat, obne es 40 zu wiffen, meine Liebe zur lutherischen Kirche groß gezogen, ba ich fie von Kindesbeinen an in mir trug." Die Grundlage feiner lutherischen Richtung war die Tradition feiner frantischen Beimat, Die im Beifte bes elterlichen Saufes fich fpiegelte. Diefe marb belebt burch bas erwedenbe Wort eines reformierten Lehrers, ber eine febr irenische Stellung gur lutherischen Rirche einnahm. hierzu tam als brittes bie Beschäftigung mit ber Lehre ber 45 lutherijden Rirche. Löhe ergahlt uns in ben firchlichen Briefen (paftoraltheologische Blatter pon Bilmar 1861, II. Bb, G. 109 f.), er fei in ber bamaligen Entwidelungeperiobe boch erfreut gewesen über ben Fund ber Sollagischen Dogmatit; bon ba fei er gu ben Sombolen ber lutherischen Rirche geführt worben; er habe aber bie positive Lehre, Die ibn jo febr befriedigte, nicht felbst aus ber Schrift gefunden: "Die Tradition war mir eber flar 50 als Die Schrift, bas Licht ber Rirche leitete mich jum Brunnen ber Bahrheit." Erft später sand Löhe in tieferem Studium der hl. Schrift, daß "die symbolischen Entschei-dungen der lutherischen Rirche dieser entsprachen". Es ist jedenfalls merkwürdig, daß die nachsten Impulje fur Lobes gefamte driftlich firchliche Lebensrichtung Die landesfirchliche Tradition und bas Wort eines reformierten Lehrers bilbeten. Im Commerfemester 1828 55 weilte er in Berlin; von tieferem theologischen Einfluß war dieser Aufenthalt nicht, wie benn überhaupt die Bürbigung der Theologie nach ihrer fregifischen Bedeutung für die jeweilige Gegenwart nicht seine Sache war. Dagegen zogen ihn die damaligen bedeutenden Brediger Berlins, Schleiermacher nicht ausgeschloffen, febr an; bon besonderem Wert war ihm bas homiletische Seminar von Strauß. 3m Jahre 1830 bestand er bie iheologische 60 Brufung. 3m folgenden Jahre brach für ihn als Bribatvitar in Kirchenlamit in Oberfranken bie Zeit einer reichgesegneten paftoralen Birkfamkeit an. Gie fiel in bie schöne Beriode geiftlicher Erwedung, welche auch für Bavern langft angebrochen mar. Gine geLöhe 577

waltige Bewegung ging von ihm aus; von weither strömte ihm das Boll zu. Neben unermiddicher amtlicher Thätigkeit in Riche und Schule ging damals schon, die nachseltigste Arbeit der Sammlung der Gläubigen in der Gemeinde zum Dienst an ihr einher. 3mei Jahre konnte er im vollen Frieden wirken, bis der Widerwille nicht der Gemeinde, jondern der bentigen Landrichters gegen ihn losbrach. Staatliche und sirchliche Bureaufratie wirken zugammen, um ihn von einer Stätte, two er nach eigener Auserung

bie schönste Beit feines Lebens verbracht, ju entfernen.

Löhe wurde nun Pfarrverweser bei St. Agidien in Nürnberg. Sein dortiger Aufenthalt ist ohne Zweisel die Verlode feiner glängendsten und mäcklighten Bürklamkeit auf der Kangel; seine Predigade entfallete sich in ihrer gangen Fülle und tam den ho höheren 10 und niederen Ständen in gleicher Weise zu gute. Die dedeutendsten Männer, Rektor Roth, Bürgermeister Werkel und andere schlosen sich den den pugendlichen Wilar an und nahmen auch an seinen Bibelstunden teil. Sinmal besuchten Gymnassiaken und der siehen Verleuben keil. Sinmal besuchten Gymnassiaken und berr Rothelsten keine der Rothelsten keine der Rothelsten keine der Rothelsten keine der Rothelsten keine Kontakten der Rothelsten keine Kontakten keine Kulter und gingen nach dem Gottesdienst lautlos auseinander. Wie ein Brophet strafte Löhe die Sünde ohne Ansehn keinen der Aufmelden die Kadtmagistrat trug deshalb auf Abberufung Lohes an; das Konssitorium Ansbach wies dieses Ansinnen aber als vällig sompetenzwidig mit aller Entschiedenheit zurüd; auch der Kumberger Delan, obwohl er der älteren Schule angehörte, nahm sich Löhes mit väterlichen Wohle

Als Löhes Zeit in Nürnberg ju Enbe ging, am 30. Marg 1835, fcrieb ber bamalige Brofeffor und Ephorus Dr. Söfling an ben Brafibenten von Roth: "Bon gang besonders wichtigem Ginfluß auf die Studierenden wurde es fein, wenn es möglich mare, an die hiefige Stadtfirche einen lutherischen Prediger wie Löhe ju bringen. Davon berspräche ich mir für die praktische Bildung ber jungen Theologen mehr als von allem, 25 was sonst geschehen tann. Er hat gestern hier gepredigt und ich muß sagen, daß ich noch teinen solchen Brediger gehört babe. Das hiefige Kirchentum ist so verfallen, bas es gewiß nur ein so eminent begabter Brediger wieder heben tann." Diefen Brief sandte Roth an den Borftand des Konfiftoriums in Ansbach mit der Bemertung, bag ihm die Augerung Söflings über ben Kandidaten Löbe fehr beachtenswert erscheine. Das Konfistorium 30 bestimmte Löhe jum Bifar Kraffis, ber bamals leidend war; biefer hatte aber bereits eine andere Aushilfe angenommen. Es folug ibn bann für eine Repetentenftelle bor, wobei ihm eine bestimmte Zahl von Predigten übertragen werden sollte. Die Erledigung einer solchen Stelle verzögerte sich aber. So mußte Löhe noch von Ort zu Ort als Pfarrverwefer wandern, bis er durch eine eigentümliche Bertettung von Umständen im Sahre 1837 als Bfarrer in Neuendettelsau fast wider seine eigene innerste Intention angestellt wurde. Er fand fpater ben Drt, ben andere von allen Reigen ber Ratur verlaffen fanben, icon, obwohl er einige ber berrlichften Gegenben ber Erbe geseben batte, und wußte in bas bortige Leben einen reichen Krang geschichtlicher Erinnerungen, an welchen es ber gangen Gegend nicht fehlt, zu berweben. Löhe eignete die Gabe liebenswürdigster, man w möchte sagen, Goethescher Jealisserung. Man hat es bisweilen tragisch gefunden, daß eine so außerordentliche Kraft in solche Einsamkeit verschlagen erschien; Löhe itrebte längere Beit felbft nach größerer Birtfamteit; viermal hat er fich um ftadtifche Stellen gemelbet; es wurde ihm teine zu teil. Ehren wir auch hierinnen eine hohere providenzieste Führung! Eine in fo hohem Dage felbstständig angelegte, jum herrichen berufene Natur wie Die 45 feine hatte fich taum ju einer Birtfamteit neben anderen geeignet. Gerabe an biefem einsamen, abgeschiedenen Orte follte er feine icopferischen Rrafte in staunenswerter Beife jur Entfaltung bringen. Das geringe Dorf ift burch ihn eine Berühmtheit geworben im Reiche Gottes; in eine großartige driftliche Rolonie, in eine Stadt auf bem Berge ward es burch ibn umgewandelt, von ber bie fegnenden Strablen barmbergiger Liebe auf zwei so Beltteile ausgegangen finb.

Ehe es aber bagu tam, war ein ischwerer äußerer und innerer Kampf zu tämpfen. Bom Jahre 1848—1852 bewegte Löhe der Gebanke des Austritts aus der bayerischen Landeskirche mit einer Stärke, daß die Separation mehr denn einmal beschlossen Sache war; der Konslitt mit dem Kirchenregimente hatte zuletzt eine Höhe erreicht, daß an nicht so anderes mehr zu benken war. Fragen wir, wie es hierzu gekommen, so ist zu erwidern, nicht durch die besonderen Gebrechen der Landeskirche, wenigstens durch dies nicht allein Sie litt an den Schäden des Landeskirchentums überhaupt, manches in ihrer Verfassung und der firchlichen Praxis war nach der konsessirchen Seite sehr resonnebauftig; sie hatte sich aber frühre als die meisten deutschen Landeskirchen der Hertschaft der bes Rationalismus w

578 Lihe

entwunden; das lutherische Befenntnis, welches rechtlich nie abrogiert worden war, war

mehr und mehr zu thatfachlicher Geltung gelangt.

Der Grund jum Rampf gegen bie Landestirche lag tiefer; er lag in bem Gegenfat gegen bas Landeslirchentum überhaupt. Mit biefem mar Lobe zerfallen; es war ber 5 Konflitt zwischen Ibee und Wirflichfeit, ber ihm allenthalben in ben faltischen Zuftanben entgegentrat, unter welchem er unfäglich litt. Lobe bat tiefer als andere in Die Schaben bes Boltelebens und ber Rirche geblidt; er war aber auch mehr als andere von ber Berrlichkeit ber Rirche erfullt; es loberte in ihm eine bl. Flamme bes Gifere fur ben herrn und sein Saus; die Gebnsucht nach befferen Buftanben war fein innerfter Berg-10 fcblag. Als nun das Jahr 1848 mit seinen Sturmen hereinbrach, fürchtete er nicht wie fo viele ben Rufammenbruch bes alten Berhaltniffes zwischen Rirche und Staat, sonbern hoffte und wunschte ibn, weil er glaubte, daß über biefem Sturge bas beffere Neue erbluben werbe. Er war nicht bloß gegen bas protestantische Landestirchentum, sondern überhaupt gegen alles, was man Bolts- und Staatsfirchentum nennt; er war geneigt, in ber firchen-16 geschichtlichen Entwidelung seit Ronstantin und seit ber Reformation einen Fehlgang ber Rirche zu erkennen. Es hat fich in ben bamaligen Rampfen wirklich um einen tiefen Bringipienftreit, um einen berichiebenen Begriff ber Rirche gebanbelt. Darum baben biefe Rampfe auch allgemeineres Intereffe. Lobe faßte bas Wefen ber Rirche als einer Gemein-Schaft ber Gläubigen allzusehr mit ihrer Erscheinung, mit beren fichtbarem Organismus in 20 eins jusammen. "Wir sehnen uns," sagt er in seinem Borschlag zur Vereinigung luth. Christen für apostolisches Leben vom Jahre 1848, "nach einer wahrhaftigen Gemeinischaft ber Gläubigen, die Kirche soll, so wunschen wir, nicht bloß ein Glaubensartikel sein, sondern ins Leben eintreten und erscheinen." In der Schrift: "Unsere kirchliche Lage", äußert er sich "Ewig im ganzen, wechselnd in betress der inzelnen Bestandteile, gedecht zwei kirche schwertig recht, wenn nicht die Möglichkeit freiesten Ab- und Jugugs, ja die Notwendigfeit biefer Freiheit erfannt und jur Anerfennung gebracht wirb"; im Jahre 1848 Schreibt er an C. von Raumer: "Wenn die Kirche in unserer Zeit ift, was fie fein tann und jum Beile ber Welt fein foll, fo ift fie eine febr fleine Minoritat. Gie wird feine Macht, wenn fie nicht flein wirb. Bas nicht intenfiv ift, ift nicht ertenfiv." 3m so Korrespondenzblatt ber Gefellichaft für innere Diffion nach dem Sinne ber lutherischen Rirche, 1853, G. 111 ff. wird behauptet, bag Chriftus Die Sichtbarteit ber Rirche, wie fie im AT bestanden, nicht hat ausbeben, sondern über alle Boller hat erstreden, ein Reich Goltes nicht blog im Geist, sondern in der Wahrheit, wo Außeres dem Inneren entfprache, wo burch ben in ben Gliebern maltenben Beift biefelben ju einem Leib ju-85 fammengefügt wurden, ein fichtbares Reich, eine Gemeinde ber Beiligen bat ftiften wollen : "bie Rirche ift eine fichtbare, eine außere Gemeinschaft ber burch einen Glauben und Befenntnis verbundenen Rinder Gottes". Ferner lefen wir bier: "Go wie die Rirche Chrifti nicht ohne Amt besteht, so auch nicht ohne Rirchenregiment, weil bies wesentlich in bem bon Chriftus gefetten Umte begriffen ift. - Die Rirche barf als folche tein Regiment außer 40 bem Umte bulben." Diese Worte stammen allerdings nicht bon Lobe felbst ber; find aber seinen Gebanken unmittelbar entnommen. Dan wird nicht leugnen fonnen; bag in biefem Rirchenbegriff bonatistisch-individualistische Anschauungen mit einem leife romanifieren= ben Buge fich berührten. Letteren baben Danner wie Sofmann und Sofling in Lobes Umtebegriff, wie er ibn in ben Schriften "Uphorismen über bie neutestamentlichen Amter 45 und ihr Berhaltnis jur Gemeinde (1849)" und "Rirche und Amt, neue Aphorismen (1851)" entwidelt bat, von Unfang gefunden.

Löbe hat nun in erster Linie auch durchaus eine kirchliche Neubildung im Gegensch zur Landeskirche erstrebt. Der prinzipielle Bruch mit dem Landeskirchentum trat allentbalben herdor, schon in der ersten, ubrigens biel Tressenden einfaltenden Schrist: Vorse schlag ze, wo die Separation nur als Frage der Zeit und schon setzt als das eigentlich Berechtigte und Notwendige angesehen wird. Nach dem Abodiensen ist die Gestehende Riche eigentlich seine Rirche mehr. Auch die an die Generalsprode dom Jahre 1849 gerichtete, mit 330 Unterschristen verschene Petition, in welcher Abthun des Seunumspilspasse, vollständige konsessingen der Rirche neckt im Grunde genommen von des Vekenntnis ze, ges fordert wurde, ging von seiten Löhes im Grunde genommen von derselben Borausschung aus. Sie voar mehr ein Ultimatum als ein Reformgesuch. Löbe schrieb damals: "Zehosse wird die der Vorgenschung der V

Löhe 579

rungen sträubt, thun, was, wie mir dammert, schon längst das Rechte getwesen wäre."
Dbwohl nun die Tirchlich Gesinnten sonst und die meisten, welche sene Petition untersschrieben hatten, von dem Ergebnis der Synode nicht unbefriedigt waren. Männer wie Thomassus, hösling, der Referent in der Zeitschrift "Protestantismus und Kirche" übersaus anerkennend über sie utreiten, obwohl unmitteldar nach der Synode die strengten Freunde Löbes und Vöhe selbst auf den Ausbritt zumächt vorzichteten, so sie Lechgen deschwohl, als die Berhandlungen der Synode veröffentlicht worden waren, die Schrift: "Die daperische Generalspinode vom Frühsahr 1849 und das lutherische Betenntnis", "Die daperische Generalspinode vom Frühsahr 1849 und das lutherische Betenntnis" ausgehen. Sie entheit die fchärsste, vielsach unbillige Kritik einer Synode, welche, um mit Hössling auf der Leipziger Konferenz des Jahres 1849 zu reden, einen sehr 10 bedeutenden Fortschritt gegen früher bekundtete und nach Thomassus eine Reise von Beschülchen faste, die dem lirchlichen Betwicktein einen bestimmteren und volleren Ausderung geben sollten; dies Schrift lief in einen sörmlichen Absgebrief an die Landesderung geben sollten; dies einen sie kandes

firche aus.

Es follte aber nicht jur Separation tommen. Lobe wollte austreten, aber er 15 Sein geschichtlicher Ginn, ein unaustilgbarer Bug bon Liebe und Bietat gegen bas übertommene Rirchentum, aus bem er felbst hervorgegangen war, und in bem er mehr wurzelte, als er fich felbst oft gestand, feine Nüchternheit und Beistesklarbeit, Die ibn felbst wieder mißtrauisch machten in Bezug auf die Ausführbarteit feiner firchlichen Ibeale, besondere außere Fugungen haben es nicht dazu tommen laffen, obwohl ber Schritt 20 mehr benn einmal innerlich bereits geschehen war. Seine innersten Anschauungen forberten ben Auskritt, ruhige Erwägung für sich und mit anderen legte immer wieder den Bersuch ber Reform nabe. Nachbem bie Beleuchtung ber Beschluffe ber Generalfpnobe erschienen, tam es junachit ju einer Berhandlung zwischen Lobe einer-, hofmann und Thomafius andererfeits. Löhe zeigte fich fehr nachgiebig; Die theologische Fatultät in Erlangen unter- 25 breitete bem Obertonfiftorium, Lobes Sache bis ju einem gemiffen Grab ju ber ihren machend, Borfcblage, um wo möglich bem brobenben Rig vorzubeugen; ber Bermittlungesversuch führte aber zu feinem Riele, sondern enbete mit gegenseitiger Entfrembung. Dan wandte fich nun bireft an bas Dbertonfistorium, junachst in Cachen bes Befenntniffes; man außerte fich bantbar fur ben erfolgten Befcheib. Es wurde aber mit biefer Dant 30 sagung ber Antrag auf volle Trennung ber Kirchen- und Abendmahlegemeinschaft zwischen ber lutherischen und reformierten Rirche, welch lettere in Bapern nur wenige Gemeinden umfaßt, geftellt. Auf biefen Buntt tongentrierte fich jest bie gange Bewegung. Dan ertlärte die sogenannte gemischte Abendmahlsgemeinschaft, die bie und ba, namentlich in Diasporagemeinden vortam, für ben schwärzesten Fled der Landestirche und unbedingt so Rach längerem Bogern antwortete bas Rirchenregiment in einem überaus erwogenen Erlag vom 19. September 1851, ber auch auf Lobe feines Einbrucks nicht verfehlte; in ihm murbe ber lutherijche Charafter ber baverifden Landestirche biesf. b. Rb., von ben wenigen reformierten Gemeinden abgesehen, das nichtvorhandenfein einer recht-lichen ober thatsachlichen Union mit Entschiedenheit behauptet und die vereinzelt ftatt- 40 findende Abendmahlegemeinschaft zwischen Lutheranern und Reformierten als ein durch uns vermeibliche Berhaltniffe bervorgerufener notstand bezeichnet. Bollig befriedigt war man bierburch aber nicht, man wollte rabitale tonfessionelle Scheibung nach allen Seiten. Bahrend man aber feither ftetig bon einer Trennung bon ber Landestirche gesprochen hatte, nahm Bobe gegen bas Rirchenregiment scheinbar gang unvermittelt, in Babrheit 45 aber bon bem Rate auswärtiger Freunde bestimmt, ploplich infofern eine andere Stellung ein, ale er mit seinen Freunden innerhalb ber Rirche bleiben zu wollen ertlärte, aber mit einer Art Protest, mit bem Borbehalt, bag er biejenigen Beiftlichen und Gemeinbeglieber nicht für lutherisch halten tonne, welche irgendwie in gemischte Abendmahlsgemeinschaft verwidelt feien. Nach ber Meinung vieler, auch ber in ber Zeitschrift Protestantismus 50 und Rirde, in welcher bie obichwebenden Fragen fort und fort mit großer Sicherheit und Scharfe berhandelt murben, bon Sofmann bertretenen, und namentlich nach ber Uberzeugung bes Rirchenregiments war hierdurch aus ber projektierten Separation bon ber Landestirche eine Art Ertommunitation aller anders Dentenden von feiten einzelner Beiftlichen der Landestirche geworden, obwohl Löhe dies von Anfang als Migwerständnis be- 65 zeichnet hatte. Der Gegensat zwijchen Löbe und bem Rirchenregiment erhielt hierdurch bie außerste Zuspigung. Das Oberkonsistorium erwiderte die lette Kundgebung mit der Aufforderung, daß die Unterzeichner ber Landesfirche fich treu und gehorfam anschließen ober ihr Umt nieberlegen follten. Lobe und feine Freunde ertlarten aber, letteres nicht thun ju tonnen, und hielten babei ihren früher behaupteten Standpuntt fest; Lobe und 60

580 Löhe

Schaben bebütet."

einer seiner Freunde thaten dies mit großer Mäßigung und nicht ohne wesentliche Milderung der Sache. Das Kirchenregiment stellte aber einem abstratten Prinzip das Recht der Kirche ebenso abstratt gegenüber, und ging auf der einmal betretenen Bahn weiter. Der Mann, der die ganze Angelegenseit längere Zeit mit viel Takt, Umsicht und möglichstem 6 Bohlwollen sur Töbe behandelt hatte, Dr. Böck, trat mehr und mehr zurüd, andere Elemente machten sich geltend. Es erfolgte die Suspensionsbedrobzung gegen Löbe und acht andere Geistliche, und dann, jedoch nur mit einer Stimme Majorität, der Suspensionsbedrogung

penfionsantrag. Co ftand die Landestirche bor einem schweren Riffe. Die wirkliche Guspenfion 10 hätte die wirkliche Separation ohne Zweifel nach sich gezogen. Die Kunde von Maß-nahmen gegen Löhe wirkte peinlich auch auf Geistliche, die ihm ferner standen; in Ein-gaben an das Kirchenregiment sprach man von dem unabsehbaren Unglück einer Separation. Es follte aber auch jest nicht zu biefer fommen. Der eble Ronig Mag II. hatte ohne Zweifel einen tieferen Einblid in die Lage ber Dinge; bem Sof überhaupt mar bie 16 firchliche Bewegung nicht fremd geblieben; Ronig Ludwig I. foll bie Schrift Lobes: "Unfere firchliche Lage", felbft gelefen haben. Der regierende Ronig mar mit Barles, dem er bereits als Kronpring naher getreten war, auch nach beffen Weggug von Bavern immer in Berbindung geblieben und hatte das lebhafte Interess, das Unrecht, das unter Abel an ihm begangen worden war, zu fühnen. Man wußte, bag auch in weiteren 20 Kreisen kein sonderliches Bertrauen zu der damaligen Leitung bes Oberkonsistoriums vorhanden fei. So wurde am 29. September 1852 Harles an die Spite des letteren be-rufen und die Löhesche Frage erledigte sich badurch von selbst, obwohl erst unter bem 7. Juli 1853 beschieden murbe, daß ber Guspensionsantrag bis auf weiteres zu beruben Durch Barleg wurde bor allem eine reinliche und friedliche Sonderung ber 26 lutherischen und reformierten Rirche ju ftande gebracht; ein felbstftandiger lutherischer Rirchenforper murbe geschaffen, neben welchem auch bie reformierte Rirche erst zu ihrer vollen Gelbitftanbigfeit gelangte. Undere beilfame Reformen wurden fofort in Angriff genommen und allmählich durchgeführt. All bies und das unbedingte Bertrauen, bas Sarleg' Bersonlichkeit genoß, wirften jusammen, den Löbeschen Kreis zu beruhigen. Es war ein 20 großes Glück für die Landestirche, daß ihr der schwere Riß erspart und eine Kraft wie die Löhes erhalten blieb, aber auch ein unverlennbarer Segen für Löhe, daß er nicht in bie Enge ber Separation gebrängt wurde. Alle Wünsche Löbes wurden freilich nicht befriedigt, und fonnten es nicht werben; bies ware bem Mufgeben ber Landestirche gleich= gekommen. Auch ber Bunkt, um beffen Willen ber Ronflikt feinen Sobepunkt eres reicht hatte, tonnte nicht im Sinne Löbes bereinigt werben. Im Prinzip blieb Löbes Stellung jum Landestirchentum bieselbe. Als harles schon eingetreten war, unter bem 13. Dezember 1852, schrieb er an die Separierten in Naffau und Baben: "Was die armen, franten, fterbenben, bon ben Daffen ber Belt gelähmtem und faft getoteten Landesfirchen heutzutage nicht mehr können, das geht auf euch und eures gleichen über." Der so Austrittsgedanke tauchte noch einigemal auf, aber nie mehr mit der Stärke wie früher. Einige Jahre später schrieb einer der nächsten Freunde Löhes: "Daß Löhe eine Freilirche bilbe, bavor barf niemand eine Angft haben, bas geht nicht mehr; es ware ichon früher ichlecht genug gegangen und Gott bat une bor großem Jammer und

Dan darf auch geradezu sagen, daß allein die Landeskirche Löhe Raum bot nicht bloß sür die volle Entfaltung seiner Kräste, sondern auch sür eine eigentimische Mannigfaltigieti und einen oft aufsallenden Rechsel seiner Anschaumagen. Böhe eignete nämlich dei aller tiesen, Ehrsurcht gedietenden Ruhe seines Wesens in Amt und Verkehr im Junersten eine große Beweglichkeit, ein Tried, immer von anderen, von besonderen Wahrschmungen zu und Erzderungen zu lernen, auch eine gewisse Abhängigkeit von momentamen Eindrücken. Er blied lutherischer Grundanschaumag treu; im einzelnen dat er aber seine Ansücken oft, diesweisen in das gerade Gegenteil geändert. In seiner herrlichen Schrift über die Kirche (Drei Büche von der Kirche, 1845), einem wahren Lobbied auf sie in seiner, erbadeuer derstellung — sie wurde auch ins Englische übersetzt – vertrat Löhe die sternesste lutherische Orteiten Gerhard klum zugestanden hätte: "Die Vesermation ist vollender in der Geden und das Bekenntnis ist sertig." In der Selfennation ist vollender in der Leber, die Leber und das Bekenntnis ist sertig. In der Selfennation ist vollender in der Leber, die Leber und das Bekenntnis ist sertig. In der Selfennation ist vollender in der Leber, die Leber und der Albentung von der

2öhe 581

Fortbilbung mancher symbolischen Lehren, namentlich ber bom Amte, nachbem seine eigenen Schüler in Amerita "im Fanatismus firchlicher Meinungen und bes Unbantes", wie Löbe felbst sagt, wegen seiner Unschauung bom firchlichen Umt sich von ihm losgesagt batten. Spater geschab bies auch wegen bes Chiliasmus, ben Lobe früher verworfen, bann aber im Jahre 1857 in einer gewaltigen Prebigt über Phi 3, 7-11 öffentlich vertunbigt hatte. 6 Ganz schön sagt Löhe in den kirchlichen Briefen, wie er von den Symbolen zur Schrift gekommen sei und gesunden habe, daß die hl. Schrift reicher, tieser, wahrer sei als die Symbole, und daß die Kirche daher nicht bloß auf den Lorberen der Bäter ruben durfe, sondern immer mehr zu wachsen und bollig zu werben, alle Aufforberung und allen Anlaß habe, die Schrift fei lichter und flarer, billiger und gerechter als das Wort der Menschen : 10 Löbe beklagt fich, daß manche mit den fombolischen Büchern Abgötterei trieben, und unterscheidet ausbrudlich Bekenntnis und Theologie. Noch weiter ist hierinnen bas Korrespondenzblatt (1859, S. 23 ff., 29 ff., 37 ff.) gegangen. Hier wird "bas verhaltnismäßig reinste Bekenntnis ber göttlichen, seligmachenden Wahrheit" bas Kleinob der luth. Kirche genannt und von einem Luthertum gesprochen, bas die Babrheit überall anertennt, wo es fie findet, und Be- 15 rechtigkeit übt und Dilbe im Urteil über andere Konfessionen, bas fich neben ben Unterschieben auch ber borbanbenen Ginigfeit, Die über ben Ronfessionen fteht, bewußt ift und berfelben von Bergen freut. Bu beflagen war es aber, bag biefe freiere und weitere Anschauung in Beurteilung ber anderen Ronfessionen faft nur ber tatholischen Rirche que gute tam und nach biefer Seite über bas richtige Dag binausführte. Die im Jahre 1860 20 erschienenen "Rosenmonate beiliger Frauen" erregten bas größte Aufsehen, jum Teil auch unter ben nächsten Freunden Löbes, und riefen schärfsten Widerspruch zweier bedeutender lutherischer Theologen hervor. Löbe hat in diesem Wert, das im einzelnen Treffliches enthält, im ganzen eine in der Kirche früh ausgekommene Werts und Entjagungslehre vers herrlicht, welche mit protestantischer Grundanschauung sich prinzipiell und auf die Dauer 26 nicht berträgt. Man nuß fagen, bag Lobe eine Beile auch nach anderen Seiten, 3. B. in ber Frage über bas Gelubbe ber Chelofigfeit, auf einer bebenflichen Schneibe einher-Allein Lobe wurzelte von fruh an und ftetig fo tief und unerschuttert in ber Lebre bon ber Rechtfertigung, bag bon einer bewußten hinneigung jur fatholischen Rirche feine Rebe fein tonnte; er außerte offen, daß die Ratholiten feinen Ubertritt erwarteten, daß so stebe fein beime, et augeter offen, bag bie daugeten Sinne erhalte, aber ebenso entschieden sagt er in den firchlichen Briefen: "Ich habe teinen Umgang mit Römisschatholischen, ich habe nie einer ihrer Lehren beigestimmt, ich bin gar tein Anhänger des Papisnus, ich habe teine einzige römisch-katholische Besonderseit zu der meinen gemacht, ich hänge twie ebedem an ben fymbolifden Caten und Lebren ber lutberifden Rirde." Löbe wollte aber Un= 85 vereinbares miteinander vereinigen; er verfuchte, in einer Art Reformatismus, wie ihn 2. E. Lofder nach anberer Seite bin an ben Bietiften tabelte, Die reformatorischen Grundfate, benen er burchaus treu bleiben wollte, ju bereichern mit früh aufgetommenen ethischen Unschauungen, die in ihrer weiteren Ronfequeng gerabe Die Reformation berausgeforbert hatten. Daß "Stimmung und Farbung seines Urteils" ber römischen Kirche gegenüber so anders geworden, giebt Löhe zu (vgl. auch die Vorrede zum Marthrologium vom Jahre 1868), dies schloß aber nicht aus, daß er auf das Schärfte gegen das neue Dogma sich aussprach. Leiber bat nun aber Löbe in feinem Gutachten in Sachen ber Abendmahls: gemeinschaft (1863) ber reformierten Rirche, Die ber lutherischen boch unendlich naber fteht als die römische, gleiche Billigkeit nicht zukommen laffen; er hat die fehr ungerechten 45 Urteile Luthers in bem fleinen Bekenntnis vom bl. Abendmahl bier fich angeeignet und Tit. 3, 10 ohne weiteres auf Reformierte und Unierte angewendet. Gleichwohl hat er auch in biefer Schrift feiner fruberen Unficht über Abendmahlsgemeinschaft im Brunbe bie Spitze abgebrochen und ist im einzelnen, wie thatsächlich vorliegt, noch ju weiteren Ronzessionen fortgegangen. Er hat in ber Schweiz mit Reformierten brüberlich vertehrt, so wie folche auch öfter langere Zeit in Reuenbettelsau fich aufhielten und nachber offen erklart, er wurde jedem glaubigen reformierten Pfarrer feine Rangel einraumen.

In einer der schönsten Sellen in dem Buche von der Kirche hat Löbe gesagt: "Es it alles zu hossen, wenn das Wort und die Lehre walten. Darum vor allem ums Wort last und deten. Bersassung, Siturgie und Jucht lönnen mangeln und dennoch de Tausende selig werden, wenn nur das Wort da ist. Am Worte liegts gar. Wir können es nicht entdehen." Gewiß ist Löhe diesem Grundsah hater nicht mehr ganz der blieden. Kirchliche Organisation war seine Stärke, er hat sie aber auch oft in einseitiger Weise geltend genacht. Er hat auf die Verfassung oft mehr in resormierter als lutberischen Pusies Nachbruck gelegt, sich von Kabre wo

582 Löhe

1849 gefchab letteres. Auch leugnen läßt fich nicht, daß Löhe im Bergleich mit bem Gnabenmittel bes Bortes, bas er in bem bei aller Ginfachbeit großartigen, bon tief gefunden feelforgerlichen Maximen zeugenden Traftat : "Bon dem gottlichen Worte, als bem Lichte, bas jum Frieden führt (1837)", ber auch ins Frangofifche überfest murbe, fo un-5 vergleichlich würdigte, fpater bas Saframent fast über Gebuhr erhob. Das Saframent bes Allans ichien bieweilen alles ju fein. "Das Satrament bilbet, bas Satrament erhalt, bas Satrament forbert und vollendet die Gemeinde, wenn es erfaßt, dargelegt, gereicht und gebraucht wirb, wie es fein foll."

Eine ganz sichere, in sich geschlossene, stetige kirchlichetheologische Grundanschauung 10 hatte Löhe nicht. Er war nie befriedigt, er wollte immer bestern, andern und erganzen. Diefer Grundzug hatte etwas Ehrwürdiges und Grofartiges, war aber boch auch Beranlassung zu manchem Abgleiten vom richtigen Pfade, um so mehr, als Löhe geneigt war, das momentan für wahr Gehaltene als von seinem Lebensberus ihm gewiesen anzusehen und jum Schiboleth auch für andere ju machen. Bor allem möchten wir aber jest in biefer 15 Eigentumlichkeit bas Streben Lobes erkennen, fich ftets aus jeber Enge ju ofumenischer Beite zu erheben; barauf zielt boch auch fein Bort : "Benn fünf Minuten bor meinem Tobe ich bore, bag irgendwo eine beffere Rirche entfteht, als bie lutherifche, verschreibe ich mich fterbend noch ber neuen Rirche, noch funf Minuten bor meinem Tobe." Rur eins muffen wir ebenso bestimmt behaupten, ein Dann von biefer, in seiner Originalität mur-20 gelnben Beneigtheit, auch Begenfähliches in fich zu vereinigen ober zu verschiedenen Zeiten ju bertreten, ein Mann von biefem ibealen Flug hatte in einer beutschen ober amerikanifchen Freifirche feine Stätte nicht gefunden. Lobe batte fepariert nur auf fich felber fteben tonnen; dies hatte aber für ihn und andere ohne Zweifel auch feine besonderen Befahren gehabt. Auch in bem fleinen Löbeschen Kreife fprach man g. B. jur Beit ber 25 Rosenmonate von einem brobenben Riffe. Löbe ist uns gerade in ber nicht immer bar-monisch gearteten Bielgestaltigkeit seiner Richtung und Anschauung, seines Strebens und

Schwäche, dessen Starte aber auch eine gewisse Weite ift. Die Liebe jur Landeskirche schlie de Liebe auch immer wieder überraschend durch. 20 Das Merthwürdigte ist, das Löbe noch mitten im brennenditen Kanmpfe sein treffliches Buch: "Der edangel. Geistliche" (I. Bb 1852, II. Bb 1858), schrieb, in dessen Vorwort er fagt: "Der Standpuntt, von welchem aus geschrieben wurde, ift hauptfachlich ber eines

Birtens, fo eigentumlich es lauten mag, ein großer Apologet bes Landestirchentums, beffen

Landpfarrers in ber Landestirche"; Löhe hat bier thatsachlich gezeigt, daß eine firchlich ibeale Richtung sich gar wohl mit bem Stehen auf bem realen Boben bes Landestirchen-85 tume berträgt. Übrigens war bas Berhältnis Löhes zur Landestirche feit ber Krifis im Jahre 1852 verbandes alle mit ber Bewegung ungufriedenen, ihm gleichgefinnten Elemente burch Aufnahme in die Abendmahlegemeinschaft tirchlich organisieren; es war eine Urt tirchlicher Gegenagitation jur Abwehr des widerfirchlichen Liturgiefturmes. In der damaligen Gingabe an bas Oberkonsistorium trat Löhe schroffer und gebieterischer auf als je; er jog fie 45 aber felbst wieber jurud; einer feiner ehrwurdigen Freunde war infolge jenes Schrittes aus ber Gefellichaft fur innere Diffion ausgetreten. Einen weiteren Erfolg batten biefe neuen Berfuche nicht. Der einzige Konflift von Bedeutung in jener Beriode war nicht firchlich geiftlicher, sondern firchlich staatsgeselicher Natur. Lobe hatte sich geweigert, ein Gemeinbeglieb, bas wegen boslicher Berlaffung ber Frau rechtsträftig geschieben war und 50 bie Erlaubnis jur Wiederverebelichung erhalten batte, wogu Löbe felbst als Borftand ber Armenpflege mitgewirft, ju trauen, auch bas Dimifforiale, bamit ein anderer traue, ausjustellen. Es tam auf biese Weise ju einer vorübergebenden Suspenfion vom Amte. Die aktenmäßige Darstellung bieses Ronflikts findet fich in Protestantismus und Rirche, Jahrgang 1860, II, S. 263f. Wir utteilen bier nicht über die materielle Seite der 55 Frage; auch nahe Freunde Löhes, wie 3. B. Dr. Weber, haben aber fein Berfahren formell inforrett gefunden, meinten auch Löhe hatte ohne Gewissensberletung wenigstens bas Dimifforiale ausstellen tonnen. Damals war es bas lette Dal, bag Lobe bie Austrittefrage ernftlich erwog; fie wurde auf einer engeren Konfereng besprochen; nur eine Stimme foll bafur gewesen sein; eine andere aus ber Mitte ber Separation mabnte 60 bringend ab. Rach einiger Bogerung übernahm Lobe mit einer Gelbstberleugnung, Die

28he 583

ihn ehrt, das Amt wieder. Von geringerem Belang war die Kolission wegen Vornahme einer Krankendiung; als die Sache mit der für die Handlung verfaßten Liturgie verössentlicht worden war, unterlagte das Oberkonssistorium, gewiß mit Recht, die weitere Vornahme. In Sachen der Kinderseighe, einer besonderen Kirchenzuchtordnung, welche Löhe ganz selbständig eingeführt hatte, und in so manchem anderen ist das Kirchenregiment Löhe, troß geäußerter Bedensten, möglichst eingegengesommen. Wenn wir don den Korgängen in Kirchenlamitz absehen, ist und kein Konssistan der Gemeinde bekannt, wo Löhe deim Kirchenregiment nicht Schutz gefunden Hatte. Er selbst schreibt 1836 an Huster in Wolfder: "Meine Kirchenregiment nicht Schutz gefunden Hatte. Er selbst schreibt 1836 an Huster in Wolfder: "Meine der Behern mich hieber geschützt." Die derei Dekane, unter denne Löhe stand. Glieder des Oberkonssistan und Konssistan und Konssistan und Konssistan und Konssistan das eine Verständigung und Ausschied herbeizustühren zuchten. Wenn werden aus gewisch auch zur Kleisheit dersenzusch welche im Regiment der Kirche siehen, den Geist der Freiwilligkeit nicht in Fessen zu Genten und bennen, an dennen er sterden muß, sondern ihn vielmehr zu weden und ihm die zur Entwicklung seiner Kraft notwondige Weitschaft zu alsen, zu gewähren und zu schützen", so hat er dies selbst einschlicht is erschren. Ein einziger Besuch in Neuenbettelsau konnte dies sehren. Es bildete mit seinen Anstalten eine ecclesiola in ecclesia im schönsten Sinne des Wortes. Seine hohen

Doch Löhe barf nicht nach diesem ober jenem, sondern muß nach seiner ganzen Berjönlichseit beurteilt werden. Als solche war er eine Größe in Gottes Reich. Derselbe waren, der so gewaltig und oft auch einseitig für Glaube und Lehre eisert, war zugled von mächtig schöpferischer Kraft auf dem Gebiete barmberziger Liebe. Auf die Jahre des
Streites folgte unmittelbar, wie ein versonender Abschluß, die Veriode eines großartigen

Schaffens auf biefem Bebiete.

Übrigens war Löhe schon vom Jahre 1840 an in letterer Richtung thätig gewesen 25 und awar für heranbildung von geiftlichen Arbeitefraften unter ben in Nordamerita eingewanderten Deutschen. Er gründete durch Bereinigung mit den ausgewanderten sächsischen Lutheranern die Missourssprode, die frantischen Kolonien in Michigan und später die Jowasynobe. Zwei schöne Missionshäuser stehen jest in Neuenbettelsau, in welchen kunftige Diener ber lutberifchen Rirche unter ben Deutschen Nordameritas und Auftraliens beran- 30 gebildet werben. Im Jahre 1849 rief Löhe die Gefellschaft für innere Mission im Sinne der lutherischen Rirche ins Leben, welche unter ihren vier Arbeitstreisen ganz besonders bem angegebenen 3wede bienen will. Im Jahre 1853, furg nachbem Sarleg eingetreten, wurde nun aber ein Berein für weibliche Diatonie gegrundet, welcher überhaupt "Erwedung und Bilbung bes Ginnes für ben Dienft ber leibenben Menichheit in ber lutherifchen 85 Bebolferung Baberns, namentlich in bem weiblichen Teile berfelben", fich jum Biele fette. Diefer Berein ift ber Mutterboben, aus welchem die Diatoniffen- und die anderen Anstalten bervorgingen, mit welchen Neuendettelsau bebedt ift. Am 15. Oftober 1854 wurde bas Diakoniffenhaus eingeweiht; nun entwidelte fich alles mit staunenswerter Schnelligfeit. "Auf nabezu 140 Tagwerten eigenen Befiges fteben gur Beit (1880) 40 achtzehn Gebaube, welche von Jahr ju Jahr angetvachfen fint ; über breihundert Bersonen umfaßt bie Anstaltsgemeinde und aus ber Duelle barmberzigen Dienstes, welche lobe bier öffnete, find bie Bachlein in alle Lanbe hinausgefloffen, bis ferne übers Deer. Um bas Mutterhaus ber, burch liebliche und nutreiche Bartenanlagen verbunden, erheben fich bie Dtonomiegebaube, Die Blobenhaufer, Die Pfrunde, Der herrlich ausgeführte Betfal, bas 45 Rettungsbaus, das Manner und Frauenhopital, das Magdalenium, die Individuele, das Feierabendbaus, das Nettorat" (Bed S. 27). Im Jahre 1865 wurde in Schlog Bolfungen bei Oettingen eine Filiale der Diakonissenanstalt in Neuendettelsau, bestehend in der männlichen Abteilung der Blödenanstalt, in einem Distriktsbospitat, in einem Rettungsbaus und einer Aleintinderbewahranstalt, gegründet. Löhe hat sich über seine so Erfahrungen bei Gründung all diefer Anstalten fo geäußert: "Ich fann mich nicht rühmen, ein Rachfolger A. H. Frances ober eines anderen etwa noch größeren Gelbsammlers für bas Reich Gottes ju fein. 3ch werbe wohl ausfagen burfen und muffen, bag meine Baffer im Bergleich mit benen anberer ber ftillen Quelle Giloab gleichen, aber in Babrbeit, es ift mir boch fo viel burch Gott gelungen, bag ich es nicht gablen noch magen tann, 55 und ich bin boch auch eines bon ben vielen Beifpielen, an benen Gott bewiesen bat, mas Jefu Mutter sagte: Die Sungrigen füllt er mit Gutern und lässet bie Reichen leer. Ich bin ja fein Krosus und überhaupt tein Geldmensch, aber bie Unterstüßung bes großen Gottes habe ich bennoch oft genug zu schauen bekommen. 3ch möchte jebermann auf bem Bege ber Barmbergigteit bor Leichtfinn und Ubermut warnen, aber auch feinen guchtigen, 60

584 Löhe

ber in seiner Liebesarbeit seine Soffnung und fein Bertrauen auf ben reichen Gott gu feten wagt. Es lebt noch immer ber alte Gott, ber bie hungrigen mit feinen Gutern füllt und bie Reichen leer läßt." Unter ben Diatonissenanstalten, bie gegenwärtig befteben, toar die von Löhe gegründete die 18., auf die Jahl der Schwestern hin angesehen, nimmt 5 sie die dritte oder vierte Stelle ein, vgl. Bb IV S. 610 ss.
Abgesehen von dem reichen Segen, der von diesen Schöpfungen ausging und noch

ausgeht, waren fie infofern fur Lobe von ber größten Bebeutung, ale burch biefelben feine firchlichen 3beale eine annahernbe Berwirklichung fanben und fein schaffenber Beift in ihnen überhaupt zur Rube tam. Die Fulle feiner Baben ließ er inmitten biefer Un-10 ftalten ungehemmt ausftrömen; namentlich erblubte auch ein gottesbienftliches Leben in

einzigartiger Schönheit und Lieblichfeit.

Sprechen wir noch von ber Perfonlichkeit Lobes im engeren Sinne, fo war bas Eigentümliche an ihm ber innige Bund eines spezisisch religiösen Lebensthpus mit einer genialen Naturanlage; die Rehrseite davon, daß Löhe ungeachtet seiner außerordentlichen Begabung 16 weniger als andere burch die Schule ber Reflexion und ber theologischen Bermittelung hindurchgegangen war, gab fich in der ungebrochenen Kraft, der frijden Ursprünglichkeit, ber Tiefe und Fulle tund, in ber bie driftliche Wahrheit icon in bem Jungling fich fpiegelte und aus ihm oft überwältigend entgegentrat; jene Begabung verlieh zugleich bem, was er fagte, ben Stempel bes Originalen und bes in ber Form Bollenbeten. Lobe eignete 20 eine ungewöhnliche Macht ber Sprache; eine eigentumliche Sobeit, ein ebles Bathos, ein poetischer Sauch war über bas, was er schrieb, ausgegoffen. Bilmar fagte, seit Goethe habe niemand mehr ein fo schones Deutsch geschrieben, wie Löbe. Wie schon, wie erhebend find boch die Briefe, die er schon als junger Litar schrieb! Und welch eine Blumenlefe reicher und reifer driftlicher und paftoraler Erfahrung bieten fie in öfters geradezu 25 flaffifcher Form! Sunde und Bnade, Rechtfertigung und Beiligung in echt evangelifdem Bunde find die Angelpuntte, um welche von Anfang alles bei ibm fich bewegte; ergrei= fend ift babei ein tief elegischer Bug icon in früher Jugend, Die Gehnsucht nach bem etvigen Leben, die lebendigfte Beziehung auch bes Einzelnen und Aleinen auf ben bochften Lebensztweck, bas unbedingte Sichftellen in bas Licht ber Ervigkeit.

Groß ist Löbe als Prediger, er zöhlt zu den größten des Jahrhunderts. Es tritt aus seinen Predigten ebenso die unmitteldar quellende Kraft einer tief in Gottes Wort eine getauchten originalen Personlichkeit, als dialettische Abrundung, erhabener Schwung und liturgische Feier entgegen. Dit Recht hat Kahnis in ihm im Gegensap zu L. Jarms, ber borwiegend Wille war, mehr burch bie Gnabe verklarte Ratur gefunden. Es war 85 betwundernswürdig und ist auch von Rahnis anerfannt, wie aus dieser geistlichen Naturfulle, auch wo die Predigt Sache bes Moments war, ber Strom ber Rebe fich oft troftall= bell im ficherften Bette ergoß. R. von Raumer fant in feinen Bredigten um bes flaren bialettischen Fluffes willen eine Abnlichfeit mit Schleiermachers Bredigtweise. Urwüchfige Rraft, blühende Phantafie, prophetischen Lebensernst atmen feine ersten homiletischen Erzeug-40 niffe: Sieben Predigten (1836) und Predigten über das Baterunfer (1837). Das Bollens-betste bietet er in seiner Evangelienpostille (1848, bereits in vierter Aust. erschienen): tiefe Berfentung in ben Text, abgetlarte, ebenmäßige Form, plaftifche Schonheit, teilweife, namentlich in ben Festpredigten ein liturgisch-bymnischer Ton zeichnen fie aus. Tiefgebende Schriftauslegung, großen Neichtum ber Univerdung bietet die Spiftelpostille (1858). Vor-45 trefflich sind auch die "sieben Borträge über die Worte Jesu am Kreuze" (1859, 1868 in 2. Auflage).

Groß ift Löhe ferner als Liturg; man hat mit Recht von einer liturgischen Majestät gefprocen, die ihm eigne ; er war ein Mann bes Gebets und Opfers: "er war eine priefterliche Seele, er konnte auf ber Rangel und auf bem Altar nicht walten, ohne bag fein L'bem so ausströmte wie eine Flamme; bas war teine Manier, teine angenommene Art bei ibm, es war die Flamme ber Seele, die sich Gott opferte im Amte", sagt Zezichwig schon und wahr. Lobe hatte auf liturgifdem Gebiete auch bie ausgebreitetfte Gelehrfamkeit; feine Agende für driftliche Gemeinden (1848 in 1. Auflage, 1853 und 1859 in zweiter febr erweiterter Auflage ericbienen) ruht wohl auf grundlicheren Studien, als irgend eine 55 andere bes Jahrhunderts; fie wurde in das Hottentotische für Gemeinden am Kap über-fest. Niemand war für die Liturgie so begeistert als er: "ich weiß nichts höberes, nichts Schöneres zu nennen, als bie Gottesbienfte meines Chriftus; ba werben alle Runfte bes Menschen einig zur Anbetung, ba verklart fich ihr Angesicht, ba wird neu ihre Gestalt und Stimme, da geben sie Gott die Ehre — — die heitige Liturgie in der Kirche so übertrifft alle Poesie der Welt" (Epistelpositile I, S. 134). Löhe ist für weite Kreise ein

Löhe 585

Beder und Bieberhersteller liturgischen Sinnes und liturgischer Ordnung geworden. Den unmittelbar praftischen Bert ber Liturgie überschätzte er übrigens nicht und einer gesetlichen

Weife ihrer Einführung und ibres Gebrauchs war er abholb.

Am größten von Töhe ohne Zweisel als Seelforger; gerade nach vieser Seite muß man ihm eine charismatische Begadung nachrühmen. Er hatte von Haus aus eine seltene s Macht über die Gemüter; noch in jüngeren Jahren äußerte er wohl, daß er vor dieser Wichte bisveilen selbst sich siehen keiner Nachten äußerte er wohl, daß er vor dieser Mocht dieser Milde, mit der Cabe, auf die Individualität und das besonderste Bedürfnis einzugeben, gehart. Wie viele sind in der Angen Zeit seiner Wirflamseit in Neuendettesau mit den berschiedensten Ansiegen dort eine und aus gegangen und haben Berußigung und Friede sich gehot! Mit einer Art sowderäner Machtvollkommenheit trat Löhe diesweisen schiegen. In der Privatiedische, der die vollen siehen kachtschieden gedirten Jammer der Erde und auch den dunftelsen Nachtschieden des menschiedischen Sebens entgegen. In der Privatiedische, die er nie viele Luess seichgergerlichen Verantung und Tröstung geöffnet. Unermüblich war er an Kranken und Sterbebetten; er selbst 18 sat, daß er dier die seligsten Stunden verledt dabe. Die Macht des Gebets und der Frübritte durften er und andere dabe reichtichst erabren.

Groß war endlich Löhes scherisches und organisatorisches Talent; diese Gaben as liegen sa flar vor aller Augen. Große und immer neue Konzehionen begegneten sich in ihm mit einem betvundernswürdigen überblict über das Ganze und der Fütsprag für das Einzelne und auch Kleine. Von allen Seiten wußte er zu lernen und aufzunehmen. Als er im Hotel de Dieu in Lyon weilte, erhielt er Eindrück, die zu schönen Rackschwigkungen in Neuendettelsau sührten, Peligion und Kunst hatten in ihm einen seltenen so harmonischen Bund geschlossen. Sein außerordentlicher Schönheitssinn lieh dem, twas er schule, setzt die ebe Korm, welche auch serner Stehende anzog und mit Bewunderung

erfüllte.

Mit vollem Grund rechnet Kahnis Löhe zu den großen Männern im Neiche Gottes Berfönlichkeit im großen Stil; das muß man anerkennen, vonn man in vielen Dingen auch seine Anschaumg und Richtung nicht teilt. Ein sledens und irrtumloser Heiliger war Löhe nicht und vollte er selbst nicht sein. Setels war es uns aber merkvürdig, daß zu einer Zeit, da Löhe in der Jelokung nicht teilt. Ein sledens und irrtumloser Heiliger war Löhe nicht und vollte er selbst nicht sein. Setels war es uns aber merkvürdig, daß zu einer Zeit, da Löhe in der Vollemit gegen das Bestehende allzusehr aussign, der Thologie dischäut dem Manne ein volles christliches und avostolisches Herz." Die gestlige Bedeutung Löhes lündete sich auch in seiner äußeren Erscheinung an. Die mächtige Bildung sienes Hund mit dem Ausdruck großer Bestimmtheit, die gewaltige Stimme in den Tagen seiner Krast — alles war ungewöhnlich. Sein großes Ange war von sichter Bläue und so konnte sehr verschieden histen, sehr mit, aber auch durchbosprend. Auf den ehen Jügen eines Anstitzes in sieser Seiche der die um den konten binden wellt gie der ander Best sie fich berklärte. In großer Selbsterleugnung und Ausscherfung diente Löhe dem Zern und seiner Kirche. Sein großes Seiches Gottes geopfert. Die Summen, die er mit seinen literatischen Ausdreit vollen der siede Gottes geopfert. Die Summen, die er mit seinen literatischen Ausdreiten berbiente, gingen denssche der Seige. Die so

treue opfervolle, bis in Einzelnfte fich erftredenbe Singebung an bie eigene Bemeinde stand gerade im umgelehrten Berhältnisse ju der Abneigung gegen die Landestirche, die ihn manchmal übermannen wollte. Der Freuden der Erde blühten ihm wenige. Löhe war überaus gludlich berheiratet mit helene Andrea hebenstreit aus Frantfurt a. M. 5 Diefe geiftlich tief geweihte Ehe wurde durch ben frühen Tob ber Gattin gelost. Löbe wurde hierdurch eine unfäglich tiefe Bunde geschlagen; er hat seiner Gattin in bem "Lebenslauf einer heiligen Magb Gottes aus bem Pfarrstande" ein herrliches Denkmal gefett. 3m Jahre 1857 fdrieb Löbe : "Seit 14 Jahren ift mir mein perfonlicher Bang ein trüber, mein irbisches Leben eine abgebrochene Saule; aber meine Salfte ift in ber 10 Berrlichkeit bes herrn und mir ift auf meinen Rummer bie Conne bes Lebens bober geftiegen und Licht und Rlarbeit ift mir in manches Gebiet gefallen, bas mir vormals nachtlich war." Seine an fich ftarte Gefundheit wurde verhaltnismagig frube gebrochen ; bei bem Mangel aller Erholung, an ben er lange Zeit sich gewöhnt hatte, ben vielen Rachtwachen, barf bies nicht wundernehmen. Schon in Kirchenlamit schrieb er: "Ich bin 16 bon fruh Morgen bis zwölf ober ein Uhr in ber Racht beschäftigt, barum tann ich baawischen auch etwas ftubieren." Spater ftiegen feine Amtslaften bei ber Bereinigung bes Bfarramte mit bem Rettorat über famtliche Unftalten von Jahr ju Jahr, oft ine Immenfe. Schon feit Beginn ber fechziger Jahre überfielen ibn forperliche Schwachheiten; weiterbin tourde er mehrmals von Schlaganfallen heimgesucht; die letzten Jahre waren sehr schwerz, 20 Am 2. Januar 1872 entschlief er im Frieden. Am 5. Januar wurde er unter einem endlosen Zuge zur Erde bestattet; Männer der Wissenschaft, geistliche und weltliche Würdenschlagen der Burdenschlagen der Burden träger erzeigten ihm bie lette Ehre. Jebes freie Bort am Grabe hatte Lobe fich ausbrudlich berbeten. Es fand nur eine liturgifche Begrabnisfeier ftatt. Dr. Abolf Stahlin + (Sand).

Di. abbij Ciadita i (Quan).

26 Loen, gest. 1776. — Jac. Bruder, Pinacotheca scriptorum nostra actate literis illustrium, Decas VIII., Augustae Vindelicorum 1759; Jos. Etr. Strodimann, Das neue gestehrte Europa, II. Al., Wolfendirtet 1753, S. 520—570; X. Tl. 1756, S. 428—439; J. K. Trinius, Freybenter-Lexiton, Leipzig und Vernburg 1759, S. 345—575; (J. W. B. v. Hummen), Beyträge zu der juristigen Eitteratur in den preußtigen Staaten. Fünite Sammlung, 20 Berlin 1780, S. 257—286 (S. 270 st. Brick Vernburg 1759–1800 versiorbenen keutsche Schriftleter, VIII. Bd. Leipzig 1808, S. 324—329; J. M. Lappenberg, Brickien ber Fräulein Susanna Katharina von Alettenberg, Hamburg 1849, S. 190 s.; G. Frant, Geschickie Guspanna Katharina von Alettenberg, Hamburg 1849, S. 190 s.; G. Frant, Geschickie von Loen, Gwelbe Troßobeim: Archive sir Frantsurts Geschickie und Kunf. R. F. III. Bd. Frantsurt a. M. 1865, S. 534—562; Goethe, Oldanus und Verlegter, berausg. von G. von Geoper, XX. T. S. 69 s. 285 sp.; B. Strider, J. M. b. L. 1868, S. 66 sp.

Johann Michael von Loen, beutscher Ebelmann, Staatsmann und Schriftsteller bes 40 18. Jahrhunderts, theologisch interessant als herborragender Bertreter ber Bbeen ber reli-giofen Dulbung und firchenpolitischen Union im Zeitalter Friedrichs bes Großen, ift geboren ben 21. Dezember 1694 ju Frankfurt a. D., ftammt aber aus einer nieberländischen Familie von altem Abel; feine Mutter war eine geborene Baffavant. Auf ben Schulen ju Frankfurt und Birftein (im Jenburgifchen) trefflich vorgebilbet, begann er 1711 45 ju Marburg bas Studium ber Rechte, fiebelte aber icon 1712 nach Salle über, wo Chriftian Thomafius und Bunbling feine Lebrer waren und wo er jugleich Belegenheit fand, in den freien Wiffenschaften und Runften vielfeitig fich auszubilden. Nach turger Beschäftigung am Reichstammergericht in Wehlar 1715/16 trat er langere Reifen an burch Sub- und Nordbeutschland, Die Niederlande, Schweig, Franfreich, Oberitalien 2c., ließ fich, 50 nach Ablehnung vericbiebener Untrage jur Unstellung im preußischen ober fachfisch-polnifchen Staatebienft, feit 1723 in Frantfurt nieber und trat mit einer Schwagerin bes Stabt= idultbeifen Tertor, einer Groftante Goethes (geb. Lindheimer aus Beglar), in Die Che. 3m Befit eines großen Bermögens, einer reichen Bibliothet und Runftfammlung, als vielfeitig gebildeter Welt- und Staatsmann, als fruchtbarer und freimutiger Schriftfteller, 55 Dichter und Effabilt in beutscher, frangofischer und lateinischer Sprache machte er in ber litterarischen Welt wie in ber Frankfurter Gefellschaft ziemliches Aufsehen, bilbete ben Mittelpunft eines gahlreichen, vielseitig angeregten und anregenden Kreifes und "erlangte baburch einen Namen, bag er in die verschiedenen Regungen und Richtungen, die in Staat und Rirche vorfamen, einzugreifen ben Dut hatte (Goethe)". Bablreiche Schriften und 60 Auffate juriftischen, politischen, geschichtlichen, moralischen, theologischen Inhalts, bie er Loen 587

teils anonym ober pseudonym, teils mit seinem Namen herausgab und in denen er eine ausgebreitete, wenn auch diletantische Gelehrsamteit, insbesondere aber eine seltene Forms getwandtbeit, Welte und Wenschenkenntsis zeigt, wurden gut ausgenommen, brachen ihm viel Beisal und Ansehen, und erregten namentlich auch die Ausmerksamteit Friedrichs des Großen und seines Großtanzlers Goccei. Dieser sucht ihm reußsiche Dienste zu ziehen. des Versehmungen, insbesondere das ihm 1747 angebotene Prästdum des Bersliner Oberkonsistoniums, sehnte er ab. Als ihm dann aber sein im Jahre 1750 erschie neues Buch "Die einzige wahrer Aussich und und die dahurch beranlaßten leidenschaftlich Erteitzgleiten den Aussenklassen und bahurch deranlaßten leidenschaftlich Erteitzgleiten den Aussenklassen und verschiederen, entschloße er sich zuletzt doch noch im Jahre 1753, die ihm von Friedrich d. Gr. angebotene Stelle eines preußis 10 schon od im Jahre 1753, die ihm von Friedrich d. Gr. angebotene Stelle eines preußis 10 schon der Verschlassen der Verschlaßte und Kelsenburg und Kelsenburg und Kelsenburg und Kelsenburg und Kelsenburg und Kelsenburg der Kelsen das der Verschlaßte und Längerer Kränklichkeit und zuletzt das dasselbst bis zu seinem den 26. Juli 1776 nach längerer Kränklichkeit und zuletzt falt völliger Erblindung im 83. Ledensäahre

Bon feinen abkreichen (im ganzen 37) Schriften bistorischen, älthetischen, litterarseschöftlichen, politischen, moralisch-religiösen Inhalts (u. a. Gesammelte kleine Schriften, berausgegeben von J. E. Schneider, Frankfurt und Leidzig 1749 sif., 4 Bde; Freie Gebanken zur Verbesserung der menischieden Gesellschaft, 4 Teile, Frankfurt 1746. 1747; der dieber die Konan: Der reddich Mann am Hofe, Webriebungen von Schriften Fene 20 Lond; Entivur einer Staatskunst ebend. 1747, moralische Gedichte z. Berzeichnis der Schriften L's: Strodtmann ebend. E. 538 fl., Hummen bie 1863 si., Meuste Schriften Listender Mischen Schriften Listender und Betracht, in benen seine eigenstümlichen religiösen Ansichen (von einem "theologischen System" kann kaum die Rede sein) sich aussprechen. Sein Stantdpunkt ist im wesenklichen berseinige der (ossenan des 18. Jahrunderts, nur daß bei Von mit dem konsessung der aussprechen Speilssen und derschlichen Speilssen und derschlichen Speilssen und der Schule des Thomasius ein warmes und aufrüchtiges sittlicherelische Independen und der hristlichen Kirchen und Setten umsassen, durch die

Staatsomnipoteng herbeiguführenden Union und Reform hervorgegangen find.

In seiner gablreichen und wertvollen Bibliothel, von ber er 1733:34 einen fustematischen Katalog herauszugeben begann (Bibliotheca Loeniana selecta), suchte er besonbers auch biejenigen Bucher ju sammeln, "bie bon ben Zeiten ber Bater bis auf bie fogenannte Kirchenverbefferung berausgetommen find und von bem wahren Chriftentum handeln, ohne sich mit Streitfragen und Menschensatungen aufzuhalten". Es war seine 35 Abficht, bie Richtung biefer Manner fortzuseten und fur bie Sache ber Rirchenbereinigung und für ein weitherziges Chriftentum ju wirfen. Dies ift icon ber Zwed feiner ersten Schrift, Die er unter bem Pseudonbm Chriftian Gottlob von Friedenbeim berausgab. Evangelischer Friedenstempel, nach Urt ber erften Kirche entworfen, Frankfurt 1724, 8°. Eine Fortfetung babon ift bie eine firchliche Union zwischen Lutheranern und Reformierten 40 bezwedenbe Schrift: Sochft bebenkliche Urfachen, warum Lutherische und Reformierte in Fried und Ginigfeit follen gufammenhalten und mit einander einerlei Gottesbienft pflegen, 1727 2c. Denfelben Unionsgebanten verfolgen bann weiter noch bie Schriften : Bebenten von Separatiften und Bereinigung ber Religionen, Frankfurt 1737, 8°, und Bon Bereinigung ber Brotestanten, 1748. Unterbeffen batte er mit ben Schriften Fenelone 45 fich naber beschäftigt, bon beffen geiftlichen Schriften er 1737/43 eine beutsche Uberfebung berausgab mit Debitation an ben Rurfürsten von Maing und mit ber guten Abficht, auch auf beutsche Ratholiten zu wirten. Much war er feit 1737 mit bem Grafen Bingenborf bekannt geworben, ber um jene Beit in Frankfurt einen Rreis um fich fammelte. Loen teilte bem Grafen seine Bebenten gegen feine Lehren und Unternehmungen guerft so privatim fdriftlich mit und publigierte fie fobann in einer mit viel Beifall aufgenommenen, in wieberholten Auflagen ericbienenen Schrift unter bem Titel : Der bernunftige Gottesbienst nach ber leichten Lehrart bes Beilandes 2c., Frankfurt 1738, 8°. Es werben bier fieben bem Grafen vorgelegte Fragen nebft beffen ausweichenben Antworten mitgeteilt und baran ein turges Bebenten angefnüpft von ber Ginfalt bes Glaubens in einem einzigen 66 Glaubensartitel: "es muß eine beutliche, allgemeine und allgemeinverständliche religiöfe Grundwahrhrit geben, und biese kann keine andere sein, als der - nicht historische, son-bern lebendige - Glaube, daß Jesus der Christ: daran ist setzuhalten mit Ausschluß aller menschlichen Meinungen, Lehrfate, Wörterfriege, fombolischen Bucher, gelehrten Rritif, antis quarifchen Wiffenfchaft 2c., benn alle biefe Dinge bienen nicht gur Befferung 2c," Diefelbe 60 588 Loen

Unionsiber wiederholt dann ein Aufah in des Berfassers freien Gedanken zur Besserung der menschlichen Gesellschaft, Teil I, Frankfurt 1746: "Die von sich selbit sich zeigende Bereinigung der dristlichen Religion", während in dem "Entwurf einer Staatskunst, ein Land mächig, reich und glücklich zu machen, Franksurt 1747", neben anderen "Freiseiten" auch die "Gewissensfreiheit" empfohlen wird "jedoch solchergestalt, daß der Staat dadurch nicht in Schaden und Gesahr gerate". Einige weitere theologische Ausstäße siede in den Gesammelten kleinen Schriften, Franksurt 1749/52, z. B. von der Theologie, von Passinsonsoratorien, vom Charatter eines Christen, Vorschlag zur äußerlichen Religionsdereinigung 22.

Die hauptschrift aber, die von Loens Namen am meisten bekannt gemacht, ibm aber auch die gablreichsten und heftigsten Angriffe zugezogen bai, ift bas 1750 ju Frankfurt in zwei Teilen mit einer Debifation an Friedrich b. Gr. und ben Landgrafen bon Seffen ericienene Wert: "Die ein gige wahre Religion, allgemein in ihren Grundsaben, verwirret burch die gantereien ber Schriftgelehrten, gerteilet in allerhand Setten, bereiniget 16 in Chrifto." Es erlebte in turger Zeit brei Auflagen, wurde ins Frangofische überfett (hof 1750), und rief zahlreiche Entgegnungen, aber auch einige Berteibigungen und Bu= ftimmungen hervor (Bergeichnis bei Trinius a. a. D. S. 558 ff.). Wir geben eine turge Analyse bes hauptwertes. Es gerfallt in zwei Teile : ber erfte handelt bon ber einzigen wahren Religion überhaupt und von ber Übereinstimmung ihrer Grundwahrheiten; ber 20 gweite bon bem außerlichen Rirchenwefen und ben Mitteln, basfelbe nach bem Sinne bes Evangelii zum Beften ber menschlichen Gefellschaft einzurichten. Die wahre Religion beftebt allein im Glauben an Gott burch Chriftinn und in einem biefem Glauben gemagen frommen und tugenbhaften Wanbel nach bem etvigen Gefet ber Liebe. Diefe Grundwahrheiten find alle Menschen fabig, ju berfteben; außer biefen tommen allerbings in ben 26 bl. Schriften, ben einzig mahren und vollgiltigen Urfunden ber driftlichen Religion, viele Dinge vor, die weit über die Begriffe unseres Berftandes geben, weil fie die Tiefen ber Gottheit und die verborgenen Wege ber gottlichen haushaltung betreffen. Diefe aber tonnen nicht zu ben Grundwahrheiten gerechnet werden; vielmehr ist nichts der Religion schäblicher, als das ärgerliche Gegäns unserer Geschlichen über Dinge, die sie doch nicht der vertreben Ause Leptvälcher, Glundensformeln, Symbole, Konsessionen, Kontordien und theologischen Systeme gelten nicht weiter, als sie mit den Westen der bl. Schrift reden und mit dem Sinne des Evangelii übereinstimmen. Im übrigen gehoren fie unter die Menschensahungen, die weiter keine Macht haben, die Gewissen der Menschen zu binden. Roch viel weniger ift es erlaubt, jemand barüber zu verfetern und zu verdammen. Die 85 einfältigen Lehren des Heilandes sind jum Glauben gerug: sollte ich in Begriffen und Schluffen mich irren, so kann mich dieser Irrtum des Berstandes nicht scheiden von der Liebe Gottes; denn Gott sieht allein auf das Herz, nicht auf Meinungen und Wissenschaften; er ist kein so grausamer Tyrann, daß er seine Geschöpste darüber strase und berbamme, wenn sie unrichtig benken und falsche Schlüsse machen. — Jene Grundwahrheiten 40 ber Religion aber find — wie die zweite und britte Betrachtung bes ersten Teils zeigt zu allen Zeiten bieselben gewesen: in ihnen stimmen geoffenbarte und natürliche Religion aufammen. Chriftus ftiftete teinen neuen Glauben, fonbern ftellte nur die einzige, mabre und unberänderte Religion nach ihren ewigen Grundfaten wieder ber. Durch Sochmut und unnute Lehrstreitigkeiten, überftromendes Ceremonienwefen, blinden Religionseifer ift aber 45 das Christentum frühe in Berfall gekommen, obgleich es zu allen Zeiten einzelne wahre Anbeter Gottes gegeben hat, rechtschaffene und gottessürchtige Männer, die den Frieden und die Wahrheit liebten. Auch die Resormatoren, obwohl sie auf das wahre Wesen des Chriftentums brangen, haben feine Bereinigung ju ftanbe gebracht, vielmehr find ber Seften und Trennungen noch immer mehr geworben. Aber trot ber Janflucht ber Ge-50 lehrten, trot bes unbarmbergigen Seftengeistes besteht boch bie Kirche Christi überall ba, wo wahre Blaubige find, bei benen Reigung jum Frieden, Gifer ber Liebe. Ja wir bemerten in unseren Beiten feinen geringen Borgug gegen fruber: Die finnlofen Rebermaches reien haben ein Ende, ober boch ihre gefährliche Dacht verloren, man halt nichts mehr auf Brediger, Die von nichts als Rontroverfen reben, man lieft bergleichen Bucher mit Etel, 85 man sucht ben Quellen der Wahrtheit sich wieder zu nähern. Alle Christen sind also im Grunde ihres Glaubens miteinander einig, der Zwiespalt haftet nur an ihren verschiedenen Auslegungen und Lehrbegriffen. Da aber diese verschiedenen Auslegungen nicht zu den Grundwahrheiten geboren, ba Ubereinstimmung in ben Begriffen unmöglich, aber auch jur Bereinigung nicht erforberlich, fo ift nicht abgusehen, weshalb man fich nicht im Blauben 60 und in ber Liebe in ber außerlichen Rirche vereinigen follte. Bon ben Beiftlichen allein ift freilich eine solche Kirchenbereinigung nicht zu boffen, vielmehr ift es Sache ber Regierung, ber nach gottlichen und burgerlichen Gefeben bestellten Fürften und Obrigfeiten, mit Bugiehung weiser und driftlicher Rate, auch in Religionssachen bas Wefentliche und Rotwendige einzuseben, ben öffentlichen Bottesbienft einzurichten, ben Frieden zu handhaben und die Bantereien ju verbieten, - ja ohne weitere Umftanbe, auch allenfalls ohne Gin= 6 willigung ber theologischen Falultäten, eine allgemeine Friedenes und Bereinigungefirche in ibren Staaten und Ländern einzuführen. Der Unterschied unter ben Brotestanten beift in tyren Staaten und Landeren eingiligten. Der interligite unter den Protesianen bestigt is bereits soviel als Nichts: sie verheitaten sich untereinander, gehen in eine Kirche, und wenn der einzige Artistel vom Abendmahl nicht wäre, würde biese Vereinigung der edangelischen Kirche sich von selbst machen. Größer ist freilich immer noch die Disserva, zwischen 10 Artostellanten und Katholisen; dennoch hat Christius seinen Samen auch in dieser Kirche, ja es giebt besonders in Italien und Frankreich vortressliche Leute, deren tiese Einschaft und Gelehrsamteit in göttlichen Dingen auch Protestanten bewundern mussen. — Bon ber Bereinigung im äußerlichen Kirchenwesen handelt der zweite Teil. hier wird zuerst gezeigt, daß ein außerlicher Gottesdienst überhaupt nötig, und daß ein solcher nicht is gang ohne Ceremonien fein fann. Auch Chriftus hat uns gwar von allem Zwang bes ceremoniellen Gottesbienftes befreit, aber Ceremonien überhaupt nicht berboten; aber alles geht bei ihm auf ben lebendigen Tempel Gottes, ben inwendigen Wenschen. Will man daher äußere Ceremonien, so dürsen sie zu keinen falschen Begriffen Anlas geben, dürsen ben wahren innerlichen Dienst des Geistes nicht verwirren. Vor 20 allem mußte baber bie beilige Schrift, Die Quelle und Urfunde ber driftlichen Religion, in ihrem Anseben, ihrem echten Text und richtigen Auslegung bergestellt, Die tatechetische Lebrart wie in ber alten Rirche wieber mehr angewandt, bogmatische und Kontroverspredigten beseitigt, Die gehn Gebote, bas Baterunfer, bas apostolische Glaubensbefenntnis bei ber Unterweisung ju Grunde gelegt, bas Bredigtwefen verbeffert werben; Die Prediger 26 follen in geiftlichen Seminaren vorgebilbet, von ben Gemeinden gewählt, von ben Alteften ober bem Kirchenrat bestätigt werben 2c. Die Saframente find Geremonien und nichts weiter; die Kindertaufe ist spat entstanden und hat zu manchen Wishkrauchen Anlag gegeben, solle aber als Einweibung zum Christentum beibehalten, nur von unpassenden Zuthaten gereinigt werden. Das Abendmahl, über dessen aber aber und hinner noch so vo biel Zwist und Zant, ware am besten bis auf eine nähere übereintunft aus bem öffentlichen Gottesbienfte ju entfernen und ber Freiheit ber Gingelnen ju überlaffen. Einsegnung ber Ehen und Briefter, freiwillige Beichte, Fest- und Feiertage, Firmung und Olung können nach Umständen beibehalten und nach bem Hauptzwecke bes Glaubens und ber Gottfeligteit eingerichtet werben. In Ansehung bes Kirchenregimentes mögen nicht so bloß Bischöfe, Brälaten und andere hohe Vertreter bes geistlichen Standes, sondern sogar ber Papst, sofern sie zur Erhaltung der Zucht und Ehre des geistlichen Standes dienen, in ihren Burben belaffen werben, nur ohne Zwangemittel und weltliche Beherrichung ber Beiftlichen. Much die Chelofigfeit wenigstens eines Teiles der Beiftlichen, und folche Rlofter, bie jum Beften ber Rirche, jur Jugenbunterrichtung, Armen- und Rrantenpflege, auch jur 40 Belegenheit eines stillen, beschaulichen Lebens bienen, sollen beibehalten und neuerrichtet werben, nur ohne lebenslängliches Belübbe 2c. Bor allem aber ware Frieden, Ginigfeit und driftliche Tolerang sorgfällig zu unterhalten und darauf zu sehen, daß das wahre Reich Christi fortgepflanzt, erneuert und festgegründet werde. — So mischen sich in biesem merkwürdigen, damals vielbesprochenen, nachher salt vergessenen Buche aufklarerische 45 Bedanten mit tatholijd hierarchifden, rationaliftijde mit pietiftifden ju bem iconen Traumbilbe einer einigen und allgemeinen driftlichen Rirche, eines "Friedenstempels, worin Die Chriften aller nationen und Ronfessionen ihre Lobgefange, Lieber und Gebete in beiliger Undacht und Liebe bereinigen follen". Bagenmann + (Carl Dirbt).

Põner, Raspar, gest. 1546. — Casp. Löners Briesbuch, mitget. v. D. Lud. Enders win Belitäge zur dvaretiden Kirdengessickler, herausgeg. v. Kolde, Bb I—III, Erlangen 1895 biš 1897; Philippi Melanthonis Epistolae in CR ed. Bertsschaftenber, V.V. S. 1625, 1825, 231, 238, 281, 334, 339, 347. Vol. VI. S. 24, 34;; Luthers Briese gest. von De Bette, 4. Teil, S. 263 f., 5. X., S. 203, 206; Luthers Briesweck, Briese gest. von Burthardt, Letpzig 1866, S. 330; Josha Loner, Methodicae Dispositiones, Ersturt 1586, Borrede; Wids wantlyhon u. f. vo., Hos of 1602; Hern. Gest. Gest. Gest. Gest. Hos of, betausgeg. v. Efr. Webert, Hobensollersschaft der Stab hos, kerausgeg. v. Efr. Webert, Hobensollersschaft der Hos of Hos of

590 Löner

bes fil. Reichs Stadt Nörblingen, Nörblingen 1738, S. 74 ff.; G. M. Schnizer, Der KirchenBibliothet zu Neufsabr a. b. Alfich zweite Auszige S. 3—14, britte Auszige, S. 3—3, Seifenfder, Weichertes Fürltentum Baireut, V. S. 305—316,
Rürnberg 1803; Notermund (Abelung), Fortschung zu Jöckers allg. Gelehrten-Lexico III,
1, 1038f. Jedmenhorft (Kremen) 1810; Vadernagel, Das beutsche Kirchenlied, Leipzig 1864 ff.,
I, 386 ff., 392, 408 f., 421 f. III, 618—643; berf., Bibliographie zur Gesch. der beutschen Rirchenlieds, Frankf. 1855, S. 96, 449, 452; Mayer, Die Stadt Arbeitigen, Körblingen, Körblingen
1876, S. 249 f.; Pertheau in Abs Bb 19, S. 152 ff. Leipzig 1884; Bubde, Paul Speratus
als Liederblichter in Zeitschur f. prakt. Tecologic XIV (1892), 1—12; Rich. Schmidt, Könert
O Leben und Schritten, Manusfr., Cigentum des kirchenbirt. Seminars zu Erlangen: Rawerau,
Liturgliche Studien zu Luthers Tausbücklein von 1523 in Luthardis IV. Leipzig 1888,
S. 467 ff., 519—525; Gester, Die Vörblinger ev. Kirchenordnungen des 16. Jahr. in Beiträge
zur bayer. Kirchengelchichte, hegb. v. Kolde, Bb IV. S. 63—94, 102—123, Erlangen 1889,
S. 158 filter und Alfbrech, Die Vaumburger Kirchen und Schulerhoung von D. Ric. Medder aus
bem Jahre 1537 in Reue Mitteilungen des Thüringlich-Schoff, Bereins, Bb XIX. heft 4,
Palle 1898, wogu zu gl. Mibrech, Ein bisher unbeachtete Liede Luthers, Tedel 1898, 3, der,
und die Kritfel von Geger und Mibrech in Sciona 1898, heft 3 und 4. Monachdrift für
Gottesdienft und lirch. Kunft 1898 S. 57 ff., 81 ff., 139 ff.; 220 ff., 333 ff.; Cobre, Die vong
gelischen Katechismusdersuche vor Luthere Enchiribion, Monum. Germ. Paeclagog. Bb XXII.
S. 463—480, Berlin 1901: Possmann, Naumburg a. E. im Zeitalter d. Rebormation, Leipz.
1901, S. 134 und 139; Geyer, Kus der Reformationsgeschichte Verblingens, Körblingen

Raspar Löner ist eine originelle und fraftvolle Perfonlichkeit ber Reformationszeit und 26 ein bedeutender Lieberdichter. Uber feine Jugend bringt Schniger (a. a. D. II, 4 ff.) Rachrichten, fur bie er fich auf Urfunden ber Reuftabter Superintenbentur-Registratur beruft. Danach ift er 1493 in Markt Erlbach (Babreuther Unterland) als Burgerefohn geboren. Im Rlofter Beilsbronn vorgebildet besuchte er, vom Abt D. Gebald Bamberger mit einem Stipenbium bedacht, die Universität Erfurt, in beren Matritel fich fein Name 30 (Caspar Lener de Margkerbach) unter ben solventes totum bes S.S. 1508 finbet (Weigenborn, Aften ber Erfurter Univerfitat II, 1884, G. 257). Die fernere Ergablung Schnigers, bag &. gulest ein Jahr in Wittenberg ftudiert, und burch ben Tob feines Boblthaters Bamberger (9. Juli 1518) genötigt, in die heimat gurudgutebren, ben nach Augsburg reisenben Luther über Culmbach bis Nürnberg begleitet habe, läßt sich nicht quellens mäßig belegen, insonderheit fehlt L8 Name in der Wittenberger Matrilel die fer Zeit. Aus bem Beinamen "ber Schüler", ber L. bamals beigelegt war, barf man faum ichliegen, baß er gerabe Luthers Schuler mußte gewesen sein (Schniger II, 5). Dagegen besteht fein Grund, feine nach Schniger 1520 erfolgte Unftellung ale Pfarrbitarius und Frubmeffer in Reffelbach, als ber er jugleich bas Cifterzienferflofter Birtenfeld bei Neuftabt an 40 ber Alifch zu paftorieren hatte, zu bezweifeln. Auch bag er bier bereits im Ginne ber Bittenberger Reformation, wenn auch mit Bebutfamteit, thatig gewesen sei, indem er Taufe und Abendmahl deutsch hielt und deutschen Gesang einstührt, ift zum minbesten bir Kauf-bes ersten Punktes wohl glaublich; denn die beiden konservativen Nachahmungen des Tauf-büchleins Luthers "Ordnung der Tauff nach wirtsburgischer Rubricken von wort zu wort 45 verteutscht" und "Ordnung ber Tauff nach Bambergifcher Rubriden von wort ju wort verteutscht" (nicht bor 1523 verfaßt) werben mit großer Wahrscheinlichkeit Loner gugeschrieben; Schniger bezeugt ausbrudlich, bag bas zuerst genannte mabricheinlich aber jungere Formular mit Löners Namen in der Neuftadter Kirchenbibliothet aufbewahrt wurde (II, 7; bgl. namentlich Rawerau a. a. D. S. 467 ff. Abbrud bes Taufbuchleins, von dem fich to ein Exemplar, aber ohne Löners Name, auch in ber Neuftabter Rirchenbibl. findet, a. a. D. S. 519-525). Markgraf Friedrich von Brandenburg, Casimire und George jungerer Bruber, Dompropft in Murgburg und Bamberg, war der Pfründeinhaber der Pfarre Keffel-bach, Dieser versehte 1524 seinen Bilarius nach hof, wo der Propst die Pfarre St. Michael innehatte. Schniger berichtet (II, 8), daß ben Anlag biergu eine Bisitation bes Rlofters 55 Birtenfeld durch den Abt Johann Lauterbach in Gbrach gegeben habe, ber auf Entfernung bes evangelisch gefinnten Dannes gebrungen habe. Allein bei ber reformationsfeindlichen Gefinnung bes Darfgrafen Friedrich (Rolbe, Andreas Althamer, Erlangen 1895, S. 66 u. 71) ift nicht anzunehmen, daß biefer einen Briefter, ben er als Anhänger Luthers ertannt, an einen fo wichtigen Boften beforbert batte. Balb genug allerbinge fab er, ju welcher Bartei so Loner geborte. Und nun, als beffen reformatorifche Befinnung aus feinen Bredigten offenfundig geworben war, beeilte er fich, ihn bon ber Michaelsfirche in Sof zu entfernen (Die Tradition übertrug, was Friedrich that, auf ben Bamberger Bifchof (Wibmanns Chronit,

S. 280), obwohl er fich gerade bamals in bem unruhigen Jahre 1525 als eine Stute ber Ordnung in ber burch ben Zwidauer Propheten Storch aufgeregten Burgerichaft bever denning in der durch den Indiante Propereit Story aufgeregien Durgerigaft der vöchfete. Einige Zeit predigte Idner noch in der Albsteffiche ber Franzisskaner, unter denen es, wie sast allerorten, Freunde der evangelischen Lehre gab, dann aber mußte er "durch Tyrannei gestwangen wider Willen" hof verlassen Arbeit eine No. Weiß in Crailsbeim d. 41. Januar 1527 auß Anrth Erlbach. Theol. Studien auß Württenberg 1883, S. 32). Er wandte sich nach Wittenberg 1883, S. 32. (Förstemann, Alb. Acad. Viteberg. 1841, S. 128). Sein Aufenthalt in ber Seimat Markt-Erlbach Januar 1527 scheint vorübergebend gewesen zu fein. Er hatte wieder ein Amt erhalten und zwar in Delonis. Daß er bort nicht nur einen Zufluchtsort gefunden 10 hat, wie die traditionelle Erzählung berichtet, geht daraus hervor, daß ihn die Deloniter späterhin als ihren "früheren Prediger" wieber begehrten Enders a. D. Rr. ). Doch war biefe Delöniher Wirspansteil von turzer Dauer. Mit dem Tode des Markgrafen Casimir (21. Sept. 1527) hatte sich die kirchenpolitische Lage in den Brandenburgischen Fürftentumern burchaus geanbert. Martgraf Georg ermöglichte um bie Benbe ber Jahre 15 1527 und 1528 (Streitberger, Oratio inauguralis 1548 S. 30: toto quadriennio hanc ecclesiam gubernavit) auf die Bitte der Sofer Gemeinde Lonern die Rudtebr an die Michaelsfirche in Sof. Sier entfaltete nun Coner, unterftutt von Nitolaus Medler (f. b. A.), eine großartige Wirtsamkeit, indem er nicht nur auf allgemeine firchliche Maßregeln Ginflug erhielt (Borftellung wegen ber Befampfung ber Wiebertaufer, vgl. bon ber 20 Lith, Erlauterung der Ref.-Historie, Schwabach 1733, S. 231), sondern vor allem in Hofelbst den evangelischen Gottesdienst einsubrte (5. Sept. 1529 erste deutsche Messe der St. Michael, Widmann a. a. D. S. 237) und seiner Gemeinde eine Gottesdienstordnung, ein Befangbuch und einen Ratechismus gab. Die hofer Gottesbienftordnung "Canon ober Rubrica aller Rirchen-Drbnung allbie jum Sof ju St. Michael, angefangen im 29 Sabre 25 ber minderen Zahl durch M. Cafpar Löhner. Micpt. in 4", bis in die Neuzeit erhalten (Gelfrecht, Uiber die hofer Schulbibliothet 1795 ff., S. 47) aber jeht unauffindbar, ist in ihren Grundzügen und vielen Einzelbeiten aus Wibmanns Ordo 1592 (eine Brobe baraus in Siona XXII, heft 12, 1897, vgl. auch Widmanns Libellus continens antiph. u. s. w. nebst Officia Missae, Hof 1605) zu ertennen und offenbar das Borbild von 80 Medlers Naumburger Kirchenordnung 1537/38 gewesen. Löners anderwärts bezeugte Freude an Ceremonien (CR V, 347) und Borliebe für bie Sprachen (Geger, Die Norbl. eb. Rirdenordnungen C. 27), besgleichen bas Beftreben, viele Gottesbienfte einzurichten und Rafualbandlungen in die Gottesbienfte einzugliebern, treten bier bereits beutlich bervor. Ein Charafteristium ist die Stellung des Constiteor und der Albsplution nach dem In- 20 troitus, vielleicht in Anlehmung an Döbers Messe (Smend, Die et. deutschen Messen, Göttingen 1896, S. 163 f.). So selbsstständig wie in der Gestaltung der Gottesbienstsordnung ging L. dei der Absaltung beines Gestangbuckes dor. Er kann hierin nur mit Luther verglichen werden, indem er seiner Gemeinde eine alle Bedürfnisse derücksichtigende Sammlung von fremben und eigenen Liebern barbot (vgl. namentlich Bubbe a. a. D.). 40 Schon 1527 waren ohne Nennung bes Berfaffers 26 Löneriche Lieber im Drud erschienen unter bem Titel "Gant newe genftliche teutsche Somnus und gesang" u. s. w. Am Ende: "Jobst Gutknecht", die mit einer einzigen Ausnahme alsbald in Königsberg nachgebruckt wurden (Belege s. bei Wackernagel a. a. D.) und von benen wieder 11 in die Migaische Rirchenordnung 1530 aufgenommen wurden. Daß nicht Paul Speratus, sondern Loner 45 beren Berfaffer ift, fieht fest (vgl. namentlich Bubbe a. a. D.). Zest legte Loner, unterftut burch Mebler, eine offenbar ziemlich umfangreiche Liebersammlung an, aus ber noch fpat (1561 burch Streitberger. Geber, Die hofer Gefangbucher a. a. D. S. 70 ff.) einzelne bieber ungebrudte Loneriche Lieber veröffentlicht werben fonnten, fo bag fich bie Babl ber bieber mit Gicherheit ibm jugefdriebenen 37 Lieber um einige nummern erbobt. Auch so ber Ratechismus, ber unter bem Titel "Unterricht bes glaubens ober Chriftlicher finberzucht in. LXXII. Fragen vod Antwortt verfast. Gedruckt zu Nürmberg durch Friderichen Beppus" im Druck erschien und April/Mai 1529 verfast worden war (Cobrs a. a. D. S. 463 ff.), jeugt tros ber Antehnung an Althamers Katechismus und Luthers frühere katechetische Schriften von Freude an selbstständiger Gestaltung. Daß L. Anteil genommen 65 hat an den Berhandlungen über die Brandenburgisch-Aürnbergische Kirchenordnung ersahren wir aus ber Supplifation ber obergebirgifchen Pfarrer bom 4. Februar 1531 (Beerwagen, Gefch. ber Culmbach. Beiftlichfeit, Culmbach 1773/77, S. 13; Schniger III, S. 3f.) und burch Brenz, beffen Freundschaft mit L. von bem Zusammenfein in Ansbach (8. Februar 1531) batiert (Enders a. a. D. Rr. 14; CR V, 368, val. Bestermaber, Die Brandenb. 2 60

592 Löner

Nürnb.-Rirchenvisitation 1894, S. 82). Löner hat bamals die eben angeführte, burch Anfeindungen ber obergebirgifden et. Brediger veranlagte, Bittidrift um Schut an Martgraf Georg übergeben. Allein bie Feinbseligfeiten einflugreicher Manner bauerten fort, namentlich hatte Loner unter ben Bedrudungen burch ben hofer hauptmann Chriftoph 6 v. Beulwit ju leiden (über ihn vgl. Lang, Neuere Gefch, des Fürstent. Baireuth, Göttingen 1798 I, 80. 164. 175. II, 2. 45. 62. 65. 75. 77. 109. 123). Ende Mai war feine Lage schon unerträgsich (Brief des Wunsteder Albinus dom 26. Mai de Schniger III, 65.), und es ist wohl nur Luthers Zuhruch zuzuschreiben (7. Juni, De Wette IV, 263 f.), daß er und Medler dem "wütenden Satan" nicht freiwillig wichen. Am 13. Juli 1531 10 wurden sie, weil sie das Papstum gar zu heftig angegriffen und daburch den Landesfürsten allerlei Ungemach bereitet hatten, aus ber Stadt verwiesen (Widmanns Chronik S. 243). Man wird annehmen muffen, daß Löners energisches Auftreten (über seine Heftigkeit wgl. CR V, 334, 339, 347 s., 368 s., Burthardt a. a. D.), das sich in Gewirsfenschapen durch teine Rücksichten hemmen ließ, zur Berschärfung des Konstitts beige-15 tragen bat, allein verständlich wird bas Borgeben bes Beulwit nur, wenn man bes Martgrafen Friedrich Hand dabei im Spiele sieht, eine Bermutung, die durch das unmittelbar nachber von Georg diesem gegenüber an den Tag gesegte Mißtrauen in Resigionssachen (Instruktion vom 26. August 1531, Lang a. a. D. II, 59) gestützt wird. Löner mußte Die Bertreibung aus Sof um fo ichmerglicher empfinden, als er fich bort mit ber Tochter 20 des Bürgermeisters Konrad Heiltscher, Margareta (Enbers a. a. D. Nr. 57), einer Ber-wandten Medlers, der ein geborner Hofer war, verehelicht hatte und er jetzt seine Frau, bie Böchnerin war, verlaffen mußte (Bibmann a. a. D. 243). Babrent Mebler nach Wittenberg ging, wandte fich Löner nach Delsnit, wo er anfangs mit Frau und Kindern in Not war (Brief an Althamer vom 10. August, Schniger III, 9 und Rolbe, Althamer 25 S. 121), balb aber auf die bon Melanchthon befürworteten Bitten ber Gemeinde bie Pfarrftelle erhielt (Enders a. a. D. Nr. 1). In die Delsnitzer Zeit fällt die Drudlegung bes 20 feiner Lieder (barunter brei neue) enthaltenden Gefangbuchs "Geiftliche gefang, aus beiliger Schrifft mit bleis zu famen gebracht, Und auffe new zu gericht. Wittemberg. 1538 (Wadernagel, Rirchenlied I, 408 f.). Als 1539 bie Reformation bes herzogtume Sachfen so burchgeführt wurde, predigte Loner gaftweise in Leipzig (Brief bes Jonas vom 7. Juni bei Gedenborff a. a. D. III, G. 221), feine Berufung bortbin wurde aber auf eine ibn tief tränkende Weise rückgängig gemacht (Spalatin an Luther und Jonas vom 19. Sept. 1539; Burkhardt, Briefwechsel S. 330). Die traditionelle Erzählung von einer Leipziger Birtsamkeit Löners (noch bei Bertheau a. a. D. S. 153) ist unhaltbar (Löners Sohn 25 Josua in Method. Dispos. a. a. D.: "Praefuit autem ecclesiis Curiensi Nariscorum et Oelsnicensi, postea Cathedrali Numbergensi ac tandem Nordlingensi in Suevia." Bgl. auch CR V, 162; Dolp a. a. D. Beilage XLVIII und namentlich hoffmann a. a. D. S. 134 Annt. 2). Im Unmut bachte er baran, fich vom Predigtamt ganglich zuruckzuziehen, die Berufung nach Ofchat lehnte er ab (De Wette V, 203. 40 206; Burthardt a. a. D.), nahm aber einige Jahre fpater bie Predigerstelle am Naumburger Dom an, wo er seit Ostern 1542 wirkend (Schreiben Medlers an Amsborf vom 14. März, Hoffmann a. a. D. S. 134, A. 2) bei dem noch andauernden Ginfluß der Ranoniter fein allzu großes Wirfungefelb batte (CR V, 163 und 164. Uber eine Beichwerbe bes Domtapitels über Angriffe Loners auf ber Rangel f. Soffmann a. a. D. 45 G. 139 A. 1). hier war er wieber mit feinem Freunde Medler vereint, ber an ber Bengeleftreche in ber bom Bebiete ber Domfreiheit geschiebenen Stadt Naumburg wirfte. Durch die Bermittelung des Wittenberger Profeffore Fend, eines geborenen Nördlingers, und auf die Empfehlung Melanchthone erhielt Loner, ber icon langer baran bachte, von Naumburg fortzugeben (Enders a. a. D. Nr. 4), die Pfarr- und Bredigerstelle an der 50 St. Georgestreche in Nördlingen, die bisher Kant (i. b. A. Bd X S. 22 ff.) innegehabt hatte (CR a. a. D.; Dolp a. a. D.). Am 14. November 1543 vom Rat, ber sich noch anderwärts über ihn erfundigt (Dolp G. 74) und ihn burch perfonliche Borftellung (CR V, 183) fennen gelernt hatte, berufen, trat er im Januar 1544 (CR V, 281) fein neues Amt an. In Nördlingen entfaltete er nun als erster Superintendent eine an die hofer 55 Zeit gemahnende burchgreifende organisatorische Thätigkeit, indem er ben offenen und gebeimen Miberstand seiner Kollegen und des Nats (Enders a. a. D. Nr. 25 u. 27; Dolp S. 75 st.; Gever, Die Nord. K.D. S. 37) manchesmal allau energisch (CR V. 334, 339, 347, 368 st.) überwindend das Kirchentoesen nach seinem Willen ordnete und seiner Ge-meinde wiederum Kirchenordnung, Katechismus und Gesangbuch gab. Die Nördlinger 60 Rirdenordnung ftimmt, foweit fich bies aus ben Entwurfen und aus ben im Gefangbuch

enthaltenen Rotigen erfeben lagt, in ben wefentlichen Bunkten mit ber feinerzeit fur Sof ausgearbeiteten überein und lebte nach ben Birren bes Interims in ber Runglerichen Orbnung bon 1555 wieber auf. Der fleine Ratechismus (befdrieben in Wadernagel, Rirchenlieb I, 421), offenbar bor bem Befangbuchlein bon 1545 (Sinweise auf ben Ratechismus bafelbst S. 46, 47, 49) für bie Nörblinger Gemeinde gebrudt, ift bei aller sachlichen Uns 6 lehnung an Luthers Enchiribion burch bie Ordnung des Stoffes in fechs Gefprachen mit 128 Fragen und Antworten, Die Beigiebung reichlichen Anschauungemateriale und burch bie eingefügten fieben Lonerichen Ratechismuslieber ein febr beachtenswertes Stud ber tatechetischen Litteratur. Das Befangbuchlein ber driftlichen Rirchen ju Nörblingen (1545) endlich (beschrieben in Badernagel, Rirchenlied I, 422) ift namentlich liturgisch von Inter- 10 effe, ba es spezielle Borschriften für die Berteilung ber Lieber auf die einzelnen Gottes-

bienste und die Zeiten bes Kirchenjahrs enthalt, Rur zwei Jahre bauerte Loners Wirtsamkeit in Nördlingen. Schon am 6. Januar 1546 starb er an der Rolif (Dolph Angade S. 78 wird durch die Archungen ber Stipendienpsleg in Nördlingen bestätigt). Seine Wittve heiratete den Schulreltor 15 L. Pistoris (Becker) in Naumburg (Enders a. a. D. Nr. 57), eine Tochter (?) Margarete

wird 1550 als die Leiterin ber Naumburger Maddenschule erwähnt (Schöppe, Bur Gefch. ber Ref. in Naumburg. Reue Mitteilungen bes Thuringifch Sachfifden Bereins XX, Heft 3/4 S. 422). Bon feinen übrigen Kindern (Enders a. a. D. Nr. 5. 6. 47) ift Jojua bekannt geworden, der 1595 als Superintendent in Altenburg gestorben ist (über 20 sein verdielteiches Leben giebt Schniger a. a. D. III, 22f. Musschlie; vol. auch Jöder II, 2494 und Notermund III, 2039). Welche Wertschäuung Kaspar Löner bei seinen Zeitgenossen gefunden hat, sieht man aus den Lobsprücken, die ihm Melanchton erteilte (CR V, 182, 238, 281, 339); nach seinem Tobe schrieb er an Jonas (CR VI, 34 f.): "intra duos menses amisimus Lutherum, Cordatum, Loenerum". Dr. Chr. Gener.

Loider, Balentin Ernft, letter bebeutenber Bertreter ber lutherifchen Orthobogie und Bortampfer gegen ben Bietismus, geft. 1749. - Quellen: Th. Eruger, Leben und Vollaimpfer gegen der herteinung, gest. 1743. — Litellen: 25. Eriger, Leben Lossier, Leben 1851; M. v. Engelbardt, A. E. Dicker nach seinem Leben und Birken, Dorpat 1853, 2. Abdruck Sitzler, Dorpat 1853, 2. Abdruck Sitzler, Songer 1854, 209 son 1852 13; Wentell, Airchidies Handlegiton, Bd 4, S. 23-325; Schrödt, in Verger 1884), 209 son 1841; A. S. Lepston, VIII., 85; Fortgeftyk Sammlung von Alten und Veien Theologischen Sachen, Auf der Vollagen 1884, 209 son 1884, 200 s nug von zugt 1123, C. 501, 142—134; V. E. Lossenert Condtus literarius in Feustelii Miscellanea sacar p. 678—685; G. W. Goffer, Beitrag zu einem Lezico lutherticher und refore somierter Theologen, Zücklich auf 1740, S. Alber, Beitrag zu einem Lezico lutherticher und refore somierter Theologen, Zücklich auf 1740, S. 415—439; E. F. Schmerfald, Zuverlöfigie Nachrichten und Migwertschen Gelehrten, Zelle 1750, I. 579; Unparteiligie Kirchen. Higter Kirchen von jüngfvortivordenen Gelehrten, Zelle 1750, I. 579; Unparteiligie Kirchen. Higter Kirchen und Verlen Teflaments, Jena 1754, III, 995 f.; R. F. Woler, Partiotische Krichiv V (1786), 1518 ff.; R. D. Archigia, Mibum der evangelischen keiglichte Gerichte Schrichte Schrichten 1883, S. 571, 102; Hhre Bo VI, S. 157, 39—42; Bd X, S. 263; F. Blande 20 meister, Nus dem Leben D. B. E. Lösscher in den Beiträgen zur sächsichen Kirchengelichtet, Apetr, Levisig 1893, S. 330—334; derf., Schänsiche Kirchengelichtet, Dresden 1899, S. 193, 195, 224—224, 281—285, 304—331; Schrader, Gelchichte der Friedrichs-Universität zu Halte, Levis Theologen Bittenberge 1852, G. 297 ff.; G. Frant, Gefchichte der Brotestantifchen Theologie, 65 2. Teil (Leipzig 1865), S. 167-171, 308, 347; B. Bag, Beidichte ber Broteftantijden Dog. 2. Leit (Letyzig 1863), S. 167–171, 308, 347; W. Sag, Geigiane der Freienningen Dogsmall in ihrem Aufammenhange mit der Theologie übergaupt, Wd ? Verlin 1862), S. 12 bis 69, 84, 161 f.; J. A. Dorner, Gefaichte der Protestantischen Theologie, besonders in Deutschland, 2. Abbrud, München 1867, S. 629–633; L. Diestel, Geschichte des Alten Testaments in der christichen Kirche, Jena 1869, S. 332, 334, 338, 341, 357, 454; F. Bleef, 60 Einlettung in das Alte Testament. Hogs von Johannes Bleef und Pholi Kamphausen, 3. M., beforgt von Abols Kamphausen, 3. M., beforgt von Abols Kamphausen, 3. M., Schort, C. 138, 736, 744; C. Begel, Mymopolographia, Hernstadt 1721, Bd II; C. Bezel, Anal. hymn., Gotha 1756, Bd 2, S. 563—569; Real-Enchlopabie für Theologie und Rirde. 3. W. XI.

594 Löfter

A. F. B. Fifder, Kirchenlieber-Leziton, 1. Halfite, Gotha 1878, S. 128, 142, 245; 2. Salfte, Gotha 1879, S. 167, 53, 73, 77, 187, 207, 247, 252, 344, 410, 454; Supplement, Gotha 1886, S. 33 f. 38, 64. — Böfders Briefmedfel befindet fich auf ber hamburger Erabibibiliothet, handichriftliches Material über ihn in dem Dresdner Hauptftaatsarchiv, Rats- und Ephortalarchiv, auch im Archiv der theologischen Fatuliat zu halle (vgl. Kramer, a. a. D., II, 289, N. 2).

Balentin Ernft Löscher ftammte aus einer weitverzweigten Pfarrfamilie, aus ber eine Reihe angesehener Geiftlichen, und Jodolus L., Luthers Schuler und hausgenoffe, auch Abraham L. (AbB 19, 2081.), hervorgingen. Er wurde am 29. Dezember 1673 zu Son-10 bershaufen geboren, wo fein Bater, Raspar L., das Amt eines Superintendenten belleibete. Mit biefem siebelte er 1676 nach Ersurt, 1679 nach Zwidau über, wo er ben Unterricht bes Magisters Feustel und bes Reltors Daum genoß. Nachbem sein Later 1687 als Generalfuperintendent und Brofeffor ber Theologie nach Wittenberg berufen worben war, bezog er 1690 bie bortige Universität. Um biefe Zeit begannen Die pietiftischen Streitig-16 feiten. Die theologische Fakultat in Bittenberg nahm bon bornberein fehr entschieden Stellung gegen ben Bietismus. Lofder zeigte nur geringes Intereffe für bie firchlichen und theologifden Fragen. Er ftubierte ausschlieblich Bhilologie und Geschichte und traumte von funftigem Gelehrtenruhm. Ungablige Projette gu litterarbiftorifchen Arbeiten und wissenschaftlichen Unternehmungen aller Urt treugten fich in feinem Ropfe. Seinem Bater 20 ju Liebe behandelte er in seiner Magisterdiffertation ein theologisches Thema und eine Beitfrage: "Die rechte Lehre bon ben Bisionen und Offenbarungen" gegen ben Bietiften Beterfen. Gin langerer Aufenthalt in Jena und ber Bertehr mit Baier und Sagittarius wedten bas Intereffe für Rirchengeschichte. Siftorifches Berftandnis ber "naturaliftischen" und "ichwarmerijden" (b. b. extrem pietistischen) Dentart ericbien ibm nunmehr als bie 25 erfte Bebingung einer erfolgreichen Befampfung ber antifirchlichen Zeitrichtungen. 1695 unternahm er bie atabemische Reise. In Samburg verkehrte er mit bem fanatischen Gegner Speners, dem orthodoren Baftor Joh. Friedr. Maber. In Solland besuchte er die reformierten Sochschulen und die arminianischen Theologen Limborch und Clericus. Uber Ropen= hagen ging er nach Roftod und befreundete fich bort mit bem Gefinnungsgenoffen Dabers, so bem Prof. Fecht, welcher es nachmals für geboten bielt, Spener Die Seligfeit abzusprechen. Da bie theologische Fatultat ju Wittenberg eben bamals (1695) ihre "driftlutherische Borftellung" gegen Spener veröffentlicht hatte, fo vermied Lofcher es in Berlin, Spener aufzusuchen. 1696 eröffnete er in Wittenberg seine akademischen Borletungen über die Anfänge des Deismus und Bietismus. Er findet die ersten Keime pietistischer Anschauungen 85 bei ben platonisierenben Alexandrinern und beim Areopagiten.

1698 wurde Wicher Pastor und Superintendent in Jüterbog, 1701 ging er als Superintendent nach Deligsch; von 1707—9 war er Prosessor in Wittenberg. 1709 wurde er als Pfarrer an die Kreuglirche nach Dresden berusen und zum Superintendenten der Dresdener Inspektion, wie zum Assessor im Dektonsstoren und zum Assessor in des eines Dresdener Inspektion, wie zum Assessor in Dektonsstoren und den des des

40 flugreichen Stellung verblieb er bis ju feinem Tobe 1749.

Der Eintritt ins praktische Amt gab seinem Geiste eine andere Richtung. Den Bedürfnissen der Sirche wandte er sortan seine Aufmerklamkeit zu. Seine umsassenden Robert eine wissenschaptlichen Kontonien kleine der von nun an in ihren Dienst. Obegleich den Herzen der orthodoren Richtung zugethan, war er unbesangen genug, die den ernsten Spriften beklagten und den Spener gerügten Notstände in der Aufweldungen und die Aufweldungen genug, die den ernsten auf die Aufweldichteit des hristlichen Lebens in den Gemeinden auf die Verfanze nisse der aufweldungen Ausgerichten von der Aufweldung der Villegung der Aufweldung gebracht batte. Als Superintendent drang er auf Einstlung der Katechismusergamina und empfahl unter geso wissen Kautelen collegia pietatis.

Immer aber blieb sein Blid auf die Kirche als Ganzes gerichtet. Schon in Jüterbog reiste sein Plan, eine deutsche theologische Zeitschrift zu gründen. Mit dem Beginne des Zahres 1701 erschienen die "Unschlichten Bachten von alten und neuen theologischen Sachen", im ersten Jahrgange unter dem Titel "Artgestet Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen" und unter dem Titel "Fortgesche Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen" und unter der Redattion des Mag. Reinhard, seit 1731 wieder unter Löschers Leitung. Es ist die erste theologische Zeitschrift. Sie erschien all-monatlich, disvoellen auch allwöchentlich und brachte Rezensionen und Artikel. Die Reuheit des Unternehmens, die Tüchtigkeit des Herausgebers, der alle bedeutenderen litterzischen 60 Erscheinungen berücksische und der Bewegungen in der latholischen und reformierten

Löscher 595

Kirche, sowie allen Merken in französsicher, englischer, italienischer Sprache seine Aufmerklamkeit zuwandte, auch die im ganzen würdige Haltung in der Polemist gab der Zeitschrift eine ganz außerordentliche Bedeutung. Sie mußte nach einigen Jahren in zweiter Auflage erscheinen. Lösser hatte sich durch sie zum Führer der orthodogen Hartei in der lutherischen Kirche und zum Bertreter der lutherischen wissenschaftlichen Abeologie ausgeschwungen. Der Kampf, den die Zeitschrift führte, galt den "naturalistischen und fana-

tifchen Irrlehren".

In dem Bestreben, die berechtigten Forderungen des Pietismus zur Anertennung zu bringen, verössentlichte er in Jüterdog seine "Edsen Andachtsfrüchte" zur Empfehlung der theoologia mystica orthodoxa, rügte die "große Berderdung" aller drei Stände der Oktiche und sordert des Angles der Verleugung des Wilkens, Tötung des Fleisses. Er will die "Herzenstheologie" sehren und zeigen, daß es außer der Bissenschaft und dem Bestenntnis der Glaubensartisel und dem äußerlichen Tugendvandel noch etwas Innerliches giedt, darin man wachsen nuß. Were er will auch Grenzen ziehen zwischen er in den Schanken der reinen Lehre bleibenden "wahren Ans dacht" und dem gegen die Kirche und ihre Lehre gleichgiltigen "sanatischen Enthusiasmus". Den einzelnen Abschnitten dieses Wertes stägte er einige von ihm selbst gedichte gestlische Kieder des, dan den nicht wenige in die Irchsichen Gesangbücher übergegangen sind. Das Bussied "D. König, dessen Ausseltst braucht den Bergleich mit denen seiner theologischen Gegner nicht zu scheuen.

Die Übersiedelung nach Delitssch (1701) gewährte ihm die Muße zu gründlichem Studium der hebräsischen Prache und zu ergeetischen und bildischeologischen Arbeiten. In den inschwerzeichen Nachrichten beröffentlichte er "pia desideria"), die danzul ausgehen, in gleicher Weise der Veritas wie der Pietas die Herrschaft zu sichern. Vorzugskweise an seine Amisbrüder wandbe er sich, barrichjucht und erinnerte sie daran, daß ihnen die Herzen und nicht die Ohren anvertraut seien. Die Studierenden der Theologie und die Kandidaten sach aus die Andidaten er in Auge und empfahl Bereine der Bleichgesinnten. Vom Krichenregimente orderte er Wiedereinsschlichten der Krichenvisitationen. Die Gemeinden sachte er durch eine richtung von Laiendiafonaten zu beleben, denen die Armenpskage übertragen werden sollte. Die

Befonderes Gewicht legte er auf die Beiligung bes Sonntags.

In Die Zeit feines Deliticher Aufenthaltes fiel fein Rampf gegen Die Unionstendenzen bes Berliner Sofes und ber biefen Bestrebungen entgegentommenben pietiftifchen Theologen. Ronig Friedrich I. berief 1703 ein Unions-Rollegium unter bem Prafitium bes Hofpredigers Benjamin Urfinus. Spener, aufgeforbert fich an bemfelben zu beteiligen, so lehnte ab, verhehlte auch nicht seine Bebenken gegen bas Unternehmen. Der lutherische Propft Jul. Luttens ichied balb aus. Der pietiftifche Baftor Windler bagegen, ebenfalls Mitglied bes Rollegiums, veröffentlichte fein "arcanum regium", in welchem er bem Könige als summus episcopus das Recht der Union ausprach und die Pflege des Bietismus als das beste Mittel zur Förderung der Kircheneinigung empfahl. Diesen 40 Machinationen trat Löscher anonym mit seiner "Allerunterthänigsten Abresse . . . die Religionsvereinigung betreffend" entgegen (1703). Er betonte die durchgehenden Lehr-unterschiede der beiden evangelischen Kirchen, und sand in der Beguinstigung der Union von seiten der Pietisten den schlagendsten Beweis für ihren Indisferentismus der Kirche und der reinen Lehre gegenüber. So weit fomme man, meinte er, wenn die "allgemeine 45 Dependeng bes Berftandes bon bem Willen und ber Orthodoxie bon bem frommen Leben gelehrt wirb". Infolge bes burch bie "Abreffe" erregten Streites ließ Lofcher feine "Gi= ftorie ber erften Religions-motuum gwischen benen Evangelisch-Lutherischen und Reformierten" erfcheinen (1704) und im Jahre 1707 und 1708 die "Mussubrliche Historia motuum" in zwei Teilen, eine wertvolle Zusammenstellung der auf den Streit beider so Rirchen begüglichen Thatsaden. Den britten Teil der Historia publigierte er erst 1724 mit einem paränetischen Anhange "Ermahnung an die reformierten Gemeinden in Deutsch-land", nachdem die Unionsvorschläge der Württemberger Theologen Shr. Klemm und DR. Pfaff bei ben ebangelifchen Stanben in Regensburg Unflang gefunden hatten.

Bährend diese Streitigseiten erschien sein Buch "de causis linguae Ebraeae" ss und seine "historia meretrieil imperii", serner "geheime Gerichte Gottes über das Bapstum" und "Jon, sive origines Graeciae restauratae" eine Untersuchung über die Heinastatischen Griechen. Zur Belebung des Glaubens oder "zu Ervoedung vahrer Bietät" gab er 1704—10 seine "Ev. Zehenden gottgeheiligter Amissorgen"

beraus, die allgemein mit Beifall aufgenommen wurden.

596 Löfther

Zum Streit mit den Pietisten kam es erst, als Spener gestorben und 1706 Joachim Lange als Bordinnsfer der Hallense aufgetreten war; und zwar durch Berössenstlichten Zuftricksigen der "Aufrichtigen Der Heitschung der Heitschung der Heitschung auf Sechrift ging der Vietismus zur Offensibe über. In derselben wird die Behauptung aufs gestellt, die sog. Orthodoxie sei Fresenstlichten die Verhodoxen seien Ersturgen zur oder legen des Sages, den Schelwig versochten hatte, ein gottloser Derschodyrer sei sein word werden der Verhodoxer sein Gritospere sein Ernegenitorum oder vergen des Sages, den Schelwig versochten hatte, ein gottloser Orthodoxer sei sein natürlicher Mensch mehr, sondern erleuchtet und könne ein rechtschaffener Arediger sein. 3. Lange behauptete, die wirkliche Orthodoxie sinder sich nur bei den Vietisten. Damit von der bissberige Streit zu einem Ledrinteit gestempelt, die pietslisse Letweise als die allein berechtigte hingestellt und der Orthodoxie die Febde angestündigt. Überall und bei sonders in den Ledrint, dom Glauben, von der Rechtentigung und heitigung, don den Mitteldingen wollte Lange den Orthodoxen die behentlichten Artelspren nachweisen. Dazu sührte Jo. Lange den Streit in der leidensschlichten Artelspren nachweisen. Dazu sührte Jo. Lange den Streit in der leidensschlichten Artelspren nachweisen. Dazu sührte Jo. Lange den Streit in der leidensschlichten Artelspren nachweisen. Dazu sührte Jo. Lange den Streit in der leidensschlichten Keite, mit einer Robeit und Selbstüberbebung, die nur in der Veldemit eines Weder und Scheltwig ibr Verbild batte.

Söscher übernahm die Verteidigung der Orthodogie und die Vestämpfung des so troßig ausstretenden Gegners. Seine Berusung als Krosesson auch Wittenberg an Deutschmannss Stelle (1707) kam ihm unter solchen Umständen erwänsicht. Er sand Zeit, Sechjäcke und Welsen des Pietismus zu studieren. Als erste Frucht dieser Arbeit erschienen seine "praenotiones et notiones theologicae", eine Untersuchung der theologischen Begriffe, deren Ausställung zwischen Beriebn Karteien streitig war (Wiedergeburt, Heiligung, Erneuerung, Ersteuchtung). Auch verteidigte er hier den Sat: doctores orthodoxos impios esse

illuminatos.

Nachbem er 1709 unter großen Ehrenbezeugungen fein Dresbener Amt angetreten batte, entfaltete er in Diefem eine vielfeitige, überaus fegendreiche Thatigfeit. Jeben Conntag und Donnerstag hat er gepredigt, 924 Beiftliche in ber Rreuglirche ordiniert, Die Lotals visitationen wieder eingeführt. Geche Dresbener Rirchen, barunter bie Frauen- und Dreis fonigefirche (in ber Neuftabt), bat er geweiht, Die Teilung ber großen Barochien in Angriff 30 genommen, die Begrundung von vier geistlichen Stellen durchgesett. Die Lorbereitung ber Randidaten der Theologie nahm er fraftig und erfolgreich in die hand. Geine besonbere Fürforge galt ber Boltofchule und ber Bilbung ber Lehrer. Rurg nach feinem Amtsantritte, am 1. Dezember 1710, trat die erfte Armenfchule ins Leben, balb folgten fieben andere. Er forgte nicht nur fur Die Unterhaltung, fondern auch fur den Ausbau bes 36 Unterrichts und eine straffere handhabung ber Schulzucht. Am 12. September 1713 hielt er bie erfte Konfereng ber Lehrer feines Sprengels ab. In ben Rampfen ber Beit zeigte er fich als furchtlofen Charafter, ber mit feinem Borte und feiner Berfonlichfeit bie Gemüter beruhigte, fo bei ber Ermorbung bes Predigers M. Sahn 1726, bei ber Berglegung ber Hofgottesbienste aus ber Schlogtapelle in die Sophientirche 1737, bei bem Er-40 icheinen bes Fürsten Leopold von Deffau vor ben Thoren von Dresben nach ber Schlacht von Resselbedorf 1745. Seine Predigt am 10. Sonntag nach Trinitatis 1748 über die Mißstände des Brühlschen Negiments veranlaßte R. F. Moser zu den Worten: "Man fagt, unfere Beiten batten feine Bropheten mehr, bier ftebt einer!"

Trof diefer ungeheuren Arbeitslasst unterhielt er einen weitausgedehnten Briesweckel im Interesse der und auf Aufrechterbaltung der reinen Lehre. Unterstützt durch seine ungewöhnlich sossibliother und reine Bibliothes seine Grubien sort, angeregt durch die Anguisse Jo. Langes, der seine idea theologiae pseudorthodoxae, den Antidardarun orthodoxiae und die "Mittelstraße" hatte erscheinen Lassen. Endlich trat Lösser mit einer umsassenden Artidaken der herte der den einer Gerie von Aussassen die siene umsassen Artidaken der die "Betroder mit einer umsassen Artidaken unter dem Titel "Timotheus Versnuss". Dieser Tittel sollte andbeuten, daß Lösser all Timotheus die Gottessurcht, als Versnuss die Washtheit verteidigen und sowohl für die Frömmigsteit, wie sür die teine Lehre eintreten wolle. Er stellt den Ausbruch eines die wichtigken Lehren des Schristentums berührenden Erreitse seit, unterstudt sodann die Grundbansschaussen des Schristentums derührenden Erreitse ses Verhältnisses den Versassen der Aussassen der Versassen der Ve

28fder 597

einen Menschen bon borfahlicher Bosheit zu ftempeln, ber ohne einen Funten wahrer Gotteefurcht mit ichamlofer Lugenstirn teuflische Lafterungen gegen bas Rreug-Reich Chrifti ausstoße; ber Teufel aus ber Solle tonne es nicht grober thun. Lofder antwortete gunächst gar nicht, suchte vielmehr burch Bubbeus in Jena Friedensunterhandlungen mit ben Ballenfern anzufnüpfen und überfandte ibm forgfältig abgewogene Leitfate. Bubbeus er- 5 flarte fie für unannehmbar, die Berhandlungen zerschlugen fich, und nun veröffentlichte Löscher jur 200jährigen Jubelfeier ber Resormation seinen "Bollständigen Timotheus Verinus" (Erster Teil, Wittenb. 1718).

Das ift Löschers hauptwert. In 16 Rapiteln handelt er von ben General-Renn-zeichen bes Mali pietistiei, von ben Anfängen biefer Richtung in ben Zeiten vor Spener, 10 bom Ausbruch berfelben burch Spener und bon bem reigend ichnellen Fortgange ber Bewegung in ben letten Jahrzehnten und endlich von ben darafteriftischen Mertmalen bes Bietismus. Als folde gablt er auf ben frommideinenden Indifferentismus gegen bie reine Lehre, Die Beringschätzung ber Gnabenmittel, namentlich bes Wortes Gottes, Die Entfraftung bes ministerii und die Berspottung der Amtsgnade, die Bermengung der Glaubens: 15 gerechtigkeit mit ben Berken, die Sinneigung jum Chiliasmus, ben Terminismus ober bie Einschränfung ber Buggeit, ben Bragifismus ober bie Berbammung aller natürlichen Luft und bes Gebrauchs ber fog. Mittelbinge (Spiel, Tang, Romöbie), ben Myfticismus ober bie Bermischung von Natur und Gnabe, bas Reben von ber Bergottung ber Frommen, sowie die Ueberschätzung der "Empfindung geistlicher Dinge". Ferner rügt er "die Ber- 20 nichtung der subsidia religionis", d. h. der Dinge, die zum Bestande der wahren Reliz-gion ersorderlich sind, als namentlich der äußeren und sichtbaren Kirche, des Elenchus gegen bie Irrlehre, ber symbolischen Bucher, ber theologischen Lehrart, ber regelmäßigen Ber-auch ber Berfettismus, b. b. eine Uberfpannung ber Forberung, volltommen gu fein, ober bie Aufstellung eines falfchen Maßstabes für bas jog. "wahre Christentum". Das 12. Mert-mal ift ber Reformatismus, b. h. die bonatistische Art und die wiedertäuferische Weife, auf Resormation der Kirche von Grund aus zu deringen, und die geringschätzige Beurzteilung der Resormation Luthers im Bergleich mit der von Spener begonnenen Erneue- 2005 rung des christlichen Lebens. Das 13. Merkmal ist die Neigung zum Schisma oder der Separatismus, welcher auf Errichtung von ecclesiolae in ecclesia ausgeht und bie Frommen in ber Gemeinde zu einem besonderen Säuflein verbinden will.

Mag man biefe Aufzählung ber Merkmale bes Bietismus pedantifch nennen und Löschers Ausstellungen bier und bort beanstanden; im großen und gangen hat er richtig 40 beobachtet und mit Sorgfalt und Borficht alles zusammengestellt, was bei ber Beurteilung bes Bietismus in Betracht tommt. Er ift beftrebt, Die pietiftifche Reform biftorifch ju begreifen, und er hat die redliche Absicht, das Berechtigte in der gangen Betvegung anguer-fennen. "Wir sind ja einig, sagt er, in dem Jweck, das herz, den Wandel zu bessen und das rechtschaffene Wessen zu fördern. Geht es denn nicht auch in den Mittellen?" 16 Dennoch vermochte er weder das siegreiche Vordringen der pietistischen Dentweise zu hemmen, noch auch zu einer völlig gerechten und fachgemäßen Beurteilung ber epochemachenben Bewegung durchzudringen. — Jo. Lange antwortete mit seiner "Abgenötigten völligen Ab-fertigung des sog, vollständ. Tim. Verini" und veröffentlichte die Schrift im Namen seiner Kollegen 1719. Löscher bagegen erbat sich eine Konserenz mit seinen Gegnern. Jum Teil so burch Zinzenborfs Bermittelung kam sie zu stande. Am 10. Mai 1719 tras man in Merseburg zusammen; von Halle waren Herrnschmidt und A.H. Francke erschienen. Man verhandelte im Grunde nur die Lehre von ber Erleuchtung ber Gottlofen und die Lehre bon ben Mittelbingen. Gine Berftanbigung wurde nicht erzielt. A. S. France übergab vielmehr jum Schluß feinem Begner eine berfiegelte Schrift, in ber jebes Bugeftanbnis, 56 baß die Ballenfer in einem Buntte geirrt batten, aufs entschiedenfte abgelehnt und Lofder ermabnt wurde, in Butunft bas Gerebe vom Dafein eines malum pietistieum eingustellen und sich zu befehren. Damit war jede Aussicht auf einen Ausgleich geschwunden. Jo. Lange gab noch einmal eine "Erläuterung ber neuesten Sistorie von 1689 bis 1719" beraus, benungierte auch feinen Gegner bei ber fächfischen Regierung und bewirkte bas 60

Berbot der Unschuldigen Nachrichten. Löscher veröffentlichte 1722 im zweiten Teil des Tim. Verinus einen Nachtrag zu den historischen und sachlichen Darlegungen seines Hauptwerkes und schwieg seitdem. Der pietistische Streit hörte damit auf, der Gegensat aber zwischen orthodoger und pietistischer Denkweise verwische sich je länger je mehr, als s der Rationalismus die Herrschaft gewann und eben basjenige in Frage stellte, was Orthobogen und Bietisten gleich teuer war und von beiben Teilen als wesentliche Grundlage bes Christentums verteidigt wurde. Erst im 19. Jahrhundert, nach bem Wiedererwachen bes Glaubens und bem Wiederaufleben der alten Gegensape, namentlich seitbem das kirchliche Bewußtsein wieder erstarkte, erinnerte man sich bes frommen und edlen Borkampfers 10 der Orthobogie und erkannte, daß jede besonnene Beurteilung des Pietismus an seine Untersuchungen und an seine Kritik anknüpsen musse.

Much ju bem Grafen Bingenborf und ju ber Brübergemeinde ift Lofcher in Begiehung getreten. Zingendorf hatte einen tiesen Respect vor der Frömmigkeit und Gelehr samkeit des Dresdener Superintendenten. Er vermittelte zwischen ihm und den Halfchuldigen 1.6 Er fragte Löscher um Rat wegen seines Eintritts ins gestelliche Amt. Die Unschuldigen Nachrichten twiederum beschäftigten sich vielsach mit der Brüderigemeinde und 1736 gehörte Löscher zu ber Untersuchungekommission, Die Lebre und Leben ber Gemeinde in Berrnbut prüfen follte. Löscher unterschrieb ben gunftig ausgefallenen Rommiffionsbericht. Die Lebre ichien ibm torrett, bie Ordnungen ber Gemeinde foll er bewundert haben. Dit ber Beit 20 Scheint fich Löschers Stellung geanbert zu haben, boch ift Genaueres barüber nicht ju er-

mitteln (vgl. F. S. Sart, a. a. D., S. 9, 18, 39 f.)

An der Polemit gegen die romisch-tatfolische Kirche, die in Dresben immer mehr Boben gewann, beteiligte sich Löscher in ernster und würdiger Weise. Abgesehen von den schon genannten historischen Untersuchungen über bie Geschichte bes Bapfttums und einer 25 Abbanblung "de periodis et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae" tommt bier in Betracht fein "Abgewiesener Demas" (1713), ein Dialog, welcher vor Abfall jur römischen Rirche warnen foll, "Römisch-tatholische Disturse" (1717) und bie "Siftorie ber mittleren Zeiten als ein Licht aus der Finsterniß dargestellt". Genfalls durch polemische Rückschrein veranlaßt ist sein großes und wertvolles, leider unvollendetes Wert "Bollstäns von ige Reformations-Alta und Documenta" (3 Teile aus den Jahren 1720, 1723 u. 1729),

bas bis jum Jahre 1519 bie Quellen gusammenstellt. Sehr bemerkenswert war endlich Löschers Auftreten gegen bie Wolffiche Philosophie. Bon Jugend auf hatte er fich mit ber Richtung beschäftigt, welche fast gleichzeitig mit bem Bietismus bom Standpuntte einer rein bernunftigen Weltbetrachtung aus Rritif ju 85 üben begann an der Orthodorie und an dem Glauben der driftlichen Kirche aller Konfessionen. Seit bem Jahre 1722 wandte er biefer rationalisierenden Denkweise ober "ber freieren Art zu benten" feine gange Aufmertsamkeit zu; benn in bem "philosophischen Inbifferentismus", wie er fich ausbrudte, ertannte er bie Dacht, welche bieber unerhörte Umwälzungen in ber Chriftenbeit herbeiführen werbe. Die Leibnit-Bolffiche Bhilosophie war 40 in Löschers Augen, trot ihrer tonservativen haltung, gang bazu angethan, bem philosophischen Indifferentismus die Wege zu bahnen. Seit dem Jahre 1723 warnte er in Auffapen und Predigten bor ben Gefahren ber neuen Philosophie. 1724 ericbienen fein Stromateus und fein Antilatitudinarius. Das lettere Bert beschäftigte fich porguglich mit ber frangofischen und englischen freibenterischen Litteratur. Enblich (1735) trat er 45 birett gegen Bolff auf mit einer Reihe von Abhanblungen unter bem Titel "Quo ruitis?" Er wandte sich an die studierende Jugend und beckte in klarer und überzeugender Weise den Widerspruch auf, der zwischen der Wolfsichen Philosophie und dem Christentume bestehe. Er befampfie 3. B. Die Lehre bom gureichenben Grunde. Sie ist unvereinbar mit bem Glauben an die Offenbarung und hangt gusammen mit bem Begehren nach einer so Philosophie a priori; "wir aber muffen gufrieden sein mit dem Wiffen a posteriori". Scharffinnig fritisierte er die Lehren von der besten Welt, von der Ewigkeit der Welt, bom Betviffen, bom Gebet und bon ben Bunbern u. f. tv.

Go ftand Lofder in jeber Begiehung mitten in ben Bewegungen feiner Beit. Aufgeschloffen für bie Bahrheitsmomente aller Richtungen blieb er boch fest und unerschüttert 55 bei ber lutherischen Rirchenlehre und behauptete bas gute Recht bes evangelisch-lutherischen

Befenntniffes gegen alle feine Begner.

3m Jahre 1748 feierte er fein 50jähriges Amtsjubilaum unter großer Beteiligung jahlreicher Berehrer. Er starb am 12. Dezember 1749. Seine von ihm selbst bittierte Brabschrift lautet: "V. E. Loescheri inquieta in laboribus peracta vita, per vulnera 60 Christi lenita tandem in quiete mortis finita." (v. Engelhardt †) Georg Müller.

2ogo8 599

Pogos. — 3. B. Carpzov, De λόγφ Philonis non Johanneo adv. Thomam Mangey 1749; E. G. Bengel, Observationum de λόγφ Joanneo Part. I. Opusc, academ, ed. Pressel 1834; Fr. Lüde, Commentar über b. Evang. beš Johannes I. 249 fr.; J. Chr. R. b. hofmann, Schriftenetis I. 102 ff. und Bibl. Theol. b. N. L. brangegg. v. Beld 317 ff.; Chr. C. Lutharott, Das johann. Evang. 2. M., 255 ff.; B. Chr. Baur, Bortelungen über nuteft. 5 Theol., S. 351 ff.; B. Beiß. Bibl. Theol. beš N. L. 6. M., \$45 und Comm. zum Johanne-Evang. 8. A. 6. ff.; D. Cremer, Börterb. ber neuteft. Gräcität, 6. M., S. 551 ff.; D. Johnann, Seuteftam. Theol. II, 368 ff. und handbomm. IV, 32 ff.; D. Pfielberter. Das Urchriftentum 1887; R. Beißäder, Abojol. Zeitalter, 2. M., 530 ff. und bie johann. Lyops lebrs 1952 j. 862; D. S. Siemann, De evang. Joannis intoitu 1855; Frz. Delißid. Jo. 10 hannes und Biblo 31E6R 1863; J. Néville, La doctrine du Logos dans le quatrième evangile et dans les oeuvres de Philon 1881; N. D. Frante. Das N. De is Johannes 1885; M. harnad, Dogmengeichichte I. S. 92 ff. und Ulcher das Berh. des Prologs beš 4. Evang. zum gangen Bert, J. Ehß 1892; J. Rafian, Das Bertschlinis des evangele und generaleichichte I. S. 92 ff. und Ulcher das Berh. des Prologs des 4. Evang. 306letre 325R 1897; B. Baldeniperger. Per Brolog des 4. Evang. 1893; Zh. Jahn, Ein-16 Logos Ants 1901; J. Grill, Ulnterfludungen über de Entitebung des 4. Evang. 1, 1902; B. Bäumlein, Berfud die Bebeutung des job. Logos aus den Refigionsiphemen des Drients zu entwicken, 1828, und Commentar zum Johann. Evang. 1883.

gur Logostehre Khilos: G. G. L. Großmann, De Logo Philonis 1829; M. Heltz, Die Lehre vom Logos in der griech. Khilojophie, 1872; Ed. Zeller, Khilojophie der Griechen III, 2° S. 338 fi.; K. Siegiried, Khilo von Alexandrien als Ausleger des AL, 1875; J. Abéulle, Le Logos d'après Philon 1877; J. Drummond, Philo Judaeus II, 1888; A. Mall, Gelch der Logoside in der griech, Khilojophie und der chriftl. Litteratur, 2 Beb., 1896—99.

Der Einfluß, welchen die Logostebre auf die Entwicklung der Christologie geübt hat, ist schon in dem bieser gewöhneten Artikel Bb IV, S. 16—57 behandelt worden. Darum bleibt an dieser Stelle nur Inhalt, Ursprung und Bedeutung des Begriffes in der biblischen

Litteratur, insbesonbere in ben johanneischen Schriften ju besprechen.

1. Der Inhalt bes Logosbegriffs. Der Brolog bes 4. Evangeliums stellt Jeju Befen 80 und Wirten von vornherein unter ben Gefichtspunkt ber Erfcheinung bes Logos. Die Meinung des Evangeliften ift unverfennbar, daß die Größe und Tragweite ber Geschichte Jesu nur dann richtig verstanden wird, wenn man in ihm den Logos erkennt. Zu diesem Zweck legt er dar 1. das Wesen des Logos in seinem Berhältnis zu Gott, Welt und Menschbeit. Ihm eignet uranfängliches Sein vor aller Welt, ein Weilen bei Gott, das so perfönlichen Berlehr einschließt (2005 ron Beór; man vgl. 3. B. Mt 13, 56; 2 Ro 5, 8) und gottliches Wefen. B. 1. 2. Alles Geschaffene ift burch ihn geworben; ohne ihn giebt es tein Leben und ohne biefes tein Licht ber Ertenntnis und bes Beils, B. 3. 4. 2. Gein Berhaltnis jum Täufer. Diefer ift im Unterschieb vom Logos in ber Zeit getvorben (Exérero), eine menschliche Brophetengestalt mit bem Beruf vom Licht zu zeugen, B. 6-8. 40 Er felbft, ber Logos bagegen ift trot aller Bertennung, ber er begegnet, ber Mittler eines wunderbaren neuen Lebens für alle, die ihn aufnehmen, B. 10-13. 3. Geine Joentität mit Jesus Christus. Der Logos ward Fleisch und gab eine Herrlichkeit zu schauen, wie fie nur ein einiger Sohn vom Bater empfängt, bestehend in Bnabe und Bahrheit, B. 14. 36m verbantt es die Gemeinde, daß fie nicht mehr am mojaischen Gefet fich muß genugen 45 laffen, fonbern burch Jefum Chriftum in bas Clement ber Gnabe und Bahrheit erhoben ist, B. 16. 17. Der einige Sohn, wie der im Fleisch erschienene Logos heißt, — die Lesart uproperies dess muß trot ihrer sehr starken Bezeugung als die entschieden unwahrscheinlichere gelten — vermag allein Geschautes von Gott zu verkündigen, weil er (allezeit) jum Bufen bes Baters hingewandt ift, B. 18. Damit tehrt ber Brolog ju fei= 50 nem Unfang gurud, indem er ben perfonlichen Berfehr mit Gott bon Ungeficht ju Ungeficht als ben unvergleichlichen Borgug bes Logos berborbebt, einen Borgug, ber nunmehr auf Jefum Chriftum, ben einigen Gobn übertragen ift. Der an bie Spipe geftellte Logosbegriff hat in biefer Ausführung fortschreitend an Bestimmtheit gewonnen und zwar in doppelter Weise. Ginerseits ist sein Inhalt durch eigenschaftliche Brädikate verdeutlicht 55 worben: Ewigkeit, Berkehr mit Gott, gottliches Befen, Leben, Licht, Gnabe und Bahrbeit. Diefe Brabitate tommen ihm in fo absoluter Weise ju, bag fie, wie bies B. 9 mit rò que geschieht, bas Subjett felbst vertreten konnen. Andererfeits wird ber Logos auf bem Weg ber perfonlichen Bleichung naber bestimmt. Er erscheint in ber Zeit als ein einiger Sohn, mit bem ber Bater alles gemein hat, er ist ber, von welchem ber Täufer war zeugt und von bem die Gemeinde ihren Besitz an Gnade und Wahrheit empfängt, Jesus Chriftus, "ber" einige Cohn, ber jum Bufen bes Baters bingewandt ift. Und nachbem

600 Logos

biese persönliche Gleichung: "der Logos ist der Sohn, Jesus Christus" vollzogen ist, wird auch ihre absolute Geltung dadurch hervorgehoben, daß nunmehr der Sohn Subjett wird und die Funktion des Logos, die Aundmachung Gottes ihm als Prädikat beigelegt wird:

έκεῖνος έξηγήσατο.

Darin liegt bereits, mas ber gange übrige Sprachgebrauch ber jobanneischen Schriften bestätigt, daß & dóyos das "Wort", nicht die "Berrunft" bedeutet (in letterem Sinn findet sich das Subst. dóyos im NI überhaupt nicht, wohl aber doyixós Ro 12, 1; 1 Bt 2, 2). Rur haben wir babei nicht an die abstratte Form bes Wortes ju benten, wonach es bie lautliche Darftellung eines Begriffes ift, sonbern an bie konkrete Bebeu-10 tung, Die es für ben geiftigen Bertehr hat, indem es die Rundmachung eines Gebantenober Willensinhalts vermittelt. Das Wort, bas bei Gott ift und in die Welt fommt, hat die Funktion seine Gebanken und Entschluffe zu offenbaren, fie in die Welt hinausgutragen, bamit fie von ben bagu befähigten Befen erfannt und angeeignet werben. Dan mit der nicht mit Hofmann daßei stehen bleiben sonnen, Logos se iv daße Bertünbigung, deren Indet mit Hofmann daßei stehen bleiben sonnen, Logos se iv daße. 15 der Welt gepredigt wird und von ihr geglaubt sein will, die apostolische Bertündigung, deren Indalt Shriftus sit (Echristiset). 2. A., I, 109 f., Vill. Theol. d. VI. 321 ff.). Die in der Welt ergehende Heilsverfündigung könnte die Brädistate nicht empfangen, welche der Prolog mit dem Logos verbindet. Auf sene past weder daß ην ποδο τον θεόν V. 1, noch πάντα δι' αὐτοῦ έγένετο V. 3. Ramentlich würde V. 14 bei dieser Fassung 20 geradezu trivial; er besagte, daß die apostolische Berfundigung in die fichtbare Ericeinung getreten fei, mabrend boch bier offenbar eine Erscheinung bezeugt wirb, welche bie ebange= lifche Berfundigung erft möglich macht. Sofmann felbft tann feine Deutung nur fo burch= führen, daß er, no dies nötig erscheint, von der apostolischen Verstindigung zu ihrem persönlichen Gegenstand überspringt, damit verläßt er dann aber auch die Analogie der 26 biblischen Formeln λόγος τοῦ Εροῦ, λόγος τῆς άληθείας u. 1. w., denn diese begeichnen bas Wort von Chriftus, nicht Chriftus felbft. Much ber erweiterte Begriff bes ichlieglichen und barum in aller Rundmachung Gottes bon Anfang an enthaltenen Offenbarungsworts genügt nicht, um ben Ginn bes Logosnamens auszubruden (Lutharbt, Das job. Evang., 2. A., S. 255 ff.). Dem Berfaffer von B. 14 liegt nicht sowohl baran, die Summe ber 30 göttlichen Offenbarungen, in der Berson Christi wie in einem Brennpunkt zusammen= jufaffen - biefer Gebanke ift gwar in B. 4 u. 9 mit enthalten, bleibt aber unbetont -; er will vielmehr doyog und odos, also Ewiges und Beitliches, Simmlisches und Irdiches zur Einheit verfnühren. Darum ift ihm der Logos nicht die von jeher an die Welt ergangene Offenbarung sondern eine transscendente, der Sphare des gottlichen Lebens ans 26 gehörige Größe. Genauer ift er eine Person, die mit Gott als ihm tvesensdertwandt verfehrt, bann in Fleischesgestalt eingeht und ohne Berluft ihrer überweltlichen Art und ihres unbergleichlichen Gottesberfebrs bas beim Bater Geschaute ausgagt und feinen Ratichluß vollzieht. Richtig an ber Sofmannichen Auffassung ist allerdings dies, daß ber Logosbegriff nicht bas vorweltliche Befen Chrifti im Gegenfat ju feiner irbifchen Erscheinung 40 und Funttion bezeichnet, vielmehr biefe mit umfaßt, ja in ihnen erft feinen Ramen rechtfertigt. Denn bas Wort ift erft bann gang, was fein Rame fagt, wenn es auch für ben Hörer ba ift. Der perfonliche Charafter bes Logos wurde an fich aus ber Zbentifitation mit bem Sohn, Jesus Christus noch nicht folgen; es könnte ja damit auch die Dectung einer Berfon und einer allgemeinen Funktion ausgelegt fein; wohl aber gebt er aus B. 1 45 und 3 und ber Bertvertung biefes Gebantens in B. 18 bervor. Derjenige, ber fo bei Gott war, daß er ihn geschaut hat und immerbar ichaut, muß in allen Stadien feines Daseins als Person gedacht sein. Dies bestätigt sich, wenn wir die anderen Erwähnungen bes Logos im fpegifischen Sinn in ben johanneischen Schriften ins Muge faffen 1 30 1, 1 ist ber λόγος της ζωης wie die ζωή, die ihm nachher substituiert wird, gleichfalls teine 50 bloß fachliche Größe, sonbern ber perfonliche, erft überweltliche, bann innertweltliche Trager bes Lebens, bessen Rame Logos, "Offenbarer" beißt. Und noch beutlicher wird Apt 19, 13 ber Neiter auf weißem Pferd, ber Gottes Gerichte auf Erben siegreich vollstredt, als Person gedacht; δ λόγος τοῦ θεοῦ ist im Sinne bes Berfasser eine ebenso persönliche Bezeichnung wie bie beiben anberen Ramen, bie er tragt, "Ronig ber Ronige" und "Berr 55 ber Berren", B. 17. Logos ift bemnach in ben johanneischen Schriften bie als Perfon angeschaute Offenbarung Bottes in Beil und Bericht, ber ein borweltliches und nachirbifches Gein beim Bater wie eine Erscheinung in ber Zeit und im Fleisch gutommt. Bwifden bem überweltlichen und bem innerweltlichen Gein bes Logos - bafur geugt bie gange Abficht bes Brologs - besteht eine Differeng nicht bem Wefen sonbern nur ber 60 Erfceinung nach.

2. Woher hat der Berfasser diesen Begriff geschöpst? a) Dies Krage beantwortet sich eid der Hofmannschen Fassung einsach; auß dem Sprachzebrauch der neutestamentlichen Gemeinde (das auch Tb. Zahn, Einsteitung in das AT. II, 539). Diese psiegte mit δ λόγος rov devor oder auch mit δ λόγος allein die etwangelische Hostlöstotschaft zu beziehnen, die ihren Hostlotand begrindete und nahrte. Daxan schiefte sich der Berfasser des 4. Ebangeliums an, nur so, daß ihm dabei der persönliche Inhalt dieser Botschaft vorschwebt. Weshalb diese Auffassung nicht zureich, ist oben gegeigt worden. Alls ein Wittelsslich für die Westragung des Logosbogeriffs auf die Perfon zell, ist die von hofmann geltend gemachte Ankührung von Weizisäcker (Ap. Beitalt, 2. Aust., 532 f.) und holtmann (Reutest. Theol. II, 373) anerkannt vorben, während harnad (3Thk II, 1023, Ann. 2) einen genügenden Betweis aus den johannesschen Schriften selcht bafür

bermißt.

b. Andere betrachten als Quelle bes Logosbegriffes bie alttestamentlichen Aussagen vom Borte Gottes (jo namentlich B. Beiß, Komm. ju Johannes, 8. A., S. 46 ff.; Reutest. Theol., 6. A., 611). Dafür tann geltend gemacht werben, daß der johanneische is Prolog unvertennbar und wieberholt auf ben Schöpfungebericht ber Benefis anspielt, fo B. 1. 3. 4. 10 und bag namentlich in ben Pfalmen und bei ben Propheten eine poetische Berfelbstftanbigung bes Wortes Jahves als ber in bie Belt ausgesandten schaffenben und errettenden Macht sich findet. PI 33, 6. 9; 107, 20; 147, 15; 3ef 9, 7; 55, 10f. Allein damit werden wir doch nicht über die Vorstellung hinausgeführt, daß Gottes Wirt- 20 samfeit in ber Belt burch bas unfinnliche Mittel feines Wortes b. b. feines beschloffenen und ausgesprochenen Willens fich vollziehe. Gottes Geiftigkeit und Allmacht find bie Elemente biefes Gebankens, und seine unbedingte Einheit läßt für die Vorftellung eines personlichen Prinzips neben ihm, das seine Weltwirtsamkeit vermittelte, keinen Naum. Auch er 1937 – All volchen Henglenderg (Das Gebang, des hl. Johannes I., 7ff.) 25 redurriert, ist in Wirtlichkeit kein solches, sondern eine Ericheinungssorm des Einen Gottes. 3wei Umftande machen es unwahrscheinlich, daß vom altteftamentlichen "Bort Gottes" aus eine birekte Linie zum johanneischen Logos weitergeführt hätte. Wo auf rein bebräischem Boben in späterer Zeit die Ibee einer ichopferischen Mittelursache erscheint, ba knupfen fich bie entsprechenden Anschauungen nicht an ben Begriff bes Worts, sonbern an ben ber so Weisheit Pr 8, 22—31; Si 24. Und vod basser daneben das "Wort" eintritt, wie im Buch der Wei 9, 1; 16, 12; 18, 155., da steben wir nicht mehr auf rein israelltischem Grund, sondern im Bereich griechischer Einstüsse, speiel der koische Cogostelebre (Geinze a. a. D. 192ff.). Sodann sehlt es gänzlich an einer Verbindung des Wortes Jahves mit bem meffianischen, also bem eigentlich beilsgeschichtlichten Gebankenkreis. 35 Bollte man fich tropbem vorstellen, bag ber Berfaffer bes Prologs felbstständig auf bie altteftamentliche Lehre bom Gotteswort jurudgegangen ware und biefes auf Grund ber Ibentifikation mit ber Berson Jeju gur Perfonlichteit erhoben hatte, so hatte er biefen von ihm fortgebildeten Logosbegriff jebenfalls nicht als einen seinen Lefern wohlbekannten einführen fonnen, wie er boch thut. Bemertenswert und lebereich ift in biefer Sinficht 40 auch die Art, in welcher ber hebraerbrief bas welterhaltende "Bort" in seiner instru-mentalen Bedeutung beläßt und es bem "Sohn" unterordnet (1, 3). Die johanneische Logoslehre tann barum wohl ben altteftamentlichen Gebanten von bem in ber Belt wirtsamen Botteswort in fich aufgenommen haben, aber fie ift nicht aus Diefem allein hervorgegangen.

o) Noch weniger läßt sich eine Anlehmung der johanneischen Logoslehre an den Gebrauch ertweisen, welchen die jüdisch-palästinische Theologie von dem Wort Jahves (IN NI)223, IN NI)27 gemacht hat. Der IVI die Abelogie von dem Wort Jahves billung des Gottesnamens und der Bergeistigung der Gottesvorstellung; er wird deshalb überall da an die Stelle Gottes selbst geset, two dessen Jandeln in der Geschäche in so Rede stellt, oder wo der Text in sunlichen und antbropomorphischen Ausdrücken den Gott spricht, also Gottes Nund, Angescht, Auge, Hand, Hand, Hand, Wishe, Her, Gesch wirden ihm und der Weltsich also wieden der Gottbeit oder an ein Mittelwesen zwischen ihm und der Welt ist dabei nicht gedacht (vgl. Fr. Weber, Palass Lebel. 174 fr.; G. Dalman, Worte Zelu, I, 187 fr.; M. Ginsburger, Die Anthropomorphismen in den Tharguminn. 1891). Für den Stangelisten bestand kein Anlaß, sich dieser rabbinischen Redesson anzuschließen und benspotsenig läßt sich ein inhaltlicher Zusammenbang zwischen ihr und der Johanneischen Logoslehre angeben; ja es bleidt fraglich, ob jene rabbinische Gewohnbeit nicht selbst doon unter dem Einsluß der gleich zu besprechenden alezandrinisch-züchlichen Dentweise entstanden ist (vgl. E. Schürer, Gesch. d. sild. Volles, III, 557; Heinse a. a. D. 296). w

602 Logos

d) Die herleitung ber johanneischen Logoslehre aus ber alexandrinischen Religionsphilosophie, speziell aus Philo ift schon im 18. Jahrh. von einzelnen Forschern vertreten, im 19. u. a. bon Lude und be Wette angenommen, bann aber besonders burch bie Schule F. Chr. Baurs nachdrudlich geltend gemacht worden. Die Beziehungen sind hier aller-6 bings so mannigsaltig und weitreichend, daß taum bloß an selbstftandige Parallelen gedacht werben tann, die nur einen beiben gemeinsamen jubischen Boben zur Boraussehung hatten. Philo (ca. 20 b. Chr. geboren und nach dem Jahr 40 der driftl. Zeitrechnung gestorben), an ber religiöfen Ueberlieferung feines Bolte und an ber beibnifchen Bilbung feiner Beit gleich febr interessiert, sindet im Logos das Bindeglied givischen der Transscendeng des 10 israclitischen, insbesondere des spätjudischen Gottesbegriffs und der Immaneng des Göttlichen in ber Belt, welche bie zeitgenöffische Philosophie vertritt. Er weiß sich als Schüler Heraklits (Quis rer. div. haer. 43), der im loyog einen Ausbruck für die vernünftige Gesehmäßigkeit des Weltprozesses geschaffen hatte; Platos Ideenlehre ist ihm vertraut; noch unmittelbarer aber hat auf ihn die Lehre der Stoa vom Logos als dem aktiven, 16 bernunftigen teleologischen Bringip gewirft, welches bie leibenbe Materie gestaltet, orbnet und belebt. Indem er biefe bon Saufe aus pantheistische Unschauung mit bem israeli= tifchen Bottesbegriff verbindet, gewinnt ber Logos eine Mittelftellung amifchen Gott und ber Belt; er ift jugleich bie bem gottlichen Denten immanente Belt und ber in ber Belt wirksame Gott. Die Scheu eine unmittelbare Berührung ber einfachen, erhabenen und 20 unenblichen Gottheit mit ber endlichen Welt zu benten, führt ihn über bie Borftellung einer im Logos ausgebrudten blogen Relation beiber hinaus und läßt aus bem Logos eine felbstftanbige, von Gott unterschiebene, zuweilen unverfennbar perfonlich gebachte Große werden, die aber ihrer Bermittlerrolle entsprechend bald mehr zu Gott gerechnet wird als δεύτερος δεός, νίδς πρωτόγονος, είκων τοῦ θεοῦ, bald mehr zur Welt als κόσμος 25 νοητός, ἀρχέτυπος ίδέα und Inbegriff ber in ber Welt wirffam λόγοι und δυνάμεις. bald endlich in die Mitte zwischen beiben gestellt wird als άγγελος πρεσβύτατος. Deutlicher als sein metaphysischer Charafter ift seine mittlerische Funktion. Er ist bas opyavor ber gottlichen Beltbilbung, ber Lenter bes Beltlaufs und Führer ber Frommen, ber έρμηνεύς θεού und προφήτης, der Gottes Willen verfündigt, aber auch der άρχιερεύς, 30 lxerns und παράκλητος, ber die Dlenschen bei Gott vertritt und ihnen Gnade auswirft, furz ber neoiriz in jedem dentbaren Sinn: tosmologijch, moralisch und religiös. Die Berträglichteit dieser hellenischen Vorstellung mit seiner daterlichen Religion sieht Philo durch ihre Bertvandtschaft mit dem mosaischen Schöpferwort und mit der spätjüdischen Engellehre verburgt. Maggebend für feinen Logosbegriff find freilich biefe jubifchen Ele-35 mente nicht gewesen. Die Brundlage bilbet ber ftoische Gebanke ber ber Welt immanenten göttlichen Bernunftwirtsamfeit. Aber in ber ichillernben Unbestimmtheit bes Logosbegriffes hat auch bas göttliche Schöpferwort Raum und ber jubifche Ginschlag bringt ju ben tosmologischen Ibeen bie religiösen Intereffen bingu (vgl. bie Darstellungen bei Lucke, Beller, Beinge). Soll bas Berhältnis ber joh. Logoslehre jur philonischen (bezw. alexand. überhaupt) beftimmt werben, fo find zwei Fragen auseinander zu halten: 1. Befteht zwischen beiben inhalt= liche Übereinstimmung? und 2. Saben beibe biefelben begrifflichen Darstellungsmittel gemein? Die Berneinung ber erften Frage schlieft bie Bejahung ber zweiten nicht aus und bie Bemeinsamkeit ber Begriffe und Denkformen ift auch bei weitgebenber Differeng ber barin 46 ausgebrudten Unschauungen fur fich allein ein Grund gur Feststellung bes geschichtlichen

sa ausgebruckten Anchauungen fur ich allern ein Grund zur zeitstellung des geschichtigenstellung des geschichtigenstellung des geschichtigenstellungs des geschichtigenstellungs des geschichtigenstellungs des geschichtigenstellungs der Logoslehre durch den A. Evangelisten nicht die Rede sein. Dafür geben die religiösen Motive und überzugungen auf beiden Seiten viel zu weit außeinander. Bei Phölio geböt est neben dem apesaßiraroz λόγος, dem einheitlichen göttlichen Weltgebanken und schöpferischen Weltprinzip eine Vielheit von λόγου d. h. donn der Auftlichten Art. Bei Phölio durchsauft werden Weltprinzip eine Vielheit von λόγου d. h. donn der Auftlichten Eigenfacht der Vortellung eines persönlichen Weltens und der Vortellung eines persönlichen Welens und der einer bloßen göttlichen Eigenfacht der Skraft (Heinze 295), dei Iohannes ist er durchgängig als Berson gedacht. Bei Phölio ift er daß allgemeinste Sein, vo γενικούτατον, dei Johannes funtete Person. Philio sieht in Sinnlichteit und Veillichteit und Leitlichten Und all für die Seele, die auf asseisichem Weg zu überwinden ist, Johannes sindet keinen Anstohn in der für die Seele, die auf asseisichem Weg zu überwinden ist, Johannes sindet keinen Anstohn. Philio sel furn ure eine Welteibung durch Gott gelten lassen, Johannes weiß der einer eigente

20g08 603

lichen Schöpfung, einer καταβολή κόσμου (17, 24). Bei Philo ift auch eine unmittel-bare Berührung Gottes mit der Welt ausgeschlossen, dei Johannes wirkt Gott selbst auf fie und in ihr allezeit (5, 17) und nicht blog burch ben Sohn (14, 10), sonbern fo, bag er felbst bie Menschen giebt (6, 44), bewahrt (10, 29; 17, 11. 15) und fur ben Cobn Beugnis ablegt (5, 32. 37). Bei Philo ift ber Gegenfat von Gott und Belt ein metas 6 phyfifcher, bei Johannes ein religiosethischer (vgl. biergu Lude a. a. D. 291 ff. und besonders Frante a. a. D. 90-143, wo bie Differenz beiber Anschauungen scharf aber nicht ohne Ubertreibung gezeichnet wirb). Dit all bem ift indeffen nur fonftatiert, bag ber Logosbegriff in unferem Evangelium eine burchaus neue Wendung empfängt, indem bas geschichtliche Seilswirten Jesu Chrifti ju seinem wesentlichen Inhalt wird. Daneben bleibt 10 aber bie andere Thatsache voll besteben, daß das Begriffsmaterial bes 30h. Ebang, sich in weitem Umsang mit bem philonischen bedt und in biefer Bollständigkeit sich eben nur in ber alexandrinischen Gebankenwelt wiederfindet. hier wie bort ist ber Logos ber Mittler zwischen Gott und ber Welt für bas Gebiet bes natürlichen wie bes religiös-Daß im Logos bie doga Gottes wiberstrahlt (De monarch I, 6), 15 Form nach seine Parallelen bei Johannes (vgl. Siegfried a. a. D. 317-321). Nimmt man bagu noch andere charafteriftische Buge bes 4. Evangeliums: bas Burudtreten bes Barufiegebantens, bie Entfinnlichung bes Gottesbegriffes (1, 18; 4, 24), bas Schweigen von ben Damonischen, die hervorhebung des heilsverlangens bei den Griechen (12, 20 ff.) den fraglos feststehenden Universalismus, die Beleuchtung der evangelischen heilsbotschaft 25 burch allgemeine Begriffe wie φως, αλήθεια, ζωή, die Wertung bes γεγνώσκειν, fo wird man sich ber Erfenntnis nicht verschließen fonnen, daß ber Berfasser mit bem hellenistischen Jubentum, sei es in ber philonischen ober einer anderen popularen Gestalt wohl vertraut ift und jedenfalls "unter bem formalen Ginfluß bellenistischer Dentweise" ftebt (harnad, 3ThR II, 229). Eben bamit empfängt aber bie herleitung bes Logos: 30 begriffes aus biefer Quelle ein bobes Dag von Babriceinlichteit.

Eine Notigung auch bas Chriftusbild, wie es uns in ben Reben Jefu und ber evangelifden Geschichterzählung entgegentritt, aus philosophischer Spelulation berguleiten, ergiebt fich baraus feineswegs. Jebe einbringenbere Beschäftigung mit bem Evangelium führt auf jablreiche guge, die einer Ableitung aus der Logoside widerstreiten, weil fie die geschichts so lichen Beziehungen der Berson und Wirtsamkeit Jesu, die ethische Bedingtheit seines Bersbältnisses jum Bater, die menschliche Wahrheit seines leiblichen und seelischen Lebens ftart und boch gang abfichtelos bervortreten laffen. Durch alle Gottesberrlichteit bes Logos fceinen immer bie Buge einer menschlichegeschichtlichen Individualität hindurch. Dlan wird barum immer die wirkliche Beschichte als Die eigentliche Quelle bes johanneischen 40 Chriftusbilbes ju betrachten haben. Sarnad glaubte baraus ichliegen ju follen, bag ber Einfluß bes Logosbegriffes nicht über ben Brolog binausreiche und bag biefem nur bie Rolle einer Einleitung in die ebangelische Geschichte zukomme, welche bellenistischen Lesern das Berständnis der Berson Christi erschließen und zugleich falsche christologische Vor-stellungen berichtigen solle (FIRR II). Dies dürfte so kaum aufrecht zu erhalten sein. 45 Der einheitliche, funftvolle Blan bes gangen Bertes twiberftrebt einer berartigen Ifolierung bes Prologs (vgl. Balbenfperger a. a D. 165; Holymann, Neutest. Theol. II, 372). Die Logoslehre wirft ohne Zweisel durch das ganze Evangelium hindurch nach. Aber fie ift allerdings nicht die ftoffliche Quelle, aus welcher ber Evangelift icopft. Gie bient nur bagu, bie aus ber Befchichte stammenbe religiofe Rongeption bes Berfaffers gu be: 50 leuchten. Die alexandrinische Logoslehre ift vielseitig und biegfam genug, um bem Berfaffer bie Unichauungen bargubieten, die feiner Glaubensauffaffung gemäß find und biefer felbft ift ein Beift von folder Gelbftftanbigfeit, von folder Starte im Aufnehmen, wie im Ablehnen und Geftalten, bag er jener nur bas entnimmt, was feinem Zwed bienen tonnte, nämlich die absolute und universale Seilsthat Gottes in Chriftus gur Anschauung 55 und jum Berftanbnis zu bringen. Die Beleuchtung ber evangelischen Geschichte burch bie Logoslehre hat darum nicht aus dem Meffias Israels das Licht ber Welt willfürlich aemacht, aber fie bat ben Ausbrud für das bargeboten, was er wirklich war. Das Recht biefer Rombination von 3bee und Gefchichte erweift fich barin, baß ber ewige, unerschöpfliche Behalt ber Chriftusperfonlichteit eine folde Beleuchtung nicht mur erträgt sonbern forbert. 60

604 Logos

Über die Frage, ob die Anerkennung alexandrinischer Einflüsse im Johannesedangesium die Annahme seines direktspossossischen Ursprungs zusalse, ist in älterer und neuerer Zeit verschieden geuteilt worden. Kahnis Euth. Dogm. I', 467 f.), Franz Delihsch (NIHK. 1863, 210 st.), D. A. W. Meyer in den früheren Auflagen seines Kommentard daben debeide vereindar gefunden und noch neuerdings dat H. H. Beitalt. S. 537 und A. H. Frank (a. a. O. 92) aus. Lehterer natürlich nur hypothetisch, da er selbst den Allammendang des johanneischen mit dem philonischen Logos bestreitet. Die Entscheidung liegt dier zehen dalls nicht bloß in der Beurteilung der Logos bestreitet. Die Entscheidung liegt dier zehen dallen nüßte, daß in der johanneischen Selchickserzählung ein Augenzuge selbst redet, dann würde auch die Verwendung des Logosbegrisses mit zu den Kennzeichen zu rechnen sein, die einen bloß indbirekten Jusammenhang des Edangeslums mit dem Apostel, dessen

e) Der Vollständigkeit wegen sei schließich noch erwähnt, daß 1828 M. Bäumlein 15 versucht dat, die Quelle des johanneischen Logosbegriffes in orientalischen speziell indigken und perfischen Religionssplstemen au finden, ader 1863 in seinem Kommentar über das Evangesium des Johannes seine frühere Beweissührung teilweise preiszegeben und seine Ansicht dahin modifiziert hat, die johanneische Logossehe habe ihre Luelle zunächst in der alexandrinsch-spidischen und weiter zurück in der alexandrinsch-sied wird weiter zurück in der orientalischen Kusammenkange dat er nicht

gegeben.

3. Um die Bedeutung ber johanneischen Logoslehre zu bestimmen, barf man ihr weber bie Interessen ber philonischen noch biejenigen ber späteren firchlichen Logoslebre unterlegen; vielmehr muß man sich streng an die Erklärungen des Evangelisten selbst 25 halten. Wie wir gesehen haben, bedarf er des Logos nicht, um die tiefe Klust zwischen Gott und ber Welt ju überbruden und ein innerweltliches Birten Gottes überbaubt als möglich erscheinen ju laffen. Für ihn liegt bie Bebeutung bes Logos gang auf bem religiöfen Bebiet, fofern er bie Antwort auf Die Frage enthalt: Wer ift Gott? Wie tomme ich zu ihm und gum Anteil an feinem Leben und Licht? Es ift barum auch 30 nicht richtig, wenn man fagt, ber Logosbegriff biene ihm bazu bie Berfon Jeju Chrifti gu einer toomifchen Bebeutung ju erheben, in ihm ben Mittler ber Belticopfung und Belt= erhaltung aufzuzeigen. Der Sat ber Bermittelung ber Schöpfung burch ben Logos ift für ihn nur eine Station auf feinem Wege. Er dient dagu, den zooglog d. h. die ge-famte Menschenwelt dem Eigentumsvolt Jörael gleichzustellen. Der Logos, durch den 25 die Belt geschaffen ist, ist auch für die Welt ins Fleisch gesommen. Die Mission aber, bie er an biefem universalen Rreis auszurichten bat, ift bie foteriologische, Bott zu offenbaren und damit Gnade und Wahrheit zu bringen. Bas dem Logos an fosmologischen Beziehungen anhaftet, bas wird zwar nicht ausgetilgt, aber es wird in ben Dienst bes Beilswertes Chrifti gestellt. Auch ber Bebante, bag ber Logos bie gesamte Offenbarung 40 Gottes, bie geschichtlich ergangen ift, in fich gusammenfaffe, bag er alfo fcon bie Offenbarung Gottes an bas altteltamentliche Bundesvoll vermittelt babe, ift nicht ber Bielpunkt bes Prologs. Dem Berfaffer liegt nicht sowohl baran, die Ginheit aller Offenbarung nachzuweisen, so wenig er diese natürlich in Frage stellt, er betont vielmehr die Uberlegenheit ber im fleischgeworbenen Logos enthaltenen Offenbarung über bie mofaische Stufe (1, 17). 45 Der Logos garantiert barum nicht sowohl ben inneren Zusammenhang ber dristlichen mit ber israelitischen Offenbarung, vielmehr ben Borrang ber ersteren. Weit eher liegt in ben Saten über bie allgemeine Bermittlung bes Lebens und bes Lichts burch ben Logos (1, 4.9) eine (freilich nur relative) Gleichstellung ber vorchriftlichen religiod-fittlichen Ertenntnis in Jerael und in ber Bolterwelt (vgl. 18, 37). Wenn bemnach ber Berfaffer bes 60 4. Ebangeliums die Person Jesu Spristi mit dem Logos identisigiert, so will er auf eine allgemein, auch außerhalb der Grenzen des israelitischen Bolistums verständliche Weise bas Urteil aussprechen, bag Jesus, ber Welt übergeordnet, in Gemeinschaft mit Gott ftebe als uranfänglicher Mittler feines ichöpferischen und erlöfenden Willens und bag er eben barum in feiner geschichtlichen Ericheinung Die absolute und universale Gelbstoffenbarung 55 Gottes, ber ausschliegliche Trager und Bermittler bes Beile fei. Rur biesem religiösen Urteil gebort fein Intereffe; alle metaphyfischen Fragen, die fich baran tnupfen und bie seit Juftin bie Logoslehre ju einer Quelle von Problemen gemacht haben, lagt er unberührt. Wir erfahren weber, wie er bie Perfonlichfeit bes Logos mit ber Einbeit Gottes vermittelt, noch wie er fie ju ber farfischen Menschennatur ine Berbaltnis gefett bat; und 60 feine noch fo mifroffopische Eregese vermag ibm eine Antwort abzunötigen auf Fragen,

bie er fich nicht gestellt hat. Diese souverane Art Brobleme aufzugeben, aber sie nicht idulmäßig zu lofen, sondern bie Gegenfage intuitib zusammenzuschauen, darafterifiert bas

religiofe Beugnis im Unterschied von ber philosophischen Spetulation.

Bom Urfprung bes Logos aus Gott ift niemals bie Rebe; auch ber philonische Bebante, daß Gott ihn burch Reben ins Dafein ruft (Beinze 288), wird nirgends anges beutet. Der Sohnesname tritt im Prolog erst im Gesolge ber Fleischwerbung auf unb uorogeris hat nach bem Sprachgebrauch lediglich ben Ginn ber Einzigkeit (val. Th. Babn a. a. D. 544). Rur bom geschichtlichen Jesus gilt ein Berben (1, 14), ber Logos ift uranfänglich ba (1, 1). Bas bas Berhältnis bes Logos jur Menichheit Jefu betrifft, fo bat man bas jobanneische Chriftusbild balb entschieben botetisch gefunden (fo nicht nur 10 Baur, auch neuerdings Valtenberger 171), dalb von jedem dottigen Jug freigher den [16] nicht int for Baur, auch neuerdings Valtenberger 171), dalb von jedem dottigen Jug freighervochen (so 3. Loofs 4, 29 3. 37 f.), beides nicht ohne eine gewisse ergetische Berechtigung. Allein dieses zwiespalitige Urteil beweiß nur, daß die Vereinigung des scheinbar Entgegengesetzten für den Verfasser leine Schwierigleit in sich schließe. Christus ist ihm ebenso ein göttliches Subjett wie eine menschliche Verson, die zu Gott betet und ihm gehorcht. 15 Die Annahme, daß nur ein Teil des Logos in den Menschen Zelus eingegangen wäre ober bag biefer bei ber Rleischwerdung fein Wefen irgend verandert hatte, widerftreitet ber flaren Absicht bes Prologs. Dan geht aber auch ichon über bas binaus, was ber Evangelist sagt, wenn man den Logos dem Menschen Zesus einwohnen oder ihn das Fleisch wie ein kleid anziehen läßt. Dies würde er nicht durch & dopos odos erkerer 20 ausgebrückt haben. Seine driftologische Anschauung lautet einsach dahin, daß sich in dem geschichtlichen Bersonleben Jesu, dieses in seiner Totalität verstanden, das ewige über-weltliche Leben des Logos, dieses gleichfalls in seiner Totalität gefaßt, fortsetzt.

Bon ber Logoslehre ber fpateren Theologie ift mit Recht gefagt worben, fie ordne eine logifche Auffaffung bes Seils ber etbifchen über und fie fubre entweber ju 26 beiftischen ober zu pantheistischen Konsequenzen, je nachbem bie Trennung ober bie Berbindung im Begriff des ueaerns zwischen Gott und der Welt betont wird (3. Kastan, 3Thk VII, 8f. 17). Von der jobanneischen Logosslehre gilt das nicht, weil hier der Logos lein logisch-metaphysisches Pringip, sondern eine durchaus religiösse Größe ift. Deshalb ist er auch tein Mittelwesen, weder Gott noch Mensch, sondern kann ebense mit 20 Gott felbst (14, 9) wie mit ber menschlichen Person Jesu gulammenfliegen. Daraus folgt aber freilich auch, daß uns der Logosbegriff teine metaphysische Erkenntnis des innergöttlichen Lebens gewährt. Er befagt nur, daß die Wurzeln bes geschichtlichen Berfonlebens Jefu in bas ewige Leben Gottes jurudreichen. Nennen wir ben Präexistenten bas Wort, fo haben wir batan nur ein Bilb für ein Berhältnis, bas uns erft im Rahmen ber 35 geschichtlichen Offenbarung beutlich wirb. Der Logosbegriff ift barum wohl geeignet, jebe Christologie abzuwehren, die in Jesu nur eine prophetisch-geniale Bersonlichkeit sehen wollte; er sorbert die Unerkennung seines Wesenszusammenhangs mit Gott, ohne den die Abfolutheit seiner geschichtlichen Mission nicht gebacht werden kann; aber er berhilft uns zu keinem Einblick in die Geheimnisse bes innergötklichen Lebens. Wo man diese trans- 40 scendente Erkenntnis aus der Logoslebre meinte schöpfen zu können, da hat man bilbliche Borftellungen für metaphyfische Begriffe genommen. Go beleuchtet ber Logosbegriff wohl Die Beschichte mit bem Licht ber Ewigkeit, aber er tann uns auch bie Ewigkeit nur im Licht ber Geschichte, nicht in ibrem eigenen überweltlichen Lichte offenbaren. D. Rien.

Lohn. - B. Beiß, Die Lehre Chrifti vom Lohn. D. Zeitichr. für dr. Biffenich. 1853; 45 20911. — B. Welft, Ode Lehre oprin vom Logn. D. Jectjan, pur an Engleniu, 1003, od K. Meghtorn, Der Cohnbegriff Zein. Aprüd 1876; M. Keumeister, Die neutei, Cehre vom Lohn, 1880; Reveling, Die neutei, Lehre vom Lohn, Theol. Arb. aus dem rhein. wiff. Pred. Berein VII. S. 57-90; D. Umfrid, Die Lehre Jelu vom Lohn nach den Synopt. Theol. Stud. aus Kurtt. 1886; H. Schul, Die Beweggründe zum fittl. Jandeln im vordriftlichen Istack, Thied 1890 und: Der fittliche Begriff des Berdienstes ebbal, 1894; N. Juncker, Das Zo. Ich und die Motivation des Billens im Christentum, 1891; D. Jacoby, Neutest. Ethit 1899; A. Titius, Die neutest. Lehre von der Seligteit I—IV, 1895—1900; D. H. Wendt, Die Lehre Jefu, 2. Huft. 1901, G. 166 ff.; E. Chrhardt, Der Grundcharafter ber Ethit Jefu, 1895; 5. Cremer, Die paulinische Rechtfertigungslichre, 1899, S. 359-368; Ritichl, Rechts. und Bers. II., S. 33 f. III., S. 241 f.; R. Thieme, Die sittliche Triebtraft des Glaubens, 1895. 65

Die hl. Schrift verwendet nicht felten ben Begriff bes Lohns um Die Gewißheit ausaudruden, bag Gott felbst bem, ber feiner sittlichen Forberung gehorche, ben Enberfolg bes Boblergebens und ber personlichen Befriedigung verburge. Aussagen biefer Urt rufen bas boppelte Bedenken hervor: 1. ob die Inaussichtstellung eines Lohns nicht die Triebfeber

erteilung für die gute That nicht in unauflosbarem Wiberfpruch stebe mit ber namentlich von Baulus fo nachbrudlich gelehrten Begrundung bes Beile auf Gottes Gnabe. Um ein s sicheres Urteil über biefe Fragen ju gewinnen, muffen wir auf bas Gebiet gurudgeben, bem ber Lobnbegriff ursprünglich angebort, nämlich auf bas wirtschaftliche Lobnverhaltnis. 1. 3m Brivatleben ift ber Lohn bie Entschädigung, Die bem Arbeiter für seine bem Intereffe eines anderen gewidmete Arbeitstraft ju teil wird (3. Conrad, Leitf. jum Stud. ber Nationalotonomie S. 73). Es besteht bier bie Boraussetung, bag jebermann nur in 10 feinem eigenen Intereffe thatig fein will. Soll er fur frembe wirtschaftliche Intereffen gewonnen werben, fo muß biefer Arbeit burch bie gewährte Entschäbigung eine indirefte Beziehung zum eigenen Interesse gegeben werben. In ber Form bes Lohns kehrt so bie Frucht ber Arbeit, welche birekt einem anderen bient, indirekt zu ihrem Urheber zurud. Db ber Lohn in einer bem Arbeitenben wertvollen Realleiftung besteht ober in Gelb, ift für 15 das Berhältnis als soldes gleichgiltig; boch erlaubt die Schaffung eines solchen allgemeinen "Entgelts" einen leichteren und ausgedehnteren Ausgleich der wirtschaftlichen Intereffen. Mit ber Entwickelung des Berkehrs bildet sich aber auch notwendig eine Regel besselben, eine Rechtsordnung. Unter ihrem Einfluß ist der Lohn nicht mehr bloß ein willfürlich gehandhabtes Mittel zur Erlangung von Arbeitiskräften; es bildet sich der Grund-20 fat einer gebührenden Aquivalenz von Leiftung und Lohn. In ber rechtlich geordneten Befellschaft ift ber Lohn in ber Regel jum Boraus vereinbart; er tann aber auch bem Ermeffen bes Empfängere ber Arbeitsleiftung überlaffen bleiben und bann nur von beffen Billigfeit erwartet werben. Ber ohne Lobn für andere arbeitet, ber thut bies aus Be-

fälligkeit. Darauf tann aber im allgemeinen nicht gerechnet werben, ba ein folcher un-

bes sittlichen handelns verfälsche, die in der unbedingten Wertschätzung des Guten als solchen ohne alle egoistischen Nebengedanten bestehen musse, und 2. ob der Grundsat der Lohn-

25 entgeltlicher Dienft besondere, für das Arbeitsverhaltnis felbst zufällige Beziehungen ber betreffenden Personen voraussetz.

Eine etwas andere Bewandtnis hat es mit ber Entschädigung für öffentliche Dienftleiftungen. In jeder organisierten Gesellichaft giebt es auch Thatigfeiten fur bie allgemeinen Intereffen, welche, weil fie einem größeren Rreis ju gute tommen, in gewiffen so bon ber Allgemeinheit gewährten Bergunftigungen materieller ober ibeeller Art ihre Entschädigung finden. Dabin geboren bie Thatigkeiten bes öffentlichen Beamten, bes Richters, des Lehrers, des Priesters u. f. w. Der Umstand, daß ein Teil dieser Junktionen als unbezahltes Chrenamt auftritt (z. B. im alten Rom), weist darauf hin, daß hier ein wirksames inneres Motiv vorausgesett wird, auf welches ber Brivatbienst nicht rechnen tann. 86 Es befteht nicht blog im Ehrtrieb, fondern vor allem im Gemeinfinn und in bem Beftreben bes Talents fich jur Geltung ju bringen. hier ift beshalb auch ber unentgeltliche Dienst nicht eine unberechenbare Gefälligkeit, sondern eine gemeinnütige Leiftung. Wenn bie Allgemeinheit sich bennoch veranlagt siebt, eine Entschädigung für folde Dienste gu gewähren, so will sie nicht bas ausschließliche Motiv zu ihrer hervorrufung schaffen, son-40 bern bem für ihre Zwede brauchbaren und zu gemeinnütziger Arbeit willigen Talent bie Möglichkeit gewähren, ohne bie Sorge um ben eigenen Unterhalt in ber Arbeit für bas öffentliche Intereffe aufzugeben (vgl. R. Ihering, ber Zwed im Recht, 2. A., G. 93 ff.). Der Lobnbegriff begegnet und hier auf einer höheren Stufe. Sier ift vorausgefest, bag es Berfonen gebe, Die mit ihrem Talent und ihrer Kraft bem Gangen bienen wollen, wofern 45 ihnen bies burch bie Abnahme ber Sorge um bie eigene Eriftenz ermöglicht werbe. Dies beruht julett barauf, bag bie Gefamtheit an ben Gingelnen einen Anspruch bat, ber bon einem anberen Gingelnen nicht erhoben werben fann. Rennen wir biefen Lobn boberer Ordnung Belohnung (ein Bort, bas im Grunde blog bas allgemeine Bringip ber Entschäufigung überhaupt bezeichnet), so ist zu sagen, daß der Lohn das ausschließliche Moriv 60 für die Uberlasjung der eigenen Atbeitskraft an Krivate, die Belohnung dagegen bloges Rebenmotiv sür die Thätigkeit im öffentlichen Interesse ist. Übrigens können auch im privaten Lohnverhaltnis ideale Motive der Anhänglichseit und aufopfernden Dienstwilligteit ibre Stelle finden, namentlich wenn es fich nicht blog um einen vorübergebenden Arbeitsbertrag fondern um ein bleibendes Dienstverhaltnis handelt, bas eine bauernbe Inter-55 effengemeinschaft einschließt. Die Ubertragung bes Lohnbegriffs auf bas sittliche Gebiet hat sich schwerlich obne

Die Allertragung des Lopinogrijs auf das jittinge Gevolle gat has japitering opin bie Mittelfufe ber Belohnung für öffentliche Dienste vollzogen. Indem die fiitige Leistung von dem bloß individuellen Indirecsse absieht, kann sie gleichjalls als ein der Gesamtheit von der der sie leitenden göttlichen Nacht gewidmeter Dienst betrachtet werden. Es verbindet sich so darum auch mit ihr die Erwartung einer Entschädigung sür die Opfer, die sie auferlegt.

Man sest voraus, daß da, wo die ausgleichende Macht der menschlichen Gesellschaft eine Grenze sindet, Gottes Regiment eingreisen werde. Der Gerechte, der sür das Gute auf Erden einstitt, gilt als der Täger eines götlichen Auftrags und es wird darauf vertraut, daß Gott ihn schalde hält, dei Kränkung seiner Person und seines Rechts sich zu ihm bekennt und ihn für seine Suchwegung belohnt. Wan muß aber zugeben, daß sich der biblischen Berwertung des Lohnbegriss die Vorstellungen des Privatlohns und vor öffenklichen Belohnung kreuzen. Wird eine Aquivalenz von Leistung und Lohn in Ausssich genommen, so entspräch dies der Kegel, die in privaten Lohnversältnissen glit. Wird dagen vorausgesetzt, daß der Lohn nicht das eigentlich leitende Motiv der Leistung sei, so entspräch dies dem Grundsah der Tössenklichen Belohnung, dei welcher auf eine selbste so kännlich entspräch dies dem Grundsah der Tössenklichen Belohnung, dei welcher auf eine selbste sich kländige innere Teilnahme für die Ausgabe gerechnet ist. Keinensalls wird man dem Thatbestand gerecht, wenn man die Analogie der bloßen Lohnarbeit in jedem Zug festsbatten will.

Bebalt man im Auge, bak ber Lobnbegriff ursprünglich weber ein rechtlicher noch ein fittlicher, sondern ein ötonomischer Begriff ist, so wird man sich auch hüten, ihn durchweg 16 im ftriften Sinn ber Bergeltung ju berfteben ober ibn mit Begriffen fittlicher Art, wie Bflicht ober Berbienft, in birefte Korrelation ju feten. Der Lobnbegriff befagt junachft nur bies, bag eine im Dienft eines anberen unternommene Leiftung vermittelft bes Willens biefes anberen auf bas eigene Intereffe bes Leistenben gurudwirft. Die genaue Bergeltung gilt nur fur bas einfachfte Bebiet bes Lobntvefens, bas einer eralten rechtlichen Abmeffung 20 fabig ift. Bei allen tomplizierteren, geiftigen Leiftungen fallt mit ber Doglichfeit einer genauen Werttagation auch die äquivalente Bergeltung weg. Der Norm ber mathematis ichen Broportionalität treten beshalb bier Erwägungen anderer Art, namentlich bie billige Rudfichtnahme auf bie Berfon und ihre Bedurfniffe ergangend und modifizierend gur Seite. Schon in ber Belohnung idealissert und verslüchtigt sich ber Lohnbegriff und noch mehr 25 ist dies auf dem eigentlich sittlichen Gebiet der Fall. Daß der Lohn nur da eintrete, wo die Bslicht überschritten wird (B. Weiß a. a. D. S. 319 f.), ist nicht richtig. Die Begriffe Lohn und Pflicht liegen nicht auf einer Ebene, fie grenzen barum auch nicht aneinander und ichließen fich nicht aus. Diefelbe Leiftung, die unter bem fittlichen Befichtepuntt Bflicht ift, tann unter bem wirtichaftlichen ein Dienft fein, ber bem Rächften ober so bem Gangen gewidmet wird und fur ben barum die Erwartung eines Lohns ober einer Belohnung besteht (man bente 3. B. an ben Beruf bes Arztes). Damit ist auch gesagt, baß bem Lohn gar nicht immer ein Berbienst torrespondiert, sofern man biefes Wort in bem Sinne einer über bie Pflicht binausgebenben Leiftung verfteht. Gin Lohn will freilich immer "verbient" fein, aber eben im wirtschaftlichen Ginn und bies geschieht nicht baburch, 26 bag man bie Bflicht überbietet, sonbern einfach baburch, bag man jemanbem bient.

Auch die inhaltliche Beziehung von Leistung und Lohn ändert sich auf den verschiedenen Stufen. Dem Lohnarbeiter im Privatienst lann nicht zugemutet werden, seinen Lohn in der Archeit selbst jelbst zu sinden. Sier sind vielmeft Leistung und Lohn durchaus verschieden. Im öffentlichen Dienst ist es dagegen ganz in der Ordnung, daß der Träger eines Be- wo ruße den besten Teil einer Befriedigung in dem gemeinnützigen Erfolg seiner Arbeit erklichen Teil einer Befriedigung in dem gemeinnützigen Erfolg seiner Arbeit erkliche Auf eine angemessen Wahrung seiner eigenen wirrtschaftlichen Interessen draucht er darum nicht zu verzichten. Vom sittlichen Gebiet wird ein Kehnliches gesten. Die gute That trägt ihren Lohn in sich selbst aber der Glaube wird an sie die Überzeugung knußen, das der Belbst ihren Lohn in sich sieht darbeit auch der Fauforge Gottes für as seine wahren Bedürsnisse getrösten darf und daß er selbst bei der Hingabe seines sinnlichen Lebens das wahre Leben getwönnt. Ganz wird darum der Lohn niemals mit der Arbeit zusammenfallen; aber er wird auch mit in der Arbeit und der von ihr ungesterenharen Befriedigung bestehen sonnen, wosen des Lohnbegriss muß man im Auge behalten, wo vonn man die mannigfaltigen Beziedungen würfen würden wis her maß in der eibsselbssichen

Litteratur entgegentritt.

2. Bon der religiösen Weltanschauung ist der Gedanke unabtrennbar, daß Gott nicht nur das Gesetz giedt, sondern auch über seiner Ersüllung wacht, indem er der Übertretung desselselben strasend entgegentritt und den Gehoriam gegen seinen Willen mit seinem Wohle 25 gesallen und Wohlthum ertwidert. Diese Anschaung begegnet und den mit seinem Wohle zweigen seinen siehen nach im AT, wenn seinen seinen siehen ihr den Maße hervortritt, das man eigentlich ertwarten müßte, wenn seine Sittenlehre eine bloß gesetzliche wäre. Nach den Propheten sie 8 eine unumstäbssichen Segel, daß Treue gegen Gut das Leben bringt, Am 5, 14 f.; Zes 3, 10, während Absall von ihm und Unrecht Verderen nach sich ziehen, Ho 4, 1—3; Zes 3, 11, w

ober wie ber Berf, bes Buches Siob es ausbrudt, bag ber Menfch erntet, was er gefat hat, 4, 8. Die Entscheidung zwischen Gesethereue und Gesethesberachtung bedeutet barum eine Mahl zwischen Leben ober Tob, Segen ober Fluch, Di 28, 1 ff. 15 ff. 30, 15—20; Le 26, 3 ff. ; Jof 23, 14—16. Es liegt jeboch in ber Natur ber Sache, daß große Kas taftrophen bas menschliche Gemut nachhaltiger beschäftigen als bie Fortbauer gunftiger Berhaltniffe; barum wird bie Thatfache ber gottlichen Bergeltung borwiegend an ben Strafgerichten ber israelitischen Geschichte bargethan, fo gang besonbers im Buch ber Richter und ber Chronit, Ri 2, 6-23; 2 Chr 7, 17 ff. Die Bergeltung ift aber nicht als mechanische Rechtsnorm sondern als erziehende Magregel gebacht. Dies geht daraus ber-10 vor, daß reuige Umtehr die Strafe jum Stillftand bringt, Ho 14, 4f., 6, 1; Ri 10, 15f. und bag ber Lohn ber Treue als ein über alles Berhältnis reicher geschildert wird, Er 34, 6 f. Der Gebante an ben Lohn bes Guten foll nach ber Unichauung ber prophetischen Manner als sittliches Motiv wirten, aber er ift in ber Blutegeit ber israelitischen Religion feineswegs bas einzige Motiv bes guten Sanbelns. Brael bat Gott burch fein Berhalten ju 15 banten für die Gnade feiner Erwählung, Jef 1, 2ff; So 11, 1 ff.; Dt 6, 12; 8, 11; 11, 7ff.; Gottes Liebe foll in ihm Gegenliebe erweden Dt 6, 4f, 10, 12; 11, 1; das fittliche Sandeln foll aus einem erneuerten Bergen tommen, bem Gottes Gefet jum inneren Trieb geworden ift Eg 11, 19f.; Jer 31, 31—34. Die Beräußerlichung der späteren Beit tritt darin hervor, daß nunmehr der Bergeltungsgedanke isoliert hervortritt und zum 20 hauptmotiv wird, daß es darum als ein Gebot der Alugheit erscheint, mit ihm zu rechnen Br 3. 21-26; 4, 4, und bag ber Lohn fich an vereinzelte Gutthaten fnupft, namentlich an Almofen Gir 3, 33; 29, 12 ff. Die Bergeltung ift junachft ale biesfeitige gebacht Bf 34, 13-17. Die bei Daniel querft bestimmt auftretenbe Ausbebnung berfelben auf ein jenseitiges Leben (12, 2 f.) ftellt eine Wendung bar, an welche fich eine Bergeiftigung 25 bes Lobnbegriffs antnupfen tonnte. Jefus bezeichnet in gablreichen Spruchen und Bleichniffen bie Buter ber Reichevollendung als einen den Jüngern verheißenen Lohn. Unter den hierder gehörigen Mussagen lassen sich 3 Gruppen unterscheiden: 1. Wer um der Gerechtigkeit willen verfolgt oder wegen des Bekenntnisses zu ihm geschmäht und verkeumdet wird Mt 5, 10—12; Le 6, so 22 f., wer unter Trubfalen ausharrt Dt 10, 22, in seiner Bachsamkeit nicht erlahmt Lc 12, 35 ff., fich ftanbhaft ju Jefu betennt Dt 10, 32, um feines Namens willen Sabe und Berwandte verläßt Dit 19, 29 ober gar fein Leben opfert Dit 11, 39, ber empfängt

Kann bemnach nicht bezweiselt werden, daß Jesus den Lohngedanken auch als Motiv bes Ausharrens in seiner Nachsolge und der Liebeserweisung an den Brüdern geltend gemacht hat, so will doch beachtet sein, mit welchem Nachbruck er seder auf kluger Berechnung beruhenden Lohnsucht entgegentritt. Ber es auf die Anerkennung oder Bergeltung ob durch Menschen aufen, der hat den Gottessohn verscherzt Mt 6, 1. 2. 6. 16. Nur wer

bes eigenen Werts und Berbienftes unbewußt ift, wie ein Rind, tann in bas himmelreich eingeben, Dit 18, 1ff. Dem entspricht es auch, bag biejenigen, bie als treue Diener von ibrem herrn bedient werben, Sc 17, 7 ff. und jene, die im Endgericht ben Lohn bes ewigen Lebens für ihre Liebesthaten empfangen Dit 25, 37, eine folche Tagation ihres Berhaltens etente im die erecesischer einstelligen Mr 25,7 eine beite Lagition in feiner Beise in Aussicht genommen haben, viellnehr die Entscheidung des herrn mit 6 Staunen vernehmen. Daraus ist klar, daß zeine als das leitende Motiv des religiössitätlichen Berhaltens seiner Jünger die Erwartung des Lohnes nicht gedacht haben kann. Gerade, wer einsach und ohne Hintegedanken seinen Pflicht thut Le 17, 10, dem Beispiel des himmlischen Laters solgt Mt. 5, 455, die von Gott empfangene Gade Franch schaften in eine Resident werden des kann die Krist der Verlage des Verlages des V läßt Mt 25, 14 ff., ber fieht fich nachher in einer völlig unerwarteten Weise belohnt. Gott 10 belohnt also gerade dasjenige Gute, das nicht in Erwartung eines Lohnes gethan worden ift und barum feinen Zwed in fich felbft trägt (vgl. B. Weiß a. a. D. S. 322). Was bie Junger Jesu eigentlich jum Guten bewegt, ift bas Streben Gott abnlich ju werben Mt 5, 9, 45; 2c 6, 35, die Hingabe an Jesum Mt 5, 11; 10, 39, die bankbare Wert-Schatzung bes Evangeliums Dic 8, 35 und der in ihm dargebotenen Bergebung Dit 18, 32 f. 18 Der Bebante an ben Lohn, ber nicht ausbleiben wirb, ift barum nur Silfsmotiv, bas man fich in Augenbliden ber Bebrangnis vorhalten mag (vgl. bie oben unter Rr. 1 angeführten Stellen), das aber das hauptmotiv nicht erfeten tann und nicht verdrängen foll. Ueberdies ist ber Gedanke an den Lohn im vollendeten Gottesreich kein Gegenstand verstandesmäßiger Rechnung, sondern ein Glaubensgedanke und darum nur dem erreichbar, 20 in welchem gleichzeitig ichon andere aus bem Glauben entspringende sittliche Motive wirt-

Fragen wir endlich nach bem Pringip ber göttlichen Lohngewährung, fo erscheint als soldes nicht selten die äquivalente Bergeltung. Lohn und Leistung entsprechen einander nach der empirischen Regel: der Arbeiter ist seines Lohnes wert, 2c 10, 7. Demgemäß 25 wirb, wer ftreng über andere urteilt, auch von Gott ftreng beurteilt werben Dit 7, 2, während andererseits dem Gebenden gegeben wird Le 6, 38, der Barmherzige Barmherzig-teit empfängt Mt 5, 7, der Bekenner von Jesu anerkannt Mt 10, 32, der sein Leben Opfernde mit dem Leben beschenkt wird Mt 10, 39. Allein das Verhältnis der Aquivaleng reicht nicht hin, die Freigebigfeit ber göttlichen Liebe auszudrücken. In Wirklichkeit 20 ift der Lobn groß Mt 5, 46; Le 6, 23, gehauft 6, 38, das Lielfacke der Leiftung Mt 19, 29; 25, 21—23; Le 12, 43, unerschöpflich Le 12, 33, ja überhaupt außer Proportion zur volldrachten Arbeit, Mt 20, 1 ff. Er kann darum auch  $\chi \alpha_{00}$ cs, freier Dant heißen, Le 6, 32, in dessen Auteilung Gott wöllig souveran ift, Mt 20, 14 f. Die Ellaven, die ihren Dienst in solchem Maße gewürdigt sehen, mussen ihr ihre Leiflung urteilen, 36 daß sie ihrem Herrn (durch ihren Unterhalt, der als Naturallohn zu denken ist mehr Aufwand verursachten, als ihre Arbeit ihm einbringt und sich barum als dovlor appeior, als Stlaven, bon benen ihr herr Schaben bat, beurteilen. (Die richtige Ertlarung ber Stelle - in Anlehnung an J. A. Bengel - bei Bepfchlag, Reutest. Theologie I, 96 Anm.). Demnach ift bas eigentliche Bringip ber Lohnerteilung an Die Gottestinder Gottes freie, 40 weit über ben Bert ber menschlichen Leiftung binausgebenbe Gute. Aber fie erfahrt nur, wer fie als folche aufnimmt und anertennt. Wer mit bem himmlifden Arbeitsberen rechten will, ber wird auf feine Couveranitat verwiesen Mt 20, 14 f. und jugleich barauf aufmerkjam gemacht, daß er felbft ben bedungenen Lohn unverfürzt empfangen bat, 2. 13. Gottes Bergeltungsordnung enthält barum ein boppeltes Pringip: wer als Rind behandelt 45 fein will, ber erfahrt feine ichrantenlofe Bute, wer als Rnecht behandelt fein will, bem wird fein Recht.

Der Lohn für alle Arbeiten in Gottes Dienst ist wesentlich der gleiche, Mt 20, 1 ff. Das folgt aus seinem Insalt. Die Tellnahme an Gottes Gemeinschaft in seinem Neicht ib das eine woll beseligende ziel stür alle. Dem widerspricht auch nicht Mt 10, 41 f., wo so vom Lohn des Propheten, des Gerechten, des Jüngers die Rede ist. Daß dies eine dreissache Abstulung innerhalb der göttlichen Belohnung sein soll, wird nicht gesagt; dagegen wird deutlich ausgehrochen, daß jeder der einen diese Gottesboten als solchen sorden, ihm im Lohn gleichgestellt sein werde. Mit dem in der Seligkeit bestehenden Lohn hat es aber gar nichts zu thun, wenn von verscheidenen Junktionen im zufünstigen Gottesreich sie Kede ist, von Großen Mt 18, 4 und Kleinen 11, 11, von solchen, die als Herricher richten werden Mt 19, 27 f. und solchen, die zu nach dem Geschich, das sie in der Verwaltung der Güter ihres Horr betwiesen haben, über viel oder wenig gesetzt werden, Mt 25, 14 ff.; Le 19, 11 ff. Die volle und wesenklich gleiche Beseligung aller hebt die durch Insbedientlich und Talent bedingte Verschiedenheit nicht aus.

nur ein Angeld auf den vollen Triumph über alles hemmende und Erniedrigende des irdischen Daseins.

25 Die Vertwendung des Lohngebankens in den anderen neutestamentlichen Schristen außer Paulus dietet weder hinsichtlich der Fassung des Begriss noch seiner Einordnung in die Gesantanschauung dem Ehristentum etwas Bemerkensvertes. Im Johannesedangelium 1 Pi und Jatobusdrief seht das Wort ganz, nicht aber der Gedante genadenreicher Vergeltung 30 12,26; 1 Pt 5,4; 4, 13; 3a 1, 12; 5,7—11. Daneben erwähnt der letzter so auch die Seligseit, die das drissisch dandeln selbst begleitet 1, 25. Als Wotiv zum Ausharen wird die Keligseit, die das drissisch genacht. Der Herbeite Urtschaus und Ausharen wird der wasche 23 o 8 gestend genacht. Der Herbeiterbet unbessangen die Lohnvortellung, um den Gedanten der gerichtlichen 2, 2 wie der gnadenvollen Bergeltung 10, 35 auszubrücken. Der Glaube an Gott als den μοθαποδότης, den Hitcher Pristischen Weiselden Weise der Verlassen und der Verlassen und der Verlassen von Glaubensbelden Wosse der Blist auf Gottes lohnende Vergeltung zuguschreiben 11, 26. Die Aposlappse verknüpft mit dem großen Tag der Vergeltung zuguschreiben 11, 26. Die Aposlappse verknüpft mit dem großen Tag der Vergeltung zuguschreiben 11, 26. Die Aposlappse verknüpft mit dem großen Tag der Vergeltung die Erteilung des Lohnes an die Knechte Gottes, 11, 18;

22, 12. Ein Konflitt bes Bergeltungsgebanfens mit bem 3bealismus ber driftlichen Gefunnung ober bem Walten ber göttlichen Gnabe wird nitgends ins Auge gefakt.

Eher könnte man dies dei Paulus erwarten. Seine Lehre dom Gelf, das Gottes Gnade begründet und verleicht, scheint den Gedanken an einen Lohn menschlicher Leistung gänzlich auszuschließen. In der That sagt Paulus auch mit allem Nacherud, daß das heil Gettes Gnadengade ist, No 6, 23, und darum nicht unter den Gestädsbuntt eines Lohns gestellt werden kann, sür dessen Erreichung eine Verdindsichseit sofeschaftung der Kreisgade dieser Grundwahrheit zu Gunsten einer durch Gesetzsbeodachung zu erlangenden Gerechtigkeit sieht er eine Vernichtung der Inach Gesetzsbeodachung der Verlich aus der Lehren Gerechtigkeit sieht er eine Vernichtung der Inach wie eine Nurde Gesetzsbeodachung der Verlich aus Lohnmotiv auszuschließen. Das sutlitiche Handle der Gründ die paulinische Ertik das Lohnmotiv auszuschließen. Das sutlitiche Handle des Ghriften dat jeine Norm und seinen Beweggrund an Gottes Varmherzigkeit Wö 12, 1, an der gläubigen Versenlung in Edrist Tod 1 Ko 7, 23; Rö 6, 4, in der dankbaren Erkenntnis seiner Liebe 2 Ko 8, 9 f.; Kol 3, 12 f., in der Jurcht Gottes Ro 11, 20 und Hristi 2 Ko 5, 11, am Gehorfam gegen seinen Willen 2 Ko 10, 5 f., insbesondere aber am Bestis des Geistes Ga 5, 25, der die Gotteskinder innerlich zum Guten treidt, Rö 8, 13 f. Die maßgebende Bedeutung des Letteren Gedankens in der ganzen paulsnischen Anschauung bewist allein

fittlichen Lebens fpielen tann.

Indessen, bak sieden der Gnadensehre eine Lehre von der Bergeltung in so bestimmter Ausprägung, daß sie teinesfalls als ein bloker Mest judger Denkgewohnbeit aufgesatst werden kann. Gott vergilt jedem nach seinen Werken Id 2, 6 ff., vor Christi Richterstuhl so trägt jeder davon, was der Richtung seiner Thaten entspricht 2 Ko 5, 10, der Mensch

55 fcon, bag ber Blid auf ben Lohn bochftens eine untergeordnete Rolle im Aufbau bes

erntet deshalb, was er gesät hat, Ga 6, 7. Die Seligseit ist ein Kampspreis, der erzungen sein will 1 Ko 9, 24 f.; Phil 3, 13 f.; unter Bemühung Phil 2, 12 und Leiden 2 Ko 4, 17 muß sie erstrecht werden. Darum giedt es auch einen Lohn der Albeit in Gottes Dienst 1 Ko 3, 8. 14; 9, 18; Kol 3, 24. Er kann auch als ein Lob bezeichnet werden, das Gott im Gericht erteilt, 1 Ko 4, 5 oder als ein Ruhm am Tage Christi 2 Ko 1, 14 vergl. mit 1 Ko 9, 15 ff. Der Gedanke an die künstige Herrlichteit ritt beshalb ben oben angeführten sittlichen Motiven unterstützend zur Seite, Ro 2, 7; 8, 18; 2Ko 3, 12; 7, 1. Die Pastoraldriefe sübern über dies Gedanken der älteren Briefe nur darin hinaus, daß 1 Ti 4, 8 auch von einem schon diesseitigen Gewonsten der Frömmigkeit die Rede ist und 6, 19 die Bedeutung des Almosengedens für das heil stark betont wirk. 10

Eine ausdrückliche Vermittelung beider Gedankenreihen giedt Paulus nicht. Es ist aber nicht zweiselhaft, daß sie für ihn in der ganz selbstversiandlichen Überzeugung vom der sittlichen Fruchbarteit des Glaudens liegt. Dieser ist in Liebe thattästig Sa 5, 6, er sestigt mammf Rol 2, 7, er reinigt durch die Vorhaltung des berdeißenen Ziels 2Ro 7, 1. Sofern es nun eine und dieselbe innere Verfassung ist, die religiös im Glauden, 15 stitlich im christlichen Wandel erscheint, sann die Gnadengade des Lebens auch als göttliche Vergeltung auf das Verhalten des Geristen bezogen werden. Dabei bleibt aber zu beschen 1. daß die erste Vertachtung die übergeordnete, die zweite die selnubäre ist, 2. daß es nicht die vereinzelten Werte sind, welche Gott vergilt, sondern das einheitliche Ledenstwert Ro 2, 7; 1 Ko 3, 13 s. von ihm beurteilt wird, in dem sich die stelltliche Gesantstwert Ro 2, 7; 1 Ko 3, 13 s. von ihm beurteilt wird, in dem sich die stelltliche Gesantstwert kon 2 eistung und Gegenleistung geschieht, sondern dei Rechen Verwertschlich eine Stelltung und Gegenleistung geschieht, sondern dei den Erben der Hertlichseit die erdulchete Trübsal weit überwiegt, 2 Ro 4, 17, mithin eine Gnaddenerveilung in sich sied verwerteilt, in sehrer Infasse dauch die menschliche Erschlafe von 2001 der der Schreiben Schoel in sehrer gangen Ertenge, so beleide sed dach i, daß deine don Gott durch seinen Geist geriff des Lodnes in sehrer gangen Ertenge, so beleide sed dach, daß dei von ihm den Werzellung bat, Ro 11, 35. Diesenige Vergeltung, die er an den Christus-

gläubigen übt, fällt barum gang in ben Rahmen ber Bnabe.

Sat aber Baulus nicht boch, wenn auch nur in einer fleinen Angabl von Stellen fo gefprochen, als mare ber Lohn noch etwas Befonberes neben bem Beil, bas bie Gnabe so verleibt? 1 Ko 3, 12 ff. sest er ben Fall, daß das Lebenswert eines Christen am Ge-richtstag die Probe nicht besteht, seine Person aber gerettet wird, W. 15 f. hatte auch sein Bert Bestand gehabt, bann hatte er einen Lohn empfangen B. 14, ber in biefem Fall offenbar ein Mehr über ben bloßen Geilsempfang binaus gewesen ware. Und 1 Ko 9, 16 f. erklärt er die Berkündigung des Evangeliums für seine Pflicht, für einen Haushalterdienst, 36 ben er erfüllen muß, aber bie über Die Bflicht binausgebende toftenlofe Darbietung besfelben für einen Gegenstand bes Ruhms 2.16 und einen Grund bes Lohns 2. 18, Auch bier icheint ber Lobn einen Rufat zu bem Seil bebeuten zu muffen, bas an bie vorwurfsgrein der Lophe eines Julie zu ein Jette Geneten zu migen, das an die berbetreitsterei Berufsersüllung (1 Ko. 1, 8) gefnüpft ist. Eine Ausgleichung viefer Ausgagen mit der Gnadenlehre giebt der Apostel nicht. Aber man darf mit Grund bezweiseln, ob sie so zu einer lehrbaften Vertrendung gesignet sind. In der ersten Etelle hat Laulus dem des inoberen Fall eines herstlichhen Lehrers im Auge, dem er zwar das perssonliche Seil nicht abspricht, dessen Arbeitserfolg er aber für nichtig halten Wenn ber Berichtstag biefe Richtigfeit offenbart, fo verliert ber bavon Betroffene allerdings etwas, was bem Apostel febr wertvoll ift (vgl. 2 Ro 1, 14), eine Lebensarbeit, 45 auf ber fein Blid mit Befriedigung und bas Auge Gottes mit Anerkennung ruben fann. Un besondere Bergeltungen in bem fünftigen Aon braucht man um fo weniger zu benten, ale bei ber Burudbaltung, bie fich ber Apoftel in beffen Schilberung auferlegt, gar nicht anjugeben ift, worin jene besteben sollten. In Begug auf die zweite Stelle ift zu beachten, baß fie bem Zusammenhang einer notgebrungenen Selbswerteibigung bes Apostels ange so bort. Die Gegner benuten ben Bergicht bes Apostels auf ein Entgelt bon feiten ber Bemeinben als einen Beweis, bag biefem Burbe und Recht bes Apostolats abgeben. Begensat bagu verfichert er, bag er gerade barin eine freiwillige Debrleiftung auf fich nehme, für die ihm ein besonderer Gotteslohn gebuhre. Diefe Formulierung ift mabricheinlich nur um ber ichlagenden Antithese willen gewählt und auf ben nach Rechts- 55 begriffen urteilenden Menschenberftand berechnet. Bas Baulus feinen Gegnern als ein verbienstliches Dehr borrechnet, das tann er felbst Gott gegenüber zugleich in feine indivibuelle Bflicht eingerechnet haben, bem Evangelium feinerlei Sindernis gu bereiten 1 Ro 9, 11. 23. Wir haben barum an beiben Stellen feine Lehre von einer besonberen Belobnung besonderer verdienstlicher Leiftungen. Es bleibt vielmehr babei, bag alle gottliche 60

Bergeltung menschlichen Birkens nur eine Erscheinung ber Gnade ist und daß dieses Birken selbst nicht in sohnwürdige einzelne Leistungen aufgelöst werden darf, sondern die einheit-

liche Ericheinung bes fich fittlich auswirtenben Glaubens barftellt.

Die mystische Gebantenströmung bereitet insbesondere Augustin vor, der zwar den Lohnbegriff nicht verwirft (De civ. Dei 22, 30, 2; Serm. 16, 5), aber doch nachbrücklich betont: praemium Dei ipse Deus est. (Enarrat. in ps. LXXII, 32; Serm. 19, 5; 78, 5; 165, 4; 331, 4). Deshalb sällt ihm auch die Tugend und ihr Lohn in eins zu-

28 sammen; adhaerere Deo ist virtus und praemium virtutis zugleich. Ep. 155, 12. Daraul daut sich in der mittelasterlichen Mohist die Forderung der das eigene Ich ergeschieder, welcher Bernhard dem Glairbaur ihren Islassischen Ausbruck giebt in seiner Lehre von den dier Studen Bernhard die Studen ihren Islassische Ausbruck giebt in seiner Lehre von den dier Studen der Liebe (f. Bd II, S. 631, 10—36). Bezüglich des Lohns gist: non sine praemio diligitur Deus, etsi absque praemii intuitu sing gendus sit (MSI 182, 1984). Die "Theologia deutsche miss int won dem edyn wissen, den Gerechtigseit und Tugend in sich selbst tragen (ed. Pseisser, 2 Auss., 164, 166). Auch

so gendus sit (MSL 182, 984). Die "Theologia deutsch" will nur von dem Vohn diesigen, den Gerechtigkeit und Tugend in sich selbst tragen (ed. Pleisser, 2 Auft., 164. 166). Auch Luther solgt eine Zeit lang dieser mystischen Tradition. Auch das eigene Heil soll man nur zu Gottes Ehre erstreben (UV 1, 431; II, 94) und nicht Gottes Siete, solderen Gott selbst suden VII, 557 si. Allein seiner sebendigen Frömmigkeit genügt das mystische Schema nicht auf die Dauer. Gott ist ihm nicht bloß der Gegenstand übersinnlicher Kontenplation; man muß mit ihm alle Gütter seines berrichen Reiches zusammendenten (E. X. 51, 187). Von hier aus bustögtet er auch die Vohnverbeisungen der Schriften sicht

als Mittel zur Erzeugung des guten Willens, wohl aber als Tröstungen im Mübe, Arbeit und Widerstand (WA V, 564; EA 43, 362 sc.). Doch bleibt er dabei, daß, wer so seinem Gutesthun nur den Lohn sucht, ihn nimmermehr erlangen wird (EA 137, 305—308, bgl. WA VII, 559). Die Möglicheit des sittlichen Handelns ohne die trübende Beimischung der Lohnsucht sieht er sür den Christen darin begründet, daß er auf die Offenbarung einer Seligkeit wartet, die er "im Glauben verborgen" schon hat (EA 72 173 ff.

292). Darum kann er "allerlei Werk frei thun, ohne allen knechtischen Mut, der dadurch 46 fromm sein und verdienen vermeinet" (ib. 264). Bergleiche hierüber die eingehenden Nachweise die Thieme a. a. D.

motiv der Verherrlichung Gottes. Allein die Inschuhnahme des Lohnmotivs als eines sittlich tadellosen (ean. 31) erweckt doch den Schein, als ob es auch sur sich hinreichend wäre. In mystisch angeregten Rreisen der katholischen Kirche hat man dagegen das Ideal der uninteressierten Gottesliebe vieder ausgenommen und weiter achslegt. Bal. den Art.

Kenelon Bb VI 34, 37-46.

Die moderne philosophische Ethit steht bem Lohngebanken fritisch und vielfach ablehnend gegenüber. Spinoja überfett bie Gebanten ber religiofen Doftit ins Intellektugliftifche. Das einzige vollsommen gute Motiv ift die Liebe zu Gott, die mit der Erfenntnis Gottes ober, was dasselbe ift, des umfalsenden Naturzusammenhangs identisch ift. Der Weise banbelt aus feiner abaquaten Ertenntnis beraus fchlechthin gut, ohne bag es für ihn eines 10 Gefetes ober einer mit biesem verbundenen Bersprechung ober Drohung bedurfte. Rur sur biejenigen, welche bie Notwendigkeit des Guten nicht einzusehen vermögen, find Belohnungen und Strafen ba. Aber biefe erzeugen niemals ein moralisches Sanbeln. Chriftus schreitet barin über Moses binaus, bag er nicht mehr finnliche, sonbern geiftige Guter ver-Es bleibt noch ber lette Schritt zu thun, Diesen geiftigen Lohn in bas fittliche 15 Sanbeln felbft ju verlegen. Er besteht in ber Geligkeit, welche bie Tugend in fich felbst trägt (Tractat. theol. polit. cap. 4. 5. Eth. V, prop. 41 f. Ep. 21 [olim 34], Opera ed, van Vloten et Land II, 275 ff.). Lessing liebt in ber Aussicht "auf die gludseigen Folgen ber Tugend" nur ein Erziehungsmittel fur die Unreifen, das hinwegfallen muß, wenn man fabig geworben ift, "bie Tugend um ihrer felbst willen ju lieben". Wer auf so ber Stufe ber Bollenbung angekommen ift, reflektiert bann nicht mehr auf "willfürliche Belohnungen, Die auf bas Gute gefett" waren, aber er ertennt "bie befferen Belohnungen", bie im Guten felbit liegen (Erziehung bes Menichengeschl. § 79-85). Kant ichließt von ber Motivierung bes fittlichen Handelns jedes eigennützige Motiv, überhaupt jeden "empirischen Anreiz" aus; aber er erkennt an, daß der rein praktischen Moral eine Glückselig- 25 keitslehre folgen dars, welche die Reinheit der sittlichen Gesunnung nicht trübt, wosern nur Bedingung ber Befolgung berfelben macht" (Rr. b. praft. Bern. ed. Rirchmann 112. 155. 182 f.). Fichte verwirft biefe Rombination bes Guten und ber Glüdfeligkeit und fieht in ibr die Befahr eines ichlimmen Gelbstbetrugs, indem man fich einrebe, die Bludfeligfeit "nur nebenbei zu wollen", während sie boch der eigentliche Beweggrund des Willens sei. Er geht darum auf die mpstische Forderung der uninteressierten Gottesliebe gurud, die as "jede persönliche Selbstliebe austilge" (Anw. zum sel. Leben S. 243—250). D. Fr. Strauß benütt die Bolemit gegen ben Bergeltungeglauben jur Auflösung ber driftlichen Efchatologie. Er erflart die Meinung, bag es in biefem Leben ben Guten oft ichlecht, ben Schlechten gut gebe, für bie Täuschung eines am außeren Schein haftenben Dentens und fieht im Streben nach ber Seligkeit einen verwerflichen Egoismus (Glaubenst. II, 713 f. 40 Alter u. neuer Glaube, 1. A., S. 124). Die barteften aber auch verftanbnislofeften Borte hat Eb. v. hartmann gefunden, um bie driftliche Moral wegen ihrer Lehre von einem himmlischen Lohn bes niedrigsten Egoismus zu beschuldigen (Das sittl. Bewußtsein, 2. A., S. 37-44). Er ist darin freilich von Nietzsche (im "Antichrist" und sonst) noch überboten worben. Dagegen hat Lote auch barin fein weitblidendes Berftanbnis für bie 45 Probleme bes sittlichen und religiofen Lebens betwiesen, bag er über ben Lohnbegriff fagt: "Wir halten eine Weltanficht für unvollständig, die ein unvergoltenes Verschwinden bes Guten für möglich halt" und bom Chriftentum urteilt: "Daburch bag es ben füßen Kern ber Geligfeit als bas lette Bebeimnis offenbart, um beswillen ber gange Aufwand einer Schöpfung und eines Weltlaufs gemacht ift, ist bas Evangelium eine frohe Botfchaft; so eine erhabene Botschaft, eine grandiose hat es nie sein wollen und ist es boch geworden, weil es jene war" (Mitrofosm. IIIa, S. 358. 360).

Aus den Erörterungen über den Lohnbegriff in den Darftellungen der christlichen Ehr, Esche, 2. Auft, 468. 610 ft.; I, 412. 564 ft.; M. Kähler, Wissensch d. dr. Lebre, 2. Auft, 468. 610 ft.; J. Köftlin, Chr. Eth., 197 ff.; Luthardt, Borträge 55 über die Moral des Christentums, 5.—7. Auft., 63 ff.; M. Kübel, Chr. Eth. II, 85—91.

4. Das Ergebnis läßt sich nunmehr in wenige Sätz zusammenfassen. Es besteht tein Grund, ben Lohngebanken um seines angeblich juribischen Scharakters willen vom Gebiet des sittlichen und religiösen Lebens auszuschließen. Er ist außerhalb des Rechtsgebiets entstanden und läßt außer dem Maßstad der Gerechtigkeit auch für den der Billigs so

teit und ber Bute Raum. In ber religiöfen Weltanschauung bient er jum Ausbrud ber Bewißbeit, bag bas sittliche handeln feine bloge Angelegenheit bes Menichen ift, sonbern bon Gott beachtet und gewürdigt wird, indem er mit ber Befolgung feines Willens bie Teilnahme an ben Gutern feines Reiches gusammengeordnet hat. Berfieht bas NI auch 6 unter bem Lohn ber Treue nicht blog bie Bollenbung bes sittlichen Strebens felbst, sonbern die vollbefriedigende Gestaltung des Lebens überhaupt, so schneidet es doch bestimmt jede egoistische Lohnsucht ab. Denn einmal wird der göttliche Lohn schon dadurch der egoistischen Berechnung entrudt, bag er in eine jenseitige Ordnung ber Dinge verlegt wird. Die Bernachläffigung bes biesseitigen Borteils um bes jenseitigen Gewinns willen wird 10 so zu einem Bagnis bes Glaubens, bas an sich schon einen hohen Ibealismus in sich fchließt. Der Lohn im neutestamentlichen Ginn ift aber nicht bloß jenfeitig, er ift auch geistig und fittlich geartet, fofern feine Berwirklichung eine Umgestaltung ber Belt borausfest, bon ber wir nur wiffen, baß fie die bolle Durchführung bes beiligen Schöpferwillens Gottes bildet (Mt 19, 28). Diefer Lohn hat barum gar feine Anziehungstraft für bas 15 sinnlich-egoistische Begehren. Überdies wird von Jesus und Baulus nachbrudlich betont, bag ber Bebante an ben Lohn nicht ber eigentlich produzierenbe Grund bes driftlich-fittlichen Lebens ift, sonbern bag biefes aus ber Aneignung ber befeligenben göttlichen Gnabe und aus ber bon ibr gewedten Gottes- und nachstenliebe entspringt. Rur ein Sanbeln, bas bem sittlichen Inhalt bes Gotteswillens als foldem gilt, wird barum Lohn empfangen 20 und blog in Rudficht auf die Erziehungsbedürftigkeit des Chriften und die unausbleiblichen Schwankungen seines inneren Lebens wird der Blid auf ben Lohn als hilfsmotiv verwertet. Dem entspricht es auch, daß ber Lohngebante im NI nicht sowohl als Motiv ber Befehrung, sondern als Ermunterung jur Ausbauer in bem ichon geworbenen driftlichen Lebensttande gebraucht wird. Demnach erfüllt die driftliche Lebre vom Lohn aller-25 bings bie Forberung Rants, daß ber Blid auf Die Gludfeligfeit Die fundamentalen fittlichen Motive nicht erfeten ober verdrängen burfe, sondern fie vorauszuseten habe. ber evangelischen Gnabenlehre endlich ist ber biblische Begriff bes Lohns bereinbar, weil er nicht eine juridische Bergeltung bedeutet, vielmehr in ber Würdigung der unvolltom= menen menfchlichen Leiftung die Gnade ihren Spielraum hat. Jebe Ethit, die ben Beso banten einer belohnenden göttlichen Vergeltung ausschließt, ist barum unvollständig, weil sie es verfaumt, die Uberzeugung von der beherrichenden Stellung des Guten in der Welt in ihre bolle Ronfequeng ju entfalten.

Poisten, pant seistische Sette des 16. Jahrbunderts. — Bolliändige Samminung der Duellenberichte und eingehende Darstellung der Geichichte der Sette dei Jul.

Frederichs. De secte der Loisten of Antwerpsche libertijnen (1525—1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers (= Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis van P. Fredericq, II), Gent u. 's Gravenhage 1891; J. Frederich, Un luthérien français devenu libertin spirituel: Christophe Hérault ets Loistes d'Anvers, 1490—1544, tm: Bulletin historique et littéraire de la soc. de Phist. du protestantisme français, T. XLI (4. série, année I), 1892, € 250—269; derf. (neßt Beiträgen von M. Molinier und M. Beiß). La moralité des libertins spirituels, ebenda €. 502—504; M. Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen âge et au 16. siècle, Batis 1875, €. 122 ff.

Die früheste Kunde von dem Austreten dieser Settierer giedt uns Luthers Brief an 48 Spalatin vom 27. Mär 1523, demynfolge damals "neue Propheten" aus Antiverden bei ihm in Wittenberg erschienen voren, die Gesst und Vernunft des Antiverden hei ihm in Wittenberg erschienen voren, die Gesst und Vernunft des Antiverden bei Geste gleichsetze Eriegus (Lov) Pruhstind, südert Luthers mit dem döchst selbsbutation, die in jenen Tagen Melanchthon in Gegenstauter Luthers mit dem döchste stellstenden Wortscher Eriegus Luthers mit dem döchste er der Landerstenden Wortscher die ganze Schäfe so des Gegenslages zwischen ihren Lichtung und seinen erigenen religiösen Überzeugungen erstennen. Zu Ansang April 1525 richtete er deshald an seine Anhänger zu Antwerpen ein Schreiden, in dem er sie unter Varlegung von Pruhsstinds Lehren vor den gesährlichen "Voltere und Rumpelgesstern" einderinglich warnte. Kurz darauf, im Januar 1526, wurde Bruhsstind der Richtung des gegen; in Geste meinschaft mit neun Mitangeslagten verstand er sich zum Widerrus der von ihm bekannten Kehrensen und kam som ihr der Verunteilung zur össenlichen Krichendusse und zum Tragen des Buskreuses davon. Daß die von Arushind aussgangen Weschung der und zum Eilsstand gesommen war, zeigen uns Berichte dom Jahre 1534 und 1544, die über die vollschehren Felang katzen. An Antwerden waren namentlich die wohlschehren Kreise

615

in ben loiftischen Konventikeln ftark vertreten. Aber auch außerhalb Antwerpens entfaltete Brubftind eine eifrige Propaganda, ber bie von einem feiner Junger — Brubftind felbit war ohne alle Schulbilbung - verfaßten und in Deutschland gebrudten Flugschriften bienten. Go hatten feine Lehren auch im Rolner Gebiete, in Brabant und Flanbern Anhang gewonnen. — Nachdem Brupftind fast zwei Jahrzehnte lang vor den Berfolgungen ber 5 Inquisition sich ju sichern gewußt, brach im Sommer 1544 infolge bes Geständnisse eines in halt genommenen Wiedertaufers bas Berhangnis über ihn und seine Anhanger herein. Wie bei seinem ersten Prozes such auch jest wieder Prusisian das Angebot der Abschwarzus seinem Leinen Terden ich gu retten. Als rückfälliger Kester wurde er jedoch jum Scheitershaufen verurteilt, den er am 25. Oktober 1544 bestieg. Daß er in 10 letzter Stunde Widerruf geleistet und gebeichete, ist nicht erwiesen. Die seine Anhänger belassenden Geständnissisch das der die holden der die Anhänger belassenden Geständnissisch das der die holden der die Anhänger belassenden Geständnissisch der die holden der die der Ceche andere Loiften, unter ihnen ber 1534 ale Lutheraner verfolgte und nach Untwerpen geflüchtete Barifer Juwelier Chriftoph Berault, wurden enthauptet, ber Berfaffer ber loiftifchen Schriften, Dominit van Ducle, erbangte fich im Gefangnis, anderen gelang es ins Mus- 15 land ju flüchten. Dit bem Ablauf bes Prozeffes von 1544-45 find alle Spuren ber

Erifteng ber Loiftenfette verschwunden.

Uber die Glaubensfate ber Loiften befiten wir außer ben Brozefatten von 1544/45 brei eingehende, im wesentlichen eng übereinstimmende Berichte, ben Brief Luthers "an bie Christen ju Antorf" vom April 1525 (Erl. 53, 341 Rr. 153; Enders V, 151), ben 20 Bericht bes Michael Carnovianus an Johann Beg von 1534 (nach Cofact, Paulus Speratus, Braunfow. 1861, S. 404 ff. abgebruckt bei Frederichs S. 59 ff.) und eine aus Inquisitionstreisen stammenbe Aufzeichnung, Die zuerst von Dollinger bekannt gemacht wurde (Beiträge zur Settengeschichte des MU., T. II, S. 664 ff., danach Frederichs S. 1 ff.). Der religiöfe Standpunkt ber Loiften ift banach als ein fonsequent burchgeführter, mit 25 rationaliftischen Auffassungen gepaarter Bantheismus zu bezeichnen. Während ber Mensch begiglich seiner körperlichen Natur sich in Nichts vom Tier unterscheibet, ift sein geistiges Wesen nach ber Lebre ber Loisten göttlicher Substanz ober, mit anderen Worten ausgebrückt, jeber besitht ben bl. Geist. Da die beiden Seiten des menschlichen Wesens burchaus felbstitanbig und ohne Ginfluß aufeinander find, fo trifft ben Beift bes Menschen so feinerlei Berantwortung fur bie Schwachbeit bes Fleisches. Diefe findet burch irbische Strafen und burch bie Bernichtung bes Rorpers ihre Guhne; ber Beift als folder ift fündlos. Die Lehre bom Fegfeuer, bon ber Auferstehung und bom letten Gericht findet in biefem Sufteme ebenfowenig einen Blat, wie die Begriffe ber Gunde und ber Buge. Wir boren vielmehr von den Loiften, daß sie diejenigen verspotteten, welche sich um Gott 85 bekummerten und Gottes Willen ju thun wünschten; der Mensch solle gang frei sein, nichts aus sich selbst begehren und so seine letzte Bestimmung erreichen, Nichts zu sein, d. h. in dem göttlichen Wesen aufzugeben. Daß für diesen Quietismus die Gesahr libertinistischer und antinomistischer Lexirrungen nahe lag, ist außer Frage; doch liegen beftimmte Anklagen gegen bie Loiften wegen unfittlicher Lebensführung nicht bor. 40 Alle Argumente für ihre Lebren entnahmen Die Loiften ber Bibel, Die fie allerbings in höcht gewaltthätiger Weise erflätten. — Ein Jusammenhang ber Loisen mit einem vorresormatorischen Sestenfreise scheint nicht bestanden zu haben; immerbin mag Prutystind burch die gerade in den Niederlanden weit verbreitete hantheilitischweitstische Tradition des 15. Jahrhunderts beeinflust worden sein. Auch dem Täusertum sieht 45 bie loiftifche Gette burchaus felbstitanbig gegenüber; ihre quietiftifchen Auffaffungen, bie wohl auch in Täuferfreifen Gingang gefunden haben mogen, find bon bem Täuferhaupte David Joris in einer eigenen gegen Brupftind gerichteten Schrift über bie tvabre geistige Armut bekampft worden (vgl. Nippold, 3hIh Bb 38, 1868, S. 501, 515 ff. und Jpr2h III, 1877, S. 286f.). Höchft wahrscheinlich ift es, daß die von den Nieders wal landen aus nach den romanischen Ländern verbreiteten, seit 1545 namentlich von Calvin betämpten pantheitlischen Lebren der "Libertiner" (vgl. Jundt a. a. D. S. 122 ff. Rampschulte, J. Calvin, II, 13 ff.) ihren Ausgangspunkt in der gerade damals zerhrengten loiftifden Gette batten. herman Sanbt.

20starden. — Litteratur: Wilkins, Conc. M. Brit., Lond. 1737; Rotuli Parlia-55 mentorum; Knighton, De Event. Angl. in Twysden, Hist. Angl., Lond. 1652; Rymer, Foedera; Walsingham, Hist. Angl. brevis in Rer. Brit. med. aevi Script. ed. Riley, 2 voll., Lond. 1863 (Rolls Series); Th. Wright, Polit. Poems and Songs, 2 voll. Lond. 1859 (R.S.); Fasciculi Zizan. J. Wielif cum tritico ed. Shirley, Lond. 1858 (R.S.); Hist. Henrici V

ed. Redman (R.S.); Elmham, Lib. Metricus (R.S.); Redman, Vita Hent. V. Lond. 1727; R. Pecock, The Repressor of over much blaming of the Clergy ed. Churchill Babington, 2 voll. Lond. 1860 (R.S.); Th. Netter de Walden, Doctrinale Fidel; Ordinances of the Privy Council, ed. Nicolas; A. Wood, Hist. et Antiqu. Univ. Oxon., Oxf. 1674; Davies, S. Engl. Chronicle (1317—1461); O. Gratius, Fascic. Rerum Expet. et fug. ed. E. Brown, 2 voll. Lond. 1690; — J. Foxe, Acts and Monuments ed. G. Townsend, 8 voll. Lond. 1843; Reftler, 8. v. Skitlif; 2 Sbe, 2eigs., 1873; L. Poole, Wycliffe and the Movement for Reform, Lond. 1889; Matthew, Engl. Works of Wycl., hitherto unprinted, Lond. 1880; \$\tilde{\text{Doll}}\text{Rome}\text{ N. Brown, Leaders of the Loll., 1848; Maurice, Engl. Pop. Lead ders Lond. 1875; Ph. Gaspey, Life of the good Lord Cobbam, 2 voll. 1843; Gairdner and Spedding, Stud. in Engl. Hist., Edinb. 1881; Halliwell, Char. of Falstaff, 1841; New Shaksper Soc. Public. 1879; — Stubbs, Constit. Hist of Fingl., 3a. ed. Lond., 1869; Fuller, Church Hist, unb Worthies of Engl. 1811; Ramsay, Lanc. and York, 1835; Creighton, Hist. of Papacy, Lond. 1882, vol. I unb II; Sauli, &ejá, b. Vagl., &b. IV unb V; 15 Sidney Lee, Dict. of. Nat. Biogr., vol. XLII (%tr. Oldham), London 1895.

noch beute im Ginne bon "in ben Schlaf fingen" gebrauchlich ift.

Sie erscheinen seit Ausbruch einer Seuche in Antwerpen (1300) als eine ben Begarben und Beginen verwandte Vildung, die sich der Psteatung der Toten widmeten, nach ihrem Echusheisigen auch Alexander und der Bestatung der Toten widmeten, nach ihrem Echusheisigen auch Alexander genannt. Bon Ansang speuldet, die Vollkrieder unter dem Ketzeitverdachte der Kitche anrüchig. — Diese häretsiche Abschäung bringt, nachdem Wickis 1380/1, die Besämpfung der M. W. Lehre dartsche der Vollkrieder Vollkrieder der Vollkrieder Vollkrieder der Vollkrieder Vollkrieder der Vollkrieder Vollkrieder der Vollkrieder der Vollkrieder Vollkrieder der Vollkrieder Vollkrieder der Vollkrieder vollkrin

II. Um die Wende des 14. Jahrhunderts geht eine weite und tiese Betregung durch das englische Boll. Alte, sille Ahnungen eines kommenden Neuen, leberrindung der Gegenwartsnote und lungestaltung des resigiösen und sozialen Ledensskamdes zuden, zitternd in Bangen und hössen, in den Herzen der Betribsten. Der einzelne Mann 10 wird noch nicht aus seinen Bahnen gerüdt, aber in der Tiese der Bollsseele, die nicht vergist und verzeitzt eine Verzeitzt und verzeitzt.

gefat, nach Musgeftaltung.

Nachbem biefer seit 1378 seinen Wiberfpruch auch gegen die Lehre Noms erhoben und von seiner Universität, dem Hofe, Avel und der Mitterschaft sich unterstützt sah, kam es 55 sür die Durchfüßrung seiner in Lehre, Verfassung und Kult ties einschaftendem Joden darauf an, diesen auf breiterem Grunde Geltung zu verschaffen. Wohl nach dem Vorbilde der Bertelmönche, die den in der Abendmahls-Reterei bingeworsenen Handschuch aufnahmen, sandte er zuerst ihm nahestehen Männer aus — als die erstem werden V. hereford, J. Aston, L. Bedeman, Mitglieder der Orforder Universität, J. Rurven, sein Pfartzgebisse unter werte, W. Thorpe, Parter, Swinderschusse, in dem Mandate des Bischofs heinrich von Wortester vom 10. August 1387, vgl. Wilkins III 202) genannt, — begessertet,

furchtlose und beredte Männer von kraftvollem Wirklickeitssinne und vorausschauender Initiative, die an die Uleinen Leute, Feldarbeiter und Handwerter, also an die Volksmaße sich von voraussen der Leinen Leute, der chastleich Geschichte siehen wir einen Mann, der, mit den Regungen der Volkssele tief vertraut, die Wege der herkömmlichen Verkündigung verläßt. Un das Herz des einem Nannes, nicht an den Verstand der Junisselehrten geht er. 5 In weniger als einem Jahre wird eine Klugsschieftenliteratur von ihm geschaffen. Der trodene Syllogismus und die langatmige Dialektif der Schule ist auf den kurzen Blättern übertwunden. Das bewegte Gemüt des Meisters kommt nun in der rauben und oft undehossessen, aber immer packenden Bauernsprache, die mit dem Trost und der Werheißung der Bibel durchsetzt ist und durch anheimelnden Humor die Herzen Worten gewinnt, 10 zu seinem Rechte. Der Schulgesehrte ist Tagesschriftseller geworden. Von den Fesseln allein ist Glaude, Richtsplanur und Was bes Ledens.

Ein neuer Ion, ber bie Spiegelfechtereien und Sarlefinaben ber entarteten Bettelmondepredigt überklang. Denn gwar in ben ibealen Bielen bes b. Frang und Dominicus 15 hatte für Biclis fein Motiv gegen beren Junger gelegen; sein Trattat A Short Reule of Life zeigt, wie nab in dieser Beziehung seine Joeen benen bes h. Franz steben. Aber neben bem A. M.S. Etreit war es ber nicht selbstlose Eiser, mit bem die Bettelmönche die Sache ihrer Batrone, ber beiben Schismapapfte, (feit 1378) in Die begehrliche Sand nahmen, und ihr Gegensat zur Bibel, deren Einwirkung auf das Volt sie zu beargwöhnen und 20 zu fürchten Ursache hatten, die Wiclif von ihnen schieden. In seiner Schrift dom Pfarramte (Matthew, p. 408 ff.) greift er selbst sie erdarmungstos an, und in seinen "Armen Brieftern", ben erften Lollarben, fucht er ibnen fein Schach zu bieten. Deren Miffion war ber Rampf gegen bie Unterbrudung ber freien Bredigt und ber englischen Bibel, gegen Scheinheilige Berkehrung ber Armut in Uppigfeit und Cinnlichfeit, Sabsucht und fleinlichen 25 Ehrgeig, und ihren Sandel mit Gebeten, Indulgengen und Bruderschaftsbriefen. Sie sollten in das geistliche Arbeitsseld der Bettelmönche eintreten und in freieren Formen eine Lösung ber bon jenen hintangeletten Aufgaben fuchen. Rein Gelubbe, teine formliche Beibe band fie; arm, obne ju betteln, von einem Willen gelenft, in enger Berührung mit bem Bolte, ausgeruftet mit Beift und Blauben, wie ihre Erfolge beweisen, wanderten Diese freimutig- so fühnen Boltsprediger bes 14. Jahrhunderts, barfuß, in ber hand einen langen Stab, bas Reichen ibres Sirtenberufe, und in einen langen, rauben, braunroten Mantel gefleibet, ber Armut und harte Arbeit andeutete, von Dorf ju Dorf; in Rirchen und Rapellen, am Dorfanger und Rirchhof, Soblen und Wegrain verfündigten biefe "precheres of Goddis lawe" Die Berrlichkeit bes verborgenen Gotteswortes. Die Bralaten und Bfarrherrn, 36 Reftoren und Abte verlachten und haften, bas Bolt aber liebte fie und fammelte fich um fie.

Das war ber Anfang ber großen Lollarbenbewegung, bie England faft 11/2 3abr= hunderte in feinen Tiefen bewegte und in ihren Ausläufern ber nachfolgenden Reformation im wesentlichen die religiose Grundlage gab. Denn ber Erfolg im Bolle war ein unge- 40 beurer. Der engere Rreis ber Simple Priests, benen außer ben genannten Theologen B. Smith, B. Brute und R. Swinderly angeborten, erweiterte fich durch ben Zutritt gablreicher Laien, die in Konsequenz Wiclificher Ideen (vgl. u. a. De Veritate Seript. S. cod. Vindob. Palat. 1294 col. 68 d: predicacio verbi dei est opus dignissimum omnis creature. item omnis christianus debet pre omnibus operi precipue sibi limi- 45 tato a deo diligenter intendere; unb col. 66 d: igitur illa lex (scriptura sacra) est primo ab omnibus et maxime a sacerdotibus addiscenda) bas Recht ber Berfunbigung für fich in Anspruch nahmen - aus ben Urtunben erfahren wir ichon aus ben erften Sahren die Namen von M. Derter, N. Tailor, Dl. Scrivener, J. Harry, B. Parchmener und M. Goldsmith, sämtlich Bürger von Leicester (Wilkins III 208 st.) — und gegen die so widerstrebende kirchliche Gewalt in fühner Rücksichischligkeit vorgingen. Ihren theoretischen Grundsab, daß jeder Briefter die gleiche Bollmacht zu lösen und zu binden habe wie Papft und Bifchof, fetten fie in die Pragis um, liegen bon ben Poor Priests an andere bie Priefterweibe erteilen, und icon 1387 unternahm ein zu ben Lollarden übergetretener Augustiner-Eremit B. Patesbull (Walsingham II 157 ff.) burch eine heftige Predigt in 55 ber Londoner Christophotirche einen öffentlichen Borftog gegen bie Orben, bie ju einem Krawall in den Londoner Straßen führte. Auf Grund der zeitgenöfsichen, natürlich geg-nerischen Berichte ist festzustellen, daß eine Reihe vornehmer, staatsmännisch gebildeter und einflugreicher Manner, Die Die Diggunft bes allmächtigen, feit 1381 ber Wiclifie abgunftigen Bergogs von Lancafter nicht furchteten, ber Graf von Salisburt, Johann b. Mon- 60

Sir R. Stury, Sir R. Hilton, Sir B. Nevil und andere burch Stellung und Befit ausgezeichnete Manner, Die Sache ber 2. ju ber ihrigen machten (Knighton col. 2661 : isti milites, dominus Ph. Latymer et R. Stury cum ducibus et comitibus . . . erant praeci-5 pue eis adhaerentes et in omnibus eis faventes promotores strenuissimi et propugnatores fortissimi). Das Bolf aber, berichtet Anighton, fiel ihnen in Stadt und Land fo febr zu, daß "unter zwei Englandern, die auf ber Straße fich trafen, einer ein 2. war" (Knighton col. 2664: mediam partem populi aut majorem partem sectae suae adquisiverunt; col. 2666: secta . . . in tantum multiplicata fuit, 10 quod vix duos videres in via, quin alter eorum discipulus Wyclyffe fuerit). So mächtig ergriff bie Kraft ber neuen Bahrbeit bie Gemüter, bag unterschiedelos Manner und Frauen fich felbst fur die neuen 3been einsetzten und "erstaunlicherweise" selbst Reu-gewonnene die einheitliche Form der lollardischen Berfündigung in Sprache und Sache annahmen: et licet de novo conversi . . . unum modum statim loquelae et 15 formam concordem suae doctrinae mirabiliter habuerunt et doctores evangelicae doctrinae tam viri quam mulieres materno idiomate . . . effecti sunt, sagt Knighton (V 2664) von ihnen. Die Bibel in der Muttersprache war die Waffe, bie bem Borftog ber L. bie Butunft ficherte. Um bie Wenbe bes 14. Jahrhunderts ftanden fie auf ber Sobe, wenn nicht bem Ginflug, fo boch ber Babl nach. Die von 20 anderer Seite vielfach ausgebeutete Behauptung, Die Bewegung babe fich "auf hof und Abel beschränkt und Wiclifs Lehre fei mit feinem Tobe verraufcht", wird schlagend burch bie geschichtlichen Thatsachen wiberlegt.

tacute, Sir Ph. Latimer, Sir J. Truffel, Sir L. Clifford, Ritter bes Sofenbanborbens,

Schon zu Wiclifs Ledzeiten erfolgte ein Gegenstoß. Im Mai 1382 legte Courtenad, ber Erzbischof von Canterdurty, dem Parlament Maßregeln gegen die Reisprediger Wiclifs, 28 die damals von Luttertworth auf mit Nibesteilen und furzen Schristen M.s. und Herefords (quosdam lidros, lidellos, schedulas et quaternos per se et sautores suos frequentius soribi, comunicari et publicari secerunt, Wilkins III 204) die Diöcese Leicester beunrußigten, dor, indem er sie "des Ungedorsams gegen die Kirchenoberen, der Berseindung der Stände untereinander und der Ketzerei (!) bezichtigte: die Leutz zieden dim Lande von Grasschaft zu Grasschaft, predigen unter dem Scheine großer Heiligkeit, doch ohne bischössiche Erlaubnis an allen öffentlichen Orten, wo Leute zusammensommen;

fie tviljen burd feine, finnreide Worte das Volt zu ihren Predigten zu loden, ideuen sich nicht publice praedicare et secrete in aulis, cameris, hortis et gardinis ... fideles utriusque sexus sua perversa doctrina infieere (Wilkins III 202). In 36 die fegerifde Verfündigung mijden sie Verleumbung wider die Verdeißtände die Prae-

laten!), und durch aufwieglerische Brandreden verheben sie das Voll, aber um Rügen, Ermahnung und Vorladung der Bischofe kümmern sie sich nicht". — Am Büberstande des Königs scheiterte der Schag; aber Richard 11. überwies auf Drängen des Primas die Sache (durch ein Dekret vom 26. Juni) der Jurisdiktion der Ordinarien, die durch eigene so bischossische Beante gegen die Armen Priester vorgeben sollten. Die in Krast des königt. Batents nunmehr von Courtenap eingeleitete Unterschung entgog den noch einesenden hereford, Repington und Bedemann vorübergehend ihre Universitätsrechte, während Aston,

Gereite, Reputgort und Sebenfall vortierigegend ihre kinderfluckeitet, beugend Ande, ber mit rudfichtslofer Sprache bas Recht seiner Sache vertrat, als Reher ausgestoßen wurde (Fasc. Ziz. 290). Am 31. Dezember 1384 starb Wiclif, ber Bater ber neuen Gebanken. Die Sache,

bie er vertreten, starb nicht mit ihm; sie lebte und erstartte aus eigner Krast. Aus den Chronisten wissen den in ich mit ihm; sie lebte und erstartte aus eigner Krast. Aus den Chronisten wissen den in den Beginn der 90 er Jahre in und um London, in den Sprengeln den Vincoln (mit Oxford, Leicester und Lutterworth), Salisdury und Poorcester die L. in dichten Massen sassen, aus Verkstatt und Tenne stog ihre Predigt auf die Sostraße, und mit drohender Krast vochte sie, nun auch vielsach über die erligiöse und edungelische Forderung in das politische und wirtschaftliche Leben überspringend, an die Pstorten der Kirchen und Palasse. Wenn in diesen Jahren auch nur ein Dritteil der Englander lossenschied gesimnt var, so wird begreistlich, daß die L. nahrscheinlich ermutigt durch die schleichersteungen sordernden wird Patsiner und Sturd einer die Bernichtung aller wielsstellichen Bibelübersehungen sordernden wird Lutchschung der Untschlichen Solid der Präsaten seiner des Parlamentes, es 1395 unternahmen, den Jehren der Arlamente durch Lutchschung der lossensche Arlamentes, aus Turchschung der lossensche Schleichen Arlamentes, der soll der Präsaten der Verlauf d

60 wirtichaftlichen Bartei fest ein. Glaube, Liebe, Soffnung find aus ber englischen Tochterfirche

Lollarben · 619

geschwunden, seitbem fie fich burch ihre Berbinbung mit ber großen romifden Stiefmutter (novercam suam magnam) in weltlichen Befit berloren bat (I); bas romijde Briefter: tum ift nicht bas Chrifti (II); bas Reufchheitsgelubbe ber Monche hat unnaturliche Lafter num finde (III); die Wandlung im A. M. ist ein gefällichtes Miratel und verlieder gum Gögendienst (IV); Gebete über Brot, Salz, Wein, Wasser, Ol, Wachs u. dgl. sind un- 6 erlaubte Zauderkinsse (V); König und Bischof, Prälat und Richter in einer Person sind gegen Ehrst Wort (VV); ebenfo die Gebete für die Toten (VVI); die Anbetung von Bildern und die Wallschren sind Sünde (VIII); die Ohrenbeichte ist jur Celigfeit nicht vonnöten, Die Wurgel bes flerifalen Sochmuts und Die Urfache fündiger Lust (IX); ber Krieg wiberspricht bem NI., ist Mord und Raub an ben Armen (X); 10 Nonnengelübbe find ber Grund ju Rindermord und unnatürlicher Unjucht (XI) und Runftgewerbe (Gold: und Waffenschmiedelunst) sind unnüß und sühren zu Lurus und Ver-schwendung (XII). Dann solgen die Schlußworte: haec est nostra ambassiada (Botschaft, Antrag), quam Christus praecepit nobis prosequi . . . rogamus ergo deum de maxima sua bonitate, quod reformet nostram ecclesiam ad perfec- 15 tionem sui primi initii. — Wir schen, Hils und Medrus zugleich; das Berlangen nach reiner Berwirflichung ber ursprünglichen Reichsgottesibee, nach driftlicher Tugenb, fittlichen Lebenöformen und einfacher Lebenöführung, bas unmigberftanblich in die Forberung einer Reformation nach urchriftlichem Borbilb ausflingt. Es ift Bertennung ber Thatfachen, wenn (ber tatholifde) Lingard in bem puritanifden Untertone bes letten Cates, 20 ber lediglich die Ronfequeng aus ber grundfatlichen Stellung jur Reform einerfeits und ju ben Lebensmächten andererfeits ift, in bem Antrag nichts weiter als eine "Mifchung bon Fanatismus und Thorheit" fieht (IV 319).

Aber die L. hatten ihre Kraft überschätzt. Der Antrag war ein Schlag in die Luft. Der König, der die dahin den flerikalen Borgeben gegen jene sich verlagt hatte, drauchte Korte gegen die Keition und ihre Vertreter, dedeutet, durch einen Bischosfausschuß aus Irland zurückgeholt, Sir R. Stury seiner Ungnade und ließ seine Anhänger mit scharfen Strafen debroben. Der Jeckschlichs wurde, wie Bolkardie hat in der Folgezit nienals wieder die Rolle im öffentlichen Leben Englands gehielt, die in dem Antrag von 1395 zum Ausdruck gekommen war. Es begann der Abstieg, die Veriode eines saft so

bunbertiäbrigen Martbriums.

Im Jahre 1396 folgte Th. Arundel, ein Mann aus einem der ersten Geschlechter des Landes, dem Exdischof Courtenay im Brimart, und 1399 wurde Nichard II., der letzte Alantagenet, durch hierarchisch-aristofratische Lerchaviorer gestürzt. Deinrich IV. (aus dem Hauf Lancaster) aber hatte mit dieser Koalition, der er die Krone des Reiches dankte, 25 zu rechnen. Nur mit Hise der Hierarchie sonnte er das Gewonnene balten. Hatte aber die Kirche ihm die Krone in die Hand geschof in ihm die Erdatt wider die Arm des Staats wider die And gesche, do durch sie köndigen Dank erwarten: den Arm des Staats wider die Kreter. — Arundel selbst, der erbitteriste Gegner der L. (in dem Nethör mit W. Thorpe dat er erklärt, daß er die Auskordung der L. als eine Mission dottes an ihn ansehe: God has called me againe (aus der Verdannung) 20 and brought me into this land for to destroye the false secte that thou art of; as dy God, I shall pursue you so narrowly that I shall not leave a slip of you in this land, Examin. of Thorpe dei Foxe III 2811, hatte dem euen herrn gegen die Jusage energischen Vorgedens gegen die Armen Riester die Wege geednet; er wurde, zumas heinrich weder an wielsstischessen Resum Riester die Wege geednet; er wurde, zumas heinrich weder an wielsstischessen Resum and antillerische Selbst- 25 ständigkeiten litt, des Königs böser Dämon.

enbete im Elend und Grauen bes Rerfers.

Indes weit entsernt, sich einschücktern zu lassen, suchten bie L. für ihren Kampf um bie resigiöse und wirtschaftliche Freiheit Stärfung in bem Hasse, ben die gequalte Bauernschaft gegen ben im Übersluß lebenden Rlerus im Herzen trug. Jad Upsand (in f. Ploughman's Complaint ?), in Verjolg von Wistlisschen Gedanken, die biefer in seiner Rule w

620 Collarden

and Testament of St. Francis (Matthew 39 ff.) ausgesprochen, 30g Belt- und Rloftergeiftlichkeit, besonders die Friare höhnisch auf, daß fie die Grundfate ihrer Grunder langft berlaffen und ihre eignen Bruber, Die Spiritualen (Fratricellen), und die Begarben und L. ber Rieberlande bis aufs Blut verfolgt batten, weil biefe bas Teftament ihrer Bater treu 5 gehalten (Matthew LXXIV u. Encycl. Brit. XIV 811); in ungelenkem, aber fraftvollem Englisch ruft er ihnen zu: Freyer, what charitie is his | To fain hat whoso liveb aftir your order | Liveb most perfectlie | And next followeb the state of be Apostles | In povertie and penance: | And yet be wisest and greatest clerks of you | Wend or send or procure to be court of Rome | And to be to absoiled (entbunden) of be yow of poverty! — In The Creed of Piers Ploughman (zuerft gebrudt London 1553; fritische Ausgabe von Bidering, London 1856) ift ber Borwurf, bag ein Bahrbeit fuchenber Mann nach ber echten driftlichen Lehre ausgebt und fich ber Reihe nach an bie bier Bettelorben wenbet, bamit fie ihn ben Glauben lebren. Bie einer ben anderen verböhnt und beschimpft, wird mit grimmem humor in schneidender 15 Rebe geschilbert; an Jesu Worte benft feiner mehr. Die lollarbischen Bollsprediger aber holen fie hervor und messen an ihnen die übeln Braftilen bes Alerus. In Leicester hatten einmal, berichtet Anighton (col. 2662), zwei Mönche sich nach Solz umgesehen, um bie Mahlzeit zu lochen. "Hier," sagt der eine, "sit ein Bilb der hl. Katharina; gönnen wir ihr noch einmal ibr Marthrium." Er nimmt ein Beil: "Laß uns doch 20 sehen, ob fie bluten wird; tvenn nicht, so wird fie uns wenigstens unsern Rohl tochen." - Die Erbitterung und ber Sag, ben folche Manner und folde Reben in ben fuchenben Bergen wedten, wurden Baffe und Belfer ber 2. in bem Rampfe, ber bamals nicht ausfichtslos erfchien. -

Nun schritten die Berfolger auf der Siegesbahn weiter. Die kleinen Leute in Stadt und Land standen im Banne von Galgen, Beil und Holgscheit; der Universität, die sich einst surchtos und selbstbewußt zur Berkinderin der Reform gemacht, war der Mund geso stopft; die großen herren aber bin und her im Lande waren der Bewegung treu geblieden. Unter ihnen galt Sir John Oldcastle, aus dem Nechte seiner dritten Gemahlin Lord

Gobbam, ein im Kriegsdienst bewährter und am Hose des Königs angelebener Mitter, als Hührer der L.; auf seinen großen Liegenschaften in Kent hatte er den Arbeitern und Handvertern freie Hand geschen Liegenschaften in Kent hatte er den Arbeitern und Handvertern freie Hand geschlichen und ihr religiöse Bedürfnis durch Reisprediger des stiedigt. Mit seinen Anstäugen ging er frei berauß; die Vertrauensstellung, die er zu seinem Wassendrer Seinrich IV. date, und die persönliche Freundschaft mit dem damaligen Brügen von Wales (nachmals Heinrich V.) schützten ihr wohl auf dem schwirzigen Boden vor den Angrissen Arundels. Wann er mit den Wickissen ihr wohl auf dem schwirzigen Boden vor den Angrissen Arten eine Archaeologia Cambr. IV. Ser., VIII 1253 dind tendenziöse Ersudung. Ebensowen hat die Angade, daß er mit dem lustigen "Krüngen Hal" in Londomer Kneipen ein wildes, zuchtlose Leben gesührt hade, irgenschiede Beglaubigung durch zeitgenösssische Zeugnisse; nicht einmal eine Andeutung der Sache sällt dei den ihm wegen seiner Loslardie übelgesinnten Edronissen der Aussessichungen des Prinzen von Wales und best den den Genossen der Ausses schweizungen des Prinzen von Wales und best von Maulaufreißer sieht (Fuller: a doon companion, a jovial royster and yet a coward to doot), sommt auf die Archunung der späteren Edronissen. Die Dichung dat vollends nur sein Zertbild. Mas dem Urbeiten der Valles den Verdieren Geronisten. Die Dichung dat vollends nur sein Zertbild. Mas dem Urbeiten den Valdschaften Aussen von der Schoften den Valdschaften Aussen der Allassen den Verdieren Geronisten. Die Dichung dat vollends nur sein Zertbild. Aus dem Purtaneren so so der den Valdschaften Erreit von den Valdschaften den Valdschaften Erreit von der Purtaneren so so den den Valdschaften der den Valdschaften erreiten und den Valdschaften und den Valdschaften und der Verdieren und

lufternen Schurzenjager gemacht, ale ber er im Drama Beinrich IV. auf ber Bubne fteht. Nach ben Untersuchungen Salliwells und Gairbners (S. 59) bat lediglich bie Thatsache, baß Falftaff als Beitgenoffe Beinrichs IV. trot aller fittlichen Berlumptheit einen religiöfen Aug und Bertrautheit mit der Bibel verrat, bei den Befudern des Globe Theaters die Annahme, daß er ein Lollarde war, gewedt und die Tradition, daß Oldeaste ein "setter 5 Mann" war, berftartte ben Ginbrud, bag bie auf bem bamaligen Theater lange und wohl befannte Figur bes biden Lumpen Olbcaftle eben auf ben Lollarben gurudgebe. 3m übrigen wiberspricht ber geschichtliche Olbcaftle in alle Wege feinem bichterischen Nachbild. bem Chatespere fpater in Konnibeng gegen bie emportommenben Buritaner unter Elisabeth einen anderen Namen gab, Sir John Falstaff (nach einem unter Heinrich VI. lebenden, 10 übrigens ebensalls ehrenverten Sir J. Kastols), und dessen Ehrenrettung er selbst im Epilog zum 2. Teil von Heinrich IV im Sindlick auf die Kastolstaff unternimmt durch die Worte: Oldcastle died a martyr and this (Falstaff) is not the man. Bubem ift jene Teilnahme Olbcaftles an ben Lumpereien bes Bringen bon Bales, gang abgesehen von ber mangelnden geschichtlichen Bezeugung, sachlich völlig unhaltbar; 15 fie ware unerträglich mit feiner hervorragenben Stellung unter ben auf ernfte Lebensführung bringenben Lollarden. Sogar aus bem Chaucerichen Rreife, in bem fein Berftanbnis für bie positiven Forberungen ber &. war, haben wir burch Occleve, Chaucers Schüler, eine Burbigung Olbeaftles, ben er "einen mannhaften Ritter" nennt, who shoon ful cleer in famous worthinesse | Standing in the favoor of every wight.

Seine Berbindung mit den L. ift aus dem Jahre 1410 geschichtlich bezeugt; das waren die Jahre, wo er am höchsten in der Gunst des Krinzen stand Elmham, Vita Henr. V., p. 31); er hat damast (nach den Gesta Henr. V. ed. Engl. Hist. Soc., p. 2) mit allen Krästen sich bemüht, Heinrich zu seinen Anschauungen herüberzuziehen. Zebensals trat er als einsuspiechsten und gestürckert Führer der L. sür die Kesom des Klerus ein und betrieb auf Beransassung von Hus die Betreitung der Wichsschen Schriften (Bale, Brese Chronicle etc., Marburg 1544, p. 251; Goodwin, Henr. V,

p. 167).

Den Bischöfen wegen seiner Reperei — er erklärte sich öffentlich gegen die Wandlung im A. M., bie Ohrenbeichte, Die Bilberverehrung und die Wallfahrten — und so feines Reichtums, ben er auf Ausruftung und Aussendung ber Reiseprediger berwandte, langft ein Dorn im Auge, blieb er unter Beinrich IV., ber unter feinen bynaftischen Bebrangniffen bie Sand an ben machtigen Bollsführer, "ben guten Lord Cobbam", nicht gu legen wagte, unangefochten. Bei Beinrich V. aber fanben bie Rlagen Arundels und ber Ronvolation wider ihn eine beffere Statt. Als bes Ronigs perfonliche Bemuhungen, ihn as umgultimmen, fruchtlos blieben, erteilte jener ihm nach einer fürmischen Unterredung in Windsor einen scharfen Berweis wegen seines Starrfinns, und Oldcastle verließ ohne Erlaubnis den Hof, um den kommenden Sturm in seinem sesten Schlosse Cowley (Rent) abauwarten (Wilkins III 351). Die Borladungen Arundels ließ er gerreigen; infolgebes wurde er in Kontuma, und Bann gethan und (Fase. Ziz. 436) burch einen igl. Saft- 40 befehl festgenommen. Dem Bischofsausschuß (Arundel mit Winchester und London) übergab er ein Befenntnie in englischer Sprache über vier ftrittige Buntte, A. M., Buge, Bilber und Ballfahrten. 3ch glaube, beißt es bort, bag bas allerheiligfte Saframent bes Altare ift Chrifti Leib in ber Form bee Brotes (Crystis body in fourme of bred); mas bie Buße betrifft, so glaube ich, daß jeder, der selig werden will, die Sünden abthun und in 45 aufrichtigem Bekenntnis, wahrer Reue und heiligem Leben Buße thun muß so, wie Gottes bl. Bort lehrt, fonst wird er nicht selig (it is nedful to every man to forsake synne and to do dulie penance for synne before don ... and ellis may he not be savyd); Bilber find nicht Sache des Glaubens; fie find Zeichen, die und an bie Baffion bes Gerrn erinnern und an bas fromme Leben ber Seiligen; aber 50 hose doth worschyp them or putteth feyth, hope or trust in help of them, he doth in that the grete synne of mawmetrie (Götenbienft); jeder, ber Gottes Gebote nicht kennt und halt, mag über bie gange Welt wallfahrten und wird boch berbammt; wer aber die Gebote Gottes weiß und thut, wird felig: though he nevyr in hys lyff go on pilgremage as men use now to Canterbury or to Rome or to eny 55 other place, schal be savyd (Fasc. Ziz. 438/39). Dieje - ausweichenben - Erflarungen genügten Arundel nicht. Es fei, fagte er, manches Gute und gut Ratholifche barin, aber Oldcaftle folle feine runde Antwort auf Die Frage geben, ob nach ber rite geschehenen Weihung im A. M. bas materielle Brot jurudbleibe ober nicht, und ob es jur Geligkeit nötig fei, daß die Sunden bem von der Rirche beftellten Briefter gebeichtet wurden. Sierauf 60

vertweigerte jener bie Antwort, erflärte aber auf erneutes Drangen, er fei bereit zu alauben und zu halten, mas die beil. Rirche bestimmt habe, aber bem Bapft, Rardinalen und Bralaten spreche er bas Recht, diese Dinge zu bestimmen, ab (ad quae dominus Oldecastle respondit, quod bene voluit credere et observare quicquid sancta mater δ ecclesia determinavit . . . sed quod papa, cardinales et episcopi haberent potestatem talia determinandi noluit aliqualiter affirmare, Fasc. Ziz. 441). Daraufbin wurde er am 25. September vor ein neues Bifchofsgericht gestellt. Den geforberten Biberruf wies er gurud: Die Wandlung im A. Dl. fei wiber bie bl. Schrift und vergifte bie Ritche (dixit inter alia, quod sicut Christus hic in terra degens habuit in se 10 divinitatem et humanitatem, divinitatem autem velatam et invisibilem sub humanitate, sic in sacr. alt. est verum corpus et verus panis, videlicet quem videmus, et corpus Chr. sub eodem velatum, quod non videmus . . . determinatio autem ecclesiae est facta contra Scripturam sacram et postquam ecclesia fuit dotata, est venenum effusum in ecclesia (Fasc. Ziz. 444). Die 15 Oprenbeichte sei jum Heil nicht nötig, quia sola contritione peccatum deleri posset et ipse peccator purgari .- Durch häufige Berufung auf Die Bibel reigte er Die Bifchofe; im hin und Ber ber Rebe tourden biefe warm, und Oldcaftle brach los: Rapft und Bralaten foll man nur foweit gebrauchen, als fie Chrifti Nachfolger im Banbel find; papa noster autem verus Antichristus est, episcopi necnon alii praelati eius to membra et fratres cauda eiusdem. Dann wandte er fich mit weithin schallender Stimme und erhobenen Sanden an die Umftebenben: Burger und Landgenoffen, butet euch bor biefen Betrügern, Die euch in die Solle verderben (Bale 264-72; Fasc. Ziz. 444/451). — hierauf fand Arundel ben Spruch, Oldcaftle als Reger bem weltlichen Arm ju übergeben. Der Wunsch bes Ronigs, biefer werbe bem Drude weichen und widerrufen, fchei-26 terte an ber aufrechten hartnädigfeit bes in Ehren Ergrauten (Walsingham II 296); er wurde wochenlang in Saft gebalten. - Gine bedeutsame Stunde für England, ba gwei große Lebensmächte, in alten Beiten geeint bie Welt erobernd, nun aber auseinanderstrebend, Evangelium und Rirche, um Die Bolksfeele warben. Die Runde von feiner not flog burche Land; und bie Menschen boben ibre Ginne und lauschten bem Raunen fommender so Dinge: wenn bes Ronigs eigener Freund, ein Lord aus einem ber besten Lanbesgeschlechter, ein führender Beift, ber feinem Bolte batte ein Leitstern fein tonnen, um feines Glaubens willen unter ben Bedrohungen bes Todes im Kerfer lag, was hatte ber gemeine Dann ju erwarten? Damals verbreitete fich bas Gerucht, 100 000 L. feien bereit zur Befreiung bes guten Lord Cobbam. Aber eine Bestätigung findet fich in teiner Chronit. Ebenfoso wenig laffen fich bie im Bolte verbreiteten Wiberrufe bes Wefangenen als echt nachweifen ; es find Berleumbungen und Namensfälschungen, in benen felbft die Regierung ibre Sand hatte (Ramsay, Lanc. and York I 178 not. 5); icon bamals wurde ihre Echtheit geleugnet (Maurice 266; Bale, Life of O. 41-45). Ingwijchen war Dibe, unter manchen Fahrlichkeiten aus bem Tower entkommen 40 (10. Dk.). Es ichwirrten neue Drohungen burche Land — abermals ohne Bezeugung

bei ben Chronisten, soweit Thatsachen in Frage tommen, — bie & seien entschloffen, ben Rönig und seine Brüder, bagu "ben Erzbischof und alle Prälaten und andere Reichs-magnaten" zu ermorben, bie Kathedralen, Kirchen und Klöster zu zerstören und Oldcastle jum Regenten zu machen; ob einige wilde L. wirklich zu folden ausschweifenden Sochver-46 ratereien entschloffen waren, lagt fich natürlich nicht nachweisen. Thatsache ift, bag etwa hundert (Beber, Geschichte der Rirchen-Reformation in Großbritannien I 121) Freunde Oldcaftles unter Buhrung von Sir Roger Acton in ben Felbern von St. Biles fich anfammelten und bie Berausgabe ihres (bereits entfommenen) Freundes forberten. Gie murben von ben Leuten bes Königs (11. Januar) burch eine Lift aufgehoben. Zwar ohne Blutvergießen ; 50 einige Sauptidreier indes murben verhaftet und nachher hingerichtet und zwei Ebitte erlaffen, von benen bas eine bas Lefen ber bl. Schrift bei Tobosftrafe verbot, bas andere alle 2. ju Regern erflarte (Bale 47). Gur bie Wiedereinbringung Oldcaftles aber murbe ben Schergen Steuerfreibeit für alle Zeiten (Rymer, Foed. IX 89), ben Berbrechern Freiheit aus bem Rerter verheißen (Redman, Hist. Henr. p. 17); aber die Treue feiner Freunde umgab 55 Cobbam mit icutender Dlauer. Erft nach vier Sahren, mahrend beren ber bin- und bergejagte Flüchtling mit allen Unschlägen gegen bas Leben bes Konigs, u. a. auch mit einem bochverrateris ichen Bundnis mit ben Schotten in Berbindung gebracht wurde - this however must be considered doubtful ift bie ftebende Wendung in ben neueren englischen Darftellungen biefer Borgange - wurde er in ben Marichen von Bales burch bie Lorbs Jeuan ab 60 Gruffood u. Gruffood Bochan of Garth bingfest gemacht, mit zerbrochenem Schenkel nach

London geschsept und in den Tower verbracht, am 14. Dezember 1417 als "rechtlofer Hochvertater und übersührter Keher" um Tode verurteilt, twobei ihm die Berleumdung seiner Feinde abermals einen nirgends bezeugten Widerruf juschreibt (J. Tait im Diet. of Nat. Biogr. Art. Oldcastle) und am Galgen in St. Giles's durch Strick und Feuer grausam hingerichtet (Rot. Parl. IV 108). Aber er stard als ein held, ein Zeuge süttliche Draung des Sebens auf dem Felsgrannd der erwigen Wahrheit, Pladsinder und Bildner seines Bolls, weil er ihm eine große Idee hinterlassen, in kraft deren es in 150 Jahren zu herrlicher Wiedergeburt und Größe ausstielle, in kraft deren es in 150 Jahren ju herrlicher Wiedergeburt und Größe aufstieg. Gewiß, seine mächtigen Feinde haben ihm in der leidenschaftlichen Erregung des Erreits die ehrliche Wärdigung seiner Überzeugungen versagt, und die Verleumdung der Nachwelt dat seinen Namen ges in schändert; aber im Zeugnis der Geschüche schwarft seine Speligem und Hochverräter; über den Massel der Recherei, der an ihm hastet, hat die Geschüche schot und bis sessen und der Schwerei, der an ihm hastet, hat die Geschüche schwarft ein icht das sessen und der Schwerei, der an ihm hastet, hat die Geschüche sicht der sicht d

Menn ein surchtbares Ereignis, nicht erwartet, unter die Menschen tritt und sie wie ein sinsterer Riese im Eintreten mit dem Armel streift, dann zuden die verwundeten Jerzen 1s in Schmerzen auf; dann zeigt sich, was im Menschen ist, offener, die Seele lauscht und die Ohren werden wach, die Hand aber der einen verirren sich in jähe, bose That, den anderen stock Blut und Krast, und thatlos sinken sie abwärts. Oldcastles Tod bezeichnet

die Benbung.

Bis babin in rascher Zunahme und je und bann aus ber Berteibigung jum Ungriff 20 borgebend, wurden, nachdem ber Große gefällt war, die Rleinen burch blutige Gewalts magregeln in die Burben ber Rirche jurudgeforbert ober ben blutigen Sanben bes Benters überlaffen. An Die Bforten ber verschüchterten Gemeinde pochte mit ichwerer Sand Die Angst und Not. Waren jemals politische ober foziale Unterströmungen vorhanden ge-wesen, mit Cobhams Sturz schwanden sie in dem Mage, daß nicht einmal die gegnerische 25 Berleumdung fie im Ernft zu behaupten vermag. Nachbem bas Konftanzer Konzil bem Bapfischisma ein Ende gemacht und die firchlichen Gewalten aus ber wiederhergestellten Einheit der Chriftenheit Rraft und hoffnung auf rafches Niederbrechen tegerifcher Gemeinbebildungen gewannen, berlor die Lollardie ihren öffentlichen Jug. Gie floh aus ben Etraßen und Felbern in abgelegene Dorfwintel, in Gaben und Scheme, Sandgrube so und Felshohle; an die Stelle ber Stragenpredigt traten die Saustonventifel, two bie Bibel gelefen murbe und bie verschuchterten Geelen erhob. Dir baben bas Beugnis bes Erzbischofe Chichele aus bem Jahre 1428, daß die in bie Berborgenheit gebrangte Lollarbie zwar nicht mehr gunahm, aber fich in ber früheren Sahlenstärke bielt (the L. seemed as numerous as ever) und die geheime Propaganda in Bibelstunde und Predigt in 25 ungeminderter Kraft betrieb. Eine Anzahl Pfarrgeistliche — R. Hote, Th. Drayton, B. White und B. Zames sind aus den Inquisitionsalten bekannt geworden —, Kaplane und Silfegeistliche ichloffen fich bie und ba ber Bewegung an, in manchen Lanbichaften fo gablreich, bag es in ben Rirchfpielen ju Prozeffionen und Ballfahrten nicht mehr tam und die Feier ber Beiligentage allmählich verschwand. - Aber feit Cobbams Tobe fehlte 40 ber Gemeinschaft bas führende und mäßigende haupt. Unter ber Afche ber Berborgenheit glühte bas Feuer weiter, bas je und bann in ben Flammen wilber, fanatischer Musbride sich den Gegnern verriet. Ein L. Thomas Bagley, erscheint in den Protofollen der Inquisition unter der Anslage, gesagt zu haben, daß, wenn der Priester im Sakrament das Brot zu Gott wandle, er einen Gott mache, der von Ratten und Mäusen ge- 45 fressen werde; daß die Pharisare des Tages, Mönche, Nonnen und Bettelbrüder Glieder fressen werden der Verlage feit der Willes der Verlage feit der bes Satans und Die Dhrenbeichte nicht aus bem Willen Gottes, fonbern bes Teufels fei; andere behaupteten, ein Briefter, ber Gelb nehme, fei extommuniziert, andere, daß Anaben nicht minder wirksam als Briefter bas Brot feanen konnten. — Wir seben, die urkundliche Bezeugung ichlägt ber Behauptung Bairdners, Wiclifs Ginfluß habe ihn nicht lange über: 50 lebt, die Lollardie habe in England nicht tiefe Burgel geschlagen und ihre Spuren feien längst vor ber Reformation verschwunden gewesen (Studies 2; 52), ins Besicht. über die Mitte des 15. Jahrhunderts hinaus treten die Symptome der bestehenden Bemeinschaft in den Hinrichtungen blutig zu tage; nach dem an Oldcafiles Tod sich ann schließenden Blutbade (15 Männer, darunter Jack Sharp) erlitten J. Claudon, J. Turmyn, 2W. Taylor, N. Hundon die 1430, N. Wyche und sein Diener 1440, W. Balow 1466 (Studds III 377) den Tod durch Seuer und Schwert, "wirkliche Acher" und nicht politifche Berbrecher, wie felbst 3. 2. Zimmermann S. J., jugeben muß. Fore nennt einige weis tere Namen. 1476 hatte fogar Die gereinigte Universität Orford gegen eine Ungahl ihrer Mitglieder noch einmal die Unflage auf wiclifitische Regerei zu erheben, 1485 und 1494 60

haben Bischöfe in Coventry und Kyle gegen "Bibelleute" vorzugehen, und so reichen die Sturmzeichen verborgener Gesährbung des Bestehenden die ins neue (16.) Jahrhundertin son seinem ersten Jahrzehnt, noch ehe die Gedansten Lutbers über das Meer kamen, werden in wachsenden Bahlen Manner wegen des Besiges biblischer und wielstütscher Schriften in englischer Sprache, wegen Bibellesens, Berwerfung der Lehre von der Wandlung, Obrendeiche, Deiligenverchrung und Wallsahren, immer wieder der Gelichen Sähe, die im Antrag von 1395 die Beschwerde bilden, verhört und verdramt; so 1506 in Amersham, einem Hauptssige der Vollarden, 30 Männer; im I. 1517 werden Zeute, die sich einmal "Brüder in Christo", das andere Mal "die Erkannten" nennen, von den Gerichten in Anspruch 10 genommen, und es kann der urfundliche Nachweis erbracht werden, daß in den Joungiger Jahren, als die neuen Ertebungen vom Kontinent der in England eine Heimst gefunden, altenglische Bibelsenntnis und wielistische Gesinnung sich in die neue Generation fortgeerbt hatten. Von der Welter den Stehen der Stehen der der Geschwelle der Reformation hab das Verlangen nach einer Vedensefesstaltung aus biblischer Grundlage die Teien des engs

15 lifden Bolfes beweat.

In biefem Sinne find bie L. als bie Borlaufer ber englischen Reformation angufeben; aber fie lebten ein verborgenes Leben. Bewiß, es fehlte ber führende Beift, in bem bie Sebnsucht ber Taufende ju einem geschloffenen Ausbrud tam, wie in bem Bobmen Sus und bem größeren Thuringer, ber Die Geele bes beutschen Boltes in feiner Sand hielt, 20 und ju ben wilben Erhebungen ber morbbrennerischen Sufften ift es in England nicht getommen. Die Starte folder Bewegungen ift indes weber an Bablen zu meffen noch an ber Energie ber religios gestimmten Bolfemaffe. Denn es ift im Auge ju behalten, bag Die enalische Reformation bis etwa jur Mitte von Elisabethe Regierung fich vielmehr auf ben Linien einer politischen als religiösen Umwandlung bes Lebens bielt. Die eine Auf-25 gabe aber, die den mittelalterlichen Erwedungen durchzuseten nicht gelungen war, ist von den L. gelöst worden: in dem Bolle Englands das Verlangen nach dem Gesets Gottes in der Muttersprache zu weden und lebendig zu erhalten. In den E. weiter nichts als "aller Religiosität bare Menschen ober schlaue Geuchler zu erbliden, Die selten ben Mut hatten, für ihre Überzeugungen einzutreten", bas vermag nur jene sanatische Berblenbung, 20 die sich ber Nötigung des geschichtlichen Zeugnisses mit zeluitischer Spiksindigkeit entzieht. Die wiederholten Berfuche, eine lesbare englische Bibel ju erlangen, Die Tondale, Coverbale, Taverner, Eranmer, die Genfer Flüchtlinge und Barter unternommen baben, ruben mit ihrer Burgel bei ben lollarbifchen Bibelleuten, wie Becod fie nennt, und find ber Beweis für bie Notwendigkeit ber Erneuerung bes religiöfen Lebens auf biblifchem Grunde. Ber 85 aber wollte leugnen, bag in biefen Sanben, Die fich nach ber Bibel ausstredten, eine positive Borbereitung von nicht gewöhnlicher Rraft beschlossen war? -

Von England slogen die Gedanken der L. hinüber nach Schottland. Oxford hat Et. Andrews "angesteckt"; die Lehrer der schottlichen Alademie sind mehr als einmal wegen ihrer sollardischen Ketereien in Anhruch genommen worden (Encycl. Brit. XIV 812) 40 und die L. von Kyle (Alifhire) hat Knog ausdrücklich als Vorläufer der Reformation und Nachkommen der L. des 15. Jahrhunderts bezeichnet. Von England und Schottland haben dann in den solgenden Jahrhunderten die diblischen Gedanken und Schottland

Weg in die noch unerreichte alte und in die neuen Welten angetreten. -

III. Für die Anichaungen der L. tommen, außer den oben erwähnten Prozefses alten, den zeitgenössischen Berichten und der Beititon an das Karlament vom Jahre 1395, in Betracht Piers Ploughman's Creed und Complaint, The Lanthorne of Light, the Ploughman's Prayer und als ein Bersuch, den Lestbegriss von grundfässichen Geschetzunkten aus setzunktellen, Becock Repressor, sämtlich Zeugnisse von gegenerischer Seite, die mit Vorsicht zu benußen sind. Die spätsiche Vollarden Litteratur selbst weit niegends Spuren eines Systems auf; und die geschlossener Unschauung Wicklist am nicht ohne weiteres hier herangezogen werden, weil die L. z. T. über ihn hinausgegangen sind.

Bei bem nadfolgendem Berluck einer Karstellung der Lehre habe ich besonders Besch benugt. Daß dieser im Repressor die L. widerlegt, sede ich durch die neueren Untersoftungungen (gegen 3. M. Zimmermann S. J. im Urt. L. Meter u. M., Kirchenler. III 34) als erwiesen aus Questington in der Borrede zu seiner Besodausgade, XXII). Besod dat sein Budg geschrichen zur Berteibigung des (Bell)Rerus gegen die "übertriebenn" Bertsleinerungen von seiten der lay partie (Repressor I 5: he errouris whiche manie of he lay partie holden); diese Leiensleute aber lett er an anderer Stesse (D. 28 oben om it den Bollarden in eine Gleichung, die Rweisse in zu ausgeben der Greich (p. 28 oben om it den Bollarden in eine Gleichung, die Rweisse in zu ausgeben 2016 to conuitet and

ouercome be erring persoones of be lay peple whiche ben clepid Lollardis and forte make hem leue her errouris is a ful notable . . . remedie; aud ben 20 Carbennamen Bible men gebraucht er. Mit ber Cette ber Michifend (p. 501: also be sect of Wiclifistis . . holden in he maners rehercid in his present boke) und mit Michi felbit feht er fich vielfach auseinander (bid.: as it is open in 5 be book of Wiclifi and of ohere being of his sect.; p. 63; 413: ferhermore it is to wite, hat oon clerk, but verill to seie oon heretik tempereh etc.); daß Micco unter bem clerk Michi bertleh, ergiebt fich aus ben an biefer Stelle von ihm betämpften Sägen, die ich aus ethen Michighen Stiden nachweifen fann, bgl. 3, M. Of Clerks Possessioners (bei Matthew Nr. VI) p. 132: in many casis sugetis may 10 leffly wipholde tipes etc. und How the Office of Curates is ordained by God (ibid. Nr. VII) p. 146: and banne he curatis ben more cursed of God for wiphdrawynge of techynge in word etc. Enblich bebient er fich faft burchweg bei

biblifchen Citaten ber Wicliffchen Berfion.

Mus bem oben Dargelegten erhellt, daß die Burgeln ber Lollardenlehre in Biclif 15 ruben. Centrum ift bas biblifche Pringip; bier laufen alle Faben ber lollarbifchen Argumente und Forberungen gufammen. Immer wieber, fagt Knighton, heißt es bei biefen Leuten : Goddis lawe, Goddis lawe! Sie nannten fich bie Erfannten (Known Men, nach ber migverftandenen (bezto. von Wiclif falich überfetten) Stelle 1 Ro 14, 38: el de τις ἀγγοεί, ἀγγοείτω: soothly, if any man unknoweth, he shall be unknown [of 20 God]; aber die richtige Lesart ift aprocirat, Biclif also im Rechte) und fragten, wenn sie mit fremden Brüdern zusammenkamen: Art thou a known man? d. h. einer, der die Schrift weiß; und in der Lanthern of Light, einem ihrer Lieblingsbücher, das durch-weg auf die Bibel zurückgebt, heißt est Du legtest, o herr, als du starbst, in dein Wort ben Geist bes Lebens und gabst ihm die Macht lebendig zu machen, wie du selbst sprichst: 25 Die Worte, die ich rede, sind Leben. Auch der Franziskaner W. Woodsord bezeichnet den keherischen Sah: wahr ist nur das, was Papst und Kardinale aus der Schrift klar ableiten tonnen, falfch alles, was über fie hinausgeht, Die hauptftuge ber L.; tonnte man fie von biefer Irrlehre beilen, fo waren fie leicht gur romifchen Rirche gurudgubringen. -Dem entspricht ber andere Cat, ben ich bem Ploughman's Prayer entnehme: brei 30 Dinge machen ben rechten Glauben aus: Gott über alle Dinge lieben, fürchten und bertrauen. Men, heißt es bort weiter, makeh now grete stonen housis ful of glasen windows and clepip bilke pine housis, bei knelen privilich (beimlich) and apert and maken beir praiers and all bis bey seyen is by worship, but, Lord, our believe is bat bine house is man's soul.— Nach Recoct nun find brei so Sabe bie Brundlagen ihres Glaubens: 1. Rur bas ift als Bebot Bottes angufeben, was fich auf die Bibel gründet; ihre Frage sei immer dieselbe: worauf gründest du das im NT. 2. Jeder Christ, Mann oder Frau, der demütigen und willigen Geistes ist, die Schrift ju verstehen, vermag ihren wahren Sinn zu erkennen. 3. Wer ben Sinn der hl. Schrift erkannt bat, muß allen entgegengesehten Gründen, sie mogen von der Schrift oder der w Bernunft tommen, befonders den Bernunftargumenten die Annahme verfagen. Er fügt hingu, daß fie Bibelleute heißen, tweil fie das NI in ihrer Muttersprache (der Wickifschen Ubersetzung) auswendig lernen und das Bibellesen so lehrreich finden, daß die Celbftbelehrung aus ber Schrift ihnen lieber fei als Die Unterweifung burch Beiftliche und gelehrte Danner.

Muf Grund diefer positiven Forderungen erheben sie, wie wir bei Becod sehen, Einspruch gegen eine Reibe sirchlicher Gebote, die in der Schrist nicht begründet sind. Obgleich ausgeben sei, das Missische unter dem Alerus vorhanden seien, so mache er (Becod) es zu seiner Ausgade, ihren in 11 Thesen dargestellten Einspruch als undererdigt (aus Berzunnst und den Bätern) nachzundeisen: y shal lustisie XI gouernancis of the elergie wichiche summe of the common peple vnwijsely and untreuly iugen and condempnen to de quele seul: salich. Sie derweisen den Gebrauch der Bilder in den Airchen, die Walssche au den heiligen Etätten (pilgrimage to the mynde semembrance: Erinnerung) placis of Seyntis), das Necht des Alerus auf Landbesty (nobei B. die Argumente Wichtis gegen das Pstündenunnesen im einzelnen betämpt), die Anage is stufen der Herrensen, die Seinstelle hinaus, das Institut der geistlichen Orden und des Appsies und Einstufung der Hieden, die Weissicht der der Schlächen, die Weissich und der Schlächen, die Weissich und der Schlächen, die Weissich und der Schlächen der Geschlächen der Geschlächen der Schlächen d

626

2. bom 3. 1395 (vgl. oben S. 618, 57 ff.) beden, und die im wefentlichen auf Wiclif jurudgeben, ber sich freilich von den vielberufenen "Übertreibungen der späteren L." freigehalten hat. Wir sehen, diese Anschauungen sind die in ihre letten Folgerungen beherrscht von

ben bekannten Sagen Luthers und Wiclifs, Die Bibel ift Die alleinige Quelle ber religiofen b Wahrheit. Aber bas Wort Gottes seben fie im wesentlichen im NI, binter bem bas A. jurudtritt; irrig und verberblich find alle Sage, die über bas RI hinausgeben, b. b. im Ginne ber L., mas bort nicht ausbrudlich gelehrt ift, womit fie bie fonfervative Saltung Wiclifs bem UI gegenüber und ben Boben ber lutherischen Rirche jugleich verlaffen. Die oben berichteten Berneinungen find bie Ronfequeng biefes Grundfates. Die Lehren 10 bon Gott, bem Denichen, ber Berfon und bem Berte Chrifti treten gurud binter bem Biberfpruch, ben fie gegen ben falfchen romifchen Realismus in ben Lebren bon ben

Enabenmitteln und bem Umte erhoben, wobei fie freilich vielfach in einen bem objettiv-biblischen Bringip wiberstreitenben Spiritualismus geraten, ber alles vom Geiste erwartet, aber bie Bruden einreißt, auf benen ber Beift ju uns fommt.

Der Mangel an lebrhafter Darlegung und Bertiefung bes Geglaubten, wie er uns in ber fparlichen L.: Litteratur entgegentritt, erschwert bas Urteil wefentlich, ob eine foftes matifche Begrundung ihres Wiberfpruche überhaupt borbanden gewefen; Schluffe aus eingelnen Beugenaussagen und Befenntniffen berleiten leicht ju fchiefen Auffaffungen. Gelbft für die M.M.:Lehre, die neben dem Schriftpringip icharf und plaftifch in ihrem Proteft 20 beraustommt, ift nirgents die lebrhafte Begrundung unternommen worben : Becodt tommt mit keinem Worte auf sie zurück. Dagogen tritt sie in den Prozesiaten der L. namentlich Oldcastles, häusig auf. Der Einspruch trisst indes nur die eine Seite der Lehre, das Bicklische accidens sine subjecto, das Brot und Wein nach der Konsekration subftantiell bleiben, als naturliche Einheiten. Dit Brot und Bein, in ber Form bon Brot 26 und Wein, wie Oldcaftle jagt, ist ihnen nach ber Segnung Chrifti Leib und Blut im Abendmahl gegenwärtig und wirtsam, nicht aber ohne die Elemente; fie vertreten also bie

bon ben Anglikanern neuerbings vielfach gelehrte Real Presence, die fich von ber Cal-

vinschen Auffassung ber ber Lutherschen nabert. -

Indes in zwei ober brei Bunkten ift ber reformatorische Gebanke boch weiter, über 20 Wielif binaus geführt worben. Und zwar von bem fonst wenig genannten Balter Brute (vgl. oben S. 617, 42), der die Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl satramental, b. h. als spmbolische Gegenwart fast und den Mesopherbegriff als schriftwidrig zurudtweist (I do not find in the Scripture of God, that the body of Christ ought to be made a sacrifice for sin; the Apostles did use the same for a sacrament 86 and not for a sacrifice, Foxe, Acts III fol. 178 ff.), einen Gebanten, ben Wiclif m. 28. nirgends ausspricht. Endlich, was biefer bie und ba gelegentlich nur und flüchtig anbeutet (vgl. De Verit. Script. Sacr., Cod. Pal. Vindob. col. 59°: debet pius cristianus abscindere ab eo omnem elacionem de bonis operibus, si que habet, considerans, quod tamquam nudum organum dei de mera gracia habet 40 illa; und col. 25°: probat apostolus, quod fides sit fundamentum iustificacio-nis hominis quoad deum), tritt der Sah, daß Christus sein Geseh in die Herzen der Gläubigen geschrieben und burch Onabe bas erfullte, was bas Befet burch Gerechtigfeit nicht bermochte, bag er bie Glaubigen aus Gnabe, nicht aus ben Werken rechtfertigt (Foxe fol. 150: Christ did not, by the works of the law, justify the believers 46 in him, but by grace justified them from sin; fol. 173; by the faith which we have in Christ believing him to be the true son of God who redeemed us from sin, we are justified), in fast Lutberscher Blastit beraus,

Rubolf Bubbenfieg.

Loman, Abraham Dirt, gest. 17. April 1897.— Berichte über sein Leben sinden 20 sich: von Dr. S. II. Repboom, De Gids 1898 II, blz. 80-117, und "Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde" 1898, blz. 26-68 (baran anschließend, blz. 69-72 eine "Lijst der geschriften van A. D. Loman"); Dr. D. E. 3. Bölter in bem "Jaarboek van de koninklijke Akademie van Wetenschappen" 1899, blz. 3-36 (Liste von Lomans Schriften blz. 37-41); Mr. J. A. Sillem in ber "Tijd-55 schrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis" Deel VI, 1º stuk und andere.

Unter biejenigen nieberländischen Theologen bes 19. Jahrhunderts, beren Ramen and im Ausland betannt geworben ift, gebort ber Amsterbamer Universitätsprofessor M. D. Loman, ber 1897 starb. Er verdantt bies besonders seiner Spoothese 60 über ben Ursprung bes Christentums, die er burch bie symbolische Auffassung ber evanLoman 627

gelitichen Gelchichte verteibigte. Seine kühnen Auffiellungen über die Person Zesu, über die Entstehung der Raulinischen Litteratur und über die Person des Raulus haben nicht nur in und außerhalb der Niederlande die Kritik herausgesordert, sondern auch Anstos zu

neuen Untersuchungen gegeben.

Nachbem Loman in sein Vaterland zurüczelehrt war, wurde er 1846 Hisprediger 20 bei der lutherlichen Gemeinde in Maastricht, 1848 Pfarrer daselhst, 1849 kam er nach Deventer. Seine litterarische Arbeit während seines dortigen Ausenthaltes berührte sasi aussischien das Gebiet der krechtichen Musik. Auf theologischen Gebiet lieserte er nur einen Beitrag. Doch wurde er 1856 zum Prosesson untderschen Seminar in Amsterdam an Stelle von Millies ernannt, der als Universitätsprosesson esminar in Amsterdam an Stelle von Millies ernannt, der als Universitätsprosesson auch Utrecht kam. Er 25 begann seine Thätigset mit einer "Oratio de germani theologi humanitate" (Umsterdam 1856). Beinahe alle theologischen Kächer hat er im Lause seinen Prosesson kannengeschichte, Ergeses, natürliche und biblische Theologie, Encollopädie, Ranonigschichte, Dogmenneschichte, Erschichte, das Goan vrastische Exeologie. So erscheint es auch vollfommen natürlich, daß Soman in den ersten Jahren seines Umsterdam nur kleinere Artstel und Recensionen schiebt. Er mußte sich ebe utendsten Studen ausbilden. Aufmerkamteit verdient es übrigens, daß seine bedeutendsten Studen Sicht kamen, nachdem er das Licht seiner Augen verloren hatte. 1871 nahm eine Augentranstheit bei ihm ihren Anstang, die ihn 1874 vollständig erdlinden ließ. Mit vunderbarer Gebuld und frohen Autes hat er dies Kreuz getragen, und es spricht thatäcklich don 95 großer Willenstraft und einem Staunen erweckenden Verstellungsvermögen, daß Loman nicht nur mit Lust seine Verdenden Verstellungsvermögen, daß Loman machmal sehr ber einehenden Detailstützlien abgab.

tonnte aus Mangel an Nachfrage nicht folgen.

Doman war ein Mann von vielen Talenten und großer Arbeitskraft. Eigentlich waren zo proci Menichen in ihm, beide ein Menichentelsen über thätig, der Musikus und der Theolog. Leber den ersten gehört an diese Stelle nur wenig. Sowohl auf kirchlichem als auf prosanem Gebiet hat er gearbeitet. Eine Angahl Chorale und Shöre dearbeitete er. Eine Angahl vierstimmiger Chöre hat er komponiert und dei vielen auch den Tert gez liesert. 1889 dichtete er aus dem Hobenlied ein Oratorium in dier Akten, dessen zu geliesert. 1889 dichtete er aus dem Hobenlied ein Oratorium in dier Akten, dessen zu genunftalische Bearbeitung, die er in Aussicht gestellt hatte, aber nicht zu stande gekommen ist. Die Nieberländer, die ihre reiche Bergangenheit lieb hohen, danken ihm das Berdienst, das er sich 1871 durch die Ausgabe von "Gedenekelanek" von Abr. Kalerius (1626) und 1872 durch "Twaalf Geuzenliedjes" erward. Als Kenner der Musikgeschiligeschieder bat er, auch außerballe der Grenen seines Kalerlandes, einen wohlderdeineten Annen. 628 Loman

hier gilt unsere Aufmerksamkeit bem Theologen Loman. Bon Ansang an gehörte zu ben Besörberern ber sogenannten mobernen Richtung. Alls solcher hat er auf bie lutherische Kirche in Riederland großen Einfluß ausgeübt. Zunächst durch seine Schüler, welche die Bahl ber mobernen Prediger fehr mehrten. Sobann baburch, bah 5 er nach und nach die Seele ber lutherischen Synobe wurde, beren praabbifierendes Mitglieb er war. Seine Osterpredigt "Wat zoekt gij den levende bij de dooden?" (Amsterdam 1862) ließ einen Sturm gegen ihn entstehen und bewog den orthodoren Brediger Lent in Amfterdam in einem "offenen Brief", Die Wirklichkeit von Chrifti Auferstehung zu verteibigen. In weiten Kreisen batte icon sein Artitel : "Een nieuw middel 10 tot verzoening van geloof en wetenschap" (De Gids, 1861) die Aufmerliamfeit auf fich gezogen; er tam in ihm zu bem Refultat, baß bie Art und Beife ber Auferftebungsberichte in ben Evangelien vielmehr auf Bifionen ber Gläubigen weise, als auf Scheintob bes Gefreuzigten. Im Jahre 1868 schrieb er: "Bon ber starren Orthoboxie bleibt uns heutzutage wenig mehr zu lernen. Sie bient nur als erneuter Beweis für die alte 15 Bahrheit, daß bas, mas tot ift, begraben werben muß. Auch die fpefulative Theologie bat, obgleich fie an jo ebelen Beiftern wie Rothe, ihre Bertreter findet, ihre Diffion erfüllt. Sie bat ber Theologie über bie Ginfeitigkeit früher Zeiten hinweggeholfen, bie fich burch ben Streit gwischen Rationalismus und Supranaturalismus tennzeichnet. Da es aber nunmehr beutlich geworben ist, baß auch sie an einem großen gehler litt, ben ich 20 nicht besser benn als voreilige Synthese anzugeben weiß, hat sie ben Reiz verloren, wo-burch sie noch vor turger Zeit die hervorragendsten Denter zu sesseln wußte. Man studiert in unfern Tagen bie fpetulativen Gufteme von Mannern, wie Schleiermacher und Rothe, aus Intereffe an ber Beschichte ber Theologie, nicht ober taum noch, weil man etwa glaubt, baß auf bem burch fie eingeschlagenen Weg bie Lofung ber großen Probleme auf bem 25 Bebiet von Religion und Wiffenschaft gefucht werben muß." Dit ber Theologie im alten Sinne bes Wortes hatte er alfo gebrochen. Die Religionswiffenschaft hatte ihren Blat eingenommen, weshalb auch mit ber Kirche gebrochen werben mußte. Die Religion war bie vereinigende, alles beherrschende Macht, "eine Realität, die noch heutzutage sowohl die schlichtesten Seelen als auch erhabensten Geister fesselt und nicht aushört, das Nachso benten aufzustacheln bei allen, die durchderingen wollen zu dem wesentlichen Grund unseres nationalen und internationalen Rechtes, unserer Moralitäts- und Kulturbegriffe, unserer politischen und sozialen Theorien". Um besten zeigt sich seine Auffassung in den Worten, bie er 1880 ale Borfigenber bes Protestantenbundes fprach : "Ueber unferm Bund ftebe ber Protestantismus, über unferm Protestantismus ftebe bas Chriftentum, über unferem 36 Chriftentum ftebe ber Sumanismus." Für ibn war also bas fpegififch driftliche Bringip bie Sumanität. Benngleich Loman einige Dale altteftamentliche Studien veröffentlichte, fo widmete

er boch seine volle Kraft ber Behandlung neutestamentlicher Fragen. Das einzige von ibm selbst ausgegebene Buch war betitelt: "Bijdragen ter inleiding op de Johanneische 40 schriften des Nieuwen Testaments" (Amsterdam 1865). Aber auch hiervon erschien nur ein erstes Stud, worin er "Het getuigenis aangaande Johannes in het fragment van Muratori" behandelte. Außerdem besprach er in verschiedenen Zeitschrift= artifeln bas vierte Evangelium. Ihm war es ein Ariom, bag es jungeren Ursprungs fein muffe. Spater beschäftigte er fich besonders mit ben Synoptisern. In der "Theo-45 logisch Tijdschrift", Die ihr Entstehen besonders Prof. S. hoetstra und ihm ju berbanken hat (1867), veröffentlichte er in den Jahren 1869, 70, 72, 73 und 79 seine "Bijdragen tot de critiek der synoptische evangelien". In diesen Untersuchungen zeigt sich schon der Ansang seiner späteren symbolischen Aufsassung der Evangeliengeschickte. Mit Bestimmtheit verteidigte er die Briorität von Matthaus der neuen Marcushypothese so gegenüber (vgl. sein: Het Evangelisch epos en de Markushypothese van Volkmar". Theol. Tijdschr. 1870). 3m allgemeinen zeigt er fich bier noch als Tubinger Schuler und Beiftverwandter von Baur (vgl. feinen Artifel in "De Gids" von 1870 "Ferbinand Christian Baur", worin er biesem seine Berehrung zollt). Im Jahre 1879 kam er auf biesem Gebiet in Streit mit Dr. A. Bierson. Dieser hatte nämlich eine Schrist 55 veröffentlicht: "De bergrede en andere synoptische fragmenten" (Umsterdam 1878). Darin unterwarf er bie moberne Evangelienfritit einer icharfen Beurteilung, verwarf ibre Dethobe und erflarte ihre Arbeit fur hoffnungelos. Eine fefte biftorifche Bafis fur bas Leben Jeju fei nicht ju finden. Die Evangelien geben barüber nichts, worauf man fich verlaffen tann, benn fie find Quellen fur bie Beidichte ber religiöfen Borftellungen 60 in ben ersten zwei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Die Bergpredigt ift ein Produkt

629 Loman

ber jubifchen Chokmalitteratur, aber nicht von Jefus gehalten, ba die Borftellung, Jefus sei ein Lehrer gewesen, im allgemeinen von beträchtlich späterem Ursprung sei. Auch Baulus tann nicht als Zeuge gelten für bas Leben Jefu, benn ber hiftorifche Wert feines Zeugniffes hangt ab von ber Echtheit bes Galaterbriefes, die für Pierson burchaus

Loman trat ale Bestreiter von Bierson auf in zwei Rummern feiner Bijdragen enz (Theol. Tijdsehr. 1879). Er wirft ihm vor, er fei subjektiv willkürlich in seiner Beweisssubgung. Seine Betrachtung über den Galaterbrief nennt er eine Karrifatur, dier stans peede in und zu Rapier gebracht, aber keine Krucht ernster Setudien. Pierson wurde und blieb verletzt, jedoch wenige Jahre später zeigte es sich, daß er für Loman nicht 10 umfonft geschrieben batte.

3m Dezember 1881 bielt Loman in ber "Freien Gemeinde" in Amfterdam einen Bortraa über "Het oudste Christendom" (abgebrudt in ben "Stemmen uit de Vrije Gemeente" 1882). Hierin verfündigte er feine neue Spoothefe über Chrifti Perfon und bas Entsteben des Christentums. Das Christentum ist in seinem Ursprung nichts anderes als eine 16 messanische Betrogung unter den Juden. Jesus von Nazareth ist seine issenstsche Berson, sondern die Bertschrerung einer Reise von Nazareth ist seine issenstsich Berson, sondern die Bertschrerung einer Reise von Ideen, die Symbolistenung und Bersonisstation von Gedanken und Prinzipien, die erst im Ehristentum des 2. Jahrhunderts jur vollen Entwidelung gelangen. Er ift ber ibeale Sobn ber jubifchen Nation felbft, mit ihrer ausbauernben Gebulb, mit ihrem unbeugfamen Glauben, mit ihrer Ausbauer 20 im Gottesglauben, mit ihrem prophetischen Enthusiasmus; ber jubifden Nation, Die ihr Rreug getragen bat und bann burch bie Welt ift niebergetreten worben, nichts anderes als ber leibende Messas, als ber Anecht Gottes, ber auch aus seiner Erniedrigung auferstanden und getrönt ist mit Herrlichteit, aber erst, nachdem Tempel und Stadt durch die Römer verwustet waren, nachdem Israel xara oaoxa untergegangen, von den Toten auserstanden 25 und mit einem neuen Namen Chriftentum getauft war. - Diefe Spothefe Klang fo rabital als möglich. Sogar vielen Rabitalen war fie zu rabital. Beinahe allgemein war bas Entfeten und von verschiedenen Seiten tam Widerfpruch. Loman mußte fcnell feine Aussprache einigermaßen milbern. Der Ausbrud "nichts anderes", ber besonders Unftog erregt hatte, soulte nicht wörtlich aufzusassen sein. In seinem Artisel "Ter verdediging w en verduidelijking" (Theol. Tijdschr. 1882) gab er zu, "daß einige Eigenschaften und Befonderheiten, welche bon ben Evangeliften Jefu von Ragareth zugesprochen wurden, fich vereinigt haben auf eine bamals in Palaftina lebenbe Berfon", aber "was bei biefer Berson mit gutem Grund historisch genannt werden kann, reicht nicht aus, um ihn als Stifter einer neuen religiösen Weltanschauung zu betrachten" (vgl. "Symbool en werke-ss lijkheid in de evangelische geschiedenis" in "De Gids" 1884, Sonbcrabbrud Amfterdam 1884). Hier fällt in gewissem Sinn ein Zurücksehren auf: Jesus von Naza-reth ist eine historische Berson, aber er ist nicht ber Stifter bes Christentums. Aber es sollte noch anders kommen. In "De Gids" von 1888 schrieb er einen Artikel "De oorsprong van het geloof aan Jezus opstanding". Von seiner Bisionshppothese vom 40 Jahre 1861 ist dier keine Nede mehr. Er halt zwar an der sombolischen Auffassung zest, kenn die Auferstehung Zestu ist für ihn ursprünglich nichts anderes, als das Bieders aussehend des Ebristentums selber, d. b. die Metamorphose der judischen Messagemeinde zur kosmopolitischen Ehrisuskirche. "Sie ist die ausgaausie Vorstellung von der Verandes rung, Die im Glaubens: und Gemuteleben ber Chriften Blat gegriffen bat, nachbem ibr 46 gottesbienftliches 3beal fich infolge von Israels Erniedrigung ju boberem Flug erhoben und in reiner ethischer Sphare niebergelaffen batte." Aber über Jeju Berfon fpricht er nun ganz anders. Sie und auch das von ihr in den Evangelien gegebene Bild ist in mancher Beziehung historisch. Jesus von Nazareth ist nun vohl der Stifter des Christentums. Inmitten einer "religiösen Bewegung" in Galiläa, die "reformatorische Grunds gedanken" hatte, stand der "Leberer von Nazareth", der sich auszeichnete durch "höhere potentie", "größere Intenfität" und "mehr Benialität" als Johannes ber Täufer und Jacobus ber Berechte, als einer, welcher "einen Lebensplan" batte, ber untrennbar war bon ben 3bealen ber jubifden Ration und bem ein "universalistisches tosmopolitisches 3beal ber Frommigfeit" por feinem Beifte ftant. Mit biefer Rongeffion aber bat Loman feiner Sphotbefe 56 jur Erflarung bes Urfprungs bes Chriftentums thatfachlich bas Rennzeichen ber Neubeit genommen, obwohl er, wie wir gesehen haben, die symbolische Auffaffung ber ebangelifden Beschichte mit Bestimmtheit aufrecht erhielt.

Loman fühlte, daß er bei feiner symbolischen Auffaffung ber evangelischen Geschichte nicht stehen bleiben konnte (vgl. auch Dr. 3. Cramer, "De jongste hypothese aan- 60

gaande den oorsprong der Evang. geschiedverhalen nader toegelicht". Nieuwe Bijdragen van Cramer en Lamers. IV 247-346). Run trat eine neue Frage auf: über bie Berfon bes Paulus und über die Entstehung ber Paulinischen Litteratur. Benn Baulus in der That Berfaffer ber ihm allgemein jugefdriebenen Briefe war und s wenn biefe Briefe wirklich im apostolischen Zeitalter geschrieben find, bann wurde baburch Lomans Betrachtung ber Berson Jesu gang und gar hinfällig. Deshalb mußte Loman zu einer Bestreitung ber Echtheit ber Baulinischen Litteratur tommen. Bierson, ben er erft so betämpft hatte, daß dadurch ein Bruch in der Freundschaft beiber Manner entstand, hatte boch seinen Ginfluß auf ihn geltend gemacht. Er war durch Biersons Bedenken gegen 10 bie Echtheit bes Galaterbriefes ju Zweifeln gefommen, und bas Ende bavon war, bag auch er schließlich von ber Unechtheit überzeugt wurde. Während Bierson besonders auf ben Beiftesinhalt bes Briefes als Beichen ber Unechtheit hintvies, nahm Coman in feinen "Quaestiones Paulinae" (Theol. Tijdschr. 1882, 83 und 86) bie Besprechung ber argumenta externa bor, nachbem er juerst auf bie "noodzakelijkheid eener herziening 15 van de grondslagen onzer kennis van het oorspronkelijk Paulinisme" gewiefen hatte. Er machte einen Unterschied zwischen dem Paulus historicus und Paulus canonicus. Erfterer foll am meisten übereingestimmt haben mit bem Baulus, wie wir ibn im fog. "Wir-bericht" ber Acta gezeichnet finden. Er hat außerhalb Balaftina fur bie jubifde Deffiasibee Bropaganda gemacht, aber von feiner Geschichte wiffen wir nichts 20 mehr. Die antijubische Gnofis ber nachapostolischen Zeit, besonders im 2. Jahrhundert, welcher wir die paulinischen Briefe verbanten, hat Baulus von Tarfus jum Brediger bes universalistischen Christentume gemacht. So ift ber Paulus canonicus - thatfachlich eine Gestalt ber Legende - entstanden. In "Lomans Nalatenschap I", worin ohne Umarbeitung eine Studie veröffentlicht ift, gehn Jahre nach ber Abfaljung, werben bie 25 inneren Bebenten gegen die Echtheit bes Galaterbriefes besprochen. Bon berichiebenen Seiten wurden Bebenten gegen Lomans Auffaffung laut. Am

aussührlichsten wurde er von Dr. J. M. S. Baljon, in bessen "Exegetisch-kritische Verhandeling over den brief van Paulus aan de Galatiers" (Leiben 1889. blz. 294-408) wiberlegt, worin bie Echtheit biefes Briefes ftart betont wirb. Der Unis so berfitätsprofessor van Manen in Leiben, ber Loman anfangs entgegentrat, erflärte fpater (bgl. "Tijdspiegel" 1889, blz. 322 v. v. 419 v. v.), bag er nicht langer Gegner ber (vgl. "Thiaspiegel" 1889, Diz. 322 v.v. 419 v.v.), dag er migt tangte Gegint der Loman Spyothese sei, er sei zu ihrem Berteibiger geworben. Im Aussand hatte Loman venig Erfolg. Die meisten der tonangebenden Männer sprachen sich gegen die jüngste "raditale hollandische Schule" aus. Einen Geistverwandten sand er in dem ungenannten 26 Bersasser der von "Antiqua mater. A Study of Christian Origins" (1887), der alle neutestamentlichen Schriften berwarf und behauptete, bag Jesus, Baulus und Betrus niemals gelebt hatten; ebenfo in R. Sted ("Der Galaterbrief nach feiner Echtbeit unter-

brief, ins 2. Jahrhundert setze. Auch Joël ("Blide in die Religionsgeschichte", 2. Abteil.
1883, S. 81) scholer sich ganz den "Quaestiones Paulinae" an.
Lomans Anschaung über die Ausgade der Theologie sernt man am besten kennen
aus seiner "Oratio pro domo" ("De Gids" 1893) und seine ganze Westanschauung aus brei Artifeln über "Het Onuitsprekelijke" ("De Gids" 1876, 78, 79).

fucht", Berlin 1888), ber die fog. paulinischen Sauptbriefe, barunter auch ben Galater-

Loman war ein Mann bon umfaffenben Renntniffen und großem Scharffinn, ein 45 fuchender Beift, bem es ernft barum ju thun war, die Wahrheit aufzuspuren, ber aber an Stelle ber Wahrheit nur Spoothesen fand, bei benen für viele jebes Kennzeichen ber Bahrheit fehlte. Geine Freunde, Die ibn tannten, priefen ihn als einen bescheibenen Dann, voll froben Dutes, voller Achtung gegen Unberebentenbe, beffen Berfonlichfeit gefennzeichnet wird burd "Sumanität und warme Religiofität". G. D. van Bcen.

Lombardus, Petrus, Magister sententiarum, berühmter Scholastiker bes 12. Jahrhunderts, geft. 1160 ober 1164. - Eine Gefamtausgabe ber Schriften bes Lombarden MSL 191 und 192. Die Einzelausgaben find unten bei den betreffenden Schriften ermähnt. Ucber das Leben und die Schriften vgl. Denifie: Chatelain, Chartularium universitatis Parisiensis I, Karis 1889; Bulacus, Historia universitatis Parisiensis, Rarls 1689; Agrals 1689; Bulacus, Historia universitatis Parisiensis, Rarls 1689; Bl. 119ff; 256. Historie littéraire de la France, t. XII (1830), 585—609; Brotois, Pierre Lombard, son époque, sa vie, ses écrits, son influence, Paris 1881; Ténifie, Universitäten des Mittelaliers I, 1885, 657. 679; derl., NEW Bb I, 610 ff.; N. Mignon in Revue des sciences ecclés. VII. Setie Bb II, (1890) 524 ff.; D. Baltyer, Die Sentengen des Betrus Lombardus, ihr Cauellen und

ihre bogmengeldichtliche Bedeutung (erscheint in Studien zur Geschäckte der Theologie und Kriche, Bb VIII, 1902). — Ueber die Philosophie und Theologie vgl. Mitter, Geschäckte der Philosophie, Bb VII, hamburg 1844, 474 ff.; Stödt, Geschäckte der Philosophie des Mittelaters I, Mainz 1864, 393 ff.: Kögel, Petr. Lomb. in seiner Stellung zur Philosophie des Mittelaters I, Mainz 1864, 393 ff.: Kögel, Petr. Lomb. in seiner Stellung zur Philosophie des Mittelaters, Leipzig 1897; Espenberger, Die Philosophie des Mittelaters Abb III, Heft 5), Münster 1901; Beitrage zur Geschächte des WM. II, Wen 1875, 194 ff. 277 ff.; Dorner, Lebre von der Ferfonktift, II, 374 ff.: Ritchi, Mechseritzigung und Versöhnung, IP, 55 ff.; Bünger, Darkellung und Mitbigung der Lehre des Betr. Lomb. vom Werte Christi, 8wTh 1902, 92 ff.; Harna, Dogmengeschichte III, passim.; Seeberg, Dogmengeschichte II (1898), 10 46 ff. 491. 57 f. 61 f. 63 ff.

1. Betrus, ber ben Zunamen Lombardus von seiner Hertunft empfing, wurde in der Stadt Novara, die im 12. Jahrhundert zur Lombardei gehörte (wohl zu Ansang bes 12. Jahrhunderts), geboren. Andere berichten, er stamme aus einem oppidum quod vulgo lumen omnium dicitur (f. Jovius, Historiarum sui temporis l. III, p. 93 16 ber Baster Ausg.), es wird die Stadt Lumello gemeint fein (Hist. litt. de la France XII, 585). Er stammte aus einer armen Familie. Bornehme Gonner mogen fich fein früh angenommen haben, so baß er sich bem Studium zuwenden konnte. Er kam auf bie Schule von Bologna. Bon bort wurde er jur Bollenbung feiner Studien nach Frantreich gefandt. Der Bischof von Lucca empfahl ihn bem bl. Bernhard. Er studierte gu- 20 nachft in Rheims, wo Bernhards Empfehlung ibm ben Unterhalt verschafft hatte. Dann wandte er fich nach Baris, bem bamaligen Sauptfit ber Wiffenschaften. Bernhard schrieb in feinem Intereffe einen und erhaltenen Brief an Gilbuin, ben Abt bes bor nicht langer Zeit begründeten Konvente ber regulierten Chorherren von St. Bittor bei Baris. Sier beigt es: Dominus Lucensis episcopus ... commendavit mihi virum vene-26 rabilem P. Lombardum, rogans, ut ei parvo tempore quo moraretur in Francia causa studii per amicos nostros victui necessaria providerem; quod effeci quamdiu Remis moratus est. Nunc commorantem Parisiis vestrae dilectioni commendo, quia de vobis amplius praesumo, rogans, ut placeat vobis providere ei in cibo per breve tempus, quod facturus est hic usque ad nativi-so tatem beatae virginis Mariae (ep. 160, MSL 182, 619). Demnach follte Betrus, ber bamals schon vir venerabilis war, nur furze Zeit in Baris weilen. Gilbuin war Abt bon 1114—1155. Der Zeitpunkt seiner Ankunst läßt sich bemnach nicht mehr genauer bestimmen. Um 1118 scheint Abalard Baris verlaffen ju haben (f. Bb I G. 17,19). Aber tros ber starten Ginfluffe, die Betrus von Abalard empfing, braucht er nicht mehr fein 85 perfonlicher Schuler gewesen zu fein. Daß er Abalards "Theologia" frequenter prae manibus habebat, bezeugt ein personlicher Schuler bes Lombarben aus seiner letzen Zeit (Johannes von Corntvall MSL 199, 1052). Müßte man personliche Beziehungen zu Abälard annehmen, so ware ber Lombarbe ca. 1115—17 nach Paris gekommen, dann aber kaum vor 1090 geboren. Aber biese Annahme ist nicht zu begründen. Ist die Angabe, daß seine Mutter im Jahre 1159 ihn besuchte (s. zu Ende diese Abschnittes), 3ft bie 40 geschichtlich, fo wird man feine Beburt taum fruber ale 1105-1110 anseten burfen. Dann ware er taum bor 1130-1135 nach Paris getommen. Jebenfalls ift er in Paris ge-Die Beziehungen gu St. Biftor ertlaren feine weitgebenbe Abbangigfeit bon Hugo (s. unten). In Paris ist er dann Lehrer der Theologie an der Domiqule von 45 Notre-Dame geworden und hat dies Amt mit Auszeichnung bekleidet. Hier verfaßte er auch seine Schristen, von denen unten weiter zu reden ist. Die berühmteste unter ihnen sind die Libri quatuor sententiarum. Wann sie versaßt wurden, lagt sich ungefahr bestimmen. 1. Im 4. Buch ist Gratians Detret ausgiebig benüht. Die Absassiung bes selben wird in die Jahre 1139-1142 verlegt (f. Bb X, S. 11, 10), 2. Sent. I dist. 50 19, 13 bemerkt ber Lombarbe anläglich ber Erwähnung bes Johannes von Damastus: quem et papa Eugenius transferri fecit. Eugen III. regierte bom 17. Februar 1145-1153. - Die genaue Datierung (1152) von Buläus (hist. universit. Paris. II, 256 vgl. Protois p. 39: vers l'anné 1152) entbehrt also des Grundes. Man wird etwa 1147—1150 als Abfaffungszeit bezeichnen muffen. Auch die Erwägung einer etwaigen 66 Abbangigleit von den Sentenzen des Gandulph führt zu keinem genaueren Ergebnis, da wir bon biefem nur wiffen, bag er etwas fpater als Magifter Roland (fpater Papft Mlegander III.) in Bologna thatig war, biefer vollendete bier ca. 1142 feine Sentengen (Denifle, Ard. I, 604). Sicher ift aber bas eben ermittelte Datum nicht, man konnte auch weiter bis en. 1155 hinabgeben. Rach Bulaus (II, 251 f.) mag ber Lombarbe in 60 einen um bas 3abr 1149 unter ben Studierenden entstandenen Tumult verwidelt und

632 Lombardus

angeklagt worben sein fich wiber einen anderen Lehrer vergangen ju haben. Die Lehre bes Lombarben ift icon zu feinen Lebzeiten angefochten worben. Derfelbe Mauritius von Sully, ber fein nachfolger auf bem bischöflichen Stuhl von Baris wurde: de homine assumpto et de aliis quibusdam Magistri Petri Lombardi doctrinam falsitatis 5 arguebat, ne dicam erroris (Nob. von Cornwall MSL 199, 1055). Wiber ben driftologischen Errtum bat fich ber Lombarbe, furz bebor er Bifchof murbe, in einer Borlefung bertvahrt, und stvar: quod haec non esset assertio sua, sed opinio sola, quam a magistro acceperat. Hace enim verba subiecit "nec unquam deo nolente erit assertio mea nisi quae fuerit fides catholica" (ib. 1053, no noch auf bie Bemer-10 kung des Lombarden Sent. III dist. 7, 13 Bezug genommen wird). — Die Angaben, daß er ein Kanonikat an der Kirche von Chartres erhalten habe, wird auf einer Berwechselung beruben (f. hist. litt. de la France XII, 586). Unrichtig ist auch bie Ansicht von aliqui, die ihn Kanonitus von St. Biktor werden laffen und groar unter einer Gruppe von folden, die nach bem Berg ber Genovefa überfiedelten, ba fein 15 Name in bem von Dubois mitgeteilten Bergeichnis ber Betreffenben feblt (Bulaus II, 766; Dubois, Hist. eecl. Paris. II, 122 f. noch Denisse, Geschichte ber Univ. I, 657 f. Anm. 16). — Im übrigen steht nur noch fest aus seinem Leben, daß er 1159 Bischof von Baris wurde und dies Amt ganz turze Zeit inne hatte. Bezüglich bes Jahres ichwantt bie Gallia christiana (I, 435) zwischen 1159 und 1160, letteres 20 stust sid auf eine Angabe bes Chronicon Belgieum bes Aub. Miraus. Aber Dubois ertveist - befonders aus ber Angabe bes Robert be Monte - bas Jahr 1159 als bas richtige (Hist. ecel. Par. II, 119ff.). Walther von St. Biftor behauptet, bag er auf fimonistischem Wege das Amt erlangte (episcopus licet simoniace intrusus in ecclesia MSL 199, 1140); gewöhnlich wird berichtet, daß Pring Philipp, Archibiatonus ber Rirche 25 von Paris und vierter Bruder König Ludwigs VII. gewählt worden fei, aber abgelebnt und auf den Lombarden, seinen Lehrer, ausmertsam gemacht habe (Protois p. 46). Beides läßt sich gut miteinander vereinigen; trop der Feindseligkeit Walthers gegen den Lombarben wird er barin Recht baben, bag bei ber Babl Unregelmäßigkeiten vorgetommen find. Das Tobesjahr bes Lombarben ift unficher. Die einen geben bas Jahr 1164 an 30 (fo Bulaus), andere nennen 1161 (fo Robertus be Monte MG ser. VI, 511), 1162 ober 1163 (3. B. Alberich, Chron. trium fontium MG ser. XXIII, 843: ber Lombarde fei fast 3 Jahre Bijchof gewesen, wobei aber zu beachten ift, baß bier gum Jahr 1156 sein Epissopat mit einem eirea hoc tempus angegeben wird). Run steht aber fest, daß bereits 1160 Morit von Sully Bischof von Paris ist (s. den Beweis bei Dubois I. c. II, 35 122). Es muß bier baran erinnert werben, bag biefer Morit als Parifer Profesjor besonders die Christologie bes Lombarben angegriffen bat (f. oben). Gemäß bem angegebenen Fattum notiert bie Chronit bes Johann von Baris ben Tob bes Lombarben jum Jahr 1160. Das febr alte Epitaphium in ber Rirche bes bl. Marcellus bei Baris lautet: hie iacet Magister Petrus Lombardus, Parisiis episcopus, qui composuit librum Sententiarum, 40 glossas psalmorum et apostolorum, cuius obitus dies est XIII Kal. Augusti (1164). Bon der eingeflammerten Jahresjahl behauptet aber Dubois mit der Gallia christiana, sie sei erft in neuerer Zeit falfcblich hinzugesügt worden (l. c. p. 122). Man kann nun urteilen: da der Lombarde 1160 einen Nachfolger hat, so ist es das Einfachfte anzunehmen, bag er in biefem Jahr ftarb. Man tann aber auch fagen : ba 45 trot bes erften Faltums andere Jahre als 1160 als Tobesjahre angenommen werben, fo muß an biefen Annahmen etwas fein. Dies verfucht man bamit ju begründen, bag Johann von Cornwall feine Angriffe gegen ben Lombarben zu Lebzeiten bes letteren begonnen und bag biefer eine Apologie wiber ihn verfaßt habe (Protois p. 53). Leland (Commentarii de scriptoribus britann. I, p. 227) behauptet diese Apologie bei so sich zu haben (cuius et adhuc exstat penes me apologia) und charafterisert furz ihre Art. Ein urfundlicher Beweis dasur ist m. W. nicht zu erbringen, daß Johann seine Bekämpfung des Lombarden spätestenst 1163 begonnen habe (Protois p. 53). Der Beginn bes Zueignungeschreibens bes Gulogiume lautet freilich fo, bag man annehmen möchte, bas Rongil bon Tours gehöre ber jungften Bergangenheit an. Aber bie Be-55 mertung: Guilelmus tunc Senonensis, hodie Remensis archiepiscopus (MSL 199, 1043) weift auf das Jahr 1175 als terminus a quo. Die bem Eulogium nabe verwandte Apologia de verbo incarnato, die unter ben Schriften Sugos geht (MSL 177, 295 ff.), aber gewöhnlich Johannes von Cormvall beigelegt wird, mag immerbin vor dem Eulogium abgesaßt sein, dann aber ist sie jedensalls nicht durch sast specialis nicht durch sast specialis nicht durch sast specialis von ihm getrennt. Protois (p. 151) meint nämlich, die Bemerkung im Eu-

logium: ber Berfaffer habe eine frühere Schrift ju furz und burr bergestellt propter Romanum quod tunc temporis imminebat concilium, beziehe fich "évidemment" auf das Rongil zu Tours von 1163. Aber es ift natürlich nicht zu bezweifeln, daß das concilium Romanum die Lateranspnode von 1179 ist, wo, wie wir wissen, die Frage wieder verhandelt wurde. Demnach ist die Apologie 1178 oder 1179, das Eulogium s 1179-1181 (Tob Alexanders) verfaßt. Dan tann sich also eigentlich nur auf die Angabe Lelands berufen. Gab es eine Apologie bes Lombarben wiber Johannes und ftarb par Lombarde hatestens 1164, so muß Johannes hatestens 1163 geschrieben baben. Da nun aber letteres als durchaus unwahrscheinlich bezeichnet werden muß, so scheint mir die Angabe Lesands als irrig betrachtet werden zu müssen. Hierzu kommt, daß, wenn der 10 Lombarde 1163 noch lebte, es sehr auffallend ist, daß er nicht zu Tours anweiend war. Demnach wird es als das Wahrscheinlichere bezeichnet werden müssen, daß der Lombarde 1160 ftarb. Aber die Möglichfeit, bag er 1160 nur abbicierte - es konnte ibm Simonie, aber auch Barefie vorgeworfen fein, bal, die Angaben S. 632, 5. 23 - und bann noch ein paar Jahre über lebte, ift offenzuhalten.

Der perfonliche Charafter bes Lombarben scheint ehrwürdig gewesen zu fein. Auch ein Schüler, ber ihn fpater befampfte, bat mit Liebe bon ihm gerebet (Johannes bon Corntvall). Darf man bom Schriftsteller auf ben Menichen ichließen, fo wird man gern glauben, bag er ein ernfter und bemütiger Dann war. Für letteres wird als Beleg eine Geschichte ergablt. Alls einige Ebelleute aus Nobara ibn anläflich seiner Erbebung 20 gum Bischof besuchten, nahmen fie seine alte Mutter mit, fleibeten fie aber in vornehme Bewander. Da habe ber Sohn fich von ibr abgewandt und erft, ale fie ihr eigenes einfaches Gewand wieder angelegt hatte, fie als feine Mutter begruft und geehrt. Wie ber Lombarde felbst, fo werben auch fein Bater und feine Mutter als Wohlthater von St. Victor genannt (Denifle, Gefch. b. Univ. I, 657 f. Anm. 16).

2. Die geschichtliche Bebeutung bes Lombarben beruht ausschließlich auf seinen Gentengen und der Berwendung, die bieselben in der Theologie des Mittelalters gefunden haben (f. den A. Scholastis). Die ältere Dogmatik des Mittelalters versuchte die Lehre der Kirche nach Aussprüchen der Bibel und Sentenzen der Kirchendater seitzustellen (f. bes. Fibor von Sevilla, Altuin, Pafchafius Rabbertus 2c.). Diefe fammelnbe Thatigleit machte so feit bem 11. Jahrhundert Blat ber bialeftischen und spefulativen Berarbeitung und Durch= bringung ber übertommenen Lehren (bie theologischen Schulen von Tours und Bec). Anfelm bon Canterbury unternahm es ben gegebenen Glaubensinhalt fpetulatib ju reprobugieren und baburch als vernünftig zu erweisen. Dagegen bat Abalard bie Methobe ber bialektischen und fritischen Berarbeitung ber überkommenen Lebren aufgebracht. Er führte 86 feine Anschauungen in feinen Borlefungen burch, indem er die Theologie nach bem Schema: fides, sacramentum, caritas glieberte. Dieje Einteilung wie die Anfichten bes Meisters find in einer Ungabl bon teils gebrudten, teils noch ungebrudten Sentengenbuchern befolgt (f. Denifle, Archiv I). Dem gegenüber bat Sugo von St. Biftor in feinem großen Wert De sacramentis und in der Summa sententiarum die ganze Dogmatik auf die 60 Autorität der hl. Schrift, unter Absehung von der dialektischen Kunst, begründen wollen. Aber trot dieser Absicht ist Hugo keineswegs ein unsteier Traditionalist. Es sehlt ihm nicht an eigenen Anfichten und auch bon ben spekulativen und bialektischen Elementen hat er fich weniger freihalten tonnen, als man nach feiner Abficht annehmen mochte.

In diefe geistige Bewegung ift ber Lombarbe eingetreten. Die Rlage über bie Arrogang 45 ber Professoren und ihr "neues Evangelium" war weit verbreitet, Spott und Sohn über bie bialeftischen Runfte liegen fich boren. Unbererfeits war ber Erfenntnistrieb lebendig. Gin Lehrbuch um bas andere entstand. Sie gingen zumeift aus ber Schule Abalards berbor, ober verrieten boch feine Unregungen; überall aber war bas Beftreben vorhanden biefe Anregungen in bas Orthobore ju übertragen, waren boch bie Meinungen bes Meisters so cenfuriert. Unter biefen Werten hat bas bes Betrus Lombarbus bie größte Bebeutung erlangt. Es war in der That für seine Zeit ein vorzügliches "Lehrbuch". Es handelte sich dem Bersasser vor allem darum die vorhandenen Meinungen ruhig und sorgsältig dar-Hoc volumen deo praestante compegimus ..., in quo maiorum exempla doctrinamque reperies (f. ben Prolog). Aber ber Berfaffer läßt auch bie 55 Beitgenoffen zu Worte tommen, obne fie freilich, nach Art ber Beit, zu nennen. Die Meinungen ber "aliqui" und "quidam" werben eingehend referiert und fritifiert ober ftillichweigend acceptiert. Bon ben bogmatischen Problemen ber Zeit giebt bas Buch fomit ein Bilb. Es find befonders brei Autoren, Die auf den Lombarben ftart eingewirft haben: fein Lehrer Abalard, Sugo und bas Defret Gratians. Es läßt fich oft nicht mehr 60 634 Lombardus

ausmachen, ob er bie altfirchlichen Autoren, die er citiert, felbst eingesehen bat. Er ift, wie auch feine übrigen Schriften zeigen, ficher ein belefener Mann gewefen, aber ber Lehrstoff ber Rirchenväter war traditionell geworden, lange Reihen von Sentengen waren gefammelt und waren allgemeines Besithtum. Dagegen hat ber Lombarbe bie Schriften ber Zeitgenoffen genau s gefannt. Abalarde Ginfluß ift unberfennbar im Gangen wie in ungabligen Gingelheiten. Aber ber Lombarbe berhalt fich ju feinen prononcierten Ansichten meist tritisch. Dagegen folgt er gern, oft gang genau und wörtlich, Sugo, freilich auch bier nicht, ohne ben fpetulativen Clementen aus bem Wege zu gehen. Gratian endlich ift für feine Saframentes-lehre durch die von ihm gebrachten Citate und die rechtliche Behandlung bedeutungsvoll 10 geworben. Db ihm die Gentengen des Robert Bullus bekannt waren, ift, soweit ich febe, nicht ficher auszumachen. Dasfelbe gilt von ben Gentengen bes Magifter Roland (ed. Gietl 1891), Die aber nicht viel alter als fein Bert fein werben. Die von Dr. Ed, bem befannten Gegner Luthers, and Licht gezogene Summa theologica Magistri Bandini (ed. Cheitdonius 1519), die sich viessach aufsallend mit den Sentenzen des Lombarden 15 berührt, ist sicher den dem Lombarden abhängig,; es giebt noch mehr solcher Aussigs aus dem Comb., f. de. Rettberg, Comparatio inter magistri Bandini libellum et Petri Lombardi libros quatuor (Göttinger Weihnachtsprogramm 1834) byl. Protois p. 118 f.; Denifle, Arch. I, 438. 589. Unbere verhalt es fich vielleicht mit ben Gen= tengen bes Magifter Gandulph, Die bisher leiber nicht gebruckt wurden (Sanbidriften 20 auf ber nationalbibl. ju Turin, f. Denifle, Archiv I, 621 Anm. 2). Denifle (Archiv I, 623 Unm. 4) hat barauf aufmertiam gemacht, baß zwei Sentenzenbucher aus bem 13. Jahrhundert auf Grund einer Angahl von Barallelstellen behaupten, bag ber Lombarbe bas Wert jenes Bolognefer Lehrers fast wortlich benutt babe. Cod. Tree, 1206 bemerkt bom Anfang bes 4. Buches, bag berfelbe est Gandulphi fere verbo ad verbum 28 usque ad illud in capite tertio "signorum vero" (d. h. nach unserer Einteilung IV dist. 1, 1 und etwa der 6. Teil von n. 2, ca. 12—15 Zeilen). Cod. Amplon. 108 (4°) zu Erfurt verweist zu vielen Stellen des Lombarden auf die Parallesstellen dei Gandulph und Sugo. Diefe Bertveisungen find in ber Ausgabe bes Sentengenwerkes Bonaventuras (I-IV, Quaracchi 1882 ff.) im fritischen Apparat angeführt worden (eine - unbollso ftanbige - Busammenftellung bei Espenberger, Die Philosophie bes Betr. Lomb., S. 7 Anm. 3). Allein aus biefen Notigen folgt einstweilen nur, bag Gandulph und ber Combarbe in einem Abhängigkeitsberthältnis zu einander steben, und daß im 13. Jahrhundert der Lombarde als der Abhängige betrachtet worden ist, doch nur auf Grund litterarischer Beobachtung, nicht selbststländiger geschichtlicher Kunde. Weiteres läßt sich vor Veröffent-36 lichung ber Ganbulphicen Gentengen mit Sicherheit nicht behaupten. Es ift ein Brrtum Efpenbergers (a. a. D. G. 7), bag ber Anfang bes 4. Buches ebenfo gut wie aus Ganbulph aus ben bon bem Lombarben fo oft benütten Sentengen Sugos b. St. Bittor gefloffen fein tonne, two er ebenfo laute (IV, 1; an ber Echtheit ber Sugonischen Gentenzen balte ich feft, vgl. Bodler Bb VIII, G. 439, 45), benn ber Bortlaut bier und bort weicht in 40 Birflichteit beutlich boneinander ab. Bom Standort ber Chronologie aus hat Eipenberger "Die geringe Bahrscheinlichkeit, daß der Lombarde Gandulph benutzte" behauptet (S. 7). Doch weder hieraus, noch aus der weiteren Bemerkung, daß fast sämtliche Stellen, bie aus Bandulph ftammen follen, bei Sugo, Augustin 2c. "Analoga haben" läßt fich ein positiver Schluß ziehen. Much wenn ber Lombarbe Gandulph tannte, wird bas Bilb 45 feiner geiftigen Eigenart und Abbangigfeit nicht beranbert.

Für die Art des Lombarden ist der allem darakteristisch die Vorsicht, Bescheidenderigischen Probleme besolgt, 3. B. I dist. 45, 1: pro sensus nostri imbeeillitate; I dist. 7, 4: non est nobis perspleuum aperire, quomodo hoe sit verum; I dist. 19, 14: mallem silens so alios audire quam loquendo malevolis detrahendi occasionem praesteris. I dist. 5, 10: mallem ab aliis audire quam ipse tradere; II dist. 27, 11 horum autem iudicium diligentis lectoris relinquo examini etc. — Hiernit bängt ein anderer — wichtigerer — Punti susammen. Es ist die tiefe Abneigung, die der Lombarde gegen alse Spelulation empsindet. Er will nur die strößige Lehre darlegen. Er verstadert sich gegen die gerruli ratiocinatores (I dist. 4, 2; 2, 3; 42, 1) mit dem novellum sui desideri dogma, die Väterlehr allein will er vordringen: sie ubi vero parum vox nostra insonuit, non a paternis diseessit limitibus (prolog.). Von dem Sachen und den Beichen soll nach Augustin die Theologie handeln: eumque his intenderit theologorum speculatio studiosa atque modesta, divinam seripturam so formam praeseriptam in doctrina tener advertet (I dist. 1, 1). Die "modeste

Spekulation" bedurfte nun aber nicht einer Erwägung ber Bringipienfragen, Die Die Beit bewegten. Uber die Fragen nach Schrift und Bernunft, Autorität und Philosophie giebt er teine Austunft. Er ift vielmehr angfilich beftrebt alle allgemeineren philosophischen Urteile seiner Darstellung fernzuhalten. Bei Besprechung ber Trinitätslehre etwa wird von ber Ausstellung ober Anerkennung einer ber Schullehren über bie Universalien ge- 6 von der Auftelung vor Aneteinung einer der Schulegten wer der in einer interfallen gefissenlich abgesehen, "er windet sich vielender mit merkvürdigem Geschie durch die meisten Barteien hindurch, jeder gleich nahe und gleich serne, jeder freundlich winkend und doch im Grunde leiner solgend" (Spenderger S. 21). Allein so wenig er philosophisch enten wolkte, so wenig der vollegender der der verbeiten. Die Autoritäten alter und neuer Zeit, denen er solgte, arbeiteten ja durchweg mit solchen Begriffen. Indem der 10 Lombarbe auf pringipielle Rlarung biefer Beariffe vergichtet, baben feine Erörterungen baufig ben Charafter bes Zufälligen und Eflettischen. Aber gerade hierburch, bag ber Lombarbe feiner ber borhandenen Schulen bie Balme reicht, wurde fein Wert für alle brauchbar. Much bem Ginflug ber Dialettit bat fich ber Sentengenmeifter nicht entziehen tonnen. Tros ber Berwerfung ber hochmutigen Dialettiter und ber ratio, befolgt er boch felbst oft ihre 15 Methobe. Das führt uns auf die Methobe des Lombarden. Sein Absehen ist darauf gerichtet die veritas catholica darzulegen. Diese wird dargeboten von den sirchlichen Autoritäten, ber bl. Schrift, ben Rirchenbatern und ben gelegentlich erwähnten alten Symbolen (I dist. 4, 1 Nicanum; I dist. 11, 5: Athanasius in symbolo; ib. 2: bie concilia principalia mit ihren Symbolen). Der Gang ber Erörterung ist in ber 20 Regel folgender. Das Problem wird in thetischer ober in Frageform aufgestellt. Die Probleme erscheinen gewöhnlich als gegebene (quaeri solet). Es wird eine Lösung geboten gewöhnlich durch eine oder mehrere patrissische Stellen. Dann können Autori-atten angesührt werden, die scheinbar gegen jene Lössung sprechen. Dieser Wierpruch wird irgendwie sortinterpretiert gemäß der Vorschrift Abälards: kaellis autem plerumque 26 controversiarum solutio reperietur, si eadem verba in diversis significationibus a diversis auctoritatibus posita defendere poterimus (Sic et non, prolog.). Benn bies Mittel nicht verfängt, fo wird — abermals Abalard folgend — bie Entscheidung nach dem Gewicht der Autorität getroffen, wobei bie Bibelftellen unsehlbar find, unter ben Batern aber Augustin prabaliert. Bei Ablehnungen waltet stels bie größte so Schonung ob. Das zweite Mittel um bie Diskussion in Fluß zu bringen ift bie Wiebers gabe ber Unschauungen ber Zeitgenossen (aliqui, quidam), Die burch Autoritäten gestütt ober bekampft werden konnen. Wie nun aber die Autoritäten nicht wohl ohne bialektische Runst miteinander versöhnt werden können, so schiebt sich in diese Auseinandersehungen mit den Zeitgenossen erst recht die ratio ein, der Berfasser solge nun fremder Logik (in 35 ber Regel ber Sugos), ober er bilbe felbst Argumente. Im einzelnen ift bie Anordnung und Folge ber Entwidelung noch nicht fo festgefugt wie bei ben fpateren Scholaftitern. Der Berfaffer bewegt fich innerhalb bes gefennzeichneten Schemas noch relativ frei.

Es foll also pringipiell nur die autoritative firchliche Bahrheit ausgesagt werben. Die ratio kommt babei nur als hilfsmittel in Betracht. Bon einer inhaltlichen Ein- 40 wirtung ber ratio auf ben Glauben will ber Lombarbe nichts wiffen: illae enim et huiusmodi argutiae in creaturis locum habent, sed fidei sacramentum a philosophicis argumentis est liberum. Unde Ambrosius: aufer argumenta, ubi fides quaeritur, in ipsis gymnasiis suis iam dialectica taceat, piscatoribus creditur, non dialecticis (III dist. 22, 1). Aber diese Absicht wird in anderem 45 Zusammenhang durch andere Erwägungen durchtreuzt. Zwar meint der Lombarde, daß die fides quae creditur ein Glaube sei, quia idem judemur credere et unum idemque est quod creditur a cunctis fielelibus (III dist. 23, 6). Aber damit ift feinestwegs das gesamte Gebiet des Glaubens aus der Sphäre der Bernunftersenntnis entrudt, fonbern: quaedam fide creduntur quae intelliguntur naturali ratione, 50 quaedam vero quae non intelliguntur (ib. dist. 24, 3); in ersterem Fall tritt burch ben Glauben eine Erweiterung ber Erfenntnis ein (ipsa per fidem amplius intelligi). Der natürlichen Bernunft ift nicht nur bas Dafein Gottes, fonbern in buntler Beije selbst die Trinität offenbar. Aber hier muß die Offenbarung ergänzend eintreten : non enim per creaturarum contemplationem sufficiens notitia trinitatis potest 55 haberi vel potuit sine doctrinae vel interioris inspirationis revelatione; unde illi antiqui philosophi quasi per umbram et de longinquo viderunt veritatem, deficientes in contuitu trinitatis (I dist. 3, 6). Auch die Schöpfung ber Welt burch Gott ift, wie zu 1 Ro 9 gefagt wird, secundum philosophicas rationes ben Seiben befannt (MSL 191 col. 1613); ebenso bas Naturgesch, qua (ber Mensch) intellexit et co

borgegangen.

sibi conscius est, quid sit bonum quidve malum (in Rom. 2, Mi 191, 1345). — Man tann von biefem Standpunkt urteilen, bag er in naiver Beife bie fpatere icholaftifche Auffaffung anticipiert. Die Theologie foll die positive Kirchenlebre barftellen, aber biefe ftimmt gerabe in ihren Fundamenten mit ben natürlichen Bernunfterkenntniffen überein.

5 Aber ber Lombarbe ift gu ber pringipiellen Rlarbeit ber Spateren auf Diesem Gebiet nicht borgefdritten. Wir muffen weiter von ber Einteilung ber Sentenzen handeln. Im Prolog beift cs: fidem nostram adversus errores carnalium atque animalium hominum ... munire ac ... theologicarum inquisitionum abdita aperire, necnon et sacra-10 mentorum ecclesiasticorum pro modulo intelligentiae nostrae notitiam tradere studuimus. Bon ben res und ben signa ift also zu reben (I dist. 1, 1. 2). Aber eine Bemerfung ju Beginn bes 3. Buches (in anderen Ausgaben am Enbe bes 2. Buches) giebt eine andere Einteilung an ober fpezialifiert jene erfte: Nachbem im 1. Buch de inexplicabili mysterio summae trinitatis, und im 2. Buch conditionis rerum ordo 15 hominisque lapsus behandelt ift, foll weiter de eius reparatione per gratiam mediatoris dei et hominis praestita, atque humanae redemptionis sacramentis quibus contritiones hominis alligantur ac vulnera peccatorum curantur, gerebet werben, ut Samaritanus ad vulneratum medicus ad infirmum, gratia ad miserum accedat. hierauf wird zu Beginn bes 4. Buches wieber Bezug genommen. Dist. 43-50 20 bes 4. Buches geht bann mit einem "postremo" ju ben letten Dingen über. Diefe Einteilung ift im gangen wie im einzelnen völlig verschieben bon ber von Augustin in bem Enchiridion befolgten (Glaube, Hoffnung, Liebe). Aber sie beckt sich auch nicht mit ber in Abalards Schule üblichen (Glaube, Saframente, Liebe). Auch Hug dugo kann nicht bie Borlage bes Lombarden getvefen sein. Dagegen ist Gandulphs Einteilung 200 ber des Lombarden identisch (f. Denisse, Archiv I, 622). Ist dieser von ihm ab-bängig, so würde dann dieselbe Frage in Bezug auf Gandulph erhoben werden mussen. Run hat aber bem Lombarden eine lateinische Ubersetzung von bes Johannes von Damastus Wert de orthodoxa fide vorgelegen. Sie tann naturlich ebenfo bem etwa gleichzeitigen Gandulph bekannt gewesen sein, zumal sie in Bisa entstand. Jum 20 Berständnis muß man zunächst überlegen, 1. daß die Zeit des Lombarden eine Wenge fertiger Problemgruppen besaß, 2. daß der Einfluß augustinischer Sentenzen und Gedanten febr ftart war, 3. bag bie Saframentelebre burch bie bogmatifche Arbeit wie bas Rirchenrecht fich zu einem zusammenhängenden Rompler berausgebildet hatte. Durch biefe Domente mußte ber ettvaige Ginfluß bes Damasceners naturlich auf bie außere Reibenfolge 85 eingeschränkt werben. Daß aber für biefe ein folder Ginfluß angenommen werben muß, fann m. E. nicht geleugnet werben. Ginmal weil ber Barallelismus im gangen gu auffällig ift (im 4. Buch trat bie Saframentslehre an bie Stelle ber Dofterien und ber loderen Sammlung von Gnabenmitteln bei bem Damascener), bann aber weil ber Bang ber Erörterung im 2. Buch auch im einzelnen ziemlich genau übereinstimmt (Schöpfung, so bann Engel und Teufel, bann bie Naturwelt, bann ber Mensch, wobei ber freie Wille ben Schluß bilbet, freilich ift aber auch ju bergleichen Sugo Sent. II u. III). Ebenfo ift die Zusammenordnung bon Saframenten und Eschatologie im 4. Buch, die bem Lombarben bon feinen sonstigen Autoritäten Sugo ober Abalard nicht an bie Sand gegeben wurde, bei bem Damascener vorgebilbet. Die Abhangigfeit ift aber, wie gefagt, rein 45 formal (f. Seeberg, Dogmengeschichte II, 47, fotvie Barbenbewer, Batrologie' G. 515). Diefe Einteilung bot aber im gangen bie Möglichkeit ben bogmatischen Gebankenftoff in sachgemäßer Reihensolge barzulegen. Im einzelnen allerdings ist die Anordnung oft recht ungeschieft. Bor allem sei verwiesen auf die Stellung, die Glaube, Hoffnung, Liebe, die antiten Kardinaltugenden, die sieben Gaben des hl. Geistes, die Frage nach dem Zu-so sammenhang der Zugenden, sowie eine Ertlärung der zehn Gebote erhalten haben, nämlich als Abichlug ber Chriftologie (III dist. 23-40), in Anthupfung an bie Frage, ob Chriftus Glaube, Hoffnung und Liebe gehabt habe. Hierburch wurde diese Stelle ber folenne Blat jur Behandlung ber ethischen Probleme bei ben fpateren Scholaftifern. - Der Reigung haarspaltenben und nichtigen Fragen nachzugeben, bat ber Lombarbe im gangen 55 twiberftanden. Die Schultrabition notigte ibn freilich berartiges mitunter aufzunehmen, fo 3. B. in ber Engellehre, aber im gangen ift er bier eber redugierend ale fortbilbend

Die Einteilung in vier Bucher rubrt von bem Lombarben felbst ber. Sinfictlich ber burch bie Sanbichriften und Ausgaben bezeugten Ginteilung ber Bücher in Diftinktionen 60 - Bonaventura 3. B. fannte und befolgte fie fcon - wird bies zu verneinen fein. Der Brolog schließt mit den Worten: ut autem quod quaeritur sacilius occurrat, titulos quidus singulorum librorum capitula distinguuntur praemisimus. Daraus solgt 1. daß der Berfasser selbs die Distinktioneneinteilung nicht kannte, sondern nach Kapiteln einteilte, 2. daß diese Einteilung dor den einzelnen Vächern stand, hier haben sie auch die Handheristen, dgl. die oden S. 634, 25, angesührte Stelle des Cod. Trec.; 3. daß die sonstigen Überschristen, Kandhosten z. in den Ausgaben späteren Ursprungs sind. Die neue kritische Ausgabe der Franziskaner in den Werken Vonadentungs giebt auch sierin das Ursprungliche wieder (vgl. die Bemerkungen vol. I, p. LXXXIII).

Die Sentenzen sind ungähligemal gedruckt worden und sind in sehr vielen Handschriften erhalten (einiges Wichtige s. in der Bonaventuraausgabe I p. LXXXVIII, dazu und II p. XII). Eine lritische Ausgabe mit vielsach verbesserten Tert, kritischem Apparat und Angabe der benützten Baterstellen haben die Franziskaner in der Ausgabe des Sentenzen-

werles Bonaventuras geliefert vol. I-IV Quaracchi 1882 ff.

Wir laffen hierauf eine Inhaltsangabe bes Wertes folgen, wobei auf bie bogmatischen Hauptanschauungen Gewicht gelegt werben soll. — Im ersten Buche versährt der Lom- 16 barde bei den Beweisen fürs Dasein Gottes vorwiegend kosmologisch (dist. 3). — Für die Trinität beruft er sich (ebenda) auf die seit Augustin hergebrachten Analogien, leugnet jeboch, bag aus ben letteren eine eigentliche Erfenntnis ber erfteren gewonnen werben tonne, ohne bie positive Offenbarung und ben Blauben, und hebt herbor, bag eigentlich alle menichlichen Sprach- und Dentformen nicht dazu ausreichten ben breieinigen Gott nach 20 seinem Befen zu bestimmen (wegen ber supereminentia divinitatis, bie usitati eloquii faeultatem excedit, dist. 23, 4 u. 7; dist. 2, 1; dist. 8, 7 u. 8). Heterodog ist seine eigentliche Trinitätslehre in keinem Punkte. Joachim von Fiore († 1202, s. Denisse, ASC). I, 136 fl.) hat zwar in einer seiner Schriften behauptet, der Lombarde habe die Trinität in eine Quaternitat verwandelt, und biefer Borwurf wurde auf dem Laterantonzil bom 25 Jahre 1215 geprüft. Derfelbe bezog sich darauf, daß Sentent. I, dist. 5 gelehrt wird, Bater, Sohn und Geist sein summa quaedam res, und diese summa res sei weder zeugend, noch gezeugt, noch procedens. Der Lombarde unterscheit nämlich die göttliche Wesenheit von den drei Personen, erklärt jedoch als Realist auch die diesen gemeinsame Wesenheit für real, für eine Substang. Diese hatte nun Joachim zu ben brei Personen so abbiert. Indessen Innocenz III. und das Konzil fanden mit Recht senen Sat volltommen orthobor und verdammten nicht ibn, sondern die entgegengesette Meinung des Anklagers (vgl. hefele, Conciliengesch., V1, 880 f.; Seeberg, DG II, 91 f.). — Auch die Allgegenwart Gottes bezeichnet Beter als unbegreiflich, faßt fie übrigens fo, daß er fagt, alles fei in Gott, und Gott sei, obgleich unveranderlich, stets in sich bleibend: in omni creatura 25 essentialiter, praesentialiter et potentialiter, und an jedem Ort, jedoch durchaus nicht räumlich (localis non est), weber fo, wie ein corpus circumscriptibile, bas ausgebehnt ift und sui interpositione facit distantiam circumstantium, noch wie bie geschaffenen Geister, welche zwar nicht ausgebehnt sind (dimensionem non habent), aber doch definitione loci terminantur (in dem Sinne an einen bestimmten Ort gebun- 40 ben find, baß fie, wenn irgendwo gang gegenwärtig, anderewo eben nicht find, dist. 37). -Das Berhaltnis zwischen ber Brafcienz Gottes und bem Geschehen ber Dinge faßt er abgefeben von ben Fallen, wo es fich um bas von Gott felbft ju Bewirkenbe banbelt fo, bag er weber bas Geschehenbe als ben eigentlichen Grund ber Brafcieng, noch bie lettere als ben eigentlichen Grund bes Geschehenben betrachtet, vielmehr beibes lediglich 45 als bie causa sine qua non bes anberen (wir wurben fagen bie condicio s. qu. n., dist. 38). Die Brabestination ift als divina electio gratiae praeparatio, bie Reprobation ift praescientia iniquitatis quorundam et praeparatio damnationis eorundem. Die Praecitination ist eigentlich praescientia et praeparatio beneficiorum dei, durch die wir iustificamur (dist. 40). Ein der Gnade vorangehendes meritum 50 giebt es nicht, auch nicht in bem Ginn, bag man fich bie Nichtberwerfung verbienen fonne (dist. 41). Die Allmacht Gottes besteht barin, quod omnia facit quae vult et nihil omnino patitur (dist. 42). - Endlich fei bier noch erwähnt bie Unterscheidung bes einheitlichen eigentlichen Willens Gottes ober bes Willens Gottes an fich (beneplacitum dei sive dispositio; voluntatis dei causa nulla est), ber stets Thatlache wird, und bes 55 vielfältigen uneigentlichen Willens Gottes ober ber blogen Willenserscheinungen, welche (dist. 45) sich im Gebieten, Berbieten, Raten, Wirten und Julassen barfiellen (signa beneplaciti ober voluntatis), benen aber feineswegs bie Thatsachen immer entsprechen (praecepit enim Abrahae immolare filium, nec tamen voluit). Auf ben ersteren berieben fich auch bie bas Boje betreffenben Gate (dist. 46, 15): deum non velle so

mala fieri nec tamen velle non fieri, neque nolle fieri. Omne ergo quod vult fieri fit et omne quod vult non fieri non fit. Fiunt autem multa quae non vult fieri, ut omnia mala. - Im zweiten Buche ift von ber Schöpfung bie Rebe unter eingehender Auslegung bes biblischen Schöpfungsberichtes und genauer Behandlung 5 ber Engellehre. Uberall wird Sugos Lehre reproduziert. Der Lombarbe faßt bie imago und bie similitudo, ju benen ber Menfch geschaffen sei, als etwas Berschiedenes, entscheibet sich aber nicht ausbrudlich für eine ber brei möglichen Fassungen bieses Gegenfates, bie er anführt (dist. 16). - Die traducianische Unficht von ber Entstehung ber individuellen Menschenseelen verwirft er (dist. 31). - Den Billen (liberum arbitrium) 10 nennt er frei (dist. 25, 5), insofern er sine coactione et necessitate valet appetere vel eligere quod ex ratione decreverit. Den Sat (Abstates), daß der moralische Charafter der Handlungen einzig von der Intention des Willens abhänge, ertlärt er für falsch (dist. 40, 3; 36, 10). — Bom Urstande wird gelehrt (dist. 24), daß der Mensch, um fortidreiten, geistlich leben und bas ewige Leben erlangen ju konnen, schon bor bem 15 Sunbenfall außer ber gratia creationis (bie ihn nur in ben Stant setze, resistere malo, sed non perficere bonum) noch eines anberen gratiae adiutorium beburfte. Durch ben Gunbenfall habe er bann aber nicht nur biefes Unabengut berloren, sonbern auch eine vulneratio (freilich feine privatio) feiner naturalia bona erlitten; burch bie Sünde ift bas liberum arbitrium imminutum vel corruptum (dist. 25, 8. 15). 20 Die Erbfünde ist die Beschaffenheit, die durch Adam auf alle Menschen überging als auf die per eius carnem vitiatam concupiscentialiter generatos (dist. 30, 4). Sie wird durch das Fleisch fortgepflanzt und geht von biefem auf die Seele über. Ihre Ursache ist pollutio quaedam quam ex servore coitus parentum et concupiscentia libidinosa contrahit caro, cum concipitur (dist. 31, 6). Bon Belang ift noch bie 25 starte Betonung bes schulbhaften Charafters ber Erbsunde: peccatum originale culpa est quam omnes concupiscentialiter concepti trahunt (dist. 30, 6). Beranlast ift biefer Sat burch bie Berbammung bes abalarbifden Sates: quod non contraximus ex Adam culpam, sed poenam, ju Sens 1141. hier muffen wir noch auf bie Sathe bes Lombarben über bie Gnabe eingeben, weil bieselben für bie Folgezeit von Beso lang geworben find, und er hier relativ selbstständig arbeitet. Die gratia operans: praeparat voluntatem, ut velit bonum, bic gratia cooperans: adiuvat, ne frustra velit (dist. 26, 1). Dahr: bona voluntas comitatur gratiam, non gratia voluntatem (ib. n. 3). Bas ift nun die gratia operans? Es ift der Glaube mit der Liebe als die bon oben bem Willen eingeflößte Rraft, Die ben Willen bereitet jum Buten (ib. 35 4. 5). Die Gnabe ist eine ben Willen befreiende und heilende virtus. Durch fie wird ber Wille befähigt gute und verdienstliche Werte gu thun. Bu biefen wirken alfo bie nabe als übernatürliche Rraft und ber Wille ftete gufammen, aber fo, bag erfterer ber Borrang gebührt. (Merita) quae cum ex sola gratia esse dicantur, non excluditur liberum arbitrium, quia nullum meritum est in homine quod non sit per 40 liberum arbitrium; sed in bonis merendis causae principalitas gratiae attribuitur, quia principalis causa bonorum meritorum est ipsa gratia, qua excitatur liberum arbitrium et sanatur atque iuvatur voluntas hominis, ut sit bona (dist. 27, 4 al. 7). Go entstehen ex fidei virtute et hominis arbitrio ober ex caritate et libero arbitrio die verdienstlichen Afte des Glaubens und Liebens, Die 45 sonach sowohl unsere merita als dona del find (ib. n. 5 al. 8). In biesem Ausammenhang begreift sich auch die dem Lombarden eigentumliche Ansicht, daß ber beil. Geist die die Seele informierende gottliche Liebestraft fei: quia caritas est spiritus sanctus, quae animi qualitates informat et sanctificat, ut eis anima informetur et sanctificetur, sine qua animae qualitas non dicitur virtus, quia non valet sanare so animam (ib. n. 6 al. 9). Bgl. hierzu I, dist. 17, 2: quod ipse idem spiritus sanctus est amor sive caritas, qua nos diligimus deum et proximum; ib. n. 18: caritas ergo spiritus sanctus est qui deus est et donum dei sive datum; dist. 18, 4; III dist. 4, 1. - Das britte Buch behandelt bie Chriftologie. Es werben bie orthobogen Formeln reprodugiert, nicht ohne Einwirtung aballarbifcher Ibeen. Der Logos 55 nahm die unpersonliche Menschennatur an. Die Logosperson ist una eademque immutata, aber bie Menichwerbung wird burch bie Formel ausgebrückt: quia est habens hominem (dist. 5, 3; 6, 6; 7, 10). Sier nun find hervorzuheben bie Gate, welche ben &. in ben Berbacht bes Nihilianismus gebracht haben. Es brangte fich ihm nämlich bei ber Entwidlung ber Lehre von ber Berfon Chrifti Die Frage auf (dist. 6), ob mit Gagen wie 60 "Gott ift Menich geworben" ober "Gottes Sohn ift bes Menichen Sohn geworben" und

"ber Mensch ift Bott, bes Menschen Sohn ift Gottes Sohn geworben" gesagt werbe, Bott sei etwas geworden, was er früher nicht gewesen. Darüber, bemerkt er nun, gebe es verschiebene Meinungen. Bunachst nehme man entweber wirklich an, bag Gott etwas wurde, was er gubor nicht war, und ber Mensch etwas, was er gubor nicht war (gemeint scheint bie Anficht Sugos gu fein). Ober man nehme an, bie Menschwerbung babe nur bas mit 5 fich geführt, bag bie gubor einfache Berfon nun eine (aus ber gottlichen und menschlichen Ratur) jufammengefeste murbe (bas ift etwa bie Anschauung bes Damasceners, de fide orth. III, 7, der ausdrücklich herangezogen wird; welche Bertreter hier gemeint sind, ist nicht sicher. Johann d. Cornwall verweist auf Gilbert, MSL 199, 1050 f.). Er selbst hegt nun gegen die erste Ansicht das Bedenken, ihr zusolge sei Gott nach der Inkarnation 10 etwas, was er nicht immer war (dist. 7, 1), es werbe also von Gott eine reale Beranberung ausgesagt. Gegen die zweite aber, meint er, könne unter anderen das Bebenken obwalten, daß ber Sohn Gottes, der nach der Inkarnation nur ein Teil der einen Person Spirist fein solle, vor Annahme der Anechtsgestalt unvollständig gewesen und durch das Hinzutreten der Menschheit gewachsen sein mußte (dist. 7, 9). Es sei nun aber drittens 15 die Sache so angesehen worden (dist. 6, 6; dist. 7, 10), daß bei der Intarnation weder bie gottliche Gubftang ju einer menschlichen geworben, noch ein aus beiben berfchiebenen Naturen zusammengesettes Wesen entstanden, ja nicht einmal homo aliquis geworben fei, vielmehr ber Logos mit Leib und Seele als mit einem Gewande belleibet wurde (illis duobus velut indumento verbum dei vestiretur), und zwar zu dem Zwecke, um 20 ben Mugen ber Sterblichen auf geeignete Beife ju erfcheinen, fo bag bie Berfon bes Logos wesentlich unverändert blieb und nur der Erscheinung nach (seeundum habitum) Mensch wurde, die Menschwerdung mithin nur ein accidens ober accedens war. Das ist aber bie Unficht Abalards. Bositiv fpricht sich ber Lombarbe nicht gerade für biese britte Unsicht aus. Aber da er gegen die beiben ersten Gründe anführt, die von selbst auf die 26 britte führen, und gegen die letztere nichts bemerkt, schien er boch eben diese zu beworzugen. Es ift baber begreiflich, bag er wegen Berabsetung ber Bebeutung ber Menschwerbung vertegert wurde. Aber formell hat noch mehr, als bie mitgeteilten Gage, ben Borwurf bes "Mibilianismus" seine angebliche Behandlung ber Frage veranlagt (dist. 10), ob Christus als Mensch eine Berson ober etwas sei. Die einen bejahen biese Frage, bas so führt ju Schwierigkeiten, baber berneinen andere fie (quidam dieunt, Christum secundum hominem non esse personam nec aliquid, nisi forte "secundum" sit expressivum unitatis personae). Das lettere ift eine ber abalarbifden Schule eigentilmlide Meinung, 3. B. Moland, Sentent, ed. Gietl p. 179: cum secundum quod homo non sit persona et, ut verius loquamur nec mentiamur, nec aliquid. ss Gegen bie erfte Auffaffung, bag Chriftus als Menfc substantia rationalis, also persona fei, fagt er, bag biefe Folgerung falfch fei: nam et modo anima Christi est substantia rationalis, non tamen persona, quia non est per se sonans, imo alii rei coniuncta. Aber auch der Grund, den man für die erste Annahme ansührt, Chriftus fei als Menfch jum Gohn Gottes prabeftmiert, gieht nicht. Chriftus ift, wogu er 40 prabestiniert wurde, nämlich Sohn Gottes, sed secundum hominem praedestinatus ptatelinieti indie, finding Sohi Sorie, sed seethalin indinient praecestinatus est, ut sit filius dei, quia per gratiam hoc habet secundum hominem "Secundum" bari nun nicht laufal gefaßt werben, als ob Christus durch seine Menichbeit Gott wurde, wohl aber als unitatis personae expressivum, so daß der Sinn ist ipse qui est homo est filius dei; ut autem ipse ens homo sit filius dei per as gratiam habet. Die erste Auffassung wird deutsich zurückewiesen. Aber auch die zweite wird nicht acceptiert, aber auch nicht besonders wiberlegt. Hieraus begreift fich bas Dig-verständnis, als wenn ber Lombarde ihr justimmte. Aber jene These lautete: Christus ift als Menich überhaupt nichts, falls man nicht bei bem Ausbrud "als Menich" bie perfonale Einheit mitbentt, ber Lombarbe bagegen fagt: als Menich ift Chriftus vermöge ber so Pradeftination Gottes Sohn, nicht als wenn feine Menichheit bies begründe, sondern sofern mit ihr die Personeinheit mitgebacht wird. Das heißt also nicht: als Menich ift er nichts, sondern: als Gott fann biefes Menschenwesen nur gedacht werden, fofern die gottmenichliche Personalität in ihm angesett wird. Dan muß beachten, bag ber Lombarbe ja gerade bas Motiv ber zweiten Anschauung - ber Mensch Chriftus muffe, wenn als 55 "etwas", fo als Perfon gedacht werben - abgelehnt hat. Da die Entscheidung fehlt bas ift nicht felten bei bem Lombarben — tann man nur aus bem Rufammenhang Schluffe ziehen. Diefer zeigt aber, baß ber Lombarbe bie betr. Ansicht nicht vertritt. Er hat also nicht geleugnet, daß Chrifti Menschheit "etwas" war. Letteres warfen ihm bennoch u. a. Johann von Cornwall (f. MSL 199, 1043 ff.) und Walther von St. Viktor 60

vor (f. MSL 199, 1129 ff., dazu Pland in ben Theth, 1844, IV). Aber auch Konzilien befaßten sich mit dieser Anklage, zunächst das zu Tours Ende April 1163 zusammengetretene, welches jedoch, wie es scheint, keine Entscheidung gab. Nachdem inzwischen Alexander III., ber als Magister Roland selbst biese Meinung vertreten batte (f. S. 639, 34), s in awei Schreiben an ben Erabifchof Wilhelm von Sens (1170 u. 1177) bennoch ben Nihilianismus bem Lombarden imputiert und als prava doctrina bezeichnet hatte (Chartul. univ. Paris. I, 4. 8), suchte berfelbe Bapft 1179 auf ber Lateranspnobe eine formliche Berbammung besselben berbeiguführen. Es ist aber zu einer folden nicht getom-men (f. Bulaus II, 403 ff.; hefele, Conciliengefch. V., S. 616 ff. 719 f.; Reuter, Ge-10 schichte Alexanders III., Bo III, 703 ff. und Gesch. ber relig. Aufflärung im Dittelalter, II, S. 312 Unm. 8; bgl. jeboch 3. Bach, Dogmengeich bes Mittelalters, II, S. 730 f.). -Die Anklage auf Nestorianismus, Die Gerhob v. Reichersberg wider die Christologie feiner Beit richtete (Bach, DB bes DA II, 390 ff.), tehrte fich auch wiber ben Lombarben. -In der Lehre vom Bert Chrifti hat der Lombarde ebenfo ben Anregungen Abalarde Folge 15 geleiftet, als die üblichen Schemata zu verwenden versucht. Chriftus verdiente sich burch sein frommes Leben die Berhertlichung, sein Tod berdient uns den Zugang zum Paradiese, die Erlösung von der Sünde und ihrer Strase und dem Teufel. Christus homo sufsieins et persecta fuit hostia nämlich zur reconciliatio (dist. 18, 5). Dies geschach aber baburch, bag ber Tob Chrifti uns Gottes Liebe offenbarte. Mors ergo Christi 20 nos iustificat, dum per eam caritas excitatur in cordibus nostris. So bon ber Sunde befreit, werden wir auch bom Teufel frei. Doch ift andererfeits auch Christi Rreus Mausefalle für ben Teufel, und sein Blut Röber gewesen (dist. 19, 1), Gott mußte Menich werben, um ben Teufel überwinden ju tonnen (ib. n. 2). Beiter erloft Chriftus von ber ewigen Strafe relaxando debitum (n. 3), aber auch von ber zeitlichen Strafe, welche 25 in der Taufe erlaffen und burch die Buße gemindert wurde, non enim sufficeret illa poena qua poenitentes ligat ecclesia, nisi poena Christi cooperatur qui pro nobis solvit (n. 4). Riarbeit über ben Zusammenhang der Lehre ist nicht gewonnen. Die abalarbifche 3bee ichlagt burch - Anselm tommt nicht in Betracht -, aber auch bie objettiven Erlösungegebanten follen tonserviert werben. - Bon ber 23. Diftinftion so an wird eine Angahl ethischer Fragen erörtert; es ist verkehrt Diese Gedanken unter ben Gefichtspunkt ber Seilsaneignung ju ftellen, wie 3. B. Nitsich in ber 2. Auflage biefes Werkes es thut. Sofern von einer solchen die Rede fein kann, wird fie in der Sakramentolehre geboten. Der Lombarde handelt von Glaube, Hoffnung und Liebe unter bem Gesichtspunkt, ob Christus sie gehabt habe. Er folgt Abalard, indem er an die Liebe die 86 vier Karbinaltugenden anschließt (dist. 33), und Sugo, indem er die sieben Geistgaben als Tugenben behandelt. Auch fie hat Chriftus nach Jef 11 befessen. Dabei werden besonders die verschiedenen Arten der Furcht erörtert, um zu zeigen, wie die Furcht, die boch nach Beba in der Butunft aufhören foll, fortbesteben tann (dist. 34); ferner wird ber Unterschied von sapientia und scientia eingehend behandelt (dist. 35). Die Tugenden 40 find miteinander tonner als ein tugenbhafter Sabitus. Wenn aber ber eine tugenbhafte Menich besondere Tugenden bem anderen gegenüber zu besithen icheint, fo versteht fich bies nicht aus einer Differenz bes Sabitus, sondern ber Atte. Propter differentiam actuum ipsas virtutes magis vel minus habere dicitur. Potest et aliquam non habere, cum tamen simul omnes et pariter habeat quantum ad mentis habitum vel 46 essentiam cuiusque; in actu vero aliam magis et aliam minus habet, aliam etiam non habet, ut vir iustus utens coniugio non habet continentiam in actu, quam tamen habet in habitu (dist. 36, 2). Alle Tugenden sind zusammen-gesaft in der Liebe. Diese ist Erfüllung des Gesetzes. Das führt weiter zu einer Erflärung ber gebn Gebote, wobei ber Lombarde wieder besonders Sugo folgt. Dabei wird 50 eingehender geredet von der Luge (dist. 38) und vom Meineid (dist. 39). Bei dem Berbot des Stehlens tommt auch das Zinsverbot zur Sprache. Mit Augustin und hieronhmus werden die usurae verworfen, est enim usura, ut ait Augustinus, cum quis plus exigit in pecunia vel qualibet re quam acceperit (dist. 37, 3). So werben in biesem Abschnitt die wesentlichsten ethischen Probleme erörtert; Die Begrenzung Des Stoffes 55 ift für bie Scholaftit maggebend geworben. Das vierte Buch banbelt von ben Saframenten. Auch bier ift ber Lombarbe nicht

Aus vierre Buch gangert von der Sattamenten. Auch vier zie der Kombatte nicht auf gleschicht aufgetreten, von so großer Bedeutung eine Lehre sit die Holgezieit geworden ist. Er solgt Hugo und Gratians Detretum. Aber von Bedeutung war eit geworden ist. er solgt Hugo und Gratians Detretum. Aber von Bedeutung war eit geworden ist. er als erster, so viel wir wissen (Gandulph?) scharf und deutlich sieden Sax so kramente abgrenzte (s. Seeberg, VG II, 63), 2. daß er die dogmatischen Aragen sür

bie einzelnen Saframente berftellte, freilich abbangig von feinen Borgangern, 3. bag ftang in bie andere (dist. 10, 4), ohne bag nabere Angaben gemacht werben fonnen (dist. 11, 3). Die spmbolifche Auffassung wird abgelehnt, ebenso aber die Meinung "einiger", daß die Brot- und Weinsubstang erhalten bleibe (ib. 4, fo lehrten einige Be- 10 rengariani f. Seeberg, De II, 59 Anm.). Wegen unferer taglichen Gunben wird Chriftus täglich in der Messe geopfert (dist. 12, 7). In der Bußlehre hat der Lombarde, Abalard solgend, den Umschwung, der sich in der Bußpraxis vollzogen hatte, theoretisch zu rechts fertigen versucht. Die Buse besteht in der contritio und consessio, die nicht nur vor Gott, sondern, wo möglich, auch vor dem Priester abzulegen ist (dist. 17, 3. 4). Un die 15 confessio ichließt fich bie absolutio, Bott loft und ber Prieftet loft, aber beibe aliter (dist. 18, 5). Die priefterliche Löfung schließt weiter in sich die Auflegung der Satisfaktion, resp. ihre Erleichterung (dist. 18, 7). Die Trennung der Buge in zwei Akte (Contrition nebit Beichte, und Satisfaltion) folgt Abalard (Tilgung ber ewigen und ber zeitlichen Strafe), die Berbindung von Beichte und priefterlicher Abfolution loft ein bei 20 Abalard übrig gebliebenes Broblem (wogu bie firchliche Abfolution?) im Unschluß an Sugo. Die lette Dlung bient ad peccatorum remissionem et ad corporalis infirmitatis allevationem (dist. 23, 2). Die Darstellung ber Orbination wie ber Che bewegt sich in ben firchenrechtlichen Beleifen. Die priefterliche Bewalt fcliegt fich an Die Saframente: consecrat enim et sanctificat (dist. 24, 9). — Zum Schluß wird in relativ felbst 25 ständiger Weise von den letzten Dingen gesprochen. Zuerst von der Auserstebung, vom Alter und der Gestalt der Erstandenen, von den receptacula animarum, von den suffragia defunctorum, bom Buftand ber Bofen nach bem Tobe, von Gottes Gerechtigfeit

Lombarbus

und Barmherzigseit, ferner vom jüngsten Gericht, der Gestalt des Richters, den verschiedenen mansiones, vom Zustand der Verdammten.

Das ist der wesentliche Inhalt des großen Wertes. Er bestätigt die Bemerkungen, die wir über die Verdode des Ombarden gemacht haben. Er war ein sleißiger Cammster und ein leidenschaftissoser Konmilator, ein nüchterner und beschener Gesehrter und er besaßein erhebliches sormales Talent. Das bestätigte ihn ein Ledrbuch zu schaffen, das Jahrehunderte über als Kompendium brauchbar blieb. Gerade daß ihm jede Spur von Gerialität und starter persönlicher überzeugung abging, ermöglichte die Verzige, die einem Buch

feine Stellung ale einer Bibel neben ber Bibel erwarben.

Trot aller Borficht und Objektivität hat er boch Meinungen aufgestellt, Die fpateren Beiten für irrig galten. Bon ben Unfechtungen, Die feine Trinitatelebre und Chriftologie erfuhren, war icon bie Rebe. Auf bem Laterantongil von 1179 foll, nach Walther von 40 St. Biltor, Die Absicht bestanden haben, Die Sentengen bes Lombarben ju verdammen. Ale aber ein frangofifcher Bifchof fur feinen Lehrer eintreten wollte, meinten bie Rarbinale, fie feien zu ernfteren Dingen zusammengetommen. Dabei hatte es fein Bewenden. Geit ber Mitte bes 13, Jahrb, haben bie Magistri Parisienses acht Gagen bes Lombarben nicht Folge geleistet; Bonaventura meint, sie seien nicht aufrecht zu erhalten, ne amore hominis veritati 45 fiat praeiudicium. Es find folgende: 1. quod caritas quae est amor dei et proximi non est quid creatum, sed increatum, 2. quod haec nomina trinus et trinitas non dicunt positionem, sed privationem tantum, 3. quod in angelis beatis praemium praecessit et meritum respectu substantialis praemii habet subsequi, 4. quod nihil de cibis transit in veritatem humanae naturae nec per 50 generationem nec per nutritionem, 5 quod anima exuta a corpore est persona, 6. quod Christus fuit homo in triduo, 7. quod baptismus Ioannis cum impositione manuum aequipellebat baptismo Christi, ita quod baptizatus baptismate Ioannis in fide trinitatis non erat rebaptizandus, 8. quod deus potuit alii dare (nämlich die potestas baptizandi interius) et quod creatura potuit susci-55 pere, et similiter quod deus potest potestatem creandi communicare et creare per creaturam tanquam per ministrum (Chartul. univ. Paris I, 220 f.; Bonaventura in Sent. II dist. 44 art. 3 quaest. 2 dub. 3; ebenso in ber praeloeut, jum 2. Buch). Zu biesen Sagen find spater noch weitere gefommen (f. Chartul. I, 221, Anm. ju n. 194). Man bezeichnete sie als in Widerspruch ju ber all- 100 Real-Gnepflopabie für Theologie und Rirche. 8, 21, X1

gemeinen Meinung ftebend, f. Protois S. 108 ff. Das bat aber bie Wirtung bes Buches nicht aufgehalten. Schon Roger Baco flagt (um 1267) barüber, bag bie Borlefungen über bie Sentengen bie biblifchen Borlefungen gang in ben Schatten gestellt batten (Chartul. univ. Paris. I, 473). Um 1286 betrug ber amtlich figierte Breis für ein Erem: 5 plar ber Sentengen 3 Sol. (ib. I, 645). Auch nach ber Reformation find Rommentare über die Sentengen bes Combarben verfaßt worben (bef. von Dominifus Soto und bem Rieberlander Eftius). Luther urteilt über bie Sentengen: "Bollen wir ber Bater Spruche vergleichen, so lagt und Magister Sententiarum für nehmen, ber ift in biefem Wert über bie Maage fleißig und uns lange zuvorkommen. Denn berfelbe bat auch folche 10 Unfechtung bon ber Ungleichheit ber Bater gehabt und folder Sachen abbelfen wollen. Und meines Achtens hat er es beffer gemacht, benn wirs machen wurden. . . Die Concilia und Bater banbeln etliche Stude ber driftlichen Lebre, feiner aber banbelt fie alle, wie biefer Mann thut, ober jedoch bie meiften. Aber bon ben rechten Artifeln als Fides et Iustificatio rebet er ju bunne und ju fcwach, ob er wohl bie Gnabe Gottes 15 hoch genug preiset" (EA 25, 258). 3. Außer ben Sentengen besitzen wir vom Lombarben noch; Commentarius in psalmos Davidicos sive Glossa magistralis ex selectis et orthodoxis auctoribus, juerft gebrudt Rurnberg 1478, Basel 1486, bann Paris 1537, bei Migne PSL 191, 31-1296. Sobann: Collectanea in omnes D. Pauli apostoli epistolas, gebrudt 20 juerft Baris 1535, bei MSL 191 und 192. Beibe Berte bieten in ber Weife ber mittelalterlichen Catenen Bufammenftellungen von Gagen und Erflärungen ber Rirchenväter sowie einiger alterer mittelalterlicher Theologen; ber Lombarbe bevorzugt ben tieferen mpstifchen Schriftsinn. Sie und ba finden sich in dem an zweiter Stelle genannten Werk auch eigene Bemerkungen. — Eine Reibe von Schriften wird noch als un-25 gebruckt aufgeführt: nämlich Gloffen über bas Buch Siob und ein Kommentar über bie Evangelienharmonie. Die Echtheit bes letteren Wertes wird bezweifelt, gebruckt wurde es 1483 und 1561. Rach ber Hist. litt. de la France XII, 603 follten fich bie Gloffen ju hiob in ber Abtei Cavigny in ber Normandie ober fpater in Abranches finden (val. Lelong, Bibl. sacra, Baris 1723, II) finden, aber Protois (p. 122. 148) verneint bas. 20 Nach Fabricius-Mansi (Biblioth. med. et infim. lat. V, 262) besinden sich in biblio-theca Lipsiensi teste Fellero p. 182, ein Brief des Arnold von Met an dem Combarben und zwei Briefe bes Lombarden an Philipp bon Rheims; einen Erzbischof Philipp von Rheims hat es im 12. Jahrhundert freilich nicht gegeben, es mußte eine Bertvechs-lung angenommen werden (Hist. litt. etc. XII, 603 n.). Von Lelands Angabe einer 35 Apologia war schon die Rede (S. 632, 48). Noch berichtet Sander (Bibl. belgica manuscriptorum, Injulie 1641, II, 147) von Petri Lombardi methodus practicae theo-

so vermag ich nicht beigutreten. Dagegen fpricht vor allem die geschichtliche Überlieferung (§ B. Heinrich v. Gent de scriptoribus eccles. 25, vgl. Mignon S. 518. 522). Die deutliche Abhängigseit unserer Sentenzen von diesem Wert, entspricht nur der Eigenart des Somdarden. Endlich besigt die Kationalbibliothef zu Paris zwei Handhschriften, die eine aus dem Anfang des 13., die zweite aus dem 14. Jahrhundert (Lat. ms. 18, 170 und lat. 3, 537; andere Handhschriften Hist. litt. XII, 603), die 25 lateinische Feihrerdigten entstalten (f. Protois S. 123 f.). Protois hat aus ihnen Auszüge mitgeteilt (S. 126—147). An der Echthert die biefer Nedern zu zweiseln liegt lein Grund vor. In würdiger, vielfach hetvrisch gesteigerter Sprache halten die Predigten im ganzen den Gedankenkreis der damaligen myslichen Frömmigseit in gemäßigter Weise ein. Die allegorische Schriftauslegung der betröft is, es sehlt nicht an schonen practischen Mehmungen, die Dogmantist frü zurüch, derücht aber doch gelegentlich hervor, z. B. in annuntiatione domini: sieut igitur omni corruptione caruit iste conceptus, ita, etsi haeretiel aliter garriant, in conceptu et partu integer exstitt et intermeratus Virginis uterus . . . Quod non

logiae, in der Altei Affligbem in Belgien, aber die Schrift ist nicht besannt geworden. Dem Bersuch Mignons (f. oben die Litteratur) die dem Hugo von St. Listor zugeschriebene Summa sententiarum dem Lombarden als Borarbeit zu den Sentenzen beizulegen,

Los bei den Sebräeru. — Litteratur: Ueber die Anwendung des Lojes im Altertum überhaupt vgl. Chrysander, De Sortibus, Hal. 1740; Dale, Orac. ethn. C. 14; Botter,

bas wir uns bon bem Combarben gebilbet haben.

impossibile videtur, si quis de dei potentia non humano sensu disputet. Attende enim, quod solis radius cristallum penetrans nec ingrediendo perforat nec egrediendo dissipat etc. (Brotois S. 141). Die Brebigten beitätigen bas Bith,

R. Gecberg.

Archaol. I, 730; Abam, Rom. Alterth. I, 540; bei ben Bebraern insbef. vgl. M. Mauritii, Tr. de sortitione ap. vet. Hebr., Basil. 1692; die Realwörterbucher von Biner, Riehm 2c.; bie Archaologien von De Bette, Emalb, Reil, Romad, Benginger; Die bibl. Theologien (refp. Religionsgeschichten) von Dehler, Schult, Smend, Marti; Stade, Gefc. Beraels I, 471 ff.; vgl. auch ben Artifel Urim und Thummim.

Unter ben Mitteln, mit benen man im alten Brael ben Billen ber Gottheit ju erforiden fucte, ftebt obenan (von ber Prophetie natürlich abgesehen) bas Losoratel. Dasjelbe mag in alter Zeit in verschiedensacher Weise gehandhat worden fein. Wir haben Spuren, daß das Stablosen, Rhaddomantie, den Zeichen nicht fremd war. Stade (oder Pfeile), denen eine bestimmte Bedeutung beigelegt wurde, oder die mit irgend einem 10 Zeichen verschen wurden, wurden in einem Behälter (etwa in einem Köcher) geschüttlett, die ein Stad beraussprang und die gewährsche Ercheidenung gab, oder man zog blindlings einen der Stäbe. Roch zur Zeit des Hofea scheint diese Art des Losoratels im Nordreich wenigstens geübt worden zu fein, bgl. Ho 4, 12: "Mein Boll befragt sein Stüd Holz und sein Stab giebt ihm Bescheid." Hestiel (21, 261) erwähnt das Stad-Befragen als 15 babylonifche Sitte: ber König von Babel fteht am Scheibeweg, um bas Dratel ju befragen : er ichuttelt bie Pfeile, befragt bas Gottesbild . . . . in feiner Sand ift bas Los "Jerusalem". D. b. er schüttelt am Rreugweg die Bfeile, um zu erfahren, wohin er fich wenden foll; ber Pfeil, ber Jerusalem bedeutet, ift herausgetommen, und damit ift ibm die erbetene Beifung gegeben. Bei ben alten Arabern war ebenfalls bicfes Pfeiloratel febr 20 in Ubung (bgl. Bellhaufen, Stigen III, 126 f.). Sprenger (Leben und Lehre bes Diohammed I, 259 ff.) führt an, daß in ber Raaba ju Metta fieben Stabe von verschiebener Farbe je mit einem Wort beschrieben fich befanden. Beim Lofen gab bie Farbe ber Stabe, ober bie berausspringenben Borte ben Musschlag.

Diese und andere Mittel, die Gottheit zu befragen (Totenbefragung, Geisterbeschwöre 25 rung, Schlangenzauber und bergl., was im alten Jerael in Übung war), wurden im Jahvismus nach und nach verpönt als heidnissenus nurd das einst vohl auch im Krabischen das Befragen der Losdrafte bezeichnet, istikssum, und das einst vohl auch im Hedrichten bierfür in Ubung war, bezeichnet in ber uns erhaltenen Litteratur immer nur bas als heibnische Zauberei verpönte Orafelwesen, nie bie im Jahnismus gebulbete Form bes 30 Losens (vgl. Wellhausen, Sligen III, 126f.; W. H. Smith, Journ. of Phil. XIII,

76 ff.; Gesenius, thes. 1224; Stade, Gesch. Jør. I, 505).
Als soldse legitime, im Jahvismus gulässige Form des Losoratels wurde nur das Losenmittelss der Urim und Thummin (2-77% und 2-787) anerkannt. Die Handhabung diese Loses seite seine Urim und Education über die einzelnen Fälle seiner Anwendung das as Borhandensein eines Ephod voraus. Bir tonnen bier die Streitfrage, mas ber Ephod ursprünglich war, ruhig bei seite lassen. Jebensalls stand er in engster Verbindung mit dem Losoratel. Das beweisen Stellen wie 1 Sa 14, 18 (wo mit LXX ephod statt aron elohim ju lefen ift); 23, 9; 30, 7. Wenn Saul ober David Jahme burche Los aron elonim zu telen (11); 23, 9; 30, 7. Wenn Saul oder Banis Janise burchs Los befragen wollen, so erteilen sie dem Kriester den Beselst, "Bring den Ehpoh der" Der w Kriester nimmt dann irgend welche Manipulationen mit dem Ephod vor, die einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie einmal vor Beginn der Schlacht mit den Phististen die Zeit drängt, da bricht Saul die schon begonnene Befragung des Loses do (1 Sa 14, 19). Daß es sich in diesen Fällen immer um Befragung mittelst des Loses handelt, zeigt die sogleich näher zu besprechende Erzählung in 1 Sa 14, 37 ff. und die ganze Urt ber Frage: 45 ftellung (f. unten).

Mus ber eben angeführten Erzählung von 1 Sa 14, 37 ff. erfahren wir nun. bak bie Lofe felbst - zwei an der Bahl - ben Ramen Urim und Thummim trugen. Saul betet bor ber Befragung bes Drafels: "Jahme, bu Gott Jeraels, weshalb haft bu beinem Rnechte beute nicht geantwortet? Wenn bie Berichulbung an mir ober meinem Sohne 50 Jonathan haftet, so laß "Urim" erscheinen, haftet sie aber am Bolt Jörael, so laß "Thum-mim" erscheinen (so nach LXX, bgl. Themius, Wellhausen und Driver 3. St.). Ebenso ericheinen Urim und Thummim 1 Sa 28, 6 neben Traumen und Propheten unter ben orbentlichen Mitteln ber gottlichen Offenbarung; vgl. auch 1 Dt 33, 8: beine Urim und Thummin geboren ben Leuten bes bir Ergebenen (ben Leviten; f. unten). Bas biefe 55 Worte Urim und Thummim bebeuten, ift bollig buntel, barüber bgl. auch ben A. Urim

und Thummim.

Auch worin biefe Lose Urim und Thummim bestanden, wird uns nirgends näher beschrieben - begreiflicherweise, benn jene alten Ergabler tonnten bas als allgemein betannt vorausfeten und die fpatere nacherilische Beit hatte felber teine rechte Borftellung 60

mehr davon, was Urim und Thummim waren. Immerhin tonnen wir über die Answendung der Urim und Thummim wenigstens die hauptsachen aus unseren Berichten entnehmen. In fast allen Stellen handelt es sich um eine einsache Alternative; zwischen zwei Möglichteiten foll bas Los entscheiden. Das eine Mal find es ganz prazis gestellte s Fragen, auf die bie Gottheit nur mit "ja" ober "nein" antworten foll : Wird Caul gegen Regila berabziehen? Werben bie Burger von Regila mich ausliefern (1 Ga 23, 9ff.)? Soll ich bie Sorbe ber Amaletiter verfolgen (1 Sa 30, 8)? und bergleichen Fragen lagt David Jahme burche Losoratel entscheiden und Jahme antwortet ihm mit "ja" ober Lavid Jadde durch Lossoratet entiqueten und Jagide antivortet unn mit "ja vor "neim" (vgl. noch 2 Sa 2, 1; 5, 19; Jud 20, 23). Das andere Mal soll das Los 10 zwischen zwei Möglichkeiten wählen; gilt es aus einer Mehrzahl von Möglichkeiten die richige berauszufinden, so wird durch Ausschlus einer Möglichkeit nach der anderen die Fülle berielben auf zwei reduziert. Besonders lehrreich sind die Fälle, wo aus einer großen Menge ein Einzelner durch das Loss bestimmt werden soll. Wie Saul den Schul bigen aus bem gangen Bolt burche Los ausfindig machen will, ba wird erft zwischen bem 16 Beere einerseits und Saul und Jonathan andererseits gelost, bann wieder zwischen Saul einerfeits und Jonathan andererfeits (1 Ga 14, 38 ff.). Wie Jofua ben Dieb ju ermitteln fucht (3of 7, 16 ff.), ober wie Samuel ben bon Jahme jum Ronig beftimmten Mann austofen will (1 Ga 10, 20 ff.), ba geschicht bas in ber Weife, bag erft Stamm für Stamm unter bas Los tommt, bann wird von bem burche Los getroffenen Stamm 20 eine Familie nach ber anderen ausgeloft, und endlich muß aus der getroffenen Familie einer nach bem anderen herzutreten und über jeden wird bas Los geworfen. Gbenfo haben wir uns ben Borgang ju benten, wenn burchs Los ber Stamm bezeichnet wird, ber im

Rampf voranziehen foll (Ri 1, 1; 20, 18).

Nach allebem bekommt man von dem heiligen Los Urim und Thummim den Gin-26 brud, daß es zwei Gegenstände irgend welcher Art waren, von denen der eine "ja", der

Es sommt auch vor, daß Jahwe keine Antwort giebt (1 Sa 14, 37; 28, 6). Daß isst ein Zeichen, daß Jahwe jurnt und daß eine schwere Schuld auf dem Bolk lastet. An zunehmen, daß in solden Küllen deim Schütteln der Lose keine zu wum Korschein gekommen sei, oder aber beide zugleich, ist keine ganz defriedigende Erklärung. Man wird so eher annehmen müssen, daß aus getvissen Bortwinstellen dem Bolkzug des Losdwerkend der Architer den Schlügende Erklärung. dan wird der Anschließen der Kriefter den Schlüg zog, daß die Gotskeit nicht antworten wolke, und dann den kesten Alt, das eigentliche Werfen der Lose ganz unterließ. Auch das spricht dafür, daß das Kersahren beim Losen nicht so ganz einsach war, sondern das irgend welche sompliziertere Manipulationen dabei vorgenommen wurden. Selbstverständlich hogte man zum Kriefter so das sichere Zutrauen, daß er seines Amtes ganz unparteilsch waltete, und die Entscheidung

bes Lofes eine gang objektive war.

Aber boch muß in einzelnen Fällen und bis zu einem gewissen Grad der subjektiven Deutung des Lose durch den Kriefter Spielraum gelassen worden sein. In zwei Fällen wenigtenes, von denen unsere Erzählungen berichten, geht die Auskunft, die Jahve durchs so Los erteilt, über das einsach "ja" oder "nein" hinaus. Bei der Rahl Sauls zum

König antwortet das Los auf die Frage, ob Saul im Lager antwefend sei, nicht nur mit "ja", sondern ofsendart noch genauer, daß er deim Gepäck verdorgen sei (1 Sa 10, 22). Und wenn man sich das auch noch etwa so erklären könnte, daß man eine weitere Frage annimmt, etwa: "ist er im Lager oder beim Troß?", so ist doch eine solche Erklärung nicht mehr möglich in dem anderen Hall (2 Sa 5, 23 f.), wo Jahwe die Antwort erteist: "ziehe nicht hinauf, ihnen entgegen", mit dem Jusa; "sondern wende die gegen ihren Kücken und komme dem Balagedölz her über sie u. s. v." Hier kommt man ohne die Annahme nicht aus, daß der Kriester irgendwelche erkäuternde Erklärung aus eigenem dingathat. Db und inwieweit die Lose selber dazu Anlaß geben konnten, wissen wissen nicht. Lagarde (Die revidierte Lutherdiel 19) vertweist auf die Analogie der schon don 10 erwähnten Lose in Mekka. Die Thatsacke selbst ist auch deswegen von Interesse, weil sie uns erklärt, wie die Handhaung des Orakels getwisse Kenntnisse voraussetzte, die nicht jedermann ohne weiteres besaß.

Es versieht sich nach dem Gesagten von selber, daß die Handhadung dieses Losoratels nicht jedermanns Sache war. Opsen sonnte jedermann; dazu gehörte keine besondere is Kunst. Über die Gottheit auf iregnd eine Weise befragen, das sonnte nur einer, der der Gottheit angenehm war, ihr Diener, ein "Mann Gottes". Denn nicht jedem stand die Gottheit Rede und Antwort. Und weister mußte man, wie bemerkt, zur Handhadung des Dratels und zur Erstätung des Losentscheides gewisse Renntnisse, eine gewisse Technis haben. Mit anderen Worten, die Handhadung des Loses ist Sache des Priesterssaben, des Loses ist Sache des Priesterssaben, des Loses ist Sache des Priesterssabes, 20 dessentscheides und die Erteilung des Losentscheides sind die westentsche Ausgaben des Priesters. Voch im Deuteronomium wird das als die wesentscheide Ausgabe des Priesters bezeichnet, daß er Urim und Thummim versorgt und der Thora waltet (Dt 33, 10). Wit "Thora" durfte ursprünglich nichts anderes gemeint sein, als der durch das Los gegebene göttliche Entscheid, und das Berbum IIII seint urz 28 sprünglich das Wersen der Vose zu debeuten. Erst später dat "Thora" die eine Kerdentung von "Unterweisung" überhaupt erhalten. Eben der Best des gegenenere Vedeutung von "Unterweisung" überhaupt erhalten. Eben der Best des geschafels durfte viel dazu beigetragen haben, das Kriesteramt erblich zu machen; diese Kenntnis und Fäbigleit, das Dratel zu handbaben, vererbet sich vom Valer auf den Sohn.

In alter Zeit fpielte bas Los eine große Rolle im Leben ber Braeliten. Gin Saul so und ein David thun nichts wichtiges, ohne vorher bas Los zu befragen (vgl. bie angeführten Stellen). Und was von biefen Konigen erzählt wird, bas burfen wir auch von Brivaten vorausseten, bag fie nämlich bei allen möglichen Ungelegenheiten bie Gottheit burche Los befragten, fo gut wie fie bie Dienfte ber Geber in Anspruch nahmen (bgl. 1 Sa 9, 6ff.). nach ber Borstellung bes Priestertober und überhaupt ber späteren Tradition 35 wurde bas eroberte Bestjorbanland burche Los unter bie einzelnen Stamme berteilt (Ru 26, 55f.; 33, 54; 34, 13; 36, 2f.; 3of 13, 6; 14, 2; 23, 4; \$\mathbb{P}\$\![78, 55; 105, 11; 21(3) 13, 19). Bor Rabme an ber Thure bes Offenbarungszeltes in Gilo warf Rofug bie Lofe (3of 18, 6. 8. 10; 19, 51). Bang beutlich ift bier bas beilige Losoratel gemeint. Den Ausbrud Urim und Thummim bermeibet die Ergablung, weil man biefe bamals nicht mehr 40 als Losoratel, fonbern als gebeimnisvolles Stud bes hobepriefterlichen Ornates anfab (val. Art. Urim und Thummim). Deshalb gebraucht ber Erzähler nur ben allgemeinen Ausbrud Drud jübischer Tradition waren bei biefer Berlofung zwei Gefäße aufgestellt, in einem die Familiennamen, im anderen ebenfoviele Lofe mit Bezeichnung ber Erbteile; ber hobepriefter mit ben Urim und Thummim fei babei gegenwartig gewesen. Die ein 46 gelnen Landesteile, Die ben Stämmen gufielen, werben ebenfalls als "Bofe" berfelben, 5773, bezeichnet (3of 15, 1; 17, 1; Ri 1, 3 u. a.). Dementsprechend nimmt auch Sefefiel (45, 1; 47, 22) eine neue Berlofung bes beiligen Landes für die meffianische Aufunft in Aussicht. Ebenso wurden nach ber fpateren Tradition die Levitenstädte unter Die vier Levitengeschlechter verlost (Jos 21, 41.; 8, 10; 1 Chr 7, 63. 65). Überhaupt wird Josua wangewiesen, in allen Dingen burch ben hohepriester bas Losoratel zu befragen (Ru 27, 21), und bag bas in ber Angelegenheit bes Friedensgesuches ber Gibeoniten nicht geschah, wird getabelt (30f 9, 14).

Und besonderer Bedeutung war das Losdralel für die Entwicklung des Rechtes in Ifraal. Es ilt schon erwähnt, wie man in dunklen Hallen dasselbe zur Ermittelung des Schuldigen antwandte (36 7, 16 ff.; 1 Sa 14, 36 ff.). Auch so mancher andere Entscheid in Nechtssachen, durfen wir voraussetzen, wurde ebenfalls mittelst des Loses eingeholt. Das war noch in spätester zeit Sitte (56 24, 6; Pr 18, 18; 16, 33; Mt 27, 35 f. u.). Die Thora der Priester, die wie oben erwähnt, vielfach mittelst des Loses gewonnen wurde, war in alter Zeit zu einem nicht geringen Teil rechtlichen Charatters. Welchen w

hohen Ginfluß diese Thora ber Priefter auf die Entwidelung bes gangen Rechtes hatte,

ift in bem Art. Gericht und Recht (Bb VI G. 572) gezeigt worben.

Die lange biefes Losoratel bei ben Israeliten in Ubung blieb, wiffen wir nicht. Es ift immer febr gewagt, aus bem Stillschweigen unserer wenigen Quellen weitgebenbe 5 Schluffe gieben zu wollen. Immerbin muß als auffallenbe Thatfache tonftatiert werben, daß gegenüber der sehr häufigen Erwähnung des Loses zur Zeit Sauls und Davids das selbe von Salomo ab gar nicht mehr genannt wird. Wohl erscheinen Ephod und Teras phim auch noch in späterer Zeit als Ausrustungsgegenstände des Heiligtums (Hof 3, 4), aber ob damit noch die Befragung des Losoratels verbunden war, erfahren wir 10 nicht. Bon einer Befragung bes Beiligen Lofes boren wir feit Salomo nichts mehr. Man wird baraus wenigstens so viel schließen bürfen, bag bas heilige Losoratel etwas in ben Sintergrund gebrängt wurde, um fo mehr als bas auch aus inneren Grunden begreiflich ift. Denn wir feben nunmehr bie Bropheten immer gablreicher auftreten und bemerten babei, bag in folden Fallen, wo die alte Beit bas Losoratel befragte, man fic 15 jest an die Propheten wandte. "Soll ich gegen Ramoth Gilead ziehen?" do fragt jest Abge die Jahvepropheten (1 Kg 22, 5 ff.), ein David wandte sich mit solchen Fragen an des Losorake (s. oben). Ebenso wurde durch die Einrichtung einer staatlichen geordeneten Rechtspflege unter den Königen seit Salomo des Losorakel auf diesem Gebiet zurückgedrängt. Und schließlich verschwanden unter dem Einfluß der prophetischen Predigt die 20 Gottesbilder Ephod und Teraphim ganz auß dem Kult, und mit der Abschaffung der außerzerusalemitischen Heiligtumer siel vollends die Gelegenheit für das Boll weg, das beilige Los zu befragen. Go tonnte es babin tommen, bag Urim und Thummim vollftandig verschwanden, fo daß man nach bem Eril nicht einmal ihre alte Bedeutung mehr recht verstand. Josephus behauptet zwar (Ant. III, 8, 9), daß bis 200 Jahre vor seiner 25 Zeit das heilige Losoralel bestanden habe. Aber alle sonstige judische Überlieferung geht babin, bag man Urim-Thummim im zweiten Tempel nicht mehr hatte.

Damit ist nun aber keineswegs gesagt, daß überhaupt die Sitte des Losens abkam. Der Grundzedanke deim Losen war ja immer ein religiöser, man sah darin die Entschung der Gottheit. Aber desungsachtet mögen schon frühe neden dem Priester, der das 300 ofsizielle Losovakel verwaltete, auch die Laien dann und wann das Los "geworten" haben, so gut wie heute in denseinigen Kreisen der christlichen Kirche, welche das Los noch haben, und darin eine göttliche Entscheung erblichen, der Laie sein Los "zieht" z. Darbhaben, und darin eine göttliche Entscheung erblichen, der Laie sein Los "zieht" z. Darbhaben, und darin eine göttliche Entscheung der Jandbung des Befragens des Losovakels mag schon frühe das prosane (wenn der Ausdruck erlaubt ist). Losen in Ubung gekommen sein,

fcrieben als Lofe erwähnt (Le 16, 8: 216 1, 26).

Speziell im zweiten Tempel wurde noch nach dem Verlust von Urim und Thunmim das Losen vielsach geidet. Das Gesey schreibt zur Bestimmung der beiden Böde am großen so Versöhnungstage das Los vor. Nach rabbin. Tradition waren es zwei Lose in hölzerner Büchse, im ersten Tempel von Holz, im zweiten von Gold, das eine mit der Inschrift werden, das andere mit der Inschrift werden, das andere mit der Art. Bersöhnungstag). Die amtlichen Verrichtungen der Briefter wurden in der Art. Versöhnungstag). Die amtlichen Verrichtungen der Priefter wurden in der Weisse dos verteilt, daß unter den einzelnen, sede der Schleibendach dem Talmub (Zom 22, 1 vgl. Lightsoot zu Lo. 1, 9) in der Weisse dah der die Verschung leitende Priefter eine Zahl nannte die größer vort, als die Zahl der ihn im Kreis umstehenden Priefter. Er zählte dann bei einem von ihm besiebig Bestimmten aus der Reise dieser Priefter anhebend im Kreise berum, und wen die von ihm genannte Zahl 60 tras, dem sie damit die betressend Dienstverrichtung zu (20. 1, 9; vgl. 1 Ebr 24, 5 ff.;

Lightfoot, Hor. hebr., p. 708 sqq., 1032 sqq.). Auch die Funktionen der Levitien und levitischen Singstore und Thorhitter (1 Chr 24, 5 ff.; 25, 8 ff.; 26, 13 ff.) und die Hollsteining der Baterhäufer für den Altar (Neb 10, 35) wurden durch Los bestimmt. In späterer Zeit wurde sir den Verlosungsaft ein besonderer Briefter angestellt.

Wie geläusig nach allebem bem Bolte das Losen war, ersieht man schließlich noch das raus, daß "Lose" ein gangbarer bildlicher Ausdruck wurde, sür das von Jahwe dem einzelnen Straeliten bestimmte Lebensschickfal, ihr Güter und Gaben aller Art, die ihn vom Jahwe werteilt waren, sür Jührigung und Strase, die Jahwe über ihn verhängte (vgl. Jes 17, 14; Jer 13, 25; Da 12, 13; Pl 16, 5 f.

Poreto (Lauretum). — Die frühesten, noch spärlichen und wenig ausgeschmüdten 10 Rachrichten über das helligtum von Zoreto bietet Javius Blondus, päpstlicher Settetär unter Eugen II. und dessen hellen Nachfolgern dis zu Rius II., gest. 1464, in seiner Italia illustrata (bet "Picenum", p. 339). Es solgt der Bericht des Propsies Teremannus (s. u. im Text) bet Baptista Mantusuns, Redemptoris mundi Matris Ecclesiae Lauretanae distoria (enthalten in dessen Opp. omnia, Antverpiae 1576, tom. IV, p. 216sq.).

Die Reihe ber protestantischen Volemiter wider den Gretchult, denen dann zohltreiche einmische Apologeten ihre Berteidigungen und Berherrlichungen desselben entgegenseigten, eröffnet Peter Paul Bergerius mit seiner durch eine neue Privilegiumspende Zulius III. provozierten Streitschrift: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loreto, la quale d stata nuovamente disses di Fra Leandro Alberti, Bolognese, e da P. Gluilo III. 20 con un solenne privilegio approbata 1554. Sein Sohn Ludvig übersett biestle ins Lacinisse uner dem graatstriitschen Titel: De Idolo Lauretano. Quod Julium III. Romanum episcopum non pudult in tanta luce Evangelii undique erumpente veluti in connanum episcopum non pudult in tanta luce Evangelii undique erumpente veluti in connanum Del atque hominum approbare, Rom. 1556 (auch Tübingen 1563; Halberstadt 1072). Byl. die deutsche Leberschung von d. Brand. Altenburg 1667, sowie die von Sizt 25 (S. 221 ff. seiner Wonographie über Bergerius, Braunschung 1687, sowie die von Sizt 25 (S. 221 ff. seiner Wonographie über Bergerius, Braunschung 1871, 2. Aust.) mitgeetlen Broben gebarnischer Polemit aus dieser Lübinen Angrifischrift. Weitere tritische Veleuchtungen des Loretolustus von protesiantischer Seite erfolgten durch 31. Casaudonus (Exercitat, VII ad Baronii Annales eecles, p. 154se,, Francof. 6153), durch Matthias Vernegger zu Strößburg in dem Buche Hypodolimaea Divae Matris Deiparae Camera, seu Idolum 20 Lauretanum (Argentor. 1619, 4°), durch 3. R. Schröck in 186 28 seiner Krückengeichichte, Leitzig 1799, S. 258 ff.; neuestens durch 35. Trede (I. u. im Text).

Ratholliche Apologien lieferten außer Baronius (Ann. eccl. ad ann. 9, n. 1, 987) und seinem Fortscher Raynabus (Ann. ad a. 1291. 1294. 1295. 1296. 1471. 1507. 1533) bes Herre Fortsche Schrifteler auß der Geschlicht Schu. So als erster Siberleger 35 bes Bergerius: Betr. Turrianus, Responsio apologetica ad capp. argumentorum P. P. Vergerii haereteic ex libello cius inscripto: de Idolo Lauretano, Ingolst. 1584; ferner Betr. Canisius in seinem mariologischen Werte De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice Cl. V., Ingolst. 1577; horat. Turssinus, Lauretanae historiae L. V., Mogunt. 1599 (auch Venet. 1727; Rom. 1837); 306. Eusebius Mieremberg in seinen berüchtigten "Tro- 40 phách ber Waria" (Trophaea Mariana s. de victrice misericordia Deiparae patrocinantis hominibus, Antwerp. 1638, p. 170. 204 sq.); 39. Battost. Le glorie del Santuario di Loreto, Macerata 1700; Wartorelli in seinem Teatro istorico della santa casa Nazarena della s. Virgine Maria, 3 voll. fol., Rom. 1732—35. — Wan vgl. beschorts auch Benedit XIV. (Brosber Lambertitit): De Servorum Dei beatissentione et Beatorum canonizatione, l. IV, 45 pars II, c. 10, sovie de ungeschr aus berselben Zeit berrührende Eckstberum des Windernstellern "Dannover 1741. E. 414. 4281. — Reusste römischen Erkertührende Eckstberum des Winderstellern Reisen", Dannover in heines Glanges in 305. G. Rehblers "Fortschung seiner neuelten Reisen", Dannover beatschlich Sopa aus berschen der Vergelber Bertührende Eckstberum des Geschen des Maristinschen Statt, wodurch die palästinische Brownien der Wauersteine und des Mörtels der Gale Santas das mit mitealogische demischen Stepten der Schule des Geschen von Schule der Schule des Geschen der Schule des Geschen der Schule des Geschen des

Begen ber funft. und liturgiegeschichtlichen Litteratur f. u. im Text.

648 Loreto

Loreto, ber berühmte Ballfahrtsort und Sauptfit bes italienischen Marienfultus (füboftlich von Ancona an ber von bort nach Fermo führenden Gifenbahn gelegen), wird wegen seines vielgeseierten Hauses ber hl. Jungfrau, der Santa Casa, einem dristlich-mittelalterlichen Seitenstüd zur Kaaba, nicht unpassend als das "Metta des Mittelalters" 5 bezeichnet. Die betressende, obschon erst gegen Mitte des 15. Jahrhunderts bei saginalite. Der etterfielde erwähnt (f. u.), scheint sich unmittelbar nach bem Ende bes Zeitalters der Kreuzsüge, im Anschluß an den Kall Accos und die Zerkörung der letzten Keste des Königreichs Zerusalem durch die Türken, gebildet zu haben. Nach ihrer voll-ständig entwicklein Gestalt dei Septissa Manntagus 1576, sowie auf einer Inschriftstassel 10 ber Wallfahrtsfirche ju Loreto, beren Inhalt Matthias Bernegger 1619 (f. o. d. Lit.) mitteilt, war bas haus Maria ober bie "beilige hutte", eigentlich nur biejenige Stube in ber Wohnung ber Maria ju Nazareth, worin biefelbe geboren und erzogen ward, bie Bertundigung burch den Engel Gabriel empfing, das Jefustind bis ju feinem 12. Lebens-jahre erzog und auch später noch, nach beffen himmelfahrt, wohnte. Diese Stube follen 15 icon die Apostel in eine Rirche verwandelt, ber funftfertige Evangelist Lufas aber mit einer hölgernen Statue Maria mit bem Chriftfinbe auf ihrem Urme gefchmudt haben. Bis jum Untergange bes Ronigreichs Jerufalem fei beftanbig Gottesbienft in biefem Rirchlein gehalten worben. Dann aber, weil bie Turfen es mit Berftorung bebrobten, feien Engel erfcbienen, welche bas beilige Saus burch bie Lufte entführten und es junachft nach 20 Raunita gwifden Fiume und Terfato im norblichen Dalmatien (etwa funf Meilen öftlich von Beng, alfo ziemlich entfernt von ber Oftfufte bes Abriatifden Deeres) brachten (1291). Das bort in ber Nacht auf einem Sügel niedergesetzte Saus fei durch das Genesen ver-schiedener in ihm betender Kranten sowie durch eine Erscheinung der hl. Jungfrau selbst bor bem Bifchof Alexander bon Terfato (verbunden mit wunderbarer Beilung besfelben 25 bon langtvieriger Rrantheit) ale echte Wohnstätte ber Mutter Gottes beglaubigt worben. Much hatte eine bon Nitolaus Frangipani, bem Statthalter von Fiume, nach Nagareth abgeordnete Gefandtichaft, burch Untersuchungen an Ort und Stelle bie Ibentitat bes Saufes mit bem bafelbit verichwundenen Gebaube wiber jeben Ameifel ficher gestellt. Schon brei Jahre fpater batten bie Engel bas Saus abermals meggetragen, und zwar biesmal 80 nach ber forag gegenüberliegenden Rufte Mittelitaliens, wo es nabe bei Recanatum (jest Recanati) in einem Balbe niedergesest wurde (10. Dezember 1294). Nach der Besigerin bieses Balbes, der frommen Laureta, wurde die in kurzem zu großem Ruf gelangende Andachteftatte bemnachft "Beiligtum ber glorreichen Jungfrau bon Loreto" (sacellum gloriosae Virginis Mariae in Laureto) benannt. Doch foll fie auch bier, jur Abas wendung ber bon im Balbe baufenden Räubern ber brobenben Gefabr, noch einmal eine wunderbare Berfepung erfahren baben, taufend Schritte naber nach Recanatum bin auf einen Sugel, wofelbit fie endlich, nachdem bem Streite aweier bort anfaffiger Bruber um ihren Besit burch eine nochmalige Berrudung um Pfeilschuftweite gewehrt tvorben ware (!), jur Rube gelangte und ihren bauernben Stanbort erbielt (7. Geb-40 tember 1295).

Loreto 649

bes Loreto-Beiligtums murben Clemens VII. (geft. 1534), ber ihm festere Fundamente unterbauen und mabrendbem bie große bolgerne casa buchftablich, an ftarten Tauen aufgehängt, in der Luft schweben ließ; Sirtus V., der zum Schuhe der Loretowallfahrer einen Ritterorden stiftete (s. u.), auch die die casa santa umgebende Kirche prachtvoll außfcmuden ließ, weshalb ihm neben bem Eingang berfelben ein Dentmal in Ueberlebens- s größe errichtet wurde; Innocenz XII. (gest. 1700), der zu Ebren der hl. Jungfrau von Loreto ein besonderes Officium eum missa stistete; Benedikt XIV. (gest. 1758), der sich des Translokationswunders in seiner berühmten Schrift über die "Selige und heilige fprechung ber Knechte Bottes" annahm. Unter ben bem bl. Saufe papftlicherfeits erteilten Borrechten ift befonbere bemertenemert bie Exemtion von fonftigen boberen Gerichteinftangen, 10 fo daß alfo Untlagen 3. B. wegen Erbichaftserschleichung, Testamentefalschung 2c. nur bor bem eigenen Berichtsbofe bes bl. Saufes, als Richter und Bartei jumal, abgeurteilt werben burfen ein Privilegium, womit fonft nur noch die Fabrit von St. Beter begabt ift. Auch die Bestätigung und Brivilegierung ber gablreichen Nachbilbungen bes Loreto-Saufes an anberen Orten (f. u.), sowie seit bem 18. Jahrhundert die weite Berbreitung ber Lauretanischen 18 Liturgie (s. u.), haben nicht wenig jur Hebung des Ansehens des berühmten Wallsahrts-ortes beigetragen. — Wetteisernd haben auch katholische Fürsten, besonders unter dem Einfluffe bes Jefuitenorbens als bes Sauptgonners und Forberers bes Loretolultus ftebenbe, bas "beilige Saus" beschentt und feine Berehrung ju beben gesucht. Betannt ift, bag Ferdinand II., ber Unterbruder bes Broteftantismus in ben habsburgifchen Erblanden 20 und zeitweilig auch in Deutschland, bas Gelübbe, woburch er fich zu biefen blutigen Glaubensthaten verpflichtete, am Altar ber hl. Madonna ju Loreto abgelegt hat. Louis XIII. von Frantreich schmudte die Bilber der lauretanischen Maria und bes Christuslindes daselbst mit goldenen Kronen, besetzt mit lostbaren Perlen und Gbelsteinen; von den darauf augebrachten Botivinschristen besagte die auf der Krone Christi: "Christus dedit mihl, 26 Christo reddo coronam." Besonders zahlreich vertreten unter den Schätzen der Kirche ju Loreto find bie als Botingefchente jum Dant für erbetene und erhaltene Nachfommen-Schaft gespendeten Rinder von maffivem Golbe ober Gilber; fo u. a. ein 24 Bfund fcweres Rind von Gold, ber Madonna bargereicht burch einen 351 Bfund fcmeren Engel von Gilber - bie gange Gruppe gleichfalls ein Gefchent Louis XIII. jum Dante fur ben so fpat geborenen Thronerben Louis XIV. Fast noch tostbarer ist ein neben bem Saupt-bilbe ber Mabonna inieender Engel von Gold, geschmudt mit Diamanten, welcher ber Madonna ein Herz darreicht; es ist dies ein Weibegeschenk von der Gemahlin Jakobs II. von England einige Zeit vor der Geburt ihres Sobnes, des Prätendenten Jakob III. Biele Weibegeschenke von Wert hängen oder hingen früher auch unmittelbar an der Statue so Marias, unter beren Gewändern (vgl. überhaupt Beiffel, G. 23-26). Bum Unterhalt ber gablreichen ewig brennenden Bolb- u. Silberlampen ber Rirche follen jabrlich 14 000 Bfund an Bache und DI verbraucht werben; für jebe Lampe foll ein Rapital von 1000 Thalern ober mehr geftiftet fein. Enorme Summen floffen ber Rirche und ihrem Alerus aus ber Abhaltung der zahlreichen Meffen, durchschnittlich 40000 jährlich, zu. Um die Zeit der 40 höchsten Blüte des Zesuitismus, zu Anfang des 17. Jahrhunderts, sollen jahraus jahrein an 200000 Pilger nach Loreto gewallsahrtet sein. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nahm biefe Bilgermaffe bedeutend ab; vollständig gerftort ichien ber Glang Loretos, als bie Frangofen 1797 die Schätze ber Kirche fast ganglich ausraubten. Doch gab Napoleon schon 1800 wenigftens einen Teil berfelben gurud; und feit ber Reftitution bes Jefuitenorbens 45 und der Neubelebung ber ultramontanen Bestrebungen burch ihn hat fich die Bilger= frequenz wieber bis zu jährlich 100 000 und mehr gehoben. Bu ben manderlei Brauden, worin bie enthusiaftische Andachtsstimmung der heutigen Loreto-Bilger ihren Ausbruck findet, geboren u. a.: Inieendes Niederfallen ichon beim erften Unblid ber Ruppel bes Doms; Inicenbes Erflimmen ber bas beilige Saus umgebenben Stufen fowie Ruffen ber Banbe, so besselben; Beichte und Rommunion in ber Kirche, bezw. in ben feit 1894 in beren Chor bergerichteten Rapellen für bie Bilger ber verschiebenen Nationen (Frangosen, Belgier, Deutsche 2c.); Darbringung von großen Rergen, welche über und über mit Gelbftuden bebedt find; auch wohl Tatowierung bes Arms mancher Bilger mit einer bas Bilb ber Madonna von Loreto barftellenden blauen Zeichnung u. f. f. (Beiffel, G.31 f.; vgl. Trebe, 55 Das heibentum in ber römischen Rirche, IV, 1, 323).

Seine kunstlerische Ausstattung, soweit sie von bedeutenderem Werte ist, verdankt der Dom von Loreto hauptsächlich senen Restaurationen und verschönenden Geweiterungen, welche die Päpste Julius II., Leo X., Clemens VII. und höter Sixtus V. ihm angedeiden ließen. Unter den Erstgenannten, während der J. 1510 bis gegen 1525, wandten Luca Signorelli so

Darftellung ber Berfundigung, feine Bropheten und Sibpllenftatuen bafelbft geboren gu ben ausgezeichnetsten Schöpfungen ber firchlichen Plaftit. In architektonischer Sinficht hatte Bramante (geft. 1514) ihm borgearbeitet burch Anlage einer machtigen achtedigen Ruppel, 5 burch bie außere Bertleibung bes Doms mit Marmor 2c. Bollenbet wurde ber Bau unter Sixtus V. 1587; unter ihm erhielt er ben Zinnenfrang, ber ihm fein ftolges festungs-artiges Aussehen verleiht. Bgl. Die genauere Beschreibung bes Gebaubes mit feinen 21 Rapellen (12 in ben Seitenschiffen und je 3 in ben brei Rreugesarmen) und beren reichen Schmud in bem "Lauretanischen Bilgerbuch" von Balentin Burgler, O. min. (Burg-10 burg 1879); auch Sauren, Durand und Beissel (a. a. D., S. 21 ff.) sowie die Leipziger Alustr. Zeitung 1896, 23. November; endlich die Reisehandbücher für Italien von Murray, Gsell-Fels 2c. — Über die Loveto-Häufer oder Rachbildungen des Originals der Casa santa an verschiedene Ballsabrisstätten des Madonnenkults f. u. a. Trede, Das heidentum in der römischen Ricche 2c. II, 98, wo speziell von einem solchen 16 Loreto-Beiligtum ju Aversa in Campanien gehandelt ist. Die Bahl ber beutschen Rultftatten biefer Art beträgt nach Sauren 26, wovon angeblich 8 auf Reichsbeutschland, 9 auf Ofterreich und 9 auf bie Schweiz tamen; boch neigt Beiffel (a. a. D., S. 27) dazu, sie auf mindestens 50 zu schähen. Zu den berühmtesten gehören die auf dem Schönenberg bei Ellwangen, die auf dem Robel bei Augsburg und die in der Rölner 20 Bfarrfirche jur bl. Maria in ber Rupfergaffe.

und ber große Bilbhauer Sansovino ber casa santa ibre Thatigfeit ju ; bes letteren

Die neuerdings infolge ihrer eifrigen Empfehlung feitens jesuitischer Mariologen zu weiter Berbreitung gelangte Litanei von Loreto (Lit. Lauretana) datiert weber bis au ben Beiten ber Apostel noch auch nur bis jum Jahre 1294 gurud, rührt vielmehr in ihrer jetigen Bestalt erft aus ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts ber (altefter Drud 25 bom Jahre 1576). Den alteren Tropen, bestebend aus bem oft wieberholten Bittruf "Sancta Maria, ora pro nobis!" wurde barin, wohl in Erinnerung an ben Sieg über die Türken dei Lepanto (1571), die Indocatio "Auxilium christianorum" bin-jugefügt. Bgl. Angelo de Santi, Le Litanie Lauretane. 2. ediz., Roma 1897 (auch deutic durch J. Nörgel; "D. L. Lit., Paderborn 1900); vgl. A. Koch in ThOS 1605,

30 S. 317 f.

Bur Geschichte bes Bistums Loreto (ober genauer ber Dioecesis Recinetensis et Lauretana) vgl. Ughelli, Italia Sacra I, 766-771; Monaldo Leopardi, Serie

dei Vescovi di Recanati; Gams, Ser. episcopp. eccl. cathol., p. 719.

Uber ben 1587 von Sigtus V. gestifteten Ritterorden von Loreto (Ordo et Re-36 ligio Equitum Lauretanorum Pontificiorum, ober auch: Defensori della S. Casa di Loreto), welcher die Loreto-Vilger gegen land: und ferräuberisches Gesindel zu schühen hatte und sich die ins 18. Jahrhundert hinein in einer Stärke von 200—260 Mitgliedern crbielt, f. B. Giustiniani, Hist. cronol. dell' origine degli ordini cavall. etc., Venet. 1692; auch Neber im RR. a. a. D.

Begen ber nach bem Seiligtum von Loreto benannten Frauenkongregationen f. Bb VI, 240, 16-21. Bödler.

## Loretofdweftern f. Bb V G. 392, 37-42 u. Bb VI G. 240, 16-21.

Lot (213) heißt in ber Benefis ber Gobn Barans und Reffe Abrahams, welcher biefen auf feinem Zuge aus Charan nach Ranaan und Agppten begleitete (12, 4; 13, 1). Dan 45 bgl. über seinen Zug mit Abraham, seine Trennung von Diesem, seine Gefangennahme burch Redor-Laomer und seine Befreiung den Art. Abraham Bb I S. 107.

Noch gefährlicher als jene ausländischen Feinde wurden bem Lot die Bewohner bes Sibbimthales felbit, naber bie von Gobom, unter benen er fich aufhielt. 3mar erlangte er in biefer Ctabt, welche bie Sauptftabt bes Baues gewesen ju fein scheint, eine angeto sehene Stellung, vielleicht infolge jener Dazwischentunft Abrahams, ber bie Sobomiter gleichfalls viel zu banten hatten. Allein Dieses in seinen üppig schönen Wohnsitzen sittlich tief herabgetommene Geichlecht fab boch im Grunde ungern biefen "Frembling" in feiner Mitte, bessen putes Beispiel eine fortwährende Anklage seiner Umgebung war. Bgl. Gen 19, 9 mit 2 Bt 2, 7. 8. Als bie Greuel, welche in befonderem Dage bort im Schwange 55 waren, ericeinen jene wibernaturliche Bleischesluft, Die mit Coboms Ramen fprichwörtlich berbunden ift und grobe Berletung der heiligften Pflichten gegen die Menfchen, 3. B. bes Baftrechtes; bagu eine freche, hoffartige Sicherheit bei foldem wuften Gundenleben, Eg 16, 49 f.; val. Lc 17, 28. 29. Auch eines Abraham inständige Kurbitte (Gen 18, 16 ff.), 2ot 651

welche nicht nur von seiner treuen Brüberlichkeit gegen Lot zeugt, sondern den Freund Gottes außerdem auf der Höhe von Gen 12, 3 geigt, vermochte das Gericht über jene Sündenstädte nicht mehr aufzuhalten; denn 12, 3 geigt, vermochte das Gericht über jene Sündenstädte nicht mehr aufzuhalten; denn 12, 3 geigt, vermochte das Gericht über jene Sindenstädten der Mengelschen werden der Linge in jener Stadt erkunden sollten (vgl. 18, 21), sanden dort den Gengesang, welcher die Betwohner e kennzeignete (19, 1fz.): Tierische Ruchfoligieit der Menge, die jedes hellig Geste Gottes ungescheut mit Füßen trat (19, 4 fz.), freundschaftliche und ausophernde Aufnahme von seiten Lots (Gen 19, 1—3; oder 13, 2). Unter dem kepten Geschödspunkt ist auch 19, 8 zu begreisen: Um die beilige Klisch des Gasstendenstädten währen, ist Lot sogar dereit, die eigene Familie zu opfern, was freilich die göttlichen Gäste nicht zulassen. Das Maß der 10 Sünden Sodoms und ihrer Umgedung war voll. Die beisen in die schicknussen der der verlieben Gescheiche das Gott ein sitz alle Zeit erschreckneds Exempel statuiert. Während sie in der Siederheit der Betblendung nur von schamloser Sündensluss for ist ohne das auch 15 einige der Seinigen ühren sahrlässigen Ungeborfam damit büßten, daß sie in der Misseld

ber Stabt umfamen.

Die Schwiegerfohne Lots, wohl erft verlobt mit ben nachber genannten Tochtern (Joseph. Bulg.), spotteten ber Warnung und blieben an bem jum Untergange geweihten Drte. Lot felbst mußte wie mit Gewalt bem Berberben entriffen werben (16, 19f.). Er 20 ift ein treffliches Beispiel bafür, wie ber Berr juweilen bie Seinigen, wenn fie nicht so glaubensmutig und entsagungefreudig find wie Abraham, durch machtiges Eingreifen fast wiber ihren Willen aus ihrer Umgebung und bon ihrem Befite binwegreißen muß ju ihrer Rettung. Roch fcmerer als Die Feinbschaft ber Welt ift ber Spott ber Bermanbten zu tragen und ber Blid auf alles, was ibn von irbifden Gutern festbalt, liege einen 26 folden Menichen nicht jum Entschluffe tommen, wenn nicht bie Sand bes herrn ibn gebieterifch ergriffe und bom Orte ber Gefahr entfernte "traft ber Schonung Gottes über ibn" (B. 16.) Eingeschärft wurde bem Lot, nicht umzusehen und nicht stille zu stehen, bis er ins Gebirge tame. Aber so weit reichte die Krast nicht. So erbettelte er sich die Erlaubnis, in Mig'ar ober 30'ar bleiben zu dursen, welche Stadt so klein sei, daß sie so wohl bem Untergange entrinnen konne. Rach 13, 10 ift bies ber sublichfte Buntt bes Sibbimthales und zwar wohl nicht auf ber bon Often weit ins tote Deer vorfpringenben Halbinfel (Robinfon), fondern weiter fuboftlich ju fuchen. (Bgl. Wetftein, Ercurs ju Delitich Genefis 4. 21., S. 564ff.) Das Weib Lots, bem Weichbild ber Ctabt bereits entriffen, tonnte fich nicht enthalten, ben Blid bortbin gurudgumerfen und fo bas gegebene se Berbot ju übertreten, welches wohl barin seinen Grund hatte, bag bei ber bringenb nötigen Gile ein zaubernber Rudblick zur Berzögerung führen und fo verberblich werben konnte, vielleicht auch barin, bag bas göttliche Balten zu sehen bem unheiligen Auge ber Sterblichen nicht zusteht (Knobel). (Eine eregetisch wertlose Begründung geben die Rabbinen bei Gifenmenger, Entb. Jubent, II, 455.) Das Strafgericht ereilte bie Ungehorfame. Bur Salgfaule 40 erftarrt, muß fie als warnenbes Beifpiel fortan am Wege fteben. Diefe Angabe bangt mit ber Eigentumlichkeit bes "toten Deeres" gufammen, bas befanntlich unverhaltnismäßig ftart mit Salz gefättigt ift, fo bag bie Ausbunftung bes Gees bie Begenftanbe mit einer Salgfrufte übergieht. Wenn alfo bas aus Beimweh nach Sobom ober aus Borwit jurudbleibende Weib bas Opfer feines ungehorfamen Saumens wurde, fo lag nabe, in einem 45 ber Salzfegel, welche am Ufer bes Sees emporragen, ihre marnenbe (2c 17, 32) Geftalt au erblicken. Zu allen Zeiten wurde sie in biefer Weise von ben Betvohnern jener Gegend gezeigt. Bgl. Bei 10, 7; Zosephus Alt. I, 11, 4. Ebenso bezeugen ihr Borhandenfein Clemens Rom., Frenaus, Tertullian. Ob immer dieselbe Säule bafür ausgegeben wurde, ift fraglich; ebenfo, ob die von Balmer entbedte Feljennadel, welche gegenwärtig bei ben 50 Beduinen bafür gilt, damit identisch ist. Jedenfalls soll dieselbe das Weib Lots, nicht Lots Tochter (Riehm, Howb. unter Lot mit Abbildung), darstellen. Bgl. Palmer, Schau-

plat ber 40jahr. Wustenwanderung Israels, 1876, S. 371 ff. Das über die ganze Bene bereingebrochene Gericht selbst wird als Feuers und Schwefelregen bezeichnet (vgl. Pf 11, 6; Ez 38, 22), insolgedessen die ganze Gegend bezwingseletri", d. h. von Grund aus verwüssel wirde bie carabischen Kommentatoren des Koran malen freilich diese Umkehrung dahin aus, Gott habe die Städte wie einen Ruchen in die Höhe geschen und in der Lust ungerwender). Daß wir es hier mit einem geschichts lichen Raturereignis zu thun haben, ist nicht abzuweisen. Dasselbe dat sich den umkiegensden Bölkern tief eingeprägt und wurde, zumal in Israel, zu allen Zeiten als denkwiese.

Dailed by Google

652 Lot

biges Gottesgericht im Sinne getragen. Bgl. Dt 29, 22; Am 4, 11; Ho 11, 8; Jef 1, 9; 3, 9; Jer 20, 16; 23, 14; 49, 18; 50, 40; Klagel. 4, 6; Ze 2, 9. Auch die Alafifer wiffen von ber Rataftrophe. Strabo weiß aus ber Melbung ber Eingeborenen bon breigebn in jener Gegend gerftorten Stadten und leitet bie Entstehung bes Gees von s Erdbeben, bultanischen Ausbruchen und asphalt- wie schwefelhaltigen beißen Quellen ab. Tacitus, Hist. V, 7, erzählt von einem ungeheueren, durch Blibe entzündeten Brande biefes Lanbstriches. Auch die geographische Beschaffenheit bes toten Meeres (bahr lut "Meer bes Lot" nennen es bie Araber bis beute), ift bagu angetban, jenen gewaltsamen Ausbruch gerftorenber Elemente gu bezeugen ober boch leichter bentbar ju machen. Giebe 10 barilber ben Urt. Balaftina. Der ichwefels und asphaltreiche Boben (14, 10) macht nämlich einen ungebeuern Erbbrand wahricheinlich, ob nun berfelbe burch Erbbeben und bullanische Ausbrüche (Strabo) ober durch Blige bom himmel (Tacitus; bgl. ben biblifden Feuerregen) entzündet war. Dit der biblifchen Erzählung, wonach nur bie Thalebene babon betroffen wurde, ftimmt genau überein, bag die umliegenden Gebirge feinerlei bul-15 fanische Störung aufweisen (Soffmann, Blide in Die früheste Geschichte bes gelobten Landes,

I. S. 33). Infolge ber Rataftrophe ift zwar bas Salameer nicht erst entstanden, wohl

aber bas fübliche Gelande besfelben verfunten.

Die Erzählung 1 Mof 19, 1-28 gebort ber jehovistischen Quelle an. B. 29 scheint aus P entnommen, in welchem bas Gange nur summarisch erzählt war. 2. 30-38 folgt 20 aus ber ersteren noch eine ethnographische Uberlieferung, welche ben Ursprung ber Moabiter und Ammoniter ergablt, beren gemeinsamer Abnherr Lot ift. In Boar blieb biefer nicht, sondern ftieg ins Bebirge binauf mit feinen beiden Tochtern, und wohnte bort in Soblen. Es scheint also feine Existeng nach ber Ratastrophe immerhin eine fummerliche geworben au fein. Dabei erging es ibm wie nicht felten berfprengten Stammen, die in frember Um-25 gebung fich niebergelaffen hatten: er batte Dube, fich fortzupflangen. Bon feinen Tochtern wird ergablt, fie batten aus ber Beforgnis, wegen ihrer ifolierten Lage feine Manner gu bekommen, fich unerlaubterweise von ihrem Bater nachkommenschaft erschlichen, woran bie Herrar (Dank volkstümlicher Etymologie) die Namen Moad und Ammon erinnerten:

"" f. v. a. 34 und 1922 gleich 1827 ja gedeutet (B. 38), d. h. Sohn meines nächsten
vollutsverwandten vgl. ZaiB 1888 S. 282 f. Beachte die verbeutlichenden Zufäße in LXX ju Bers 37-38. Lot felbst spielt babei eine abnlich unwürdige Rolle, wie Roah bor feinen Göbnen, aber feine Edulb ift die fleinfte. Das gewiffenlofe Thun ber Tochter beweift, bag fie bom gottvergeffenen Gobom, aus bem wohl auch ihre Dutter ftammte, nur zu viel mitgenommen hatten. Anobel findet in der Erzählung viel Univabricheinliches, 86 allein das darf man nicht aus ben Augen laffen, daß es weniger eine Familiengeschichte, als eine Stammesgeschichte ist, gwar nicht, wie seit de Wette manche Neuere behaupten, eine pure Erfindung des bebraifden Boltshaffes, eber eine Uberlieferung, welche an ben Unfitten ber betreffenben Stamme einen bleibenben Unhalt batte. Gie mochten fich burch abnliche Bergebungen, wie fie bier ihren Stammmuttern jur Laft gelegt werben, als folche so beweisen, in benen bas terachitische Blut mit Soboms Unart beflect war. Bollerei und Blutschande bannte bort nicht bas strenge Gefet bes beiligen Gottes Jeraele. Bgl. jur Charafteriftit biefer Bolfer 3. B. Ru 25 und 2 Rg 3, 26f. Beachtenewert ift aber auch. was Buntel (Benefis, 1901, G. 197f.) erinnert: bag bie Befchichte gang wohl ber moabitisch-ammonitischen Stammfage entnommen sein tonne, indem nach altertumlichfter 46 Schabung die Erzielung von Nachsommenschaft bem Weibe so boch stand, daß es zur Erreichung biefes Bieles fogar ber Blutschande fich nicht schäunen, sondern man biefer That ber Stammmutter fogar als einer beroifchen gebenten mochte, während allerdings bas israelitische Befühl baburch beleidigt murbe.

Was ben gangen Collus ber Geschichte Lots betrifft, so ift er ficher nicht ein Er-50 zeugnis jubifcher Phantafie, fondern ber vielfach an lotalen Erinnerungen haftenden Uberlieferung entnommen, die ein allgemeineres Erbe ber Abrahamiden war. Bgl. Delitich ju Siob 15, 28. Die gange Saltung ber Ergablung entspricht jener patriarchalischen Beriode, wo burch Gottesfurcht und Menschenfreundlichkeit (val. besonders bas beilig gehaltene Gastrecht) jene einsacheren, echt semitischen Sirtenstämme sich vorreilhaft vor ben 55 abgeseinten Bewohnern ber kanaanitischen Stabte ausgeichneten und die Frommsten eines unmittelbareren Umgange mit ber Gottheit fich erfreuten, ale es fpater felbft im Bolte Gottes ber Gall war. Die Barallelen aus bem griechischen Sagentreis (ber Befuch breier Götter beim greifen Sprieus Ovid, Fast. 5, 494ff. ju Ben 18 und ber gweier Botter bei Philemon und Baucis Ovid. Metam. 8, 611 ff. ju Gen 19) find bemerkenswert, 60 berechtigen aber nicht jur Angweifelung ber Originalität bes biblifchen Stoffes. - Diefe ihm zugekommene lleberlieserung aber hat ber israelitische Berkasser in ein größeres Ganzes mit Bedacht ausgenommen. Wie überhaupt die Genesis die Entstehung des ieraelitisches Bolkstums im gelobten Lande und das Verschaltis derschlen zur überigen Menschleit, instehlendere auch zu den stammberwandten Nachbarn, wie Soom, Ismael u. f. w. klarlegt, so wird hier dasseinige zwischen Jeand den Verschiumg überlassen und Modelummen gerowet. Wichtig ist, daß biese freiwillig an Abradam das Land der Berteigung überlassen die flowen ist sehen Anspruchs auf dasselbe begeben haben. Bon bleibender Bedeutung ist serner, daß diese Stämme mit Israel durch Bertvandtschaft und gemeinsame Erlebnisse bertwunden sind, worauf auch weiterhin das Voll Gottes Rädssicht nehmen sollte (Dt 2, 9. 19), ebenseich aber, daß die freiwillige örtliche Trennung sie einst geschieden dat. Dies Klust baben die lotischen Stämme durch ihr seindeliges Verbalten erweitert (Dt 23, 41), welcher Undanf gegen Abrahams Rachsommen beress den alten Traditionen widersprach, als ein mit geschieden das Diesenden Abstands geschilden zwischen den Abstand zwischen dem Abstand werden der der der Verdeinschen Bedoffommen ebens den alten Traditionen widersprach, als ein mit geschieden Schaffen das beisen beiden der debenschen Schoffen das beisen beiden derbordenen Schoffen aus besteuen Stamme erkennen ließ.

Qubbertus ©ibranbus, geft. 1625. — Sixtini Amama Sermo funebris habitus post equias D. Sibr. Lubberti. Fran. 1625; E. L. Vriemoet, Athenarum Frisicarum libri duo. Leov. 1758, p. 1−19; € 3, 5. Ţijokn, Daß gelehrte Eftiritélanb. Murid, 1785, I, 245—262; Gbr. €epp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16e en 17e eeuw, Leiben 1873, I, 135—143; № № 8. € №61c8, Frieslands Hoogeschool en het Rijks 20 Athenaeum te Francker, Leeuw. 1878, 89, II, 29—34.

Sibrandus Lubbertus war der erste Professor der Theologie an der 1585 gestisteten Universität zu Francker in Friesland, wo er zu seiner Zeit einer der bekanntesten und tichtigsten niederländssichen Theologen war. Mit sehr viel Gesehrten seiner Zeit stand er in Briesweckel. Eine große Anzahl von Briesen von ihm wie an ihn ist gesammelt im 25 "Archiv Gabbema" zu Lecuwarden, während viele andere an verschiedenen Plätzen gebruck sind.

Geboren ist er zu Langwarben in Ost-Friesland 1556 ober 1557 und erzogen in Bremen vom Nettor Molanus. Herauf studierte er in Bittenberg, Marburg und Genf, wo er ein treuer Schüler von Beza war, mit dem er auch in schristlichem Lerkehr blieb. 30 1577 war er in Basel, von wo er nach Neustadt zog, wo damals die Heiderger evangelisch-theologischen Universitätsprosessionen docierten. Besonders von Jack. Ursinus sühlte er sich sehr angezogen. Er verkehrte sehr freundschaftlich mit ihm und blieb ihm stets in

Freundschaft verbunden.

Im Jahre 1583 war er in Emben thätig als Krankenbesucher, während er auch Sit se im Kirchenrat hatte. Her zigte er sich siets als ein "Nuger gelehrter Mann, gewandt im Rebesteit", an dem Menso Alting einen tücktigen zelfer hatte. Webe das devwog gerade Graf Edzard, höchstwahrscheinlich auf Anstissen des Lutherischen Hospredigers Ligarius, au befehlen, ihm den Dienit au lündigen. Zu seinem Glüd begehrten die Staaten von Friesland im Herbeit 1583 seinen Dienit, um die Reformation in diesen Gesen sorbern as au besten. Im Anstang des Jahres 1584 kam er also als Arediger nach Friesland, wo er die zu seinem Tode bleiden sollte, seit 1585 jedoch als Universitätsprosessor von Franketer. Einen 1596 au sin ergangenen Ruf als Prosessor als Universitätsprosessor von er ma Zr. Mai 1587 zum Dr. theol. promodiert war (nach Verteidigung von "Theses theologicae, de quaestione, an homo in hae vita legem Dei persecte praestare possit"), 45 wies er ab.

Das Urteil, welches Sepp über ihn fällt, ift sehr parteilich. Lubbertus stand beim Statthalter und den Staaten von Friesland in hoher Achtung. Daß er mit Maccovius (j. diesen Art.), der ein schlechtes Leben sührte, nicht in Frieden ledte, spricht noch nicht gegen ihn. Daß er mit Drusius (j. d. A. Bd v S. 46) in Fehde ledte, ist aus der Kerschiedenschielt des theologischen Standbunktes beider zu erklären. Er zeigte sich stest sehr vooltwollend gegen die Studenten, die sich ordentlich sührten, aber er hatte einen tiesen haß gegen die Augellosigkeit, die sehr lard an der Universität herrichte. Er war sehr ihäug und saß von Morgens 3 Uhr an dei der Arbeit. Als Prediger machte er auf seine Hörer tiesen Eindruck. Als Prosessen der eine Hörer tiesen Konden auch and war sehre die Verleich Verleich kann der den die Streit mit den Remonstranten ledendigen Auteil, nicht ohne Leidenschaftlichkeit; später gab er zu erkennen, daß er den Frieden hochachtete und war traurig, daß kom von dem Zwiedplanten Nugen zog.

Er that was er konnte, um Rom Abbruch zu thun. Im Jahre 1595 wirkte er fraftig mit, um bie reformierte Rirche in Groningen ju begrunden. Beim Entwurf einer Rirchenordnung für Groningen war er auch beteiligt. Gegen Rom ichrieb er verschiebene Berfe ("De Papa Romano libri decem, scolastice et theologice collati cum dispus tat. Rob. Bellarmini", Fran. 1594; "De Conciliis libri quinque", Genevae 1601; "De Ecclesia libri sex", Fran. 1607; "Replicatio de Papa Romano, adversus Jac. Gretserum", Fran. 1609). Marniz van St. Albegonde pries sein Wert gegen Bellarmin sehr. Nach seinem Tode sand man unter seinen Papieren noch eine aussühre

liche Schrift "Anti-Bellarminus".

Als heftiger Begner bes Socinianismus war er befannt. Dit Unterftugung ber Obrigfeit fuchte er in ben Bobnungen ber Studenten nach socinianischen Schriften. Er selbst schrick: "De Jesu Christo Servatore libri quatuor contra Faustum Socinum" (Fran. 1611). Auch mit Bertius und Borftius tam er in Streit. Gegen ben ersten schrieb er: "Epistolica disceptatio de fide justificante, nostraque coram 15 Deo justificatione" (Delf. 1612). Diese Schrift tam ohne sein Wissen in die Öffentlichfeit. Gegen Borftius waren gerichtet: "Declaratio responsionis D. Vorstii" (Fran. 1611) und "Commentarii ad non agnitos XCIX errores, Lubberto a Vorstio objectos" (Fran. 1613). Auch mit Hugo Grotius ist er in Streit gekommen. Gegen bessen "Pietas ordinum Hollandiae et Westfrisiae" (Lugd. Bat. 1613), worm er 20 Lubbertus beschuldigte, Die genannten Staaten beleidigt ju baben, wehrte er fich in seiner "Responsio ad Pietatem Hugonis Grotii" (Fran. 1614). Als Professor bocierte er Dogmatil, wobei er auch ben heibelberger Katechismus mit

feinen Schülern behandelte. Auf bogmatifchem Gebiet gab er aus: "De principiis Christianorum dogmatum libri septem", Fran. 1591; butch Beza septicien, 25 1595 wieder ausgesegt; "Replicatio de principiis Christianorum dogmatum", Fran. 1608 und "Commentarius in Catechesin Palatino-Belgicam", Fran. 1618.

3m Jahre 1607 war er Mitglied bes Konventes ju 's Gravenhage, ber eine nationale Spnobe borbereiten follte, und 1618 wurde er ju ber nationalen Spnobe ju Dorbrecht abgeordnet. Dort gehörte er mit Bogerman und Gomarus, obwohl so er mit letterem nicht in allem eins war, zu den heftigsten Gegnern der Remonftranten. Die Spnode ernannte ihn jum Revisions-Rommiffionsmitgliebe für die Ubersetung bes alten Testamentes. Bevor er als foldes auftreten tonnte, war er bereits

(11. Jan. 1625) felig entschlafen. Lubbertus war aus innigster Uberzeugung entschiedener Calvinift, ohne feine Selbst-85 ftanbigfeit baburch aufzuopfern. Befonbers aus feinen Briefen geht feine Chrlichfeit und Treue ju wiederholten Malen hervor. Dag er bisweilen heftig und leibenfchaftlich bei feiner Streitweise war, lag gang im Zeitgeift. Sein ungeftumer Charafter und feine große Arbeitslast standen wohl bisweilen grundlichen Nachforschungen im Beg. Er war übrigens ein Dann, beffen Werte einen Beweis großer Treue und fittlichen Ernftes ab-40 geben. Dag bie Remonstranten ihn icharf verurteilten, erflart fich aus feinem Gifern fur Die berpflichtenbe Rraft ber Betenntnisschriften und aus feinem Biberftand gegen ihre Abweichungen von ber reformierten Lehre. Aber auch fie waren nicht vorurteilsfrei.

G. D. van Been.

Lothringen f. Elfaß : Lothringen Bb V G. 319.

Low Church f. Anglit. Rirde Bb I G. 544, 45 ff.

Lucian ber Martyrer. Die Beit biefes bebeutenben driftlichen Lebrers fallt in eine ber buntelften Epochen ber Beichichte ber alten Rirche, speziell ber antiochenischen, und bie eigentumliche Stellung, welche er eingenommen bat, ift selbst eine ber Ursachen geworben, weshalb Eusebius ihn und seine Zeit verschleiert bat. Was wir über die Berson und bo bas Wirten Lucians wiffen, ift aus vereinzelten fparlichen Rotigen gufammenguftellen.

Eufebius erwähnt ihn in ber Rirchengeschichte nur zweimal, beibemal, um fein ruhmbolles Martyrium in Nicomedien mitzuteilen (unter Maximin im Jahre 312); über feine Berfon fagt er lediglich bies, bag er ein in feinem gangen Banbel ausgezeichneter Bresbyter in Antiochien gewesen sei (VIII, 13), bag er ein enthaltsames Leben geführt 56 habe, bewandert in den bl. Wissenschaften (IX, 6). Mehr teilt er nicht mit; er bebt ibn fomit aus ber großen Rahl von Marthrern bochftens burch fein befonbers berrliches Marthrium bervor, fofern er "in Gegenwart bes Raifers bas himmlische Reich Christi zuerft in Worten

burch eine Apologie, sobann aber auch burch bie That verkundigt habe". Aber auch über die antiochenischen Bischöfe ber bamaligen Zeit, Domnus, Timaus, Cyrillus sowie über bas Martyrium bes Cyrillus hullt fich Eusebius in Schweigen. Dagegen bringt er h. e. VIII, 1 allgemeine Anbeutungen über grauenvolle Buftanbe in ben Rirchen bor Ausbruch ber biokletianischen Berfolgung, Die man junachst auf Die sprifch-palaftinenfischen s Gemeinden, also wohl auch auf Antiochien beziehen barf, und bie jenes Schweigen ju motibieren icheinen. Das Duntel aber wird fofort einigermaßen erhellt burch bas, mas wir von Mezander von Mezandrien, Arius, Epiphanius, Philostorgius über Lucian er-sahren. Mezander in seinem Rundschreiben vom Jahre 321 (bei Theodoret. I, 3) über Arius und Genossen sagt, es sei bekannt, daß die neuausgetauchte Lehre mit der des 10 Ebion, Artemas, Baulus von Camofata jusammenhänge, or diadefáueros Aouxiards αποσυνάγωγος έμεινε τριών επισκόπων πολυετείς χρόνους. "Bon ber Gottlosigleit biefer Menfchen batten jene fogulagen bie Befe eingeschlurft, Die ba jest mit bem Stichworte: ξξ ούχ όντων, gegen uns auftreten; fie find gewissermaßen beren berborgene Schöflinge." Wir erfahren bier, bag Lucian für bie arianische Lehre verantwortlich ge- 15 macht wird, jugleich aber, bag berfelbe unter bem Epiffopat bes Domnus, Timaus, Chrillus fich von der Gemeinschaft der Großfirche in Antiochien fernhielt (f. über αποσυνάγωγος bie Rote bes Balefius 3. b. St.). Seine Trennung von ber Rirche fallt also zeitlich bochft wahrscheinlich zusammen mit ber Absehung bes Paulus (c. 268); es ift aber in biesem Julammenhange nicht unwichtig, zu erfahren, daß Lucian (f. Suidas s. h. v.) selbst, twie 20 Baulus, aus Samosata stammen soll. Die Kombination liegt nahe, daß Lucian die hristologischen Sähe seines großen Landsmanns geteilt hat und nach dem Tode desselben ein Saupt ber nationalfirchlichen fprifchen Bartei in Antiochien im Gegenfat zur belleniftifchrömischen gewesen ist. Indessen kann die Abereinstimmung ber beiben Manner teine volls kommene, rest. keine dauernde getresen sein: mindestens die vortvolktiche Erschaftung des Logos und seine volls Berkönlichsteit im Fleische Zest mus Lucian pater gelebrt haben. Dies geht nicht nur aus den christologischen Thesen seiner zahlreichen Schüler hervor, sondern folgt auch aus ber verschiedenen Urt, in welcher Eusebius den Baulus von Samosata und den Lucian behandelt. Jener ist ihm ein gefährlicher Irtlehrer, über biesen schweigt er ober läßt vielmehr umgekehrt durchbliden, daß er ihn verehrt. Daß Lucian so recht eigentlich ber Bater ber "arianischen Saresie" ift, wird namentlich aus bem Briefe bes Arius an Eusebius von Nikomedien (bei Epiphan. h. 69, 6; Theodoret. I, 4) beutlich. Arius nennt in jenem Schreiben, in welchem er ben Freund furz über bie alegandrinischen Borgange orientiert und bie Lehre andeutet, um welcher willen er ertommuniziert worben ist, den Eusebius einen treuen Genossen aus der Schule Lucians. Er ist sich somit be- 35 wußt, nichts anderes in ben angefochtenen Saten ju lehren, als was er von Lucian gelernt bat. Damit ftimmt vortrefflich überein, bag Epiphanius (h. 43 init.) beilaufig bemerft, "bie Arianer gablten ben Queian ju ben Martvrern", er fei ein Bertreter ber arianifchen Barefie gewefen. Epiphanius will alfo nicht einmal von bem "Marthrer" Lucian etwas wiffen, wahrend boch Alexander burchbliden lagt, bag Lucian bor feinem 40 Tobe seine Sonderstellung in Antiochien aufgegeben hat. Philostorgius (f. II, 12—14; III, 15) ist des Ruhmes des Märthrers voll. Wir ersahren von ihm, daß sast alle schriftkundigen, berühmten arianischen und semiarianischen Theologen aus der ersten Hässe des 4. Jahrhunderts die Schüler des Lucian gewesen sind (Eusedius Nicomed., Maris Chalcedon., Theognis Nic., Leontius Antioch., Antonius Tars, Mierius Cappad., Arius 45 und viele andere, indirett auch Metius), und bag bie Stichworte ber Bartei und bie nur aus Berlegenbeit burch bie Orthodoren bistreditierte ober bematelte biblifche Methode berfelben auf Lucian jurudgeben (über Die Schüler Lucians f. auch Theodoret. h. e. I. 4: Nicephor. h. e. VIII, 31).

Das Bild, welches wir so aus dürftigen Notizen erhalten, ist ein sehr überraschendes: so zwicken c. 275 a. 303 Lucian an der Spipe einer strebsamen, geschlossenen Schule, eiring sin methodisches Bibessuhum wirkend, getrennt von der großen Kirche in Untiochien. Es ist aber mehr als zweiselhaft, ob wirklich die christologischen Sätze Lucians allein und dauernd den Krund zur Absesuhung abgaben. Der Streit mit Paulus von Samosata, der schlessisch zur Absesuhung desselden führte, hatte auch einen politischen Hintergrund. Es läßt sich 55 nicht mehr ausmachen, in welchem Sinne sein, "Diadoche" Lucian ihn fortgeseth hat. Dessen Schuler, die Atianer, fühlten sich jedensalls als orthodore katholische Ehristen und sinn des solche vor dem arianischen Etreit nicht angetastet worden. Ja auch von alegantinischen Streit plachanischen Lucian sallen lassen. Auch von alegantinischen Streit plachanischen Lucian sallen lassen. Pseudos athanasius (Synops. S. Script. sin.) nennt ihn den heiligen und großen Asketen und vo

Märthrer, Chrisoftomus hat ihm eine Lobrede gehalten (f. Opp. T. II, p. 524 sq. ed. Montf.) und die Kirche hat schließlich das Martyrium des "bl. Lucian" gelten lassen (f. Acta Matyr. Metaphr. 3. 7. Jan.), nachdem es im nitomedicken Kalender, der Grundlage aller übrigen griechischen, verzeichnet worden war (f. das älteste sprische Martyrologium zum 7. Januar). Der Versuch des Baronius (ad ann. 318, n. 75), den Lucian vom Vorwurf der Hetrodoxie reinzuwaschen, resp. zwischen zwei Lucianen zu unterscheiden, darf als antiquiert gelten (f. hefele, Tüb. Those 1851. C. 1881).

Was wir sonst vom Leben und dem Wirten des Lucian wissen, ift solgendes (f. Cade, O Hist. litt. [1720 s.], p. 97; Nouth, Reliq. Sacr. IV, p. 3 sq.; Kihn, Die Bedeutung der Antioch, Schule, 1866, S. 47. A. "Antiochenische Schule", Bd I S. 592, 21 ff.): Lucian soll aus Samolata stammen (?) von angesehenen Eltern und erhielt seine Bildung in der Nachdarstadt Gefsa, wo der gründliche Schriftenner Macarius eine Schule hielt (s. den Metaphrasten z. 7. Zanuar). Die Schule von Edessa, wo das Christentum so frühe zum

16 Siege gekommen war, wo Lehrer, wie Barbesanes, wirkten, war ohne Zweisel neben Alexandrien die berühmteste des 3. Zahrkunderts. Ob Lucian auch in Casarea gebildet worden ist, ist mindestens nicht sicher. Er siedelte nach Antiochen über und begründete dort recht eigentlich die antiochenische Ergegtenschule, an welcher er wahrscheinlich den Peresbyter Dovotheus (Euseb. h. e. VII, 32) zur Seite hatte. Sein wissenschaftlicher 20 Ruhm wetteiserte mit dem des Asketen (f. Suidas). Er starb als Märtyrer, nachber in vahrscheinlich wieder in Gemeinschaft mit der antiochenischen Broßlitche getreten war, unter Mazimin, der neben dem Augustus Galerius seit der Absankung Diossetzische und Kypyten herrschte und die überall einschlummernde Berfolgung künstlich aufrecht erhielt. Obgleich er im Frühjiahre 311 mit Galerius zu einem Toleranzbeit für

25 das Christentum sich bequemen mußte, so sing er doch gleich nach dem Tode des Galerius als unabhängig gewordener Regent im Herbste 311 die alte Thätigkeit wieder an. Die Bertsliger suchten auch diesesmal besonders bedeutende Bertsundiger des Evangeliums auf, so neben Bischof Ketrus von Alexandrium und dem dortster Schischter Herbster Schischter Lucian (Euseb. h. e. 1X, 6). Er wurde — die Translozierung bestagter

so hervorragender Christen war damals üblich — von Antiochien nach Nicomedien geschseppt (f. auch hieror. de vir. ill. 77; daher der "episcopus Nicomediensis Lucianus" bei Honorius Augustod), wo der Kaiser selbst residerte, im Winter 311/12. Ein offenes Vetenntnis, das Eusenburg in der K.Geschichte erwähnt, in seinen Märthyeratten wahrigeinlich mitgeteilt und Nufin zu Euseb. h. e. IX, 9 teilweise übersetz bat, legte Lucian werden der Kontrolle der Schale Gebender und der Leiten von der Vetenschaft von

25 bor seinem Richter ab. Es machte auf die heidnischen Zuhörer Eindruck. Seine letzten Tage im Gesangnis und sein Ende hat das Gedächnis der Holgezit ausgeschmückt (f. die Geschichte von Lucians Abendunksseier im Gesangnis dei Philostog. h. e. II, 13, auch Chryssidom, Homil. in Luc. Mart. Opp. II, 524 sq., Rusinart, Acta Mart. p. 503 sq. Rusin.). Unter den Foltern ist er zusammengebrochen. Seinen Leichnam führten die 40 Christen über die Bucht der Propontis nach der schrecken. Den Toten ehrte Konstantin, indem er mit zu dessenüberliegenden Siadt Drepanum. Den Toten ehrte Konstantin, indem er mit zu dessenüberliegenden Siadt Drepanum. Verschaften geschachte seiner Plutter Helter Kelenopolis benannte Stadt neu aufbaute und ihr Steuerfreibeit gab.

Kurz vor seinem Tode soll er selbst dort in der Märtyrerkirche gebetet haben (s. Chron. Pasch. ad. ann. 327, Ruinart p. 505). Philostorgius (II, 12) dagegen weiß zu erz zählen, Helena habe am Busen von Nikomedien eine Stadt, Helenopolis, gedaugt, weil der Leichnam des Lucian von einem Delphin dorthin getragen worden sei. In Antiochien seierte man den 7. Januar als Todestag Lucians; die dortige Kirche hat sich diesen heiligen nicht nehmen lassen. Die am 7. Januar 387 von Chrysostomus gehaltene Lobrede auf ihn ist uoch vorbanden.

50 Was seine litterarische Thätigfeit betrifft, so hat Cusebius nicht eine Schrift von ihm genannt. Sodrates schweigt, Sozomenus (h. e. III, 5) berichtet in benselben alls gemeinen Ausbrücken, wie Cusebius, lediglich von ihm: τά τε άλλα εὐδοκιμώτατος καί τάς εράς γραφάς εἰς άκρον ἡκριβωκώς. Etwas ausstüstlicher sind hieronhumus und nach ihm Suidas und ber Metaphrast. Hieronhumus nen to Wetaphrasten ihm Suidas und ber Metaphrasten (de vir. ill. 77) 1: seine 56 Mezenston ber Bistelbandschriften (f. auch Suidas und ben Metaphrasten); 2: libelli "de

fide", 3: nonnullae epistolae (f. auch Suidas). Dazu kommt die von Rufin mitgeteilte apologetische Rede. Bon den Briefen hat sich in dem Chron. pasch. (p. 277 edid. Ducange) ein kuzses Bruchstüd eines Schreibens von Nikomedien aus an die Antiochener erhalten (f. Routh, l. c. p. 5), in welchem der Märtyrertod des Rischofs wallschung Antibinus mitgeteilt ist. Von Briefen im allgemeinen bemerkt Suidas (p. 459, ed. Auster):

έξέθετο γάο και επιστολάς αμέλει γενναιστάτας, εξ ών φωράσαι τις αν εδ μάλα δαδίως, ην δ άνηο περί των θείων έσωζε γνώμην. Die apologetische Rede (Hufin., ed. Cacciari I, p. 515) balt fich im Rahmen bes Ublichen, lagt aber ben driftologischen Standpunkt des Lucian durchbliden ("Deus unus est, per Christum nobis adnunciatus et per S.S. nostris cordibus inspiratus" . . . "Deus sapientiam suam 5 misit in hune mundum carne vestitam, quae nos doceret etc." Die Bedeutung Christi wird durchaus auf seinen Lehrerberuf und auf bie Gesetzgebung durch ihn befdrantt; felbft bort, wo von feiner wefenhaften Unfterblichfeit gerebet wird, macht Lucian nicht die Unwendung auf uns. Durch fein Menschsein und seinen Tob bat Christus uns ein Beifpiel ber Gebulb gegeben). Bichtig ift noch bie Erwähnung ber gefälschten 10 Elidausatten, die Bemertung "pars paene mundi jam major huie veritati (scil. Christianae) adstipulatur", und die Erzählung: "Adstipulatur his ipse in Hierosolymis locus, et Golgathana rupes sub patibuli onere disrupta: antrum quoque illud, quod avulsis inferni januis corpus denuo reddidit animatum, quo purius inde ferretur ad coelum" (die Echtheit der Mede ift beanftandet don 15 Eillemont und don Batiffol, La Passion de S. Lucien d'Antioche, in dem Compte rendu du congrès scientifique, internat, des Catholiques 1891). In ben Aften bes Lucian (Bolland. I. p. 363), die die Uberarbeitung alter arianischer Arten find (f. Batiffol, 1. c.), heißt ce, Lucian habe ber Rirche von Nitomedien eine Sandichrift bes A u. NI, Die er felbst geschrieben, binterlassen. Bon ben libelli de fide ift taum eine 20 Spur übrig geblieben. Doch wird es sich auf fie bezieben, wenn Epiphanius (Ancorat. 33) fagt: Lucian und die Lucianiften leugnen famtlich, daß ber Gohn Gottes eine menfchliche Seele angenommen habe, und wollen ibm nur einen menschlichen Leib zuerkennen, um die menschlichen Affette, wie Trauer, Freude u. bgl. bem Logos felbst guschreiben und ibn bamit für ein geringeres Wefen als Gott, für ein Geschöpf erklaren ju konnen (biefe 26 Lehre hat Arius ebenfalls verteibigt; f. überhaupt b. A. Arius Bo II S. 10, 58). Ein libellus de fide Lucians hatte fich jeboch noch erhalten, wenn bas im Jahre 341 von ben in Untiochia berfammelten Bifchofen regipierte Blaubensbefenntnis wirtlich von ihm berruhren follte. Dasselbe findet sich mitgeteilt bei Athanasius (Ep. de synod. Arim. et Seleuc. § 23. Opp. ed. Montf. I, 2, p. 735), Sofrates (h. e. II, 10), lat. bei hilarius (de synod. so § 29. Opp. ed. Coust. II, p. 479); f. Manfi II, p. 1340 sq.; Sahn, Bibliothe ber Symbole, 3 Muil, § 154. Diefe bei Zeugen wissen wissen nicht dach das de Betenntnisse sein soll; dagegen sagt Sosomenus (h. e. III, 5), die Bischöfe zu Antiochien hätten es ihm beigelegt ( Eleyov de rautny thy niotiv bloyoagov evonnérai Λουκιανοῦ κτλ.); berfelbe berichtet (VI, 12) auch, eine in Carien 367 versammelte 86 semiarianische Spnobe habe es als lucianisch anerkannt, bas Gleiche haben nach bem Berf. ber sieben Dialoge über die Trinität die Macedonianer gethan (Dial. III in Theodoreti Opp. V, 2, p. 991 sq. ed. Schulze et Noss.). Much bie Gemiarianer icheinen auf ber Spnobe ju Seleucia im Jahre 359 bas Belenntnis bem Lucian jugeschrieben ju haben (]. Caspari, Alte und neue Quellen jur Gesch. d. Taussumbols, S. 42 f., n. 18). 40 Der lucianische Urfprung wird beshalb auch von Cave (a. a. D.), Basnage, Baronius, Bull (Defens. fid. Nic.), Sahn (a. a. D. S. 184 f.), Dorner (Entwidel. Befch. b. L. v. b. Berfon Chrifti, I, G. 802 f., n. 20) und anberen anerkannt. Indeffen 1. Cogomenus selbst bezweifelt ben lucianischen Ursprung bes Symbols (πότερον δε άληθώς ταθτα έφασαν, η την ιδίαν γραφήν σεμνοποιούντες τῷ ἀξιώματι τοῦ μάρτυρος, λέγειν οὐκ 15 έχω). 2. Der Berf. ber obengenannten Dialoge fagt, bas Cymbol fei auf ber Cynobe von den Bischofen interpoliert worden und getraut sich noch die Zusäte anzugeben (zaτέγνων της προσθήκης, ής προσεθήκατε, και έχω δείξαι, ὅτι προσεθήκατε ἐνάντια αὐτῆ, ὑμεῖς τὴν προσθήκην ἐπὶ τὸ ἀσεβέστερον [?] προσεθήκατε). — 3. Wit Necht macht ber Herausgeber ber Werke des Hilarius 3. d. St. darauf aufmerklam, daß so Athanasius einige Ahrasen aus dem Symbol als von Acacius und Eusebius herrührend tenntlich macht und daß Acacius felbit mebreres aus bemfelben bem Afterius beilegt. Auch Silarius läßt burchbliden, bag bie auf ber Synode versammelten Bischofe bie Urheber bes Bekenntniffes feien. 4. Einige Abidnitte in bem Symbol, namentlich gleich ber Eingang und der Schluß von rautry o'ex exortes rijv nioter ab, verraten sich von selbst als 86 antiochenische. Der lucianische Ursprung des Symbols ist darum auch von Routh (l. c. p. 1689.), hefele (Concil-Gesch., 2. Aust., I. S. 259. 524), Keim (At. "Lucian" in der erften Aufl. b. Encytl.) und anderen bezweifelt worden. Jeboch wird Caspari (a. a. D. S. 42, n. 18), bem Berf. ber Dialoge folgend, Recht haben, wenn er in bem Symbol, in welchem er, so wie es vorliegt, junachst lediglich bas ber antiochenischen Bischöfe vom 60

Real-Encoflopable für Theologie und Rirde. N. M. XI.

Jahre 341 ertennen will, eine lucianische Grundlage von antiochenischen Interpolationen unterscheibet. Die Serftellung ber lucignischen Borlage wird im einzelnen nicht mehr möglich fein; boch weift Caspari auf bie teilweise Berwandtichaft bes Bekenntniffes mit ber Blaubensformel bes Gregorius Thaumaturgus bin, so daß von bier aus vielleicht manche Pbrasen 5 als lucianische ermittelt werden können. Kattenbusch (Apostol. Symbol I, S. 266 ff.) ift ju ber Unnahme geneigt, daß nicht sowohl die 2. als vielmehr die 4. antiochenische Formel und bas Befenntnis in ben Apostolischen Konstitutionen (VII, 41) auf dem Befenntnis Lucians ruben und hat bas zu erweisen versucht (f. auch a. a. D. II, G. 202 f.). Eine andere Spothese in Bezug auf Lucians theologische Thatigfeit (I, S. 394) bat er II, 10 S. 205 wieder juridgezogen. Die Chriftologie Lucians betreffend, so hat Hefele (a. a. D. S. 2381) ohne Jweisel Necht, wenn er sagt, daß die Leugnung der Gleichewigkeit des Sohnes mit dem Later ein Jundamentalpuntt in der Lehre Lucians gewesen sein müsse. Dorner (a. a. D. S. 8021) hat, freilich hauptsächlich aus Grund des interpolierten Be-

tenntniffes, beffen Schluß übrigens auch er für nicht lucianisch halt, Die Christologie Lucians

15 biel zu febr bem ouoovotov angenähert.

Schlieglich ift noch bon bem Sauptwert Lucians, feiner Bibelrecenfion, ju reben. Much bierüber find bie Berichte fparlich. Sieronymus erwähnt, abgefeben von ber Stelle de vir. ill. dasselbe, noch ein paarmal (ad Damas, praef. in evv.; praef. ad Parallp.; ad Rufin. II, 26. Epist. 106 ad (Sunniam). Bon ber LXX Recension 20 Lucians sagt er, daß dieselbe von Konstantinopel bis Antiochien, also in der Westbälfte bes Oftreichs, verbreitet fei, mabrend man in Alexandrien und Aegypten bie Recension bes Selphius, in Sprien und Balaftina bie bon Gufebius und Bampbilus berbreiteten Abschriften ber Arbeiten bes Origenes lefe. Er fagt, ber von vielen fog. "Lucianus" unterscheibe fich bestimmt von ber fogen. zorn, beutet also an, bag viele biefen Unterschieb 26 überfaben. Über die neutestamentl. Tertfritit bes Lucian spricht er sich noch miggunftiger aus, als über die alticitamentliche: "praetermitto eos codices quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum asserit perversa contentio, quibus nec in toto V. T. post LXX interpretes emendare quid licuit nec in Novo profuit emendasse, cum multarum gentium linguis scriptura antea translata 30 doceat falsa esse, quae addita sunt." Mit Recht fagt Reuß (Gefch. ber bl. Schriften RIE, 5. Aufl., § 367): "Dem Wortlaute nach tonnte man bier auf bie Borftellung fommen, jene Dlanner waren barauf ausgegangen (apotrophische?) Interpolationen auszumerzen ober umgelehrt solche einzuführen." Indessen prunkt Sieronhmus hier augen-scheinlich mit seiner Renntnis der Versionen und sucht die Arbeit des dogmatisch verdächtigen 85 Lucian ju bistreditieren. Wahrscheinlich hat es fich lediglich um folche Stellen gehandelt, bie bereits feit bem Anfang bes 3. Jahrhunderis in ben griechischen Bibelhandschriften entweber fehlten ober hinzugefügt waren. Der Tabel bes hieronymus hat übrigens foviel gewirft, daß im fog. Decretum Gelasianum, in welchem alles mögliche, was bem Berf. nur nach Sorensagen befannt war, praftribiert worben ift, auch "evangelia quae 40 falsavit Lucianus apocrypha; evangelia quae falsavit Isicius (scil. "Hesychius", f. ben A. Bb VIII, G. 18) apocrypha" abgewiesen find (Crebner, Geschichte b. Canon, S. 290 ; Reuß a. a. D. § 366). Daß unter biefem Lucianus nicht ber berüchtigte Leucius ju verstehen ist (Mill, Prologg. in N. T., p. XXXVII [1707]), sondern der Märtyrer ist gewiß (s. auch Zahn, Acta Joannis, S. LXXI, n. 2). Über die Quellen, Be45 schaffenheit und fritischen Grundsatze der Recension des NIS durch Lucian wissen wir noch nichte Sicheres (f. b. A. Bibeltert Bb II S. 737, 85). Rach bem Borgang Alterer bat noch Sug (Einl. i. b. NI, 3. Aufl., S. 196 f., S. 203-222) verfucht, nachzuweisen, daß Lucian fich eng an die fprische Beschito bes NIs angeschlossen bat, die Sanbschriften EFGHSV und bh feien bon ber Recenfion Lucians abhangig. Die neueren Tertfrititer bes MIs find 59 fleptifcher geworben und wagen es, foweit mir befannt ift, nicht mehr, eine Sandichriftenfamilie auf Lucian zurudzuführen; aber vielleicht werben wir in ber nächsten Zufunft Aufschlüffe erhalten. Es bleibi auch noch bor allem zu erwägen, ob nicht Lucian die Evangelien in der Gestalt bes Diatessarons recensiert bat. Besser sind wir giber die LXX Recension Lucians unterrichtet. Außer Sieronymus berichten über dieselbe Pfeudoathanafius, ber Metaphraft 55 und nach ibm Guidas. Der lettere fagt: "ούτος τας legas βίβλους ίδων πολύ τό νόθον είσδεξαμένας, του τε χρόνου λυμηναμένου πολλά των έν αὐταῖς, καὶ τῆς συνεχούς άφ' ετέρων είς ετερα μεταθέσεως, και μέντοι και τινων άνθρώπων πονηροτάτων, οι του Έλληνισμού προσετήκεσαν, παρατρέψαι τὸν ἐν αὐταίς νοῦν πειρασαμένων καὶ πολὺ τὸ κίβδηλον ἐν ταύταις σπειράντων, αὐτὸς ἀπάσας ἀνα-🐿 λαβών έκ της Εβραίδος άνενεώσατο γλώττης, ην καλ αὐτην ηκριβωκώς ές τά

μάλιστα ήν, πόνον τῆ ἐπανορθώσει πλεῖστον εἰσενεγχάμενος. Rach biefen Borten (j. auch Pseudoathanas. Opp. [Coloniae 1686] II, 157: "L., cum in pradictas versiones et Hebraeos libros incidisset, et diligenter, quae vel veritati deerant, vel superflua aderant, inspexisset, ac suis quaeque locis correxisset, et ant, ver some hanc Christianis fratribus edidit, quae sane post ipsius certamen et martyrium, quod sub Dioclet. et Maxim. tyrannis sustinuit, libro videlicet propria ipsius manu scripto comprehensa, Nicomediae sub Constantino rege magno apud Judaeos in pariete armarii calce circumlito, in quo custodiae gratia posita fuerat, inventa est") wird herkömmlich angenommen, daß Lucian die LXX auch aus bem hebraischen Texte emendiert habe; indessen ist neuerlich eingehende 10 in ber Thu3, 1876, Nr. 7); es find bereits Rriterien gefunden, nach welchen die Lus cianische Recension bestimmt werden kann; s. Restle in der ZdmB, 1878, S. 465—508, 735 f., und Bidell in der ZlTh, III, 2, S. 407 f. Für die prophetischen Bücher sieht Field die lucianische Recension in der Handschriftensamilie 22, 36, 48, 51, 62 u. s. w., für die historischen in den Codd. 19, 82, 93, 108, für den Octateuch und die poetischen der Robert der Rob Bucher hat er fie noch nicht ficher aufgefunden. Eine Ausgabe ber lucianischen LXX auf Brund fo umfaffender und eingebender Studien, wie fie bisber auch nur annabernd niemand gemacht hat, hatte Paul be Lagarbe in Aussicht gestellt (f. The3, 1876, Nr. 23) zusammen mit ben Fragmenten bes Aquila, Symmachus und Theodotion. Unter ben Kirchenbätern kommt namentlich Chrysostomus für Lucian in Betracht (f. Lagarde a. a. D.). 25 Von ergestischen Arbeiten Queians ist so gut wie nichts übertliefert worden, telbst die Catenen gewähren keine Ausbeute. Doch ist es sehr voohl möglich, das L. auch auf dem Helde der Eregese schriftstellerisch thätig gewosen ist. Sixtus Senensis hat zuerst darauf aufmerksam gemacht (Bibl. S. IV, p. 281), daß in der pseudorigenistischen arianischen Expositio libri Jodi sich eine Auslegung Lucians zu einigen Versen des 2. cap. sinde. so Routh hat l. c. p. 7 sq. bie Stelle abgebrudt ("B. Luciano quae adscripta est Expos. Jobi c. II comm. 9. 10 apud Anonymum in Comment. in Lib. Jobi Latine tantum excuso, a Joach. Perionio olim converso"). Bon ber betreffenden Auslegung de beati Jobi uxore fagt aber ber anonyme Rommentar lediglich bies, bag Landigung der fie von hl. Mannern erhalten habe, die sie die die des Mätthrets Lucian "eui se Christus charus fuit" bezeichnet hätten. Es handelt sich um eine nur mündlich gegebene, von den Schüllern im Gedächnis betrachtte "intelligentia" Lucians 3. j. St.; benn ber Anonymus fährt fort : "Dicebant illi, ut b. Lucianus explanans docebat". Ein Zeugnis für eine eregetische schriftellerische Arbeit bes L. läßt sich ber Stelle nicht entnebmen. Abolf Barnad.

Aucian von Samosata. — Lit.; L. Breller in Bauty, Mcalencyttop., IV, 1165f.; Azschirner, Hall des heidentums. I. 315f.; Pland, L. u. d. Cristienth. i. d. Ahdelf. 1866. 1876. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887. 1887.

In der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts beschäftigte sich die gebildete römische Gesellschaft, soviel wir wissen, nur erst sehr oberstäcklich mit dem Christentum, den einzigen Cessus ausgenommen. Fronto, der Freund Marc Aurels, scheint gegen das Christentum geschrieden zu haben, aber wir wissen Westendungen Bestimmtes von diesem Buche. Warc Aurel selbst, Epictet, Galen, der Nedner Aristides erwähnen die Christen nur beiläufig. Auch der sderückligte "Spötter" Lucian der "Blasphemist", den nach Suldas die Hunde gerrissen haben sollen, dessen Scheine Schrieden der Bergeichnisse verdorten Bücher aus der Verlandser der Bergeichnisse verdorten Bücher der Bergeichnisse verdorten Bücher mich Lernangs, Lucian und der Christen sur beschoten follen, des Percegrinus Lucians sostort mit verdoten, s. Bernangs, Lucian und der Christen sur besonderen ziels wo

Lucians Mütezeit — sein Geburtsjähr ist nicht sicher (c. 120) — sällt in die Res gierungen der beiden Untonine; aber auch noch unter Kommodus ist er thätig gewesen. Geboren ist er zu Samostat in Sprien von armen Eltern, sägsgagos riv grovsyv. Doch setze er es durch, daß er sich der Abetoril widmen durste, die er vielleicht in Kleinassen studiert dat. In seinem Leben und seiner schriftsellerischen Thätigkeit lassen sicht mäßig drei Perioden unterscheiden. Die erste beginnt mit seinem Ausstreten in der geso richtlichen Prazis in Antiochien, die erste beginnt mit seinem Ausstreten in der geso richtlichen Prazis in Antiochien, die ersbesch dab ausgab, um als Redetsinsster das Perioden au durch und seinschlieden. Weberermal ist er in Rom gewesen, auch Sübgallien hat er berührt. Wit sinden ihn in Thessallonich, in Olympia u. s. w. Damals wurde er ein berühmter Mann und kehrte als solcher in sein Exterland Syrien zurück. Aus dieser Zeit stammer seine Erstlingsarbeiten. Seine zweite Periode als Schriftsteller ist burch der Aussenbelat in

Notigen über bas Leben Lucians vorausgeschickt find.

35 Uthen bezeichnet. Hier machte er die Bekanntschaft des Philosophen Demonar Coch ist das "Leben des Demonar" nach Vernauß nicht von Lucian geschrieben) und bilder die spikematische Polemik gegen die Religion, gegen die damalige Philosophie, auch gegen die Abetorit, von der er sich lossagen wolkte, aus, die seine besten und reissten Dialoge kennzeichnet. Damals ist er e. 40 Jahre alt gewesen (um das Jahr 165). Indessen des er sich später, wahrscheinlich aus Geldwangel, doch wieder auf Kunstreisen, ja er nahm sogar zulest, trog seines Lobes der Unabhängigkeit, eine Unstellung im juristischen Fache in Agpyten an und ist wahrscheinlich dort im hohen Alter gestorden.

Um Lucians Stellung jur Philosophie und jur Religion der Zeit zu würdigen, das er in erster Linie Litterat ist. — Philosoph im engeren Sinne des Wortes ist er überhaupt nicht, wenn ihm auch Epstur als der unvergleichtige Lehrer gilt — sodann, daß er in einem Zeitalter religiöser Restauration von oben lebte, welches nicht nur frivoler Gesinnung, sondern auch ernstem Stechen nach Wahrheit und Aufstaura Angrischen Litter geburg der Erher auch Erher keine Auflauf der Restauration von oben lebte, welches nicht nur frivoler Gesinnung, sonder erher Erbert trisst in den Muchter und Aufstauf Angrischen Und der Erher der Erbert fich mit ihm in frappanter so Weise sein Zeigenosse, Landsmann und Kollege, der christianssischen Verland sind dow vollenste nur sehr geschiefte Keusleron zu fin ein der auch wirklich ernster Sorge um die Justände des Reiches herausgedoren; so kann er auch über solche Ereuen lediglich spotten und lachen, wo anderen, Emsteren, das Lachen vergebt. De Bernads mit der schafen Genarsterists Lucians (E. 421) im Rechte ist — "ein so anschenen nicht sehr glüdlicher Abvosat, ist er ohne ernste Studien ins Litteratentum übergegangen; untwissend wah des leichstertig trägt er lediglich eine nichtlichiede De in Verlagen auf alle religiösen und metaphysischen Fragen zur Schau und reist alles als versebert und lächerlich herunter. Nur die im Kaiser gipfelnde Bureaustratie hat er auch in ihren schlessen der keine in Kaiser gipfelnde Bureaustratie bat er auch in ihren schlessen der Religiosen und bereit der der den und verben der seiselungen

burch einen gewiffen Schliff bes gefelligen Benehmens behaglich machen" - wage ich nicht zu entscheiben. Eine vergleichende Zusammenstellung ber Cyniker, Lucians, Marc Aurels, Cesus' und der christichen Philosophen in Bezug auf ihre Stellung zur öffents lichen Religion zeigt, das die Vertvandbischaft zwischen en Palatonikern und den christlichen Theologen ungleich größer ist, aus zwischen den Chnikern und den Christen, geschweige s zwischen letzteren, 3. B. Tatian und Lucian, so frappant auch oft die Übereinstimmung in der Kritik der Mythologie ist, und so nahe sich Lucian und Tatian in der Kritik der Conifer fteben (über bas Berhaltnis bes Chriftentums ju ben philosophischen Barteien in

ber zweiten Halfte bes 2. Jahrhunderts f. Thu 3 1879, S. 395 f.).
Der Trattat "Peregrinus Proteus" ist eine Satyre auf die Chniter, näher, wie 10
Bernaps gezeigt hat, auf den damals noch lebenden chnischen Philosophen Theagenes. Die Chnifer, unter benen es freilich auch fehr unsaubere Elemente gab, sind bem Lucian besonders antipathisch, wenn auch die Behauptung, der echte Chnismus sei dem Lucian noch unleiblicher gewesen, als ber erbeuchelte, übertrieben ift. Beftimmt wurde er ju feinem Angriff auf Theagenes burch bie übertriebenen Bewunderungen, ja Apotheofierungen bes 15 Beregrinus, welche biefem burch die Cynifer ber fchlechteren Gorte, aber auch in weiteren und besseren Kreisen, steigend zu teil wurden. Lucian selbst, der jenen noch persönlich gekannt hatte, dachte andere über ihn, und als noch Theagenes, der nächste Genosse deregrinus, sich in Kone einen Kannen zu machen begann und dabei schwertich die Berzberrlichung des Beregrinus unterließ, da sühlte L. sich zu öffentlichem Einschreiten ge- 20 brungen. So bestimmt Bernaps, gewiß richtig, ben 3ived ber Schrift auf Grund einer Entbedung in Galen., Method. med. 13, 15; sehr problematisch bleibt aber die Ehrenrettung bes Peregrinus, wie fie berfelbe Belehrte berfucht bat, felbst wenn man bereit ift, bei Lucian bas hochfte Dag bon Dreiftigkeit im Berleumben anzunehmen. Die Beugniffe, welche Bernays beigubringen fucht für Die Chrenhaftigfeit bes Cynifers, erweifen 26 fich als nichtige; namentlich scheint mir bie Stelle Tatian, Orat. 25 migbeutet. Bernaps schließt aus den Worten zara ro'r Howrea, daß das solgende ein Citat aus einer Schrift oder Rede des Peregrinus sei, und meint nun, Peregrinus habe selbst, wie Tatian bezeuge, in nüchterner Würdigung der thatsächlichen Lebensverkältnisse von Übertreibungen hinsichtlich bes Chnismus gewarnt. Allein bas zara ror Howrea ift nach bem Bu- 20 sammenhange sehr toahrscheinlich mit "wie Proteus" zu übersetzen, und der Sinn ift der, daß die Cynifer, selbst die ertradagantesten wie Proteus, den Sattler brauchen für ihren Ranzen, für ihren Mantel den Weber, hur ihren Stock den Holzhauer. Auch pat spren Rangen, sur ihren Bannel ben Averer, jur ihren Stot den gorganet. Range was sonst Bernards zum Schul des Peregrinus beigebracht hat, über eine gewisse Solibarität zwischen Christen und Chnikern, verschlägt wenig; man braucht nur die 26 Apologeten (f. Tatian c. 19, p. 84. 86, 1. c. 25; Justin, Apol. II, 3) und ettwo die Khissophumena, wo Marcion dem Chnikern angehängt wire, doer Tertull. de patient. 2 zu lesen, um die Untipathien der Kirchendäter wadrzunehmen. Der Inhalt des lucianischen, an ben Blatoniter Kronios gerichteten Traftats, soweit er Leben und Tod Beregrinus enthält, ift in Rurge folgender: Beregrinus, bas "Prachtgebilde ber Ratur", ber bon 40 ben Cynifern bewunderte Philosoph, ist ein gemeiner Berbrecher - Lucian felbst bat von Anbeginn feine Sinnegart beobachtet und feinen Lebensgang verfolgt (c. 8). Nachdem er bie Mannesjahre erreicht batte, wurde er in Armenien als Chebrecher ertappt und gebührend mighandelt, barauf berführte er einen Anaben, und tonnte fich nur burch Belb por beffen Eltern fcupen, endlich bat er gar in feiner Baterftadt Barion am Bellesvont 45 feinen Bater ermorbet, ba er bas Erbe haben wollte. Die Sache wurde ruchbar, Beregris nus mußte flieben und tam nach langeren Irrfahrten nach Balaftina, refp. vielleicht nach Antiochien. Dort trat er den Christen bei, schwickelte sich bei ihnen ein und wurde ein angesehener Lehrer (c. 11 ff.; über diesen Abschnitt s. unten). Er kam auch als Christ ins Gefängnis; der damalige Statthalter in Sprien ließ ihn jedoch laufen. Peregrinus so tehrte in feine Baterftadt gurud, tonnte aber ben Berbacht wegen bes Batermorbes nur baburch beschwichtigen, bag er feinen Mitburgern fein Erbteil, 15 Talente, jum Geschente machte. Schon bort mar er im habit eines Chnilers aufgetreten, wurde aber noch auf seinen weiteren Reisen von dem Christen als einer der ihrigen angesehen und unterhalten. Doch mußte er um eines Berftoges willen — Lucian fagt, wahrscheinlich habe er etwas 56 bei ihnen Berbotenes gegeffen — ausscheiben, und ba er die übereilte Schenlung an feine Baterftadt nicht rudgangig machen fonnte, fo befchloß er, fich jum Schwindelasteten auszubilben. Die Ausbildung erhielt er in Agypten und trat dann eine Runstreise nach Italien, näher nach Rom an. Dort zog er durch seinen chnischen Freimut und die unverschämten Angriffe auf ben milben und sanstmutigen Raifer nicht nur die allgemeine 60

Aufmerksamkeit auf sich, sondern erwarb sich auch große Berühmtheit. Der Praesectus urbis, ein weiser Mann, verwies ihn endlich aus der Stadt. Diese billige Berbannung erhöhte natürlich seinen Ruhm. Er begab sich nun nach Briechenland und feste bort feine revolutionaren Angriffe gegen ben Staat fort, namentlich verfaumte er feine Festberfamm-5 lung in Olympia, um fich bemerklich ju machen. Bei ber britten, ber er beiwohnte, kun-bigte er, als bereits sein früheres Ansehen gesunken war, sein Borhaben an, bei ber nachsten sich felbst zu verbrennen. Diefen Blan führte er benn wirklich aus; Lucian felbst will Zeuge bes Tobes gewesen sein, er ergablt benfelben nach eigenem Erlebnis und will auch öffentlich bie Chnifer babei verspottet baben. Er berichtet weiter, bag er felbft Dit-10 urheber ber Märchen sei, die bald darauf über den Tod des Peregrinus ergablt worden find. Um Schluffe tifcht er noch einige Schandgeschichten und Jammerlichkeiten bes

helben auf, beren Augenzeuge er auf einer Fahrt von Troas nach Sprien gewesen fein will. Die Einkleibung, in welcher Lucian die Geschichte erzählt hat, konnte bier füglich

15 wegbleiben. Es fragt sich vor allem, wie weit bie berichteten Thatsachen auf Bahrheit beruben; babei foll von allen Schandthaten, Die bem Beregrinus vorgeworfen find, naturlich abgesehen werben. Die Eristenz eines conischen Philosophen Beregrinus Broteus (über ben Namen f. Bernaps G. 89 f.) fann nicht bezweifelt werben (gegen Pland und Baur). Bielleicht die alteste Rachricht über ihn ift die ehrenvolle Erwähnung, welche ihm 20 bor feinem Tobe Aulus Gellius hat ju teil werben laffen, ber ihn in Athen getroffen hat (12, 11). Auch die Rotig, die Tatian über ihn bringt (Orat. 25), ber ihn in Rom

gelejen haben will, legt die Annahme nahe, daß Beregrinus damals noch am geben war. Sein auffallender, felbstgetwählter Tod wird von Athenagoras (c. 26), Tertusian am mart. 4), Eusteinse (Chrod. ad ann. 2181; Marc Murel 5), fovie von Rucian selbst 25 (Fugit. 4; Indoct. 14), dem Berf. des "Demonar" (c. 21), Bhilostrat (Vit. Sophist. II, 1), Ammianus Marcell. (XXIX, 1, 39) erwähnt. Peregrinus war ohne Zweifel ein

in Italien und Griechenland bekannter Philosoph, und fein Tob hat bas größte Auffeben gemacht. Seine Baterftabt ehrte ihn balb nach feinem Tobe mit einer Bilbfaule, von welcher Athenagoras mitteilt, fie gelte als eine oratelspendende. Eufebius bat - vielleicht so schöpfte er bier wie bei ben anderen Nachrichten über Die olympischen Spiele aus Julius

Afrikanus - genau bas Tobesjahr bes Peregrinus angegeben (165 p. Chr.), und es liegt kein Grund vor, ihm hierbei zu mißtrauen. Diese Zeitangabe gestattet es, für das Leben des Beregrinus einige Daten fostzustellen. Nach Lucian o. 19. 20 fällt der Tob bes Peregrinus auf die 4. Festversammlung in Olympia, die er mitgemacht hat. Dan 35 braucht biefer Angabe nicht zu mißtrauen, weil jene Berfammlung auch bie 4. getwefen

ift, welche Lucian felbst besucht hat (c. 35). Lucian und Peregrinus lebten eben gleich zeitig bamals in Briechenland, und es fann nicht auffallen, bag beibe feine Feier in Olympia vorbeiließen. Peregrinus ist mithin spätelens 152,53 aus Nom verbannt worden — dazu stimmt auch die Angabe in c. 18 —; sein römischer Aufenthalt sällt o also in die Jahre um 150. Er ist später nicht mehr dahin zurüchgescher. (Dies ist sie Bestimmung der Absallungszeit der tatianischen Oratio von Wichtigkeit. Nicht um-

wahrscheinlich ift, bag ber Praelectus urbis [c. 18] "ein weiser Dann", ber ben Beregrinus zwischen 150 und 152/53 aus Rom ausgewiesen bat, jener Urbicus gewesen ift, ber aus Justin. Apol. 2 befannt ift.) Die driftliche Spifobe bes Beregrinus fallt in

45 bie viergiger Sabre. Daß berfelbe wirflich zeitweilig Chrift gewesen ift, tann Lucian unmöglich erfunden haben, ebensowenig, daß er ale Chrift im Befangnis gefeffen bat. Beregrinus war eine viel ju befannte Berfonlichfeit, als bag Lucian eine folche Erfindung hatte magen burfen. Daß Tatian und die hateren Apologeten über die Christlichkeit bes Beregrinus — vorausgesett, daß sie um dieselbe gewußt haben — schweigen, ist naturlich.

50 Källt übrigens, wie gezeigt worben, die driftliche Episobe Beregrinus in die vierziger Jahre, fo ift ju erinnern, eine wie bunte Befellichaft bamals (f. Sirt. b. Bermas, Die Gnoftiter, Juftin) fich nach Chriftus nannte, refp. mit bem Chriftentum Gublung fuchte. Aber allers binge ift es febr mahricheinlich, bag bie Details jener driftlichen Episobe bes Beregrinus

Lucian bunkel geblieben sind, und daß er sie daher in seiner Darstellung willkurlich behan-so belt hat. Nur möchte ich mir dasur die Argumente nicht aneignen, die Jahn (Ignatust von Antiochien S. 520) gestend gemacht hat, der die Züge des christlichen Beregrinus des Lucian übertrieben hat, um die Ungeschichtlicheit derselben zu ertveisen. Noch mißlicher fteht es mit ber Annahme Bahns, bag Beregrinus auch als Marthrer nach Lucian noch eine Rarrifatur ber driftlichen Martbrer fein foll. Die Belege, Die Rabn (S. 522 f.) bafür 60 beigebracht bat, beweisen bas nicht; Lucian martiert c. 16 mit wunschenswerter Deutlich

feit ben Bruch bes Beregrinus mit bem Chriftentum, und in ber Schilberung feines felbit= gewählten Tobes, wie überhaupt von c. 16 ab, berührt er auch nicht einmal mehr mit einem Borte bie driftliche Episobe bes Philosophen (borber bat er nur c. 4 auf fie angespielt). Die gange Bointe ber Schrift, Die fich gegen ben Chnismus überhaupt richtet, wurde verloren gegangen fein, wenn Lucian bie Gelbstverbrennung bes Beregrinus anbers s motiviert hätte, als aus der cynischen Dozomanie überhaupt. Wohl weiß Lucian, daß auch von den Christen viele sich freiwillig ausopsern (c. 13), aber er benutt diese Beobachtung nicht weiter, um den selbstgemählten Tod des Cynisers verständlich zu machen; im Gegenteil: den Christen gestehr er ausdrücklich zu (a. a. D.), daß sie den Tod wirtstelle der Bern Dod wirt lich verachten, der Chniker geht, gefoltert von Todesangst (c. 33), aus Eitelkeit in den 10 Tod. Somit bleibt es dabei, daß 1. Peregrinus wirklich Christ gewesen ist (ganz ähnlich, wie seine Zeitgenoffen, bie Moralphilosophen Justin und Tatian Chriften wurden, uur mit bem Unterschiebe, bag fie es auch blieben ; und wie biefe in ben driftlichen Gemeinben vermöge ihrer Bildung und ihrer wiffenschaftlichen Kenntniffe Lehrer geworben find, fo mag auch Peregrinus Lehrvorträge gehalten haben), 2. daß er um des driftlichen Bes 18 ferntniffes willen im Gefängnis geselfen hat, aber freigegeben wurde, 3. daß er nachmals das Christentum aufgegeben hat; den Grund gesteht Lucian selbst nicht zu wissen. Das Uebrige, was Lucian von ben Befchiden feines helben als Chriften ergablt, mag teils weise auch noch auf Bahrheit beruben; boch besiten wir nicht bie Mittel, um es zu tontrollieren. Dan geht baber ficherer, wenn man barin einen Egtratt aus ben allgemeinen 20 Renntniffen Lucians bom Chriftentume fiebt. Belderlei Urt find biefelben gewesen, und wie beurteist Lucian das Christentum? Zuvor sei bemerkt, das der Traktat nicht un-mittelbar nach der Selbstverbrennung geschrieben sein kann, da Lucian c. 27—30, 38—41 deutlich genug auf Ereignisse anspielt, die sich nach dem Tode des Peregrinus begeben haben (s. auch c. 43 init.). Doch barf bie Absassius auch nicht weit von der Zeit des 25 Todes abgerückt werden (s. Athenag. c. 26). Wir haben in dem Traktat eine Urkunde aus ben Jahren c. 170 über bas Ehristentum ju ertennen, und zwar bireft nur über bas fprifde Christentum (c. 14, 43); benn von bem römischen spricht Lucian überhaupt nicht. Doch fest Lucian bie Ubereinstimmung ber Chriften aller Orten boraus. 3m folgenden foll Lucian felbst reben; nur einige Umstellungen find vorgenommen.

Die Chriften find ein religiöfer Bund, in welchem ein in Balaftina getreuzigter Menfc boch verehrt wirb. (In ber Wieberberftellung ber banbidriftlich verberbten Stelle c. 11: έπέγραφον τον μέγαν in έπεγράφοντο μέγα sinh Keim [Cessus & 147 f.] und Bernays [a. a. D. 107 j.] zusammengetrossen; boch ist zu vermuten, daß bier allzu Anstößiges aus dem Texte beseitigt worden ist). Dieser hat "die neuen Weihen" in das Leben 85 eingeführt (c. 11). Er bat ale ber erfte Gefengeber ben Chriften auch bie Uberzeugung beigebracht, baß fie, sobald fie einmal übergetreten waren und ben hellenischen Göttern abgefagt batten, bingegen ibn, ben aufgepfahlten Sophiften, anbeteten und nach beffen Befeten lebten, allzumal Brüber seien ("Sophist" bier in malam partem gebraucht, f. Bernaus ibnen nichts ju teuer (c. 13; f. Tert. Apolog. 39). Ale ein gemeinsames Unglud faffen fie es auf, wenn ein Bruber ins Gefangnie gefett wird (Lucian c. 12 fest voraus, bag man lediglich um bes driftlichen Betenntniffes willen bamals gefänglich eingezogen werben tonnte, aber ebenso, daß die Nichter nicht Bedenken krugen, eingesetzte Epristen unter w Umständen wieder loszugeben [c. 14]. So hat der Berwalter Spriens, "ein Liebhaber der Philosophie", den Beregrinus loszegeben und ihn nicht einmal der Bestrafung für wert erachtet, "ba er beffen Wahnwig erfannte und bag es ibm lieb fein wurde, ju fterben, bamit er fich baburch Rachruhm erwerbe" - beibes entspricht ben bamaligen Berhaltniffen). Gie feten in einzelnen Fallen alles in Betvegung, um ihn loszubetommen. Ift 56 bies nicht möglich, fo wird auf bas angelegentlichfte im Befangnis für ihn geforgt. Lucian ergählt in Bezug auf Aregerinus: "Weich am frühen Morgen konnte man in der Umgebung des Gefängnisses alte Witwen und Wassentlinder warten sehen" (ob dieser Zug aus dem Leben gegrissen ist, ist sehr fraglich; Lucian war wahrscheinlich nur die Ausmerklamkeit bekannt, mit welcher Witwen und Wassen in der alten Kirche behandelt w

wurben, fo bag fie ale befondere geehrte Rlaffe ericbienen), "bie leitenden Manner unter ibnen bestachen bie Befängniswächter, um brinnen bei ihm folafen ju tonnen. Dann wurben mannigfaltige Dablzeiten bineingeschafft, ihre beiligen Spruche wurben vorgetragen, und der gute Peregrinus - benn biefen namen trug er bamals noch - hieß 5 bei ihren ein neuer Sofrates. Ja sogar aus den Städten der Krobing Ma famen Leute, welche die Spriften im Namen ihrer Gemeinde abgeschieft hatten, um Beistand zu leisten, die Verteibigung zu führen und den Mann zu tröften". Zeder einzelne Jug in diefer Schilderung — mit Ausnahme des Schlasens bei dem Märthrer (doch , die Acta Theclae) - fann aus ber driftlichen Litteratur von bem I. Clemensbrief ab bis jum 10 Traftat Tertullians de jejunio mehrfach belegt werben, ohne bag eine einzelne fdrifts ftellerische Quelle nachgewiesen werben konnte, aus welcher Lucian geschöpft bat. Auch "ber neue Sofrates" ift nicht unerhört, und wenn Lucian c. 11 fagt, Die Chriften batten ben Beregrinus für einen Gott gehalten, fo ftimmt bas mit ben uns fonft befannten heibnischen Borftellungen bon bervorragenben driftlichen Berfonen und ihrer Berebrung 16 bei ben Gläubigen durchaus überein. Der spezielle Zug, daß aus einigen Städten Afiens hristliche Gesandte nach Antiochien kamen, wird durch die Zgnatiusbriefe beleuchtet; Lucian erwähnt Afien, um eine weit entfernte Proving zu nennen (καὶ μὴν κάκ τῶν ἐν ᾿Ασία πόλεων). Die Situation ift eine burchaus andere, als in ben Ignatiusbriefen, und es liegt beshalb kein Grund vor, zu behaupten, Lucian muffe fie notwendig gelefen ober bie 20 in ihnen ergählten Begebenheiten gekannt haben (gegen Jahn a. a. D. und ed. Ignat. p. 327 sqq.). Es ist auch nicht einmal nötig darauf hinzuweisen, daß in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts die Christen Asiens allem Anscheine nach neben den römischen wie die gablreichsten, so auch die rührigften, die Afiaten überhaupt berühmte Abvotaten gewesen find, und bag jenes bem Lucian befannt gewesen fein fann. Rur weniges ift es, mas Lucian fonft noch über bas Chriftentum beibringt. Die Chriften haben "eine wundersame Weisheit", in ber fich benn auch Beregrinus unterrichten ließ bei ben "Brieftern und Schriftgelehrten" in Palästina. Beregrinus übertraf balb

Shiften haben "eine wundersame Weisheit", in der sich denn auch Peregrinus unterrichten sieß bei den "Briestern und Schristgelehrten" in Rassistina. Beregrinus üdertraf dalb alle und tourde Prophet, Bereinsleiter (Thiasarch), Synagogendaupt, turz alles in allem ("Thiasarch" sinder sich in der driftlichen Litteratur nicht, edensowung, Meister" in der Sätteren; Lucian hellenissert dier die kirchliche Berfassung leicht, edenso wie in dem Sahe: noordien abried werden. So nennt auch Justin in der Apologie I, 67 den Leiter die Gottesdersständer in der Bereins Bereins gewis damals dies nicht mehr der terminus technicus für diesen in der Gemeinde gewis damals dies nicht mehr der terminus technicus für diesen in der Gemeinde gewise damals dies nicht mehr der terminus technicus für diesen das "Schristgelehrte" (diedaoakos) sind zutressen, und es ist kein su dehauten, südssich ebristlichen

Keim zu behaupten, sichtlich wisse Lucian wenigstens im einzelnen zwischen Christlichem und Jübildem nicht sicher zu trennen, S. 147). Er bollmersche und hommentierte "die Bücher", und verschet auch elesst eine Schene sie Unschen ins Ungenessen ber Gauller und Ruhmisger sand bei den Ehristen seine Rechnung; er wurde geeht und so lebte zugleich aus ihre Kosten. Denn da sie alles Freische verachten und ohne Betweis auf ein zustunftiges Leben schwarzeisch verachten in den Verleichen sie des gebeutet. "Fündet sied bei ihnen ein Gauller ein, ein geriedener Mensch, der den weiß, wie es gemacht wird, ist ist er der von es sich versche in der Verleich in kreen der konnenden wird lede bie institution.

so ist er, ebe man es sich versieht, in turger Zeit reich geworben und lacht bie einfältigen Leute aus (hierzu und zu manchem anderen ; die Schilberung der Propheten in des Didache). Den freigegebenen Beregrinus begeleiteten Christen auf seinen Wanderungen wie "Trabanten" — ähnlich voerben auch Justin und Tatian von einigen ihrer Schiller begleitet worden sein — und sorgten für seinen Unterhalt, die der Bruch erfolgte (c. 16). Lucian giebt an, daß die Christen strenge Speiseverbote hatten und vermutet, daß Peregrinus diese übertreten babe.

2011e wejentlichen Merkmale der driftlichen Brüderschaft hat Lucian genannt, wie sie ihm, dem scharfen Veobachter, im Leden sich darstellten, und er hat wirklich das Charattersstische gesehen und dasselbe so geschildert, wie es einem uninteressierten, verkändigen Beodachter damals erscheinen mußte. Es ist nichts neues, was wir nach der Lektüre der Apologeten des 2. Jahrhunderts aus Lucians Darstellung über das Christentum der das maligen Zeit ersahren — auch Übertreibungen sind nur wenige zu verzeichnen; zu Todes- Mut und "Sehnlucht s. Justim, Apol. II, 4; Tertus, Ad Seap. 5; Mart. Polyc. 4; Tertus, De fuga 4 sq.; aber daß es nichts neues ist, ist eben das Wichtige; denn deiden nichtes Zeugnis destätigt dier, was man christschen Schwaltern entnehmen kann. Nicht um die Driginalität dieses Zeugnisses zu beben, ist die hypothese, Lucian habe die christse soliche Litteratur berücklichigt, abzundeisen, sondern weil sichere Spuren einer solchen Rücks

fichtnahme bei ibm fehlen. Anspielungen, Die oftmals nach bem Borgange von Rrebs und Gichftatt gefammelt find (julest noch von Babn a. a. D. G. 592-594, Cotterill u. a.), wurben, wenn fie zuberläffig waren, beweisen, bag Lucian driftlichen Schriften bas genaueste Studium, ein Studium ihrer Wörter, gewidmet hatte, und biefe Konsequenz follte allein schon studig machen. Wenn Lucian von seinem Peregrinus sagt, er habe die 5 Bucher ber Chriften tommentiert und felbft neue baju gefertigt, fo folgt boch nicht, bag ber Berichterstatter in ber driftlichen Litteratur bewandert war. "In einigen Fällen," fagt Reim a. a. D. S. 501 mit Recht, "mögen bie Wundererzählungen ber lucianischen verae historiae an Alt: ober Neutestamentliches erinnern, und felbst an Jona Walfisch, aber auch bas Beibentum batte abnliche Sagen und die phantaftischen Gebilbe ber ba- 10 maligen so üppig wuchernden Reiselitteratur, auf die es Lucian abgeseben bat, tennen wir gar nicht genug. Sochstens bei ein paar Stellen tonnte eine fritische Betrachtung ameifelhaft fein, wie bei ber Befdreibung ber Stadt und ber Infel ber Geligen, burch bie man an Propheten und Apotalppfe erinnert werden tann; aber immer find die Abnlichfeiten oberflächliche, immer muß man fagen, auch die beibnische Phantafie konnte abnliches, 15 tonnte insbesonbere ju einer Infel ber Geligen eine Stadt ber Geligen erfinden, und foweit spezifisch alttestamentliche Farben in ber Erwähnung milde und honigströmender Duellen vorkommen, so sind sie aus dem Eindringen industifiicher Anschauungen in die heidnische Litteratur mittelst der ins Heidentum eingeschmungselten jüdischen Sibyllinen sattsam zu erklären." Auch dristliche Schriftsteller des 2. Jahrhunderts kennt Lucian nicht: 20 ber "in Sprien Befangene" bat mit Ignatius fo wenig gemein, wie ber fich verbrennenbe Beregrinus mit Bolptarp. Bas nachgewiesen werben fann, ift immer nur bies, bag Bortichat, Dittion, Schilderung und afthetischer Geschmad bei febr verschiedenen Schriftstellern eines Zeitaltere ftete boch eine gewiffe Berwandtschaft haben. Die Doglichfeit foll auch gar nicht geleugnet werben, bag Lucian biefe ober jene driftliche Schrift gelefen bat ; nur 26 lagt fich das nicht beweifen. Allerdings ift feine Renntnis bes Christentums nicht nur eine "bage und oberflächliche", wie Reim behauptet hat. "Er hat nicht einmal ben Namen Chrifti und ift febr untlar barüber, was eigentlich im Chriftentum von Chriftus tommt"; aber bas erftere ift jufallig und bas andere beweift bochftens bie Lorficht bes Beobachten: Doch fagt ja Lucian ausbrudlich, bag Chriftus "bie neuen Weihen" in bas Leben 30 eingeführt und bag er seinen Unbangern bie leberzeugung beigebracht habe, baß fie alle untereinander Bruber feien, fobalb fie einmal übergetreten waren, ben bellenifden Gottern abgefagt batten, hingegen ihn anbeteten und nach feinen Befeten lebten. Dies genügt, und es kann bemgegenüber schwerlich in Betracht kommen, daß der christliche Unsterbliche keitsglaube und die Berachtung des Todes von ihm nicht direkt mit Christus in Berbin: 35 bung gebracht worben ift. Daß Lucian aber Erwägungen über bas Chriftentum Chrifti und die Lehre der späteren Christen in Weise Julians angestellt haben soll, ist wöllig uns wahrscheinlich. Keim behauptete weiter, die Christen hingen nach Lucian so lose mit Chriftus jufammen, bag fie feine Berehrung aufgeben und anderen Cophiften folgen tonnten. Bubem wiffe Lucian bon ber Bedeutung bes Kreuzes und bem Spochemachenben 40 ber Auferstehung nichts. Allein das letztere anlangend, gilt vielmehr, daß wir nicht wissen, was dem Lucian darüber bekannt war, der ja nicht Beranlassung hatte, alles zu sagen, vas er vousie, und die Februhr von ist eine ftarte Übertreibung, da vielmehr nach Lucian die Andetung Ehrifti ein Hauptlüsst des Christentums ist. Mas Keim sonst noch von zum Betweise einer blog, dagen" Kenntnis des Christentums bei Lucian beigebracht da, 45 erledigt sich in gleicher Weise. Keinen der üblichen Vorwürfe gegen die Christen hat Lucian nachgesprochen (gegen Reim, Celfus S. 149), felbft nicht ben ber Staatsfeinbichaft. Allem Anscheine nach ift ibm bas Chriftentum eine ungefährliche Bewegung; er bat es gewiß nicht mit Sympathie betrachtet; aber bie Einfältigkeit und gang besondere Thorbeit ber Christen, die von jedem Schwindler ausgebeutet werden kann, rust nicht einmal den 50 Spott hervor; ihr rühriger Gemeinsinn und ihre Todesverachtung ist lediglich eine Seltfamteit, ihre Unbetung best getreuzigten Cophisten freilich gang besonders absurd. Und dech diese Christen sind neben den gebildeten Städtern und den ausgestärten Epituräern die einzigen "Vernünstigen" in der weiten West, die die Gausestsimiste des neuen Propheten Alegander von Abonoteidos durchsichauen, ja der erste Ausweitungsruf Aleganders deht wider ist der Verläuber der Verlä Cynifer mit giftigftem Sohne überschüttet, Die Chriften lediglich nach bem Leben geschils bert. Ratürlich ift, um mit Reim zu reben, fein Urteil überwiegend ein ungunftiges, fein lobenbes. Aber bas ift felbstverftanblich; wichtig ift, bag er fie nicht als Schwindler, nicht als Berbrecher, nicht als Repolutionare, fondern als blindgläubige, aber ber Auf- 60

opferung und bes Gemeinfinnes fabige Enthufiaften bargeftellt bat. Das eine Bort "Cophili" für Christus genügte freilich ber Folgezeit, um ben Lucian zu einem Blas-phemisten zu stempeln und bas in feinem Berichte nicht weiter zu schätzen, worin er als Siftorifer Zeugnis ablegt fur bie Reinheit ber driftlichen Sache und bes driftlichen 5 Lebens. Abolf Barnad.

Lucibus f. Rauftus Bb V G. 783, 38 ff.

Lucifer von Calaris (geft. 370 ober 371) und bas luciferianifche Schisma. Die altere Litteratur verzeichnet bei G. Kruger, L., Bifchof von C. und bas Schisma ber Die allere Litteralur verzeichnet bei G. Aruger. L., Bischof von C. und das Schisma der Tuciferianter, Leipzig 1886 (S. 101f.), Gervorzuschen: S. Le Alain de Allemont, Me10 moires etc. 7, Ven. 1732, 514—528 und 763—769; N. Ceillier, Histoire générale etc. 5, Varis 1735, 384—139; D. Hapebroch in AS Mai IV (2015), 660—688; Matthik, Sardian Sacra, Nom 1758, S. 72—77; Chr. B. Hy., Baldy, Chitvuff einer vollskändigen Histoire der Kehereien 3, Leipzig 1766, 338—377; die Prolegomena der Ausgabe der Coleti (s. u.). Bgl. noch B., Hartel, L. von Cagliari und sein Latein, im Archiv für lat. Lexitogr. und 16 Gramm. 3, 1886, 1—58; D. Bardenhewer, Art. L. im KL. 8, Freib. 1893, 200f. Duellen: Die Schriften Auchters, nur in einer Handschift (Cod. Vat. 133, f. dorsche Leiferfeich Riblischen etc. 1. 282) erfekturg erfemalie herreikensten von 2. Etilks Weris

Reifferscheib, Bibliotheca etc., 1, 383) erhalten, erstmalig berausgegeben von J. Tilius, Paris 1568; in neuer Recension von Joh. Dom. und Jac. Coleti, Ben. 1778 (abgebruck MSL 13, 691-1050); beste kritifche Ausgabe von B. hartel im CSEL 14, Vindob. 1886; naberes 20 über Ueberlieferung und Ausgaben bei Kruger 97-101. Ginige Briefe bes Liberius (f. 20 hoft develteletang into energiated of Ringer 7-101. Chilgs Stepe over Externity b. Al.) Notifier bet den Airchenhistoritera Russians, Sortates, Sozomenus und Theodoret, bet Athanasius und Historius. Hieron. Vir. ill. 95. Gennad. Vir. ill. 16. Hoauptquelle sür das Schisma sit der fogen. Liebellus Freeum des Kontstinus und Rarestinus (f. Araustinus B 5, 781 f.; abgedruckt MSL 37-107 und CSEL 35, 5-44). Russerben die Altercatio S. Luciferiani et Orthodoxi des Hierongiaus (Opp. ed. Vallars) 2, 169-202, MSL 23, 153-182; die Schrift ist nach G. Grüßmacher. Die Abssigningsgeit der A. L. et O. des D. 10. 386 21, 1900 [1901], 1—8 in Rom zwischen 382 u. 384 geichrieben). Die Kehertataloge August haer. 81, Praedest, 81, Ps.-Hieron. 25, Genn. 14, Isid. 56, Paulus 45 (Ochler, Corp. Haerescol. Tom. 1).

Die von C. B. Caspari, Quellen zur Gesch. Taussumbols und der Glaubensregel 2, Christ. 1869, 128—182 dem Luciser zugeschriebene Taussrede (handschriftlich bezeichnet als exhortatio sancti Ambrosii episcopi ad neophytos de symbolo; s. über die Rede F. Katten buld, Das apostolische Symbol, Lelpsig 1894—1900, an verschiebenen im Register unter exhortatio bezeichneten Stellen) stammt nicht von L. (s. Krüger 118 ff.), auch nicht von Euskortatio bezeichneten Stellen) stammt nicht von L. (s. Krüger 118 ff.), auch nicht von Eskebius von Bercella (so Krüger a. a. D.), sondern möglicherweise von Gregorius von Esiberis

(fo Rattenbuich 206 f.). Der Bischof Lucifer bon Calaris auf Sarbinien (auch Caralis, Caralitanus; bgl. Rruger 10 R. 1; bas jetige Cagliari), einer ber bitigften Berteibiger bes nicanischen Glaubens und der Sache bes Athanafius, tritt querft als Gefandter bes Liberius berbor, 40 ber ihn im Winter 354 mit bem Bresbyter Banfratius und bem Diatonen Silarius nach Mailand ichidte, um bon bem bort weilenden Raifer Ronftantius die Berufung eines neuen Rongiles zu erwirten (f. b. A. Liberius Bb XI G. 451, 12). Auf bem Rongil zu Dailand (f. d. A. Arianismus Bd II S. 30, 48 ff.) gehörten er und Eufebius von Vercella (f. d. d. A. Bd V S. 622), den Lucifer selbst um seine Teilnahme gebeten hatte (vgl. seinen Brief 45 an Euf. bei Hartel 319), ju den wenigen, die auch dem Kaiser gegenüber auf entschiedenem Wiberstande beharrten (vgl. L.s Bemerkungen in ber Schrift Moriendum ep. 1. 2 p. 285, 28 ff.) und bemaufolge verbannt wurden. Seine Anhanger (vgl. Lib. Prec. cp. 16 [63] u. 25 [89]) ergablten fpater bon einem vierfachen Exil. Wir wiffen nur, bag er zunächst in Germanicia in Rommagene lebte (Luc. de Athan. 1, 9 p. 81, 3; vgl. 50 auch b. A. Eudogius Bb V, 578, 82); als zweiter Berbannungsort wird Eleutheropolis in Balaftina genannt, wo es zwischen ihm und bem Bischof Eutychius über Ronventilels palajting genannt, wo es zwijchen ihm und dem Sijdof Eurychus uder Kondentuschen verschullungen, die L in seinem Haufe abseltet, zum Aussammenstohe kam (Hieron. Vir. ill. 95; Lid. Pree. 30f. [109f.]); vielleicht infolge dieser Reibereien ward L. in die Tekedais transportiert (Soft. 3, 5; Sozom. 5, 12; Theod. 3, 2). Im Exil hat er eines Meihe hestigere Erteitschriften geschrieben, die sich bieret gegen den Kaiser Konstantions richten, der darin in der richtsische Geschen, die zweiter Saul, Ahab, Jerobeam und Spiehe Gottes als zweiter Saul, Ahab, Jerobeam und Spiehe geschle aller Feinde Gottes und seines Volkes behandelt wird. Alle möglichen Stellen der Bibel werben unter biefem Gefichtepunkt auf ihn angewendet und mit berichwenderischer 60 Fulle Regerpraditate über ibn ausgeschüttet (eine Blumenlese bei Balch 363 f. nach Tilius;

Lucifer 667

besonders gehäult Athan. 1, 19 p. 100, 23 ff.). Man versteht es, daß Konstantius, als er die ersten erhalten hatte, durch siehen Kammetherm Florentius ausdüstlich dei 2 anstagen lieh, ode er Versaffer set, welche Frage L mit dem stollich heinen Kammetherm Florentius ausdüstlich dei 2 anstagen lieh, ode er keichste enthagen siehen Untergange unternommen werde, besählte (vgl. den Briefwechsel zwischen Florentius und Luc. Hartengange unternommen werde, besählte (vgl. den Briefwechsel zwischen Florentius und Luc. Hartengange unternommen werde, besählte (vgl. den Briefwechsel zwischen Florentius und Luc. Hartengange unternommen werde, besählte (vgl. den Briefwechsel zwischen Lauften der Erstelle von der Verlagen und der Verlagen der Ve

Ausgabe Bb I, p. CIII). Der Tob des Konstantius und das Auftreten Julians machten Le Exil ein Ende (vgl. hierzu und jum folgenden Auf. 1, 27. 30; Sofr. 3, 5. 6. 9; Sozom. 5, 12. 13; Theod. 3, 4. 5). Während 362 die Synode zu Mezandrien (f. über sie Art. Arianismus 25 Bo II S. 39, 65 ff.) unter bes Athanafius Leitung tagte und unter Berudfichtigung ber Berhaltniffe, um alle Richtarianer möglichst zu einigen, beschloß, daß alle, welche jest ben Glauben von Nicaa annehmen, Bergeibung erhalten und in ihren firchlichen Burben belaffen werben follten, war L. jur Ordnung ber bortigen Berhaltniffe nach Antiochien gegangen (f. b. Urt. Meletius von Antiochien). Statt aber bas Friedenswert zu fordern, so gog er nur DI ins Feuer, indem er durch voreilige Ordination des der altnicanischen (euftathianifden) Bartei angeborigen Bresbyters Baulinus jum Bifchof Die Spaltung zwijchen ben Barteien verfestigte. Als fein alter Leibensgefahrte Gufebius von Bercella von Aleganbrien nach Antiochien tam, um bie Aufforderung ber Synobe ju überbringen, fand er Die vollendete Thatsache vor und zog sich zurud. Lucifer aber trat nunmehr überhaupt 95 gegen jene milbe Auffaffung auf; alle in ben letten Jahren Kompromittierten follten nur jo Aufnahme finden, daß fie ihrer tirchlichen Amter verluftig gingen, alle um ihrer Stands-haftigkeit willen Berbannten in ihre Rechte eintreten. Nach dem Lib. Proc. op. 16 (62 f.) provozierte er auf ber Rudreife in Reapel eine abnliche Scene wie in Antiochien, inbem er bem Bifchof Bosimus, ber an Stelle bes rechtgläubigen, um feiner Treue gegen Athas 40 nafius willen vertriebenen Dagimus getreten war bie Rirchengemeinschaft verweigerte. Er berührte bann Rom, jog fich aber nach Calaris jurud und lebte bier unangefochten, ja um seines Betenntniffes und seines strengen Lebens willen verebrt, aber in ichismatischer Absonderung von einer Rirche, die er durch nachgiebigfeit gegen feperische Lehre in vielen

ihrer Kleriker bestedt sah, bis zu seinem Tode (370 oder 371; s. Krüger 56 K. 5).

se Ardvinien bließ über seinen Tod hinaus Wittelpunkt (s. die Worte des Amdrossus, de excessu Satyri kratris MSL (d. 1362 f.) diese gerade durch ihren ortspkopgen Eiser schiedung fraktische KSL (d. 1362 f.) diese gerade durch ihren ortspkopgen Eiser schiedung die Weitelschiedung der Verlächen Geneich schiedung die Verlächen Geneich seinem kehrende geste der Keinheit der Kürche und des Patiestertums als von einem ledschiedung orthodoger Ehren standen, während kandbaste Bekenner dadurch an der Rückser gesindert wurden. Lehteres gab der Partei namentlich auch nach der durch Theodossus der hier der der der der kentel seine Kurche zum Kendung neuen Anstoh. In von der kürche zur Here geworden; der Klerus sei durch Bestig und Ehren zum Falle gesommen; ihm gelte mehr das Disputieren um die Khetorit als die schießen Kkapkotit des Evangellums. In Spanien veredren so der Luckseriaar als einen der ihrigen den Bischof Gregorius von Eliberis (Elvira in Bactica, jett Granada; Hier. Vir. III. 105; s. über Gr. Krüger 76—80; S. Daniel in DehrB 2, 739 ff.), der dem alten Hossis von Corduba dei seiner Rückser nach Schussen einen haben der Krückser von der Schussen der schiegengeterten war (Lib. Prec. 9 f. [32—40]; s. d. M. Hossius Bd VIII, S. 382, 2 ff.); auch von einem Presövter Vincentius erzählt der Lib. Prec. 20 (73—76), so

nismus Bb II S. 50, 46) bertrat, auf ihrer Seite (Lib. Prec. 21 [77]). In Rom felbft beftand eine luciferianische Partei (bie nicht mit ben Unbangern bes Urfinus gusammen-5 juwerfen ift; f. Krüger 81 ff. und ben Art. Ursinus, Gegenpapst) und machte unter ihrem schismatischen Bischofe Ephe fius bem Damasus zu schaffen, zu bessen Unterstützung Siero-nymus seine Streitschrift (s. o. 666, 28) schrieb. Ihr hatte sich auch ber Diakon Hilarius (s. o. 666, 40 und ben Art. Hilarius, röm. Diakon Bb VIII S. 67, 14 ff.) zugesellt. Auch im Often hatten die Luciferianer Gefinnungegenoffen (vgl. Lib. Prec. 26 ff. [92 ff.]). Bu 10 Orgrindus in ber ägyptischen Kirchenproving Septanomos gab es icon um bas Jahr 360 eine Schismatifche Gemeinschaft, an beren Spige ein Monch Beraflibas als Bifchof ftanb. Mit ihr gewann Ephefius Fühlung, als er fich im Jahre 382 ober 383 auf einer geifts lichen Miffion im Orient befand. Nach Orprinchus wandte fich auch eine fleine Genoffenschaft zu Cleutheropolis in Balaftina, burch ihr bornehmftes Mitglied, eine Ronne Ber-16 mione, um geiftlichen Beiftanb. Ephefius willfahrte, an Stelle bes Beratlibas, ber Bitte und hielt fich einige Zeit in Cleutheropolis auf. Als er von bort nach Afrika jurudreifte, ließ er zwei treue Benoffen, Die Bresbyter Fauftinus und Marcellinus, gurud, Die in ben Saufern ber Gläubigen gottesbienstliche Zusammentunfte abhielten, bis ihnen ber Ortis-bifchof mit Gewaltmagregeln entgegentrat. Die ihnen bergestalt jugefügte Unbill veranlagte 20 fie gur Abfaffung ber an die Raifer Balentinian II., Theodofius und ben jungen Artadius gerichteten Beschwerdeschrift (fog. Libellus Precum), über Die im Art. Faustinus (Bb V S. 782) bas Rabere nachzulefen ift. Der Erfolg war, bag ein bon Theodofius an ben Praefectus Praetorio Annegius gerichtetes Restript vom Jahre 384 (MSL 13, 107 f.) sich gegen die Berfolgung berer erklärte, die mit bem Spanier Gregorius und bem Orien-28 talen Fraklidas in Airchengemeinschaft klunden. Dieses laisetliche Gnadenebilt ist, eine Fronie des Schickals, die letzte historische Nachricht, die wir von den Luciserianern erhalten. Man wird annehmen dursen, daß das Schisma die zunächst beteiligten Personen nicht lange überlebt hat. Was von besonderen Lehrmeinungen ber L. ergablt wird (vgl. die Regertataloge), ift ebenso unsicher wie unbebeutenb. In Sarbinien bat man Lucifer als Seiligen betrachtet, beffen Leichnam im Jabre

1623 ausgegraben und in ber Rathebralfirche von Calaris beigefest wurde. Gin Grabftein, zweifellos fpateres Dachwert, ber bas Alter bes Bifchofe auf 81 3abre angiebt, biente gur Beglaubigung. Der casaritanische Erzbischof suchte bem Bapfte Urban VIII. in umfangreicher Schrift bie heiligkeit L.S zu erweisen. Unbere opponierten. Der Bapft 28 aber erließ am 15. Juni 1641 bas von Innocenz X. am 16. Okt. 1647 bestätigte Defrei, burch welches dem Streit für und gegen L.s Ansprüche auf Heiligkeit Schweigen auferlegt murbe. (BB. Diller +) G. Rruger.

Lucins I., Bapft, geft. 254. — Quellen: Cyprians Briefe ep. 61 und 68. Euseb. h. e. VII, 2. Lib. pontif. I, 32 ed. Mommfen. Jaffé I, S. 19 f. Lipfius, Chronologie der 40 römifchen Bifchoje, Riel 1869, G. 123 ff. 207 ff. DehrB III, 752,

Lucius, Bifchof von Rom, Nachfolger bes Cornelius, wahrscheinlich vom 25. Juni 253 bis 5. Marg 254. Noch mahrend ber Berfolgung, in ber Cornelius verbannt worben war, jum Bifchof gemahlt, wurde auch Lucius bald nach feiner Beihe verbannt; er durfte aber wieder jurudkehren. Der Brief Coprians, in dem biefer ihn zu feiner Rudkehr beglud-45 wunscht, ift noch erhalten (ep. 61), aber nicht ber frubere mit ber Begrugung ju feiner Bahl und feinem Konfessorentum (ep. 61, 1). Aus ep. 68, 5 Coprions wiffen wir, bag er in betreff ber Wieberannahme ber Befallenen nach gethaner Buge ebenso urteilte wie Cornelius, und daß er bies brieflich gegen Cyprian ausgesprochen. Gein Grabftein (AOYKIC) ift im Coemeterium Rallifti noch erhalten. Die Annahme eines Marthrer-50 tobes ift unbegründet.

Lucius II., 1144-1145. - Jaffé II S. 7 ff.; Batterich, Pontificum Romanorum vitae II S. 278 ff.; 3. Langen, Beichichte ber rom Rirche bis Innoc. III., 1893 S. 372; 28. Giefebrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit, 4. Bb 1877, G. 222 ff.: g. Gregorovine, Gefc. ber Stadt Rom im Ma. 4. Bb 4 Aufl. 1890 G. 460 ff.; C. 3. v. Defele, Conciliengeich., 5. Bb 86 2. Mufl. von A. Anopfler 1886 G. 492 f.

Bu ben unter Honorius II. und Innocenz II. in ben beutschen Angelegenheiten manchfach thätigen Karbinalen gehörte ber Karbinalpresbyter Gerbard von S. Croce, f. AG Deutschlands 4. Bb S. 160 Anm. 7. Er wurde als Lucius II. am 12. Mari

1144 ber Nachfolger Coleftine II. Es war ihm eine furze und fturmische Amteführung beschieden. 3m Anfang feines Bontifitate batte er einen Erfolg : es gelang ibm die Auflöfung bes ftabtifchen Senats zu erzwingen. Als aber im Berbft 1144 bas freundliche Berhalt= nis bes Bapftes zu Roger I. von Sizilien eine Störung erlitt, trat auch in Rom ein Umfolag ein: Die Römer erneuerten ben Senat, an Die Spite trat Jordan Bierleoni; er bes 6 zeichnete fich als Batricius und erhob Unspruch auf alle Regalien ber römischen Rirche, Bapft und Rlerus follten bon Behnten und Oblationen leben. Lucius hat gegen ben Senat ju ben Baffen gegriffen, aber ohne einen Erfolg ju erringen; er ftarb in biefen Rampfen am 15. Februar 1145.

Lucius III., Papft, 1181-1185. - Jaffe II G. 835 ff.; Batterich, Pontif. Roman. 10 vitae II S. 650; J. Langen, Gefc. der römischen Kirche bis Jnnoc. III., 1893 S. 557 ff.; P. Scheffer-Boichorft, R. Friedrichs I. legter Streit mit der Kurie, 1866, S. 20 ff.; B. Gieferbrecht, Gesch. der d. Kaisergeit, 5. Bb 1888 u. 6. Bd 1895, fortgesett von B. v. Simson; F. Gregorovius, Gefch. b. Ctabt Rom im DR. 4. Bb 4 Mufl. 1890 G. 574 ff.; Defele, Conciliengeichichte 5. Bb 2, Mufl. v. M. Anöpfler 1886 G. 722 ff.

Bu den einflufreichsten Kardinalen unter Alexander III. gehörte Subald von Oftia. Er ftammte aus Lucca, tam unter Innoceng II. ins Karbinalstollegium, von Sabrian IV. erhielt er bas Bistum Oftia. Am zweiten Tage nach bem Tob Aleganders wurde er in Belletri jum Papite gewählt, 1. Sept. 1181, und am Conntag banach tonfefriert.

Sein Bontifitat war wenig gludlich. Besonders wurde er ber Romer nicht Berr; 20 nur von Anfang November 1181 bis Mitte Mary 1182 vermochte er in Rom ju refibieren, mabrend ber gangen übrigen Beit feines Bontifitate bielt er fich auswarts auf, jumeift in Belletri und Anagni. Auch bem Raifer gegenüber bewies er feine gludliche Sand. Im venetianischen Frieden von 1177 war die Frage ber mathilbischen Guter nicht entschieden worden, sondern ber Raiser versprach nur im allgemeinen: Omnem possessionem . . . 26 quam Romana ecclesia habuit et ipse abstulit . . , restituet ei salvo omni iure imperii, c. 3. Durch die letzten Worte war der ungelöste Zwiespalt verdedt. Denn wäh-rend die Kurie die mathilbischen Güter als tirchlichen Besitz betrachtete, behauptete der Kaiser, baß fie bem Reiche geborten. Run war bezüglich ber alteren Streitfragen im 11. Rapitel bes Friedens bestimmt: Mediatores ex parte domini pape et domini imperatoris 20 constituentur, quibus controversiae committentur, ut eas iudicio vel concordia terminent. Bon dieser Bestimmung machte man nach dem Borschlage des Kaisers auf bie vorliegende Streitfrage Unwendung. Das Schiedegericht bilbeten Chriftian von Maing, Konrad von Worms, ber Protonotar Wortwin, Subald von Oftia, Wilhelm von Borto und der Kardinaldiaton Jacinctus, Boso Vita Alex. S. 446. Aber bas Schiedsgericht 86 vermochte die ihm gestedte Aufgabe nicht zu losen. Sie stand im 3. 1181 genau auf bemselben Puntte wie im 3. 1177. Es schossen sich ebenso die rechtliche Uberzeugung bes Papstes und Kaifers wie der beiderseitige Borteil aus. Nachdem Hubald Papst geworden, folug Friedrich im Frubjahr 1182 einen Bergleich auf folgender Grundlage vor: Die Rurie verzichtet auf bas mathilbifche Erbe, erhalt bagegen zwei Behntel aller Reiches 40 einkunfte in Stalien, bas eine fur ben Bapft, bas andere fur bie Rarbinale, C. I. I S. 420 Rr. 296. Allein Lucius ging weber auf biefen Borichtag, noch auf einen zweiten, ben Friedrich im Sommer 1183 machte - Ausscheidung bes Reichs und bes Rirchenguts, C. I. a. a. D. -, ein. Ebensowenig führten bie perfonlichen Unterhandlungen awischen Bapft und Raifer, Die im Oftober 1184 in Berona ftattfanben, ju einer Berftanbigung : 45 die Frage blieb ungelöft, da Friedrich mit aller Entschiedenheit auf dem Recht des Neichs bestand, s. d. Bertrag mit Mailand v. 11. Februar 1185, C. I. I S. 430 Mr. 303, 9. Inswischen waren noch andere Fragen aufgetaucht, die das ansangs freundliche Berhältnis des Papstes zum Kaiser trübten. Im Frieden von Venedig waren die während des Schis-mas gewählten deutschen Bischse in ibren Würden anerkannt worden. Eine Ausnahme 50 wurde nur in betreff berjenigen gemacht, die von einem der kaiserlichen Bapste unmittelbar tonsetriert ober die an die Stelle verbrangter aleganbrinischer Bischöfe gesett worben waren. Demgemäß galten bie bon ihnen vollzogenen Orbinationen als nichtig. Es mar Friedrichs Bunfch, bag bie Difftanbe, bie fich baraus fur einige beutiche Dibcefen ergaben, burch Reordinationen der Betreffenden beigelegt würden. Der Bapft schien geneigt, schließlich 65 wies er zu Berona den Wunsch Friedrichs zurück. Der Beschliß der Synode von Benedig fonne nur burch einen Synobalbeichluß abgeandert werden, Arnold. chron. Slavor. III, 11 S. 95. War in Diefem Falle bas Dein bes Papftes eine perfonliche Unfreundlichkeit gegen ben Raifer, fo ichlog feine Barteinabme im Trierer Bifchofestreit einen Angriff auf

beffen kirchliche Stellung in Deutschland in sich. In Trier hatte im J. 1183 eine Doppelmahl stattgefunden. Die eine Partei wählte den Dompropst Rudolf, die andere den Erzidaton Folman. Friedrich entschied auf einem hoftag zu Konstanz der deutschen Auslegung des Wormser Konkordats gemäß nach einem Spruch der Fürsten, daß Rudolf der rechtmäsig getoßlie Erzichschof sei und belehnte ihn. In Verona verlangte er daraufsin, daß Lucius ihm die Weise kreite, allein dieser war nicht dazu zu betwogen, Gest Trev. cont. III, 6 SS. VIII, S. 384. Es scheint, daß er sich mehr oder weniger deutsch sin Folmar, der an die Kurie appelliert hatte, erstatte Arn. Lud. III, 11 S. 96. Seine Haltung nach dem Beroneser Tag vollends richtete sich direkt gegen das Recht des Kaisers. Endlich erreichte ihriedrich seinen Bunsch, dernrich VI. zum Kaiser gestönt zu sehen, ebenfalls nicht: Lucius hat ihm Verona schwerzischen, ihm zu erstüllen. Im Jadre danach erfolgte seine bestimmte Zurüstweisung, Chron. reg. Col. z. 1185 S. 134. Auch in Bezug auf die italienische Politik var also der Gegensat zwischen

s Lucius starb am 25. Oktober 1185; er hat Revona nicht mehr verlassen. Seine Thätigseit hat nirgends geklärt und gesördert; in ihrer steed negativen Haltung eichmehr den neuen Streit zwischen den beiden Gewalten ein, der alsbald nach seinem

Tobe ausbrach.

Queine, Britentonig f. Bb V G. 288, so ff. Bb X G. 205, 59.

20 End f. Bolfertafel.

Ludmilla, d. Seil., f. Tichechen, Befehrung jum Chriftentum.

Libed, Pjētum. — UV. des Piētums Lübed, herausgegeben von Levertus, Odend, 1856. Unter den erzählenden Quellen find am wichtighten Adam Gesta Hammad, eccl. pontif. MG SS VII © 267 ff., Separatausgabe v. Waib. 2. Mul. 1876; Helmold, Chronica Slavor. 28 MG SS XXI © 1 ff., Separatausgabe 1868. Arnoldi Chronica Slavor. SS XXI © 1006. Separatausgabe 1868. Annol. Ludic. SS XVI © 41 ff. Series episc. Ludic. SS XVII © 347. — Lappenberg in Perp Archiv IX © 385; Laspenres, Die Befehrung Rordaldingiens 1864; Dehio, Gefchiche des EV. Hamburg-Vremen. 1877; Haud. RG Deutichlands 3. u 4.8b 1896 u. 1902; Eudel, Hierarchia cathol. med. aevi, 2 dde, Münter 1888 u. 1901.

Das spätere Bistum Lubed wurde von Otto I. in Oldenburg, bem hauptorte bes unmittelbar am Deer, obgleich ber Ort ale civitas maritima bezeichnet wird, Adam II. 18 S. 53; jest ift er ein Landstädtlein mit ungefähr 3000 Eintwohnern. Der Olbenburger Sprengel umfaßte ben gangen wendischen Diffionsbegirt Samburgs; er bebnte fich alfo bon ber Rieler Bucht fuboftlich bis gegen bie Gubgrenze bes jegigen Dedlenburg aus. 40 Bunachft ichien Die Diffionsarbeit unerwarteten Erfolg ju haben, f. AG Deutschlands III S. 138 f. Aber die Wendenerhebung der Jahre 990 und 1018 zerftorte alles bis dabin Erreichte, a. a. D. S. 255 u. 647. Erft unter EB. Abalbert von Samburg ging es wieber vorwarts; nun erfolgte eine neue Diocefaneinteilung bes Benbenlandes, burch welche ber Olbenburger Sprengel bedeutend verkleinert wurde, indem Medlenburg und Rateburg Bi-45 fchofefite murben, Adam III, 20, S. 110. Er beidrantte fich feitbem auf bas öftliche Bolftein. Aber auch jest tam es nicht ju einem feften Beftand bes Bistums. Die Erbebung ber Benben gegen Gottichalt im 3. 1066 ftellte vielmehr ben Beftanb ber Rirche von neuem in Frage. Erft durch Bicelin (f. b. A.) wurde das Christentum im Oldenburger Bistum für bie Dauer begründert. Im Jufammenhang mit diefer Jeftigung der Berhöltsen niffe steht die Verlegung des Bischofssisses von Ebendurg nach der rasch aufblüchenden Nachbarstadt Lübect. Im Juni 1154 übertief Friedrich 1. dem fächssischen Herzog heim isch d. 2. des Necht, die Bischofssische Den der Friedrich 1. dem fächsischen Herzog heim ind d. 2. das Necht, die Bischofs von Ebendurg, Medsenburg, Nacheburg in westieren, MG C. I. I. S. 206 Rr. 147. Als Bischin stand, ernannte nun heinrich seinen Kaplan Gerold jum Bifchof; Sabrian IV. hat ihn am 19. Juni 1155 tonfetriert, f. AG Deutschlands 55 IV S. 206. Er fand Olbenburg ungeeignet fur ben Sit eines Bistums und brang in Beinrich, es nach Lubed, bas turg borber in beffen Befit übergegangen war, ju berlegen,

Saud.

Helm. I, 89, S. 179. Der Herzog willsabrte ibm; die Berlegung wurde auf einer Landesversammlung in Lüneburg im J. 1158 ausgesprochen, s. Debio II, S. 78.

Seitbem traten neue Störungen nicht mehr ein; aber ju allgemeinerer Bebeutung gelangte bas Lubeder Bistum niemals. Die glangenbe Entfaltung ber stabtifchen Dacht

brangte ben Bifchof in ben Sintergrund.

Bifchofslifte: Egivard 968—?; Wago; Ezico vor 988—?; Folctvard; Reginbert vor 992—?; Vernhard 1013 ober 1014—1023; Neinhold 1023—1032; Meinhert 1032—?; Chibarat 1013 ober 1014—1023; Neinhold 1023—1032; Meinhert 1032—?; Chibarat 1045—1163; Ronrad 1164—1172; Herthold 1210—1230; Johann 1230—1247; Albert 1247—1253; Johann v. Diefler 1253—1259; Johann v. Tralow 1260—1276; Burchard v. Seelen 1276—1317; Heind v. Bocholt 1317—1341; Johann v. Mule 1343—1350; Vertram Cremon 1350—1377; Nifolaus Ziegenbod 1377—1379; Ronrad von Geifenheim 1379—1386; Johann Remenstr 1386—1387; Eberhard von Allendorn 1387—1399; Johann v. Dillmen 1399 bis 1420; Johann Schel 1420—1439; Pilolaus Sachow 1439—1449; Atrodd Meffial 15 1450—1466; Albert Arummendyd 1466—1489; Thomas Grote 1490—1492; Dietrich Arnds 1492—1506; Wilhelm Westel 1506—1509; Johann Grypholt 1510—1523; Henrid Bocholt 1523—1535.

Lübed. Rirchliche Berfassung und Statistik. — Litteratur: Lübedische Berorbnungen und Bekanntmachungen, insbes, Band II S. 29 ff. S. 301 f., Band III S. 29 ff. 20 S. 326 ff. Statistisische Mittbeilungen aus den beutschen evangelischen Landestirchen 1880 u. f. w. Jügens, Geschichte ber Lübedischen Kirche von 1530 dis 1896 (tath.), Paderb. 1896; Deiß, Geschichte der evangelisch-reformierten Gemeinde in Lübed, Lübed 1866.

Die bon bem Reformator Lubede D. Joh. Bugenhagen entworfene Rirchenordnung wurde am Pfingftabend 1531 bom Rat und ben Burgern angenommen. Wenn biefelbe 25 auch infolge politischer Wirren niemals ju vollständiger Durchführung tam, fo war und blieb boch Lubed feit ihrer Annahme eine lutherische Stadt. Zwar ging nach Wullenwebers Stury auf Grund eines Bertrags bom 26. August 1535 Die Regierung wieber auf ben "alten Rat" über, beffen Mitglieber jum Teil Anhänger ber papftlichen Rirche waren. Aber an ber Spipe jenes Bertrags ftanb bas Gelobnis, bag es bei ber Brebigt 80 bes reinen Ebangeliums und ber Berwaltung ber Saframente und Rirchengebrauche fo, wie fie beständen, für alle Beit verbleiben folle. Damit war für die weitere firchliche Entwidelung ein fester Ausgangspunkt gegeben. Auch das bischöfliche Domkapitel, das anfangs widerstrebte, vermochte daran nichts zu andern, um so weniger, da die Zahl der tatholifchen Ranonitate allmählich bis auf vier zusammenschmolz. Ratholifcher Gottesbienft 86 freilich, ber in einer ber "Curien" ftattzufinden pflegte, borte trot mannigfaltiger Beschränkungen und hinderungen nie gang auf. Er biente jum Rudhalt fur Die tatholische Gemeinde in Lubed, Die famt ihren Prieftern mehrfach burch faiferliche Briefe in Schut genommen wurde, bis fie nach ber im Jahre 1803 erfolgten Gatularifation bes Domtapitels auch beim Genat freundlicheres Entgegentommen fand. Beffer gelang es für eine 40 Zeit lang, durch scharfe Mandate bem Eindringen resormierter Clemente zu wehren. Doch führten schließlich die Handelsbeziehungen zu Holland auch in diesem Stude zu einer milberen Braris. Gine fleine reformierte Gemeinde entstand und wußte fich, fraftig geforbert burch bie Beibilfe auswärtiger Glaubensgenoffen, unter Rot und Bedrangnis ju behaupten. Die Erlaubnis jur Erbauung eines Rirchleins vor bem Solftenthor und jur Abhaltung 45 ihrer Bottesbienfte baselbft erhielt fie im Jahre 1693, querft noch unter erichwerenden Bebingungen, die aber in ber Folge immer mehr in Begfall tamen. Bis ju Unfang bes 19. Jahrhunderts blieb die Aufnahme in den Rat allen Richtlutheranern verfagt. Es war ein Ereignis, als nach ben Freiheitsfriegen, im Jahre 1815, ber erfte reformierte Senator erwählt toutde. Im Jahre 1825 wurde für die reformierte Gemeinde vom Senat so ein "Regulativ" erlassen. Dasselbe geschah im Jahre 1841 für die katholische Gemeinde. Eine gesehliche Gewähr der vollen politischen und dürgerlichen Gleichberechtigung empfingen Die Mitglieder beider Gemeinden durch die "Berfaffung ber freien und hanfenftadt Lubed" bon 1848, revidiert 1851 und 1875. Doch gehört bie weitüberwiegende Debrgahl ber Bewohner auch jett noch bem evangelisch-lutherischen Bekenntnis an, und "bie evangelisch- 65 lutherifche Rirche im Lubedifchen Staate" nimmt nach wie bor bie Stellung ber Staatsfirche ein.

Der Lübedische Staat hat auf 298 qkm nach ber Jählung vom 1. Dezember 1900 96775 Einwohner, von benen 82 098 auf die Stadt Lübed und beren Borstädte, 1941

auf bas Stäbten Trabemunbe, 12 736 auf bie Landbegirte entfallen. Bon ber Befamt-

bevölterung find 92 981, b. b. über 96% evangelifch-lutherifc.

Augenblidlich giebt es im Lübedischen Staate 12 evangelisch-lutherische Rirchspiele, bon benen 7 auf die Stadt Lübed, 5 auf bas Landgebiet entfallen. Die Bahl ber Beiftlichen s beträgt 21, nämlich 16 in ber Stadt, 5 außerhalb berfelben. Die ftabtischen Rirchfviele find nach ber Bahl ber Beiftlichen in 16 Seelforgebegirte geteilt, beren Bevollerung im Innern ber Stadt und in der Borftadt St. Jürgen ungefahr je 4000, in den Borftadten St. Bertrud und St. Lorenz ungefähr je 7-9000 beträgt. In ben beiben lettgenannten Borftabten wird die Ginrichtung neuer Rirchfpiele geplant. Un Gottesbaufern fteben 15 aur

10 Berfügung, von benen 8 in ber Stadt und beren Borftabten fich befinden. Die "Berfaffung für die evangelisch-lutherische Rirche im Lubedischen Staate" ift mit Beginn des Jahres 1895 in Kraft getreten. Nach ihr ist der Senat Inhaber des Kirchen-regiments, welches teils von ihm selbst, d. h. von seinen dem evangelisch-lutherischen Befenntnis angehörigen Mitgliedern, teils, in feinem Auftrage, bon bem "Rirchenrate" aus-16 geubt wird. Der Rirchenrat besteht aus zwei evangelisch-lutberischen Senatoren, von benen einer ben Borfit führt, und bem "Senior bes geiftlichen Ministeriums", fowie aus einem geiftlichen und brei nichtgeiftlichen Mitgliedern. Die vier lettgenannten Mitglieder werben, und zwar das geistliche auf Vorichlag des geistlichen Ministeriums, die der nichtgeistlichen auf Vorschlag der Synode, dom Senat auf je 6 Jahre gewählt. Der Wirfungsfreis des 20 Kirchenrats ist ungefähr derselbe wie in anderen Landeskirchen der der Konssisterien. Bei Erlaß neuer und Abanberung bestehender Rirchengesete, bei Vornahme von Beranberungen ber Kirchspielgrenzen und Ginrichtung neuer Rirchspiele, bestleichen bei der Ausschreibung bon Rirdensteuern bedurfen bie Untrage bes Rirdenrats einerfeits bie Mitgenehmigung ber Spnobe, andererfeits die Bestätigung, bezw. Genehmigung bes Senats. Un Die Dit= 26 genehmigung ber Spnobe ift ber Rirchenrat ferner gebunden bei Ginführung neuer und Abanderung bestehender liturgifder Anordnungen und firchlicher Sandbucher und bei Bewilligungen bon Bufduffen aus ber "allgemeinen Rirdentaffe", fowie bei ber Aufftellung bes Budgets und ber Abrechnung biefer Raffe. Die Berfundigung ber Rirchengefese bat ber Senat fich borbebalten. - Das geiftliche Minifterium umfaßt famtliche im Amte be-30 findliche Geistliche im Lübeckischen Staate unter dem Lorfitz des aus der Zahl der fünf Hauptpersonen (d. h. der ersten Geistlichen an den fünf Kirchen der inneren Stadt) vom Senat erwählten Seniore, bem burch die Seniorateordnung von 1871 bie Befugniffe und Obliegenheiten bes "Superintendenten" übertragen find. Aus ber Mitte bes geiftlichen Ministeriums beruft ber Genior bie Rommiffionen für Die Abhaltung ber theologischen 36 Randidatenprufung und bee Rolloquiume, welchem neuerwählte Beiftliche fich zu unterziehen haben. Dem geiftlichen Minifterium in feiner Gefamtheit fteht die Begutachtung aller bie Lehre der Kirche betreffenden Borlagen zu, sowie aller Borschläge für die Absassung liturgischer Formulare, Gebete und firchlichen Sandbücher. — Die Synode besteht aus je vier Mitgliebern ber Vorstande ber stadtischen Rirdengemeinden und aus je zwei Mit-40 gliebern ber Vorstande ber Kirchengemeinden in Trabemunde und in ben Landbezirfen, ferner aus brei bom Rirchenrat ohne Rudficht auf eine bestimmte Gemeinde ju ernennenben Bemeindegliedern, welche einem Rirchengemeindevorstand nicht angeboren burfen. Gamtliche Synobalen werben auf feche Sahre erwählt. Ihren Borfigenben mablt bie Synobe aus ihrer eigenen Mitte. Der Rirchenrat ift bei ben Versammlungen ber Spnobe burch 46 Rommiffare vertreten, welche an der Beratung jederzeit teilzunehmen berechtigt find.

Fast gleichzeitig mit ber Kirchenverfassung, nämlich am 18. Januar 1895, wurde ein "Gefet betreffend die allgemeine Rirchenkaffe für die evangelischelutherischen Rirchenaemeinden ber Stadt Lubed" erlaffen. Rach biefem Gefet bilbet ben Brundftod ber allgemeinen Rirchentaffe ein unantaftbarer Rapitalfonds von 150 000 Mart, gebildet aus Berwaltungsso überschüffen des St. Johannis-Jungfrauentloftere, des Beiligen-Beift-Sofpitale und des Burgfloftere. Bu ben Binfen Diefes Rapitalfonde tritt aus ben Uberichuffen bee St. 30hannis-Jungfrauentlofters ein jahrlicher Beitrag bon 16000 Dart. Des weiteren wird Die allgemeine Rirchentasse burch eine Rirchensteuer gespeift, Die von famtlichen Mitgliedern ber ftabtijden und borftabtifden Rirdengemeinden, beren fteuerbares Sabreseintommen fic 55 auf mehr als 1500 Mart beläuft, erhoben wird. Obwohl biefe Kirchensteuer bisber nur 5% ber Einkommensteuer betrug, hat fie fich bereits als ein wichtiger Fattor fur Die Fort= entwidelung bes Lubedifchen Rirchenwefens bewährt, fofern fie die Erbauung zweier neuen Gottesbäufer ermöglicht hat und für weitere Unternehmungen berfelben Art die nötige finanzielle Unterlage bietet. Die Gemeinden von Travemunde und in den Landbegirten

60 haben an ber allgemeinen Rirchentaffe feinen Unteil.

Eine Rirchengemeindeordnung, burch welche bie Einzelgemeinden eine Bertretung in Rirdenvorständen und Gemeindeausschuffen erhielten, war fur Die Stadt Lubed bereits am 8. Dezember 1860 erlaffen worben. Sie litt an ichweren Mangeln und wurde beshalb von ber Spnobe und bem Rirchenrat einer grundlichen Umarbeitung unterzogen. Die neue Rirchengemeindeordnung erlangte am 8. Dez. 1897 Gefetestraft. Ihre wichtigften Be= 5 stimmungen find die folgenden: Jedes Kirchspiel zerfällt in fo viele Seelforgebezirte als Beistliche an der betreffenden Rirche angestellt find. hinfichtlich der Taufen find die Bemeinbeglieber ausschlieflich an ben Beiftlichen ibres Seelforgebegirfs gebunden. In allen anberen Begiehungen haben fie bas Recht, fich burch "Abmelbung" beim Rufter ihren Geelforger frei zu wählen. Zebe Kirchengemeinbe wird burch ihren Borftand vertreten, der zo aus den Geistlichen der Kirche und zwölf durch Urtwahlen auf sechs Jahre gewählten Ge-meindemitgliedern besteht. Der Borstand hat die Verwaltung aller Gemeindeangelegenbeiten, insehendere auch des Krichembermögens zu beforgen. Zur Wahrnehmung der krich-lichen Armenpslege wählt er Armenpsleger in erforderlicher Zahl, von denen mindestens zwei bem Borftand angeboren muffen, ber einem bon biefen ben Borfit überträgt. Bei 15 ber Bahl von Beiftlichen treten bie bem Rirchenrat angehörigen Senatsmitglieder und ber Senior bes geiftlichen Ministeriums mit Stimmrecht bem Borftand bei. Die Bestätigung ber Babl erfolgt burch ben Sengt. An ben Erlan biefer Rirchengemeinbeordnung ichlok im Jahre 1898 eine neue Abgrengung ber Rirchspiele und Die Ginteilung berfelben in Seelforgebezirke fich an. - Die Rirchengemeindeordnung fur Trabemunde ift im toefent= 20 lichen ber Rirchengemeindeordnung fur Die Stadt Lubed nachgebilbet. Die Rirchengemeindeorbnungen für die vier Landgemeinden Schlutup, Genin, Behlendorf und Ruffe untersichen fich vor allem dadurch, daß die Zahl der Borftandsmitglieder kleiner ist und daß neben bem Borftand ein Gemeindeausschuß fteht, ber bei ber Bahl ber Baftoren und bei ber Entscheidung über finanzielle Fragen mitzuwirten bat.

Wenn wir uns nun weiter ben Ergebniffen ber firchlichen Statiftit gumenben, fo muffen wir mit ber Bemertung beginnen, daß die bier aufzuführenden Zahlen infofern nicht völlig genau find, als fie fich auf die beiben evangelischen Konfessionen zusammen begieben. Doch ift bei ber Rleinheit ber reformierten Gemeinde ber Fehler ein fo berschwindend geringer, daß man füglich über ihn hinwegleben darf. Was nun zuerst die 20 Zahl der Taufen anlangt, so betrug dieselbe auf 100 lebendgeborene Kinder, die Zahl der Kinder aus gemischten Eben zur Hälfte angesetzt:

```
1880-84: 99.32%:
                       1885-89: 99,07%;
1890-94: 98.42%:
                       1895-99: 99.85%.
```

Etwas anders ftellt fich bas Berhältnis, wenn mit ber Bahl ber in rein evangelischen 85 Eben geborenen Rinber bie Bahl ber an folden Rinbern vollzogenen Taufen verglichen wirb. Die Angaben für die Zeit von 1880—89 fehlen hier. Es kann also nur die Zeit von 1890—1899 in Betracht genommen werden. Das Ergebnis ist, daß von je 100 lebendgeborenen Kindern evangelischer Ehepaare getaust wurden:

```
1890-94: 99,33%;
                       1895-99: 99,05%.
```

Aus biefen Zahlen erhellt, daß im Bereich ber ebangelisch-lutherischen Kirche im Lübeckischen Staate nur ein kleiner Teil lebendgeborener Rinder ungetauft bleibt. Manche freilich empfangen die Taufe erst im schulpssichtigen Alter. Zu erwähnen ist hier, daß sämtliche Leiter staallicher und privater Schulanstalten auf Anweisung der Derfchulbehörbe in Aufnahme von neuen Schulern die Vorlegung eines Zausschaus fordern. Berzeichnisse der in berienigen Kinder, "für welche ein Tausschein nicht beigebracht worden ist", werden halbjährlich bem Senior des geistlichen Ministeriums überreicht. Dieser benennt sodann den Geistlichen der einzelnen Seelsorgebezirte diesenigen Familien, in welchen sich ungetaufte Rinder befinden, mit bem Ersuchen, ben Eltern ben nachträglichen Bollzug ber Taufen nabezulegen. Rur in berhaltnismäßig feltenen Fallen gefchieht bies ohne Erfolg.

Abnlich fteht es mit ben Trauungen, bezüglich beren übrigens bie Statiftit erft vom Jahre 1883 an bie nötigen Unterlagen bietet. Auf 100 Chefchliegungen tamen :

```
bei gemischten Baaren
        bei rein eb. Baaren
 1883/84:
                                       92,86%;
            103,18%;
1885-89:
            101,95%;
                                       72,06%;
                                                                δ5
                                      146,67°/0;
1890-94:
             99,81%;
             99,96%;
1895-99:
                                      138,00%.
```

Mus biefer Tabelle ergiebt fich, bag bas Berbaltnis bei gemischten Baaren ein recht Real-Encuflopable für Theologie und Rirche. 3. M. XI.

10

95

im ganzen aus gemischten Chen 1880—84: 1140; ? 1885—89: 1288; ? 1890—94: 1534; 4; 1895—99: 1627: 8,

Fälle, in benen getaufte Kinder durch ihre Eltern von der Konfirmation zurüchgehalten 16 worben wären, find nicht bekannt geworden und kommen wohl überhaupt nicht vor.

Kindergottesdienste twerden mit einer einzigen Ausnahme in sämtlichen evangelischlutherischen Kirchengemeinden der Stadt Lübeck gehalten. Der älteste übersaupt ist der in der St. Jakobikirche, welcher im Jahre 1875 entstand. Ihm folgte als der älteste mit Gruppensystem im Jahre 1879 der von St. Marien sieht im "wangelischen Kereinshaus"). 20 Gegenwärtig giedt es 9 Kindergottesdienste in Lübeck, alle mit Gruppensystem; 8 werden von Pastoren geleitet, einer von einem Sendboten des "Rereins für Jinnere Mission in Schleswig-Hossischen". Ungesähr 2000 Kinder pssegen sich einzustellen. Helser und Helser rinnen sind etwa 100 an ibrer Unterweisung beteiltat.

Mit bem Kirchenbesuch ber Erwachsenen steht es nicht gut. Auch bie Beteiligung 25 am heiligen Abendmahl läßt viel zu wunschen übrig. Im Berhaltnis zur Bevölkerungs-

giffer betrug bie Babl ber Rommunifanten:

Es scheint, daß sich hier ein allmählicher Rückgang anbahnt, der wie man vermuten so muß, nicht diesenigen Familien, welche Neukonstrunierte "dum Altar bringen", sondern den eigentlichen Kern der Abendmahlsgemeinde betrifft.

Eine erfreuliche gunahme weift bagegen bie Zahl ber liechlichen Beerbigungen auf. Gie betrug im Berhältnis zu ber Zahl ber Berflorbenen, bie totgeborenen und ungetauften Rinder abgerechnet, in ben Jahren:

1880—84: 36,54°/<sub>o</sub>; 1885—89: 48,69°/<sub>o</sub>; 1890—94: 56,06°/<sub>e</sub>; 1895—99: 60,40°/<sub>o</sub>.

Man wird aus diesen Zahlen ben Schluß ziehen bürfen, daß ein gewisser, freilich nicht zu überschätzender Einfluß der Kirche in immer weiteren Kreisen der Bewölkerung sich acktend macht.

Gegenüber der evangelisch-lutherischen Kirche bilden die Angehörigen der anderen chriftlichen Bekenntnisse nur eine unbedeutende Minderheit. Nach der Berufsstatistik don 1900 gab es Nesommierte 690, Römischatholische 2176, sonstige Geriften 227. Die Reformierten und die Natholisen bestigen Gotteshäuser in der inneren Stadt. Bon Setten sind die Frabingianer, Baptisten und Mormonen vertreten. Die Zahl der Juden, die über eine stattliche de Synagoge versügen, betrug 1900: 670. Als religiouslos bekannten sich zur zelben Zeit 29 Versonen. E. F. Manke.

Lück, Gottfried Christian Friedrich, gest. 1855. — Sander, D. Friedr. L. Abt zu Bursselde und Professor er Theologie, pannover-Linden 1891; Agl. Desterten, Gesch. d. Universität Göttingen, IV. Teil (1820–37), Göttingen 1838, S. 407—9; Jul. Müller in 60 d. Flüst 1855 Pr. 16, 17; D. Schenkel, Darmstädter KJ 1855, S. 1260 st. 1860 pr. Nedepenning, Proc. KJ 1855; Strensjendster, Theist 1855; derselbe in der 1. Auslage d. Encytsop., 2 Ausst. von Wagenmann; dieser auch in der AbB. Außerdem handeln von L. beitäusig, doch zum Teil eingebend die Vographlen seiner Freunde: Bunsen (Rhypold), Hot (Hansten), Adamann schrift, Riss die Kristianspellen feiner Freunde: Bunsen (Rhypold), Hot (Hansten), Anaches 60 bringen serner Tilthen, Schleitermachers Leben in Briefen, und der Grimm-Dahlmannsche Briefwechsel, bröggd. von Ippel. Aus dem reichen schriftlichen Nachlasse Les, ergänzt durch den der Brüder Verimm, verössenlicht: Versehrechsel Les mit den Verider Frimm von Sandver, Hannover-Linden 1891, sowie Briefe K. Lachmanns an L. in den Neuen Jahrbb. s.

Lüde 675

Gottfried Chriftian Friedrich Lude, geb. 24. August 1791 in Egeln bei Magbeburg, geft. 14. Februar 1855 in Göttingen, war f. 3. einer ber angesehenften unter ben fog. deutschen Bermittelungstheologen. Sohn eines Raufmannes, erwarb er auf ber Domidule betilgen Bernittungsgebergen von Strind gründliche philologische Bildung und erfuhr bei seinem Kostgeber, dem Elementarlehrer der Domschule J. Chr. Bunderling, tiefs wirkende Eindrücke herrnhutischer Frömmigkeit. Dort schloß er auch die für sein inneres Leben einflugreiche Freundschaft mit bem wenig alteren 3. Aug. Uhle aus Gerbstädt (1788 bis 1813), fpaterem Grunder bes noch heute blubenden "Chriftlichen Bereines im nordlichen Deutschland". Diefer Bertehretreis stimmte ihn sympathisch für bas neu erwachenbe positive Glaubens und driftliche Bereinsleben, ohne boch ben ernften wiffenschaftlichen 10 und fritischen Drang in ihm zu ersticken. So schlöß er als Student in Halle (1810—12) sich eng G. Chr. Knapp an und nahm in der Homileit J. B. Neinhard zum Muster, blieb aber dabei auch dantbarer Schlier von A. H. Hiemeher und von B. Gesenius. Dieser besonders gewann ihn für Bibeleregese und Kirchengeschichte. Nachdem er schon 1811 in Salle ben ersten atabemischen Breis mit einer Arbeit "De usu librorum V.T. 15 apocryphorum in libris N.T. interpretandis" gewonnen, ging er 1812 nach Göttingen, um bort die gestellte Aufgabe "De ecclesia christianorum apostoliea" zu bearbeiten, für die er 1812 ebenfalls den Preis erwarb; ein Erfolg, der ihm 1813 die Stelle eines theologischen Repetenten eintrug, die er, seit 1814 Sallischer Dr. phil., bis 1816 belleisbete. In Göttingen genoß L. damas unter bem begeisternden Eindrucke der beutschen, 20 namentlich preußischen Ethebung, in anregendem geselligem Vertebre mit dem Vrofessor Ch. F. D. de Billers, dem damaligen Göttinger Privatdogenten Karl Ferdinand Becker und bessen trefflicher Gemahlin, wie im enthusiastischen Wettstreben mit einem Zirkel jugenblicher Benoffen, ber fich besonders um Ch. R. Jos. Bunfen scharte, sonnige Lengiabre. Bon ben bortigen Bundesbrübern, die lebenslang treue Freundichaft hielten, erwarben 26 neben Bunsen und Karl Lachmann, ben nächst verbundenen, auch die Dichter 213. Heb, Ernft Schulze, ber Philolog Chr. Brandis, Die Juriften Clemens Rlenze, Joh. Abam Geuffert u. a. Ruhm und Ansehen. Debrere griffen 1813 und 1815 ju den Waffen, was & bie Schwantenbe Gefundheit verbot. In jener Beit verlobte biefer fich mit feiner fpateren Gattin, Henriette Muller aus Gr. Bobungen im benachbarten Cichsfelbe. Liebe zum engeren preußis so ichen Baterlande, auf das er mit allen Batrioten hoffnungsvoll blidte, und lebhafte Werts chabung Schleiermachers führten L. 1816 nach Berlin, wo Bunfen und Ladmann bamals vorübergebend weilten und ihm die Bahn ebneten, besonders auch ihn bei Schleiermacher einführten, ber bereits burch L.s litterarifche Anfange, namentlich burch ben ibm überfandten Bortrag : "Uber bas Studium ber hermeneutit bes AIs und ihrer Geschichte", 85 für ben jungen Fachgenoffen eingenommen und von beffen warmer Singabe an bas Evangelium Johannis (unter herbere Ginfluffe) angenehm berührt war. L. wurde am 26. Juni 1816 in Berlin Licentiat und Privatbogent ber Theologie. Er verlebte ale folder bort in regem geiftigem Austaufche mit ben erften Mannern ber jungen Universität gwei für feine innere Entwidelung bebeutenbe Jahre. Reben Schleiermacher trat ihm balb be Bette 40 besonders nabe; er hatte bie Freude, zwischen diesen beiben, einander bis dahin fremderen Bonnern innige Gemeinschaft herzustellen. Aber auch mit Reander ichlog er bergliche Freundschaft, Die ibn u. a. aufe neue ber prattifchen driftlichen Liebesthätigkeit naber führte, besonders bem bekannten Baron von Kottwig, beffen unwiffenschaftliche Enghergigfeit und Feindschaft gegen be Wette freilich engeren Unschluß nicht juließ. Auch andere 45 als theologische Interessen, wie die Musik, der er eifrig ergeben war, sanden dort reiche Rahrung. Die Begründung der evangelischen Union durch die gemeinsame Abendmahlsseier am 31. Oktober 1817 begrüßte und beging L. als begeisterter Teilnehmer. Die patriotische Stimmung ber Zeit wie die Anzeichen ber beginnenden Realtion berührten sein empfang-liches Gemül lebhaft. Doch fland er dem politischen Treiben wie zeitlebens mehr nur so als mitempfindender Beobachter gegenüber. Während dieser Jahre erschienen von ihm: "Grundriß der ATlichen Hermenutif und ihrer Geschächte" (Göttingen 1816), "über den MTlichen Ranon bes Gufebius" (Berlin 1817), eine Ausgabe ber Melanchtbonichen Apologie (bas. 1818) und die mit de Wette bearbeitete "Synopsis Evangeliorum" (Berlin 1818; 2. Aufl. 1840). Im Berbft 1818 wurde L., und gwar über Erwarten als ordentlicher 56 Brofeffor ber Theologie, an bie neue Universität Bonn berufen. Dort begann er im April 1819 seinen glücklichen Gestland. Im August d. J. ward er von seiner Fattlität zum D. theologiae ernannt. Die acht Jahre der Wirtsamkeit in Bonn inmitten der befreunderen Fattlitätsfollegen Augusti, Gieseter, Aithjo und Sac und im Verkere mit Arndt, F. G. Welder, Windssigmann, A. W. von Scheget, Nieduhr u. a. begründeten Le hohen w

676 Lüde

Ruf in ber akabemischen Welt. Durch seine jugenblich frischen Borlefungen (MIliche Eregeie und Rirdengeschichte) und besonders burch feine theologische Gefellichaft übte er gluds lichsten Ginfluß auf Die ftubierenbe Jugend. Daneben nahm er lebhaften Unteil an ber Neuprhnung bes epangelischen Rirchenwefens und ben Anfangen bes firchlichen Lebens. 5 befondere ber Milfionolache, im preußischen Rheinlande. Un ber Konstituierung ber ebangelis schen Gemeinde in Bonn selbst wirfte er als Gemeindevertreter, später neben Arndt Altester, mit. Auch die Kanzel bestieg er dort in Bertretung der Freunde Sad und Nissis noch öfter. Ließ die Entsernung von Berlin und der primitive Zustand der Bonner Bibliothek manche mit Liebe gebegte litterarifde Entwurfe verfiegen, wie Die Gefdichte bes Debftis 10 sismus in ber driftlichen Rirche, Die mit Neander geplante Bearbeitung ber Gnoftifer, Die mit be Wette bereits in Angriff genommene neue Ausgabe ber Werke Luthers, fo trat 2. in Bonn zuerst mit seinem Sauptwerte berbor, bem "Rommentar über bie Schriften bes Evangelisten Johannes", als welche er Evangelium und Briefe, nicht aber die Apo-kalppse anerkannte. Die drei Bände erschienen (Bonn) 1820—25. Der erste, 1820 er-15 ichienene Band erregte großes Auffeben und wurde in positiven Kreisen als erlösende That gegenüber ber herrscheinen rationalistischen Auslegung trop gewisser jugenblicher, vom Autor bald selbst erkannter Mängel ebenso hoch gefeiert, wie von der damals noch dominierenden Gegenpartei, namentlich bem Beibelberger Paulus, befampft und verunglimpft. Unter bem beftigen Streite litt L.s garte, an fich friedfertige und leicht verletliche Natur 20 fcmerglich; besonders tonnte er fpater fcmer verwinden, daß ihm bas überzeugte Ginlenten in eine rubigere, tnappere Art ber Behandlung von positiver Seite mit Unrecht als Burüdweichen in der Sache ausgelegt und verdacht burde. In eine andere litterarische Febbe 10g ihn gegen Ende der Bonner Jahre samt seinen Falultätsgenossen der Brosesson der Verdacht burde. Der Brosesson der Verdacht ber Brosesson der Verdacht bei der Berückliche Berüc fcreiben "Uber bas Unseben ber beil. Schrift und ihr Berbaltnis jur Blaubeneregel in ber protestantischen und in ber alten Rirche" (Bonn 1827), beren brittes, umfangreichstes bon ihm verfagt ift. Außerbem gab 2. mit Schleiermacher und be Wette beraus bie "Theoso logifche Beitschrift" (Berlin 1819-22), mit Giefeler Die furglebige "Beitschrift für gebilbete Chriften ber evangelischen Rirche" (Elberfelb 1823), für bie er wertvolle Beitrage lieferte, wie besonders für diese die ausgezeichnete "Rurzgefaßte Geschichte [und Rritit] ber Lutherischen Bibelüberiebung". Endlich begründete er im Jahre 1827 mit den Kollegen Rissch, Gieseler und den heidelberger Freunden Ullmann, Umbreit das noch heute blühende haupt-25 organ der Bermittelungstheologie, die ThELR. Die intimeren handschriftlichen Akten ergeben, bag er babei nicht nur bes Gebantens Bater und eifrigfter Forberer, fonbern auch Berfaffer bes für bie Zeitschrift noch beute maßgebenben Brogrammes war, bas wefentlich hinausläuft auf die Sauptpunkte: treues Kesthalten am positiven Grunde in der beiligen Schrift, freie, gewissenhafte, fo historische wie philosophische Forschung, unparteiische, be-40 scheibene und boch mutig ernste Kritit - ober nach einer bei 2. beliebten, auch bon Schleiermacher gelegentlich approbierten furzen Formel: "Berbindung bes freien wiffen-Schaftlichen Beiftes mit ber Kraft bes eigentumlich driftlichen." Die Zeitschrift felbft begann mit 1828 zu erscheinen. Im zweiten Jahrgange brachte fie Schleiermachers noch heute oft citierte "Senbidreiben an Lude." Inzwischen war 2. herbft 1827 als Nachfolger R. F. Stäudling bem burch B. 3.

 Lüde 677

Glange reifer, frober Jugend einberschreitend - rafch eine glangenbe Stellung im Lebrforner wie bei ben Stubenten. Das Gerebe von feinem muftifden Sange, bas ibm vom Johannesstreite noch nachging, schwand vor dem Eindrucke seiner richen Empfanglichkeit für alles echt Humane. Sein lebendiges kirchliches Interesse brachte tiefer angelegten Ge-mütern ein zündendes Element nahe, das man an der Göttinger Theologie oft schmerzslich 5 bermißt hatte. Gelbft mitten im fpateren tonfessionellen Streite ertannten feine Begner noch an, bag mit biefem Manne ber erfte fraftige Sauch bes neuen Lebens nach Göttingen und damit für Universität und Landestirche reicher Gegen getommen war. Auch ein trauter Kreis geistvoller Freunde, bem ebenburtig, ben er in Bonn verlaffen, ichlog fich bald um ihn. Zu benen, die er vorfand, Offried Müller, dem Philologen, den Juristen 10 G. Hugo und J. J. L. Göschen, dem Philosophen J. A. Wends, brachte das Jahr 1829 Dahimann, die Brüber Grimm, den Juristen Albrecht, das Jahr 1831 auf L. Empfeh-lung Olfrieds jüngeren Bruber Julius Müller und das Jahr 1832 ebenso den bewährten Genossen Gieseler aus Bonn. So konnte L. hatter eine erstes Göttinger Jahrzehnt mit Behmut und Sehnscht das Baradies seines Lebens nennen. Freilich sielen dalb auch 15 trübende Schatten in bies Parabies, Die 2. nach feinem reigbaren Temperamente, wie ibm Schleiermacher einst ichrieb, jur Ungebuhr ichwer zu empfinden pflegte. Go batte er 1831. als er trop alles Sträubens bem bamals noch geltenben Turnus gemäß Proreftor werben mußte, ben wibrigen Sturm ber Göttinger Revolution auszuhalten, fab bei ber nachfolgenben tonftitutionellen Neugestaltung bes Ronigreiches Sannover fein bringenbes Berlangen nach 20 freierer firchlicher Berfaffung, beren Segen er bom Rheinlande ber tannte, unberudfichtigt und litt innersich tief unter der Ausbebung des Staatsgrundgesetse von 1833 durch Rönig Ernst August (1837) und ihren traurigen Folgen für die Universität, ohne doch mit den ibm in ber Debraabl eng befreundeten fieben entsetten Profefforen Die Befriedigung und ben Ruhm eines auch nach außen bin verständlichen opfermutigen Gandelns zu teilen, 26 Im Grunde bes herzens mit den Brüdern Grimm, Dahlmann und Albrecht wesentlich übereinstimmend, glaubte er boch in biefer Frage bes Bewiffens beren gemeinsamen Schritten fich nicht anschließen zu burfen, sonbern beschränkte fich auf personliche Bermabrung gegenüber bem Ruratorium ju Sannober und paffibe Enthaltung von allen Sandlungen, bie wie die Universitätswahl jum Landtage nach bem oftrovierten Befete feinem Rechts so bewußtsein wibersprachen. Die erhebenden Eindrude bes Universitätsjubilaums von 1837, bei bem er bem geliebten Rarl Ladmann ben theologischen Dottorbut überreichen burfte (wie schon bei ber Jubelfeier ber Augustana 1830 bem Berliner Freunde P. 2B. Sosbach) und die deutschen Philologenversammlungen begründen half, wie das fortbauernde Bertrauen bes Universitätsfuratoriums, namentlich bes verdienten Ruratorialrates Soppen- 86 ftebt, tonnten ibn angefichts ber fintenben Univerfität nicht entschähigen. Gin barter Schlag für ben bereits erschütterten & war Otfried Müllers (1840) Tob auf beffen griechischer Forichungereise. Es ist gewiß achtungewert, wenn auch schwer verftanblich, daß L. unter biefen Umftanden trog wiederholter Rufe nach auswärts (Riel und Halle 1838, Jena 1843, Leipzig 1845) treu an der Georgia Augusta ausharrte; wofür ihn die Regierung durch 40 Ernennung jum wirklichen (auswärtigen) Rate im Ronfiftorium ju hannover (1839) und jum Abte von Burffelbe (1843) auszeichnete. Andauernbe forperliche Leiben - Lebers, fpater auch Bichtbeschwerben - und berbe Familienverlufte - nur ein Cobn von fieben Rinbern überlebte ibn nebst ber Mutter — tamen bingu. Bor allem brudte ben frub alternben Mann die zunehmende theologische Bereinsamung. Das jungere theologische Be- 45 fcliecht wandte sich teils der radital fritischen Richtung zu, die nach F. Ebr. Baur die Tübinger Schule hieß, teils der tonfessionell lutherischen Strömung, die in Erlangen und Leipzig unter Harles, Radnis und Thomasius ihre Hauptquartiere sand. Die Mitte, zu ber Lude und feine Freunde hielten, hatte diefen Ertremen gegenüber um fo fcmereren Stand, ba ihr besonderes Charisma, die evangelische Liebesthätigkeit in den Bereinen für so außere und innere Miffion, Die &., eingebent feiner oben erwähnten Jugenbeinbrude, ftets bochschätte, fich eben erft zu entfalten begann. Bon ber liberalen Menge ber Gebilbeten in feiner fozialen Bebeutung noch taum ertannt, war bas driftliche Bereinswesen überbies bei ber liberalen Theologie bes Moftigismus verbächtig und ftand bei ber firchenftrengen Rechten im Geruche des Subjektivismus. Im Punkte der äußeren Mission brach zuerst der Gegensatz zu 55 der konsessionellen Partei offen hervor. L. und seine Freunde priesen es als besonderen Borzug ber alteren Miffionsbeftrebungen, daß fie bon ber evangelischen Union als Grundlage ausgingen und auf die Unionsgefinnung der heimischen Kreise stärkend gurudwirkten, wogegen die Reulutheraner auch bierbei bie Sonderung als Bewiffensfache forberten, feit die Dresbener Missionsgesellschaft (1836) fich auf biesen Standpunkt gestellt batte und bas 60

678 Lüde

unionistische Borgeben ber Nordbeutschen Gesellschaft (1839) auf offenen Wiberspruch ber führenden Manner in ber hannoverischen Beiftlichteit, namentlich bes einflugreichen Baftors D. L. A. Betri in hannover, geftogen war. L. verlette biefe Erfahrung um fo mehr, weil gerabe er mit Tweften und anderen treuen Unbangern Schleiermachers gang im Sinne 5 des Meisters guerst wieder auf ben historischen und noch fortbauernden Wert der reformatorischen Bekenntnisse, wenn auch mit Brotest gegen jede blinde Symbololatrie, bingewiesen und ber Theologie ftete flar und entschieden praktifchefirchlichen Charafter vindigiert hatte. Für die von Luther ausgegangene Richtung in ber evangelischen Rirche war er feit je mit einer Warme eingetreten, bie man ihm ebebem oft genug fpottisch als Luthertumclei auf-10 gemutt hatte; wie er benn auch gleich feinem jungeren Freunde Julius Müller in bem berhängnisvollen Agendenstreite bas gute Recht ber preußischen Lutheraner gegen Die gewaltsame Gleichmacherei der ofsiziellen preußischen Union vertrat, wo er konnte. Doppelt schwer sir L, daß auch die gemäßigten Clemente der hannoverischen Gestlichelt, darunter eine liebsten Schüler, aus Scheu vor der Zenstr der lauten Bortsührer oder im Schred ver 12 dem Bilde der Concordia discors, das die preußische Union ihnen damals zeigte, ihm als bem Bertreter bes verfemten Unionsgebantens ferner und ferner rudten. Auch, was & als tröftliche Zeichen ber Zeit begrußte, wie ber Guftav-Abolfverein (feit 1842) und ber Bittenberger Rirchentag (1848), entfernte ibn immer mehr bon einer Bartei, welche felbft bie historisch und staaterechtlich begrundete gemeinsame Bezeichnung ber "vollständig getrennt 20 zu baltenben" lutherischen und reformierten Rirchen als evangelischer aus ber amtlichen Strache getilgt seben wollte. Bei ber gereigten Kontroverse biefer Partei mit ber Göttinger theologischen Fakultat im Jahre 1853 und ben folgenden Jahren ftand übrigens L. wie sein Freund Gieseler bereits als tranter Mann mehr zur Seite. Damals führten die jungeren Kollegen Dorner und Ehrenseudeter, mit denen er allerdings in der Grundfrage sich eins 26 toufite, Wort und Geber. Rur mit außerfter Beberrichung feiner Schmerzen - "labm am Rorper, aber geifteslahm, Gott fei Dant, noch nicht" - tonnte & bis Enbe 1854 Borlesungen und Sozietät fortsetzen. Im Januar 1855 brach er vollends zusammen, empfahl sich noch durch eigenhändigen Anschlag der Fürbitte seiner Zuhörer und starb nach schweren Leidenstagen am 14. Februar, wenig über ein halbes Jahr nach Gieseler so (ftarb 8. Juli 1854).

Auch in den letten Göttinger Jahrzehnten war L litterarisch sleißig und fruchtbar. Seinen Johannessommentar ergänzte er durch den "Versuch einer wolsständigen Einstitute ind die Schenkauften und die Auflagen und die gefamte apostalprissische Litteratur" Woonn 1832; 2. Ausl. in 2 Vdn. 1852). Den Rommentar selbst bearbeitete er noch zweimal (2. Ausl. 25 1833—36; 3. Ausl. 1840—1856, Vd. 111 beraussegeschen von seinem Schwiegerschen Ernst Verstellungen Dogmatist" (Göttingen 1845), der, nur an Zubörer und Freunde abgegeben, viel Anertennung sand. Den Druck einer zweiten, auf Zureden theologischer Freunde für die volleche Chsenkscheite der Sahre (1852). Charatteristisch einer zweiten, auf Zureden theologischer Freunde für die Volleche Chsenkscheite des Anderscheitsche Sahre (1852). Charatteristisch ist das Wotto auß Augustin (De trinitate IX, 1): "Hos sapiamus, — tutiorem esse afsectum vera quaerendi quam incognita pro cognitis praesumendi. Sie ergo quaeramus tanquam inventuri, et sie inveniamus tanquam quaesituri. Quum enim consummaverit homo, tum incipit" 2c. Ausgarten Westellungscher begründete er 1845 die "Viertelsahrschrift für Theologie und Kirche", die, 45 seit 1849 Monatsschrift, 1852 einging. Sie brachte viel Tressliches, namentlich auch von

Landesstriche nicht überbrücken. Bezeichnend für L. ist gleich sein erster eigener Beitrag: "Die freien Bereine; ein notwendiges Kapitel in der theologischen Moral". Den THEM blieb ihr gesitiger Urheber treu. In den letzten Jahren lieferte er einige Aussaus in des von seinen Freunden Neander, Nissch und J. Müller begründete "Deutsche Zeitschrift sür driftliche Wissenschaft und driftliches Leben" (Berlin seit 1850). Fortlaufend begleitete er seit 1828 die wichtigsten Reuheiten der Theologie und Rirche als Kritster in den Göttinger Getelten Anzeigen. Seine dort niedergesegten Urteile über Strauß', Baurs u. a. Aussehen erregende Schriften wie über die Eiteratur der Unionsstreitigkeiten ze. bleiben sür die Geschichte der Theologie immer beachtenswert. Daneben geht eine lange Reihe kleinerer, salt durchweg bedeutender selchstenn Darunter die gelehrten Programmaunsstäte: "Quaestiones ac vindiciae Didymianae (1829—32, 4 Aussüch), Ethicae Confessionis Augustanae causae et rationes (1830), De mutato per eventa Christi consilio

60 (1832), De invocatione Jesu Christi in precibus Christianorum acrius defi-

2. felbst, tonnte aber ben Rig zwischen ber Fatultat und ber tonangebenben Bartei in ber

nienda (1843, 2 Auffähe). Ferner die Festschrift: Narratio de J. L. Moshemio (1837) und: Epistula gratulatoria ad G. Hugonem de eo, quod juris prudentiae eum theologia commune est (1838). Den Kreis unter diese o, quod juris prudentiae eum theologia commune est (1838). Den Kreis unter diese opposeulis verdient die Schrift: Über das Alter und den Bersafisch, die ursprüngliche Form und den wahren Sinn des Irrdlichen Friedensspruches "In necessariis unitas etc." (Gött. 1850). Unter den mehr praktisch gerückten Arbeiten geführt der gleiche Kang L.s. 1840 und 1842 im Göttunger Missonsversen gehaltenen der Reden: "Über die allgemeine Christenpslich der Teilnahme am Missonsverse und das besondere Verhältnis der Wissonsderine aur das demischen Missonschaft und Villung", "Iber das Verhältnis der Oriefsionellen Verschiedensbeiten der Kirche zu ihrem Vissonswerse oder über den notwendigen Unionsgrund und den Unionsgrund der Gepische der Ghristlichen Missonschaft der Abeleichen der Missonschaft der Abeleichen der Missonschaft der Ghristlichen Missonschaft der Abeleichen der Missonschaft der Ghristlichen Missonschaft der Abeleichen der Missonschaft der Ghristlichen Missonschaft der Ghristlichen Misson

E. & Tob lentte noch einmal die Blide der gefannten theologischen Welt auf diese ble Gestalt aus der Zeit der deutschen Wiedergeburt am Beginne des neunzehnten Jahrhunderts. Nachher ist sein Name rascher, als er verdiente, durch die Klut der neuen Ereig-

niffe und Rampfe beifeite geschoben.

Lüge — it jede wissentlich unwahre Aussage, aber auch jedes auf Täuschung des 26 Nächsten berechnete Berschweigen oder Berdrechen der Machrheit: eine Sünde, mit welcher es die beilige Schrift ebenso ernst und streng, als die Welt leicht und oberstäcklich nimmt.

Bur Erlenninis wird die Sündigkeit der Lüge wie jede andere Sünde durchs Geset gebracht Ro 3, 20; 7, 7. 13. Das göttliche Verbot: "Du sollst nicht salfch Zeugnis erben wider deinen Rächften", greift, buchstäblich gesaßt, allerdings nur eine sonderliche w. Berletung der Wahrheite und Liedespstlicht beraus, aber seinem geistlichen Verstande nach kann es nur so gemeint sein, daß es alle und jede Lüge untersagen will. Tiefer und gründlicher wird das Wesen der Lüge von Christias aufgebedt (30 8, 44), und als ihr Urzheber, der sie in die Menscheitist ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, redet er von so seinem eigenen, denn ein Lügner ist er und ein Vater desselbigen", d. i. des Lügners. Zuf die Urzeschichte der Wenscheitist er und ein Vater desselbigen", d. i. des Lügners. Zuf die Urzeschichte der Wenscheit ist nicht in im Wensche der Verles der Salan zum Menschen redete, war Lüge. Wer nun ein Lügner ist, ist des Teufels Kind, stellt sich, wie sein gestiger Vater, außerhalb der Wahrbeit, die Gottes Vereich ist, und tritt in den Vereich der Finsternis, wo der Teufel herrscheit ist, was der Salan und Verden in Jesu Christo die Wahrbeit persönlich erschienen und ihr Keich aus Erden

Nachbem in Jesu Christo die Wahrheit persönlich erschienen und ibr Reich aus Erden (30 18, 37) durch ibn gegründet ist, belämpfen die Apostel das allenthalben verbreitete Laster der Lüge auss ernstlichtet. "Loget die Lügen ab," schreibt Paulus Erh 4, 25, "und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten." Dem Titus gebietet er, mit den Kretern, als dersichigten Lügnern, schaft zu versahren (Tit 1, 125); Offend. Jo 21, 8 und Kretern, als dersichigten Lügnern, schaft zu versähren (Tit 1, 125); Offend. Jo 21, 8 und geschlossen ausschlich von der die Kretern, als der Lügen Lügner von der Stadt Gottes, dem hinmischen Terusalem ausgeschlossen. Was aber allen diesen einzelnen Worten zu Grunde liegt, ist die Anschauung, daß die Gottesgeneinschaft, zu volcher dir in Christo Jesu berusen und erwählt sind, sich wird der Lüge schlechterdings nicht verträgt. "Wir wissen aber," heist es 1 30 5, 20, "daß der Schn Gottes gesommen ist und das einen Sinn gegeben, daß dir ertennen den w Wahrhaftigen und sind der Schus Grünklassen. Die Lüge keine Stätte mehr. In diesen Lichte kann kein Schatten der Untvahrheit zugelassen od gebuldet werden.

Weder die Bemahrung der eigenen Menschenwirde, auf welche Kant, noch die Rückficht der menschlichen Gemeinschaft gegenüber, auf welche Fichte das absolute Verbot der se Lüge begründet, geht diesem Laster so diert im die Wurzel, wie dieser biblische hintweis auf das personliche Lebensverhältnis des Christen zu dem Gott, der "ein Licht ist und in Ihm ist teine Finsternis" (1 Fo 1, 5) einerseits, und andererseits die Enthüllung des Ursprungs der Lüge in dem Wesen des Mörders den Anfang. Dazu sommt aber noch, daß 680 Lüge

bie Schrift nur ein Wort hat für das alltägliche und gewohnheitsmäßige Lügen im gejelligen Verlehre und für die Leugnung der Wahrheit schlechthin, in welche der Abfall von Gott und seinem Worte, wie 2 Th 2, 9. 10 gezeigt wird, schließlich ausläuft. Eine Warnung, die Anstange eines Jerrweges zu betreten, der in solchem Abgrund des Ver-

5 berbens endigt! (Dorner, Chriftliche Glaubenslehre, II, 1. Salfte, S. 98 ff.).

Mit dieser tiesernsten Anschauung von der Lüge besindet sich num der heutige Weltbrauch in grellem Widersteit. Eine Untwahrschtigteit durchzieht den gesellschaftlichen Ton, den mündlichen Gesprächsungang, die Mitteilung der Tagesbegebenheiten und die Tonterung der Tagesbragen in der Zeitungspresse, das politische und Varteileben, den Varlassomentarismus und die Diplomatie, den kommerziellen und Börsenverleht, daß man davor erschrecken würde, benn man nicht längst daran getwöhnt tware und mehr oder veniger selbst mitthäte. Man vermeidet eben auch sorgsältig den hössichen Namen Lüge und hillt sich mit Umschreibungen und Beschönigungen. Die konventionellen Lügen beißen seiner Manieren, die Presse muß ihren Lesern Vilantes bieten, in der Politis geben die Parteir züsschichten der Wahrheit vor, die parlamentarischen Formen beruhen auf der konstituonellen Allichen der Bahrheit vor, die parlamentarischen Formen beruhen auf der konstituonellen Kiltion, in der Ophomatie ist die Sprache dazu da, die Gedanten zu verbergen, im Geschäft muß die Konsturrenz bekämpst werden, die Vorle kennt überhaupt keine Moral. In Summa es wird überall gelogen, aber durch stillschweigende Übereinkunst leugnet man, daß es so seite!

20 Nur eine Art ber Lüge, die zu anderen Zeiten blübte, ist neuerdings ziemslich außer Kurst gekommen: die religiöse Heuchelei. Man trifft sie noch und erträgt sie kaum in der modernen Theologie, voo mit strabsich-dogmatischen Begriffen Jalschmünzerei getrieben und dristliche Wendungen misbraucht werden, um den Unglauben zu bemänteln. Sonst aber verlohnt sich's wenig, einen Schein des gottseligen Wesens zur Schau zu tragen, wenn die 20 nachte Gottlosgestie kein Hindernis des Hortkommens und der öffentlichen Achtung mehr

bilbet

Diese Herschaft der Lüge macht es der Ethis schwere, nicht rigoristisch zu sein. Wie berühren die Frage der sogenannten Notlüge. Man hat Beispiele derselben in der Wiedellen Aber die Jweideutigsteiten, die Abraham in Ägypten (Gen 12, 11 ss.) und in Gata (ib. 20, 2) sich erlaubte, und die Ausstlächte Davids in Node (1 Sa 21, 2) und in Gath (ib. 21, 13; 27, 10) gebören nicht hierder, geschweige dem die augenscheinischen Lügen Saras (Gen 18, 15) und Jasobs (ib. 27, 19). Das Verscheren Davids und Husselligen Saras (Gen 18, 15) und Jasobs (ib. 27, 19). Das Verscheren Davids und Husselligen Saras (Gen 18, 15) und Jasobs (ib. 27, 19). Das Verscheren Davids und Husselligen Saras (Gen 18, 16, 18) möchte unter die erlaubten Kriegslisten zu rechnen sein. Getoissemaßen gebiligt sinden wir im AT bes doch nur die Täuschung, deren 28 Nahab zur Kettung der Kumbschafter in Jericho (30 2) und in ähnlichem Jasob das Weib des Bahuriters (2 Sa 17, 20) sich bedienten, und auf derartige Kollisionen beschränken dem und Nothe, Martenssen a. die erlaubten Aussnahmen den der Pflicht der Wahrledieit. Doch dirb die Erlaubnis genauer, als gewöhnlich geschieht, sormuliert werden müssen. Richt, "wenn ein Menschenen der sonst die sewöhnlich geschieht, formuliert werden müßsen. Richt, "wenn ein Menschenen der sonst der Kanthalber aus der Verlauber aus gerettet werden fann", sondern "wenn die individuell zur Kettung keinen anderen Aussuge ersinnen, sein anderes Mittel ersinden anderen Mittel nicht ohne schulderunges Geschülf meiner Unzulämmen, kein anderes Mittel ersinden Ausstellen zur hetzung keinen anderen Aussuge ersinnen, sein anderes Mittel ersinden Ausstellen zu kettung keinen Echne und seinen Wadrelt zu weichen, und selbst dann greife ich zu desem Mittel ersinde geton hat, ist auch kein Betrag in Seinem 45 Mande ersunden" (I Pt 2, 22), weitwohl Er "versucht ist auch kein Betrag in Seinem 45 Mande ersunden" (I Pt 2, 22), weitwohl Er "versucht ist dallentbalben gleich wie beit" (Hober 4, 15), fordert undedingte und beim keinen Wentag in Se

Auch Scherzlügen, Ironie, rhetorische Übertreibungen können wir so umschuldig und unbedenklich nicht erachten. Es liegt, sagt man, bei diesen Redetweisen jede Absicht eines wirklichen Täusschung, jede böse Weinung ganz sern; sie dienen nur zur Belustigung, zum geiltigen Ergöben. Aber das kann das nur gelten innerhalb eines ganz miteinander vertrauten geselligen Kreises, und wie oft sührt selbst in einem solchen das Übermaß des Ergödens zu blutigem Jwist. Die Gesahr lauert überall, wo man mit der Lüge sich einlässt. Ihren Bann zu brechen ist nur da Aussicht, wo man ihr keine Konzessione

55 macht.

Die Lüge hat ihre Geschichte von dem an, daß sie in die Welt hereintrat, dis dahin, wo das endgiltige Gericht des Herrn sie vertilgen wird. Es steht ihr noch eine großeartige Jusammensassung und Offenbarung ihrer Wacht in der letzten Zeit bevor, der wir entgegengehen (Offenb. Jo 13). Alles, was nur je an Versehrung der Wahrbeit, an so Leugnung und Lästerung Gottes und Seiner Ehre dagewesen ist, wird in dem Reich des

Antidrifts jur bochften Steigerung gelangen. Diefer freilich turge Triumph ber Luge bereitet fich bor in ber allmählichen Abstumpfung bes sittlichen Urteils über ihre vielgestals tigen Ericheinungen in ber Gegentwart. Wer jenen nicht forbern will, mag vor biefer fich büten. Rarl Burger.

Ruttemann, Joachim, geft. 1655, und ber Streit über bie Denfcheit s Chrifti im Tobe. - Gein Leben ift beschrieben in Philipp Rethmeyere Rachricht von ben Schickfalen, Schriften und Gaben Lüttemanns, herausgegeben und vermehrt von Märtens, für sich und als Anhang zu Lüttemanns Vorschmad u. f. w. (Braunichmeig) gedruckt. Eine Wärdigung des Mannes giebt Tholud, Alad. Leben. 2. Abs. S. 109.

In ber erften Sälfte bes 17. Jahrhunderts, mahrend ber Ubermacht ber Lehrfirche 10 über bas tiefere driftliche Leben, bat L. burch feine Erbauungsschriften und feine Berfonlichkeit, in welcher theologische Belehrfamkeit mit bem innigen werktbatigen Glauben bes Vietismus und popularer Macht der Rebe verbunden war, im Geifte Ambts und Johann Müllers weithin gewirft; sein Streit mit den lutherischen Orthodogen über die wahre Menfchheit Chrifti im Tobe machte gwar großes Auffehen, ift aber ohne Bebeutung ge- 15 blieben. - 2. ift am 15. Dezember 1608 ju Demmin in Borpommern geboren. Er war auf ber Schule ju Stettin und besuchte bann junachft bie Universitäten Greifemalb und Strafburg, wo er fich in Dannhauers Unterricht und Umgang bilbete. Darauf burche reiste er Frantreich und Italien und studierte nach seiner Rücklehr zu Rostock weiter. 1638 nahm ihn die philosophische Fakultät bort in die Bahl der magistri legentes auf, 1643 20 wurde er Prosession metaphysices et physices und sories mehrere scholastischenbilde sophische Schriften, 3. B. lineamenta corporis physici, Rostod 1647. Schon borber hatte er aber in Rostod zu predigen angesangen, und seine Thätigseit als Prediger wurde für bas driftliche Leben in Roftod, bas ja fpater neben Strafburg ein Sauptfit einer innigeren driftlichen Richtung warb, von großem Ginfluß: Scriver und Beinr. Muller er= 25 hielten hier von ihm machtige Anregung; 306. 3al. Fabricius, ber vergebens ben anderen Predigern ber Stadt die Not seiner Seele flagte, sand durch seine Predigten und sein Befprach Frieden. Diefe mannigfache Thatigteit wurde nun burch einen Streit, in ben er mit ber ftreng orthoboren Bartei Dedlenburge geriet, bie ber Bergog begunftigte, unterbrochen. Schon im Mittelalter war ber Sat ausgesprochen worben und an frommen so Männern, wie Meisner und Grauer, hatte man ihn auch bamals ruhig ertragen: Christus fei während ber Zeit feines Tobes nicht wahrer Densch gewesen. Trop feiner scholaftisch= fubtilen Faffung ging ber Sat bei biefen Mannern aus einem religiöfen Intereffe berbor. Luttemann sprach bas so aus (VII. propositiones metaphysices et physices: disput. II. loco corrolariorum): jum Begriff bes Menschen gebore außer ber Existens von 36 Seele und von Leib die Form ihres Bufammenfeins, ihre Ginheit. Dit biefer Ginheit war also im Tode auch die Menschheit Christi aufgehoben. Wer nun behauptet, fie fei geblieben, "entziebt, mag er wollen ober nicht, vieles der Wahrheit des Todes Christi. Wer aber bekennt, daß Christus nur scheinbar (putative) gestorben sei, kann sich auch nur für scheinbar erlöst halten". Wie konnte man nun aber, indem man diese Konsequenz 40 der Erlösungskehre 30g, die Gottmenschheit Ehristi retten? Die göttliche Seite Christi follte nicht blog mit ber Seele, auch mit bem Leibe verbunden gebacht werben. "Es hat ja wohl," fagte er in feiner Charfreitagepredigt (S. 299), "bie Seele biefen Leichnam verlassen, aber die Gottheit hat ihn nicht abgelegt. Es wohnt bennoch in bem toten Leibe bas wahre, wesentliche, ewige Leben." Doch trop biefer Fassung blieb ein Widerspruch 45 gegen die orthodoge Lebre; biefe faste die Gottmenfcheit Chrifti als eine immerwährenbe, nie aufgehobene. So entbrannte ein hestiger Streit. Lüttemann verteibigte sich in der dissertatio physico-theologica de vero homine; ein alter Freund, Schragmüller, hatte zu Marburg denselben Sat verteibigt und fand dort bei seinen Kollegen den hefe tigften Wiberfpruch.

Die Konfequeng ber orthoboren Lehre fcbien, bag ber Leib Chrifti, ba er mit bem Beifte noch bie Einheit bes Menichen ausgemacht babe, unberweslich gewesen fei. Biergegen stellten nun zwei weimarische Sofprediger, Coller und Bartholomai, in einer anonymen Schrift ihre Zweifel auf (zwo theologische Ausgaben u. f. w. in Collers Samm-lung IV, S. 553 ff.) und verteibigten von diesem Punkte aus Lutlemanns Unsicht. In 55 ben bogmatischen Schriften biefer Jahre sehen wir überall biese Fragen behandelt. 3war Bernd in seiner Einleitung in die driftliche Sittenlehre (S. 299) sah, daß hier nur über Die logische Frage gestritten werbe, ob Einheit von Geele und Leib als ein wefentliches Mertmal jum Begriff bes Menichen gebore; Bfaff ertlarte bas Bange für eine Loyopayla.

Much Calov und Gerhardt wollten, daß man fich an bas Schriftwort halte und mußige Fragen vermeibe. Unbers eine große Menge ber bamaligen Streittbeologen. Das Refultat faßte nun der feiner Zeit so berühmte Weismann in folgenden Saten zusammen. So-wohl das Musterium der Einheit als der wahrhaftige Tod mußten festgebalten werden.

eine Angiertum ort eingen als der warprange Tod mußten seigebalten berben.

8 Man milfse bennach zwissen der höpftalischen Wabrheit der gemeinen Schähung und andererseits der göttlichen Schähung untertscheden: Nach jener sei Edristus nicht mehr Mensch zu nennen gewesen, wohl aber nach dieser. Der Horm nach (sormaliter) sei er nicht mehr Mensch zu nennen gewesen, wohl aber dem Sein nach (materialiter), da sowohl Aberden die Geist noch wirtliches Sein gehabt hätten. Hiermit endete der Streit. Denn die habt veren Theologen verschmäßten diese scholaftischen Subilitäten.

Rebren wir zu Lütkemann gurud. Raum waren jene propositiones am ichwargen Brette angeichlagen, fo verlangte ber Roftoder Theologe Cothmann, ber Luttemann icon lange nicht wohl wollte, von bem Prorettor Unterfagung ber Disputation und Ronfisfation ber Thefen. Da ihm bas abgeschlagen wurde, erschien Cothmann bei ber Dispu-15 tation und opponierte mit großer Seftigfeit. Man muffe swifden bem naturlichen und übernatürlichen Menschen unterscheiden; ber letzere batte nichts mit den Naturgefegen gu thun. Lüttemann aber schlug ibn mit Sbr 2, 17, daß Christus in allen Dingen den Brüdern gleichgesetz sei, aus dem Felde. Cothmann benutt nun seine Verwandtschaft mit bem Minister, er bringt die Sache an ben lutherifch eifrigen Bergog Abolf Friedrich, und 20 auf biefem Rampfplat gelingt ibm bas Streiten beffer: Luttemann wird vorläufig von Rangel und Ratheber entfernt. Aber bas eingeforberte Gutachten ber theologischen Fafultat bittet, ihn wegen einer fo geringen Frage, die ben Grund bes Glaubens nicht betreffe, feinem Amte nicht langer zu entziehen; die Geistlichen bes Landes und die Rostocker Be-meinde stehen auf seiner Seite. So wird er benn in einem neuen Restript zu Ratheber 25 und Rangel zugelaffen, unter ber Bebingung, bag er einen beigelegten Rebers unterschreibe. Aber ebenfo diefer als ein folgender milberer find gegen fein Gewiffen. Es erscheint vom Hofe ber Befehl, unterschreibe er nicht, so solle er binnen acht Tagen Stadt und Land ohne sicheres Geleit raumen. Aber schon ebe ihn bies Urteil traf, war ihm ein Afpl bereitet. Biergebn Tage borber hatte er nämlich bon Bergog Auguft bon Braunschweig 30 burch Bermittelung ber eblen Bergogin, einer medlenburgifchen Bringeffin, einen Ruf als Beneralsuperintenbent und Sofprediger erhalten. Seine Gemeinde begleitete ben Bagen bes Weggiehenben noch eine lange Strede unter Thranen; auf einer fleinen Unbobe bes Beges bielt er feine Baletrebe voll inniger driftlicher Frommigleit und mannlicher Ruberficht. In Braunschweig trat er nun in einen gesegneten Wirfungefreis. Es war wohl 86 nicht ohne Fronie, daß Herzog August einen seiner Minister nach Meeklendurg sandte und für die "Uberlassung" des Lutkemann danken ließ; "bafern des Herzogs Liebben mehr bergleichen geistreiche und gelehrte Männer übrig haben sollten, möchten sie nicht ermangeln, Diefelben ihm gutommen gu laffen". Bon ihm ging bie treffliche Schulordnung Bergog Auguste aus (1651); ebenfo arbeitete er bie Rirchenordnung bon 1657 aus. Es find 40 noch handbriefe bes herzogs borhanden, die zeigen, wie er auch in Brivatverhaltniffen Luttemanne Rat gern borte. Bereite in feinem 46, Sabre erlag er einer bigigen Rrantbeit (1655).

Die Schriften Lütfemanns waren febr mannigfaltigen Inhalts: viele find icholaftifche philosophijd und bogmatisch, wie de baptismo, de deo naturaliter cognoscibili; selbst 45 lateinische Epigramme hat der in den klassischen Studien wohlbewanderte Mann gedichtet. Aber eine weitgreifende Wirfung bat er burch feine erbaulichen Schriften geubt. Er war ber Erbe Arnbte; neben beffen mahrem Chriftentum war bas gelefenfte Erbauungsbuch auf längerbin Lütfemanns Borfchmad ber göttlichen Gute (1. Ausg. Wolfenbuttel 1643). In einer naiben Geschichte jener Zeit verbietet ber Teufel einem Jungling nur zwei Bucher 50 außer ber Bibel: Urnbie wahres Christentum und dies Buch Luttemanns. Sein Buchlein bom irbifchen Barabiefe pflegte man Urnbts Buch als Anhang anzufügen. Seine: Sarfe auf gebn Saiten, feine Bredigten und feine geiftlichen Dben bienten benfelben erbaulichen Brocken. Er hat freilich nicht ben naiben, jum Bergen gehenden Bibelton wie Arnbt und Muller in seiner Gewalt; boch schreibt er schlicht, in einem für jene Zeit bewunderns-56 werten Deutsch. Mitten in bem wohlgeordneten Gang seiner Betrachtung reift ibn oft bie Anschauung ber Liebe Gottes ju bobem Schwunge bin.

Quis von Leon f. oben G. 393.

Lutaris, Ryrillos, geft. 1638. - Litteratur: Die Quellen erften Ranges find wie ftete bie Schriften bes Aprillos felbit, von benen es boch mehr giebt, als man gewohnLutaris 683

lich annimmt. Die theologischen Werke werben wir in der Lebensgeschichte des Kyrill selbst nennen. Hier verweisen wir aus die große Anzahl der Briefe an ihn und von ihm, die zulest von Legrand, Bibliographie Hellenique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle, Barls 1894—1896 herausgegeben sind, namentlich im 4. Bande. Hier, S. 161 erwähnt Legrand auch eine andere noch nicht berausgegebene Samm: 5 lung von ungefähr 130 Briefen, die er aber eingesehen hat. Ebenda S. 169—175 sinder man auch eine Litteraturübersicht, in der aber doch annaches sehlt. Bir sehen uns daher versaußest, eine andere Eitteraturübersicht, aufgulellen. In Aufgeschnungen singerer ober älterer

Beitgenoffen von Aprill tommen in Betracht:

1. Das Fragmentum vitae Cyrilli Lucarii per Antonium Legerum bei Thomas Emith, 10 Collectanea de Cyrillo Lucario Patriarcha Const., London 1707, S. 77-83. Diese höchst Conlectanea de Cyfind Lucario Fakraccina Const., gonobir 1707, S. 17—63. 20efe Gudin wertvolle Darftellung slammit von dem unten viel genannten Anton Leger und ift auf Grund von Aussgagen Aprills selbst versagt. Leider reicht sie nur dis 1629. 2. Narratio epistolica turdarum inter Cyfillum Patr. Const. et Jesuitas eto 1627 u. 1628, als Anhang zu den Mysteria Patrum Jesuitarum Lampropolis 1633, einer Schrift des Andreas Mieteius, auch 15 bei Smith a. a. D. S. 84—119 und bei Ayman in dem gleich zu nennenden Werte S. 201 bis 236. Bielleicht ftammt ber Muffat von Ryrill felbft, boch vgl. Legrand a a. D. III, C. 88. 3. Heber ben Tob Ryrille berichtet ber Mugenzeuge Rathanael Ronopios, Rprille Brotofnatellos in einem Briefe bom 4. Juli 1638 an M. Leger, querft bei 3. S. Sottinger, Analecta Historico-Theologica, Zürich 1652, S. 564—566. Danach bei Legrand a. a. D. IV, 20 S. 514 ff. 4. Leo Allatios de ecclesiae occid. et orient, perp. consens. etc., Köln 1648 S. 1013. 1073 und sonst. Er will das berichten, quae a fide dignis hominibus und Kyrills Freunden gehört hat. Sein Hauptgewährsmann ift aber Georg Korefsios, eine als Theolog wie Rensch höcht zweiselhafte Perfönlichteit, überdies der Todseind Kyrills. Seine Darstellungen sind daher sehr gehässig. 5. Uebertrieben günstig urteilt dagegen Hottinger in dem schon genannten 25 la Religion des Grees etc. à la Hayo 1708. Et brachte zum erstenmal viel handschrist- se sides Baterial, wenn auch sehr unstritsse. De aber the Unstrits von 2. Dauteau in schiem Singularités historiques et litteraires, Batis 1861, auf den Charafter Aymond berechtigt sind, scheint mit zweiselhaft. Sehr wertvoll sind die leiber nur turzen Beurteilungen des Aprill durch den berühnten Patr. v. Jerus. Bositheos, namentlich in seiner Isroofa nech roor er Isroofa nech robe is Vegwoodivaar anzouagevoorvo S. 1170 und in 40 vielen anderen seinen Berten, vgl. Legt. a. a D. II, S. 466, III, 70, auch die Alten der Synobe v. Jerusalem bei Rimmel, Monumenta fidei ecclesise orientalis, Jena 1850, I, C. 325 mit ben Anhangen. Dofitheos ist bavon fest überzeugt, bag Ryrill Calvinist war, er fand es aber im Intereffe der Kirche mehrfach nötig, diese Meinung ju verbullen. Aus den Berten des 18. Jahrhunderts ift nur ju nennen die Historia Gymnasii Patavini von Nitolaos Kom- 45 nenos Papadopulos, 2 Bde 1726, Benedig, ein Bert, das nach dem Urteil von Legrand, Bibliographie Hellenique des 16. Jahrhunderts, Paris 1885 I, S. V mit höchster Borsicht Ju bentzen ift, aber leiber noch immer mit Leo Alatios 21, 20, 40 mit gebraucht wird. Im 19. Jahrhundert hat sich wieder eine gewaltige Litteratur über Kyrill gebildet, aus der wir nur das Beste neunen. Bon Bedeutung bleiben immer die Borte des dorgen Krichnisssoriers Gieselsche der der nur des Beste entenen. Bon Bedeutung bleiben immer die Borte des dorgen Krichnisssoriers Gieselsche der N. 111, 2, 1853, S. 698f. Intersfant, aber ohne historischen Grund ist der Bertuch des W. Reuteris in seinem Berte Kéo. Aoixagus, o oix. narg. Athen 1859, ben religiofen Reformverfuch bes Ryrill als einen politifchen barguftellen. Rach Renieris opferte Ryrill bem Freiheitsgedanten feinen Glauben. Er tnupfte mit ben protestantischen Dachten an, um fein Bolt mit beren Dacht von ben Turten gu be- 65 freien. Bon ben Griechen ift zu nennen auch Sathas in feiner Neoekknreni Gekologia, Athen reten. Don der Gregen in zu neinten aus Satiges in teiner recentifier greichen bei Rechtigkabigkeit bes Kyrill seitze hat. Der eine ihm, ber wie die meisten Greichen die Rechtigkabigkeit des Kyrill seitze kann der geschaften, wandte sich Demetracopulos in dem Eθrusor huroodoger 1870, in seinen Noon-dipaa xai λιαοθόσεις zu Sathas oben genannten Bert, Letpzig 1871 und in den Exarvoglöoris ogadiairon, Trieft 1872, die die giciche Beziehung haben, indem er entissieden die es Ortsbodzie Kyrills bestreitet. Das Bert Bicklers, Der Batriarch L. C. und seine Zeit, des Grandsteine von der Vereiche tellie verter. Orthopole Kylines besteller. Das vert platers, Der Hattard E.C. und seine Zeit, München 1862, das im Stile des Leo Maltils geschieben ist, dat der Verfasser schaften in Stile des Leo Maltils geschieben ist, dat der Verfasser ist, das der Verfasser in Konten bei Kritse der Kebastion Jahrgang III (1882—1883) S. 48, von Chomodopulos ebenda S. 151—153, von Geden, Sadrg. IX, S. 122—123 und Fortsehungen. Endlich ist leturz aber urteilsvolle Areistellung von Konfessionen Konsessioner und Verfasser ist ellung von Konsessioner von Geden der Verfasser in fellung von Konsessioner Konsessioner von Geden der Verfasser von Geden der Verfasser von Geden von Konsessioner von Geden von Konsessioner von Geden von Geden von Konsessioner von Geden von Konsessioner von Geden von Geden von Konsessioner von Geden von

1892 zu vergleichen. Im Urteil trifft auch vielfach noch zu Gaß in dem Artikel der 2. Aufl. dieser Encyklopädie.

diefer Encutlopadie. "Ότε δὲ Κύριλλος δ Κωνσταντινουπόλεως ἐφωράθη τῆς νόσου ταύτης (se. bes Calbinismus) μετεσχηκέναι, - και οί της αιρέσεως προασπίζοντες πάσαν έκ τούτων 5 μεθ' ξαυτῶν ἔγειν ωήθησαν τὴν ἀνατολικὴν ἐκκλησίαν, τότε δὴ τότε, ώσπερ ὑπὸ μεγάλου πατάγου διϋπνισθέντες οι ημέτεροι, άλλος άλλως πως πρός παράταξιν διηγείροντο, καὶ ἀνδρικῶς μετὰ τῆς ἀληθείας διηγωνίζοντο τὸν προστριβέντα τούτοις άδίκως μωμον άπομάξασθαι σπουδάζοντες. Mus biefen Worten bes Batr. Nettarios bon Jerufalem, bes bebeutenben und orthodogen Zeitgenoffen Ryrills 10 (Ἐκκλησ. ᾿Αλήϑ. I, 1880—1881, 2, 104, auch bei Renaubot, Gennadii etc. opuscula, Raris 1709) gebt hervor, wie die Zeitgenossen des Artill bereits seine Bebeutung für die damalige griechische verhodoze Kirche erkannt haben. Er hat zuerst sein Webentung für die damalige griechische orthodoze Kirche erkannt haben. Er hat zuerst seit 1453 die Kirche aus ihrem großen Schlummer erweckt. Das 17. Jahrhundert wird den seiner Person beherrscht. Die im 18. Jahrhundert eindringende Ausstläumg stellte andere Probleme, is erst von da an treten auch die von Krill angeregten Fragen im Morgenlande zurück. Heute wissen nach die kon ihm; die meisten von ihnen aber seizen alles daran, feine Orthoborie zu retten. In ber nachfolgenben Sligge bes Lebens Aprills tann auch nur bas ber leitenbe Gebanke fein, bie religiöfe, theologische und firchliche Entwickelung Rbrille barguftellen mit Rudficht auf bie von ihm verfuchte Reformation feiner Rirche. Obwohl im einzelnen auch jett noch vieles dunkel bleibt, so lassen sich ber Entwicklung Kyrills unterscheiden, deren früheste die zu der ersten starten Berührung bes Mannes burch ben Protestantismus reicht. Dieser wenden wir uns gunächst zu. Kyrillos Lutaris (Kúgillos Aoúxagis) - nicht anders ift zu schreiben -, ober wie er mit seinem weltlichen Namen bieg, Ronstantinos, wurde geboren am 13. No-25 vember 1572 in Kandia, ber Hauptstadt Kretas (Leger bei Smith, Collectanea, S. 77, für bas Jahr auch bie Rotig im Cod. 334, ber aus bem Jahr 1640 ftammt, bei Papadop. Kerameus Γεροσολυματική Βιβλιοθήκη, tom. IV, enthaltend die Codd. des Metochion des hl. Grades in Konstantinopel, 1899). Er war keineswegs "obscuris ac miserrimis natus parentidus" (Leo Allatius a. a. D. S. 1974). Meletios Pegas kann dem Kur. 30 schreiben: Περιφανών γονέων παϊδά σε ούχ ή τύχη άλλ' δ θεός έφυσε (Legrand IV, C. 215) und Ryr. felbft rühmt fich feinem Gegner, bem Batr. Timotheos, in bem Briefe υοπ 4. Juni 1613 gegenüber ,, Υμεῖς ὅμως οἴδατε, ὅσον περίσημος καὶ κατά γῆν καὶ κατά θάλασσαν πατρίς ή ἐμὴ, καὶ ὅτι οὐ στάνος καὶ φρανζῆλα γένος μικτόν και άνθρωποι βάρβαροι, νόθοι, δούλοι και άδηλοι οι έμοι γονείς, άλλ' έλληνες 35 εὐσχήμονες, ελεύθεροι, εν τε τῆ πολιτεία καὶ τῆ εκκλησία περίβλεπτοι (Legrand IV, 279). Dies Eine zur Charafteristit der Schilberungen des Leo Allatius. In Kreta war Kyrillos Lebrer Meletios Blastos, dem auch Meletios Syrigos seine erste Bildung verbanste und der für einen bedeutenden Lehrer galt (Legrand a. a. D. II, S. 395, 470; Gebeon, Exxl. Also. IX, S. 166). Nach Leger (a. a. D. S. 77) kam Kyrill bereits in seinem 40 12. Jahre nach Benedig und bon ba balb nach Babua, two er bis jum 23. Lebensjahre blieb. Hier wird er auch ben Cremonini und Biccolomini gebort haben, beren Ramen er wenigstens bem Leger genannt bat (a. a. D. S. 77). Bichler legt auf die Konstatierung biefer Thatfache großen Bert, um aus bem Einflug biefer Steptifer bie Borliebe Rprills für ben Protestantismus zu erklären. Sicher ift aber im Gegenteil, daß dieser mit Ma-45 rimos Margunios (f. d. A.) zu der Zeit einen sehr regen Briestwechsel unterhielt, den Leg grand a. a. D. Bb IV veröffentlicht bat. Er kannte diesen Theologen, der der römischen Rirche febr gewogen war und eine Union zwischen ben beiben Rirchen anstrebte, jebenfalls bon Rreta ber, to Margunios etwa von 1579-1584 ale Monch lebte. Rprille Stellung au bem letteren war die eines Schulers. Auch vermittelte ber gelehrte Margunios ibm so die Bekanntschaft mit abendländischen Gelehrten, wie David Sofchel und Fr. Sylburg. Rach Bebeon haben bie Beziehungen zwijchen ben beiben Mannern auch noch bestanden, als Aprill theologisch schon andere Bahnen beschritt. Aus den Worten, mit benen Kprill in bem Briefe bom 6. Sept. 1618 bem D. A. be Dominis feine frubere Stellung jum Ratholicismus ichilbert, tann ich nur ben großen Ginflug bes Maximos Margunios auf Rvrill 55 erfennen. Es heißt ba (Legrand IV, S. 333): Et quamvis cum Romano pontifice non communia canemus, neque ipsum prout se confitetur, pro capite scilicet ecclesiae acceptaremus, credebamus tamen praeter quaedam pauci momenti, in quibus graeca ecclesia dissentit a latina, dogmata ecclesiae pontificiae vera esse, doctrinam vero reformatarum ecclesiarum ut inimicam veritati abho-60 minabamur re ipsa nescientes quid abhominabamur. Biccolomini und Cremonini

Lutaris 685

baben den Kvrill also wohl nicht dem Katholicismus abwendig gemacht. Im übrigen wird man ja zugesteben, bag Avrill fich nicht allzuviel von abendländischer Bilbung angeeignet bat. Sein Latein ist nicht einmal immer grammatisch forrett, das Jtalienisch scheint gewandt zu beherrichen, und sein Griechisch war tressend und elegant, wie denn Korpballeus auch zwei Briefe Kyrills in seine Mustersammlung: Téxoo éxvorodov xxd. Ausg. von 1786 5 S. 132 und 133 (auch bei Legrand I, 20 und 21) aufgenommen bat. Philosophische Bilbung, namentlich logische Schulung verrat er mehrfach; ob feine theologische Bilbung aber jemals eine tiefere gewefen ift, bezweifle ich. Dag er ben Brotestantismus theologisch völlig begriffen bat, werbe ich unten mehrfach bestreiten, boch läßt sich nicht vertennen, bag er bie wichtigften protestantischen Lehren fo verarbeitet bat, bag er fie namentlich in 10 big et die lönigkeit procession ist volkstümlich griechischer Einsacheit vortragen sonnte. Im Jeseine Studienzeit wohl abgeschlossen, dem Meletios Regas schreibt an ihn als einen seoochoazos und noeuparwas (6. Juli 1594, Legr. IV, S. 214). Um 2. Wai 1595 ist er bereits Sygtellos am Hos des Katriardene in Mezandrien. Dieser, Meletios Regas war ein Berwandter Ayrills. Von 1595 bis etwa 1602 darf man ihn sich im Ausland 15 1596 war er Reftor ber ruffischen Atademie in Bilna. Das ergiebt fich aus ber Angabe am Schluß bes Aialoyog δρθόδοξος von Meletios Begas, ber 1596 in Wilna gebruckt und von Kvrillos korrigiert wurde (einzig bekanntes beutsches Eremplar in der Bibliothek zu Wolfenbuttel). In biefer Zeit nahm Khrill als Beauftragter bes Patriarchen von Alexandrien an den mehrfachen Unionsverbandlungen zwischen den berschiedenen Kon- 20 fessionen in Bolen und Litthauen teil. Noch im Jahre 1600 berhandelte Kyrill nach der Richtung (Regenvolskius, Systema Historico-Chronolog. Eccles. Slavon. 1652, In biefer Beit fei Rorill, fo behaupten feine tatholifden Gegner noch immer, auch nach Genf und Wittenberg getonimen. Leo Allatius und Bapadopulos tennen fogar bie Gelbfumme, bie er bort für feinen übertritt jum Broteftantismus erhalten (a.a.D. 1073 25 baw. 293). Schon Giefeler bemertt, bag bie Quellen nichts von einem Aufenthalt im vijio. 293). Schon Grester bemertt, daß die Auslien nichts von einem Aufenthalt im Abenblande wissen. Daß er nicht in Genf gewesen, zeigt deutlich der Inhalt des Briefs, den die Genfer Theologen 1628 (Legr. IV, 375) an ihn schrieden, um den A. Leger ihm zu empfehlen. Wäre Krill vor 30 Jahren in Genf gewesen, hätten diese Männer dessen ohne Frage in dem Briefe Erwähnung gethan. In dersehen ziet soll Aufaris auch ein zo Betenntnis zum römischen Katholicismus abgesetzt haben. Der Jesuit Starga hat in seinen Miscellaneis de Synodo Brestensi (nach Regenvolscius S. 471) einen Brief Krills vom 24. Januar 1601 verössentsicht, in qua Consessionem sidel suase Roservills vom 24. Januar 1601 verössentsicht, in qua Consessionem sidel suase Roservills manae conformem edit. Leger hat nun ben Ryrill gefragt, ob bem fo fei, und biefer hat es unter Gib in Abrebe gestellt (a. a. D. S. 79). Bielleicht aber bat die gange Sache 35 barin ihren Grund, daß Lufaris damale noch romfreundlich wie fein Lebrer Margunios gefinnt war.

Die zweite Periode in der Entwickelung des Kyrill rechnen wir von dem Besteigen des Thrones von Mexandrien bis zum Eintressen von A. Leger in Konstantinopel 1628. Es ist die zeit, in der Lukaris nach und nach mit dem Kathossicismus überhaupt bricht und dem Protestantismus immer näher kommt, nach außen zwar den Bruch mit seiner 55 Kirche vermeidet, indessen die Gedanken einer Reformation derselben heimlich immer stätter verderde in der sind siehe kathossiche der einergisch, wie er sich denn auch vor einem Konslitte mit dem ölumenischen Patriarchen nicht schem (Legr. IV, 230 ff.). Vielscha war er auch auf Neisen und predigte dabei viel, wie er denn auch in Alexandrien das Avort verstündete. Leider ist von den Predigten Kyrills w

nur das Wenigste bekannt, namentlich nur die Auszuge in den Akten der Synode zu Konstantinopel von 1672 (Kimmel a. a. D. S. 341 ff.), während doch in der Bibliothet des Metochions des beit. Grades in Konstantinopel umsangreide Sandheiriten eine große Jahl Predigten Kyrills enthalten, namentlich Nr. 39, 262, 263, 406, 427, 430, 439 (Katalog

s des Bavador, a. a. D.). Seine Betehrung jum Protestantismus ergablt Lufaris in einer an Gal. 1 erinnernben Beife bem M. A. be Dominis in bem icon genannten Briefe (Legrand IV, 333 ff.). Ubi vero Deo placuit misericordi nos illuminare ut animadverteremus quo in errore versabamur, mature cogitare incepimus, quid opus esset facere. -10 Quid ergo feci? Libris aliquot evangelicorum doctorum quos Oriens noster non quod nunquam viderit, sed neque utrum essent, obstantibus pontificiis censuris, nunquam audiverit, opera et favore amicorum acquisitis, spiritu sancto assiduis orationibus invocato, per triennium doctrinam graecae et latinae ecclesiae cum ea, quae est reformatae collavi (sic). Das Gewissen ist ibm 16 babei ber Richter gewesen. Go bat er Die Babrbeit ber protestantischen Lebre erfannt, Wann biefe 3 Jahre gewesen find, hat Ryrill leiber nicht gefagt. Seine erfte Berührung mit bem hollandischen Gefandten Cornelius Saga (eigentlich Ban Saghe, Smith, Collect. S. 71) fallt ungefähr in bas Jahr 1602 (Brief an Untenbogaert vom 30. Mai 1612 bei: Praestantium ac erudit. viror. epist. eccl. et theol. Jac. Arminii etc., Am-20 stelodami 1684, S. 314 ff. und fpater bei Aymon a. a. D. S. 125 f.). Der Englander Sandius berichtet in seinem Reisewert (Smith, Collect. S. 14) über ben Drient aus bem Jahre 1611, Ryrill fei reformatae ecclesiae amicus. Dagegen ift ber ichon citierte Brief an ben berühmten Remonstranten Uptenbogaert mehr ablehnend als freundlich ju nennen. Er bekampft barin die abenblandijche Philosophie, lobt die Unwissendie des 26 Orients, die ihn vor zauvoroulais bewahre. Ein Neues im Orient anzusangen, halt er nur magno cum scandalo totius Christianitatis für möglich, und fann nur wunschen, bas U's Rirche auch beim Alten bleibe. Am 4. Juni 1613, furz nachbem er bie ihm angebotene ölumenische Batriarchenwürde abgelehnt, weil er ben bafür geforberten Breis nicht gablen wollte, muß fich Ryrill aber ichon gegen ben Borwurf öffentlich verteibigen, 30 er fei ein Louregaros (Streitschrift gegen ben Batr. Timotheos, Legrand IV, 269 ff.). Er thut das mit dem vollen Betwußtsein einem Zgnoranten gegenüberzusiehen, der keine Ab-nung hat, was es um die lutherische Lehre sei. Er beruft sich darauf, daß seine Ortho-dozie weltbekannt sei und nennt dabei seinen Glauben an den dreieinigen Gott und Chriftum ben Erlöfer, eine Berteibigung, Die ihn allerdings im höchsten Sinne, aber nicht im 28 Sinne bamaliger Fragestellung in ber griechischen Rirche als orthobor erwies. Diefer Brief ift eigentlich bas Schönfte, was Ryrill geschrieben. Es gebt ber Frublingsbauch bes resormatorischen Belennens durch seine Worte. Ich habe barum auch die Überzeugung, daß in diese Zeit etwa die drei Jahre salten, in denen Kyrill sich von der Wahrheit des Protestantismus überzeugt hat. Denn gerade in dieser Zeit empfing er auch protestantische 40 Bucher, von benen er ein Wert bes Arminius erwähnt. Das findet fich mit einer Darftellung feiner bamals noch unvollenbeten theologischen Uberzeugung in bem Briefe an Whenbogaert vom 22. September 1613 (querft in der oben genannten Brieffammlung S. 357 ff., dann bei Ahmon S. 130 ff., Legrand IV, 269 ff.). Bei der Schilderung der orthodogen griechischen Lehre meint er, die Lehre des Arminius vom hl. Geiste unterscheide 45 fich nicht fo fehr bon ber griechischen, bon ben Saframenten treten icon bie Taufe und bas Abendmabl besonders bervor. Die Sauptunterscheidungslehren bom freien Willen, ber Rechtfertigung, ber Brabestination will er nicht behandeln, de quibus quid certe tenendum, nondum constat mundo (Legrand IV, S. 310). Besonbere gorberung in ber Kenninis und Aneignung ber protessantischen Lehren gewann Krill dann durch die 50 Korrespondenz mit dem hollandischen Staatsmann David Le Leu de Wilhem, die am besten bei Legrand IV, S. 313 st. abgedruckt ist. Auch dieser sandte ihm Werke, nämlich von ben Arminianern Konrad Borftius, Sugo Grotius, von Rainoldus (Joh.? efr. J. G. Walch, Bibl, Theol. Sel. I, S. 255), aber auch ben "Hutterum". Bebeutsam ift, bag in biefer Korrespondenz Kprill zum erstenmal von seiner catechesis spricht, quam orientalibus 56 meis oblaturus sum. Doch halt er bie Ausführung einer Reformation feiner Rirche für unmöglich (Legr. IV, 316). Bon ben Borbebingungen einer folchen und bon ber evangelischen Lebre verrät er aber nur schwaches Berftandnis, wenn er bie Reformvorschlage Milbems babin beantwortet: Ego omnia illa capita apte credo ad tria posse reduci, quae si missa fierent, et opposita introducerentur, facilis esset reforeo matio. Explodatur ambitio, avaritia et superstitio; introducatur humilitas ad

exemplum Christi Domini, contemptus temporalium et simplicitas evangelii et facillime obtinetur cupitum. Den Saupticaben ber griechischen Rirche ichilbert er aber mit ben Borten: Ecclesiam graecam nil tam pessundat ut superstitio. Dies eine Bort über die Reformation zeigt zur Genüge, bag Rprill um 1620 jebenfalls ben Brotestantismus noch nicht verstanden bat. Bielleicht liegt bas auch darin begrundet, s baß er bisber wesentlich bie Lebre ber Arminianer tennen gelernt batte. Dem Bertebr mit Wilhem verbanten wir auch eine umfangreiche Beurteilung bes römischen Ratholicismus durch Kyrill. Jener hatte ihm ein Exemplar der 1616 erschienenen neugriechischen Übersetzung der Dottrina christiana von Bellarmin gesandt. Kyrill schiedte es mit handschriftlichen Notigen verschen zurud (Legrand IV, 322). Dieses Exemplar befindet sich jest io in der Universitätsbibliothet in Leyden. Bon Legrand (I, 106) durch Broben barauf aufmerkfam gemacht, habe ich bie famtlichen Unmertungen aus bem mir bierber gefandten Berte abgeschrieben. Den Gesamteinbrud tann ich babin jusammenfaffen: Die Anerkennung ber Schrift, als alleiniger Norm bes Blaubens und bie Betonung bes alleinigen Verbienstes Christi tritt stark hervor, daneben legt Aprill aber Wert auf mancherlei Kleinig: 15 keiten, und übersieht namentlich in der Ethik augenfällige Konsequenzen des römischen Spteiten, And bier habe ich das Urteil gewonnen: eine theologische Durchbildung hat dem Kyrill doch gesehlt. Den schon häufig genannten Brief an M. A. de Dominis, der auch in diese Zeit fällt, aber nicht wesentlich Neues bringt, will ich der Kürze halber übergeben. Dagegen find bier mehrere Schriften ju nennen, Die lediglich Streitschriften gegen Die 20 Römer find und dabei einen reformatorischen Gebanten wöllig vermiffen laffen. Dabin gehört querit ber Brief an ben πρίγκιπαν Κύριον Ίωάννην Ραδουλ βοεβόδα, αὐθέν-την και γνήσιον κληφονόμον της Οθγκροβλαχίας άπάσης bei Dofitheos, Batriarch von Jerusalem in seinem Topos dyangs nara hartwar Jass 1698 S. 547 ff. (Rgl. Bibl. in hannober). Der Brief enthält eine Polemit gegen die Untvendung des acomor bei 25 ber Messe. Neue Grunde werben nicht vorgebracht. Höchstens ist das bemerkenswert, daß Kurill allein sich auf die Schrift berufen will. Dositheos hat im Anschluß daran eine Predigt Rprills an die Orthodogen ju Tergovift veröffentlicht, a. a. D. 552 ff. Die Predigt ivar Johon 1632 von 3. Matth. Carpophilos in seinem tleinen Berte: Άποδοκιμασία καὶ κατάκρισις τῆς ἐπ' ὀνόματι Κυρίλλου etc. Rom. Typis Sacr. Congr. de Prop. 30 fid. veröffentlicht, zweite Ausgabe 1671. Diefe Rebe enthält feche Anathematismen, Die fich gegen die Romer richten und wefentlich vom Ausgang bes bl. Beiftes, bom Fegfeuer jach gegen die Kömer rechten und wesenlich vom Ausgang des die Getstes, dom Fegleuer und dem Primat des Papstes handeln. Alles ganz griechisch und den nach Carpophilos aus dem Jahre 1616. Sehr interessant ist auch die Schrift Krills gegen die Zesuten, die Papad. Kerameus in dem 1. Band der *Arâlexra legogod. orazvodozia*c, Petersburg as 1891, S. 220—230 zuerst verössenlich bat, in ihrer Art ein Neisterslück der Polemis, die zulest die Mittel angiebt, wie man die Vertreibung der Zesuten vorbereiten kann. Sie sälls später als das Jahr 1612, denn der Patriarch Timotheus, der 1612 zur Regierung kam, wird schon erwähnt. Als Patriarch von Alexandrien bat er auch die oderτομος πραγματεία κατά 'Ιουδαίων εν άπλη διαλέκτω πρός Γεώρμον τον πάργαν το herausgegeben. Sie ericbien 1627, gebrudt in ber unten ju nennenben Druderei in Ronftantinopel, Legrand I, S. 234, mir ift fie unbefannt.

Mm 4. November 1620 wurde Lutaris Patriard von Konstantinopel. Leo Allatius und Bapadopuloš wollen behaupten, er habe seinen Borgänger vergistet. Wir halten uns debei nicht weiter auf. Alls öfumenischer Patriard hatte Kvirll entschieden noch mehr Ginstuß. Darum wird er von dem protestantischen Mächten, namentlich den Holländern, noch mehr gefucht, von den zehuten, die von dem französischen Motifaster de Marcheville protegiert wurden, aber noch mehr angeseindet. 1623 war seine erste Berbannung. Seine Stellung zur Reformation macht indessen in den ersten Jahren keine besonderen Fortschritte. Vieleleicht hinderte bier die offizielle Stellung, die Kyrill einnahm. Befremdend tann ich es nur vonennen, wenn seine offizielle Stellung ihr im Jahre 1622 dahn sührte, eine Heilighrechung vorzunehmen. Se handelt sich um den bl. Γεράαμος δ Νέος, der 1579 starb. Das Schitorische ist näher dargestellt in dem Beβλίον τοῦ δοθοῦ λόγου, London 1625 (Legand) I. 188 si.), der Etlaß Kyrills ist auß dem offiziellen Koder des Bartiardatis abgedruckt in der Exxkyo. Al. Jahrgang III. (1882—1883) S. 48. Juvar spirich sind der Patriards sehr gewunden auß, er sagt aber doch: εἰχος είναι καλ πρὸς διανομήν τῶν ἐπλες φύον χαρισμάτων τοῦ τελεπαρχκοῦ πνείματος μη παντάπασων δχρησίους εἰναι τὰς τῶν θείων ἀνδρῶν πρεοβεύσεις καλ μεσιείας. Επ teldem Gegenlag steht das ξια der Noter auß S. 4 λειστός μεσίανου μη δεόμενος δ Χριστός σπλαγχ- ω

νικώτερός έστι πρός ήμας τὰ μέλη του ή τὰ λοιπὰ μέλη ἀλλήλως! Doch wer weiß, ob wir ben furchtbaren Gegenfaß ganz kennen, in den er felbst allmählich gekommen war?

Nur beiläufig sei hier noch erwähnt, daß Rhvillos eine Buchdruckrei durch den geschichten Nitodimos Metagas um 1527 von England her in Konstantinopel einsübren ließ. Durch die Machinationen der Zesuiten wurde die Druckrei von den Türken "gerlört.

Eine neue, die britte Enthvicklungsperiode Kyrills beginnt erst mit dem Kommen von Anton Leger. Der Patriarch scheint damals selhst das Bedürsnis gehabt zu haben, seine Beziehungen zu den Protestanten zu stärten. Er knüpste wiederum an mit dem 10 Erzhischof von Canterbury. 1616 hatte er schon an Georg Abbot zeschriesen, der damals diese Stelle imme hatte. Zest ist es der Erzbischof Georg, an den er sich wenden. Auch die Serdung des berühmten Cockex Alexandrinus mus als ein Mittel zum Awoch der Kerdindung mit den Engländern ausgesaht werden. Da sam ihm von anderer Seite zisse. Gernelius Haga ließ einen Prediger für die holländische Gesandsschaft zum men. 26 st dur Anton Leger aus Pienont. Das Andere über des Perspektiven die Gendere, Histoire litteraire de Gendeve, Genf 1786, tom. II E. 130, doch nicht ohne Kebler.

18 es dat Almor Leget und Hernelle Den Schleiber der Gefeit verligen verligt ver Gefecter, von bei Geneder, den first ofen first ofen first of den fick of fick of first of den first of de

ist er sich star, was zu sint ist, die Svolie muß in die Volkssprache überleicht, Schulen zu mißen gegründet werben, ein Actechsmus berauskgegeben werben (Legrand IV, 383). Ihm stimmt Cornelius Haga bei (Legr. IV, 383). Er will die erectio eines Gymnasii, also wohl eine höhere Schule statt der von Leger erstrebten Elementarschulen. Wie dies biefe Plächen burdgeschiet wurden, säh sich wich elle vollen in 1638. Es ist die auch von Reuß, Bibl. Nov. Test. 1872 S. 142 beschriebens. Das Beste

20 giebt Legrand I, 363 ff. Dem Grundtert war eine neugriechische Übersetzung beigefügt, die Maximus Calliupolita versatt betrunter Beihilfe Aprills. Letzerer hat auch die bei Legrand abgedrucke Einseitung geschrieben. Der Druckort ist Genf. Nach dem Drient kam sie erit, als Aprill schon tot war. Auch Schulen wurden errichtet, denn Nathanael Konopios kann es beklagen, daß nach dem Weggang Legers sie ins Stocken geraten (Legr.

ss IV, 493). Ob ein Volkskatechismus geschrieben wurde, wissen wir nicht. Dagegen gab 1629 Kprillos seine bekannte Confessio heraus. Das muß damals ein Ereignis in der theologischen Welt auch des Abendlandes gewesen sein. Schon im Jahre 1629 erschienen zwei lateinische Ausgaden, welche davon die Ed. princeps ist, wagt auch Legrand nicht zu entschein (I, 267). Aus demselben Jahre sind dier französische, eine englische, eine so deutsche übersehung (Göttinger Universitätsbibliothet) bekannt. Nicht alle von diesen wordt bestingen die Universitätsbibliothet) bekannt. Nicht alle von diesen vor vollkändig. Erst die Ausgaden von 1633 au sügen dazu am Ende die von viesen werden vor die Vergrand geschiede Vriginal liegt in Genf. Legrand giebt das Nädyere, auch ein Fassimit Exprand IV, 315 ff.). Im ganzen zähle

Legrand giebt das Addere, auch ein Haffmile (Legrand IV, 315 ff.). Im gangen zähle ich 19 Ausgaben oder Überfehungen. Daß die Confessio ein Wert von Kyrillos selbst ist, sollte nicht mehr bestritten verden. Legrand hat es untwiderleglich nachgewiesen. Bas den Inhalt der Confessio anlangt, so hat Hugo Grotius in seiner sohne Kyrillos kennen Kamen erschienenen) Ausgabe der Confessio von 1645 in der Einleitung bemerkt: "Ita ad amussim cum praecipuis Calvini placitis consentiens, ut ex illius Christiana religionis Institutione descripta videri posset." Das gilt aber doch höchtens dem Somethen in ich möchte

lieber die Belgica vergleichen. Jum näheren Eingeben fehlt der Raum. Man fagt am besten mit Gaß: Das Belenntnis ist calvinisch, aber in der Sprache der griechischen Rirche und dem Bekenntnis der letteren möglichst angenähert.

Wie die Confessio in Konstantinopel aufgenommen wurde, können wir schwer bes urteilen, da die genügenden Quellen schlen. Das interessanteite griechsiche Dodument ist die schristliche Acchstertigung, die im Jahre 1636 der Explissof Meletios Pantogallos von Ephesos sür sich, den Neophytos von Heraclea und den Kyrill schried und zwar als Kreter an die Kreter (Legrand IV, 432 ff.). Danach muß die Aufregung gegen die Confessio doch eine ziemliche gewesen sein. Zwar hatten die meisten diese wohl nicht verstanden, so dennoch nannte man den Kyrillos einen algertusse, seine Ambünger nicht minder (S. 439).

Lutaris 689

Auch läßt die Schrift beutlich erkennen, daß eine Synode gewesen war, die sich mit den xeepákaaa des Kyrill beschäftigt hatte. Sie hatte ihn sedensalls nicht verdammt. Auch ließ man von seiten der Gegner den Georgios Koressios ach Konstantinopel sommen. Der mußte mit Leger disputieren. Mehrsache Berbannungen des Patriarchen scheinen die evangelische Bewegung nicht ausgehalten zu haden. Das größte Unglüd aber war der Horts gang Legers 1636. Zwar machte auch sein Nachfolger Sartoris einen guten Unsang. Er start aber schon 1637 (Legrand IV, 498). Ein Nachfolger schroris einen guten Unsang. Er start aber schon 1637 (Legrand IV, 498). Ein Nachfolger schroris einen guten Unsang. Er start aber schon 1637 (Legrand IV, 498). Ein Nachfolger schronische gegen den Batriarchen. Als Sultan Murad gegen die Berser zu Felde ziehen wollte, verdächtigte man ihm den Kyrillos, er wiegele die Kosacen aus. Bei der Abwelenheit des Herrers som ihm den Kyrillos, er wiegele die Kosacen aus. Bei der Abwelenheit des Herrers schon Latriarchen durch Janitscharen erwürgen und seinen Leichnam ins Weer werfen. Seine Freunde sanden die Leiche und begruben sie zuerst fern von Konstantinopel. Erst nach Jahren sonnte dem Kurstlaste in Konstantinopel verschaft verben.

Daß mit dem Tode des Patriarden die Bewogung nicht erlosch, beweisen die Sy= 18 noben von 1638 in Konstantinopel, 1642 ju Jassy, 1672 in Jerusulem, 1691 in Konstantinopel. Es ist auch nicht der Fall, daß Kyrill keine Anhänger gehabt habe. Wir muffen im Gegenteil behaupten, verhaltnismäßig hatte bie evangelische Bewegung viele Freunde. Schon 1629 tann Cornelius Saga an Die Genfer ichreiben: Et quamvis fundamenta, quae antehac jacta fuerunt adhuc latent, nec vulgo apparent, tamen 20 cum rev. patr. Constantinopolitanus et Alexandrinus, aliique nonnulli praecipui praelati et antistites graecae ecclesiae lumine evangelii illustrati sunt, non parva mihi spes affulget etc. (Legr. IV, 382). Freilich hatte sich haga in bem Batriarchen von Alexandrien geirrt. Dieser, Gerasimos mit Namen, schrieb in seinem Briefe vom 8. Juli 1629 eine höfliche aber entschiedene Absage. Auch dessen paterer 28 Nachsolger, der bekannte Metrophanes Kritopulos, war kein Anhänger des Kyrill. Als fluger Mann benutte er bie Borteile, Die ibm von biefem burch beffen Berbindung mit ben Protestanten geboten wurden. Seine fuble Orthoborie behielt er aber babei und untergeichnete 1638 bie Beschluffe ber Synobe von Ronftantinopel, Die ben Lutaris verbammte. Ebenfalls möchten wir ben bekannten Ariftoteliter Romballeus nicht einen Calviniften w ebenfults modyelt but der betamter Arthoteute Notycharde nach einen Catoniques normenen. Es sieht allerdings wohl außer Zweisel, daß er zu Zeiten die Translighlantion bestritten, in seiner Exarosoki, docuarus) an den Sophronios Possasis (hinter den Werten der A. Zoernisau, ed. Eug. Bulgaris, Petersburg 1797, Bd. 2, 742 fi.) bekennt er sich aber sür rechtgläubig in der Abendmachselsehe. Er war eine tritische Natur, deshalb den tritischen Grundlägen protestantischer Forschung zugestan, dabei aber religiös gleichgiltig. 25 Alls Anhänger Ryrills aber ift zu nennen Deletios Bantogallos, Erzbifchof von Ephefos, beffen Korrespondeng Legrand a. a. D. IV veröffentlicht. Ramentlich seine icon oben genannte Apologie von 1636 tommt hier in Betracht. Rach bem Tobe bes Meifters wurde er von den Gegnern aus Konftantinopel vertrieben und ging nach Holland. Um 23. Degember 1644 ließ er sich in Lepben als Student einschreiben, damals 50 Jahre alt (Legr. 40 IV, S. 521). Sitate von ihm bei (Claube) Reponse au livre de Mons. Arnauld intit. la perpetuité de la foi etc., 1670, S. 280 und De Moni, Hist. Crit. de la Creance et des Cout. etc. S. 215. Machen die häufigen Klagen des Melctios in feinen Briefen über feinen Geldmangel und bie baran gefnüpften Bitten nicht ftete einen angenehmen Eindrud, fo muß man boch anertennen, bag er um feines Bekenntniffes willen 45 fich bat verbannen laffen. Auch ber Batriarch Neophytos III, von Konstantinovel war bem Rprill gunftig gestimmt; früher als Erzbischof von Heraclea gehörte er mit zu ben beit Beschuldigten, die Meletios Kantogaslos 1636 verteibigen mußte. Im übrigen vergleiche Legrand IV, 450 das Urteil Legers über ihn, 491 Hagas Urteil, 463 Empschungsbrief für Leger. Den Metropoliten von Althen Sophronios neunt Kriss [elss in seinem Brief so vom 10. März 1637 inclinato alla religione reformata (Legr. IV, 487; Alymon 166). Leo Allatius erklärt auf bas Zeugnis bes Bartholdus Ritufius bin auch ben Batriarchen Parthenios ben Jungeren (1644—1645 und 1648—1651) für einen Anhänger Kprills (De cansens. 1061. 1022. 1076). Jebenfalls erlaubte er bie Berteilung ber lebersetung bes Maximos Kalliupolites (Gebeon, nívanes natolagy. S. 574). Den Batriarden Theo: 65 phanes von Jerusalem barf man ebenfalls zu ben Freunden bes Kyrill rechnen. Er hat 1630 biefen gegen den Borwurf der Reherei verteidigt (Legr. IV, 113). Bergleiche sonst auch Legrand IV, 427. 502. 304). Neben biefen Bertretern ber bochften Beiftlichkeit giebt

es eine Reihe von Monchen und niederen Geistlichen, die für Aprill engagiert waren. Wir rechnen dazu namentlich den Bibelübersether Maximos Kalliupolites, den schon oben er- 60

wähnten Nathanael Konopios (Legrand IV, 491. 502. 513), der nach dem Tode Krrills nach Oxford ging (Legr. IV, 516) und die Institutio rel. ch. des Calvin ins Griechische überschen wollte, den Hertelschen Wollte, den Hertelschen Schale a. 2.

981), den Nitodimos Wetagas, der jedenfalls mit Lutaris sehr befreundet und von Engsland aus protegiert wurde. Der bedeutendste Mertreter einer calvinissierenden Abendmahlslehre von Jodannes Karvophylles, † 1692, Megas Logothetes in Konstantinopel. Er hat seine freien Anschlen mehrach in Drud ausgeben lassen, do distessik destiells der die Kleichischen Der hat seine freien Anschlen mehrach in Drud ausgeben lassen, do distessik der kleichischen Destiels Neuere Griechen nehmen den Karvophylles in Schuß. Seine calvinische Teologie ist aber nicht zu bekreiten. Legsseiche auch anmentlich seine Vriese \*Lenzl. II. III. 424. Auch den schon oben erwähnten Eugenios Aitolos nenne ich hier, der in seiner Jugend gewiß seinen ode einige Manner erwähnten Eugenios Aitolos nenne ich hier, der in seiner Jugend gewiß seinen noch einige Manner erwähnt, die der Legrand vorlommen. Ich bin geschrieben. Endlich einen de einige Manner erwähnt, die der Legrand vorlommen. Ich bin incht sieder, ob sie nicht um des irdischen Lottells wegen mit Leger und der evangelischen Richtung in Bertsindung traten. Es sind namentlich Michael Krales (Legr. IV, 401), Mazimos Rhodischen Legrand vorlommen. Ich berts Georgios (Legr. IV, 509), der Mönch Zgnatios (Legr. IV, 501), und ein Rheter Georgios (Legr. IV, 509).

Aufas. — Zur Litteratur vgl. die AN. Zelus Chrifius, Watthäus, Wartus, wo die Arbeiten zur Evangelienfrage verzeichnet sind. — Die Berhanblungen über die AG daben 20 einen ähnlichen Umfang angenommen. Gute Trientierung dieten Jödler im turzgeschien Kommentar² und holhmann im Handboumentar². Tagu Jödler in Greifisw. Seudien: die NG als Gegenstand höberer und niederen Kriitit 1895 und holhmann (sei 1901 Never) in Th3B. — In relativ hohem Maße daben auch Nichttsbedogen sich lutanischen Studien zur gewandt: so neuerlich beispielsweise Bogel, Zur Charatterssitt des Lt. nach Sprache und Enit 2599 (vgl. dazu überigens Handfus). Horas Synopt. 1899) und bef. Blaß in einem zahlereichen Publikationen bef. betr. den Tezt d. Aus, die zu einer viel bewegten Kontroverse gessührt haben; weiter Kamfay d. K. Paul the traveller ete. kentsch u. d. A. Paulus in d. Web. 1898. Die Estationen im solg. beziehen sich hieraus. Wo nur Zahn genannt wird, ist gemeint: Einseltung ins VE?, II, 1900. Wein "Hauptproblem der Evangelienfrage 1890" ist eitert als "Evirgage".

Lutas, griech. Aovxas, wohl ficher zusammengezogene Form für Lucanus (vgl. Babn II, S. 336) fommt breimal im NI, und zwar als name eines bem paulinischen Rreife angeborigen S. 350) winnt det den 1942, und ziert alle Name eines dem paultnighen Areite angeodogaen. Mannes der, nämfich Kol 4, 14; Phil 24; 2 Xi 4, 11. Wird der genannte Kol 4, 14 als & largds & dyrapyros dezeichnet, so daralterisiert ihn der gleichzeitige Philemondrief 25 neben anderen als oversofs. Da Kol 4, 11 ausdrücklich die "oversofs aus der Beschneidung" herausgehoden werden, ohne daß L. ihnen beigezählt würde, so kann lein Zweisse sein, das er aus nichtsücksichen Blute war, und ist anzunehmen, das er noch damals undesschneiden gewesen sein die incht wie hie und da vermutet worden, ein Brofelbt. Beibemal ftebt er unter ben bie Abreffaten grugenben. Daraus folgt aber 40 nicht, bag er in Roloffae perfonlich icon befannt war, wenn man auch offenbar von ibm wußte. Dagegen ergiebt sich, bag er jur Beit ber gwei Briefe, b. b. jur Beit ber erften Gefangenicaft bei Baulus weilte und ibn in seiner Wirksamkeit unterftute, vielleicht auch als Art sich ihm besonders nüßlich machte. Man beachte in letzterer hinsicht die absonderliche Formulierung Kol 4, 14. Statt nach seiner sonstigen Weise zu schreiben:

15 A. S. dyazuro's largo's (vgl. Cph 6, 21; Kol 1, 7; 4, 7 u. 9; 2 Ti 1, 2) oder: A. S. largos o ayannros mov (vgl. Ro 16, 5; 8; 9; auch Phil 1), brudt ber Apostel fich fo aus, daß das δ άγαπητός ohne μου einen eigenartigen Ton erhalt, recht wie einer, ber in bantbarer Erinnerung an erfahrene Gutthat bei ber genannten Berfonlichkeit verweilt. Um meisten vergleichbar ist Ro 16, 12 b: Περοίδα την δηαπητήν, ήτις πολλά έκο-50 πίασεν έν κυρίφ. — Wie in der ersten, so war Ll. aber auch in der stveiten Gesangenschaft beim Apostel, twenn anders wir berechtigt find 2 Ti 4, 11 als geschichtliches Zeugnis zu verwerten, und zwar stand er zur Zeit des Schreibens dem Apostel als Einziger zur Seite. Es liegt nach dem eben bemerkten besonders nahe anzunehmen, daß wiederum feine ärztliche Qualität babei mitfprach. Der Apostel mochte unter ben einer ausgebehnteren 55 Birtfamteit in Rom ungunftigen Berhältniffen eines Erescens, Titus und Tochicus leichter baben entraten konnen (v. 10 u. 11), als bes burch feine mediginischen Renntniffe ibm auch perfonlich nütlichen Benoffen. Damit ift aber auch alles ericopft, was aus ausbrudlichen Ausfagen bes MIs fich

mit Sicherheit entnehmen lagt. Der Ro 16, 21 erwähnte Lucius, übrigens ein geborner

Jube (συγγενής μου), oder der Lucius von Kyrene in AG 13, 1 haben nichts mit unserem Lt. zu thun. Nicht nämlich bloß, daß die Anderending verschiedener Formen des Namens dei Paulus untwachscheinlich vörze, und AG 13, 1 nur unter der Vorausssetzung daß diese Schrift nicht von Lt. kammte, in Betracht genommen werden könnte, da andernfalls Lt. getiß sogut wie in den "Wirstüden" auch dier die Selbstunnung in dritter Person verwieden hätte (geg. Cichhorn, Einl. I, 581 f.), so sund dierschupt trod Drigenes ad Rom. 16, 21 zwei ganz verschiedene Namen (vgl. Zahn a. a. D.; anders freilich Ramsan S. 172). Eher wäre es möglich, daß der 2 Ko 8, 18 erwähnte Bruder, den der Popstel mit Titus nach Korinth entsender, mit unserem Lt. identisch sie die Popstel mit Titus nach Korinth entsender, mit unserem Lt. identisch sie die Popstel wir der Vorzeich vor

Es bleibt ju fragen, was etwa wirkliche augerbiblische Uberlieferung und was bie

bon folder bem If. jugefdriebenen ntl. Schriften lebren.

Erstere bietet ein Moment von Belang, b. i. die herfunft des Lt. aus Antiochien (vgl. Euseb. KG III, 4, 7; sowie bei Mai, Nova patr. dibl. IV, 270, eine Stelle, die Spitta fogar bem Brief bes Julius Afr. an Aristibes juweisen zu durfen glaubte; Brief 26 bes 3. A. 2c. S. 69 u. 111). Daß bies nicht aus ber icon berührten Erwähnung jenes Lucius Al 13, 1 entftanben, ift icon baraus erfichtlich, bag biefer eben ausbrudlich als aus Krrene stammend bezeichnet wird. Ebensowenig wird die später noch mehrsach zu berührende eigentumliche Lesart des Cod. D zu AG 11, 28, wonach schon hier erstemalig die erste Berson Pluralis auftritt (συνεστραμμένων δε ήμων), Quelle jener Radricht 20 sein. Jedensalls tritt sie ganz ohne Beziehung auf diese Stelle auf. Man wird sie als wirkliche Thatsachenüberlieserung ansehen dürfen, die allerdings aus jener Lesart — die Absassiung der NG oder doch ihrer "Wirstlicke" durch Lt. als erwiesen vorausgeseht — eine intereffante Bestätigung empfangen mag. Der Antiodener begegnet banach wirklich querft in Antiochien. Möglich mare babei immerhin, bag bies boch nicht eigentlich ber Geburteort, as fondern nur die Beimat ber Familie bes Ut. war, in die biefer frubzeitig überfiebelte. Wenn Ramfab sich für eine abnliche Annahme auf die eigentümlich schwerfallige Ausbrucksweise bei Euseb., III, 4 beruft (a. a. O. S. 320) und von da aus die Genauigkeit ber bem Euseb, augegangenen Nadricht erhartet, so gilt beibes auch mit Bezug auf Die andere Stelle: "το μέν γένος από της βοωμένης 'Αντιοχείας ήν". — Ohne jeben 40 Bert find bie gelegentlichen Ditteilungen über bas Birtungegebiet bes Et., über bas von ibm erreichte Lebensalter, über ben Ort seiner litterarischen Thätigkeit u. bgl. Manches läßt fich noch herleiten aus Digverftandnis neutestamentlicher Stellen. Unberes schwebt völlig in ber Luft, trägt aber ben Stempel ber Ungeschichtlichfeit an ber Stirn, wie 3. B. boung in det augehörigfeit zu ben siedzig Jüngern ober seine Jbenitiät mit bem ungenannten as Emmausjünger (vol. bagegen Ev. 1, 2). Auch die Nachricht, daß er ein Maler getvefen sei, ist natürlich nur eine sinnige Sage, die wohl auf einer Bertvechselung von Feber und Kinsel berubt (vgl. über dies alles Jahn, S. 334 ff., wosselhst auch die nötigen Quellens und Litteraturangaben). Reben solchen Sagen mag immerhin bes Grotius Kombination Erwähnung finden, wonach Et. — Lucillius ein 50 Freigelaffener bes Haufes ber Lucillier gewesen, der sich in Rom der besonders von Eflaven und Freigelaffenen geubten Beilfunde jugewandt habe und fpater nach Antiochien, seiner Beimat, übergesiedelt sei (Annot. in Ev. sec. Lucam, init.). Grotius verbindet bamit freilich bie oben abgewiesene Annahme, bag Lt. in Rom ober Antiochien Profetht bes Jubentums geworben fei.

Ungleich bedeutsamer für unser Wiffen von dem Manne Lt., als die in rein gelehrte Meinungen auslausenden Überlieferungen, find, die Richtigkeit der Tradition vorausgesetzt, die ihm zugeschriebenen Schriften des NI, deren Besprechung freilich weit über das Interesse

an ber Berfonlichfeit und ben Schichfalen bes Autore binausführt.

2. Drei Schriften bes NI find es, welche mit bem Namen bes Lt. in Berbindung 60

gesetzt worden sind: das dritte Evangelium, die Apostelgeschichte und der Hebraerbrief. Doch sommen ernstlich nur die zwei erftgenamten in Betracht. Zwar ist die Annahme, daß auch der Hebraerbrief aus des L. Feber stamme, sehr früh nachzuweisen (vgl. A. Hebraerbrief, Bb VII S. 494 und 504f.). Aber das Alter der Borstellung bebt sie so wenig wie der Umstand, daß sie die in die neueste Zeit hinein Bertreter gefunden hat, hinaus über das Urteil, daß wir es auch hier nur mit einer Hypothese, und zwar mit

einer unbaltbaren Sppothese ju thun haben. Andere fteht es mit Ev. und AG. Dag es icon bor Drigenes ale felbitverftanblich galt, bag bas britte Evangelium bon bem Paulusschüler Lt. ftamme, bat fich bereits oben 10 ergeben, als ber alten Auslegung ber Worte 2 Ro 8, 18: er to evayyelig gedacht warb. Bleichartig ift die beliebte Beziehung des "εὐαγγέλιόν μου" des Laulus auf unfer At.» Ev. (Euseb. III, 4). So vertebrt beides tvar, so ift es eben doch ein Zeugnis für die freilich icon fur bas lette Drittel bes 2. Jahrhunderts festbezeugte Unichauung. Findet sich vor Frenaus feine ausbrudliche Nennung bes Lt., so zweiselt doch fein Vernunftiger 15 mehr, daß seine Aussage (haer. III., 1 u. ö.) Ausbrud einer durchaus anerkannten Vorftellung ift. Es bedarf barum auch nicht, daß man noch erft ben Ran. Muratori, Clemens All ober Tertullian, adv. Marc. IV, 2 ff., geichweige bie späteren Zeugnisse anführe. Dieselben Namen treten für lukan. Ursprung ber MG ein. Weiter zuruch führen Zustin und Marcion. Was jenen anlangt, so kommt bes. dial. 103 (ed. Otto S. 372) in Betracht. 20 Es wird dort Bezug genommen auf Le 22, 44. Das Bemerkenswerte dabei ift aber, baß Justin ausbrudlich bie ibm fontt geläufige Citation babin andert, bag er nicht einfach auf bie απομνημονεύματα των αποστόλων fid beruft, sonbern sagt: έν τ. απομν., α φημι ύπο τ. αποστόλων αὐτοῦ καὶ τ. ἐκείνοις παρακολουθησάντων συντέταχθαι, γέγραπται. Schon Zeller fand hierin "eine beutliche Simweifung auf bas Wert eines 25 apostolischen Begleiters, wie unser Lt. (AG S. 36), wie er benn überhaupt aufs bestimmteste Justins Abhängigkeit von unserem Lt. behauptet (S. 46). Was aber Marcion anlangt, so ilt nicht nur heutzutage anerkannt, daß er unser drittes Evangelium wesentlich in seiner jegigen Beftalt bei Ausarbeitung feines Evangeliums bor fich hatte, und barf bie Umfehrung bes Berhälmiffes, wonach Marcione Evangelium Die Grundlage bes fanonischen It. bilbe, so als allgemein aufgegeben gelten, sonbern es ift gewiß richtig vermutet worben, bag Marcion mit ber von ihm Rol 4, 14 vorgenommenen Streichung ber Worte & laroos & dyannros einer gewiffen Abneigung gegen ben Mann Et. habe Ausbrud geben wollen, Die fich nur baraus erklart, bag ibm beffen Evangelium — und gar erft bie 218 - vielfach jum Wiberspruch Anlag gab (Bahn S. 175 und GR II, 528). — Berudsichtigt as man hierneben ben Umstand, bag wenigstens, was bas Ev. betrifft, auch nirgends die Spur einer abweichenden Tradition ober auch nur - bis in die Reuzeit - eines abweichenden Urteils fich zeigt, obgleich boch in ben Schriften felbst nichts bireft auf Lf. führte, so wird man zugestehen muffen, bag bas xara lovxar ber Evangeliumbandfcriften — für sich selbst eine nicht gang verächtliche Instang — burch eine sehr gute 40 Tradition gebedt erscheint. Aber auch ein Wiberspruch gegen die MG, ber ja bas Ev. nicht unberührt laffen wurbe, ift, man möchte fagen, nur icheinbar vorhanden. Denn bag Marcion und bie Seinen wie angebeutet ein Buch, welches ber wiedererwachten marcionitischen Artitit bes 19. Jahrhunderts als 3beal einer Die urapostolische und paulinische Richtung ausgleichenden Tenbengschrift erschien, ablehnen mußte und abgelehnt hatte, auch 46 wenn es verbriefte Zeugnisse leines Ursprunges bei sich gehabt hätte, ist eben selbstverstand-lich. Und nicht anders steht es mit der von Eusebius (IV, 29) berichteten Ablehnung feitens ber enfratitischen Geberianer, nur bag bie AB biesmal mit ben Paulusbriefen bas Geschidt teilt, sowie bei ben von Epiph. haer. XXX geschilberten Ebjoniten (1. c. cap. 16). Das verwerfende Urteil ber Danichaer endlich ward ichon von Augustin mit 50 Recht auf ihre Abneigung gegen die Pfingstgeschichte zurückgeführt (de util. eredendi 7; ep. 237, 2). In allen vier Fallen banbelt es fich gar nicht um Die litterarische Beftreitung der lutanischen Autorschaft. Um so schwerer begreiflich ist, wie Güber in der vor. Ausl. d. A. sich von der Nachricht des Patriarchen Photius (Quaest. ad Amphiloch. 145), daß einige in Clemens R., andere in Barnabas, noch andere in Lt. ben Berfaffer 55 ber 216 erbliden, fotweit hat verblüffen laffen, bag er bies wirklich für bie Anschauung

freilich "nur äußerst kleiner Kreise" hielt, während boch auf platter Hand liegt, daß hier eine Berwechselung mit den über den Her umgehenden Meinungen statsfand sso auf zahn, S. 335, der noch darauf weist, daß die Rotiz des Photius aus einer in den Opp. Chrysostomi ed. Montsaucon III, 757 ss. unter den Spuria stehenden Homilie stammt (764 D), so so daß der bett. Prediger die Berwirrung angerichtet hat). Es wird dabei bleiben, daß

beachtenswerter Wiberspruch ober auch nur abweichende Urteile über ben Autor ad Theo-

philum fich nicht finben.

3. Dürften wir nun angesichts biefes Thatbestandes bie Tradition einfach übernehmen, so ergabe sich, wie schon bemerkt, alsbald eine erhebliche Erweiterung unseres Wissens um die Berfönlichkeit und die Schicksale des Le. Zunächst würde klan, daß wir 6 ihn weit langer in der Gesellschaft Pauli zu benten haben als sich aus den Briefen nachweisen läßt. Befanntlich erzählt nämlich die AG partienweise in erster Berson Pluralis. It der Bersaffer des Ganzen der Paulusgefährte Lt., so kann vernünstigerweise kein Zweisel erhoben werden, daß er unter diesem "Wir" speziell mit zu verstehen ift, bezw. bag, wo bas "Wir" auftritt, er als Augenzeuge ichreibt, und nicht als einer, ber 10 Berte in seinem Text wiedergiebt, jumal da das Auftreten dieser horn der Berichterstattung da, two eine Bergseichung möglich ist, auss beste zusammentrisst mit den paulinischen Notigen über Lt. (vogl. Kol 4, 14 und Phil 24 mit den die Zeit von AG 20, 5 paulinigen von der 1691. der 1692 der 1 von Troas bis Philippi balb nach bem Apostelfonzil, weiter von Philippi bis Jerusalem und von Berufalem bie Rom vor und nach ber Gefangennahme Bauli beim Apostel gewesen ift. — Aber nicht allein bas. Schon langft hat man bemerkt, bag, wenn auch bas "Wir" bes recipierten Tertes auf die oben angegebenen Verse bestpränkt ift, der "Wir 20 bericht" möglicherweise erheblich weiter greise, nur daß der Schreibende keinen Anlaß hatte, dabei die kommunikative Form anzuwenden, weil die betr. Sätze zwar von solchem hatte, dabei die kommunikative Form anzuvenden, weil die betr. Säße zwar von jokgem reden, was unter den Augen des Berichtenden dor sich ging, wodei er aber nicht direkt mithandelte. Doch noch früher als im Jusammenhang des ersten "Wirstücke" taucht das "Wir" auf in der schon erwähnten Lesart des Cool. D zu Als 11, 28. Dieselbe zs dat Blaß den Anstof gegeben zu der später zu berührenden Annahme einer doppelten Kecension des Geschichtswertes durch L. eigene Hand, In dem het, aus Lesarten von D und Verw. ersembaren konzept dade L. siehen das Verwerten das Ve Dan bat über biefe Spothefe geftritten (vgl. unten). Aber bas icheint mir allerbings fdwer beftreitbar, bag wenn man die überlieferte Abfaffung bes Gangen burch ben Bau- 30 liner Lt. anerfennt, man auch bei biefer Lesart wirflich es mit einem aus feiner Feber ftammenben Tertbestandteil zu thun hat. Weber ber Bersuch von Weiß, wonach eine für sich. Hat Blag nicht recht mit seiner Annahme, daß ein Paralleltegt vorliegt, der dem Konzept des Et. entstammt, so wird nichts übrig bleiben, als die Worte direkt zum Urtert zu machen unter Preisgabe ber lectio recepta (vgl. auch Weiß a. a. D.). Damit ader ist dann nicht nur die Uberlieserung von der Herlunt des L. aus Antiochien bes 40 stätigt (vgl. oben), sondern derselbe wird auch bereits vor Pauli erster Missonisceise als Glied der antiochenischen Gemeinde mit dem Apostel in persönliche Beziehung geset; m. a. W wir haden, die Richtigkeit der Tradition über die Schriften vorausgesetzt, in L. einen Gefährten Bauli, ber, wenn er auch nicht ftetig in bes Apostels Nabe war, boch früher als ein Timotheus und wohl auch Titus ihm ins Muge geschaut hat, ber mit ihm as gewesen ift in Gefahren gu Baffer und zu Lande, mit bem Freien wie mit bem Befangenen, und ber ichlieflich bei ihm ftand, als bie Schatten bes Tobes bes Apostels Beg umbüllten.

"Aber noch nieht! Dieser Mann erscheint dann nicht nur als ein christlich gesinnter Freund und Anhänger des Apostels auch nicht bloß als der Arzt, der die Gade hatte so dem Apostel den leiblichen Puls zu sübsen, sondern wir hätten ihn zu denken als einen vielgereisten, dieseiteitig interesserten und insormierten Mann, der alles, was um ihn ber vorging schaffen Auges zu beobachten verstand — dersten wir an den Schissbericht! — der sich hineinzuversesen dusste in die Empsindungen und Vorstellungen der Vorsnehmen — er schreibt für "Seine Excellenz" Theophilus — und der Borte fassen der hohe der schische der die Borte fassen nach zu den und zu der einstalltige seine Worten und zu der kindheitsgeschichte oder die Abschiedenen auf der letzten Reise nach Zerussalem! — Insonderseit zeigt er sich aber als guter historiere. Es mag zu gewiß mitzverständlich sein, wenn Ramsau ihm sogar das Pkräditat eines Historiers "ersten Ranges" beilegt (S. 3). Schwertich hält alles, was dieser Gelehrte als Zeichen rassinierter Dars w

stellungskunst registriert, wirklich bei näherem Zusehen Stich. Immerhin bleiben in ber That eine Neihe Beobachtungen, die uns Nehelt beibringen nicht nur vor der Seinbrigfeit die Autors, der geschichtige Situationen und Persönlichkeiten nut wenigen Worten zutressend darakterisert, durch bleichte Nuancen des Ausbrucks getvisse Umstände andeutet, und sich damit als sachtundig oft auch in sehr nebensächlichen Kunsten kunsten erweist. Selbst eine den Lt. ablehende und viele der derensächlichen Kunsten und zustände bestreiteitende Kritik hat sich dem Einduck nicht ganz verschließen konnen. Man beachte besonders das verbreitete günstige Utreit vernigstens über die "Wisisstäde" der V. Nimmt man hinzu, was das Prodmium 10 des Ed. lehrt über die "Wisisstäde" der Ed. Nimmt man hinzu, was das Prodmium 10 des Ed. lehrt über die Feine Erkenntnis der Notwendigkeit "tritisser" Boratbeit, und Combiniert man nun dies alles mit dem, was über die Echensderbältnisse des Et. und bekannt ward, immer vorausgescht, daß die Taddition im Rechte ist, so und betwortgatter Bestellen allerdings der bescheitender zu unter Kertonisset is, so und bestannt ward, immer vorausgescht, daß die Taddition im Rechte ist, so und selberdings der bescheiten ärztliche Begleiter des Baulus zu einer Persönlichkeit vor ganz 15 hervorzagender Bedeutung für alle Zeiten und sein Schriften müßten billigerweise zu

handen sind, welche binreichen, selbst eine so gute Tradition zu widerlegen.

4. Die tritische Beanstandung der lutanischen Autorschaft das sich aus naheliegenden 20 Gründen mehr auf die AG als auf das Evangelium gerichtet.
Thatsachen lagen auf alle Fälle weiter zurück; der Autor erhob, auch wenn es Ek war, keinerlei Anspruch auf Augenzeugenschaft oder gar Beteiligung an den Greignissen, mach nonnte ihm vermeintliche Umgestaltungen des Wirksichen eber zu gute halten; angeblich fürchenpolitische Tendenzen konnten sich von vornherein nicht so beutlich nachweisen lassen, das man es da ihun zu können glaubte, wo sehon "Kirchenpolitische" Ereignisse Gegen-

ben allerersten Grundlagen für unsere Erkenntnis ber Urhprünge bes Christentums und ber driftlichen Rirche bienen. Die Frage ist nur, ob nicht vielleicht boch kritische Bedenken vor-

, 26 dis man es da thur zu können glaubte, wo schon, "firchenpolitische" Treignisse Gegenstand ber Darstellung waren; "unglaubwürdige" Einzelzüge werden in großer Zahl auch
burch Mc und Mt gedeckt, denen man vielsach noch Platz in der apostolischen Zeit glaubte
antweisen zu müssen. Doch ist das Urteil über des Svangelium natürlich dem über die
AG gesolgt. Die Meinung, daß es sich um verschebene Versasser bande, ist nur selten
von und versaufultert hervorgetreten und wird durch die Gleichartigkeit beider Werte nach
Spracke, Anschaungsweise und Nanier der Darzsellung von selbst widerest (vgl. Zeller,

S. 414ff.; Friedrich, Das Lutasev. und die AG Berte best. Berf. 1890; auch Bogel

und Hairling a. a. D.). Man fann nun gemäß dem Gang der Gesamtentwidelung der kritischen Arbeit 28s am Reuen Testament zwei Hauptrücktungen in der Kritist auch der Lukanischen Schristen unterscheiden. Die eine ist die "tendenzkritische". Die ursprüngliche Anschauung ist dabei die, daß deide Schristen, in ihrer gegenwärtigen Form wenigstens dem zweiten Jahrsunder entstammend, geschrieben siene, um in dem brennenden Streit zwischen Jadeismus und Baulinismus in betwußter Weise Berschung stisten zu helsen, indem nämlich Thaten 20 und Worte Jesu und dann seiner beiden großen Apostel in kühnster Umtvandlung der Wistschliche darung zu berufen. Die leinehr sollten Parteien sortin die Wöglicheit baben sollte, sich voll darauf zu berufen. Bielmehr sollte die Darstellung dazu diemen, einer Vermittelung Boden zu schassen, der einerheits der Judaismus auf dagsmeischen, ethischen und praktischen Gebiet anerkannt bleiben sollten, 25 doch unter der Bedingung, daß einerseits der pausinische Universalismus, andererseits die persönliche Gleichberechtigung Bauli zugestanden wird, — ein Friedensvorschlag also eines "Bauliners" an die Gegenpartei. So — unter Berusung auf Schneckenburger, über den Inversalischen schaft, Universitätischen und zeller (UG S. 316 fl.). Dies ward dann weiterhin mannigkad umgebildet. Am entsoschenden inzu einer inzwischen zur Vorhertschische der den um Wissenschlichen und einschieden der Vorhertschische der den um einer inzwischen zur Vorhertschaft gesommenen Aussammen der instruktenschieden der

einer inzwischen zur Vorhertschaft gekommenen Aussalingung der alltesten Archengeschichte die Eendenz der Verschenung zwischen wei gle eich zeit ist en Parteien aufgab und vielmehr einen Ausgleich zwischen Bergangenheit und Gegenwart sinden wollte. Die AG — er handelt nur von ibr — ist ihm "der Verschad eines selbst vom untwisslichen Judaismus sich start beeinslussen Schoedenderistenuns, sich mit der Vergangenheit, insbesonder Judaismus sich start beeinslussen und seiner eigenen Entstehung und seinem ersten Begründer Paulns auseinanderzusehen", woder es natürlich auch nicht ohne beinuste Umbildung der Geschichte abgeht (in de Wettes erget. Hobb. I, 4, 4. Aus.). die, bei, S. XXXIS.

Die andere Form der Kritit ist die "litterarfritische". Das Charafteristische ist bier, so daß die behauptet Ungulänglichkeit der Darstellung beider Schriften gurudgeführt wird auf

bie Zusammenarbeitung älterer Quellen von sehr verschiedener Tendenz, Herkunft und Wert durch die hand eines Mannes, der den Dingen nicht mehr nahe genug ftand, um feine Borlagen beherrschen zu können. Auch diese Auffassung hat wie die tendengtritische in Schneckenburger, ihre Borläufer unter den Bersechtern ber Tradition von der lufan. Bertunft ber Schriften; fo bei, in Schleiermacher (Ueber Die Schriften bes It., I, 1817). 6 Tppifche Bertreter unter ben Reueren find fpeg, mit Begug auf die All beispielsweise Spitta (Die All, ihre Quellen 2c. 1891) und Clemen (Chronol. ber paul. Briefe 1893, S. 19 ff.), aber auch Holymann, Sinl. "Nur daß bei ihm ihom deutlicher peraus-tritt, wie beide trittsche Richtungen, — auch bei den Genannten nicht ohne Bertührungen vogl. z. B. Zellers Wirbigung der Wirftück, Clemens "judenfreundlicher und judensiehnd- 10 licher Redattor" der AG), — sich miteinander verschlingen. Die mannigsaltigen Nuancen bier anzuführen, ift nicht angebracht. Man febe bas Referat barüber bei Bodler a. a. D., bei Holymann, bei Clemen, im ThIB u. s. iv. Sbenfo erscheint es hier nicht angezeigt und überhaupt unfruchtbar, zu versuchen, den einzelnen Gründen der einzelnen Kritifer, mit denen je die betreffende Position überzeugend gemacht werden soll, nachzugehen. Es 15 fommt immer wieder barauf hinaus, was icon Baur und Zeller hervortehrten, bag 1. die Gesantzeichnung, die Stimmung sozusagen des Berichtes des Eb. wie bes. der MG mit ber fonft zu ermittelnden geschichtlichen Birflichfeit in einer Beife ftreite, welche bie Abfaffung burch einen ben Ereigniffen fo nabe ftebenben Dann wie Et. ausschließe, ja bie Intereffen fpaterer Zeit burchschimmern laffe; bag 2. auch im einzelnen fich Borftellungen 20 zeigen follen, welche erkennen laffen, bag bie Zeit Jesu, wie feiner Apostel bereits im Schleier ber Bergangenheit liegt, ftatt wie man bei einem, ber noch lange mit ben Aposteln verfebrte, erwarten follte, noch bie icharfen Konturen ber Wirklichkeit aufzuweisen; und baß 3. auch positive Wibersprüche ju foldem und bochft auffällige Berschweigungen von foldem fich finden follen, was anderwärtsher aus unanfechtbaren Quellen befannt ift und 26 einem At. nicht hatte unbefannt bleiben konnen, so bag bie Differeng zwischen bem Bericht und bem, was zu berichten war, soweit sie nicht aus ber Tenbeng einer fpateren Zeit zu erklaren fein foll, aus ber Untenntnis berfelben ftammen muß.

Mit biefen drei Stüden wird man sich also auseinandersetzen müssen. Was nebensber etwa noch in Betracht kommt, läßt sich gelegentlich erledigen. Die Krage ist, ob dienwände hinreichend sind, wirklich zum Ausgeben einer so starten Tradition zu nötigen, oder ob sie nicht vielleicht, sei es durch richtigere Auslegung, sei es durch zutressenschappen von den ernstlichen Versuch, seine Darstellung als eine andere Beleuchtung nur der sonst den ernstlichen Zursuch, seine Darstellung als eine andere Beleuchtung nur der sonst den ernstlichen zur Geltung zu bringen, soweit sich erledigen, daß man die Möglichstelt ulca so nischer Abstassen zu Geltung zu bringen, soweit sich erledigen, daß man die Möglichstelt ulca so nischer Abstassen zu gestehen muß, womit dann die durch die Tradition gedotene Wahrscheinschlichsen in her Kocht tritt und die positiv sir sollzewicht gewinnen. Ein Verluch die Entstehung der Schriften in das Ganz des geschichtlichen und litterarischen Prozesses der apostolischen Ziel bineinzuzeichnen und daneben die Wöglichsein der Wahrscheinlichseit der Kristischen Supothsein zu bergleichen, hätte die sollntersuchung abzuschließen. Denn erst wenn letzteres gescheben, wird man von einem sicheren Resultate reden können. Das Folgende kann natürlich nur Andeutungen geben.

5. Der natürliche Ausgangspunkt für die Untersuchung ist das Evangelium. Es wird eingeleitet durch ein "Prodmium". Man wird, um objektiv zu versafren, dasselbe vorkaufig so betrachten, daß die traditionelle lukanische Autorschaft voraussestelt und ge- 45 fragt wird, was sich unter dieser Voraussestelung ergebe, um dann zu erwägen, ob dies Ergebnis ein in sich übereinstimmendes siet. — Eine Vortrage ist, od die Verles sich nur auf das Sc. deber auch auf die AC beziehen. Debwohl bekonders durch Zahn eine Neihe schafssinische der Voraussessen, das Schafflungst zusammengestellter Gründe für die letztere Meinung ins Feld geführt werden, wird man sie doch aus nicht minder schwerdenschen Gründen Geweicht durch. Zedenfalls wird so in die ausschließ, das man binterher auch die AC in ihrer Weise unter die Worte gestellt denkt. — Was ist's nun, was sie uns sagen? — Sie dezeichnen das Evangelium ausschwen, das zie die den siehen der keinen dernehmen Mann, der dom Christentum son kon gebrieß kunde hat, ohne doch sichon Edrist, ja auch nur "Ratechumen" in späteren Wortsun zu sien (vol. Sahn S. 361). Wie dies Aunde geartet war, ersafren wir freilich nicht. Höchstens daß sie men gangen in paulimischen Geist gebalten war, ist dorauszusehen. Dürfen wir einen Schluß ziehen aus den Reden der Mo, so dar stehen das der Kreen, der sich den Werten Beit mon gesten das der Kreen, der sich den Berinden kund der Kreun Gerten, das der Ernen, das der Ernen, das der Ernen, das der Ernen, das der einen Gestung einen babe Reden der men der men gesten gestant das der Kreen, der sich der werden gesten babe Reden der men der men gesten babe Reden der Schale, als der Ernen, der fich den Menschen bei keiten gestant das der Kreen, der in letzten gestant das Erland Edrist werden der sichen der sichen der ber Kreen, der in letzten gestant das der Kreen der sich der sich der der der der sich der sich der gestant das der Ernen Edristen Weisen der sich der

nich betbätigt habe in Wort und Wunder, bon ben Juben ans Rreuz gehängt fei, aber, auferftanden bon ben Toten, nun lebe und regiere ein Beiland für alle, die bei ihm Bergebung ihrer Gunben fuchen. Damit verbunden war naturlich mancherlei Detail über bie Thaten und Reben biefes Chriftus, fchwerlich aber irgend eine jusammenbande Darbietung ber eb. 5 Gefchichte (vgl. meine Ebfrage C. 17 ff. 134 ff.). Der Ebangelift fest nun voraus, bag Theophilus (ebenso wie etwa ihm ähnlich studierte Lefer) sich zu solcher Runde nicht ablehnend verhalten hat, daß es aber darauf ankomme, ihm durch weitere Darreichung einen Einblick in die dogakeia bes Beborten zu verschaffen. Die Frage ift, in welcher Richtung bies Bedürfnis zu beden war? - Dag es fich nicht blog um die Bewährung einzelner Er-10 gablungen, etwa gar bef. ber Bunber handle, ist Mar. Betont ber Berfasser auch fein forgfaltiges Foricen, ja macht er in ber MG burch bas "Wir" auf feine eigene Augenzeugenschaft gelegentlich aufmertfam, so bemüht er sich boch nicht weiter barum, im einzelnen feine Erzählungen als wahr zu erweisen. Dbenbrein lag bem Bewußtsein ber Beit bies Bebenken weniger nabe. Dagegen mochte ein anderes einem Theophilus nabe liegen. Wie is bemerkt, hatte er geivis keinen geordneten Unterricht emstangen, dastar aber mancherlei und verschiebenartiges aus der er. Geschichte, auch wohl in verschiebener Relation zu hören bekommen. Hir den naiven Menichen ist solches kein Mangel. Er begnügt sich mit "Geschichten", je mehr, desto lieber. Anders beim höher Gebildeten. Wohl sinder sich auch dier eine ähnliche Erscheinung; da nämlich, wo die Grundlichtlache des Evan-20 geliums "Gott in Chrifto die Welt verföhnend" gang ungbhangig von Bilbung ober Unbilbung bes Gubjefte mit überwältigenber Dacht jum inneren Erlebnis geworben ift, mit ber Stillung bes religiöfen Bebarfs alle Reflegionen überfpringend und alles "Siftorifieren" überbolend, und ben "übergeschichtlichen", ben durch ben Tob erhöhten gegentvartigen Chriftus in bas Centrum aller Gebanten rudent. hier wird jebe Einzelgeschichte ein 25 Zeugnis für bas Ganze. Man wird es geradezu als Kennzeichen gesunden "evangelischen" Glaubens ansehen burfen, bag biefer fo fich unabhangig weiß von ben Resultaten ber "Leben= Jeju-Forschung". Aber beswegen bleibt boch im allgemeinen ber Trieb bes Gebilbeten auf Geschichte. Der machtig borbringenbe Zeugengeift eines Baulus hatte benselben bei feinen Sorern allerdings wohl zeitweilig gurudgebrangt. Der Apoftel verftand es, Die beils-30 verlangenden Seelen unmittelbar mit fich bingureißen in jene centrale Gewigheit, die nicht "historisiert". Christus, der Gekreuzigte vor Augen gemalt und Christus der Erhöbte in die Herzen gepflanzt! das war sein Weg gewesen. Ein Theophilus sedoch und seines-gleichen, an die das Edangelium mehr durch Hörensagen gekommen, wollten doch geschichtlich informiert sein. Und bem entspricht, was bas Proomium in v. 3 in Aussicht ftellt. Der Ev. 88 ist allem von Ansang herein genau nachgegangen und will jest καθεξής davon berichten. Daß dies καθεξής nicht einsach die chronologische Ordnung aussagt, ist schon oft sestgeftellt worben. Es wird ein Schreiben gemeint fein, bei bem die Dinge in ihrem gegenfeitigen Berhalten gur Darftellung tommen. Es handelt fich nicht nur um ein overdooser, ein Nebeneinanderstellen, fei es nach einem faclichen Schema ober nach ber außeren Beitso folge, sonbern es soll ein innerer Zusammenhang des Geschehens heraustreten, also genau das, was dem angenommenen Bedurfnis des Theophilus angemessen war. Man wird jugeben muffen, bag bierin nicht ber minbefte Unlag liegt, Lt. nicht als Schreiber ju

benten.

Sin solcher liegt aber auch nicht in der Erinnerung an die Vorarbeiten vieler in v. 1.

Bir haben freilich nur noch eine lleine Jahl von Svangelienschriften, die wir etwa als vorlusanisch ausgehen in der Lage sind. Doch ändert sich das auch nicht, wenn wir um einige Tezennien beruntergehen mit der Datierung unseres dritten Svangesums. Wir müssen und in diese Katerial, sei es in ursprünglicher, sei es in weiter verarbeiteter die slaten der die der die der katerial, sei es in ursprünglicher, sei es in weiter verarbeiteter die schielt, womit wir das voldes sook of wohl beden können (vgl. unten). Sehr lange zuder muß und wird das inicht entstanden sein. Hir L. aber mochte das Heranwachsen einer solchen Litteratur den Seinn schäfen sein vor den Kreinen und Kreisels der gläubigen Christen, die je mehr und mehr der mindlichen Mitteilung einzelner Erinnerungen durch die Apostel entbehren mußten (vgl. Mc), auch nicht nur im Interesse des judichen und bestuffen Verlagen, das einer Sicherung des "messansichen Anstresse des judichen Verlagens der Verlagen und bedurfte (vgl. Mt), sondern eben im Interesse solcherung des "messansichen Wirderfausten der Verlagen der Verlagen der Verlagen und bedurfte (vgl. Mt), sondern eben im Interesse solcher verlagen. Aus der der Verlagen des Kroömium. Wieder wird man, wie bemerkt, nicht bekaupten können, daß die Ausstagen besselben der Aradition betresse die Autorschaft der Luturschaft der Melusterlaufen.

Eine Schritt für Schritt portparts gebenbe Untersuchung wurde grede Beantwortung biefer Frage bas Changelium querft fur fich in Betracht qu nehmen baben, um baran bann ergangend bie Bergleichung ber anderen Evb. ju fchliegen. Bei ber immer allgemeiner werbenben Unerkennung aber ber Thatfache, bag wenigstens bas Gine biefer, das Mc-Gvangelium und zwar wesentlich in seiner jesigen Gestalt, dem At. vorlag und s von ihm benutzt ward, darf hier in abkürzender Weise alsbald mit einer Vergleichung bes Me eingesett werben. An den Abweichungen wird das Characteristische des At. des sonders deutlich werden. In viercelei Beziehung unterscheidt sich die Anlage des At. des sonders deutlich werden. In viercelei Beziehung unterscheidt sich die Anlage des At. den Me. — 1. Während Me die ganze Darstellung in zwei großen Erzählungsgruppen bat:
a) Jesu Wirten in Galiläa, d) von dem Ausbruch aus Galiläa (10, 1) bis zum Osters werden. morgen, giebt Et. awar biefelben beiben Gruppen, ftellt aber ber erften fein Rindheites evangelium voran, ber zweiten feine Auferstebungegeschichte nach, und fügt zwischen beiben ben früher fogen. Reisebericht 9, 51-18, 14 ein. - 2. Während Et. bem De innerhalb ber Gruppen a) und b) meift aufs genaueste folgt, nimmt er boch an einigen Stellen frappierende Umstellungen por; man vgl. beispielsweise: Die Gefangennahme des Täufers; 15 bie Nagarethicene (allerdings mit offenbar anderer Quelle); die Jungerberufung (ebenfo); Mutter und Bruber; Bortourf bes Belgebulbundniffes; Gleichnis bom Genftorn. 3) Auch wo bie Umftellungen es nicht veranlagten, finden fich boch öfter mertwurdige Austaffungen im Bergleich mit bem fonft parallel laufenden Mc-Bericht; man val. bas Reblen bes Gleichniffes vom felbstwachsenden Samen; ber gangen Ergablungsgruppe vom 20 zepien des Gechurm, dem Habitwachjenden Samen; der gangen Ergäblungsgruppe vom zweiten Seeflurm, dem Händewaschen, der Nordreise, der zweiten Speisung und dem Blinden in Bethsatda; später der Ghefrage; der Frage nach dem vornehmsen Gebot; der Gottverlassenheit am Kreuz u. a. m. — 4. Auch außerhalb der der großen Zusäte (s. sub 1) sinden sich eine Reihe Einstäungen, wie Bergpredigt; Hauben Jüngeling von Anin; die Gruppe: Täuferfrage, Sünderin, dienende Frauen; Zacchäuß; Phunde 28 Mangstreit am letzen Abend; Jesus der Hoerdes; Worte an die weinenden Frauen; über des Kreuzigenden, an dem Schächer u. a. m. — Lätzt man nun selbst noch dehingestellt, ob bies wirklich alles Umgeftaltungen einer eigentlichen, fonft befolgten "Borlage" waren, b. b. ob Lt. ben De wirklich vor fich liegen hatte, obwohl bas nicht zu bezweifeln ift, jebenfalls erweisen fie fich, gemeffen an bem thatfachlich vorliegenben Dic, großenteils bon so felbst als bem Abseben bienlich, auf Grund forgfältigen Forschens eine bem Theophilus gugebachte organisch sich entsaltende Gelchichtsbarftellung ju geben. Go vor allem die sub 1. u. 2. genannten Abweichungen von Mc, bei benen es im allgemeinen auf ein foldes Geschichtebild hinaustommt, fo aber auch die sub 3. und 4. namhaft gemachten, wenn man hier auch die Abzwedung fpeziell auf bas Intereffe bes gebilbeten Seiben 35 mit berudfichtigen muß, für ben einiges beifeite ju laffen war, was Dic (ober gar Dit, wenn man barauf mit achten will) barbietet, anderes bingugufugen, was bem Wiffen ober ber Abficht jenes fern lag.

Eine andere Frage ift nun aber, ob biefe Mus- und Durchführung ber im Proomium ausgesprochenen Absicht zu bem paßt, was wir von Et. wissen? hier tritt nun wenigstens 40 für jeden, dem das Johannesedangelium nicht von vornherein ein unglaubivilitöliges Lehr-gedicht ist, eine meist unterschätzte Schwierigkeit auf. Bei einem Manne nämlich, der den Ereignissen noch so nahe stand voie EL, der indsessonder noch vielsach Gelegenheit gehabt haben muß, mit Apoliteln und sonstigen Augenzeugen zu verkehren, sollte man doch eigentlich erwarten, bag bas im Proomium angefundigte Geschichtsbild noch in gang anderem 45 Dage fich von der Darstellung des Dic (bezw. auch Dit) abbobe und zwar eben in ber Richtung auf Jo. Die Schwierigkeit wächft, je mehr man Ernst macht mit ber Glaubwürdigfeit bes vierten Evangeliums. Gie broht aber bireft toblich ju werden fur bie Abfaffung unferes Ev. burch Lt., wenn man bie Ausfage 1, 3 auf ein von langher laufendes Forschen nach den Thatsachen der ev. Geschichte beziehen zu muffen glaubt. Zwar wird geltend so gemacht, daß doch der Bericht des Lt. wirklich nach der joh. Darstellung hinneigende Züge aufweise. Bu ben bon mir gufammengestellten Studen (Ebfrage S. 52; bgl. auch S. 96 Anm.) hat Bahn noch besonders nachbrudlich die Lesart lovdaias in 4,44 gefügt (S. 375; 391; val. auch bas über 4, 14 G. 374f. u. 403 u. bas G. 443f. Bemerkte). Aber auch wenn man annimmt, bag It. noch mehr berartiges hatte vorbringen tonnen - ich habe auf diefe Dog- 56 lichkeit a. a. D. S. 34; 128 Unm.; 255 f. bereits hingebeutet, - fo bleibt bavon unberührt, baß gerabe biejenigen Momente nicht gur Geltung tommen, welche bei einem, ber, allem von Anfang herein genau nachgehend, in Berufalem, bei ben Uraposteln, Ertundigungen eingezogen hatte und ber baraufhin bie et. Beschichte (xabesnis) schreiben will, wobei er barauf bebacht fein mußte "überall eine Entwidelung bes Spateren aus bem Früheren nachzu- 60

weisen" (Bahn S. 373), nicht so völlig batten beiseite bleiben tonnen. Theophilus erfahrt nicht nur nichts von dem, was 30 1-4 ergahlt wird - bas zai fr znovoowr els τάς συναγωγάς της loudaías 4, 44 fann biefe Lude boch schwerlich ausfüllen, sonbern auch nichts von ben Festbesuchen und Borgangen in Jerusalem 30 5; 7 ff.; 5 10, 22 ff. und nichts von Lazarus und was bamit jusammenbangt 11, 1 ff. Das find boch alles nicht Episoben, Die beifeite bleiben tonnten ohne wefentliche Umgestaltung bes Gefchichtebilbes, wie etwa bie Bunberthaten von Choragin und Bethfaiba, von benen übrigens A. eben auch wohl nichts einzelnes in Erfahrung gebracht hat, so daß er sich mit dem "dozuor" 10, 13 f. begnügt, das in dieser Hinsche eine lehrreiche Parallele zu 10 13, 34 bildet, oder wie so manche Episode aus dem Leben Pauli, von der AG schweigt, weil fie fur ben Bang ber Beschichte im gangen nichts mefentliches austrägt. Rein, bier handelt es fich um die entscheibenbften Momente ber Entwidelung, aus benen bas Spatere jeweilig berauswuchs. Dag unfer Autor barum, wie gefagt, allerlei auch aus bem johanneischen Erzählungefreise vernommen haben selbst über bas von ihm Berudfichtigte 15 hinaus, mag er in einigen Jügen sogar es leise burchbliden lassen, das er von einer mehrjährigen Dauer des öffentlichen Lebens Jesu und einer Ausdehnung derselben auf Juda und der Buld von den des ihm "einer nicht berührt, daß ihm "ein wirflich klares Bild von dem Gesantverlauf der Geschichte Zein, von der Torbung und Bedeutung der besselten Ebriage S. 128 Ann. u. 20 254 ff.). Somit icheint nur die Alternative zu bleiben, daß entweder die Geschichtlichkeit des vierten Ev. oder die Absassius des britten burch den Apostelichüler Lt. preisgegeben wird. Doch es ift wirklich nur Schein, benn in Babrheit notigt bas Proomium bes M., foviel ich febe, mit nichts zu jener Annahme einer jahrelangen Borarbeit bes Autors. Auch wenn man nämlich unter Betonung bes Bart. Berf. naonnolovenneber bie Uberfetung Mebers : 28 "nachdem ich — nachgegangen wäre", ablehnt, ergiebt sich doch noch nicht die Mötigung zu übersehen: als einer, der vom Ansang berein allem genau nachgegangen ist — die einzige Form bei der das naganodowdesse über v. 1 zurückweisen könnte, — sondern es beißt: beichloß auch ich, na chbem ich allem von vornber genau nachgegangen bin. Das allein natürliche Berftandnis ist aber dann bies, daß das παρακολουθεύ erft infolge 30 und aus Anlag der Bersuche ber vielen einsehte. Damit aber wird die Dauer des Rache forschens völlig unbestimmt gelaffen. Et. fann feit vielen Jahren, er fann vielleicht auch nur einen Winter lang fich ber Aufgabe gewidmet haben, und man tann auch nicht behaupten, daß damit dem axousas ober dem axouser Gewalt geschehe. Jenes ist ja überhaupt nur ein relativer Begriff. Denken wir den Lt., angeregt von den Unternehmungen 86 ber anderen, beren Berichte forgfältig vergleichen, burch eigene Erinnerung an gelegentlich aus ficherer Quelle Bebortes ober ihm fcriftlich vorliegende Notigen etwa eines geitweiligen Autopten, sowie burch alle in seiner bermaligen Lage irgend thunliche Umfrage bei folden, die einmal mit Jejus in Berührung gefommen waren, ober bei folden, die ben ober jenen Apostel gehört hatten, erweitern, ergangen ober rettifizieren, jo ift nicht 40 einzusehen, warum er bies sein Thun nicht so beschrieben haben sollte, auch wenn es nicht eine lange Reibe von Jahren bauerte. Bobl aber ift bei folder Sachlage begreiflich, baf er unter bem Ginflug insbesondere des ihm borliegenden Dic (cf. ob.) gwar faum bas Grundfchema ber Miffionepredigt im allgemeinen (Babn S. 444; gegen ein folches meine Evfrage S. 129 ff.), aber bas Grundichema biefes auf petrin. nagadoous jurudweifenben, alteften 45 ber fpnopt. Evangelien aufnahm und es burch bie mancherlei großen und fleinen Bufate, die ihm als verbürgt sich darboten und für die er Platz und Verwendung sür seinen Zweck sand, weiter durch etliche Austassungen und Umstellungen, zu neuer und andersartiger Gestalt ausarbeitete, zur Gestalt einer nach Möglichleit wohlgeordneten Geschichte Jesu, bie bem gebilbeten Beiben ben erhofften Dienft leiften follte (vgl. meine Evfr. G. 254 ff.). 50 Damit ware benn auch, soweit es hier angangig ift, die Frage wirklich bejabt, ob bie Ausführung bes im Proomium entworfenen Programme aus ber Feber bes gefchichtlichen Lutas gefloffen fein tonne.

Ober sollte wirklich schließlich der angebliche Umstand, daß das Ev. unklare Erinnerungen oder sonst verbürgten Nachrichten Widersprechendes enthalte, doch noch nötiggen, setwa dei ähnlicher Borstellung des litterarischen Krosesses doch an einen erst später lebens den dei öhnlicher Borstellung des litterarischen Krosesses dan an angesichte teldens den kutor oder Quellenredattor zu denken? — Gewiß, man kann angesichte beise oder jenes Berichts an sagenhafte Umbildung oder Ausschmudung gemahnt werden. Wielen gehört schon die jungstäuliche Geburt dahm; anderen sind nur einzelne Jüge dieser oder anderer Erzählungen bedenklich. Aber das Meiste ist ja durch analoge Berichte des Ru und 60 Mt. die man doch mit Necht der avost. Zeit zuschreibt, gedeckt, und wenn sich über dieselben

hinaus nachweisbar Sagenhaftes sände, so fehlt doch wohl jeder Anhalt zur Bestimmung der Zeitgrenze, vor der dies nicht dass auftreten können! — Was weiter die unleugdaren steinen Dissertierenze von den aberen Evangelien anlangt, so wäre in jedem Helle erst zu untersuchen, wer denn eigentlich im Rechte sei, und ob sich nicht vielleicht eine Auftkärung gervinnen lasse. Und dassselbe sis dere Kerkelbeite der Werflächtlich und basselbe sie habe der kind der kind klausten der und Hernelber nichts zu kapen. Mit der Persönlichseit des Berf. dat das alles unmittelbar nichts zu kinn, sowenig wie die Frage, ob die "Schakung" 2, 2 u. ä. in allen Punkten genau beschrieben ist. — Ernstlich in Betracht kommt nur das Berhältnis der lukanischen "Herrliche leitsgeschichte" zu 1 Ko 15, 5 fi., freilich nicht in dem Sinne, das das Schweigen des Baulus über die Erscheinung vor den Emmaussüngern, worüber den W. ossende deitsgeschieben zu 1. Ko 15, 5 fi., freilich nicht in dem Sinne, das das Schweigen des Baulus über die Erscheinung vor der wei der wei der wei der wei der wei der weil der weil die weitere Erzählung des L. der Auflählung Pauli scheinbar sowen gentpricht. Doch kam man nicht überschen, wie immerhin gerade L. unter den Erscheinung der Betrie (24, 34 gl. 1 Ko 15, 5) und von einer im gewissen dier er von der Erscheinung vor Betrie (24, 34 gl. 1 Ko 15, 5) und von einer im gewissen diene daruf solgenden Erscheinung der der leiter Jummesseins kurz gedent, kann um so weniger aufstalen, als er wirklich am Sche seiner "Geschichte" und vielleicht auch seiner Schriftrolle angekommen ist, so das er, auch wenn er Benaueres vorge, deschafter Berichte au verlängern.

Durch die Erinnerung an die Berührung mit 1 Ko sind wir nun aber gleichzeitig an bie schon oft beodachtet und bendenstritisch ausgebeutete, jedenstalls aber nachzei einstimmig anerkannte Thatlache erinnert worden, daß das Evangelium in Anschauungs und Darstellungsveise vielsach eine "paulinische Färbung" zeigt, ohne daß man übrigens den Eindruck litterarisch vermittelter Abhängigkeit gewönne. — Rimmt man damit die umsassen Ven Nachweizungen uslammen, durch die der Ensländer Hobeat die Vertraufeit des Autors mit der medizinischen Litteratur und Terminologie dargethan hat (the medical language of St. Luke, 1882; vgl. die Ausbraß bei Jahn E. 417 f.), so dürste in der That die Tradition von den verschiedensten Seiten bewährt erscheinen, und die Kritischen Beanstandungen würden schwer begreislich, wenn nicht, wie bemertt, die AS das Ev. so immer wieder in den Etrubel zöge, der die neutestamentlichen Schriften zu verschlingen rachtet. Es gilt darum – mit Übergedung der hier doch nicht zum Austrag zu bringenden Quellenschape alselat der natürlich

wieder und hier erst recht nur die Sauptpunfte berührt werben konnen,

6. Es ward schon oben angebeutet, daß, wenn auch das Broömium zum Evangelium nicht 85 ohne weiteres auf MB mitbezogen wird, seine Aussage boch auch für ben deutegog loyog von Belang ist. Es handelt sich thatsächlich um eine Fortsetung. Immerhin wird das vorausgesetzte Bedürfnis des Lesers ein etwas anderes sein, gleichviel ob man aus dem Wegfall des zoares schließt, daß Theophilus inzwischen Christ geworden oder nicht. Man hat bier kaum anzunehmen, daß die Zufälligkeit, in ber eine Fulle von Überlieferungen an 40 Theophilus gekommen, ihn den gesicherten geschichtlichen Grund des driftlichen Glaubens noch entbehren lieg. Dagegen mochte bie Berichiebenheit ber form, in ber bas Chriftentum bem gebildeten Beiden entgegentrat, begw. ber Bebante, ob nicht bie Beife, wie bie aus bem Jubentum hervorgegangene Religion jest ben Beiben bargeboten werbe, einen uns berechtigten Bruch mit der Bergangenheit bedeute, ja der Gedanke, ob nicht hier überhaupt 45 eine "ungeordnete" Bewegung vorliege, immer wieber jum Unftog werben tonnen. berartige ober boch bertvandte Stimmungen gerade in ber apoftolifden Beit felbft bei Chriften fich wirklich eingestellt haben, bekunden nicht nur in ihrer Weise Mt und Sbr, sondern wohl auch Ro. Läßt fich alfo zeigen, daß Al einer folden Stimmung entgegentommt, fo ift bamit icon nicht wenig zu Gunften ber traditionellen Fassung gewonnen. Run tann so man es aber eigentlich als allgemeinen Einbrud bezeichnen, bag bes Berfaffers Bemüben fich in jener Richtung betwegt. Wie im Ebangelium arweber einsenend giebt er auch bier eine Befdichtsbarftellung, ber man es anmerft, baß fie bemuht ift "bie Entwidelung bes Spateren aus bem Früheren barzustellen", so zwar, baß zunächst ein Bilb ber urapostolischen Anfänge gezeichnet wird, bann bie allmabliche Entwickelung auf die Hereinziehung ber Beiben ins Gottes- 55 reich bervortritt, und weiter gur Darftellung fommt, wie burch Baulus, beffen Geftalt bereits vorber eingeführt ift, nun die Weiterführung jener Anfänge vollzogen ward, und zwar zunächst bis zu ber hintunft Pauli nach Rom und seinem bortigen Wirten. Dabei wird aber nicht unterlaffen zu zeigen, wie biefer Weg Pauli nicht etwa willfürlich gewählt war, fonbern wie ber Apostel gottlicher Leitung und Weisungen gefolgt ift, bezw. jugleich burch so

ber Juben Berhalten sich zu seinen Schritten gedrängt sah, andererseits aber auch die Zustimmung der übrigen Abostel und speziell des Herrenbruders Jakobus sand, wenn auch letzterer einen etwas abweichenden Standpunkt vertrat, der aber doch nimmermehr gegen Pauli Weise ausgespielt werden könne. Nebenher wird endlich bemerklich gemacht, wie bei Paulus, so gut wie bei den Uraposteln vor ihm, auch in dem Verhältnis zu den staatlichen Autoritäten kein Anlaß zu Bedenken vorliege. Also die Ausstührung entsprückt ber aus dem Proömium des Svangeliums ersichtlichen Whicht (\*va Encyvoz vip à gaáleten dein Aber an die nehr und mehr Anhänger gewinnende Vermutung, daß noch ein roseoz dozos der absichtigt war, der auch auf die urapostolische Witskankeit zustüczeisen sollte, außer Anschlag läßt. Die Frage ist nur wieder, ob die Ausstührung auch den Thatsachen entspreche, oder ob in dieser Beziehung Bedenken vorhanden sind, die kulkfaltung durch den Paulusskuller

Den hinweis auf die angeblich ungeschichtliche Parallelisierung ber Schidfale bes 15 Betrus und Baulus follte man freilich nicht mehr wiederholen. Soweit eine folde wirklich vorliegt, geht fie nicht über bas hinaus, was man bei fo verwandten Berhältniffen erwarten barf. Schlimmer ware es, wenn bie Unichauungen beiber in ungeschichtlicher Beise gur Ronsonang gebracht waren. Doch mußte Die angebliche bistorische Dissonaz besser nachgewiesen sein, als durch eine, zwar schon in den Clementinen vor-20 liegende, aber durch dieses Alter noch nicht gerechtertigte Ausbeutung der Episode Ga 2, 11 st. und durch eine thatsächlich veraltete Auslegung der Korintherbriese. Auch wenn man vor allem 1 Bt willfürlich außer Anschlag setz, bleiben Ga 1, 18 (vgl. 24) und 2, 9 gerade für die Zeit, in der Betrus in der AG seine Rolle spielt, Zeugen eines guten Einvernehmens, und lassen den Gedanken grundfählicher Differenzen nicht Dag immerbin Baulus in feinen Briefen - aus leicht erfichtlichen 25 auffommen. Gründen - vielfach andere Tone angufchlagen weiß, als in ben Reben ber MG, ift felbstwerftanblich. Bleibt obendrein nicht außer Unsat, bag auf jeden Fall, gleichviel ob man die Reben der All fur freie Ronzeptionen nach Art griechischer Siftoriographie balt ober ihnen mundliche ober ichriftliche lleberlieferungen ju Grunde liegen lagt, ber 30 Bericht eben ber eines Dritten ift und beffen Eigenart nicht verleugnen wird, so wird auch von hier aus ein ernstliches Bebenten nicht entsteben. Daß weiter bas Berhalten beiber Apostel in ber heiben rage ben Reben entsprechend bargestellt wird, ift selbstverftandlich. Es befteht aber auch in Wirklichkeit tein Grund, warum nicht Betrus ichon frubgeitig ben Beg jur Anerkennung bes Universalismus gefunden baben follte. Benn es 85 nach Pfleiberer (Urchriftentum, S. 47) "bie Entschloffenheit von Betrus Temperament und noch mehr feine rudhaltlose Liebe gum Berrn 3. war, was ihn (auf bem Apostellonvent) alle anderen Bebenten beiseite seben und bie Bruderhand ber Gemeinschaft bem Beibenapostel reichen ließ", so siebt man boch nicht ein, warum er 3. 29. unter ben 2(6) 10 u. 11 geschilberten Umständen nicht zu dem bort dargestellten Verhalten hätte bestimmt werden 40 können. Und ebenso ist schwerlich zu erweisen, daß Paulus nicht die für den gebornen Juben gewiesene Anknupfung bei ben Spnagogen benutt baben konnte. Es bebarf kaum ber Erinnerung an 1 Ro 9, 19 ff.

Doc der Naum verbietet diesen allgemeineren Erwägungen weiter nachzugehen. Die Ensschäftlicheidung liegt nicht hier, und nicht in den einzelnen angeblich sagenhaften Erst gieß vort, eine Dulkas ausdertiellich mit paussinischen Ausgenaufen Weisen. Sie liegt dort, wo Lukas ausdertiellich mit paussinischen Ausgenaufen mensiößt. Erweisen sich die das den behaupteten Widersprücke wirklich als unlösdar, so sindt allerdings das Vertrauen zum übrigen sehr erheblich. Der loeus elassieus bleibt All 16, bgl. mit Ga 2, 1 sf. Altere und neueste Harmanists des die Schwierigkeit zu heben versucht, indem Ga 2 auf eine andere Jerusalemreise (AG 11, 60 27 sf., so neuerlich wieder Kamstan, V. Weber; All 18, 22 so Wieseler; aber auch AC 9, 26; vgl. die "Musterlate" allein aus dem Jahre 1893 im ThyV XIII, 130 st.) bezogen ward. Das ist gewiß abzulehnen. Am häusigsten bilst man sich, indem man darauf weist, wie das die durch die gesenwebe des eigener Dartellung lediglich Sache ber Urgemeinde geweien sie, wie es auch gar nicht eine zestellung lediglich Edwischaupt nichts eigentlich Lieblen um ihres Heils wielen gebunden sein sollten zu, wie es überdaupt nichts eigentlich Revens darstellung lediglich eine Sach von allgemeinen Erhischpssicht sieder zu auch sie von allgemeinen Erhischpssicht sieder zu v. 20), und wie es darum auch sier Kaulus weder den Galaterun gegenüber notwendig vertöhnen, noch später irgend ausdrücklich zu betreten von. Das bie Geledigung dem souten Villen der Seise mit knoieftur gauten Willen der Seise mit zuwete, als iene Versicherung, das das Detret tendenzieser.

weise ober auch nur infolge willfürlicher Kombination bierber verlegt fei, tann man taum behaupten. Im Gegenteil, es lagt fich manches bafür fagen, und man tonnte angefichts ber Durstigsteit der Quellenangaden und andererseits der bisher getwonnenen Betrährung der lukanischen Berichterstattung dabei wohl Berubigung sassen. Doch ist sie eben nicht so unbedingt einleuchtend, daß sie alle weiteren Bersuche abschnitte. Und in Anbetracht 5 bes Umftanbes, bag an ber Thatfache bes Defrete innerhalb ber apostolischen Zeit überhaupt nicht gezweifelt werben tann (vgl. zulest harnad, ABN 1899, G. 150 ff.), und bag nur die Frage nach ber Belegenheit eine bistutable ift, bie einzige Ungabe bieruber aber bei einem Schriftsteller fich findet, ber fich feiner forglichen Bemühungen wenigstens nach Cb. 1, 3 betougt war, ift es nicht nur ein Interesse einer voreingenommenen Sar- 10 monistit, sondern Bflicht gesunder geschichtlicher Forschung immer aufs neue eine restlofe Löfung anguftreben. Daß es freilich miglich ift, an diefer Stelle wo eine eingehende Begründung ausgeschlossen ist, sich darauf einzulassen, ist deutlich. Immerhin wird es gu-lässig sein, mit einigen Worten die Nichtung anzugeden, in der vielleicht jenes restlose Resultat sich wirklich ergiedt. Auszugeben ist dabei von einer textritischen Vorfrage betr. 16 Ga 2, 5. Der recipierte Tegt lieft bier am Anfang; ols ovdé, und bies ovdé bat die Erflarung bes Capes, felbit two es gestrichen wirb, bes ofteren noch babin beeinflußt, daß man bie Musfage ebenfo bezieht, wie es bei ber recipierten Lesart fast unvermeiblich icheint, nämlich ausjage vormie zieget, wie es der der erchreteint vormt auch neben der jeden, hammel auf die Beschmeidung des Titus. In Wahrheit bürfte aber gerade die irrige Beziehung des Sahes hierauf die Lesart veranlaßt haben, wie schon Ambrosiaster empfunden 20 hat, und es wird mit ihm, mit Tertullian und Victorin, mit Jeranus (sinterpr.) und Pelagius, mit den plurimis codd. graee. et lat, des Victorin, mit D, d und e das ols ochde ju streichen sein, wie dies eingehend Klostermann (Probleme im Aposteltert, S. 38 ff. val. auch Babn, GR II. 498) nachaewiesen bat. Rur wird man bann nicht nur jene Beziehung bes elzauer xtl. auf bes Titus Beschneibung aufgeben 25 muffen, sondern auch die bon Klostermann unter Berufung auf hieronomus borge-schlagene Beziehung auf das ganze Reiseunternehmen bes Apostels. Bielmehr durfte dann v. 5 ichlagene Beziehung auf das ganze Kenteunternemen des Appliers. Sommers durfte dunn v. o birett auf die den Galatern bekannte Anerkennung des Dekrets seitens des Paulus und Barnabas gehen. — Offendar nämlich hat es Paulus mit bestimmten Berleumdungen zu thun. Man hat ihn bei den Galatern beschuldigt, daß er den Mantel so nach dem Winde hänge (1, 10). Ansangs, nach seiner Bekehrung, habe er sich alsbald in Ferusalem instruieren lassen. Nachher habe er aus Konnibenz gegen die beidnischen Borurteile fein gefeteofreies Evangelium verfündigt. Dann wieber fei er nach Berufalem gegangen, weil er feiner Sache unsicher geworben war. Und ba babe er fich ja auch aeborfamft jenes Defret gefallen laffen, von bem, vorausgefest bag es auf bem Ronvent se entstanden, Die Lefer bes Briefe, wenn es Subgalater maren, Renntnis batten, ober bas man anderenfalls ihnen jest vorführte. Bas er aber - fo wird man bingugefügt baben — sich sonst noch (etwa in der Jusammentunft zar' tolar) habe von den "Geltenden" auferlegen lassen, da wolle man gar nicht nachtragen! Wie er dann wieder in Antiochien war, vorausgesett bag bies nicht auf eine frühere Beit zu verlegen ift (vol. Bahn in MB 1894, 40 S. 435 ff.) - ba babe er freilich fich schleuniast aufe neue mit Betrus übermorfen u. f. m. (pal. 1, 15 ff. 2, 1 ff. und fpez. noch 5, 11). - Dem gegenüber ftellt nun Baulus flar, wie er alsbald nach feiner Betehrung fich nicht mit Gleisch und Blut besprochen habe 2c. Darauf, nach brei Jahren, fei er nach Jerufalem gereift, ben Rephas fennen ju lernen und fei bort ganze fünfzehn Tage geblieben ze. Darauf — nach 14 Jahren! — fei er abermals bin- is aufgezogen und habe ihnen sein Evangelium vorgelegt. Aber nicht einmal, daß man ben mitgenommenen Sellenen Titus jur Beschneibung gebrangt batte! Begen ber wevdadelgot aber hatten fie (er und Barnabas) einen Moment nachgegeben in Unterordnung (ober vielleicht beffer : ber Unterordnung Raum gegeben; fo Rloftermann), bamit nicht (bies hat Gewicht) burd bartnädiges Weigern ein Die Erhaltung ber evangelischen Bahrbeit für Die so beibnischen Lefer bebrobender Rig entstehe, hatten also barum die Bermittelung, Die boch wohl irgendwie in bem Detret liegt, sich gefallen lassen. Bon ben Geltenben aber, — ihm hatten bie nichts binzu auserlegt (ober vorgelegt), sonbern im Gegenteil 2c. — Und tvas ben Streit mit Betrus anlange, fo hatte ba eben biefer bie Schuld gehabt. - Dan fieht alsbald, wie, wenn biese Auffassung Recht bat, Ga 2, 1 ff., zunächst im Hauptpunkt 55 mit MB 15, 1 ff. nichts weniger als in Wiberipruch ftebt. Bielmehr ift es eben Lufas, ber burch bie Mitteilung bes Defrets bas über bem falich bezogenen v. 5 liegenbe Dunkel lichtet, bas man burch Singufügung von ole orde von Altere fünftlich zu erbellen fuchte. - Aber bat nicht Baulus wäter bas Defret entsprechend bem noos Goar pollig jangriert. tvährend AG 21, 25 voraussett, daß es noch in allgemeiner Geltung war? — Dan wird co

bies nur behaupten fonnen, wenn man nicht genau gufieht und insbesondere bas gewichtige huers 21, 25 nicht beachtet. Gerade im Gegensat zu der an Paulus gerichteten Aufsorderung sich den Judendristen als einer zu erweisen, der nicht abtrunnig ist den Moses, betont Jakobus durch das huers offenbar, daß er darauf verzichten will, dem s Apostel abermals ein Nachgeben in ber Richtung bes Defrets gugumuten: "Betreffs ber Beibendriften aber, ba haben wir jenes Schreiben erlaffen, b. b. bamit follft bu unbehelligt bleiben." - Dan follte benten, bag fich fo wirklich alles ertlart. 1. Baulus tonnte auf bem Ronbent foweit nachgeben, als er that, indem er ber Genbung bes Schreibens an feine Gemeinden nicht wiberfprach, ja er konnte ben Gemeinden von Derbe, Loftra zc. 10 (16, 4) bie doyuara mitteilen, aber er hat fich nicht verpflichtet, fie als folche doyuara auch weiterhin seinem Diffionsgebiet aufzulegen, wennschon ihm ber Inhalt berfelben perfönlich nicht unsympathisch war. (Der ftarke Ausbrud einer if onorayn, nebenbei bemertt vielleicht eine von ben Gegnern guerft gebrauchte Wendung, bat übrigens fein Gegenstud in bem συνυποκρίνεσθαι, bas v. 13 bem Betrus und ben übrigen lovdajor Die weit er im fpateren Berlauf feiner Diffionothatigfeit Unlag genommen bat, etwa feinerfeits in Form eines Ratichlages ober Bunfches bavon ju reben, tonnen wir bier nicht untersuchen. In Frage tame fpeziell ber erfte Korintherbrief. 2. Jatobus fonnte wohl feinen einstigen Borfchlag nicht besavouieren, aber er tonnte anerkennen, bag Baulus nicht gehalten war, jenen Beschluß weiter burchzuseten, und wird bereit gemefen 20 fein, ben Apostel gegen eventuelle Vorwurfe in biefem Buntte in Schut ju nehmen, wobei immerhin möglich aber nicht nötig ift, daß ibm felbst die strikte und allgemeine Durch-führbarkeit und ber Nugen bes Dekrets zweifelhaft geworden war. 3. Lukas endlich hatte ein Intereffe baran, bem Theophilus, ber bon ber Sache vielleicht etwas gebort haben fonnte, wie gubor bas Buftanbefommen jenes Defrets, fo jest biefe Erflarung bes 25 Jatobus mitzuteilen, wonach man in Jerufalem felbft barauf bergichtete, Die Durchführung von Baulus ju forbern, bezw. Die Sache als eine lägliche anzuseben bereit mar. - Es muß bier leiber mit biefen Unbeutungen genug fein. Gollten fie ben rechten Beg meifen, so viert gewesen sein wird, und daß die Groffere Aubersiaft als es bei der oben angegebenen Lösung möglich scheint, erwarten durfen, daß der Versasser auch in anderen Fällen wohl so orientiert gewesen sein wird, und daß die sorgsältige Beachtung seiner Aussagen wie an biefen für bie gange Befchichtsentwidelung boch bebeutjamen Stellen, fo auch in anderen mehr ober weniger wichtigen Bunkten und Ergangungen ber burch Baulus bekannten Thatfachen barbietet, wie fie eben nur Einer ju geben vermochte, ber ben Ereigniffen nabe genug ftanb. Es handelt fich beifpielsweife junachst um die weiteren Jerufalemreifen, für 35 die gleichfalls der Umftand in Betracht fommt, daß Paulus in Ga bestimmte Berleumbungen im Auge hat; um bas Busammentreffen mit ben römischen Juben c. 26, für bas eine Retonstruktion ber Geschichte ber romifchen Christengemeinde mit Berudfichtigung bes Claubian. Solfts (Sueton, v. Claud. 25; 200 18, 2) bie Erffarung bringen bifft, und um abnliche Falle. Es banbelt fich aber auch um bas Pfingstwunder, bie Gutergemein-40 Schaft u. a. angeblich auf verworrenen Nachrichten berubende, übrigens nicht einmal bann birett gegen Lutas als Autor sprechende Züge; ev. auch um die Übergehungen von bef. aus den Korintherbriefen (boch vgl. auch Ga 2, 11 ff.) bekannten Thatfachen, die aber für ben Fortgang ber geschichtlichen Entwidelung nichts austrugen. Der jugemeffene Raum gestattet fein Eingeben auf bies alles. Dagegen muß, wenn auch in aller Rurge, auch 45 bier wie beim Evangelium noch ein Blid auf Die politiv für lutanische Autorichaft fpredenben Momente geworfen werben. Auf ber Grenze bierzu liegen bie ichon mehrfach berührten "Wirftude". Daß

Duf der Verige viergt tiegen die igdon metertag dertugten "Vertintete". Das biefelben aus der Alhsich des Autors stammten, sich als Augenzeugen zu empfelben, während er es doch nicht war, wird selten noch behauptet. Das Plassinement, mit dem das "Wir" meist nur dei wemiger wichtigen Verhältnissen eingeschwnungelt wäre, ist, selbst wem Ze 1, 1 si. nicht vorläge, unglaublich. Man nimmt solt allgemein an, das hinter dem "Wir" ein Augenzeuge steht, bezw. das die Wirstüde etwa einem Neiselagebuch entstammen. Wir ein Augenzeuge steht, bezw. das die Wirstüde etwa einem Neiselagebuch entstammen. Wan meint aber vielsach, daß der Schreiber von dem Autor des Ganzen sich unterscheide. Jeden falls spricht schon eins hieregegen, d. i. der Mangel an sprachtichen Distremzen gegenstütze der über dem übrigen Text. Das wenige, was z. 3. Zeller S. 514 ansührt, sommt nicht in Betracht. Bgl. dagegen ibid. und Hantlins S. 148 st. hinzu kommt, daß jeder Berstud, die Stüde einsach berauszulosen, zu einem Schriftlich sibrt, das wörtlich so gewiß nicht als Tagebuch u. del. ausgeschreben ist, in das man seine die Teignisse begleitenden, wir ihr macht der einer Um und Einarbeitung von anderer Hand stattelnungen des in den Maße daß die betressenden Stüde der Redevorse des Ganzen assimiliert worden

wären, so wäre das Stehenlassen des spaces ein völliges Rätsel. Hintviederum erklärt es sich von selbst, wenn der Verfasser des Tagebuchs und der AG dasselden "Ho", zhe" reprässerteren, d. d. der wenn der Auch der AG den der den der AG der derin der Achten Erken lassen der Achten Lend gene Achten Lend der Achten L

große Reihe Theologen.

8. Es verbleiben noch einige Fragen, 1. Bas bie Quellen anlanat. Bie icon an= gebeutet bat man auch bier Quellenscheibungen versucht. Aber angesichts ber Thatsache, daß man nicht wie bei ben Epv. Parallelberichte jum Ausgangspunkt nehmen tann, er= 20 scheint ber Bersuch wenig Aussicht auf irgend sichere Resultate zu bieten. Darum soll nicht geleugnet werden, daß besonders der ersten hälfte z. Auszeichnungen anderer vorgelegen haben burften (vgl. bie einschlägigen Arbeiten feit Schleiermacher, Die neueren charatterifiert von Bodler a. a. D.). 2. Was bas Berhaltnis ju ben paulinifchen Briefen anlangt. Diefelben werben teils als ftart benutte (bef. Jacobsen), teils als bem Et. überhaupt 25 nicht jugangliche Urfunden betrachtet. Die Babrbeit wird fein, daß Et. gerade fur die Beit, für bie uns bie paulinifchen Briefe besonders bienen, schwerlich ein großes Bedurfnis nach ihrer erneuten ober erstmaligen Lefung gehabt haben burfte. Und am allerwenigften ift bei ibm ein tuftelnbes Beraussuchen einzelner biftorifder Thatfachen, wie wir es vollziehen müssen, wahrscheinlich. Mingen die Briefe an (1921. z. U. das dom Clemen betonte so xoodeso nur Ga 1, 13 und 23 und NG 9, 21), so weist das noch nicht auf sitterarische "Ausnützung" 3. Was die Zeit und den Ort der Absassung noch sich auf sitterarische nicht zu ermitteln. Die noch von Blaß und ett. seltzehaltene Meinung, daß der Verf. am Abichluß ber zwei rom. Jahre Bauli fdreibe (bas Ev. alfo noch fruber), ift unmöglich. Bon anderem abgesehen entscheibet gerade ber Schluß ber All ichon bagegen. Die Ab= 36 hangigteit bes Ev. von Dic, ber ficher erft nach Betri Tobe fdrieb, giebt ben Terminus a quo. Worte, wie Lt. 21,20 ff. machen es, auch wenn man nicht bireft ein vatieinium ex eventu bort findet, eigentlich jur Gewißbeit, daß die Zerftörung Jerusalems vorüber ift. Neuerlich hat Krentel die altere Meimung litterarischer Abhängigteit von Josephus neu ju erweisen versucht (Josephus und Lt. 1894). Doch ist seine Argumentation von Belang wohl nur 40 soweit es fich um Bekanntschaft bes Lt. mit bem bell. Jud. bes Josephus handelt (Bogel S. 57 ff.). Bare fie in biefem Buntte zweifellos ficher, fo tonnte Et. nicht bor Ditte ber fiebziger Jahre geidrieben haben. Dan mag aber felbft bie achtziger Jahre annehmen. Ueber ben Ort ber Abfaffung find beachtenswerte Ueberlieferungen nicht vorhanden. De in Rom entstanden und wohl junachst für bas romische Rirchengebiet beftimmt ge= 45 wefen, fo konnte man barin einen Anlag finden, auch bes Lt. Schriftstellerei in Rom fich vollziehend zu benten, wo auch Josephus schrieb. Freilich fehlt jede Nachricht über einen fpateren langeren Aufenthalt bes Lt. in Rom.

Dagegen milsen beibe Schriften des L. frühzeitig in Nom de kannt gewesen sein. Fragt man nämlich 4. noch nach der ältesten Berbreitung der Schriften noch vor ihrer so ausdrücklichen Nennung als lukanischen, so wied schon Clemens R. als schwer ansechiberer Zeuge gemannt werden müssen. Man vergleiche außer dem Eitaten von evangel. Herrenvorten 13, 2 und 46, 8, die nach Kombination von Mt und La aussehen, und dem kombinierten all. Sitat 18, 1, das in Ass 13, 22 sein Bordild bat, del. die Begunahme auf das Logion Ass 20, 35 in 2, 1, die um so weniger aus mündlicher Überlieserung abzus 26 leiten ist, als auch die Citationsformel AS 20, 35 mehrfach sonst bei Begunahme auf in auch der nähere Kontext nicht ohne gewisse werten Anstänge an jene Rede ist, die unter solchen Umständen doch am Ende nicht zufällig sind. Doch kann dem hier so wenig weiter nachgegangen werden, wie der Frage, ob und wiedertist, auch dei hermas, Barnabas, Janatius, und in der Didache, sowie der Bolycarp und Lapias Anstabenungen o

finden. Die gelehrten Gbitionen pflegen Die meisten Anklange ju registrieren, boch ift es faft immer möglich, fich eben bamit ju begnügen und bie Benugung ju verneinen. Dies ericeint, tvie schon oben gezeigt, gang ausgeschlossen bei Justin, sowie bei Marcion und auch in den Clementinen. Damit aber ist man icon an der Grenze der dierten Zeugsnissen gestellt der geweichten geweich werden die Berfasser der zwei Schriften angelangt, wovon oben die Rede war.

Es bleibt 5. noch als letzter Junkt die Frage nach dem Text des Eb. und insbesondere ber AG. Noch in ber vorigen Auflage konnte es genügend ericheinen, wenn gefagt ward: "Der Tert ber AG ift verborbener als berjenige irgend eines anderen Buche bes NIS". Ingwischen ift besonders burch Fr. Blag, ber babei ohne es zu wiffen einen u. a. icon 10 bon le Clert ausgesprochenen. übrigens auch von Rabn (und F. Gleift) gelegentlich ins Muge gefaßten, wenn auch noch nicht verfolgten Gebanten aufnahm, Die tertfritische Frage in ein völlig neues Stadium gebracht. Ausgebend nämlich von ber Beobachtung, bag eine Reihe besonders im Occident verbreiteter, unter ben großen Hff. jumeist durch Cod D ber-tretener Lesarten junachst ber UG feineswegs ben Charafter sonstiger Berichlimmbesserungen 15 tragen, sondern nach Inhalt und Form einen nicht minder originalen Einbruck machen, als bie recipierten parallelen Tertbeftandteile, ftellte Bl. Die Spothese auf, bag die Al thatlächlich von pornberein in boppelter Gestalt erschienen fei, nämlich in einer Die urfprungliche Rongeption wiedergebenden besonders ben Occident beherrichenden, Doch auch in Sprien und Agppten (sahid.) gelesenen Form ( $\beta = \text{ed. Rom.}$ ) und in der von Lf. selbst für 20 bie Wibmung und Berausgabe bergeftellten revidierten Form, die im Drient gur Geltung tam und schießlich im wefentlichen sich durchfeste ( $\alpha = \operatorname{ed}$ . Antioch.), wobei aber natürlich eine Reihe von Lesarten aus  $\beta$  in die im allgemeinen  $\alpha$  vertretenden Hoff. und zahlreiche Lesarten, die auf  $\alpha$  hinweisen, in die Zeugen sur  $\beta$ , spez. in D (weniger in Flox.) eingedrungen sein können und werden, und wodurch erst recht nicht ausgeschlossen ist, das 25 in beide Textsormen auch die sonst üblichen Textänderungen dritter sich eingeschlichen haben. Letztere Umstand ist von Blaß wenigstens in der Aussührung wohl unterschätzt worben. Auch hat die Ausbehnung feiner Spothese auch auf bas Evangelium, twobei jeboch umgefehrt bie Beugen fur a ben alteren Tegt barbieten follen, ben Einbrud etwas abgeschivacht. Aber auch wenn man sehr vieles von bem, was 3. B. Weiß gegen Blag so speziell in D als späteren Ursprungs in Anspruch nimmt (LU XVII, 1 ff.), preisgiebt, so bleiben boch eine Angahl von Barianten der B-Gruppe, Die fich weber als Folge einer einsachen Tertverwilberung, noch als Frucht einer von einem fpateren vorgenommene Tertrevision recht begreifen laffen wollen, aber auch schwerlich als burch Rorrettur bon anderer Sand aus ben Sandidriften ber a-Gruppe binausgebrangte in Wahrheit alleinberechtigte 35 Lesarten vorzugiehen find, sondern nach Sprachcharafter und Inhalt in ber Richtung ber Blaßschen Sprothese weisen, die benn auch bei Gelehrten wie Nestle, Zahn, Zodler, Belser, Bogel u. a. entschiedene Zustimmung bei vielsach selbstktandiger Behandlung bes einzelnen (vgl. bef. ju AG 15) gefunden bat. Daß die Aften noch nicht geschloffen find, bezeigt Blaß' eigenes Schwanten, insofern er zulest nicht mehr a ober β, sondern eine 40 beiden vorangehende Form als die erste Niederschrift des Lt. ansieht, aus der die beiden Editionen gestossen sind (Theund 1900, S. 11 und 19). Ob übrigens, selbst wenn die Richtigkeit ber Spotheje ficher erwiesen ware, bamit bie Bemubungen um ben Rachweis vericbiebener und verschiebenartiger Quellen völlig illusorisch gemacht wurden, wie man wohl gemeint bat, ift boch ju bezweifeln. Es ift nicht einmal ju leugnen, bag 45 bas Berfahren folder zweimaligen Ausgabe an fich ebenfogut von einem Autor ber nach: apostolischen wie ber apostolischen Zeit geübt werben tonnte. Doch vermehren allerbings jene abweichenden β-Lesarten durch die in ihnen enthaltenen und nun erst ins volle Licht gettetenen detaillierten Angaben eines offendar den Dingen nahestehenden, ja 11, 28 als Augenzeuge schreibenden Autors die Instanzen für die Überlieferung den dem lukanischen od Ursprung der Schristen um ein weiteres Woment. Was mit der Verwährung der Eder-lieferung sitr unser Wissen und unser Urteil über den L. der Paaulusbriefe gewonnen ist, ward oben angebeutet. Schwerer aber wiegt, was biefer Lf. uns fur unfere Erfenntnis ber epangelischen und apostolischen Geschichte barreicht. Baul Emald.

Quias v. Brag f. Bb III G. 454, 57 ff.

Entas von Tun (Tubenfis), gest. 1250. — Flores, Hispania sacra XXII; Fabricius, Bibl, lat, med. aevi III, S. 833; Arevalo in seiner Ausgabe Hödores, Isidoriana I, cap. 13, MSL 81. S. 63 st.; Perthast, Nova biblioth. hist. 2. Aust. I, S. 747. Lufas von Tun, geboren zu Leon in Spanien, Kanonitus des Jidorussitistes daselbst, dann Diasonus zu Tun in Galtzien, macht 1227 eine Reise nach Jerusalem, besucht in

Lufius, Erzbijchof von Mainz, gest. 786. — S. Bonifatii et Lulli epistolae, in Bibliotheca rerum German. ed. Ph. Jasse, Gertin 1866; in MG Epist. III ed. E. Dümmler, Bersin 1892. Vita Lulli auctore Lamberto Herst. ed. Holber-Egger in MG SS XV S. 135 ff. und in Lamperti opera, Dann. 1894. Epistaphium Lulli ed. E. Dümmler in 25 MG Poet. lat. II S. 649; 3. Fr. Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium, bearb. v. G. Bill, I. Bb. Junistrud 1877 S. 34 ff; Mabissoporum Maguntinensium, bearb. v. E. Bill, I. Bb. Junistrud 1877 S. 34 ff; Mabissoporum Maguntinensium, bearb. v. Bretherg, RO Deutsch III. 2 S. 392 ff. Rettberg, RO Deutsch III. 2 S. 392 ff. Rettberg, RO Deutsch III. 2 S. 573 ff.; Grörer, Allgem. RO, 3, 1 und 2; Delsmer Dahrbücher des Fräntlichen Reichs unter Rarl M., Berlin 1866. 2. Aust. d. Seinsion 1888; Dahr, Donisa so und Dul, Leipzig 1883: Daud, RO Deutschlen, S. 2011, d. 2. Must., Leipzig 1883 wond 1990; Battenboch, Deutschands der Geschlichsen Leichschus, Deutschands der Rarl M., Berlin 1866. 2. Must., 1, Berlin 1893 S. 137; Bolder-Egger in MY IX S. 285; XIX S. 509; Dümmler in den Forsch, XXV S. 177 f.

Lullus war Angelsachse wie Bonisatius, an bessen Arbeiten er sich beteiligte. Wohlshabender Leute Kind wurde er dem Aloster Walmesburd zur Erziehung übergeben. Von 25 dort ging er nach Mutskelle. Es war in der Zeit, in der Bonisatius dort Lehrer war. Nach einer Walsspalt nach Kom solgt er ihm nach Deutschland. Er war damals noch ein süngerer Wann; denn erst in Deutschland erhielt er im Jahre 745 oder kurz vorher die Diakonenweihe. Ungemein eng schloß er sich an Bonisatius an. Auch dieser schäber ihm; er bediente sich seinen wiederschlich in wichtigen Sendungen. Lullus ist es, der 751 das so berühmte Krivilegium des Papstes Jacharias sür das kloster Fulda mitheimbrachte, das 753 durch König Sippin bestätigt wurde. Alls Bonisatius die Beschwerden des Allers schilke, bestimmte er sich den Lullus zum Gehlsen und ordinierte ihn deshalt 752 zum Bischof, ossenschlich sie Etellung eines Chordisches, die Lullus dei ihm einzunehmen hatte. Er trug auch Sorge, das Vippin ihn zu seinem Nachfolger in Mainz ernannte. Jedoch 40 erhielt Lullus die erzsischossische Sonisatius, die nach Mainz gedracht worden vorz, nach Fuldus deltiet. In seinem und des Bürzburger Bischofs Megingoz Austrag schrieb der Priester Willisdald das Leben des

Lullus gehörte zu den eifrigen Bertretern der Nechte des Epistopats, und war so bemüht, seine bischssliche Aussicher Wönches und Nonnenklöster durchzusühren. Daraus ergab sich ein übles Verhältnis zu einem anderen bonizitigen Schiller, dem Albe Sturm von Julda, welcher seinerseits die klösterliche Unabhängigseit in ihrem umfassendsten Seinen verteibigte. So gingen die beiden großen Richtungen, die epistopase und klösterliche, die Wonisatius vereinigt waren, in seinen Schültungen, die epistopase und klösterliche, die wonisatius vereinigt waren, in seinen Schültung einzelbstig vursediktion über Julda durch seine die außergeröhnliche, durch das Privileg gewährte päpisliche Juriediktion über Julda durch seine die erigenen hier die erigen gewährte passen Fulda als unter dem päpistlichen Legaten stund, er wollte der eigentliche Hert velchem Fulda als unter dem päpistlichen Legaten sund, er wollte der eigentliche Hert des Klosters sein, den Albt sich unter

geben feben wie einen blogen Stellvertreter. Man ichrieb es feinem Rate ju, bag Sturm 763 wegen bes Berbachts von Feinbseligfeit gegen König Bippin in bas Rlofter Jumieges verbannt warb. Jebenfalls hat Lullus bamals vom Ronig erreicht, bag ibm bie Berrichaft über bas Aloster übertragen wurde. Nach zwei Jahren freilich wurde Sturm von Bippin 5 begnadigt und erhielt von ibm 767 auch bie Leitung bes Klosters wieder. Der König hob bas bem Bifchof übertragene Sobeiterecht wieber auf und erweiterte fogar bie Unabbangigfeit bes Klostere noch, indem er es in feine besondere Defension nabm, fo bag es fortan, wie in geiflicher Beziehung unter ber papftl. Jurisdiftion, so in weltlichen Dingen jum Teil unmittelbar unter bem Ronigegericht ftanb.

Dieje Erledigung bes Streites führte jur Grundung bes Rloftere Berefelb. Qullus wollte einmal fein Rlofter baben wie Bonifatius, einen Rubeort für fich zu beschaulicher Burudgezogenheit. Da es nun mit Fulba nichts war, fo grundete er fich fein eigenes Aloster, wohl 768 ober 769. Er verstand es, burch eine wie es scheint nicht sehr ehrliche Ertverbung ber Bebeine bes bl. Wigbert feiner Stiftung eine besondere Angiebungstraft 18 zu verleihen. Der Spannung mit Sturm aber hat wohl bessen Tod 779 ein Ende gemacht. Die Eisersucht beiber hat sich wenigstens eine Zeit lang auch auf ihre beiben Institute übertragen.

Lul war als Bifchof von Maing Nachfolger bes Bonifatius. Die erzbischöfliche Burbe bagegen erhielt er erft im Rusammenhang mit ber Erneuerung ber Metropolitan-20 berfassung durch Karl b. Gr. Wahrscheinlich im Jahr 779 richtete bieser das Ersuchen an Habrian, ihm und Tilpin von Rheims das Ballium zu verleihen. Damals hat Sabrian eine Untersuchung feiner Rechtgläubigkeit, feines Lebenswandels, auch feiner Ordination angeregt; der Grund ist nicht mehr klar zu stellen, man hört auch nicht, was das Ergebnis war. Doch erhielt Lul das Pallium und die erzhischösseliche Wirde. Sein Einsluß als Erzhischof ist mit dem des Bonisatius nicht entsernt zu vergleichen; auch war das Lerhaltnis zu Karl nicht immer ungetrübt. Doch nahm der König, als L. ihm sein Kloster übergab, dasselbe noch 775 in seinen Schutz und verlieh ihm Immunitat und freie Abtewahl, Streitigfeiten im Rlofter follten auf ber öffentlichen Spnobe enticieben werben.

Bu ben miglichen Erfahrungen, Die L. ju machen hatte, gebort auch Die mit Ut-Rarl biefe Entscheibung herbeigeführt. Etwa 18 Jahre fpater hat Roln bann bie erzbischöfliche Burbe wirklich erhalten. Die Beziehungen zu Daing waren baburch ab-

geichnitten.

Man hört mahrend ber letten Lebensjahre L.s wenig von ihm. Er pflegte be-40 fonbere bie Berbindung mit feiner angelfachfilden Beimat, und fuchte bort Troft fur Die Unfechtungen, Die er im Frankenreich erfuhr. Doch fieht man, bag er in ber Durchführung ber tanonischen Ordnung streng blieb, und bag es ihm auch an Rettrauen unter ber hoben Geistlichkeit bes Reichs nicht fehlt. Der Reichtum bes Klosters hersfeld wuchs, burch Schenkungen vom Rönig und von Privatleuten. Ob L. wirklich auch noch bas 45 Rloster Bleidenstadt gegrundet bat, lagt sich nicht gang sicher behaupten; aber es ist nicht untvabriceinlich. Er ftarb am 16. Oftober 786 in feinem Rlofter, und wurde bort auch beigesett. Seine irbifchen Uberrefte haben bann 852, wo fie erhoben und in eine neuerbaute Kirche gebracht wurden, auch nicht verfehlt, eine wunderthätige Kraft zu beweisen. 3. Beigfader + (Sand).

Lullus, Raymunbus, geft. 1315. - I. Biographien. Die altefte Vita, von einem ungen. Reitgenoffen Qullus auf Grund von beffen eigenen Mitteilungen abgefaßt (und zwar anscheinend 1312, bei welchem Jahre die Erzählung abbricht) wies nach Jacques Custurier S. J. (gest. 1715) in seiner zu Wayorta 1700 veröffentlichten Diss. de cultu immemorabili b. R. Lulli et de immunitate qua gaudet sua doctrina. S. biefe Vita inteinifch in ASB t. 55 V. Jun. (1708), p. 661-668 (mit Comm. praevius und verschiedenen Erganzungen, babei einer Diss, de orthodoxia et libris b. Raymundi vom Jesusten J. B. Soliter (Sollerius). Co-bann in torresterer Biedergabe bei Salzinger in t. I opp. Raymundi, Prolog. (1721); sowie franzos, mit erläuterndem und ergänzendem Kommentar, in der Hist. litt. de la France, t. XXIX, p. 4-46. - Die späteren Biographien sind ohne selbstständigen Wert und vielsach so unguverlässig. Go die von C. Bovillus (Bouilly) in ASB I. c., p. 668-673; ferner L. Bad-

bing in ben Annal. Minor. t. II. III und in De Scriptorib. O. Min. (1650); Berroquet, ong in den Annal Ainor. L. 11. 111 und in de Scriptorio. O. Min. (1630); Petroquel. La vie de R. Lulle, Vendome 1667; Vernon, La vie etc., Paris 1668; Nie. Antonio, Bibliotheca Hispanica vetus II, 122 sq. (Madrid 1788). Teilweise besser die neueren Arbeiten, wie H. Stöm, De vita R. Lulli, Halle 1830; Adolf Hesserich, Kaim. L. Bersin 1858; Etitré in der Hist. litt. de la Fr. l. c., p. 1—386 (gründlichste neuere Tarstellung mit eingesender tritischer Wirdigung von L. Schriften; die von Littré unvollendet gelassen Arbeit jum Teil ergönzt von C. Hauréau, Marius André, Le dienheureux R. Lulle, Paris 1900. gum zeit ergangt von E. Daureall; wartes under Le biebneureux K. Lulle, Karts 1900 (anmutig schilberndes, aber hie und da algu phantassevoll gebaltenes, in der Keinubung derartiger Lullscher Schilberne wie der Koman Blanquerna als historischer Hissauchen oft bedenktich weit gehendes Ledensbild, geschrieben sür die zolysche dagiologische Sammlung, Les Saints). 10 Kgl. auch Wild. Brambach, Des N. Lull. Leben und Werte in Bildern des 14. Aufthieß. (12 Lichbrucksssss in Follower eine Rulle, Leben und Werte in Bildern des 14. Aufthieß. (12 Lichbrucksss, 13. Kriesweiter, Gesch. d. Cccultismus II (Leip. 1895), S. 41. 447; Hartmann im KRL, X, 747—753; Hurter, Nomencl. lit. theol. cath., t. IV, col. 378—384 (1899).

II. Ausgaben der Berte Lulls. Die aus früherer Zeit (vor dem 18. Jahrh.) fildig gang unvollfändig; z. B.: R. Lulli opera ea, quae ad inventam ab ipso artem universalem pertinent, Argentorati 1498 (u. s.; ed. postrema 1651). — Erfte auf Solfkändig-Die aus früherer Beit (vor bem 18. 3ahrh.) 15 teit angelegte, aber unfertig gebliebene Gefantaussate: Dov Salginger, Beati Raym. Lalli doctoris illuminati et martyris opera, Mainz 1721—48, 10 Bde Fol. (wovon aber Bd 7 u. 8, wohl weil sie ungebrudt blieben, jest sehlen. Die vorhandenen 8 Bde bringen ca. 40 Schriften zum Abbrud 20 [noch nicht ben vierten Teil ber bem Berausgeber überhaupt vorliegenden], wobei fich übrigens mehreres Unechte, herrührend von dem aldymistlichen Schriftsteller Rapmund de Tarrega [ugl. unten], besindet. — Unvollsändig blieb bisher die von Geronimo Rosello begonnene Ausgade der Berte im ursprünglichen tatalan. Dialett: Obras de Ramon Lull, texto original publicado etc. (Palma 1837), ber eine Sammlung tatalanischer Webichte vorhergegangen war: 26 Obras rimadas de R. L., escritas en idioma catalan-provenzal, publicadas por primera vez por Geron. Rosello (Palma 1859). Begen ber einzelnen Schriften f. u. im Texte.

III. Darftellungen und Krititen ber Lebre Quile. Mufter Collier in ASB 1. c., p. 691-696, f. Die ausführliche Rechtfertigungsichrift fur Qull und Die Lulliften von 80 l. c., p. 691—696, f. die ausführliche Rechtfertigungsichtift für Lufl und die Lufliften von wanten. Raym. Pasqual, Vindiciae Lullianae s. demonstratio critica immunitatis Illuminati Doctoris B. Raym. Lulli martyris, 4 voll., Avignon 1778. Aus dem legten Zadrbundert: Littré und Helferich a. a. D.; S. Mitter, Gefdichte der driftl. Billof., Bd 8; A. Reander, RG, 3, A. (1886). II, 304—3694 496 ff. 560 ff.; Erdmann, Grundriß der Gefd. de Rechter, RG, 3, A. (1886). II, 304—3694 496 ff. 560 ff.; Erdmann, Grundriß der Gefd. der Begit III, 156 ff.; 36 Eidd., Billof. d. Mittelalters II, 924 ff.; Reuter, Wefd. der Auftfärung im Mittelater V., 95 ff.; Zofé Ramon de Luanco, Kannon Lull considerad como alquimista, Discurso etc., Barcelona 1870; Francisco de B. Canalejas, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon Lull, Rachti 1872; Prencisco de B. Canalejas, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon Lull, Rachti 1872; Prencisco de B. Canalejas, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon Lull, Rachti 1872; Prencisco de B. Genalejas, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon Lull, Rachti 1872; Prencisco de B. Canalejas, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon Chull, Rachti 1872; Prencisco de B. Canalejas, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon Chull, Rachti 1872; Prencisco de B. Canalejas, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon Chull, Rachti 1872; Prencisco de B. Canalejas, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon de Grander de Rechter de Rechtfer de Rec dhließenben Streit wegen ber Rechtgläubigfeit ober bes baretifchen Charafters ber Schriften Bulls (Qulliftifche Rontroperfe) f. auger Cufturier u. Gollier (oben, I) bef. Reufch, D. Inder 2c. I, 26-33.

Rammundus Lullus (Ramon Lull), spanischer Ebelmann, Dichter und Schriftfteller, Philosoph und Theolog, Missionar und Märttyrer bes 13. bis 14. Jahrhundertis, — eine 45 ber merkwürdigsten Persönlichseiten bes Mittelalters burch bie Berbindung, wenn auch nicht barmonische Durchbringung febr berichiebenartiger Eigenschaften bes Beiftes und Gemutes, burch abenteuerliche Lebensichidfale, vielfeitige Thatigfeit, große ichriftstellerische Fruchtbarteit, wie burch ben Ginflug, ben er nicht blog auf feine Beit- und Boltegenoffen, fonbern auf ferne Jahrhunderte burch ben Ruhm feines namens und feiner Schriften 60 getübt hat. Das theologische Interesse nimmt er vor allem dadurch in Anspruch, daß et, gleich seinem franziskanischen Ordensbruder und Zeitgenossen Roger Baco, den ichon bein bl. Franz wahrnehmbaren starten zug zur Ertenntnis Gottes aus dem Leden der Areaturen in der Richtung auf eine wissenschaftlich gestaltete Naturtheologie (freilich von anderem Charafter als biejenige Bacos) weiter verfolgte, fowie ferner burch fein Borlauferverhaltnis 65 ju seinem um 250 Jahre jungeren spanischen Landsmann Lovola, mit welchem er in Bezug auf glübendes propagandiftifches Streben wetteiferte. Er barf, obicon megen bes betero: boren und von ben betretenen Begen ber Scholaftit mehrfach abweichenden Charafters feiner Lehrweise ber Beiligsprechung nicht teilhaftig geworben, boch gewiffermagen als ein historisches Zwischenglied zwischen jenen beiben Orbensgrundern gelten, also jene "place wintermédiaire entre S. François qu'il continue et S. Ignace qu'il prépare à certains égards" beanspruchen, welche eine seiner neuesten Biographien ihm anweist (J. Joly bei M. Undre I. c., p. II). — Trop seiner Berühmtheit schwebt freilich über

feinem Leben und über seinen Schriften immer noch ein eigentumliches Dunkel: benn "wober hat er alles bas erlebt, was Spätere ju seinen Schiffglen bingubichteten, noch

bat er alle bie Bucher geschrieben, Die unter feinem Ramen umgingen". Bas wir über fein Leben ficheres wiffen, beschränft fich im Grunde auf bas, mas s iene Aufzeichnungen eines feiner Schuler vom Jahre 1312 berichten, nebft bem, mas feine Schriften fonst bie und ba an biographischen Daten enthalten ; andere, mehr ober minder unsichere ober widersprechende Angaben find bei Berroquet, Salzinger u. a. qufammengestellt. Gegenüber bem, was teils bie alteren Biographen teils Unbre ben Schilberungen des Komans Blanquera an Beiträgen zur Lervollftändigung seines 10 Lebensbildes zu entnehmen versucht haben, erscheint kritische Vorsicht geboten. — Er ist geboren ca. 1232 (al. 1234, 1236) ju Palma auf ber Baleareninfel Mallorca aus vornehmem und reichem franischen Geschlechte. Gein Bater war ber arragonefische Ritter Ramon Lull aus Barcellona, ber 1229—1238 an ben Kriegszügen König Jatobs bes Eroberers bervorragenden Unteil nahm und von bielem mit Beligungen auf den balearischen Infeln 16 belebnt ward. Un bes genannten Ronigs ritterlichem Bofe verbrachte Lull Die erften 30 Sabre feines Lebens als angesehener Bofbeamter (gran senescal) im Dienfte ber Belt und ber weltlichen Minne, in allen ritterlichen Kunften geubt, insbesondere auch in ber Kunst bes Gesanges, die er in der Meise und Sprache ber Troubadours oder hösischen Dichter seiner Zeit und seines Volles betrieb. Er war verheiratet mit der edlen 20 Blanca de Picany, die ihn mit einer Tochter (Magdalena) und einem Sohn (Domingo) beidentte, und lebte in aludliden Bermogensverbaltniffen, aber burd und burd als Beltmann (- competenter dives, wie er selbst sagt, lascivus et mundanus). im Taumel ber Weltluft, Die ibn fogar bis ju ebebrecherischem Treiben fortrig, erfaßt ibn ploplich wie ein Blip aus beiterem Simmel bas bange Gefühl ber Leere und Richtig-25 feit aller irbifchen Dinge. Gin ericbutternbes außeres Greignis (ber Anblid einer an Bruftfrebe leibenben iconen Frau, und zwar gerade berjenigen, ber er in wilber Luft nachgestellt hatte) soll ihn zur Selbstbesinnung und Umtebr gebracht haben. Besser bestaubigt als diese Annahme, die doch nur auf der hypothetischen Deutung eines von ihm in der Schrift De miraculis mundi (VIII, 28) erzählten Borgangs als ihn betreffend so fußt, ift die Burudführung feiner Betehrung auf wiederholte Bifionen bes getreugigten Chriftus (angeblich funf turg bintereinander), wodurch er gur Ertenntnis bon ber Gitelfeit feines bisberigen Thuns und jum Entidluß, burch Schrift und Rebe fortan fur Die Sache Chrifti ju mirfen, getrieben murbe. Gine balb banach, am Gebachtnistage bes bl. Frangistus, bem 4. Ottober (mahricheinlich bes Jahres 1266), gehörte Predigt gab feinen Gebanken 85 eine bestimmtere Direktion: er verteilt einen Teil seiner Guter, bis auf das jum Unter-halt seiner Familie Notwendige, unter die Armen, macht eine Wallfahrt nach St. Jago di C. und anderen bl. Stätten (schwerlich auch schon nach Rom und Palajtina, wie Andre p. 38 annimmt) und zieht sich dann nach seiner heimatinsel Majorta zurud, ganz erfüllt bon bem Streben nach miffionarischem Wirfen unter ben größtenteils mobammebanischen 40 Bewohnern Diefer Infel und ber übrigen Lander bes Islam. Denn brei Gebanten twaren es, die ihn icon bon jenem Moment feiner Befehrung an befeelten und beren Berwirtlichung er mit einer wunderbaren Mischung von gaber Energie und phantaftischer Uberichwenglichkeit verfolgte: fürs erste die Ausbildung seiner "großen Wissenstunft" (d. b. einer alles in sich begreisenden und jeden Wisberstand der Zweisler und Ungläubigen bestiegenden christlichen Universalwissenschaft), dann die Absglung von Schriften und Veranstaltung von Disputationen zur Verteidigung der Nahrheit des Christentums, sowie brittens die Erwerbung und Berbreitung orientalischer Sprachkenntniffe und Errichtung von Miffionefchulen jum Broede ber Berbreitung bes Chriftentume. Bor allem lernte er jest felbst arabifc bei einem maurischen Stlaven, ber ibn aber, als er bie Abficht Lulls merft, 50 aus Glaubensfanatismus mit bem Tobe bebroht, fo bag ber biefem Morbanfchlag nicht ohne eine Schwere Bermundung Entgangene feine arabifden Sprachftudien auf andere Beife fortischen mußte. Ungefähr in die Zeit diese Erlednisse ober etwas früher sieden noch der die State frühre der State berühmte Ranonift (möglicherweise ein Berwaubter feiner Familie) ihm bringend bavon abriet. Lull wird nun Ginfiedler, indem er auf bem ju feinen Besithungen auf Majorta geborigen Berg Randa (unweit Balma) eine jum Betrieb feiner Kontemplationen und gelehrten Arbeiten geeignete Sutte bezieht und gleichzeitig Die Beziehungen ju feinen Familien-60 angehörigen völlig abbricht. In einem noch erhaltenen Dofument, batiert vom 3. Darg

1275, giebt feine Gemablin Blanca vor mehreren Zeugen die Erklärung ab: ibr Gemabl fei "so gänglich kontemplativ geworden, daß er sich und die Verwaltung seiner irdischen Güter nicht mehr kummere", weshalb für diese ein Aurator bestellt werden müsse (Hist. litt. etc. p. 9; Andre p. 56). — Er scheint hierauf dem Erden des hl. Franz als Terstarier beigetreten zu sein; benn in bas gegen Ende November 1276 zu Miramar auf Majorka s errichtete Kollegium zum Studium der arabischen und der chaldäischen Sprache, bessen Leitung er mit Genehmigung Des Papftes Johann XXI. übernahm, ließ er 13 junge Frangistaner ale Studierende eintreten. Neben ber an biefem Seminar ber bl. Trinitat ju Miramar (für beffen Ginrichtung er ben Rat ber Belehrten ber benachbarten Universität Montpellier eingeholt haben soll) geübte Lehrthätigkeit war es die Ausarbeitung jener 10 "großen Wissenstunst" (Ars maior, s. u.), was ihn während der nächstsolgenden Jahre hauptsächlich beschäftigte. Um die Mitte der 80 er Jahre schien ihm endlich der Zeitpunkt gefommen, die Aussubrung seines großen Missionsprojetts in weiterem Umfange ju betreiben. Die ausgebehnten Wanberungen, welche Andre p. 88 sq. ihn ichon um diese Beit jur Forberung feiner ebangelischen 3wede ausführen lagt (burch Deutschland, wo er 15 Seit 3m Frommen Kaifer Rudolph I. Interesse für seine Plane zu weden gesucht habe; bann durch Griechensand, Arabien, die Tartarei, Agypten und Nordafrika, sowie nach einem Bejuche in England burch Bortugal, bas maurische Spanien und abermals burch Nordafrita!) find leere Phantafiegebilbe, für welche lediglich die Erzählungen jenes Romans als Quelle dienen, während der zeitgenössische Biograph von ihnen nichts weiß. Nach 20 letzterem begab er sich (ungefähr ein Jahrzehnt nach Gründung jenes Missionsseminars auf Najorta) nach Nom, um den Bapt Honorius IV. für den Plan der Errichtung von Miffionsanstalten in allen Ländern ber Chriftenbeit ju gewinnen, traf aber ben papftlichen Stuhl erledigt (honorius geft. 3. April 1287) und bei bem folgenden Bapft wenig Empfänglichteit für feine Ibeen. Run wandte er sich nach Paris, und soll hier mit Er- 25 laubnis des Kanglers Bertold v. St. Denys öffentliche Borlefungen über seine Methode gehalten haben. Doch erzielte er mit benfelben nur geringe Erfolge, weshalb er, nach etwa zweijahrigem Berweilen in ber frangofischen Sauptstadt (1287-89), fich zunächst nach Montpellier begab, um an biefer Sochfchule, mit ber er früher von Majorta aus Bernad Nontpetiet vogus, um an viert sympatie, mit det et fange von Angelnührt nach und beindungen angefnührt hatte, seine Lehrvorträge und schriftellerischen Unternehmungen vo weiter zu betreiben. Auch hier schrint er, nach der altesten Biographie ungesähr zwei Jahre lang gewirft zu haben, worauf er sur die Dauer etwa eines Jahres Genua zu seinem Aufenthaltsorte machte. Von hier aus beschließt er — nach einem neuen turzen Befuche in Rom, ber fo wenig wie jener frubere, ein gunftiges Ergebnis fur feine Unternebmunaen lieferte - einen Miffioneversuch in Nordafrita gu machen. Er fchifft fich in 85 Genua ein (Herbst 1291), wird ploglich in seinem Entschuß wieder wantend und bleibt frant jurud, reist aber von unwiderstehlichem Drange getrieben, mit einem neuen Schiffe bennoch ab, landet ju Bugia im Ronigreiche Tunis, predigt wiber ben Islam und forbert bie faracenischen Gelehrten ju einer formlichen Glaubenstisputation heraus mit bem Bebing, bag, wenn die Grunde für bas Chriftentum fich ftarter erweifen wurden, die Gegner jum 40 Christentum, andernfalls er jum Jelam übertreten werbe. Lull fucht ju erweisen, bag ber driftliche Gottesbegriff ber beffere, ba ber Jelam gwar bon Gottes Dacht und Beisbeit, aber nichts von Gottes Liebe wiffe, Seine Borte icheinen Ginbrud ju machen; ba laft ber Ronig, bon faracenischen Gelehrten auf die Gefahr bes Islam aufmertfam gemacht, ben eifrigen Disputator verhaften. Er wird jum Tobe verurteilt, auf Berwendung eines 45 anderen arabifchen Belehrten begnabigt, aber aus bem Lande verwiesen unter ber ernft= lichen Bebrohung, bag man ihn fteinigen werbe, falls er fich wieber im tunifischen Reiche bliden laffe. Dennoch verweilt er noch einige Zeit, heimlich auf einem Schiffe im hafen wartend auf eine Gelegenheit, um wieder and Land ju tommen. Schließlich sieht er sich boch genötigt, nach Italien zurudzutehren, und verweilt nun etwa ein Jahr lang (1292 bis so 1293) in Reapel, two er seine in Tunis begonnene Tabula generalis vollendet und seine apologetische Disputatio quinque sapientum (vgl. unten) verfaßt. Runde, bag ber Ginfiedler Beter von Murrhone ben papftlichen Stuhl bestiegen als Colestin V. (5. Juli 1294), eilt er, weil er von ihm die Erfüllung seiner Winsche bosst, nach Rom. Aber Gölestins Regierung war von zu kurzer Dauer und sein Rachfolger so Bonisatius VIII. mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Auch von ihm wieder abgewieseu, tebrt er nach einem etwa zweijährigem Aufenthalte in Rom (in welchen bie Abfaffung feines Gedichts Desconort und bes Traftats Arbor scientiae fällt; f. u.) junachst nach Genua gurud (1296), um bann, nach fürzerem Berweilen auf Majorta, feine Barifer Lehrthätigkeit tvieber aufzunehmen. Teils biefem abermaligen Barifer Lebrwirken (1298-99), bas von 60

besserre Erfolgen als das frühere begleitet war, teils einem neuen Berweilen auf seiner Heimer beimatinsel gehört eine Reihe weiterer Schriften in Poesse wie in Prosa an; so eine gegen bie pantheiftischen Irrlehren ber Parifer Aristoteliter gerichtete Declaratio per modum dialogi edita contra CCXVIII opiniones erroneas aliquorum philosophorum, 5 und eine bem Rönig Philipp le Bel und seiner Gemahlin gewihmete Philosophia amoris. Etwa in die Jahre 1300-1301 ift die Orientreise ju fegen, die ihn, behufe Betreibung feiner Miffionen unter ben Mohammebanern, nach Copern und bon ba weiter nach Klein-Armenien (schwerlich nach dem fern abgelegenen und schwer zugänglichen eigentlichen Armenien, s. d. Hist. litt., p. 35) führte. In das dann zunächst gefolgte 10 Triennium von 1302—1305 sallen — bei unaußgesetzt eifriger Schriststellerthätigkeit abwechselnbe Aufenthalte in Genug, Majorta, Montpellier, sowie abermals in Baris; bei biefem britten, jebenfalls nur turgen Barifer Aufenthalte mußte er bie mehrfach ergablte Begegnung mit feinem großen Orbensgenoffen Duns Scotus gehabt haben, borausgefest bag bieselbe historisch ware. Noch im Jahre 1305 ober im folgenden unternimmt er feine 16 aweite Miffionsfahrt nach bem faracenischen Norbafrita, biesmal besonders in der Absicht, bie Averroiften ju befampfen. Er tommt unter beständigen Rampfen und Lebensgefahren wieder nach Bugia, wo er mit einem arabijden Philosophen, homer oder hamar, die putiert, von einem Priester gegen die Bolkswut beschüngt, julest aber nach sechsmonatlicher schwerer Gesangenschaft ausgewiesen wird. Auf der Rüdreise erleidet er bei Pisa Schis-20 bruch, rettet taum bas nadte Leben, verliert aber feine gange Sabe und feine Bucher (1307). Raum hat er fich erholt, fo eilt er über Benua ju bem neuen Papft Clemens V. nach Avignon, und versucht fich, nachbem auch biesmal ber papftliche Sof fich fuhl und ablebnend gegen feine Boricblage verhalten, nochmals in Baris (1309-1311) mit Lebrvorträgen über feine Ars, sowie mit Disputationen und Streitschriften wiber bie Averroisten. 25 Gegen Ende des 3. 1311 begab er fich auf das Kongil gu Lienne, bem er eine Reihe von Anträgen wegen Verdammung der avervosstischen, wegen Vereinigung der gesistlichen Mitterorden zu einem einzigen, wegen Eroberung des hl. Landes, besonders aber wegen Errichtung von Missionsschulen und von Lehrstellen für den Unterricht in den orientalischen Sprachen unterbreitete. Seine meiften Buniche blieben auch jest wieder unerfüllt. Rur 30 feinem letzten Antrag entsprach die Kirchenberfammlung durch Errichtung von orientalischen Lehrstellen in ber Refibeng bes Papftes und an einigen Universitäten, Baris, Bologna, Orford und Salamanta (f. Clement. lib. V, tit. 1, cp. 1). Uber bas lette Triennium Expore und Salamanta (1. Ciement. 11d. v, ut. 1., cp. 1). Über das letzte Trientium seines wechselvollen Lebens (1312—1315) sind, da die Hauptquelle dasselbe nicht mehr mitbehandelt, unqusammenhängende und meist wenig zuversässige Nachrichten überliefert. se Er scheint, saut den Datierungen seiner letzten Schriften, nach Beendigung des Konziss von Vienne zunächst auf Majorka, dann nochmals in Paris und in Montpellier geweiher zu seinen zu seine und dann von Messina aus seine letzte nordafrikanisse Missionskapt angetreten zu haben (Ende 1314). Nach einigem Berweilen in Tunis, wo er noch einige Trastate schriften Vereine Bedrobung sich wieder nach Bugia. War es doch sein kächter Alluntch wie er ihn turn under in keinen Mer Da enterweitigen zu sein 40 höchster Munsch, wie er ihn turz zuvor in seinem Wert De contemplatione aus-gesprochen hatte, nicht wie andere Menschen an Altersschwäche zu sterben, sondern von Liebesglut verzehrt (non prae senectute per defectum caloris naturalis — imo prae amoris ardore). Eine Zeit lang hielt er sich in der Stille und Berborgenheit unter ben bortigen hriftlichen Kausseuter auf; bald aber trat er offen herbor und predigte 20 mit stürmischem Eiser wider ben Islam. Es solgen neue Ausbrüche der Volkswut, er wird ergrissen, mit Schlägen aus der Stadt ans Meeresuser getrieben und gesteinigt (29. Juni 1315 am Heste der Apostel Beter und Paul). Halbot wird er von zwei dristlichen Schisserren aus Genua Lodovico Pastorga und Stephan Colon (einem angeblichen Borfahren bes Entbeders ber neuen Belt) aufgefunden, an Bord gebracht und 50 ftirbt unterwegs, noch ebe fie Mallorca erreicht, in ber Rabe ber fleinen Infel Cabrera

ben 30. Juni 1315.

So hat ber fromme Mann gethan, was er konnte. Seine Sehnsuch ach bem Tage, da ber hl. Eiser ber Apostel wiederkehren, da fromme Mönche aus Liede zu Christo, de wandert in den Spracken fremder Völker, zu den Ungläudigen gehen würden, bereit sür 5 die Verkündigung des Gvangesiums ihr Leben zu opsern, ist ihm nicht erfüllt worden. Aber daß nicht äußere Gewalt das dem Herrn wohlgefällige Mittel der Bekehrung sei, daß durch Liede, webet und Thränen, durch Hingebung des eigenen Ledens nach Christiund der Märtyrer Vorbild die Ungläudigen überwunden werden müssen, das war ihm durch die Ersabrungen und Kämpse seines eigenen Ledens klar geworden. Hate er früher so als deristlicher Ritter im Dienste seines königlichen Herrn selbst die Wassen dassen des

gläubigen getragen, so war es in der zweiten Periode seines Lebens, nachdem er aus beschaulicher Abgeschiedenheit zu energischer Thatkraft sich ausgerafft, das höchste Ziel seines Strebens, als Streiter Christi mit den Wassen des Geistes und mit den Mitteln christlicher Wissenschaft das himmlische Reich des Heines auszubreiten und die Wahrheit des heilschaft das himmlische Reich des Heilundes unter den Verehrern Mohammeds auszubreiten und die Wahrheit des christlichen Glaubens gegen eine ungläubige b Philosophie, insbesondere den damals von den Arabern her auch in der christlichen Welt

fich ausbreitenben Averroismus zu verteibigen.

Der eine Gedanke, in welchem alle Bestrebungen Luss zusammenlaufen und von welchem auch seine gesamte litterarische Thätigkeit — seine philosophischen und allgemeins wissenschaftlichen, seine theologischen, seine poetischen Leistungen — beselett und beharricht wind, ist der von ihm zum erstenmal klar ausgesprochene und energisch versolgte christische Missonsgedanke: in der eigenelichen Heimab des Islam, in den eigenen Sprachen der verientalischen Bolker das Espissentum zu verkundigen und durch eine neue und einsache, allen zugängliche und auf seben Indalt anwendbare wissenschaftliche Methode die Gegner der stußten Auch eine Auflichen Machtel und dem christ und heiten vollstätunklicher Sprache und Form das Ideal des driftlichen Kebens, die Glut der mystischen Gottesliebe, vor Augen zu stellen und schließlich diese sich seingabe des eigenen Lebens im Dienste Christi zu besiegeln. Das ist das Ziel, das er salt sünzig Jahre lang mit vunderbarer Energie versolgt und is siener Beise sterholt und in seiner Beise sterholt und in seiner Beise sterholt von

Damit haben wir bereits die einheitliche Grundtendenz, wie die berschiedenen Gattungen seiner zahlreichen, teils in lateinischer, teils in arabischer, teils in hannischer Sprache versätzen Schriften angegeben. Die Zahl berselben war eine außerordentlich große, wenn auch nicht alles, was ihm später zugeschrieben wurde, wirklich von ihm herrührt. Nicht weniger als 410 Schristen Lulls verzeichnet ein in der Vibliothet des Escurial bestweiten beinder Attalag, verfagt von einem Spanier D. Arias de Loyola (f. Selffreich S. 3). Das mit stimmen ungesähr die Angaben von Badding, Seriptores Min., und von N. Antonio und B. Bayer, den Horaussehern der Bibliotheca Hisp. Vetus II, 122, velche 321 echte und 81 unechte Nummern zählen; j. die Neprodution ihres Verzeichnisse bei Sollier: ASB 1. c. p. 697—709 und vgl. die nach anderer Reihenfolge geordnete und 50 tritisch gesichtete Vibliographie in der "Hist. litt. de la Fr." p. 74—386, welche bei der Taalb von 313 echten Berten Lulls stehen beicht. — Wegen der fabulierenden überztreidungen einiger Alteren, welche von über 2000, ja von 4000 Lulliana redeten, ebb. p. 67 sq. — Mur ein verhällnismäßig steiner Zeil der Welte ist gedruckt, vieles nur bandschriftlich, besonders auf panischen, trangössichen, deutschen Bibliothefen (4, B. in München) 56

Die herkömmliche Katalogisierung der Auslichen Werte (bei M. Antonio z. und in den ASB) unterschebet 12 Gruppen echter Schriften: 1. Libri artium generalium; 2. L. Grammaticae et Rhetoricae; 3. L. logicales; 4. L. philosophici; 5. L. metaphysici; 6. L. variarum artium (wobei u. a. Astronomie und Astrologie, Geo- 40 metrie und Arithmetil, auch Boliit z.); 7. L. Medicinae; 8. L. Juris; 9. L. spirituales et contemplationis; 10. L. praedicabiles (hierbei eine Ars praedicabilis, eine Ars praedicandi maior und minor, ein Liber super quatuor sensus Scripturae, etc.); 11. L. quodilbetales seu variarum rerum; 12. L. variarum disputationum seu controversiarum (d. h. polemiscapologetische Trastate und Ge- 46 präche, gerichtet zumeit gegen die Averroisten, auch gegen Wohammedaner, Juden z.). Dazu treten noch zwei Gruppen unechter ober wenigtens beröckigter Werte, nämlich: 1. Libri, qui sub Lulli nomine circumferuntur (20 Rummern) z. B. Liber Mercuriorum; Lid. Apertorium, L. Repertorium, Magia naturalis; De seretis naturae s. quinta essentia); 2. Lib. chymici b. Lullo perperam imputati, 661 an der Zabl). — Obne uns an jene, in mehrsacher Sinsicht ansechtbare Gruppierung der echten Lulliana zu binden, heben wir aus dem ungebeuren Bortat einiges Wickfligere in näherer Betrachtung heraus.

1. Bei seinen spanischen Landsseuten kommt Lull bis auf den heutigen Tag in erster eine als Dichter in Betracht. Sein Odras rimadas (von Rosollo gesammelt in d. 5.5 Ausg. von 1859; s. o) gehören zu den ausgezeichnetsten Erzeugnissen der spanisch-mittelalterlichen Nationallitteratur, näher des catalanisch-provencalischen Zweigs derselben. Das mit Recht berühmtesse seiner Wedichte ist jenes im Jahre 1296 zu Kom entstandene Klagelied El desconort ("die Verwüssung"), das den Schwerz über die von Bonisativs VIII. erschvene Zurückweisung (j. o.) ihm entpresse, bestehend aus einem in 69 zwölfzeiligen Strophen so eingelleibeten Bechselgespräch zwischen einem frommen Eremiten und zwischen Rabmund felbst, worin jener ibn vergeblich zu troften versucht (f. die Auszuge baraus, nach ber trangof.

Ubersetzung von Guardia in Hist. litt. p. 23-30 u. bei Andre, 150-156). 2. Außerhalb Spaniens verbantt Lull feine Berühmtheit junachft feiner Dethobe. s jener Großen Runft (Ars magna s. generalis s. universalis), Die bon feinen Schulern und Anhängern (ben jog. Lullisten) ebenjo oft überschätzt, als von anderen zu geringsichätzt, als von anderen zu geringsichätzt behandelt worden ist. Das Wesen berselben besteht darin, daß verschiedene teils formale, teils materiale Begriffe, Die mit Buchftaben bezeichnet find, in verschiebenen brebbaren Rreifen ober anderen mathematischen Figuren fo zusammengestellt werben, bag fich 10 burch Drehung ber Kreise ober burch Ziehung ber Berbinbungslinien bie sämtlichen mog-lichen Kombinationen mechanisch mit Leichtigfeit überseben lassen. Die Begriffe sind nicht weiter abgeleitet, sondern außerlich schematisch ausgmmengestellt und muffen mit ibren Buchstabenzeichen (bem fog. Alphabetum artis) auswendig gelernt werben. Die Begriffsverbindungen find nicht aus ber Sache geschöpft, sondern nur gusammengewurfelt; bie 15 Definitionen sind meilt gurlebesinitionen, die wieder ebenso mechanisch auswendig gelernt werden; die Betveise meist erschlichen oder petitiones principii. Indem 3. B. das Subjett Deus nacheinander zu ben 9 burch die Buchstaben B-K bezeichneten Brabitaten bonitas, magnitudo, aeternitas, potestas, sapientia, voluntas, virtus, veritas, gloria in Begiebung gefett wird, werben bie Gigenschaften Gottes gefunden, und gwar mit Silfe 20 bon 9 anderen Bringipien, nämlich: Differentia, Concordantia, Contrarietas, Initium, Medium, Finis, Maioritas, Aequalitas, Minoritas. Ober, indem bie 9 verschiebenen, wieber aus ben Buchstaben B-K bezeichneten Fragen utrum, quid, de quo, quare, quantum, quale, quando, ubi, quomodo auf ben Gottesbegriff angewendet werben, ergeben sich Sähe wie die solgenden: Gottes Dasein ist notwendig, weil es sonst über-25 haupt fein notwendiges Sein gabe; Gott ift esse, nihilo extra se egens, sed omnia entia egent eo; er ist das esse optimum et infinitum, besitt die summa bonitas, duratio, magnitudo; er ift in toto creato creans et in omnibus actibus creans; er ift in seinem Berbaltnie jur Belt pius, humilis, misericors, potens, justus, gratia plenus; feine quidditas est ipsa Deitas. Go werben bie Begriffe weber wirklich erklart 30 noch abgeleitet, sondern lediglich schematifiert. So mechanisch aber bas gange Berfahren, fo tam es boch ju einem Beburfnis ber Zeit entgegen, und nicht blog im 13. Jahrhundert gab es Lullisten, die ihren Lehrer als Doctor illuminatus priesen, sondern auch spätere Philosophen und Theologen, 3. B. Agrippa von Nettesheim, Giordano Bruno, Ath. Rircher 2c. haben fich mit ber lullifden Runft beschäftigt. Dan glaubte barin ein bequemes 85 Mittel zu befigen, um mit leichter Mube alle möglichen Begriffsverbindungen zu finden, über alle Fragen Austunft ju geben, alle Biffenfcaften auf eine Grundwiffenfchaft jurud. zuführen. Und so äußerlich die Methode, so willfürlich und spielend das ganze Berfahren, so barf man boch nicht vergessen, bag bie gange scholaftische Manier, die überlieferten Denksormen ber aristotelischen Logik und Metaphpfik auf bas kirchliche Dogma angutvenden, 40 um kein Haar verniger äußerlich und willfürlich war. Indem also Lul den Formalismus der scholastischen Methode auf die Spüge trieb, hat er nur dazu beigetragen, den wahren Wert der damaligen Schulmissenschaft und phat geziegt, wie man durch me-chanische Behandlung des Mechanischen Zeit und Mühe sparen könne für nüpliche Dinge, b. h. einerseits für die Erlernung ber Sprachen, andererseits für die Ertenntnis ber Realis 45 taten, allermeift aber für Berteibigung ber driftlichen Babrheit. Denn eben biergu erfchien ibm seine Biffenschaftslehre als geeignetstes Mittel, und bas war auch ber Grund, weshalb er biefelbe gottlicher Eingebung ju verbanten glaubte, obgleich nicht unmahrscheinlich, bag er bafür altere Quellen ober Borbilber benutt batte. Go erinnert Ritter an Die befannten logifden Kunftausbrude, Die gewöhnlich bem Landsmanne Lulls Betrus Sispanus († 1297) so jugeschrieben werden; wahrscheinlicher noch ist, daß es judische oder arabische Borganger waren, benen Lull sich anschloß (vgl. Helsferich S. 81); er selbst nennt seine Kunft auch geradeju Kabbala, maš er erflärt als receptio veritatis divinitus revelatae. — Die verschiedenen Bearbeitungen (Auszuge, abfürzenden Redaktionen 2c.), welche Raymund seiner Ars magna nach und nach angebeihen ließ, findet man vereinigt in der oben erwähnten 56 Sammelausgabe: R. Lulli opera ea, quae ad inventam ab ipso artem universalem pertinent (Strafburg 1598, 1609).

3. Fadmiffenicaftliche Arbeiten. Die Methobe ber philosophijchen Budstabenrechnung versucht nun Lull angumenben auf die verschiedenartigften Aufgaben ber bamaligen Wiffenfchaft: nicht blog Logit und Metaphyfit, Grammatit und Abetorit, fondern so auch Geometrie und Arithmetit, Raturwiffenschaften, Phyfit und Chemie, Anthropologie,

Medizin und Chirurgie, Rechts-, Staats- und sogar Kriegswissenschaft (diese in einem Liber millitiae secularis, einem Lib. mil. clericalis und einer Ars de Cavalleria) sind von ihm, bald kürzer bald ausstührlicher, behandelt worden (ogl. die angestührten Schriftenverzeichnisse). Merkvirdig ist, wie sich dei ihm, ähnlich wie bei seinen englichen Zeite und Ordensgenossen R. Baco, im Gegenlaß gegen den scholastischen Formalismus der Einn sür skaturbeobachtung und für reales, enchlopädische Wissen mächtig regt. In diesem einne mag man ihn mit Reuter (a. a. D. S. 95) den einig nationalen Scholastiste Spaniens, neben Bacon den zweiten Polybistor seines Jahrbunderts nennen: er ist freilich Scholastister nur, sofern er den zweiten Polybistor seines Jahrbunderts nennen: er ist freilich Scholastister nur, sofern er seine auf alle Wissensgebiete anvendbare universelle Wethode ganz in 10 den Dienst des einen Jweckes stellt, der dristlichen Bachreitsverteidigung, der Missions der Verligtlichen der Schriftentums mit apobistischer Sicherheit zu demonstrieren, die ungläubigen Gelehrten unter Ehristent, Juden und Mohammedanern niederzudisdyntieren. Bon seinen Bemühungen für die Retwirklichung seines Missionssgedantens ist schon einen Bemühungen für den gestantens ist schon einen Bemühungen für den gestantens ist schon einen Bemühungen für den gestantens

4. Die apologetifch polemifche Rlaffe feiner Berte. Sie wendet fich gegen zwei Klassen von Gegnern — einerfeits gegen die "Univissenden", welche die Bistendicht, ale bem Glauben gefährlich, verwerfen, weil sie meinen, das Beweisen und Begreifen der religiösen Wahrheiten beeinträchtigte bas Verdienst bes Glaubens — andererseits aber gegen bie "Ungläubigen", welche bie Artitel bes driftlichen Glaubens für vernunftwibrig, falfc 20 und irrtumlich erklaren, insbesondere aber gegen ben bamale auch in driftlichen Rreifen weit verbreiteten aberroiftischen Sat von ber boppelten Wahrheit, bag man als tatholischer Chrift etwas glauben tonne, was nach ben Befeten ber Bernunft unmöglich fei. besiten von Lull eine Reibe von Schriften, gebrudte und ungebrudte, welche gegen bie Begner ber driftlichen Bahrheit, fpeziell gegen ben Aberroismus, gerichtet find, 3. B. 25 Duodecim principia philosophiae s. lamentatio philosophiae contra Averroistas, Articuli fidei sacrosanctae, de reprobatione Averrois, Disp. Raimundi et Averroistae de quinque quaestionibus, Liber contradictionum inter R. et Averroistam, De centum syllogismis circa mysterium trinitatis, De existentia et agentia Dei contra Av., Ars theologiae et philos. mysticae contra Av. (vgl. so Selfferich S. 106; auch Renan, Averroes et l'Averroisme S. 203). 36m sclbst ist Glauben und Wiffen ungertrennlich berbunden; die Trennung beiber ericheint ibm als bas größeste hindernis der Berbreitung des Christentums, im Widerstreit mit der Mahrheit toie mit der Liebe zu Gott, als Schmach für die Wissenschaft, ja als so seelen und gemeindeverberblich, daß er sogar die weltliche Gewalt zum Einschreiten gegen dies Theorie as auffordert. Gott ist ja, wie höchste Quelle, so auch höchster Gegenstand des Wissenschaft bes Glaubens; beibes find Afte besfelben Beiftes, ber in bem einen wie in bem anberen fich felbst bethätigt. Beibe forbern und forbern fich gegenseitig: bas Wiffen bient bem Blauben, indem es die Borurteile gegen die Glaubenswahrheiten befampft, ihren Inhalt als etwas Mögliches fest; ber Glaube bient bem Wiffen, weil burch ihn ber Wille 40 gefraftigt und ber Beift tuchtig gemacht wird, ju immer boberen Ertenntnisstufen fich ju erheben. Gegenstand bes Glaubens fann nichts fein, wobon ber Berftand nachweisen fann, daß es fich felbst ober baß es bem Begriff ber gottlichen Bolltommenbeit widerspricht. Undererfeite fest erft ber Glaube ben Geift in Die rechte Faffung, um gu boben und immer höheren Dingen sich aufzuschwingen; benn ber Glaube mit seiner Einfalt fliegt bem 46 mublam arbeitenben, burch die Schranken ber Sinnlichkeit gehemmten Berftand immer voran. Jebe Stufe, die das Wiffen erreicht hat, weist allemal wieder bober hinauf nach einer noch boberen Stufe und einem noch boberen But, welches nur ber Glaube befitt: abnlich wie in einem Gefag bas über bem Baffer ichwimmenbe Dl immer bober iteiat. je höher das Wasser steigt. In diesem Leben freilich ist der menschliche Intellett durch so die Schranken der Leiblichkeit gebunden, daher der Glaube die Stelle des Erkennens vielfach vertreten muß; benn Gott, ber im bochften Sinne groß und gut, teilt fich bem ericaffenen Geiste nur soweit mit, als biefer fabig ift, fein Bild und seine Bolltommenbeit in sich aufzunehmen. Daher ift unfere Ertenntnis Gottes teine abaquate, tein Begreifen bes Unendlichen burch bas Endliche. Durch die Gunde befindet fich die menfcliche Erkenntnis ss in einem Zustande der Brivation und Informität, ja es tann jogar ein falfcher Glaube alle Kräfte der Seele in seine Gewalt bekommen durch Gewohnheit und Erziehung. Weil aber boch immer die Bernunft eine höbere Gewalt über die Geele bat, als Erziebung und Bewohnheit, fo tann ber faliche Glaube burch bie Dacht ber zwingenben Bernunftgrunde überwunden, es konnen bie Artikel bes driftlichen Glaubens, ja alle Gebeimniffe bes 60

Christentums apolitisch bewiesen werben (probari per necessarias rationis). Denn wie ber Glaube feinen Ursprung in Gott bat, fo muß auch fein Inhalt vollständig mabr fein, weil Gott une nicht taufden tann. Ift aber ber Glaubensinhalt notwendig mabr, fo muß er auch beweisbar fein. — Ginige ber gegen ben Islam gerichteten Schriften s verfaßte Raymund in arabifcher Sprache; fo icon gwifden 1275 und 1285, mabrend bes Lehrwirfens in Miramar, Die Traftate Alchindi und Teliph (Hist. litt. p. 12). Befonders gern und nicht ohne Geschicklichkeit bandbabte er bie bialogische Darftellungeform, und gwar im Dienfte feiner anti-averroiftischen und fonftigen Bolemit (val. die vorbin angeführten Disputationes gegen die Averroisten, auch die schon früher erwähnten Deto claratio pro modum dialogi gegen die 218 Barifer Irrlebren), wie auch in ben feinen Missionszweden bienenden Werten. Zu den bemerkenswertesten der letzteren Art gehört jenes Gespräch der fünf Weisen vom Jahre 1294 (Liber de quinque sapientibus, in Bb II ber Mainzer Ausg. feiner Werfe; vgl. Hist. litt. p. 102-107), worin ein römischer, ein griechischer, ein nestorianischer und ein jatobitischer Christ fich über ihren 16 Glauben unter fich und mit einem Saragenen unterhalten und ber Lettgenannte inebefonbere burch ben römisch-tatholischen Sprecher (ben "Latinus" b. i. Nahmund selbst) über die Irrtimer des Jesam zu belehren versucht, dann aber eine bringende Bitte um Unterstützung der Mohammedanermission an den damaligen Papst (Gölestin V.) beigefügt wird. Ferner bie ausführliche Berteibigung ber Trinität und ber Menschwerdung Christi gegenüber jenem 20 islamischen Bhilosophen Hamar vom Jahre 1307 (Liber, qui est disputatio Raymundi christiani et Hamar Sarraceni. in Bb IV ber Mainger Ausg.; bgl. Hist. litt. 152-158); ber Liber de gentili et tribus sapientibus (Gespräch eines heibnischen Philosophen mit einem Juben, einem Christen und einem Saragenen; f. Hist. litt. 90-100); ber Liber super Psalmum 'Quicunque vult', sive liber Tartari et Christiani 26 (ib. 144—148), u. a. mehr. Auch seine Apologie des apostolischen Glaubensbesenntnisses bas er im Anschluß an eine in ber nachthomistischen Theologie bes Mittelalters giemlich beliebte Einteilungsweise als in 14, nicht 12 Artitel gerfallend auffaßt (bgl. bagu u. a. Dionys b. Karthäusers Summa fidei orthodoxae t. III, 5, sowie Cl. Blume, D. apost. Glaubenebefenntnie, Freiburg 1893, S. 202) - richtet ihr apologetijch-polemifches Rajonnement 30 bauptfächlich gegen ben Islam und beffen Leugnung ber Infarnation Gottes in Ebrifto (Liber de XIV articulis sacrosanctae Romane catholicae fidei; vgl. Hist. litt. 113-118). 5. Dog matif de Schriften. Bon ben fpeziellen firchlichen Dogmen ift es bor allem bie Gotteslebre, die Aehre vom Dasein, Wesen, besonders aber die von der Dreieinigsteit Gottes, mit der sich Lull eingehend beschäftigt hat. So im Liber de trinitate in 28 unitate, in De Est Dei, De cognitione Dei, De unitate et pluralitate divina, De trinitate et incarnatione, De trinitate trinissima u. f. w. (vgl. Helfferich S. 70, wo mehr als 30 bierauf bezügliche Schriften und Abbandlungen aufgezählt find; besal. Hist. litt. etc., p. 311-323). Die Unterschiebe in Gott fieht Lull barin begrundet, weil überbaupt fein Besen ohne solche gedacht werben fann; Die Dreieinigfeit ift ber er-40 icopfenbe Ausbrud für Die Bolltommenbeit Gottes als bes fich felbft mitteilenben bochften Butes. Die Ableitung ber brei Bersonen geschieht abnlich wie bei Augustin ober ben Biktorinern: ber Bater fich felbft ale Bater erkennend, zeugt ben Gobn, beibe burch bie Liebe fich betrachtend ben bl. Beift; beim Bater beginnend findet Die gottliche Broduttivität ihre Ruhe in bem hl. Geist als bem Ziele ber beiberseitigen Liebe bes Baters und 45 bes Sohnes; die brei Personen verhalten sich wie principium, medium, finis ber Selbstbetvegung Gottes. - Die Schöpfung ift Wert ber freien Liebe Gottes, Die Erhaltung mit ber Schöpfung ibentifch; Die Menschwerdung Gottes aber ift notwendig teils jur vollen Offenbarung der göttlichen Vollkommenheiten, teils jur Erfüllung des Weltzweckes: ut satisfieret illi fini, ad quem mundus creatus; nach eingetretener Störung durch die so Gunde mußte fie geschehen, weil fonft Gott nicht erfüllen murbe, mas er fich felbft und seiner Bolltommenheit schuldig ift. Gang verfehrt ift ber Unglaube an gottliche Bunder, ba ja boch Schöpfung und Menschwerdung bie größten Bunber find. Naturertenntnis und Erkenntnis ber übernatürlichen Botteswerte forbern und bedingen fich gegenseitig : bag ber Mensch bas Übernatürliche nicht vollkommen zu erkennen vermag, ist nicht zu verwundern, 55 ba er ja auch in ber natur fo viele und große Gebeimniffe nicht begreift. Biel Dube giebt fich Lull, Die gottliche Brabeftination ju vereinigen mit ber menschlichen Freiheit: ba jene auf alles fich erstredt, fo fann er bie Freiheit nur behaupten burch Unterscheibung einer boppelten Betrachtungsweise, wie alles einerseits auf ewige Weife besteht in Gott, andererfeits in ber zeitlichen Ericheinung fich barftellt. Bemerkenswert ift auch bie an 60 Anfelm erinnernde Auffaffung bes Erlofungewertes Chrifti als einer von bem Gottmeniden

geleisteten unendlichen Satissattion für eine unendliche Schuld (de artie. fidei 18), sowie bie an Duns Scotus erinnernde Debuktion ber erhfündlosen Geburt der Maria: "Gott und die Sunde können nicht in einem Subjelt jusammentommen". (Weiteres s. bei Neander

II, 511, 560 ff., 605 ff. und bei Reuter II, 96 ff., 330 ff.).

Mie Lull in praktischtinchlichen Dingen richtige Blick gethan und vorhandene Mängel 6 erkannt hat, zigen 3. B. seine Außerungen über den Wert der Wallschten (De contemplatione op. CXIII), über salsche Bilde Bildere und Kreuzsederebrung doas rechte Bild des Extreuzigten sind nicht pleturae et ligna, sondern ein Ebrist, in verschen Ehrist gewonnen hat; Neander S. 497); ferner Außerungen über das Gebet als die Seele des dristlichen Lebens, über die Liebe als die christliche Grundzessungen, Wönchtum, über Almosen als die echt christliche Form der Gützergemeinschaft; auch eine Schilderung der verschiedenen Stände der Ehrstenbeit, ihrer Psichten, Ausenden und Untugenden z. (i. überhaupt das die Nander II, 497—99 Zusammensstellte).

6. Bon besonderem Intereffe find endlich für die Renntnis ber gangen Belt: und Lebensanschauung Lulle seine prattifcherbaulichen Schriften. Go feine Proverbia s. 15 liber mille proverbiorum ad communem vitam, ber Liber de orationibus, ber Liber de contemplationibus in Deum ; mehrere mariologische Traftate wie: De laudibus b. Mariae (auch Liber b. Mariae, ein Gespräch der drei Damen Laudatio, Oratio, Intentio mit dem Einsieder Rahmund über die Tugenden der hl. Jungfrau); De "Benedicta tu in mulieribus" (2c 1,28); Liber conceptionis virginalis (vielleicht unecht, 20 f. Hist. litt. 257); auch mehrere noch ungebruckte wie: De centum signis Dei, De septem sacramentis, De septem donis Spiritus sancti, etc. Zu den originellsten Berlen dieser Gattung gehören: der Liber Felix, s. de mirabilidus Ordis, auch betitelt: De miraculis coeli et mundi, und der christliche Roman Blanquerna. Der Liber de miraculis ist eine Art von orbis pictus, worin ein Bater seinen Sohn Felig 26 burch Balber, Berge, Ebenen, Buften, Stabte 2c. manbern lagt, um ihn Die Bunber Bottes tennen ju lehren und allerlei Betrachtungen anzulnupfen über Gott, Engel, Simmel, Elemente, Planeten, Baume und Pflangen, Tiere, Menichen, Baradies und Solle. Der Roman Blanquerna (vollständiger: Blanquerna fober in anderer Schreibung: Bracherna] magister perfectionis christianae) ist eine Art von geistlichem Sittenspiegel 30 jur Berherrlichung bes Chriftentume und besonders bes Monchtume, indem ber Belb burch alle möglichen Situationen und Lebensberhaltniffe bindurchgeführt wird - er wird Ginfiebler, Dlonch, Abt, Bifchof, Erzbifchof, Karbinal, Bapft - um julest bie Tiara wieber nieberzulegen, fich als Rlausner ins Bebirge gurudgieben und bas 3beal frangistanischer Beiligkeit in mpftifcher Gotteinheit und feraphischer Liebesglut in ben eingeflochtenen geift: 35 lichen Dialogen und Liebesliebern (dialogacions v cantichs de amor entra l'Amich y Lamat) jur Darftellung ju bringen. Die fünf Stände ober Lebensverbaltniffe, welche ber Beld ber Ergablung nacheinander burchlebt: bas Ebeleben, bas Rlofterleben, ber Bralatenftand, bie Bapftwurde, und lettlich bas tontemplative Ginfiedlerleben werben in ebenso vielen Buchern geschildert (baber ber volle Titel ber fpanischen Ausgaben bes Berts: 40 Blanquerna maistro de la perfeccion christiana en los estados de matrimonio, religion, prelacia, apostolico señorio y vida hermitana contemplativa) obtr la-teinijo: Liber Blancherna, tractans de quinque statibus personarum: de uxoratis, religiosis, praelatis, cardinalibus et pontificibus, etc.) Das fünfte Buch, unter bem besonderen Titel; Liber amici et amati ober: Blanquerna de amico et 45 amato, existierte fruhzeitig auch als besondere Schrift für sich, wie benn ichon bas ber alteften Vita Rahmunds angehängte Schriftenverzeichnis es als ein befonberes Werf neben bem "Liber Brachernae" nennt. Db es vom Berfaffer ju bem urfprünglich nur in 4 Buchern abgefaßten Roman erst nachträglich binzugefügt worden (so die Hist. litt. p. 253), läßt sich nicht bestimmt ermitteln. Es ist jedensalls das eigne Einsiedlerleben Lulls auf dem So Berge Randa ober in Miramar, bem die in biefen Gesprächen "zwischen Freund und Beliebtem" geschilderten Ersahrungen religiöser Kontemplation zum großen Teil entnommen sind. Doch reichen die darin (wie auch sonst bie und da in dem Roman) zu Tage tretenden autobiographischen Buge wegen ihres unbestimmten und sporabischen Charaftere nicht bagu bin, ihre etwaige Bertvertung zu Erganzungen ober gar zu Berichtigungen bes anberweit 55 überlieferten Lebensbilde Lulls ju rechtfertigen. - Wegen ber verschiedenen Ausgaben f. Hist.

litt. 252—255 (vgl. die Inhaltsanalyse bei André, p. 102—116). Die Kirche hat lange geschwantt, ob sie Lull als Märtyrer unter die Heiligen berschen oder als Keiser verdammen solle (s. des. Soliers Commentar, praevius in ASB l. c., p. 633 sq.). Insbesondere war es der Dominikaner Ritol. Emmericus, Inquisitor w

von Arragonien im 14. Jahrh., der in seinem Directorium fidei II, 189, 9 mehr als 50 (nach anderer Angabe 500) Jertümer und Kehereien in Lulls Schriften nachwies und ihn deshalb bei Bapst Gregor XI. verklagte, der denn auch die Lektüre einiger seiner Schriften verbot. Einige ber von bemfelben (burch Defret vom 26. Januar 1376) ver-5 urteilten 100 Gate Lulls, die aus 20 Schriften besfelben gezogen waren, bat Denzinger in sein Enchiridion symbolorum et definitionum etc. (6. ed., p. 147) aufgenommen, 3. B. Prop. 96: Omnes articuli fidei et Ecclesiae sacramenta et potestas Papae possunt probari et probantur per rationes necessarias, demonstrativas, evidentes; Prop. 97: Fides est necessaria hominibus rusticis, insciis, mini-10 stralibus et non habentibus intellectum elevatum..., sed homo subtilis facilius trahitur ad veritatem christianam per rationem quam per fidem; Prop. 98: Qui cognoscit per fidem ea, quae sunt fidei, potest decipi; sed qui cognoscit per rationem, non potest falli: nam fides potest errare et non errare, etc. Danach war es also besonders ber ftart ausgeprägte Intellettualismus ber Lullicben 15 Scholaftit, ber bier beanftandet und als rationaliftische Auflehnung gegen Die firchliche Autorität verdammt wurde. — Bon ben gablreichen Anbangern Lulls wurde aber bie Giltigkeit biefes Urteils frubgeitig bestritten und bie Bulle Gregore entweber als bon Spmeric gang und gar erdichtet, ober als auf einen anderen als Lull bezüglich bargestellt (ber in ihr verurteilte Rahmund fei ber 1371 im Inquisitionegefängnis gestorbene Ray-20 mundus Neophytus aus Tarrega, Verfasser ber häretischen Schrift De invocatione daemonum). Schon in einer für Lull fich gunftig erflärenden Sentenz des Rardinallegaten Alamanni vom Jahre 1419, welche die Lullisten zu erwirten wußten, wurde diese Berbachtigung ber Bulle Gregors ausgesprochen. In bem von ba an burch vier Sabrbunderte fich bingiebenben Streite haben namentlich frangistanische Orbensbrüber und fpanische Lands-26 leute Lulls für beffen Rechtgläubigfeit gestritten, wahrend sämtliche an ber Kontroverse beteiligte Dominitaner für die Sache ihres Orbensgenoffen Ehmeric eintraten, also ben häretischen Charafter der Lehren Lulls behaupteten. Aber auch jesuitsscherseits ist der Lullismus mehrfach bekämpft und der Berbreitung Lullscher Schriften entgegengewirft worden. Nachdem Baul IV. (1559) die durch jenes Dekret Gregors XI. verdammten 80 Schriften Lull's ausbrücklich in die zweite Klasse bes Inder gesetht hatte, wurde zu Trient 1563, auf Betrieb der spanischen Konzilsmitglieder, der auf ihn bezügliche Passus im Index wieder gestrichen. Während der Jahre 1580—1620 fanden neue Verhandlungen in Nom barüber statt, ob Lulls Schriften durch den Inder zu verdieten seien; wiederholte Angriffe teils ber bominitanischen Bartei, teils einzelner Jesuiten (bef. auch Bellarmins) auf biefelben s wurden durch das schügente Eintreten des spanischen hofs sur eine untwirks auf befelden. Einzelne Schriften aus dem Areis der Anhänger Luls, beiondere solche alchymistischen Indats sind in der Folge verboten worden; auch hat Papst Benedikt XIV. die Echtheit jener Bulle Gregors XI. und deren wirklich gegen Lul gerichteten Sinn ausbrücklich festerteil. gestellt (De beatificatione etc. I, c. 40, n. 4). Eine etwaige Erneuerung biefes alteren 40 anti-Lullichen Defrets aber hat er unterlaffen; ja gerabe unter ibm burfte Calginger feine Ausgabe ber Werte bes "Doctor illuminatus et martyr R. L." ungehindert ericheinen laffen. — Unter Bius IX. ift awar einerfeits ein Offizium bes "feligen Rahmundus Lullus" für Majorka genehmigt (1847), auch dem Minoritenorden die jährliche Feier eines Festes besselben am 27. Novbr. gestattet worden (1858). Aber andererseits durste auch unter 46 diesem vorletzen Lapste in einer offiziösen Zeitschrift des Ratikans (den unter Autorität bes Magister S. Balatii erscheinenben Analecta Juris Pontificii, II, 2480) bie Biltigfeit bes wiber Lull gerichteten Defrets Gregors XI. aufs neue behauptet werben (1857). S. überhaupt Reufch a. a. D., S. 28-33. Bödler.

Lupus, Servatus, geft. 862. — Werte: ed. Lapirius Masson, Pacis 1588; besser Valuge, Paris 1664, Untwerpen 1710; danach BM Bd 25 und MSL Bd 119; die den Godichichen Erteit beit. Schriften auch des Manyuin, Veterum auctorum, qui de praech et gratia script. opp. Paris 1650, die Kanones v. Berneuit auch MG, leg. I, S. 383; die Briefe in neuer chronolog. Ordnung mit Einseitung und Noten: Desclevires du Dezert, Lettres de Servat Loup, Paris 1888. — Littera dur: Madison, Annal. ord. S. Bened. passim: Hist. litt. Bd V, S. 255 st.; driefe, Konz. Gesch. Bd IV; Dümmter, Geschiche des ossistien. Neichs, 2. Aust. 1887, Bd 1 und 2; dand, KG. Deutschlands Bd 2; Edvert, Grick. der Littera dur. in MV. Bd 2 S. 205 st.; die kund 2; dand, KG. Deutschlands Bd 2; Edvert, Grick. der Litt. in MV. Bd 2 S. 205 st.; Nicolas, Etude sur les lettres de S. L., Thèse prés. à la Fac. de Paris, Clermont-Ferrand 1861; Giry, Etudes Carolingiennes in Études d'histoire du m. Age dédiées à Gabriel Monod, Paris 1896; Sprotte, Biographie des S. L., 60 Regensburg 1850; Langen, des M. S. W., philof. Rt. 1891 S. 389 und 402 st.

Lupu8 717

Lupus ift um 814 geboren aus vornehmer romanischer Familie, von ber auch verschiedene andere Blieber ju hoben firchlichen Burben gelangt find. Seine erfte Bilbung erhielt er unter Abt Albrich, fpater Erzbischof von Gens, im Rlofter Ferrieres (unweit von Sens, heut. Depart. Loiret), welches einst auch unter Allfuin gestanden hatte. Aber die wissenschaftlichen Traditionen aus der Zeit Karls d. Gr. waren am Erköschen. L. war bon seinen weststänkischen Lehrern wenig bestriedigt. Die Liebe zur Wissenschaft, nicht die Freude an ber beutschen Sprache, wie man ibm nachsagte (ep. 1, Desd. S. 62), trieb ben Jüngling jur berühmteften Schule ber Zeit, nach Julba ju Rabanus Maurus. Dort bielt er fic bon 830-36 auf und ichlok mit Raban und vielen anderen beutiden Gelehrten. befonders mit Einhard in Seligenstadt, dem ob feiner flaffifden Elegang ehrfurchtevoll bewunder- 10 ten Berfaffer ber vita Caroli, wenigstens brieflich Freundschaft. Schon ein geschätztes Glieb ber gelehrten Belt - Raban widmet ihm feinen Kommentar ju ben paul. Briefen, Abt Brun von hersfeld verlangt und erhalt von ihm 836 bie vita Wigberti - tam er nach Ferrieres jurud. 837 reifte er wieber mit Abt Obo v. Ferr. nach Deutschland, erfrankte aber unterwegs im Rlofter St. Trond (vgl. ep. 20, Desd. S. 63 mit Hild. vita 15 Faronis MSL 119 G. 430). Seine Genefung fcbrieb er ben gabllofen Gebeten feiner Freunde ju und nannte fich von ba an Servatus. Seine Lehrthätigfeit in Ferr., bon ber noch Spuren auf une gekommen find in Gestalt bon Rachichriften feiner Diftate burch Schuler (EDIN a. a. D.), machte ibn balb weiter befannt. Schon 838 tann er fich ber Gunst des Kaisers Ludwig und der Kaiserin Judith rühmen, die ihn an den hof be 20 sablen, und Bestoberung erhossen sein, so. Desd. S. 76). Aber erst in den Bruderkriegen nach Ludwigs Tod gelang es ihm, sich in den Sattel zu schwingen und unter Berdrängung des als Parteigänger Lothars in Ungnade gefallenen Odo durch die Gunst Karts des Rablen felbst Abt in Ferrieres zu werben (842; nach Girb a. a. D. 840). Bon ba an war es mit ber Rube seines Lebens vorbei. Als einer ber großen Basallen bes Reichs 25 wurde er bineingezogen in ben Strubel ber politischen und fircblichen Rampfe. Seine Selbstbebauptung ale Abt und bie Erhaltung ber Lebensfähigfeit seiner Abtei murbe fein Hauptinteresse. Es ist eine bose Zeit: Normannen, Bretonen, Aquitanier, die seinblichen Brüber Lothar und Lubwig der Deutsche suchen bas unter dem schwachen Regiment Karls des Kahlen schlecht behütete Westfranken heim. In dem Auf und Ab der Parteien ist 20 es nur dem gewandten Politiker möglich, sich oben zu halten. Lupus bewies sich als solcher. Doch zeigte er eine in jener Zeit doppelt schätzenswerte Zwerlässigkeit, indem er feinem erwählten herricher Rarl immer treu blieb. Er zieht mit in den ungludlichen Krieg gegen bie Aquitanier und gerat bei ber Nieberlage ber Franken am 14. Juni 844 selbst in Gefangenschaft, aus ber er jedoch schon am 5. Juli wieder heimkehrte (ep. 90. 91, 35 Desd. S. 96. 97). Ein Bug nach Burgund im Jahr vorher hatte ihn um 10 Pferbe gebracht, jest ließ er seine ganze Kriegsausruftung babinten. Das Jahr barauf beschreibt er ben Buftand feines Alofters: Die Rirchengefage muffen vertauft werben, Die Bruber haben seit drei Jahren keine neuen Aleider bekommen und geben in Lumpen, die Anechte sast nacht, man weiß nicht mehr, twoher Brot nehmen. Und noch haben die Lieferungen so und Ariegsleistungen kein Ende (ep. 32, S. 116; 42, S. 116). Im Jahr 846 muß Lupus zur Reise nach Mersen, wohin er zur Zusammentunft der Könige geladen ist, erst Freunde und Freundinnen um Geld angeben (op. 50, S. 124f.). Er schrieb das Elend bor allem ber Entziehung ber cella s. Judoci (S. Josse sur mer bei Etaples an ber Rufte bes Ranals) ju. Diefe batte früher ju Gerrieres gebort und war für ben Unter- 46 balt bes bevolferten Rlofters unentbehrlich. Rarl aber hatte fie einem weltlichen Großen verlichen. Bis Ende 848 mußte Lupus bitten und alle nur bentbaren Bermittler anrufen, ja mit himmel und Solle broben, bis ihn Rarl endlich erhörte (ep. 62 G. 148 au beziehen auf die Ausschiung Karls und Lothars zu Beronne Jan. 849, Dummler I, S. 338). Im Serbst 849 reiste Lubus im Auftrag des Königs nach Rom. Dort trat so jum erstenmal ber Gottschaltiche Streit in feinen Besichtofreis (de trib, quaest. MSL Bb 119 C. 623), mabrend er mit Gottschalf felbit, ohne bie Streitfrage ju berühren, icon früher forrespondiert batte (ep. 30). Lupus war entschieden auf Seite Augustins, bemgegenüber infaustus Faustus (v. Reji) fcmeigen muß: conticescant ranae, dum coelum tonat. Er vertrat in seinem Bücklein de tribus quaestionibus und mündlich so und schriftlich gegen König Karl und hinkmar (ep. 128 und 129) die Lebre bon ber Unfreiheit bes naturlichen Willens jum Guten und ber Partifularität ber Gnabenwahl, boch ohne die volle Konfequeng ber boppelten Prabeftination zu ziehen und auch wieder vorsichtig einschränkend (vgl. Brief an hinkmar Desd. S. 168). Das eigentliche Intereffe ber driftlichen Frommigfeit tritt bei ibm flar bervor. Die Frommen banten Gott "alles 60

was fie haben und find" (ep. 128 an Rarl S. 163). Der rechte Streiter Gottes erfahrt es an sich selbst, daß er ohne Gott nichts ist (S. 165). Im übrigen zeigt sich Lupus auch in biefer Sache als guter Politiker. Er erscheint als hinkmars Freund und Narteigenoffe nicht nur auf ber Chnobe bon Soiffons (Fruhjahr 853), wo die Sache Gottichalts s nicht jur Sprache tam, fondern auch noch nach ber Barifer Spnobe besfelben Jahres, wo nicht auf Sprache tant, sonern auch neue find in die augustinischen Sage bes Prudentius er-flärt hatte. Aber er hütete sich, für Gottschaft personlich einzutreten und hat die Be-ziehungen zu dem Eingekerkerten nicht weitergeführt. Rach 850 tommt in seinem Briefwechsel taum mehr eine Unspielung auf die Streitsache bor. Er befagte fich jest in ben 10 gunftigeren Jahren mit ber Wieberaufrichtung feines verfallenen Rlofters, erbittet von Ronig Ebilulf von England Blei jum Dachbeden, Bucher jur Bervollständigung feiner Bibliothet bon englischen Freunden, bon Deutschland, bom Bapft, Solg jum Bau eines Flußschiffes von anderen Freunden. Die Gunst des Königs leuchtete ihm immer mehr. Er war monatelang am Hof und offendar nicht nur gern gesehen als Diplomat und 16 Mann der Wissenschaft, sondern auch als wißiger Gesellschafter bei den "herrlichen Festmablen", mit benen man verunglückte Expeditionen, wie die nach der Bretagne 851 ein-guleiten pflegte (ep. 85, Descl. S. 174). So blieb denn Lupus seinem König auch treu in der schlimmsten Not des Jahres 858, wo Karl sein ganzes Neich Ludwig dem Deutschen batte überlaffen und nach Burgund fich jurudgieben muffen. Lupus folgte ibm mit Sintmar, 20 wahrend die Treue anderer geistlicher und weltlicher Großen, auch Wenilos von Sens, ins Wanten geriet. Gleichzeitig plunberten bie Normannen bie Seine aufwarts und bebrobten felbit bas entlegene Ferrieres. Der Rirdenichas wurde nach Augerre geflüchtet. Roch arger wurde es im Jahr 861. 3war blieb Ferrieres felbft noch von ben gefürchteten Gaften berichont; aber bie Aufregung und bie Entbehrungen Diefer Sabre erichutterten 25 Lupus Gesundheit gang. Sein letzter Brief ift 862 vom Krankenbett aus am Wenilo bon Sens gerichtet, eine Mahnung, der furchtbar angetvachsenen firchlichen Bertvilderung entgegenzutreten.

über diesen Brief führt keine Spur seines Lebens hinaus; er ist jedenfalls balb nachher geftorben.

Bon Berten bes Lupus find erhalten ber icon genannte liber de trib, quaest. 30 mit angehängtem collectaneum aus ben Rirchenvätern, eine ber beffern theologischen Leiftungen ber Beit; ferner bie vita Wigberti und vita Maximini. (3hm Diefe abgusprechen ist kein Grund. Die Borrede allein zeugt schon durch charakteristische Auserungen für seine Autorschaft. Die von Möller im A. Lupus der 2. Aust. S. 34 Anm. angebeutete Rombination mit Waldo und Abalhard ift inbessen wertlos.) Die gesta impe-85 ratorum find tein Wert von Lupus, fonbern Auszuge aus Suetons Raifergeschichte, Die er einmal Karl bem Rablen überreichte (ep. 93, Desd. S. 147 vgl. SMM a. a. D.). Langen wollte ihn zum Autor ber pseudoisiborischen Detretalen machen. Es giebt bafür keinen burchschlagenden Grund. Doch citiert er (ep. 130) einen Brief ber pseudoisib. Sammlung. Die Ranones ber Synobe von Berneuil (843), die fich befondere gegen ben 40 Migbrauch bes Rirchengute burch die Fürften wenden, find bon ibm redigiert. Er batte ja jur Entruftung barüber feine befonberen perfonlichen Grunde. Das Bichtigfte von ibm find feine Briefe. Er torrespondiert mit fast allen bedeutenben Mannern ber Beit, mit Königen, Bapften und Rirchenmannern. Der ausgesprochen perfonliche Charafter giebt biesen Briefen heute noch Reiz und Farbe und macht sie zu einer wertwollen Geschichts-45 quelle. Die realen Berhältnisse und die Stimmungen der Menschen, die darin lebten, spiegeln sich hier mit seltener Treue. Der Bildungsstand zeigt sich weniger im Stil, der bie Kassische Reinheit nur muhlam zu behaupten sucht, als eben in der Fähigkeit, sich Lebendig, individuell in Scherz und Ernst zu äußern. Von Wert und Würde der Wissenschaft bat er gegenüber ber geiftlichen Engbergigfeit und bem banausischen Sinn, die sich 50 fcon wieder breit machten, einen beutlichen Begriff: Amor litterarum ab ipso fere initio pueritiae mihi est innatus. Mihi satis apparet propter se ipsam appetenda scientia (ep. 1, Desd. S. 44). Diefe Liebe bat ibn auch in ben fürmischen Jahren seines späteren Lebens nie verlassen. Er treibt Textfritit und bemubt sich um Berftellung guter Robiges. Die Rlaffiter, Cicero voran, fteben in feinem Intereffe eben-55 burtig neben ben Rirchenvätern. Er citiert fogar in de trib. quaest. Cicero und Birgil neben Augustin. Aber auch die Kenntnis bes Deutschen gebort ibm gur Bilbung, obwohl er es nicht liebt (ep. 91, Desd. S. 98). Wenn er Beiligenlegenden schreibt, so beruft er fich auf bas Borbild bes Salluft und Libius (vita Wigb. MSL S. 681) und berfpricht Kritit gegenüber unglaubwürdigen Fabeln (vita Max. MSL G. 667). Er übt fie 60 freilich in Wirklichkeit nur in febr beicheibenem Dage. So ift Lupus eine erfreuliche Erscheinung in ber Geschichte biefer Zeit bes Abblühens und Bellens ber tarolingischen Bilbung. (Wöller +) R. Schmib.

**Luft, Lüfternheit.** — Mit dem Worte Luft bezeichnen wir sowohl eine Empfindung, als einen Trieb. Der Mensch genießt Lust  $(h_i\partial o n_i)$ , voluptas), wenn sein geistiges oder sinnliches Gesühl angenehm, wohlthuend berührt ist. Damit hangt aber die Lust als Trieb  $(\delta o \mu n_i)$ ,  $\partial v \mu o s$ ,  $\sigma o \partial v \mu i a$ ,  $\partial v \nu i a$ , concupiscentia) nahe zusammen, indem de Kensch wers Wensch der Lustand oder Moment der Befriedigung, den er einmal genossen, au ber-

längern, festzuhalten ober zu erneuern begehrt.

Sündlich ist an sich weber die Empsindung, noch der Trieb der Lust. Das volle wirkliche Leben in seiner Kraft und Reglamkeit ist von der Selbstderiedigung notwendig begleitet, die allemal eintritt, wo ein von gangem Herzen erstretbes Ziele erreicht ist. Und zu streben, über den gegebenen Punkt des Daseins hinauszutrachten, ist mit dem Werden der Kreatur, mit ihrer lebendigen Entwickelung von selbst gegeben als ein untveräußerliches Zebensspundton, bessen gänzliches Aufhören einen Stillfand, eine Ertahmung des Lebens bedeuten würde. Wie ein Mensch, dem nichts Aernauft, ungesund ist, so ist einer, 16

ber nichts fucht und begehrt, in Gefahr, geiftig zu verfumpfen.

Sittlich bestimmt wird die Luft in beiberlei Sinfict erft burch ihr Berhaltnis jum 3d, jur freien Berfonlichteit bes Menfchen, und burch ihr Objett. Wo, wie im Beiben-tum, bas 3ch fich felbit, fein naturliches Empfinden und Begehren, jur Lebensnorm erhebt, ba entscheibet die Lust über bas, was zuträglich ober unzuträglich, was gut ober 20 böje fei: δρος συμφορέων και άσυμφορέων τέργις και άτερπίη (Democritus ap. Ritter et Preller hist. philos. edit. IV, p. 52); την ήδονην ἀρχην καὶ τέλος λέγομεν είναι τοῦ μαχαρίως ζῆν. - τιμητέον τὸ χαλὸν καὶ τὰς ἄρετὰς καὶ τὰ τοιουτότροπα, ετα ήδονήν παρασκευάζη, ετα δε μη παρασκευάζη, χαίρειν ετατέον (Ερίευτυς Ι. Ι. pag. 352); είναι δε την ήδονήν αγαθόν καν από των άρχημοτά των γενηται . . . εί γὰρ και ή πράξις άτοπος είη, άλλ' οῦν ή ήδονή δι' αὐτήν αίρτην καὶ ἀγαθόν (Cyrenaici [Afristippus] Ι. Ι. p. 164). Die Konfequenz bieraus zieht Protagoras: πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος, welchen Sat Blaton im Theatet babin erläutert: οία μεν εκαστα έμοι φαίνεται, τοιαύτα μέν έστιν έμοι, οία δε σοι, τοιαύτα δὲ αὖ σοί. ἄνθρωπος δὲ σύ τε κάγώ l.l.p. 134). -- Wo bagegen bas 3th bem gött- 80 lichen Gefet und Willen fich untergiebt, ba bestimmt die Perfonlichkeit, was ihr Luft und was Unluft fein foll. 3war fagt icon Ariftoteles mit Antlang an Ro 7, 19: dea ner γάρ την ήδονην τα φαυλα πράττομεν, δια δε την λύπην των καλών απεγόμεθα, und giebt die Regel γαίρειν τε και λυπείσθαι οίς δεί. Allein wer fest dies ofς δεί Dhne ben Beiftand göttlicher Offenbarung greift bier bie Menschheit immer fehl. 35 Der Pfalmist aber tann (37, 4) sagen: "habe beine Luft an bem Herrn, ber wird bir geben, was bein herz wunscht"; tann (1, 2) ben selig preifen, "ber seine Lust hat am Befete bes herrn"; tann bas Bohlgefallen an ben Werken (104, 24), an ben Thaten Setter des Heint, than the Bedyageland all de Lectert (192, 24), and den Lyader (111, 2; 139, 17), an den Gedoten und Rechten (112, 1; 119 gang), an der Perfon Jehodahs (73, 23–28) für Seligleit und Wonne, für die einzig wahre und währende 40 Betriebigung des Herzens ertlären. Noch tiefer in die Gemeinschaft mit Gott verlegt das PX die höchste und vollkommene Lust des Ehristen. Hier kommt es zu dem  $\mu\eta\kappa\dot{\epsilon}n$  karro  $\zeta\dot{\eta}r$  (2 Ro 5, 15);  $\zeta\ddot{\omega}$  de okaku kyá (3a 2, 20) und zur Vertvirklichung der Bitte Jefu (3o 17, 23); kyá ky aðrois kad að ky knól.

Selbstrechtändich schließt diese Lust nicht alle sonstige Befriedigung etwa aus. Lust 40 am Schönen, wie es die Kunst, am Wahren, wie es die Wissenschaft zeigt, selbst Lust an Wahren, war nur die leibsigen Sinne angenehm berührt, wie Speise, Trank, und der ganze sogenannte Komfort darf dem Christen nicht verwehrt, geschweige denn als Sünde verzdammt werden; vergleiche die apostolischen Warrungen Ko 2, 16—23; I Ti 4, 3—5 vor übergestlicher Westenungen Ko 2, 16—23; I Ti 4, 3—5 vor übergestlicher Westenungen Ko 2, 16—23; I Ti 4, 3—5 vor übergestlicher Westenungen Ko 2, 16—23; I Ti 4, 3—5 vor übergestlicher Westenungen Ko 2, 16—23; I Ti 4, 3—5 vor übergestlicher Westenungen Ko 2, 16—23; I Ti 4, 3—5 vor übergestlicher Westenungen Ko 2, 16—23; I Ti 4, 3—5 vor übergestlicher Westenungen Konstelligen und berühren berühren berühren berühren berühren bei den Willen, die Personlichsteil überreckligt, mit sich fortreißt, zum Knechte der Lust macht.

Dieser anderen Seite des Gegenstandes wenden wir uns nun zu. Auch die Lust als Trieb sit, wie oben bemerkt, ein wesenklicher Bestandteil der menschlichen Natur. Aber der 25 Trieb sir sich allein ist blind und bedarf der Leitung, des Jaumes. Indem die römische Kirchenschre dies frenum für eine besondere, dem ersten Menschen verliedene Gnadengade (donum superadditum) ansiest, verstümmelt und erniedrigt sie das menschliche Wesen, als welches, jener Gabe beraubt, wie ein steuerloses Fahrzeug, den Wallungen und Bes

gehrungen der Sinnlichteit und ihrer Triede preisigegeben wäre. In dem normalen Zustand des Erstgeschaftenen beherrichte der gottestübliche Geilt die seelschieldiche Naturund gad deren Triede die gedebende Richtung. Als aber der Tried von dieser herteichte heige gebierend Richtung. Als aber der Tried von dieser herteichte statut und gad deren Trieden in seige gerteine Rendennatur ist von den Breidenstalten der traducem auf die Gatting übergegangen. Run darf Baulus Rö 7, 7 die sonst auch in der Schrift (3. B. Le 22, 15) als vox media gebrauchte knidvusa ibentisch mit der Ausgrias oder schen und der schrift (3. B. Le 22, 15) als vox media gebrauchte knidvusa ibentisch mit der Ausgrias oder schen und der in der Schrift (3. B. Le 22, 15) als vox media gebrauchte knidvusa ibentisch mit der Ausgrias oder schen und der ihr die knidvussisch schrift der Kradvusa der Kradvusa der Kradvusa der knidvussisch vox knidvussis

Die Leftvilfreienz der protesantischen und 7.42; No. 5.

Die Leftvilfreienz der protesantischen und fömischeltschlichen Kirche in betreff der Schlünde bewegt sich hauptlächlich um die Auffalzung und Beurteilung der concupiscentia. Nachdem im Mittelalter teilweise grober Belagianismus geherricht hatte, der voor ertelter Sünde, im salschen man Interfer der menschlichen Freiheit, überhaupt nichts wissen will, auch der concupiscentia den sündigen Charaster abspricht, setze das Tribentinum sess, das dem Lerlust des sonum supernaturale das menschliche Wesen zwider geschwicht, doch noch unverletzt vorhanden, daß weder der Mangel der justitia originalis noch die concupiscentia, die auch in den Wiedergeborenen bleibe, eigentlich Sünde sie. Die reformatorische Lester dagegen betrachtet die concupiscentia spiet die bloßen some peccati, sondern als bösen afsectus der Seele (Conf. Aug. II), als reatus et culpa (Porm. Conc. D. Auf volcher Seite die tiefere und sittlich ernstere Mussellung der Sache bestehe, kann nicht zweiselbast eine siesten der sittlich ernstere Mussellung der Sache bestehe, kann nicht zweiselbast sein.

Lüsternheit endlich im engeren Sinne nennen wir die frankhafte Erregung des Begebrungsvermögens, wovom signissante Beispiele Gen 25, 29—34; 2 Sa 33, 14—17; 2 Kg 5, 20—27 berichtet werden. Davids schwerer Jall 2 Sa 11 entsprang der underwachten Lüsternheit, die dann Natham (id. 12, 4) mit einem Gaste vergleicht, der bei dem vas reichen Manne einsehrte. Insbesondere nimmt die krudvula röw opdahum bei den spezifischen Charatter an Jod 31, 1; Kr 23, 33; Mt 5, 28; 2 Kg 42, 14. Abber auch vor der Lüsternheit der gula (Kö 13, 13, 14) wird Mu 11, 4. 20, 34, vgl. 1 Ko 10, 6 als vor einer Sünde, wider die Vorschaft der Auch vor der Lüsternheit ist immer ein Mersmal innerlicher Unordnung, ein Symptom der Übermacht des Scheiches über den Geist (Sa 5, 16, 17). Eine wohlbemessene Assetz, wie sie Paulus übte (1 Ko 9, 27), sührt zu der Freiheit, in welcher der Geist die ihm zustehend Freiheit ist matter Lichten der Konschaft der Konschaft der Scheiches über der Lichten der Konschaft der Scheiches über der Geschliche Scheiche Spezieleit, in welcher der Geist die ihm zustehend Spezielen der Scheiche Spezieleit, der Vorschaft der Scheiche Spezielen Spezieleit, der Vorschaft der Scheiche Spezieleit der der Scheiche Spezieleit der Scheiche Spezieleit der Scheiche Spezieleit der Scheichen Speziele

Ruther, Martin, gest. 1546. — Litteratur. Bon Luthers Werten exsisteren sieben sogenannie Gesannausgaber 1. Die Vitenberger, 1539—1558, 19 Foliobande, 12 deutsche 40 und 7 lateinische; Bd 1, deutsch, erschien 1539 mit einer Vorrede von Luther selbs; ebenso 1545 ber erste lateinische Band; dem Jone deutschen beutschen Jande, ehr erst 1548 berausgekommen, jedoch sichon vor kulbers Tod im Drud begonnen worden ist, geht auch noch eine Vorrede von ihm voran, bei der sich in Drud degonnen worden ist, geht auch noch eine Vorrede von ihm voran, bei der siche eine Totag, wie weit sie schon von ihm selbs verfaht sit; der zweite lacinische Vand erschen 1546 — auch erst nach authers Tod — eingeschrift utre Mecso lanchthon mit einem Bericht über Luthers Leben. Die Sammlung der Schriften Luthers sich die Kedation war von Luther dem G. Körer zusammen mit Caspar Truckger lebertagen und ging nachber von jenem auf G. Major über. Aussichten mit Caspar Gruckger übertragen und ging nachber von jenem auf G. Major über. Aussichten ist jenem 2. deutschen Band vom I. 1548, daß am Schluß der Schriften Sertenberichten ist in jenem 2. deutschen Schriften von zieher der Schriften Schriften sich siehelbeite Schriften der Schriften Schriften sich Seindlich gegen Bußer gerichteter Albsächer iehen möchte (vol. Weim, Muss.) 23, 45 [2]. Eigentümsliche Schriften der Derausgeber iehen möchte (vol. Weim, Muss.) 23, 45 [2]. Eigentümsliches hat hier auch der Text des "Sexmons von dem Satrament des Leibes u. J. w." 1526. desien ursprüngliche Gestalt zeboch überhaupt als tendenziöß unzwertässig verdöchigt werden.

feine Gobne, - unter ber Mufficht ebenbesfelben (zuvor nach Danemart megberufenen, jum Bibliothetar in Jena ernannten) Rörer, — unter Rebattion von Joh, Aurifaber, hof-prediger in Beimar, — unter Mitwirtung von Nit. von Amsborf, Rapeberger u. a., — mit getreuerer Biedergabe der Originalausgaben, als in der Wittenberger Gesamtausgabe statt hat, — boch gleichsalls noch jehr unvollständig. Es sind 8 deutsche Foliobande, nach 1560 5 im gangen und im einzelnen wiederholt neugebrudt (im gangen 1560-1564 und 1575-1580) — und 4 lateinische Bande (neue Auslagen bes gangen icon 1556-58, dann 1564 ff 1579 ff. 1600 ff., — und weiterhin noch einzelner Bande). Dazu gehören 2 Erganzungsbande, erschienen 1564 und 1565 in Eisleben durch den dorthin ilbergegangenen Aurigher, nur eichend bis zu Aufgerichtien v. J. 1538. 3. Die Altenburger Ausgabe 1661—64, in 10 Folio- dbanden, veranstattet (well an den disherigen Ausgaden Mangel sei) vom sachsischen Briedrich Bittelm durch seinen Hoppreiger Seightlauss; manches sit dier neu ausgenommen; aber anderes fehlt und von Luthers lateinischen Schriften find gar teine im Grundtegt und nur wenige in Ueberfesung ausgenommen. Ein Supplementband erschier 1702 in Halle, burch J. G. Zeicher, mit Vorrede von Buddeus. 4. Die Leipziger Ausgade 1729 is die Irlo (von J. G. Pseisfer, Ch. S. Börner und J. J. Greiss), sie gledt den Inhalt der Altenburger Ausgade und des Janlack der Altenburger Ausgade und des Janlack der druden, und dazu neu Uebersegungen mehrere lateinischer Schriften, — im ganzen na Folio-bande. 5. Die Balchische Ausgabe. 24 Quartbande. 1740—1753, — durch J. G. Balch in Zena, — die bis dahin vollständigste Sammlung von Lutberschriften nebst historisch wert- 20 in zena, — die vis dazifi der einemaning von Aussetzieften ner in einer jür den wissen wollen Jugaben, — aber die ursprünglich lateinischen Schriften nur in einer jür den wissen schaftlichen Gebrauch ungenügenden Verdeutschung, serner Luthers Deutsch wießlig genübert, — alle-sicht auf die Redeweise der Gegenwart und auch willtürlich und zusäusig genübert, — alle-ohne den ersorderlichen Nachweis der gedrauchten Urdrucke. 6. Die Erlanger (Erlanger Frantfurter) Ausgabe, feit 1826. Dier find die deutschen Schriften in 67 (Ottav)Banden 25 1826-1857 wiedergegeben, davon Bb 1-20 (Predigten) und Bb 24-26 (reformat, biftor. Schriften) in zweiter, von E. L. Enders bearbeiteter Auflage 1862-1885; dem icon in der 1. Musiage ausgestellten Grundiag, daß der wirftliche Lutthertest möglichst treu wiederegegeben werden sollte, ist erst Endere richtig nachgesommen. Bon den lateinischen Schriften Luthers erschienen sinst erste die ergestischen, nömlich die Aussegungen alteinamentlichen Schriften in 28 Bänden mit dem Litel "Exegetica Opera Latina" (vol. 1—23 im J. 1829—1861. Vol. 24-28 im J. 1884-1886) und daneben die Commentare jum Galaterbrief in 3 Bänden (1843-44); ferner Opera lat, varii argumenti ad reformationis historiam imprimis perdienentia in 7 Bänden (1886-1883). Ubergangen sind in die fer Sammlung bei allem Ereben, endlich vollftanbig au werben, boch fo michtige Schriften, wie die Annotationes in aliquot ca- 35 enoting vollfanoig zu verven, oom is weinige Schriften, wie die Annotationes in anquoc ca: pita Matthaei vom J. 1538 und Supputatio annorum mundi vm J. 1541 und 1545. Bon Luthers Briefen hat diese Ausgabe der "famtlichen Werte Luthers" die deutschen schollen schriften aufgenommen. Die lateinlichen erscheinen hier seit 1884 (bei anderem Berlag) in einem von Enders streng historisch tritich dearbeiteten "Briefwoodele", in welchem auch jene deutschen Briefe noch mit Anmertungen versehen und vervollständigt, serner 40 weichem auch jene deutschen Briefe noch mit Anmerkungen verschen und vervollsändigt, jerner ab Priese anberer mit ausgenommen sind; bertelde ist jedoch bis jest (mit Bd 8 v. 3. 1888) nur die zu den Briefen v. I. 1531 gelangt (vgl. Kaweran in TheIK 1889 S. 155 s.), Bgl. zu diesen Geschandusgaben. PRF Bb 19, zur 6.: ebendas. Bb 49, 7. "D. W. Luthers Berte, tritische Gesamtausgaben, Wedunderung in Bb 49, 7. "D. W. Luthers in Knaate (der seit Bb 7, in I. 1897, durch sein Besitisch und der Mitarbeit zie verschiedert ist, unterfüsst durch eine vom Minister ernannte Kommission. dass des in wede beitrag, geleitet durch eine vom Minister ernannte Kommission. das des innut, sämtliche Gestriken Verbungen aus der Verkause auch der Gebrieben und Verkausen. Schriften Luthers in chronologischer Ordnung aufzunehmen mit genauem Burudgeben auf Die urfprunglichen Drude und, foweit fich noch Sandidriften Luthers auffinden laffen, auch auf biefe. Aufgenommen werden dazu auch genügend zuverläsige Rachschriften von Borlefungen wund Predigien durch Undere. Erichienen find so bis Ende des 3. 1901 Schristen aus ben und Preofgien outer Ainores. Clugierten find jo be bei beb. 150. 17. 18 (namenlich mit ber Kirchenpostille) noch im Rudstand find. Die Mitarbeiter find bier: Anaate, Raueran, E. Thiele, G. Buchwald, B. Drews, Rit. Müller, Koffmanne, Bietsch, Steiff, C. Albrecht, A. Berger, B. Balther. Die sämtlichen Briese und die Tischreden sollen erst ans Ende der 55 gangen Ausgabe zu stehen tommen. — Die hauptsammlung ber Briese ist jo bis jest, bei bem Unvollendetsein jener Endersichen, noch diese: "Briese. Sendschreiben und Bedenken" L.s in 6 Banden von De Bette und Geibemann 1825-1856, - jufammen mit "Geibemann, Lutherbriefe 1859", mit "Burthardt, L.& Briefmedfel 1866", mit jenem Endereichen "Briefmedfel" und mit "Rolde, Analecta Lutherana, 1883". Bon Luthers Tifchreden find bieber noch bie 60 Sauptgefamtausgaben: "Die deutschen Tifchreden ober Colloquia . . nach Aurifabers 1. Musg. Daupfelmitung sowost der Einagewaldichen als der Sciencerichen Redaktion berausgegeben von Förstemann und Bindfeil" in 4 Banden 1844—48, und die lateinischen, Colloquia, meditiones etc., nach einem dem Halleschen Baisenhaus gehörigen Coder mit Bergleichung der ecitio Redennstockiana herausgeg. von Bindfeil in 3 Bänden 1863—1866. Erstrett werden 1863—1866, erstrett werde Tifchreben, fondern auf originale Rachichriften berfelben gurudgeht. Bichtige fur die Beis

Real-Gneyflopable für Theologie und Rirche. 3. 9. XI.

mariche Ausgabe zu benühende Borarbeiten dazu hat Seibemann ichriftlich hinterlassen. Einzeln verössentlicht ist bis jest: Lauterbachs Tageduch auf das Jahr 1538 von Seidemann 1872. Tageduch über D. M. Luther von C. Cordatus berausgegeben von Brampelmeher 1885 (nicht alles darin gleich ursprünglich), Tischreben L. nach den Auszeichnungen von J. Sollaginhausen, herausg. v. B. Breger 1888, Analecta Lutherana et Melanchthon. mit Tijdreben Le nach Matheius, herausgeg. von G. Lösche 1892. — Le Dichtungen sind gesammelt besonders in: Dichtungen von D. M. L., herausg. v. Gödete, 1883, und in:

D. W. L.& Dichtungen . . herausg. v. G. Schleusner 1892 (auch Lateinisches). Biographien L.S. Bgl. Bogel, Bibliotheca bibliographica Lutherana 1851. 10 haben noch Darftellungen der Lebenegeschichte L.s von Zeitgenoffen und Freunden desfelben:

gaven nom Lutteuungen ver zevensgegigner 2.6 von Jerigenopen und greunden versteben von Melanchthon in seiner Borrede zu jenem 2. sateinischen Bande der Bittenberger Aus-gabe von L.6 Berten 1546 (Corp. Ref. 6, 155 ff. 20, 430 ff.), mit avologetischer Tendenz, nur turz und weniger bedacht auf die einzelnen Zeitangaben, — vom Arzt Raheberger in Mufgeichnungen, die erft 1850 durch Reubeder ("bie handidriftliche Befchichte RaBebergers über

15 g. und feine Beit") berausgegeben worben find, ohne ftrenge Ordnung, vereinzelt und ludenhaft, aber mit mancherlei intereffanten eigentumlichen Mitteilungen; - enblich von Dathe fius bie erfte eigentliche, in Predigten vorgetragene, aber mit Umficht ausgeführte Biographie

(Historien von des Chrwirdigen . R. L. Anstang, Lehr, Leben und Sterben . durch den alten Herren M. Mathesium gestell" u. s. w. Närnberg 1565; neu herausgege, v. G. Löde von III. Ansthei, ausgewählten Werten Beten 1888). Bon seindschaft eite gab L. Zeitgenosse und hesptiger Gegen Cockstand beraus Commontaria de actis et scriptis M. Li . . . ab a Dom, 1517 usque ad a. 1546 (nach Gleibens Urteil: liber calumniis, nugis, conviciis refertissimus). Bgl. gu ben bisber genannten Schriften: G. Blitt, die vier erften Lutherbiographien, ein Bortrag, Erlangen 1876. Radit biefen ift bier noch gu nennen: Cel-25 neccer, Historica narratio et oratio de D. M. Luth. 1575, und Dreffer, Historia M. Luth.

1598. In der Folgezeit fommt es, bis ine 19. Jahrhundert, gu feinen mahrhaft miffenichaft: lichen, auf die legten Quellen gurudgebenben, bet reichen Tradition gegenüber tritischen Unter-juchungen und Darftellungen von L.S Leben; vol. Cb., Junder, Vita M. Luth. etc. 1699, beutsch 1706, B. Sigm. Reil, Mertmibridge Lebensumstande M. Let. u., i. vo. 1746; Eingte,

30 Reifegeschichte L & 1796 (sast eine Biographie); Utert, L. & Leben u. f. w. 1817 (hauptsächlich Bibliographifches). Benen miffenfchaftlichen Unforberungen entfpricht auch noch nicht ber fure

solvolgrapyliges). Zenen vollentigatingen univerlungen einstein an nehm neigt ver jud sange gebildete Publiktum schreibende G. Krifter (L. Leben 1836) und vollends andere wie Stang (1835) und Lebderhofe (1836). Zuerst versuchte dann M. Meierter L. Lebden, zein aus den Quellen darzustellen", voch ohne die erforderliche Bollständigteit und Schärfe 35 der Forschung ("L. Leben aus den Quellen erzählt" 1843, dann überarbeitet dis zur INI. 1870; daneben populärer Auszug eit 1850). Neichgaltzigte gelehrtes Waderial, aber übernäßigt weitschältigte geitschieblichung liegt vor in "Jürgens, L. von seiner Geburt die zum Ablafitreit 1517", 3 Bände 1846—47. Zenen wissenschaftlich unter Anschaftlich unter Auszugen sindte dann in einer wölchste kollschaftlichen Unterklauen unter

gens, L. von seiner Geburt bis zum Ablaßstreit 1517", 3 Banbe 1846—47. Zenen missenichastlichen Ansorderungen suchte dann in einer möglicht vollständigen Lutherbiographe zu
40 genügen das Vert "J. Köstlin, M. Luther, sein Leben und seine Schriften, 2 Bde, 1875"
(zweite neu durchgeard, Aust. 1883, neue verbesserte Aust. gegenwärtig in Borbereitung; daneben von demselben Serft. "L. Se Leben, mit Jausteat, in 1 Bd, und. M. Luther, der betutsche
Reformator", Festschrift z. 10. Nov. 1883); obenso die lürzere Biographie "M. Luther"
1884—88, 2 Bde, von T. R. Kolde; und auch die in ihrer Kürze sürge weiche ewangel. Boltde bestimmte von G. Plitt 1883 sand P. Se da Ende gesübrt von Vetersche, "M. Luther"
gleich strenger wissenschaftlicher Untersuchung will Arn. Berger in seinem (1895 begonnenen,
bis jeht zum Jahr 1532 fortgeschrittenen) Buche "M. Luther in kulturgeschichtlicher Darschlauft (zu M. Bettelbeim Blographierlaumnung "Gesteschelm, überend Gebriol

ftellung" (gu A. Bettelheims Biographiensammlung "Beifteshelben, führende Beifter" geborig) ben Rejormator "nicht nur als das religiöse Genie, sondern zugleich als Aufurtelben zur 50 Auschauung bringen." Auf die fürs Bolt bestimmten Lutherdiographien (besonders M. Rades "D. M. Lutherd Leben u. f. w. v. P. Martin" in 3 Bauden, 2. A. 1884 fi., und Buchwalds

"D. M. L. i.w." 1902) tann hier nicht weiter eingegangen werben. — Bon romifcher Seite aus (vgl. oben über Cochlaus) ift Luther am geschickelten burch Janffen in seiner "Ge-schichte bes beutschen Boltes seit bem Ausgang bes Mittelalters" mit hilfe reicher hiftorischer 55 Belehrsamkeit jum Begenftand einer ebenfo bosartigen wie flug vorfichtigen geschichtlichen

Darjiellung gemacht worden (vgl. J. Köftlin, L. und J. Zanffen, 1883, 1.—3. Auff. Bon gleicher Tendenz: Evers, M. Luther, Libens- und Charatterbild, 6 Bde, 1883—1891. — Franzöffich protestantisch: Huhn, Luther, sa vie et son oeutre 1883, 3 Bde. Bu L.& Theologie vgl. Th. Sarnad, L.& Theol. mit befonberer Begiebung auf feine

60 Berfohnungs- und Erlojungslehre, Bb 1, 1862, Bb 2 1886; 3. Röftlin, L.s Theol. in ihrer gefdichtlichen Entwidlung und ihrem inneren Bufammenhange, 2 Bbe, 1863, - zweite vollfiandig neu bearbeitete Auft. 1901; S. Lommabid, L. Lehre b. ethijd-religiofen Stand-puntt aus u. f. m. 1879; Luthardt, Die Cihit Le in ihren Grundzügen 1867, 1875; Per ring, Die Myhit Le, 1879.

Martin Luther, wurde am 10. November 1483 ju Gisleben geboren. Gein Bater, Hans, war als Bergmann von Möhra, wo er vorher gelebt hatte, borthin gezogen. Ur-fprünglich war berfelbe, ebenfo wie auch ber Later und Großvater besfelben, nach Lutbers

eigener Angabe ein "rechter Bauer" gewesen; ber Name (Luber, auch Lüber; "Luther" beist erst unser Martin L, seit 1517) ist offenbar eins mit Lothar, Ehsothachar (— Aleostratos). Die Mutter, Margarete (eine geb. Ziegler, nicht Lindemann), sammte aus einem bürgerlichen Geschlechte. Der angegebene Geburtstag sieht seit sere 3, 414); und auch das Jahr darf als sicher angesebene werden (nicht 1484, obgleich Mesanchthon und auch das Jahr darf als sicher angeseben werden (nicht 1484, obgleich Mesanchthon und auch darf selbst werden, selbst zeitweise zur Annahme diese Jahres sich nicht eine field such Wester sich nicht 1482, gegen Drgel, vom jungen Luther 1899, byl. Kawerau in AS 11, 163 st. und Drews in Th. Rundbichau 3, 205). Von Eisteben zogen die Eltern ein halbes Jahr darauf weg, nach Mansseld, wo der Vater später in den Rat kam.

Bater und Mutter seigten in der Kinderzucht eine Strenge, unter welcher Martin 10 school von der ihn hernach so school von der eine Seitzes verschaften des Gesetzes verschaften nechte. Dazu kam von seiten beider der ber Einbruck biederen, rechtschaffenen Wessen. Des Baters gerades sittliches Urteil richtete sich auch gegen den verderbten Charakter des gesitslichen Standes: er argivöhnte hinter demselben "Gleisnerei und Büberei". An der Mutter wird von Melanchthon (Curriculum vitae etc., Corp. Ref. 6, 155 sqq. vornethmlich 15 gerühmt pudicitia, timor Dei et invocatio. Über den Bater sagt Luther nach dem Tode desselben (Br. 4, S. 33): dignum est — lugere me talem parentem; — Pater misericordiae — me — per ejus sudores aluit et finxt qualis, qua-

lis sum.

Der Ertrag von der Arbeit des Baters, dessen öbonomische Berbältnisse anfangs des prängte waren, allmählich jedoch sich besserten, reichte hin, den Sohn die lat. Schule des studen zu lassen, allmählich jedoch sich besserten. Der Sohn die lat. Schule des schren aus den Brüdern des Gemeinsamen Lebens. Le sagt: dei "Aulbrüdern" vgl. Ed. K3 1881, Nr. 23), seit 1498 in Sisenach voo die Mutter Bertvandte hatte. Luther dat indessen des beschen des Anschen aus der Schule mit anderen ärmeren Schülern auch "voo der Thüt panem propter 26. Deum sagen und den Brotreigen singen" müssen; dann nahm sich Ursula, die Frau des anschehen Runz Cotta, des Knaben an. Zu Gisenach war (nach Ratederers Angabe) einer der tilchigeren Grammatischere, J. Trebonius; dei Luther zeigte sich dereits "vis ingenii acerrima et inprimis ach eloquentiam idonea" (Melanchtson), und es zog ihn auf eine dohe Schule. So sießen ihn die Ettern 1501 auf die Ersutter Universität geben. 20 Sein Studium sührte ihn dasselbst in die berrichende spinosa dialectica hinein, indem er zunächst Khilosophie studierte; seine Hauben die vorde er wenigstend mit einzelnen Genossen des jungen humanistischen "Reeites son und vorden Substanus) befreundet. Mit jenen Lebrern standen die Sumanistischen "Reeites son hoseiter und Arnoldi (Usungen). Zugleich wurde er wenigstend mit einzelnen Genossen des jungen humanistischen "Reeites son den Kreites son der Substanus) befreundet. Mit jenen Lebrern standen auf seine schönen Gaben hossten vorde 1502 Baccalaureus, 1505 ab Magister. Im Vertvander, er werde in weltlichen Amter sein Glüd machen sonnen; jener bestimmte ihn zum Auristen.

Bon Luthers religiofer Entwidelung bis babin wird uns berichtet, bag er bei ber ernften fittlichereligiofen Richtung, Die er aus bem elterlichen Saufe mitbrachte, burchaus in ben unevangelischen, Die damalige Rirche beberrichenden Unfichten vom Beilewege 40 befangen war, obne von irgent wem in Befannticaft mit ber bl. Schrift eingeführt ju werben. Jest hören wir von überwältigenden Schreden, welche anhaltendes Nachdenten über Bottes Born über feinen ernften Sinn brachte. Dagu erfchütterte ibn (nach Melanchthons Ungabe) das rasche, wahrscheinlich durch Totschlag erfolgte Ende eines Freundes. Innere Angst, die den wahren Trost nicht zu sinden wußte, trieb ihn in raschen Entscheidung zum bei- 45 ligen Mondeleben. Unter ben Schreden eines Bewittere gelobte er es und ging bann fofort, am 17. Juli 1505, ine Muguftinerflofter ju Erfurt, - unerwartet fur Die Seinigen, jum tiefen Schmerz für feinen Bater, - felber ohne flares Bewußtfein, magis raptus, quam tractus (Br. 2, 47); 1507 empfing er die Priesterweiße. — Mit aufrichtigem Eifer gab sich Luther in die tiefste Mönchebemut dabin. Nicht minder eifrig studierte er 50 feine Theologie; die Schriften Gabriels v. Biel und d'Aillis lernte er beinabe auswendig, las fleißig die Occams, auch Gersons. Aber die inneren Kampfe und Qualen, Die Anfechtungen burch 3weifel an ber eigenen Geligkeit erreichten, anftatt burch fromme Ubungen gelindert ju werden, jest erft ben hochsten Grad. Begierig und tief erfaßte er ben Buipruch eines einsachen alten flösterlichen Lehrmeisters, der ihn auf den Artitel von der 56 Sundenvergebung verwies und ihm gebot, hierauf ju hoffen. Die beste und fruchtbarfte Belehrung empfing er vom Ordensvillar Johann von Staupit, der ihm ein vertrauter und väterlicher Freund wurde. Unter ben mittelalterlichen Theologen lernte er als Zeugen ber göttlichen Gnabe ben beil. Bernhard tennen. Das Entscheibenbe aber mar, bag er in bie bl. Schrift felbft fich verfentte. 60

Auf ben Beift und Die Renntniffe bes bescheibenen Donche burch Staupit aufmerkam gemacht, berief ibn Kurfürst Friedrich 1508 auf einen philosophischen Lehrstuhl an feiner neuen Universität Wittenberg. Er las ba Dialettit und philosophische Ethit nach Ariftoteles: 1509 purce er baccalaureus ad biblia. Dann purce er (was von allen Lutberb biographen bis ju m. Abbanbl. in Theth 1874, 319 ff. überfeben worben ift) aus unbefannten Grunden an Die Erfurter Univerfitat gurudgerufen, two er gegen brei Gemefter blieb, und 1511 (nach anderen ichon 1510) in Orbensgeschaften wohl wegen eines im Orben entstandenen Streites, nach Rom gefandt (vgl. Sausrath, DR. Le Romfahrt, 1894; Elze, L. Rieife nach Rom, 1899). Sier empfing er Einbrude vom Berberben bes ro-10 mifchen Kirchenwefens, welche später feinen Eifer wiber Rom steigerten; boch bamals thaten fie feinem bollig bingebenben Glauben an die Rirche noch teinen Abbruch. Bittenberg gurudgefehrt, wurde er bier am 18. Oftober 1512 gum Dr. theol, promoviert, 1515 wurde ibm bas Orbensvitariat fur Deigen und Thuringen anvertraut. Er wurde ferner, indem er freiwillig fur ben alten und franten Wittenberger Stadtpfarrer Being 15 eintrat, eifrig auch als städtischer Prediger, wie als Prediger in seinem Aloster thatig. Schon jest zeigte sich bei ihm diejenige Umgestaltung seiner Anschauungen, Überzeugungen und Bestrebungen, fraft beren er bann 1517 in ben ibm von oben zugetviefenen Beruf eintreten tonnte. Er hatte fich, wie es fein inneres Bedurfnis mit fich brachte, von ber Philosophie weggesehnt zu berjenigen Theologie, welche - nucleum nucis, medul-20 lam ossium serutatur (Br. 1, 6). Den Kern ber heilbringenben Babrbeit fuchte er für fich und feine Buborer wie in ber Schrift überhaupt, fo bor allem im Romerbriefe und in ben bon ibm gang aus bem neutestamentlichen Beift beraus aufgefagten und ausgelegten Bfalmen: in feinen Bortragen über biefe beiben Bucher leuchtete gum erftenmale (Wel.) das evangelische Licht wieder auf. Zuerst las er über die Pfalmen. Wir besitzen 25 noch Anmerkungen, die er sich damals in sein Exemplar des lateinischen Psalters einschrieb, um fie ben Buborern ju biltieren und ben ausführlichen Tegt ber 1513-1516 gebaltenen Borlefung, ben' er fur ben Druck fertig machen wollte (Weim. Ausg. Bb 3. 4). So nahm L. zuerst ben Pfalter vor und bann ben Römerbrief; nach biefen ben an bie Galater, an bie Bebraer und an Titus. Geine Borlefungen über ben an bie Galater 80 gab er 1519 in neuer Bearbeitung heraus. Bon ben Borlefungen über bie anderen Briefe find neuerdings Nachschriften entbedt worben, Die jedoch noch auf Beröffentlichung in ber Beim. Ausg. warten. Bom Jahr 1516 stammt wohl auch eine noch in Nachschrift vorhandene, im Rlofter gehaltene Borlefung über bas Buch ber Richter. Unter ben menichlichen, firchlichen Schriftellern hat jest jumeift Augustin auf ihn Einfluß geübt, mit 35 beffen Schriften er erst turz borber naber bekannt und bertraut geworden war; er lehrt mit diesem schon bier im Gegensat jur Cigengerechtigkeit eine Gottesgerechtigkeit, die von Gott uns geschenkt werbe; und schon bier faßt er tiefer, als Augustin, bie Bebeutung bes Glaubens auf, welcher ber "turge Weg" ju ihr fei. — Unter ben mittelalterlichen Lebrern wirfte am ftartsten auf sein Inneres bie innige, an die Gnade Gottes und an Chrifti

40 Berson und Heichwerk sich haltende Religiosität St. Bernhards. — 1516 kernte er die
Mbstit Taulers und der "deutschen Theologie" (von ihm selbst 1516 u. 1518 herausgegeben)
kennen und wurde von ihr gewaltig in seinem Inneren ergriffen. Auch ihr gegenüber
aber behauptete er seine Eigentümlichkeit in der Auffassung des Heilsweges, in welcher er
vielmehr durch die biblischen, paulinischen Aussagen bestimmt wurde.

Während L. noch ganz unbesangen dem herrschenden Kirchentum ergeben blieb, ist er

boch in dieser Aufschlung schon wesentlich zu bemseinigen Standpunkte durchgedrungen, sir welchen er dann seit 1517 gegen die Aussprücke jenes Alrchentums tämpfen muste. Das Heil rubt ihm rein auf der göttlichen Gnade. Bon Natur trachtet der Mensch scholen nur nach Fleischlichem (dessensten gegittlichen Gnade. Bon Natur trachtet der Mensch scholen nur nach Fleischlichem (dessensten gegittlichen Genede der des gangen noch nicht wiedergebornen Menschound und der gegittliche Selbsstude, und alle seine guten Werte sind Sunde; Gott muß den Baum erst durch einen Gnadenalt gut machen, ehe er gute Früchte bringt, und zum Empfang der Gnade tann der Wensch auf seine Weise sich selbst vortereiten uniea dispositio ad gratiam est aeterna Dei electio et praecestinatio, — von 25 seine des Menschen bloß rebellio. Diese Lehre von der rein durch göttliche Gnaden wirten hergestellten Gerechtigkeit des sonst willig unter die Sünde gebannten Menschen ise, vorin L ganz an Augustlin sich anschießt, unter die Sünde gebannten Menschen ise, vorin L ganz an Augustlin sich anschießt, während er im Unterschied von denstehen mit Baulus lehrt, daß hierkei der Wenschen ist den über den Urzustand) noch dinausgeht, während er im Unterschied von dennselben mit Baulus lehrt, daß hierkei der Wenschen ist den Gesite Gnadentwort und Gesit

Bergebung erlangen und bor Gott besteben tonne, und bag im Gläubigen bann Gottes Beift qualeich innere Rechtbeschaffenbeit wirte, bag aber auch ber also Wiebergeborene und Gerechte in allen feinem Gutesthun fort und fort noch fundige, ohne Rubm und Berbienft fei und nur burch bie vergebende Unabe und ben Glauben an fie vor Gott beftebe. Luthers Auffaffung bom Beilewege felbft führt uns bann junachft gang in ben Rreis jener 5 Belgitt ein. Den Grundzug bilde die personer eine ladet und dann zunach gung in den Artes seiner Albeitte zu Bott und Christus im Glauben. Und zwar ist der Glaube mit reiner, auf alles Eigene verzichender hingebung eins: die echte Gottessurcht des Gläubigen ist diesenige, welche — pure propter Deum timet Deum. Gott gegenüber muß er dann — sese in purum nihilum resignare, aufgeben den Eigenwöllen, der als die Grundsinde vom 10 Teusel sommt, — aufgeben, keineswegs notwendig auch äußerlich, wohl aber innerlich, alles Rreaturliche, - omnia habere indifferentia. In seiner Richtung auf Christus führt ber Glaube, mit jener volltommenen Singabe alles Eigenen, jur volltommenen Che mit Chriftus. Bom Bege jener Mostif aber scheibet fich ber Luthers im hervortreten bes Schulbbewußtjeins statt allgemeinen Bewußtseins von Nichtigleit bes Endlichen; jene Re- 15 fignation ift ihm vor allem Bergicht auf die eigene Gerechtigfeit; der Glaube als Glaube ans Unsichbare vor allem Gegenfat gegen das Bertrauen auf eine eigene, in Werten fichtbare Gerechtigleit. Da richtet fich benn Glauben und hoffnung allein auf Chriftus, ber allein bas Befet erfüllt und unfere Strafe getragen bat, und fpricht ju ibm: tu es justitia mea, ego autem sum peccatum tuum, tu assumsisti meum et dedisti 20 mihi tuum; - so sufficit Christus per fidem ut sis justus. Gerecht sind wir so schon nach der damaligen Lehre Luthers ex sola imputatione Dei, sofern er die Sunde nicht gurechnet, ja: omnis sanctus peccator revera, justus vero per repu-Santor may auchnet, let omins sanctus peecator revera, justus vero per reputationem Dei misserentis. Diese Erbarnung Gottes bezeugt sich innecsich in "heimslichem Einrünen: beine Sünden sind die vergeben"; aber schon warnt Luther auch vor 20 der Meinung, daß Schuldvergebung nur statisnde, wo Empfindung jenes Zeugnisses. In der "justissealt" wird die Herführen eigene innerer Rechtbeschassenheit, vovon man das Mort allgemein verstand, von L fortwährend lund auch später noch) mit besaßt, biefe Serftellung erfolgt aber erft mit und auf Grund jener bem Glauben zu teil merbens ben imputatio, Sündenvergebung und Gerechtannabme: und Kraft. Trieb und Freudigfeit 300 jum Butestbun wird fo bon &. auch eben aus biefem Glauben felbit bergeleitet : aus bem vertrauenden Glauben geht nach L. suße Liebe hervor; ber burch ben Glauben innetwohnende Christus selbst schafft alles und überwindet alles, und so alsbann wird er bem Bläubigen auch als Beispiel vorleuchten; mas aber ber Bläubige jest wirkt, Das thut er nicht zu eigener Gerechtigfeit: nulla operatio confert justo aliquid justitiae, sed so Deo per eam et hominibus servitur. Und in solcher Beise vollbracht sind auch weltliche Arbeiten, Die Werke eines Fürsten ober auch eines gemeinen Sandwerkers, Gott fo woblaefallig als Gebet, Faften, Bigilien. - Zugeteilt wird alle jene Gnabe burch bas Bort, in welchem nichts anderes ift, benn Chriftus felbft, bas Brot bes Lebens: es wird biefes Brot gegeben außerlich mittelft bes Dienstes von Brieftern und Lehrern burchs Wort, 40 sowie burche Saframent bes Altars, innerlich burch "Gottes felbst Lehren", indem Gott immer bei seinem Worte ift. Bestimmter wird fie jugeteilt burche Evangelium, nachdem aubor das Gesetz sein Wert gethan, d. h. strasend und demütigend zur Gnade uns hin-getrieben hat; da kündigt dann das Evangelium Frieden und Vergebung an. Auch jenes Amt des Gesetzs aber stellte Luther damals unter den Begriff des Edangeliums, indem 45 biefer ibm fo ben gangen Inhalt ber neutestamentlichen Schriften umfaßt; aber nur bie Gnabenberfundigung ift opus evangelii proprium, jenes (baß es latificat mandatum, magnificat peccatum) viclmehr ein op. evang. alienum.

Dessen aber, daß die herrichenden sirchlichen Anichauungen denen, welche Mittelpuntt eines Glaubens und Lebens geworden waren, widerstritten, war Luther sich nicht bewucht, wond auch hatte er aufgehört, jolche Elemente der sirchlichen Lehre, welche mit jenem Mittelspuntte nicht auf die Dauer sich vertragen sonnten, ausdrücklich selbst noch anzuertennen. Er sordert im Gegensah zur herrichenden Sitte, daß die Bischiefte als ihr erstes Annt daß Predigen ansehen jossen; von stallichen Legenshen, von Menschensmeinungen und Menschenischen sollten Geschichten, der die Gegensten, den Menschensmeinungen und Menschenischen bilb über mores et opera, sondern insbesondere die sieder sall überall geschehe) bloß über mores et opera, sondern insbesondere die siede et justitia gestehehe stohen. Solches, meint Luther, sollte der erste Eggenstand reformatorischer Bemühungen sein, der zweite dann Mahregeln gegen die innere Demoralisation des Alerus, in dessen eigenen Inneren die Welt sollte überwunden werden. Bei all dem aber steht er in der besten Meinung von der Übereinstinungung der strößlichen Grunds

lehren mit seinen eigenen, welche nur in ber Pragis hintangesett feien. Namentlich regt sich in Luther, jo sehr er am Leben von Priestern und Kahrlen Argernis nimmt, noch leine Spur von Zweisel an der Autorität und Bollgewalt der äußern Kirche als soldere, Gehorsam gegen sie, die untrügliche, ist ihm eins mit Gehorsam gegen Ehristus. Man 5 sieht jedoch nicht, daß Luther über die Art bieser Getvalt weiter restettiert hätte. Richts ift mehr als ber Mangel an Bewußtfein über feinen bereits eingetretenen Gegenfat gegen bie Rirche ein flarer Beweis bafur, wie ber Beift, aus welchem feine Unschauungen fic erzeugten, fo gang ein positiver, innerlich unvermerkt zeugender und treibender, so gar nicht ein Geift ber Regation ober auch nur ber fritischen Reflexion gewesen ift.

ein Gest der Gegation over auch nur der trutigen netweren zu in de gestligen Erzeugnisse, die wir von Luther aus dieser zeit noch besitzen und in welchen diese Aufdauungen und Lehren niedergelegt sind, sind sene Psalmenvorlesungen, lateinisch niedergeschriebene Predigten seit dem Jahre 1516, eine Vorrede zur deutschaften Expedigteic Littel: "Was der alte und neue Mensch ist 1516, eine Aussegung der sieden Puspfalmen, die erste eigene Schrift, die er selbst herausgegeben, und die erste, die er 15 beutsch geschrieben bat, bedeutsame theologische Thesen bei Bernhardis (v. Feldfirchen) und

Gunthers Disputation 1516. 1517, Predigten über die 10 Gebote (latein. berausgegeben 1518), Auslegung des Bater-Unsers (deutsch) 1517. — Bichtig find ferner für die gange Befdichte feiner geiftigen Entwidelung wie feines außeren Lebens feine Briefe. Der Ablas handel, welchen ber mit Auftrag vom Mainger Erzbischof versebene 20 Dominikaner Tegel in ber Nabe von Wittenberg trieb, veranlagte Luther zum ersten kampfenden Auftreten, — aber, wie er selbst meinte, nicht gegen die Kirche, sondern für ihre eigene Ehre und nach ihrem eigenen wahren Sinn und Willen. Er begann, bor bem Migbrauche bes Ablaffes im Beichtstuhle und auf ber Kangel zu warnen, mabrend feine boamatifde Anficht bon bemfelben auf Grund feines Glaubensmittelpunttes tonfequent, 25 wenn auch nur allmablich, zuerst mit teilweiser, von ihm selbst offen ausgesprochener Un-sicherheit fich gestaltete. Um 31. Oktober 1517 schlug er feine 95 Thesen an ber Schloßfirche zu Wittenberg an. Ginen entscheibenben hauptangriff aber meinte er noch nicht einmal mit ihnen zu unternehmen. Er hatte bie Thefen nicht ichon zu allgemeiner Berbreitung bestimmt, wollte in benfelben auch, wie es bem Charafter folder Thefen ent-30 fprach, nicht lauter schon feststebenbe Behauptungen, sondern teilweife nur erft einen Begenftand bes Disputes aufftellen. Ihr Inhalt ist bemgemäß, was er ichon in Bredigten vorgetragen batte: Jeju Buggebot wolle, bag bas gange Leben eine Buge, nämlich peτάνοια, sei, und sei nicht von der priesterlichen confessio und satisfactio zu versteben; und zwar forbere es mit ber inneren Buge auch außere Ertotung bes Fleisches; und es 28 bestehe daher mit jener, d. h. die jum Eintritt ins himmelreich, immer auch die poena fort. Nicht in Betress diese sich nobern nur in Betress der die nacherlegten Jonen wolle der Papst Erlaß eintreten lassen, der päpstliche Ablaß sei daher nicht Bersöhnung mit Gott selbst, sonne vielmehr nicht einmal die eigentliche Schuld ber geringsten täglichen Sünde hinwegnehmen. Die wirkliche Schuld werbe vielmehr vom Papft nur insofern er-40 laffen, als er bie von feiten Gottes erfolgende Erlaffung berfelben antunbige und beftatige; und folche papftliche Bergebung, b. h. Ankundigung, sei zwar mit nichten zu verachten, es trete aber auch ohne bes Bapftes Ablag auf bloge mabre compunctio bin völlige Bergebung für den Christen ein, und das Ardienst Christi und der Heiligen wirte auch ohne des Papstes Juthun Gnade des inneren, und Kreuz, Tod und Holle des äuseren Rene schen der tochte Schag der Kirche sein der Schagelium von der Inade Gottes, und diese, nicht etwa der Ablaß, sei auch die höckste, dem Rapst anvertraute Gnade. Indesten unterwerfe Gott jeben, welchem er die Schuld vergebe, in allen Studen gebemutigt, auch bem Briefter als feinem Stellvertreter. Die Ablaffe alfo lagt bann Luther fur Die bon ber Rirche auferlegten Strafen und Leiftungen gelten. Aber ber wahrhaft Buffertige foll gerabe 50 auch jum Tragen von Kreuz und Bein willig fein. - Dabei will Luther überall nichts als ben wahren Sinn bes Papftes felbft aussprechen, ber bon bem getriebenen Digbrauch wohl felber gar nichts miffe. - Auffallend tonnte icheinen, bag Luther bie Bebeutung bes fonit icon überall von ibm vorangestellten Glaubens bier nicht bervorhob; es war aber bie innere Buße, ju welcher biefer ihm gehorte, und beim Ablag bandelte es fich für L 56 nicht um bas Berhaltnis ju biefer, sondern um bas Berhaltnis des jelben jur satisfactio, an beren Statt berfelbe treten wollte und beren Wahrheit Luther felbft nicht im Glauben, fonbern in bem aus biefem berborgebenben Leben fanb. 2Bas Luther aus reinem, felbftftänbigem inneren Antrieb gesprochen, fand alsbalb

burch Deutschland bin einen Wiberhall, ben sein außerlich feineswegs weitstrebenber noch

to auch nur weitschauenber Sinn nicht geabnt batte. Seine Thesen "liefen fcbier in 14 Tagen

burch gang Deutschland; benn alle Welt flagte über ben Ablag; und weil alle Bifcofe und Dottores ftillschwiegen und niemand ber Rate bie Schellen anbinden wollte, warb ber Luther ein Doftor gerühmt, daß boch einmal einer tommen ware, ber brein griffe". Beiter trieben ihn die Angriffe ber Gegner: Tepels, - bes Dominitaners Brierias, bes papstlichen Magister palatii — bes Ingolftabter Protanzlers Joh. Ed, bes bebeutenbsten 6 publicht Anglister paratie unter ihren (f. NC. V. 138 ff.); er antwortet bem ersten in der "Freiheit des Sermons vom Ablah", dem Ed in den Asterisci adv. obelisc. Eccii, dem Prierias in der Respons. ad Sylv. Prier. dial.; Soogstraten, ber auch gegen ibn ben fürzesten Beg ber Regergerichte empfohlen hatte, wurde mit einer turgen Scheda abgefertigt. Lutbers bebeutenbste Arbeit über Die im Ablafftreite angeregten Fragen find feine Resolutiones 10 disputationum de indulgentiarum virtute 1518. - 3wifchen biefe Arbeiten und Rampfe hinein hatte er im April 1518 an einem Augustinerkonbent in Beibelberg teilzunehmen, two er für eine Disputation Thefen über Die menichliche Gundentnechtschaft und göttliche Gnade (ohne Begugnahme auf die Ablahfrage) vorlegte. Im Verlaufe bes Streites über ben Ablah trat jest die furs römische Kirchentum wichtigfte Frage hervor nach der 16 unbedingten Autorität ber Bapfte, indem namentlich bie jur Ablagtheorie geborige, von Luther bestrittene Lehre bom thesaurus ecclesiae auf eine papstliche Bulle (von Clemens VI.) fich ftutte. - Bon jenen Gegnern allen fab, fich Luther unbedingt als Reber gebrandmarkt; auf Unterdrückung seiner Lehre als einer keherischen richtete sich auch von Ansang an das Bestreben des Bapstes; Luther selbst wurde von ihm nach Rom citiert. 20 Aber Rurfürst Friedrich war nicht willens, seinen berühmten Wittenberger Theologen ohne weiteres preizugeben; und ber Bapft, ein gutes Ginbernehmen mit bem hochgestellten Reichefürsten bober anschlagend als ben Untergang bes von ihm gering geschätten Monches, eilte nicht zu ben äußersten Schritten. Der Kardinallegat Cajetan sollte erst versuchen, denselben in versönlicher, zu Augsdurg gepflogener Aerhandlung (Okt. 1518) zur Unter- 26 werfung zu bringen. Luther stellte sich dar als unterthänigsten Sohn der heiligen römis ichen Kirche, verweigerte aber bem Bevollmächtigten bes Bapftes ted und fest, burch Bus reben und Drobungen unbewegt, ben Wiberruf und appellierte zuerst a papa non bene informato ad melius informandum, bann (am 28, Nov.) vom Bapft an ein allgemeines Ronail.

Schon stellte er jest auch die Behauptung auf, daß es für die Christenheit eine Zeit gegeben habe, wo noch kein päpstlicher Primat beschand: vieler gehörte biernach nicht zum ursprünglichen und unwandelbaren Wesen der Kirche. Hinstlich er retwilchen Kurie stieg gar die Ahnung in ihm auf, daß bier der Antichrist regiere. Schon vorher, dem Prierias gegenüber, batte er auch in betreff eines die Kirche repräsentierenden Konzils wenigstens die Wöglicheit, daß es irren konnte, ausgesagt. Und indem er nach der Bedeutung der strecklichen Extonmunitation fragte, unterschied er zwissen der nach der Bedeutung der strecklichen Extonmunitation fragte, unterschied er zwissen der oordnamentation externa et corporalis, von der diese ausschließe, und der communio sielelium interna et spiritualis, der einer dennoch angehören könne: aus seiner Ausschligung des Heilsweges ging so sür ihn in dem durch den Absas angeregten Etreit auch die neue Ausschlichung der Kirche 40

ober driftlichen Gemeinde als Gemeinde ber Gläubigen hervor.

Noch führte ber Bunfch bes Bapftes, mit bem Rurfürften, jumal beim Bevorfteben ber Raifermahl, in gutem Einvernehmen ju bleiben, ju einem letten Berfuch feinerfeits, ben Hanbel mit Luther friedlich beigulegen. Freundliches Zureden feines an den Kur-fürsten gesandten Rammerherrn, R. v. Miltig, vermochte bei Luther so viel, daß er bei 4s einer Zusammenkunft in Altenburg im Januar 1519 zur Unterwerfung unter ein bis auf weiteres beiben Barteien aufzulegenbes Schweigen, ju einem bemütigen Brief an ben Babft und jur Abfaffung einer Schrift, welche feine Berebrung gegen bie romifche Rirche bezeugen follte, fich verftand. Ein folder Brief jedoch wurde gwar fogleich bort von ihm abgefaßt, wurde aber, da berfelbe trop bemutigfter Ausbrucke ben Wiberruf verweigerte, ohne Zweifel 50 bon Miltig nicht geeignet gefunden und ging nicht ab (vgl. Brieger in 388 15, 104 f.). Und in einer beutschen Schrift, Die L. nachber verfagte (Unterricht auf etl. Art. u. f. w.) sprach er, während er ju einer Anbetung ber Beiligen und jur Annahme eines Fegfeuers fich fortwährend befannte, auch ben Ablag als erlaubt jugab, boch mit aller Offenheit aus, bağ er bie Ginwirfung von Ablag aufe Fegfeuer nicht glauben fonne, bag Gottes Gebote 55 über ber Kirche Gebote steben, und ferner, bag bie Frage über bie Gewalt bes romischen Stubles der Seelen Seligteit gar nichts angehe: Christus habe seine Kirche nicht auf äußerliche Gewalt und Obrigseit, überhaupt nicht auf zeitliche Dinge gegründet. Einer neuen Anfachung des Kampfes selbst glaubte er dann sich nicht entziehen zu dürfen, als Ed, seinen Rollegen Rarlstadt zu einer Disputation nach Leipzig beraussorbernd, gegen ihn so

felbst bie Sauptfate richtete. Beibe bisbutierten mit Ed bom 27. Juni bis 16. Juli 1519 (vgl. Seibemann, Die leipz. Dieput. u. f. tv., 1843). Die Behauptungen, auf welche Lutber burch die Disputation geführt wurde, waren bei ihm in der Sauptsache nicht neu, aber bis babin noch nicht in fo bestimmter, Auffeben erregender Beise ber Belt bor Augen 6 gestellt worden. Es babin ju bringen, ibn formlich als einen bon ber romischen Rirche Abgefallenen binguftellen, war gerabe Eds Abficht gewesen, inbem er ben gangen Streit auf ben entideibenden Buntt, Die Lehre bom papftlichen Primate, bintrieb. Ede Sauptfat sate dunächft nur etwas Geschichtliches aus: die römische Kirche sei son der Selvesters Zeit das Oberhaupt aller anderen getwesen; indem aber Luther dies unter Berufung auf 10 die Schrift, das Nicaer Konzil und die Geschichte von 1100 Jahren, bestritt, hatte er das jus divinum bes papftlichen Brimates überbaupt aufgegeben, fo wenig er auch ben gegenwärtigen Brimat batte bestreiten wollen: er leitete biesen nur fo, wie jebe andere bestebende Bewalt, bon Gott ber; ja er stellte in feiner Ausführung Die Pflicht ber Unterwerfung unter ibn auf eine Linie mit ber Pflicht ber Unterwerfung auch unter gottliche Buchtigungen, 13 B. auch unter die Ente und bet Platfen, falls Gott unter sie deugte. Dagsgem bezog er die Hausgebert der Kauften falls Gott unter sie beugte. Dagsgem bezog er die Hausgebert sach ist Sauptbetweissstelle der Papisten Matth. 16 jest ausdrücklich auf alle, in deren Namen Petrus geredet habe: die Schüssle siene Keingelnen, sondern der Aufrage, und das heiße der Gemeinschaft der Heiligen gegeben, und der Priester sei nur minister eeclesiae. Im Berlause der Disputation spricht er aus. die Kirche ist eine Monarchie, hat 20 aber ju ihrem Saupte nicht einen Menichen, fonbern Chriftum felbit; ber Glaube, bag bie römische Rirche über ben anderen ftebe, ift jur Seligfeit nicht notwendig und die Denge bon Beiligen in ber griechischen Rirche, welche nie unter ber Gewalt bes Papftes lebten, tann ficher tein Schmeichler bes Papftes bom Simmel ausschliegen; es gilt aber ber Susiche ober bielmehr ichon Augustiniche Sat: una est sancta et universalis ecclesia, quae 26 est praedestinatorum universitas; unter ben ju Konftang verbammten Saben bes Bus find ocht evangelische, wie ber foeben genannte. Dag Luther bis ju biefer Augerung über bas Konftanger Kongil fortschritt, war bas wichtigfte, einem Ed hochwilltommene Ergebnis ber Disputation; nicht blok eine Möglichkeit bes Arrens alfo, fonbern wirkliche gewichtige Irrtumer legte er auch Kongilien bei und zwar fpeziell bemienigen Kongil, welches so die Rom gegenüber freiere Richtung ber tatholischen Christenheit vorzugeweise hochbielt und bem papftlichen Abfolutismus entgegenftellte.

Un ein Stillestehen ber Bewegung, wie Miltig gehofft hatte, mare inbeffen bei ber Musbehnung, welche fie alsbald gewonnen batte, auch bei allem Schweigen Luthers nicht mehr zu benten gewesen. Die Schriften Luthers waren in ben weitesten Rreifen mit einer 86 Begier aufgegriffen worben, von welcher felbft ein fonft weit lefeluftigeres Beitalter fich taum mehr eine Borftellung ju machen bermag. In Wittenberg ftand feit 1518 Melanchthon neben Luther. Bon allen Seiten ftromten junge und alte Studierende berbei, um bann ben empfangenen Samen weiter ju tragen. Es war bas einfache Bort, welches wirfte; ber weise Rurfürft that bas Beste, was er für basselbe als Lanbesfürst thun tonnte, 40 indem er, ohne Partei ju nehmen, es einfach gewähren ließ. Über Deutschland hinaus fab Lutber icon 1519 nach Frantreich, England, 3talien feine Schriften bringen. Luther wird in jener Zeit geschilbert als traftiger Mann, aber burch Sorgen und

Studieren fehr abgemagert, - in wiffenschaftlicher Rebe über einen großen Reichtum von Sachen und Worten gebietenb, - im perfonlichen Berkehre freundlich und beiter. Das 46 Rampfen, in bas er wiber Willen aus Meditation und ftillem Birten beraus war hineingerissen worden, hatte neben frischer Kraft und furchtlofer Rühnheit eine mitunter rück-sichtslose und maglos derbe Sestigkeit in ihm erweckt, welche zu bezähmen er selber sich verpflichtet, aber minder, als er es wunfchte, fabig fühlte. Die lebendige Quelle, welcher fein Bort entströmte, gab ben Borträgen und Schriften auch die besonders wirfsame Form: 50 Sprache und Gebanten machen von ber (in ben 95 Thefen noch herrichenben) Schulform sich frei und vereinigen in unvergleichlicher Weise das, was das theologische, und das, was das einsache praktisch-religiöse Bedurfnis fordert. — Bon Schriften, welche aus seiner alabemischen Thätigkeit hervorgingen, sallen ins Jahr 1519 ber (kleinere) Rommentar jum Galaterbrief und operationes in psalmos.

Schon fnüpften fich für Luther auch perfonliche Berbindungen außerhalb Deutschlands an; er befam felbst Bufenbungen aus Stalien, ferner, infolge ber Leipziger Disputation, Briefe und Abgesandte von bohmischen Utraquiften, unter welchen fein Ginfluß fcon feit 1518 wirfte (vgl. Binbely, Böhmen und Mabren im Zeitalter ber Reformation, I, Gefch. ber böhm. Brüber, Bb 1, 1857).

In Deutschland geriet er jett, neben fortgesetter Bolemit mit Ed, besonders auch

mit bem Dresbener Theologen Emser in Streit: guerst aus Anlas bes Berhaltniffes, in welches er vermoge seiner Erklarungen bei jener Disputation sich zu ben böhmischen

Regern feste.

In hinficht auf die weitere Entwidelung feiner Lebre ging es Luther, wie er felbst fact: velim, nolim, cogor in dies eruditior fieri, tot tantisque magistris certatim me urgentibus et exercentibus. In engster Beziehung ju feiner mpflischen Unschauung von ber wahren allumfassenden geilsgemeinschaft, wie fie ber Gläubige mit Chriftus und feinen Gutern und jugleich mit Chrifti Gemeinde genießt, entfaltet er im "Serm. v. b. hochwürd. Safran von ber Taufe, — alle brei der Herzzig mit dem Sermon von der Buße und dem von der Taufe, — alle drei der Herzzig mit dem von Braunschweig und Lüneburg gewidmet) die Bedeutung des Abendmahls, dessen Wert eben biese Gemeinschaft sei; auch alle seine Anfechtungen lege ber Glaubige auf bie Gemeinbe und Christum und nehme andererseits die Leiben der Gemeinde mit auf fich. Zeichen folder Gemeinschaft, nämlich unserer Berwandlung in ben geiftlichen Leib, b. h. in die Gemeinschaft Chrifti und ber Beiligen, nennt Luther Die (von ihm fo ohne 16 alles nähere Eingeben bier noch in ber tatholischen Beise bingestellte) Berwandlung bes Brotes in ben mahrhaftigen naturlichen Leib Chrifti; bon biefem Leibe an fich fpricht er nicht weiter; Chriftus felbit, fagt er, habe biefen feinen naturlichen Leib geringer geachtet, als jenen geiftlichen Leib, Die Gemeinschaft feiner Beiligen. Man bat indeffen bei Diefer Deutung bes Saframentes, bei ber bem Sermon gang eigentumlichen blogen Bervorbebung 20 ber geistlichen communio überhaupt, die hier vorliegende besondere Beranlaffung zu beachten: Die wahre, durche Sakrament bedeutete Gemeinschaft foll den katholischen Brüberschaften entgegengesett werben. Sonst pflegt Luther schon bamals vom Abendmahl, gemäß ben Ginfetungeworten, ju fagen : Chriftus babe barin Bergebung ber Gunben befchieben, und weiterhin legt er die Grundbedeutung des Abendmahls eben in dies Zuteilung der 26 Bergebung. — Besonders wichtig für den weiteren Kampf gegen Rom ist auch der in den Eingang des Sermons gestellte Sat, es sollte durch ein Konzil der Genuß des Abendmable unter beiben Geftalten wieber bergeftellt werben, wiewohl Luther bies nicht als förmlich von Chriftus geboten anfah. — Schon wird ihm ferner die romische Lehre von sieben Saframenten, da zu einem folden boch ausbrudliche göttliche Berbeitung erforbert so werbe, ju einer fabulatio (Br. 18. Dez. 1519). Der priefterliche ordo bat fur ihn neben bem burch bie Schrift gelehrten allgemeinen Brieftertum feinen Sinn mehr: was ibm Eigentumliches bleibe, fei blog Ceremoniales (ebenb.). Der gange Blauben ans Fegfeuer ift ihm höchft unficher, nachbem er schon in bem "Unterr. auf etl. Art." (f. o.) nichts mehr über die Bedeutung besselben zu bestimmen gewagt hatte. Die lutberifce Grunblebre 36 von der Kirche selbst, durchaus rubend auf der nur durch den Glauben bedingten unmittelbaren Beziehung zu bem in Bort und Saframenten fich barbietenben Chriftus, ftellt fich schon reif bar in ber Entgegnung gegen einen Angriff bes Franziskaners Albelb ju Leipzig ("Lon dem Kapsttum zu Rom", Juni 1520): der äußerlichen Christenheit mit dem geistlichen Rechte und den Krälaten wird als die einzig wahre, allein von der Schrift 40 anerfannte Rirche bie Bemeinde ber Blaubigen entgegengesett, welche nicht gesehen, sonbern geglaubt werbe, auch ber außerlichen römischen Ginigkeit nicht bedurfe, welche aber boch selbst auch ihre äußeren Zeichen habe, nämlich Taufe, Sakrament und Evangelium. — Bom sittlichen Leben, das aus dem Glauben fließen und die wahrhaften Gottesgebote in Liebe zu ben Nächsten erfüllen muß, handelte er besonders in dem großen "Sermon von 46 guten Werken" (Frühjahr 1520). Bon guten Werken und Werken sonderlicher Heiligkeit im tatholischen Sinne tann für ihn nicht mehr bie Rebe fein; wahrhaft gut ift auch bas Wirken ber Gläubigen in jedem weltlichen, von Gott verordneten Beruf. Die außerlichen Satzungen ber Rirche binden fie nicht, fie follen fich aber zu den ihrer noch bedürfenden Unmurbigen berablaffen.

Seit der Leipziger Disputation sand Luther auch Teilnahme und Genossenschaft unter Humanisten, die anfänglich in seinen Kämpsen nur Streitigseinen dem Wönden und Schulbebologen gesehen hatten. Buchtig vurbe bierfür die innige Gemeinschaft des unter ihren ichon hochangesehenen, jeht ganz von seiner Theologie durchdrungenen jungen Humanisten Welanchthon mit ihm. Auf Welanchthons Undringen wander unter selbst sich niem Brief an Neuchtin und drückte insbesonder dem Messen genome sehnen Streft an Neuchtin und drückte insbesonder dem Messen des funder in einem Schreiben vom 28. März 1519 seine Hochachtung aus. — Icht suchte namentlich der sür bie humanistischen Interessen und gegen die Finsterlinge umtriebig thätige Crotus, im Frühjahre 1520 von einem Ausenthalte in Italien zurückgesehrt, Verbindung mit Luther.

Mit Crotus war in gleicher Gefinnung und gleichem Streben Ulrich von hutten so

verbunden, und durch diesen nur mit seinem Worte und seiner Feber kräftigen Ritter wurde ber durch Ariegstücktigseit und Beststümer starte Franz von Sidingen angeseuert. Die Kriss in welche die damalige Entwidelung der Reichsverfassung und landesberrlichen Gewalt den deutschen Abel brachte, trug dazu bei, densieden überdaupt auch für die frichblichen Bewegungen leichter erregder zu machen. — Es wurde für Luther sehr fraglich, ob er wenn der längst drohende Bann über ihn ausgesprochen sei, noch länger werde in Sachsen verbleiben können. Es war die Rede von einer Flucht nach Böhmen. Zeht luden ihn Sidingen und dann auch Nitter Silvester von Schauendurg auf ihre Besthungen und unter ihren Schut ein. Jutten trug sich mit kühnen Gedansen von einer Erbedung des deutschen Pabels und Parfeitung Leutschlands durch sie von der knichten Thronnei

10 beutschen Abels und Befreiung Deutschlands burch fie bon ber romischen Tyrannei. In biefer Lage ließ Luther bie Schrift "An ben driftlichen Abel beutscher Ration" ericheinen (Ansang Augusts 1520). Auf seine Erundslehren sich stützend, besiehlt er bier das von Gott geforderte, vom Papst und Merus aber zurüdzewiesene Wert der Reformation den Zaien an: dem Priester, gesistlichen Standes, sind sie alle, schon vermöge ihrer to Taufe, wenngleich die Ubung eines öfsenklichen Amtes innerhalb vieser Gemeinde von lauter Brieftern nicht allen, sonbern nur ben von ber Gemeinde Beauftragten giemt. Go foll benn (vgl. auch ichon im Germ. b. d. g. Berten) bagu thun, wer am erften tann, als ein treu Glied bes gangen Rorpers, damit ein recht, frei Kongil gu Berftellung wahrer Reform zu ftande tomme; es vermag bies aber niemand fo wohl als die weltliche Obrig-20 feit. 2018 bestimmte Gegenstände, auf welche Die reformatorifde Thatigkeit fich richten foll, nennt Luther bier, wo er jumeift gur weltlichen Obrigfeit fpricht, nicht bie bon ibm angefochtenen Lehrpunkte felbit, fonbern firchliche Migbrauche, bergleichen bis babin baufig auch icon auf ben Reichstagen jur Sprache gefommen waren, und bebnt feine Forberungen jugleich auf bas gefamte Gebiet öffentlicher Sittlichkeit aus - ju gefamter "Beffe-25 rung bes driftlichen Stanbes": Minberung ber Bahl ber Karbinale und ber Anforberungen bes papftlichen Sofes, Abichaffung ber Unnaten u. f. m.; - Unerkennung ber Gelbftftanbigfeit ber weltlichen Gewalt und Ausschluß weltlicher Machtansprüche, fo g. B. auch bes Anspruches auf ben fizilifden Konigstitel, aus ber Papftgewalt; Abthun bes Interbitte, bes mit bem Banne getriebenen Digbrauches, ber verberblichen Ballfahrten, bes Unfuge 90 der Bettelorben, der nur ju Unfug führenden vielen Feiertage u. f. iv.; — Einschreiten gegen Frauenhäuser, Bettel, Luzus; — Reform der Universitäten; — besonders wichtig: Freiheit bes bon Bott felbst freigegebenen Cheftanbes für ben Rlerus, und: Wiedervereinigung mit ben Böhmen, unter bem Zugeftandnis, baß hus, wenn auch ein Reper, boch mit Unrecht verbrannt worben fei - wobei Luther, mit Bezug auf bie "Bitarben", auch 85 noch bie Behauptung beifügt: nicht bie thomistische und papftliche Lebre von ber Tran & fubstantiation, sondern nur die mahre Wegenwart des natürlichen Leibes Chrifti im natürlichen Brote felbit fei Gegenstand bes Glaubens (in ber Berwerfung ber Transfubstantiation war Melanchthon icon borangegangen). - Es ift falich, wenn man behauptet, Luther habe in biefer Schrift unorbentlich bie Gemeinde als eine bloge Menge unter fic 40 gleicher Christen jum Ginschreiten berausgeforbert; er forbert fie vielmehr als eine unter Dbrigkeiten geordnete Menge und junachft in ihrem Namen eben bie Obrigkeit felbft auf, und legt hiermit ber Obrigfeit biejenige Befugnis und Bflicht bei, von welcher bann wirt-

lich die evangelichen Fürsten ausseingen; nur fiedt er bei der allgemeinen Ableitung bes gestlichen Standes der Ednisten aus der Taufe davon ab, daß (wie er sonst selbert), 40 viele nachher thatsächlich diesen gestlichen Charatter wieder verscherzen. Neutgere Gewalte einzelner, gerade auch einzelner Abeliger, verwarf er schon damals entschieden. Keutgere Gewalte einzelner, gerade auch einzelner Abeliger, verwarf er schon damals entschieden. Haut die Schrift De eaptiv. Badylon. (d. h. von der eaptiv. unter dem Kapate) auf, — besonders binsichtlich der Lehre von den Schrifter (m. 3n betress den hebendmable: gegen die Aranseils sluckenisten; gegen das Mespoher (Wesen des Eaframents vielneher in dem Verfeitungsvorte: "essen — zur Vergebung der Sünde"); zugleich und insbesondere gegen die

Reldentziebung (über bas Megopier ferner: "Sermon vom N. Test., b. i. von der heil. Messe"). Von der Tause: Rechstertigung durch sie bloß vo geglaubt wird; sortwadprendes Begründetsein des Heiles in ihr auch für später Gefallene, — im Gegensat zur Reinung, 25 dies müssen, der Busse als einem Vertet greisen; gegen salide Wertschäugung der Geschieden der Tause: sene volleden Wertschaumg des einzigen Wertes der Tause: sene würden am besten gang unterbleiben. Lon der Busse: ihr Wesen (vgl. schon bisber) in dem, dem Glauben dargebotenen Verheißungsworte. Alls Sakramente können nur diese drei, katt des sie sie gegebenen Verheißungswortes, anerkannt verden, und in strengem Sinne bloß

Taufe und Abendmahl, sofern nur bei ihnen auch ein institutum divinitus signum

stattfinde. Bei ber Berwerfung Des Saframents ber Olung zugleich freiere Außerung gegen eine Schrift bestelben Ranons, auf welchen Lutber fonst als auf die einzig fichere Duelle der Bahrheit sich beruft, — gegen den Zakobabrief (non esse apostoli Jac. nee apostolico spiritu dignam, multi valde probabiliter asserunt).

Den positiven Mittelpunkt der Heilslehre und des heilslehens sakr und die Schrift 5

"Bon ber Freiheit eines Christenmenschen (lateinisch und beutsch) aufammen: vollkommenes Ginswerden mit Christo, in welchem wir fromm, gerecht, selig find, mittels des Wortes burch ben Glauben; hiernach bann Stellung des Christen in ber irbischen Welt: einerseits Freiheit besfelben als eines über alles Außere gestellten Konigs und Briefters, - andererfeits volltommene Singebung in Liebe gegen ben Rachften, und gwar, vermöge eben jener 10 Freiheit, auch unter bie außeren Satungen, wo die Rudficht auf Schwächere es erfordert. Es ftellt biefe Schrift bie Bereinigung ber tiefften Doftit mit ber reformatorifchen Grundlehre, und bie Bereinigung ber vollsten und sicherften Behauptung biefer Lehre mit ber in ihr felbst begrundeten rudfichtsvollen Milbe in Sinsicht auf praktische Durchführung ibrer reformatorischen Ronfequengen bar. - Man tann biefe Schriften als bie brei refor= 16 matorifden Sauptidriften Luthers bezeichnen.

Luther fdidte bas Buchlein de libertate Christ. im Oftober 1520 felbft noch, auf Miltit' Andringen, bem Bapfte ju; ftatt freilich Rachgiebigkeit hoffen ju laffen, fügte er feiner bisherigen Berufung auf die bl. Schrift jest ausbrudlich auch die wichtige Erklarung bei: leges interpretandi verbum Dei non patior; nur bas versicherte Luther auch 20 in feinem letten Briefe an ben Bapft, bag er ihm und feinem Stuhle immer bas Befte gewünscht habe. — Indessen hatte man schon im August gehört, daß Ed mit einer päpstlichen Bannbulle in Weißen angesommen sei; endlich war sie wirklich am 21. September dort von demselben angeschangen worden. Das Schreiben Luthers an den Rapst, das er auf den 6. September zurücklatiert hatte, sonnte nicht mehr zur herftellung des Friedens 20 bienen, der durch die Bulle an sich, weil sie erst nach 120 Tagen Kraft erlangen sollte, noch nicht unmöglich gemacht gewesen ware. Diesem letten Schritte Luthers jum Frieden folgte bann icon am 12. Dezember bie offenfte, tedfte Erflarung bes Rampfes, bie feierliche Berbrennung ber Bulle und ber papftlichen Defretalen ju Bittenberg (barauf eine Schrift: "Warum des Papstes und seiner Jünger Bücher verbrannt sind"; ferner zur Rechtsertigung der von der Bulle verdammten Sahe: "Assertio omnium articul. etc.", "Grund und Urfach aller Artifel 2c.").

Luthers Art war es, einfach so, wie die Wahrheit forberte, im Kampfe voranzugehen mit ber blogen Kraft bes Wortes. Höhere Fügung lenkte auch die außeren Berhaltniffe fo, daß bas Einschreiten außerer Bewalt gegen ibn fortwährend gebemmt wurde: fo an- 35 fänglich burch Rudfichten, Die ber Bapft auf Rurfurft Friedrich zu nehmen hatte; fo bann weiterbin baburch, bag ber neue Raifer in Anbetracht ber politischen Stellung, bie ber Papft ihm gegenüber einnahm, und ber Stimmung unter ben Reichoftanben, bie langft eine Menge firchlicher Beschwerben gusammengehäuft hatten, es nicht ratlich finden fonnte, bem Papfte ohne weiteres feinen Arm gegen ben großen Gegner ju leihen, und auch so späterhin, wenn er burchgreifend gegen biefen einzuschreiten geneigt war, boch burch poli-

tifche Rudfichten und Schwierigkeiten fich immer wieber gebunden fühlte.

Rach ben Grundfagen ber papftlichen Rirche war bas lette Urteil über Luther mit bem Banne ausgesprochen. Der papftliche Legat Aleander aber mußte fiche gefallen laffen, daß berfelbe, wie es die Reichestande begehrten, erft unter freiem Geleit bor biefe nach 45 Borms gelaben wurde. Luther batte, fo lange hierüber verhandelt wurde, bas Ergebnis mit Rube erwartet; einer Borlabung bes Raifers wollte er getroft folgen als einem gottlichen Rufe; indeffen war er beichäftigt mit beftigen Streitschriften gegen Emfer, mit einer Streitschrift gegen ben Dominitaner Ambrofius Catharinus, welche namentlich burch neue Darlegung bes gegen Albeld vorgetragenen Begriffs ber Rirche für uns von Bert ift, mit 50 ber Arbeit an einer Poftille u. a.; fein fehnlicher perfonlicher Bunich ware gewesen, ben Rampfeswirren entnommen bei feinen Studien bleiben zu burfen. Nach Worms giebend, ftutt er fich ben Pforten ber Solle gegenüber auf bas Bertrauen, bag Chriftus lebe. Die Stimmung, in welcher er bie Reichstanbe traf, tonnte einem Rampfer fur Reform ber Rirche gunftig ericeinen, falls ein Golder bas, wogegen jene Stimmung junachft fich 66 richtete, auch jur Sauptfache, ober wenigstens, jener fich anbequement, einstweilen zu feinem Ausgangspunkte machen wollte; gegen die weltlichen Eingriffe bes römischen Stuhles nämlich waren bort Beschwerben ausgestellt worden, welche mit Sähen der Schrift an den deutschen Abel zusammentrafen, und wirklich meinten die Stände, in Betreff der Angriffe Luthers auf bas außere Kirchentum folle man jedenfalls glimpflich mit ihm verfahren, nur im 60

Falle beharrlichen Widerspruchs gegen die hergebrachte Blaubenslehre wollten fie einer Achtserflarung gegen ibn beiftimmen. Bei Luther aber rubrte fich nicht ein Gebante baran, ob er jum 3med einer Roalition auch nur einen Schritt weit von bem, was ibm von vornherein bie eigentliche Lebenöfrage gewesen war, jurudweichen burfte; er lebnte 5 auch eine Ginlabung, borber ju einer Unterredung mit bem taiferlichen Beichtvater Glapio auf die nabe bei Worms gelegene Burg Sidingens, Ebernburg, ju tommen, ohne weiteres ab. Um 16. April in Borme eingetroffen, wurde er gleich am folgenden Tage bem Reichstag porgeführt und bier einfach befragt, ob er ju feinen Schriften, Die ihm porgelegt und beren Titel vorgelesen wurden, fich betenne und ihren Inhalt wiberrufe ober Darauf beharre; 10 Berhandlungen über ber Richtigkeit biefes Inhalts sollten, wie ber Raifer bem Aleander zugesagt hatte, ganz ausgeschlossen fein. Luther, ohne Zweisel durch diese Versahren über-tascht, erbat sich noch Zeit zur Uberlegung und erhielt sie die zum andern Tag. Am Abend des 18. April wurde durch Joh, v. Ec, den Offizial des Kursürsten von Trier, bie Frage noch bestimmter fo an ibn gestellt : ob er feine Bucher alle verteibigen ober 15 Etwas wiberrufen wolle. Er antwortete in einem wohl überlegten Bortrag, ben er nachber auch Spalatin handschriftlich gab und ber fo gebrudt wurde - erft lateinisch, bann auch beutsch. Er unterschied barin zwischen brei Arten seiner Bucher: es seien barunter folche über Glauben und Leben, Die auch von Gegnern für unschädlich, ja nüglich anertannt wurden; andere habe er gegen papiftifche, fur Seele und Leib verberbliche Satungen und 20 Anmagungen gerichtet und von biefen tonne er Richts gurudnehmen, wie ja über Goldes auch allgemein in der Christenheit geklagt werde; fürs Dritte habe er geschrieben gegen einzelne Personen als Borkampfer jener Unwahrheit und Tyrannei, und gegen sie möge er wohl in ber Sprache zu heftig geworben fein, tonne aber in ber Sache auch Richts wiberrufen. Doch warte und bitte er noch als ichwache Rreatur, bag man Zeugnis gegen 25 ihn vorbringe, ibn mit prophetischen und evangelischen Schriften überwinden möge. Auf biefe Antwort bin bielt ibm ber Offizial nach Beifung bes Raifers icharf vor, bag er für bie Lehren, Die er wiberrufen mußte, gar nicht erft eine Wiberlegung burch Schrifts gründe zu erwarten, sondern sie icon auf Grund früherer, gegen gleichartige Retereien gerichteter Entscheidungen der Kirche und namentlich des Konstanzer Konzils für verwerflich 30 ju ertennen habe. Darüber entstand nun noch eine erregte turge Debatte gwifchen bem Offigial, ber bon ihm wenigstens noch die Unterwerfung unter bas Rongil zu erreichen ftrebte, und ibm, ber vielmehr auf feiner vorigen Erklarung bestand, bis ber Raifer nichts weiter hören wollte und die Versammelten in einer Unruhe, welche die Redner unverständlich machte, fich jum Aufbruch erhoben. Streitig aber find bier bie berühmten letten Borte 35 Luthers vor dem Reichstag ihrem genauen Wortlaut nach. Luther bat ohne Aweifel felbst jener von ihm niedergeschriebene hauptrebe auch noch eine furze Angabe (in ber er bon fich in ber ersten Person rebet) über bas, was er bann weiter noch bem Offizial erwidert habe, beigefügt; es sind dies die bekannten Worte: Nisi convictus fuero testimoniis scripturarum aut ratione evidente . . . victus sum scripturis a me adductis 40 captaque est conscientia in verbis Dei, revocare neque possum neque volo quidquam, cum contra conscientiam agere neque tutum sit neque integrum, unb bierzu ale Schlugwort "Gott belf mir Amen" (bgl. bie bon Spalatin gefdriebene Rebe Theta 1894, 156, WM 7, 877). Jedoch in einem bei Grunenberg in Wittenberg (1521) erschienenen lateinischen und ebenso in einem ebenda selbst erschienenen, offenbar recht eilig 45 hergestellten beutschen Drud lautet bas Schluftwort vollständiger : "3ch tann nicht anderst, bier stehe ich, Gott belf mir" (WN 7, 838; v. Dommer, L. Drude aus ber hamburg, Stadtbibl.
1888 S. 115 f. 3KG 9, 613); und dieses gange Schlufwort ift, nur mit Umstellung ber Borte "ich tann u. f. w." und "bier stehe ich", auch in ben von Luthers Freunden 1546 berausgegebenen und noch zu feinen Lebzeiten borbereiteten 2. latein. Band feiner Berte 50 (oben S. 720, 49) übergegangen. Die Echtheit biefer weiteren Worte fteht biernach nicht fo feft, wie wenn wir wußten, bag auch fie von feiner eigenen Sand aufgezeichnet feien. Aber Grunde gegen fie liegen boch feineswegs vor, benn Luther bat jene weitere Rebe, wie wir bemertten, auch fonft nur gang turg wiedergegeben und fann bies vollende mit jenen Worten gethan haben, bie sachlich nichts Bedeutsames enthielten, sondern nur einen 50 Ausbruck seines Affeltes und Gemutes, mabrend von Diesem für feine Lefer jedes Wert Bert hatte. Auch weist die Wiebergabe ber Schluftworte in einem Augsburger Drud vom Jahre 1521 (WN 7, 864, 877, EN 64, 383) jedenfalls darauf hin, daß Luther ein Wort im Sinne des "hier stehe ich" beigefügt hat; dort nämlich jagt Luther: "Gott fomm mir ju Silf, Amen, ba bin ich." Uebrigens fonnte ber Ausbrud, "tomm mir ju 60 Silf", ber bor Allem in einem Bericht bes Augsburger Gefandten Beutinger erscheint, es

fraglich machen, ob nicht dieser Ausbruck vermöge seiner größeren Eigentümlichseit der ursprüngliche gewesen sein und Luther dann dassür deim Niederschreiben den getwöhnlicheren "Gott best mit" geseht haben könnte. — Bgl. zu Luther vor dem Reichötag besonders WVI 7, 814 ff. Reichötagsatten jüng. Reihe II, 1896, Brieger, Aleander u. L. 1884; Kalloss, die Bereichen des Nunt. Aleander 2 1897, Kalloss, Briese, Depeichen und Berichte büber L. 1898, Haufrath, Aleander und L. 1897 (dazu Kalloss), in disch zie. 1898, Haufrath, Aleander und L. 1897 (dazu Kalloss), in disch zie. 19, 233 ff., M. Lebmann Aachrichten v. d. 1897 (dazu Kalloss), in dischtingen phil. bist. C. C. 1899 N. 2); über jene letzten Worte L. 28 bgl. von mit: Köstlin, L. 28 Rede in Worms 1874, Thous R. 1875, 129 ff., Herbist deutsch. Lit. Wlatt 1881 C. 117 f.

Morme 1874, Thōuk 1875, 129 fi., herbik deutsch. Li. Blatt 1881 S. 117.

Machher wurden noch durch eine Kommission unter dem Erzbischof von Trier der- 10 gebliche Versuche mit Luther gemacht: entscheiden von eine Verharren auf einem dom Konzil verdammten Sohe — dem auch in sich jo bedeutungsvollen von der Ecelesia universalis quae est numerus praedestinatorum; als der Kursürst von Brandendurg fragte, od er erstätt habe, nicht weichen zu wollen, er sei denn durch die Schrist übersührt, antwortete er: Ja — vel rationidus clarissimis et evidentidus. In aller Strenge is erfolgte endlich am 25. Mai die Achsertsarung gegen ihn; die nötigen Unterschriften der Stände, die fressig deutsche Justen, waren jetzt doch nicht ohne List und Überraschung (vgl. Nante) gewonnen worden. Luther aber, am 26. don Worms abgereist, wurde nach einer von seinem Kurstürsen getrossen, heimlichen, ihm selbst jedoch nicht undekannt gebiebenen Veranstaltung unterwegs ausgehoben und auf 20 die Wartburg gebracht; völlige Verdoorgenheit sollte ihn gegen eine Vollziehung der Acht schitzer er lebte dort als Junker Georg.

Luthers Aufenthalt auf der Wartburg führt zum zweiten Abschnitt seines resormatorischen Wirtburg; man kann diesen bezeichnen als die Zeit des positiven Ausbauens – des Ausbauens nicht bloß im Unterschiede vom Einreißen, sondern auch im Unterschiede 25 von dem schon erfolgten Legen der weisentlichen Grundlage, auf welcher der Aufbau ruben sollte; zugleich trat mit dem Ausbauen ein Kämpfen neuer Art ein, nämlich gegen Solche, welche, angeblich von derschleben urtprünglichen ebangelischen Grundlage ausgehend, nach Luthers Absergung nunmehr in eine andere Seite des Irrtums hineingerieten und einen positiven Neudau entweber unmöglich zu machen, oder voneigliens zu entstellen und zu ver- vo

fehren brohten.

Eine große Bedeutung batte ber Aufenthalt Luthers in seinem stillen "Konuoc" ober Batmos, wie er es in feinen Briefen nennt, ohne Zweifel auch für feine eigene innere Grundung und die rubige barmonifche Geftaltung feines Unschauens und Strebens. Gur bie Begrundung des frichlichen Baues, bem er in feiner Nation als das hauptwertzeug as bienen follte, war das hauptwert des Martburgaufenthaltes die dort begonnene Bibelübersehung, nämlich junachft bie bes Neuen Testaments, welche bann im September 1522 gebruckt erichien (vgl. bie Septemberbibel, Rachbilbung ber erften Musgabe, mit Ginleitung bon 3. Roftlin, Berlin 1883). Much bas erfte Stud feiner beutschen Rirchenpostille ging, neben anderen fleineren Schriften, von ber Bartburg aus (vgl. Boffert in Theta 1897, 40 271 ff.). - Der Lehrbegrundung Roms gegenüber diente bie wichtige Schrift gegen ben Löwener Theologen Latomus; fie stellt namentlich bas Berbaltnis von Gefet und Gnabe ans Licht; ferner bas Wefen der in Christo mitgeteilten Gnabe, wobei von der objektiven Onabe ober Suld Gottes gegen ben Gunber, mit welcher biefer um ber justitia Chrifti willen ben fie im Blauben ergreifenben Gunder für gerecht annimmt, die benfelben innerlich 45 heilende Gnadengabe und die durch sie in ihm gewirtte qualitas animi unterschieden und sodann diese heilung zwar als eine radikale ausgesaßt, zugleich aber das an sich Ungenügende biefer coepta justitia, bas Fortbesteben von Gunbe nach ber Taufe, ja ber jebem guten Bert an fich noch anhaftenbe Charafter ber Gundhaftigfeit nachbrudlich bebauptet wirb. Besonders ju erwähnen ift ferner feine Schrift "Bon ber Beichte, ob Die bo ber Bapft Dacht babe ju gebieten", worin er biefen Beichtzwang energisch verwirft, eine freiwillige Privatbeichte inbeffen als beilfam empfiehlt. - Den Erzbifchof Albrecht, ber mit Silfe feiner in Salle gefammelten Reliquien wieder einen großen Ablaghandel eröffnen wollte, bebrobte er brieflich fo fcharf mit einer Streitschrift, bag berfelbe babon abstanb.

Gang besonders wichtig aber ist für den Resormator Luther dieser Aufenthalt dadurch geworden, daß es infolge desselben ihm beschieden war, die außere resormatorische Thätigseit, welche auf die bisher von ihm ausgeübte bloße Lehrthätigseit solgen mußte, seinerseits gar nicht in angreisender und zersiörender Weise, sondern positiv mäßigend und konservierend zu beginnen.

Dhne fein Dazuthun machten einige fachfische Geiftliche, namentlich ber tüchtige Bernbarbi von Feldfirden, bas Recht zur Che für lich praftisch. Andere, nämlich nicht blok ein Karlftabt, fonbern auch ein Melanchthon, gingen bereits babin weiter, auch die Gültigkeit ber Mondegelubbe anzufechten. Luther war ber bebenklichere : er erinnert, bag biefe mit 5 eigenem freien Willen übernommen find — weist ungenügende Gründe gurud — findet aber felbst ben entscheibenben Grund in bemjenigem Ginne, aus welchem biefelben berborjugeben pflegen, nämlich animo salutis aut justitiae quaerendae per votum; barum find fie ihm jest impia, saerilega. Des Beiteren ertlart er fich bann öffentlich gegen fie in einer eigenen Schrift de votis monasticis. Mit Anderungen im Rultus, und 10 awar mit Abschaffung ber von ihm bekampften Meffe, begannen die Augustiner in Bittenberg unter Buftimmung ber Universität. Aber ber Brior bes Rlofters wiberfprach bartnädig. Luther begrundete bie Berwerfung ber Deffe in einer (lateinischen und beutschen) Schrift De abroganda missa privata. Aber fo fest er auf biefen Grundfagen bestand, fo bebenklich war ihm nun, was er über bas praktifche Berhalten von Glaubensgenoffen 15 über ein tumultuarifches Austreten von Monchen aus feinem Rlofter, über Rudfichtslofigfeit ber Reformeifrigen gegen Schwache, ja über tumultuarische Storungen bes Des gottesbienfte und Injurien und Bewaltthatigfeiten gegen Rlofter und Monche aus Bittenberg vernahm. Blöblich erschien er zu Unfang Dezembers felbst bort unter feinen Freunden auf einige Tage. Nach ber Bartburg gurudgefehrt, fdrieb er "Eine treue Bermahnung - -20 bor Aufruhr und Emporung", worin er jeben Aufruhr, auch wenn Rechtes erftrebt wurde, für Unrecht erflärte. In Wittenberg aber brangten Karlftabt und ber bisberige Augustinermond Swilling jest erft recht beftig und rudfichtelos vorwarts; fie brangen auf Abthun ber Brivatmeffen und auf ein allaemeines Abendmabl sub utraque und auch mit Anfassung der Abendmahlselemente durch die Laien, wie es dann Karlstadt an Weihnachten 25 wirklich veranstaltete; sie verdammten auch die Bilber in den Kirchen, und der Magistrat ließ sie wegschaffen. Dazu kamen gleich nach Beihnachten von Zwidau ber, wo Münzer ihnen gepredigt hatte, drei Schwärmer, welche höherer unmittelbarer Offenbarungen durch Traume, Bisionen und Gesprache mit Gott fich rubmten, Die Rindertaufe verwarfen, Die Bertilgung ber Bottlofen und bie Stiftung eines neuen beiligen Geschlechts anfundigten, 30 auch bereits Reigung ju Emporung zeigten. Delanchthon wurde burch ben erften Ginbrud, welchen fie bervorbrachten, gewaltig bewegt, und zeigte auch nachber noch Unficherheit in feinen Ratschlägen ihretwegen. Karlftabt war ihnen gang jugeneigt. Mit ihnen predigte auch er Berachtung ber Wissenschaft, weil Gott es ben Weisen verberge und ben Unwürdigen offenbare. Die ftabtifche Schule wurde aufgeloft, viele Stubenten gaben bas Stubium 35 auf. — Da trat benn Luther, und gwar sogleich mit großer Bestimmtheit und Rlarbeit auch gegen Berirrungen, welche an feine eigene Lebre sich anschlossen, auf ben Rampfplat. Er hielt ben Schwarmern entgegen: Gott habe nie jemanben gefandt, ohne ibn burch einen Menfchen zu berufen ober burch Beichen für ibn zu zeugen; folche Bewährung mußten auch fie portveisen Gegenüber bon ibrer Berwerfung ber Kintertaufe fommt er 40 icon jest barauf, bag frember Glaube nicht unmittelbar für ben ber Rinder eintrete, wohl aber burch Fürbitte Eingiegung bes Glaubens für fie erlangen tonne; bag man auch wirklich auf Grund hiervon bie Rinder taufen folle, will er junachst wegen bes allgemeinen firchlichen Ronfensus festhalten - nachber mit Entschiedenheit wegen ber Aufforderung in Matth. 19, 14 f. Auf ber Wartburg aber fant er jest feine Rube mehr in bem Drange, auch per-

2241 ver Vange, auch ver fan er sest teine Ause meyr in dem Lyange, auch ver sonlich ver neuen Gefahren sich entregengussellen; er jah in den bisserigen Wirren nur ein Vorsiels sie Gedwereres, sür große Empörung in deutschen Landen. Er verließ seinen Buschriebtet; bote man ihn aber, so solle er die Thore ossen landen; er selbs weiß sein verpstäcktet; hole man ihn aber, so solle er die Thore ossen lasquiseiern sei er nicht verpstäcktet; hole man ihn aber, so solle E. R. F. G. mehr schüsen, denn sie mich schüsere Schuse er, ja, ich balt, ich wolle E. R. F. G. mehr schüsen, denn sie mich schüsere sinkten er vor der die konten bern sie mich schüsere sinkten der Karber von Bezold in IRC XX, 186 sp. Les Nücktehr d. D. Wartburg auch Wittenderg ein (vost. d. Wartburg auch Wittenderg, Neujahrsch d. der hier konten sie Anderschuse der Schuse der Schuse der Vorder der

Es wurden, nachdem bie Neuerer bie Beichte gang weggeworfen batten, barauf gebrungen, bak bie Rommunikanten fich porber melben und in driftlicher Beichte Troft fuchen und ihren Glauben und ihr Berlangen nach Gnabe betennen. Diejenige neue Ordnung, welche Luther mit größter Rudfichtnahme aufs Bestebenbe und auf Die Bebenten und Bedurfniffe Schwacher in Wittenberg bergestellt hatte, veröffentlichte er in einer "Formula missae s et communionis" 1523. Weiterbin war ihm besondere an ber Berftellung beutscher Befange für ben Gottesbienft gelegen: 1524 ericbien bas erfte Wittenberger Befangbuchlein mit vier Liebern von ihm felbft. - Eine umfaffende neue Ordnung für eine Ginzelgemeinde wurde 1523 im Stabtchen Leisnig verfucht (Richter, Ev. R. Drbn., 1, 10) : Rat und Ginwohner beschloffen, bag fie ihre driftliche Freiheit, foviel bie Beftellung bes Pfarramtes 10 anbelange, nicht andere benn ber bl. Schrift gemäß gebrauchen wollen, bag Jeber in seinem Saufe Bucht üben und, wo barin Unfleig vermerkt wurde, bie gange eingepfarrte Berfammlung fich beffen annehmen und foldes mit Hilfe der Ebrigkeit zur Strafe und Befferung bringen folle — daß für die Bedürfnisse des Bredigtamts, der Schule und des Armentvefens ein gemeiner Raften folle eingerichtet, berfelbe unter gebn aus Rat, Burgern 16 und Bauern erwählte Bormunde gestellt, auch jährlich breimal jur Beratung ber barauf bezüglichen Dinge bie gange Gemeinde verfammelt werben. Luther empfahl biefe Ginrichtung, wahrend er einen ahnlichen Entwurf Rarlftadts für Wittenberg, worin zugleich bie Bilber verbammt, auch bie Gelber fur Unterftugung von Sandwertern in Anipruch genommen waren, fogleich abgethan hatte. Nicht blog ber Rat, sonbern besonbers auch 20 bie Abeligen waren babei thatig. Den Rurfürsten bat Luther um Silfe gur Durchführung ber Ordnung. In Betreff ibres Inhaltes ift zu beachten, wie Ratsmitglieber auch im Rreife ber Raftenvorftanbe felbft eine ftanbige Stelle jugeteilt mar. Luther und bie anberen Reformatoren blieben überhaupt immer bei einer Auffaffung ber driftlichen Bemeinde und Boltsgemeinschaft fteben, für welche die burgerliche und firchliche Obrigfeit eins waren. 26 Co follte bann bie burgerliche Obrigfeit ale driftliche auch bem Evangelium Raum schaffen und religiöfen wie fittlichen "Greueln" (abominationes) wehren. - Da machte bann freilich eine beim romischen Ratboligismus beharrende Obrigfeit nur von ber nämlichen Pflicht gemäß ihres eigenen Gewiffens Anwendung, wenn fie aus ihrem Gebiete Die Berfundigung evangelischer Predigt fern halten wollte; es trat bier unleugbar ein gewiffer so innerer Konflitt für Luther ein. Als feine Bucher von Herzog Georg von Sachsen verboten wurden, gab er hiergegen eine Schrift heraus "über Die weltliche Bewalt, wie weit man ihr Behorfam foulbig fei". Da lehrte er nun einerseits, bag man auch bierin gegen bie Obrigfeit fich nicht aufzulehnen, namlich bie Bucher gwar nicht auszuliefern, jeboch bie Strafe hierfür gehorfam zu tragen habe, andererfeits, daß der Obrigkeit Recht nur auf 95 Leib und Gut sich erstrecke und sie nicht den Seelen Gesehe zu geben habe. Aber die von ibm einer evangelischen Obrigfeit beigelegte Berechtigung und Berpflichtung, gegen bie Berbreiter von "Greueln", wofür eben auch jebe undriftliche Lehre und religiofe Ubung erflart wurde, wenigstens auf bem außeren Lebensaebiet einzuschreiten, ja ibnen bie außere Eriftens unmöglich ju machen, mußte er benn boch auch einer römisch gefinnten zugestebn. 40

Aufmerkfam und teilnehmend folgte Luther bem Gingange, welchen Die Bredigt bes Evangeliums auch auswärts fanb. Er feiert ben Tob ber beiben Blutzeugen in Bruffel 1528 (mit feinem erften Liebe: "Ein neues Lied wir heben an"), sowie ben bes Beinrich von Butphen 1524. Er ermahnt ferne Glaubensgenoffen in Riga, Reval und Dorpat und an anderen Orten. - Besonders wichtig werden jest die Begiebungen zu ben Böhmen 45 (vgl. Bb III S. 456, 7), unter welchen befonders Luthere Freund Paul Speratus von Iglau (in Dabren) aus Ginflug übte. Gin Berfehr mit ben bobmifchen Brubern (Bifarben) wurde angefnüpft infolge von Fragen, welche Speratus in Betreff ihrer Abendmablolebre an Luther geschickt hatte; Die Fragen waren auch insofern wichtig, als es fich jest febr beftimmt barum handelte, ob er bie Transsubstantiation verwerfend, boch bie mabre Gegen- 50 wart bes Leibes mit Strenge festhalten wolle. Luther behauptete biefe und hoffte ben Glauben baran auch bei ben Brubern voraussetzen ju burfen; Die Anbetung bes Salra-ments, welche besonbers in Frage stand, erflärte er für frei. Nachbem hierauf bas haupt ber Brüber, ihr Senior Lutas, Gefandte und Schriften an ihn geschidt hatte, fcbrieb er für fie bas Buchlein "Bom Unbeten bes Saframents" u. f. m., 1523 - feine erfte ss Streitschrift gegen eine Leugnung ber naturlichen Gegenwart und eigentlichen leiblichen Genießung, obgleich jene ein "wahres", nämlich "geiftliches" ober "faframentales" Ge-nießen bes Leibes Christi als eines zur Rechten Gottes verweilenden annahmen. Er fügte noch mehrere weitere Bedenten bei, besonders auch darüber ob sie nicht den Werken neben bem Glauben zuviel einräumen, äußerte fich jest aber im gangen fehr freundlich gegen 60

und über fie. Roch viel weitgreifenber waren bie Musfichten gewesen, wenn bie Utraquiften, wie fie eine Beile geneigt ichienen, an Luther fich augeschloffen batten. Luther ichrieb 1522 an die bohmischen Landstande, fie jur Beharrlichfeit gegen bas Bapfttum ermabnend. 1523 ichidte er burch ben Bohmen Gallus Cabera, ber einige Monate in Bittenberg gu-5 gebracht batte, eine Schrift de instituendis ministris an ben Rat und bie Gemeinde bon Brag; fie enthalt feine wichtigfte Ausführung über bas Recht ber Gemeinbe und gwar auch einer Einzelgemeinbe, fich, wenn die bisherigen firchlichen Obern ihr bas Ebangelium borenthalten, auf Grund bes allgemeinen Brieftertums felber mit neuen Dienern bes Wortes zu versehen. Und zwar soll es so babei zugehen: primum orationibus 10 Deum quaeretis — tum convocatis — quorum corda Deus tetigerit ut vobiscum idem sentiant — eligite — qui — idonei — visi fuerint; tum impositis super eos manibus illorum, qui potiores inter vos fuerint, confirmetis et commendetis eos populo. Seien einmal mehrere Burgericaften mit folder Babl ihrer eigenen Bifchofe ober Alteften vorangegangen, fo mogen bann biefe Bifcofe felbft 15 fich Borgefeste und Bifitatoren erwählen, bis gang Bobmen zu einem legitimen und ebangelifchen Spiftopat gurudfebre. Balb barauf trat jeboch in ber haltung ber böhmifchen Stänbe ein großer Umichlag ein: fie fuchten, Cabera felbst an ber Spite, Ausföhnung mit bem Papft. Bon Berhandlungen Luthers mit ihnen horen wir fpater nichts mehr. Neue Polemit erhob fich fur Luther namentlich burch eine Gegenschrift bes englischen 20 Königs heinrichs VIII. gegen Die Sage bes Buches De captiv. Babyl. über bie Saframente 1522. Den Schmähreben bes Ronigs ftellte Luther in feiner Schrift Contra Henricum regem bas volle Dag feiner eigenen Derbheit entgegen. Der mit feiner Derbheit fich paarende redliche, gutmutige Sinn ließ ihn fpater noch auf Gewinnung bes Ronigs hoffen und veranlagte ibn 1525 ju einer ebenfo bemutigen als vergeblichen Bitte 26 um Bergeibung. Das wichtigste Ereignis in Luthers Rampf mit bem Ratholigismus wurde jest feine

Entzweiung mit Erasmus, mit welchem auch ein großer Teil ber anderen Sumaniften bon ber Gemeinschaft mit ber Reformation fich lossagte, noch auf Befferung innerhalb bes alten Rirchentume boffend und einer offenen Rritit gegen bie Bringipien beefelben fich ent-30 haltenb. Erasmus batte langft an Luthers Scharfe und Derbheit Unftog genommen, ebenso bieser an seiner Unternitnis ber Gnade Gottes, die allein bas Seil wirte, und seinem Mangel an Mut und Entschiedenheit. Zugleich trieben ihn vornehme Gönner, gegen Luther ju schreiben, mabrend andere ihm schwere Mitschuld an ben gegen die Kirche loggebrochenen Stürmen vorwarfen. Er ließ endlich 1524 eine Schrift De libero ar-25 bitrio gegen Luther erscheinen: jum Angriffspunkt wählte er so einen Gegenstand, in welchem er gegen Luthere von der Kirche verdammte Sage jugleich seine eigene Uberzeugung verfockt. Luther war in seiner Auffassung des Berhältnisses zwischen göttlichem Wirken und menschlicher Freiheit auch über den Augustinismus binaus gegangen, und von driftlich religiösen Aussagen weiter zu allgemein metaphysischen (in der "Assertio omn. 40 articul.": "Omnia necessario fieri"). Dem Erasmus entgegnete er bann nach langerem Bogern 1525 in ber Schrift De servo arbitrio, in ber er auf feinen fcroffften (bon ben fpateren Lutheranern oft unbefugt umgebeuteten) Gaten über biefe servitudo bestand. Er lehrt: Allmacht und Allwissenheit ist bei Gott, bem Alles unbedingt be-stimmenden, schlechthin eins, und so dann auch Präszienz und Prädestination; wer also 45 verloren geht, geht durch benselben unbedingten Willen Gottes verloren; Richts beweist bingegen bas Bort, Gott wolle ben Tob bes Gunbers nicht : benn man muß untericheiben zwischen bem gepredigten Gott ober Gottes Worte und zwischen bem verborgenen Botte, Gott felbft, feinem und undurchforschlichen Willen : man barf auch nicht bortverfen. warum Gott ben Billen ber Bofen, welchen er bewege, nicht auch andere: benn recht ift, so has er thut, besiregen, weil er es will, und voarum er soldes wirflich in Setreff der Bösen will, gehört zu den Gebeinmissen seiner Majestat; die est sidei summus gradus credere illum esse elementem, qui tam paucos salvat — justum, qui sua voluntate nos damnabiles sacit. So crolete schon Adams Fall dessegen, weil Bottes Beift ibm nicht jum Gehorfam gegen bas Bebot beiftanb. Freier Bille tann nie 55 bon Menichen, fonbern nur von Gott prabigiert werben; wollte man ben Namen je noch bei Menschen gebrauchen, so konnte man es nur mit Bezug auf bas, mas unter ibm fteht und worüber er ju verfügen bat, nicht aber mit Beziehung auf Bott: und auch ber in jenen Berfügungen fich bethätigende Bille felbft wird einzig eben burch Gottes Willen regiert. Seine erlofende Birffamteit will bann gwar Gott an bas Bort binden, aber so nur insofern, ale ber Beift nur burch bas Wort wirft, nicht insofern, als ob er burch

bieses überall wirken und dann die Annahme dem menschlichen Willen anheimstellen würde. Luther will diese hartlingenden Lehren offen vorgetragen haben; nur solle man nimmersmehr ein Eindringen in den verborgenen Willen versuchen, vielmehr einsach an den gesossensten, das Wort, sich halten; so werde dann gerade erst in dieser Lehre von der Notwendigkeit und Untwandelbarkeit des göttlichen Wollens der Glaube Sicherheit sinden; so das Unbegreisliche aber werde er als solches hinnehmen, dis des Wenschen Sohn sich offensbaren werde.

Um meiften mußte aber Luther auch jett noch ber Rampf gegen benjenigen Feind angelegen fein, ber innerhalb ber eigenen Rirche fich immer ju behaupten fuchte, gegen ienen Beift falicher Freiheit. Karlftabt (vgl. b. A. Bb X S. 76f.) hatte nach Luthers 10 Rückfehr von der Wartburg nur scheindar sich beruhigt. Er versenkte sich jest in mittel-alterlich mystische Ideen wie diesenigen, von welchen Münzer und die Zwickauer Propheten ausgegangen waren, wollte als driftlicher Laie und Bauer leben, wollte dann das Pfarramt in Orlamunde, das mit dem ihm übertragenen Wittenberger Stiftsarchidiakonat verbunden war, felbst ausüben und ließ fich von der bortigen Gemeinde dazu wählen, bie 15 er für feine Grundfate gewann, beftritt ferner von feinem vermeintlich geiftlichern Standbunfte aus die Brafeng bes Leibes Chrifti im Abendmahl, mabrend er fich jugleich in außerlicher Beife ans Bort bes Alten Testaments hielt, auf Grund besselben bie Bilber verbot, bagegen die Bolygamie juläffig fand u. f. w. Auf Grund bes AI's meinten auch andere ju firchlichen, fogialen und burgerlichen Neuerungen fcreiten zu burfen : man borte 20 namentilich von einer Wiederherstellung bes mosaischen Jubeljahres reben, two die ber-kauften Grundstüde an die ursprünglichen Besitzer zurücksallen sollten. Inzwischen kam Munger, ber Die Sauptperson unter jenen Schwarmern in Zwidau gewesen, bann aber anberwarts umbergezogen war, nach Mittelbeutschland gurud, wurde 1523 Pfarrer in Allftebt und arbeitete auf eine Revolution jur Berstellung eines Reiches ber Beiligen in 25 feinem Sinne bin (mit ibm wollten übrigens Rarlftabt und die Orlamunder feine Bemeinschaft haben). - Gegen Karlftabt fdritt, nachdem Luther bie Orlamunder vergeblich burch perfonliche Einwirtung (im Auguft 1524) gurechtzubringen versucht hatte, ber Rurfürft ein: er setzte ihn ab und vertwies ihn des Landes. Gegen diese gange Richtung gab Luther am Schuß des Jahres 1524 und Ansang des Jahres 1525 die größere Schrift "Wider wie bie himmlischen Propheten 2c." heraus. Die neuausgetretene Frage über das mosaische Gesetz beautwortete er darin vom Mittelhunft seiner Deisselber aus: das Gesetz ist überhaupt aufgehoben in Chriftus, welcher bes Gefetes Ende ift; fofern bann auch Die Chriften nach göttlichen Geboten leben follen, find biefe boch fo wenig mehr bie mofaischen felbit, bag lettere vielmehr alle insgefamt aufgehoben bleiben, sondern fie find bie jebem Menschen as ins Berg geschriebenen, die mosaischen aber nur, jo weit biefelben mit bem Neuen Teftamente und bem natürlichen Befete gleichstimmen, ja mit letterem Gin Ding find. Gben bieran, nämlich an die innige Begiehung, welche Luther wirklich zwischen dem wahren Gehalte ber mofaifden Gebote und swifden ben Gewiffensgeboten ertannte, folog fich ber praftifde Gebrauch, ben er boch bom Detalog (vgl. Katechism.) machte. Und ferner gab w er gu, man moge auch fur bas Gebiet bes weltlichen Regiments manch fein Erempel aus Moje entnehmen; aber bie Bebote felbft geben bier unter Chriften nicht von Dofe, fonbern von ber Obrigfeit aus; nicht Mofes Rechte, fonbern taiferliche Rechte follen gehalten werben.

Das Feuer griff weiter; eine von Luther längst befürchtete allgemeine Empörung 4s brohte im Bauerntriege loszubrechen. Das die revolutionäre Betvegung im Bauernstand keineswegs erst eine Frucht der evangelischen und reformatorischen Predigt, sondern aus den politischen, ölonomischen und sozialen Verhältnissen hervorgegangen war, zeigen klar ihre bedrohlichen Erscheinungen und Ausbrücke schon seit Ende des vorangegangenen Jahrpunderts. Aber in jener glaubte sie eine Bestätigung auch für die von ihr beanspruchten wonkete und Freiseiten zu sinden, und während sie durch für die von ihr beanspruchten wonkete nur auf dem Wege des Rechts und der Ordnung gestend zu machen, vermochte sie von den Obrisseiten und herrschenden klassen auf diesen Wege nichts zu erreichen. Münzer und Genossen vollten mittelst jener Bewegung ihr freilich nur gewaltsan zu realisserunden schodumerischen und sanatischen Iden von Christi Neich durchseen.

Den Münger nun hatte Luther jogleich ohne weiteres als falfchen Propheten verworfen. Diejenigen Bauern aber, welche nicht wie jener über das objektive evangelische Wort sich erheben wollten, bemübte er sich, erft mit herzlicher Teilnahme zu belehren, daß die christliche Freiheit nicht eine fleischliche sei, sondern auch mit Leibeigenschaft zusammenbestehen könne; Eingriff in die Guter der Derigkeit und Ausstand gegen bieselbe fei verboten; wo

wolle ihnen die Obrigkeit keinen christlichen Pfarrer geben, so sollten sie selbst einen wählen und dann auch selbst ernähren; wollte man ihnen das Evangelium selbst wehren, so bedürfen sie hierzegen keiner Gewaltistaten; sie sollten sliehen und das Evangelium immer im Herzen bleiben lassen. Die stärkten Worte richtete er zugleich an die andere Seite, die Fürsten und Herzen, welche den gemeinen Mann schinden. Da aber, ohne der Beletrung zu achten, die "mörderischen und räuberischen Rotten" losdrachen und wütten, gebot er in Gottes Namen mit "Stechen, Schlagen und Witzen" ihr Teufelswesen nicht gebot er in Gottes Namen mit "Stechen, Schlagen und Witzen" ihr Teufelswesen nieder zuschlagen. Er rechtsertigte sich dann gegen die bittern Vorwürfe, die ihn selbst wegen solcher Harbeit der ihr den sich inweise darus, so das nicht Wenschenhand, sondern Gott den Aufruhr gestillt, — und kündigte dem graufamen "Austerlein", den "wüsselne, unssinnigen Tyrannen", einen ewigen Lohn an, gegen dem der Tod durch die Hand der Bauern ein Geringes gewesen wäre. So in den Schriften: "Ermahnung zum Frieden ze."; "Weider die mörderischen Notten" ze.; "Sendbrieß d. d. barten Vussellen ze."; "Bider die mörderischen Notten" ze.; "Sendbrieß d. b. barten Vussellen ze."; 1525.

Bie der den Bauernkrieg erzeugende Geist innerlich, so drohte der Sieg jeht äußerlich dem Evangelium schwere Sefahr, indem die Katholischen, obgleich sie nur im Bunde mit den Evangelischen gestegt, doch aus der Reattion gegen die Betwegung unter den Bauern eine Reattion gegen die neue Lehre überhaupt hossten machen zu können. — In solcher Zeit der Drangsal, noch während des Krieges, von Anschlägen gegen seine eigene Person 20 vernehmend, zugleich sich selbst schon alt sühlend und dem Tode nahe meinend, sahe Luther einen persönlichen Antschlüße, welcher, dazu noch so rasch als möglich ausgeschlert, bei den Feinden Geschreit des Hohnes und üble Nachrebe, dei manchen Freunden ängstliches Bedensten hervorrusen mußte: er vermählte sich am 13. Juni 1525 mit der vormaligen Nonne Katharina von Bora (s. d. N. Bd III S. 321 f.). Er that est in edem renaligen Nonne Katharina von Bora (s. d. N. Bd III S. 321 f.). Er that est in edem 25 Glaubenstrot gegen seine Feinde, — in der Hosstnung, ob der Verachtung, die ihn deshalb tresse, werden die Engel lachen und die Tussel vor einem Tode noch ein Zeugnis abzulegen für die Ehre, die betwegt zu sühlen — um vor seinem Tode noch ein Zeugnis abzulegen für die Ehre, die erstellt den Westen durch Sorge sur der

fommenichaft geborfam fich zu erweisen.

200 Am 5. Mai 1525 war Luthers Beschützer, Friedrich der Weise, gestorben. Während er innerlich schon ganz der edangelischen Ledre zugethan war (vgl. I. Köstlin, Friedrich der Weise und die Schloßlirche zu Wittend., Festschr. 1892, und ThStR 1882, 700 f. 1893, 609 si.), hatte er doch als Landesberr sich grundbäglich darauf beschränkt, ihr freien Raum und Schutz zu gewähren, indem er immer noch auf eine allgemeine Resormation 20 stür die abendländische Christenheit oder wenigstens die Kirche des deutschen Reiches hoffte. Sein Nachfolger Johann war vielnehr zu sellsständigem landesherrlichem Worgehen innerhalb seines Gebietes bereit. Eine reichsrechtliche Ernächtigung dazu gab dann der Reichs-

tagebeichluß bon Speier 1526.

Uber weitere Fortidritte in ber Ordnung bes Gottesbienftes, für welchen er jest 40 beutsche liturgische Gefange hergestellt hatte, berichtete Luther 1526 in ber Schrift "Deutsche Deffe 2c." Much für bie Bochengottesbienfte forgt bier Luther: es follen biblifche Bucher in ihnen burchgenommen werben. Gerner bringt er auf eine Ratechismusunterweisung. Bornweg aber verwahrt er fich wieber, bag aus ben Formen tein neues Gefet gemacht werbe; fo foll man benn auch ba, wo man andere gute Ordnung habe ober es beffer 45 machen zu können glaube, nicht meinen, diese Wittenbergische annehmen zu muffen. Das Augenmerk will er gerichtet haben "auf die Jugend und die Einfaltigen", um jene zu ergieben, biefe zu reigen, - auf bie faktischen Buftanbe, ba viele noch nicht Chriften find und das mehrere Teil erft fteht und gafft; eine andere Beife rechter ebangelifder Orbnung mußte nicht fo öffentlich unter allerlei Bolt gescheben, sonbern biejenigen, bie mit 50 Ernft Chriften fein wollten, mußten mit Ramen fich einzeichnen und in einen Saufen allein fid berfammeln zu eigenen Gottesbienften, wo bann auch nach Dit 18 Bucht geubt werden könnte und wo es nicht vieles und großen Gesanges, auch nur einer kurzen, feinen Weise für Tause und Sakrament bedürfte. — Die allmähliche Umgestaltung des Tausritus vollzieht bas "Taufbuchlein" 1523 und 1527. — Die erfte evangelische Orbination 55 erfolgte zu Wittenberg im Dai 1525, indem zuerft G. Rorer in fein Bredigtamt bafelbft feierlich mit Sandauflegung und Gebet eingeführt wurde. Luther batte längft, besonders in seiner Schrift De captiv. Babyl., bas tatholische sacramentum ordinis, burch welches einer vermöge besonderer Beiftesmitteilung jum Briefter werben follte, verworfen, und an seine Stelle nur die ordentliche Berufung jum Amte ber Predigt und Safra-wmentsbertwaltung gesetzt, bas unter ben vielen Christen priefterlichen Charatters be-

stimmten Einzelnen zu übertragen sei. Aber als angemessener menschlicher Ritus babei sollte die Handauslegung mit Gebet in seierlichen gemeindlichen Gottesdiensten dienen: so zuerst bei Körer 1525; später, seit 1535, ist dann, nach Luthers Nat, eine solche Ordination als einmaliger Alt der seierlichen Berufung ins Predigtamt überhaupt an denen, die sich dazu in einer Prüfung tüchtig gezeigt hatten, vollzogen worden: so wurde Wittenberg Lusgangsort auch sir dort geprüfte und ordinierte Prediger anderer Orte und Länder (voll. G. Nietschel, L. und die Ordination 1883; Buchwald, Wittenberg. Ordiniertenbuch 1537—1560).

Auch eine evangelisch kirchliche Organisation im ganzen, nämlich nicht bloß ein für isch bestehendes ebangelisches Gemeinwesen, sondern auch eine bestimmte Bersassung und zu ortwährende Leitung für dasselbe kam jest zu stande, — und zwar zuerst eben durch jenen neuen Landesberrn Luthers, auf Luthere Andringen und Weisungen bin, mittelst der

auf feinen Rat 1527-29 vorgenommenen Bifitation,

Luther fant, daß die Buftanbe bas Ginschreiten einer boberen, obrigfeitlichen Gewalt erforderten. Er lagte schon 1525 über Zuchlosigkeit des Volkes, Undank gegen Gottes 15 Wort, Daniederliegen der Pfarreien u. i. w., wogegen der Landesberr sich als treues Berkzeug von Gott gebrauchen lassen möge. Auf die Pslichten, welche einer christlichen Obrigkeit in diesen kirchlichen Dingen obliegen, sind wir schon im Vorstebenden (oben 5. 735) bingeführt worden. Sie foll überall wehrend und ftrafend gegen externas abominationes wie gegen publica flagitia einschreiten, - foll, wie Luther jest namentlich in 20 feiner Borrebe jum Bifitatorenunterricht 1528 erflärte, aller 3wietracht und "Rotten" unter ihren Unterthanen wehren; indem er ferner in ihr ben Bormund ber Jugend und aller ber religiösen Unterweisung Bedurftigen sieht, will er, bag fie auch widerspenftige Stabte und Dorfer jum Unterhalt ber Brediger anhalte. Und weiter foll bann ebenberfelben wegen der hobeit, die ihr als weltlicher Obrigkeit von Gott verlieben ift, auch innerhalb 26 ber driftlichen Gemeinde ale folder und von feiten biefer Gemeinde eine bobere Stellung wit Begg auf die inmerkirchlichen Angelegenheiten überhaupt, auf die Hertellung und Handhabung der kirchlichen Dinungen im einzelnen, die Bestellung der einzelnen kirchlichen Anter, die kirchlichen Vistationen u. f. w. guerkannt werden. So sollen in Städten die Stadtkate als commembra escelesias die Geistlichen berufen. So sollte icht eine we Bistation durch den Kursürsten angeordnet werden. Die wirkliche Ausübung solcher Bestiftation durch den Kursürsten angeordnet werden. Die wirkliche Ausübung solcher Befugniffe geborte nach Luther nicht gur obrigfeitlichen Gewalt als folder. Gern batte fie Luther einem ebangelisch gearteten Epistopat übertragen. Aber er wußte, wie er in iener Borrebe fagt, feinen, ber "jum rechten Bifchof= und Befucheramt rechten Befchl hatte," und bat baber ben Rurfurften als feine von Gott verordnete Obrigfeit, "daß G. Rurf. 85 On. aus driftlicher Liebe (bem Gie nach weltlicher Obrigfeit nicht foulbig find) und um Gottes willen wollten etliche Personen ju solchem Amt sorbrern und ordnen." Später (1542 in "Crempel einen rechten driftl. Bischof zu wählen") sagt er von den evangelischen Fürsten selbst, daß sie jest "Notbischöse sein mussen". — Anders wollte die hessische Spnobe in homberg 1526 bon ben evangelischen Bringipien aus die Rirche gestalten: 40 nachbem auch bort die evangelische Predigt burch ben Fürsten eingeführt war, sollten nun echte Bekennergemeinden burch formlichen Butritt ber einzelnen fich bilben, und biefe follten unter einem Spnodalregiment, in welchen jedoch Gurft und Abel eine Sauptstelle behielten, fich felbft regieren, das Pfarramt beftellen und rechte Bucht üben. Luther aber, vom Landgrafen befragt, verwarf zwar auch jest nicht eine folche 3bee an fich, ja bachte felbst noch 46 (Br. v. 29. März 1527) an eine echte "Sammlung ber Christen", welcher allein das kirchliche Strafen zustehen follte, und hoffte sogar, sie sollte durch die Visitation angerichtet werben, entgegnete jedoch : "ich tann noch nicht fo fuhn fein, fo einen Saufen Gejete mit so machtigen Borten bei uns vorzunehmen"; man solle boch erst wirklich Pfarren und Schulen mit guten Bersonen versorgen und biesen gehörige Anweisung geben; danach w möge man weiter geben, wie fich bie Sache wohl felbst werbe geben und gwingen. Das war benn ber Grundfat, nach welchem bei ber fachfischen Bistation verfahren wurde. Und bie Ergebnisse berselben waren keineswegs geeignet, sofort zu einem Trachten nach ibealeren Bersassungsformen Mut zu machen ober jene von Luther selbst 1527 noch ausgesprochene Soffnung ju verwirflichen: rusticis nihil discentibus, nihil scientibus, nihil oran- 66 tibus, nihil agentibus, nisi quod libertate abutuntur etc. Go tritt benn ber Bebante, im Bolte eine echte Christengemeinde auch in außerer Berfaffungoform barguftellen, gerabe jest bollende gang gurud binter bem Beftreben, erft burche Gefet ben Richtdriften ju wehren und burche Evangelium fie erft bem mahren Chriftentume gu gewinnen; bas objektive Rirchentum bleibt bem Bolte in berfelben Form, welche es bei Ginfubrung ber 60

Reformation annahm, auch fernerhin gegenüberstehen: in einem die Gnadenmittel darbietenden Pstarramt unter vom Landesberrn eingesetzten und ihm berantwortlichen Bissisch oven oder Superintendenten; daß aber nun diese Form eine an sich gesorderte sei, hat Luther so wenig se ausgesprochen, als die Überzeugung, daß die Zustände, durch welche

5 fie thatfachlich geforbert erfcbien, immer biefelben bleiben mußten.

Die Visitation sand asso statt 1527—1529; vgl. Burthardt, Geschicke der sächsischen Kirchen- und Schulbistationen 1524—1545, 1879. Jum "Unterrichte der Visitatoren an die Klartherren", welchen Melandischon versaßte, schrieb Luther die Borrede. Er selbst war seit Ende Oktober 1528 in einem der Bezirke als Visitator thätig. — Auf die Visitation hin enthyrach er (vgl. schon in der "deutschen Messen") einem Jauptbedürfnisse, welches besonders auch sie wieder and Licht gestellt hatte, indem er 1529 seine beiden Katechismen erscheinen ließ (vgl. den A. Katechismen Luthers Vd. X. 2.130 st.)

Mit der reformatorischen Thätigteit, die Auther in der Kirche übte, verband sich endlich sehr enge und grundsahnäßig das wärmste Interesse schultvesen (vgl. Brüsstein, 15 Luthers Einst. auch das Volkschultwesen u. s. w. in Reuß und Cunity, Beitr. 3. d. theol. Wissenstein der Verlagen und den der Verlagen der Lither sur l'éducation du peuple, Strassd. 1853). Schon die Leisniger Ordnung datther sur l'éducation du peuple, Strassd. 1853). Schon die Leisniger Ordnung datther Ausgendunterricht und ziehen der Verlagen siehen der Verlagen der Verlagen der Lither selbst eine Schrift ausgehen lassen, an die Natsberrn aller Stadte deuthen Landen der Verlagen der Verlagen

landition im Visitations-Unterricht redet bloß von gelehrten Schulen. Luther elebst inbessen sehn von der die Bestellung einer schola vernacula beforgt und nicht minder für se Mädchenunterricht, wie er denn auch diesen in der Schrift an die Natsherrn allgemein gefordert hatte.

Indeffen war bie Abendmablefrage ju einem Gegenstande ausgedebnten Rampfes und umfaffenber Lebransführungen für Luther herangetvachfen. Schon ebe Luther die Transsubstantiationslehre verwerfend, doch im Gegensat gegen die Lebre 40 der Böhmischen Brüber (oben S. 735,45) für die wirkliche Gegenwart des Leibes Chrifti öffentlich eingetreten war, ja wohl icon vor feiner Abreife nach Worms 1521 (vgl. m. Theol. L.62 1, 395), hatte er bon bem Nieberlander Sonius eine fcbriftliche Ausführung jugeschickt erhalten, worin bas "ift" ber Einsetzungeworte als bloges "significat" gebeutet war. Luther ließ biefe Zusendung unbeantwortet. Zwingli, an ben bie-45 felbe auch gelangte, acceptierte die schon feinem bisherigen Standpunkt entsprechende Deutung und trug sie namentlich in seinem commentarius de vera et falsa religione 1525 bor. Luther aber, ale er trabrnahm, bag auch Zwingli und Leo Juda, ferner auch Detolampad die mabre Gegenwart bes Leibes Chrifti verwarfen, ericbien ihre Unichauung bon bornberein in engfter Berwandtichaft mit ber Karlftabtichen und ber ichwarmerischen, 80 falfden geiftlichen überhaupt. Uber ber heftigen, ja leibenschaftlichen Erregung, in welche ihn biefe verfett hatte, feben wir ihn zu einer rubigen Brufung bes Unterschiedes, welchen bie Geschichte seither zwischen Zwingli und Karlstadt genugsam erwiesen hat, nicht kommen. In mancherlei weiteren Gestaltungen — wie bei Schwenkseld, Krautwald, — sah er dann die "Pest" ber "Sakramentiererei" wachsen und über das Gebiet des edangelischen Be 55 kenntniffes fich verbreiten. Er weiß nicht andere, als daß entweder er felbst ober jene bes Satans Diener fein muffen. Sab er boch Zwingli balb auch ichon in anberen Sauptftuden, über "Taufe, Erbfunde, ber Saframente Brauch, außerlich Bort, ungefchidte Dinge lebren" (Br. 4, 25); meinte er boch auch bei ben gegenwärtigen "Saframenterotten" ben Müngerichen Aufruhrgeist zu erkennen. Deffentlich zeugte er wider fie 1526 in einer Bor-

60 rebe jum (verbeutschten) Syngramma Suevicum gegen Detolampab. Dann ericbien

bon ibm (boch nicht bon ibm felbft berausgegeben) ein "Sermon b. b. Saframenten wiber die Schrötingeister" und im Frühjahre 1527 gab er eine größere Schrift "Daß biese Worte — noch seisstehen" beraus. Inzwischen schribt gegen ihn Defolmpab und zu wiederholtenmalen Zwingli, wobei bieser sich eine freundliche Haltung zu geben verluchte, in der That aber mit verletendem iculmeisterlichem Tone fprach. Lutber wollte 5 barauf noch eine lette und eingebenbite Ausführung geben in ber Schrift "Bom Abendmabl Christi, Bekenntnis" 1528; die weitere Entgegnung Zwinglis, der jest auch grob und heftig wurde, ließ er unbeantwortet. Während dann Landgraf Philipp im Hinblist auf die große Gefahr, welche der Neichstagsbeichluß von Speier 1529 und weiter ein vom Kaiser mit Frankreich und dem Rapste geschlossener Friede über den Protestantismus brachte, 10 eifrig eine Vereinigung mit allen Anhängern der Resormation betrieb, erklärte sich Luther gegen jedes Bundnis, in welchem man die Reterei mit ftarten belfe. Und gu bem Berjude Philipps, burch ein in Marburg ju haltendes Gesprach Bereinbarung in ben Streit-punkten berbeizufuhren, ließ er gwar, ohne hoffnung auf Erfolg, sich herbei, fand auch in bem Gesprache (1. bis 3. Ottober 1529), bei welchem er felbst bem von ihm ftets ach= 15 tunge- und liebevoller behandelten Detolampad, Melanchthon bem Zwingli gegenüberftand, bei feinen Begnern bie bon ihm porbem nicht erwartete Ubereinstimmung mit feinen Gagen in betreff jener anderen Lehrpunkte (vgl. Die von ihm felbst aufgesetten Artitel ber Bereindarung), blieb aber in betreff bes Sauptpunktes, der Abendmabliklehre, im Widerspruch mit ihnen; deshalb weigerte er sich, sie Brüder zu nennen, obgleich er Frieden und Liebe 20 zusagte. Die Fürsten selbst machten dann die Annahme der sogenannten Schwabacher Artitel, ju welchen er jene Marburger noch umgearbeitet batte, jur Bedingung ber Teilnahme an ihrem Bunde. — Was Luthers gange Stellung zu dieser Abendunflösstage betrifft, so bekannte er 1524 (Br. 2, 577): hätte ihn süns zahre zuvor jemand berichten mögen, daß im Abendunahle blohes Brod sei, so wäre ihm hermit ein großer Dienst ge- 25 than worden und er habe selbs auch harte Ausgebrung darüber gesitten, indem er gelehen, daß er damit dem Bapstum den größten Puss hätte geben können. Was ihn aber bei seiner Annahme der wahren Gegenwart des Leides Christi beharren ließ, war nicht ein bloges Rleben am Buchstaben ber Ginsetzungsworte, bergleichen ibm ja fonft nicht eigen war, sondern vielmehr ber beigbegierige und bankbare Gebanke an eine folche individuelle 80 Berfiegelung und Darbietung ber burch biefes Leibes Tob gewonnenen Gunbenvergebung in der realen Darreichung eben biefes Leibes felbft, und jugleich gegenüber ben 3weifeln an ber Doglichfeit einer folden Gegenwart biefes menfchlichen Leibes als folden ber Bebante ans volle Einstwerben bes Göttlichen mit bem Menschlichen in Diefem Beilanbe Chriftus. Hermit weist er die Einwendungen ab, daß die Gegenwart des Leides un- 26 nötig und unnüg und daß sie undenkar sei. In dem "Bekenntnis" vom Abendmahle klüst er sie auch durch Aussgagen über dreierlei (schon don Scholastikern dorgetragene) Weisen, in denen Gott und so auch der Gottmensch Ehristus und sein sein der fein tonne: nämlich localiter (fo nur an Einem Orte), definitive ober unbegreiflich (b. b. räumlich nicht gebunden und ohne eigene Raumausdehnung) und repletive (alle Orte 40 augleich füllend); fo, fagt er, tomme auch bem Leib Chrifti, und awar schon von Chrifti Menschwerdung an repletive Allgegenwart ju, macht inbeffen fur fein Gein im Abendmahlosatrament, wo er auch, ohne boch raumlich gebunden ju fein, sich von und finden und greifen laffe, speziell seine befinitive Allgegenwart geltend. Daß berfelbe aber wirklich so gegenwärtig sei, dafür genügt ibm das Einsepungswort des Herrn, und dagegen sind 45 ibm alle auf die Möglichkeit bezüglichen Einwendungen ein gottloser Vernunstdünkel. So beharrt Luther auf dieser leiblichen Gegenwart und ihrem Werte. Nicht minder jedoch halt er ftets auch fest, bag nicht bas leibliche Geniegen für fich nuge, sonbern nur bas Hinnehmen in dem Glauben, zu dessen Anregung eben das dem Anabenwort hier beis gegebene höchste Phand dienen foll, und daß es sich dabei handle um Nupen und Heil 60 für bie Seele, mit beren Benefung bann auch bem Leibe geholfen werbe. Bei biefer gangen Ausführung barf endlich nicht überfeben werben, daß folche Momente, welche in biefen Streitschriften zurücktreten, beshalb nicht etwa von Luther jeht überhaupt hintangestellt ober gar ausgegeben werden. Das Gegenteil erhellt aus gleichzeitigen und späteren, besonders prattifc popularen Schriften, 3. B. ben Ratechismen und ber "Bermahnung jum Sa- 55 frament bes herrn" 1530. Er tampfte gegen bie Auffassung bes Dables als einer blogen symbolischen Bedachtnisfeier; daß aber wirklich in ihm das Gedachtnis Christi gefeiert, fein Leiben und Gottes Gnabe geehrt werben folle, ftellt boch auch er felbft wieber als erstes bin; und zwar soll es ein öffentliches Gebächtnis sein. — weshalb Luther sogar Bebenten gegen Brivattommunionen außerte. Was fobann bie Frucht bes Saframentes 60

742 Enther

für den Genießenden anbelangt, so legt er das Hauptgewicht immer wieder auf das Wort"für euch gegeden", und hiermit auf die durch Christi Tod hergestellte Bersöhung nur Bergebung, lehrt aber zugleich, daß so das Herz auch zur Liede des Nächsten erweitert und erfrischt werden und daß das Catrament selbst auch das Herz ertrische zur Liede des Nächsten und "die Einigleit der Ehristen in einem geistlichen Leibe Ehristi durch einerlei Geist, Glauben, Liede und Kreuz u. s. w. vordiben und zeigen" solle. Dagegen hat Luther, soweit die sehen, nur in jener Schrift, "daß diese Worte u. s. w" vom Jahre 1527, und zwar im Anschluß an Worte von Jerenäus und Halarius, und in einer (durch L. Dietrich herausgegebenen) Bredigt auch so sich geäußert, als ob der sakrament-10 liche Genuß des Leibes Ehristi durch Gläubige auch diert schein bei ihm die Beziehung auf unsere Leiblichkeit so bermittelt wie im Sah des Gr. Katechismus: "wo die Seele genesen ist, ist dem Leib auch gehossen. Eine Leste von der Bedeutung des Abendmadis bleibt dis zu seinem ende dieselbe. Er sahz sie, das noch in seiner Schrift, Widder die Bereits auf den und des Bereits aus die sie zu zugammen, daß man in demselben

Bergebung ber Gunben und emiges Leben babe. Unter ben gefährlichen Aussichten, welche eine Bereinigung ber Anbanger ber Reformation fo munichenswert gemacht batten, versammelten fich bie Reichestanbe 1530 mit bem Raifer ju Mugeburg, two endlich befinitiv über bas Berhaltnis bes Reiches ju ben 20 Protestanten entschieden werden follte (f. Bb II S. 242 ff.). Luther wurde von feinem Rurfürften in Roburg gurudgelaffen; es tonnte bon bornberein nicht bie Rebe babon fein. den vom Kaiser und Neich Geächteten nach Augsburg mitzunehmen. Das Bekenntnis aber, welches in Augsburg vorgelegt wurde, berubte, durch Melanchthon gestaltet, auf Borarbeiten, an welchen Luther selbst ben wesentlichsten Anteil hatte: die von der Kon-25 fession vorangestellten wichtigsten Glaubenefate geben ben Inhalt ber Schwabacher Artikel beinabe vollständig und großenteils mit benfelben Wendungen und Ausbruden wieder (val. Anaake, Luthers Anteil an d. Augsburg. Konfession, 1863). Er billigt ben Entwurf am 15. Mai: er wüßte nichts zu ändern, sonne auch nicht "so sant und leise treten". Er hätte allerdings zu einem so sehr maßbaltenden Zeugnisse schwerlich je selber innerlich sich besos stimmt gefunden; er erklärt am 29. Juni: pro mea persona plus satis cessum est; er kann auch, als die gute Absicht des Maßbaltens mißlungen war, die Bemerkung nicht weißlichten. aurüdhalten: "Satan bene sensit apologiam vestram Leifetretterin dissimulasse articulos de purgatorio, de sanctorum cultu, et maxime de Antichristo Papa". Indeffen verwahrte er fich felbft überhaupt bagegen, bag man feiner Autorität folge. Groß-85 artig ift die Zuversicht, die er während der schwankenden Berhandlungen underrückt ju Gott begt, und mit ber er Theologen und Bolititer, feinen Kurfürften, ben Rangler Brud, ben Melanchthon in feinen Roburger Briefen ju beruhigen weiß. Bertrauensvoll folgt er auch ben Schritten seines leife tretenben, Bermittelung erfebnenben Freundes, obgleich einmal langeres Musbleiben bon Briefen aus Mugsburg feine Ungebulb erregte und Melanch-40 thon anderen wegen ju großer nachgiebigkeit berbachtig wurde; er felbft fieht schon bei Uebergabe ber Konfession teine Möglichkeit, noch mehr nachzugeben, giebt auch balb alles Soffen und Bunfchen in Betreff einer Bereinigung auf ("doctrinae concordia plane impossibilis, nisi Papa velit papatum suum aboleri"), hofft bagegen jest noch auf eine "politische Eintracht", b. h. auf eine gegenseitige staatliche Dulbung ber beiben Reli-45 gionsparteien im Reiche. Er zeigt bierin jest und auch fonft einen flaren, tiefen, geraben Blid in die trennenden Grundfragen, wie ihn Melanchthon nicht befaß; er nimmt aber bennoch biefen warm in Schut, - ruhig in bem Bedanten, daß Chriftus lebe; er felbft, Luther, werbe, wenn bie Seinigen je "ben Abler in ben Sad fteden ließen", ficher tommen und ihn befreien (Br. 4. 155).

Während der Reichsabschied den Protestanten, damit sie sich unterwürfen, nur noch turze Bedenkzeit gestattete, ließ der Kaiser, da die protestantischen Reichsskriften und Städe icht der Vernenstellungen Berickstung und zugleich die Gesahr des Türkenkrieges dränzte, doch wieder Vergleichsbersuche vornehmen. Sie sührten zum Mürnberger Religionsfrieden 1532, d. b. wirklich zu einer "politischen Sintacht" in jenem Sinne, die dis zu einem entscheiden allgemeinen Konzile bestehen sollte. Luther hatte dei den Verhandlungen darüber die Pflicht der Rachziebigkeit gegen die protestantischen Fürsten selbst mit großem Nachdrucke gestend gemacht: wer zu hart schneuze, der zwinge Blut beraus; sie sollen sich besprücken, sier sich estellte und eigene Gefahr thun lassen, so einem Latholischen Fürsten selbst diese diese diese diese des der und eine Gefahr thun lassen, so einem Latholischen Fürsten selbst diese diese diese des der Unter dans dies dieselben auf eigene Gefahr thun lassen, so einem Latholischen Fürsten selbst diese diese diesen Unterstannen

bas Evangelium freizugeben, als ein protestantischer sich 3wang von anderen gefallen ließe, mit feinen Untertbanen zu machen, was jene wollten.

Rugleich war seit bem Neichstag von Speier 1529 und Augsburg die Frage besonbers bringend getworben, ob, wenn ber Kaifer ben Frieden verweigere, die Fürsten auch zu bewaffnetem Wiberstande berechtigt ober gar verpflichtet seien. Wir hörten, wie Luther, 5 bon ber Wartburg jurudfehrend, burchaus feinen folden Schut gegen ben Raifer wollte. Auch nachher ertlarte er: ein Gurft muffe ben Raifer, als feinen Berrn, gegen bie Unterthanen nach Belieben einschreiten laffen, tvenn er einen verfolgen ober gefangen seben wolle. Gegen Schutz und Trugbundniffe unter ebangelischen Fürsten hatte er immer große Ab-neigung, er fürchtet, es werbe barin auf menschlichen Wit und hilfe, anstatt auf Gott 10 vertraut : und Gebrauch ber Gewalt gegen ben Kaifer verwirft er obnedies unbedingt : ber Raifer fei Raifer, auch wenn er Unrecht thue, und es werbe burch fein Unrecht bie Pflicht des Gehorsams für die Unterthanen nicht aufgehoben. So lehrte Luther noch sehr bestimmt 6. März 1530, während z. B. Bugenhagen 1529 mit Berufung auf das Alte Testament für den Fall, daß die kaiserliche Gewalt gegen Gottes Wort sich kehre, ober 15 bag ber Oberherr als Bergewaltiger, Morber und Turte auftrate, ben driftlichen Fürften Bewalt erlaubt ober vielmehr gewaltsame Berteibigung ihrer Unterthanen geboten batte (Hortleber, Handl. u. Ausschr. b. b. Urf. b. teutschen Kriegs u. f. w., Il. 2, Bb 2 C. 3). Auch nach bem Neichstage von 1530, als der Schmalfabische Bund geschlossen wurde, warmte Luther sortwährend davor, im Bertrauen auf Fleischesarm etwas dergleichen zu 20 unternehmen, ja behielt seine Abneigung gegen Bündnisse übersaupt, machnte sermer stets bringenb, das Möglichste zu thun, um den Frieden zu wahren. Allein seine Auffassung der Frage, ob man dem Kaiser widersteben durfte, gestaltete sich ibm jest dadurch anders, baß er, angeregt burch die Erflärungen ber Juristen, über den Charafter der Reichsober-gewalt selbst bestimmter resteltierte. Diese bedugierten: die bestehenden taiserlichen Gesetz 26 felbst ("ber Raifer felbst in seinen Gesetten") geben einen Widerstand in Fallen, wie bem porliegenden, ju, nämlich bei öffentlichem, notorischen Unrecht, wie ba, wo ber Raifer, solange noch eine Appellation (wie hier an ein Kongil) anhängig fei, gur Strafe fchreiten wolle. Dann, fagt er, wurde allerbings auch biefe Beftimmung felbft mit ju bem, was bes Kaifers fei, gebören; es gälte: lex statuit resistere. — ergo resistendum est. 30 Br. 4, 222. Darüber nun aber, ob es wirklich mit bem bestebenben Rechte fo fich berhalte, weist er die Entscheidung wöllig von den Theologen ab an die Juristen. Rur so viel sehen wir ihn gerade hierin auch in betreff der Nechte selbst sehr bestimmt als allgemeines Pringip vorausseten, bag man nicht irgend welche einzelne außere Form bes weltlichen Regimentes, wie etwa die absolutistische, sondern jedesmal nur die in den eins 35 mal zu Recht bestehenden Gesethen begrundete als gottlich fanktioniert anzusehen habe. Die Entscheidung barüber aber, was wirklich Rechtens fei, haben also die Juriften auf ibr Gewiffen zu nehmen. Genehmigen fie ein Bundnis jum Biberftande gegen ben Raifer, fo tonnen die Theologen um jenes fleischlichen Bertrauens willen immer noch abraten; allein rechtmäßig bleibt bas Bundnis vermöge jener Rechte. - Er felbft predigte bann 40 offen die rechtmäßige Notwehr in einer "Marnung an die lieben Deutschen", 1531, — auch hier aufs Necht und die Juristen sich berusend; Aufruhr sei nur, wenn einer wolle "selbst Herr sein und Necht stellen". Nur noch bestimmter und allgemeiner lauten spätere Cape, im Jahre 1539 : "wie bas Evangelium ber Dbrigteit Amt beftätigt, also beftätigt es auch natürliche und gefette Rechte; - und ift nicht Zweifel, ein jeber Bater ift foul- 45 big, nach seinem Bermögen Beib und Rind wiber öffentlichen Mord zu schützen; und ift tein Unterschied gwischen einem Privatmörber und bem Kaiser, so er außer seinem Amt unrecht Gewalt und besonders öffentlich ober notorie unrechte Gewalt vornimmt; denn öffentliche violentia hebt auf alle Pflichten zwischen ben Unterthanen und Oberherrn jure naturae" (Br. 6, 223, 5, 161). Man beachte hier, wie Luther nunmehr noch weiter 50 zurückgeht, bis auf die allgemeine Forderung eines Naturrechtes; er sagt auch von diesem Rechte nicht, daß es eine bestimmte, so ober so beschränkte Regierungsform fordere, - wohl aber, die positive Beschränktheit ber Kaisergewalt als Thatsacke voraussenen, daß beim Berreißen folder Schranfen bas Naturrecht felbit ben Biberftand erlaube.

Neue friedliche Berhandlungen mit der katholischen Kirche kamen dadurch wieder in the Anregung, das der Papit Bereitwilligkeit aussprach, ein Konzil zu berufen. Sein Runtius Bergerius kam selber im November 1335 mit Luther in Wittenberg (auf der Durchreise zum Kursuftlen von Brandenburg) zusammen; er mußte diesem gestehen, daß er es dier in vielen Stüden doch anderes, als berichtet gewesen, gefunden habe. Luther glaubte an feinen ernstlichen guten Willen beim Rapste, so sehr es felbst ein wahrbaft freies drifte wo

liches Konzil gewünscht hätte; indessen erbot er sich, zum Konzil, wo man es immer halten möge, "mit seinem Halse" zu kommen. Als dann das Konzil wirklich, und zwar ohne weiteres jur "Erftirpation ber giftigen lutherifden Regerei" ausgeschrieben murbe, meinte er in einem Bebenten, man folle fich bierburch nicht abschreden laffen, fo bag man bie s Teilnahme im Boraus verweigern wurde: eben hierauf fei es von ben Gegnern abgefeben, indem fie fo einen Teufelstopf icheuslich fürstellten. Er fette, bom Rurfürsten beauftragt, Artitel für bas Rongil auf, welche in aller Scharfe ben Begenfat gegen bas papiftische Dogma und Kirchentum ausprägten (vgl. d. A. "Schmalkald. Artitle"); mit Entschiedenheit spricht er aus, daß der Papst der "rechte Endechrist oder Widerchrist" sei; er setzt den 10 Fall, daß der Papst seines Anspruchs auf göttliche Berechtigung sich begebe und nur noch als ein burch Menschen erwähltes Saupt gelten wolle, meint aber, dies sei unmöglich und es ware bamit ber Chriftenbeit erft nicht geholfen, weil bann ben Bapft Berachtung treffen und bie Rotten nur junebmen wurden : man val. auch bier, wie beim Mugsburger Reichstag, Die Berschiedenheit bei Luthers und Melandthons Blid (val. bes letteren Rufat 15 zu seiner Unterschrift). Der Bundestag zu Schmalkalden (Februar 1537), für welchen er jenes Bedenken ausgestellt hatte und auf welchem er selbst anwesend nort, wegen schwerer Ertrankung aber vor dem Schuß abreiste, lehnte dann die Teilnahme an dem Konzil ab. — Seine Ansicht von Rongilien überhaupt entwidelt Luther 1539 in der Schrift: "Bon ben Conciliis und Rirchen". Bom Papste und einem papstlichen Rongil sei feine Refor-20 mation ju hoffen, weil ber Bapft im Boraus jum Beharren bei feiner eigenen Lehre berpflichte. Aber auch bie alten Rongilien und die Bater tonnen nicht als Quell einer Reformation angesehen werben; Bater, wie Bernhard und Augustin, weisen felbst jum urfprunglichen Born ber beil. Schrift; und wollte man die einzelnen außeren Satzungen ber Kongilien geltend machen, fo wurde man icon bom erften jerusalemischen an in Be-25 bote, die man boch nicht wolle, und in Widerhyritche sich verwieden; die gange Lehre des driftlichen Glaubens aber lasse nicht aus allen Batern und Konzisien zusammen sich flauben, und das, wodurch die Kirche Bestand behalten habe, seien nicht sie, sondern nur die heil. Schrift, welche vor ihnen bestand und aus welcher auch sie ihre Lehre hatten. Die vier hauptconcilia nach einander behandelnd, zeigt bann Luther, wie die eine twefent-30 liche Aufgabe eines jeben nur gewesen fei, flare Grundlebren ber beil. Schrift gu berteibigen; im übrigen bestätigte bie Geschichte ben Ausspruch Gregors von Nagiang, wonach man aller Bischöfe Concilia von wegen ihrer Shrjucht, ihres Zankes u. f. w. flieben muffe, So verbietet denn Luther jedem Konzil, neue Glaubensartikel zu stellen oder neue gute Werte anzubefehlen, weil auch diese alle schon in der Schrift gelehrt seien, oder Geremonien 25 bei Gesahr des Gewissens auszulegen u. f. w. Ein Konzil solle nur mit Demut, wie ein Gericht, nach dem alten Rechte, d. b. nach der beil. Schrift, Urteil sprechen, wo Not des Glaubens es ersordere, und danach die neuen Glaubensartifel und neuen Werte bertverfen. Sierzu mußte man recht grundlich in ber Schrift gelehrte, ernftlich Bott zugethane Danner und hierunter auch etliche bom weltlichen Stande (benn es gebe auch fie an) jufammen-40 laben. Schwer moge ein folches Rongil ju erreichen fein; wollten bie übrigen driftlichen Fürften es nicht, fo mare wenigftens ein provinzielles, beutsches, zu wunschen; muffe man gang an einem verzweifeln, fo folle man bie Sache Bott befehlen und inbeffen die fleinen und jungen Concilia, das ift Pfarren und Schulen, forbern. Bum Schluffe fügt Luther feiner Schrift noch eine Ausstührung über das mahre Wesen der Kirche überhaupt bei, — 45 die wichtigste über diesen Gegenstand aus jener Zeit. Zest nicht minder als früher, da ihn die äußerlich greisdere Kirchengemeinschaft ausstieß, sieht Luther die Kirche, anstatt in irgend folder außerer Bemeinschaft, vielmehr nur in ber Gemeinschaft ber Beiligen, in welchen Chriftus lebt; folde ertenne man am Gebrauche ber Gnabenmittel und Schluffel famt Bestellung ber firchlichen Amter, am Beten, am Tragen bes beil. Rreuzes; und so hierzu tomme bas allerdings minder gewiffe Beichen, daß fie, bom Beifte gebeiligt, auch ber zweiten Tafel Dofe in ihrem Banbel entsprechen.

Schöne Aussichten hatten sich unterbessen für die äußere Erweiterung des evangelischen Gebietes durch Regenteinwehel im Herzogtum Sachsen und in Aurbrandendurg erössent und erfüllt. Herzog Heinrig und Aufürlt Joachm II. (1539) nahmen die Reformation 25 an. Luther selbst tourde nach Leipzig berusen; er predigte an Pfingsten vor dem Hose, eben jene Lehre von der Kirche neu bezeugend. Die neue Brandendurger Ordnung war in Hinsight auf die alten Ceremonien so konservation, wie keine andere; Luther meint, so weit nur das gegen das Evangesium Verstoßende entschieden abgethan werde, mäge man sich das andere immerbin gefallen lassen, — übrigens nicht ohne Spott über die Liebstelle und der Verstelle von der Verstelle von der Verstelle verstellt gestellt verstellt verstellt verstellt verstellt verstelle verstelle verstelle verstellt verstel

60 habereien 3hrer Rurfürftl. Onaben,

Etwas noch erbebenberes, aber freilich auch von vornberein etwas febr Unficheres hatte bie hoffnung, welche ichon jubor in Betreff einer Bereinigung unter ben Broteftanten felbft über bie Abendmablelebre fich zu verwirklichen fchien. Buger, ber überaus testanten selbst über die Abendmahisterre sich zu verdirtungen sowen. Souger, oer uverause ftreblame Vermittler (f. Bb III, 609 ff.), batte schon 1530 in Koburg persönlich mit Luther darüber verhandelt. Luther bezie fast unüberwindliches Mistrauen; er selbst könne in 6 Richts weichen; wollen die Gegner die wahre Gegenwart des Leibes einmal wirklich zugeben, so begreise er nicht, warum sie noch an äußerer Darreichung sür den Mund der impli sich stoßen. So weit dann auch Buber nachgab, so glaubte Luther doch nur um so weinger, daß demselben die anderen solgen werden. Daneben sprach er sortwährend über Zwingli und feinen Untergang ungescheut bas bartefte Urteil aus und warnte bor 10 jeber Gemeinschaft mit seiner Lehre. Aber ale er über Berhoffen auch bie anderen Dberbeutschen nachgiebig werben sah, da wurde auch seine Sehnsucht nach Eintracht und die Freude, mit der er ihr entgegensah, in den herzlichsten Worten laut. Wirklich schloß er 1536 eine Kontordia mit jenen in Wittenberg ab (f. NG.º 17, 222 ff.). Bon ihre Seite wurde, unter thatsachlicher Berleugnung des Zwinglianismus, in Anertennung der wahren Gegen: 16 wart bis ju ber bon Luther geforberten Ronfequeng borwarts gegangen, bag ber Leib auch bon ben Unwürdigen empfangen werbe. Dagegen ging Luther nicht fo weit, auch Anertennung eines Empfangens burch eigentliche impil ju forbern, und es blieb fo boch noch Raum für Buters Meinung, daß ein Empfang bei biefen, nämlich bei Menschen, welche "alles verlachen und gar nichts glauben", nicht stattfinde, sondern nur bei, wenn 20 auch untvürdigen, so boch ben Einsehungsbooten glaubenten Christen. Wir können, je bestimmter Luther sonst gerade auch auf die Konsequenzen bringt, nicht umbin, in diesem Bugestandnis, daß von ben impli geschwiegen werbe, überhaupt eine Unsicherheit in Betreff ber Frage wahrzunehmen, wie weit benn wirklich aus ber objektiven Gegenwart unmittelbar aufs Empfangenwerben burch ben Mund aller Genießenben geschloffen werben muffe. 25 Duther felbst scheint sich nicht bestimmter über sein Zugestandnis ausgehrochen zu haben. Allem nach gedachte er wirklich selbst, des ersehnten Zieles wegen, jest ein Auge zu-So idrieb er benn 1537 felbst auch freundlich an ben Basler Burgermeifter und an die Schweizerorte; er weiß, daß dort noch Gegner find und so große Zwietracht überhaupt nicht so leicht und ohne Narben zu heilen pflegt, hofft aber, das trübe Wasser zu werde sich doch setzen. Uber Ihvingli bekennt er (an Bullinger 1538), ihn seit der Marburger Zusammenkunst persönlich für einen virum optimum gehalten zu haben. Die Schweiger liegen fich jeboch nicht babin bringen jene Konfordie angunehmen, und Luther nicht babin, bag er bon ber awischen ihm und ihnen noch bestehenden Differeng abgesehen batte; er wollte nur Frieden und freundliches Bertragen, mit ber Soffnung auf allmab- 86 liche noch weitere Ginigung.

Das Streben nach möglichster Bereinigung mit Glaubensgenoffen zeigte Luther bamals in noch höherem Grade in ber Anerkennung, welche er trot aller Differenzen ben böhmischen Brüdern schenkte. Nach dem Tode des Senior Lukas 1528 traten unter diesen jüngere Männer an die Spipe, welche den Wittenberger Einflüssen längst offener gestanden so batten, vor allen Johann Augusta, von jest an das eigentliche haupt der Gemeinde (vgl. Bb III, 458 f.). Als nun die Brüder 1533 eine für den Martgrafen Georg von Brandenburg bestimmte Apologie ihres Glaubens beutsch berausgaben, schrieb Luther eine Borrebe bagu. Augufta tam mit anderen Abgeordneten felber nach Bittenberg. Die Brüber hatten 1535 ein Bekenntnis an Rönig Ferdinand übergeben und verfaßten jest auch eine neue, an jene 45 frühere sich anlehnende, aber fehr umgestaltete Apologie; Luther half beibe Schriften jum Drude forbern und gab bem Befenntnis felbft wieber eine Borrede bei (1538). Auch noch in ihrer neuesten Schrift, der neuen Apologie (in Balth, Lydii Waldensia etc., Roterod. 1616, sect. II, p. 92 sq.), war ihre Rechtsertigungslehre nicht jur lutherischen geworben (fie unterscheiben einen boppelten Sinn bes Wortes; im zweiten Sinne fault wieben bie Rechtfertigung mit ber wiebergebarenben Thatigkeit Gottes, im ersten Sinne, als eine außer ben Menichen erfolgende, mit bem borangegangenen erwählenden Rate fcluffe Gottes zusammen); und in Betreff bes Abendmables lehrten fie gwar - quod panis - est corpus Christi praesentissime, hielten aber hierbei bennoch fest an ber Unterscheibung ber saframentalen Gegenwart als einer spirituellen von dem "personalis 55 seu corporalis essendi modus", in hinfict auf welchen Christus nicht auf der Erde, sondern im himmel sei. Luther weiß ihre Redeweiße nicht anzunehmen, will sie aber auch nicht zur seinigen zwingen, — "soferne wir sonst ber Sachen eins werben und bleiben, bis daß Gott weiter schiede nach seinem Willen"; es gelte hier, den Schwachen im Glauben aufzunehmen.

pfarrer eingesetzt ward; er vertrat biesen auch während seiner langen Abwesenbeit (Bb III. S. 528 st.) in Braunschweig, Hamburg, Lübert und besonders (1537—1539) Danemart, 10 versah dabei auch treusich die Privatselssen in Krantenbesuchen u. s. tv. Aus den nächsten Zahren nach seiner Rückfehr von der Bartburg wissen wir von seiner Predigtet thätigteit, daß er in ihr — neben Predigten im Hauptgottesdienst über die Berisopen, die nachher teilweise in seine Rirchenpostille kamen — 1522—24 ben 1 u. 2 Bt und ben Judasbr und 1523-1527 auch 1 u. 2 Dose predigend auslegte, welche Auslegungen 16 bann im Drud ericbienen, - bon feiner Ratheberthatigleit, bag er 1524-26 famtliche fleine Bropheten, sobann ben Prediger Salomonis und weiterbin ben Jesaia erflarte. Bobl noch in feinem Rlofter bielt er 1524-25 eine Borlefung über bas Deutero: nomium, Die er bann lateinisch berausaab. 1526 veröffentlichte er, ohne bag er porher darüber eine Vorleiung gehalten oder gepredigt hätte, eine prastische Auslegung des 20 Jona, mit der er besonders unter den jest dem Gdangestum drohenden Gesahren die Cläubigen aufrichten wollte, — serner des Habathur und 1527 des Sacharja. Vollständige Berichte über den Gang seiner alademischen Vorlesungen, deren Gegensland immer biblische Bucher waren, und seine Predigten besithen wir jedoch nicht. Gur bie WM hatte fich babon noch viel neues gefunden und fie erft ftellt die erforberlichen grundlichen Forschungen 25 barüber an : bei biefen ift besonders auf den Unterschied zu achten zwischen ben bon Lutber felbst stammenden Terten und benen bon Nachschreibern, Die babei febr verschieden verfuhren und unter benen sein Freund B. Dieterich (hierin namentlich verschieben von G. Rörer) sich sehr viel eigene Eintragungen erlaubt hat. Unter Luthers ferneren Borlejungen sind jednisalls die über den Galaterbrief (1531—35; großer Kommentar 1535) so besonders wichtig (Hauptdarstellung d. Heilslehre), sodann die seit 1536 mit manchen Unterbrechungen fortgeführten, an mannigfachen theologischen Erörterungen reichen, am 17. Nobember 1545 bollenbeten Borlefungen über 1 Dofe (1. Bb, C. 1-11, berausg. 1544); bon Predigten neben benen über die Beritopen fortlaufende über bas Matthaus- und bas Johannes-Evangelium (Mt 5-7. 18-24; Jo 1-4. 6-8. 14-16). Luthers Kirchenspositile (die ameite Hälfte nicht von ihm felbst redigiert) wurde 1527 vollendet. Aus Bredigten, welche Luther, burch Leibesichwäche bon ber Rangel jurudgehalten, 1532 feinen Rinbern und feinem Gefinde bielt, ging bernach (1544 burch Beit Dieterich, 1559 burch Andr. Boach aus G. Rörers Manustripten) die Sauspostille hervor. — Die Bibelüber-sehung (j. Bb. III, S. 70f.) kam 1534 jum Schlusse, boch folgten noch Nachbesserungen 40 bon L.8 Sand bis 1545. — Freunde Luthers betrieben auch eine Gefamtausgabe feiner Schriften. Darüber Luther 1537 (Br. 5, 70): De tomis meorum librorum disponendis ego frigidior sum et segnior, eo quod Saturnina fame percitus magis cuperem eos omnes devoratos; nullum enim agnosco meum justum librum nisi forte de servo arbitrio et catechismum; mandavi tamen negotium 45 D. Casp. Crucigero, si quid faciendum est. 1539 erschien ber erste Band ber beutschen Schriften, — voran eine Vorrebe, beginnend; "gern hatte ichs gesehen, baß meine Bucher allesamt waren bahinten blieben und untergangen", — ba man ohnedies über die Bücher von Menschen zu wenig an die, unter oratio, meditatio, tentatio zu ftubierenbe bl. Schrift zu tommen pflege. 1545 folgte, mit abnlichen Bermahrungen in 50 ber Borrebe, ber erfte Band ber lateinischen Werte (val. oben S. 720, 46). Much innerhalb ber lutherischen Rirche selbst tauchten wiederholt Fragen auf, welche ju bestimmteren Aussagen Lutbers über wichtige Lebrpunkte führten. - Bei ber Berwerfung ber römischen Ohrenbeichte legte er boch einer evangelischen Brivatbeichte febr hobe Bedeutung bei vgl. Bb II, S. 536 ff. Diese ruht ibm nicht auf irgend welcher 50 richtenden Thäigseit des Beichtigers, sondern auf dem objektiven Aerseigungsworte an sich, mit welchem Verzeigung wahrhaft zugeteilt, obgleich immer nur vom Glauben angeeignet wird — und sodam näher darauf, daß, während das verzebende Wort auch in jeber Bredigt bes Evangeliums überhaupt erschallen foll (und hierin bem gebundenen Sunder auch icon bor ber Wieberaufnahme in Die Rirche Bergebung verschaffen fann), 50 es bier erft recht fregiell ben einzelnen zu beffen innerer Bergewifferung trifft, und zwar

Luther Annerbalb feiner eigenen Kirche bestand bie Saupttbätigfeit Lutbers, fo febr er auch 3. B. an der Bistation Anteil nahm, doch nie eigentlich im außeren Organiseren und Ordnen, sondern in der Berkundigung des Bortes selbst durch Predigten, durch Schrist-auslegung vom Katheder aus, durch gedruckte Auslegung biblischer Bucher, durch kleinere s von ber Beilewahrheit zeugende Schriften, burch praftifchen, auf Gotteswort begrundeten Rat u. s. w. Als Prediger wirfte er jest an der Stadtfirche neben seinem Freund Bugenhagen, der an Stelle des 1523 verstorbenen Heinze vom Magistrat als Stadt-

burch einen von Gott bagu verproneten Diener bes Mortes und driftlichen Bruber. Diefer bat bann jenes Wort bem barum nachluchenben auf Grund feines Nachluchens, auch vann Jenes 2001't ven datum anglingenere auf Film Jenes Anglingener, und soll es nur da, wo Unglaube und Undushfertigfeit ganz offendar ist, zum Besten des Nachsuchenden selbst, der es doch nicht sich aneignen könnte, ihm vorenthalten. In Nürnderg nun erhob sich um 1538 ein der estreit darüber, ob, wie der Na. Osander und anderen Preisdern gegenüber es wollte, neben der Privatbeichte auch die bisher übliche össentliche allgemeine Absolution (Bb II. S. 537) noch beibehalten werben burfe. Luther entichied fogleich gegen Dfiander; mit ibm bie anderen Wittenberger, und fo auch wieder auf neue Unfrage 1536. 3a er felbft feste eine Formel für öffentliche Absolution auf: wabricheinlich gerade für die Nürnberger 1540 10 (Br. 6, 245, val. Corp. Reform, 3, 957). Der innere Einflang biefer Enticheibung mit jener Lebre Luthers von ber Absolution überhaupt ift flar (gegen Kliefoth, Die Beichte und Absolution, 1856, S. 339); die Absolution ift für ibn, ba fie nicht etwa auf priefterlichem Urteil über den einzelnen ruht, auch als allgemeine doch eine wahrhaft objektive und wirkliche Erteilung der Bergebung (vgl. die Formel a. a. D.), und andererseits ist die wirkliche Ans 16 eignung auch bei ber pribaten fo gut, wie bei allgemeinen, erft burch ben Glauben bebingt und insofern jene so gut wie biese conditionalis. Auch fonft zeugt Luther gerabe in jener fpateren Beit febr beftimmt für biejenige Seite feiner Lebre von ber Abfolution, welche wir turgweg als bie bem romifchen Wefen entgegengefette bezeichnen tonnen. Recht ausbrücklich stellt er auch die vom blogen Bruder (nicht Geistlichen) dem Bruder ju- 20 gesprochene Bergebung unter den Begriff der Schlisselgewalt (vgl. auch Schmalt. Art. "bom Evangelio"). Und zu ber Bestimmung bes Bisitatorenunterrichts, wonach niemand ohne worbergegangenes Berbor und Beichte jum Caframente jugelaffen werben follte, machte er gerabe jest in ber neuen offigiellen Ausgabe von 1538 ben ausbrudlichen Beifat: verständige Personen, die sich selbst wohl zu unterrichten wissen, dürsen nicht dazu ge- 26 zwungen werden, und so gehe er auch selber, damit er sich nicht "eine nötige Gewohnheit im Gewissen mache", etlichemale ungebeichtet hinzu. Bgl. über diesen Lehrpunkt serner Steit, Die Privatbeichte und Privatabsolution ber lutherischen Kirche, 1854; Pfisterer, Luthers Lebre von ber Beichte, 1857; vom Unterg. "Luthers Lehre von ber Rirche, 1853", S. 26-46.

1537 brach ber Streit mit Johann Agricola über bas Gesch aus, ju welchem Agricola schon 1527 gegen Melanchthon wegen bessen Bistiationsartitel sich erhoben, welchen aber Luther bamals noch beigelegt hatte. Jeht stritt Agricola mit Luther selbst, der scharf (in Thesen vom Jahre 1537 u. 1538 und in "Wider die Antinomer" 1539) entgegnete; f. b. A. Bb I, S. 586 ff. Wenn Agricola lehrte, bas Gefet Dofe gelte nicht mehr und Die Buge 35 fei nicht aus biefem und überhaupt nicht aus bem Befege, sonbern allein aus bem Evangelium, b. h. bem Borte ber Gnabe in Chrifto, ju predigen, fo mochte er hierbei immerhin meinen, auf frühere luthertiche Sate zu bauen, nach welchen eine wahrhafte Buße ober peravoca, Sinnesanberung, nicht aus bem Schreden bes Gefebes, sonbern ex smore justitiae hervorgeht und die Liebe zu Gott und zur Gercchtigkeit ober zum Guten nut 30 aus bem Genuß ber Heißbotschaft und gmabigen Liebe Gottes im Glauben. Aber immer beftand Luther barauf, bag bas Seilswort folden Glauben in ben fündigen Bergen nicht wirfen tonne, wenn biefe nicht erft burche Gefeteetwort und bie von biefem erzeugten Bewiffensichreden gebrochen feien, bag alfo bie Befeteswirfungen ober biefes opus Dei alienum teineswege ichon mahre Reue, wohl aber Borbedingung für bas biefe wirkende 45 opus Dei proprium seien (vgl. Bb III, S. 589). Was bei Agricola nicht wie bei Luther jur Geltung tam, ift bor allem bas Gewicht ber Schuld und bie Bebeutung bes Schuldbewußtseins. Ihm gegentüber wies Luther jetzt namentlich auch barauf hin, wie überhaupt überall im NX, wo Sünde, Jorn und Gericht aufgebeckt werde, das Amt des Gesetzes und nicht das des Evangeliums walte: so sei selbst das Bater-Unser voll von Gesches: 50 lebre und namentlich auch die Predigt vom Kreuze Chrifti; ferner barauf, wie die Gesches predigt ja auch allen Menschen unaustilgbar im Gewissen stebe: und nur ale eine mit biefem Bewiffensgefete follte ja auch bas mofaifche fortgelten.

Die vichtigste kirchliche Anordnung, an welcher Luther sich noch zu beteiligen hatte, war die Errichtung von Konsssteringen bei Errichtung von Konsssteringendes Bedürfnis besonders wegen der Ehesachen. Aus Luthers Scheidung des geistsichen und weltsichen Gebietes und sodann aus seiner Ansicht vom Verhältnis des weltslichen Rechtes zum mosaischen Geletze solgte sür ihn, daß er, die Ehe als weltsichen, wies wohl h. Stand betrachtend, dieselnschen Derigkeit zuwies; die mosaischen Bestimmungen sollten auch dier nur als beachtenstverte geschichtliche Trempel bessenigen Ge-

748 Enther

fetes gelten, welches bie Bernunft im eigenen Innern bes Menschen geschrieben finbe; und eine Beteiligung ber Beiftlichen ichien ibm nur baburch geforbert, bag biefer Stanb feiner Natur nach mehr als irgend ein anderer weltlicher ju Fragen bes Gewiffens führt. Nach einem unter Luthers Zustimmung von Jonas verfasten Gutachten wurde 1539 das erste Konssistorium zu Wittenberg errichtet. Ihre größte Bedeutung aber für Berfassung und Leben der Kirche erhielten dann die Konsistorien dadurch, daß auch die Übung der s erfte Ronfiftorium ju Bittenberg errichtet. Bucht ihnen gufallen follte. Schon bieber hatte die Beichte vor ber Bulaffung gum Abendmahle biefer Ubung bienen follen, indem biejenigen, welche in öffentlichen Laftern lebten, bon bemfelben follten gurudgewiesen werben; ber Schmalt, Urt. (im Anbange von 10 der Bischofe Gewalt) wollten die Jurisdistion anstatt den Bischofen, ausdrücklich allen Pfarrern übertragen. Indem man sie an Konsistorien übertrug, dachte man auch an Psarren übertragen. Indem man sie an Nonststoren uvertrug, dagte man auch an Einführung des "öffentlichen", bürgerliche Folgen nach sich ziebenden Bannes (Br. 4, ASS). Gerade jett nun, indem die mit der sächssichen Visitation 1527 auf die Dauer eingetretene Verfassung zum Abschluß tam, sehen wir dei Luther vollends am aufsallendsten, 15 wie es Notstand ist, was ihn zur Annahme dieser Formen bestimmte, wie er selbst über sie hinausstrechte, wie er de Wisstände, die grade auch wieder an sie von dornberein fic bingen, peinlich fühlte. Ale 1539 barüber, bag ber Bann aufgerichtet werben follte, unnut Befdrei in ber Wittenberger Gemeinbe laut geworben war, hatte er gezeigt, welche Art von Bann er felber nach Mit 18 angufangen willens fei: er wurde ben Gunber erft 20 bermahnen, bann zwei Berfonen, als zwei Raplane ober auch andere, zu ihm ichiden, bann ibn bor sich nehmen im Beisein ber zwei Raplane, zweier bom Rat und Kaften-herrn und zweier ehrlicher Manner bon ber Gemeinde, bann es öffentlich ber Kirche anfagen und bie Blieber berfelben bitten, baß fie "belfen ju raten", nieberfnien, und wiber ihn beten und ihn bem Teufel übergeben helfen (Ticheren, berausg, v. Förstemann 2, 25 354); "ihr alle", sagt er, "nüßt selbst mithelfen, vie St. Paulus sagt: mit bem ganzen Haufen"; ebenso soll man ben sich Bekehrenden öffentlich wieder annehmen, und nicht blog die eine Berson bes Pfarrers foll es thun. Auch nachber (1540, Br. 5, 307) weift er einen Bfarrer, ber einen Totschläger wieber aufnehmen follte, an, Die versammelte Gemeinde einzuladen — ut absolutionem eius, quam pett humiliter, probet; einen so andern in Betreff der Berweigerung driftlichen Begrädnisses (1544, Br. 5, 698): vide, — an magistratus tidi adesse cum ecclesia velit. So will auch die von Luther gebilligte Wittenberger Reformation 1545 (Richter, RD, 2, 81 ff.), daß zur Übung des Bannes beigegogen werden alsi honesti et docti viri, — tanquam honesta membra ecclesiae inter laicos, ex reliquis gradibus populi. Nitgends aber hören wir von 35 einer wirklichen praktischen Durchführung Dieser mit bem evangelischen Kirchenbegriffe so eng zusammenhängenden Gedanken — Auf bas was einer ernsten Ubung ber Zucht, gerabe auch wenn fie bon oben herunter veranstaltet werben follte, in ben Landestirchen besonders hemmend in ben Weg treten mußte, hatte Rangler Brud Luther ichon borber aufmertfam gemacht: bie bom Abel und Burger u. f. w. furchten fich, ihr werbet an 40 Bauern anhoben und danach an fie tommen" (Tifcht. 2, 350). Es kingt so übel bebeutsam, wenn Luther selbst (1541, Br. 5, 329) bon der Zuchtübung des Wittenberger Ronfutoriums nur meint: pertinebit - ad rusticos cogendos in ordinem aliquem disciplinae. - Bereitwillig, und babei mit Bebauern über bie eigenen Buftanbe, ertennt Luther bie in anderen Rirchen gemachten Berfuche an. Bgl. an die Schweizer 1537 (Br. 45 5, 86): "vielleicht ift es bei euch in biefem Stud (in hinficht auf Bann und Schluffel) baß gefaßt, benn bei uns". Dit Bezug auf die heffifche Bucht burch Altefte (von 1539, Richter, RD 1, 290 ff.) 1543 (Br. 5, 551): placet exemplum Hassiacae excommunicationis: si idem potueritis statuere (im herzogtum Sachsen), optime facietis; sed centaurii et Harpyiae aulicae aegre ferent. Besonders erzählen die böhmischen Brider, wie Luther bedauert habe, eine der ihrigen ähnliche Zuch nicht einführen zu fönnen (vgl. Comenii, Historia fratrum etc., c. praefat. Buddei, Halae 1702, p. 23. 25). — Er hoffte auch fo noch auf Zustandetommen einer besjeren Bucht, obgleich er fich nicht mehr im ftande fublte, darüber ju schreiben (Br. 5, 668. 701 im Jahre 1544). Indeffen meinte er (Tischer. 2, 357), es tonnte ja jeder bas hl. Wert mit drifts ticher Berwarnung berjenigen, welche ihm die Nächsten seien, beginnen; aber darin möge freilich teiner etwas wagen, weil die Wahrheit ein seindselig Ding sei. — Auch sonft hat er die Folgen der neuen Verbindung der Kirche mit dem Staat besonders gegen das Ende seines Lebens schwerzlich gefühlt: Gott könne keinen Segen geben, wenn ein Hof nach Willkür jene regieren wolle, und der Satan wolle jest wieder neu, nur in um-60 gefehrter Beife beibe vermengen; er befennt im Sinblid auf Die Berren vom Abel (1541,

Br. 4, 399): verum est, eos, qui in politia sunt, semper fere hostes fuisse, sicut et erunt, ecclesiae.

Luthers Lebensende nahte. Besonders sehhaft datte ihn schon der schwere Krankseitsanfall (Seintielben), den er in Schmallaben 1537 durchzumachen hatte, an den Tod gemachnt. Das Gesühl, gealtert zu sein, hören wir ihn unter den Kämpsse und Lasten, s
die ihn don außen und innen drückten, schon lange vorher äußern, während er noch
in vollster Rüsligseit vor den Augen der Freunde und Feinde dassand. Man würde
sich nun sehr irren, wenn man meinte, das Charaktersstigs der leiten Izgere des Reformators sei ein erhebender Rückblick auf einen in der Welt bergestellten berrlichen
Kirchendau getwesen. Es schien im Gegenteil, als ob er gerade auch zehr noch dei allem so
Danke sich die Monde des Edungestums es nur desto mehr süblen müßte, wie sehr
demselben die große Welt in Hinsch auf Lehre und Leben seined bleibe und wie bielmehr
eine Zeit der Drangsale und Gerichte als eine Zeit des Glanzes auch sir die Kirche angebrochen sei.

Am tiefsten schwerzten ibn die Erfabrungen, die er schon von Anfang an überall, 15 too einmal bie Reformation erfolgt war, über bas Berhalten ber Menge gegen bas Evangelium batte maden müssen. Jene Klagen über die Zuchtlofigkeit und Gleichgiltigkeit des Landvolles, welche wir ihn bei der sächsischen Listation äußern hörten, währen fort und steigern sich. Es kommen dazu nicht mindere Klagen über den Abel, — und in betreff feiner bann nicht bloß über Gleichgiltigleit, sondern wie wir bereits saben, auch über po= 20 fitive Berlucke zu hemmendem Eingreifen ins Kirchenwesen selbst. Er bestagt 1541 (Br. 5, 408) — licentiam scelerum, horribilem, — nobilium — tyrannidem, persidiam, malitiam, contemtum verbi plane satanicum etc. Scon 1535 batte er (Br. 4, 602 f.) im Sinblid auf Abel und Bauern ausgerufen: bas Papfttum babe boch beffer für die Welt gepaßt; diese wolle ben Teufel jum Gott haben; bamals haben bie 26 Bischöfe auf Unterbrüdung der Tyrannei benten muffen, nur bag fie es in übler Weise thaten und jugleich die Kirche unterdrückten; er felbst wolle, statt nach neuen solchen Ketten für bie Tyrannen zu begehren, lieber dulben in dem Gedanken, daß unfer Reich von oben ber fei. — hierher, unter bas Berhaltnis ber Welt und bes Fleisches jum Ebangelium, ift auch ber ärgerliche Chehandel Philipps von Seffen ju ftellen. Er, ber Berheiratete, so war bon Liebe ju einem abeligen Fraulein ergriffen worben, behaubtete aber, überhaubt bie bringenbsten Gewissensursachen zu haben, welche ihn notigten, nach einer anderen Frau sich umzufeben. Er kam auf ben Gebanken einer Doppelebe. Rach Br. 6, 79 hatte er fcon 1526, alfo ohne 3weifel lange bor jener Liebe, Luther über bie Bulaffigleit bon Doppeleben befragt, wie wir ja auch schon in ber Karlstabtschen Bewegung biefe Frage ss sich erheben saben; seine eigene Sache betrieb er seit 1539 durch Buper bei Luther und Melanchthon aufs Angelegentlichste (vgl. Brieswechsel Landgraf Philipps 2c. in: "Aublis tationen a. b. preuß, Staatsarchive" Bb 5). Die Anficht Luthers über Die Bigamie überhaupt war: Bott will nach feiner ursprünglichen Ordnung blog Monogamie, und bie Borgange bei ben Batriarchen geben ben Chriften fein Recht, bavon abzugeben, waren 40 auch selber nur Folge von Notfällen; indes tönnen allerdings Notfälle vorkommen, wo auch unter Christen eine Dispensation, dergleichen da auch wirklich schon gewährt wurde (Br. 6, 241), nicht unzulassig ist, — und (so Luther in der Chesade Heinrichs VIII. 1531, Br. 4, 296) eine solche Doppelebe wäre einer rechtswidtigen Gescheidung immer noch vorzugiehen; allein eine solche Dispensation fonnte jedenstalls nur als Beichtrat erteilt so werden, könnte das öffentliche Necht, welches nur Eine Gattin anerkennt, nicht ändern, und mußte wegen der Gefahr öffentlichen Argerniffes durchaus gebeim bleiben. Bur Bleichftellung ber bei Chriften möglichen Rotfalle mit benen ber altteftamentlichen Gottesmanner, wonach die hier julaffige Abweichung von ber Monogamie auch bort julaffig werben mußte, trug notwendig die Bleichstellung bes gangen sittlichen Erfenntnis- und so Lebensstandes biefer Manner mit bem ber Chriften und Biebergeborenen bei, ber wir bei Luther wie bei ber damaligen Theologie überhaupt begegnen. Was sodann ben Fall mit Philipp betrifft, fo bielt ihm Luther feine Gunben und feine Pflicht fo gerabe und ftrenge bor, wie es an solchen Orten selten gebort werben mag; er gab aber mit Melanchthon hier boch das Borhandensein eines Notsalles auf das hin zu, was Ahilipp, wohl vorzugs 50 weise mündlich durch Buher, gestagt hatte. Die Trauung sand 3. März 1540 im Beisein Melanchthons statt. Lutber bestand streng auf Gebeimhaltung; bem Raifer gegenüber fei bie neue Frau für eine Konkubine zu erklären. Als die Sache, wie es kaum anders geicheben tonnte, ruchbar wurde und Melanchthon im Schmerz über bas verurfachte Argernis bis auf ben Tob erfrantte, troftete ihn Luther in Rube barüber und trat bann mit ge= 60

60 invidia et indignatione (Br. 5, 451).

waltigem Gebete für die Erhaltung seines Lebens ein. Er selbst glaubte auch jest noch

Die Sache gwar nicht bor ber Belt, aber bor Bott verteidigen gu tonnen. Die Unmöglichkeit, mit ber romischen Rirche je friedlich fich zu verständigen, fühlte Luther gerade auch in biefen letten Sabren wieder besonders ftart, mabrend neue Bers mittelungeberfuche begannen. Er mußte bierüber mit feinen Rollegen im Januar 1540 ein Bedenken ausstellen, fügte aber seinerseits gleich die Erklärung bei, daß er von den Bavisten so wenig hoffe, als von ihrem Gotte, dem Teufel; nur vorübergebend hoffte er einmal, der Raifer möchte es doch noch ju einem nationaltonzil tommen laffen; er fürchtet, ber Richter broben felbst gestatte feinen Bergleich; bas Blut Abels werbe er nicht fo bin-10 geben laffen. Rein Bunber, wenn ein Bolitifer, wie Kangler Brud, bei jenen Berfuchen feinen "rumorenden Geift" fürchtete und ihn "gespart" feben wollte, bis es nötig ware, mit ber Baumagt guzuhauen (Corp. Ref. 5, 661). Luther fab fein Beil, wo nicht vor allem die schriftwidrigen Lehren offen aufgegeben wurden; "ferendum non est, ut ornentur nunc bono sensu et interpretatione commoda," So außerte er fich 15 namentlich dem Berhandlungen des durch Melanchthon und Eruciger befchieten Regens-burger Kondents 1541 gegenüber. In keinem Wege sei zu leiden, daß man, wie hier versucht wurde, aus der Transsubstantiation einem Glaubensartikel mache. In dem Regensburger Bergleiche über die Nechtsertigung (per fidem vivam et efficacem) sah er "ein weitläusig, gestidt Ding", das ohnedies leinen Bestand haben könne; die Frage, was 20 gerecht mache, und die Frage, was der Gerechte als solcher thue, musse man klar auseinander balten, mabrend ber Baviften Schaltbeit wolle, bag man nicht burch ben Glauben allein, fonbern auch burch Werte ober burch Liebe und inharierende Gnabe, welches alles gleich viel fei, gerecht werbe; Liebe und Werte tonnen nicht fein ber Gobn Bottes oder folde Gerechtigkeit, die vor Gott so rein sei als der Sohn; daß sie gerecht beißen, 25 geschehe aus bloger Gnade: "benn Gott will sie nicht ansehen gleich seinem Sohne, sondern um seines Sohnes willen, der im Herzen durch den Glauben wohnet". Als der Kaiser 1545 neue Unterhandlungen eröffnen wollte, gab Luther zwar bem Entwurfe Melanchthone ju einer Wiebervereinigung mit bem Epiflopate (jog. Bittenb. Reform.) feine Unterfchrift, bat aber noch turz bor feinem Tobe, Delanchthon mit feiner Abfendung auf bas 30 "nichtige und vergebliche Rolloquium ju Regensburg" ju verschonen. Gegen bie bon ben Gegnern brobenbe Gefahr blieb feine hoffnung biefe: res nostrae - consilio Dei geruntur; verbum currit, oratio fervet, spes tolerat, fides vincit, ut nos —, nisi caro essemus, dormire possimus feriarique. — Seine eigenen Erllärungen gegen bas römische Rirchentum waren und blieben fo ftart und ftarter als je. 35 nichts babon, bag ber Taufbund ja boch auch die Gegner in ber Rirche Chrifti erhalte: "ihr werbet", sagt er 1541 (in der Schrift "Wider Hans Worst") "gewißlich getauft in der rechten Taufe, — und was also getauft lebt und stirbt bis in das siebente oder achte Jahr, - wird felig; aber wenn es groß wird und eurer Lugenpredigt - folget, - fo fället es ab von feiner Taufe und Bräutigam; — biefe hure — ist eine abtrunnige 40 Chehure, bagegen die gemeinen huren — schier heilig sind." Das Jahr vor seinem Tode erfchien noch die Schrift "Wiber bas Papfttum ju Rom" u. f. w., - mit ben Schlußworten: "bie teufelifche Papfterei ift bas lette Unglud auf Erben und bas nabefte, fo alle Teufel thun tonnen mit alle ihrer Macht". — Bu einer That, welche ben Gegnern besonberen und jedenfalls nicht unscheinbaren Anlaß zur Beschwerbe und zu gewaltsamem 45 Einschreiten gab, hatte indeffen Luther felbst mitgewirkt, indem in bas Bistum Naumburg auf Grund babon, bag es unter Schut und Landeshoheit ber fachfifden Gurften ftebe, trop Wiberfpruche bes Rapitele, Ameborf vom Rurfürften eingefest und von Luther 1542 geweiht worben war (vgl. Bb I, 465). Die Wittenberger Theologen hatten vorher ein Gutachten ausgestellt, in welchem sie die Rechtsfrage nicht entscheiden wollten, aber unter so Koraussehung des dom Kursurten in Anspruch genommenen Rechtes erklätten, daß er die Domherren zur Wahl eines evangelischen Bischols zwingen möge, zugleich jedoch vor ge-malksamen Borgeben warnten. Racher schrieb Euther eine Rechtertigung: "Exempel, einen rechten christlichen Bischols zu weißen": aus der evangelischen Anschaupt überhaupt leitet er bie Giltigfeit ber nach altem Brauch unter Buthun ber benachbarten "Bijcofe" 55 und im Beifein bes Boltes und Gurften erfolgten Beihe ab, fowie Pflicht und Recht ber Gemeinde felbit, von falichen girten fich abzuwenden; daß ber Rurfürst ber wirkliche Landesfürft und Schutherr fei und als folder gegenüber bem Bistum famt feinen Einfünften das Reformationsrecht habe, sest er hier, ohne weiter zu fragen, voraus. Er wußte, die Weihe — durch ihn, den Säresiarchen, — sei audax facinus et plenissimum odio,

Die Zwietracht zwischen ben beiben sächsischen Säusern, welche hernach bem Raiser bei feinem Einschreiten zur stärtsten Wasse wurde, hatte Luther ichen 1542 zu bekämpfen: er machnte bei bem Streite über bas Städtchen Wurzen beibe Fürsten so ernstlich als möglich zum Frieden. Aber noch bis an sein Ende mußte er über die Feindschaft der "Meigner"

gegen feinen Rürfürften fich befümmern.

Bugleich war die Eintracht unter ben Evangelischen, welche durch die Wittenberger Auslielen war die Einstagt unter ein Sbangerigen, joeige bitte der Entrenberger Kontorbie bergestellt ein sollte, sertissen. Bor dem Avingsfanismus zu warmen hatte Luther nie aufgegeben haben: er sieht in ihnen wieder Feinde des Satramentes, deren Gests dem siehen nie aufgegeben haben: er sieht in ihnen wieder Feinde des Satramentes, deren Gests dem siehen gegenüber won seiner Lechte mußte er die Nachrede gegen sich hören, so als ob er ihnen gegenüber von seiner Lehre gewichen wäre. Offen kündigte er in einem Briefe an einen Buricher Buchhandler, ber ihm eine von Buricher Predigern verfaßte Bibelübersetung zugeschickt hatte, ben bortigen Predigern bie Gemeinschaft auf. Es reigte ibn ferner namentlich bie mit einer Apologie Aminglis verfebene Ausgabe ber Berte besfelben 1543. Endlich ichien ihm Die Irrlebre ins eigene Gebiet eindringen ju wollen 15 burch bie von Buter und Melanchthon verfakte Rolner Reformationsorbnung, welche allerdings bei ibren Lebrausiggen über bas Abendmabl die Erwähnung eines leiblichen Genusses umgeht, vielmehr die Empfahung des Leibes einsach als ein himmlisch Wert und Sache des Glaubens bezeichnet; Luther hatte vorher sich ganz sicher darüber geäußert, daß Melanchthon bei jenem Wert in Buger teinen "unreinen" Kollegen bulben wurde, unb 20 bann bei ber Ertlärung Melanchthons fich berubigt, bag bie Ordnung bas Wort und bie Saframente nach ber allgemeinen Beise lebre und treibe: besto bettiger ertlarte er fich nachber gegen fie, wobei Amsborf bas Seinige that, bes Meifters Erbitterung ju fteigern. Schon vorber hatte er eine eigene Schrift gegen bie Jvinglianer zu veröffentlichen be-absichtigt. Schließlich reizte ihn auch noch Schwenkselb zu neuen Erklärungen. So er- 28 schien zu Schluß des Jahres 1544 das "kurze Welenntnis des Sakraments"; es enthält keine neue Lebrentwickelung, aber eine so flarte Verdammung der "Karkamentsschwärmer", als er je früher außgesprochen: die Häupter derselben sind ihm Todssünder oder Seelenmorber; indem er in ihrem Unglauben an die Gegenwart bes Leibes auch Unglauben an Die Gottmenschheit Chrifti und Leugnung der Babrbeit von Gottes Borten fieht, ruft er so aus: "rund und rein, gang und Alles geglaubt ober Richts geglaubt!" Auf eine Entaus: "tund und rein, gang und Alles geglaubt oder Richts geglaubt!" Auf eine Entsgegnung der Jüricher erwiderte er nichts mehr. In Thesen gegn en bei "Theologisten von Löwen" sprach er 1545 über "die Zwingler und alle Sakramentssschänder" aus: sie steine Keger und von der hl. christlichen Kirche abgesondert; und wenige Wochen vor seinem Tode (Br. 5, 778): das eben habe er begebrt, daß sie, wie sie nun in ihrer Gegenschrift so gethan, offen als seine Seinde sich ertlären; ihm genüge die eine Selighreitjung des Platmes; selig der Mann, der nicht wandelt im Nate der Sakramentierer u. s. w. über eine angebliche verfonliche Außerung Luthers mit Bezug auf fie in einem letten Befprache mit Melanchthon vgl. Diestelmann, Die lette Unterredung Luthers mit Melanch= thon, 1874, dazu 3. Köftlin Theth 1875, 373 ff.; Saufleiter in 2013 1898, 831 ff. 40 1899, 455 ff.

Auch gegen die Abendmahlelehre der böhmischen Brüder hatte er 1541 sich ernstlich vertvachtet (Br. 5, 349 f.): längst sei ihm ihre Nedensart von der "satramentalen" Gegen-wart verdächtig; sollte er Gewisscheit erlangen, daß sie in getäuscht, so vere er sie öffentlich als Tügner und Heuchte dammarten. Doch schon das Jahr darauf wurde Augusta aw wieder freundlich von ihm in Wittenderg aufgenommen und warf seinerseits den Wittendergern ihren Mangel an Jucht vor; Luther gad ihm, tvie wenige Jahrzehnte nachher Ladische Ration Apostel sein, wie er und die Seinigen sür ihre nächer sir die Seinigen sir

Ein fast noch auffallenderes Zeugnis hierfür bleibt seine Stellung gegen Melanchthon. Durch die spinergistischen Säse in den späteren Ausgaben der Loci ließ er sich nie zu einer Erklärung gegen ihn veranlassen. Schon 1537 war derselbe Zwinglischer Ansickten über das Abendmahl beschuldigt worden. Lutber sand manches bei ihm verdächtig, wollte aber "sein herz mit ihm teilen" und ihn nicht scholen lassen. Wir hörten, wie er ihm w

bei der Kölner Reformation vertraut; so auch (Br. 5, 645), im April 1544, während er das "turze Bekenntnis" schrieb: de M. Phil. mihi nulla est omnino suspicio. Augals es sich um die neuen Unterhandlungen mit den Papisten 1545 handelte, regte sich bei ihm kein Arg gegen Welanchtson, sondern nur der Wunsch, ihn zu schonen. Und 5 den Locis und der ganzen theologischen Wirssamkeit Welanchtsons spendes er auch noch in der Vorrede zum 1. Bb seiner lateinischen Werte 1545 hohes Lob. Agl. über das Berhältnis beider zu einander: Mig in ThEUR 1901, 1488 schonen Lobe freilich, daß nach seinem Tode im Arcise der ihn umgedenden Theologen der Friede keinen Bestand behälten werde, soll er schon auf seinem Krankenlager in Schmaltalden 1537 vorher-

10 gesagt haben.

Mit allen jenen Klagen über das Fleischesleben, den Undank, die Berachtung gegen das Evangesium verband sich für Luther immer bestimmter die Aussicht auf schwere Gerichte, welche über Deutschland kommen müssen und welche er von den Türken her oder auch in einem "malum intestinum" erwarten zu müssen glaubte; der Stand der Welt 16 schien ihm ganz dem vor der Sindbsurd oder dem babykonischen Exil oder dem Untergange Jerusalems zu gleichen. Speziell war er über Sittenlosgetit in seinem Wittenberg erzürnt; auf einer Reise im Sommer 1545 drohte er, gar nicht mehr in dieses Sodom zu sommen. Längst aber glaubte er, sich einen nahen Abschied aus dieser Welt wünschen und hossen zu bürsen; er sei doch venig mehr nut auf Erden. Eine Ablehnung, über Kirchenzucht zu schreiben, begründet er 1544 damit, daß er seinex, exhaustus, piger (Br. 5, 701). Wir sehen indessen, wie er dennoch zu schreiben und zu kampsen sorthuber.

wattgengudt ju spreiden, begrunder er 1844 damit, daß er jet senen, exnaustus, piger (Br. 5, 701). Wir sehen invessen, wie bennoch zu schreiben und zu kämpflen sortiuhr. Mis er aber seine Borlesungen über die Genesis 1845 jum Schluß gebracht hatte (oben S. 746, 20), wünsche er, man möge sür ihn, der nicht weiter vermöge, ein gutes Stündlein erbitten. Mm 23. Januar 1846 brach Luther von Wittenberg auf nach Eisleben. Es 26 waren nicht große sirchliche Angelegenheiten, die ihn dorthin riefen, sondern ein Gesuch der Mansselder Grasen, daß er einen Streit, der über ihre Bergwerke und anderes unter

ber Mansselber Grasen, daß er einen Streit, der über ihre Bergiverse und anderes unter ihnen sich erhoben hatte, beilegen möchte. Luther wußte sich ihnen verpflichtet, als durch seine Geburt ihrem Gebiete zugeschrig; er wollte sich daran wagen, um dann mit Freuden sich in seinen Sarg zu legen, wo er zuwor seine lieben Landesherren vertragen habe. Die O Ausgleichung gelang ihm. Die Briefe, welche er von Eissleben aus schrieb, und die Reben,

so Ausgleichung gelang ihm. Die Briefe, welche er von Eisleben aus schrieb, und die Reden, welche vor den Freunden vor ihm geführt und von diesen hernach aufgezeichnet burben, zeigen noch recht den kräftigen, an sinniger Bede reichen Geist. Aber unter den Geschäften war die Sorge für seine Gesundbeit hintangelest worden; eine Fontanelle, die er jeit lange (vgl. Br. 5, 600) am Schntel trug, war zugeheilt; er hatte auch schoon so auf der dinreich sohnet die friedlich. Da füblte er am Abende konden so

so noch die Frage ins Ohr riesen, ob er auf die von ihm gepredigte Lehre sterben wolle, sprach er noch ein vernehmliches Ja. Ruhig, mit einem sansten lehen Atempuge, entschliefte er am Morgen des 18. Februar (gegen die Lüge von Luthers Selbstmorb 1, besonders: R. Kaulus, L.s Lebensende 1898, aus: Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssen Gesch. d. b. deutschen Kolkes Bb 1). — Die Leiche wurde seierlich in der Schlösstriche zu Wittenberg bestattet. Welte ber lesende und kerbenden Suther. so burde auch noch sein Leichnen wie Gegenstand

45 Wie der lebende und sterbende Luther, so wurde auch noch sein Leichnam Gegenstand lügenhafter Sage. Man ergählte — und zwar noch bis auf unsere Gegenwart und auch unter der Bewölkerung von Wittenberg selbst — daß derselbe während des Schmalkalbischen Krieges heimlich weggebracht und auf einem nahen Felde vergraben worden sei. Bei der dom Kaiser Milbelm I. verordneten Restauration der Kirche nun grub man nach den Seichnamen der beiden Resormatoren, drang hinunter die zu dem Melanchthons, wurde

jedoch am weitergraben nach dem Luthers 1886 durch ein Berbot des Kaifers verhindert, ber die Grabesruße der Reformatoren nicht gestört haben wollte. Aber zwei dei Bende Bendert bei den Restaurationsarbeiten beschäftigte Männer, welchen die hier verbleibende Ungewißheit unerträglich war, wagten vor dem Abschulk der Arbeiten heimlich am Bormittag des Sonn-

55 tags, 14. Februar 1892, noch himmtergugraben bis auf den gang mortch gewordenen Sarg Luthers, dessen Gebeine sie darin "regelrecht gelegt" und in noch ziemlich gutem Bestande fanden. (Einer der beiden Männer, der damalige Maurerpolier und nachherige Schlosfirchendiener H. Bömhild bonnte im Jahre 1897 einem Reisenden gegenüber, der die gewisheit in Betress des Lutherleichnams beklagte, sein Geheinnis nicht mehr zurückso halten und vourde infolgebessen von seiten Zorgesetzte veranlaßt, darüber mündlich

und schriftlich zu berichten; ber andere, nämlich Paul Groth, 1897 als kgl. preußischer Regierungsbaumeister in Jerusalem, welchem bort Römhilds Angabe vorgelegt wurde, wiberprach ihr nicht, stimmte ihr vielmehr durch Stillschweigen bei; s. Theik 1894,

631 f. 1897, 824 ff.). Uberbliden wir biefen gangen Berlauf von Luthers Leben und Wirken und vor allem 6 bie Entwidelung seiner eigentumlichen religiöfen Unschauung und Lehre, fo sehen wir beren wichtigsten, in sich zusammenbängenden positiven Inhalt bei Luther schon flar und lebendig geworben als er seit 1517 bafür tampfend eintreten mußte, und bie Ronsequengen nach ben verschiebenen Seiten bin und namentlich im Gegensatz gegen bas romische Rirchentum und die päpstlichen Machtansprücke tamen dann vollends zur Entfaltung die Aut Mieder 10 kehr L. d von der Wartburg und seinem Kampf gegen die Schwärmer. Als das epoches machende Creignis für das fernere Wirken des Reformators bezeichnet man häusig den Bauernfrieg; Diefer ift bies aber nicht mit Bezug auf Luthers Fortichreiten und Stebenbleiben ober gar Rudwärtegeben in feiner Glaubensertenntnis und Lebre, fonbern nur in Bezug auf feine Rubnbeit und Scharfe im prattifchen reformatorischen Borgeben und auf 15 bie Siegeshoffnungen seiner Gegner und die Zuruckhaltung vieler, die etwa vorher noch ihm hätten zufallen mögen. Modifilationen in der ihm eigentunlichen Lehre treten da nur noch ein, sofern er bald mehr bas eine, bald mehr bas andere Moment zu betonen sich veranlagt sah. — Wichtig ist für unsere Betrachtung und Würdigung der Lehre Luthers besonders der Unterschied zwischen solchen Lehrstuden und Momenten, Die er eigens von 20 seinen eigentümlichen bochsten Bringipien aus mit seinem Denken durchbrungen, und solchen, in benen er mehr nur bie überlieferten Lebrgestaltungen beibehalten bat; und jugleich wird fich auch bei folden, welche gang eigentumlich bei ihm gestaltet und von ihm burchbacht erscheinen, bin und wiber fragen, ob nicht hierbei boch in seinem eigenen Denten noch ber-und auch erscheinen mag und so wenig es auch oft beachtet wird, nie bagu getommen, so gemäß ber Bebeutung, welche Sixaiow ficher bei Baulus hat, bies nur von Rechtfertigung im Ginn ber Berechterflarung ober Berechtannahme zu verfteben, verftebt barunter bielmehr immer auch ein innerliches Berechtgemachtwerben bes gläubigen Gubjetts, fest aber als erftes immer bie Gunbenvergebung aus reiner Gnabe und mit ihr jene Berechtannahme, läßt erft aus bem Geift, ber ben alfo Begnabigten zu teil wird und in welchem fie bie 85 Berjöhnung und Bergebung genießen, ihre Rechtbeschaffenheit und Rechtverhalten bervorgeben, und findet diese ihre Rechtbeschaffenheit immer noch viel zu unvollkommen und bestleckt, als daß sie vermöge ihrer vor Gott bestehen könnten. Insofern pstegt man doch unfere firchliche Lehre von ber Gerechtigleit aus Glauben mit Recht auf Luther felbft und nicht etwa erft auf Melanchthon, gurudguführen. Auch hat Luther fpater noch icharfer als 40 früher jenes erfte Moment für fich betont. Dag Luther von Anfang an eine burch Gottes gebietendes und ftrafendes Wort gewirfte Gewiffenserschütterung zur Vorbedingung für jenen Glauben und jenes gange aus bem Genuß ber Gottesliebe und aus ber Liebe gu Gott hervorgehende Rechiverhalten machte, haben wir ichon oben Agrikola gegenüber bemerkt; keineswegs hat er bagu erft burch Melanchthon fich bestimmen laffen. Bei Luthers 45 Aussagen über das den Glauben erwedende göttliche Wirten und vollende über die innere göttliche Mitteilung an die durch Glauben Gerechtgewordenen ist dann für ihn harakteriftisch ber gewaltige Realismus, womit er bie wirkliche und volle Gegenwart Gottes felbst im beiligen Beifte, ja Bottes felbft als bes heiligen Beiftes behauptet; nach einer Gelbftbestimmung ber gläubigen Subjette und Gottestinber, womit fie auf Die Regungen und so Triebe biefes Beiftes in ihrem Innern boch erft felbft eingeben wurden, fragt er nicht, hat inbeffen boch gegen bie auf folche Gelbitbeftimmung bezüglichen fpateren Ausfagen ber bon ihm fo boch geschätten Loci Melandthons nie fich ausgelaffen. Bon bier aus werben wir endlich auch auf die Frage bingeführt nach bem Berhaltnis awischen Gottes Billen und allmächtigem Wirken und zwischen menschlichem Wollen und wirklicher ober vermeint= 56 licher Freiheit überhaupt. hiermit aber tommen wir auf jene von Luther einst bem Erasmus gegenüber voll ausgeführten Gate von einer alles freaturliche Gein, Berben und Bollen ichlechtbin bestimmenden göttlichen Allmacht und Brabestination, die von uns anerkannt werben muffen, in beren Webeimniffe wir aber nicht einzubringen versuchen burfen, indem wir mit unferem Glauben und Leben nur gang an Gottes Offenbarung in 60 Real-Gneyflopabie fur Theologie und Rirche. 3. A. XI.

feinem Sobn Chriftus und an biefen feinen Sohn und zu halten haben; in ber gangen Art, wie Luther biervon rebet und viel lieber noch schweigt, boren wir wohl bie Erfabrungen nachflingen, die er babon bor feiner mabren Ertenntnis bes Evangeliums in fve fulierenden Denkversuchen und in religiösem Bangen gemacht hat (von ben ursprünglich 5 auf ihn einwirtenden firchlichen Theologen ift in biefen Bedanten bom absoluten Gott durchaus feiner so weit wie er gegangen, er ist durch keinen von ihnen dazu bestimmt worden). — In Luthers Lehre von Gott ist Grundgedanke der, daß wir die rechte Erfenntnis Gott nicht aus unseren eigenen Spelulationen, noch aus einer blog naturlichen Offenbarung zu entnehmen, fonbern bon feiner volltommenen Gelbstoffenbarung in Chrifto 10 aus zu ihm emporzusteigen und ihn fo als ben, welcher wefentlich Liebe ift, zu erkennen und im vertrauensvollen Glauben bieran auf ein Eindringen in bas, was uns bier noch verborgen bleibt, zu verzichten hatten. Damit, daß nach Luther dieser Gott sein Serz und ganzes Wesen im menschgewordenen Christus objektiv vor und erschließt und daß Luther basfelbe Gotteswesen gang in bem ben Chriften mitguteilenden beiligen Beifte gegentwärtig 15 fein lagt, ergiebt fich fur ihn auch ein inniger Busammenhang zwischen bem, was wir ötonomifche Trinitat zu nennen pflegen, und zwischen bem ihr gur Boraussetung bienenben ewigen Rusammensein bee Batere mit bem praeriftenten Cobn und bem von beiben ausgebenden Beifte. Dagegen tonnen wir in ber auch bei Lutber febr baufigen Bezeichnung biefer brei Berfonen ale mens, intellectus, voluntas ober ale potentia, sapientia, 20 bonitas nicht eine mit seinen eigenen Grundgebanken zusammenhängende, sondern nur eine aus der überlieferten Theologie von ihm entnommene Lorstellung bei ihm sehen. Für feine Auffassung bes geschichtlichen Chriftus, unseres Beilandes und Berrn, ift daratteriftisch bas Dringen aufe innigfte Ginsgeworbenfein bes Gottlichen und Menschlichen in ibm ftatt eines blogen Rebeneinanderstebens ber beiben Naturen; hierbei brobt aber vermöge ber 25 Art, wie auch Lutber bier bie Begriffe von Raturen und Eigenschaften bandhabt, gerabe bei ihm die Menschheit Christi ihrer Wahrhaftigkeit verluftig zu geben: fo besonders bei ber ihr im Abendmahlöstreit beigelegten Omniprafeng. In ber Auffassung bes objektiven Berföhnungswertes Chrifti, in welchem Luther mit der hertommlichen Theologie ein stellvertretendes Eintreten für uns Sünder sieht, unterscheideit sich Luther von bieser haupt-20 sächlich dadurch, daß er, entsprechend dem von ihm auf die Schuld gelegten Gewicht, solches Eintreten bor allem als ein Tragen ber Gunbenschulb und Strafe auffaßt; an einem Gingeben in bas mit biefer gangen 3bee uns vorgelegte Problem fehlt es übrigens auch bei ibm noch. - Für Lutbers reformatorischen Rampf war neben und mit seiner Lebre von ber Glaubensgerechtigfeit von höchfter Bedeutung Die von ber Rirche ober Gemeinde Chrifti 25 und von ben in ihr gespendeten Gnabenmitteln. In seinem Ringen nach Seilsgewißbeit mußte er innig voll Verlangens, Bertrauens und Dankes an das objektive Gotteswort sich halten, in welchem Gottes Beift felbst fich ibm bezeugt, und an die vom Berrn felbst ein= gefetten Wahrzeichen und Pfander, nämlich bie beiben Saframente, Die als folde nicht blog ben Glauben anregen und ftarten, fondern eben burch ben Glauben noch auf be-40 fonbere Beife jebem Einzelnen bas volle Beilsgut und vor allem bie Gundenvergebung mitteilen: fo im Wegenfat einerfeits gegen bie bermeffene Schwarmgeifterei, andererfeits gegen bas romifde Rirchentum mit feinen angeblich bochften und boch nur menfchlichen äußeren Ordnungen, Sahungen und Machtsprüchen. Die Kirche ist ihm die Gemeinde der Gläubigen und eben hiermit heiligen, welche durch diese Gnabenmittel hierzu werden und 45 in Gottes Namen sie fort und fort zu verwalten haben. In die äußere, an sich wandel-bare Gestaltung der Kirche aber, die Luther so als Gemeinde Christi anerkennt, greifen nun febr bie geschichtlich vorliegenden Buftande und Berhaltniffe ein, in benen er gottliche Beifungen für fein eigenes reformieren fab: ber Buftand ber im bisberigen Rirchentum geeinten Bebolferung, bermöge beffen eine echt ebangelische Rirche mit ihren Gnabenmitteln so ber großen Menge noch gang übertviegend als objettive Anftalt gegenübertreten mußte, und augleich ein Bedurfnis außeren Schutzes und außerer Leitung, für welches Luther nur bei ben von Gott fürs weltliche Regiment eingesetzen Gliedern ber Kirche Silfe zu suchen wußte. — Luthers Auffassung des aus dem Glauben und heiligen Geiff fließenden fitt-lichen Rechtverhaltens der Christen in dieser Welt läßt sich turz darin zusammensassen, 55 daß fie, icon jest innerlich ber bimmlischen Buter teilhaftig und über biefe Welt erhaben, fich gegenseitig in Liebe bienen und mitteilen und Gotte und fich gegenseitig eben auch in ben von Gott eingesetten weltlich fittlichen Ordnungen und Standen (Che und Sausftand, Obrigfeit und Staat) bienen und die ihnen bier bargebotenen weltlichen Guter bantbar genießen follten. Dan pflegt bier, was ben Gegenfat gegen ben Ratholizismus 60 betrifft, besonders und gwar mit Recht ben Gegenfat gegen Die Weltflüchtigkeit bes Ra-

tholizismus zu betonen. Aber bamit verbindet fich bei ibm feineswegs eine Sochichatung ber weltlichen Buter und Aufgaben felbst, wie eine folde gegenwärtig weithin ju berrichen pflegt, sonbern vielmehr ein ftetes beiges Berlangen nach ber erft am Enbe ber Tage uns bevorstebenden Bollendung und Bollfommenbeit, und er hofft sicher auf biefes Ende ichon für die allernächste Beit. Wir finden auch bei ibm, 3. B. in feiner Schrift an ben Abel 6 und seinen Germonen über ben Bucher, für die einzelnen Aufgaben und Fragen bes weltlichen, burgerlichen und sozialen Zusammenlebens ein warmes Interesse und eigenes Nach-benten, aber boch keineswegs die zu Reformen hierin erforberlichen einbringenden Erkenntniffe und feineswegs die Meinung auch bagu berufen ju fein. Reformator ift er auch für biefe Bebiete, für bie weltliche Rultur u. f. w., geworben, aber nur baburch, bag er fic 10 in der ihnen von Gott gegebenen Bebeutung würdigen und in der rechten Grundgesinnung behandeln lehrte. Bgl. besonders Frank G. Ward, Darstellung der Ansichten Luthers von Staat u. f. w. in: Conrad, Sammlung nationalolon. und ftatift. Abhandl. Bb 21, 1898; Braafch, Le Stellung jum Sozialismus, 1897. — Geben wir endlich jurud auf die Grundfrage bei Luther, wie benn die gefamte, ben Inhalt feines Glaubens und feiner Lehre 15 bildenden Seilswahrheit von ihm gewonnen worden fei und nach ihm gewonnen werden musse, so tampft er hier stets gleichmäßig für die höchste Autorität der heiligen Schrift gegen die Ansprüche der römischen Kirche. Immer aber stützt er diesen Glauben auch auf ein inneres Reugnis. Das Gottes Geift beim rechten Gebrauch ber Schrift in ben Glaubigen ablegt und grar nicht blog für jene Autorität ber Schrift, fonbern auch birett für 20 ihren Inhalt, und auf Brund besfelben erlaubt er fich bann jene Unterscheidung zwischen bem boberen Charafter und Bert einzelner in ber beil. Schrift ober "Bottes Bort" jus sammengefasten Bucher, auf welche oben (S. 731,3) beguglich bes Jatobuebriefes bingewiefen worben ift, und unterscheibet auch im Inhalt ber höchstletenben Schriften zwischen ben die göttliche Offenbarung betreffenben und ben rein auf weltliches bezüglichen Aussagen. 25 Auch hierin bleibt er fich gleich bei feiner Auffaffung ber Schrift, weiß fich auch babei boch gang ficher in feinem Glauben an fie und ihren Inhalt. Aber bie hierin vorliegenben Brobleme bat er jum Gegenstand eingebender wiffenschaftlicher Erörterung nicht gemacht. Seine orthoboren Nachfolger festen biefelbe beifeite, indem fie auf Grund bes testimonium Spiritus S. Die beil. Schrift einfach fur absolut und unterschiedelos inspiriert er- so tlären zu können meinten. Wir müssen namentlich gleich bei bieser Grundrage inne werden, welche Ausgaben der Resormator gerade mit seinen Grundaussagen doch einer tünftigen Glaubenstwisenschaft noch hinterlassen der. Im übrigen darf für Luthers Theologie auf die oden (S. 722, 20) genannten zusammensassenden Darstellungen verwiesen werden.

Der gange Lehrvortrag Luthers behalt jenen Charafter frifchen Lebens, auf welchen 85 fcon bei feinen erften Schriften bingewiesen wurde. Seine Sprache bat naturliche Rraft, Einfachbeit, Rlarbeit : er balt fich bei aller Tiefe und Scharfe boch ebenfo fern von Uberschwänglichkeit des Gefühls ober ber Phantafie, wie von einer Dialektischen Gubtilität, fo gewiß er auch zu einer folden veranlagt war und in Streitschriften fie tundgab. Nach einer anderen Seite bin malt er uns felbft ben Charafter feines Bortrags, gegenüber bon 40 bem bes Breng (Br. 4, 149): Er habe nicht bie Runft und Bilbung wie bieser, und muffe immer sturmen und tampfen. — Dabei pflegt sich bie Grundlehre vom Seil, wie fie ihn perfonlich immer bewegt, fo auch in feinen Ausführungen in ben Borbergrund und Mittelpuntt ju brangen: es ift bies eine wesentliche Gigentumlichfeit auch feiner Schriftauslegung und feiner Bredigten. In jener weiß er bon jebem Moment aus zu ben bochften 45 Besichtspunkten emporzuführen und auch über icheinbar unfruchtbare Abschnitte seines Weges Beift und Leben ju berbreiten; bei Bebandlung folder Schriftterte, beren Beziehung ju jenen Grundlebren ursprünglich noch feine fo unmittelbare ift, und ferner bei Bestimmung bon Einzelheiten innerhalb eines Tertes, welche gegenüber bem Sauptgebanten besfelben nur untergeordnete Bebeutung baben, tommen dann freilich bie Anspruce Gefichtlicher 50 und fprachlicher Genauigleit oft nicht zu ihrem Rechte (Unterschied von Calbin). Der allegorischen Auslegung hat er bie Beweistraft abgesprochen, hat inbessen bilbliche Deutungen als anregend und anmutend gerne noch angewandt. In betreff bes Predigens ist bei ihm nächst ber Forderung, daß Christus ber Inhalt sei, die erste die ber Einfalt und Angemeffenheit fur bas "arme Bolt"; feinen Predigten fehlt Die Schulform: fie 55 pflegen meift in fehr einfacher Beije, ohne ein vorangestelltes Thema, aber mit bestimmtem Absehen auf die zu behandelnde Grundlehre und Mahnung, dem Gange bes Tertes zu folgen und dabei Auslegung und Antvendung in einander zu verweben (vgl. Beste, Die bedeut. Kanzelredner ber älteren lutherischen Kirche 1856, S. 30—36; E. Jonas, Die Rangelberedfamteit Luthers 1852; Bering, Lehrbuch ber Somiletit G. 86 ff.).

Bie fich für Luther mit feiner driftlichen Grundanschauung bie Unerkennung für bie freie Bethätigung bes menschlichen Geiftes auf bem weltlichen Gebiete verband, fo geigt er auch perfonlich einen frischen lebendigen Ginn hierfur, ben ihm bas Betruftfein ber allem Beltlichen anhaftenden Gunbe nicht labmen tann. Soch ichatt er, nicht blog wegen s des Dienstes für die Kirche, sondern als Mittel der Geistesbildung überhaupt, alle eblen Künste und Wissenschaften; so insbesondere die Wissenschaft der alten Sprachen und die Beisheit ber Alten in Dingen ber Belt; bin und wiber ftreut er seinen Briefen Citate aus diefen ein. Charafteriftisch ift ferner für ibn ber Ginn für volkstumliche Weisbeit und Big in Sprichwörtern, Fabeln, Berfen u. f. m.; mabrend ber Tage in Roburg 1530 10 bearbeitete er einen Teil der Fabeln Afops (Thiele, L.& Sprichwörtersammlung 1900; Thiele, L.& Fabeln 1888). — In die Ehe wollte, wie wir sahen, Luther eintreten, um diesem weltlichen Stande als einem hochzuachtenden, von Gott verordneten, auch im eigenen Leben ein Zeugnis ju geben. Bedeutsam ift benn auch ber Charafter, welchen fein ebeliches Leben trägt : es zeigen fich barin feinerlei absonderliche, boch leuchtende Gaben, Tu-15 genben, Leiftungen ober Ereigniffe, burch welche ber Blid bes Beschauers über bie gewöhnlichen, gering und wohl gar gemein buntenben Bartien bes irbifchen, natürlichen, aber fo gerade von Gott geordneten Standes hinmeggehoben wurde, wohl aber ein treues, freudiges und gebulbiges, ebenso echt menschliches als driftliches Eingeben in jene gewöhnliche Lebensordnung, welche ben stolzen Seiligen so verächtlich war (näheres über Frau und Kinder 20 f. Bb III, 322 ff.). Die Briefe und Tijdreben stellen uns ben Reformator bar, wie er bei Beib und Kindern sein inniges Bebagen fühlt, finnig die Gaben und Werke Gottes in ber Familie, im Beranwachsen ber Rinber u. f. w. beobachtet, aus folder Beobachtung lernt und auch andere belehrt, durch Krantheiten und Tobeefalle in der Familie die bit-terften Schmerzen erfahrt, auch der Fürforge für die Ofonomie und felbst ibre einzelnsten 26 Bedürfniffe fic annimmt. Dit feinem bescheibenen irdifden Gut übte er bingebenbe Freigebigkeit gegen die Lielen, welche ihn überliefen. — Im Kreise von Freunden freute er sich bei Speise und Trank und dei frischer, natürlicher, für ein delikateres Ohr mitunter gar zu berb natürlicher Rebe. Im Genuffe ber Speifen aber zeigte er eine folche Dagigfeit, daß es, jumal bei ber Starte, welche fein Leib bekommen batte, einem Delanchthon so verwunderlich war; er sastete oft, ja etliche Tage nacheinander. Seine Nede war allezeit voll Salzes. Melanchthon rühmt in der Leichenrede seine Würde in allem, sein Herz ohne Falfch, seinen holdseligen Mund; immer habe man bei ihm gefunden, was ehrbar, was gerecht, was feuich, was lieblich ift.

Sein inneres Leben follte ein Leben in bemutig ringenbem Glauben bleiben unter 36 ben gewaltigsten Unfechtungen in betreff feines eigenen Seelenheiles. Es find biefe um fo mertwürdiger bei ber unwandelbaren Gewigheit, welche für ihn allezeit die Bnadenlehre an sich hat, und bei der steis getrosten Zubersicht, ja Sorglosigkeit, welche er in betreff der öffentlichen Sachen und Gefahren gerade auch in den schwierigsten Augenblicken ausspricht. Gie treten meift, aber nicht immer, in Berbindung mit ben forperlichen Leiben 40 auf, benen Luther vielfach unterworfen war (zu biefen vgl. Rüchenmeister, L.s Rrantengeschichte 1881). Um ftartiten treten fie und in Briefen aus ber zweiten Salfte bes Jahres 1527 entgegen; er fühlt fich im Rampfe mit dem Teufel felbst, ja gar wie in ber Solle und wie nur noch burch einen Faben mit bem Seiland verbunden; flebentlich ruft er bie Fürbitte ber Brüber an; er weiß aber, es burfe ihn bennoch nicht ber Feind verberben; 46 er muffe barunter gedemutigt werben; ce fei ihm ein Erfat fur ben ihm nicht beschiedenen Marthrertob; wen Welt und Teufel fo haffen, ber muffe wohl Chrifto gefallen. - Rie fteigen aus biefem feinem Innern eigene Plane für weitgreifenbe außere Thatigfeit auf; ihm selbst pslegte der Gedanke an baldiges Abschein viel naher zu liegen. Es ist, wie zu Ansang, so auch sernerhin, der Antrick eines höheren, auch durch außere Fügungen to nachbrudlich angezeigten Berufes, was ihn jum Birten und Rampfen bestimmt, ja gwingt; ba giebt er fich bann mit aller Rraft feines Innern und feines burch Unfechtung gestählten persönlichen Glaubens den Aufgaben bin; da kennt er auch keine Furcht und äugstliche Rudficht mehr; ben Erfolg aber erwartet er einfach und sicher von oben burch die Kraft

bes Wortes.

Inline Roftlin.

# Derzeichnis

ber im Elften Banbe enthaltenen Artifel.

| Wirtifel:               | Berfaffer:                                                      | Selle : | Mrtifel:                      | Berfaffer:           | Geite: |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Monitant, Gebenfung     | 5. Böhmer                                                       | 1       | Rreugherren                   | Bödler               | 96     |
| Conftantinopel uni      | beffen Batriarchat                                              | - 1     | Rreugprobe f. Bb 1            |                      |        |
| accompliant the per the | (Bag+) Bh. Dener                                                | 7       | Rreuzzüge                     | Friedrich Biegand    | 97     |
| Configurational Con     | node v. 381 f. Bb II                                            |         | Rrieg                         | Rarl Burger          | 106    |
|                         | 1006 0. 181  . 20 11                                            |         |                               | Maii Duigei          | 100    |
| S. 43, 22—44, 42.       |                                                                 |         | Rriegowef. bei b. Bebi        | Denginger            | 111    |
| Konstantinopolitani     |                                                                 |         | sertiff, biblijage            | G. Beinrici          |        |
|                         | Abolf harnad .                                                  | 12      | Rritif, biblifche<br>Krübener | G. Rruger            | 146    |
| Ronftang, Bistum        | Saud                                                            | 28      | Rrummacher, Fr. Ad            | . 5. Mallet +        | 150    |
| Ronftanz, Konzil        | (G. Boigt +) B. Beß                                             | 30      | Rrummacher, Fr. W             | Rud. Rogel +         | 152    |
| Ronftitutionen, Mpo     | ftolifche f. Bo I G. 734                                        |         | Rrummacher, &. D              | . DR. Göbel †        | 153    |
| bis 741.                |                                                                 |         | Rrugifix.                     | Bictor Schulte .     | 155    |
| Rontemplation f. 9      | Puftif                                                          |         |                               | u. Bb IX G. 786      | 200    |
| Connafation ( Mine      | lifan. Rirche Bb I                                              | - 1     | Aryptocalviniften f.          |                      |        |
|                         |                                                                 |         | Rübel                         | D. C. Burt           | 157    |
| G. 543, 40 - 544, 1     |                                                                 | or      |                               |                      | 157    |
| Rohlhaas                | 5. C. Rogge                                                     | 35      | Rüchener                      | herman haupt .       |        |
| Rooperator              | Dergog +                                                        |         | Rühnöl                        | Bödler               | 161    |
| Ropiaten                | 5. Achelis                                                      |         | Ruenen                        | Abolf Ramphaufen     | 162    |
| Roptifche Rirche, f.    | am Schluß v. Bd XII.                                            |         | Rüfter                        | (S. Mers +) Sand     | 170    |
| Korah<br>Kornihal       | Fr. Bubl                                                        |         | Rulturfampf f. Ulti           | amontanismus.        |        |
| Pornibal                | (Schmidt †) C. Rolb                                             |         |                               | enft Bb VII G. 1 f.  |        |
| Garnaration&afte r      | on 1661 f. Bb I                                                 | _       | Runibert                      | (Bagenmann +)        |        |
| ©. 529,11.              |                                                                 |         | ge at the control of          | Saud                 | 172    |
| Rortholt                | (Garantian 4)                                                   |         | Runit, bilbenbe,              |                      | 114    |
| Storigoti               | (Hagenbach +)                                                   | 4.7     | scunft, bitoente,             |                      |        |
| 0                       | B. Tichadert                                                    | 47      |                               | Benginger            | 173    |
| Rottwip                 | Boffe                                                           | 48      | Runft und Rirche              | Bictor Schulte .     |        |
| Krabbe                  | D. R. Schmidt .                                                 | 53      | Rurie                         | (F 5. Jacobson +)    |        |
| Rramer, Beinrich f.     | Bb VIII S. 33, 4.                                               |         |                               | v. Schulte           | 178    |
| Rrange b.b. Bebraern    | Benginger                                                       | 56      | Rurb                          | Bonmetich            | 187    |
| Profft. Moam            | (Sochhuth +) Mirbt                                              | 57      | Rugtafel f. Bb VI             |                      |        |
| Profft Johann           | (Millet +) Tichadert                                            | 57      | Ruich f. Bollertafel          |                      |        |
| Graffe of Why M O       | Benzinger (Hochhuth †) Mirbt (Gillet †) Tichadert . R. Goebel † | 59      |                               | Bh. Mener            | 190    |
| secolity M. oder or o   |                                                                 | 1/1/    | Annewulf f. Bb IV             |                      | 190    |
|                         | Sieffert                                                        |         |                               |                      |        |
| Rrafft, Bilhelm         |                                                                 | 62      | Ryrie eleifon f. Lit          | urg. Formein.        |        |
|                         | rzbischof v. s. Bd I                                            |         |                               |                      |        |
| S. 516, 28.             |                                                                 |         |                               |                      |        |
| Arantentommunion        | 1. Bb VII G. 6, 28-4                                            | 3.      |                               | £.                   |        |
| Arantbeiten und &       | eilfunde ber 38rae.                                             |         |                               |                      |        |
| liten                   | Benginger                                                       | 64      | Labadie                       | (Göbel †) G. Frant   | 191    |
| Kranp                   | D. Carl Berthean .                                              |         | Laban f. Bb VIII              | S. 544.11.           |        |
| Krauth                  | A. Späth                                                        |         | Labarum f. Monog              |                      |        |
| Rrell                   |                                                                 |         | Labbe 2                       | Bödler               | 196    |
| acten                   | (Cowald Schmidt †)                                              |         |                               |                      | 100    |
|                         | Georg Muller .                                                  | 85      |                               | 96 II S. 758, 45 ff. | 10-    |
| Kreta                   | Johannes Beiß .                                                 | 88      |                               | B. Boffert           | 197    |
| Rrethi und Plethi       | v. Orelli                                                       | 89      |                               | I S. 268, 55-271, 6. |        |
| Rreug u. Rreugigung     |                                                                 | 90      | Lacorbaire                    | (Reuchlin+)Bfenber   |        |
| Rreugaltar f. Bb I      | S. 397, 28,                                                     |         | Lactantius                    | Erwin Breufchen .    | 203    |
| Rreuzauffindung         | Bictor Schulpe .                                                | 92      | Lacticinia                    | B. Sinicius † .      | 211    |
| Rreusbrüber f. 93h      | VI G. 438, 20 - 439, 11                                         |         | Lafare f. Schweden            |                      |        |
| Rreuzerhebung           | Bictor Echulte .                                                |         | de Lagarde                    | 03 2.4               | 212    |
| Granadzeichen           | Bictor Schulte .                                                | 93      | Laien                         | 5. Achelis           | 218    |
| Arenzeszeichen          | Dictor Sumige .                                                 | 30      | ACUICH.                       | v. attyctiv          | -10    |

| 198                | Bergeichnis der im                                | riten   | Bande enthaltenen Artitel                                         |            |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Artifel :          | Berfaffer :                                       | Gelte : | Mrtifel: Berfaffer: Ecit                                          | te:        |
|                    | dweftern f. Mondtum.                              |         | 1512-1517 f. die Mrt. Julius II.                                  |            |
| Laienfourmunion    | B. Sinidius † .                                   | 219     | Bo IX €. 624, 12 ff. u. Leo X. Aften                              |            |
|                    | orden Bb VIII G. 769                              |         | Hardouin Conc. Coll. Bb IX S. 1570 ff.                            |            |
| 3. 19-49.          |                                                   |         | Labbei et Cossart. coll. concil. Bb XIV.                          |            |
| Lambert, Frang     | (Bagenmann †)                                     |         | Latimer C. Choell † 29                                            | 17         |
| James Committee    | Carl Mirbt                                        | 220     | Latimer C. Schoell † 20<br>Latitudinarier C. Schoell † 22         | 18         |
| Lambert v. Berefe  | Ib D. Solber Egger .                              | 223     | Latomus, Barthol. G. Ramerau . 30                                 |            |
| Lambert le Beque   | Berman Baupt .                                    | 225     | Latomus, Jacobus &. Rawerau 30                                    | 12         |
| Lambethartitel     | F. Rattenbusch .                                  | 227     | Laubhüttenfest Fr. Buhl 30                                        | )3         |
| Lambruschini       | (Rlupfel +) Benrath                               | 229     | Laud Theodor Rolde . 30                                           | <b>X</b> 6 |
| Lamech f. Bb IX    | S. 700, 38 ff.                                    |         | Laurentius d. S. f. Sixtus I., Bapft.                             |            |
| Lamennais          | C. Bfender                                        | 231     | Laurentius, Gegenpapft f. Symmachus,                              |            |
|                    | innbilder, driftliche.                            |         | Bapft.                                                            |            |
| Lammiften f. b. 9  | I. Mennoniten.                                    |         | Laurentius Balla f. Balla.                                        |            |
| Lampe              | (D. Thelemann +)                                  | 000     | Laufanne, Beinrich v. f. Bo VII 6.606.                            |            |
| O                  | E. F. Rarl Duller                                 | 233     | Lavater G. von Schulthefi-                                        |            |
| Lampetianer f. Di  |                                                   |         | Rechberg 31                                                       | 4          |
| Lancelott          | (H. F. Jacobion †)                                | 236     | Lazar von Barpi f. Bb II S. 71 s1, ff.                            |            |
| Landbifchof        | Sehling                                           | 236     | Lazaristen (armenische), f. Wechithar.                            |            |
| Landbefane f. Bb   | B. Hinschius † .                                  | 2.30    | Lagariften (Briefter der Miffion) f. Bin-                         |            |
| Conherer           | 5 Schmidt +                                       | 238     | centius de Baulo.<br>Lazarusritter Bodler 32                      | or,        |
| Lanbestirchen f. ? | Die Art. Kirche Bb X                              | 200     | Lea j. Jatob Bb VIII S. 544, 17 ff.                               |            |
| G. 338. 22-339.    | 20 u. Rirchenregiment                             |         | Leade Arnold Rüegg 32                                             | 6          |
| Bò X €. 467,       |                                                   |         | Leander Bodler 32                                                 |            |
| Lando              | Saud                                              | 242     | Leben, emiges D. Rabler 33                                        |            |
| Landpfleger        | Steffert                                          | 242     | Lebrija (3. Beigfader +)                                          |            |
| Lanfrant           | 5. Böhmer                                         | 249     | Benrath 33                                                        | 14         |
| Lang               | Dr. B. Chrift                                     | 255     | Lebuin Bodler 33                                                  | 4          |
| Lange, Joachim     | (Bagenmann †)                                     |         | Le Cene Charles f. Bibelüberfepungen                              |            |
|                    | Georg Müller                                      | 261     | 95 III ©. 137, 15—32,                                             |            |
| Lange, Boh. Pete   |                                                   | 264     | Lechler Th. Fider 33                                              | 36         |
| Langen             | Leopold Rarl Goep                                 | 268     | Le Clerc f. Clericus Bo IV G. 179.                                |            |
|                    | . von s. Bd VII S. 604                            |         | Lectionarium, Lectionen f. Beritopen.                             |            |
| bis 607.           |                                                   |         | Lector 5. Achelis 33                                              | 17         |
|                    | 1 j. 986 IX <u>6.118, 21—</u> 81                  | 971     | Lee, M. f. Shalers.                                               |            |
| Langobarden        | S. Hahn (Theodor Schott †)                        | 271     | Lee, Jeffe f. Methodismus in Amerita. Leenhof G. D. van Been . 33 | 00         |
| Languet            | B. Tschadert                                      | 274     | Le Febre f. Faber Stapulenfis Bo V                                | 147        |
| Laodicea, Synode   | E. hennede                                        | 281     | G. 714.                                                           |            |
| La Place f. Blace  | na.                                               |         | Legaten u. Runtien (S. F. Jacobion +)                             |            |
| Lappland. Diffior  | Elof Baller                                       | 281     | v. Schulte 34                                                     | 0          |
| Lapsi              | Adolf harnad                                      | 283     | Legenda aurea f. Bb VIII S. 561, s ff.                            | _          |
| Lardner            | C. Ecoll †                                        | 288     | Legende von Dobichus 34                                           | 5          |
|                    | nntuis von f. Bb VI                               |         | Leger Emilio Comba . 34                                           | 9          |
| © 230 ff.          |                                                   |         | Legisten und Defretisten f. Gloffen und Gloffatoren Bo VI G. 715. |            |
| Lafalle, 3. C. de  | f. Ignorautius Bb IX                              |         | Gloffatoren Bo VI G. 715.                                         |            |
| €. <u>58</u> ff.   |                                                   |         | Lehniniche Beisfagg. Bodler 35                                    | 1          |
| Las Cajas          | Benrath                                           | 289     | Leibes u. Lebensftrafen bei d. Bebraern                           |            |
| Lasicius           | (Wageumann †)                                     | 001     | f. Gericht u. Recht bei ben Bebraern                              |            |
| O nat              | Joseph Müller .                                   | 291     | 98 VI €. 579, aff.                                                |            |
| Lasti<br>Lasti     | D. Dalton                                         | 292     | Leibnig Rudolf Euden . 35                                         | 12         |
|                    | berfetungen f. Bb III                             |         | Leidenreden f. Kasualien Bb X S. 116, 1 ff.                       | 30         |
| S. 24-58.          | bei jegungen j. 20 111                            |         | Leiden L. Lemme 36<br>Leipziger Disputation f. Luther.            | N.         |
|                    | 1. von 1123 f. d. A.                              |         | Leipziger Interim f. Interim Bb IX                                |            |
| Calirt II. 98h     | III G. 642, so ff. Die                            |         | G. 211, 88 ff.                                                    |            |
| Beidlüffe MG       | CI I S. 574 Nr. 401.                              |         | Leipzig. Rolloquium (Rlofe +) Saud . 36                           | 63         |
| - 2. von 1139      | f. b. Al. Innoceng II.                            |         | Le Maître D. Brandes 36                                           | 65         |
| 286 IX S. 11       | , 10 ff. Die Befchlüffe                           |         | Lenfant C. Bfender 36                                             | 66         |
| Mansi XXI ©.       | 525 j 3 von 1179                                  |         | Lentulus f. Chriftusbilder Bb IV                                  |            |
| i. d. A. Alexande  | r III. Bd I E. 343, so ff.                        |         | €. <u>65, 32</u> ff.                                              |            |
| Die Beschlüffe 1   | Mansi XXII S. 210 ff.                             |         | Leo I., ber Große R. Bonwetich 36                                 | 67         |
| - 4. von 1215      | f. b. A. Innocenz III.<br>2. maff. Die Beichluffe |         |                                                                   | 74         |
| 80 IX 6. 12        | Lian. Die Beichluffe                              |         |                                                                   | 74         |
| Mansi XXII         | 5. 953 ff. — 5. von                               |         | Leo IV., " Saud 3                                                 | 77         |

| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                | •                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artifel: Berfaffer: Geite:                                                                                                                                                                             | Artifel: Berfaffer: Geite:                                                      |
| Seo V., " Saud 378                                                                                                                                                                                     | Licht, bibl. Begriff f. Bb V G. 457, 10                                         |
| Leo VI., " Saud 378                                                                                                                                                                                    | bis 458,10.                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | Licht und Recht f. Urim Tummim.                                                 |
| Seo VIII., " Sand 379                                                                                                                                                                                  | Lichtenberger Eugen Lachenmann 461                                              |
| Leo IX., " Carl Mirbt 379                                                                                                                                                                              | Lichter und Lenchter Bictor Schulte . 461                                       |
| Leo VIII.     Dand     379       Leo VIII.     Dand     379       Leo IX.     Carl Mirbt     379       Leo X.     Bentath     386       Leo XI.     Bentath     390       Leo XII.     Bentath     390 | Lichtfreunde Carl Mirbt 465                                                     |
| Leo XI., "Benrath 300<br>Leo XII., "Benrath 300                                                                                                                                                        | Lichtmeffe f. Maria.<br>Licinius, Raifer f. Bb IV S. 682, se.                   |
| Leo v. Achrida s. Cärularius Bb III                                                                                                                                                                    | Libbon Rudolf Budbenfieg 474                                                    |
| S. 620.                                                                                                                                                                                                | Lidwina f. Bd III S. 509, 40 bis                                                |
| Leon Benrath 393                                                                                                                                                                                       | 510.17.                                                                         |
| Leontius v. Byzang Loofs 394                                                                                                                                                                           | Liebe Rarl Burger 476                                                           |
| Leontine v. Neapolie S. Gelger 398                                                                                                                                                                     | Liebesmable f. Agapen Bb I G. 234 ff.                                           |
| Leporins f. Restorianismus.                                                                                                                                                                            | Liebner Michael 479                                                             |
| Le Quien Bodler 399                                                                                                                                                                                    | Liftinae, Synode (Beigfader +) Saud 484                                         |
| Le Quien Bodler 399<br>Lerinum Grügmacher 400                                                                                                                                                          | Lightfoot, John Gustaf Dalman . 486<br>Lightfoot, J. Barber C. Rene Gregory 487 |
| Lefer f. Sauge, Bb VII S. 478 ff.                                                                                                                                                                      | Lightjoot, 3. Barber C. Rene Gregory 487                                        |
| Leß (Bagenmann †)                                                                                                                                                                                      | Lignori und ber Lignorianerorben                                                |
| B. Tichadert 404<br>Leffing Carl Berthean . 406                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| Leffins R. Seeberg 414                                                                                                                                                                                 | Lilit f. Feldgeister Bd VI S. 5.88.                                             |
| Leftines, Synode v. f. Liftinge.                                                                                                                                                                       | Limbord 5. C. Rogge 501<br>Limbus f. Fegeseuer Bb V C. 791,10.                  |
| Lettner f. Rirchenbau Bb X C. 788, 41 ff.                                                                                                                                                              | Limina apostolorum f. Visitatio limin.                                          |
| Lette Dinge f. Eschatologie Bb V                                                                                                                                                                       | apostol.                                                                        |
| S. 490 ff.                                                                                                                                                                                             | Lindjen E. Schoell † 503                                                        |
| Lette Delung f. Delung.                                                                                                                                                                                | Lingard C. Schoell †                                                            |
| Leuchter, ber siebenarmige f. Tempel-                                                                                                                                                                  | Lint R. Bendigen 505                                                            |
| gerate.                                                                                                                                                                                                | Linus Saud 513<br>Linger Friede Klüpfel † 513                                   |
| Lenchter, Kirchengerate f. Lichter im                                                                                                                                                                  | Linger Friede Klüpfel † 513<br>Lippe-Detmold D. Brandes 515                     |
| Gottesbienst.<br>Leucius f. Bd I S. 664, 24,                                                                                                                                                           | Lippe-Schaumburg D. Brandes 515<br>Lippe-Schaumburg D. Brandes 518              |
| Leusben E. D. van Been . 416                                                                                                                                                                           | Lic. F. R. Lipfius 520                                                          |
| Leusben E. D. van Been . 416<br>Levellers C. Schvell † 417                                                                                                                                             | Litanei Drews 524                                                               |
| Levi, Leviten, Levitenftabte                                                                                                                                                                           | Literae dimissoriales f. Bb IV 5.669, 17.                                       |
| n. Orelli 417                                                                                                                                                                                          | Literae formatae Aboli Sarnad 536                                               |
| Leviathan f. Bb V G. 8, 22-10,2 ff.                                                                                                                                                                    | Liturgie D. hermann Bering 538                                                  |
| Leviathan f. Bb V G. 8, 23-10,2 ff. Leviratsche f. Bb V G. 745,36 ff.                                                                                                                                  | Liturgit f. Gottesbienft, Begriff 2c. Bb VII G. 1 ff.                           |
| Leviticus 1. Bentatena).                                                                                                                                                                               | 96 VII G. 1 ff.                                                                 |
| Lendeder (A. Schweizer †)                                                                                                                                                                              | Liturgifche Formeln Drems 545                                                   |
| E. F. Karl Müller 427                                                                                                                                                                                  | Liudgerus, ber heil. G. Uhlhorn † . 557<br>Liudbraud (Beigfäder †) Saud 559     |
| Lenden, Joh. von f. Münfter, Bieber-                                                                                                                                                                   | (35.0)                                                                          |
| Lenfer (Bagenmann †)                                                                                                                                                                                   | Livingstone R. Grundemann . 559<br>Liviand, Christianisierung f. Alb. v. Riga   |
| Johannes Kunge . 427                                                                                                                                                                                   | 86 I €. 295 ff.                                                                 |
| L'Sofpital G. Bonet-Maurn 431                                                                                                                                                                          | Liorente Benrath 566                                                            |
| Liafwin f. Lebuin oben G. 334.                                                                                                                                                                         | Lobwajier (Rich, Laurmann †)                                                    |
| Libanon Guthe 433                                                                                                                                                                                      | 5. A. Köftlin 568                                                               |
| Libelli pacis, libellatici f. Lapsi oben                                                                                                                                                               | Loci theologici 5. N. Köstlin 568                                               |
| €. 283 ff                                                                                                                                                                                              | Lode, 3. 1. Deismus Bb IV G. 538, 15                                            |
| Liber censuum Cencii camerarii f. 50-                                                                                                                                                                  | Lobenstein (Goebel +) van Been 572<br>Löbe Rudolf Löbe . 574                    |
| norius III. Bb VIII S. 319, 47 ff.                                                                                                                                                                     | Lobenstein (Goebel +) van Been 572<br>Löbe Rudolf Löbe . 574                    |
| Liber diurnus Romanorum ponti-<br>ficum (\$. \$\int\text{diu}\text{diu}\text{\vartheta} \psi\text{)}                                                                                                   | Löhe Rudolf Löbe . 574<br>Löhe (A. Stählin +) Saud 576                          |
| v. Schulte 438                                                                                                                                                                                         | Loen (Bagenmann †)                                                              |
| Liber pontificalis D. M. Bradmann 439                                                                                                                                                                  | Carl Mirbt 586                                                                  |
| Liber pontificalis D. A. Bradmanu 439<br>Liber sextus f. Kanonens und Defres                                                                                                                           | Loner Dr. Chr. Geger . 580                                                      |
| talensammlungen Bb X G. 15, 3.                                                                                                                                                                         | Lofder (v. Engelhardt †)                                                        |
| Liber vitae Bictor Schulke 446                                                                                                                                                                         | Georg Miller . 393                                                              |
| Liberatus G. Krüger 449                                                                                                                                                                                | Logos D. Kirn 599                                                               |
| Liberia 23. Gob 450                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
| Liberius G. Krüger . 450<br>Libertiner I. H. (Tredfel †) Choily 456                                                                                                                                    | Loiften Serman Haupt . 614<br>Lollarben Rubolf Budbenfieg 615                   |
| Ribertiner II (Tradital &) (Faith and                                                                                                                                                                  | Lollarben Rudolf Budbenfieg 615<br>Loman S. D. van Been . 626                   |
| Libertiner II. (Trechfel †) Cholin 456<br>Libertiner III. (Trechfel †) Cholin 457                                                                                                                      |                                                                                 |
| Libri Carolini f. Karolinifche Bucher                                                                                                                                                                  | Loos bei b. hebraern Benginger 630                                              |
| Bb X G. 88.                                                                                                                                                                                            | Loreto Bödler 647                                                               |
|                                                                                                                                                                                                        | June                                                                            |

## Bergeichnis der im elften Bande enthaltenen Artifel

760

| Urtifel :          | Berfaffer :              | Seite: | Artifel :           | Berfaffer :           | Seite: |
|--------------------|--------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------|
| Loretofdweftern f. | 9b V G. 392, 17-41       |        | Lubmilla b. Beil.,  | . Tichechen, Beteb.   |        |
| und Bb VI G.       | 240, 10-21.              |        | rung jum Chrift     | entum.                |        |
| Lot                | v. Orelli                | 650    | Liibed, Bistum      | Saud                  | 670    |
| Lubbertus Gibrand  | us G. D. van Been .      | 653    |                     | erfaffung und Stati   |        |
| Lothringen f. Elf  | ag. Lothringen Bb V      |        | ftit                | Q. Ranfe              | 671    |
| S. 319.            |                          |        | Lüde                | Sanber                | 674    |
| Low Church f.      | Anglit. Rirche Bb I      |        | Lüge                | Carl Burger .         | 679    |
| G. 544, 45 ff.     | •                        |        | Lüttemann           | Dilthen               | 681    |
| Lucian b. Martyr   | er Aboli harnad .        | 654    | Luis von Leon f. i  | ben G. 393.           |        |
| Lucian v. Camofat  | a Abolf Barnad           | 659    | Lufaris             | Bh. Mener             | 682    |
| Lucidus f. Fauftui | 98 V G. 783, seff.       |        | Lufas, b. Evangelif | Baul Ewald .          | 690    |
| Lucifer von Calar  | is (Möller +) Rruger     | 666    | Lufas von Brag f.   | 28b III G. 454, 87 ff |        |
| Lucius I., Bapf    | Bonwetich                | 668    | Lufas von Tun       | R. Schmid             | 704    |
|                    | Saud                     |        | Lullus, Erzbifchof  | (Beigfader +) Saud    | 705    |
| Lucius III., "     | haud                     | 669    |                     | Bodler                |        |
| Lucius Britenfoni  | g j. Bb V G. 288, so ff. |        |                     | (Möller †) Comit      |        |
| Bb X €. 205,       |                          |        | Luft, Lufterubeit   |                       |        |
| Out & Waltertafel  |                          |        | Suther              | Julius Gnitlin        | 790    |

## Machträge und Berichtigungen.

#### 1. Banb.

G. 118 3. 41 fies 1759-64 ft. 1769-64.

,, 34 1 Sa ft. Ija. 1417 ft. 1147. 225

279 . 27

#### 3. Baub.

6. 648 3. 43 fuge bei: Abr. Calov wurde nach 3. F. Mayer (f. Lit.) "1612' am 16. April alien Calenders" geboren. Ale fein Todestag wird gewöhnlich ber 25. Febr. (1686) bezeichnet. Die lette Quelle bafur ift wohl S. Witte, Diarium biographicum Dangig 1688 ad annum. 918 an bemfelben Tage verftorben wird ebenda B. Ctoff, Oberhofprediger bes Aurfürften von Brandenburg, angegeben. Auf ben gleich-Oberhopprediger des Aurjuriten von Brandendurg, angegeden. Juy den gietign Tod diese eichem Gegner ist ein Ergignamm gedichtet worden, in dem sedigen der Tag seldit nicht angegeden ist. Dasselde steht dei Lilienthal Erküntertes Preußen 1724 f., Bd. II S. 530, wiederadgedruckt in Preußticher Todestempel (1728 f.), S. 207. (Letzterer giedt S. 207 den Zd., Fedr., auf S. 509, offendar nur insolge Duckselderen, den 20. Fedr. auf S. dolos Todestag au.) Den 25. Fedr. geden sonst noch an D. Hrnoldt, Historie der Königsberger Universität II, 1746, S. 201, Isomer-Wotermund, Geschreinlesst, Maur dei Ersch und Gruder. Damit scheinen aber die Angaden der genannten Leichensche und sieherseinschliemen Noch ihr ilk Gostoppen 1883, nochdemer sein rede nicht übereinzuftimmen. Rach ihr ift C. gestorben 1866, "nachdem er fein Leben gebracht auf 74 Jahr weuiger 6 Bochen und 6 Tage". Laut Titelblatt ift er "ben IV. Martii" beerdigt worden. Da durch lehtere Angade gewährleistet ift, bag man in Bittenberg noch ben alten Ralenber hatte - fonft fiele ber Tobostag fpater als ber Begrabnistag —, fo ergiebt fich meiner Berechnung nach als Tobestag ber 27. Februar. 3. Runge.

G. 802 R. 28 lies Benbiren it. Benbien.

#### 8. Banb.

S. 561 3. 39 füge bei: Reueste Bearbeitung: La légende dorée de Jacques de Voragine. Nouvellement traduite en français avec introduction, notices, notes et recherches sur les sources par l'Abbé J.-B. M. Roze, Chanoine honoraire de la Cathédrale d'Amiens. 3 voll. Paris 1902.

#### 9. Band.

6. 33 3. 12 lies 3bIh ftatt 3bIh.

#### 10. Banb.

S. 135 3. 19 fuge bei: Daß ber Uberfeger ber Breslauer Ranonitus gewesen fei, ift ein Brrtum; über die Berfonlichfeit bes richtigen Cauromannus vgl. Bauch in ber Btidr. b. Bereine f. Gefd. u. Altert. Schlefiene XVII 231; XIX 149 und 9168 s. v.

S. 139 3.42 füge bei: Bielleicht fteht ber zunächft für das Jaus bestimmte sogenannte Jüricher Banbatacchismus (Leo Jubs, voll. Bb. IX S. 552, 11), der, lange verschollen, neuerdings in der Kgl. Bibliothet in Berlin wieder aufgefunden ift, 3u dieser Unterweifung in Begiehung; vgl. über ibn Mon. Germ. Paed. XX 122 ff. und Fluri in: Zwingliana 1902 C. 265-71, ber feinen Ansführungen eine gute Fatsimilereproduttion bingufügt; vgl. auch Zwingliana 1897 G. 21 ff., 1898 5. 56f., 1899 G. 123f.

C. 145 3. 1 ff. fuge bei: Durch bie Studie bes Rirchenrate Baffermann: "Bur Frage bes Unions-Katechismus. Eine Darftellung feiner geschichtlichen Entwicklung in Baben nebst praltischem Ergebnis" (Tubingen u. Leipzig 1901), burch die er nicht einen nenen Katechismus, sondern ein biblisches Spruchbuch vorbereiten will, zu bem er einen Entwurf vorlegt, ist die Katechismusfrage in Baben aufs neue in Fluß gebracht worden; vgl. Chronit der Christl. Welt 1901 Rr. 26 Sp. 295;

Mr. 49 Ep. 579 u. 581.

- 6. 152 3. 47 ff. fuge bei: Bfarrer D. Boffert in Rabern teilt mit, bag ber Brengiche Ratechismus und die "Rinderlebre" nur fur bas alte Bergogtum Burttemberg ftreng mangebend find, daß man in Reu-Burttemberg aber ben Lutherifchen Ratechismus fich teilweife (fo im hobenlober Lande und in ben oberichmabifchen Reichsftabten) als einziges tatechetifches Lehrbuch gewahrt hat. Bgl. auch bie Berhandlung ber 6. Burttemberg. Landesipnobe über die Revision ber "Rinberlebre": Chronit ber Chriftl. Belt 1901 Rr. 6 Gp. 47 f.
- S. 155 3. 49 füge bei: Durch Rundichreiben v. 9. Febr. 1901 hat bas Landestonfiftorium von Siebenburgen angeordnet, "bag vom 1. Gept. 1901 an in famtlichen Schulen und ebenfo im Ronfirmanbenunterricht als Ratechismus ausschlieflich ber Tert bes Rleinen Lutherifden Ratechismus gebraucht werden barf, ber von ber Gifenacher Rirchentonfereng festgestellt morben ift" (Chronit ber Chriftl. Belt 1901 Rr. 15
- S. 162 3. 23 füge bei: vgl. Evang. Kirchenbl. f. Württemberg 1899 Nr. 7 S. 49. , 440 3. 57 lies 478 j. fi. 784. , 550 , 21f. , Ch. 2, 20 ft. 3, 20.

572 Bb. II S. 458-464 ft. 450-464.

- 37. Es ift fürzlich nachgewiesen worben, daß Komanber aus Maienfeld ftammt, seit 1502-3 gleichzeitig mit Zwingli in Basel ftubiert hat und icon ansangs 1523 (nicht 1524) in Chur ale Bfarrer angestellt worben ift, vgl. Zwingliana 1901 S. 225f., 227f. u. 1902 S. 275f. 284.
- S. 684 3. 19 fies 9b. II, 386 ft. 286.

693 , 12 III. 439 ft. 409. \*\* Lubwig XVIII. st. XVII. 350 st. 335 714 , 55

, 43 772

- 772 Βασιλικός ft. Βασιλικός. , 48
- 822 2 bie bie ft. ber bie.
- profilierte ft. pofilierte. bie ber ft. bie bem. 843 , 56
- 854 2
- ., 40 854 " 40 " fepulfralen ft. fepufralen. 878 1. Spalte B. 5 n. 11 lies Bafferichleben ft. Bafcherichleben.
- " 9 lies C. St. ft. C. G. 880 2.

## 11. Band.

- 5 3. 39 lies mutilus ft. mutius.
- 61 , 26 " auch ft. aus.
- 3. G. Carpzows ft. B. Carpzows. Plodhorft ft. Plodftorft. Bb. X ft. IX. ,, 36 143
- 156 42
- 21 157
- " herrera ft. herreva. , 330 , 13
- " of the ft. the of. , 346 , 12
- SBA ft. SAB. , 347 , 43 \*\*
- ftreiche bas Romma nach Berlejung. , 347 , 58
- "348 "60 füge bei: Grifar, Geichichte Roms I, 723 ff. 733 ff. "367 "12 füge bei: Bgl. die Rachweise in E. v. Dobicons Christusbilder 1899 S. 308 48 bis 330\*\*, v. Dobichus unterscheibet 4 Formen ber epistola Lentuli auf Grund pon etwa 80 Textgeugen und weift nad, buß bas Stud im Unfang bes 14. Jahrhunderte anonym ale aus ben "Unnalen ber Romer" auftaucht und erft im 15. Jahrhundert von den italienischen humanisten fortichreitender Beife einem Briefe bes Leutulus umgestaltet wirb.
- 3. 440 3. 55 lies Segna ft. Legna.
- " Asterisci ft. Asteriséi. " 507 " 10
- , 507 , 35
- , 508 , 1
- " Schenrls ft. Scheuers. " fühnende ft. fohnende. " fete nach balb ein Romma. .. 509 .. 18

# Berzeichnis von Abkurjungen.

## 1. Biblifde Buder.

|          |   |                |                |   |             |      |   | •             |      |   |                 |
|----------|---|----------------|----------------|---|-------------|------|---|---------------|------|---|-----------------|
| Gen      | = | Benefis.       | Br             | = | Proverbien. | Be   | = | Bephania.     | Rö   | = | Römer.          |
| Er       | = | Erodus.        | Brb            | = | Brediger.   | Dag  | = | haggai.       | Ro   |   | Rorinther.      |
| Le       | = | Leviticus.     | DE             | = | Dobes Lieb. |      |   | Sacharia.     | Ga   | = | Galater.        |
| Nu.      | = | Numeri.        | Sei            | = | Jefaias.    | Ma   | = | Maleachi.     | Eph  | = | Ephefer.        |
| Dt       | = | Deuteronomium. | Ber            | = | Beremias.   | Rub  | = | Judith.       | Phi  | = | Philipper.      |
| 301      | = | Josua.         | Œ <sub>k</sub> | = | Ezechiel.   | Wei  | = | Beisheit.     | Rol  | = | Roloffer.       |
| Ri       | = | Richter.       | Da             | = | Daniel.     | To   | = | Tobia.        | Th   | = | Theffalonicher. |
| Sa       | = | Samuelis.      | Do             | = | Dofea.      | Gi   | = | Sirach.       | Ti   | = | Timotheus.      |
| Rg       | = | Rönige.        | Joel           | = | Soel.       | Ba   | = | Baruch.       | Tit  | = | Titus.          |
| Chr      | = | Chronita.      | Um             | = | Amos.       | Mat  | = | Maffabaer.    | Phil | = | Philemon.       |
| Esr      | = | Esra.          | Db             | = | Obabja.     | Wt t | = | Matthaus.     | Obr  | = | Bebraer.        |
| Neh      | = | Nehemia.       |                |   | Jona.       | Mc   | = | Marcus.       | Ja   | = | Jatobus.        |
| Efth     | = | Efther.        | Mi             | = | Mica.       | 2c   |   | Lucas.        | Bt   | = | Betrus.         |
| Di       | = | Siob.          | Na             | = | Nahum.      | 30   | = | Johannes.     | Ju   |   | Judas.          |
| Di<br>Bi | = | Pfalmen.       | Hab            | = | Sabacuc.    | NA   | = | Apoftelgefch. | Apt  | = | Apotalypje.     |
|          |   |                |                |   |             |      |   |               |      |   |                 |

|                        | Esra.                                |                            |                                         | Ratthäus.    | ppr        | = Debraer.                                       |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|
|                        | Nehemia.                             |                            | $\mathfrak{M}\mathfrak{c}=\mathfrak{T}$ |              | Ja         | = Jatobus.                                       |
| Esth =                 |                                      |                            |                                         | ucas.        |            | = Betrus.                                        |
|                        | Siob.                                |                            |                                         | ohannes.     | Ju         | = Judas.                                         |
| P1 =                   | Pfalmen.                             | hab = habacuc.             | NG = 81                                 | postelgesch. | Apt        | = Apotalypje.                                    |
|                        |                                      |                            |                                         |              |            |                                                  |
|                        |                                      | 2. Zeitschriften, S        |                                         | te und dgl.  |            |                                                  |
| 91.                    | = Artifel.                           |                            | MSG                                     | = Patrolog   | ria ed. M  | igne, series graeca.                             |
| 513351                 | = Abhandlungen                       | der Berliner Atabemie.     | MSL                                     | = Patrolog   | ria ed. M  | ligne, series latina.                            |
| 91693                  |                                      | utiche Biographie.         | Mt                                      | = Mitteilur  | ngen.      | [Beidichtstunde.                                 |
| ABB                    | = Abhandlungen                       | ber Göttinger Befellich.   | 3550                                    | = Neues A    | rchiv für  | r bie altere beutiche                            |
|                        | ber Biffen                           | fcaften.                   | NF                                      | = Neue Fo    | Ige.       |                                                  |
| ALLE                   | = Archiv für Li                      | tteratur und Rirchen-      | NIbTh                                   | = Neue Jat   | rbücher    | f. deutsche Theologie.                           |
|                        | geschichte b                         | es Mittelalters.           | 2013                                    | = Reue fire  | chliche B  | eitichrift.                                      |
| RMM                    | = Abhandlungen                       | b. Münchener Atabemie.     | NI                                      | = Neues T    | eftament   |                                                  |
| AS                     | = Acta Sancton                       | rum ber Bollandiften.      | ¥3                                      | = Preußifch  | e Jahrb    | nücher. [Potthast.                               |
| ASB                    | = ActaSanctoru                       | m ordinis s. Benedicti.    | Potthas                                 | t = Regesta  | pontifi    | cum Romanor, ed.                                 |
| aca.                   | = Abhandlungen                       | ber Cachfifden Wefell-     | nds                                     | = Römifche   | Quarta     | lichrift.                                        |
|                        | fchaft ber                           | Biffenicaften.             | SBN                                     | = Sigungs    | berichte b | . Berliner Afabemie.                             |
| NE                     | = Altes Teftame                      | nt.                        | SWM                                     | = ' '        | , 1        | d. Münchener "                                   |
| Bb                     | = Band. Bbe =                        | = Bände. [dunensis.        | SWN                                     | = ,          | , 1        | b. Wiener "                                      |
| $\mathbf{B}\mathbf{M}$ | = Bibliotheca                        | maxima Patrum Lug-         | SS                                      | = Scriptore  |            |                                                  |
| $^{\rm CD}$            | = Codex diplor                       | naticus.                   | ThIB                                    | = Theologif  |            |                                                  |
| CR                     | = Corpus Refor                       | rmatorum.                  | ThLB                                    | = Theologij  | iches Lit  | eraturblatt.                                     |
| CSEL                   |                                      | torum ecclesiast, lat.     | The3                                    | = Theologi   | iche Lite  | raturzeitung.                                    |
| DchrA                  |                                      | f christian Antiquities    | Thas                                    | = Theologis  |            |                                                  |
|                        |                                      | & Cheetham.                | ThStR                                   | = Theologif  | che Stu    | dien und Rritifen.                               |
| DehrB                  |                                      | f christian Biography      | Tu                                      |              |            | rsuchungen heraus-                               |
| 000                    | von Smith                            |                            | ***                                     |              |            | ebhardt u. Harnad.                               |
| DES                    | = Deutsche Litte                     |                            | 1198                                    | = Urtunden   |            |                                                  |
| Du Can                 |                                      | m mediae et infimae        | WW                                      |              | Bei Lu     |                                                  |
| 0000                   |                                      | s ed. Du Cange.            |                                         | I = Berte Er |            |                                                  |
| DBAR                   |                                      | drift f. Kirchenrecht.     |                                         | 1 = Berte B  |            |                                                  |
| 30B                    |                                      | ur deutschen Befchichte.   | BatH                                    | = Beitlatil  | t jur a    | Itteftamentl. Biffen-                            |
| Gga<br>Gga             |                                      | elehrte Anzeigen.          | Boat                                    |              |            | ches Alterthum.                                  |
| \$30                   |                                      | hrbuch d. Görresgefellich. | Bomes                                   |              |            | . morgenl. Gefellich.                            |
| 53<br>Jaffé            |                                      | itschrift von v. Sybel.    | 3698                                    |              |            | . Palästina Bereins.                             |
| IdIh                   |                                      | if. Rom. ed. Jaffé ed. II. | BhTh                                    | = " ]        |            | rifche Theologie.                                |
| IprTh                  |                                      | r deutsche Theologie.      | 386                                     |              |            | engeschichte.                                    |
| GR.                    |                                      | r protestant. Theologie.   |                                         |              | iir Rird   |                                                  |
| SED                    | = Rirchengeschich                    | ic.                        | BITH                                    |              |            | lifche Theologie.                                |
| LEB                    | = Rirchenordnun<br>= Literarifches ( | Yentralblatt               | RITHR                                   |              |            | Biffensch, u. Leben.                             |
| Mansi                  |                                      | ciliorum ed. Mansi.        | BUR                                     |              |            | r. Theologie u. Kirche.<br>Itantismus u. Kirche. |
| Mg                     | = Magazin.                           | cinorum cu, mansi,         | RThR                                    |              |            | logie und Kirche.                                |
| MG                     |                                      | Germaniae historica.       |                                         |              |            |                                                  |
| at G                   | - monuments (                        | reimaniae nistorica.       | BwTh                                    | - "          | mi mille   | nschaftl. Theologie.                             |

789

71 401X C 46 m



